

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

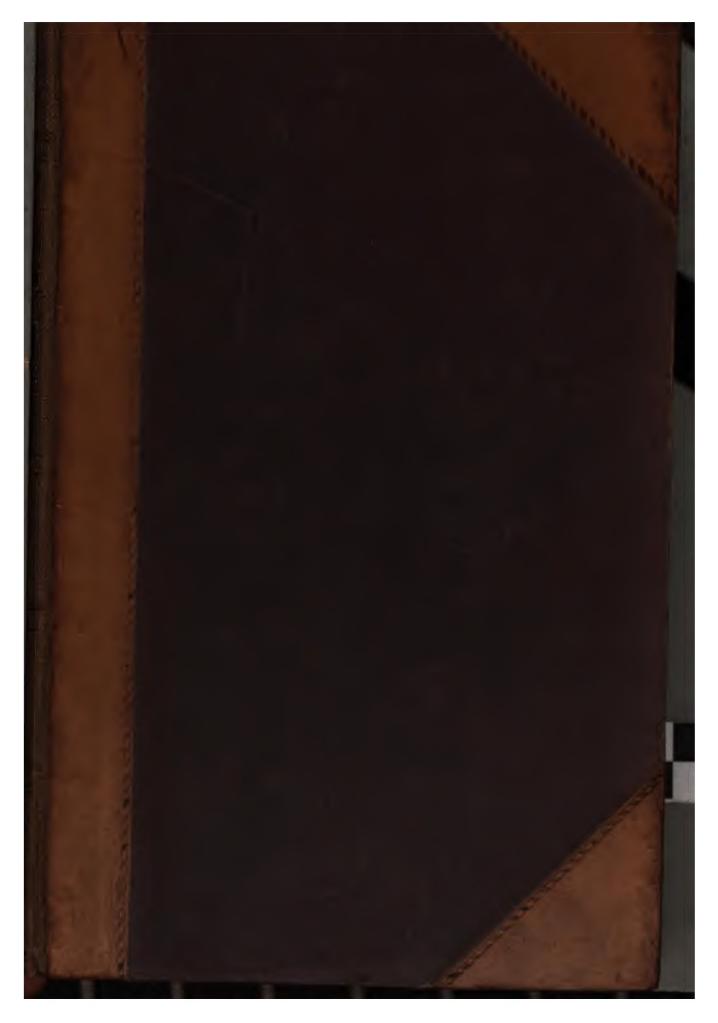



97 d. 6 = Vd. 6 (R. 2.8<sup>f</sup>)



-

## Meal : Encyflopädie

für

## protestantische Theologie und Kirche.

In Berbindung

mit vielen proteftantifden Cheologen und Gelehrten

herausgegeben

von



Dr. Herzog,

orbentlichem Profeffor ber Theologie in Erlangen.

Sechster Band.

Bermes bis Jonas, Bijchof von Orleans.

Stuttgart und Hamburg.

Rubolf Beffer.

1856.

2 097 d.b. R.2.85

Drud von Blum und Bogel in Ctuttgart.

Bermes und Bermefianismus. Georg Bermes, am 22. April 1775 ju Drebermalbe, einem Dorfe in Beftphalen, geboren, absolvirte ju Munfter bie philosophischen und theologischen Studien, wurde 1798 Lehrer am Baulinischen Ghmnaftum zu Minfter, empfing 1799 bie Briefterweibe, ohne barum jeboch aus feinem Lehramte ju fcheiben. Alle Dufe inbeff, welche ibm feine amtliche Stellung ließ, widmete er mit großer Singebung feinem Lieblingeftubium, ber Philosophie. Bir wollen bamit feineswege fagen, es habe bem jungen Beiftlichen an theologischem, driftlichem Intereffe gefehlt. Bielmehr mar es gerade bas Chriftenthum, Die Theologie, für beren Begrundung gegenüber ber ungläubigen Zeitrichtung er fich ben philofophischen Forfchungen bingab. Gein erftes Schriftchen, welches 1805 erschien und ben Titel führt: "Ueber bie innere Bahrbeit bes Chriftenthume," zeugt hinlänglich bafur. Geit bem Jahre 1807 lehrte er benn auch die Theologie an ber Universität Münfter. Reben ber Dogmatit las er namentlich über "Ginleitung in Die Theologie," eine Disciplin, auf welche er gang besonderes Bewicht legte und alle feine Rraft concentrirte. Gie follte bas Chriftenthum fundamentiren, in feiner Bernunftigfeit und Nothwendigfeit nachweifen. Der philosophifche Beweis, wie ihn Bermes aus ber Bernunft führt, erzwingt ihm die Annahme ber driftliden Offenbarung. Die "Bhilosophifche Ginleitung," welche 1819 in erfter, 1831 in zweiter Auflage erfcbien, befaßt fich bienach mit ber breifachen Untersuchung: 1) ob ber Menfc überhaupt einer ficheren Entschiebenheit über Bahrheit und Birklichkeit fabig fen; 2) ob ein Gott sen und welcher; 3) ob Offenbarung möglich und wie fie wirklich fen. Das Resultat ber gangen Untersuchung ift natürlich ein bejabenbes und mit bem Christenthum congruirenbes. Die gange Entwidelung bietet auf bem gegenwärtigen Standpuntte ber philosophischen wie ber theologischen Wiffenschaft wenig Intereffe. Sie ruht gang auf Rantischen Bringipien. ... Es gibt," beißt es 3. Bb. farafteriftisch genug, rteinen binlanglichen Grund zu einem ficheren, ober mas baffelbe ift, zu einem vernunftigen Blauben, ale bas nothwendige Balten ber theoretifchen und bas nothwendige Annehmen ber verpflichtenben Bernunft allein: weil es aufer biefen beiben feine britte Weife mehr gibt, worin bie Bernunft uns Wahrheiten und Wirklichkeiten verburgt, und weil außer ber Bernunft tein anderes Bermogen in uns ift, mas biefes tonnte." Das nothwendige Balten ber Bernunft verfett in ben Buftand ber Entschiebenheit über bie Birflichfeit bee Erfannten und bas ift ibm mabrer Glaube. - Auf Die philofophifche Einleitung folgt bie positive. Nachdem es nämlich fefisteht, es gibt fichere Erfenntnig, Bott exiftirt und zwar mit biefen und biefen Gigenschaften und tann fich auch übernatftelich offenbaren, befaft fich bie "Bofitive Ginleitung" (1829) mit ber Enticheibung über bie außere und innere Bahrheit 1) ber neutestamentlichen Schriften, 2) ber mundlichen Ueberlieferung, 3) mit ber Buverläftigfeit bes munblichen Lebramte in ber tatholifden Rirde.

Run folgt im hermesischen System die Erkenntnis der Lehren des Christenthums, welche sich ihm nur unter der Bedingung als wahr erweisen, daß, weil sie übernatürlich geoffenbarte Lehren sehn sollen, sie mit den natürlich geoffenbarten Lehren, d. h. mit den Wahrheiten der Bernunft nicht im Widerspruche stehen. (Phil. Ginl. S. 77. 538 2c.) So stehen wir denn auf dem Gebiete der eigentlichen Theologie. Hermes theilt dieselbe

Real-Encyllopable für Theologie und Rirche. VI.

in bie zwei unabhangigen Disciplinen ber theoretischen und praktifchen Theologie, ber Dogmatit und Moraltheologie. Ueber bas Berhaltnig biefer beiben finden wir G. 463 ber Philosophischen Einleitung folgende merkwürdige Stelle: "Sobald," heißt es bort, "die Birklichfeit ber Innen- und Aufenwelt im Wege ber theoretifchen Bernunft gefunden ift, gibt die praktische Bernunft uns eine ausführliche Lehre von Pflichten gegen uns und unfere Mitmenichen, ehe noch ein Gott erkannt ift. Wir haben alfo Bflichten vor aller Erkenntniß eines Gottes und ganz unabhängig von diefer. Wird bann bernach (im Bege ber theoretischen Bernunft) bas Daschn Gottes erwiesen, so muß bie praktische Bernunft, weil ihre Pflichtgebote baburch nicht bedingt find, forbern, ben erkannten Gott in moralischer Sinficht zu benten und anzunehmen, daß ihre Pflichtgebote bamit bestehen können. hier ist es also möglich, daß die praktische Bernunft zur Aufrechthaltung ihrer Bflichtgebote moralische Eigenschaften an Gott forbere. Sett man hingegen die Entftehung ber Pflichtgebote in une nach ber Entstehung Gottes und halt man bie Doglichkeit ber Pflichten abhängig von biefer Erkenntniß — wie das wohl von Dehreren geglaubt und behauptet wird - fo tann die praktische Bernunft zur Aufrechthaltung ihrer Bflichtgebote keine einzige moralische Eigenschaft an Gott forbern, und fie kann bann aus teinem Grunde eine an ibn forbern." Auch bier konnen wir uns jeber Rritit entbalten; bie Unführung gentigt.

Die Moraltheologie hat hermes nie bearbeitet. Die Dogmatit bagegen hat er mit allem Gifer cultivirt. Ihr weiset er bie Aufgabe ju, aus ben obigen brei in ber positiven Einleitung als zuverläßig erwiesenen Quellen bie driftlichen Lebren vorzulegen und baraus die Biffenschaft der chriftfatholischen Theologie zu construiren. Gie ist ihm eine schlechthin positive Biffenschaft, bat göttlich beglaubigte, übernaturlich geoffenbarte Gate zu behandeln und tann bie Philosophie nur gur Bertheidigung ber driftlichen Dogmen gegen bie falfche, bie driftliche Offenbarung bestreitenbe Bhilosophie verwenden. hiebei jedoch ift es wieder bezeichnend, daß er namentlich feiner philosophischen Operation ben Nachweis überträgt, es laffe fich zwischen Dogma und Bernunft kein Wiberspruch nachweifen. Die bogmatischen Materien fommen in biefer Reihenfolge zur Berhandlung: 1. Erfenntniß Gottes - Dafenn, Eigenschaften, Wefen, Trinität. II. Berhaltniß ber Welt überhaupt zu Gott — Schöpfung, Fürsehung u. f. w. III. Berhältniß bes Menschen insbesondere zu Gott — Urstand, Sünde, Erlösung, Gnade, Gnadenmittel: Saframente und Gebet; Mitwirkung mit ber Gnabe. IV. Die letten Dinge. — Einer seiner ältesten und würdigsten Schüler, Brof. Achterfeld, hat die "Christatholische Dogmatit" bes hochverehrten Lehrers 1834 in 3 Theilen berausgegeben.

Hermes tam in spftematischer Beziehung vollkommen fertig im Jahre 1819 als Professor ber Dogmatik an die mit ganz besonderer Munificenz und Bohlwollen von der Preußischen Regierung bedachte und gepflegte Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universsität Bonn. Schon zu Münster hatte er mit großem Erfolg neben Katerkamp und Kistemaker gelehrt. Seine rheinische Wirksamkeit ist aber der Glanzpunkt seines Lebens. Alle Berichte stimmen darin überein, daß er die Liebe und das Bertrauen seines großen Schülerkreises in seltenem Maße besaß, was in des Lehrers hingebung an seinen Berus, in der interessanten, erweckenden Behandlung des Gegenstandes seinen Grund hatte. So kam es, daß sein Lehrspstem noch vor seinem Tode in die meisten theologischen Schulen der Katholiken Preußens Eingang gefunden hatte. Hohe Prälaten zählte er unter seinen Gönnern, namentlich den Erzbischof von Köln, den Grasen Spiegel zum Desenberg, bessen Bertrauen er auch (1825) eine Pfründe am Domkapitel zu Köln zu verdanken hatte.

Gleichwohl konnte es nach ber Natur bieses Spftems nicht fehlen, daß kirchliche Gegner es als heterodox bezeichneten. Sie traten noch zu Lebzeiten ihres Urhebers — berselbe starb 1831 — mit ihren Kritiken und Anklagen an die Deffentlichkeit; nach dem Tode desselben wurden sie mit der zunehmenden Erstarkung der kirchlichen Richtung immer seindseliger und schärfer in ihrer Berurtheilung. Auf Belagianismus, Socinianismus, Rationalismus u. f. w. lauteten die Beschuldigungen. Ganz besonders wurde das

#

Berbaltnif angefochten, in welches bas bermefische Suftem bas Glauben jum Wiffen sette. Die Schüler replicirten lebhaft und voll Selbstgefühl. Auch fie erhoben schwere Antlagen gegen bie entgegenstehenbe, immer größer werbenbe, vorzüglich burch bie fubbeutschen Schulen getragene Bartei. Der fogenannte "Bermeffanismus" wurde mehr und mehr ein Bankapfel, welcher die römischkatholische Kirche Deutschlands in arger Beife spaltete. Da erschien unter bem 26. September 1835 ein pabstliches Breve, welches bie bermefischen Schriften und Lehren verbammte, weil barin ber positive Zweifel gur Grundlage aller theologischen Untersuchung gemacht, bie Bernunft gur Sauptnorm und jum einzigen Erkenutnifmittel ber offenbarten Bahrheiten erhoben werbe. Insbesonbere wird auch die Lehre bes hermes eirea naturam fidei und Anderes gang fpeziell verworfen. Biele Bermesianer versagten nun bem pabstlichen Ausspruch, fo weit es ihre romischkatholifde Rirchenpflicht mit fich brachte, bie Buftimmung nicht. Die verbammten Lehren erklarten auch fie fur verdammungswurdig. Aber fie machten fich bie alte question du droit et du fait zu Rupe und behaupteten laut, folche Lehren, wie die verurtheilten, habe ihr Lehrer weber mundlich, noch in feinen Schriften vorgetragen. Go urtheilten g. B. Ritter und Balger in bem vom Breug. Ministerium ihnen aufgetragenen Gutachten über die 18 Thesen des Erzbischofs Clemens August von Roln, Elvenich, Brofeffor ber Philosophie zu Brestau, in ben Actis Hermesianis. Auch suchte man ben versetzten Streich baburch ju pariren und ftarfer gurudjugeben, bag bie Gegner ale Anhanger bes Bantain und Lamennais hingestellt wurden; die Berbammung ber Lehren biefer Beiben aber führte man als eine Gutheiftung ber hermefischen Lehren einschließend an. (Braun, bie Lehren bes fogenannten hermefianismus :c. Bonn 1835.) Die Biberfacher, beren Zahl immer mehr wuchs, wozn nun auch, nach bem Tobe bes Grafen Spiegel, bes Gonnere ber Bermeffaner, ber neue Rolner Erzbifchof und alte Begner bes Bermes von Danfter ber bingugetommen war, ließen es an Repliten und fonftiger Opposition nicht fehlen. Es murbe jedoch fehr weit führen, wenn wir une in ber Befprechung bes bermesianischen Streites auf Die gewechselten Streitschriften nur einigermagen einlaffen wollten. Bir ermabnen barum nur einer febr wirtfamen Gegenfchrift, welche bas pabstliche Breve mit Auszugen aus ben hermefischen Schriften belegte und fo bas gefällte Urtheil zu begründen suchte. Diefelbe erschien 1837 in Mainz und führte ben Titel: "Die hermefischen Lehren in Bezug auf die pabfiliche Berurtheilung berfelben. urtupblich bargeftellt." — Der Darstellung jener schwierigen Berhaltniffe, in welche bie Soule, namentlich auch die Brofesoren ber Bonner tatbolischteclogischen Fakultät mit . bem Erzbischof von Roln geriethen, tann ich mich ebenfalls entschlagen, ba hiefur auf ben Artitel Drofte-Bifdering verwiesen merben tann.

Es tonnte nicht fehlen, daß biefe heftigen und bebenklichen Streitigkeiten auch ber prenfifden Regierung Berlegenheiten bereiten mußten. Gie ließ barum ihre Berwendung beim pabstlichen Stuhle eintreten, wodurch ben Bermefianern verstattet wurde, in Rom eine lateinische Uebersetung ber Schriften bes Bermes ju überreichen und barüber mit ben Anbangern biefer Lehre zu conferiren. Gegen Enbe bes Monate Dai 1837 langten Daber bie Bertreter ber Schule, bie Brofefforen Braun und Elvenich, in Rom an. Sie wurden zur Berhandlung an den von Lambruschini hiefur beauftragten Jefuitengeneral Roothaan gewiesen. Bas inbeg bie bermefifchen Brofefforen ichon in ber Audieng, welche ihnen ber Babft am 14. Juni geftattete, zu boren befamen, tonnte feine Soffnung geben, bag fie bas erftrebte Biel erreichen wurden. Ja, fie brachten es nicht einmal zu eigentlichen Berhandlungen über ihre Sache. Kaum hatten fie einen Theil ber Einleitung jur Dogmatit in's Lateinische übersett und nebft Erklarungen an Bater Rootbaan überfandt, fo erhielten fie von biefem am 19. Juli ein Schreiben im Auftrage bes Babftes, wodurch alle weitere Berhandlung abgelehnt wurde. "Es war ausgemacht, beift es bier, bag ihr eine lateinische Ueberfetung ber bermefifchen Schriften mitbringet. Diefem Bertrage entgegen wollt ibr fie jest erft anfertigen. Ferner mußte man erwarten, bag ihr bei eurem Ueberfeten mit ber philosophischen Ginleitung beginnet, benn biefe

fammt ber Borrebe bagu ift es vornehmlich, worin bie Irrthumer bes Bermes gu erfeben find. Run aber beginnt ihr mit bem Letten. Bogu ferner eure Roten und Erffarungen? Daburch wird bie Lehre bes Bermes nicht eine anbere, als fie ift. In all' biefem hat ber beilige Bater nutlose Bergogerung und ein Benehmen mahrgenommen, bas man in Rom nicht gewohnt ift. Wenn je ein Zweifel hatte obwalten konnen, ob die Lehre bes Bermes mit Recht verurtheilt worben, fo hatte er burch die Acta Hermesiana verschwinden muffen. Bogu alfo langwierige Unterhandlungen?" Aber warum, fragen wir, batte man benn überhaupt biese Abgefandten nach Rom tommen laffen? Und konnte benn billiger Beise erwartet werben, baf biese eine fertige Uebersetung nach Rom mitbringen murben? Bu einem fo fcwierigen Berte bedurfte es mehr ale einige Monate. Braun und Elvenich versuchten ihr Beil wiederholt bei Lambruschini und felbft beim Babft burch eingereichte Schreiben. Alles vergebens. Ihren letten Brief ichidte Lambruschini uneröffnet und mit einem Begleitschreiben gurud, worin es u. A. heißt: "Ihr habt ben Beg bes Irrthums betreten. Statt euch ju unterwerfen, greift ihr ju ber bon ben Janfenisten erfundenen distinctio juris et facti. Schreibt mir in Butunft nicht wieber. Der Prozes ift beenbigt - causa finita est, utinam aliquando finiatur et error." - Go murben bie Brofefforen abgewiesen und nach Saufe geschickt, obgleich man fie boch ben weiten Weg nach Rom hatte tommen laffen, um ernstlich und wirklich mit ihnen zu verhandeln. Nur bie Bolitit wirft Licht auf Diefe buntle Bartie. In ben Actis Romanis ift ein Schreiben bes Rönigl. preugifchen Oberregierungerathes Schmebbing veröffentlicht, wonach eine Raiferl. öftreichifche Rote an ben pabstlichen Gof bie Abbrechung ober richtiger ben Richt= anfang ber Berhandlungen mit ben Bermeftanern verursacht hat.

Nach und nach schrumpfte nun die Zahl ber treuen, standhaften hermesianer zu einem häustein zusammen. Biele ehemalige Anhänger des Spstems unterwarsen sich, Andere gingen zu andern Lehrweisen über, wie z. B. Baltzer, Prosessor der Theologie in Breslau, der, nicht ganz ohne Aussehen zu machen, zu den Güntherianern überging. Der Rest der Getreuen, mit Braun und Achterfeld, den beiden in vieler hinsicht verdienten, quieseirten Prosessoren ber Bonner Fakultät an ihrer Spize, und in der Dessentlichkeit seit Jahren durch die gediegene "Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie" vertreten — führte den Kampf unermüblich fort. Dadurch kam es denn noch am 25. Juli 1847 zu einer pähstlichen Erklärung in Sachen des Hermessamus. Pius IX. erklärte in einem Schreiben an den Kölner Erzbischof Joh.
v. Geissel, die Auslegung, welche die Hermessamer seiner Auslassung über Bernunft und Offenbarung bei Gelegenheit seines ersten Rundschreibens gegeben, seh falsch; er bestätige das Urtheil Gregor's XVI. über die hermessischen Schriften in seiner ganzen Ausbehnung.

Duellen: Effer, über hernies leben und Lehre. Köln 1832. Acta Hermesiana von Elvenich, 1837, und Acta Romana von Elvenich und Braun, hannaber 1838. Das Schreiben Bius IX. findet sich in der Bonner katholischen Bierteljahrsschrift 1847, IV. heft. — Bgl. auch Stupp, Bius IX. und die katholische Kirche in Deutschland, 1848.

Lic. R. Subhoff.

Sermias, Ερμείας, ein in ter griechischen Literatur, ber profanen wie der christlich-lirchlichen einigemal vorkommender Namen, s. Fabric. bibl. gr. VII, p. 114 ed. Harless. In der Geschichte der christlichen Literatur erscheint ein sogenannter Philosoph Hermias als angeblicher Berfasser einer kleinen noch erhaltenen Schrift in griechischer Sprache unter dem Titel: διασυρμός των έξω φιλοσόφων, Berspottung der heidnischen Philosophen. Es ist eine apologetisch-polemische Abhandlung, gerichtet an Freunde des Bersfassers, Warnung vor den Irrthümern der heidnischen Philosophen, deren verschiedene Meinungen über Gott, Welt, Seele u. s. w., deren Widersprüche und Unzulänglichkeit in 19 Abschnitten nachgewiesen, verhöhnt und auf Dämonenbetrug zurüczessährt werden. Die Schrift ist ohne Witz und Beist, und hat weder in theologischer noch philosophischer oder historischer Beziehung einen Werth. Da weder sie noch ihr Versasser von irgend einem der Alten erwähnt wird, so ist man rückschlich seiner Berson und seines Zeitalters

auf bloße Conjecturen gewiesen. Sicher ist weber ber bekannte Rirchenhistoriker bes 5. Jahrhunberts Hermias Sozomenus (wie Lambecius meinte), noch ber bei Augustin (haeres. 59) genannte Stifter einer häretischen Seite ber Hermianer oder Seleucianer für ben Berfasser zu halten; aber eben so wenig ist wohl die Schrift, wie die gewöhnliche Ansicht auch die Neander's a. a. D. ist, in das Zeitalter der großen Apologeten (2. oder 3. Jahrhundert) zu setzen; sie ist vielmehr höchst wahrscheinlich (wie schon die Hernusgeber der Bibl. Patr., ebenso die Engländer Worth und Gale, neuestens Menzel a. a. D. S. 17 ff.; 27 f., auch Niedner u. A. annehmen) als ein Machwert des 5. oder 6. Jahrhunderts zu betrachten.

Ausgaben: ed. princ. mit lat. Uebers. 1553 u. 60; sobann in mehreren Ausgebes M. Justin (1615, 36, 86, 1742 c. not. Marani), bes Tatian (von Worth Oxford 1700), im Auctuar. bibl. Patr., Paris 1624; sobann einzeln von Dommerich, Halle 1764, beutsch von Thienemann, Leipz. 1828; neueste Ausg. von W. F. Menzel, Lepben 1840. 8. — vgl. Cave, Scr. eccl. I, 81; Dupin, Nouv. bibl. I, 65; Fabric. 1. 1.; Reander, K.G. I, 3, S. 1134; Bähr in Pauly's R.E. ber klass. Alth.-W. III, S. 1215; Menzel a. a. D.

Begleiter bes Baulus genannt, bie ihn wohl um ber Schmach seiner Befangenschaft willen fpater treulos verließen. Weiteres ift von ihm nicht bekannt.

Sermogenes, ein afritanischer Irrlehrer, gegen ben Tertullian sein noch erbaltenes Bert "adv. Hermogenem" richtete, für bie Renntniß feiner Lehre bie Sauptquelle. Die sonstigen Nachrichten find wibersprechend und buntel. Er war Zeitgenoffe Tertullians und lebte noch als berfelbe bie ebengenannte Wiberlegungsichrift fchrieb (vgl. c. 1. ,ad hodiernum homo in seculo"). Auch De Praescr. Haeret, erwähnt Tertullian seiner als eines noch Lebenden. Daraus ergibt fich bie Zeitbestimmung, ba bie erwähnten Schriften seines Gegnere in die Jahre 206 und 207 fallen (vgl. Uhlhorn, "Fundamenta Chronologiae Tertullianeae" - Soffelberg, "Tertullian Lebre" 1. Theil legt fie irrig in's Jahr 205). Er mar ohne Zweifel Afritaner, vielleicht lebte er in Rarthago, mas bie genaue Befannticaft Tertullians mit feinen perfonlichen Berhaltniffen wenigstens mabrfceinlich macht (vgl. auch Augustin. de haeres, c. 41). Den Bormurfen, Die Tertullian gegen fein sittliches Leben erhebt (vgl. c. 1: "Pingit illicite, nubit assidue, legem Dei in libidinem defendit in artem contemnit" - f. auch c. 45 i. f.) und die allerdings gunadft wohl aus montaniftischer Beschränktheit ju erklaren und ju beuten find, liegt boch wohl fo viel Bahrheit ju Grunde, bag hermogenes einer freieren Beltanschauung bulbigte, mas mit feinem Rünftlerberuf (er war Maler, vgl. c. 1. 33. 36. 38 u. ö.) und feinen philosophischen Befchaftigungen wie mit feiner Irrlebre eng gusammenhangt. Seine Irrlebre icheint tein völlig ausgebilbetes Spftem gewesen ju fenn, sonbern er suchte nur, wohl in bem Glauben, bamit ber Rirchenlehre nicht zu wiberfprechen, Diefe felbft burch einzelne ber heibnischen Bhilosophie, namentlich ber Aristotelischen (vergl. Ritter, Gefc. b. Bhilof. Bb. 5. G. 178 ff.) entlehnte, fpetulative Gate zu ergangen und wiffenschaftlich targuftellen. Deghalb barf er auch nicht unter bie eigentlichen Gnoftiter, fonbern nur unter bie anoftisirenden Lehrer ber Beit gerechnet werben. Sein Sauptfan, ben Tertullian auch in ber mehr genannten Schrift bestreitet, mar bie Emigkeit ber Materie und bie Langnung einer Schöpfung aus Richts (c. 1.: "nolens Deum ex nihilo universa fecisse"). Er ging von ber Annahme aus, Gott muffe Alles aus fich felbft, aus Nichts, ober aus einer vorhandenen, emigen Materie gemacht haben (vgl. a. a. D. c. 2.). Die erfte Unnahme erflart er für unmöglich, weil Gott unveranderlich ift ("Negat illum ex semet ips o facere potuisse, quia partes ipsius fuissent, quaecunque ex semet ipso fecisset dominus; porro in partes non devenire ut indivisibilem et indemutabilem et eundem semper qua dominus"). Die zweite verwirft er befihalb, weil Gott bann auch bas Bofe ex arbitrio et voluntate gemacht batte. Es bleibe alfo mur bie Annahme einer ewigen Materie, in ber bann jugleich bie Urfachen bes Bofen liegen muffen. Diefe ewige Daterie, beren Dafenn hermogenes auch aus Ben. 1. ju beweifen fuchte, bentt er nun vollig eigenschaftelos; fie ift weber forperlich noch untörperlich (c. 35.: "neque corporalem, neque incorporalem materiam facit") weber gut noch bose (c. 37.). Zugleich hat sie aber boch etwas Rörperliches in fich und baraus werben bie Rorper, und etwas Seelenartiges, ihre ungeordnete Bewegung, woraus bie Seelen werben. In biefer ungeordneten Bewegung ber Materie (hermogenes vergleicht fle mit einem fiebenben Topfe c. 41.) liegt bie Möglichkeit einer Bilbung berfelben, weil eine Bermanbtichaft mit Gott, als ber geordneten Bewegung. Diefe Bildung ber Materie geschah nun nicht, indem Gott bie Belt burchbrang, fonbern indem er fich ihr nur naberte, wie ein Dagnet bas Gifen angieht (c. 44.). Bier liegt wohl ber Buntt, von wo aus Bermogenes bas Borhandenfenn bes Bofen erklaren zu konnen meinte. Die Materie wird nämlich nicht ganz, fonbern nur theilmeise gebilbet (c. 38: "Nec tota materia fabricatur, sed partes ejus). Gott burchbringt fie nicht, es tommt alfo nur ju einer Bilbung auf ber Oberfläche. In jebem Theile ber Materie ift aber zugleich bas Gange enthalten (c. 89.), es bleibt baber in Allem etwas von ber ungeordneten Bewegung und ba wird hermogenes, obwohl bas aus Tertullians Angaben nicht gang flar wirb, die Urfache bes Bofen gefeben haben. Beiter hangt mit biefen Gebanten auf's Engste bie Anficht bes Bermogenes von ber menschlichen Geele zusammen, welche Tertullian in einer eigenen uns verlornen Schrift "de censu animae" (vgl. De anima 1) widerlegte und gegen bie er auch de anima 11 polemifirt, bag er nämlich bie Seele als aus ber Materie entsprungen anfah (De anim. 11: "animam ex materia, non ex Dei flatu contendit"). Aus Tertullian's Biberlegung fieht man, bag Bermogenes bann fur bie fterbliche, weil ber Materie angehörenbe Geele, bie Unfterblichkeit nur behauptete auf Grund bes ihr mitgetheilten aus ber Substanz Bottes fammenden göttlichen Beiftes. Dehr läßt fich aus Tertullian nicht entnehmen. Bermogenes fcheint übrigens feine Lehre nicht blog munblich, fonbern auch fchriftlich verbreitet ju haben (adv. Hermogenem c. 1.). Schüler hatte er jebenfalls (ibid. c. 38.), aber fowerlich grundete er eine eigene Sette und feine Schuler werben fich bald verloren haben. Mugerbem finden fich nun noch bei andern Batern Ungaben über Bermogenes, bie mit benen bei Tertullian nur ichwer in Uebereinstimmung zu bringen find. In ben excerptis Theodoti bei Clemens Aler. lefen wir, bag hermogenes wie einige andere 3rr-Lebrer die Worte des 19. Bí. B. 5.: בָּהֶם שָׁם־אהֵל בַּהָם barauf beziehe, daß Chrifine feinen Leib in der Sonne abgelegt habe (" ενιοι μεν ουν φασί, το σωμα του Κυφίου εν τω ήλίω αυτον αποτίθεσθαι, ως Ερμογένης"), und diefelbe Rachricht findet fich bei Theodoret, haer. fabb. Comp. I, 19. Bei bem Letteren tann tein Zweifel fenn, bag er benfelben Bermogenes meint, ben Tertullian befämpft, wie er benn ausbrudlich bie von Tertullian widerlegte Irtlehre über Die Materie anführt und außerdem bingufebt. was mit bem oben Ausgeführten unläugbar trefflich ftimmt, hermogenes habe gelebrt, Die Damonen wurden julest in Materie aufgelost werben. Chriftologifche Brrlebren werben bem Bermogenes auch von Philastrius und Augustin beigelegt, aber bier wird er ju ben Batripaffianern gerechnet (vgl. Philastrius de haeres. c. 44: "Praxeani a Praxea, Hermogeniani ab Hermogene, qui fuerunt in Africa, qui et ita sentientes abjecti sunt ab ecclesia catholica" — Augustin. de haeres. c. 41.: "Sabelliani — sunt in ore multorum - Praxeas et Hermogenes eadem sentientes in Africa fuisse dicuntur"). Anger Tertullian follen nach Theodoret l. c. auch Origenes und Theophilus von Antiodien gegen Bermogenes geschrieben haben. Des Lettern Schrift ermabnt Euseb. H. E. IV, 24. Beil biefe Angaben nicht mit Tertullians Darftellung jufammenftimmen, ber adv. Hermog. c. 1. biefen als in ber Chriftologie orthodox bezeichnet, obwohl bie Confequengen feiner Lehre ihm unbewußt auch diefes Dogma alteriren ("Christum dominum non alium videtur agnoscere, alium tamen fecit"), fo haben Diehrere (Mosheim, Comment, de rebus christ, ante Const. M. p. 453. - Bald, Regerhiftorie I. 580. - S. bagegen Tillemont, Memoires pour servir etc. III, 65. Böhmer, Hermogenes Africanus Sundiae 1832 p. 104 aqq.) einen boppelten hermogenes annehmen wollen. Allein eine Hermen 7

solche Berdoppelung bleibt immer schwierig, zumal ba schon Theodoret beibe identissistenb in der Rotiz über die Damonen sich gut unterrichtet zeigt. Möglich wäre es, daß hermogenes später seine Irrlehre weiter ausgebildet batte und so auch zu driftologischen Irrlehren gekommen wäre. Doch wird man sich immer an Tertullian als an den sichersten Gewährsmann halten müssen.

Sermon (11077) = hervorragenber Gipfel) nannten bie Ifraeliten ben füblichen Theil des Haupttammes des fogenannten Antilibanon oder beutigen Diebel-efch-Scharti. Diefes Gebirge, welches burch ein Sochthal, Die Bifeah, vom eigentlichen Libanon getreunt ift und jenes hinwiederum von der Cbene von Damast icheibet, theilt fich etwa in ter Breite Diefer Stadt, oberhalb bem Orte Rasbena in zwei Ruden, beren öftlicher, boberer, in berfelben Rormalrichtung wie bas gange Spftem gegen SB. ftreichent, bie eigentliche Berlangerung bes Antilibanon ift und jest Di. eich-Scheith heißt, welcher furwarts von hasbeya gegen 28628. mehr und mehr an hobe abnimmt und in bie Ebene eberhalb ber Jordanquellen bei Baneas (f. R.C. Bb. II. G. 487) ausläuft, mabrend ein fütöftlicher Auslaufer beffelben, ber Di. Beifc, fich über bas Norbenbe bes Tiberias. Gees ansbehnt. Richt aber biefer niedrigere Borfprung ift (mit Biner nach Geeten und Burdharbt, Reifen in Sprien, I. G. 448 f.) für ben Bermon ber Alten angufeben, fentern bie gange Sauptfette bes Sheith-Berges, woju jener Di. Beifc nur eine Fortfegung bilbet, namentlich aber ber Mittelruden, welcher bie bochften Gipfel enthalt. Schon baraus erflart fich, daß Bf. 42, 7. ber Rame in ber Mebraahl Dudon ftebt, was bei einer mehrgipfligen Bergfette nicht auffallen tann. Ebenfo leicht ertlaren fich aus bem bargelegten Sachverhaltniffe bie verschiebenen Ramen, welche balb in engerem, bald in weiterem Ginne, bald von einem einzelnen Gipfel ober Theile, bald vom gangen Bebirge vortommen: nach 5 Dof. 4, 48. führte nämlich ber Berg auch ben Ramen | W. W. nich 5 Mof. 3, 9. bieß er bei ben Siboniern fricht (Bf. 29, 6.), bei ben Amoritern mir welcher - als Theil vom Ganzen - 1 Chr. 5, 23. Hobel. 4, 8. vom Bermon ielbft unterschieden wird, wie benn noch Abulfeba von bem nordlichen Theile bes Antilibanon ben Ramen "Snnir" lennt. Gin anterer Theil tee Gebirges batte feinen Hamen von ter an feinem öftlichen guge gelegenen Stadt Baal. Bab, wo fruber Chivviter fegbaft maren, 3of. 11, 3. 17; 13, 5. Richt. 3, 3. Auch von bem Sauptkamme find in gewifter Entfernung zwei Samptgipfel sichtbar (Wilson, the Lands of the Bible, II. p. 161); berfelbe foll mit ewigem Schnee bebedt fenn, weghalb er arabifc (Abulfeda, tab. Syr. p. 18. 163 sq.) und chalbaifch (Targg. ad 5 Dof. 3, 9. Sobel. 4, 8.) "Schneeberg. (Di. el-Thalbi; - tur talga) genannt murbe und bie Tyrier nach Bieron. Onom. v. Aermon ben Sonce ju ihrer Erfrijdung von bemfelben bezogen. Leiber find biefe Gipfel noch von teinem neuern Reisenben bestiegen und genauer gemeffen worben, Ruffegger (Reifen III. S. 130) icante vom Tabor aus, von wo Bermon's prachtvolle Sabfeite fichtbar ift, bie in lichtblenbenber Bestalt in ben blauen himmel emporragt, feine Bobe auf 9500 Ruft. Auf feinen nieteren, malbigen Schen ftanben berühmte Chpreffenwalber, Eg. 27, 5. Gir. 24, 17. Die beil. Schrift rechnet ben hermon im Allgemeinen jum Libanon und neunt ibn als bie außerfte Morbgrenge bes ifraelitischen Oftjerdanlandes, Jof. 12, 1. 5 Dof. 3, 8; 4, 48. 1 Chr. 5, 23. Gang unnöthiger Beife foloft Die altere Tradition, Die foon Hieronym. epist. 44, tennt und welcher g. B. noch Reland, Bal. S. 326 theilweise gefolgt ift, aus Bf. 89, 13; 133, 3: 42, 7., es muffe noch einen zweiten hermonberg gegeben haben in ber Habe bes Tabor, wo befihalb noch bente ber Diebel-ed-Duby, eine mufte, unformliche Daffe im Morben ber Ebene Bifreel, bem Tabor fublich gegenüberliegenb, als ber fogeheißene "fleine Bermon" bezeichnet wirt, f. Robinfon's Bal. III. G. 404 ff. 468. Allein Die Stelle Bf. 89. verlangt im bichterifden Barallelismus nur irgent einen ausgezeichneten, hervorragenten Berg, und ein folder ift eben ber mabre Bermon, ber trefflich neben ben Tabor gestellt ift, weil er von biefem aus gesehen wirb. Das poetische Bilb Bf. 133. vom Berabsteigen bes Thanes vom Bermon auf Bion's Berge erlantert bie Bemerkung Dishaufen's turg

und gut: "den erfrischenden Thau auf Zion leitet der Dichter vom Einfluß der kühlen Berge her, die im R. das heil. Land begrenzen." Es ist geschmacklofer Bedantismus, um das schöne Bild ja recht wörtlich nehmen zu können, zu meinen, es müsse einen, näher bei Jerusalem gelegenen Hermonderg gegeben haben, oder es sehen unter "Zion's Bergen" nicht die Hügel der Davidstadt, sondern etwa die Berge um jenes Sion (prov) im Stamme Islaschar, Jos. 19, 19. gemeint. Bielmehr: das höchste Gebirge bes Landes bringt durch seine Ausbünstung befruchtende und erquidende Feuchtigkeit über das ganze Land; — s. Herder, Geist der ehr. Poesse II, 9. (Werte, z. Theol. III. S. 186 die Taschenausg.). — Bgl. Reland, Baläst. S. 323 ff. 610. 920; Hoffmann in d. Hall. allg. Encytl. II. Th. 6. S. 361; Robinson, Bal. III. S. 625 ff.; Lengerte, Renaan I. S. 30 f.; Ritter's Erdt. XV, 1. S. 178 ff. 156 ff. 406. Rüetschie.

Serobes, 'Ηρώδης (f. Simon, Onomast. N. T. p. 69), Rame mehrerer jübifder Ronige ibumaifder Abstammung, welche nach ber einheimischen Dynaftie ber hasmonaer berrichten. Der erfte berfelben, welcher gewöhnlich burch ben Beinamen "ber Grofe" von feinen gleichnamigen Rachfolgern unterschieben wirb, mar ber Sohn bes Antipater ('Artinarpog, früher 'Artinag), eines reichen und angesehenen Ibumaers, welchen Schmeidelei gegen Berobes vergebens zu einem Abkömmlinge ber erften, aus Babulon nach Jubaa gurudgefehrten Juden macht (Joseph. Antiq. XIV, 1. 3.), wogegen Andere auch wieber bie Abtunft erniedrigen, indem fie bie Boreltern bes Ronigs ale philiftaifche Rriegsgefangene nach Idumäa gebracht sehn lassen (Juchasin fol. 139, 6. Euseb. H. E. I, 7. Epiphan. haer. X, 1., vgl. Emalb, Gefch. b. Bolles Ifr. IV. S. 448). Antipater, ein Freund bes Sprtan (II) wußte fich bei ben Romern, namentlich bei Cafar, fo beliebt mu machen, daß er von bemfelben als Brocurator (¿nírponos Antiq. XIV, 8, 5. B. J. I, 10, 3.) bem Hyrtan zur Seite gefet murbe (47 v. Chr.), und als folder bie bochfte Gewalt in Wirklichkeit ausübte, mahrend Syrtan fie nur bem Namen nach befaß. In biefer Eigenschaft ernannte er seinen altesten Sohn Phasael jum Befehlshaber (στρατηγός) von Jerusalem, ben jungern, erst 25 Jahr alten (nicht 15 Jahr, wie Antiq. XIV, 9, 2. nach ber gewöhnlichen, aber falichen Lebart fteht und meift angenommen wirb, womit aber bie Angabe über bas Alter bes Berobes bei feinem Tobe in Antiq. XVII, 8, 1. B. J. I, 33, 1. nicht übereinstimmt, vgl. Havercamp zu Ant. XIV, 9, 2. und zu B. J. I, 10, 4., fo wie die Dindorf'iche Ausg. bes Jofeph.) Berobes jum Befehlshaber über Galilaa. hier richtete biefer junachst feine ganze Energie auf bie Ausrottung ber Ranber, b. i. folder Juden, die fich ber von ben Römern und Antipater eingeführten Orbnung nicht fügten, auf eigne Sand ben Rrieg fortführten und in formlichen Banben Räubereien und Bedrückungen aller Art ausübten. Ginen Hauptanführer berselben, Ezechias ober Histias, hob er mit seiner ganzen Schaar auf und ließ ihn hinrichten, und ba er burch folche Thatigkeit Ruhe im Lande und Sicherheit bes Eigenthums wieber berftellte, erwarb er fich bie Liebe ber Ginwohner, fo wie bie Freundschaft bes Gertus **C**äfar, eines Berwandten des großen Cäfar, der Statthalter in Sprien war. Neid auf sein Glud, hauptfachlich aber die Eifersucht bes Synedrium auf sein eigenmächtiges Banbeln und die Furcht ber pharifaifchen Bartei vor dem wachsenden Ansehen und ber zunehmenben Macht Antipaters und seiner Söhne riefen eine Anklage gegen Berobes auf Wöhtung von Juben ohne Urtel und Recht und eine Borladung vor bas Synebrium hervor. Berobes stellte fich, aber in hinlanglich farter Begleitung, und Reiner ber Beifiber magte es, öffentlich als Antlager aufzutreten, bis ein Mitglied bes Synebrium, Sameas, barauf hinwies, wie Berobes nicht als Angeflagter, sonbern in königlichem Somude und in Begleitung Bewaffneter ericheine; wie ber König (hirtan) und bas Shnedrium fich felbst anklagen mußten, daß fie ihn ju fo großer Dacht hatten gelangen laffen, und wie er diese Macht einst gegen sie felbst wenden und fie bugen laffen wurde (Ant. XIV, 9, 4. vgl. XV, 1, 1.). Hyrkan verschob den Urtheilespruch und Berobes entiog fich bemfelben auf Anrathen Sprtans felber burch bie Flucht nach Damastus. hier erkaufte er fich von Sertus Cafar die Stelle eines Strategen von Colefprien und

Herobes 9

Samarien, worauf er, um bie burch bie Borlabung vor bas Spnebrium erlittene Beleibigung ju rachen, mit einem Beere vor Berufalem jog und nur burch bas Bureben feines Baters und Brubers jum Abjuge bewogen wurde. Die Ermordung Cafars (15. Marg 44 v. Chr.) brachte im gangen römischen Reiche die größte Aufregung und Berwirrung berbor; auch in Balaftina entstanben verschiedene Barteien. Cassius tam nach Inda und verlangte 700 Talente Tribut, die Antipater fo foleunig als möglich beizutreiben fucte. Zuerst lieferte Berobes seinen Untheil aus Galilaa, im Betrage von 100 Talenten, an Caffins ab, woburch er benfelben gang für fich gewann. In bem Rriege bes Antonius und Octavian gegen bie Morber Cafare fammelten Caffine und Martus ober Murtus, ber an bes ermorbeten Sertus Cafar Stelle gefendete Statthalter Spriens, ein Seer, zu beffen Bilbung Berobes am meiften beitrug, wofür fie ibn jum Procurator von gang Sprien (Συρίας άπάσης επιμελητήν B. J. I, 11, 4., nach Ant. XIV, 11, 4. nur über Colefprien, στρατηγον Κοίλης Συρίας) ernannten und verfprachen, nach gludlich beenbigten Ariege ihn zum Ronige von Judaa zu machen. In biefer Beit ließ ber arabifche Ronig Malichos (b. i. Dalit) ben Antipater burch einen Dtunbichenten Sprtans vergiften, wofür er balb nachber auf Betrieb bes Berobes nach Befehl bes Caffius von romifchen Solbaten ermorbet wurde. Ein nach bes Cassius Abzuge aus Sprien in Jerusalem burch einen gewiffen Belix (Elig ober Elig; Ewald u. A. wollen Felix, welchen Ramen Josephus sonft aber immer Oilis fchreibt) erregter Aufruhr murbe von Phafael bald unterbruckt, wie auch Berodes bie von Malichos Bruber in Befits genommenen Grenzfestungen, worunter felbft Dafaba, balb wieber eroberte. Den von Caffius eingefesten Fürften Marion von Thrus vertrieb Berobes aus Galilaa, und als biefer barauf bem hasmonder Antigonus, Gohn bes in Rom von Bompejanern vergifteten Aristobul, Entel bes Alexander Jannaus, ber von Ptolemaus, Regent von Chaltis am Fuge bes Libanon, unterflütt als Rronpratenbent anftrat, Bulfe leiftete, beflegte fie Berobes an ben Grenzmarten Jubaa's, verjagte ben Antigonus und wurde beghalb in Berufalem mit Chrenbezeugungen empfangen. Durch feine Berlobung mit Mariamne, einer hasmonaerin, Tochter von Antigonus Bruder Alexander, Entelin Sprtans von feiner Tochter Alexandra, gewann er fich bie Gemulther ber ihm Abgeneigten, ber alten Opnaftie Bugethanen; boch hatte er wie fein Bruber Phafael noch immer eine große Denge Begner, welche ihre Berrichaft als bie von Ginbringlingen verabscheuten. Als baber Antonius nach ber Besiegung bes Brutus und Caffins nach Aften tam, ericbienen unter anbern Befanbten affatifcher Staaten auch jubifoe Große vor ihm, um fich über bie beiben Brüber ju befchweren, ale führten fie wiberrechtlich und gewaltsamer Beise die Regierung; aber auch Berobes erschien und wußte burch reiche Beschente bei Antonius es babin ju bringen, bag feine Begner unverrichteter Sace abziehen mußten. Richt bessern Erfolg batte eine spätere Gesandtschaft an ihn nach Daphne bei Antiochien; vielmehr ernannte Antonius bie beiben Bruber ju Tetrarden und fibertrug ihnen bie Berwaltung von gang Judaa. Gine lette Gefanbticaft von 1000 Abgeordneten nach Thrus endigte mit ber Niedermetelung ber meiften berfelben burch römische Solbaten. Zwei Jahre barauf nahmen bie Barther unter Anführung bes Bargapharnes und bes Parthertonige Sohn Baforas Sprien in Befit, und Lyfanias, Sohn bes Btolemans von Chaltis, gewann fie fur ben Plan, ben Antigonus wieber einzuseten. In Folge bavon zogen fie auf Jubaa los, nahmen Phasael und Hyrkan in Balilaa gefangen und rudten vor Jerusalem, welches fie, nachdem Berobes mit ben Seinigen nach Mafaba entfloben mar, plunberten. Antigonus murbe als Ronig eingefett, Bortan mit abgeschnittenen Ohren, nm ihn für immer jum Bobenpriefterthume untauglich ju machen, gefangen nach Barthien geführt. Bhafgel nahm fich felbst bas Leben. Berobes wendete fich junachft an ben arabifden Ronig in Betra, Malidus, um Gulfe, aber vergebens; von hier begab er fich nach Aegypten, wurde bort von Kleopatra, die in ihm einen tuchtigen Befehlshaber für ihr Beer ju gewinnen hoffte, auf bas Buvorkommenbfte aufgenommen, und ging bann felbst nach Rom, um bem Antonius und Octavian sein Leib an Hagen. Beibe nahmen fich feiner eifrig an und festen es im Senate burch, bag

Antigonus als Feind ber Römer erklärt, er felbst aber zum Könige von Indäa ernannt wurde (40 v. Chr.), eine Burbe, in beren Genug er fich erft nach brei Jahren fegen tonnte. Nach Balaftina zuruchgekehrt, sammelte er schnell ein großes heer und zog vor Mafaba, um die von Antigonus belagerte, von feinem Bruber Josephus vertheibigte Festung zu entseben, was ihm auch gelang. Die schon begonnene Belagerung Jerusalems mußte er, weil ber romifche Anführer Gilo fich als vom Antigonus bestochen erwies, aufgeben und fich mit ber Einnahme Jericho's begnugen. Das romifche Beer lieg er in ben auf feine Seite getretenen Stabten Joumaas, Balilaas und Samariens bie Binterquartiere beziehen. Gegen Enbe bes Binters ging er nach Galilaa, vernichtete bort bie Anhanger bes Antigonus, und begab fich von hier nach Samofata zum Antonius, bem er bei ber Belagerung und Eroberung biefer Stadt namentlich burch feine perfonliche Tapferteit wirtfame Gulfe leiftete. Unterbeft maren in Judaa und Galilaa von ber Bartei bes Antigonus neue Unruhen erregt, in benen bes Berobes Bruber Josephus, ben er als Dberbefehlshaber gurudgelaffen hatte, bas Leben verlor. Berobes eilte gurud und ichlug in Berbindung mit bem romifden Felbberen Soflus, ben Antonius jum Statthalter von Sprien ernannt und bem Berobes zu helfen beauftragt hatte, Die Gegner fo ganglich, baf er gleich auf Berufalem losgegangen mare, wenn nicht ber beftig eintretenbe Binter ihn baran gehindert hatte. Sobald aber der Winter nachließ, rückte er vor die Mauern Berufalents, um bie Stadt zu belagern. Während ber Borbereitungen zur Belagerung ging er felbst nach Samarien und feierte bort die Bermählung mit feiner Berlobten Mariamne. Die Belagerten leisteten hartnädigen Widerstand und hielten die Belagerung funf Monate lang, ben gangen Commer bes Jahres 37 hindurch, aus; endlich murbe bie Stadt erobert an demfelben Tage, an welchem 27 Jahre vorher Bompejus sie eingenommen hatte (Antiq. XIV, 16. 4.), und ein gewaltiges Blutbab angerichtet, da die römifchen Solbaten erbittert über bie lange Belagerung Alles ohne Schonung niebermachten; ber angefangenen Plünderung konnte Berobes nur baburch Ginhalt thun, bag er aus feiner eigenen Privattaffe ben Solbaten Belohnungen austheilte. Antigonus übergab fich selbst dem Sosius als Gefangener, der ihn dem Antonius nach Antiochien zuführte. Dier murbe er auf Betrieb bes Berobes mit bem Beile bingerichtet, ber eifte Gall, baf ein romifcher Befehlshaber gegen einen Ronig auf biefe entehrenbe Beife verfuhr, vgl. Strabo bei Joseph. Ant. XV, 1, 2. Plutarch. Auton. 36. Dio Cass. XLIX, 22. Bei'm Ausbruche bes Krieges zwischen Antonius und Octavian (31 v. Chr.) ruftete sich Herobes, um bem Erfteren ju Gulfe ju ziehen; Rleopatra wufite es aber babin ju bringen, bag ihn Antonius mit ber Betriegung bes arabifden Konigs Malichus beauftragte. Zuerft war Herobes siegreich, nachher aber wurde er burch ben Berrath bes Athenion, eines Feltherrn ber Rleopatra, von ben Arabern gefchlagen und verlor eine große Anzahl feiner Leute. Er rachte fich bafur burch einzelne Ginfalle in ihr Land, welche mit ber ganglichen Rieberlage ber Araber enbeten, nach ber fie feine Oberherrichaft anerkennen mußten. Unterbeg mar Antonius von Octavian bei Actium (Sept. 31 v. Chr.) besiegt worden. Den Sieger für fich ju gewinnen, begab fich Berobes nach Rhobus jum Octavian, betannte fich offen als einen Freund und Belfer feines Bohlthaters, verfprach aber nun, ba biefer burch seine Leibenschaft für Rleopatra sich selbst aufgegeben habe, Dieselbe treue Freundschaft bem Sieger zuwenden zu wollen. Durch folche Offenheit und anscheinende Bieberkeit erreichte er seine Absicht in bem Mage, bag Octavian ihm nicht nur bie Königswurde bestätigte (Tacit. Hist. V, 9, 8.), fonbern auch fein Bebiet um ein Bebeutenbes vergros ferte und ihm bie bisherigen Trabanten ber Rleopatra, 400 Gallier, als Leibmache ichentte (Ant. XV, 7, 3. B. J. I, 20, 8. Dio Cass. LIV, 9.). Diefe Gunft bee Raifere, Die fich ju perfonlicher Freundschaft gestaltete (ber betannte witige Ausspruch Auguste: melius est Herodis porcum esse quam filium. Macrob. Saturn. II, 2. zeugt burchaus von feiner Difactung), erhielt fich immerfort; fpaterbin ernannte er ibn jum Statthalter von gang Sprien, ohne beffen Beirath bie Unterstatthalter feine Anordnung treffen konnten, und Herobes 11

fügte seinem Gebiete noch Trachonitis, Batanaa und Auranitis hingu; bes Herobes Bruber Pheroras ertheilte er bie Warbe eines Tetrarchen.

In feiner Berricaft behauptete fich Berobes burch völlige Bingabe an feine romischen Befchuter, burd verfdwenberifde Freigebigfeit gegen feine Freunde und burch granfame Barte gegen seine Feinde, die er mit dem argwöhnischsten Miftrauen verfolgte (geheime Boligei, Ant. XV, 10, 4.). Ale Ronig entfaltete er eine ungeheure Brachtliebe, Die fich hanptsächlich in großen Brachtbauten aussprach. So stellte er den Salomonischen Tempel auf bas Brachtigfte gang neu ber (bie ausführliche Befdreibung beffelben gibt Josephus B. J. V, 5.), baute bie im Rorben beffelben gelegene Burg Baris mit großen Roften nen um und nannte fie feinem Befchitter ju Ehren Antonia; auch feine eigene Refibeng in ber Oberftabt baute er mit fast noch größerer Bracht als ben Tempel auf. Das alte Samarien, welches vom Johannes Hyrkanus gerftort (Ant. XIII, 9, 1. B. J. I, 2, 7.), vom romifchen Felbherrn Gabinius wieberhergestellt und befestigt und von Augustus ibm geschenkt war (B. J. I, 20, 3.), umgab er mit einer schönen Mauer, setzte 6000 Colonisten binein und baute mitten in ber Stadt einen großen Tempel bem Raifer ju Ehren, wefbalb er auch ben alten Namen ber Stadt in Sebaste, b. i. Augusta umanderte. Ebendemfelben bante er einen Tempel von weißem Marmor an ben Quellen bes Jorban in Baneum, und "überhaupt gab es nicht leicht einen paffenben Ort im gangen Ronigreiche, ben er ohne Chrendentmale für ben Raifer gelaffen batte." B. J. I, 21, 4. Stratone Thurm, eine Stadt an ber Rufte, Die bamals icon im Berfalle begriffen mar, baute er von weißen Steinen gang neu, fomudte fie mit prachtigen Balaften, fouf einen funftlichen Bafen und nannte fie Cafarea. Die in ben Rriegen gerftorte Seeftabt Anthebon baute er ebenfalls wieber auf und nannte fie nach seinem und bes Augustus Freunde Agrippa: Agrippeion. Bum Andenten an feinen Bater grundete er in der Cbene Saron eine Stadt, ber er den Ramen Antipatris gab; feiner Mutter Appron weihte er bie neubefestigte, fcone und ftarte Burg in Jericho und nannte fie Kypros; feinem Bruber zu Ehren nannte er einen ber prachtigen Thurme feiner Burg in Jerufalem Phafaelus, einen anbern Mariamne nach feiner Gemahlin; auch eine Stadt Phafaelis grundete er nördlich von Jericho. Rach fich felbft benannte er eine auf bem Gebirge gegen Arabien bin neuerbaute Refte Berobion und ebenfo bie prachtigen Bauten, bie er auf und an einem 60 Stabien fublich von Jerufalem fich erhebenten Sugel, bem jegigen Frankenberge, errichtete. Deben ber Befriebigung feiner Brachtliebe und Bauluft verfolgte er aber bei ben meiften biefer Bauten noch ben 3med, fich Festungen im Lande gegen etwaige Aufstände zu verschaffen, wie Josephus Ant. XV, 8, 5. bies geradegu fagt. Richt allein fein eigenes Gebiet verschönerte er in folder Beife, fonbern and auswärtigen Stabten ichentte er Brachtgebaube und ganbereien, wie Astalon, Damastus, Tripolis, Berntus, Thrus, Sibon, Laodicea, Antiochien, Bergamus u. a. Den abgebrannten pothifchen Tempel in Rhobus baute er auf eigne Roften wieder auf und ftellte bie Olympischen Rampffpiele, Die aus Mangel an Gelb berabgetommen waren, burd Unweisung von jabrlichen Gelbeinkunften glangend wieber ber. Ant. XVI, 5. B. J. I, 21. Bur Bestreitung so enormen Auswandes mußte freilich bas Land mit brudenben Abgaben belastet werben, und obschon er biese zuweilen erließ und bei entstandenen Landescalamitäten für bas Bohl bes Bolles fich beforgt zeigte und ber Roth nach Rraften abhalf, maren boch einzelne Aufftanbe bie Folge bavon, bie er aber immer gludlich unterbrudte. Einmal brach er auch bei entstandenem Gelbmangel in bas Grab Davids ein und holte baraus bie bort aufbewahrten filbernen und golbenen Gefäffe. Ant. XVI, 7, 1.

So glanzend und gludlich feine Regierung nach außen hin war, so viel Unheil ersuhr er in seiner eigenen Familie, in welcher ein Mitglied bas andere durch Rabalen und Ber-laumdungen verfolgte, die bei dem mißtrauischen Könige nur zu gunstige Aufnahme fanden. Dierdurch wurde derselbe so verbittert, daß er zulest mehr einem blutdurstigen Tiger, als einem Menschen glich. Um das Folgende besser zu verstehen, wird es angemessen sehn, hier in der Rarze eine Uebersicht seiner Familie zu geben. Derodes hatte drei Brüder: Phasaelus

und Josephus, die wie berichtet schon vor seinem Regierungsantritte gestorben waren, und Pheroras; eine Schwester Salome, verheirathet zuerft an Coftobarus, bann an Josephus, ihres Baters Bruber, zulest an Alexias, einen Freund Berobes. Berobes felbft war verheirathet mit 1) Doris; Sohn: Antipater. 2) Mariamne, Die Hasmongerin; Sohne: Aristobulus und Alexander Berobes (in Rom gestorben); Töchter: Appros und Salamfio. 3) Mariamne, Tochter bes Hohenpriesters Simon; Sohn: Berobes Philippus. 4) Malthace, eine Samaritanerin; Sobne: Berobes Antipas; Archelaus; Tochter: Olympias. 5) Rleopatra aus Berusalem; Göhne: Philippus, Tetrard. Herobes. 6) Ballas; Sohn: Phasael. 7) Phäbra; Tochter: Rogane. 8) Elpis; Tochter: Salome. 9) 10) Zwei Richten, Die kinderlos blieben, f. Ant. XVIII, 5, 4. B. J. I, 28, 1. Der urfprüngliche Grund nun aller ber traurigen Familienverhaltniffe lag nicht bloß in ber miftrauifchen Natur bes Ronigs, fondern in feiner politischen Stellung. Wohl wiffenb, bag er als Auslander eine nur angemaßte Dacht ausubte und bag bie Bergen ber Juden an bem alten, vollethumlichen Befchlechte ber Basmonaer bingen, war es ihm junachft barum ju thun, Diefes Gefchlecht gang ausgurotten. Beil er aber felbft burd Mariamnen mit bemfelben gufammenbing, fo entftanden eben baraus bie tiefften Spaltungen in ber Familie. In bem Bewußtfebn, bag bem Sprtan eigentlich bie Rrone gebuhre, raumte er ihn, ber nach ber Beirath mit Mariamne aus ber Barthifden Gefangenichaft in Die Beimath jurudgetehrt mar, unter bem Bormanbe einer Berfcwörung aus bem Wege (Ant. XV, 6, 1-4.). Mariamne's Bruber Aristobulus hatte er felbst auf Betrieb seiner Gattin und ihrer Mutter Alexandra als 17 jahrigen Jungling jum Sobenpriefter gemacht; balb barauf aber, als biefem, ba er bei'm Laubhüttenfeste zum ersten Male öffentlich in seiner Function auftrat, bas Bolt feine Sompathieen ju erkennen gab, ließ er ihn in Jericho bei'm Baben ertranten (Ant. XV, 6, 3. 4.). Dies mar bie Beranlaffung, bag Mariamne und ihre Mutter von Daft gegen Berobes entbrannten. Beiben gegenüber ftanb bes Ronigs Mutter Rupros und feine Schwester Salome, bie, weil fie befondere von ber fconen, aber bochfahrenben und ftolgen Mariamne verachtet und geschmäht wurden, biefe wieber mit ben argften Befoulbigungen und Berlaumbungen, fogar bee Chebruche, verfolgte. Dies wirfte bei bem eifersuchtigen Gatten. Ale er baber barin, bag Mariamnen ein Gebeimnig bon bem, welchem er es anvertraut hatte, befannt geworben mar, ein ficheres Beichen ihrer Treuloffgfeit entbedt zu baben meinte, lieft er fie mit jenem in ber Buth binrichten \*). Der

<sup>\*)</sup> Josephus ergablt biese Begebenheit in boppelter Beise. Rach B. J. I, 22, 3, 4. Abergab er, ale er nach ber Ermorbung Ariftobule von Antonius jur Recenicaft geforbert nach Laobicea, um fich vor ihm ju verantworten, ging, Mariamne und Alexandra feinem Obeim Josephus, bem Manne ber Salome, gur Bewachung mit bem geheimen Befeble, Mariamne gu tobten, wenn er nicht wiebertebre, bamit fie teinem Anbern ju Theil werbe. Josephus vertraute ihr bies an in ber wohlmeinenden Absicht, ihr die große Liebe bes Berobes ju beweisen, ber felbft im Tobe nicht von ihr getrennt fenn tonnte. Als nun Berobes gurudgefehrt ihr einmal im vertraulichen Befprache feine Liebe betheuerte, marf fie ibm jenen Befehl ale ein ichlechtes Beichen berfelben vor. Berobes in ber Borausfetjung, bag ihr Jofephus bies nur nach vorangegangenem ebebrederifdem Einverftanbniffe verrathen haben tonnte, gerieth in fürchterliche Buth, bie von Salome nur noch mehr angefacht murbe, und gab rafend vor Giferfucht ben Befehl, Jofeph und Mariamne fogleich bingurichten. Rach Ant. XV, 3, 5--9. 6, 5. 7, 1 sqq. verschonte er jest noch Mariamne und nur Joseph mußte mit bem Leben bugen. Gang in abnlicher Beise wieberholt fich bann bie Begebenheit fpater, ale er nach ber Schlacht bei Actium jum Augustus fich begibt. Bier werben Alexanbra und Mariamne feinem Bausverwalter (rautas) Joseph und bem Ituraer Soemus jur Bewachung fibergeben unb erft nach einem Jahre finbet unter gang abnlichen Berbaltniffen bie hinrichtung ber Mariamne und bes Soemus ftatt. Da Josephus in ben Alterthumern Manches ausführlicher und genauer ergablt, als im jubifchen Rriege, fo mag auch bie lettere Ergablung trot bes Anicheins, ale habe fich biefelbe Ergablung in zwei verichiebene gefbalten, bie richtigere fenn; wenigstene liegt im Rarafter bee Berobes burchaus nichts, mas bie Bieberholung jenes Befehls unter gleichen Umftanben an und für fich unwahrscheinlich machte.

That aber folgte bie bitterfte Rene auf bem Fufe nach, Die fich fo fteigerte, baf Berobes in eine lebensgefährliche Rrantheit verfiel. Den Sag ber Mutter erbten ihre Sohne Ari-Robul und Alexander, Die Berobes in Rom erziehen ließ. Bum Bater gurudgefehrt, vermablte fich jener mit Berenice, einer Tochter ber Salome, biefer mit Glaphyra, ber Tochter bes lappadocifden Ronigs Archelaus. Unbefonnene Meufferungen ihrer Gefinnung murben bem Bater hinterbracht, und gleichsam um seinen Sohnen bas Gleichgewicht zu halten, berief er Antipater, seinen Sohn erfter Che mit Doris, Die er wegen feiner Berbeirathung mit Mariamne verftoken batte, mit feiner Mutter an ben Sof gurud und jog ibn auf alle Beife vor. Mit biefem Antipater, einem Schenfale von Bosheit, tam erft recht ein bofer Damon in die Familie, und es beginnt jest ein Spiel ber Intriguen ber einzelnen Glieber gegen einander, bas julest fast Alle in's Berberben fturzte, und bas ausführlicher barguftellen bier ju weit führen warbe. Bunachft wendete es fich gegen bie Gobne Das riamne's, Die ihm auch endlich, nachbem einmal bie Berfohnung mit bem Bater burch Augustus, bas anderemal burch ben Schwiegervater Alexanders, Archelaus, wiederherge-Rellt war, ihm unterlagen und auf Berobes Befehl in Samarien hingerichtet wurden. Der Buftand, ber im Balafte berrichte, war ein ichredlicher; immer war einer gegen ben andern, bei bem geringften Berbachte, nach Angebereien, Die oft bloft jur Befriedigung von Brivatfeinbichaften benutt murben, folgten Folter und Berurtheilung. Josephus gibt B. J. I, 24, 8. eine ergreifende Schilberung biefes Buftanbes. Enblich erreichte bie Remefis auch ben Saupturheber biefer Berwirrungen, ben Antipater. Berobes hatte ibn gegen bas Enbe feines Lebens nach Rom geschidt, um vom Auguftus fein Teftament, in welchem er Antipater jum Rachfolger eingefett batte, bestätigen zu laffen. In feiner Abwefenheit tamen bem Berobes bie unzweibeutigften Beweise in bie Sand, baf er ibm felbft nach bem Leben trachte und burch seinen Dheim Pheroras, ber auch mahrscheinlich von Berobes burch Bift umtam, habe wollen vergiften laffen. Bei feiner Rudtehr murbe er baber gefangen genommen, verurtheilt und fünf Tage vor bem Tobe bes Berobes bingerichtet. Diefer erfolgte im 37. Jahre feiner Regierung, 750 u. c. \*) (nach ber Dionpfischen Aera, f. Bb. I. G. 162), in Folge einer fcmerzlichen Rrantheit ber Eingeweibe und Genitalien, in benen fich Burmer erzeugten; vergebens suchte er Linberung in ben warmen Babern von Ralirrhoe, von wo gurudgetehrt er in Jericho unter ben fürchterlichften Schmergen feinen Beift aufgab. Um noch in feinem Tobe, ber, wie er wohl wufte, von seinen Unterthanen mit Freude begruft wurde, Trauer und Rlage über bas gange Land zu bringen, hatte er aus allen Stäbten bie Angesehenften in Jericho im Amphitheater gufammentommen, baffelbe mit Golbaten umftellen laffen und feiner Schwester und ihrem Manne Alexas ben Befehl gegeben, fie Alle nach feinem erfolgten Ableben von ben Solbaten nieberhauen ju laffen, ein Befehl, ben biefe aber nicht ausführten. In feinem Testamente feste er feinen Gohn Archelaus jum Erben ber Ronigewurde ein; beffen Bruber Antipas erhielt bie Tetrarchie von Galilaa und Beraa; ein anderer Sohn Bhilippus bie Tetrarchie Gaulonitis, Trachonitis, Batanda und Banias; feine Schwester Salome Jamnia, Asbod, Phafaelis und eine große Summe Golb; bie übrigen Bermanbten Gelb und jährliche Gintunfte; auch bem Raifer und beffen Gemablin vermachte er ungeheure Summen (bem erstern 10 Millionen nebft feinen golbenen und filbernen Gefäffen und Rleiber von großem Berthe). Das Begrabnig fant mit bem gröften Bompe fatt; auf maffiv golbener, mit Ebelfteinen befetter Babre murbe ber mit bem toniglichen Burpur, mit Krone und Scepter geschmudte Leichnam von Jerico nad herobium getragen und bort nach ber eignen Anordnung bes Berobes beigefett. Berobes befag große Borguge bes Beiftes und bes Rorpers (B. J. I, 21, 13.), bie aus ihm einen Segen für feine Unterthanen gemacht haben wurden, hatte nicht die maglofefte, fich über Alles hinwegfetenbe und alles fittlichen Funbamentes entbehrenbe Gelbstfucht ben Segen in Rluch vermanbelt. Aus biefem Egoismus erflart fich alles Große, aber auch aller

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhaltniß jur Geburt Chrifti und ben bethlebemit. Rinbermord f. b. Art. Jefus.

Greuel seines Lebens, aus ihm ging hervor jene Energie in Berfolgung seiner Zwecke, jene Klugheit, mit der er sein Ziel zu erreichen wußte, jenes verschwenderische Wohlthun an seinen Freunden, aber auch jenes Mißtrauen und jene unmenschliche Grausamkeit, mit denen er selbst die verfolgte, die seinem Herzen am nächsten waren (vgl. Ant. XVI, 5, 4.); und wie in ihm die Selbstucht in aller Nacktheit und Widerwärtigkeit hervortritt, so zeigt sie sich fast in noch höherem Grade in seinen Umgebungen und wird dadurch wieder für ihn selbst die härteste Strafe.

Die Hauptquelle für die Geschichte des Herodes ist Josephus, der dieselbe in den Alterthümern Bd. XIV—XVII. aussührlicher und in chronologischer Folge, im Jüdischen Ariege I, 10—30. kürzer und mehr nach sachlicher Anordnung beschreibt, indem er K. 10—20. das historische die zur Besestigkeit, sowie seine Bersönlichkeit überhaupt schildert, K. 21. seine Brachtbauten und seine Freigebigkeit, sowie seine Persönlichkeit überhaupt schildert, K. 22—33. die Familiengeschichte und die letzten Lebenssahre darstellt. Neuere Bearbeitungen sind: Noldis historia Idumaea s. de vita et gestis Herodum. Franeg. 1660. 12. (auch in Joseph. opp. ed. Havercamp. II. p. 331 sqq.). Serrarü Herodes in Ugolini Thes. XXIV. Deyling, observe. sacre. II, 322 sqq. 30st, Gesch. der Israelit. I, 160 sf. Schott in: Ersch und Gruber, Encyklop. Sect. II, 6. S. 369 sf. Ewald, Gesch. des Boltes Irael. IV. G. 459 sf. Ueber die gleichnamigen Nachfolger des Herodes s. d. Artt. Antipas, I, 391; Archelaus I, 483; Philippus und Agrippa I. und II. Bd. I. S. 183 f.

Serobianer, Howsuroi, werben Matth. 22, 16. Mart. 3, 6; 12, 13. vereint mit ben Pharifaern als Gegner Jesu genannt. Babricheinlich find barunter Anhanger bes Herobes Antipas ober überhaupt bes Herobischen Ronigshaufes zu verstehen, Die als folde im Bundnig mit ben Römern und im Gegenfate zu ben ber römischen Frembherrschaft feinblichen Juden standen. So schon Origen. in Matth. c. 17. III. p. 805 sq. Theophylact. in Matth., Justin. Mart. dial. c. Tryph. p. 272 ed. Paris. Unbere Rirs denvater machen aus ihnen eine befonbere Gelte ber Juben, Die neben ben befannten ber Pharifaer, Sabbucaer und Effaer bestanden hatte, beren Eigenthumlichkeit barin fich zeige, bag fie Berobes (es ift ungewiß ob ben Großen ober Antipas) fur ben Deffias hielten, so Philastr. de haeres., Epiphanius Haer. XX., Tertull. de praescriptt. Append. im Anfange, anderer Ansichten Reuerer nicht zu gebenten. Da aber weber Bhilo noch Josephus eine folche Gette ermahnen, fo icheint biefe Deutung nur auf einem Difverständniffe bes Ramens zu beruben, welches aus ber Bezeichnung einer politischen Bartei bie einer religiös-philosopischen Gette machte. Bal. bie Commentare ju ben angeführten Stellen bee N. Z.; Wolff, curae phill. et critt. I. 311 sqq. Biblioth. Hebr. II, 818. Otho, Lex. Rabbin. p. 275. Noldii, hist. Idumaea 266. und die Monographieen: J. Steuch, dissert. de Herodianis. Lund. 1706. 4. J. Feoder, dissert. de Herod. Ups. 1764. 4. C. F. Schmid, epist. de Herod. Lips. 1764. 4. Leuschner, de secta Herod. Hirschberg. 1751. II. 4.

Herodias, Howdias, Enkelin Herobes b. Gr., Tochter seines Sohnes von der hasmonäischen Mariamne Aristobulus und der Berenice, der Tochter von Herodes Schwester Salome. Nach dem Willen ihres Großvaters (Joseph. B. J. I, 28, 2.) vermählte sie sich mit dessen Sohne von der Mariamne, Tochter des Hohenpriesters Simon, Herodes Philippus, der vom Bater enterbt als Privatmann lebte. Die Frucht dieser Shes Philippus, der vom Bater enterbt als Privatmann lebte. Die Frucht dieser Shes War Salome, die Tänzerin, Matth. 14, 6. Mark. 6, 22. Bei einem Besuche, den sein Bruder Herodias auf einer Reise nach Rom bei ihm machte, entbrannte dieser in Liebe zur Herodias, entsührte sie, die ihn den Fürsten dem Privatmanne vorzog, mit ihrer Instimmung, verstieß seine Gemahlin, eine Tochter des arabischen Königs Aretas, und lebte mit jener in durch das Gesetz verbotener She, die von Iohannes dem Täuser getadelt die Beranlassung zu dessen Tode war. Dem Antipas solgte sie dann nach Rom und blied auch im Exile ihm zur Seite, eine Sühne dafür, daß sie selbst durch ihren Ehrzeiz die Beranlassung dazu gegeben hatte. S. d. Art. Antipas I. 391 und Philippus. Noldis dist. Idum. 350—354.

Berruhnter Brudergemeinde, f. Bingenborf und die Brubergemeinde. Bernler (Heruli, Eruli, Aeruli), ein germanischer Boltoftamm, ber zuerft mit ben Gothen am fowarzen Meere auftrat und ben thätigsten Antheil fast an allen Einfällen nahm, welche bie Gothen von hier aus zu Waffer und zu Land in die öftlichen Provinzen bes römischen Reichs wagten. Spater traten sie mit ben Turcilingern und Rugiern in Attilas heer auf. Rach Attilas Sturz gründeten fie an der Donau ein machtiges Reich, bem bie Longobarben ginspflichtig maren. Rach bem Bericht bes Profopius mar wilbe Robbeit ber Grundfarafter bes Bolles ber Beruler. Bahrend bie Longobarben und andere benachbarte beutsche Stämme icon langft jum Chriftenthum fich betehrt hatten, verharrten fie auf's Babeste bei ihrem altnordischen Glauben und brachten ihren Göttern Menschenopfer bar. Bgl. Procop. de bello Goth. II. c. 11. Unter ber Anführung Oboaters, ber fogar einmal ein Beruler, öfter ein Ronig ber Beruler genannt wird, brachten sie, in Berbindung mit ben Turcilingern, Sciren und Rugiern, bem abendlandischen Raiserthum ben Untergang. Ungefahr um 495 murben fie von ben Longobarben in blutiger Schlacht besiegt. Paulus Diacon. de gest. Longob. berichtet bie Bollsfage, wornach bas gange heer ber heruler nach biefer ungludlichen Schlacht burd ben göttlichen Born auf seiner Flucht fo verblendet wurde, daß fie grunende Leinfelder für wogendes Baffer hielten, und als fie bier, wie jum Schwimmen, die Arme ausbreiteten, feven fie von hinten burch bie Schwerter ber nachfolgenben longobarben burchbohrt worben. Ein Theil von ihnen fuchte fich jett in bem alten Rugiland am Donanufer feftaufeten und fafte endlich ben Entschluf, fich im oftrömischen Reiche niebergulaffen. Raifer Anastafius nahm sie freundlich auf und bewilligte ihnen Wohnsige an ber illpris iden Seite. Aber ba fie ihre Blunderungewuth nicht laffen konnten, fab fich Anaftafius genothigt, ein Rriegsbeer gegen fie ju fenden, bas bie Beruler guchtigte. Die Uebriggebliebenen unterwarfen fich nun ber romifchen Botmäßigkeit und trugen zur Bernichtung ter oftgothischen Berrichaft in Italien nicht wenig bei. Unter Buftinianus I. erklärten fie fich mit den Abalgaren, Alanen, Lazen und Zanen für bas Christenthum und amar für die tatholifche Rirche. Bon jest an fingen fle an, ihre barbarifchen Sitten abgnlegen, aber ihre Bebentung in ber Geschichte hat von biefer Zeit an aufgebort.

Herväus, Ratalis, mit dem Beinamen Brite, in der Bretagne geboren, trat noch als Jüngling in das Dominitanerkloster zu Morlair, studirte zu Paris, ward dann in verschiedenen Provinzen Frankreichs als Lehrer verwendet, und las, nachdem er die Bürde eines Baccalaurens und Licentiaten erlangt hatte, von 1307—9 als Regens und Prosesson zu Paris über die Sentenzen des Petrus Lombardus. Im J. 1309 ward er zum Ordensprodincial und 1318 zum General des Ordens gewählt und starb 1323 zu Narbonne. Er war ein eifriger Thomist und galt als einer der ersten Theologen seiner Zeit. Bon seinen vielen Schriften sind nur wenige gedruckt: 1) Commentarien zu den vier Büchern der Sentenzen des Lombarden (Benedig 1503. Paris 1647); 2) Traktat de potestate ecclesiae et papali (Paris 1500, 1647). Bgl. Script. Ord. Praed. von Quetif n. Echard T. I. p. 533. — Den Namen Herväus trägt gleichfalls ein gelehrter Benediktinermönch von Bourg-Dieu, der gegen das Jahr 1130 lebte, und Commentarien zu den Briefen Pauli und zum Propheten Jesaias schrieb. Bgl. Grand Dictionnaire von Moreri ed. Drouet, Paris 1759, T. V.

Derz im biblischen Sinn (xaodla; 3) ober 33, mit bem häufig 3,2 wechselt, bas aber in weiterer Bebeutung, vgl. Bs. 39, 4; 109, 22. 1 Sam. 25, 37., bie ganze Brusthöhle mit ihren Eingeweiben bezeichnet; s. Delitsch, Spstem ber bibl. Psphologie S. 203. 220. Nach hupfelb zu Bs. 17, 10. soll auch 3,7 a. a. D. und 73, 7. herz schlechthin bezeichnen, was wenig Wahrscheinlichkeit hat). — Das Leben bes Menschen hat nach biblischer Anschauung in allen Beziehungen sein Centrum im herzen. Wie das herz als das Centralorgan des Blutumlaufs (ber Schöpfeimer am Blutquell, Bred. 12, 6.; s. über diese Stelle Delitsch S. 185) ben heerd des leiblichen Lebens bildet, weßhalb die Stärtung des Leibes durch Nahrung als ein Stützen des herzens,

שנה אין אין אין אין אין אין 1 Mof. 18, 5. Richt. 19, 5. Pf. 104, 15., und umgekehrt die Erschöbfung ber phofischen Lebenstraft als ein Bertrodnen bes Bergens, Bf. 102, 5., ein Berschmelgen beffelben, Bf. 22, 15. u. bgl. bezeichnet wirb: fo ift bas Berg auch bas Centrum aller geiftigen Funktionen. Denn aller geiftige Inhalt, gebore er nun ber intellectuellen ober ber fittlichen ober ber pathologischen Sphare an, wird vom Menfchen im Bergen angeeignet und verarbeitet, und vom Bergen aus wieber in Umlauf gefett. Rurg bas Befammtleben ber Seele in ber niebern, finnlichen, wie in ber hobern Sphare bat im Bergen seinen Quellpunkt (so bag gang allgemein bas Wort gilt: woon ihm find bie Ansgange bes Lebens," Spr. 4, 23.) und wieber feinen Sammelplat; alle Lebensbewegung ber Seele geht vom Bergen ans und wirft wieber auf baffelbe gurud. - Um biefe Sate weiter ju verfolgen und fo ben biblifden Begriff bes Bergens naber bargulegen, ift es bas Angemeffenfte, von bem Berhaltniß bes Bergens gur Seele (ψυχή, ΨΦ)) auszugeben. Es gebort biefe Frage allerbings zu ben fcwierigeren ber biblifchen Pfpchologie; meint boch Dishaufen (in ber Abh. de naturae humanae trichotomia, opusc. theol. p. 159); omnium longe difficillimum est accurate definire, quidnam discrimen in N. T. inter ψυχήν et καρδίαν intercedat. Uebrigens läßt fich ein ficheres Resultat gar wohl gewinnen und zwar so, bag zwischen ber Anthropologie bes A. und bes R. T. eine wefentliche Uebereinftimmung in biefem Buntte fich berausstellt. - Borerft ift einguräumen, bag, ba wie gefagt bas Berg bas Centrum und ben Beerb für alle Funktionen bes Seelenlebens bilbet, von bem Bergen baufig baffelbe mas von ber Seele promiscue ansgefagt wird. Es wird z. B. 5 Mof. 6, 5. (vgl. Matth. 22, 37. Mart. 12, 30. 33. Luf. 10, 27.) und 26, 16. geforbert bie Liebe Gottes und ber Geborfam gegen feine Bebote von gangem Bergen und von ganger Seele, vgl. 1 Chr. 28, 9.; bie Einheit ber Gläubigen wird Apg. 4, 12. bezeichnet fr ή καρδία καὶ ή ψυχή μία. (Bu beachten ift übrigens in biefen, wie in andern Stellen, 3. B. 5 Dof. 11, 18; 30, 2. Jer. 32, 41. bie Boranftellung bes Bergens, worüber unten). Defigleichen wird bie Unenticiebenbeit und Getheiltheit bes innern Lebens sowohl burch diwvyog, Jat. 1, 8; 4, 8., als burch καρδία δισσή, Sir. 1, 28., ausgebrudt. Es wird beides gefagt αγνίζειν καρδίας, 3at. 4, 8. und aprileir wuras, 1 Betr. 1, 22., ferner WD, Pf. 42, 5., vgl. Siob 30, 16. und שַׁמָּדְי לְבוֹי Rlagl. 2, 10. Pf. 62, 9.; bie Gelbstaufforberung jum Lobe Gottes ergeht Bf. 103, 1. fowohl an die Seele, als an die בַּרֶבְים beren Centrum bas Berg ift u. f. w. (Weitere Beifpiele werben in ben folgenben Erörterungen ihren Blat finden.) Aber in ber Debrzahl ber Stellen, in benen entweber vom Bergen ober pon ber Seele bie Rebe ift, konnte ber eine Ausbrud mit bem anbern entweber gar nicht, ober boch nicht ohne eine wenn auch leichtere Mobififation bes Gebantens vertauscht werben. — Wir gehen aus von folgendem Hauptunterschiebe. Die Seele ift bie Erdgerin bes Ichlebens, bas eigentliche Gelbst bes Menfchen\*), allerbinge traft ber Immaneng bes Beiftes (Spr. 20, 27. 1 Ror. 2, 11.), aber fo, bag biefer nur bas Perfon bilbenbe Bringip, nicht bie menschliche Berfon felbst ift (f. ben Art. Geift bes Denfchen); bas Berg bagegen (bie החרתי בשן, Spr. 20, 27.) ift bie Stätte, in welcher ber Prozes bee Selbstbewußtsenns sich vollzieht, und in welcher die Seele bei fich ift und somit alles ihres Thuns und Leibens als bes ihrigen inne wird (in corde actiones animae humanae ad ipsam redeunt, fagt Roos fundam. psychol. ex s. scr. 1769 p. 99 turg und treffenb). Biernach wird nicht vom Bergen, sonbern von ber Seele gerebet, wo es fich um die ganze Berfon bes Menschen als solche handelt und um das physische ober geiftige Leben und Berberben berfelben. Man vergleiche Stellen wie Siob 33, 18. 22.

<sup>\*)</sup> Freilich muß bas 3ch, indem es fich in sich selbst resteltirt, die Seele, die es als die seinige weiß, von sich unterscheiben. Aber aus ben hieber gehörigen Ausbruden in Bs. 42, 5. 6; 131, 2. Ragl. 3, 20. Jon. 2, 8. hätte Delitzsch a. a. D. S. 155 nicht die Unpersonlichseit ber WDJ folgern sollen. Wie ware es boch möglich, daß das Ich seine Seele als unpersonlich sich objektivirte! Uebrigens bezeichnet auch Delitzsch S. 160 die Seele als "sich selbst erfassenbe."

28. 31. 94, 17 u. a. a. und bie neutestamentlichen Ausbrude περιποίησις ψυχής, Bebr. 10, 39., απολέσαι την ψυχήν, Mart. 8, 35., vgl. Matth. 10, 39. Jat. 1, 21., σωτηρία ψυχών, 1 Betr. 1, 9., ανάπαυσιν εύρίσκειν ταίς ψυχαίς, Matth. 11, 29. Beil bie Seele bas Subjett bes Beile ift (Matth. 16, 26.), beißt es in Bezug auf bie fleischlichen Lufte, welche diefes gefährden, στρατεύονται κατά της ψυχής, 1 Betr. 2, 11. (vgl. Spr. 6, 26.). In allen biefen Stellen konnte nicht In ober xagdia fteben, fo wenig als bem επίσχοπος των ψυχων, 1 Betr. 2, 25., ber καοδιογνώστης, Apg. 1, 24. ober bem Schwur beim Leben ber Seele (vgl. auch 2 Ror. 1, 23.) ber Schwur beim קבר fubstituirt, ober von dem עפר, אורד עפר און, אורד און מונד מושו לא הַיָּיָה sperzen substituirt, ober von dem לבוֹ מעם מושל לא הַיָּיָה gefagt werben tounte; eine wefentlich anbere Bebeutung ale שווה נפש (vgl. Jer. 38, 17. 20.) hat קיָח לֶבֶב אוֹף, אוֹ, 22, 27; 69, 38. Ale Rabal, vom Schlage gerührt, bas Bewußtseyn verliert, ift zwar feine Seele noch in ihm (vgl. Apg. 20, 10.), aber, heißt es 1 Sam. 25, 37., fein Berg erstarb in feinem Innern; wem vor Schreden bie Befinnung schwindet, beffen Berg geht irre Jef. 21, 4., geht aus, 1 Dof. 42, 26; bagegen נְצָאָה נפּיִשי, Hohel. 5, 6., das die Ausleger mit יְצָא לֵב combiniren, bedeutet etwas gang Anderes, namlich bag bas Gelbft ber Liebenben gleichfam aus- und bem Geliebten nachzieht. Beiter wo ausgebrudt werben foll, bag ber Menfch in fich geht, fich etwas aneignet, bei fich etwas bewegt, fich mit einem Blan ober Entschluft trägt, wird fast immer bas Berg und nicht bie Geele gefett. (Roos a. a. D.: dum ipsa [anima] sibi aliquid ostendit ac proponit, ad cor suum loqui dicitur; dum suarum actionum sibi conscia est et illarum innocentiam vel turpitudinem ipsa sentit, id ad cor refertur. Anima humana ut ψυχή suavia appetit, ut spiritus scrutatur etc., sed quatenus cor habet, ipsa norit, se hoc agere et ideas reflexas habet !. Es geboren hieber bie Rebenbarten אָמֶר אָל־לְבּוֹ, 5 Mol. 8, 5., הַשִּיב אָל־לְבּוֹ, Sel. 44, 19. u. a., אָמֶר אָל־לְבּוֹ (bieled (בַּמְשְׁבְּיוֹת לֵבָב, שִׁים עַל לֵב ,בְּלְבָבִי ,עם לִבִי ,דְיָה בְּלְבָי ,שִים עַל לֵב ,בְּלְבָבִי ,עם לִבִי \$1. 73, 7., כתורבי לב, Gpr. 16, 1. (worüber bas Nähere in ben Wörterbuchern), aus tem neutestamentlichen Sprachzebrauch θέσθαι έν τη χαρδία, Lut. 1, 66., ένθυμείσθαι εν ταίς καρδίαις, Datth. 9, 4., διαλογίζεσδαι εν καρδίαις, Put. 3, 15., Mart. 2, 8., vgl. Rut. 24, 38., \( \beta \) kai rov xagdiw, 1 Rer. 4, 5. u. f. w. nicht blog fur bie rein innerlichen Bewuftfennsatte, fonbern fur bie Runttionen bes Erteunens Aberhaupt, bas ja wefentlich ein Aneignen ift, ift bas Berg bas Organ, fo bag in engerem Sinn gerabezu bie Bebeutung Berftanb, Ginsicht gewinnt; 3. B. ערשי לַבֶב viri cordati, Siob 34, 10., אַנְשָׁר לַבָּב Ger. 2, 21., rgl. Spr. 17, 16., and von Gott בביר כה לב היות בל , Siob 36, 5., בל א פוס וולם א פוס וולם לב 16., and סים שים וולם לב א היות בל הי auch Bf. 119, 32. ju erflären [anbers bort Beng ftenberg], befigleichen bie fehr verjchieden gefaßte Stelle 2 Ron. 5, 26.). Die LXX fegen beghalb für 🚉 öftere gerabegu vous, 2 Dof. 7, 23. 3ef. 10, 7. u. f. w. Ueber ben engen Bufammenhang beiber Begriffe vgl. auch Bed, driftl. Lehrwissenschaft I. S. 233. Freilich finden sich Ausnahmen. Auch die Seele wird als Subjett ber Ginficht gesetzt, Spr. 19, 2. Pf. 139, 14.; die Bedanten, Die ben Menfchen bewegen, heißen auch ein Sprechen und Ginnen ber Seele, Rlagl. 3, 20. 24. 1 Sam. 20, 4., in ber Seele bilbet man sich ein, Efth. 4, 13., begt man Rathichlage, Bf. 13, 3. u. f. w. Doch find folder Stellen verhaltnigmäßig fehr wenige (vgl. Delition G. 156) und juweilen fcheint, wie in ber gulett citirten, bie Erwähnung ber Seele junachft nur burch ten Parallelismus, ber einen zweiten Ausbrud erforberte, hervorgerufen. - Dagegen werben Gemuthestimmungen und Affeite ebenfo oft von ber Seele als vom Bergen ausgefagt, je nachbem fie als etwas, was bie gange Berfoulichfeit bes Menfchen ergriffen bat, ober als ein bas Innerfte bes Menschen beherrschender Zustand gefaßt werden. Es heißt Matth. 26, 38. περίλυπός έστιν ή ψυχή μου, 3οh. 12, 27. ή ψυχή μου τετάρακται; dagegen 30h. 16, 6. ή λύπη πεπλήρωκεν ύμῶν την καρδίαν (vgl. Rbm. 9, 2.), 14, 1. μη ταρασπέι θω ύμων ή καρδία, 2 Ror. 2, 4. Ηλίψης καὶ συνοχή καρδίας u. f. w. Ebenso wird and im Alten Teft. Gram und Sorge, Furcht und Schreden, Freude und Zubersicht, Real-Gueptiopable für Theologie und Rirche. VI.

18 Serz

Gelaffenheit und Bufriebenheit balb auf bas Berg, balb auf bie Geele bezogen; vgl. bie Berbindung beiber Ausbrude, 5 Mof. 28, 65. und weiter Spr. 12, 25. Breb. 11, 10. 3er. 15, 16. 1 Sam. 2, 1. Pf. 28, 7. auf ber einen, 2 Mof. 23, 9. (wo Luther 20) burch Herz übersett), Bf. 6, 4; 42, 6. 7. Jef. 61, 10. Bf. 62, 2; 131, 2; 116, 7. auf ber andern Seite. Der Sprachgebrauch bat hiebei eigenthumliche Unterschiede festgestellt, indem z. B. מכר und seine Derivate in der Regel mit ששות nud seine Derivate mit I verbunden werben. Intereffant ift in biefer Beziehung Die Stelle Spr. 14, 10. — Dagegen pflegt nicht I, fonbern By zu flehen, wenn von solchen Funktionen bie Rebe ift, in benen bas Subjett in ber Bewegung auf einen Gegenftanb bin begriffen ift. Einen mertwürdigen Beleg hiefur gibt fcon Jer. 4, 19.; bie Seele hört das Kriegsgetummel und das Berg wird barob von Leid und Graufen bewegt (in gang anberem Ginn fteht unit an, 1 Ron. 3, 9.). Befonbers aber gebort hieher, bag, wie Delipfd G. 162 richtig fagt, in bem Begriffe von 2/21, ψυχή augenscheinlich bas Merkmal bes Begehrens bas alles überwiegenbe und burchbringenbe ift. (Es barf hiebei ber Busammenhang bes Begehrens mit bem Athmen, Hauchen nicht überseben werben; wie benn heftiges, leibenschaftliches Begehren burch Schnauben ausgebrudt wirb, f. 3. B. Am. 2, 7.). Allerdings bie Impulse, burch bie ber Mensch fich bestimmen läßt (vgl. 2 Mof. 35, 5. 22. 29.), Die Willensrichtung, Die ihn beherrscht, Die Absichten, Die er hegt, die Luft, die er im Innern bewegt, find Sache bes Bergens (vgl. Ezech. 11, 21; 20, 16; 33, 31. 5 Moj. 11, 16. Hiob 31, 7. 9. 27. Pf. 66, 18. Spr. 6, 25. Watth. 5, 28.); aber fobald bie Billenerichtung in bie Meußerung bes Begehrene ausläuft, pflegt WDI, wuxy einzutreten. Wird boch ber Stamm All fammt feinen Derivaten fast ausschließlich mit שלם verbunden (nur Ps. 21, 3. steht האות לב, vgl. באות לב, vgl. באות לב μίαι των χαρδιών, Rom. 1, 24.); vgl. ferner Stellen wie Bf. 84, 3; 119, 20. 81. Jef. 26, 8. 9. Ber. 22, 7. 3a es wird befanntlich Why zuweilen für bie Begierbe, Luft felbst geset, vgl. besondere Pred. 6, 7. 9. Daber ift nun שלם, Jef. 5, 14. hab. 2, 5. Spr. 13, 2. und רְחַב נְפָשׁ, Spr. 28, 25. ju ertlaren; bas lettere ift verschieben von רְחַב לֵב, Pf. 101, 5., bas Ewald unrichtig "gier'gen Bergens" übersett, ba es boch wie Spr. 21, 4. bie aufgeblähte, buntelhafte Sicherheit bezeichnet.

Aus ben bisherigen Erörterungen ergibt fich bie ethifch religible Bebeutung bes Bergens. - Beil bas Berg ber Beerd bes perfonlichen Lebens, Die Bertftatte für bie perfonliche Aneignung und Berarbeitung alles geiftigen Inhalts ift, beswegen ruht bie fittlich-religiofe Anlage und Entwidlung bes Menfchen, turz bie fittliche Berfoulichteit eben im Bergen. Rur mas in's Berg eingegangen ift, begründet einen Befit von fittlichem Werth, und nur mas aus bem Bergen tommt, ift sittliches Brobutt. Bon ber Beschaffenheit und dem Inhalt des Herzens empfangen vermöge des nothwendigen Busammenhange, ber — analog bem Berhaltniß bes Gewachfes zu ber aus ihm hervorgehenden Frucht, Matth. 12, 33 ff. - zwischen bem Centrum und ber Peripherie bes Lebens stattfindet, bie individuelle Lebensrichtung bes Menichen im Gangen, wie alle feine einzelnen perfonlichen Afte ihren Rarafter und ihre sittliche Bebeutung. Darum ist ex xapslas Bezeichnung beffen, mas reellen fittlichen Behalt hat im Gegenfat gegen ben blogen äußerlichen Schein, Rom. 6, 17., vgl. mit Matth. 15, 8. 1 Tim. 1, 5. Selbst von Gott wird, um ben Unterschied beffen, mas im Grund feines Befens ift, von ber Erscheinung, wie fie ber Mensch auffaßt, auszubruden, Rlagl. 3, 33. gefagt: "er plagt bie Menschen nicht 1370. (Für ex xaoblag steht übrigens Eph. 6, 6. Rol. 3, 23. ex ψυχής; Dlehausen in ber oben angef. Abh. S. 160 bemerkt richtig, bag man bort nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch ben erfteren Ausbrud erwarten follte). Dag bas göttliche Urtheil über ben Menschen eben nach bem ergebt, mas er ift, nicht nach bem, was er scheint, wird beghalb befchrieben als ein Seben auf's Berg, 1 Sam. 16, 7. 3er. 20, 12., ein Ertennen und Brufen ber Bergen, 1 Ron. 8, 39. Lut. 16, 15. Spr. 17, 3. Bf. 7, 10; 17, 3. Jer. 11, 20. Darum wird auch ber Menfch in allen feinen habi-🛊 tuellen, sittlichen Eigenschaften nach bem Herzen bezeichnet. Es wird gerebet von einem weisen, 1 Kon. 5, 12. Spr. 10, 8. u. a., reinen, Pf. 51, 12. Matth. 5, 8. 1 Tim. 1, 5. 2 Tim. 2, 22., aufrichtigen und rechtschaffenen, 1 Dof. 20, 5, 6. Pf. 11, 2; 78, 72; 101, 2., einfältigen, Eph. 6, 5. Rol. 3, 22., frommen und guten, Lut. 8, 15., bemuthigen, Matth. 11, 29., umgelehrt von einem unverftanbigen, Lut. 24, 25., vgl. Mart. 8, 17. Rom. 1, 21., nicht aufrichtigen, Apg. 8, 21., verfehrten, Pf. 101, 4., bofen und ftarrfinnigen, Jer. 3, 17. n. a., hoffartigen, Ez. 28, 2. u. a., herzen. In allen folden Berbindungen wird nicht leicht wo a ober  $\psi v \chi \eta'$  gesetht\*). Im Besondern find noch folgende Momente hervorzuheben. Beil bas ursprünglich dem Menschen gegebene, göttliche Lebensgefet ein in's Berg gefcriebenes ift, beftwegen ift bas Berg ber Sit ber biefem Befet Bengnig gebenden ovreidnois, b. h. bes Gewiffens, Rom. 2, 15. und ift bas Organ ber sittlichen Zurechnung, 1 Ron. 2, 44. Siob 27, 6. Breb. 7, 22. 1 Sam. 24, 6. 2 Sam. 24, 10. (f. Delitich S. 100 ff.). Und ebenso wendet alle weitere, gottliche Offenbarung fich an bas Berg bes Menschen, so bas Gefet, 5 Mof. 6, 6., benn es forbert Liebe Gottes von gangem Bergen und von biefem Centrum aus auch von ganger Seele, f. 5 Mof. 11, 18. und Die verwandten, bereits fruber angeführten Stellen, vgl. Pf. 119, 11. u. a.; befigleichen will bie Lehre ber Weisheit in's Berg eingeben und von bort aus ben gangen Organismus beilend und belebend burchbringen, Spr. 4, 21-23.; bas prophetische Troftwort foll an's Berg reben, Jef. 40, 2., im Unterschied von folden Eröftungen, Die bas Innerfte bes Menfchen nicht zu ergreifen wiffen, und ebenfo erfcheint Matth. 13, 9. Lut. 8, 15. bas Berg als ber Ader, welcher ben Samen bes gottlichen Bortes empfängt. Bas nun von bargebotenem Inhalt angeeignet, bem Bergen affimilirt wirb, bilbet ben Ingavoog rffc xagdiag, Matth. 12, 35. Dieser aber tann nicht blog αναθός, fonbern auch πονηρός fenn; benn bas meufchliche Berg ift bas Befaß nicht blog für göttlichen Lebensinhalt, fonbern auch für bas Bofe. Der flachen Lehre, bie ben Menfchen in fittlicher Beziehung ju einem indifferenten Befen macht, in beffen Bahl es in jedem Moment gelegt febn foll, gut ober bose zu febn, stellt die Schrift die Lehre von dem bosen herzensgebilde, dem יצר לב 1 Mos. 8, 21., oder vollständiger יצר בות כב 6, 5. (vgl. 1 Chron. 28, 9.) entgegen und faßt fo die Gunde ale ein in bas Centrum bes Lebens eingebrungenes und von hier aus ben ganzen Umlauf bes Lebens verberbendes Pringip. "Wie konnet ihr Gutes reden, ba ihr bofe fent? Weg bas Berg voll ift (vgl. Preb. 8, 11.), beg geht ber Mund über," Matth. 12, 34. (vgl. Bf. 73, 7.), und biefes, mas vom Bergen ausgeht, verunreinigt ben Menschen, Matth. 15, 18. Ale etficifc (בוֹשְע, eigentlich hödericht, bas Gegentheil von מכין) über alles und tobifrant (DAR)" wird barum Ber. 17, 9. bas menfcliche Berg bezeichnet, fo bag nur Gott (biefer aber auch volltommen, Spr. 15, 11.) Die Tiefe feiner Bertehrtheit ju ergrunden vermag, bgl. 1 Joh. 3, 20.; baber bas Gebet Bf. 139, 23 f. In biefem naturliden Buftand ber Unempfänglichfeit für bas Göttliche heißt bas Berg unbeschnitten, by. 3 Rof. 26, 41., vgl. 5 Mof. 10, 16. Ezech. 44, 9. Der Menich, gefchredt burch bie Manifestation ber göttlichen Seiligkeit mag wohl ben Entidlng fund geben, ben göttlichen Billen zu erfüllen, 5 Mof. 5, 24; boch muß bie göttliche Stimme flagen B. 26. "ach baf fie ein foldes Berg batten, mich ju fürchten" ac. Darum eben ift bas Wirten ber Offenbarung barauf gerichtet, vom Bergen aus ben Menfchen zu erneuern, und ihr Biel ift, daß burd eine göttliche Beilsthat die Unempfänglichkeit (stupiditas, qua centrum animae laborat, wie Roos G. 153 fich quebrudt) und bas Biberftreben bes Bergens geboben (bie Beschneibung bes Bergens, 5 Mof. 30, 6.), die Furcht Gottes in bas Berg

<sup>\*)</sup> Die LAA find in diesem Sprachgebrauch nicht so streng, vgl. Bötteber, de inforis §. 41 (boch variirt die Lekart in einigen der bort angesührten Stellen). Eigenthümlich ist der Sprachgebrauch des Buchs der Beisheit; es redet von heiligen Seelen, 7, 27., und umgekehrt von einer nandrexpas puxif, in welche die Beisheit nicht eingehe, von edsürns puxifs, 9, 3. u. s. w. Es hängt dieser Sprachgebrauch mit der 8, 19. angedeuteteu, eigenthümlichen Ansicht des Buches über den verschiedenen Naturkarakter der Seelen zusammen.

20 Herz

gelegt, Jer. 32, 40., und so bas Gefet verinnerlicht wird, Jer. 31, 33. Dies wird vermittelt burch ben gottlichen Geift, beffen Birten fcon im Alten Bunbe, ba er Bropbeten burch Banblung bes Bergens zu andern Menfchen macht, 1 Sam. 10, 6. 9., und bie Frommen feine bas Berg reinigende und die Billigkeit zu Gottes Gefet in benfelben fcaffenbe Rraft erfahren läft, Bf. 51, 12-14., hinausweist auf Die Reufchöpfung bes Bergens auf ber Stufe ber Beilsvollendung, Ezech. 36, 26 ff.; 11, 19. — Auf ber Seite bes Menichen beginnt ber Beileprozef im Bergen mit bem burch bas Offenbarungezeugniß gewedten Glauben, ber, inbem in ihm bas perfonliche Leben bes Menfchen in feinem tiefften Grunde eine neue Richtung nimmt, gang ber Sphare bes Bergens angehört, und als ein Festmachen (nach der Grundbebeutung von הַאָּבֶרן), Starkmachen (יהַאָּמִיץ, \$f. 27, 14, 31, 25.), ein Gestüttiehn des Herzens (vgl. besonders Bf. 112, 7 f.) auf bem Grunde, welcher Gott, der צור לכב, Pf. 73, 26.\*), felbst ift, befchrieben wird. Chenjo fagt bas R. T.: xa o d ia nicreverai, Rom. 10, 9. 10., nicreveir & δλης της καρδίας; das Glauben ift ein μή διακρίνεσθαι έν καρδία, Mart. 11, 23., burch ben Glauben an Chriftus reinigt Gott bie Bergen, Apg. 15, 9.; benn burch bie Besprengung mit bem Blut ber Berföhnung wird bas Berg von bem bosen Gewissen los, Bebr. 10, 22., vgl. 1 3oh. 3, 19-21. und es wird in baffelbe burch ben beiligen Beift bie Liebe Gottes ausgegoffen, Rom. 5, 5.; burch biefen Beift wird im Bergen bie Gewißheit ber göttlichen Kindschaft versiegelt, 2 Ror. 1, 22.; bas Berg ift bann bie Wohnstätte Christi, Eph. 3, 17., wird in Christo bewahrt, Rol. 3, 15. Phil. 4, 7., gefraftigt in ber Beiligung, 1 Theff. 3, 13. u. f. w. - Auf ber anbern Seite, wenn ber Menfc fic bem Offenbarungezeugnig verfclieft, tritt ein bie Berhartung, Berftodung bee herzens (הַקְשָׁה, אָּן, 95, 8. Spr. 28, 14., אָמֶץ, 2 Chron. 36, 13., הַקְשָׁה, 2 Chron. 36, 13., 2 Mof. 4, 21., הבר 1 Sam. 6, 6.), wofür auch gefett wird: bae Berg vertleben, Jef. 44, 18., fett machen, Jef. 6, 10., vgl. Pf. 119, 70.; im R. T. πώρωσις καρδίας, Mart. 3, 5. Ephef. 4, 18., σκληροκαρδία, Matth. 19, 8. u. f. w. Die Hauptstelle hiefür ift Jef. 6, 10., wo besondere ju beachten ift, wie von ber Unempfänglichfeit bee Bergens bie Unfähigfeit ausgeht, Gottes Bert ju feben, Gottes Bort ju boren, und biefe Unfähigkeit wieber auf bas Berg gurudwirkt, um ben Buftant beffelben unbeilbar zu machen.

Schließlich wäre noch bie Frage in Betracht zu ziehen, in welchem Berhältniß bas Berg als Beerd und Centrum bes geistigen Lebens ber Seele zu bem Bergen als Centrum bes phhilichen Lebens ftehe. Diefe Frage läßt fich aber nur im Zusammenhang einer umfaffenberen Untersuchung bes Berhaltniffes von Leib und Seele überhaupt genugenb erortern. Bier moge nur furz bemerkt werben, bag nach ber beil. Schrift nicht blog ein Parallelismus zwischen Leib und Seele stattfindet, vermoge bessen bas Leibliche bloß als Sombol für geistige Borgange ftanbe, sonbern bag, wie bie Seele, welche Tragerin ber Berfonlichkeit ift, biefelbe ift, welche im Blut und im Athem maltet, fo auch bei ihren boberen Funktionen bie leiblichen Organe wirklich betheiligt find. Run wird freilich bei ber befannten Erfahrung, bag Affette und Leibenschaften bie Eingeweibe afficiren, bag namentlich ber Bergichlag burch jebe leibenschaftliche Erregung mobificirt wirb, Riemanb bloge Tropen finden wollen, wenn ber Pfalmift Pf. 39, 4. fagt: "warm wird mein Berg in meinem Innern," ober Jeremia 20, 9. nes war in meinem Bergen wie brennenb Feuer," vgl. 4, 19; 23, 9. Aber mertwürdig find in ber biblifchen Anthropologie zwei Buntte, einmal bas fregifische Berhaltniß, in welches bie beil. Schrift einzelne Eingeweibe gu bestimmten Affetten fest (f. mas Delitfch S. 222 ff. über bie biblifche Bebeutung

<sup>\*)</sup> Lettere Stelle foll nach Delitisch S. 109 ein Beleg bafür fenn, baß ber Glaube eine Betbätigung bes reinen 3ch ift, welches sich von Geist, Seele und Leib unterscheibet. "Sein 3ch bleibt gläubig an Gott, selbst wenn ber Leib und auch bas herz, also Geistes- und Seelenleben vergingen." — Mir scheint vielmehr im ersten hemistich In neben Ingut bas leibliche herz zu bezeichnen; ob bieses schwindet, boch bleibt Gott ber Fels bes herzens (nämlich in psychischer Bebeutung).

ber CPDI, ber Leber, ber Nieren aussührt), und bann die Bebeutung, welche mit Zurückehung bes Hauptes und Gehirns das Herz für die Erkenntniß- und Willensthätigseit hat. Bekanntlich stimmt hierin die Anschauung der ganzen alten Welt mit der Bibel überein. In Betreff der homerischen Lehre vgl. Rägelsbach's homer. Theologie S. 332 ff.; ferner ist zu erinnern an den römischen Sprachgebrauch in Wörtern wie cordatus, rocordari, vocors, excors u. a., vgl. besonders Cic. Tusc. I, 9. 18.; außerdem vgl. Plat. Phased. c. 45. und die Ausleger zu dieser Stelle u. s. w. Darauf allein, daß bas Herz Centralorgan des Blutumlaufs ist, kann, wie Delitsch S. 215 mit Recht behamptet, die geistige Bedeutung besselben nicht zurückgeführt werden. Die Art und Weise, wie Delitsch S. 216 s. die Erscheinungen des Somnambulismus zur Erkanterung der Sache herbeigezogen hat, verdient alle Beachtung; noch aber bleibt die Physsologie sast auf alle hieher einschlagenden Fragen die Antwort schuldig. — In Betreff der Lieteratur über diesen Artisel vgl. das Berzeichniß am Schluß des Artisels G eist des Wenschluß en Schler.

Berg Jefn, f. Gefellicaft bes beiligen Bergens Jefu.

Sesbon, 100/1 (Lingheit), Sept. Έσεβων, Vulg. Hesebon; Joseph. Euseb. Εσσεβών, Stadt, jenfeits bes Jordans, unter ber Parallele feiner Mündung in's tobte Reer, 20 romifche Meilen öftlich bavon, auf einem bie hochebene beberrichenben, ifolirten Ralksteinhugel gelegen, in ber Mitte amifchen ben Fluggebieten bes Jabof und Arnon, oberhalb ber Quellen bes Baby Besbon, ber als Rahr Besbon fich in ben Borban ergießt, nicht weit oberhalb feiner Münbung. Die Stabt gehörte urfprünglich ten Moabitern. Diefen wurde fie von ben Amoritern turg vor Eroberung bes Lanbes burd bie Ifraeliten entriffen. Sibon, ber Amoritertonig, machte fie ju feiner Restbeng, baher fie 1177 grift, vgl. 4 Wlof. 21, 26 ff. (Ser. 48, 45 ff.) Sof. 13, 10. 5 Wlof. 2, 24 ff. Mofes eroberte fie, 4 Mof. 21, 23 ff. Das Schlachtfelb war die füblich bavon fich ansbreitende Bochebene von Mebba, Ilu'ng genannt. Sie murbe hierauf zu einer Levitenftatt auserfeben, Jof. 21, 39. 1 Chron. 6, 81., und nach biefen Stellen bem Stamm Bab, nach 4 Dof. 32, 37. aber Ruben jugetheilt, weil fie auf ber Grenze beiber Stamme lag (Jof. 13, 17. vgl. 26.), und weber von bem einen noch von bem andern Stamm ausfolieflich, fonbern hauptfächlich von Leviten bewohnt worben zu febn fceint, alfo ebensewohl zu dem einen, als zu dem andern gerechnet werden konnte. Nach Ewald find bie Beiten ju unterscheiben. Bei hirtenftammen, wie Ruben und Gab, maren überbanpt bie Grenzen nicht fo fcharf bestimmt. Rach bem Untergang bes Bebnftammereichs, als die Moabiter ihr Gebiet bis an ben Jabot ausbehnten, tamen fie wieber in Befit biefer ihnen vor 800 Jahren entriffenen Stadt, Jef. 15, 4; 16, 8 f. Jer. 48, 2. 34. 45; 49, 3. Moabs Stoly auf Biebereroberung biefer Stabte icheint icon bamale gebemuthigt worben an fenn burch theilweise Berfibrung berfelben von ben Chalbaern. Besbon jedoch erfcheint noch lang als nicht unbedeutende Stadt. Unter Alexander Jannaus ift fie nach Joseph. Ant. XIII, 15. 4. wieder von Juden bewohnt. Auch in der chriftlichen Beit war fie von Bebentung und ber Sit eines Bifchofe. Bur Beit bes hieronymus (f. beffen loc. Ebr.) und Eufebius hieß fle Eosove (qu unterscheiben von einem westlich vem Jordan gelegnen Έσβους bei Ptolem. V, 16, 6., ber 17, 6. Besbon Έσβοντα nennt). Roch heutzutage haben bie Ruinen, welche bie Abhange bes Raltfteinrudens, auf bem bie Stadt lag, eine halbe Stunde im Umtreis bededen, ben Ramen فُسْبَانً. unter welchem fie anch Abulfeda Syr. p. 11. als die fleine Hauptstadt ber Landschaft Beita aufführt. Die Gegend ringenm, ehemals Essebonitis (Jos. Ant. XII, 4, 11. bell. jud. II, 18, 1. Plin. 5, 12, nennt ein arab. Bolt Essebonitae) genannt, jest mit einer Menge Ruinen bebedt (Eleale u. f. w. vgl. Jef. 15, 4 ff.), war einst febr fruchtbar, befonders an Beigen (ber berühmte Minnithmeigen Ezech. 27, 17.). Der Reifende Legh hat fogenannten Besbonweizen nach England gebracht mit Halmen von 5' 1" Länge und 84 Rornern in einer Aebre, Die viermal fo viel wog, als eine englische Beigenahre.

Bie die Dörfer des schwädischen Kaltplateaus ihre "Hülen", so hatten die Städte des moaditischen Plateau's ihre Teiche, gleichsam große, dem allgemeinen Gebrauch zugängliche Eisternen. Solche waren die Hohesl. 7, 4. erwähnten erfer Ertlärung: die Fülle geistlicher Ertenutniß, göttlicher Gedanken oder lebendigens Bissens in der Brautseele oder Brautgemeinde) verglichen werden. Neuere Reisende haben eine Menge in Fessen gehanene Teiche und Eisternen (jetzt theilweise mit Gebeinen und Menschenschaften gefüllt, Irdy und Mangles travels p. 472 sq.) gefunden, zur Ausbewahrung des Binterwassers sür den Sommer. Budingham, Reisen durch Sprien und Palästina II, 108. sand eine halbe Meile dom Sädsuß des Hügels einen großen Wasserbehälter, von gutem Mauerwert erbaut, ähnlich den Teichen bei Jerusalem, die Salomo, vielleicht eben nach dem Muster der Hosbonteiche, baute. Bgl. die Reisewerke von Geetzen XVIII. 431. Burtspardt II. 623 ff. Robinson III. 924 u. A.

Befefiel, f. Egediel.

Des, Johann Jatob, einer ber vorzüglichsten Gottesgelehrten ber foweizerifden reformirten Rirche, murbe am 21. Oft. 1741 in feiner Baterftabt Burich geboren, blog 25 Tage früher als fein in noch weitern Kreifen berühmter Mitburger Joh. Kafpar Lavater, mit bem er fein ganges Leben hindurch befreundet gewesen ift. Der Bater, Salomon Beg, war ein geschickter Uhrenmacher, bem bie Bohlfahrt seiner beiben Sohne, beren jüngerer unfer Bef mar, febr am Bergen lag. Durch fein eigenes Beifpiel leitete er fie zur Gottesfurcht an; benn täglich bielt er feinen Morgen- und Abendgottesbienft, und mahrend er arbeitete, lag auf feinem Arbeitetifch beftanbig ein religiofes Lieberbuch; manche Lieber hatte er burch häufiges Lefen bem Gebachtniß eingeprägt und pflegte fie, inbem er arbeitete, mit gebampfter Stimme gu fingen. Seine Mutter, Maria Gogweiler, verlor Beg icon in feinem funften Lebensjahr, worauf er einem Dheim, ber nabe bei Burich als Landgeiftlicher lebte, jur Erziehung anvertraut murbe. Die bier gewonnene Renntnig in ben alten Sprachen murbe bann, nachbem er in's vaterliche Bans gurudgetehrt mar, in ben Lehranftalten Buriche erweitert. Dem Buniche bes Batere und mehrerer naber Anverwandten, welche an ben gelehrteften und wurdigften Gliebern ber Burderifden Beiftlichkeit geborten, bag auch er bem geiftlichen Stanbe fich wibmen mochte, tam feine eigene Reigung entgegen, wie er benn fcon im eilften Jahre bas Neue Testament in ber Grundfprache an lefen anfing. Nachbem er feinen theologischen Curs an bem Burderifden Rarolinum beenbigt hatte, empfing er icon im Fruhjahr 1760, alfo icon bevor er fein 19. Altersjahr gurudgelegt batte, nach ber Sitte ber vaterlanbifden Rirde bie Orbination jum Prebigtamte. Die Ausbildung feiner gludlichen geiftigen Anlagen mar theils burch bie Leitung vorzüglicher Lehrer, theils burch ben Betteifer mit talentvollen und ftrebfamen Mitfoulern ungemein begunftigt worben. Bobmer und Breitinger, jene Manner, welche auf bie Entwidelung ber beutschen Literatur fo großen Einfluß ausgesibt haben, nahmen fich ber ftubirenben 3anglinge ihrer Baterftabt mit besonderer hingebung an. Breitinger war auch Theologe, wovon feine tritische Bearbeitung ber LXX Zengnig ablegt, und ihm vorzüglich verbankte Beg eine grundliche Renntnig ber griechischen Sprache; er war ihm baber auch mit inniger Liebe zugethan. Doch brachte er es mabrent feiner Studienzeit noch zu teiner rechten Einheit in feinem Streben. Bald nämlich widmete er fich ber Philosophie und las mit Gifer bie Schriften von Leibnis und Bolf; balb jog ibn bie Dichtfunft an, und er theilte einem Bieland, mit bem er mabrent beffen langerem Aufenthalt in Burich befannt geworben war, poetifche Bersuche mit; am meiften jog ibn bie englische Literatur an und er erlernte ohne frembe Bulfe bie englische Sprache; bann ergab er fich wieber bem Studium ber Beschichte, besonders berjenigen seines Baterlandes. Bon entscheibenber Wichtigkeit für feine ganze kunftige Lebensrichtung war es nun aber, bag er, eben im Begriff stehend, eine Reife nach England anzutreten, von einem väterlichen Dheim, Bfarrer au Reftenbach bei Binterthur, ben Ruf erhielt, fein Bitar und jugleich Informator feines Sohnes zu werben. Er folgte bemfelben, und bier, mabrend eines fiebenjahrigen Aufenthaltes im ftillen Pfarrhaufe, betrat er die schriftstellerische Laufbahn. Sein Dheim war philosophisch und poetisch burchgebilbet. Er hatte in Marburg mit großem Eifer die Bolfische Philosophie ftubirt und war augerbem mit Rlopftod befreundet. Der tägliche Umgang mit einem folden Manne nun wirfte auf Beg fehr anregend. Befonbers aber wedten bie homilien, welche ber Dheim in Bochengottesbienften über einzelne Abschnitte ber evangelischen Geschichte ebenfo gründlich als populär hielt, in ihm die Idee, bag bas Leben Jefu, in gleicher Beife ergablt, weit mehr Angiebenbes haben muffte als Die Erflarung einzelner Stellen in Form eines Commentars. Er machte fich wirklich an bie Arbeit, ließ aber einstweilen bie Jugendgeschichte Jesu bei Seite. 1767 hatte er bas erfte Banboen ber "Befdichte ber brei letten Lebensjahre Jefu" bollenbet; allein es erfchien erft 1768, nach seinem Wegzug aus Reftenbach, im Drude. Er verehlichte fic namlich 1767 mit Anna Maria Sching, einer Mitburgerin von viel Beift und Gemuth, mit ber er 44 Jahre lang ein fehr inniges und gludliches leben in aller Gottfeligkeit geführt bat, bem nichts fehlte als ber Rinberfegen "). Dbicon aber Bek nummehr einen eigenen Beerd gegrundet hatte, bauerte es noch ein Jahrzebend, bis er m einer amtlichen Stellung gelangte; benn fo groß war bamale bie Bahl ber Afpiranten auf geiftliche Stellen, bag auch tuchtige junge Manner lange auf folche marten mußten, und auch zu einem atabemischen Birten fant fich für Beg in Burich teine Gelegenheit. So brachte er benn biefe zehnjährige Wartezeit als Brivatgelehrter in zwei verschiebenen Landgemeinden in ftiller Abgeschiebenheit zu, und machte nun bas Bibelftudium mit größtem Eifer zu feinem eigentlichen Lebensberufe. Bis jum Jahr 1773 gab er bie Befchichte ber brei letten Lebensjahre Jefu vollständig in feche Bandden beraus, und im gleichen Jahre erschien auch die Jugendgeschichte Jesu, welche später mit bem Uebrigen in Ein Banges vereinigt worben ift. Doch batte er felber eine Zeitlang feine Arbeit aus Gewiffenhaftigkeit unterbrochen, als er an fich wahrnahm, bag er fich von schriftstellerifcer Sitelfeit nicht frei erhalten habe, und es bedurfte lebhafter Aufmunterungen von Seiten eines Breitinger, Lavater und anderer Freunde, um ihn zur Fortsehung zu bewegen. Dazu trug auch nicht wenig bei, bag Bifchof Minter in Ropenhagen fich bei ber feelforgerlichen Behandlung bes jum Tobe verurtheilten Grafen von Struenfee bes Begischen Werkes mit ausgezeichnetem Erfolg bebiente. Die Folge bavon war, daß nun eine farte Rachfrage nach bem, mas bereits von bem Buche erschienen war, eintrat, und beg mußte barin einen gottlichen Bint feben, bag er auf bem rechten Bege feb und einem wirflichen Beburfniffe ber Beit entgegentomme. Die Bearbeitung bes Lebens Jefn mit allen Mitteln ber Biffenschaft auf eine auch ben Gelehrten befriedigenbe, jeboch nach Anlage und Con wefentlich auf einen größern Lefertreis berechnete Beife wurde von Beg immer mehr als die wichtigfte Aufgabe feines Lebens erkannt. Bis jum Jahre 1823 erschien bas Leben Jefu in acht Auflagen, und es mag hier um fo mehr am Blate febn, ber auferorbentlichen Berbreitung und bes machtigen Ginfluffes, bie biefem Erzeugniffe feines Beiftes ju Theil geworben find, ju gebenten, ale er felber, nachbem er in feinem 82. Lebensjahre bie lette neue Bearbeitung biefes feines Lieblingswertes beendigt hatte, zu einem Freunde gesprochen bat: "Ich habe eigentlich nur Gin Buch gefdrieben - bas Leben Jefu. Alle andern Schriften waren nur Borarbeit ober nothwendige Folge biefes Bertes." Daffelbe wurde, wie spater bie meisten andern feiner Schriften, in's Danifche und Bollanbifche überfest. 1784 erfchien es in Bien -jum Gebrauch ber Romifch-Ratholifchen und Griechen" und ebenfo zu Münfter 1788 "jum Gebranch ber Ratholiten." Ein tatholifder Geiftlicher in Babern fcrieb 1795 an

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber alles Befentliche bes Bibelinhalts" — fcreibt Bef von ihr — "tonnte ich bei hrem mannlich reifen und gefibten Bahrheitssinn fruchtbarer mit ihr fprechen, als ich es vielleicht mit manchem Gelehrten nicht hatte können, und boch wollte fie ganz und gar nicht filr eine gelehrte Dame gelten."

Beg: "Ich möchte gerne vor aller Belt bas Betenntnig ablegen: burch Sie bat mich ber Berr begnabigt, bat mich und meine Beerbe auf die Triften bes Beile geführt. 3ch babe mit Segen gearbeitet. Der herr bat burch Sie auch in ber tatholischen Belt viel Butes verbreitet." - Der Standpuntt, auf welchen fich Beg in feinem Leben Jefu wie in seinen übrigen Schriften ftellte, und ben er fein langes Leben bindurch mit juneh. menber Festigkeit und Freudigkeit festgehalten bat, mar ber rein biftorifde. Es ift mir por Allem um bas zu thun - fagt er felbft in ber Borrebe zu feiner Schrift: Rern ber Lehre vom Reiche Gottes, Burich 1819, mit Bulfe ber Sprach. und Alterthumstunde mich beffen zu verfichern, wie ber alte Erzähler einzelne Ereigniffe fowohl als gange Reiben von folden fich gebacht bat. Bieles, mas bie Neuern nur fur Dipthos tariren, ift und bleibt mir Geschichte, und zwar nicht aus bogmatischen Gründen, fonbern als getreuer Referent beffen, mas bem alten Ergabler Befchichte mar, glaub' ich es auch bafür geben ju muffen. Unmöglich ift es, bag, wer auf bie eregetischen Finbellinder bes Beitalters einen boben Berth fest, ben mahren Ginn bes alten Gefchichts. geugniffes im Bangen ober in Theilen rein auffaffe." - Richts babe ibn, erflart er ebendaselbst - feit vielen Jahren von ber Bahrheit bes Chriftenthums, feiner Befdichte wie feiner Lehre, so innig überzeugt, wie bas, bag er einerfeits in ben Offenbarungs-Urtunden gerate bas gefunden habe, mas ben Bedürfniffen ber Menfcheit in Sinfict auf ihre Bestimmung für Zeit und Ewigfeit vollfommen jufage, anderseits in ben eben barauf zielenben Beranftaltungen einen vom Kleinern zum Gröfern, vom Befonbern zum Allgemeinen fortichreitenben Busammenhang erblide, ber unmöglich von menschlicher Erfindung fenn tonne. Dogmatischen Aufichten wollte er nicht jum Boraus einen Ginfluß auf die biblifche Gefchichterklarung einraumen, wodurch fie von irgend einem Schul- ober Rirchenspftem abhangig murben. Ueberhaupt tragen alle feine Schriften bas Geprage einer großen Gelbständigfeit ber Forfdung und bes Urtbeils an fich. Go umfaffent feine Belehrfamteit mar, und fo febr er es fich jur Pflicht machte, fich von Allem Renntnig ju verschaffen, mas auf Erforschung und Auslegung ber Bibel Bezug batte, fo menig tonnte er fich bagu entschließen, von irgend Jemand, wer es auch febn mochte, etwas als Bahrheit anzunehmen, ohne bag es burch gründliche Brufung ober unmittelbare Erfahrung fein perfonliches Gigenthum geworben mar.

Solden Brundfagen Geltung ju verschaffen, mar bei allen theologischen Arbeiten wie in feinem nachherigen prattifch-firchlichen Birten fein vorzugliches Augenmert. In jenes Decennium, welches er ohne öffentliche Anftellung gang feinen biblifchen Stubien widmen tonnte, fallen außer bem leben Jefu noch folgende Schriften: 1769 anber bie befte Art, bas Chriftenthum ju vertheibigen", 1774 erweitert unter bem Titel: "Ueber bie befte Urt, bie beil. Schriften ju ftubiren, mit Rudficht auf bie gegenwärtige Lage bes Chriftenthum 8.4 Im gleichen Jahr gab er eine ausführlichere Schrift beraus unter bem Titel: "Bom Reiche Gottes. Gin Berfud über ben Blan ber göttlichen Anstalten und Offenbarungen." 1775 erfcien: Befdichte und Schriften ber Apoftel (welche gulest 1822 in 4. Auflage berausgetommen ift), und 1776 begann Beg bie "Befdichte ber Ifraeliten", welche 1788 vollendet wurde, in 12 Theilen (auch unter besondern Titeln). Das Jahr 1777 verfette endlich Beg in seinem 36. Lebensjahr in einen amtlichen Birtungefreis, inbem er jum Diaton am Frauenmunfter in Burich gewählt wurde. Jest hatte er Gelegenbeit und Aufforderung, fich auch in's Predigtamt und in die religiofe Unterweisung ber Jugend binein ju arbeiten. Geine Thatigfeit murbe eine vielseitigere, und boch gemabrte ibm fein neues Amt an einer wenig gabireichen Gemeinde reichliche Dufe gur Fortfetung feiner miffenfcaftlichen Arbeiten. 18 Jahre lang befleibete er biefe Stelle, und ebenfo lange mar er auch erfter Borfteber ber Afcetifden Gefellichaft, eines 1768 unter bem Ginflug von Breitinger geftifteten freien Bereins von Geiftlichen zu gemeinschaftlichen llebungen, welche Baftoral - Kenntniffe jum Gegenstand und die Ausbildung bes Seelforgere jum Endzwed hatten. Hauptfachlich burch bie Bemühungen von Beg gelangte Şe\$ 25

biefe Bereinigung ju einem folden Ansehen, bag auch Manner wie Aug. S. Niemeber in Salle es fich jur Ehre anrechneten, ben Mitgliebern berfelben beigezählt zu werben. In biefen Beitraum fallen folgenbe fdriftstellerifche Arbeiten von Beg außer ber icon erwähnten Gefchichte ber Ifraeliten und neuen Auflagen früherer Berte: Behre, Thaten und Schidfale unfere herrn, ein Anhang jum Leben Jefu. 1782. (Erfchien jum lestenmal fart vermehrt 1817 in einer 3. Ausgabe.) "Bibliothet ber beil. Befoichte. Beitrage jur gorbernng bee biblifden Gefchichteftubiume, mit Sinficht auf bie Apologie bes Chriftenthume." 2 Bbe. 1791 u. 1792, beren 3med Beforberung ber biblifden Gefchichtetunbe und Anleitung ju berfelben mar. hiezu tommen nun auch verschiedene Bredigtsammlungen. heft hatte teine leichte Aufgabe, sich als Prediger Anertennung ju verschaffen. Denn nicht nur befag er tein gunftiges Organ jum Bredigen, sondern Burich erfrente fich ju jener Beit vieler trefflicher Rangelredner, unter benen Lavater mit feiner feurigen Berebtfamkeit, von welcher Beg nichts an fich batte, obenan ftanb. Bleichwohl erlangte biefer auch als Prebiger großen Ginflug. Seine Predigten zeichneten fich theils burch ihren biblifchen Rarafter aus, theils burch scharffinnige und feine Anwendung bes Tertes auf Die jedesmaligen sachlichen und perfonlichen Berbaltniffe. Infoweit als bie Forberung ber homiletit, bag jebe Prebigt eine Cafualpredigt fenn folle, berechtigt ift, bat Beg berfelben auf eine unübertreffliche Beife Benuge geleiftet. Die erfte größere Sammlung von Bredigten, welche er berausgab, erfcien von 1781 - 1788 unter bem Titel: "Der Chriftenlehrer ober Bredigten über bie Entftehungsgeschichte ber Gemeinbe Jefu" (über bie brei erften Rapitel ber Apoftelgefchichte). Ferner "bas driftliche Uebungsjahr ober bie Befchichte bes Menfchen, wie ibn bie Religion mittelft gewiffer lebungen burch alle Binderniffe gludlich jum Biele führt." 2 Bbe. 1791, ein Beugniß großer homiletifder Runft und reicher Menfchenkenntnig (1829 in einer 2. Auflage berausgekommen). 1793 erschienen Predigten über die Bolks- und Baterlandsliebe Jefu, in benen er auf die damaligen Berbaltniffe in Frantreich Rudficht nahm und insbesondere an ben Grundfagen und bem Beispiel Jesu nachwies, wie ein achter Bolleund Baterlandefreund fich verhalten und vor ben Abmegen buten folle, zu benen bie eine ober andere herrichen wollende Denfart bes Beitalters ihn zu verleiten brobe. - 3m Jahre 1795 erweiterte fich ber Birtungefreis von Beg noch mehr. Er wurde nämlich jur Burbe bes erften Geiftlichen ber Burderifden Rirche, jum Antiftes erhoben, mit welcher feit ben Beiten ber Reformation die erfte Bfarrftelle am Grogmunfter verbunden mar. Neben ihm war Lavater in ber Babt, und um jeben aus ihnen hatte fich wider ihren Willen eine Bartei geschaart. Allein auch bas ftorte bie Freundschaft ber beiben eblen Danner fo wenig, bag Lavater ber Erfte war, von welchem Beg als Antiftes begludwünscht murbe. Diefes einflugreiche und gefchaftevolle Amt betleibete er 33 Jahre lang, bis an feinen 1828 erfolgten Cob. Bahrend biefes langen Beitraumes legte er eine wirklich eminente Begabung für tirchenregimentliche Thatigfeit an ben Tag, und fein Dann bat fich wohl feit Bullinger großere Berbienfte um Buriche Rirchenwesen erworben, ale Bef, namentlich in ben Revolutionsflürmen, welche gegen Enbe bes Jahrhunderts von Frankreich ber and fiber bie Soweig bereinbrachen. Wie im burgerlichen, fo murbe auch im firchlichen Leben alles Bestehenbe in Frage gestellt und mit Auflösung bebrobt. In folden Beiten bedurfte Die Rirche mehr ale fonft eines Mannes an ihrer Spige, ber benfelben vollftanbig gemachsen mar. Gin folder mar Deft. "Bahrend ber acht bis zehn erften Jahre feiner Amteführung" - fagt von ihm ein einfichtevoller Burderifder Gefcichtforeiber --lounte in ber That nur ein Raratter fic behaupten, in welchem eine feltene Gelbständigleit und Feftigleit mit ber tiefften Renntnig aller Berhaltniffe, mit ber größten Rlugheit, mit unerschutterlichem Bertrauen auf Gott und mit einer Reinheit ber Sitten fich vereinigte, an welche fich nie ber leifeste Berbacht gewagt hat." Unermublich ftanb Beg auf ber Barte und ermahnte und ftartte bie Brüber. In ben verhangnigvollen Jahren gu Enbe bes 18. und im Anfange unfere Babrhunberte verging tein Bierteljahr, ohne bag

er nicht in febr ausführlichen Birtenbriefen bie Beiftlichen bes Rantons auf ben Stanbpuntt verfette, woraus fie bie Solag auf Solag erfolgenben Ereigniffe zu betrachten hatten; daß er ihnen nicht Winte ertheilte, wie fle ihre Predigten zur Erbauung ber Gemeinden einrichten follten, biejenigen tröftete, welche Undant und harte Behandlung von Seiten ihrer Gemeinden zu erdulben ober mit Rabrungsforgen zu tampfen hatten, und bag er nicht als treu beforgter Bater vornehmlich bie Jungern warnte, fich nicht vom Sowinbelgeifte ber Revolution jur Gleichgültigfeit gegen Stand und Beruf verleiten au laffen. Daneben nahm er als Brediger eine febr bedeutende Stellung ein, wovon bie merkwürdigen Predigten Zeugnig ablegen, welche 1799 und 1800 in Winterthur unter bem Titel "ber Chrift bei Gefahren bes Baterlandes" in 3 Banben berausgekommen find. Niemals fehlt in benfelben bie unmittelbare Beziehung auf bie Tagesereigniffe, und man muß wirklich erstaunen über bie Freimuthigkeit, ja Rubnheit, mit ber er bas Berhalten ber bamaligen Machthaber und Tonangeber, die schrankenlose Ungebundenheit und ben Berfall von Bucht und Ordnung barftellte und ftrafte, sowie nicht minder über die folagende Anwendung ber biblifden Gefdichte und bie Behutfamkeit und Gemeffenheit bes Ausbrucks, burch welche er fich unangreifbar machte. Spater folgten biefer Brebigtfammlung noch zwei anbere nach, nämlich 1807 "Tagfagungeprebigten ober driftl. Betrachtungen über bie Grunbfage, Bflichten und bas Glad eines brüberlichen Bunbesftaates, und 1813 fieben Brebigten unter bem Titel "Einheit im Mannigfaltigen ober bas Chriftenthum betrachtet als ein Bereinigungsmittel für Wahrheitsfreunde bei sonst auch noch so großer Berschiebenheit ihrer Denkarten, Lage, Sitten und Gebrauche." — Als bie Schweiz unter bem Einflusse Napoleone 1803 nach wiederhergestellter Rube eine neue, bie fogenannte Mediations - Berfaffung erhielt, mußte anch bas Rirchenwefen neu organifirt werben. Wenn nun Beg icon 1798 in einer besondern Schrift: "Belvetiens nene Staateverfassung von Seiten bes Einflusses ber Religion unb Sittlichkeit auf bas Glud ber Freistaaten betrachtete, ber Religion ihren berechtigten Einfluß auf bas Gesammtwohl bes Baterlandes zu fichern gesucht hatte, fo bot fich ibm jett bagu eine noch viel näher liegende Gelegenbeit bar. Die neu zu erlaffenben Gefete und Berordnungen murben alle von ibm felbft entworfen, und bie von ihm berrührende Brabitanten ., Synobal - und Stillftanbs - Ordnung (lettere fo viel als Orbnung für Presbyterien ober Rirchenvorsteherschaften) find sprechenbe Beweise, wie er bas Beburfnig ber Beit erfannte und ben gunftigen Augenblid zu benuten verftanb, fowie von feiner tiefen Ginficht, Menschenkenntnig und Baftoralflugheit. - Trop biefen vervielfältigten Anfpruchen, welche Beit und Amt an Beg machten, erwies fich boch bie Befürchtung, welche, ale ihm bie Antifteswurde - wiber feinen Bunfc - übertragen worben war, viele feiner Berehrer geaugert hatten, es werbe nun feine fdriftftellerische. Laufbahn beenbigt fenn, ale irrig. Der raftlofe Mann fand jur Bervolltommnung feiner Beifteswerke und zu einläglichen Studien immer noch Zeit und beforgte nicht allein neue Ausgaben früherer Schriften, fonbern gab noch 1819 ein neues Bert beraus: "Rern ber Lehre vom Reiche Gottes. Rach Anleitung bes bibl. Gefcichteinhaltes" (2. Aufl. 1826). In biefer fehr inhaltereichen und anregenden Schrift tommt biefenige Auffaffung ber biblifchen Befchichte, welche bie Schriften von Beg überhanpt tarafterifirt, zu ihrer vollen Entfaltung und wird in ihren Confequenzen bargelegt, baf ihm nämlich ber biblifde Geschichtftoff eine ausammenbangenbe Reihe gottlicher Sabrungen war, welche, auf Einen Sauptzwed zielend, fich nach und nach entwidelten und ein Ganzes barftellen, welches ben Beweis feiner Glandwürdigkeit sowohl als feines gottlichen Urfprunge in fich felbft babe und feinesgleichen in bem gangen Umfang ber Belt- ober Religions-Geschichten nicht tenne. Ueber Die gesammte fdriftstellerische Birtfamteit von Beg macht fein verbienter Amtenachfolger Georg Gegner, ber Schwiegerfohn und Biograph Lavaters, in feiner über Beg erschienenen Schrift bie wichtige Bemertung: es habe taum einen Schriftsteller gegeben, ber bei allem Fortidritt in Erkenntnig und

Şe\$ 27

Ueberzeugung in feinen Anfichten fich fo gleich geblieben, nur immer fefter und flarer geworben fet, und wohl gar teinen, ber in einem Beitraum von 64-65 Jahren fcriftftellerischer Arbeit nicht nur immer berfelbe gewesen, sonbern auch fortwährend sein großes, aberall verbreitetes Bublitum behalten habe. — Bon feinen Werten erfchien 1826 wegen eines angefündigten Rachbrude eine Gefammtansgabe in 23 Banben "Bibl. Gefdichte A. u. R. E.'s, fammt allen wefentlich baju gehörigen, bas Gange belendtenben Schriften bon 3. 3. De gu, und ebenfo boten feine Berleger 1828 auf öftere Rachfragen nach ben neuteftamentlichen Schriften eine Ausgabe berfelben in 8 Bbn. an, unter bem boppelten Titel: "Theanthropiton, enthaltenb bie Lebensgefchichte Befu; Lebre, Thaten und Schidfale unfere herrn; Geschichte und Schriften ber Apostel, fammt ben bagu gehorenben Lanbfarten", ober: "Die Schriften bes R. T.s, bearbeitet x." Bieler fleinerer Schriften von Bef tann bier nicht einmal gebacht werben. Auch Boefie war ihm eine Lieblingsbeschäftigung, und die "Lieber zur Ehre unfers Berrn, fammt einem Soweigerpfalm und anbern fleinen Bebichtenwurden 1821 jum brittenmal aufgelegt. In bem Gefang: "Deine Bibel" befang er ben Sanptinhalt ber biblifden Geschichte. - Die Berbienfte von Beg, namentlich um bie Biffenfcaft, hatten zwar im Auslande icon lange große Anerkennung gefunden; boch gab bie Setularfeier ber beutschen Reformation im Jahre 1817 Beranlaffung bagu, bag bieselbe auf eine gewiß seltene Beise an ben Tag gelegt murbe. Drei Universitäten aberfandten ihm nämlich bas theologische Doktorbiplom, Tübingen, Jena und Ropenhagen. Er batte biefe Shrenbezeugungen nicht gefucht, ja fogar in weit fruberer Beit bas Unerbieten von Bischof Manter in Kopenhagen, ihm bie theologische Doltorwarbe zu verfcaffen, aus Befdeibenbeit abgelehnt; jest aber fah er in biefen von Lutheranern ibm gegebenen Beweisen von hochachtung ein erfreuliches Zeichen ber von ihm fehulich gewanichten Annaberung ber beiben protestantifden Rirdengemeinschaften. - 216 ju Anfang bes Jahres 1819 auch Burich bas Jubilaum feiner Reformation feierte, konnte beg nicht blog noch an ber Feier Theil nehmen, sonbern er traf noch felber bie Anordnungen zu berfelben, hielt an beren Borabend eine lateinische Rebe (Emendationis Sacrorum beneficium immortale nostris non minus et posterorum quam majorum usibus inserviens. Turic. 1819. 4.), und prebigte am 1. Januar 1819 von ber Rangel bes Grogmunfters auf eine Beife, bag bie ungeschwächte Geiftestraft bes 78jahrigen Greifes auf überrafchenbe Beife fich zeigte. Allein wenige Tage nachher bestel ihn eine Rrantteit, beren Folge war, bag er, abgefeben von einer Berfammlung ber ihm fehr lieben Bibelgefellschaft, welche im Juli 1820 ftatt hatte, von ba an nie mehr öffentlich auftrat. Auch von ber Leitung bes Rirchenrathes jog er fich immer mehr jurud, obwohl er nie aufborte, bas regfte Intereffe fur bie Angelegenheiten ber Kirche zu beweifen. Bon feinem Bibelftubium tonnte er aber nicht ablaffen, es blieb bis an fein Enbe bie Bonnte feines Lebens. Der Umgang mit feinem Gott und feinem herrn und Erlofer wurde immer inniger, und je naber er bem Grabe tam, befto mehr nahm feine Glaubensfrendigkeit gu. Damale fprach er zu einem vertrauten Freunde: "Beim fcmerglofen Durdwachen fo mancher Rachtftunde treten mir eine Menge Stellen aus ben Bfalmen und Bropheten fo lebenbig vor bie Seele, als ob fie mir nicht von Aufen gegeben, fonbern ans meinem Bergen hervorgegangen maren. Des Tages ift wieber Bibelftubium mein Sanptgefchaft, befonbers bes R. E.s und bas fo viel hunbert Dale gelefene Evangelium bietet mir immer neuen Stoff gn befeligenben Betrachtungen bar, ich lerne meinen Beiland taglich noch mehr in feiner Grofe und Gottlichfeit ertennen, und boch tenne ich ibn noch lange nicht genug." — Roch fpater fagte er zu einer ihn befuchenben Frennbin: "Sagen Gie Ihren und meinen Freunden, ich fen immer babeim und immer auf ber Reife. Dir ift oft, ber Bagen ftebe vor ber Thir." Boll feliger hoffnung bes ewigen Lebens ging ber Bochbetagte feiner Auflösung entgegen, im Sterben ben Ballfpruch feines Lebens, ben er in alle Bucher feiner reichhaltigen, noch jest vollftanbig verhandenen, Bibliothel eingetragen hatte, bewährend: dida, of nenevreum (2 Tim.

1, 12.). Am 29. Mai 1828 entschlief er, 87 Jahre alt, ohne von Jemanden gesehen ju werben, als von bem, in beffen Banbe er feinen Geift befohlen hatte, und am 2. Juni trugen vierzehn jungere Beiftliche, bie ben Seligen kindlich verehrt hatten, feine Leiche jum Gottesader, obicon er gewünscht hatte, bag jegliche Auszeichnung bei feinem Begrabnig unterbleiben nichte. Ungablige fühlten mit Wehmuth, mas fur einen verbienftvollen Borfteber Burich und feine Rirche, und mas für einen treuen Arbeiter bas Reich Gottes auf Erben an heß verloren habe. Ein holländischer Ebelmann ließ eine marmorne Bufte von Beg anfertigen, welche auf ber Bibliothet feiner Baterftabt Burich ihre bescheibene Stelle gefunden bat; aber noch viel unvergänglicher ift bas Deulmal, welches fich ber Berewigte felbst in ben Bergen seiner Mitburger und von vielen Taufenben weit berum in ber Chriftenbeit geftiftet bat. Bas jur Berehrung gegen ibn bie Bergen immer von Reuem bingiebt, ift nicht fein fdriftstellerifches Birten ober feine Treue im Predigtamt ober feine Beisheit in ber Leitung ber Rirche Buriche allein, fonbern bie Bereinigung fo vielseitiger Gaben und Leiftungen in ihm, und bag er in alle bem ein bemuthiger Junger Befu Chrifti gewesen ift, ber nicht bas Seinige fuchte, fonbern bie Chre feines herrn und bie Berherrlichung feines Namens. Wie bezeichnenb ift, was er einft an einen Freund in Deutschland geschrieben bat: "Ich schätze mich gludlich, ber Welt burch nichts befannt geworben ju fenn, bas nicht eine offenbare Begiebung auf unfern Berrn Jefum Chriftum und auf feine Gefchichte batte."

Unter ben Rarafterzügen, welche Bef eigenthumlich maren, moge außer feinem eifernen Fleige und ber gewiffenhaften Benutung ber Zeit, worüber er fich felbft in feinem Tagebuch immerfort Rechnung ablegte, besonders noch feine Bemütherube und Die Berricaft, welche er über fich felbst und über die Berhaltniffe, die ihn nmgaben, ausubte, hervorgehoben werben. Als Burich am 10. Sept. 1802 Morgens von ben Truppen ber helvetischen Regierung mit Granaten mar beschoffen worben, sette er gleichwohl mitten in ber allgemeinen Bestürzung, außerbem, bag er bie Prebigt für ben nachsten Sonntag nieberfcrieb (was er immer gethan hat, ohne fich jemals auf's Extemporiren ober blog Mebitiren zu verlaffen), feine Bibelletture fort von Pfalm 46 - 50., hebraifc und griechisch, und meditirte über ὁ ουν και ὁ δην και ὁ δρχόμενος in Bezug auf den Begriff Jehovah; und als um Mitternacht ben 12. Sept. Die Beschieftung wieder mit Beftigleit begann und bis Abends nicht gang aufhörto, fing er bennoch an biefem Tage einen Auffat an "über ovouce Geor, wiefern es fich auf Chriftus bezieht." Solchem Gleichmuth und folder Beharrlichfeit mußte freilich auch bas gelingen, was Anbern unmöglich gewesen mare, um fo mehr ale ein zwar bem augern Anschein nach fowachlicher, aber boch terngefunder und burch febr muffiges und geregeltes Leben gefund erhaltener Rörper auch bie größten Unftrengungen bes Beiftes aushielt. - Dag Beg bei feinem regen wissenschaftlichen Leben und Berkehr auch eine ausgebreitete Correspondenz gehabt bat, ift begreiflich. Wir nennen unter ber fehr großen Bahl Befreundeter auf Seiten ber Brotestanten blog Aug. Berrm. Niemeyer, Morus, Reinhard, Die beiben Rofenmuller, Flatt in Tubingen, Dann in Stuttgart, ber mehr als Einmal fein Berg gegen bef ausschüttete, Georg Muller in Schaffbaufen und unter ben Ratholiten Brentano, Sanbbuchler, Sug und befonders ben mit Bef fehr befreundeten Bifchof Dich. Sailer.

Heb hat noch teinen Biographen gefunden, so sehr er bessen würdig wäre; dagegen find außer einigen kleinern Reben und Abhandlungen als schätzbare Vorarbeiten für einen solchen und als Wegweiser zu näherer Bekanntschaft mit ihm zu erwähnen: "G. Gefiner, Antistes. Blide auf das Leben und Wesen des verewigten 3. J. hes." Zürich 1829. 125 Seiten. 8., und: "J. J. heß, Dr. th. und Antistes der Züricher Kirche. Stizze seines Lebens und seiner Ansichten mit einem Auszug aus seiner ungedruckten Auslegung der Apokalppse. Bon Dr. heinr. Escher, Prof. in Zürich." Zürich 1837. 137 Seiten. 8.

Seffels, Johann Leonhard (Hasselius), ward zu haffelt, in bem Sprengel von Lüttich, geboren. Er flubirte zu Lowen Theologie und Philosophie, erwarb fich ben

Doltorgrad und ward bann zum Borsteher eines theologischen Collegiums und zum Professor ber Theologie in Löwen befördert. Im Jahre 1551 wurde er von Karl V. zum Concilium nach Tribent abgesandt, während Michael Bay als Stellvertreter seinen Lehrsstuhl in Löwen einnahm. Er starb in Tribent im gleichen Jahr. Er schrieb "de Nectarii Patriarchae Constantinopolitani facto super consessione." B.

Seffels, Johann, wurde 1522 ju Lowen, nach Anbern ju Arras geboren. Rachbem er seine Studien zu Ende gebracht, und acht Jahre in der Bramonstratenserabtei bu Barc bei Lomen Brofeffor ber Theologie gewesen war, murbe er jum Borfteber bes fleinen Collegs ber Theologie ju lowen beforbert, balb nachher jum Bifchof von Ppern. Im Jahre 1563 wurde er nach Tribent abgefandt, und wohnte nun bem Concil bis zu beffen Enbe an. Rach feiner Rudtehr war er in feinem Berufe fo thatig und unermublich, daß er mit hintansetzung ber Sorge für seine Gesundheit sich nicht einmal bie nächtliche Rube gonnte. Nach langen Rorperbefcwerben ftarb er am 7. November 1566. Die meisten seiner zahlreichen, jum Theil erft nach seinem Tobe gebrudten Schriften find Streitschriften. Bir ermahnen: Confutatio fidei novitiae, quam specialem vocant, adversus Joan. Monhemium (1568); De invocatione Sanctorum contra eundem; De communione sub unica specie adversus Georgium Cassandrum (1573); Confutatio confessionis haereticae, teutonice emissae, qua ostenditur Eucharistiam esse sacrificium propitiatorium (1567); De officio pii viri vigente haeresi adversus Cassandrum (1566). Auferbem forieb er Commentare jum erften Timotbenes brief und Evangelium Matthai; vor Allem aber einen Catechismus, welcher in vier Theilen Die gange Dogmatit und Moral mit Belegftellen aus ben Batern, besonders bem Auguftin. barftellt. Bgl. Andreae, bibl. belgica, p. 515-517.

Deffen. I. Reformation und Betenntnifftanb. Noch auf bem Reichstage an Worms ift Landgraf Bhilipp tein Freund ber Reform. Ja er verfolgte noch im Jahre 1524 bie reformatorischen Bestrebungen in seinem Lande. Um seine Sinnesanberung qu erklaren, hat man wohl und nicht ohne Grund ber Epitome Melanchthons vom Jahre 1524 heilsamen Ginfluß auf bie religiofe Ueberzeugung bes Landgrafen jugefchrieben. Es ware indeg vertehrt, wenn man hieraus auf ein Lutherthum ober gar noch auf einen bamals nicht einmal in Delanchthon felbst vorhandenen fogenannten Delanchthonismus biefes fürften foliefen wollte. Bielmehr fteht aus feiner Corresponden, unumfibklich feft, baf er von Anfang an gegen bie lutherifchen Lehren eingenommen war und in febr entschiebener Beise auf ber Seite ber Reformirten ftanb. Wie ausgesprochen er an Zwingli hielt, bas beweist er burch feinen Briefwechsel mit bem Reformator und baburch, bag er biefen genialen Mann in feine Dienfte ziehen ja bie obere Kirchenleitung übertragen wollte (Zieingl., Opp. VIII. 664). Um 12. Febr. 1530 fann barum Decolombab bem Freunde Amingli foreiben: "Lambertus in Hessis et multi alii palam nobiscum sentiunt landgrafius quoque ipse cum cancellario." Und es ift lautere Bahrheit, wenn 3mingli in feiner epistola de foedere fagt: De Cattorum principe sic intellige. — Juvenis quidem est — sed supra actatem prudens magnanimus et constans, apud illum possumus fere quidquid volumus." - Barum follte auch bie Epitome allein ben Beffenfürsten berumgebracht haben? Zwingli's Schriften las er und ichatte fie boch. Den Weg ber lutherischen Refermation folug er barum 1526 in feiner Somberger reformatio ecclesiarum hassiab nicht ein, weber in ber Lehre noch in ben Berfaffungsgrunbfagen. Lambert von Avignon, die Seele ber bentwürdigen Homberger Reformationsspnobe, womit ber Reformationsweg in Beffen recht eigentlich begann, fteht ebenfalls auf reformirter Seite. Leiber ift freilich Lambert's herrliches Wert burch Luther geftort worben, so bag bie homberger Rirdenordnung in Beffen nicht jum eigentlichen Leben tam (vgl. Richter, Befch, ber evang. Rirchenverfaffung). Aber Philipp trat barum boch nicht auf bie lutherifche Seite hinüber. Wie fehr er auch mochte gefunden haben, daß ber hohe ideale apoftolifde Geift ber homberger Rirchenverfaffung nicht wohl, wenigstens nicht überall an feinem mehr flaatsformig betriebenen Reformationswerte paffe — in Sachen ber Lehre

jeboch blieb er bennoch fest bei Zwingli und Bucer. hiefür zengt offenbar bas Marburger Gefprach mit seinen Pracebentien und Folgen. Philipp war mit seinen Staats. mannern volltommen überzeugt, baf bas Recht in bem Abendmahleftreit völlig auf Seiten ber Reformirten fen. Das verhehlt er Melanchthon und Brenz nicht (Corp. ref. II. 100); bas spricht er entschieben balb nach bem Colloquium bem Zwingli aus: "3hr burft aber, fagt er, nit zweifeln an mir ich will bei ber Bahrheit bleiben - und barum weber Babft, Kaifer ober Luther ober Melanchthon barin ausehen." Enbe 1529 unterfagte er ben lutherischgeftunten Crato und Schnepf carnalis praesentiae in pane et vino mentionem (Brief Ibachs in hottinger, hist. eccl. VI. 509) und berief bie von biefen abgefetten Begner ber leiblichen Riegung noch 1529 jurud. Auch bestimmte er, bag folde, welche im Examen bie lutherifche Anficht theilten, nicht bürften gurudgewiesen werben. (Brief Lamberte in Fleedin, Epist. ref. 1740, p. 71). Un feine Schwefter Elifabeth foreibt er im Februar 1530: "Benn ich glaubte, bag Chriftus leiblich im Saframent mare, fo glaubte ich Chrifto nicht" (Rommel, Phil. III, 35). Auch ju Angeburg fteht Philipp treu ju ben Reformirten\*). Diefer gange Brief ift entschieden zwinglisch \*\*). Betannt ift die Stelle bes Briefes, welchen Urbanus Rhegins an Luther fchrieb: "Landgraf Philipp fuhrt innumera sacramentariorum argumenta an, sentit cum Zwinglio ut ipse mihi est fassus." "Greift bem vernanftigen Beltweisen, fcreibt Philipp felbft von Augeburg ber mit Bezug auf Delauchthon, bem Bergagten, ich barf wohl nicht mehr fagen, in bie Bürfel!" Bemertenswerth ift es, bag auch sonft noch ber Unwille bes Fürsten gegen Melanchthon zu Tag tritt. Go außert er fich in einem vertrauten Schreiben an Zwingli "feinen Freund": "Aber mas foll ich fagen? Philipp Melanchthon geht jurud wie ein Rrebs und ift ein schädlicher Mann bem Evangelio. Biele Lente bangen ibm an, me autem non simulabit." Auf Bauli Belehrung, Dienstag forieb er an ben Schweizer Reformator: "Luther und Delands thon haben juviel gethan, daß fle folde Trennung anrichten, und es ift mir aller Bege zuwider gewesen, ich habe auch genugsam angezeigt und Grunde aus ber Schrift bermagen in's Licht gethan, bag man mir mit teiner beständigen Autwort zu widerlegen gewußt; es hat aber nicht wollen gebort fenn." Er befampft zu Augsburg ferner nach Rraften, wie auch lutherifche Berichte bezeugen, Die lutherifche Doctrin und bie burchaus lutherifche Fassung ber Abendmablolehre in ber Augustana. Er folug unter Anberm icon bamale jenes exhibetur, jene weitere Fassung namlich vor, welche erft spater bie Variata fich aneignet, ba endlich auch Melanchthon, ber 1530 noch fo beftige Lutheraner, ber reformirten Ueberzengung Raum laffen wollte. — Dan borte inbeg nicht auf bie Opposition bes Beffenfürsten. Diefer, um fich nicht burch Erennung vom Belenntniß ber Fürften politifche Rachtheile gugnziehen, unterfdrieb miberftrebenben Bergens bie Augustana ftatt ber reformirten Tetrapolitana, bie eigentlich ber Ausbruck feiner Ueberzeugung gewesen ware. Er leiftete biefe Unterschrift mit entschiebenem Broteft gegen ben zehnten Artitel (3. Jonas im Corp. ref. II, 155) und in einem Sinne, ben er felbft noch 1557 in einer auf bem Frankfurter Congreg überreichten Staatsschrift folgenbermafen bezeichnet: "Man habe bie Confession nicht so fur gewiß angenommen, fonbern es babin gestellt, wo man fie, bie Confessionsverwandten, in einigen Dingen beffer berichten tounte. Bei ber Augsburger Confession wollen G. F. G. bleiben - find aber gleichwohl baran fo hart nicht gebunden, fo man fie eines beffern berichten konnte... Roch von Angeburg aus erließ er ein Manbat, worin er befahl, bie Gegenwart in Brob und Wein nicht mehr zu erwähnen und auf ber Rangel nur eine Gegenwart im Rachtmabl zu lebren, fo wie, bak bie Seele burd ben Blauben Leib nud Blut Chrifti empfange. Das ift offenbar bie Doctrin Bucers und eine febr entschiedene Opposition gegen bie lutherische Lehre. (Bgl. auch Rommel 1. c. III. pag. 52.)

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Baffentamp Beff. R.G. I, 230.

<sup>\*\*)</sup> Am Schluß beißt's: "Ich febe auch mehr begrung bei ben bie man fcwermer beißt, benn bei ben bie lutherifch fein."

Heffen 31

Ratürlich ergriff ber Landgraf bei biefer Stimmung und Ueberzeugung jebe Belegenheit, um in feinem Lande die lutherische Lehre ter Augustana ju neutralifiren und namentlich ihrer Abendmablolehre feine niemals aufgegebene reformirte zu fubstituiren. Babrend feine Beziehungen zu ben reformirten Stabten Deutschlands und ben Someigern festgehalten und inniger murben, wirfte er auch babin, bag feine Lanbestirche mit ihnen in Lehreinigleit tam. Die Augsburger Confession hatte er nicht purs eingeführt, wie beutlich aus einem Schreiben an Albrecht von Breufen (1534. Mittwoch nach Cantate, Rommel Bhil. III, 52) erhellt, worin es heißt: "Wir haben unsern Bredigern befoblen, fo es Roth ware, vom Salrament ju predigen, follten fie fagen, daß im Rachtmahl ber mahre Leib, Fleifch und Blut gegenwärtig mare und burch ben Glauben von ber Seele empfangen werbe." Es hatte Luther nichts geholfen, bag er 3. B. am 20. Mai 1530 ben ihm und Melandthon verbachtigen Landgrafen inständig bat, boch nicht ju Zwingli's Partei überzugeben. Es wurde ibm vielmehr von biefer Seite grabegu geantwortet: "Chriftus tonne nicht wohl anders gegeffen werben, benn von ben Glaubigen und burch ben Glauben." Bugleich murbe baran bie hoffnung gefnupft, "Luther werbe fich eines Beffern befinnen." Gehr willommen mar baber bem Landgrafen 1536 bie Concordia Buceri gewiß nicht blog trot ihrer Weite und Zweibeutigfeit, burch welche fie, wie bie Ansführung Bucer's felbft vor Schweigern bewies, Die reformirte Meinung volltommen jugelaffen und ber Landgraf ber Rothwendigfeit enthoben mar, fich von ben übrigen bem Lutberthum angethanen Rurften Deutschlands au trennen. Die Concorbia ward fofort in Beffen ale Lehrnorm eingeführt und bis jum Jahre 1540 in ihrem Beifte bie Augustana verftanben.

Dagegen ift es unmöglich, von einer fymbolifchen Beltung bes lutberifden Ratechismus in Beffen für biefen Zeitraum eine hiftorifche Spur nachzuweisen. Alles, was man beibringen tonnte, besteht barin, bag er neben andern Buchlein ber Art gebraucht worben ift, jeboch ohne officiell eingeführt, gefcweige als symbolisches Buch aufgeftellt worben ju febn. Das Lettere ift in Rieberheffen nie gefcheben. Die Schmaltaldner Artitel ferner können icon barum auf eine symbolische Geltung in dieser Rirche teinen Anspruch machen, weil fie eine folche in jener Beit überhaupt nicht hatten. Erft in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunderts ift befanntlich biefe Brivatfdrift Luthere von ber lutherischen Bartei ale eine Bekenntniffchrift ber luth. Rirche praconifirt und burchgefest worben. Bu Schmaltalben war ja nur Melanchthon's Trattat fiber bie Gewalt und ben Brimat bes Pabstes von maggebenber Seite unterschrieben worben. Lutbers Artitel bagegen batten teine officielle Anerkennung gefunden. Noch im Jahre 1570 tann fich barum fogar ber Rurfurft August von Sachsen mit Recht barüber munbern, bag bie lutherifde Partei bie Schmaltalber Artitel jur lutherifden Befenntnigfdrift machen wolle und erflart: "bag von biefen Artifeln außer ber Flacianer vorgeben, bie Qurfurften, Furften und Stabte wenig gewußt." Einen Beleg für ben ber reformirten Gigenthumlichfeit jugeneigten Lehrfarafter ber beffifden Rirche bis jum Jahre 1540 liefert and bie fogenannte Caffeler Rirchenordnung für Beffen vom Jahre 1539. lleber bas beilige Rachtmahl g. B. lefen wir bier: "bas britte, bag une ber Berr bafelbft fein feligmachenbes Fleifch und Blut im beil. Abendmable mit ben fichtbaren Beichen Brod und Bein burch ben Dienft ber Rirchen mahrlich barreicht und übergibt, nicht jur Bauchspeise ober mit Brod und Bein naturlich vereint, aber jur Speife bes ewigen Lebens mahrlich und wesentlich, wie benn seine heiligen Worte lauten welche Borte bes herrn wir mit einfältigem Glauben aufnehmen und nicht zweifeln follen, Er, ber Berr felbft fen mitten unter une, burch ben auffern Dienft ber Rirchen, ben er felbst bagu verordnet bat, wie er uns in biefen Borten angeigt, bag also and uns bas Brob, bas wir brechen, mahrlich fen bie Gemeinschaft feines Leibes, und ber Reld, bei bem wir banten, bie Gemeinschaft feines Blutes - - mamlich barum und baan, bak Er immer mehr und mehr in uns und wir in ibm leben, ein recht beiliges und feliges, bas ift gottliches Leben und wir feben ein Leib in ihm unferm Saupte, wie 32 Seffen

wir ba von einem Brobe und Tranke des herrn alle heil nehmen." Die genanste llebereinstimmung bieser Lehre mit ber in dem Bier-Städte-Bekenntniß und der ersten helvetischen Confession ausgesprochenen bedarf keiner Nachweise. Der Ratechismus dieser Rirchenordnung huldigt bemselben Lehrtypus.

Wenn auch die Concordia nicht, wie behanptet worben ift, "vorzugeweise ben lutberifden Rarafter trägt," ober gar gang lutherifch ift, fo tounte fie bennoch, wie auch wirllich geschen ift, lutherisch verstanden werben. Darum tann immer noch gegen bas bisber Entwidelte ber Einwurf gemacht werben: "In Beffen habe man Diefelbe nicht im Beifte Bucers und ber Schweiger, fonbern im Beifte Luthers verftanben." Dit gutem Grunde ift icon biegegen bemerkt worden, Die lutherische Auslegung feb icon bekbalb von vornherein für Beffen nicht vorauszuseten, weil biese eben nicht von lutherischer, sondern von Bucere Seite bingutam und es bann gar nicht nothwendig gewesen mare, immer bie Concordie angurufen und fie fo forgfältig neben ber Augustana gu citiren (Darb. Gutachten G. 40). Es liegen indeg bie entschiebenften hiftorischen Beugniffe bor, bag bie Concordia Beffens nicht lutherifd aufgefaft worden find. Die in Ziegenhain 1539 entworfene vom ganbgrafen bestätigte Rirchengucht bat bie mit ber erften belvetischen Confeffion wortlich übereinstimmenbe Definition vom beil. Abendmahl und bie bort S. 293 gethane Meufferung, daß man fich auch bei ber Taufe "burch Ungefchidlichleit und Difbrauch bes Tobes bes herrn schuldig mache, - zeigt flar, baß fie bie paulinische Stelle nicht auf ben munblichen Genug bes Leibes bezogen bat. Beiterhin erinnern wir an bas foeben über die Caffeler Rirchenordnung und ben Caffeler Ratechismus von 1539 Angeführte. Ferner ift es gewiß fehr bezeichnend, bag gerabe bie lutherifche Auslegung ber Concordie, wenn fie fich einmal in Beffen zeigte, sofort unterfagt wurde Das gefcab 1540 bem Thamer. Bei biefer Gelegenheit wurde bie lutherifche Erflarung für nichts weniger als eine Betampfung ber Concordie angesehen (Briefe bei Ruchen beder Analecta 10, 426 sq. Marb. Gutachten S. 42.). Burbe bagegen bie Concorbie im Beifte Zwingli's aufgefaßt, fo finbet bas bei bem Landgrafen feinen Biberfpruch. Dan bulbete fogar von biefer Seite bie Befeitigung bes Bortes "substantialiter," beffen fic Die Concordie bebiente. Als nämlich 1558 ber Frankf. Rezeft in einem Convent ben beff. Suverintenbenten und Theologen vorgelegt warb, erflärten fich biefe unter Anberm babin: nund obwohl im britten Artitel unfrer Etliche ein Bebenten bes Bortes substantialiter wegen, weil es weber in ber beil. Schrift noch in ber Augsburger Confession ausbrudlic ftebt, auch auf mancherleiweise von Bielen gebeutet wirb, so haben wir boch communi consensu une ber phrasium ber beil. Schrift ju gebrauchen." Offenbar machte man bamit ebenfalls Schwierigkeiten gegen bie Concorbien, in welchen bas Bort substantialiter fieht und bemnach genogen gerabe Theologen, welche mit gutem Grunbe von ben Lutheranern für Saframentirer gehalten wurden, bas größte Bertrauen bes Rurfürften, wie ein Leningus, ber ben zwinglischen Ratecismus nach Leo Jubae gebraucht, ein S. Wertheim, ber Unwürdigen wie Ungläubigen bie Niegung bes Leibes abspricht, ein Byverine, welcher au ben ausgezeichnetsten Theologen aller Zeiten gablt zc. (vgl. Darb. Butacht. S. 43). Erft auf ber Spnobe von 1578 trat bie luth. Deutung ber Concordie jum erften Male auf; boch find ihre Bertreter bie Oberheffen, mit bem luth. hunnins an ber Svipe. Die Spaltung ift jest zwischen Rieber- und Oberheffen hereingebrochen; biefe fallen von ber hergebrachten beffifchen Lebre ab, und barum ift aus ihren Meuferungen auf biefe tein Schluß zu gieben. Landgraf Wilhelm jeboch bezeugte noch 1574 bie alte gultige Auslegung, welche bie Concordie in Beffen burchgebenbs batte. In feinem Brojett zu einem Colloquium zwifden ben Lutheranern, Frangofen und Schweizer Reformirten, wobei von ber Bittenberger Concorbie ausgegangen werben follte, bebiente er fich bes Ausbrucks, Concordie fammt ben bagu gehörigen declarationibus ejusdem Buceri. "Bucere Meinung wird also bier ale bie wefentliche Ergangung ber Concordie betrachtet, und damit wird die Auslegung dieser wahrlich keine lutherische. "

So finden wir benn, daß die heffifche Rirche bei'm Beginn ber vierziger Jahre

entichiebener als irgent eine andere in Deutschland mit ben reformirten Oberlantern unter Bucer's Anfthrung geht, und felbft zu ber ichweizerischen Rirche auf Freundesfuß ftebt, wozu Philipp burch bie von ihm ausgegangene Lehr- und Rirchenordnung Raum gefchafft bat. Die Augustana von 1530, nur burch einen Billensatt bes wiberftrebenben Bhilipps ein Betenntnig ber heffischen Rirche und barum immer nur in feinem reformirten Sinne gultig, mar burch bie Concordia Buceri neutralifirt und burch bie Lebre ber Rirchenordnung vom Jahre 1539 mobificirt. Niemanden indeg tonnte es munichens. werther febn wie bem Canbarafen Bhilipp, bag auch ber Berfaffer ber Augsburger Confession. Relanchthon, ibm nun nicht mehr als ftrenger Lutheraner wie einft zu Augsburg gegenaberftand, fondern die Fahne Luthers verlaffen hatte, ba er fich nicht mehr mit ber Abendmablelehre Luthers und ber Augustana von=1531 und andern bamit jum Theil jufammenhangenben einverftanben ertiaren fonnte. Go erfchien bie veranberte Augeburger Confession, welche nun jenes exhibetur enthalt, ju bem fich Melanchthon fruber, ba er Intherifc bachte, nicht versteben wollte. Gine folde Wendung und Concession mußte ben Landgrafen unter bie erften und eifrigsten Bertreter ber Bariata ftellen. Wenn nach ber früheren Kaffung bes Angeburger Befenntniffes jeber Einzelne im Brobe ben Leib bes herrn ift, wenn er nur leiblich im Stanbe ift, bas Brob zu effen, worin ber Leib ihm ansgetheilt wirb, fo fpricht all bies bie Bariata nicht mehr aus, wenn fie es auch nicht grabe ausschließt. Rach ihr lautet ber Artikel 10 also: "De coena Domini docent, quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini." hier ift von einem Leib im Brobe, vom Blut im Weine, von einem bamit gufammenbangenben Austheilen an Jeben ber Effenben nicht mehr bie Rebe. Rur bie Gegenwart ber Simmelegabe in ber beiligen Sanblung bes beil. Abenbmable und bie Darbietung bes Leibes und Blutes Chrifti mit Brob und Bein wird ausbrudlich gelehrt und bagu bie Bermerfung ber reformirten Begenlehre, wie fie in ber unveranberten Augustana ftebt, weggelaffen. Damit war ber reformirten Anschauung in officieller und reichsgesehlicher Form Raum und Bruberhand geboten, mas auch um ber Bielen, welche fich nicht mehr mit Luthers Lehre einverstanden erklaren tonnten, nothwendig mar.

Bie nun fiberall in Deutschland die Bariata ben officiellen Ausbrud ber Kirchenlehre enthielt, und überall von ben Surften ficherlich auch ans flaatlichen Rudfichten als authentische Betenntnifnorm angefeben murbe, fo führte noch Philipp biefelbe in feinen Landen ein. Bei allen Religionsverhandlungen im Reiche fleht Beffen gang entschieben gur Bariata, nachbem biefe Landestirche foon früher fich nicht gefcheut hatte, eine Lehre, welche bie Confession verbammt, als bie ihrige zu betennen (vgl. Marb. Gutachten G. 52). Co betont fie gang enticbieben, zu ber verbefferten, veranberten Augeburger Confession balten ju wollen. Schon unter ber Zahl berer, welche am 28. Nov. 1540 bie Bariata als efficielles Betenntnig unterzeichneten, ftebt an zweiter Stelle nach bem Rurfürsten bon Sadfen, Beffen, und fo blieb es allerwegen in ber heffifchen Rirche, wie aus einer Reihe von Beispielen erhellt. Es ift ebenso wenig möglich, ber Anwendung bes Sates fich ju entzieben, Die veranderte Augeburger Confession ift es, welche seit ihrem Erscheinen in heffen Lehrnorm mar. Daraus ertlart fich benn auch, bag im Jahre 1564 bie Marburger Brofefforen ber Theologie bei ihrer Bromotion burch ben württemberger Theologen Schuepf uur zur Auerkennung ber Bariata angehalten wurden, welche schon 1540 in allen Rirchen bes Lantes angeschafft worben war und nach ihrer Bertretung burch ben Laubgrafen ju Borme, Frankfurt und Raumburg gang ausbrudlich in ber Rirchenordnung von 1566 (163 B.) aufgeführt wurde. Späterhin haben bie Landgrafen und ihre Theclogen in ben Berhandlungen fiber bie Concordie entichieben auf Ablehnung ber ausichlieflichen Anertennung ber Bariata bestanben, und Landgraf Morit hielt es aufrecht, "bak ben Stipendiariis ber Augsburger Confession bes Jahres 1561 bie ju Raumburg tepebirte Confession, wie biefelbe in ber Rirchenordnung vom Jahre 1566 angezogen proponirt werbe."

Einen wichtigen Abschnitt in ber Entwidtung ber heffischen Rirche bilbet bie schon Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. VI.

34 Seffen

öfter genannte Kirchenordnung vom Jahre 1566. Sie stellt uns den Abschlift, den vollen Ansdruck des großen Reformationswerkes unter Landgraf Philipp dar. Anf eine vollständige Karakterifirung derselben können wir uns allerdings nicht einlassen; aber um ihren neuerdings misverstandenen Lehrkarakter zu kennzeichnen, mussen wenigstens einen Angenblick auf ihre Lehre von dem Sakrament eingehen. Sie setzt von vorn herein das heilige Abendmahl unter die Mittel, das Leben der Wiedergebornen zu mehren, zu nähren und zu erhalten, und äußert sich darum (Fol. 195, A und B) folgendermaßen:

"Soldes aber geschieht erftlich in mahrhaftiger, glanbiger Betrachtung bes beiligen göttlichen Borts, banach auch im rechten Gebranche ber theuern, hochwarbigen Satramente, welche ber herr Christus um unfrer Schwachheit willen hat neben bas Bort gefett und geordnet, baf fie uns follen ein Zeugnif, Bfand und Berficherung febn ber gnabenreichen göttlichen Berbeifung. Bie nun bas Bort, wenn es ftets gelefen, gebort, wiederholt und fleifig betrachtet wird, ben Glauben in uns anaundet, mehret und bestätigt und also ber beil. Geift fein Bert in une vollbringt, also auch die Saframente, welche find visibile verbum. Benn fie nach ber Einsetung bes herrn Jefu Chrifti genoffen und gebraucht werben, erinnern fie uns ber gnabigen Berbeigung Bottes, bezeugen und bestätigen une biefelbige, erweden und ftarten ben Glauben an fie und ift in folder Action ber beil. Beift fraftig, thut fein Amt, verfichert uns ber gottlichen Gnabe x. Und ist die Taufe ein Sakrament, Zeichen, Zeugnift und gewisse Berficherung, bag Bott uns ju Rindern angenommen, Die Gunde vergeben und burch feinen beil. Beift nen geboren bat jum feligen, ewigen Leben. Das Abendmahl bes herrn Chrifti ift ein Zeugnig und Beftätigung ber Hahrung und Aufhaltung bes neuen Lebens, fo burch ben beil. Beift gefchieht, und ber Berfohnung."

In bemfelben Beifte find die Fragen bes biefer Rirchenordnung beigegebenen Ratechismus, welcher eine Umarbeitung und gerade baburch auch eine Buruckweifung bes lutherifden Ratechismus ift, behandelt. Die beil. Saframente werben als gottliche Sandlungen bezeichnet, barinnen Gott mit fichtbaren Zeichen bie unfichtbare verheißene Onabe und Guter verflegelt und übergibt; und bie barauf folgenbe: Boan find bie Saframente eingesett? wird also beantwortet: Bur Bestätigung unfres Glaubens an die göttlichen Berheißungen. Das beil. Abendmahl ferner ift ein Sakrament ober göttliche Sandlung, ba ber Berr Chriftus felbst gegenwärtig ift und übergibt uns mit bem Brob und Wein seinen mahren Leib zur gemiffen Berheißung, bag wir Bergebung ber Gunden haben und mit ibm in Ewigfeit leben follen." Bier vermiffen wir alfo alle fpecififd lutherifchen Beftimmungen ber Lehre; und in jeber Sinficht tann fich auch ber ftrengfte Reformirte ben Lehrthpus ber Rirchenordnung wie ihren Ratechismus gefallen laffen. Bang beutlich fieht man, daß man fich nicht mit ber Berschweigung lutherischer Bestimmung begnugt, fonbern bag man auch mit Entschiedenheit auf eine mehr reformirte Lehrweise brang. Der Rachbrud wird auf bie perfonliche Gegenwart Chrifti in ber beiligen Banblung gelegt, in welcher er gleichzeitig mit ber außeren Speisung, mit Brob und Bein feinen mahren Leib und Blut gur Seelenspeise barreicht, wie bas auch im Beibelberger Ratechismus Frage 75 und 77 geschieht. Die Speisung mit ben himmlifchen Gutern hängt nicht von der Prafenz Leibes und Blutes, Brod und Bein ab, sondern von der gegenwärtigen Berfon Jefu Chrifti. In gang entichiebener Anlehnung an bie reformirte Lehre werben bie Saframente ale Zeichen und Siegel ber gleichzeitig vor fich gehenben innerlichen Heilsmittheilung hingestellt. Die Worte: "Wenn sie nach der Einsehung des herrn genoffen und gebraucht werben, erinnern fie une ber gudbigen Berbeigung Gottes" u. f. w., weisen unverkennbar auf bie reformirte Lehre bin, bag man bas bimmlifche Gut bes Saframentes nur bann genießen konne, wenn es recht und gläubig gebrancht werbe. Bezeichnend bleibt es auch, wie wiederholt hervorgehoben wird, "ber beil. Geift fen es, welcher in ber Action bes beil. Saframentes, bas ift in ber beil. Handlung bie Gnate gebe, das heil. Saframent vermittele." Ber überfähe hier, daß diefer Lehrpunkt

Heffen 35

gerade ein karakteristisches Merkmal ber entwickeltsten reformirten Abendmahlslehre Calvins und nach ihm des Heidelberger Ratechismus (vgl. d. Art.) u. s. w. ist. — Endlich dürfen wir es nicht unbemerkt lassen, daß die Rirchenotdnung durchaus keinen Unterschied kennt zwischen der Gnadengabe des Wortes und der des Sakraments. Als sichtbares Wort wird das Sakrament auf gleiche Linie mit dem hördaren Wort göttlicher Predigt gestellt und seine Einsehung gerade so wie bei Calvin durch unsere Schwachgländigkeit modificirt.

Ueberschauen wir bas Alles, so tritt uns gegen bas Enbe ber Beriobe Philipps bes Grofmuthigen eine Lehre in Beffen als officiell anerkannt entgegen, welche ebenfo flar und ficher von ber lutherischen Rirche verworfen wirb, als fie von ber reformirten nicht blog gebulbet, fonbern auch annertannt weben tann. Es muß uns barum unbegreiflich ericeinen, wie die fonft verdienstlich und wardig gehaltene Schrift bes u. Pfarrer Georg Reich muber bie Intherische Rirche im Groftbergogthum Beffen," ben unlutherischen Rarafter ber Rirchenordnung in Abrebe ftellen tann. Rach Bhilipp bes Grogmuthigen Tob wurden aufolge teftamentarifder Berffigung Die beffifchen Lande in vier felbftanbige Derritorien getheilt. Bas indeg die confessionelle Entwidlung Diefer fo entftandenen Lanbestirchen angeht, fo läßt fich im Allgemeinen fagen, bag Rieber-Beffen auf ben burd Philipp gelegten Grundlagen immer entschiedener auf Die reformirte Lehre eingeht, matrend Darmftadt ber immer gewaltiger nm fich greifenden lutherischen Stromung mehr und mehr nachgibt und zulett nach vollständiger Trennung von ber niederheffischen Rirche gang und gar gur lutherifden Gemeinschaft übergebt. Bunachft jedoch finden wir bie Sobne Bhilipps und bie Bestandtheile ber alt-heffischen Rirche noch vereinigt. Rach bem Billen bes babingefchiebenen Fürften und Batere find gemeinfame Synoben, welche abwechselnd zu Raffel ober Marburg ober andern bequemen Orten abgehalten werben follten, ein Bereinigungspuntt bes firchlichen Lebens und Strebens. Bie verschieben auch Die Grundtenbeng ber bier Bufammenftebenben offenbar ift, fo fteben fie in ber erften Beit bennoch ausammen in ber Berwerfung bes fich mehr und mehr auch ber beffischen Rirche aufprängenden Lutherthums. Dan will einfach bei ber Augsburger Confeffion und ben alten Symbolis bleiben, fo erklart bie heffische Reformation von 1572, fo bie Rirchenordnung von 1574. Wie fehr biefe auch nur eine Reproduction jener von 1566 ift, fo betundet bod auch fie bie antilntherische Reigung barin auf bas Entschiedenfte, bag fie bei ihren liturgifchen Studen lediglich von bem Benug bes Leibes Chrifti im mab. ren Glauben rebet, ben Erorcismus befeitigt, Die Rothtaufe unterfagt, Die Privatbeicht abschafft, die Feier bes Nachtmahls an bestimmte Zeiten binbet. Das Alles geschieht jum großen Berbruf ber lutherifden Bartei. Der foleswig-holfteinifche Sofprebiger Paulus von Eigen verwirft barum auch gang entschieben biefe bem Lutherthum wenig gunftige Rirchenordnung. Die beffischen Theologen erklaren in ihrem Gutachten vom 15. December 1576 über die Concordienformel, bezüglich ber Lehre bom Abendmahl: "Bir find geblieben und bleiben bei biefer Concordia, fo Bucer anno 36 zwischen ben Bittenbergern und oberländischen Theologen aufgerichtet hat." Was fie weiter über bas beilige Abendmahl bemerken, ift gang in biefem Beifte gehalten, fo bag bie fachfifden Theologen unwillig bemerten: "Ihre Artitel vom beil. Abendmahl feben auf Schrauben gefest, hatten ihr Betenntniß andere als fie es mit bem Munbe und ber Feber begengen burfen, feben entweber gang ober beimlich calvinisch." Die Concordienformel wird wiederholt abgelehnt, fo 1576, wobei jugleich die unveranderte augeburgifche Confession abgelehnt und babei ausbrudlich nur biejenige Augustana betannt wirb," welche anno 40 und 42 etwas ftattlich und ausführlich wiederholt und aus Grund göttlicher Schrift ertlart und gewährt, als bie auch im Colloquio wiber Dr. Ed befenbirt und alfo auch bemals vivente Luthero ein autentice scriptum geworben ift."

Im December 1577 protestirte ein Gesammtschreiben ber vier Landgrafen von Defesen sowohl gegen die Concordienformel, so wie gegen die unveranderte Augsburger Confession. Dit welcher Entschiedenheit ber Gefinnung ber Landgraf Wilhelm bei all bie-

36 Seffen

sen Artikeln für die nach der reformirten Seite hingehende Lehrentwidlung eingenommen und thätig war, dafür zeugt gar Manches. Die lutherische Richtung war ihm so zu- wider, daß seine Abneigung sich auch auf Luther, seine Berson und seine Aengerungen erstredte. Bu den in die Concordiensormel aufgenommenen Stellen aus Luthers Schristen machte er unter Anderm diese Bemerkung: "Schredlich Gerede!» "Du schwärmst selber, lieber Luthere!" — "hie sieh Dich vor, denn Stentfelds Meinung stinkt heraus." Bei einer Unterhaltung mit drei an ihn abgeschickten auswärtigen Gesandten sagte er einmal über Luther: "Die arme alte Löffelgans hatte nicht gewußt, was sie geschrieben." Den Shuddlen ließ er am 2. December 1576 gegen die Concordiensormel die dahin gehörige Schrift zweier französtschen Calwinisten des Daniel Toussain und 3. Garnier vor ber Beschlußfassung vorlesen.

Bergeblich klopfte bie Concordienformel wieber im Jahre 1579 an die Pforte ber heffischen Rirche; fie murbe abgewiesen. Dies vornehmlich wieder durch ben Landgrafen Bilbelm, ber and im Darg 1578 in Gemeinschaft mit bem Fürften von Anhalt, ben Aurfürsten von Sachsen und Brandenburg eröffnete: "Da das Concordienbuch in den meiften Artifeln eine gang neue gefährliche, falfche und gottlofe Lehre enthalt, fo tanu man bas Buch mit gutem Gewissen unter keiner Bedingung unterzeichnen." Auf ber eilften Generalfpnobe 1580 ließ er wieber einundzwanzig Schriften und Erflärungen gegen bie Concordienformel vorlefen und hoffte Die Oberheffen noch ju gewinnen. Ift ihm auch bies nicht gelungen, so hat er boch von seiner Landeslirche ber Rieberheffen bas Lutherthum für immer fern gehalten; eine Thatfache, welche nicht baburch aufgehoben werben tann, bag in ben Jahren 1571 und 1577 auf die schmalfalbischen Artikel in öffentlichen Aften Bezug genommen wird. Allerdings erklärt ber Abschied ber Spnobe von 1571, obgleich von ben Landgrafen hinfichtlich ber Lehre blog auf die Augeburger Confession und die Concordie, so bisher geberricht, verwiefen, es follte nach ben brei Symbolis, Augustana, fcmaltalbifchen Artiteln, Ratechisnus weiterhin und corpore doctrinae gelehrt werben. In ben vorhergebenden Boten hatten alle Superintendenten nur Die Augustana angeführt. Das Sanze war ein eigenmächtiger Streich, ber auch mit einem eigenmächtig veränderten Bromotionseib ber theologischen Fakultät im Zusammenhang und Ginklang stand. Ratürlich tann burch fold einseitiges Borgeben ber Bekenntnifftand nicht geanbert werben und bie Erflärung ber Spnobalen felbst foll nicht als eine hergebrachte Lehrnorm angeben, fonbern nur bas, wornach fie fich von nun an ju richten gefonnen feben (Darb. Gutachten S. 66). Als 1585 Landgraf Bilhelm von biefen Borgangen Renntnig erhielt, forberte er Rechenschaft barüber mit ber Bemertung, "bag ungeachtet er fast in bie 15 Jahre bei feines Berrn Batere Regierung Die Univerfitateverwaltung allein in feinen Banben gehabt, er nicht miffe, bag Golches zu feines Batere Lebzeiten vorgegangen, auch wiffe er, wie ungern feine fürftliche Gnaben batten, bag man fonft viel Menfchen = Tant und fonderlich viel privat scripta pro norma doctrinae anziehen und aus Luther einen Barfüßer Franciscum machen wollte. Er wundere fich, bag Rhobing und Sohn bagu eingewillt. Der Zwiespalt in ber Rirche set vornehmlich baburch angerichtet, bag man Menfcen-Tradition pro norma doctrinae und conscientias darauf binden wolle, darum thaten bie boben, ftolgen Beifter, Die fo gern ihnen eine Ehr und Namen mit vielem Goreiben und Schelten machen wollten, viel beffer, bag fle barnach trachten und ihr Industriam babin erzeigten, wie die entstandenen Barefes conciliatione scripturarum verglichen werben möchten, benn bag fie alle ihrer Braceptoren excrementa ju befenbiren und für Bifent auszugeben und zu verfaufen und also ein neu und ärgerlicher Babsthum als bas porige je gewesen anzurichten und conscientiss hominum zu imperiren." (Schreiben pont 4. und 17. Dai 1585. Darb. Gutachten.) Darauf wurde wieder Alles in ben frube. ren Stand gefett ohne Schmalfalbifche Artifel und Ratechismus. Bie ungludlich befinithe ber Berfuch ber lutherischen Bartei blieb, Die schmalfalbischen Artifel unter Die Some bole ber heffischen Rirche zu bringen, zeigt endlich bie Sammterklärung ber heffischen Landgrafen vom December 1577, wobei es beift: "Db wir gleich an ben SchmalfalpiHeffen 37

fchen Articul keinen Mangel haben, so achten wir boch bas allersicherste feth: bag wir unt allein die Augsburger Confession als Symbolum nostri temporis - angezogen bleiben laffen." Wenn baber im Jahre 1581 ein Spnobal-Befchlug babin lautet; bag alle Pfarrer und Lehrer vom Artikel der porsona Chrifti nach Inhalt der prophetischen und apoftolifden Schriften, ber brei Sauptspmbola, ber epistola leonis ad Flavianum, ber Angeburger Confession, Apologie und ber Schmalkalbner Artikel lehren und alle in biefen Schriften nicht vorkommende Rebeweifen vermeiben follten, fo kann biemit nicht eine Aufstellung ber fomalfalbner Artitel als Symbol gemeint febn. Man fieht auch fogleich, bag bier ber opistola loonis eben fo viel, ja mehr Bichtigkeit beigelegt wirb, als ben fomaltaldner Artiteln. Die Epistola mußte auch ein beffifches Betenntnig fenn. Es ift überhaupt hier gar nicht baranf abgesehen, burfte und tonnte es nicht fenn, ber bestischen Rirche fo beilaufig ein Sombol ju geben, fonbern lediglich barauf, fur einen einzigen Lebrpuntt, ben von ber Berfon Chrifti nämlich, eine folche Weife ber prattifchen Sanbhabung im tirchlichen Leben gu fichern, bag ber Rirchenfriebe erhalten werbe. Degwegen wirb and im angezogenen Befchlug bemerkt, bag in biefem Lehrstud tein Unterschied zwifchen ber tatholischen und lutherischen Rirche sen, wie bas bie fcmaltalbner Artitel ausbrudlich bekunden. Dan fuchte ben alten neutralen Boben ötumenischer Lehre von ber Berson Christi wieder, um dem tranrigen Gegante die Thur zu verschließen; eine weitere Bebeutung bat die Anführung ber schmalkalbischen Artikel nicht. Und fo konnte benn auch ber entschieden reformirte Landgraf Morit im Batent vom 25. December 1607 ganz in demfelben Geiste sagen: "So ist doch solche neue Lehr von einer Allenthalbenheit weber in ber Angsburger Confession ober ter Apologie noch auch in ber Concordia Buceri oder den schmalkaldischen Artikeln nicht zu befinden." Aus dieser Anführung kann man mit ebenfowenig und ebenfo viel Recht auf bie fombolifche Auctorität ber fcmaltalbifden Artiteln in Rieberbeffen foliegen, wie aus bem Synobalabicieb von 1581. Best liefe fich noch manches Zeugnif für ben unlutherischen und ber reformirten Doctrin bingegebenen Behrfarafter ber Rieberheffen anführen; boch bas Befagte moge genugen. Bis jum Regierungsantritt bes Landgrafen Morit blieb Rieberheffen bei bem, was Bhilipp ber Grofmutbige eingeführt und Canbgraf Bilbelm in feinem Beifte gefontst und weiter entwidelt hatte. Diefer Lettere forgte noch im Tobe bafur, bag ben reformirten Beiftlichen in ber heffischen Rirche ein Bort ber Freiheit bleiben möchte, und verordnete: "daß man biejenigen, fo fich jur Concordia Buceri bekennen, auch fonst frieds fertig find und teine turbas moviren, weiter nicht brangen, noch in ihre conscientias couriose inquiriren, noch Andern Solches ju thun gestatten, wie uns foldes unfer herr Bater felig in feinem Testament auch gang treulich befohlen." Go tonnte ein Mann sprechen, welcher ber Meinung war, "er sehe burchaus teinen Grund ein, weßbalb er zwifden ben Evangelifden in Deutschland und benen bes Auslands einen Unterfcied machen folle, benn wer an bie wirkliche Gegenwart bes Berrn im Saframente glanbe, moge er auch nur eine geiftliche Riefing bes Leibes Chrifti annehmen, halte eben bamit an ber mefentlichen Babrheit bes Schriftwortes feft; beghalb auch fein Bater Land. graf Bhilipp niemale in bie Berbammung ber Zwinglianer eingewillt, fonbern fie allzeit pro fratribus agnoscirt und mit ihnen viel freundliche und gute Schriften bis in feinen Tob gewechfelt habe."

Indeg erft Landgraf Morit, ber große Sohn seines trefflichen Baters, konnte diesem schonen und segensreichen Gebanken zur Ausstührung bringen, und damit die zweite Beriode ber consessionellen Entwidelung ber hessischen Rirche, die ausdrücklich und ausschließlich reformirte, heraufführen. Seiner burchgebildeten heilserkenntniß, seiner entschiedenen Gesinnung und Thatkraft war es vorbehalten, der neu erstandenen, durch die Concordiensormel sest umspannten lutherischen Rirche gegenüber eine durchaus klare, von aller Zweidentigkeit befreite haltbare Stellung mit seiner Landeskirche einzunehmen. Er that dieses, indem er einerseits die Resultate der bisherigen Entwicklung

38 Seffen

fefthielt und andrerfeits biefelben jur allfeitigen bogmatifchen Bestimmtheit ohne jebe 3meibentigfeit fortführte. Bie bie lutherische Rirche fich von bem im Laufe ber Beit eingebrungenen und icon giemlich fruh befampften Melauchthonismus reinigte und fich in ihrem alten Befenntnig ber Angustana von 1530 burch bie Concordienformel ficherte, fo ging Morit, einig im Streben mit feinem Ahnen Philipp, fo wie vollenbend und fichernd bas gegen bie lutherifde Doftrin bisher Errungene - jur reformirten Lebre und Rirche vollftanbig fiber. Rur burch eine feinerfeits ju Difbeutungen aulafigebenbe, fonbern burch eine Auswidlung aller Reime bes bisherigen Lehrftanbes und Befeitigung aller Unitarheit in ber Dottrin wie im Cultus, tonnte tiefer herrliche Fürft mit seiner Rirche eine haltbare Bosition einnehmen, ohne bennoch mit dem niederhessischen Befenntnifftand in Biberfpruch ju treten. Gine unbestimmte Mittelftellung warbe bie Rieberheffische Rirche zwischen zwei Feuer gebracht, jeder Freundschaft beraubt, bem Berluft bes Errungenen Breis gegeben, ben unaufhörlichen Bublereien ber lutherifchen Bartei braugen und brinnen beständig offen gehalten haben. Bu allen feinen Schritten muß bem Landgrafen bie vollständigfte firchenrechtliche Befugnig eingeraumt werben, wenn man bas lanbesberrliche Epistopat, wie es fich innerhalb ber beutsch-reformatorifden Rirde ausgebildet hat und noch jeht ju Recht befteht, nicht verwerfen will. Bon einer winfernalen Unwahrheit" (fo urtheit Beppe, Ginführung ber Berbefferungspuntte S. 68.) ber mauritianischen Kirchen=Berbefferung wird schwerlich Jemand etwas finden, ber bebentt, mas Morit vorgefunden, wie er handelte, und bag alle Reformation ber beutschen Laubestirchen auf ber lanbesbischöflichen Auctorität ber Fürften rubt.

In ben mauritianischen Berbefferungspuntten ftellt fich zuerft biefes Dreifache unserer Betrachtung bar:

- I. Dag fich alle Prediger bes Lanbes in ber Lehre ber Berfon Chrifti ftreng an bie alten heffischen Synobal-Defrete halten, bem gemäß bieselben nur in Concreto erörtern und ben Gebrauch einer ubiquiftischen Rebeweise unterlaffen follten.
- II. Dag im Defalog bas Bilberverbot berzuftellen und alle Bilber aus ben Rir-
- III. Dag man bei bem beil. Abendmahl ben Gebrauch bes Brobbrechens einzuführten babe."

Man sucht gegnerischerseits biefer gut reformirten Berordnung eine möglichst geringe Bebeutung beizulegen. Go soll in ihr von prinzipell Resormirtem, von reformirtem Glanben gar nichts zu finden sehn. Dan möchte die Berbesserungspunkte gern auf Außerwesentliches, auf außerliche Anordnungen reduciren. Gleichwohl steht unumstöß- lich sest:

I. Die reformirte Lehre von ber Berfon Jesu Chrifti, welche fich auf ben beffis fcen Spnoben gegen die lutherische Lehre durchgesetht hatte, kam definitiv und gang unzweibentig zur alleinigen Geltung in ber beffifchen Rirche. Das aber tann Riemanb gering aufchlagen, wer ba weiß, welch fundamentale Bebeutung fur bie beiben in biefen Studen awiespaltigen Confessionen grade Die so energisch festgebaltene Lebre von ber Berson bes herrn hat. Wer von Christi Person reformirt lehrt, ber tann auch burchand nicht in andern Buntten, am wenigsten im Buntte vom beiligen Abendunahl, lutberifd fenn. Schon ber erfte Berbefferungspuntt folog Die Rieberheffifche Rirche von ber Intherischen ans und mit ber reformirten gusammen. II. Die beiben andern Buntte betreffen freilich scheinbar die Lehre nicht, aber nur bem Dberflächlichen verbirgt fich, baf Morit hierbei teineswegs eine blofe Enliusreform im Ange hatte. Der zweite Berbef. ferungspunkt vollendet die ichon früher und wie wir oben gefeben haben, befonders burch Me Rirchenordnung von 1574 antilutherische Reform bes gottesbienftlichen Lebens ber beffifchen Rirche. Dit ber Bieberftellung bes zweiten Gebotes im Detalog folog Moris fich entschieden und volltommen ber reformirten Rirche im gottesbienftlichen Leben an. Des ift begreiflich und pringipiell allen benjenigen wichtig, bie ba wiffen, welch boben Berth die reformirte Rirche aller Länder auf diesen Auschluß gerade legt und wie tief Heffen 39

baburch seiner Zeit die Trennung von der lutherischen wurde. Durch die Anordnung einer außern Abendmahlsseier endlich, welche der Schrift ganz gerecht wurde, bringt man die resormirte Abendmahlslehre für immer auch dem allgemeinen Boltsbewußtschn zur Darstellung. Die Lehre von der Anbildung und Zusicherung des gebrochenen Leibes bekommt rituelle Ansprägung. Mit den nicht zu brechenden Oblaten hängt viel mehr zusammen, namentlich im Boltsbewußtschn, als die Gegner des resormirten Bekenntnißes standes der Riederhessischen Rirche zugeben wollen.

Die an einigen Orten hervortretende lutherische Opposition nöthigte Morit, mit dem Kern der niederhessischen Kirche sich noch entschiedener zusammen zu fassen und dem Lutherthum noch bestimmter die Spige zu dieten. Was zunächst der Fürst that, geschah in einer Beise, die ihm die Anerkennung eines Jeden sichert, der nicht vergist, das Morits sberster Bischof seiner Kirche war und darin wie alle übrigen deutschen evangelischen Fürsten das anerkannte Recht besas, nach Gottes Wort zu resormiren und den Widerssachen das Handwert zu legen. Morits ist indes hiebei wiederholt so mild und evangelisch versahren, daß sein Benehmen Bewunderung erregt, wenn man es mit dem von lutherischer Seite z. B. gegen die Philippisten bedachteten vergleicht. Dabei dringt er vor Allem auf Anerkennung der schon längst durch die Spnoden settgeseten Lehre.

Seine wichtigfte, wahrhaft abschließende Magnahme mar die Berufung ber heffischen Generalspnobe vom Jahre 1607. Sie ift in Berbindung mit dem Landesbischof und unter seiner Auctorität die höchstberechtigte Schöpferin des Bekenntnißstandes
ber gegenwärtigen reformirten Rirde Niederheffens, der nach Rapitel 13. der Conststorialordnung des Landgrafen Morits normirt wird durch die ötumenischen Symbole,
die veränderte Augsburger Confession, die Synodal-Abschiede von 1677
und 1578, 1607, die Berbesserungspunkte und ben hessischen Ratechismus.

Demnach haben wir jest noch bas Spuobal. Befenntnig von 1607 und ben bamit verbundenen beffifchen Ratechismus einer naberen Barbigung zu unterzieben.

Das "driftliche und richtige Glaubensbefenntnift bes 1607 gu Caffel gehaltenen Synodi Generalis" ift vorab nicht, wie bie Begner bes reformirten Betenntniffes in Beffen behauptet haben, eine bloge Brivatschrift, fondern eine officielle allgemein gultige Lehrnorm ber Niederhefsischen Rirche. Denn sie ift nach ben Worten ber Confistorial-Ordnung von 1610 u. 1657 c. 13. ein integrirender Theil bes Synobal-Abichiebes von 1607. Denjenigen, welcher es noch jest magen follte, ju behaupten, bas Bekenntnig von 1607 befinde fich nicht im Synodal-Abschied von 1607, berweisen wir auf ben Abbrud bes letteren, wie ihn bas Marburger Gutachten von S. 76-79 gibt. hieraus erhellt unwiderleglich, bag Befenntnig und Ratechismus in gang gleider Beife im Abichiebe anerkannt find und einen Abiconitt beffelben bilben, bag ber Ratecismus, wie die Rirchenordnung nach biefem Betenntnig von 1607 erlautert werben muffen. Fragen wir nun nach ber Lehre biefes fo offenbar bochft wichtigen und entschiedenen Synodalbekenntnisses, fo muß geantwortet werben, bag biefelbe in aller und jeder Beziehung die allgemeine Lehre der reformirten Rirche ift. Mit aller Entschiedenheit erhebt es fich wider Die lutherische Eintheilung ber gehn Gebote, auch gegen die Anwendung von Bildern Gottes und Chrifti im Gottesdienft. In letterer Beziehung beifit es 3. B.: "Biergegen aber fteht nirgend geschrieben, daß Gott geboten nnd gefagt: "Du follft mich abbilden! Du follft mir irgend ein Bilbnig ober Gleichniß machen; wie wir glauben auch in ber gangen Bibel nirgend gefchrieben fteht, bag bie Batriarden - David, die Propheten und Apostel ober andere Beiligen Gottes jemals ein Bild Gottes, Chrifti, Maria ober anbrer Berftorbener und Beiliger aufgerichtet x. Beiterbin wird bie Allenthalbenbeit ber menschlichen Ratur Chrifti betämpft und bie reformirte Lehre von ber Berfon Jefu Chrifti fest befannt. Bas bie Brabestination betrifft, wird allerdings auf eine Auslegung Luthers ju einer Stelle bes Romerbriefes bingewiesen, aber gang in einer Beife und unter Auführung von Borten Luthers, bag bamit bie Lehre, welche &. B. bie Belvetica II und bie Marchica gibt, febr mohl

40 Sefien

fimmit. Heberbies barf man nicht vergeffen, bag Entber mie aue alten übrigen Reformateren rratefringtignisch bachten unt lebrten. Ihr Melandtben trat frater ben biefer Deftrin gurud. Befontere in's Gingelne entwidelt, fiellt fic tie reformirte Abenbmablelehre in tem Spactalbetenntnig tar. Et mirt rect gemein Speis, Brob unt Bein gefertert, fo wie teffen Bredung unt Darreidung in tie Banb bes Rommunitanten. Darnach mirt anteinantergefest, tag mit tem leiblichen Dunb nur tae Brot empfangen unt gegeffen mirt. Reben tiefes leibliche Gffen wirb tann tas geifilide gefiellt, tas turd ten Glanben geidiebt, und ten gebroche nen Leib, bas vergoffene Blut genieft. Der aufern Santlung entipricht eine innere, tem leibliden Gfien ein geiftliches, tem leiblichen Munt ber Runt bes Bergene. Beite Santlungen geben gleich zeitig rer fib. Defmegen fagt bas Belenntnig: "Ge glanben mir, tak mir im beiligen Abentmabl neben unt bei ber munblichen Riegung tee Saframentes jugleich auch nicht imaginarie, oter nach blegen Getanten, fentern mabrhaft theilhaftig merten unt turd folde Rieffung Chriffine in unferm Berjen wohnt .- - Dag über tiefes noch ein brittes Effen feb, ba ber Leib mit bem leiblichen Munt auch ter Gettesläfterer, Baubrer unt antrer Un glantig en auf unerforichlide Beife, bod obne einigen Rupen unt frudt gegegen mirt - tiefes fieht nicht in ber Stiftung noch irgent in ter beil. Schrift. Befimmter tann ter Genug ber bimml. Babe burd ten Unglantigen nicht rermorfen merten. Ber tiefe Aneeinanteriegung ter Lehre rem beil. Abentmabl mit herrn Pfarrer Georg Reid il c. 3. 93.) in ter Sauptfache .. fur unbestimmt, unemidieten, notbigenfalle and noch tie Intherifde Deutung gulaftent. halten tann, tem mag es leicht gelingen, tas refermirte Betenntnig ber niederheffischen Rirche qu einem Bwitterbing gu maden ober gar fur lutberifd qu erfennen. Wir unfrerfeits halten, gerate fo mie mande Begner bee reformitten Belenntniffes Rieterbeffene, tas Sonotal-Befenntnig von 1007 fur fo entidieten reformirt, bag ich mich bier jeter meiteren Darlegung unt Radmeilung tiefes Befenntnife Raraftere enthalte unt für Weiteres auf meine Schrift rermeife "Das gute Recht ter reformirten Rirche in Rurheffen." Frantf. 1855. E. 49-54.

Der hessische Ratedismus bat feine Auslegungenorm, wie oben schon bemerkt worten, in tem eben besprochenen reformirten Befenntnig ter Generalivnote von 1607. Wir tounten uns temnach, mas ten Lebrtarafter tiefes Buches betrifft, einfach auf tie Aufterität ter Spnote unt ibres Befenntniffes berufen. Allein, ta wiederbolt und zuverssichtlich behauptet worten ift, ter helfische Ratechismus sen nicht reformirt, sontern sogar ziemlich ftart lutherisch, so wollen wir uns ber Untersuchung nicht entziehen, wie es fich tamit verhalte.

Faffen wir guerft und vor Allem tie Gaframentelebre und inebefondere bie Abenb. mablelehre tes beifiiden Ratedismus in's Muge, fo begegnen und folgente Fragen: "Bas fint tie Gaframente? Gie fint gottliche Bantlungen, tarinnen uns Gott mit fichtbaren Beiden tie unfichtbare Berbeifung feiner Onate unt Guter nicht allein anbilbet, fontern auch rerflegelt unt übergibt. 2) Bas ift bas Abentmabl unfere herrn Jefu Chrifti? Das Abentmahl tee herrn ift ein Gaframent over gottliche Sandlung, ba ber herr Chriftus felbft gegenwärtig, une mit tem fichtbaren Brot unt Bein tie unficht. baren und berbeigenen Guter, namlich feinen mabren Leib, fur une gebrochen, und fein wahres Blut, fur uns vergoffen gur Bergebung ter Gunten, nicht allein anbiltet, sonbern and berfiegelt und übergibt. 3) Bogu fint bie Gaframente eingefest? Bur Beftatigung nufers Glanbens an tie gettliche Berheifung. 4) Bogu ift uns bes herrn Abendmahl mige? Bir werben bamit berfichert, bag, ob wir gleich unfern Bater im himmel ergurnt · Jaben, wolle er uns boch Colches verzeiben und uns gnabiger Bater febn und bleiben, im if also bie Taufe eine Berficherung, bag uns Gott zu Rintern angenommen; bas nahl, daß er unfern Ungehorfam nicht will gelten laffen." - In allem biefem und vergeblich irgend nach Bestimmungen um, welche nicht ebenfe in andern Bekenntniffen gegeben waren. 3m Bafeler (Niem. S. 82): "Bir betennen, Heffen 41

bag Chriftus in feinem beiligen Abendmahl allen benen, bie ba wahrhaftiglich glauben, gegenwärtig fei." Helv. II. (Niem. 522): "Christus praesens sit non corporaliter sed spiritualiter per vivificam operationem. Helv. I. (Niem. 112) heißt es: "Bom heiligen Rachtmahl halten wir also, bag ber Berr im heiligen Abendmahl seinen Leib und Blut, bas ift fich felbft, ben Seinen mahrlich anbilbet und ju folder Frucht ju genießen gibt, bak er je mehr und mehr in ihnen und fie in ihm leben; nicht baf ber Leib bes Berrn mit Brod und Bein natfirlich vereinbart und raumlich barin verschloffen mare, ober bag eine leibliche, fleischliche Gegenwärtigkeit bier gesetht werbe, fonbern bag Brob und Bein ans ber Ginfetung bes herrn bobe, bedeutenbe Abzeichen find, burch bie von bem herrn felbft burch ben Diener ber Rirche bie mahre Gemeinschaft bes Leibes und Blutes Jefu Chrifti ben Glanbigen fargetragen und angeboten wird nicht zu einer binfälligen Speife bes Bauches, sondern zur Speise und Rahrung bes Geiftes und ewigen Lebens." Und wenn bon ber Tanfe gefagt wird: "fle ift eine gottliche handlung, in welcher une Gott mit bem fichtbaren Bafferbab bie unfichtbare Gnabe und verheißenen Gater, nämlich ben beil. Beift und bas Blut Jesu Chrifti, so uns mascht und reinigt von allen Gunben, micht allein anbildet, fonbern auch verfiegelt und übergibt," fo fteht bies wiederum im Einklang mit ben anbern strengen reformirten Symbolen. Der Beibelberger spricht fast wörtlich baffelbe ans - in ber Frage 72: "Ift bas äußerliche Wafferbab bie Abwafoung ber Stinden felbft? Rein! benn allein bas Blut Chrifti und ber heil. Geift reinigt uns von allen Studen." Genf. Katech.: "Num aquam esse animae lavacrum censes? Nequaquam; hunc enim honorem eripere Christi sanguini nefas est, qui ideo effusus fuit, ut abstersis omnibus nostris maculis puros coram deo et impolutos nos redderet. Atque hujus quidem purgationis fructum percipimus, quum sacro illo sanguine conscientias nostras spiritus sanctus aspergit. Obsignationem vero in sacramento habemus." Cbenfo fteben ber Behauptung, bas Unreformirte bes heffifchen Ratechismus liege barin, bag gefagt werbe, "Leib und Blut bes Berrn maren nicht bloß angebilbet und versiegelt, fondern auch übergeben, mitgetheilt," bie genannten und andern Symbolftellen entgegen. Das Martifche Betenntniß fagt: 71. c. S. 662: Der mahre und wefentliche Leib, - bas wahre, wefentliche Blut Chrifti felbft - wird mahrhaft und gegenwärtig gereicht, ausaetheilt und genoffen." Die Declaratio Thorunensis faßt fich also: "Res terrenae panis et vinum, vere sunt et dicuntur ipsum corpus et sanguis Christi — per et propter mionem sacramentalem quae consistit in conjuncta illa et simultanea rei terrenae et coelestis, quamvis diversimoda exhibitione et communicatione." (S. 481 Niem.) Gan; in berfelben Beise außert fich Helv. II. S. 520 bei Niem, Gallic. c. p. 37. Belgica S. 384. Angl. S. 607: "Corpus Christi datur, accipitur et manducatur in coena." Das beutsche Bort übergeben gehört speziell in den Bucer'schen Lehrkreis, aus dem die Definition bes Ratechismus ftammt. Während bie Caffeler Agende fagt "barreicht und übergibt", findet fich im Strafburger reformirten Ratechismus von 1534: "Das Brod ift die Gemeinschaft bes Leibes Chrifti - er gibt une bie Gemeinschaft feines Rleisches. - bie Gemeinschaft bes Leibes und Blutes Christi mit ben Sakramenten Brobs und Beins bargereicht." Roch beutlicher zeigt bies ber 10. Artitel ber Strafburger Spnobe 1539 (bei Rohrich, Reform. im Elsag II.): "Im Abendmahl wird mit ben Worten Brod und Wein ber leib und bas Blut, ja er gang, unfer Berr, mahrer Gott und Denfch, uns fürgebilbet, fürgetragen und mit folchen Borten und Saframenten übergeben und bargereicht berhalben auch unfer Berr Jefus fein Bauchspeis, babin Brob und Bein tommt, fonbern eine Speis ift ber Seelen jum ewigen Leben." Der Genf. Ratech. S. 166 bei Niem.) bejagt: Solamne corum quae dixisti beneficiorum significationem habemus in coena an illic re ipsa nobis exhibentur? Quum dominus noster Christus ipse sit veritas, minime dubium est, quin promissiones, quas dat illic nobis, simul etiam impleat et figuris suam addat veritatem. Quam ob rem non dubito, quin sicut verbis ac signis testatur ita etiam suae nos substantiae participes faciat, quo in unam cum eo vitam coalescamus. ---Bgl auch bie Frage 75, 76, 79 bes Beibelb. Ratech. -

42 Seffen

Bie wir uns bemnach überzeugen, daß ber hefstiche Ratechismus durchaus nichts Unreformirtes habe, so muß sich uns auch bei weiterer Betrachtung die Ueberzeugung aufbrängen, er enthalte dagegen viel Unlutherisches. Denn es tann nicht geläugnet werden, daß sowohl der mündliche Genuß der himmlischen Güter, wie der der Ungläubigen ausgeschlossen ist. Ueberhaupt sindet sich in der ganzen Sakramentlehre des Ratechismus teine einzige jener Bestimmungen, durch welche er der Lutherischen Doktrin gerecht würde und die ihre wesentlichen Rennzeichen sind. Dieser Umstand wird für den behaupteten lutherischen Rarakter des Ratechismus um so bedenklicher, als er eine Korrektur und damit ein Brotest gegen den Ratechismus Lutheri selbst ist. Die alten lutherischen Polemiker haben das recht wohl eingesehen. Man vergleiche z. B., was Bincent Schmud, Professor in Leipzig, in seinem kurzen Bedenken über den neuen hessischen Ratechismus sagt, S. 17 u. f. Jene alten Gegner deckten den Calvinismus des hessischen Ratechismus ebenso eifrig auf, als die neuen Widersacher benselben lutherisch heransputen wollen.

Richts fteht alfo flarer und unwiderleglicher ba, als bies Fattum, bag bie nieberbeffliche Rirche burch bie mauritianische Reform entschieben in die Reihe ber offenbar und ausgesprochen reformirten Kirchen eingetreten ift. Der Landgraf Moris hat burch bie Generalfpnobe von 1607 nicht nur mit flarerer, bestimmterer, unzweibeutigerer Faffung basjenige bewahrt, mas fich als vom Lutherthum reines Resultat ber confessionellen Entwidelung ergeben batte, sonbern auch ben Gegensatz gegen bas Lutherthum mit allen feinen fpegififden Lebren gefcarft, jur gang bestimmt reformirten Lebre fortgebilbet und bauernd fixirt. In feiner Reform finden wir barum ben Rern beffen, was Philipp ber Grofimuthige glaubte und erftrebte, mas bie beffifchen Generalfpnoben gegen bas Lutherthum errungen, aufgehoben, aber zugleich auch auf eine bobere Stufe gehoben, zu feinem Biel geführt. In ber unzweideutigen und erclufiven Geltendmachung ber eigentlich reformirten Dottrin in ber Mauritianischen Reform ift bie confessionelle Bewegung und Entwidelung ber beffifchen Rirche jum völligen Abichluß getommen. Es ift barum nichts Spigfindiges und nichts Berfängliches, wie Bilmar (Bengftenberg, Rirch.-3. 1856) meint, wenn bie Bechfelfdriften in ber "Boblbegrundeten Rettung" fagen: "Die Caffeler Theologen behaupten, es feb bas, mas fie jest lebren, icon ju Landgraf Bhilipps Zeiten gelehrt worben, aber fie behaupten nicht, man lehre und glaube jest und im Rieber-Fürftenthum Beffen eben basjenige, mas bei Lebzeiten und Regierung bes Landgrafen Bhilipp geglaubt und befannt worben." Bu Landgraf Bhilipp's Zeiten nämlich war noch Mancherlei zugelaffen, im Stillen gebulbet und in ber Zweibeutigkeit gelaffen, mas jest ausgeschloffen, ba bie reformirte Lehrform nun als alleingultig für bie nieberheffische Rirche bingestellt mar.

Dit bem Eintritt ber nieberhefsischen Rirche in bas große Bange ber reformirten Rirche Aberhaupt beginnt nun auch die Theilnahme berfelben an bem Gefammtleben und gemeinsamen Betennen Diefer Rirche. Die erfte Folge bievon mar ber Gebrauch und bie Einführung bes Beibelberger Ratechismus in Dieberheffen. Schon 1575 finben wir benfelben für einige Beit ale Lehrbuch im Marburger Babagogium. Bur Beit ber Berbefferungspuntte follte er offiziell eingeführt werben, indeg ftand man bavon nicht ans bogmatifden, fonbern aus politifden Rudfichten ab. Gleichwohl foll er nach Dranb (Beff. Bebopfer. VI, 661.) noch unter Morit Regierung in bas Nieberfürstenthum eingeführt worben febn. Sicher ift, bag er 1616 im Marburger Babagogium gebraucht wurde, und baf bei ber Darmfläbter Occupation bes Landes eben vier Lehrer entlaffen wurden, weil fie nach bem Beibelberger gelehrt hatten. Auch in Schmaltalben wurde vor 1627 ber Beibelberger in ber Soule tractirt. In ber landgräflichen Familie felbft wird biefes Lehrbuch gebraucht. Der Pring Ernft (1623 geb.) hat es lernen muffen, wie er felbft in ber "Description de la vie S. 89 ergahlt: "il falloit savoir par coeur tout le grand catechisme de Heidelberg." Um bas Jahr 1655 hat ber Ratechismus eine folde Ansbreitung gefunden, bag er nicht nur in ben Sochschulen, soubern fast in sammtlichen Stadtfchulen eingeführt mar. Darauf erfolgte nun in ber Schulordnung von 1656

Seffen 43

auf Antrag ber verschiedenen jum Bericht geforberten Theologen und Schulmanner, -ba bie Anftanbe, welche man unter Morit genommen, nicht mehr wirtfam feben," bie offizielle Ginfahrung in ber Art, dag ber Beibelberger für die bobere, ber beffifche Ratebismus für bie niebere Stufe bes Unterrichts bienen follte. Die Berorbuung ftatt gemeinen Ausschreibens vom 1. Februar 1726 bestimmt, bag bie Brediger und Soulbiener in Stadt und Dorf bei bem Beibelberger Ratechismus als einem von ber reformirten Rirche approbirten fymbolischen Buche allerbings bleiben und bies fo gebrauchen follen, bag fie mit bem heffifchen Ratechismus beginnen, ftaffelweise in ber Erflarung beffelben fortgeben und allmählig in bie Erflarung bee Beibelberger Ratechismus führen, auch die Ratechismus-Predigten entweder nach Ordnung bes heffischen ober Beibelberger halten follen. Dier tritt ber Beibelberger ale von ber oberften Beborbe eingeführt und im vollen symbolischen Ansehen befindlich auf. Es ift nämlich burchaus bemerkenswerth, daß es hier nicht heißt, nein von ben reformirten Rirchen approbirtes Bud, wie ein bekannter Auffat ber Bengstenbergischen Rirchenzeitung (1855, von Dr. Bilmar) Aber Die beffifche Rirchenfrage fagt, fonbern bag ber Beibelberger ausbrudlich als fymbolisches Buch ber reformirten Rirche eingeführt wirb. Auch tann bie Berordnung ftatt gemeinen Ausschreibens nicht als eine bloge Disciplinarverfügung betrachtet werben, ba fie in ber Berordnung Wilhelm's VIII. vom 27. Rovember 1759 (Landesordnung V., 169.) neben ben Rirchenordnungen genannt und bingugefest wird: "Bir baben mifffällig vernommen, bag fothanen Berordnungen nicht nachgelebt worden und baber ber Rothburft gu fenn erachtet, fie nicht allein all ihres Inhalts binburch gu erneuern, fonbern auch in verschiebenen Studen ju erlautern und verbeffern." Das Confiftorium foll bie Berordnung allen Bredigern zc. im Lande publiciren. Bare fie hiernach auch nicht als eine bereits gultige und verbindliche Erganjung ber Rirchenordnung angezogen, fo murbe fie boch von bamals an als ein genau ebenfo binbenbes Rirchengefets wie bie Rirchenordnung von 1667 ju betrachten fenn. (Bgl. Marb. Gutachten G. 10.) -

Der Landgraf Friedrich verordnete unter bem 5. Marg 1735, wie es mit ber Ratechefation gu halten: "Alfo wie benn auch lettlich und 5) unfer lediglicher Wille und Befehl bahin geht, um Conformität in diefer Sache zu erhalten, daß tein anderer als ber fleine hessische und heibelberger Ratechismus burchgebends traktirt werden follen."

Als im Jahre 1772 die Frage aufgeworfen wurde, ob man nicht ftatt des heibelberger Ratechismus ein anderes Lehrbuch einführen tonne? — so wurde diese Frage verneint und beschloffen, auch sernerhin beim heibelberger zu bleiben, hingegen ein turzes Lehrbuch daneben zu gebrauchen verstattet, das man der freien Bahl jedes Predigers anheimstellen wolle. (Bgl. 3. 3. Pfeiffer, Anweisung für Pred., 1789, S. 136.) Das Casseler Consistenceschen dem 1. Mai 1777 sagt: "Es ist höheren Orts resolvirt worden, daß der heibelberger Ratechismus als ein in der reformirten Kirche überall angenommenes und eingeführtes symbolisches Buch keineswegs abgeschafft, sondern fernerhin beibehalten werde." Endlich erwähnen wir noch des alten bis in die Tage des Rationalismus in gesetzlicher Uedung gewesenen Prediger-Reverses, welcher also lautet: "Ich soll und will auch die Kinderlehre und Hausvisstation sleißig halten, meinen Pfarrkindern neben dem Heibelberger Ratechismus keinen andern als den hessischen einsühren und traktiren lassen."

Gerade so wie die hessliche Rirche zu bem allgemeinen Symbol ber reformirten Rirche, um heibelberger ftand, so hielt sie sich auch in allen übrigen Stüden zu ben reformirten Rirchen Deutschlands, hollands, Englands, Frankreichs und ber Schweiz. Lehrer wie Lehrbsicher wurden in all' diesen Theilen, mochten sie nun aus hessen ober naderswoher stammen, mit gleicher Berechtigung und ohne alles Bedenken sur den Dienst ber resormirten Kirche verwendet. Die auswärtigen Reformirten ließen ihre künftigen Geistlichen gern und unbedenklich auf der Universität Marburg, deren Prosessoren auf das reformirte Concordienbuch eorpus et syntagma verpflichtet waren, studiren, und die hesssliche Kirche

ध कुलीस

mer lei er I en den de erlanden an indenenien formad sembiler the me have like to State a Connect proper are that the tri triumina Eriba un fiziante augilion autor signi un un une Animai, m de seffice kens, reas in villa me terra in de her income inderlige. Ind inf re sefficia Trecesa ene au recinici fine ni un Univer names, eta - 8. in err algegennes nelerum eine vin seine Kertie von Kernenfremen. Di weft s uner Anteren (Die Artike me im eine zur de Komunikaan nichtet Genn manafter tam im feremann antitare en platices. Iter de Manuges n Liente felg u namer die Lagarinarie is deraminen. Die finden wie beitrige mit is ien hauft Berind inen fe iffer gran, beis Differ in ben bie gangt केर्निके स्थानन सर्व उन्त स्थानका स्थानक, नेनार्टिया सर्वकार १ र ११ हो है हो है rung ber Barite ber bie Barrere mit bereit ber ber Ermitfung gerrederte beruttieberte Ein tjung - Die fum im Sterft fagt nich neur im diminungscaftenung anbait in Irrinaes (1 1971 1977 und Grei bif unter Birtige auf ben genlener Mentengengemen me beffer Ande aus Ernes feine Barnierigfin den janeinen Berraren u unruffin. 19. 1 un Seligfen m leftminer : be bas ritarerber Mort. fir ber bertrer nie für fie mitten and anteniere ein Gilleriete Det Minn fin Comfas. tub mile ulle undern in im indiciente. Train in Fradenica de fin ib enfer nam be Beming, samus be untline im flamen, be Aberten in Derfe. be Juftifanen um heiligung moim bie Berroben. Ein Diffen be Manemben felig n nacher mitalit wer ried der Stille wur in fin. – Halor aus if der Sus – ter Glumbe fen i mit bie gramt ber Comes ung Gentern bie bengenenberte Berrigere wie fe tem Derran m Jan offen beimefagen in der Antwert mit re Enile on Banen a piece oriein. — 🔩 room urbirmen algemens National der Beielfinaner mit Bername un finn fe dam eine die befinnten Berfinen immenden din fil iber den Bernerichen bis Franzeit wirdung und from refineus notes ir er Beier fo inder finne. Det if de aut de Sanft lefabilier fant der röftmuren kune dillig ameder - Drés Ciet penhyt sellimmen. De Benemmy delle Beidelligung der 1699 den Krise un der Dermisische Smoth als twin fair a figen. Falls if he real to Amer to hoffines Therefore n Dermehr bie anierlieffigenemfer jeint bematte effen und bein bie Andere auf der bedarbeitetet im Denneuer Debar in hefen beboren. De anbeiberick Ande bide jagen bie angeren vorreiben. fo ift und bied burdenist mig. Die beffinden Eberligen abren informer und erlibefinamanin zu Domient, wie auf der beiern biffend liten Kaliffen, ameriánséha die Definio proces di proces dibupa, and ank dia Kako ondiskular beier in Hoffen folgt emitä zur matek. Die Kabildung von soch die pa Annischt zelenkung Turunkannt annian zuen some ebenfennenz andernstick kam, we वका १४वे, वार ५ है वा देखाँ विवारीतवालाई बार वैज्ञानाक्षेत्रसामार्थेक कवा परा ऋत कारांख अर्जन

Auch in haber 1888, mar die nedembestiche Kurde auf Kandemmann der reformiten Tenna istem istem ist der einem Aufer much fie ein dem herd open Sellen in am einfellen Ander). — Se närde mes übergens febr neit findem neum ner alle Vie des fürsen millen, der neihe die einfiche Kurde der Glaubens und Selenstemmäßlich mit der reformeren Kurde aller Linder dehmennen der Die Sullung, nelde se inrich die maanmanische Kristen ennahm. der fie der Jahrenderen derak bekannte mit andereglich inne zeichlich. Es den auch die in die legte Jen denem Riedmann in dersem Suchenstelle Größlichen. Es den auch die in die legte Jen denem Kiedmann in derfen Sulfernam forfenden Leufschrieben und Schieden Confederaleren und Kristen und Frühricht lesse und Selenstellen Großen der Kristen in bestellte und der Frühricht 1861 Bernefen der Suberentendenen Sofiel nurde nachen beställten Alten Gegenestung und Selimming des reformitten Schieden Leufsche der nieders beställten Ande berbert. Wie in seinem destischen Sollsfreund a. B. Ar. 106. Judig.

1851; Rr. 44, Jahrg. 1852 u. f. w.) ber nieberhefsischen Rirche ihr reformirter Rarafter bohnifc abgesprochen wird, so ftellt er in seinem Ausschreiben vom 20. Dezember 1851 eine durchaus antireformirte Lehre über die Confirmation auf und fordert eine Auslegung bes heffischen Ratechismus nach bem großen lutherischen Ratechismus und nach ber Spemerifchen Ertlarung beffelben. Offiziell behauptete bann biefer Mann eine Lehre vom Bfarrant, welche ohne alle Uebertreibung nicht nur als antireformirt, fonbern als bierarchifch bezeichnet werben muß. Go fprach er z. B. bei Ginführung eines Pfarrers zu Caffel 1853: "Ich befenne nach bem Glauben ber beiligen, driftlichen Rirche bas Bfarramt als bas Amt ber Apostel, Bropheten, Birten und Lehrer, ale bie lebenbige und leibhaftige Fortsetnug bes Amtes unsere allerheiligften Erlofere, alfo bag biefelben alle Thaten, welche er vollbracht, aus feiner Rraft fortführen und wiederholen." - Das lutherifche Element wurde nun nicht nur auf jete Beife begünftigt, sondern es wurden auch Lutheraner auf reformirte Schulftellen gelaffen. Die Diffionearbeit wurde gang im Anschluf an bie freng lutberifde Diffion getrieben; bagu mußte ber reformirt confirmirte turbeffifde Riffionar Bogel in die lutherifche Rirche übertreten, bevor er ausgesandt werben tonnte \*). Endlich wurde ber Gebranch bes Beibelberger Ratechismus in ben Schulen burch Ministerial. refeript bom 5. Marg 1854 febr beschrantt, jum Theil gang verboten. Es erregte biefe Ragnahme natürlich lanten Biberfpruch. Es blieb allerbings ftiller in heffen, als man hatte erwarten follen. Der Professor extr. Dr. Beppe zu Marburg indeg machte melanchs thonifche Opposition (Conf. Entwidelung 1853, Dentich. 1854) gegen Bilmar und bie Bilmarianer. Der Angriff gegen ben Beibelberger Ratechismus mar es besonbers, mas Die auswärtigen Reformirten emporte. Diefe Stimmung gab fich Ausbrud in bem großes Auffeben erregenden Protest einer öffentlichen Confereng ber Reformirten in ber bentschreformirten Rirche ju Frantfurt a. D. bei Gelegenheit bes Rirchentags von 1854. Dieburch waren bie Borgange in Boffen fo offentunbig geworben und fo laut ber Bewaltthatigfeit beguchtigt worben, bag bie Bilmar'iche Partei nicht mehr ichweigen ju lennen glaubte. In bem Januarheft ber Beitfdrift fur Protestantismus und Rirche erichien nun eine anonyme Begrundung ber Ansicht, "die niederhesisiche Rirche seigentlich lutherifch. Bie unhaltbar biefe Debuttion fen, wiefen bald barauf zwei Schriften nach: Beppe's Senbschreiben, Giegen 1855; Subhoff, bas gute Recht ber reformirten Rirde in Aurbeffen, Frantfurt 1855. Darnach trat auch die Marburger Fakultat für bas reformirte Befenntnig ber nieberheffischen Rirche in bie Schranten. Bon zwei beffischen Metropolitanen aufgeforbert, bie zwei Fragen zu beantworten: "Db ber Beibelberger Ratedismus nach positiv furbeffischem Rirchenrecht in ben reformirten Schulen Rurbeffens ju gebranden feb, und ob bie Lehre bes heffischen Ratechismus lutherifch ober reformirt fc.?" außerte fie fich in einem trefflichen "amtlichen Gutachten." bas auch im Oftober 1855 burch ben Drud veröffentlicht murbe. Die erfte Frage mirb barin einfach und entschieden bejaht; auf die zweite Frage antwortet sie also: "Nachdem sich so ergeben. bag bie Unterscheidungslehren, wie fie vom beffischen Ratechismus vorgetragen und in Rirdenordnungen und Shnobalbetenntniffen erlautert find, mit ben unbestritten reformirten, nicht aber lutherifchen Confessionen übereinstimmen, bag biefe ihre Erflärung fic nicht im Biberfpruch befindet mit ben in Beffen anerkannten Bekenntniffchriften ber locupletirten Augustana, Bittenberger Concordie, welche anthentifch nach Bucer's Detlaration verftanben worten, fonbern baf fie burch biefelbe wie auch burch bie von ben Tragern bes Rirchenregimentes ausgegangenen Rundgebung bestätigt und burch bie Organisation ber Landgrafen Moris und Bilbelm IV. aufrecht erhalten ift, bag endlich bie vom zehnten Artitel ber urfprünglichen augsburgifchen Confession, welchem in Beffen niemals rechtliche Geltung gegeben ift, sowie von bem angeblichen symbolischen Ansehen ber Schmaltalber Artitel und bes lutherifden Ratechismus hergenommenen Gegenbeweife auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Beitrage gur Gefchichte ber dinefticen Stiftung in kurheffen u. f. w. von Carl Bogel, fruberem Diffionar in China. Frantfurt' 1853.

irrigen Boraussepungen beruben, fo geben wir unfer Urtheil über bie zweite Frage babin ab, dag die in dem Ratechismus dargelegte Lehre der besfischen Rirche nicht lutherisch, fonbern reformirt ift." - Unterbeffen mar Dr. Bilmar, bei feinem unter bem Drud ber Berbaltniffe großen Einfluß, mit bebeutenber Majoritat auf Die erledigte Superintenbentur Caffel gewählt worben. Der gandesherr indeg, burchbrungen von ber Ueberzeigung, daß eine folche Befethung einer ber wichtigften geiftlichen Stellen bes Laubes ber reformirten Rirche Rieberheffens nur verberblich werben tonne, verweigerte bie Beftätigung. Dag biefe Berweigerung ber beantragten Bestätigung ber Bahl Bilmar's volltommen rechtlich begrundet ift, hat Dr. Ludw. Richter, orbentl. Professor ber Rechte gu Berlin, in feinem "Butachten, Die neuften Borgange ber evangelifden Rirche bes Rurfürftenthums Beffen betreffend," Leipzig 1855, nachgewiesen. Es ift befannt, daß in Folge dieses entfdiebenen Gebrauchs, welchen ber Rurffirft von feinem epistopalen Rechte machte, bas Ministerium Baffenpfing abtrat und Dr. Bilmar in die theologische Falultat nach Marburg versett ift. hier ift biefer in mancher Beziehung ansgezeichnete Dann letthin noch mit ber Streitschrift "Die Theologie ber Rhetorit" u. f. w. hervorgetreten, worin manche Schaben ber evangelischen Rirche unserer Tage fehr lebhaft und scharf bezeichnet werben. Bergeblich jedoch fucht man in Diefem bochft beachtenemerthen Schriftchen nach einer Begrundung ber Bilmar'iden Anficht von bem confessionellen Rarafter ber nieberbeiliden Rirde.

Beffen Darmftabt ging, wie oben icon angebeutet worben ift, einen ber Entwidelung ber nieberheffischen Rirche gerabezu entgegengesetten Beg. Es trat, nach ben vergeblichen Beftrebungen und Rampfen für bas Lutherthum auf ben Generalfpuoben, gang entschieben auf bie Seite ber Intherischen Rirche, beren Schutz und Pflege, ja Erweiterung es feine angelegentlichfte Sorge febn ließ. Die Grundung ber lutherischen Universität Giegen, für welche am 19. Dai 1607 ein taiferliches Brivilegium erlangt wurde, mar einer ber Alte, welche ben Reformen bes Landgrafen Morit entgegengeftellt wurden. 3m Jahre 1624 nöthigte ber Landgraf von Beffen-Darmftabt fogar mit Balfe ber übermächtigen tatholifchen Bartei in Deutschland ben Landgrafen Morit, ihm bie Balfte bes Dberfürstenthums Beffen, Schmaltalten und einige ju Rieberheffen geborige fleinere Lanbestheile einzuräumen. Der faiferliche Reichshofrath batte erkannt, Lanbgraf Moris babe fich burch Ginführung ber Berbefferungepuntte in Marburg feines Erbtheils verluftig gemacht. Darmftabt fchaffte fogleich in ben auf biefe Beife erworbenen Territorien alles Reformirte ab, verjagte bie reformirten Brediger und Lehrer und publicirte im foroffften Begenfage jum reformirten Betenntnig ber Caffeler Synobe von 1607 ein Intherifches Befenntnig für feine Lande, welches ein getreuer Ansbrud bes Lutberthums ber Concordienformel ift. (Bgl. Subhoff, Das gute Recht x., S. 40-53.) Daber and Die lutherischen Rirchengemeinschaften im beutigen Aurfürstenthum Beffen.

II. Rirdlich-Statiftifdes. Das Rurfürftenthum Beffen. Die bentige evangelifche Rirche Rurheffens beftebt aus brei befonbern Theilen, ber reformirten Rirde Rieberheffens fammt ber Graffchaft Biegenhain, ber lutherifden Rirde ber Broving Marburg, ber Graffchaft Schaumburg, ber Berrichaft Schmaltalben und einiger Gemeinden in Riederheffen, ber unirten Rirche ber Broving Sanan, wo jeboch in ben Gemeinden bas reformirte und lutherifde Bekenntnig in ursprünglicher Berechtigung fortbesteht. Die Kirchliche Organisation vieser Landeskirche ist aus folgender Uebersicht zu erfeben.

A. Confiftorium ju Caffel. Deffen Begirt begreift bie Superintenbenturen Raffel, Allenborf und Rinteln und bie Inspetturen Berefelb und Somaltalben.

Superintendentur Caffel. Refibeng Caffel. Die reformirten Gemeinben find bier: Die Bof- und Garnisonsgemeinde, Die Freiheiter Gemeinde, Die Altftabter Gemeinde, Die Bofhofpitalegemeinde, Die Unterneuftabter Gemeinde, Die Dberneuftabter Bemeinbe, bie frangofisch-reformirte Bemeinbe. Die eine lutherische Bemeinbe, welche fich zu Caffel befindet, bat zwei Bfarrer, mabrend bie Reformirten beren vierzebn baben.

Beffen 47

Die Superintenbentur Caffel theilt fich in die Rlaffen: Ahna, Borten, Felsberg, Gottsburen, Gubensberg, hofgeismar, homberg, Raufungen, Trenbelburg, Wilhelmsbohe, Wolfshagen, Zierenberg, — mit hundert brei und zwanzig reformirten Gemeinden. Aur zu Wenzigerobe, bas vom Walbed'ichen aus versehen wird, Riefte und Rarlshafen finden sich fleine lutherische Gemeinden.

Die Superintenbentur Allenborf begreift die Klassen: Allenborf, Eschwege, Lichtenau, Melsungen, Rotenburg, Sontra, Spangenberg, Waldtappel, Wigenhausen — mit hundert und sechs resormirten und brei lutherischen Gemeinden. Borwiegend Lutheraner gibt es in der Superintendentur Rinteln, welche in die Alassen Rinteln und Obernlirchen gerfällt. In der Stadt Rinteln sinden wir jedoch auch eine resormirte neben der lutherischen Gemeinde, jede mit zwei Pfarrern. Die Inspettur Hersseld mit sunzehn Gemeinden ift wieder durchgängig resormirt. Die Inspettur Schmaltalden hat wegen ihres mehr gemischten consessionellen Karakters zwei Inspektoren, einen resormirten und einen lutherischen. Bu Schmalkalden und Steinbach bestehen resormirte und lutherische Gemeinden nebeneinander. Dagegen sind die Gemeinden Floh, Rleinschmalkalden, Herrenbreitungen, Asbach rein resormirt und Brotterrode, Springstille, Fambach, Trusen, Barchseld rein lutherisch.

B. Confiftorinm ju Marburg. Deffen Bezirt begreift bie Broving Oberheffen. Das Gange ift in zwei Diocefen, eine lutherische und eine reformirte, getheilt, jebe mit einem eigenen Superintenbenten.

Die Lutherische Diocese umfaßt neben ber lutherischen Gemeinbe zu Marburg bie Rlaffen: Frankenberg, Fronhausen, Rirchhain, Rauschenberg, Better mit fünf und fünfzig Gemeinben. Bu Marburg, Frankenberg, Cappel, Rirchhain, Rauschenberg, Gemunben, Wetter find auch reformirte Gemeinben.

Die reformirte Diocese umfaßt nebst ber reformirten Gemeinbe zu Marburg mit zwei Bfarrern bie Rlaffen: Reutirchen, Trepfa, Ziegenhain mit fleben und zwanzig reformirten Gemeinben.

C. Consistorium zu hanau. Dessen Bezirk begreift die Superintenbentur hanau, sowie die Inspektur Fulba. Jene umfaßt neben ben hanauer Gemeinden die Rlassen: Bergen, Birstein, Bodenheim, Bücherthal, Gelnhausen, Meerholz, Schlächtern, Schwarzenfels, Wächtersbach, Winbeden — mit ein und siebenzig Gemeinden, worunter auch die zwei der Union nicht beigetretenen, die französisch- und niederländisch-resormirte zu hanau. — Die Inspektur Fulda hat sieben Gemeinden unter sich, wovon die Fuldaer mit zwei Bfarrern.

Die theologische Fakultät ber Landesuniversität Marburg, früher bekanntlich rein reformirt, ift jest und seit ber Restauration bes Rurfürsten Wilhelm I. aus reformirten mb lutherischen Gliedern zusammengesett. Als evangelische bient sie ben beiben im gegenwärtigen Aurfürstenthum vorhandenen evangelischen Kirchen. Die reformirte Kirche Deutschlands kann es gleichwohl noch immer beklagen, daß sie auch in Marburg kein Bolwert ihrer Lebre mehr besitet.

Das Großberzogthum. Dies bis zum Jahre 1802 mit taum nennenswerthen Ansnahmen rein lutherische Land erhielt 1803 durch den Reichsbeputationshauptschliß, 1806 burch die Rheinbundsalte, 1815 durch die Wienercongregalte beträchtlichen Gebietszuwachs mit resormirten und katholischen Einwohnern. Die kirchlichen und confesionellen Berhältnisse der so vereinigten Territorien haben zunächst keinerlei Beränderung ersahren. Durch das Organisationsedikt des Jahres 1832 ist indes die ganze edangelische Landeslirche unter ein gemeinsames Rirchenregiment gestellt. "Um mehr Gleichsörmigkeit und Einsachheit" — so beginnt das vom 6. Juni datirte Allerhöchste Edikt — nin der Berwaltung der evangelischen Rirchenangelegenheiten herbeizussühren und zugleich den Grund zu den Berbesserungen zu legen, welche eine sichere Bürgschaft für die segensvolle Wirtsamkeit der Rirche und des geistlichen Standes gewähren, haben wir verordnet und verordnen hiemit:

4) Seifen

Art. L. Die Seinschung der die mangelische die unberriche, die reformerte und die unter Loufesstein in sich begreifende: Erriche Unserd Gemisser, oppinumb katersteinen Auflegenberten ist, unter der ibertein January und Ansticke Univerd Ministerium der Insert und der Julier delten Schaftlichen ibertragen. L. einem Oberconfilmenum, F. dem Simeratenventen, F. den Kreiteinheit, L. den Lekanen, S. den Kreiteinheit, L. den Lekanen, S. den Kreiteinheit in und L. derbeiten das Oberconfilmenum und firekiehe Investigenden, Gester Wirelungstreis sich unf das punze Georgierzagstung erfendt. Und L. Lie Juliannmenseigung des Oberconfilmenum.

Tie Uxinu ist um theilmeise, annuentlind in Abembessen, in der Aribent, dur hof zich zicht nicht unter und einer Anzahl rechtscheimscher Gemeinnen eingesten. Rach welchen Gemeinsten die Union behandelt mornen, zugen sulgende von den beitenden Behörden offiziell schaehlene Geständenntte: I «Die Bereinigung der Bakenner beder Gentestissen bieber auch ihre nicht imm eine Bermandlung der Inthentuer in Arivenische, ober der Bestweiten in Inthentuer: Fie bilefe nicht ihm eine Beldung einer wenen Arbe, wie in die Minte der lucherischen und reformienen with. I Bus das Dogma undelange, so därfe der Bereinigungsverfind dieses dundsund nicht berühren, die ein der Anter der Sache liege, das sierriber keine Geschriften und neben der Ferkelbungsverm finden kinne und baber der Judiviernalität ihre Rechte verbebalten bleiden mitjan. Gowirtlich ver hierin sehe weblanderrichtene Beiber Löhler Hundund II. 383.

Auch bem Gefagten fiellt fich bie Organifitten ber erungelifden Anche bet Großherzogfenne im Empelnen folgenvernuffen ber:

Das Gange gerfällt in bie brei Lamestrenningen, au berm Spipe jebestmal ein Suverindentont fiele und welche bann wieber in Delancte eingetheilt fint.

A. Franker Starkenburg mit ben 16 Delammen: Darmstut, Bebenbunken, Brenderg, Darmbeim, Erbach, Grusgeram, Langen, Lintenfeld, Michelfabt, Dienkach, Bingfast, Reinheim, Resterf, Umfast, Binnsen, Immgenberg, Im erinn Delamate it eine unirte, im britten Oberflingen und fiebenten Bellberf eine reformitte Gemeinte, bie übrigen 49 Gemeinten ber sieben erügenammten Delamate sind rein lutherisch. Und bas mennte, eine, prölste und sedszehnte Delamat sind burchard lutherisch: bas zehnte bagegen zühlt bie resermirten Gemeinten Renisenburg, die bentiche und bie französisch-resermirte Gemeinte zu Dienkach, die unirte zu Dreieichenbain, die lutherische zu Gögenhain, Sprentlingen und Dienkach. Im breizehnten Delamat züht es eine (Mohrbach), im vierzehnten vier resermirte Hering, Lengielt, wei zu Umfladt) Gemeinten. Die Gemeinte Wimpfen ist unirt.

B. Provin; Oberheffen mit ben Telanaten Giegen (10 luth. Gemeinden), Aleich (15 luth. Gem.), Affendeim (4 luth., 4 unirte Gem.), Bietenkerf (12 luth. Gem.), Brieberg (13 unirte Gem.), Burbach (11 luth., 1 ref. Gem.), Frieberg (14 luth., 1 unirte Gem.), Gerern (10 luth., 6 un. Gem.), Gladenbach (12 luth. Gem.), Großenlinden (14 luth. Gem., Grünberg (10 luth. Gem.), Hungen (13 referm. Gem., 2 luth.), Airtorf (13 luth. Gem.), Landach (1 referm. [Eberftabt] und 14 luth. Gem.), Landerbach (13 luth. Gem.), Ritta (15 luth., 1 un. Gem.), Reddeim (1 referm. [Holy-hansen], 2 luth., 6 unirte Gem.), Schlit (5 luth. Gem.), Schetten (10 luth. Gem.), Ulrichstein (8 luth. Gem.), Behl (7 luth. Gem.).

C. Proving Rheinhessen mit ben Defanaten: Mainz (1 G.), Alzen (12 G.), Oberingelheim (9 G.), Oppenheim (14 G.), Oberingelheim (12 G.), Wellftein (11 G.), Worms (11 G.).

Die Landesnuiversität Gießen, befanntlich als eine Burg bes Lutherthums gegrunbet, hat in der lepten Zeit gerade von bem lutherischen Theil ver barmstärtischen Geistlichleit ziemlich harte Angriffe erfahren, welche zum Theil burch Dr. Crebners Schrift: "Bhilipps des Großm. heff. Lirchenresormations-Ordnung- hervorgerusen wurden. Die Ctellung der Fakultätsmitglieder zur Lirche und Consession ist es, gegen welche sich in Schristen (3. B. Die fallsche Wissenschaft und bas gute Recht ber bess. Kirche. Darmst. 1853. Die evang. Inth. Rirche im Großherzogthum Beffen. Bon Georg Reich. Stuttg. 1855) wie Ertiferungen Die bitterfte Ungufriedenheit ausgesprochen hat. Lic. R. Subbuff.

Deshufen, Tilemann, lutherischer Theolog, wurde am 3. November 1527 gu Rieber-Befel im Clevefchen geboren, Patricio genere, wie bas Leichenprogramm, woon ehrlichen und gottfeligen Eltern," wie er felbst in feinem Testamente fagt. Früh ward er auf Reifen geschidt "burch Frantreich, England, Danemart, Deutschland und Defterreich ; erft nachber tam er nach Bittenberg, und hier in Melanchthon's Convitt, und wurde 1550 Magister, erhielt schon als folder bie Erlandnift über Matthaus und Melanchthon's loci zu lefen, und machte fich auch burch fein Bredigen bekannt. So nahm icon 1552 bie Stadt Gostar ben 25 jabrigen jungen Dann aus ber Wittenberger Schule jum Superintenbenten und Baftor Primarius, und lieft ibn 1553 auf ihre Roften auch in Bittenberg Dottor ber Theologie werben; bag Georg Major babei sein Promotor wurde, ober wie Beghusen felbft fpater fagte, "bag ich in Empfangung bes Dottorats vom Reger- und Lagengeist Dr. G. Majore gefündiget habe," war ihm, wie biefe Borte zeigen, nachher felbft leib. Dit biefer frühen Beforberung beginnt auch bie übermäßige Belebung feines allzustarten Gelbstgefühls, welches ihn nicht nur Wiberftanb, fonbern auch Biberfpruch ale Auflehnung gegen Gottes Willen und Sache ansehen ließ, und burch tapfere Behauptung folder Anfprfiche fein ganges Leben bochft wechselvoll machte. In neun verschiedenen beutschen Territorien erhielt er hohe Lehr- und Rirchenämter, hielt aber in feinem langer als einige Jahre aus und wurde fast aus allen in's Eril vertrieben. Buerft in Goslar predigte er gegen bie Burgermeifter und gegen bie Sitten ihrer Sohne in einer Beife, welche von Diefen als Boltsaufwiegelung gegen bie Obrigfeit angesehen murbe; am 6. Mai 1556 murbe er burch fle abgesetzt und vertrieben. Rach turgem Anfenthalt in Magbeburg, wo er an ben Centurien helfen wollte, erhielt er noch 1556 ein aweites Amt ju Roftod als Brediger ju St. Jatobi und als Brofeffor ber Theologie; bald wurden auch hier neue Forderungen, welche er in ber Rirchenzucht machen ju muffen glaubte, ftrengere Sonntagsfeier, Berbot ber Bochzeiten am Sonntage, und seine Beigerung, an biesem Tage Trauungen vorzunehmen, schon 1557 auf Betrieb bes Rathes bie Beranlaffung feiner Abfenung. Bierauf verfchaffte ihm Melanchthon, ju welchem er nach Bittenberg feine Ruflucht nahm, eine britte ehrenvolle Anstellung beim Rurfarften von ber Bfalg, Otto Beinrich, ale erfter Brofeffor ber Theologie gu Beibelberg, augleich ale Generalfuperintenbent ber Pfalg und Prafibent bee Rirchenrathes. Dies hohe Amt, in welches er noch 1557, 30 Jahre alt, eintrat, verwaltete er fo, bag bie Pfalger bald über bas ihnen auferlegte fachfische Babfithum und barüber klagten, wie Befftusen ihnen überall Frembe vorziehe, welche er als allein gutgefinnt ("Ecce, hic est sincerus! Novit locos communes Philippi! Examen didicit ad unguem! Huic numerate pecuniam!" Bland, prot. Lebrb. 5, 2, 338) aus Sachfen nachtommen laffe. Dazu tam nach bem Tobe bes Kurfürsten Otto heinrich (12. Febr. 1559) und mit bem Regierungsantritt Rurfurft Friedriche III. zwischen Beghufen und feinen pfalgifchen Begnern ber Diffens über bie Abendmahlslehre. Was von bem von Melanchthon empfohlenen Befhufen nicht erwartet und nach Angabe feines Gegners Klebit auch Anfangs nicht gefcheben war (Pland 5, 2, 332), erfolgte jest: gegen Thefen bes Lettern, nach welchen im Saframente ein Grbifches und ein himmlisches unterschieben, und nur fur jenes ein Senuk mit bem Munbe, aber für lettere, für bie Bemeinschaft bes Leibes Chrifti, nur ein Genug mit ber Seele und burch ben Glauben angenommen war, vertheibigte Begbusen nun in Bredigten und Schriften als die acht lutherische Lehre, daß der Leib Christi mit bem Brod empfangen werbe, weil er in bem Brobe feb und barum auch von Ungläubigen empfangen werbe; er ertlarte ben Diatonne Rlebig von ber Rangel querft fur abgefett und bann in ben Banu, wie er auch ichon borber ben Statthalter bes Rurfürsten, ben Grafen Georg von Erbad, ale biefer ben Streitenben Stillichweigen auferlegt batte, gebannt batte; bierauf als ber Rurfurft perfonlich Die Streitenben um Ginftellen bes öffentlichen Streites gebeten und eine Synode gur Beilegung beffelben in Ausficht gestellt hatte, fuhren ben-Real-Enchtlopable für Theologie und Rirde. VI.,

noch Beibe fort, gegen einander ju predigen, und fo wurden biernach Beibe, Beghufen und Rlebis, am 16. September 1559 aus ihren Aemtern entlaffen; erft fpater unterm 28. Oft. 1559, erging bas Gutachten Melanchthon's, welches ben furfürftlichen Befehl jum Stillschweigen billigte, und bas Dringen auf Anertennung einer spezielleren Erflarung ber Gegenwart Christi im Saframent, als welche burch 1 Ror. 10, 16. gegeben werbe, ebenso entschieden migbilligte. Beghusen inbessen fand noch fogleich in bemfelben Jahre 1559 ein viertes Amt an einem Ort, wo über die Abendmahlslehre so eben bieselbe Streitigkeit ausgebrochen war und hier zugleich als Rampf politischer Parteien und darum noch heftiger geführt wurde, nämlich in Bremen, wo nach Timauns Tobe für beffen Stelle als Superintenbent und zugleich als Bestreiter ber Anhanger ber calvinifcen Abendmahlslehre eine nene Befetung nothig war. Beghufen marb berufen und reiste auch nach Bremen ab; ba er aber fogleich Sarbenberg's Abfetung und junachft eine Difputation mit ihm jur Bedingung ber Annahme feiner Stelle machte, und ba biefes auf ben 13. Mai 1560 angesette Gesprach nicht zur Ausführung tam, Die Geguer Harbenberg's aber zu beffen Absetzung, welche erft 1561 burchzuseten war, noch nicht ftart genng waren, fo nahm Beghufen noch 1560 ein fünftes Amt als Superintenbent und Prediger zu St. Ulrich in Magdeburg an, von wo Joh. Bigand und Matth. Juber turz vorber zur Berstärkung von Flacius nach Jena berufen waren. hier in Magdeburg, von wo aus er gegen harbenberg, Synergiften und Majoriften ju fchreiben fortfuhr, erhielt feine vorläufig nur auf brei Jahre eingegangene Unstellung auch balb wieber ibr Enbe burch einen Conflitt mit ber weltlichen Ohrigfeit; bie Burgermeifter verboten ihm gegen ein Defret bes Rreistags ju Luneburg ju prebigen, nach welchem nicht gegen Arpptocalviniften, Spnergiften und Abiaphoriften geprebigt werben follte, und binberten auch feine Bemühungen, burch Berbrangung eines Geiftlichen für Wiganb's Biebereinfetung Raum zu machen; Befihufen aber widerfette fich nicht nur, fonbern bannte zulett ben gangen Magiftrat von Magbeburg, und fo murbe er aus ber Stadt verwiesen, und ale er fich nicht fügte, im Ottober 1562 burch bewaffnete Burger mit Beib und Rinb binausgetrieben. Auch aus feiner Baterftabt Befel, welche er zunächft als Buflucht auffuchen nunfte, murbe er icon 1564 wieber vertrieben wegen einer Schrift "bom Unterfcied zwifden ber mabren tatholifden Lehre ber Rirde und zwifden ben Brrthumern ber Bapisten und bes römischen Antichrifts," welche ihm ber Bergog von Julich fehr übel genommen hatte; vergebens bemühte er fich bann, wie bamals auch Flacius that, um Aufnahme in Stragburg. Aber im Dai 1565 erhielt er feine fechete Anftellung als Sofprediger bei bem Bfalggrafen Bolfgang von Zweibruden ju Neuburg, eine feiner frieblichften Zeiten, in welcher er auch feine zweite Che mit einer Tochter von Simon Mufdus vollzog. Ale aber im Juni 1569 Pfalzgraf Bolfgang gestorben mar, ließ Beghufen fic noch in bemfelben Jahre von Bergog Johann Wilhelm von Sachfen, welcher nach ber Aechtung feines Brubers Johann Friedrich auch beffen Stelle eingenommen hatte und barin bie Philippisten wieber zu vertreiben und bie Flacianer gurudgurufen aufing, in ein siebentes Amt als Professor ber Theologie neben Bigand, Rirchner u. A. nach Jena berufen; ben Flacius felbst aber, welcher bereits noch hülflofer umberirrte, mochten biefe feine alten Gefiunungsgenoffen und Schütlinge nicht nur nicht in Jena fich wieber beigefellt seben, sondern erft jest fanden fie in der ftarten Ausbruckweise beffelben, daß in bem gefallenen Menichen bie Erbfunde bas Befen beffelben ausmache und bie Gottabnlichfeit in Teufeleahnlichkeit verkehrt fen, immer mehr eine fundamentale Barefie, fcheuten zwar eine perfonliche Busammentunft mit ibm , um welche er fie in feiner Roth bat, richteten aber immer umfangreichere und heftigere Streitschriften gegen ben Manichaismus, welchen er hartnädig festhalte\*). Bieberum 1573, ale Johann Bilbelm ftarb, und Rurfürft

<sup>\*)</sup> In bem langen Berzeichniß berfelben in Leuckfelbs historia Heshusii S. 231—233 fehlt eine beutiche Streitschrift beffelben, "Clare und belle Zengnissen Dr. Martini Lutheri, bag bie Erblube nicht fep bas Wefen bes Meuschen, bem driftlichen Leser zur Warnung für ben ma-

Anguft Die vormundicaftliche Berwaltung ber fachfischen Bergogthumer übernehmen mußte, liek diefer fogleich für fo viele Anfeindungen gegen die turfächlischen Theologen und Universitäten Beghusen und Wigand aus Jena vertreiben; Beghusen aber fant noch im Sommer 1573 burd Chemnit' Bermittlung balb fein achtes und anfehnlichftes Amt m Königsberg als Bischof von Sameland an Mörlin's Stelle; es gelang ihm auch, Wigand borthin als Professor ber Theologie nachzuziehen. Aber Wigand, obwohl er balb auch bie Stelle eines Bifchofs von Bomefanien bagu erhielt, tonnte feinen Reib gegen Beffhusen's einträglichere und angesehenere Stellung so wenig zurückhalten, daß dies ihn am meiften gereigt ju haben icheint, Beghufen in Ronigsberg ju fturgen. Beghufen, unter ber Beraussenung , quaecunque dicit S. S. filio Dei data esse in tempore, de humana eius natura intelligenda sunt," fand fich burch Stellen ber Schrift, wie Matth. 28, 18; 11, 27. Eph. 1, 19 -22. Joh. 3, 35. Bf. 8, 7., genothigt, auch ber menschlichen Ratur Chrifti in abstracto eine Mittheilung zwar nicht aller Gigenschaften göttlicher Majeftat, z. B. ber Ewigfeit, Allgegenwart (bie Ubiquitatelehre verwarf Beghufen auch in ber Abendmablelehre) aber boch ber Allmacht, Allwiffenheit, ber Fahigfeit gur Lebensmittheilung und jum Richten bes Menschengeschlechts jur Rechten Gottes beigulegen \*). Dies griff Bigand mit fo viel Erfolg als Neuerung und Irrlehre an, und mußte fo viele Andere gegen Beghufen aufzuregen, bag er im Jan. 1577 eine Synobe von zwanzig Geiftlichen halten und hier bessen Lehre verdammen, und ihn dann im April, da er nicht widerrief, für abgesett erklären laffen konnte; Wigand, hierauf auch mit bem Bisthum Sameland beauftragt, entfette bann auch andere Brediger, welche in biefe Berbammung Gefibufens nicht einstimmen wollten, und behauptete fich in biefer Burbe bis an feinen Tob im Jahr 1587. Durch Chemnit erhielt Beghufen aber balb nach feiner Bertreibung aus Breugen feine neunte und lette Unftellung und Beimath auf ber erft fo eben 1576 von Bergog Julins geftifteten Universität zu Belmftabt, wo er neben Tim. Rirchner, welcher bier fcon früher ale erfter Professor ber Theologie angestellt mar, 1578 ale zweiter Brimarins eintrat und 1579 nach Kirchners Bertreibung als einziger übrig blieb. hier trug er noch bagu bei, baß für bas Berzogthum Braunschweig und beffen Universität Selmftabt jene allmablige Burudziehung von ber Concordienformel erfolgte, für welche bie Begranber ber Universität, Bergog Julius und Chemnig, so viel gethan, und welche auch Beghufen 1.678 unterschrieben hatte. Schon 1580 fand er bie gebrudte Ausgabe mit bem, mas er unterschrieben babe, nicht in Uebereinstimmung, und vergebens hielt ibm Chemnis, welchem er eine Lifte ber Abweichungen einfandte, Die Geringfügigkeit berfelben bor. 216 bann auf Befehl ber Rurfürften von Sachfen, Pfalz und Brandenburg auf bie Gegenschriften gegen die Concordienformel eine Apologie berfelben von Chemnit, **Lixon**er und Selneder verfast war, und als es galt, auch die Zustimmung Anderer biefar ju gewinnen, wich Beghusen Anfange mit Berufung auf feine Instruktion vom Herzog Juline Brivatverhandlungen mit jenen Theologen ans, und auf ber Zusamentunft qu Queblinburg im 3. 1583, wo bie Einigung ju Stande tommen follte, fagten fich vielmehr die Braunschweigischen Theologen von der Apologie der Concordienformel, weil fie in einigen Stellen biefer bie Ubiquitatelehre ausgebrudt fanben, und insofern fie biefe permarfen and von ber Concordienformel los, mahrend fie biefelbe nach bem Ginne, welchen fle unter Berwerfung ber Ubiquitatelebre barin voransfetten, immer noch gegen folde, welche ihnen bem Calvinismus zu nabe zu tommen fchienen, wie Julius' Bofprebiger Malfins, aufrecht zu erhalten fich bemühten. Das Auftommen ber Philippiften und Sumaniften in Belmftabt erlebte Beghusen nicht mehr; er lieg ben Rampf gegen fle

nichälschen Schwarm Murici trevlich zusammengetragen," Jena 1572, 1 Bb. in 4. Die umfangreichste und schaffte Gegenschrift ift heßhusens Antidotum contra impium et blasphemum dogma Mt. Flacii Illyrici, quo adsorit quod poecatum originis sit substantia. Jena 1572, in 4. Die opistola ad Flacium ift schon vom J. 1570.

<sup>\*)</sup> Aurge Busammenfaffung in Defhusen's Examen theologicum, Ausg. von 1586 S. 71 ff.

feinem Collegen Daniel hoffmann nach. Sein Testament (bei Leudfelb S. 221-229) läßt ihn bemuthiger und weniger eigenwillig unter allen Unruhen feines Lebens erscheinen, als man ben bipigen Streiter fonft ju benten gewohnt ift; er macht fich Borwurfe, bag er meniger gethan ale er mohl foulbig gemefen; ich batte bie Ganber noch barter ftrafen follen, benn ich gethan, und bie Rottengeifter noch eifriger wiberlegen follen, benn ich gethan." Aber freilich ware eine folde Buverfichtlichkeit, wie bie feinige, im Ibentifiziren bes eigenen Meinens und Wollens mit Gottes Willen wohl nur bann beroifd, wenn fie möglich ware ohne ein ftarles Dag ber Robbeit, welche von Gelbftertenntnig und von Wiffen um Grad- und qualitative Unterfchiebe menfchlicher Gewißheit fehr Unermübet thatig bie zulest (f. 3. B. Melanders iocoseria Th. 2. Nro. 80 S. 101) flarb er zu Helmstädt am 25. Sept. 1588. Seine Schriften find theils Streitschriften fast bei jedem Amtewechsel, welchen er erfuhr, ober gegen die gemäßigten lutherifchen Theologen, theils exegetische und bogmatische, wie er in seinem Testamente als biejenigen, welche fein Glanbensbetenntnig enthielten, bie Commentare über Pfalmen, Jesaia und paulinische Briefe nennt, außerdem die Schrift de iustificatione peccatoria coram Deo 1587, und por Milem bas Examen theologicum, continens praecipuos locos doctrinae Christianae, ein flares und gedrangtes bogmatifches Compendium ober eigentlich Examinatorium, entstanden bei Gelegenheit ber ihm 1571 in ben fachfischen Bergogthamern aufgetragenen Rirchenvisitationen und Colloquia mit ben Geiftlichen, und noch jest in ber Form von Examenfragen und ausführlichen gelehrten Antworten auf biefelben, fon 1571, nachber nach Leuckfeld S. 233 noch viermal, ficher wenigstens helmftabt 1586 in 8. wieber herausgegeben.

Joh. Ge. Leuckfeld's Biographie, hist. Heshusiana, Queblinb. 1716. 252 S. in 4. ist reich an Attenstücken, in ber Behandlung etwas apologetisch. Das beigegebene Bildnig gibt fein günstiges Zeugniß. Einige Ergänzungen zu Leuckseld, auch zu dem Schriftenverzeichniß, in Chrysanders diptycha professorum, qui in acad. Julia docuorunt, Delmst. 1748 in 4. S. 31—44. Plancks Analysen von heßhusen's Rarakter in ben letten Bänden der Gesch. des prot. Lehrb. zeigen den gewohnten psychologischen Scharfblick ihres Verfasser, aber auch, wie sehr derfelbe durch zu vertraute Bekanntschaft mit diesen lutherischen Eiserern den Glauben an sie verloren hat. Viele Antographa und Attenstücke auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel werden für Heßhusen's Geschichte noch nicht ausgenutzt sehn.

Sefnchaften. Befanntlich gebort biefer Rame in bie Geschichte bes Donchsthums und ber Dopftit bes vierzehnten Jahrhunderts und bezeichnet Die lette größere Streitbewegung ber griechischen Rirche innerhalb bes Bygantinischen Zeitalters. Bir geben aus erft einen turgen quellenmäßigen Bericht ber fonberbaren Angelegenheit und werben bann auf ben Inhalt und bie bogmen-hiftorifche Bebeutung bes geführten Streits genauer eingeben. — Geit ber Erbebung ber Balaologen auf ben Raiferthron befand fich bie griedifche Rirde in bauernber Unruhe und Uneinigkeit. Die Arfenianische Bartei, bervorgegangen aus bem Conflift zwischen bem Batriarchen Arfenius und bem Usurpator Michael Balaologus, hatte große Berbreitung gefunden, und befonders bie Monche und Die Gegner jeder Annaherung an die lateinische Rirche für fich gewonnen. In der Regierung herrichten ichwantenbe Grundfate, balb ber Union, balb ber Feinbicaft gegen bie Lateiner, und bie Batriarchen ber hauptstadt folgten biefem Bechsel. In ber erften Balfte bes vierzehnten Jahrhunderts brach ber beftigfte Burgerzwift aus, in Folge beffen ber jungere Anbronicus ben Thron bestieg, nach feinem Tobe aber ber traftige Johannes Cantacuzenus fich ber Regierung bemachtigte und ben Rampf gegen bie Raiferin Anna, die Wittwe des alteren Andronicus, fortsette. In diese Beit fallt das Auftreten ber Hesphasten, und da die politischen Gegensätze auch mit kirchlichen verbunden waren, so burfen wir und nicht munbern, bag bas auffallenbe Bhanomen bes Monchelebens febr verschieben beurtheilt wurde und ben vorhandenen Barteibestrebungen neue Rabrung aab. Schon bie Arfenianer hatten fich theilweise einer untftifden Begeifterung bingegeben, noch

mehr die Monde bes Berges Athos (f. b. A.), welche bamals auf ber Höhe ihrer öffentlichen Birffamteit ftanben, und in ben Städten, besonders Theffalonich, festen Sit und bebeutenben Anhang befaffen. Unter ihrem Abt Someon und während ber Regierung bes jungeren Andronicus sprachen fle jest von einem ewigen ungeschaffenen und boch mitteilbaren gottlichen Licht, welches auf bem Berge ber Bertlarung geleuchtet und bas auch ihnen in ihrer vollkommenen Ruhe und Abgezogenheit von ber Welt aufgegangen fen. Der Führer diefer hefpchaften (ήσυχασταί, ήσυχάζοντες) und Bertheidis ger ihres Lichtpringips wurde Balamas, nachmaliger Erzbifchof von Theffalonich. Doch faben fie fich balb angegriffen von bem gelehrten und icharffinnigen Monch Barlaam, ber unter Andronicus bem Aelteren aus Calabrien nach Konstantinopel gekommen war. Diefer erflarte bie Lehre jener Quietiften für irrig und baretifch und motivirte feinen Biberfpruch in Unterredungen und Schriftstuden. Er behandtete, ein fo beschriebenes Licht warbe bas Befen Gottes felber febn muffen, welches aber alebann gegen allen Rirdenglauben in ben Kreis menschlicher Bahrnehmung herabgezogen werbe. Und als ihm nun Balamas vorhielt, jenes ungeschaffene Göttliche fen in feiner Mittheilbarteit nur eine gottliche Birtfamteit und Onabe, teinesmegs bie absolute Gubftang: entgegnete er, bag burch biese Unterscheidung ein boppeltes Göttliche, ein Rabbares und Unnabbares aufgestellt, also eine Art von Zweigötterei eingeführt werbe, und er ließ fich auch nicht aberzeugen burch bie finnliche Analogie ber Sonne, an welcher man bie Strahlen von ber Scheibe untericeiben muffe, ohne einen boppelten Sonnenforper angunehmen (vgl. bie Urtunde in Engelhardt's Abhandlung G. 74). Bei ber Auftorität ber Monche und ibres am hofe hochgeachteten Gegners tonnte bie Sache nicht verborgen bleiben; Barlaam felbst trug auf tirchliche Bernehmung ber Meinungen bei bem Batriarchen Johannes an. Diefe erfolgte 1341 auf ber erften Spnobe ju Ronftantinovel unter Borfit bes Raifere Andronicus und bes Batriarden; Barlaam ließ fich einschüchtern, wiberrief und ging nach Italien zurud. Eine zweite Synobe verurtheilte seinen Anhänger Gregorius Acinbnus, ber Diefelbe Bolemit gegen Die Helpchaften fortfette. Die Anficht ber Majorität war nicht wenig baburch bestimmt, bag Barlaam als Bögling ber lateinischen Theologie im Berbacht ftand und bas Intereffe ber Orthoboxie, welcher auch bie Monche meift angehörten, gegen fich hotte. Allgemeinere Gunft ober Abgunft fprachen auf beiben Seiten mit und haben auch eingewirft auf die uns vorliegenden Berichte theils bes Cantacmenus theils bes Nicephorus Gregoras. Der Erftere, obgleich Anfangs bem Barlaam augethan, ergab fich boch nachher ber politisch ihm unentbehrlichen Monchepartei und stellte ihre Sache in günftiges Licht (lib. II, 39. IV, 23. 24.). Ihm steht im Iutereffe bes Barlaam mit icarfer bochmuthiger Rritit Gregoras gegenüber, er behanbelt bie Befochaften angerift geringicabig und ergahlt von biefem Standpuntte mit manden abweichenden Rebenumständen. (Niceph. Greg. lib. XV. VVIII. XIX, XXII. an vielen Stellen). Der ungunftigen Stimmung ungeachtet vermehrte fich inzwischen ber Unbang ber Barlaamiten, und ba Andronicus fcon 1341 gestorben mar, hatten fie unter bem Ginfluß ber Raiferin Anna, welche in ber fogenannten britten Synobe ben Batriarden Iohannes abfeten ließ, leicht obsiegen konnen, wenn nicht in bem folgenben Rriege Cantacngenus bie Oberhand gewonnen hatte. Diefer als Berr bes Reiche brang auf Entideibung: Acindunus wich jeder Borladung aus, boch tam 1351 bie vierte Synode gu Stande, wo flatt beffen ein Erzbischof von Ephesus und neben ihm Nicephorus Gregoras bie Gegenpartei vertraten (f. bie Urfunde in Harduin, Acta Concil. XI, p. 288 sqq.). Diesmal wurde in mehreren Sitzungen gründlich auf die Controverse über Wefen und Birffamteit eingegangen, und bie Stimmenmehrheit erklarte fich nach herbeiziehung alterer tirchlicher Bestimmungen, jumal bes fechsten blumenischen Concils, und gablreicher patriftifcher Belegstellen in allen vier aufgestellten Fragpuntten für bie Auffaffung ber Monche. Die Lehre ber Besphaften warb bemnach genehmigt, ber Erzbifchof von Ephe fus nebft Anderen abgesett, über Barlaam und Acindunus die Ercommunication gesproden. Rach ber Darftellung bes Gregoras follen Unrechtmäßigfeiten biefen Ausgang erleichtert haben, benn er bemerkt, daß die Palamiten die ihnen ungünstigen Stellen aus ben Schriften der Bäter ausgemerzt, der Raiser aber während der Berhandlungen sich parteiisch und herrisch betragen habe (Grog. XVIII, 3—7. XIX, 1—3). Das Lestere scheint der Sachlage nach sehr glaublich, wenn gleich Cantacuzenus selbst (lib. IV, 28. 24.) das Gegentheil versichert. Auch nach der Synode sollen Ricephorus und die Seinigen nach dessen Bericht (XXI, 3. XXII, 1—3.) Beleidigungen und Mißhandlungen ausgesetzt gewesen sehn.

Fragen wir ferner nach bem Sinn biefer Doftit und ber burch fie angeregten Streitigkeit. Bas bie Befpchaften wollten und mahnten, mar eine frankhafte Ueberfpannung beffelben mpftifchen Triebes, ber fich von Alters ber in ber griechischen Theologie fortgepflangt hatte. Schon Bfeudo-Dionbfius, um von alteren Andentungen ju fcmeigen, fuchte nach einem Organ ber Annaherung an Gott, welches über bie gewöhnlichen Dittel ber Erfenntnig und Andacht binausgebe; er befchrieb ein Bellbunkel, ein verborgenes Licht, in bas berjenige eintrete, ber Gott zu ichauen gewürdigt wird; ahnliche Meußerungen unter ahnlichem Ramen tehren bei Marimus und Anberen wieber. Das griechische Mondeleben, obgleich vielfach verweltlicht und entartet, begunftigte boch jederzeit biefe Borftellungen. Die Athosmonde aber muffen auf die Aneignung bes Gelor mug ein formliches Studium verwendet haben; fie wollten es erlebt haben, daß bem von ber Belt abgewendeten Menfchen bei völliger Berfentung in fich felbft und entsprechender Rorperhaltung (baber ouradowvou) bas himmlische Licht aufgebe, tein geringeres gewiß als bas ber Berklärung, bas einft auf Thabor ben herrn umftrahlt, bas bem beiligen Antonius und anderen Frommen erschienen fen. Unter anderen Berhaltniffen mare biefe Bellfeberei vielleicht ben gebeimen Erfahrungen bes Rreifes, wo fie entftanben mar, überlaffen geblieben: bamale aber erregte fie Auffeben und ber Biberfpruch bes Barlaam nothigte bie Besphaften, ihre Anschauung theoretisch ju fixiren und ju rechtfertigen. Das Licht follte ein überirdiches und gottliches fenn, burfte aber nicht mit Gott ibentifigirt werben, weil fonft die behauptete Bahrnehmbarteit blafphemifch gewesen ware; jur Ertlärung biente baber ber Unterfchied von Befen und Birtfamteit. Balamas, ber vornehmfte Bertheibiger ber Monde, verfichert nachbrudlich, bag bas Befen Gottes als folechthin nnerreichbar rechtgläubig von ihnen anerfannt werbe. "Aus Gott an fenn, gelte von allem Gefchaffenen, aus ber Gubftang Gottes ju fepn, von teinem." Aber naber ftebe une bie Birtfamteit, ber Inbegriff aller gottlichen Bufluffe und Rraftanfferungen (ενέργεια γάρ εστιν η φυσική εκάστης ουσίας δύναμίς τε καὶ κίνησις, Harduin, 1. c. p. 303), und wie biefe nach Dben in eine allumfaffente Befammtwirtfamkeit zufammenlaufen, fo theilen fie fich nach Unten in eine unbestimmbare Anzahl einzelner Energieen ber Beisheit, Rraft, bes Rathe, ber Erleuchtung, bes Lebens. Es find bie von Gott ausgehenden und boch unlöslich mit ibm verbundenen Gottheiten (Georn-Tec), bie Ausstrahlungen ber in sich geschloffenen Trinität, und ba in ihnen bas beiligfte Onabengut gespendet wird, muffen fie in ben Bereich ber menschlichen Ginne einbringenb gebacht werben. In biefe Reihe gehört auch bas Thaborlicht, überirbifch und fichtbar zugleich, ce ift ewig und ungeschaffen, es bat aber anch bie Eigenschaft, bas von ibm Durchbrungene zu vergottlichen und in bie Region bes Ungeschaffenen zu erheben (Niceph. Greg. XI, 10). Das Pravilat axriorov war also absichtlich gewählt und follte gleichsam bie Mittelftufe bes Göttlichen bezeichnen, welches aus bem Absoluten ftammenb, boch eine Berührung mit bem Enblichen möglich macht und biefem feine bobere Ratur einbilden tann. - Auf biefe Bertheibigung hatten bie Freunde bes Barlaam und Acinbunus, befonders ber fritische Ricephorus Gregoras, Folgendes ju antworten. Die Er- 1 Marungen ber Palamiten find wibersprechend. Das ungeschaffene Licht mußte entweber substantiell ober als bloße Eigenschaft gedacht werden; in jenem Falle ware es eine befondere, außerhalb ftebende Wefenheit, eine vierte Sppoftafe, in biefem tonnte es nicht ohne Subjett eriftiren. Der Unterschied von Befen und Birtfamteit fallt ausammen. weil er entweber zu ber Fiftion neuer Spooftafen, ober zu ber Annahme subjettlofer

الا الحق Qualitäten hintreibt. Bon bem, was Gott ist, darf man nicht das eine Absolute emporrüden und das Andere als bloße Wirsamkeit niedriger stellen, sonst täme das Eine erst zum Andern hinzu, und wir hatten ein an sich wirtungsloses Wesen. Gerade die Wirdsamkeit bedingt und erfüllt den Begriff der göttlichen Substanz, sie läßt sich nicht als ein zweites daneben oder darunter stellen. Die beiden nothwendigsten Attribute Gottes sind die der Einheit und des Guten. Das erstere schließt sede Zusammensehung aus, das zweite wird gar nicht gedacht, wenn man es nicht im innigsten Zusammensehun von Wesen und Wirken denken will. Rein, Beide sind in Gott, eben weil er Gott ist, nicht verschieden; Er hat nicht, sondern ist selber die avroerkopera, nur das mannigsaltige Gewirkte muß von ihm, dem Alwirtsamen, unterschieden werden. Diese Gründe hat Gregoras (XXII—XXIV, p. 1050 sqq. od. Bonn.) in einer Disputation mit dem Radassilas der ebenfalls zu den Wystistern gehörte, mit Beziehung auf Sähe des Aristoteles, Brollus und Razimus ausschlich dargelegt und den Palamiten einen starten Mangel au Dialettik vorgeworfen, weshald sie durch Misverstand Platonischer Ideen irregeleitet worden.

So verhielten fich furglich bie Anfichten, swifchen benen bie Spnobe ju mablen hatte, und warum hat fie fo gewählt? Man fleht leicht, bag bie Controverse ein bobpeltes Moment enthalt; bas eine ift bie Unterscheibung von Wefen und Wirkfamteit überhaupt, bas andere lag in der besonderen Art, wie die Besuchaften ihre ungeschaffenen Energieen als Georgres verfelbständigten und jum Prinzip einer geheimnigvollen Bergöttlichung erhoben. Batte bas Lettere allein in Frage gestanden: fo wurde trot aller Borliebe für bie Monchspartei beren Sache schwerlich zu halten gewesen sehn. Allein bie Synobe ftellte bas allgemeine fpetulative Broblem voran, ohne ben eigenthumlichen Standpuntt, bon bem es ausgegangen war, für fich ju prufen. Die Diftinktion bon ovola und erepreia mar befannt und geläufig, fie aufzugeben fcbien gefährlicher ale fie unter ber Boransfetung, bag Beibes untrennbar feb, zu bestätigen. Die theologische Sprache ber griechischen Bater tam ben Beurtheilern ju Bulfe, und andere Mittel als bie ber Anktorität hatte eine damalige tirchliche Berhandlung wenig in Händen. Daher wurden ablreiche Stellen ber alteren Bewahrsmanner, eines Athanafius, Gregorius, Bafilius, Chrysoftomus, Sophronius, Dionhfius zufammengehäuft, nicht gerade mit forglicher Auswahl, noch mit Beachtung, ob fie für ben fraglichen 3med gang ausreichten. Bon jeber hatten die griechischen Bater die Spipe ber göttlichen Transcendenz als das Absolute, bas Unnennbare und Unzugangliche bezeichnet, an bas fein Rame und fein Auge bes Beiftes ober bes Leibes reicht. Um fo mehr wurden fle bewogen, andererfeits die Anerteumung bes von bem Abfoluten ausgehenden Lebens und Wirtens zu pflegen; biefer göttlichen Effetivität gelten alle Namen fowie alle Theilungen göttlicher Rrafte und übernatürlicher Gnaben, fie barf nicht fehlen, wenn nicht bas Endliche aus ber lebendigen Berbindung mit Gott herausfallen foll. Die abstratte Definition bes Gottwefens hatte bie Folge, bag alle concreten Anschauungen in eine zweite Rategorie ber Birtfamteit verlegt und in biefer eine Mannigfaltigfeit von Botengen nachgewiefen murbe, für welche bas Ureinfache felber teinen Raum bot. Es war nicht fcwer, für biefe noch fehr fluffige Unterscheidung, Die aber auch ber Dobfit einen Anfnupfungspuntt bot, Beugniffe ju finben. Logifc murbe bie Differeng baraus gerechtfertigt, bag bas Sabenbe mit bem, was es hat, nicht aufammenfällt, jenes alfo in gewiffer Beziehung über biefem fteben muß. Dagu fanden fich auch Stellen, namentlich bes Areopagiten, nach benen ber gottlichen Energie bas Prabitat ber Gottheit und Ungeschaffenbeit jutam, und bag bann bie Mittbeilbarkeit bes Göttlichen an Die Denschen ber Wirtsamkeit, nicht bem Befen zufalle, ergab fich von felbft. Auf folche Anleitungen und Stellenbelege ftutte bie Synobe ihren bogmatifchen Befchluß (Harduin, 1. c. p. 302. 331). Es war ein Urtheil in Baufch und Bogen. Denn mit welchem Recht bie Besuchaften ihrer besonberen Entbedung bes Thaborlichtes fich rühmten, was von ber gnoftifirenben Befchreibung ber Energieen gu halten und wie ber Biberfpruch eines ungeschaffenen Sichtbaren au lbsen feb, war bamit noch

nicht gefagt. Auch von ber Frage über bas Berhaltnig von Seyn und Birten blieb ber fowierigere Theil unerledigt. Gregoras batte jene Differeng zwar fallen laffen, boch aber eingeraumt, bag swifden bem Anfichsehn Gottes und feinem Berhaltnig auf bas Andere unterschieben werben muffe; er hatte im Befen felber, welches immer zugleich ein Birten fen, boch eine Duplicitat bes Theilhaften und Untheilhaften, bes Mittheilfamen und Richtmittheilsamen anerkannt und bamit bie bem Irrthum ber Balamiten unterliegenbe Babrbeit aussprechen wollen. Es feblte nicht an Anlag, Die Controverse fcbarfer ju berfolgen. In ben Berhandlungen felbst wird ber fcwierige Buntt, ob etwa ber gange Unterschied nur im menschlichen Denten begrundet feb, zwar gelegentlich berührt, aber nicht grundlich untersucht (Hardwin, 1. c. p. 310). Endlich mar man babei auch über manderlei logifde Ungenauigfeiten nicht hinausgefommen. Der Begriff ber Birtfamteit fowantte, Birtenbes und Gewirftes murben oft verwechfelt, und wenn gefragt murbe, pb die abttliche Borfebung geschaffen ober ungeschaffen beifen folle, fo fette icon bies eine Unflarbeit bes Dentens vorans. Deffenungeachtet ift Die griechifche Rirche mit Diefem ungenügenden Resultat, weil es ber Richtung ihrer Theologie großentheils entsprach, aufrieben gewesen, und gleichzeitige wie fpatere Schriftsteller, Philothens, Demetrius Chbonius, Marcus Engenicus, haben es in Schut genommen, Die Lehre bes Barlaam aber als Folge einer Berirrung ber Lateiner gurudgewiesen. Der Leptgenannte g. B. führt in "fpllogistischen Rapiteln" weitläuftig aus, bag wenn man teinen Unterschied zwischen Befen und Birtfamteit mehr besteben laffe, Die Trinitatelehre verwirrt und Die folimmften Drigenistifchen Confequengen berbeigeführt werben. Rur einige Griechen blieben in ber Opposition, wie Manuel Raletas, welcher nachweist, bag bie Differeng bon ovoic und eregyeia, wenn fie überhaupt bestanden habe, boch von ben Palamiten jebenfalls ver-Denn wenn fich Beibe verhalten wie Brimares und Gefunbares, tannt worben feb. Urfache und Birfung, Untheilbares und Theilbares, Unbewegliches und Bewegliches, Unfichtbares und Sichtbares, fo treten Gigenschaften in ben Begriff ber Birtfamteit, Die theils Gott gar nicht zukommen, theils gerade eine Wefensbebeutung haben (Engelharbts Abhandlung S. 131). Ebenso bat spater bie lateinische Rirche bie Rritit bes Barlaam . gegen Balamas gebilligt, ja fie hat in ihr ben Musbrud eines wirklichen Streitfates amifchen beiben Rirchen ausgebrudt gefunden, welcher barauf binauslaufe, bag nach ber einen Lehrweise bie genannte Differeng nur eine gebachte febn, nach ber anbern aber reale Bahrheit haben folle. Bie Barbuin die Urtunden ber Spnode von 1351 unter bem Titel Pseudosynodus Palamitica in feine Sammlung aufnahm, fo urtheilt Betavius megwerfend über bie Meinung ber Griechen; De theol. dogm. I, cp. 12. p. 76. 81. (Antw. 1700): Esse quiddam in Deo putarunt re ipsa distinctum a Dei substantia eaque ut inferius ita minime creatum, sed medii cujusdam inter Deum et res creatas ordinis. -Itaque ridiculi sunt Graeci, qui, quod de ¿πινοίας i. e. rationis vel cogitationis differentia veteres usurparunt, ad rei discrimen imperite, ne dicam, impie transferunt. Bon einer Scheidung ber Rirchenlehren als folder tann in biefem Bunft nicht bie Rebe febn; nur fo viel ift richtig, baf, wie bemertt, Die Griechen bei ihrem Streben nach moglichft abstrafter Bestimmung bes absoluten Befens geneigt maren, Die gottliche Attivitat besto naber an bas Organ menschlicher Aufnahme ober Ertenntnig berangugieben.

Bir schließen also mit der historischen Bemerkung, daß im helpchaftenstreit eine Behauptung der Mystik von Seiten des Dogma und der Scholastik vertheidigt worden,
woraus die enge Berbindung erhellt, welche diese beiden Elemente in der griechischen Theologie zu einander einzunehmen suchten. Will man aber die Begebenheit in ein allgemeineres Licht stellen, so ist es die Gleichzeitigkeit mystischer Erscheinungen in verschiebenen und unverdnndenen Theilen der Kirche. — Bgl. bes. Engelhardt, die Arsenianer
und hespchasten in Illgen's Zeitschr. f. hist. Theol. Bd. VIII, S. 48 ff. Dazu m. Schr.
über Kabasilas S. 8. 20—24. Append. II, Marci Eugenici capitula syllogistica.

Beterobogie, f. Orthoboxie.

Dethiter (DPR, Bopt. Xerracoi), eine tanganitifche Bolterschaft, 1 Mof. 10, 16.,

Heter 57

welche sich schon zur Zeit Abrahams in Palästina angesiebelt hatten, 1 Mos. 15, 20. und bazumal Herren ber Gegend um Hebron waren, wo dieser Erzvater ein Grundstück von ihnen kanste, 1 Mos. 23, 3—15. Auch zu Isaals Zeit treffen wir sie im Süben bes Landes an. Nach der Rückehr Israels aber aus Aegypten wohnten sie auf dem Bebirge neben den Amoritern, 4 Mos. 13, 30., die nach Bethel hin verbreitet, Richt. 1, 26. Sie wurden von den Ifraeliten zwar unterworsen, aber nicht ausgerottet und erhielten sich selbst noch unter den Königen in selbständigen Gemeinden, Richt. 3, 5. 1 Kön. 10, 29. 2 Kön. 7, 6., wo sogar noch von kleinen Königen derselben die Redeist, obgleich Salomo, 1 Kön. 9, 20., sie zinsbar gemacht hatte. Sie scheinen die verwirrten Berhältnisse schon, 1 Kön. 9, 20., sie zinsbar gemacht hatte. Sie scheinen die verwirrten Berhältnisse schnigthum zu gründen, das sich unter Ahabs Sohn Joram unabhängig zu machen sachte, 2 Kön. 7, 6. Dort erhielten sie sich die nach dem Exil. Zuweilen werden sie auch für Kanaaniter überhaupt, besonders neben den Amoritern, genannt, Jos. 1, 4. Ezech. 16, 3. 45.

Deper, Ludwig, wurte geboren in bem thurgau'schen Städtchen Bischofszell. Die banelichen Berhaltniffe find unbefannt; boch wiffen wir, bag er bis jum Enbe mit Bietat am elterlichen Baufe bing. Er war ein Jungling, ale in ben zwanziger Jahren ber Reformationssturm burch bie Schweiz und burch Deutschland ging. Ein Jüngling in hoben Gebanten, in Thattraft, in Leibenschaften, in ber ungeläuterten Bereinigung religiöfer Barme und fleinmenfolicher Gitelfeiten, in rubelofem Bechfel ber Mägigung und Ueberfturjung, bes Gehorsams und ber Berrichaftsgelufte, fittlichen Falls und fittlider Erbebungen bat er auch gelebt und ift er gestorben. Seine außere Lage ftellte ihn von Anfang in die Mitte ber Reformationsfirömung. Er war Raplan in Babenfcwpl am Burder See (von wo ibn Manche obne genugenben Grund nach Burich tommen laffen), ale eben Ulrich Zwingli immer muthiger bie Digbrauche verbammte, aber auch eine Schaar ungeftumer Jugend jum thatlichen Bollgug feiner Prebigt in bilberfturmenben Gifer fich erhipte und ben Rath jur Anfebung bes zweiten Buricher Religionegefrache aber Bilber und Deffe (26 - 28. Dft. 1523) nothigte. hier querft trat auch Beger bervor: Die Bergeichnung und Die offizielle Berausgabe ber Berhandlungen, auf bie er fich viel zu gut that, wurde ihm zugetheilt, aber auch auf die Tagesfrage felbft wirtte er ftart genug ein burch fein am 24. Sept. aus Froschauers Officin veröffentlichtes "Urtheil Gottes, unfere Chegemabels, wie man fich mit allen Gögen und Bilbnuffen halten foll, ans ber beiligen Gfdrift entzogen." Das fleine Buchlein verrieth nicht gerade viel Runft und Anlage, aber es rebete in ber Sprache ber Beit und in ber Sprace ber Auctorität und Unfehlbarkeit, und indem es den Bilderdienst unter ben Titel bes Bogenbienfte brachte, indem es auf Entfernung und Berbrennung ber Gogen brang und jeden Einzelnen bei Chriftenpflicht bagu in Arbeit rief, burfte es bie lange Reibe ber Berbote bes A. T. und seiner fcpredlichen Drohungen gegen bie Gogenbiener wirkfam genug für fich gebrauchen. Bon feinem Ginfluft zeugten bie rafc wiederholten Auflagen; bei ber Disputation felbst berief fich Leo Jub auf baffelbe. Das Büchlein beutet auf viele Befchäftigung mit bem A. T., bas Beger in ber Urfprache las, ber Bebantentreis auf Die Schule ber Mhftit, in ber wir Die Grundlage aller Entwidelungen Begers un fuchen haben, befonbers ber beutichen Theologie, über bie er fpater auch Schlufreben fdrieb. Die "Enthaltung" bes armen Menfchen, bes armen Gunbere in Gott, "unferm Bater, unfrem Chegemabl", Die "Gemeinschaft mit unfrem Gott, unfrem Chriftus", ber une im Beift und in ber Wahrheit ju fich zieht, bas Rinbschaftsbewußtseyn, bas Bewuftfenn ber Ermablung und Berzeichnung bei Gott, Diefe Dhitit einer im Boraus fertigen, in ber Stille geiftigen Lebens rafc wie im Raub gewonnenen Gotteinheit folagt aberall burd. Diefer Berbinbung gegenüber find bie Bilber mahre Rauber, Die uns trennen bon unferm Chegemahl, auch Deffe und Gefange erfcheinen wie Storefriebe, weil wir uns (wie er in bem 1523 aberfetten, 1524 in Burich gebruckten Senbbrief Rabbi Sammelis bes Ifraeliten x. ansspricht) vielmehr geiftlich in unfern Gemithern

in Gott "erhugeln" sollen; ja so hoch er mit Zwingli bas Schriftwort stellt, ben rechten Brüfftein, Goldstein, und bei unvergänglichem Werth unsern Trost in Gott, die mystische Theologie mit dem Rühmen des göttlichen Geisteszugs hat auch ihm schon sichtlich die Art an die Wurzel gesett.

Grundfate und glübenber Ebrgeig gefellten Beter jur rabitalen Bartei. Schriftden felbft geborte biefer Richtung an, benn es eiferte nicht nur überhaupt gegen bie Bilber, es hatte fein Bort ber Migbilligung für bie Bilberfturmer und fein Bort ber Borficht, indem es bas Bolt für Entfernung ber Bilber forgen bieg. Schon Ende Oftobere 1523 fleht man Beter in neuer Rührigkeit; er unterbricht ben altglate bigen Pfarrer von Maschwanden mitten in ber Predigt, bringt ibn 1524 fur feine Rachepredigt in's Buricher Gefanguig und zwingt ibn zur Depretation. Go wenig Beter fcon an ber Spite biefer Partei ftand ober mit ihrem Ueberwinder Ulr. Zwingli gebrochen hatte, Ungufriedenheit und Unruhegeist trieben ihn in's Ausland. Im Juni 1524 manbte er fich, unterflütt burch ein Schreiben Zwingli's an ben St. Annenprediger Joh. Frofch, nach Augeburg, bon mo er mit bem Batrigier Georg Riegel und feiner Gemablin als Befellschafter und Brediger auf ihre in Babern gelegenen Guter ging, um übrigens foon im Berbft nach bem Abenteuer eines Ueberfalls burd baperifche Mannichaften bortbin wieber jurudzutehren. Die armfelige Stellung bes Literaten befferte er bier balb auf zu ber bes angesehenen Seftenhanpte. In ber notorischen Reuheitssucht ber Mugs burger, in ben Conflitten bes eifrig evangelischen Bolls mit einem altglaubigen ober farblos unentichloffenen Rath, in ben fchroffen örtlichen Gegenfagen ber Armuth und bes Reichthums und in ber focial-religiöfen Revolution bes Bauernfriegs, in bem neuen und erschütternben Rampf bes theologischen Rabitalismus gegen bie hergebrachte Taufund Nachtmahlslehre, bei bem feine eigene Stellung nicht zweifelhaft feyn tonnte, faub er ben gunftigen Boben, auf ben er feine Große baute. Unterftut burch feine eigenthumlichen, auch von Zwingli und Babian anertannten Talente, nicht gewöhnliche Gelehrfamteit, hinreißende Beredtfamteit, Die gleichsehr bas religiöfe Gefühl zu bezandern, wie mit ätjenber Berftandesicharfe bas fritifche Urtheil zu weden wußte und als Augabe und bie gefährlichen Baffen bes Sohnes und Spottes und fartaftifder Berbachtigungen führte, endlich auch burch große Beweglichkeit und Gewandtheit im Leben, ber fich auch die Differenzen ber Parteigenoffen unterordnen mußten, burch bas Alles wurde er ein Saupt und Borfteber beimlicher Gefellschaften, in benen er Zwingli und Leo Jud ale bie machtigen Reinbe bes Rüricher Rabitalismus (in feiner neuen Form als Wiebertauferei) befampfte, in benen er bie Buchtlofigfeit ber Reuebangelifden, Die er auch in einem Schriftchen bes Jahres 1525 "bon ben evangel. Bechen" u. f. w. befprochen, verurtheilte, und endlich auch noch bie lutherifche Nachtmahlelehre und ihre Bertreter unter ben Geiftlichen Angeburge, Urbanus Regius voran, verläfterte. Für freundliche Aufnahme bantte er biefem überbies burch Berlaumbungebriefe an ben felbft genugfam von ihm gescholtenen Zwingli. Much für ben Bauerntrieg intereffirte er fich und er ichien Erfolge ju hoffen, auch nachbem in ber Rabe ber Aufftanb hoffnungelos und blutig erloschen mar; feine eigene Betheiligung, bon ber icon gefabelt murbe, ift entfernt nicht nachzuweisen. Balb genug endigte fibrigens bas neue Glud. Roch in bemfelben Monat, in bem er Zwingli nicht ohne ibn feine bebeutenbe Stellung fühlen ju laffen gefdrieben batte (14. Sept. 1525), murbe er von Urbanus Regius, beffen lutherifche Erklärung ber Stelle Joh. C. 6. er in ben Binteln gebohnt hatte, qu einer öffentlichen Difputation aufgeforbert, bei ber er nicht ericien und bafür als unruheftiftenber Menfch, ber bem Urbanus im Boraus nur jur Betung ber Rirche angelegt ichien, aus ber Stabt verwiesen wurde.

Mit Empfehlungen ging er jest über Konstanz nach Bafel zu Detolampab, burch ben er sich bie Rücktehr nach Bürich ober Augsburg gewinnen wollte. Den milben Mann hatte er balb gewonnen; er glaubte ihm, baß er für seinen Zwinglianismus aus Augsburg vertrieben seh, er nahm ihn Anfang Oktobers in sein Haus auf und half ihm bei feiner Uebersetung ber Detolampab'schen ersten Schwabenschrift. Zugleich Kopfte er

Heter 59

bei Zwingli wieber an in einem Brief vom 17. Olt. und reiste am 4. Rov. selbst nach Burich, um fich beim bevorftebenben neuen Gefprach Zwingli's mit ben Taufern an reinigen und angleich ben Drud feiner beutschen Uebersetung bei Froschauer einzuleiten. Roch trante ihm Zwingli nicht. Doch als er am 24. Nov. von Neuem nach Burich kam, um ben Drud ber Uebersetung in beforgen, an beren Spige er feinen Confens mit Zwingli gegen bie Taufer, benen er nie angehört, erklarte, tam er ihm williger entgegen, er gab ihm, als er nach Bafel zurudtehrte, vertrauliche Aufträge an Dekolampab in feinem Schwabenstreit und an ben jur hebraifchen Professur nach Burich berufenen Bellican mit, und im Februar 1526 burfte heber bleibend als Correttor Froschauers beim Drud ber Detolampab - Zwingli'fden Schwabenfchriften nach Burich jurudtehren, we er vielleicht auch bie Untwort Zwingli's gegen Bugenhagen in's Deutsche überset bet (1526). Seger hatte fich wieber unter ben beberrichenben Zwingli gebeugt; aber nicht lang ertrug er biefe Stellung, fobalb feine Lage nur etwas freier und bie Gefinnung wieder muthiger und ftolzer geworben. Bon Renem hangte er fich an die Buricher Täufer und verließ in Folge bavon freiwillig ober gezwungen etwa in ber Mitte bes Jahres 1526 bon Reuem Barich.

Best fucte er Strafburg auf, wo Wolfgang Capito bie Baftfreunbichaft De telampabs und heber bie Burudgiehung von ber Wiebertauferei erneuerte, mahrend er Ebrigens zugleich ber Strafburger Freigebung ber Rinbertaufe, welch lettere er immer allein betampft haben wollte, ohne je ein Freund ber Wiebertaufer gewesen zu fenn, sein lobwort gollte. Da tam im Berbft ber geiftreiche Nurnberger Schulrector außer Dienft, Johann Dent, auf unfreiwilliger Banberung über Augeburg, wo er ein Jahr lang heber erfett hatte, nach Strafburg. Die beiben fo verwandten Manner, Die fich Allem nach hier (nicht in Rurnberg, nicht in Bafel) jum erften Dal begegneten, traten mit einander in Berbindung junachft jur Berausgabe einer lleberfetzung ber altteftamentlichen Bropheten. Schon in ber ersten Galfte bes Jahres 1526 hatte Beger eine Uebersetzung Raleachi's veranstaltet nach und mit ber Anslegung Defolampabs und war gleich barauf mit benfelben Gulfsmitteln als "geringes Bertzeug Gottes", wie er glaubte, auch an bie Ueberfetzung Jesajas gegangen. Bei ber Schwierigkeit ber Arbeit mußte er es aber als gottliche Berfügung ertennen, bag ber fprachtundige Joh. Dent ibm jugeführt murbe, mit beffen Bulfe er nun Jesaja und bann bie übrigen Propheten bes A. T. verbeutschte. Das Ganze erschien im Frühjahr 1527 mit einer Borrede Hepers, ber sich über bas Unternehmen und bie Grunbfage naber aussprach, bei Beter Schöffer in Borms und wurde in ber nachsten Beit vielfach, befonders in Augsburg nachgebrudt, während bie Stadt Rurnberg die Schrift verbot. Luther felbst und die Buricher sprachen fich anertennend aus fiber bie Bormfer Propheten, Die Borganger ihrer eigenen Ueberfetjungen, boch rugten fle nicht blof die theilweise Dunkelheit, fle und felbst Geb. Frant meinten an finden, daß Juden babei gewest, die Chrifto nicht große Buld erzeigt haben, und fcon ale Berdollmetschung ber Rottenhaupter jagte bie Arbeit ben Burichern ein Schenen und Graufen ein. Aus jener Gigenthumlichfeit ber Ueberfetzung ift jugleich ju feben, bag bie Gemeinschaft ber beiben Freunde nicht auf die literarische Arbeit beschränkt blieb. heber ging, wie bies feine Schriften und ausbrudliche Radrichten ber Strafburger zeigen, auf Die theologischen Ibeen Dente ein, nicht bloß weil er im Gefühl fittlicher Schmache feine Baltpuntte auswärts suchen und insbesondere unter Die Auctorität beffen fich beugen mußte, ber fle nachbrudevoll in Anspruch nahm und Wiberspruch nicht zu ertragen bermochte, fonbern auch weil er ohne eigene Probnttivität bes theologischen Dentens ben fhstematischen Ausbau und den klaren Ausbruck seiner Richtung nur von Andern borgen tonnte. Aber was er fo annahm, lag boch in ber Confequeng feines eigenen, weniger fpefnlativen als prattifchen Standpuntts und tann als birette Folgerung feines überspannten Erwählungs- und Gotteinheitsbewußtsehns erscheinen, während er andererseits Dent nicht zu allen feinen fpetulativen Aufftellungen, wie g. B. zu feiner Lehre bon ber Endbelehrung bes Tenfels, nachaufolgen vermochte. Befonders vollendete fich jest fein

Spiritualismus gegenüber ber Schrift. "Ber aus ber augeren Schrift Gott verfteben lernen will, ber betrugt fich felbft. Ber Gott nicht bei, in und mit Gott fucht, wirb allweg suchen und nicht finden. So gelehrt er feb, er mag nicht einige Schrift verfteben, er bab' fle benn im Abgrund und in ber Wahrheit feiner Seele, barin Gottes Bort und Saamen liegt, in ber Schule Chrifti, in ber Stille bes Sabbathe bei ben Fugen bes herrn fitenb und im Rrenggang erfahren. Wer aber in biefem fpagiert bat, ber versteht nicht blog die Schrift, er versteht auch gottliche Runft, obicon fein Buchftab weber gerebet noch gefchrieben mare." Am höchften ftanben ibm die Gefichtsbucher; in ben Offenbarungen ber Bropheten fant er bie Thatigteit Gottes an fich felbst wieber. Aber es war auch consequent, bag er ("Ranon bin, Ranon ber") ben strengen Begriff ber tanonifden Buder anfhob und bie Lehrbifferengen ber einzelnen Bucher (Mofes und Ezeciel) ftarfer berporbob. Gin zweiter Sauptpuntt war bie Laugnung ber Gottbeit Chrifti und bes Werthe feiner Berfohnung, welche als confequentes Refultat jenes gottmenfolichen Grundbewußtfenns und ber gefteigerten Werthichatung bes fubjettiven Beileprozeffes fich barftellt. Beter bat in feinen Reimen nunter feinem Rreugganga geftellt bas "Bechen auf bie Rreibe Chrifti", b. h. auf feinen verfohnenben Tob für Schein und Tenfelgebicht erflart und eigenes Bahlen und Leiben mit Chrifto verlangt, und bie Ginbeit bes ohne Gebulfen fobpferifden Gottes gegen bie Trinitatelebre ("meiner find nicht breis und gegen die Borftellung einer Dehrheit gottlicher Berfonen ("ich glatt nit weiß von keiner Person") verfochten. Die Strafburger nennen besonders in biefem Buntt Deut feinen Schulmeifter. Biemlich am bezeichnenbsten für feinen Standpunkt burfte in ber Rurge bie Borrebe jum Propheten Barnch fenn, Die Seb. Frant in feiner Raratterifirung Betere vorzugeweis benütte.

Das Treiben ber in ben Winkeln thatigen Seltirer in Strafburg konnte nicht an lange verborgen bleiben, fo flug fich auch Dent und noch viel mehr Beger verbarg, ber von seiner Freundschaft mit Dent Capito nichts merten ließ. Aber am 22. Dezember wurde Dent von ben Strafburger Beiftlichen wegen feines Schriftdens vom Befete Gottes zu einer Difputation vorgelaben, am 25. verlieft er auf Beranftaltung bes Ratbe bie Stadt. Balb, mahricheinlich im Februar, folgte ihm Beter nach, bem ber offene Brud bes Settirere mit Capito (feineswege blog ein Bruch wegen fleischlicher Gunben) nicht erspart wurde. In einem Abschiebsbillet an Capito gab er und erbat er Bergethung für die Gunden und Fehler bes alten Menfchen. heter ging ju Dent in bie Rheinpfalz, ein Land, in bem bamale noch feit bem Bauernfrieg unter Rurfürft Lubwig bie evangelischen Parteien frei fich bewegen burften. Die Bollenbung bes Drude ber Bropheten in Worms mit ber Borrebe vom 3. April 1527 war hier ihr löblichftes Wert. Aber noch offener und leibenschaftlicher als in Strafburg fammelten fie Benoffen für ibr Beifteschriftenthum, beffen Mittelpunkt bie Berachtlichmachung bes außern Borts, ber orbentlichen Brebiger, bes Berbienftes Chrifti mar. Gie mirften in Borme, in Berg. gabern, in Landau und hin und her unter bem Landvolt. In Worms wurde ber junge Brediger Jatob Raus und beffen College Silarius gewonnen; Die Rudwirtung ging bis Strafburg. Dogmatifcher Führer mar Dent, leitenbes und organistrenbes Barteihaupt ber gewandtere Beter, ber fo neben ber Unterwerfung anch feine Berricaft fanb. Der 13. Juni follte burch eine Difputation Jat. Raugens über fieben Dent'iche Artitel für bie Sektirer gegenüber ben zwei lutherischen Bredigern und ben Bapiften in Borms entscheiben. Aber ber Tag wurde eine Rieberlage nicht bloß ber Settirer, fonbern bes Evangeliums überhaupt. Der reichsftabtifche Rath entließ unter ber fteigenben inneren Unruhe und unter ben Forberungen bes Rurfürften Ludwig fammtliche ebangelifche Beiftliche, in größter Stille ben beliebten Jatob Rant, bem bie beiben Freunde folgten. Mehrere Bochen entbehrte bie Stadt ber evangelifden Bredigt; jugleich zwang ber Rurfürft auch Banbau und Bimpfen gur Entlaffung ber Brebiger, verfolgte bie berführten Landleute mit granfamen Strafen und trat aus ber gemäßigten Mittelftellung in bie Reibe ber Gegner bes Evangeliums. Dent und Beger, beibe nach folder RataHeter 61

prophe selbst gebrochenen Muthes, wandten sich über Nürnberg und Angsburg, wohin Laut schon vorangegangen, in die Schweiz; Dent nach Basel, wo er unter dem Schutz Detolampads noch zu Ende des Jahres starb, Hetzer in die öftliche Schweiz, in's Thurgan und in seine Baterstadt Bischossell, wo seine Eltern noch lebten, wahrscheinlich auch nach St. Gallen, wo Joachim von Watt auf ihn zu wirken suchte, sowie nach dem der Heimath benachbarten Konstanz.

Etwa in ber Mitte bes Jahres 1528 tam er hieber, wo bie Prebiger ihm von fruber befreundet waren, nachdem er von Bischofszell mit bem Gefühl bes Abichiebs für immer sein Lebewohl genommen. Bahrscheinlich hat er in biesen letten Zeiten seine Schriften von ber Gottheit Chrifti und bon ben Schriftlehrern ausgearbeitet, Die er nicht mehr zur Deffentlichteit bringen tonnte, und von benen bie erstere schon burch Zwingli bem Druck entzogen und von Ambrof. Blarer (f.'b. Art. Blaurer) in fpatern Jahren in bem feiner Deinung nach einzig vorhaubenen Eremplar verbrannt worben ift. Seinen Rabitalismus bat er in ihnen in reiffter Form niebergelegt; in ber letteren hat er bem buchstabifchen Glauben bes Buchgelehrtenthums fanatifch bie ungelehrten Fifcher Balilaa's gegenübergestellt und fon ber Rame ber erstern wecte Staunen und Schreden weit und breit in ber evangelifden Belt. Aber auch bie tieffte fittliche Berirrung bezeichnete ben Schlufpuntt ber Laufbahn Lubwig Depere. Bar fcon fein bieberiges Leben felbft in ber Rabe Detolampabs burch geschlechtliche Gunben vernnreinigt und burch einen Bechsel bes Rallens und Bieberaufftebens bezeichnet, und mitten in ber Sobe bes Ermablungsbewuftfeuns tie Demuthefprache bes warmen, fleinfügigen Gunbersu, bes ngeringen Menfchenu gegenüber ber »majeftätischen Berrlickleit Gottes», sowie ber stehende Bahlspruch in feinen Buchern: "o Gott, erlos die Gefangnen" der ungefünstelte wahre Ausbruck innerer Berriffenheit und eines fortbauernben innerlichen fittlichen Gelbftgerichts, bas er fich fibrigens burch ben Grundfat: "Gott tann nicht allweg gurnen" erleichterte, fo verging er fic bier in feinen wiebertauferischen Rreifen nicht nur mit Frauen und Jungfrauen, fonbern vertheibigte zulett fogar in ber Beife Joh. huts (bes Freundes in Augsburg) in Brivatzirfeln Chebruch "mit gottlichen Willens Bebelf." Rach Entbedung feiner Bergehungen in bem burch bie Reformation bebeutenb versittlichten Konstanz wurde er Enbe Ottobers verhaftet und nach mehr als breimonatlichem Gefängniß am 3. Februar 1529 chne Rudficht auf feine tauferifchen Unfichten, bie ber Konftanger Rath grunbfatlich nicht ftrafte, jum Tob burch's Schwert verurtheilt. Im Gefängniß, wohin ihm ber alte Bilbelm von Bell Mahnworte fandte, verlaffen, trantlich und mit fclimmen Aussichten, mar er zuerft fehr fleinmuthig und voll Liebe jum Leben; aber fein Urtheil nahm er rubig und freudig entgegen und pries feinen Gott, ber fein Fleifch endlich bezwungen und ihn von feinem Befangnig ausgeführt. In erleichterter Saft genog er bie letten 24 Stunden ben Bufpruch ber Brediger von Ronftang, Joh. Bwid und Joh. Megler, ferner bes Rathsberrn Thomas Blarer, Brubers bes abwefenben Ambrofius, und vieler angesebener Ranner. Die Brediger mit ihren Fragen nach Chrifto und nach ber Bergebung burch fein Bint bat er, es turg ju machen, feltfam entgegnenb: was benn bas Blut Chrifti mare? Um fo mehr öffnete er fich bem fanften Thomas Blarer, bem er feine Reue über seine letten Schriften und die Chrsucht, die ihn zu Bielem getrieben, eingestand. Die Racht burd fang man, Bebere Anfechtungen zerftreuend, feine und Anbrer driftliche Lieber, betete Inieend, befprach feine literarifden Arbeiten, unter benen er felbft ben Bropheten bie Balme gab, wehmuthig anfügend, er wollte fo gern barin fortgefahren und je langer je ftiller gewandelt febn. Er vergaß fich felbst und seine Lage, indem er mit Blarer, ber ihm einen bebraifchen Pfalter gegeben, eifrig über Erflarung eines Pfalmen conferirte. In ber Frube bes Morgens betete er mit hobem Ernft, bielt eine Ermahnung an die Brediger, ben Buchstaben - und Mundglauben rugend und die Freigebung ber Rinbertanfe anempfehlenb. Bieber betete er unten, als er ber öffentlichen Berkundigung bes Urtheils wartete; ich bin nicht würdig, sprach er, daß mich ber Weg binans ant Bein trage. Rach ber Eröffnung bor bem Rathhans und vor bem eruften

letten Bang bat er ben Rath um Bergeihung, empfahl ihm ben Bater und feine Sausfrau, sowie in bem Gott moblgefälligen Amt ber Obrigfeit Gerechtigfeit und Barmbergigfeit und Sorge fur bie verlaffenen Befangenen. Dem Radrichter übergeben und gefeffelt mabnte er bas Bolt, bas Evangelium nicht blog Bort und Schein bleiben gu laffen; und wenn man ihm felbst entgegenhalte: Argt, arze bich felbst! fo antworte er, bag Reiner von Gottes Auserwählten je ju fpat getommen: etliche berufe Gott gur erften Stunde, etliche jur elften; Gott habe ibn tief in bie Bolle geführt, aber nicht minber boch erhebe er ihn und führe ihn aus. Er bat bas Bolt, fein Gebet ihm nachausprechen: Gott wolle fein Auge nicht abwenden von feinem geringen Bertzeug, Ludwig Beter, welcher auf heute hinausgeführt werbe um feiner Sunbe willen. Aehnlich fprach er wieber auf bem Dhermarkt von ben vielerlei Geschirren im Sausrath Gottes au Coonb und Chre, bamit Riemand fich an ihm ärgere. Biel tapfere Männer weinten. Langfam, im Geleite ber Freunde, rebend, betend, bem Boll bas Gebrange verweisend und nicht ohne freundliche Worte felbst für ben Nachrichter ging er hinaus; er gebachte besonbere ber in gewaltsamem Tob vorangegangenen Mitbrüber. In ber Rabe bes Richtplates ichredte er einen Augenblid jufammen. Dann nahm er ben bebraifchen Bfalter und verbentichte ben 25. Pfalm, ben bas Bolt nachsprach; brauf ein Baterunfer und bie Schlugbitte, bag Gott ibn nicht zu Schanben mache. Entfleibet und angebunben entfarbte er fich und fprach feufzend: wie foll mir's ergeben? Doch unter bem Troftworte ber Frennbe kniete er mit bem Wort: "wohlan, bas ift mir im Ramen Gottes" rafd nieber und empfing ben tobtlichen Streich. Alles war erbaut an feinem Sterben; 30h. Zwick in einem Brief an A. Blarer und Thom. Blarer in der gebrucken Beschreibung biefes Tobes wiffen bie Ausbrude nicht genug ju baufen, um bie Berrlichteit biefes Ausgangs bes Dieners Gottes trop aller Schmach feiner Miffethat ju fcbilbern. Dan wird bie Gelbstbeberrichung, ben mannlichen Duth und bie Lebenbigfeit eines nicht gewöhnlichen Menfchen, sowie bie tiefen Regungen ber Bufe in biefem Tobe anertennen muffen, aber auch Gelbstbemuthigung und Ermablungeficherheit, ja prablenben Bod. muth felten fo rathfelhaft verfchlungen finden, als im Tobe bes im Leben und Sterben nur fich felbft gleichen narmen Bertzeuge Gottes", Ludwig Beber.

Sauptquellen: Die Briefe Detolampads, Zwingli's, hebers in Zwingli's Brief, wechsel und in Fügli, Epp. Roff. Alta des Züricher Gesprächs bei Schuler und Schultbeg. heher Schriften: Urtheil Gottes z. und: alle Propheten nach hebreischer sprach verteutscht. Briefe von Urb. Regius und Joh. Zwid in der Simler. Samml. Thomas Blarers seltene Drudschrift: wie L. heber zu Costent mit dem schwert gericht ug disem zut abgeschehden ist. Straft., Bed 1529. Ferner: Seb. Frant's Chronik. Museum Helveticum t. VI. 100 sqq.: anecdota quaedam de I., Hetzero von Breitinger. Füßli, Beiträge V. 146 ff. Bock, hist. Antitrinit. Ottis annal. anab. Riederer, Rachrichten II. Bgl. Trechsels Antitrinitarier I. 13 ff. heberle, über Dent in Studien und Kritiken 1851, I. 148 ff. 1855, IV. 817 ff. Mancherlei salsche Reim.

Senbner. Eine jener firchlichen Größen ber neueren Zeit, welche mehr warmte, als leuchtete, weniger in der Ferne bekannt, als in der Nähe verehrt, weniger durch die Schrift zeugte, als durch das lebendige Wort, und weniger durch dieses als durch das Borbild des Lebens. — Heinrich Leonhard Heubner war 1780 im Fleden Lauterbach im Erzgedirge geboren. Nachdem schon im dritten Jahre der Bater, ein Prediger, gestorben, wurde durch die Mutter der Same der Frömmigkeit in das Herz des Anaben gepstanzt, und die in's späteste Alter leuchtete das Auge von dankbarer Liebe, so oft er ihrer gedachte. 1793 kam der unter sehr dürstigen Berhältnissen ausgewachsene Knabe nach Schulpforte mit einer Blödigkeit, die ihn auch als Mann nicht verlassen, aber geistig geweckt und das zarteste Gewissen sür religiöse Eindrücke empfänglich. Im Jahr 1799 bezog er die Universität Wittenberg, wo Schrödh als gelehrter, Karl Ludwig Richt als das bogmatischer und praktischer Theologe am stärtsten aus ihn wirten.

Senbuer 63

füchtig ftredte ber innig fromme Jüngling in jener froftigen und burren Zeit seine Fublfaben nach Rahrung aus: keine andere, als bie einer kantischen Moral und einer barauf begrundeten Apologetit wurde ihm bargeboten. Dem Schreiber biefes hat ber Berewigte bas Bertrauen gefchentt, ihm feine Tagebucher aus jenen Studienjahren mitzutheilen: wie auch aus bem faftlofesten Bolg ein fehnfüchtiges religiöfes Gemuth fich Rabrung au sangen weiß, bafür geben fie einen rührenden Beweis. Die trodne, ber eigentlich religibjen Sphare fo abgewendete tantifde Moral, aufgefaßt von bem religibs bewegten Bemuthe, fibte eine religiös erbauenbe und befruchtenbe Rraft, baneben gewährte ber Reinhard'iche Supranaturalismus einen Anhalt für bie bogmatische Ueberzeugung. 3m 3. 1805 habilitirte fich Beubner als atabemifcher Docent und eröffnete feine Borlefungen mit bebeutenbem Beifall; 1808 erhielt er bas britte Diakonat an ber Wittenberger Stadtfirche und wirfte nun von biefer Beit an mit jenem ibm eigenthumlichen garten Amtsgewiffen in beiberlei Beruf mit einer, Manchem fast unverftanblichen, raftlofen, oft peinlichen Treue. Erst im Jahre 1811 wurde er aukerordentlicher Brofessor und bemabrte bier feine feltene Amtstreue, indem er im Sommer 1813, als mabrend bes Rriegsgetümmels und ber Belagerung ber Stadt alle übrigen Collegia gefchloffen maren, noch vor einem fleinen Refte Studirender afabemische Borlefungen bielt und auch die Gottestienfte, als die Rirche fur militarische Zwede in Befchlag genommen, vor einem fleinen Sanflein Andachtiger in einem Borfale ber Superintenbentur mit Gifer fortfette.

Als bei ber Säkularfeier ber Reformation 1817 bie Wittenberger Universität mit ber Sallischen verbunden und statt bessen von der preußischen Regierung das Wittenberger Predigerseminar gegründet worden, erhielt Heubner ansangs als britter Direktor eine Stellung an demselben, nach dem Tode von Schleusner und Ripsch 1832 als erster, womit er zugleich in die von Ripsch erledigte Superintendentur einrückte. In dieser Stellung hat er bis an das Ende seines Lebens beharrt und, von Pietätsvoller Liebe zu seinem Wittenberg beseelt, alle Anträge auf Berufungen nach ausgeschlagen.

Als Theologe nimmt er bis etwa 1817 ben Reinhard'schen Standpunkt ein; wo irgend fich ihm Gelegenheit bot, benfelben ju befestigen, murbe fie von ihm mit Angelegenheit ergriffen. Gin mutterlicher Dheim in Wien hatte ihm einen Aufenthalt bafelbft für einige Beit vergonut, er bereicherte fich bier mit ber Renntnig und fpater mit bem Studium berjenigen apologetischen Schriften von Frint, Galura, Sailer, welche auch jur Startung und jum Frommen mancher bem Glauben treugebliebenen Protestanten am Anfange bee Jahrhunderte bie tatholifche Theologie hatte ausgeben laffen; noch in fpaterer Beit gebachte er bantbar ber Habrung feines Glaubens aus biefen Quellen. Eben Diefen supranaturaliftifch-apologetischen Standpunkt bat Beubner in ber Theologie and in ber fpatern Beriode feines Lebens nicht verlaffen. Als bekannter Bertreter ber Apologetit ift er veranlagt worden, ben Artitel über biefe Wiffenschaft in ber Ersch- u. Gruber'ichen Enchtlopabie ju verfaffen und bie neue fünfte Ausgabe von Reinhards Blan Jefu 1830 mit eigenen Anhangen vermehrt zu beforgen, auch ruht die Stein'iche biftorifde Apologetit grofentheils auf feinen Borlefungen. Wie ihm die neueren philojophifden Zeitbewegungen fern blieben, fo wurde auch bie Schleiermacher'iche und bie begel'iche Theologie von ibm nur mit Miftrauen, beziehungeweise mit Abicheu betrachtet. So trug benn seine Theologie einen etwas veralteten Rarafter, wie bies auch ber furglich erschienene erfte Band seiner prattifchen Auslegung bes R. T. zeigt, aber unter Diefem abgetragnen theologischen Gewande folug bas driftliche Berg feit ber Beit tes religiblen Erwachens in ber Beriobe ber Befreiungefriege immer marmer und lebentiger. Soon vorher hatte eine Freundschaft mit einem Oberlausitischen Brediger Beubnern in Berbindung mit ber Brübergemeinde gebracht und bas Studium ber Bingentorficen Schriften war ihm besonders theuer und werth geworden. Damit hatte fic bas feit bem Reformationsjubilaum wieber in Aufnahme getommne Studium ber Luther'iden Schriften verbunden, es tam bie Befreundung mit Berfonlichkeiten aus ben nen erweckten Berliner Rreisen bingu: fo batte fich bie Bergensfrommigteit gu einer Innigfeit und Barme gesteigert, welche über bie Formen bes erlernten Schulfpftems weit binausging.

Die wirfende Rraft bes Berewigten lag überhaupt nicht in feinem Rathebervortrag, felbft nicht in ben Brebigten. Bas nämlich feine Brebigten betrifft, fo waren biefelben amar warm, einbringlich, vollsmäßig, aber boch trugen fie noch ju viel von ber Schule au fich, als bag eine tief eingreifenbe Birtung von benfelben batte ausgeben konnen. Beubners nahrende und zeugende Rraft lag gang in ber Berfonlichteit bes Mannes. Reine theologifche Berfonlichteit haben wir in bem beschräntten Umtreife unferer Lebenserfahrung tennen lernen, welcher eine fo allgemeine und fo unbedingte Berehrung von allen Altern und Stanben, von ben Freunden und felbft von ben Gegnern, bie ibn fürchteten, ju Theil geworben mare als bie Beubneriche. Burger, Beamte und Dilitairs, Ranbibaten und Prebiger, Rinber, Manner und Frauen, wenn fie auf ben Strafen Wittenberge ober auf feinen baufigen Spaziergangen ihm begegneten, Reinen fab man an ihm vorübergeben, in beffen Begruffung nicht icon ber Ausbrud ber Chrerbietung au ertennen gewesen mare. Und biefes Gefühl ber Ehrerbietung mar es, bas bis au ben Spiten ber Beborben binaufreichte. Unter allen Schwankungen ber religiöfen Tenbengen ber firchlichen Beborben Breufens, von bem Minifterium Altenftein bis gu bem Ministerinm Labenberg, galt Beubner gleichfam als eine geheiligte Berfonlichteit, welcher Niemand zu nahe zu treten, Riemand webe zu thun wagte. Und boch war biefer Allverehrte mit augenfälligen Schwachheiten behaftet: seinem theologischen Standpunkte nach erfchien er bem jungeren Gefchlecht ale ein Burudgebliebener, feine Unfabigfeit, fich auf frembe Staubpuntte zu verfeten, ließ ibn - zumal bei ber Bige feines Rarattere - gegen manche Berfoulichfeiten ungerecht werben; bie Befdrantung auf fein Bittenberg, wovon er fich nur etwa bei Babereifen entfernte, und in Bittenberg wieberum auf ben engfien Kamilientreis gab ibm für viele Ericbeinungen und Berbaltniffe einen viel zu engen und fpiegburgerlichen Standpunkt ber Betrachtung. Aber ber Beremigte mar ein Mann bes Gebets, ein Mann rudfichtelofefter Gelbftverleugnung, ber in feiner Sinficht fich felbft, fonbern allein bie Sache feines Bottes fuchte. Ift jemals Giner gewefen, bei bem bie Stimme bes Gemiffens ben unbedingteften Behorfam fand, fo mar es ber Beremigte. Wie unverrudt ihm felbft bie Gegenwart Gottes vor Augen ftanb, fo tam ein Gefühl berfelben über Beben, ber fich in feiner Rabe befand. Rein Bunber, wenn ein folder Mann benn auch unter feinen Ranbibaten, unter feinen Ditburgern ale ein manbelnbes Gemiffen umherging. Der Einbrud, mas es heiße, in ber Gegenwart Gottes leben, fein geiftliches Amt in ber Furcht bes herrn führen, ift ber Bewinn gewefen, ben gewiß bie große Debrzahl ber Bielen, welche bem Bittenberger Seminar angebort, als die löftlichfte Frucht bavongetragen. Rur wenige Beifpiele in den öftlichen Brovingen Breugens wenigstens möchten gefunden werben, wo ein proteftantischer Beiftlicher noch eine folche Dacht über bie Gewiffen ausübt. Als im Jahr 1845 Uhlich auf feinen lichtfreundlichen Miffionereisen auch in Wittenberg fich Anhang zu erwerben versuchte, befand fich heubner gerade in Rarlsbad; von bort ber wurde von ihm ein in beiligem Botteseifer flammenbes Schreiben an feine Bemeinbe erlaffen, nach feiner Rudtebr trat er in einer erschütternben Brebigt wieber auf feiner Rangel auf und allen mublerifden Bersuchen war ber Boben entzogen, so bag bei einem nochmaligen Bersuche ber Lichtprediger vor ben ergurnten Burgern fein Beil in ber Alucht fuchen mufite.

Was heubners confessionelle Stellung betrifft, so wollte er, wie Reinhard, auch auf seinem supranaturalistischen Standpunkte nichts anders sehn, als ein der Rirche, in ber er geboren war, getreuer lutherischer Theologe; Bietät war ein Grundzug seines Rarakters. Manche unserer Zeit unverständliche Züge berselben liegen aus seinem Leben vor: so hat er die an's Ende seiner Tage aus Pietät für den verstordenen Bater einen ererbten schwarzen Leibrod desselben stets auf der Ranzel unter seinem Talar getragen. Diese Bietät war es, welche es ihm auch unmöglich gemacht hatte, einen Fingerbreit von dem angestammten Bekenntnisse seiner Rirche zu weichen. Er hatte sich geweigert, der Union

beigntreten, die neue Agende anzunehmen: die ehrerbietige Schen der kirchlichen Behörden, welche gerade ihn sich nicht anzutasten getraute, hatte ihn gewähren lassen. So lange indes die consessionellen Wirren in Preußen noch nicht eingetreten, war auch bei ihm dieser Consessionalismus nur im Hintergrunde geblieben. Nachdem jedoch die lutherische Reaction begonnen, trat auch bei ihm in dieser hinsicht eine größere Schärse ein. Die Bersammlungen des lutherischen Bereins in Wittenberg hatten in den letzten Jahren ihn zu ihrem Präses erwählt.

In die gelehrte Belt ift er wenig berausgetreten; unablaffig ftubirte er und fammelte eine umfangreiche Bibliothet, welche bei feinem Tobe von bem Konige angefauft und bem Seminar jum Gefchent gemacht worben, aber ausbrudlich lag es in feinen Grundfaben, nicht sowohl burch Bucher, ale burch bas lebenbige Wort zu wirten. Go beschränten fich benn seine gelehrten Werte auf zwei Abhandlungen vom 3. 1805 und 1807: historia antiquior dogmatis de modo salutis tenendae unb miraculorum ab evangelistis narratorum interpretatio grammatico-historica asserta, wozu noch bie erwähnte nene Ausgabe von Reinhard's Blan Jeju tommt und eine von ibm mit Bufaben bermehrte Ansgabe von Buchnere Sandconcordang 7. A. 1845. Auch mit Berausgabe feiner Bredigten bielt er gurud und nur zwei Predigtfammlungen find von ihm erfchienen. Mus feinem literarifden Rachlag ift ber erfte Band feiner praftifchen Erklärung bes R. T. 1856 herausgegeben worben, reich an foonen praftifchen Bemertungen. Quels len: Bum Gebachtnig Dr. Leonhard Beubners junt Beften ber Beubnerftiftung beraus. gegeben von den Ditgliedern des Königlichen Bredigerseminars 1853 mit einem Nachruf von Riebner; Dr. Beinrich Leonhard Beubner, Refrolog von einem feiner ebemaligen Schuler (Dr. Schmieber) ans ber ev. Rirchenzeit. befonbers abgebr. 1853.

Denmann, Chriftoph Muguft, unter ben protestantifchen Theologen ber erften Salfte bes 18. Jahrh. burd Bielfeitigleit und Grundlichkeit bes Biffens, wie burch anfrichtige Frommigfeit und Reinheit ber Sitten ausgezeichnet, murbe ben 3. August 1681 ju Alftabt im Thuringifden geboren, wo fein Bater Diatonus mar und jugleich tie Bredigerftelle bes benachbarten Dorfes Monchpfoffel verwaltete. Schon in ber frub. ften Ingend von bem barteften Schidfale betroffen, gerieth er nicht nur felbft mehrmals in bie außerfte Lebensgefahr, fonbern verlor auch wenige Wochen nach feiner Geburt feinen Bater und feche Gefdwifter in einer peftartigen Rrantheit burch ben Tob, nachbem feine Mutter von berfelben taum genesen war. Seine erfte Erziehung und Bilbung verbantte er bem Rachfolger feines Baters, bem M. Andreas Rofen, ber feit bem Babre 1683 als Stiefvater gewiffenhaft fur ihn forgte. Inbeffen raubte ibm ber Tob foon im 3. 1694 and biefe Stute, worauf fich feiner fein alterer Bruder Johann Samuel, ber nun in bie erlebigte Bfarrftelle bee Batere einrudte, aus allen Rraften annahm. Bon einem lebhaften, mit gludlichen Anlagen ausgestatteten Beifte unterftust, hatte er es als Rnabe in ber Schule feiner Baterftabt fonell fo weit gebracht, baf er, tamm 15 Jahre alt, bas Somnafium zu Saalfelb und feit 1697 die unter bem Rettor Gleitsmann bamale febr blubenbe Schule ju Beit besuchen tonnte, wobei er fich jeboch bie Mittel gut feinem Lebensunterhalte und bie nothigen Bucher burch Brivatunterricht und Singen im Chor verbienen mußte. Dit bem Beugniffe eines febr gelehrten Junglings (literatissimi juvenis) ging er barauf um Michaelis 1699 gur Universität Jena ab, um baselbft Theologie und Philosophie ju findiren. Da fich bier fein Streben, je weiter er bei feinem raftlofen Rleifte in ben Biffenichaften fortichritt, immer entichiebener auf ein atabemifches Lebramt richtete, fo ließ er fich 1702 von ber philosophischen Fatultat prafen und erwarb fich nach öffentlicher Bertheibigung feiner Difputation de duellis pripeipum unter bem Borfite bes Brofesfors 3. 3. Muller bie Dagistermurbe, worauf er im folgenben Jahre als Privatbocent einige philosophische Borlefungen ju halten begann, Die er mit fteigenbem Beifall bie Oftern 1703 fortfeste, mahrend biefer Beit aber and als Theolog in ber atabemischen Rirche in 24 Rangelvortragen bie Bergpredigt Jefu erflarte. Inbeffen überzeugte er fich, zugleich lebrend und lernend, immer mehr babon, Real-Encyflopabie für Theologie und Rirde. VI.

bag miffenschaftlicher Fleiß allein zu einer gebiegenen Ausbildung noch nicht genuge. Er unterbrach baber ohne langes Bebenten feine gludlich begonnene atabemische Laufbahn auf einige Beit, um nach ber guten, alten Gitte ju feiner Beiterbildung mit bem ibm befreundeten Magister Ehrenberger eine Reise burch einen Theil von Deutschland und Bolland ju machen, auf welcher er nicht nur bie berühmteften Gelehrten feiner Beit, namentlich Jurien, Bredling, Boiret, Bitfius, Gronov, Burmann, Cor, ban Dale, le Clerc, Limborg, Bitringa, Bernoulli, Braunius, Die Doktoren ber Theologie Riemer und Beterfen, ben Literarhiftorifer Joh. Albert Fabricius und ben größten von Allen, ben genialen Leibnit, perfonlich tennen lernte, fonbern auch bie gemachten Beobachtungen und Wahrnehmungen in einem genau geführten Tagebuche zu feiner Belehrung ausführlich aufzeichnete \*). An Körper und Geift gestärft und mit mannigfachen Erfahrungen bereichert, fehrte er fobann im Oftober 1705 nach Jena gurud, wo er mit neuem Eifer feine akademische Thätigkeit wieder begann und ben Rreis feiner Borlefungen nun auch auf einige Zweige ber Theologie und auf ben lateinischen Sthl ansbehute. Da er inteffen bei feiner Bewerbung um Die Abjunttur ber philosophischen Falultat einem anbern Bewerber nachgeset murbe, übernahm er im 3. 1709 bie feinen Banfchen und gelehrten Befchäftigungen entsprecheube Stelle eines Inspettors bes theologischen Seminars und Collaboratore bee Ommnafiume in Gifenach, worauf er acht Jahre fpater bem Rufe bes gottinger Dagiftrates jum Reftorate ber bortigen Gelehrtenschule an Die Stelle bes befannten Babagogiarchen Juftus von Dransfelb \*\*) folgte. In biefem ermunichten Bir-Tungefreise durch ein reichliches Einkommen gegen Nahrungeforgen gesichert, erwarb er fich bis zur Grundung ber Universität mit ausgezeichneter Umficht und unermudeter Thatigleit als Reftor, Lehrer und Schriftsteller große Berbienfte um die Schule. Rachbem er eine neue, ben Beiterforberniffen angemeffene Schulordnung eingeführt batte, brachte er burch eigenen Gifer im Unterrichten und burch feinen einflufreichen Umgang mit ben übrigen Lehrern bie Schule bald in einen fo guten Ruf, bag bie Raume taum ausreichten, alle Schuler zu faffen und eine classis selecta eingerichtet werben mußte. Da er bei biefem machfenden Rufe oft von angesebenen Eltern aus ber ferne gebeten murbe, ihre Sohne in Benfton zu nehmen, fo verheirathete er fich 1719 mit ber neunzehnjähris gen Tochter bee Stadtsunditus Winider. Doch blieb Die Ebe finderlos, und fomere Leiden trübten viele Jahre bas Glud berfelben; benn bie fraftige und von Ratur lebensfrobe Frau wurde nicht lange nach ihrer Berheirathung von einem unheilbaren Gichtübel befallen, welches fie, stets an ihr Lager gefeffelt, mit musterhafter Ergebung bis an ihren 1750 erfolgten Tob ertrug.

Bwanzig Jahre hatte heumann mit bem besten Erfolge ber seiner Leitung anvertrauten Schule vorgestanden, als er im April 1734 von dem Minister Gerlach Abolf von Münchhausen ben Befehl erhielt, das im Paulincekloster besindliche Gemanasium zu erauguriren, damit die Gebäude desselben bei der bevorstehenden Eröffnung der Georgia Augusta zu afademischen Zweden benut werden könnteu \*\*\*). Mit vollem Rechte durfte er jest erwarten, bei der Ernennung der ordentlichen Prosessoren der Theologie berückstigt zu werden, da er schon im Anfange des Jahrs 1728 zu helmstädt nach rühmlich bestandener Prassung öffentlich (gleichzeitig mit dem berühmten Mosheim) die Bürde eines theologischen Doktors erlangt, sich als Schriftsteller unter den beutschen Gelehrten mit Beisall bekannt gemacht und mehrere Berufungen aus Liebe zu Göttingen abgelehrte

<sup>\*)</sup> Die handschrift bieses interessanten Reisetagebuches ift leiber verloren gegangen; gehaltreiche Auszüge aus bemselben finden fich aber in ber Lebensbeschreibung heumann's von G. N. Cassius, Kap. 7. S. 34—137.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie Lebensbeschreibung bes gelehrten und seiner Beit sehr geachteten Dranbfeld in meinen "beutschen Lebens- und Rarafterbilbern" Thl. 1. 3. 258-274.

<sup>\*\*\*)</sup> Heumanni Primitias Götting. academicae (1738) 3. 271 ff.

hatte. Deunoch fab er fich in feiner Erwartung getäuscht; benn er wurde burch ein fonigliches Refeript vom 12. Oftober 1734 nur jum ordentlichen Professor ber Literarhistorie in der philosophischen und baneben zum außerordentlichen Brofessor in der theolegifchen Fatultat mit Beibehaltung feines bisberigen Gehaltes ernannt. Gleichwohl lieft er fich burch biefe Burudfetung, fo febr fle auch feinen Ehrgeig fcmergen mochte, in feiner raftlofen Thatigfeit nicht hemmen; er zeichnete fich vielmehr fowohl burch bie Bahl feiner Borlefungen, ale burch bie Abfaffung von Programmen und burch ben Borfit bei öffentlichen theologischen Disputationen, ohne bagu verpflichtet zu fenn, selbst vor ben auswärts ber berufenen ordentlichen Brofefforen ber Theologie fo fehr aus, baf ihm bie Regierung burd freiwillige Gehaltzulage und manche andere Beweise bes Bohlwolleus ibre Bufriebenbeit gu ertennen gab. Aufer einigen philosophischen Borlefungen, mit benen er abwechselte, las er regelmäßig über bie Eregese bes A. und R. Testaments, sowie aber bie Literatur- und Rirchengeschichte. Die anregende Lebenbigfeit feines Bortrages, verbunden mit feiner grundlichen und umfaffenden Gelehrfamteit, führte ihm mit jedem Jahre eine größere Anjahl von Zuhörern ju, und in demfelben Grade, in welchem fein Beifall auf ber Univerfitat gunahm, verbreitete fich auch fein Ruhm unter ben auswärtis gen Gelehrten durch seine Schriften. Im Jahr 1746 zum ordentlichen Brosessor der Theologie ernannt, fah er endlich bas Biel erreicht, nach bem er fo lange gestrebt hatte. Bubeffen leiftete er icon im Jahre 1758 bei noch ungeschwächten Geiftestraften freiwillig auf die atademische Birkamteit Bergicht, weil er die nach reiflicher Brufung gewonnene Ueberzengung, daß die Lehre der reformirten Rirche über das Abendmahl richtig, Luthers Auficht bagegen falsch fet, nicht länger zurückhalten wollte, und sich für verpflichtet hielt, diefe feine Abweichung von dem Lehrbegriffe der lutherischen Kirche dem Curatorium effen bargulegen und um feine Entlaffung ale emeritus zu bitten. Auch murbe ibm biefelbe, nach erfolglofem Berfuche, ibn jum Aufgeben feiner Anficht ju bewegen, unter rühmlicher Anerfennung feiner Leiftungen mit Beibehaltung feines Ranges und Gebaltes ertheilt, nachdem er bas Berfprechen gegeben hatte, aus Rudficht auf bie Univerfitat feine Meinung bom Abendmahle nicht burch ben Drud zu veröffentlichen, fo lange er lebe. Seitbem beschäftigte er fich in ungeftorter Duge theils mit ber Bollendung angefangener, theile mit ber Berbefferung fruber erfcbienener Schriften. Er ftarb nach wieberholten schlagabnlichen Anfallen, über 82 Jahre alt, am 1. Dai 1763.

Beumanns vielumfaffende literarifche Thatigfeit beschränfte fich nicht auf Die Theologic allein, fondern erstrecte sich augleich auf die Kritif (Parerga critica, Jen. 1712. 8.), auf Die philologische Bearbeitung einiger Schriftfteller aus ber romifchen Literatur, auf Die Geschichte ber Philosophie (Acta philosophorum, b. i. grundliche Rachrichten aus ber historia philosophica (Sulle 1715-1727. 18 Stude in 3 Bon. 8.) und vorzüglich auf bie Literargefdichte, um bie er fich burch bas Schediasma de anonymis et pseudonymis in 2 Buchern (Jen. 1711. 8-), Die Epistola de circulatoria litteratorum vanitate (Amstel. 1716, 8.), die Bibliotheca historica academ. (1738), die herquegabe ber Biographicen einiger Gelehrten und vor Allem burch feinen fehr geschätten und wieberbelt nen aufgelegten Conspectus reipublicae litterariae s. via ad historiam litterariam (Hannov. 1718. ed. 7. ibid. 1763. 8., und julest noch von Epring in 2 Bon. 1791-97) große Berbienfte erworben bat. Bon feinen theologischen Schriften, welche hier hauptfachlich in Betracht tommen, verbient gunachft feine Ueberfepung bee R. Teftamente (Sannover 1748. 2. Ausg. 1750. 2 Bbe. 8.) bervorgehoben zu werben, weil er mit berfelben nicht nur in einer Beit auftrat, in welcher bie Bebenklichkeit, ob es aberbaupt erlaubt fen, ber Ueberfegung Luthers eine neue an Die Seite ju ftellen, noch feinesweges übermmben mar, fondern auch bestimmt ben Grundfat aussprach, bag fich ber Ueberfeber neben ber treuen Uebertragung bes Sinnes zugleich ber möglichsten Deutlichteit, sowie eines rein bentichen Ausbrucks und eines richtigen und angemeffenen Beriodenbaues befleißigen muffe. Diefer verbienftlichen und trot mancher tabelnden An-

griffe im Bangen mit Beifall aufgenommenen Arbeit \*) ließ er bie Erflarung bes R. Teftamente folgen, welche von 1750 bis 1763 ju Bannover in 12 Oftavbanben ericien und feine leberfetung im Ginzelnen begrunden und rechtfertigen follte. Bon ben Grunbfaten ber grammatifch-biftorifden Interpretation, wie er fich biefelben gebildet hatte, in biefem fur bie bamalige Beit bebeutenben und auch jest noch beachtungs werthen Berte ansgebend, beurtheilt er bie Meinungen früherer Exegeten mit besonnener Umficht, erörtert ben Wortfinn meift gludlich und zeigt überall große Bertrautheit mit bem Sprachgebrauche ber Bibel und eine grundliche Renntnig ber Geschichte und ber Berbaltniffe und Wegenftante bes Alterthums. Betoch bat er fich feinesweges von aller bogmatifden Befangenheit frei erhalten und gibt bei manchen Stellen eigenthumliche, nicht felten paradore und gefuchte, jum Theil felbft unhaltbare Deutungen. Ale Rachtrag und Erganjung zu biefem Berte find bie nach feinem Tobe erschienenen -Aumerkungen über feine Erklärungen bes R. Testaments" (Göttingen 1764. 8.) und bit succincta interpretatio apocalypseos Joannis" (Francof. et Lips. 1764. 8.) au betrachten. Ein ungewöhnliches, obgleich bem innern Behalte nach burchaus unverbieutes Auffeben erregte ber gleichfalls nach feinem Tobe berausgegebene "Erweiß, bag bie Behre ber reformirten Rirche von bem beiligen Abendmable bie rechte und mabre fepa (Gieleben und Bittenb. 1764. 8.), eine Schrift, ju beren Abfaffung ibn die Erklärung des R. T. (namentlich die Stelle 1 Kor. 10, 16.) und sein Rückritt vom akademischen Lehramte veranlaßt hatten. Anger ber Eregese bes R. T. bat sich Beumann auch mit ber Rirchengeschichte fleißig beschäftigt, in welcher er mehrere buntle und zweifelhafte Buntte burch einzelne seiner sehr zahlreichen, theils in Beitschriften ober einzeln gebrudten, theils in Sammlungen vereinigten Programmen und Differtationen (Poecile, 3 Tomi, Halae 1722 - 1731; Sylloge dissertationum, 4 Partes, Gottingae 1743 - 1750; Nova sylloge dissertationum, 2 Partes, Rostochii et Wismar, 1752 et 1754. 8.) nicht ohne gludlichen Erfolg aufzuhellen versuchte. Bon bem literarifden Rachlaffe besselben hat sich nur sein gehaltreicher, bis jetzt fast völlig unbeachtet gebliebener Briefmechfel erhalten, welcher auf ber foniglichen Bibliothet zu Sannover aufbemahrt wirb.

Duellen. Mofer's Lexison ber jett lebenben Theologorum S. 275 ff.; Götten's gelehrtes Europa Th. 1. S. 488 ff.; Schmerfahls Gesch. jett lebenber Gottesgelehrten St. 2. S. 146 ff.; Götting'sche Zeit- und Geschichtschung Th. III. S. 127 ff.; Heyne, Memoria Heumanni; G. Andr. Caffius, ausstührliche Lebensbeschreibung heumann's (mit einem vollständigen Berzeichnisse ber Schriften besselben), Raffel 1768. 8.; G. H. Hoffmann in der Encyklop. von Ersch und Gruber Th. 7. S. 412—415; und beutsche Lebens- und Rarakterbilder (Th. 1. S. 276—313) von G. Hippel.

Deuschrecke. Ein bekanntes, in allen Zonen ber Erbe vorkommendes Jusett mit vier Flügeln, einem senkrecht niedergebogenen Kopse mit starken Kiefern und vier Fühlbörnern, einem aus drei Ringeln bestehenden Halse und einem Hinterleibe, den 8—10 Ringel bilden. Bon den sechs Füßen sind die beiden hinteren lange Springfüße. Es gibt viele Arten derselben (locusta, acridium, gryllus; Linne führt deren 61 an), die an Größe und Farbe verschieden sind. Die schädlichste Art ist die große Strich- oder Zugbeuschrecke (Acridium migratorium, gryllus migratorius oder grogarius). Ihr Baterland sind die heißen Gegenden Inner-Assens und Afrika's, von wo sie in ungehenern Schwärmen bis nach Europa ziehen und zuweilen bis in das nördliche Deutschland, Hand, Frankreich und England vordringen. Sie sind über 2 Zoll lang, mit den Flügeln 21/2 Zoll; Ropf und Hals von oben nach unten 1/2 Zoll hoch; die dicken hinterschenkel Boll lang, die Flügel 2; die Grundfarbe ist graulich braun, oben mit schwarzen Flecken,

<sup>\*)</sup> Bergl. Acta historico-ecclosiast. Th. 73, S. 103 ff.; Schrödh, driftl. Kirchengefc. feit ber Reformation Bb. 7, S. 603 ff. und Meper's Gefc. ber Schrifterflärung Bb. 4. S. 389 ff.

und an ben Seiten zwei folde Dupfel an jedem Ringel, nebft einem belleren Langoftreifen burch die Luftlocher; ber Sals ift unten bicht behaart; die Borberflügel bellbrann, mit ungleichen schwarzen Fleden; bie Obertiefer blaulich schwarz. Es gibt auch welche. beren Leib faft gang grun ift. 3m Drient und Afrika find fie eine gewöhnliche Landplage (1 Ron. 8, 37. 2 Chron. 6, 28; 7, 13.) und tommen fcon unter ben Blagen Aeghptens vor, 2 Mof. 10, 4. 12—19. Pf. 78, 46; 105, 34. Weish. 16, 9. Nach ber Begattung legt bas Beibchen mit bem Legestachel seine Gier in bie Erbe, aus benen im Frubjahr, wenn bie Sonne ben Boben erwarmt hat, bie balb weißen, balb ichwargen, bald grunlich gefarbten Jungen auskriechen, in ber Gestalt von Maben, Die aber icon gang bie Geftalt ber vollftanbigen Beufdrede haben, nur bag ihnen bie außeren Beschlechtstheile fehlen und die Stelle der kunftigen Flügel nur durch ein Baar Rüchelchen ober Rnöpfchen bezeichnet ift. Bis zu ihrer volltommenen Ausbilbung muffen fle vier Bandelungen ober Bäutungen burchmachen. Rach ber britten treten bie außerlichen Gefclechtetheile, namentlich beim Beibchen ber Legestachel, bervor und statt jener Ruchelchen erheben sich fentrecht auf bem Ruden ber Heuschrede bie Flügel, noch in zwei leberartige Scheiben gehallt, mas ihr ein fonberbares Aussehen gibt. Bis babin tonnen bie Parven nur friechen ober bupfen, erft nach ber vierten Bautung erhalten fie Rlugel und nun ziehen fie burch bie Luft fliegend von einer abgeweibeten Gegend in bie andere. Bwei Dinge find es, welche die kleinen und unbebeutenden Thierchen zu einer gefährlichen Blage bes Menichen machen: ihre Menge und ihre Gefräßigkeit. In unglaublichen Maffen bebeden bie jungen friechenben Beuschrecken große Streden Lanbes und bie fliegenben Schwärme find oft fo bicht, daß fie bie Sonne verdunteln. In turger Zeit gerfloren biefe ungeheuren Schwarme bie Saaten und alles Grun ber Baume und Straucher, Die fie mitunter bis auf die Rinde abnagen, so daß der Prophet Joel (2, 3.) mit ergreifender Bahrheit fagt: "Wie Evens Garten bas Land vor ihm (dem Heuschreckenheer), und hinter ihm obe Bufte." Bei ihren Bugen gehen bie Beufchreden immer in geraber Richtung weiter und laffen fich burch tein hinbernig aufhalten. "Trifft eine Schaar junger, noch ungeflügelter Beufdreden auf einen Graben, fo fturgen bie voraufgiebenben ohne Beiteres in benfelben, bis bie Nachfolgenben ebenen Pfabes über fie hinwegziehen; fperrt eine Mauer ben Beg, fo wirb fie überftiegen; ift es ein Ort, Dorf ober Stabt, anf welche ber Bug ftogt, fo geht es in geraber Linie hindurch; Behege und Baufer werben überfliegen; bieten fich Fenster bar, so geht es ju ihnen hinein und auf ber entgegengesehten Seite wieber hinaus; und trifft ein Schwarn fliegender Beuschreden auf bas Meer, fo wird felbft über biefes hinmeg ber Flug begonnen." (Erebner, Comment. ju Joel G. 273). "Fliegenbe Benichredenschwärme verfündet ein gelber Biberichein am himmel, entstanden durch die von den Flügeln zurüchrallenden Sonnenstrahlen, oft foon einen Tag lang vorher; erscheint bann mit einem lautschnarrenden Getofe, abnlich bem Raufchen eines Stromes, welches bas Bufammenfchlagen ber Flügel hervorbringt (vgl. Joel 2, 5. Offenb. 9, 9.), der Schwarm felbst, so überzieht er wie eine dichte fomarge Bolte ben himmel und verbuntelt bie Sonne. Gegen folche Feinde ift feine Abwehr möglich, boch versucht man zuweilen mit Blud bem Schwarm burch Graben, Feuer und Rauch ober burch larmendes Getofe eine andere Richtung ju geben. Gin natürlicher Feind berfelben ift ein Bogel aus bem Droffelgeschlecht (Turdur Soleucis), von ben Arabern Samarmar (سعرمر) genannt, ber ben Zügen folgt und eine große Menge Benfcreden verfcblingt und vernichtet. Roch weit burchgreifenber wirft auf ihre Berminberung und Bertilgung bas Baffer ein; Regen und Raffe vernichten bie Gier und tobten bie ausgewachsenen Thiere. Baufig finden fie auch in Geen und Meeren, über bie fie ben Flug unternehmen, ihr Grab, wenn wibriger Bind und feuchte Ausbunftungen bie Flugtraft benehmen. Werben bie Schwarme bann burch bie Wogen an's Land getrieben ober tommen fie in Folge ber angegebenen Ursachen in biefen um, fo verpeften Die verwefenden Leichname oft die Luft und es entsteben bosartige Rrantheiten. Sonft erreicht ihr Leben, wie bei fast allen Infetten, balb nach ber Begattung fein Enbe.

In ber Bibel werben bie Beufdreden ziemlich oft ermahnt und zu bilblichen Ausbruden verwendet. So find fie ein Bild der gahllofen Menge, Richt. 6, 5; 7, 12. Berem. 46, 23. Rab. 3, 15. Sir. 43, 17. Inbith 2, 20; ber Rleinheit, Unbebeutenbbeit und Berganglichkeit, 4 Dof. 13, 34. Jef. 40, 22. Bf. 109, 23. Rah. 3, 17; auf ihre gefräßige Gier geben 5 Mof. 28, 38. 42. 2 Chron. 7, 13. 3ef. 33, 4. Am. 7, 1.; auf ihr Einherziehen in geschlossenen Schaaren, Spr. 30, 27.; auf ihr Springen, Biob 39, 20. Eine boch poetische Schilberung eines Beuschredenschwarms und ber von ibm angerichteten Bermuftung gibt Joel Rap. 1. 2. Die Deutung von Bred. 12, 5. ift ungewiß; gewöhnlich bezieht man ben Ausbrud auf bie Egbarteit ber Beufdreden. Bierber gebort and, daß Matth. 3, 4. Mart. 1, 6. Beufdreden als Speife Johannes bes Taufere in ber Bufte genannt werden. Auch 3 Mof. 11, 22. werden vier Arten als egbar erlaubt. Roch jest werben im Morgenlande Beufchreden gegeffen, aber nicht eben als Lederbiffen, fonbern nur aus Rothbehelf in Diffiahren und aus Armuth. Dan fonbert bie Fligel und Beine ab und brat fle in Butter ober tocht fie in Salzwaffer, worauf fle getrodnet und jur Speife aufbewahrt werben. Auch werben fie geborrt, gemablen, mit Dehl zu Ruchen gebaden und bann in Butter geröftet gegeffen. — Unter ben verfciebenen Ramen, welche im A. T. fur Die Beufchreden vorlommen, ift appet ber baufigste und bie gange Gattung bezeichnenbe, von ber Menge (Stamm , ) fo benannt. Als einzelne Art aber steht bas Wort 3 Mos. 11, 22. neben הַרֶּבֶּל . מַלְעָם und הַרְּבֶּל welches lettere bann auch für fich wieber in allgemeinerem Sinne vortommt, 4 Dof. 13, 34. Jef. 40, 22. 2 Chron. 7, 13. Breb. 12, 5. Dag in ber Stelle bes Leviticus verschiedene Arten gemeint sind, geht aus dem beigefügten למינהו bervor, welche aber, burfte fower zu entscheiben fenn. Berfchiebene Arten ber Beufchreden tennt nicht blog bie Raturwiffenschaft, sonbern auch bie gewöhnliche Beobachtung, vgl. Burdharbt, Reifen in Sprien, I. S. 380. Demiri in ber nachber anzuführenden Stelle. Db bas mit שרקה verbundene הסיל, 1 Kön. 8, 37. 2 Chron. 6, 28. \$1. 78, 46. auch eine verschiebene Art ober wie Crebner will, Die ansgewachsene, geflügelte Beufdrede bezeichne, ift ungewiß; Jef. 33, 4. ift es in gleicher Weife jur Bezeichnung bes allgemeinen Begriffs mit Dies, fowie It, Rab. 3, 17. Am. 17, 1. ift entweder allgemeiner Begriff ober Rame ber jungen Beufdredenmabe bei ihrer erften und zweiten Bautung. Entschieden auf die Gestalt der Beuschrede nach ihrer britten hautung bezieht sich בָלֶכ wie Rah. 3, 16. Jerem. 51, 27. beutlich erweisen, boch wird es ebenfalls auch in allgemeinerem Sinne gebraucht. Berichiebene Ramen für Die verschiebenen Carvenzuftanbe fennen auch die Araber; fo führt Lagarini (I. G. 430) die fliegende und friechende Beufcrede ale Renter (الراجد) und Fußgänger (الراجد) auf; Demiri (Leben ber Thiere MS. unter bem 28. حجواك) fagt: "Bon ben Heuschreden gibt es verschiedene Arten; einige find groß von Rörper, andere tlein, einige weiß, andere roth, andere gelb. Benn bie Beuschrede aus ihrem Ei folupft, beißt fie (i, und wenn ihre Flägel bervortommen und fie groß wird, heißt fie فوخا. Aber wenn an ihnen bie Farben fichtbar und bie Mannchen gelb, die Beibchen schwarz (dunkel) werden, dann heißen fie جواد." Die Ausbrude in Joel 1, 4; 2, 25. בָּנֶם, אַרְכָּה ,נֶלֶם find höchst wahrscheinlich weber ale einzelne Gattungen, noch ale Benennungen ber Beufdreden nach ihren berfciebenen Bautungen, fondern lediglich als poetifche Spnonpme fur ben allgemeinen Begriff: Beufdreden aufgufaffen. Ebenfo ift צרעל, 5 Del. 28, 42. nur eine onomatopöifche Benennung ber Beufdreden im Allgemeinen. G. über bie Ramen bef. Bochart, Hieroz. II, 4, 1. Tom. III. p. 252 ed. Lips. Those in whes Don Janacio de Affon bel Rio Abhandl. von ben Beuschreden. Rofted 1787. S. 62 ff. Ueber Die Beuschreden vgl. namentlich: Rofel, Infelten-Beluftigungen. II. S. 54 ff. 145 ff. De Geer, Abhanblungen zur Gesch. der Insetten, übers. von Götze. Rürnberg 1780. III. S. 306. Rrunis, bionomijde Enchklopabie. XXIII. S. 377-503. Dien, allgem. Raturgefc.

V, 3. S. 1514 ff. Bockart, Hieroz. a. a. D. Crebner, ber Prophet Joel. Beilage. S. 261 ff. Rofenmüller, A. u. R. Morgenland. IV. S. 370 ff. n. VI. S. 289 ff. Miterthumelunde. IV, 2. S. 386 ff. Bur Literatur über die heuschrecken überhaupt: Pranip, a. a. D. S. 498-503. Jahn, Bibl. Archodologie. I, 1. Ausg. 2. S. 189. Arneld.

Seviter (MI, Sopt. Evasol), eine kanaanitische Bölkerschaft, 1 Mos. 10, 17. Die Heriter treffen wir zur Zeit Jakobs in Mittelpalästina, wo ihnen die Stadt Sichem gebörte, 1 Mos. 34, 2. Bei der Einwanderung werden die Bewohner der Stadt Sibeon, Iss. 3, 7; 11, 19., Hedier genannt. Ein anderer Theil derselben wohnte nördlich unten am Berg Hermon, Iss. 11, 3. und um den Lidanon her, Richt. 3, 3. Da nirgends ein König derselben erwähnt wird, so schließt man, daß sie in einer republikanisch-aristokratischen Berfassung gelebt haben, was aus Iss. 9, 11. mit ziemlicher Sicherheit hervorzeht. Deschald macht sie Ewald, Isr. Gesch. 1, 283. 286 zu Städtebewohnern mit einer reinen Gemeine-Berfassung ohne König, und vergleicht sie unseren deutschen freien Reichstädten, worauf auch ihr Name (IN) = Zusammenleben, Gemeine) hindeuten soll. Die südlich wohnenden kamen unter die hebrässche Botmäsigkeit, wurden dem Jehovahdienst geneigt und gewidmet, 2 Sam. 21, 1. 4. Iss. 9, 21. 27., und gingen somit im Belt Israel auf; die nördlich wohnenden aber erhielten sich die zur Zeit der Könige in Städten die in die Rähe von Thrus.

Begapla, f. Drigenes.

Deren und Berenprozeffe. Bauberei ift ein Sanbeln, in welchem ber Sanbeinde es verfucht, burd bie Gulfe übernatürlicher Rrafte, insbesondere untergeordneter Geisterwesen, etwas zu bewirten, und darum mit diesen irgend eine Gemeinschaft einzugeben. Go fcliegt fie ben Glauben ein, nicht nur bag folde untergeordnete Dachte eriftiren, fonbern auch baft fie fich finden laffen, daß es Mittel und Bege gebe, in ein foldes Gemeinschafteverhaltniß zu ihnen zu treten, und eine Biffenfchaft ber Magie, wie man ihre Unterftugung fich bienfibar machen tonne. Bas nun auf bem Grunde folder Borausfepungen geschieht, bas tann auch aus anbern Gründen ftrafbar fenn, 3. B. Befcabigung eines Andern, Ungucht u. f. f., und es tann barum auch abgeseben von jenen Boransfetungen von dem weltlichen Richter bestraft werden. Es tann aber auch jugleich sber allein um jener Boransfehungen willen ftrafbar gefunden werben; bies lettere aber wohl nur bon ben Bertretern einer positiven Religion, wenn bon beren eigenen Betennern die Zauberei versucht wird. Und hier tann bann entweder nur ber Abfall und Ungehorfam, die Abgötterei, welche in der Bauberei liegt, ftrafbar gefunden, aber Existenz und Dacht ber Befen, welchen fie vertraut, gelängnet ober babingeftellt gelaffen werben; ober bie Erifteng berfelben gwar zugegeben, aber ein folder Bertehr mit ihnen und ein Cultus gegen fie verworfen werben, wenn fie als boje anerfannt werben, und wenn barum and bie Abbangigkeit von ihnen für gottlos gilt. So hat nun ichon bie mofaifche Besetzgebung bie Banberei verworfen, 5 Dof. 18, 10 ff. n. a. Ebenso ju allen Beiten bie driftliche Rirche, und gwar in jener zwiefachen nicht immer trennbaren Beife, balb mehr nur als Irribum und prattifche Berirrung, wenn und fofern fie Borausfenungen berer, welche Zauberei versuchten, ale irrig und ihre Runfte ale nichtig anfah, balb noch öfter als positive Gottlofigleit, weil gegen ben Billen Deffen, bem allein Berehrung gebührte, Die Gemeinschaft bes bosen Befens gesucht war, von welchem fo fern und so frei als möglich ju bleiben fich als bas Gine-Rothwendige bes gangen Chriftenlebens betrachten lieft. So richtete fich bie Rirchenzucht vorzüglich häufig bort gegen Bauberei, wo turg nach Unterwerfung beibnischer Culte von diesen noch in unvertilgter Anhänglichkeit ihrer früheren Betenner Ueberrefte nachwirften, und wo beren Götter bann ale niebere Beifterwefen erschienen (Bfalm 95, 5. nach LXX) und barum jene Anhanglichkeit als Banberei; so erhob fie fich aber auch gegen folche, welchen fie, wie etwa ben Tempelherren ober ben Stedingern, neuen Abfall mit Lafterung ber Beiligthumer ber Rirche vorwarf. Darum besonders von ba an, wo feit bem 13. Jahrhundert die Rirchenzucht gegen Barefie und Anflehnung au dem außerordentlichen Institut der Inquisition führte, erstreckte biese auch

ftets ihre Aufmerkfamteit mit auf Bauberei, und vorzüglich wirkfam wurde bie ichon hierburch bewirkte Berbindung von Magie und Barefie, wenn nun die eine zugleich als ber anbern verwandt und als Beichen ber anbern, beibe als Abfall von Gott gu bofen Beis ftern, und beibe alfo ale zwiefach ftrafbar betrachtet werben tonnten. Der Dominitaner und Inquisitor Ritolaus Eymericus fcbrieb in ber Mitte bes 14. Jahrhunberte fein directorium inquisitorum, welches für bie erfte ausführlichere Unweifung ber Inquifitoren gu ihrem Geschäfte gilt, und worin bereits biefe Berbindung weithin vollzogen, fast jebe magische lebung als tegerisch betrachtet und schon barum vor bas Forum ber Inquisition gezogen ift; fcon früher batte fich in Frankreich bie Bragis bereits ebenfo gestaltet, Solban, Berenprozesse G. 188. Dann nach einigem Berfall ber Braris, nach einem Befolug bom 3. 1398, burch welchen bas Parifer Parlement ben Berenprozes von bem geiftlichen Richter an ben weltlichen verwies (Golban, G. 191), nach Digbrauch eines Scheins bavon, als bie Engländer in Frankreich einen ftarken Gegeneinbruck gegen bie Anerkennung Karls VII. und bazu bie Hinrichtung ber Jungfrau von Orleans unter jeber Bedingung forberten (f. 3. B. Michelet, hist. de France Th. 5 Buch 10), war ju Ende bes 15. Jahrhunderts die Bulle Innocenz des VIII. vom 3. 1484 Summis desiderantes affectibus gwar nicht eine erfte Begrundung bes Berenprozeffes, aber boch eine Erneuerung ber alten Ueberweisung beffelben an die Inquisition, eine pabstliche Beftdtigung ber Theorieen, nach welchen Magie und Barefte fur verwandt gelten follten, und eine verschärfte Aufforderung, Die außerordentlichen Befugniffe ber Inquisitoren anzuertennen und ihr Ginschreiten gegen Bauberei aller Art in ben Diocesen Rord- und Gabbeutschlands zu unterflüten. Diefe pabstliche Rachhulfe mar besonders ben bamals in Deutschland als Inquisitoren angestellten Dominitanern Jatob Sprenger und Beinrich Inflitor jugebacht, welche ber Bulle nun auch noch ein größeres Wert zur Rechtfertigung eines folden Inquirirens auf Zauberei, und zur Anleitung zum richtigen Berfahren babei folgen liegen. Dies ift ber mallous maleficarum vom 3. 1487, nachber in vielen fpateren Ausgaben wiederholt, 3. B. in ber Gammlung malleorum quorundam maleficarum tomi duo, Frankfurt 1582. 8., nicht maleficorum benaunt, obwohl mannliche Zauberer nicht ausgeschloffen und geläugnet find, fondern nach ber größeren Menge ber Falle und ber im Buche felbft lib. I. quaest. VI. ausführlich bertheibigten, überwiegenben Reigung bes weiblichen Gefchlechtes jur Gemeinschaft mit bem Teufel, maloficarum, "dicitur enim femina a fe et minus, quia semper minorem habet et servat fidem, et hoc ex natura,« S. 95, Frankf. Ausg. 1582. Das Wert gibt in feinem ersten Buche (tria continens, quae ad maleficium concurrunt, ut sunt Daemon, maleficus et divina permissio, umb biefer lette Begriff ber gottlichen Inlaffung muß bann freilich ben Dualismus, welcher mit so ausgebehnter Birffamkeit bes Teufels aufgerichtet wirb, verbeden) bie Rachweisung ber Existeng bes Berbrechens, und seiner Berwerflichteit nach 5 Dof. 18.; 3 Dof. 19. u. 20., nach Stellen bes Augustin und bes Thomas, und nach ber Erfahrung. Solche Erfahrungen führt bann bas zweite Buch weiter aus, fügt aber auch ichon Berhaltungs. regeln bei, untersucht zuerft quibus maleficus nocere non potest (bie Inquifitoren sber Alle, welche fonft "officio aliquo publico contra maleficos insistunt," find nach S. 212 icon burch ihr Amt geschützt), und bann bie modos tollendi et curandi maleficia. bem eigentlichen Prozefverfahren aber wird bann erft im britten und letten Buche Anleitung gegeben; wenn auch bie Competen; ber orbentlichen geiftlichen und weltlichen Richter jum Berfahren gegen maleficas et earum fautores jugegeben wird, fo wird boch anbrerfeits burch bie Rachweisung bes Busammenhanges zwischen Bauberei und Barefte ben Inquifitoren, welche gegen die lettere ju verfahren verpflichtet find, auch jum Ginforeiten gegen bie erftere wieber mehr Buftanbigkeit vindicirt, und fie follen bann nicht erft auf einen Ankläger marten muffen, fonbern auf Anzeigen fogleich von Amtewegen verfahren; die Zeugen brauchen nicht genannt zu werden; ein Defenfor ift nicht immer nothig, ein ju eifriger Defenfor aber felbft als bes Berbrechens verbachtig angufeben, welches er entschulbigt; icon werben auch für ben Gebrauch ber Folter, bas Abichneiben

aller haare vom Korper ber here u. f. f. fo gründliche Borfchriften gegeben, daß felbst bierin ber spätern Zeit nicht viel hinzuguthun übrig geblieben ware, wenn sie nicht gerade in biefer hinficht so erfinderisch gewesen ware.

So ging von hier allerdings eine Beränderung und ein Zunehmen aus, welches erft feit bem vorigen Jahrhundert wieder nachgelaffen bat. Richt nur pabfiliche Bullen ber vier nachften Babfte nach Innoceng VIII. folgten ber feinigen; auch protestantische Filts ften blieben bier nicht unthätig, wie Rurfurft August von Sachsen in feiner Criminalordnung bom 3. 1572 ben Feuertob barauf feste, "fo Jemand in Bergeffung feines driftlichen Glaubens mit bem Teufel ein Berbundnif aufrichtet, nugebet ober zu ichaffen hat." Bis in bas fünfzehnte Jahrhundert," fagt einer unferer erften Rechtsgelehrten\*), "tamen in Deutschland wohl ba und bort Prozeffe wegen Zauberei vor und wurden Bauberer und Bauberinnen verurtbeilt : aber menn mir bie Kalle ausnebmen, in welchen die Angeschnlbigten nebenbei wirkliche Berbrechen begingen, wie Giftmifcherei, Rindsmord, Betrug u. a., fo waren folche Berurtheilungen burch wirkliche Gerichte felten. Run aber, bom Enbe bes 15. Jahrhunderts an, scheint Deutschland von einer mahren Berenepibemie ergriffen worben ju fen; bie Berenprozeffe tamen mahrbaft an bie Tagesordnung; Taufende von Unglüdlichen wurden von ba an bis in ben Anfang bes 18. Jahrhunderts verbrannt und Alle - auf ihr Geständnig bin." Die nur allgu gablreichen jammervollen Beifpiele hiefur nicht nur aus ber tatholischen, fonbern and aus ber protestantifden Rirche, nicht nur aus Deutschland, fonbern auch aus England, Schweben, Frankreich, Italien, Spanien u. a. konnen bier nicht einmal in einer Auswahl gegeben werben; in ben unten anzugebenben allgemeinen Schriften, wie in einer noch immer anwachsenben fpeziellen Literatur von mitgetheilten Aften über einzelne biefer Brozeffe, find fle jum Entjegen anschaulich bargeftellt. Bu bem ichnellen Bunehmen ber Menge ber Falle im 16. und noch mehr im 17. Jahrhundert wirften viele Umftanbe gufammen. Go fcon bie weitere "Gatularifirung bes Berenprozeffes," bie Uebertragung teffelben an weltliche Richter, wie vornehmlich in ber protestantischen Rirche gefcab, und bie bier augleich feit bem 15. Jahrhundert eingetretene Aenderung im Berfahren, baf man nun auch bier "bas alte, rein formelle Beweisspftem ju verlaffen, Alles vom Be-Kandniffe ber Angeschnlbigten abbangig ju machen, biefes auf alle Beife berbeiguführen, " und barum anach bem Borgange ber geiftlichen Gerichte und ber italienischen Progis und Doftrin- auch in Deutschland burch bie Folter berbeiguschaffen anfing \*\*). Cbenfo feit bem Berfall philosophischer und humanistischer Bilbung in Deutschland bie bermehrte Leichtglanbigteit und Borliebe für recht rob und phantaftifc ausgeschmudte Doftrinen, baneben bie Schen burch wenig glauben für ungläubig zu gelten, Die Ueberfchatung blok ber Subordination gegen byperpositive Tradition, und bie Berachtung bes eigenen Babrbeite- und Rechtsgefühls ale eines roben Raturalismus und einer hochmuthig fich auflebnenben Menidenweisbeit. Dagu bann, wenn bies vornehmlich auf bie Richter wirlte. besonbers im Bighrigen Rriege, Die fonstige sittliche Bermilberung bes Bolles und gugleich eine Roth beffelben, worin es Ableiter feiner Schmergen und Begenftanbe feiner burch bie polemifche Predigt übermäßig erregten Rachsucht fuchte, und biefe bann bei bem bain bon ibm felbft oft berbeigewunfchten exceptionellen Ginfdreiten außerorbentlich abgefdidter Commiffarien und Beamten in feinen eigenen armen Rachbaren und ihrer maffenweisen hinrichtung ju finden vermochte; ohne bie Acclamation ber Menge zu biefen Anto ba Fes auch in ber protestantischen Rirche maren fie ebenfo wenig auszuführen gewesen, wie ohne bie Leichtglanbigfeit ber Richter felbft an bie Erifteng ber bamonifden Dachte und Birtungen, über welche fie burch ihre Angeklagten auf ber Folter fich bestätigen liegen, mas fie wollten. Unter ben Theoretitern, welche bies Berfahren mit feinen Borausfetzungen

<sup>\*)</sup> C. G. v. Bachter, bie gerichtlichen Berfolgungen ber Beren und Zauberer in Deutschland, in seinen Beitragen gur Gesch. bes beutschen Strafrechts, Tubing. 1845. S. 83.

<sup>\*\*)</sup> v. 28 achter a. a. D. G. 98.

noch im 16. Jahrhundert zu rechtfertigen versuchten, maren unter ben Ratholiten bie vornehmften Jean Bobin (Magorum Daemonomania 1579), Beter Binefelb (de confessionibus maleficorum et sagarum 1589) und vornehmlich ber Jefuit Martin Defrio (disquisitiones magicae 1599), unter ben Brotestanten ber Argt Thomas Eraft in Beibelberg (repetitio disputationis de lamiis seu strigibus, Bascl 1578), König Jakob I. von England (daemonologia), und aus bem 17. Jahrhundert vor allem Benedift Carpzov (geb. 1595, geft. 1666; practica nova rerum criminalium, 1635 u. a.). Das Berbienst, wieber Bebenten gegen herenglanben und herenprozeg erhoben zu haben, hat vor Andern ber Protestant Johann Beier, Argt bes Bergogs Wilhelm von Cleve, burch feine Schrift de praestigiis daemonum bom J. 1563; hierauf bie Jesuiten Tanner und Friedrich bon Spee, letterer burch feine cautio criminalis seu de processibus contra sagas, anouhm au Rinteln 1681 gebrudt, in welcher er, "mas bie Schaar ber Beichtvater ober Dofprebiger nicht gekonnt ober nicht gewollt ober nicht gewagt, auch ben Fürften bie Angen über ben wahren Stand ber Sache öffneten \*); enblich am Enbe bes 17. Jahrhunderts Balthafar Beder burch feine bezauberte Welt (1691 und öfter) und zu Anfang bes 18. Christian Thomastus (theses de crimine magine 1701, u. a.). Auch die beiden letten fließen noch auf heftigen Biberspruch und Widerstand; Beder, welcher ben Teufel nach ber beil. Schrift bochftens ale einen machtlofen gefallenen Geift anertennen wollte, wurde noch abgefest wegen feines Buches, und auch gegen Thomasius, welcher hier viel mehr eingeräumt hatte, erhoben fich noch Juriften und Theologen. Aber burch bas, was fie erreicht hatten, um ben Boraussenungen bes Berenprozesses ihreu Grund ju entziehen, ift boch feit bem Aufange bes 18. Jahrhunderts die Praxis beffelben allmählig überall gelinder geworben bis jum endlichen Erlofden, und fo murben Berenglaube und Berenprozeg wohl nur, wie am Ende bes 16. Jahrhunderts, von weiterem Berfall philosophischer Bilbung und entsprechenbem Bunehmen eines roben Bohlgefallens am Phantaftifchen, Biberfprechenben und Unertlarten, wie fich's bier und ba in neuem Intereffe fur Die Lehre vom Teufel fund gibt, eine Regeneration ju boffen baben.

Eine gnte Uebersicht: B. Gl. Soldan, Geschichte ber Herenprozesse, Stuttgart und Tübingen 1843. Aeltere Beiträge: Eberhard David Hauber, bibliotheca, acta et scripta magica, ober Rachrichten von solchen Büchern und Handlungen, welche die Macht bes Teusels in leiblichen Dingen betreffen. Lemgo 1738—41. 3 Bde. 8. Bon Ge. Konr. Horft eine ganze Reihe von Schriften: Dämonomagie ober Geschichte vos Glaubens an Zauberei und dämonische Bunder mit besonderer Berücksichtigung des Herenprozesses seit Innocenz VIII. Franks. 1818. 2 Bde. 8.; darans: Zauberbibliothet in 6 Bdn. Mainz. 1821—26; endlich Deuterostopie, eine Beilage zu den beiden vorigen, Franks. 1830 2 Bde. 8. Roch nicht benut von Soldan sind v. Wächter, a. a. D. S. 81—110 u. 279—331 und J. v. Görres, a. a. D. S. 505—663.

Sibbetel, f. Eben.

Sierakas, von Andern Hierax genannt, ein Aegyptier, der gegen Ende des 3. Jahrhunderts in der Stadt Leontopolis oder in der Rähe derselben lebte, ein Mann von vieler Gelehrsamkeit nach Epiph. haber. 64. u. 65., besonders berühmt durch die in Aegypten hochgeschäpte Schönschreiheltunft, in welcher er für die koptische, wie für die hellenische Sprache geschickt war. Er war mit der Literatur beider Sprachen gleich bestannt, und in der Bibel so bewandert, daß selbst sein Feind versichert, er habe die Bücher des A. und R. Testaments auswendig gewußt. Daneben war er Dichter, Arzt, Sternkundiger, und legte sich auch auf die Magie. Ueber die Bibel versaste er Commentare in hellenischer und koptischer Sprache und dichtete viele Kirchenlieder. Er soll, was sich aus seiner einsachen Lebensweise leicht erklären läßt, über nennzig Jahre alt geworden und die an sein Ende lebenskräftig geblieben sehn, daher er die zu seiner letzten Stunde sein Gewerbe, das Abschreiben, ausüben konnte. Sein sittlicher Lebens-

<sup>\*)</sup> G. 3. v. Gorres, bie driftliche Duftit 4, 2, 6. 646.

wandel wird auch von feinen Feinden gepriefen. Er führte ein ftreng ascetisches Leben und ftiftete einen Afcetenverein, in ben nur Chelofe und Enthaltsame, Jungfrauen ober Bittwen aufgenommen murben. Bon bem Inhalt feiner Schriften wiffen wir nur burch Evipbanius. Diefer gablt hieratas in feiner Repergeschichte gu ben Auslaufern ber manicaifden Brriebre; aber bas, mas von Epiphanius felbft angeführt wird, lagt mit siel mehr Grund vermuthen, bag fein Suftem fich auf einer bis ju Extremen burchgefahrten Festhaltung origenistischer Lehrfage auferbaute. Sierauf führt junachst feine allegerifirende Bibelauslegung. Gleich Origenes erflarte er insbesondere die Erzählung vom Baradiefe allegorisch, und längnete ein finnliches Paradies. hieratas wollte fich, wie et fceint, burch biefe fomboliftrenbe Deutung gegen feine Gegner belfen, welche bie Rechtmäftigteit bes Cheftanbes aus ber Geschichte bes Stanbes ber Unfculb erwiefen. Er verachtete überhanpt ben irbifchen materiellen Leib, machte bie Entaugerung von bemseiben zur hauptsache ber driftlichen Sittenlehre, und verstand unter ber Auferstehung ber Tobten nur eine geistige Auferstehung. Er verwarf ben Shestand und setzte in die Empfehlung bes ebelofen Lebens ben wefentlichen Unterschied zwischen bem sittlichen Standpunkt bes Alten und bes Reuen Testaments. Er fragt: "Bas bat benn bie Lehre bes Eingeborenen Reues gebracht? Welches neue Gut bat er in ber Denfcheit gestiftet? Bon ber Furcht Gottes, vom Reib, von ber Sabsucht u. f. w. hat schon bas Alte Te-Rement gehandelt. Bas bleibt noch Reues übrig, wenn nicht die Einführung bes ebelofen Lebene?" Bermöge feiner afcetischen Richtung legte er einen befonderen Rachbrud barauf, bag fich Beber felbft burch feine eigene fittliche Rraftanftrengung bie Theilnahme am himmelreich erwerben foll. Inbem er nun von ber Borausfegung ausging, bag, wer nicht gefampft habe, auch nicht die Siegertrone erlangen tonne, fo fprach er allen Aintern, die vor tem Gebranch der Bernunft sterben, die Seligkeit ab. Er läugnete alfo auch eine mit ber Rinbertaufe verbundene übernatürliche Einwirtung; boch fcheint er für fterbenbe Rinder an einen Mittelguftand gebacht zu haben. Auch in Betreff ber Lebre von ber Dreieinigfeif wurde Bieratas vom Standpunft ber fpateren firchlichen Orthodoxie aus angeschuldigt. Er foll gelehrt haben, daß fich der Sohn zum Bater verhalte, wie ein Licht, bas von einem Antern angezündet wirb, ober wie eine Lampe, in ber amei Tochte brennen. Ferner foll er behauptet haben, bag unter bem Bilb bes Reichisetet ber beil. Geift bargestellt fen, benn biefer werbe ja als Fürsprecher für bie Menfchen (Rom. 8, 26.), somit als Priefter bezeichnet. Diese letteren Beschulbigungen werben gegen ibn nicht von Spiphanius, fonbern von Arius in bessen Brief an ben Bifchof Alexander erhoben; fie beruben wohl auf Difverftandniffen, wenn man nicht mit Spanheim und Mosheim vorausseten will, baf bier von einer andern Berfon bes Ramens hieratas bie Rebe fep. An hieratas fcheinen fich viele Monche in Aegypten anseichloffen zu haben; boch wird berichtet, tag die Hierakiten nach und nach von ber Strenge ber Lebenbart abgetommen sepen. Bal. Balch, Sistorie ber Repereien I. 6. 815 - 823. Reander, Rirdengefd. I. 3. G. 812 - 816. Dr. Breffel.

Sierapolis, Stadt in Größ-Bhrygien, nicht weit (6 röm. M. Itinorar. Anton. 6 engl. M. Fellows) nördlich von Laodicea, östlich von Colossä; frühzeitig Sip einer cristlichen Gemeinde, Col. 4, 13. Im Alterthume war die Stadt berühmt durch ihre marmen Baber nud das Plutonium, eine Höhle, der ein dichter, schwarzer Dampf entströmte, welcher Menschen und Thieren tödtlich war. Nur die verschnittenen Priester großen Mutter, die Galli, konnten sich ohne Gesahr ihm aussehen, s. Strado XIII. p. 629. Plin. H. N. II, 95. (93.). Dio p. 252. Ammian. Marcell. XXIII, 6. Apuloj. de mundo p. 65. Das warme Wasser der Quellen setzte Tropssein ab, den man mittels eigener dazu gezogener Gräben zu Bausteinen sormte. Auch war es besonders zum Färben geeignet; s. Strado a. a. D. Vitruv. VIII, 3. Jeht liegt dort ein Ort Pambut Ralesi (in. The Baubut Balesi (in. The Baubut Ralesi (in. The Baubut Balesi (in. The Baubut Ralesi (in. The Baubut Balesi (in. The Balesi (in.

schreibung bes Morgenlandes, übers. v. E. v. Windheim: II. S. 110—114. Richter, Wallsahrten S. 523 ff. v. Schubert, Reise I. S. 283. Fellows, Asia Minor. p. 283 sqq. Arnslb.

Sierardie, f. Rirde.

Sierotles, romifder Statthalter von Bithynien, fpater (nach 306) in Mexanbria, Gegner bes Chriftenthums im Zeitalter Diokletians, ein philosophifch gebilbeter Mann, ber theils aus philosophischen, theils aus politischen Grunden ein Feinb bes Christenthums war und bessen Anhänger nicht blog literarisch belämpfte in einer (verlornen) Schrift λόγοι φιλαλήθεις πρός τούς Χριστιανούς, fonbern auch mit äußerer Gewalt verfolgte, indem er bie fogenannte biokletianische Christenverfolgung 302 mitveranlafte, und bie hinrichtung von Chriften, Die Schandung driftlicher Jungfrauen u. bgl. anordnete ober juließ (Lactant, de mortib. persec. 16. und Acta Martyr. ed. Assemani). Die genannte Schrift, Die wir nur aus Lactang (Inst. div. V, 2.), befonbere aber aus ber Gegenfchrift bes Eufebine von Cafarea (contra Hieroclem, Baris 1628 und in Dlearius Ausg. bes Philostratus 1709, S. 428) tennen, war, wie es scheint, wenig bebeutend und nicht originell, wie ja schon ber Titel eine Rachahmung bes Celfus und feines alnoche horog ift. Er zeigt Befanntichaft mit ber beil. Schrift (fo bag vermuthet murbe, er fen felbft Chrift gemefen), wieberholt aber im Befentlichen nur bie früheren Ginwurfe; nen und einer Biberlegung werth erfcbien bem Eufebins nur bie von hierotles gezogene Parallele swifden bem (mit albernen Dahrchen verfetten) Leben Jefu und ber Berfon und Geschichte bes Apollonius von Thana, wie biefe von Philostratus in feinem heibnisch-neuplatonischen Tenbengroman war gezeichnet worben (vgl. Band I. S. 424). — Berichieben von biefem hierolles ift ein fpaterer Reuplatoniter beffelben Ramens (von Bearfon, Tillemont zc. mit jenem ibentificirt), ber im 5. Jahrh. zu Alexandrien lehrte und einige philof. Schriften verfaßte (vgl. Bahr in Bauly's Realenc. III. S. 1311 f.). - S. Fabricius, bibl. gr. I. p. 791; Cave, hist. lit. I. 131; II. 99; Sorodb, Rirchengefd. V. 201; Reanber, Rirchengefd. I. 271; Baur, Apollonius v. T. u. Chr. S. 3 ff. Bagenmann.

Sieronymiten, ober Ginfiebler, Gremiten bes beil. hieronymus, auch hierony. mitaner, beifen verschiedene Zweige eines und beffelben Orbens, Die ben beil. Bieronumus ale Souspatron mahlten, nach ber Regel bes beil. Augustin lebten und theile in Spanien und Portugal, theils in Italien ihre Ausbreitung und Bluthe fanden. Zuerft entstanben bie Bieronymiten um 1370 im Rirchfpiele von Tolebo burch ben Bortugiefen und Frangistaner - Tertiarier Basco und burch Beter Ferbinand Becha, Rammerberren Betere bee Graufamen, Ronigs von Caftilien. Babft Gregor XI. beftatigte ben Orben, ber fich in Spanien und Portugal fonell ausbreitete, felbft nach Amerita fich verpflanzte, vorzugemeife ben Biffenschaften fich widmete, feine Bauptflofter in Guabalup, St. Juft, im Escurial (burd Bhilipp II.), in Amerita in Belem hatte, gwar gu großem Anfeben gelangte, aber allmählig verfiel, bann aufgehoben wurde und nur in Amerita fich erhielt. Die Orbenstleidung ift ein weißer Rod von grobem Stoffe, eine kleine Rapuze und ein Scapulier, beibes von fcwarzer Farbe; beim Ausgehen wird noch ein langer Mantel von gleicher Farbe übergeworfen. Diefer Orben erhielt Schwestern in ben Ronnen bes beil. hieronhmus, welche burch Maria Garcias von Tolebo in bem Rlofter St. Baul 1375 entftanben. Sie legten teine feierlichen Gelubbe ab, verbreiteten fich in Spanien fehr und trugen einen weißen Rod mit einem braunen Scapulier. Bu ben feierlichen Belubben murben fie erft unter Babft Julius II. verpflichtet und ben Bieronymiten beigegeben. Gegenwärtig befteben fie nicht mehr. Der britte General ber Sieronymiten, Lupus Olivetus, nach Anderen Lupus b'Olmedo, bilbete aus Gliebern bes bisberigen Orbens eine für fich bestehenbe Congregation unter bem Ramen Congregation ber Eremiten bes beil. hieronhmus von ber Obfervang mit einer ans ben Berten bes hieronymus gezogenen Regel. Im Jahre 1426 bestätigte Martin V. biefen 3weigorben, ber fich feit 1429 nach Italien verbreitete. Bahrend berfelbe in

Spanien unter Philipp II. mit ben übrigen Hieronymiten (1596) wieder vereinigt wurde, erhielt er sich doch in Italien, wo er unter dem Namen Congregation des heil. Hieronymus von der Lombardei in wenigen Klöstern noch besteht. In Italien gründete Beter Gambacorti oder Betrus de Pists im Jahre 1377 in einer Einöbe von Rontebello mit besehrten Räubern die Eremiten des heil. Hieronymus oder Pauperes Eremitas s. Hieronymi nach einer strengen Regel, die indes seit 1444 sehr gesuldert und im Jahre 1568 mit der Augustinischen Regel vertauscht wurde. Die Stistung sand eine weite Berdreitung, namentlich traten auch viele Einstedlervereine in Bahern und Throl zu ihr über, doch besteht sie jest nur noch in einigen Klöstern. Eine andere Congregation der Hieronymiten stistete Karl von Montegranelli zu Fiesole, Congregatio Fesularia, im Jahre 1406, die aber unter Clemens IX. 1668 wieder ausgelöst wurde. Bgl. Helyot, Hist. des ordres monastiques T. III. p. 423 sq.; IV. p.: 18 sq. Rendester.

Dieronymus (Sophronins Enfebius) wird mit Recht als ber Belehrtefte unter ben Rirdenvätern bes Abenblanbes bezeichnet, wenn er gleich an Driginalitat bes Geiftes, an Tiefe ber Gebanten, an Sobeit ber Gefinnung binter einem Tertullian, Caprian, Ambrofius und Augustinus jurudfteht. Er ift 331 \*) ju Stribon, einer Grengftabt zwifchen Dalmatien und Pannonien geboren, welche fpaterbin (377) burch bie Gothen gerftort marb. In bem Saufe feines Baters Gufebine, eines Chriften, erhielt er gemeinschaftlich mit seinem Freunde Bonofus ben erften Unterricht, murbe aber balb nach Rom geschidt, wo er unter bem Grammatiler Donat und bem Rebner Bictorinns in Die römische Literatur eingeführt murbe. Bugleich ftubirte er Die griechische Philosophie. Aber auch bas driftliche Rom ber Gegenwart wirfte auf ihn ein. Er erzählt uns felbst \*\*), wie und unter welchen fcauerlichen Befühlen er mit feinen Schulgenoffen bie Ratalomben befucht und ben Gebeinen ber beil. Martyrer feine Aufmerkfamkeit augewendet babe. In Rom empfing er bie Taufe. Er machte fobann verschiebene Reifen, befuchte mehrere Stabte Galliens und Die Ufer bes Rheins und hielt fich eine Zeitlang in Aquileja, bem beutigen Aglar in Friaul auf (um 372). Dort verband er fich mit feinen Freunden Evagrine, Innocentius, Beliodorus zu einer Reife in ben Drient. In Antiochien hatte er mabrent eines Fieberanfalles jenes berühmte Traumgesicht, welches ihn bewogen haben foll, bem Studium ber beidnischen Schriftsteller auf immer zu entsagen und fich ausschließlich mit göttlichen Dingen ju befchäftigen \*\*\*). Nichtsbestoweniger finden wir ihn auch noch spater über ten Rlaffitern, Die er ju feinem Schriftstudium, bas ihm allerdings Die hauptsache blieb, fleißig benütte +). Dabei ergab er fich ber ftrengsten Afcefe, und um biefer Lebensart rolltommen genügen ju tonnen, jog er fich in bie Bufte von Chalcis jurud. Er legte fich die hartesten Entbehrungen und Bugungen auf, ohne barum über alle Anfechtungen ber Sanbe herr zu werben. Da sein schwacher Körper die harte Diät nicht auf die Daner ertragen tonnte, verfügte er fich wieber nach Antiochien und erhielt bafelbft, tros feines Biberftrebens, von bem Bifchof Paulinus Die Weihe jum Presbyter. Ueber Die Lebrjahre fcon lange binans, verschmähte er es gleichwohl nicht, nach Conftantinopel ju geben, um ben berühmten Gregor von Ragiang bafelbft zu hören. In Angelegen-

†) Bgl. unter anbern Brief LXX. ad Oceanum, worin er biefes Berfahren rechtfertigt.

<sup>\*)</sup> Baronius u. A. geben bas Jahr 342 an; boch fiebe Schrödh a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Comment. in Ezech. Cap. 40.

Epist. XXII. ad Eustochium. Chriftus erscheint ihm mit ber Frage nach seinem Stand und Beruf. Als hieronymus antwortet, er sev ein Christ, erhält er bie Gegenantwort vom herrn: Montiris, Cicoronianus es, non Christianus, ubi enim thesaurus tuus, ibi et cor tuum. Run fühlt er sich von unsichtbarer hand gegeißelt und thut unter Anrusung des göttlichen Ertarmens das Gelübbe, keine weltlichen Bücher (codices soculares) mehr lesen zu wollen. Gegen Auffin, welcher ihm später vorhielt, seinen Eid nicht gehalten zu haben, machte er dann selbst geltent, es sev sein bloßer Traum gewesen und ein Traumgelsibbe sev nicht verbindlich. Apolog. II. T. II. p. 560 (vgl. Heumann, de Ecstasi Hieronymi Anti-Cicoroniana in Sylloge Diss. I. p. 655).

beiten ber von ber meletianischen Streitigkeit bewegten Rirche Antiochiens begab er fic in Begleitung bes ihm befreundeten Paulinus und Epiphanins nach Rom. Der bortige Bifchof Damasus zog ibn in feine Rabe und wußte feine Gelehrsamteit zu fcaten und ju feinen Zweden zu verwenden, worans man, jedoch mit Unrecht, gefchloffen, bag Dierondmus bei ihm Schreiberbienfte verfeben babe. Dan will beobachtet haben, bag bes Bifchofs berrifches Befen nicht eben vortheilhaft auf Die Gefinnung bes hieronymus gewirlt, fondern ihr eine fchiefe, ber menfolichen Autorität allguwillig fich fugende und schmiegende Richtung gegeben habe. Balb fammelte fich in Rom um ben frommen gelehrten Mann ein Rreis driftlicher Frauen, Bittwen und Jungfrauen (Marcella, Baula und ihre beiben Tochter Blafilla und Enftochium; Brincipia, Fabiola, Afella, Sophronia, Melania, Felicitas u. a.), benen er bie beilige Schrift erflarte, Gewiffensfragen beantwortete und auf beren überfpannte Frommigfeit und flofterliche Lebendrichtung er einen immer entschiebenern Ginflug gewann. Dies jog ihm bon Seiten ber vornehmen und weltlich gefinnten Romer herben Tabel und Spott, ja fogar allerlei Berbachtigungen gu. Deffemungeachtet foloffen fich Banla und ihre Tochter Guftochinm ihm an, ale er eine Ballfahrt nach dem gelobten Lande unternahm, die heiligen Stätten zu befuchen. Anch Alexandrien und die Mondevereine in ben nitrifchen Gebirgen gogen bie Aufmertfamteit ber frommen Bilgerschaft auf fich. Darauf jog fich hieronymus in eine Belle in ber Rabe von Bethlebem gurud. Seine Freundinnen versaben ihn mit bem Rothwenbigften. Es erhoben fich Bilgerhofpige und ein Frauenftift, bem bie beil. Baula, nebft einer Mondewohnung, ber hieronymus felbft vorstand \*). Er verblieb bafelbft unter frommen Uebungen und gelehrten Befchäftigungen, jedoch nicht ohne thatigen Antheil an ben Streitigkeiten ber Rirche zu nehmen, bis an feinen Tob, ber ben 30. Sept. 490 erfolgte. Er ward in Bethlehem begraben. Spater, nachdem die Rirche ihn unter ihre Beiligen verfest, follen feine Bebeine nach Rom (in die Rirche G. Daria Maggiore) gebracht und bort beigefest worben fenn \*\*). Es verbreiteten fich über ben Lebenben und ben Tobten allerlei wunderbare Sagen. Die firchliche Runft bat ihn fogar (wegen feines Berbaltniffes ju Damafus) mit bem Carbinalebnte gefchmudt. Der Lowe und ber Tobtentopf, Die fie ihm noch als Attribute beigegeben, verfinnlichen bie anachoretifche Lebensweise, sowie die fcreibende ober lefende Stellung, in ber man ihn gewöhnlich abgebildet finbet, an feine borberrichenbe Thatigleit jum Beffen ber Rirche erinnern. Und in ber That ift es, wie icon bemertt, tie gelehrte Seite, Die an Bieronduns am glangenbften hervortritt \*\*\*), mahrend er weniger felbftanbig auf bie theologifche Lebrentwidelung eingewirft bat. Er befdrantte fich vielmehr barauf, mit einer bis gur Leibenschaft gefteigerten Mengftlichkeit ben guten Ruf feiner Orthoboxie fich ju bewahren, wie fich bies fcon in ber meletianischen Streitigkeit zeigte, in ber er fich ber Antorität bes römifden Stubles blindlings unterwarf +). Früher ein begeifterter Anbanger bes Drigenes, beffen Schriften er burd feine lateinifde Ueberfebung tem Abendlanbe guganglich machte, trat er in fpatern Jahren als Begner beffelben auf und gerfiel beghalb

<sup>\*)</sup> Ueber bie Einrichtung berseiben vgs. Ep. c. VIII. ad Eustochtum und Palladii hist. Laustac. p. 114, 115.

<sup>\*\*)</sup> Auch andere Kirchen behaupten im Besitze seiner Reliquien zu sebn. Die Stadt Repefino will sein Haupt besitzen, bas anch zugleich im Escurial senn soll (vgl. Schrödh a. a. D. S. 215).

<sup>\*\*\*)</sup> Auf biese Gesehrsamseit that er sich nicht wenig zu gut. Ego philosophus, rhetor, grammatieus, dialecticus, hebrasus, graecus, latinus, trilinguis. (Apol. adv. Russin. Lib. II.)

<sup>+)</sup> Es handelte sich um den Sprachgebrauch von edia und vinderades. hieronymus trug Bebenken, brei hupostasen anzunehmen, weil ihm dies arianisch schien; vgl. Ep. XV. und XVI. ad Damasum Papam, worin es unter anderem heißt: Decernite, obsecro, si placet, et non timedo tres hypostases dicere; obgleich er den Berdacht nicht unterdrückt, daß die Regerei hinter diese Ansbruckweise sich verbergen könne.

mit feinen Freunden, bem Bifchof Johann von Jerufalem und bem Bresbyter Rufinns (vgl. Drigeniftifche Streitigfeit). Um eben biefe Beit (394) warb er mit Augustinus bekannt, er ein Sechziger, Augustin ein Bierziger an Jahren. Obgleich er nicht in allen Studen mit biefem großen Rirchenlehrer übereinftimmte und feiner Empfindlichfeit gegen ben von ihm erhobenen Biberfpruch gelegentlich Luft machte \*), fo konute er boch micht umbin, ihm wieber feine tieffte Berehrung ju bezeugen \*\*). In bem pelagianifden Streit (f. b. Art.) trat er entichieben auf feine Seite und bezeichnete bie Sunobe von Diospolis (Lybba 415), welche ben Belagius freigesprochen, als synodum Gleichwohl bat er ben eigentlichen Rern und ben innern Busammenbang bes Augustinismus fcwerlich begriffen, indem er acht pelagianisch ber Wertheiligkeit allen möglichen Borfchub leiftete und an Belagins felbft nur bie extravaganten Gate berbammte: posse hominem sine peccato esse si velit, und facilia esse Dei praecepta (ugl. Ep. CXXXIII.). In seinen übrigen bogmatischen Borftellungen hulbigte er in bestimmtem Gegensatz gegen bie origenistische Lehrweise einem massiven Realismus, namentlich in ber Lehre von ber Auferstehung bes Rörpers \*\*\*). Befonders aber bat er fich burch ben Gifer ausgezeichnet, womit er bie ewige, and burd teine fpatere Mutterfcaft verlette Jungfrautichteit ber Maria gegen ben Belvibins+), Die Berbienftlichteit bes faftens und bes ehelofen Lebens gegen Jovinian ++), Die Berehrung ber Dartyrer und ihrer Reliquien gegen Bigilantius +++) (f. biefe Art.) vertheibigt hat. Bei alle bem aber barf fein Dauptverbienft nicht überfeben werben, bas er fich burch bie Bearbeitung ber alten italianifden Bibelüberfegung (Itala), aus welcher fpater Die Bnigata bervorgegangen, erworben bat. Gine nabere Burbigung biefes Berbienftes ift an einem andern Orte ju fuchen (f. b. Art. Lateinische Bibelnberfegungen). Auch ale Ereget +\*) verdient Dieronymus icon megen feiner Renntnig bes Bebraifchen ++\*), Die er fic bei gelehrten Juben erworben und worin er fich bor allen übrigen, anch ben größten Rirchenlehrern auszeichnete, alle Beachtung, ob er gleich ju fehr ben jubifchen Trabis tionen folgt und überdies baufig, trot feiner Abneigung gegen Origenes, in Allegorieen und Spielereien bes Biges fich ergeht. Gine gefunde Frucht feiner eregetische fritischen Studien, welche erft ber Protestantismus fich angeeifnet hat, ift die Trennung, welche er mifden ben tanonifden Buchern bes A. T. und ben mit ber Septnaginta verbreiteten Produtten einer fpatern Literaturperiode (Apotrophen) machte; lettere mogen als libri eccleciastici jur Erbauung bes Bolfes gelefen, aber nicht jur Erhartung ber Dogmen gebraucht werben +++\*). Durch feine geographifden und antiquarifden Schriften ++\*\*) hat er ben Grund gur biblifden Archaologie, burch fein Buch über bie tirch-

<sup>\*)</sup> Die Differeng über bie Stelle Gal. 2, 11. führte zu brieflichen Erörterungen. Bgl. Ep. LVI. LXVV. CI. CII.

<sup>\*\*)</sup> Mihi autem decretum est, te amare, te suscipere, colere, mirari, tuaque dieta quasi mea defendere. Ep. CXXXIV. Opp. I. p. 1043.

<sup>\*\*\*)</sup> Adv. errores Johannis Hieros. ad Pammach. Opp. II. p. 118.

<sup>†)</sup> Adv. Helvidium de perpetua virginitate beatae Mariae. Opp. T. II. p. 206 sq.

<sup>1+)</sup> Adv. Jovinianum libri II. Opp. T. II. p. 231 sq. unb Ep. L. ad Domnionem.

<sup>†††)</sup> Adv. Vigilantium. Opp. T. II p. 385 sq.

<sup>†\*)</sup> Seine Commentare fiber bas A. unb R. T. und andere Exegetica (3. B. Quaestiones in Ganesin) finden fich im 3. bis 7. und im 9. bis 11. Band ber Berte.

<sup>++\*)</sup> Auch bas Chalbaifche lernte er noch in feinen fpatern Jahren um ber Bicher Daniel und Esra willen.

<sup>†††\*)</sup> Haec legat (ecclesia) ad aedificationem plebis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum degmatum confirmandam. (Prolog. galeatus.)

<sup>++\*\*)</sup> De nominibus Hebraeorum (Opp. III. 1—120) de situ et nominibus locorum hebraicorum, eine sateinische Bearbeitung ber Schrift bes Eusebius von Casarea: περί των τοπικών σνομάτων των έν τή Selq γραφή. (Opp. III. p. 121.)

ښاد

lichen Schriftfteller \*) ben Grund jur Patriftit gelegt. Auch hat er bie Chronit bes Enfebius in's Lateinifche überfett, Die Lebensgefchichten ber Anachoreten Baulus, Silarion, Malchus befdrieben \*\*) und bie Monderegel bes Bachomins befannt gemacht. Bichtig find endlich für die Rirchengeschichte feine zahlreichen Briefe, theils an bie oben genannten (und noch andere) Franen, theils an Freunde und Beitgenoffen, wie an Damafus und Augnstinns, an ben Senator Bammadins, ben Schwiegerfohn ber Banla, an Baulinus, ben nachmaligen Bifchof von Rola in Campanien, an Belioborus, Repotianus, Avitus, Gaubentius, Oceanus u. A. Es fpiegelt fich in biefen mit einer gewiffen Elegang und bei aller Rebfeligfeit und falfdem Bombaft nicht ohne Beift und Bit geschriebenen Briefen, in benen er gelehrte und Gewiffensfragen beantwortet, bas Dondeleben empfiehlt, Betrübte troftet, Die Lafter und Thorheiten ber Beit geißelt, ben Begnern bie Spipe bietet, ben Freunden und Freundinnen auch wieber gu fomeicheln weiß, die gange Gefinnung bes Briefftellers felbft, fo wie auch bas Beitalter mit feinen eigenthumlichen Betürfniffen, feinen mabren und falfchen Tugenben, feinen wunderlichen Begenfaben von Ueppigteit und Entfagung, in ben frappanteften Bugen ab. Sie geben baber einen willtommenen Beitrag fowohl jur driftlichen Sittengefchichte, als zu ber eigenen Biographie bes hieronymus. Gegen bie groke Berehrung, welche berfelbe in ber alter Rirche genog, flicht bas Urtheil Enthere \*\*\*) auffallend ab: "3ch weiß teinen lebrer, bem ich fo feind bin, ale hieronbmo; benn er fdreibt nur von Saften, Speifen, Jungfranfchaft u. f. w. Benn er boch anf die Berte bes Glaubens brange und triebe bieselbigen, so mare es etwas; aber er lehret nichts, weber vom Glauben, noch von ber Soffnung, weber von der Liebe noch von ben Werten bes Glaubens."

Auch andere protestantische Schriftseller, wie Clericus, haben seine Schriften einer schaffen, wohl auch allzuscharfen Kritit unterworsen +). Desto größeres Lob spendet ihme Erasmus, der auch zuerst eine Ausgabe seiner Werte (mit Hüsse Decolampads) veranstaltet hat (Basel 1516—1520 in IX. Fol.). Ihr folgten die Ausgaben des Italieners Marianus Victorius (Kom 1566—1572. IX. Fol.) und des Protestanten Adam Tribbechovius (Frants. 1684. XII. Fol.); sodann die mangelhafte Benediktiner Ausgabe von Johann Wartianah und Anton Pouget (Paris 1706 in V Bbn.) ++), die von der bisher geschäptesten des Dominicus Ballarsi und Scipis Massei (1734—1742 und 1766. gr. 4.) verdunkelt worden ist +++). Auch von einzelnen Wersen des Hieronhmus, namentlich von seinen Briefen, sind verschiedene Ausgaben veranstaltet worden +\*). Der sogenannte Comes des Hieronhmus ++\*), eine für die Ge-

<sup>\*)</sup> De viris illustribus s. de scriptoribus ecclesiasticis, vgl. Ep. CXII. 3. ad August. Ausg. von b. a. Fabricius, in Biblioth. ecclesiastica. Hamb. 1718. fol. Gennabius und Andere baben bas Bert fortgesett.

<sup>\*\*)</sup> Opp. Tom. II.

<sup>\*\*\*)</sup> Tifchreben bei Bald XXII. S. 2070.

<sup>†)</sup> Joh. Clerici Quaestiones Hieronymianae. Amstel. 1700. 12. Sein littheil fiber hieronymine im Gangen lautet bahin: Si seponas multam Graecorum et praesertim Latinorum lectionem, conjunctam cum facultate acriter declamandi aut declamatorie scribendi, pro ejus aevi palato, cetera omnia sunt mediocria. Non modo hebraicae, sed et graecae linguae modica cognitione fuit tinctus. Theologiam ceterasque disciplinas degustaverat potius quam exhauserat. In inventione quidem nihil propemodum habet exquisiti, in ordine nihil ferme accurati. In ratiocinatione vero et collectione consectariorum plus multo pompae rhetoricae atque exaggerationis invenias quam roboris et judicii. (p. 7.)

<sup>++)</sup> Die Mangel biefer Ansg. bat Clericus a. a. D. aufgebedt.

<sup>+++)</sup> lleber bie verschiebenen Ausgaben vgs. C. T. Schonemann, Bibl. historico-litteraria Patrum latinor. Lips. 1792. Tom. I. p. 443 sq.

<sup>+\*)</sup> Ballarfi bat inbeffen erft bie dronologifche Orbnung ber Briefe feftgeftellt.

<sup>††\*)</sup> Liber Comitis seu Lectionarius (in Balussi Capitularibus Regg. Francor. Tom, II. p. 1309 unb am Schluffe bes lesten Banbes ber Berfe).

fcichte ber Liturgit wichtige Schrift (f. Lectionarien) gebort einer fpatern Beit an; cben fo bas ihm augeschriebene Marthrologium und einige Briefe. Das Leben unsers Beiligen haben Die oben genannten Berausgeber feiner Berte, Erasmus und Martianab, befchrieben. Sedann haben Sebastian Dolci (Maximus Hieronymus, vitae suae scriptor. Anconae 1750. 4.) und ber Besuite Stilting (in ben Actis Sanctorum T. VIII. p. 418 sq.) fin Lob verfündigt. Endlich find außer ben allgemeinen tirchenhistorischen und patriftifien Werken: Tillemont (Tom. XII.), Cave (Tom. I.), Dubin (T. I.), Schönemann (T. I.), Röfler (Bb. IX.), Schrödh (R.G. Bb. XI. S. 5-244. Bb. VII. 122. IX. 246.) noch ju vergleichen: Bimmermann, über bie Ginfamteit Bb. I. 6. 261 ff. Engelftoft, L. Hieronymus Stridonensis, interpres, criticus, exegeta, apologeta, historicus, doctor, monachus. Havn. 1798. 8. Collombet, Histoire de S. Jérome, beutsch von Lauchert und Rnoll. Rottweil 1846 und Dan. v. Eblin bei Ersch und Gruber. 2. Section. 8. Theil Sagenbad.

Sieronymus von Brag, ein Benge ber Bahrheit und Borlaufer ber Reformation, ber trene Freund- von Joh. Dus, beffen tragifches Schickfal er theilte, ein Mann von gelehrter Bilbung, in ber felbft bus ihm nachstand, und von rafcherem Temperamente als biefer, führte ben Zunamen von seiner Baterftadt Brag, bieß eigentlich von Faulfisch und gehorte nach feiner herkunft einem eblen Gefchlechte an. Gein Bater bief Ricolaus v. Faulfifch; ber Rame feiner Mutter ift unbefannt, ebenfo bas Jahr feiner Geburt (nelches etwa in eins ber Jahre von 1360-1370 fallt) und ber Bang feiner früheren Bildung. Er widmete fich junachft auf ber Univerfität feiner Baterstadt ber theologischen Biffenfchaft, flubirte bann auch in Beibelberg und Roln, bann in Baris, wo er mabrfeinlich bie Burbe eines Dagiftere ber freien Runfte erlangte, nachbem er bereits 1399 Baccalaureus ber Theologie geworben mar. Bon Paris ging er nach Orford, von ba sad Brag gurud. Gein Aufenthalt in England mar für ihn von ben wichtigften Rolgen, benn bort hatte er Biclefe Lehren und Schriften fennen gelernt, Die er in feiner Beimath mit Gifer und Beredtfamteit verbreitete. Durch fie hatte er eine tiefere Ginficht in Die Lehren ber Rirche erhalten. Balb gewann auch feine Gelehrfamteit Anertennung in feiner Beimath, und ohne bag er in ben geiftlichen Stand felbft eingetreten mar, murbe er nicht nur von bem Ronige von Bolen, Bladislaus II., eingelaben, bie neu begrundete Universität Arakau zu organisiren (1410), sonbern auch von bem Könige von Ungarn, Sigismund, um vor ihm ju predigen. Bei'm Rlerus mar er aber icon in ben Geruch ber Biclefitifchen Regerei getommen und von ihm murbe er bereits als Reger verfolgt, ba er in feinen Bredigten Gape ausgesprochen batte, Die bem Orforber Lehrer angehörten. Der Erzbifchof Sounto von Brag batte felbft Wiclefe Schriften icon öffentlich verbrennen laffen. Der Regerei angeklagt, mußte hieronymus in Ungarn flüchtig werben; er tam bis Bien, wurde hier auf Beranlaffung ber ungarifden Geiftlichen gefangen genommen, boch auf Betrieb feiner Brager Freunde wieber befreit. Er tam nun nach Brag und und folog fic eng an Sus an, mit bem er icon befreundet mar und ber fic gegen Die Bebrechen ber herrschenden Rirche in Lebre und Leben nachbrudlich erhoben hatte. Durch hieronymus war bus in ben Beift ber Biclefitischen lehren und Schriften tiefer eingeführt worden. Inzwischen hatten fich an ber Universität bereits bie heftigsten Bewegungen erhoben. Die gablreichen beutschen Lehrer ber Universität hulbigten bem Rominalismus ber Scholaftiler und waren gegen Sus und hieronymus um fo mehr erbittert, als Beibe an bie Spige ber bohmifchen Nation an ber Universität sich stellten und für bie beutiche nation eine Befdrantung ber Rechte bewirften, ba bie Deutschen nach ber Berordnung bes Ronigs Wenzel (f. Belgel, Lebensgefch. bes Ronigs Wenzel. II. S. 543 ff. Urtundenbuch G. 125) nur Gine Stimme haben follten, mahrend fie bisber brei Stimmen hatten. Die Deutschen manberten barauf aus, Brag verlor baburch viel, und ber Rlerus benutte biefe Gelegenheit, bie Einwohner gegen Sus und hieronymus mfanbenen. hieronymus, von feinem rafden Temperamente hingeriffen, rachte fich baburd, bag er mit Beftigkeit gegen ben Ablag und bie Reliquien eiferte, biefe mit Fugen trat, Real - Enchtlopable für Theologie und Rirche. VI.

Die Monde angriff, einige einsperren, einen Mond fogar in Die Molbau werfen ließ. Als jetzt auch die wider den König Labislaus von Reapel vom Babste Johann XXIII. erlaffene Rrengbulle erfchien, ließ hieronymus fie einem unguchtigen Beibe umbangen, bon bemfelben burch bie Stabt Brag tragen, bann aber mit pabfilichen Ablagbriefen am Branger ber Reuftabt verbrennen. Durch biefes Alles wirfte Dieronymus jugleich madtig auf Bufens Besinnung ein, unterftutte er wefentlich beffen Opposition und weitere i Schritte. Unterbeffen hatte bas Concil von Coffnit bereits begonnen, ju bem Sug mit freiem Geleite ging; er murbe bennoch als Reter verhaftet. Freiwillig mar Bieronumus in die Mahlftadt geeilt, um feinen Freund ju vertheibigen, fein Bemühen war jedoch vergeblich, bus wurde verbranut. Jest brobte auch bem Bieronymus Befahr; er berließ baber Coftuip, richtete von Ueberlingen ans ein Schreiben sowohl an ben Raifer Sigismund ale auch an bas Concil und erbot fich jur Berantwortung gegen jebe Anfonlbigung, wenn ihm ein freies Beleit und Die perfonliche Sicherheit wahrend ber Untersuchung augefichert wilrbe. Da ihm ber Raifer bas freie Geleit nur unter ber Formel ofo weit als es an une liegt und ber orthodoxe Glaube es erforberte, gewährte, hielt es hieronhmus für gerathener, nach Brag gurudgutehren, allein auf ber Rudreife wurde er burd ben Bergog von Babern gu Birfchau in ber Oberpfalz gefangen genommen (April 1415), in Retten nach Coftnis jurudgebracht und hier bem Concil ausgeliefert. Rachbem er ein balbes Jahr lang bie Qualen eines ftrengen Gefängniffes und einer harten Behandlung erbuldet hatte, unterlag er seinen Drangern und verftand fich in ber 19. Situng bes Concile (23. Sept. 1415) jum Biberrufe ber ihm vorgeworfenen Repereien. Er mußte nicht nur biefe felbft, fonbern auch bie Lehren von Biclef und bug ausbrudlich abschwören, ja bas an huß vollzogene Urtheil als gerecht billigen, ferner feierlich verfichern, mit Allem übereinzustimmen, was bie romifche Rirche und bas Concil über bie Schlüffelgewalt, Die Saframente, Beiben, firchlichen Officien und Strafen, Ablaffe, Reliquien, Ceremonieen u. f. w. betenne, babei geloben, ber Rirchenlehre ftets treu bleiben ju wollen, alle ihr entgegenftebenben Lehren bes Anathems werth ju achten, im Falle er aber jemale vom Rirchenglauben wieber abweichen follte, fich ber Strenge ber tanonifchen Bestimmungen zu unterwerfen; endlich mußte er verfichern, alle biefe Ertlarungen vor bem Concile ungezwungen und freiwillig gegeben zu haben (v. d. Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense Concilium, T. IV. pag. 52t) sq.; Narratio de Mag. Hieronymo Pragensi etc. in Historia et Monumenta Jo. Hus atque Hieronymi Pragensis, Norimb. 1715. T. II. pag. 522 sq.). Tropbem borten bie Anflagen, namentlich ber Monche an Brag, gegen ihn nicht auf und balb gelang es feinen Reinden, einen neuen Brocek gegen ihn einzuleiten. Der Cardinal b'Ailly bemubte fich zwar, benfelben niederzufchlagen, indem er ben einmal gegebenen Widerruf für genugend hielt, allein ber fonft freifinnige Rangler Gerfon bestand auf ber Wieberaufnahme bes Broceffes. Jeht aber rebete hieronhmus mit lebendiger Begeisterung vor bem Concile von ben Bengen ber Babrbeit, betlagte es, aus Menfchenfurcht ben Wiberruf geleistet zu haben, nahm benfelben feierlich gurud und erflatte freimuthig, bag er fich ju Biclefe und hufens lebren gang und gar befenne. Bergebens bemubte fich befonbers ber Carbinal von Florenz, Franciscus Babarella, ihn babin ju bringen, bei bem früheren Biberrufe ju bleiben. Das Concil fprad barauf in ber 21. Sitzung bas Tobesurtheil auch über hieronhmus ans (30. Mai 1416), mit Stanbhaftigfeit borte er es an und mit bobem Muthe erbulbete er ben Fenertob. Roch auf bem Scheiterhaufen ertlarte er fich fur Sus, unter Bebet ftarb er, feine Afde aber ftrenten bie Feinde in ben Rhein. Gin Augenzeuge feines Tobes, Boggins Florentinus versichert (bei v. b. Barbt a. a. D. Bb. III. S. 64 ff.), bag ihn weber bas Fener, noch die Art der Qual und des Todes geschreckt habe, ja bag wohl niemals ein Stoiler mit folder Standhaftigfeit und foldem Muthe ben Tob erbulbet habe, wie er. Bergl Leben bes hieronymus von Brag von 3. F. B. Tifcher. Lpg. 1802; hieronymus von Brag von L. Heller. Lubed 1835; hus und hieronymus. Studie von Jos. Alexander Belfert. Brag 1853. G. 151 ff.; 208 ff. (nur fceinbar unparteifc). Reubeder.

Sigden, Ralph, alter englischer Geschichtschreiber, Benebiltinermond zu St. Berberg in der Grafschaft Chester, + 1363 (nach Andern 1377), fast hundert Jahre alt. Sein Geschichtswert: Polychronici Lid. VII. ex anglico in latinum conversi a Joh. Trevisä et editi cura G. Caxton 1482 sq. geht von der Schöpfung dis zum J. 1357 nach Christus. Die beste Ansgabe ist die von 1642. Fol. Caxton hat ein achtes Buch dazu gestigt und Dr. Gale in seinen Quindecim scriptores histor. dritann. etc. Oxon. 1691 den auf die alten Britten und Sachsen bezüglichen Theil, worin higden mehrere Urtunden aus verlorengegangenen Chroniten ansbewahrt hat, herausgegeben. Das Ganze ist Compilation mit Ansnahme des 7. Buchs, aber mit Geschmad versaft. Es wird von englischen Geschichtschreibern oft benutzt und citirt. S. Roes, Cyclop. britann.

Silarion, ber Beilige, Grunber bes Ginfieblerlebens in Baldfting, gegen Enbe bes britten Jahrhunderts (288?) in Tabathe bei Baga geboren. Roch Anabe lernte er in Alexandria die Biffenfchaft und bas Chriftenthum tennen und ließ fich taufen. Er befuchte St. Antonius in seiner Bulle und wir finden ihn von jest an von bem Eifer. beffen ascetischer Frommigkeit nachzufolgen, und von bem Bunfche erfüllt, bem baburch Berall gewedten Bulaufe von Bewunderern fich ju entziehen. In Diefer Abficht 307. etwa 15 Jahre alt, in Die Beimath gurudgefehrt, vertheilte er fein Erbe an feine Braber mb an bie Armen und jog fich in die unfichere, ungefunde Buftenei am Deeresufer ron Majuma, bei Gaga, gurud. Erot feines garten Rorpers übte er bie bartefte, mit Auffinement fich fleigernbe, nicht sonderlich reinliche Afcese, indem er lauge Jahre nur ven meift roben Rrautern lebte. Dit feinem Rorper fprach er mie mit feinem Thiere:" wurde biefer matt gur Arbeit, fo erklarte er ibm: wwenn bu nicht arbeiten willft, fo follft bu auch nicht effen." Gegen fleischliche Regungen und verführerische Gefichte, dimlich benen bee St. Antonius, fant er gescharfte hungertur am wirtsamften und fprach bann ju feinem Leibe: wich werbe fcon baffir forgen, Laftefelein, bag bu nicht mehr ausschlägft! ich will bich mit Stroh, flatt mit Betreibe futtern, bag bu nichts mehr begehren wirft, als zu effen;" was allerbings an Strauf's Wort von bem auf einem Thiere reitenden Engel erinnert. Er nahm erft nach Sonnenuntergang Speise und foll von feinem 64. bis 84. Jahr nur noch von etwas Rrauterfaft gelebt haben.

Er betete dabei nnabläffig, wie wenn Christus leiblich vor ihm stünde; er konnte bie beil. Schrift großentheils auswendig und schrieb besonders die Evangelien ab. Das ihm lange Jahre benachbarte Jerusalem besuchte der reisesertige Einstedler nur einmal und verweilte nur Einen Tag darin mit dem gedoppelten Zwede zu zeigen, daß er den Aberglauben, als beschränke sich der Dienst Gottes nur auf gewisse heilige Derter, nicht theile, wahrend er eine von der Kirche empsohlene Andacht nicht verachten wollte. Auch sonft vermied er den Aufenthalt in Städten, stand aber klösterlichen Bereinen in einsumen Dertern vor.

Der Tob bes großen Einsteblers Antonius veranlaßte ben Fünfundsechzigjährigen, das gelobte Land zu verlassen und in Aeghpten, in ber heiligen Wüste bessen Aufenhaltsort zu besuchen. Sein Grab aber wurde ihm wohl nicht gezeigt; weiter zog er in die Einöden bei dem ägphtischen Babylon, in die Dase jenseits Alexandrien, dann in das Innere Siciliens und weiter nach Epidauros in Dalmatien. Seine wunderkäftigen Gebete, seine Ascese und Uneigennütigkeit zogen ihm überall eine solche Berehrung und solchen Uederlauf zu, daß er je nach einigen Jahren mit List oder durch die Drohung sich auszuhungern sich die Weiterreise erringen mußte. An den neuen Orten verriethen ihn bad die Besterreise erringen mußte. An den neuen Orten verriethen ihn bad die Besessen, die er heilte; außer sieber leibliche Krantheiten hatte er auch Racht sier Schlangen, aber Erdeben, ja über Liebeszauber. Ein großer Theil dieser Bunder ist phantastische Ueberbietung biblischer und heidnischer Wunder oder duchstäbliche Erfüllung biblischer Berheißungen. Recht ein Bild aus der Zeit ist es, daß er von einem Christen den Rajuma um Einsegnung seiner Pserde zu einem Bettlaufe gebeten wurde, wogu er sich denn auch herbeiließ auf die Borstellung, die Religion seh dabei im Spiele. Denn der heidnische Gegner hatte seine Pserde durch den Zander des Haupte

bachtuik am 21. Oftober.

gottes ber Stadt, Marnas, gestärkt. Die dristlichen Pferbe schienen in ber Rennbahn zu fliegen, bas Bolk rief, Marnas seh von Christo bestegt und Mehrere ließen sich tausen. Seine letzten Lebensjahre und sein Tod waren ein Segen für Chpern. Er starb 371 ober 372 an 84 Jahre alt, nachdem er Anstalten getroffen hatte, um keine Reliquien zurückzulassen. Sein treuster Schüler war Hespih, sein Biograph ber ihm an freiem evangelischem Blide nicht ebenbürtige Epiphanius. Die Kirche seiert sein Ge-

Silarius, ber heilige, Bifchof von Arles (Arelatensis), geboren um bas Jahr 403, einer ber vorzuglichften Bifchofe Galliens und eifriger, wenn auch unglücklicher Bertheidiger der Selbständigkeit der gallischen Rirche gegenüber von Rom, hatte in früher Jugend auf ben Antrieb feines Bermanbten, bes Abtes von Lerinum (St. Sonore) honoratus, bie monchische Lebensweise in biefem Rlofter ergriffen und mit regem Gifer fich barin gelibt, bis Honoratus, ber unterbeffen Bifchof von Arles geworden war, bei seinem Tobe ihn zu seinem Rachfolger empfahl, worauf er wiber seinen Willen bagu gewählt murbe, 429. Die Geiftlichkeit feiner bifcoflicen Rirche vereinigte er fogleich, nach bem Borbilde bes Augustin, ju einer gemeinschaftlich lebenben Congregation, mit welcher er bas bartefte Leben unter frommen Uebungen führte. Damit bieng gusammen eine groke Borliebe fur bas Monchthum, beffen Bertretung und Startung er auf alle Beise forberte; so blieb er auch mit Lerinum fortwährend in Berbindung. Seinen Gifer zeigte er noch auf eine für bas heil ber Rirche ersprieflichere Beife; freudig gab er bie Roftbarteiten feiner Rirche bin, um Ballier, Die in Die Gefangenschaft ber eingebrungenen Germanen gerathen maren, loszutaufen. Bei aller feiner Demuth mar er ben Lafterhaften furchtbar. Er hatte mehrmals vergebens ben Statthalter von Arles gewarnt, fic vor ungerechtem Urtheilespruche zu huten. Als biefer nun wieber mit feinem Gefolge in bie Rirche tam, unterbrach er fogleich feinen Bortrag, inbem er fagte, bag ber Dann, ber beilfame Ermahnungen verachte, unwürdig fen, Die Speife bes gottlichen Bortes gu geniefen, worauf ber Statthalter Die Rirche verließ und ber Bifchof Die angefangene Bredigt beendigte. Silarius hatte ale Bifchof von Arles die Metropolitanrechte in Biennenfis, Narbonnenfis prima und secunda und war Bicar bes romifchen Bifchofs in biefen Brobingen. In biefer Qualität gerieth er in einen Streit mit Leo I. wegen ber Abfegung bes Bifchofe Chelibonius (444), in welchem Streite er julest bem großen Ansehen Leo's nachgeben mußte (f. b. Art. Leo I.). Er ftarb 449; es wird an ihm gerühmt feine feurige Beredtjamfeit, feine gelehrte Bilbung und feine fcviftftellerifche Thatigleit, wovon fich aber nur folgende Schriften erhalten haben: 1) vita S. Honorati Arelatenais episcopi, nebst einem Briefe an Gucherius, Bischof von Lyon, in panegprifchem Tone und in einem gierlichen Style gefdrieben (abgebrudt bei Gurine, ad 16. Januar), bei ben Bollanbisten Tom. II. fol. 11, in ber Max. bibl. PP. T. VIII, fol. 1228 und in ber Ausgabe feiner Schriften von Salinas; 2) ein Bebicht, Benefis, ober metrum in Genesin, um bas Jahr 429 geschrieben, worin Die Schöpfung ber Welt bis jur Gundfluth beforieben wirb, nach Ausbrud und Sprache eine ber befferen Dichtungen biefer Beit: - abgebrudt in ben Berten bes Hilarius von Boitiers. Auch wird ihm ein Bebicht de providentia jugefdrieben, welches gewöhnlich unter ben Dichtungen bes Brosper aufgeführt wirb. - Anderes wird ihm mit Unrecht zugeschrieben. Die ihm zugeschriebenen opuscula wurden herausgegeben von Salinas (nebst Vinc. Lirinensis). Rom. 1731. S. Bahr, christlich römische Literatur. 1. Abtheilung S. 34; 2. Abtheilung S. 338.

Silarius von Poitiers (Bictavium), so genannt von seinem Geburtsort und späteren Bischofssitz im sudwestlichen Gallien, in berjenigen Rirchenprovinz, beren Metropolis Burdigala (Bordeaux) war, leuchtet neben seinen Glaubens- und Rampfgenossen Athanasius, Bastlius und ben beiden Gregoren von Rhssa und von Razianz, als ein beller Stern an dem durch schwere Rämpfe verdunkelten himmel der Rirche des 4. Jahrh. Ja in der abendländischen Kirche seiner Zeit ragt er unstreitig als der Erste hervor, und schließt sich würdig an die früheren Lehrer des Abendlands, einen Tertullian,

Epprian und Irenaus an , jumal an ben Letteren, ber ja in feiner amtlichen Stellung gleichfalls ber gallifden Rirche angehörte und eine Zierbe berfelben mar. An Feinheit bes Geiftes, an Tiefe ber Speinlation, an Scharffinn und an Gründlichkeit bes theologischen Biffens fucht hilarins feines Gleichen. Seine griechifch foreibenben Mitftreiter hatten mar bas bor ibm voraus, bag ibre Sprache für bie driftliche Biffenicaft bereits burchgebildet und ein gefügiges Organ berfelben mar, mabrend ber lateinisch Schreibenbe noch immer, wie vorbem Tertullian, mit ber Sprache febr ju ringen hatte; aber bei einem Manne von folder Geistestraft und Bilbung, wie hilarius, mußte auch foldes Ringen mit ber Sprache vielmehr zu einer Forberung ber Erkenntnift, zu einem Gewinn fur bie Sache ausschlagen. Indem er, ber bes Griechischen wohl kundig mar, die großen theologifden Gebanten eines Origenes, Athanafius z. in Die Muttersprache übertrug und unter fraftiger Beiftesarbeit in berfelben frifch reproducirte, fo ergab fich baraus um fo mehr ein wahrhafter Fortidritt ber Erfenntnig, je energischer ausgeprägt und felbstänbiger feine theologifche Berfonlichleit mar. Diefe Selbflandigfeit bing aber bamit jufammen, bag er ein ernfter und tiefeinbringenber Schriftforscher war, sein theologisches Biffen eine reiche Entfaltung ber feinem Beifte lebenbig angeeigneten Schriftwahrheit. So forfte er frift aus ber Quelle, mabrend er jugleich in ber Bedankenbewegung feiner Beit, in ber Glaubensentwicklung ber Rirche fich befand; beibes in ber fconften Wechfelwirkung. Bas er in ernstem Rampfe vertrat, war eben barum nicht eine blog trabitiomelle Orthoborie, fur bie er aus Parteis ober Stanbes : Intereffe geeifert, fonbern eine frei aus ber Schrift gewonnene Ueberzeugung, welche er erft hintennach in bem firchlichfermulirten Glauben wieberfand. Der gebiegene theologische Denter war nun zwar ein Rann von gartem Gemuthe, aber wo es galt, bie Bahrheit und bas Recht ber Rirche ju vertreten, gegen bespotischen Gewiffensbrud Beugniß abzulegen, ber Berfolgten fich annnehmen, tapfer und unerforoden, auch ber bochften irbifden Dacht gegenüber. Ja wenn ebrerbietige und bescheibene Borftellungen fruchtlos blieben, fo tonnte er auch wohl in Born aufflammen gegen ben, ber von folder Thrannei nicht abließ. Sein früherer Lebensgang und feine Entwidlung liegt ziemlich im Dunteln. Gein Geburtejahr ift nicht feftgeftellt; gegen bas Ende bes britten Jahrhunderts muß er bas Licht biefer Welt erblidt haben. Er war nicht geringer Bertunft , und bemgemäß murbe ibm auch eine für Gallien in jener Zeit gute miffenschaftliche Bilbung ju Theil. Seine Eltern waren Beiben, und er felbft trat erft in feinen mannlichen Jahren, aufammen mit feiner Frau und feiner Tochter Apra in bie driftliche Bemeinbe ein. Seine Studien hatten ihn auch gu ten beiligen Schriften geführt, und fein Beift und Gemuth murbe von ihrer Bortrefflichfeit und von ber Dacht ihres Gebanteninhalts ergriffen und hingenommen. Raberes über seine erste driftliche Entwicklung ist uns nicht bekannt. 3m 3. 350 finden wir ihn ale Bifcof feiner Baterftabt, miffen aber nicht, ob er ftufenweise gu biefer bochften firchliden Burbe emporgeftiegen, ober feiner Gelehrfamteit, Frommigteit und Rechtschaffenbeit wegen auf einmal, mit Ueberspringung ber niebern Nemter, bazu erhoben worben ift. - Diefe bobe firchliche Stellung mar aber in jener Beit eine ungemein fcwierige, mit viel Rampf und Gefahren verlnupft. Für Gallien insbesonbere mar es eine traurige und fturmifde Beit, fo bag bem Silarius wenig Beit und Rube blieb, um ben ftilleren Befcaften feines Berufe fich ju wibmen.

Anch über ben Occident verbreiteten sich jest mehr und mehr die arianischen Streitigkeiten. Die im Orient durch die Gunft des Constantius übermächtige arianische Partei gewann auch im Abendland und namentlich in Gallien Einfluß, als nach der Ermordung des dem nicanischen Glauben zugethanen Constans und nach der Bestegung des Ragnentius der Raiser Constantius von Gallien Bests nahm. Auch hier sehlte es ihr nicht an mächtigen und angesehenen Bertretern, wie denn insbesondere der Bischof Saturninus von Arelate (Arles) in diesem Sinne wirkte (Shnode zu Arles a. 353). Man behandelte die Sache zunächst als eine persönliche, als handelte es sich um die Berdamung des wegen seiner Widerspenstigkeit und Berwicklung in ausständische Umtriebe in

taiferlicher Ungnade ftebenben Athanafius. Auf ber Spnobe ju Mailand (355) murben bie Bifchofe genothigt, biefe Berbammung zu unterfcpreiben, biejenigen aber, welche fich bagu nicht bestimmen ließen, traf bas loos ber Berbannung. Diesem entging auch Silarius nicht. Er ließ fich burch jene Borfpiegelung nicht taufden; es war ibm flar, bag es fich um bie Sache hanbelte, um bas, mas er langft als mefentliche Schriftmabrbeit ertannt hatte, und wofür in ben Rig ju treten er fich verpflichtet achtete. Schon früher hatte er fich mit eblem Freimnth an ben bamale in Ballien anwefenben Raifer mit einer Schrift gewenbet, worin er im Ramen ber gallifden Bifcofe ibm bie Beforgnif wegen eines in Gallien brobenben Aufftanbes zu benehmen fuchte, und augleich ibn auf's Dringenbfte bat und ermabnte, allen Gewaltmagregeln in Sachen bes Glaubens ju fteuern, und gemag feinem boben Beruf einem Beben feine Freiheit bierin ju fichern. Da scheute er fich nicht, bie verfolgenben Arianer, welche burch ihre Gewaltthatigfeit Berruttung und Berwirrung anrichteten, als Irrlehrer und Berfalfder ber Bahrheit gu bezeichnen, und trat auch auf's Entichiebenfte allen Unioneversuchen, ale vergeblichen Bemühungen, Bahres und Falfches zu vereinigen, entgegen. Benn er ichon baburch ben Bag ber Partei auf fich jog, fo erbitterte er bie Arianer vollende baburch, bag er ihnen bie Rirdengemeinschaft auffagte, und auf ber Spnobe ju Biterra (Beziers), Die Bemubungen bes Saturninus, bie gallifden Bifchofe fur bie Befchluffe von Arles und Mailand au gewinnen, vereitelte.

Er wurde nun bei Cafar Julianus und bei Conftantius verklagt und nach Bhrigien verwiesen. Diefe Strafe fcbien um fo empfindlicher, ba biefe Proving, wie gang Rleinasien, voll von Arianern mar. Aber mas auf hemmung ber guten Sache berechnet war, bas follte auch hier gur Forberung berfelben gereichen. Mannern, wie hilarins, wurde baburch nur ein weiterer Birfungefreis aufgeschloffen; und auch ber alte tonnte ihm nicht gang verschloffen werben. Bon ben gallischen Bifcofen, mit benen er in Berbindung blieb, erhielt er die tröftliche Buficherung, daß bas Band ber Gemeinschaft amifoen ibm und ber Rirche Galliens unverlett besteben, Saturnin aber in Die Rirchengemeinschaft nicht aufgenommen werben folle. 3m 3. 358 richtete er an fie bie Schrift über bie Spnoben ober ben Glauben ber Drientalen. Die bebeutenbfte Frucht feiner unfreiwilligen Duge aber maren feine 12 Bucher über bie Dreieinig feit (Il. XII. de trin.), bas Sauptwert feines Lebens, welches er in ber Beit gwifden 359 und 361 an Stande brachte. Aber in tiefen Jahren fehlte es auch nicht an unmittelbarer praftifder Thatigleit. 3m 3. 359 murbe er veranlagt, ber Synobe ju Ariminum (Rimini) beignwohnen, und begab fich tarauf mit ben Synobalen nach Conftantinopel, wo er abwarten wollte, ob er bie Beifung nach Phrygien ober nach Gallien erhalten murbe. Dier brachte er eine Bereinigung zwischen ben gallischen Bijdofen und orientalischen Somousianern an Stanbe, babin gerichtet, bag fie gemeinschaftlich ben Biberfachern (Arianern) fich entgegenftellten. Gein Bunfc, in öffentlicher Difputation biefe zu befämpfen, blieb bagegen unerfüllt, feine bringente Bitte um eine folche murbe abgeschlagen. Gine zweite Schrift, bie er a. 360 an Conftantius richtete, jog ibm bie Beisung ju, Conftantinopel fofort ju verlaffen und fich nach Gallien gurudgubegeben. Unterwegs forieb er in aufgeregter Stimmung gegen Conftantius (lib. adversus Const.) a. 361. Sein erftes Beichaft nach feiner Rudtehr mar, biejenigen gallifden Bifcofe, welche bie Befdluffe von Ariminum muterzeichnet hatten und von ben Ricanischgefinnten als Gefallene angefeben murben, far Die Rirche wieber ju gewinnen, was er auch auf mehreren Spueben ju Stante brachte. - Einige Jahre spater richtete fich seine Sorge auch auf Die Reinigung Italiens pon Der Irrlehre. Bu bem Ende befampfte er in einer noch vorhandenen Schrift bie mach-Dige Stube bes Arianismus, ben am faiferlichen Bofe viel geltenben Bifchof Aurentine von Mailant. Daburch aber jog er fich bie Berbannung aus ber Stabt gu, und perbrachte nun seine noch übrige Lebenszeit in ber Stille auf bem Lanbe. Sein Tob erfolgte wie es fcheint im 3. 368.

Mis lette reife Frucht feiner Schriftforfchung gab er einen Commentar zu ben Bfal

men herans; ein Werk, welches für die Einsicht in seine theologische Dentweise neben ber Schrift über die Dreieinigkeit von großer Bebeutung ist, weit mehr, als seine frühere erzetische Arbeit, sein Commentar zum Evangelium Matthäi. Uebrigens tritt er als Ergete mehr ober weniger in die Fußstapfen des allegoristrenden Origenes; wie schon hiersnhums siber den Comm. zu den Bsalmen bemerkt: in quo opere imitatus Origenem vannulla etiam de suo addidit; und es handelt sich dei ihm mehr um eine sorgfältige Entwickelung der theologischen Iveen aus der Schrift, als um eine grammatisch-historische Analyse des Inhalts.

Ueberblicken wir die gange Laufbahn bes Hlarius, so erscheint er einerseits als ein Mann, ber mit Weisheit und furchtlosem Freimuth die Aufgabe des chriftlichen Staats (ober Herrschers) in Bezug auf die Rirche, ober die Sphäre des Glaubens und des Gewissens zu bezeichnen und geltend zu machen bestiffen ift, andererseits els ein ebenso energischer Betämpfer des den Glaubensgrund untergrabenden Irrthums, wie als ein milder und Auger Bermittler zwischen solchen, die auf demselben wesentlichen Glaubensgrund stehend in Ansehung gewisser freitiger Formeln noch auseinandergingen; in allen Beziehungen als ein würdiger Genosse Athanastus.

Um ihn aber nach Gebühr zu würdigen, muffeu wir noch seine Theologie, wie ste mementlich in seinen zwölf Buchern über die Dreieinigkeit vorliegt, nach ihren Grundsten und vergegenwärtigen. Die genannte Schrift ift, wie Möhler (Athanastus II. 166 f.) des Räheren auseinandersett, ein in seinem Gedankengang und in seiner Beweisstrung wohl angelegtes Werk, welches besonders durch scharfstnunge eregetische Entwickung und Begründung und durch schone Uebersichtlichkeit bei reicher Fülle des Einzelnen sich auszeichnet. Hilarius bewährt sich darin als ein achter Schrifttheologe, welcher der Größe und Schwierigkeit seiner Aufgabe, wie des richtigen Wegs zur Lösung berfelben sich klar bewußt ist.

3m Borte ber Schrift hat Bilarius, wie er felbst bezeugt, nach vergeblichem Forfchen in ben Buchern ber Philosophen Die Löfung bes Rathfels gefunden. 3m altteftamentliden Borte ift ihm Gott in seiner unendlichen Erhabenheit offenbar geworben, wie er war bem verftanbigen Begreifen fich entzieht, aber boch bem geistigen Ginn fich ju vernehmen und bem Glauben fich ju erfaffen gibt, und bemnach ausgesprochen werben mag. Durch bas Bort ber neutestamentlichen Schrift hat fich ihm bas Gebeimnig ber Denfchmerbung bes Bortes Gottes, und bamit bie Hoffnung ber Berwirklichung ber Gottesfohnfchaft bes Menfchen, feiner himmlifchen Biebergeburt burch ben Glauben erichloffen. So ift er jur Erlenntnig ber Liebe Gottes und jur hoffnung bes unvergänglichen Lebens bindurchgebrungen, indem er darauf verzichtete, bas Göttliche mit dem Mafftab menichlicher Ginficht und Rraft zu meffen, indem er die Erhabenheit der göttlichen Macht mit ber Unenblichkeit bes Glaubens erfaßte. Auf Diefem Bege erkannte er, mas über Die Kaffungstraft bes endlichen Berstandes hinausgeht: einerseits, daß Gott Mensch geworden, ber Unfterbliche gestorben, ber Emige begraben worben; andererfeits, daß aus bem Denfoen ein Gott, aus bem Tobten ein Unfterblicher, aus bem Begrabenen ein Ewiger werbe. Und mahrend ihm ber Unglaube ale ein Erzeugnig ber Schwache erfchien, ba einer meine, Alles fen innerhalb ber Grengen feiner Schwachheit befchloffen, ober bas fen nicht gefdeben, was er für unmöglich erklaren möchte; mabrent er es für einen eiteln Ruhm falfcher Beisheit halten mußte, wenn ein im Senn unvolltommenes Befen auf bollfommenes Biffen Anfpruch mache; mabrend er als hindernig bes mahren Glaubens eine aus Mangel an Frommigfeit entspringenbe Engherzigkeit erkanute, welche um fo fdwerer ju beilen feb, je mehr ber Brrthum burch bie Buftimmung Bieler beftartt werbe; io ftand ibm bagegen feft, bag, wie alle Berberrlichung Gottes nur burch Gott ju Stanbe lomme, fo alle Ertenutnik Gottes nur burch Gott erlangt werbe, bag von Gott ju glauben fen, was er felbft bezeuge und mittheile, und bag es Sache ber mahren Beisheit fen, semeilen barin weise zu fenn, worin man nicht wolle, während bie hochmuthige falfche Beisheit barin weise feb, worin fle wolle. Mit folden Ertlarungen tritt Silarins bem arianifden Rationalismus entgegen, ber an Alles ben Dagftab menfolicher Begreiflichteit anlegte, und von einem abstraften Begriff gottlicher Ginheit und Unveranderlichteit ausgebend, die perfonlichen Unterschiebe und die in ber Menfcwerbung vorliegende Beranderung und Entwidlung außerhalb ber Gottheit feste, bas beift ben in biefelbe Eingebenben nicht als mabrhaftigen Gott, ben Sohn nicht als gleiches Befens mit bem Bater anerkannte. Darin aber, bag berfelbe bie gottliche Ginheit bekannte und ben Ramen bes Sohnes gebrauchte, fant Silarins eine Täufdung ber Frommigfeit, in bem Sat, bag er nicht gewesen, bevor er geworben, ein Streben, ber Beisheit ber Belt genugauthun. Dabei gab er ben Arianern falice Schriftauslegung foult, gewaltfames Ginlegen beffen, mas fie fon bor bem Lefen barin finben wollen; benn ber Sinn ber Lebrer feb bie Quelle ber Barefie. Gegenüber ben verschiebenen Barefieen aber erweise fich bie fieareiche Rraft ber Rirde barin, baf fie bie eine und ungetheilte fet, und baf ihre Biberfacher felbst ihr bienen muffen, theils indem einer ben andern wiberlege, theils indem fie burch ihre Angriffe bie Bahrheitsenergie ber Rirche hervorrufen und bas tiefere Berftanbnig ber Bahrheit forbern muffen, alfo ihren Glauben beftatigen, indem fle ibn befämpfen. In Diefem Rampfe bietet bie Wiffenfchaft bem Glauben bie Baffen bar jur Berftorung ber Bollwerte feiner Biberfacher. Bur miffenfcaftlichen Erflarung bes Beheimniffes werbe übrigens bie Rirche nur burch bie Baretiter genothigt. Der einfache Glaube an ben Bater, Gobn und bl. Beift, und bie Erfullung ber Bebote in bemfelben, bie Anbetung bes Baters, Die Berehrung bes Sohnes mit ihm und bas Erfülltsehn mit bem bl. Beifte mare eigentlich genug. Darin fen alle Belltommenbeit und alle Genuge für und: im Bater Unvergänglichfeit, im Sohne, feinem Ebenbilbe, Bottabnlichfeit, im bl. Beifte, feiner Babe, ber Benufi.

Bon ben allgemeineren theologischen (apologetisch-polemischen) Grunbfaten bes Silarins wenden wir uns zu ben besondern bogmatifchen Erörterungen, in benen feine theologische Dentweise fich taratterifirt. Wir übergeben babei folche Lehrpuntte, in welchen er bie Unbestimmtheit seiner Beit theilte, wie bie anthropologischen Lehren bon ber menfchlichen Ratur in ihrer Berberbnig und ihrem Berhaltnig jur gottlichen Gnabe, welche erft unter ben pelagianifden Streitigfeiten gu festerer Bestimmtheit gelangten, und bie noch lange Zeit in einer gemiffen Schwebe gebliebene Lehre von ben Saframenten, inebefondere bom bl. Abendmahl, und faffen nur diejenigen Dogmen in's Muge, in beren Entwidlung er felbstthatig und mit einer mehr ober weniger fcarf ausgepragten Gigenthumlichleit eingegriffen bat. Diefe find einestheils bas Dogma von ber gottlichen Erinitat, unter beffen Bertheibigern nach ben beiben entgegengefesten Geiten bin er einer ber berborragenbften ift, anberntheils bas Togma bon ber Berfon Chrifti, an beffen Fortbildung er auf eine ausgezeichnete, wir möchten fagen Bahn brechenbe Beife fich betheiligt hat, - bas erstere übrigens nicht in seinem ganzen Umfang, fonbern nur insoweit, als es im erften hauptstadium bes arianifchen Streites erörtert murbe, in Bezug auf bas Berhältnig bes Baters zum Sohne und umgekehrt. Denn bie Lehre vom beiligen Geift und beffen Berhaltniß jum Bater und Sohn ift bei ihm noch ziemlich unentwidelt. Zwar ift ihm bas Bekenntniß beffelben ungertrennlich von bem bes Baters und bes Gobnes, feine Ezisteng ungweifelhaft, ba er gegeben, empfangen, gehabt werbe. Ebenfo Urfache, Bwed und Rraft seiner Sendung. Er fen ja burch ben und aus bem, burd welchen und aus welchem Alles ift, die Gabe an bie Gläubigen und ber Beift Gottes, ber Trofter in une, ber une in alle Bahrheit leitet, ohne beffen Erleuchtung wir ben Bater und Cobn nicht ertennen, die Lehre von ber Menschwerbung nicht glauben konnten, ber uns an Einem Leib vereinigt, und ber Gine in verschiebenen Gaben ift. Allen angeboten, werbe biefe Gabe Chrifti einem Jeben gegeben, insoweit er fie nehmen wolle, und feb bas bis an's Ende bleibende Licht ber Beifter und Unterpfand ber hoffnung. Aber benfelben Gott zu nennen, wagt Silarius nicht, weil in ber bl. Schrift biefe Benennung fich nicht finde. Er halt es jeboch fur bebeutfam, bag er ber Beift Gottes beiße; auch tonne er, als ber bie Tiefen ber Gottheit erforschenbe, Gott nicht fremb febn.

In Bezug auf ben Sohn mar bie Sauptaufgabe bie Reststellung ber Befenseinheit und Gleichheit (homoufie). Diefe ergibt fich ihm foon aus bem Begriff bes Baters und Sohnes; ber Erzeugte muß in fich haben, mas ber Erzeuger; Beugung ift ja Mittheilung bes Wefens. Der Bater felbft tann nicht Bater febn - es wirb ihm genommen, was ibm julommt - wenn er nicht fein Wefen im Sohne wieber erbennt. Wie aber ber Sohn ber Spiegel ift, in welchem ber Bater fich felbst erkennt und war fo, daß der Spiegel ein lebendiges Wesen ist, dem Wesen nach dem Bater gleich, fo ertennt auch ber Sohn fich felbft in bem Bater, in beffen Bebanten bineinschauend er jur Gelbftertenntnig über ben Billen feiner eigenen Ratur tommt. Go ertenut fich ber Eine im Anbern, und zwar vermöge bes Banbes ber gegenfeitigen Liebe und Ratur. -Ein Anfat zu einer fpetulativen Confiruttion ber Trinitatelehre (val. Dorner, Die Lehre von ber Berfon Christi I. 900 f.). Diese Wefenseinheit, welche die bes Ramens (Gott aus Gott) mit fich fahrt, bebt aber ben Unterfchied nicht auf, und umgefehrt; ber Sohn, bes Baters Bild, ift ein anderer, aber barum nicht andern Wefens, nicht verfchieben von ibm; benn bes Baters Leben ift in ibm. Und weil Gott tein Leiben gutommt, fo beruht ber Untericieb auch nicht in einer Theilung bes gottlichen Befens. Der Bater ift ja in ihm und er im Bater, Die Fille ber Gottheit wohnt leibhaftig in ihm; er ift ber Bolltommene aus bem Bolltommenen; Alles, mas ber Bater bat, ift fein, wie umgefehrt. Auch tann, mas im Anfang mar und bei Gott und Gott mar, nicht eine bloge Rebe ober Schall fenn, es muß ein Wefen febn; und bas Wort, burch welches Alles, also auch die Zeit, geschaffen worden, muß ber ewige Sohn sehn. Die Unbegreiflichfeit ber Beugung aber muß man fich ja wohl gefallen laffen, ba wir in Betreff unferer felbft (unfere Beugene ac.) fo viel Unbegreifliches uns gefallen laffen.

So tritt Bilarius ebenfo bem Sabellianismus wie bem Arianismus entgegen mit einer bie in Frage ftehenden Begriffe entwickelnben und auf bas Wort ber Schrift fic grandenden Dialettit. Mit vorzüglicher Feinheit und Scharfe weiß er überhaupt bas Schriftwort, insbesondere das johanneische Evangelium für seinen Zwed zu verwenden, woon einige Proben mitgetheilt werben mogen. Ein Zeugniß fur bie mabre und eigentliche, von ber angenommenen bestimmt unterfciebene (Rom. 5, 10. vgl. 8, 14. 15.) Sohnfchaft, alfo Gottheit bes herrn liegt ihm icon in ber anegeichnenben Rebeweise: mein Bater, mein Sohn, und in ben Bezeichnungen: eingeborner und eigener Sohn. Und nur wenn fich's um biefen handle, tonne bie hingebung bes Sohns (Joh. 3, 16.) als ein Beweis hoher Liebe Gottes gelten, und eine Quelle ber Liebe ju Gott fenn. Darauf führe auch bas, bag ber Sohn allein ben Bater tennt, womit er ber gangen Schöpfnug entgegengefest werbe, fowie andererfeits bas, bag ber Bater allein ihn tennt, feine Gle i d. heit mit bem Bater in Anfehung ber Unbegreiflichleit beweife (Matth. 11.). Die Gleiche beit bes Befens (Joh. 5, 18.), fomit die mahre Gottheit, erhelle aber auch baraus, baf er bie Rraft Gottes habe; benn Beibes auseinanberhalten feb Unfinn. Bolltommene Dacht aber zeige fich barin, bag bie Ratur bes Birtenben vollbringe, was bie Rebe bes Sprechenden anzeige (Gott sprach: es werde und es ward). Beides - Gleicheit bes Befens und ber Kraft — liege auch in ber Gleichheit bes Lebens (Joh. 5, 26.). Daß ber Sohn Alles thut, mas ber Bater (B. 19.), bas beruhe in ber Wefenseinheit; bag er es ebenfo thut, fpreche gegen bie (fabellianische) Ibentität, fur bie Beugung; bag er Die Berte bes Baters thut (Joh. 10.), bas führe auf bas vaterliche Wefen, weil er burch bie Zeugung Alles in fich hat, was bes Baters ift, so ift fein Wert Wert bes Baters; daß er lebendig macht, welche er will (5, 2.), das weise auf die Freiheit der Ratur, welche mit ber volltommenen Rraft in ber Selbständigkeit bes Willens besteht. Daß der Bater und Sohn Eins find (10, 30.), das wolle sagen, sie sehen Ein Gott, weil Ein göttliches Befen in beiden: Gott aus Gott und in Gott, nicht zwei Götter. -- Für Sleichheit bes Befens zeuge ferner ber Ausspruch: "wer mich fleht, fieht ben Bater," 14, 9., val. B. 10f.; und fonach fen er auch ber Beg, bie Babrheit und bas Leben burch feine Berfon. — Rach 14, 9; 10, 30. tonne auch bie Ginheit nicht blofe Bil len seinheit seyn; wie benn auch Einheit bes Wollens und Wissens in Einheit bes Wessens begründet sehn musse. Für bloge Willenseinheit könne auch nicht die Analogie von Joh. 17, 20 f. angeführt werden. Denn die Willenseinheit der Gläubigen seh Folge der Wiederzeburt, welche eine wesenhafte Einheit mit sich bringe (vgl. Gal. 3, 27 f.), von welcher die Wesenseinheit in Bater und Sohn das Borbild sey. Wir Alle werden in Eins vollendet (B. 23.), weil in Christo der Bater, Christus in uns, indem wir das Fleischgewordene Wort im Abendmahl wahrhaft empfangen. — Der Bitte des Sohnes um Berherrlichung (Joh. 17, 1.), worauf die Arianer sich berusen, stehe gegenüber die Berherrlichung auch des Baters durch den Sohn. Dieses Gegenseitige benehme dem Bater nichts und sehe den Sohn nicht herab (vgl. B. 2. 3.). — Der Sohn, das Wort, das im Ansang bei Gott war, ohne Ab- und Zunahme, ditte für die angenommene Wenschheit, daß sie dem Bater werde, was er schon war.

Die Abneigung ber Arianer vor einer Erniedrigung ber Gottheit in Christo leitet Hilarius aus dem natürlichen Bernunftstolz ab, ber sich das Zunehmen wohl gefallen lasse, weil es dem Geset ber menschlichen Entwicklung entspreche, dem aber Erniedrigung zuwider seh, baher man leichter glaube, daß der Mensch göttlich werde, was ja auch schmeichelhaft seh für unsere Hoffnung, als daß Gott Mensch werde, was ein göttliches Gebeimnik seh.

hiermit tommen wir gur driftologifden Frage. hier war einer breifacen Abirrung gegenüber bas Richtige festzustellen. 1) Gegen einen ebionifirenben Sabellianismus (Samofatenismus), ber bie Menschwerbung blog als eine Wirtung ber göttlichen Kraft und Beisheit bes Logos betrachtet, welcher ben, jedoch in ber Ratur und Bewegung feiner eigenen Seele lebenben, Menichen Jejus bewohnt und mit Rraften gottlicher Birtfamteit ausruftet, galt es, bas perfonliche Genn bes Logos in einem Menichen an bebaupten. 2) Gegen eine bem Batripaffianismus analoge Berwandlungslehre, welche ben Logos burch Selbstentaugerung von fich felbst abfallen und ju einer menschlichen Seele werben ließ, fo bag in Chrifto nur noch ber Menfc bliebe, mar bas Borhandenseyn einer wahrhaft göttlichen und wahrhaft menfolichen Seite mit möglichft fcarfer Unterfceibung beiber ju erweisen. 3) hinwieberum galt es, gegenüber einer Anficht, welche als Borläuferin ber antiochenischen erscheint, und ein menschliches 3ch neben bem bes Logos, einen Doppeldriftus, lebrte, Die Ginbeit ber Berfon an behaupten, mas um fo fcmieriger mar, wenn man, wie hilarius nach bem Borgang bes Irenaus und Tertullian, jur Menfc beit Chrifti and eine menfoliche Seele rechnete. Das Broblem, an beffen lofung Bilerins arbeitete, war bemnach einerseits: Auseinanberhaltung beiber Seiten mit Refiftellung ber genau begrengten Bollfianbigleit ber menschlichen Ratur, wie mit Bahrung alles beffen, was jum Begriff ber gottlichen Seite gebort, andererfeits forgfältige Darlegung ber Einbeit ber Person. In ber einen, wie in ber anbern Sinficht hat er bie Lehre fortgebilbet. - Bor Muem halt er Gottliches und Denfoliches im Berte ber Renfo. werbung forgfältig auseinanber. Der Grundgebante feiner Theorie ift: Die icopferifde Thatigleit bes Sohnes in biefem Alte; bag nicht bie menfoliche Gattung, ober Maria Seele und Leib fur bie Berfon Chrifti bargereicht, fondern bag er bie Seele ans fich, ben Leib burch fich gehabt, ober baf er bas Canfalpringip ber Entftebung beiber gewesen. Bas zuvorberft bie Seele betrifft, fo nahm Silarins überhaupt teine Abftammung ber menschlichen Geelen von Abam burch Fortpflanzung an, sonbern Erschaffung berfelben burch ben Logos, bieweil bas himmlifche, gottverwandte Befen ber Seele far fich nicht beflect fen mit ber irbischen Materie. Go ift benn auch Chrifti Seele nicht ans Maria, ba fie fonft funbig fenn wurde; aber obwohl unmittelbar geschaffen burch ben Logos, ift fie boch wesensgleich ben Seelen ber Menschen. - Wie verhalt fich's aber men mit bem Leibe? Auch beffen Schöpfer ift ber Sohn ober Beift Gottes; baber ift and er rein von Anfang an, und wegen bes innigen Berbunbenfenns ber ihn belebenben Geele mit bem himmlischen Sohne gleichfalls himmlisch, vom himmel. Aber bennoch ift bem Silerius Maria nicht blog Bflegemutter ober Gebärerin und Ernabrerin eines von aufen

in sie gepflanzten Menschenkeims; sonbern, wie Abams Leib ans einem schon vorhandenen Stoff gebildet wurde, so nahm ber h. Geist (der Logos), indem er das Innere der Jungfrau heiligte und darin wehend sich mit der Natur des menschlichen Fleisches verband, bas ihm Fremde, den irdischen Stoff des Leibs durch seine Araft an sich. So hatte er den Leib ans der Jungsrau, aber durch sich, nicht durch menschliche Empfängnis. Maria gab für seine Menschheit, was nur immer die Mutter von Ansang dem Kinde gibt; sie trug zum Bachsthum und zur Geburt seines Leibes bei, was ihrem Geschlecht natürlich ift. Die Natur desselben kam in Empfängnis und Geburt zur Bollziehung. Dadurch war auch seine Einigung mit der gesammten Menscheit bedingt; denn sonst wäre er ein Fremdling in ihr geblieben, hätte er sich nicht in sie hinein und sie in sich umgeboren. Durch das Fleisch, welches der Sohn Gottes für sich nicht hatte, war auch seine Leidensssähigkeit bedingt. Jener Stoff aber ist ein Leib geworden nur durch die That des Sohnes, der sich mit der Seele einigte, die er schuf, und durch sie den Stoff beseelte.

Dit ber perfonlichen Ginheit nimmt es Silarius febr ernftlich. Diefe erforberte, bag ber Logos bie Menscheit in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit - Die Ruechtsgeftalt - in fich bereinnahm; nur fo tonnte and die Schmache ber Menfcheit in die gottliche Rraft umgeboren werben, nur fo bie Menfcwerbung ju Stanbe tommen, welche bas in fich foliegt, bag Gott Menfc wirb, ber Menfc Gott. Anechtsgeftalt aber und gottliche Beftalt foliefen einander aus. Damit er in jener fenn tonnte, fo mußte er fich bon biefer entleeren. - Diefe Entleerung ober Selbsteutaugerung (evacuatio) ift bas erfte Moment ber bom Göttlichen ausgehenden Bewegung zur Menschheit. Dieselbe ift Aufgeben bes gottlichen Antlites, ber gottlichen Substang, b. h. ber vollen, ausgepragten Realitat ber Berrlichteit ober Majestat, welche ber Logos nunmehr in fich jurudbielt; bie Gottmenfcheit mar fonach nicht von Anfang an fertig; Die Rnechtegeftalt bas menfchliche Antlit - war gleichsam im Borbergrund, bis ber Logos biefelbe verklarend feine Berrlichkeit wiederherstellte (Erhöhung). - Die göttliche Natur zwar blieb unveranbert; ber Sohn Gottes immer berfelbe; er ift ja ftete burch feinen Billen in ber Entauferung, folglich mit ber Dacht ber vollen Birflichfeit ber Gottesgestalt, Die er nur in fich verbirgt, indem er fich bis jur Form bes menschlichen Sabitus magigt (tomperat), bamit bie Schwachheit ber angenommenen Riebrigfeit bie machtige und unenbliche Ratur tragen konnte, bamit bie Denfcheit burch biefe Berbindung nicht verzehrt murbe. Es ift eine Selbstbeschräntung, in ber er bleibt, mas er ift, so bag ber, ber in ber Anechtsgeftalt ift, nicht ein anderer ift, als ber, ber in ber Gottesgestalt ift. Sonft mare seine Entaugerung nicht mehr fortgebende That, fonbern nur Leiben. Sich felbst verlierenb batte er auch bie Denfcheit gar nicht annehmen tonnen; mas ja bie auf bie Ausleerung folgende That ift. Dies ift nun bas zweite Moment jener Bewegung, Die acsumtio, die Aneignung ber Anechtsgestalt, fo bag fie jum Dasen bes Sohnes Gottes gerechnet werben tann; eine besondere That bes Sohnes Goties, ber eben baburch zeigt, bag er in ber Entaugerung nicht von fich felbft abgefallen, fonbern feiner felbft ftets machtig geblieben ift.

Wie aber zur Menschwerdung einerseits das erfordert wird, daß sich der Logos gleichsam empfänglich macht zur Aufnahme der Menschheit (evacuatio), so andererseits das, daß anch die Menscheit empfänglich ist für die Erhebung in die Einheit mit dem Sohne Gottes. Das ist vor Allem die menschliche Seele. Diese ist ja aus Gott, ein Gleichniß seines Ebenbilds, eine Nachahmerin seiner Allgegenwart durch die Schnelligkeit der Gedanken; zwar jest mit Schuld beladen, aber ursprünglich rein. Das ist Christi Seele auch geblieben; nicht besteckt durch den Eintritt in den Leib, weil dieser durch den heil. Geist empfangen wurde (s. oben). Weil nämlich der h. Geist das Innere der Jungfrau heiligte, und die Kraft des Höchsten sie überschattete, die Schwachheit stärkend, um die körperliche Substanz sür die besamende (somentiva) Wirksamkeit des eingehenden Geistes (Christi) zu disponiren (tomperaro), so ist sein Leib den Eigenschaften (nicht der Subsauz) nach anders als der unsrige. Eine Bortresslicheit, woran auch wir Theil nehmen

follen, woburch bas Cbenbild Gottes erft an uns vollendet wird. — Die Borzüge ber Menscheit Chrifti, Die fie burch bie weibende Rraft bes fie fur bie Annahme gubereitenben Geiftes erhielt, wurden aber noch erhöht burch bie Annahme felbst, burch bie Birtfamteit bes Menschgeworbenen Sohnes Gottes. Christus war seiner Ratur nach anch leiblich bem Sterben, bem Schmerz, bem Beburfnift nicht unterworfen; ber Leib, ber auf bem Berge verklart murbe, burch feine Berührung bie Fieber weichen machte zc., war von eigenthumlicher Beschaffenheit. Christus nahm zwar Speife und Trant zu fich, aber nicht aus Beburfnif, fonbern ber Gewohnheit megen; er war betrubt, aber nicht fur fich (sibi), fonbern für bie, bie er machfam febn beißt; er weinte, aber für une; mas jedoch tein bloker Schein ift, fo wenig ale bie Noth ber Menfchen und Alles, worein er, fich felbft entanfiernd, aus Liebe fich verfette. Er tonnte leiben und fterben und litt und ftarb wirtlich, aber nicht vermöge einer Rothwendigfeit ber Ratur, nicht fo, bag bas Leiben und Sterben eine Dacht über ibn befommen hatte; es murbe bon ibm freiwillig übernommen bes menfchlichen Beile wegen; es follte bamit ber Strafpflicht genug. gethan werben, jeboch ohne Berletung bes Leibenben mit Strafempfinbung. Indem er bie natürliche Gewalt ber auf ihn einbrechenden Leiben auf fich nahm, so bag er verwundet und gefreuzigt wurde und ftarb, fiel er boch nicht von ber Rraft feiner Natur ab, fo bag er Schmerz empfunden batte (passus est, non doluit). Durch biefe Rraft, burch bie er auch geboren wurde, litt er alle auf ihn eindringende Schwachheit unferer Leiben. So wenig ale unfer Leib auf bem Baffer geht, hatte fein Leib bie Ratur unferes Schmerzes. Reine feinbliche Dacht tonnte feiner Natur Schmerz verursachen, fo bag biefer fie bewältigt batte. Schmerz tann bei ihm gebacht werben nur als That ber Liebe, Die fich in unfere Lage verfett, nicht als Rothwendigkeit ber Ratur; wie auch fein Tob Ausziehen bes Fleisches burch Gottes Macht mar, baber ein zur Schautragen ber Gewaltigen (Rol. 2, 15.), Triumph, nicht Tobesgewalt. — So ift in Chrifto feine Bafftbilität (physifiche Leibentlichkeit), mas ja eine feinem Ursprung aus ber Substang bes impaffibeln Befens wiberfprecheube Schmache mare; fein leibentliches Berhalten ift burchans Bille, That. Diefer Bille tounte fich freilich nur verwirklichen in Folge ber burch bobere Rraft bewirften Berbindung bes von natur Berfchiedenen (ber bimmlifchen und irbifchen Ratur); benn ber Logos als folder tann nicht leiben, fonbern nur in bem in bie Ginheit mit ihm aufgenommenen Leib. Das Leibenkonnen gebort aber ju feiner Bolltommenheit, bas Gegentheil mare eine Schrante für feine Liebe. — Dag er leiben und fterben mußte, bavon lag ber Grund nicht in feiner Natur, fonbern in uns, benen er gleich werben wollte und mußte in ber Rnechtsgeftalt, um uns ju erlofen. Darum überließ er fich freiwillig bem Leiben und Tob. Sein Tob selbst ift That. Er läft ben feinblichen Bewalten Dacht, bamit fie an feiner Berfon fich gleichfam erfcbpfen. Much leibend zeigt er seine Macht, junachst über seine eigene Natur, welche er bem Leiben guganglich machte (bie Egenia, Joh. 10, 18.), sobann im Triumph über bie feindlichen Dachte burch Ausbauer im Leiben. Go berricht er noch im Sterben, und ftirbt, obwohl er herricht.

Insofern bem Hilarins bas Leiben und Sterben Christi That ift, so tann er es anch auf die göttliche Ratur beziehen, und so die Einheit der Berson festhalten. Bon Dotetismus tann bei ihm insoweit nicht die Rebe sehn, als er wahrhaftes Leiben und wirklichen Tod, volle Menschwerdung und innigste Einheit der Naturen lehrt. Aber ganz frei hat er sich boch nicht davon gehalten, und ist der tanonischen Darstellung Christi nicht ganz gerecht geworden, indem er die Entwicklung der Menscheit in Christo, die er boch eigentlich sesthalten möchte, durch einen zu raschen Berlauf der Bergöttlichung vertürzt; so daß er weber ein Nichtwissen Christi ("non sid, sod nodis") anerkennt, noch ein freier menschlicher Wille in Christo bei ihm stattsindet. Und doch sollte er wohl Raum für eine solche Entwicklung haben, da er nicht bloß einzelne Momente der Entangerung, sondern einen Zustand berfelben annimmt, da nach ihm der Gottmensch sowohl nach seiner göttlichen als nach seiner menschlichen Seite in einer Ungleichbeit mit sich seichen

ift (Entaugerung ber gottlichen Gestalt, Annahme ber Denfcheit in ihrer jegigen unvolllommenen Form - ber Rnechtsgestalt), aus welcher er erft nach und nach in bie Gleichheit mit fich felbft fich wiederherstellt, burch Berklarung ber Anechtsgeftalt in bie Gottesgeftalt, wodurch die volle gottliche Berrlichfeit wieder hervortritt und die Idee der Renschheit verwirklicht wird. — Diese Bieberherstellung, welche freilich nicht möglich ware, wenn jenes Andersseyn des Sohnes ein Abfall von fich ware, wenn er nicht in biefem unabaquaten Buftand ber feiner felbst machtige Sohn Gottes bliebe, nennt Silarine bie britte Beburt bee Cohnes. Die erfte nämlich ift bie emige aus bem Bater, baburch er ihm gleich ift in Allem, auch an herrlichkeit; Die zweite Die in Die Menfchbeit und Anechtsgestalt, in welche er fich in freier Liebesthat verfentt, um fie in fich aus ber Tiefe berandzuholen. - Die britte, die mit ber Auferstehung eintritt, die Beugung bes Menichensohns jum volltommenen Gottessohn, fein Beborenwerben ju bem, mas ber Sohn von Emigleit war, fo bag er gang (totus) wurde, was er gewesen, auch fur seinen Leib die herrlichkeit wiedernahm, also daß nun Gott Alles in Allem ift, da in keiner hinficht bie Ratur bes irbifchen Leibs in ihm jurudbleibt, sonach er, ber juvor zwei in fich enthielt, nunmehr blof Gott ift; eine Bertlarung, nicht Bertilgung bes Menschlichen, worin wir ihm abnlich werben follen, eine Berwandlung, welche vermittelt ift burch bie Unterwerfung (1 Ror. 15, 28.), in ber er ben angenommenen Menfchen bem Bater bargebracht. Und bies ift bie Bahrheit bes evangelischen Gebeimniffes und ber evangelischen hoffnung, bag bie menschliche Ratur und bas verwesliche Fleisch auf folche Beise in bie ewige Substang transformirt ift. Indem fo alles Genn außer Gott, was die Rnechtsgestalt mit ihrer Schmachheit und Corruption an fich hatte, aufgehoben ift, und bie Renfcheit zu ihrer Bahrheit, ju Gott gelangt, ift ber Gottmenfc vollendet. In ibm aber ift bie gefammte Denfcheit vollenbet. Die Blaubigen nehmen am gottmenschlichen Leben Theil in wefentlicher Ginheit; benn in ber Taufe haben fie Chriftum angezogen, und im Dabl tes herrn empfangen fie wirklich bas Bort, bas Fleifd, geworden ift. Go ift benn Chriftus im Bater burch bie gottliche Geburt, wir in ihm burch seine leibliche Geburt, er in uns durch die Sakramente. Es ist eine flufenmäßig auffteigenbe vollfommene Ginheit: wir bleiben in ihm, er bleibt im Bater, aber zugleich auch in uns, fo daß auch wir zur Einheit mit bem Bater fortichreiten. In ihm ift bie ganze menfoliche Ratur umgeboren und mit Gott geeinigt. Daburd bag er Menfc geworben, ans ber Jungfrau bas Fleifch annahm, follte ber Leib bes gangen Gefchlechts mit ibm geheiligt fenn. In ihm mar ber ganze Mensch; unfern fündigen Leib annehmend trug er unfere Gunbe, trug freiwillig alle unfere Schwachheit, inbem er in unfere Natur fic versette. Und Mues, was mit ibm vorgegangen, ift eine baffelbe in uns erzeugende wirkfame Boteng: in ibm find wir gestorben und auferstanden, in ibm fist Die Denscheit überhaupt jur Rechten bes Baters, in ihm ichauen bie Boller ihre eigene Auferstehung und Bollenbung. — Go entspricht bie Lehre vom Erlofungewert ber von ber Berfon Chrifti.

In der Theologie des Hilarius finden wir ein bedeutendes spekulatives Element, welches in den folgenden Zeiten auch als theosophisches hervorgetreten ist. Die Menschwerdung ist ihm nicht nur eine Thatsache, welche durch die eingetretene Gunde, also durch das Bedürfnis der Erlösung herbeigeführt worden und Mittel derselben ist. Er sucht sie auch nach ihrer allgemeinen Möglichkeit und Nothwendigkeit zu verstehen. Ihre Möglichkeit und Nothwendigkeit zu verstehen. Ihre Mög-lichkeit beruht ihm darin, daß der Sohn, der die menschliche Seele als Abbild seiner selbst geschaffen, als Urbild derselben in ursprünglicher Verwandtschaft mit der Menschbeit steht. Bollzogen hat sie die Liebe des Sohnes um der eingetretenen Sünde willen in der Beise, daß er in die Anechtsgestalt des Abbilds hineineingeboren sich und ähnlich machte. Da aber im verklärten Gottmenschen der Begriff der Menschheit selbst erst vollendet ist, so ergibt sich darans die absolute Nothwendigkeit des Gottmenschen, unter dessen Ivensch von Ansang an geschaffen worden ist, so daß erst durch die Consormität mit ihm auch der Leiblichkeit nach die Joee des Bildes Gottes ganz verwirklicht wird.

hilarins nimmt hiernach in ber Entwidlung ber Christologie eine bochft bebeutenbe Stelle ein, und es liegen in seiner gediegenen Andeinandersehung fruchtbare Reime, welche in ben folgenden Jahrhnuberten fich nur zum Theil entfaltet haben, tiefe und umfaffende Gebanten, beren anregende und befruchtenbe Araft auch in unsere Zeit hereinreicht, welche von diesem alten Meister, wie von auberen Lehrern jener Jahrhunderte zu lernen sicht schämen barf.

Literatur: Walchie bibliotheca patrist., wo auch bie Ansgaben seiner Berte und bie alteren Lebensbeschreibungen verzeichnet sind; ebenso in Schonemann, bibliotheca hist.-lit. patram latinorum. Reander, R.G. II. 1. 2. Möhler, Athanasius II. 133 ff. u. a. Dorner, Entwicklungsgeschichte ber Lehre von der Berson Christi I. 1037 ff., — die gründlichste Analyse der Christologie des Hilarius, wodurch nicht allein die Behauptung Gieselers (R.Gesch. I. 2. 89. Anm. 31.), wornach seine Lehre von der Meuscheit Christi aus Meinungen des Clemens von Alex. und des Origenes zusammengeseht gewesen, sondern auch die Kritit Dr. Baurs (die christl. Lehre von der Oreieinigkeit I. 681 ff.), sowie manche ältere Beschuldigungen ibre Berichtigung sinden.

Hilarins, Diatonus ber romischen Rirde um 380, Theilnehmer an ber luciferianischen Spaltung (worüber vgl. b. Art. Lucifer v. Cagliari) soll seine Meinung, baß vie Repertause ungültig seh, nach hierenhmus, in einer eigenen verloren gegangenen Schrift vertheidigt haben, daher ihn hierondmus den Denkalien der gangen Welt naunte (dial. adv. Luciferianos. Tom. IV. f. 305). Es wurde ihm außerdem beigelegt der Commentar zu den 13 Briefen Pauli, unter dem Ramen Ambrosiaster bekannt (worüber vgl. d. Art. Ambrosiaster) und die quaestiones veteris et novi Tostamenti in den Werten des Angustin, im Appendix d. T. III. der Benediktineransgabe. Bgl. Richard Simon, histoire critique des principaux commentateures du N. T. p. 132.

Silarus, Bifchof von Rom 461—468, Rachfolger Lec's 1., Sarbinier von Geburt, war unter Leo Diaton, Legat bes Babftes auf ber Räubersvnobe zu Epheins 449, beswegen gefangen gefett, und nur nach vielen Gefahren nach Rom zurudgetehrt. Er machte fich um ben römischen Stuhl verbient burch ftrenge Aufrechthaltung bes Metropolitanspftems, Abhaltung jährlicher Provincialfpnoben und Bewahrung ber Kirche vor eingebrungenen hirten, so wie burch Errichtung und toftbare Ausschmudung von Oratorien.

Silbebert, geb. 1057 ju Lavardin bei Bendome im heutigen Departement Leire und Cher, verbantte feinen raiden Fortidritten in ben Biffenicaften, in benen er ben berühmten Berengar jum Lehrer hatte, feine Erwählung jum Borfteber ber Schule ju Mans, die er breizehn Jahre lang mit Erfolg leitete. Er wurde Erzbiaton, sobann Bifchof bafelbft 1097. Der Anfang feines Epiftepats war trube fur ibn, ba ber CapitelBoelan Gottfried, in ber hoffnung au feine Stelle gu tommen, bie Sittlichkeit Bilbeberts verdachtigte, ja bie Berleumbungen seiner Feinte anfangs sogar ben Bischof Ivo von Chartres gegen ibn einnahmen, bis endlich seine Unschuld trinmphirte; f. Histoire litter. de France T. XI. Rachtem er von Seiten Bilbelms bes Rothen, Ronigs von England, ber fich ber Stadt Mans bemachtigt hatte, Berfolgung erlitten, machte er eine Reise nach Rom in ter Absicht, sein Bischofbamt nieberzulegen. Pabft Bastal II. aber willsahrte ihm nicht. Bei seiner Rudtehr fant er seine Diocese in Spaltung, verurfacht burch bie Bredigten bes Monche Beinrich von Touloufe, Anhanger bes befannten Beter von Brubs. hilbebert vertrieb ben Seftirer, stellte bie Rube wieber ber, regierte feine Rirche mit Beisheit und Gifer, behauptete nachbrudlich fein Recht gegen bie Gingriffe ber weltlichen Großen und gab seiner heerbe ein erbauliches Beispiel. 3m 3. 1125 gegen feinen Billen auf ben Stuhl von Tours erhoben, hielt er eine Sonobe ju Rantes Behufe ber Abftellung von Digbrauchen und Unordnungen, Die in ber Bretagne im Schwang gingen. Bei Ronig Ludwig bem Diden fiel er in Ungnabe, ba er biefem bie Ernennung ju moei Rirchenftellen feines Sprengels ftreitig machte, ein Berbaltnift, bas fich jeboch vor feinem am 18. Dec. 1134 erfolgten Tod wieber befferte. Er war einer ber bervorragenbften firchlichen Barbeträger, fo wie einer ber beften Schriftfteller feines Jahrhunderts. Sanftmuth, Menschenfreundlichleit, Barmbergigteit, ein aufgetlarter Gifer in Bandhabung ber Rirdenzucht sowohl als für wiffenschaftliche Bilbung feiner Geiftlichteit und Erleuchtung ber ihm anvertrauten Beerbe zeichneten seinen Rarafter aus. Trot feiner angebornen Schuchternheit bewies er Starte und Feuer bei ben Bibermartigfeiten, womit er als Bifchof zu tampfen hatte und gegenstber von Drohungen fowohl als Berprechungen große Festigkeit. Seine hauptfachlichften Berte find: 1) Briefe, über fittliche ober religible Materien, über Gegenstände ber Dogmatit und Rirchenzucht, außerbem auch freundschaftliche. Sie find lateinisch in einem ebeln klaren gewählten Styl gehalten, bon latonifcher Rurge und gengen von ber großen Gelehrfamteit bes Berfaffere. 2) Bredigten, nur fehr überlaben mit Schriftstellen, Die er nach bem Gefchmad feiner Beit oft allegorifc anslegt. 3) Opuscula, worunter ein theolog. Traftat, in welchem bie erften Buge ber nachmaligen icolaftifden Dethobe und Form ju ertennen find. Bgl. barüber 3. A. Cramer ju Boffnet V, 2. S. 595. 4) Bebichte bes verfchiebenften Inhalts, wovon befonders bas "de ornatu mundi" Erwähnung verbient. Sie find nach bem Beitgefdmad meiftens gereimt, ftellen aber ben Berfaffer unendlich boch fiber andre Dichter jenes Jahrhunderts. Manche feiner unzweifelhaft achten Schriften ruben noch im Staub ber Bibliotheten, mahrend andre irrigerweise feinen Ramen tragen. Die vollftanbigste Ausgabe von ihm ift die von Ant. Beaugendre. Paris 1708. Bgl. Biographio univera. par Michaud. fol. Anfferbem haben Baluge und Muratori Einzelnes von ihm dirt. In ben Rirchenvatern zeigt er febr große Belefenheit.

Silbebrand, f. Gregor VII.

Silbegard (b. b. bie um bie Beimath tampft), geboren 1098 ju Bodelbeim bei Arengnach, aus bem Gefchlechte ber Grafen von Sponheim, welche langft von ber untern Rabe bis über bie Mofel machtig waren. In ihrem achten Jahre wurde fle in bem benachbarten Rlofter auf Difibobenberg in die Banbe von Jutta, Schwester bes Grafen, Abergeben, von welcher fie in bas afcetische Leben eingeleitet wurde. Nach beren Tobe wurde fie Aebtiffin, und jog 1148 mit 12 Benebiftiner-Ronnen auf ben St. Ruperteberg bei Bingen. nachbem fie bas Rlofter Gibingen im Rheingan gestiftet hatte, farb fie ben 17. Sept. 1179. Sie war von Rinbheit an myftischen, vifionaren Beiftes, fie hatte wben Schatten bes lebenbigen Lichts" in fich, fraft beffen fie bie Dinge wie in einem flaren Bafferfpiegel ichante bei flarem natürlichem Bewußtsenn; Die b. Schrift und Sprachen lernte fie fo unmittelbar. Ihre Bucher über bie göttlichen Berte und wohl noch mehr ihre brei Bucher Offenbarungen (Scivias), (welche fie von ihrem 43. bie 53. Jahre biftirte und bie 1513 und 1628 mit benen ber b. Elifabeth gebrudt wurden) haben ihr großen Ruhm verschafft. Pabst Eugen III. briidte ihr fein Erftaunen über biefe Bunber bes Beiftes aus. Bon Babften, von ben Raifern Konrad III. und Friedrich I. erhielt sie Briefe, welche 1566 nebst vielen andern im Drud erfcbienen; auch bas gemeine Bolt firomte ihr zu. Ihre Gabe ber Brobezeihung, welche 1147 von ber Rirchen-Berfammlung ju Trier und von Bernhard von Clairvang anertannt wurde, gerieth jedoch auf immer ftartere Irrwege, obgleich auch Interpolationen mituntergelaufen febn mogen. Sie wurde nie heilig gesprochen, und hat mehr ben Raratter einer Lofal-Beiligen auf ben 17. September \*). Rendlin.

<sup>\*)</sup> Bon großer Bebentung, theils als Zeugnisse ihrer eigenen Gesinnung, theils als Beiträge jum Bilbe bes Zeitalters sind ihre Briese (wovon ein Theil 1566 zu Röln erschien). Sie erflärt sich barin gegen übertriebene Ascese, als zur Berzweislung führend ober als die Sitelkeit mehrend. Besonders halt sie me Geistlichen nachtruckliche Strafpredigten, und halt ihnen ihre Sanden vor; sie verkündigt ihnen göttliche Strafgerichte, und bezeichnet als Bertzeuge berselben die damals Ranm gewinnenden Setten der Ratharer und Apostoliter; sie meint aber, daß die Geistlichkeit ans diesem Strafgericht geläutert hervorgehen werde. Beachtung verdient außerdem ihre Protestation wider die Todesstrafe der Reizer. — Treffliche Auszuge aus diesen Briefen gibt Reander, R.G. 5. Bb. S. 417 ff. S. 1150. Bgl. überdieß Goerres, die christliche Mostif.

Silbulf (auch Gibulf, St. Icou), angeblid Bifdef in Trier, geft. 754 nach ben fpateren Ratalogen, menn nicht in ter zweiten Salfte tes 7. Jahrhunterts. Es gibt von ihm mehrfache Lebensbeichreibungen, bie fammtlich and zienlich frater Beit ftammen. Um bie Mitte bes achten Jahrh. foll Ronig Birin ibn nach Trier bernfen haben. hier übertrug er bie Gebeine bes h. Maximins, bie vom Bager litten, an einen warbigern Drt, legte aber balo fein Amt nieter, um in ten Bogefen bas Rlofter Doven-Moutier in ter Rabe feines Freuntes Dectat, Stifters von Et. Dectat, fruberm Bifchof von Revers, ju erbauen. Mit feinem Bruter Erart eter Erhart, Sairart, Bifchof bon Regeneburg vollzog er tie Taufe ter beil. Drilia, Tochter tes eliafifchen Grafen Gticho, Die blind geboren baburch febent mart. Diefen Angaben ber Biographen fieben aber fo berentente unt gegrüntete Zweifel im Weg, sowohl mas tie Zeitrechnung als tie Blutsverwandtichaft mit Erart und tie Berwaltung tes bifcoffichen Amts betrifft, bag Dibulf feinen Play im Berzeichnig ter trier'fchen Bijcofe nicht nur um bie Mitte bes achten Jahrhunterts, fontern überhaupt aufgeben unt bochftens als Afcet nut Rloftergrunter wird gelten muffen. And fein Bertommen in ter Legente ter beil. Genofena hebt ibn über eine fagenhafte Erifteng nicht binans. Ausführlicheres fiebe in Rettberg, 2. Ocid. Deutichlands I. 467 f. 522 ff.

Sillel, Rabbi, jum Unterfchiete von antern mit tem Beinamen "ter Alte" Din belegt, einer ber berühmteften jubifchen Gefeneslehrer, ber von c. 110 v. Chr. (Bartoloeri, Biblioth, Rabbin, II. S. 784 fest fein Geburtejahr in bas 3. 3648 n. Erich. b. B., b. i. 112 v. Chr. bis 10 n. Chr. lebte und fenach bas bebe Alter von 120 Jahren erreichte, mober fich auch jener Beiname ichreibt nicht ober Meltere" jum Untericiere von fpateren). Ueber feine Lebeneverhaltniffe ift im Gangen wenig befannt, wie benn auch bie drenelegischen Bestimmungen ber midtigften Ereigniffe feines Lebens (40 3. Ginmanterung in Berufalem: 80 3. Erbebung jum Prafitenten tet Sonetrium, 120 3. Tot) einen mehr muthifden Rarafter an fich tragen. Er mar aus Babylon geburtig unt ftammite aus Davitifdem Beidlecht: feine Eltern follen febr arm gemefen fenn unt er felbit mußte fich noch mabrent feines Aufenthaltes in Berufalem burd Tagelobnerarbeit feinen Unterhalt vertienen. Ale feine Bruter merten genannt Sistia 177711, ebenfalls ein großer Gelehrter unt Borfteber ber Goule in Babel, und Schabbana 722. ber in Berufalem reich geworben nich um unfern Sillel nicht fummerte und ibn verachtete. Diefer ging in feinem vierzigften Jahre von Babplon nach Jerufalem, um bort bas Beien unter ben Gefepestebrern Coamaja unt Abtation ju findiren; hier war es, mo er fich am Tage ale Laftrager vermiethete, um mit ber Balfte bes Lebnes fich unt feine Familie gu erhalten, mit ber anteren bas Donorar bes Unterrichts, ber bes Abente und bie Racht bindurch ertbeilt murbe, ju bestreiten. Als er einft jur Binteregent nicht fe viel verbient batte, um tem Thurbuter bas Gintrittegelb geben gu tonnen, fletterte er in ein fenfter ter Dauer und borte ten beiten Lebrern von ta ans mit folder Animertiamteit in, bag er bie erftarrente Ralte und ben auf ibn berabfallenten Schnee gar nicht mertte, fontern am Morgen balb tott bort gefunten und erft nach vielen Bemuhungen wieder in's Leben jurudgerufen murte. Durch folche Bebarrlichfeit erlangte er, bag ibm ber freie Butritt gefrattet murbe, und er benupte ben Unterricht fo fleißig und mar überhaupt fo eifrig in feiner Ausbildung, bag er nicht blog einer ter groften Befegeetundigen murbe, fontern aub in Spracen und antern Biffenfchaften fich andzeichnete, meghalb ber Talmut Tract. Judafin G. 55) von ibm übertreibent fagt, er habe alle Epraden fo mie tie Rete ter Thaler, Bugel unt Berge, ber Banne, ber Rrauter und ber Damonen verftanten. In feinem achtzigften Jahre murbe er baber jum Prafitenten tee Spnetrium ;"? 7"2 N'23) ermablt, nachtem bie Gobne Bathera's (בני בתירה), welche bie babin ben Borfin im Sonebrium führten, bei Gelegenheit einer Streitfrage aber bie Baffabfeier ihr Amt freiwillig niebergelegt hatten. In Diefem Aute fant ibm werft eine furje Beit lang Menachem בית דין שום מודם בות הין אום מבוד (f. ben Art. Squetrium, jur Seite, ber aber, wie es fceint, von Berobes an feinen Bof

gezogen wurde; bei weitem die langfte Beit über war ihm Schammai שמאי in biefer Burbe beigeordnet, berfelbe, beffen Josephus (Antiqu. XIV, 9, 4.) ermabnt. Daf Sillel felbft nicht von Josephus erwähnt wird, muß auffallen; fehr mahrscheinlich ift aber nach ber verbreitetften Anficht ber in Berbindung mit Sameas genannte Bollion (Antiqu. XV, 1, 1. 10, 4.) eben unfer Billel. Dag zwiften Gillel, bem Sanftmuthigen, ben Berhaltniffen Rechnung Tragenben, und Schammai, bem Schroffen, mit ftarrer Confequeng am Buchftaben bes Gefetes Festbaltenben, Berfdiebenbeit ber Anfichten über einzelne Buntte ber Auslegung und Anwendung bes Gesetes flattfand, ift bei ber Berschiedenheit ihres Rarafters von vornherein anzunehmen und durch einzelne Thatfachen erwiefen, boch ift Dieje Berichiebenheit gewiß nicht, wie Biele annehmen, in ein feindliches Wegenaberfrehen ausgeartet. In ihren Schülern aber wurde es bies, fo bag beibe Schulen weiterhin geradezu einander entgegengesette Behauptungen aufstellten und in thatfachliche Feindschaft geriethen, ber felbst Mord nicht fremb mar. Endlich murbe ber Streit burch eine Bath-Rol (f. oben Bb. I. G. 719 ff.) ju Gunften ber Sillelianer enticieben, weghalb bie fpateren Rabbinen fich meift an biefe anschließen, wogegen bie Raraiten ben Schammaiten folgen. In seinem amtlichen Wirten zeigte Billel weise Dagigung, umfichtige Berudfichtigung ber Berhaltniffe und ein eifriges Streben, auch für bas materielle Bobl feines Bolles burch zeitgemäße Reformen zu forgen. Bon feiner bumanen Gefinnung und feiner Dilbe besonders im Gegenfate jur rudfichtelofen Strenge und eigenfinnigen Starrheit Schammais legen einzelne im Talmub berichtete Begebenheiten, von feiner Beisheit bie von ihm in Pirke Aboth Cap. I. u. II. aufbewahrten Sittenfpruche (befonbers ansgezogen bei Bartolocci II. S. 791 f.) Zeugnif ab. Für bas materielle Wohl forgte er burch Ginführung bes Berusbol (ברוובול) b. i. προςβολή). Rach bem Gefete mamlich 5 Mof. 15, 1 ff. follten gemachte Schulden im Sabbathjahre erlaffen werben. Begen bie ausbrudliche Bestimmung bes Gefetes (B. 9.) mar burch biefen Gebrauch ber Rrebit gang untergraben worben, weil Diemand bem Mermern borgen wollte aus Furcht, durch den Erlaß des Sabbathjahres um das Seinige zu kommen. Diesem Uebelftanbe abzuhelfen, führte hillel eben ben Berusbol ein, b. i. eine gerichtliche Schuldverschreibung, welche jenen Erlaß aufhob und unwirtsam machte (val. Talm. Traft. Schebiith. c. 10. Rabe, Mischnah Th. I. S. 142 f. Bustorf, Lex. Talm. col. 1806 sq.). Daran tufpfte fich eine andere Ginrichtung, wodurch bie Dlöglichkeit bes Biebererwerbes von bertanften Saufern (nach 3 Dlof. 25, 27 ff.) gesichert und bem Unhaufen zu großen Gruntbefiges von Seiten ber Reichen, mogegen icon Jef. 5, 8. eifert, vorgebeugt wurde. Auch in Bezug auf Die Leibgesete traf Gillel Anordnungen, Die ungerechtem Bucher eine Schrante fetten. Das Rabere barüber f. bei Rampf in Rr. 21. 27. 35. Daf in biefen Reuerungen burchaus nicht eine Loderung und fophistifche Umgehung bes Gefetes, wie Biefenthal meint, fonbern vielmehr eine bem mahren Beifte bes Befenes entfprechende Anwendung beffelben ju fraftigerer Ausubung liege, bat Rampf genugend nachgewiesen und es muß hiernach die Bermuthung Biefenthals, daß Jefus in Matth. 5, 17. gerabe bie Reformen Gillels im Auge gehabt habe, boch etwas zweifelhaft erfcheinen; bochftens tonnten, wie Biefenthal felbst mohl eigentlich meint, die vertebrten und übereilten reformatorifchen Bestrebungen ber Schiller Billels babei in's Auge gefaßt febn. Ausführlicheres über Sillel f. Bartolocci Biblioth. Rabbin. II. p. 783-796. Wolf, Biblioth. Hebr. II. p. 824-828. Geiger, Commentat. de Hillel et Schammai, in Ugolini Thes. antiqq. sacrr. Vol. XXI. Col. MCLXXXI-MCCXII. Ottonis Histor. doctorum Misnicorum, bei Ugolini a. a. D. Col. MCXXXIII sq. Ottonis Lex. Rabbin. p. 276. Joft, Gefc. ber Ifraeliten feit ber Beit ber Mattab. I. S. 157. Soffmann, Art. Billel in Erfc u. Gruber Enchtlop. Sect. II. Bb. 8. S. 450 f. Fürft, Literaturgefch. ber Juben in Afien. I. G. 11. Biefenthal, Sillel b. Meltere, in: Blatter für Ifraels Gegenwart und Bufunft III. S. 65 ff. und baraus in (Fürst) Literaturbl. b. Drients. 1848. Rr. 43. 44. 46, Rampf, Billel b. Aeltere. In Literaturbl. . b. Orients. 1849. Rr. 10. 15. 21. 27. 34. 35. 37. 38.

Ein Nachlomme hillels (über bessen Entel Gamaliel s. b. Art. Bb. IV. S. 656) in der 10. Generation war Rabbi hillel mit dem Beinamen κήρη "der Fürst" (d. i. Brästent des Synedrium), im 4. Jahrh. n. Ehr. Er soll derselbe senn, dessen Epiphanius adv. Haer. II. p. 127 ed. Paris. unter dem Namen Έλλήλ als eines noch turz der seinem Tode zum Christenthum Belehrten gedenkt. Die Juden sagen, mit ihm habe das Synedrium (ממוכח ירים) und die Handauslegung, durch welche die Gesetzelehrer geweiht wurden (ממוכח ירים), ausgehört. Berdient machte er sich um die stülssche Zeitrechnung, indem er die Aera nach Erschaffung der Welt (s. Bd. I. S. 162), sowie einen geregelten Jahreschlius von 19 Jahren mit Schaltmonaten einsührte. Ueber ihn vgl. Bartolocci, II. S. 797—802. Wolf, II. S. 829. — Roch einige Andere des Remens Hillel, die aber nur für die jüdische Literaturgeschichte Bedeutung haben, werden bei Wolf I. S. 351. III. S. 233 f. IV. S. 815 ausgesührt.

Siller, Philipp Friedrich, einer ber fruchtbarften und feit Banl Gerharb vielleicht ber bebeutenbste geiftliche Dichter ber ebangelischen Rirche Deutschlands, geb. ben 6. Jan. 1699 ju Dublhaufen an ber Eng in Burttemberg, gebilbet befonbers unter 3. A. Bengels Einfluß in ben wurttemb. Rlofterfculen Dentenborf und Danibronn und im Tubinger Stift, feit 1732 Bfarrer in Redargroningen, Dublhaufen, Steinbeim, wo er beu 24. April 1769 ftarb, nachbem er (abnlich wie Joh. heermann) feit 1761 bas Unglud gehabt, burch junehmenbe Beiferfeit bie Stimme zu verlieren. Bon ber Rangel ausgeschloffen, aber burch biefe und andere Prufungen in's Gebet und Schriftftudium getrieben, zeugte "ber ftimmlofe Bfarrer" um fo lauter und nachaltiger burch feine gablreichen (über 1000) Lieber, beren meifte und befte in biefer Beit entftanben finb. Befinden fich gleich unter biefer Maffe auch viele matte Reimereien, so zeichnen fie fich bod ber Debraabl nach aus burch innige Gemuthlichleit, achte Bolfethumlichleit, befonbere aber - eben im Beift ber Bengel'ichen Schule, beren Sauptfanger er ift - burd biblifche Ginfalt und gefunde Schriftmafigfeit, woburch er vor ber pathetifchen Ueberfchmanglichfeit wie vor ber füßlichen Tanbelei mancher feiner Beitgenoffen bewahrt blieb. Durch biefe Gigenthumlichfeiten ift er inebefonbere ber geiftliche Lieblingebichter bes evangelifden Altwürttembergs geworden: namentlich fein Liebertäftlein ift hier — und zwar bei ben verschiebenften religiösen Parteien - in gabllofen Ausgaben verbreitet und genießt wohl nachft ber Bibel und Arub's mabrem Chriftenthum bas größte und gesegnetfte Anfeben. - Die zwei wichtigften Liebersammlungen Siller's find: 1) Johann Arnb's Barabiesgartlein geiftreicher Gebeter in Liebern. 1te Aufl. Murnberg 1731; 2te Tubingen, 1744; und: 2) Geiftliches Lieberfaftlein jum Lobe Gottes, bestehend aus 366 kleinen Oben aber bibl. Sprüche. Stuttg. 1762; 2ter Theil a. u. b. T. Betrachtung bes Tobes, ber 3nfunft Chr. u. ber Ewigfeit. ebend. 1767. Außerbem fdrieb er neine poetifche Betrachtung bes Thaus" 1748, bas Leben Jefu in Berfen 1752, Gebachtnifreime 1752; neues Spftem aller Borbilber Jesu Chr. burch bas ganze A. T. in 6 Schattenftuden. 2 Thie. 1758 n. 66-68; ein Beichtbüchlein; Morgen- und Abendandachten u. A. Eine vollftanbige Sammlung feiner geiftl. Lieber vou C. Ehmann nebft Lebensabrif Biller's erfcbien Reutlingen 1844 und 1851; außerbem f. über ibn befonders M. Anapp, Chriftoterpe 1842; Rod, Rirchenlied Bb. I. S. 314 ff. - Bu ben geiftlichen Lieberbichtern ber evang. Rirche Burttemberge gebort auch ber altere Friedrich Conrad Siller, geb. 1662, geft. 1726, berzogl. württemb. Rangleiabvotat in Stuttgart, ein frommer Jurift und Dichter von 172 geiftl. Liebern, worunter manche Rernlieber, bie bei'm Bolf unb in ben württ. Rirchengefangbuchern Eingang gefunden haben. Sie erschienen u. b. E. Dentmal ber Erfeuntnig, Liebe und Lob Gottes x. Stuttg. 1711. f. Rod, a. a. D.

Simerins, Bischof von Tarragona in Spanien, ist bekannt aus einem Schreiben bes röm. Bischofs Siricius (nach Chr. 385—398), Rachfolgers bes Damasus in seiner Burbe wie in seinen Gesinnungen. Jener hatte noch von bem inzwischen verftorbenen Borgänger bes Siricius ein Gutachten wegen gewisser Puntte ber Lirchenzucht

3. Bagenmann.

Himmel 99

geforbert. Letterer nahm nun biefe Anfrage als ein Beichen von Unterwürfigkeit und antwortete in ber Sprache eines Obern, nannte bie romifche Rirche bas Saupt aller Rirchen, fprach von ber Sorgfalt, Die er fur alle Gemeinden trage; er fing auch ichon an, bas Anfeben feines Stuble auf ben Ausspruch Chrifti ju grunben: bu bift Betrus und auf Diesen Felsen will ich meine Smeinde bauen. Denn Siricius sagte in seiner Antwert: "biefer Regel follen Alle nachtommen, Die nicht von bem festen apostolischen Felsen, auf welchen Chriftus feine allgemeine Rirche erbaut hat, abgeriffen werben wollen." Roch hatte es tein romifder Bifchof gewagt, fo vortheilhaft von feiner Rirche gu lehren. Sein Brief an ben himerins lehrt and, bag bie Bifchofe ju Rom bem Chrgeiz berjenigen ihrer Amtsgenoffen, welche fie zu Wertzeugen ihrer regierfüchtigen Absichten gebrauchen wollten, mit vieler Runft zu fomeicheln wuften. Go führte Siricius, um ben himerius m bewegen, baf er fein Schreiben nicht allein anbern Bifchofen mittheilen, fonbern fich and bemaben mochte, fie zur Beobachtung beffelben ju bermogen, ihm bas bobe Alterthum feines Bisthums zu Gemuthe und stellte ihm vor, daß es dem Bischof eines so alten Siges befonders anfteben wurde, eine folde Sorge über fich ju nehmen u. f. w. 6. abrigens ben Art. Siricius; Hard, Concil. T. I. p. 848. 3. A. Cramer gu Boffuet IV. S. 597 und bie tatholifche Auffaffung im Rirchenlexiton von Beger und Belte V, 197 f.

Diewwel im biblischen Sinne. Die Welt zerfällt nach biblischer Anschauung in zwei Theile, Erbe und himmel, welcher lettere Begriff bas gesammte überirdische Gebiet bes Daseyns umfaßt. Bei ber großen Mannigfaltigkeit dieses Gebietes aber ersicheint der himmel selbst wieder in der Mehrzahl, wie denn DAV ein Plural (nicht etwa Dual) ift, vgl. 5 Mos. 10, 14. 1 Kön. 8, 27. und im R. T. neben o eparois sehr bäufig of eparois sich sindet. Eine Zahl der himmel gibt die Schrift nicht an; aus 2 Kor. 12, 2. läßt sich nichts Bestimmtes darüber solgern; ohne Schriftgrund nimmt die jädische Theologie sieden an (worüber vgl. de Wette zu 2 Kor. 12, 2. G. L. Hahn, Theol. des R. T. I. S. 247—49). Rur Ein Unterschied ergibt sich aus der Schrift, der zwischen den sichtbaren, materiellen und den unsichtbaren, immateriellen Himmelu. Die Bibel spricht nicht nur von diesen beiden Classen zusammen (z. B. Rol. 1, 16. 20.), sondern auch von jeder einzelnen (2 Betr. 3, 10. Matth. 6, 9.) im Plural, um den unerwessischen Reichthum des überirdischen Lebens anzudenten.

Simmel beift Alles, mas über ber Erbe ift, icon bie Atmosphäre, ber Boltenhimmel, in welchem Sinn z. B. von Bogeln bes himmels bie Rebe ift (1 Mof. 1, 20. Ratth. 6, 26.); weiter ber Sternenhimmel, in welchem Sinne Die Geftirne öfter bas Seer bes himmels beißen (5 Dof. 4, 19. Bf. 8, 4. Matth. 24, 29.). Das find bie fichtbaren himmel, im A. T. nach bem finnlichen Augenschein auch unter bem Ramen Dimmelsgewölbe, Firmament jufammengefaßt. Gie ftehen ber Erbe gegenüber, aber find boch gleichen Befens und werben baber oft mit ihr parallelifirt. Am Anfang find fie ans bemfelben materiellen Urftoff im zweiten und vierten Tagewert geschaffen worben (1 Mof. 1, 6-8. 14-19.); jest find fle gleich ihr Zeugen ber Berrlichkeit und Racht, Beisheit und Gute Gottes (Bf. 19, 2-7; 147, 4. 8; 148, 3 ff. 3cf. 40, 26.); einft aber vergeben fie auch mit ihr, um neu in verklärter Gestalt wieder zu ersteben (36. 102, 26-28. Jef. 51, 6. 2 Betr. 3, 10-13. Off. 6, 13; 20, 11; 21, 1.). Bei biefem Sachverhalt ift die neuerdings besonders von Rury (Bibel und Aftronomie, 3. Aufl. S. 173 ff. 343 ff.) vertretene Auficht, baß fich bie Schrift bie Engel als Bewohner ber Figheruwelten bente, fcmerlich richtig, fo viel Scheinbares und Anfprechenbes fie auch auf ben erften Anblid hat. Der Bohnort muß ber Ratur bes Bewohners entsprechen; aber bie Engel find immateriell, mahrend bie Sterne materiell, weil bem Leibesange fichtbar finb. Daber giebt 1 Mof. 1. Die Sterne mit berein in Die Schopfungsgefdichte, bie Engel nicht; ebenbaher muffen jene eine Banblung burchmachen, biefe nicht (f. 2 Ror. 4, 18.). Enblich erfcheinen bie Engel überall in ber Schrift als bor Gott flebend und namentlich in ber bilblofen Stelle Bebr. 12, 22-24 mit ben 100 Simmel

vollenbeten Menschengeistern, mit Gott und Jesu in einer Beise zusammengeftellt, Die uns weit über bie Sterne hinaussuhrt.

Die unfichtbaren, immateriellen himmel find ber Bohnort ber immateriellen Beiftmefen, Gottes und ber Engel, Befu und ber vollenbeten Berechten. Es ift eine Thatfache, auf welcher die gange Offenbarung beruht, bag es über ber uns umgebenden fichtbaren Belt eine andere gibt, ein fcon bei ber Schöpfung bereitetes Reich Gottes (Matth. 25, 34.), eine vollfommene Welt bes Geiftes, bas heißt bes Lebens, des Lichtes und der Liebe. Dies ift die Idealwelt, welche vielmehr die wahrhaftige Realwelt ist (ra alybera Lul. 16, 11. Sebr. 8, 2; 9, 24.): es berricht in ihr eine Reinheit, Beiligkeit und harmonie bes Lebens, mogegen unfer Fleischesbefenn Finfternig und Tod ift; ebendaber eine Gulle, Rraft, Berrlichteit und Seligteit bes Lebens, wogegen auf Erben Armuth und Schwäche ift; und ein foldes Leben ift bann feiner Natur nach ewig, ein foldes Reich ift ein unbewegliches, unerschütterlich feftstebenbes Reich von unverweltlicher Bluthe und Schonheit (1 Betr. 1, 4. Jal. 1, 17. Rol. 1, 12. 2 Tim. 4, 18. Sebr. 12, 27 f.). Unter ben biblifchen Buchern ift es feis nem gangen Zwede nach besonders ber Bebraerbrief und fodann die Apotalupfe, wo wir ben himmel als tie Welt bes mahrhaftigen volltommenen Senns im Gegenfat zu bem verganglichen Wefen ber irbifden Dinge bervorgeboben finden. Der Wegenfat ift far ben natürlichen Menichen, ber burch ben Borhang bes Fleisches (Bebr. 10, 20.) vom obern Beiligthum gefchieben ift, ein unlösbarer, ja ber ungläubige Erbenfinn ift mit all feinem Denten und Streben in Diese untere Welt hereingebannt (οἱ τὰ ἐπίγεια φρονυντες Bhil. 3, 19. opp. 20. οἱ κατοικθυτες ἐπὶ τῆς γῆς Đff. 6, 10. 8, 13 u. ö.). Die gange Offenbarung Gottes bat baber feinen andern Zwed, als ben Menichen jene Belt bes Beiftes und ber Bolltommenbeit wieder jum Bewuftfenn ju bringen und fle in bie Beiligfeit, Rraft und Freude berfelben ju erheben. Der alte Bund bahnt indeft bie Bemeinschaft mit ber himmlischen Welt blog an; er hat nur erft schattenhafte Abbilber und Borbilder ber mefentlichen Guter (Gebr. 8, 5; 9, 23 f.; 10, 1. Rol. 2, 17.). Erft Chriftus, ber vom himmel Gefommene, hat bas pneumatifche Leben ber oberen Belt auf Die Erbe herabgebracht und bas Reich ber himmel unter ben Menichen gegrunbet (Job. 1, 14-18. 52; 3, 11 ff. 31 ff. u. ö. Matth. 4, 17; 12, 28; 13, 11. 24. 31 u. b.); er fegnet bie Seinen mit himmlifchen Gutern und verfest fie burch bie Bemeinfchaft feines Todes und feiner Auferstehung in's himmlifche Wefen (Eph. 1, 3; 2, 6. Phil. 3, 20. Kol. 3, 1-4. Matth. 6, 19-21.). Dies hinübertreten aus bem Schein in bas Sepu, aus bem Tob in bas Leben, wodurch man (im A. B. verheigungsmäßig, im R. erfallungefraftig) bas Unfichtbare ju feiner Lebenssubstang annimmt, ift ber Glaube (Bebr. 11, 1 ff. vgl. Joh. 5, 24.), welchen man baber mit Jul. Müller als bie Eroberung eines gang neuen, bes bochften Lebensgebietes bezeichnen fann. Gbenbaber begieben fich im Gebet bes herrn bie brei ersten Bitten barauf, bag ber Rame bes Baters in ben himmeln geheiligt werben, bag fein himmelreich ju une tommen und fo fein Bille auf Erben, wie im himmel, gefcheben moge. Durch Chriftum ift ben Glaubigen nach 26. legung bes Fleischesleibs ber perfonliche Eingang in ben himmel eröffnet (3ob. 14, 2. Bhil. 1, 21-23. 2 Ror. 5, 8. Sebr. 12, 23.); und einft wird ber Gegenfat von Simmel und Erbe gang verschwinden, indem fich bie Berrlichfeit bes himmels auf bie nene Erbe berabläßt (Dff. 21.).

Die Schrift heißt uns, wie wir sehen, bas himmlische, Bneumatische nicht spirituslistisch fassen, sondern realistisch, ein besonders von der Theosophie (Böhme, Detinger,
Rothe) mit Recht betonter Punkt. So gibt sie denn auch noch nähere Andeutungen über den Reichthum und die Fülle des himmlischen Lebens. Sie zeigt uns als das höchste im himmel den Thron Gottes selbst, die concentrirte Erscheinung der herrlichkeit des Dreieinigen, wo die Majestät des Allherrschers und die Gnade des Lammes in einander wirken, so daß nun die ganze Fülle des Gotteslebens im Geiste mit seinen sieden sachen Strahlen ausgehen kann in die Welt. Um diesen von den vier Lebenwesen (Cherns

bim) getragenen Thron ber finden wir junachft bie 24 Aelteften, bie Reprafentanten ber erlosten Gemeinbe, und weiterbin bie gabllofen Schaaren ber Engel in ihren mancherlei Ordnungen und Abftufungen, die Fürstenthumer, Berrichaften, Throne, Mächte, Gewalten, alle mit einander erfüllt von anbetenber Furcht und anbetenber Liebe ju Gott und bem Camm, Die fie in beiligen Lobgefängen verherrlichen (Off. 4 u. 5.). Ferner zeigt und bie Schrift im himmel viele Bohnftatten für bie Beifter ber vollenbeten Berechten (30h. 14, 2.) und barunter befonbers eine hauptstabt, bas himmlische Jerufalem, bie Stadt bes lebendigen Gottes (Hebr. 11, 10. 16; 12, 22; 13, 14. Gal. 4, 26. Off. 21, 2.), mit welcher auch eines himmlifden Bions und eines himmlifden Tempels (ober Stiftsbatte) gedacht wird (hebr. 12, 22; 8, 25 ff. Off. 11, 19; 14, 17; 15, 5.). Weiter rebet bie Schrift von Schaten im himmel, von Rronen bes Lebens für bie Ueberwinder, von einem unvergänglichen und unbefledten und unverweltlichen Erbe, bas ihrer broben martet, von ben lebendigen Bafferbrunnen u. bgl. (Matth. 6, 20. 1 Betr. 1, 4. Off. 2, 7. 10; 7, 17.). Das ift nun freilich menfchlich von gottlichen Dingen gerebet; Die beil. Schrift muß ihre Ansbrude für die επυράνια von den επίγεια nehmen, weil es auf Erben feine anderen gibt; und hiebei ift es fcwer ju entscheiden, wie viel in ben Biftonen ber fymbolifchen, im Bebraerbrief ber typologifchen Ausbrudsweise beizumeffen ift. Die Anschauung vom himmlischen Tempel 3. B. scheint in zwei verschiedenen Bendungen borgutommen. Bahrend bie vorbin citirten Stellen auf ein besonderes Beiligthum im himmel hinguweisen icheinen, gibt es bagegen in benfelben Schriften anbere, mo mahricheinlich ber gange himmel als Tempel ober Stiftebutte betrachtet wirb, wie er Joh. 14, 2. vgl. Bebr. 10, 21. bas Saus Gottes heißt: Bebr. 9, 11 f.; 23 f.; 8, 1 f.; vgl. 4, 14; 7, 26. Eph. 4, 10. Off. 4, 1 ff.; 5, 8; 6, 9; 7, 15; 8, 3. Hienach ift ber Thron Gottes, auf ben fich Chriftus gefest hat, im Allerheiligsten, welches auch als überbimmlifder Ort erscheint; bas Beilige, welches Chriftus als Hoherpriefter burchschritten bat, find bie himmel, die verschiedenen Wohnungen ber Engel und feit Chrifti Simmelfahrt auch ter Seligen, welche Gott priefterlich bienen. Dies Beilige ift alfo noch nicht bie Statte ber absoluten Beiligfeit, ber vollen Gegenwart Gottes felbst (fo erflart fich Siob 4, 18; 15, 15.), aber auch icon eine geweihte, reine Stätte gegenüber bem Borbof, unter bem wir uns bann wohl bie materielle, fichtbare Welt zu benten haben. Beigt um biefes Beifpiel einerseits, baf wir bie Ausbrude, in benen bie Schrift von ben bimmlifden Dingen rebet, nicht zu buchftablich faffen burfen, fo beweist es boch auf ber anbern Seite nur um fo beutlicher, daß es nach ihr himmlifche Realitäten und Lokalitäten wirklich gibt. Bas broben in ber Freiheit bes Geiftes existirt, bas hat seiner Natur nach eine andere, unendlich volltommenere Dafennsweise als die materiellen Dinge bier unten, eine Dafennemeife, von ber wir une felbftverftanblich teine genugenbe Borftellung machen konnen; find ja boch auch schon hier auf Erden gerade bie treibenden Rrafte und Lebenspringipien, 3. B. Die Seele, überhaupt aber bas Beiftige jeber Art unfichthar und unvorftellbar. Die Bibel mablt fur bie himmlifchen Dinge biejenigen Bezeichnungen, welche unter ben irbifchen Die entsprechenbften, ja bie spezifisch entsprechenben find, inbem fie von ber Grundanschauung ausgeht, auf welcher ja auch die Gleichniffe beffen berne ben, ber himmel und Erbe in fich jufammengefchloffen bat, baf burch alle Gebiete bes Dafepus Diefelben Lebensgefege und Lebenstypen geben, nur in immer boberer Boteng, fo daß das himmlische bas Urbild ift für das Irbische, sowohl im Reich ber Ratur als ber Offenbarung (Matth. 6, 19 f.; 13, 31. Lut. 16, 11. Joh. 4, 13 f.; 6, 26 f. 2 Mof. 25, 9. 40. Sebr. 8, 5; 9, 23 f.; 12, 22. Off. 11, 19 u. 8.). Balt man biefen bibliichen Begriff bes Urbildlichen und Wefenhaften fur bas himmlifche fest, fo wirb man bor zwei entgegengefesten Abwegen bewahrt bleiben, welche ihre gemeinsame Burgel in ber Schwierigkeit haben, bie naturgemäß für uns Erbenmenfchen bei'm Denten überirbifder Dinge hervortritt. Der eine, mehr philosophischer Art, ift jener auch von unferer glanbigen Theologie noch lange nicht tief genng übermundene Spiritualismus, welcher, mit ber Beltfeligkeit bes natürlichen Menfchen zusammenhängend und baber ichon frühe vom Heibenthum her in unsere driftlichen Dentweisen eingebrungen, das richtige Berbältniß zwischen himmlischem und Irbischem umkehrt, indem er dieses irgendwie für das Reale nimmt und jenes zu schattenhaften Ibealen ober gar zu bloßen Borftellungen versstüdtigt. Der andere nach der mystischen Seite hingehende Abweg besteht darin, daß man in dem löblichen Bestreben, die himmlischen Dinge sich lebendig und auschaulich zu verzegenwärtigen, den Unterschied zwischen Urbild und Abbild vergist und den himmel mit irdischen Farben ausmalt, so daß man durch eine merkwärdige contradictio in adjocto Bilder, Karten ober gar Tabellen der himmlischen Welt entwirst: Swedenborg, Oberlin u. A.; das neuste Wert dieser Art ist Uranographie oder Beschreibung der unsssichtbaren Welt, Ludwigsburg 1856.

Wir haben bisher ben himmel nur als ben Sitz ber heiligen und seligen Geister betrachtet, benn bies ist die vorherrschende und durchgehende Schriftanschauung von demfelben. Es sinden sich aber einige Stellen, wo auch die bosen Geister im himmel erscheinen (hiob 1, 6 ff.; 2, 1 ff. vgl. 1 Ron. 22, 19—22. Sach. 3, 1 ff. Off. 12, 7 f.). Dieser auffallende Umstand wird fasbarer, wenn wir uns erinnern, daß der himmel der Ort des geistigen Sehns überhaupt ist, und daß die gefallenen Geister auch ihre Endwidlungszeiten haben. Auf die Daner nämlich können diese Friedensstörer freilich nicht im himmel sehn; aber doch mußte der Teusel durch Christum rechmäßig siberwunden werden, ehe er mit seinen Engeln aus dem himmel gestürzt werden konnte (Off. 12.). So hat das Bersöhnungswert Christi nicht bloß für die hersellung der Berbindung der Erde mit dem himmel, sondern auch für den himmel selbst seine Bedeutung (Rol. 1, 20.). Räheres hierüber in meiner Schrift: der Prophet Daniel und die Off. 30h. S. 258 ff.

Bgl. G. E. Hahn, Theol. des R. T. I. S. 241 ff. 3. T. Bed, driftl. Lehr- wiffenschaft I. S. 173 ff. Ph. M. Hahn, Gedanken vom himmel — in seinen Erbauungsreden über den Brief Pauli an die Rolosser, neu herausgeg. Stuttg. n. Canstatt, 1845. Kurt, a. a. D.

Simmelfahrt Chrifti. — Die Evangelisten ergablen, daß ber Berr Jefus Chrie fins vierzig Tage nach feiner Auferstehung (Apg. 1, 3.) waufgenommen ward gen himmel und fich fette jur Rechten Gottes" (Mart. 16, 19.), ober naber, bag er mit ben 3angern bis nach Bethanien ging, bort bie Banbe aufhob, fie ju fegnen, und mahrend biefes Segnens verschwand (diesn) und in ben himmel emporgetragen ward (Lut. 24, 50 f.). In ber Apg. (1, 9.) aber wird ergablt, bag er noor ihren Bliden aufgehoben wurde, und eine Bolle ihn vor ihren Augen verbarge; mit biefen Borten wird befchrieben, was bie Junger fubjettiv mit ihren Sinnen mahrnahmen; barauf wirb aber berichtet (B. 10 ff.), wie zwei Engel fie belehrten: "biefer Jefus, ber von euch hinweg in ben himmel aufgenommen ift, wird wiedertommen auf biefelbe Beife, wie ibr ihn habt in ben himmel geben feben;" hier erhalten die Ianger einen himmlischen Aufschluß aber bie objektive Thatsache, von ber fie etwas, aber boch nur bas Anfangsmoment, mit Augen gefehen hatten. Offenbar ift alfo biefer Bericht in ber Abg, ber ansführlichfte, eben weil in ihm unterschieden wird, wie viel bie Ifinger finnlich mabrnahmen, und was fie burch Offenbarung ber Engel lernten. Sie nahmen mahr, daß Befus fich aufwärts, in die Luft erhob, hoch hinauf, bis daß eine Bolle zwischen ihn und die Junger trat. Geoffenbart murbe ihnen aber, bag er von ber Erbe hinmeg in ben himmel gegangen (πορευόμενον) feb. - An ben beiben anbern Stellen (Mart. 16. But. 24.) ift alfo (ebenfo wie 1 Betr. 3, 22. Bebr. 9, 24.) nur bas Gefammtrefultet beffen, was die Idinger erfuhren, die objektive Thatfache, daß Christus von ber Erbe himmeg in ben himmel gegangen fen, jufammenfaffend berichtet, und so ergibt fich ans einer Bergleichung dieser Stellen junachft so viel mit Gewißheit, daß mit ovearos nicht etwa ber optifche fogenannte himmel, bas fichtbare Firmament, bas Luftgewollbe, gemeint set, was benn and burch Hebr. 7, 26. (ύψηλότερος των ουρανών γενόμενος) seine Bestätigung erhält, und worüber innerhalb ber driftlichen Rirche auch nie ein Zweis fel bestand.

Der himmel, wohin Chriftus einging, ift also offenbar jener himmel, von welchem 1 Pof. 1, 1. Richt. 5, 20. 1 Kon. 8, 27. hiob 11, 8. Pf. 2, 4; 11, 4. u. s. w. die Rebe ift. Bas versteht benn nun die beil. Schrift unter diesem "himmel.

Sie ftellt ihn in Gegensat zu ber Erbe, 1 Mos. 1, 1., b. h. zu bemjenigen Schennugsgebiet, zu welchem außer unsrem Blaneten auch die Sonne, ber Mond und die Blaneten ) gehören. Sie beschreibt ihn als den Thron oder speziellen Bohnsit Gottes (P. 2, 4; 11, 4; 103, 19; 115, 3; 123, 1. Jes. 66, 1. Am. 9, 6., vgl. Apg. 7, 49. Matth. 16, 19; 19, 21.), von wo aus Gott mit seinen Engelschaaren streitet (Richt. 5, 20.) und wohin die Auserwählten gelangen (Matth. 6, 20; 19, 21. Lus. 6, 23; 10, 20. hebr. 10, 34. 1 Betr. 1, 4.). Dazu kommt noch die höchst wichtige Stelle Matth. 6, 10. vein Bille geschehe, wie er im himmel geschieht, so auch auf Erden. Nach allen diesen Stellen kann es nicht dem leisesten Zweisel unterliegen, daß das Bort Gottes unter "himmel" ein bestimmtes, von der Erde verschiedenes und unterschiedenes Gebiet der sichtbaren Schöpfung versteht, und zwar dasjenige, in welches die Sünde nicht eingebrungen ist, und wo daher die heiliggebliebenen Engel sammt den Bollendeten ihren Bohnsit haben, wo der Tod und der Fluch der Sünde nie hingebrungen, wo keine sterbliche, sondern eine verklärte Natur ist, und wo Gott den und verhällten Glanz seiner Gerrlichkeit zu offenbaren vermag und offenbart.

Als ganglich verfehlt und verkehrt muß baber die Meinung berjenigen bezeichnet werben, welche unter bem "himmel" bie Allenthalbenheit ober Allgegenwart Gottes verfieben wollen, wie g. B. Schoberlein (Grundlehren bes Beile, G. 67): "Der himmel ift nicht ranmlich aufter ober über ber Erbe, sonbern er umschlieft und burchbringt bie gange icbifde Belt, wiewohl auch bies nicht raumlich; er ift ber Lebensgrund, von welchem bie irbifde Raumlichkeit getragen wirb." Das mag ber himmel ber Speculation fenn, es ift aber nicht ber ber beiligen Schrift. Das primitive Urfen Gottes außer und über Raum und Beit pflegt man fonft in feiner felbständigen Erhabenheit über ben Rategoricen bes Raumes und ber Beit als "Ewigteit" und in feiner alles endliche Seyn bedingenben Urfachlichkeit und grundlegenden Bezogenheit auf Ranm und Beit als "Allgegenwarte ju bezeichnen \*\*), nimmermehr aber als "himmel;" wenigstens murbe eine folde son ber beil. Schrift abweichende Bezeichnungsart nur zu unendlicher Berwirrung führen. Beldes bas Berhaltnig ber Allgegenwart Gottes jum himmel fen, fagt uns bie beil. Sarift mit flaren beutlichen Borten. Gott ift im himmel, und ift auch auf ber Erbe und im Scheol (Bf. 139, 8 ff.); gang beutlich wird bier wieber ber himmel als ein Gebiet bezeichnet, welches ebenso gut von ber Erbe raumlich unterschieden ift, wie bas Meer und ber School bon ber Erbe unterschieben find. Allgegenwärtig ift Gott bem All, und bies MI gerfallt in die beiben Theile: Simmel und Erbe (1 Dof. 1, 1.). Allgegenwartig Bott beiben; aber feine Gegenwart im himmel ift von anderer, intenfiverer Art; ber Simmel ift fein Thron, feine Bohnung, fein Tempel, fein Allerheiligstes, die Erbe nur feiner Sufe Schemel (Bef. 66, 1. Bf. 2, 4. 2 Sam. 22, 7. und Offenb. 7, 15. Bebr. 9, 24.); im himmel, bor bem Beere ber fündlofen Befen, offenbart er alle Seiten feines

<sup>\*)</sup> ברקרים bezeichnet nirgends bie Firsterne. 1 Mos. 37, 9. in Josephs Traum ift es eine begrenzte, kleine, mit Sonne und Mond zusammengehörige Zahl von Sternen; bort durch bie Bahl ber Brüder Josephs bestimmt. Pl. 149, 3 f. werden die Kokadim in beutlicher Rüdseziehung auf 1 Mos. 1, 14 ff. mit Sonne und Mond und mit den "obern Bassern" in Berkindung gebracht. Anch Ezech. 32, 7. werden sie mit Sonne und Mond als "Lichter," wie 1 Mos. 1., d. d. als Regierer der Zeiten, zusammengestellt, und 4 Mos. 24, 17. bezeichnet Kokad einen ganz ausgezeichneten Stern. — Die zahllosen Deere der Firsterne dagegen werden (5 Mos. 4, 19.) im Unterschiede von den ברצות השלום als ברצות השלום לברצות השלום 17, 3. 2 Lon. 17, 16. Jes. 34, 4. n. a.

<sup>97)</sup> In bem Begriffe ber Allgegenwart liegt beibes, bas Gegenwärtigseyn Gottes im Raum, und bas in ber Beit; die Prajenz Gottes und bas prassens Gottes.

Wefens; auf ber Erbe, vor ben Sündern, kann er nur je einzelne Seiten seines Wesens und diese nur nach dem Maße, nicht in unermeglicher Fülle, offenbaren. So ist er also von der Erbe in einem gewissen Sinne getrennt und geschieden (vgl. 1 Mos. 3, 24. Jes. 59, 2.).

Wenn nun also die beil. Schrift uns lehrt, Christus sen gen him mel gefahren oder woon den Jängern hinweg, in den himmel gegangen," so wissen wir, wie wir dies zu verstehen haben. Der verklärte Leib des Auserstandenen hob sich sichtbar der der Jänger Augen empor, und suhr auswärts, die eine Wolke ihn ihren Bliden verdarg, und die Engel eröffneten ihnen, daß er von der Erde hinweg in den himmel gegangen sey. Er hatte das selbst vorausgesagt (30h. 14, 2.), er nüsse hingehen (nogevoziae, wie Apg. 1, 10. und 11. 1 Petr. 3, 22.), um ihnen die Stätte (rónov) zu bereiten. Darum kann der Apostel schreiben (Kol. 3, 1—3.), Christus sey wdroben, stend zur Rechten Gottes," und kann daraus die Mahnung ableiten, daß wir "trachten sollen nach dem, was droben ist, da Christus ist, nicht nach dem, was auf Erden ist," wo er zu ebenfalls die Erde als einen Gegensat nimmt zu dem rónos, wo Christus ist. In seiner himmelssahrt hat Christus die Erde, das Schöpfungszebiet, wo die Sünde und der Tod herrsschen, verlassen, und ist ausgesahren in den Himmel, d. h. in das von der Erde untersschiedene, andere Schöpfungszebiet, wo keine Sünde und kein Tod ist.

Es war bies vor Allem ber nothwendige Abidlng für feine eigne Berfon. Er, ber ewige eingeborene Sohn vom Bater, hatte zu unfrer Erlöfung bie Ratur und Beschaffenheit ber Menschen angenommen, war Menschenfeele geworben und als folche eingegangen in ben Schoof ber reinen Jungfrau, hatte fich einen Leib gebilbet, mar ale Menfc geboren worben, und fo eriftirte er nun, ber ewige Gott gottlichen Befens in ber Menfchennatur, in ber Form menfclichen Genne, menfchlicher Entwidlungsfähigteit, baber ihm beibe "Naturen", bas ewige gottliche Befen und bie achte menfchliche Befcaffenheit, bon ba an gutommen. In biefer von ihm angenommenen menfclichen Befchaffenheit ober Buftanblichteit lag aber zweierlei, etwas, was er in Ewigteit behalten wollte, und etwas, mas er wieder aufgeben wollte. Erfteres mar bie essentia humana, bas, mas ben Menfchen jum Menfchen macht, und ohne welches ein Menfc nicht mehr Deufch mare (ber Befit einer in Beit und Raum mahrnehmenben, empfindenden, fich entwidelnden, in einem Leibe wohnenden Seele, wodurch ber Denfch fich von Gott und relativ auch von ben Engeln unterscheibet, und die geiftig perfonliche Organisation biefer Seele, wodurch ber Menfc von ben Thieren und ber niebern Natur fich unterfceibet). Letteres mar bas accidens mortalitatis, Die Rnechtschaft unter ben Tob, bie ad Sereia, welche in Folge bes Gunbenfalles über bie Menichheit getommen ift, und welche fo wenig zum Denfchefenn gebort, bag ohne fie ber Denfc nicht blog noch Menfc bleibt, fonbern erft ein rechter Menfc wirb. Chriftus nahm bei seiner Menschwerdung die Beschaffenheit ber in Folge ber Gunde bem Tob unterworfe nen Menfcheit an (und baburch murbe feine Menfchwerbung ju einer Erniebrigung) aber nicht um bies accidens, bie mortalitas, ewig zu behalten, fonbern um bie Menfchheit von biefer Rnechtschaft bes Todes zu befreien. Durch feinen Tod bat er fie befreit: burch seinen Tob hat er ben Tob getöbtet, und ift als Erftling ber von jenem trauris gen accidens befreiten, zur reinen essentia humana zurudgeführten Menschheit, und zwar als auf ber höchsten und letten Stufe normaler menschlicher Entwidlung angelangter. b. b. verklarter Menfch, aus bem Grabe auferftanben; nicht um bie essentia humana abzulegen, fondern um in Ewigfeit vertlarter Menfc ju bleiben, um als Erftling und Saupt und König feine Glieber und Bruber (Bebr. 2, 11.) ebenfalls ju biefer Ber-Martheit zu erheben (Bhil. 3, 21. 1 Joh. 3, 2.) und zu fich zu ziehen (Joh. 12, 32.). -Für ihn, den verklärten, war nun aber unfre unverklärte, dem Tode noch unterworfene Erde, keine adäquate Wohnstätte mehr; daher war es für feine Person ber innerlich nothwendige Abschluß, daß er biefe Erde verließ, und in jenes Gebiet ber sichtbaren Schöpfung einging, wo a) ber Tob nie hingebrungen ift, und wo b) feine

ewige heimath war, von ber er ausgegangen (Eph. 4, 9 f. Joh. 3, 13.) und wo er c) in bem Anschauen bes Baters die Fülle ber verdienten Seligfeit fand (vgl. Luf. 2, 49.). Die nämliche himmelfahrt war aber zugleich auch eine Rothwendigkeit für sein heilswert und feine Gemeinde.

Denn vor Allem gewährt uns feine, bes Erftlings, himmelfahrt bie Bewigheit (30h. 14, 2 ff ), daß er, ber borthin gegangen, une ben τόπος ju bereiten, auch une, feine Glieber, borthin gieben werbe, um une bort bie Seligfeit zu ichenken im Anschauen seiner Berrlichkeit von nun an, bis bag er einst wiebertehren wirb, sein Reich sichtbar auf Erben aufzurichten (Offenb. 20, 1 ff.) und ichlieflich einen neuen himmel und eine nene Erbe ju fchaffen (Offenb. 21 f.). Zweitens mußte er in ben himmel, bas von Gott anfänglich burch fein Bort (1 Dof. 1, 1.) geschaffene (nicht nach Art ber Stiftsbatte mit Banben gemachte, Bebr. 9, 24.) Allerheiligfte eingeben, um als ber Sobe priefter und bei'm Bater zu vertreten (Gebr. 6, 20; 7, 26; 8, 4; 9, 24. Rom. 8, 34.). Drittens mußte er von ber Erbe in ben himmel, jum Bater jurudfehren, um von bort aus (Joh. 14, 16.; 16, 7.) aus ber Fille ber binmlifden Berrlichfeit und Dajeftat feiner Gemeinbe ben beiligen Beift, nun als ben Beift Jefu Chrifti, fenben gu fonnen, und fo bie Berheigung zu erfüllen, bag er, obichon er obroben und nicht mehr auf Erden" (Rol. 3, 1 f.) und "nicht mehr bei den Jüngern" (Matth. 26, 11.) und "nicht mehr in ber Belt" (3oh. 17, 11.), und obichon er "bie Belt verlaffen" (3oh. 16, 28.), bennoch malle Tage bis an ber Belt Ende bei ihnen" fenn (Matth. 28, 20.), "fie nicht Baifen laffen" (Joh. 14, 18.) "Wohnung in ihnen machen" (Joh. 14, 23.) und "bei ihnen bleiben werben (30h. 6, 56; 15, 4.). Denn er ift ber Erbe ale folder, toemifc, nicht mehr gegenwärtig, fonbern mit feinem sichtbaren verklärten Leibe gen Bimmel gefahren, um von bort mit ebenbemfelben Leibe ebenfo fichtbar wiederzutommen; er ift aber aufgefahren, um von bort burch feinen Beift (3oh. 14, 16.) feiner Bemeinbe geiftlich (und zwar mit ber, alle Raumesichranten überwindenden Allmacht feiner Berrlichteit) abfolut nabe ju fenn, und fie ju erfüllen mit ber Rraft und Gubftang feiner verflarten Menfcheit\*). - Biertens aber mußte er jum Thron bes Baters entrudt werben, um Theil ju nehmen an ber Berrichaft und bem Regimente feines Batere, feinem Reiche gum Schut und gur Mehrung; um jenen beiligen Krieg ber Liebe ju fuhren mit ber feindlichen Welt, ob fie fich wolle befehren laffen, welcher in ber Dffenb. Joh. une in Befichten prophetisch beschrieben ift; ale bas Lamm, welches allein wurdig ift, Die Siegel ber Butunft ju lofen. Diefe Theilnahme an ber Regierung bee Baters wird in ber h. Schrift bezeichnet als "Sigen gur Rechten Gottes" (Matth. 26, 64. Mark. 14, 62; 16, 19. Apg. 7, 55. Nom. 8, 34. Eph. 1, 20. 1 Petr. 3, 22. Hebr. 8, 1. vgl. Bf. 110, 1.). Der Ausbrud ift bilblich, und icon von Calvin richtig erflart (Instit. II. 16, 15.): Quare mox subjicitur, consedisse ad Patris dexteram; similitudine scilicet a principibus sumta, qui suos habent assessores, quibus regendi imperandique vices demandant. Ita Christus, in quo exaltari, et per cujus manum regnare vult Pater, in ejus dexteram receptus dicitur, acsi diceretur coeli ac terrae dominio inauguratus, commissae sibi administrationis possessionem solemniter adiisse, nec semel adiisse tantum, sed in ea perstare, donec ad judicium descendat. - Vides quorsum

Trefflich schreibt Polanus a Polenedorf (syntagm. lib. IV. cap. 25. pag. 762): Ideo corpus Christi non est jam in terra, nedum ubique. Etsi autem Christus corpore suo non sit jam in terra, tamen est etiam conjunctus et praesens corpori nostro secuudum carnem, sed non loco; sicut caput uniuscujusque hominis non est eo loco quo pedes, et tamen est illis suo modo unitum. Proinde adest Christus ecclesiae suae non tantum secundum divinam sed etiam secundum humanam naturam, verum spiritualiter, sicut caput membris, quibus unitum est et quae vivificat. Seine Heisgegenwart bei ben Seinen ist keine physikalisch-mechanische bes räumlichen Contaktes, sondern eine organisch-lebendige, und gerade darum nur eine desto realere und substantiellere.

portineat illa sessio, nempe ut ejus majestatem tum coelestes tum terrenze creaturas suspiciant, manu ejus regantur, nutum intueantur, virtuti subjectae sint. Der Ansbrud: zur Rechten Gottes sigen, ist also ein bilblicher, und bezeichnet: an Gottes regierender Gewalt Theil nehmen. Um dies zu können, mußte aber Jesus die Erde verlassen, und in jenes himmlische Allerheiligste (Offenb. 15, 5.) eingehen, wo Gott seine Gegenwart im intenstoften Sinne offenbart, von wo aus er himmel und Erde regiert.

In biefem Sinne, als ein Beggeben von ber Erbe in fichtbarem verklartem Leibe, und hingehen in ben himmel als ein von ber Erbe unterschiedenes Gebiet ber fichtberen Schöpfung, hat benn auch ichon bie altdriftliche Rirche bie himmelfahrt verftanden. So fagt August. (tract. in Jo. 109): Iturus per mortem erat Christus ad 'dexteram Patris, unde venturus est ad vivos et mortuos judicandos; praesentia itidem corporalis, secundum sanam doctrinam fideique regulam. Nam praesentia spirituali cum eis erat venturus post ascensionem suam. Ebenfo ad Matth. 28, 20.: Secundum carnem vero, quam Verbum assumsit, secundum id quod de Virgine natus est, secundum id quod a Judaeis comprehensus est, quod ligno confixus, quod de cruce depositus, quod linteis involutus, quod in sepulcro conditus, quod in resurrectione manifestatus: Non semper habebitis me vobiscum. Quare? quoniam conversatus est secundum corporis praesentiam quadraginta diebus cum discipulis suis, et eis deducentibus videndo, non sequendo, ascendit in coelum, et non est hic, ibi enim sedet at dexteram Patris; et kic est, non enim recessit praesentia majestatis. Ergo secundum praesentiam majestatis semper habemus Christum, secundum praesentiam carnis recte dictum est discipulis: Me autem non semper habebitis. Ebenfo tom. X. serm. 140.: Ideo Dominus noster absentavit se corpore ab omni ecclesia, et ascendit in coelum, ut fides aedificetur. Bor Allem aber tom. II. epist. 57. ad Dardanum: Noli itaque dubitare, ibi nune esse hominem Christum Jesum, unde venturus est... et sic venturus est illa angelica voce testante, quemadmodum ire visus est in coelum, i. e. in eadem carnis forme atque substantia, cui profecto immortalitatem dedit, naturam non abstulit. Secundum hanc formam non est putandus ubique diffusus. Cavendum est enim, ne ita divinitatem astruamus hominis, ut veritatem corporis auferamus. Non est autem consequence, ut, quod in Deo est, ita sit ubique, ut Deus... Nam spatia locorum tolle corporibus; nusquam erunt, et quia nusquam erunt, nec erunt. Tolle ipsa corpora qualitatibus corporum; non erit, ubi sint, et ideo necesse est, ut non sint. Christum autem Deminum nostrum, unigenitum Dei filium aequalem Patri, eundemque hominis filium, que major est Pater, et ubique totum praesentem esse non dubites tanquam Deum, et in eodem templo Dei esse tanquam inhabitantem Deum, et in loco aliquo coeli propter veri corporis modum. Unb ep. 146. ad Consentium: Sic eorum, quum esset in terra, contrectatus est manibus (Luc. 24, 39.); sic eorum est, quum iret in coelum, deductus aspectibus. Enblid tom. IX. tract. 30 in Jo. Corpus enim Domini, in quo resurrente, umo loco esse oportet: veritas ejusque ubique diffusa est, unb tract. 50. Corpus enim suum intulit coelo, majestatem non abstulit mundo.

Ebenso Vigilius contra Eutych. lib. 4: Si Verbi et carnis una natura est, quomodo, quum Verbum ubique sit, non ubique inveniatur et caro? Namque quando in terra suit, non erat utique in coelo; et nunc quia in coelo est, non est utique in terra... Diversum est autem et longe dissimile: circumscribi loco, et: ubique esse. Et quia Verbum ubique est, Caro autem ejus ubique non est, apparet, unum eundemque Christum utriusque esse naturae, et esse quidem ubique secundum naturam divinitatis suae, et loco contineri secundum naturam humanitatis suae.

Ebenso Grog. Nas. orat. 2. de filio: δεί γαρ αὐτον βασιλεύειν ἄχρι τοῦδε, καὶ τ΄π' οὐρανοῦ δεχθηναι ᾶχρι χρόνων αποκατας ασεως (ein Beweis, baß er Apg. 3, 21. ον fitt ben Objekts- und οὐρανόν fitt ben Subjektsaccusativ gehalten hat, wie auch Occum., welcher ben Himmel als die αποδοχή τοῦ απεςαλμένου bezeichnet).

So and Origenes hom. 88. in Matth.: Qui dicit discipulis suis: ecce ago vohiscem

sum, unigenitus Dei est, Deus Verbum, qui non est corporeo ambitu circumolusus. Secundum hanc divinitatis suas naturam non peregrinatur a nobis, sed peregrinatur secundum dispensationem corporis, quod suscepit. Haec autem dicentes non solvimus suscepti corporis hominem, sed unicuique substantiae suam proprietatem servamus. Quasi homo peregrinatur, qui est ubique secundum divinitatis naturam. Non enim est bomo, qui, ubicunque duo vel tres in nomine ejus congregati fuerint, sed virtus divina, quae erat in Jesu. Neque homo (hoc est, secundum humanitatem) nobiscum est omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. — Irenaeus 3, 16, 8, Eva xuì vòv avvòv είδως Ίησουν Χριςον, ω ήνοιχθησαν αι πύλαι του ούρανου δια την ένσαρκον ἀνάληψιν αὐτοῦ, ος καὶ ἐν τῆ αὐτῆ σαρκὶ, ἐν ἡ καὶ ἔπαθεν, ἐλεύσεται, την δόξαν αποκαλύπτων του πατρός. Und III, 19. 3.: Propter hoc et ipse Domiwas dedit nobis signum in profundum, in altitudinem sursum, quod non postulavit homo, quia nec speravit, virginem praegnantem fieri posse, quae erat virgo, et parere filium, et hunc partum Deum esse nobiscum, et descendere in ea quae sunt deorsum terrae, quaerentem ovem quae perierat, quod quidem erat proprium ipsius plasma, et ascessdere in altitudinem, offerentem et commendantem Patri eum hominem, qui fuerat incentus, primitias resurrectionis hominis in ipso faciens, ut, quemadmodum caput resurrexit a mortuis, . . sic et reliquum corpus omnis hominis, qui invenitur in vita, impleto tempore... resurgat.... unoquoque membrorum habente propriam et aptam in corpore positionem. Multae enim mansiones apud patrem, quoniam et multa membra in corpore. — Theodoretus, dial. 2. Corpus dominicum surrexit quidem, a corruptione et interitu alienum, et impatibile et immortale, et divina gloria glorificatum, et a coelestibus adoratur potestatibus; corpus tamen est et habet, quam prius habuit, circumscriptionem. Athanasius de incarnat. verbi Dei (ed. Colon. I. p. 592): καὶ πάλιν· ἐὰν **θεωρήτε τον** υίον του ανθρώπου αναβαίνοντα, οπου ήν το πρότερον, και · εγώ κιμι ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ο ζων και ζωήν διδούς τω κόσμω. σαφώς **διώ τούτων έχδιδάσχων ήμας την θεότητα την έαυτοῦ, οὐχ ἀναιρῶν τὸ κατὰ σάρκα** προςειληφέναι, αλλ' ένων έαυτον προς την σάρχα, επειδή κατα Παύλον εν ομοιώματι ανθοώπων γέγονε και σχήματι εύρεθεις ώς άνθρωπος.

In biefem richtigen, biblifden Berftandnig ber himmelfahrt find benn bis beute bie orientalifche, Die romifche und Die reformirte Rirche unter einander einig, mabrend bagegen burch bie innerhalb ber im engeren Sinne fogenannten lutherischen Rirche (b. b. ber Inth. Rirche, soweit fie burch bie Concordienformel gebunden ift) aufgekommene Ubiquitatelehre ber Glauben an eine wirfliche himmelfahrt wefentlich alterirt werben mußte. Die Theologen ber Concordienformel gingen aus von einer aus ber mittelalterlichen Scholaftit abertommenen, wefentlich nestorianischen Grundanschauung, als ob man unter ben beiben Raturen Chrifti fich zwei "Stude" ober Bestandtheile zu benten hatte, einen twigen "filius Doi," und einen vom filius Doi geschaffenen "filius Mariao" mit welchem ber filius Dei fich verbunden habe \*). Dian verstand also unter ber menschlichen Ratur nicht bas Abstractum: Die menschliche Beich affenbeit, welche ber Logos als feine Beschaffenheit annahm, indem er (er selbst) Mensch wurde, sondern ein Concretum: einen Menfchen, einen "Marienfohn," ben er entstehen ließ, um fich fofort im ersten Moment mit ihm zu verbinden. Um den nestorianischen Consequenzen bieser Anschauung m entgeben, nahm man nun an, daß die beiden Bestandtheile fogleich vom ersten Doment au fich mit einander verfchmolgen hatten, indem zwar nicht der Mariensohn bem Gottessohn die menschlichen, wohl aber biefer jenem die göttlichen Eigenschaften: Mumacht, Allgegenwart, Allwiffenheit, mitgetheilt habe. Bahrend ber Gottessohn in der That allmächtig und allwissend und allgegenwärtig die Welt regiert habe, habe ber Mariensohn bes Gebrauches jener Eigenschaften fich enthalten (κένωσις της χρήσεως), b. h. ihren Besth verborgen (κρύψις της κτήσεως). Erst 40 Tage nach der

<sup>\*)</sup> Die Belege flehe in bes Berfaffers Dogmatit IL. g. 376 ff.

Auferstehung babe ber "Marienfohn" (Die menfoliche Ratur" als concretum gebacht) von jenen göttlichen Proprietaten ebenfalls Gebrauch ju machen, b. h. allmächtig, allwiffent und allgegenwärtig fich ju geriren angefangen. Die himmelfahrt fen nun eben nichts anbres, ale biefer Miteintritt ber "menfolicen Ratur" in Die Attribute ber gottlichen. Der Marienfohn habe fich babin begeben, wo ber Gottesfohn ichen von jeber war, namlich in die Allenthalbenheit. Er tonne fich zwar auch jest noch in die Umfdriebenheit gufammenzichen, und fichtbar werben, wenn er wolle (wie g. B. bei ber Betehrung bes Baulus, bann bei feiner Bieberfunft), für gewöhnlich aber fen er ubique. (Form. Conc. sol. decl. 7. Alicubi esse potest divino et coelesti modo. Es ratione creaturae longe illi praesentiores et penetratu faciliores sunt, quam juxta secundum modum. Est enim una inseparabilis persona cum Deo; ubi igitur Deus est, ibi ipsum quoque esse... oportet. Go verneint benn die ftrenglutherifche Theologie, bag Chrifti Leib umfdrieben fen, baf er im himmel als an einem Ort fen, baf er in ber Sime melfahrt de loco in locum gegangen feb. - Um bies Theorem ju ftugen, erklarte man bas biblifde Bort "himmel" von aller Eregese absebend als eine Bezeichnung ber Allenthalbenbeit, und fafte die Borte "jur Rechten Gottes fitens nicht als bilbliche Bezeichnung für nan Gottes Berrichaft theilnehmen ... fontern als Lofalbestimmung. Gott (fo fagt fcon Luther felbft) fen überall; bie Rechte Gottes fen alfo and überall, jur Rechten Gottes figen beiße alfo: überall fenn\*). In neuerer Beit haben fich auch eifrig lutherische Theologen gegen jene "rubenbe" ober todmifche Ubiquitat erflart \*\*), und es burfte mohl feinem Zweifel unterliegen, bag bie biblifche Lebre von bem himmel ale einem von ber Erbe unterschiebenen Schöpfungegebiet je mehr und mehr Anerkennung finten werte. Ebenfo haben fich aber ftrenglutherifche Theologen bereits laut gegen bie altlutherische Auffaffung ber beiben Raturen als zweier concreter Bestandtheile erklärt\*\*\*). Steht es erst fest, daß Christus fich nicht mit einem "Marienfohn" verbunten und verschmolzen bat, sonbern felbft Menich geworden ift, b. b. bie Beichaffenbeit ber Denichen angenommen bat (fo etwa, wie ein Ronigefobn, ber, um feinen gefangnen Bruber gu retten, Anecht im Feinbeslande wird, Die Befchaffenheit eines Anechtes annimmt), fo wird man auch einsehen lernen, bag bie mabre communicatio idiomatum nicht in einem Austaufch ber Broprietäten, fonbern lediglich barin befteht, bag von bem Gubjett, man mag baffelbe nach feinem gottlichen Befen ober nach feiner menschlichen Buftanblichfeit benennen, beiberlei Bratitate und Attionen ausgefagt werben tonnen, folde, Die ihm als bem ewigen Gottesfohn, und folde, Die ihm als bem Menfchgeworbenen, gutommen. (Go wie ich in jenem Gleichniffe fagen tann: "Der Ronigefohn hat Froft und Sunger gelitten," und: "Diefer Anecht ift ein Pring.") Chenfo wird man einsehen, bag die himmelfahrt nicht eine Aenderung im gegenfeitigen Berhaltnig beiber Naturen bezeichnet, fonbern lediglich barin beftebt, bag bie, ehebem unter ben Tob gefnechtete, nun aber burch Chriftum vom Tobe befreite und verflatte natura hominum nun in ihm ale bem Erftling Die Bobnftatte eingenome men bat, welche für ben verflärten Menschen fich allein schieft, und bag er von bort aus nicht bem doifden Roemos ale foldem phyfitalifd - fonbern feiner Gemeinbe organifc, lebendig, geiftlich allmächtig nabe und gegenwärtig ift. Dr. Ebratb.

Simmelfahrt Maria, f. Maria.

Simmelsaubeter (coolicolae), Beiname einer jübischen Sette, die zum ersten Male in einem Gesetze bes Kaisers Honorius v. J. 408 vortommt. C. Th. L. XVI. t. 5.; ihre Lehre wird nicht angegeben, ihre Bersammlungen werden verboten. Darauf erließ bersselbe Kaiser gegen sie ein eigenes Geset, welches gebietet, daß sie entweder binnen einem Jahre ben christlichen Giauben annehmen ober die auf Reperei gesetze Strafe erleiden

<sup>\*)</sup> Luther : baß biefe Borte noch feststeben. S. 56 ff. ber Irmifcher'ichen Ausgabe.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Sartorius, Meditationen über bie herrlichfeit Jesu Chrifti, S. 267 u. S. 104.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Dofmann, Schriftbeweis I. S. 146.

sollen. Insbesondere wird eingeschärft, weil sie einige Christen jum Abfall in's Judenthum verführt hatten, es solle dies mit aller Schärfe der vorhandenen Gesetze als Majestätsverdrechen bestraft werden. Aus Augustin (ep. 163) ersehen wir, daß sich diese Partei in Afrika ausgebreitet und baselbst ihre eigene Tause gehabt habe. Es ist aber mit Unrecht daraus geschlossen worden, daß sie die Tause von den Christen entlehnt haben; die Tause der himmelsandeter tann in der jüdischen Proselytentause ihren Ursprung haben. Bielleicht stammen sie ab von Proselyten des Thores; darnach wären sie Verehrer des wahren Gottes, ohne auf das mosaische Gesetz in seiner Ganzheit verpflichtet zu sehn und gebrauchten nach Weise der Juden öfter das Wort himmel statt des Wortes Gott, dasher sie den Rumen erhielten. S. Schmid, historia Coolicolarum, Helmstätt 1704. Walch, hist. patriarcharum Judasorum. Schrödh, R.G. VII. 415. Regnber, R.G. II. 1470.

Dimmelreich, f. Reich Bottes.

Sin, f. Maß.

Sincmar, Erzbifchof von Rheims, ein firchlicher Staatsmann, ber oft mit Leibenschaftlichteit und Anmagung, aber auch mit Rlugheit und Gefchid bie Rechte ber Rationalfirche und feines Erzbisthums in bewegter Beit aufrecht zu halten mußte, mar um bas Jahr 809 geboren. Durch ben gelehrten Abt vom Rlofter St. Denns, Silbuin, erzogen und gebilbet, folgte er bemfelben in bas Exil nach Sachfen, als Ludwig ber Fromme ben Bilduin wegen politischer Grunde verbannt hatte. Spater tehrte hincmar wieber jurud, wurde Ranonilus von St. Denys, und gewann bie besondere Bunft Ludwigs bes Frommen, ber ihn gebrauchte, um bie Disciplin bes Klofters zu erneuern. 3m Jahre 845 wurde hincmar jum Erzbischof von Rheims erhoben; als folder ift er nicht nur baburch merkwürdig geworden, bag er ben Bau ber Rathebrale von Rheims vollenbete, fonbern auch baburch, bag er fich an ben firchlichen Streitigkeiten feiner Beit über bie Brabeftination lebhaft betheiligte und Die fürflichen Rechte gegen pabftliche Anmafungen mit Energie vertheidigte. Gottichalt (f. b.), Mond von Orbais, batte burch tie auf bas unbedingte Borberwiffen Gottes gegrundete Behauptung einer Bradeftination jur Seligfeit und gur Berbammnig ben Unmillen feines Abtes Rabanus Maurus erregt, war auf ber Spnobe ju Maing (848) verbammt und bem hincmar, als Metropoliten, ter in ber Streitfrage mit firchlicher Borficht im femipelagianischen Sinne fich aukerte. jur Bestrafung übergeben, mancher harten Behandlung unterworfen und auf ber Sonobe ju Chierfy (849) jur Befangenschaft verurtheilt worben. Manner wie Brubentius, Ratram, Servatus Lupus u. A. glaubten in Gottichalts Berurtheilung Die Augustinische Orthoborie gefährbet und traten für ibn und gegen hincmar in die Schranten; mit Rachdrud erhob fich befonders für ben Berurtheilten ber Erzbifchof Remigius von Lyon, ber Gottichalfe Lehrmeinung in einem Liber de tribus epistolis (nämlich ein Brief von Sincmar, ferner vom Bifchof Barbulus von Laon an Amolo, Erzbifchof von Lyon und Borganger des Remigius, und ein Brief des Rabanus an den Bischof Noting von Berona, in Biblioth. PP. Lugd. XV. Pag. 666) geradezu für fatholisch und burch bie Bater bestätigt erflärte, wechalb fie auch von feinem mahrhaft Ratholischen verworfen werben tonne, und meinte, daß nicht die Frage fen, ob Gott die Bolen zum Schlechten prabestinirt habe, bag fie nicht andere fenn tonnten, benn eine folde Behauptung feb eine Blasphemie, fondern bag vielmehr bie Frage fen, ob bie, von welchen Gott vorher mußte, baß fie burch bie eigene Gunbe bofe werben und in ber Schlechtigfeit bis jum Tobe verharren wurden, burch ein gerechtes Gericht zur ewigen Strafe prabeftinirt feben. hincmar lieft zwar feine Lehrmeinung durch die Synode von Chiersy 853 in vier Capiteln (bei Manei, Concilior. nova et amplies. Collectio XIV. Pag. 920) fanttioniren, Remigine erhob fic bagegen und die Synode von Balence stellte barauf wirklich die Lehre von einer doppelten Brabeftination als Rirchenlebre fest. Balb barauf fohnte fich Sincmar mit Remigine aus und verfaßte gur Rechtfertigung gegen feine Biberfacher feine bis jest verlorenen Libb. III. De praedestinatione Dei et libero arbitrio, bann seine noch vorhaubene Posterior de praedestinatione Dei et libero arbitrio disa, in Hincm. Opp. ed.

Sirmond. Par. 1645. T. I. Die in einem Rirchenliebe vortommenbe Formel To, trina Deitas unaque, poscimus gab bem hincmar bie Beranlaffung ju ber Schrift De una et non trina Deitate (auch bei Sirmond), in ber er jene Formel als arianisch verwarf; er wollte fie in die Worte To summa Deitas verändert wissen, bgl. Tübinger Theol. Quartalfdrift 1836. G. 445 ff. - Bie energisch hincmar Die Fürfteurechte bem pabfe lichen Stuble gegenüber vertheibigte nub baburch ben bereits im Bange befindlichen pfenboiftborifden Grunbfaben, Die ber Erhebung ber pabfilichen Dacht ben mächtigften Borfcub leifteten, einen fraftigen Biberftand entgegenfette, erhellt namentlich ans feinem Briefe an Sabrian II. und aus bem für Rarl ben Rahlen in ber Streitsache mit hincmar von gaon (f. b.) abgefaften Schreiben an benfelben Babft, f. Sabrian If. Seine eigene hierarchische Anmagung aber tritt besonders in dem Streite hervor, in ben er mit bem Bifchof Rothab von Soiffons gerathen mar. Dhue hinreichenbe Beranlaffung baju jn haben, hatte hincmar bie Sufpenfion über Rothab ansgesprochen (861), benfelben auf der Shnode zu Soiffons 863 fogar abgefett und ihm einen neuen Rachfolger gegeben, obicon Rothab an ben bamaligen Babft Ritolaus I. appellirt batte (f. Sirmond a. a. D. T. II. Pag. 244; Manei a. a. D. T. XV. Pag. 681). Der Babft restituirte ben Rothab nach bem pfenboifiborifchen Grundfate, bag nur er bas Recht habe, eine Spuobe ju berufen, boch fand hincmar in biefem Berfahren bes Babftes nur eine Gewaltthatigleit. Go führte hincmar ein fehr bewegtes Leben und noch bas Enbe beffelben war fturmifd. Bei bem Giufalle ber Rormannen in Beftfranten jog er fich in bie Baldgegenden jenseit der Marne zurud und ftarb 882 in Spernap, wohin er seinen Sit verlegt hatte. Bgl. 28. F. Gef, Mertwürdigfeiten aus bem Leben und Schriften Sincmars. Gött. 1806.

Sinemar von Laon, mutterlicher Seite ber Reffe von Sinemar von Rheime, wurde von bemfelben erzogen und gebilbet, ftand mit bemfelben auch fpaterbin eine Beitlang in freundlichen Berhaltniffen und wurde burch benfelben, nach bem Tobe bes Barbulus, Bifchofe von Laon, beffen nachfolger auf bem bifchoflichen Stuble 858. Ben seinem Erzieher und Dheime nahm er beffen Beweglichteit, Unruhe, bierarchifden Sinn und Anmagung an; gerade biefe Eigenschaften wollte er auch gegen seinen Dbeim, feinen Metropoliten, geltenb machen und baburch tamen Beibe balb in eine feinbfelige Stellung zu einander. Die ehrgeizigen Bestrebungen, von benen fich ber Bischof hincmar binreifen ließ, brachten benfelben auch in ernfte Conflitte mit ber weltlichen Dacht, mit bem Ronige Rarl bem Rahlen. Sincmar nahm icon turg nach feiner Erhebung gum Bifcofe ohne Benehmigung bes Ergbifchofs eine Abtei vom Ronige an, Die aufer feiner Broving lag, besuchte biefe oft, aber ohne ben Willen und die Buftimmung feines Detropoliten und verlette baburch nicht nur biefen, sonbern auch die bestehende Kirchliche Ordnung. In Folge Diefes Berhaltens mar amifchen ihm und feinem Obeim ber Brud icon eingetreten, ber fich balb immer mehr erweiterte, als hincmar von laon bem Ergbischofe überall entgegentrat, Bischofe und Rleriter, Die von biefem ercommunicirt worben waren, bei fich aufnahm, ja felbft bie Unterthanen anderer Bifchofe ercommunicirte und auch Diejenigen Rleriter feiner Diocefe mit bem Banne belegte, Die Schut bei Sincmar von Rheims gefucht hatten und von biefem vom Banne ober anderen firchlichen Strafen losgesprochen worben maren. Wieberholten Borlabungen vor Synoben leiftete ber Bischof hincmar teine Folge, bem Könige Rarl bem Rablen aber, ber es nicht buiben wollte, daß der Bischof auch noch eigenmächtig eine Pfründe an sich riß, zeigte er fic tropig, kundigte ihm ben Behorfam auf und brobte zu Lothar abzufallen. Rarl lieg ibm barauf bie Abtei nehmen und bie Ginkunfte bes Bisthums entziehen. hincmar, ber fich beeinträchtigt glaubte, ging nach einer rasch vorübergebenben Aussthnung soweit, bag er tros ber bestehenben kirchlichen Braris fogar bas Interbitt über feinen Sprengel verbangte (869), das jedoch von feinem Oheime sofort wieder aufgehoben wurde. Als er jeht abermals vor eine Provinzialspnobe citirt warb, appellirte er an ben Babft Sabrian II., ja er wollte felbft nach Rom reifen, um bes Pabftes Entscheidung für fich ju gewinnen,

Hinnom Hisb 111

wurde aber gefangen gesett, jedoch nach einiger Zeit mit einem ernstlichen Berweise wieder frei gegeben. Da er es siber sich nicht vermochte, eine andere Bahn einzuschlagen, gerieth er durch neme Eingrisse in die Rechte seines Erzbischoses in neue Constitte, bei deuen er stets darauf drang, die Entscheidung derselben nicht vor eine Prodinzialspnode, sondern sofort an den pähstlichen Stuhl zu bringen. Daher appellirte er von Reuem an den Pahst, doch tros der Appellation wurde er, vom Könige und von seinem Oheime des Ungehorsams und anderer Bergehen angestagt, von der Spnode zu Duziacum des bischstlichen Amtes sin unwürdig erklärt und abgesett; in einer Zuschrift an Habrian II. kellte die Synode das von ihr eingehaltene Bersahren als in den kirchlichen Gesehen des Landes völlig begründet dar (s. Mansi a. a. D. XVI. Pag. 569). Bergebens nahm sich der Pahst seiner an, s. Habrian II. Karl der Kahle ließ ihn darauf gesangen nehmen und sogar blenden. Als Bahst Johann VIII. in Frankreich war (878), erhielt er von demselben die Erlaubniß wieder, Wessen halten zu dürsen. Hincanar starb kurz vor seinem Oheime, im I. 882; s. Schrödh, Kirchengesch. XXII. S. 176 ss.

Sinnom, f. Gebenna.

Das Buch Siob ift unter ben uns erhaltenen Beifteberzeugniffen ber altifraelitischen Cholma das größte. Es sieht als Werk der Cholma neben den drei andern bem Schriftthum biefer angehörigen Berten unter ben Rethubim. Alle bie Mertmale, welche Sprüchwörter, hohestieb und Prediger Salomo von den Werken ber Prophetie unterfcheiben, treten uns auch am B. hiob entgegen. Es ift ein Wert ber Reflexion und ber Rauft, wogegen ber Brophet fraft unmittelbaren Geiftestriebes gottliche Gebanten vertändigt, welche erft hinterbrein Gegenstand seines Rachbentens werben und oft über bas Dag feines Berständniffes hinansgehen. Sobann: ber Prophet hat es überall mit wirklicher Geschichte zu thun, set es ber Bergangenheit ober ber Zukunft; das B. Hiob aber fahrt und eine Begebenheit vor, welche auf Geschichtlichteit leinen Anspruch macht. Es war die unfreiefte Befchräuftheit, wenn 3. B. Friedrich Spanheim in seiner Historia lebi 1671 ben Sat aufstellte: ni historia sit, fraus scriptoris. Indeß ift es unzweifelhaft, bag ber Berf. eine überlieferte Gefcichte bearbeitet und baf biefe in ibm ben Entfoluf feiner Dichtung wirfte, weil ber barin fich barftellenbe Gebante auch in feinem Gemitte lag; benn fammtliche Eigennamen enthalten auch nicht eine Spur fymbolifcher Abfictlichfeit, und romanhafte Befchichtebichtungen lagen überhaupt nicht in ber Gewohnbeit bes Alterthums. 3ch halte bas B. Siob - fagt Luther - für eine mahre Siftorie; bag aber Alles fo follte gefcheben und gehandelt fenn, glaube ich nicht, fonbern ich halte, bef ein feiner, frommer, gelehrter Mann habe es in solche Orbnung gebracht. Res vero gusta, wie auch Grotins fagt, sed poetice tractata. Es ift also Babrbeit und Dichtung verfcmolgen. Reflerion und Runft haben einen überlieferten Stoff idealifirt und umgefaffen, wogegen bie Prophetie bie unautaftbare gefchichtliche Birtlichteit jum Gegenftanbe hat und fie aus bem teleologischen Gefichtepunkt bes göttlichen Rathichluffes betrachtet. Drittens: Die Prophetie ift Dolmetidin ber Beilegeschichte und Mittlerin ber fortidreitenben Beileoffenbarung, fie hat beghalb ihren Stanbort und Birtungefreis in Ifrael. Das B. Diob aber führt uns eine Begebenheit vor, welche fich außerhalb des Geschlechts ber Berbeiftung bewegt und in teiner ausgesprochenen Beziehung zu Ifrael steht. Eine solche außerifraelitische Geschichte zu erzählen, bleibt sich ber Berf. von Anfang bis zu Ende bewuft; die Thora vom Singi und die Brophetie, die Geschichte und das Cultusleben Fraels tommen nirgends zum Borfchein, selbst indirette Beziehungen barauf find bem Berf. nirgends entschläpft, er behauptet sich mit bewunderungswärdiger Treue, Confequeng und Lebenbigkeit in ber außerifraelitischen Situation. Seinen eigenen ifraelitischen Standpunkt verlängnet er nicht, wie man ichon barans fieht, bag er in bem ergablenben Theil Gott aberall apr nennt, aber ben nichtifraelitischen seines Belben und ber Umgebung beffelben balt er mit ftrenger Planmäßigkeit feft. Rur zweimal tommt im Munbe Siebs ber Gottesname forp bor, 1, 21; 12, 9., was uns nicht befremben kun, ba er, 112 Siob

wie die Ramen Moria und Jochebed zeigen, nicht schlechthin nachmosaisch ift und also auch unter ben hebraifchen Boltern außer Ifrael gefannt fenn tonnte. Aber fonft nennen Sieb und feine Freunde Gott überall afin (41 mal) - mas poetifcher und nichtifraelitifden Sprechern, f. Spr. 30, 5., noch anpaffender ale bas nur breimal 20, 29; 32, 2; 38, 7. vortommende אלהים – oter fie nennen ihn שהי welches ber eigentliche Gotteename ber patriarchalifden Beit ift, überall ba in ber Genesis auftretend, wo in ben elobiftifden Studen Bobe- und Wenbepunfte ber Gelbftbezeugung Gottes vorfommen, 17, 1; 35, 11., vgl. 2 Def. 6, 3., und wo bie Patriarchen bie empfangene Berbeigung in befondere feierlichen Augenbliden auf ihre Rinder legen, 28, 3; 48, 3; 49, 25., vgl. 43, 14. Gelbft mande in ter Thora ftereotype Benehnungen gottlicher Gigenschaften, wie שפות אבות אבות הווים, bie man im B. hiob wohl erwarten burfte, finden fich barin nicht, überhaupt nicht bie fo gu fagen bogmatifche Terminologie ber ifraelitifden Religion, woneben auch biefes farafteriftifch, bag nur bie altefte Art bee Beibenthume, ber Sternbienft, 31, 26-28., erwähnt wird, ohne bag boch ber Gottesname הוה צבאות שבאות מלהים צבאות vorfommt, welcher Gott eben ale herrn ter von ben Beiden vergötterten bimmlifden Raturgewalten bezeichnet. Auch biefen Gottesnamen, welcher ber Stern ber ifraelitischen Roniaszeit ift, bat ber Berf, absichtlich gemieden. Sein Thema ift ja ber Menfcheit außerhalb Ifraels entnommen, und er ift von ber lleberzeugung burchbrungen, bag auch ba auf Grund ber vorifraelitischen Uroffenbarung Gemeinschaft möglich ift mit bem ewigen lebendigen Gott, welcher fich Ifrael geoffenbart bat; daß auch ba Gott fich fortwährend offenbart ordentlicher Beife im Gewissen und außerorbentlicher Beife in Traumen und Gefichten; bag auch ba Sehnen und Ringen fich findet nach ber Erlofung, von welcher Ifrael belle Worte gottlicher Berheiftung hat. Das B. Siob fowebt alfo, ein gemeinmenschliches Thema behandelnd, über ber altteftamentlichen Schrante, es ift ber Meldifetet unter ben alttestamentlichen Buchern.

Der Schauplat ift bas land py, über welches fich noch immer nichts Befferes fagen läßt, als daß es, wie LXX am Schluffe des Buches angibt, eni roic ogioic the 'ISouμαίας καὶ Λουβίας lag; Fries in Stud. u. Krit. 1854, 2. glaubt es in ber fruchtbaren mafferreichen gandichaft el-Tellul ober Arb el-Bethenije im Weften bes Bebirges Sauran wiederzuerkennen, aber bas ift boch wohl zu weit nordlich, um zu Rlagl. 4, 21. vgl. Jer. 25, 20. ju paffen. Die Bewohner maren, wenn man 1 Diof. 10, 23; 22, 21; 36, 21. combinirt, ein aramaifder, später mit Nahoriben und Horitern gleiches Ramens verschmolzener Stamm, also fein ibumaifcher, aber in nabem Berfebr mit 3bumaern (ber Landschaft Theman, Die nicht mit bem arabischen Thema auf ber Grenze bes Rebich und ber fprifden Bufte zu verwechfeln ift) und Arabern (bem abrahamibifchearabifchen Stamme Schuach), ausgesett ben Raubzügen ber Nad, b. i. bes mahrich. in ber Rabe bes perfifden Meerbufens feghaften Boltsftammes, welchem bie Genefis cufditifde Grundlage (10, 7.) und sowohl einen joktanidischen (10, 28.) als einen abrahamibischen (25, 3.) Bestandtheil zuschreibt, und ben Raubzügen ber Do, b. i. entweder ber in Mesopotamien niebergelaffenen ober ber auf ben dalbaifden (gorbbaifden) Bergen baufenben Chalbaer, wohl befannt mit ben Rarawanen Thema's und Saba's (6, 19.), welche, wenn fie ihre Baaren auf ber palaftinifchen Strafe nach ber Mittelmeertufte brachten, Die Land. fchaft Ug berührten. Die Beit, in welcher wir uns Biob bier lebend benten follen, gibt uns ber Berf. nicht ausbrudlich au. Gind unter bem R. 24. und 30. wie aus eigner Unfchauung gemalten Bigeunergefindel bie Ueberbleibfel ber unterjochten und gurudgebrangten Boriter zu verstehen (mas fehr mahrfcheinlich), fo merben mir baburch (jumal ba bie herrschende Bevölkerung von Ug aramäisch, nicht ebomitisch war) boch nicht aber Die Grenzen ber Batriarchenzeit hinabgeführt. Das Buch enthält auch mirtlich nichts, was ber Bermuthung, bag Job ein Beitgenoffe ber Ahnen Ifraels gewesen, ungunftig mare; vielmehr verfeten une bie 140 Jahre, Die Siob noch nach feiner Leibenspruffung lebt, 42, 16., in bobes Alterthum gurud, und bagu ftimmt es, bag von Gelbforten nur קשומה, 42, 11. (vgl. 1 Mcf. 33, 19. 30f. 24, 32.) und von Saiten-, Blas- und SchlagSish 118

instrumenten nur je eines und zwar die schon in der Genesis vorkommenden drei allerältesten erwähnt werden, 30, 31; 21, 12. (vgl. 1 Mos. 4, 21; 31, 27.)\*). Auch eignete sich ein anserhalb der Berheißungslinie stehender Frommer der vormosaischen Zeit für den Zweck des Berf. am besten. Denn in einer Zeit, wo Irael das Berheißungsland in Besty genommen hatte, würde die Unbekanntschaft mit dem Gotte Iraels dem Helden des Buchs zum Tadel gereichen. Das Berhältniß der Nachbarvölker zu Irael, ilz einzeschlossen (Jer. 25, 20. Rlagl. 4, 21.), wurde ja seit der mosaischen Zeit mehr und mehr ein unentschuldbar feindseliges. Der Berf. mußte sich auch dadurch bewogen sinden, in die jeuseit des Dasenns eines Boltes des Heils gelegene Urgeschichte zurückzugreisen, was shuehin die Chokma mit Borliede zu thun pflegte.

Er führt uns in Siob einen Gerechten vor, welcher von der höchsten Sohe des Glads in die tiefste Tiefe des Leidens herabgestürzt und, während er selbst das Räthsel seines Leidensgeschies nicht zu lösen weiß, von seinen Freunden in noch härtere Ansechtung darüber hineingetrieben wird. Diese sehen sein Leidensgeschief als gerechte Strase oder deh Buchtigung Gottes an und, statt ihn zu trösten, richten sie über ihn lieblos, er aber behamtet fort nud fort seine Unschuld und weiß es nur als eine That unumschränkter zettlicher Macht zu sassen und nicht ohne sündliches Murren zu ertragen. Ueber dieser irdischen Scene hat der Prolog den himmel geöffnet und wir, die Zuschauer, wissen von dorther, das das Leiden Hood nicht ein Berhängniß göttlichen Borns, sondern göttlicher Liebe ist. Diese Wahrheit des Sachverhalts enthüllt sich zuletzt thatsächlich. Hiod wird von Jehovah selbst zu demüthiger Reue über sein sündliches Murren gedracht, vor seinen lieblosen Freunden gerechtserigt und mit doppeltem Glüdsstand gesegnet.

Dan tann bas Buch nicht versteben, ohne um bie verschiebenen Gesichtspuntte ju wiffen, unter welche nach ber h. Schrift bie menschlichen Leiben gu fteben tommen. Der Gottlofe, von Gott Abgefallene wird von Gott mit Leiden belegt, benn Gunte und Gunbenftrafe, foon von ber Sprache in ju und nun gusammengefagt, fleben in innerlich nothwendigem Folgenzusammenhang. Diefes Leiben bes Gottlofen ift die Wirfung göttlicher Strafgerechtigkeit, es ift Buchtigung im Born, Bf. 6, 2; 38, 2. Jer. 10, 24 f., Strafleiben (remwola, poona). Dagegen flieften bie Leiben ber Gerechten aus ber gottlichen Liebe. Denn obwohl ber Gerechte von ber Schwäche und Gunbigfeit bes menschlichen **Ecfolechts nicht ansgenommen** ist, so kann er boch, so lange sein innerstes Personleben auf Gott gerichtet ift und and fein Aufenleben von bem ernften Streben nach Beiligung beberricht wird, nie ein Gegenstand bes göttlichen Borns werben, er steht nach A. u. R. T. (mur bag ber neuteft. Begriff bas im A. T. noch nicht erschienene Geheimnig ber Biebergeburt in fich folieft) ju Gott im Berhaltnig bes Rinbes ju feinem Bater, alle Leis ben find also vaterliche Züchtigungen, 5 Mos. 8, 5. Spr. 3, 12. Hebr. 12, 6. Offenb. 3, 19. vgl. Tob. 12, 13. Aber mit biefem allgemeinen Unterschiebe bes Leibens bes Gerechten von bem bes Gottlofen kommt man im B. hiob noch nicht aus. Die Leiben ber Gerechten find felbft wieber mannigfaltiger Art. Gott fchidt ihnen Leiben gu, um bie and ihnen noch anhaftenbe Gunbe mehr und mehr wegzuschmelzen und fie aus ber Befahr fleifchlicher Sicherheit aufzurutteln, um ihnen neben bem Bewußtfenn ber Gnabe bas Bewußtsehn ber Gunbe und bamit bie Demuth ber Buffertigkeit zu erhalten, um ibnen bie Belt und ihre Luft zu vergallen, um fie von ber Kreatur abzugiehen und in Gebet und Bingabe an fich ju tetten. Diefes Leiben, welches bie Gunbe bes Frommen war Grunde, aber boch nicht Gottes Born, fonbern Gottes auf Die Bewahrung und Rorberung bes Frommen gerichtete Liebe zum Beweggrunde hat, ist bas eigentliche Buchtigung eleiben, 700 ober הוכחת, Gpr. 3, 11., παιδεία, Bebr. c. 12. Bon biefem rebet

<sup>\*)</sup> Bei ber bewunderungswiltbigen Treue, mit welcher fich ber Berf. in die vorifraelitische patriarchalische Zeit feines helben jurudverfett, ift es von nicht geringem Belang, daß hiob nicht bloß Dentmalschrift, 19, 23., sondern auch Gebrauch ber Schrift zu gerichtlichen Urfunden teunt und seibft au febreiben verfiebt, 31, 35.

114 Hieb

Baulus 1 Ror. 11, 32. Diefes Buchtigungsleiben fann einen fo hoben Grab erreichen, baf es bas Bewuftfeyn bes Gnabenverhaltniffes zu Gott ganglich zuruchtrangt und ber Leibende, wie baufig in ben Bfalmen, fich fur einen von Gott Berftogenen balt, über ben Gottes Born ergeht. Je tiefer bie Gunbenerkenntnig bes Leibenben ift, befto gaghafter ift bann feine Schmerzenestimmung und boch find bie Gebanten Gottes über ibn מחשבות שלום ולא לרעה, Ger. 29, 11. Er züchtigt, aber nicht im Born, fondern mit Maken, Jer. 10, 24. Nabe verwandt mit biesem Leiven, aber boch nach Grund und Zwed verschieden ist eine andere Art bes Leidens ber Frommen. Gott verbangt Leiben über fie, bamit ihre Treue gegen Gott und ihr Ernft in ber Beiligung, besonders ihr Gottvertrauen und ihre Geduld fich bewähre, auch gestattet er bem Satan, ber fie verklagt, fie angufechten, fie ju fichten wie ben Baigen, bamit er ju Schanden werbe und die gottliche Ermählung fich rechtfertige, bamit offenbar werbe, bag weber Tod noch Leben, weber Engel noch Berrichaften noch Gewalten fie von ber Liebe Gottes fceiben, ihren trop aller Borngeberbe an Gott bleibenben Glauben (אמונה) von ihm loszureifen vermöge. Als ein foldes Leiben wird ber Fromme fein Leiben ertennen, wenn es ihn mitten im Buftanbe ber Gottinnigfeit, bes Betene und Bachens, bes Rimgens nach Beiligung befällt. Die Schrift bedient fich von diefer Leidensart, bem Prufungeleiben, ber Ausbrude בְּקָה, 5 Mof. 8, 2. 16. und בָּקָה Gpr. 17, 3., πειρασμός. 3af. 1, 12. 1 Betr. 1, 6 f.; 4, 19., vgl. Gir. 2, 1 ff. Ein foldes Leiben ift nach einem baufigen Bilbe für ben Frommen daffelbe, mas ber Schmelzofen ober Schmelztiegel für eble Metalle. Reiche Belohnung wartet beffen, ber in ber Brufung, Berfuchung, Unfechtung bewährt erfunden wird und als lauteres, probehaltiges Gold baraus hervorgeht. Das Brufungsleiben ift mit bem Buchtigungsleiben insofern nabe vermanbt, ale jebes Buchtigungeleiben jugleich Brufungeleiben ift, aber infofern verfchieben, ale nicht jebes Brufungeleiben auch Buchtigungeleiben ift, b. b. bie Wegichmelgung ber bem Frommen noch anhaftenben Gunde jum Bwede hat. Gine britte Art ber Leiben ber Gerechten ift bas Bengnifleiben, Schmach, Berfolgung und vielleicht Martyrertob, Die fie um ihrer Treue gegen Gott und fein Wort willen erbulben. Babrend felig ift mer im Brufungs leiben bemahrt erfunden wird, ift ber, welcher Zeugniffleiben erbulbet, ichon an fich felig, Matth. 5, 11 f. u. a., benn alles andere Leiden trifft ben Menfchen um bes Menfchen willen, Diefes eine um Gottes millen. hier ift zwischen bem Leiben und ber Gundigfeit bes Leibenben auch nicht ber entferntefte Folgenzusammenhang. Ein Gebet Ifraels mitten in foldem Beugnifleiben ift Bf. 44. Der im N. T. eigens bafür geprägte Rame if σταυρός, Leiden um bes himmelreichs willen.

Dine Berftanbnig biefer verschiedenen Arten meuschlichen Leibens ift bas B. Siob gar nicht zu verfteben. "Ber mit geiftlichen Augen fieht" - fagt Brentius - "beurtheilt nicht nach bem Leiben bie fittliche Beschaffenheit bes Menschen, sonbern nach biefer bas Leiben." Eben Diefes ungeiftliche Urtheilen und Die Unvermögenheit, Die Leiben gu untericeiben, ift ber gehler ber Freunde. Gie verfallen mehr und mehr in bie Ungerech tigfeit, Siob für einen Gunder zu halten, welcher bem Borne Gottes verfallen fet. Eliphas, welcher c. 5. guerft unter ben Freunden bas Bort ergreift, fieht in Biob noch ben Berechten und in feinem Leiden nicht ein Berhangniß göttlicher Strafgerechtigkeit, fonbern beilfamer göttlicher Liebeszüchtigung. Er rugt Siob's Murren und beift ibn fein Leiben mit Anertennung ber menschlichen Gunbhaftigfeit und bes gottlichen Bohlmeinens ergeben ertragen. Aber auch bas ift nicht bie rechte Benrtheilung bes Leibens Siobs und bas rechte Berhalten bem Leibenden gegenüber - an fich nicht und nicht in ber Meinung bes Dichtere. Denn wie murbe er fonft Biob in c. 7 f. über bie Taufchung feiner Freunde flagen laffen, von benen er liebreichen Bufpruch erwartet batte und nun fich berlaffen fleht, wie Reifende in ber Bufte von bem ichnell verfiegten Giefbach. Siobs Leiben hat weber ale Strafleiben noch ale Buchtigungeleiten in Gunbe feinen Anlag - es ift eine Probe, welche bie Frommigfeit bes Rnechtes Behovah's zu bestehen bat, um fic ale bie mabre, um fich ale unfelbstfüchtig und unerschütterlich auszuweisen. Das ift's,

Sieb 115

mas bie Rreunde erft feiner und bann immer grober vertennen. Sie tonnen Leiben und Sante nicht auseinander benten. Perfonliches Leiben ift Folge perfonlicher Gunbe bas ift ihr abstrafter Standpuntt, an ben fie gefeffelt find, ihre ererbte Orthoboxie, auf bie fle poden, ihre falfche Bramiffe, aus welcher fie immer unbarmbergigere Folgerungen gieben. Die Anfechtung Siobs wird baburch immer hober gefteigert, jugleich aber auch tas Rathfelhafte feines Leibens. Er behauptet unerschütterlich seine Gerechtigkeit, und barin ift er untabelig, aber er behauptet fie je mehr und mehr auf Rosten ber gottlichen, und barin verfündigt er fic. Er bleibt Sieger im Rampfe mit ben Freunden, und, infefern er, ohne Gott ben Ruden zu tehren, an ihm festhält und bei aller Anfechtung ihn nur bei ihm felbst verklagt und sich vor dem Gotte der Gegenwart, den er nicht verstebt, in den Gott der Zukunft birgt, der ihn rechtfertigen wird, bleibt er auch Sieger iber bie Dacht ber Bersuchung, aber Sieger nicht ohne Sunde, welche ber Ruge und ber Reue bebarf. Rachbem biefer Matel getilgt ift, fleht Siob ba als ber in fleben Bersachungen bewährte Knecht Jehovah's, zu welchem fich biefer am Schlusse so liebend bekunt wie im Anfang, beatus in corporis sospitate, wie Hulgentius von Ruspe sagt, sed beatior factus in vulnere. Bas Jehovah im himmel bem Satan voransgefagt, bas tann er nun auf Erben besiegeln, und biefe Besiegelung ift bie Entflegelung bes Gebeimniffes tes Leibens ber Gerechten.

Es gibt ein Leiben ber Gerechten, welches weber eine Strafe noch eine Buchtigung ber Sunbe halber ift, welches nicht von Gottes Born, fonbern von Gottes Liebe verhangt wird und welches ben Zweck hat, Die Frommigkeit bes Gerechten zu bewähren, zu vollenben und die bewährte zu belohnen. — Das ist ber Grundgebanke bes B. hiob. In meiner Abh. Aber bie Ibee bes B. Hiob (Zeitschrift für Protestantismus und Kirche 1851 G. 65-85) habe ich an bem Bange bee Gebichte im Gingelnen nachgewiefen, wie Alles biefen Grundgebanken gur Boraussepung und jum Biele hat. hiobs febnfuchtigfter Bunich, beffen Gewährung er ba hofft, wo fein Glaube unter ber Afche hervorbricht, ift ber, bag er Gott noch einmal ichanen moge, felbft wenn er feinem Leiben erliegen follte. Diefer Bunfc wird ihm gewährt, ebe er erliegt. Schon bie Art und Beife, wie Gott mit ihm rebet, burchbricht bie Bolten, Die fich zwifchen ihm und feinem Rnecht gelagert. Gott bringt ibm feine nach weifem Blane banbelnbe Allmacht und ihr gegenüber bie eigne Unwiffenbeit und Ohnmacht zum Bewnftfebn, zwar im Sturme und also in majeftatifc ernfter, aber nicht in richterlich nieberschmetternber, fondern herablaffend belehrenber Beife. Und es ift wohl zu beachten, bag hiob, auch ohne in fein Glud wieberbergeftellt zu febn, fowie nur Gott fich ihm offenbart und fich damit zu ihm bekennt, begnugt ift. Aber bes Rathfels Lösung ist bie Gotteberscheinung an fich noch nicht. In Folge ber Rebe Behovab's liegt eine Belt gottlicher Beisheit, wunderbarer Gottesgebanken vor hiob, Aber bie er nichts aus fich felbft weiß, aber gern recht viel burch gottliche Belehrung erfebren mochte. Er ertennt fein Leiben nun ale einen weifen gottlichen Rathichlug, aber ein Rathfel ift es ibm bennoch. In Staub und Afche figend fühlt er tiefe Reue ob bes Ungeftims, womit er an bem Gebeimniß gerüttelt hat. Es hat aber nicht babei sein Bewenden, bafe er fich reuig und bankbar für Gottes Offenbarung unter bas zugedeckte Bebeimnig beugt. Dag Gottes Balten vor Allem Demuth bes Glaubens forbert, ift nicht bie lette Lebre bes Buches. Die lette Lehre bes Buches liegt barin, bag hiobs Reibensweg in Berrlichfeit ausgeht. Sie wird aber nirgends in Form ber Lehre ausgefprochen. Sie ergibt fich als Schluffolgerung aus Anfang, Mitte und Enbe ber erablten Gefchichte.

Ehe aber Jehovah erscheint, um thatsächlich das Rathsel zu lösen und den Streit zu schlichten, folgen c. 32—37. noch vier Reben eines Redners, dessen Anwesenheit wir erst hier erfahren. Sein Rame Elihu Ben-Barach'el der Buziter aus der Familie Ram kimmt zur Dertlichkeit des Borgangs (f. 1 Mos. 22, 21. Jer. 23, 25.). Wir erfahren aus der erzählenden Einführung, daß es ein junger Mann ist, der bisher durch Bescheit denheit abgehalten wurde, das Gespräch Hiods und der alteren Freunde zu unterbrechen,

116 Sisb

ber aber jest, wo biese schweigen, seinen Jorn über Hiob und die Freunde nicht langer bergen kann. Ueber Hiob zürnt er, daß er sich selbst rechtsertigt auf Kosten der Gerechtigkeit Gottes, über die drei Freunde, daß sie hiod nicht anders zu antworten wissen, als verdammend. Soll vor der Erscheinung Jehovah's noch ein menschlicher Redner auftreten, so kann in der That seine Aufgabe keine andere sehn, als das Selbstgefühl hiobs in seine rechten Schranken zu weisen und einen andern Ton der Beurtheilung hiobs anzustimmen, als den dogmatisch lieblos verurtheilenden der drei Freunde. Damit aber die Reden Elihu's eine passende und integrirende Stellung im Ganzen einnehmen, erwarten wir von ihnen vor Allem, daß sie wie hiobs Rechten mit Gott, so den falschen Schluß der Freunde, daß das Leiden eines Menschen immer die Folge seiner Sünde seh, zu Schanden machen. Wenn die Reden Elihu's dieser doppelten Erwartung genügen, so werden sie die irdische Interpretation des uns aus dem himmlischen Borgang des Prelogs bekannten Zweckes des Leidens hiobs sehn; sie werden lehrweise die Idee des Ganzen aussprechen, welche Jehovah durch seine liebreiche Herablassung und sein Bekenntuiß zu hiob als seinem Knechte dann thatsächlich bekräftigt.

Benn Stidel unter ben Grundgebanten Elibu's ben Sat obenanftellt, bag Biob bie Leibeneprüfung verdient habe, und babei boch bie ursprüngliche Zugehörigkeit biefer Reben jum Buche festhalten ju tonnen meint, ober wenn Reil, um Diese Reben ju vertheibigen, bie Behauptung magt, baf, wenn bas Leiben Siobs in gar teiner Begiebung gu feiner Bericulbung ftebe, Die Gerechtigfeit Gottes nicht zu vertheidigen fen: fo lauft Beibes ichnurftrade wiber bie evangelische Ibee bes Buches, und boch ift im Prolog ber himmel geöffnet, bamit wir von baber wiffen, bag hiobs Leiben nicht ben Born Gottes jum Beweggrund, nicht bie Gunde Biobs jum Anlag, nicht bie Bestrafung ober Buchtigung Siobs jum 3mede bat, furg, bag es fein Berbangnig vergeltenber Gerechtigfeit ift. Bare bies bes Rathfele Lofung, bag Siob nicht bloß feiner ungiemlichen Reben wegen, fondern auch wegen Gunbe, wodurch er fein Leiben verschulbet, fich zu bemuthigen hat, fo mare ber Raratter bes Belden, ftatt in feinem tragifchen Ringen liebenswürdig au fenn, mahrhaft widrig; bann mare nicht erft Elibu, fondern fcon Eliphas ihm gegenüber Repräsentant der vollen Bahrheit und hieb mußte fich unter fie beugen, ftatt fich burch fie fo tief verlett zu fühlen; auch liefe fich bann nicht begreifen, wie hiob im M. T. ale Borbild bee Anechtes Jehovah's, ber Riemand Unrecht gethan und in beg Dunbe tein Betrug gemefen, Bef. 53., wie er im R. T. als Borbild Jefu Chrifti und in feiner Standhaftigfeit als Borbild ber Chriften, Jaf. 5, 11., betrachtet werben fonnte.

Es find neuerdings viele und mehr jum Biele führende Anftrengungen gemacht worben, Die Reben Elibu's als organischen Kormtbeil bes Gangen zu begreifen. Bleif in seinen Beitragen gur Kritit bes B. Siob (1845) raumt ein, bag bie Beweisführung Elibn's weber mit ber ber brei Freunde in birettem Biberfpruch ftebe, noch absolut nen fep, ba auch diese von dem Sate ausgehen, daß Gott den Menschen zu seinem eigenen Beile burch Leiben guchtige, aber ber große Unterschied - fagt er - ift ber, bag Elibn Biobs Rreng nicht zur Strafe macht. Schlottmann bestimmt bies naber babin, baf Elibn's Reben barin aufgeben, bas Leiben als Gnabe barguftellen, infofern es ben Denichen beilfam bemuthigt, um ibn zu erhoben. Elibu geht wie bie Drei bavon aus, bag tein Menfc vor Gott gerecht feb, aber er fehrt nicht bie unendliche Majeftat Gottes hervor, wodurch jene ben Leidenden niederschmettern und ihm bas Geständnift ber borausgefesten Schuld abdringen wollen, fontern er verbindet mit ber gottlichen Dajeftat als Erflarungsgrund menschlichen Leibens Die göttliche Bute. Bas fich nach biefer Seite bin bei offenem Auge für ben Thatbestand jum Schute ber Reben Elibu's fagen laft, finbet fich in pracifefter Faffung in einer Recenfion ber Commentare Bahns und Schlottmanns (Rentere Repertorium, Febr. 1852) von Debler. "Allerbinge" - fagt er bort - nift nicht blog ber allgemeine Grundgebante, bag nämlich bas Leiben immer auf Gunbe gurudweise, auf Elibu's und ber Freunde Seite berfelbe, sonbern auch die Art und Beise, wie im erften Atte, befonders in der Rebe bes Eliphas, Diefer Bedante gefaft wird, baf

Side 117

namlich bas Leiben unabtrennbar fen von ber ber menfclichen Ratur anhaftenben Gunbbaftigleit (5, 17 ff.), aber eben barum bem Gerechten jum Gegen bienen muffe (4, 17.), fteht ber Anffaffung bes Glibu nabe. Aber abgesehen bavon, bag bie Drei biesen Gebanten nicht in feinen Confequengen zu verfolgen wiffen, ift ber wefentliche Unterfcied ber, baf von Eliphas auch bei biefer weiteren gaffung bes Busammenhangs von Ganbe und Uebel ber Gefichtspunkt ber Bergeltung festgehalten wirb. Diefer Gebante ift aber mit bemienigen, baf bie Leiben Lauterungs- und Befferungsmittel feben, gang und gar nicht ibentisch, wie befanntlich bie verschiedenen Strafrechtstheorieen ausweisen." Aehnlich, aber in minber fcarfer Scheibung, Bengstenberg in feinem anziehenden Bortrag über tas B. Siob, Ev. R.3. Rr. 16-19. 1856. Bon einer anbern Seite faßt Rofegarten (Allgemeine Monatsschrift für Wiffenschaft und Literatur 1853 S. 761 ff.) bas Karakteriftifde ber Reben Elibu's auf: "Elibu rudt bem Siob nicht einzelne Bergebungen und Gewaltthatigleiten vor, sondern macht ihn aufmertsam auf den allgemeinen Grund der Sanbe, Die Selbstgefälligkeit und Selbstüberhebung, welche im menschlichen Bergen wohnt, und in Siobs Reben oft hervortritt. Wer biefen Grund ber Ganbe mahrnimmt, ber ertennt and nothwendig die Demitthigung bes felbfigefälligen Menichen ale bie beilfame Liebe Gottes, welche bem Menichen Gelegenheit bieten will, fich von feinem Dantel, ber endlich gur Berftodung führt, ju befehren.

Es ift mahr, biefe zwei von Bleiß, Schlottmann, Dehler einerseits, Rosegarten anbererfeits bervorgebobenen tarafteriftifden Mertmale follen, wie aus 32, 2 f. erfichtlich, tie Reben Elibu's nach ber Abficht ibres Berf, von ben Reben ber Freunde unterfchei-Aber baf fie ein urfprunglicher Bestandtheil bes Wertes fepen, ift bamit nicht bewiefen. Bethalb fühlt fich benn Biob burch bie Reten feiner Freunde fo tief gefrantt? Etwa baburd, bag fie ihm vorhalten, jeber Sterbliche fen ein Gunber? Diefe allgemeine Sandhaftigteit ertennt ja auch Biob an, fie ift aber tie Borausfetzung nicht minber fur alle Gerechtigkeit als Ungerechtigkeit ber Menichen und erklart alfo nicht, warum gerabe ibm fo foweres Leiben widerfahrt. Ebenbeghalb feben fich bie Freunde balb in bie Rothwendigfeit verfest, ben Grund bes Leibens Biobs in besonderen Thatfunden ju fuden, und bas ift's, weghalb ihm ihre Berheifzungen, welche fie burch Buge bedingen, nicht als Eröftungen gelten. Konnten Glibu's Reben im Sinne bes Dichters ber Reben ber Freunde auf ihn einen andern Gindrud machen? Auch er forbert von Hiob Unterwerfung unter bie vernehmliche Sprache, welche Gott in feinem Leiden mit ihm rebet; auch er tennt für Biobs Leiben leinen anbern Gefichtspunkt als ben eines heilfamen Buchtigungeleidene, welches jum Berberben bes Denfchen ausschlägt, wenn er nicht burch Buge feine Berfculbung gut macht und fo bem Berberben juvortommt. Die Reben Elihu's find nur die Ausführung der schon von Eliphas 5, 17. ausgesprochenen Wahrbeit: "Selig ber Mann, ben Eloab guchtigt, und bie Burechtweifung bes Almachtigen berfcmabe nicht." Durch biefe Ausführung tommen wir aber über ben Bebantentreis ber Freunde nicht hinaus. Und wenn nur die Behandlung, die Biob von Elihn erfart, glimpflicher mare! Aber ohne irgendmo ju fagen, bag er hiob trot feines Leibens für einen Gerechten, einen Anecht Gottes ertenne, behandelt er ihn wie einen, ben Masphemer Bohn und Unverftand von ber buffertigen Anertennung abhalt, bag er fein Leiden verdient habe. Bergeblich fieht man fich bei Elihu nach einem Borte bes Mitleibs um, nach einem Borte ber Anerkennung ber von bem Leibenden lange bewiefenen Scouth; seine Antwort ift nicht minber talt, verständig, disputatorisch, wie die der Freunde, ohne Einblid in ben Abgrund bes Leibens und ber Anfechtung, in welchem fich Biob befindet, ohne bas zu erwartenbe Mitgefühl, bas mit bem Weinenben weint, um ihn m tröften.

Diefen ungunftigen Gindruck haben die Reben Glibu's icon auf hierenhmus und Gregor ben Großen gemacht; ber Erstere fleht in Elihu ben Repräsentanten einer falschen glaubensfeindlichen Philosophie, ber Lettere einen selbstzuversichtlichen eitlen Schwaster. Ebenso urtheilte Bittorin Strigel und unter ben Reuern mit Bertholds und Eich-

118 Çisl

brent Bekenneng Jerter, bester Arfan iben be Committen bet S. Suit. Ib L tet Guies ter Errichen Boeie von Leien Embrugen u ter Geit bei Budet jengt: · Birs, en junger kirmier, annifem, time, alemment, et mair proje Birter ebne Care um Alekar um feire is wie ein minn Saane, imm annarme war end Riemente der temberen Eintrick dar fic Limiter in fancik Einsmesser 1824. 323 leter lefen. Aug Jame dat beit Anfirfung ber Berlin Annels erwenn. **Alertings** lige ká be bele Arbeium beden, narem Som ur Sindy merudum bedet ur ber Bon genne ge beier, if be um urbannente Soude, uma, be er wie de nie bie Frente eie khat jeger hat bereft bu, der freitbekelat beit a nicht ju eie fillen. Uner eine follommere dermae bigung der flecktien dufor Aeten imm 66 nicht geben. Et lift fid nicht erfeien, nign tei Ilmei ten tiefen Ernit feines Drama's tară eme îs inmine bulca, les medallas Billertea, belletea bură ame îs aberilăfi has figur jeften beben feles. Dier ufft fin nur lugen, bef er un Elibe bie menfcliche Bentien ubfidiels und einer gemiffer bemann zu werte frumen und vertäufig na Ratifel ju lifen verfuden lift, meines eine vernatigente bifang um in verftulicher Selbfteffenforung Jehonal's finten franze And bas nich, benn et befiche prificen Elibu's unt Jehreit's Keten in merinen Stäffen eine isterant unde Comunitibalt, unt es more ebenfo unmartie ale antichiereid, neun ber Dabter Gage in aufcheicher petalimen Bei's antiprecien leife, mat binn in Jebenah i Reben fic neutribell. Das Sugal ter gittlicken Miller — fryt hengistelierz willemmen richtz — wert den No ten Culps t taturd arfaertigt, bas tie Rebe Eines nicht auf im Bedreien, fentern auch in ter Antführung gemittelter en fie aufelich. Genat miffer Eithals Reben bem Dichter beiliger Ernft fent, benn fie fint fintein befrimmt, bie Rete Jeberah's pefille eergebereier.

Die Reten Gaba e laffen fid bafe meter in ber Auffaffung Smattmannt u. A. mit ber Ibee bes Gaugen nich in ber bon Umbren aufgegebenen, bon habs wieber aufgenommenen Auffaffang mit ber White bes Gangen tiennberen. Aber gefest auch, bag fie ihrem Inhalte nad fid in bie Anlage bee Ganien fügten, ibre form made für fic allein ichen ibre Gerleitung vom gleichen Berf. mit bem übrigen Bude unmöglich. Geber unbefangene Lefer muß, mie Stidel eingeftebt, fid, menn er ju e. 32. fammt, wie von einem fremtartigen Band angewebt fablen. Gleich bie eine Rete Gliba's ficht gegen ten heben Gang ber nadfroorigen burd ibre umftanblide fantmalige Antunbigung beffen, mas temmen foll, in einer unangenehm überrafdenten Weife ab. Diefer Einbrud bes größten Abftanbee verläßt une auch jenfeit bee Gingange nicht; bie angeftrebte Erhabenbeit ift gegen bie riefige Urfraft bee abrigen Budes mie gemachtes Bathoe. Dag ber Abiantt eine jungere Gprachjeit verrathe, lagt fich nicht beweifen, benn bag einiges ibm Eigenthamlide mit ten jungften Bubern tes Ranene guiammentrifft (2. B. 727 folecht hanteln, 34, 31., agl. Reb. 1, 7. , reicht baju nicht aus. And läßt fic farte aramaifde Garbung nicht fur Berichiebenbeit bee Berf. gelient machen, ba auch bas abrige Bud aramaifirt, wie j. B. bas von Etibu genanfte min fich auch 15, 17. fintet und tas ren ihm gehaufte 770 auch fenft im Buche nicht felten ift. Dagegen ift ber vielfach rom übrigen Buche abweichente Wertreitrath i. B. 27 und 727 für 727, 727 fat Ciff. If fur Cip; iden vertadtigenter. Aber entideitent ift ties, bag ter gange Abidnitt von Anfang bis ju Ente einen Dichter befundet, ter an bichterifder Gabigleit weit hinter temjenigen jurudbleibt, ter nicht minter ten Reten ter Drei als Siebs bei aller Bericbiebenheit ber Rarafterzeichnung ben Stempel feiner Meifterfchaft aufzupragen gewußt bat. Die Darftellung Glibu's reicht nicht an bie roetische Dobe und ten pretifchen Reichthum tes übrigen Budes binan; wir treffen nicht mehr bie tubnen unt großartigen Bilber, Die ba fich brangen; Die Tautologieen boren auch nach bem weit-Schweifigen Eingange nicht auf; man betommt ten Gintrud, bag ter Berf. zu ber Bobe bes alteren Dichters emporftrebt, ohne fie erreichen qu tonnen, bie Darftellung bat etwas erfolglos Forcirtes, fie ift wie jur Boefie emporgeschranbte Brofa, mabrend im übrigen

Sist 119

Buche bem Dichter bie ibealen Gebanten in unerschöpflicher Fulle zuquellen und fich von felbft zu immer neuen poetischen Bilbern verförpern.

Richtsbestoweniger ift ber Abschnitt Elibu nicht gering zu halten. Es ift baran sogar eine über bas altere B. Siob hinausgehenbe Bewegung nach bem Reuen Teftamente bin zu bemerken. Der Berf. Dieses Abschnittes hat bei bem B. Hiob Achnliches, obwohl nicht in gleicher Tiefe, gefühlt, mas jeder Chrift fühlen nuß. Aus dem driftlichen Bewußtfebn berans ift die Abfaffung eines folden Buches, wie bas B. Biob, nicht mehr möglich. Seine Ibee ift evangelisch, fie läft fich mit Brentine in ben Sas jusammenfaffen: quidquid post fidei justificationem pio acciderit, innocenti accidit, bas B. Sieb ift, auf Diefe feine Idee gefehen, ein wahrhaft paulinisches Troftbuch. Aber Die Durchführung biefer 3bee ift gang alttestamentlich und zwar vorexilisch alttestamentlich. Der Blid auf bas Leiben Chrifti und auf die jenseitige Krone übt im R. T. eine Gewalt ber Beruhigung auf bas Gemuth aus, welche folde Ausbruche bes Unmuthe, wie wir an Siob mabrnehmen, auch in ber höchften Anfechtung unmöglich macht. Bengftenberg bemertt einmal febr richtig, bag bem M. T. bas wirkfamfte Mittel, Ertenntnig ber Gunbe un wirken: Die Anschauung bes Leibens Chrifti fehle, und bag bas D. T. jubem eine fraftigere Wirlung bes Geiftes befitt, ber, fo wie er in bie Tiefen ber Gottheit einbringt, fo auch die Tiefen ber Gunbe beleuchtet. Go ift es; erft ba, wo die unendlichen Tiefen und Fernen bes Lichtreichs fich entschleiern, fallt bie Gulle auch von bem Abgrunde bes Reichs ber Finfternig. Diefe Entschleierung bereitet fich aber im A. T. flufengangig vor. Der Berf. bes Abschnitte Glibu ftand ihr icon naber ale ber Berf. bee alteren Buches. Denn bie fdwinbelerregenbe Ruhnheit, mit welcher biefer auf ber Bobe ber Bahrheit, bağ es ein menichliches Leiben ohne alle vorausgegangene Berichulbung gebe, baberichmebt, hat jener mit feinem tieferen Einblid in bas sittliche Berberben bes Menschen und in bie felbft am Frommften unausgetilgte Gunbhaftigfeit, mit feinem fo ju fagen neutestament. licheren Bewußtsehn unverträglich gefunden und ihm burch eine Einschaltung, welche im Grunde weniger eine Kritit Siche als bes Buches überhaupt mar, einen biefem Bewuftfenn entsprechenden Karafter aufzubruden gesucht. Wenn bas altere Buch mitten im A. T. Die Bahrheit vertritt, welche ber neutestamentliche Apostel in ben Borten ausspricht: ούθεν κατάκριμα τοίς εν Χριστιο Ίησου, Rom. 8, 1., fo vertritt bagegen ber Abschnitt Elibu die gleich große Bahrheit 1 Kor. 11, 32.: κρινόμενοι ύπο κυρίου παιδευόμεθα, **Ίνα μη σύν τ**ω χόσμω χαταχριθώμεν.

Die Reben Elibu's find alfo, obwohl tein ursprünglicher Bestandtheil bes B. Siob, boch ein integrirender Bestandtheil ber tanonischen, die Entwidlung ber Offenbarung und bes religibsen Bewnstfepns bes A. T. fpiegelnben Literatur. Ubgefeben von biefer Ginichaltung liegt une bas Buch ohne Buthat in ber Gestalt vor, in welcher es aus bem Beifte und ber Band bes Dichters hervorgegangen ift. Richard Simon mar ber Erfte, welcher ben Prolog c. 1 f., mit welchem auch ber Epilog 42, 7 ff. fällt, wegen feiner Stulberichiebenheit für ben Bufan eines fpateren Rebattore erklarte. Aber ber Styl biefer profaischen Stude (welche, weil profaisch, von dem auf 3, 2-42, 6. angewandten poetiichen Accentuationsspiftem ausgeschlossen sind) ist ebenso mischleartig gefärbt, wie ber ber poetischen, und man bedarf feines fehr tiefen Ginblids in Anlage und Beift bes Bangen, um einzuseben, bag Brolog und Epilog organische Formtbeile beffelben find, obne bie es ein Torfo ohne Ropf und Fuß ift. Dit verhältnigmäßig größerem Rechte hat man die Ursprünglichkeit von 27, 13-23., ober in Anbetracht bes festen Zusammenhangs, in welchem biefes Stud fteht, bes gangen Abschnittes 27, 11—28, 28. in Frage gestellt, weil Siob hier in Die Ausfage ber Freunde vom Geschide bes Gottlosen und ber Seinigen einftimmt; wenigstens bat man biefe Rebe einem ber Freunde zuweisen zu muffen geglanbt (Rennicot, Gichborn, Stublmann). De Wette lagt ihr ihre Aechtheit und lagt fie in Biobs Munde, bringt fie aber auf Rechnung ber Inconfequeng bes Dichters, ber fic von ber gewöhnlichen Bergeltungslehre nicht habe losmachen tonnen. Gichhorn glaubte todter bas von ibm für unacht gehaltene Stud retten au tonnen, indem er die barin aus120 Sie

gesprochene Ansicht über bas Geschief bes Gottlosen für die von hiob recapitulirte Ansicht ber Freunde erklärte. Aber bas ist gar nicht nothig. Es ist wahr und soll so sen, daß hiob hier in Widerspruch mit sich selbst gerath, nämlich ber ruhiger gewordene hiob mit dem leidenschaftlichen; er kehrt hier gegen die Freunde ihre eigene Baffe. Die ca. 27. u. 28. bewegen sich in folgenden vier großen Gedankenschritten: Ich kann und werde das Bewußtsehn und Zengniß meiner Unschuld nicht ausgeden, denn wie könnte ich, der hossende und Betende mitten im Leiden, ein Gottloser sehn! Die Gottlosen nehmen allerdings ein Ende mit Schreden, denn des Menschen Weisheit, dem Gottes Weisheit unerforschlich, ist Gottessurcht.

Die Aechtheit ber ebenbesprochenen Theile bes Buchs ift jest fo gut wie allgemein anerkannt. Rur über 40, 15-41, 26. in ber zweiten Rebe Jehovah's malten noch einige tritifche Zweisel. Wenn nämlich die zweite Rebe Jehovah's nicht mehr von der göttlichen Erhabenheit und Dacht im Allgemeinen handeln, fonbern auf hiobs 3meifel an ber Gerechtigfeit ber gottlichen Weltregierung antworten foll, fo icheint bier bas große Stud über bas Rilpferd und Krotobil zwedlos und ungehörig zu fenn. Deshalb meinte Gid born, Die Reben Jehovah's feven in Unordnung gerathen. De Bette fant bie mit 41, 4 beginnenbe Beschreibung bes Rrotobils ber Interpolation verbachtig. Emalb marf ben gangen Abiconitt 40, 15-41, 26. ale Wert eines fpatern Dichtere binaus und forbert Anerkennung bafür von Allen, bie bas Bahre und Ewige achten. Denn mas Emalb fagt, bas ift immer nicht bloft mahricheinlich und prufenswerth, fondern "mahr und ewige. Bir halten, gang ungenirt burch biefen Gewiffeneftrick, Die beiben Thierbilber in ber zweiten Rebe Jehovah's für vollfommen jufammenbangsgemäß; an zwei gleich withigen, jebem menfclichen Angriffe Trop bietenben Ungeheuern wird Siob vor Augen geftellt, wie wenig er, ber Meisterer Gottes, bem Weltregimente gewachsen ift. Sonach liegt une bas altere B. Biob ohne alle weitere Ginfcaltung, als allein bie Reben Glibu's, vor. Auch fteht mit Ausnahme einer einzigen vorzunehmenben Umftellung (31, 38-40. binter B. 34.) Alles an rechter Stelle. Der Commentar von Magnus (1851) fieht gwar wie im Sobenliebe, fo auch im B. Siob ein ganges Gewimmel von Gloffen und Bufagen, aber biefe neue infuforifche Art von Rritit geht über ben Gefichtefreis unbewaffneter gefunder Angen.

Nachbem wir uns ber Urgestalt bes Buches fritisch vergewissert haben, betrachten wir feine bewunderungewürdige Runftform. Bas ich barüber zu fagen habe, flimmt manuigfach mit hupfelbe Abh. über bie Stellung und Bebeutung bes B. Siob im A. T. nach feinem bibattifden und bramatifden Rarafter, Deutsche Zeitschrift für driftl. Biffenschaft und driftl. Leben 1850. Dr. 35-37., überein, aber in Folge freieften Busammentreffens. 3ch halte bas B. Siob, wie Supfeld, fur ein Drama und gwar eine Tragobie, und glaube, bag bie folgenden Beweise bafür auch gegenüber ben Ginwendungen Guftab Baurs in feiner trefflichen Parallele: Das Buch Siob und Dante's Göttliche Romobie (Studien und Rrit. 1856, 3) ihr gutes Recht behaupten. Das Buch Biob ift ein Drama. In bem ersten Theile, bem Prologe, c. 1-3. wird ber Rathselfnoten gefcurgt. In ben brei Bangen bes Streitgesprachs c. 4-14. 15-21. 22-26. verfclingt er fich immer wirrer. Im vierten Theile c. 27-31. bahnen hiobs Monologe ben Beg von ber Berwidelung zur löfung. Diefe erfolgt wohl vorbereitet und alfo nicht από μηχανής im fünften Theile c. 38-42, 6. Der fechete Theil 42, 7 ff., ber Epilog ober Erobos, rechtfertigt ben fo weit nothig burch Bufe gereinigten Anecht Gottes und front ibn, ben gottlicher Borausfage gemäß tren gebliebenen Sieger. Wir fagen: ein Drama. Un fich wird tein Unbefangener baran Unftog nehmen, bag wir ein biblifches Buch ein Drama nennen. Das Drama tann ebenfogut, wie jebe andere Dichtungsart, jum Darftellungsmittel gottlicher Bahrheit erhoben worben und ift gang befonders geeignet, in feiner Form prafenter werbender Gefchichte prattifche Bahrheiten anschaulich, ftufengängig und beghalb feffelnb und lehrhaft jur Ertenntnig ju bringen und bem Gemuthe einzupragen. Ein erheblicher Einwand ift aber 1) bag Anfang und Schluß in Erzählungeform geschrieben Historia 121

find und baf auch die einzelnen Theile bes Dialogs biftorifch eingeführt werben. Allerbings ift bas B. Siob tein allfeitig fertiges Drama. Das Drama liegt, wie im Bobenliebe in ben Binbeln ber Lyrit, fo im B. Siob noch in ben Binbeln ber Epopbe, aber micht fo fehr, bag ich es mit hupfelb (Commentatio in quosdam Iobeidos locos 1853) Aber ber Brolog ist boch auch nicht ganz undramatisch. bie -Jobeibe- nennen möchte. Er entspricht in ber form am meiften ben enripibeifchen, welche auch eine Art epischer Einleitung jum Stude find, und leiftet mas Copholles in feinen Prologen fo meifterhaft verfieht: er fleigert gleich Gingangs bie Theilnahme an ber vorzuführenden Begebenheit und macht une ju Mitwiffern beffen, mas ben hanbelnben Berfonen verborgen bleibt. Bwei andere Einwande find von Guftav Baur mit Bezug auf meine bramatifche Auffaffung bes Sobenliebes ausgesprochen worben : "Gin eigentliches Drama ift nur basjenige Gebicht, welches in Bechfelreben zugleich bie Bechfelhandlungen verschiebener Individualitaten in ihrer Entwidelung barftellt, eine Sandlung, welche zu wirklicher fcenischer Auffabrung burch verschiebene Berfonen bestimmt ift, bamit bie Aftien berfelben ben Bechfelreben ergangend an Die Seite trete." Es wird alfo 2) eingewendet: bem B. Siob fehlt bie bem Drama tarafteriftische Sandlung, benn Soana ift Sandlung, und bas Bort im Drama nur Begleiter ber Sandlung, es entwideln fich in einer Reihe lyrifcher gefpracheweife fich tundgebender Buftande Bandlungen und sammeln fich in einen Brennpuntt. Bu folden Bandlungen tommt es im B. Siob freilich nicht, ter Rampf wird nicht mit Fauft ober Schwert geführt, Bermidelung und Auflösung geben nur im Bemutheleben und feinem Spiegel, bem Borte, vor fich. Aber mas wir horen, ift boch eine vor une fich fortbewegende Befdichte. Denn bocht ungutreffend ift, mas Gerber bom Buche Biob fagt: -hier fteht Alles ftill in langen Spruchen und Reben- (Beift ber Ebr. Boefie 1, 137 Ausg. 1805); ber Stillftanb ift nur Schein, in Bahrheit ift Alles ein Strom bes erregteften Berbens, freilich ohne außere Sandlung, außer in ber Untnupfung und in ber 26fung. Auch in einigen unferer besten Dramen ift verhaltnifmäßig wenig Banblung. So find in Gothe's Iphigenia nach Schlegels Ausbrud bie Befinnungen ju Banblungen gemacht und gleichsam vor bie Mugen gebracht. Roch geringer ift bie Sandlung in Gothe's Taffo, aber Bilmar rühmt, bag biefes Drama ben fühlbaren Mangel an Banblung burch feine feine, zarte, burchsichtige und boch zugleich feste und gemessene Rarakterzeichung erfete. Und gerade burch Reichthum und Bestimmtheit ber Karafterzeichnung ift and bas B. hiob ausgezeichnet. Der Satan, hiobs Beib, ber Belb felbst, bie brei Freunde - überall mannigfaltige und pragife Zeichnung. Die brei Freunde vertreten eine Grundanficht, aber jeder mit individueller Eigenthumlichfeit: Eliphas mit bem felbftumerfichtlichen Bathos bes Altere und mit bem Streben nach prophetischer Burbe, Bilbab mit ber Mäßigung und Borficht, bie bem Gebankenarmeren gufteht, Bophar mit aufbraufenber, aber zu nachaltigem Rampfe weber geschickter noch aufgelegter Leibenschaftlidleit. Die bramatifche Runft zeigt fich auch barin, bag ber Dichter ben Wegensat ber Freunde ju Biob, obicon gleich von vornherein im Reime vorhanden, boch erft im Berlauf bes Bechfelgefprache fo foroff werben laft, bag fie Biob ale einem bestraften Gunber entgegentreten, fowie barin, bag er unfer Berg in bemfelben Grabe allmählig ben Freunden abwendig zu machen, ale fur Biob zu gewinnen verftebt, und barin, baf er bie Freunde in ihren Reben bis julest bie berrlichften Wahrheiten aussprechen laft, mahrenb biefe Reben, infofern fie bas obidwebenbe Rathiel lofen wollen, fich als unzulänglich, ja als verkehrt und falfc ausweisen. Aber ber eigentliche Gipfel ber bramatischen Runft befteht barin, bag bas Buch bie Ibee, von ber es eingegeben ift, nirgends ausbrüdlich ausspricht und fie boch ju lebendiger anschaulicher Ertenntnig bringt. Der achte Dramatiter bringt in allen auftretenben Berfonen gemiffe Seiten und Elemente ber Bahrheit ur Erideinung und Die bochfte 3bee bes Drama's ift nicht in Giner Berfon vertorpert, fonbern ift bie Seele bes Bangen. Go bient bas B. Biob ber Darftellung einer 3bee, bie von teiner ber vorgeführten Berfonen vertreten, von feiner ausbrudlich ausgefprocen wird: jebe Berfon ift gleichsam ein mitlautenber Buchftab gu bem Worte biefer 3bee, fle

122 Sie

ift burd bas gange Buch binburch in Berwirklichung ihrer felbft begriffen, erft am Enbe refultirt fie als Ergebnig tes Gruzen. Aber bei all tiefen Merkugten bramatifcher Aunft wurde bas B. Sieb boch fein Drama fein, wenn 3) ein nicht fur bie Bubne beftimmtes Gericht gar nicht, wie G. Benr fagt, bas Recht batte, fich ber bramatifchen Dichtungsart beinnablen. Denn tas Theater lernten tie Ifraeinen erft von Griechen und Romern tennen. Bubnenfpiel wiberfprach pwer nicht bem natürlichen Befen bes ifraelitischen Bollsthums, wie mande alte Bollsfefte zeigen (Richt. 11, 40; 21, 19-21.), mohl aber tem Befen ter altteft. Religien und einer ausvehallichen Borfdrift bes Gefepes, 5 Mof. 22, 5., welche tem Mann verbietet, Beibertleiber amanthum. Benn alfo die Ifraeliten ein Drama hatten, fo muß es anders entftanden und geartet fepn, als bei ben Grieden und manden hinterafiatifden Bellern, ten Jubern und ben Ghinefen. Aber find benn Dramatifc und Scenisch wirflich ungertreunliche Cerrelate? Alerdings ift A. 2B. von Schlegel in feinen Borlefungen über tramatifche Rung und Liberatur ber Deinung, bag bas Drama überall tie Babne verambfete. Dagegen fagt Gothe nicht einmal, fontern öfter, bağ «Drama unt Theaterftud fich fentern laffen.» Inbef magn biefer Streit? Sobeslied und Sieb find - wir raumen es ein - unentwicklte Dramen, aber boch schon weit bramatischer, als z. B. bei Griechen und Romern bas John und die Satire.

Bir geben weiter und jagen zwersichtlichst: bas Buch hieb ift eine Tragibie. Schon Brentins nennt es in ber Bitmung seines Commentars Hiodis tragoodiam und weiß, was er bamit sagt. Denn er rechtsertigt biese Benennung baturch, bag hohe Berfonen barin rebent bargestellt werben, bag ihr Gespräch sich in Ansbrüchen bes Borns und ber Anstage, ber Tobessehindt und granenerregenten Rechtens mit Gott um ein tiefes Leibensgeschiel bewege, baß es auf tragischem Rethurn einferschreite — eine Tragstie, bie sich baturch von ber tlassischem unterscheite, bag die Tranrigkeit barin nicht zum Tobe ist, sondern ben frohlichten Ausgang gewinnt. Imar nannte Dante, wie besannt, sein unsterbliches Wert ebenteshalb Commedia (weil a principio horribilis et soetida, in sine prospera, desiderabilis et grata), aber nach ber Terminologie einer sehr änsgerlichen Boetis.

In ber That ift ber Dieb best ifraelitischen Dichters nicht weniger ein tragischer held, als ber Cebipus ber beiben sopholleischen Tragobien. Bas bort bie burch bes Drafel ansgefprechene unentrinnbare Schidfalenethwentigfeit ift, bas ift im Buch Sieb ber von Jehevah, über ben hinans es feine geschichtsgestaltenbe Dacht gibt, in ber Engelversamminng gejagte Rathiching. Bie ein peinigentes Rathfel fommt bas Leiteneverhangnig auf Siob berab. Anfange bleibt er leichten Rampfes Sieger, bis an bem an fich unbegreiflichen Leiten tie Bufvermahnungen ber Freunde bingufommen und es nech unbegreiflicher machen. Er wird baburch in einen foweren Rampf verwidelt, worin er bald voll tropigen llebermuthe fich himmelan hebt, bald in jogenbem Unmuth ju Boben finft. Er fampft mit Gott wie ein Titan, aber ber Gett, gegen ben er tampft, ift nur tas Gefpenft, welches bie Anfechtung flatt bes wahren Gottes vor fein trubes Auge gestellt bat, und tiefes Gespenft ift in nichts verschieben von bem unerbittlichen Schidfal ber griechischen Tragorie. Bie in Diefer ber Beld gegenüber ber gebeimen Dacht, bie ibn mit eifernem Arm germalmt, feine innere Freiheit zu behaupten sucht, fo behamptet Biob tiefem Botte gegenüber, ber ibn wie einen Frevler bem Untergange geweiht hat, seine Unschult. Aber mitten in biefem haarftraubenden Rampfe mit tem Gotte ter Gegenwart, Diefem Bebilte ber Anfechtung, taftet hiobs Glaube nach bem Gette ber Butunft, zu welchem er immer naber hingetrieben wird, je unbarmherziger bie Freunde fiber ibn richten. Ratur und Gnabe, Bahn und Glaube, Trop und Demuth wogen in ihm burcheinander; sie sondern fic aber im Berlauf bee Streitgefprache allmablig und burd bie Erfceinung Behovab's wirb endlich ber Sieg bes guten Bringips entschieben. Jehovah ftellt fich nicht auf Siobs ungeftames Forbern, erft nachbem biefer einen Anfang bemuthiger Selbstbefcheibung ge-

128

macht hat, läßt er sich herab, um biesen Anfang zu vollenden. Jehovah erscheint und der Schicksalsgott zerrinnt. Die menschliche Freiheit erliegt nicht, sondern es wird offenbar, daß nicht eine absolute Willkürmacht das menschliche Geschiet gestalte, sondern die göttliche Weisheit, deren innerster Trieb die Liebe ist. Der Dualismus, den die griechische Tragödie unaufgehoben läßt, kommt zur Versöhnung. Das Buch hiob endet nicht damit, daß das Schicksal den helden vernichtet, sondern der Ausgang des helden ist die Vernichtung der Schicksaliebee selber.

Bei biefer Feinheit und Tiefe bramatifcher Kunft behauptet bas Buch Biob überall bie bentbar hochte Bobe erhabenen Style. Natürliche und geschichtliche Birklichfeit werben in ber ibealften und boch treuesten Darftellung reproducirt, Bilber auf Bilber ter reichften Composition und Farbenpracht giehn an une vorüber, alles Grogartige, Riefige und furchtbar Erhabene, mas Ratur und Menschenwelt bietet, findet fich hier wie in einer großen Runbe an einander gereiht. Der Inhalt ift nächtlich und boch ftrabit Alles von herrlichteit. "Die Rede biefes Buches" — fagt Luther — nift fo reifig und prachtig, ale freilich teines Buche in ter gangen Schrift." Darum ift ber Einbrud beffelben von jeber gewaltig gewesen. Die größten Dichter aller Zeiten, besonders Shalespeare und Gothe, haben fich aus biefer Fundgrube bereichert. Si quis eximium illum Iobi librum diligenter evolverit — fagt Baco von Berulam — plenum eum et tanquam gravidum naturalis philosophiae mysteriis deprehendet. Replet spricht, nachbem er tas copernifanifche Spftem bargeftellt bat, bie hoffnung auf noch gang anbere tosmologifche Ertenntniffe aus, welche nicht eber gewonnen werten murten, als Gott biefes Bud ben Sterblicen erichloffen non antea discenda quam librum hunc Deus arbiter seculorum recluserit mortalibus. Ihm ift ber Grundgebanke von Goldimith's Vicar of Wakefield entlehnt. Rant balt ce ber in ben meiften Bersuchen einer speculativen Theoricee fich tundgebenben Beuchelei als Warnungespiegel entgegen. Gen es Befchichte, fen es Dichtung - fagt Friedr. Beinr. Jacobi - ber fo bichtete, mar ein Seber Gottes.

Dag biefes Meifterwert religiöfer Reflexion und planmägig fchaffenter Runft feiner antern Beit angebore, ale ter falomonifchen, fonnten wir beinahe vorausfegen, wenn es nicht ohnehin von allen Seiten fich bestätigte. Wir wollen es junachft im Bufammenhang ber Cholma-Literatur betrachten, indem wir babei voraussegen, mas mir bereits im Sobenliebe S. 9 angebeutet und mas zuerft von Emalb ertannt und feitbem fomobl bon Bruch (Beiebeitelehre ber Bebraer 1851), aber nicht ohne Entftellung, ale von Debler (Grundzüge ber altteft. Beisheit 1854) weiter erörtert worben ift, bag es in Afrael neben ber Prophetie eine beilige Bhilosophie gab, welche, ausgebend von ber Furcht ober Religion Jehovah's, aber ben Geift im Buchstaben, bas Wefen in ber nationalen Erscheinungeform berfelben zu erfaffen suchend, auf bie allgemeine, ben Deniden als folden betreffenbe Bahrheit gerichtet war. Wie von ben 3000 Spruchen Galomo's nur eine Auswahl auf uns gefommen ift, fo find es nur wenige Werte ber Cholma, beren Erhaltung Gott gefügt bat. Die Zeit Salomo's reprafentiren bie beiben falomonifden Spruchlefen im Spruchbuch und bas Bobelieb, Die fpatere Ronigszeit Die einleitenden Spruchbichtungen Spr. R. 1-9., Die nacherilische Beit Robeleth. Der Lehrinbalt biefer Schriftbentmaler ftellt einen breiftufigen Fortidritt bar, bie Runft ber Form bagegen einen breiflufigen Rudfchritt. In ber falomonischen Zeit finden wir Maschal und Lieb auf ber bochften Stufe ber Feinheit und Zierlichkeit, ber Pracht und ber Anmuth; in Spr. R. 1-9. ift bas Dafchal fcon rhetorifch zerfett, ber ebenmäßige Ban andeinandergewichen, ber Reichthum ber ftrophischen Form zusammengeschwunden; in Robeleth ift vollends die Schonheit ber alten Runftform aufgelost und erblichen. Fragen wir nun, welcher biefer brei Berioben bas Buch hiob entfpricht, fo ift bie Untwort leicht und ficher: es trägt bas Geprage jener ichopferifden Anfangezeit ber Cholma und insbefondere bes Mafchal, in welcher Die Form der Literatur bem Gipfel wonniger Berrlichkeit entsprach, ju welchem bamals bas Ronigthum ber Berbeigung gelangt mar. Es ift noch nicht lange ber, daß die talmubische Ansicht (jer. Sota V, 8. b. Bathra 15a),

Mofe bor ber Gefetgebung feb Berf. bes Buche, Bertreter fant (3. D. Michaelis, Berthold, Reggio u. A.), aber bag bie ifraelitifche Literatur mit einem folden Berte reflettirenber Runft und Planmäßigfeit beginne, ift, fo lange es in folden Dingen eine fpruchfähige Kritit gibt, ein unannehmbarer Anachronismus. Eber liefe fich benten, bag bas Buch aus ber Beit bes Exils ftamme, wie in ben ffibifchen Comm. von Blumenfelb (mir nicht naber befannt) und Arnheim (1836), am überrebenbften aber von Umbreit zu beweisen versucht worben; Bernftein (in ber Abhandl. Aber Alter, Inhalt, Zwed und gegenwärtige Gestalt bes Buchs Siob in Reils und Tichirners Angletten ber Theol. Bb. 1. St. 3.) sieht in Berbindung damit in Bieb die Bersonification bes Ifraels bes Erils - eine Anficht, ber es jur Empfehlung gereicht, baf fie icon febr alt ift (Biob ein משל לישראל und zwar משל, f. das von mir herausgeg. Ez Chajim von Abron b. Elia R. 90.), aber ber zweite Theil bes Buche Jefaia, ber fich baufig an bas Buch Sieb anschließt (vgl. 40, 14. mit Sieb 21, 22; 40, 23. mit Sieb 12, 24; 44, 25. mit Sieb 12, 17. 20; 44, 24. mit Sieb 9, 8; 59, 4. mit Sieb 15, 35. Bf. 7, 16.), zeigt nicht bloß, bag allerbings bie schwergeprufte Gemeinbe bes Exils im Spiegel Biobs fich felbst wieber erkennen burfte, fonbern zugleich, bag bas Buch hieb viel alter als Emald nebst Beiligstebt, Birgel, Stidel stimmen barin jene Leidenszeit Ifraele ift. überein, bas es zwischen bie Anfange bes affprifchen und babylonischen Exils hineinfalle. Ewald meint, baft es im hintergrunde sehr verstörte unglückliche Zeiten zeige und beffbalb unter Manaffe gefdrieben fenn muffe; Birgel, bag ber Berf., ber Megypten fo genau tennt, mit Ronig Joahas nach Aegypten transportirt worben ju fenn icheine; Stidel, bag bas Buch bie begonnene Invafion affatischer Eroberer, aber noch nicht bie Berfisrung Berufaleme vorausfete. Alle biefe Meinungen fteben auf fcwachen Fugen. Ebenfo unhaltbar ift Gaupps Anficht (Praktifche Theologie II, 1. S. 488), bas Buch hiob fet ein lebendiges Zeugnif bes im Durchbruch begriffenen neuen Glaubensgeiftes ber bavibifden Beit. In ber bavibifden Beit, bie burch Leiden gur Berrlichfeit auffteigt, war bie Pfalmendichtung fo blühend und fruchtbar, wie nie wieder, aber bas Buch Siob spiegelt auf jedem Blatte die salomonische Zeit, die aus ber Bistis ber bavibifchen Zeit bervorgegangene Zeit ber Onofie. Die im Buch Siob niebergelegte Fulle naturbiftorifcen und überhaupt weltthumlichen Wiffens ift ber Ertrag bes weiten Gefichtelreifes ber Weltanschauung, welchen Ifrael in ber Zeit Salomo's gewann, bamals, wo in bem weiten bis über ben Euphrat fich erftredenben befriedeten Reiche weber Blid noch Fuß fich gebemut fant, wo Ifrael mit vielen Bollern friedlich verkehrte und mit allen Borgugen berfelben zu wetteifern fich angespornt fühlte, wo namentlich Phonizien und Megypten, Die Wohnste und Wertstätten weltlicher Weisheit und Runft, für Ifrael noch befreundete Reiche maren, wo Ifraels Schiffe vom rothen Meere aus bis nach Ophir und Tarfis gingen und Erzeugniffe und Renntniffe frember bisber fur Ifrael unerichloffener Lander mitbrachten, wo in bem neuerbauten Tabmor und ber Strafe, Die es beberrichte, felbft eine Berbindungelinie gwifden bem innern Aften und Ifrael geschaffen war. Es war eine Beit, in welcher Die Rluft awischen Ifrael und ben Bollern mehr als je überbrückt war. Salomo war Gemahl einer ägyptischen Königetochter und Freund eines phönizischen Königs. Ifraels gange Bilbung folgte bamals einem fo zu fagen weltthumlichen Buge. Es war eine Beit bes Borfpiels ber Entschränfung bes Beile und bes Sieges ber Religion Ifraels und ber Einigung aller Boller in bem Glauben an ben Gott ber Liebe. Diefe Beit fpiegelt fich im Buch Siob.

In biefe Beit weist uns auch bas lehrinhaltliche Berhaltniß bes Buches zu ben übrigen tanonischen Schriften. Wir muffen babei von feinem Berhaltniß zur Thora ausgehen. Sein Berhaltniß zu biefer ift von neuern Auslegern, befonders von Hirzel, übel verschoben worden, indem man bem Berf. die Absicht unterlegte, in hiobs unverschulbetem Leiden an einem in die Augen springenden Beispiele die Schwäche und Unhaltbarteit ber alteren mosaischen Bergeltungslehre darzuthun. Es ift schon an sich eine grundverkehrte Ansicht, daß die alttestamentliche Lehrentwickelung an irgend einem Buntte in

Siet 125

contrabiltorifchen und noch bagu, wie es bier ber gall fenn mußte, bewuften Biberfprud jur Thora, biefer alles umspannenben Beripherie bes Alten Bunbes, treten follte. Es ift aber auch gang unwahr, wenn man ber Thora ben Sat unterschiebt: fein Leiben obne Berichulbung bes Leibenben, ober ben noch fcprofferen: jebes Leiben ift Berbangnife ber göttlichen Strafgerechtigfeit. Wenn ber Gefetzeber alles Leiben als folge ber Sould bes Leibenben betrachtete, fo mußte er gang ber Brufunge- und Beugniffleiben vergeffen haben, von benen das Leben der Patriarchen und fein eigenes durchzogen ift, und wenn er alles Leiben als Berhangnig ber gottlichen Strafgerechtigfeit anfabe, fo fonnte er 5 Dof. 8, 5. u. 2. nicht von ber gottlichen Liebe reben, welche Ifrael glichtigt und praft. Bare Siob ein Ifraelit, fo batte gerade bie Thora ihn ben Freunden gegenuber and bie rechte Auffaffung feines Leibensgeschides lehren tonnen. Er batte fic auf Abel, Abraham, Ifaat, Jatob und Joseph berufen tonnen, von benen ber Gine, ebgleich geliebt von Gott, einem frühen Tobe erlag, bie Anbern aber burch bieffeitiges Leiben zu bieffeitiger herrlichkeit gelangten. Er hatte fich berufen konnen auf bas Gefchick Mraels, von dem Jehovah 5 Mof. 8, 16. fagt, bag er es habe leiben laffen in ber Biffe, um es zu prufen und am Ende ihm wohlzuthun. Alfo eine Gegenschrift gegen bie mofaifde Bergeltungelehre ift bas Bud Siob nicht. Denn biefe mofaifde Bergeltungs. lebre, Die alles Leiben als Bergeltung anfieht, existirt nicht.

Auch thut man ber Thora Unrecht, wenn man als eines ihrer Brinzipien ben Sat binftellt: die göttliche Gerechtigkeit verwirkliche sich vollkommen schon im diesseitigen Leben. Es gewinnt nämlich dabei den Anschein, als ob die Thora eine vollkommene diesseitige Berwirklichung göttlicher Gerechtigkeit mit bewußtem Gegensatz gegen eine jenseitige Ausgleichung des diesseits nnausgeglichen Gebliebenen lehre. Aber die Thora sagt überhaupt wichts von einem Gegensatz des Diesseits und Jenseits. Sie bedarf in ihren Drobungen und Berheißungen nur der Fortbildung und Ergänzung, nicht der Widerlegung oder Berichtigung. Solche Fortbildung und Ergänzung ließe sich vom Buch hieb erwarten. In der That sehlt es nicht an Stellen, welche die Schranken der Diesseitigkeit durchbrechen. Es gehört hieher die vielbesprochene Stelle solgender zwei bekastichischer Stropben 19, 21—25. 26—29:

Erbarmt euch mein, erbarmt euch mein, ihr meine Freunde, Denn die Hand Cloahs hat mich angerührt.
Barum verfolgt ihr mich gleich Gott,
Und werbet meines Fleisches nimmer satt?
D daß doch aufgeschrieben würden meine Borte,
Daß fie doch in ein Buch verzeichnet würden,
Mit Eisengriffel ausgeschult mit Blei
Auf ewig in den Fels gehanen!
Doch ich weiß: mein Erlöser lebt
Und als lehter wird er überm Staub fich erheben.

Und nach meiner Saut, asso zerfett, Und ledig meines Fleisches werd' ich schaun Cloah. Ja ich werd' ihn schaun, ich mir zum Seil Und meine Angen werden sehen und kein Anderer — Es schmachten die Rieren mir in meinem Schoose. Denkt ihr: "wie wolln wir ihn verfolgen?" Daß der Sache Burzel in mir sich sinde, So laßt euch grauen vor dem Schwert, Denn Grimm trifft die Berbrechen des Schwertes, Damit ihr's nur wist daß ein Gericht.

Sein Unschuldzeugniß braucht gar nicht in Fels gehauen zu werben, Gott ber immer Lebendige wird es über'm Staube, in ben er nun balb gebettet sehn wird (3000)

126 Şisə

wie 17, 16; 20, 11; 21, 26.), sich erhebend bewahrheiten. Es werben aber nicht blog feine fterblichen Ueberrefte fenn, an benen fich ohue fein Mitwiffen Gott als Chrenretter erweisen wird, sonbern er felbft wird Gott, ben für ihn auftretenden Bengen, ju fcauen befommen und zwar nach feiner Saut, bie man also zerfett, und entledigt feines Fleifches, alfo geistig. 3d meinte auch früher, wie Umbreit und Bahn, Die Boffnung Biobs (wie noch jest hofmann, Schriftbeweis II, 2. S. 470-472) von einem bieffeitigen Schauen Gottes, nachdem ibn bie Rrantbeit jum Anochengerippe gemacht, verfteben ju muffen, habe aber, wie jene Beibe, biefe Auffassung jest aufgegeben: 1) weil של־עפַר im Sinblid auf ben Berftorungeprozeg, von bem B. 26. rebet, Die Brafumtion für fich bat, nach ben angegebenen Parallelen und nicht nach 41, 25. erklärt werben zu muffen; 2) weil die Worte: nach meiner Saut zc., fo verftanden wie fie lauten, eber gangliche Leiblosigfeit, ale angerfte Abzehrung befagen; 3) weil es ber Stelle im Berbaltnig gu · 14, 13 - 15; 16, 18 - 25. gang angemeffen ift, baf fle bem Inhalte nach über beibe binausgeht, indem Sich bier felbst über ben Tob binaus bie Soffnung festbalt, Gott als Beugen feiner Unichuld ju ichauen ju befommen. Dag Siobs Glaube bier auf feiner bochften Bobe fdwebe, war ber Ginbrud, ben bie Stelle von jeher auf alle Lefer gemacht hat. Aber zu überseben: "nachdem meine haut ba gerfett ift, werbe ich ans meinem Rleifd Eloah icauen" und bies vom Schauen bes Auferstandenen gu faffen, ift weber grammatifc noch fachlich zuläffig; grammatifc nicht, weil eine als Conjunction gebrauchte Praposition wie אחר bas Berbum unmittelbar nach fich haben muß, 3. B. 42, 7. (wovon nur 1 Sam. 20, 41. eine Ausnahme macht), alfo B. 26 b. nicht wohl ber Rachfat von B. 26 a. fenn tann; fachlich nicht, benn es ift boch mehr ale unwahricheinlich, baf ber Dichter bei 'I'm an ben burch Krankheit bem Tobe verfallenben Körper und bei umgefehrt an ben wiebererftanbenen verflarten gebacht habe, jumal ba ber Begriff resurrectio carnis in Diefer felbft über bie neuteft. Schriftsprache binausgebenben Ausprägung fich am wenigsten im A. T. erwarten läßt, wo Ich mit ben Mertmalen ber Binfälligkeit und Sanbigkeit unauflöslich verwachsen ift. Es ift nicht bie Boffnung ber Auferfichung, wohl aber bie hoffnung eines jenseitigen Schanens Gottes, also mit Durchbrechung ber Borftellung vom Babes bie Soffnung jenfeitigen Lebens, welche Biob bier ausspricht. Go Baihinger und Ewald, burch welchen Letteren Diefe Auffaffung felbst früheren Begnern berfelben, 3. B. Umbreit, jur Ueberzeugung gebracht worben ift, und hupfeld in ber obengenannten beutschen Abhandlung; fo (um nur die letten Bertreter biefer Auffaffung zu nennen, beren Geschichte man bei R. B. B. Softlin, de immortalitatis spe quae in libro lobi apparere dicitur 1846 nachlesen moge), Solemann (Gachfifches Rirchen- und Schulblatt 1853, Dr. 48. 50. 62.) und Joseph Ronig (Die Unfterblichkeiteibee im Buch Job 1855). Es ift eine ber ebelften Berlen, welche ber Dichter hier von ben Wogen ber Unfechtung emporgehoben werben laft, aber um and sofort wieder zu verschwinden. Der Ausgang bes Drama's ift, baf Siob Gott noch bieffeits zu fcauen bekommt und noch bieffeits bas Bengniß feiner Rechtfertigung empfängt. Es ift bas ber Lohn feines Glaubens, ber felbst angesichts bes Tobes nicht an Gott verzagt bat, bag Gott, ohne bag er ftirbt, fich in Liebe zu ihm berablagt. Aber bei foldem Ausgange bleibt boch ber bieffeitige Standpuntt ber Thora unüberwunden. Ueberhaupt gibt bas Buch Siob auf bie Frage, warum es bem Frommen übel und bem Gottlofen gludlich ergebe, fo weit es biefelbe in feinen Bereich giebt, teine andere Antwort ale bie, welche wir Bf. 37. 83. Jer. 12, 1 - 3. lefen: bas Glud ber Gottlofen ift nur ein zeitweiliges, ihr Ente (אחרית) ift boch Untergang. Es muß zwar einen unerflarlichen Reft von Ausnahmen jugeben, aber ben Bweifel, ben biefe erregen, folagt es burch Berweifung auf bie fchlechthin transfcenbente gottliche Beisbeit nieber. Als ber Berf. bes Buche Robeleth fcrieb, mar bie Beileertenntnig um Bieles weiter fortgefdritten, benn fein lettes in bem Labyrinthe ber Lebenseitelfeiten uns gurechtweifenbes Wort ist ein Fingerzeig auf das künftige Alles entscheidende und ausgleichende allgemeine Gericht, fo felbstgewiß und bentlich, daß Hieb 19, 29. weit dahinter anrudsteht. Cs Siot 127

ift also zu viel gesagt, wenn man bas Buch hiob bie erste und lette Theodicee genannt bat. Es ift teine für alle Zeiten genügende Theodicee. Denn ohne klaren und festen Einblick in das Jenseits ist eine solche nicht möglich. Nur in Betreff des Leidens der Gerechten mag bas Buch hiob insofern eine volltommene Theodicee heißen, als der lette Trost unter dem Arenze doch nicht eudämonistisch im himmel, sondern in dem Absgrunde des göttlichen Liebesherzens liegt, von welchem der Prolog den Schleier hindenzieht.

Die im Buch Siob herrichenben Borftellungen über bas Jenfeits find gang biefelben, wie in ben Pfalmen ber bavibifch-falomonischen Zeit und in ben falomonischen Spruchen. Es gibt nach dem bieffeitigen Leben fein zweites, sondern nur ein Sepn im Scheol, welches ein Schatten bes bieffeitigen Lebens ift. Es liegt barin ein ftarter Beweis, bag es ein Rind berfelben Zeit ift, in welcher Beman ber Egrahite feufgte (Bf. 88, 11 f.): -wirft bu an Berftorbenen Bunber thun? ober werben Schatten (מאפר) auferfteben, bich preisen? wird im Grabe ergablt werben beine Gnabe, beine Treue im Abgrund (17 326)?- Aber es fehlt in bem Buch Siob auch nicht an Barallelen, wie bie oben befprochene, an Stellen wie Bf. 17, 15. vgl. 49, 15 f. Es zeigt zugleich als ein gottgewirftes Dentmal jener Beit, wie die hoffnung eines jenseitigen Lebens, ba wo fie noch tein ausbrudliches Bort ber Berheigung für fich hatte, fich junachft als ein unklares Banfchen und Sehnen aus bem menfchlichen Bergen lograng. Die hoffnung bes ewigen Lebens, fagt einer ber Alten, ift eine Blume, welche am Ranbe ber Bolle gewachsen ift. Das Buch Biob bestätigt uns bas. Mitten in ber Golle bes Gefühls göttlichen Borns, in welche hiob verfunten ift, teimt ibm biefe Blume. Das Buch hiob gebort nach einem treffenden Ausspruche Fr. v. Schlegels ju ben altteftamentlichen Buchern ber Sehnsucht.

Bahrend aber bie Borftellung bes Buche vom Jenfeite genau ber falomonischen Beit entfpricht, icheint bie Borftellung vom Satan, welche bem Prolog gu Grunde liegt, eine viel fpatere Beit gu forbern - ein Wahn, ber, wie Dlor. Gpieg's lleberfetung bes Sieb (1852) zeigt, noch immer nicht ausgesputt bat. Emalb bat zu beweisen gesucht, bag bie Borftellung bes Satans im Buche Biob zwischen ber alteren vorerilischen und ber nacherilifden Die Ditte halte und es alfo ber fpateren Ronigszeit juweife. Erft feb ber Satan ein bienenber Engel wie andere, bann erhalte er bleibente Art und Funktion, bann lege man ihm bofe Ratur bei. Aber eine nabere Brufung ergibt im Gegentheil, bag bie bamonologischen Borftellungen bis zur Apofalupfe bin fich zwar von innen beraus erweitern und beilegeschichtlich mobificiren, aber nicht qualitative Umgestaltung erleiben. Die falomonifche Beit mar fortichreitenber Ertenntnif ber Beifterwelt befonbere gunftig. Die Chofma Diefer Zeit war ja mit Borliebe ben urgeschichtlichen Ergablungen 1 Dof. 2. 1 - 3. angewendet. Der Baum bes Lebens ift im Munde ber falomonischen Spruchdichtung ein fo geläufiges Bild, bag basjenige, was 1 Mof. R. 2 f. in Berbindung mit ben beiben Baradiefesbaumen ergablt wird, unmöglich ber Aufmerkfamteit ber Chofma jener Zeit fich entzogen haben tann. Es brauchte aber zu Gen. A. 3. nur ber Tiefblick eines von Gottes Beift geleiteten Forschens hinzugutommen, um zu erkennen, bag bie Schlange bas Bertjeug einer übermenichlichen und perfonlichen Macht bes Argen mar, und fur biefe perfonliche Macht ben Rarafternamen ibir auszumählen, wozu in bem zeitherigen Gebrauche ber Borter wir und mir fattfame Borbereitung gegeben mar.

Eine Bestätigung ber salomonischen Absassungszeit bes Buchs hiob gewährt uns anch bas Berhältnig besselben zu Spr. R. 1—9. Nicht allein daß diese einleitenden Spruchreben in ihrem Wertvorrath mannigsach und auffällig mit dem Buch hiob zu-sammenstimmen — es sinden sich hier auch ganze dem Buch hiob gleichlautende Stellen (vgl. Spr. 3, 11. mit hiob 5, 17; 8, 25. mit hiob 15, 7; 3, 15. mit hiob 28, 18.) . Es wäre nun zwar möglich, daß die Priorität dieser Einleitung des Spruchbuchs zu-läme, welche höchst wahrscheinlich in der Zeit Josaphats, jedenfalls zwischen Salomo und histia entstanden ist. Aber das Berhältniß, in welchem die Lehre von der Weis-heit Spr. R. 1—9., besonders R. 8., zu hiob R. 28. steht, zeugt für die Priorität des

128 Sist

Buchs hiob. Die Lehre von ber Weisheit ift in Spr. R. 1—9. weiter fortgeschritten und entwicklt. Beide Berf. sprechen sich über die Unschähdarkeit, die Borweltlichkeit und Mitwirkung ber Weisheit zur Weltschöftung ans, zuweilen mit benselben Borten; aber der Berf. von Spr. R. 1—9. hat das Bild der Weisheit nach Maßgabe erleuchteteren geistlichen Berständnisses weiter ausgeführt, wie er z. B. nicht bei dem Sate stehen bleibt, daß Gottessucht der dem Menschen beschiedene Antheil an Weisheit seth (Hiob 28, 28.), sondern Gottessurcht ist ihm der Anfang der Weisheit scheit fir Alle, die zu ihr halten. Selbst Reil, welcher Spr. R. 1—9. für altsalomonisch hält, nuch einräumen, daß hier im Berbältniß zum Buch hiob ein Fortschritt in der Entwicklung der Idee der Weisheit bemerkbar ist, welcher die etwas spätere Entstehung dieser Spruchreben bezeuge.

Die bentbar größte Rulle verwandtichaftlicher Begiebungen jum Buch Siob (eingefoloffen bie Reben Elibu's, mas wir nicht verschweigen burfen) finbet fich in Bf. 88. und 89., beren Berf., Die Egrahiten Beman und Ethan, nicht mit ben gleichnamigen Sangmeistern Davide zusammenfallen, fondern bie 1 Ron. 5, 11. genannten ungefatt gleichalterigen Zeitgenoffen Salomo's finb. Diefe Pfalmen berühren fich mit bem Bud Siob fowohl in Ausbruden, mit benen fich gleich bemertenswerthe Borftellungen best binben, ג. אום פרשים אים אים ben himmlischen Geistern, בישוים von ben Schatten ber עוש terwelt, ווום אברון bon ber Unterwelt felbst, ale auch in Ausbruden, bie fonft nirgenbs im A. T. vorkommen, z. B. Dide und Digga aber bie Berwandtschaft zeigt fich sogar in Bufammenftimmung ganger Beregeilen theils im Gebanten, theils im Ausbrud, bgl. Bf. 89, 38. mit Sieb 16, 19; 89, 48. mit Sieb 7, 7; 89, 49. mit Sieb 14, 14; 88, 5. mit hiob 14, 10; 88, 9. mit hiob 30, 10; 89, 8. mit hiob 31, 34. In allen biefen Stellen findet zwar nicht Gleichlaut ftatt, welcher ben Ginbrud ber Entlehnung machte, aber eine Uebereinstimmung, welche unmöglich jufällig fenn tann und fich am leichteften erklart, wenn man annimmt, bag bas Buch Siob aus ber Cholma-Genoffenschaft bervorgegangen ift, welcher nach 1 Ron. 5, 11. jene beiben Egrabiten, Die Berf. ber beiben Bfalmen, angehörten. Man fonnte weiter geben und vermuthen, bag es Beman, ber Berf. bes nachtlichften aller Bfalmen, bes in hiobifchem Leibenszuftand gefdriebenen Bf. 88. verfaßt habe - wofür fich noch manche Bahricheinlichkeitegrunde anführen liegen und woburch fich bestätigen wurde, mas Guftav Baur mit Recht voraussest, bag ber Dichter bes Buche Biob ben geistigen Rampf, ben er barftellt, innerlich felbft burchgefampft bat und alfo ein Stud feiner eigenen Seelengeschichte mittheilt - aber wir begnugen uns mit bem auch burch biefe Berwandtichaft ber Bf. 88. und 89. fich beftätigenben Ergebnik. bag bas Buch Biob bas Wert eines ber Weisen ift, beren Sammelplat ber Bof Solomo's war. Schon Luther hat bas erfannt. Unter ben Renern find Rofenmuller, Schvernick, Baihinger, Sahn, Schlottmann, Dehler, Reil, hofmann (ber fich in Beiff. u. Erf. noch für Abtunft aus ber mofaifden Beit aussprach) barin einig. Es fteht taum ein anderes neueres Ergebnig positiver Rritif fo fest wie biefes. Wo ber Berf. gefchrie ben hat, läßt fich nicht fagen. Aber mehr als wahrscheinlich ift, bafe er Aegypten mit eigenen Augen gefeben bat; benn er malt bis in's Gingelfte Rilpferd und Rrotobil, und fonach mag auch ber Bergbau, ben er befdreibt, ber agpptifche ber Singibalbinfel febn; bort find neuerdings brei uralte aguptische Bergbaureviere mit Rupfergruben und Rupferfomelgen entbedt worben, eines am Oftenbe ber Rorbfeite bes Babi mucatteb; bie bier offengelegte Bergbautunft erfcien bem Entveder, 3. Bilfon, fofort als ein Commentar au Biob R. 28. (f. ben Auffat Rittere über bie fin. Balbinfel in Bipere Jahrb. 1862). Inbeg konnten bie Bergwerte, welche ber Berf. vor Angen bat, auch arabifche und vielleicht fogar palaftinische fenn (f. bie Beweisführung bei Stidel), wie er überhanpt mit agyptifden Bilbern (wie ber Ril - und Rrotobilmachten 7, 12., ber Papprusschiffe 9, 26., tes Phonix 29, 18. und vielleicht der Pyramiden 3, 14.) affatifce (3. B. bes bis Inbien und China befannten Simmelebrachene 3, 8. u. a.) mifcht

Sieb 129

und Raturbinge und Sagen sowohl bes öftlichen als bes westlichen Auslands fich bienftbar macht.

Benn es irgend ein altteft. Buch gibt, beffen allfeitiges Berftanbnig erft jest nach Beidaffung ber innern und angern Bebingniffe im allmähligen Reifen begriffen ift, fo ift es bas Buch Siob. Die griechischen Bater waren an Die LXX gewiesen, ohne im Stande gu febn, biefe Uebersetjung am Urtext zu prufen; gerade die griechische Ueberfenng bes Buche Biob aber leibet boppelt und breifach an allen ben Gebrechen, womit aberhaupt die LXX behaftet ist; sie läßt ganze Berse ans, verrudt andere von ihrer urfprünglichen Stelle und erfest bie Luden burd, apotrophische Bufate. Drigenes mußte bas wohl (ep. ad Afric. §. 3 sq.), aber er batte nicht bebraifde Sprachtenntnig genug, um in seiner Tetrapla und Begapla eine verlässige Collation ber LXX mit bem Urterte bargubieten. Da nun beim Buch Siob bas Berftanbnig bes Gangen burch bas Ber-Randnig bes Einzelsten bebingt ift, fo mar bas volle Berftanbnig bes Buches für bie griechifden Bater eine reine Unmöglichfeit. Dan befchaftigte fich viel mit bem ratbielhaften Buche, es wurde feit bem 2. Jahrh. nach bem Fingerzeige Jat. 5, 11. in ber Reibenswoche firchlich verlefen (f. Sarnad, Gottesbienft ber tathol. Rirche S. 358), aber Topit und Allegorefe tounten ben Batern, mas ihnen an grammatisch-historischem Berftandniß abging, nicht erfeten. Die Itala, Die nachfte Tochterverfion ber LXX, war noch mangelhafter als biefe; hieronymus nennt bas Buch hiob in biefer leberfepung decurtatus et laceratus corrosusque. Seine eigene felbständige lleberfetung ragte weit aber ihre Zeit hinaus, aber er felbst gesteht ihre Unvollfommenbeit, indem er uns ergablt, wie fie zu Stande tam. Er ertaufte fich non parvis numis einen jubifchen Lehrer and Lubba, bem bamaligen Sibe einer jubifchen Atabemie, bekennt aber, bag er, nachbem er mit biefem bas Buch Siob burchgegangen, nicht flüger mar als gever: eujus doctrina an aliquid profecerim nescio; hoc unum scio, non potuisse me interpretari nisi quod anten intellexeram. Deghalb nennt er bas Buch, ale ob er es felbft antlagen wollte, obliques, lubricus, figuratus und fagt, es fen bamit wie mit einem Aale (anguilla vel muraena), ber um fo foneller entichlupfe, je ftarter man auf ihn brude. Es gab nun brei lateinische Berfionen bes Buche Siob: Die Itala, Die von hieronymus verbefferte Itala und bie felbständige Ueberfetung bes hieronymus, beren Abweichungen von einanber, wie Augustinus lagt, nicht geringe Berwirrung hervorbrachten. Die Sprer waren mit ihrer Befdito, Die unmittelbar aus bem Grundtert gemacht ift, beffer baran, aber and Ephreme Commentat gleicht einer weit vom Texte fich entfernenben Predigt, welche gute Gebanten fiber ben Text enthält, ohne ihn zu erschließen. Die Folgezeit leiftete nichts Befferes. Bir treffen unter ben Auslegern bes Buche Siob groke Ramen : Gregor ben Großen, Beba Benerabilis, Thomas Aquinas, Albertus Magnus u. A., aber bas Berftanbnig rudte nicht vorwarts, weil bie Mittel ber Bewegung fehlten. Erft gegen Enbe bes Mittelalters, ale burch jubifche Convertiten bie erften Anfange bebrais fder Spracktenntnif in Die Rirche einznwandern begannen, bereitete fich eine neue Beit vor. Ritolaus be Lyra, Berf. ber Postillae perpetuae in universa Biblia (vollendet 1330) befaß eine für die damalige Zeit tüchtige Renntniß des Urtertes, beffen Rothwendigkeit er amertanute, und betrachtete ben sonsus literalis ale Grundlage aller anderen sonsus. Aber er war zu abhängig von ben Rabbinen und eingeschnürt in die Bande ber bamaligen unfreien unevangelischen Rirchlichkeit. Erft bie Sprengung biefer Banbe mar ber Tagesanbruch ber Eregese. Luther, Breutius und andere ber Reformatoren waren burch bie Tiefe ihrer geiftlichen Erfahrung, burch ihre Abneigung gegen bie Billfur ber Allegorefe und burd ihre Freiheit von ber fichtungebeburftigen Trabition befähigt, bem Buch biob in bas Berg zu bliden, und brachten auch genug hebraifche Sprachtenntnis mit, um bie Durchffihrung feiner Ivee ju ahnen. Aber mehr nicht als ju ahnen. "Das Bud Siob" - fagt Luther in feiner Borrebe - "handelt biefe Frage: ob auch ben Frommen Unglud von Gott wiberfahre. Dier ftebet Siob feste und halt, bag Gott auch bie Frommen ohne Ursache allein zu seinem Lobe peinigt, wie Christus Joh. am 9. Rap. Real-Enchtlopdbie für Theologie und Rirde. VI.

130 Sish

von bem ber blind geboren war auch zeuget." In biefen Worten ift bie Ibee bes Buches gang richtig angebeutet. Aber bag er nur ein annabernbes Berftanbnig bes Gingelnen befite, befannte er offen. Er überfette ten Siob mit Beihulfe Melanchthone und bes Bebraiften Aurogallus, und fagt in feinem Gentbrief vom Dollmetichen, bag fie in vier Tagen zuweilen taum brei Zeilen fertigen tonnten. An Spalatin forieb er mabrend ber Uebersetzungearbeit in feiner naiven berben Beife, bag Biob feine Uebersetzung noch weniger ju leiben icheine, ale ben Troft feiner Freunde, und lieber im Difte fiten bleiben wolle. Diefelbe Ungulänglichteit fühlte Sieron. Beller, ein Mann, ber, was bie bem Buche gleichartigen inneren Erfahrungen betrifft, vor Taufenben ju feinem Ausleger berufen mar. Wer ben hiob foll auslegen - fagt er - ber muß in bem Spital frank gelegen fenn, barin Siob gelegen ift, und jum Theil bie hobe iobitifche Erfahrung gefcmedt haben. Ein folder Ausleger mar er, vielgepruft in ber Soule ber Anfechtung. Aber er tommt in feiner Unelegung nicht über bas 12. Rap. hinaus und ift froh, burch bie 12 Rapitel wie burch festes und hartes Geftein endlich mit Gottes Onabe hindurchgelangt gut febn; bie folgenden Rapitel befiehlt er einem Andern. Das umfänglichfte reformatorifche Bert über Siob find bie 150 Prebigten Calvins. Ueber bie Leiftungen ber Reformatoren ift bie Eregese ber vorrationalistischen Beit nur in bem Mage weiter geschritten, als die philologische Gelehrsamkeit fich erweiterte, besonden Mercier und Coccejus in ber reformirten Rirche, S. Schmid in ber lutherifchen, 3000nes be Bineba in ber romifchen, beffen Commentar (Mabrib 1597) ein ftaunenswerth gelehrtes Sammelwert, auch protestantischerseits benutt und bewundert wurde, aber mit Gifersucht über bie Unantaftbarteit ber Bulgata macht. 3m Berftanbnig ber Grundmahrheit bes Buches find bie Commentare ber beutschen Reformatoren bis beute unübertroffen.

Dit bem Commentare bes hollanbere Albert Schultene (2 Bte. 1737) beginnt eine neue Epoche ber Auslegung; er zuerft betheiligt ben gefammten Gemitiemus und besondere bas Arabische an der Auslegung bes Buches. In bem Mage aber, als bas Ifraelitische im Busammenhange bes Orientalischen betrachtet wurde, verlernte man bie gottliche Eigenthumlichkeit beffelben zu murbigen. Indeft hatte bas Buch Siob von ber Moralifterei und Schriftverbrebung bes Rationalismus weit weniger als andere biblifde Bucher zu leiben; man verflachte feine 3bee, man faste ben Satan bier mehr als ane beremo in icheinbarem Rechte als mythisches Gebilbe, aber man hatte boch feine Bunber und Weiffagungen wegguräumen. Und weil man erft jest feit ber apostolifden Beit ben Anfang machte, fich bem Buche ale einem poetischen Deifterwert bingugeben, fo erwnes ber Auslegung felbft aus ben lleberfetjungen und Erflärungen eines Edermann, Mofbenhauer, Stuhlmann u. f. w. wefentlicher Rugen. Bas hatten bie Rirchenvater geleiftet, wenn ihnen eine folde leberfegung bes Buche Biob, wie g. B. von Bodel ober bem lernbegierigen fcweizerischen Laien (Noten jum bebraifchen Texte bes A. T. nebft einer Ueberfetjung bee Buche Biob, Bafel 1841), ju Gebote geftanben hatte! Der Beg pur wahren und vollen Ertenntnig bes Göttlichen ber Schrift gebt burch bas Meufchliche hindurch, barum bereitete ber Rationalismus, besonders feit Berber beffen menfoliche Anschauungeweise verebelte und vertiefte, einer neuen Beriobe firchlicher Auslegung bes Buche Siob ben Weg. Die Commentare von Samuel Lee († 16. Dez. 1852 ju Barlet), Baihinger (1842), Welte (1849) und v. Gerlach in feinem Bibelwert (Bb. 3. bes A. T. 1849), Sahn (1850) und Schlottmann (1851) find die Erftlinge einer folden neuen Beriode, ermöglicht burch bie vorausgegangenen Commentare Umbreits (1824. 32), Ewalde (1836. 51) und Birgele (1839. Ausg. 2. von Diehaufen 1852), von benen ber erfte burch Begeisterung für bie bichterische Sobeit bes Buche, ber zweite burch lebenbige Rachempfindung des Tragischen und der britte burch gesunden Takt und gute Methade ? fich auszeichnet. Werthvoll find die Ueberfetjungen Rofters (1831), welcher querft auf ben Strophenban ber hebraifchen Boefie aufmertfam gemacht, aber auch, inbem er ben 1 masorethischen Bers als ben conflitutiven Bestandtheil ber Stropbe faßte, einen bis beute 1

anniberwundenen Frrthum in Aufnahme gebracht hat, und Stidels (1842), welcher bie Form bes Deifterwertes nicht ohne Geschmad fünftlerisch nachzubilden sucht, obwohl feine ben Accenten folgende Berftudelung ber masorethischen Berse in Strophenzeilen, abn= lich ber hirzels im Sobenliebe, bas andere Extrem ju ber Irrung Röfters ift. Auf ben rechten Beg jur Ertenntnig ber althebraifchen Strophit hat zuerft Sommer in fejmen biblifcen Abhanblungen (Bb. 1. 1846) eingelenkt, ohne fich jeboch auf bas Buch bisb einzulaffen. Der Grundsat: Strophen find Theilganze mit summetrischer Stichenpal, gilt and für biefes. Das Buch Biob, eingefchloffen bie Reben Elibu's (obwohl biefe in geringerer Schönheit und Fille), ist burchweg strophisch. Dag aber weber bas gleichmäßige noch bas gemischte Strophenschema überall mit ftrenger ausnahmslofer Bebembenheit burchgeführt ift, hat in ber kunftlerischen Freiheit seinen Grund, welche ber Dichter behaupten mußte, um nicht mit ber Bahrheit zugleich die Schönheit bes Dialogs m gerftoren. Aber auch biefe Freiheit ift nicht ohne inneres Gefet, felbft im bunteften Bedfel offenbart fich gestaltenbe Ordnung, finnige Architettonit, ber Inhalt wird nirgenbe fo machtig, bag ber Dichter bie herrschaft über bie Form völlig verlore. Achen bes Buches gerfallen, fo weit es ber Unterschied bes Maschal vom Schir, bes Drama's vom lyrischen Gebichte auläfit, burdweg in ebeumäkige Berkgruppen ober Stroppen, mas mohl nicht bis heute unbemertt geblieben mare, wenn unfere Drudauseben nicht ber Raumersparnift halber bie bem Buch hieb nach alter Borfchrift zukommente flichische Schreibung aufgegeben hatten. F. Delitio.

Sippolptus. Um ju ermitteln, mas fich über bas Leben biefes Rirchenlehrers mit Sicherheit feststellen lagt, ift junachft bei ben alteften Quellen fteben ju bleiben, welche bem 4. und 5. Jahrh. angehören, Die fpateren fagenhaften und verworrenen Berichte bagegen find bei Seite zu laffen. (S. bie Bergleichung ber leberlieferungen in Dollinger's hippolytus und Ralliftus. Regensb. 1853.) Der Erste, welcher seiner gebentt, ift Enfebius (R. Gefc. 6, 20. 22.); er nennt ihn Bifchof, beutet aber an, bag er feinen Sis nicht tenne. Auf Anlag von Schriften, Die er ihm beilegt, fest er ihn in Die Zeit bes Alexander Geverus. Richt mehr, einige Schriften ausgenommen, weiß hieronymus (catalog. vir. illustr. 61.) von ihm, und bekennt, nicht in Erfahrung gebracht gu haben, wo er Bifchof gewesen fen. Der romischen Kirche galt er als Martyrer, und fie beging ben Tag feiner Beifebung am 13. August. Prubentius (gegen 400), welcher biefen Tag far feinen Tobestag halt, erzählt in feinem 11. Hunnus πέρι στεφανών die Um-Rabe feines Marthriums genauer. Die Scene geht in Bortus bei Rom vor; Sippohtus wird bort vor bas Tribunal gestellt. Bisber foll er ber novatianischen Bartei engebort, aber Angefichts bes Tobes feinen Antheil an ber Spaltung bereut haben. Er wendet fich baber, nach Brudentins Erzählung, an bas Bolt, was ihm anhängt, und ermabnt es jum Bieberanschluß an bie tatholische Kirche. Darauf wirb er mit bittrer Anspielung auf feinen Ramen und ben mythischen Hippolytus verurtheilt, durch Pferbe m Tobe gefchleift zu werben.

Brubentius hatte die unterirdische Rapelle gesehen, in welcher die Gebeine des Heiligen beigesetzt waren. Sie war prächtig ausgestattet, und in einem Gemälde seine Todesart abgebildet. Es war also eine Tradition dieses Inhalts vorhanden; ob sie indes nicht lediglich and dem Ramen und der Erinnerung an den betannten Mythus entstanden seth, derüber darf man starte Zweisel hegen (vgl. auch Döllinger S. 58 st.). Daß aber ein Heiliger, der nach des Dichters Beschreibung in Rom einer der angesehensten war, durch lerre Fiction zu einem Schismatiker gemacht worden seh, ist nicht anzunehmen, sondern hier wird etwas historisches vorliegen; leichter setzte die Sage, um damit seine Anerkenwing in der katholischen Kirche in Einklang zu bringen, hinzu, daß er vor seinem Tode steiner zu die bekehrt habe.

Der sicherste Ansichluß aber über das Leben und die Bebeutung des Mannes würde fich ergeben, wenn ihm ein Werk gehörte, bessen erstes Buch schon früher unter dem Kamen gelocopovusen bekannt gewesen, und von welchem sieben andre, vom vierten bis

•

gehnten, im Jahre 1842 in Griechenland aufgefunden und nebst jenem 1851 burch E. Miller unter dem Titel: 'Ωριγένους φιλοσοφούμενα ἢ κατὰ πασῶν αἰρέσειον ἔλεγχος in Orford herausgegeben find. Die Bermuthung, bag Origenes Berfaffer fen, wiberlegt fich leicht aus Stol, Methobe und Gebanten, und hat teine irgend triftige Bertheibigung gefunden. Dehr hat es für fich, ben Breebhter Cajus, wie Baur (Theologische Jahrbucher 1853) gethan, jum Urheber ju machen. G. t. Art. Diefe Annahme ftupt fich auf bie Angabe bes Photius (cod. 48.), bag von Cajus eine Schrift neoi ros navroc ovolag berrühre, welche ber Berfaffer bes eder yog im 10 B. als bie feinige bezeichnet. Aber Photius weiß von Cajus Autorschaft nicht aus jenem Buche felber, fonbern burch bie Randbemertung eines Abschreibers. Zwar tennt er auch ben elenge, ober wenigstens bas gebnte Buch beffelben, und bezeichnet biefe Schrift nach einem Ausbrud barin als Labprinth (was Döllinger mit unzulänglichen Granben laugnet), und ale Bert bes Cajus; boch auch bafür hat er nur jene Combination und bie Buftimmung Mancher, Die vielleicht benfelben Schluf gemacht hatten. Alles, mas mir burch Eufebius (Rirchengefch. 2, 25; 3, 28.) von Cajus Sicheres erfahren, fpricht gegen biefe Annahme. Er hatte ein Bert gegen bie Montanisten geschrieben, ber anbre Autor bingegen geht gang turg aber fle hinweg, mit ber Bemertung, es fen nicht ber Dlube werth, fich ausführlicher auf fle einzulaffen ; Cajus batte jebenfalls febr eigenthumliche Meinungen von Cerinth, und warbe baber gewiß nicht, Diese gang bei Seite laffend, ten Bericht bes Irenaus lediglich abgefcrieben haben, wie es ber Anbre gethan; ju biefen Weinungen geborte, bag Cerinth Berfaffer ber Apotalppfe fen, welche jener bem Apostel Johannes gufdrieb.

Wenn Cajus von ber Beantwortung ber Frage ausgeschlossen werben muß, fo führen mit besto größerer Sicherheit alle Spuren auf Hippolytus. 3m 3. 1551 warb an bem Ort ber Martyrtapelle eine Statue ausgegraben, welche ben hippolytus auf bem Soores figend barftellt, und auf ber Rudfeite bes Geffels ein Bergeichnift feiner Schriften entbalt, unter welchen fich auch bas Buch neoi rov narrog befindet. Das Alter bes in bocht verftummelter Beschaffenheit gefundenen Bilowerles wird von Manchen in's 3. ober 4. Jahrh. gefett. (Bal. theol. Studien u. Kritik. 1855. S. auch Döllinger S. 25.) Andere find ber Anficht, es fen im 5. ober 6. Jahrh. entftanben; Giefeler glaubt, bag es ursprünglich ihm gar nicht gebort, sonbern nur, weil es in ber Gegend feiner Rapelle befindlich mar, auf ihn gebeutet und mit feinen Schriften bezeichnet worden fen. Auffällig tann bei einem frühen Borhandenseyn ber Bilbfaule allerdings ericeinen, bag Brubentine. welcher bes auf Sippolytus bezüglichen Schmudes bis in's Ginzelne umftanblich gebentt, ihrer teine Erwähnung thut. Wie fpat fle aber auch gefertigt ober bem Beiligen geweiht febn mag, jedenfalls ift fie Jahrhunderte alter als Photius Ausfagen, und rebet aus ber Umgebung bes Ortes felbft, wo fich Sippolytus gufolge ber Ueberlieferung aufgebalten bat. Es ift baber tein 3meifel, bag ibr Beugnif bas viel gewichtigere ift. Gebubrt nun bem hippolytus bie genannte Schrift, fo folgt unmittelbar, bag auch ber elegzoc, welden bas Schriftenverzeichniß ber Statue nicht fennt (er mufte benn etwa unter bem Titel προς έλληνας verborgen febn), bemfelben Berfaffer gutomme. Dies bestätigt fich aber auch unabhängig bavon auf schlagende Weise aus bem Inhalt bes eleryoc im Bergleich mit ber eigenthümlichften Angabe bes Prubentius, bag Sippolptus ber novatianifden Bartei angehört habe. Denn es erhellt aus bem Buche, bag ber Berfaffer mit ber Samptpartei in Rom in Zwiespalt und burch novatianisch geartete Grundfate von ibr geschieben war. Indirect bestätigt felbst Photius die Bermuthung. Denn er beschreibt (cod. 121.) ein fleines Wert bes Sippolytus, welches in bet Rurge ungefahr biefelben Bareficen behandelt zu haben icheint, welche im elengog ausführlicher besprochen find. Im Eingang gu bemfelben fagt nun aber ber Berfaffer, er habe fruber ein polemifches Bert abuliden Inhalts in mehr compendiarifcher form gefchrieben. Diefe Granbe, welche fich noch mit andern verstärfen laffen (f. meine Abhandlungen in ber beutschen Beitichr. für drifft. Biffenfc. und driftl. Leben. 1851. Rr. 25 ff. 1853. Rr. 24.), haben benn and bei weitem bie meiften Forfder bewogen, fich für Sippolytus ju entscheiben. (Dunder in

b. Götting, gel. Anzeig. 1851. Bunsen, Hippolytus and his age. 4 voll. Lond. 1852. 2. 1855. Deutsch: hippol. n. f. Beit. 2 Bbe. 1852. Giefeler, Studien und Kritifen. 1853. Ritfol, theol. Jahrbucher v. Baur und Zeller. 1854. Döllinger a. a. D.)

Unter biefer Boransfetzung alfo laffen fich bie Umriffe feines Lebens etwa folgenber Geftalt ziehen: Er war geboren in ber 2. Sälfte bes 2. Jahrhunderts; ftammte berniuthlich aus bem Abendlante, und borte, wie er in bem furgeren polemischen Bert (Phot. cod. 121.) gesagt hatte, die Bortrage bes Frenaus, hatte fich also mahrscheinlich zu ihm sach Loon begeben. Im Anfang bee 3. Jahrhunderte war er in ber romifchen Gemeinde, ward Presbyter, und ein burch Gelehrfamteit und Thätigkeit fehr angesehener Mann. Er betheiligte fich mit großem Ernft an ben fittlichen und Lehrangelegenheiten ber Bemeinde und wirkte als einer ber fruchtbarften Schriftsteller bes Abenblandes auf die Bewegungen ein. Die heftigsten Conflitte bes Baffahstreites unter Bictor lagen vor ber Beit seiner reiferen Entwicklung, aber in ber nachdauernden Parteiung ftand er auf Seiten bes von Bictor behaupteten Gebrauches. Mit bessen Rachfolgern, Zephyrinus und Kaltifins, entzweite er fich indeß über wichtige Puntte ber Disciplin und Lehre. Es waren bamals, nicht ohne Ginflug bes Montanismus, bei Bielen fehr ftrenge Grundfage über bas Berhalten ber Rirche gegen bie Gefallnen zur Geltung gekommen, und ba bie Berfolgungen bes Septimius Severus und Caracalla nicht Wenige zur Berläugnung verführt hatte, fo ward bie Frage auch in Rom eine besto bringenbere. Es tamen bie später von Robatian und feiner Partei vertretenen Grundfage in Umlauf, bag die Rirche eine reine fen und Tobfandern bie Aufnahme verfagen muffe; Sippolytus billigte fie, mahrend Ralliftus icon bamals die später von der römischen Rirche bewahrte milbere Braris befolgte. Ginen andern Streitpuntt gab bie Berehelichung bes Rlerus ab, worin Ralliftus größere Freiheit ließ als Hippolytus. Besonders entzweite fie aber eine dogmatifche Differeng. Bephprinus und Ralliftus waren ber patripaffianischen Lebre jugethan, wogu wihrend ber alteren, unbestimmteren Saltung ber Trinitatelebre Biele vorzuglich im Abendlanbe binneigten. Daher fant fie, als fie von ten Schülern bes Roetus, Epigonus und Ricomenes in beftimmterer Gestalt auch in Rom vorgetragen wurde, bort Beifall und Forberung felbst von Seiten jener Bifcofe. Ralliftus faßte nach ber bestimmten Ausfage bes hippolytus bas Göttliche in Christo als Gott ben Bater auf; es ist baber ein geng vergebliches Bemühen Dollingers, Diefem Bifchof Die nicanische Lehre unterzuidieben, und bamit bie Stetigkeit ber romifden Orthodoxie ju retten. Sippolytus bimgegen war ein Bertheibiger ber bamale unter ben Theologen überwiegenben suborbinatianifchen Theorie bon ber Trinitat. Barf er ben Gegnern Roetianifche Barefte bor, fo nannten fie ihn und feine Bartei Ditheiften, ba fie in bem hopoftatifchen und fuborbinixten Logos einen zweiten Gott verehrten. Bei biefen Gegenfagen gab auch bas frabere Leben bes Ralliftus, eines ehemaligen Stlaven, ber bie Belbgefchafte feines Berru mit ungludlichem Erfolg betrieben hatte, bann entlief, in Gefahr, ergriffen gu werben, fich bas leben nehmen wollte, und endlich burch ein fehr zweibeutiges Marthrthem fich wieber ju Ehren gebracht hatte, bem Sippolytus Baffen gegen ihn in bie Sand. Er bat feine Schilberung ber Borgange ohne Zweifel parteiifch gefarbt, aber es ift noch viel parteifcher, wenn Dollinger auch die fittlichen Bergeben bes Ralliftus fammtlich als nichtige Beschuldigungen bes Bippolytus barftellt.

Ehe es nun zu bem Bruche kam, war Hippolytus eines offenbar ber einflufreichsten Britglieder des römischen Klerus; in dem nach der Abscheidung geschriebenen Elezyog bezeichnet er seine Kerikalische Stellung in einer Weise, welche am besten für einen Bischof past, da er sich Rachfolger der Apostel, Theilhaber an der adziegareia und Lehre und Bachter der Kirche nennt. Es fragt sich nun, an welchem Orte er seinen Sit gehabt habe. Die Ueberlieferung, welcher Prudentius folgt, verlegt ihn nach Portus dei Rom. Denn er will offenbar sagen, daß nachdem Rom in Blut gesätigt war, der Richter sich vach Bortus begab, um dort die Versolgung fortzuseten. Richts berechtigt zu der selb-

famen Annahme, bag remifde Chriften unt unter ihnen hirrelbinet nach Borine geidlerre unt bort vermbeilt fenn follen. Es int baber bie unbegrunteifte Billur Dollingers, wenn er and Prutentins Gericht ichlieft, bag hirpolites nach Rom gebore. Aud ber Ginmant ift nicht triftig, bag Borins ein gang unbetententer Ort und erft im vierten Jahrhuntert jum Biethum erhoben fen. Denn bei ter Darftigfeit ber Radrichten ift nichts Genaues über bie Grobe zu befrimmen, es geborte auch eine mer geringe in einer Beit bagn, we es fo riele Yantbildofe gab. Benn aber auch ber bem vierten Jahrhundert Die Grifteng eines bertigen fatholifden Bifdeis nicht erweidlich mare, fo wurte bas immer nech nicht ausschliefen, baf fich eine abgesonterte Bartei unter einem Bifchofe jur Gemeinte gusammengeichloffen babe. Dag ber Revatianismus in ber Umgegent von Rom Fortidritte gemacht, baf nich ibm fegar Bifdefe ungewantt hatten, feben mir aus ten Briefen ter Bifcofe Cornelius unt Coprian; marum follte nicht eine vorbereitente Spaltung eine benachbarte Gemeinte, wie tie von Portus, ergreifen tounen? Stante alfo nur fouft ber Angabe tes Brutentine, bei ber mehr als eine Somierigfeit fich bebt, nichts entgegen, fo murte man rabei bebarren fonnen. Die auf Difperfante nig ber Borte bes Enfebius, R.Geid. 6, 20. beruhente Berfegung nach bem Drient fann hier gar nicht in Frage tommen if. Bunfen, D. A. I. C. 148 ff.); aber wohl nuß man gefteben, bag ber ikeyyog, bie anthentifde Urfunte, bem Bericht bes Benbentine nicht gunftig ift. Denn offenbar hatte Sippolutus in Rom felbft an ber Spipe einer von Ralliftus betampften Bartei gestanten; es wurte befentere Grunte voransfeten, wenn er tiefe fich felbft überlaffen und fich nad Bortus in eine geringfugige Bitfamteit begeben hatte und er beutet nichts an, was ihn bazu vermecht habe. Benn er baher auch nicht austrudlich fagt, bag er jur Beit ber Abfaffung bes Buches noch in Rom gewefen fen, fo ift bod nach feiner Darftellung biefe Annahme bie natürlichfte. Bunfen vereinigt feine Beziehung zu Rom unt zu Bortus taburch, bag er ihn zugleich Ditglieb bes romifden Presbuteriums und Bifdef von Bertus fen laft. Aber eine felde Doppelftellung wurte ber firchlichen Berfaffung im 3. Jahrhuntert burchaus witerftreiten.

Bar er bemnach in Rom Bisches, so ift allerdings auffällig, baß eine bie novatianissche Streitigleit so nabe angehente Bewegung in tiefer, so weit unfre Quellen Ansthust geben, gar feine Erwähnung findet; baß man in einer Zeit, wo Rovatians usurpirter Epistopat so großes Aufsehen erregte, sich gar nicht an die ganz ahnliche Thatsache erimenerte, bei ber ein so ausgezeichneter Mann, wie hippelptus, betheiligt war, und baß weber hieronnmus noch Brudentius in Rom eine Aunde von seiner bischilichen Funktion erfahren haben. Doch kann bas Zeugniß bes edernoc baburch nicht ausgehoben werden.

Von ten frateren Lebensschickfalen tes Dannes erfahren wir einen Umftand burd ein altes Bergeichniß ter romischen Bischofe, welches aussagt: Pontianus ann. V. m. II. d. VII. Fuit temporibus Alexandri, a cons. Pompejani et Peligniani (231). Eo tempore Pontianus episcopus et Yppolitus presbyter exoles sunt deportati in Sardinia in insula nociva Severo et Quintino cons. (235). In eadem insula discinctus IV. kl. Octhr. et loco ejus ordinatus est Antheros XI, kl. Dec. cons. ss. (285). Memusfen hat in feiner scharffinnigen Bearbeitung bes Chronographen v. 3. 354 (Abhandl, d. philof. biftor. Rlaffe ber tonigl. Sachf. Gefellich. b. Wiff. B. I. 1850. S. 595 ff.) wahricheinlich m machen gefucht, bag bas bis ju Bontianus reichente Stud tiefes Ratalogs fammt ber eben ba aufhörenben Weltdronif in bas von Sippolptus verfagte Chroniton gebort habe. Er führt manche beachtenswerthe Grunde bafür an, allein Sippolytus batte Bephyrinus nicht ans ber Reihe ber Bifcofe weggelaffen, und Ralliftus nicht, wenigstens nicht ohne Rebenbemertung, angeführt. Die Rotig über bas Marthrthum aber ift gewiß nicht von Hippolytus, überhaupt nicht von bemjenigen, welcher zuerft fdrieb: "Bontianus verwaltete 5 Jahre u. f. m.", beun wie fonnte tiefer fortfahren: Bu ber Beit marb Bontianns erilirt? Es ift alfo ein späterer Bufan, ber ungefchidt aus einem anbern Bufammenbanet in biefen eingefügt wurde. (S. auch Dollinger S. 67.) Da man indeg nicht zweifein barf, bag bem Schriftsteller, welcher bas gange von Mommfen rebigirte Bert gufammentrug, und welcher ungefähr um Mitte bes 4. Jahrh. fcbrieb, biefe Rachricht fcon vorgelegen habe, so reicht ihr Alter ziemlich hoch hinauf, und es ift kein ausreichenber Grund, ihr bie Glaubwurdigfeit abzusprechen, vorhanden. Unter ber Boraussenung, bag ber ermante Popolitus unfer hippolytus fen, erfahrt man aus ihr, bag er nach Sarbinien exilirt feb, weiter aber nichts. Dollingers Bermuthung, er feb fammt Bontianus verbannt, weil man ihrem Streit ein Enbe machen wollte, ift eine haltlofe Spoothefe. Der lette Act aus bem leben bes Pontianus, discinctus est, wird von Dollinger gebentet: er habe feine Stelle niebergelegt. Aber discinctus est konnte nur beifen: er ift entfest worben. Das Baffivum tann unmöglich für sese discinxit fteben, wenn bie reflexive Bebentung nicht aus bem Busammenhang erhellt. Wieberum gibt bas Baffivum keinen haltbaren Sinn; benn von wem follte er nach einigem Aufenthalt in Sarbinien entfest fenn? Gewiß ift baber bie Lebart falich und vermutblich defunctus eet ju lefen. batte unn ber Schriftfteller von Sippolytus Tobe Sicheres gewußt, fo murbe er es mahrforinlich ebenfalls ansgefagt haben. hippolytus tann alfo, wie früher Andre, ans Sarbinien gurudgefehrt fenn, und neben biefem Bericht konnte ber bes Prubentius von feinem Tobe bestehen, wenn er nur in sich größere Bahricheinlichkeit batte.

Sippolhtus hat mit feinem Lehrer, bem tieferen und finnigeren Grenaus, bas Brattifce bes Standpunktes, die allgemeine Weise und Stufe der Bildung und manche einzelne Ibeen gemeinsam. Er ist ein befonnener, nuchterner, einfacher Geist, von vieler Renntnig, fehr belefen auch in ben Schriften ber Philosophen, und wenn gleich ohne speculatives Talent, boch nicht ohne Scharffinn in ber Bergleichung ber philosophischen und baretifchen Joeen. Er ift ein faft fo berber Begner ber Bhilofophie ale Tertullian, obwohl er felbft wichtige Bestimmungen berfelben jur Ausführung feines Spftems benutt, und vermuthen laft, baf er fie milder beurtheilen milrbe, wenn nur nicht bie Reinbe ber Rirche fich ihrer bedient batten. Die hauptfachlichften Ibeen feines ben apologetischen bes 2. Jahrhunderts fehr verwandten Spftems find folgende: ber burch nichts ihm Aeugerliches bedingte absolute Gott, Der bas Seyn im eigentlichsten Sinne ift, erzeugte in feinem Immeru ben Logos, welcher, in ihm verichloffen, ber Inbegriff ber Schöpfungeibeen mar, unterschieden zwar von ber Bernunft bes Baters, aber ihrer nicht untundig, und ben Billen bes Erzeugers in fich aufnehmenb. Er ging aus bem Erzeuger berbor ju einem **felbständigen Dasehu** (der λόγος ένδιάθετος ward zum προφορικός) und ward als sein Erfigeborner ber vermittelnbe Weltschöpfer, indem er auf Befehl bes Baters bas Gingelfenn nach ben empfangenen göttlichen Ibeen bilbete. Die Grundbestandtheile bes Dasenns find Tener und Beift, Baffer und Erbe. Die Engel und Beftirne bereitete er aus Feuer und Beift; ben Menfchen fette er, als ben Berricher ber Erbe, aus allen Elementen pfammen. Da er zusammengeset und nicht einfach war, so unterlag er ber Auflösung b. i. bem Tobe. Gott hatte ibn, wie ben Logos, gottlicher und unsterblicher Ratur fenn laffen tonnen, wenn er es wollte; aber es war nicht feine Absicht; er follte burch Geborfam gegen bie gottlichen Bebote fich eines unfterblichen und gottlichen Dafenns erft wurdig maden. Gott verlieh ihm ben freien Willen, ohne welchen er nicht Berricher, sonbern Anecht gewesen wäre; darin aber hatte er auch das Bermögen, das Bose hervorzubringen; benn Gott ift gut und ichuf ihn gut und bas Bofe mare nicht gewesen, wenn es nicht wurch bes Menschen That hinzugekommen ware. Das Geset ward ihm als Rügel und Antrieb geftellt und feine Erziehung burch baffelbe burch alle Zeiten bin von bem Logos, bem Lichtbringenben Bort, welches vor bem Morgenfterne glangte, verwaltet. Mofes, bann andere gerechte und Gottbefreundete Manner, gaben ein ehrwürdiges und gerechtes Gefen und weiffagten die Zukunft. Durch fie wollte der Logos nach Gottes Befehl den Menfchen aus bem Ungehorfam zurüdlenten, nicht mit Gewalt ihn knechtenb, fonbern unter freiem Behorfam. In ben letten Beiten aber fenbete ber Bater ben Logos felbft, Damit er nicht burch ein bunteles prophetisches Bort rebe, sondern ibn in fichtbarer Erfdeinung barftelle. Die Welt follte befchamt werben, wenn fie mahrnahme, bag nicht ein Prophet, noch ein Engel, vor bem bie Seele erschridt, fonbern er felbft erfcheine, ber

burch bie Bropheten gesprochen batte. Er nahm einen Leib von ber Jungfrau an, eine gewöhnliche Menichennatur, aber in erneuter Urfprunglichfeit. Er burchlebte jebes meuichliche Alter (ein Sauptgebante bes Irenaus), bamit er für jedes Alter ein Gefet ware, feine Menfcheit Allen als Biel bes Strebens vorhalte und zugleich erweise, bag Gott nichts Bofes vollbringe. Bare feine Menfcheit nicht gleicher Gubftang mit ber unfern gemefen, fo murbe er vergeblich verlangt haben, bag wir ihm nachfolgen follen. Defihalb trug er Ermubung, Bunger, Durft und Schlaf, wiberftrebte bem Leiben nicht, gehorchte bem Tobe, brachte bie Auferstehung an's licht und ftellte überall an feiner eigenen Denfcbeit ben Borgang auf, bamit auch wir unter Leiben nicht muthlos warben, fonbern far uns bas Gleiche erwarten. Durch feine Lebre und bie Berordnung, in ber Taufe ben Menfchen von Gunben rein ju mafchen, erneut Chriftus nach feiner Gottestraft unfern alten Denfchen nach feinem Bilbe. Es fommt nur barauf an, fich felbft zu ertennen, inbem man Gott ertennt, ber uns geschaffen bat; benn wer fich felber ertennt und Gott anruft, ber wird auch von biefem erfannt. Wer nun ber Liebe Chrifti folgt, ber erlangt unfterbliches Leben fur Leib und Seele und bas himmelreich, Die Bemeinfchaft Gottes, bes himmlischen Ronigs und bas Erbe Chrifti und Freibeit von Begier und Leib. Bur Ehre Gottes macht ihn Gott jum Gott; Die Beiben und Baretiter aber werben in ben bollifden Pfuhl geworfen, beffen Flamme nicht verlifcht, wohin bas Licht und bie Stimme bes Logos nicht bringt und ewig brobt bas Auge ber rachenben Engel ber Unterweit.

Unter ben Schriften bee Bippolytus ift wenigftens fur uns bei weitem bie wichtigfte ber genannte neuentbedte elerzog. Es ift ein polemisches Bert, welches seiner Sauptabficht nach fich gegen bie Baretiter richtet. Eingehender als in bem abnlichen turgeren, welches Photius ermabnt, wollte er bie Lehren und befonders bie gnoftifden Gebeimlebren bestreiten. Wenn icon Grenaus, Tertullian u. A. ben genetifchen Ansammenbang zwischen ben beibnischen Bhilosophien und ber Gnofis mabrgenommen hatten, fo fahrt Sippolptus biefen Bebanten in einer weit angelegten und in's Specielle gebenben Bergleichung beiber Seiten burch. Rach feiner Unficht ift nicht nur bie Boffart ber Gnoftifer gebemuthigt, wenn ihnen gezeigt wirb, bag tie angeblichen Difenbarungen ibrer Mhfterien bereits im Beibenthum und bort felbft mit größerer Bahrheit zu finden feben; fondern es bebarf auch keiner andern Widerlegung, als biefer Zurückführung auf die von ihm vorausgesette Quelle, um die Unhaltbarkeit der härefien barguthun. Er läft fic baber auch viel weniger, als bie anbern bebeutenben Bolemiter auf eine Befampfung bes Einzelnen vom firchlichen Standpuntte ein, sondern begnugt fich mit der Darftellung ber beibnischen und baretifden Theorien, folieflich nur einen turgen Abrif feiner eigenen Lehre, welchen wir fo eben ber hauptfache nach bargestellt haben, bingufugenb. Diefe Befeitigung ber eigenen Reflexion macht uns feine Darftellung ber Bareficen nur um fo schätbarer. Sie ift es auch baburch, bag fie großentheils aus Excerpten ber gnoftischen Literatur besteht, welche er in Rom beffer, als an ben meisten andern Orten fammeln tonnte. Richt weniges babin Beborige lernen wir querft burch ibn tennen und erhalten baburch eine erwünschte Ergangung ju ben übrigen Berichten. Die erften vier Bucher bezogen fich auf bas Beibenthum und werben von ihm im Anfang bes fünften Buches beutlich abgesondert. Das erfte, mahrscheinlich von ihm felbst als gedocogovuera bezeichnet, liefert einen Abrif ber Philosophien; Die Griechischen werben in Die physischen, ethischen und bialeftischen eingetheilt und ihnen furz Die Indischen und Druibifden Lebren angefügt, auf welche ein Fragment aus ber Theogonie bes Befiobus folgt. Das zweite uns nicht erhaltene Buch icheint fich mit bem Inhalt heibnischer Dofterien befagt zu baben. Hievon und von aftrologischen Theorien, vielleicht auch nur von den letztern wird bas britte ebenfalls verlorene Buch gehandelt haben. Das vierte fahrt in ber Entwidlung ber caldaischen Weisheit, d. i. der astrologischen Kunst fort. Die Kunst das Horostop 🗪 ftellen, Die Bebeutung und ber Ginflug ber Sternbilber, namentlich Die Einwirkungen ber Geftirne bes Thierfreifes auf bie unter ihrer Berricaft Beborenen werben beschrieben; bann bie fibrigen Ranfte ber Magie, beren Baubermittel aufgebedt werben. Diefe Goil

berungen, welche wir mit gleicher Bollftanbigfeit nirgenbe finben, geben einen fehr mertwurdigen Beitrag gur Sittengeschichte ber Beit. Anschaulicher ale in ben meiften sonftigen Darftellungen gibt fich bie Dacht bes Aberglaubens und bie Taschenspielerei ber Banberer tund, die ihn benutten, von benen alle Orte erfüllt nud die namentlich in Rom unvertilgbar waren. hierauf folgen wieder einige Angaben heidnifcher Metaphysit, befonbere bie angebliche Bablenweisbeit ber Aegypter; Auszuge ferner aus bem aftronomifden Gebicht bes Aratus, endlich pythagorische Bahlenlehre mit ben hinweisungen auf ben Ginfing, welchen fie bei Baretitern gehabt haben. Dit bem fünften Buch wenbet er fich ju biretter Bolemit gegen bie Baretiter. Bie bie Berführung burch bie Schlange in die Belt gekommen ift, fo beginnt er bie Aufgählung mit ben Ophiten, beren weitverzweigte Familie bas gange funfte Buch einnimmt. Erft bieburch lernt man bie verfchiebenen Arten mit einer gewissen Bollftanbigfeit fennen; bie Naaffener, eine bie heibnifden Mothen in allegorifder Dentung vielfach aufnehmende, bis babin unbefannte Bartei; bie Beratifer, b. i. bas jenseitige und bie Welt überbauernbe Geschlecht, verwandt mit ben tainitifden Ophiten; Die Sethianer, hier Sithianer genannt, in einer urtunblichen und ausführlichen Darftellung; ein Gnoftiter Juftinus, ber feine Theorie aus einem Buche Baruch, welches fo wenig als er bis babin genannt war, entnahm. Bom fecheten Buche ab lagt er bie Gette ber Simonianer folgen, beren Lehre er großentheils einer Schrift entnimmt, die unter ben Ranien ber μεγάλη απόφασις von Simon bem Magier abgeleitet wurde (ein Urfprung, ben Bunfen gelten lagt, welcher fich aber aus ter Entwidlungeftufe ber Theorie und ihren Borausfetzungen wiberlegt). Gin anberer Theil, welcher genau mit ber von Irenaus I, 23. gegebenen Darftellung übereinstimmt, fceint ans einer andern Quelle bergurühren. Um zur Balentinischen Lebre zu gelangen, foidt er bie bes Bythagoras als ihre Sauptquelle voraus. Die Darftellung bes Balentinianifden Shfteme ift ber bei Brenaus befindlichen außerft vermandt, enthalt jeboch einzeine eigenthumliche und werthvolle Rotigen. Gehr wichtig fur Die Entwidelung ber Soule ift die bier gegebene Bemertung, baf fic biefelbe in eine italifche und morgenlandifche (avaroling), baber bie didagnulia avaroling bei Clemens v. Alexandria) getheilt habe: biefe mehr botetifch in ber Lebre von ber Berfon Chrifti als jene. Rachbem er einige ber bebeutenbften Schüler behandelt, namentlich ben Marcus, aber biefen for gleichformig mit Irenaus, beginnt er bas flebente Buch mit bem Shftem bes Bafis libes, welchem er vorwirft, die Meinungen bes Ariftoteles geborgt zu haben. Die Auseinenderfetung biefes gnoftischen Spftems ift gang neu und anbert bie bieberigen Borfellungen bavon in burchgreifenber Beife (f. ben Artitel Bafilibes. Auch G. Uhlhorn: bas Bafilibianische Spftem. Göttg. 1855.). Unter ben übrigen in Diesem Buch beferiebenen gnoftifden Suftemen enthalt nur bie Darftellung bes Marcionitifden einiges Rene. Da er außerbem die Ideen beffelben mit benen bes Empebotles vergleicht, fo findet er Gelegenheit, unfere Renntnift jenes Philosophen mit einer Anzahl neuer Fragmente gu bereichern. Unter ben im achten Buche aufgegählten Gnoftitern find uns neu eine Bartei, ben Balentinern verwandt, welche er Doketen nennt, und ein Araber Dowomes. Außer gnoftifden Barteien behandelt er in Diefem Buch auch ben Bermogenes, aber ben er einiges Rene gibt; Die Quartobecimaner und Die Montaniften. 3m neunten Buch wendet er fich zu berjenigen Barefie, welche ihn perfonlich am meiften erregt hat und bie er baber mit überschätter Bichtigfeit und gesteigerter Leibenschaftlichfeit betampft, ju ben Batripaffianern. Er vergleicht ihr Dogma mit ber Lehre bes Beraklit, von melder er werthvolle neue Fragmente beibringt. In Betreff ber patripaffianifchen Lebre und ihres Urfprungs von Noëtus aber hat er icon bei ben Alten für bie hauptfächlichfte Quelle gegolten. Bichtiger aber noch, ale ihre Befchreibung, weil une bieber ganglich unbefannt, ift bie Schilderung ber Borgange in ber romifchen Gemeinde, welche auf Die fixchlichen Buftanbe und insbefonbere auf die Lehrentwicklung ein ungehofftes Licht fallen laffen. Auch mas er weiter von ber Berbindung ber Eltesaiten mit Rom fagt, ift beochtenswerth magen bes Busammenhanges mit andern ebionitischen Erscheinungen. Der

Untque und ver reiegeisen Urfume ver Effeinen famme mu vom bei Spuhmind überon, erzing ihn aber in eingen Vanlen. Jun Leberling gilt er bann und Infophat
eine Beldweibung der sirviden Schen. Du er ber innen Buch den neut nichtet, die Andover Ungen bet, dem keier die Uiweire ver hiereiter zu erlendern und fürfatet, die Andeinanderlegung der Vintriophare und hiereiten michte für Viele zu mentlinig andgeiellen iene, is westerleit er im geinnen Vind untgegliecke den Indiais vol erften und
test fünfen bet neunten, weranf denn ien Charlenthelemannig als Certenin das Gange
ublichen. Du treie abgefürze hieren in der Ibnt für den Gefrand bezweiner met und
bas Intereste an der Kenntzig der ützeiten hiereiten wird die begrünte man fich hänfig
folderfan mit treier, wie benn Therbereit und und icherfen. Dus trug dagn bei, daß
bas Gefranntwert weniger verriebilitzt nare und unbekernner hieb.

Die Ablaftungspen bet Bertet lisst fic amistern in is wen bekinnen, als bie Bermeltungspen bet rimeiden Bifdef Kalleins 216—223, bereit verüber war und hoppelptus iden barmi als mi eine eines entiernte Bergangenheit punischie. Gest man als ungefähre Befommung bet Jahr 234, fo wirt man nach bebentent schligteifen.

Unter tem Azmen einer hemilie gegen ben Roet wurde von Bucht holdennet ein Fragment befannt gemacht, welches wan für einem Theil bed Bertes gegen bie haresten gehalten hat. Daß es nicht and bem elegyjog entwemmen in, erhellt unmittelbar; ober holfst wahrscheinlich ift es bennech bemielben Berfasier gehörig: fen es, bağ es ben Schlig bes lingeren ihnlichen Bertes answachte, ober bag es, wefür es mehr ben Anschen hat, ein Fragment einer homilie gegen bie Batripasitaner ift.

Eufebind gibt R.G. 5, 28. aus bem Berte eines nichtgenamiten Antere gegen bie monarchiamide Bartei ter Artemeniten ein Fragment, welches tie ihnen verwanden Theotetianer beftreitet. Taffelbe Bud wirt von Theoteret bas fleine Laburinth genannt und es hat baber viel fur fich, bag ibm ber elejog unter bem Ramen bes größeren Labyrinthes entgegengefest murte, wie Baur vermithet. Es will nichts bebeuten, was Eollinger einwentet, bag Sippolpins nicht beiten Badern tiefen Ramen gegeben haben werde; tenn es ift weter nothwendig noch bebamptet er, bag er felbft ihnen bie Begeichnung gegeben habe; aber wir fennen es nicht für fo ansgemacht halten, wie Bunfen und tiefe beiden Forfcher, tag Siprelutus Berfaffer tes Bertes gegen tie Artemoniten gewesen fen. Er wurde in tiefem Fall fie in tem eker po; wehl nicht übergangen haben. Auch ift bie Befdreibung ter Theobotianifden Bartei in tiefem nicht unerheblich abweichend. Eine Schrift zuru Bnowvog zui Harzog, wofür Fabricine und Bunfen mit Recht lefen ήλειωστών, t. i. gegen Beron und feine Genoffen, wird von Dorner (Entwidelungsgeschichte ber Lehre von ber Berfen Chrifti L. S. 536.) und Buufen far anthentifch gehalten, fceint aber boch einer fpateren Dogmatif ju geboren. Sie richtet fich gegen bie Bermifdung ber gottlichen unt menfclichen Ratur Chrifti, welche Beron unt tie Seinigen lehrten, indem fie behaupteten, bas vom Logos angenommene Bleifch fen gleichwirlend mit ber Gottheit und bie Gottheit in Chrifto gleichleibend mit bem fleische wegen ihrer Entauferung. - hierenhmus nennt eine Schrift aber ben Antidrift, welche mit ber von Onbius 1661 befannt gemachten vielleicht ibentifch ift. Diefe enthalt eine Chilberung bes Antichrift nach alt. und neutestamentlichen Stellen. -Ein anderes Fragment, welches in dem Coder negi rou nurros noos Mairora be seichnet ift, ift fehr mahrscheinlich bem Buche negi rig rou navrog ovolag entnommen und vermuthlich ber Schlink beffelben. Sprache und Borftellungsweife, befonbere bie Chilterung bes Sabes, flimmt mit bem Glaubensbefenntnig bes cheyyog in hobem Wrabe Aberein. Die Statue tragt ferner ben Titel einer Schrift nporpenrinoc neic Zeffipervar, wahrscheinlich ibentisch mit bem von Theoboret erwähnten Brief me funilla riva, welches nach Dollinger Julia Aquilia Severa, Die zweite Gemablin bes Beliogabal, ift; nach Anbern bie Gemahlin bes Philippne Arabe, an welche and Drigenes einen Brief richtete.

An bem Seffel ber Statue ift angerbem ber fechgehnjahrige Baffahetelus verzeichnet,

welchen er berechnet bat, wie Ensebins h. e. 6, 22. hinzuffigt, im ersten Jahre bes Aleranber Severus; und die Titel einer Angahl verlorner Schriften bogmatischen, historischen Inhalts (bas georenor), exegetische und homiletische (benn Buusens Bermuthung, daß **φόαι ein Kehler** sey statt όμιλίαι είς πάσας τας γραφάς, scheint wohlbegründet). Was unter bem Ramen περί χαρισμάτων αποστολική παράδοσις ihm zugeschrieben wird, ift in biefer Bestalt ficher nicht von ihm zusammengestellt. hieronymus führt viele Commentare gu altteftamentlichen Schriften, auch einen gur Apotalppfe an. Es tann auffallen, bag ein occidentalischer Kirchenlehrer Diefer Zeit bereits fo viele exegetische Werte verfaßt haben foll und manches bavon mag mit Unrecht feinen Ramen getragen haben. Inbek ift es bod nicht unmöglich und, ba die Commentare uns nicht vorliegen, barüber nicht zu entscheiben. Das unter seinem Namen Borhandene ist noch burch die Augaben bes Ebeb Jefu (Assemanni Biblioth. oriental. III, I.) ju vervollständigen. Bgl. auch Bunfen, Deutsche A. I, 167 f. u. Care, Script. eccles. I, 48 sq. Ausgabe von J. A. Fabricius. hamburg 1718. 2 tom. Fol., bort auch die Samulung der Zeugniffe über seine Schriften. Bearbeitungen feines lebens und feiner Schriften von C. G. Haonoll, de Hippolyto. Götting. 1838. E. F. Kimmel, de Hippolyti vita et scriptis. Jena 1839. Seinede, aber Leben und Schriften bes Sippolytus in Illgens Zeitschr. fur hift. Theol. 1842. 3. Beft. Auferdem Die fruber bezeichneten Abbandlungen und Berte, welche burch bie Entbedung bes edey pog veranlagt find.

Sippolytus, Bruber ber driftlichen Liebe vom beiligen. 3m Jahr 1585 granbete Bernhard Albareg für Armen- und Rrantenpflege aus driftlicher Liebe einen freien Berein in ber Stadt Mexito und bald barauf in ber Nahe berfelben und far ben Berein ein Bofpital, bas er bem beil. Sippolpt weibte. Die Glieber feines Bereines traten als Briber ber driftlichen Liebe ju einer flofterlichen Berbindung jufammen, inbem ihnen Albareg eine feiner Stiftung entfprechenbe Conftitution gab, Die er an ben Babft Gregor XIII. jur Genehmigung einfandte. Inzwischen entstanden mehrere andere Sofpitaler, welche fich nun ju einer Congregation vereinigten und bem querft ge-Rifteten Bofpitale unterwarfen. Die Mitglieber biefer Congregation nannten fich beshalb "Braber ober auch hofpitalmonche ber driftlichen Liebe vom heil. hippolytus." Die Beftatigung ber Constitution erfolgte jest, nachdem Gregor XIII. bereits geftorben war, burch ben Babst Sirtus V. Sie enthielt namentlich bie Bestimmung, bag jebes Ritglied aus ber Congregation auch wieber austreten tonnte und nur bie Gelübbe ber Armuth und ber driftlichen Liebe ablegte. Der Ordensgeneral hieß "Major" und wurde von ben 20 altesten Brübern gewählt. Die Congregation verbreitete fich balb immet mehr und erfreute fich auch ber Begunftigung vom pabftlichen Stuble, namentlich verlieh ihr Babft Clemens VIII. mancherlei Brivilegien und Freiheiten. Indeß führte boch der frei gelaffene Austritt aus der Congregation icon jest zu mancher Unordnung, die Babft Clemens VIII. baburch zu befeitigen vergeblich hoffte, daß er den Brüdern durch ein Breve vom 1. Rov. 1594 noch bie Berpflichtung jum beftanbigen Gehorsam und ur beständigen Gastfreiheit auferlegte. Die Störungen und Unordnungen bauerten fort, theils weil es an einem tüchtigen Orbensvorsteher fehlte, ber feinen Einfluß auf bie Brüder geltend zu machen wußte, theils weil fich biefe nicht für eigentliche Monche bielten. Der Generalprocurator bes Orbens, Johann Cabrera, glaubte bie Ursachen bieser fortbanernben Störungen baburch ju beseitigen, bag er bei bem Babfte Innoceng XII. (1700) nicht nur auf eine neue und geeignetere Bablordnung fur ben Dajor, fonbern and auf bie Einführung ber Regel bes b. Augustin antrug. Der Pabst ging inbeg auf ben Antrag nicht ein, fonbern bestimmte nur, bag bie Brüber mit ben Gelübben bes Geborfams, ber Gaftfreiheit und Armuth auch bas Belübbe ber Reufcheit ablegen follten. Im Anfange bes vorigen Jahrhunderts gemährte ihnen Babft Clemens XI. Die Privilegien ber Bettelorben. Sie bestehen noch in mehreren Rlöftern.

biram, ein phonizischer Eigenname, ber ursprünglich mit ber phonizischen Muthologie zusammenbangend Rame einer bortigen Gottheit war (Movers, Bhoniz. I. G. 505 f.); phonizifc lautete berfelbe Hirom (1 Kon. 5, 24. 32; 7, 40.), hebraifc ober ann (2 Chron. 2, 2.), griechisch baber balb Eigwuog (Jos. c. Ap. 1, 17 f.), balb Είραμος (Jos. Antt. 8, 2, 6 sqq.) balb Χιράμ (LXX), balb Σίρωμος (Herod. 7, 98. Synkell, p. 343 sqq.) ober gar Sovowv (Eupolem. bei Euseb. praep. ev. 9, 34.). Diesen Ramen führte ein in der Bibel als Freund Davids und Salomos genannter König von Tyrus. Rach phonizischen Quellen, Die, von Dios und Menander benutt, Joseph. a. a. D. une mittheilt, folgte berfelbe feinem Bater Abibaal in ber Regierung, er erreichte ein Alter von 53 Jahren und regierte 34 Jahre, nämlich nach ber gewöhnlichen Beitrechung etwa von 1023-990 (Winer) ober 1033-999 (Emalb) nach ber icharffinnigen und umfichtigen Berechnung von Dobers aber (a. a. D. II, 1. G. 141 ff.) von 980 bis 947 v. Chr. Unter ihm gelangte Thrue, wie gleichzeitig Ifrael unter David und Salomo, jur bochften Bluthe; er unternahm bie großartigften Bauten auf Infel-Thrue, welches er zum fcutenben Bollwerte für gang Phonizien machte (Movers, a. a. D. S. 190 ff.), ließ altere Beiligthumer wieberherstellen und mit Dachern aus Cebernholz bebeden, baute gang neue Tempel bes Beratles-Melfart und ber Aftarte und ftattete ben britten Saupttempel, ben bes Beus-Baalfamim, mit golbenen Beihgeschenten aus, namentlich einer golbenen Gaule, Die noch Berob. 2, 41. bewunderte, und welche fpatere phonig. Sagen fogar auf Ronig Salomo gurudführten, fep's als habe biefer fie gum Dante für Die geleiftete Beibulfe bei'm Tempelban bem Biram überschidt, feb's in ber Benbung, als habe Salomo bas bei'm Tempelbau übriggebliebene Golb an Biram gefenbet, welcher bann barans jene Ganle habe anfertigen laffen (Eupolem. et Theophil. ap. Euseb. prasp. ev. 9, 34.). Wie fich in biefen innern Anordnungen Siram's Reichthum und Brachtliebe tundthut, fo zeigte er fich andrerseits nicht minder barauf bedacht, Die Dacht feines Staates nach auffen zu befestigen. Go befriegte er bie Rittier, b. h. bie Bewohner bon Chprus, welche bie Steuern nicht niehr zahlen wollten, und unterwarf fie wieber, wie er überhaupt bie erft turg vor ihm von Sibon an Thrus übergegangene Segemonie fraftig und flug ju fichern wußte. Doch - hier intereffiren uns befonbers feine Berhaltniffe ju Ifrael. Durch David's gludliche Kriege mar biefer Rachbarftaat Phonigiens ju einer bedeuterben Grogmacht berangewachsen; namentlich folog bas ifraelitifde Bebiet Phonizien von ber Continentalfeite fast ringeum ein und beberrichte alle Sambeleftragen, Die vom Euphrat, von Aegupten und Arabien ber nach ben phonig. Bafen führten. Gang natürlich baber, bag bas tyrifche Banbelsvolt mit feinem machtig anfftrebenben, ifraelitifchen Rachbar in ein gutes Bernehmen fich ju fegen fuchte. Gleich nach feinem Regierungeantritte fnupfte beghalb hiram mit bem alternben David, ber noch 7 ober 8 Jahre mit Biram gleichzeitig regierte, freunbichaftliche Berhaltniffe an: er fanbte eine eigne Gefanbtichaft nach Berufalem und mar bem David burch phonig. Bertleute und Lieferung von Cebernhols behülflich ju feinem Balaftbaue, 2 Sam. 5. 11. 1 Chr. 14, 1. \*) Die Freundschaft zwischen beiten Fürsten blieb nicht nur ungetrubt

<sup>\*)</sup> Um bie chronolog. Schwierigleit zu heben, welche in ben Angaben ber Bicher Sam. liegt, nach welchen David's Palastbau unmittelbar in die Zeit nach Eroberung Zion's, b. h. in David's siebentes Regierungsjahr zu fallen scheint, wo hiram noch nicht König war, hat man balb 2 Könige bes Ramens hiram angenommen, beren einer, David's Freund, Großvater Hiram's, bes Bundesgenossen Salomo's, gewesen ware (Ewald, Gesch. Jr. III. 1. S. 29. Bert heau zu 2 Chr. 2, 2.), ober geradezu ber Bater bes zweiten, so bas Abibaal nur sein unterscheibender Beiname gewesen ware (Thenius zu 1 Kön. 5, 15.), bald gemeint, die Bacher Sam. hätten ben berühmten hiram mit Abibaal verwechselt (Thenius zu 2 Sam. 5.). Alle biese Annahmen sind unstattbast (s. nur 2 Chr. 2, 3.); die Sache ersebigt sich durch die Beobachtung, daß die Bücher Sam. nicht sowohl in dronologischer als vielmebr in sachlicher Ordnung erzählen. Natürlich hatte aber David auch schon vor jenem Bau gegen Ende seines Lebens einen Palast in Jerusalem: dies als Erwiderung auf die Bedenken von Winer, REB. I. S. 494 Rot. wegen 2 Sam. 11, 2. S. überh. Mob ers, a. a. D. S. 147 f.

bis zu David's Tode, sondern ging auch auf beffen Sohn und Rachfolger Salomo über, bei beffen Thronbesteigung eine thrifde Gefanbticaft gur Begludwunfdung in Jerufalem erfcbien (1 Ron. 5, 15. vgl. 21.). In feinem vierten Regierungejabre (1 Ron. 6, 1.), welches mit bem eilften hiram's jusammentrifft (Jos. Antt. 8, 3, 1.), ging Salomo an bie Ausfahrung bes icon von feinem Bater beabsichtigten und vorbereiteten (1 Chr. 22, 2 ff. vgl. 2 Sam. 7, 1 ff. 1 Ron. 5, 17.) Tempelbaues, wobei ihm in Folge eines formlichen Bertrage über bie gegenfeitigen Lieferungen und Leiftungen Siram mit phonig. Bauleuten und Baumaterialien, jumal Cebern- und Chpressenholz, aber auch Steinen vom Libanon, bie icon jugerichtet, auf Ribfen nach Jubaa (Joppe) geschafft murben, bebalflich war, 1 Ron. 5, 15 ff. 2 Chr. 2. Dagu fcidte ber thrifde Ronig an Salomo einen erfahrenen Runftler, ber bie Ornamente und mancherlei Erzgerathe für ben Tempel, 1. B. Die beiben Saulen an beffen Gingang, bas eherne Meer mit feinen Rinbern, Die Bafchbeden mit ihren fehr tunftvollen Geftellen gog und verfertigte; Diefer Deifter biefe ebenfalls hiram und mar ber Sohn eines tyrifden Erzgiefters, aber einer, aus bem Stamme Dan gebürtigen, in ben Stamm Raphthali verheirathet gewesenen, ifraelitischen Bittwe, 1 Ron. 7, 13 ff. 2 Chron. 2, 12 f.; 4, 16. (Bertheau ju biefen St. S. 253 f.). fur biefe Bulfe, ju ber noch ein fehr bedeutendes Gelobarleihen tam (1 Ron. 9, 14.), lieferte Salomo, fo lange die Bauten bauerten, alfo - wenn man zum Tempelbau auch bie abrigen Brivat- Prachtbauten beffelben rechnet, bei benen Biram gewiß auch bebulflich febn mußte — mahrend 20 Jahren, jahrlich ein bestimmtes Daf Beizen und feines Del fur ben thrifden Ronigshof sowie Gerfte, Del und Wein für Die thrifden Bauleute (vgl. 2 Chr. 2, 9., wo nur beibe Lieferungen untlar in einander gemengt find, mahrend 1 Ron. 5, 26. blog von ber erften, an ben königl. Bof, bie Rebe ift). Für Das Gold aber trat ber ifraelitische Fürft bem Tyrier 20 Stabte Galilaa's ab (1 Ron. 9, 10 ff.). Beiter verbanden fich beibe Nachbarstaaten in Diefer ihrer Bluthezeit zu gemeinfamen Sandeleunternehmungen, namentlich den berühmten Ophirfahrten (f. ben Art.) von ben Bafen bes rothen Meeres aus, Die fich feit David in Ifrael's Gewalt befanben, 1 Ron. 9, 26 ff.; 10, 11. 22.; 2 Chr. 9, 10. 21. Ferner erzählte bie phonigische Sage (bei Jos. c. Ap. 1, 17 sq.) von einer Correspondeng zwischen Salomo und Biram, indem querft ber Erstere ben Lettern burch Rathfel überwand, fo bag ber Tyrier, ba a fie nicht auflofen tonnte, große Summen an Salomo verlor, bis biefer burch einen noch weisern Phonizer übermunden murbe und nun feinerfeits an hiram Strafe bezahlen mußte. Salomo foll - wohl in fpatern Jahren - eine Tochter Biram's gebeitathet baben (Chaetus et Menand, ap. Tatian. or. c. Graec. §. 37.; Clem. Al. strom. I. 21. g. 114. vgl. bie "Sibonierinnen" in Salomo's Barem, 1 Ron. 11, 1. 5., benen ber Ronig ihren Stammcultus, ben Aftartebienft, einrichten ließ.) Anbere, jubifche Fabeln aus fpaterer Beit fiber biefen gefeierten Freund Salomo's übergeben wir, und bemerten wur noch, baf auf hiram fein Gobn Baleagar auf bem thrifden Throne folgte, und bag man noch in neuerer Beit bas angebliche Grab hiram's bei Thrus zeigte (Robinfon, Palast. III. S. 658 f.).

Segen bas Ende ber halbaisch-babylonischen Oberherrschaft regierte in Tyrus noch ein hiram II. Die 20 Jahre von 551—532 v. Chr. (Menand. ap. Jos. c. Ap. 1, 21.), ber aber in ber Bibel nicht erwähnt wirb.

Bgl. Emald, Gefch. Ifr. III. 1. S. 28 ff. 83 und befonders Movers, Phonizier II. 1. S. 326 ff., 466 f., beffen Darftellung wir im Obigen gefolgt find. Rüetschi.

Birfch. Aus bem zu ben ruminantia bisulca, (gehörnten) Wiederkanern und Zweibufern, alfo nach 3 Mof. 11, 3. 5 Mof. 12, 15; 14, 5. zum reinen Wildbrat, gehörigen hirfchgefchlecht, cervidae, scheinen von ben sechs bekanntesten Arten (Arishirsch, ber kleinste, nur in ber heißen Zone, Ebelhirsch, Damhirsch, Reh, Rennthier, Elenn, ber größte, nur in ber kalten Zone) in ber h. Schrift wenigstens zwei vorzukommen, ber Ebelhirsch und ber Damhirsch. Das Borkommen bes Rebes ist zweiselhaft und bas von Lutber 5 Mof. 14, 5. mit Elenn übersetzt IDJ bezeichnet zweiselsohne eine vom Sprin-

gen benaunte Gazellenart, nach Anberen bas wilbe, bartige Schaf, ammotragus barbatus, bas im fleinigen Arabien vortommt und lange rothliche haare an Bruft und obern Borberfüßen bat, baburch gefchutt gegen bie icharfen Felfen, auf benen es mit großer Gemanbtheit hin- und herspringt. 1) Der Ebelbirsch, cervus elaphus, mit feinem hoben, vieläftigen, alle Frühjahr abfallenden Geweih, im Sommer gelbbraun, im Binter graubraun, in ben Balbern uicht nur von Europa, fondern auch von Mittelaften baufenb (Aelian anim. 5, 56.). Sein hebr. Rame ( ber hirfdbod, boch Bf. 42, 2. auch femin. אַיָּלָה, Birfcftuh, Binbin: arab. אַיָּלָה) beutet fowohl Starte als Schueb ligfeit an \*). Der bewegliche Raphthali wirb 1 Mof. 49, 21 einer gestrecten ober folant gewachfenen אַיַלָה verglichen. Auch fonft erfcheint in ber heiligen, wie in ber claffifchen (Virg. Aen. VI, 802. Ov. Met. I. 306) Boefie ber Birfd Bobest. 2, 8 f. 17; 8, 14. Jef. 35, 6. und namentlich bie hindin 2 Sam. 22, 34. Bf. 18, 34. Sab. 8, 19. (wenn nicht, wie beim hirfc auch im Griechischen Arist. hist. anim. 6, 29; 9, 5. bas femin. ale Gemeinname fur beite Gefchlechter fteht) ale Bilb ber Ruftigfeit und muntern Beweglichkeit (auch in ber agpptischen Siereglophenschrift); als Bilb bes fanften, lieblichen Befene, Spruchw. 5, 19. (Sobeel. 2, 7; 3, 5. Befcoworung bei bem lieblichften Bild weiblicher Schonheit). Ueber ihre Trachtigfeit (Bereitung eines Lagers bor bem Berfen im tiefften Didicht), ploplichen aber foweren Geburten, ben Schaben, ben fle im Getreibe anrichten, vgl. hiob 39, 1 ff. Bf. 29, 9. (nach Lowth bagegen burch geringe Aenberung ber Legart: breht bie Gichen aus bem Boben). Dag fie lieblos gegen ihre Jungen feben, liegt nicht in Biob 39, 4., fonbern nur, baf bie Jungen, wenn fie berangewachsen find, die Mutter verlaffen, weil fie ihrer nicht mehr bedurfen. Bielmehr ericeint bie burre Beit Jer. 14, 1 ff. eben baburch nur fo mehr ale eine furchtbare, baß selbst bie hindin, aus Mangel an Gras, ihre Jungen verläßt. Auch sonft ift ihre Bartlichfeit gegen bie Jungen befannt. Das Lechzen ber Birfchtuh nach Bafferbachen ift Bf. 42, 2. vgl. 63, 2. ein foones Bilo geiftlichen Durftee. Go wenig fie im ubrigen Jahr trinten, fo heftig ift bagegen ihr Durft im beißen Sommer und in ber Brunftzeit. Auch baben fie fich in biefer Beit gerne. An feinem anbern leichtfußigen Biebertaner wirb, fowie am Birfc, bas Lechzen auch augerlich burch Beraushangen ber Bunge fichtbar. Birfche waren ein auch an Salomo's Tafel beliebtes Bilbbrat, 1 Kon. 5, 3. In Bald ftina find fie jett felten geworden, baufiger in Aegupten, icon in alten Beiten; in agentifchen Grabern findet man bilbliche Darftellungen von hirfchjagben. Ein gejagter Birfc ift bei ben Arabern Bild ber leibenben Unfdulb. Die Ueberfdrift bes Bf. 22.: ift nach Gesenius und Talm. Bezeichnung ber Melodie eines Liebes aber bie Sonne, welche bilblich: hindin ber Morgerrothe beiße; wie bie Strahlen ber Sonne Borner genannt werben. Allein bie Birfdtub bat feine Borner. Richtiger nach bengftenberg : Rathfelbafte Bezeichnung bes Inbalts, wie fie auch fonft bem David eigentbamlich ift. hindin ift Bild bes verfolgten Gerechten. Auch sonft vergleicht er banfig Berfolgte und Berfolger mit Thieren (Flob, Rebbuhn, Taube; Lowen, Stiere, Buffel). Die Morgenrothe mare bann Bilb bes wieber anfgebenben Glude. 2) Der fleinere Damhirfd (ελαφος ευουπερως, Oppian cyneg. 2, 293. cervus platyceros, Plin. 11, 45. c. dama Linn.), beffen Beimath Rorbafrita ift, und ber jest noch in Sprien baufig ift .(Schubert III. 118.), mit aufrechten, schaufelförmigen, in viele kurze Spigen enbigenben Geweiben, im Sommer rothbrann mit blafferen Fleden; im Binter buntelbrann ohne Fleden (f. Oten, Raturg. VII. 2, 1295 vgl. Book hieron. II. 284). Der bebr. Rame 790ff, arab. , bezeichnet bie röthliche Farbe. Er lebt in heden und Ge-

<sup>\*)</sup> Derfelbe Begriff liegt in bem Ramen elenn von althochb. ellen, eljan, ruftig; flav. jelen = hirfc; griech. elagos, hirfch, elagos leicht. Die Lantahnlichfeit mit bem hebraiffen ift wohl eine gufaflige.

bafden und übertrifft ben Ebelbirfd noch an Schnelligfeit. Das jum Beniegen erlaubte (5 Pes. 14, 5. 1 Ron. 5, 3.) Reifc beffelben ift wohlschmedenber ale bas bes Ebelbirfches. Andere, wie Oten (naturgefch. VII. 2. 1388 f. vgl. Bochart I. 909) ver-Reben unter bem Jachmur eine Antilopenart, bie A. bubalis (Hieron, bubalus, baber son Luth. 5 Mof. 14, 5. burch Buffel überfett; 1 Ron. 5, 3. bagegen burch Gemfe), eine Mittelgattung (Gegner: Sirichochje, Boselaphus) zwischen bem Biriche, Antilopenund Rindviehgeschlecht. Allein die Antilopen werfen nicht jährlich die Hörner ab, was 200 Befdreibung arabifder Raturforider ber Jachmur thut. Auch Chrenberg symb. phys. dec. 1. halt ben Jachmur fur ben Dambirfc. Ham. Smith in Kitto cyclop. of bibl. lit. I. 104, 158, 816 sucht in bem Jachmur die Spieggemse, Antilope leucoryx, cryx ber Griechen und Römer (Herod. IV. 192. Arkt. II. 1. Plin. VIII, 53), mit ihren 3' hohen, fcwach-fabelformig nach hinten gefrümmten und an ber Burget gierlich geringelten, gegen bie Spite glatten Gornern und hellrothlichen Baaren; ben bagegen balt er für eine, bem Dambirfc abnliche, aber von ihm ju untericeibenbe Birfc. art, ben cervus barbarus, in ben brei erften Jahren gefledt, mit nur einem Sauptzweig an jebem Born, ber, im nörblichen Afrita beimifch, fich auf aghptischen Monumenten findet, nut ber fich bis in bie arab. Buffen binein verbreitet; wenigstens haben ibn Reisende auf bem Weg von Cairo nach Damastus bevbachtet. — 3) Das Reh, corvus caproolus, findet fich zwar jest nicht mehr in Balaftina. Doch tann man nicht immer and bem jegigen Fehlen eines Bilbe in einem Land mit Sicherheit foliegen, bag es nie in bemfelben beimifch gewesen fen. Bo Luther "Rebe" überfett bat, 5 Dof. 12, 15: 14, 5. u. b. - ift. bie Bazelle (IV. 647) ju verfteben. Das von chalb. for. arab. Uebersetern und von Luther, 5 Dos. 14, 5. mit Steinbod, von Sept. Vulg. mit Toaye-Lagoc, Bodbirfd (Blin. 8, 50. ein für fabelhaft gehaltenes, neuerbinge von Ebrenberg in Rubien aufgefundenes Thier) überfette PR ift ohne Zibeifel eine spocios bes Sirfchgeschlechtes; nach Gesenius bas Reb (von Dag, bem achzenben Geschrei benannt? fouft ift bas Rebgefchrei eber ein bellendes "Schmalen"). S. bagegen Boch. hieroz. III. 800 sq. II. 265 sq. Nach Schober hieroz. III. 38 sq. ist es die Antilope Lervia cornibus recurvis rugosis, corpore rusescente, nucha barbata; nach Anbern bie plumpste Antilovenart, A. addax, Schraubengemfe, von ter Große und Beftalt eines Efele, feift, weiß mit braunem Ropf, 3' langen fpinbelformigen, nach auffen gebrebten Bornern, breiten, platten Sufen, einer turgen Dtabne am Raden und bicht anliegenden turgen Saaren. Die Ramenbahnlichleit tounte an ben Ahu, Cervus pygargus, in ber Mitte mifchen Reh und Birich ftebend, erinnern. Doch ift biefer nur in ben nördlichen Gegenben Afiens zu Baufe.

Strichan ober Birfan (Hirsaugia, von Birfch, abb. hiruz), ehemaliges beruhmtes Benediftinerfloster in der Dibcese Spener, unweit der jetigen wurttemb. Oberamtoftabt Calw. — Die angebliche erfte Stiftung burch eine Wittwe Belicena, Die i. 3. 645 in ber Rabe bes fpateren Rlofters ein Rirchlein bes beil. Ragarins fammt einer Donches celle gebaut baben foll, ift bloke Sage ober gar Erbichtung von febr fvatem Datum (erft 1534). Rach geschichtlichen Zeugniffen wurde bas Rlofter gestiftet 830 ober 832 burch Graf Erlafried von Calm und seinem Berwandten Bischof Rotting von Bercelli, ber außer Geldmitteln und Rirchengerathen ben Leichnam bes Schutheiligen bes Alofters, bes beil. Aurelius, nach hirschan brachte. Die erften Monche, 15 an ber Bahl, und ber erfte Abt Liubebert, tamen aus Fulba. Bon feinen Stiftern und Bogten, ben Grafen von Calw, und von Andern ward bas Rlofter gleich aufangs reich beschentt, und fcon in ber erften Beit seines Beftebens war es - wenigstens nach fpateren Alofernachrichten, wie fie uns Trittenheim und Parsimonius aufbehalten haben — ein Sty gelehrter Bilbung, die von bem Mutterflofter Fulba bieber verpflangt murbe. Die erften Aebte (Linbebert — 853, Gerung — 884, Regenbodo — 890, Harberad — 918, Rubolf — 926. Dietmar — 952. Sigger — 982. Lupolb — 986, Hartfrieb — 988, Conrab - 1001) waren fast ohne Ausnahme tuchtige und tenntnifreiche Manner, und eine nicht

geringe Bahl von Monchen wird une genannt, die icon in biefen erften 11/2 Jahrbunderten als Gelehrte, als Lebrer an ber Aloftericule ober als Schriftfeller fic einen Ramen machten, ober bie zu auswärtigen firchlichen Burben gelangten. - Um bas Bahr 1000 aber gerath bas Rlofter burch eine Beft, burch Uneinigkeit ber Monche und burd bas Streben bes Calmer Grafenhaufes, Die reichen Besitzungen an fich ju gieben, in ganglichen Berfall und bleibt fogar über ein halbes Jahrhundert lang leer fieben, bis 1049 Babft Leo IX. auf feinem Besuche in Deutschland feinen Schwesterfohn Graf Abalbert II. von Calw und beffen Gemahlin Wiltrud von Bouillon unter Androhung bes göttlichen Berichtes gu erneuter Grunbung bes abgegangenen Rlofters und gur Rad. gabe ber Büter, bie bemfelben früher gebort, veranlagt. Beibe Batten folgen biefem Rath, forgen für Bieberbesenng der neuerbauten Aureliuscelle mit Dionchen, Die fie aus Rlofter Ginfiebeln verichreiben, und midmen bem Rlofter fortan ihre Liebe und Sorgfalt. 1059 wird ber Neubau begonnen, 1065 erhält es in Abt Friedrich einen neuen Borftand, aber erft beffen Rachfolger, ber berühmte Abt Bilbelm ber Selige (1069-1091) erhebt es jur bochften geiftigen und außerlichen Bluthe. - Geboren in Babern, gebilbet im Klofter St. Emmeran ju Regensburg, burch Demuth, Sittenftrenge und Gelehrfamteit ausgezeichnet, wird Bilbelm burch einmuthigen Bunfc ber Dionche gur Abtemurbe in Birfchau berufen und übt bier in fcwerer Beit eine weit über bie Manern feines Rloftere binaus fic erftredenbe gefegnete Wirtfamteit. Durchbrungen von bem Beburfnig einer zeitgemäßen Reform bes Benebiftinerorbens in Deutschland, entwarf Bilbeim nach bem Mufter ber Cluniacenfer Ginrichtungen, über bie er fich auf's Genauefte au unterrichten fuchte, jeboch unter Berudfichtigung ber beimathlichen Berhaltniffe, feine Constitutiones Hirsaugienses, und führte biefe nicht bloß in hirschau, sonbern auch in einer Angabl anderer Rlofter ein, Die von Birfchau aus entweber gegrundet ober mit Monden und Aebten verfeben ober reformirt wurden (fo in Comburg, Reichenbach, St. Georgen, Blaubeuren, Zwiefalten, Erfurt, Schaffbaufen, Betershaufen u. a.), und viele Klöfter in gang Deutschland ichlogen fich an Die Consuetudines Hirsaugienses ober ben ordo Hirsaug. an. Deben ber Berftellung einer ftrengen, bis in's Einzelnfte und Rleinlichfte geregelten Observang, wie fie in ben Conftitutionen Wilhelms (codex auf ber Königl. Bibl. in Stuttgart) vorgeschrieben ist, war bie wichtigste Aenderung, bie Bilbelm traf, die Einführung ber Laienbrüber (fratres laici, conversi, barbati), welche awar im Alofter und unter ber Alofterbisciplin leben, aber alle Handarbeit für bie bloft mit Gottesbienft und Studium beschäftigten Prieftermonde übernehmen muften, fowie einer britten Rlaffe, ber fogenannten oblati ober donati, welche ohne flofterliche Tract und Bohnung fich bem Dienfte bes Rlofters wibmeten und ben Bertehr mit ber Aufenwelt vermittelten. Dnrch folde Berbefferungen in ben flofterlichen Ginrichtungen wie burch ben Ruf und bie Borguge bes Abtes Wilhelm felbft, eines Mannes von ebenfo imponirender als gewinnender Berfonlichteit, von ebenfo groker Beltflugbeit und Ge lebrfamteit als tiefer und eifriger, wenn gleich etwas monchifch gefarbter Frommigteit. mußte Birfcau's Ruhm, Reichthum und Frequeng fcnell auf's Bochfte fteigen: ein neuer Schwung und neue Begeisterung für bas Monchswefen erwachte in weitem Umtreis: bas Rlofter faßte bie fteigenbe Bahl ber Monche nicht mehr, wegwegen Bilbelm, nachbem tanm erft 1071 ber alte Rlofterbau beenbigt mar, 1082 einen neuen Ban an Ehren bes beil. Betrus begann, von welchem noch ein Thurm romanischer Bangrt vorhanden ift. - Ebenfogrof aber ale fur Dondethum und Rlofterwefen mar Bilbelme Intereffe für Belehrfamteit, Aunft, Literatur, befonbere auch für Bucherabidreiben und -fammeln: er war in driftlicher und profaner Literatur wohl belefen, befag überrafchenbe Reuntniffe nicht blog in Philosophie und Theologie, fonbern auch in Mathematit, Raturwiffenfchaften, Aftronomie, Architeftur und Dufit; grundete eine Schreibicule und werthvolle Bachersammlung in hirschau, und verfaßte felbft mehrere Schriften: fo aufer ben icon genannten Constitutiones Hirsaug. ein Bert über Mufit (de musica et tonis, berausg. v. Gerbert, scr. eccl. de musica II, 154 sqq.) und eine febr mertwarbige

Schrift u. b. T. philosophiearum et astronomicarum institutionum l. III. ober philosophia Willibelmi magistri (Pergamenthanbschr. ber Stuttg. öffentl. Bibl. und gedruckt Basel 1531. 4.). Anch an ben politischen und firchlichen Weltereignissen seiner Zeit nahm Wilhelm Antheil, war mit Gregor VII. persönlich bekannt, correspondirte mit ihm (wie mit Anselm von Canterbury), besuchte ihn in Rom und war trop aller Gesahr, die es ihm bringen kounte, einer der treuesten Anhänger des Pabstes und des Gegenstenigs Rudolf von Schwaben während der politisch-kirchlichen Kämpse und Zerrüttungen per Zeit Heinrichs IV. (vgl. über Wilhelm auch Floto's Heinrich IV. Stuttgart, Besser, Bd. L). — Wilhelm starb den 5. Juli 1091; eine Lebensbeschreibung von ihm schried nuter seinem Rachfolger der Brior Hanno (Bolland. 4. Juli und Mabillon, Act. Sanct.).

Roch lange hatte hirfdan ben von Abt Wilhelm gestifteten geistlichen und ötonomifden Gegen zu genießen: eine große Menge von Befitungen, Die bem Rlofter am Ende des 11. und im 12. Jahrhundert zufloßen, verzeichnen die Hirschauer Traditionsbacher (f. Codex Hirsaug, in der Bibl, des liter. Bereins Bb. I. Stuttg. 1843); auch fromme Sitten und gelehrte Bilbung erhielten fich wenigstens noch eine Beitlang bei Monden und Aebten. Auf Gebhard (1091-1105), einen ehrgeizigen und weltflugen Dann, ber bes Rlofters Anfeben und Wohlftand noch bebt und 1105 Bifchof von Speier wird, folgen ber fromme Abt Bruno aus bem württembergischen Grafenhans - 1120, ber ftrenge und kluge Bolmar — 1157, Hartwif — 1157, Mangold — 1165, Ruprecht - 1176. Aber feit bem Enbe bes 12. Jahrhunderts und mehr noch feit ber zweiten Balfte bes 13. beginnt für hirfchan, wie fur bie Rlofter überhaupt, eine Zeit bes fittlichen und ötonomischen Berfalls, und vergeblich suchen einzelne beffere Aebte Bucht, Ordnung und Boblftand wiederherzustellen. Erft jur Beit ber großen Reformconcilien bes 15. Jahrhunderts murben entschiedene Bersuche jur Burudführung eines befferen Beiftes wie zur hebung bes gerrutteten Wohlftantes gemacht: nachtem icon Abt Friebrich (1400-1428), gemäß feinem ju Conftang gegebenen Berfprechen, eine Reform berfucht hatte, gelang eine folche nach jahrelangem vergeblichem Bemühen feinem Rachfolger Bolfram burd Ginführung ber "Burefelber Weife" 1457, und Abt Bernhard (1460-1482) befestigte unter neuen Schwierigleiten Die Ordnung nicht blog in feinem eigenen Riofter, befondere burch Aufhebung eines benachbarten Beguinenhaufes, fonbern führt bicfelbe Reformation auch in mehreren andern Rloftern burch. Much ber ötonomifche Bolftand bob fic wieder unter biefen tuchtigen Aebten und mit Unterstützung ber neuen Edupoogte und allmähligen Lanbesherrn, ber Grafen von Bürttemberg. Blafine, ber lette Abt bes 15. Jahrh. (1484 - 1503) bob ben Reichthum bes Rlofters zu einer feit brei Jahrhunderten nicht mehr erreichten Bobe und fcmudte feine Rreuggange und Rirche (1491 ff.) mit berrlichen (befonders burch Leffing befannt geworbenen) Glasgemälben aus ber biblifden Gefcichte. Der lettgenannte Abt und fein Rachfolger Johann maren es und, welche ben berühmten Abt von Spanheim, Johann Trittenheim, jur Abfaffung feines Chronicon Hirsaugiense ober seiner Annales Hirsaugienses, wie er bie zweite erweiterte Bearbeitung nannte (jenes ed. Basil. 1559 fol. u. B., biefe ed. Mabillon typ. Mon. S. Galli 1690. t. II.), veranlaften, welche nicht blog bie Beschichte bes Rlofters bis 1513, fonbern auch viele werthvolle Rotigen für bie allgemeine Geschichte Deutschlanbs enthalten. - Abt Johann III. (1514 - 1556) erlebte bie Ginführung ber ebangelifchen Lehre im Berzogthum Burttemberg burch Berzog Ulrich 1534 und 1535: anch nach Birfchan wie in andere Rlofter wurde ein fogenannter evangelischer "Lehrmeister" aefdidt in ber Berfon bes gelehrten und beredten Theodor Rensmann: er gab ben Robigen und 18 Conventualen Lectionen in ber beil. Schrift und ben alten Sprachen, prebigte auch mit Beifall bor bem Bolt; ber tatholifche Abt blieb im Rlofter mit einem Leibgebing. Rachbem bas Interim 1548 - 1552 noch einmal tatholische Monche in's Rlofter mrfidgeführt hatte, stellte Bergog Christoph bie evangelische Lehre im Rlofter und Alostergebiet wieber ber und richtete burch seine Rlofterordnung vom Jahre 1556 in Birfdau eine feiner vier boberen Rlofterfdulen zur heranbilbung evangelifder Beift-Real-Guchfloydbie für Theologie und Rirche. VI.

burch bie Bropheten gesprechen batte. Er nahm einen Leib von ber Jungfrau an, eine gewöhnliche Menichennatur, aber in erneuter Urfprunglichleit. Er burchlebte jebes meufchliche Alter (ein Sauptgebante bes Irenaus), bamit er für jedes Alter ein Gefet mare, feine Menfcheit Allen als Biel bes Strebens vorhalte und zngleich erweise, baf Gott nichts Bofes vollbringe. Bare feine Menfcheit nicht gleicher Gubftang mit ber unfern gewesen, fo wurde er vergeblich verlangt haben, bag wir ibm nachfolgen follen. Defibalb trug er Ermubung, Bunger, Durft und Schlaf, wiberftrebte bem Leiben nicht, gehorchte bem Tobe, brachte bie Auferftehung an's Licht und ftellte überall an feiner eigenen Denfchbeit ben Borgang auf, bamit auch wir nuter Leiben nicht muthlos wurden, fonbern far uns tas Gleiche erwarten. Durch feine Lebre und bie Berordnung, in ber Taufe ben Menfchen von Gunben rein ju mafchen, erneut Chriftus nach feiner Gottestraft unfern alten Deufden nach feinem Bilbe. Es tommt nur barauf an, fich felbft zu ertennen, indem man Gott erkennt, ber uns geschaffen bat; benn wer fich felber erkennt und Gott anruft, ber wird auch von biefem erfannt. Wer nnn ber Liebe Chrifti folgt, ber erlangt unsterbliches Leben fur Leib und Seele und das Himmelreich, Die Gemeinschaft Gottes, bes himmlischen Ronigs und bas Erbe Chrifti und Freiheit von Begier und Leib. Bur Ehre Bottes macht ibn Gott jum Gett; Die Beiben und Baretifer aber werben in ben bollifden Bfuhl geworfen, teffen Flamme nicht verlifcht, wohin bas Licht und Die Stimme bes Logos nicht bringt und ewig brobt bas Auge ber rachenben Engel ber Unterwelt.

Unter ben Schriften bes Sippolytus ift menigstens fur uns bei weitem bie wichtigfte ber genannte neuentbedte elegyog. Es ift ein polemisches Bert, welches feiner Samptabficht nach fich gegen bie Baretifer richtet. Gingebenber als in bem abnlichen turgeren, welches Photius erwähnt, wollte er bie Lehren und befonders bie gnoftischen Webeimlehren bestreiten. Wenn icon Irenaus, Tertullian u. A. ben genetifchen Busammenhang amifchen ben beidnifchen Bhilofophien und ber Gnofis mabrgenommen batten, fo fabrt Sippolytus biefen Gebanken in einer weit angelegten und in's Specielle gebenben Bergleichung beiber Seiten burch. Rach feiner Anficht ift nicht nur bie Boffart ber Gnoftifer gebemuthigt, wenn ihnen gezeigt wird, bag tie angeblichen Difenbarungen ihrer Dhifterien bereits im Beibenthum und bort felbft mit größerer Babrbeit ju finden feben; fonbern es bebarf auch teiner andern Widerlegung, ale biefer Burudführung auf Die von ibm vorausgegeste Quelle, um bie Unbaltbarteit ber Barefien bargnthun. Er laft fic baber auch viel weniger, ale bie andern bebeutenben Bolemifer auf eine Befampfung bes Einzelnen vom firchlichen Standpuntte ein, fondern begnugt fich mit ber Darftellung ber beibnifchen und baretifchen Theorien, folieflich nur einen furgen Abrif feiner eigenen Lehre, welchen wir fo eben ber hauptfache nach bargeftellt haben, bingufugenb. Diefe Befeitigung ber eigenen Reflerion macht und feine Darftellung ber Barefieen nur um fo fchatbarer. Sie ift es auch baburch, bag fie großentheils aus Ercerpten ber gnoftischen Literatur besteht, welche er in Rom beffer, ale an ben meiften andern Orten fammeln tonnte. Richt weniges babin Behörige lernen wir querft burch ibn tennen und erhalten Daburch eine erwünschte Erganjung ju ben übrigen Berichten. Die erften vier Bacher bezogen fich auf bas Beibenthum und werben von ihm im Anfang bes fünften Buches beutlich abgefondert. Das erste, wahrscheinlich von ihm felbst als gedooogovinera bezeichnet, liefert einen Abrif ter Philosophien; Die Griechischen werben in Die phififchen. ethischen und bialeftischen eingetheilt und ihnen fur; Die Indischen und Druibifchen Lebren angefügt, auf welche ein Fragment aus ber Theogenie bes Befiodus folgt. Das aweite une nicht erhaltene Buch icheint fich mit bem Inhalt beibnischer Dofterien befaft an haben. hieven und von aftrologischen Theorien, vielleicht auch nur von den lettern wird bas britte ebenfalls verlorene Buch gehandelt haben. Das vierte fahrt in ber Entwidlung ber chaldaifchen Beisheit, b. i. ber aftrologischen Kunft fort. Die Kunft bas Horoftop zu ftellen, bie Bebeutung und ber Ginflug ber Sternbilber, namentlich bie Einwirfungen ber Geftirne bes Thierfreises auf die unter ihrer Berrichaft Geboreuen werben beschrieben; bann bie fibrigen Kunfte ber Magie, beren Banbermittel aufgebedt werben. Diefe Gdis

berungen, welche wir mit gleicher Bollftanbigfeit nirgenbe finden, geben einen fehr mertwürdigen Beitrag gur Sittengefcichte ber Beit. Anschaulicher ale in ben meiften sonftis gen Darftellungen gibt fic bie Dacht bes Aberglanbens und bie Tafchenspielerei ber Zanberer tund, die ihn benutzten, von benen alle Orte erfüllt und die namentlich in Rom unvertilgbar waren. hierauf folgen wieder einige Angaben heidnischer Metaphysik, befonders die angebliche Bahlenweisheit ber Aegypter; Auszuge ferner aus bem aftronomifchen Gebicht bes Aratus, endlich pothagorifche Bablenlehre mit ben hinweisungen auf ben Ginfluß, welchen fie bei Baretitern gehabt haben. Mit bem fünften Buch wenbet er fich ju birefter Bolemit gegen bie Baretifer. Wie bie Berführung burch bie Schlange in bie Belt getommen ift, so beginnt er bie Aufgahlung mit ben Ophiten, beren weitverzweigte Familie bas gange funfte Buch einnimmt. Erft hieburch lernt man bie verschiedenen Arten mit einer gewissen Bollftanbigkeit kennen; Die Raaffener, eine Die beibnifchen Muthen in allegorischer Dentung vielfach aufnehmenbe, bis bahin unbekannte Bartei; die Beratifer, d. i. das jenseitige und die Welt überdauernde Geschlecht, verwandt mit ben tainitischen Ophiten; die Sethianer, hier Sithianer genannt, in einer urhmblichen und ausführlichen Darftellung; ein Gnoftiter Juftinus, ber feine Theorie aus einem Buche Baruch, welches fo wenig als er bis babin genannt war, entnahm. Bom sechsten Buche ab läßt er die Sette der Simonianer folgen, deren Lehre er großentheils einer Schrift entuimmt, die unter den Ramen der μεγάλη απόφασις von Simon dem Magier abgeleitet murbe (ein Urfprung, ben Bunfen gelten lagt, welcher fich aber aus ter Entwidlungestufe ber Theorie und ihren Boraussetzungen widerlegt). Gin anderer Theil, welcher genau mit ber von Frenäns I, 23. gegebenen Darstellung übereinstimmt, icheimt aus einer andern Quelle bergurühren. Um jur Balentinischen Lehre zu gelangen, foidt er bie bes Buthagoras als ihre Sauptquelle voraus. Die Darftellung bes Balentinianischen Shitems ift ber bei Frenaus befindlichen auferst verwandt, enthalt jeboch einzeine eigenthümliche und werthvolle Rotizen. Sehr wichtig für die Entwidelung ber Soule ift Die bier gegebene Bemertung, bag fich biefelbe in eine italifche und morgenlambifche (ανατολική, baher die διδασκαλία ανατολική bei Clemens v. Alexandria) getheilt habe: biefe mehr botetisch in ber Lehre von ber Berfon Chrifti ale jene. Rachbem er einige ber bebeutenbften Schüler behandelt, namentlich ben Marcus, aber biefen febr gleichförmig mit Irenaus, beginnt er bas flebente Buch mit bem Spftem bes Bafis libes, welchem er vorwirft, Die Deinungen bes Ariftoteles geborgt ju haben. Die Auseinanderfetung biefes gnoftischen Softens ift gang neu und andert die bieberigen Bor-Rellungen bavon in burchgreifenber Beife (f. ben Artitel Bafilibes. Auch G. Uhlhorn: bas Bafilibianische Spftem. Göttg. 1855.). Unter ben übrigen in diesem Buch befdriebenen guoftifchen Spftemen enthalt nur bie Darftellung bes Marcionitifchen einiges Rene. Da er außerdem die Ideen beffelben mit benen bes Empedofles vergleicht, fo findet er Gelegenheit, unsete Renntuig jenes Philosophen mit einer Angabl neuer Fragmente an bereichern. Unter ben im achten Buche aufgegablten Gnoftifern find und neu eine Bartei, ben Balentinern verwandt, welche er Dofeten nennt, und ein Araber Mousimos. Außer gnoftifchen Barteien behandelt er in biefem Buch auch ben Bermogenes, aber ben er einiges Rene gibt; bie Quartobecimaner und bie Montaniften. 3m neunten Bach wendet er fich zu berjenigen Barefie, welche ihn perfonlich am meiften erregt hat und bie er baber mit überschätter Bichtigkeit und gefteigerter Leibenschaftlichkeit bekampft, ju ben Batripaffianern. Er vergleicht ihr Dogma mit ber Lehre bes Beraklit, von welder er werthvolle neue Fragmente beibringt. In Betreff ber patripaffianischen Lebre und ihres Urfprungs von Noëtus aber hat er fcon bei ben Alten für bie hauptfächlichfte Quelle gegolten. Bichtiger aber noch, ale ihre Befchreibung, weil une bieber ganglich unbefaunt, ift Die Schilberung ber Borgange in ber romifchen Bemeinbe, welche auf Die firchlichen Auftanbe und inebefondere auf die Lehrentwicklung ein ungehofftes Licht fallen laffen. Auch mas er weiter von ber Berbindung ber Elfefaiten mit Rom fagt, ift beachtenswerth wegen bes Zusammenhanges mit andern ebionitischen Erscheinungen. Der

Am. 1, 3; 3, 12. Mid. 5, 7. u. c.) als auch feinblicher Angriffe, 1 Mof. 14. So geriethen bie hirten bes friedlichen Erzvatere Ifat wegen ber Cifternen (f. b. Art. Brunnen II, 406) in Fehben mit anfässigen Birten, 1 Dlof. 26, 20 f. Auch unter fich befehbeten fic bie Banberhirten öftere um Quellen, bie Gemeingut waren, 1 Dof. 13, 7 f. 2 Dof. 2, 17. als um-Cifternen, tie als Eigenthum eines Stamms, 1 Dof. 21, 25. 30. von ben Befigern oft verschloffen und verborgen murten, Sobel. 4, 12. - Bur Bewachung ber Beerben bienten ferner Sunbe, Siob, 30, 1. Ueber Die Bosartigfeit ber Romadenbunde f. Strabo 17, 821. Burthardt, II, 870. Bie und ba ftanden auf ben Triften Bachttburme (ber Beerbenthurm, 1 Dof. 35, 21. Dicha 4, 8.) für Bachter, welche bie Birten vor berannabenten Gefahren warnten, vgl. Gjech. 25, 4. Beim Banbern mußte ein forgfältiger hirte barauf feben, baf bas Bieb nicht übertrieben murbe, 1 Dof. 33, 13. Die Bachsamkeit und garte Sorgfalt bes hirten für bie Schafe ift gum Sprichwort und befonders im Munde ber Bropheten und bes herrn jum lieblichften Gleichnif geworben; fowie im Gegentheil bie Fahrläfsigkeit und Lieblosigkeit berfelben, vgl. Bf. 23; 80, 2. Jef. 40, 11. Jer. 23, 1 ff.; 31, 10. Ezech. K. 34. Rab. 3, 18. Lut. 15, 4 ff. Joh. 10, 1-29. 1 Betr. 2, 25; 5, 2 ff. Gebr. 30, 20 f. Daber ift bie bilbliche Bezeichnung befonbere ber weltlichen Obrigfeit, Ronige u. f. w. als Girten und Die Rebensart : Beerbe ohne hirten fehr haufig, 4 Dof. 27, 17. 2 Gam. 5, 2. 1 Kon. 22, 17. Jef. 13, 14; 44, 28; 56, 11; 63, 11. Jer. 2, 8; 3, 15; 25, 31 ff. Micha 5, 4. Sach. 10, 3; 11, 16. u. d. Auch fonft find haufig in ter h. Schrift Bilber aus tem Birtenleben bergenommen, j. B. vom Scheiben ter Schafe von ben Boden, ber magern von ben fetten, Matth. 25, 32 ff. Czed. 34, 17., vom Mustern und gablen ber Schafe, Jer. 33, 13. Ezech. 20, 37., vom Tragen ter jungen und franken auf ben Armen ober im Bufen, 3ef. 40, 11., vom Berirren ber Schafe, Bf. 119, 176. 3ef. 53, 6. Bof. 14, 16., von ben Burufen an Die Thiere, Rennen beim Ramen, 3ch. 10, 13-16. 27. (bie Bornolena έπαρονηματα, f. Longus Pastor. l. 4. p. 136, 147, ed. Moll. bie arabifchen f. Jahn I. I. 292), vom Abbrechen ber Belte, Jej. 33, 20., von ben Gurben, Egech. 13, 5. u. f. w. Bum Schut vor nachtlichem Ueberfall murte tas Bieh Abente in Die oft aus mehreren Abtheilungen bestehenren Gurten (bewegliche, stabula DDDVD. 1 Dof. 49, 12. Richt. 5, 16. und Dopp', Pf. 68, 14. Ejed. 40, 43., ober in ber nachnomabifchen Beit, fefte, ummauerte, בְּרֵרִית, 1 Mcf. 32, 16. 1 Cam. 24, 4: auch מְבָלָה, \$\beta\_{\beta}\$, 50, 9; 78, 70. Dab. 3, 17., Είτη Μίφα 2, 12., griech. ἀνλή, 3ch. 10, 1. 16., bie Racht bei ben Bunben gubringen, argartem, Lut. 2, 8.) gufammengetrieben. Auch Gutten, nio wurden ihnen gebaut, 1 Dof. 33, 17., wenn nicht bier bloff eine Umgaunung mit Strauchwert burchflochten zu verfieben ift. Die Racht brachte ber Birtenfnecht in feinen Mantel (Jer. 43, 12.) gehüllt madent zu, an ber Thure ber בְּרֵרָה 3ch. 10, 3. Schafertarren, wie fie unsere Schäfer haben, will Emalt in ben ברות רעים, Beph. 2, 6., finden (nach Gefen. Umbr. Cifternen); mohl mochten tie Birten vor ber fcablichen Nachtluft (Bf. 121, 6.) fich burch leichte Belte ober Butten aus Reifern geflochten, fougen. Das בית עקר הרעים 2 Ron. 10, 12. 14. (eig. Baus tee Bintens. LXX ale Nom. pr. βαιθακά θ των πυιnevow) ift nach Einigen ein Schaficheerhaus ober ein Saus, wo bie hirten fich verfammelten. Bo fonft tie luth. Ueberfegung Sirtenhaufer nennt, find Beibeplate (Ber. 33, 12.) ober Belte (Bohel. 1, 8. 3ef. 38, 12.) ju verfteben. Die Belte (Bohel, hie und ba תַּבְּיָם, 1 Dlof. 27, 15; 33, 17. בְּיָלֶם, Sohel. 1, 8.) wurden mit Thierhauten, fpater und noch heutzutag mit filgartigen, regendichten Deden, יַרִיעוֹח, aus ben haaren ber gemeinen schwarzen Biege (Bobel. 1, 5.), auch aus Rameelhaaren, bebedt; biefe merben über einer ober mehreren Stangen aufgespannt mittelft einiger an eingerammelten Bfloden (יְחֵרֶּי) befestigten Stride (תְיחָר, 4 Mos. 3, 37; 4, 32. Jer. 10, 20.). Früher errichtete man, wie man es hie und ba noch bei Beduinen findet, auch Laubhutten, aus Strauch. werf geflochten. Befondere liebte man, unter großen, ichattigen Baumen bas Belt aufauschlagen, 1 Dief. 13, 18. Die heutigen Beduinenzelte find balb rund, balb langlich, wie ein umgefehrter Schiffboben, womit fcon Salluft bie Butten ber afritanifchen Ro-

maben vergleicht; im lettern Fall oft auf 7-9 Stangen rubend, bie mittleren bober als bie anderen, boch felten bober ale 8-10'. Das Innere ift burch Borbange in brei Raume getheilt, ber vorderste für bas garte Bieh, bei Bornehmen für bie Dienerschaft, ber mittlere für die Männer, der hintere (הֵהֶר, Hobel. 3, 4., מְבָה, Altofen, 4 Mof. 25, 8.) für die Weiber. Reichere hatten eigne Belte für die Franen (1 Dof. 24, 67; 31, 33 f.) und bie Bedienung. Der Sufboben ift mit Teppichen belegt, als Tifchtuch bient ein rundes leber. Die Beltborfer ber Bebuinen bilben in ber Regel einen Rreis, bie Sarben und bas Belt bes Scheich ober Emir in ber Mitte. Gin folches Romabentorf heißt in der h. Schrift 777, 1 Mos. 25, 16. 4 Mos. 31, 10. Bs. 69, 26. Ezech. 25, 4. 7377. 4 Moj. 32, 41. 5 Moj. 3, 14. 3oj. 13, 30. So schafften ben Wanberbirten ihre heerben nicht nur Nahrung und Kleidung, fondern auch die Wohnung. Durch Zaufchanbel bekamen fle Getraibe, soweit fie nicht felbst ben Aderbau trieben, wie Isak, und wohl auch allerlei Luxusartikel, 1 Mof. 37, 25. Go kommit's auch jest noch vor, bag Raravanen mit ihren Baaren ben Nomabengugen nachziehen, in ber Rabe ber fcmargen Beltvorfer ihre weißen ober bunten Belte aufschlagen und ihre Baaren auslegen, für tie fie bann mit Bolle, Bieb u. bgl. bezahlt werben. - Go beschwerlich biefes hirtenleben oft fenn mochte, 1 Mof. 31, 40., so hatte es boch auch seine Annehmlichkeiten ; ein fröhliches Fest war bie Schafschur, zweimal bes Jahrs (1 Mos. 31, 19; 38, 12. 1 Sam. 25, 4. 2 Sam. 13, 33 f.). Bafte wurden eingeladen, Baftmabler beranftaltet. Auch Gesang und Musik, besonders mit der Schalmei Iny 1 Mos. 4, 21. Hiob 21, 12; 30, 31. mochten, wie noch jest bei ben Beduinen und einft bei ben griech. hirten, pur Unterhaltung bienen; Singluft ift bem bebr. Bolfestamm ohnehin eigen. Der apolt. Bfalm 151. in LXX läßt David sagen: ἐποιμαινον τα προβατα του πατροςμου· αί χειρες μου εποιηπαν δργανον και δι δακτυλοι μου ήρμοπαν ψαλτηριον. Die Jagb feint mehr von ben rauberifchen Nomabenftammen getrieben worden zu feyn.

Wenn bas einfache, ungebundene Birtenleben in früherer Beit bem Aderbau vorgejogen wurde (1 Mof. 4, 2 ff. 25, 27.), wie auch b. 3. T. ber Beduine die Fellahs, die anfäffigen Bauern und Die Stabtebewohner verachtet, fo anberte fich bagegen bas Urtheil, nachbem Die Ifraeliten mahrend ihres Aufenthalts in Megupten, wo Die hirtentafte (befonbers jeboch bie ber Schweinehirten, Berob. II. 47.) zu ben verachteten gehörte, bas Aderbauleben tennen gelernt hatten. Ihre Lebensweise in bem nicht nur weibereichen, fombern auch anbaufahigen Diftrift Gofen mar nach bem Willen Gottes ein Uebergangsmfand, in welchem sie, als Biebhirten scharf gesondert von ben Aegyptern (1 Dof. 46, 31.) mit ber Biebjucht ben Aderbau verbanden und fich an fefte Bohnfige gewöhnten, haf bag bas freie hirtenleben, bas fie noch 40 Jahre in ber Bufte führen muffen, ihnen, 4 DRof. 14, 33., ale Strafe ericeint. Um treuften blieben bem hirtenleben bie Stumme Riben, Gab und Manaffe, 4 Mof. 32, 1 ff. 5 Mof. 3, 19. Jos. 1, 14. Wie fie fcon bot Bofen aus (von ephraimit. Gefchlechtern ergahlt bies ausbrudlich 1 Chron. 7, 20 ff.) bid benachbarte Bufte bis an bie Grenze Balaftina's nach Beduinenart burchftreiften, fo trieben fie in bem ihnen nach Bestegung ber Amoriterkonige Gibon und Dg auf ihre Bitte angewiesenen gand jenfeits bes Jorbans, befonders in dem weibereichen Gileab und füblichen Bafan, ausgebehnte Biebzucht, nicht gang nach Nomabenweise, benn fie wohnten in Städten, 4 Dof. 32, 26. 34 ff., in manchen Gegenden jedoch auch unter Belten (MAT. Beltborfer Jair's, Jof. 13, 30.). Bafans und Gileabs Beiben, buftenb bon aromatischen Kräutern, 4 Mof. 32, 1-4. Jerem. 50, 19. Dlicha 7, 14. Gileabs Biegenheerben, Sobel. 1, 4; 6, 4., Bafans fette Schafe und Rinder, 5 Dof. 32, 14. Bf. 22, 13. Ejed. 39, 18. Mm. 4, 11., find fpruchwörtlich geworben. Bu Beiten erftredte fich (1 Chron. 5, 9f.) ihr Beibeland in die öftlich angrenzende arab. Bufte binein; unter ben Mun, 1 Kon. 20, 34., find jeboch nicht, wie Jahn I. I. 279 meint, Beibeplate, fonbern Stadtquartiere zu verstehen, f. Rofenmüller, Morgent. III. 201 f. and bieffeits bes Jorbans tamen sporabisch noch Romaben (wie bei uns bie Zigeuner) in ber Zeit gesteigerter Cultur vor, g. B. ber mit Mose (4 Mos. 10, 29.) verschwägerte Stamm bes Renitere Beber (Richt. 1, 16; 4, 11.), Die fenitifchen Rechabiten (Ber. 35, 7. 1 Chron. 2, 55. 2 Ron. 10, 15. 23.), einige Gefchlechter bes Stamms Simeon bis in bie perfifche Beit binein (1 Chron. 4, 37-41., boch nicht im eigentlichen Rancant, fonbern in ben ehemals von ben Amaletitern bewohnten Steppen zwischen bem Gebirge Seir und Aegypten). Reiche, anfaffige Beerbenbefiger, welche befondere Birten fur ihr Rleinvieh und Rindvieh in Diensten hatten (1 Sam. 25, 7. 1 Chron. 28, 29 ff.) gab's besonbers in ben an bie Triften ber Bufte Juda grenzenben Stabten, g. B. Ifai in Bethlebem, 1 Sam. 16, 11; 17, 15. 20. (vgl. Luf. 2, 8.). Rabal in Maon, ber feine gablreichen Beerben auf ben Triften von Rarmel weiben ließ. Gleichniß Rathans, 2 Sam. 12, 2. Der Prophet Amce, 1, 1; 7, 14., aus bem an bie Bufte Juba angrengenben (2 Chron. 20, 20. 1 Matt. 9, 33.) Thetoa war Hirte\*). Ramentlich für Rleinvichbeerden und Erzielung feiner Bolle eigneten fich biefe burren Bergweiben Juba'e: a tibi lanitium curae — fuge pabula laeta Virg. Georg. III, 384. Die Rindvichhirten bes bieffeitigen Landes hatten ihr Befen in ber Ebene Saron, Jef. 65, 10. und Sephela, Jer. 33, 13. Rad Lightfoot, hor. hebr. p. 732 sq. murbe bas Bieh in ber Regel malrend ber Regenzeit vom Rovember bie gegen bas Baffah in bebedten Ställen gehalten, und blieb die übrige Beit bes Jahres im Freien. -- Auch mehrere Ronige waren reiche Deerbenbestiger, Saul, bessen Dberbirte (1 Sam. 21, 7. ביר הרעים LXX repear τας ημιονούς, ein bedeutenbes Sofanit, vgl. Jos. Ant. 6, 12. 1.) ber Comiter Does war, David (1 Chron. 27, 29-31.), ber als Oberhirten ber Schafe und Rameele Araber angestellt hatte, Ufia (2 Chron. 26, 10., vgl. Am. 7, 1.), von bem, fowie von feinem Sohne Jotham, 2 Chron. 27, 4., viele hirtenthurme und Cifternen auf ber hochebene Juda's herrühren und ber in ber שַּׁמְלֵה, bem Tiefland Juda's und in bem קרישור, bem Plateau bes Stamms Ruben jahlreiche Heerben batte; histia, 2 Chron. 32, 28. Die Leviten icheinen zum Behuf bes Opferdiensts farten Biehftand gehabt und bie Darkung ihrer Städte hauptfächlich als Weideplat Cuch benutt zu haben, 4 Mof. 36, 3ff. 3of. 21, 11 ff. 1 Chron. 6, 54 ff. Szech. 48, 15., vgl. Ewald, Alterth. S. 328. 358. In noch fpaterer Beit icheint ber Birtenftand ein verachteter gewefen ju fenn, mehr jedoch ber ber Rinderhirten, Sanhebr. f. 25, 2. Jos. Ant. 17, 10. 7. Auch noch jur Zeit Jefu, in welcher Balaftina fo bicht bevolkert mar, ale je, fanden hirten noch bie und ba im Lande Raum (Lut. 2, 8. Gegenfat ber Sulbigung ber Armen und Matth. 2. ber Reichen). Die Gleichnifreben Jefu vom hirtenleben find aus ber Anfchauung bergenommen. Soweinehirten tommen nur im R. T. vor, Datth. 8, 28 ff. Lut. 15, 16. Juben burften nicht nur Schweine nicht effen, sonbern nach bem Talmut, Baba kammah 7, 7. Hieros. Schek. f. 47, 3. Lightf., h. hebr. 315 sq., auch nicht weiben; in ber Gegend ber von vielen Beiden bewohnten Detapolis geborten Die Schweineheerden ohne Ameifel beibnischen Besitzern. Befete, Die fich auf bas hirtenleben und Biebaucht beziehen, f. 2 Mof. 21, 33 ff.; 22, 1-4. 9-13. Erfat für beschädigtes, gestohlenes, verwahrlostes Bieh betreffend. — Bgl. Winer, Realw. 1, 495 f. Jahn, Archaologie I. I. S. 274 ff. Bochart, hieroz. T. I. 1. 2. 402 sug. Rofenmüller, Archaologie u. Morgenland, bef. 1. Bb. De Bette, Archaologie S. 110-116. Saalfchut, Archaologie ber Bebr. 1, 73-92. Rebrer.

Hirten, ποιμην, ist eine Bezeichnung bes geistlichen Amtes im R. T. So wie ber herr sich felbst einen hirten nennt, Ioh. 10, 2. 11. 12., und bas Bolt, an bas

<sup>\*)</sup> Rach Amos 7, 15. ift in nicht bloß ein hirte von הבקר, sonbern and von ich Aus Ding, Am. 1, 1., läßt sich nicht mit Sicherheit schließen, daß Amos Heerbenbesitzer, noch daß er bienenber Hirte gewesen sev; wenn auch baj, wie Einige annehmen, ein Heerbebesitzer ift, weil Mescha, König von Moab, 2 Kön. 3, 4. In heißt, so ließe sich boch übersetzen: er war (als Hirte in Diensten) bei den Heerbebesitzern. In heißt aber wohl siberhaupt nicht Heerbebesitzer, sonbern insbesondere ein Schafzüchter, da Ing nach der Etymol. eine Race gesprenkelter, seinwolliger, kurzsüßiger Schafe bezeichnet.

er sich wendet, mit einer Schasheerbe vergleicht, Matth. 9, 36., welche Bergleichung auch in der Paradel vom jüngsten Gericht noch sestgebalten wird, Matth. 25, 32., so keng er diese Benennung auf das Berhältniß seiner Apostel zu der zu kistenden Gemeinde über, Joh. 20, 16. Bon den Aposteln wurde der Ansbrud auf das Presbyterens oder Bischsamt übertragen, 1 Betr. 5, 2., auch Apg. 20, 28. Offendar sind die Bischsamt übertragen, 1 Betr. 5, 2., auch Apg. 20, 28. Offendar sind die Bischsamt der Ansberg der Antonia gerten, und der Ausderuck Heren, Eph. 4, 11., dient zur Bezeichnung der Bischse oder Preschyter; wahrscheinlich auf dieselben bezieht sich die danebenstehende Benennung Lehrer und bezeichnet das Amt nur von einer andern Seite. Istus Christis blieb aber den Aposteln immer der eigentliche hirte und Borbild der hirten, 1 Betr. 2, 25. Hebr. 13, 20. — Unter den Resormirten französischer Zunge sind die Bezeichnungen pasteur und troupeau für Pfarrer und Gemeinde üblich geworden. Der Rorden und Siden Deutschlands unterscheiden sich auch darin von einander, das bort der Geistliche gewöhnlich Pastor (ober auch Priester) heißt, hier Pfarrer. — Daher auch die Ausdrücke Pastorat n. A.

Sixtenbriefe find junachst die Senbschreiben, welche ber tatholische Bischof zu einer bestimmten tirchlichen Zeit ober bei besonders wichtigen Umftanden an seinen Klerus sber an die Gläubigen seines Sprengels erläßt. Der Gebrauch und die Bezeichnung bafür ift auch in die protestantische Rirche lutherischen und reformirten Bekenntnisses köergegangen. Die hirtenbriefe werden von den Bischöfen, wo solche bestehen, von den Antistes u. s. w. erlassen. Bur Zeit der Strausischen Wirren im Kanton Zürich war von besonderer Bedeutung der vom damaligen Antistes Füstli erlassene hirtenbrief.

Dirteuftab, f. Rleiber, geiftliche, und Infignien.

באים סובירה ober יְחוֹקיָה, abgetürzt יְחִוֹקיָה, ober יְחוֹקיָה, LXX Έζεχίας, Ronig von Juda, Rachfolger bes Abas, regierte 29 Jahre, nach ber gewöhnlichen, freilich neuerdings ftart angefochtenen Beitrechnung 725 - 696 v. Chr. (Ueber Die aus ben fundroniftifden Begiebungen ju ber affprifden, babylonifden, phonigifden und agpptischen Geschichte fich ergebenden Data f. Movere, Phonizier II, 1. G. 154 ff.; v. Sumpad, Die Zeitrechnung ber Babylonier und Affprier G. 105 ff.; Brandie, ther ben hiftorifden Bewinn aus ber Entgifferung ber affprifden Inschriften S. 46 f.). - Die Quellen für bie Geschichte bes Sistia find: 2 Ron. R. 18-20. Jef. R. 35-39. 2 Chron. R. 29-32., womit bie auf jene Beriobe fich beziehenden prophetischen Reben bes Jefaja und bas Buch bes Micha, bas mahricheinlich innerhalb ber erften feche Jahre bes Bistia abgefaßt ift, ju verbinben finb. — Ale Bistia, 25 Jahre alt, ben Thron bestieg, befand fich ber Staat Inda in Folge ber Ungludsschläge, welche benfelben unter Thas getroffen und julest in Die Abhangigfeit von Affprien geführt hatten, in ber außersten politischen Ohnmacht, während im Innern durch die Berrschaft ber Abgötterei und die damit zusammenhängende sittliche Entartung die Berkommenheit nicht geringer war. Demgemag feben wir Bistia eifrig ein zweifaches Biel verfolgen, einerfeits burch Bredung bes Gobenbienftes und Berftellung ber theofratifchen Cultusorbnungen ben re- .. ligibfen und fittlichen Buftand bes Boltes zu beben, andererfeits burch Abichuttelung bes affprifcen Joces bie Selbständigkeit bes Reiches wieder herzustellen. Ueber die erstere, bie reformatorifche Thatigleit bes Sielia wird 2 Ron. 18, 4. nur summarifch, bagegen febr ausführlich 2 Chr. R. 29 ff. berichtet. Rach ber letteren Darftellung lagt Bietia bereits im erften Monat bes nach feiner Thronbesteigung beginnenben neuen Jahres (fo ift 2 Chr. 29, 3. zu faffen — f. Bertheau z. b. St., anders Cafpari, Beitr. zur Einl. in bas Buch Jesaja G. 111) burch Briefter und Leviten ben Tempel reinigen; bereits bamals murbe wohl bie von Mofes verfertigte eherne Schlange, welcher bas Boll geräuchert hatte, zertrummert, 2 Kon. 18, 4. Sobann wird unter feierlichen Opfern, burch welche zuerft bas Bolt gefühnt und hierauf von bem gefühnten Bolte Gott ber Dant bargebracht wirb, ber Jehovabienst erneuert. Weiter folgt nach R. 30. eine großartige Baffahfeier, ju welcher nicht blog bie Burger bes Reiches Juba gelaben werben, foubern auch bie Angehörigen ber noch in Balaftina befindlichen übrigen Stamme,

von benen jedoch nur wenige ber Einladung Folge leiften. Bor bem Beginn ber Feftfeier werben in Berufalem bie Göpenaltare gerftort und nach berfelben machen fich Alle, welche baran Theil genommen haben, auf, um überall im Lande bie Denkmaler ben Abgotterei zu vertilgen. Diefer Bericht ber Chronit bietet einige Schwierigfeiten. Rach ber gewöhnlichen und jebenfalls natürlichften Anffaffung folgt bie Baffahfeier unmittelbar auf bie in Rap. 29. berichteten Borgange, nämlich im zweiten Monat beffelben Jahres\*) (fo augenscheinlich schon Jos, Arch. IX. 13. 2.). Auf biefen Busammenhang beiber Rapitel weist befonbers 30, 3. 15. vgl. mit 29, 34. "Es mare," wird felbft von Cafpari a. a. D. G. 113 bemertt, "febr fonberbar, bag genau tiefelben Umftanbe in ben erften Monaten zweier verschiedenen Jahre Bistia's, bes erften und eines fpateren fich jugetragen haben follten. Dagu tommt, bag levitifche Unreinheit vieler Briefter und Eragbeit und Berbroffenheit berjelben, fich levitisch ju reinigen, wohl im Anfang ber Regierung Sistia's leicht ftattfinden tonnte, nicht aber ober boch wohl viel weniger in einem späteren Jahre beffelben." Ebenfo icheint bie Aufgablung ber norblichen Stumme in 30, 10. 11. 18. gerabe beu Bestand bee nörblichen Reiches voranegufeten, welcher nach . ber Deportation einiger Stumme burch Thiglath pilefer in ber letten Beit vor Sameria's Berftorung ftattfanb. Dagegen begunftigen andere Momente ber Erzählung bie nach bem Borgang von Jahn, Biner (im Realler.), Reil (Comm. üb. b. Bucher ber Rönige S. 515), besonders burch Cafpari a. a. D. vertheidigte Anficht, daß bie folenne Baffahfeier erft nach ber Berftorung Samaria's, vielleicht veranlagt burch biefes Gottesgericht, also erft etwa im 7. ober 8. Jahre bes histia ftattgefunden habe. Die in 30, 6-9. gebrauchten Austrude follen bie Berftorung bes nordlichen Reichs und bas Berabgekommenfenn feiner Stämme auf versprengte Refte vorausseben (voch wirb 2 Chr. 29, 8. gang ebenfo vom Reiche Juda geredet). Ferner feb es nuwahrscheinlich, bag ber Ronig von Samaria ben Boten Sistia's, Die fein Land burchzogen, nichts in ben Beg gelegt und nachher bie Berftorung ber Opferhoben und Altare gebulbet haben folle (boch ift auch biefes nach bem Yob, bas 2 Ron. 17, 2. bem Ronig Sofea ertheilt wird und nach ber gangen bamaligen Lage bes nörblichen Reiches nicht unbentbar; im Uebrigen ugl. Bertheau, Comm. gu ben Buchern ber Chron. G. 395 ff.). - In welches Jahr aber bie Begehung jenes Baffahs gefallen febn mag, fo viel ergibt fich allerdings aus gahlreichen Undeutungen bei Micha und Jefaja (f. bie Bufammenftellung berfelben bei Cafpari G. 56 ff.), baffe noch in ben erften Jahren bes Bietia ber Bogenbienft in Buba giemlich verbreitet gewesen fenn muß; aber auch spater mar, wenn auch öffentlich fein beibnischer und überhaupt fein antitbeofratischer Cultus mehr gebuldet murbe (mobei freilich, wie 2 Kon. 23, 13. lehrt, bis gur völligen Berftorung ber alten Opferhoben nicht fortgegangen worden fent tann), eine rabicale Mustilgung bes Bogenbienftes mabricheinlich fo wenig zu erzwingen, ale bies bei ben früheren Cultusreformen ber Fall gemefen war (beghalb liegt, mas fogleich bier bemerkt werben mag, in Jef. 30, 22; 31, 7. feine Rothigung, Diefe Stude in Die erften Jahre bes Bistia ju verfeten). Beiter berichtet 2 Chron. R. 31. von bem, mas Sistia jur Befestigung ber wieberbergeftellten gottesbienstlichen Ordnungen, besonders jur Gicherung bes Unterhalts ber Briefter und Leviten verfügte. — Daß Siefia bei biefem Allen von wirklichem Bergenebrang geleitet wurde, ift nicht zu bezweifeln. Es erhellt bies icon aus ber Stellung, welche er perfonlich ben Propheten und ihrem freimuthig ftrafenden Borte gegenüber einnahm. Rarafteriftifch ift in biefer hinficht ber Ber. 26, 18. 19. angeführte Borgang, ber noch in die ersten Jahre des histia fallen nuß (f. die Erläuterung jener Stelle bei Cafpari. über Micha ben Morasthiten S. 56). Aber bei bem Bolle mar burch bie außere Cultubreform als folche eine innere Umwandlung nicht zu erzielen, vielmehr trat an bie

<sup>\*)</sup> Die Mifchna tr. Posuchim 4, 9. faßt bies als tabelnewerthe Einschaftung eines Monats in ben Rifan.

Stelle bes Gögenbienftes jest ein tobtes Ceremonienwesen, vgl. Jef. 1, 10 ff. \*); 29, 18. Ric. 6, 6. Groß war besonders die fittliche Berruttung unter ben theotratifchen Stanben, wie die Strafreben bes Jefaja und Micha gegen die bei benfelben herrschende Schwelgerei, gegen bie thrannifche Rechtspflege, Die Lohnbienerei ber Priefter und falfchen Propheten zeigen (f. Mich. R. 3. Jef. 1, 15 ff.; 28, 7 f.; 29, 20 u. f. w., wogu noch bas ftrenge Bort 22, 15-19. gegen ben erften Minister bes histia, Gebna, tommt). Am verberblichften fur ben Staat wurde - um nun gu ber politischen Geite ber Regierung bes histia überzugeben - bie gewaltthatige Abelspartei, welche bie unbeilvolle Bolitit bes Ahas, nur nach einer anbern Seite hin, fortsette. Statt, wie Jefaja forberte (vgl. 10, 24. 27; 30, 15 ff. u. a.), bas affprifche 3cch als gerechte Strafe in Ergebung an tragen und glaubig auf bie verheißene gottliche Gulfe gu harren, fann biefe Partei fortwährend auf Abfall von Affprien und brangte beghalb ben Ronig, fich an bie agpptischen Reiche anzuschließen, von benen bas eine, bas nieberäguptische, mach Jef. 30, 4. feinen Königefit in Tanis hatte, bas anbere unter bem tufchitischen Eroberer Tirbala in Oberägopten bestand. Dag biefe Bolitit am Bofe in Jerusalem im Gebeimen bom Anfang ber Regierung bes Sielia an verfolgt murbe, lägt fich vermuthen (in Jef. Rap. 28., bas jebenfalls in biefe frühere Beit gebort, tonnte B. 15. bierauf anspielen). War boch überhaupt in jener Zeit (vgl. Jes. 20, 5.) ber immer weiter nach Beften vorbringenben affprischen Dacht gegenüber ber Bulfe suchenbe Blid ber fleinen Stagten am mittellanbifchen Deere auf Megypten und Rufch gerichtet (f. bie ausführliche Erörterung ber bamaligen politischen Berhaltniffe bei Movere, Phonizier II, 1. G. 393 ff.). Daß es aber in Juba icon bamale jum formlichen Abichluß eines Bandniffes mit Aegypten und fomit jum offenen Abfall von Affprien gefommen fen, tann begwegen nicht angenommen werben, weil in biefem Falle taum zu begreifen mare, bif Salmanaffar bei ber Berftorung bes nordlichen Reiches bas ben Treubruch mit Diefem theilende Juda verschont haben follte. (Die Ansicht von Ewald und Cafpari, wornach Jef. R. 29-32. in bie Zeit vor ber Zerftörung Samaria's fallen follen, bat übrigens auch noch andere Grunde gegen fich.) Die Kriegegüge Salmanaffars gegen Samaria, Phonizien und Philista \*\*) mogen auch nach Juta hinübergewirkt haben, aber von einem affprifchen Angriff auf Juba in jener Zeit miffen wir lediglich nichts. Emalb bezieht Ses. Rap. 1. und 22. auf einen in den historischen Buchern nicht erwähnten affprischen Einfall. "Salmanaffar fandte ein Streifheer gegen Juda, welches fast ohne Biberftand bas land weit und breit verheerte; als aus Jerufalem ein heer gegen jenes ausgefandt murbe, ergriff biefes beim Anblid bes ungewohnten Reindes bie Flucht; und ta nun bie Sauptftatt berannt wurde und völlig entblöft ba lag, eilte man, einen Frieden ju foliegen, wie sich von felbst versteht, gegen bas Berfprechen jährlicher Abgaben (Gefch. Ifraels III. 1. S. 331. 1. Aufl.). Allein Jef. R. 22. gebort mabricheinlich in bie Beit ber Invafion Sanheribs, und in biefelbe tann auch R. 1. verfest werben, worüber unten. — Der Abfall histia's von Affprien und bas Bundnig mit Aegypten gehört vielmehr wahrscheinlich erft in die Beit, da Sanherib unmittelbar nach feinem Regierungsantritt burch bie Feldzüge gegen Babel und Debien (über ben erfteren f. Branbie G. 44 ff.) in Unfpruch genommen war. Aber fcon im britten Jahr, bem 14. bes Siefia (nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung 712 ober 711, nach Brandis 700, nach Movers fogar erft 691 v. Chr.) tonnte Sanherib bie gegen Aegupten gerichteten Eroberungsplane feines Borgangere wieber aufnehmen, und bei biefer Belegenheit follte

\*\*) Denn bag ber Sargon Jef 20, 1. eben Salmanaffer ift, barf nach ben neueften affprifden Forfchungen als gewiß angenommen werben , f. Branbis a. a. D. G. 49.

<sup>\*) 3</sup>ch fetze voraus, baß bas Borwort bes Jesaja R. 1. unter histia geschrieben ift, nicht in Ufia's ober Jothams Zeit, wohin 1, 7 ff., welche Stelle als Weissaugung zu fassen unnatürlich ift, schlechterbings nicht haßt, und ebensowenig unter Abas, auf bessen Zeit 1, 10 ff. teine Immenbung findet.

auch Juba für feine Abtrunnigkeit gezüchtigt werben. Als bas auf bem Marfc gegen Megupten begriffene affprifche Beer verheerend über Juda hereinbrach und eine Feftung um die andere wegnahm, ließ histia durch Gefandte Sanherib um Frieden bitten, mit bem Anerbieten, ibm Alles, mas er forbern murbe, bezahlen zu wollen. Sauherib ichien ju einem Abtommen geneigt, indem er histig bie ungeheure Schatung von 300 Talenten Silber und 30 Talenten Golb auferlegte (2 Kon. 18, 13 ff.). In biefen Zeitpunkt, ba Bistia Die Befahr abgetauft zu haben mahnte und Jerufalem befihalb voll leichtfinnigen Inbels mar, glaube ich Jef. 22, 1-14. verfeten ju muffen (etwas früher fest bas Stad Cafpari G. 153 f.). Ungefahr in berfelben Zeit mag auch Jef. R. 1. gefchrieben worben febn; benn baß zur Beit ber Friedensverhandlungen bas Land bereits verwüstet war und umr Berufalem noch unangefochten ba ftanb, ift begreiflich, ba ja bas affprifche Beer bereits bis Ladis, fübwestlich von Jerusalem vorgebrungen mar\*). Als nun Sanberib bas Gelb empfangen hatte, brach er bie Ucbereinfunft (auf biefe Treulofigfeit bes Affprers geht Jef. 332 7. 8.), und schidte einen feiner Felbherren, Tartan, fammt zwei andern boben Beamten i von Lachis aus mit einem Theil feines Beeres nach Jerufalem, um, unter frecher Berbohnung histia's und bes Gottes Ifraels and bie Uebergabe ber hauptftabt gu forbern, wobei er unverholen feine Abficht fundgab, auch bas iftbifche Bolt zu beportiren (3cf. Rap. 36. 2 Ron. 18, 17 ff.). 3war traf nun Sielia eifrig Magregeln gur Bertheidigung ter Stadt, 2 Chron. 32, 3-6. (vgl. Jef. 22, 9-11., an welcher lettern Stelle bie felben ale erft bevorftebend ericheinen). Bei bem großen Baffermangel in ber Umgebung Berufalems (f. Rittere Erblunde XVI. G. 441) mar es vom größten Berth für bie Bertheidigung der Stadt, den Belagerern die Quelle, die sich damals auf der nordweftlichen Seite ber Stadt befunden baben und in bas Thal Bihon abgefloffen fern muß, abzuschneiben. Daber ließ Siella bas außere Gerinne gubeden und eine Abzweigung beffelben in bie Stabt leiten, wodurch nun die Davidestadt auch von Beften bermit Baffer verforgt murbe \*\*). - Bei allem bem war nach menschlichem Anfeben bie Lage Jerufalems rettungelos. "Ein Tag ber Bebrangnig und ber Buchtigung und Berwerfung ift tiefer Tag; benn bie Rinber find bis jum Muttermund getommen, aber keine Kraft ift zum Gebaren" — mit biesen Worten fcilbert histia Jes. 37, 8. Die Bangigkeit und bas verzweiflungsvolle Ringen jener Tage. Die Gefahr flieg, ba Sanberib auf bas Gerücht von bem Anruden bes Dirbata fich von Lachis mit feinem Beer vor Libna, alfo naber gegen Berusalem bin, gezogen hatte und, um fich ben Ruden gu fichern, vorausfichtlich bie außerfte Anftrengung jur Ueberwältigung Jerufalems machen mußte, Jes. 37, 8 ff. 2 Ron. 19, 8 ff. Aber eben jest follte, wie Jefaja geweiffagt hatte, die rettende Dacht bes lebendigen Gottes bem Trop bes heidnischen Eroberers gegenüber offenbar werben. "Ilno ber Engel Jehova's ging aus und folug im Lager ber Affprer 185,000 Mann; und als man am Morgen fich aufmachte, fiebe ba waren fle alle tobte Leichen. Und es brach auf und jog fort und tehrte beim Sanberib, ber Ronig von Affprien und wohnete gu Rinive," Jef. 37, 36 f. 2 Ron. 19, 35 f. Ueber ben Beitpunk,

<sup>\*)</sup> Ewalb, bie Propheten bes A. B. I. S. 255 und Cafpari S. 153 machen gegen bie Berfetzung von Jes. R. 1. in Sanheribs Zeit geltenb, baß bamals Jesaja nach R. 33. und 37. ganz anders gesprochen habe. Dieser Einwurf erledigt sich, wenn R. 1. in Berbindung mit R. 22. in der oben angegebenen Beise untergebracht wird. Aber selbst später noch haben die Reben des Jesaja einen boppelseitigen Raralter. Den "Sündern in Zion" (vgl. 33, 14.) gegenster legt der Prophet allen Nachbruck darauf, daß nur durch Gericht Rettung tomme, und bas ift eben der Inhalt von 1, 24 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Bollenbung bes Werkes, bem zu lieb nach Sir. 48, 17. ein Kanal burch einen Felfen gebrochen werben mußte, tann nathrlich erft in spätere Zeit fallen, wie bies auch ans 2 Chron. 32, 30. vgl. mit 2 Kön. 20, 20. sich ergibt. Daß, wie häufig angenommen wirb, ber jeht sogenannte Teich histia's burch jenes Werk entstanden sen, wird von Ritter, Erbtunde XVI. S. 371 ff. bestritten. S. auch Tobler, Topographie von Jerusalem II. S. 61 f.

in welchem biefe Gottesthat erfolgte, find die Ausleger febr verschiebener Deinung. Mit Rudficht auf Jef. 37, 30. 2 Ron. 19, 29. nimmt 3. B. Reil (Comm. 3. b. Buchern ber Ronige S. 541) an, bag zwei Jahre von bent Prophetenwort bis zu beffen Erfallung verfloffen feben, was gang unwahricheinlich ift. Andere haben bagegen gur Ertlarung von Jef. 37, 30. Die Dazwischenkunft eines Sabbath - ober gar eines Sabbath - und Jobeljahres ju Balfe genommen. Gine Austunft Diefer Art ift aber überfluffig. Benn bie Begebenheit in ben Berbft fiel (Die auf Die Parallele mit ber Errettung aus Megapten Jef. 30, 29. fich grundenbe jubifche Meinung, welche bie Baffahnacht annahm, tann nathrlich nicht in Betracht tommen), fo ift bas erfte Jahr, in welchem Rachwuchs gegeffen wirb, bas jest zu Enbe gehenbe; ba aber in biefem Berbfte eine Bestellung bes berheerten Landes nicht mehr möglich ift, fo ift auch fur bas zweite Jahr, wenn gleich bie Affprer bas land verlaffen haben, Die orbentliche Ernte verloren. Eine andere Befeitigung ber Schwierigkeit f. bei Drecheler im Comm. 3. b. St. - Ueber ben Ort ber affprifchen Rieberlage fagt bas A. T. nichts Beftimmtes. Das Bort ber Beiffagung Jef. 10, 82; 37, 33 f. weist auf Die Rabe Jerufalems, und ebenfo ber mabrfdeinlich in jener Zeit verfagte 76. Pfalm in B. 4. Dies ift auch begwegen bas Bahrfeinlichte, ba nach bem oben Bemerkten Sanberib angenscheinlich im Berahruden gegen Jerufalem begriffen mar. Das nin felbiger Racht" 2 Ron. 19, 35. mare bann (vgl. foon Jos. Arch. X, 1. 5.) auf ben Zeitpunft zu beziehen, in welchem Sanberib zu ber Belagerung Jerufalems fic aufdidte. — Bu bem biblifchen Berichte bietet betanntlich Herod. II, 141. ein mertwarbiges Seitenftud. Rach ihm foll auf bas Gebet bes burch Sanberibs Angriff in völlige Rathlofigfeit verfetten agpptischen Ronigs Sethon bei Racht ther bas affprifche Beer ein Schwarm von Felbmaufen fich ergoffen, und bie Rocher Bogen und bie Sandhaben ber Schilbe gernagt haben, fo bag am folgenben Tage bes wehrlos geworbene Deer bie Flucht ergriff und eine Menge Menfchen umtam. Bam Anbenten baran befinde fich im Beiligthum bes Bephaftos ein fteinernes Bilb bes Sethon mit einer Mans in ber Banb. Rach Emalbs Darftellung (Gefch. Ifraels IIL 1. S. 336 ff.) follen ber biblifche Bericht und bie Ergablung Berobots auf zwei verschiebene Thatsachen geben. Sanberib foll wirflich nach Aegypten vorgebrungen, aber burch irgent ein unvorbergufebenbes Ereignig ju fdimpflichem Rudgug gezwungen worben fetyn. (Auch nach Jos. Arch. X, 1. 4. bringt es Sanherib zur Belagerung Belusiums, wird aber burch bas Anriden bes athiopifchen Beeres veranlaft, Die Belagerung abgubrechen; Berobot aber weiß von einer Belagerung Beluftums nichts.) Auf biefem Rudjuge erft, meint Ewald, habe fich Sanberib mit Uebermacht auf Juda geworfen, fen aber theils burch ben Schreden über ben Angug bes athiopischen Beeres, theils burch eine verheerende Beft, Die in feinem Sauptlager ausbrach, nach Rinive gurudgejagt werben. - Dag bas gottliche Gericht, welches ber Burgeengel an bem affprischen Beere vollzog, ale eine furchtbare Beft zu benten fen, wie fcon Josephus Die Sache fagte, ift allerdings wahrscheinlich (vgl. auch bie Ergählung 2 Sam. 24, 16.). Aber eben bierauf weist auch ber Bericht Berobots, benn bie Maus ift Symbol bes agaviouog und namentlich ber Beft, vgl. 1 Sam. 6, 4. (Bur Erlauterung f. Sitig, Urgefchichte und Mythologie ber Philistaer G. 201 f. Die Ergablung Berobots beruht ohne Zweifel auf bem Diferftanbnig einer fembolifchen Darftellung.) Dann ift aber bocht unmabrfdeinlich, daß bei Berobot und im A. T. zwei verschiebene Begebenheiten gemeint feben, — Bie mächtig der Eindruck der göttlichen Rettungsthat war, bezeugen die höchst wahrfcheinlich in Folge berfelben gedichteten Pfalmen 46. 75 und 76. Dag auch tie umwohnenden heibnischen Boller eine Ahnung von der Größe bes Gottes Ifraels gewannen, wie Jef. 18, 7. geweiffagt hatte, zeigt bie Notig 2 Chr. 32, 23.: "und Biele brachten Baben Jehova gen Jerusalem und Rostbarteiten bem histia, und er war erhaben vor ben Angen aller Rationen hernachmals." Bgl. Bf. 76, 12. Die Begebenheit wirb noch in fpateren Bachern mehrmals erwähnt, nämlich Tob. 1, 18., nach welcher Stelle Sanberib, als er fluchtig and Indaa tam, im Borne viele Juden in Rinive getobtet haben

foll, ferner 1 Matt. 7, 41. 2 Matt. 8, 19. 3 Matt. 6, 5. - Unmittelbar an ben Bericht von bem Untergang bes affprifchen Beeres fnupft Jef. R. 38. und 2 Ron. R. 20. bie Ergablung von ber tobtlichen Erfranfung und munberbaren Genefung bes Sistia. Dag biefe Begebenheit in bas Jahr bes Buges Sanheribs fallt, ergibt fich ans 38, 5., wornach hiefia's Leben noch 15 Jahre bauern foll. Aber ob, wie häufig angenommen wirb, die Rrantheit Sistia's erft nach ber Befreiung Jerusalems eintrat, ift fraglich. Das unbestimmte vin jenen Tagen" B. 1. forbert biefe Annahme nicht und bie Worte bes 6. B. won ber Hand bes Königs von Affprien werbe ich bich erretten und biefe Stadt, und ich fcirme biefe Stadt" tonnen zwar auf funftigen Schut vor ber affprifcen Macht, beren Rache zu fürchten war, bezogen werben, finden aber boch eine natürlichere Erklärung, wenn bie Erfrantung vor bem Ablauf ber affprifden Gefahr ftattfant. (Rach Seder olam rabba ed. Meyer p. 65 foll Hislia brei Tage vor ber afft rifchen Nieberlage erfrantt fenn.) Db die Rrantheit bes Sietia bie Best war (f. bageget Thenius zu 2 Ron. 20, 7.); in welchem Fall fie in Bufammenhang mit ber affprifchen; Beimfuchung zu bringen mare, ober, wie Emalb meint, eine in Folge ber ungeheuren Spannung und Anstrengung jener Tage eingetretene, "in Schwulft übergebende Erhitunge, ming babingeftellt bleiben. Das bie Genesung verburgenbe Beichen an ber Sonnenuhr ift feiner Bebeutung nach flar; bas bereits abgelaufene Leben bes Sistia foll, gleichsam zurückgeftellt, von einem boberen Buntte neu beginnen. Defto fdwieriger ift bie Erlauterung bes Bergangs. Sir. 48, 23. fagt einfach: "bie Sonne ging jurad und verlangerte bem Siefig bas leben." Bon benjenigen neueren Erflarern, welche ein wirfliches Bunber annehmen, wird baffelbe gewöhnlich auf eine außerorbentliche Strafe leubrechung gurudgeführt (vgl. 3. B. Reil 3. b. St.). Dagegen find auch neueftens noch Bersuche gemacht worden, bas Wunder zu naturalisiren. Thenius (zu 2 Ron. 20, 9.) nimmt bie Sonnenfinfternig ju Bulfe, welche am 26. Sept. 713 ftattgefunden haben foll; Jefaja habe feine aftronomischen Kenntniffe (?) benutt, um bem Ronig bas Bahrzeichen zu geben; es ift nur Schabe, bag bas Datum fich feineswegs fo trefflic in die Chronologie einfügt, wie Thenius meint, befonders wenn die neuesten Unterfuchungen Recht haben follten. Rach v. Gumpach bagegen (altteftamentliche Studien S. 195 ff.) batte Jefaja mit bem Stufensonnenzeiger ein bochft einfaches Runftflud borgenommen, indem er benfelben, beffen Fuff vorher nach Often gefehrt war, umtebrte, fo baft bie Schattenlinie bes Gnomon flatt, wie bei ber vorigen Stellung, binuntergelaufen, natürlich hinansteigen mußte. - lleber bas Gebet bes Sistia Jef. 38, 9 ff. if befondere bie bem Drecheler'ichen Commentar II. 2. G. 219 von ben Berausgebern angehängte Bearbeitung zu vergleichen. Daffelbe ift reich an trefflichen Gebanten, ift aber feinem gangen Rarafter nach mehr ein Erzeugnig ber auf Studium berubenben ngelehrten" Boefie. - Rach ber Genefung bes histig fanbte, wie Jef. R. 39. und 2 Ron. 20, 12 ff. weiter berichtet wirb, ber Ronig von Babel Merobach Balaban Gefandte an Sistia, um ihm Glud munichen ju laffen. Sistia zeigt benfelben in eitler Bruntsucht (vgl. 2 Chr. 32, 25.) seine Schätze und empfängt beghalb von Jefaja bie bemuthigenbe Runbe, bag eben bortbin, woher ihm jest vermeintlich Ehre erzeigt wirb, nach Babel einft biefe Schape alle und feine Rachtommen bagu meggeführt werben follen. Schwierigkeit macht bier ber Umftand, baf hielia nach ber ichweren Contribution, welche er bem Sanberib bezahlt bat, ju beren Beibringung er nach 2 Ron. 18, 15. nicht blok ben königlichen und ben Tempelfchat leeren, fonbern fogar bie Golbbleche an ber Tempelpforte abbrechen laffen mußte (bas lettere wird noch Mifchna tr. Pesachim 4, 9. gerügt), - foon wieber einen gefüllten Schat haben foll, in bem, wie es B. 6. beift, fich befindet, mas aufgespart haben die Bater des Sistia bis auf Diefen Tag. Unlosber ift bie Schwierigkeit nicht, wenn an bie affprifche Beute (vgl. was Jef. 33, 23. weiffagt) und an bie Geschenke 2 Chr. 32, 23. erinnert wird; unter ben Erbstüden konnen bie Ruftungen u. bergl. verftanden febn. Die Berausgeber bes Drechsler'ichen Comm. (II. 2. S. 213) wollen ben Borgang in bie Zeit vor bem affprischen Einfall verfeten.

Dagegen spricht freilich 2 Chr. 32, 21. nicht, benn bas bort erwährte noh gebt auf 8. 24.; aber bag in einem Zeitpunkt, in bem Siskia felbft bes Schutes bochft beburftig war, ber Ronig von Babel um feine Gunft follte gebuhlt haben, bat wenig Bahricheinlichteit. 3m Uebrigen ift die Combination der Erzählung mit den Rotizen des Berofus, bes Ranons bes Btolemaus und mit bem, was Rawlinson in ben affprifchen Inschriften gelefen haben will, auf verschiedene Beife möglich. G. Die bedeutenbften Anfichten über bie Sache unter bem Art. Chalbaer. Beigufugen ift bem bort Gefagten bie Auffasfung von Brandis a. a. D. S. 47. Nach ihr foll berfelbe Merodach Balaban, ber nach Berofus im ersten Jahre bes Sanherib durch Elibus (Belib) getöbtet worden ware, vielmehr am Leben geblieben fenn und mahrend bes aguptischen Feldzuge Sanberibs fic mit Glib jur Emporung gegen Affprien verbunden haben. Der ungludliche Ausgang bes Unternehmens, für bas mohl Sielia burch jene Gefandtichaft intereffirt werben follte, feht jedenfalls fest. Der babylonische König wurde von Sanherib besiegt und an seine Stelle Sanheribs Sohn Affarhaddon gefest. -- Ueber Die zweite Balfte ber Regierungsgeit bes Siefia fehlt es im A. T. an ausführlicheren Mittheilungen. Der 2 Ron. 18, 8. erwähnte fiegreiche Rampf Sistia's gegen bie Philistäer fallt, wie aus ber Stellung an 8. 7. gefcloffen werben barf, vermuthlich in biefe fpatere Beit (vgl. bie Weiffagung bes Jesaja 14, 28 ff.); ebenso ift 2 Chron. 32, 22 f. angebeutet, bag histia bem Stagte gegen Die Rachbarn ringeum Rube schaffte. Die Chronit beschränft fich im lebrigen baranf (B. 27 ff.), Bistia's frateren Reichthum, feine Thatigteit fur Befestigung ber Stabte u. f. m. turg zu fchilbern. Bu ermahnen ift endlich noch bas Intereffe, welches Sielia für bie alte heilige Literatur an ben Zag legte (vgl. ben Anhang ju Drech &lere Comm. II. 2. G. 221). Er forgte für ben Gebrauch ber Pfalmen beim Gottesbienfte 2 Chr. 29, 30.; auf "Manner bes histia" wird Spr. 25, 1. bie Rebaktion einer Spruchsammlung gurudgeführt. Db biefe eine weigene Commiffion, niebergefest für ben 3med ber Bieberherstellung ber alten Rationalliteratur" ober einen.freien Berein ven Weifen gebilbet haben, läft fich nicht ausmachen. - 3m Allgemeinen ertheilt 2 Ron. 18, 5. bem Siefia bas Lob, baf "nach ihm feines Gleichen nicht gewesen unter allen Rönigen Buda, noch unter benen, die vor ihm gewesen."

Sistorienbibel nennt man bekanntlich im Allgemeinen jede Bearbeitung ber heil. Schrift, welche vorzugsweise die geschichtlichen Abschnitte berselben berücksichtigend, sen es durch einfach treu wiederholende Erzählung, sen es durch tieser eingreisende Umgestaltung in Auswahl des Stoffes, in Darstellung der Thatsachen, in erdaulicher Anwendung, senen Theil des Schristgehaltes den Zweden der Bolkserziehung dienstbar macht. Da diese Methode nicht nur durch unsere neuere driftliche Literatur, sondern selbst im Schoose der Familien eine allbekannte und vielgeübte geworden ist, auf der andern Seite aber anser Wörterbuch nicht dazu bestimmt ist, fritische und praktische Regeln über Angelegenbeiten des lirchlichen und häuslichen Lebens auszustellen, wie wichtig diese auch sehn mögen, se wollen wir diesen Artisel auf das Gebiet der Kirchengeschichte verweisen und beschränken, innerhalb bessen ihm, wie so manchem verwandten, noch nicht die gehörige Ausmertsamkeit zu Theil geworden ist.

Das Wesen ber historienbibel ift ber Religionsunterricht im Gewande ber Geschichte. Un und für sich könnte ein solcher überall vorkommen, wo jene beiden Elemente, Glaube und Ueberlieferung, überhaupt Gegenstand einer bewährten und methodischen Mittheilung an das jüngere Geschlecht waren. Allein nicht nur ist Lepteres bei den Menschen von jeber seltener gewesen. als wir nach unserer persönlichen Erfahrung benten sollten, es sind auch jene Elemente bei weitem nicht überall in einem innigen wechselseitigen Verhältniffe gestanden. Die heidnische Mithologie hat von der Geschichte nur die Form; sie war und blieb Boesse und Allegorie, und wurde barum auf die Dauer, wo nicht ganz weggeworsen, doch ausgelöst. Die wirkliche Rationalgeschichte aber war nirgends als die göttliche That ausgesaft und führte barum, soweit sie Gemeingut und Erziehungsmittel wurde, eben auch nicht auf religiöse Zwede und Wirtungen hinans. Lepteres gilt nun,

wie schon ber Rame sagt, von Allem, was man sonst Brofangeschichte nennt. Bas also außer bem Bereich ber von Ifraeliten und Christen (bem "Bolte bes Buchs" nach Mohammebs treffenbem Ausbruch) als heilig verehrten, b. h. als einer unmittelbar und angerordentlich von Gott geleiteten Geschichte liegt, mag wohl in seiner einstigen praktischen Berwendung einzelne Aehnlichseiten mit unserem vorliegenden Gegenstande bieten, bleibt ihm aber in dieser hinsicht doch so fremd, daß wir es geradezu als das auszeichnende, saxasteristische des eben genannten Böltertreises betrachten dürfen, daß derselbe seine Geschichte in ihren wesentlichen Bestandtheilen zur Würde einer Selbstossendung Gottes erhoben und in dieser Eigenschaft als die unversiegbare Quelle zu dem geistigen Leben zu erkennen und zu benützen verstanden hat. Im Einzelnen macht dabei nicht der Begriff selbst einen Unterschied, sondern der Umfang seiner Anwendung.

Bir wollen uns bier nicht weiter bei ber Thatfache aufhalten, bag fowohl im Alten als im nenen Testamente bie Offenbarung ber Bahrheit felbst wefentlich an eine Reife von angern Thatfachen gebunden ift, welche vor Allem als folche bargeftellt werben mußten Für unfern gegenwärtigen besondern 3wed genügt es, nachzuweisen, inwiefern frate schon bieses Berhaltnif die Form des Unterrichts bedingte. So weit die hebraische Lite ratur hinaufreicht, enthält fie, und zwar zu prattifcher Anwendung bestimmt, Simmeifungen auf die frubere Gefchichte, in einer Beife, die uns zeigt, bag biefe lettere im Botte gefannt, alfo burd vielfache munbliche Wieberholung bem Bebachtniffe und Gewiffen ein geprägt mar. Es ift überfluffig, Belege bagu aus Befet und Propheten ju fammeln. Aber je groker ber Abstand zwischen ber Wegenwart und ber alfo bevorzugten Gefdichtsperiobe murbe, besto mehr murbe fur bie Auffrischung bes Anbentens biefer lettern geforgt; befto ausschließlicher, möchte man fagen, concentrirte fich bie Aufmerkamteit ber Schule auf ben aus ihrem Erbe gu ziehenben Gewinn. Regelmäßige Borlefungen, welche ausbrudlich icon Reb. 8, vgl. 5 Def. 31, 11., erwähnt werben und von ba an gewiß nicht wieber aufgehört haben, brachten Gefchichte und Ruganwendung bem Bolle nabe, und nichts bat gewiß mehr bagu beigetragen, bas Gefet fo tief in beffen Gemutbe murzeln an laffen, als eben ber historische Rahmen, ber ihm nicht nur Farbe und Interesse lieb, fonbern auch eine ftete lebendige Burgidaft. Bunachft war jener Rahmen ein engerer und begriff, wenn wir von ben Uroffenbarungen an bie Batriarchen absehen, nur bie normale, in brei Befammtbilber fich orbnenbe Scenenreihe vom Auszug ans Megupten, burd bie Buffe, nach tem gelobten lanbe, woran fich abrunbend und vollenbenb und mit Uebergehung ber bazwischenliegenben Geschichte bie Tempelweih: auf Moria folog. So liegt die "beilige Gefchichte" ihrer früheften Faffung nach theils in Brofa, theils in poetischem Gewande vor (Neh. 9. Pf. 68. 78. 105. 106. n. f. w.), und wenn babei aber bie angegebene Grenze hinaus ber Blid fich auf bie Folgezeit richtet, fo gefchieht bies eben nicht im Tone ber Ergablung, sonbern lediglich mit Gunbenbekenninif und Gebet.

Aber auch die jüngere Geschichte Israels von der Eroberung Ranaans abwärts die zur Zerstörung Jerusalems wurde zum Behuse des religiösen Berkändnisses und der erbanlichen Anwendung niedergeschrieben, und was wir jett (nit Ansschluß des Buchs Josia, welches zum Pentateuch gehört) unter dem Titel der ersten Propheten im A. T. sinden, ist wirklich ein zweiter Geschichtstatechismus, eine Historienbibel über den angegebenen Zeitranm. Mit Hilfe älterer profaner Annalen und zerstreuter anderweitiger Ueberlieferungen ist der Berlauf der Begebenheiten so dargestellt, wie er der theotratischen Betrachtung erscheinen mußte und der Förderung der geistigen Interessen des Boltes dienen konnte, mannichfaltig und ungleich zwar in seinen Theilen und Formen, eben weil von ältern Onellen abhängig, aber consequent und einheitlich dem Geiste der Erzählung nach. In ähnlicher Weise, wenn auch aus einem etwas verschiedenen Geschiedpunkte, sind die sogenannten Bücher der Chronik mit ihren Anhängen Efra und Nehemia, besser gesagt die dritte hebrässche historiendibel, pur Belt die zum vierten Jahrhundert vor Chr. reicht, die ältere Zeit aber mit blosen Geschlechtsregistern absertigt, so daß der schönke

Schund bes Bilbes verloren geht und die praftifche Bebeutung bes Bertes großentbeils auch.

Die Bergleichung ber beiben leptgenannten Werte untereinanber zeigt uns aber nicht blog bie fortbanernbe Lebenbigkeit bes Beburfniffes nach biftorifdem Religionsunterricht, was fich ja nebenber noch burch manche andere Erscheinung in Literatur (Sirach 44 ff.), Reben (Apg. 7, 13.) und überhaupt in taufend Beziehungen auf Die Geschichte Ifraels in allen Theilen bes R. T. und bes Talmubs bekundet, fondern jugleich bie relative Freiheit in ber Behandlung eines Stoffes, ber zwar auf ber einen Seite eben burch bie Bieberholung fester und fprober wurde, vielfach die Boefie in Brofa, das Bild in Thatface verwandelnb, auf ber andern aber in gleichem Dage ber Bereicherung und Ausfomfidung auganglich war, ja beibe gleichsam bervorrief, je mehr bie geistige Theilnahme ber Erzähler und Borer eine lebendige war. Daber im apostolischen Zeitalter sowohl im Munde bes Boltes ale in fdriftlichen Aufzeichnungen manche altteftamentliche Geschichte **h einer Form erscheint, welche fle ursprünglich nicht gehabt, mit Elementen, die ihr fremb** genefen, und beren hingutreten balb als ein unwillführliches und rhetorisches, balb als bie Frucht ber Reflexion und bes Studiums, balb als ein Erzeugnig bes frei bichtenben Bollegeiftes ertannt werden mag. So hoch wir in der rabbinischen Literatur hinanfbringen, finden wir die Belege ju bem Gefagten, bas übrigens nur eine naturliche Barallele zu ber gleichen Thatsache bilbet, welche, wie manniglich bekannt, auf bem Gebiete ber Gefetbilbung fich entwidelt bat. Bas auf biefe Beife gur Burbe einer offiziellen Babung erhoben war, hieß eine Salacha (הלכה), was nur individuelle Ausfage und Reinung blieb, war eine Haggaba (הנודה), und zu letterer Art wird baber namentlich Alles gerechnet, mas jur Bereicherung bes geschichtlichen Materials gehörte; baber wir gewohnt find, unter Baggaba vorzugsweife eben biefe oft hochft ansprechenden, oft wirklich aberrafchend lebrreichen Erzählungen zu verstehen, welche zum Urterte, sporabisch ober verwoben, bingugetommen find, und in welchen es manchmal schwer ift, ju unterscheiren, Barabel und mas Geschichte febn follte. Die noch jest in unfern Bibeln flebenben Bufate qu Daniel, Efra, Efther find allbefannt. Auch im R. E. finden fich jablreiche Spuren Diefer ausbildenden Thatigkeit (vgl. Matth. 1, 5; 5, 12. Luk. 4, 25. 1 Ror. 10, 4. Gal. 3, 17. Apg. 7. und Hebr. 11. passim. Hebr. 12, 16. Apg. 13, 21. 2 Tim. 3, 8. u. a. m.) In spaterer Beit treffen wir beren immer mehrere an, und es ift als eine bellagenswerthe Lude in unferer Biffenschaft ju betrachten, bag bie Aufmertfamteit einer angleich billigen und scharffinnigen Rritit biefem Stoffe in neuerer Beit fich nicht in verbientem Dake augewendet bat.

Abgefeben von biefem haggabifchen Rarafter, welchen bie Bearbeitung ber Gefchichte sem Behufe bes Unterrichts und ber Erbauung in gang natürlicher Beife annahm, ift 1806 ju bemerten, bag auch in Begiebung auf Umfang und Grenze bieselbe wechselte. Siftorienbibeln nämlich brachte auch bas fpatere Jubenthum noch manche hervor, aber son verfchiedener Anlage, je nach ben Zweden und Mitteln ber Berfaffer. Babrenb ב שלם) bie ganze althebraifche Gefchichte umfaßt, erfredt fich bas viel jungere Sefer hajafchar (מ' הישר) nur über ben Zeitraum, welcher urfpränglich bie beilige Geschichte begrenzt hatte, vom Anfang ber Belt bis auf bie Eroberung Ranaans. Dagegen mifcht bas befannte Bert bes Bfeubo-Josephus ster Gorionibes (1907) auch bie Brofangeschichte hinein und führt bie Ergählung tief über bie Berfibrung Berusalems herab. Alle aber und manche ihnen ahnliche bringen ber fagenhaften Buthat ein reichliches Dag. Inteffen liegt uns bier biefer Gegenstand ju fern, als bag wir naber auf benfelben eingeben follten. Bir wollten nur bie Ueberzeigung gewinnen, bag alle einschlägliche Erscheinungen, Die uns auf driftlichem Boben begegmen werben, ihre Borbereitung und Regel gewiffermagen ichon im Inbenthum gefunden haben. Ber fich über Die Sphare bes lettern genauer unterrichten will, findet theils in ben bekannten Sammlungen von Fabricius (Codex pseudepigraphus V. T.) and Otho (Lexicon rabbinioum), was ben Stoff betrifft, für bie Literargefcichte felbft aber besonders bei Bung (Gottesbienftliche Bortrage ber Juten, 1832) reichliche und sichere Austunft.

Indem wir nun zu bemjenigen übergeben, mas bie Intereffen unferer Rirche naber berührt, so bedarf es taum noch ber allgemeinen Erinnerung, daß, wie die religiöfe Anschauung ber Offenbarungsgeschichte, so auch bie Berwendung berfelben jum Boltsunterrichte von vorne berein bier bie nämliche war und fenn mußte, wie in ber Spnagoge. 3a es mußte Beibes in um fo boberem Grabe ftattfinben, ale burch bas hingutreten bes evangelischen Elementes als eines bestätigenben, erfüllenben, erflärenben und namentlich abschließenden, Die Aufforderung ju foldem Studium eine bringendere geworben war. Es begegnen uns baber icon im It. T. felbft Anzeigen genug von folder Berwendung ber Beschichte, und mit bem Fortschritte ber Beit seben wir auf biesen neuen Gebiete und jum Theil in vermehrtem Dage alle bie bereits beobachteten Thatfachen wieber ericeinen. Die Borlefungen, junachft biftorifder Schriften, werben frube angeorbnet; Die heilige Geschichte bleibt ober wird Gemeingut bes Boltes und Grundlage bes Unterrichte; fie wird mehrfach und in verschiebenem Beifte bearbeitet und neben bie iftbifden Baggaben ftellen fich driftliche Legenben. Nur eigentlich und fpeziell fo zu nennenbe Diftorienbibeln, b. b. driftliche Rebattionen ber gangen biblifchen Gefchichte M. u. R. T. als Bollsbucher, haben wir im Grunde feine neue ju nennen aus ben erften Jahrhum berten ber Rirche, man mußte benn an Werke wie bes Sulpicius Severus historia sacra benten wollen, beffen erftes Buch bier allerbings genannt gu werben verbient. Eber möchten wir an den Flavius Josephus erinnern, der von frühe an bis fast in's vorige Jahrhundert berab in biefer Literatur ben erften Blat einnehmen burfte, mas bie Gunft betrifft, womit ihm bie öffentliche Meinung entgegentam. Dach Ausführlichkeit, Schreibart, Berbindung ber alten Gefcichte mit ber apostolifden Beit, genügte er mander fouft unbefriedigten Anforderung, Die fehlende evangelifche Gefdichte war fonft befannt genng und die driftliche Paftarte murbe mit leichter Mühe ihm an geeigneter Stelle in Die Tafche geschoben. Das Mittelalter citirt ibn unbebenklich in gleicher Linie mit ben Rirchenvätern.

Inbeffen ift nicht zu vergeffen, bag bie altere driftliche Literatur boch mefentlich ober vorherricent eine theologische war, im boberen Sinne bes Wortes, und zwar in bem Grabe, bag felbst bie Geschichte von ber Spekulation aufgeloet und ju einem blogen Symbol ber 3bee verflüchtigt murbe. Diefes Berfahren, welches von bem philosophirenben Jubenthum icon beliebt war, tam namentlich burch die alexandrinische Schule auch in ben driftlichen Unterricht und jog bie Blide gerabe ber Begabtern lange bon berjenigen Richtung bes Studiums ab, welche auf populär-erbauliche Bearbeitung ber Gefchichte batte führen tonnen. Bas gelegentlich in homiletifder Beife bavon vortam, ift bier nicht in Betracht zu gieben. Es ift vielmehr eine intereffante Thatfache, bie fic aber nur bann offenbart, wenn man bie Bibelgeschichte nicht lediglich mit bem landlaufigen tritifden Fachwert abthut, fonbern fie in ihren Beziehungen jum Leben ber Gemeinbe auffaft, baf jene hiftorifc-erbauliche Betrachtungeweise erft zu ber Beit zu ihrem Rechte tam, wo bas Bolt felbft anfing, Sanb anzulegen an bas Bert feiner geiftigen und religiofen Emancipation, ober boch feine Beburfniffe neben benen ber Schule gur Anertennung tamen. Literarifche Erscheinungen, welche wir jum Theil wenigftens unter ben Begriff ter Siftorienbibeln ftellen burfen, begegnen uns fofort wieber, nachbem man anfing, Die Boltefprachen ber religiöfen Bilbung bienen ju laffen. Und bies gefchab befanntlich im tarolingifchen Beitalter fur bie beutsche Ration, früher inbeffen fcon far bie Angelfachfen \*). Bir begnugen une bier, ohne tiefer in's Cingelne einzugeben, an bie Dichtungen Caebmone ju erinnern, welche in ihrer Urgeftalt bie gange biblifche Beidichte bis jum fünftigen Beltgericht umfaßt haben follen; an Otfrieds von Beigen-

<sup>\*)</sup> Inwiefern bie gothische und bie flawische Bibeilbersetzung, so wie bie orientalifchen einer gang aubern Sphare angehören, habe ich in ber Geschichte bes R. T. gezeigt.

burg Rrift und an ben nieberfachfischen Heliand, welche bei verschiebenem Rolorit bie Bauptface mit einander gemein haben, daß die heilige Gefchichte nicht nur im Schmucke ber gebundenen Rebe, fondern, mas mefentlicher ift, in einer ben Beift bes Bolles aufprechenben, malerifden Musführlichfeit vorgetragen wird. Solder poetifden Biftorienbibeln größern ober geringern Umfange bat es fpater noch mehrere gegeben; am befannteften find bie beutschen, über welche man ausführliche Rachrichten im britten Banbe von Mafmanne Ausgabe ber Raiferchronit findet, und unter welchen bie Arbeit von Rubolf bon Sobenems, wie es icheint, bie weiteste Berbreitung hatte; meniger ift es Jatob D. Maerlants Reimbibel, mit welcher bie hollandische Bibelliteratur beginnt; vollig ununterfucht find Die frangofischen Werte Diefer Art, Die auf verschiebenen Bibliotheten liegen. Aber auch profaifche Bearbeitungen abnlichen Beiftes bat es frube gegeben; ja man tann eigentlich behaupten, daß die ftreng buchstäbliche Methode ber Uebersetung nur langfam Ro Bahn brach und erft im Jahrhundert ber Reformation fich abfolut geltend machte. Bieles von bem, was bis jest von mittelalterlichen Bibeln untersucht ift — und es muß bemertt werben, bag bie bibaftifden Biider, Bfalmen ausgenommen, viel feltener und fpater in Betracht gezogen murben - ift nicht fomohl genau überfett als hiftorifirt, b. h. theils abgefürzt, theils ausgeführt, theils mit apolrophischer Buthat ober boch mit Gloffen verfett. Leiber ift bas Material bei weitem noch nicht befannt genug, bag fich eine vollftanbige Gefchichte barüber fdreiben liefe, allein Beitrage find boch in binlanglicher Bahl vorhanden, um eine vorläufige lleberficht und ein Urtheil möglich zu machen.

Mertwürdig ift junachft, bag bie Geschichte bes A. T. überall bei folden Unternehmungen mehr berudfichtigt murbe, ale bie bes Renen; boch mohl gewiß nicht ale bie midtigere, eber ale bie ferner liegenbe, unbefanntere, ber freieren Bearbeitung juganglidere. Und zwar wird bie Genefis meift in unverhaltnigmäßiger Ausführlichkeit behandelt und mit frember Buthat vermifcht, mabrent in ben übrigen mofaifchen Buchern bas gefcichtliche Element gewöhnlich gang wegfällt ober boch fehr reducirt wird, dagegen bie jangere Befdicte Ifraels wieber mit Borliebe ergablt, und gwar in bem Dage freier und lebendiger, als ihre Clemente ichon in ber authentischen Form reigenber und anspredenber ericeinen. Din und wieber murbe ber Berfuch gemacht, bas Benige, mas man ren ber Profangefdichte wußte, fondronistifch einzureihen. Ginzelne Arbeiten fuchten and bie biftorifden Rotigen ber antern Bucher gu benuten, fo bag 3. B. von Beremias mb Ezechiel, befonders aber von Daniel berichtet murte, mas zu finden mar, von hiob venigftens ber geschichtliche Rahmen beibehalten murbe. Die Ergablungen von Tobias, Jubith, ben Mattabaern gehörten natürlich jur Sache, aber auch aus Josephus geschöpfte Radrichten von Alexander und beffen Rachfolgern und von tem Ursprunge ber griechischen Bibel. Die dronologische Anordnung war in biefem Theile willführlich und verschieben.

Bas bie Quellen biefer Berte betrifft, fo mogen wohl manche fagenhafte Elemente nich auf bem Bege ber vollethumlichen lleberlieferung von alterer Beit ber fortgepflangt baben, wenigstens find mir manche vorgetommen, bie in ben fonft befannten mittelalterlichen Sammelwerten nicht zu finden find. Bei den meisten muß und darf aber eine foriftliche Quelle vorausgesett werben und bei ber bamaligen Methote zu arbeiten ift ties auch bas natürlichere. In ber That ift bas Material, so weit es nicht unmittelbar auf bie Bulgata gurudgeführt werben tann, ohne viele Dlübe in ber verbreiteten Gloffenfemmlung bes Balafrib Strabo, ober in ben Gefchichtswerten bes Bincentius von Beambais, bes Gottfried von Biterbo u. A. zu finden, und felbst die vielen Citate von altern Gemahremannern, bie bin und wieber vortommen, find einfach bort abgefchrieben, fo febr, bag nach ber Borftellung ber Berfaffer alle biefe Elemente in gleicher Beife "bie Schrift" beifen. Ja bie jungern Arbeiten benuten bie altern, namentlich ift bie nriprunglich lateinisch verfaßte Siftorienbibel bes Betrus Comeftor bie unmittelbare Quelle für mehrere bentiche und frangofifche, nicht einfach baraus überfette geworben. Dber aber poeische Arbeiten find bie nachste Quelle für jungere prosaische geworben, wie namentlich eine vielberbreitete beutsche Siftorienbibel in wefentlichen Studen auf Rubolf von Sobenems zurudgeht, wenn auch nicht in ber Weise, bag man sie mit Magmann gerabezu als eine "Prosauflösung" bes lettern betrachten burfte. Denn es sind bebeutende Stude theils zusammenhangend, wie Psalmen, Judith, theils fragmentarisch, wie hiob, Prediger, genam aus ber Bulgata übersetzt und auch in ben andern Buchern, überall wo der Berfaffer nichts hinzuzususigen wußte, unzählige Spuren eines gleichen Ursprungs.

Ueberhaupt aber, und diese Bemerkung mag uns über das zulest Gesagte noch beffer orientiren, bilbeten folche historienbibeln manchmal ben Kern eines größeren Wertes, welches von anderer jüngerer Dand unternommen wurde, um die h. Schrift zu vervollständigen. Die später hinzugekommenen Theile (öfters einzelne historische Bücher, die ursprünglich nicht bearbeitet waren wie die letzen Bücher des Bentateuch, die Chroniku. s. w.), namentlich aber die didattischen Schriften wurden dann einsach aus der Bulgata übersetz, höchstens mit kleinen eregetischen Glossen, wo es nöthig war, den Text durchslechtend, so daß man die verschiedenen Methoden, hände, Zeiten, leicht sondern kann. Diese combinirende Art hat sich die tief in's 16. Jahrhundert herab in Frankreich erhalten. Ein schlagender Beweis, wie wenig der theologische Begriff des Kanons und der Kanonicität im Mittelalter ein lebendiger, leitender gewesen ist. In mehreren Ländern, namentlich in Frankreich und Italien, sind nach der Ersindung der Buchdruckerei solche combinirte Bibeln die ersten gewesen, welche überhaupt verbreitet wurden.

Bei dem Einzelnen wollen wir uns hier nicht aufhalten. Für das Weitere verweisen wir, einer Seits, auf den Artikel Romanische Bibelübersetungen, anderer Seits, da ber Artikel Deutsche Bibelübersetung auf diesen Gegenstand teine Rücksicht genommen hat, auf unser kürzlich erschienenes Werkchen: Die deutsche historienbibel vor der Ersindung bes Bücherdrucks. Jena 1855.

Siftorifche Theologie, f. Theologie und die einzelnen 3meige ber b. Theologie: Dogmengefdichte, Rirdengeschichte u. f. w.

Sita (Juan Ruig von -), fpanifcher Briefter und Dichter, über beffen Lebensumftanbe weiter nichts befannt ift, ale was feine Bedichte felbft barüber beibringen. Darnach ift er ju Guabalagara ober Alcala be Benares gegen ben Anfang bes 14. Jahrbunderts geboren. Seine Dichtungen verfafte er mabrent einer burch ben Erzbifchof von Tolebo, Rarbinal Albornoz, über ihn verhängten Saft. Berlaumdungen und faliche Beugniffe hatten, wie er fagt, jenes Diggefchid über ihn gebracht. Einer Meugerung in feinem Gebicht gufolge mare er auch zu Rom gewesen. Bahrend Bouterwed bem Sita awar bas Lob eines finnreichen Ropfes augesteht, aber feine Ausführung fo rob wie feine Sprace findet, nennt Clarus fein Talent fur feine Beit ein eminentes, und Bolf fteht nicht an, fein Dichterwer! gerabegu bem Don Quirote an bie Geite gu ftellen. Geine Dichtungen follen, wie er felbft fagt, ein Spiegel ber Runfte und Fallftride ber weltlichen Liebe febn; babei wolle er nach Cato's Regel ben Ernft mit Scherz wurgen und einige Schwänle einflechten, wobei er Bermahrung gegen üble Deutung einlegt. Der Dichter felbft, ber fich einen gar argen Gunber nennt, geftebt ein, juweilen gar große Luft an ben Frauen gehabt ju haben, man muffe aber Alles gepruft baben, um bas Gnte ansfindig ju machen. Er ift ein volltommen allegorischer Dichter, ter bas 3beal aufftellt, baneben aber bei ben Abweichungen im Leben mit Wohlgefallen verweilt und fich m ungiemlicher Ausgelaffenheit und Boffen fortreifen laft, welche bochtens in ber Gefchmadlofigfeit und Robbeit feiner Beit eine Entschuldigung finden mogen. Bgl. L. Clarus, fpan. Literatur im Mittelalter, Maing 1846, Bb. I., S. 398-427. Th. Breffel.

Hordan den Redorlaomer und die mit ihm verbundenen Könige verfolgte, 1 Moj. 14, 15. Es ist wohl derselbe, der Judith 4, 4; 15, 4. unter dem Namen Xwsa erwähnt wird. Noch in dristlicher Zeit gab es nördlich von Damastus einen Fleden dieses Namens, der von Ebioniten bewohnt wurde, welche jüdische Religionsgebräuche beobachteten.

Dobbes, f. Deismus.

Sochamt, f. Deffe.

Sochmann, Ernft Chriftoph, mit bem Bunamen von Sochenau, ein Sauptreprafentant ber Wittgenftein'fchen Separatiften ju Enbe bes 17. und Anfang bes 18. Er war ber Sohn eines fachsenlauenburgifchen Bollamitmannes, von Jahrhunderis. Abel, ber fich fpater in Rurnberg nieberließ und bort ftarb. In Rurnberg erhielt baber and ber 1670 in Lauenburg geborne Sohn feine weitere Erziehung; bann ging er nach Salle, um bei Thomasius bie Rechte ju ftubiren und murbe, ba er fich ju ben Bietiften bielt, in Die bortigen Banbel verwidelt und wegen feiner religiöfen Ertravaggngen relegirt. Um's 3. 1697 trat er in Giegen mit Arnold und Dippel in nabere Gemeinfoaft. Dann begab er fic nach Frantfurt a. Dt., wo er besonders für die Befehrung ber Juben ju wirten fuchte. In Folge ber in Beffen-Darmflabt und Frankfurt im 3. 1698 aber bie Separatiften ausgebrochenen Berfolgungen, jog er fich nach Geffen-Caffel und 1699 nach bem Bittgenftein'ichen gurud. Dort führte er ein bochft feltfames Ginfledlerleben. Der Graf und Die Grafinnen von Bittgenstein und namentlich bie burch ihn erwedte Grafin Bittwe Bedwig Sophie zu Berleburg erwiesen ihm alle mögliche Freundschaft. Dagegen mar ber Lettern Bruber, Graf Rubolph zu Lippe-Brade fo fehr wiber ibn aufgebracht, bag er ibn 1700 burch feine Diener mighanbeln und in's Gefangnif werfen ließ. Bon Berleburg begab fich Sochmann auf ben Befterwald, und nachbem er fich einige Beit in Byrmont aufgehalten, führte er ein unftates Banberleben, auf bem er mit ben verschiedenen Geftenhäuptern ber bamaligen Zeit, einem Rod, Labadie u. A., auch mit bem Grafen Bingendorf zusammentraf, baufige Berfammlungen hielt, aber auch ebenso oft fich Berfolgungen und Difhandlungen, sowohl von Seiten ber Beborben, als bes aufgeregten Bobels aussetzte. In Detmold (1702), in Sannover (1703), in Rarnberg (1708-9), in Salle (1711), in Mannheim, hatte er langere ober furgere Gefängnifftrafen auszufteben. Ginen besonders empfänglichen Boden für seine Meinungen fand hochmann am Rieberrhein, wo icon fruher ber Same zu ahnlichen Beiftesrichtungen ausgestreut mar. In Crefelo, Duisburg, Mulheim, Befel, Emmerich hatte er zahlreiche Freunde; ebenfo in ben Bergifchen Lanben, in ber Begend von Solingen und Elberfeld. Seine Bredigt hatte etwas hinreigendes, felbft auf ben Rorper ber Buborer Einwirtenbes. Go predigte er einft auf bem Ochsenkamp bei Elberfeld mit folder Gewalt, bag hunderte seiner Buhörer fich von der Erde emporgehoben glaubten und ihnen nicht anders zu Muth mar, als ob ber Morgen ber Ewigkeit angebrochen mare. In feinen Menferungen gegen Die herrichenbe Rirche mar er, wie alle Geparatiften, foroff und leibenschaftlich, boch fpater flarte fich Manches in ihm ab; er wurde milber und besonnener und fein driftlicher Banbel biente Bielen gur Erbauung, auch Manchen per Befchamung. Bas feine Lehre betrifft, fo ift biefe aus bem Bekenntnig zu entnehmen, bas er 1702 bem ihm feindlich gefinnten Grafen ju Lippe-Detmold eingab; 1) er-Marte er fich wiber bie Rinbertaufe, inbem biefe nicht in ber Schrift geboten feb; 2) glaubte er, bag bas Abendmahl nur für bie auserwählten Junger Chrifti fen und wollte bie Belttinber von bemfelben ausgeschloffen wiffen; 3) glaubte er an die Möglichkeit einer vollfommenen Beiligung in biefem Leben; 4) vom Amt bee Beiftes lehrte er, bag Chriftus als bas Banbt ber Gemeinbe allein Lehrer und Brebiger einsetzen konne und fprach baber biefes Recht ber weltlichen Obrigfeit ab; 5) lehrte er eine Bieberbringung aller Dinge und endlich begte er 6) gang eigenthumliche ben Gichtel'schen verwandte 3been Aber Die Che. Er ftatuirte funferlei Arten berfelben: 1) eine gang thierische, 2) eine chebare, aber boch noch gang beibnifche und unreine, 3) eine driftliche (nach Eph. 5, 25.), 4) eine jungfrauliche, wo zwei Gott und bem Lamm gang verlobte und gewibmete Bersonen miteinander in ber allerreinsten, jungfräulichen Liebe Christi zu keinem anderen 3med verbunden werben, als bag fie Gott in Chrifto ohne Unterlag bienen u. f. w. (zu biefer Che ift feine Copulation nothig), 5) (als ber volltommenfte Grab) bie Che mit Chrifto ale bem teufchen Lamm allein (mit anberen Worten: bas Colibat). Sochmann ftarb 1721. Der Dichter Terfteegen hat ihm folgende Grabichrift gefest:

"Bie Soch ift nun ber Mann, ber bier ein Kinblein gar, Berzinnig, voller Lieb', boch auch voll Glanbens war, Bon Bions Königs Pracht er zeugte und brum litte, Sein Geift flog enblich bin und bier zerfiel bie Butte."

Als Quellen über Hochmanns Leben und Meinungen können jundchft feine eignen, hanbschriftlich hinterlassenen Auffäte und Briefe vienen, womit die verschiedenen Schriften ber Zeitgenossen und die veröffentlichten Spnobalakten, nebst den gedruckten Streitschriften für und wider ihn zu vergleichen sind (s. beren Berzeichniß b. Göbel a. a. D.). Das Weitere über ihn s. in Walchs Rel. Streitigkeiten außer der luth. Kirche. Th. II. S. 776 ff., in Stillings Theodald oder die Schwärmer Th. I. und vorzäglich in Max Göbel's Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westphälischen evangelischen Rirche. Coblenz 852. Bb. II. Abth. 2. u. 3. S. 809 ff., wo neben der Schattenseite, welche die frühern Berichterstatter einseitig hervorhoben, auch auf die Lichtseite des Mannes und auf seine Bedeutung für das religiöse Leben seiner Zeit hingewiesen wird.

Pochftift, f. Stift.

Sociftraten, f. Doogftraten.

Sochwart, Laurentine (Tursenroutanus), ein bebeutenber Brediger und Siferifer bes 16. Jahrhunderts, beffen Leben aus feinen Briefen an Johann Bafenberg ermittelt werden tann. Er murbe 1493 ju Tirfchenreut in ber obern Bfalg geboren, verlor in feinem fecheten Lebensjahr innerhalb zweier Monate beibe Eltern, begab fich als Jungling nach Leipzig, mo er fieben Jahre ftubirte und Magifter murbe. Dann eröffnete er in Frenfing eine Schule, begab fich aber 1526 nach Ingolftabt, um theologische und juribische Borlesungen zu hören. Bon 1528—1531 wirkte er theils als Pfarrer zu Baldfaffen, theile ale gefeierter Prediger in Regeneburg. Er felbft fagt, er feb bier ale Sanl unter ben Propheten angestaunt worben. Ginen Ruf jur hofpredigerstelle nach Dresben lehnte er ab, ba ihm gleichzeitig bie Dompredigerftelle zu Gichftabt angetragen und bon ihm angenommen wurde. Rachdem ihn ber Karbinal Laurentius Campegius zu einem Magister ber Theologie promovirt hatte, wurde er 1536 Domherr zu Regensburg und 1549 ju Baffau. Er wohnte ben Synoben ju Freyfing 1547, Salzburg 1548 und 49 und ale Drator bee Bischofe Georg 1551 bem Rirchenrath von Trient bei, um baselbit, wie er felbst bekennt, Beit und Beld nutilos ju vergeuben. Ueber feine letten Lebensfcidfale ift nichts befannt; fein Tob fallt in bas Enbe bee Jahres 1569 ober bas Jahr 1570. In A. F. Oefelii rerum boicarum script. I, p. 148-242 ift fein Catalogus ratisponensium episcoporum libris III. gebrudt; andere feiner Schriften find ungebrudt; fo: Sermones varii; Monothessaron in quatuor Evangelia; Chronicon ingens mundi; Historia Turcarum ad DCCC annos repetita. Bgl. Robolt, baher. Gel. Ler. 21. Breffel.

Sochwardigftes Gut, sanctissimum, venerabile, heißen in ber tatholischen Rirche, in Folge bes Glaubens an die Wandlung (Transsubstantiation), die consatrirten Elemente bes h. Abendmahles, benen die tatholische Rirche einen cultus latriae, ber Anbetung, erweist. Auch bloß die ausgestellte ober herumgetragene Hostie wird mit jenem Ramen beehrt. S. d. Rähere in den Artiteln Messe, Transsubstantiation.

Dochzeit bei ben Bebraern, f. Che bei ben Bebraern.

Pochzeit in ber driftlichen Rirche. Was hierüber nächst ben besonberen Artikeln Berlöbniß, Brauteramen, Aufgebot, Brautführer, Brautkranz, Brautring und Trauung noch zu sagen ift, besteht in solchem, was herkommen und Sitte zu allgemeiner Geltung gebracht haben. Dahin gehört vor Allem die Pompa nuptialis, Brautfahrt, auch Kirchfahrt genannt. Wie der Hochzeitstag als Ehrentag betrachtet und als Freudenfest in der Familie behandelt zu werden psiegt, die kirchliche Feier aber den eigentlichen Mittelpunkt des Tages und Festes bildet, so wurde es frühe den Eltern und Baranhmphen anbesohlen, sie sollten die Brautleute zur Kirche geleiten. Dieses Gebot ertheilt schon die vierte Synode von Karthago, und Paulus Diaconus beschreibt

ein foldes Beleite. Unter bem Schmud, ber bie Braute auszeichnet, befindet fic außer bem Ehrentrange ber Unbescholtenen auch bas velamen nuptiale, bas aus ben beibnischen Gebrauchen in Die chriftliche Sitte überging und ben Beifall auch ber ftrengeren Rirchenlebrer fant, burch bas Beispiel ber Rebecca (1 Mos. 24.) gerechtfertigt und in bieser Begiebung von griechischen und lateinischen Formularen benutt, als signum balb pudoris et verecundize, balb humilitatis et subjectionis erga maritum empfohlen wurde. Ein großentheils abgetommener Gebrauch ift die Bochzeitbinde, vitta nuptialis, pallium conjagale, woburd nach Ifiborus Sispalenfis bie Berlobten nach ber Benebiction quasi uno vinculo copulantur. Diese Binde ift von weißer und rother Farbe, welche die Reinheit bes lebens und die Fruchtbarkeit des Blutes andeuten foll. Dieses Tuch wird über Saupten und Schultern bes Brautpaars ausgebreitet und von vier Begleitern gehalten. 6 beftebt noch in bem Schwedischen Brauthimmel, Poll, ein balbachinartig von vier uwberheiratheten Berfonen mahrend ber Ertheilung bes priefterlichen Shefegens über bas Brantpaar gehaltener Seibengeng. — Die Bochzeitschmäuse find unter ben Chriften uralt, δείπνα γαμαά, convivia nuptialia, von Synobalbefcluffen und Rirchenordnungen in bie Schranten ber Mäßigfeit und Chrbarteit gewiesen, und namentlich Chrofostomut rigt die πομπάς και χορείας σατανικάς und die αίσχρα άσματα. Den Geistlichen war es theils aberhaupt, theils nur ben Rloftergeiftlichen verboten, an einem Hochzeitgelage theilzunehmen. Das Concil von Reucafarea unterfagte ben Brieftern nur, bie γάμους διγαμούντων mitzumachen. Die Ueberbleibsel bes Hochzeitmahles follten ben Armen zu gute kommen; baber find wenigstens noch bie Opferspenden bei ber kirchlichen Feier auch in ber evangelischen Rirche geblieben. G. Binterim und Augusti; auch bie Bufammenftellung ber Bebrauche ber verschiebenen Bolter in Feier ber Liebe, ober Befdreibung ber Berlobungs- und Bochzeitsceremonicen. Berlin 1824. 2. Aufl. Ling, bie Bebrauche und Ceremonieen ber griechischen Rirche, aus bem Engl. Riga 1773.

Doe von Sobenegg. Bum großen Theil haben bie Geschide bes breißigjährigen Krieges in ben Sanben zweier fürftlicher Beichtvater gelegen, wovon Sos ber eine, ber anbere Lammermann, Beichtvater Ferbinands II.

Einem alten mit boben Memtern betrauten abeligen öfterreichischen Befchlechte mar 505\*) entsproffen, um 1580 in Wien geboren, wo damale ber Brotestantismus in weiten und boben Rreifen die herrichende Confession war. Ale er für ein Fachstudium fich entscheiben follte, ermählte er, mas, wie er felbst fagt, auch feiner Zeit unter abeligen Protestanten felten - bas theologische, theilweise bas juriflische bamit verbindend. Mit vornehmen Empfehlungen verfehen, traf er im 3. 1597 in Wittenberg ein und erwarb fich burch feinen Studieneifer die allgemeinste Anerkennung bei seinen akademischen Lehrern. "Go fic, ergablt er felbft, meine Rinber wundern, wie ich in vier Jahren habe in brei Fatultaten ftubiren und fo weit barinnen tommen tonnen, follen fie wiffen, bag ich mir Richts auf der Belt höher als mein Studiren habe angelegen sehn lassen und habe mannigmal in 2. 3 Tagen teinen warmen Biffen in meinen Mund gebracht, ich bin viele Rachte nicht gu Bette tommen, fonbern ftete gelefen und geschrieben, fo gar, bag auch ber Teufel das Licht mir ausgeblasen, ein Gepolter in bem Cavet angerichtet und mit Buchern auf mic mageftürmt bat." Bie bamals ber promovirte Magister, während er seine Studien noch fortsette, Borlesungen zu eröffnen pflegte, so auch Hoë, welcher rühmt, daß er in benfelben an 200 Bubbrer gegablt. Bei feinem vornehmen Stande mußten die ausgezichneten Talente besto mehr bas Auge auf ihn richten und ber erste hofprebiger Bolytary Lepfer I. veranlagte ihn 1602, vor Kurfürst Christian II. eine Probepredigt zu thun, in Folge beren ihm auch fofort die britte Bofpredigerstelle augetheilt murbe. In einem enonehmenben Grabe muß ihm die Gabe, bei ben Bochgestellten fich ju infinuiren, eigen gewesen fein: fcon Christian II. wurde bamals in bem Grabe ihm zugethan, bag, wie

<sup>\*)</sup> Die latinifirte Form lautet Soo, bie beutiche Soe.

wir vernehmen (Gleich, annal. eccles. II. 31.), ber Fürft ibn oftmals bei Tafel an feine Seite gefett, Die Banbe mit Berglichfeit in Die feinigen gefcloffen, in feinem Logie ibn befucht, niemals mit bebedtem Saupt ihn angerebet, ihm auch wiederholte Gelbgefchente von 200 bis 1000 fl. gemacht. Dennoch mußte ber Fürft gur Beforberung feines Lieblinge in bie jur Superintenbentur von Blauen feine Ginwilligung geben; ber Beifall ber Boefden Bredigten bei ben boben Berrichaften war nämlich fo außerordentlich gewefen, baf bie anbern Bofprebiger fich gefrantt fühlten und ber alte Lepfer über feinen ebemaligen Schützling Rlage führte, baf berfelbe nihm bie Schuhe austreten wolle." Rur febr fower tonnte fich ber Rurfürft in Die Trennung finden, foidte bem Abgegangenen auch noch bas für bamalige Beit außerorbentliche Gefchent von 3000 fl. ju einem Saustaufe nach. Auch in bem neuen Wirkungefreis, in ben er 1603 eintrat, erwarb fich hoë allgemeine Anhänglichkeit, fo bag man auch von Plauen nur mit tiefftem Schmerze ihn entließ, als ibm, auf bringendes Ansuchen ber lutherischen Stante Bohmens, Aurfürft Chriftian bie Annahme bes Rufe jum Direttor ber evangelifden Stanbe bes Ronigreichs Bohmen gestattete. Rach bamaliger Gewohnheit mußte Boë bei biefem Abgange fich verpflichten, auf Erforbern in den Dienst feines Landesherrn jurudjutreten. Go wurde er benn auch nach Rurgen ben Bohmen wieder entriffen, gerabe ju einer Beit, wo fie am bringenbften feiner bedurften. Bei ber Erledigung ber erften hofpredigerftelle in Dreeben 1612 erhielt er von Rurfurft Johann Georg I. ben Befehl, nach Dresten gurudgutehren, und ibm ju Ehren murbe von ba an mit biefer Stelle bas Brabitat bes Dber hofprebigers verbunden. Diefelbe geiftliche Berrichaft, welche Boe über ben fürftlichen Borganger ausgeübt, erlangte er ohne Schwierigkeit auch über ben Nachfolger, ben fcmachfinnigen, wegen feines ungemäßigten Biergenuffes bei bem Bolte nur unter bem Ramen bes "Bieriftrgen" befannten Johann Georg I., bem feine ungewöhnliche Devotion gegen bie Beiftlichfeit fogar in Berbere "Siftorie berer Biebergebornen in Sachsen" eine Stelle erworben. "Diefer will auch Unglud haben" - fprach ber Fürft einft, mabrent eine andere Berfon fich entfernte, zu bem eintretenben Oberhofprediger Beller, bem Rachfolger Bou's -: wer flagt miber einen Priefter! Ber Unglud haben will, fange es nur ba an. Meine fel. Frau Mutter hat mich allezeit treulich bavor gewarnt. (Gerber I. 162.).

Go weit fich nun aus ben gebrudten Schriften und aus einem umfangreichen, noch vorhandenen Briefmechfel Boë's abnehmen läßt (vgl. bie zwei von G. Arnold benutten großen Banbe Epp. ad Meisnerum ber Samburger Stadtbibliothet, Epp. ad Sanbertum ebenba, Epp. ad Gerhardum in ber Gothaifden berzoglichen Bibliothet u. a.), barf auch gefagt werben, bag berfelbe ein Dann mar, bem, nach bem Dage feiner Ginfict, bas Bohl von Kirche und Schule wirklich am Bergen gelegen, welcher baber auch, foweit ibm in ben balb burch bie Rriegesturme gerrutteten Buftanben bes Lanbes möglich mar, feinen vielvermögenden Einfluß bei seinem schmachen Fürften jum Beften ber Rirche und ber Universitäten Leipzig und Wittenberg redlich in Anwendung gebracht bat. Braftifc und biplomatifc fcarffichtig richtete er fein Intereffe junachft barauf, ber lutherifden Rirde innere Einheit und Befreiung von ber Cafarcopapie bes Staates ju fichern. Durch ibn wurden jene fachfifchen Theologenconvente gegrundet, ale beren wichtigftes Resultat jene Enticheibung amifchen ben Tubinger und Giegener driftologischen Streitigfeiten anaufeben. burch welche, im Ramen bes Rurfürsten befannt gemachte, docisio in ber That bem fo verberblich zu werben brobenben Schisma ber luther. Rirche vorgebeugt murbe\*). Bon einer hofpartei mag indeg gegen ein foldes luther. Cardinalcollegium bennoch bei bem schwachen Fürften Bebenten erwedt worben fenn, fo bag berfelbe bie Bitte bes letten biefer Convente im 3. 1628, ja brlich gusammentreten gu burfen, mit bem Befdeibe ablehnte: "Wenn etwas fich ereigne, fo fen er und fein Oberconsiftorium ba" (Bente. "Georg Calirt" I. 321.).

<sup>\*)</sup> Rach Thomafius, Chriftologie Bb. 11. S. 448 murbe bie declsio felbft nicht von Dos fonbern von Sopffner verfaßt.

Boë's Sinn für Gelehrfamteit, Talent und Religiofität ließ ihn vorzugsweise die Freundfcaft berjenigen unter ben bamaligen Theologen fuchen, in benen bie Baben bes Beiftes fich am meisten mit frommem Sinne verbanden. Mit tief fich unterordnender Chrfurcht wirbt er um bas Bohlwollen 3. Gerhards, ftellt fich in bas freundlichfte Berhaltniß zu Mannern wie Meisner, Menter, Saubert. Dag er nicht burchgreifender ausführen tann, was mm Beile ber Rirche bient, erwedt ihm großen Schmerg; in einem Briefe an Deisner som 3. 1622 (Vol. IV. G. 125) bricht er fast in Bergweiflung über bie ihm allenthalben entgegentretenben hinderniffe aus: asina si perit est qui liberet, at eccl. cum periclitatur, nemo est qui succurrat. Qua de re fortasse aliquando plura in sinum tuum effundam amicissimum. Taedet profecto me vitae meae et acerbum mihi duco tali in rerem statu in terris superesse. - Den frommeren lutherischen Theologen jener Beit michte man ibn auch beigablen nach feinem Berbalten gegen Jatob Bobme. Benn auch ber Bericht über eine amtliche Brufung ber Lehrreinheit bes Gorliger Theofophen vor bem Dresbener Oberconfistorium nicht historisch ift, so boch bie Nachricht von einem Brivatcolloquium des Oberhofpredigers und Superintendenten mit Bohme (f. hierüber beutsche Zeitschr. für driftl. Wiff. 1852. Nr. 25). Hiebei nun scheint Boe fich sehr freund lich bewiesen ju haben; Bohme felbst berichtet in einem feiner von Dresben nach Gorlit gefcriebenen Briefe, daß auch Hos anfange, auf geiftliche Weise von der neuen Geburt m lebren: "Dein Buchlein: "Beg ju Chrifto" wird allhier mit Freuden gelefen, wie benn auch ber Superintendent Strauch sewohl, auch Dr. Hos die neue Geburt und ben nenen Denfchen anipo felber lehren."

Bas jedoch biefen Theologen bei ber nachmelt in bas übelfte Licht gestellt, ift einerfeits fein giftiger Calviniftenhaß, andererfeits feine Bapiftenfreundlichkeit. Bas ben erfteren betrifft, fo finden wir ibn bier nur in ben bamals gangbaren Borurtheilen feiner Confession befangen und tann gur Milberung auch noch bingugefügt werben jene in Sachsen noch in lebhafter Erinnerung lebende Unredlichkeit, mit welcher die philippiftische Partei ihren Ansichten versteckterweise die Herrschaft zu verschaffen gesucht hatte. Auch in Unterofterreich, wohin ber Bater Boë's feinen Gohn auf bas Ghmnafium gefanbt, um ihn vor dem Ginfluffe eines Flacianischen Bauslehrers ficher zu ftellen, hatte Diefe philippiftische Richtung allmählig die lutherische verdrängt und ben beforgten Bater von ber anderen Seite ber erschreckt. Für biefe anticalvinistische Bolemit bot fich nun Boë fofort nach feinem Dresbener Amtsantritt ein Schauplat burch ben 1613 erfolgten Uebertritt bes benachbarten Aurfürsten Sigismund gur reformirten Rirche bar. Bon Boë erfcbien 1614 "Calvinista aulico-politicus alter" bas ift : Chriftlicher und nothwendiger Begriff von ben fürnembsten politischen Sauptgrunden, burch welche man bie berbammte Calvinisterei in die Hochlobliche Rur- und Mart-Brandenburg einzuführen fich eben ftart bemühet. Wittenberg 1614. 8." Balb follte diefer confessionelle Rampf mit noch verhangnifvollerem Ginfluffe fich fortfeten. Die lutherifche Partei ber an ihren Rechten getrantten protestantischen Stanbe Böhmens hatte an Rurfürst Georg fich mit ber Bitte gewandt, die bohmifche Konigefrone ju übernehmen: ba die Antwort nur juradhaltend lautete und bie Beit brangte, fo war bem reformirten Rurfürften ber Pfalz Friedrich V. biefer Antrag gemacht und bon biefem angenommen worben (1619). Bolitijde Gifersucht verband fich nun am fachfifden hofe mit Confessionshaß, und an ben Lanbeshauptmann Graf Schlid, burch welchen ber Antrag lutherifcherfeits an ben fachfiichen Sof ergangen mar, fdrieb fogleich Doë mit bitterer Rlage: "D wie großer Schabe um fo viele eble Lander, baf fie alle bem Calvinismo follen in ben Rachen geftedt werben! Bom occibentalischen Antidrift fic loereifen und ben orientalischen (ber Calvinis. mus bem Muhamebanismus gleichgeftellt) bafür betommen, ift in Bahrheit ein ichlechter Bortheil." Run tam es barauf an, welche Stellung in bem jett entbrennenben Rampfe awifchen bem tatholifchen, von Jesuiten beherrichten Raifer und feinen wegen Rechtsbruch fic auflebnenben protestantifden Unterthanen einzunehmen feb, von benen allerbinge nur ein Theil bem lutherischen, ber überwiegend größere bem reformirten Bekenntniffe angehörte.

Der Rurfürft erklärte in Diefer verhängnifvollen Frage, "fein geiftliches Dratel" um Rath fragen au wollen, und die Antwort biefes Drafels lautete: "bavon wird gefragt, ob wir Lutherifche mit gutem Bewiffen bagu belfen konnten, bag bie freie Uebung ber calbinifchen Religion im romifchen Reich gleich ber unfrigen foll verftattet werben. Da muß nun fprechen, wer ein driftlich Berg und Bewiffen bat; benn fo bell ale bie Sonne am Mittag fceinet, fo flar ift es, bag bie calvinifde Lehre voller fcredlicher Sctteslafterungen ftedt und sowohl in ben Fundamenten als anteren Artiteln Gottes Bort biametraliter jumiberläuft" (bas Gutachten abgebrudt in "Fortg. Sammlung von alten und neuen Sachen 1734. S. 570). So trat benn Sachsen auf bie Seite bes Raifers und eroberte ibm bie Laufigen und Schlefien, um gum Lohne bafür bie Belehnung mit bem Markgraftbum Ober- und Niederlausit in Empfang zu nehmen. Die kaiferliche Treue follte indeg bald in ihrer Unguverläffigfeit fcmerglich erfahren werben. Das Restitutions ebitt Ferbinand II. und bie übrigen llebergriffe jum Rachtheil ber proteft. Stanbe, fowie bie unerwartete Ericheinung Guftav Abolfe auf beutichem Boben brangten ben Rurfurften, zur Schutwehr protest. Rechte bie Berfammlung protest. Stanbe gu Leipzig im 3. 1631 jufammenguberufen und auf fomantenbem Grunde zwifchen bem Raifer auf ber einen und bem Schwebentonige auf ber anderen ben Leipziger protestantischen Bund gu errichten. Die politische Annaherung reformirter und lutherischer Stanbe ließ nun auch ben Berfuch ju einer religibfen munichenswerth ericeinen und nun fluben wir ben Dberbofprebiger, ber noch in einer Schrift von 1621 ben Radweis geführt, "baft bie Calviniften in 99 Buntten mit ben Arianern und Turten übereinftimmen," biegfam genug, um jum Berfuch einer Union mit ben Ergfeinben ber reinen Lebre bie Band zu bieten. In feiner eignen Wohnung in Leipzig fant im Februar 1614 jenes "Leipziger Gefprach" flatt, worin reformirterfeits Bergius, ter Branbenburgifche Sofprediger, Crocius und Reuberger, Die Beffifchen Bofprediger, und lutherifcherfeits Boo mit ben zwei Leipziger Professoren Lepfer und Sopffner in Unterhandlung traten, um auf Grund ber Augeburgifden Confession sich ju vereinigen - mit einem gunftigeren Refultate, als es je vorber bei einer anderen Befprechung erzielt worben mar.

Das unselige Schwanten bes Rurfürsten zwischen bem Schweben und bem Raifer ließ inbeft auch biefe vorläufige private Berabrebung zu teinen weiteren Rolgen tommen. 3m 3. 1635 wurde von Sachsen unter bem Beitritt von Brantenburg, breier Bergoge von Beimar und einiger anderer Flirften ber in mehrfacher Sinficht fur bie proteft. Bartei fo nachtheilige Brager Friede abgefchloffen, welcher Die ofterreichifden Proteftanten wie die bohmifden und Pfalger Reformirten ber faiferlichen Billfur preisgab. Bei 26folug biefes Friedens foll nun besonders Boe fich ber Bestechung von faiferlicher Seite foulbig gemacht haben. Die Summe von 10,000 fl. foll, nach Angabe bes fowebifden Befdichteschreibere Bufenborf ber Breis gewesen fenn, fur ben er fein Bewiffen vertauft babe. Wie es fich hiemit verhalte, mag babin gestellt bleiben: fo viel ift gewiß, bag ber Sandtunterhandler biefes Friedens, ber fachfifche Rammerrath Doring, mit Boe verfcmagert mar und bag achte Lutheraner icon beim Beginn bes ichlesischen Rrieges bas Barteiergreifen Boë's für bie Papisten ernstlich migbilligten. Der Angeburger Theologe Baemann, welcher felbft von ber tatholifchen Bartei genug ju leiben gehabt, fcreibt an Meisner (Vol. I. n. 9.): "bes Rurfürsten Rriegerüftung bat fast alle reblichen Lutheraner in Oberbeutschland in Bermunderung gefett, bag er ber Babiften Bartei balten will auf Anftiften Dr. Boë's, bem man beswegen viel nachrebet, sonberlich wegen bes Briefs an ben Raifer, ben man ihm guschreibt." Ein anberer Theologe Joh. Greislam fcreibt barüber an Meisner (Vol. II. n. 283.): "Es ift fein mahrer Lutheraner bei uns. ber im Beringsten bem Beift Dr. Bou's gunftig mare, nicht allein beswegen, weil er ben Bapiften gar fo febr fomeicheln foll, fonbern auch, weil bie Sefuiten auf feine Gefundbeit große Blafer Bein mit entblößtem Saupt aussaufen follen." Doe felbft gibt von jenem Schlefischen Feldauge aus 1621 an Meisner (Vol. I. S. 38) folgenbe Rachricht: "ber Feldzug unferes Gereniffimus in Schleften war überaus gludlich; mir ift babei fo

viel Ehre widerfahren, wie ich taum munichen, gefcweige hoffen burfte. Die Berren fürftlichen öfterreichischen Stände haben mir ein Donativ gethan von 2000 Gulben, Erbergog Rarl hat mir einen großen vergulbeten Giegbecher und Gieglanne verehrt, fo fich jeto bem Berth nach über 1000 Bulben erftredt, ber Bergog von Liegnit, obwohl Calvinismo ergeben, bat mir eine gulbene Rette geschenft, so jeto 400 Bulben werth ift. Dies Dir in's Dhr." Wie Boë fich auch ale fachfifcher hofprediger noch bei Raifer Ferbinand in Gnaden zu erhalten und der Raifer feinerfeits fich feiner Anhänglichkeit zu verficern fuchte, zeigt bas laiferliche Antwortschreiben von 1620 auf bie von Bos an ihn gerichtete Gratulation. Und wie Die Jefuiten ihm ju fchmeicheln wußten, um feinen Confens zur Machinationen gegen bie protest. Freiheiten ber Bohmen zu gewinnen, zeigt bas intereffante Schreiben bes berühmten Jefuiten Martin Belanus an Boë, welches in ben "Fortg. Sammlungen" 1747 S. 858 abgebrudt ift, im Auszuge bei Giefeler, R.G. III. 1. 6. 420. — Mag man auch bei bem ehemaligen öfterreichischen Unterthan bie Anhanglichteit an bas angestammte Raiferhaus in Anfchlag bringen und bie Lopalität, mit welcher überhaupt die lutherische Partei die kaiserliche Oberherrlichkeit so lange als möglich in gebuhrenber Anertennung zu halten fuchte, anertennen, fo hat boch andererfeits auch Boo, mas die Lehre betrifft, eine fo flare Erkenntnig bes "papiftischen Antidriftenthums," daß eine Nachgiebigkeit gegen Insinuationen von jener Seite ber besto verwerflicher erscheint. Bon seiner Erkenntnig der romischen Irrlehre geben seine gablreiden Streitschriften gegen Rom und bie Befuiten genugenbes Beugnig, unter benen bie erfte wevangelisches Sandbüchlein wiber bas Babstthum" bis 1618 nicht weuiger als fieben Auflagen erlebte, wogu wir noch hingufugen feinen Tract. de graviss, doctrinas (quae ad confusionem Gretseri Esavitas totiusque factionis Suiticas faciunt) capitibus, seine apologia libri concordiae contra Bellarminum u. a. — Hür eine allzugroße Gertfcaft ber auri sacra fames burften aber auch noch andere Bengniffe ale bie ermahnten fprechen. Doë war febr reich geworben. "Er binterließ ein ichones Bermogen," fagt und fein Amtonachfolger Gleich, wund bie Erbguter Lungwit, Boneborf, Dber- und Rieber-Radewig." Bahrend nun ber Oberhofprediger fich biefes Boblftandes erfreute, boren wir feinen Collegen, ben Sofprediger Laurentins, in einem Briefe von 1644 bei feinem Schwager mit ber Rlage um bas tägliche Brob Gulfe fuchen: "Bielgeliebter Berr Schwager! Aus bochftem Unmuthe tann ich ihm flagenbe nicht bergen, bag ich wegen ber bocht unbilligften Burudhaltung meines fauer verbienten Salgrii, per animam meam nicht einen Grofchen in meiner Gewalt, auch nicht fo viel, bag ich mir ein Pfund Fleifch ober bergleichen taufen tonnte, bas Bier muß ich alles borgen." Auch icheinen unter feinem Ehrgeig und Deibe feine nachsten Amtegenoffen gu leiben gehabt gu haben; bie Aurfürstin Sphille fcreibt an ihren Gatten 1635: "Trop aller Arantheit bat Bos boch bie Beichte und bas Abendmahl bei uns gehalten; ift mir recht bang für ihn, wenn er nur biedmal nicht fterben wollte. Wie er E. L. gefagt im Bertrauen, bag ihn hiezu ber bloge Chrgeig und Diggunft gebracht, er nicht haben wollen, bag Jemand andere bie Beichte und Communion hatte verrichten follen; er hat Riemand bie Schulb zu geben als bem leidigen Reib" (R. A. Duller, Rurfurft Joh. Georg I. S. 198). Eben auf biefen Fehler scheint sich auch vorzüglich zu beziehen, was Gleich, annal eccles. I. 668, von bem "Rreug und Bibermartigfeiten" berichtet, welche ber hofprebiger Banichen an ber Seite bes Oberhofpredigere erfahren, nachbem er bei ber fürftlichen Berricaft viel Gunft erworben und barüber mit hoë zerfallen. Gleich fpricht von weitläuftigen Brozekatten, welche fich hieruber in einem Schranklein finden, wozu ber praeses consistorii allein bie Schluffel babe. Bon ber vielen "von Banichen erbulbeten Berfolgung und Gemathetrantung." in Folge beren er auch julest Dreeben verlaffen muffen, bat es inbek Gleich gut befunden, zur Schonung seines ehemaligen Borgangers nichts Raberes zu berichten.

Die literarischen Leiftungen Boë's find außer Predigten und Gebeten nur Streit-

polemische Werk, welches seinen Ramen auf die Nachwelt gebracht, ist sein commentar. in Apocalypsin 2 Theile, 1610-40. Dreißig Jahre lang hat er an diesem Werte gearbeitet, bessen Hauptziel ebenfalls ist, das pabstliche Antichristenthum zu bestreiten.

Literatur: Baple unter: Soö. Gleich, annales ecclesiastici Th. II. und bie baselbst angeführten unvollfommeneren biographischen Schriften. Ein handschriftlicher Rachlaß Höl'scher Bapiere sind in ber Göttinger Bibliothek.

Soffing, Joh. Bilb. Friedrich, ein verbienftvoller lutherifder Theologe, geboren 1802 in Drogenfeld, einem Dorfe zwischen Culmbach und Baireuth, Sohn bes bortigen Cantors und Schullehrers, ber nachher Bfarrer und Capitelefenior ju Betenftein wurde, erhielt ben erften Unterricht in ber Schule feines Baters, feit bem eilften Jahre auf bem Ghmnafium ju Baireuth, bezog 1819 bie Universität Erlangen, wo er auch Schelling borte, beffen Borlefungen feine Achtung bor ber Tiefe bes biftorifden Chriftenthums bestärften. Sobald er bas theologische Examen gemacht (1823), erhielt er bas Stadtvicariat Burgburg, b. b. bie Mitvertretung ber protestantifden Rirche am lathelifden Bifchofefige. Im Sommer 1827 wurde er ohne fein Ansuchen jum Bfarrer von St. Jobft bei Murnberg ernannt und trat in bemfelben Jahre in bie Che, bie mit 12 Rinbern gefegnet wurde, wovon nur funf ibn überlebten. In Folge ber Beransgabe ameier Meiner gebiegener Schriften, worin er ben berrichenben Rationalismus belampfte und bie Sache bes positiven Christenthums vertrat, murbe er, auf ben Borfclambes Dberconfistoriums, von Ronig Ludwig jum orbentlichen Professor ber prattifchen Theologie und jum Ephorus bes theol. Studiums in Erlangen ernannt (1833). Er bat biefe Memter mit großer Treue, Gewiffenhaftigkeit und mit Erfolg, bas Ephorat bis 1848, Die Brofeffur bis 1852 verwaltet, in welchem Jahre er, bei ber neugestaltung ber kirchlichen Dberbeborbe, jum Dberconfistorialrath in München ernannt wurde. Er war in jeber Beziehung ju biefer Stelle geeignet, und es fnupften fich an feine Ernennung große und wohl berechtigte Boffnungen; allein am 12. Rov. 1852 von Erlangen abgegangen, wurde er icon am 5. April 1853 ber Rirche burch ben Tob entriffen, burch einen ploglichen, wie er oft ahnungevoll vorausgesagt hatte.

Die theologischen Arbeiten Boflinge beziehen fich auf bie Berfaffung, ben Cultus ber Rirche und einige ber bamit gusammenhangenben Dogmen. Bon ben Arbeiten ans fraberer Zeit nennen wir feine Abhandlung de symbolorum natura, necessitate, autoritate et usu. 1835. 2. Ausgabe 1841, Die liturgifche Abhandlung von ber Composition ber driftlichen Gemeinde Gottesbienfte 1837, woburch er bas Befen bes driftlichen Cultus jum wiffenschaftlichen Berftandnig zu bringen fuchte, - eine Gulle von gelehrtem Biffen und fruchtbaren Ibeen enthaltenb; fobann verschiebene Brogramme über bie Lehre vom Opfer (bes Juftinus DR. Frenaus, Drigenes, Clemens Alexandr., Tertullian) 1839-43 erftmals einzeln erfcbienen, zusammen berausgegeben 1851, für bie Renntnift bes tatb. Opfercultus in seinen erften Stadien von wesentlicher Bedeutung. Seine umfangreichfte Arbeit, welcher er ein gleichartiges Wert über bas Abendmahl an bie Geite ju ftellen beabfichtigte, betrifft bie Taufe: Das Saframent ber Taufe nebft ben übrigen bamit gufammenhangenben Atten ber Initiation, bogmatifc, hiftorifc, liturgifd bargeftellt 1 Bb. 1846. 2 Band, bie Darftellung und Beurtheilung ber tirchlichen Brazis hinfichtlich ber Taufe und bes Ratechumenats enthalten b 1848, ein Wert, ausgezeichnet burch erschöpfende Darlegung bes gelehrten Dateriale, fowie burch umfichtige, wenn auch febr gebrangte Formulirung bes lutherifden Dogma's (baber ftrenge Lutheraner an ber bogmatifden Darlegung tein großes Gefallen fanben). Bofling bat am meiften bie Aufmertfamteit auf fich gezogen burch bie Grundfate evangelisch-lutherischer Rirchenverfaffung; eine bogmatifchtirchenrechtliche Abhandlung, wovon von 1850 bis 1852 brei Auflagen ubthig wurden. Diefe fleine, aber gebiegene, mahrhaft Epoche machenbe Schrift, gleicher Beife ansgezeichnet, was ben Inhalt und was bie Rlarbeit und Durchsichtigleit ber Darftellung betrifft, murbe burch bie firchlichen Bewegungen bes Juhres 1848 hervorgerufen. Es brangte fich bamals bie Berfaffungsfrage in ben Borbergrund und es machte fich auch in Babern eine Richtung geltend, welche, um ber Rirche bie nothige Freiheit ju verfcaffen, Die epistopale Berfaffung empfahl und zugleich in Berbindung Damit einen bem evangelifden Protestantismus wiberftreitenben Begriff vom geiftlichen Amte aufstellte. Boffing ift burch feine Schrift ber Stimmführer geworben fur alle biejenigen, benen es angelegen ift, ben mabrhaft evangelischen Begriff bom geiftlichen Amte und Stanbe feftubalten. (G. bas Rabere fiber feine Theorie im Artitel Geiftliche.) Bir führen noch an, bag Sofling eine Menge von Auffaten in bie von ihm mitgestiftete Erlanger proteftantifche Zeitschrift geliefert, bag er auf ber Anspacher Generalspnobe (28. Jan. bis 22. Kebr. 1849) die theologische Kakultät von Erlangen vertreten hat, und daß seine Gebanten bie Grundlage ber Borfchlage jener Synobe betreffend die kunftige Organifirung ber erangelisch-lutherischen Rirche Bayerns geworben find. Aus seinem Rachlaffe ift erfcbienen: liturgifches Urfunbenbuch, enthaltenb bie Alte ber Communion, ber Ordination und Introduction und ber Trauung, herausgegeben von Thomasius und barnad. 1864; Fragment eines größeren vom Berfaffer beabsichtigten Bertes, wofür er fon Bieles gefammelt hatte. Softing genoß im Rreife feiner Collegen große Achtung mb Bertrauen und mar zweimal Rettor. Er bing mit Liebe an feiner Rirche, ohne ben Simm für andere Geftaltungen bes firchlichen Lebens zu verfchließen, ohne in Engbergigteit zu verfallen. Sein Rame fteht auf der Anfündigung diefer Real-Enchklopadie unter ben Ramen berjenigen Danner, unter beren Ditwirfung fie berausgegeben werben follte. Bgl. über ihn die Schrift: zum Gedächtniß J. W. F. Höflings 2c. von Dr. Ragelebach und Dr. Thomafine. 1853. 56 G.

Boben. Sobenbienft ber Bebraer. Der Ausbrud ang bezeichnet eine Berghohe. Die Etymologie ist zwar unsicher, und führt bloß auf ben allgemeinen Begriff einer Opferhöhe. Die Burgel, welche DID beifen mußte, fehlt. Das Bort gebort bocht mahricheinlich ben indogermanischen Sprachen an, und ift von ber nordischen Ginwanderung ber eigentlichen Semiten (Arrier) in Die fogenannten femitischen (eigentlich hamitijden) Sprachen verpflanzt worben. 3m Dorifden bezeichnet faua, wofür bie andern Briechen Bnu fagten, jeden erhöhten Ort. Damit ift zu vergleichen Bouco, vielleicht und Bouroc, Bugel. Auch die Berfer nennen einen erhöhten Ort bam. In die calbaifche und frifche Sprache ift bas Wort mahrscheinlich aus ber beil. Schrift gekommen. Schon bestimmter weist die Ueberlieferung auf eine Berghobe. Die LXX überfeten gewöhnlich burch ύψηλόν, ύψος, auch βουνός, ober laffen βάμα (ἀβαμά). Die Vulgata gibt bas Bort burch excelsum, und bag fie babei nicht blindlings ben LXX folgt, fieht man baraus, bag, mo bie LXX, wie bas in ben Stellen bes Bentateuchs ber Fall ift, 3 Moj. 26, 30. 4 Moj. 21, 28; 22, 41; 33, 52., burch στήλη überseben, bie Vulgata wie gewöhnlich excelsum hat. Auch ber Sprachgebrauch weist auf ten Begriff einer Bergeshohe. Dan geht hinduf und hinunter. 1 Sam. 9, 13. 14. 19; 10, 5. Synonym fichen bafür הבעה und ישני, hügel, Jes. 65, 7. Ezech. 20, 28. 29. 5 Mos. 12, 2. 2 Ron. 7, 9. 4 Mof. 23, 3. u. a. m., הר Berg, fogar großer Berg, 5 Dof. 12, 2. Сзеф. 18, 11 ff., 707, Bobe, Czech. 16, 24. 25. 39. Ramentlich aber bezeichnet bas Bort ba, wo es nicht für eine Cultusftatte gebraucht wird, immer eine Berghöbe, Gesen. Thes. Indere Erflärungen werben im Berlanf berührt werben.

Die Geschichte bes Höhenbienstes ist vielfach in fritischer hinsicht besprochen worben. In ber ersten Periode ber Patriarchen wird das Wort Bamah nicht erwähnt, wohl aber ber Gottesbienst auf Bergen. So opferten auf Bethel (nach Josua 16, 1. 1 Sam. 13, 2. ein Berg) Abraham und Jatob. 1 Mos. 12, 7; 13, 3. 4; 28, 16 ff.; 35, 15. Unf bem Berge Moriah sollte die Opferung Isaals vor sich gehen. 1 Mos. 22, 2. De Bette, Winer, Gramberg nahmen freilich an, daß erst die spätere Sage diesem Tempelberge eine patriarchalische Weihe gegeben habe. Allein der Bergdienst ist siberall uralt, sodiere Tempel wurden auch in der Regel auf schon früher geheiligten Söhen errichtet,

wie auch ber Bethel fpater wieber vielfach ju einem Seiligthume verwendet worben ift. And wurde eine fpatere Beit ben Berg Moriah viel bestimmter als tie Genefis bezeichnet haben, wenn fie es nicht felbst vorgezogen batte, ten bei Bropheten und Pfalmen fo beliebten Ramen Bion ju gebrauchen. Dag ber Boben bienft nralt ift, liegt in ber Ratur ber Sache, er gebort überall bem unmittelbaren Raturbienft au, und geht bem Tempelbienft voran. Die Rothbante geben gern auf Berge, um gu beten, und glauben bas Junere beffelben von einem Beifte bewohnt. Go bie alten Deutschen. Der Bobencult an fich ift bem modernen Gefühle verständlicher geblieben, als irgend ein Theil bes alten Eultus. Auch ber Beiland ging gern auf einen Berg, um zu beten. Die alten Boller haben auf ben Bergen einen geordneten Dienft eingerichtet. Go bie Berfer, Berob. 1, 131; 7, 43. Die Griechen hielten auf Die Berge ibre Projeffionen, openbaoian Im gangen alten Europa, bei Germanen, Efthen, Finnen, Ruren, Glaven, waren bie Berge Cultusftatten. Bei ben Chinefen wurden bis in bie fpateften Beiten bie wichtigften religiofen Sandlungen auf Bergen vollzogen. Daber gab es befontere Berggotter, Maloc's bei ben Meritanern, bei ben Griechen Dreaben, bei ben Latinern Dii montenses, montium, ein Montinus und Jugatinus, eine Dea collina. And die Enter milffen nach 1 Ron. 20, 23. an befondere Berggotter geglanbt haben. Gingelne Berge murben vor anbern für heilige gehalten. So in Amerika in Florita und Peru nub auf Hapti. In ber alten Belt hatten Bens, Ban, Bere, Athene, Aphrodite, Jupiter von folden Bergen manche Beinamen. Man hielt bie Berge für Bohnungen ber Gotter, wie g. B. ben Caucafus, Philost. Apoll. Thys. II, 5. Nach bem Kaifer Julian hatte ber Bater aller Gotter seinen Bobufit auf einem Berggipfel. Daber werben Berge gern mothifch zu himmlischen Bohnungen ausgeschmudt. Go ber Rultun und bie 4 ?)o ber Chinesen, ber Albordi und ber Geben Belmeg ber Perfer, - ber Ahermann in Turan, - ber Cancafus, ber Menn, ber Jamnotri und ber Canfathare ber hintus. Die ber Meru, jo ift and ber Sumern ber bubbhistischen Mongolen von sieben mythischen Goldbergen umgeben, und ebenfo ber Summr Dola und ber Rieghiel Lunbo ber Tubetaner. Befannt find in tiefer Siuficht ter Griechen Olymp, Parnag, Beliton, 3ra. Sieber gebort auch ter Efaj. 13, 13. erwähnte mythifche Gotterberg ber Babylonier, ben man für ben Alborbi balt. Sogar Begenftanbe ber Berehrung und felbft Gotter murben manche Berge. Daber bie Mythen von Bermanblung von Rönigen ober Riefen in Berge. Go bie Sage vom Atlas. Diefer war aber bei ben Mauritanern als Gott verehrt. Der Cafius, ber Libanon und Antilibanon hatten nach Philo B. ihre Namen von Riefen erhalten. And biefe Berge maren bei ben Sprern Götter. Und ebenso ber Rarmel. Aus Dbigem gebt bervor, daß tie Bolter Balaftina's in ter Urzeit bereits tem Sobentienfte ergeben waren. ber feinem Urfprunge nach alter ift, ale bie erft in ten folgenden Berioden fich ausbilbenbe Ibololatrie. Bie bei ben Batriarden ein beiliger Ort Bniel beifit, fo ein phonigifches Borgebirg θεού πρόσωπον, Strabo XVI., p. 754, alfo ebenfalls Bniel. Der Bergbienft ber vorberafiatischen Göttin auf ben Bergen Peffinne, Berechnthus, Spelne, Cybelne, 3ba ift uralt. Es folgt zugleich aus allem biefem, bag bie Bobe nicht ein Altar ift, wie nach ben Talmubiften Ugollini Thes. X., 588. will. Er wird auch noch in ber fpatern Beit von ben fünftlichen Soben unterschieben, 1 Ron. 13, 32.

In der zweiten Periode, zwischen Moses und Salomon, ift Centralfit bes Cultus die Stiftshütte, bas Wanderzelt der nomadiftrenden Hebraer, neben welchem aber doch die Höhen bleiben. So heißt der Hored ein Berg Gottes, ein heiliger Ort, an dem auf göttlichen Befehl die Ifraeliten Gott dienen follen, 2 Mos. 3, 1 ff. 12; 4, 27; 18, 15. In 5 Mos. und Maleachi 3, 22. wird er, wie sonst sein Zwillingsbruder, der Sinai, als der Gesehesberg bezeichnet. Der Sinai selbst heißt ebenfalls der Berg Gottes, 2 Mos. 24, 13. Auf ihm erscheint ja Gott fortwährend, vor ihm hat das Volk so heilige Schen, 2 Mos. 19, 24. Auch auf dem Ebal wird von Moses in Folge göttlichen Befehls ein Altar errichtet, 5 Mos. 27, 4. Dort verrichtete auch Josua (8, 33.) eine heilige Handlung. In der damaligen Zeit war auch der heidnische Höhencultus

bestimmter gestaltet. Bir ftogen auf bie Bobe Baale, 4 Dof. 22, 19. 41. 44. Jofna Die Zwillingsgipfel Bisga und Nebo waren bem moabitischen Gotte Nebo geweiht. Dort opfert Bileam auf einem Bugel, 4 Dof. 23, 4. 5 Dof. 33, 49. Jef. 15, 2; 16, 12. Jer. 48, 35. Bichtig ift ber Gipfel bes Beor (Beth Beor), wo ber ungichtige Dienst bes Baal Beor stattfanb (f. b. Art.). Wir wiffen auch, bag Denschenopfer bei biefen Boltern bamals geopfert murben. Sieher muß auch ber Baal Bermon geboren, Rict. 3, 3. 1 Chron. 5, 23. Je bestimmter ber heibnifche Cultustaratter in bem Bobenbienfte ber Beiben hervortrat, um fo bestimmter murbe berfelbe im Befete verboten, und gwar nicht blog in 5 Dof., fonbern in 3 und 4 Dof. Aus ben Ausbruden biefer Berbote, bie nicht mehr für bie naturlichen Boben paffen, fieht man, bag jest auch tunftliche Boben errichtet wurden, die auch in ber folgenden Beriobe fortbauern. Es beift, man folle fie vertilgen und zerftoren, 3 Dof. 26, 30. 4 Dof. 32, 52. 5 Dof. 12, 2. Ezech. 6, 3., nieberreigen, 2 Ron. 23, 8., verbrennen, 23, 15. Ebenfo ift von einem Dachen, Bauen und Errichten ber Boben bie Rebe, 1 Ron. 11, 7; 14, 23. 2 Ron. 17, 9. 29; 21, 3; 23, 15. Jer. 7, 31; 19, 5. Ezech. 16, 24. 25. 2 Chron. 22, 11. Und zwar wurden fie errichtet auf Bergen, Felbern, Thalern, in Stabten, Strafen, Dachern, Jer. 7, 31; 17, 3; 19, 4; 32, 35. Ezech. 16, 23 ff. 2 Ron. 7, 9; 17, 9. 29. So wenig biefe Ausbrude fur natürliche Boben paffen, fe wenig fur abgesperrte beilige Raume, wofür Otto Thenius Die Bohen halt. Cher fonnte man mit Ewald an Steintegel, Steinmaler, Afcherenfaulen benten, bergleichen bei ben Beiben fowohl als bei ben Ifraeliten vielfach erwähnt werben. Auch überfeten bie IXX im Bentateuch προ überall burch στήλη. Allein folche Steine, die man auch als Altare gebrauchte, werben von ben Boben unterschieden, 2 Ron. 22, 15. Bgl. 1 Dof. 35, 15. Der es werben auch wieber bie Boben und Altare ben Gaulen und Steinen entgegengeset, 4 Mos. 33, 52. 5 Mos. 12, 3. Ezech. 16, 16-39. 2 Kön. 23, 15., wenn nicht die Boben geradezu als Belte bezeichnet find. Wenn nun die fünftlichen Soben ale Bobenhauser (בַּהֵי הַבְּמוֹח) eingeführt werben, 1 Kon. 13, 32; 14, 23. 2 Kon. 17, 29; 21, 3; 23, 8. 13. 19. Ejech. 16, 16., fo liegt fcon in Diefem Anebrud felbft eine Unterfcheibung ber Baufer von ben Boben; - fie merben aber auch ausbrudlich einander entgegengefest, 1 Ron. 13, 32. 2 Ron. 17, 29., wenn auch ber abgefürzte Musbrud Bobe flatt Bobenhaus gebraucht wirb, Ezech. 16, 16. Die fünftlichen Boben finb bie Bobenhaufer, auf welche alle von jenen gebrauchten, oben angeführten Ausbrude paffen, und welche ebenfalle von ben Steinmalern u. f. w. unterfchieben werben, 1 Ron. 14, 23. 2 Ron. 21, 3; 23, 13. 14. Statt Saufer beifen fie auch Bohnungen (המכולם), 5 Dof. 12, 2. Alle Diefe Ausbrude führen auf eine Art Tempel. Runftliche Sobentempel find nun allerdings bei vielen Boltern Amerita's und Aftens abgestumpfte Phramiben, wie and ber Baaltempel in Babylon einer war. Allein in Balaftina wird von bergleichen nichts ermabnt, es wurden baselbft auch feine Ruinen berselben gefunden, und obige Ansfagen von ben fünftlichen Soben paffen großentheils nicht zu ben Phramiben. Dagegen pagt Alles fehr gut für Belte, Banbergelte, tragbare Tempel. Dagu tommen noch bie beiben Stellen Ezech. 16, 16. 2 Ron. 23, 7., nach welchen bunte Boben ans Rleibern gemacht murben, und man Belte für bie Afchera wob. Das find bie Belte ber Tochter, Succoth Benoth, bei dem ungüchtigen Beiligthume ber Mylitta, 2 Ron. 17, 30. her. 1, 199. Strabo 16, 1., womit wiederum bie Safaen ober Buttenfeste ber Borberafiaten au vergleichen find. Solche Wanderzelte gab es in Amerita, Italien (Servius), Aegupten (Descript. I., pl. 11, fig. 4), bei ben beibnifchen Glaven, Mongolen; besonbere aber bei ben Borberafiaten, baber bei ben Karthagern, Diod. 20, 65. Und bag bergleichen iden gur Beit bes Dofes bei ben abgöttischen Ifraeliten von ben Borberafiaten ber im Gebranch waren, bezeugt Amos 5, 25., vgl. Apg. 7, 43. Die rechtgläubigen Fraeliten bedurften aber auf ihrem Nomabenjuge ebenfalls eines folden Banbergeltes als religiöfen und friegerifc-politischen Centralpunites. Gie errichteten es in ber fogenannten Stift &hatte, אַנְדֵּל, auch haus ober Wohnung Gottes genannt, 2 Dof. 23, 19; 25, 8. 9.

Jojua 6, 24; 24, 26. Diefe Stiftshütte follte eine ansichliegliche Centralcultusfatte fenn, 3 Dof. 17, 1-9. 5 Dof. 12, 13 ff. Und bag man im Leben mit biefem Gebote Ernft machte, geht aus ber Ergählung Jofua 22, 10 ff. hervor. Die Stiftshutte war naturlich nicht immer an bemfelben Orte, fie war eben ein Banbertempel in Arabien. Aber auch zur Richterzeit finden wir fie nicht immer an bemfelben Orte. Doch war fie gewöhnlich in Silo, vielleicht auch einmal in Sichem, Josua 24, 1. 26. Wenn baber bas Bolt auch an andern Orten vor Jehova fich verfammelte, wie in Bethel, ben beiben Migpa, so ift angunehmen, bag bie Stiftehütte, ober boch wenigstens bie Bunbeslabe, bon Silo aus an biefe Orte zuweilen gebracht wurde. Denn dag die Stiftshutte auch bamals bis jur Beit Davids öfters ben Ort wechselte, geht beutlich aus 2 Sam. 7, 6. hervor. Unter Samuel war sie in Gilgal, zu Sauls Zeit in Rob, unter David und ebenfo anfänglich unter Salomon in Gibeon, von wo biefer fie nach Jerufalem brachte. Bei aller Strenge bes Befetesbuchstabens gab es boch außerhalb bes Centralbeiligthums auch noch andere Cultusflätten, Die fogar im Gefetbuche felbft voransgefest werben, 2 Dof. 20, 21 ff. Denn bag bier nicht an bie verschiebenen Aufftellungsorte ber Stifts butte gebacht feb, fleht man barans, bag bier von Altaren von Stein bie Rebe ift, wahrend die Altare ber Stiftshutte aus holy und Metall bestanden. Go errichtet mun wirklich Mofes auf bem Ebal einen Altar von unbehauenen Steinen, ebenfo Jofua. 3m ber Richterzeit finden wir Brivat- und Familienaltare an verfchiedenen Orten, Richt. 2, 5; 6, 11. 24. 1 Sam, 24, 18. 1 Chron. 21 (22), 26. 36. Und fo blieb benn auch namentlich ber Dienft Jehovas auf heiligen Boben, fowohl in ber Richterzeit, Richt. 13, 19., als qud befuchte Samuel mit bem Bolte eine folche Bobe, 1 Sam. 9, 12. bgl. 7, 17. Saul bereitet ein Opfer auf bem Berge Karmel, 1 Sam. 15, 12. 3x Davids Zeit war eine folche Höhe ber Delberg, 2 Sam. 15, 30. 32. Selbst Salomon und bas Bolt opferten noch vor Erbauung bes Tempels auf Boben, 1 Kon. 3, 2 ff.

In der dritten Periode von Salomon bis Histia und Josia bestanden die Soben neben bem Tempel. Der Tempel mit feiner Pracht mußte bie Forberung ber Einheit noch bestimmter betonen als bie ihrem ursprünglichen Zwede nicht mehr bienenbe Stifts hutte. Bie diese sollte aber auch er ein Saus Gottes fenn, teine Opferhöhe. Doch wurde auch er auf einer Bobe erbant. Be niehr ber Tempel bie Centralität forberte, befto bestimmter trennten fich von ihm alle politischen und religiöfen Decentralisationsbeftrebungen. Behn Stamme fielen unter Berobeam, ale ber Tempel taum erbaut war, bom Tempel und von Juda ab, und errichteten auf ben Boben ju Dan und Bethel Tempel und Sobenbaufer mit nicht levitischen Brieftern, 1 Ron. 12, 27. 2 Ron. 17, 32. 33. Dort wurde Jehovah unter bem Bilbe eines goldenen Ralbes ober Stieres verehrt, 1 Ron. 12, 28-33., und zwar bis in die spätere Beit, 2 Ron. 10, 29: 17. 16. 32. Dofea 8, 56; 13, 2. Bisweilen fant auch beibnifder Sobenbienft fatt, jum Theil icon unter Salomon, 1 Ron. 11, 7., bann in Ifrael unter Abab, 16, 19; 18, 19. 2 Ron. 10., unter Hofea, 2 Ron. 17, 9 ff. 29 ff. 23, 15. Aber auch Inda blieb von bem beibnischen Sobendienfte nicht frei. Schon unter Rehabeam bauten fic Biele Boben, Saulen und Afcheren auf jeglichem boben Bugel, und unter jeglichem granen Baume, und es waren Bubler im lande, 1 Kon. 14, 23. Daffelbe gefchah unter feinem Rachfolger Abiam, 1 Kon. 15, 3., unter Joram, 2 Kon. 8, 18. 27., unter Abas, 2 Kon. 16, 4. 32; 10, 21., und endlich unter Manaffe, 2 Ron. 21, 3. Rudfalle fanden fic auch noch in ber folgenden Beriode. Bahrend aber in beiden Reichen ber Biberftand ber rechtglaubigen Ronige, Bropheten, Briefter und Leviten gegen bie beibnifchen Soben. wie gegen allen heibnischen Dienft flar und scharf mar, mar es nicht fo mit ben monotheiftifden Boben. Wenn bie rechtgläubigen Ronige bie Jebovabboben beibebielten. tabelte fie tein gleichzeitiger Prophet. Gie hatten bas Beifpiel ihres Samuels vor Angen, und auch ber Eiferer Elias hatte noch auf bem Karmel geopfert, 2 Ron. 28, 23. 30 ff. Die Behauptung R. Ab. Menzels (Staats- und Religionsgeschichte ber Ronigreiche Frael und Juba, G. 240), bag icon bamale bie Brieftericaft auf Abichaffung biefer Boben

gebrungen habe, ift, wie fo vieles Andere noch in diesem Buche, rein aus ber Luft gegriffen. Erft bie in ber folgenden Beriode gefdriebenen Befdichtebucher ber Könige und ber Chronit, fowie bie Propheten Jef. 65, 7. hofea 4, 13. fprechen biefen Tabel aus. So beißt es in ben Buchern ber Ronige von Affa, baf er alle Goten entfernt babe. Aber bie Boben ichaffte er nicht ab. Doch war fein Berg Jehovah ergeben, fo lange er lebte, 1 Ron. 15, 12. 14. Aehnliches wird gefagt von feinem Gohne Jofaphat, 22, 44., von Joas, 12, 3., seinem Sohne Amagia, 2 Ron. 14, 3. 4., von Ufia (Ufarja), 2 Ron. 15, 3. 4., und feinem Sohne Jotham, 15, 35. Damit Scheint im Biberfpruch bas zweite Buch ber Chronit, nach welchem jene Könige bie Boben abgeschafft haben follen. Die Sachlage ift biefe. Bei Jotham stimmt 2 Chron. 27, 2. ohne Beiteres mit 2 Ron. überein, wenn es beißt: Und noch that bas Bolt übel. Bei 3006, Amazia und Uffa fagt bie Chronit nichts. Hingegen bei Affa und Jofaphat fagt fie Bweierlei, nämlich bag von ihnen bie Boben abgeschafft worben feben, 14, 3-5; 17, 6., und bann wieber, bag bie Bohen nicht abgeschafft worben sepen, 15, 17; 20, 33. Die neuere Rritit (De Bette in feinen Beitragen, Gramberg in feiner Religionegeschichte) mgiren ben Biberspruch gegen bie Berichte ber Bucher ber Könige, als ob bie Chronit ber frühern Beit die Ansichten ihrer Beit zugeschrieben und behauptet hatte, Die rechtglanbigen Ronige hatten bereits bie Boben abgeschafft, mas boch nicht mahr ift. Die Chronit habe bies gethan, um bas Alter bes Gefetes über bie Einheit bes Gottesbienftes w retten. Benn aber bann wieberum bie Chronit in Uebereinstimmung mit ben Buchern ber Ronige jene beiben Ronige Affa und Jofaphat Die Boben boch wieder beibehalten ligt, fo foll fie bies in forglofer Gebantenlofigfeit und ganglichem Bergeffen ihres bogmatifchen Sauptzwede aus ben Buchern ber Ronige abgefchrieben haben. Dagegen ift un in nenerer Zeit die allgemeine Glaubwürdigfeit und historische Ratur ber Chronit burch die Untersuchung von Dahler, Dren, Berbft, Birfcher, besonders von Movers und Reil wieder zu Ehren gezogen worden. Und ihnen haben im Allgemeinen besonnene Rrititer, wie Bertheau, Otto Thenius, Ewald, Stabelin beigeftimmt. Man ift alfo jum Berfuch ber lofung eines icheinbaren Biberipruche zwischen beiben hiftorifchen Relationen wohl berechtigt. Hur barf man nicht mit altern Eregeten Die einen Stellen auf einen Berfuch jur Abichaffung ber Boben beziehen, bie andern auf bas vergebliche Resultat. Denn biefe Lofung paft nicht zu ben Worten. Dagegen zeigt eine einfache Betrachtung berjenigen Stellen ber Chronit, welche ben Wiberfpruch ju enthalten fcheinen, bag biefelben von heidnischen Boben reben, mabrend die andern Stellen, welche die Boben fortbesteben laffen, von monotheistischen, vgl. Movers 257. Es beißt von Uffa, 2 Chron. 14, 2 ff.: Und Affa that, was gut und recht war in ben Augen Jehovahs, seines Gottes. Und er schaffte bie fremden Altare ab, und bie Boben, und zerbrach bie Gaulen, und hieb bie Afcheren um, und befahl Juba, Jehovah, ben Gott ihrer Bater ju fuchen, und bas Wefet und Gebot ju thun. Und er ichaffte ab aus allen Städten Juba's bie Boben und Sonnenfaulen. Aehnlich von Jofaphat 17, 6. hier find burch ben Bufammenhang und bie Umgebung bie Boben flar genug als heibnische bezeichnet, und zwar gerabe auf biefelbe Beife, wie auch in ben Stellen bes Befeges, ber Propheten und ber Befdichtebucher überall von ben beibnischen Soben auf gleiche Beise Die Rebe ift. Die Stellen and Gefet und Geschichtebuchern find oben angeführt, aus ben Propheten vgl. hofea 8, 8. Amos 7, 9. Micha 1, 5. Jer. 7, 31; 17, 3. vgl. 2. 19, 9; 32, 35; 48, 35. Ezech. 7, 3. 4; 6, 6; 16, 16 ff.; 20, 28 ff. Pfalm 78, 58. 3m Allgemeinen stimmen auch Emalb und Stabelin biefer Auffaffung bei, nur nehmen fie noch an, bag bie Spateren mit bem Ausbrud Bobe allmählig bloß eine abgöttische Bobe bezeichnet hatten, so bag ihnen loaar bie monotheistischen Boben, auch bie, auf benen bie Stiftebutte ftanb, fur abgottisch gegolten batten. Allein aus ben für die lettere Annahme angeführten Stellen, 1 Ron. 3. 2. 4. 1 Chron. 16, 39; 21, 29. 2 Chron. 1, 3. geht blog bervor, bag bie Stiftebutte gern auf einer Bobe aufgestellt wurde. Dag ein boppelter, relativer Sprachgebrauch in ber Chronit fo gut wie anberemo beftand, fieht man eben aus jenem fcheinbaren Biber-

fpruch. Auch in ber Anficht über bie Sache besteht zwischen ben Buchern ber Chronit und ber Ronige bie Uebereinstimnung, baf beibe alle Boben fur illegal halten. Das Refultat ber Geschichte bes Bobenbienftes ift alfo, bag fcon feit Mofes bas Gefet bie Centralität bes Cultus vorschrieb. Diesem Gesete wurde auch anfänglich burch bie Errichtung ber Stiftshütte, nachher bes Tempels im Leben Geltung berichafft. Es lag auch in ben Beburfniffen fowohl bes Nomabenvolles als bes Ronigthums. Wenn es aber nichtebestoweniger weber von Propheten noch rechtgläubigen Ronigen mit ausschließlicher Confequeng burchgeführt murbe, fo lag bies einmal in ber Macht ber Gewohnheit, bie in religibsen Dingen boppelt so ftart ift, bann barin, baf ber Bobenbienft an und für fich natürlich ift und bas allgemeine religiöfe Gefühl, nicht blog bas beibnifche, anfpricht, - brittens endlich, bag bie alttestamentliche Offenbarung weber ihrem Anfange, noch ihrer Erfallung nach ben Tempel nothwendig hatte, fondern blog in einer gewiffen Stufe ber Entwidlung, in welcher erft noch bas Bolt nie recht centralifirt war. Benn baber ber Bobenbienft ohne Abgotterei und Bilberbienft flattfand (benn auch letterer galt immer für heterobor und fündlich), wenn er bas Bringip ber Bebraer nur nicht gerabegu verlette, fo ubte bas leben auch in biefer britten Beriobe Dulbung, und gwar nicht blog nach ben altern Berichten, fonbern auch ber Chronit.

Erft bie vierte Beriode - feit Bistig und Joffa - bewirtte in ber Sache felbft und in ber Anficht bie Menberung, bag fortan ber ausschließliche Tempelbienft ohne bie Boben in Juda herrschte. Das Meifte gwar, bas von ber Reformation biefer beiben Ronige ergablt wirb, bezieht fich auf die Abschaffung bes Gobenbienftes. Allein auch bie monotheistischen Bohen murben jest abgeschafft und baher nicht mehr erwähnt. Dag Bistia ben illegalen monotheiftischen Cultus abichaffte, fieht man aus ber Bertrummerung ber ehernen Schlange (2 Ron. 18, 4.), welche Dofes gemacht, und ber bis ju biefer Zeit gerauchert worben mar. Ferner beifit es B. 22 ausbrudlich, bag Diefia bie Boben und Altare Jehovahe abgefchafft und nur ben Altar ju Jerufalem angubeten befohlen habe, womit auch Bef. 36, 7. übereinstimmt. In die Fußstapfen Sistia's trat spater Josia, und es ift also schon beghalb bie Reformation, die er abschloß, nach Art ber bes hielia zu benten, 2 Ron. 23, 4-14. 2 Chron. 34. 35. Go wird auch von ihm ergahlt, baf er bie Bobenhaufer zu Bethel und anderemo abgefchafft babe. Es bezieht fich bies auf ben Stierdienft Jehova's, ben Jerobeam errichtet hatte, obichon auch allerbings heibnifche Cultuselemente, wie fogar in Jerusalem, fich bamit gemifcht hatten, 2 Ron. 23, 15. 19. Beph. 1, 4-6.

Bergleiche über ben heibnischen Höhen- und Bergbienst bie bekannten Religionsgeschichten von Bossus (idol.), Creuzer und Mone, Klemm, Wuttke, Schwenk,
3. Grimm, B. Müller, Fr. Hermann, gettesbienstl. Alterthümer ber Griechen,
Pauly, Zacharia, de more veterum in locis editis colendi Deos, 1754. Reisks ad
Max. Tyr. VIII. 8. Journal des Savants. 1842. S. 217. lleber Amerika: Geschichte
ber amerikan. Urreligionen von J. G. M. Ueber Borberasten, besonders Palästina
vgl. Movers, Geschichte ber Phönizier, Gesenius zu Gramberg, Winer, Realler.
lleber die Hebräer vgl. Ugollini Thes. Tom. X., Gesenius zu Gramberg, im Thesaurus und zu Jes. 13., 13., De Wette's Beiträge, Grambergs ifraelitische Religionsgeschichte, Winers Ler., Movers und Reils Untersuchung über die Chronik, Stähelin, über die Leviten, Ewald, Geschichte Israels III., 1. 110. 182. Alterthüm. 235.
Eisenschr, das Bolt Ifrael I., 114., und die Commentare zu alttest. Büchern von
Bertheau, Otto Thenius u. s. w.

Soblen in Balaftina. Das freibige Kalisteingebirge Palastina's ift, wie alle Gebirge biefer Formation, voller Sohlen, bie jum großen Theile eine glodenformige Gestalt haben, beren Achnlichkeit mit einer gleichen Erscheinung im Parifer und Maaftrichter Raltsteine R. v. Raumer (Beiträge jur Bibl. Geogr. S. 64 ff.) nachgewiesen hat. Besonbers häufig und ausgebehnt sind biese Söhlen am Rarmel, in Galica und im sabwestlichen Theile bes Gebirges Juba; nicht minber im transjordanischen Tracho-

nitis und Batanaa wie in bem Gebirge um Betra. Als befonbere mertwürdig werben gefdilbert bie gahlreichen (mehr als taufenb) Göhlen am Rarmel, Die ichon von Alters ber Berfolgten und Fluchtlingen Bufluchtsorte gewährten (f. mein Balaftina G. 21); bie Beit Beit Dichibrin, Deir Dubban und Dhitreh (Robinfon II, S. 610-612, 622, 661-665. Ban be Belbe, Reife burch Gyrien und Balaftina. Ueberf. v. R. Gobel. II. S. 162 f. 175. Ritter, Erbfunte XVI, I. S. 136 ff.), gu beren Berftellung Ratur und Aunft gleichmäßig beigetragen haben und bie mahricheinlich ein Bert ber alten Boblenbewohner find; die fehr große Goble et. Tuweimeh bei Beit'Atab (Robin= fon II, 595); die Boble im Babi Rhareitun (Robinfon II, 398); bie im Salgfelfen Abafden Usbum am tobten Meere, beren Seiten, Dach und Fußboben aus festem Salz bestehen (Robinfon III, 27); bie Sohlen bes Raftelle Rala't Ibn Ma'an, bes Arbela bes Josephus Ant. XII, 11, 1. XIV, 15, 4.5. B. J. I, 16, 2-4. II, 20, 6. Vit. §. 37. (Burdharbt, Reifen in Sprien II. S. 574. Robinson III. S. 532 ff.); bie Boble von Baneas, aus ber ber Jorban entspringt, u. a. In ber beil. Schrift werben folgenbe Soblen ale Schauplate historischer Begebenheiten speziell angeführt: 1) die Söhle, in ter Roth mit feinen Tochtern nach bem Untergange Gobome wohnte, 1 Dof. 19, 30. 2) Die Doppelhoble Datphela ju Bebron, Die Abraham fich jum Erbbegrabniffe laufte, 1 DRof. 23, 9 ff.; 25, 9; 49, 29-31; 50, 13. 3) Die Söhle zu Matkeba, in bie fanf canaanitische Konige, von Josua geschlagen, floben, 3of. 10, 10-29. Matteba, eine tanaanitische Königestabt, Jos. 12, 16., geborte ju Juba in ber Nieberung, 36. 15, 41., und lag acht rom. Deilen öftlich von Eleutheropolis (Onomast. u. b. 28. Maceda). Wenn in tiefer letteren Bestimmung fein Brrthum ift, fo fann Matteba nicht wehl weber in Dhifrin noch Gumeil (Ban be Belte II, 175), noch in Deir Dubban (ogl. Robinfon II, 610) gefucht werben. Gher tonnte in Deir Dubban mit Ban be Belte II, 163 4) bas Abullam (CTTy) bes A. T., eine fanaanitische Stabt, 1 Dof. 38, 1. 12. 20. 3of. 12, 15., in ter Ebene Juda, 3of. 15, 35., von Rehabeam befestigt, 2 Chron. 11, 7., wo Jubas Daftabaus ben Sabbath feierte, 2 Maft. 12, 38., gefucht werben, in beffen großer Boble David mit feinen Getreuen eine Buflucht vor Saul fanb, 1 Sam. 22, 1 ff. 2 Sam. 23, 13. 1 Chren. 12, (11,) 15., vgl. \$\mathbb{B}\ifty . 57, 1. Die Tradition rerfest biefe Boble in Die Rabe bes Dorfes Rhareitun, welche Lage aber viel zu weit öftlich ift, vgl. mein Balaft. S. 155. Robinson II, S. 399 ff. 5) Die Boble in ber Bufte Engebbi, in welcher fich David mit feinen Leuten verftedt hatte, als er Saul ben Bipfe rem Mantel fonitt, 1 Cam. 24, 4 ff. 6) Die Boble, in welcher Dbabias die hundert Brepheten verbarg, 1 Ron. 8, 4. 13. 19 ff. 7) Die Boble am Berge Boreb, in ber Clias wohnte, 1 Ron. 19, 8. 9. 8) Die Boble bes Berges Rebo, in welche Beremia bie Bundeslade verstedt haben foll, 2 Maff. 2, 5. 9) Die "Göhle Gaba," Richt. 20, 33. ift falfche Ueberfetung für "bie Plane von Gaba," entftanben aus Berwechselung von mit בערה. — Die gablreichen Sohlen bes Landes bienten ben Bewohnern theils un Bohnungen, wie ja bie Poriter ausbrudlich als folche Troglodyten bezeichnet werten (f. b. Art.), und wie noch heutzutage bie Landleute folche Bohlen bewohnen, um ihren beerben naber ju fenn (f. Robinfon I, G. 355. II, G. 414 und Regifter u. b. W. Boblen), theile ale Aufenthalteort für aus ber menfclichen Gefellichaft verftogene Berbreder, Biob 30, 6., theile hauptfachlich aber ale Berfted und Bufluchteort in Gefahren, befonders im Rriege, Richt. 6, 2. 1 Sam. 13, 6. Jes. 2, 19. Ezech. 33, 27. 1 Matt. 1, 56; 2, 41. 2 Datt. 10, 6; theile auch ale Begrabnifftatten (f. oben b. Art. Begrabnig, 2b. I. G. 774). Ale Aufenthalteort wilber Thiere werben Boblen ebenfalle bezeichnet, Hiob 37, 8; 38, 40. Bf. 10, 9; 17, 12. Jef. 11, 8; 32, 14. Amos 3, 4. Rab. 2, 12. (13). Baruch 6, 67. Ale ein besonderer Bug ber palaftinenfischen Tradition ift es noch hervorzuheben, bag fie gern bie Lofalität ausgezeichneter Begebenheis ten ber evangelifchen Gefchichte in Grotten und Boblen verfest (f. Robinfon II, 6. 286), was bamit jufammenhangen mag, bag überhaupt Boblen Bauptmertmale alter Ortslagen im Gebirge Juba find (Robinfon III. G. 188, 214). Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirde. VI.

Söhlen in Balaftina vgl. Lightoot, Centur. chorogr. Matthaeo praemissa. Opp. Tom. II. p. 238.

Bolle, f. Babes.

Söllenfahrt Chrifti, Descensus ad inseros, χατάβασις είς άδου. Dieft Bezeichnung für bas entsprechenbe Dogma in ber Lehre von ber Berfon Chrifti, und gwar bort im Locus von feinem boppelten Stande, ift bem Wortlaute bes apostolischen Sombolums enthoben. Die Grundlofigfeit ber bertommlichen, befonders von Beter Ring in feiner Historia Symb. Apost. c. 4. expenirten Annahme, wonach ber Artifel im Gegenfate jum Apollinarismus Aufnahme gefunden batte, ift von G. Bolger Baage, do aetate articuli, quo in symbolo apost. traditur J. Chi. ad inferos descensus commentatio, 1836, folgend bargethan worben. Rach Rufin, Expositio symboli Aquilojensis c. 18. ju urtheilen hatte ber Artitel gegen Enbe bes 4. Jahrhunderts gwar im Befenntnig ber Rirche ju Aquileja, nicht aber in ben Symbolen Rome und ber orientalifden Rirchen gestanben. Gine forgfältige Bergleichung ber verfcbiebenen Rebaktionen bes Apoftolicums, foweit fie une noch juganglich find (f. Walch, Bibl. Symb. Vet.), lebrt jebod, bag ibm vereinzelt fcon vor Rufin, und nicht blog in Aquileja, eine Stelle unter ben übrigen Artifeln angewiesen worben fen. Bahrend ihn bie große Mehrzahl von Berzeichnungen bes Befenntniffes bis zum 6. Jahrh. nicht aufweist, - wiewohl bie Bater fich vielfach, und bis um bie Beit bes zweiten ötumenischen Concils im Gangen ftreng nach ben Andeutungen ber Schrift, mit feinem Inbalt befaffen, - wird er au Aufang bes fiebenten gang gewöhnlich und um bas achte burchaus conftant. Wir werben uns fomit feine Einburgerung in bas Symbolum als eine allmählige vorzustellen haben, ohne bag wir für biefe Erweiterung eine andere Urfache angugeben im Stanbe waren. ale bas im Bewuftfenn ber Beit mehr und mehr fich festsepenbe, an Bebeutung junebmenbe Dogma felbft.

Der Ratur ber Sache nach muß bas Dogma nothwendiger Beife einerfeits mit ber Lehre von ber Berfon und bem Wert Chrifti, andererfeits mit ben efcatologifden Unschauungen gleichen Schritt halten, fo bag bie jeweilige Entwicklung biefer Lebren fic burchweg in ber Lehrfaffung bes Descensus reflettirt. Die rechtgläubige Lehre ber verfdiebenen Rirchentorper ftimmt baber bier nabezu auf teinem Buntte gufammen. Die griedische Rirche, fich ftugent auf Schrift und Trabition, begreift unter bem Descensus ben freiwilligen Bingang ber mit ber Gottheit vereinten menfolichen Seele Chrifti jum Babes. Bahrend feines bortigen Aufenthalts zwifchen bem erfolgten Tobe und ber Auferstehning entfaltet er eine ber bieffeitigen correspondirente Birtfamteit, in-Dem er burch bie Predigt bee Evangeliume ben um ber Erbichuld willen unter ber Botmäßigfeit bes Teufele Gehaltenen bie erworbene Erlöfung anbietet, bie Glasbigen, vorzugeweise bie altteftamentlichen Frommen, aus bem Babes befreit und in bas Paraties verfest. Conf. Orthod. I. 49. Nach ter romifch tatholifden Rirdenlebre bagegen, bie fich in biefem Stude einzig an bie Trabition balt, fleigt bie gange Berfon Chrifti, b. i. feine Geele in ihrer unauflöslichen Einigung mit ber gottlichen Ratur, gleichfalls aus freiem Entschluß, jum Behaltnig ber Beiligen aus Ifrael, bem Limbus patrum ober Schoof Abrahams, auch Borbolle ber Bater geheifen, und jum vordrift. lichen ignis purgatorius. Dafelbft weist er fich burd Bezwingung ber Damonen als ber Schn Gettes aus, theilt ben Batern, Die ibique sine ullo doloris sensu quieta habitatione fruebantur, bas Berbienft feines Opfere am Rreuge ju, und führt fie auf Grund bavon burch Befreiung aus bem baburd aufgehobenen Limbus in ben Simmel, jum Bollgenuß ber Geligfeit ein. Catech. Rom. §. 100-105. Bei ber lutherifchen Rirde fobann, welcher bas Dogma von frühe an manche Roth bereitet hat, treffen wir eine eigentliche Bollenfahrt. Chriftus, ber Gottmenfc, fuhr nach ber vivificatio und redunitio animae et corporis, unmittelbar vor feiner Erfcheinung als Auferftanbener auf Erben, hiemit in ber erften Frahe bes Oftermorgens, mit Leib und Seele jur Bblle ber Berbammten nieber, nachbem er von feinem Tobe am Rreuge bis babin im

Barabiefe geweilt hatte. Die Bollenfahrt ift ber erfte Alt bee, in bie uneingeschräntte Radtfille feiner gottlichen Ibiome eingetretenen Gottmenichen, primum resurrectionis momentum, und gilt baber für bie unterfte Stufe bes status exaltationis. In ihr erfolgt bie nachfte Besitergreifung bes regnum potentiae, und zwar in ber Offenbarung bes im Tobe errungenen Sieges über ben Teufel burch Bernichtung aller Teufels- und bollenmacht ju Bunften ber Glaubigen, weghalb fie ale ber Triumph über ben Teufel und Die Seinen gefaßt, Die Predigt aber an fie eine legalis und damnatoriu gemannt wirb. F. C. art. 9. Aufolge ber reformirten Lehre endlich ift bie Geele Chrifti grar wahrend bes Tribuums auch im Parabiefe, indeg ohne bag biefe Thefis mit bem Descensus irgend mas zu schaffen hatte. Der Descensus läßt vielmehr nur eine metaphorifche Deutung gu. Gleich ben Lutheranern burch ben Musbrud "Bolle" geblenbet, aber in einer Bollenfahrt Chrifti eine contradictio in adjecto erblident, nehmen die Reformirten bas Dieberfahren jur Bolle als bilblichen Ausbrud für bas Seelenleiben, für bie ungusfprechlichen Schmerzen und höllische Angft, welche Chrifins ftell vertretend bis jum Sterbemoment an feiner creatürlichen Seele etulbet bat. Die Sollenfahrt mare somit nach ihnen ein innerer Buftanb im Erbenleben bes Erlofere, im bireften Begenfat gegen Die lutherifche Betrachtungemeife ber Culminationspunkt feines Erloferleibene in ber humiliatio, bas fatisfaktorifche Leiben im eminenteften Sinn. Calvin, Instt. II. 16, 8-12. Riemeyer, 132 u. 402.

Auf lutherifder Seite, mo bas Dogma ein integrirendes Moment ber Berfonlebre bilbet, hielt man mit großer Babigfeit an ben firchlich fanktionirten Feststellungen. Bieberholte Berfuche einer Dobififation berfelben, g. B. von Dreier in Ronigsberg, son Artopoens in Strafburg, von Rug in Jena und von Raufdenbufch, murben jebesmal, jum Theil gewaltsam, niebergefchlagen. Roch Dietelmagr in feiner fcabbaren Historia dogmatis de desc. Chi. etc. 1741 und 1762, fonnte bie mehrsten Theologen von Ramen unter ben Bertretern ber Rirchenlehre aufführen. Etwas anbers gestaltete fic ber Berlauf auf reformirter Geite. Bu einer firen Ausprägung gelangte bier bie Umbeutung bes Dogma's nicht. Deben ber ale orthobor zu betrachtenben, obigen Anffaffung jog fich von Anfang an bie Anficht bin, bas Descendere fen blog eine anbere Benbung fur bas Begrabenfenn (Bega, Drufius, Amama, Berigonius u. A.), ober, ba biefe Behauptung bem Apostolicum gegenüber boch nicht wohl anging, es bezeichne bas Tobtfenn, ben Tobesstand, jenen status ignominosus, welchem ber Fürst bes Lebene unterworfen worden fen (Biscator, Die Remonstranten 3. Arminius, Curcellaeus, Limbord u. A.). Dagu tam, bag man im Grunde ber Sache felber, nur unter einem andern Ramen, naber ftand als man fich beffen bewußt war, obwohl man ftreng genommen mit ber willfurlichen Allegorifirung ben Artitel um alle Berechtigung im Lebrgebante gebracht hatte. Schon Zwingli und feine unmittelbaren Rachfolger, Meganber, Les Inbae, Bullinger, Beter Marthr, aber auch Melanchthon, maren auf bem Bege, bie an bie biblifchen Binte fich anschliefende Lehrform bes driftlichen Alterthums wieter aufzufinden. Freilich hatte noch zu Anfang bes 17. Jahrh. nach lebhaften Berhandlungen über ben Gegenstand Rob. Parter ein fehr umfangreiches Bert gur Apologie bes tirchlich-symbolischen Berftandniffes geliefert. Aber ungefahr von ber Mitte bes 3ahrhunderte binmeg brach fich bas Bewuftfenn, bag es ein verfehltes, biftorifc unhaltbares fen, mehr und mehr Bahn. Lightfoot und Bearfon unterzogen es nach einander einer flegreichen Rritit. Doch führte man bie bergebrachten Meinungen nach, boch ohne mertbares Intereffe. Als bann bas orthobore Spftem jusammenbrach, bing ber Descense im Gefammtumfang ber protestantischen Rirche nur noch wie ein verborrter Zweig an bem Baume, bem nun bie Art an bie Burgel ging. Go oft ber bogmatifche Goemetiemne ben Theologen ber rationalistischen Beriode eine Mengerung über ihn abnöthigte, gewahren wir bei ihnen eine peinliche Berlegenheit. Als ein unerquidliches Theologus menon ohne begrundeten Anspruch auf theologische Beachtung gaben Die Ginen Die Bollenfahrt für eine auf bie jubifden Babesvorftellungen gurudguführenbe mythifde Umfdreibung bes Bustandes Jesu im Tode aus. Andere erblickten in ihr eine symbolische Darsstellung bald ber 3dee von bem selbst in ber Hölle ber — oberweltlichen — Bosen verweilenden Dasenn, b. b. von ber großen Sünderliebe Christi (Marheinete, Adermann), bald ber 3dee von ber Universalität bes durch Christum erworbenen Heils (be Bette, Hase, Grimm). Unumwundener ist sie von Schleiermacher für eine ganz unbezengte Thatsache erklärt worden. G. L. II. §. 99. 1.

Angefichts ber Schrift und bes gegenwärtigen Standes bogmatischer Forschung tann vie neuere Theologie nicht umbin, biefe lettere Behauptung gurudguweifen, muß fich aber bei ber Unmöglichteit einer Rudtehr ju ben frühern Bestimmungen eine neue Bafis zu foriftmäßiger Reconstruction bes Dogmas ichaffen. Folgendes näntlich ergibt fic als unzweifelhaft neuteftamentliche Lebre. 1) Chriftus ift in ber Beit gwifden feinem Tobe und feiner Auferstehung, mahrent fein Beib im Grabe lag, bei ben Abgefchiebenen im Sabes erschienen. Allerdings fcheint es nicht gerathen, fich bafur auf Ephef. 4, 8-10. gu berufen, ba bie Beziehung ber Borte xaresp eig ra xaroirega rig gig auf bie Menschwerbung und irbifche Ericeinung Chrifti meit naber liegt, und es, jum minbeften gefagt, unficer bleibt, bag ber Apostel hervorheben wolle, es fen bie Babenverleihung an bie Menfchen rurch eine vorgangige Rieberfahrt und Siegesmanifestation Chrifti im Sabes motivirt. Dagegen fest er Rom. 10, 6-8. in feiner Beweisführung Die xarapavic eie ror apvodor voraus. Apg. 2, 31., vgl. 27., aber wird, wenn auch mehr von popularem Standpuntt aus als in birett bibattifcher Abzwedung, und er nagodw gefagt, ore or zareλείφθη (Χοιστός) είς άδου. Und nach Lut. 23, 43. gibt ber herr felber bem Schacher Die Buficherung: σήμερον μετ' έμου έση έν τω παραδείσω, wo ber Ausbrud Barabies nur von ber relativ seligen Sphare bes zwischenzuständlichen Jenseits verftanben fenn tann. G. überhaupt ben Artifel Babes. 2) Chriftus geht in ber Form ber abgefchiebenen Seele, ale areviun, ju ben Tobten und ihrem Reiche ein, 1 Betr. 3, 18f. vgl. Apg. 2, 27. 3) Er fest bort feine ibm eigenthumliche Wirkfamkeit fort; er prebigt bas Evangelium, - roig er φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν άπειθήσασί more, 1 Betr. 3, 19. Db übrigens Betrus bie Beilebarbietung ansschlieflich an bie Beitgenoffen Roahs gerichtet fenn laffe, ober ob er fie, burch bie Bufammenftellung ber rettenben Taufe mit ber Bewahrung ber Wenigen in ben Gemaffern ber Gunbfluth auf fie geführt, auftatt aller vor Chrifto Geftorbenen, nur "beifpielsmeife" nenne, geht ans ber Stelle felbft nicht hervor. 4) Bohl aber erhellt aus 4, 6. - rexporç ennyyelicon - vgl. mit B. 5, bag als Objett ber Bredigt bie Befammtheit ber Tobten gebacht werben wolle. 3med berfelben foll fenn, bag fie nawar gerichtet feben nach Denfchen Beife bem Fleische nach, aber leben nach Gottes Weife bem Geifte nach;" bei welchen im Einzelnen ichmer zu beutenben Borten offenbar bas Sauptgewicht auf bas zweite Blied ju fallen tommt, fo bag, wie man fich auch bas erfte gurechtlege, jebenfalls als Biel jener Berfundigung bie Erwedung bes Effe nreduare nach Gottes Beranftaltung und Rathichlug hingestellt wirb. Gine Angabl weiterer Schriftftellen, in benen ebenfalls eine Beziehung auf ben Descensus vorliegen foll, bietet nicht bie erforberliche Sicherbeit, womit nicht gelängnet werben foll, baf es beren gibt, welche erft von ihm aus ihr volles licht erhalten.

Benn einmal zugegeben werden muß, daß der Mensch mit seinem Absterben, und bis auf seine Bollendung in der Auferstehung bei der συντέλεια του κόσμου, einem Zwischenzustande, dem Habes anheimfällt: so ist es die unabwendbare Consequenz der wahren Mensch heit Christi und des von ihm erduldeten Todes, daß auch er an diesem allgemein menschlichen Locse musse participirt haben. Aber als der Heilige Gottes, welcher teine Sünde gethan, war sein Hingang eben nur die Folge seines Gehorfams bis zum Tode, ohne daß Tod und Hades an diesen zweiten Adam ein Recht gehabt hätten. Es bildet hiemit der Descensus ein besonderes Moment in dem abschlistlichen Bollendungsprocesse, wodurch die gettmenschliche Berson Christi zu der ihr adaquaten Existenzsform des σωνία της δόξης gelangt; er ist die Bermittlung des Gegensands zwis

schen Tob und Auferstehung. hieraus ergibt sich benn auch, soweit ber alten Controrerse noch Wichtigkeit zukommt, daß er weber schlechthin bem status exinanitionis, noch
auch bem status exaltationis zuzutheilen ist, sondern daß er den Uebergang aus dem einen
in den andern, die Einheit beider repräsentirt. Der Descendirende ist der seiner menschlichen Bestimmtheit gemäß der herrschaft des Todes die zum hinfall an den habes
Unterworfene, und langt insofern als solcher nicht geradezu dei der qualitativ untersten,
aber doch bei der änsersten Stufe der Erniedrigung an. Indem jedoch in diesem äußersten Stadium zugleich jene Todesmacht in seiner Person durchbrochen und überwunden
wird, wie sich dieß in der Auserstehung zu Tage legt, haben wir dier die geheimniskreiche
Bendung vor uns, in welcher die Erniedrigung von der Erhöhung verschlungen wird.

Fragen wir endlich nach der soteriologischen Bebeutung jener Erscheinung Christi unter ben Tobten, so ist von dem Sate auszugehen, daß er nur in der vollen Identität mit sich selber in's Geisterreich eintreten konnte, nur als Der, der er ist, als der Gottempsch, in welchem Gott der persönlichen Ereatur vollsommen offen dar ist, und welcher daher auch in alle Wege erlösend wirkt. Sein Eingang zu der zwischenzuständlichen Belt, die mit der diesseitigen Welt erst die Totalität der Menschheit umschreibt, und die mit dieser sowohl die Sündhaftigkeit als die Erlösungsfähigkeit gemein hat, war au und für sich selbst die Predigt von der Gnade Gottes in ihm, seine Selbstdarstellung in Form der Seele unter den Seelen in sich selber schon die Kundmachung der absoluten Wahr-beitsstülle, die Erscheinung des Lichts der Welt, "welches jeglichen Menschen erleuchtet." Bom Geistes- und Liebesleben Gottes des Vaters schlechthin ersüllt, theilte sich das erlösungsträftige, beseltgende Heilsprinzip, welches sein Wesen constituirt, die in ihm auf absolute Weise vorhandene, heilwirkende Lebensenergie Gottes, auch dort denen persönlich mit, welche durch die sich an ihn anschließende Glaubensthat mit ihm in Lebensgemeinschaft versetz wurden.

Den Erfolg ber Wirksamkeit Christi zu ermitteln, sehlt uns mit Ausnahme ber Analogie des Diesseis jeder Anhaltspunkt. Seiner entscheidungsvollen Natur nach ist Christus überall, wo er vorübergeht, wie ein Geruch des Lebens zum Leben den Einen, so ein Geruch des Todes zum Tode den Andern. Und wenn schon vor dem Descensus der Habes in die beiden Regionen: Schooß Abraham und Ort der Qual oder Gefängnis, auseinander geht, so ist dies von da an in gesteigertem Maße der Fall. Jede Einpstanzung des göttlichen heilslebens in jene Welt der Abgeschiedenen muß aber nicht bloß eine irgend welche Heilsgenossenschaft unter ihnen zur Folge gehabt haben, sondern mit seiner Erhöhung wird der erhöhte Christus ebensosehr zu einem jenseitigen als er ein diesseitiger bleibt. Hierauf beruht die weitere Annahme von einem universellen Fortwirken der Heilsdarbietung an die je und je in das Land des Todes Wallenden und damit zugleich die Einsicht in die Möglichkeit einer Realisation des universellen Gnadenwillens Gottes.

Die Literatur dieses Dogma's, gegen welches sich "die Vernunft bes neunzehnten Jahrhunderts am entschiedensten aussehnt", s. bei J. L. König, die Lehre von Christi Söllensahrt, Frankf. 1842 und in meiner Schrift: die Lehre von der Erscheinung Jesu Christi unter ben Todten, Bern 1853. Schon Witsius, Exercitt. s. in symb. ap. 1730 meinte: de descensu tantum ferme dissertationum est, quantum est muscarum, quam caletur maxime.

Sollenstrafen. Es gibt für ben Menschen zwar Unsterblichteit, aber nicht ewiges Leben, so lange bas gotterfüllte Leben Christi nicht zu seinem Leben geworden, so lange bei ihm nicht die Geburt aus Gott, und damit die Tilgung der Günde dem Prinzip med erfolgt ist. Alle Seligkeit ist unwandelbar an die reale Lebensgemeinschaft mit Christins gebunden. Sofern also die Bestimmung des Subjetts nur in der Berwirklichung der göttlichen Ebenbildlichkeit erreicht wird, muß sich ihm der Stand der innern Abtehr von Gott, mit andern Worten, seine begriffswidrige Wesensberkehrtheit als Unstellakeit zu erfahren geben.

Die Unfeligkeit, im Allgemeinen bie Buftanblichkeit in ber Trennung von Gott, fteigert fich objectiv mit ber Berfestigung in ber felbstischen Richtung und mit ber bem fündlichen Lebensgrunde entsprechenden Abnahme ber sittlichen Freiheit zur Rücken zu Gott. Als nothwendiges Refultat bes ungelösten Biberfpruche zwifden ber 3bee bes Menfchen und ihrer Birklichkeit ift fie ein Strafzuftand, nämlich bas realifirte Berbaltnift bes Bofen gu ber von und gu Gott gefchaffenen Menfchennatur. Da jeboch bas gegenwärtige Leben ale bie Beit ber Entwidlung noch nach feiner Seite bin einen fertigen Abschluß aufzuweisen hat; ba ferner auch für ben Zwischenzustand bie Möglicheit eines Abbruchs ber bieberigen Entwidlungereihe flatuirt werben muß: fo tann abfolute Unfeligfeit ober Berbammnig, und tonnen somit Sollenftrafen im vollen Ginn erft mit bem Bollung bes Weltgerichts bei ber Wiebertunft Chrifti eintreten. Dattb. 25, 41: Τότε έρει τοις έξ εὐωνύμων. Πορεύεσθε απ έμου, οι κατηραμένοι, είς το πυρ το αλώνιον το ήτοιμασμένον το διαβόλο και τοις αγγέλοις αυτου. Matth. 7, 23. Apol. 20, 15. Freilich scheibet bas R. T. in ber Regel nicht bestimmter zwischen bem Buftand ber Bermorfenen vor und nach ber endaultigen Entscheidung im Gericht, fo wie auch geerra nicht ausschließlich von bem zwischenzuftanblichen Strafort gebraucht gu werben icheint. Diefe Darftellungeweife wird ber Birflichfeit um fo naher tommen, als bie jenfeitige Buftanblichkeit ber Wibergottlichen vor und nach ber Barufie ihrem Befen nach nicht verschieben febn fann. Benn hiemit bie altfirchlichen Dogmatifer bie Sollenftrafen gleich mit bem leiblichen Tobe ihren Anfang nehmen laffen, fo erweist fic biefe ihre Feststellung nur infoweit nicht haltbar, ale fle bie Relativität berfelben nicht in Betracht jogen, bann aber infolge ber Bermechelung bes intermebiaren und befinitis ven Strafzustandes gemeiniglich - pro peccatorum qualitate et mensura - Grade ber Berbammnig annahmen. Luf. 12, 47. Matth. 11, 24.

Wie es die Natur ber Sache mit sich bringt, bewegt sich bas N. T., wo es ben Bustand ber Unseligen und ber Berdammten berührt, vorzugsweise in symbolischen Darstellungen. Der herr spricht von einem Burme, ber nicht stirbt, von einem Feuer, bas nicht verlischt, bereitet bem Teufel und seinen Engeln, und bann wieder von einem himausgeworfensehn in die äußerste Finsterniß, da heulen und Bähneknirschen sehn wird. Die Widersehlichen wird Feuereiser verzehren, hebr. 10, 27. Der Gottlosen, die dem Evangelium nicht gehorsam sind, wartet am Tage des Gerichts und ber Offenbarung bes herrn Besu vom himmel die andheia; sie werden Bein leiden, ewiges Verberben vom Angesichte bes herrn und von der herrlichteit seiner Macht, 2 Betr. 3, 7. 2 Thest. 1, 8. 9. Ihr Theil wird sehn in dem Psuhl, der mit Feuer und Schwesel brennt; der Rauch ihrer Bein steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Apol. 14, 10. 11; 20, 15; 21, 8.

lleber ben Inhalt biefer vorstellungsmäßigen Abumbrationen war man von jeher getheilter Ansicht, indem die Einen in ihnen zutreffende Bilber erkennen wollen, während die Andern sie mehr buchstäblich verstehen. Besonders früher dachte man sich das Feuer getne als ein materielles, indeß theilweise nicht von gleicher Beschaffenheit mit unserm elementarischen Erdenseuer. Das Mittelalter versetzt an Schrecken und Qualen in die Hölle, was ihm eine von den Greueln der Tortur gesättigte Einbildungsfraft vorspiegelte. Die Schilderungen, welche der streng tirchliche Dante von der Hölle und ihren Grauen entwarf, galten für mehr als Erzeugniß eines dichterischen Geistes. Als Objett der jenseitigen Beinigung dachte man sich den Leib nicht weniger als die Seele. Aber anch an Solchen hat es nie ganz gesehlt, welche umgekehrt die höllischen Strasen so ziemlich in innern Gerichten sich erschöpfen ließen, seh es daß sie das Feuer, analog dem verzehrenden Feuer der Leibenschaft, in der Weise des Origenes in das ungehemmt wirkende Schuldbewußtsehn setzen, seh es daß sie mit Meister Edart, zum Theil auch Onns Scotus Erigena den Stachel der Hölle in der vollendeten Richtigkeit und innern Ohnmacht der Berdammten fanden.

Go gewiß nun mit ber lettern Richtung festgehalten werben muß, bag ber Gen-

÷

traibeerd ber Bollenqual im inwendigen Menfchen aufzusuchen ift, fo gewiß wird man bagegen jeuer erstern infoweit Recht geben muffen, ale ber Buftanb innerer Berworfenbeit gu feinem Correlat nach Aufen bin eine entsprechend geftimmte Beltspbare erheischt. Sienach tommen wir annahernt etwa folgende Momente unterscheiben, welche jufammen bes Wefen biefes zweiten ober ewigen Tobes (Apof. 21, 8.) conftituiren murben: 1) Der felbftverfculbete Ausschluß von ber Theilnahme an ben Gutern bes emigen, gotterfülls ten Lebens in der Herrlichteit, — was als Bufammenfaffung der von unfern altfirche ligen Dogmatifern unter ber Rubrit ber poona damni ober mala privativa aufgegablten negativen Strafen gelten mag; - 2) tie poena sensus ober mala positiva, bie felbft wieber in interna und externa gesondert wurden, nämlich: bas volle ungeftorte Bewußtfen um die eigene, wohlverdiente Berbammniß; der ungelöste Biberfpruch amifchen bem ibealen Lebensbild und feiner unbeilbaren Bertehrung in ber gur anbern Ratur geworbenen Gelbftincht, verbunden mit bem ihm inharirenden Berfall mit fich felbft und mit ber rubelofen Berfahrenbeit bes perfonlichen Befens; bie verzehrenbe Feinbichaft wider Gott; die Einschränkung auf die Genoffenschaft der Mitverdammten; die Tanta-Inspein bes wibergottlichen Berlangens bei ber Unmöglichfeit feiner Befriedigung; und im völligen Gintlang hiemit bas Elend bes außern Buftanbes, bes gefammten Lebenstenore. Anlangend endlich ben Schauplat ter Berbammnig, fo gibt es für bie von ihr Betroffenen felbftverftandlich feinen Raum innerhalb bes neuen Simmels und ber neuen Erde, darin Gerechtigkeit wohnet. Soll überhaupt über die Lokalität der Hölle etwas ausgefagt werben, fo wird bies ichwerlich fachgemäßer geschehen konnen als indem man fie nach bem Ausbrude bes herrn in die gottentleerte Schredensstätte ber außersten Finfternif verlegt.

Ift aber die Berdammniß eine in alle Ewigteit fortdauernde, oder steht zulett boch noch eine Bekehrung der Berdammten zu hoffen? Ift es bentbar, daß die von Gott geschaffene Welt in einem bleibenden Dualismus abschließe? Kant, Religion innerhalb der Grenzen u. s. w. S. 83, rechnet die Frage über Endlichkeit und Ewigkeit der Höllenstrasen zu den Kinderfragen, aus welchen der Fragende selbst auf den Fall, daß sie ihm beantwortet werden könnten, doch nichts Kluges zu machen verstehen wilrde. Daß Kinder die heilige Scheu nicht kennen, welche die Männer der Wissenschaft anwandelt, wenn sie biese mit Centnerlasten behangene Frage beregen sollen, unterliegt keinem Zweisel. Ob dagegen eine Frage, bei deren Entscheidung die schwierigsten Probleme der theologischen Speculation sich freuzen, mit Recht den Namen einer Kinderfrage verdiene, und ob ihr, ihre Lösbarkeit vorausgesetzt, in der That nur ein so zweideutiger Werth putomme, dies dürste billig selbst wieder in Frage gezogen werden.

Schon wer sich ohne vorgefaßte Meinung dem Einbrude überläßt, welchen die hiehergebörigen Anssprüche des R. T. machen, wird zugestehen müssen, daß der Lehrsat von der Ewig keit der Höllen strafen an ihnen eine stätzere Stütze hat als sein Gegentheil. Aber entscheidender noch als diese vereinzelten Stellen (Matth. 25, 46. vgl. 41. Mark. 9, 43 ff. Watth. 12, 32. vgl. Mark. 3, 29. nach Lachmann: Matth. 26, 24. Apol. 14, 11; 20, 10.), die für sich betrachtet sämmtlich in Anspruch genommen werden können\*), erweist sich die Haltung ber neutestamentlichen Gesammtanschauung, als welche durchweg von der Borausssetzung getragen wird, daß der Heilbrathschluß Gottes nicht an Allen zu seiner Berwirklichung gelange, und daß mit der Wiedertunft Christi nicht allein die Scheidung der ethischen Gegensätze ersolge, sondern daß damit zugleich auch das wahrhaftige rédoc, die overkaless rov aievoc rovrov erreicht seh. Die Kirche und die weit überwiegende Mehrzahl ihrer Stimmführer hat sich denn auch von Alters her der gegensüberstehenden Anslicht nie günstig gezeigt. Cons. Aug. 17.: Damnant, — qui sontiunt hominidus damnatis ac disbolis sinem posnarum suturum esse. Cons. Helv. 11: Damnamus eos qui sonserunt et

<sup>\*)</sup> S. Rern, die chr. Efchatologie, in b. Tübing. Bischr. für Theologie 1840, 3, S. 43 f. UReri, pauliu. L. B. Dritte Aust. S. 221 f.

daemones et impios omnes aliquando servandos, et poenarum finem futurum. Gerne fügten unsere Theologen bei, es gehöre bas nie enbende Berberben ber Berworfenen ad justitiae, veritatis et potentiae divinae gloriam.

Inbeg haben fich im Gegenfat zu biefer allgemein firchlichen Lehrweise feit Drigenes von Beit ju Beit immer wieber einzelne, jum Theil febr gewichtige Stimmen für bie Lehre von ber fogenannten Bieberbringung aller Dinge und die endliche Befeligung aller perfonlichen Creaturen ertlart. Dabin geborten in ber altern Zeit aufer ben Origenisten bie Anbanger ber antiochenischen Schule, bann manche Chiliaften und au pantheiftifchen Bringipien geneigte Myftiter, endlich, freilich von fehr verandertem Standpuntt ausgebend und ohne ber grofartigen Anichauung von ber anoxaracrusig πάντων zu huldigen, die Rationalisten am Ende bes vorigen und zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrbunderte. In Uebereinstimmung mit ihrer velagianifirenden Gruntrichtung nahmen fle gegenüber ber absoluten meift eine bloß bypothetifche Emigleit ber Bollenftrafen an, b. b. eine nur auf ben Fall fich enblos erftredenbe Strafbauer, als in Ewigfeit feine Befferung ber Berbammten erfolgen follte, mobificirten jeboch biefe Annahme in ber Regel burch bie weitere Bestimmung, bag eine relative Rachwirtung ber natürlichen Folgen einer fundlichen Lebensentwidlung auch für bie nunmehr gebefferten Berbammten behauptet werben muffe. Bgl. 3. D. Thieß, über die bibl. u. fircht. Lehrmeinung von ber Ewigfeit ber Bollenstrafen, 1791. Tiefer als es nach ber betreffenben Darlegung G. L. S. 163 fceinen tonnte, liegt es in Schleiermacher's Spftem begründet, wenn er für die milbere Anficht, "daß nämlich burch bie Rraft ber Erlofung bereinft eine allgemeine Bieberherftellung aller menschlichen Seelen erfolgen werbe," wenigstens gleiches Recht verlangt wie für Die herrschende Borftellung.

Es tann benn auch nicht in Abrebe gestellt werben, bag bas D. T. ber hoffnung auf die endliche Erfüllung bes gottlichen Beileplans an ber Wefammtheit ber fittlichen Wefen zum wenigsten einen Antunpfungepunkt gemabre. S. 1 Kor. 15, 22-28. Erbef. 1. 10. Phil. 2, 10. 11. Allein zu einem bireften Gegenbeweise gegen bie recipirte Lebre reicht gleichwohl feiner Diefer Aussprüche hin, von andern wie Rom. 5, 12 ff.; 11, 23. nicht zu reben. Abgefeben aber von ben Ergebniffen ber eregetischen Foricung bangt auf theologifchem Boben ber Enticheid unferer Frage hauptfachlich von ber Berbaltnifbestimmung ber menschlichen Freiheit gegenüber ber Absolutheit ber Dacht und ber Liebe Gottes ab. Geht man vom anthropologisch-ethischen Standpunkt aus, bann langt bas Denten bei bem Sape von ben emigen Strafen an, mabrend umgetehrt ber theologifch-metaphyfifche Gefichtspuntt mit bem ihm einwohnenden Bug gum Determinismus und zu einer blog negativen ober privativen Auffaffung von ber Matur bes Bofen auf bie Unnahme von ber Nothwentigfeit einer allgemeinen Rudfehr ber Denfchenfeelen gu Bott führt. Freilich erwehrt fich bas reformirte Guftem trot feiner Bermanbticaft mit ber lettern Betrachtungsweise ber Lehre von ber Apolataftafis, indem es bie enblofe Fortbauer bee Bofen in ben Bermorfenen burch ben uranfänglichen abfoluten Billen Gottes bestimmt fenn laft; allein, nun muß es entweber bie Bositivitat bes Bofen preis. geben, ober es gerath fobann mit ber Faffung ber 3bee Gottes in's Gebrange. Anbererfeite ftatuirt die lutherifche Doctrin bie Universalität ber gottlichen Beileabzwedung, allein nun fleht auch fie fich nicht zwar im Anfang, fonbern am Schluß, in ber Bollgiehung ber ungetrübten Gottesibee burch ben Dualismus gehemmt, welcher bem gotte lichen Gnabenwillen jum Trot ale Resultat ber Beltentwidlung erscheint. Diefen bon allen Seiten fich erhebenben Schwierigkeiten zu entgeben, ift man baber unter Reftbaltung ber 3bee ber gottlichen Liebe fowohl ale ber fittlichen Freiheit bes Subjetts, auf Die Ausfunft einer endlichen Aufreibung und totalen Bernichtung ber Unfeligen als ber vom Urquell bes Lebens Abgelosten, verfallen. Benn indeft biefer icon von Arnobins gehegte Gebante in unfern Tagen feine ernften Bertreter gefunden bat, fo läßt fich gleich. wohl nicht absehen, was für ein Gewinn fich aus ihm für bie Lösung bes vorliegenben Broblems ergabe, ba er ju feiner Confequeng bann eine Befchrantung ber gottliden

Rachtvolltommenheit bat, als welche ben einen Theil ber zur ewigen Seligkeit Geschaffenen und gottlich Bernfenen vor ganzlicher Auflöfung nicht zu bewahren vermöchte.

Um einen Abichlug ju erhalten, und fich nicht in Die Rothwendigfeit verfest ju feben, eine unaufibeliche Antinomie behaupten zu muffen, muß die abstratte Faffung bes Sottesbegriffs aufgegeben werben. Denn bei ihr bleibt es unmöglich, fich bas Problem von ber Bereinbarteit bes ewigen Rathichluffes Gottes jur Seligfeit mit feiner finaliter wer partiellen Berwirklichung gurechtzulegen. Durch bie Erschaffung perfonlicher, mit bem Bermögen ber Gelbstbestimmung ausgerufteter Creaturen hat Gott bie Absolutheit feines Befens von Anfang an frei bestimmt, respective beschränft. Somit leibet er, wie ein Alter fich ausbrudt, nun gleichsam felber Noth, bag ihm nicht vergünftigt wird, seine Liebe in Die Bergen auszugieften. Go gewift alfo eine freie Gelbstbestimmbarteit bes Renfden in ber Ginbeit mit feiner Abhangigteit von Gott jugeftanben werben muß, fo gewiß tann auch Die Möglichteit ewiger Berbammnig nicht geläugnet werben. Der Mensch kaun durch Zu- und Aneignung der Gnade Gottes der ewigen Seligkeit theilhaft werben; folglich muß er burch beharrliche Abweifung ber Gnabe fich auch ewige Unfeligfeit gugieben tonnen. Dag bas Mitgefühl für ben ewigen Schmerg ber Einen bie ewige Seligfeit ber Anbern trüben mußte, ift weiter nichts als eine sentimentale Inftanz, welche vor bem Bollgenuffe ber Geligfeit in und mit Gott nicht Stand halten tann. Anders verhalt es fich bagegen mit ber Frage, in wie weit jene Doglichleit fich mlest auch als Birklichte it berausstellen werte. Bier haben wir uns mit ben Alten un bescheiben und mit ihnen zu besennen: De eo statuere non est humani judicii. Uns ift nicht Dacht gegeben, einen endgültigen Spruch über ben Ausgang transcendenter Entwidlungen in einem funftigen Meon zu fällen. Benug bag wir nicht überfeben, es fen ber Begriff ber Ewigfeit nicht fowohl ein auf Die Beitbauer fich beziehenber, ale vielmehr ein religiofer, ein ber Sphare ber Ginheit mit und ber Trennung von Gott jugeboriger Begriff, und über jeben Zweifel erhoben ftebe die Bahrheit fest: Wer bem Sobne nnaehorsam ift, ber wird bas Leben nicht feben, sonbern ber Born Gottes bleibet auf ihm. 3ob. 3, 36.

S. J. F. Cotta, historia succincta dogmatis de poenarum infernalium duratione, Tub. 1774. J. A. Dietelmayr, commenti fanatici αποκαταστάσεως πάντων historia antiquor, Altorf, 1769. Erbtam, in Stub. u. Rrit. 1838. 2. 384—464. Güber.

Doffmann, Daniel, lutherifcher Theolog ju Belmftabt am Ente bee 16. Jahrbunberts, mar geboren gu Salle an ber Saale im Jahr 1540 als ber Sohn eines Steinbanere ober Bimmermanne. Ueber feine frubere Beit ift bis jest faft nichte befannt. In Jena hatte er um bas Jahr 1558 findirt, benn in einer Zueignung vom Jahr 1586 fagt er, bag er bort vor 27 Jahren ben Bictorin Strigel gehort habe, und rühmt biefen als feinen Lehrer. Bon Jeno, mabricheinlich julest aus Beshufens Dabe, mit welchem er fpater gegen Flacius und gegen beffen Deinung von ber Teufeleahnlichkeit ber Sub-Rang bes gefallenen Menfchen gefchrieben bat (Calirtus Wiberl. Bufchers, 2, 91. 95), foll er nach Belmftabt von Bergog Julius, bem Stifter ber Universität, berufen febn, und ericeint bort icon 1576 bei ber Eröffnungefeier ber Universität ale einer ber molf erften Lehrer berfelben, und zwar ale Mitglied ber philosophischen Fakultat, ale Brofeffor ber Ethit und Dialettit; hier wird er nach ben neuen Statuten biefer Fakultät barauf verpflichtet sehn, "se veram et antiquam (die aristetelische) philosophiam sincere citra ostentationis et innovationis studium auditoribus traditurum." Aber zwei Jahre nachber war er ber erfte, welcher in Belmftabt jum Dottor ber Theologie promovirt wurde, und ging bald nachher in die theologische Fakultät über; Chemnit verlor feinen Einfluß, und Tim. Rirchner, ber erste Brofessor ber Theologie zu Belmftäbt, auch sein Amt, ale beibe noch in bemfelben Jahre 1578 bie Weihe bes Erbpringen Beinrich Julius um Bifcof von Balberstadt durch Tonfur und andere alte Ritus in Bredigten gemikbilligt hatten, und Beshufen (f. b. Art.) und neben ihm Soffmann rudten in ihre Stellen, Soffmann, welcher in Bredigten am Sofe zu Bolfenbuttel um Beihnachten und Reujahr

1579-80 die Ordination des Bringen vertheidigt hatte, wurde auch gum Confistorialrath erhoben \*). Bon bier an scheint er nun neben Beshusen, fo lange biefer († 1588) und Bergog Julius (+ 1589) lebte, in Rirchen- und Univerfitatsfachen ber einflugreichfte Rathgeber bes lettern geworben gu febn, und fich in biefer Stellung in Belmftabt bem Auftommen ber Philippiften und humanisten entgegengefest, und boch auch ten auswärtigen lutherischen Theologen gegenüber in einer etwas gesuchten und rechthaberischen Ifolirung und Gemeinschaftlofigfeit befestigt zu haben; beite, Beshusen und hoffmann, hatten bie Concordienformel unterschrieben, und behaupteten auch babei zu beharren, verwarfen aber bie Ubiquitatelehre, flagten, bag man aus verwerflicher Rachgiebigfeit gegen 3. Andrea und die Barttemberger etwas bavon in bie Concordienformel aufgenommen habe, und bereiteten fo für die lutherifde Landestirche bes Bergogthums Braunfcweig bie Trennung berfelben von ber bier anfange recipirten Concordienformel und von ben Lutheranern, welche biefe annahmen, für bie nachfte Zeit vor. Go firitt nun hoffmann bamals nicht nur mit Bega, Bifcator, Chr. Begel und ben anhaltifchen und bremifden Beiftlichen gegen Die reformirte Abendmablelebre in vielen umfangreichen Goriften \*\*), fondern auch mit ftrengen Lutheranern, wie ben brei Burttembergern 3. Andrea, Aeg. Sunnius und Bothtarp Lepfer, mit Chemnit und Ge. Mylins, vornehmlich über Die Ubiquitatelehre, welche er auch ale Erzeugnif eines anmaffenben Bernunftgebrauches, weil als einen ungeborigen Erflärungeversuch bes unerflart ju laffenten Bie? ter Gegenwart Chrifti im Saframent verwarf; und fo tamen bier ftreng lutherifche Theologen von übrigens gang verwandter Richtung bennoch fo weit andeinander, bag mahrend hoffmann flagte: nich lefe ber Burttemberger Schriften fleifig, und habe über bie hunbert mahre Mergernig in allen Artifeln unserer Confession observirt," Ge. Mylius ce aussprach, was auch nachber Calovins (hist. syncret. p. 570) wiederholte: "auf ter helmftatischen Universität gibt es zu unserer Beit einen Menfchen, Dan. hoffmann, ber wie Ismael wild und unbanbig ift, beffen Dand wider alle und aller Sand wider ihn, indem er fich jum Richter über fremte Sanbel gefett und einen Ariftardum aller Schriften und Reten abgibt, auch Jebermann unter feine Cenfur nimmt, und mit feiner Beitsche moblverdiente Leute trifft," Arnold, R. u. Rep. Defc. Th. 2, B. 17, 6, S. 15. Diefer Zwiespalt mit ben auswärtigen ftrenglutherifchen Theologen, feinen nachften Gefinnungegenoffen, fcatete feinem Anfebn im Braunfdweigifchen nichts, fo lange Bergog Julins lebte. Allein taum mar biefem mit bem 3. Mai 1589 fein Gobn Beinrich Julius nachgefolgt, als fogleich von bem vielfeitig gebilbeten jungen Fürsten ber humanist 3oh. Caselius (f. b. Art.) und ein beträchtlicher Unhang feiner Schüler und Freunde in helmftabt als Lehrer angestellt wurden, und bier fonell zu einem Anfeben und Ginfluß gelangten, neben welchem bas bieberige theologifche Uebergewicht hoffmann's immer fcmieriger zu behaupten mar. Go erfüllte biefer icon am 26. Mai 1589 feine Rebe bei'm Antritt feines britten Broreftorates mit Rlagen aber bie, welche bei bem Regierungswechsel ihre Freude nicht verbergen konnten (bie Borte "pars scholasticorum nostrorum effreni improbitate hoc luctuosissimo tempore ferocire pergit, ut etiam publicis cantibus et furiosis clamoribus piorum gemitibus insultare non vereatur" ober nin hac schola a Sodomorum sobole non libera" und ähnliche geben

<sup>\*)</sup> Leng, die Concordienformel in Braunschweig, in Riedners Beitschrift fur bift. Theol. 1848, S. 296.

<sup>\*\*)</sup> Dahin gehört libellus apologeticus Dan. Hosmanni respondens chartis ministrorum ecclesiae Bremensis et horum sacramentarios detegens atque resutans, Hesmität 1585, 8., schon mit Rüdsicht auf eine zwei Jahre vorher herausgegebene Schrift, welche er hier als libellus pro desensione τοῦ ρητοῦ in verbis sacrae coenae, a Cinglianis et Calvinianis annos LX pertinaciter negati bezeichnet; serner apologia Dan. Hosmanni, missa ad Theod. Bezam, qua το ρητοῦν in verbis coenae sacrae — immotum, praedicatio sacramentalis inusitata et a tropo libera, omnes autem adversariae argutationes Bezae salsissimae demonstrantur ad oculum, Hesmitht, 1586, 554 S. in 8. Roch mehrere bieser Schriften sind angezeigt bei Bause, Art. Possmann, Rese D.

zwar zunachft auf die Studirenden, aber boch wohl nicht blog auf fie), und feine Gebachtnifprebigt auf ben Bergog Julius ruhmte ibn turg barauf auch um bes Berbienfts willen, bag bas Concordienbuch woor ein gemein Befenntnig nicht fey erhoben worden-(Rehtmeier, K.-G. von Brannschw. 3, 489). Doch hielt er fich anfangs noch von weiteren Angriffen gegen feine philosophifchen Collegen gurud; ber Bittenberger Theolog Jatob Martini verfichert in feinem "Bernunftspiegel" (Bittenberg 1618 in 4., S. 307), baf hoffmann und Pfaffrad "anno 90 und 91, ba ich ju helmstäbt in ber Juliusuniversität Audiret, uber bas Licht ber Ratur ebenfo anerkennend wie Lepfer, Gerharb u. a. fich geaußert batten, und bag er bies "mit ihren felbst eigenen dictatis erweisen tonne," and baf hoffmann nune jum öftern in feinen lectionibus bae Buchlin, fo Bhilippus Rornaus de veritate religionis Christianae gefdrieben, auf's Sochfie commendiret und als ein fehr herrliches und nühliches Scriptum zu lefen anbefohlen, welches er nit hätte thun tonnen, wenn er biefe natürliche Wiffenschaft von Gott und gottlichen Sachen gelenguet, « unb bağ er "öffentlich de lege naturae et recta ratione iudicioque eius de Deo, item de iudielo honestorum et turpium gelefen, gefchrieben und baffelbe auf's Befte er gewußt und gekonnt vertheibiget," und ebenfo fein Schübling Pfaffrad mit ihm; noch im Sahr 1593 fprach er fich in Thefen de notities nobis innatis gegen bas abominabile opisionis portentum aus, notitiam numinis e mente eradere velle" und ntestimonium conscientiae mendacium fingi," und behauptete "veras esse illas notitias etiam in homine non regenerato." 3m Jahr 1597 aber marb er auf's Reue gegen bie "Cafelianer" gereigt burch ein zu ihren Gunften erreichtes Berwerfungsurtheil bes Berzogs gegen Die ramiftifce Lehre, als ben Statuten zuwider, -quae Philippum et Aristotelem hic doceri volunt," worauf auch ferner gehalten werben folle; nur privatim follen noch zwei Ramiften Unterricht ertheilen burfen, aber ihre Schüler follen boch auch bie öffentlichen Borlefungen über Logit und Dialeftit, alfo bie ber Ariftoteliter, besuchen, und verboten wirb, no en quae publice docentur privatim quis refutare ausit. Ramist senn, hieß damals zugleich bas Studium bee Ariftoteles und Die Uebung ber ariftotelischen Logit als beibnifc und gefahrlich fur ben Glauben verwerfen, und von philosophischen Studien nur ein Minimum sber gar nichts für ficherer halten gur Erhaltung ber Rechtglaubigfeit. Go batte fic and in Belmftabt ber Ramift Bfaffrab an Boffmann und biefer an bie Ramiften angefoloffen, und fo fahen leicht beibe und ihr Anhang jenes berzogliche Berbot, weil es fie traf, ale ein Attentat gegen bas Chriftenthum an. "Es foll nicht fo hingeben," foll Boffmann gefagt haben, "ber Teufel hole ben, ber fich fürchtet." Am 17. Januar 1598 vollenbete er eine Abhandlung in 101 Thefen de Deo et Christi tum persona tum officio pur bevorftebenben Bromotion Bfaffrab's, welcher fie am 17. Februar 1598 ale Refponbent ju vertheibigen hatte, mit einer Einleitung, welche von bem Sate ausging, Die Gefdicte ber Rirche von ihrem Anfange bis jest zeige ecclesiae post Satanam saeviorem bostem nunquam fuisse ratione et sapientia carnis, in doctrina fidei dominatum affectante, baber auch icon ter Apostel Gal. 5, 20. Rol. 2, 8. Die Philosophie unter bie Berte bes Fleisches gesett, und Die alte Rirche bie Philosophen als haereticorum patriarchas (Tertull, adv. Hermog. 8) anerfannt habe. Quanto magis excolitur ratio humana philosophicis studiis, tanto armatior prodit, et quo se ipsam amat impensius, eo theologiam invadit atrocius; und fo zeige fich's noch jest, wenn man um fich ber febe, statum ecclesiae inde miseriorem fieri, quod multi theologorum ad sapientiam carnis sublimes articulos fidei revocant, et iuventutem assuefaciunt ad disputationes, quibus ad philosophise calculos exigitur sensus sacrarum literarum, mahrend Luther's Sauptverbienft boch gerabe in Austreibung bes Sauerteige ber icholaftifchen Philosophie bestanden habe. So gelte es noch jest, die Besuiten zu bestreiten, welche noch jest scholasticorum doctorum via incedunt, iisque subiungere Calvinianos, et ex his quidem illos nominatim qui diluendi merum Christianum peculiare artificium hodie affectant, et suspensa hedera inventutem ad suos et aliorum cauponantium tabernas sollicite invitant; patronos ubiquitatie (biefen mußte er freilich jett ben neuen Begnern gegendber fich verbundener

fühlen), licet ex eadem cisterna quam ratio fodit hauriant, certis de causis mollius tangere voluimus, wie er auch fonft zu beweisen hoffte, quam constanter tolerantias et modestiae eousque studuerimus. Unter ben Thefen, welche er nun folgen ließ, murben ihm nachher vornehmlich zwei zum Borwurfe gemacht, die 15te, daß Luther mit Recht ben Ausspruch ber Sorbonne verworfen habe, es fen ein und baffelbige mahr in ber Theologie und in der Philosophie, da Baulus 2 Kor. 10, 5. lehre, daß nar to roqua, also ohne Zweifel auch die Bhilosophie, unter ben Behorfam Chrifti gefangen ju nehmen fen; und bie 20fte, bag Luther barum ebenfalls richtig empfehle si dialectica sou philosophia in sua sphaera relictis discamus loqui novis linguis in regno fidei, sonft gieffe man neuen Bein in alte Schläuche, und verberbe beibes, wie ber Sorbonne begegnet fet. Doch ftanben noch ermäßigende Gate baneben, wie bie zwölfte Thefie: largimur quod qui philosophiam sua rite tractantem suisque limitibus contentam omni laude spoliat et usum eius simpliciter reprobat, is decus generis humani et commoda vitae communis, beneficia creatoris et conservatoris mundi, calumniose infestet. Dier hielten fic unn mehrere Rollegen Doffmann's in ber philosophischen Fatultat, befondere Cafeline felbft und brei feiner nachsten Schuler und Freunde, ber Schleswiger Dven Ginther, ber Schotte Duntan Libbel und ber Belgier Cornelins Martini, für verpflichtet, Dies fo aufzunehmen, wie es wohl auch gemeint mar, als einen Angriff gegen ihre Birtfamteit und ihren Ginfluß auf die Studirenden, vornehmlich auf die theologischen Stipendiaten, welche nach ben Statuten und bem neuesten Befehl vom Jahr 1597 ben philosophischen Curfus unter ihrer Leitung burchjumachen hatten. Buerft fanben fich einige berfelben bei ber Difputation ein; aber hier unterließ hoffmann gegen bie Sitte fie jum Opponiren aufjuforbern, bis bie Beit verftriden mar. Auf eine Befcmerte barüber bei'm Broreftor wird Doffmann querft von biefem, bierauf burch zwei ihrer Mitglieder von ber philosophischen Fakultat jur Erneuerung ber Disputation aufgeforbert, weil um ber Stuvirenben willen öffentlich ber Bermerfung ber ihnen obliegenben philosophischen Stubien widersprocen merben muffe; er verweigert es. Much im afademischen Senat, wohin bann Die Sache gebracht wirb, ergießt er fich gegen Prorettor und Rollegen in beftige Rlagen, wie fehr man ihn anfeinde, und bag bee Lanbesherrn Leib und Geele und bes Lanbes Boblfahrt auf bem Spiel ftebe; Martini balt ihm aus feinen Thefen vor, er ertenne ja felbft ben Berth ber Bhilofophie barin an, und bilbe felbft Spllogismen barin; Beinrich Meibom, ihm naber befreundet, und ebenfo bie Juriften Clubius und Clampins reben ihm ju, er tonne ja nur bies in einem Brogramme aussprechen, bag er nicht de usu, fonbern nur de abusu philosophiae habe reben mollen; aber heftig fahrt er auf: nja fo follte man fagen, Dr. hoffmann bat muffen revociren;" er habe nicht ben Difebrauch ber Philosophie gemeint, "sed verum usum, verum, veriorem, verissimum; philosophia, quando in officio est, in recto usu, contraria est theologiae; " Luther und Seehufen batten noch viel ungunftiger ale er über bie Philosophie geurtheilt. Roch beftiger wurde er in einer zweiten Senatsverhandlung am 14. Marg 1598; ftatt fich zu rechtfertigen, griff er wieber zuerft bie Philosophen an, Martini, beffen Renerungen und ganges Berhalten ihm ftete miffallen habe, Libbel, ber aus einem Bintel ber Erbe bergelaufen bier Luther laftern wolle, und Bunther, welcher freilich ingwischen in einer Antanbigung seiner Borlesungen die malitia philosophiam criminantium eine Druden onor und non inscitia sed furor genannt hatte, und welchem hoffmann nun ale einem Gottlofen, folimmer als bie Reger aller Zeiten und als Inden und Türken, nach 20jabriger Rachficht, die er gegen ihn geubt, jest Buchtigungen burch Bergog und Stanbe auswirken ju muffen brobte; boch ale er nach biefen Ergieftungen bie Sigung verlaffen wollte. warb er genothigt ju bleiben, und zuvor bie Wegenreben biefer brei, fomie bes Cafelins u. a. anzuhören, welche auch nicht gelinde ausfielen. Run murbe gwar eine Beilegung bes Streits in Privatconferengen gefucht; Gunther verftand fich ju einem begutigenben Brief an Hoffmann; es wurde in Gegenwart bes Prorektors Clampius und einiger Brofefforen aus allen Fakultäten bisputirt über usus und abusus ber Philosophie, hoffmann

behauptete nun, ein Beibe luge, wenn er fage, es gebe einen Gott; Gute Gottes, Bergeltung, Unfterblichleit ber Seele fepen nur Glaubenefachen, Die menichliche Bernunft wiffe nichts bavon; Rom. 1, 19. 20. werbe burch Bere 21. und 22. wieder aufgehoben; pric Contradictoria tonnten nicht jugleich beibe mahr ober beibe falich febn, feb blog ein philosophischer Sat u. bergl.; boch ging man ziemlich friedlich und mit Borbehalt weiterer Erwagung auseinander. Aber bies hatte feinen Bestand; hoffmann eiferte in Borlefungen fort aber aunfere Bhilosophi, welche mit ben Belagianern unter einer Dede liegen :" Martini erwiederte dies; bei zwei folgenden Kandidatendisputationen erschien der lettere als Opponent, und bebrangte hoffmann unter bem Gelächter ber Stubenten über beffen "falfche Bahrheit" mit Stellen aus beffen eigenen alteren Thefen, welche ber Bernunft und Philosophie fo viel mehr eingeräumt hatten, mit abnlichen Aussprüchen Luthers und bes Corpus doctrinae Julium und mit Beispielen aus ber Schrift, mit ber Weiffagung bes Reiaphas und mit Jat. 2, 19., welches lettere Soffmann für eine Fronie erflärte, aber zugleich befannte Lutheri scripta sibi prae epistola Jacobi esse. So war die Erbitterung wieder im Bunehmen; beibe fcrieben nun Briefe gegen einander; ebenfo hoffmann und Cafelius; nur eine einzelne Irrlebre, forberten bie Bhilosophen, moge er ihnen nachweifen, nur ein Beifpiel, wo rechter Gebrauch ber Philosophie und nicht Migbrauch berfelben ber Theologie gefcabet habe; aber Hoffmann hatte immer nur allgemeine Rlagen über Die fatanifchen Sartasmen, mit welchen Martini Gott und Die beil. Schrift und Die Rinber Gottes verfpotte. So reichte nun unter'm 24. August 1598 bie philosophische Fakultat bei ben inzwifden vom Bergoge bagu niebergefetten "Rommiffarien" eine fcbriftliche Rlage gegen Boffmann ein, und forberte barin Genugthuung wegen Beleidigungen und eine öffentliche Erflarung, dag die philosophischen Studien für die Studirenden, insbesondere die ber Theologie, nicht schäblich seinen. Rach einer Borlefung ber Rlageschrift griff Soffmann faft alle Berfammelten, auch ben Prorettor und bie übrigen Kommiffarien, heftig an, man wolle ihm feinen Berrn Chriftum nehmen, bas wolle er nicht leiben, fonbern wolle baran Leib und Leben, Gut und Blut und alles, was er hatte, fepen," Cafelius, Libbel, Gunther und Martini "haben so greuliche errores und haereses, als in vielen Jahren nicht ift erhöret worden, evertunt universum fundamentum doctrinae Christianae, seben folde Feinde biefer Sonle, Die mein herr mit etlichen Tonnen Goldes aus bem Lande taufen folle; er leugne es nicht, er habe fie vor den Landständen verklagt und wolle es ferner thun; wenn feine Rollegen redliche Leute maren, mußten fie es mit ihm balten; bie Cafelianer hatten lange genug bominirt, er wolle wieberum bominiren; es fen in 1200 ober 1300 Jahren ein größer und grenlicher Reger nicht gewesen als Cafelius." Aber angleich überrafchte er alle burch bie awiefache Erklärung, bie Anklage fen falfch, benn ben rechten Bebrauch ber Bhilofophie habe er niemals geleugnet, aber bie Berfammlung feb incompetent bier zu richten, benn bie Sache feb gang theologisch. Er richtete bierauf eine Schrift an ben Bergog, und eine ausführlichere Apologie reichten auch Cafelins und bie brei andern bei ben Rommiffarien ein. Bon bier an icheint bann ber Streit junachft etwas foleppenber geworben zu febn burch bie Erwartung einer Entfcheibung bes Bergogs, und burch ungleiche Ginwirfungen auf biefen; im April 1599 murben Cafelins, Liddel, Gunther und Martini einmal in Bolfenbuttel verhort, nachher auch bie Atten nach Roftod verfandt, baneben wurde bie Sache nun in Drudfcriften von beiben Seiten fortbehandelt. Bon ben Schriften ber übrigen Freunde ober Begner hoffmanns, welche hier übergangen werben muffen, ift eine ziemliche Anzahl in Moller's Cimbria literata, Th. 1, S. 227 aufgezählt. Bon hoffmann's Streitschriften werben bier mei die vornehmsten senn, die eine pro duplici veritate Lutheri a philosophis impugnata et ad pudendorum locum ablegata, und bie andere super quaestione num syllogismus rationis locum habeat in regno fidei. 2 Ror. 3, 5., beibe Magbeburg 1600 in 4., bie lettere von einem Anhanger hoffmann's, Jat. Olvenftedt, herausgegeben, welcher bort in bemfelben Jahre auch eine langere beutsche Schrift "Beugniß Lutheri von ber Bernunft und ber Meifterinn Philosophia, wie fie fich beiberfeite - haben und verhalten", beraus: gegeben batte. Die Streitenben tamen einander wohl in ber Sache naber als fie in ber perfonlichen Gereitbeit gegen einander felbst bemerften. Die Bbilofopben gingen ja, wenn auch nicht auf bie zwiefache Bahrheit, boch auf bie Unterscheibung einer zwiefachen Ertenntnigweise ein, einer niebern natürlichen burch Demonstration, und einer boberen burd Offenbarung, fur welchen Unterschied Bunther fich icon auf ben platonifchen Phabrus berief; nur bachten fie biefe beiben nicht im Biberfpruch gegen einander, fonbern im Berhaltniß gegenseitiger Ergangung: einiges erkennen beibe, Bhilosophie und Theslogie, 3. B. bas Dafeyn Gottes, Bergeltung, Unfterblichfeit; anderes ertennt blog bie Theologie, 3. B. bag bas Bort Gleifch geworben, bag Chriftus für unfere Ganben gestorben ift; aber tem widerspricht die Philosophie nicht, sondern darüber hat fie gar tein Urtheil, ebenfo wenig als die Medicin ober Jurisprudenz. Das Alles war wirkliche Annaberung an hoffmann, Diefer feinerfeits marf boch auch zwischen alle feine Superlative ber Berwerfung aller Philosophie wieber einzelne Bugeftanbniffe, bag er gegen einen rechten Gebrauch ber Philosophie nichts habe. Aber gewöhnlich übertrieb er im Eifer ben Begenfat, wenn er ihn nicht nur als wechselseitige Ergangung, fonbern els gegenseitigen Biberfpruch bachte, und bis jum Statuiren einer zwiefachen Babrbeit fteigerte, wenn er annahm, nur gegen fein Gewiffen lugenhaft tonne ein Beibe, ein Richwiedergeborener fich jum Glauben an Gott, Bergeltung, Unfterblichfeit betennen. Much bierin lagen noch richtige Elemente, eine Ahnung etwa wie nach bem Bort Jakobi's, bak ber Berftand ein Gottesleugner fen, eine Ahnung ber Beterogeneität ber Uebergengungsweise bes Biffens und bes Glaubens und ber amischen beiben noch unaufgelost abrig bleibenten Antinomieen, welche Soffmann in einigen Fallen richtig gegen feine Gegner nachwies, jugleich ein begrundetes und fdriftgemäßes Borausfeten, bag Schiffbruch em Glauben mit sonstigem Schaben an ber Seele gufammenhangen, und bag ein in Ungerechtigfeit niebergehaltenes Gottesbewufifenn (Rom. 1, 18.) nur ein fcmaches ober vollig erloschenes fenn werbe. Aber nicht in ben gangen Dienfchen verlegte er beibes, bie Fabigteit für bie niebere und für bie bobere Wahrheit, für bas Biffen und für bas Glauben, nicht blok ber ersteren, alfo ber niebern natürlichen Erfenntnif ber Dinge im Caufalnerns. fonbern dem ganzen Menschen legte er das Gottesleugnen und die Unfähigkeit zum Glauben bei, und ibentificirte bann biefen feinem gangen Inhalte nach mit ter nur von angenber an ben Menichen berantretenben Offenbarung, und weiter biefe mit feinem eigenen ftrenglutherischen Spfteme, und endlich Zweifel gegen tiefes mit Unglauben und Schaben en ber Seele überhaupt. Dies Alles freilich mar fo fcmer zu erweifen, bag fcon ber Bebante an die Bebenten, welche feine philosophischen Gegner hiergegen zu machen hatten, auch wenn fie biefelben jest noch abfichtlich jurudhielten, ober wegen Unbefanntichaft mit ber Theologie ausbrudlich barauf zu verzichten behaupteten, wie viel mehr ihr unverhaltener Spott, ihn gegen fie reigen fonnte; es war ein richtiges Borgefühl, bag bier nicht nur um die Dacht, fondern um ben Grund ber Dacht, um die Berechtigung ameier gang verschiebener Richtungen und Standpunkte, gestritten werbe, und baf hoffmann far ben feinigen bei weiterem Borbringen feiner Begner und ihrer Methobe nicht nur nicht mehr Anertennung ber Superiorität beffelben, fonbern taum noch Dulbung ju erwarten habe. Darum ift Diefes fleine Soffmann'iche Universitätsgezant von fo groker pringipieller Bebeutung; es ift ber Anfang tes Streits über Bernunftgebrauch und Rationalismus in ber lutherischen Rirche, und viel einfichtevoller, als in vielem endlofen Gerebe fpaterer Beiten, wird bie Sauptfrage beffelben icon bier auf bie Frage, ob und inwiefern es eine zwiefache Wahrheit gebe, zurächgeführt; zugleich wächst schon hier bas Auseinandergehen nach ben Extremen frivoler Biffenschaftlichfeit und unwiffenschaftlicher Frommigleit; felbst ber Rame Rationistae und Ratiocinistae wird bereits von Soffmann's Berehrer und Bertheibiger Joh. Aug. Berbenhagen (f. b. Art.) in Brofa und in Berfen fur Soffmann's Begner und ihr Forbern von Bernunftgebrauch in ber Theologie gebraucht. Solde Anhänglichkeit noch mancher Anbern gewann hoffmann auch noch burch ben Ausgang bes Streite. Rach langem forgfältigem eigenen Untersuchen ber Sache erließ endlich ber

191

Bergeg felbft, beffen Rangler Jagemann von Boffmann icon 1599 ber Barteilichkeit befoulbigt mar, am 16. Februar 1601 ein Urtheil, burch welches Gunther einen Berweis erhielt wegen offenbirenber Borte, beren er fich fünftig enthalten folle, hoffmann aber ju Biberruf und Abbitte an Cafelius und Jagemann verurtheilt und zugleich aus helmfict und aus feinem Amte entfernt wurde. Diefe Strenge nutte ihm wenigstens infofern, als es ihn und feine Sache burch einen Anfchein von Marthrerthum bob; zwei Ichre nachher aber, nach einem Wechsel ber Parteien am Sofe und nach langen Bewerbungen bei Danuern und Frauen besselben, brachte es hoffmann noch zu einer Rebabilitation in Belmftabt, mit welcher fich Burudfebungen und Rrantungen von Cafelius und feiner Bartei und Begunftigungen ber Ramisten verbanden. Doch behauptete er fich bort nicht mehr lange, und ftarb einige Jahre barauf in Bolfenbuttel im Jahr 1611. Der von ihm angeregte Streit warb noch eine Zeitlang an andern Orten fortgefett; aber fo febr mar Boffmann icon fruber mit ben auswärtigen ftreng lutberifchen Theologen Aber geringere Streitpuntte gerfallen, bag nun in biefent größern feiner berfelben fich feiner annahm, und baft namentlich die Wittenberger, am ausführlichsten Jakob Martini a. a. D., fich schon bier gegen ben Helmstädter und gegen seine auf Luther pradgeführte Berwerfung bes Gebrauchs ber Philosophie in ber Theologie erflarten, was unter anbern Umftanben vielleicht nicht in bem Dage geschehen sehn wurde.

Unter ben gahlreichen Schriften, welche noch in ben Streit felbft gehören, find aufer ben oben genannten und nachgewiesenen einige Sammelwerte bervorzuheben, wie in Magbeburg 1600 Hoffmann's erfte Disputation vom Jahr 1598 mit dem Briefwechsel zwischen ibm und Cafeline und ber Antlage ber Philosophen gusammengebrudt ift; noch mehr entialt ber "malleus impietatis Hoffmannianae sive enodatio status controversiae, quam Dr. Dan. Hoffmannus philosophiae professoribus et studiosis liberalium artium movit indigne, " etc. Frantfurt 1604, 204 S. in 4., Stude von Corn. Martini, Gunther, Libbel u. a., barunter S. 30-68 bie umftäublichfte Darftellung aller Berhandlungen im Jahr 1598 von biefen breien und Cafelius unterzeichnet. Die Befdichte bes Streits in ben nachften Jahren bebarf erft noch einer Busammenftellung aus gebrudten und ungebrudten Alten-Raden auf ber Bibliothef und im Archiv zu Bolfenbuttel; einiges baraus fur Soffmann's leste Jahre in ber Schrift über Calirtus Bb. 1, S. 99-102, auch 69 ff., 247 ff. u. a. Die Nachrichten in Arnold's R. u. Ret.: Gefch. Th. 2, B. 17, Kap. 6, S. 15 ff., f. auch Th. 4, Geft. 3, Rum. 3, find ungeschieft fritigirt, boch bie und ba ergangt, bei Bytemeister, de domus Brunsv. meritis in rem literarism, 1730, S. 123-137. Weismann, introd. 2, 974-979. Gine Ueberficht über bie Sauptstreitpuntte von Bfr. Thomafins, de controversia Hofmanniana, Erlangen 1844. 8. Seute.

Soffman, Deldior, einer ber bedeutenberen Apostel wiedertauferifder Lehren in ben erften Zeiten ihrer Entstehung. Go forgfältig Die Biographie ift, welche Krohn (Leiba. 1758) von ihm gegeben bat, bleibt boch Manches barin zu berichtigen, nach Documenten, welche bem Berf. unbefannt geblieben maren. - Hoffman gibt in feinen Stragburger Berhören Ball in Schwaben als seinen Geburtsort an. Ursprünglich ein Rürschner tam er als folder nach Lievland, gegen ben Beginn ber Beit, ale bort bie Reformation Eingang fand. (Siehe Dialogus und gründliche Berichtung gehaltener Disputation im Land au Bolftein.) Auch er murbe bavon ergriffen und erfakte fie mit bem Enthufiasmus, welcher einen Grundzug feines Rarafters bilbete, fo bag er fich balb felbft getrieben fablte ju Bolmar, im Gebiete bes Beermeifters bes Deutschen Orbens, bas Wort ju medigen. Aber nach vielen Anfeindungen bes Landes verwiesen wandte er fich nach Dorpat. Gleich heftigen Biberftand ftellten hier ber Bogt bes Bifchofe fowohl als auch bie Domgeiftlichen bem reformatorifchen Laienprediger entgegen. Aber baburch gereigt griff fein Anhang gewaltthatig zu mit Berftorung ber Bilber und Erfturmung ber Rlofter. Da jeboch balb auch Freunde bes Evangeliums fich wiber hoffman erhoben, fo mußte er weichen. Bon Bittenberg aus, wohin er 1525 tam, erließ er ein Genbichreiben gur Startung ber Gemeinde zu Borpt, welches Luther und Bugenhagen mit einer Mahmung

gur Eintracht und Warnung vor Entzweiung wegen ber außerlichen Anordnung bes Gotteebienfte begleiteten. 3mar febrte Soffman nach Dorpat gurud, wurde aber balb auf's Reue vertrieben und ging nach Reval, wo er "ber Kranten Diener" wurde. Auch bier jog er fich unter ben Evangelischen felbft Gegner ju und wurde verwiesen. Gine Beitlang murbe er nun Brediger an ber beutschen Gemeinde ju Stodholm, bis er auch biefe Stadt verlaffen mußte, weil "um etlicher Urfachen willen" Die Regenten von Lubed, beren Ginflug bei Guftav Bafa groß mar, bart nach feinem Leben ftunden. - Er lagt fich nur wenig aus fiber bie Urfachen aller biefer Anfeinbungen; es feb gefcheben, flagt er, weil er ein bloffer Laie, ein einfältiger Belgir und ein Frember gewesen feb, bod geftebt er auch, bag er bie Schriftmäßigfeit ber Berufung und Ermählung aller Prediger bes Lanbes bestritten babe. 3m Briefe an bie ju Borpt bagegen bezeichnet er feine Biberfacher ale Schwarmgeifter, welche Anfruhr predigen und die Gemuther burch falfche Schriftauslegung verloden. In ber Auslegung bes 12. Kap. bes Proph. Daniels und bes Erangelinms auf ben 2. Abvent, welche er bei feiner Radtebr nach Dentichland, 1526, an bie auserwählten Gottesheiligen in Livland und fürnehmlich zu Borpt richtete, zeigt fich noch feine wefentliche Abweichung von bem Lehrbegriffe ber Reformatoren, ob gleich fle icon Anbeutungen genug feiner eigenthumlichen Richtung bietet, in feiner freieren muftifchen Auffaffung bes Abendmable, in feiner Borliebe für apotaluptifche Auslegung ber Schrift und besonders in seiner Erwartung bes von ihm auf sieben Jahre von ba vorherverkindeten Anbruches bes jüngsten Tages. — Indeffen waren Klagen an Luther gekommen, wie hoffman in Lievland, auf bes Reformators Beugnif pochend, boch babergefahren war und die bortigen Brediger verachtet und Prophetenthum getrieben babe. Bon beffen Abficht, fich nach Dagbeburg zu wenben, benachrichtigt, warnte Luther Amsborfen, benfelben nicht in fein Bertrauen aufzunehmen, fonbern an feinen mahren Beruf, bas handwert zu weisen (18. Dai 1527). Die Birfung war, baf hoffman bei feinem erften Befuch nicht allein burch Amsborf bor bie Thure gewiesen, fonbern bag er and feftgefett murbe. Der Bant beiber Danner fpann fich noch in's folgenbe Jahr burd mehrere Streitschriften fort. In Wittenberg fant Boffman nur wenig freundlichere Aufnahme, Luther mochte fich auf feine Apotalpptit nicht einlaffen , und hoffman fchieb unmuthig. Er flagt: "ba ich ber Schrift flar nach wollte, ba mußte ich armes Burmchen ein großer Gunber beißen und für einen Traumer gehalten werben." Als ein verjagter Bettler jog er burch Samburg und tam mit Beib und Rind nach Solftein. Sier fanb feine Brebigt Beifall bei'm Ronig Friedrich von Danemart, ber ihm eine Bestallung gab ju predigen in gang Bolftein, jeboch mit befonderer Anstellung ju Riel. - Run fcbien hoffman eine gesicherte Lage gefunden an haben. Aber nicht langer als zwei Jahre bielt er bort aus. Roch bauerte ber Streit mit Amsborf fort, neue Rampfe tamen balb bau. Er flagt über viele Berfolgungen von Seiten ber Obrigfeiten ju Riel, Die ber gottlichen Babrheit bart entgegen feben. Anderweitig wird ergablt, er babe fie oft mit Seftigfeit felbft von ber Rangel berab gerügt. Auch unter ben Beiftlichen fehlte es ihm nicht an Biberfachern. Es lag nicht in Boffmans Rarafter, von feiner Richtung einzulenten. Reben ihm ftand noch ein Prediger Wilhelm Praveft, ber, im Innern ber Reformation abhold, burch Soffmans iconungelofes Borfdreiten nur um fo barter verlett wurbe. Durch einschmeichelnb hinterliftige Rlagen mußte er von Luther einen Brief gegen Boffman zu erlangen, welchen er zugleich gegen die Sache bes Evangeliums fiberhaupt mife brauchte \*). Auch hoffmans Streit mit Amsborf bewog Luthern ju einem nochmaligen Barnungsfdreiben bor bemfelben an ben Rronpringen Chriftian, ber Statthalter in Bolftein war. Er machte gegen ihn geltenb, bag er weber Befabigung noch Beruf jum Lehren habe, bag er zu geschwind fahre und zulett bag er Dinge predige, welche vergebliche Dichterei feben, mabrent er bas Rothwendige gar felten berühre, folden Steige-

<sup>\*)</sup> Einer ber Briefe Luthers in biejem Sanbel feblt sowohl bei be Wette als anch in ber neuen Erlanger Ausgabe von Luthers Berfen.

geiftern burfe man nicht zu vielen Raum laffen. Unterbeffen wurde aber Soffman in eine neue Streitigkeit verwidelt, welche ihm gefährlicher werben follte als bies Alles. Er wagte es namlich, ber lutherifden Abendniahlelebre entgegenzutreten. Gin heftiger Schriftwedfel barüber mit Marquard Schuldorp, einem Freunde Luthers und Ameborfe, bauerte bis in's Jahr 1529, ale endlich ber Bergog Chriftian und ber Konig felbft zu einem ernftlichen Ginfdreiten bewogen wurden. Gine feierliche Disputation wurde auf ben 8. April nach Fleneburg angefest. Bahrend es hoffman nicht gewährt wurde, fich bagu burch Rarifiabte Beiftand zu verftarten, jog bie lutherische Bartei bie bedeutenbe Autorität Bugenhagens berbei. Dit tubner Freimuthigfeit fprach hoffman noch am Borabenb gegen Bergog Chriftian Die Festigkeit feiner Ueberzeugung und feinen Ernft, fie auf jebe Befahr bin zu betennen, aus. Auch ift ber Ginbrud ber Alten felbft, welche Bugenhagen gegen Soffmans Bericht berausgab, Soffman teineswege ungunftig. Geine Deinung, welche er unerschroden bis an's Enbe behauptete, lagt fich babin aufammenfaffen : bag bie Einsetzungsworte bes Abendmahls nicht fo ju verfteben feben, daß bas leibliche Brob Chrifti wefentlicher Leib fen, fonbern es feb ein Siegel, Beichen und Bebachtnif bes Leibes, ben Leib bagegen empfangen wir im Borte burch einen festen Glauben in unfer Berg, bas Bort ift Geift und Leben, bas Wort ift Chriftus und wird burch ben Glauben aufgenommen. Go glaubte er, obgleich er bas Brod für etwas blok Figurliches anfah, boch ein wirkliches, aber geiftiges Empfangen Chrifti aufrechthalten zu konnen. Auf jelde Lehre bin wurde er bes lanbes verwiefen. - Mun begann ein neues Wanderleben für ibn. 3m Juli 1529 feben wir ihn in Strafburg, bamale ein Sammelplat vertriebener Barteibaupter. Als ein Opfer ber Befampfung ber lutherifchen "magifchen Abenbmablelebres fand er bei Buter freundliche Aufnahme (Buceri Epist. in Zwinglii Opp. VIII. p. 311). Eben bamale berichtete Rarlftabt nach Strafburg von ber Abneigung, welche fich gegen biefe Lehre in Oftfriesland jn augern begann. Dort fich ein gunftiges Feld ber Birtfamteit versprechent, ging hoffman nach Emten, wo er Deldior Rind, auch einen Rurichner, traf, ber fich bemubte, wiebertauferische Grundfate zu berbreiten. Unter feinem Ginfluffe fcheint Soffman bier jum Erstenmale offen fur bie Biebertaufe aufgetreten zu febn, und zwar mit Erfolg. Mehrere hunderte ließen in öffentlicher Rirche biefe Sandlung an fich vollziehen. Bald aber gewannen Die lutherifchen Ginfluffe wieber tie Dberhand und ber Graf Cuno verwies alle wiedertauferifchen und faframentirerifchen Brediger feines Landes. 1530 nach Strafburg jurudgetehrt, gab er nun eine Reihe von Schriften beraus, welche zeigen, wie fich fein Denten immer ausschließlicher auf Die Boffnung ber naben Antunft bes herrn richtete. Das Dogmatische tritt mehr in ben bintergrund. Zwar fehlt es nicht an Ausfällen gegen bie Berfälfcher ber Bahrheit; boch ift bervorzuheben wie, in feiner "Auslegung ber beimlichen Offenbarung Joannis," welche er feinem früheren Gonner, bem Ronig von Danemart, queignete, Soffman einbringlich mabut, baf Riemand um feines Glaubens willen zu verfolgen fen, weil ber Glaube nicht bee Menfchen eigenes Wert, fonbern Gottes Gabe fen. Leibenfchaftlich läßt er fich gegen Luther aus, ber ju einem neuen Gott geworben feb, ber verbammen tonne und felig machen. Co que gegen Die Abendmahlstehre, nach welcher Chriftus leiblich vom himmel tommen, ein Studlein Brob anziehen und barin zur Magenfpeife ber Gläubigen und Ungläubigen werben muffe. Drei Auferstehungsperioben ber geiftlich Tobten findet er in ber Beschichte, bie eine au ber Apostel, Die andere ju Buffens Beit, Die britte jest. Bier begegnen mir and querft ber eigenthumlichen Anficht hoffmans von ber Menschwerdung Chrifti, welche einen Einfluß Schwentfelbs, mit bem er ju Strafburg jufammentraf, nicht vertennen laft. Das ewige Bort, meint er, habe nicht aus ober von Maria Fleisch angenommen, fonbern fen felber Fleifch geworden (3oh. 1, 14. 2 3oh. 7.), um fo wirklich für uns zu leiben; wogegen nach ber Meinung, Chriftus habe blog aus ber Jungfrau einen Leib, gleichfam als eine Butte, angenommen, nur Maria Fleisch gelitten hatte. Aber bas verflucte Aleifc Abams batte uns weber erlofen, noch eine Speife jum ewigen Leben fenn tonnen (30h. 6, 51.). Eben fo ift auch wieber, nach ber Auferstehung, bas ewige Wort Real . Encyllopabie für Theologie und Rirche. VI.

aus einem leiblichen ein geiftiges geworben, in bie ewige Bahrheit verflart. - Bon geringerem Intereffe ift eine "Prophecen aus h. Schrift von ber Trubfal Diefer letten Beit und ber Strafe bes turlifden Tyrannen," auf welche hoffman noch eine anbere "Brophecen von allen Bunbern und Beichen bis zu ber Butunft Jefun folgen ließ. Mebuliden Inhalts ift auch fein "Leuchter bes M. T. ausgelegt;" benn allen biefen Buchlein liegt bie topologifche Doutung einzelner Stellen ber Schrift jum Grunde. - Diefe fonell auf einander folgenden Beröffentlichungen erweckten zulest bie Aufmertfamteit ber Beberben. Bmei Buchbruder murben bestraft, weil fle biefelben ohne obrigfeitliche Erlaubnig aus ihren Breffen hatten bervorgeben laffen. hoffman jog nun wieber (1531) in Rieber-Deutschland umber, tam aber 1532 nach Strafburg jurud und gab eine neue Schrift: "von ber Menschwerdung, wie bas Wort Fleifch geworden" heraus; fo wie auch ein anonymes Buchlein: "bas freudenreiche Beudnus vom worren friberichen emigen Goangelion Apol. 14.," welches wie icon eine frühere Schrift: "vom gefangenen und freien Willen," gegen bie lutherische sowohl ale bie zwinglische Brabeftinationelehre gerichtet war. Dan rufe ben leuten immer ju, fie follten glauben, mahrer Glaube tonne aber allein fich auf Die troftreiche Berbeifung grunden, baf von Gott alle Menfchen zur Geligteit geschaffen und burch Chriftum alle erlofet feven. Gott wolle, bag Alle felig merben, aber nicht wiber, fonbern nur mit bes Menfchen freiem Billen. Es werbe Reiner verworfen werben als burch feine eigene Schulb. -- Rochmals nach Emben guruckgelebrt, wandte Boffman fich 1533 wieber nach Straftburg, auf eines Unhangers Borberfagung, er werbe bafelbft auf ein halbes Jahr in's Gefängniß gelegt, bann aber burch feine Diener fein Predigtamt über bie gange Belt anordnen. Run verkundete er in feinen Berfammlungen mit fteigenber Schmarmerei bas nabe Enbe ber Welt und Stragburge Beftimmung, bas geiftliche Bernfalem ju werben. Aber bie Daglofigfeit feiner Angriffe gegen Die Bretiger ber Statt, Die Teufelebiener, bewogen endlich ben Rath, ibn in Saft bringen gu laffen. Diefes galt ihm als bas Beichen bes Beginnes ber Erfüllung feiner Erwar. tungen. Dit frober Giegeszuverficht fchritt er in's Gefängnif, Gott gelobent, bag er nur noch Baffer und Brob genichen und baarhaupt und baarfuß bleiben wolle, bis er mit feiner Band ben weifen werbe, ber ihn gefandt habe. Er laugnete jebe Bemeinfchaft mit ben Wiebertaufern, unter welchen viele Schelmen fepen; er wieß es von fich, baf er für einen Bropheten gehalten werben wolle, er feb bloß ein Zeuge bes bochen Gottes; gegen bie Obrigteit habe er ftete Wehorfam gepredigt; bas rechte Erangelium werbe tres allen Biberftanbes boch noch in Strafburg aufgeben. Dit Beftigfeit aber fprach er fic gegen die Prediger und ben gangen lutherischen und zwinglischen Saufen aus. - Dan behielt ibn in milber Saft. Er burfte fogar in Bertehr mit feinen Jungern bleiben und fein prophetischer Enthusiasmus ging auch auf biefe über; Taglobner und Beiber aus ber Stadt, ber Umgegend und ber Frembe befamen Offenbarungen und Gefichte. Dos nicht biefe Schwarmer allein, auch andere wiebertauferifche Sectirer mehrten fich in ber Stadt, bie Reigung jum Separatismus nahm immer mehr ju bei ber milben Dulbfamfeit. welche ber Rath beobachtete. Die Prebiger ber Stadt faben feine Aushalfe gegen bie Unordnung, als eine Synobe, auf welcher bie Barteibaupter gur öffentlichen Berbanblung über ihre Lehren vorgeforbert und entichiebene Magregeln gur Anordnung ber firchlichen Berhaltniffe getroffen werben follten. Der Magiftrat ging enblich auf biefes Begebren ein. In 16 Artifeln wurde bas öffentliche Befenntnig ber Stadt feftgefest, und Beber, ber bagegen Ginfprache ju erheben batte, wurde aufgeforbert, ju erfcheinen. Anch Boffman wurde vorgeführt, vom 11. Juni an. Buter mar hauptfachlich mit ber Sabrung ber Befprechungen beauftragt, er war es auch, ber im Ramen feiner Ditgeiftlichen bie hoffman betreffenben Berhandlungen berausgab. Den erften Buntt ber Disputation bilbete hoffmans Anficht von ber Menfchwerbung Chrifti; ben zweiten, feine Annobene einer allgemeinen Erwählung und Darbietung ber Erlöfung an alle Menfchen. Daran reihete fich bie Befprechung feiner Behauptung, bag fur bie wiffentlichen Gunben berjenigen, welche Chriftum einmal angenommen haben, feine Bergebung mehr zu hoffen fen

(nach Bebr. 6, 4 f. und 10, 26. vgl. Matth. 12, 31.). Endlich wurde noch über bie Kindertaufe verhandelt, von welcher hoffman fagte, daß fie vom Teufel getommen fen. -Beber Boffman noch feine Anhanger wurden burch biefes Gefprach mantenb gemacht. Bielmehr glaubte man ben lettern ben Bugang ju ihrem Deifter abichneiben ju muffen, weil ihre hoffnungen burch ben vermeinten Sieg noch aufgeregter geworben waren, zumal ba fich kurz nachher auch ein Romet sehen ließ. Aber bie fortwährende leberreizung bes Gemuthes, fo wie die tummerliche Rahrungsweise, welche er sich felbst auferlegt batte, begannen auf hoffmand Gefundheit ihre nachtheilige Wirkung zu aufern, er mufte ber haltung feines Gelubbes entfagen, auch murbe ihm im Spital eine noch milbere Saft angewiesen. Dies hinderte nicht, bag 1534 neue Schmabschriften von feiner Sand in Umlauf tamen. 3m Berbore barüber ertlarte er fich felber nun für ben Propheten Glias, ber bor bem großen Tage bes herrn tommen folle, und tunbigte ben Anbruch biefes Tages auf bas britte Jahr seiner Gefangenschaft an, zugleich warnte er, bag man fich ja nicht an ben Bropheten, welche biefe Beit vorzubereiten berufen feben, vergreifen moge; an Danfter feben viele folche Propheten, beswegen werbe er nicht übermaltigt werben. Dech ber Fall Münftere tonnte fo wenig, wie bas immer neue Sinausruden ber Berwirklichung feiner Borberfagungen, ibn irre machen. Uebrigens erwies es fich, baf Boffman mit ben Dunfterer Biebertaufern in teinem Busammenhang ftanb. Jeboch gelang es auch jest noch bftere einzelnen feiner Junger, bis ju ihm in's Gefangnig ju bringen. Sein Anhang blieb fortwährend groß, ftete neue Bifionen einzelner Bropheten erhielten bie Soffnungen aufrecht. Eine neue Synobe verfammelte fich begwegen 1539, um gegen Das Umfichgreifen ber Biebertauferei Anordnungen zu treffen. Alle Daftregeln, bie befoloffen wurden, waren im Geifte ber einfichtsvollen Dulbfamteit, welcher ben Dagiftrat bisber geleitet hatte. Go viel man that, um die Gewohnheit ber Rinbertaufe zu heben, fo murbe in Betreff berfelben ben Burgern feinerlei Zwang auferlegt; ben Brebigern wurde befohlen, alle Rinder ju taufen, für welche es begehrt murbe, wie es bie Eltern wollten. Diefe Schonung ber Bewiffen mochte eben fo viel ale bie ftete Taufdung ber langgebegten Erwartungen bagu beitragen, Die Bartei hoffmans endlich in Abnahme gu bringen. 3hr ungludliches Saupt felber begann in Bergeffenheit zu tommen. Die lette Erwähnung beffelben, welche fich finbet, ift aus bem Januar 1543, bei Unlag ber Ergreifung eines feiner Anbanger, welchem es gelungen war, fich zu ihm zu foleichen, auf ein Berucht bin, bag Boffman wiberrufen babe, mas fich jeboch als falfch ermies. Wie lange nach biefer Beit hoffman noch gelebt haben mag, ift unbefannt. Schwentfelb mahnte ihn fogar foon 1542 geftorben. - Eine Bartei von Soffmannianern bauerte fowohl in Dieberbeutschland als in und um Stragburg noch einige Beit fort, bis fie fich mit anderen wiebertauferifden Secten verschmolzen, welche allmählich unter ber Leitung neuer Saupter eine fefte Bilbung gewannen. - Aufer Rrobns genanntem Berte und ben barin angefahrten Berten findet fich bas Bichtigfte über hoffman in beffen eigenen, febr feltenen Schriften, in handschriftlichen Rachrichten, welche auch icon in Robrichs Befchichte ber Reformation im Elfag, Th. II. und in herrmann, Essai sur la vie et les écrits de M. Hoffmann, Strasb. 1852, benütt find.

Beffennag ift neben Glauben und Liebe bas britte Grundelement bes driftlichen Lebens und Sinnes (1 Kor. 13, 13. 1 Theff. 1, 3; 5, 8. vgl. Kol. 1, 4 f. Gal. 5, 5 f. Eph. 4, 2—5. Hebr. 10, 22—24.). Ift der Glaube das receptive Berhalten des Menfenn gegenäber der göttlichen Gnade und die Liebe das ihr antwortende spontane Berhalten, und ift der Chrift sich bewust, durch dieses Zwiefache im Reiche Christi das wesentliche, ewige Leben gefunden zu haben, so ergibt sich hieraus die Hoffnung als die lebendige Zuversicht und innere Gewisheit, daß in Christo und seinem Reiche die Bollendung wie für den Einzelnen, so für die Kirche und die ganze Welt verdürgt ist. Der Glaube ist so die Wurzel, die Liebe der fruchtbringende Stamm, die hoffnung die zum himmel sich hebende Krone des christlichen Lebensbaums. Der Glaube ergreift die Inade, die siehe soll die

Seele unseres gegenwärtigen Lebens fenn; die hoffnung weiß, bag die Butunft bem Gerrn und seinen Gliebern gebort. So spiegelt sich in diesen brei subjektiven Faktoren bes neuen Lebens angleich die Geschichtlichkeit bes objektiven Gottesreiches ab.

Die Hoffnung gefellt fich also barum ju Glauben und Liebe, weil bas pneumatifche Leben mohl ein vorhandenes, aber noch tein vollendetes ift. Gie fteht junachft bem Seben, Saben und Bolligfenn gegenüber (Rom. 8, 24 f. 1 Job. 3, 2 f.); aber fie ift auch nicht bloger Bunfch ober bloge Sehnsucht nach Befreiung und Bertlarung, wie fie felbft ber vernunftlofen Creatur innewohnt (Rom. 8, 19. 22.), noch bie bloge Annahme einer Fortbauer nach bem Tobe u. bgl., wie fie auch auf natürlich menschlichem, beibnifcem, philosophischem Gebiete möglich ift; fonbern fie ift bie reelle Anwartichaft und fichere Ausficht barauf, bag bas Beiftesleben, bas uns icon lebenbig innewohnt, einft auch nach auken hin Alles burchbringen und verklaren werbe, auch unfern Leib und bie gange Ratur, fo bag bann nicht mehr vom Fleifche ber Rampf und Drud und Tob uns feufgen macht, fonbern Alles in harmonifder, geiftleiblicher Bollenbung und Berrlichfeit fteht. Die driftliche hoffnung ift alfo nicht auf bies ober jenes in ber Butunft gerichtet, sondern auf die Bollenbung bes Ginzelnen und bes Gangen burch Chriftum: ber Chrift hat und macht fich teine Soffnungen, fonbern er hat die Soffnung (28om. 15, 4. 13. Bebr. 3, 6; 6, 11. 18.). Daber grundet fich bie Soffnung auf die Thatfache ber Auferstehung Chrifti, Diefe Urthatfache ber Ueberwindung ber Belt und ber Berflärung des Reifches, beren Realität fich uns in der geiftlichen Neubelebung ber Biebergeburt zu erfahren gibt, wegwegen ber b. Geift, ben bie Chriften haben, bas Unterpfand und bie Rraft ihrer hoffnung ift (1 Betr. 1, 3. Apg. 23, 6. 2 Ror. 5, 5. Rom. 8, 11; 15, 13. Gal. 5, 5.); biefe ift nichts Anberes als bas Gelbstbewußtfenn bes neuen, in bem verklarten Chriftus urftanbenben Beifteslebens, bag es bie absolute Rraft ift, welche ihre jett noch vorhandenen Begenfate, Die Begenfate von Fleifch und Beift, Belt und Gottebreich, Erbe und himmel überwinden wird. Darum tritt auch ber Begriff ber hoffnung in feiner eigentlichen Befenheit und Gulle erft nach ber Auferftebung Befu und ber Ausgieftung bes heil. Beiftes hervor; im A. T. findet er fich in biefer Weise noch nicht (vgl. Bebr. 7, 19.), und auch in ber Lehre Jesu weber bei ben Synoptitern noch bei Johannes, um fo mehr aber in ben apostolischen Briefen, vorzüglich bei Paulus und Betrus.

So feben wir, ein wie wefentliches Grundelement bes driftlichen Lebens bie Boffnung ift, fo wesentlich, bag fie gleich bem Glauben und ber Liebe auch gerabezu jur Bezeichnung bes Wefens bes Christenthums bienen fann (1 Betr. 3, 15. Bebr. 10, 23.) Sie ift es, worin die gange herrlichfeit bes Chriftenberufes fich concentrirt (Eph. 1, 18; 4, 4.); fle ift ber eigentliche 3med ber evangelischen Glaubeneverfundigung (Dit. 1, 2. Rol. 1, 5. 23.); benn bie theuersten Guter, bie ber Chrift befigt, bie owrnola, anoλύτρωσις, νίοθεσία, δικαιοσύνη, find in ihrer Bollendung Gegenstand ber Boffnung für ihn (1 Theff. 5, 8 f.; Röm. 8, 23. vgl. E.d. 1, 14; 4, 30. Gal. 5, 5. 2 Tim. 4, 8.). Die Ungläubigen werten turzweg ale folche bezeichnet, welche teine Boffnung haben (Eph. 2, 12. 1 Theff. 4, 13.), weil fie ohne Gott in ber Welt find; benn Gott ift ein Gott ber hoffnung (Rom. 15, 13. 1 Betr. 1, 21.). Der eigentliche Gegenstand ber Boffnung aber ift Chriftus, ber felbft of eanic beift, nicht nur weil auf ibm all unfre Buverficht (vies vie allgemeinere Bedeutung von &anic) rubt, fondern insbesondere, weil feine Biebertunft es ift, burd welche fich bie Berrlichteitshoffnung ber Chriften erfallt (1 Tim. 1, 1. Rol. 1, 27. Tit. 2, 13.). Die Frucht ber hoffnung ift, baf wir in ihrer Rraft bie Befchwerung und Trubfal bes gegenwärtigen Dafenns mit Gebulb und Standhaftigfeit ertragen tonnen, und fo ift bie unouovo ein bestandiger Gefahrte ber έλπίς (1 Theff. 1, 3. Rom. 8, 25.) ober tritt wohl auch an ihrer Stelle neben Glaube und Liebe bervor (Tit. 2, 2. vgl. 2 Tim. 3, 10. 1 Tim. 6, 11.). Und wie bie Gebulb im Leiben, fo wirft bie hoffnung bie Trene und unerschütterliche Festigfeit im Thun bes

Christen, weil er weiß, daß seine Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn (1 Kor. 15, 58.), sowie die Reinhaltung des Bandels (1 Joh. 3, 3. Phil. 1, 10.).

In ber Airche ift die Lehre vom Glauben am meisten ausgebildet, weniger die von ber Liebe (Ethit), am wenigsten die von der Hoffnung (Prophetit), wie denn überhaupt bas Element der Hoffnung in der Kirche nach den ersten Jahrhunderten viel zu sehr zurüdgetreten ift. Es gehört zu unsern Aufgaben, dasselbe in Wissenschaft und Praxis wieder zu beleben. — Bgl. Nipfch, Suftem b. chriftl. Lehre §§. 209—214. Auberlen.

Bofcapian, f. Caplan.

Pofweister, Sebastian (Oeconomus, eigentlich Seb. Bagner, Carpentarius, im gemeinen Leben Dottor Bafchion genannt), wurde in feiner Baterstadt Schaffhausen 1476 geboren. Er trat in ben Orben ber Barfuger, ftubirte in Paris und tam als Lefemeifter feines Orbens nach Burich, wo er fich an Zwingli anschloß, mit bem er auch verbunden blieb, ale er nach Conftang und fpater nach Lugern verfett murbe. Wegen feiner reformatorifchen Grundfage mußte er Lugern verlaffen. Er gog fich wieber in feine Saterftabt gurud und begann bamit, Die Diffbrauche ber Rirche in feinen Prebigten m rfigen und fo ber Reformation Schaffhaufens vorzuarbeiten. Sobann wohnte er ben beiben Religionegefprachen in Burich bei (im Januar und im Ottober 1523) und nahm an benfelben thatigen Antheil. Bei bem zweiten prafibirte er fogar. Der gludliche Ausgang beiber Gespräche ermutbigte ibn, nun auch für Schaffbausens Reformation weitere Schritte einzuleiten. Er gewann immer mehr Anhanger, und felbft ber aus Babern ber berufene Dr. Erasmus Ritter, ber erft hofmeifter und feinen Anhang belampft hatte, foling fich nun auf die Seite feines Gegners. Ebenso zeigte fich ber Abt bes Rlofters Allerheiligen (Benebittinerorbens), Dichael von Eggenftorf, ber Reformation gfinftig und übergab zulett fein Rlofter ber Regierung. And nach Appenzell und St. Gallen bin wirtte Bofmeifter jum Beften ber Reformation, Die er in ber eigenen Baterftabt mehr und mehr zu befestigen und auch gegen falfche Bringipien, wie bie ber Biebertaufer, ju vertheibigen fuchte. Gleichwohl gelang es ber Gegenpartei, ibn als Rubeftorer aus Schaffhausen zu vertreiben. Er begab fich nach Burich und wohnte im Auftrag ber bortigen Obrigfeit ben Religionegelprachen ju Blang (in Bunbten 1526) und in Bern (1528) bei. Die Berner stellten ihn ale Prediger in ber ihnen untergebenen Stadt Bofingen an, und verwandten fich auch für ibn bei ber Regierung von Schaffbaufen. hofmeister blieb inbeffen bis an feines Lebens Enbe in Bofingen, wo er an Georg Stähelin (Chalibwolus) einen getreuen Behülfen hatte. Baufig benütten ihn and bie Berner ju Ausrichtung firchlicher Gefchafte, namentlich auch ju Disputationen mit ben Biebertaufern. 3m Jahr 1533 warb er auf ber Kangel vom Schlag getroffen und fprachlos beimgetragen; am folgenben Tage ftarb er im 57. Jahre feines Alters. In alten Sprachen war er grundlich gelehrt, und gegen Ed und Murner hat er Streitfdriften verfaßt. Bgl. M. Rirchhofer, Sebastian Wagner, genannt Bofmeister. Sagenbad. Zürich 1808.

Sobeiterechte, f. Rirde, Berhaltnif berfelben gum Staate.

Befestigungen, noch in den Fundamenten unter dem Namen der Heiden. Mächtige Befestigungen, noch in den Fundamenten unter dem Namen der Heidenmauer erhalten, beweisen, wie früh, gewiß in römischer, vielleicht schon in keltischer Zeit, man jenen Bunkt als militärisch wichtig anerkannt hat. Die Errichtung eines Klosters auf der Höhe wird dem Herzog Ethico I. zugeschrieben, der demselben seine blindgeborne und wunderbar sehend gewordene Tochter Obilia als Aebtissin vorgesetzt habe; und dieser wird dann die Gründung eines zweiten am Fuß des Berges gelegenen Klosters, Niedermünster, beigelegt, und zwar in der Absicht, damit die Bilger nicht nöthig hätten, die Höhe des Berges zu erklimmen. Der Tod der Obilia (13. Dec.) wird häusig falsch in das Jahr 760 ober 765 verlegt, denn schon 722 sindet sich ihre Nachsolgerin Eugenia als Aebtissin unterzeichnet, so daß die Annahme des Todesjahres 720 glaublich ist (Madillon, Act. S. Bened. III. 2. p. 496). In den Ruinen der Hobenburg sind noch einige Sculpturen

erhalten, ein Sartophag bes Ethico aus bem fiebenten Jahrhundert; ferner Die Scene, wie ber Bater Ethico ber Tochter mittelft eines Buche bie Bater jur Ausstattung bes Rloftere ichenft. Aus bem Umftanb, bag bier Dbilia haarflechten tragt, wollte man ichlieken, baf bie Stiftung urfprunglich nicht auf Honnen, fonbern auf Ranoniffen nach Augustins Regel berechnet gewesen fen; allein bas Bilb ftammt ans bem zwölften Jahrbunbert und hat far bie Tracht bes achten schwerlich Beweistraft. Bis in's eilfte Jahrhundert waren die Bewohnerinnen des Stifts ficher Ronnen nach ber Regel des beil. Beneditt. Wahrend ber Rriege Friedrich's II., Bergogs von Schwaben und Elfag, mit Bebhard, Bifchof von Strafburg, verfiel bas Stift in Bucht und Wohlftand. Aber noch ju Lebzeiten Friedrich's II. machte fich fein Sohn Raifer Friedrich I. baburch um De benburg verbient, bag er Relindis, Aebtiffin bes Rlofters Berg bei Reuburg an ber Donau, um 1140 babin berief. Gie brachte Die Regel bes beil. Augustin in bas Stift, und fuchte in bemfelben nicht nur fittliche Bucht neu aufzurichten, fonbern auch Gifer für Studien qu erweden. . 3hr folgte ale Mebtiffin Berrad (1167), aus bem elfafifchen Gefdlecht ber Landfperg ftamment, Die bas Rlofter Truttenhaufen am fuß bes Dbilienberges erbaute, und im Beift ihrer Borgangerin für Pflege von Runften und Biffenfchaften eifrig thatig mar. Go entstand ihr , hortus deliciarum, " eine Anthologie lateinischer, meift in Brofa gefdriebener Gentengen über biblifche Befdichte und bas gefammte theologische Lehrgebaube jener Beit mit eigenen lateinischen Gebichten von Berrab, Die fle meift mit Dufitbegleitung verfah und mit mertwurdigen Gematben bon eigener Band vergierte. Das Manuscript befindet fich noch jest in ber Strafiburger Stadtbibliothet und murbe von Chr. M. Engelharbt in feiner Schrift: "Berrab von Lanbfperg" (Stuttgart u. Tübingen 1818) benütt. Go tam es, daß Sobenburg lang im Ruf bober wiffenschaftlicher Bilbung ftant. Um 1249 murben bie Aebtiffinnen in ben Reichsfürftenftant erhoben. Die beiben Rlöfter von hobenburg und Riebermunfter find feit ber Ditte bes fechezehnten Jahrhunderts verfallen und an Die Strafburger Rirche gezogen. Bal. Dionyfius Albrecht, hiftory von hohenburg, Schletftabt 1751. 4. 3. A. Silbermann, Befdreibung von Bobenburg, Strafburg 1781 u. 1835. Rettberg, R. Gefd. Deutschlands II. S. 75-79. Dr. Breffel.

Soberpriefter. Die vollständigfte Bezeichnung ift 3 Def. 21, 10.: "ber Briefter, ber größer ift als feine Bruber, auf beffen Saupt bas Galbol gegoffen ift;" baber למיקים הַבְּשִׁיחַ אוֹנוֹל 3 Def. 4, 3. 5. 16., ober הַבּהָן הַבָּשִׁיחַ, 4 Moj. 35, 28. Ded with in ben vom Sobepriefterthum hanbelnben Stellen ber mittleren Bucher bes Bentatends meiftens ftatt bes Umtes ber erfte Trager beffelben, Maron genannt; im Denteronomium (vgl. befondere 17, 12.) und ben folgenden Buchern bes M. T. ift ber Sobepriefter ind folechthin, erft im jungeren Sprachgebrauch erfcheint שון הראש 25, 2 Kon. 25, 18. Efr. 7, 5. 2 Chr. 19, 11., vergl. 24, 6. 3m Reuhebräifden ber Difdna u. f. w. ift bie herrschende Bezeichnung בהנים הַרְוֹלִים im Gegensat gegen bie בהנים הַרְוֹלִים (sacerdotes idiarai = vulgares). Bei LXX fteht meiftens o ίερευς ο μέγας, - 3 Mof. 4, 3. agzugee's und fo gewöhnlich im A. Σ., bei Bhilo und Jojephus. (Der lettere Musbrud fteht übrigens im Plural baufig in weiterer Bedeutung, nach ber verbreitetften Unficht jur Bezeichnung ter Baupter ber 24 Brieftertlaffen, nach Ma. ber Mitglieber bes Synedriums, welche von priefterlicher Bertunft maren. Bichelhans, Berfuch eines ausf. Comm. 3. Leibensgefch. S. 31 ff., bestreitet beibe Ansichten; nach ihm murbe ber Rame außer ben wirklichen hoheprieftern nur noch benjenigen gegeben, welche entweber bie bobepriefterliche Burbe früher betleibet hatten ober ben bevorzugten Familien angeborten, an welchen biefe Burbe haftete.) — Der hohepriefter ift bie Spipe ber burch bie Stufen bes Leviten- und Briefterthums auffteigenben Bertretung bes theofratischen Bolfes vor Behova; in ihm concentrirt fich, mas vorzugsweise Beruf bes Briefterthums ift. Die Mittlerschaft zwischen Gott und bem Bolt, burch welche bem letteren ber Rugang an Gott erschloffen wirb. Beun im Blute ber Opfer Gott ein reines Thierleben annimmt, burch welches vor ihm Unreinheit und Gunbe bes Bolles jugebedt wird (nach ber Grundbedeutung bet 193), fo ift bagegen im hohepriesterthum ein Denfch von Gott bagn erwählt und geheiligt, vor ihm für bas Bolt einzusteben, um, wie es in ber wichtigen Stelle 2 Mof. 28, 38. heißt, zu tragen die Schuld des Geheiligten, welches die Söhne Ifraels heiligen bei all ihren heiligen Gaben zum Wohlgefallen für fie vor Jehovah. Demnach ift alle verfohnende und beiligende Wirtung ber Opfer badurch bedingt, bak im Dobenpriefter eine perfonlich verfohnende Mittlerschaft vor Gott eintritt\*); wobei freilich ber Alte Bund feine Ungulänglichkeit, eine mahre Berfohnung gu ftiften, barin tunb gibt, bag eben biefer Sobepriefter, burch beffen Bertretung ber an ben Opfern baftenbe Defett ausgeglichen wirb, felbft hinwiederum als ein ber Gunbe und Schwachheit verfallemer Menfc ber Berföhnung und Reinigung burch bas Opferblut bedürftig ift. Als Reprafentant bes Bolles tragt ber hohepriefter bie Ramen ber zwölf Stamme auf ber Schulter und auf bem Bergen, 2 Dof. 28, 12; 29. (bas Rabere über biefe Stellen un-איסול כנגר). Beil er in feiner Berfon die Bedeutung des ganzen Bolfes vereinigt (שכול כנגר aequiparatur universo Israëli, fagt Aben Efra zu 3 Mof. 4, 13., vgl. Bahr, Sumb. Des mof. Rultus II. S. 13 f.), wird für seine Person tiefelbe Opfersühne erforbert, wie für bas gange Bolt (f. b. Art. Opfer). Wenn er, in bem bas Boll vor Jehovah steht, sich vergeht, vient vies nach 3 Dios. 4, 3. באשמת העם, haftet also auf bem gangen Bolle eine ber Ausgleichung bedurftige Störung ber theofratifden Ordnung; bagegen wenn Gott ein ihm wohlgefälliges Sobepriefterthum anertennt, fo ift bies eine futifche Ertlarung, bag er bas gange Bolt ju Gnaben annehme. (Bon biefem Befichtepunft aus muß Cach. R. 4. ertlart werben.)

Diefe Bedeutung bes hohenpriesters, vermöge welcher er קרוש יהוה (vgl. \$1.106, 16.) z. EE. ift, muß fich auspragen in feiner gangen Ericheinung, Die ben Ginbrud ber bichften Reinigkeit und ber ausschließlichen Bingabe an Gott erweden foll. Sierauf begieben fich bie Borichriften, welche 1) bie perfonliche Beschaffenheit und bie Lebensorbnung bes Sobenprieftere, fobaun 2) feine Umteweihe und Amtetracht betreffen. - 1) hinfichtlich bes erften Bunttes ift bas, mas ber Sobepriefter mit ben abrigen Brieftern gemeinfam bat, bier nicht zu erörtern (f. b. Art. Briefter bei ben hebraern); es tommen nur bie auf ibn ausschlieflich fich beziehenden Bestimmungen 3 Dof. 21, 10-15. in Betracht. Rach biefen foll er, ber ja bie Fulle beiligen Lebens abipiegelt, vor Allem jeber verunreinigenben Gemeinichaft bes Tobes enthoben fenn; mabrend Die gewöhnlichen Briefter nach B. 2 ff. wenigstens an, ben Leichen ihrer nachsten Familienangehörigen fich berunreinigen burfen, barf ber Hohepriester nach B. 11. nicht einmal mit ben Leichen feiner Aeltern in Berührung tommen, bamit nicht fein priefterliches Balten am Beiligthum unterbrochen werte. (Bu ben Worten B. 12, ner foll aus bem heiligthum nicht geben," muß nach bem Busammenhang funeris causa erganzt werben; aur Erlauterung bient 3 Dof. 10, 7.). In biefer Burudftellung ber beiligften naturlichen Banbe hinter ben gottlichen Amteberuf symbolisirt fich ber 5 Dos. 33, 9. geforberte priesterliche Sinn. Selbst jebes Trauerzeichen ift ihm untersagt, und zwar find bie bieber geborigen Berordnungen B. 10. ebenfalls ftrenger als Die für Die gewöhnlichen Briefter, B. 5. Der Ausbrud wer barf fein haupt nicht entblogen," bezieht fich mahricheinlich auf die Abnahme bes Ropffdmuds, um ben Ropf mit Stanb und Afche ju be-Rrenen, f. Savernid ju Ez. 24, 17. (Dagegen erflart Onkelos בא ירבי פרוץ, חפ nutriat comam, und so bie meiften Rabbinen; f. hierstber Saubert, de sacerdotio Hebr.

<sup>\*)</sup> Bgl. Calvin's treffenbe Auslegung ber angef. Stelle: "oblationum sanctarum iniquitas tollenda et purganda fuit per sacerdotem. Frigidum est illud commentum, si quid erroris admissum esset in ceremoniis, remissum fuisse sacerdotis precibus. Longius enim respicere nos oportet: ideo oblationum iniquitatem deleri a sacerdote, quia nulla oblatio, quatenus est hominis, omni vitio caret. Dictu hoc asperum est et fere napábolov, sanctitates ipsas esse immundas, ut venia indigeant; sed tenendum est, nihil esse tam purum, quod non aliquid labis a nebis contrahat. — Nihil Dei cultu praestantius: et tamen nihil offerre potuit populus, etiam a lago praescriptum, nisi intercedente venia, quam nonnisi per sacerdotem ebtinuit."

in Ugolino's thes, ant. s. vol. XII. p. LXX). Das Berbot bes Berreifens ber Rleiber wurde nicht auf die Trauer um öffentliche Ungludefälle bezogen, f. 1 Daft. 11, 71. Jos. b. jud. II, 15. 4., ja Mischna Horajoth 3, 5. gestattet es bei jedem Trauerfall, nur foll ber hohepriefter bas Rleib unten am Bipfel, nicht oben gerreifen; um fo mehr war bie Matth. 26, 65. erzählte Bandlung unverfänglich. — Bas bie geschlechtlichen Berbaltniffe betrifft, fo wird ben bie gewöhnlichen Briefter angehenden Chehinderniffen noch beigefügt bas Berbot ber Che mit einer Bittwe. Gine reine Jungfran foll er heirathen und zwar — auch diese Bestimmung tommt bei bem Hohenpriester neu bingu — vood. Sinsichtlich bes ersteren Bunttes ging bie spätere Satung in Pressung bes בַּרְחַלְיהַ B. 13., fo weit, baf fogar bie Duch, bie ausgereifte Jungfran, ausgefcoloffen murbe; f. Mischna Jebum. 6, 4. (Rach biefer Stelle mar auch bie Leviratsebe unterfagt; bie babyl. Gemara weiß von einem Berbot ber Bolygamie, was zu Rlugeleien über 2 Chron. 24, 3. führte (f. Saubert, a. a. D. p. LXXVIII), Die man fich hatte ersparen konnen, da bort is ohne Zweifel auf Joas, nicht auf Jojaba geht). Durch das mort foll ohne Bweifel nur eine Auslanberin ausgeschloffen werben, vgl. Deb. 13, 28. Jos. o. Ap. I, 7.; bie Angabe von Philo de monarch. II, 11., bag ber Bobepriefter nur eine Prieftertochter habe beirathen burfen, ift eine llebertreibung. Bon felbst versteht es sich, bag ber Bobe priefter auch nur einer legalen Che ber bezeichneten Art entftanimen burfte; befonberes Bewicht wurde in späterer Zeit noch barauf gelegt, daß bie Mutter fich auch nicht in Kriegsgefangenichaft befunden haben burfte, vgl. Jos. Arch. XIII, 10.5. Ueber Die gange Sache f. Selden, de succ. in pont. II, 3., Boldich, pont. max. Hebr. in Ugol. thes. vol. XII. p. CXXVIII sq. In Betreff bes für ben Amtsantritt erforberlichen Altere gibt ras Gefet hinfichtlich bes Sobepriefters fo wenig eine Bestimmung als binfichtlich ber gewöhnlichen Briefter; die judische Tradition fest im Allgemeinen bas 20. Jahr als Alteregrenze, boch machte Berobes nach Jos. Arch. XV, 3. einmal einen 17 jahrigen Jungling jum Hohepriester; f. Selden, I. c. II, 4. Ueber Die bie ethische Qualifitation betreffenben Capungen f. benf. II, 6.; bie Berbrechen ber Abgotterei, bes Morbes, bes 3nceftes u. f. m. follten vom Bobepriefterthum ausschliegen; bas erftgenannte wurde bann auf Die Betheiligung bei jedem cultus externus ausgebehnt, eine Beftimmung, Die bem samaritanischen und noch mehr bem feparatiftischen Cultus in Leontopolis gegenüber von befonderer praftifcher Bebeutung murbe, vgl. 3. B. Mischna Menachot 13, 10., wo jur Begründung auf 2 Ron. 23, 9. verwiesen wirb. - 2) Die Amteweihe bes Sobeprieftere, beren Ceremonieen fleben Tage bauerten, bestand, wie bie ber Briefter überhanst, aus viererlei Arten a) Bafdung, b) Eintleidung, c) Salbung, d) Opfern, mit benen wieber eigenthumliche Gebräuche verfnüpft waren. S. 2 Mof. R. 29. 3 Mof. R. 8. lleber mehreres hieher Weborige ift unter ben Artt. Opfer und Briefter gu banbeln. Den Hobenpriefter fpezififch Angebendes findet fich nur bei ber Einkleidung und Salbung. Ueber jene f. 2 Mof. 29, 5-9. 4 Mof. 20, 26-28., nach welcher letteren Stelle bie Uebertragung bes Sobepriefterthums von Naron auf Eleafar eben burch Uebertragung bes hohenpriefterlichen Drnats erfolgte. Dhne biefe beilige Rleibung ift ber Bobepriefter bloge Privatperson, die als solde bas Bolt nicht vertreten tann; begwegen wird ibm ber Tob gebroht, wenn er ohne feinen Ornat vor Jehova erscheine, 2 Mof. 28, 35. Die Befdreibung ber hohepriefterlichen Amtstracht gibt 2 Dof. R. 28. und 39., womit Sir. 45, 9-16., Jos. Arch. III, 7. 4 sqq. und beff. b. jud. V, 5. 7. zu vergleichen find. Die bebeutenbften Monographieen über tiefen Gegenftand find: Braun, de vestitu sacerdotum Hebraeorum 1680, Carpzor, de pontificum Hebraeorum vestitu sacro, in Ugolino's thes. vol. XII, Abraham ben David, dissert. de vestitu sacerdotum hebraeorum bei Ugolino in vol. XIII. Unter ben Reueren hat besonbere Bahr, Symb. II. S. 97ff. fich tiefer auf bie Sache eingelaffen. - Infoweit bie hobepriefterliche Rleibung mit ber allgemeinen Brieftertracht gufammenfiel (Unterfleib, Guftfleib, Gurtel), ift fie u. b. M. Rleiber, beilige, ber Bebr. ju befprechen. Ueber biefer orbinaren Rleibung trug ber Sobepriefter zuerft ein gewobenes, baumwollenes, purpurblaues Obertleid, our (LXX zod jong),

bas nach ber vorliegenben Beschreibung nicht als mantelartiges, sonbern als geschloffenes Bewand zu benten ift, mit einem eingefaßten Saleloche und (nach Josephus und ben Rabbinen) Armlocern (nicht Aermeln), fo bag bie weißen Aermel bes Unterfleibes gefeben wurden. An feinem unteren Saume war es mit einem Webange befest, an weldem baumwollene Granatapfel mit golbenen Glodchen wechselten; ber letteren follen es nach ber rabbinischen Trabition 72 gewesen fenn; Beiteres f. bei Bahr, a. a. D. Die Bestimmung ber Glodchen ift 2 Dof. 28, 35. beutlich angegeben. 3hr Tonen fignalifirte bem im Borhof befindlichen Bolt ben Gingang und die Berrichtungen bes Sobenpriefters, fo tounten fie ibn mit ihren Gebanten und ihrem Gebete begleiten, vgl. auch Sir. 45, 11. (Die Stelle 2 Dof. 28, 35. ift früher hauptfachlich begwegen migver-Randen worben, weil man die Worte ולא ימורח eng mit dem unmittelbar Borhergebenben verbinden zu muffen meinte; man febe bie acht rabbinische Ausbeutung bei Abr. b. Davib, a. a. D. S. XX f. - Bahr freilich glaubt G. 125 in ben Glodchen ein Symbol ber Rundmachung bes Bortes Gottes feben ju burfen). Ueber bem Dei'l befanb nich bas Schulterfleib, האפור, und an bemfelben burch Rettchen und Banber festgeheftet bas Bruftfcilb, min (f. bierüber bie Artt. Ephob und Urim und Thummim). Die Ropfbebedung bilbete eine Mitra, payp, von ber priefterlichen Ropfbinbe, welche אופּה, verschieben; boch brauchen Josephus und die Rabbinen ben ersteren Ausbrud auch von der Ropfbededung der gewöhnlichen Priefter. Nach Jos. mar die hohes priefterliche Mitra boppelt, bestehend aus ber Ropfbinde ber gewöhnlichen Briefter und einer barüber gewundenen purpurblauen. Born an berfelben befand fich ein golbenes Stirnblatt, pry (LXX neralor; an bie Gestalt einer Blume ist bei bem Ausbruck nicht zu benten, f. über benfelben bie Legita), 2 Dof. 29, 6. Diabem genannt; es trug die Inschrift קרש ליהוה. In Sir. 45, 12. und bei Josephus wird bieser Schmud als orequivos yovoors bezeichnet, mas er mohl nach feiner fpateren, vielleicht burch Sach. 6, 11. veranlaßten Befchaffenheit mar. Filr Die Funftionen am jahrlichen Berföhnungsfest mar eine andere Amtolleibung von weißen Linnen verordnet (f. ben betr. Art.). Die entgegenstebende Angabe bei Jos. b. jud. a. a. D. ift lediglich ale ein grober Berftog zu betrachten, wenn nicht ber Text bort verborben ift. - Unter ben Berobiern und in ber fpateren Beit ber romifchen Berrichaft murte bie hohepriefterliche Umtetracht in ber Burg Antonia aufbewahrt und je fieben Tage vor ben brei Jahresfesten und bem Berfohnungstage bem Sobenpriefter eingehandigt, einen Tag nach bem Befte wieder gurudgegeben, Jos. Arch. 18, 4. 3; 20, 1. 1. - Diefe Kleidung bat mancherlei fymbolifche Ausbeutungen erfahren, namentlich fcon bei Philo de monarch. II, 5 sq., ber biefelbe gemäß feiner Auffaffung bes mofaifden Cultus auf tosmifde Berbaltniffe bezog. Unter ben Reueren hat Bahr a. a. D. eine burchgreifente fumbolifche Erflarung berfucht. Ausgehend von bem Gate, bag ber Gobepriefter als Bertreter bes theofratifchen Bolfes Die breifache Burbe beffelben (vgl. Pirke Aboth 4, 13.), Die Des Priefterthums, bes Gefetzes und bes Königthums in sich vereinige, findet er, daß von den hohepriefterlichen Rleibern bie mit ben übrigen Prieftern gemeinfamen ben priefterlichen, bas Dei'l ben bunbesgefetlichen, bas Ephob und Chofchen ben foniglichen Rarafter ausbrude. Es wird genfigen, bas ganglich Berfehlte biefer Deutung an ben Sauptpuntten nachzuweisen. Dagegen, daß in ber Bracht ber hohenpriefterlichen Rleidung eine gewiffe fonigliche Sobeit, TID. 2 Mof. 28, 2., bervortreten follte, ift nichts einzuwenden; es bedarf hiezu taum ber ausfahrlichen Nachweisungen, wie sie Braun, de vest. sac. Hebr. p. 823 sqq. gegeben bat. Aber bas ftebt feft, bag von einer eigentlichen foniglichen Burbe bes Bobenprieftere bas A. T. wenigstens in ber Gegenwart nichts weiß. Es ichaut bie Bereinigung beiber Burben ale fünftig im Defftas eintretenb, Bf. 110, 4. Sach. 6, 13.; eine gewiffe Anticipation Diefer Bereinigung ftellt fich, wenn vom Schophetenthum Eli's abgefeben wirb, nicht fowohl in ber Berfon bes Sobenprieftere bar, als in ber bes Romigs, indem namentlich in David und Salomo bas Ronigthum einen gewiffen priefterliden Lavelter tragt. (S. b. Art. Ronige ber Ffraeliten.) Erft feit ber hasmonai-

ichen Beriode werden bie hobenpriefter jugleich Fürften, und hieraus erklart fich bie irrthamliche Angabe in Justin. bist. 36, 2. Der Beruf bes Priesterthums wird vielmehr conftant (vgl. fcon 5 Dof. 33, 10.) ale ein zweifacher gefaßt, bag nämlich bem Briefter erftens die für bas Bolt vor Gott verföhnend eintretende Mittlerfcaft gutommt, ber im engern Sinn priefterliche Beruf, und bag er zweitens bie Bflicht hat, bas Bolt bie Rechte Jehovah's zu lehren, in welcher Beziehung er Bote Jehovah's an bas Bolt ift, Mal. 2, 7. Unter ben letteren Gefichtspuntt fallt auch bie richterliche Funftion bes Sobenpriefters und bas Urim und Thummim. Go legt noch Gir. 45, 16. 17. bem Sobenpriefterthum nur ein Zweifaches bei, das έξιλάσχεσθαι περί τοῦ λαού durch Opfer und die έξουσία εν διαθήκαις κριμάτων διδάζια τον Ιακώβ τα μαρτύρια κ. τ. λ. Richt anders Jos. c. Ap. II, 23.; und auch Bhilo, ber freilich Dt. II. S. 234 von einer foniglichen Generτης και τιμή ber Briefter rebet, erklärt boch (vgl. Dt. 11. S. 384) beibe Burben far unvereinbar und reducirt Dt. II. G. 321 ben priefterlichen Beruf auf bie zwei bezeich. neten Stude. Demnach tann Die hohepriefterliche Kleidung eine bestimmte fombolifche Bebeutung nur in ben zwei genannten Beziehungen haben, und bies tritt benn auch in ihrem Saupttheil, bem Ephod mit bem Brufticilb unverfennbar bervor. (Dag bas Deil teine felbständige Bedeutung bat, zeigt icon ber 2 Dof. 28, 31. gebrauchte Ausbrud מעיל האפוד). Auf bie zweite Beziehung, von welcher bas Bruftfilb ben Ramen משר משפי זישן לישפע frägt, ift hier nicht näher einzugehen (f. b. Art. Urim und Thummim). Die erftere aber, Die Beziehung auf Die verfohnente Mittlericaft, pragt fic, wie bereits oben angebeutet murbe, befondere barin aus, rag ber mit bem Ephob befleidete Sobepriefter bie Ramen ber gwölf Stämme auf bem Bergen und auf ber Schulter tragt. In 2 Dof. 28, 9. mag nämlich (f. Gerlach, z. b. St.) bas Berg immerhin auch als Sit ber Beiebeit, von bem bas Urtheilen und Entscheiben ausgeht, in Betracht fommen; weiter ift boch baran zu erinnern, bag bas Berg Git bes Gebachtniffes ift (vgl. Ausbrude wie העלה על־לב (פר. 44, 21., הַשִּׁיב על־לֵב, לֹפוֹ. 46, 8.); ber Bertreter bes Bolles, ber biefes in feiner Berfon vor Gott barguftellen bat, bamit er beffelben in Gnaben gebente (vgl. 4 Doj. 10, 9.), hat natürlich felbft bas Bolf im Gebachtniß zu tragen. Aber auch bies erschöpft ben Bebanten ber Stelle nicht, vielmehr find Stellen wie Bobel. 8, 6. 2 Ror. 7, 3. Bhil. 1, 7. ju vergleichen. Da bas Berg ber Beerb bes perfonlichen Lebens ift, fo bezeichnet bas auf bem Bergentragen jenes perfonliche Bermachfenfehn mit bem Leben bes Anbern, vermöge beffen ber hohepriefter, wie Philo spec. leg. II. 321. fich gut ausbrildt, του σύμπαντος έθνοις συγγενής και άγχιστεύς κοινός ift und so im lebenbigften Ditgefühl mit benen, für bie er intercebirt, fteht. - Ebenso wenig macht ferner ber Umftand, bag bas Ephod wefentlich Schulter fleib (LXX επωμίς) ift, es jum Symbol foniglicher Gewalt; hierin liegt nur bies, bag eine Amtswürbe auf ihm rubt, welche allerdings jener Jef. 22, 22. verwandt ift, weil ihr allein gutommt, ben Autrit ju Gott zu erschließen. Dag nach 2 Dof. 28, 12. in bie Onychsteine, mittelft welcher bie Schulterftude jufammengehalten werben, bie Namen ber Stamme eingegraben find, foll burchaus nicht, wie auch v. Gerlach Die Stelle erflart, ben Sobepriefter als Regenten bes Boltes bezeichnen, fonbern will fagen, bag er ale Mittler bas Bolt zu Gott bintragt, bag (vgl. 4 Def. 11, 11.) bas Bolt gleichsam ale Laft auf ihm rubt.

Auf die Einkleidung des Hohenpriesters folgte die Salbung, und zwar hat man 2 Mos. 29, 29 f. bäufig so gedeutet, daß die Salbung an jedem der steben Tage der Briefterweihe vollzogen worden, jedoch schon nach einmaligem Bollzug gültig gewesen ser, Auch die gewöhnlichen Priester sollten nach 2 Mos. 28, 41; 30, 30; 40, 15. gefaldt werden, denn es ist nicht anläsig, diese Stellen auf den 2 Mos. 29, 21. 3 Mos. 8, 30. erwähnten Sprengungsalt zu beziehen. Doch s. unten. Das Eigenthümliche der hohenpriesterlichen Salbung aber wird bezeichnet durch den Ausbrud Vrong, auf das Haupt gießen, 2 Mos. 29, 7. 3 Mos. 8, 12; 21, 10. Es wurde also dem Hohenpriester das Salbil reichlich (vgl. Ps. 133, 2.) über das Haupt geschüttet, wogegen bei den gewöhnlichen Priestern nur ein Bestreichen der Stirne mit Del stattgesunden haben soll.

Uebrigens melbet bie jubifde Ueberlieferung, bag auch bem Bobenpriefter, nachbem ibm bas Del Aber bas Sampt gegoffen mar, mit Del ein Rreugeszeichen in Geftalt bes griedifden X auf bie Stirne gemacht worben fen; ift biefe Ueberlieferung gegrunbet, fo tonnte hiemit Eq. 9, 4. combinirt werben, benn bie Gestalt bes Thav in ber alten Schrift ift eben bie jenes Rreuges. Bon ber Salbung, welche befanntlich Sombol ber Mittheis lung ber Rulle gottlichen Geiftes ift, bief ber Bobepriefter x. Eg. ber gefalbte Briefter. — 2 Mof. 40, 15. ift schon von Früheren meistens so verstanden worden, daß bei den Somen Agrone bie von Mofes vorgenommene Salbung für alle Zeiten gegolten habe und befimegen bei ben gewöhnlichen Brieftern nicht mehr wiederholt worben fen. Dagegen ift es gang grundlos, wenn Bengftenberg zu Bf. 133. Die Galbung auch ber Bebenbriefter nach Aaron ale ofehr zweifelhafte betrachtet. Rach ber jubifchen Trabition bmerte bie Salbung ber hobenpriefter fort bis in bie Beit bes Jofta, bann fen bas beilige Salbel verftedt worben und fo verloren gegangen (vgl. Krumbholz, sacerd. hebr. bei Ugol. thes. XII. p. LXXXVII), bie folgenben Sobenpriefter feben nur burch Gintleibung gweiht worben. hieraus erflart fich ber in Mifchna Mattoth 2, 6. unter ben hobenwieftern gemachte Unterschieb. Die jubifche Trabition läßt auch ben Priefter, ber bie 5 Mof. 20, 2. befchriebene Funktion beforgt, gefalbt werben; er foll baber ben Ramen geführt haben. Ueber bie gange Sache vergl. befonters Selden, de succ. in pont. II, 9. Carpzov, app. hist, crit. ant. p. 67. lleber bas heilige Salbol f. ben betr. Artifel.

Bas ferner bie Berrichtungen bes Sobenprieftere betrifft, fo ftanten ihm fur's Erfte alle Funktionen der gewöhnlichen Priefter ju; bas Gefet scheidet keine Dienstleiftungen aus, die bloß ten letteren zufämen. Nach Jos. b. jud. V, 5. 7. hatten fich bie hebepriesterlichen Funktionen auf die Sabbathe, Reumande und Feste beschränkt, aber in Mifchna Thamib 7, 3. wird vorausgesett, bag er nach Belieben bei bem Opferdienste fich betheiligen tounte. Uebrigens bilbete ber gange Opferbienst wie bas Briefterthum eine in fich geschloffene Einheit; auch wenn bie untergeordneten Briefter bei bem Opfer funttioniren, banteln fie nicht ale biefe Einzelnen, fontern aus ber bem gangen Briefterthum, beffen eigentlicher Trager ber Bobepriefter ift, gutommenben Bollmacht, somit in Babrbeit in Bertretung bes Sobenpriefters. Es ift gang ber Anschauung bes pentateudifden Brieftergefetes gemäß, wenn Gir. 45, 14. 16. [17. 20.] ben Opferbienft fclechthin als Dienft Marons bezeichnet. Diernach erflart es fich, wenn bei Bhilo Dt. II. 321. ter Bobepriester εθχάς και θυσίας τελών καθ' Εκάστην ήμεραν heißt, und hiernach tann and hebr. 7, 27. gedeutet werben, boch f. Bengel z. ber letteren St. -Ueber bie bem Bobenpriefter fpeziell jugewiefenen Funttionen bee jahrlichen großen Guhnattes und ber Befragung bes beil. Drafels f. bie betr. Artt. - Der Ratur ber Sache nach tam ben Sobenprieftern bie Oberaufficht über ben Gottesbienft und ben Tempelichat m; far bas lettere vgl. 3. B. 2 Ron. 22, 4. 2 Maff. 3, 9. Ueber ihren Antheil an ber Rechtspflege f. ben Art. Wericht bei ben hebraern. Spater mar ber hobebriefter in ber Regel Brafibent bes Synebriums, aber nothwendig war biefes nicht (f. Selden. de synedriis II, 14 sq.). Das lettere fteht fest, wie man immer bas in ben Evangelien vorausgefeste Berbaltnift bes Annas ju Raiphas (f. ben Art. Annas) und die Stelle Apg. 23, 5., an welche fich vorzugeweise die Discussion biefer Frage geknüpft bet, auffaffen möge. Ueber bie Gewalt bes Hohenpriestere, insoweit fie mit ben Befugniffen bes Synebriums zusammenbangt, f. b. Art. Synebrium.

 burch besondere Amtsaufträge höher gestellten Priester gemeint sind; Thenius will einen Schreibsehler für in in annehmen. — Der Targum zu Jer. 29, 25. sieht in jenem Priester, der Nagid des Tempels ist, den späteren Diplin jud. Ueber die Bedeutung dieses Segan ist viel verhandelt worden; s. Quandt, de pontissies maximi sustraganeo in Ugol. thes. vol. XII. p. 964 sqq. Selden, de succ. in pont. II, 1. Carpsov, app. crit. p. 98 sqq. u. Aa. Es mag demselben die Tempelpräsestur und im Zusammenhang damit die nächste Aufsicht über die im Tempel sunktionirenden Priester obgelegen haben. Nach Mischna Thamid 7, 3. assissit er dem Hohenpriester deim Opferdienst, nach Joma 3, 9; 4, 1. bei den Funktionen des Versöhnungstages; aber das ist nicht zu erweisen, daß, wie gewöhnlich angegeben wird, der Segan Eine Person mit dem nandern Priesters gewesen sen, der nach Joma 1, 1. besignirt wurde, um für den Fall, daß der Hohepriester am Versöhnungstag durch eine Verunreinigung zum Dienste untüchtig wurde, seine Stelle einzunehmen. In dem von Jos. Arch. XVII, 6. 4. crzählten Falle ist keine Spur davon, daß ein Priester, der ohnehin ständiger Vitar des Hohenpriesters war, von Amtsowegen für den letzteren eingetreten wäre.

Die hohepriesterliche Burbe murbe von ihren Inhabern in ber alteren Beit ohne Zweifel bis jum Tobe verwaltet, f. Jos. Arch. XX, 10. 1. Daß jemals ein jahrlicher Wechsel stattgefunden habe, läßt fich nicht beweisen (über 2 Sam. 8, 17., nach welcher Stelle Thenius einen folden zu Davids Zeit annehmen will, f. unten; bag 3oh. 11, 51; 18, 13. nicht aus der Boraussetzung beffelben gefdrieben ift, barüber f. bie Ausleger g. b. St.). Die Rachfolge mar vermuthlich ursprünglich in ber Beife burch bas Erbrecht bestimmt, bag, insoweit nicht eines ber gesetlichen Sinberniffe hemmend eintrat, ber erftgeborne Sohn und wenn biefer bereits geftorben mar, ter altefte Sohn beffelben fuccebirte, im letteren Falle alfo bie bobepriefterliche Burbe vom Grofpater auf ben Entel überging. Die Babl fammtlicher Bobenpriefter von Maron bie Phanafus, ber zu Anfang bes jübifchen Kriegs von ben Aufrührern eingesett wurde, betrug nach Jos. Arch. XX, 10. breiundachtzig, nämlich von Naron bis auf Galomo 13, mahrend ber Dauer bes falomonischen Tempels 18, in ber Zeit bes zweiten Tempels 52. Die Berzeichniffe ber einzelnen hohenpriefter bei Josephus, im Seder olam und im Chronicon paschale (ed. paris, p. 77 sqq. ed. Dindorf. p. 142 sq.) zeigen viele Abweichungen; vgl. bie Bufams menstellungen bei Lightfoot, minist. templi Cap. IV. opp. ed. II. vol. I. p. 682 aqq. Selden, de succ. in pontific. Lib. I. Reland, antiq. II. C. 2. Ugolino, sacord. Hebr. C. VIII. im Thes. vol. XIII. p. 833 sqq. - Auf Maron folgte von ben zwei ihn fiberlebenben Göhnen Eleafar und 3thamar ber erftere, 4 Dof. 20, 28. 5 Dof. 10, 6. 3of. 14, 1.; ber britte Bobepriefter war Eleafare Gobn, Binebas, Richt. 20, 28. Run fehlen in ben alteren Geschichtbuchern bes M. T. Die Ramen ber Sobenpriefter bis auf Eli. Rach ber Trabition (Jos. Arch. V, 11. 5.) hat bis gegen bas Ende ber Richterzeit bas Sobepriefterthum fich in Eleafar's Linie vererbt; nach Jof. a. a. D. (vgl. bie Wefchlechtstafeln 1 Chron. 5, 29 ff.; 6, 35 ff. Efr. 7, 1 ff., wo übrigens von ben anfgegablten Rachtommen Gleafars nicht gefagt wirb, welche bas Sobepriefterthum betleibet haben, welche nicht) ware ber vierte Sobepriefter Abieger (in ben Genealogieen bes A. T. Abifdua, Chron. pasch. Abiub), ber fünfte Butti, ber fechste Uffi (Dai) gewefen; mit bem Letigenannten habe Die Succeffion in ber Linie Eleafars abgebrochen, und ale ber fiebente hatte bemnach Eli bie Reihe ber hohenpriefter aus bem Gefchlechte Ithamar's begonnen. Dann ift aber bie Babl von breigehn Sobenprieftern bis auf Colomo nicht herauszubringen; befrwegen wird von Manchen, 3. B. Lightfoot, aus ben Genealogieen ber Chronit 7. Geraja, 8. Merejoth eingeschoben, worauf bann Eli als ber 9. folgte, ber noch bei feinen Lebzeiten (vgl. Jos. Arch. V, 11. 2.) feinen Sohn Bine has bas Bobepriefterthum habe verwalten laffen, wefthalb biefer als ber zehnte gezählt Der elfte mare Binehas' Sohn Ahitob, ber gwölfte beffen Sohn Achia, 1 Sam. 14, 3., ber auch (22, 9. 11. 20.) Abimeled heißt, hierauf breigehntens (1 Sam. 22, 20.) Abjathar, ber (1 Ron. 2, 27.) burch Salomo abgefest murbe,

worauf mit Babot, 1 Ron. 2, 35. Die hohepriesterliche Burbe wieder an Die Linie Eleajars gurudfiel. Derfelbe Babot ericheint aber bereits unter David, 2 Sam. 20, 25., bem Abjathar coordinirt, ober nach 2 Sam. 8, 17. 1 Chr. 18, 16; 24, 3. 6. dem Ahimelech, Sohn Abjathars. (Der gewöhnlichen, auch von bem Berf. bes Artitels Abimelech feftgehaltenen Ansicht gegenüber, wornach hier eine grobe Berwechslung vorgegangen mare, empfiehlt fich bie Anficht Bertheau's gu 1 Chron. 18, 16., wornach angenommen wirb, taf Abjathar einen Sohn Ahimelech hatte, ber neben ihm priesterlichen Dienst versab). Der Schluffel bagn, bag unter David zwei Briefter neben einander fungirten, liegt in 1 Ebr. 16, 39., nach welcher Stelle Babot bei ber Stiftebutte in Gibeon angestellt mar, wogegen Abjathar bei ber Bunbeslabe in Jerufalem funktionirt haben wird. Möglich ift freilich, bag bereits in ber vordavibischen Beit mabrend ber Berriffenheit ber Theofratie Briefter von beiden Linien beziehungsweise neben einander hobepriefterliche Berrichtungen beforgt baben. Die Angabe bes Josephus (Arch. VIII, 1, 3.), bag bie Briefter von ber Linie Binehas (b. b. Eleagar) mabrent ber Beit, in welcher bie Linie Ithamar im Befit ber hobenpriefterlichen Burbe mar, im Privatftanbe gelebt haben, ift ale bloge Bermuthung zu betrachten. - In ber zweiten Reihe, Die alfo 1) mit Babot beginnt, folgen (Jos. Areh. X, 8. 6. vgl. mit 1 Chr. 5, 34 ff. Efr. 7, 1 ff., wo aber mehrere Generationen ausgefallen fenn muffen) 2) Ahimaaz, 3) Afarja, 4) Johanan (von hier an bat Josephus gang andere Ramen), 5) Afarja; bei bem lettgenannten bemerkt 1 Chr. 5, 36. ver war Briefter in bem Baufe, welches Salomo baute gu Jerufalem." Berthean ift ber Ansicht, daß die Worte vielmehr zu bem Afarja in B. 35. geboren, ber biedurch als ber eifte Sobepriefter im falomonischen Tempel bezeichnet murbe, mas, ba Babot beim Regierungsantritt Salomo's hochbejahrt gewesen fenn muß, wohl möglich ware. (Rach rabbinifcher Meinung, Die felbft Reil, apolog. Berfuch fiber Die Chronit 3. 180 erneuert bat, foll fich die auszeichnende Bemerkung auf bas 2 Chr. 26, 17. Berichtete beziehen; aber bag ber Afarja ber letitgenannten Stelle mit bem 1 Chr. 5, 36. genannten Gine Berfon fen, ift aus dronologifden Gründen nicht wohl möglich). 6) Umar ja, chne 3meifel Eine Berfon mit bem 2 Chr. 19, 11. unter Josaphat ermabnten. Bon bier an aber ift Alles unficher; Lightfoot fest 7) Abitub, ber Gine Berfon mit Jojaba, 2 Chron. 23, 1. febn foll, 8) Babof, ber berfelbe mit bem 2 Chr. 27, 1. erwähnten Schwiegervater bes Ufia fen, und fo wird weiter eine Billfürlichkeit auf Die andere gebanft. Die Geschichteerzählung erwähnt noch einen Afarja zur Beit bes Ufia, 2 Chron. 26, 17 ff., einen Uria gur Beit bes Abas, 2 Ron. 16, 11., wieber einen Afarja gur Beit bes Bistia, 2 Chr. 31, 10., von welchen Ramen nur ber bes Uria in ben Bergeichniffen bes Josephus und bes Seder olam ericeint. - Erft von Gallum an, bem Bater tes Sillia, ber unter Josia (2 Ron. R. 22. 2 Chr. R. 34.) sich befannt gemacht hat, laft fic bie Reibe ber Sobenpriefter wieber im Busammenhang verfolgen; auf Sillia felgt nach Josephus Seraja, ber alfo nach 1 Chr. 5, 40. ber Entel bes Biltia mar; biefer Seraja murbe nach 2 Ron. 25, 18 ff. von Rebucabnegar in Ribla getöbtet, und fo wurde ber Erbe bes Sobenpriefterthums fein Gobn Jogabal, ber nach 1 Chr. 5, 41. nad Babel in Die Gefangenicaft manberte. Diefer Bogabat mar ber Bater bes Jofua, mit bem bie britte Reibe ber Sobenpriefter nach bem Eril beginnt. Ueber biefe Reibe fiebe gunachft bie ochronologischen Untersuchungen über bie Sobenpriefter vom Eril bis um Dattabaer Schimon" in Bergfelb's Geschichte bes Boltes Ifrael von Bollenbung bes zweiten Tempels I. Bb. 1855. S. 368 ff. Bolle Rlarheit wird in biefes Chaos ber vericbiebenartigen Relationen wohl nie gebracht werben. In ben tanonischen Schriften bes M. T. finbet fich bas lette Berzeichniß Reb. 12, 10. 11. In der sprifchen Beriode borte bie regelmäßige Succeffion auf, ja von 160 -153 v. Chr. war bas hohepriefterthum gang unterbrochen. 3m 3. 153 beginnt mit Jonathan, bem Cohne bes Mattathias die Reihe der hasmonäischen hohenpriester aus der Priesterklasse Jojarib, welche nach 1 Datt. 2, 54. von Binebas ftammte, alfo ebenfalls zur Linie Eleafars geborte. Indeffen fiebe über biefe Rlaffe Jojarib bas unter bem Art. Priefter liber bie Briefterklassen nach dem Exil zu Bemerkende. Herodes versuhr in der Anstellung der Hobenpriester mit der größten Willfür und seinem Beispiel folgten Archelaus und die Römer, Jos. Arch. XX, 10. 5. Josephus zählt von Herodes dem Gr. dis zur Zerftörung Jernsalems 28 Hobepriester; s. hierüber Wieseler, dronologische Spuopse der Evangelien S. 188.

Sobes Lieb. Diefe in Luther's bentider Bibel gemablte Ueberfetung bes Titels eines ber mertwürdigften und vielerflarteften Bucher bes Alten Testamentes, bes beutet auf einen burch bie Auslegung gefundenen hoben Sinn beffelben, ber zugleich ein tiefer feyn foll, ein unter ber buchftablichen Balle verborgener. Rad ber superlativen Bebeutung ber hebräischen Aufschrift, bie noch אישר לשלמה hingnfest, und welche nach Analogie von "Eitelfeit ber Gitelfeiten" (Breb. 1, 2.), "himmel ber Simmel" (1 Ron. 8, 27.), "Rnecht ber Rnechte" (1 Mof. 9, 25.) u. f. w. die affein fprachlich geficherte ift, mußten wir aber genan "bochftes Lieb" überfeten, mobei es von vorne berein immer zweifelhaft bleibt, ob biefe ansgezeichnetfte Bortrefflichteit in unbeforantter Allgemeinheit, ober nur fo ju nehmen feb, bag es unter allen Salomonifden Liebern ale bas vorzuglichfte bezeichnet werbe; ja es ware nach Inhalt und Sprace felbft julaffig, wie auch Manche es faffen, bag bas "Lieb ber Lieber" fich auf Salome beziehe: benn er ift in bemfelben bie konigliche Sauptperfon. Fragen wir junachft im Allgemeinen nach bem Inhalte bes Liebes ber Lieber, fo gibt es fich Jebem, ber es liest, als ein "Lieb ber Liebe" ju ertennen. Db aber ber Dichter beffelben irbifde Liebe befinge, ober nur unter bem Bilbe berfelben auf himmlifche und gottliche hindente, ob die buchftabliche ober allegorifche Erflarung bie richtige fen, barfiber wird bie in bie neueften Beiten gestritten. Die Geschichte ber Auslegung unfres Buches ift von einer fo wichtigen biblifch-hermeneutischen und allgemein-theologischen Bebeutung, bag es nutlich erscheint, fie von ihrem ersten Anfange bis auf unsere Tage ju überblicen.

Der alexandrinifche Ueberfeper bes hoben Liebes lagt une auch nicht eine Spar bavon mahrnehmen, in welchem Beifte er es aufgefaßt habe. Ebenfowenig tann bet Buch Girache bafur angeführt werben, bag in ihm auf bas allegorifche Berftanbnig bes Liebes Bezug genommen fen: benn wenn Rap. 47, 15. Salomo mit ben Borten angerebet wirb: "die Erbe bebedte beine Seele, und bu erfillteft fie mit Ratbielfprichen", fo tonnen wir nimmermehr in den παραβολαίς αινιγμάτων eine Anspielung auf ben geheimnifvollen Ginn bes boben Liebes finben, fonbern es liegt ju nabe, ba therhaupt ber gangen Stelle, wo ber Berfaffer ben berühmteften Ronig ber Beisheit preist, 1 Ron. 10. ju Grunde liegt, daß hier namentlich B. 24. berudfichtiget worben. Eber burfte man vermuthen, bag in bem apolrophischen Buche ber Sapientia Salomonis 8, 2. Die Dhiftit Des Liebes borbar werbe, wo es beiftt: "biefe (bie Beisbeit) babe ich geliebt und gefucht in meiner Jugend, und ich fuchte bie Braut mir beimzuffibren, und war ein Liebhaber geworben ihrer Schonheit." Es ift möglich, bag ber Berfaffer nach feiner moffischen Deutung bes Salomonischen Gebichts bem Ronige biese Borte in ben Demb gelegt, aber immerhin auch bentbar, er habe aus fich felbst bie fo nahe liegenbe bilbliche Bezeichnung geschöpft. Daß Philo das Lied allegorisch werde genommen haben, unterliegt bei dem Hauptmanne dieser ganzen Art von Exegese keinem Zweifel, obschon wir bestimmte Broben feiner Interpretation einzelner Stellen nicht nachweisen tonnen. Ebenfo ift es wenigftens auch nicht unwahrscheinlich, baf Jofephus in einem gleichen Sinne unfer Buch nach feiner Stellung, Die er ihm im Ranon gibt, verftanben habe. Dem er hat es entweber in ber befannten Stelle contra Apion. 1, 8., wo er aweinnbawangig Bucher aufgahlt, funf mofaifde, breigebn prophetifche, bie hiftorifden unter biefen mitbegriffen, und noch vier andere, welche "Loblieber auf Gott und Lebeneregeln far bie Menfchen" enthalten, gang ausgelaffen, mas ichwer zu glanben, ober er muß es zu ber ameiten Rlaffe gerechnet haben; bag er es in ber britten mit bem Brebiger aufammengefügt, wie einft havercamp vermuthete, erfcheint ale bochft unpaffenb; eber tounte man fich noch vorstellen, bag er es ju ben Somnen in gang unbestimmter und aller-

meiner Beife gezogen. Db nun bie Sammler bes Ranon unfer Lieb aus bem Grunde ber allegorifden Anslegung in benfelben aufgenommen, ift eine Frage, Die fich nicht fo entschieden bejahen lagt, wie Manche ber Meinung find; es tonnte ja fcon beghalb, weil es bem Salomo angefcrieben worben, in die beilige nationalbibliothet, fo gut wie bie Spruche und ber Prebiger, hineingestellt febn. Man bat aber fogar aus bem Alten Teftamente felbft beweisen wollen, bag barin auf bas bobe Lieb nach feiner allegriften Bebeutung angespielt fen, und befonbere einzelne Anssprüche ber Bropheten befür geltenb gemacht. Go foll 3. B. Jefaja, wenn er Rap. 9, 5. ben Defftas ben -Rarken bes Friedens" nennt, babei an Bobest. 3, 11. gebacht haben, wo es beifit: -gebet beraus und fchauet, ihr Tochter Bions, auf ben Ronig Salomo, auf Die Rrone, womit ihn feine Mutter getronet am Tage feiner Bochzeit, am Tage feiner Bergensfrube !- - Dan trant bei biefer Baralleliftrung feinen Augen nicht, wenn man bergleichen Beweisfihrungen liest, und wurde fie nicht ber Erwähnung werth halten, batte fe nicht Bengftenberg neuerbings bruden laffen und jur Erlauterung bingugefügt: -bort - im hoben Liebe - ift von bem Ronige Salomo in Bezug auf bie auf friediche Beife in fein Reich anfgunehmenbe Beibenwelt bie Rebe; bei Jefajas folgt gleich berauf: ber Dehrung ber Berrichaft und bes Friedens ift fein Enbe." Es verbient toum bemertt zu werben, wie ber Rritifer feine eigene fubjektiv allegorifche Deutung ber budftablich mohlverftanblichen Stelle bes boben Liebes bem Propheten geraben unterfchiebt, ber boch wahrhaftig nicht nöthig hatte, ben ihm unmittelbar flar wer Angen ftebenben, im gefchichtlich gegebenen Salomonischen Borbilbe ertannten Friedensfürften erft aus jener funftlich : poetifchen Berichleierung berauszulefen. Wenn biefer neuefte Bertreter ber allegorifden Erflärung überhaupt ben entichiebenen Anefrench thut, bag "bie bei ben Propheten weitverzweigte Darftellung bes Berbaltniffes wifden Jehovah und Ifrael unter bem Bilbe ber Che überall bas geiftlich gebeutete Bobelieb gur Boraussetung haben, fo ift in ber That ichmer gu begreifen, wie er bei ber Aufdringlichkeit eines beiligen Bunbes als eines Shebundes bas natürlichfte Berflaudnif jener Bergleichung überfeben tann. Noch mehr Erflaunen aber muß es erregen, wenn berfelbe Ausleger, bem man einen nüchternen Berftanb nicht abfprechen fann, Die ungeheure Behauptung aufftellt, bag "bas D. T. mit Beziehungen auf bas Bobelieb, Die fammtlich auf ber Borausfetung feines geiftlichen Sinnes ruben, burchpogen feba, ja, "bag tein Buch bes A. T. verhaltnigmäßig fo ftart im R. T. berudfichtigt werbe, und man fich gar febr über die Oberflächlichkeit ober Befangenheit berjenigen verwundern milffe, welche behauptet hatten, im R. T. werbe bas Bobelied nirgenbe angeführt." Aber alle bie angeführten Stellen find fo befchaffen, bag Berrn Dr. Bengftenberg bie gerugte "Dberflächlichfeit ober Befangenheit" jurudgegeben werben muß. Dat benn unfer herr 3. B. nothig gehabt, Die "Lilien auf bem Felbe" (Ratth. 6, 28 - 30.), die überall zu feben waren, erft aus bem hohenliebe (2, 1.) und bie Bracht ber Salomonifchen Rleibung aus bemfelben fennen zu lernen, ober wo ift ben bei feiner Anführung nur von ferne etwas von "geiftlicher Deutung" zu merten? And Matth. 21, 33. und folg. vgl. mit Hoheel. 8, 11. ift von einer folden nicht bas Minbefte an fpuren, wo es überbies, wenn Jefus boch nun einmal bei feiner Barabel som Beinberg an eine altteftamentliche Stelle gebacht haben follte, am nachften liegt, bag a Jef. 5. vor Angen gehabt. Es mare ju erwarten gewefen, bag ber Apostel Banlus, ber bie allegorifche Erflarung fonft geubt, auf bas Sobelieb Bezug genommen, aber wenn Bengftenberg besonders Die Stelle Epbef. 5, 27. auszeichnet, mo Die Gemeinbe beilig und ohne Behl, ohne Fleden ober Rungeln genannt wird, was auf Rap. 4, 7. binweifen foll, wo es aber blok beift! "bu bift gang foon, meine Freundin, und es ift tein Fleden an bir", fo liegt barin für bie Unbefangenen nimmermehr bie zwingenbe Rothigung ju ber Annahme, bag Paulus gerabe biefe Worte fich angeeignet habe. Anbers verbalt es fic mit bem 45. Bfalm, von bem Bengftenberg fagt, bag "bie allegorifde, speciell bie mefftanische Auslegung beffelben und bie bes hohenliebes mit einander ftebe

und fallen, indem ber Berfaffer bes Briefes an bie Bebraer allerbings eine Stelle bes Bfalme (7. 8.) benutt (1, 8.). Bengstenberg aber irrt, wenn er bie meffianifcallegorifche Erklärung jenes Pfalms, ber ihm eine Bearbeitung bes erften Theiles bes Sobenliebes jum Behufe ber öffentlichen Aufführung im Tempel ift, ale unvermeiblich und unumftoflich behauptet, besonders eben aus bem Grunde, weil in jenen angeführten Berfen ber Ronig Gott genannt und feine Berrichaft ale eine ewige bezeichnet werbe. Aber bie Borte bes Tertes erforbern teinesweges biefe Erflärung als bie einzig 300 läffige; im Begentheil, ba unvertennbar nachbrudevoll gleich im Folgenben ber Ronig fo angerebet wirb: "barum bat bich Gott, bein Gott gefalbt mit Freudenöl, mehr als beine Benoffen", fo werben wir fraft bes Busammenhanges eber barauf geführt, auch porber ben Thron bes Berrichers in unmittelbare Berbindung mit Gott gu fegen, alfo: "bein Thron ift Gottes Thron", bir von Gott gegeben. lleberhaupt bricht fich bie gange Auffassung bee Berfaffere, baf ber Bfalm bie Bermablung bee Bolles Ifrael und ber heidnischen Rationen befinge, an B. 7, wo, die Worte unverfünftelt betrachtet, ju Ifrael burchaus nicht gefagt werben tann: "vergig bein Bolf und beines Baters Baus ... Diefe Anrebe hat nur bann einen Ginn, wenn unter ber "Tochter", Die "horen und feben" foll, eine Frembe ale Braut gemeint ift. Etwas gang Anderes mare es, wenn bie übrigen Königstöchter in ben Borbergrund traten, und bas Lieb gerabe ihre Einigung mit bem Gotte Ifraels jum befonberen Gegenstand batte. Aber "bie Jungfrauen hinter ihr, ihre Genoffinnen" (B. 18.), find ja nicht eigentliche Gemablinnen, fonbern nur die Tochter in Ophirgold, "jur Rechten bes Könige" führt biefen Ramen (B. 10.), weghalb für ben Uneingenommenen ber Salomonifche Barem gemeint ift, wie Sobest. 6, 8. 9., wo es beißt: "fedzig find Roniginnen und achtzig Rebenfrauen und Jungfrauen ohne Babl, aber Gine ift meine Taube n. f. w.", welches freilich bon unferem Berfaffer in bilblicher Bedeutung bier angeführt wird, fo bag man fich in folder Weife von bem Bfalm an bas Sobelieb, und von bem Sobenliebe an ben Bfalm verwiesen fieht. Aber von folden gang unpoetifchennbilblichen Stellen follte man eben nach einfachfter Bermeneutit ausgeben, ftatt ihnen eine gemachte Bilblichfeit aufzubrangen. Bas foll man in biefem Betracht zur Erflärung von B. 17. unfres Bfalms fagen, wo ber Segensspruch lautet: "ftatt beiner Bater nibgen beine Gobne fenn! Du wirft fie feben ju Fürsten auf ber gangen Erbe.?" "Bon welcher Art biefe Gobne fenn werben", bemerkt unfer Ausleger, "geht aus ber Natur ber Berbindung hervor, aus ber fie erzeugt werden: es find geiftliche Gobne." Aber bas klingt zu allgemein: wir verlangen einen beftimmten Begriff, ber fich mit ben Gohnen bes Deffias als von ibm eingefetten Fürsten verbindet. "Wie bie Bater bes Ronigs mit ihrem beschrantten Erbe, fo wird ber Ronig mit ber gangen Erbe verfahren." Allein es ruht ber Rachbruck auf ber Fürstlichkeit ber Göhne, und nicht auf ber Erbvertheilung. Und find benn alle Chriften, als Sohne bes Meffias, Furften? wird nicht vielmehr unter jenen noch ein Unterfchied ju machen fenn? und wer find benn nun biefe Fürften im Befonberen? - Die Tochter find ja außer Acht gelaffen, und fo mulfen bie Gobne ale Fürften etwas fur fich febn. Doch, heißt's weiter, wber nadte Gebante wird in bem wanbeten werben ihn alle Ronige-Pf. 72, 11. ausgesprochen." Diefes ift aber offenbar eine gangliche Umbeutung.

Berlassen wir diese nebelhafte Region und stellen und auf den festen Boben ber bestimmten Geschichte der Auslegung des hohentiedes, das nach talmudischer Aussage das heiligste Buch der ganzen heiligen Sammlung und wie die Schöpfungsoffenbarung der Genesis nebst dem Ansange und Ende des Propheten Ezechiel vor dem dreißigsten Lebensjahre nicht gelesen werden soll, so begegnen wir zuerst, nachdem einzelne allegorische Deutungen in dem Midrasch vorausgezangen, einer vollständigen Erklärung des ganzen Liedes nach seinem Jusammenhange in dem chaldaisch bierosohmitanischen Targum, dessen undetannter Berfasser sicher erft nach der Schließung des Talmud gelebt hat; sein Werk ist uns in der zu Basel gebrucken Buxtorsischen Bibel zugänglich geworden. Bon unverkennbarer Begeisterung gehoben und von der tiefsten Liebe zu

feinem in ber Berftrenung fich nach bem Gotte auf Bion sehnenben Bolte burchbrungen, icant er in bem Liebe ber Lieber ben berrlichften Freudengefang aus bem Munbe bes Abnigs Salomo, eine finnbildliche Weiffagung auf die endliche Erlöfung Ifraels, bas Behovah, nachdem er es wegen seiner schweren Berschuldung in Gerechtigkeit verftogen, in ber Trene feiner Liebe bereinft wieber mit fich in feinem Beiligthume gu Jerufalem vereinigen wirb. Aber bas gange Buch verwandelt fich ihm in eine allegorische Gefichte bes Bolls vom Andzuge beffelben unter Mofes aus Aeghpten bis zur Berftorung ber beiligen Stadt burch Rebutabnegar. Ifrael ift von bem brennenbften Berlangen nach bem Gefete getrieben, und febnet fich mit beffen Lieblichkeit von Jehovah ngefuft u werben"; es ruft aus: "zieh' mich bir nach" zum Sinai hin, um bort ben im Himmel verborgenen Schat ber beiligen Schrift ber "zweiundzwanzig Buchstaben" zu gewinnen. Aber es verfündigte fich burch bas golbene Ralb, und mufte, als es jur Bufe lam, ausrufen: wich bin fcmarg; feht mich nicht ana, ihr anderen Boller, burch beren bife Berte ich mich beflect habe. Mofes tritt fobann vor Jehovah im Gebet, baf er im bas tunftige Gefchid feines Boltes offenbaren moge, ihm nangeige, wie man es meiben b. i. regieren follen, und "warum es in ber 3rre manbelen, und erfahrt julept, wie ber Berr bie Jungfrau, "bie feine Geele liebt", fich wieber auf bem rechten Wege m wenben, und burch ben Deffias zu ihren "Bohnungen" b. i. zu bem Tempel urudfabren werbe. Diefen finbet ber Targumift Rap. 3, 6-11. genan befchrieben. Me jener burch ben Ronig von Babel zerftort und bas Bolt in Die Gefangenschaft gefibrt war, ba fagte bie Jungfrau: wich fchlafen (5, 2.), aber Gott wedte fle burch bie Stimme feiner Propheten und ermahnte fie jur Buffe. Im letten Rapitel werben wir in bie meffianischen Zeiten verset, wo ber Ausruf ber Braut (8, 1.): "o bag bu mir bed wie ein Bruber warefte, ale Anrebe an ben erschienenen Deffias gefagt wirb, mit bem Ifrael in bas "Baus seiner Mutter" (8, 2.) b. i. nach Jerusalem gieben mochte, und wenn es am Schluffe beift: "fliebe, mein Beliebter, gleich ber Bagelle ober bem Immgen ber Birfche über bie Berge ber Bohlgeruchen, fo find biefe bie Boben ber Sottesftabt, wo ber Beihrauch im Beiligthum buftet, wohin ber Berr fein Bolt fo fonell wie möglich jurudführen foll.

Diefer Targumift ift Borbild aller Rabbinen in ber Erflärung bes Sobenliebes geworben. Der in mannichfaltigen Biffenschaften bochgebilbete Aben Eera im 12. Jahrbunbert, eine ber größten Bierben und Autoritäten ber jubifchen Gelehrten in Spanien, ber bas ganze Alte Testament commentirt hat, steht hier obenan. Auch er fieht in unfrem Buche eine allegorifd. prophetifche Beschichte Ffraele, nur greift er noch weiter med und lagt fie icou mit Abraham beginnen. In ber Auslegung bes Ginzelnen berabrt er fich mehrfach mit bem Targumiften, bat aber auch Manches, was ihm eigen gebort. Benn g. B. ber Beliebte feine "Stimme" boren lagt, und "hupfend über bie Berge und Bugel tomnit" (2, 8.), fo ift bas eine hinweifung auf ben Donner, ber bei ber Gefetgebung ben Sinai erschütterte, mit Bezug auf Bf. 29., und wenn er "burch's Renfter blidt", fo fieht Jehovah vom himmel auf bas in Aegypten bebrangte Bolt herab. Und fo bieten fic une nicht nur bei diesem Rabbinen, sondern ebenfo bei allen anderen bie reichften Bariationen über ein und baffelbe Thema in einer unerschöpflichen Fülle winelnber Deutungen bar. hier werbe nur noch bes berühmten Philosophen Daimonibes gebacht, ber in feinem More Nevochim wenigstens einzelne Stellen bes Sobenliebes berührt, in welchem ihm ber geschichtliche Behalt gang entschwindet und nur bie melice Bebeutung bes poetisch bilblichen Ausbruck etwas gilt. Go fpetulirt er gleich im Anfange ausführlich über bas Berhältniß bes Russes zur Liebe und findet in ihm bie bodfte Bezeichnung ber Einigung bes Schöpfere mit bem Befcopfe, wenn er basfelbe in feiner Liebe ergreift. Er bemertt, bag, wenn bie Beifen feiner Ration gu fagen pflegten, Mofes, Aaron und Mirjam waren "im Ruffe Gottes" gestorben, ste biefe Rebeweise ans bem Hohenliede genommen, "ubi Apprehensio Creatoris cum summo amore dei conjuncta vocatur Neschikah, osculatio, sicut dicitur: osculetur me osculo

oris sui" (vgl. 30h. Burtorfe Uebersetzung S. 523). Aber auch sonst geht die jäbische Spekulation jener Zeit hier ihren eigenen Weg und betrachtet meistens Salomo
als Bertreter bes höchsten geistigen Willens, ber sich mit ber niedrigeren sinnlichen Einsicht, die in dem Bilbe der Braut gegeben, zu einigen sucht, während die Poesse in den Pijut an das allegorisch-historische Verständniß sich hält (vgl. Delitsch, das Hohel. S. 50).

Die Bater ber driftlichen Rirche nahmen bie allegorische Erklarung bes Sobenliebes aus ber Spnagoge mit bem gläubigften Ginn in fle herüber und machten fle ju ihrem eigensten Befit, jeboch fo, bag nach ihrem myftifch = thpifchen Berftanbnig Jefus von Ragareth ber Brautigam und bie Rirche bie Braut wird. Bas ber Targumift in feinem Einfluffe auf bie Auslegung unfres Buches fur bie Juben mar, bas murbe ber bochgebietenbe Drigenes, trot alles fonfligen Wiberfpruche gegen feine eregetifche Autoritat, bei diefer Schrift fur bie Chriften. Berade bei ihr tonnte er, von bem Buchftaben, ben er ale Grammatiter zu respectiren wußte, gar nicht gehemmt, in feiner Luft zur Allegorie fich vollfommen geben laffen, und ben Unterfinn ungebunden gum alleinigen Dberfinn machen. Er fcbrieb einen Commentar von zwölf Banben über bas Lieb, von bem uns aber nur wenige Fragmente übriggeblieben. Die brautliche Rirche, burch bas Befet und bie Propheten von ber Liebe gu bem verheißenen Deffias entgundet, barret ber Anfunft bes Brantigams und febnet fich endlich mit ihm vereinigt ju werben. Bie wir aber nach bem Erfcheinen bes Targumiften bei einstimmiger Festhaltung an beffen Grundanschauung unter ben auf ibn folgenden jubischen Erflarern eine große Dannich faltigfeit individueller Anfichten mabrnehmen, fo ift biefes auch in ber driftlichen Rirde feit Origenes ber Fall. Go entzieht z. B. Athanafius bas Lieb gang bem prophetifden Befichtefreise und finbet, in einem gewiffen Biberfpruche mit Drigenes, bie allerhöchste Gegenwart bes fleischgewordenen Wortes barin: "canticum canticorum non habet prophetiam, neque praecedentem aliquam communionem de Christo, sed quem alii praenuntiaverunt venturum, lunc jam veluti repraesentem et carne jam indutum ostendit. Propterea et tanquam in nuptiis verbi et carnis epithalamium canticum hoc canticorum canit." Dit biefem Liebe ift alle Berrlichfeit geiftlichen Gefanges jum Abfoling gefommen: post canticum canticorum non est interior aliqua ac recentior expectanda annunciatio;" auf bas Beilige im Tempel folgt bas Allerheiligfte, und nach biefem tann es teinen anderen heiligeren Raum geben. Wir muffen barauf verzichten, bier weitere Auszuge aus Sieronymus, Augustinus, Ambrofins, Chrufofte. mus u. A. mitzutheilen, und wollen nur bemerten, bag wir burch Theoboret, ber bie allegorifche Erflärung bes Liebes in feiner Beit eifrig ju vertheibigen far nothwendig balt, auch noch von buchftablichen Auslegern beffelben Renntniß gewinnen. Bu benen, Die er ale fleischlich gefinnte Ertlarer, ohne ihre Namen ju nennen, bestreitet, gebort vor Allen ber berühmte Bifchof von Mopsveftia, Theodor, ber, weil er in unfrem Buche ein irbifches Liebeslied fanb, als Reper verbanunt wurde. Go blieb benn bie mpftifch-topifche Erklärung bie von felbft verftanblich tirchliche und bie verfchiebenften Bater verfentten fich in bas hohelieb, überall geheimniftvolle hindeutungen auf bie Gefcichte bee Erlofere, besondere auch feines Leidene, suchend und findend; ber Rrang bes Brautigams mar ihnen bie Dornentrone bes Gefreuzigten.

Treten wir in das Mittelalter hinüber, wo im Ganzen die heilige Schrift ein verborgener Schat war und an die Stelle ber Auslegung die grübelnde Scholaftit tritt, so begegnen wir dem Hohenliede als dem Buche der Bucher vorzugsweise, das als ein wunderbarer Garten wohlduftender Lilien die von den Dornengehegen der Speculation verscheuchten Seelen erquickt. Das Lied der Lieder ward das Compendium der Mystit, die unerschöpfliche Fundgrube der tiefsinnigsten aber auch spielendsten Dentungen; die ganze Mystit ist von dem Gewürze des Liedes durchhaucht. Bestaunenswerth sind hier vor Allem die 86 Reden, die der heilige Bernhard 1135 in Claivaux über das Hohelied gehalten, und doch ist er nur dis zu den Worten gekommen: "auf meinem Lager in den

Rächten sucht' ich ben, ben meine Seele liebt." Er theilt bas Ganze in brei Theile; ber Bräutigam führt die Braut zuerst in den Garten, dann in den Keller, und zulest in das Schlassemach, wo die Mystit ihr Höchtes erreicht. Gleich in den ersten Worten ver tilfe mich von seines Mundes Küffen" offenbaret sich ihm das Geheimnis der Menschwerdung, der Wundes Küffen" offenbaret sich ihm das Geheimnis der Menschwerdung, der Wundes Küffen erreicht. Stellen wir neben Bern-hard einen Bonaventura u. A., so erkennen wir das Unterscheidende dieser mystischen Ertlärung von der patristischen vorzüglich darin, daß das Berhältnis des Bräutigams zu dem Einzelnen in der Gemeinde in den Vordergrund tritt und das historischschieden Berständniß mehr oder weniger dem gemüthlich-subsettiven weicht, wo dann die Hantaste einen nnermeßlichen Spielraum beherrscht. Es gilt in dieser Beziehung das Bort des heiligen Bernhard: "quod simul omnes plene integreque possidemus, hoe singult sine contradictione participamus."

Die Boefle, die sich der mittelalterig-mystischen Ausbentung des Hohenliedes nicht absprechen läßt, verliert sich in der unmittelbar vorresormatorischen Zeit immer mehr, und von Begeisterung ist in dieser rein-doctrinellen Zurechtlegung des Inhalts nichts zu spüren. Wir erwähnen hier nur den als Schristausleger hochangesehnen Nitolaus de Lyra, den Luther bekanntlich sehr zu schähen wuste. Er schließt sich wieder mehr an das Targum an, erkennt aber in der ersten Halte des Buches die Geschichte Israels die zur Erscheinung Christi, in der zweiten die Entwickelung der driftlichen Lirche die zu Constantin. Wenn es Rap. 8, 8. heißt: "wir haben eine kleine Schwester", so ist ihm die parvula die "ecclesia humilis et abjecta inter hostes sasculi, et hoc suit", seht er hinzu "usque ad tempus Constantini", und wenn gleich darauf gesagt wird: "wäre sie eine Mauer, wollten wir eine Zinne von Silber darauf bauen", so tritt ihm hier die regalis potentia entgegen, und silbern ist ihm die Brustwehr, "quia Constantinus et alii principes in promotione ecclesiae multum expenderunt argentum."

Belangen wir nun in bie große Beit ber Reformation, fo tann es une nicht entgeben, wie fich Luther unferem fanonischen Buche gegenüber in Berlegenheit befanb. Die allegorifche Interpretation ber beiligen Schrift, welche Die gange orthobore Rirche vor ibm auch an biefem Liebe geubt, hatte er im Pringipe verworfen, und boch tounte und butfte er fich bie buchflabliche bes Regers Theodor, ber in unferem Buche nur ein Liebeslied erkannt, nicht aneignen. Da ihm nun nach feinem Grundfage "nicht mas Chriftus bebentet, fonbern wer er ift, barauf tommt es ana, ungeachtet ber tief-innerliden und reinen Muftit, Die aber mit einer ferngefunden, allem Dofteriofen und bem Grabeln barüber abholden, thatfräftigen Natur harmonisch verbunden war, die traditionell-tirchliche Ertlarung bes Sobenliebes in ihren mannichfaltigen fünftlichen Ausbilbungen nicht gufagen tonnte, fo fuchte er fich burch eine eigene gu belfen, bie freilich and wieber eine allegorische feyn mußte. Er verfiel auf die durchaus subjektive Austunft, bag bas Lieb ein Lobgefang fen, "barinnen Salomo Gott lobet für ben Geberfam als für eine Gottesgabe: benn wo Gott nicht haushalt und felbst regieret, ba ift in teinem Stanbe weter Gehorfam noch Friebe; wo aber Behorfam ober gut Reeiment ift, ba wohnet Gott und tuffet und berget feine liebe Braut mit feinem Borte, bas ift feines Munbes Rug." Es ift bemertenswerth, wie fich Luther nach feinem eigenen Betenntnig bei biefer febr unbestimmt gehaltenen praftifch allegorifden, ethijdfaatligen Antlegung an den Theuerdant angelehnt, in welchem Maximilian die Brant Exceureich trot allen Gegenftreites gludlich bavontragt. In feinem lateinischen Commentar picht er fart gegen bie Tropologisten ju Felbe, und nachbem er bie Erklarung "de conjunctions Dei et synagogae" permorfen; nex his enim sententiis, quid quaeso fructus potest percipi?" folieft er seine Arbeit sehr bescheiben mit ben Borten: "ad hunc modum ego hone libram intelligo de politia Salomonis; quod si erro, veniam meretur primus labor. Nam aliorum cogitationes longe plus absurditatis habent." Rur Brentius ift ibm feiner Beit im Befentlichen gefolgt. Gegenwartig wird auch ber größte Berehrer bes

"Deutscheften aller Deutschen" biefen feltsamen Berfuch feiner Ertlarung bes Bobenliebes, bie fich im Ginzelnen gar nicht burchführen läßt, nicht vertheibigen wollen. Aber Einen Ruten wollen wir von vorne berein aus biefer luther ifchen Betrachtung unfres Buches bier ziehen: daß man recht firchlich fen tann, obicon man die firchlich-allegerifche Deutung bes Liebes vermirft. Bat boch bies auch neuerbings burch fein Beifpiel Delitich bewiesen, ber gewiß nicht, wie Bengftenberg fagt, "ber mit ihm fouft gemeinsam betämpften Richtung Bugeftaubniffe machen zu niuffen" gemeint (Borr. G. V. ber Auslegung bes Sobenl, von Bengftenberg). In ber reformirten Rirche ward bie alt-fpnagogale Ertlärung ftreng feftgehalten. Als Caftellio gn Genf im Jahre 1544 bas Sobelied aus bem Ranon ausgeschloffen baben wollte, weil er fich von bem allegorifden Berftanbnig beffelben nicht überzeugen tonnte, fonbern es für ein poolloquium Salomonia cum amica quadam Sulamitha" hielt, warb er von bem hoben Rathe aus ber Stabt verwiefen. Die romifch - tatholifche Rirche blieb natürlich ber allegorifchen Ertlarung immer tren, nur dag die Tieffinnigkeit und Freiheit ber mittelaltrigen Dofik immer mehr verschwand und die Brant fich in die Jungfrau Maria verwandelte, wie men biefe Auslegung in ihrer bochften Bollendung bei bem bekannten von Stein (a Lapide ftarb 1637) tennen lernt.

Dit biefem mertwürdigen Allegoriter, ber einen weitschichtigen Commentar über bie gauge Bibel geschrieben, und beim Sobenliebe auch befchalb eine Auszeichnung verdient, weil er zuerft mit Bestimmtheit baffelbe als ein Drama in fünf Atten zu erweisen fic bemuht, find wir in bas eregetisch eben nicht anziehende 17. Jahrhundert hineingetreten, wo bie freie Auslegungetunft ju einer bienenben Dagb ber nnfeligen Bolemit zwifchen ben beiben evangelischen Schwefterfirchen und einer ftarr - fymbolischen Dogmatit wirb. Den nuchternen Arminianern machte fich zuerft in ihrem Biberfpruche gegen bie ftrengcalvinifche Lehre eine freiere Schriftforschung ju einer gewiffen Rothwendigfeit, und fo begegnen wir bem juriftifch -theologischen und in ben Rlaffitern mohlbewanderten Sugo Grotine in feinen annotationibus in V. T. eigentlich ale bem erften ber fogenannten afthetischen Ausleger bes Sobenliebes, ber ben Literalfinn beffelben fich aneignet, obicon er Diplomat genug ift , auch bem allegorischen und thpischen nebenbei eine hiftorische Berechtiqueg juguerkennen. Es ist ihm das "carmen ein garritus conjugum inter se, inter Salomonem et filiam regis Aegypti, interloquentibus etiam choris duobus tum javenum tum virginum, qui in proximis thalamo locis excubabant. Nuptiarum arcana sub honestis verborum involucris hic latent: quae etiam causa est, cur Hebraei veteres hunc librum legi noluerint nisi a jam conjugio proximis." In ber Enthallung biefer "arcana nuptiarum" ift es ihm aber begegnet, bag er bem afthetifchethifchen Sinne bielfachen Anftoß gegeben. 3m fcarfften Begenfane ju biefer finnlichen Anelegungemeife und boch auch wieder in einem gleichen Bewußtfebn bemachtigte fich bie in ber reformirten Rirche hervortretenbe Eppologie besonders in dem Bater und Meifter berfetten, Johannes Coccejus, bes Hohenliebes, ju bem er einen bochft eigenthumlichen Commentar geschrieben, welcher ber Borlaufer anderer, wenigstens in berfelben Grandanschauung bis in bie neueren und neuesten Beiten geworben. Man tann fagen, baf nach biefer realistisch-topisch-allegorischen Auffaffung, bei ber bie Babl eine entscheibenbe Bedeutung bekommt, unfer poetisches Buch, wie bas prophetische bes Daniel, ju einer Apotalppfe wird, welche nach ber beiligen Sieben, gleich ben fleben Bofaunen und fieben Siegeln ber Offenbarung Johannis, in einzelnen Epochen (Rap. 1-3; 3-4; 5-6, 9; 6, 9-7, 11; 7, 11-8, 3; 8, 4-6; 8, 7-14.) Die gange Gefcbichte ber chriftischen Rirche enthult, bergeftalt, bag fich unfer Commentator, unter ber Leitung bes spiritus sancti, in ben Stand gefett fleht, eine jebe Beriode mit ansführlichen biftorifchen Ercurfen gu belegen. Es befchleicht uns ein eigenes Gefühl, wenn wir in ben poogitationibus de cantico canticorum Salomonis" (Oper. Joh. Cocceji tom. II. Amstel. MDCLXXIII), welche noch bagu einer Fürstin, ber "Serenissimae Principi Elisabethae, Friderici Regis Bohemiae et Electoris Palatini filiae", gewibmet finb, lefen unb ben

ernfthaften Deutungen bes gewiffenhaften, gelehrten und wohlmeinenben Mannes qu folgen fuchen, bem, wahrend er in feiner Befcheibenheit ju fagen pflegt: "ogo nihil definio, sed divinabo tamen", mahrend ber Arbeit immer mehr ber Muth machet, fo bag er binaufest: "croscit mibi audacia." Wir tonnen und nicht enthalten, bier wenigstens eine Probe feiner Erflarung aus bem 6. bis jum 7. Rapitel, wo in ber vierten Beriobe bie Beiffagung auf bie Entwidelung bes reformatorifchen Beiftes bis zu feinem bodften Glange in Luther gelefen wird, mitgutheilen. In ber Frage 6, 10.: "wer ift die, die herabblicht wie die Morgenrothe, schon wie der Mond, rein wie die Sonne, foredlich wie Gewappnete?" ift auf bie nuna columba integra Christi" hingewiesen. Quatuor modis et temporibus indicatur se manifestasse. Non siluerunt semper fideles in regno illo hierarchico reginarum et pellicum, sed ostenderunt dictis suis, se non secipere legem humanam, sed solum Christum spectare. Id factum primo, ut esset quasi lux aurorae; deinde, quasi lux lunae; tertio quasi lux Solis, ubi apertior contradictio et clarior potentia Spiritus in frequentibus passionibus apparuit. Tandem evangelii doctrina potentius asserta est, quae magnum terrorem hostibus injecit." Inbem er nun biefe vier reformatorifden Bewegungen gefchichtlich weiter verfolgt, langt er 7, 5. beim 15. Jahrhnnbert an, und fieht in ber Bergleichung ber Augen ber Braut mit den «Teichen bei Chesbon am Thore Batrabbim» die thränenreiche "ecclesia, plures potentioresque sequens et ab iis dependens, non autem a principe et voluntario ejus populo prograta." So haben wir alfo hier bie Erniebrigung und Trauer ber "eoclosiae reformatae" abgebilbet, welche ber römischen ben Frieben anbietet, aber bafür von ber "curia Papali" mit Born abgewiesen und mit Schmach verfolgt wird. "Incidant hace in Lutherum. Notum autem est, quomodo Lutherus initio se gesserit, ut scripserit ad Moguntinum aliosque episcopos de negotio indulgentiarum, quam demisse cum Cajetano egerit, ad Pontificem melius informandum provocaverit, si adversariis silentium imponeretur, silentium promiserit, in disputatione Lipsiensi materiam de potestate Papae studiose declinaverit, Papae se demisse excusaverit, Caesaris patrocinium imploraverit, ad concilium provocaverit, Wormaciae egerit, damnatus, proseriptus sit, latitaverit." Doch satis superque. Obicon biefe Erklärungemeise bes Coccejus and ber reformirten Rirche ausging, so wurde sie boch auch noch in bemselben Jahrhundert von der lutherischen mit lebhaftem Beifall begrufft, wie 3. B. der commentarius in canticum canticorum, ber geradezu auf bem Titel als "apocalypticus" bezeichnet wirb, von Beunifch beweist, ber in einem gleichen Beifte abgefaft, ja ben feines Borgangere noch in apotalpptifchen Berechnungen innerhalb ber fieben Berioben sach ben fieben Briefen ber Offenbarung überbieten ju wollen fcheint.

Erft in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts, in welchem feit ber Mitte besfelben Semler und Ernefti bie biftorifch-fritifche und grammatifche Interpretation ber Bibel in ber protestantischen Rirche begrunden, gelangt bie buchstäblich-poetische Er-Maxung des Hohenliedes zu wiffenschaftlichem und theologischem Ansehen. Die orthodore Auslegung, gegen bie auch natürlich bie hermeneutit ber fogenannten Bietiften nichts cingurvenden hatte, wie namentlich 3. H. Michaelis in seinen uberior. adnot. in Hagiogr. V. P. Vol. II. (1720) am besten zeigt, lehnte fich an die überlieferte kirchliche en, effettifc und mit einem gewiffen Streben nach Mäßigung in ber Bermeibung allgu Abner allegorisch-topischer Deutungen. Wir lernen fie am besten etwa aus ben Meufierungen bes ftrengen Joh. Gottl. Carpzov in feiner introductio ad libros canonicos bibliorum vot. tost, 1757 tennen. Er geht von bem heilig-tanonischen Ansehen bes Buches ems: \_divinum autem hoc scriptum, et a canonica autoritate suffultum, nemo sanus temere solicitavit, praeter paucos illos, qui profanos somniarunt amores. Neque dubitare sinit, tam argumenti, in quo versatur, sublimitas, quam facta in N. T. approbatio', qua ad explicanda mysteria, emphatice adhibetur." Seine Bolemit wendet fich baber mit Beftigteit besonders gegen Clericus, ber unser Lieb ein Idyllion genannt, in bem Salomo in ber Berkleibung eines hirten mit einer feiner Franen, vielleicht einer Tochter Bharaos, Gefprache führe, und ebenfo gegen Grotius, ber auf bas Unwurdigfte fic ein Geschäft baraus gemacht, aus bem Catullus, Horatius, Theocritus, Virgilius, felbft aus bem Ovidius "et ejus farinae aliis gentilium poetis bas sacratissimum poema impurissimis flosculis profanare." Er felbft balt bafur, baf es bie menfclichen Rrafte überfteige, bas Buch volltommen ju verfteben: "argumentum quidem, nisi deo ipso doctore, investigare, exponere et illustrare, nemini mortalium datum est, adeo quippe sublime, ύπερ νουν, ύπερ λογον, ύπερ πάσαν κατάληψιν, ut nullus vel Socrates, vel Plato, utcunque abstrusa, de divinitate philosophati, quicquam de eo prodiderit unquam, vel hariolando saltem fuerit assecutua." Im Ganzen ftebt ibm aber feft, in mefentlicher Uebereinstimmung mit bem "Viro summo", bem Calos, baß in bem Liebe bie "desponsatio Christi cum ecclesia et quavis anima fideli" befungen fen. 3m Begenfate zu biefer firchlich rechtglaubigen Erlfarung, trot Semlere efurger Borftellung wider die neue Baraphrafin über bas Sobelied" (1757) und feiner Schrift "de mystic, interpr. studio hodie parum utili" (1760) und feines fich immer weiter verbreitenben Unfebens, bielt fich boch bie entgegengefeste anti-allegorifche noch folichtern verborgen. Gin Liebeslieb, und ein fo fubnes und feuriges noch bagu, in ber beiligen Schrift? und in ber lutherifden Bibel jur Erbanung mitgegeben? - Bor ber Beant wortung biefer Frage blieb man ftugend steben. Da war es ber Ritter Johann De vid Michaelis, ein Mann ber höchsten Autorität auf dem Gebiete der orientalischen und biblifden Literatur, ber ale ber Erfte fich bas Berg fagte, entschiedenen Ginfpruch gegen bie überlieferte mpflifche Auslegung bes Liebes zu thun. Es gefchab in ben lateinifden Anmertungen zu bes Lorbbifchofe Robert Lowth berühmten "praelect, de sacra poësi Hebraeorum" (die Berrebe von 1758, die Jahregahl bes Drudes bes Buches aber ift erft 1770), ber felbst bie allegorische Erklärung bes Liebes noch vertheibigt, obicon mehr aus afthetischen Grunden. Der neue Berausgeber aber feines hochschatebaren und einflufreichen Buches befennt: "ad antiquae ecclesiae christianae auctoritatem quod attinet, ea in quaestione exegetica non multum momenti facit; nec major synagogae auctoritas, cui ipsi alias in interpretando codice Hebraico non multum fidimus". unb ben Anftog, daß ein irbifches Liebeslied im Ranon ftebe, meint er mit ber Annahme beseitigen zu tonnen, bag jenes nicht "de sponso sponsaque ante nuptias" zu verfteben fet, fonbern bag barin "castos conjugum amores cania, wobei er nicht bemertt, bag Diefes feltfame apologetifche Austunftemittel Die Sache nur verschlimmere. Biermit hatte inbeffen ber Göttinger Deifter vom Stuhl einen Ton angeschlagen, ber nun langere Reit burchgefpielt wurde. Es tam ja nur Alles barauf an, bas hohelieb möglichft an moralifiren. In biefem Ginne verbient besonbere bie Schrift "bas burch eine leichte und ungefünstelte Erflärung von feinen Borwürfen gerettete Bobelieb" (1771) von 3. C. Jacobi, einem Prediger in Celle, angeführt zu werben. Er wollte beweifen, bag nfelbiges fur bie Beiten Salomo's und feiner Rachfolger febr lehrreich und beilfam, und eines beiligen Dichtere wurdig gewesen, und bie eheliche Treue befinge. "Sulamith wirb, ibrer Schönheit wegen, mit ihrem Manne, ben man burd Gute ju einer Chefcheibung bewegen, ober fonft von ihr entfernen will, an Galomo's hof gebracht; und inbem man fie von ber Geite ihres Mannes etwas wegführt, und ihr Bein anbietet, naht fich ihr ber König und will fie fuffen. Sulamith erfchridt und ruft ihrem Manne gu: er will mich tuffen!" Go erbaulich lantet gleich bie erflarenbe lleberschrift bes erften Rapitels. Inbeffen muß immer es bem wohlmeinenben Manne nachgerühmt werben, bag er ber Erfte gewesen, welcher es richtig berausgespurt, mas von wichtiger Bebeutung für bie Bestreitung ber firchlich-allegorischen Erklärung ift, bag nicht Salomo allein, sondern noch ein Anderer in bem Liebe rebet. Es wird einem fonberbar ju Muthe, wenn man einer folden Jacobischen Erklarung gegenüber Die nur einige Jahre spater erschienene Auslegung eines mertwardigen Laien, bes Biceprafibenten von Buffenborf, fet: "Umschreibung bes Bobenliebes, ober bie Gemeine mit Chrifto und ben Engeln im Grabe (herausgegeben von Runge 1776). Er will ben Schluffel gum Berftanbnig in

einer Bebeimlehre bes Ronigs Salomo, in beffen hierogluphifch-aguptifder Beisheit gefunden haben, und fo handelt bas Lieb faft burchgebende von bem Grabe bes Beilanbes, und von ber Gemeinicaft feiner Glaubigen insonderheit Alten Testaments mit feinem Tobe; jugleich aber auch von ihrem Berlangen nach feiner Erfcheinung, wobei fogar in einer prophetischen Borbildung die Zufunft ber Gemeine Neuen Testamente und selbst bie Anferstehung gezeigt wird." Daber find ihm die Jungfrauen, die nicht gleich unfange bes Buches bie "im finfteren Grabe verschloffenen, auf bas Licht wartenben reinen und teuschen Seelen", weil bas Stammwort Dyy "verborgen sehn" bebeutet. Ran tann fich vorstellen, wie Berbere teufcher poetisch-sittlicher Ginn nach beiben Geiten wibrig exegetischer Bergerrungen bin von foldem Ungeschmade fich emport fühlen mußte. Das toftlice Buchlein, beffen Berfaffer überhaupt, wie Schloffer in feiner Gefchichte bes 18. Jahrhunderts von ihm fagt, "Boefie unter bie Pfarrer geworfen", Die "Lieber ber Liebe, bie alteften und iconften aus bem Morgenlande" 1778, führen uns zuerft in bie reine Luft bes hohenliebes. Der hocherleuchtete priesterliche Dichter und Geber woll Barbe und Ehrfurcht vor allem Geiligen manbelte in bem moblouftenben Garten ter Liebe wie Abam in bem Paradiese vor bem Genuffe ber verbotenen Frucht vom Baume ber Ertenntnig bes Guten und Bofen, und wufte in ber Beschauung ber unverbullten Ratur nicht, bag er nadt mar. "Schameft bu bich bes Sobenliebes, Beuchler, fo fcame bich auch bes Beibes, bas bich empfangen, und bes Rinbes, bas bir bein Beib geboren, am meiften aber beiner felbst, beiner! Bu allen Beiten bat fich bie talte Benchelei, bas gezierte Grab voll Tobtengebeinen und alles Unflats, an nichts fo febr, als an Liebe geargert; an Liebe Gottes und bes Denfchen, unferes Rachften. Auch bas Sobelied und Die garteften Ausbrude ber Bibel und driftlicher Lieber, fobalb fie nur Braut und Berlobung nennen, buntten ihr unerträgliche Sprache. Du Beuchler, fagt Chriftus, argert bich bein Auge, fo reiß es aus. Ift bies helle und unschuldig, so ift bein ganzer Leib licht; ist es ein Schatten, so hilft bir nichts alles pharisaische Reinigen von augen. Unschuld, bu beilige Gottesperle! Beuchelei und Schminke, Trobelfram und gefärbtes Glas von Reufcheitspredigten und Beargertwerben tann bich weber festhalten, noch erfegen, wenn bu babin bift; vielmehr ift jene bein größter Feind, bein falfder Erfat und haftlicher Mebenbuhler." Diefe Borte find abfichtlich aus bem für feine Zeit Epoche machenben, jest nicht mehr viel gelefenen Buche ausgezogen worben, weil man die aufrichtige Wahrheit berfelben auch noch in unferen Tagen gar Ranchen gurufen muß, bie in bem Drangen auf bie allegorische Erklarung ber leiblichfintlichen Erfcheinung bes Liebes jur Ehre ber Bibel feltfam genug überfeben, bag, weil boch nun einmal ber lefer berfelben mit bem fleifche ber Gunbe angethan, folgerichtig biefes Buch wegen feiner tubnen Lobpreisungen weiblider Schonheit aus ber Sammlung beilig-erbaulicher Schriften entfernt werben mußte. Go mar Berber jebenfalls ber Erfte, welcher nicht nur bas Borurtheil ber biblifch für nothwendig erachteteten Allegorifirung bas Sobenliebes gründlich befeitigte, fonbern auch, indem er in ber reinen Boefie beffelben unmittelbar und jugleich feine fittliche Reinheit enthüllte, bie profaifchmoralifirenden Bermafferungen beffelben abwies. Die gange Lilienreinheit und ber volle Boblgeruch bes Liebes ift in feine mit - und nachfühlenbe Deutung hineingezogen, und gerabe bas Bellbuntel, mas man fonft bem außerorbentlichen Manne jum Borwurfe macht, ift hier bem Ausleger jum Bortheile geworben; ber morgenrothliche Schein, ber aber bem Liebe felbst fich verbreitet, ichwebt auch über feiner Erklarung, und verleiht ihr ben eigenthumlichften Reig und Bauber. Selbst feine finnige und garte Berglieberung bes Ganzen in einzelne nur im Sauche ber Liebe zusammenklingende Stimmen berfelben, wenn wir bier auch nicht beiftimmen tonnen, gebort mit bagu. Rach folder erneuerten Rachempfindung diefer Schonheit und Anmuth ber Auslegung wird es uns fower, hier noch anberer Erflarer ausführlich ju gebenten, Die von Berber und auch von Gidhorn, ber in feiner Ginleitung in's A. T. in feinem Urtheil über bas Lieb mit ibm gufammengetroffen, angeregt, wenigstens bie afthetifche Interpretation ausübten, obicon fie jum

Theil auch im Wiberspruche in Bezug auf Inhalt und Form die Einheit bes Buches in ber Nachweisung einer bramatischen Behandlung irgend einer herausgesundenen Geschichte zu zeigen suchten, und sich babei die widerwärtigsten Moralistrungen angelegen sehn ließen. Es genüge hier, nur Namen wie Kleuker, Belthusen, Ständlin, Baulus, Hufnagel, Döberlein zu nennen; noch andere sindet man bei Rosenmüller in seinen Scholien und de Wette in seiner Einleitung in's A. T., zugleich mit der Angabe der Titel der betreffenden Schriften verzeichnet. Ammon verdient unter den Bertheidigern der Einheit des Liedes in seinem Buche "Salomo's verschmähte Liebe, oder die besohnte Treue" (1795) besonders beachtet zu werden.

lleberbliden wir bas gegenwärtige Jahrhundert, beffen erfte Balfte mir bereits überfdritten, fo hatte in ben erften Decennien bei ber faft allein berrichenben rationaliftifden Richtung ber Theologie bie grammatifch - afthetische Ertlarung ben vollftanbigen Sieg bavongetragen; Bertholbt, be Bette, Gefenius, felbft Augufti, fonft ber Drthoboxie zugethan, entwidelten fie, und auch darliber war man mit Berber und Eich born einig, daß unfer Buch nur eine Blumenlese erotischer Lieber aus verfchiebenen Beiten enthalte. Es mag in biefer Beziehung als taratteriftifch erwähnt werben, bag, als ber Unterzeichnete fein "Lieb ber Liebe, bas alteste und fconfte aus bem Morgenlanbe," in Göttingen 1820 berausgegeben, weil er barin nach ber Analogie ber erotifchmpflifchen Boefle bee Driente, befondere in ber perfifchen Literatur, Die allegorifche Bebeutung bes hohenliebes als im Allgemeinen wenigstens von vorne herein bentbar genannt, wiewohl er im Befonderen bie rein-aftbetifche erflarend burchgeführt, fein ibm wohlgewogener Lehrer Gichhorn in ber letten Auflage feiner Ginleitung in's Alte Testament (1824) jenes Buchlein Bb. 5. S. 229 als "ben neuesten allegorischempftifden Berfuch" bezeichnet, ja in ber Recenfton beffelben (Gott. gel. Ang. 1820 S. 1901) bie Bermuthung ausspricht, ber Berfaffer babe wohl nur auf bie "Mobefrantheit ber Beit" eine Sathre fdreiben wollen. Indeffen biefe ninftifche "Mobefrantheit" war auf bem Bebiete ber Eregese bamals wenig fpurbar, nur bag in bemfelben Jahre Lude feinen als "mpftifch" begruften Commentar jum Evangelium Johannis veröffentlicht hatte; freilich Barms hatte 1817 feine "Thefen" in Die rubige Belt geworfen, Ammon fie beifällig eine "bittere Arzenei" genannt, und Solejermader an biefen fein bitter-falgiges Senbidreiben erlaffen; aber gerabe Schleiermacher galt gu jener Beit als Sauptbeforberer bes Myfticismus. Aber bas Alte Testament ward von ihm nicht berührt; Befenius mar bamals fast unbedingter Bebieter in ber Eregese, wie be Bette in ber Rritit bes Alten Testaments. In Bezug auf bas hohe Lieb mar es allerbings auffallend, bag ber nuchterne Rofenmuller Die jubifch-allegorifche Erflarung beffelben wieber in Schut genommen (noch bagu in Reil's und Tgichirner's Analeften 1. B. 3tes St. S. 138 u. ff.; altes und neues Morgenland B. 4. S. 179-184), aber nicht aus bogmatifchen Grunden, fonbern mit besonderer hinweisung auf verwandte poetifchfombolifde Erideinungen bei älteren und neneren morgenlanbifden Dichtern und mit vorzugeweiser Benützung von Jones's Abhandlung über bie nuftische Poefie ber Berfer und hindus in ben Asiatic Researches Vol. 3. Riftemater, ein tatholifder Theologe, hatte icon 1818 bie driftlich-allegorische Deutung geltend gemacht, jeboch auch vorzüglich in berfelben Beife wie Rofenmuller bei ber Bertheibigung ber fonagoga. len; es ergibt fich biefes fcon aus bem Titel feiner Schrift: "canticum canticorum illustratum ex hierographia orientali. Ebenfo verhalt fich's mit ber noch fruberen Erflarung Bug's "bas Bobelied in einer noch unversuchten Deutung, 1813." Diefe Deutung mar wirflich eine bis babin unversuchte, und weber bie jubifch-allegorifche, noch bie driftlich-typische, aber boch immer eine allegorifde. Die Braut ift ibm bas Reich ber zehn Stamme, ber Brautigam ber Ronig hiefia unter bem Bilbe Salomo's; 3frael nach ber Berftorung Samariens febnt fich nach ber Wiebervereinigung mit Juba: bie Glieber bes haufes Juda aber, welche als bie Brüber Kap. 8, 8. 9. vorgeführt werben, find diefer neuen Berbindung entgegen. Der Berfaffer fab fich genothigt, in Folge

einer ungunftigen Recenfion in ben Göttinger gelehrten Anzeigen noch eine besonbere . Sousforift für feine Deutung" berauszugeben. Diefelbe Beife fubjettiv - allegorifder Anslegung, welche man die politisch - historische nennen tann, und bei ber bas religiofe wie poetifche Intereffe in ben hintergrund tritt, übte auch Raifer , nur noch viel vertunftelnber als Bug. Sein Commentar führt ben Titel: "bas Sobelieb, ein Collectivgefang auf Serubabel, Eera und Rebemia, ale Die Wieberhersteller einer jubifchen Berfaffung in ber Broving Judg; 1825." In ben icariften Gegenfat ju folden recht eigentlich gemachten bermeneutischen Runftfluden ftellte fich balb barauf Ewalb in feiner Erflarung bes Bobenliebes (1826). Er ging, jebe allegorifde Deutung verwerfent, noch weiter als ber Unterzeichnete, indem er nicht bloß die vollständige Ginheit besselben in Anertennung ber bramatifden Form, fonbern auch ben bestimmten Entwidelungsgang in einem Drama, bas fich in vier Acten (fpater bat er fünf angenommen) vollenbet, nachzuweifen fuchte. Bergl. meine Recenfton barfiber im erften Banbe ber theologischen Studien und Rrititen 1828, im erften Befte. Unfere gemeinschaftliche Annahme ber peetifc-bramatifchen Bergegenwärtigung einer Gefchichte fand aber bei ber Debraahl ber Rritifer wenig Beifall; be Bette in feiner Ginleitung in's Alte Testament bestritt fie als "Billiar", und fortwährend burch alle Auflagen berfelben; ebenfo und noch ftatter A. T. Bartmann in Winer's theologischer Zeitschrift Bb. 1. St. 3. Döpte in feinem ansführlichen "philologifch-fritifchen Commentar jum Bobenliebe 1829" balt es für fehr mahrfceinlich, "bag bie Lieber, von benen manche verftummelt erscheinen, urfprünglich gar nicht zusammen abgefaft und schriftlich überliefert find, sondern bei verfciebenen Gelegenheiten gebichtet, vielleicht im Munbe bes Bolts fortgepflanzt und nach. ber aufammengeftellt wurden." Bgl. bagegen meine Recenfion in ben theologifchen Stub. und Rrit. 1829 St. 2. — Erft fpat, aber mit Entschiebenbeit und Grundlichfeit nahm fich ber Ginheit bes hohen Liebes Rofter an, in einer febr ausführlichen und grundlis den Abhandlung in den "theologischen Mitarbeiten von Belt herausgegeben; 2. Jahrgang. 2. Seft 1839. In bemfelben Jahre hatte in biefem Buntte befonbere ber Unterzeichnete feine erneuerten Untersuchungen in feiner "Erinnerung an bas bobe Lieb" vorgelegt, wobei er auch in Bezug auf bas poetische Geschmadeurtheil Goethe's Autorität in Aufprud nehmen tonnte, welcher früber in bem "weltoftlichen Divan" auf Berbere Seite febend die Rachweisung einer Ginbeit als unmöglich behauptet, fpater aber in eiver Recenfion bes "Liebes ber Liebe" in feinem "Runft und Alterthum" bestimmt ausgefprocen, "bag biefes Dal ber Berfuch gelungen erscheine." Dennoch aber hat es fpater wieder in ber Berftudelung Dagnus (fritifche Bearbeitung und Ertlarung bes Sobenliebes Salomo's, 1842) am weitesten getrieben, indem er vierzehn vollffanbige Bebichte, außerbem aber noch Fragmente, nachträgliche Erganzungen, Gloffen und unachte Bieberholungen unterscheibet, lauter Bestandtheile, Die von einander unabbangig mehreren Dichtern verschiebener Beiten ihre Entstehung verbanten und von einem fpateren Bearbeiter nach gewiffen Pringipien ju bem jett vor une liegenben Gangen gufammengefest und in ber Ueberschrift für ein Erzeugniß Salomo's ausgegeben worben. Inbeffen barf es jest mit Bestimmtheit ausgesprochen werben, baf bie Debrzahl ber neueften Bearbeiter bes Liebes, ber Allegorifer wie ber Richt-Allegorifer, bie Ginbeit beffelben vertheibigt. Rur über Blan und Zwed bes Gangen und über Anordnung und Bertheilung bes Gingelnen, sowie über bie bramatifche Runftform berricht Streit, und biefer wird wohl immer bestehen. Man vergleiche in biefer Beziehung nur etwa Delisich (1851) mit E. Meier (1854) und biefen wieber mit Bigig (1855). In ber Behauptung eines vollendeten Dramas hat Bott der (bie alteften Buhnendichtungen 1850) bas Meugerfle aufgestellt. Das hohe Lieb ift ihm nein Singspieltert," jur Aufführung getommen im Reiche Ifrael gegen bas Jahr 950 v. Chr., gerichtet gegen bas Salomonifce Ronigshaus und feine bem Familienleben bebrohliche Baremfitte, mit Banblung und turger Stegreifrebe in ber Beife indifcher und dinefischer Schauspiele. Die tunftvollfte Auseinandersepung bes wohlgeschlognen bramatischen Ganzen hat E. F.

Friedrich (1865) gegeben, ber von ber bei ber hebraifchen Boefie nur allein gulagigen form bes Barallelismus ausgehend, ben ber Strophen (Gefchmeibe), ber Berfe (Schmudketten) und ber Bereglieber (Rettenglieber) unterscheibet, und in bem wundervollen Gewebe 160 "catellas" entbedt; bie Bahl berfelben vertheilt fich in 10 Scenen, bie vier Acte füllen: "cum carmen sit dramaticum sive scenicum, numerus is catellarum in decem scenas distribuitur isque scenarum numerus in quatuor actus, qui quidem unum efficiunt parallelismum grandissimum ita, ut primi actus sententiae respondeat tertius, secundi actus sententiae quartus." (Bgl. Cant. cant. Salom. poet. form.) Aber bavon ift man gang gurudgefommen, bag icon in ber Ueberfdrift eine Sinbentung auf die Form gegeben, fo bag etwa mit Rleuter ober Belthufen שורי der Belthufen einmal in ber Bebeutung von Jub' "Rette" ju nehmen fen, neine Rette ober Reihe von Ibhllen- und bgl., jur Unterftugung ber Berftudelungshppothefe. Und fo mochten auch wohl gegenwärtig nur noch wenige Rritifer Die Galomonische Abfaffung bes Liebes behaupten, mit Ausnahme ber Erneuerer ber allegorifch-firchlichen Interpretation. Ueber bie Bestimmung ber Beit berricht freilich auch wieber teine Ginigfeit, nur bag man jest im Gegenfate ju Gefenius, be Bette u. A. bas Lieb eber einer früheren als fpateren Beriode ber alttestamentlichen Literatur einreibt.

Seitbem 1827 Bengftenberg in ber evangelifden Rirchenzeitung feine Abhandlung gur Bertheibigung ber allegorifchen Interpretation bes boben Liebes bat ericheinen laffen, find bod über awangig Jahre verftriden, ebe ber Bofanneuruf jum Sturme gegen bie Mauer, mit welcher ber Rationalismus burch feine buchftabliche Erflarung bas Bud, bas naus bem prattifchen Gebrauche ber Rirche faft entfcwunden, umgogen, entschiebene Streiter geweckt. Erft 1849 traten Reil und Otto von Gerlach, ber erftere in bem letten Theile ber von ihm fortgefetten Ginleitung in's Alte Teftament von Bavernid, ber lettere im 3ten Banbe feiner Erklärung bes Alten Teftamente, fur bie Biebererwedung ber firchlichen Auslegung in Die Schranten. Während Beibe im Gangen mit einander einverftanden find, daß in dem Liebe bie Liebesgemeinschaft zwifden bem Berrn und feiner Gemeinde topifch abgebildet werbe, nur bag Reil (vergl. jest auch feine Ginleitung in's Alte Teftament 1853) in ben bramatifch-iprifchen Bechfelgefangen bestimmten Bufammenhang, Gerlach weniger genaue Berbindung findet, geben fie in ber Deutung bes Einzelnen febr auseinander, wenn g. B. jener unter ben vielerflarten "fleinen Fuchsen," bie ben Beinberg verwuften, Beiben, jur Strafe von Gott über Ifrael gesendet, versteht, biefer aber in ihnen einheimische Berberber in ber Rirche Gottes felber erkennt. Als eine gang neue, aber aus einer gegenwärtigen Beitrichtung hervorgegangene Ericheinung tauchte 1850 eine Schrift von Bolt (evangelifchem Dberpfarrer ju Fürstenwalbe) unter bem Titel auf: "bas Bobelieb Salomo's, eine Beiffagung von ben letten Zeiten ber Rirche Jefu Chrifti." "Nach ben uns gegebenen Aufschluffen," fagt Seite XXI ber Berfaffer, nift bas bobe Lied ein prophetisches Buch. welches die letten Beiten ber driftlichen Kirche turz vor, mahrend und nach ber zweiten Butunft bes herrn Jefu Chrifti uns bor Augen ftellt, indem es ben herrn Jefus unter bem Bilbe bes Brautigams und bie ware driftliche Rirche unter bem Bilbe ber Braut vorführt." Der Berfaffer ift in ber Beurtheilung früherer Erklarungen, ber alten wie ber neuen, die alle das Richtige verfehlt, "weil der innere wahre Zusammenhang und die klare Uebersicht über den ganzen vollständigen Inhalt der Natur biefer Sache gemäß erft bei bem Berannaben ber Bollenbung bes barin geweiffagten gottlichen Rathichluffes erkannt und gewonnen werben," außerft milbe. Gollte nun biefe Andlegung bes hoben Liebes bie enblich unumftöglich mabre fenn, fo hatten wir barin, folieft ber Berfaffer, naugleich ein gewiffes Beichen, bag unfer gegenwärtiges Beitalter ber driftlichen Rirche seinem Enbe und feiner Bollenbung gang nabe ift." In ber That brangt fic einem hier bas Bort von Luther auf: "meinestheils habe ich von ber Zeit an, ba ich bem hiftorischen Berftand habe angefangen nachzugeben, allezeit einen Abichen vor ben Allegorieen gehabt, habe auch feine gebraucht, es hatte fie benn ber Tert felbft

mit fich gebracht, ober batte tonnen bie Anslegung aus bem Reuen Teftanient gezogen werben. Biewohl es mir aber gang fower marb, bie Allegorieen, beren ich mich lange gefliffen batte und gewohnt mar, fahren ju laffen, fah ich boch, "bag es vergebliche Spetulationes und gleichsam ein Schaum mar ber beiligen Schrift." Es geschah baber gewiß im achten und reinen Beifte Luthers, wenn Deligich, ber von Saus ans teinen "Abichen gegen Allegorie" hat, die allegorische Erklärung an unserem Liebe fraher felbft geubt und barin "Salomo's Liebesvertehr mit ber Beisheit" gefchilbert gefunben, fpater biefelbe als nnausführbar aufgebend, mit bem Beifte bes Buchstabens fich befriedigt erflatte (bas Sobelied untersucht und ausgelegt 1861). Nach ber buchftablichen Erflarung bes Liebes bleibt ihm ber ethische und ibeale Rarafter beffelben volltommen gefichert, und Die "Ibee ber Ebe ift bie 3bee bes Bobenliebes." - Es liegt ibm aber nichts naber, als von da aus einen Schritt weiter zu thun und die Behauptung zu wagen: Das Dhfterium ber Che ift bas Dhfterium bes Sobenliebes," inbem er bei ber Durchführung biefes Sates ben apostolischen Ausspruch über bas Befen ber Che , Ephef. 5, 22 benutt, Die , schon im Alten Testament in ber Darftellung bes Bundes Gottes mit ber Gemeinbe von ber tiefinnerlichsten Bebeutung, erft im Remen Teftament fich als Gegenbild volltommen verwirklicht, wo ein geiftleibliches und alfo im vollen Sinne cheliches Berbaltnig Gottes gur Gemeinde erft möglich, infoferne . Sott Menfchennatur angenommen und bie Gemeinbe eine neue Menfchennatur von Gott empfangen bat." Und fo bat fich benn biefe Auslegung zu einer ethischempftischen geftaltet, bie fich nicht burch ben Begriff ber Allegorie, sonbern ben bes Thous vermittelt, beren Aufgabe aber nicht ber hiftorifchen, fonbern ber praftifchen Eregefe jufallt. Auf Diefe Beife gelangt auch bie afthetifch-naturliche Erklärung bermeneutisch zu bem ihr gebührenden urfprünglichen Recht. Rüdfichtlich ber Form halt er fest an ber Ginbeit und Integrität bes Liebes, bas er als ein Drama nach fortichreitenter Entwidelung und Bollenbung in 6 Acte gerlegt (vgl. über Beiteres meine Recenfion in ben theologifden Stub. und Rrit. 1852. 3). Raum war aber biefe Auslegung erfchienen, fo trat fcon wieber eine allegorifche hervor. Beinrich August Sahn (bas Sobelieb von Salomo überfest und erflart, 1852) halt es zwar für undentbar, bag Gott ober ber Meffias im Salomonischen Zeitalter als ber König Salomo eingeführt werbe, will aber mit befonderer Unlehnung an Bf. 45, ber bie Bermablung bes Sonige Ifraels mit einer beibnischen Ronigstochter jum Gegenstand habe, auch in bem Bobenliebe feiwen anderen Gebanten als biefen finden , "bag bas Ronigthum Ifraels berufen feb, im Dienfte Gottes bas Beibenthum mit ben Baffen ber Liebe und ber Gerechtigfeit endlich m aberwinden und in die Friedeneruhe ber Liebesgemeinschaft mit ibm und fo mit Gott wieder gurudguführen." Das Lied ift ihm ein einheitliches bramatifches Lehrgebicht, welches fich in feche Abichnitten vollendet; in bem erften febnt fich bas japhetische Beirenthum nach Jehovah, in bem letten ift auch bas hamitifche nicht vergeffen, beffen Betorung unter bem Bilbe ber gegenwartig noch wiberfpenftigen jungeren Schwester in ausfict geftellt wirb. Beng ftenberg's allegorifder Erklarung (bas Sobelieb Salome's ausgelegt 1853) ift icon im Eingange biefes Artifels Erwähnung gefcheben. Er will vor Allem nachweisen, daß nach seiner Auslegung "das Hohelied nicht in ber Luft idwebt. fonbern bag fich fur feinen Inbalt in ber Beit feiner Abfaffung mannichfache Antafpfnugspunkte vorfinden. Dabei legt er einen befonderen Nachbruck auf Bf. 45. 20 72. Diefer Bfalm zeigt im Gintlange mit bem hobenliebe, bag Salomo fich mit ter Meffianifden Boffnung feines Bolles ernftlich beichaftigte;" benn er ift ficher Berfaffer bon beiben Gebichten. Unfer Buch zerfällt in zwei Saupttheile und bilbet ein Ganges, aber "bramatifcher Fortichritt" ift nicht nachamveifen. 3m erften Theile begegnen wir bem himmlifchen Salomo, bem Deffias, beffen Erfcheinung fcmere Trabfale für die Untrene des Boltes in der Anechtung burch die Weltmacht vorangeben. Durch Bermittelung bes alten Bunbesvolles erfolgt bie Aufnahme ber Beiben in bas Reich Chrifti. 3m zweiten Theile zuerft Berfündigung und Gericht,

220 Holbach

bann Busse und Wiebervereinigung, unter Mitwirkung ber Töchter Jerusalems, b. i. ber Heiben, völlige Herstellung bes alten Liebesverhältnisses, bie Tochter Zion wieber Mittelpunkt bes Reiches Gottes, ber neugeschlossene Bund ein ungertremslicher. — Zu Hahn und Hengstenberg stehen bie beiben neuesten anti-allegorischen Erklärer Ernst Meier (bas Hohelieb in beutscher Uebersehung, Erklärung und kritischer Tertausgabe, 1854), und Hitzis (bas Hohelieb erklärt 1855, in ber 16. Lieferung bes kurzgefaßten eregetischen Handbuches über das Alte Testament) im allerstärtsten Wieberspruch. Das letzte Wort, das wir über das Hohelieb vernommen, hat Ewald ansegesprochen in seinen Jahrbüchern für biblische Wissenschaft, 1855, wo zugleich er verspricht, seinen Commentar von 1826 balb in neuer Bearbeitung herauszugeben.

Der Unterzeichnete steht in ber Betrachtung und Auslegung bes Dobenliebes im Ganzen noch jest auf bem Standpunkte, wie er ihn in ber 2. Auflage seines "Liebes ber Liebe, bes ältesten und schönsten aus bem Morgenlande" (1828) begründet und in ben theologischen Studien und Kritiken bei Gelegenheit von oben angeführten Recensonen späterer hieber gehöriger Schriften weiter zu vertheidigen gesucht. In berselben Zeitschrift gebenkt er 1857 in einer kritischen Uebersicht ber neueren und neuesten Beiträge zur Erklärung bes Liebes ber Lieber sein jüngstes Urtheil über baffelbe barzulegen. Dem gegenwärtigen Artikel hat er absichtlich eine möglichst objektiv historische Haltung zu geben gesucht.

Solbach, Baul Friedrich, Freiherr von, Atheift bes 18. Jahrh., geb. 1723 ge Beibesheim in ber Bfalg, tam früh nach Baris, lebte bier und auf feinem Gut gu Grandval, † 21. Jan 1789. Richt ohne Talent, Big und Renutnisse wird er einer ber hauptsachlichften Anhänger und Beförberer bes bamals, am Borabend ber Revolution, in ber gebilbeten Belt Frantreichs herrschenden Materialismus und Atheismus. Der reiche, bentiche Baron machte ein Bans, in welchem bie gröften Geifter und gröhften Epituraer jener Beit, bie erklarten Feinde aller Religion und Moral, ein Diberot, Duclos, Belvetins, Marmontel, Grimm, Laharpe, Condorcet, Rapnal u. A., eine Zeitlang auch Rouffean, b'Alembert, Buffon, fich berfammelten, die Freuben ber Tafel genoßen und ber Aushedung und Ausbreitung ihrer materialiftifden und atheiftifden Grundfate oblagen. Gine Menge meift anonymer Traftate und Schriften biefer Richtung gingen aus bem Rlub berbor und wurden jum Theil auf Holbachs Roften gebruckt und verbreitet, — theils Ueberfetungen englischer und beutscher Schriften, theile Driginalprobutte ber großen Beifter Frantreide, bei benen es großentheils ungewiß bleibt, wem bie Autorschaft gebührt. Dem Baron holbach felbst werben von Barbier nicht weniger als 47 folder anonymer Schriften gugefdrieben. Die gelehrten Atabemieen von Mannheim, Berlin, Betersburg ehrten ihn burch ihre Diplome. — Das berüchtigtfte ber aus ber Holbach'ichen Gefellicaft berborgegangenen Berte ift bas 1770 in 2 Banben anonym ober pfeubonym nnter bem Ramen bes bamals bereits verftorbenen Mirabaub, Gefretars ber Afabemie, erfchienene Système de la nature ou des lois du monde physique et moral. De Holbach felbst, sh fein Bandlehrer La Grange, ob Grimm ober wer fonft ber Berfaffer ift, ob - mas bas Bahricheinlichste - Debrere baran gearbeitet, laft fich nicht mit Bestimmtheit entschei ben, gewiß ift, bag es aus bem Solbach'ichen Rreise hervorgegangen und im Befentlichen ber treue Ausbrud bes bort berricbenben Beiftes ift. Es ift ein, freilich in etwas langweiliger Darftellung und trodenent Styl gefdriebenes Compenbium bes Atheismus und Materialismus, ber Berfuch einer wiffenschaftlichen Durchführung von Anfichten and Grunbfaten, wie fie bamals und von bamals bis beute in ber fog. gebilbeten Belt von Bielen getheilt, wenn auch nicht immer so offen ausgesprochen worden find: Die neueften mit fo vielem Eclat ausgebotenen materialiftifchen Brobutte eines Bogt, Molefchott aub Conforten enthalten - abgesehen von bem naturwiffenschaftlichen Detail, bas bie neuere Forfchung geliefert - in ben Pringipien nichts wefentlich Reues, als ben aufgewärmten Kohl bes alten "Naturspfteme." "Es gibt Nichts als Materie und Bewegung; Die Gefebe ber Bewegung find ewig und unveranderlich; ber Menfc ift ausschlieflich Materie, Denken und Wollen Modifikationen bes Gehirns; ber Glaube an Gott wie die Annahme einer Seelensubstanz beruht auf einer Berdoppelung der Natur, auf einer falschen Unterscheidung zwischen Geist und Materie; von einer Freiheit des Menschen kann so wenig die Rebe sehn als von einer Unsterblichkeit; die Selbstliebe, das Interesse ist einziges Prinzip des Handelns und die menschliche Gesellschaft beruht auf einem System gegenseitiger Interessen. — Boltaire tadelte das Buch, das allerdings mit impertinenter Offenkeit und in langweiligem Dogmatismus Grundsähe aussprach, deren Geheinhaltung und killschweigende Befolgung praktischeren Geistern räthlicher erschien. Friedrich II. würdigte es einer Gegenschrift. — Holdach war auch Mitarbeiter an der Encyklopädie (s. R.C. Id. I.); unter den andern Schriften, die ihm zugeschrieben werden, sind zu vennen: le christianisme dévoilé 1758 und histoire critique de Jesus-Christ nach 1770. Sein Todesjahr war das Ansangsjahr der Revolution. — S. Biogr. univers. Bd. 20, G. 460 sf. Ersch u. Gruber, Allg. Enc. II. Sect. Th. 10. Schlosser, Gesch des 18. n. 19. Jahrh. Bd. I, 580 sf.; II, S. 534.

Dolland, hiftorifch-ftatiftifch. Unter bem Baufe Spanien Babsburg maren 17 nieberlanbifche Brobingen bereiuigt. Bon biefen waren eigentlich acht hollanbifche und neun belgifche; jene find: Solland, Beeland, Utrecht, Gelbern, Butphen, Groningerland, Friesland und Ober Pffel; Diefe: Brabant, Limburg, Luxemburg, Flaubern, Artois, Bennegau, Ramur, Antwerpen, Mecheln. Schon mahrend bes gangen 15. 3ahrhunberts, welches fo bebeutenbe nieberlanbifche Reformatoren vor ber Reformation hervorbrachte, bereitete fich in biefen Lanben bie Reform vor. Es ift bekannt, welchen Cinfing ein Geert Groete von Deventer (geb. 1340), die Brüder best gemeinsamen Lebens, bie Begharben und Lollharben, ferner Manner wie Joh. v. Beffel (f. b. Art.) ausabten. Auf einem fo vorbereiteten und auch burch Ginn und Bilbung bes Boltes empfänglichen\*) Boden mußte bie Bewegung ber Reformation bes 16. Jahrhunderts fogleich ben machtigften Anklang finden. Die handelsbeziehungen bes Landes, Die angefiebelten fremben Ranfleute, Die Diethstruppen, waren auch jur Berbreitung ber Reform von nicht geringer Bebeutung (vgl. Strada, de bello Belgico T. I. 76). Die flamifchen Abligen, welche gablreich in Genf ftubirten, brachten ben Calvinismus in's Land, bas fo bald von ben Reformibeen tief burchbrungen war. Rarl V. blieb babei nicht gleichgiltig. Im Marz 1520 veröffentlichte er bas erfte feiner barbarischen Ebilte, bem viele athere folgten. Das lette biefer "Platate" erfchien 1550 \*\*). Als erfte Opfer berfelben verbrannte man am 2. Juli 1523 an Bruffel jene protestantischen Marthrer Beinrich Boes und Johann Efc, welche zuerft unter ben Evangelischen biefer Glaubenstrone gewurbigt worben find. Balb freilich mengten fich auch anabaptiftische Bestrebungen in bie ju Anfang auch von lutherifchen Elementen tingirte Rirchenbewegung ber nieberlande. 3ebech fcon vor Ausgang ber erften Halfte bes vorigen Jahrhunderts trug ber Brotekontismus bafelbft entschieden bas Geprage ber calvinischen Reform \*\*\*). Der Ginfing berer, welche unter Marie Enbor aus bem Baterland gejagt und in Belgien Aufnahme gefunden hatten, fowie auch ber reformirten Rirchen Frankreichs tann biebei

<sup>\*)</sup> Cornejo sagt barüber: Ce peuple est fort adonné aux lettres et principalement aux humaines — quasi tous entendent trois ou quatre langues des plus nécessaires. — Ils aiment volontiers les nouveautés. — Les semmes lisent, écrivent, allèguent passages de l'Écriture et disputent de la soi comme bien savans docteurs. De ceste grande liberté sont dérivées aujour-d'hui plusieurs hérésies. "Sumario de las guerras civiles de Flandes. Franz. Uebers. S. 8. 10. Gnicciarbini, welcher mehr als vierzig Jahre in ben Niebersanden sebte, gibt bem Bisbungskande der Niebersander das rühmsichste Zeugniß und berichtet, es habe saum einen Bauern gegeben, der nicht sesen und schreiben konnte.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Gachard, Corresp. de Phil. II. Brux. 1848. tom. I. p. 105. 106.

<sup>\*\*\*)</sup> Calvinismus omnium pene corda occupavit. Biglius van Zuichem an Joach. Dopper. Bgl. Epp. ad Hopp. ep. 34.

nicht gering angeschlagen werben. Ein äußerst interessantes Attenstid, welches und bie religiöse Lage vor dem Ausbruch der Unruhen ganz bestimmt zeichnet, sagt: "Les prédications au peuple éstoient rares; les églises peu fréquentées; les sètes et dimences mal gardées; les sacrements de pénitence et de l'eucharistie rarement recherchés et administrés; le peuple ignorant, nullement cathécisé en articles de la foi; les villes marchandes remplies d'Allemands, François et Anglois; les escholles négligées; nombre de comédieus corrompus en moeures et religion, que l'on appelloit réthoriciens, ès quels le peuple prins plaisir, et toujours quelques pauvres moisnes ou nonnettes avoient part à la comédie. Il sambloit qu'on ne se pouvoit resjouir sans se mocquer de Dien et de l'Églisa, Si quelqu'un en parloit par zèle, estoit contempné ou effronté. La pluspart des officiers dissimulent avec les sectaires et héréticques, jusques aux anabaptistes; aultres disent que leur conscience ne porte d'en faire justice, du moins du dernier supplice. Si quelqu'un est prisonnier, bien qu'obstiné, bonne partie du magistrat ne veult juger, ou s'ils jugent, condampenent; les pertinaces aux galères seulement en après eschappent\*).

Erot aller angewandten Strenge mußte Rarl V. am Ende feiner Laufbahn gefteben, feine Bemühungen, bas Bachfen ber Reberei in ben Rieberlanben gu bemmen, feben vergeblich gewefen. Calvinisten ober Reformirte find fortan bie Ramen, welche für bie nieberlanbifden Broteftanten geng und gabe find. Gerabe in ben fabliden Brovingen fant bie calviniftifche Richtung zuerft Gingang und Berbreitung. Flanbern, Bennegau, Artois und bie an Frantreich flogenden Brovingen waren aufänglich ihr Samptquartier. Bon ba aus brangen fie unter bem Ginfluffe ber hervorragenben calvinifife gebildeten Geiftlichen und Staatsmanner in ben norblichen Provingen, in Selland und Seeland wie anbermarts vor. Unter bem Ginflug bes calvinistifden Brebigers 3m nius (f. b. Art.) und verfaft von Marnir von St. Albegonbe, einem von Cabin gebildeten flamifchen Abligen, tam ber berühmte "Compromig" zu Stande. Gin wallouischer Prediger, Guido de Bres (f. b. Art.), war es auch, der in Gemeinschaft mit einigen Anbern, bie urfprunglich frangofifch gefchriebene, nun in's Rieberlanbifche aberfette "Confessio belgica" mit Rudficht auf bie französische "confession de kois verfaßt hat (f. b. Art. Belgische Confession). In der apologetisch gehaltenen Borrebe wird die Bahl ber nieberlanbifden Reformirten fcon auf 100,000 angegeben. Diefes Belenntnig wurde 1561 nach bem Gutachten ber Genfer Lehrer revibirt und bem Rinige Bhilipp II. zugefandt. Auf feinem Grunde versammelt fich fcon die erfte nieberlandifche Sonode der heimlichen Kirchen de la Palme, de l'Olive, de la Vigne, de la Rose etc. gn Ten. Die Antwerper Synobe von 1566 ift es, welche biefe Confession in aller Form als nieberlanbifches Befenutnig annahm. Daburch traten bie Rieberlanbe mit ib rer Rirde in Reih und Glieb mit allen übrigen und es fann teine Rebe mehr benen fen, bag fie eine Mittelftellung einnahmen zwifden ber calviniftifden und einer foge nannten melandthonianischen Rirche in Deutschland, welche nie und nirgende eriftirt bat. Die Gemeinden constituirten sich gang nach calvinischen Berfassungsgrundlaten unter Bresbyterien mit Bfarrern, Aelteften und Diakonen, unter Brovingialfynoben, welche auch im Guben, 3. B. in Tournay, Armantiere jusammentraten. Rarafteriftisch für ben Geift vieser Kirchen ist ber Beschluft No. 2 ber Spnobe von Tournay (1563), welcher babin lautet: "Qu'on suivera le conseil de ceux de Genève." Die umfassenbste Rirdenstbnung biefer Zeit ift in ben Artikeln ber Spnobe von Antwerpen vom 1. Dai 1564 gegeben. (Bal. Kist und Royaards, Nederlandsch Archief voor Kerkelyke Geschiedenis. 1849. IX. §. 141 ff.)

<sup>\*)</sup> Histoire des causes de la désunion révoltes et altércations des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles Quint jusqu'à la mort du prince-duc de Parme, par messire **Renem de France**, chevalier seigneur de Noyelles, président d'Artois, vol. I. c. 5. §. 11, 12 u. 13. — Bibliothèque de Bourgogne nº 15, 880 in-fol.

Als bie Calbiniften gur berrichenben Bartei in ben Rieberlanden geworben maren, fanden fie in einer wohlgeglieberten Organisation ihren Feinden gegenüber. Sie hatten in vielen groken Statten aus einem Genate und aus einer Art Unterhaus bestehenbe Confistorien, welche wieber unter bem Confistorium ju Antwerpen, bem Bauptbollwert ber Reform fauben. Sie bilbeten in ihrer Gesammtheit eine unabhangige resormirte Republit. Unerbittlich in ihren Grundfagen machten fle nicht bie minbeste Concession nach lutherifder Seite bin, wodurch fie befonders die Theilnahme und Gulfe ber beutichen lutherifden gurften einbuften, welche boch 1567 bei ber Regentin, mahrent fie in Antwerpen war, für die wenigen Lutheraner intercedirten. Margaretha wies fle troden genng mit bem Rathe ab, fich um ihre eigenen Angelegenheiten ju fummern. Die Regierung und die romifche Geiftlichkeit machten bie größten Anftrengungen, um die immer weiter um fic greifende Sarefie au unterbruden. Befanntlich murben feine Bewaltmaferegeln gefchent und im Jahre 1567 bie Reftauration ber alten Buftanbe bem Bergog Alba und feinen Bentern übertragen. Rach ben Entbedungen, welche man in ben Archiven von Madrid und Simancas gemacht hat, wird es forthin keinem wahrheitsliebenben Gefcichtsichreiber mehr gestattet fenn, Die Schandlichkeiten biefes Felbherrn und seines erhabenen Gebieters zu verbeden ober zu vertheibigen. Die Ausschweifungen baptiftifcher Bilderfturmerei fcabeten ber Reform allerbings erheblich, bie jeboch ebenfowenig mit biefen Schwarmern, wie mit ben bingerichteten abligen Berrn Egmont und Soore und andren bergleichen in Berbindung gebracht werben barf.

Die Correspondenzen und Altenflude, welche Gachard und Groen v. Brinfterer, bie hochverdienten Forscher, herausgegeben haben, zerftreuen uns manches poetische Duntel, was fich fiber bie bamaligen Berhaltniffe gelagert batte. Egmont hatte politifche Begiehungen gu Dranien; biefer aber mar ber Führer ber calvinistifden Bartei, für welche Jener nicht die mindeften Sympathieen begte. Nach ber Entfernung Wilhelms ma er in übertriebener Lopalität gegen ben Konig fogar mit feinen Truppen burch bas Land und hob überall bie Confistorien auf, mahrend er ben romifden Gottesbienft wieberberftellte. Go auch feinen früheren politischen Freunden verbächtig geworben, erreichte ber bes fpanifchen Golbes gewöhnte und bedürftige Gbelmann gleichwohl nur feine Sinrichtung. Rachbem bie flegreiche Statthalterin burch ihre graufamen Reiter bie Reformirten furchtbar becimirt hatte\*), ergriff Philipp Die außersten Mittel gur Unterbrudung ber Unruhen und Rebereien. Furchtbar ift bas formliche Ebilt vom 16. Februar 1568, wonach die spanische Inquisition alle Rieberlander, Wenige ausgenommen, für Reper, Abtrunige ober Begunftiger ber Reperei bezeichnet und somit bes hochverrathes für schuldig ertlart; Taufende feiner Unterthanen weihte fo ber Ronig Sifpaniens bem henterbeile und konnte sich erlauben, alle, welche er am Leben ließ, als Bemabigte hinzustellen. Nachbem er einmal bie richtenben Borte "Regerei und Aufrubr- batte fallen laffen, glaubte fich Alba Alles bis zu ben emporenbften Brofcriptionen, Schandungen, Confiscationen, ben fcredlichften Strafen und Torturen \*\*) erlauben zu barfen. And bie Tobten follten nicht geschont werben. Welch eine tiefgebenbe Auflehming bes Boltes indeg folche Magnahmen hervorrief, beweifen neben Anderem die popularen Boltelieber jener Zeit. Ich erinnere hier an bas Gentsch Vaderonze\*\*\*) (Genter

<sup>\*) &</sup>quot;Sie stampften die Aeformirten unter die Sufe ihrer Pferde, schossen sie unbarmherzig nieder, oder schleppten sie zu Dugenden auf den Richtplatz. Keine Stadt war so klein, daß in ihr wenigstens nicht Funfzig auf diese Beise umkamen, während sich die Zahl der Opfer disweilen auf zwei- die breihundert belief. Ueberall erblickte der Reisende längs der Landstraßen das grausenhafte Schauspiel am Galgen baumelnder Leichen, oder stieß auf Haufen unglücklicher, aus ihrer Heimath stiehender Berbannten. Wie gewöhnlich kam die Confiscation im Gesolge der Bersolgung. Zu Tournay nahm die Regierung hundert sehr reichen Kanssenten das Bermögen weg und eignete es sich an." William Prescott, Geschichte Philipps II. Bb. II. §. 265 u. s.

<sup>\*\*)</sup> Groen van Prinsterer, Archives de la Maison d'Orange, tom. III. p. IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Van Vloten, Nederlandsche Geschied Zangen, tom. I. p. 393.

Unferbater), ferner an bas Lieb bes Baftore von Lierre Ramene Arent Dircty Bos, welches fich in Ernft Munchs nieberlandischem Museum (Bb. 1. 125-26) finbet und mit den Worten auhebt: Slaet op den tromele van dirre dom deyne. Hieher gebort auch eine im Manuscripte 16, 684 ber Bibliotheque de Bourgogne erhaltene 3mfcrift für eine Statue bes Bergogs Alba\*). Unter biefem furchtbaren Rrenge murbe bas frische Leben ber reformirten Gemeinden im Suben in den Stand geworfen. Dennoch finden wir Spuren bes firchlichen Lebens in ben fcwer beimgefuchten füblichen Gegenben. Am 27. December 1572 wird eine Rlaffikalversammlung von Brabant gehalten, beren Befdluffe auch infofern intereffant find, ale Art. 4. berfelben zeigt, bag man fic in frangofifche und flamanbifche Gemeinden fondert. Gleichwohl bildeten beibe gemeinichaftliche Rlaffen. Alba's furchtbaren Schlägen übrigens gelang es volltommen, einen guten Theil ber nieberlandischen Reformirten ju gerftreuen und aus bem Lande ju jagen. Auf beutschem Boben, in Oftfriesland, am Rhein und in ber Bfalg thaten fie fich wie ber gufammen, organifirten fich wieber, hielten bie fo bebeutenben und einflufreichen Sonsben bon Befel (1568) und Emben (1572) (vgl. Richtere &. D.). Die Bechfelfalle bes Rampfes für bie nieberlanbifche Freiheit gegen bas politifche und religiöfe Joch ber Spanier tonnen wir hier nicht weiter verfolgen. Die norblichen Provingen unter Draniens grofartiger Führung mit ihren bewunderungswürdigen Seegeusen, ihrer unerfchatterlichen opfermuthigen Glaubenstreue, ihren Selbenftabten, wie Saarlem und Lenben, gingen flegreich aus bem gewaltigen Rampfe bervor. 3hr Lohn mar ihre tirchliche und politifche Größe. Die füblichen Theile ber alten Rieberlande tamen in Folge ber Umtriebe bes tatholifden Abels und ber ben eigentlichen Sollanbern abholben Ballonen wieber unter bas Joch bes Absolutismus und bes Katholizismus. Bom Jahre 1578 an. besonders feit ber Utrechter Union 1579, in welcher fich die Brovingen Solland, Reeland, Belbern, Butphen, Utrecht, Gröningerland, Friesland, Dver-Pffel, Drenthe und Stadt Gröningen von Spanien losfagten, fehrten bie Flüchtlinge nach und nach in ihre Beimath jurud. hier hatten übrigens icon holland und Geeland ibre erfte Brobingial Sonobe au Dortrecht (1574) unter Borfit bes berühmten Rafpar van ber Senben, welcher auch in Frantfurt und ber Bfalg unter ben Reformirten gewirft batte, gebalten. Bu Dortrecht murben bie Embener Artitel wieberholt und ergangt, Die Beiftlichen gum Beborfam gegen ihre Rlaffen verpflichtet, Die Diatonen und Melteften gur Unterforeibung bes Glaubensbefenntniffes wie ber Rirchenordnung angehalten.

Diese streng reformirte Kirche indeß, welche sich unter dem Krenze frei und unabbängig vom Staate gebildet und sich eine Berfassung gegeben hatte, sollte nun bald erfahren, daß man protestantischerseits nicht gesonnen seh, ihre Freiheit zu achten. Gleich die erste Synode von Dortrecht brachte Conflitte mit der Regierung. In den siebenziger Jahren beabsichtigte man sogar eine Art landesfürstliches Consistorium über die Kirche zu sehen. Der Prinz von Dranien wurde sogar im Jahre 1575 als Statthalter von Holland und Zeeland, ganz im Gegensatz zu der früher sestgestellten niederländischen Kirchenversassung, verpflichtet, keine Consistorien anzuerkennen, es sehen denn dieselben durch

De schelmenstucken zien dien schelm ten oogen uit."

<sup>\*)

&</sup>quot;Zie hier den wreetsten schelm die oit, het aerdryk droeg,
Die noit syn hast verzaed van christen bloed te zwelgen.

Dat hy een bloed houd, is toond syn gezigt genoeg.

Hier is hy die nederlantsche steden gaet verdelgen.

Men scheur' syn hert uit 't lyf, en goy 't hem in 't gesight.

Dien bloed hond is niet waerd het heldre zonneligt."

<sup>&</sup>quot;Hier is hy die hem laet van papen overheren: Men werp' syn holle romp voor tygers, leeuw en beren." "Zie hier Brabantiens plaeg, de wreetste shelm en guit,

Solland 225

bie Stadtrathe ober die Staaten angestellt ober genehnigt worden. Die freien, unter dem Krenze gegen staatliche Gewalt mißtrauisch gewordenen Resormirten waren nicht gessonnen, die Antonomie der Kirche aufzugeben. Reibungen konnten nicht ausbleiben und bas um so mehr, als der Erastianismus unter lauen Kirchengliedern und vorwiegend auch unter Magistratspersonen wie unter Juristen zahlreiche Bertreter gefunden hatten. Marnix von Sanct Albegonde, der eifrige Preschterianer, schreibt darüber an Adrian von der Myle: "Benn ihr wüßtet, wie verhaft der Name Consistorien, Massen oder selbst der Rame Religion vielen Leuten ist! Ich din überzeugt, ängert er sich gegen Caspar van der Heyden, daß die meisten Magistrate und ein großer Theil der Stände dieser Rirchenordnung abhold sind; bennoch sollte es bei einiger Mäßigung und Bertragsamseit möglich sehn, sie ohne große Mühe und zum Bortheil für die Kirche zu gewinnen, und darauf sollte man vor allen Dingen hinarbeiten" (Brand, l. 556).

So lam es namentlich, bag bie Provinzialftaaten bie tirchliche Gewalt für fich in Unfpruch nahmen. Birklich erschien auch 1576 in vierzig Artikeln eine Rirchenordnung unter ber Autoritat bes Pringen bon Oranien, worin zwar bie Aemter ber Baftoren, Melteften und Diatonen ale foriftgemäß und bie Rirchengucht burch bie Pfarrer und Melteften anerkannt, aber jugleich in ben wichtigften Beftimmungen von ber unabhängigen, presbyterialen Rirchenverfaffung abgegangen mar. Die weltliche Obrigkeit fellte unter bem Beirath ber Beifilichen bie Kirchengewalt ausilben. Ausführlich und icharf wurde bas Recht einer gottesfürchtigen Obrigteit, Rirchenverordnungen zu erlaffen, begrunbet und fogar bervorgehoben, es fen ju bebentlich, wenn in einer und berfelben Gemeinbe zweierlei Obrigteiten bestehen! Der Dagiftrat bat bie Beiftlichen angefellen; Die Aeltesten follen burch bie Obrigfeit ernannt werben. Die örtliche Gotterbienftorbnung folle vom Magiftrat unter Beirath ber Prebiger festgestellt werben; nur in ben utebern Graden ber Kirchenzucht tritt die christliche Gemeine mit ihren Borflehern freitbatig auf; Die lette Enticheibung fteht beim Magistrate. Die fpnobale Gelbstregierung ift faft gang befeitigt. Gine folde Rirchenordnung tonnte bie frei tirchlich Befinnten, ftreng reformirte Blieber ber nieberlanbifden Rirde nur auf's Bodifte erbittern. Es murbe baber auf ber zweiten Dortrechter Synobe 1578 (Erfte nieberlanbifche Ratiouffpnobe) ber Berfuch gemacht, bie talbinische Presbyterial- und Spnobalordnung unter Festbaltung vollfommen firchlicher Autonomie burchzuführen. Alle brei Jahre follte von Renem eine Rationalfpnobe gehalten werben. Beter Dathen, einft Pfarrer ber reformirten Gemeinde ju Frankfurt, bann hofprebiger ju Beibelberg, führte ben Borfit in biefer bentwürdigen Berfammlung. Wie natürlich fanden biefe Befchluffe bei ben ftaatlichen Beborben Wiberfpruch. Als nach brei Jahren bie nachfte Nationalfynobe ftattfinben follte, fo erbat man von den Generalftaaten Abgeordnete zu ihr, um in biefer Beife ben bestebenden Zwiefpalt auszugleichen und eine anerkannte Ordnung für bie baterlanbifche Rirche zu ermöglichen. Der Antrag murbe abgelebnt, worauf bie Synobe IR Mittelburg 1581 bas Shnobalwefen fo ordnete, bag fie bie Landestirche in Provingialfpnoben und die Provingen in Rlaffen theilte. In ben Gemeinden follten Die Dbrigleiten bas Recht, Beiftliche, Aelteften und Diatonen zu mablen, schlechterbinge nicht baben. Bring von Dranien indeft feste im Jahre 1581 gur Revision biefes Befchluffes eine Commiffion nieber, welche bann einen Entwurf ausarbeitete, leiber jeboch benfelben nicht in's Leben führen tonnte, ba Pring Bilbelm 1584 burch Meuchelmorb ftarb. Es wollte alfo ju teiner einheitlichen Rirchenordnung in ben Rieberlanden tommen. Degwegen foling man einen andern Weg ein und begnügte fich mit einer provinziellen Berfaffung ber Rirde. Bas bie Gemeinbeordnung angeht, fo blieb biefe vorherrichend presbyterial, wenn auch je nach ben Provingen fo ober anders modificirt.

Die Dortrechter Nationalfpnobe zu Anfang bes 17. Jahrhunderts bildete einen sehr wichtigen Knotenpunkt in der Entwicklungsgeschichte der reformirten Kirche, sowohl was Lehre als was Berfassung betrifft. Es ist bekannt, daß die Gnadenlehre in erster Rest-Encystopadie für Theologie und Kirche. VI. 226 Solari

Linie ten Gegenftand tes Streites unt bes tiefften Intereffes biltete. Wir wieberholen nicht, mas in ten Artiteln Arminius und Gemanus über tiefe Frage schon bargeftell: werten ift. Dir erinnern nur taran, baf tie beiten iden verber gezeichneten Barteien and hier wieter, wenn auch unter anterem Ramen, zegen einander austreten. Pelitisch trennten sie sich im Staatsgesinnte und Previnzialgesunte, eber politische Genfen und genser Gensen. Diese hielten an tem Erundiape, ben in tem firchlichen Leben angeregten Streit tann nur tie Rationalinnete ichlichten. Die andere Bartei, mit Männern wie Uitenbegaart unt Huge Grezins, wollte ber Obrigleit tiese Frage zur Schlichtung zimeisen. "Gett kann ten Birren abbelfen, sagte jener ver bem Provinzialstaaten von hellant. Er ist ter Arzt, ber beiten fann; aber er wirft burch Bertzenge vber Amtslente, tie über sein Bell gesest sint; bas levt ibr biebe weltlichen Deputirte nämlich, als rechtmäßige Ansleher seiner Kirche. Darauf werten die Stände getabelt, die bisber nur äußerlich für tie pretestantische Religion gesorgt batten. Eine andführliche Entwicklung tieser Denfungsart liesert er in einer 1610 veröstentlichten Schrift: "Traktat van het aucht eener hooge christelyke overkeid in kerkelyke zaken."

Es fehlte viel taran, tag Uiten be gaart tie Mehrzahl auch nur ber Beborben für fich gehabt batte unt we an einzelnen Orten tie Staatsfirdler zu scharf hervortreten, ta begannen fich von 1616 an tie Refermirten von ten Remenstranten zu trennen. Sie hielten ihren Gettestienst tann webl auch angerbalb ter öffentlichen Rirchgebande. Immer trängenter wurten in Folge ter fich mehrenten Separationen die Antrage an die Propinzialspueten wegen ber zu berufenten Generalspuete. So mächtig wurde endlich die ftreng resermirte und Freistirchenpartei, daß selbst bie Generalsbaaten für gerathen hielten, eine Generalspuete zu befürwerten. Aelteste und Geiftliche wurden jest auf ben Propinzialspueten gewählt und alle reformirten Kirchen bes Anslandes burch die Generalsstaaten zur Beschickung berselben eingelaten.

Bergleichen wir an tiefer Stelle tie reformirte Rirche Bollands ju Anfangs bes 17. Jahrhunterte mit ten auswärtigen, fo muß tiefer ohne alle Frage eine bochft bebentenbe Stellung angewiesen werten. Bega war 1605 gefterben. Die Genfer Mabemie war von ter frangofifden jo giemlich überholt. Ginen Chamier in Montanban, einen Cameron in Saumur, einen Betrus Molinaus in Geban tonnte Calvins Stadt jett nicht aufweisen. Auch Burich vermochte mit Gelland nicht gu wetteifern, tres bes fo ansgezeichneten Dofpinian. Beber noch ftanten Berborn mit Biscator, bem bodgefeierten, ftreng calvinifden Yehrer, Beitelberg mit Bareus, Scultetus, Redermann, B. Alting. Sollante Theologen jetoch ragten an Gelehrfamteit und Scharf. finn über alle übrigen ber reformirten Rirche hervor. Der Burder Antiftes Breitinger fagt: "Es find auf ter Spnobe ju Dortrecht fo viel ausgezeichnet burd Talent, Belehrfamteit und Frommigfeit, fo viel Renntnig ber Rirchenvater, ber beiligen Schrift, felbit unferer helvetischen Confession und Literatur, bag ich gar nicht begreife, wober fie bas Alles wiffen." In Solland fam barum auch bie wichtige, tiefeinschneibenbe Frage bon ber Brabeftination qu einer fo fcharfen, eingehenden Erörterung und Enticheibung. Bie in ten Fragen über tie Pradestination und bie Rirchenverfassung, fo ftanben fich auch in einer britten Binficht bie firchlichen Parteien Bollands feindlich gegenüber. Die Strengfirchlichen hielten fich entschieben an bie fymbolifchen Bucher, als eine foriftgemage Regel, inebefonbere an tie belgifche Confession und an ben bon Dathen 1566 überfesten Beibelberger Ratecismus. Auf's Tieffte murben fie baburd verlett, tag Andere in biefen burch bas Blut fo vieler Taufenbe von Martyrern befiegelten Büchern Bieles gebeffert haben wollten. Die Staatsfirchlichen und Arminianifchen flagten über Sombolzwang und wollten nur Menfchliches in ben Befenntniffdriften ertennen. Go liefen alfo bie Streitigfeiten über Gnabenmabl, Rirden verfassung und Anfeben ber Sombole burch und miteinauber. Bas bie Entscheidung des ersten Streitpunttes betrifft, so ift es allbefaunt, daß die Canones ber Dortrechter Spnobe ben Arminianismus burchans und auf's Entfchiebenfie

verworfen haben. Bei ber großen Bichtigfeit ber Dortrechter Artifel ift ihre fpezielle Befprechung nicht ju umgeben. Der erfte Artitel handelt in achtzehn Gaten von ber gottlichen Borberbestimmung und lehrt unter Anberem fiber biefe: "Die Erwählung ift ber ewige, unveranderliche Borfat Gottes, burch ben er vor Grundlegung ber Welt aus bem gangen burch feine Schuld in Gunben gefallenen Befchlecht nach feinem Gutbunten, and blofter Gnabe eine bestimmte Bahl, nicht Befferer ale bie Anberen, jum Beil erwählte in Chrifto, ben er auch von Emigfeit ber jum Mittler und Saupt aller Ermablten und jum Fundament bee Beile\*) prabeftinirte, und fo biefelben ibm gur Rettung gu übergeben, gut feiner Gemeinschaft burch's Wort und feinen Beift wirtfam ju berufen, und ju gieben, fle mit mahrem Glauben zu befchenken, zu rechtfertigen, zu beiligen, mächtig zu büten und endlich ju verherrlichen beschloß jur Rundgebung seiner Barmbergigteit. — Gefcheben ift fie nicht auf vorhergesehenen Glauben ober sonst gute Qualität hin, welche bie Urface ober vorhergeforderte Bedingung mare, fondern jum Glauben. Die Bermerfung ber Grethumer in biefen Bunften ift in neun Gate gefagt. Der ameite Artifel handelt vom Tobe Chrifti und ber Erlofung und ftellt in neun Gaten bie positive Lebre, in fleben Sagen die rejectio errorum bar. Artitel brei und vier lehren in flebengehn Sigen bon bes Denichen Berberben und Belehrung. In ber rejectio errorum beift et: "Bir verwerfen bie Sage: Die Erbffinde an fich verdamme nicht; Abam babe nicht Die Beiftesgabe ber Gerechtigleit gehabt, alfo auch nicht verloren; ber Bille fen nie verberbt, fonbern nur verfinstert und gehemmt worben und tonne frei mablen, fo balb bie Bemmung befeitigt fen. Der Menich fen nicht tobt in Gunben, aller Rraft jum geiftlich Guten beraubt; er tonne bie gemeine Onabe, welche ihm auch nach bem Falle geblieben fen, fo gut gebrauchen, bag er bann bie weitere, bie Beilegnabe, erlange; bei ber Belebrung wurden nicht neue Qualitäten und Gaben in feinen Billen von Gott eingegoffen; ber Glaube frb teine eingegoffene Gabe, fondern nur ein Alt bes Menfchen; bie Gnabe fet eine moralische Beredung; Gott wende babei nicht seine Allmacht an und feiser Betehrungsabsicht könne ber Mensch so widersteben, bag bieselbe vereitelt werde. Gnabe und freier Willen feben partielle, jusammenwirkenbe Urfachen ber Bekehrung. Der fanfte Artikel behandelt in fünfzehn Säpen Die Lehre von der "Berseveranz" ber Beiligen. "Ben Gott nach ewigem Borfat beruft und betehrt, ben befreit er von ber Berrichaft ber Sunte, nicht aber ganglich vom Fleische. Daber entstehen täglich Sauben ber Schwacheit, Die auch ben beften Berten ber Beiligen antleben und fie gur Uebung in ber Demuth und Beiligung veranlaffen. Ihren eigenen Rraften überlaffen, Bunten biefe in ber Gnabe nicht fleben und beharren; Gott aber halt und hütet fie machtig bis an's Enbe. Obgleich biefe Dacht größer ift als bie Rraft bes wiberftrebenben Rieifches, nie von ihr befeitigt wirb, fo werben boch bie Belehrten nicht immer fo von Bott geführt, bag fie nicht in gewiffen einzelnen Sanblungen bom Bug ber Gnabe burch eignen Fehler gurudtreten konnten, baber fie machen und beten follen, wenn fie biefes der unterlaffen, auch in fcmere Gunben vom Satan hingeriffen werben konnen unter Gottes Bulaffung, wie David, Betrus. Diese fcweren Gunden beleidigen Gott febr, unterbrechen bie Ausübung bes Glaubens und verlieren uns bisweilen zeitweise bas Rublen ber Gnabe, bis nach ernfter Bufe Gottes Angesicht uns wieber leuchtet. Denn Gott nach feinem unabanberlichen Gnabenrathichluft nimmt ben beil. Beift auch unter trauricem Ralle nicht ganglich weg und läft fie nicht aus ber Gnabe fo berausfallen, bag fie Die Tobffinde wiber ben beil. Beift begingen und in's emige Berberben fich fturzten. Er ball in ihnen ben Samen ber Wiebergeburt, erneuert fie ficher wieber zu mahrer Buge und Glauben, jum Bieberempfinden ber Gnabe und Gifer in ber Beiligung. Richt fic, tur Gottes Snabe banten fie es, baf fie weber ganglich berausfallen, noch final in bem Ralle bleiben und untergeben, mas Gottes wegen nicht geschehn tann. Diefer hut und biefes Beharrens im Glauben tonnen bie Ermahlten gewiß febn nach bem Dage ihres

<sup>\*)</sup> Bobl gemertt, jum Fundament bes Beile, nicht aber jum Fundament ber Erwählun g.

228 Holland

Glaubens; nicht zwar aus befonderer Offenbarung her außerhalb des Bortes, sondern ans dem Glauben an Gottes Berheißung, in seinem Borte, ans Gifer im Guten. Gabe es diese Sicherheit nicht, so wären die Erwählten hienieden die elendeften Menschen. Doch fühlen sie dieselbe nicht immer, Gott regt es aber immer wieder in ihnen an. Diese Lehre macht nicht fleischlich sicher, sondern demüthig und gottvertrauend. Gott leiftet dieses durch tie Predigt und Galramente. Diese schriftmäßige Lehre vom Beharren haßt der Satan, verlacht die Welt, migbraucht der Heuchler, bestreiten Irrgeister; Christi Braut aber, die Rirche, halt sie als ein Kleinob."

In der Rejectio errorum wird ber Sat verworfen: "dieses Beharren fen keine Frucht ber Erwählung, noch Geschent Gottes, sondern eine von den Menschen zu leistende Bedingung des neuen Bundes; Gott gebe zwar hinreichende Rraft zum Beharren und seh bereit, sie zu erhalten, wenn man feine Pflicht thue, es hange aber Alles von unserem freien Willen ab; wahre Wiedergeborne könnten auch wieder ganz abfallen und sinal vertoren gehen, könnten die Tobsünde wider den heiligen Geist begeben; ohne specielle Offenbarung gabe es hieuieden keine Gewisheit bes künftigen Beharrens, sie ware nur ein Riffen für das Fleisch; der zeitweise Glaube unterscheide sich vom rechtsertigenden und glaubenbringenden nur durch die anhaltende Dauer; ein aus der früheren Wiedergeburt Herausgefallener könne wieder und öfter eine neue erlangen."

Das sind die berühmten fünf Artitel ber Dortrechter Sonobe, welche unlängbar ben Gegensat, um ben es sich hier handelt, richtig und treu barstellen, zugleich auch die große Berberbtheit bes arminianischen Spstems mit allen seinen grundstärzenden Folgerungen bloßlegen. Mit derselben Entschiedenheit, wie in der Bestimmung ber Lehre, versuhr die niederländische Kirche auch in der Geltendmachung berselben innerhalb ber resormirten Gemeinschaft. Unnachsichtlich waltete die kirchliche Zucht gegen Diesenigen, welche die seitgestellte rechtgläubige Lehre nicht anerkennen wollten. So trug die Synobe nicht nur zur scharfen Ausprägung ber resormirten Eigenthümlichkeit, sondern anch zur speziellen Karasterisirung ber niederländischen Kirche bei. Noch jeht ist das Dortrechter Gepräge tres mancher Ereignisse und Wechselfälle in Holland nicht zu verkennen, wie denn auch jeht noch die Dortrechter Artisel ein Symbol ber niederländischen resormirten Kirche sind.

Rach bem Abschiebe ber Abgeordneten ber ausländischen Rirchen bielt bie Sonobe noch 27 Sigungen, welche infonterheit bie nieberlanbifche Rirchenangelegenheit, bauptfachlich bie Berpflichtung auf's Befenntnig betreffen. Am 13. und 14. Dai 1619 wurde bie Rirdenverfaffungefrage erlebigt. Die Rirdenordnung ber Saager Sunobe vom Jahre 1586 murbe jur Grundlage genommen und zwar fo, baf beren 86 Ranones in einer Sigung rafch burchgegangen und im Befentlichen bestätigt murben. Bieberum traten auch bei biefer Belegenheit bie Beneralftaaten einer allgemeinen Rirchenorbunnig feindlich entgegen. Gie verfagten ber burch bie Synobe rechtmakig festgestellten Drbnung ihre Genehmigung. Rur bie Provingen Utrecht und Gelbern baben biefelbe, wenn auch unter einzelnen Mobificationen, eingeführt. Seit ber Dortrechter Nationalspnobe gibt es hinfort nur Brovingialfpnoben. Demnach erließ jebe Brobing ihre Rirchenordnung nach eigenem Belieben, fo baf es von 1619 bis 1775 ftreng genommen fieben Rirdenverfaffungen in ben nieberlanden mit bald geringerem, balb größerem Ginfluffe bes Staates gibt. Das einigende organische Band, welches zwischen biefen fo confie tuirten Rirchentheilen bestand, muß in ber gegenfeitigen Beschidung ber Brovingialfunoben burd Deputirte gefehen werben. Dit Ausnahme von Seeland berricht bie eigentlich spnobale Berfassung allgemein, in ben Gemeinben ebenso allgemein bie presbyteriale Berfaffung, benn nur in wenigen berfelben fehlt es theils an Diatonen, theils an Melteften. Die Letteren verwalten ihr Amt in ber Regel zwei Jahre und werben von ber Gemeinde gemahlt. An ber Spige ber Bemeinde fieht ber Rirdenrath (Kerkeraad), welcher wochentlich einmal jusammentritt und auch ein Mitglieb bes Ortsmagiftrats in feiner Mitte hat. Die Rlaffenversammlung ift aus ben PreHolland 229

bigern, je einem Aeltesten ber Gemeinbe einer jeben Klasse zusammengesett. Ganz im Geiste ber reformirten Rirchenzucht liegt es, daß die Klasse zwei bis brei Prediger jährlich mit ber Bistation einer jeden Gemeinde beaustragt \*). Die Provinzialspade bildet sich aus Deputirten ber Klassen ber Bersammlung. Sie tann aber nur mit Bewilligung ber Generalstaaten gehalten werden und muß zwei Commissare berselben in ihre Mitte aufnehmen. Auf je zwei Prediger kommt ein Aeltester. Bur Bollziehung gefaster Beschlässe und zur Besorgung ber laufenden Geschäfte ernennt die Provinzialspade Deputirten mit beschränkter Bollmacht.

Bliden wir in biefer Beit auf bas Rirchenleben, fo finden wir überall ben ftreng ausgeprägten Dortrechter Geift in Lehre und Sitte. Außer ben Sochschulen gu Lenben (gegrundet 1675), ju Franeter (1583), Gröningen (1614) find auch Atabemicen und Athenden mit theologischen Lehrstühlen gegründet worben. Die Atabemieen von Utrecht und Barbermyt, von benen jene 1636, biefe 1648 entstanben, fanden ihre bicht achtungewerthen Genoffinnen in beu Athenaen ju Deventer (1680) unb Amfterbam (1632). Borwiegend maren bie Beftrebungen biefer Schulen auf bie biblifde und genane Darfiellung, Entwidelung und Bertbeibigung ber feftgesellten rechtzläubigen Lehre ber reformirten Kirche gerichtet. Die Doctoren ber heiligen Biffenschaft ber Theologie ertannten fich im ftrengsten Ginne bes Wortes ale einzig in ben Dienft ber Rirche und ihrer orthoboren Lehre gestellt. Man murbe übrigens febr Unrecht thun, wenn man barum biefen Mannern, weil fie fo wenig mit bem mobern theologifden Geifte, wonach bie Rirche manchmal soidisant wiffenfchaftlicher Experimente wegen ba ju febn fceinen follte, ihre großen Berbienfte um bie theologifche Biffenfchaft fomalern ober gar absprechen wollte. Selbft bie Exegefe, wie febr fie auch fouft etwas vorwiegend im bogmatifchen Intereffe betrieben wurde, erfreute fich einer gewiß für Diefe Beit anertennenswertben Bluthe. Davon zeugen bie Arbeiten eines Anbreas Rivetus, Louis be Dieu zu Lenben; Drufins, Amefius unb Shottanus zu Franeter; Gomarus zu Gröningen. Sie find babei ganz ausgezeichnete Sprachtenner. Die im Jahre 1637 erschienene hollandische Uebersetzung ber beil Schrift, ein Bert, bas noch jest eine Bierbe ber reformirten nieberlanbifden Rirche ift, und noch jest die ehrenvollfte Stellung unter allen Bibelüberfetzungen einnimmt, legt ebenfalls Beugnig ab von ben ernften und tiefgehenden Studien ber Schrift, ihrer Sprace und ihrer Alterthumer, wie fle jest in ben Rieberlanden blubten. Die Synobe wa Dortrecht hat sich auch bas Berbienst erworben, bies herrliche Bibelwert angeerbnet zu haben. Bir burfen hier auch wohl an Grotius erinnern, fo wenig auch bie reformirte Rirche mit feiner bogmatifchen Richtung gufrieben febn tann. Befonbers alangend ift bie Reihe ber Dogmatiter, welche bie nieberlandische Rirche in biefen Beiten enfauweisen bat. Wir scheuen und nicht im Minbesten, auch bier wieber ben ausgeneichneten Gomarus zuerst in Lepben, bann in Gröningen zuerft zu nennen. Andreas Rivetus glangt ebenfalls in biefer Disciplin ju Lepben. Die Leiftungen eines Marefins, Datofine, Amebius, Alting verbienen fo entschiebene Anerkennung, bag fie unter ben erften Theologen ber reformirten Kirche und ber gangen evangelischen Theologie eine febr ehrenvolle Stelle behaupten. Der hervorragenofte Dogmatifer bes 16. Jahrhunberts in ber nieberlandischen Rirche mar jedoch Boetius, geb. 1589, Professor zu Utrecht, ber traftigfte Bertheibiger ber orthoboren Lehre (f. b. Art.). Cocce jus (f. b. Art.) fabrte eine ber icolaftifchen entgegengefette Methobe ein. Diefe Methobe, welche allerbings bie feftftebenbe Rirchenwahrheit und jedenfalls ihre fehr michtige Form gu ianoriren fchien, die Reuheit ber Sache, bann ber Bufammenhang ber coccejanischen

<sup>\*)</sup> Sonberbarerweise findet Lechler in seinem verdienstlichen Werte "Geschichte ber Presbyterial- 2c. Berfassung", bem auch wir uns zu Dank verpflichtet achten, in diesem Institut eine Abweichung von der resormirten Sitte und eine Annäherung an das lutherische Superintenbentenant.

230 Solland

Schule mit ber verhaften und in ihrer natürlichen Theologie und anbern allgemeinen Grunbfagen allerdings fehr bebenklichen carteftanifchen Philosophie erregte auf's Tieffte ben Berbacht ber fcolaftifc-orthoboren Theologen. Es tam jum befannten langwierigen Streite, in welchem balb bie Einen, balb bie Anbern bie Dberhand ju haben ichienen. Da jeboch beibe Theile auf bemfelben Kirchen- und Glaubensgrunde ftanden, fo tounte es am Enbe boch nicht feblen, baf fie fich für Glieber berfelben Rirche ertannten und nicht nur tragen, sondern auch schähen lernten (f. d. Art. Cartesianische Philosophie und Coccejus). Sogar 1736 noch mußte ein achtzigjähriger Pfarrer Ramens Domers, felbft Boetianer, in einer Schrift nachweisen, baf bie Unterschiebe zwischen ben Streitenben ben Glauben und bie Lehre ber Rirche nicht beträfen. Diefer Zeitpunkt tann auch ungefähr als ber bes Et lofdens bes Streites angesehen werben. Auf biefe Beise wurden reiche und mannigfaltige Rrafte im Dienste ber Rirche verwandt und bie mannigfaltigen Gaben tonnten nur jum Segen ber reformirten Bemeinschaft ausschlagen. Die firchliche Biffenfchaft verbankt Coccejus nicht allein eine Reihe ausgezeichneter Schriften und weitgebenbe Inregung, namentlich in Eregefe und biblifcher Theologie, fonbern auch Danner wie Berm. Witfius, Burmann, van Till (f. b. Art.), Bitringa (f. b. Art.). Bon ihm und ben Seinen ging eine große Erwedung bes firchlichen Lebens aus, welche ihre Wirfungen weit über bie Grengen Sollands erftredte. Bie Coccejus radfichtelos auf die Schäben und Gebrechen ber Kirche hinwirkte, fo brangte er mit außerorbeutlichem Gifer auf bas Leben im Glauben, auf bie aufere Gestaltung einer Gemeinbe, bie in ihren Gliebern lebenbig in Chrifto mare. Brebiger, welche bie Lebre ben ber Gottfeligfeit für ein Sandwert halten, will er gemieben miffen, ba Riemanb gebab ten fen, einen leeren Schwäger anzuhören; man folle folde falf de Sirten verlaffen, bamit fie fich fcamen; bas fen teine Abfonberung, teine Spaltung. In feine Fußstapfen trat Jobocus von Lobenstein (1620 - 1677), einer feiner größten Schüler, beffen ganges Streben auf Erwedung ber Rirche und ber Bemeinben zu einem neuen Leben in mahrhafter Befehrung und Beiligfeit gerichtet mar. - Bum entschiebenften Separatismus schritt freilich ber 1666 von Genf nach Mittelburg berufene Jean be la Babie fort. G. b. Art. Lababie, Lobenftein.

Auch für Deutschland mar ber Coccejanismus von bebeutenben Folgen. Unser großer Abolph Lampe ift (f. b. Art.), wenn auch tein eigentlicher Coccejaner, boch ein Schüler bes Bitringa, Roell und van ber Banijen. — Biele einzelne Streitigkeiten ziehen fich burch bie Zeiten ber Kämpfe ber Boetianer und Coccejaner hindurch und beweisen einen start erregten Geift ber Neuerung. Es würde uns zu weit führen, wollten wir auf bie Erscheinungen bieser Art eingehen. Heben wir baber nur Einzelnes ans biefer Zeit bervor.

Balthafar Better (1634—1698) (f. b. Art.), Professor zu Amsterdam, wenn er auch durch seine Schrift "die bezauberte Welt" manche abergläubische Borstellungen beseitigte und ben hexenprozessen einen gewaltigen Stoß versetze, hat doch darin einen nachtheiligen Einfluß gehabt, daß er die Accommodationstehre auf die Bahn gebracht hat, wornach der Heiland wie seine Apostel sich dem Aberglauben der Zeit sollen andequemt haben. Darum wurde Better seines Amtes entlassen und excommunicirt. — Roell (er lehrte zu Francker und Utrecht von 1653—1718) läugnete die ewige Zeugung des Sohnes als unverträglich mit der gleichen Ewigkeit des Sohnes mit dem Bater und setzt an die Stelle der ewigen Generatio die Sendung zu den Menschen, wodurch Christus zum Bater in das Berhältniß des Sohnes trete. — Blat, Bastor zu Bütphen, lehnte sich wider die stelle Verlenntnißschriften auf, betämpste die stellvertretende Genugthuung Christi, die Rechtsertigung aus dem Glauben ohne des Gesess Werke.

In Folge biefer Bewegung fah fich bie Rlaffe Walchern 1693 veranlaßt, fünf 3mfatartitel zu ben Betenntniffchriften ber reformirten Kirche ber Nieberlanden bingufeten
und zwar über bie Berberbniß ber menschlichen Bernunft, Die ewige Zeugung bes Sobnes.

Holland 231

ben Einfing ber Engel und bes Teufels, die Rechtfertigung bes Sünders vor Gott und bie Zurechnung ber Sande Abams. Alle Pfarrer ber Rlaffe sollten biese Artikel unterzichnen.

Ans ber Berbindung ber Boetianer und Coccejaner entstand eine gemischte Schule, welche die Borgige beider in sich vereinigte. Wir nennen hier namentlich Mark (lehrte m Franeder, Gröningen und Leuben 1655—1731), ein Mann von tieffunigem Geiste und umfassender Gelehrsamkeit. Er kann als der Reformator der Theologie und Eregese ber Boetianer betrachtet werden. Leibe der, ein ebenfalls ausgezeichneter Theologe, blieb bagegen bis an sein Ende strenger Boetianer († 1721 zu Utrecht).

Bir baben bieber ber wallonifden Rirden Bollande wenig gebenten tonnen, weil fie in die theologischen Bermidelungen im Bangen wenig verflochten maren. Gines Glaubens mit ben aubern Gliebern ber nieberländischen Rirche ftanden fle auch allzeit wer calvinifchen Lehre, welche fowohl burch bie Dortrechter Synobe, als nach bem Streite ber Boetianer - und Coccejaner - Bartei unverfürzt aufrecht erhalten murbe. Der theologifde Streit war wenig ihre Sache. Jeboch an ben Berhanblungen wegen ber Zurechnung ber Sanbe Abams, welche burch La Blace (f. b. Art.) auf bie Bahn gebracht murbe (1645), nahmen sie Antheil, wenn auch keinen grabe streitsüchtigen. Ebenso erregte ber Amiralbismus und ber Bajonismus ihr Interesse. Freilich waren es bierbei mehr bie in immer größerer Anzahl einwandernden frangösischen Pastoren, welche am thätigsten und theilnehmenbsten auftraten. Die Schrift bes Bierre Jurieu, Bfarrer ber walloniiden Gemeinde an Rotterdam ("Traité de la nature et la grâce, ou du concours général de la providence et du concours particulier de la grâce efficace contre les nouvelles hypotheses de M. P.(ajon) et de ses disciples. à Utrecht 1687) ist jebenfalls bie bebentenbfte, welche von Bolland, in biefer, Die frangofischen Synoben wiederholt befciftigenben Angelegenheit herausgezeben worben ift. Die wallonischen Synoben zeigen benfelben Gifer fur bie Lehre, wie fur ben Frieben ber Rirche. Das beweisen fie namentlich bei ber großen Emigration ber frangofischen Reformirten. Richt genug tann bie Bruberliebe und Opferwilligkeit gerühmt werben, welche bie mallonischen Rieberlanber ben verjagten, fower bebrangten Glaubensbrübern bewiesen haben. Die Synobe son Rotterbam faste 1686 einen Befdlug, welcher ben einwandernden Baftoren einerfeits bie Unterfdrift ber mallonifden Confession und ber Dortrechter Artifel, anbererleits aber auch has Berfprechen auferlegte, weber öffentlich noch privatim über Religionsfragen ju behandeln, welche auf ber Synobe ju Dortrecht entschieden worden, ober welche bie Rube ber Rirche in Frantreich einige Beit gestört, aber balbigft gludlich wieber beigelegt worden sind: La promesse très-expresse de ne dogmatiser ni en public, ni en particulier sur les controverses qui ont quelque rapport à ce qui a été décidé au Synode de Dordrecht et qui ont troublé le repos des Eglises en France pendant quelque temps, mais qui depuis se sont heureusement appaisées."

Biemlich verspätete, wenn auch bestige Angriffe bes eingewanderten Pastors Joncontt im Saag gegen die Coccejaner, unterbrückte die Synobe 1708 mit großer Strenge. Uebrigens wurden die wallonischen Kirchen durch die schönen Kräfte der Emigration bereichert. Auf ihren Kanzeln sahen sie Männer von den größten Berdiensten und der
ansgezeichnetsten Beredtsamteit stehen. Ein bedeutender Theil der theologischen Gelehrsamteit der französisch-reformirten Kirche war ebenfalls in die Niederlande ausgewandert
und kam den gastfreundlichen Gemeinden der wallonischen Kirchen daselbst zu gut.
Ramen wie Claude (s. d. Art.) und Du Bosc (s. d. Art.), Jurien (s. d. Art.), Basnage (s. d. Art.), David Martin, Benoit, Jacquelot und Jacques Saurin
(s. d. Art.) erinnern an die glänzenden Leistungen in den angedeuteten Gebieten der
Theologie und des geistlichen Amtes. Wir können ihnen noch hinzusügen: Superville,
Chausepis, Le Skeur.

Gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderts nehmen wir nicht nur ein Berschwinden ber alten Barteien mahr, sonbern bemerken auch eine fortgebenbe Abschung im Be-

232 Holland

tenntnig ber fpecififchereformirten Lehre. Es bereitet fich ichon ber Umidwung vor, welcher fich hernach nicht nur in einem Burudtreten ber Centralbogmen, sonbern auch in einer theilweisen Aufgebung berselben fich taratterifirt. Es ereignete fich in Solland baffelbe, mas allerwarts um biefe Zeit ju Tage trat. Benn man Theologen wie Samuel Berenfels in Bafel, Th. Fr. Oftermalb in Reuchatel, Joh. Abolph Turrettin (f. bie Urt.) in Benf mit jenen Theologen vergleicht, die noch ein halbes Jahrhundert vorher Die foweiger Lebrftuble inne hatten, fo wird man fich ber Anertennung nicht entziehen tonnen, es fen eine Beranberung vorgegangen, bestehend in einer nicht untenntlichen Abichwachung bes früher mit fo vielem Gifer, Scharfe und Gelehrfamteit vertundigten und ausgebilbeten reformirten Dogma's. Aehnlich in holland. Bas ein Rleman (1776) über bie innige Berbindung zwischen ber sogenannten freien Sittlichkeit bes Menschen und ben fibernatfirlichen Gaben ber Gnabe Gottes, mas ein Le Sage ten Broef 1784, aber bie genugthuende Rraft bes leibenben Chriftus, Sammelsfeld, von Utrecht, aber ben Bred Chrifti lehren, verdient mit Recht ben Ramen, welchen ihm bie alten tirchlich reformirten Rieberlander gaben, neues Licht." Gleichmohl verbienen bie eregetifch-limguiftifden Leiftungen Benemas († 1787), Albertis († 1762), beibe Schüler bes großen Bitringa, Anerkennung. - Aus ber Mitte ber Gemeinden erhob fich, je mehr ber Umglaube um fich ju greifen fchien und einerseits Boltaire und Rouffeau, anbererfeits ber beutiche Rationalismus auch auf bie nieberlanbifde Rirde verberblichen Ginflug anszw üben begannen, mehr und mehr entichiebener Biberftand. Die reformirten Sollander haben in biefen Tagen bee Abfalle bie glangenbften und thatigften Beweise ber Anbanglichfeit an bie Rirchenlehre gegeben. In tiefe Beit fallen mehrere berrliche Stiftungen ju Gunften ber Bertheibigung ber driftlichen Bahrheit, welche noch jett reichen Segen verbreiten. Wir nennen bier zuerft bie Stiftung von B. Stolp ju Lenben (1736), bann bie Teyleriche Gefellichaft ju Barlem (1778), endlich bie Baager Befellicaft. Alle brei feten fich ben Zwed, ausgezeichnete Schriften gur Bertheibigung ber Sauptwahrheiten bes reformirten Glaubens und ber driftlichen Religion überhaupt gegen die zeitweiligen Gegner bervorzurufen und bafür angemeffene Belohnungen zu ertheilen. Die Stolper Stiftung gibt einen Preis von 250 fl., Die beiben anbern von 400 fl. fur bie besterfundene Schrift. Auch auswärtige Gelehrten werben gur Bewerbung zugelaffen.

Gegen Ende des Jahrhunderts finden wir nun schon ben eigentlichen Rationalismus auch in den Niederlanden vertreten. Ban hemer trug ganz entschieden die tantischen Grundsäte "über Autorität der Bernunft in Sachen des Glaubens" vor. Regen bogen gu Franeder ist ein Rationalist in der Weise von Bre tichneider etwa. Auf dem Gebiete der Exegese, wo der philologische und remonstrantische Geist des Grotius schon seit geraumer Zeit Eingang gesunden hatte, machten sich nun auch die Tendenzen eines Bosveld geltend. Auf diesem Wege der rationalistischen Abschwächung sinden wir auch Ban der Palm, Th. Pareau, Ban der Billigen, Pfarrer zu Tiel, dessen Wert über das Wesen der Religion auch sein Gesinnungsgenosse Donker Curtius nicht vom Rationalismus reinzuwaschen vermag. Genug, "das neue Licht" suchte sich überall zu verbreiten und hat sich im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts wirklich zu einer bedentlichen Höhe des Einstusses erhoben.

Unterbeffen war die alte Kirchenverfassung ber Nieberlande unter ben furchtbaren Erschütterungen ber Zeit zu Grund gegangen. Mit ber Republit ber vereinigten Riedberlande siel auch das Wert der Nationalspnode von Dortrecht (1619) ber Zerftörung anheim. In Folge der Gründung der Batavischen Republit traten die Scheidung zwischen Rirche und Staat und äußerst schwierige Berhältnisse für die reformirte Kirche des Landes ein; doch erhielt diese sich in allem Wesentlichen ihr Rirchenwesen in der früheren Gestalt. Mit der Errichtung des Königreichs Holland unter Louis Bonaparte versuchte man auch eine neue Organisation der Kirche. An ihrer Spize sollte die Nationalspnobe stehen. Auch bieses Projekt blieb unausgesührt, da die Riederlande 1810 dem französischen Raiserreich

einverleibt wurden. Jeht bachte man natürlich an die Einführung der organischen Artitel (1812). Indef auch bamit tam man zu teinem Ziele. Da 1814 ber nieberlanbifche Staat wiederhergestellt murbe, mußte man ernftlich an eine Rirchenverfaffung benten. Alles Friftere war burd bie Ungunft ber Beit und ber vielen Experimente in Stude gegangen, mit Ausnahme ber Rlaffen. Die nenen Berhaltniffe ichienen anfangs bem Staate gang befonbers gunftig ju febn. Diefer nahm auch ohne Beiteres bas Rirchenregiment in feine Band. Doch tam im Jabre 1816 eine vallgemeine Regierung ber reformirten Airchen- zu Stand, worin die Gemeinden, Rlassen, Probinzial- und allgemeine Stnoben einen guten Theil ihrer früheren Rechte wieber erlangten; ja jest erft batte bie ganbestirche ihre einheitliche Spige in ber Lanbesspnobe gefunden. Gleichwohl war bem Staate ein noch fehr erheblicher Ginflug auf Die Ernennung ber Mitglieber ber Klaffitalen und provinzialen Behörten und ber Sonoten eingeräumt geblieben. Die ceuftituirenbe Sonobe von 1816 ergangte bas Wert burch ein Reglement für firchliche Aufficht und Bucht. Gine allgemeine Synobal Commission wurde niebergesett, Die gunachft bie speziellen Auftrage ber Spnobe zu besorgen hatte, bann aber, 1827, als bleibenber Ausschuß ber allgemeinen Sonobe, jur Beforgung ber laufenben Befchafte unb ale beständige Bertretung der reformirten Rirche überhaupt, fich constituirte. Derfelbe besteht ans fleben Mitgliebern, welche ber Ronig aus einer von ber Spnobe vorgefchlagenen Anabl von 14 mablt. Uebrigene ift biefer Ausschuft fein firchenregimentliches Collegium, be burd ibn feine Beranberung ber Rirchenverfaffung berbeigeführt werben fann. Bar ber Art Die ankere gesehliche Ordnung ber Kirche wieber hergestellt, so mußten gleichwohl Die Bertreter bes firchlichen Glanbens und Lebens mit Schmerz mahrnehmen, bag ber innere Berfall in trauriger Beise vorhanden war und fortschritt. Der Unglaube hatte auch in der bollanbifchen Rirche feine Berwuftungen angerichtet. Und als ber verberbliche Ginfluf bes Frangofenthums gebrochen mar, ba brang ber Rationalismus eines Baulus und Betfchneiber unter bie nieberlanbifchen Theologen ein. Dagu murbe ber orthobore Glaube rieffet nur troden und unlebendig verfundigt. Die gang rationalifirte mennonitische Bemeinichaft ferner Abte auf bie nieberlandischen Rirchen überhaupt einen verderblichen Ginfluf. Die Beranderung bes Bredigerreverfes öffnete ber Lehrwillur Thur und Thor. Mes, fowie bie Larbeit in Bezug auf Die junt Socinianismus immer weiter fortgelerittenen Remonstranten, bas Rachlaffen ber Rirchenzucht, Die ben Bfalmen bingugefigten laren "Evangelifchen Gefänge", Bublifationen wie bie theologischen "Beitrage" wn Donter Curtins, offentliches Mergernif, wie es B. B. Brouwer, Brebiger gu Reaslnis, 1826 burch bie Bertheibigung bes Arianismus und Sabellianismus gaben mußten Die Firchliche Opposition über turg ober lang in Die Schranten rufen. Dazu tam 1006 bie, vielen ftreng reformirten Nieberlanbern von jeber bochft wiberliche, Ginmifchung bes Staates in firchliche Dinge, wie fie burch bie Berfaffung von 1816 fanktionirt mar. Ein gar gewaltiger Stein bes Anftoges mar, wie gefagt, auch ber Revers, welcher beim Cintritt in bas Bfarramt unterzeichnet werben follte. Derfelbe lautet: "Wir Enbesunterzeichnete erflaren hiemit aufrichtig, baf wir bie Intereffen fowohl bes Chriftenthums aberhaupt ale ber nieberlanbifch reformirten Rirchenvereinigung inebefonbere in Lehre und Banbel forgfältig bebergigen wollen; baft wir bie Lehre, welche bem beiligen Worte Gottes gemäß in ben angenommenen Symbolen ber nieberlanbifch reformirten Rirche enthalten ift, anfrichtig annehmen und berglich glauben." Die haager Synobe von 1816 batte an bie Stelle bes quia bas quatenus mit allen feinen Confequengen gefest.

Schon am 4. Marz 1816 hatte die Alasse von Amsterdam eine Abresse an den Ronig gerichtet, worin die Beschwerden bargelegt wurden, daß die neue Organisation ber Kirche nicht von der Kirchenversammlung, sondern vom Könige eingeführt, daß der Einsluß des Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten ein unberechtigter und verderblicher und daß die Wacht der Synode zu groß sey. Wiederholt wurde auf die Dortrechter Artisel und die Rothwendigkeit, dieselben von Seiten der Kirchendiener aufrichtig bekennen zu lassen, gedrungen. Mit den zwanziger Jahren schon wird die Opposition

machtiger und nimmt von Jahr au Jahr au. - Ale bie Saule biefer Bewegung tann man ben hochbegabten nieberlandischen Schriftsteller und Dichter Bilberbyt bezeichnen. Er brang mit Gifer auf bie Restauration ber alten nieberlandifden Rirde und ihrer Ordnung. 3hm gefellten fich zwei aus bem Jubenthume zur reformirten Rirche betehrte begabte Manner ju, welche feine Schüler maren. Da Coft a, ber begabte Dichter und Schriftfeller, und Capabofe, ber Argt, theilten fic mit ibm und Groen von Prinfterer in bie Restaurationsarbeiten. In einer Schrift vom Jahre 1821 (Befdmerbe wiber ben Geift bes Jahrhunberte) hielt es ber Erstere ben nieberlanbifden Reformirten nachbrudlich vor, bag fie von ben Centralbogmen ihrer Rirche und bes Chriftenthums überhaupt, Brabestination, Erbfunde, Gottheit Chrifti, Satisfaction x. in manchen ihren Bliebern abgefallen feben und bag bie Bucht gegen bie Irrlehrer im geiftlichen Amte nicht genbt werbe. Ihm reihte fich 1827 Dort Dolenar, Brebiger im Saag, burch feine Schrift an: "Abreffe an alle meine reformirten Glaubenebrüber." In febr einbringlicher und popularer Beife führt er gegen bie Zweibeutigfeit bee Berpflichtungformulars, gegen bas ftillichweigenbe Befeitigen ber fünf Artifel wiber bie Remonstranten Befcmerben. Er tommt jum offen ausgesprochenen Resultate: "Unfere reformirte Rirde ift unfere reformirte Rirche nicht mehr." Ungeheures Auffeben erregte biefe Schrift, welche bie weiteste Berbreitung fanb, wie aus ben neun Auflagen erhellt, welche in einem Jahre erfchienen.

Die Restaurationsbewegung war im vollen Gange, als der belgische Aufruhr einen Stillstand brachte. Doch derselbe war von furzer Dauer, denn 1832 und 1833 begann die Opposition noch heftiger und entschiedener auszutreten. Es wurde jett auch das Feldgeschrei laut: "Last und Babel verlassen und eine neue Rirche bauen!" An vielen Orten schloß sich das Bolt mit Begeisterung der Bewegung an und stand bis zum Austritt aus der niederländischen Kirche zu den orthodogen Predigern. Die hauptsächlichsten Führer sind hiebei: Dendrit de Cock, welcher seit 1832 als Kämpfer heraustrat und einige Schristen zur Bertheidigung der ächten, reformirten Lehre und Kirche herausgab; heinrich Beter Scholte — gleichsalls Schüler Bilberduss — mannigsach gebildet und seurig für sein Ibeal einer gereinigten reformirten Kirche auf den alten Grundlagen eingenommen, tämpste mit jenem gemeinschaftlich. Mit ihnen stand A. Brummeltamp, Prediger zu Hatten in Geldern, 3. van Reeh, Prediger zu Been, H. T. Gezelle in Brabant, S. von Belsen in Ostfriessland.

Es mag zugegeben werben, daß namentlich de Cod und Scholte in ihrer Beise ber Opposition einigemal zu weit gegangen sind, aber es kann nicht geläugnet werben, daß sie zu ihrer Opposition durch die kirchlichen Zustände vollkommen berechtigt waren. Die Regierung schritt mit Militär, Gewaltmaßregeln und allerhand Qualereien ein. Die so Bedrudten traten endlich 1834 aus der bestehenden Kirche aus. Ein nicht unbedeutender Theil der Gemeindeglieder folgte ihnen. Erst durch königliches Dekret vom 5. Juni 1836 ward den Qualereien ein Ende gesetzt und der Weg zur Religionsfreiheit eröffnet, den zuerst 1838 die Utrechter abgeschiedene Gemeinde betrat.

Seitbem besteht burch ganz Holland zerstreut die von ber Staatstirche getrenute reformirte Kirche ber Niebetlande. Dieselbe hat sich einsach wieder auf die alten Grundlagen der niederländischen Kirche in ihrer Berfassung und Lehre gestellt und handhabt die Bucht in ernster Weise. Es läst sich nicht läugnen, daß in den sogenannten abgeschiedenen Gemeinden sehr viel Leben, Entschiedenheit reformirter Gestunung und erstaunliche Opserwilligkeit, womit sie, zum Theil arme Leute, ihr ziemlich ausgedehntes Kirchenwesen pflegen und erhalten, zu sinden ist. Tausende dieser Abgeschiedenen sind sinden nach Amerika ausgewandert — unter Andern auch Scholte — aber ihre Bahl ist immer noch sicher und still im Wachsen begriffen. Ihre Kirchen sind vielsach von den erweckten und lebendigen Gliedern der großen Kirche besucht. Brummelkamp ist jest einer der geachtetsten Geistlichen dieser Kirchengemeinschaft.

Da Cofta, Groen ban Brinfterer, be Clercq und Capabofe find mit vielen In-

Holland 235

bern, obwohl fie ben Blauben ber Ausgetretenen burchaus theilen, in ber bestehenben Rirche geblieben, weil fie bas Bringip ber Trennung überhaupt verwerfen und ben Grundfat aufftellen, Die Rirche in ber Rirche ju restauriren. Die von 1845 - 1848 blabenbe Gefellicaft ber driftlichen Freunde vermittelte ihren Busammenhang mit ben Separirten. Sie arbeiten in anerkennungewerther Beife, balb burch Beitschriften und andere literarifche Leiftungen, bald burch praftifche Unternehmungen driftlicher Liebe cifria auf bas alte Biel los und ibre Arbeit ift nicht unfruchtbar. Auch fie tommen immer wieber mit ihrem Berlangen vor bie Gemeinde und bie Synobe, bas reformirte Befenntnig wieber gang in fein altes Recht eingufeten und bie Bucht in Lehre und Leben innerhalb ber Rirche und vor Allem gegen bie Prebiger malten ju laffen. Sauptfachlich ihren Bemuhungen ift es ju verbanten, bag icon bie Synobe von 1841, burch eine anthentifde Erflarung über ben beim Gintritt in's Bfarramt ju unterzeichnenben Revers, bie Lagbeit in Sachen ber Lebre beschrantte. Gie tonuten fich inbef auch bamit noch nicht aufrieben geben. Die Opposition murbe fortgesetzt und gewann bebeutenb an Lebhaftigleit, ale auf zwei Pfarrftellen zu Aufterbam und im Saag Brebiger von ausgeprocener rationalistischer Gesinnung gerufen wurden. In Folge tiefer Berbaltniffe fat fich bie Sonobe von 1854 genothigt, bem Revers fur Die Candidaten bes Predigeramtes eine positivere, bem reformirten Befenntnig gunftigere Faffung ju geben. Allein and baburd ift ben Bunfchen ber treuen Rirdenglieber ficher noch nicht genug gethan. Bollen wir auch gern anerkennen, daß ein Fortschritt in bieser so höchst wichtigen Angelegenheit gemacht worben fen, fo fieht boch fest, bag bie Symbolfrage noch weit von einer befriedigenden Lofung entfernt ift. Die Berpflichtung ber Beiftlichen in vollfter Beftimmtheit, Die Berftellung einer gang unzweideutigen reformirten Lebrordnung ift ein nicht langer abzuweisendes Bedürfniß, wenn die Willfur ber Prediger nicht die traurigften Bermuftungen anrichten foll. Der Rampf ber Barteien wird lebhaft fortgefest wab bier find es namentlich bie Tenbengen und Lebren ber fogenannten "Gröninger Soules und andere Meologieen, welche ben entschiedenen Anhangern ber reformirten Rirde und Lehre als Gegner entgegenstehen. Die hauptfachlichften Bertreter ber Grominger Schule find Die Brofefforen Sofftebe be Groot und Bareau. Rurg gufammengebrangt fuben fich ihre Grundfate wenigstens ben Umriffen nach fcharf gezeichnet in ber Schrift: "Encyclopedia Theologiae Christianae in scholarum usum breviter delineata a Hofstade de Groot et L. G. Pareau, ed. 3. 1851." Wir verweisen auch auf bas "Compendium dogmatices et apologetices" von benfelben Berfaffern. Editio III. 1848.

Bon vornberein muffen wir erklaren, baf bie theologisch-wissenschaftliche Bichtigkeit, welche biefen Leiftungen beigemeffen worben ift und wird, ziemlich unverdient ift. In Deutschland mindeftene murbe eine folde focinianifch-rationalistifche, ba und bort fchleiamaderifd tingirte und bagu an bogmatifcher Bestimmtheit und wiffenfchaftlicher Soarfe febr arme Lehre in bentenben, wiffenschaftlichen Rreifen entschieden gar teinen Entlang finden. Richt weniger als alle wefentlichen Lehren bes Christenthums erscheinen bier alterirt ober ganglich befeitigt. Chriftus foll ber Mittelpunkt biefes Suftems fenn, ein Umftand, ber als antirationalifches Moment geltend gemacht werben mag, und boch ift biefer grouing'iche Chriftus eigentlich weiter nichts als ein mit etwas mehr Bottlichem als bie abrigen Menfchen ausgeruftetes menfchliches Individuum. Er ift ber Erzieher bes Menfchengefchlechts, welcher gefandt murbe, ber Bormunbichaft bes altteft. Befetes ein Enbe gu machen und bie Denfcheit jum Dannesalter zu führen. Bas biefem Religionsftifter in ber gröning'ichen Lehre von Uebermenschlichem jugewiesen wird, bas tann nach ber Confequeng bes Sufteme nicht ernftlich gemeint febn. Auch bie flatuirte Braegifteng Chrifti ift nach ber bier gegebenen Faffung miffenschaftlich burchaus unhaltbar. Diefelbe macht mehr ben Eindrud einer Conzession, welche nicht einmal flar ift in Sinn und Tragweite. Rach biefen Pramiffen muß natürlich auch bas Wert Jefu Chrifti jur Erlofung ber Menichen im Spftem ber Gröninger eine gang andere Bebeutung und Faffung betommen, als in ber Bibel und ber firchlichen Lebre. Chriftus ift nun nicht mehr ber

Berfohner, nicht ber Burge, welcher fur bie Gunte eintrat burch feine ftellvertretenbe Benugthuung, bie Gunbenvergebung erwirft, beffen Gerechtigfeit bie unfrige wirb. Bielmehr mirb eine Erlöfungetheorie geboten, welche eigentlich biefen Ramen gar nicht vertient, fentern ftatt ber biblifden Lehre von ber Erlofung burch bas Blut Chrifti rationalistifche Ausflüchte bietet. Gbenfo beterobor wie bie von ber Berfon Chrifti ift bie von tem beiligen Beifte, ber nur eine gottliche Rraft, ein gottliches Leben febn foll, welches Gott tem Menfchen mittheilt. Schon aus biefen wenigen Bemertungen muß volllonimen einleuchten, wie tie Groninger fomobl ten Gemeinglanben ber gangen Chriftenheit an tie beilige Dreieinigfeit, an bie Thatfache ber Erlöfung, als auch bie Gus benlehre ber evangelischen Rirche bes 16. Jahrhunderte überhaupt und infonderheit ber reformirten Rirde vollfommen aufgegeben haben. Berr Chantepie te la Sauffape, Baftor gu Lebten, bemertt in feinem ber grofen Berfammlung ber Evangelifden Alliang ju Baris (1855) abgestatteten Bericht mit Bezug auf bas groningenfche Shftem: Die Bernunft und bie Freiheit treten an bie Stelle bes Befenntniffes und Mues erfcheint gut und heilig, mas aus biefen beiben Rraften entspringt." Profeffor Scholten ju Lenben, beffen Sauptleiftung in feiner Dogmatit ber reformirten Rirde nad ben Quellen (3. Aufl. 1855. 2 Bbe.) besteht, bat jedenfalls einen viel bebeutenberen Anspruch auf Anerkennung von Seiten ber wiffenschaftlichen Theologen. Scharfe und Tiefe bes Beiftes läft fich biefem Theologen ebensowenig absprechen als ein auberes Moment, welches man ganglich in ber Groninger Theologie vermift, nämlich bas erufte Streben, bem reformirten Lehrbegriff gerecht ju werben, ihn in feiner Tiefe gu erfaffen und nach feiner gangen Gigenthumlichleit barguftellen, festzuhalten und fortzubilben. Führten uns die Gröninger zu ben rationalistischen Schulen ber beutschen Theologie, so erinnert uns Prof. Scholten an Dr. Alex. Schweizer. Freilich gibt es ba Buntte von nicht gerabe geringer Bichtigfeit, über welche man mit bem Lenbener Brofeffor vom Standpuntt ber symbolischen lehre ber reformirten Rirche rechten tann. Die firchlichen Gegner verfehlen auch nicht, bie beffalls nothigen Borhaltungen ju machen. Die Orthoboxie will in Scholtens Suftem feineswege ihre Ueberzeugung, noch bie firchliche Lebre finben. Sogar bie Untlage auf Bantheismus ift erhoben worben. Es haben in ber letten Beit innerhalb ber reformirten Rirche ber Dieberlande nach biefer Richtung bin Erörterungen stattgefunden, welche auch bas Interesse bes Auslandes in Anspruch zu nehmen bolltommen berechtigt find. Wir indeft können auf tiefe Berhaltniffe bes Raberen nicht eingeben; wir muffen auf die einschlägigen Schriften felbft verweisen. Gine furge Darftellung bet Lehrgebaubes gibt Scholtens Schrift: "Dogmaticae christianae initia in auditorum usum pars formalis 1853, pars materialis 1854." Schlieflich feb jur allgemeinen Rarafterife rung ber Lenbener Schule nur noch bemertt, bag biefelbe unter ben jungern Theologen viele Anhanger gahlt und es fich gur Ehre rechnet, bie reformirte Rechtglaubigfeit nicht minder wie bie wiffenschaftliche Freiheit zu vertreten, beibe zu verfohnen.

Die theologische Fakultät zu Utrecht, an welcher einst ber in Deutschland bekannte und um die Kirchengeschichte so verdiente Professor Rohaards lehrte, trägt einen mehr geschichtlichen, conservativen Karakter. Hier lehrt H. E. Binke die Dogmatik, ein Mann, welcher burch seine Ausgabe der "libri symbolici ecclesiae resormatas nedarlandicae", und durch sein dogmatisches Berk "Theologiae Christianae ecclesiae dogmaticae resormatae neerlandicae compendium" (bis jett 2 Theile, welche 1853 und 1854 erschienen), als biblisch-kirchlicher Theologe bekannt ist. Ein bedeutender Theil, namentlich der altern Geistlichen, steht auf Seiten der Utrechter.

Unter ben Kämpfern für Recht und Wahrheit, Zucht und gebeihliche Entwicklung ber reformirten Rirche zeichnen sich Männer aus wie Groen van Prinsterer, hochverbient als Geschichtschreiber, Redner und politischer Parteisührer, ber bekannte Da Costa, Ban Osteergea, ausgezeichneter Kanzelredner zu Rotterdam, Doedes, Chantepie be la Sanssape, Dr. Capadose, Clout van Southerwouth u. A. Besonders hervorzubeben sind die Berdienste bes herrn Groen van Prinsterer, der durch seine langidiriam

Holland 237

mannigsatigen Bemühungen, sowie auch burch Schriften (3. B. "Unglaube und Revolution", bann "das Recht ber reformirten Rirche") ben Gemeinden bas Recht bes alten reformirten Bekenntnisses wieder jum Bewußtsehn brachte und sie für basselbe einzutreten machtig antrieb. Der Schwerpunkt ber Opposition gegen die ratiomissischen Tendengen liegt nun auch recht eigentlich in den Gemeindegliedern selbst. Die sehr demerkendwerthe neuliche Erhebung dieser gegen die Ernennung des Predigers Dr. Methodom liefert dazu einen Beleg, während die Resultatlosigkeit der in dieser Angelegenheit bei den kirchlichen Behörden gethanen Schritte, sowie die dessallsigen ambichen Bescheide wiederum zeigen, daß die Lehrwilltur eine eruste Gefahr für die resormirte Rirche der Niederlande bildet. Hiedon durchdrungen reichte eine Anzahl Glieder der Gemeinde Amsterdam unter dem 28. Juni 1864 eine Borstellung an den König ein, worin zum Schluß um Sicherung und Achtung der Rechte des resormirten Bekenntnisses bei Beschung der alabemischen Lehrstellen gebeten wurde.

Ueberschauen wir bemnach bas Gebiet ber nieberlanbischen Rirche biefer Tage, fo wird es nicht fehlen tonnen, bag fich une bie traurige Uebergeugung aufbringt, auch bier bebe Unglande und Reologie manche Bunde geschlagen. Aber leiber machen wir biefe Bahrnehmung auf allen evangelifden Rirdengebieten, ohne nur in foldem Grabe evangeliche Glaubenstreue, beilende Liebe, firchliche Festigfeit und Erfenntnig ber beilfamen Lebre mamentlich im Bolle zu finden, wie in ber reformirten Rirche Sollande. In großem Eifer und Opfermuth regen fich bier mannigfaltige Krafte, Die Schaben zu beilen und bie gefallenen Mauern Bions wieber aufzubauen. Und bilrfen wir auch in ben Bereinen tein Surrogat fur bie Rirche und teine Dispensation, biefe felbst zu restauriren, feben, je mogen fie boch wohl in ber reichen Lebenbigfeit, womit fie ihre Thatigfeit in Solland aufalten, Die Buversicht in une erweden, bag bie nachfte Bufunft ber nieberlanbifch-reformirten Rirche eine bon Chrifto gefegnete febn wirb. - Unter ben driftlichen Gefellschaften, welche aus ber Beit vor bem Beginne ber gegenwärtigen Rampfe batiren, nenne ich bie Bibelgefellicaft und ben Beibenmiffioneverein." Gin jeber biefer Bereine Mit Aber 8000 beitragende Mitglieber und hat eine jahrliche Ginnahme von 60,000 bis 90,000 Gulben. Die Jahresfeste werben unter ber lebbafteften Betbeiligung bes Bolfes pfeiert. Die Bibelgefellichaft vertheilt jahrlich mehr als 30,000 Bibeln und neue Teftawente. Eine ihrer fconften Leiftungen ift die Berftellung einer javanischen Ueberfetung ber beil. Schrift. Alle Anerkennung verdienen ferner Die Bereine, welche fich in ber mannigfaltigften Beife ben Arbeiten ber inneren Diffion widmen. Bir nennen hier mr ben "Traktatenverein," ben "Berein für bie moralische Besserung ber Defangenen," ben "Berein ber öffentlichen Gemeinnütigkeit," bann eine Reihe von Lotalvereinen für die 3mede ber innern Miffion, welche ihren Mittelpuntt und gemeinsamen Balt in ber "Rieberlanbifden evangelischen Gefellschaft" haben. Ueber bas gange Canb find "Bebetevereine" für Die Betehrung Ifraele verbreitet. Die Menboom'iche Angelegenheit mar bie Beranlaffung, bag ber "Berein jur Bertheibigung ber lehre und ber Rechte ber nieberlanbifchereformirten Rirden in's Leben trat. Derfelbe hatte balb feine Zweigvereine in Amfterbam, Rotterbam, im Bag, Schiebam u. f. m. gebilbet und fand feinen Schwerpunft im eigentlichen Bolle. Die grofen Unftrengungen, welche ber Romanism auch in Solland machte, riefen vier Bereine in's Leben, welche unter verschiebenen Ramen ben burch bie jesuitischen Belb. mandber bebrohten reformirten Burgern und fleinen Geschäftsleuten finanzielle Gulfe leiften, wahrend ber .Berein gur Berbreitung von Bahrheit und Frommigleit unter ben Ratholiten- mit geiftlichen Baffen tampft. In ber letten Beit ift and ein Bulfeverein bes Guftav-Abolf-Bereins in's Leben getreten. Diatoniffenanftalten, Reitungsbaufer, Sonutagefculen, Junglingevereine (vgl. Verslag van het derde Jaarfeest des Jonglingsvereeniging ter bevordering der Evangelisatie gehouden op Dinst. 31. Oct. 1854 to Amsterdam), Bibelleseverein u. f. w. vervollftanbigen bie Mittel ber rettenben Liebe bes Glaubens.

238 Solland

Die Berfaffungefrage ift feit ben Stürmen bes Jahres 1848 in ein weiteres Stabinm getreten. Man war im Laufe ber Zeit ziemlich allgemein zur Ueberzeugung gelangt bag bas gange Befet von 1816, namentlich auch wegen bes großen Ginfluffes, welchen baffelbe bem Staatsoberhaupte und seinen Behörben einraumte, eine burchgreifenbe Revifion beburfe. Bu biefem Zwede entwarf bie Synobe von 1848 ein gang neues Reglement, bas jeboch 1849 bie Stimmenmehrheit nicht erhielt. Gleichwohl wurde bas Gefet ben 1816 burch ben im Jahre 1850 und 1851 in ber Shnobe ju Stanbe gekommenen und am 23. Marg 1852 fanktionirten Reglement aufgehoben. In biefem find allerbings bie wefentlichen Grundformen bes Befehes von 1816 beibehalten, aber im Intereffe ber firchlichen Autonomie nicht unbebeutente Beranterungen vorgenommen. In ber Spite jeber Gemeinde fieht ein Rirchenrath, bestehend aus ben Pfarrern ober bem Pfarrer, Melteften und Diatonen, alle von ber Gemeinde gemablt. Die gange Landestirche zerfällt in 43 Rlaffen mit 10 Provinzialfreisen. Die Klaffenversammlungen find jahrlich Ende Juni; fie bestehen jest aus einer größeren Angahl Melteften als früher und ben Pfarrern. Die Babl ber Aelteften jedoch barf bie ber Prebiger nicht fibertreffen. Diese Bersammlung erneunt jest bireft bie Mitglieder ber Probingialflaffe (Provintiaal kerkbestuur, klassikaal Bestur). Diefer ftebenbe Ausschuft ber Rlaffe bat eine größere Bebeutung als bie klassikale Vergadering, aus ber fie hervorgegangen ift; benn er führt firchliche Anfficht, balt Rirchen vifitationen, übt Rirchenzucht, entscheibet in Streitigfeiten, tann Prebiger, Ranbibaten, Aeltefte und Diatonen fuspenbiren. Auch in biefem Rolleg ift bie Bahl ber Melteften vermehrt, so daß auf je zwei Brediger ein Aeltester tommen foll; sechemal im Jahre tritt berfelbe zusammen. An bie Stelle ber alten Provinzialspnobe ift jest in jeber Proving eine Provinzialbehörbe ernannt, "Provintiaal kerkhestuur", bestehend aus fo viel Bredigern als bie Rirchenproving Rlaffen gablt, mit einem weiteren Brediger als Schriftfuhrer und auf je zwei Bfarrer tommt ein Aeltefter. Das Bureau bilbet fich bas Collegium felbit, mahrend ber Ronig früher ben Borfitenben ernannte. Die Provinzialbeborbe führt bie Aufficht über bie Rlaffe und beren Beborbe, erläft firchliche Berordnungen für bie Brovingen, tann Prediger, Meltefte zc. abfeten, beforgt bie Prufung ber Ranbibaten und tritt breimal bes Jahres jufammen. Die gesettgebente Beborbe jeboch ift bie einmal jabrlis und zwar am ersten Mittwoch bes Monats Juni im Baag gusammentommenbe allgemeine Spnote. In ihr fiten 10 je von ben Provinzialspnoben gewählte Prediger, wahrend bie Commiffion für bie mallonifche Rirche und fur bie oft- und westindifche Rirche, fowie bie Rirchenbehörde im Limburgifden je einen Prediger abordnen. Bu biefen Bertretein ber Rirche fommen bann noch brei Meltefte, welche von ber Provinzialbeborbe nach einer gewiffen Reihenfolge abmechfelnb gewählt werben, und ein Abgeordneter von jeber ber brei theologischen Fatultaten Lenden, Utrecht und Groningen. Die Ausführung und Beforgung ber laufenben Gefcafte ift Sorge ber Synobalcommiffion, welche außer bem Prafibenten, Biceprafibenten und bem Schriftsuhrer ber Spnobe noch aus brei Prebigeen und Aelteften befteht, die auf 3 Jahre gemablt werben, nebft einem Brofeffor ber Theologie. Die Fortidritte, welche biefe Berfammlung im presbyterialen und funobalen Geifte gemacht hat, wird ein Bergleich mit bem Grundgefet von 1816 febr leicht barlegen. (Bgl. Exposé historique de l'état de l'église réformée des Pays-Bas, Amsterdam 1855. Lechler, Geschichte ber Breebnterial- und Snnobalverfassung, Lepben 1854.)

Die niederländische reformirte Kirche gahlt 1,800,000 Mitglieder in 1272 Rirchen genossenschaften, welche von 1511 Pfarrern versehen werben. Die 17 wallonischen Rirchen haben 25 Pfarrer und stehen zunächst unter ber Kommission für die Angelegenheiten ber wallonischen Rirchen Riederlands und bilben, wie wir schon oben gesehen haben, einen integrirenden Theil ber reformirten Landestirche Hollands. Die Rlassen sind von zehn Provinzen der Niederlande solgende: 1) Brovinz Gelbern: Arnheim, Rhummwegen, Zuthen, Tiel, Bommel, Harderwhl. 2) Brovinz Globolland: Grevenhage, Rotterdam, Lehden, Dordrecht, Gouda, Brielle. 3) Provinz Rord bolland: Amsterdam, Hamen, Hoorn, Edam. 4) Provinz Geeland: Middelburg, Bierthee,

239

Goes, Iszendyke. 5) Provinz Utrecht: Utrecht, Amersfort, Wyl. 6) Provinz Fries. land: Leeuwarden, Franeder, Sneek, Dolkum, heerenveen. 7) Provinz Overhffel: Imolle, Deventer, Rampen. 8) Provinz Gröningen: Sröningen, Winschoten, Appingedam, Middelslum. 9) Provinz Korbbrabant: Shertogenbosch, Breda, heusben, Eindhoven. 10) Provinz Orenthe: Affen, Meppel, Coevorden. Theologische Schulen hat die reformirte Kirche der Niederlande die zu Lehden, Utrecht, Gröningen, die Athenden zu Deventer und Amsterdam. Die ehebem so blühenden Schulen zu harderwyt und Franeder sind aufgehoben. (Bgl. Kerkelyk Jaardook voor de nederlandsche Hervormden, Amsterd. 1854.)

Die abgeschiebene, freie, reformirte Rirche ber Nieberlande hat wenigstens 50,000 bis 70,000 (Evangel. Christendom 1855, pag. 140) Blieber, welche fich ju folgendem Organismus zusammengegliebert haben. A. Proving Broningen. 1) Rlaffe Groningen mit ben Gemeinden Gröningen, Abuard, Ten Boer, Enumatil, Eginge, Grootegaft, baren, Leet en Midwolbe, Marum, Rieghl, Thefinge, Stroobos, Bevenhuigen. 2) Rlaffe Barffum mit ben Gemeinden Bedum, Dibbelstum, Barffum, Uilhuigen, Uilhuiftermeeben, Bafto, Binfum, Leens, Houwayll en Bolttamp, Ulrum. 3) Klaffe Appingabam mit ben Bemeinben Appingabam en Rrewert, Delfapl en Uitwierbe, Garrelsweer, Bittewierum en Ten Boft, Schildwolbe, Stebum, 't Banbt. 4) Rlaffe Betel-A mit ben Gemeinden Midwolbe, Onftwebbe, Betel-A, Sappemeer en Kaltwif, Winschoten en Berenburen, Zellinge, Schumba, Nicuw Beerta, Wolbenborp, Stabs-Kanaal, Wilbervanf, Recben. B. Proving Friesland. 1) Rlaffe Leeuwarben mit ben Gemeinben Remmarben, Batgum, Borum, Dentert, Suavoube, Sallum, Marrum. 2) Rlaffe Dollum mit ben Gemeinden Dollum, Banswert, Ferwert, Licessens, Driefum, Burum, 3) Rlaffe Drogeham mit ben Gemeinben Dragten, Dubega, Bergum, Drogeham, Gurbnifterveen, Beftergeeft. 4) Rlaffe Franeder mit ben Gemeinden Barlingen. Franeder, Sexbierum, Minnertega. 5) Rlaffe Oneet mit ben Gemeinben Gneet, Sharnegoutum, Bolomaarb, Bortum, Roubum, Sinbelopen. 6) Rlaffe Beerenveen mit ben Gemeinden Beerenbeen, Joure, Ratlyt en Milbam, Lippenhuigen, Donterbroet, hanlerwyl. C. Proving Drenthe. 1) Rlaffe Ruinerwold mit ben Gemeinben Meppel, Ryeveen, Ruinerwold, Debemsvaart, Hoogeveen, Buidwold. 2) Klaffe 3meelo mit ben Gemeinden Roevorben, Emmen, Malen, Gees, Erlo, Borger, Befterbort, Beilen. 3) Rlaffe Smilbe mit ben Gemeinben Affen, Gen, Smilbe, Appelica, Dwingelo, Diever, Splen. D. Broving Oberpffel. 1) Rlaffe Zwolbe mit ben Gemeinben zwolle, Kampen, Genemuiden, Bollenhobe, Haffelt, Steenbyt, Staphorst, Rouveen. 2) Rlaffe Bolten mit ben Gemeinben Debenter, Golten, Bellenboorn, Enter, Briegenveen, Dmmen, Daemfe, ben Sam, Dalffen, Nieuw Leufen. E. Broving Gelberland. 1) Rlaffe Arnheim mit ben Gemeinden Arnheim, Belp, Tiel, Ommeren, Beenenbaal, Butten, Beetbergen. 2) Rlaffe Barffevelb mit ben Gemeinben Bareffebeth, Malten, Binterfmpt, Geefteren, Butphen. 3) Rlaffe Battem mit ben Gemeinten Battem, Berbe, Twello, Apelboorn en 't Loo, Elburg. F. Provinz Utrecht. 1) Rlaffe Utrecht mit ben Gemeinden Utrecht, Dud Loosbrecht, Westbroet, Silversum, 's Graveland, Roelengen. 2) Rlaffe Amerefoort mit ben Gemeinden Amerefoort, Bunfcoten, Rytert, Bepft, Scherpenzeel. G. Proving Roorbholland. 1) Rlaffe Umfterbam mit ben Gemeinden Amfterbam, Alfmaar, Broet-op-Langenbut, be Belber, Rrabbenbam, Baanbam, Uithoorn. 2) Rlaffe Enthuigen mit ben Bemeinben Anbot, Cham, Entbrigen, Urt. H. Proving Buib-Bolland. 1) Rlaffe Lenben mit ben Gemeinden Caravenhage, Leyben, Rhynsburg, Bobegraven, Bobloop, Boubrugge, Ratwyl am Bee. 2) Rlaffe Rotterbam mit ben Gemeinden Rotterbam, Schiedam, Bernis, Delft, Blaurbingen, Maasland, Raaldwyt, Rogenburg, Brielle, Bellevoetsluis en Stellendam. 3) Rlaffe Dorbrecht mit ben Gemeinben Dorbrecht, Werkenbam, Gieffenbam, Gliebrecht, Alblafferbam, Barenbrecht, heer-Janebam, Butterehoet, 6'Gravenbeel, Weftmaas, Brib-Beverland. 4) Rlaffe Gorindem mit ben Gemeinben Gorindem, Leerbam,

Roorbeloos, Schoonhoven, Langerat, Herwhnen, Haaften, Buren, Gameren, Zuilichem, Boeberopen, Well, Honzabriel, Sleenwyl. I. Proving Seeland. Rlasse Seeland Rholen, Kruiningen, Wolphaarsbyt, Arel, Neuzen, Zaamslag. K. Proving Noord-Brabank. Walasse Genderen mit den Gemeinden Geneben, Genderen, Meenwen, Bryhoeve Capelle. 2) Klasse Almsert mit den Gemeinden Almsert, Waardhuizen, Andel, e. a. Veen. 3) Klasse Klundert mit den Gemeinden Zewendergen, Klundert, Willemstad. — Ferner bestigen sie eine theologische Schule zu Rampen mit den Prosessen. T. F. de Haan, S. van Velzen, A. Brummelsamp, H. de Cod, bilden die Afpiranten zum geistlichen Amte aus. Die Schule zu Rampen soll neuerdings nach Zwoll verlegt werden. (Bgl. Jaarboekje voor de asgescheid. geresorm. Kerk in Nederland voor 1856. Kampen.)

Die Remonstranten find fehr gering an Bahl; fie gablen ungefahr 5000 Rirchemglieber mit 27 Gemeinden und 25 Baftoren.

Schon frühe finden wir lutherische Gemeinben in den Rieberlanden. Sie stellten 1596 eine Rirchenordnung mit Aeltesten und Diakonen auf, die sammt den Pfarrern bas Consistorium ausmachen, Rirchenzucht üben, die Gemeinde leiten, auch hielten sie Rlassen versammlung. Zu wiederholten Malen haben sie seitdem ihre Rirchenverkassung revidirt, boch ohne von den wesentlichen Grundlagen derselben abzuweichen. Gegenwärtig zählt man 55,000 Lutheraner in den Riederlanden mit 47 Kirchen und 58 Pastoren. Besonders start ist die Gemeinde zu Rotterdam und Aunsterdam. Die Spude ist die oberste Behörde. Zu Amsterdam haben sie ein theologisches Seminar mit zwei Professoren. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts lehnte sich ein Theil der Lutheraner gegen den eindringenden Rationalismus auf und bildete die sogenannte wiederhergestellte lutherische Rirche, welche noch jeht besteht und 8 Gemeinden mit 11 Pastoren und 11,000 Mitgliedern zählt. — Die lutherische Gemeinschaft war übrigens nicht im Staude, einen wesentlichen Einsluß auf den religiösen Karakter des reformirten niederländischen Boltes auszuüben, während sie selbst in Manchem reformirt geprägt ist.

Mennoniten gibt es in ben Rieberlanten 40,000 in 123 Gemeinden und 194 Pfarrer. Sie sind eine acht niederländische Lebenserscheinung, welche alter ift als die Reformation und darum mit dem Protestantismus des sechzehnten Jahrhunderts nicht identissizit werden dars. Die Mennoniten selbst scheiden sich auch bestimmt von den Protestanten. "Ueberdies, bemerkt herr Chantepie de la Saussape (l. c.), sagen ihnen die kirchlichen und dogmatischen Prinzipien des Calvinismus sehr wenig zu. Sie halten fich mehr an die myslischen Auschauungen des Mittelalters, an die Sitte der freien religiösen Bereinigungen. Ihre Gemeinden bilden deshalb auch keine zusammenhängende, geordnete Kirche; früher gab es oft mehrere mennonitische Vereinigungen in einer Stadt; erst seit dem Ansange diese Jahrhunderts haben sie angefangen, in eine gewisse Berbindung mit einander zu treten. Sie haben demnach kein gemeinsames Glaubensbekenntniß, keine kirchliche Organisation, keine Schanke gegen den eindringenden Unglauben. Sie bestieden indes ein gemeinsames Seminar zur Ausbildung ihrer Geistlichen und eine Verwaltungsbehörde für einige gemeinschaftliche äußere Interessen."

Lic. theol. Snahpst.

Hollaz, David, lutherischer Dogmatiter des 18. Jahrhunderts, — geb. 1684 in dem pommer'schen Dorse Wultow bei Stargard, studirt in Wittenberg, wird 1670 Prodiger in Bügerkin bei Stargard, 1680 Conrestor in Stargard, später Restor und Prodiger in Colberg, zulest Propst und Pastor zu Jasobshagen, + 1713. Reben einigen kleineren Schriften verschiedenen Inhalts (Programme, griech. Gedichte, Predigten) ift es vorzugsweise sein dogmatisches Lehr- und Handbuch, wodurch er sich bekannt genacht hat u. d. T. Examen theologicum acroamaticum universam theologiam thetico-polemicata complectens, 1707. 4. (ferner 1717. 22. 25. 35. 41., neu herausg. von R. Teller mit dogmatischen und polemischen Zusätzen und Berbesserungen 1750 und 1763). Die große und langdauernde Beliebtheit, von welcher diese wiederholten Auslagen Zeugniß geben.

verbanft bas Bert nicht fowohl feiner wiffenschaftlichen Driginalität (es ift großentheils ein Auszug aus Gerharb, Calov, Scherzer u. A.), ale rielmehr feinen formellen Borpigen, ber Dentlichfeit und Pracifion ber jebem Artifel vorangestellten Definitionen, ber Bollftanbigfeit und überfichtlichen Anordnung (Prolegomena über Religion, Theologie, ClaubenGartifel, b. Schrift, Die eigentliche Dogmatit nach ber gewöhnlichen analptifchen Rethobe eingetheilt in vier Baupttheile), befoudere aber bem milberen und freieren Ginn, bem Geifte religibfer Innigfeit und einer lebenbigeren fdriftmäßigen Theologie, ber fich in ihm mit tabellofer firchlicher Rechtgläubigfeit paart. Unter ben lutherifchen Theologen iener Mebergangezeit (Enbe bes 17. u. Anf. bes 18. Jahrb.) und unter ben Bertretern jener biblifd-firchlichen, zwischen ber orthoboren Schultheologie und ber prattifch-erbanfichen Tenteng ber Bietiften vermittelnben Richtung, welche firchliche Rechtgläubigfeit mit freierer Forfdung, Entichiebenheit bes Betenntniffes mit Dilbe bes Urtheile, religibfe Junigfeit und Diefe mit wiffenschaftlicher Rlarbeit und Bestimmtheit gu vereinen fuchten, nimmt Bollag ber Beit nach eine ber erften, bem Rang nach eine ber berborragenbften Stellen ein. - Gein gleichnamiger Sohn, Prediger ju Ganthereberg in Binterpommern, ift Berfaffer mehrerer trefflicher, jum Theil in neuefter Beit wieber aufgelegter erbaulis der Schriften, 3. B. Befchreibung ber Biebergeburt und bes geiftlichen Lebens. Stettin, 1737; Auweisung jum rechten Gebet. Wittenberg, 1747; evangelische Gnabenordnung. Leipzig, 1751. 72. 87: Rentlingen, 1833; Stuttgart, 1855; Die gebahnte Bilgerftrafe ned bem Berg Bien, 1771. 8.; fammtl. erbaulide Schriften. Görlig, 1773. 82. 2 Thle. - C. Janite, gel. Bommern; Rraft, theel. Bibl. V. G. 685; Ernefti, neue thest. 8. IV, 185; Walch, bibl. theol. I. p. 62; Beinrich, Befc. ber verfc. Lebrarten G. 423 ff.; Baur in Erfc und Grubere Enchtl. Bagenmann.

Beiefernes, f. Bubith.

Delftein, f. Soleswig. Bolftein.

Dolfte ober Bolftenins, Lufae, gehört zu ben hervorragenten Apostaten, welche im 17. Jahrhundert von ber evangelischen gur fatholischen Kirche fibertraten, und auf welche Die lettere wegen ihrer ausgezeichneten Bilbung und Gelehrfamfeit ftolg ift, aber tabei ju vergeffen pflegt, baf ju biefer nicht burch fie, fonbern in ben Schulen ber Brotefauten ber Grund gelegt warb. Geboren 1596 ju Samburg, erhielt Bolftenius zuerst in feiner Baterftatt nnb bann feit 1617 in Leiben unter Lehrern wie Daniel Beinflus, Joh. Reurfius, Gerb. Joh. Boffius, Beter Scriver, fowie im Bertehr mit Dannern wie bugo Grotins eine eminente philologifche Bilbung; bamit verband fich bald ein befonteres Intereffe fur bie alten Geographen, und eine große Borliebe für bie platonifde und neuplatonifche Philosophie. Berftimms burch eine fehlgefchlagene Bewerbung um rine Lehrerftelle an ber Schule ju hamburg ging er 1622 nach England und 1624 nach Barie, wo er Bibliothefar bes Prafibenten be Desmes murbe, und mit Jefuiten wie Sirmond, mit Rif. Claube, Fabri be Peirefe zu Nix u. A. naber bekannt und foon bamals tatholifc wurde. Sein Uebertritt ift von Andern bald auf biefen jefuitifchen Umgang, bald auf bas gelehrte Berlangen, freieren Butritt ju ben Bibliotheten Frantreichs und Staliens zu erhalten, balb auch, wie von Galmafine (Moller. Cimbr. lit. 3, 328) auf Armuth und Eigennut jurudgeführt; er felbst aufert fich im 3. 1631 in einem Briefe an Beiresc so barüber: "Ex quo tempore Maximi Tyrii, Chalcidii et Hieroclis lectione admodum adolescens Platonicae philosophiae gustum aliquem haurire coepi, sensi ingens desiderium in animo meo enasci primum cognoscendi uberius, mox etiam promovendi et illustrandi pro viribus tam divinam philosophandi rationem; biefelbe habe er bann and burd bie Schriften ber Kirchenväter bestätigt gefunden, quibus illi contemplativani et mysticam quoque theologiam pertractant qua in Deum animus excitatur; atque ita factum est, ut sanctorum patrum divinam ac solidam philosophandi rationem toto animo admirarer, et mox inacius me ferme in catholicae ecclesiae gremio constitutum cernerem. quod sibi quoque usu venisse D. Augustinus in confessionibus testatur. Meum sane animum divinae illae contemplationes adeo ad veritatis cognitionem erexerunt et confirmarunt, ut nequaquam circa tricas et quaestiunculas, qualca de fidei negotio novatores movere solent, postmodum langueret." (Epistt. ed. Boissonade p. 224). Seit 1627 in Rom, erhielt er hier seinen vornehmften Befchuter und Freund an bem ibm gleichaltrigen Reffen bes Babfts Urban VIII., bem Carbinal Franz Barberini, geb. 1597. geft. 1679, und empfing von Urban VIII. außer beutschen Brabenben, welche freilich mabrent bes Rrieges nicht immer fluffig ju machen maren, ein Ranonitat bes Batifan; Innoceng X. machte ibn jum Bibliothefar ber Batikana und Alexander VII. welcher ibn schon ale Cardinal Chigi befungen batte, zu feinem commensalis und jum Consultore bei ber Congregation bes Inber. Defter murbe er auch bei ber Befehrung ausgezeichneter Convertiten mit in Thatigleit gefest; fo 1637 bei bem Uebertritt bes Landgrafen Friedrich von Beffen-Darmftadt; fo fdrieb er 1651 für ten Grafen Chriftoph Rangan nach beffen Abfall an Georg Calixtus; fo ward er 1655 ber Königin Chriftine nach Innebrud vom Babfte Alexanter entgegengeschieft und affiftirte bei ihrer Abichwörung. Aber bei bem Allen erhielt er fich in Rom eine ziemlich unabhängige Stellung. Im Jahre 1689 wurde er in Rom mit bem Griechen Leo Allatine ber Congregation gur Untersuchung res Abstandes von ber griechischen Rirche und gur Bergleichung bes griechischen Enchelegion mit bem romifchen Ritual beigegeben, und hier mar er es, ber mit Freimathigfeit für Annaherung und gegen bas Bichtignehmen unbebeutenber Differenzpuntte fprac. Sbenfo in ber Congregation bee Inter mar er fo wenig fur Strenge gegen wertboolle Werte protestantischer Gelehrten, bag er, als er bamit nicht mehr burchbringen tounte, an ben Sigungen ber Congregation nicht mehr Theil nahm. Gegen protestautifche Reis fenbe, wie gegen ben jungeren Caliptus, gab er beftebenbe Diftbrauche bei Bilber- und Reliquienverehrung willig gu. 3m janfeniftifden Streite rieth er Alexander VII. lieber feine Entscheitung für Die Jesuiten abzugeben. Geine großen literarischen Unternehmungen legte er fo umfangreich an und fammelte mit fo viel Grundlichfeit bafur, bag er bas meifte bei feinen Lebzeiten nicht jum Abschluß brachte. Unter ben firchliche Dinge betreffenben geboren gu ben bebeutenbften Die Arbeiten fur ben liber pontificalis, ben liber diurnus pontifieum Romanorum, Die alteren Marthrologien und Moncheregeln (codex regularum etc. querft Rom 1661, nachher gu Paris, und febr erweitert Mugsburg 1759. 6 Bbe fol.), Briefe ber Babfte und Concilienaften in ber collectio Romana voterum aliquot hist. eccl. monumentorum, u. a. Er ftarb am 2. Febr. 1661.

Rachrichten über ihn am sorgfältigsten in Moller's Cimbria literata Th. 3. S. 321 —342, schon benutt von 3. F. Boissonabe (Biogr. univ. Th. 20., s. v.), welcher um bieselbe Zeit Lucae Holstenii epistolas ad diversos ex editis et ineditis codicibus. — Baris 1817. 8. mit Anm. herausgab. Eine bentsche Biographie soll von Rif. Bildens, Hamburg 1723. 8., herausgegeben sehn. Sein Denkmal mit feinem Bilve in seines Reffen Beter Lambed's commentariis de bibliotheca Vindobonensi, lib. VI. p. 235.

Solzbaufer, Barthol., f. Bartholomiten.

Somberg, Synobe, f. Beffen, Reformation in, und Lambert von Avignon.

Someriten, griechischer Rame für die ham jariten, ober Rachtonmen hamjars, tes Sohnes Eber's, eines Sohnes Saba's, Enkels Jostans ober Alechtans (1 Moj.
10.), von welchen sich die ächten Sübaraber ber ältesten Zeit im Gegensatz ur ben Ismaeliten ober genischten Arabern ableiteten. Diese homeriten, beren Dialett mehr bem
althebrässischen und sprischen, als bem jetigen arabischen verwandt war, brangen aus bem
Innern bes Landes an die Westküste vor, und nahmen die Wohnsite ber Sabier und
Catabaner ein. Sie stifteten hier, im heutigen Pemen ein ansehnliches Reich, bas über
sünf Jahrhunderte blühte. Ihr König führte ben Titel Charibaül (ber Fürst des Schwertes); die Hauptstadt hieß Saphor, die jetzt unter dem Ramen Dhafar in Trümmern
liegt. Um das Jahr 100 v. Chr. hatten die Könige ber Homeriten die jüdische Religion
angenommen. Später veranlaßte ber große Handelsversehr zwischen einem Theile von
Arabien und dem römischen Reiche den Raiser Constantins, eine Gesandtschaft mit vielen

Gefdenten an ben Ronig ber homeriten abzufenben. Er mablte biezu Theophilns ans Din, ber die Erlaubnig auswirten follte, daß für die romifchen Raufleute auf Roften bes Raifers eine Rirche angelegt nub driftlicher Gottesbienft in ihr gehalten merben burfte. Seine Sendung ward mit gutem Erfolg gefront: ber Ronig belehrte fich felbft und erbante auf eigene Roften brei Rirchen, Die eine an bem hauptplat bes Bolts, ber Thaphar bieg, Die andere an bem romifchen Safen und Sandelsplat Aben, Die britte an bem perficen Banbelsplat Bormug. Die Menge und Macht ber bortigen Juben icheint es allein gebinbert ju haben, bag nicht bas gange land driftlich murbe. 3m Anfang bes 6. Jahrhunderts hatten die homeriten fogar einen jubifden Ronig wieder, Dunaan, ber unter bem Bormanbe, Die Bebrudungen ju rachen, welche feine Glaubensgenoffen im romifden Reich erbulben nuften, Die driftlichen Raufleute, welche von borther tamen, morben ließ. Der driftliche Ronig von Abeffpuien, Elesbaan, befriegte bestalb ben arabifden Fürsten, nahm ihm die Regierung ab, und fette einen Christen, Abraham, an beffen Stelle zum Könige ein. Aber nach bem bald erfolgten Tob bes Letteren fette nich Dunaan wieder auf den Thron und ward nun ein noch heftigerer und graufamerer Berfolger. Gegen die eingebornen Chriften wuthete er mit Feuer und Comert; über 4000 Chriften ließ er theils verbrennen, theils enthaupten. Elesbaan nahm fich bann jum zweiten Dal unter ber Regierung Juftinians ber Sache an, machte bem alten bomeritifchen Reich ein Enbe, feste eine neue, ben Chriften gunftige Regierung ein, und feitbem berrichten in Jemen driftliche Ronige, bis bas land in Die Bewalt ber Berfer und endlich in Mohamede Bande fiel. Die homeritische Rirche hatte, obgleich ihr Stifter Theophilus ein Arianer war, boch ben Arianismus nicht angenommen ober nicht beibehalten; wohl aber hatte fich mahrend ber Berfifden Dberberrichaft ber Monophpfitismus eingefchlichen, wie auch in anderen Theilen Arabiene. Riebuhr borte im Lande ber Bomeriten in neuerer Beit von feinem eingebornen Christen mehr, wohl aber von beinahe 5000 jubifden Familien. 3m 7. Jahre nach ber Gebichra fandte Mohamed einen Gefanbten an ihren bamaligen König, und biefer nahm mit feinen Unterthanen ben Ielam Der Name ber homeriten ift jest fast gang verschwunden. Th. Breffel.

Somiletif. Da ber Inhalt biefer Wiffenschaft bereits in bem Urt. Berebtjamteit (geiftliche) erortert worben ift, fo bleibt uns jest nur übrig, Die formelle Geite, vie Methode ter Bredigt-Biffenschaft, wie fie geschichtlich fich gestaltet bat, überfichtlich barguftellen. Der Rame homiletit, ber auf Die ursprüngliche Bezeichnung ber Bredigt, openace (f. b. Art. Somilie) jurudweist, bat fich, wie ja überhaupt bie jest üblichen Ramen für bie einzelnen theologischen Disciplinen, zumeift für bie ber praftifchen Theologie angeborigen, erft fpat feftgefest; er begegnet uns zuerft in Berten aus bem letten Drittel bes flebzehnten und bem Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts (B. Baier, compendium theologiae homileticae, 1677; Chr. & rum h el3, compendium homileticum 1699; Boachim Lehfer, cursus homiloticus 1701; Balentin Löfcher titulirt fein Werkchen 1715 mar noch breviarium oratoriae sacrae, fagt aber von tiefer fogleich §. 1. dicitur quoque homiletica), nachbem zuvor immer Titel wie ratio concionandi, are concionandi, orator occlosiasticus etc. gebraucht worben maren und man in abnlicher Beife auch bie alademischen Borlefungen über bieses Fach angekundigt hatte (fo 3. B. der Tubinger Ratalog bon 1664: Dr. Wölfflin themata concionum studiosis proponet). Es hängt biefe Ramengebung ohne Zweifel damit zufammen, bag, wie ichon bei Augustin und benen, bie ibn ansgefchrieben haben, fo wieber bei Melanchthon und einer Reibe Theoretiter, Die ihm folgen, Die geiftliche Rebefunft noch gang auf Die Bafis ber claffifchen Rhetorit gebaut ift und nur in ber Anwendung ber Regeln auf die Predigt und in ben bieburd nothwendig geworbenen Modifitationen bas fpezififch Somiletische zu Tage tommt; mogegen andererfeits biejenigen, Die ben fpegififch driftlichen Standpunkt ftarter betonen wollten, die Bredigt vorzugsweise von paftoraler Seite auffagten (g. B. Nitolaus Bemmines Amweisung, mie ber Baftor bie Schaffein Chrifti mit gefunden lehren weiben folla - mas einen Theil feiner "Baftoral-Unterrichtung in feche Banben, 1566, 1589 ansmacht). Daher hat unfre Biffenschaft noch teinen eignen Ramen; fle geht balb bei ber Rhetorit, balb bei ber Pastoraltheologie zur Miethe. Ihr Anftreten mit eigenem Wappen bezeichnet diejenige Zeit, in welcher bas von ber starr gewordenen Theorie sich abwendente praktisch-driftliche Interesse eine erhöhete Thätigkeit für die akademische Bordilbung zu den verschiedenen Gebieten des geistlichen Amtes hervorrief, das heißt die Spener-Franck'sche Periode. Auch seit dieser Zeit haben sich Abweichungen in der ganzen Anschauung der Predigt, ihrer Aufgade und Bedeutung daran kund gegeben, daß andere Ramen für sie und ihre Theorie gesucht wurden; wie der Rationalismus aus den Predigern Rauzelredner gemacht hat, so will Stier die Homiletis durch eine Kernstis, Sidel durch eine Halieutis ersehen; es werden sedoch diese neu erfundenen Titel das ungetheilte Eigenthum ihrer Urheber bleiben, da sie nicht die Sache, den Gegenstand, die opeilen, den Rame aber, den eine Wissenschaft sührt, ganz obsettie die unter allen verschieden, durfassungen sich gleichbleibende Sache bezeichnen nung.

Die Bredigt nun, ale eine ber mefentlichen, organischen Thatigkeiten ber Rirde, läßt junächft, wie alle andern, eine fpstematifch-geordnete Behandlung in ber Art zu, baf Die für fie geltenben Regeln gur prattifchen Rachachtung gufammengeftellt werben; auf viesem Standpunkt ift die homiletit eine Amweijung jum Predigen. Allein icon bies, wenn nicht blog die Autorität bebeutender Borganger, Die übliche Braxis, ober ein pringiplofes, an Einzelheiten fich tnupfendes Reflettiren ben Ausschlag geben foll, muß auf Grundfate jurudleiten, Die tiefer als die Praris liegen und in ber 3ree ber Rirde und bes Cultus wurzeln, für welche auch bie Beschichte nicht mehr eine Sammlung von Autoritaten, fonbern die im Großen bereite vorliegente Berwirklichung ter 3bee ift, wahrent jeber einzelne Pretigtatt eine erft in ber Gegenwart fich vollziebente, gleichfam im Aleinen vorgebente Berwirflichung berfelben 3bee ift. - Daher hat auch bie bomiletifche Biffenschaft eine Ceite, an welcher fie burchaus prattifd ift und bie form bon Regeln und in's Einzelne gebenden praftijchen Rathfchlagen annehmen tann; nur felten bat fic ein Bearbeiter beguügt, blog bie 3bec zu entwideln, obne jene praftifchen Confequengen ju gieben (ale Beifpiel bieven tann bie "Grundlegung ber Somiletif" bon Marbeinete, 1811, angeführt werben). Und tiefe praftifche Seite ift bann auch nicht ansichlieflich nur bedingt burch die 3bee, fondern ebenfo burch bie bereits geschehene Berwirklichung berfelben in ber Geschichte, von ber jedes gefunde Leben, wenn es nicht in Abstrattheit verfallen will, fich muß getragen wiffen und tragen laffen. Daraus folgt zwar nicht, raß jete Bearbeitung unfrer Biffenschaft als einen Theil ihrer felbft bie gange Befdicte ver Bredigt enthalten muffe, mas bei tem gewaltigen Stoffe, ber in letterer vorliegt, obnebin nur compendiarifd moglich mare (f. Ditfd, pr. Ib. II, 1. g. 96. Baur, Somiletit, §. 4. S. 20-68), mas übrigens ber atabemijden Borlefung, wofern ber homiletit nicht eine Borlefung über Befdichte ber Predigt felbstandig jur Seite geht, nicht erlaffen werben tann; aber jebe Bearbeitung muß wenigstens ten Bufammenhang beffen, mas fie von bem Prediger forbert, mit ber Gefchichte, mit ben traditionellen, in ber Sitte ber Rirde fortlebenten Elementen flar und bestimmt erlennen laffen; unt ebenfo muß fie Beugnif bavon geben, bag ber homiletiter nicht ben ebenfo unwiffenschaftlichen ale bochmuthigen Bahn begt, er muffe erft von vorn anfangen, ale mare bie gange Gefdicte nur ein Bergeichnig von Thorheiten und Berirrungen, fonbern bag er ben Broceft ter Geschichte innerlich burchlebt bat und baber auch feine Gelbftanbigfeit nicht jene eitle Regativität ift, die fo gerne unter ber Daste driftlicher Freiheit von Allem, was man Menfchenfatung ju nennen beliebt, ihr Wefen treibt.

Wie nun immer eine Theorie erft möglich ift, nachdem die Brazis fich bis auf einen gewissen Grad ausgebildet und abgerundet hat: so mußte auch die Bredigt erft als ein eigenthumliches Gebiet tirchlichen Lebens und tirchlicher Thätigkeit abgegrenzt und von nuchtigen handen angebaut sehn, ehe eine Theorie derselben auftreten tounte. Wir finden wohl schon in ben ersten Jahrhunderten zerftreute Bemerkungen über chriftliche Beredt-

famleit, und zwar lauten fie alle babin, bag fie bes heibnischen Rebeschundes nicht bebarfe; fo Clem. Al. strom. 1, 4. 2, 1.; Orig. hom, 7 in Jos.; Cypr. ep. 2. ad Don.; selbst Lactanz, ber boch bes Rhetorischen viel an fich hat, nennt es inst. 3, 1. eine gottlide Orbaung, at simplex et auda veritas esset luculentior, quia satis ornata per se est: - allein berartige Mengerungen beziehen fich nicht fowohl auf bie Brebigt innerhalb ber Gemeinbe, als auf ben miffionarifden, tatechetifden, apologetifden Bortrag ber driftlichen Babrbeit in Rebe und Schrift. Erft als Die Bredigtfunst ihren Culmingtionstpunkt in ber alten Kirche erreicht hatte, trat auch eine Knuftlehre ihr jur Seite: fle geht aus ben Sanben ber beiben Manner bervor, Die als Brediger jeuen Bobepuntt repodfentiren, - Chrofostonne für bie griechische, Angustin für bie lateinische Rirche. Bener, nachbem er im vierten Buche feiner Schrift do sacordotio an Baulus' Beifpiel bie Motimenbigfeit ber Berebtfamteit für einen Briefter bargethan, geht fofort im fünften Buche naber barauf ein, fo freilich, bag er mehr allgemeine praftische Anweisungen und Barnungen, als eine wiffenschaftlich angelegte Theorie, und auch jene in einer Beife gibt, Die burch die allzugroße Rudfichtnahme auf ben Beifall (bem gegenüber man aller= bings mur Gott ju gefallen fuchen folle) beutlich verrath, bag ber Dann in einer Beit mitten inne fieht, in ber bie Bredigt nur allzunahe an weltliche Beredtfamteit, ja an bas Donder gerudt ift. Dit entichieben tieferem Geift ift bie Gache in Augustine doctrina christians behandelt; barin ift Methode; nachdem B. 1 - 3 ber Inhalt der Bredigt ernirt ift, zeigt er, wie man nur basjenige vorzutragen babe, beffen Berftanbnig man fich angeeignet. Allein die Einwirfung, welche die beibnifche Rhetorit burch alle bie Ranner, Die aus ihren Schulen in bas driftliche Predigtamt herübertamen, auf Die Ausbibung ber Bredigt gehabt hat, verbirgt fich auch bei Angustin nicht; feine Theorie verrith viefen Bufammenhang jebenfalls weit niehr, als feine Bragis. Diefelbe Rebetunft, was betten eigener Ausäbung er Confess. IV. 2. fagt: victoriosam loquacitatem victus cupiditate vendebam, fann er boch ju feiner Bredigttheorie nicht entbehren; empfiehlt and ihr Studium jumal ber Jugend; boch macht er nachbrudlich ben Unterfchied gwifor aspientia und bloger eloquentia geltenb und gibt, wofern nicht beibes gleichmäßig verhanden feb, ber sapientia ohne eloquentia entichieben ben Borgug vor bem umgefehrten Berbaltnift. Das beidnifc-rbetorifde Element wird nicht nur biebutch in gebubrenbe Schraufen verwiesen, fondern noch mehr burch bie Rachweisung wie bas Beste ber Rebehauft in ber b. Schrift zu lernen fen; gleichmohl find beibe Faltoren nur mehr auferlich an einander gebracht und mit einander befreundet, wogegen eine Entwicklung ber driftlichen Rebetunft aus bem driftlichen und firchlichen Lebensprinzip felbst bamit noch nicht erreicht ift.

Das frühere Mittelalter sofort, wie es in ber Rirchenpredigt nicht mehr eigene Productivität zeigt, fonbern von den reichen Schätzen ber Bater lebt, fo lehnt es fich auch in bem Benigen, was als homiletische Annstlehre betrachtet werden kann, an dieselben, vernehmlich an Angustin und mit ihm an bie Regeln ber alten Rhetorik an, so wenig Diese an bem Geift und Ton paffen, in bem sich bie Predigt in jener Periode vernehmen lieft. Dabin gebort, was Isibor von Sevilla in feinen Origines, l. II. über bie Rebebunft gu fagen weiß, und mehr noch die immerhin fleißigen Erörterungen bes Rhabames Manrus im britten Buche seiner institutio clericorum, we nicht blog cap. 19, de rhetories, unb cap. 28 - 39 (quid debeat doctor catholicus in dicendo agere - quod facili locutione uti in vulgus debeat — de triplici genere locutionis etc.), foubern auch Die früheren Rapitel über die Gefete ber Schriftertlarung in Betracht tommen. Bewihulich wird in ber Geschichte ber Homiletit auch Gregors b. Gr. Buch de cura pastorul extedhat; es verbantt biefe Ehre aber blog einigen (p. 111. c. 36 sqq.) mit aufgemounenen, febr allgemeinen Regeln, mabrent bas Gange, feinem Titel getreu, vielmehr paftoralen, mm Theil casuiftischen Inhalts ift. Eber mag bie Sonobe von Tours im 3. 813 and in ber Gefdichte ber Somiletit, wie in ber ber Prebigt, ju erwähnen febn, fofern fie ben Bredigern bie hemptthemen angibt, quibus subjecti erudiantur, namlich:

de fide catholica, prout capere possint, de perpetua retributione bonorum et acterna damnatione malorum, de resurrectione quoque futura et ultimo judicio, et quibus operibus possit promereri beata vita, quibusve excludi.

Die zweite Balfte bes Mittelalters zeigt befanntlich eine besto größere homiletifche Brobuctivität ; jeboch ift es begreiflich, baf nur eine ber homiletischen Richtungen jener Beit auch ben Trieb involvirte, Die Predigt theoretisch zu behandeln, nämlich Die scholaftifche: bie anbern Brediger, jene Bolferebner wie Berthold, jene Dofiler wie Tauler und Sufo , jene reformatorifchen Geifter wie Wyfliffe u. f. f. hatten ein viel ju überwiegenb prattifches Intereffe, fie lebten viel ju febr unmittelbar in ihrem Wirten, ale baf fie fich reflectirent über baffelbe gestellt hatten. Hebrigens bat fich auch bie Scholaftit nicht febr beeilt, ihre Spftematifirfunft auf Diefes Gebiet übergutragen; nach etlichen obfcureren Theoretifern (Alanus ab insulis † 1203, mit feiner summa de arte praedicatoria u. a. m.) tritt unter ter Firma tee Thomas von Aquino ein tractatus solemis de arte et vero modo praedicandi auf, ber aber nicht fomobl burch fein fpates Erfcheinen (bem Drude nach in ber zweiten Balfte bes 15. Jahrhunderts), fonbern baburch feine Authentie mehr ale zweifelhaft macht, bag bie Prebigten von Thomas von Aquino felbit, wie fie in feinen Werfen uns vorliegen, von ben ibm jugefchriebenen Regeln noch vielfach feine Amwendung zeigen. Der Compilator fagt auch felbft am Aufang und Schluffe, bag anberer beiliger Lehrer Schriften ebenfalls bagu benilit worben feben. Richt viel fpater ericien Surgante manuale curatorum, 1503, worin ber modus praedicandi einen eignen Abichnitt bilbet; boppelt bemertenewerth, weil ber Berfaffer, beffen Berfonlichteit ihn vielmehr ten Bolfepredigern conform zeigt, hier die fcholaftifche Predigtweife anempfiehlt, weil er fie ber eingeriffenen Billfur und formlofigfeit gegenüber ale Beilmittel, als nöthige Disciplin betrachtet. In Reudlins nur ein Jahr fpater erfchienenem liber congestorum de arte praedicandi tritt nach langer Brift jum erstenmal wieber bie claf. fifch-rednerifche Bilbung in ber homitetit auf, und zwar in einer Beife, Die bernach burch Melanchthon auch in ber evangelischen Kirche langere Beit bei ben Somiletitern üblich blieb, indem nämlich bie claffischen Regeln auch für bie geiftliche Rebe feftgehalten, bagegen burch bie loci communes, Die Grund-Themen für alle driftliche Brebigt, bem Bredigt-Inhalt fein Recht gefichert murte. llebrigens bat fich ber Rlerus jener Beit viel weniger an folde Runftlebren gehalten, ale an jene - ben "bomiletifden Dagaginen" einer fpateren Beit entsprechenden Sammlungen, Die ibm ohne viel eigenes Ropfgerbreden bie Stoffe barbieten follten. Ein Wert biefer Urt mar icon Bonaventura's biblia pauporum, ein Predigerlexicon, bas mit biblifch-hiftorifdem Material ben minber Renntnifreichen ju Billfe tommen follte. Die fpateren Werte biefer Rategorie zeigten fcon burch ihren Titel: dormi secure und abulide Ramen, wie bequem fle es ben Brebigern ju machen beabsichtigten.

In ber evangelischen Kirche mußte sich wohl mit ber Regeneration ber Predigt selbst auch die Restlexion über dieselbe, das Bewußtsenn besten, was sie jett sehn und leisten mille, schärfen; "unser Amt ist nun ein ander Ding worden, denn es unter dem Babst war, es ist nun ernst und heilsam worden, darum hat es nun viel mehr Mithen — sagt Anther am Schlusse seiner Borrebe zum ti. Kat.; deshalb lag es nun and nahe, zu die sem ernster und heilsamer gewordenen Amte, zu dieser schriften an zerstreuten, goldnen Borten sit die Predigt nicht; sie sind in Luthers Schriften an zerstreuten, goldnen Borten für die Predigt nicht; sie sind gesammelt in dem pastorale Lutheri von Borte, 1586; vorher schon hat Hieronymus Weller seinen modus et ratio concionandi 1562 großentheils aus Luther entlehnt; auch aus späterer Zeit existiren mehrere solche Sammlungen, die Lent, Gesch der Hom. II. S. 3 ansührt; neuerlich aber in dem Berte von E. Jonas: die Ranzelberedtsamseit Luthers, Berlin 1852. Der Ernst und Sister Prachfolger that sich aber mehr in reichlichem Produciren nach Einer Form, als in wirklicher Fortbildung kund. Man benützte nicht sowohl Luthers Kernworte, um aus ihnen Frucht nud neuen Samen zu gewinnen, als vielmehr jene Berbindung von Rhe-

torit und Baftorallebre, Die Delauchthon in feinen elementa rhetorices nach Reuchlin's Borgang bewertstelligt und bie in bem ecclosiastes bes Erasmus eine noch glanzenbere. in ihrer Art claffifche Ausführung gefunden. Dag auf biefe Beife bie bomiletische Runftlebre noch lange binuber- und berüberfdwantte zwischen ber beibnischen, ciceronianifchen Regel, Gintheilung u. f. w. und zwifchen bem driftlich erbaulichen, paftoralen Standpuntt, ohne ihren eigenen festen Grund und Boden finden zu können, ift oben fcon erwähnt worben. Roch folimmer aber mar, bag bie Meuferlichkeit ber gangen theologis fden Beitrichtung fich auf bem Gebiete ber Prebigt, und zwar namentlich auch ihrer Theorie, ju einer mahrhaft lindischen Kleinlichkeit und Bedanterie fleigerte, Die bes Raberen bei Schuler in beffen Beschichte ber Beranberungen bes Befchmade im Brebigen (8b. I. S. 178 ff.) geschildert ift. Um jene methodus concordantialis, methodus paralleditica, prosopopica und wie die Ongende berfelben alle heißen, beren Renntnig und geläufige Bandhabung ben homiletifchen Birtuofen ausmachte, um jenen "Leipziger, Bittenberger, helmftabter fuß," auf welchen fich bie Bredigt stellte und wornach fie fich maß, war es boch etwas überaus Jammerliches. Sind boch viele biefer Methoben barauf berechnet, bas, mas man aus ber alten Ahetorit unter bem Ramen ber ampliticatio berfibernahm, fo ju verwerthen, bag ber Brediger feines Gebantenquelle in feinem eigenen Junern bedurfte, fondern auf rein mechanischem Bege ben Stoff gewinnen tonnte, mit bem er feinen leeren Bredigt-Rahmen ausfüllen follte. Im Gangen bestand Die Somiletit jener Beriobe einfach barin, bag man bie alten Rategorien ber inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronunciatio, actio, ferner exordium, narratio, propositio, confirmatio, confutatio, peroratio, ja fogar bas genus didascalicum, deliberativum, dewonstrativum, judiciale auf die Bredigt anwandte und hiernach die Theorie abhandelte: gegen bie lettere Eintheilung hatte fich übrigens ichon Sperius ertlart, ber bafür ein genus didascalicum, elenchticum, paedenticum, epanorthoticum und paracleticum (consolatorium) mterfciet, abulich bem , was fpater ale fünffacher usus fich in ber Somiletit feftfeste. Im Befentlichen hat auch Balentin löscher, ber ber pictiftischen Homiletit sein braviarium oratoriae sacrue 1715 entgegensette, Diese Behandlungemeise noch nicht verlaffen; Die minutiose Sorgfalt, mit welcher bas Geschäft bes Predigtmachens und Die verfdiebenen moglichen Arten ber Gebantenerzengung bis in's fleinfte Detail verfolgt finb, ung wohl einige Bewunderung erregen, aber man befommt boch nur ben Ginbrud, ale mare Die Predigt Die Summe von einer Menge einzelner Operationen, eine fünstlich jufemmengefeste Mafdine, nicht ein frifcher Strom aus lebendigem Quell.

So febr nun bie Spener'iche Schule Diefen Befichtspunkt in's Auge fagte, fo mar Re boch junachft ihrem gangen Rarafter nach nur bamit beschäftigt, gegen bie berrfcenben Difftanbe Broteft einzulegen und fogleich prattifch einen anbern Beg zu geben; bie Theorie entwidelte fich bei ihr erft aus atabemifchen Bortragen. Das Bebeutenbfie, was fie hervorgebracht, find die praecepta homiletica von Rambach (1. Aufl. 1736), die aber. was ber Form ber Darftellung nur ju gute tommen mußte, bereits ben Ginflug ber Bolfifchen Methobe erfennen laffen. Der Spener'iche Standpunkt tritt jumeift in ben Brolegomenen bervor, mo neben ber habilitas naturalis eine habilitas supernaturalis (5. 15 ff.), eine unctio ap. a., geforbert wirb wornach homines impii atque irregeniti non possunt habiles judicari ad munus oratoris sacri recte obeundum. Die Eintheilung ift einfach und viel übersichtlicher. als die der Aelteren. — Das Mittelglied awischen ber Spener'fchen und ber nachberigen rationaliftifchen Schule bilbet Doobheim (Anweifung, erbanlich ju predigen, erft 10 Jahre nach feinem Tobe 1765 herausgegeben); die Unterideibung mifden Aufbellung bes Berftanbes burch Begriffe und Beweise, swifden Anregung bes Billens und Rührung zeigt icon, bag ber Bind von einer anbern Seite weht. Es laffen fich biefe formellen Bezeichnungen ber Bredigtaufgabe, wenn gleich bie Ansbrude nicht fpenerifch find, boch noch mit fpener'ichem Inhalt gefüllt benten; allein man fand bamit boch bereits an bem Bege, ber vom positiv driftlichen, firchlichen Lebrinhalt je tanger je weiter abführte. Und zwar find in ber folgenden rationaliftifchen

Berinde zwei Sauptgebanten zu unterscheiden, welche Die Theorie wie bie Brapis bestimmen: 1) ber philantbropiftifche Gubamonienus, ber bie Denfchen gludlich machen und barum fie von Borurtheilen befreien, ihnen ju Gefundheit, Boblftand x. Anleitung geben will. In biefem Sinn ift Spalbings "Rugbarteit bes Brebigtamtes" 1772, Steinbert's "Anweifung jur Amteberedtfamteit driftlicher Lebrer unter einem aufgetlarten und gefitteten Bolle" 1779 gefchrieben. 2) Den Gegenfat biezu bilbet bie Uebertragung bes Rant'iden Moralismus auf Die Brebigt, Die wir in Schuberoff's Berfuch einer Rritit ber Somiletit" 1797, bis ju bem Extrem fortgeführt feben, bag (G. 21) als erfter Grundfat aufgestellt wirb, bag eine Predigt mohl ein Religionevortrag, aber burchans nicht nothwendig ein driftlicher fenn milfe. Dag man übrigens von ber Strenge ber tantifden Gruntfage bem Bolte gegenüber etwas nachlaffen muffe, wollte icon Mumen (3been zur Berbefferung ber herrschenben Brebigt-Dethebe 1796) jugefteben. Recht batte biefe Partei, außer ihrer Opposition gegen ben fchlechten Eudämonismus, nur in ihrem grundlichen Wibermillen gegen bas Ueberreben ftatt bes Ueberzeugens. - Bon Seiten ber gläubigen Theologen ist währent biefer ganzen Beriode feine bedeutende theoretifche Leiftung aufzuweisen; bie Aussprüche von Bengel (f. beffen Leben v. Burt), von Detim ger (Etwas Ganges vom Evangelio & ; rgl. auch bie Abhandlung bes Unterzeichneten über Detinger als Prediger, Allg. A.Beit. 1854. Novemberheft), von Bh. D. Burt (in beffen Sammlungen gur Baft. Theol.) fint zerftreut, enthalten jeboch viel Tüchtiges.

Die Reinhard'sche Beriode, wie sie einerseits wieder mehr zum positiven, wenn auch rationalistisch aufgefasten und bargestellten Christenthum zurucklehrte, so wandte fie sich andererseits wieder der Redelunst bes classischen Alterthums zu; das bedeutendste Bert dieser Richtung ift Schotts Theorie ter Beredtsamteit (1815—1828), deren Eramplisteation sich vorzugsweise im Kreise ber Reinhard'schen Predigt bewegt. Innerlicher nach suchte Theremin in seiner "Beredtsamkeit eine Tugend" (1814. 1838.) das Berhältnis der Rede überhaupt, also vornehmlich best klassischen Urbilde berselben, zu der christischen Predigt zu fassen; aber der Erust, womit er die Quelle der Beredtsamkeit im "Glandensleben" nachzuweisen suche, vermochte den Irrthum nicht zu verdeden, als seh diese Quelle christischer Rede wesentlich dieselbe mit dem, woraus auch die weltliche sich leite, und die Wirssamkeit jener durch dieselbe Krast bedingt, wie der Ersolg der letzeren. Dan nuchte die Eigenthüntlichseit und Selbständigkeit der Predigt, zumah ihrm nach Form und Inhalt kirchlichen Karakter total aus dem Auge verloren haben, um glauben zu können, daß die von Theremin ausgestellte Idee der Beredtsamkeit wirklich bieselbe seh, die der Cristlichen, der edangelischen Predigt saktisch dieselbe seh, die der Cristlichen, der edangelischen Predigt saktisch dieselbe sehr Geredtsamkeit wirklich bieselbe seh, die der Cristlichen, der edangelischen Predigt saktisch dieselbe sehr Geredtsamkeit wirklich

Und wenn wir nun bie Rachzügler ber rationaliftischen und reinharbischen Beriebe (wie Alt, Anleitung gur firdt. Beredtfamteit 1840; ober Biegler, bas fundumentem dividendi 1851 unt abnliche) abrechnen, fo ift ale Grundzug ber Theorie ber Brebigt in ber Gegenwart einerseits, gegenüber ber regelrechten Clafficitat, bas Geltenbriachen ber driftlichen Freiheit fur bas individuelle Leben, bes Rechtes ber Berfonlichfeit in ber Bredigt, andererfeite aber, ale bas gufammenhaltenbe Band, bas Dringen auf tirdliden Rarafter ber Rebe ju erfennen; bas erfte Moment vornehmlich feit Barms, bas zweite feit Schleiermacher. Innerhalb biefes Rahmens pragt fich gerabe jene perfonliche Berfchiebenheit ber Auffaffung auch in ftarten Gegenfagen aus; allein wie ben Berf. biefes Artifele in feiner "evangelifchen homiletit" (1842; feitbem wieberholt aufgelegt) jenes zwiefache, in Bahrheit aber nothwendig einige Streben leitete, fo glaubt er auch in ben feither erschienenen weiteren Bearbeitungen (Fider, Grundlinien ber evangel. Somileif, 1847. Dinich, pratt. Theol. II. 1. 1848. . Baur, Grundzüge ber Somiletit 1848. Someiger, homiletit ber ev. prot. Rirche 1848. Gaupp, Somiletif L Bb. 1852) nugeachtet ftarten Auseinandergebens in wichtigen Bunften (worüber man ben Art. Beredtfamteit vergleiche) bennoch biefelbe Grundrichtung zu ertennen. Bas jebe biefer Bearbeitungen Gigenes bat, auseinanbergufegen, murbe bier über bie Grengen eines Artitele hinausführen und ihn ju einer Gesammt-Recenfion machen. Die Anordnung ber

Somiletit lunpft fich bei ben Einen in trgent einer Weife an ben Begenfat von Stoff und form ber Bredigt au (fo bei Diufch: 1. Begriff und 3med ter Bredigt; 2. Bahl bes Stoffes; 3. Entwurf; 4. Ausführung; 5. Sprache; 6. Bortrag; - bei Schweizer: 1. Bringipielle Bomiletit; 2. Materielle Somiletif; 3. Formelle Somiletit.) Die Andern (wie Ganys und ber Unterzeichnete) glauben an ber Bredigt Stoff und Form gar nicht trennen gu follen, und geben vielmehr bavon aus, bag in berfelben bas gottliche Bort, bie Rirde, als Gefammtfirche und als Bemeinde, und bie Berfonlichkeit bes Predigers die zusammenwirkenden, im h. Geiste sich zusammenfassenden Factoren find, worned bie Eintheilung und Anerdnung, übrigens wieder in manchfacher Beife, fich beftimmt. In Diefen beiben Sauptarten ber Ronftruftion ber Bomiletif reprafentirt fich bente noch ber Unterfchied einer flafifcherhetorifden und einer fpegififch-firchlichen Grundanfchanung. - Speziell haben wir noch ben Berfaffer ter Reruftit, Rubolph Stier, un nennen, da bei ibm bas biblifche Elencut felbst für die Form ber Bredigt entfoieben vorherricht; es ftand aber tie genannte Schrift (1830. 1844.) gang an ihrem Blage, um fowohl ber freien Intividualität ale tem firchlichen Buge ber Beit basjenige einzuschärfen, was, jumal von Schleiermacher ber, etwa nicht in feiner ganzen bomimirenben Geltung hatte erfannt werben fomen, namlich bie Pflicht ftrenger Schriftmagigleit; Die Mahnung war nicht vergebens, wie alle Die genannten Bearbeitungen bavon Bengniß geben.

Mus ber katholischen Kirche muffen wir uns begnügen, zu bemerken, daß sie es an Anleitungen und Sulfsmitteln auch in ben letten Jahrhunderten nicht hat mangeln lassen; fie geben in älterer Zeit meist barauf aus, bem Prediger namentlich aus der Moral die nöthigen Stoffe gesammelt barzubieten (hat boch selbst Abraham a S. Clara mit imem "Indas der Erzichelm," etwas Aehnliches bezwecht und in seiner grammatica resigiona eine Honiletis nach seiner Art aufgestellt. S. barüber die Abhandl. des Unterzichneten Allg. R.Z. 1855. Nr. 162 ff.). Leistungen von mehr wissenschaftlicher Haltung zigt erst das vorige Jahrhundert; Graf hat sie in der Schrift "Zur praktischen Theologie," S. 292 ff. aufgezählt, aber ohne mit denselben zusrieden zu sehn. In neuerer Zeit ist Zarbl mit einem "Handbuch der kath. Honiletil" 1838, Lut mit einem "Haudsich der kath. Ranzelberedtsamseit" 1851 aufgetreten, denen wir Hirschers "Beiträge zur Homiletil" und Ratechetil" 1852 anreihen.

Schließlich find hier noch die Bearbeitungen ber Geschichte ber Homiletit (Die Geschichte ber Predigt mit eingeschloffen) zu nennen. Außer ten unvollständigen Arbeiten von Eschenburg (Bersuch einer Geschichte ber öffentl. Relig. Borträge x. 1785), von Paniel (Pragmat. Gesch. ber driftl. Beredtsamteit, 1839—41), welche lettere überdieß die tetale Unfähigfeit bes rationalismus vulgaris zu tüchtiger Geschichtschreibung beurtundet, und außer den nur auf einen beschränkten Zeitraum berechneten Schriften von Inut und Ammon (Gesch. ber prakt. Th. I. Bo. 1804) existit bloß Ein vollständiges Wert, die Gesch. der Homiletit von Leng, 1839, die jedoch nur Notigen und "Probigen» von den auftretenden Predigern gibt ohne Beherrschung bes Materials von höhern Gesichtspunkten aus. Auf diesem Gebiet ist noch viel Verdienst zu erwerden.

Domiliarium, eine Sammlung von Predigten für das ganze Kirchenjahr, die aus den Werten verschiedener Kirchenväter zusammengestellt ist und als Mustersammlung für die Prediger, ja als Kirchenbuch zum Borlesen im Falle eigener Unfähigkeit des Geistlichen zum Predigen einen antlichen Rarafter hat. Der Gedante, solche Sammlungen anzulegen, gehört dem ersten Drittheil des Mittelalters an; eine Zeit, die an bemiletischer Zengungstraft so arm war, konnte nur von den reichen Schäpen der Bäter leben. Das befannteste Wert dieser Art, durch welches altere, minder brauchdare beseitigt wurden (vgl. Neander, R.G. III. S. 174), ist das Homiliarium Rarls d. Gr. Der Titel besselben (es liegt uns die Kölner Ausgabe von 1530 vor) gibt den Alcuin als Gammler an (Homiliae son mavis sormones sive conciones ad populum, praestantissi-

morum ecclesiae doctorum, Hieronymi, Augustini, Ambrosti, Gregorii, Origenia, Chrysostomi, Bedae etc. in hunc ordinem digestae per Alchuinum levitam, idque injungente ei Carolo M. Rom. Imp. cui a secretis fuit); nach ben sonstigen Rachrichten aber und zwar nach ber Inftruktion, Die Rarl bem Berte felbft mitgab - mar es Paulus Diaconus, ben Rarl bamit beauftragte, weil er (vgl Rante, in ben Stub. u. Rrit. 1855. II. G. 387 ff.) "bei ben horen allerhand Lefestude aus ben Batern im Gebrauche vorfand, bie fehlerhaft gefchrieben und folecht gewählt waren." Da fich nicht annehmen laft, bag Karl bei einem Gefchafte, bas ihm fo wichtig war, bag er jebes fertig gewordene Blatt fogleich feben und prüfen wollte, fich Alcuins nicht follte bebient haben, fo laffen fich beibe Angaben burch bie Aunahme einer Betheiligung beiber Danner, etwa einer Revifion bes Blanes burch Alcuin, mogegen Baulne Diaconus bie Anoführung ju beforgen gehabt hatte, vereinigen, wenn nicht bie allerbings plaufible Deinung bon Lent (Gefch. ber hom. 1. 215) vorgezogen wirb, bag Alcuin, weil er gleichfalls auf bes Raifers Befehl ben comes (b. h. bie Beritopen-Ordnung) bes Sieronhmus revibirte, burch eine Bermechelung ber fpateren Berausgeber bes homiliarium auf ben Titel bes letteren zu fteben gefommen febn fonne. - Gine weitere Bebentung aufer jenem nadften Zwed hat bas Bert baburch erlangt, bag es bie von hieronymus begrundete und allmählich unter manchen Schwanfungen vervollständigte Berifopenordnung fefter geftellt hat, wiewohl fich auch fpater und bie auf bie Begenwart noch Differengen manchfacher Art in berfelben erhalten haben. Belmer.

Somilie - jest ber Rame für eine befondere Bredigtgattung, urfprunglich ber Rame ber Bredigt felber, feit fie mehr ale blofe Schlufermabnung nach ber Schrift lefung, feit fie Rebe geworben mar , t. b. feit Drigenes. Die Predigten in ber Gemeinde konnten nicht Reben im claffifchen Sinne, Loyor, oratorifche Runftwerke beiffen, ba bie Schrifterflarung für fie bie Sauptfache mar; fie erhielten ben beicheitenen Ramen operlia, ber, wenn auch nicht auf bie Wefprachsform (von ber fich nicht nachweifen laft, bag fie bie Urform gewesen, aus ber fich bie Prebigt erft entwidelt hatte), boch auf ben vertraulicheren, britverlichen Ton beutet, ben nur bie Prebigt, ale von Brabern an Brüber gerichtet, nicht aber bie fcwungvollere Rebe haben tonnte. Bahrenb nun bie griechische Rirche auch fur bie Bredigten ihrer Glangperiote, in benen bie Ginfad heit ber Bibelerflarung burd ben Ginflug beibnifcher Rhetorit ftart jurudgebrangt war, bennoch ben alten Namen Somilien beibehielt, finden wir im Abendlande bereits homilia ober tractatus unterschieden von sermo: fo bei Augustin. Bedoch nicht fo, baß bie lettere Gattung unfrer fonthetifchen, Die erftere ber analytifchen Brebigt entfprace; man flebt 1. B. von Anguftine quinquaginta homiliae nicht ein, warum biefe Waftenprebigten nicht ebenfo gut sermones beifen follten, wie bie de sauctis u. f. w. Gleichwohl beutet fich foon bier ber Gegenfat an, für ben fpater ber Bebrauch bes Worts Bomilie firit worben ift. Gine Gattung von Bredigten batte feinen andern 3med, ale ein Geriftwort auszulegen; baber bei Augustin bie Ueberschriften: de his verbis; de eo, quod scriptum est etc. Andre aber, bie de sanctis, de tempore handeln, haben ihren erften Bwed in ber Reftfeier, find alfo nicht ausschließlich biblifc, fontern fpegiell firclic, cultifch bestimmt. Der haben fie einen relativ felbständigen boctrinellen 3med: de amore dei et amore seculi; de utilitate agendae poenitentiae; de juramento (Aug. am Eage ber Enthauptung Joh. b. T.); contra Arianos, contra Manichaeos etc. Burben nun auch bie Ramen homilia und sermo noch promisene für beibe Gattungen gebraucht, fo fühlt man boch beraus, bag ber sermo weniger abhängig von einem bestimmten Texte, als von einer bestimmten 3bee gebacht wirb, also auch eine Ansprache ohne Tert bezeichnen tounte. Und bieg ift benn auch bas Befentliche, mas wir mit bem Ramen Somilie gu bezeichnen pflegen: eine Bredigt, die unter teinem andern Gefete ftebt, als unter bem ihres Textes. Dies wird außerlich am meiften fichtbar, wenn tein formulirtes Thema aufgestellt, fonbern ber Tert Sas fur Sas erbanlich erflart wirb, baber benn auch, wie gewöhnlich angenommen wird, hierin bas unterfcheibenbe Merkmal ber homilie liegen foll. Allein man tann (wie bies namentlich reformirte Prediger, wie Arunimacher, Robibrugge ac. thun) eine Broposition aufftellen fammt Bartition, und bennoch einzig bem Faben bes Textes nachgeben; und ebenfo unterlaffen manche Brediger Die Aufstellung eines Thema in ber Brebigt felbft, biefe ift aber barum burchaus feine homilie im obigen Ginne. Da bie Brebigt (f. b. Art. Berebtfamteit) wefentlich zwei Gefeten unterworfen ift, fofern fic 1) Schrifterklarung, 2) Rebe fenn foll, Die Homilie aber, fobalt fie fich ber funthetischen ober beffer thematischen Bredigtform gegenüberstellt , nur ras erfte fenn will, bas zweite aber rein als jufallig behandelt, fo fann man nicht fagen, Die homilie fen Die einzig richtige Bredigtweise - wie benn viele unfrer bebeutenbsten Brediger, wie Ritifc, wie Surme, wie Schleiermacher, fich berfelben nie (letterer nur in ben hom. über bas Coangelium Joh. im Jahr 1823 - 24) bedient haben. Aber auch bas Urtheil von Sarme fiber fie, fie mache voll, aber nicht fatt, ift einseitig und nur bervorgegangen and bes Mannes perfonlicher Muffaffung ber Bredigt - aus berfelben, bie ibm leger obne Text zu predigen erlaubte (vgl. bagu bie treffliche Schilberung von Baumgarten, Dentmal fitr Claus Barms 1855. G. 65). Das Richtige ift, bag beibe Formen in gar teinen abfoluten Begenfat treten burfen, fontern fic, je volltommener fie achendhabt werben, um fo mehr einander nabern muffen. Genaueres bierüber f. in ber w. Somiletit bes Unterzeichneten, 3. Auft. S. 451; und in Ripfch's pr. Eb. II. 1. 3. 101, ber gang Recht bat mit feinem Borfcblag, Die gange Unterscheidung tiefer Brebigtformen in bie Gefchichte zu verweifen. Bezeichnent ift es, bag, als bie lateinischen Boftiffen bes Mittelalters ben evangelischen Predigtbuchern ben Plat raumten, auch ber Name Somilie allmählich verschwant; wenn Spener nicht barauf jurudging, fo lag bies in feiner bibattifden Tenbeng bie ibm bie thematifche form unentbehrlich machte. Erft Ringenborf bringt "34 homiliae über bie Bunben-Litanei" (1747), in benen aber gerate bas wefentliche Merfmal ganglich fehlt, weil fogar ber Bibeltext felber fehlt. Bon Abraham Teffer ericbienen 1787 "Bredigten und Reten ac. nebft einigen fogenannten Somilien" - wo ber Beifat "fogenannt" zeigt, bag tie Sache wieder etwas Reues ift und von ten Bredigern nur ber Abwechslung halber ober weil es ihnen eben bequem ift, versucht wirb. Die bebeutenoften homilien aus neuerer Beit fint bie von Menten (über Elias, iber ben Bebraerbrief u. a. m.) - Gine brauchbare Monographie über biefen Gegenfant bat A. G. Schmibt gefdrieben: "bie Bomilie, eine besondre geiftl. Rebeggat-Balmer. hma xc.a Halle 1827.

Somilien, clementinifde, f. Clemene Romanus.

Domologumena, f. Ranon bes D. E.

Demonkaner und Domoinfianer, f. Arianismus.

Denig, f. Bienengucht bei ben Bebraern.

Souveins, Sohn bes Raifere Theorofius 1., geboren 384 n. Chr., warb am 20. Rovember 393 jum Auguftus ernannt, und folgte feinem Bater nach beffen Tob am 17. Januar 395 unter ber Bormunbichaft tee Banbalen Stilicho ale erster abenblaubifchremilder Raifer, mabrent fein Bruber Artabius Die Gerrichaft über ben von nun an getrennten Often ererbte. Sonorius, ein fcmacher und farafterlofer Regent, überließ fich, and nachbem er vollfährig geworben mar, gang ber Leitung bee Stilico, ber ibn mit feiner Tochter Maria vermählt hatte, und wenn bas westliche Reich nicht ichon unter ihm ben Erfcatterungen, welche es trafen, erlag, fo war es nicht bas Berbienft feines Berrichers. Außer ben Ginfallen Mlariche, ber im 3. 403 burch Stilicho gurudgefchlaeen, im 3. 408 von Reuem in Italien einfiel, Die Stadt Rom felbst wiederholt feine Racht als Sieger fühlen ließ, und nur burch feinen Tob im 3. 410 bas Biel feiner fleggefronten Laufbahn fand, murbe bas Reich mabrent ber Regierung bes Sonorius burd andere Einfälle barbarifcher Bolter, fowie burch Emporungen in ben Brovinpen beimgefucht. Bald nach feiner Thronbesteigung batte Honorins Die Gefete feines Batere gegen ben beibnischen Cultus mit neuen Ginschaffungen bestätigt; aber Die Schmache feiner Regierung, verbunden mit ben mancherlei politifden Bewegungen und ber Be-

ftechlichfeit ober beibnischen Denfart einzelner Statthalter, forberte bie Erhaltung bet Beibenthums in manchen Gegenben, fo bag jene Gefete immer von Renem wiederhalt werben mußten. Da man nun Sonorius vorstellte, bag bie Bogentempel und Bilber auf ben Landgutern jur Beforberung bes Beibenthums unter bem Landvolt viel beitragen, fo erließ er im 3. 399 ein Gefet, bag alle Tempel auf bem Lanbe ohne Unruhen zerftort werben follten, um allen Unlag zu bem Aberglauben zu tilgen. Je mehr fic Die Beiben bamale mit einer angeblichen Beiffagung trugen, nach welcher bas Chriften thum nur 365 Jahre bestehen follte, besto größeren Einbrud machte auf fie gerabe die Tempelgerftorung in biefem Jahre. Doch waren fie in mehreren norbafritanifchen Pranstädten noch mächtig genug, um felbst an ben Christen Gewaltthaten auszunden. Ras bem Tobe Stilicho's erlief Bonorius unter bem Ginfluft einiger bem Beibenthum gat ftigeren Großen ein Gefen, welches mit tem bisherigen im Biberfpruch ftanb. Imifden ben Jahren 409 und 410 erfchien im abenblandischen Reich ein Gefet : "nt libera weluntate quis cultum christianitatis exciperet." weburch bie bisber geltenben Strafgefete gegen biejenigen, welche einen autern Cultus ale ben tatholifch-driftlichen ausübten; auf gehoben wurden. Doch blieb biefes Gefet nur turge Beit in Rraft, und bie alten Go fete murben bald wieber in Geltung gebracht. Durch ein Ebitt vom 3. 416 . wenten bie Beiben von burgerlichen und Militarmurben ausgeschloffen - wenigstens auf bem Bapier, benn nach Bofimus V, 46. mare ber ichmache Sonorius burch bie Unentbefelich teit bes heibnischen Felbheren Generib, ber nur unter biefer Bebingung im Dienft Meiben wollte, genothigt worben, Dies Befet gleich jurudzunehmen. Auch in Lehrftreitigleiten innerhalb ber driftlichen Rirde murbe ber fcmache, mantelmutbige Raifer bineingenene, wie er benn vom 3. 418 an mehrere, jum Theil in einem mehr theologifchen, ale faifw lichen Styl abgefaßte Ebifte gegen Belagius und Colestinus und ihre Anbanger erlich. Ebenfo tam er mit ben Donatisten in Conflitt. Die Abgeordneten ber nordafritaniichen Rirche trugen bei bem Raifer barauf an, bag bie burch feinen Bater Theobofint gegen bie Beiftlichen ber Sarctifer ober bie Befiter berjenigen Blate, wo ihre gottefbienftlichen Berfammlungen gehalten murben, bestimmte Gelbstrafe von 10 Bfund Golde nur auf biejenigen bonatiftifchen Bifcofe und Geiftlichen angewandt marbe, in berm Rirchensprengeln Gewaltthaten gegen tatholifde Geiftliche begangen worben feben. Son im 3. 405 erlieg ber Raifer verschiebene Gefete gegen bie gange bonatiftifche Bartel all eine baretifche, welche barter maren, ale es bas Concil ju Rarthago felbft verlangt batte. Spater fcrieb Bonorius ein Religionsgesprach aus, bas zwifchen ben tatholifchen Biicofen und ben Donatiften im 3. 411 ju Rarthago gehalten werben follte. Ruttrich entichied auf bemfelben ber taiferliche Commiffar qu Gunften ber tatholifden Riede. Ce erfolgten bartere Befete, woburch alle bonatiftifden Beiftliche ans ihrem Baterlunde verbannt, die Laien ber Bartei ju Gelbstrafen verurtheilt wurden. Der Fanattonnie ber unterbrudten Bartei wurde baburch zu neuen beftigeren Ausbruchen angeregt, und ber Bwed foling in fein Gegentheil um. Go bebeutfam bie Regierungezeit bes Sonorins für die driftliche Rirche war, fo fcwach zeigte fich ber Raifer felbft in allen feinen Bandlungen; er blieb fein Leben lang am Berftanbe ein Rind, und fein im Auguft 428 in Folge einer Wassersucht erfolgter Tot war für Staat und Kirche lein Unglied m neunen. II. Breffel.

Honorins 1., Pabst von 626—638, geblirtig aus Campagna di Roma, ift vor nehmlich durch seine Betheiligung an den gerade zu seiner Zeit entstandenen mountheletischen Streitigkeiten (s. d.) und durch den Geruch der Regerei, in den er gerathen war, merkwärdig geworden. Als jener Streit durch den Batriarchen von Jerusalend, Sophronius, an Umfang und Bedeutung gewonnen hatte, gab der Patriarch Streitend von Constantinopel, der den Monotheletismus als orthodoxe Lehre erklärt hatte, den Borschlag, die Streitfrage ruhen zu lassen. Pabst Honorins theilte sowohl den Borschlag als auch die dogmatische Meinung des Sergius (s. Honorit Epist. I. ad Bergium; in Manes 88. Conciliorum nova et amplies. Collectio Tom. XI. pag. 587; vgl. pag. 589;

579), boch jest gewann ber Streit mur neue Rahrung und honorius marb felbft nech nach feinem Tobe in benfelben verwickelt. Bon Rom aus fuchte man nämlich ben Donorims mach beffen Tobe megen feiner monotheletischen Gefinnung ju rechtfertigen (f. Johannis IV. Epist, ad Constantinum Imp.; Maximus in Ep. ad Marinum, und Maximi Disp. cam Pyrrho, fammtlich bei Massi a. a. D. T. X. pag. 682 sq.; 739 sq.), und mabrent man bann fein Berhalten überhaupt mit Stillfcmeigen überging, fprach boch bas VI. blumenifche Concil von Conftantinopel 680 bas Anathem über ihn als einen Reber que (bei Manei T. XI. p. 556). Diefes Urtbeil murbe felbft von mehreren Babften wieberholt, 3. B. von Leo II., der ihn unter der Anflage der Regerei ausbrücklich annthematistrie, weil Honorius versucht habe apostolicam ecclesiam - profana proditione immaculatam aubvortere (b. Mansi T. X. p. 731). Die ronifch-firchlichen Schriftfteller ber Remzeit fuchten bagegen bie Berurtheilung bes Sonorius wegen fegerifcher Deinung, sad bem Borgange bes Anaftafine (um 870), weggubemonftriren. Baronine mill bie Atten bes Concils zu Conftantinopel, Bellarmin Die Briefe bes honorius geradezu gefilicht und untergefcoben febn laffen, Andere bagegen, wie Garnier und Ballerini, bebanbten, bag bie Berbammung bes honorius nicht wegen ber Regerei, sonbern propter negligentiam erfolgt fen. Dagegen vgl. Richer, Historia Concil. general. T. I. p. 296; Du Pie, De antiqua eccles. disciplina. p. 349. Bu bemerfen ift noch, baft unter honoris bie Stiftung bes Beftes ber Rreugerböhung (etwa 628) fallt und bag er auch fift Belebrungen jum Chriftenthum thatig gemefen febn foll.

Souverins II. war ber Gegenpabst von Alexander II. von 1(161 — 1(164, vor idner Stublbefteigung Bifchof von Parma und bieft ale folder Beter Cabolaus. Er wurde, ba Alexander nur von Cardinalen und ohne Genehmigung bes Raifere Beinrich IV. auf ben pabftlichen Stuhl erhoben worben war, von ber taiferlichen Bartei auf einem gu Bafel veranftalteten Concil gnm Dberhaupte ber Rirdbe gewählt und nahm feinen Sis in Rom. Darauf traten aber Die beutichen Bifchofe unter bem Einftuffe Banno's, Erzbischofs von Roln, auf einer Sunote zu Augsburg 1062 zu Alexander über ingl. Manei T. XIX. p. 1(0)1) und honorins, ben auch bie Spnobe gu Mantua 1064 fir abgefest ertlarte, war jest nur noch auf fein fruberes Biethum befdrantt, boch bielt er feine Unfpruche auf ben rechtmäßigen Befie bes pabfiliden Stubles bis qu feinem Tobe 1072 aufrecht. Gimonie und Concubinat wird ihm fchult gegeben. Wegen feiner Absehung wird er in der Reihe ber Babfte nicht gezählt, baber gilt erft Lambert von Kagnans, ber fic aus niedrigem Stande bis zum Bischof von Belletri, bann zum Rarbinal von Offia emporgeschwungen, endlich aber burch bie machtige Bartei bee Robert Frangipani ben römifchen Stuhl erhalten hatte, als Pabft Bonor ins II., beffen Regierung Die Jahre 1124-1130 begreift. Er fprach ben Bann aus über ben Bergog Ronrad von Franken, weil biefer fich als Gegenfonig von Lothar III. hatte fronen laffen, und erhielt baffer nicht unbebeutenbe nene Rechte, f. 3. D. Dlenichlager, Erlauterung ber golb. Bulle. Urfundenb. S. 19, dagegen mußte er es fich gefallen laffen, daß Graf Roger von Sicifien die pabsilichen Lehen von Sicilien und Apulien an fich brachte. Bon ihm ervielt ber eben gestiftete Orben ber Bramonstratenser, darauf auch burch die Synobe von Tropes 1128 ber Orben ber Tempelherren bie Bestätigung.

Ponorius unt., aus Rom gebilrtig, war vor seiner Stuhlbesteigung Cardinal von St. Johann und St. Paul, hieß Cencio Savelli und regierte als Pabst von 1216—1227. In dem eben bestehenden heftigen Kampse der hierarchie gegen die Hohenstaufen zeigte er eine große Rachgiebigkeit, indem er keine Einsprache erhob, als Friedrich II. ichnen Gohn heinrich, der bereits König von Sicilien war, auch zum Könige von Deutschland wählen ließ (April 1220), ja er krönte selbst jenen zum Raiser (Nov. 1220) und ließ es geschehen, daß Friedrich die Rechte seiner Krone in Sicilien wiederherstellte. Das stiedliche Berhältniß zwischen ihm und dem Kaiser schen zehoch gefährdet zu sehn, als Friedrich die Lombardei wieder unter seinen Scepter zu bringen sichte. Honorius sandteinen Rapellan Alatrinus auf den Reichstag von Cremona 1226, der Lombardenbund

ernenerte fich und Bonorius ftand auf ber Geite beffelben, indeft verfolgte Friedrich feinen Blan nicht weiter und baburch erhielt fich bas friedliche Berbaltnig zwifden Beiben. Eine neue Storung brobte baburch einzutreten, baf Friedrich, ter bei feiner Aronung in Nachen bas Rreug genommen und in Rom von Reuem gelobt batte, einen Rrengzug ju unternehmen, Die Erfüllung feines Gelübbes fortmabrend verfchob. Endlich murbe mittelft bes Bertrages ju St. Germano 1225 bestimmt, bag Friedrich ben Bug bei Strafe bes Bannes im Muguft 1227 unternehmen follte, boch ftarb honorius bereits im Darg 1227. Die Milbe, Rachgiebigkeit und Rachsicht, Die er bem Raifer Friedrich bewiefen batte, zeigte er nicht gegen ben Grafen Raymund VII. von Touloufe. Deffen Bater, Raymund VI., hatte fein Gebiet an ben Grafen Simon von Montfort verloren, Raymund VII. aber baffelbe wieber erobert. Darauf reigte Bonorine ben Ronig Ludwig VIII. von Franfreich, Touloufe burch ein Rreugheer ju erobern, bod erlebte weber er noch Ludwig bas Ende biefes Rrieges. Ale Beforberer bes Monchemefens gewährte Somorins bem Orben ber Dominifaner 1216, und bem Orben ber Frangistaner 1223 bie feierliche Bestätigung; unter ihm traten auch bie Tertiarier in bas leben (1221) und bei ber Ranonisation ber Beiligen ertheilte er guerft Ablag. 3hm wird bie Abfaffung ber Gerift Conjurationes adversus principem tenebrarum. Rom. 1629 augeschrieben.

Sonorius IV., Babft vom 2. April 1285 bis 3. April 1287, hieß vor feiner Stuhlbesteigung Carbinal Jakob (Giacomo) Savelli. Er war mahrend seiner turgen Regierung mit den damals im lebhaften Gange befindlichen sicilianischen Sandeln beschäftigt und erwarb sich wenigstens das Berdienst, ben im römischen Gebiete herrschenden Räubereien ein Biel zu setzen. Rendeder.

Souter, Johann (Hontorus), eine Gaule bes Protestantismus in Giebenburgen. Er war 1498 in Rronftadt geboren, ftubirte in Bittenberg unter Luther, begab fich bann nach Rratau, mo er ale Lehrer ber Grammatit auftrat, und von bort nach Bafel, wo er Reuchlins Borlefungen borte. 3m Jahr 1533 tehrte er in feine Baterftabt gurud und errichtete bort im nämlichen Jahr eine Buchbruderei, frater 1547 auch bie erfte Bapiermühle. Hermannstadt hatte ichon 1529 alle Briefter und Monche verjagt, Kronftadt mar balb barauf biefem Beispiele gefolgt, und honter wurde nun burch unausgefeste Bemubungen und burch Berbreitung ber Schriften Luthere Die Baupttriebfeber, bag gang Bergenland im 3. 1542 öffentlich Die Augeburgische Confession annahm. Weil Luthers Berte toftbar und felten maren, überfette er fie in's Ungarifde und verlegte fie felbft. 3m Bahr 1544 wurde er Ctabtpfarrer ju Kronftabt, und berief fich einen Behülfen, ber von Einigen Matthias Ralvin, von Unbern Rlat genannt wird, und fpater einen gewiffen Balentin Bagner. Bu Mronftabt murbe 1542 bie Deffe formlich abgefchafft und bat Abendmahl unter beiben Gestalten gereicht. Als Martinugi, Bifchof von Grofwarbein, einen Landtag nach Rlaufenburg ausschrieb und hontern bagu einlub, liefen bie Rronftabter ihren geliebten Brediger nicht gieben, fondern fandten ihren Burgermeifter finds und die Brediger Ralvin, Jatel und Stephani. Diese vertheibigten ibre Lebre aus ber Schrift, und fehrten gegen Dartinuggi's Billen, ber fie ohne Umftanbe verbrennen laffen wollte, mit heiler Saut nach Kronftabt wieber jurud. Durch biefen Ausgang ermutbigt, widmeten fich die evangelischen Brediger mit verdoppeltem Gifer ber Berbreitung ihrer Lebre, und Bonter, von Luther und Dielanchthon ter "Evangelift von Siebenbargengenannt, batte bie Freude, es ju erleben, bag im 3. 1545 auf ber Synode jn Debiafd Die Augeburger Confession ale Glaubenebetenntnig angenommen, Die tirchlichen Ceremonieen festgefest und bestimmt wurden, bag ber Bebenten, ber bie babin gemiffen Rirden entrichtet worden und ben bie Reubefehrten auch für bie Butunft antrugen, ben Brieftern jum Gebalt angewiesen werben folle. honter ftarb in Kronftabt am 23. Januar 1549. Er war ein guter Reduer, grundlicher Mathematiter und tuchtiger Bhilofoph nach ber Beije jener Beit, und barum auch von ben gelehrten Ratholiten geachtet. Bugleich geborte er unter Die erften humanisten und Schulmanner feiner Beit. Seine Druderei benütte er vorzüglich and bagu, Schulbuder berauszugeben. Dit Bewilligung bes Rathe

255

schätze aus ber Corvinischen Bibliothel und mehreren Samulungen Griechenlands ber tahmte öffentliche Büchersammlung Rronstadts, welche leider im großen Brand vom 3. 1698 zu Grunde ging. Bon seineu Schristen erwähnen wir: de grammatica libri II. (1532 und oft nen gedruck); Rudimenta Cosmographia in Bersen; Sententiae ex onnibus operibus divi Augustini excerptae; Sententiae catholicae Nili monachi graeci; Formula resermationis ecclesiae Coroneusis et Barcensis totius provinciae, die Melanchthon 1543 mit einer Borrede herausgab. Agenda sür die Seelsorger und Kirchendiener in Siebendürgen. Bgl. Dav. Czvittingeri specimen Hungar, literatae. Francos. 1711. Maistath, Gesch. d. österr. Raiserstaats, II. S. 234 si.

Sontheim, Johann Ricolaus von - Beibbifchof von Trier - geboren 27. Januar 1701 gu Trier, erhielt in bem bortigen Jefuitencollegium feine Borbilrung qu ben Univerfitatoftubien. Er wibmete fich ber Jurisprubeng und trieb fanonifches und öffentliches Recht zu Trier unter ber Leitung von v. Ralbach, zu lowen unter van Copen (f. b. M. Bb. IV. G. 164), ju Leiden unter Bitriarius. Am 6. April 1724 erwarb er in feiner Baterftabt Die juriflische Doctorwürde und fuchte bann jum Bebuf feines tanftigen Berufe, einer Stelle in einem geiftlichen Berichte, burd Reifen und einen lingeren Aufenthalt in Rom bie Ginrichtungen ber Curie genauer fennen ju lernen. Rach feiner Rudtehr 1728 murbe er ale Affeffer bes Confiftoriums ju Trier angestellt, 1732 erhielt er aber eine juriftifche Professur, von der ihn jedoch 1738 der Erzbijchof grang Georg v. Schonborn an feinen Bof nach Coblen; jog und jum Official, 1741 um gebeimen Rath ernannte und zu verschiebenen schwierigen Difftonen benutte. Nach tem Tobe bee Weihbischofe v. Ralbach erter ibn ber Erzbischof am 13. Dai 1748 gu reffen Rachfolger und in Diesem Umte blieb Bontheim bis zu seinem Tobe am 2. Gept, 1790 (bgl. Gesta Trevirorum edd. Wyttenbach et Müller, Tom, III, August, Trevir. 1839. 4.1 p. 254, 255.).

In feinen Dugeftunden beschäftigte fich Southeim mit biftorischen Studien, inebejendere ber Gefchichte ber Rirche und bes Erzstifts Trier. Das Ergebnig berfelben finb Die beiben ausgezeichneten Berte über Trier: Historia Trevirensis diplomatica et geographica etc. August. Vindel, 1750. III. Tom. Fol. und Prodromus historiae Trevirensis diplomaticae et pragmaticae, exhibens origines Trevericas, Gallo-Belgicas, Romanas, Francicas, Germanicas sacras et civiles. August. Vindel. 1757. II. Tom. Fol. Biel aroferen Ruf vericaffte ibm aber eine andere Schrift, welche tiefer in Die bamaligen Bufante ber Rirche felbft eingriff. Gine Bergleichung ter altfatholifden Rirche, zumal in bem Lichte betrachtet, wie es Sontheims Lehrer van Cepen (f. b. A.) gethan, und die bamalige Bragis ber romifchen Curie, ber mannigfache Drud, ben bie beutschen Bifcofe baburch ju tragen batten, und bie vergeblichen Bemühungen, felbft unter Bermittelung bes Reichsoberhanpte eine Abichaffung ber aufgestellten Gravamina ju erlangen, gang befonbere aber auch ber Bunfch, Die von ber romifchen Rirche Abgefallenen wieder zu vereinigen, vermochten Sontheim gur Beröffentlichung einer Arbeit, mit beren Brundlagen er fic mangig Jahre lang eifrig beschäftigt hatte. Gie erschien unter bem Titel: Justini Fobronzii JCti de statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularia, ad reuniendos dissidentes in religione Christianos compositus. Bullioni apud Guill. Evrardi 1763. 4. (b. i. Frantfurt a. Dt. bei Eftlinger). Den Namen Juftin entlehnte er von feiner Richte Jufting, Stiftebame in ber foniglichen Abtei Buvigni (Gesta Trevirorum cit. Tom. III. pag. 285). Er wendet fich mit aller Ehrerbietung, aber boch auch mit voller Bestimmtheit und Entschiedenheit an ben Pabft Clemens XIII., an bie meltliden Fürften, Bifcofe und alle Lehrer ber Theologie und bes tanonifchen Rechts mit ter Bitte, babin ju wirfen, bag bie Baretiter fich ber Rirche wieber aufchliegen, mas bavon abbange, bag bas herrichenbe ftreng curialiftifche Bringip geanbert werbe. Die von ihm aufgestellten Grundfage find Ausfluß bes Spiftopalipftems (j. b. A. Bb. IV. 3. 105). Er findet die Einheit ber Rirche im allgemeinen Concil, tem bas Gefetge-

bungerecht für die gange Rirche gebührt, welches über bem Babfte fett. Der Babft bat que Erhaltung ber Einheit jura essentialia; bie ihm jugleich gehörigen jura accidentalia find von ber Art, bag fie theilweife reftituirt werben mußten, ba fewohl bie allgemeine Rirche als bie Landestirchen gewiffe Freiheiten haben, welche burch bie pabfilichen Refervationen beeintrachtigt find. Unterm 27. Februar 1764 folgte bie pabfliche Berwerfung ber Schrift, worauf fie in mehreren Diecefen verboten wurde und eine große Babl von Schriftstellern fich gegen biefelbe erhob. Sontheim ließ auf bie Antworten nicht warten und erweiterte baburch fein Bert, von bem fcnell hinter einander neue Ausgaben folgten. Schon 1765 erfchien die funfte Auflage ber urfprünglichen Schrift. An Diefe foligen fich ein zweiter bie vierter Band, ber lette in zwei Abtheilungen bie 1775, in wieberholten Abbruden. Außerbem wurde bas Buch fehr bald in's Deutsche (Barbingen [Frantfurt a. DR. ?] 1764), in's Frangofifche (Seban 1767. Paris 1767), in's Italienifce (Benedig 1767) überfett, vom Berfaffer felbft auch unter Berückschigung ber wiber und für erschienenen Literatur in einem Auszuge bearbeitet: Justinus Febronius abbreviatus et emendatus, id est de statu ecclesiae tractatus ex sacra scriptura.... ab anctore ipso in hoc compendium redactus. Colon. et Francof. 1777. 4. unb ôfter wieberholt. Bon ben Gegnern find bie bebeutenbften : Franc. Ant. Zacoaria (Bibliotheter bes Bergogs von Mobena) mit bem Anti-Febronio. Pesoro 1767. 2 vol. 4. Anti-Febronius vindicatus. Cesena 1771, 4 vol. 4. und öfter, neuerbings Bruxell. 1829, 5 vol. Petr. Ballerini: de potestate ecclesiastica Roman. Pontificum et conciliorum generalium contra opus Just. Febronii. Verona 1768. 4. und häufig wieber abgebrudt.

Eine wiffenschaftliche Wiberlegung auf biefem Gebiete, felbft wenn fie gelange, genugt Rom nicht. Es bringt beharrlich auf Bernichtung einer ihm nachtheiligen Literatur und auf bie Rudnahme ber ihm mifliebigen Grunbfage von Geiten ber Autoren felbft, Die folche ausgesprochen haben. Die Berbammung burch Clemens XIII. hatte bie nemen Auflagen bes Budges nicht verhindern können; baber fchrieb Clemens XIV. 1769 an ben Erzbifchof von Trier, Clemens Wenceslaus, ber icon vorher ale Bifchof von Freifingen baffelbe verboten batte, mit bem Auftrage, "jene giftige und pestartige Ausgeburt, che fie wieber an's Tageslicht tritt, ju unterbruden", auch wentete er fich an bie Raiferin Maria Therefia, mit einer ahnlichen Bitte. (Theiner, Geschichte bes Bontificats Clemens XIV. 8. I. [Leipzig u. Baris 1853] S. 273. 274, verb. Clementis XIV. epistolae et brevia [Paris 1852.] pag. 32). Die Erfüllung berfelben war nicht möglich, ba Frantfurt a. DR. als freie Reichsftabt einer willführlichen Befchrantung ber Breffe nicht unterlag, überbies ber Berleger ber evangelischen Rirche angeborte. Deit neuem Gifer nahm Bins VI. Die Angelegenheit in Angriff und erwirkte burch ben Erzbifchof von Trier eine Art Biberruf Bontheims. Die Erklärung befriedigte in Rom nicht und wurde bort corrigirt und erweitert, worauf Sontheim fie am 1. November 1778 abschrieb und unterzeichnete (vollftandig enthalten in bem gleich zu citirenben commentarius in retract. pag. 259-279). Der Babft erließ nunmehr ein mohlwollenbes Breve und hielt über biefen Erfolg im Earbinalcollegium eine folenne Allocution. Da die öffentlichen Blätter hierauf von Zwangsmaftregeln fprachen, welche gegen ben achtzigjabrigen Greis angewendet feven, mufte fic Bontheim bagu versteben, eine beefallfige Berichtigung zu publiciren \*), gab anch noch einen Commentar gu feinem Biberrufe beraud: Justini Febronii Jeti commentarius in suam retractationem Pio VI. Pont. Max. . . . submissam. Frcof. ad M. 1781. 4. Diefe Schrift fand aber nicht Beifall in Rom, fo baf ber Carbinal Berbil noch befonbere Animadversiones in commentarium a J. Febronio in suam retract, editum ausmarbeiten veranlakt murbe.

Die burch bie Schrift bes Gebronius veranlaften Untersuchungen find nicht obne

4

<sup>\*;</sup> Am Tage vor ber Befanntmachung ichreibt er an seinen Freund Krafft (6. April 1779):
"Quol faire? Refuser après des ordres si précis toute déclaration, auroit pu m'exposer avec ma famille à je ne sais, quoi etc." Gesta Trevirorum cit. Animadversiones et additam, ad T. III. pag. 59.

Ginfluß anf bie Doctrin und Proris ber romifch-tathelischen Rirche geblieben. Der nachbaltige Erfolg für Deutschland wurde jedoch burch bie frangofische Revolution verhindert: benn die im Beifte bes Febronianismus gestellten Antrage zu Coblenz 1769 und im Babe Ems 1786 (S. d. Art. Emfer Congress und Bunctation) wurden unvollziehbar und an bie Stelle epistopaler Pringipien traten nach ber Restauration die bon hontheim betampften curialiftifchen Grundfage nur um fo foroffer berbor. Der beutiche Epiftopat, bon Raifer und Reich verlaffen, ja feiner bisberigen Dacht entfleibet, fuchte in ber Ginbeit mit Rom ben Schut gegen bie weltliche Berrichaft, ben er wiber Rom vom Staate micht batte erlangen tonnen. Der mit Sontheim befreundete Brofeffor Georg Chri-Roph Reller (geb. ben 23. November 1709, geft. ben 31. October 1783) befestigte ibn in feinen Anfichten, inebefondere burch fein periculum juris ecclesiastici Catholicum. Francof. ad M. 1745. Die britte Ausgabe erschien 1767 ju Benebig unter bem Titel: J. Pebronii principia juris eccl. Cath. - Ueber hontheim vgl. man bie citirten Gesta Trevirorum Tom. III. pag. 284 sq. 296. 297. Animadvers, 311 Tom. III. pag. 52-60. berb. Trier'iche Chronit 1820. S. 95-105. 223-227. 1821. S. 150. 1828. S. 74-86. - Briefwechfel zwischen bem Aurfürsten Clemens Benceslaus von Trier und dem Beibbifchofe von Sontheim über bas Buch Justini Febronii, Frankfurt a. DR. 1813. Bhillipe, Rirchenrecht B. III. 8. 136. S. F. Jacobion.

Songfraten, Jacob van (hoogstraten, hogstraten, booch Straten), Dominitanermond, Brior bes Orbensconvents ju Roln, einer ber heftigsten Gegner und Antager Renchline, fpater auch einer ber beftigften Begner Luthere, batte feinen Ramen ben feinem Geburteorte Boogstraten in Brabant. In ihm personificirte fich bie gange Finfterniß feiner Beit und zugleich ber beftigfte Dionchehaft gegen bie von Reuchlin und beffen Freunden vertretene humanistische und wiffenschaftliche Richtung. Geine Unwiffenbeit war fo groß, bag ihm fogar die Renntnig ber lateinischen Sprache abgesprochen wurde; um fo größer war bie Frechheit und Unverschämtheit, mit ber er gegen Licht und Auftlarung burch bie Biffenschaften und bie burch biefelben fich erhebenbe Beiftes. freiheit, welche bie Dacht bes Donchthums bodlich gefahrbete, antampfte. Er war um bas Jahr 1454 geboren und ftubirte auf ber Universität Roln, Die bamale ein Sauptfit ber geiftigen Finsternif und in ben Banben ber Dominitaner mar. Bier erlangte er 1486 bie Magisterwürbe, und wurde, bereits in ben Dominitanerorben eingetreten, jun Brior erhoben. Er vertrat ben Orben mit folchem Eifer gegen bie um fich greifenbe Auftlarung, daß er felbst zum Inquisitor in Löwen erstannt wurde; namentlich war fein Belotismus gegen Erasmus von Rotterbam gerichtet. Er war bereits auch Professor ber Theologie an ber Univerfitat zu Köln geworben, als er fich gegen Reuchlin erhob, mit Bermann vom Bufche anknüpfte, und mit Reuchlins Unterbruckung die ganze von Reuchlin angeregte geistige Bewegung in Deutschland nieberzuschlagen hoffte. Red citirte er ben Renchlin vor seinen Juquisitionsstuhl nach Mainz (1513), obschon biefe Stadt w feinem Sprengel gar nicht gehörte und bie Orbensgefepe fogar verboten, eine Citation gegen eine einer anderen Proving angehörige Berfon auszusprechen, selbst wenn ber Orbensprovinzial eine Bollmacht bagu gegeben haben follte. In feiner Erhebung gegen Renchlin trat er zunächst als Sachwalter bes Pfefferkorn auf, welcher burch seine Angriffe auf die Juden und beren Schriften die nachfte Urfache zu bem fehr erbitterten Streite gegeben hatte; f. benfelben unter Reuchlin. Gein Berfahren und Berhalten in bem Streite zeugt ebenfo fehr von ber Frechheit wie von ber Geschidlichkeit in Bewaltftreichen. Schon hatte hoogstraten eine Berbammung Reuchlins bewirft, und fein Libellus accusatorius contra speculum ocul. Joh. Reuchlini erlaffen, ale fich bas Domawitel von Main, Reuchlins annahm und bei ber Inquisition einen Aufschub von 14 Tagen in ber Ausführung bes Urtheils auswirfte, ben ber Erzbifchof von Maing noch bis auf einen Monat hinaus verlängerte. Unwillig über biefe Ginfprache appellirte Boogftraten gegen ben Erzbifchof an ben pabfilichen Stuhl, boch nahm er bie Appellatien bald barauf wieder zurud. Als Leo X. Pabst geworden war, ordnete biefer eine

neue Untersuchung ber Streitsache an und beauftragte mit berfelben ben Bifchof Georg von Speier; biefer lub beibe Parteien vor fich, Reuchlin erfchien, nicht aber Boogftraaten, ber fich vielmehr burch ben Dominitaner Johann Borft von Romberg, boch ohne rechtsgiltige Bollmacht, vertreten ließ. Renen Citationen leiftete er ebenfalls feine Folge: folieklich murbe er (24. April 1514) in Die Brozektoften und zum Stillschweigen verurtheilt, bei Strafe bes Bannes, wenn er fich bem Urtheile nicht unterwerfen warte. Dennoch fummerte fich hoogstraten um bas Urtheil nicht, vielmehr mußte er ben machtigen Ginfluß ber theologischen Fatultat ju Baris, fo wie feiner Orbensbrüber ju Lowen, Maing, Erfurt und anbermarts für fich zu gewinnen Die Sache tam nun auf Renchline Betrieb bor ben Richterftuhl bes Babftes felbft. Jest murbe Boogftraten am 8. Juli 1514 nach Rom citirt und wirklich erschien er bier. Die Dominikaner hatten ingwifchen alle Mittel ergriffen, um bas Berfahren gegen ihn erfolglos zu machen, mabrend Boogstraten selbst burch Drobungen, Lift und Beftedung baffelbe Biel verfolgte; namentlich fant er in feinem Orbensbruber Splrefter Prierias, tem pabstlichen Ballafimeifter, einen einfluftreichen Fursprecher. Leo X. mochte in Reuchlin bie von ihm begunftigten humaniften nicht fallen laffen, aber auch gegen bie burch ihren Ginfluß machtigen Dominitaner fich nicht entscheiben, und erließ baber ein mandatum de auperaedende, welches bie Beendigung bes Prozeffes ber Billfur bes pabfilichen Stubles anbeimgab und somit hinausschob. Doogftraten febrte barauf, von ben beffer Befinnten verachtet, aus Rom nach Köln gurud. Bahrend auch ihn die Epistolae obscurorum virorum bart geißelten, fette er hier feine frühere Thatigteit fort, ließ 1518 zwei Apologieen voller Gift und Unwahrheit, bann seine Destructio cabalae seu cabalistae perfidiae a Joh. Reuchlino seu Capnione, Col. 1519, erfcheinen, und mit ihm hielten feine Orbenebruber ben Babft von einem entscheibenben Schritte gegen ihre Unternehmungen burch bie Drobung ab, baf fie mit ben bobmifchen Rebern gemeinfame Gade machen warben, falls fie unterliegen follten. Unterbeffen hatte fich hoogstraten auch gegen Luther und die Reformation erhoben; fein Borfdlag ging bahin, ben Reformator zeitig zu verbrennen, ehe bie Rirche burch benfelben gerftort werbe (f. Raumer, Gefcichte Eurepa's I. S. 210); Luther außerte fich bafür in berbster Sprace über ihn (f. 28ald, Luthere Schr. XXI. Anh. G. 118). hoogstraten ftarb am 21. Jan. 1527 in Role. hermann von Runnar farafterifirte ibn in einem Briefe an Rarl V. (in v. d. Hardt, Aenigmat. prisci orbis Pag. 574) alfo: Pestis est in Germania Jacobus Hochstraten, quam si restrinxeris, έσται πάντα καλώς; homo praeter ingentem suam audaciam insigniter impudens atque temerarius. Omnes interroga, si libet, per Germaniam doctos viros, omnes laesit, omnibus aeque invisus est. Docastratene Schriften ericienen anfammen ju Roln 1526. Bgl. Deinere Lebensbefchr. berühmter Danner I. S. 97 ff.; Maperhoff, Joh. Reuchlin und feine Zeit S. 158 ff. Renbeder.

Sooper, 3chn, ans Somersetshire, ber Anfänger ber puritanischen Bewegung in England (s. b. Art. England. Reformation Bb. IV. 50), studirte eine Zeitlang in Oxford und nahm frühe die Grundsite ber Resormation an; umsonst suche Gardiner (s. b. Art.) ihn davon abwendig zu machen; wenn schon baburch unter Deinrich VIII. seine Lage bedenklich wurde, wuchs die Gefahr, als die seiche Artisel erschienen, innerhalb beren Schranken ber König die Resormation sestzuhalten suchte (s. b. Art. England. Reformation). Es wurde ihm bereits nachgespürt; er entsam verkleibet nach Frankreich, von da in die Schweiz (1537). Dier trat er hanptsächlich mit dem Antistes Bullinger (s. b. Art.) in freundschaftlichen Verkehr, und widmete sich mit aller Araft der Seele dem Studium der Theologie und ter alten Sprachen, besonders der hebrässchen. In Zürich trat er, auf Bullingers Rath, in die Sche, und Bullinger hob ihm ein Kind aus der Taufe (Deß, Leben d. Ant. Bull. I. 216. [Durch einen Schreibsehler ist Hoger gesetzt]). Er blieb auch nach seiner Rücksehr in's Baterland mit Bullinger in brieslicher Verdinden. Merkwürdig ist der Brief, worin er ihm melbet, daß Cranmer und andere Bischse mit den helvetissen Rirchen in allen Dingen einverstanden seven.

Bei ber Thronbesteigung Edwards fehrte er nach England jurud (1549), und gewann bald burch feine berbe Betampfung ber fatholifden Lehre großes Ansehen und in feinen Predigten gewaltigen Bulauf; nachst Latimer mar er ber beliebteste Brediger. Er bewirfte bamals auch, bag Bonner feine Stelle verlor. Graf Barwid ernannte ibn ju feinem Caplan und verschaffte ihm 1550 bas Bisthum Glocefter. Bor ber Consecration erhob er Schwierigkeiten, worin fich eben feine Opposition gegen bie Art ber Durchführung ber Reformation tund gab, und welche beinabe bie Confecration bintertrieben batten. Er weigerte fich nämlich, ben bifcoflichen Ornat anzugiehen, ber bem ber romifchen Bifcofe noch fehr abulich war (boch nicht gleich, wie Weber meint, nach feinen eigenen Angaben II. 670). Ebenfo weigerte er fich, bem Metropoliten ben vorgeschriebenen tanemifchen Gib ju leiften \*) und außer ber beil. Schrift irgend eine firchliche Antorität anguerfennen. Eranmer fuchte vergebens, ibm feine Strupel gu nehmen. Barwid bat Crammer um Rachgiebigfeit, allein biefer tonnte nicht nachgeben, weil er fonft in wichtigen Dingen ben romifch-gefinnten Pralaten batte Concessionen machen muffen. Dennoch wollte er nicht fogleich Hoopers Confecration aufgeben, er forberte bas Gutachten bes Bucer, bamals Professor in Cambridge, und bes Beter Martyr, Professor in Orforb. Bener erflarte fich im Allgemeinen gegen ben bischöflichen Ornat als ben Aberglauben beforbernd, meinte aber, baf Hooper ihn nicht von sich weisen solle, da er gesetlich eingeführt und ben Reinen Alles rein sen. In bemselben Sinne sprach Martyr. Hooper aber ließ fich baburch nicht umftimmen, rechtfertigte feinen Wiberstand in einer eigenen Schrift, Die er fein Glaubenebekenntnig nannte, und brachte burch eifriges Bredigen gegen die Ordination und bischöfliche Aleibung unruhige Bewegungen unter dem Bolle hervor. Run übergab ihn ber geheime Rath ber Aufficht des Cranmer; als auch bies nichts fruchtete, wurde er gefänglich eingezogen. Ju Gefängnif wurde fein Ginn erweicht, es tam burch gegenseitige Concessionen ein Bergleich ju Stande. Sooper leiftete ben Gib ohne ben Bufat all Saints, predigte vor bem Ronig im bischöflichen Ornat, burfte aber fortan fich ber Anlegung beffelben enthalten, außer, wenn er vor bem Rönige ober in feiner Rathebrale ober bei einer feierlichen Gelegenheit zu functioniren hatte. So wurde er endlich im März 1551 confacrirt, und erhielt bald durch die Bereinigung ber beiben Bisthumer von Glocester und Borcefter einen Buwachs an Geschäften, aber nicht an Gehalt. Geine Thatigleit und Gorgfalt als Prediger, Geelforger und Auffeher aber bie Schulen werben fehr gerühmt; nicht minber groß war feine Unerschrockenheit in Banbhabung ber Rirchenzucht, fo weit Diefe bei ber mangelhaften Ginrichtung möglich war. Er erlitt einft thatliche Diffhandlung von ber Band eines Abelichen, ben er wegen Chebruchs bor fein geiftliches Gericht gelaben, und bem er einen tuchtigen Ber-

Dooper starb auf bem Scheiterhaufen, eines ber vielen Opfer ber tatholischen Reattion unter Maria Tubor. Diese hatte ihn am Anfange ihrer Regierung nach London beschieden, unter bem Borwande, daß er ber Krone eine große Summe Geldes schulde. Seine Freunde riethen ihm vergeblich, sich zu verbergen. In London wurde er gefänglich eingezogen und im Jahre 1555 mußte er mit dem Bischof Rogers vor einer geistlichen Commission erscheinen; er weigerte sich wie Rogers abzuschwören, wurde zur Degradation von der Priesterwürde und Ueberlieferung in die hände der Obrigseit verurtheilt. Das Urtheil sollte in Glocester vollzogen werden, worüber der Märtyrer sich sehr freute, da er hosste, in seinem Tode diezenigen zu erbauen, die er während seines Lebens geleitet hatte. In London begradirt, mußte er zu Fuß nach seiner bischbslichen Stadt reisen; daselbst angesommen, gönnte man ihm einen Tag Ruhe. Darauf erfolgte die Hurichtung, die eben so sehr seinen Glaubensmuth und Ergebung als die Grau-

<sup>\*)</sup> Der Eib enthielt eine Berpflichtung: to all statutes made or to be made in support of the king's ecclesiastical authority and in contravention of the papal usurpation. So helpe me God, all Sainte etc. An biejen lesten Borten nahm Sooper Anfloß.

samkeit ber Bollstreder bezeugte; ba ihm bas Sprechen untersagt war, so kleibete er seine letzten Ermahnungen in ein lautes Gebet. Das grüne Holz wollte nicht recht brennen. Hooper bat, mehr Holz hinzuzubringen, ba er nur am untern Theile bes Körpers brennen könne. Als bas Feuer neu angeschürt worden, hinderte ein sich erhebender starker Wind die Wirkung besselben. Als die linke Hand schon abgebrannt und abgefallen war, sah man ihn mit der Rechten an die Brust schlagen und hörte ihn Jesum anrusen. Nach breiviertelstündigem Leiden übergab er seine Seele Gott. Bor seinem Tode hatte er sich durch einen demüthigen Brief noch mit Bischof Riblen versöhnt, mit welchem er sich wegen der bischössischen Kleidung entzweit hatte. Burnet, Gesch. d. Ref. d. engl. Kirche. Weber, Gesch. der akatholischen Kirchen und Sekten in Größbritannien II. 106—109, 264.

Soornbeet, Johannes, geb. ju Barlem 1617, geft. ju Lenben 1666, hat als Profeffor der Theologie und jugleich ale Beiftlicher feit 1644 in Utrecht, feit 1654 in Lebben fich ausgezeichnet. Geine Schriften murben fehr geschätt und find jum Theil-jest noch lefenswerth, wie bas nach bem westphälischen Frieden nothig geworbene Examen bullae papalis qua Innocentius X. abrogare nititur pacem Germaniae, Ultraj. 1652, ober bie Besprechung einer andern Zeitfrage in ber Epistola ad Joh. Durasum de In dependentismo Lugd. Bat. 1659, und ber Commentarius de paradoxis Weigelianis. Eine wichtige Frage des Zeitalters behandelt seine Schrift de conversione Indorum, welcher bie Biographie bes Berfaffere vorgebrudt murbe. Seine Brevis institutio studii theologici, Ultraj. 1658, zeigt une bie bamalige Bilbungeweife ber Theologen. Bon ben eigentlich polemischen Schriften mag bie De convincendis Judueis, L. B. 1655, veraltet fenn; die Summa controversiarum religionis, Trajecti ad Rhen. 1653, aber ift neben Spanbeime bas brauchbarfte reformirte Compendium ber Polemit geblieben und enthalt namentlich einen beachtenswerthen Abschnitt über bie Brownisten. Das in brei Quartbanben erschienene Werf Socinianismus confutatus, 1. T. Ultraj. 1650, 2. T. Amst. 1662, 3. T. 1664, ausführlich und forgfältig mit vielfahrigem Fleiß bie Streitfragen aus focinianischen Quellen erhebend und vom reformirten Standpunkte aus widerlegend, ift eine Arbeit, beren Studium, namentlich bes einleitenben Apparatus ad Controversias et disputationes Socinianas, bem trefflichen neuesten Berfe über ben Socinianismus von Dtto Fod, nuglich geworben mare. Für ben Socinianismus, als ben zwar verhaften Rebenläufer gerade bes reformirten Lehrbegriffes bleibt eine fo gelehrte und tuchtige Darlegung und Wiberlegung, wie bie von hoornbeet, immerfort lebrreich. Singugetommen ift ein Compendium Socinianismi confutati, Lugd. B. 1690. Seine Miscellanea sacra find zu Utrecht 1677 herausgegeben worben. Geschätt wird feine Theologia practica cum irenica, sive de studio pacis et concordiae, 2 T. Ultraj. 1663, auctior 1689 und Francf, et Lips. 1698 mit Erganzungen Vetera et nova s. Exercitt, th. — Traj. ad Ith. 1672. Auger ber icon ermanten Biographie ift ber Artitel Soornbeet in Baple's Dictionnaire nachzuseben. Mler. Schweiger.

Sophra, Phon, Sept. Ovapon, Vulg. Ephree, Jer. 44, 30., ohne Zweisel berseuige ägyptische König, welchen Manetho Ovapous, Herobot und Diodor Angles nennen und welcher ber achte König ber 26. saitischen Dhnastie war. Er führte nach biesen Schriftsellern glückliche Kriege gegen die Phönizier und Ehprier, herrschte 25 Jahre und machte sein Bolf glücklich und reich. Am Ende seines Lebens aber empörten sich die Einwohner von Ehrene gegen seine Herrschaft, sein gegen sie ausgesandter Feldherr Amasis machte gemeinschaftliche Sache mit den Empörern, stieß ihn etwa 571 v. Ehr. vom Thron und ließ ihn angeblich auf Andringen des Boltes hinrichten. Mit diesem Könige hatte Zedeia, der letzte König Juda's, ein Bündniß geschlossen, nachdem er von Redukadnezar abgesallen war, Ezech. 17, 15.; wirklich schiefte er auch ein Hülfsheer ab, desen Unrücken die Chalkaer bewog, auf einige Zeit die Belagerung auszuheben, um die Negypter in ihr Land zurückzutreiben, Jer. 37, 3 ff. Hierauf nahm die Belagerung wieder ihren Fortgang, ohne das von einem weiteren Bersuche Hopptra's zum Entsate



Berufalems die Rebe ift. Ebendeshalb konnte auch Jeremias nicht gut dazu sehen, daß so viele Juden nach Einäscherung der Stadt ihr Heil in Aegypten suchen wollten, obwohl Hophra den Zutritt in sein Land verstattete, und weissagte seinen Untergang als einen dem Zedesta ähnlichen, Jer. 44, 30. Ob der Mangel an wirklicher Unterstätzung mehr in der Uedermacht Nedukadnezars oder in Treulosigkeit seinen Grund hatte, darüber läst sich streiten. Nach dem Ausspruche des Propheten Jeremias scheint man übrigens an die letztere denken zu müssen, weshalb auch Aegypten noch eine Zächtigung durch Redukadnezar verkündigt wird, Jer. 46, 26. Ezech. 29, 3., über deren wirkliche Aussschlang aber die geschichtlichen Nachrichten sehlen.

Popfind, f. Edwards Bb. III. S. 656.

Borb, Johann Beinrich, Schmager, Freund und Bortampfer Speners in ber Uebung bes thatigen und lebendigen Christenthume, wurde am 11. Juni 1645 ju Colmar im Elfaß geboren und ftarb im Januar 1695 ju Steinbed in holftein unweit hamburg. Schon vor feiner Geburt burch feine fromme Mutter bem Dienfte ber Rirche gewibmet, findirte Borb auf ben Univerfitäten Stragburg, Jena, Wittenberg, Belmftabt und Riel und tehrte nach langeren Reifen burch bie Nieberlande, England und Frankreich 1670 nach Strafburg gurud, wo er, wie fein gebn Jahre alterer Schwager Spener, vornehmlich zu bes um bas mahre Chriftenthum lablich eifernben werthen Mannes Dannhauer küken geseffen hatte. Schon 1671 ward Horb von dem trefflichen Bögling Speners, tem Bfalggraf Christian II. von Birtenfeld jum Baftor und Inspettor und bald barauf 1673 auch jum Confistorialrath zu Trarbach an ber Mofel ernannt, welches Amt er mit bober Freudigkeit übernahm und in strenger Gesehlichkeit verwaltete, nicht ohne bei all feinem Eifer für die firchliche Lehre und Ordnung durch weltlichen Gigenfinn und Eitelfeit Anftof zu geben. Balb jeboch wirften Speners, zuerft 1675 erschienene, Pia desideria gewaltig auf ihn ein und gaben feinem ftrengen Eifer bie rechte Richtung auf bas inwendige und thatige driftliche Leben. Sein "Bebenken" über dieselben erschien alebald mit ihrer erften besondern Ausgabe noch 1675 und es richtete fich baber, nachdem Borb auch noch 1677 Dannhauers "Consensus ber piorr. desidd." herausgegeben, ber gange Born ber in ihrer Rube und Sicherheit burch ben einseitigen und fturmischen Gifer Speners und Horbs gestörten Orthodoxen wider Die neue "Theosophia Horbio-Speneriana," (1679 von Dilfeld verfaft). Bon Trarbach in Folge feines unvorfichtigen Eingreifens in bie verwidelten landesherrlichen Rechte (Birtenfelbs und Babens) und ber Ginführung von Conventiteln in Speners Sinn, besonders burch ben wider "ben lababifden Borb" erbitterten Rath Rebhan 1678 verbrangt, warb Borb unmittelbar nach feiner Refignation auf feine Stelle Superintenbent und Pfarrer in Binbsheim in Franken und bann nach fecejabriger gefegneter Wirtfamteit 1685 Baftor an St. Nitolai in Samburg, wobin fon vor ihm bie beiben Bietiften : Johann Winfler, ein Freund Speners, welcher fcon in Darmftabt in ber Stadt und am hofe collegia pietatis gehalten hatte, und Abraham hintelmann ale Baftoren an St. Michaelis und St. Ratharinen berufen worben waren. So batte bas an bem alten firchlichen Bertommen fonft fo fest haltenbe Bamburg unter feinen vier Bamptpaftoren "brei Leute von extraordinairen Meriten, fo bag es nicht leicht so gelebrte und brave Leute wieder bekommen werde." Rachdem nun auch horb 1688 ans Gewiffensnoth befondere Berfammlungen begonnen hatte und unterbeffen ber von Chriftian Seriver in Magbeburg empfohlene Rifolaus Lange aus Garbelegen (1659-1720 f. f. Leben in Graf Bentels Letten Stunden. Balle 1729. III, 79-279) ale Bulfebrediger an St. Ritolai befondere Berfammlungen eingerichtet hatte, beren Theilnehmer in mitfifche (Bbbmifche) und feparatiftifche Berirrungen verfielen, auch Speners Berufung vom Rheine nach Sachfen (1686) bie Orthodoren gereigt hatte: entbrannte in Bamburg ber erfte heftige Rampf bes Orthoboxismus und Pietismus zwischen Speners Schwager Borb und bem vierten bortigen hauptpaftor Mayer an St. Jakobi, einem früheren eifrigen Anhanger und Lobredner Speners, ber nachher aber befonders von Greifsmalbe ans als "Schwedischer Theologe" sein gewaltigster Gegner wurde. Bundchft suchte Maber

.....**?**.

bem ferneren Ginbringen bes Bietismus 1690 burch einen neuen Revers wider bie falfchen Bhilofophen, Schriftgegner und bie lageren Theologen und antere Fanatiter und namentlich Jatob Bohme und ben Chiliasmus, welchen bas gange Ministerinm unterfcreiben follte, ju wehren. An ben hierliber ausgebrochenen mehrjährigen Streit reihte fich 1693 ber Streit über eine von bem reformirten Dipftiler und Separatiften Boiret (f. b. Art.) 1690 in Amfterbam herausgegebene und mahrscheinlich verfagte vortreffliche fleine Schrift: Les vrais principes de l'éducation chrétienne des ensans (48 S. in 16.), beren Ueberfetung Borb Reujahr 1693 unter bem Titel: "Die Rlugheit ber Berechten" als Renjahrsbüchlein verbreitete. Alsbald erhob fich wider biefe burchaus wohlgemeinte und unschuldige Schrift und wider bas angehangte treffliche Gebet bes Dipftiters Rupsbroet ber bochfte Born und Gifer Mapere, weil in ihr ber Belogianifche, Babftliche, Cocinianifde, Quaterifde, Arminianifde Regergeift burd und burd fich feben laffe. Dorb bezeichnete er als eine fpener'iche Rreatur und ben Berfaffer (Boiret) als einen fceinheiligen Tenfel und Rupsbroet ale einen graufamen und groben Enthusiaften, und warnte feine Gemeinde und die gange Stadt, daß ihr fein Jude, tein Reger, tein fceinheiliger Qualer ihre Krone ber mahren lutherischen Religion nehme." Go brang ber theologifche Streit immer mehr in bas Boll und felbst in bie politifchen Berbaltniffe binein. Die gange Stadt gerieth in Aufregung; bas Ministerium und bie fanatifirte Burger, fchaft traten wider ben Quafer Borb und ben ibn fcugenben Magiftrat auf. Schon im Rovember 1693 mußte Borb freiwillig weichen, aber erft burch einen wirklichen allgemeinen Aufruhr wurde ber Rath gezwungen, Sorb im Januar 1694 formlich abzuseten, welcher fich bann nach bem naben holfteinischen Gute Steinbed jurudzog und ichon im Januar 1695 ftarb. Dennoch bauerten bie ftilrmifchen Streitigfeiten noch bis 1708 fort, wo fie endlich burch Raiferliche Cremtion und Beranderung ber Berfaffung beigelegt wurden. Dit Recht fagte ber mithineingezogene Spener in feinem tiefen Schmerz über folde Borfalle, ber eigentliche Beweggrund ber Begner Borbe fen nicht ber Gifer fur ben rechten Glauben, fonbern wiber bas rechte leben nach bemfelben. (Befchichte bes driftlichen Lebens in ber rhein, wefiph, ev. Rirche von DR. Goebel. Cobleng 1862. II, 591-615 und die bort aufgeführten Quellen. Außerdem Borbe Abschiedspredigt ju Bintsbeim und Antrittspredigt gu hamburg in feiner Predigtfammlung: Das Leiben Jefu Chrifti. Samburg 1700 und Winflers Borrebe bagu.) M. Goebel.

Dord, Dr. Beinrich, geboren am 12. Dezember 1652 in Efdwege in Seffen, geftorben 1729 in Rirchheim bei Marburg, ift ber reformirte Borlaufer und Glaubensgenoffe bes lutherifchen Dr. Gottfried Arnold in Giegen in beffen fcproff feparatiftifcher Beit und Art. Bon Jugend auf fehr reigbaren Gemuthes führte Borch immer ein unftat bin- und berfcmantenbes, aber ftets ju Extremen geneigtes Leben, und verbarb baburch viel von dem Guten, mas er befag und mas er ftiftete. Nachbem er feit 1670 in Marburg und Bremen Theologie und Medicin flubirt und bier von bem refarmirten Spener: Theobor Unterent einen tiefen Ginbrud erhalten batte, auch ein Anbanger ber bamale bie ebelften Gemuther begeifternben Carteftanifden Philosophie geworben mar, warb er 1683 Diatonus in Beibelberg, 1685 Sofprediger in Rreugnach, von mo er auf Anrathen Spenere 1686 öffentlich jur Erlangung ber theologischen Dottormirbe in Beibelberg bisputirte, wohin er auch bann 1687 als Pfarrer gurudtehrte. Rach feds. gehn Monaten (1689) Brediger an ber reformirten Gemeinde in Frankfurt geworben. kam er 1690 ale Pfarrer und Professor ter Theologie nach Berborn. Sein angeborner Bang jur Schwärmerei marb nur ju febr burch feine allgemeine pietistische Richtung und besonders burch seine Berbindung mit dem separatiftischen neuen Propheten Balthafar Chriftoph Rlopfer, Graflich Colmfifcher Canzellift in bem amei Meilen entfernten Greifenstein, genährt. In ber bamals ganz Beffen und beffen angrenzenbe Länder durchziebenben pietistischen und separatistischen Bewegung (f. b. Art. Arnold, Ronig, Reis) nahm fich Borch 1697 bes wegen feiner unfinnigen Schwarmerei gefangen gefetten Rlopfer entichieben und öffentlich an, verwarf nun bas Lirchen- und Abendmable-Geben, Die Taufe

als bloge Befprengung, jebes Abendmahl, bas nicht zugleich ein Liebesmahl fen, bas gange berrichenbe Rirchen- und Schulmefen, weghalb er auch bem Doftertitel entfagte, und bekannte sich nur zu den verborgenen christlichen Selten. Obschon bie Stadt und Gemeinde herborn fich für ihn verwendete, ward er Rov. 1697 von dem Grafen von Raffan-Dillenburg fuspendirt und im Jahre 1698 -wegen eigenmächtiger Absonderung von ber Rirche und aller vorgegebener wirflichen Bisionen und Eraume feiner Aemter entlaffen, weil es gang unverantwortlich fen, bag er quartam speciem christianne religionis fovire." Borch führte von nun an gehn Jahre lang ein planlofes und unftates Leben, erschien überall, felbst mit Gewalt, predigend, in den Kirchen ober auf bem Rathhaufe eber auf ben Rirchhöfen. Begen biefer Rirchenftorung in Marburg gefangen gefett, verfiel er 1699 in beftigen Bahnfinn mit Selbstmorbversuchen, aus welchem er nach wieberholten Anfallen Enbe 1700 leiblich und geiftlich genas, worauf er die lette Beit feines Lebens 1708 -1729 mit einem Jahrgehalte in und bei Marburg ruhig und mit fcriftstellerifden Arbeiten befdaftigt zubrachte. Er blieb feinen feparatiftifden, wenn auch gemilberten Anfichten im Befentlichen treu, verlangte eine zweite und volligere Reformation ber Rirche und gemeinfame Betrachtung und Befprechung ber beiligen Schrift, lebrte auch bas taufenbjabrige Reich, aber nicht in bem groberen Ginne, wie fein fruherer Freund Dr. Beterfen, und jog ben ehelofen bem ehelichen Stande vor, ohne letteren als unbedingt fündlich ju verwerfen. Dhne Zweifel mar er ein Glied ber bon ber Jane Leabe 1696 gestifteten philabelphifden Gocietat und wirfte baber auch nicht für Union ber getrennten Rirden -als ber großen weltformigen Saufen," fondern - für Einigkeit und Bereinigung ber in Sarbes (den Weltfirchen) zerstreuten wahren Gläubigen. Seine wichtigste Schrift ist Die bekannte von ihm mit Gulfe bes Infpeltor Scheffer in Berleburg verfafte: Doftifce und Prophetische Bibel (Marburg 1712. 4.), die Borläuferin der Berleburger Bibel. (C. Fr. L. Daas: Lebensbeidreibung Des Dr. B. Borchens aus Beffen. Caffel 1769 und DR. Goebel: Befch. bes driftl. Lebens in ber rhein. weftph. eb. Kirche. Cobleng 1862. II, 741-751). M. Goebel.

Soreb, f. Sinai.

Morne camenicae, f. Brevier.

Soriter (१७७१, Sept. Χυβραίος, Vulg. Horaeus), Rame bes Urvolles in Ebom, 1 Dof. 14, 6., welches bas Gebirge Gerr bewohnte, burch Efan und feine Rachtommen aber unterjocht und theilweise vertilgt murbe, 5 Dof. 2, 12, 22. Denn bag bort feine gangliche Austilgung gemeint ift, zeigt beutlich 1 Mof. 36, 20 ff., wo neben benen ber Chomiter noch Stammbaupter ber Horiter genannt werben. Dies beweist übrigens bie Stelle felbft, indem bas Berhaltnig ber Ifraeliten zu ben Ranaanitern, 5 Dof. 2, 12., bamit verglichen wird, von benen wir ja auch wiffen, bag fie bie Ranaaniter bei weitem nicht völlig ausgerottet, fonbern großentheils nur ginsbar und abhangig gemacht haben. Ebenfo mochte bas Berhaltnif ber Moabiter ju ben Emim, 5 Dof. 2, 10. 11., und bas Berbaltnig ber Ammoniter zu bem Samfummim, 5 Mof. 2, 20., gewefen fenn. Sie maren bie besiegte und unterbrudte Ration, und fluchteten fich mabricheinlich auf Die Berge und in Die vielen Boblen, welche bas Webirge Seir enthalt. Daber leitet man ben Ramen gewöhnlich ab von hor (717), Loch, Soble, und schildert fie ale Boblenbewohner, mas fie and großentheils gemefen fenn mochten. Doch ift mohl ihre- felbständige Berfaffung nur allmählig untergegangen unter bem beständigen Drud und hag, ber bon ben Siegern auf fie überging und von Gefchlecht zu Beschlecht fich vererbte. Dies wird ziemlich flar aus bem Buche Sich, mo 17, 6; 24, 5 ff.; 30, 1 ff. auf die große Berachtung und auf bas ichmachvolle Schidfal bingewiesen wirb, welches bie unterbrudten Baller im Lambe Uz treffe. Bgl. Emald, Siob g. b. St. n. ifrael. Gefc. 1, 273 ff., und Baihinger, bas Buch hiob, metrifch überfest und erlantert, Stuttg. Cotta 1842, ju biefen Stellen. Da aber. Uz auch ein Nachtomme Seirs ift, 1 Mos. 36, 28. 1 Chr. 1, 42., wie ein Rachtomme Nahors, bes Brubers Abrahams, 1 Dof. 22, 21.; fo geht baraus hervor, bag bie Rachlommen Rabors, ju welchen Siob gehören mochte, fich mit Rachtommen Seire, alfo Boritern, mifchten und fie allmählig in ihrer Gelbständigkeit vernichteten. Die Landschaft Ug aber lag gang in ber Rabe von Ebom im Often, und wurde fogar von ben Ebomitern fpater in Befit genommen, Rlagl. 4, 21. vgl. Jer. 25, 20. u. m. Comment. G. 55. Die Boriter gehörten aber, wie Anobel in ber Boltertafel nachweist, mit ben Rephaim und Enafim, mit ben Amoritern und Amaletitern ju bem großen Bollsftamm ber Lubim, welcher ber vierte Cobn Ceme war, 1 Dol. 10, 22. Folglich waren fie teine Ranganiter, Rachtoumen Sams, fonbern Semiten und, wie Anobel nachweist, ftammesverwandt mit ben Spifos, welche von Affprien nach Megypten und nach 511 Juhren von bort wieber jurudwanderten. Diefe Abtheilung ber Lubim tam aber febr herunter, und murbe eine Beute ber fraftigeren abrahamitifchen Stamme, welche fich nach einander in ben von ihnen eingenommenen Bebieten festfeten, fie berbrangten und unterbrudten; ein Schaufpiel, wie es une bie Bolferwauberung nach Chriftus wieberum barbietet. - Der Name In (Sept. Xogooi, Vulg. Hori), 1 Dof. 36, 22. ift aber ber eines einzelnen Mannes und bebeutct Ebler, Freiherr, wie auch 4 Mof. 13, 5. Baibinger. 1 Chr. 1, 39.

Formisbas, Babft, geboren zu Frufino in Campanien, wurde am 26. Juli 514 als Rachfolger bes Symmachus zum römischen Bischof erwählt und ward balb nach seiner Bahl bom morgenlandifchen Raifer Anaftafius zu einem allgemeinen in Beraflea abzuhaltenben Concil eingelaben, um bie Biebervereinigung zwischen ber occibentalifden und orientalischen Rirche zu bewirten und besonders bie Beschluffe unparteilsch prufen zu laffen, welche gegen bie Betenner ber beiben Naturen in Chrifto gefaßt worben maren. Sormisbas fagte fein Erfcheinen unter ber Bebingung gu, wenn bie Decrete von Chalcebon nicht in Bweifel gezogen und bie Baupter bes Enthchianismus, Dioscur, Timotheus Melurus, Betrus Mongus und Acacius verbammt murben. Der Raifer mar auch bereit, auf alle biefe Bedingungen einzugeben, bis auf bie Berbammung bes Acacius, Bifchofe von Comftantinopel, ber bei ben Conftantinopolitanern in zu heiligem Ansehen ftand, ale bag nicht neue Unruhen baraus hatten entspringen muffen. Allein hormisbas beharrte trot einer wiederholten Ginlabung bes Raifere an ihn auf biefer Bebingung, und fo tam bas Concil nicht zu Stande. Auch ein im Jahr 517 erneuerter Berfuch bes Raifers, mit bem pabftlichen Stuhl in Unterhandlungen ju treten, marb burch bie entschiedene Sprace bes formisbas vereitelt. Der Raifer warb burch bes Letteren Forberungen fo erbittert, bag er alle Berhandlungen plöplich abbrach; tie pabfilichen Legaten ließ er auf elenbem Fahrzeng unter militärifcher Bewachung nach Italien bringen, und antwortete unumwunden: er werbe fich nie von Rom ber in Sachen bes Glaubens etwas vorschreiben laffen. Tob bes Anastasius (518) griff sein Nachfolger Justinus bie Unterhandlungen abermals auf und fandte eine neue Gefandtichaft an Hormisbas mit ber Erklärung, bag er alle von Rom vorgefdriebenen Bedingungen gur Bieberherftellung ber Rirchengemeinschaft eingehe. Da aber ber Patriarch von Alexandrien, der Metropolitan von Theffalonich nebst vielen anderen Beiftlichen fich ber Annahme ber von hormisbas bictirten Artitel beharrlich widerfetten und jumeift eine Unterwürfigkeit unter Die Befehle bes romifchen Stuhle auf's Entichloffenfte verweigerten, und ber Raifer befchalb ben romifchen Bifchef jur Rachficht aufforberte, trat Hormisbas bem Raifer mit folder Schroffheit und bespotischer Starrheit entgegen, baf Justinus balb auf Die Seite feiner Rirchenoberften gurudtrat, und Rom faft Alles wieber verlor, mas es früher in feiner Stellung jur morgenlandifden Rirche gewonnen hatte (vgl. ben Briefwechfel zwifden bem Batriarden von Conftantinopel, bem Raifer Juftinus und hormistas). - Biel milber und befonnener zeigte fich hormiebas in bem über Fauftus von Rhegium entftanbenen bogmatifchen Streite im Jahr 520. Auf eine hierauf bezügliche Anfrage bes norbafritanischen Bifchofs Boffeffor antwortete er mit einer Beifteefreiheit und Magigung, welche bei einem romifchen Bifchof besto ausgezeichneter ift. Faustus, erklärte er, gehöre nicht zu benen, welche man als Bater bes Glaubens betrachte. Aber man muffe bei ibm, wie bei jebem Rirchenfdriftsteller, annehmen, was mit ber reinen Lehre übereinstimme, und verwerfen, was

verselben widerstreite. Es sen Eine Grundlage, von welcher jedes sessende ausgehen muffe, Jeber möge zusehen, ob er auf diesem Fundament Werthvolles oder Gemeines erbane. Es sen aber auch nicht zu tadeln, wenn man Schriften lese, in denen sich Irriges sinde. Rur wenn man die Irriehren theile, sen es tadelnswerth. Bielmehr sen es ein löblicher Fleiß, wenn man viele Schriften durchforsche, um nach der paulinischen Borschrift Alles zu prüsen und das Gute zu behalten. Oft sen es nothwendig, sich über dassenige zu unterrichten, wodurch man die Gegner widerlegen könne. Uebrigens erklärte er dabei verschiedene Schriften Augustins, und besonders dessen Schriften an Hilarius und Prosper für Rorm der Rechtgläubigkeit in der Lehre von der Gnade und vom freien Willen, und erklärte sich bereit, noch besondere Bestimmungen darüber nach Constantinopel zu senden. — Bon der übrigen Wirksamteit sehlen zusammenhängende Notizen. Zu Rom soll er Manichäern auf die Spur gekommen senn, sie vertrieben und ihre Bücher verbrannt haben. Er starb am 6. August 523. Es sind von ihm nur noch eine Auzahl Briese übrig, die sich unter den Epistolis Romanorum Pontisicum besinden. Dr. Pressel.

Sornen ober Sorneins, Ronrab, lutherifder Theolog ju Belmftabt im 17. Ishrhunbert, mar am 25. November 1590 ju Braunschweig geboren als ber Gobn eines Embpredigers in ber nachsten Umgegend ber Stadt. Schon auf ber bortigen Ratharineufoule exhielt er eine so ausgezeichnete Schulbildung, daß seine Fertigkeit, lateinisch und griechisch in Brofa und in Berfen ju fchreiben, fcon Mannern wie 3. Gruter in Beibelberg n. A. bekannt wurde. Auch in Helmstädt, wohin er im 3. 1608 abging, war er baburch ben bortigen humaniften ichon im Boraus am beften empfohlen; er wurde but ein Lieblingeschüller bes alten Cafelius (f. b. Art.), Saus- und Tischgenoffe und Borlefer beffelben, die ihm befreundeten Collegen, ber Ariftoteliter Cornelius Martini, Rit. Gran u. A. wurden mehr noch ale Die Theologen ber Universität seine Lehrer, und andere ausgezeichnete Schüler von Cafelius und Martini, wie Georg Calirtus, Bartholb Renhans u. A. icon bamals feine Freunde. Nach Cafelius Tobe im 3. 1613, nachdem a fich foon im Jahre zuvor in Belmftat habilitirt hatte, wurde er noch acht Jahre lang Band- und Tifchgenof feines unverheiratheten Lehrers Martini, welcher fich auch als Lehrer burch ihn vertreten ließ, wurde neben ihm 1619 Brofeffor ber Logit und Ethit, mb nach Martini's Tobe († 17. Dez. 1621) beffen eigentlicher Rachfolger, wie fehr auch tie Baupter ber antihumaniftischen und antimelanchthonischen Bartei, ber Schwabe Baftine Sattler im wolfenbuttel'ichen Confisterium und fein Nepot Strube in Belmstabt, bies ju hintertreiben gefucht hatten. Gie tonnten nachher auch nicht verhindern, bag er med bem Abgange eines ber Ibrigen, Michael Walthers, 1628 aus ber philosophischen Batultat in die theologische verfett und Balther jum Rachfolger und feinem Gesinnungsgenoffen Calirtus jum Specialcollegen gegeben murbe; und in biefem Amte blieb er von mm an noch mehr ale zwanzig Jahre bis an seinen Tob.

Roch mehr als Calixtus war also auch Hornejus erst nach langen Lehrjahren philososischer und philosophischer Studien und selbst nach vielzähriger Führung eines Lehrantes, worin ihm die Interpretation des Aristoteles sowie der Bortrag der Logit, Ethik und Metaphysik oblag, zur Theologie übergegangen; in lingua Graeca prae Horneio puer eat, sagt B. Reuhaus einmal in einer Streitschrift (Irnerius p. 51) selbst den Caslitus; Hornejus' philosophische Lehrbücher wurden auch auf anderen Universitäten viel gekraucht, so daß das compendium dialecticae succinctum (zuerst Helmstädt 1623) bis 1666 in zwölf Austagen erschien, die disputationes ethicae depromptae ex ethica Arist. ad Nicom., zuerst 1618, bis 1666 in sieben Austagen; dazu viele andere philosophische Schriften: compendium naturalis philosophiae 1618 u. st., disquisitiones metaphysicae a. de prima philosophia 1622, institt. logicae 1623 u. st., philosophia moralis 1624 st., exercitationes und disputationes logicae 1621 u. st., processus disputandi u. s. s. Rach solchen Anstrengungen bildendster Selbstthätigkeit war er denn auch wie Calixtus für die Theologie am besten vorbereitet, weil dadurch am gewisselten geschützt vor der schwachen Seite seines Reitalters, vor der Robbeit und Erstorbenheit, welche nur noch für vorge-

fcriebene Trabition fophistifch zu ftreiten vermag, aber zu ben Daben eigener Forfchung nicht mehr Bahrheitsfinn und Gewiffenhaftigfeit genug hat; nur war ihm bemnach freilich auch wie Calirt ber Wiberstand bes großen Saufens und bas Loos ber Gemeinschaftslofigfeit in einer folden Beit im Boraus gewiß, und biefes zu ertragen ward ibm bei feiner Milbe und Liebebeburftigfeit noch fcwerer als jenem. Go maren es benn auch faft immer biefelbigen Streitigfeiten, in welche von Anfang ber ber Gine wie ber Anbere bineingezogen murbe. Schon ber Biberftand gegen bie Anwendung ber Lehre und Dethote bes Ramus in ber Bhilosophie, Babagogit und Theologie erschien Beiben gerabe in ben erften Jahren ihres Wirfens um fo mehr als eine beilige Bflicht, je fefter fie überzeugt waren, bag bie von bort ausgebenbe Abmahnung von angestrengtem Studium ber Alten, inebefondere bee Ariftoteles und einer auf ihn gegrundeten Bhilosophie, nichts als Birfung und Rechtfertigung einer Unwiffenheit und Arbeitsichen fen, fur welche bie Undriftlichteit biefer Beiben ber oftenfibelfte Bormand mar. Und abnlich, wie er bier in ber Philosophie Die Guperierität tes großen Alterthums ter Dberflächlichfeit und ben Unverftand ter Reueren entgegensette, fo auch in ter Theologie bie Ginfachbeit und Grofe ber alten Rirche ber Rleinlichfeit ber Streitfragen und Diftinktionen ber Theologie feiner Beit, von welcher er auch nicht genug Früchte driftlicher Frommigfeit im Leben ausgeben fab. "Utrique malo," fo faßt fein Schuler Schraber in ber Bebachtnifrebe bie Aufgabe feines Lebens zusammen, "mascule se opposuit impietati et inscitiae ad extremum usque vitae spiritum aeque infestus," Witten, mem. theol. S. XVII. p. 737. Se galt aber auch ihm ber Angriff mit, welchen ber hannover'iche Baftor Staats Bufder in ber Schrift Cryptopapismus novae theologiae Helmstadiensis gegen bie Theologen ber braunschweigischen Gesammtuniversität richtete, nachdem er schon jahrelang vorher in seinen Schriften vergebens "ber Bernunft und Philosophie wie jedem andern Beibe Stillfcmeigen in ber Rirche geboten," und gegen bie "aus bem Terentio und Birgilio gefrochenen Theologod" und für bie alogicam Rami in driftlichen Schulen" geeifert hatte. Daneben warb Bornejus noch besonders von mehreren fachfischen Theologen, im 3. 1640 von Les fer, 1641 bon Bopfner und 1644 von Gulfemann, augerbem von Joh. Major in Jena, als neuer Dajorift angegriffen wegen ber Art, wie er in feinen theologischen Difputationen auf Die Unerläglichfeit ber Bachfamfeit und bes eigenen thatigen Strebens nach Beiligung gebrungen hatte, burchaus nicht, um eine Renerung und etwas Ratholifces bem lutherifchen sola fide entgegenzusepen, fonbern gestütt auf Die logische Diftinttion bon causa vera und causa sine qua non, und noch mehr aus Rudficht auf ben sittlichen Buftant im lutherifchen Deutschland, weil er, wie fein College fagt, ale nein aberaus gelarter und tapferer Dann, bem bie Gottfeligfeit ein Ernft gewefen, bei biefen verwirrten Lauften und langwieriger Rriegeunrube, babei bie Leute gleichsam verwilbert und aller Untugent gewohnet geworben, Bebenfen getragen, ben Gat, gute Werte find nicht nothig gur Geligfeit, blok und ichlechter Dinge angunehmen, ober auch autzubeiken, baft berfelbe bem gemeinen Danne auf folche Beife follte fürgetragen werben," Caligtus' Bibert Bellers &. 20. R. 3. Rach bem Religionsgefprach ju Thorn 1645, welches Die Erbitterung noch vermehrt hatte, liegen fich bann bie Theologen ju Bittenberg und Leipzig im 3. 1646 von ihrem Rurfürften wegen ber ngefährlichen Difputation von ber Rothwendigleit der guten Werten mit einer nErmahnunge an die theologische Fatultat an Belmftabt beauftragen, und entlebigten fich Diefes Auftrages unter Berangiehung ber jemaiichen Theologen noch am Enbe bes 3. 1646 in einer Beife, welche Calirtus am wenigften fich mochte gefallen laffen, wiewohl er "bie Rete, gute Berte find nothig gur Geligfeit, niemals gebraucht zu haben und gebrauchen zu wollen," versichern tounte, a. a. D. S. 22. Außerbem wurden hornejus und Calirtus von jest an ju Königsberg in ber Berfon ihres Schülers Joh. Latermann mit angegriffen, welcher jenen Sat fcon 1644 in einer Difpntation ju Belmflabt unter Bornejus Borfit vertheibigt hatte, und mit beffen Anstellung ju Königeberg im 3. 1646 ber große Rurfürst absichtlich unter bie eitrigen Entheraner ber theologischen Falultat ein biefen febr unwillfommenes fast unioniftifdet

Element gefett batte. Bornejus antwortete noch mehrmals: detensio disputationis de summa fidei non qualislibet, sed quae per caritatem operatur, necessitate ad salutem 1647; iterata assertio de necessitate fidei per caritatem operantis 1649; in benifelben Jahre nech repetitio doctrinae verae de necessitate bonorum operum n. a. Schon nahmen fic aud bie brauuschweigischen Bergoge, bie Erhalter ber Universität Belnistabt, ter Sace an, um eine-neue größere Spaltung zu verhüten; Die Bergoge Wilhelm und Eruft von Sachfen forieben ihnen im Aug. 1648, obwohl fich nach hornejus' Erklarungen zeige, "bag er in ber Sache an fich felbst mit andern Theologen nicht streitig und bies unothige Gegant nur in Phrafeologia beftebe," fo blirfe boch bie Rirche nicht noch mehr verwirrt und bie Jugend irre gemacht werben, und fo hatten fie ihrem Theologen Major silentium auferlegt; fie riethen ihnen nun, ebenfo gegen ihre belmftabtifchen Theologen ju verfahren, wie fie gleichzeitig baffelbe auch bem Aurfürsten von Sachsen zu thun empfahlen. 3m Rob. 1648 trugen bie brei braunschweigischen Sofe ihren beiben Theologen eine nehmalige Darftellung mehrerer ber ftreitig geworbenen Sauptpuntte auf, von welchen hernejus brei, welche von Caligtus ichon mehrmals in Schriften ausgeführt waren, ju berbeiten fibernahm, nämlich 1) de necessitate bonorum operum, 2) de auctoritate antiquitatis ecclesiasticae, 3) de studio concordiae mutuaeque tolerantiae, und im Athr. 1649 baten bie Bergoge ben Rurfürften, mabrent ihre Theologen mit ihrer Rechtfertigung bidaftigt feven, bag er ben feinigen einstweilen Stillfdweigen auferlegen moge. Darauf aber ward unterm 16. Buni 1649 von Rurfachfen bie Drobung ermiebert : "follten Ew-266. Aber alles Berhoffen ihren Theologen in ben von ihnen angefangenen Reuerungen fertaufahren erlauben, murben fie es une nicht verbenten, bag mir ale Direttor ber Evangelischen im römischen Reiche babin trachteten, wie wir unserer auch anderer evangdifden Furften und Stante Land und Leute für folder Spaltung behüten tonnen;" und baneben tonuten bod bie braunfdweigischen Gofe unter einander nicht einig werben, ch fie Die Apologie ihrer Theologen an Rurfachfen einsenden und unterflugen follten eber nicht. hornejus aber ftarb balb nachher, vielleicht febr affizirt burch bies Alles (hand leviter perculsus, ut alias etiam facile percelli solet, fagt Calittus zu Anfange tes Jahres 1649 von ibm), am 26. September 1649. So erlebte er auch ben Consonsus repetitus nicht mehr, welcher in mehr als 30 feiner 88 Berrammungefage gegen ihn mit gerichtet war, besonders &. 43-58. wegen feiner Anosprüche von Glauben und guten Berten, aber auch g. B. S. 78. wegen eines Borbehaltes, bag bie Autorität neuerer Bekenntniffe nicht weiter anzuerkennen fen, niei quatenus verbo Dei et veteri doctrinae concordat. Aus feinem Radlag erfcbienen noch Commentare über ben Bebraerbrief und tie fatholifchen Briefe 1654 und 1655, chenfo ein compendium theologiae, quo universa idei Chr. tam credendorum qua magendorum doctrina pertractatur, Br. 1655 in 4., und in feinem Todesjahr auch ein compendium hist. eccl. über die brei ersten Jahrhunderte. Biele Briefe von feiner Band an Calirtus, Schwarptopff u. A. auf ben Bibliotheten au Bolfenblittel und Göttingen. Die lateinischen und beutschen Gebachtnifreben feiner Freunde und Schuler find nachgewiesen und benutt in ter Erich. und Gruber'ichen Encollopadie Geft. II. Bo. 11. im Artifel Bornejus von Beute.

Dersnaim (DIIII), Stadt im Moabiterlande, Jes. 15, 5. Jer. 48, 3. 34., wahrscheinlich B. 5. an einem Bergabhang gelegen, Geburtsort bes persischen Statthalten Sanballat in Samarien, Reh. 2, 10. 19; 4, 1; 6, 1., ber ebenbeswegen ber Horoniter heißt, und als entschiedener Widersacher Rehemia's befannt ist. Nach Joseph. Int. 13, 15, 4. 14, 1, 4. gehörte ber Ort eine Zeitlang zum jüdischen Gebiet. Baibinger.

Dofanna, f. Bofianna.

Dofen, König. In Folge einer Berschwörung wiber bie nachgerabe unerträglich geworbene, schlechte Regierung bes Betah gelangte hosen, Elah's Sohn, burch Ermorbung seines Borgangers auf ben wankenben Thron bes bereits in seinen Grundsesten unbeilbar erschütterten Reiches Ifrael. Seine Thronbesteigung fällt in bas 14. Jahr bes Lönigs Ahas von Juda, wofür 2 Kön. 17, 1. irrig bas niwölfte Jahr- fteht; noch

folimmer ift ber Schreibsebler 2 Kon. 15, 30., wonach Hosea's Erhebung in's -xwanzigste Jahr Jotham's" fiele, mas unmöglich ift und burch bie Annahme eines Interregnums awischen Betah's Ermordung und ber wirflichen Anertennung Bosea's, wie fie noch Reil, Winer u. a. befolgen, sich nicht beseitigen läßt; vielmehr ift — wie B. 27. in ber Angabe, ale habe Betah "20" (ftatt: 30) Jahre regiert - mit Thenius ein alter Schreibfehler anzuerkennen. Dbwohl im Ganzen beffer als-feine Borganger, vermochte Bofea bennoch nicht, bem unaufhaltfam einbrechenben Untergang bes Reiches gu wehren, nur neun Jahre behauptete er feine Rrone, namlich nach ber gewöhnlichen Chronologie von 730-722 v. Chr. (nach Ewald 728-719, nach Movere Phonit. II. 1. S. 159 ff. aber von 707-699, f. bagegen Bunfen, Aeghpten's Stellung in ber Beltgefch. III. S. 146). Schon im Anfange feiner Regierung warb er in Folge eines wiber Mrgel und gleichzeitig auch miber Bbonigien gerichteten, erften Relbauges bes Salmanaffar, welcher bie Eroberungen feiner Borganger, bie bereits Sprien und bas ifraclitifche Oftjorbanland fich unterworfen hatten, fortfeten wollte (2 Ron. 15, 29.), ben Affprern tributpflichtig. Da er aber fpater, wie es fceint in Uebereinstimmung mit Thrus und Philiftaa (vgl. Jef. 14, 28 ff.?), und in Folge eines Bunbniffes mit bem burch bas weitere Borruden ber Affprer allmählich felbft bebrobten Rouige von Aegupten So b. h. Gevechus, bem zweiten Ronige aus ber fünfundzwanzigsten athiopischen Donaftie, ber 728 v. Chr. auf ben Thron gelangte (Wilkinson, customs and manners of ancient Egypt. I. p. 139 ed. 3. Lond. 1847), ben Affhrern ben Tribut zu gahlen verweigerte, wurde er von Salmanaffar, gleichzeitig mit Thrue, bas bamale eine bjabrige Blotabe aushalten mußte (Menanel. ap. Jos. Antt. 9, 14, 2. vgl. Jef. R. 23 [?]), mit Rrieg übergogen; nach beinahe breifahrigem Biberftanbe erft ergab fic bie bergeftalt nicht unehrenhaft fallenbe Bauptstadt Samaria, Bofea murbe gefangen weggeführt, Die Einwohner bes Landes nach Affprien beportirt (f. Bb. I. S. 648 f.) und bas Land mit Coloniften aus Babylonien, Rutha, Sprien neu bevöllert, 2 Ron. 17, 1 ff.; 18, 9 ff.; Did. 1, 6.; 3cf. 28, 1—4. vgl. Hof. 10, 4 ff.; 14, 1. Joseph. Antt. 9, 13, 1; 9, 14, 1 sqq. Bgl. Ewald, Gefc. 3fr. III, 1 S. 313 ff.; Dunder, Gefc. b. Alterth. I. S. 373 ff.; Movers, Phonik. II, 1. S. 383 ff.

Fofea, ber Brophet, ist einer der eigenthümlichsten in der Reihe feiner großen Genossen, die, vom Geiste Gottes getrieben, die Bundbrüchigen des Boltes strafen und die Treuen trösten. Es ist aber auch Keiner gewesen, der in ein solches schwarzes Meer der Sünde hineingeschaut und vor solchen Gräueln des Abfalls vom Throne herab bis zu dem niedrigsten Bolte sich entsetz hätte. Einsam steht unser Seher an diesem schwarzeichen Abgrunde des Berderbens. "Reine Wahrheit und teine Liebe, und teine Gotteserkenntniß im Lande; Schwören und Lügen, Morden und Stehlen und Ehebrechen!» So ruft er im tiessten Jammer aus (4, 1. 2.); und wie die Einzelnen ohne Unterschied, Priester und Propheten nicht ausgenommen, in die Schuld des Ganzen verschlungen sind, daß sie in dieser allgemeinen Anstedung regungslos von der bösen Lust sich sorttreiben lassen, hätte er nicht bester als durch die Worte ausdrücken konnen: "die Sünde meines Boltes essen sie, und nach ihrer Schuld erheben sie ihre Seele." (4, 10.)

Dieses surchtbare Gemälbe bes gräulichsten Sittenverberbnisses hat nichts Befrembliches, wenn wir aus dem hinterlassenen Buche unseres Propheten beutlich erkennen, daß er dem Reiche Igrael zur Zeit seiner entsetzlichsten Entartung, wie sie und die Geschichtsbücher bes A. T. bezeugen, angehörte, dem "an Göhenbilder gebundenen Ephraim." (4, 17.) Er gedenkt zwar auch Judas, aber nur wie im Borübergehen und mit viel größerer Milbe, wenn er warnend sagt: "wenn du auch hurest, Ifrael, verschulde sich nur Inda nicht! Kommt nicht nach Gilgal, und ziehet nach Beth-Aven nicht hinauf, und sowier nicht, so wahr Jehova lebet!" (4, 15.) Auch "Inda fällt mit Ifrael" (5, 5.) und Iehova verschonet seiner in seiner Mitverschuldung nicht; er ist "wie eine Wotte Ephraim, und wie ein Burmfraß dem Hause Inda's," er ist "Ephraim wie ein Löwe und dem Hanse Inda's wie ein junger Leu" (5, 12. 14.), aber immerhin hat es der

Brophet jest vorzugeweise mit Ifrael zu thun, und mahrend gang Ephraim "zur Bufte" werben foll, will Gott auf die "Fürsten Juda's," Die wie "Grenzverruder geworben," feinen Grimm "wie Baffer fcutten." (5, 10.) Und fo ftellt er auch Ephraim und Juba fonft noch in eine Reihe in Bezug auf gemeinsame Berschuldung und unausbleibliche Buchtigung, wie g. B. 6, 4 u. 11. Aber gerabe fcon biefe lettere Stelle -and bir, Juba, ift Ernte bestellt," b. i. nach ber einfachsten Ertlärung bee הציר Strafe rerbangt, tann zeigen, bag ber Blid unferes Bropheten vorzugsweise auf Ephraim baftet, wie er benn auch unmittelbar vorher von Ifrael rebet : "im Baufe Ifraels feb' ich Shauerliches; ba huret Ephraim, verunreinigt sich Ifrael." (10.), Rap. 7. bedt er nur bie Schuld Ephraims und Die Bosheit Samariens auf; Rap. 8. gebenkt er insbesondere feines Ralberbienftes, und bag es fich eigenmachtig feine Ronige und Fürften gefett: sfie baben Ronige gemacht, aber nicht von mir; Surften eingefest, und ich weiß es nicht; ihr Silber und ihr Gold haben fie ju Bilbern fich gemacht, auf bag es vertilget merbe! Berworfen hat er bein Ralb, Samarien, entbrannt ift mein Born auf fie! Wie lange noch, bag fie nicht Reinigung vermögen? benn von Ifrael ift's ber, und er, ber Runft= ler bat's gemacht, und es ift mein Gott! Ja, ju Splittern foll werben Samariens Lab!" (4-6.) Allerdings vergift er auch julept Juba nicht, wo er Ifrael vorwirft, baf ce seinen Schöpfer vergeffen und Balafte gebaut," wenn er hingufett: und "Juba but gemehret fefte Stabte;" boch tann bies immer nur ein Anftreifen an ben Schwefterfaat genannt werben. Es ift ja überhaupt von vorne herein gar nicht bentbar, bag ein Brophet, wenn er auch gang im Behnftammereich wurzelt, Juba in feinen Strafrebem follte aufer Acht gelaffen baben; bas litt icon bie Erinnerung an ben Ramen bes Stammoatere "Ifrael" und an die urfprünglich gemeinsame Geschichte nicht. Daber beift es: "wie Trauben in ber Bufte fant ich Ifrael', wie eine Frühfrucht am Feigenbaum in ihrem Unfang fab ich eure Bater; fie tamen nach Baal Beor, und weiheten fich ber Schande, und wurden Scheusale wie ihre Liebe," aber fogleich wendet sich bas Bort in ber Gegenwart wieder nur allein an Ephraim : "Ephraim - gleich Geflügel entfliegt feine Berrlichfeit - tein Bebaren, fein Mutterschoog, teine Empfangnig!" (9, 10. 11.) und immer blog Ephraim (13. 14). Gbenfo ift es Rap. 10, wo wir nur in Ifrael find, feine "Bfaffen beben und bie Bewohner Samariens fur Die Ralber Beth-Avens gittern" (5.), und bas gogenbienerifche "Bethel" Ifrael gu Grunde richtet (15.). In bem Folgenben fast zwar ber Brophet, indem er bas unbantbare Bolt, bas er ermablet, an bie freie Onabe feiner Berufnug erinnert, bas urfprünglich Gine wieber unter bem Stammnamen Ifrael jufammen: "ale jung mar Ifrael, ba liebt' ich ibn, und aus Megyp. ten rief ich meinem Sohne (11, 1.), und Rap. 12, wo Jehova klagt, daß Ephraim ihn mit "Trug und Lug" umgebe, und Juda im beiligen Bunte mit feinem Gotte mit fremben Göttern mausschweifen (1.), gebentt er beshalb auf eine fehr bemerkenswerthe Weise best liftigen Stammvatere Jafob, bevor ibn Gott mit bem neuen Ramen Ifrael gefegnet, wie er icon wim Mutterleibe berudte feinen Bruber, und in feiner Rraft gerungen mit Gotta (4.), aber wir find boch auch hier in Gilead und Gilgal (12, 12.), wo -Ephraim Schredliches rebet, fich burch ben Baal verschuldet, Menfchen opfert und Ralber taffet" (13, 1. 2.), und Rap. 14, 1. foll "Samarien buffen," ehe neues Beil ihm aufgebt. Jerufalem wird nie genannt, und nur ber Morben Balaftina's, Samarien und Bethel, Gileab, Gilgal und Sichem liegt uns vor Augen. Wenn baber Sofea 1, 2. sas Land" nennt, welches im Abfall von Jehova huret, fo ift biefes, wo er fich nach bem Auftrage Bottes mit einer Bublerin verheirathen foll, gewiß bas, in welchem er wohnt und weiffagt, und in bas er nicht etwa von Juda aus hinüberschaut, sondern bas Ifraelitifche, in bem Samarien Die hauptftabt ift, und von beren herricher ju feiner Beit er fagt: "unfer Konig." (7, 1. 5.) Go urtheilen auch bie fonft verfchiedenften Rritifer, Bavernid und Reil, wie Emalt und Sigig u. A., weshalb wir auch gegenwärtig bie Meinung von Jahn, bag unfer Brophet in Juba aufgetreten, als für immer abgethan betrachten tonnen. Eine andere Frage mare, ob er nicht wie fein Bor-

ganger Amos wenigftens aus bem fühlichen Reiche in bas nordliche eingewandert, wie riefes namentlich Maurer behauptet (observat, in Hos. in ben von ihm und Rofen. müller herausgegebnen commentat. theol. tom. II. p. 1. cap. 3.). Aber bie bafür beigebrachten Grunte find ebenfo wenig flichaltig. Der Berfaffer will ans bem barten Tone ber Rebe, wie fie auch Juba treffe, ben Schluß gezogen haben, bag er bort urfprunglich einheimisch muffe gewesen sepu, weil man Frembe milber zu behandeln pflege. Allein maren benn bem ifraelitischen Bropbeten bie Bubaer Frembe? Dunkte nicht bem Manne Gottes, bem bie Theilung ber Stamme ein tiefer Schmerg mar, auch fur bie Bruber in Inda bas Berg flopfen und ber Born ber Liebe fich über fie ergiegen? Uebrigens bleibt boch noch ein Unterfchieb in ber Art, wie er gegen beibe Reiche ftreitet, mobei befondere in Betracht fommt, daß handgreiflich nur Grael ale Sauptperfon burdgangig in ben Borbergrund tritt und ber Prophet mit allen Fafern feines Befens nach Anschauung und Darftellung, in Geschichte, Dertlickeit, Ratur und Sprache bes Rorbreichs lebt und webt. Dach weniger fann ber zweite Grund fur bie Jubaifde Ablunft Bofe a's genugen. Sollte barauf icon eine hinweijung in ber Ueberichrift liegen, meil in berfelben bei ber Beitbeftimmung ber Birtfamteit bes Bropheten unter ben genannten Rönigen ber beiden Reiche gerade Die über Juda berrichenden, Ulfia, Jotham, Abas und hietig bem Ronige von Ifrael, Berobeam vorangeftellt maren, fo milfete vor Allem Die Aechtheit ber Ueberschrift bewiefen werben fonnen, was aber nicht einmal von Daurer gefchehen, ber im Begentheil es felbft als taum zweifelhaft anficht, minecriptionem ab aliena manu profectam esse." Bollten wir überhaupt in tritifder Binficht auf eine berartige Angabe einen besonderen Werth legen, fo murben mir eber aus ibr folgern, bak unfer Prophet, ber fagt, bak wbes Bogelfangere Schlinge auf allen feinen Begen" gelegen, burch Berfolgungen genothigt worben, feine Beimath ju verlaffen und nad Buba gubiumanbern. Em ald gebt fogar fo meit, bag er bie zweite Balfte unfret Buches nach Juba verlegt, weil ber Brophet in bem erften Buba ichonenber behandele, als habe er fein Berberben nur wie aus ber Ferne gefehen, in ber Folge aber, als er Diefes mit eigenen Angen gefchaut, nur befto ftarter in ber Fortfepung feiner Strafreben bagegen gepredigt. Es tommt babei besonbes Rap. 5, 8. in Ermagung, wogu man meine Anelegung in meinem Commentare vergleichen moge.

Berfuden wir genauer Die Beit zu bestimmen, in welcher ber Brophet Ephraims in biefem Reiche "Schauerliches gesehen," jo ift uns wenigstens ber Unfang feiner Birffamfeit bezeichnet. Das erfte Rapitel feines Buches beginnt mit ben Borten: "Aufang" beffen, mas Jehova redete durch Gofea, und B. 4. beift es: "noch ein wenig, und ich fnde beim die Blutschuld Ifraele an bem Saufe Jehu's und mach' ein Ende bem Ronigthume bes Saufes Birael." Bir feben baraus, bag unfer Brophet vor jenem Ronige nicht geweiffagt, ten Elifa unter ben Rriegesoberften Jorams auserlefen und zum Berrn gegen feinen Berrn gefalbt, bamit er in bem Gobne Ababs abas hans Ababs, feines Berrn, folage, und bas Blut ber Rnechte Behova's, ber Bropheten, rache, mub bes Blut aller Anechte Jehova's an Ifebel, auf bag bas gange Band Ababs umtomme-(2 Ron. 8, 7.), welchen Auftrag er auf Die furchtbarfte Beije nach gludlich gelungener Berfdwörung vollftredte und auch wben Baal aus Ifrael vertilgte." "Rur von ben Sunben Jerobeams, bes Sohnes Nebats, womit er Frael gur Gunbe verleitete, bon biefen wich Jehn nicht, bon ben golbenen Ralbern ju Bethel und ju Dan. (2 Ron. 10, 28. n. 29.) Und biefe unverwüftlichen Gogenbilber fichen bem Bofea immer por Ingen. Unter ben vier Rachfolgern Jehns, bem Joahas, ber in Samarien fiebzehn, bem Boas, ber fechegehn, bem Berobeam, ber einundvierzig Jahre und bem Sacharja, ber nur feche Mougte regierte, muß von einem jeben ber Geschichtschreiber immer biefelbe Rermel wiederholen: "er that, mas boje mar in ben Augen Behova's, fowie es feine Bater gethan; er wich nicht von ten Gunten Jerobeams, bes Sohnes Rebats, womit er Fracl jur Gunte verleitete." Diefe Gunte tes erften Roniges ber Ifraeliten nach ihrem Abfalle von Rebabeam, bem Sohne Salomo's, beftant aber eben barin, baf er que Aurcht,

ben Boll möchte fich, wenn es nach Jerusalem hinzöge, um bafelbst im Tempel zu opfern, bem Könige von Juda wieber zuwenden, zwei goldene Ralber, eines in Bethel und bas andere in Dan aufrichtete, indem er sagte: "da ist bein Gott, Ifrael, der bich herausge-schret aus bem Lande Megppten" (1 Kon. 12, 28.).

Fragen wir aber weiter, wie lange ber Brophet vor bem Sturge bes Baufes Bebu aufgetreten, fo find wir in ber angeführten Tertesftelle nur an bas "noch ein wenig" amiefen, welches freilich auch in einer gewiffen prophetischen Allgemeinheit gehalten. 311beffen find wir baburch immerbin berechtigt, feine Strafreben jungchft wenigstens nicht fruher, als in die Zeit des Rönigs Jerobeam II., Des Sohnes Joas, zu verlegen, womit and bie Angabe ber Ueberichrift ftimmt. Und weng, wir bas wein wenige noch mehr betonen, werben wir dahin getrieben, unfren Bropheten erft am Ende ber Regierungswit jenes Konige feine Stimme erheben ju laffen, worin auch faft alle Ausleger einverfinden find; ja, ba bie immer fritisch-zweifelhafte lleberschrift uns nicht binden fann, ware es fogar möglich, daß er crit unter dem Sohne Jerobeam's, dem Sacharja, mit ben im eigentlichften Sinne bas Baus Behu's fein Eure erreichte, Diefe Berkundigung migefprocen, wie biefes namentlich Bertholbt feiner Beit angenommen. Wenn wir der auf bas Bild bes Laubes binbliden, wie es fich uns aus ben Anfangereben unfres Baches berausftellt, jo fceinet bei aller Strafmurbigfeit bes abtrunnigen Bolfes boch wie immer ein ungeftortes Wohlleben beffelben auf einem fruchtbar ergiebigen Boben indurch (2, 10-13.), wie Frael unter bem Scepter Berobeams in Bluthe gekommen.

Bwifden ben Tob Jerobeams II. und ben Regierungsantritt feines Gobnes fällt der bas icon von alteren Siftoritern und Rritifern aus dronologischen Grunden anemommene 10-11jabrige Interregnum (vgl. barüber neuerbinge besondere Simfon in ber Einleit. g. f. Comment. G. 14), beffen verwilderte Buftante wir freilich in ten altteftamentlichen Befchichtsbuchern nicht befchrieben finden, von benen uns aber gerate mier Brophet in bem gweiten Theile feines Buches eine abichredente Schilberung gibt. Mis hierauf Sacharja auf ben väterlichen Thron gelangt war, wurde er nach ber furzen Regierung von feche Monaten von einem Emporer Sallum ermorbet, ber fich ber herridaft bemachtigte, aber icon nach einem Monate bem Gobne Babi's von Thirga, Denahem, weichen mußte, ber ihn gleichfalls tobtete und gange gehn Jahre binburch bas Bolf granfam bebrudte. Berfolgen wir nun ben Propheten, ber wie ein anberer Elia berd Die bluttriefende Geschichte seiner Tage hindurchschreitet, weiter vorwarts, fo fceint er Rap. 10, 6. 7. auf tas fomachvolle Ereignig, wo Dienabem, als man bie affprifche Bacht in ber inneren Roth bes Landes gleichwie Aegopten ju Gulfe gerufen (7, 11.), ben Bonig Boul nur burch eine ftarte Binderlegung von ber ganglichen Einnahme Fraels chalten tonnte (2 Kon. 15, 19-20.), hingebeutet ju haben. Auf bie fcwer zu beantwortende Grage, bis ju melder Beit Dofea geweiffagt haben moge, murben wir allerbings in ber Stelle Rap. 10, 14. einen sicheren Bescheib erhalten, wenn ber bortgenannte phy wirtlich Salmanaffer mare: nund es erhebt fich Betunnnel in beinen Bolfern, und all' deine Besten werben verwüstet, gleichwie verwüstete Salman Betharbel am Tage tes Streites; Mutter ward neben Rindern zerschmettert!" Es ist mir auch immer bas Bahricheinlichste geblieben, daß jener Rame in der abgefürzten Form von של מנאסר bier ericheine, obicon Andere bies bezweifeln und 3. B. Ewalt in ihm einen fouft mbetannten Borfahren von Phul vermuthet, ber bas berühmte Arbela am Tigris turg weber erftarmt und die Bewohner graufam behandelt haben moge. Bare bie erftere Maficht Die richtigere, wie auch Gefenius, Reil u. A. annehmen, fo wurde wirklich mfer Prophet, wie die Ueberichrift melbet, noch ein Beitgenoffe bes Ronige Sielia gewefen fenn, wo wir ihm dann freilich eine mehr als fechzigfahrige Birtfamteit zuerkenneu muften, wogegen an fich mit ber bloken Unwahrscheinlichkeit fein begründeter Einwurf erhoben werden tann. Andere Berfuche, Die Beit bes Propheten zu bestimmen, f. bei Simfon G. 17 ff. Jebenfalls ift er ein jungerer Genoffe bee Amos, von bem er auch an mehreren Stellen abhangig ju fenn fcheint, wie z. B. 4, 3. vgl. m. Mm. 8, 8; 4, 15.

vgl. m. Am. 5, 5. Sonst trägt er ein ganz anderes Gepräge, als jener, ber auch als hirte bes Bolles ben früheren hirten ber heerbe in seinen Auschauungen und Bilbern nicht verlängenet, in benen sich eine frische und helle Naturbetrachtung in einer außerordentlich malerischen Lebendigkeit und Mannichfaltigkeit abbrildt. Amos ist anmuthiger, hofen gewaltiger.

Das Bemuth unfres Propheten arbeitet in ber tiefften Erfcutterung unter ber Laft, bie ihm Gott aufgelegt, gegen die Ganbe feines Bolles zu predigen und ihm bie Strafe feines Unterganges zu verfündigen. Daber bie Abgebrochenheit feiner Rebe in aufcheinend fcmer ju verbindenden Gaben und mehr hingeworfenen als ausgeführten, rafc fic auf einander brangenben Bilbern, fo bag wir ben Ausspruch bes Sieronymus "commaticus est et quasi per sententies loquens" volltommen bestätigt finden. Aber benued ift biefe buftere und braufende Bornfluth, bie wir in feinem Buche gewahren, bon einem wunderbar foonen Lichte ber verfohnenben Liebe übergoffen, Die fich in ber unverfiegbaren Onabe bes treuen Gottes ben abzewandten Rinbern immer von Menem guwenbet, bie numlehren und fuchen Jehova, ihren Gott, und David, ihren Ronig, und binbeben werben an Jehova und zu feinem Gute am Enbe ber Tage." (3, 5.) Gerabe in biefem Contrafte, in ber einbrudevollften Difdung bes göttlichen Bornfeuers mit bem Regenbogenlichte ber ewigen Liebe, wie biefes alle einzelnen Reben burchicheinet, liegt bie eigenthumlichte Berrlichfeit unfres Bropheten. In ben fanfteften und garteften Bilbern laft er Jehova von feinem Bolle reben: nich gangelte Ephraim, nahm fie auf meine Arme, und fie ertannten nicht, bag ich fie beilte. An Menfchenbanben jog ich fie, an Liebesfeilen, und ich war ihnen wie bie, fo bas Jody an ihre Baden beben, und fauft ju ihnen hingewandt, ernährt ich fie." (11, 3. 4.) Ja, ber Gott, ber "wie ein Lowe Ephraim, und wie ein junger Lowe bem Baufe Juba's" (5, 14), ber ben Gunbern "begegnet wie ein Bar, ber Jungen beraubt" (13, 8.), ift bem befehrten Ifrael wie "Than, bag es blube wie bie Lilie, und feine Wurzeln fchlage wie ber Libanon, wie eine grune Cupresse." (14, 6. 9.) Gilt irgendwo bas Bort: "ber Styl ift ber Menfch., fo findet es bei hofea feine Anwendung. Emald, ber richtig ertannt, bag "tein alterer Bropbet fo tief und fon, wie er, bie Mles überbauernte, Alles beilenbe Liebe Jebova's aufgefaßt," hat feine Darftellung treffent gezeichnet: "in Bofea ift reiche und lebhafte Einbildung, ternhafte Fulle ber Rebe, und ungeachtet mander ftarten Bilber, welche nur von bichterischer Rubnheit und Urfprunglichkeit, sowie von bem noch ziemlich geraben Sinne jener Beiten zeugen, eine große Bartheit und Barme ber Sprache. Alles ift bei ihm rein nefprünglich an Dichtung, voller Rraft bes Gebantens und Schonbeit ber Darftellung; baber auch Bieles, welches hier mit wunderbarer Leichtigfeit bingeworfen ift, von Anbern fpater aufgenommen und vielfach weiter ausgeführt wirb. Doch berricht in ber Darftellung bas Beiche und Berfliegenbe, und bann wieder bas heftig Gefpannte und Abgeriffene ftart bor, und ber übermächtige Schmerg laft Manches mehr anbeuten als vollenben; auch auf ber gangen Sprache liegt bie Schwere jener Beiten und biefes von ihnen niedergebrudten Bergens ausgebreitet, und fein alterer Brophet ift fo elegifc als hofea; ja es ift eigentlich ber Schmerg, ber biefen von natur acht bichterifchen, in großen iconen Berhaltniffen bentenben Bropheten jum Reben treibt; bie gottliche Emptrung und Trauer gibt ihm Borte, Die in unverflegbarem Strome babinrollen, aber immer foon, weich und gart, vom warmen Dichterherzen burchglubet" (b. Broph. b. Alt. Bund. B. I. G. 123). Bgl. auch bes Unterzeichneten Ginl. in b. Comm. ju Bof. S. 10: "bie Form und Rebe unfres Propheten ift bas lebenbigfte und treuefte Geprage eines festgebilbeten, aber raich bewegten, ja beftigen Beiftes. Es ift, als wenn wir einen harten, fchroffen Felfen gewahrten, mit Krautern und Blumen ber bunteften Dannigfaltigfeit reich und weich umbullt; ober wir vergleichen vielleicht gludlicher noch ben gewaltigen Ausbruch feines tiefen und furmifchen Gemutbes mit einem fcaumenben Gewäffer, bas fich aus ber Bobe wild und braufend fiber fich entgegenftammenbe Steinmaffen berabsturgt, unten in ber Tiefe angelangt aber ruhig und fanft burch eine arune und liebliche Aue babin fließt."

Betrachten wir bas Buch Sofea's in feiner Gefcloffenbeit, fo zerlegt es fich fcon bei einem flüchtigen Blide hinein in zwei Theile; Rap. 1-3 und Rap. 4-14. In bem erften Theile haben wir ben "Anfang" (1, 2.) ber prophetischen Rebe, Die Abfall und Strafe, Betehrung und Onabe in einer bochft merfrourbigen fymbolifc-ergablenben Darftellung gibt. Benn fonft nach einer burchgreifenden Grundanschauung ber Bund Jeboua's mit feinem erwählten Bolte als eine heilige Che und ber Gogendienst beffelben als ftrafbarer Chebruch von ben verschiedenften Bropbeten aufgefaft und in ben mannigfaltigften Bilbern und Bergleichungen in reichster, fruchtbarfter Belehrung gezeigt wirb, fo macht Bofea von biefer Symbolit einen ungewöhnlichen, fehr auffallenben, bei'm erften Anblid faft anftogigen Gebrauch. Der Bropbet empfängt von Gott ben Auftrag, fich in bem hurerifden Lanbe bes Abfalls von Jehova "mit einem hurenweibe" ju verbinden und hurentinder ju erzeugen. Er folgt bem Gebote, nimmt Gomer, Die Tochter Diblaim's jur Frau, Die schwanger wird und ihm einen Sohn gebiert, ben er nach bem Billen Jehova's "Jifreel" nennt. hierauf wird ihm eine Tochter geboren, bie ben Ramen "Dhu-Erbarmen" erbalt; ein brittes Rind, ber zweite Gobn, ber ihm von bemseiben Beibe geschenkt wird, foll "Richt-mein Bolt" heißen. Die finnbildlichen Ramen ber Rinber "Ohn-Erbarmen" und "Richt-mein Boll" find an fich beutlich, werben aber and im Texte felbft ertlart: ber Berr will fich bes bunbbrudigen Bolles nicht erbarmen, und es foll nicht mehr fein Boll fenn; auch ber Name tes Erftgeborenen, "Bifreel, ter gwerft befremblich icheint, tann nicht migverftanben werben. Er war bem Propheten bereits geographisch und bistorisch überliefert. Es hieß nicht nur fo bas Thal awischen Giboa und bem fleinen Bermon, bas burch ben Tod Caul's und Jonathan's berühmt geworben, worauf in bem Folgenbem Bezug genommen ift: nich gerbreche ben Bogen Ifraels im Thale Bifreels," fondern auch Raboth, auf beffen Alder Jehn ben Ronig Joram getobtet und babin feinen Leichnam hatte werfen laffen (2 Ron. 9, 24. 25.), war ein "Jefreelite." Benn baber gefagt wird: "noch ein wenig, und ich fuche beim bie Blutfchuld Sifreels an bem Baufe Jehu's, und mach' ein Ende bem Konigthum bes Baufes Ifraels," fo ift in bem Bebrauche bes Ramene Sifreel, ber ethmologisch hier am mahricheinlichsten in bem Sinne von "Gott verftreut" erlfart werben muß und in einem Begenfate gu bem berrlich flingenden Chrennamen "Ifrael" betont wird, offenbar auf die Gubne ber Blutfoulb, Die an bem entarteteten Ronigsbanfe haftete, bingebeutet. Streitiger ift, ob auch ter Rame ber Mutter "Gomer, Die Tochter Diblaime," nur finnbilblich ju faffen fen, und ob aberhaupt bie Che bes Propheten mit biefer fo benannten Frau als symbolische freigemablte Fiction ober als Wirklichkeit betrachtet werben muffe. Jebenfalls ift bie Auficht auf ber Stelle und entschieben abzuweifen, bag Bofea, noch bagu im Auftrage Behova'e, eine anertannte, öffentliche Bublerin werbe geheirathet haben, und Bigig bat gang recht: "einen folden Befehl konnte Jehova nicht wirklich geben, Bofea eine Stimme, bie ibm foldes angefluftert batte, nicht fur bie Jehova's anerkennen, nicht fofort, wie in einer gleichgultigen Sache, bem Befehle Folge leiften, und nach ber Beburt bes erften Baftarbes fein Beib nicht noch behalten." Aber beshalb möchten wir mit ihm "bas wie wirtlich Singeftellte" boch auch nicht gerabezu fur eine blofe "Fiction" halten, und in ter gangen Darftellung bes ehelichen Berhaltniffes nur ein rein "ibeales Symbol" mit Calvin und ben meiften reformirten Auslegern feben, fonbern nach bem Borgange von Luther und ben alten lutherifchen Theologen ber immerhin fombolifchen Erzählung ein Reales in bem aus bem Terte fich einfach ergebenben Sinne guertennen, wie bies unter ben wenten Erflärern namentlich auch Emalb gethan. Bir muffen babei bie Borte B. 2. "benn burend burt bas land im Abfall von Jehova" besonbers in Betracht gieben. Wenn ber Brobbet im Banbe Ifrael fich mit einem Beibe vermablen foll, fo tann er vergleichunge. weise nur mit einer Bublerin in die Che treten : benn bas gange Land hat mit Jehova bie Che gebrochen. Sein eigenes Weib, Gomer, Die Tochter Diblaims, ift nicht rein, fonbern in die allgemeine Schuld verflochten, und fo ift es in perfonlich-individuellfter Darftellung Stellvertreter bes gangen Bolfes bie Rinber, bie in folder Che geboren Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirde. VI.

werben, veranschaulichen in ihren Ramen die Folgen des Treubruchs. Bgl. in meinem Commentar S. 17 die weitere aussührliche Berhandlung. Am Ende der Rede, wo die göttliche Gnade das treulose Ifrael wieder "zu sich lockt" (2, 15.), und die Symbolik die Bendung nimmt, daß Jehova selbst als Gemahl sich von Renem mit der Braut seiner Jugend verlobt und in einem von nun an unauslösbaren Spekunde gegenseitiger Treue sein von Anbeginn erwähltes Bolt mit allen Krästen des Himmels und der Erde segnet, erklingen bennoch die Namen, die der Prophet seinen Kindern gegeben, zulet in einer neuen, schönen Bedeutung (2, 25.). Wie sich nun auch Kap. 3., wo dem Propheten abermals von Jehova geboten wird, sich ein ehebrecherisches Weid zu mählen, zu dem Borhergehenden verhalten möge (vgl. m. Ansicht S. 23 des Comment.), so besinden wir uns doch immer noch in der gleichen symbolischen Anschauung, und in dieser inneren und äußeren Zusammenschließung gewiß auch in berselben Zeit. Wir haben den "Ansang" der prophetischen Rede "in den Tagen Jerobeam's, des Sohnes Joasch, des Königs von Israel."

Dan tann in einem wohlverstandenen Sinne ben Eingang bes Buches wie ben Tert jur Bredigt im zweiten Theile beffelben betrachten. Es brangt fich uns aber unvertennbar die Bemertung auf, wie hier nun ber Prophet einen Buftanb bes Reiches vor Augen bat, wo bie Finfterniß ber Gunbe fich immer furchtbarer fleigert und ihr Solb, ber Tob, im Untergange bes Staates immer naber rudt. Dennoch laft fich biefe Fortidreitung von Schuld zu Schuld nicht dronologisch-historisch bergestalt verfolgen, baf man unfer Buch in einzelne Reben aus verfchiebener Beit gerlegen tonute, wie biefes unter mehreren Rrititern am ftartften Daurer burchjuführen gefucht, ben einft fcon be Bette im Ganzen treffend widerlegt hat (vgl. theol. Stub. u. Rrit. 1831. 5. 4.). Der Unterzeichnete bat bei feiner Auslegung Bofea's, auf bie er wohl bier berweisen barf, bas Urtheil be Bette's volltommen bestätigt gefunden , "daß ber Prophet fdriftlich im Bufammenhange fich über Die Gunben bes Boltes und beren Folgen aberhaupt, jedoch mit Ruderinnerung an besondere Zeitverhaltniffe, aussprach, und gleichsam einen Ueber- und Rudblid auf ben gangen burchlebten ungludlichen Beitraum gur Bar nung für feine Zeitgenoffen that. Er beobachtete babei eine gemiffe Sachorbnung, jebed nicht ftreng, und indem er fich in die vergangene Beit verfette, beobachtete er eine gewiffe Stufenfolge. Er machte Abschnitte und Rubepuntte, aber nahm ben Faben, ben er hatte fallen laffen, immer wieber auf." Auch Emalb urtheilt, bag ber Brophet nicht in einem Athem und an einem Tage fchrieb, und auch um fünftliche Ueberarbeitung nicht febr beforgt mar, bag aber bas vorliegende Buch ein nach einem Plane gefdriebenes, auch für une gang in feiner Urfprünglichfeit erhaltenes Banges feb" (vgl. auch Sim fon S. 34).

Bon bem außeren Leben Hofea's, ber ein Sohn Beeri's genannt wird, wiffen wir nichts. Auch die Sage, die über andere Propheten sich sonft so reich ergießt, hat über ben unfrigen nur Dürftiges berichtet. So foll er nach einer driftlichen Ueberlieferung in der sonst unbekannten Stadt Belemoth im Stamme Isaschar geboren und gestorben senn (Pseudepiphanius Rap. 11.), während ihn die Juden in Babylon seinen Tod sinden lassen. Sein Grab wird aber an verschiedene Orte verlegt (vgl. Simfon S. 2).

Bir können uns an seinem inneren hochbewegten Leben, wie es uns in seinen Reben gegeben ift, vollsommen genügen lassen. Er ist einer ber träftigsten Bus-, aber and Trostprediger bes A. T. Ueber dem sesten Grunde des Glaubens an die strasende Gorechigkeit des lebendigen, heiligen Gottes, der nur "an Liebe Wohlgesallen hat, und nicht an Opfer, und mehr als an Brandopfer, an Erkenntniß Jehova's (6, 6.), der nur "als Farren die Lippen will" (14, 3.), schwebet der Geist der reinsten Liebe und lichtesten Hoffnung. Daher ist sein Name auch im Neuen Testamente, obschon, gleichwie bei Amos, auch bei ihm die Christologie im engsten Sinn keine bedeutende, einer der angesehensten. Wir erinnern hier nur an das große apostolische Wort (1 Kor. 15, 55.): "Tod! wo ist bein Stackel? Hölle! wo ist bein Sieg?" das dem Hosea entnommen ist, welches aber

nach bem Urterte (13, 14.) genan und vollständig lautet: "aus ber Solle will ich fie erlofen, vom Tobe fie befreien! Wo ift beine Best, o Tob? wo ift beine Seuche, o Holle?"

Simfon: "ber Brophet Hofea ertlart und überfest" (1851) hat eine ausführliche Gefchichte ber Auslegung unfres Buches S. 54 u. ff. gegeben. Umbreit.

Pefianna, K. Aprelin (Bfalm 118, 25.), wourva (Matth. 21, 9. 15. Mark. 11, 9. 10. Joh. 12, 13.), b. i. gib boch heil! Mit diesen Worten beginnt das Siegeslied zum Empfang des in seine Königstadt einziehenden Messen. Rach Ewald (Jahrb. 1846. S. 152) mag dieses "Urlied des Christenthums" seit jenem Tage auch später nicht selten gefungen worden sehn. Derselbe gibt seine ursprüngliche, bei Markus am unversehrtesten erhaltene Gestult so wieder: "Gib doch Sieg dem Sohne Davids! Gesegnet, ber da kommt im Ramen des herrn, gesegnet das kommende Reich unsers Baters David! Sib doch Sieg in den höhen."

Dofine ober Dfine, Bifchof von Corduba (Cordova) in Spanien, ein tenntnifreicher, in ber Dialettit febr gewandter Mann, geborte ju ben einflugreichften Rath. gebern bes Raifere Conftantin, betheiligte fich auf's Lebhaftefte an ben arianifchen Streitigleiten und war Einer ber marmften Freunde bes Athanafius. Ueber bie Beit feiner Geburt und feines Amtsantritts liegen teine genauere Rachrichten vor; erstere wird ungefahr in bas Jahr 260 verfett; ebenfo fehlen alle ficheren Angaben über feinen BeburtBort, ber gewöhnlich in Corbuba felbst, jedenfalls in Spanien gesucht wirb. Reander bagegen (Rirchengesch. II, 1. S. 40) vermuthet, Bofins von Corbuba fen ber von Bofimus ermahnte "agpptifche Bifchof aus Spanien" gemefen, welcher burch bie Bofbamen am Bofe eingeführt, ben Raifer baburch fur bas Chriftenthum gewonnen haben fell, bag er bemfelben bie Reinigung von Berbrechen jufagte, von welchen ibn tein beibnifcher Briefter zu entfandigen magte. Entschieden bestieg er schon vor Ende bes britten Jahrhunderte ben Bifchofestuhl von Corbova, um ihn über 60 Jahre inneguhaben. Als Maximinianus Berculeus, Diocletians Mitregent, in Spanien alle Grauel beibnifcher Buth an ben Chriften verübte, warb auch Bofius jum Confessor und blieb nur burd Maximinians Abbantung (305) vor bem Märthrertob bewahrt. Nachbem bie Berfolgung aufgehort und Spanien in die unbefchrantte Gewalt des milben Conftantin getommen war, versammelten fich (nach Sefele's fiberzeugenber Berechnung im Berbft 305 ober im Jahr 306) gu Elvira (f. b. Art. El vir a) neunzehn Bifchofe bes landes, um theils bie Arenge Behandlung ber lapei gu berathen, theils Dagregeln gegen bas eingeriffene Sittenberberbuiß zu ergreifen. Unter ben verfammelten Bifchofen wird Boftus als ber Zweite genannt. Rach einer Conftitution, welche Conftantin im Jahre 313 an Bifchof Cacilian von Rarthago erließ und worin er bes Bofius ermahnte, war letterer bamals ichon am faiferlichen Bofe, wo Conftantin ibn jum Bertrauten und Rathgeber in ben wichtigften firchliden Angelegenheiten machte. Als im Jahr 316 ber Raifer gegen bie Donatiften entfdieb, verbreiteten lettere bas Gerlicht, Softus habe ben Raifer bagu bestimmt, mabrend Anguftin, ber biefes ergablt (c. Parmen. I, 9.), hinzufugt, Bofine habe im Gegentheil bem Raifer gerathen, gegen bie Donatiften milber ju febn, ale fie es verbient batten. Sicher ift aber gleichwohl, bag bie bes Lanbes verwiesenen Unhanger Donats erft bann ihre Freiheit wieder gewannen, ale hofius bei hofe nichts mehr galt. Ale Conftantin ma bem Sieg aber Licinius auch Gerr Aegyptens und ber abrigen vom Arianismus unfgeregten Provingen geworben mar, überfandte er burch Bofine bas von Gufebine (vita Constant. II. c. 64 - 70.) vollständig mitgetheilte Schreiben an Arius und Bifchof Mexamber nach Alexandrien, für beffen Berfaffer Hoffus felbst gehalten wirb. teres wohl mit Unrecht, ba bas fragliche Schreiben in einer fo vagen Beife gehalten ift, bag es einem Boffus, ber alebald fo entschieben Bartei gegen bie Arianer nahm, wenig Ehre machen warbe. Softus follte burch feine perfonliche Anwesenheit bie taiferlichen Bermittlungsplane forbern. Ueber feine Thatigkeit in Alexandrien ift uns nichts Raberes berichtet, als bag er bafelbft, bem Sabellianismus gegenüber, über Wefen unb Bersonen in ber Trinitat ausführlicher verhandelte (Socrates, hist. secl. III, 7.). Seinen

Bwed erreichte er übrigens nicht; ftatt ben Frieben berguftellen, vergrößerte er ben Streit noch baburch, bag er fich von Alexander binreigen ließ, bas Gefchaft eines Bermittlers aufzugeben und Bartei gegen Arius zu nehmen. Rach einer bochft zweifelhaften Angabe von Philostorgius (Fragm. I. 7.) ware er barauf mit Bifchof Alexander gu einer Synobe in Ritomedien zusammengetreten, auf welcher bas όμοουσιος bestätigt und Arius mit bem Banne belegt worben ware. Durch biefes Difflingen wurde, vielleicht auf Unrathen bes Hofius (wenigstens fagt Sulpit. Sever. hist. II. 55. "Nicaena synodus auctore illo [Hosio] confecta habebatur"), ber Raifer bestimmt, eine allgemeine Rirchenversammlung ber Bifchofe feines Reichs einzuberufen. Auf Diefer ju Dicaa in Bithynien (325) gehaltenen öfumenischen Synobe mar Bofius unter ben abendlanbischen Bifchofen ber Gingige, ber ihr beiwohnte. Belafius (vd. actor. concil. Nic. II. 5.) behauptet, Sofius habe auf biefer Spnobe bie Stelle bes Bifchofs von Rom vertreten und fen fammt ben beiben romifchen Brieftern Bito (Bitue) und Bincentius ju Ricag gewesen. Auf Diefes Zeugnig fuffend, wollten Baronine (ad ann. 325, n. 20.) und andere tatholifde Rirchenhiftoriter bem Bifchof Sofius als bem Stellvertreter tes Pabftes bie Ehre bes Prafibiums guwenden, und Befele (Conciliengefch. I. G. 33 fg.) fucht biefe Supothefe noch burch folgenbe Grunbe ju ftuten: 1) Athanafius fage in feiner Apologia de fuga c. 5. über Bofius: ποίας γαρ ου καθηγήσατο; b. h. welcher Spnote bat er nicht prafibirt? Gang abnlich brude fich Theodoret (Hist. eccl. II, 15.) aus: noius yup oux nynouro avrodov; 2) Socrates (I, 13.) ftelle in feiner Lifte ber michtigften Mitglieber ber nicanischen Synobe ben spanischen Bifchof Bofius ben großen orientalischen Batriarden voran; 3) baffelbe ergebe fich aus ben Unterfchriften bes Dicanums, wo trop aller Abweichungen ber verschiedenen Codices boch überall hofius als ber erfte Unterschreibenbe genannt werbe, bann bie zwei romifchen Briefter und erft nach biefen ber Batriard Alexander von Alexandrien. Dagegen wird von Schrodb (Rirchengefd. V. S. 336) geltend gemacht, Sofius habe nur megen best großen Unsebens, in welchem er beim Raifer geftanben, eine fo vorzügliche Stellung bei ten Unterschriften erhalten, und bie von Eufebius (Vita Constant. III. 13.) genannten πρύεθροι feben Alexander und Guftathins gewesen, die im Braftbium mit einander gewechselt hatten, wie denn auch Letterer Die Berfammlung burch eine Rebe an ben Raifer eröffnet habe. Bgl. über biefen Streitpuntt W. Ernesti, dissert. qua Hos. conc. Nic. non praesedisse ostenditur (Lips. 1758). Es ift nicht Diefes Ortes, auf Diefe Streitfrage, welche ohne fritifche Brufung ber angeblichen Belegstellen nicht zum Austrag gebracht werben fann, bier weiter einzugeben: fo viel ift jedenfalls gemig, bag Soflus auf ber Spnobe, auch ohne pabstliche Miffion, eine ber einfluftreichften Stellen einnabm. Dofius als Bofbifcof bes Raifere bat bas nicanifche Glaubensbefenntniß zuerft unterschrieben. Tillemont fcblog aus Athanas. hist. Arian. ad monachos c. 42., wo es von Boffus beift: ourog er Nexuiu niger EleGero. es fen biefem Bifchof auch ber gröfte Ginfluf auf bie Saffung bes nicanifchen Sombolume jugufdreiben; allein bie genannten Borte fprechen wohl nur von feinem Antheile an ber Entwidelung bes nicanischen Glaubens, nicht von einer speciellen Autoricaft in Beziehung auf Die nicanische Formel. Unbezweifelt führte Bofius auf ber Sunobe von Sarbica (347) ben Borfit und proponirte in biefer Eigenschaft bie einzelnen Canones und unterschrieb die Alten vor allen Anderen. Um die Gufebianer bier zur Theilnahme an ber Spnobe ju bewegen, machte er einen gang besonderen Bersuch, welchen er felbft in einem fpateren Brief an Raifer Conftantius II. also erzählt: "Ale bie Feinde bes Athanaflus ju mir in bie Rirche tamen, wo ich mich gewöhnlich aufhielt, forberte ich Be auf, ihre Beweise gegen Athanasius vorzubringen, und versprach ihnen alle mögliche Sicherbeit und Gerechtigfeit, mit bem Bemerten, falls fie nicht por ber gangen Sonobe bamit auftreten wollten, follten fie menigftene mir allein ihre Mittheilungen machen. 3a, ich fügte noch das Bersprechen bei: wenu Athanasius als schuldig erscheint, foll er von uns Allen verworfen werben, wenn er aber unschuldig ift und Guch ber Berlaumbung fiberweisen tann, Ihr aber boch nicht Gemeinschaft mit ihm haben wollt, so will ich ibn

bewegen, bag er mit mir nach Spanien reist. Diefe Bebingungen bat Athanafius, fügt Sofins bei, ohne alle Beigerung angenommen, Die Eufebianer aber, ihrer eigenen Sache felbft nicht trauend, wiefen fie gurfid." Als aber bie Gufebianer fich gleichwohl gur Abreife aufchidten, lieft ihnen Bofius melben: "Benn 3br nicht ericbeint und Guch wegen ber Berlaumbungen, bie 3hr ausgestreut, und ber Rlagen, bie man gegen Euch vergebracht bat, nicht reiniget, fo follt 3hr miffen, baf bie Synobe Euch als ichulbig verurtheilen, ben Athanafins aber und feine Genoffen fur unfdulbig ertlaren wirb." Bahricheinlich wollte hofius, bag ju Sarbica eine weitlaufigere Exposition ber nicanifoen Formel aufgestellt werbe und entwarf in Gemeinschaft mit Brotogenes eine folche fammt einem hierauf bezüglichen Brief an Babft Julius, aber bie Shnobe icheint hierauf nicht eingegangen gu febn. Da aber ber Entwurf ben Conciliengtten beigelegt murbe, hielten ihn Manche ohne Grund für eine achte Spnobalurtunde. hofius lebte nun einige Beit in filler Burudgezogenheit in feiner Diocefe. Ale er aber von einer neuen Berfolgung bes Athanasius borte, erhob er sich furchtlos in Wort und Schrift für ben Gefdmatten. And bie Unbeftanbigleit ber Rurftengunft, auf welche Bofius vielleicht ju bebe Stude gebant hatte, follte er noch erfahren. Die vielen Begner, Die fich im Drient wiber bas nicanifche Concil aufwarfen, hatten ben Raifer Conftantius II. für ibre Auficht zu gewinnen gewußt. Hofins war bereits feit mehr als fechzig Jahren Bifchof und ein Greis von faft hundert Jahren, und fo lange er noch ungebrochen fur Athawfine und ben nicanifchen Glauben baftand, ichien ben Arianern noch gar nichts gewonnen, weil fich nach feinem Beispiele gar viele Bifchofe Spaniens richteten. Gie ftellten bies bem Raifer bor, und biefer ließ um biefelbe Beit, wo er ben Babft Liberius verfolgte, and ben greifen Sofius an bas Soflager nach Mailand berufen. Es wurde bas Anfinnen en ibn geftellt, baf er mit Athanafius Die Gemeinschaft aufheben und fie mit ben Arianern antnurfen folle. Doch gelang es biefes Dal noch bem Bifchof, burch fein perfonliches Ericheinen einen folden Einbrud auf ben Raifer auszullben, bag biefer ihn wieter unverfehrt nach Saufe entließ. Aber auf neue Ginflufterungen ber Arianer ichrieb Conftantin auf's Reue wieber an Hofius, mifchte Schmeicheleien und Drohungen unter einander und ftellte ibm vor, er werde boch nicht ber Gingige febn wollen, ber fich nicht anfchliefe. Doftus antwortete in einem noch jest bei Athanafius (hist. Arianor. ad monachos c. 42-45.) aufbewahrten fehr muthvollen Goreiben, in welchem er bem Raifer vorftellte, bag er fiber feines Gleichen regiere und mit ihnen Ginen Richter im Simmel habe. Die Antwort bes Raifers war, bag er ben Bifchof (355) nach Sirmium in bie Berbannung foidte. 216 357 bie zweite große Synobe von Sirmium abgehalten und eine Formel fanctionirt murbe, in welcher ber Arianismus gang unverhult auf ben Shilb erhoben wurde, ließ fich ber ehemalige Confessor burch bie Gewaltthatigleiten bes Raifers, burch Gefangnig und Pladereien aller Art gur Unterfchrift biefer Formel wingen: ficer gber thut Hilarine (de Synodis p. 1156 ed. Bened.) bem Hoffus Unrecht, wenn er ibn neben Botamine von Liffabon für beren Berfaffer ertfart. Gulpitius Geverus fucht biefen Schritt mit ber burch bie Laft ber Jahre geschmächten Urtheiletraft bes Bifcofe ju entichnlbigen. Sofius burfte nun ju feinem Bifchofefite jurudtebren, farb aber balb nachher im Jahre 359. Bei Annaherung feines Tobes belegte er ben Arianismus auf's Rene mit bem Anathema und bezeugte gleichsam testamentarifc, bag er feine Ueberzengung von ber Berbammlichteit ber Lebrfate bes Arius niemals aufgegen, und nicht aus Beuchelei, fonbern weil ihm Gewalt angethan worben fen, bas frmifde Glaubenebetenntnig unterschrieben habe. Die Erzählung bes Marcellinus, Bofins feb in bem Augenblid, wo er mit Uebermuth ben glanbenetrenen Bifchof Gregor ton Elvira öffentlich verbammt, von ber ftrafenben Band Bottes getroffen, verichieben, ift eine foon von Athanafius, Augustin und Silarius gebrandmarkte Berlaumbung. Bon Schriften bes Bofius besiten wir aufer bem obengenannten Brief an ben Raifer nichts mehr. Der von Ifibor von Sevilla (de viris illustr. c. 1.) erwähnte Brief bes Bofins an feine Schwefter "über Die Jungfraulichteit" ift verloren gegangen. In einigen Sanbschriften ber lateinischen llebersetzung, die Dionhsius Exiguus von den an die Bischöfe Armeniens gerichteten Synodalschreiben der Synode zu Gangra machte, sindet sich unter den Unterschriften auch der Name des Hosius von Corduba, weswegen Baronius und Binius behaupteten, Hosius habe im Namen des Pabstes dieser Synode prafibirt. Bahrscheinlich aber ist dieser Name fälschlich in die lateinische Uebersetzung gekommen, da die griechischen Codices und viele lateinische seinen Namen nicht haben und überdies Hosius zur Zeit der Synode von Gangra ohne Zweisel schon todt war. Bgl. C. J. Pefele, Conciliengeschichte Bb. I.

Soffus, Stanislaus, ftammt aus ber urfprünglich beutschen Familie Dos und wurde 1504 am 5. Mai (nicht am 8. April, wie Theiner, Schweben u. f. w. Th. 1. S. 363 angibt\*)) ju Kratau geboren, und tam von Bilna, wo fein Bater, Ulrich Bos - ein eingewanderter Babenfer - Brocurator ber Stabt und bes Schloffes war, foon in feinem zwölften Jahre nach Rratau, um bier bie Bilbungsmittel ber hoben Soule zu benüten. Bu Pabua, wo er ein inniges Freundschaftsbundnig mit Reginald be la Bole (bem fpatern Carbinal Polus) folog, und Bologna vollenbete er fpater feine Studien. Ale Doctor beiber Rechte, wogu ibn Buoncampagno promovirte, tehrte er 1533 nach Polen gurud. Sein hober Gonner, Bifchof Tomidi, empfing ihn mit Freuden, nahm ihn in fein Saus auf und verwandte ibn als Gehalfen in Ronig Sigismunds Ranglei. Diefelbe Stellung belleibete er auch nach Tomidi's Tobe unter bem Reichstanzler Choinsti, Bifchof von Blod. Er hatte bier bie wichtigften Correspondengen ju führen und leiftete Mufferorbentliches. Um 5. Juni 1538 erbielt er ein ermlänbisches Ranonitat. Dach Choineti's Tob wurde er toniglicher Gefretar. Bald barauf verfchaffte ibm fein Freund Maciejowsti, Bifchof von Chelm, ein Rratauer Ranonitat. Hofius fant fich baburch gebrungen, in ben priesterlichen Stanb einzutreten. Gein Einflug muche nun von Jahr zu Jahr. Much Sigiemund Auguft war Bofius febr gewogen. Durch biefen Gurften erhielt er, gemäß ber lettwilligen Berordnung bee Batere, bas Biethum Culm (1549) und murbe ale Botichafter bei ben allerhochften und hochften Difficuen (3. B. an Rarl V., Ferbinand I., Philipp II.) verwandt. Diefe biplomatifchen Auftrage brachten ihn nicht allein zu bobem Anfeben, fondern auch in bie einflugreichsten Beziehungen zu ben hervorragenoften Berfonen ber römischen Bartei, welche fein Eifer, besonbere jur Bertheibigung, Starfung und Reftauration feiner Rirche nutbar zu machen, unablaffig bemubt mar. Diefe Anftrengungen richteten fich in gang befonderer Intensität auf feinen bifcoflichen Birtungetreis, ju bem nach feiner Rudtehr (1551) auch Ermeland tant. Die Jesuiten machte er ju seinen Gehülfen; ihren vereinten Bemühungen, bei welchen freilich auch Gewaltthaten nicht gescheut wurden, bat bie Restauration und Erhaltung bes Ratholicismus in Bolen und Preugen viel zu banten. Die auf ber Provinzialinnobe zu Betritau (1551) von ben polnischen Pralaten angenommene und unterzeichnete "Confessio catholicae fidei christianae", ift fein Wert. Ueberhaupt mar hofius die Seele ber Betritauer Sp. nobe und ber Saupturheber aller Dagregeln bes Epiftopats gegen ben einreißenben Protestantismus. Auf ben etwas ichmachen und ben entgegengefeteften Ginfluffeu offenen Ronig gelang es ihm ebenfalls ju Beiten zu wirfen und an biefer bochften Stelle ju Bewaltmagregeln gegen bie verhafte Reperei zu bestimmen. Richtsbestoweniger machte bie Sache bes Evangeliums in Bolen bie bedeutenbsten Fortschritte, welche nur durch bie Spaltungen unter ben Evangelischen empfindlich gehemmt wurden. Go fehr Hosius und bie Seinen ihr Mögliches thaten, fo batten fie boch einen barten Stand, namentlich gegen ben ausgezeichneten Reformator Johann von Lasty, ber im Dezember 1656

<sup>\*)</sup> Bei Reseius. vita Hosii, lib. I. o. 1. p. 1 wirb nur bas Geburtsjahr, bei Treter bagegen (de Episc. Varm. Eccles. p. 112 und theatr. virt. St. Hosli Ode 1.) ber 5. Mai als Tag ber Geburt angegeben. Daffelbe bezeugt Gratian, Commendone's Sefretar, in seinen Collectaneis.

in feine Deimath gurndfehrte. Auch Baul Bergerius, ebemals pabftlicher Runtius und Bifchof, machte bem Sofius und feiner Partei (1557) in Bolen felbft ju fcaffen. Babft Baul IV. fucte 1558 ben Rath bee hofine, und fo boch flieg er, während über bie Rirchenverhaltniffe Bolens und Deutschlands Berhandlungen gepflogen wurden, in ben Mugen biefes Rirchenoberhauptes, bag ihm ber Carbinalshut angeboten murbe. 3ched Softus lehnte befcheiben ab. Gleich hohes Bertrauen schentte ihm Bauls Nachfolger, Bins IV. Defimegen finden wir ihn 1559 als apostolischen Legaten in Bien, wo er mit ben beiben Fürften Ferbinand I. und bem bohmifchen Ronige Darimilian, bem Freunde ber evangelischen Lehre, wegen ber Wiebereröffnung bes Trienter Concils und mit bem Letteren über die religiösen Fragen häufig conferirte, um ihn wieber für die romifche Rirche zu gewinnen. Tieferen Gindruck hat Hosius auf ben ingendlichen Maximilian nicht gemacht. Im Uebrigen jeboch hatte er guten Erfolg, fo bag wieber ber römische hof ben Carbinalebut ale glanzenbe Anerkennung barbot. Derfelbe langte am 26. Febr. 1561 in Wien an. Der Legat zeigte fich befturzt und wollte fich einige Beit nicht zur Annahme entschließen. Doch gab er aulest fürftlichem Einfluß nach, wie man ergablt, worauf er bann am 25. Marg in Gegenwart bes Raifers ben Purpur empfing. Richt lange nachher finden wir hoffus, welcher auch bei ben Abnigen von Spanien und Bolen febr wesentlich auf ben Entschluß ber Wieberbeschidung bes Concils hingewirft hatte, ju Trient unter ben Borfitern (3. B. neben ben Carbimilen hieronymus Geripanbo, Morone, Gonzaga) ber bortigen großen und wichtigen Berfammlung. Die romifchen Schriftsteller find natfirlich voll lob über bie Gefcafteführung biefes eifrigen und aufopfernben romifchen Legaten. Fra Baolo indes fchildert ihn als simplice persona, disposta à la sciarsi reggere, mas andere **Legaten, wie z. B.** Simoneta, zu benuten verstanden hätten. (Bgl. Sarpi, Storia del Coucilio di Trento lib. VII. p. 693.) An ben letten Arbeiten und Sigungen bes Coucils (von ber 24. an) nahm er wenig ober gar feinen Antheil, was nach Sarpi nicht in ber (nur fingirten) Krantheit, fonbern in einer Berftimmung über bie Detrete in Sachen ber geheimen Chen seinen Grund hatte. Pallavicini, ber jesuitische Gefdichtschreiber ber Trienter Rirchenversammlung, wiberspricht hier wie in Allem ber Art. (Hist. Conc. Trid. lib. XXII. cp. 9, n. 6, c. 10. n. 7. lib. XXIII. c. 7, n. 7, c. 9, n. 2.) Diegmal fteht aber auch Baule auf feiner Seite, welcher ihn freilich febr überfchatt. In feine Diocefe gurudgefehrt, mar all fein Streben babin gerichtet, Die beiben neuen Bellwerte gegen bie Barefie im ausgebehnteften Umfange wirtfam ju machen. Die Einfabrung ber Trienter Befchluffe murbe mit großer Energie betrieben und gludlich burchgefahrt. Der Jesuitenorden wurde auf jebe Beife begunftigt. Im Jahre 1565 icon gelang es, bem in Breufen und Bolen immer gablreicher vertretenen Orben gu Braun &berg Collegium und Geminar ju eröffnen, Anftalten, welche balb tiefgebenben Ginflug gewannen und ftatutenmäßig als Diffioneinftitute für ben protestantischen Norben und Ungarn erwanfchte Bulfe leiften follten, und auch in ausgezeichneter Beife wirklich lei-Reten .). 1569 bestellt Bofins ben Martin Crommer ju feinem Coabjutor und geht uf ben Bunfd Sigismund Augufts und im Intereffe ber romifden Rirche Bolens nad Rom. Bon biefem Mittelpuntte ber romischen Rirche aus leitete und betrieb er bie wichtigften Angelegenheiten firchlicher und politischer Ratur. Bunachft mar fein Blid enf Brenfen, Bolen, ben beimathlichen Rorben (anch Schweben, wie ber Briefwechsel mit Johann III. wegen Biebereinführung bes Katholicismus beweist) gerichtet. Bu Gunften ber romifden Sache fuchte er wieberholt Sigismund August († am 7. Juli 1571) ju bestimmen, gn Gewaltthat ju verleiten, ben neuvermählten Beinrich von Unjou gegen die Brotestanten einzunehmen. Aber auch auf andere Theile ber Kirche und bes

<sup>\*)</sup> Biele junge Abelige, welche man ihren protestantischen Eltern entzogen hatte, wurden bier romifc und fur die Propaganda gebilbet. Sofius biftirte ihnen sogar felbst Auffage, welche fie ihren Eltern schieden mußten, um fo beren Bekehrung jum Romanismus ju bewirfen.

protestantischen Europa's suchte er mit größter Bingebung feinen antiprotestantischen Ginfluß auszubehnen. Die volle, jefuitifche Restauration bes romifchen Ratholicisnins und Die Ausrottung bes Protestantismus war die Anfgabe feines Lebens, bas Biel, auf beffen Erreichung er mit Daranfetung von Allem, mas ihm ju Gebote ftanb, mit ber größten Ausbauer und Aufopferung bis an fein Enbe (15. Anguft 1679) binarbeitete. Alle feine Schriften, alle feine eifrig und freudig übernommenen Lebensmuben bienen biefem Grundgebanten feiner langjährigen Birtfamteit. Freilich zeigt er uns nach allen Seiten feiner Thatigfeit traurige Beichen feines gegen bie Reter gewaltthatigen, ber folgungefüchtigen Beiftes. Bier fteht ihm als leitender Grundfat feft: Nulla cum eis ineatur disputatio, sed simul cum eos (haereticos) tales esse constitit, statim condemnentur, eos non stylo sed sceptro magistratuum coercendos esse. (Hosii opera p. 620.) Seine Polemit ift außerft heftig, über alle Dagen leibenschaftlich, bagu febr fcmach und voll Ueberfturgungen. Belege waren bie Daffe gur Sand; boch erinnern wir ber Rurge halber nur an folgende Gingelnheiten: Go meint er, Die menschlichen Bufungen ber Gunbe feben allerbinge von ber beil. Schrift geforbert, ba fie ja ausspreche: "Chriftus hat gelitten für und und und ein Borbild gelaffen." (Propugn. ver. cath. fid.) Dit Recht geifelt Bergerius bies stattliche Argument in seiner Gegenschrift alfo: O egregium theologum! Ergo esset nobis moriendum pro peccatis nostris, quia Christus pro peccatis nostris est mortuus. Für bie Relchentziehung macht ber Bralat und Apsloget bie ebenso ichlagende Bemertung, "fie icheine auf einem ftillichweigenben Confens ber tatholifden Rirde ju beruben!" Gin Theologe wie Sofins tonute fich immerhin mit folden, bem ewig - feften Borte Gottes gerabeju wiberfprechenben Rlaglichteiten beruhigen, ba er ja folimmften Falls noch ben troftlichen Dachtipruch in Referve hatte, "bie pabftliche Rirche fen befugt, bie Festfepungen bes apeftels Baulus abzuanbern" (1. c.). Bon Bibelüberfetungen will er nichts wiffen, "ba fie zu viel Rachtheil gebracht hatten." Die Bibel ift nach ihm Eigenthum ber römischen Rirche, außerhalb biefer aber nicht mehr werth, als bie Fabeln bes Aefop (Opp. ed. Col. von 1558, S. 196). Dennoch gibt fich biefer gewiß tremjefuitische Rampfer für ben Bapismus eine für bie romifche Orthoboxie nicht unbebenfliche Bloge, wenn er bem gefdriebenen Evangelio bie erfte, ber Trabition bie zweite Stelle anweiset, mabrent boch bas Tribentinum beiben gleiche Dignitat zw fcreibt. Dann nimmt er wieber anbermarte, um fich vor 5 Dof. 17, 10. an retten, eine Interpolation ber Bulgata an.

Muf gleicher Bobe mit ber Unwissenschaftlichkeit und Seichtigkeit seiner Apologetif bewegt fich hofius, wenn er bie protestantifche lehre "Bort bes Teufels", "Gatanismus", "lutherifche Abgötterei", Die evangelifchen Beiftlichen aber "Atheiften", Sarbanapale, Epituraer, Bigamiften nennt. Einmal lagt er fich fogar bam fortreißen, ben Evangelischen bie Beschuldigung in's Gesicht ju foleubern: "3br fenb weit größere Bofewichter ale Batermorber, Banbiten, Giftmifcher, Diebe und Rauber." In wirklich unverschamter Beife ergablt er Luthers Enbe alfo: "Nachbem er eines Abende noch einmal tüchtig getrunten - babe man ihn am anbern Morgen tobt in feinem Bette gefunden. Go habe biefer Schander bes Beiligen geenbet!" - Dag Beinrich ben Religionefrieben beschworen batte, betlagte Bofine nicht umr gar febr, fonbern er erklarte es auch für Gewiffenspflicht, biefen Gib zu brechen. Dem Cardinal von Lothringen foreibt er (d. d. Sublaci 4. Septembris 1572), Die Ermorbung Coligny's habe feiner Seele unglaubliche Erquidung (incredibilem animi recreationem) bereitet, er habe Gott für biefe That unenblich gebankt und muniche feinem Baterlande gleichfalls eine Bartholomans nacht. (Epist. 178. Opp. II. p. 339, 340.) - Den großen, ebeln Coligny nennt er einen Menichen, quo uno haud scio an unquam tellus produxerit pestilentiorem. In politischer hinficht ift hoffus ber festen Ueberzengung, ber Protestantismus fen bie Mutter aller Revolutionen, und vertritt ben entschiedenften Absolutismus. Go behamptet

er auch auf bem Gebiete bes Staates obedientiam coecam esse debere - justitia est ut praecopta majorum non discutiantur, und weiset biefe Art von Gehorsam ale Carbinalpflicht bem Unterthauen zu (vgl. Rescius, Vita Hosii). — Um bas Bild bes auch jest noch in ber romifchen Rirche febr gefeierten Carbinale und Rirchenbelben möglichft gu vervollftanbigen, fen ichließlich noch bemertt, bag er einem ziemlich ftrengen Afcetismus ergeben war. Krafinsti bemerkt barüber: his learning could not however free his mind from the unchristian notions inculcated by the same church, that voluntary self-torment is acceptable to the Father of all mercy; and being a rigid observer of those practices which are more in accordance with pagan rites than the mild precepts of christianity, and which that church recommends, he frequently lacerated his own body by several flagellations, spilling his own blood with the same fervour as he would have spilled that of the oponents of the Pape. (Reform. of Poland pag. 406.) - Die befte Ausgabe seiner Werke ist bie Rolnische von 1584, welche in zwei Folianten erfchienen ift. Außer ber angeführten "Confessio" nennen wir unter feinen Schriften: 1) De expresso verbo Dei. Rom. 1559. 2) Dialogus num calicem laicis et uxores sacerdotibus etc. 3) Judicium et censura de judicio ministrorum Tigurinorum et Heidelbergensum etc., mogegen Bullinger fein Wert "De aeterno Dei Filio" fchrieb. 4) Seine Schrift gegen Breng (Confutatio Prolegomenon Brentii). 5) De loco et suctoritate Rom. Pontificis. 6) De sacerdotum conjugio. 7) De missa vulgari lingua celebranda. 8) Propugnatio Christ. Cath. Doctr. - Bgl. bie Biographie bee Rescius und Dr. A. Eichhorn, ber Bischof und Carbinal Stanislaus hofius. 2 Bbe. 1855. Sirt, Baul Bergerius 1855. S. 425 ff. Historical Scetch of the Rise, Progress, and Decline of The Reformation in Poland and of the influence which the scriptural doctrines have exercised on that Country in literary, moral, and political respects by Count Valerian Krasinski. In two volumes. Conton 1838 u. 1840. Lic. R. Subhoff.

Bofvinian, Rubolph, wurde in bem Zuricher Dorfe Altorf am 7. Nov. 1547 geboren. Seine icon fruhe bervortretenben febr bebeutenben geiftigen Anlagen bestimmten bie Seinigen, ihn icon mit fieben Jahren ben Schulen Buriche angubertrauen. Unter ber Leitung feines Ontels, bes Ichann Wolf, eines ansgezeichneten Beiftlichen und Theologen, machte er die schönften Fortschritte. Dit bem Frühjahre 1565 besuchte er jur weiteren Ausbildung bie beiden bamals hochberühmten reformirten Universitäten Rarburg und Beibelberg. Dort verweilte er zwei Jahre, hier ungefahr feche Monate. Rach feiner Rudfehr in bas Baterland trat er im Jahre 1568 in Die Reihe ber Buricher Beiftlichfeit. In ber erften Beit verfab er eine, von Burich einige Stunben entfernte, Landlirche. Er predigte bafelbft zweimal bie Boche, mabrend ihm boch fein Schuldienft in ber Stadt Arbeit in Fulle bot. Im Jahre 1576 wurde er an die Spipe ber Karolina geftellt und verfah bies außerst schwere und milbevolle Schulamt neben feinen pfarramtlichen Funktionen 19 Jahre lang. Mit Recht bemerkt fein Biograph Beibegger: Ferreum certe adamantinumque dixeris, qui tot labores exantlare et simul ingenium a sitn et squalore vindicare posset. Dennoch mibmete er mabrent biefer gangen Beit ion feine Rraft ben ausgebehnteften firchengeschichlichen Studien, welche gunachft ein gegen bie romifche Rirche gerichtetes polemisches Biel hatten. Er wollte bem Bapismus zeigen, wie ungegrundet es fen, wenn berfelbe fich immer wieber auf die llebereinstimmung feiner lebre und Cinrichtungen mit bem firchlichen Alterthume berufe. Man ergablt fich: Er to auf Die 3bee, "Die Gefchichte bes Babfithums" ju fchreiben, burch bie Unterhaltung mit einem Dorfwirthe getommen, welcher tomifcher Beife Die Dleinung aufftellte: "bas Mondeleben stamme aus bem Baradies." Jebenfalls hatte Hospinian in ber Taktik ber tomifden Bolemiter Grund genug für feine weitquefebenbe Unternehmung, Die Beibegger in folgenden Worten taratterisirt: "Impetum concepit animo suo plane heroicum et lande nunquam intermoritura dignissimum fictitiae illius vetustatis spectrum debellandi Gibeoniticasque artes et fraudes, monstratis genuinis errorum, qui paulatim detegendi, concellandique. Et magnae quidem molis, immensique laboris opus aggrediebatur, cum

de coelesti doctrina et ceremoniis verae primitivae ecclesiae, cum de inclinatione et depravatione ejusdem doctrinae, deque ceremoniarum mutatione, auctione et progressu iis seculis, quae Christum et Apostolos primum deinde vere Constantinum Imperatorem imprimis autem Gregorium M. secutae sunt." Ramentlich maren biefe biftorifd-fritifchen politischen Untersuchungen auf die Taufe, das Abendmahl, die Rirche, die Feste, das Faftengebot, die Dondsorben, die Berrichaft bes Babftes und bie Begrabniffe gerichtet. Als eine Frucht biefer Arbeiten ericbien querft bas Bert: "De origine et progressu Rituum et Ceremoniarum Ecclesiasticarum 1585." Zwei Jahre fpater veröffentlichte et seine Schrift: "De templis, hoc est de origine, progressu et abusu templorum, ac omnino rerum omnium ad templa pertinentium," welche 1603 in einer verbefferten und burch bie Biberlegung ber Angriffe bes Bellarmin und Baronius vermehrten Auflage erfchien. Seine Abhandlung: "De Monnchis, seu de origine et progressu Monachatus ac Ordinum Monasticorum, Equitum militarium tam sacrorum quam saecularium omnium," vollendete er 1588, und gab fie 1609 vermehrt und jugleich ale Biderlegung ber Schrift Bellarmins "De Monachis" wieber beraus. Dit ber Beröffentlichung feiner Arbeiten über ben Ursprung und bie Entwidelung bes Haftens: "De origine et progressu jejuniorum," wollte er bis nach bem Erscheinen einer erwarteten abnlichen Schrift Bellarmine marten. Doch vergeblich, benn bie Schrift bes jefuitifchen Bolemitere blieb aus. hofpinian hatte fich unterbeffen anderen Studien hingegeben und fo blieb fein Bert unvollenbet. Seine Schrift über bie Feste und Ceremonieen: "De Festis Judacorum et Ethnicorum, hoc est de origine, progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum Christianorum," 2 Bbe., erschien in ben Jahren 1592 und 1593. Für ben Beifall, mit welchem auch biefe gelehrte Leiftung aufgenommen wurde, zeugen bie nach einander 1611 und 1612 mit werthvollen Erweiterungen, Berbefferungen und Bertheibigungen, namenb lich gegen Bellarmin und Gretfer erfchienenen zwei Auflagen. Bon feiner "Historia sacramentaria" ericien 1598 ber erfte über bie papiftifchen Brrthumer und 1602 ber zweite Band. Der lettere ift von hobem Intereffe, ba er bie Saframenteffreitigfeiten unter ben Protestanten felbft febr eingehend , grundlich und icharffinnig behandelt. Er führt beswegen ben Titel: "De origine et progressu Controversiae sacramentariae, de coena Domini inter lutheranos et orthodoxos, quos Zwinglianos et Calvinistas vocant, exortae ab anno Christi Salv. 1517 usque ad annum 1602." Sierauf lieft er bas unter ben Protestanten am meiften befannte Wert folgen: .. Concordia discors, seu de origine, progressu, formulae concordiae Bergensis." 1617. Seine lette größere Schrift ift: Die "Historia Jesuitica," 1619. Diefe Arbeiten eines gewaltigen Fleifes, feltenen Coarffinns, ber umfaffenbften Foridung und ber tiefeinschneibenbften Bolemit erregten in gang Europa bas größte Auffeben und weifen ihrem Ilrheber für immer eine glanzenbe Stelle unter ben ausgezeichnetften Theologen feines Lanbes und ber reformirten Rirche aberhaupt an. Natürlich murten seine Werte gleichwohl in ganz verschiebener Beife aufgenommen. Die Römifchen ftellten ihre bedeutenbsten Apologeten, wie Bellarmin, Gretfer, alsbalb in's Relb. Die auf's Meukerste erbitterten Lutheraner liefen es an eifrigem Wiberfpruch und nur allzuheftigen Ausfällen nicht fehlen. Leonhard hutter, ein Bittenberger Professor, murbe mit ber Biberlegung ber "Historia sacramentaria" und ber "Concordia discors" betraut. Es erwedt inbeg fein gutes Borurtheil fur biefen, baf er fich zuerft in ziemlich unwürdiger Beife als einen gemiffen Chriftophorus a Ballo, Ranbibaten ber Theologie ausgibt. David Barens, ber berühmte Beibelberger Theologe, feste feinen Freund Dofpinian von bem Geschehenen in Renntnig und rieth ibm, feine Biberlegung in beutscher Sprache ju veröffentlichen. Doch ift bie fo entftanbene Schrift hofpinians nie im Drud erschienen. Daffelbe Schidfal theilte ein am beres von Beibegger febr gepriefenes Bert Bofpinians, welches gegen bie 1614 erfcie nene, außerft bechfahrenbe "Concordia concors" bes hutterus gerichtet ift. bemerkt heibegger: "Neque tamen opus isthoc ad metam perduxit seu taedio victus et maledicentiis adversarii, qui nescio quibus agitatus furiis ubique insultare, quam

283

eum ratione quadam disputare maluit, seu fastidium subiit docendi, funem molestae adeo conventionis, qua non tantum animos veritatis facta copia sauciatos aegrosque, magis exulceratum iri, sed etiam capitales religionis hostes, Jesuitas cum primia, infansti certaminis illius futuros spectatores avidissimos delicias jucundo ejusmodi spectaculo sibi futuros..., metuit...."

Belder ber von ben ftreitenben Barteien julept rebenben Recht gibt, tann auch ben Bittenberger Theologen für Sieger halten. Fest fieht aber, bag huttere Arbeiten weit baron entfernt find, benen bes ichweizerischen Theologen gleichzusteben ober gar riefe wiberlegt an haben, baf icon in ber Concordia discors aus Friedensliebe Danches unterbrudt ift, mas Sofpinian wußte und zu feinem Bortheil benuten tonnte (f. feinen Brief an Bolfgang Amling vom 22. August 1607). Ebenso ficher ift ferner, bag ben weteftantifden Aurften Deutschlanbs, auch ben reformirten, Diefe Erneuerung ber Gatramentebanbel gut fehr ungelegener Beit tam. Gie fannen auf Bereinigung, um eine wlitifde Berbinbung ber beiben getrennten protestantifden Barteien zu bewirken. Dem Kendgrafen Morit von Beffen gegenüber mußte fich hofpinian icon wegen Beriffentlichung ber Concordia vertheidigen. Es läßt fich alfo leicht begreifen, bag von bider Seite Alles aufgeboten wurde, feine Schrift gegen Butter jurudzuhalten. Baricher Theologe brachte bem Frieden fein Opfer und fcwieg, obgleich eine Biberlegung bes bochfahrenben Wittenbergere Riemanten, am wenigften bem Bofpinian, ichmer gefallen wäre. Die Büricher brachten ihrem gefeierten Theologen bie heimathliche Anertennung baburch bar, bag fie ibn in feinem Berufe erleichterten. Um 25. Gept. 1588 erhoben fie ihn jum Archiviaton, 1594 gaben fie ihm bas bequeme Pfarramt an ber Abteilirche, um ibm reiche Dufe jur Bollendung ter unternommenen Berte ju geben. Am Abente feines Lebens trafen indef ben großen Belehrten barte Brufungen; Folgen feiner belbenhaften Aufopferung für Die Biffenichaft und Die Lehre feiner Kirche. Er war ein ganges Jahr lang blind und in einem Alter von 76 Jahren verfiel er in einen findischen Buftand, aus bem ihn erft ber Tob 1626 am 11. Marg befreite. Die beste Ausgabe feiner Berte ericbien 1681 ju Genf in 7 Fol. Bon. Leiber feblen in berfelben alle nachgelaffenen Arbeiten Bofpiniane, an welche er nicht bie lette Band gelegt bat. - Jo. Henr. Heideggeri, Hospinianus redivivus seu historia vitae et obitus Rod. Hospiniani bor ber Genfer Ansgabe ber Berte Solvinians. Lic. Q. Enbhoff.

Sofpital (Michael be L') ward 1506 ju Aigneperfe in Aubergne geboren, tam mit feinem Bater, einem Arate, in Rarl von Bourbons Diensten nach Italien, flubirte in Tonloufe und Babua, und erhielt bie Stelle eines Aubitors ber Raota in Rom. Rach ber Rudtehr in fein Baterland warb er ber Reihe nach Sachwalter, Barlaments. rath, toniglider Bevollmachtigter bei ber Rirchenversammlung in Bologna, Gebeimerath, Requetenmeifter und endlich Rangler. Unter Frang I. und Beinrich II. hatte er fich nicht immer ber Auftrage entichlagen tonnen, welche ben gewöhnlichen Bang ber Rechtepflege nur zu oft ftorten. Erft feit 1560, wo er jum Rangler erhoben wurde, entwickelte er bie gange Große feines Beiftes und Karafters. Er mar Giner jener feltenen ftaats. mannifchen Raraftere, welche, weil fie nicht einem befangenen Barteiintereffe, fonbern einer wirklich über bie Barteien erhabenen nationalen Joee bienen, auch mit schlichter Grabbeit mitten burch die verwideltften Berhaltniffe gu fcreiten ben Duth haben und ber Linge nicht bedurfen. Er vereinigte in feltenem Bunbe Gelehrfamteit, Rlugbeit, Barbe und Unbestechlichteit, und befaß baneben, mas faft allen, auch ben talentvollften Rachthabern jener Beit fehlte, wahrhafte Tugend, und war befihalb ben Barteimannern im Inland und Ausland ein Dorn im Auge. Die Aufgabe, welche er in feiner gangen politischen Laufbahn fest im Ange bebielt, war: Die auf bem tirchlichen Gebiete einander befehbenben Rrafte zu gegenseitiger Dulbung zu bringen und in ber höberen Ginbeit ber Rationalität und bes Boltewohle zu verfohnen und zu vereinigen, und ben Thron feines minberiabrigen Ronigs gegen innere und außere Stofe ficherguftellen. Bir haben es bier blog mit ber Stellung ju thun, welche er ben hugenotten gegenüber einnahm.

Sein erftes großes Berbienft als Rangler bestand barin, bag er ein im Dai 1560 bereite entworfenes Befet über bie Ginführung ber Inquifition ju hintertreiben mufte, bagegen er freilich nicht verhindern tonnte, bag bie Untersuchungen über Regerei ben Parlamenten abgenommen wurden und in die Banbe ber Bifcofe tamen. Bei bem Bufammentreten ber Stanbe am 13. Dez. 1560 außerte fic Dofpital u. A. alfo: "bas Christenthum ift weber burch bie Baffen gegrundet, noch burch biefelben ju erhalten und auszubreiten. Mehr als Strenge werben Lehre, Bitten und Ermahnungen wirken. Lagt bie Namen bes Aufruhrs und ber Parteiung, Lutheraner, Sugenotten, Bapiften gang fahren, und ben namen Chrifti nicht veranbern ober ablegen!" Golde Borte waren freilich ber bamaligen Barteileibenschaft unverständlich; barum fagt felbft ber Geschichtschreiber Beaucaire: "Hofpital ift zwar gelehrt, aber teiner Religion zugethan, ober, damit ich die Wahrheit fage, ein Atheift!" Im April 1561 entwarf er einen Gesehesvorschlag, ber ben Betennern beiber Religionen Schut bewilligte und ben Berbannten und Entflohenen bie Rudtehr gestattete. Aber umfonft feste er in einer Rebe bie Grante für Mäßigung nochmals auseinander und fügte bingu: "unter beiben Barteien gibt es nichtenutige Leute, Leute ohne alle Religion, welche biefe aber jum Bormanbe nehmen, Ja, betrachtet man, was auf biefer und jener Seite um Willfür aller Art ju üben. gefchieht, fo möchte man behaupten: bei allen Religionsftreitigkeiten führe ber Teufel ben Borfit!" Da auf feine weisen Borfchlage nicht gehört wurde, blieb ihm nur librig, bie Strenge ber wiber feinen Willen gefaßten Gefete zu milbern. Am 9. Sept. 1561 eröffnete hofpital Die Sigungen bee Religionegefprache zu Boiffp mit einer Rebe, in welcher er erklarte: Die Berfammlung feb für ein Nationalconcilium gu halten, und burfte beffer bie Beilung ber gerügten Uebel in Frantreich bewirken als eine allgemeine Rirchenversammlung ce thun wurde. "Das erfte und einzige Mittel," fuhr er fort, "ift jeboch hiebei, baf 3hr in Demuth verfahret, und nicht blof forperlich gegenwärtig, fonbern geiftig auch einig fenb. Bu biefer Ginigfeit werbet 3hr gelangen, fobalb fich Reiner gu boch anfolagt, Gelehrte und minder Gelehrte fich nicht unter einander verachten ober beneiben; sobald man ferner alle Spigfindigfeiten und leeren Streit bei Seite fest, und unt Gottes Wort und Chriftum ju erkennen ftrebt. Auch follt 3hr bie Anhanger ber menen Lehre nicht fur Feinde halten, benn fie find getauft und Chriften gleich wie wir; 3hr follt fe nicht aus Borurtheil verdammen, fondern fie vielmehr rufen, auffuchen, ihnen bie Thur öffnen, und ftatt Bitterfeit und Saft malten ju laffen, fie in aller Liebe aufnehmen." In einer trefflichen Rebe entwidelte Sofpital noch im gleichen Jahr ben Bang, welchen bie Gefetgebung in religiöfer hinficht genommen batte, und fügte bingu: "hier foll nicht entschieden werben, welche religiofe Anficht bie beffere, ober wie bie Religion ju begrunden, fondern wie ber Staat ju erhalten und bie öffentliche Rube berguftellen ift. Wenn felbst Richtdriften, wie die Erfahrung vielfach beweist, fich in driftlichen Staaten ale ruhige Burger bemahrten, warum follten bann Chriften, bie nur in eingelnen Bunften ber Lehre von einander abweichen, nicht friedlich in bemfelben Lanbe wohnen und ihre Burgerpflichten erfullen tonnen? In biefer Ueberzeugung verlaugten Abel und Burger in Pontoife, bag man ben Sugenotten freien Gottesbienft geftatte, und in gleichem Ginn berathend, werben wir eber bas Biel erreichen, als auf ben bisherigen Irrwegen." Sofpital feste auch wirklich burch, bag allen Ebelleuten in ihren Schlöffern freie Religionelibung jugeftanben wurde. Ale bennoch ber Rrieg mit allen feinen Greueln ausbrach, außerte fich ber Rangler offen: "Es gibt Gefellichaften von Aufrührern und Schurten, welche Alles mit bem Mantel ber Religion bebeden, aber nicht Reformirte ober Ratholiten, fonbern Gottesläugner find!" Als Bofpital im Jahre 1564 gleich bem Parlamente, wiewohl aus anbern Motiven, ber Annahme fammtlicher tribentiner Rirchenbefdluffe nachbrudlich wiberfprach, gerieth er in febr beftigen Streit mit bem Rarbinale von Lothringen und felbft ber Babft verlangte feine Eutlaffung. Allein ber Rangler ftanb fest, und fdrieb fo offen ale wurdig an Baul IV .: ben Leibenfchaftlichen beiber Barteien fen er allerbinge verhaft, benn er habe feine Grunbfate nicht, wie mancher Andere, nach ben Zeiten anbern und ihnen anpaffen wollen! Bofpitale Berbienft mar es, bag am 27. Marg 1568 ber Friede von Longjumeau zu Stanbe Der Rangler hatte mit ben Borten gugesprochen: "Rame felbft bas gange Beer ber Sugenotten um, fo murben ihre Rachtommen boch ben Rampf aus Rache boppelt beftig erneuern. Auch ift von ihnen für ben Staat weniger gu beforgen, ale von ber machsenben Dacht ber Guifen. Der König übe Gnabe und er wird bie Gnabe Gottes finden; er verschließe sein Berg nicht, und Gott wird ihm bas feine öffnen!" Es ift belannt, wie fcanblich ber Bof biefen Frieden brach; ba fich Bofpital biefem Treubruch auf's Ernsteste widerfeste, ward Ratharina feine leibenfchaftliche Gegnerin, beschuldigte ibn bes beimlichen Brotestantismus und erklärte: "Im Rathe ichabe er mehr, benn alle Beinde im Felde, und feine Entfernung fen burchaus nothwendig!" Bofpital, ber bie Unmöglichfeit einfah, basjenige, was tommen follte, aufzuhalten, und beim Rinige als verbedter Barteiganger ber Conbe's verbachtigt mar, nahm am 7. Dft. 1586 feine Ent= liffung, und fagte fuhn bem Konig und ber Konigin beim Abichiebe: "er febe, bag mbeilbare Rathichlage obsiegten; boch bitte er fle, wenn fie fich im Blute ihrer Unterhauen gefättigt, ben Frieden wenigstens zu ergreifen, ehe Alles in außerfte Auflösung mb volligen Untergang gerathe!" Dit biefen Worten fchieb ber lette tugenbhafte Dann vom ausgearteten Sofe, und lebte nun ("feiner geschwächten Befundheit wegen" bieg es) in halb unfreiwilliger Burudgezogenheit, aber in wurdigfter Duge in feinem lanbhaufe Bignan bei Ctampes. Dan fagt, er habe bei ber Barifer Bluthochzeit auch ermorbet werben follen, aber bie Bergogin von Longjumeau habe es verhindert. Er ftarb ben 13. Rai 1573 im 68. Lebensjahre, ein ebenfo fluger als reblicher Staasmann! Dan hat con ihm epistolas seu sermones; harangue contenant la remonstrance faite devant Charles IX. und poemata. In ber lateinischen Sprache befag er große Gewandtheit, fo bag mehrere feiner Gebichte von Gelehrten für klaffifche, aus ber besten Beit nammenbe alte Berfe angesehen murben. Bgl. Vie d'Hôpital. Amsterd. 1762, J. Raumer, Gefc. Europa's, Bb. II. Golban, Gefch. bes Brot. in Frantreich, 3b. II. Dr. Breffel.

Defpitaliter bes beil. Antonius, f. Antonius, Orben bes beil.

Sofpitaliter ober Hofpitalbrüber heißen diejenigen Laienbrüber und Monche, oder Chorherren und Ritter geiftlicher Orben, welche fich mit ber Beobachtung tlofterlicher Uebungen und Ginrichtungen, meistens nach ber Augustinischen Regel, ber Pflege ber in bie hofpitaler aufgenommenen Armen und Kranten widmeten. Meist mit eigentlichen Riofterorten verbunden, fteben fie noch wie fonft unter ber Aufficht bes Bifchofe, speciell bei größeren Berbrüberungen unter einem General, jebe einzelne Berbrüberung hat einen Borfteber, Superior ober Dajor. Die Aufficht über bie otonomifchen Angelegenheiten tommt einem Sofpitalmeifter zu. Manche Berbrüderungen find felbft von ter bifcoflicen Gerichtsbarfeit erimirt und bem pabftlichen Stuble unmittelbar unter-Diefes Brivilegium erhielten u. a. Die Sofpitaliter bes beil. Johann be Dien in Frantreich. Feierliche Rloftergelubbe haben nur fehr wenige Orben ber Gospitaliter, bagegen verpflichten fich viele aufer jur Armen- und Krantenpflege noch jur Armuth und Gaftfreiheit. Bunachft entstanden die Sospitaliter in Italien seit bem 9. Jahrhundert in bem Orben U. E. Fr. della Scala ober von ber Stufe zu Siena. Mit ben Krenzzugen wache ihre Anzahl gang außerordentlich und fie verbreiteten fich namentlich nach Frantrich, England, Spanien, Portugal, Deutschland, nach ben Nieberlanden, nach Bob. men, Bolen, felbft nach Beftindien. 218 geiftl. Ritterorben theilten fle fich in Ritter, Briefter und bienenbe Bruber. Bu ihnen gehörten bie Sofpitaliter bes b. Anton (Hospitalarii s. Antonii Abbatis), von Gafton gestiftet 1095, in Folge einer als Antonefeuer fezeichneten Best; bie Hospitalbrüber zum h. Johannes (Fratres hospital. s. Joannis) in Jerufalem (1099), aus benen aber unter Innoceng II. Die Milites sive Hospitalurii s. Joannis Hierosolymitani hervorgingen; ber Orben ber beutschen Ritter (Equites Teutonici hospital, s. Mariae Virginis) in ber erften Beit feines Beftebens; bie von Quibo in Montpellier\*) um 1178 gestifteten Hospitalbrüber (vom Orden des h. Geistes), welche von Innocenz III. 1204 das erneuete Hospitals a. Spiritus in Saxia in Rom als Mutterhaus empfingen, mit dem sich dann in vielen anderen Städten ähnliche Bereine als "Hospitalbrüder vom heil. Geiste" (auch Rreuzherren genannt) vereinigten; die Hospitaliter von Burgos (1212) zur Aufnahme, Wartung und Pflege der zum heil. Jakob und zu U. E. Fr. Wallfahrenden; die Hospitaliter vom Orden des heil. Johann von Gett (de Dieu), in Frankreich und Italien auch "Brüder der Liebe" oder "die guten Brüder," in Spanien "Brüder der Gastfreiheit" genannt und erst von Pius V., dann von Gregor XIII. bestätigt; die Congregation der bussertigen Brüder, die 1615 in Flandern entstanden; die Hospitalbrüder vom Orden der Bethlehemiten (1665), und überhaupt viele gegen das Ende des 16. Jahrhunderts entstehende und zum Theil noch bestehende Hospitalbrüder vom britten Orden des heil. Franziskus.

Sospitaliterinnen ober Hofpitalschwestern. Sie heißen and "Gottestschter,"
find Rloster- ober Chorfrauen und Laienschwestern, entstanden bald zu gleichen Zweden
wie die Hospitaliter, verdreiteten sich noch mehr als diese, widmeten sich aber außerdem
noch bald der Erziehung und Bildung junger Mädchen, namentlich Baisenmädchen, ober
anch der Buße und Bekehrung gefallener Mädchen und Frauen, und sind jeht noch vornehmlich in Frankreich, in den Niederlanden und in Italien verdreitet, als Krankenpsiegerinnen besonders beliedt. Zu ihren vielen Berzweigungen gehören die Hospitaliterinnen
bes heil. Gervasius (1171 gestiftet), der heil. Autharina in Baris (1222), der heil.
Martha in Burgund, die Haudrietten (von Stephan Haudry im 13. Jahrb. gestistet)
auch Ronnen der Himmelsahrt genannt, die Hospitaliterinnen vom Orden des heil. Seistes oder die weißen Schwestern, die Hospitaliterinnen von der christlichen Liebe U. & Fr.
zu Paris (vom dritten Orden des heil. Franzistus) oder die grauen Schwestern, die
Hospitaliterinnen von Loches und vom heil. Joseph, vom Orden der Bethlehemiten (im
17. Jahrb.) u. m. a.

Softien, auch Oblaten, find die Bezeichnung bes in ber romifchen Rirche ein geführten und in ber lutherischen beibehaltenen Abendmahlbrodes, ber fleinen, aus Debl und Baffer bereiteten Scheiben, panes eucharistici, orbiculares, nach bem bei Epiphanins vorlommenden άστος στρογγυλοειθής. Die Difchung und Gestalt biefer Brobe bat zuerft awifden ber morgenlanbifden und abendlanbifden Rirche, fpater awifden luther. und reform. Theologen einen heftigen Streit hervorgerufen. Sichere Spuren bes ungefauerten Brobes bei ber Communion ber Lateiner finben fich nicht vor bem 9. Jahrh., wo u. M. Rabanus Maurus ben Gebrauch bes panis infermentatus befiehlt. Die romifche Rirche fest freilich bie Ginführung ber ungefauerten Brobe in's 2. Jahrb. und in ben Bontifitat Alexanders I, und boch tommt 3. B. bei Innocenz I. bas jur Austheilung an Abwefenbe confecrirte Brob unter ber Benennung Fermentum por. Gogar im neunten und bem folgenden Jahrhundert schweigen Photius und andere vornehmfte Gegner bet Abendlandes über eine Berichiebenheit beiber Rirchen in biefem Buntte. Erft im 11. Jahrh. trat ber Batriard Dichael Carularius von Conftantinovel mit ber Anflage ber Occibentalen als Azymiten hervor, welche bagegen ben Orientalen als Fermentariern ben Bormurf erwiederten. Die Griechen tonnten fich mohl auf bas alte Bertommen ber Rirchen bes Drients berufen und ben römischen Gebrauch als Reuerung und Abweichung bezeichnen, auch eine R. T. Beisung, bag ungefäuertes Brob gebraucht werben muffe, in Abrebe gieben, und ben letteren Gebrauch für ein Burudfallen in bie Schatten und Borbilber bes Jubenthums ausgeben. In ber That wurden in ber alteren Rirche bie

<sup>\*)</sup> Ein anberer Guibo, herr von Joinville, grundete gegen Ende bes 13. Jahrhundert ju Boncheraument in ber Diocese von Chalons ein Spital von ber driftl. Liebe U. 2. F., welches von Beltleuten, zu einer religiösen Genoffenschaft vereinigt, die auch hofpitaliter hießen, bedient wurde. Derselbe Guido ftiftete 1294 zu Paris ein hans für dieselbe Genoffenschaft, von Bonifacine VIII. 1300 beftätigt. S. helpst, Bb. III. S. 463.

nporgoogie, oblationes ber Glaubigen von ben Diatonen in Empfang genommen und bevon an Brob und Bein feviel, als zur Communion erforberlich schien, auf ben Altar gelegt. Die Sitte, Die Abendmablebrobe befonbere bereiten ju laffen, ftammt ficherlich ans einer fpateren Beit und bangt ohne Zweifel mit ber Entwidlung ber Transsubstantiationelebre und mit ber junehmenden mbftifden Aufchanung bee Saframente gufammen. Die romifde Rirde, beren Sache gegenüber bem Batriarchen Michael im 3. 1053 ber Cardinal Sambert als pubstlicher Legat in Constantinopel führte, und Leo IX., der sich in einer Spiftel gegen Michael aussprach, machten vor Allem die Unerheblichkeit bes Unterfcbiebs, woran bie Begner fo großes Mergerniß nahmen, geltenb und erinnerten baran, bak ber Berr felbst bas Abendmabl am Tage ber füßen Brote (Lut. 22, 7.) eingesett und fich ber beim Oftermahl vorhandenen Ruchen bedient habe. Später wurde bem unvermifchten Baizenmehl auch noch bie symbolische Bedeutung bes unschuldigen und unbefled. ten Opferlammes beigelegt, wie benn biefe Brobicheiben, auch nachbem langft bie alteren Oblationes bes Laienstandes aufgebort hatten, Oblata, unt nach ber Confecration Hostiae bieffen. 3m Gifer bes Wiberspruchs gegen bie Grunbe ber Lateiner behaupteten bie Grieden, fle batten fich von ber Ginfetjung Chrifti nicht entfernt, und führte namentlich ber Batriarch Betrus von Antiochien, im Anschluß an bas Evangelium Johannis, aus, ber berr, ber in ber Stunde ber Opferung bes Paffahlammes habe fterben wollen, habe am Borabend ber jubifchen Baffahmahlzeit fein lettes Bufammenfehn mit ben Jungern gefeiert und babei mit gefäuertem Brobe, benn bas ungefäuerte fen erft am folgenben Tage gebräuchlich gewesen, bas Abendmahl gehalten. Bei ben Verhandlungen ber Synobe son Floreng im 3. 1439 vereinigten fich beibe Theile in bem Grundfat ber wechfelfeis tigen Dulbung bes verschiebenen Brobs, in welchem - gefauerten und ungefauerten Baigenbrode — corpus Christi veraciter confici; aber befanntlich verweigerte Conftantinopel Die Buftimmung ju Diefer Gintrachteformel. Die Reformation machte anfänglich teine burchgreifende Menterung ber abendlandifchen Gitte. In Burich und Genf, wie in Bittenberg bebiente man fich ber Oblaten, und Calvin feste im Jahr 1540 bie lettere Form ausbrudlich wieber ein. Indeffen blieb biefelbe nur in ber lutherifchen Rirche befteben, zwar als adiagogov, aber mit Begiehung auf Die urfprungliche Feier Chrifti, auf bie funbildliche und topifche Betrachtung und auf bas Bertommen ber Rirche. Die Reformirten, welche die Oblaten verwerfen\*), feten an ihnen noch befondere aus, bag fie nicht Die Ratur bes rechten, gefunden, nahrhaften Brodes hatten, und bag man ben bebeutsamen Alt ber xdiage nicht mit ihnen vornehme. In ben Kirchen ber Union find mit Radfict auf biefe lettern Grunte langlichte Brobden mit einem Ginfcnitt in ber Mitte eingeführt und werden von den Geiftlichen gebrochen und je zweien bargereicht. Die Oblaten ber Katholiken und Lutheraner find meistens mit bem Kreus ober Lamm bezeichnet. Grüneifen.

Sottinger, Rame eines durch eine Reihe gelehrter Theologen, Aerzte und Philologen im 17. u. 18. Jahrhundert sich auszeichnenden gurcherischen Geschlechts, aus weldem wir folgende zwei hervorbeben:

1) Johann heinrich, geb. 10. März 1620, Sohn eines Mitgliedes ber Schiffergilde zu Bitrich. Rachdem er schon in seinem achtzehnten Jahre die theologischen Lehrenters in seiner Baterstadt durchgemacht und sich ebenso durch seine umfassenden Kenntwiffe wie durch sein gesittetes, freundliches Betragen bei Lehrern und Mitburgern empfohlem hatte, bescholog der zurcher Schulrath, den vielversprechenden Jüngling auf öffentliche Untoften zu Bollendung seiner Studien in das Ausland zu senden. Er ging zuerst nach Gens; nach zweimonatlichem Ausenthalt weiter nach Frankreich; von da nach den Riederlanden. Daselbst studierte er unter Gomarus und heinrich Albing zu Gröningen. Die Reigung zu den morgenländischen Sprachen trieb ihn nach Lenden, wo er im hause des berühmten Orientalisten Jasob Golius eine Stelle als hauslehrer fand. Unter der Lei-

<sup>\*)</sup> In Burich find bie Oblaten bis auf ben beutigen Tag in Gebranch. Anm. b. Reb.

tung bon Bolius, ber ihm feine reiche Sammlung arabifder Sanbidriften zur Berfügung stellte, wie auch burch ben Unterricht, ben er von einem Muhamebaner in ber arabifchen und turtifchen Sprache empfing, machte er rafche Fortidritte. Rach einem Aufenthalt von 14 Monaten in Lepben tam ber Antrag an ibn, Gefandtichaftsprediger in Conftamtinopel zu werben. Bottinger war nicht abgeneigt, ben hollanbifchen Gefanbten D. Boswell babin zu begleiten; allein von Burch aus ward Ginfprace gethan und im Jahre 1642 Bottinger ale Brofeffor ber Rirchengeschichte nach Burch berufen. Bor feiner Beimtehr besuchte er noch England, wo er mit Ushir, Selben, Pocod und Bhelod befannt wurde, und Frankreich, wo er mit Sugo Grotius und ben bamaligen berühmten frangoffichen Theologen in freundschaftliche Berhaltniffe trat. 3m Jahr 1643 wurden ibm in Burd noch zwei andere Lehrstellen aufgetragen, Die ber Ratechetif am Collogium Hamanitatis und die ber hebraischen Sprache am Carolinum. Im vierundzwanzigsten Lebensjahr trat er zum ersten Mal auf der Schriftstellerlaufbahn auf, und zwar mit tuhner Feber gegen Beter Morinus in feinen Exercitationes Antimorinianae, de Pentatencho Samaritano. Bottinger hatte mahrend feines Aufenthaltes zu Lepben zwei Sanbichriften bes famaritanischen Bentateuchs mit bem bebräischen Text verglichen, lieft fic aber in feiner Schrift gleichfalls zu einem Extrem fortreifen, indem er ben bebraifch-famaritanifchen Text im Berhaltniß jum bebraifchen, ale ben achten urfprunglichen Text, ju febr berabsette. Bgl. G. B. Deper, Gesch. ber Schriftertfarung, III. S. 304 fg. Sett biefem erften ichriftstellerischen Berfuch batte Bottinger Bucher auf Bucher gefdrieben; bas geboppelte Berzeichnig berfelben, bas eine in chronologischer Ordnung, bas andere nach bem Inhalt ber Bucher, hat er felber in ber Bibliotheca tigurina geliefert. Diefe fcriftftellerifche Fruchtbarteit ift um fo ftaunenswerther, wenn man bebentt, wie er baneben mit atabemifchen und anberen öffentlichen Arbeiten, mit literarifchen und politifchen Befuchen und Correspondengen überhäuft mar. Unter ber großen Angahl Frember, bie feinen Rath fuchten, find namentlich bie Janfeniftifchen Deputirten gu ermahnen, welche von Rom gurudfehrten. Seine Unterredung mit ihnen wird am Schluft von Loideckeri historia Jansenismi ergahlt. 3m Jahr 1653 murben ihm gu ben bieberigen Lebrftellen, von benen er nur bie Ratechetif abgab, noch zwei neue aufgetragen, bie ber Logit und Rhetorit, und bie Brofeffur bes alten Testaments und ber Controverfen. Bwei Jahre später erhielt er eine Ginlabung an bie Universität Beibelberg, mo er feche Jahre lang als Professor bes alten Testaments und ber orientalischen Sprachen wirkte, und zugleich Ephorus bes Collegii Sapientiae, 1656 auch Rektor ber Universität war, welche burch ihn und ben mit ihm berufenen Spanheim fonell emportam. Bahrend feines Aufenthaltes in Beibelberg ergingen an ihn vortheilhafte Antrage gu Lehrftellen an ben Univerfitaten Deventer und Marburg und furg nachber ju Amfterbam und Bremen; er lebnte fie aber aus Dankbarkeit gegen fein Baterland ab, und kehrte am 8. Rob. 1661 nach Burch gurud. hier belebte er ani's Reue bas Studium ber Theologie und legte insbesondere großes Gewicht auf öffentliche Disputationen. 1662 murbe ihm bas Res torat übertragen und ihm baffelbe bis an feinen Tob verlängert, obwohl es gewöhnlich Riemanden über zwei Jahre übertragen murbe. Gehr unruhig mar biefe Beit in Folge bes Aufruhrs ber ichweigerichen Bauern. Wegen biefer und anberer öffentlichen Angelegenheiten ward hottinger im Jahr 1664 mit Erfolg ale Gefandter nach ben Rieberlanden geschickt. Als nun 1666 Hoornbeck zu Lenden starb, erhielt Hottinger eine Bocation babin. Diefer überlieft die Enticheibung ber Regierung, welche auf wieberholte bringende Bitten endlich sich bagu verstand, Hottingern für einige Jahre ber Univerfitat Leiben zu leiben. Er traf nun bie Anftalten für bie Reife nach Bolland mit seiner Frau und neun Kindern. Den 5. Juni 1667 schiffte er fich mit feiner Gattin, einem Sohn und zwei Tochtern auf ber Limmat ein, um feinem Freunde bie Berwaltung feines Landguts Sparrenberg ju übergeben. Raum eine Biertelftunde bon ber Stadt ftieg ber Rahn an einen wegen bes hohen Bafferstandes unbemertten Bfahl und foling um. hottinger mit feinen beiben Freunden rettete fich burch Schwimmen an's Ufer. Ale

fie aber bie Roth ber Fran und Rinber erblidten, fturgten fie fich wieber in's Baffer, um biefe qu retten. Allein nur bem einen Frennbe gelang es, ben umgefturgten Rabn m erreichen, an bem fich Bottingere Frau und bie Dagt festhielten. Bottinger felbft, fein Sohn, feine grei Ebchter und ber Freund, bem er bas Landgut übergeben wollte, wurden tobt ans bem Strom gezogen. Er erreichte nur ein Alter von 47 Jahren, aber wie fruchtbar war gleichwohl biefes leben! Seine Werte beziehen fich jundchft auf bie erientalifde Literatur und Eregese ber Bibel. Außer feinen oben genannten Exercitationes fchrieb er eine Grammatit ber bebraifchen Sprache fur feine Buborer, in ber erften Ansgabe (1647) unter bem Titel: Erotematum linguae sanctae libri duo, in ber ameiten (1667): Grammaticae linguae sanctae libri duo. Ebenfo ericien von ihm (1652) Grammaticae Chaldaco - Syriacae libri duo, und (1658) Grammatica quatuor linguarum hebraicae, chaldaicae, syriacae atque arabicae harmonica. Auch um bas lerifographifce Bebiet machte er fich verbient burch feinen Thesaurus philologicus seu Clavis scripturas, qua quidquid fere Orientalium, Hebraeorum maxime et Arabum habent monumenta de religione eiusque variis speciebus, Judaismo, Samaritanismo, Muhammedismo, Gentilismo, de Theologia et Theologis, Verbo Dei etc. breviter et aphoristice referatur et aperitur (Tig. 1649. 4.). Diefer Thefaurus beleuchtet Gegenstänte ber jubifchen Arcaologie und Gefcichte, erflart Stellen bes A. E. mit Benützung jubifcher Commentatoren und enits balt Bieles, mas jest gur Ginleitung in bie Schrift gegablt wirb. Daran reibt fich feine 1655 erfchienene Schrift: Juris Hebraeorum leges 261, juxta Νομοθεσιας Mosaicae ordinem atque seriem depromtae, et ad Judaeoum mentem ductu R. Levi Barzelonitae propositae. Serner (1657) Smegma orientale sordibus barbarismi, contemtui praesertim linguarum orientalium oppositum. Diefes Bert ichvieb er in Beitelberg, um ben morgentanbifden Gefdmad ju verbreiten. 3m Jahr 1658 gab er ein freilich fehr unvollfemmenes Bergeichnif von jubifden, arabifden, fprifden, famaritanifden und tortifden Edriftftellern unter bem Titel heraus: Promptuarium s. Bibliotheca Orientalis, exhibens catalogum s. centurias aliquot tam autorum quam librorum hebraicorum, syriatorum, arabicorum, aegyptiacorum, addita mantissa bibliothecarum aliquot europaearum, Bierauf folgten feine morgenländische Bibliothet, Die Cippi hebraici, Die Abhandlungen von ben Inschriften und Dentmalen, von ben Bewichten, Dagen, Dungen ber Araber mb Bebraer; ferner fein Etymologicum orientale, s. Lexicon harmonicum heptaglotton (Francof. 1661). Ueber alle biefe Berte fallt Birgel (Joh. Beinrich Bottinger, ber Drientalift bes 17. Jahrhunderte) bas Urtheil: "Gine richtigere, historisch und grammatifc begrundetere Interpretation ber biblifchen Bucher, ale bie bamale geltenbe, mar ter Sauptgwed, auf welchen hottinger hinarbeitete; aber er gab mehr bie Mittel, benfelben zu erreichen, als baf er ihn felbft erreichte. Gein Berbienft beftebt alfo gunachft nur in einem blogen Sammlerfleifte, ber aber um fo bober geachtet werben muß, je nöthiger er bamale mar, und je verschiebener er ift von bem gewöhnlichen Bufammentragen bes allgemein Befannten. Als eigentlichen Eregeten zeigt er fich in feinen Schriften wur felten; wo er aber als folder auftritt, ba ift feine Eregefe noch gang frei von ter balo nach ibm berrichend geworbenen Interpretationsweise bes Bietismus, und bas Grammatifche und Biftorifche, nicht bas Dogmatifche, erscheint als bas Sauptmoment, melbes ibn bei berfelben leitete." - Un ber bom Jahre 1661-1662 in Burch vorgenommenen Revifton ber beutschen Bibelübersetzung betheiligte fich hottinger auf's Lebhaftefte, obwohl fein Blan nicht ju Stande tam; bag biefelbe eine allgemeine, von allen reformirten Rirden ber Schweig anerkannte Ueberfetjung werben follte. - Bon feinen biftorifden Arbeiten find außer feinen Schriften: Methodus legendi historias helveticas und Irenicum helveticum, feinen Antiquitates Germanico-Thuricenses hauptsächlich feine rerbienAliden Sammlungen für bie Rirdengeschichte nambaft zu maden, seine historia ecclesiastica Novi Testamenti 9 Tom. 1651 - 1667; unter feinen bogmatifchen und polemifden Schriften fein "Begweifer, baburd man versichert werben mag, wo beut un Tage ber wahre tatholifche Glaube gu finden." (Burch 1647-49. 3 Bbe. in 4.), sein Real - Encyllopabie für Theologie und Rirche. VI.

Cursus theologicus methodo Altingiana expositus (1660), seine Modesta Apologia disceptationi de Eucharistia, Soloduri emissas opposita (1663). Seine hanbschriftlichen Sammlungen in 52 Banben befinden fich unter bem Ramen Thesaurus Hottingarianus auf der Stiftsbibliothet in Barch. In dogmatischer hinsicht war hottinger ein eifriger Calvinist und allen Reuerungen bitter seinb. Bergl. über ihn außer hirzels Schrift Escher in Ersch und Grnber's Enchklopädie und L. Meister, berühmte Züricher, Bb. II. S. 10—31.

2) Johann Jatob, Sohn bes Boranftebenben, geb. ju Burch am 1. Dec. 1652. 3m fünfzehnten Lebensjahr verlor er feinen Bater. Die erfte öffentliche Brobe feiner Studien legte er in ber Differtation de Spiritu praedicante Spiritibus in carcere in Jahr 1672 ab, welche er unter Beibegger vertheidigte. Dann begab er fich jur Fortfetung feiner Studien nach Bafel, machte 1674 eine Reife nach Marburg und 1675 weilte er in Genf, wo fich Frang Turretin feiner febr annahm. Bei feiner Burudtunft in Burch ließ er fich im Jahr 1676 in bas Prebigtamt aufnehmen, und 1680 marb ibm bie Canbpredigerstelle in bem gurcherschen Dorfe Stalliton übertragen. Bu gleicher Beit verheirathete er fich mit einer Tochter bes bamaligen Brofeffore ber Philosophie, Joh. Lavater. 3m Jahr 1686 warb er jum Diaton bei'm großen Munfter in Burch erwählt. Seine freie Zeit widmete er dem Studium der helvetischen Rirchengeschichte und bereiderte bie Rirchengeschichte feines Baters mit Supplementen. Wie tuchtig er in biefen Studien war, beweist seine Streitschrift vom Jahr 1692: Sfortia Pallavicinus infelix concilii Tridentini vindex. Die Ausfälle anderer Rloftermanner, eines Gerold Bieland und Raspar Lang verdoppelten feinen Gifer in Ausarbeitung ber helvetischen Rirchengeschichte. Bon 1698 bis 1707 umfaftte er biefe in brei Quartbanben von ber Granbung ber driftlichen Rirche in Helvetien bis auf ben Anfang bes 18. Jahrh.; noch im Greifenalter fligte er (1729) ben vierten, bie Rirchengeschichte feiner Beit befaffenben Theil bei. Begen ber heftigen Bolemit, welche hottinger in biefem Bert führt, warb er von Glub-Blozheim ber reformirte Rapuziner betitelt; übrigens zeichnet fich bas Bert burch emfie ften Sammlerfleiß rühmlichft aus. 3m Jahr 1698 erhielt hottinger nach 3ob. Beint. Beibeggers Tob ben theologischen Lehrftuhl. Seine Antritterebe banbelte von bem Borgug ber reformirten Gottesgelahrtheit vor ber papistifchen. Damals fcbien bie Bole mit ein nothwendiges Uebel. Auch nach Beilegung bes einheimischen Religionstrieges im Jahre 1712 borten bie Streitigfeiten ber Gelehrten nicht auf. 3m Jahr 1717 ging 30h. Baptift Dillier, ein Jefuit von Sarnen ob bem Balb fo weit, bag er in feinem Horologium arithmetico-morale ber reformirten Rirche ben Untergang brobte. 3mei Jahre später antwortete ihm hottinger in seiner Dissertatio saecularis de necessaria majorum ab ecclesia romana secessione et impossibili nostro tum in eandem ecclesiam reditu, inm pace cum ea. Uebrigens hatte hottinger nicht nur gegen bie latholifden Schriftsteller, fondern auch gegen die bamale junachft von Bern ausgebende muftifde und pietistische Richtung bie Lange feiner Feber einzulegen. Unter anberen angesehenen Berfonen, welche in Burch biefer Richtung bulbigten, befand fich auch eines ber Samter bes Staats; indem er mit feinen Anhangern ben verhorbenen Buffand bes Staats und ber Rirche aufbedte, folug er Beilmittel vor, Die ebenfo gefährlich maren als bie Rrantbeit felbft. hottinger fuchte burch Schriften bie Berirrten gurudzuführen. 3m Jahre 1715 gab er in beutscher Sprache bie Schrift beraus über ben Buftand ber Seele nach bem Tob, sammt beigefügter Biberlegung ber Lehre von ber Begnabigung ber gefallenen Engel und ber verbammten Menfchen. 3m 3. 1716: bie unverfälfchte Dild ber deift. lichen Lehre von der beilfamen Gnabe Gottes, wie auch Rachrichten und Barmungen wegen bermal im Schwange gebenben, übelgenannten Bietismus. 3m 3. 1717: Die Bersuchungestunde über die evangelische Rirche burch nene, felbstlaufende Bropheten. In Betreff biefer Schriften brudte ihm ber Rath obrigfeitlichen Dant aus "in Betrachtung Diefes Bertes Fürtrefflichkeit und Rusbarkeit." Als 1710 Die Geiftlichen bon Glarus die Anfrage an Burch richteten, ob's nicht bienlich febn wurde, jur herftellung ber

Rechtglaubigfeit eine Rirchenversammlung für bie evangelischen Rirchen auszuschreiben? brachte es hottingere Ginflug babin, bag ber gurcher Rirchenrath in allgemeinen Ausbruden gwar ben Gifer ber Glarner belobte, mit Rudficht auf Die Bewegungen aber, welche bie Dortrechter Synobe bervorgerufen hatte, bas Anfinnen ablehnte. Außerbem befaffigte fic Bottinger viel mit bem Blan einer Bereinigung ber proteftantifden Rirden. Daber eine Menge alabemischer Streitschriften über bie Gnabenwahl und bie bamit verwandten Gegenstante, in welchen er freilich auf's Babefte an ber Formula Consensus welche von bem Corpus Evangelicorum ju Regensburg als bas Saupthinbernik ber Berenigung betrachtet wurde, und an ben Lebrfagen ber Synobe von Dortrecht fefthielt. Me ber Ronig von Breufen am 21. Febr. 1722 an fammtliche evang. Rantone bie Aufforbaung ergeben ließ, fich nicht mehr fo streng zur Unterschreibung ber Formula Consonsus, m verpflichten, fonbern fich lieber allein an bas belvetifche Glaubensbefenntnig ju balten, erlaunte unter hottingere Leitung ben 21. Juli 1722 ber große Rath ju Burch, baf ich gwar bie Randibaten burch ein Handgelubbe zu Beibehaltung biefer Lehrform verfeben, indeg fie nicht mehr unterzeichnen follen. Auf wiederholte Bufchriften ber Ronige bon Preugen und England antwortete Die gesammte, evangelische Gibgenoffenschaft (1724): "Bir baben feinen Gewiffeneswang noch andere Barte auszuüben uns entschloffen : Die formel wird niemand als Glaubensartitel aufgebrungen, fondern lediglich für eine Borforift in ber Lebre gegeben, wiber welche unfere Beiftliche nicht lebren follen, ju Erhaltung ber unter une von ber Reformation bergebrachten Uniformität in ber Lehre z. Seine eigentlichen Befinnungen legte hottinger im Jahr 1720 in bem Anhang jum nabern Entwurfe von ber Bereinigung ber Protestanten, wie auch im 3. 1721 in ber Dissertatio irenica de veritatis et charitatis in ecclesia Protestantium connubio an ben Tag. 3m 3. 1723 gab er in lateinischer Sprache bie Beschichte ber Formula Consennub in beutscher Sprache Die Bertheibigung ihrer Lehrsätze heraus; in gleichem Jahr bie biblifch-dronelogischen Abhandlungen, im 3. 1727 bie Fata doctrinae de praedestinatione et gratia Dei salutari. Hottinger hatte amar ben freien Sat aufgeftellt: mes folle aber Die bochften Gebeimniffe ber Religion nichts festgefest werben, als mas aus ber b. Schrift geschöpft feb; babei aber jedem Theile freifteben, feine Erffarungemeife barmlegen, ohne baft ein Theil gezwungen mare, fo lange er nicht fiberzeugt werben fonnte, Diefelbe aufquaeben; aber wegen einzelner Dogmen, über Die man fich nicht vereinigen konnte, folle bie firchliche Einheit nicht gestört werben." Gleichwohl wagte er felbft nicht bie geringfte Abweichung von bem hergebrachten Syfteme; überall fchien ihm jebe Reuerung gefährlich; Baple's Schriften empfahl er u. A. auch barum, weil fie nach feiner Meinung bie Schwachheit ber menschlichen Bernunft in voller Bloge barftellen. Die Studenten beschwor er, bag fie fich ja nicht zur Ausbreitung bes Copernicanischen Syftems hinreigen liegen! Bis in fein 77. Lebensjahr hatte hottinger unter unausgefester Anftrengung einer guten Gefundheit genoffen. Den 14. August 1729 traf ibn ein Salagfluß, von bem er fich aber wieber erholte, fo bag er feine Borlefungen noch funf Babre fortfeben tonnte. Done Schmergen entichlief er fanft ben 18. December 1735, nachbem er nur turge Beit bas Bett hatte huten muffen. Bar er auch feinem Bater an Umfang und Bielfeitigfeit bes Wiffens nicht gleichgekommen, fo erwarb er fich boch nicht minber burch feine aufrichtige Gottesfurcht und fein reines Leben, als burch feinen mermabeten Rleif und Gifer allgemeine Anerkennung. Richt blog ale Gelehrter, fonbern auch ale Burger erwarb er fich große Berbienfte. Gehr wichtig ift fein Briefwechfel über ben Bettstein'ichen Prozeg mit ben Baster Gelehrten, wie auch bie ungariiden, pfalgifden und andere Briefe, Die fich nebft mehreren feiner Sanbidriften theils in ber Stiftsbibliothet ju Burch, theils in ben Banben feiner Nachtommen befinden. Bgl bie jur Biographie bes Baters genannten Quellen. Dr. Breffel.

Conbigant, f. Bibeltert bes A. T. Band II. S. 158.

Doen (baber auch Owens genannt), wurde 1584 ju Colbenbuttel im Eiberftabt'ichen

(Berzogthum Schleswig) geboren und 1599 mit hermann honer von hoperswört verbeirathet. Erft nach bem Tobe ihres Mannes ließ fle ihrer myftifchen Geiftesrichtung, bie fle inbessen schon von Rinbheit an gehegt, freien Lauf. Sie verband fich mit einem Aldopmiften Teting, ber fich für einen gottlichen Propheten ausgab, und bas Ont Sobers wört wurde von nun an ber Sammelplat aller anabaptiftifchen und ahnlicher Sectiver. Sie verunglimpfte bie Beiftlichkeit und weiffagte ben Untergang Giberftabte. Bei ibrer in Berfcwendung ausartenden Freigebigfeit fam ihr Gut in Berfall: fie verfaufte es an bie verwittwete Bergogin Auguste von Solftein und jog fich 1632 nach Schweben gurad. Die verwittwete Ronigin Eleonora Maria fcentte ibr ein Gutden bei Stockolm, web chem fie ben Namen Sittwil gab, wofelbft fie im 72. Jahr ihres Alters, 1656, fart. Die meiften ihrer von Baracelfus, David Joris, Sowendfeld, Beigel und andern De ftilern entlehnten Bebanten bom innern Borte hat fle in verfchiebenen Schriften (Amfterb. 1650) und febr mittelmäßigen Bedichten niedergelegt, Die zugleich mit Gomb bungen gegen die auf bas außere Wort und bas außere Aut fich beschrantenben Beiftliden angefüllt find \*). Bu ihren fentimentalen Gigenthumlichfeiten geborte, baf fie bas Tobten ber Thiere fur Gunde hielt; baber fie fich nur von abgeftandenen Fischen nabrte. Bgl. 3. G. Reuchtling, Gynecaeum haeret, fanat. p. 356 sq. Moller, Cimbria litteraria T. I. p. 263. Arnold, Rirchen- u. Regerhift. III. 10. 14. Chaufepie, Dictionnaire. Abelung, Gefch. ber menfchlichen Rarrheit. Th. IV. G. 193 ff., wofelbft auch bas Bergeichnift ibrer Schriften gu finden. R. R. Sagenbad.

Froswitha, f. Roswitha.

Subald, f. Suchalb.

Suber, Maria, eine reformirte Genferin, geb. 1694, gest. zu Lyon 1759, wird, als eine ber Benigen ihres Geschlechtes, gewöhnlich in der Reihe der die Offenbarung bestreitenden Deisten aufgeführt. Ihr Deismus (s. d.) wurzelte indessen feineswegs in einer irreligiösen Gesinnung; im Gegentheil wurde sie durch einen mystischen Subjektivismus auf ihre allerdings auf den Deismus hinauslaufenden Behauptungen geführt. Diese hat sie besonders ausgesprochen in den Lettres sur la religion essentielle à l'homme, distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire. Amst. 1738 \*\*). Nach ihr ist die natürliche

"hat nur ber Pfaff ben Beutel voll, Bon seinen Schafen Milch und Boll', So ift er schon zufrieden; Beklimmert wenig sich barum, Ob die Zuhörer werden fromm, Wenn sie ihm nur vertrauen Und glauben Alles, was er spricht, Schlechtbin und forschen weiter nicht, Das heißt die Kirche bauen."

Ober (in Beziehung auf die theologischen Streitigkeiten):
"Woher brennt's Feuer im römischen Reich,
Wist ihr's, sagt mir's, ich frage euch,
hat's nicht gethan der Pfaffen Teufel?
Ja freilich, daran ist kein Zweifel,
Er hat so lang das Spiel regiert,
Die Herrn zusammen in Streit geführt,
Daß so viel Städt' sind ruinirt" u. s. w.

\*\*) Eine neue Aufl. erschien London 1739 in 2 Theisen. Diesen folgte: Suite sur la rel. u. s. w. servant de réponse aux objections, qui ont été faites à l'ouvrage, qui porte ce titre Lond. 1739 u. suite de la troisième partie, ibid. — Schon früher hatte sie geschrieben: Le monde sou, préséré au monde sage, 2 Tomes. Amst. 1731. 33. 44. engl. 1733 und le système des Anciens et des Modernes sur l'état des âmes séparées des corps, en 14 lettres. Amst. 1731.

<sup>\*)</sup> Mis Brobe Folgenbes:

Actigion, mit ber fie aber volltommen Ernft machte, Anfang und Enbe aller Religion, und was man Offenbarung nennt, tann nur baju bienen, ihr jur Entwidlung im Denfor an verbelfen, fie jum Bewußtfebn ju bringen. Wie jebe gute Erziehung babin wirtt, ben Bogling felbftanbig und ben Erzieher überfluffig zu machen, fo auch bie Offenbarung. Die Religion befteht ebenfo wenig in fertigen Dogmen, ale in außern Gebrauchen; benn Cott bebarf unferes Dienftes nicht. Er tann auch nicht von Menfchen beleibigt werben; ber Lafterhafte beleidigt fich felbft, indem er fich entwürdigt. Gott fann barum auch nicht gurnen und nicht ewig ftrafen. Beber eignes, noch frembes Berbienft konnen uns de gefällig machen. Seine Gnabe ift reines und freies Boblwollen, bas nicht erft erwerben werben muß. — Maria huber war überzeugt, bamit ben eigentlichen Rern ber tiftlichen Religion vorgetragen zu haben. Gie verwahrte fich bagegen, baf fle biefe betreiten wolle, fie wolle vielmehr nur ben Rern aus ber Schale lofen. - Ginen Begner ther Lebre fand fie an bem reformirten Theologen A. Rüchat (Examen de l'Origénisme. 1784), gegen ben bie in ber Rote angeführte: Suite etc. vorzüglich gerichtet mar. Aufer bein baben gegen fie gefdrieben Fr. be Rodes, 3. 3. Breitinger, 3. G. am Enbe. 3. DR. Chladenine, 3. B. Marperger u. A. Bu ihrer Bertheibigung forieb fie: Reneil de diverses pièces, servant de supplément aux lettres sur la religion essentielle **1 Thomme.** Berlin 1754, 2 Voll. Lond. 1756.

Bgl. Sénedier, Histoire littéraire de Genève. T. III. p. 84 sq. Teinius, Freibenkeleriton S. 314 ff. Walch, neueste Rel. Gesch. II. S. 36 ff. Schrödh, R.G. seit ber Ref. 6. Thl. S. 241—45. Hente, Gesch. ber christl. Kirche. 6. Thl. S. 157 ff. Reine R.G. bes 18. u. 19. Jahrh. I. S. 218. 219.

Suber, Samuel, geb. um's Jahr 1547 ju Bern, wo fein Bater, Beter Suber, the Stelle eines Schullebrers betleibete, zeichnete fich fcon frube, nachbem er feine Stuben in Deutschland vollendet batte, burdy ein ftreitsuchtiges Wefen aus. Go murbe er madft, nachbem ihm bie Stelle eines Bfarrers und Rammerers (Bice-Decans) in Burgbet war übertragen worben, mit ben Berner Bredigern in einen Streit verwidelt über bes Brob im Abendmahl. In Bern war, wie in Burich, ber Gebrauch ber runben Dblaten beibehalten worben, mahrend im Baabtlanbe ber Genug bes Brobes, bas bann maleich gebrochen wurde, in Uebung mar. Run batten fich bie Berner Brediger, unter imen auch Abraham Dustin (Dusculus)\*) biefem lettern Gebrauch angefchloffen, mas fir Suber, ber Muslin perfonlich hafte, Grund genug mar, fich ihnen zu wiberfeten und noch Andere in die Opposition bineinzugiehen. Er hatte den Triumph, daß ber Rath fich auf seine Seite schlug und ben alten Bebrauch bestätigte. (Erft später 1605 warbe bas Brobbrechen gleichwohl eingeführt.) Allein hubers Widerfpruchsgeift beschräntte micht auf biefe Aeugerlichkeit. Er zeigte, obgleich er seiner Zeit bie helvetische Conteffion unterschrieben hatte, bald eine große Borliebe für die lutherische Abendmahlslehre. Dabei nahm er fich auch beraus, bie größten und angesehenften Bertreter ber reformirten Bire, wie einen Theobor Bega anzugreifen. Diefer hatte eine Schrift herausgegeben, werin er ben Chriften gestattete, fich in ber Best vor beren Anftedung ju fluchten \*\*); er felbft batte jeboch bie Schrift wieber auf Anrathen feiner Freunde gurudgezogen. Gleich wohl fchrieb Buber gegen ihn und zwar mit Umgehung ber obrigkeitlichen Cenfur, was the bie Ruge auch feiner Gonner und Freunde jugog. Huber ließ fich aber nicht beschrichtigen. Bielmehr mar bies nur bas Borfpiel zu weitern Rampfen. In ber unter marttembergifder Bobeit ftebenben Graffchaft Mompelgarb hatten fich jur Beit ber fran-

<sup>33. 8.</sup> London 1739. (beutsch von Pfeifer, herausg. von Meene. Delmft. 1748. In biefer leteten Schrift hatte fie die Ewigkeit ber Hollenstrafen bestritten. Bgl. Baumgartens Rachrr. von wertwürdigen Bildern. Bb. IV. S. 417 ff.

<sup>\*)</sup> Der Sohn bes berühmteren Bolfgang Musculus.

<sup>\*\*)</sup> De peste, quaestiones duae: una situe contagiosa, altera an et quatenus sit Christianis per secessionem vitanda. Genev. 1580.

gösischen Revolutionstriege reformirte Flüchtlinge augeflebelt. Graf Friedrich, von Sans aus lutherifc, aber ben Reformirten nicht abgeneigt, hoffte burch ein Religionsgefprach eine Union berbeiguführen. Er berief von württembergifcher Seite ben berühmten Dr. Jatob Anbrea (ben Berf. ber Concordienformel) und Lucas Oftander nach Mömpelgarb, um fich mit Beza und andern Abgeordneten \*) ber reformirten Rirche zu befprechen. Die Disputation fant ben 20. Marg 1586 ftatt. Rachdem man vier Tage über bas Abendmahl gestritten, lenkte Andrea die Disputation auf die Gnadenwahl, indem er hier eber ben Gegner ju überwinden hoffte. Bega blieb unerfcuttert und auch die abrigen Reformirten ftanben ju ihrer Lehre. Der Streit wurde fdriftlich fortgefett, und Suber, bem bie Gelegenheit willfommen war, feinen Muth an Beza und Maslin zu tablen, foling fic nun formlich auf die Seite ber lutherischen Begner, indem er bie reformirte Lehre von ber Gnabenwahl eine unerhörte und grauliche Lehre nannte. Onber wurbe barüber im Sept. 1587 vor bem Oberchorgericht in Bern jur Rebe gestellt. Die Sache tam vor ben Rath. Suber stellte vier Rlagartitel auf, worin er bie Lehre feiner Gegner in entstellter Beife vortrug. Müslin fette ihr eine Bertheidigungefdrift entgegen 30). Der Rath fand fur gut, ein Religionsgefprach anzustellen, auf welches auch frembe Theslogen geladen wurden. Es murbe ben 15. April 1588 auf bem Berner Rathhaufe erbffnet burd ben Bafel'ichen Antiftes 3. 3. Grunaus (f. b. Art.), ber fich alle Dabe gab, einen friedlichen Bergleich berguftellen; allein an Suber's Eigenfinu icheiterten auch bie wohlgemeintesten Berfuche. Nachbem er burch bie Obrigfeit mar gur Rube verwiefen worben, brach er, möglicherweise burch bie Wegner baju gereigt, bas ihm auferlegte. Stillfoweigen nur allzubalb wieber. Run murben feine Fapiere (in Burgborf) mit Befolag belegt, Suber felbft gefangen genommen und nach turgem Prozeffe bes Lanbes verwiefen. Er begab fich nach Tübiugen (Juli 1588) und erhielt, nachdem er fich förmlich burch Unterschreibung ber Concordienformel zu bem Lutherthum befannt, die nabe bei biefer Stadt gelegene Bfarrei Derendingen. Auch von ba aus feste er burch allerlei Intriguen ben Streit gegen feine Baterftabt fort, in ben er auch bie Regierungen zu verwideln fuchte. Reben mehreren Streitschriften gegen Reformirte und Ratholiten verfafte er unter Anberm auch ein größeres lateinisches Bert, in welchem er zu beweisen fuchte, baf Befus für die Sünden aller Menschen ohne Ausnahme gestorben fen \*\*\*). Diefe Schrift verschaffte ihm einen Ruf an die Universität Bittenberg (1592), wo man an ihm einen tuchtigen Rampen ber Orthodoxie gewonnen zu haben hoffte. Bald zeigte fich's aber, baft Suber's Lebre von ber allgemeinen Gnabe weit über bie Bestimmungen ber Comcordienformel binausging, indem er einen Universalismus ber gottlichen Snabe bebauptete, ber fogar bie Beuchler und Gottlofen umfaffen follte. Balb tam es zwifden ibm und Bolytarp Lenfer ju beftigen Auftritten. Auch hunnine, ber ibn erft febr freundlich empfangen batte, nahm Anftog an feinen extravaganten Behauptungen. Suber bagegen fuchte bie Stubenten in fein Intereffe ju gieben; er bictirte ihnen (man faat bei'm Bier!) eine lange Controvereschrift wiber feine Collegen. Bergebens fuchten bie wurttembergifchen Theologen, an die man fich von Rurfachfen aus gewandt hatte. Suber'n auf andere Bedanten ju bringen. Gin ben 4. Febr. 1594 mit ihm angeftelltes Colloquium im Schloffe zu Wittenberg, bei bem fich Theologen von Leipzig und Jena betheiligten, führte eben fo wenig ju einem Biel, ale eine Unterrebung mit ihm auf bem Reichs

<sup>\*)</sup> Antoine Fan, Decan Muslin und Professor Bubner von Bern, Dr. Claube Anberry von Lausanne und Rathsherr Sam. Meier. — Eine ausstührliche Beschreibung bes Gespräches f. bei Schloffer, Leben Beza's. S. 253 ff.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Antwort M. Abraham Musculi über bie 4 schlußreben ober artitel, so S. Hober Aber ibm flagt, bz er bie bekhent heige." (Ungebruckt im Berner-Kirchenarchiv, im Auszug bei 3. Hottinger, Hist. secl. N. T. VIII. p. 896 sq.)

<sup>\*\*\*)</sup> Theses, Christum Jesum esse mortuum pro peccatis totius generis humani, auctore S. Hubero, Helv. Bern. Pastore Ecclesiae Derendingensis. Tub. ed. 2. 1592. (1329 Tielen!)

ing ju Regensburg (v. 8-10. Juli beffelben Jahres), ju welcher ber Pfalg-Renburgfiche hofprediger Jacob Beilbrunner mar beigezogen worben. Rachdem eine gelinde Baft, welche huber ju bestehen hatte, nichts über feinen Starrfinn vermocht, wurde er verabfdiebet und aus Rurfachfen verbannt. Run trieb er fich im nördlichen Deutschland umber und fucte Freunde fur fich und feine Sache ju gewinnen. In Roftod ließ fich ber greife Chatraus mit ihm ein, und in ber That ichien fich eine Berftanbigung anbahnen zu wollen, bie fich aber gleichwohl wieder zerschlug, als man zu bemerken glaubte, bag bie Duber abgegebene Erflarung nur bem Schein, aber nicht bem Befen nach orthobor in Sud in Subbeutschland, wohin er fich nun wieber wandte, wurde man seiner plest mabe; nachbem im September 1595 noch einmal, aber vergebens, ein Gefprach in Elbingen mit ihm war gehalten worben, wurde er nals Berwirrer ber Rirchen und Somlen- aus bem Berzogthum verwiefen. Run wollte er seine Sache bei bem Reichs. kummergericht in Speper anhängig machen. Er begab fich babin, und als er zufällig mit dem reformirten Hofprediger Abraham Scultetus, der von Beidelberg tam, baselbst im Gafthof zusammentraf, forberte er auch biesen zu einer Disputation heraus, wobei Scultetus abrigens bie Mäßigleit feines Gegners rühmte. Er fceint mit bem Alter Sterhaupt etwas milber geworden zu sehn, obgleich er das Disputiren, das ihm zur anbern Ratur geworben, nicht laffen tonnte. Bei bem Regierungeantritt bes Rurfürften 3-hann Georg von Sachsen (1611) hoffte er in beffen Landen wieder anzutommen; allein als er um eine Untersuchung feines Brogeffes in Dresben eintam, wußte ber bamgle alles geltenbe Oberhofprediger Bos von Boonegg ein neues Berbannungsebitt gegen ihn per bewirken. Suber lebte nun bis an feinen Tob (ben 25. Marg 1624) bei feinem Somiegersohne zu Ofterwick in der Rabe von Goflar; er starb in einem Alter von 77 Jahren. Und mas mar benn eigentlich ber Inhalt feiner Lehre? huber mar aus Biberfpruch gegen bie calvinifche Brabestinationelehre jum Universalismus hingebrangt werben. Babrent er bie reformirte Gnabenwahl eine "Stumpelwahl" nennt, ift ibm bagegen bie Allgemeinheit ber gottlichen Unabe wber rechte Bobenfat all unfres Glaubens und hoffens." Diefen Universalismus trieb nun Suber fo weit auf bie Spige, daß er behauptete, Gott habe folechthin Alle, Gläubige und Unglänbige ermählt, wobei er aber bie Confequenz nicht zugeben wollte, Die feine Gegner baraus zogen, bag Alle ohne Unterfchied jur himmlifden Geligkeit gelangten. Go wenig er bas absolutum decrotum ber Reformirten billigte, eben fo wenig wollte er mit ben Lutheranern lebren, bef Gott um bes vorhergesehenen Glaubens willen (propter praovisam fidem) bie Frommen gur Geligkeit beruft, weil ihm biese Behauptung pelagianifch fcbien, indem bem Glanben damit ein Berdienst beigemeffen werde. Ebenso wollte er nicht einen zwiefachen Billen in Gott annehmen, ben sowohl die Lutheraner als die Reformirten ftatuirten. Er warf seinen Gegnern vor, daß sie Grund und Folge der Erwählung verwechfetten. Die Erwählung ift burchaus allgemein, aber nicht Alle nehmen fie an, indem micht Alle bem Bort Bebor fcenten, und bas ift ihre Schuld. Eben bas murbe ibm cher wieber von ben Begnern als Belagianismus vorgeworfen, weil ja bann bie Geligleit von ber Geneigtheit bes Menschen abhangt, bas Bort zu hören ober nicht. And wufte Buber für bie, ju welchen bas Wort ohne ihre Schuld nicht gelangt, feinen rechten Eroft. Bie mangelhaft inbeffen fein Suftem fenn mochte, es lagen barin Reime, Die ber Beachtung werth waren; er verbarb fich bie eigene Sache burch feine ungeftume Beftigleit. Alexander Schweiger nennt ibn weinen ehrenwerthen Theologen und ben eingigen, nicht fowarmerifden, altern protestantischen Lehrer, welcher mit bem Universalismus,

<sup>\*)</sup> Bgl. Jeh Frederi Brevis commemoratio historica inter Samuelem Huberum et Theologos Bostochlenses, mitgetheilt von Biggers in Ilgens Zeitschr. für hift. Theol. 1844. 1. (Beitrag zur Lebensgeschichte Sam. hubers) "Plerique nempe nostrum diffidebant sinceritati animi com," sagen bie Rostocker Theologen.

frettich ohne Augustine Anthropologie aufzugeben, Ernft machen wollte und für biefe große 3bee Alles geopfert bat."

Bon ben gahlreichen Schriften Subere, beren Bergeichnig bei Bald (Bibl. theol. select. II. p. 645), find hauptfachlich ju nennen: "Beweifung, bag bie Beibelberger Theologen - ihre greuliche Lehre wiber bas Leiben unferes herrn verbeden. Tub. 1590. — Christum esse mortuum pro peccatis omnium hominum. ibid. 1590. — Gegenfat ber lutherischen und calvinischen ober zwinglischen Lehre. Tub. 1591. Bittenb. 1593. - Beftanbige Entbedung bes calvinifden Beiftes, welche - bas Leiben Chrifti fur unfere Sünden verleugnet. Wittenb. 1592. — Beständiges Bekenntniß und Rettung des bestambenen Bekenntniffes. 1597." - Damit find zu vergleichen: Acta Huberiana, b. h. Bericht, was fich bie Brabestination betreffent zwischen Suber und benen murtembergifden Theologen zugetragen. Tub. 1597 u. lateinisch 1598. Götzü Acta Huberiana. Lübeck 1707. J. A. Schmid, Diss. hist.-theol. de Sam. Huberi vita, fatis et doctrina. Selmfib. 1708. Arnold, Kirchen- und Reterbistorie Bb. XVI. R. 30. u. an andern Orten. Wald, Rel.-Streit. in der luth. K. 1r Thl. S. 176 ff. Unschuld. Rachr. 1706. S. 673 ff. Sorodh, R.G. feit ber Ref. Thl. IV. G. 661 ff. Biggers, a. a. D. Tholud, Beift ber luth. Theologen Wittenberge im 17. Jahrh. Samb. 1852. S. 4. Tredfel, F. Samuel Buber, Rammerer ju Burgborf und Prof. ju Bittenberg, im Berner Tafdenbuch auf bas Jahr 1854. Someiger, M., Die protestantifchen Centralbogmen. Bür. 1854. I. S. 501 ff.

Suberin, Cafpar (auch: Suber), evangelifder Brediger ju Mugeburg und an anbern Orten im Reformationszeitalter. Früher Dlonch in einem bairifchen Rlofter, prebigt er seit 1525 die evangelische Lehre bei St. Georg in Augsburg, wird o. 1527 als Pfarrer bafelbft angestellt, befampft bie bamale in Augeburg gablreichen Biebertaufer, wohnt 1528 ber Disputation ju Bern bei. Rach bem Reichstag bes Jahrs 1530 als einer ber gemäßigten Bertreter ber lutherifchen Richtung, als ein "driftlicher und gelehrter Gefell" nach Mugsburg gurudberufen, nimmt er Theil an bem beftigen Rampf awifden Zwingligniemus und Lutberthum in ber fdmabifden Reideftabt (1531-32). bleibt auch nach der Berbrängung der lutherischen Prediger aus Augsburg hier zurud, reist im Juli 1535 in Begleitung bes Bucerifch gefinnten, febr einflugreichen und gefcaftigen Dr. med. Gereon Sapler mit Briefen bes Augeburger Rathe und Minifte riums nach Bittenberg, um mit Luther Berhandlungen über Die Abendmahlslehre an pflegen, und jugleich, um burch Luthers Bermittlung ben Urbanus Rhegins wieber für Augsburg zu gewinnen. Spater half er bei ber Reformation in ber Bfalg und im Sobenlobe'ichen mit, mar eine Zeitlang (1544 ff.) evangelischer Stiftsprediger und Superintendent ju Dehringen. Rachher finden mir ibn auf's Reue in Augeburg, wo er 1551 als einziger unter ben Mugsburger Predigern, jum Unftog vieler feiner früheren Freunde, auf Bureben bes faiferlichen Bicefanglere Gelb bas Interim annahm: 1552 mußte er beghalb bie Statt verlaffen, tehrte nach Debringen jurud und ftarb, voll Reue über seine Berleugnung ber evangelischen Wahrheit, ben 6. Ott. 1553. Man hat von ibm mehrere Schriften und Predigten, 3. B. trofflicher Germon von ber Urftenbe Chrifti 1525; 70 Schlufreben von ber rechten Band Gottes und ber Gewalt Chrifti 1529; Schlufrebe vom Gnabenbund Chrifti b. i. vom Tauf- und Rinderglauben 1529; bom Born und Gute Gottes 1529 u. b., vom mahren Ertenntnig Gottes 1537-39; Ratecismus mit rielen iconen Spruchen ber b. Schrift 1544-61; 40 furge Predigten über ben gangen Ratechismus 1552; bag beibe Theile bes Saframents allen Christen gleich gereicht werben sollen 1550; das Streitbuchlein, wie ein jeder Chrift streiten foll wiber alle Anfechtung 1550 u. A. — Bgl. Sedenborf, hist. Luth.; Crusius, schwäb. Chron.; Erfc u. Gruber, Allg. Enc., auch Döllinger, Reformation II. S. 576; Reim, fcwäb. Ref. Gefc. S. 273. 278; Bibel, hobenloh. Kirchengefch. Bagenmann.

Subertiner Chronift, b. i. anonymer Berfaffer ber Chronit bes St. Subertus-Mosters in Arduenna, in ber Mitte bes eilften Jahrhunderts lebend. Er fchrieb mit Rachahmung des Sallusts in seiner Schreibart das Chronicon St. Huberti Andaginensis. Ueber seine Lebensumstände ist nichts bekannt. L. E. Bethmann und B. Battenbach lieserten eine neue Ausgabe des Chronicon in Pertz's Script. VIII. p. 565—630. Dort wird über den Historiser das Urtheil gefällt: "satis habeamus nosse, auctorem operis fuisse virum inter medias res versatum, acrem iudicis, veritatis studiosum: dos enim totum eins dicendi genus, hoc simplex et sincera rerum narratio suadent." B.

Dubertsorben. St. hubertus war ber Sohn Bertrands, herzog von Guienne, fant aufangs ale hofmeifter in Diensten bes frantifchen Ronigs Theoberich und war ein leibenfchaftlicher Liebhaber ber Jagb. Dach bem Tobe feiner Gemahlin Floribane 30g er fich, von feinem Freunde und Lehrer, dem Bifchof Lamprecht von Mastricht dazu recanlagt, in bas Stift Stablov zurud. Die Legende erzählt, bag er einst an einem Charfreitage im Arbenner Balbe gejagt habe, baß ihm hier bei einem Aloster ein Birfc mit einem im Glange ftrablenten Crucifire awifchen bem Geweihe erschienen feb, marnend au ihm gesprochen, ihn baburch von seiner Leibenschaftlichkeit im Jagen befreit, ja in belehrt habe, bag nun hubertus in ben geiftlichen Stand getreten und nach lamwechts Tobe (708) jum Bifchofe von Maftricht und Luttich gewählt worben fen. Bu Chren Lamprechts, ber als Märthrer gestorben sep, habe Hubertus eine Rathebrale in Littich gestiftet. Roch viele Jahre nach bem 727 erfolgten Tobe bes Subertus fen beffen Rorper unberfehrt gemefen. Der Berftorbene feb heilig gefprochen und fein Rorper um 827 in bas Rlofter verfett worben, bei bem fich einft ber Birfch ihm gezeigt haben follte. Seitbem habe bas Alofter ben Ramen bes Subertus erhalten und fet ein berühmter Ballfahrteort geworben. Der Bolfeglaube mabnte, bag ber beil. Betrus bem Subertus ben Schläffel jur Beilung Befeffener und von tollen hunden Gebiffener, - ben fogemanten Bubertusichluffel — verlieben habe. Der Beilige wurde zum Schuppatron ber Jagb erhoben, ihm ber 3. Nov. geweiht und tiefer Tag früherhin an Fürstenhöfen burch große Jagbfefte verherrlicht. - Dem Subertus zu Ehren entstanden auch einige Ritterorden; bierber gebort ber Buberteorben in Baiern, gestiftet von Bergog Gerhard V. von Julich in Folge eines am hubertustage über ben Bergog Arnold von Gelbern errungenen Sieges (1444), erneuert 1709 bom Rurfürsten Johann Wilhelm und 1808 burch ben Ronig Maximilian Joseph. Das Orbenszeichen ift ein golbenes achtspitiges weiß emaillittes Rreug mit golbenen Anöpfen auf ben Spipen, auf ber einen Seite in ber Mitte ein golbenes Schild mit bem Bilbe bes Subertus, ber vor einem hirfde fniet, welcher . mifchen bem Geweihe ein rothes Rreug hat, mit ber Umfchrift: "In Trau baft" (b. i. in Treue fest). Die andere Seite zeigt einen Reichsapfel mit dem Kreuze in Form einer Beltfugel mit ber Umfdrift: In Memoriam recuperatae dignitatis avitae. Bei feierlichen Gelegenheiten wird bas Orbenszeichen an einer golbenen halbkette getragen, Die ans 42 Gliebern ober fleinen Platten besteht, von benen 21 mehr breit als lang find mb jebe bas Bild bes hiriches mit bem Erucifire, einem fleinen Bunbe und ben Bubertus in Inicender Stellung zeigt. Da Die Ritter fruber eine golbene Rette trugen, beren Blieber Jagbhörner borftellten, nannte man ben Orben auch: "Orben vom Born." Bal. Abbildung aller geiftl. und weltl. Orben. 2. Beft. Mannh. u. Frankenthal 1779. S. 1 ff. Eingegangen ift ber hubertusorden in Frantreich, wo er als ein Bund ber Freundschaft und zur Beseitigung von Streitigkeiten im 3. 1416 entstanden war, unter Endwig XVIII. erneuert wurde (1815), feit 1830 aber erlofc. Das Ritterzeichen ftellte ten beil. Bubertus und ben Birfc bar. Ehebem bestand ber Orben auch in Bohmen, wo ihn ber Graf Anton von Sport gur Rronungefeier Carle VI. (1723) geftiftet hatte, und in Rurcoln, wo ibn 1746 ber Rurfurft Clemens August in bas Leben gerufen batte. Renbeder.

Sucarins, f. Lanonensammlungen.

Suebald, ber auch hucbold, Sugbald, hubald und Ubald genannt wird, ift wahrscheinlich vor Mitte bes 9. Jahrhunderts geboren und als Anabe, wie es damals Sitte
war, bereits bem Aloster übergeben worden. Er hat die Erziehung seines Oheims,

Ramens Milo, in bem flanbrifden Rlofter bes b. Amanbus, auch monasterium Elnonense genannt, genoffen und ift felbft ein langes Menfchenleben binburch eine Bierbe biefer berühmten Abtei gewesen, in beren Rabe wir bie Beimath beiber Manner suchen muffen. Dilo fceint fich auf ber Bobe tarolingifcher Biffenfchaft befunden au haben und hatte fich jebenfalls einen großen Ramen als Renner, Lehrer und Schriftfteller ber fleben freien Ranfte erworben. Sein Reffe Oncbalb machte unter feiner leitung ichnell große Fortschritte und entwidelte befonders ein bemertenswerthes Talent für Dufit 216 er fich barin fogar ale Componift zeigte, erregte er feines Lehrers Giferfucht und Born. Dilo nahm an, Bucbalb, ber Knabe, wolle ihm binfichtlich ber freien Ranfte ben Rang ablaufen und foll ihm ben fernern Unterricht zu geben verweigert haben. Die Annales Elnonenses haben jum Jahre 871 bie Bemertung: obiit Milo philosophus. Run trat hucbald gang an bie Stelle feines Dheims und glangte als "Philosoph» b. h. ale Lehrer ber freien Runfte noch faft 60 Jahre in St. Amand, alfo weit in bie Beit hinein, in welcher bon ben Lichtern tarolingifder Schulgelehrfamteit nur wenige noch brannten. Bucbalbe hauptfächliche und feine verdienftvollfte Thatigfeit mar ber Dufit jugewandt. Er bat fich zuerft mit ber Ergrundung ber Befete ber harmonie, bie er diaphonia nannte, beschäftigt und bat die Erlernung ber Dufit burch Erfindung eigner Beiden und burch einige aufferorbentlich (auch ohne feinen Ramen) verbreitete und lange Beit benütete Lehrbucher zu erleichtern fich bemuht. Abt Gerbert von St. Blaften (f. b. A.) hat (Scriptores eccliastici de musica T. I.) brei Schriften Huchalb's beransgegeben: de harmonica institutione sive de musica, musica enchiridialis une commemoratio brevis de tonis et psalmis modulandis, bon benen bie ameiften Berbreitung und Wirfung gehabt bat. Aber Bucbalb hatte fich auch eine ungewöhnliche Berrfchaft im Gebiete ber Sprache und bes Berfes erworben und man fchatt ein hierbergeboriges Runftftud feiner Feber. Es ift ein lateinifches Scherggebicht von 130 Berfen, in benen jebes Bort mit bem Buchstaben C beginnt, nämlich jum Lobe ber Rabltopfigen und gerichtet an ben Raifer Rarl ben Rahlen. (Gine Nachahmung bat man vom Dominitaner Blaifant, nämlich ein Gebicht: pugna porcorum, worin ber Buchftabe P alle Borter aufängt.) Richt ohne Berth find mehrere Beiligengeschichten, welche hucbald in feinem Alter gefdrieben ju haben fcheint. Er benutte zwar babei altere Schriften, welche une noch juganglich find und beshalb feinen Arbeiten vorgezogen wer-. ben muffen. Aber wir finden bei ihm einige eigne Schilderungen ber Berhaltniffe ber Boller, unter benen feine Beiligen wirften, und um biefer Schilberungen willen find Bucbalbe Biographicen wichtig. Das hat vorzuglich Bezug auf die Vita 8. Lebuini, in welcher alte fachfische Inftitutionen beschrieben werben und welche infoweit in bie Monumenta Germaniae historica (Script, T. II. p. 360 sq.) aufgenommen worben ift. Außerbem gibt es von Huchalb eine Vita S. Richadis, S. Adelgundis, S. Madelbertae, S. Cilinae, Acta de SS. Cyrico et Julitta. (Die Reliquien bes S. Cpricus foll Suchalb von Revers nach St. Amand gebracht haben.) Manche Symnen ber Rirche auf allerhand Beilige verdankten ihm neue mufikalische Behandlung. Auch einige Briefe in Berfen sowohl, ale in Brofa hat man von ibm. Sein Tobesjahr ift 930, ju welchem bie Annales Elnonenses majores bemerken: obiit Huchaldus philosophus. Ueber Suchalds & ben und Schriften siehe Casim. Oudin (comment, de scriptor, eccles. T. II. p. 417 sq.) und vorzüglich Martin Gerbert (scriptores ecclesiastici de musica. St. Blas. 1784 aq. T. I. praefatio n. VII.) Albredt Bogel.

Hibmaier, Balthafar, ober wie er felbst meistens schreibt, hubmor, war zu Friedberg bei Augsburg, baber er sich auch Friedberger (Pacimontanus) nennt, ungefähr um 1480 geboren; studirte von 1503 an zu Freiburg i. B. vorzüglich unter Ed's Leitung, mit großem Eifer, Philosophie und Theologie, mußte aber eine Beit lang als Schullehrer zu Schafshausen sein Brob suchen, bis er zu seinen Studien zurückehren konnte, worauf er als Docent auftrat und 1512 seinem Beschützer Ed nach Ingolstadt solgte, um bort als Pfarrer und Professor ber Theologie zu wirken. hier erhielt er

auch bie Doctorwarbe. Gin Ruf führte ihn 1516 als Bfarrer an bie Domtirche gu Regensburg. Geine Predigtgabe erwarb ibm ein großes Anfeben, welches er, gereigt burd ben Ueberbrang, ben bie Stadt von bem Bucher ber Juben erlitt, benutte, um 1519 bie Bertreibung berfelben gu beranlaffen. Auf feinen Antrieb murbe bie Synagoge in eine Rapelle ber fconen Maria verwandelt. Die Aufregung, welche bei biefem Anlaffe alle Stande ergriff, und ber Zubrang, ber von allen Seiten zu biefem neuen Ballfahrteorte ftattfand, grenzte an's Aufterorbentliche und rief bald wunderbare Bufalle, beilungen, Erfcheinungen von Tanzwuth u. bergl. hervor, so daß Hübmaier fich felbst bagegen als gegen Digbrauche ju predigen gebrungen fublte, jumal ba Luthers neue Beeen ihn nach einer ganz andern Seite hin anzuregen begannen. Begen einiger freien Meußerungen im Sinne ber Reformation wurde er genothigt, Regensburg zu verlaffen und abermals feinen Unterhalt ju Schaffhaufen ale Lehrer ju fuchen, bis ihm 1522 bas Bfarramt an einer der Kirchen zu Waldshut übertragen wurde. Noch zeigte er sich hier anfange eifrig in Ausübung aller Bflichten feines Briefterthums und führte fogar noch größere Feierlichkeit bei einzelnen Ceremonieen ein. Aber sein reger Geist hielt benuoch bie Einbrude ber reformatorifden Ibeen fest und baucte barauf weiter. Er las mit Begierbe Luthers Schriften und legte fich mit Eifer auf die Erforschung ber Schrift und namentlich ber Briefe Bauli. Ale er in ber erften Beit feines Aufenthaltes Bafel und Freiburg befuchte, machte letteres burch ben Beiftesbrud, ber bort berrichte, einen peinlichen Eindrud auf ihn, während er aus ersterem, aus ber Unterhaltung mit Danwern wie von bem Bufche, bem Freunde Sidingens, Glarean, Belican und Erasmus mene Anregung mitnahm. Roch in bemfelben Jahre führte ihn ein neuer Ruf nach Regeneburg gurud, wo es ihm aber trop bem guten Empfang nicht mehr gufagte und von wo er mit einer anständigen Belohnung fur die Bredigten, die er bort hielt, nach wenig Monaten 1523 nach Balbebut jurudging. Dit bem Abte bes benachbarten Rloftere Bion bei Rlingnau, einem Freunde ber Reformation, machte er einen Ausflug nach St. Gallen und besuchte unterwege Zwingli. In bem die Freundschaft mit bem Reformator antnupfenden Gefprache über bie evangelische Lehre ließ er fcon allerlei Bebenten aber bie Rinbertaufe burchbliden. Bu Ct. Ballen, wo man ihn zu predigen aufforberte, ernbtete ber berebte Dann großen Beifall. Auch bas Bertrauen ber Balbe-Inter Burgericaft wandte fich ihm in immer boberem Grabe ju, fo baf bie ubrigen Beiftlichen ber Stabt, welche ber neuen Beifterbewegung fich nicht anschloßen, balb ihren Einflug verloren. Das Intereffe an bem großen Religionsgefprache, bas bie Burcher Regierung jur Aufklarung ber ftreitigen Fragen über Bilber und Meffe anorbnete, jog ibn foon im Ottober wieber nach Burich. Bas von feiner Betheiligung an ber Disputation berichtet wird, zeigt ben Ernft und bie Milbe feiner Gefinnung. Er bob bas Migbrauchliche in dem bisherigen Cultus und zumal in der Gestalt der Messe hervor, brang aber zugleich barauf, mehr burch Belehrung bes Boltes aus Gottes Bort als burch ungestümes Eingreifen auf den Sieg der Bahrheit hinzuwirken. Zu Balbohnt batte er wohl bereits burch einzelne Aenderungen die Reformation anzubahnen gesucht, hatte aber ben Stadtschultheißen, ale einen eifrigen Anhänger bes Alten, jum Gegner. Ueberbies mar auch die Regierung ber vorberöfterreichischen Lande ftreng jeder Neuerung gewiber. Bubmaier veröffentlichte jeboch ju Anfang 1524 "18 Schlugreben fo betreffen ein gang driftlich Leben, woran es gelegen ifte, worin er fich über bas Wefen bes Glaubens, ber allein fromm mache vor Gott, aussprach, wie berfelbe fic burch Berte brüberlicher Liebe angere, aber gegen alle von Gott nicht gebotenen Berte fen; biefen Glauben muffe jeber fich felbft ans ber Schrift icoppfen; Chriftus fen unfer einiger Mittler; bie Deffe fen fein Opfer, fonbern nur ein Gebachtnig bes Tobes Chrifti; alle Lehren, bie Gott nicht felber gepflangt, muffen ausgereutet werben, fo and Bilber, Ballfahrten, Fasten, Colibat und fonftige Digbrauche. Ueber biefe Buntte Ind er feine Amtegenoffen ju einer brüderlichen Besprechung auf Grund ber Schrift ein; nur einige aber traten ibm bei. Einen noch wichtigern Schritt that Bubmaier, indem

er eine Berfammlung ber Burgericaft, 14. Mai, veranlafte, welche ben Beidlug fagte, bie evangelische Lehre anzunehmen und bie Prediger berfelben zu fcuten. Darauf bie forberte bie öfterreichifche Regierung bie Auslieferung Bubmaier's und brobete Balbshut mit ben Baffen jum Gehorfam unter bie taiferlichen Manbate gegen bie Religionsanberungen jurudjuführen. Da glaubte Bubmaier weichen ju milffen, bamit Riemanb feinethalben beschäbigt werbe. Er ging nach Schaffhaufen und barg fich bor ben Rachftellungen ber Feinde in ber Freiheit eines Rlofters, erbot fic aber in brei Bufdriften an ben bortigen Rath, mit ber Schrift fich wegen feiner Lebre, fo er gepredigt, an verantworten, obgleich man ihn ale Aufrührer, Reger und Berführer bes Bolte verfdrie; er fürchte fich nicht, benn "bie Bahrheit ift untobtlich", ein Bablipruch, welchen er von nun an allen seinen Schriften voransette. Der Rath nahm fich mit Festigtett bes Berfolgten an und verweigerte beffen Auslieferung. In feinem Geriften abon Regern und ihren Berbrennern" fuchte Bubmaier feinen Feinden noch insbefondere au beweisen, wie nur Golde Reper feven, welche freventlich ber heil. Schrift wiberftreiten; aber nur burch Belehrung folle man fie überwinden, benn Chriftus feb nicht getommen, umgubringen und zu verbrennen, fonbern zu erhalten und zu beffern; anders verfahren; fet ibn verlaugnen. - Indeffen fubr man fort, Balbebut mit gewaltsamer Unterbrudung ber bortigen Reformation ju bebroben; ba jogen aus Burich Freiwillige bin , um bie bebrangte Stadt bei bem Evangelinm ju fouten, und nun glaubte auch Bubmaier gurudtehren zu tonnen. Bon bier ließ er eine neue Reibe von "Schlugreben" (Aciomata) über bie Frage, mer in Glaubeneffreitigfeiten Richter fen folle, ausgeben, aber welche er seinen ehemaligen Lehrer Joh. Ed mit ihm zu bisputiren berausforberte. Er glaubte überhaupt nun bie Stunde getommen, Die gange ertannte Babrbeit offen bon ben Dachern zu predigen, fruber habe er fich vor ber Bewegung gefürchtet, Die barans erfolgen fonne, aber Gott habe ihm nun ben Geift ber Freiheit gegeben. Go foreitt er ben 16. Januar 1525 an Defolampab. Bas ibn vor Allem jest beschäftigte, war bie rechte Auffaffung von Taufe und Abendmahl. Er fpricht bie leberzeugung aus, bag bas Chriftenthum nicht recht gebeiben fonne, als wenn biefe zu ihrer urfprunglichen Reinbeit zurückgebracht werben. Ueber beibe fünbigt er Detolampab eine Anzahl von Artiteln an, welche er barüber niebergeschrieben habe. Er erflart, über bie Rinbertaufe mit Zwingli völlig verschiedener Anficht zu feyn, benn er fühle fich gebrungen, öffentlich ju lehren, bag bie Rinder nicht zu taufen feben. Wohl feb bie Taufe, wie Zwingli fage, ein blofes Beiden, aber bie Bedeutung Diefes Beidens, Die Berpflichtung bes Glaubens bis jum Tobe, fet babei bas Befentliche und biefes habe bei Rinbern feine Statt, fo fet bei biefen bie Taufe ohne Behalt. Diefe Ueberzeugung grunbe er auf Chrifti Ginfepung. Brre er, fo feb es bruberliche Pflicht, ibn gu belehren. Anftatt ber Rinbertanfe babe er eine feierliche Borftellung ber Rinber vor ber Gemeinde eingeführt, boch folden, bie fcwach fepen, taufe er noch bie Rinber bis zu befferer Ginficht. Bu biefer Entiche bung feiner Ansichten war Hübmaier burch Thomas Münter gekommen. Um biefelbe Beit nämlich, als Silbmaier nach Balbehut jurudtehrte, fam Minter auch babin und in die Gegend und lieft fich auf mehrere Wochen gang in ber Rabe, ju Grietheim, nieber. Auch die Burcher Giferer gegen die Rindertaufe verkehrten baselbst mit ibm und wurden von ihm ju immer größerem Fanatiomus angeregt. - In mehreren Briefen bemühete fich Detolampab, Bubmaier ju gemäßigteren Anschauungen jurudauführen, jedoch ohne Erfolg. Durch ein fliegendes Blatt vom 2. Februar erbot fic Submaier, gegen Bebermann zu beweisen, bag bie Rinbertaufe ohne allen Grund gottlichen Bertes feb, und trat hiermit offentlich ju ber extremen Bartei fiber, welche biefe lebre an ibrem Lojungeworte gemacht hatte. Den noch letten entscheibenben Schritt that er turge Beit nachber. Es zeigte fich an verschiedenen Orten ber Schweig nur ju febr, wie ernftite viefe Partei die Sache der Reformation und die öffentliche Ordnung felbst burch ihren fcmarmerifden Ummalgungeeifer gefährbete, welcher balb teine Schrante mehr achtete. Der Burder Rath wurde genothigt, immer ftrengere Magregeln gegen fie au ergreifen.

benn fle tafteten and bas Recht und Befteben ber Obrigfeit felbft an. In zwei öffentlichen Gefprachen murben bie Taufer burd Zwingli und feine Amtsgenoffen übermunben, bie Baupter und Bartnadigften unter ihnen wurden gefangen gefett, aber es gelang ihnen burchzubrechen, und einer von ihnen, Wilhelm Roubli, wendete fich nach Baloshut, wo er balb mehrere Burger an fich jog und nun bie Wiebertaufe an ihnen verrichtete. Hübmaier felbst zögerte noch; aber um Ostern ließ auch er sich taufen und vollzog nun auch feinerfeits bie Banblung an vielen anbern. Nun wurden noch alle Brigen Spuren bes romifchen Gottesbienftes auf fturmifche Beife befeitigt, Altare, Tauffleine, Rrenze und Bilber gerftort. Rurg vorber hatte Bubmaier bie Deffe, welche er bisher noch in umgeftalteter Form und beutsch gefeiert hatte, gang abgeschafft. Bur Betampfung berfelben und jur Aufstellung bes mabren Ginnes bes Abendmahls, welches er ale eine Erinnerung an Chriftus erflatte, veröffentlichte er "Etliche Befolugreben bom Unterricht ber Deffe." Bur Darlegung feiner Unfichten überhanpt aber widmete er ben brei Rirchen ju Regensburg, Ingolftabt und Friedberg eine furze Shrift: "Eine Summe eines gangen driftlichen Leben 84, 1. Juli 1525, worin er, nach einem Betenntniffe ber Gunbe, in welcher er gelebt, und ber falfchen, ungegranbeten Lebre, womit er feine Bemeinben gefpeist, Die Entwidelung bes driftlichen Rebens aus bem Borte Gottes, in Ertenntnig ber Gunbe und im Glauben verfolgt bis gur Bezengung beffelben in ber Taufe und in ber Feier bes Gebächtniffes Chrifti im Abendmable. — Aber er fühlte fich auch noch gebrungen, seine Meinung über bie Tanfe insbesondere in einer eigenen Schrift auseinanderzuseben und zu vertheibigen, jumal ba Zwingli im Dai ein Buchlein über biefen Gegenstand gegen bie Wiebertaufer batte bruden laffen. Schon am 11. Juli beenbigte Bubmaier feine Abhandlung "Bon bem driftlichen Tauf ber Glaubigen." Dit Hachbrud weist er bie Antlage von fich und ben Seinigen ab, als wollten fie Rotten und Setten machen, fie verlangten uur nach bem Borte Gottes zu handeln, fie wollten feineswege bie Obrigfeiten abichaffen. fonbern betenneten öffentlich, bag folche febn muffen und bag fie ihr in Allem, mas micht wiber Gott fen, geborchen wollten. Auch thue man ihnen Unrecht, fie zu befchulbigen, bag fie fich ruhmen, nach ber Taufe nicht mehr ju fundigen, fie muften wohl. baß fie nach wie vor arme Gunber feben, und wenn etliche Thoren folche Reben führten, so folle man nicht "den gangen driftlichen Tauf" bestwegen baffig machen, boch feb biefes eines ber Grifflein, das die rhetorischen Theologen gebrauchen. Auch sepen fie leine Biebertaufer, benn bie Taufe ber Rinber fen feine Taufe. In ber Abhandlung felbft fucht Bubmaier fobann zu beweisen, bag Bredigt und Taufe Johannis ben Zweck gehabt, Die Meufden gur Ertenntnig ber Gunde gu fuhren und fo auf Chriftus binguweifen, in welchem.fle Berheifung ber Bergebung und Gnabe finden, nach vollbrachter Reinigung bes Bergens burch ben Glauben und Berpflichtung zu einem nenen Leben. Diefes Glaubens offentliches Zeugniß zu geben, fen 3med ber Taufe. Alfo muffe ber Glaube vorausgeben und baher habe bie Rinbertaufe feinen Grund. Spottlich gehandelt fen es, bie Rinder auf einen tunftigen Glauben zu taufen, ba niemand wiffe, ob es auch mit ber Beit ber Rinder Wille febn werbe ober nicht; es feb als ob man einen Reif als Beinfchild aufftede, auf tunftigen Bein, ber im Berbft erft folle gefaßt werben. 3mingli, auf welchen er oft bentlich genug binbeutete, ohne ibn zu nennen, tonnte nicht andere als fic bier angegriffen fühlen. Satte Gubmaier icon nicht febr iconend bie Bertheibiger ber Rindertaufe behandelt, welche er Rindsmafcher nannte, fo hielt Zwingli in feiner Erwiederung noch viel weniger Dag. - Indeffen hatte Die Lage ber Dinge gu Balbebut fich febr verschlimmert. Unter ben Burgern war über bie neuen Lehren 3wiefpalt entftanben; Defterreich benutte es, um wieber Anhang ju gewinnen; Die emporten Banern bes Rlettgau's wurden bezwungen und mußten ihren Berrichaften wieder huldigen; Sabmaier's wiebertauferifches Treiben hatte Burich entfrembet; Die Stadt, ihrem Schickfale preisgegeben, mufte fic ben 6. Dez. 1525 auf Gnabe und Ungnabe übergeben und Bubmaier flob nach Burich, um bei feinen Taufbrubern eine heimliche Buflucht

ju suchen. In einem elenden Gewändlein trat er bei einer Bittme ein, wo fie ihn verbargen. Der Rath ließ ihn aufspuren und bamit feine Gegenwart nuter ben Biebertaufern ber Stadt nicht neue Unruhen erwede, auf bem Rathhause in Berwahrung seben. Da er schon früher brieflich fich erboten batte, Zwingli gegenüber, aus beffen eigenen Schriften und dem Borte Gottes, die Berwerfung der Rindertaufe zu begrunden, fo wurde er jest vor bie Prediger ber Stadt gestellt, um feine Lehre gu rechtfertigen. Zwingli gesteht selbst (von Tanf, Opp. II, 1. p. 245), daß er einst burch ben Irrihum fich habe verführen laffen, es mare beffer, die Rinber erft zu taufen, wann fie zu gutem Alter gekommen feven, obgleich er beswegen bie Rinbertaufe nie verbammt und far etwas Tenflifches gehalten habe; aber er tonnte Submaier and nachweifen, bag bie Stellen seiner Schriften, welche bieser ihm entgegenhielt, nur migverftanblich als Ber werfung bes Bebrauchs gebeutet werben tonnten. Als aber bie Berhandlung auf bie biblifche Begrundung tam, jog fle fich in eine refultatlofe Lange. Zwingli warf feinem Gegner mit heftigkeit vor, burch bie Biebertaufe feine Mitburger in's Berberben gebracht zu haben. Die Furcht vor ber Auslieferung an die öfterreichische Regierung fceint es gewesen zu sehn, was Hühmaier zulett bewog, sich zum Widerruf bereit zu ertlaren. Auch verweigerte Burich ben taiferlichen Abgeordneten Die Auslieferung. Mie aber Bubmaier, nach feinem Erbieten, öffentlich im Frauenmunfter feinen felbft niebergeschriebenen Widerruf vorlesen sollte, nachdem Zwingli eine Bredigt über die Tugend ber Beständigkeit gehalten hatte, fing er an "fich ju fconen und ben Biebertauf m fcirmen." Run wurde er in ftrengere Saft gebracht, bis er in Trene und Bahrheit m wiberrufen verfprach. Den 6. April 1526, nachdem er öffentlich abgeschworen, wurde er freigelaffen. Doch gestattete man ihm noch auf etliche Bochen einen geschützten Aufenthalt, bis man ihn vor seinen Feinden sicher fortzubringen Gelegenheit fand, und verfah ihn noch mit einem Reifegelb. - Schon ju Conftang flagte er, bag er, tros ber flegreichen Behauptung feiner Lehre, Gewalt habe erleiben muffen. In Augsburg traf er mit 304. Dent aufammen, aber ce jog ibn weiter. lleber Steier in Dberofterreich, wo er aud Anhänger feines Glaubens gefunden zu haben scheint, tam er ungefähr im Juni nach Ritoleburg in Dabren, wo er bei ben herrn von Lichtenstein willige Anfnahme fand und wo er alebald große Thatigfeit jur Berbreitung und Befestigung ber wibertauferifcen Anfichten entwidelte. Die evangelischen Brediger, welche icon bort waren, liefen ihn arglos gemahren. Eine Reihe von Schriften brachte er fcon jum Drude bereit mit, fowie auch ben Druder bagu. Das erfte, was er veröffentlichte, war eine Biberlegung bon Zwingli's Gegenschrift gegen sein Bachlein von ber Taufe, "Ein Gefprach von bem Rinbertauf", welches er ben herrn von Lichtenftein wibmete. Roch ju Balbebut hatte er es geschrieben, aber in ber Zueignung, welche er bavor sette, ließ er nun feinem Unwillen gegen Zwingli ben Lauf in ben beftigsten Anklagen über Die gewaltsamen Mittel. burch welche er die Wiedertaufer zu einem andern Glanben bekehren wolle. Auch gegen Detolampab richtete er eine ahnliche, langft vorbereitete Streitschrift von ber Taufe: "Antwort auf bas fpottliche Gefprach etlicher Prebicanten ju Bafel. welche fich auf die Unterredung bezog, die ber Baster Reformator im August 1525 mit einigen Bibertaufern gehabt hatte. Submaier forbert von feinen Gegnern ben Beweis, bag bie Taufe ber Rinber in ber Schrift geboten feb, mo fie ben nicht geben tounten, fo fen fie icon bestwegen verboten, ale eine Bflanjung, die Gott nicht gepflangt babe, Matth. 15, 13., ale ein Werk, bas nicht aus bem Glauben fliege, Rom. 14, 28., benn von bem Glauben ber Eltern, ber Gevatter ober ber Rirche babei ju reben, beife bie Geligkeit auf fremben Glauben grunden. Auch fet Die Taufe eine Einfetzung bes R. L., barum muffe man für bie Ertheilung berfelben an bie Rinber einen Ausspruch bes R. L. bringen und nicht bie Beschneibung aus bem A. T. bagu herbeigiehen. — Bur weitern Bertheibigung feiner Ansicht gab Sübmaier auch noch ein Büchlein: "Der gar nralten und gar neuen Lehrer Urtheil, bag man bie jungen Rinblein nicht taufen folle, bis fie im Glauben unterrichtet finde, herans; and eine liturgifche

Schrift: "Eine Form zu taufen im Baffer bie Unterrichteten im Glauben", eine Darftellung ber burch ihre Ginfachheit und Erbaulichkeit ansprechenden Ginrichtung ber Feier Diefer Sandlung ju Ritoleburg und in ber Begend. Defigleichen ließ er eine liturgifche "Form bes Rachtmable Chrifti" erfcheinen, welcher bie Buradführung biefer Sandlung auf eine ber urfprünglichen möglichft annabernte Beftalt fich leineswege ablaugnen läßt. Auch noch eine bogmatifche Erlauterung bes Abendmahls gab er au Ritoleburg in ben Drud: "Ein einfältiger Unterricht auf bie Borte: bas ift ber Leib mein, in bem Rachtmahl Chrifti." - Bie Bubmaier trop ber einseitigen Befangenheit feiner Richtung, in allen biefen Schriften einen scharfen und Maren Beift und frommen Sinn verrath, so nicht minder in der Art, wie er die fittliche Freiheit bes Menfchen gegen bie Läugner berfelben in zwei Abhandlungen vertheibigte. Die erfte, woon ber Freiwilligfeit bes Denfchen", wibmete er bem Dartgrafen Georg von Brandenburg , bie zweite, ben 20. Dai 1527, bem Bergog Friedrich bon Liegnis unter bem Titel: "Das anbre Buchlein von ber Freiwilligfeit bes Menfchen, in welchem fchriftlich bezeugt wird, bag Gott burch fein gefund Bort allen Denfoen Gewalt gebe, feine Rinder ju werden und ihnen bie Bahl Gutes ju wollen und ju thun frei beim fege." fucte er burd bie Schrift bie Erschaffung bes Menschen zur Freiheit, ben Berluft berfelben burch ben Fall und ihre Biebererlangung burch Chriftus barguthun, bann faft er feine Ansichten in einer Reihe von Thefen anfammen, in einem britten Theile widerlegt er die Einwürfe ber Gegner. — Submaier's Ruf und Wirtsamteit brachte die Gemeinde der Tanfer in Mahren fonell ju einem ungewöhnlichen Bachsthume, Taufende von Brubern fammelten fich, und fast Jebermann bafelbst mar, heißt es, ihrer Dei-Aber bei foldem Bubrang zeigten fich balb auch bier bie gefährlichen und fomarmerifden Elemente, welche bie Gette in fich barg. Der Berfuch, Die Gutergemeinschaft einzuführen, welchem Manche beifielen, brachte balb Berwirrung und Bwiefpalt berber. Richts beweist, bag Submaier ju folden extremen Tenbengen fich neigte. Derjenige, welcher die gefährlichste Saat baselbst ausstreute, mar wohl der excentrische und fanatifche Schwarmer Joh. But. Es wurden in Deutschland Gape befannt, über welche m Ritoleburg bisputirt worben febn follte, welche bie Grundlagen bes driftlichen Glaubens und ber burgerlichen Befellichaft angriffen: Chriftus feb in ber Erbfunde empfangen, er fen nicht mabrer Gott, sonbern allein ein Brophet, bem bas Bort befohlen gewefen; er habe nicht für aller Belt Gunbe genug gethan; es folle feine Gewalt noch Deifterfoaft febn unter ben Chriften; ber lette Tag werbe über zwei Jahre eintreten u. f. w. Das Geracht beschuldigte Gubmaier, felber in biefe Brrthumer verfallen ju febn. Aber eine andere Radricht meldet, daß er vielmehr gegen hut, ber wirklich folche Lehren begte, auftrat. Ueberbies zeugen Bubmaier's eigene Schriften offen zu feinen Bunften, befondere and bie "Bwolf Artitel bes driftlichen Glanbens", welche er zwar fon im Bafferthurm ju Burich niedergeschrieben hatte, aber erft 1527 ju Ritoleburg bruden ließ, und in welchen er ausbrudlich bie Empfangnig vom beil. Beifte, bie Gottheit Chrifti, ben Erlöfungetob befennt, auch ber einftigen Berrlichteit bes jungften Tages fic frent, aber bie Beit ber Anfunft ungewiß laft. Gin trubes Borgefühl einer über ibn bereinbrechenben Berfolgung fpricht fich in ben Beilen, womit er folieft, and. Auch follte es balb feine Bewährung finden. — Der Tob Ludwigs von Ungarn brachte auch Mahren an Ronig Ferbinand, und nun brachen fclimme Beiten über bie Taufer bafelbft berein. Bubmaier murbe noch 1527 fammt feinem Beibe gefangen nach Bien und von ba nach bem naben Schloffe Greiffenftein gebracht. Er verlangte mit bem Beichtvater bes Ronigs, Joh. Faber, ber früher Beneralvicar ju Conftang gemefen mar, fprechen ju burfen, und zeigte fich willig, auf beffere Belehrung zu wiberrufen, er richtete 24 Artitel aber feinen Glanben an ben Ronig, worin er zwar heftig gegen Luther fich andließ, aber Aber Die Taufe und Abendmahl nur verfprach, bis zu einem tauftigen Concil damit inne m balten. Doch es konnte ihn bies Alles nicht retten. Mehr als Alles wurde ihm

Schuld gegeben, Balbohut jum Abfall von Defterreich gebracht ju haben und ein Anftifter ber Bauernunruhen gewesen zu febn. Dit freudiger und frommer Stanbhaftigfeit bestieg er ben Scheiterhaufen ju Wien ben 10. Marg 1528. Sein Beib, welches ibn noch im feften Beharren beftartt hatte, wurde brei Tage fpater in ber Donan ertrant. - Zwingli urtheilte feit feinem Berfall mit Bubmaier hart über beffen Rarafter und fand keinen andern Antrieb seines Thuns als Geld- und Ruhmgier. Badian, welchet ibn auch perfonlich naber tannte und noch nach langen Jahren bergliche Theilnahme far ibn äufert, nennt ihn "eloquentissimum sane et humanissimum virum", gibt ihm aber große Reuerungssucht Schuld. Bullinger fagt von ihm, bag er "was wol berebt und zimlich belafen, aber eines unftaten Gemute, mit bem er bin und bar fiel." - G. 3wing i'e und Detolampab's Briefe; Füglin's Beitrage jur Ref. Gefc. II.; (Fabri) Urfed warum ber Wiebertaufer Batron . . . Bubmaber verbrannt fei 1528. Ranpach, evang. Defterreich II. S. 52. Schelhorn, Acta hist. eccl. Ulm 1738. Schreiber's Biographie, im Tafchenb. f. Gefc. in Gurbentichl. 1839 und 1840, ift unvollenbet. - Einige ber fehr feltenen Schriften Submaier's find theils gang, theils im Auszuge abgebrucht in ben Unfchulb. Rader. 1746; Schelhorn, Sammil. f. Gefch. u. beffen Beitr. g. Erlant. ber fomab. Rirchengefch.; Staublin, Rirchenhift. Archiv 1826.

Sühner werden auffallenderweise im A. T. gar nicht erwähnt, obgleich die Iraeliten bie Sühnerzucht von Egypten her kennen mußten, wo sie seit den altesten Zeiten start betrieben wurde. Die Stellen, welche man dafür anführt, lassen sich nicht halten, indem die betreffenden Wörter Spr. 30, 31. Siod 38, 36. 1 Kon. 5, 3. entschieden eine andere Bedeutung haben. Da aber Jesus Matth. 23 37. das Bild von einer Henne gebraucht und bei der Berläugnung Petri Matth. 26, 34. der Hahn erwähnt ift, so kann es keinem Zweisel unterliegen, daß diese Thiere auch früher gehalten wurden, und eine levitische Unreinheit kein Grund der Abhaltung war, wie die Mischan in Baba Ramma 7, 7. saselt, da zur Zeit Jesu über der levitisischen Reinheit am eifrigsten gehalten wurde.

Bulfemann, Johann. Dowohl weniger befannt, ale fein bogmatifcher Dit ftreiter ans ber zweiten Balfte bes 17. Jahrh., Calov, ift er bemfelben boch an eine bringenbem Deuten, an Tiefe und Scharfe überlegen ju nennen. Bon Geburt ein Die friefe mirb er 1629 gur vierten theologischen Brofeffur in Bittenberg berufen. Er wohnt bem Leipziger Convent von 1630 gur Abfassung bes "Rurfachsischen Angapfele ber Augsburgifchen Confeffion" bei und erhalt am Thorner Colloquium 1645 bie Stellung all moderator theologorum Augustanae confessionis. 3m Juhr 1646 nach Leipzig berufen, wird er bort ber Bertreter ber fpstematischen Theologie. Das nabe Berbaltnift, in meldes ihn 1659 bie Berheirathung feiner Tochter an Calov mit biefem raftlofen Bolemiler bringt, laft ihn von biefer Zeit an in ben bogmatischen Rampfen für bie Orthoboxie noch mehr an beffen Seite treten, boch gibt fich in ihm ein Mann von weiterem Blid, and einigermaßen milberen Ginnes ju ertennen, namentlich in ber fruberen Beit. Much nach bem Thorner Gespräch sett fich noch eine Beit lang ein freundschaftliches Berbaltniß zu Calirt fort und bei bem colloquium war nach Calirts Angabe Salfemann mib ber aufgetreten, ale Calov. Er fteht zu Reformirten in freundschaftlichem Berbaltniffe. 3m Jahre 1639 hat er an Gerhard Boffius einen Reifenden freundlich empfohlen und biefer würdige und friedliebende Theologe ber nieberlandischen Kirche antwortet ibm: "Ich bente immer noch mit Frente ber Beit, wo wir une in biefer Stabt de veritate dogmatum et de pace ecclesiae befprochen." Bei ber Durchreife burch Berlin ju bem Thorner Colloquium nimmt Gulfemann bei bem reformirten Theologen Berg - was bamals burch lutherische Gutachten für unguläffig erflart war - ein freunbichaftliches Mittagsmahl ein. Zwar ist auch er ber geschworene Keind ber Calvinisten: ber Schrift bes englischen Bischofs Joseph Ball: Roma irreconciliabilis ftellt er 1646 einen Calviniemus irreconciliabilis jur Seite. Allein biefer Schrift ift ein Anbang; quae dogmats sint ad salutem creditu necessaria beigegeben, beffen axiomata ju einer weit gemif-

305

ren Brazis hatten führen muffen, als sie bamals im Gange war. So namentlich . Richt jedes Dogma, aus bem eine nothwendige Voraussetung : Folgerung hervorgeht, führt jeden Einzelnen gerade auf diese Berung. Hulsemann leitet hieraus ab, daß z. B. in den Einschungsworten des demahls von manchen weniger Unterrichteten die leibliche Gegenwart Christi nicht wen werden könne: wo nun ein solcher sich nur nicht weiterer Belehrung entziehe, mantworten: quod erret, dubium nullum est, an exitialiter erret, maximum. Bei Bestimmung über die constitutiven Dogmen des Fundamentalartitels von der Rechtzung wird gesordert, daß allerdings an die Gottmenschheit Christi geglaubt werden zaher auf die Art der Menschwerdung und der unio personalis komme abei nicht an: satis est in puncto siduciae de Salvatore id sentire, quod de eom sensisse ex Vet. T. prodari potest (§. 57.). Er hat auch später sür nöttig gesa, für diese Abhandlung als noch in seine jüngeren Jahre sallend die Entschuldigung inspruch zu nehmen.

Beine spllogistische Gewandtheit fand schon auf bem Thorner Collequium auch von lifcher Seite große Anertennung, indem ihm jugestanden murbe, ben icholaftifch geben Streitern bon jener Seite am meiften gewachsen zu febn. Auch zeigen feine iften bei großer Bekanntschaft mit bem Material ber Scholaftik zugleich ben Einfluß iben auf feinen Styl, welcher an Barbarismen und Duntelheit binter ber Scholaftit mrudbleibt. In feiner methodus studii theologici empfiehlt er nicht nur bie fpftethe Theologie, fondern auch fur Die ercgetische und homiletische vorzugsweise tatho-: Duellen und Mufter. Auch zeigt fich in ihm barin ber scholaftische Dogmatifer, chen in biefer mothodus bie Anforderungen an Sprachkenntnif bes Theologen jurud. n; wie er meint, fo genuge es im Bebraifchen, "wenn einer Die Grammatit tennt bie Lexica und Concordangen ju gebrauchen weiß" (§. 4.). Gein berühmteftes bogides Bert ift bas breviarium theologiae exhibens praecipuas fidei controversias 1. fpater in ausgebehnterer Form: extensio breviarii theologici 1655. Dem gan-Berte ift ein originelles Geprage aufgebrudt und in feinen Erbrterungen laft fic wie bei ben Scholaftifern bas Bedürfnig nicht vertennen, ben Glauben mit ber munft in Einklang zu bringen. Auch von Gag, "Gefch. ber prot. Dogmatit" I. 18. wird bie Bedantenfulle biefes Bertes anerfannt. Bulfeman ftirbt 1661. Meber Leben und Rarakter Hülfemanns f. Tholud "ber Geist ber luth. Theologen mberge" G. 164, über fein breviarium Bag a. a. D. Tholud. Duetins, Bifchof von Abranches. Bierre Daniel Buet, Gobn eines Batriciers inen in ber Rormanbie, welchen iefuitifcher Betebrungseifer vom Calvinismus in Schoof ber romifch-tatholifden Rirche gurudgeführt hatte, murbe gu Caen ben 8. Febr. nach bent frubgeitigen Tob feiner Eltern im bortigen Jesuitencollegebilbet. In ber Philosophie erfannte ber ftrebfame, talentvolle Jüngling Cartein ben orientalifchen Sprachen Samuel Bochart als feinen Deifter. 3mar mußte ine Berbindung mit bem lettgenannten als einem Calviniften geheim halten; als aber pert bon ber fcwebifden Ronigin Chriftina nach Stodholm berufen worben mar, te Suet die eben erlangte Freiheit der Bolljährigkeit, um im 3. 1652 in Bocharts ieitung nach Stodholm ju reifen. In ber tonigl. Bibliothet bafelbft entbedte Buet Sanbidrift, welche ben größeren Theil ber Commentarien bes Drigenes und beffen mblung vom Gebet enthielt. Diese griechische Bandschrift wedte zuerft bei ihm ben t, bie Werke bes Drigenes im Urtert heranszugeben. Rach brei Monaten kehrte er Lethen, wo er bie Befanntichaft von El. Salmafine machte, und über Bruffel und 😼 nach Saufe zurud. Dit bem ihm zugefallenen beträchtlichen Bermögen hielt er im Caen von allen Gefchaften ferne, und begann eine neue lateinische lleberfetjung Drigenes. Die Grunbfate, welche ibn biebei leiteten, legte er in feiner erften liteichen Arbeit, in einer lateinischen Abhandlung de interpretatione libri duo, quorum r est de optimo genere interpretandi, alter de claris interpretibus (Par. 1661)

Real-Guentiopable für Theologie und Rirche. VI.

nieber. Seine eigenen Anfichten legte er barin tem Casaubonus in ben Mund, und Meitete bie Berhandlung in ein Gesprach zwischen biesem und Fronto Ducaeus ein. 3m 3. 1662 gruntete er, nachbem er in bie Atabemie ber Biffenschaften feiner Baterftabt aufgenommen worben mar, eine naturforidente Gefellicaft, welche auf Colberts Autrag vom Ronig anertannt und unterftutt wurde. Buet erhielt ale Borfteber terfelben einen bis zu feinem Tob bezogenen Jahrgehalt. Alle fonfligen noch fo glanzenben Anerbieten folug er beharrlich aus, um gang feiner literarifden Duge leben gu tonnen. Roch ebe fein Bauptwerf, ber Origenes, beendigt war, wurden ohne fein Biffen und Bollen feine poetifden Berfuche in griechischer und lateinischer Sprache von B. Bogers ju Utrecht berausgegeben; erft 45 Jahre fpater gab huet felbst fie berichtigt und vermehrt beraus (Paris 1709). 3m 3. 1668 erschien nach 15jahrigen Studien feine Ansgabe ber biblifden Commentarien bes Drigenes in zwei Foliobanten. Unter bem Ramen "Origeniana" batte er eine hiftorifch-fritifche und theologische Ginleitung über leben, Schriften und Shitem biefer Rirchenbater vorangeftellt, bann folgten bie zuerft vollftanbiger gefam. melten griechischen Ueberrefte tiefer Commentarien mit einer genauen lateinifden Ueberfetung. Als er nun nach zweijährigem Aufenthalt zu Baris im 3. 1670 nach Coen gurudfehrte, murbe ibm von ben bortigen Juriften bie Doctormarte übertragen; aber fein Aufenthalt in ber heimath mar nicht von langer Dauer, indem ihm neben Boffnet bie Erziehung bes Dauphin anvertraut murbe. Durch biefe Berfetung an ben Bof jungte er feinem Blan, ben Drigenes gang berandzugeben, für immer entfagen. Dagegen arbeitete er nun neun Jahre lang in seinen Freistunden an einem Wert, burch welches er bie Wahrheit ber driftlichen Religion zu beweisen bemuht mar. Es ift Diefes feine zuerft in Baris 1679 erschienene Demonstratio evangelica ad serenissimum Delphinum. Seine bier aufgestellten Grundfage follten rein mathematifch bewiefen werben. An bie Spite ftellte er folgente 4 Axiome: 1) Bebes Buch ift acht, bas bafür von ben Beitgenoffen und ber Reihenfolge ter nachsten Gefchlechter gehalten wirb. 2) Jete Gefchichte ift wahr, welche bie Begebenheiten fo ergablt, wie fie in vielen gleichzeitigen ober bem Beitalter berfelben junachststehenten Buchern ergablt merben. 3) Jebe Beiffagung ift mabr, welche Ereigniffe fo vorans verfündigt, wie ber Erfolg fie bemabrt. 4) Jebe Babe ber Beiffagung ift von Gott. Aus biefen Ariomen gelangt er jum Schluf, bag Alles, mas bie Schrift von Jejus als tem Chrift ausjage, mahr fenn muffe. Dabei führte er mit ftaunenswerthem Scharffinn bie Spothefe aus, tag alle beibnifchen Religionen ans ben mofaifchen Schriften gefloffen, ja bag alle Ramen ber Religioneftifter und ber alteften Gottheiten unter ten Beiten nur als Bariationen bes Ramens Dofes ober als Beinamen bes ifraelitischen Gefetgebere zu verftehen fegen. Das Bert erregte allgemeines Auffehen auch in ber protestantischen Belt; ja G. Bufenborf grundete barauf Die Boffnung einer Wiebervereinigung ber getrennten Befenntniffe. 3m 3. 1674 wurde buet unter bie Biergig ber frangofischen Atabemie aufgenommen, erft zwei Jahre fpater empfing er bie priefterliche Beibe. 3m 3. 1678 belohnte ber Ronig feine Berbienfte mit ber Ciftercienfer Abtei d'Auran, nicht weit von Caen. hier forieb er eine fcarfe Rritit ber Cartefianischen Philosophie (Censura philosophiae Cartesianae, Paris 1689). Cartefins felbft flagt er bei aller Anertennung feines fpeculativen Beiftes ber Umpiffenbeit. Aufgeblasenheit und Raratterfcwache barin an; noch heftiger jog er gegen feine blinben Anbeter ju Felbe. An biefe Cenfur reihte fich bie Schrift: Alnetanae Quaestiones de concordia rationis et fidei libri tres (Caen, 1690). Antnupfend an ben Carteftanifden Lehrfat, bag bie Philosophie mit bem Zweifel beginnen muffe, will er nachweisen, bat biefer Zweifel fich auch auf bie Bernunft felbst und ihr Bermogen, Die Babrbeit au ertennen, ausdehnen muffe. Seine Renntnig bes Bebräifchen und feine große Belefenbeit in ben alten Geographen und hiftorifern beweisen feine Abhanblungen: de la aituation du Paradis terrestre (Paris 1691) unb de navigationibus Salomonis (Amstel. 1693). Spater erschienen Untersuchungen über bie Alterthumer ber Stadt Caen. Das von ibm im höchsten Alter geschriebene Bert: Histoire du commerce et de la navigation des

meiens (Paris 1716) war bas erfte, welches biefen Gegenstand ber alten Gefchichte ausfibrlich erlauterte. — Im J. 1685 ward Buet jum Bifchof von Soiffons erhoben: the aber hiegu bie pabstliche Confirmation erfolgte, vertauschte er biefes Amt 1689 mit ben jur Rormandie gehörigen Sprengel von Avranches, für welchen er 1692 jum Bifcof confecritt murbe. Alle feine Beit und Rraft manbte er nun auf Berftellung ber ber**sallemen Rirchenzuch**t seines Sprengels; er gab ihm Spnobalstatuten in den Jahren 1693. 1895, 1696, 1698, welche zu Caen gebruckt wurden. Da der Aufenthalt zu Abranches feine Gefundheit angriff, fo gestattete ibm ber Ronig im 3. 1699 bie Rieberlegung biefes Amtes, und er erhielt bafur die Abtei Fontenan bei Caen. Seit bem 3. 1701 jog er 🌢 nach Baris zurud in das Profesthaus der Jesuiten. Die Beschwerden eines hoben Alters fteuten fich feit bem 3. 1712 bei ihm ein; bennoch fchrieb er im 3. 1717 bie trefflicen Commentarien über sein Leben, die in zierlichem Latein ein treffliches Gemalbe ber wiffenschaftlichen und gelehrten Bestrebungen unter Ludwig XIV. entwerfen und ingendliches Fener, Big und Anmuth athmen: P. D. Huetii, Commentarius de rebus ad eum pertinentibus, libri sex (Hagae 1718). Balb barauf (am 26. Jan. 1721) ftarb Buet im faft vollendeten 91. Lebensjahr eines fanften Tobes. Bu feinen Lebzeiten gab Abbe Tillabet gesammelte Auffage von ihm heraus (Baris 1712), und Abbe b'Dlivet, ber auch in ber Alabemie fein Elogo hielt, ließ feinen Nachlag unter bem Titel Huetiona (1722) ericeinen. Buet mar ftrenger Ratholit, aber feine Berbinbungen mit Belebrten aller Confessionen machten ibn bulbfam; fein eigenes Berg jog ibn von ber Trabition jur letten Quelle, ber Schrift. In ben letten 30 Jahren feines Lebens mar ibm bie Bibel bas tägliche Brob, und er verfichert, innerhalb biefer Beit fie nicht weniger als 24mal im Grundtert burchgelesen zu haben. Bgl. Niceron, Mem. T. I. p. 49-66. D. b. Coelln in ber Encyllopabie von Erich u. Gruber. Dr. Breffel.

Dugenotten, f. Frang. Reformation.

Dugo I. u. II., f. Clugny.

Dugo, Bifchof von Langres, f. Berengar von Tours.

Sugo von St. Cher, de Sancto Caro, fo benannt von feinem Geburteorte, einer Borftadt von Bienne im Dauphine; zuweilen tommt er auch unter bem Namen Suge be St. Theoderio vor. Er ftubirte ju Paris Theologie und fanonisches Recht, mb trat 1224 in ben Dominitanerorden im berühmten Rlofter S. Jatob. Rach einigen Cariftftellern foll er einer ber vier gelehrten Monche gewesen fenn, Die 1233 Gregor IX. Griechenland fcidte, um über bie Bereinigung ber Griechen und Lateiner ju unterfembeln; Quetif und Echard (Scriptores ordinis praedicat. I. 102.) haben aber bewiesen, baf biefes Borgeben nur guf einer Rameneverwechelung beruht, ba Sugo von St. Cher bemals zu Baris über bie Sentengen Borlefungen hielt. Seiner Gelehrsamkeit wegen wurde er oftere in fcmierigen firchlichen Gefchaften gebraucht; 1236 trug ibm ein gu Baris verfammeltes Generalfapitel feines Orbens Die Correction ber Bulgata nach alten Sanbfdriften auf; fpater mar er einer ber von Alexander IV. ernannten Commiffare, bie ben burch ben Franzistaner Gerhard verfaften, und bie fcmarmerifchen Lebren bes 1548 Joachim von Flore entwidelnben Introductorius in Evangelium aeternum bruften web verbammten; ebenso thatig erwies er fich in bem Streite bes Bilbelm von S. Amour mit ben Bettelorben. Bereite 1245 mar er von Innoceng IV. (bem er auf bem Concil von Lyon bebeutenbe Dienfte leiftete, jum Carbinal von G. Sabina ernannt worben. Er flarb 1263 au Orvieto; fein Rorper murbe au Lyon beigefest. Die Berte bides Mannes find nur Sammelwerte, Die jeboch von großem Fleig und Belefenheit sengen. Seine Berbefferung bes Tertes ber Bulgata foll nach hebraifchen, griechischen und lateinischen Sanbichriften aus ber Beit Rarle bes Großen gemacht febn, von benen man jeboch wenig weiß; auch scheint Sugo von ben Ursprachen ber Bibel nur geringe Renning befeffen ju haben. Aus feiner Correction ift bas fruber viel gebrauchte Correctorium Biblise Sorbonicum entstanden. (S. Richard Simon, Nouvelles observations sur le taxte et les versions du N. Test. T. II. p. 128 u. f.) Diefe Arbeit ist noch 20 \*

nicht gebruckt. Ferner besitt man von Sugo: Postilla in univera Biblia, juxta quadruplicem sensum, turge Erläuterungen ber einzelnen Worte, um beren buchftablichen, allegorifden, mpftifden und moralifden Sinn zu beuten, wobei oft bie feltfamften, ja lächerlichften Ginfalle vortommen. Das Bert ift feit bem 15. Jahrh. öfters gebrucht worben, Bafel 1487, 1498, 1504, 6 Bbe. Fol.; Baris 1508, 1538, 6 Bbe. Fol.; Benebig, 5 Bbe. Fol.; Colin, 1621, 8 Bbe. Fol.; ber Theil über bie Bfalmen erfchien 1496 ju Benedig unter bem falfchen Namen bes Alexander von Sales; - Speculum Ecclesiae, Lyon 1554, ein furges jur Belehrung ber Briefter über ihr Amt bestimmtes Bert: - Sacrorum Bibliorum concordantiae, alphabetifche Bufammenfiellung aller Borter ber Vulgata, mit Angabe ber Stellen, wo fie vorfommen; Sugo bebiente fic babei ber Bulfe einiger Dominitaner bes Alofters St. Jatob, baber bas Bert and Concordantiae S. Jacobi heißt; fpater setten einige englische, ju Baris lebende Orbens brüber bie Bibelstellen gang bingu, baber ber Rame Concordantiae anglicanae; Die Arbeit Sugo's felber, Die zuerft bie Rapitel-Eintheilung allgemein machte, ift mehrfach gebrudt, 3. B. Loon 1540, 1551, 4.; Bafel 1543, 1551, Fol. Handfchriftlich existiren von ibm: Sermones auper Evangelia et Epistolas, ein Commentar über bie 4 Bucher ber Sentengen, und ber Processus in librum Evangelii aeterni. Das Compendium theelogicas veritatis, bas man ihm zuweilen zugeschrieben hat, ift eber bon bem Dominifaner hugo von Strafburg, gest. um 1300. Ueberdieß finden fich befondere in frangefifchen Bibliothefen eine Denge von Schriften, Die ben Ramen Hugo cardinalis ober Magister Hugo tragen; es ift fcwer zu entideiben, welchem Sugo fie gehoren; mande mogen ben Carinal Sugo von Oftia, geft. 1298, jum Berfaffer haben; andre find von Unbefannten. Ueber Bugo von St. Cher, und bie Banbichriften und Ausgaben feiner Berle, J. Quétif et Echard, Scriptores ordinis praedicatorum, I. 194 sq., und Histoire littéraire de la France, XIX, 38 sq. C. Sámibt.

Sugo von Flavigny, ein Gohn Rainer's und einer Tochter von ber Crotilba, ber Schwester bes Raifers Rourad bes Saliers, murbe um 1065 ju Berbun ober in ber nabe biefer Ctabt geboren, und als Angbe von bem Abte Robulph in bas Rlofter bes h. Bitonius zu Berdun untergebracht, wo er in firchlicher und profaner Literatur Unterricht erhielt und bie Brofeft ablegte. Die Berfolgung bes bortigen Bifchofs brachte ihn mit feinen übrigen Orbenebrutern nach Flavigny, fpater nach Dijon, wo ber Abt un St. Benignus, Jarenton, fich feiner vaterlich annahm. Diefen begleitete er in ben Jahren 1095 u. 96 auf seinen Legationsreifen in Italien, und 1097 wurde er jum Abt in Flavigny ernannt. Doch verlor er diefe Burbe ichon nach vier Jahren. Ueber feine folteren Schickfale liegen keine genauen Berichte vor: wie es fceint, fchlug er fich von ber pabfilichen jur faiferlichen Partei. 3m 3. 1111 gelangte er jur Abtei St. Bannes, und befag fie noch im 3. 1115. Wir bestgen von ihm ein Chroniton in zwei Baden von Christi Geburt bis 1002 und von ba bis 1102; es führt ben Titel: Chronicon Virdunense, a quibusdam dictum Flaviniacense, historiae ecclesiasticae undecimi praesertim seculi thesaurus incomparabilis. Ex ipso auctoris authographo MS., quod servatur in Bibl. Collegii Claromontani Parisienis Soc. Jesu, nunc primum prodit. (In Ph. Labbei nov. Bibl. MSS. libro. T. I. 75.). Die neueste Ausgabe veranstaltete Berb in seinen Script. T. VIII. p. 280-504. Zwar gibt Bert ben gleichzeitigen Historiken Lambert, Berthold und Bernold vor Sugo ben Borgug, nennt ihn aber boch "de historia optime meritum et bono cum fructu saepe consulendum."

Sugo von St. Victor. Daß Wiffen und Leben in Bechselwirkung mit einander stehen, Berfall und Aufschwung des Einen den des Andern bedingen und nach sich
ziehen, zeigt uns ebensosehr die Geschichte des Mittelalters wie jeder andern Beit. Der höhere Schwung, den die Biffenschaft in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts nimmt,
ist eine Frucht der vorangehenden religiösen Erwedung, und jener wissenschaftliche Schwung
bleibt nicht ohne segensreiche Nachwirkung bis zur Resormation. Als die drei eigenthamtichten Repräsentanten dieser Bluthezeit des Mittelalters durfen wir aber wohl vor Anbern Bernhard, Abalard und Hugo ansehen: Bernhard von Clairvaux, ben größten Airchenlehrer zwischen Augustinus und Luther, in bem uns das ganze Mittelalter in edelster Beise gleichsam personissiert entgegentritt, Abalard, ben Dialektiker sonder Gleichen, und Sngo von St. Bictor, ben speculativen Mustiker, ben Mann tieffter religiöser Erfahrung, ben Iohannes seiner Zeit. Steht Bernhard gleichsam als geistiger Beherrscher seiner Zeit ba, erntet Abalard schon während seines Lebens die reichste Fülle ber Bewunderung von Seiten der ihm lauschenden Jugend, so tritt Hugo seinem johanneischen Karakter ganz entsprechend in seiner außeren Erscheinung zwar zurück, hat aber durch sein stilles Feuer in mancher Beziehung vielleicht einen nachhaltigeren Einsluß ausgesibt als beibe.

Wie es so häusig bei innerlichen Naturen ber Fall ist, so ist uns auch von Hugo's inherem Leben nur wenig bekannt. Bas uns Thomas Garzonius von Bagnacaballo, ein späterer Ordensgenosse (vgl. die venetian. Ausg. von Hugo's Werken), — ber ihn äbrigens als ein Numen quoddam seiner societas und mit Bernhard als duo Coeli luminaria infausti illius saveuli preist — bavon zu berichten weiß, das läuft wesentlich daranf hinaus, daß er zur Zeit des Pahstes Calixt II. gelebt habe, von Geburt Saxo nicht Gallus zewesen, in jugendlichem Alter in das Kloster S. Victor eingetreten, später (was erweislich unrichtig ist) Abt dieses Klosters geworden, und zulest, nachdem er ein frommes Leben gefährt und viele Schriften geschrieben habe, in diesem Kloster gestorden seh. Doch werden uns allerdings durch einige anderweitige Nachrichten und namentlich durch seine eigenen Schriften manche willsommene Ergänzungen an die Hand gegeben.

Streitig ift nun aber gleich von vorn herein ber Ort seiner Beburt und feine Bertunft. Gemeinfam icheint sammtlichen alteren Quellen nur bies zu sehn, bag er, wie auch fein Grabstein befagt,

- -- -- origine Saxo

war; aber unter bem Hamen Gachfen befafte man feit ber Ottonenzeit gang Deutschland. Spatere, allerdings aber ausführlichere und auf beutsche Quellen gurudweisente Rach. richten nun (vgl. Henrici Meibomii jun. rerum germanicarum tom. III., Helmaestadii 1688, fol. 427 sq.) wollen wiffen, bag unfer Bugo bem Gefchlechte ber im Barglanbe beimifchen Grafen von Blankenburg entstamme; mahrend bie alteren Berichte (vgl. tome XII. ber Histoire litéraire de la France) ihn gang bestimmt als Lothariensis (b. h. aus bem alten regnum Lotharii geburtig) und noch naber bas Gebiet von Ppern in Flanbern (territorium Yprense, nicht Ppern felbft, wie es in Reanders R.G. V, 2, 777 heißt) als feine Beimath bezeichnen. Gegen bie erftere Unnahme fcheint aber auch bie unbefangene Auffaffung von Bugo's eigenen Worten in seiner eruditio didascalica III. (nicht VII.), 20 ju zengen, wo es heißt: Ego a puero exulavi, et scio, quo maerore auimus arctum aliquando pauperis tugurii fundum deserat, qua libertate postea marmoreos lares et tecta laqueata despiciat. Denn puer mit Liebner (in feiner Monographie über Bugo) von feinem achtzehnten Lebensjahre zu beuten, fo wie bie Entstehung jener alteren Rach= richt mit Leibnit baber ju erflaren, baft Bugo auf feiner Reife von Samereleben nach Baris fic einige Zeit in ber Gegend von Ppern aufgehalten habe, scheint mir nicht wohl moglich gur fenn.

Etwa im Jahre 1097 geboren, ward Hugo, wahrscheinlich auf Beranlassung seines gleichnamigen Oheims, ber Archibiakonus zu Halberstadt war, bem unweit biefer Stadt gelegenen Rlofter Hamersleben zur Erziehung übergeben. Daß er als Knabe, wie Neander will, nach Halberstadt gekommen und daß Bischof Reinhard von Halberstadt, wie Liebner angibt, sein Oheim gewesen, scheint in den Quellen wohl nicht hinreichende Unterstützung zu sinden. Die Ueberssebelung von Ppern nach Hamersleben aber erklärt sich, zumal wenn Hugo nin ärmlicher Hütten geboren war, hinlänglich aus dem angeführten Berswandtschaftsverhältniß, und beides mag wohl Anlaß zu jener unbegründeten Annahme vornehmer Herkunft gegeben haben. Hugo selbst aber erzählt es uns in dem bereits angeführten Werte (lib. VI, cap. 3.), wie er von Jugend auf keine Gelegenheit, etwas Tächtiges zu lernen, verfäumt habe (ego affirmare audeo, nihil me unquam, quod ad

eruditionem pertineret, contempsisse). Als Schüler set es sein Bestreben gewesen, sich mit ben Namen aller Gegenstände der Anschauung bekannt zu machen. Mit Roblen habe er geometrische Figuren auf den Boden gezeichnet und zur Rachtzeit die Gestirne besdachtet. Reben und Gegenreben habe er sich ausgearbeitet und eingeprägt, und an aufgespannten Saiten dem Unterschiede der Tone gelauscht. Und daß er dies gethan, setzt er hinzu, bereue er nicht dis auf diese Stunde. Dabei aber verstämmte er, wie sich von selber versteht, die frommen Uebungen klösterlicher Zucht nicht. In Erinnerung aber an jenen seinen Ausenthalt in Hamersleben widmete er später den Mönchen dieses Alostess und namentlich Einem aus ihrer Mitte sein Soliloquium de arrha animae, sie anzuregen, wie er sagt, zum Streben nach der wahren Liebe und zur Erhebung des Herzens zur himmlischen Freude.

Jenes wiffenschaftliche religiöse Interesse Dugo's war es wohl auch, mehr als bie in ber Nähe bes Klosters hausenben Rriegsunruhen, was ihn im achtzehnten Jahre seines Lebens mit seinem Oheime Hugo nach Paris, bem bamaligen Centrum wissenschaftlichen Strebens, zu reisen veranlaßte. Hier hatte früher Bischof Reinhard von Halberstadt in bem Kloster von St. Bictor sich seiner wissenschaftlichen Ausbildung wegen längere Zeit aufgehalten; auch beibe Hugo ließen sich unter die regulären Ranoniter bes h. Augustinus von St. Bictor aufnehmen. Das Kloster stand damals unter der Leitung des Abes Gilduin, die Klosterschule unter der des Prior Thomas, der diese Amt seit dem Weggange Wilhelms von Champeaux, Abälards bekanntem Lehrer und Gegner, bekleidet. Des Thomas Nachsolger im Lehramte aber ward unser Hugo, der sich auch nach dem Tode seines Oheims von der ihm liebgewordenen Stätte nicht mehr trennte. In dem unscheinbaren Beruse eines Klostersehrers — denn er ist weder Abt noch Prior geworden — fand er die an sein Lebensende volle Besseigung.

Bon biefer feiner tlöfterlichen Wirtfamteit find une aber nur wenige taratteriftifde Buge aufbewahrt worben. Dur aus bem Ginfluffe, ben feine Schriften g. B. auf einen Richard von St. Bictor ausübten, und aus feinen Schriften felbft burfen wir foliefen, bag Bugo, obgleich er in gebrechlichem Leibe baberging, feine Schiller auch burd bas Bort für Glauben und Biffenschaft zu entflammen verftand. Es war eine wiffenschaft. lich bewegte Beit, in welcher Sugo fein Lehramt verfah, Die Beit, ba Abalard Zanfenbe von Jünglingen burch ben Glang feiner Rhetorit an fich ju gieben wußte, und viele Dahnungen Sugo's find gegen biefen begabten, aber auch gefährlichen Lehrmeifter, jeboch ohne bag er ihn perfonlich nennt, gerichtet. Dag er aber boch auch bon feinem ftillen Alofter aus an bem firchlichen Leben feiner Beit regen Antheil nahm, wiffen wir aus feinem allerdings uns nur fparlich erhaltenen Briefwechfel. Mit Bernhard namentich bleibt er in regem Bertehr. Mit ernftem Worte ftraft er ben Erzbifchof Johann ben Sevilla, ber fich burch falfche Rlugheit ben maurifchen Berrichern gegenuber jur Besläugnung Chrifti hatte verleiten laffen. "Den Glanben im Bergen, - fo ruft er ibm ju - bas Betenntniß im Munbe, bas Rreug auf ber Stirn: fo will es ber Berr!" Beachtenswerth ift auch ber leife Tatel, ber bem Sugo bei aller Anertennung feiner vita valde laudabilis ertheilt wirb, bag er in ben flofterlichen Gelbstgeißelungen me feines gebrechlichen Leibes willen minter ftreng gewesen fen; in unfern Angen wirb fid biefer Tabel jum Lobe gestalten. Ueber Sugo's Tob hat uns Otbert, fein Freund und Rloftergenoffe, einiges Rabere berichtet (Martene et Durand thes. nov. V, 883). er fein Berannaben fühlte, befannte er unter vielen Thranen feine Gunben und verlangte sebulich nach dem beil. Abendmable; und als er bies empfangen, befahl er laut feinen Geist in Gottes Bande. Er starb im Jahr 1141, erst 44 Jahr alt, ein Jahr vor Seter Abalard. Seine Grabschrift aber tonnte mit Recht von ihm rubmen:

Claruit ingenio, moribus, ore, stylo.

Ein volleres Bild von Sugo's Geiftesleben aber wird erft ber Einblid in feine Schriften uns gewähren. Schon im Rlofter zu hamersleben, alfo im früheften 3anglingsalter, foll er feine schriftftellerische Thatigkeit begonnen haben, und bis an fein Sebensende hat er sie fortgeführt. Es läßt sich in seinen Schriften auch eine frühere und eine speit bes einseitigen Misslichmus und eine Zeit harmonischer Durchbildung unterscheiben. Der letteren gehören namentlich seine beiden Hauptwerke ber eruditio didascalica und de sacramentis christianae fidei an, welche jum Theil aus früheren Schriften Huge's erwachsen sind. So ist auch Hugo's summa sententiarum, velche früher mit Unrecht dem Hildebert von Mans beigelegt wurde (ber angebliche tractatus theologicus des Hildebert ist, wie Liebner Stud. u. Arit. 1831, 2 dargethan hat, nur ein Theil von Hugo's summa), nur eine Borstufe zu Hugo's dogmatischem Bamptwert de sacramentis sidei.

Sugo war tein icopferifc reformatorifder Beift; aber an bas Borhandene fich anpfichiegen, es vertlärend umzugestalten, bas mar feine Sache. Dialettit und Contemplation, in einem Anselm von Canterbury wie verfohnt, treten in Beter Abalard und Bernhard von Clairvaur auf's Neue feindlich einander gegenüber. In Diesem Rampfe mun mifchen firchlicher Denftit und philosophischer Scholaftit stellte sich freilich Sugo mit voller Entschiebenheit auf Bernharb's Seite; aber mas er erftrebte, bas mar boch bie Einheit ber Gegenfate, und auch in feinen Schriften tritt balb bas muftifche, balb bas fcolaftifche Element mehr hervor. Unbewußt und ungefucht trifft er nicht felten in bem Refultate feiner Forfchungen mit Abalarb gusammen. Seine Deftit aber ruht wie bie Bernhard's überall auf prattifch-religiöfen Grundlagen. Er betämpft ebenfo eine Dialettit, Die, ohne etwas gelernt zu haben, fogleich philosophiren, als eine Myftit, Die ohne ben Buchstaben verstanden zu haben, fogleich allegorisiren will. Jener einseitigen Dialettit gegenüber bebt er bie Bebeutung bes Studiums ber empirifchen Biffenfchaften web die Rothwendigfeit des Studiums ber heil. Schrift und ber Rirchenvater hervor. hierzu anzuleiten verfaßte er fein auch für bie Renntnig bes Bilbungsgrades feiner Zeit wichtiges Bert de eruditione didascalica, wovon die brei erften Bucher eine Art Euch-Aspadie der empirischen Wissenschaft, Die drei letten eine Art Ginleitung in die beil. Schrift enthalten. (Bas in den Ausgaben als flebentes Buch fich findet, ift eine felbfanbige Schrift ohne Busamenhang mit bem Borhergebenben, wie bies bereits in ber venetianifden Ausgabe von Sugo's Werten bemertt wirb.)

Bon ber Beisheit als bem Urgrunde aller Biffenschaft ausgehend, theilt Sugo biefe in bas Gebiet ber Intelligeng, ber Scieng und ber Logif. Das Gebiet ber Intelligeng, bes bobema Biffens, gliebert fich in Theorif ober Spetulation und Ethif ober, wie er es nennt, Praftif. Das Gebiet ber Scienz, bes nieberen Wiffens, bie Lehre von ben Kunften und Sandwerten arbalt and den Ramen der Mechanik. Die Logik, welche es mit der richtigen Denk- und Aus**beudsweise zu thun hat, und unter sich das** trivium: Grammatik, Rhetorik und Dialektik, befafit, fen zwar ber Natur ber Sache nach zulest erfunden worden, muffe aber als Grundlage alles Biffens zuerst gelehrt werden. Die Theorit zerfällt ihm bann wiederum in die Theologie, die Mathematik und die Physik; ber Mathematik aber ordnet er das quadrivium: Arithmetil, Mufil, Geometrie und Aftronomie, unter. — Am Schluffe biefer encyllopabifchen Ueberficht klagt er — und hier werden wir ben Gegensatz gegen Abalard und beffen Schuler nicht verkennen tonnen — über die Bernachläßigung biefer empirischen Biffenfcaften ober boch einzelner Theile berfelben. Es helfe nichts, bag man einen berihmten Mann jum Lehrer gehabt habe. Durch's Alphabet gelange man jur Gelehrfemteit. Er verweist auf bas Beifpiel bes Pythagoras, ber bis in's flebente Jahr von feinen Schülern bas Boren verlangt habe. Aus biefem Gegenfate heraus - benn bie Dialettiter seiner Zeit waren jumeift auch Bersemacher — erklart fich wohl auch hugo's Abneigung gegen bie Boefie, bie une fonft bei einem fo finnigen Gemuthe überrafchen mußte. - Bulest aber rebet er von ben haupterforberniffen bes rechten Stubirens, als welche er natürliche Anlagen, Uebung und Bucht nennt. Die lettere gu betonen ift ibm bas Bidtigfte, und treffend nennt er bie Demuth ben Anfang und Graub aller Biffenfoaft. Richts Biffenswerthes burfe man fur gering achten, von Jebermann muffe man cern lernen. Riemanben, auch wenn man etwas wiffe, um befwillen verachten.

In ber Ginleitung gur b. Schrift, b. b. bem 4.-6. Buche ber eruditio, ift es gunachft bemertenswerth, wie icharf er bie apofrpphischen Bucher ber h. Schrift bon ben tanonischen sondert \*). Aber auch sonft findet fich bei ihm, im Anfchluß an hieroupmus, manche unbefangene hiftorifche Bemerfung. In Beziehung auf Die Exegefe felbft nimmt er nach bem Bebrauche feiner Beit einen breifachen Ginn, ben biftorifchen, ben: allegorischen und tropologischen an, und so seben wir auch ihn burch ben eregetischen Bann bes gangen Mittelalters, burch bas leibige Allegorifiren getnechtet. Inbeffen bemerkt hugo boch wenigstens, bag man jenen breifachen Ginn nicht in allen Stellen ber h. Schrift zu suchen habe. Ja ber Theorie nach verlangt er fogar, bag ber allegorischen Auslegung jederzeit bie historische vorauszugeben habe. Er ruft aus: Si litera tollitur, scriptura quid est? Aber freilich entspricht biefer Theorie bie Brazis in feinen gablreichen eregetischen Schriften (er bat bie meiften altteftamentlichen Bucher und im R. T. bie paulinischen Briefe, befondere ben Romer- und die Rorintherbriefe commentirt) unr febr wenig. Treffend aber untericeibet er unter benen, welche bie b. Schrift flubiren, breierlei Rlaffen. Thoricht und bebauerlich fen bie Gefinnung Derer, bie burch bas Studium gu Reichthum und Ehrenftellen gelangen wollten. Unvorfichtig nennt er Die, welche Borte und Berte Gottes vernehmen wollten, nicht weil fle beilbringenb, fonbern weil fie munberbar feven. Lobenswerth ift ibm nur bas Streben Derienigen, welche bie Schrift barum lefen, um bereit gu febn gur Berantwortung Jebermann, ber Grund forbert von ber Soffnung, die in ihnen ift, um die Feinde ber Bahrheit wiberlegen, bie Unwiffenben belehren gu konnen, um immer tiefer in bie Bebeimniffe Gottes einzubringen und um bon immer boberer Liebe gegen Gott entflammt ju werben.

Dieses Wert de ernditione didascalica war es wohl vorzüglich, was bem Sugo bei seinen Zeitgenossen ben Namen bes magister ober didascalus verschaffte. Theologisch faßt noch wichtiger sind bie beiden andern genannten größeren Werke, die kürzere summa und die ausssührlichere Schrift de sacramentis sidei. Gibt uns hugo in der Summa im Wesentlichen nur einen Abrig ber Kirchenlehre, so führt uns dieses in viel selbständigerer Beise seines theologisches Forschen vor Augen. Aus ihm werden wir, unter Bergleichung des Berwandten in seinen übrigen Schriften, am besten seine religibse Grundanschauung und die Haupteigenthümlichkeiten seines bogmatischen Spstems kennen lernen.

Entsprechend ber paulinischen Trichotomie von Leib, Seele und Geift unterscheibet Hugo ein breifaches Auge im Menschen: bas leibliche Auge für die sichtbaren Dinge, bas Auge ber Bernunft, wodurch die Seele sich selbst und, was in ihr ift, erkennt, und bas Auge ber Gontemplation für Gott und die göttlichen Dinge. Durch die Sände aber ist das Auge der Contemplation verlöscht, das Auge ber Bernunft getrübt worden; nur das leibliche Auge ist in seiner Klarheit verblieben. An die Stelle der Contemplation tritt nun der Glaube, dessen meritum aber darin besteht, nicht zu sehen, und doch zu glauben. Si vides, non est sides. Die Bernunft seh aber nicht in dem Maße getrübt, daß unsre Unwissenheit in göttlichen Dingen Entschuldigung sinden konne. In scharssinniger Weise unterscheidet er, was ex ratione, secundum rationem, supra rationem und contra rationem seh, und zeigt, daß nur das Bernunftgemäße und das Uebervernünstige, nicht aber das Bernünstige, weil es ja gewußt werde, und das Bernunstwidzige, Gegenstand des Glaubens sehn könne. Der Glaube werde durch die Bernunstwidzige, Gegenstand des Glaubens sehn könne. Der Glaube werde durch die Bernunstwidzige, des Glaubens sehn Glauben vervollständigt. Die Gewisseit des Glau-

<sup>\*)</sup> hingegen scheint er jum R. T. auch die Decretasen und Kanonen und bie Schriften bet heisigen und gesehrten Bater zu rechnen. Liebner S. 63. 64 meint, daß er ihnen bieselbe Antorität zuerkenne wie den kanonischen Schriften. Doch sagt hugo de sacramentls fidel Lib. I. P. I. c. 17; scripta patrum in corpore textus (bes R. T.) non computantur, quia non aliud adjiciunt, sed id ipsum, quod in supra dictis (bem Kanon der Schrift) continetur, explanando et latius manisestlusque tractando extendunt.

bens fiebe zwar über bem Meinen, jeboch unter bem Wiffen. Doch muffe allerbings ein gewiffes Biffen, ein seire, quod ipsum sit, bem Glauben vorausgebn; aber erft auf bas Glauben folge bas mabre Ertennen, bas intelligere quid ipsum sit, welches fich erft in ber Ewigkeit vollenbe. Der eigentliche Werth bes Glaubens aber bestebe in bem Affett, ber Richtung bes Bergens, in ber Ergreifung Gottes burch ben Willen. Daber tie Definition bes Glaubens als voluntaria quaedam certitudo absentium supra opiniovem et infra scientiam constituta. Je bober ber Affelt, besto bober ber Werth bes Glaubens. Auf bem Fundamente bes Glaubens aber erhebt fich bie mpftifche Contemplation, jener Borfchmad ber Ewigfeit. Der Weg aber, auf welchem man biergu gelangt, ift die Reinheit bes Bergens, Gebet und fromme lebung (oratio et operatio). Durch ben Umgang mit Gott wird bas Berg täglich weiter geforbert und gelangt enblich zu folder Gewiftbeit, baf es burch teine Dacht ber Belt von bem Glauben und ber Liebe Sottes getrenut werben tann. Drei Stufen ber Ertenntnif (tres animae rationalis visiones) unterfceibet Bugo, bas Denten, bas Sinnen, bas Schauen (cogitatio, meditatio, contemplatio). In ber Cogitation wird ber Beift von ben Dingen nur vorübergebend berührt. Die Debitation, eine wiederholte und emfige Cogitation, fucht bas Berhalte zu entschleiern, bas Berborgene zu ergründen. Bas aber bie Debitation sucht, besitt die Contemplation (meditatio quaerit, contemplatio possidet).

hier nun finden die gahlreichen moftischen Schriften Sugo's, aus seiner früheren und späteren Lebenszeit, wie seine annotationes in Dionysium Areopagitam de coelesti hierarchia, seine Werke de arca morali, de arca mystica, de vanitate mundi, sein schones Selbstgesprach vom Pfande der Seele für die Hamerslebener Monche, ihren Anschließungs-runt. Die Werke des Dionysius bilden bekanntlich die Grundlage des mittelalterlichindlichen Mysticismus. Das pantheistische Element in tenselben wird überall von Hugo möglichst ausgeschieden, und felbst in seinen ercentrischen Jugendwerken sehen wir zugleich mit der religiösen Gluth die Reinheit seines Gemuths hindurchschinnnern.

Benben wir uns nun zu ben bogmatischen Eigenthümlichteiten Sugo's, bem Gange seines oftgenannten Hauptwerkes nachgebend. Den Hauptinhalt tieses letteren bilbet bas Bert ber Erlösung (Die opera restaurationis), und zwar so, bag bas erste Buch besselben von ber Schöpfung bis zur Menschwerdung bes Wortes, bas zweite von ba bis zum jängsten Gerichte reicht.

Treffend ift es, wenn Sugo in ber Lehre von ber Schöpfung ben Menfchen ale Biel ter Belticopfung, Gott aber als bas Biel bes Menichen bezeichnet. In ber Lehre von ten gottlichen Eigenschaften nimmt er gleich Abalard Macht, Beisheit und Gute als tie brei Grundeigenschaften bes gottlichen Befens an. Die Lehre Abalarbe aber, bag Gott vermoge feiner Allmacht boch nichts mehr und nichts Befferes thun tonne, als er thut, bağ Birflichfeit und Doglichfeit bes gottlichen Bantelne fich beden, befampft Bugo, ohne jeboch eigentlich mit Abalard in Widerfpruch zu fteben. Er tommt babei querft auf die später so wichtig gewordene Unterscheidung einer voluntas beneplaciti Dei und einer voluntas signi beneplaciti. Rur in bem ersteren Ginne, wenn man von bem eigentlichen Billen Gottes (de ipsa Dei voluntate) rebe, bede fich gottliches Wollen und Konnen; nicht fo in bem letteren. Richt bag Gott bie Dinge, als waren fie unvolltommen gewefen, verbeffere; wohl aber tonne bas Gute burch Gottes fortgebenbe Wirtfamteit noch vollfommener werben. Aber auch Abalard hatte nur von bem Willen Gottes in erfterem Sinne gerebet. In ber Summe bestreitet Bugo auch bie Annahme, welche man wieberum mit Unrecht bem Abalard gur Laft legte, bag Gott nur nach feiner Dacht, nicht nach feinem Befen allgegenwärtig feb. - Die Trinitätslehre fucht er fich wie Anfelm burch bie Analogie bes menfchlichen Beiftes, als bes Bilbes Gottes, ju veranfchaulichen. Geift, Beisheit und Liebe entsprechen ben brei Bersonen. Der Unterschieb aber beftebe barin, baf menfoliche Beisheit und Liebe manbelbare Affeitionen, Die Beisheit und Liebe Gottes aber Gott felbft feben, ba ja in Gott nichts Andres als er felbft febn tonne. — Rarafteriftifch ift fur Sugo bie mafvolle Burudhaltung, mit welcher er bie

Lehre von ben Engeln bebandelt, wobei er fich aller mufigen Fragen zu entschlagen sucht. – In der Anthropologie steht Hugo, der ja auch von seinen Zeitgenossen den ehrenden Beinamen bes alter Augustinus erhielt, auf wesentlich angustinischem Grunde, fo jedoch, bag er Die Barten bes Spfteme ju milbern bemuht ift. Um bie menfoliche Freiheit mit ber göttlichen Allmacht in Ginklang ju bringen, unterscheibet er bas Bollen an fich und bie Richtung bes Willens auf Beflimmtes. Jenes fen frei, biefes burch bie gottliche Beltordnung gebunden. Auf biefe Beife feb Gott nicht Urheber ber Gunde (auctor ruendi), fonbern nur herr ber menfchlichen Sanblungen (ordinator incedendi). - Sugo ift auch ber Erfte, bei bem fich ber Begriff ber gratia superaddita beftimmt ausgepragt finbet. Die Gnabe gerfallt junachft in eine gratia creatrix und eine gratia salvatrix. Dit ber gratia creatrix mar im Stanbe ber Unfdulb bie Möglichfeit, nicht ju fundigen, gegeben; jum Gutesthun aber bedurfte es einer bingutommenden Gnade (gratia apposita). Rac bem Falle aber bedarf es bagu nicht blog biefer gratia cooperans, fonbern auch ber gratia operans. — Das Wefen ber Erbfünde fest Hugo, abnlich wie fpater Melandthon, in bie Unwiffenheit und Concupisceng. - Gine bedeutenbe Stelle aber nimmt Bugo in der Lehre von den Sakramenten ein. Obgleich er felbst in dem Titel seines Sampb wertes bas Bort sacramentum in bem bergebrachten allgemeineren Ginne gebraucht, fo ift er es boch, ber unter ben Scholaftitern querft ber Lehre von ben Satramenten eine bestimmtere Faffung gegeben bat. Augustins Erklarung bes Saframente als sacrae rei signum genügt ibm nicht, und er selbst nennt es in seiner Summa eine visibilis forms invisibilis gratiae in eo collatae, ober noch bestimmter in bem Hauptwerte, ein leibliches, finnlich wahrnehmbares Element, welches traft ber göttlichen Einsetzung eine unfichtbare Gnabe im Bilbe barstellt und wirklich enthält. Hugo ist auch ber Erste, welcher bie Siebenzahl ber Saframente bestimmt auszeichnet, wobei er jedoch Taufe und Abendmahl noch besonders bervorzubeben icheint. Naturlich ift auch Sugo ber Transsubstantiationslehre jugethan; bie Art ber Bermandlung nennt er transitio. Schon aber ift es, wie ibm babei bas prattifche Element ber Bemeinschaft mit Chrifto bie Sauptface ift, er bon bem Sinnlichen auf bas Beistige binguleiten fucht. "Sobalb - fagt er - bie finnliche Empfindung aufhört, ift auch bas Leibliche nicht mehr festzuhalten, fondern bas Geiftige au fuchen. Das Saframent ift vollenbet, feine Rraft bleibt. Chriftus geht aus bem Munde in's Berg über." - In ber Lehre von ben Gelubben, Die fich an bie Saframents lebre anschließt, ertennen wir Sugo's sittlich-reformatorischen Beift, wenn er, bon ber üblichen Bertauschung ber Gelubbe burch bie Dispensationen rebend, fagt, bag Ein Gelubbe, bas nämlich, Gott feine Seele ju geben, unvertaufchar fen. Ber für feine Seele Belb geben wolle, ber verliere fein Belb und feine Seele bagu. Manches feiner Borte erinnert bier an Lutbere 95 Gage.

Tiefe Blide in Hugo's Berg läßt uns ber nun folgende ethische Abschnitt des Bertes thun, wo er von der Hoheit der christlichen Liebe redet. Seine Besonnenheit aber erkennen wir darin, daß er sich mit großer Entschiedenheit gegen die Lehre von der sogenannten uneigennüßigen Liebe erklärt. Das seh eine Berkennung des wahren Besens der Liebe. Die Liebs lasse sich nicht denten ohne Berlangen nach dem Geliebten. Begehrst du nicht, so liebst du nicht (non amares, si non desiderares). Hugo hat auch ein eignes Schristen zum Lobe der Liebe, de laude caritatis geschrieben, und die Benediktiner haben Recht, wenn sie sagen, daß hier die Liebe selbst von der Liebe redet. Feurige Liebe zum Herrn ist in Wahrheit der Grundzug von Hugo's johanneischem Wesen, der rothe Faden, der sich durch alle seine Schristen hindurchzieht, und sein schnets West: Ubi caritas est, claritas est, gibt die beste Selbstarakteristik seiner theologischen Perstänlichseit.

Hugo trat, wie wir saben, in seiner außeren Erscheinung gurud; seine Iveen aber baben befruchtend auf die nachsolgende Beit gewirkt. Richard von St. Bictor und Betrus Lombardus, beibe ihm an religiöser Tiefe nachstehend, burfen wir wohl als bie beiben vorzuglichsten Fortleiter berfelben ansehen. Dat dieser mehr bie scholaftische Seite Bnao's.

fo jener mehr bie unftische Seite, ober, wenn wir wollen, mehr ben gangen Sugo in fic aufgenommen und fostematisch gestaltet.

Ben Hugo's Werten existiren fünf Ausgaben, die zu Baris 1526, zu Benedig 1588 (biefer allein konnten wir uns bedienen), zu Mainz und zu Göln 1617 und zu Rouen 1648 erschienen sind. Die editio princeps ist die werthvollste; alle Ausgaben aber gebiren zu ben literarischen Seltenheiten. Eine neue, kritisch gesichtete — benn viel Unsietes trägt Hugo's Namen — Ausgabe seiner Werke oder auch nur seines Hauptwerkes de sacramentis fidei bürsen wir wohl als ein theologisches Bedürsniß bezeichnen. Beschtenswerthe Borarbeiten bazu haben besonders Dubin (comment. de script. eccl.), die Benediktiner (Hist. lit. de la France tome XII.) und Liebner in seiner ausgezeichneten Monographie über den Hugo (Leipzig, 1832) geliefert.

Dumanismus, f. Atheismus.

Dumanitat, f. Denfd.

Sumerale, f. Rleiber, geiftliche.

Dumiliatenorben ober Orben ber Demuth. Er wurde nach Ginigen unter Raifer Beinrich II., nach Anberen unter Lothar II. im J. 1134, nach Anberen unter Friedrich I. in ben Jahren 1158-1163 gestiftet. Darin flimmen bie Rachrichten überein, baft er burch Ablige, Die meift aus ber Lombarbei geburtig und als Gefangene nach Deutschland gebracht worben waren, nach ihrer Rudlehr baburch gegrunbet worben fen, daß fie fic ale Bugenbe ju Bug- und Betübungen, wie zu Rafteiungen zu einer Rloftergelelicaft verbunden und als folche Humiliati (Gebemüthigte) ober Religiofe ber Demuth genannt hatten. Der Orben nahm bie Benebictinerregel an, erhielt von Innoceng III. bie Beftatigung und verbreitete fich ftart in Oberitalien, namentlich in ber Combarbei und in Toscana. Späterhin traten mancherlei Digbrauche und Unordnungen in ibm hervor, ber Cardinal Borromeo wollte ihn reformiren, veranlafte aber baburch eine Berfoworung ber Orbensglieber gegen fich und in Folge berfelben fprach Bius V. 1571 bie Auflofung bes Orbens aus. Dagegen bestehen bie Orbensschwestern, Sumiliatinnen ober Ronnen vom Orben ber Demuth noch jest in Italien in einigen Rloftern. Sie hießen souft auch "Nonnen ber Blaffoni" ober "Blaffonische Ronnen," nach bem Ramen ihrer Stifterin, ber Frau von Blaffoni. Die Constitutionen verpflichten fie im Befentlichen zu ftrengen Buß-, Bet- und Fastenabungen, in ber Fastenzeit zu befonderen Rafteiungen.

Sand, bei ben Bebraern. Diefes bei uns fo vielfach benutte und feiner Unhanglichteit und auberer guten Eigenschaften wegen so beliebte (f. beffen Lob bei Cic. do sat. Deor. II, 63.) Bausthier mar bei ben Bebraeru, wie im übrigen Drient bis auf unsere Zeit, verachtet (Breb. 9, 4.) und wurde als ein unreines Thier, als welches er öfter mit bem Schweine zusammengestellt wirb (Jef. 66, 3. Matth. 7, 6. vgl. Horat. Epp. I. 2, 26; II. 2, 75.), febr wenig gebraucht, bloß jur Bewachung ber Beerben (biob 30, 1. Jef. 56, 10., wo auch bas Traumen ber hunbe ermahnt ift), und Baufer, mm Bergnfigen aber erft in fpatern Zeiten ober in beibnischen Landern (Tob. 5, 16; 11, 4. vgl. Matth. 15, 27.; nach jubischen Erklärern foll Spr. 30, 31. unter דרוסר bas -Binbfpiel" gemeint fenn, mas jedoch jur Sache wenig pagt). Singegen liefen, befombere in ben Stabten, wie noch beute, eine Menge berrenlofer Sunbe umber (vgl. 2nt. 16, 21.), Die, jum Theil wild und bosartig (vgl. Bf. 22, 17. 21. vgl. Burd. hardts Reisen in Sprien II. S. 870), befonders Rachts, wo fie hungrig bie Gaffen burchftreifen, nachbem fle ben Tag über fich auf ben Felbern berumgetrieben haben, gefarlich find und von Ratur gefrägig (Jef. 56, 11.), felbft Leichname nicht verfchmaben, bie fie herumschleifen und verzehren; daher der häufige Ausbruck: die hunde werden bein Bint leden, bein Fleifch freffen - jur Bezeichnung bes schmählichen und gewaltsamen Tobes Jemandes, bem fein ehrliches Begrabnig ju Theil wirb, 1 Kon. 14, 11; 16, 4; 21, 19. 23; 22, 38. 2 Kon. 9, 10. 36. Pf. 59, 7. 15 f.; 68, 24. Jer. 15, 3. Diefen wilden bunden follte auch gefallenes ober zerriffenes Bieh als Rahrung überlaffen werben, 2 Dof. 22, 31., auf ihre edelhafte Gewohnheit, ihr Gefpei wieber ju freffen, wird fprichwörtlich angespielt Gpr. 26, 11. 2 Betr. 2, 22. Bahrend bei einigen Boltern bes Alterthums hunde fogar geopfert (Pausan. 3. 14, 9; Plutarch. Romul. c. 21, quaest. rom. c. 52) und ihr Fleisch gegeffen wurde (Plut. de solertia anim. c. 2; Justin. 19, 1.), waren ben Ifraeliten berlei Opfer ein Grauel Jef. 66, 3. unb "hund" galt bei ihnen überhaupt ale Bezeichnung alles Unreinen und Profanen, Gemeinen und Niedrigen, Berworfenen und Unverschamten, f. 1 Sam. 17, 43; 24, 15. 2 Sam. 9, 8. 2 Kön. 8, 13. Sir. 13, 22. Philipp. 3, 2. Apol. 22, 15. Es war baber einer ber beleidigenbften Schimpfnamen 2 Sam. 16, 9. wie "Bunbetopf- ib. 3, 8. und in späterer Zeit eine gewöhnliche Bezeichnung der Heiden vom schroff-jüdisch-partikulariftifchen Standpunkte aus, vgl. Matth. 15, 26. und bazu Lightfoot, Schöttgen horne hebr. p. 1145, Wetstein ju Philipp. 3, 2. und Matth. 7, 6., wie umgekehrt heutzutage befanntlich die Chriften von den Muhammedanern bes Drients fo betitelt werben. Begen feiner offenen Beilheit biente ber hund auch ale Bilb bes scortum virile, 5 Def. 23, 19. (Apol. 22, 15. scheint nur allgemein bie "Unreinen" unter ben xuves zu versteben, nicht gerade einaedi). S. weiter Bochart, Hierozoic. I. p. 769 sqq. ed. Lips.; Debmann, verm. Sammlungen a. b. Raturtunde V. S. 20 ff.; Winer's R. B. E. . ler, Dentbl. G. 115 f.

Sunnius, Megibius, ftreng-lutherifcher Theolog in ber zweiten Salfte bet 16. Jahrhunderte, mar geboren ju Binnenden am 21. Dec. 1550 von Eltern geringen Stanbes; foon por feiner Geburt hatte ihn die Mutter nach einem Traume jum geiftlichen Stande bestimmt. Go schnell durchlief er die württembergischen Borbereitungsam stalten, die Rlöfter Abelberg und Maulbronn und bas Tübinger Stift, bag er fcon 1567 Magifter wurde. Acht Jahre, von 1565-1574, ftubirte er in Tubingen unter Jatob Anbrea, Beerbrant, Schnepf und tem jungern Breng, anfange geargert burch bie verborbenen Sitten feiner Mitfduler, aber burch eine bantbar anerfannte Subrung bavor gefdutt, julett felbft ale Repetent und eifriger Berather ber jungeren Commilitonen, vielfach genbt im Difputiren und Bredigen, und bafür 1574 ale Diatonus in Tubingen angestellt. Einen fo fruh fo ausgezeichneten Schuler tonnte trot feiner Jugend Jafob Beerbrand (er fagte, wie Reuchlin von Melanchthon, hunc iuvenem se senem longe superaturum esse) ftatt feiner empfehlen, ale ihn bie Gohne Landgraf Bhilipps von Beffen, Wilhelm und Ludwig, beibe bie Schwiegerfühne Bergog Christophe von Burttemberg, für die gemeinschaftlich geleitete Stiftung ihres Baters, die Universität Marburg, im 3. 1576 gewinnen wollten; feit bem Tobe bes Andreas Superine (geft. 1564), welcher burch Rif. Rhobing (geb. 1519, geft. 1580) burch Dan. Arcularius (geft. 1596) und burch Georg Gohn (geb. 1551, geft. 1589) nicht erfett murbe, und jest nach Bietore Tobe fehlte es bier an einem hervorragenden Theologen. Aber freilich erhielt bier bie heffifche Canbestirche einen in gang anderer Weife ausgezeichneten Führer, als jenen Spperius, welcher fie als Hauptbearbeiter ber Rirchenordnung vom 3. 1566 hatte begrunden helfen, und ihre beilfame Fortentwidelung nicht von Belebung, fondern von Be schwichtigung ber boctrinaren Polemit und von Fernhalten berfelben aus bem Gottesbienft ber Gemeinen erwartete (f. b. Art.). Bielmehr fette hunnius in Beffen, ws bies gang neu war, 16 Jahre lang, von 1576 bis 1592 feinen Beift und feine Gelehrfamteit, feinen Muth und feine Beredtfamteit ein, um für bie württembergifche Ubiquitatslebre einen Anhang zu vereinigen, welcher bie bort auf bem Grunde ber wittenberger Concordie vom 3. 1536 bestehende und burch Landgraf Bhilippe Testament fanttionirte evangelifde Union nicht mehr lutherifd genug und barum gewiffenshalber nicht mehr erträglich fand, fonbern bafür als für ein unveräußerliches Recht zu ftreiten fich für verpflichtet bielt, baf er biefem Frieden gegenüber fein befondere Betenntnig offen geltend machen und entgegenseten burfe. Sein erftes Wort auf ber achten heffifchen Generalfonobe ju Caffel im August 1576, wo er turg nach feiner Antunft in Beffen als 26jabriger Dottor ber Theologie erschien, war bie Behauptung, bag Melanchthon mit Calvin in ber Abendmablelebre aufammenstimme, und bag allen Schriften Luthers ein öffentlicher Raratter beintlegen feb\*); ale bie Sonobe bie Annahme bes torgifchen Buches megen ber Abendmablelebre und Christologie beffelben ablebnte, erklärte hunnius in einem Separatvotum feine Auftimmung an biefer gangen Schrift. In Marburg, wo Landgraf Ludwigs wirtembergifche Gemahlin und mit ihr ber Landgraf fich bald gang ber Leitung und Predigt ibres jungen schwäbischen Theologen hingaben, gelang es ihm auch unter Geiftlichen und Beltlichen fo viel Anhang ju finden, daß erft hierburch ber Grund einer Spaltung gelegt wurde, welche fich junachft auf allen folgenden Synoben als hindernig bes bisher erhaltmen Friedens erwies und noch im folgenden Jahrhundert zu ber völligen Trennung ber beffifchen ganbestirche bas Meifte beitrug. Bergebens bemühte fich bem entgegen wahrend ber gangen Beit von hunnius' Aufenthalt in Marburg ber begabtefte und thatigfte Sohn Landgraf Philippe, Wilhelm ber Beife in Caffel (geb. 1532, geft. 1592), hummine von feinen Gegenbemühungen gegen ben auf bie Bittenberger Concordie und auf einen verbreiteten Gebrauch bes Corpus Bhilippicum gegrundeten Friedenszuftanb und namentlich von dem Dringen auf die württembergische Ilbiquitätslehre abzubringen; bech balb mußte er auch feinen alteren Theologen vorhalten: nihr habt ench von bem jungen Sophisten aberreben laffen ju binten und ber Ubiquitat ju patrociniren; mas fent ihr für ftumme hunbe, daß ihr folche Bolfe nicht anbellen wollt?" Roch mehr billigten lutherifche Theologen, wie Beghufen, Wigand u. a. hunnius "Betenntnig von ber Berfon Chrifti," welches ber Landgraf fich unterm 27. Jan. 1577 von ibm batte ansftellen und von jenen Theologen begutachten laffen \*\*). Auch die Agitation ber polemifden Bredigt, von Soperius fo entichieben als eine Beschädigung ber Gemeinen vermorfen, fing Sunnius jest mit Erfolg in Spperius Wirtungefreife an; im 3. 1577 tonnte er bereits, ebe es zu einer allgemeinen Discuffion über bie Annahme ber Concordienformel tam, einige oberhefische Beiftliche vorber bestimmen fie freiwillig zu unterfchreiben, woburch nun für alle nächsten Berhandlungen barüber bas Belingen einer gemeinfamen Magregel unmöglich gemacht wurde. Zwar wurde unter bem Uebergewicht landgraf Bilbelms und feiner nieberheffischen Beiftlichen, welche fur bie Erhaltung bes bisberigen auf Bucere Concordia gegrundeten Buftandes ftritten, Die Ginführung ber Concorbienformel auf ben nachsten Generalspnoben noch mehrmals abgelebnt; auf ber einen berfelben, im 3. 1580, murben ben Mitgliedern und ben bagu eingelatenen Brofefforen merft fünf Tage lang auf Landgraf Wilhelms Befehl 21 Schriften gegen Die Concordienformel, bann auf ganbgraf Ludwigs Berlangen noch an zwei Tagen 6 Schriften ffir biefelbe vorgelefen \*\*\*). Aber ber fichere Schabe ftellte fich boch auf ben fünf letten ithrlichen Synoben ber Jahre 1578 bis 1582 als eine Frucht ber Einwirfung von Bunnine beraus, bag man gerabe über bas Betenntnig nicht mehr einig wurde, und fo mußte man julest die Synobalabidiebe in biefer hinficht fo unbestimmt formuliren und in Diefer Unbestimmtheit fo bebeutungslos wiederholen, bag bas gange Inflitut ber Synoben hierdurch zwedlos erscheinen und in Berfall gerathen tonnte. Defto wirtfamer tounte Sunnius nun, nachdem er mit ben Spnoben auch bas bestebenbe firchliche Banb mifchen ten Rieberheffen und ben Dberheffen hatte gerftoren helfen, bei ben letteren um Marburg ber seinen Ginfluß befestigen; alle Unterhandlungen bes Landgrafen Bilhelm mit feinem Bruber Ludwig ober mit hunnins felbft, um biefen von Marburg zu ents fernen, führten zu nichts, wiewohl er ihm schon 1581 hatte andeuten laffen, nob er nicht fo viel Bernunft und Berftand habe, bag er fich felbft bescheiben tonne, mas ibm

<sup>\*)</sup> Aftenmäßige Radrichten über hunnine' Birten in heffen, insbesonbere auf ben bortigen Synoben, in heppe's Geschichte ber hestischen Generalspnoben von 1568 — 82, Caffel 1847, Bb. I. S. 203 ff. Bb. II. S. 11 ff., und in ben Urtunben, manches auch schon bei Leuchter antiqua Hessorum fides, Darmstabt 1607 in 4., S. 227 ff.

<sup>\*\*)</sup> Peppe a. a. D. Th. 1. S. 228. 230.

<sup>\*\*\*)</sup> Deppe a. a. D. Th. 2. S. 103 ff.

Gemiffens Ehren und Bflichten halber bei folder Gelegenheit gebuhre- \*). Bielmehr in ben gehn Jahren 1582 - 92, mahrend welcher hnnnins nach bem Aufhoren ber gemeinsamen Synoben noch Professor und Prediger in Marburg blieb, vermochte er erft vollenbs unter ben nun icon faft losgeriffenen Oberbeffen, unter Collegen, Geiftliden und jungern Lehrern ber Stipenbiatenanstalt fich einen Anhang und eine Schule zu bil ben, welche fur die ihnen hier aufgetragene murttembergifche Theologie auch nach bum nine Abgange noch bie beffifche Tapferleit einzusepen bereit mar. Dabei ließ er es nicht an Eigenmächtigkeiten fehlen, wie wenn er 1585 neue Doltoren ber Theologie, barunter ben nachher fur fein Lutherthum vertriebenen Superintenbent Beinrich Leuchter, ebe er fte promovirte, auf die Concordienformel schwören ließ; Landgraf Bilhelm sette biergegen eine neue Gibesformel fur bie Bromotionen fest, nach welcher bie Bromovenben in ber Abendmablelehre nur auf Augeburgifde Confession, Apologie und Bittenberger Concordie verpflichtet wurden, und von welcher nach bem Bengnig beffelben Lendter (a. a. D. S. 285) erft 1607 bei Promotion eines Baricher Theologen burch Auslaffung ber Augsburger Confession und ber Concordie abgegaugen fenn foll. Roch größeres Anffeben erregte in bemfelben Jahre 1585 Sunniue' größere Schrift von ber Berfon Chrifti, ober wie ber langere Titel lautete libelli IV. de persona Christi eiusque ad dexteram Dei sedentis divina maiestate, quorum primus doctrinae sanae ex scriptura confirmationem et contrariae opinionis Eleyyor continet, secundus purioris antiquitatis unanimem consensum continet, tertius Lutheri constantem et iam inde a moto certamine sacramentario invariatam sententiam complectitur, quartus invictam demonstrationem habet nostras ecclesias asserendo maiestatem filii hominis ab A. C. nil quicquam recodere, ficher eine gelehrtere Ausführung bes früheren beutiden Beleuntniffes bom 3. 1577, in welchem er ichon ausgeführt hatte, partielle xoirwria ber menfchlichen Ratur mit ber unendlichen Ratur bes Logos feb, nicht communio naturarum fondern nur communio einiger gottlichen Gaben, und führe bie Reformirten nach bem ariftotelifden finitum non est capax infiniti bochftene ju einem nestorianischen Geopopoc arbocomec: völlige xorvaria aber, fchriftgemäß nach Rol. 2, 9; 1, 19., schließe ein, baf bie unenbliche Perfon bes gottlichen Logos nirgends tonne von ihrem angenommenen Fleifch gefonbert fenn, bag vielmehr bie gottliche Ratur bie affumirte menfoliche überall mit fic verbunden und mit ihr gegenwärtig haben muffe, und bag alfo ber gange Chriftus allenthalben gegenwärtig febn muffe, ju welcher Begenwart es aber, ba bei Gott leine Unterschiebe von Zeit und Raum gelten, einer räumlichen Gegenwart, und darum einer Aufhebung ber Endlichleit ber menschlichen Ratur an fich, und eines raumlichen Diffunbirtfeuns berfelben, welche man ihm fälschlich vorwerfe, gar nicht bedürfe; bei ber Einfetung bes Abendmahls faß Chriftus räumlich geschiedener von den entfernter fitsenben Aposteln, aber seinem gangen Wefen nach war er allen gleich febt nabe und gegenwärtig ==). Bohl antwortete nun einer von Landgraf Wilhelms Theologen, ber Sup. Barthelomans Meyer zu Caffel (geb. 1528, geft. 1600) hierauf in einer Gegenschrift, welche auch noch 1587 ju Schmaltalben erichien; aber an Gelehrfamteit und Berebfamteit war hunnins viefem weit überlegen, und fo fehr fürchtete Landgraf Wilhelm felbst bas Bunehmen eines Streites fiber bie Ubiquitat, baf er auch Dever's Sorift noch unterbraden an laffen versuchte. 3m 3. 1590 aber ftarb Landgraf Ludwigs erfte warttembergifche Gemablin, in einer trefflichen Gebachtnifrebe \*\*\*) von hunnius, welcher ihr noch im Tobe

<sup>\*)</sup> Peppe, Thl. 2. S. 160.

<sup>\*\*)</sup> Diese beutsche "Confessio ober kurze Bekendtnus von ber Berson Christi und ihrer Rajeftät nach ber angenommenen Menschheit, und sonberlich de omntprassentia dominis Christi'
vom 27. Jan. 1577 und Wittenberg 1609 in 4. gebruckt mit Censuren von Barth. Roffuns, Defhusen und Wigand, sehlt in ben Berzeichnissen von Hunnius' beutschen Schriften bei Fischlin und Strieber.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie ift wieber gebruckt in Panegyrici Academiae Marburgensis 1590. 8. S. 76 ff.

beigeftanben hatte, gepriefen nicht nur für ihre Bohlthatigleit und Frommigleit, fonbern and für thre Einsicht, sive dexteritatem allegandi S. S. et in applicando accuratum iadicium, sive de controversis etiam capitibus Christianae fidei conferendi vim facultatemque consideres, und icon 1691 nahm ber hof ju Marburg nach Lubwige Beirath mit Grafin Maria von Manefelb einen andern Rarafter an. Doch in bemfelben Jahre farb auch ber junge Rurfürft Christian von Sachsen, und wie feine und Rangler Crells Regierung früher Die fomabischen Theologen, welche bort unter Jakob Anbrea's Leitung an die Stelle ber Bhilippisten gefett maren, Bolykarp Lepfer und Georg Mylius, wieber entfernt hatte, fo machte jest Bergog Friedrich Wilhelm, ein Eutel bes Confessors Rurfürft Johann Friedrich, als Administrator von Aursachsen wieder dem Rangler Crest und bem Calvinismus, welchen biefer eingeführt haben follte, ben Broceg, und berief nach Befeitigung ber vorgefundenen Theologen wieder bie Schwaben nach Wittenberg, merft Ge. Mylins von Jena, wenigstens auf einige Zeit, ferner Bolytarp Lenfer, welcher bald nacher in Die Dresbener Oberhofpredigerstelle aufrudte, wenig fpater Leonhard batter, und Samuel Suber, welcher bamale nach Amt und Belenntnig (Bald Str. I, 187-88) auch zu ben Burttembergern zählte, und icon früher 1592 auch hunnius, mahrend Landgraf Bilbelm, welcher icon früher vertriebene Philippiften aus Gachfen, wie Cafpar Cruciger, aufgenommen hatte, jest auch verjagte Schütlinge Crelle, wie Gregor Schönfeld, in Caffel anftellte \*). Roch in bemfelben Jahre 1592 murbe Bunnine bom Abministrator mitzugezogen zu ber Bistationscommission, welche Rurfachsen bom Calvinismus reinigen follte, und bei Concipirung bes neuen Bekenntniffes, welches ber Bergog bei biefer Gelegenheit entwerfen ließ, ben articulis visitatoriis über Abendmabl, Berfon Chrifti, Taufe und Brabestination mit speciellen Bermerfungen ber calvis nifchen Lehren über biese Lehren, welche bis in unser Jahrhundert in Sachsen haben unterfdrieben werben muffen (abgebrudt 3. B. in Safes Ausgabe ber fomb. Bucher 5. 862-66), wird hunnius ber vornehmfte Mitarbeiter gewesen fen, wie auch unter anbern barin abgefdworen wirb, Chriftus habe feiner menfchlichen Ratur nach blok abliche Dacht und erschaffene Gaben mit ber Erbohung erhalten, und es feb Gott unmöglich nach feiner Allmacht zu bewirten, bag ber Rorper Chrifti an mehreren Orten maleich feb. Go murbe benn burch biefe gweite Transfusion württembergischer Theologie mach Sachsen wirksamer als burch die erfte die bort noch beimische melanchthonische Trabition vollends unterbrudt, und von nun an auch an anbern Orten, wo fie fich etwa noch erhielt, wie ju Belmftabt, von Wittenberg aus befampft. Bur Leitung gleicher Reactionen gegen eingebrungenen Calvinismus wurde Hunnius auch in andere beutsche Territorien berufen, wie nach Schlesten jum Bergoge Friedrich von Liegnis. 3m Jahr 1594 ließ fich Bergog Friedrich Wilhelm von Hunnius felbst auf ben Reichstag nach Regensburg begleiten, und bort ein Gutachten ausftellen, welches bienen follte, Die ichon entftebenbe größere Ginigung aller evangelifden Reichsftanbe Deutschlands unter Ditwirtung bon Rurpfalz wieder zu fprengen, und worin hunnius ausführte, Gemeinschaft einzugeben mit benen, welche "fich allein zu ber geanberten Augeb. Conf. referiren und gieben, wie heutigen Tages bie Calvinisten thun" heiße bie Invariata aufheben und bie mit ihr Einverstandenen ben Calviniften nachseten; "die Bapiften wurden besto weniger ben Religionsfrieden ju halten fich foulbig ertennen, wenn man andere verworfene Getten in die gemeinschaftliche Augeb. Conf. und ben barauf" (nur burchaus nicht bloß auf bie Impariata) "funbirten Religionefrieben gieben wolle;" auch wurden "burch biefen

<sup>\*)</sup> Ueber die Beränderungen, welche von dem Regierungswechsel in Aursachsen auf die theologische Fakultät zu Bittenberg ausgingen, s. die Bemerkungen im liber decanorum facultatis theol. acad. Vitedorgeneis herausg von Förstemann, L. 1838 S. 58-78. Bei Crell's ersten Schritten ift zum J. 1588 bemerkt: Summa eins (reformationis h. a.) haec fere fuit, quod constitutiones proxima priore reformatione factae maximam partem mutatae vel prorsus abropatae sunt.

Actum die Saframentirer in ihrer gottlofen Lehre trefflich gestärkt werben, viel frommer Bergen, welche eine manifestam separationem bon biefer fcablichen Sette wanfden und hoffen, wurden dadurch bochlich betrubt werben," n. bgl. \*). Beffer in ben Schranten feines Berufes, als wenn er hier nach ben theologischen Diffensen noch unmittelbarer an ber Berfplitterung bes Baterlanbes arbeiten und unter bie beutichen Fürften mehr Bwietracht fden half, blieb hunnius mit feinen fcharfen Streitschriften gegen bie Lehre Calvins und gegen ben ausgezeichnetsten ber bamaligen pfälzischen Theologen David Bareue, mie Calvinus iudaizans, sive Judaicae glossae Jo. Calvini in explicandis testimoniis S. S. de triuitate etc. 1593 Antipareus 1594 und Antipareus alter 1599. Bon ben lutherifchen Theologen ftritt er mit Daniel hoffmann über bie Ubiquitat (oben S. 186) und in ber Rabe mit seinem Collegen Sam. Suber über beffen Reinung bon ber Allgemeinheit ber göttlichen Gnabenwahl; Suber, welcher freilich hunnins zuerft augegriffen hatte, murbe ichon 1594 gefangen gefest und 1596 aus Sachfen weggewiefen, bas Nähere Walch, Streitigk. I, 188 ff. Ungewiß ift, wie weit er noch 1601 mit febnen Collegen wegen bes Exorcismus in einen Diffens gefommen fen; nach ben Angaben feiner Erben tonnen ibm die nach feinem Tobe unter feinem Ramen beransgegebenen Thefen gegen ben Erorcismus nicht jugerechnet werben, fonbern für eine von Rurfark Christian II. veranlagte Discuffion über Abichaffung bes Exorcismus batte er fich nur bie Grunde gegen benfelben aufgezeichnet, aber ungewiß gelaffen, wie weit er biefen bei ftimmte \*\*). Auch gegen tatholische Rirche und Theologie ftritt er in Schriften über ben Pabft, über Ablaft und Jubeljahr u. a., ebenfo perfonlich und mundlich im 3. 1601 auf bem Religionsgefprache ju Regensburg, wo er fich als ben thatigften Difputater gegen bie Jesuiten Gretfer und Tanner erwies; mit bem lettern führte er ben Streit auch noch in Schriften fort. Doch überlebte er ihn nicht lange; er ftarb fcon am 4. April 1603 ju Bittenberg, noch nicht 53 Jahre alt. Bon feinen acht Rinbern wurde ber zweite Sohn, Selfrich Ulrich, geb. 1583, geft. 1636, im 3. 1613 Prof. ber Rechte ju Giegen, 1625 bei ber Occupation Marburgs für Darmftabt Bicetangler in Marburg, aber 1630 tatholifch und turtrierifcher Rangleibirector; ber jungfte Gobn, Megibius, geb. 1594, geft. 1642, wurde Superintenbent ju Altenburg und Dr. theol.; von bem britten Sobne f. ben ff. Art.

Hunnins ist sehr entgegengesetzt beurtheilt, je nachdem Gegner oder Freunde sich über ihn geäußert haben. Der pfälzische Ranzler Justus Reuber schreibt im 3. 1587 an Franz Hottomann: Ludovicus Landgravius, ubiquitarius summus, talis factus a dominante coniuge, quae a Hunnio theologo, pessimo nebulone, regitur\*\*\*). Dagegen nannte ihn Joh. Gerhard ben trefslichsten unter allen neueren Theologen †), und Joh. Schmidt in Straßburg sagt in einer Memorie von ihm, daß er consensu omnium ex merito tertium a Luthero locum obtinuit ††).

Eine Gesammtansgabe ber lateinischen Schriften bes hunnins in brei Folianten gibt es von seinem Schwiegersohne Helv. Garthius, Wittenb. 1607—9; ein Berzeichniß ihres Inhaltes in Fabricii historia bibl. suas Th. I. S. 24—31 in L. Melch. Fisch-lin memoria theologorum Wirtembergensium S. 253—75 und in Strieber, beff. Gelehrtengeschichte Bb. 6. S. 243—77; die letzteren geben auch die Titel seiner bend-

<sup>\*)</sup> Das Schreiben in Saberlin's beutscher Reichsgeschichte Th. 19. S. XVIII. ff., f. auch bas. Th. 18. S. 472.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Melch. Araft, Sistorie vom Exorcismo, Hamburg 1750 S. 539 — 575, beforbers S. 559-60.

<sup>\*\*\*)</sup> Epistolae Hotomannorum, Amfterdam 1700. 4. S. 191. Befchwerben aber bes jungen hunnins Berhalten ichon vom 3. 1577 von Joh. Pincier, in Ruchenbeder Analoria Hassiaca Th. 5. S. 443-46.

<sup>†)</sup> Rönig, bibliotheca vetus et nova, Alterf 1678 S. 418.

<sup>††)</sup> Bitte, memoriae theol. S. 934.

foen Schriften und Reben an. Bu ben bogmatifchen und polemischen Werten, von welden oben Beifpiele gegeben find, tommen noch gablreiche Commentare über biblifche Bider, Reben, Briefe, und felbst einige lateinische Dramen, g. B. Josephus, comoedia sacra, agu Stragburg öffentlich gespielet im Julio 1597" und bort auch 1597 mit berfificirten beutschen Inhaltbangeigen ber Afte gebrudt, welche lettere für bie bes Latein unkundigen Buborer ale Prologe vor jedem einzelnen Afte vorgetragen zu febn icheinen. Radrichten über hunnius' Leben ebenfalls bei Strieber, Fifchlin und Fabricius a. a. D.; eine beutsche Leichenpredigt von feinem Collegen Sal. Beener über 2 Tim. 4, 6-8. Tubingen 1603. 4. und eine lateinische Dentschrift von Leonhard Butter, eine spatere foll von J. G. Neumann fenn, de vita Aeg. Hunnii, Bittenberg 1704. 4. Ausführlichere Rachrichten über feine heffische Beit bei Leuchter und Beppe a. a. D.; mehr wird bier noch aus ben Archiven ju Caffel ju schöpfen fenn. Rurgere Angaben in Reich. Abam, vitae Germ, theol. S. 723-31. 3of. Tilemann Schend, vitae theol. Narburgens. p. 149-60. Ueber feine Stelle in ber Befchichte ber lutherifchen Dogmatit i. woch Jul. Müllers evang. Union S. 213. 282 ff., Al. Schweizers prot. Centraltegmen. Th. 1. S. 586 ff.

Sunnius, Ritolaus, einer ber ruftigften Rampfer bes Lutherthums und ber firchlichen Orthodoxie innerhalb beffelben, war ein Cohn bes berühmten Megibius bunnine und wurde zu Marburg in heffen am 11. Juli 1585 geboren. Schon ale funfebujahriger Jungling bezog er bie Universität Bittenberg, wo er zuerft Philologie und Bhilosophie, bann Theologie studirte. Bon ber bortigen philosophischen Falultät unter tie Bahl ihrer Abjuntten aufgenommen, begann er bafelbst im Jahr 1609 philosophische und bald auch theologische Borlefungen zu halten. Die entschiebene Tuchtigfeit, Die Gunnine in feinem Birten an ben Tag legte, bewog ben Rurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, ihm im Jahr 1612 bie Superintendentur zu Gilenburg zu übertragen. Durch gemiffenhafte Erfullung feiner Amtepflichten erwarb er fich bier gar balo bie Achtung feiner Dberen, Die Liebe feiner Gemeinde. Auch zu feiner ersten größeren literarifoen Arbeit fand er bier die nothige Dufe. Gie erschien gu Bittenberg im Jahr 1614 unter bem Titel: Ministerii Lutherani divini adeoque legitimi demonstratio, Rob. Bellarmini, Tho. Stapletoni, Greg. de Valentia, Jac. Gretseri et Henr. Lancelotz monachi odvagiaig potissimum opposita und zeigte ihn ale einen gewandten, wohl gerufteten und muthigen Streiter fur ben gottlichen Beruf bes evangelischen Brebigtamtes, gegenüber ben Gophistereien ber tatholischen Gegner.

In Bittenberg mar unterbeg ber megen feiner firchlichen Orthodoxie burch ben Chrennamen Lutherus redivivus gefeierte Professor Controversiarum, Leonhard Sutter, geftorben, und Johann Georg I. berief im 3. 1617 Rifolans Gunnius an beffen Stelle. Den alten Ruf ber Rechtgläubigfeit, beffen bie Universität bieber genoffen hatte, wollte ter Rurfurft ihr auch ferner bewahrt und ben Lehrbegriff ber lutherischen Rirche von ihr auch ferner gegen bie Feinde berfelben vertheibigt miffen, und bagu glaubte er in hunnius ben rechten Dann gefunden ju haben. Das atademische Wirfen bes hunnius, seine Bredigten und vor Allem feine Schriften bewiefen, bag man in ihm fich nicht geirrt hatte. In feinen Schriften polemifirte er junachft gegen bie Bapiften. Der Augustiner Beinrich Lancelot von Decheln hatte auf bes hunnius Demonstratio Ministerii Lutherani divini atque legitimi eine Entgegnung, unter bem Ditel: Capistrum Hunnii seu Apologeticus contra illegitimam Missionem Ministrorum Lutheranorum, Au Antwerpen im 3. 1617 ericheinen laffen, in Folge beren hunnius bas Capistrum Hunnio paratum Lanceloto injectum, hoc est, evidens probatio, demonstratione Ministerii Lutherani divini adeoque legitimi Henricum Lancelotum ita convictum et captum, ut ejus fundamenta toto suo apologetico ne quidem tangere ausus fuerit, multo minus aubruere potuerit noch in bemfelben Jahre ju Bittenberg ebirte. Diefe Schrift und ihr Borlaufer, Die Demonstratio, galten lange Beit über Diefen Gegenftanb für bie umfaffenbften und grundlichften Arbeiten. Dafür zeugt, bag noch im Reul-Enchtlopabie für Theologie und Rirde. VI.

3. 1708 Gottfried Begner ju Ronigeberg von beiben Schriften eine neue Auflage nöthig fanb. Much gegen bie Socinianer, beren Lehre er nur ale Bieberholung ber Bhotinianischen Frrthumer ansah, polemisirte Hunnius von Wittenberg aus, beforbere in bem Examen errorum Photinianorum ex verbo Dei institutum (Witebergae 1618. 1620.), und in einer furgeren Abhandlung, unter bem Titel: Disputatio theologica de Baptismi Sacramento Photinianis erroribus. Witebergae 1618. Anger ber papistischen und focinianischen gab es noch eine britte Richtung in ber Theologie feiner Beit, die hunnins mit ben Baffen bes Bortes zu befämpfen fur nothig erachtete. Es mar bas bie Theologie ber fogenannten Enthufiaften, Die befonders in ben theolophifcen Anfichten bes Theophraftus Baracelfus und in ben von Chriftoph Beitert berausgegebenen Schriften bes Balentin Beigel ihren Stut- und Angelpunkt hatte. Außer fleineren Abhandlungen fette hunnius biefer Richtung befonbers bie größere Schrift entgegen: "Chriftliche Betrachtung ber neuen Baracelfifchen und Beigelianifden Theologie, barinnen burch vierzehn Urfachen angezeigt wirb, warum fich ein jeber Chrift vor berfelben, ale bor einem fcablichen Seelengifte, mit hochftem Fleife buten und vorfeben foll." Bittenberg. 1622. Daburch, bag hunnius in biefer Arbeit jene enthusiaftische Theologie unverfälicht und gröftentheils mit ben eigenen Borten ihrer Urbeber wiedergibt, bat biefelbe auch für fpatere Beiten noch einen gewiffen biftorifchen Werth behalten.

In Lubed mar i. 3. 1622 bas hauptpaftorat an ber St. Marien-Rirche vacant geworben; Sunnius murbe am 17. Webr. 1623 ju bemfelben berufen. Gin vorbergegangenes Befuch bes lubedifchen Rathes um ihn bei'm Rurfürften Johann Georg I. gemahrte biefer nur unter ber eigenthumlichen Bedingung: "bag, wenn hunnius einft auf Turfürftlichen Universitäten ober fonft in fachsischen Landen von Rothen febn warbe, er alebald wieder bahin folgen, auch ber Rath von Lübed ibn folgen laffen follte." Schon im nachsten Jahre murbe hunnius auch bas Amt eines Superintenbenten ber Lubedifchen Rirchen übertragen, und ihm bamit ber Rreis feines Birtens bebeutenb ermeitert. Gelbft eifern festhaltend an bem Lehrbegriffe ber lutherifchen Rirche, welcher er viente, forgte er vornehmlich bafür, baf in ber ihm anvertrauten Diocefe biefer Lebrbegriff in feiner vollen Reinheit erhalten wurde, mit aller Rraft feines Geiftes und mit aller Dlacht feines Amtes gegen Alles protestirent, was bem etwa ftorent ober binbernt in ben Beg treten möchte. Wie in Bittenberg, fo war es auch in Lubed eine breifache Schaar von Feinden, von beren öffentlichem ober beimlichem Birten er eine Beeinträchtigung ber herrschenben Rirche fürchtete, und gegen bie er baber mit Bort und That in die Schranten zu treten für feine wichtigfte Aufgabe bielt: nämlich annacht einzelne Schwarmgeister, bie auf ihren oft weiten Bugen auch bie Stadt Lubed beim fuchten; fobann bie Betenner ber evangelifch-reformirten Lebre, Die, befonbere als ber Rath, burch Sanbels-Intereffen bewogen, gegen ihre Anfiebelung fich nachfichtiger zeigte, in immer größerer Bahl in Lubed fich einfanden, und endlich bie alten Erbfeinde ber evangelifchelutherifchen Rirche, Die Papiften, Die burch ben Rif, welchen bie große Rirchenspaltung bem morfchen Tempel ber Bierarchie verursachte, an Bieles hatten einbuffen muffen, ale bag fie nicht auch in Lubed, ber für fie einft wichtigen Stadt, barauf hatten ausgeben follen, Berlornes wieber ju gewinnen. Bur traftigeren Unterbrudung ber Enthufiaften vereinigte Sunnius Die Minifterien von Libed. Damburg und Luneburg, welche, feit ber Mitte bes 16. Jahrh., als Ministerium tripolitanum in einer im gangen nördlichen Deutschland einflugreichen, jedoch allmählig etwas loder geworbenen Berbindung geftanden hatten, auf's Reue miteinander. Unter Sunnius Borfit murbe von beputirten Beiftlichen ber brei genannten Stabte au Moln (vom 26-29. Diar, 1633) ein Convent gehalten, beffen Ergebnig ber "möllnifche Mbich" mar \*), ber in eilf Buntten bie gegen bie Umtriebe ber neuen Bropheten ju ergreifenben Daf-

<sup>\*)</sup> Bergl. Starte's Lubectifche Rirchen-Siftorie. Samburg 1724. Th. V. S. 977 ff.

regeln bes Raberen angab. Sunnius verfaßte im Auftrage bes Convents jur Reftigung in ber rechten Behre und jur Barnung gegen bie Enthustaften, zwei Schriften, namlich: -Rebber Gachfifdes Sandtboed, barinnen 1. be Catecismus. 2. Bp benfalven gerichtebe Bibelfprote. 3. De vornehmften Bfalmen Davibe. 4. Sonbags- vube Reft-Evangelia. 5. Sistoria beg Lybens Chrifti unbe ber Berftoringe Jerufalem. 6. De gebrudligefte Rertengefange. 7. Sampt anbechtige, by allerlen Robt unde Anliggen gerichtebe Gebete begrepen find." Enbed 1633; ein Buch, welches lange Beit hindurch in Dieberfachfen ein fast fpmbolifdes Anfeben genog; und "Ausführlicher Bericht von ber neuen Bropheten (bie fich Erlenchtete, Bottesgelehrte und Theosophos nennen) Religion. Lebr und Glauben ic. Labed 1634." \*) In Betreff ber Reformirten mar Sunmins es, ber bie von Johann Duraus mit vielem Gifer auch in Lubed angestellten Bemahungen jur Ausgleichung ber Trennung zwischen Lutheranern und Reformirten burchaus vereitelte. Die von hunnius über biefe Angelegenheit fur ben Rath, im Ramen bes Ministerii, ausgearbeitete Erflärung, unter bem Titel: Ministerii ecclesiastici Lubecensis theologica Consideratio interpositionis, seu pacificatoriae transactionis, inter religionem Lutheranam ex una, et Reformatam ex altera parte profitentes, abs D. Johanne Duraco, ecclesiaste Britanno, his temporibus tentatae, murbe erft von feinem ameiten Racfolger im Amte, Samuel Pomarius, i. 3. 1677 in Lübed durch ben Druck veröffentlicht. Rudfichtlich ber Ratholiten verfolgte er beren Berfuche, in Lubed Profelyten m gewinnen mit aller ihm zu Gebote ftehenben Kraft, fogar unter Unrufung ber weltlichen Racht. Er felbft aber mar ftets bereit und geneigt, ber Intherischen Rirche neue Glieber m gewinnen ober bie gewonnenen fester an Diefelbe gu fnupfen. Im Uebrigen fuchte er nad allen Seiten bin in feinem Birtungefreise religiofes und firchliches Leben ju forbern und au heben. Er brachte die Applicatio individualis bei'm Benuffe bes beiligen Abendmables in Auregung; er bemubte fich, die in Abgang gefommenen Ratechismus-Cramina wieberherzustellen; er forberte ben Rath auf, bem Strafamte ber Beiftlichen bie frühere Andbehnung und Auftorität wiederzugeben; er fprach für bie Festhaltung ber Barochialrichte ber lubestifden Rirche; er forgte fur bas gebeibliche Bestehen und bie zwedmäßige Fortbildung ber Schulen; er endlich grundete ein Minifterial-Archiv und eine Minifterial-Bittwen- und Baifen-Raffe. Auch über Lübed binaus verbreitete fich ber Ruf feiner Thattraft und feiner Tuchtigfeit. Dafür zeugen die vielfachen Anfragen, die fowohl von gangen Rorporationen als auch von Gingelnen in wichtigen Fallen aus allen Gegenben Dentichlands an ihn gerichtet murben. Wie eine gange Fafultat murbe ber einzelne Rann von feiner Beit angesehen. Diese ausgezeichnete Achtung verbantte hunnius, neben feiner im Amte bewiefenen Umficht und Kraft, gang befonders ber ausgebehnten literatifden Thatigteit, ber er auch in Lübed fich bingab. Ginige feiner bort gearbeiteten Schriften find icon genannt. Unter ben übrigen hat befonders die unter bem Titel: Amore vic theologica de fundamentali dissensu doctrinae Evangelicae Lutheranae et Calvinianae seu Reformatae. Cum praemissa consideratione ὑποχρίσεως Calvinianae Dordrochtana Synodo proditae, ju Bittenberg 1626 erschienene einen allgemein wiffenschaftlichen Werth, indem durch fie in bem bogmatifchen Lehrgebäude ber evangelifch-Intherifden Rirche ber Grund ju ber gewöhnlichen Theorie ber Artifel bes Glaubens gelegt ift. Reine feiner Schriften bat jeboch von Lubed aus feinen Ramen weiter getragen, als bie bafelbft 1632 ebirte \*\*): "Consultatio ober mobl meinenbes Bebenten, ob und wie die evangelisch-lutherischen Rirchen die jest schwebenden Religioneftreitigteiten entweber friedlich beilegen ober burch driftliche und bequeme Mittel fortstellen und enbigen mogen. Allen Liebhabern

<sup>\*)</sup> Eine zweite Aufl. beforgte 3. S. Feuftling 1708 gu Bittenberg, unter bem Titl: Mataeologia fanatica.

<sup>\*\*)</sup> Spatere Ausgaben erfcienen ebenfalls ju Lubed 1638, 1666 unb 1667.

324 Sus

ber Bahrheit und bee Friebens ju fernerer Confiberation, Berbeffe rung und mirtlicher Fortfepung übergeben." In biefer Schrift gibt hunnins ben Blan ju bem befannten Collegium ironicum ober pacificatorium, bas in ber gelehrten Belt nach ihm auch Collegium Hunnianum benannt ift und gewiffermagen einen bestäte bigen theologischen Senat zur Prüfung und Schlichtung aller entftebenben theologischen Streitigkeiten bilben follte. Unter ben bibattifden Schriften, gu beren Ausarbeitung hunnius in Lubed Muge fant, hat unstreitig bie "Epitome credendorum ober Inhalt driftlicher Lehre, fo viel einem Chriften bavon ju feiner Seelen Selige feit ju miffen und ju glauben hochft nothig und nuglich ift, aus Gottes Wort verfaffet. Wittenberg 1625" in neunzehn Auflagen und außerbem in einer hollandifden, fowedifden, polnifden und lateinifden Ueberfegung bie weiteste Berbreitung gefunden. Gelbft Philipp Jatob Spener hat eine Beitlang in bem Collegio pietatis bie "Epitome credendorum" feinen erbaulichen Betrachtungen au Grunde gelegt. Die Schrift ift ein popularer Unterricht im Chriftenthume, bestimmt und verständlich für Jebermann, ebenfo ausgezeichnet in ber Anordnung, als lichtwoll in ber Entwidelung ber einzelnen Lehren, überall mit großer Sorgfalt fich auf bas 2Bort ber beiligen Schrift grundend und jugleich ben Lehrgehalt ber wichtigften, von ber ebangelisch-lutherifden Rirche abweichenben Kirchen und Selten berudfichtigend und prufent, und amar Letterer in febr gemäßigtem Cone ohne burchblidenben Bag und ohne Bitterfeit. Aus biefer "Epitome credendorum" verfertigte hunnius einen turgen Auszug, in Fragen und Antworten gestellt, und vermehrt mit einem besondern Abschnitt wom gottfeligen Leben," unter bem Titel: "Anweisung jum rechten Chriftenthum, far junge und einfältige Leute in Saus und Schulen ju gebrauchen, aus gottle chem Bort geftellt. Lubed 1637 und 1643." Diefe Anweifung und feine "Ertle rung bes Ratechismi D. Lutheri aus ben Sauptsprüchen bes göttlichen Bortes jum Unterricht für junge und einfältige Leute gestellt. Lübed 1627. \*). von ber feiner Beit gefagt murbe: "Wenn ein fleiner Anabe, ein fleines Dags lein feinen Bunnium lernte und betete, fo mußten bie bofen Geifter unter bem Simmel erfdreden und gittern," bilbeten, mahrend einer langen Reihe von Jahren, in ben niedern Schulen, vorzüglich ber Städte bes nordlichen Deutschlands, allgemein bie Grundlage bes Unterrichtes in ber Religion. Sunnius ftarb am 12. April 1643. Eine feltene Rechtschaffenheit und Bieberteit ber Gefinnung, Die in tiefer, inniger Religiofitat ihren Grund hatte, ein offenes, unverstelltes Wefen, bem Schein und bes chelei auf bas Meußerste verhaßt mar, eine unerschütterliche Reblichkeit, ber jebes irbifche Intereffe fern lag, ein bergliches, in mabrer Liebe murgelnbes Boblwollen im Familien treife, gegen feine Freunde und gegen die Armen, bas mar es, mas trot aller feiner orthodoren Starrheit und feinbseligen Abgeschlossenbeit gegen Anbersglaubenbe, boch alle feine Beitgenoffen, bie ihm naber gestanben, fast einstimmig ihm nachruhmten.

Beiteres über Hunnius' Leben und Schriften gibt meine Monographie: Ritolans Bunnius. Sein Leben und Birten. Ein Beitrag zur Rirchengeschichte bes siebzehnten Jahrhunderts, größtentheils nach handschriftlichen Quellen. Lübed 1843.

Sus, 30 hannes (nicht huß, wie man gewöhnlich schreibt, was ber Tscheche hus lefen würbe, bagegen im Genitiv husses, wie os, ossis) wurde im Jahr 1369 (nach Anbern 1373) in bem, damals theils zur königlichen Burg hus, theils unmittelbar zur königlichen Kammer gehörigen Markte husinec im Brachiner Kreise, von gemeinen, jedoch nicht ganz unbemittelten Eltern geboren. Er studirte Philosophie und Theologie auf der Universität Brag, und wurde daselbst im September 1393 Baccalar ber freien Künste, 1394 Baccalar ber Theologie, endlich im Januar 1396 Magister der freien Künste. Seine überhaupt mehr dem Braktischen zugewandte und in Karakterbildung starke Natur scheint sich langfam

<sup>\*)</sup> Es ericienen von 1627-1705 6 lubedifche, 6 bamburger unb 1 ftaber Ausgabe.

entwidelt zu haben; wie man baraus, bag er in ber Reihe ber mit ihm zugleich Grabuirten jedesmal in ber Ditte erscheint, wie überhaupt barans, bag über seine Jugenb bie Gefdicte faft gang foweigt, bat folieften wollen, baf er fich unter feinen Ditfoulern in nichts befonders ausgezeichnet habe. Georg Rigrin ergablt von ibm, ber Inngling habe ofter glubenbe Rohlen aus bem Ramin genommen und an feinen Rörper gehalten, gleichsam als wollte er ben Bersuch machen, ob er ftart genug fen jum Marwrthum. Suffens gange Ericheinung machte feineswegs ben Ginbrud bes Bebeutenben, er war eine mehr leibenbe, als thatfraftige Ratur. Er wird als ein langer Mann mit bagerem , bleichem Geficht, ale icharffinnig, gelehrt, ernft und fittenftreng gefchilbert. Gelbft ber Jefuit Balbinus legt von ihm bas Zeugniß ab (Epit. rer. Bohem. p. 431): .30h. Dus befag mehr Scharffinn ale Berebtfamteit, aber feine Befcheibenbeit, bie Strenge feiner Sitten und fein unbescholtener Wandel, sein bleiches, schwermuthiges Geficht, seine große Sanftmuth und Leutseligkeit selbst gegen die Riedrigsten, überzeugten mehr als bie größte Beredtsamteit." 3m Jahr 1398 trat er als öffentlicher Lebrer an ber Universität auf, und gerieth 1399 bei einer in ber Pfarrei gu St. Michael auf ber Mitfabt abgehaltenen Disputation jum ersten Mal in einen offenen Streit mit feinen Collegen baburd, bağ er einige Bitlef'iche Gate vertheibigte. Bus, beffen Lehrer Stanielans von Znaim zu ber freisinnigeren Bartei auf ter Universität gehörte, hatte feit 1391 bie Schriften Bitlef's gelefen, und biefelben hatten entschieden einen großen Ginfuß auf ibn ausgeubt, boch nicht ben ausschließlichen, ja nicht einmal ten beteutenbften. Bielmehr haben wir in ben Schriften bes Matthias von Janow ben Ausgangspunft ber twologifden Richtung Suffens gu fuchen. Bener, ber murbige Schiller von Milicg, hatte eine Erneuerung ber Kirche nach bem Borbilte ber apostolifden Rirche ale Aufgabe bingeftellt und die Ibee des allgemeinen Priesterthums wieder hervorgezogen. Das wollte auch Bus, ber junachft an nichts weniger bachte als an eine Opposition gegen bie firchlice Dogmatit, fonbern nur an eine Reformation ber Sitten und bes Lebens in allen Stanben, jumeift bei bem tief gefuntenen Rlerus. Gben bei biefer Richtung Buffens ver es eine befonders gunftige Lebensführung, bag er neben feinem Lehramt an ber Univerfitat mit einem Bredigeramt betraut wurde. Während Bus feit bem 15. Oft. 1401 bes wichtige Amt eines Detans ber philosophischen Fakultät verwaltete, ward er zum Brediger ber Bethlehemelapelle ernannt, beren Stiftungsbrief forberte, daß in ibr in ber Lanbessprache bas gemeine Bolt mit bem Brob ber heiligen Prebigt erquidt verben follte. In ben meisten anbern Kirchen Brags murbe gar nicht geprebigt, und ber Gottesbienft nur in lateinischer Sprache gehalten, jumeift von ben beutschen Rleritern, mit welchen jum Berbruß ber Böhmen ihr Land reichlich besetht war. In biefer Kapelle hallten zuerst die Worte wieder, von welchen die Mauern Roms erbebten. Hus wandte fich bei aller glubenben Liebe, welche aus feinen Bredigten bie Bergen ber Buborer anwehte, vorzugsweise an ben Berstand berfelben: ber Scharffinn und die Klarheit feines Geiftes, ber fichere Tatt, mit welchem er auf ben Rern einer jeben Frage einging, Die Leichtigfeit, mit welcher er ihn vor Jebermanne Augen zu entwideln wußte, bie groke Belesenheit, jumal in ber beil. Schrift, Die Festigkeit und nuchterne Confequenz, mit welchen er ein ganges Spftem von Lehrfagen geltend machte, verschafften ihm eine große Ueberlegenheit über feine Amtobrüber und Zeitgenoffen, und brachten die Rapelle bald fo febr in Aufnahme, daß fie die Maffen bes fich herzubrangenben Bolts nicht aufaunehmen vermochte. Dr. Joh. Nowotny befaft fich gegenwärtig mit ber bantenswerthen Arbeit, eine Boftille Suffens, welche bie bohmifch mahrifden Bruber nach Berreubut gebracht batten, aus bem Bohmifchen in's Deutsche ju übertragen und aus biefer Ueberfetung ift es nun möglich, ben Rarafter ber huffifchen Predigten beffer tennen pu lernen, als es bisher ber Fall war \*). Wie fich aus bem Inhalt biefer Prebigten

<sup>\*)</sup> Jobannes Dus Bredigten über bie Sonn - und Restageevangelien bes Rirchenjahres.

ergibt, find biefelben meift in ben letten Jahren bes Lebens Suffens gehalten und baber auch meift fcarf ausgepragter polemischer Art. Gie find Zeitpredigten im eigentlichften Sinn bes Wortes; uur bei ben Festtagsevangelien hatte hus ben richtigen Talt, biefe Anfpielungen auf Die firchlichen Beitereigniffe bei Geite zu laffen. Reift behandelt er ben Text in homiletischer Beife, tommt babei viel auf bie Erklarungen ber Rirchenbater, jumeift Augustine jurud, und bringt allenthalben auf lebendiges Chriftenthum. Geine Strafpredigten find insbefondere gegen ben boben und niedern Rlerus gerichtet. Gine alte bobmifche Chronit ergablt, bag, fo lange bus bie Gunben ber Laien geftraft habe, er allgemein gelobt worten feb: "man fagte, ber Beift Gottes fpricht aus ihm. Sobalb er aber ben Babft, Die bobe und niebere Beiftlichfeit angriff, ihren Stolg, Sabfuct, Simonie und andere Lafter rugte, und baf fie feine Guter befigen follten predigte, ftanb bie gange Briefterschaft wiber ihn auf und fprach: er hat ben Teufel im Leibe und if ein Reber!" Als inbeffen ber Erzbifchof Gbonto fich beghalb bei bem Ronige Bengel beklagte, antwortete biefer: "fo lange ber Dt. hus wiber uns Laien prebigte, habt 3fer Euch barüber gefreut; jett ift bie Reihe an Guch getommen, fo moget 3hr es and gufrieden fcon!" Bus felbft augert fich bierüber in feiner Bredigt an D. Judica fo: "Bon ber Bralaten Gunben foll jeber treue Prebiger feine Rebe anfangen, benn fo pflegte es Chriftus zu thun, und auch Gott ber Bater hat allezeit alfo gehandelt, bag er vorerft bie Gunden ber Priefter und bann bie bes übrigen Bolfes ftrafte (vgl. Gjed. 9, 6. und 1 Betr. 4, 17.). Go ruft man ja, wenn ber Bagenführer auf bem Pferbe fist und ber Bagen umfturgen will, nicht auf ben Bagen, wohl aber auf feine gabrer, auf bag er noch gur rechten Beit auf ben rechten Weg einlente und ber Bagen nicht umgeworfen werbe; nur bann und mann ergreift man ben Bagen felbft und balt ibn fefter, um ihn vor bem Umfturg zu bewahren. Und gleicher Beife muß man auch gegen einen bojen Bralaten und firchlichen Beamten garm machen, und tann man fonft wo einen Menfchen vom Fall retten, bagu ihn fein geiftlicher Führer nahe gebracht, fo muß man fich bas möglichst angelegen fenn laffen. . . . Rur ber Antichrift verbietet, bag man gegen feine Priefter predige, und mogen auch biefe teine Predigt gegen fich anhoren, benn fie liegen unter schweren Sunben barnieber, wie ba ift Simonie, Beig, Boffabrt und Ungucht, und fo wollen fie freilich nicht bulben, baft man fie irgend welcher Sinbe geihe und barum ftrafe." Was gunachft bas Amteleben ber Beiftlichfeit betrifft, fo ragt hus wiederholt ihre Unbefanntschaft mit und ihre Furcht vor dem Bort Gottes: "Sagt irgend Jemand, baf fie boch bie beil. Schrift vorweisen mochten gur Begrundung ihrer Satzungen, fo fcreien fie gleich: Geht boch ben Bitlefiten, ber bie beil. Rirche nicht boren will; fie halten nämlich fich felbst und ihre fcbriftwidrigen Satungen für bie beil. Kirche." In der Predigt an D. 6. Epiph. fagt er: "Das Berständniß ber Bibel verfoliegen bie Priefter, Schriftgelehrten und antere Beuchler vor ten Menfchen, inbem fle mit aller Macht babin arbeiten, bag bie gemeinen Leute gur Kenntnif ber Schrift nicht tommen. Aber fie felbft geben mit einfältigem, richtigem Berftanbe nicht binein, und beghalb feben fie es nicht gerne, bag bie Menfchen, bie nicht Briefter find, bie beil. Schrift fennen. Bum Andern wehren fie bem Bolfe, Die beil. Schrift ju lefen, baf biefes fie ihrer Guuben wegen nicht ftrafe; jum Dritten, bag bas Bolt bei ber Brebigt ihre Brrthumer nicht merte und fie gur befferen Renntnig ber beil. Schrift nicht notbige; jum Bierten, weil fie fürchten, bag fie von ben Laien nicht mehr fo geehrt warben, wenn biefe bie beil. Schrift felbst lefen möchten." Ebenfo fpricht fich Bus febr enticieben gegen ben Unfug aus, die Pfrunden burch Stellvertreter verfeben gu laffen: "Rur wenn ein Pfarrer seine Last nicht mehr tragen tann, barf er wohl einen trenen Sulfsarbeiter nehmen; bies muß aber auch fofort geschehen, benn wo man bamit gogert, finbet fic auch alsobald ber Teufel als Stellvertreter ein. Schwere Berantwortung harret bes

Aus ber bohmifden in bie beutsche Sprache übersetzt von Dr. Joh. Rowotny. Erfte Abtheilung. Gbrits 1855.

Şus 327

Bfarrers, bag er gefeiert und mugig gewesen ift." Wohl gebe es noch viele treue und fleifige Pfarrberren, aber "bie großen Bralaten, wie Babft, Carbinale und unfere Sofpriefter find einzig und allein mit ber öffentlichen Berfteigerung ber Rirchenpfrunden befoaftigt, Die Bifcofe und Erzbifcofe aber haben mit ihren ausgebehnten Berrichaften vollauf ju thun; die Domherren pflegen sich wieder und machen sich fett, und die Meg-Recher, Die nicht predigen, fertigen blog ihre Meffe ab und folafen ben gangen Tag, ober fie fpielen und unterhalten fich in Birthehausern. Die reichen Donche fperren fich ab und maften fich; find fie aber Bettelmonche, fo ftreichen fie herum und fuchen bem Boll fo viel ale möglich abgulugen." Ebenfo tabelt er bie Briefter, welche menich. liche Satzungen höher achten als die Gebote Gottes und fo den Menfchen mehr als Gott geborden. "Die Briefter verführen auch die Menschen zu einem falschen und fandhaften Gehorfam, ba Biele unter ihnen fagen und predigen, man folle Alles thun und balten, mas immer ber Babft befehlen moge, indem ber Babft nicht irren tonne. Sie scheinen freilich nicht zu wiffen, daß felbst viele Babste Reger waren. Andere lehren fogar, ber gemeine Menich folle felbft bann gehorden, wenn auch ber Bifchof ober Babft etwas Bofes ju thun anbefehlen; benn ber Menich werbe burch feinen Geborfam keine Sande begehen, fondern ber allein, der da befiehlt, daß man Bofes thue. Das ift aber ein Big bes Teufels." Auf Die ftartfte Beije geißelt er bas fittenlofe Leben ber Briefter, welche wohl pabfiliche Rechte und Sagungen ftubiren, aber fich nicht barum timmern, mas Chriftus befiehlt und lebret; er heißt fie Simoniften, Berrather und Bertaufer ber gottlichen Bahrheit: "Biele unferer Briefter laufen in ihrer Bertebrtbeit mie wibe Bestien vom Leibe bes Sohnes Gottes bavon, ber Gine nach bem Mammon, ber Antere jur Ungucht; ber Eine jum Spiel, ber Andere jum Tang ober auf bie Jagb, was auch einem Priester burchaus nicht erlaubt ist. Und so find eben biejenigen, welche in ber Rachfolge Chrifti die Erften fenn follten, Die größten Feinde unferes Berrn Jeju Chrifti." - Bir verweilten bei biefen Predigten langer, weil fie es nicht nur maren, wiche Ous bie meiften Feinde zuzogen, fondern weil wir auch in benfelben die Sauptwuntte wieder finden, in benen bus eine Erneuerung ber Rirche anstrebte. Freilich haben wir mit bem Inhalt biefer Bredigten bereits ber Geschichte vorgegriffen, ba bus ju idem Schritt, ben er in ber Opposition gegen die Rirche weiter machte, einzig und dein burch ben Drang ber außeren Ereigniffe, feineswege aber burch freie innerliche, am wenigsten fostematifche Entwidlung getrieben murbe. Daber haben wir es une ju atlaren, baf bus bie Confequengen feiner Reformplane felber verborgen blieben, und bag er viele Digbrauche ber tatholischen Rirche gang unangetaftet ließ, weil die außere Beranlaffung bagu feblte. Go finben wir g. B. bei bus bis an bas Enbe feines Lebens end nicht eine Spur von Digbilligung ber Beiligenverehrung ober bes Colibate ober bes Mondethums - ein beutlicher Beweis, bag er nichts weniger als ein unbedingter Rachfolger Billefe war. — Die Beranlassung zu bem ersten ernftlichen Zusammenftoge bes bus mit ben Begnern ber Reformation gab bie Berhandlung über bie 45 Gate Biflefs, Die fpater auch auf bem Roftniger Concil verbammt murben, trog bes bagegen arhobenen Biberspruche, baf fie fich nicht so in Willefe Schriften fanten. Um 28. Mai 1403 versammelte fich bie Universität im Rarolingebaube, um über biefe von D. Bubner mfammengeftellten Artifel einen allgemeinen Befchluß zu faffen. Erot ber energifchen Bertheibigung berfelben burch Stanislaus von Bnaim, trop bem Rachweis, ben Rifolaus ben Leitompel lieferte, bag bier Bitlef gang unrichtige und falfche Gate unterschoben wirben, trot ber Ironie endlich, mit welcher Gus an zwei turg zuvor in Brag megen Sefranverfälfcung jum Tob verurtheilte und verbrannte Berfouen erinnerte und bie Berfammlung fragte, ob Lehrverfälicher nicht ftrafbarer feben, ale Berfälicher von Gafran? verdammte die Majorität ber Berfammlung jene Artitel. Doch liegen fich bie Bertheibiger ber Willefitischen Schriften baburch nicht irre machen, und bas um fo weniger, ba bas Berbot ber Gage lautete: Niemand foll bie 45 Artikel in bem leteris fchen, irrigen ober anftögigen Sinn erklaren. Go wurde bas Berbot illuforifch. Der

328 He

Rlerus mantte fid nun nad Rom, unt von bort erging im Jahr 1405 eine Bulle gur Unterbrudung und Beftrafung ber Billefitifden Repereien. Der Erzbifchof von Brag verorbnete baber auf einer im folgenten Jahr gehaltenen Provingialfpnote, bag wer immer folde Lehren ju behaupten und ju verbreiten magte, idwere Rirchenftrafen bafftr ju gewärtigen babe. Gleichwohl ichentte ter feit 1403 jum Erzbischof geweihte Bionel Bus alles Bertrauen und bestellte ibn ale feinen Commiffar gur Untersuchung bes Bumbere ju Wilenad im Branbenburgiiden. Die bortige Rirde rühmte fich bamals einer wunderthätigen Reliquie bes Blutes Christi. Da auch Bohmen schaarenweise babin ftromten, verordnete ber Erzbifdof eine Unterfudung, und ba biefe gu bem Refnitat führte, daß alle die angeblichen Wunder auf grober Täuschung und Lüge beruhten, fo verbot er burch ein Synotalebilt allen seinen Diöcesanen unter Excommunicationestrafe nach Bilenad ju mallfahrten. Dies gab bus tie erfte Beranlaffung, gegen ben Aber glauben aufzutreten in feiner Schrift: Determinatio quaestionis, eum suo tractatulo de omni sanguine Christi glorificato. In berfelben fagt er, bag, ba nichts jum verklarten Leibe Chrifti Beboriges getrennt werten und für fic allein auf Erten gegenwartig fem könne, Alles falfc fenn muffe, was von ten Reliquien bes Leibes Chrifti, feinem Blute, als hier ober bort gegenwärtig, gefagt merbe. Gleich bem Datthias von Janow ift er geneigt, tie Bunter, burd welche bie ichlechten Beiftliden bas Bolt zu taufden fuchten, von ben bofen Beiftern abzuleiten. Die Laien murben burch bas Bertrauen auf folde Bunter von bem Befen ber mabren Liebe abgeführt und in ihren Gunten verhartet. Gleichfalls ein Zeichen bes Bertrauens mar es, als ber Erzbifchof im Jahr 1407 Dus bie Ermahnungerebe vor feiner ju einer Diocefansunote versammelten Beiftlichfeit balten ließ. Sus unterzog fich tiefem Auftrag mit evangelifder Freimutbigfeit. Bie er noch in ber Unterscheidung zwischen consilia evangelica und praecepta befangen war, forbeit er von ten Beiftlichen, bag fie auch in Berbachtung ber consilia evangelica Allen bas Mufter driftlicher Bolltommenbeit geben. Die Beiftlichen follten bie Boridriften ber Bergpredigt buchftablich erfüllen, taber auch feinen Gib leiften :c. Doch diefes gute Einvernehmen zwischen Bus und bem Erzbifchof mar nicht von langer Dauer. 3mer ließ fich ber Lettere noch im Juli 1408 auf bas Dringen Rouige Bengel bagu bewegen, auf einer Provinzialfonote zu erklaren, "tag nach angestellter fleißiger Unterfuchung in feiner gangen Broving tein Reper vorgefunden morben febe, bamit aber auch ferner teine Reperei im Lante auftomme, befahl er allen Predigern, ihrem Bolf bie Lehre von ber Transsubstantiation mit besonderem Bleif zu erklären und verlangte gugleich, baf alle Diejenigen, fo im Befit Willef'fder Bucher fich befinden, ibm fie Bebufe einer anm ftellenben Brufung austiefern follten. Mittlerweile batte bie Reformpartei einen großen Berfcub baburch erlangt, bag unter bem Borgang Suffene, bes bamaligen Rectors ber Prager Universität, bem lebergewicht ber Deutschen und Fremben gewehrt und bal Stimmverhaltnif fo bergestellt morten mar, wie es eigentlich bie Stiftungeurfunte bes Raifers Rarl IV. bestimmt hatte, Die ausbrudlich auf bas Parifer Borbild hinmies, wo bie Ginbeimischen brei Stimmen batten unt bie Auslander Gine. Go wurde es ben jest an auch in Brag gehalten, indem Wengel am 26. Jan. 1409 feine Buftimmung hiezu ertheilte auf Einwirken feiner Gemahlin Sophia, bes Beichtlinbes bes 3ch. Sus. Die Publication tiefes fonigliden Defrets brachte eine große Babrung berbor und gab von nun an ber Reformbewegung eine entschieden nationale Farbung. Faft alle Antlander verließen im Trop Brag, wie tie Ginen fagen, 44,000, und bie, fo am wenigften annehmen, 5000. Wahrent turch tiefe Auswanderung ter Same ber neuen Lehre weithin burd Deutschland ausgestreut murbe, mar in Bohmen mit ber Entfernung ber beutschen Brofefforen und Studenten ber Damm gegen bie reformatorifchen Ibeen weggeranmt und ihr Sieg war nun entschieben. Bon biefer Beit an trat ber Ergbifchof entichiebener miter Bus und feine Bartei auf. - Die Prager Beiftlichen, welche fcon gegen Gube bes Jahres 1408 gegen Sus eine Rlage bei bem Erzbifchof eingereicht hatten, wieberholten fle in verftarttem Dage im folgenden Jahre. Dus, flagten fie, reige bas Boll

Hus 329

gegen bie Beiftlichleit, bie Bohmen gegen bie Deutschen auf, predige bie Richtachtung ber Rirche und ihrer Strafgewalt, habe Rom ben Gip bes Antichrifts genannt und jeben Beiftlichen, ber für bie Spenbung eines Saframentes irgend eine Bezahlung forbere, für einen Reper erklärt; bagegen habe er fich nicht entblöbet, ben legerischen Willef öffentlich zu loben und ben Wunfch geäußert, feine Seele moge eben babin gelangen, wo Bitlef's Seele fen. Der Erzbifchof überwies biefe Rlagen feinem Inquisitor, Bus aber erhob feinerfeits Rlagen gegen ben Erzbifchof, und biefer marb am 8. Dez. 1409 bor ben apostolischen Stuhl citirt, um fich zu rechtfertigen. Aber auch Bbynet fanbte Rlagern gegen hus an Alexander V., und biefer, ber wenig Dankbarkeit bafur bezeugte, baß hus fich feiner wiber ben Gegenpabst angenommen batte, caffirte am 20. Dez. 1409 alle gegen ben Erzbifchof anhangig gemachten Prozesse und erließ eine Bulle, in welcher er jenen energisch aufforberte, gegen bie Willesitischen Repereien einzuschreiten: er folle bie Berbreitung Biflef'icher Schriften und Lehrfate, unter ber Strafe ber Ercommunication verbieten, alle biefe Schriften fich ausliefern und von einer Commiffion prufen laffen; bie juwiber handelnben Beiftlichen folle er verhaften, von ihren geiftlichen Bemefigien entfepen und im Rothfall auch ben weltlichen Arm ju Gulfe rufen, ferner folle, weil bie Privattapellen gur Berbreitung ber Irrlehren unter bem Bolt bienten, bas Bredigen nur in Rathedral-, Bfarr- und Klosterfirchen in Böhmen erlaubt, in allen Brivatfirchen aber verboten fenn. Diefe am 9. März 1410 veröffentlichte Bulle marb nicht blog vom Bolle, fondern auch am Sofe mit großem Unwillen aufgenommen, theilweife fur erfdlichen, untergefcoben und baber ungultig erflart, und hus appellirte von bem folecht unterrichteten Pabft an ben beffer zu unterrichtenben Babft. Aber ber Ergbijdef lieg fich nicht einschlichtern; über 200 Banbe von Schriften Bitlefe, barunter and Schriften blog philosophischen Inhalte, jum Theil fehr toftbar gebunden, murben im ausgeliefert, und ber Erzbifchof befretirte auf Grund bes Berbammungsurtheils, bas bie Untersuchungscommiffion über fie gesprochen hatte, baft fie alle, ohne frembes Cigenthumerecht zu achten, verbrannt werben follten. Erot ber Ginfprache ber Uniberfitat und ber Fürsprache bes Ronigs wurden bie Schriften am 16. Juli, unter lautem To-Doum-laudamus und Glodengeläute von ben meiften Rirchen berab, verbrannt, und mei Tage barauf ebenfo feierlich über Dt. Bus und feine Freunde ber Rirchenbann ausgefprocen. Diefer Schritt brachte gewaltige Aufregung unter ber Reformpartei bervor med hatte felbst blutige Kolgen. In Brag wurden Spottlieder auf Zhynek gesungen bes Inhalte: "ber Erzbischof ift ein ABE-Schut, hat Bucher verbrennen laffen und weiß nicht, was barinnen fteht!" Da es fogar ju Straffenaufläufen und Morbversuchen tam, mußte Ronig Bengel einschreiten, ber jebe fernere Aufreigung unter Tobesftrafe verbot, aber and befahl, baf ben firchlichen Bannftrablen feine Folge gegeben werbe, wie bag ber Erzbifchof bie Gigenthumer ber verbrannten Bucher für bie erlittenen Berlufte entfcabige. Ale er fich beffen weigerte, befahl ber Konig, feine Ginkunfte zu sperren. — Unterbeffen war Baltbafar Coffa zum Pabst gewählt worben, ein Mann, ber früher Geeranberei getrieben, Blut in Stromen vergoffen, Hurerei und Chebruch auf Die foamlofeste Beife getrieben hatte. Sus wandte sich an biefen beil. Bater Johann XXIII. mit feiner früheren Appellation; in berfelben wies er bas Willfürliche und Unvernünftige in bem Berfahren 3bonele nach und zeigte, wie beffen Berbot ju predigen mit bem Befehl Chrifti und ben Anordnungen ber Bater im Biberfpruch ftebe. Ueber biefes Berbot erklärte fic hus in einer Predigt an D. Laetare so: "Sonst haben Bischofe Kabellen errichtet, bamit man barin prebigte. Und ber Priefter und Brager Ergbifchof Johannes hat mit eigener Sand ben Grundftein zu ber Rapelle Bethlebem gelegt und he bestätigt. Aber ber Briefter und Erzbischof Zbunet hat sich geradezu wider Bethlebem verfcworen und bagu wurde er von feinen Domherren, von ben Brager Bfarrern mb Monden angeführt, bie fich jum Untergang Bethlebeme mit ben Pfarrern vereinig. ten, bamit fo bas Bort Gottes aufhörte und mir überhaupt bas Bredigtamt entzogen wurde. Denn fie fagten auch ben Befoluß, mich in feiner Pfart - ober Rlofterfirche

jum Bredigen jugulaffen, wenn einmal bie Rabelle Bethlebem nach bem Befehl bes Babftes gefchloffen fenn murbe." Bon biefer Beit an verfafte Bus mehrere Schriften, welche aus öffentlichen, von ihm in ber Universität gehaltenen Disputationen hervorgegangen zu fenn icheinen, und in benfelben fette er weiter auseinander, warum er jenen Berordnungen bes Erzbifchofe nicht gehorchen tonne, und vertheidigte barin manche Lehren und Schriften Biflefe gegen jene Berbammung. Go namentlich feine Schrift: Actus pro defensione libri Joannis Wiclef de Trinitate. — Johann XXIII. bestätigte bas bon bem Ergbischof gefällte Urtheil, verwarf Suffens Appellation und citirte biefen gur Berantwortung nach Bologna. Buffens zahlreiche Freunde wollten von biefer Reise an ben pabstlichen Sof nichts boren, ber Ronig felbft wiberfette fich, bag bus bie gefahrliche Reise unternehme und forberte, bag feine Sache in Bohmen verhandelt werbe. fanbte benn DR. Bus feinen Freund DR. Johann von Jefenic nebft zwei anderen Theslogen ale seine Sachwalter an ben Babft ab. Er felbst erklart in einer Prebigt an D. Laetare: "Ich ging aus folgenden Ursachen nicht nach Rom: 1) Babe ich brei Jahre hindurch meine Bertheibiger baselbst gestellt, Die jedoch nie jum Berhor vorgelaffen wurben; ja, man hielt fie fest und marf fie in's Gefängnig, weil fie um ein gerechtes Gericht und Urtbeil baten: 2) ift es von Brag nach Rom ungleich weiter als von Berufalem nach bem See Tiberias, babin fich Chriftus von Jerufalem begab (vgl. Sonntagsevangelium); 3) ift es nirgends in ber beil. Schrift geboten, bag man bie Menfchen bis nach Rom bete und vergeblich belange; 4) findet man an des Babftes Sof wenig Bahrheit, bie ber Lehre ber beil. Schrift gemäß mare; 5) hatte ich burch eine folde Reife viel von ber Bredigt bes Evangeliums verfaumt, und mas hatte ich auch unterwegs Gutes thun tonnen? An bes Babftes Dof hatte ich aber felbft teine Beiligkeit gefunden, fonbern nur Streit und Bant und bie befte Belegenheit gur Simonie; 6) batte ich unnater Beife viel Almofen verbraucht, und fo bie Armen barum gebracht; 7) ift ber Streit, ben ich führe, gegen bes Pabftes Gebrauche gerichtet, nämlich gegen feine Gewalt, bie ihm nicht etwa von Gott verlieben ift, fondern bie er fich von Teufels wegen anmaßt; 8) julest fant ich mich nicht an bee Pabstes Hofe ein, bag ich nicht umfonft um mein Leben tame, benn ich habe überall Feinbe, fowohl Bohmen wie Deutsche, bie meinen Tob suchen; ber Pabst ift mein Feind und mein Richter, und auch die Cardinale find meine Feinde." — 3m Febr. 1411 fprach Colonna über hus bie Ercommunication in contumaciam aus, und bebrohte ben Ort, wo er fich aufhalten wurde, mit bem Interbitt. Aber Sus und feine Freunde glaubten fich burch biefe millfürlichen, ohne Anborung beiber Barteien gefällten Urtheile nicht gebunben, und faben fich in ihrem Biberftand anfänglic vom König fräftig unterstütt. So ward der Erzbischof genöthigt einzulenken, und im Juli 1411 murbe ein Ausschuß niebergesett, um bie besten Mittel gur Berftellung bes Friedens ausfindig zu machen, und folgende Bergleichsbedingungen murben feftgefest: ber Erzbischof foll an ben Babft melben, baf er von Retereien und Irrlebren in Bohmen nichts wiffe, und wegen ber mit hus und anbern Universitätsmitgliebern erhobenen Streitpuntte burch ben Ronig und beffen Rathe vollständig ausgeföhnt fen, wegbalb bann alle am römischen hof anhängig gemachten Brozesse nieberzuschlagen maren, alle Bannsprüche aufgehoben werben sollten; bagegen soll ber Rönig nach bem Rath ber Bifchofe, Doktoren, Magister, Pralaten, Fürsten und herren alle bei Beltlichen und Geiftlichen auftauchenden Irrlehren hindern und ftrafen, alle eingezogenen Rirchenbenefizien zurudftellen und bie beghalb Berhafteten wieber in Freiheit fegen. Auf Beranlaffung biefes Bertrags legte hus in officieller Form vor ber Prager Universität im Sept. 1411 ein Glaubensbefenntniß ab, bas burchaus orthobox ift. Allein Bonnet ftarb, ebe er bas gewünschte Beugnif nach Rom abgefandt batte, am 28. Gept. ju Brefiburg, wohin er gegangen, um Sigmunde Gulfe zu erbitten. Sein Rachfolger wurde Albicus, bes Ronigs Leibarat, ein gutgefinnter, aber icon bejahrter und bem Ernft ber Beit nicht gewachsener Mann. Der pabstliche Legat, welcher ihm bas Pallium überbrachte, follte augleich eine pabstliche Bannbulle befannt machen, welche gegen Ronia Labislans

· 381

bon Reapel, ben Anbanger bes Gegenpabstes Gregor XII., einen Rreugzug, ja einen förmlichen Bertilgungefrieg predigte. Dabei murbe Allen, welche perfonlich an biefem Arenzzug Theil nahmen ober eine angemeffene Gelosteuer bazu gaben, die Bergebung ihrer Sanben unter Boraussetzung ber Buße und Beichte zugesagt, babei aber nicht allein Labislaus, fonbern auch feine Rinber bis in's britte Glieb in ben Bann gethan, bagn alle feine Anhanger und Frennde; fie follten, felbst wenn fie vor ihrem Tod Abfolution empfangen batten, feines firchlichen Begrabniffes theilhaftig werben, vielmehr follte, wer Labislaus ober feinen Anhangern ein Begrabnig zu Theil werben laffe, ercommunicirt fenn und nicht eber Absolution erhalten, bis er mit eigenen Sanden ihre Leiber wieber ausgegraben batte. Der schwache Konig Wenzel gestattete bie Beröffentlidung ber icauberhaften Bulle : unter Trommetenicall murbe ber Ablaft auf bem Martt verlefen und in ben Rirchen bie Beden ausgestellt, bie Beitrage in Empfang ju nehmen. Das war die für huffens Schicksal und die reformatorische Bewegung in Bohmen entfdeibenbe Rrifie, bie nun völlige Bertrennung bee Bunbes ber bohmifden Partei auf ber Brager Universität. Bus selbst fagt: "Der Bertauf bes Ablasses und die Aufrichtung bes Rreuges gegen bie Christen hat mich zuerst von meinen alten Freunden getrennt." Stanislans von Znaim, ber Lehrer, und Balec, ber bisberige Freund Suffens, fammt ben mehrften Lehrern ber Universität gingen bei biefem Anlag, ber bus gewaltfem vorwarts trieb, rudwarts, und bie alten Freunde wurden bie erbittertsten Gegner. bus behauptete laut, ber gepredigte Ablag feb eitel Lug und Trug, und fündigte auf ben 7. Juni eine öffentliche Disputation fiber bem Ablag an. Diefelbe fant trop ben Gegenbemuhungen unter ungeheurem Bubrang ftatt. Bus ftellte 12 Wegenthesen auf: 1) Frage er, wo ber Beweis fen, bag Gott Labislans und feine Anhanger burch ein grechtes Gottesgericht verdammt habe? 2) Die Berfluchung ber Nachkommen bis in's vierte Glieb fen wiber die Schrift, ba boch im Ezechiel (18, 20.) gefagt fen: "ber Sohn foll nicht tragen bie Miffethat bes Batere!" 3) Die Rirche habe nur geiftliche und nicht ficichlice Baffen. 4) Es fen nur bas Borrecht Gottes, bes Bergenkunbigers, unbebingte Sundenvergebung auszusprechen. 5) Undriftlich fen, bag weber Bebete noch anbere Berte ber Frommigfeit in ber Bulle eine Stelle finden, fondern nur bas Ablaggelb. 6) Rach ber Bulle fen Einer, wenn er nichts gebe, obgleich er fonft ber frommfte Renfc fen, von ber Bergebung ausgeschlossen. 7) Sey es ungerecht, bag Alle, bie um Arieg beitragen, gleiche Belohnung haben follen, nämlich vollständige Erlaffung aller Sonto und Strafe. 8) Seh es unchristlich, daß man für die Erlassung der Gunden eine Taxe anseige gegen Datth. 10, 8. 9) Rach ber Bulle muffte ber Teufel felbft, wenn er nur Gelb fpenbe, felig werten. 10) Sen es falfc, bag ben Rreugpredigern Erlaffung ber Gunben und Dacht gegeben werbe, nach jeber Predigt 40 Tage Indulgengen ju geben. 11) Diefe Bulle febe mit Unrecht alle anderen Indulgengen außer Araft. 12) Rach ber Bulle stehe es keinem Menschen zu, an biefer Bulle etwas zu antern, alfo auch Chrifto bem Menfchen nicht, fo bag bie Bulle eine Blasphemie fep. Die wahre apostolische Bulle, behauptet Bus, sep bie bes Betrus in Apostelgesch. 2, 38. Diefe Buntte entwidelte er in seinen beiben Schriften: Quaestio de indulgentiis, s. de eruciata papae Joannis und Contra bullam papae Joannis XXIII. Bei ber Disputation betbeiligte fich auch Sieronymus mit einer feurigen Rebe. Die Aufregung ber Auborer war groß und bie Leibenschaft brachte balb unreines Feuer bingu: bie pabfilichen Bullen wurden abel berüchtigten Beibern um ben Sals gehangt und fo unter ungeheurem Bulauf bes Bolte burch einen großen Theil ber Stadt Brag gefahren. Der Bagen mar ungeben von bewaffneten Mannern, welche ausriefen: bier führen wir bie Briefe eines Regers und Sourten jum Scheiterhaufen. Dann murben julett bie Bullen nach bem Branger gefahren und auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Jest befahl ber Ronig, iebe öffentliche Schmahung bes Pabftes, fowie jebe Biberfenlichkeit gegen bie von ihm genehmigte Bulle mit Todesstrafe zu ahnden. Aber hus ließ sich dadurch nicht abbalten, offen in ber auch von ber Ronigin fortwährend besuchten Bethlebemelapelle gu

Sus

bonnern, und brei Junglinge aus bem Sandwerterftand, von feiner Bredigt entflammt, nahmen fich beraus, einem Prediger laut ju witerfprechen und jugurufen: "bu lugh. Bon bem DR. Gus haben wir es gang anbers gebort, wie alles bies Ligen finb!" Sie wurden verhaftet und trop der Berwendung von Hus, der sich als den Urheber ihrer Sould bekannte, enthauptet. 218 bie Nachricht ihrer Sinrichtung fich verbreitete, wurden fie als Martyrer gepriefen, als Heilige vom Bolk und ben Studenten bahingetragen und mit großen Feierlichleiten unter Buffens Leitung beerbigt, ber ihnen bas Beugnif gab, bag fie unter bem Schwerte gefallen feben, weil fie ben lugenhaften Unbangern bes Antidrifts widersprochen hatten. Der Borfchlag, ben hus feinen Gegnern jest machte, seine Lebre fdriftlich von fich ju geben, wenn seine Begner, Die ibn ber Reberei befonlbigten, fich verpflichteten, ben Beweis für feine Reterei unter ber Strafe ber Bibervergeltung, und zwar ber Berbrennung als Reper, zu führen, wurde abgelehnt: es war bequemer, ben Beugen ber Bahrheit in ben Bann gu thun! Diefes gefchah bon ben neuerbings mit ber Untersuchung ber Sache Hussens beauftragten Carbinal Betrus be St. Angelo: wenn Bus 20 Tage in feinem Ungehorfam gegen ben Babft verharre; follte in allen Kirchen an Sonn- und Festtagen mit bem Geläute aller Gloden und Ausloschen aller Lichter ber Bann über ihn gesprochen und berselbe auf Alle, bie mit ibm umgehen wurden, ausgebehnt werben; jeben Ort feines Aufenthalts follte bas Interbiff treffen. Bus aber, ber einem ungerechten Bann feine Bedeutung gufdreiben tonnte, fiek an ber Band ber Bethlebemetapelle einen Rachweis ber Richtigfeit eines folden Bannet eingraben und appellirte von der Bestechlichteit der römischen Rurie an den weinzigen unbestechlichen, gerechten und untruglichen Richter, Jefus Chriftus. Die Brager Bfarrer machten von allen Rangeln ben Bann über hus befannt und beobachteten ftreng bal Interbift: teine Caframente murben ausgetheilt, fein firchliches Begrabnif gewährt! Die im Bolt beghalb machfente Unruhe bewog am Ente ben Ronig, Bus gu bitten, fich aus Brag auf einige Beit zu entfernen. Sus fügte fich und verließ Brag im De gember 1412. Auf Schlöffern feiner Freunde geborgen benutte er Die unfreiwillige Duffe, um feine Lehre in Schriften nieberzulegen. - Geine Sauptschrift ift de occlosia, ven welcher ber Carbinal b'Milly fagte, baf fle burch eine unenbliche Menge von Beweifen bas pabfiliche Anfeben und bie Fille ber pabfiliden Gewalt fo befampfe, wie ber Roren ben tatholifden Glauben. Im Eingang berfelben ftellt Bus ben Begriff ber Rirde übereinstimmend mit Wiflef anf; sie ift ihm bas corpus mysticum, zu welchem nur bie praedostinati gehoren. Weiter unten fagt er, bag bie Rirche nur aus Golden beftebe, bie nicht gefündigt ober zu fündigen aufgehört haben. Reben jener sancta occlosia aber gibt es noch eine andere, es gibt eine zweifache Rirche: ovium haedorum, sanctorum reproborum. Im corpus mysticum Christi ift etwas, was bie Rirche ift, aber nicht ben ber Rirde: purgamenta ecclesiae sunt praesciti; procedunt ex ea, non tamen erant ex ea. Es gibt breierlei Saupter ber Rirche: ein aberes, ein mittleres und moglicherweift tann es auch ein unteres geben. Das erfte ift Chriftus nach feiner gottlichen Ratur, als Gott, bas caput extrinsecum; bas zweite Chriftus nach feiner menfclichen Ratur, bas caput intrinsecum; bas britte wurde bann ein irbifcher, gottgeorbneter Lenter ber Rirche fenn. Dies führt ibn weiter auf die gange romifche Rirche, wo es aber gleichfalls nur ju unficheren Bestimmungen tommt. Das eine Dal fagt er, man nenne bie romb. fche Rirche bie Rirche Chrifti propter praceminentiam quandam, hanptfächlich weil bett mehr Martyrer als fonftwo geftorben feben; bas anbere Mal fagt er aber auch geraben: romana ecclesia est totalis ecclesia militans, quam Deus plus diligit quam aliquam cius partem. Wohin jeboch trot biefer Schwankungen ber Bug feiner innerften Gefinnung geht, ertennen wir aus feiner Ertlärung ber bierarchifden Fundamentalftelle: Tu es Petrus etc. super hanc petram, "quam confessus es, quam cognovisti dicens: Tu es Christus etc. aedifico ecclesiam meam, i. e. super me ipsum, filium Dei. Betrus bat zwar aliquam praerogativam unter ben Aposteln, aber biefelbe grundet sich blok auf moralische Borzüge, auf bie fides, humilitas, caritas. Geht ber Pabst auf bem Beg Sus · 833

biefer Tugenden einher, so ist er ber rechte vicarius Christi und pontisex maximus ecclesiae; mo aber nicht, so ist er Antichristi nuntius, contrarius Petri, vicarius Judae. Rad Rap. 13. kennt er nur einen idealen Babst: "suppono, quod Papa significat illum spiritualiter Episcopum, qui gerit altissime et simillime vicem Christi, sicut fecit Petrus post ascensionem. Si autem Papa vocetur quaecunque persona, quam occidentalis ecclesia acceptat pro romano episcopo ad capitaliter decidendum: abusio est termini, " Dag ber Babft und bie Carbinale für immer bleiben werben, glaubt er nicht behaupten an Bonnen, deun es seh möglich, daß Gott seine Kirche auf den alten Stand zurud. fahren wolle, wo Presbyter und Bifcofe baffelbe, wo nichts als Presbyter und Diatonen waren. Und both ift ihm die sedes apostolica die auctoritas iudicandi et docendi legem Christi. Go ferne auch Gue von bem Bebanten war, eine neue Rirche fliften ober von ber bamaligen Rirche fich losfagen ju wollen, fo ift boch bas Pringip, von welchem eine folde Losfagung ausgeben mußte, in biefer Schrift wie in ben fich baran anfoliegenben Streitschriften icharf ausgesprochen. Bon einem unbedingten Geborfam gegen Die firchlichen praspositi tann ibm bei ber tiefen Corruption bes Rlerus, ber anerkannten Breibentigfeit fo vieler Babfte nicht bie Rebe fenn. Der Gehorfam tonne fich ja überbmpt nur auf bas an fich Erlaubte beziehen, mas aber biefe erlaubten Dinge feben. berüber richte Bernunft und Schrift. Wie weit jeboch die Tragweite biefes Rechts ber Rien, aber ihren geiftlichen Borgefetten ju richten, gebe, barüber fintet fich feine icharfgrogene Bestimmung. Ale bus auf bem Concil ber fragliche Gat vorgehalten murbe, gab er jur Antwort: ein Anderes fet bie potestativa iurisdictio in foro ecclesiae und en Anderes bas verhorgene Urtheil in foro conscientiae. Diefem Urtheil im Gewiffen bat er nun allerbings, gleich Bitlef, eine objektive Rorm gegeben in ber Schrift: Der Chrift muß jebe Bahrheit glauben, welche ber beil. Beift in ber Schrift niebergleat bat, et isto modo homo non tenetur dictis sanctorum, praeter Scripturam, nec ballis papalibus credere, nisi quod dixerint in scriptura vel quod fundatur implicite in seriptura." Aber Ber enticheibet, mas implicite in ber Schrift fteht? Bier verweist bus boch überall auf Die beil. Doctores, Die er ftets ber beil. Schrift anreibt. Dus batte bas formale Bringip ber Reformation, aber bas materiale gebrach ihm, und barum hat er fich auch bis zu seinem Ende nie als ben Mann betrachtet, ber zur Gründung ainer neuen Rirche berufen feb. Das eben ift bie Bedeutung Guffens in ber Rirchengefcichte, bag es burch fein tragifches Befchick fich aussprach, wie unmöglich es fen, einen neuen Lappen auf bas wurmftichige Rleib bes romifchen Ratholicismus ju fegen, wie es vielmehr neuer Schläuche bedürfe, um ben Behalt bes evangelischen Beiftes ju Eben bas Concil, welches jur Berbefferung ber Rirche an Saupt unb Stiebern, Bieberherstellung ber Ginbeit, Rube und bes Friebens in ber Rirche gufammentrat, mußte in bem Dann, beffen ganges Birten auf bas gleiche Biel hinarbeitete, ben gefahrlichften Gegner ertennen, weil fich in biefes Mannes prattifcher Energie ben fdarfer Blidenben zeigte, wohin bie Confequengen ihres eigenen Strebens führten. Darum verzichtete auch bas Coftniger Concil mit ber Berbammung huffens auf alle tiefer greifenbe Reformgebanten; Sus aber andererfeits tonnte nur ein Martyrer, aber nicht ein Reformator werben, weil er eine Reform bes außeren Lebens anftrebte, ohne Ad fiber bie Rothwendigfeit einer Reform bes Dogma's flar ju werben. - Der Raifer Sigmund, bem es gelungen war, ben Babft Johann XXIII. jum Ausschreiben eines Concile ju bewegen, lub auch bus jum Erscheinen in Roftnit ein und versprach, ibm genug Berhor von Seiten bes Concils ju verschaffen, und ihn, wenn er fich bem Concil nicht unterwerfe, unverfehrt nach Bohmen jurudgufenben. Umfonft bemubten fich neuere romifch - tatholifde Gefchichtfdreiber, Dies Berfprechen auch für eine fichere Rudreife ju enttraften ober ju befeitigen. Bus ging mit Freuden barauf ein, im Angeficht ber Bertreter ber gangen abenblanbifchen Chriftenheit von feinem Glauben Rechenschaft zu geben, und fein Zeugnig wiber bas Berberben ber Rirche, wenn es fenn mußte, auch burch ben Tob an verfiegeln, benn er verhehlte fich bie Gefahren nicht, die in Roftnig feiner war-

teten. Bor feiner Abreife fcrieb er an ben Raifer: "Ich will bemuthig meinen Sals baran feten und unter bem fichern Geleit Eures Schutes auf bem Concil erfcheinen. Bor seiner Abreise begab er sich noch nach Prag und erklärte am 26. Aug. 1414 burch viele Maueranschläge, bag er bereit fen, por bem Erzbifchof und ber Spuode zu Rebe und Antwort ju fteben, und wenn er einer Irrlehre überwiesen werbe, bie gehörige Strafe zu erleiben; er forbere baber Jebermann auf, feine Rlagen gegen ihn in Form Rechtens vorzubringen. Der Erzbischof und bie um ibn versammelte Diecefansvnobe ließen Bus nicht vor fich tommen, bezeugten bagegen, bag Riemand als Rlager gegen ibn anfgetreten feb. Ebenfo lieg bus burch ben pabfilichen Inquifitor Ricolans, Bifdef von Ragareth, eine Untersuchung über feinen Glauben anstellen, nach welcher berfelbe ihm eine Ertlarung barüber auffette, bag er ihn feiner Reterei foulbig finbe. Aber auch bie Begner von hus blieben nicht unthatig: fie leiteten alles jur Juftruction bes Brogeffes Rothige ein. Alle, Die gegen Bus ein Beugnif abgulegen batten, murben vorgelaben, beeidigt und ihre Ausfagen ju Protofoll genommen. Bus erlangte burch Safe eines Gonners noch vor feiner Abreife eine Abfdrift biefes Prototolls, und batte noch Beit, feine Bemerkungen bagegen aufzuseten. (Bgl. ben Abbrud biefes Berbors in Stub. und Krit. 1837. 1. Beft.) Mit biefen Beugniffen verfeben und von brei Ebelleuten begleitet, begab fich Bus auf feine Reife burch Deutschland, beren Roften feine Freunde beftritten. Er verbarg fich nirgenbe und reiste mit bem geiftlichen Ornat betleibet. In allen Stabten, burch bie er tam, ließ er Anfchlage in bohmifder, lateinifcher und bent fcer Sprache machen, forberte Alle jum Gefprach über ben Glauben auf und wollte Jebermann Rechenschaft von bem Grund feiner Lehre geben. In feinen von ber Reife aus in bie Beimath gefchriebenen Briefen fpricht er fich fehr gufrieben Aber ben Empfeng aus, ber ihm allenthalben trot ber ihm voraneilenben albernen Gerfichte marb. Am 3. Rov. 1414 tam Bus ju Rofinit an, und mabrend ber erften vier Bochen feines, bortigen Aufenthaltes marb in feiner Sache nichts vorgenommen. Am 5. Nov. batte er auch ben taiferlichen Beleitebrief erhalten, ba er, ohne ihn abzuwarten, fich auf bie Reife begeben hatte. Da verbreiteten seine Feinde bas Gerficht eines Fluchtversuches, ben bus gemacht haben follte, und biefes wurde bagu benütt, fo grundlos es auch war, hus am 28. Rov. feiner Freiheit zu berauben. Er murte truglicher Beife aus feiner Behaufung in ben pabstlichen Ballaft gelodt, und von bier in bie Rufterie abgeführt, wo er acht Tage lang unter ber Obhut von Bewaffneten blieb. Trop ber energischen Bermenbung bes herrn von Chlum, trot bes Unwillens bes Raifers über bie Difachtung feines Geleitsbriefs marb hus am 6. Dez. in ein am Rhein gelegenes Dominitanertlofter abgeführt und bafelbft in einen an eine Cloate ftogenben finfteren Rerter geworfen: feine Flike wurden in Retten geschlagen, bes Rachts auch feine Banbe an bie Band festgelettet. Schon zwei Tage vorher batte ber Babft zur Instruction biefes Brozeffes brei Commiffare ernannt, welche bas Ergebnig ihrer Berbore an bas Concil zu berichten hatten. Als hus um einen Anwalt bat, marb es ihm verweigert, worauf Jener fagte: "Run, fo fet ber Berr Befus mein Anwalt, ber auch Gud balb richten wirb." Die ungefunde Lage feines Rerfers jog bus eine heftige Rrantheit gu, Fieber und Steinschmerzen, fo bag er in einen gefunderen Rerter in bemfelben Gebaute gebracht werben mußte, ba men ibn eines natürlichen Tobes nicht fterben laffen wollte. Auch in feinem neuen Rerter wieberholte fich ein Rrantheitsanfall. In ben Feffeln, unter feinen fcweren Leiben mußte er fich mit ber Antwort auf bie gegen ihn von Michael be Caufis und Balec vorgebrachten Anflagen befchäftigen. Aber Guffens Duth und Gottvertrauen blieb unter allen biefen Erfibsalen unerfchittert; in einem feiner vielen aus tem Rerter gefchriebenen Briefe, welche ihn am besten tennen lehren, fchreibt er, es werbe sich erfüllen, mas er in einem Traumgeficht gefehen hatte, ba bie in ber Bethlebemstapelle an ben Banben bargeftellten Chriftusbilder zwar erft von Bijchöfen und Pfarrern zerftort, aber bann viel herrlicher von Malern wieder hergestellt wurden. In feinem Kerter verfagte er mehrere fleine bogmatifche und moralifche Schriften: aber bie gebn Gebote, aber bas Baterunfer, aber

**Has** 335

Tobfande, aber bie Che, über bie Erkenninig und Liebe Gottes, über bie fieben Totfanden, aber die Buffe, über das Saframent des Leibes und Blutes Chrifti. Sie waren auf bie Bitten seiner ihm mit treuer Berehrung ergebenen Gefangniswarter und andchft jum Beften berfelben verfaßt. Bahrend feines Gefängniffes mar auch in Brag ber Streit aber bie Relchentziehung entbrannt, und hus, um feinen Rath gefragt, antwortete barauf: ben Relch zu nehmen licet et expedit, obwohl Leib und Blut sub utraque specie find, fo bag also ber Genug bes Ginen hinreicht. Er fügte hinzu: si potest fieri attendetis, ut saltem permittatur per bullam illis dari, qui ex devotione poetulaverint circumstantiis adhibitis. Erft nachdem bas Concil am 15. Juni 1415 ben Laienkelch ausbrücklich verdammt hatte, fuhr er zürnend auf und schrieb: "Reine Shriftfielle, fonbern blog eine folechte Bewohnheit ftebe bem Laienteld im Wege; man folle Chrifto folgen und seiner Wahrheit; so weit sep jest schon die Bosheit, daß fle eine Einrichtung Chrifti als Irrthum verdamme!" - Als ber Babft aus Roftnit flob. ward One in Die Gewalt bes Bifcofe von Roftnig übergeben, ber ihn bei ber Racht auf einem Rahn in feine nabe Burg Gottlieben am Bobenfee abführen lieft. Bier faß bus vom Mary bis jum 5. Juni in ber hartesten haft, von jedem Bertehr mit ber Außenwelt forgfältig abgesperrt. Am 5. Juni warb er in bas Barfügerklofter abgeführt, um ihn bei ben Berhoren beffer zur Sand zu haben. Der Abel in Böhmen hatte wieberholt, aber umfonft bringenbe Borftellungen bem Sigmund über ben Bruch feines Geleitsbriefes gemacht; ber Raifer befcwichtigte fein Bewiffen mit ber ihm von ben Pralaten gebotenen Ausflucht, bag man einem Reper bas Bort nicht zu halten habe! Endlich am 5. Juni 1415 wurde hus jum ersten großen Berhör vor einer sogenannten Generalcongregation im Franzistanerflofter jugelaffen. Seine Schriften wurden ihm worgelegt und als bie feinigen von ihm anerkannt; er erklärte fich jugleich bereit, wenn man ihn belehre, bag barin Irrthumer enthalten fenen, Diefelben gu wiberrufen. Es wurde barauf ein einzelner Artitel vorgelefen; als aber hus benfelben aus ber Schrift und ben Kirchenvatern vertheibigen wollte, ließ man ihn nicht jum Borte tommen. Der Barm wurde fo groß, bag bie Gigung aufgehoben werben mußte. Am 7. Juni erfcbien bus jum zweitenmal vor bem Concil und bes Raifers Gegenwart und Drobung vermochte biesmal bie Ordnung zu erhalten. Der erfte Borwurf lautete: Bus habe gelehrt, bag nach ber Confefration bie hoftie im Saframente bes Altars fchlechtes Brob bleibe. bus fcwur, biefe Lebre nie vorgetragen zu haben; ale ber Carbinal b'Ailly ihm biefe Lebre als eine Confequeng feines Realismus nachweifen wollte, erflarte Giner ber Englander: man folle biefe philosophischen Streitigkeiten bei Seite liegen laffen. Als zweiter Anflagepunkt wurde nun verlesen, hus habe die Irrthumer Willes in Böhmen beharrlich gelehrt und hartnäckig vertheibigt. Auch diefes läugnete Hus; er habe sich allerbings widerfett, alle ans ben Schriften Wiflefs ausgezogenen Artitel als lugenhaft und ärgerlich zu verdammen, weil er mehrere berfelben als Wahrheit anerkenne, z. B. ben, welcher fage, bag ber Pabft Sploefter und ber Raifer Ronftantin geirrt haben, ale fie ber Rirche jene bekannten Schenkungen jugestanden, und ben, welcher behaupte, baf bie Behnten fich nicht mit gottlichem Recht einforbern laffen, fonbern blofe Almofen feven, und ben, welcher geltend mache, bag ber Babft ober irgent ein anberer mit einer Totfande behafteter Briefter weber confecriren noch taufen tonne, wiewohl Sus in Betreff bes letteren Bunites geltend machte, er habe biefen Artitel gemilbert und gefagt, ein folder Babft ober Priester konne nur nicht wurdig confecriren und taufen. Er wurde benn gefragt, ob ihm benn ber Babft bie Erlaubnig gegeben, von feiner Berichtsbarteit his loszusagen, und ob es erlaubt seb, an Christus zu appelliren? Ferner wurde ihm vergeworfen, bag er burch öffentliche Anschlage bas Bolt jum Gebrauch bes Schwertes gegen bie Biberfacher aufgeforbert habe. Bus tonnte fich aber barauf berufen, bag er nur bon ber geiftlichen Waffenruftung gesprochen und fich gegen alle Berbrehung ansbrudlich verwahrt habe. Schlieglich warf ihm b'Ailly noch vor, bag er geprahlt babe, bag, wenn er nicht freiwillig batte nach Roftnit tommen wollen, ihn weber ber König von Böhmen noch ber Raifer bagu hatte zwingen tonnen. herr von Chlum ftand aber für hus ein. Das britte und lette orbentliche Berhor, bas am 8. Juni stattfand, mar auch bas michtigfte und es betraf zuerft bie in ben Schriften Suffene, jumeift do ecclesia, vorfommenten anftößigen Lehifate; es handelte fich um bie Anterität und Berfassung ber gangen driftlichen Bierardie. Bum Theil erfannte Bus bie ihm vorgeworfenen Behauptungen ale bie feinigen an, und fügte etwas bingu, um fie gu befraftigen ober gegen Diffverstand zu vermahren; bei ben meiften aber mar bice nicht ber Fall, sonbern er glaubte nachweisen zu konnen, bag fie nicht in feinen Schriften entbalten feben, ober baburd, bag man fie aus bem Bufammenhang geriffen und verbrebt, einen andern Sinn bekommen hatten. D'Ailly befolgte bie Tattit, bus als einen Revolutionar barguftellen, um ben Raifer gegen ibn ju ftimmen. Dies gelang ibm auch, fo baf Jener in Bus einen Mann fab, ber nicht bamit gufrieben, ben geiftlichen Stanb umgufturgen, auch die Ronige vom Thron ju ftoffen fuche. Auf bas Gefdrei: wiberrufe, widerrufe! entgegnete Bus: "Ich bitte und befdmore End, bag 3hr mich nicht gwingen wollt zu bem, mas ich nicht ohne Widerfpruch meines Bemiffens und ohne Befahr ber ewigen Berbammnig thun fann!" Dach aufgehobener Sigung erflarte ber Raifer bem Concil, Dus babe fo viele verberbliche Retereien vorgetragen, bag er icon wegen einzelner unter benfelben ben Scheiterhaufen verbiene; auch wenn er wiberrufe, burfe er nicht mehr prebigen und lebren, noch weniger nach Bohmen gurudfehren; wie nach Bohmen, fo folle auch nach Bolen und andern lantern, wohin Guffens Lebre gebrungen feb, bas Berbammungsurtheil über biefelbe hingefenbet werben. lleberbliden wir ben Streitpuntt, um ben es fich in ben brei Berhoren handelte, fo brehte fich berfelbe, nachbem bas Concil Davon absteben mußte, hus in ter Lehre von ber Euchariftie eine Regerei nachzuweifen, einzig und allein um fircheurechtliche Bestimmungen, und bei benfelben bermieben bie Begner wie Bus gleicherweife eine eingängliche begmatifche Erörterung. Für beibe mar bas Dogma ein Noli-me-tangere, barum ftand nicht Grund gegen Grund, fonbern Bebauptung gegen Behauptung, und Bus, bem es um Belebrung zu thun mar, ging unbeflegt und ungebrochen in fein Befängnig gurud. Erft jest marb auch bus barüber tlar, baff er mit ber romifchen Rirche brechen muffe, und feine in biefen Tagen in bie Bei math geschriebenen Briefe zeugen bafur, wie er mit Rube und Gottvertrauen biefem Bruch entgegenfab. Umfonft ließ man hus noch vier Wochen Bedentzeit und verfucte mahrend berfelben alle Mittel, Bege ber Gute und ter Strenge, lleberrebung und Drobung, um ibn jum Abichwören ju bewegen. Go tam enblich ber von bus mit aller Rube und Gottergebenheit erwartete Tag ber Berdammung beran. Es mar ber 6. Juli, ber Beburtetag von Bus. Das Concil hielt in ber Rathebralfirche feine 15. General feffion. Da hus fich vergeblich bemubte, nochmals bas Bort zu ergreifen zu feiner Bertheitigung, fo fiel er auf feine Rniee und befahl Bett und Chrifto feine Sache. Als feine Appellation an Chriftus mit lleberspringung ber firchlichen Instanzen als verwegen und ale eine Berfpottung ber firchlichen Gerichtebarteit verbammt murbe, fprach er: "D Chriftus, beffen Bort von biefem Concil öffentlich verbammt wirb, von Reuem appellire ich an bich, ber bu, ale bu von teinen Feinten übel behandelt murteft, beine Sache jenem gerechteften Richter übergeben haft, bamit auch wir nach beinem Beifpiele, buid Unrecht unterbrudt, ju bir unfre Buflucht nehmen follten." Ale ibm jum Bormurf gemacht murbe, bag er fo lange im Bann geblieben fen und noch bie Deffe gelefen babe, ergablte er ben gangen Bergang und folog bamit, wie er frei mit bem vom Raifer erlangten sicheren Geleit nach bem Concil gekommen feb. Als hus bei biefen Borten feine Augen auf ben Raifer richtete, überflog eine Rothe Sigmunde Bangen. Der Urtheilsspruch über hus wurde verlesen: daß er ein halsstarriger, verstockter Reper fen, ber nicht in ben Schoof ber b. Rirche gurudtehren und feine Retereien abichworen wolle, er folle und muffe bemnach feines priefterlichen Standes entfest und feiner Burbe beraubt werben. Ale bas Urtheil verlefen war, fiel Bus auf feine Rniec und fprach: "herr Chrifins, verzeihe meinen Feinden, wie bu weißt, daß fie mich falfclich angellagt

und gegen mich falfche Bengniffe und Berlaumbungen gebraucht haben; vergib ihnen um beiner großen Barmbergigteit willen." Sieben Bifcofe vollzogen barauf an hus bie Ausstofung aus bem firchlichen Stanbe. Es murben ibm, nachbem er nochnials jum Biberruf aufgeforbert worben mar, Die priesterlichen Rleiber Stud fur Stud ausgegogen und immer jedes Stud mit einer besonberen Bermunfdung. Dann wurde ihm eine mit Teufeln bemalte Dupe, welche mit bem Bort "Barefiarch" bezeichnet mar, aufgesett, und bie Bifcofe fprachen: "Run übergeben wir beine Seele bem Teufel." "Aber ich, fprach Bus, ich empfehle fie in beine Banbe, Jefus Chriftus, ber bu fie erlofet haft!" Daranf murbe er, ale von ber Rirche ausgestoßen, bem weltlichen Urm übergeben und ben Banben ber verordneten Schergen ausgeliefert. Als er von biefen meggeführt murbe, und vor ber Kirchenthure feine Bucher verbrennen fab, lachelte er. Auf bem Richtplat angelangt, fiel er auf bie Rnice und betete einige Bfalmen, befonbere ben 51. und 53. Oft borte man ibn die Worte wiederholen: "Berr, in beine Banbe befehle ich meinen Geift. Dn haft mich erlofet, Berr, bu treuer Gott!" Ale er vom Gebet auffteben mufte, fprach er: "Berr Befu, fteh mir bei, baf ich biefen graufamen und ichmachvollen Tob, ju welchem ich wegen ber Bredigt beines Wortes verbammt worben bin, bermoge beiner und beines Baters Gulfe mit ftanbhafter Geele erbulbe." Er bantte nun noch feinem Rertermachtern fur ihr ichonenbes Benehmen gegen ihn und verabicbiebete fich von benfelben. Ale er auf ben Scheiterhaufen erhoben, an ben Bfahl festgebunden und mit wm Sals angefettet worben war, fprach er: "Gerne trage ich biefe Rette um Chrifti willen, ber ja weit schwerer getragen bat." Nochmals jum Witerruf aufgeforbert antwortete er: "Belden Irrthum follte ich widerrufen, ba ich mir feines Irrthums bewuft bin? Deun ich weiß, bag mas falfch gegen mich vorgetragen mirb, ich nie gebacht, geidmeige geprebigt babe. Das war aber bas vornehmfte Biel meiner Lehre, bag ich Bufe mb Bergebung ber Gunben bie Menichen lehrte nach ber Wahrheit bes Evangeliums Befu Chrifti und nach ber Auslegung ber heiligen Bater; befihalb bin ich bereit, mit frendiger Seele ju fterben." Best murbe bas Feuer angegundet. Bus rief mit lauter Stimme: "Jefu, bu Gobn Gottes, erbarme bich meiner!" Als er gum britten Dal in biefe Borte einstimmen wollte, trieb ber Wind ibm Die Flamme in's Beficht und erflidte feine Stimme, boch fab man ibn noch lange feine Lippen wie jum Gebet bewegen. Sein Tob erfolgte um bie eilfte Stunde Mittage. Die Afche feines verbrannten Leibs murbe in ben Rhein geworfen. Unbiftorifch ift bie zu Luthere Zeit verbreitete Sage, Bus babe auf feinem Weg jum Tobe prophetifch ausgerufen: man brate wohl heute eine Gans; iber bunbert Jahre merbe man aber ben ericheinenben Schman ungebraten laffen! Bus ftarb unbefiegt. Das Concil hatte bas bestehende Recht, hus aber die ewige Wahrheit für fic. Erasmus fagt mit Recht: Jounnes Hus exustus, non convictus! — Der Erste, ber bie Schriften von hus herauszugeben begann, mar Ulrich von hutten. Eine vollftanbigere Cammlung berfelben erfchien aber erft fpater im Jahr 1558 zu Rurnberg in mei Foliobanden unter bem Titel: Historia et monumenta Jo. Huss atque Hieron. Prageneis. Eine neue vermehrte Auflage bavon erschien 1715. Uebrigens gebort die Schrift de sacerdotum et monachorum abhorrenda abominatione und einige andere nicht Sus, fenbern bem Matthias von Janow an. Ein vollständiges Bild von hus wird fich erft entwerfen laffen, wenn feine in bohmifder Sprache gefdriebenen Berte uns in treueren Ueberfetungen vorliegen, als biefes bis jett ber Fall mar. In biefer Begiebung ift bernme "bie Gefch. von Bohmen, größtentheils nach Urfunden und Sanbichriften, von Frang Baladya (III. 1. Brag 1845) bas Bebentenbfte in ber huffifchen Literatur. Derfelbe außert fich G. 299 fo: "Als bohmifcher Schriftsteller hielt Bus viel auf Burismus und fucte nicht nur die Sprache burch fefte Regeln gu binben, fonbern erfann auch ein neues Shiftem ber Orthographie, welches fich burch Ginfachheit, Bracifion und Folgerichtigfeit fo febr empfahl, bag es icon im 16. Jahrh. im Bucherbrud angenommen wurde, und feitbem bis beute noch allgemein befolgt wirb. Geine bobmifchen Schriften, 15 an ber Babl, find nicht allein burch eigenthumlichen ternigen Bortrag Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. VI.

338 · Suffiten

ausgezeichnet, sondern auch an der besonderen Orthographie leicht zu erkennen. Die ganze Bibel war zwar von einem Ungenannten schon im 14. Jahrh. in's Böhmische übersetzt worden; Hus aber unternahm eine neue Revision berselben, wie es die noch erhaltenen, mit seiner Orthographie im ersten Biertel des 15. Jahrhunderts geschriebenen Exemplare darthun. Auch als Dichter versuchte er sich, sowohl in frommen Kirchenliedern, als in didaktischen Hexametern; in beiden jedoch ohne poetische Beibe. Hussens Bedeutung in der Geschichte stammt nicht aus seinen Schriften, sondern ans seinem karaktervollen Leben, aus seiner gewaltigen, nicht in der Form der Schriftgelehrten vollzogenen Predigt, aus seinem im Glauben überwindenden Tod.

Suffiten. Das Bolt mar in Rofinit vergeffen worben. Gang Bobmen erhob fich wiber die Mörber, wiber bas Concil und wiber ben Raifer. Bei ber Rachricht von huffens Tob entstanden in Brag große Tumulte, Die Bohnungen ber als bus feindlich befannten Pfarrer murben geplundert und zerftort, ber Erzbischof, beffen Dof formlich belagert mar, rettete fich nur burch bie Flucht. Ronig Bengel zeigte fich über Suffent hinrichtung perfonlich entruftet und bie Ronigin Cophie nahm offen fur bue Bartei. Um 2. Gept. 1415 erließ ein in Brag versammelter l'anttag ein Schreiben voll Borwürfe und Drohungen an bas Concil, und brei Tage nachher warb befchloffen, baft jeber Buteherr befugt fenn folle, auf feinem Grund und Boben Suffene Lehre ferner predigen ju laffen. Aber auch die Gegenpartei feste fich in Bewegung, und am 1. Oft. 1415 trat ber tatholifche herrenbund in's leben, ber fich verpflichtete, bem Ronige, ber romifden Rirche und bem Concil in Allem ftete treu und gehorfam ju fenn. Unterbeffen batte bas Concil in mehreren nach Böhmen, Mahren und Schleften gerichteten Schreiben fein gegen Sus beobachtetes Berfahren gerechtfertigt, vor beffen Lehren Jebermann gewarnt und die Ungehorfamen mit firchlichen Strafen bedroht. Um 25. Auguft fandte es ben ebenso maffentühnen als firchlicheifrigen Bischof von Leitomyel mit ber Bollmacht eines außerorbentlichen apostolischen Legaten nach Bohmen; berfelbe mar aber wegen feines Antheils an ber Berbammung Suffens fo verhaft, bag er fich nirgenbe offen zeigen burfte. Schon vor feiner Antunft hatte ber erzbifchöfliche Generalvitar mit ben Ditglie bern tes Prager Domtapitele burch icharfe Defrete bem Umfichgreifen ber utraquiftifden Communion und bes freien Prebigens von nicht bagu berufenen Beiftlichen auf bem Bant ju fteuern gefucht; am 1. Nov. belegten fie wegen bes Aufenthalts bes DR. Johann von Jefenic gang Brag mit bem Interbift. Daffelbe wurde mehrere Jahre, obgleich fic Jefenic 1416 von Brag entfernt hatte, mit aller Strenge von ben nicht-buffttifden Beife lichen aufrecht gehalten. Dit bem Anfang bes Jahre 1416 beschloß bas Roftniger Com cil die ftrengften Magregeln gegen bie Reter und lub am 20. Febr. Die 452 Barone, bie an ben Drobbrief vom 2. Sept. 1415 ihre Siegel angehängt hatten, als suspecti de fide vor fein Gericht; ale Ronig Bengel bem Bifchof Johann bem Gifernen ben Eintritt in sein land wehrte, und bie Ronigin Sophie huffitische Pfarrer auf allen ihren Besitzungen einführte, hintertrieb es nur Raifer Sigmund, bag bie Synobe nicht and bem König und feiner Gemablin ben Brogeg machte. Die Suffiten batten fich nun in eine gemäßigtere und ftrengere Bartei gefpalten; erftere erhielt ihre Barole bon ber Univerfitat Brag, und erhielt ben Ramen ber Caligtiner ober Brager; lettere hatte gu ihrem Mittelpuntt bas Stabtchen Auftin (nachmals Tabor). Schon am 25. Jan. 1417 klagte die Universität, als deren berühmteste Lehrer Jesenic, Jacobellus, Christann von Brachatic, Johann Cardinalis von Reinstein hervortreten, über bie bereits überhandnebmenben allgu freien Anfichten: mit Schmerg bore man, wie in einigen Communitaten bee Lanbes gelehrt und geglaubt werbe, bag es fein Fegfeuer gebe, und bag folglich Gebete und Almofen für Berftorbene unnut feben; bag bas Salten und Berehren von Beiligenbilbern mit ber beil. Schrift im Biberfpruche ftebe; bag Rirchenceremonieen, wie bas Beihen von Salg und Baffer, Balmen, Oftereiern u. bgl. überfluffig und irrig fepen. Da ihre Ermahnungen nicht geachtet wurden, beriefen fie auf ben 28. Sept. 1418 eine Art Spnobe nach Brag, unter beren in 23 Artifel gefaßten Befchluffen bie wichtigften

folgende find: 1) Riemand folle einen neuen Lehrfat öffentlich lehren, ohne ihn zuvor ber Brufung ber Dagifter unterstellt zu haben; 2) Riemand burfe behaupten, bag man nur bas in ber h. Schrift Rundgemachte glauben muffe, ba viele Bahrheiten barin, wenn and nicht bem Bort, boch bem Beift nach ftanben, und bas Berftanbnig biefes Beiftes nicht für Jebermann offen liege; 3) bie Rinber foll man, wo es thunlich fen, gleich nach ber Taufe communiciren; 4) bas Fegfeuer foll man nicht laugnen, 5) bie Seelenmeffen nicht verwerfen, 6) Gebete fur Berftorbene und Die Anrufung ber Beiligen nicht verbammen; 7) ber Eid fen in wichtigen Angelegenheiten julaffig, eben fo 8) die Tobesftrafe bei unverbefferlichen Berbrechern; 9) tein noch fo frommer Laie, sondern nur Priefter allein tonnen bas Saframent ber Euchariftie vollziehen; 10) bie Beichte und bas Satrament ber letten Delung feven zu beobachten; 11) bei ber Deffe fen nur bas Evangelimm und bie Epiftel in ber Boltssprache, alles Uebrige aber im Latein vorzutragen u. f. w. Aber nicht minber bestimmt unterschied fich bie Universität von ben Befchluffen bes Concils. So erklärte fie am 16. Märg 1417, Die Communion unter beiberlei Be-Ralt fet bie richtige, und die Bohmen follten fich barin nicht irre machen laffen, felbft wenn ein Engel vom himmel fie andere belehren wurde. Das Concil antwortete barauf mit Sufpenbirung aller Brivilegien ber Univerfitat, und Gerfon ertlarte fogar, bag es ihm geeigneter fcheine, mit weltlichem Arm als mit geiftlichen Mitteln gegen bie Buffiten einzufdreiten. Der neugewählte Babft Dartin V. folgte biefem Rath: bas Concil erließ eine Anweisung in 24 Artiteln, wie bie bohmifchen Reger mit Gewalt unterbrudt werben follten; ber Babft fanbte ju biefem Bmede Legaten bin. Der fcmache Ronig Bengel gab ben Borftellungen feines Bruters Sigmund nach und befahl ju Anfang bes Sabre 1419, Die von ihren Pfarreien vertriebenen tatholischen Briefter allenthalben wieber einzufeten. Als aber die Suffiten von ten eifrigen Ratholiken und beren Bfarrern mgefeindet murben, fo fammelten fich Schaaren berfelben unter Unführung zweier Ebellente, bes Ricolaus von Suffinez und bes Johannes Bista jur Gelbstwehr. Unter ben 40,000, welche zuerst an mehreren hundert Tifchen auf dem Berge Tabor bas Abendmabl in beiberlei Bestalt genoffen, bann aber bie Stadt Tabor grundeten, entzunbete fich mit bem Gefühle ber Rraft ber heftigfte Fanatismus. Unter Unführung Bista's jog ein Saufe Taboriten nach Brag und rachte am 30. Juli 1419 die Unbillen, Die bort ihrem Relche wiberfuhren, auf blutige Beife an bem Rath ber Reuftabt. Ale Bengel im Anguft ftarb, fo entftanb, ba man fich bem verhaften Sigmund nicht unterwerfen wollte, vollige Anarchie, noch gesteigert burch bie immer mehr hervortretenbe Lehrverschies benbeit zwifden ben Brager Suffiten und ben Taboriten. Lettere verlangten, bag alle Rechte, beibnifche und beutschen, aufgehoben murben und bag fich alle Bemeinden nur "nach bem Recht und Befet Gottes" richten, bag alle überfluffige Rlofter und Ornate vernichtet werben möchten u. f. w. Sie sollen gelehrt haben, daß es fich nicht mehr gezieme, einen Ronig zu haben, noch einen fich zu wählen, fonbern bag nur Gott felber König iber bie Menfchen febn wolle und bie Regierung bem Bolle folle anheimgegeben werben ; bag alle Berren, Eble und Ritter gleich Aufftanbern im Balbe follten niebergemacht unb vertilgt werben; bag nun Abgaben, Steuern und Bablungen mit aller Fürstenmacht und weltlichen Berricaft aufzuhören hatten u. f. w. Sie verwarfen alle nicht in ber Schrift gegranbete firchliche Lehren, Ginrichtungen und Gebrauche mit buchftablicher Genauigfeit, fe verabidenten alle weltlichen Bergnugungen, felbft bie weltlichen Biffenschaften, und berfielen in mannigfache apotalyptische Schwärmereien. Gleich nach Bengele Tob machten fie ibre Lehren prattifch: fie verbrannten Rirchen und Rlöfter und mighanbelten Priefter und Monde. Die bohmifden Stande, bemuht, Rube wiederherzustellen, wandten fic an ben Raifer, ber aber, anftatt fich mit ben Gemäßigten gegen bas fanatifche Lanb. voll zu vereinigen, alle beleibigte. Go trug er bagu bei, bag fich alle Parteien gegen ibn vereinigten, fich nicht nur fiegreich gegen brei Rrengheere vertheibigten, fonbern fogar in benachbarte beutsche ganber einfielen. 3m Jahr 1421 tam in Caslau ein von einer großen Bahl nicht nur huffitifcher, fonbern auch tatholifcher Stanbe befuchter Lanbtag 340 Suffiten

Bufammen; er ertlarte, Sigmund nicht als Ronig Bohmens anzuerteunen, ba er ein Tobfeind ber Ebre und ber Berfonen bobmifcher Nation fen; augleich nahm er aur Berstellung ber firchlichen Ordnung bie schon fruber von ben Pragern aufgestellten Grundfape, die fogenannten Brager Artitel an, die ben Kern ber gefammten buffitifden Lehre bilben. Sie lauten: "1) bas Wort Gottes wird im Königreich Bohmen frei und ohne hindernig von driftlichen Prieftern verfündigt und gepredigt; 2) bas b. Satrament res Leibes und Blutes Chrifti wird unter beiberlei Geftalten bes Brobes und Beines allen getreuen Chriften, benen teine Tobfunbe im Wege fteht, frei gereicht; 3) ba viele Briefter und Monche in weltlicher Beife über vieles irdifche Gut herrichten, gegen Chrifti Gebot und jum Abbruch ihres geistlichen Amtes, fowie jum großen Rachtheil ber weltlichen Stände, fo foll folden Brieftern biefe ordnungewidrige Berrichaft genommen werben, bagegen follen fie gemäß ber b. Schrift mufterhaft leben und jum Banbel Chrifti und ber Apostel angeleitet werben; 4) follen alle Tobfunden und befonders bie öffentliden, sowie andere bem Befet Gottes jumiberlaufenbe Unordnungen von Jenen, beren Amt es ift, ordnungsmäßig und verftändig eingestellt und gestraft werden, daß bas able und falfche Berucht von biefem Lande befeitigt und fo bee Ronigreiche wie ber bobmifchen Nation Gemeinwohl befördert werbe." Am 4. Juli 1421 begann in Prag bie Kirchenversammlung, beren Beschlüsse sich auf bas Minimum ber vier Brager Artikel befdränkten, alle weiteren Lehren ber Taboriten entweber ignorirent ober verwerfenb. Rach Bista's Tob, ber fich schon 1422 von ben Taboriten getrennt hatte, nahm seine Bartei ben Ramen Waifen an und bilbete eine Mittelpartei zwischen Bragern und Taboriten. Die Waifen glaubten an Die Transsubstantiation, beobachteten Die Fasten, bielten bie Beiligen in Ehren und verrichteten ben Gottesbienft in Ornaten, mogegen bie Taboriten Dies Alles beständig und beftig verwarfen. Die Baifen icheinen fich unter ben huffiten am meiften an Suffene Beift und beffen Anfichten gehalten ju haben, mabrent bie Brager ober Relchner fich mehr und mehr Rom wieber juneigten, bie Taboriten jeboch weiter fortichritten, ale nicht nur burch hus, fonbern auch burch Bitlef geboten war. - Rachtem ber britte Rreuging am 14. Aug. 1431 mit bem großen Sieg bei Taug beendigt mar, fah fich Sigmund zu ber Erklärung genothigt, bas Belbenvolt ber Bohmen tonne nur burch fich felbft bezwungen werben, man muffe um jeben Breis mit ihnen Frieden machen und von ber Zeit erwarten, bag fie fich burch innere Streitigfeiten aufreiben. Das Basler Concil, von benifelben Legaten Julius Cefarini geleitet, welcher jenem Areugug beigewohnt batte, fnupfte fogleich Unterhandlungen mit ben Buffiten an. Sie erhielten freice Geleit, durften unterwege und felbft in Bafel ihren Gottesbienft frei üben. Das Concil empfing fie febr boflich und borte mit großer Gebuld alle ibre große Bahrheiten an. Als man bem Protop ben Borwurf machte, er habe gefagt, bie Donde fepen eine Erfindung bes Teufels, antwortete er: "Beffen fonft, ba fie weber Dofes, noch die Bropheten, noch Christus eingesett hat?" Fünfzig Tage lang murbe bisputirt; ba tein Theil nachgeben wollte, wurden bie Bohmen ungebuldig und jogen babon. Aber man fchidte ihnen eine folenne Gefandtichaft nach und bewilligte ben Buffiten alle ihre Forberungen, jedoch unter Borbehalten, Die man fpater ju ganglicher Bernichtung ihrer Sache auszubeuten hoffte. In biefen fogenannten Compactaten murbe querft Friete und Ginigfeit und Aufhebung ber tirchlichen Cenfuren bestimmt, bann bie bier Brager Artitel in der Art modificirt, bag 1) bas Abendmahl unter beiberlei, aber auch unter einerlei Gestalt gebulbet werben folle; 2) baß zwar frei, aber nur von verordneten Brieftern gepredigt werben burfe; 3) bag bie Beiftlichfeit awar feine Buter befigen, aber boch verwalten burfe; 4) bag bie Gunben gwar ausgerottet merben follten, aber nur von ber gesetlichen Obrigfeit. 216 bie Suffiten biese Artifel annahmen, wurden fie bom Concil heuchlerisch "die ersten Sohne ber Rirche" genannt. Die Taboriten, über biefe Compactata bochft ungufrieben, wurden von ben Caligtinern bei Bohmifcbrob am 30. Mai 1434 ganglich geschlagen und so geschwächt, daß sie sich ruhig verhalten mußten, und die jest herrschenben Caligtiner erkannten Sigmund unter sichernben Bebingungen

Huspiten 341

als Ronig an. Derfelbe ftellte am 6, und 8. Januar 1436 zwei Urkunten aus, worin er bie Bollziehung ber zwischen bem Concil und ben Bohmen abgeschloffenen Concordate gelobte und ben Utraquiften bas Recht jugeftand, ben Erzbifchof von Prag und feine zwei Suffragane felber mablen zu burfen. Um 23. Aug. 1436 hielt Sigmund feinen feierlichen Gingug in Brag und nahm von ber bohmifchen Krone Befit. Auch bie Refte ber Taboriten unterwarfen fich ihm nach und nach, fo bag jett nabezu alle Suffiten unter bem Ramen Utraquiften wieber mit ber tatholischen Rirche außerlich vereint maren. Aber Sigmund vergaß gar balb feine Bugeftandniffe, ftellte bie alten Rircheneinrichtuungen moglichft wieber ber, und nothigte bas haupt ber Caligtiner, ben Joh. Roftegana, ben er als Erzbifchof icon bestätigt hatte, auf seine Sicherheit zu benten. Go waren bei bem om 9. Dec. 1437 erfolgten Tobe Sigmunds bie Barteien wieber in heftiger Gabrung. Dem von ben Ratholiten jum bohmischen Konig gewählten Albrecht von Deftreich ftellten bie Calixtiner ben polnischen Prinzen Casimir entgegen; als Albrecht im October 1439 farb, vereinigte man fich endlich, bis zur Mindigleit feines bei bes Baters Tob **юф nicht einmal gebornen Sohnes** Ladislaus, das Reich durch zwei Gubernatoren, ein**en** latholifden und einen caligtinifden, regieren ju laffen (1441). Rachbem Georg von Bobiebrad 1444 caliztinischer und 1450 alleiniger Gubernator geworden war, hatten die Calixtiner Die entschiedene Oberhand. Dennoch mard ber Rirchenfrieden nicht hergestellt, ba man bon beiben Seiten an ben Compactaten ju madeln und ju beuteln begann. Bon Rom aus warf man ben Calirtinern vor, baft fie bie Communion unter einerlei Beftalt gerabegu verwerfen, Rinbern und Schmachfinnigen bie Guchariftie reichen und ben Ritus ber allgemeinen Rirche verlaffen; auch baf fie auf ber in Ruttenberg am 4. Oct. 1441 abgehaltenen Synobe im 21. Artitel behaupteten: "Beil bie Briefter Menfoen find, fo ift in ber gottlichen Schrift ihnen ber Cheftand nicht verboten, sonbern fie tonnen fich nach Bauli Lehre barein begeben: boch mare es beffer, fo fie nach Bauli Bunfc in einer rechten Reuschheit lebten." Im Jahr 1451 wurde ber berühmte Franustaner Jo. be Capiftrano von Ricolaus V. abgefandt, gegen bie Bohmen zu predigen, und geradezu beauftragt, bie Utraquiften, wenn fie fich befehrten, ju absolviren; wirklich fell es ihm mit bem Feuer feiner Berebtfamkeit gelungen febn, Manche jum Rudtritt in die tatholifche Rirche zu bewegen. Rach ber turzen Regierung bes jungen, eifrig tatholifchen Labislaus (1453-1457) murbe Georg von Bobiebrad jum Ronige gemablt. Dbgleich im Bergen entschiedener Suffit, ließ er fich boch, um Frieden nach Augen und Rube im Innern zu erhalten, von zwei ungarifchen tatholifchen Bifchofen fronen, und gelobte Behorfam gegen bie Rirche und ben Babft. Da ertfarte 1462 Bius II. Die Compactaten far ungaltig, ba bie Baster Synote und Sigmund im Drang ber Umftanbe Mandes gethan hatten, was fonft nicht gefchehen ware. Darauf schickte er einen eigenen Legaten nach Bohmen, um bie Aufhebung ber Compactaten feierlich zu verfündigen; Bobiebrab aber ließ benfelben einkerkern und ward nun bafur im Jahr 1463 mit bem Bann belegt. Banl II. erneuerte ben Bann und fette ben Ronig im December 1465 ab, forberte auch wieberholt zu einem Rreuzzuge gegen ihn auf. Doch machten George öffentliche Bertheibigungefdriften mehr Einbrud ale bie pabstlichen Cenfuren: felbft beutsche Universitäten erflarten fich gegen ben beabsichtigten Kreuzzug, und berfelbe gewann baber unbebeutenben Fortgang. Georg behauptete fich in Bohmen und nach seinem Tobe (1471) murbe ber polnifde Bring Blabislav jum Rachfolger gewählt, welchen sowohl ber Ronig Mattias von Ungarn als ber Babft vergebens zu verbrängen suchten, und welcher 1490 fogar auch bes Matthias Rachfolger in Ungarn murbe. Obgleich Bladislav felbst tatholifc war, fo hielt er boch bie Compactaten in voller Rraft aufrecht und im Jahr 1485 fiftete er ben Religionsfrieben von Ruttenberg, worin beibe Theile, Utraquisten und Subuniften, gelobten, einander wegen der Berfchiedenheit im Abendmahl nicht zu bebrangen, ju fcmaben ober zu verfetern; wer bawiter handle, folle aus bem Lanbe gejagt werben. 3m Jahr 1497 ertheilte er ben Utraquiften noch bas Recht, and ihrerfeits einen Abministrator bes Prager Erzbisthums, als ihr geiftliches Oberhaupt zu ermäh342 Sutten

len, und trug fo zu ihrer Beruhigung nicht wenig bei. - Die Taboriten, welche unter Sigmund ungestörter Freiheit genoffen hatten, wurden von Rolpczana vergeblich mit ben Calirtinern zu vereinigen gesucht; nachdem aber Georg Podiebrad 1453 Tabor unterworfen hatte, fo verschwinden die Taboriten als Partei aus ter Gefchichte. Aus ihnen beraus bilbete fich eine neue Bartei, welche fich bie religiöfen Grunbfage ber Taboriten, aber nicht ihre Schmarmerei und ihren Fanatismus angeeignet hatte - bie Braber bes Gefetes Chrifti, ober bohmifchen Bruber (f. b. Art.). Die Reformation in Deutichland wurde in Böhmen nicht bloft von den Brüdern, sondern auch von den Caliptinern freudigst begrüftt. Gine Ständeversammlung im Januar 1524 beschloft, Die von Dus begonnene Reformation auf tem von Luther gezeigten Beg fortzuführen. 3mar fette bie befonders in Brag machtige Gegenpartei burch, bag jener Befchluft wieber aufgebeben und bie Compactaten geltend gemacht murben (Buli 1524) : bennoch nabm bie Bail ber lutherifchen Caligtiner bebeutend gu, und biefe unterfchieben fich von ben Brabern nur baburd, baf fie bie ftrenge Rirchengucht berfelben nicht annahmen. Die Calirtiner murben theile Anhanger bee lutherifden, theile bee fdmeigerifden Befenntniffes und bereinigten fich im Jahr 1575 mit ben Brübern zu einer gemeinschaftlichen Confession. Siemit borten bie Buffiten ale Bartei auf, und theilten von nun an Glauben und Lebben ber protestantischen Rirche. Th. Breffel.

Sutten, Ulrich von, einer ber bebeutenbften Bortampfer fur ben Sumanismus und die Befreiung Deutschlands vom Jode bes Babftthums, ftamute aus einem alten ritterlichen Geschlechte Frankens, und wurde am 22. April 1488 zu Stadelberg in Rurheffen geboren. Sein Bater übergab ihn als elfjährigen Anaben tem wegen feiner gelehrten Bildung berühmten Rlofter Fulda, aus welchem er aber nach 5 Jahren entflot, weil ihm, bem feurigen Jungling, bas mondifde leben burchaus unleiblich geworben mar. Gin Freund res vaterlichen Saufes, Gitelwolf von Stein, ein feingebilbeter Mann, welcher bie Anlagen bes jungen hutten erfannt, ihn zu flaffifchen Studien angeregt, und bem Bater bringend abgerathen hatte, ben Gohn in bas Rlofter ju thun, mochte ibn gu bem Entichluffe, bas Rlofter zu verlaffen, ermuthigt haben. Er manbte fich nun auf Anrathen eines alteren gleichstrebenben Freundes, Crotus Rubianus, nach ber Univerfitat Erfurt, wo ber humanismus eine Statte gefunden, und fich ein Berein von jungen ftrebfamen Dlannern gebildet hatte. Doch verweilte er nicht lange bort, weil im Commer 1505 eine pestartige Krantheit Lehrer und Studenten vertrieb. Bon Erfurt begab er fic aus Refpett vor bem Scholafticismus nach Koln, wo er fich eine Beit lang eifrig mit Thomas von Uquino und Scotus beschäftigte. Doch empfing er auch Anregungen fat bie neue Michtung, und fammelte Materialien für bie Berhöhnung bes alten Spftems, beffen Bertreter von ber lächerlichen Seite fennen zu lernen, er bort reiche Belegenbeit hatte. Als fein Freund Rhagius Aesticampianus von ben alten Theologen ber Berfile rung ber Jugend, ber Störung ber öffentlichen Rube und ber Beschimpfung ber beiligen Theologie angeflagt von Köln vertrieben nach Frankfurt an der Ober zog, wo am 27. April 1506 eine nene Universität gestiftet worben mar, und ein Rreis junger gebilbeter Manner fich gesammelt hatte, folgte er ibm. Dort fand er auch feinen alten Bonner Gitelwolf von Stein, ber ale Rath des Markgrafen von Brandenburg für Gründung ber Universität mitgewirkt hatte und fich bes jungen hutten annahm. Zwei Jahre verlebte er baselbft gludlich in genugreicher Bflege ber Biffenfchaften, und im Umgang mit gebilbeten Freunden. Dann begab er fich, von ber venerifden Rrantheit ergriffen, und in raftlofer Unruhe umbergetrieben, auf planlofe abenteuernbe Banberungen. Bunachft tam er nach Greifsmalbe, gerieth bort, wie, ift nicht recht aufgeklart, in Banbel mit bem Bargermeifter Bebeg log und feinem Sohne henning lot. Er mußte Greifswalbe foleunig verlaffen, feine Feinde liegen ihm aber unterwege aufpaffen, ihn burchprügeln, feiner Rleiber und Bapiere berauben. Salbnadt, von Wunden bebedt, tam er als Bettler nach Roftod, wo er freundliche Aufnahme fand. hier beschrieb er bie an ihm verübte Gewaltin einem größeren Gebicht, und rief bie gange litergrifche Welt um Beiftand gegen

Hutten 343

bie lope an, um ben Frevel zu rachen. Er zeigt bei biefer Belegenheit eine überraschente Uderficht über bie in gang Deutschland gerftreuten Manner von feiner Richtung. Sie alle ruft er mit Ramen auf, und forbert fie auf, ihn rachen zu helfen; tie That, bie m ihm begangen, treffe alle Boeten und humanisten. In Roftod bielt er auch Borldungen über flaffifche Schriftsteller, Inupite mit bortigen Brofefforen freundschaftliche Berhaltniffe an und warb für feine humanistischen Bestrebungen. Rach einjährigem Aufenthalt verließ er Roftod, ging gegen Ente bes Jahres 1510 nach Bittenberg, von bort Bohmen, Mahren und Bien, wo er hochgeehrt und guter Dinge bie Fruhjahr 1512 betweilte. Dabei mehrte er burch Gebichte und wiffenschaftliche Arbeiten feinen Ruhm. **Um feinem Bater, mit be**m er feit feiner Flucht aus Fulba zerfallen war, Genüge zu tum, faßte er ben Entichlug, bie Rechtswiffenschaft zu ftubiren, und begab fich zu tiefem med 1512 nach Bavia und Bologna, wo er zwar bas römische Recht kennen lernte, der bon bem Scholafticismus, ber fich beffen bemachtigt hatte, fich ebenfo abgeftogen Milte, ale bon ber Rolner Theologie. Die Frucht feiner neuen Renntnig mar ein fatyiffes Gebicht unter bem Titel: "Riemand", in welchem er feinem Aerger über bas minifche Recht Luft machte. Gein Aufenthalt in Italien bestärfte ihn nur noch mehr in feiner humaniftischen Richtung, und gab feiner Liebe gur Boefie weitere Rahrung. End wurde hier fein Rachbenten auf politifch-firchliche Angelegenheiten gelenkt; er gelobte ie, feine gange Rraft ber Befreiung feines Baterlantes vom Joche bes Babftthums gu den. Die Schickfale, Die er in Italien zu erleben hatte, trugen bazu bei, ihn in imer verbitterten Stimmung gn erhalten. Allerhand Diggefchid verfolgte ibn, bie alte brantheit befiel ihn wieber heftig, fein Frangofenhaß verwidelte ihn in schwere lebens. wahrliche Sandel, er murbe mighanbelt und ausgepluntert, in feiner Roth nahm er immal als gemeiner Golbat Rriegebienfte in Maximilians Beer. Als er im Jahr 1517 Deutschland gurudfehrte, verband ibn ein Familienunglud wieder mit feinem Bater feinen Bermanbten, und brachte ibm Ansehen und Rubm. Ale nämlich einer feiner Berwandten, Sans von Sutten, Stallmeifter am Bofe Bergog Ulriche von Barttemberg, wen biefem wegen feines Beibes, bas ber Bergog liebte, ermorbet worben mar, ließ Mirid bon hutten, als Stimmführer ber Familie, eine Reihe ber beigenbften Schmahdriften gegen ben Bergog ausgeben, in welchen er bie gange gebilbete Welt gegen Ulrich 28urttemberg, ben er als Schredbild eines fürftlichen Thrannen fchilberte, aufrief. be wurde nun von ben Seinigen wie ber verlorene Sohn mit Freuden aufgenommen in Ehren gehalten, und ba er in feinen Schriften nicht nur auf bie eigentliche Bamilienangelegenheit fich befchrantte, fonbern ber Sache eine allgemeine politische Benbung gab, warb er balb ein gefeierter Boltsmann. Um biefelbe Beit nahm er an einem mbern öffentlichen Santel, bem Streit Johannes Reuchlin's gegen bie Rolner Dominifemer, lebhaften Antheil. Als Reuchlin, alt und franklich, muthlos ben Streit fallen gu loffen fcbien, fdrieb ibm Ulrich von Sutten am 13. Januar 1517 ermuthigend mit ber Mhuften Siegeshoffnung: "Muth, mein tapferer Capnio, ein großer Theil Deiner Arbeit liegt jest auf meinen Schultern. Schon forge ich fur einen Brand, ber, hoffe ich, zeitig genng emporlobern wirb." Der Brand, ben er hier meinte, waren wohl bie Epistohe virorum obscurorum, beren erfter Theil im Frabjahr 1516, beren zweiter im folgenden Jahre erfcbien. Daß hutten an ber Abfaffung berfelben einen wefentlichen Antheil hatte, Dogleich er in einem Brief an Richard Crocus bie Autorschaft ableugnet, mit großer Bahricheinlichteit nachgewiefen. Diefe Briefe, welche in einschneibenber vernichtenber Sethre einzig in ihrer Art find, trugen febr viel jum Sturg ber alten icholaftifchen Richtung bei. Sie enthüllen bie wiffenschaftliche, sittliche und religiofe Bertommenheit Berfuntenheit ber bamaligen Trager bes orthoboxen Rirchenthums, und geben fie unrettbar ber allgemeinen Berachtung preis.

heit in einer Rebe aus, welche er im Jahre 1518 auf bem Reichstag zu Augeburg hielt, www bie Farften jum Rrieg gegen bie Turten aufzuforbern. Die hauptsache ift ihm nicht

344 Şuticu

bie Ermahnung zu biefem Rrieg überhaupt, fonbern zu zeigen, wie er geführt werben muffe, wenn etwas babei beraustommen foll, und auf bie Sinderniffe bingumeifen, welche bisher ben rechten Erfolg gelähmt haben. Da nimmt er bann Gelegenheit, Die Bwietracht ber Fürsten und ben Ungehorsam gegen ben Raifer zu guchtigen, und gegen ben Babft gu Felbe gu gieben, welcher bie Turfengefahr immer nur gum Bormand gebranche, um Belb aus ben Deutschen berauszupreffen. Gein ftarifter Angriff gegen bie romifche Rurie enthalt aber Die im Sommer 1519 gefchriebene Schrift, welche ben Titel "romifche Dreifaltigfeit" führt. In einer Reihe von mannigfaltig wechfelnten Dreitheilungen faßt er hier bie Bormurfe gegen Rom gufammen, und ichilbert bie Schlechtigfeit, bie bort ju Saufe fen, mit ben grellften Farben. Es ift übrigens bei feiner Opposition gegen Rom weniger bas religioje Element, Die Berberbnig ber Rirchenlehre und bie Berruttung ber Rirchengucht, mas er im Auge hat, als vielmehr bie Unterbrudung und Aussaugung ber beutschen Ration burch bie romischen Tyrannen, wie er bie Babfte nennt. Er sucht ben beutschen Abel, bie Fürsten und ben Raifer jum Rampfe gegen Rom aufzurutteln; er wendet fich an den Erzbischof von Mainz, um ihn für die Sache Luthers zu gewinnen; er wibmet bem Erzberzog Ferbinand eine Schrift mit einem Borwort, bas ibn aufforbert, fich an bie Spige ber Opposition zu ftellen, er reist im Sommer 1520 gur Rronung Raifer Rarl's V. in Die Nieberlande, um fich bei ihm Gehor für Die neue Richtung an verschaffen, er erläft in bemfelben Jahr ein Genbichreiben an ben Rurfürften von Sachjen, worin er ihn und bie beutschen Fürsten überhaupt aufforbert, gegen ben Babft, ber eine Reformation ber Rirche immer wieber hindere, mit Gewalt einzuschreiten. Da er aber mit allen biefen Berfuchen, bie Fuhrer ber Ration fur bie neuen Ibeen gu gewinnen, nichts ausrichtete, und fich in feinen Boffnungen immer wieber getäufcht fab, gelangte er endlich zu ber Ueberzeugung, daß man Gewalt mit Gewalt vertreiben muffe. "36 mufi." fcreibt er im Rovember 1520 an Erasmus, njest mit ben Baffen hanbeln. Benn Du auch mein Borhaben nicht billigft. fo wirft Du boch bie Urface, aus ber ich es thue. nicht migbilligen fonnen, nämlich um Deutschland in Freiheit zu feben." Der Musgang bes Reichstags in Worms im Frühjahr 1521 bestärkte ihn in riefer Richtung. Er fühlte zwar, daß er damit nicht auf dem rechten Wege fen. Im April schreibt er an Luther: "3d will bas Ramliche wie Du, aber barin unterscheibet fich mein Unternehmen von bem Deinigen, bag es menichlich ift; Du, icon volltommener, läffest allein ben Bimmel walten." In biefer Stimmung folog er fich naber an Frang von Sidingen an, in ibm glaubte er ben Mann gu finden, ben er brauchte. Er machte fich nämlich Blane, Abel, Stabte und Bauern jum Bufammenwirfen fur bie nationalen Zwede zu vereinigen, und fcrieb mehrere Schriften, um bie verschiebenen Stanbe zu einer gegenseitigen Annaberung zu bearbeiten. Indessen schickte fich Sidingen an, in Berbindung mit bem Abel, ber ihm anbing, loszuschlagen. Auf einer Berfammlung bes oberrheinischen Abels zu Landau im Frühjahr 1522 murbe Sidingen gum allgemeinen Sanptmann ermählt. Sutten fcbrieb gleichsam ale Programm bes gangen Unternehmens ein Gebicht nan bie freien Stabte beutscher Ration," worin er bie Fürsten auf's Beftigste ber Bewalttbat und ber Unrechtlichkeit anklagt, und bie Stabte aufforbert, bie Freundschaft bes Abels anzunehmen, und mit ihm verbunden ber Gewalt ber Fürften entgegenzutreten. Befreiung Deutschlands von der Gewalt ber Fürsten und tes Pabstihums mar auch huttens und ber Seinigen Gebante, bas Biel ber Bewegung. Dabei hofften bie Ritter, ber Raifer febe bie Sache im Grunde nicht ungern, er werbe fie inegeheim, und wenn erft ein Erfolg errungen ware, auch offen unterftupen. Der Ausgang bes Unternehmens ift befannt; Sidingen, ber im Anguft 1522 feinen Angriff mit einer Febbe gegen ben Rurfurften von Trier fnete, unterlag im Frühjahr 1523 ber llebermacht ber gegen ihn verbundeten Fürsten.

wurde auch hutten verwickelt. Balb nach Eröffnung bes Krieges war wen, weil er sich in Deutschland vor ben geistlichen Gewalten abl auch in ber Absicht, in ber Schweiz für Sidingen zu Erasmus in Bafel, ber sich burch bie Verbindung mit ihm

Sutter 345

cht bem Berdacht aussetzen wollte, ließ ihm, als er nach Bafel tam, sagen, er wünsche ft, daß er ihn besuche. Hutten, bitter gekränkt durch den Absall des einstigen Gesinmgegenossen, ergoß gegen ihn die ganze heftigkeit seiner Polemik. In Zürich, wohin sich nun begab, wollte ihm der Rath den Ausenthalt in der Stadt nicht gestatten, wit und elend begab er sich mit einer Empfehlung Zwingli's auf die Insel Ufnau im kricher See zu dem heilkundigen edangelischen Pfarrer Hans Schnepp; dort vernahm die Runde von dem Ausgang der Sickingen'schen Unternehmung, und starb gebrochenen urzens den 29. August 1523 in seinem 36. Jahre.

Buttens Berhaltnig zu ber firchlichen Reformation Luthers mar ein im Grunde nur ferliches. Er ftanb auf bem Boben bes Humanismus und ber beutschen nationalen drebungen. Das Intereffe fur Reinigung ber Lehre, Die religiöfe Begeisterung, mar n fremb. Sein eigener Standpunkt in kirchlichen Dingen mar wohl ein vorherrichenb setiver rationaliftifcher, er hatte von ber evangelischen Glaubenstiefe Luthers und ber rin liegenden geistigen Dacht tein Berftandniff. Gegen bas Babftthum tampfte er, ft weil er in beffen System einen Biberfpruch gegen ben Beift ber driftlichen Lehre , fonbern weil er bie Berrichaft bes romifden Bifchofe fur eine Schmach und ein aberben bes beutschen Bolfes hielt. Luther, bei bem allein bie religiöfe Ueberzeugung : treibende Rraft mar, tonnte baber in Gutten teinen ebenburtigen Rampfgenoffen tennen. Bon anberer Seite wird bagegen hutten als einer ber größten Danner feiner tt, als ber Belb ber politisch-lirchlichen Ration aufgefaßt, welcher eine viel richtigere in betreten habe, ale Luther felbft. Dies geschieht besonders von Rarl Sagen in wen Bert über "Deutschlands literarische Berhaltniffe im Reformationszeitalter", Banbe, Erlangen 1841-44, und in feiner Abhandlung "Ulrich von hutten in poliber Beziehung," in ber Schrift "Bur politifchen Geschichte Deutschlands, Stuttgart 24. ber ausführlichsten und besten Monographie über hutten. Gine Kritit über mens Bert in Ullmanns theologischen Studien, Jahrgang 1845, Beft 2, fpricht fic er hutten babin aus: "Gine große Seele war er nicht, er war fein Felbherr in bem fgebot ber Beifter, fonbern ein Dberfter ber Blantler, bie bem großen Corps ber ben Daffe vorausschwärmen." Auf hagens Arbeit stütt fich im Befentlichen bie metteriftit Buttens in ber trefflichen Abhandlung "Die humanisten und bas Evangein ber Zeitschrift für Protestantismus, N. F. B. 30, S. 268-325. Sutten wirb zals ber mintelligente und faraftervolle Reprafentant einer ihres fittlichen Grundes b Rechtes gewiffen Begeifterung" bezeichnet, beffen Bilb trop alles Unrathes, ben bas potte Partei-Intereffe barauf merfe, boch bleibend intereffant fen, einmal weil ein Alles, er auch ein Alles aufopfernber Feuereifer fich bis gur Gelbstvergehrung bem Dienfte r Bahrheit aus freiem Triebe überlaffe, und weil biefe Gelbstverzehrung erfolge, che t bem Talg und Gett nachgeholfen werbe, bas bie beste und sittlichfte Begeifterung im we ber bamaligen Entwicklung nicht felten zu alteriren pflegte." In Beziehung auf nen fittlichen Behalt nimmt fich ber Berfaffer biefes Auffates, ber übrigens ben reli-Men Standpunkt Bagens feineswegs theilt, Buttens mit großer Barme an, indem er #: "Bir getrauen uns mit bestem Bewiffen für huttens Sittlichfeit einzustehen. Er r ein leibenfcaftlider, beigblutiger und gewiß von manchen fittlichen Bergebungen t freier Menich, aber ber Rern feines Befens mar fittlich, teine gemeine Aber laft im ihm entbeden." Eine erschöpfente, huttens Bestrebungen und Schriften allseitig motende Monographie fehlt une noch, sowie eine forgfältige fritische Ausgabe feiner briften. Gine unvollständige und fehr nachläßig redigirte Sammlung hat Ernft Münch 6 Banben, Berlin 1821-23, berausgegeben. Stlübfel.

watter, Elias, Linguist und Herausgeber mehrerer biblischer Bolyglotten, geen wahrscheinlich zu Görlig 1554, studirt in Jena besonders die morgenländischen renden, lehrt in Leipzig, gibt 1579 dem Kurfürst August von Sachsen Unterricht im irdischen, geht später nach Rostod, Lübed, Hamburg, unablässig beschäftigt mit dem m, eine nene Ausgabe der hebräischen Bibel nach eigenthumlichen Prinzipien zu ver346 Sutter

anstalten und mit ben Urterten eine Reihe von leberfetzungen ber beil. Schrift in ben verschiebenften Sprachen jufammenzustellen, wovon er bie größten Bortheile für bas Schriftstudium wie für vergleichende Sprachtunde fich versprach. Rachtem er 1585-87 eine hebraifche Bibel herausgegeben und tiefe mit einer breifachen Ueberfetung zu einem fogenannten opus quadripartitum S. Script., Hamburg 1596, gufammengeftellt worben war, versuchte Sutter bie Ausführung feiner noch umfaffenberen Blane an verschiebenen Orten - in Schleswig, Raumburg, Brag, Rurnberg, wo er eine Bibel in 8 Sprachen begann, ein R. T. in 12 Sprachen 1599 und Anderes herausgab. Allein ber Aufwand war größer als ber Berbienft: hutter mußte feine Druderei in Rurnberg im Stich laffen und ftarb c. 1605 in Augsburg ober Frankfurt. Go scheiterten bie weitaussehenden Brojette bes Dannes, ber in feiner Beit Etwas anftrebte, mas erft ben vereinigten Rraften fpaterer Jahrhunderte gelang. Seine Bibelausgaben, wie feine grammatifchen und leritalifden Schriften gur Beforberung bes bebraifchen Sprachftubiums, find beinabe in Bergeffenheit gerathen und haben nur noch Werth als bibliographische Raritaten; vgl. Bald, Bibl. theol. Sel. T. IV., S. 8. 36 ff.; Otto, Ler. oberlaufiz. Schriftft. IL, S. 202; Will, Nurnberger Gelehrtenler. II., 213; Rotermund in Erfc u. Grubers Encykl. II., 12. S. 262.

Sutter, Leonhart, ter befannte lutherifche Theolog bes 16-17. Jahrhunderts, ift geboren im Jan. 1563 zu Rellingen im Gebiet ber Reicheftabt Ulm (baber Ulmensin), wo fein Bater, Leonhard Sitter, (Hutterus, Sutter ift Latinistrung) Pfarrer war. Er befuchte bie Schulanstalten in Illm, wohin fein Bater 1565 war verfett worben, flubirte feit 1581 in Strafburg, wo er im Bangen 10 Jahre lang verweilte, erft Philologie und Philosophie, später Theologie besondere bei Joh. Bappus, besuchte auch noch bie Universitäten Leipzig, Beibelberg und Jena, erlangte bier 1594 bie theologifche Dottormurbe burch eine disput, de praedestinatione, und hielt bafelbft Brivatvorlefungen und Difputatorien. Balb barauf i. 3. 1596 murbe er, besonders auf Belgfarp Leufer's Betrieb, ale vierter orbentl. Brofeffor ber Theologie nach Bittenberg berufen, wo er benn auch, als Rollege und Beiftesgenoffe eines hunnius, Lebfer, Meisner und anderer Lutheraner vom reinsten Baffer, in eifriger und umfaffenber Birtfamteit als atabemifder Lehrer, ale Infpettor ber turfürftl. Alumnen, assessor Consistorii u. f. m., fowie all fruchtbarer theologifcher Schriftsteller, im Brivatleben burch manche driftliche Tugenb fich auszeichnend, bis zu feinem ben 23. Oftober 1616 erfolgten Tobe blieb. - Rimmt überhaupt feit ber burch Rurfürst August und bie Concordienformel bewirkten Berbrangung melanchthonischer Richtung bie Universität Wittenberg ale Schule lutberischer Orthoberie wieber ben erften Rang ein: fo ift es bier wieberum Leonhard Sutter, ber redonatus Lutherus, wie man ihn per anagramma nannte, ber als erfter Bertreter und tapferfter Bertheibiger ber lutherischen Rechtgläubigfeit, wie biefe burch ben Buchftaben ber Formula Concordine foeben festgestellt und umgrenzt worben mar, von jeber mit Recht ift anerkannt worden. Gein Standpunkt lagt fich in materieller und formeller Begiebung nicht beffer bezeichnen, benn als ber ber reinen und einfachen Orthoborie (Baf a. g. D. S. 255). Unter allen orthodoxen Lutheranern - und niemals hat es ja eine fcarfere Orthodorie gegeben, ale bie lutherifche - ift hutter wohl ber orthodorefte: benn feiner ift ftrenger innerhalb ber Grengen bes firchlich autorifirten und normirten Lehrbegriffs fteben geblieben, teiner bat mit großerer Treue ben Beift nicht nur, fonbern auch ben Bortlaut ber Symbole, besonders ber Concordienformel, ber er geradezu ben Rarafter ber Theopnenftie zuerkennt, festgehalten. hutter unterscheibet nicht zwischen bem Gubftantiellen bes evangelischen Glaubens und ben accidentellen Formen, zu benen er fich ausgeprägt und verbichtet; er weiß nichts von einem werbenben Dogma, bas aus ben Bringipien bes evangelischen Bewuftsehns heraus burch einen allmähligen Brozeft fic betämpfenber und vermittelnder Gegenfate fich entwickelt: es ift bas geworbene Dogma beiner feften Abgefoloffenheit, in feiner ftarren Arpftallifation, bas ibm als bas objettiv ift wiber alle Ginreben und Angriffe frember Rirchen und Setten wie gegen

Sutter 847

alle Milberungen, Abschwächungen und subjektiven Meinungen innerhalb ber eigenen Kirche. Dabei ift es in formeller hinsicht noch ber Standpunkt der ein fachen Orthoboxie, auf dem hutter besonders in seinem Compendium sich halt: es ift noch nicht die Unftliche Architektonit, der scholastische Formalismus und der gelehrte Apparat der späteren lutherischen Systematiker, was bei ihm sich sindet; er verhält sich noch einsach receptiv und reproductiv zu der Fassung der Symbole, aufzählend und anreihend, zerlegend und erklarend, unter sparsamster Anwendung logischer Lategorieen und scholastischer Terminologieen, vorzugsweise auf Richtigkeit und Genauigkeit des mitgetheilten Stoffs und auf Festigkeit der zu begründenden Ueberzeugung bedacht.

Dogmatif und Bolemit, - bie beiben Facher, in welchen bamals fo ziemlich bie theologische Encyflopabie aufging, bilden auch für Hutter fast bas ausschließliche Felb feiner literarifden Thatigfeit: auf dem der Dogmatit bat er feine Lorbeeren vorzuglich gerntet, bas ber Bolemit trug ibm bei feiner Ginfeitigkeit und heftigkeit auch manche fichenbe Dornen. — Der Erklarung und Bertheibigung ber lutherischen Symbole, befondere ber Conf. Aug. und ber Form. Conc., maren feine früheften Schriften gewibmet, fine Analysis methodica articulorum Confessionis August. γνησίως ac propr. sic adpellatae-advers. Jesuitas et Sacramentarios ad disp. propos. (Wittenb. 1598 u. 1602), temer fein Collegium theologicum s. 40 disputt. de articulis Conf. Aug. et libri christ-Concordiae (ebenb. 1610 n. 18), und, neben einigen anbern fleineren Schriften abulichen Inhalts, vor Allem fein aus akabemischen Borlesungen hervorgegangener ausführlicher Commentar zum Concordienbuch unter bem Titel: Libri Christ. Concordiae explicatio plana et perspicus (Wittenb. 1608. 9. 11.), worin nach einer furzen Ginleitung über Entftehung und Geltung ber F. C. ber Inhalt berfelben in 11 Artiteln burchgegangen, tug erflart und begründet wird. — Das hauptwerf hutters aber und unter allen bogmatifchen Schriften ber lutherifchen Rirche eine ber befanntesten ift fein Compendium lecorum theologicorum ex Scriptura S. et libro Concordiae collectum (Wittenb. 1610. 18. 24. 29. u. f. f., 1666 cum presf. Meisneri, 1696 mit Borr. von Junker in Leipzig, 1727 und 36 von Jani mit einer Comm. de L. Huttero ejusque compendio und öfter), andgearbeitet im Auftrag bes Rurfürsten Chriftian II. von Sachfen und erfchienen unter Cenfur ber beiben theologischen Fatultäten von Wittenberg und Leipzig, um als neues offizielles Lehrbuch in ben fachfischen Lehranstalten an die Stelle ber seit bem truptocalbiniftifchen Streit verbachtig geworbenen loci Delanchthone zu treten. In 34 locis, wobei Ordnung und Methobe ber Melanchthonichen im Wefentlichen befolgt ift, in tatedetifder Lehrweise, b. b. fo bag ber für brei Alterellaffen bestimmte Stoff in Fragen und Antworten zerlegt und die für die Borgerudteren bestimmten Fragen mit Sternchen unterfchieben find, wird ber lutherifche Lehrbegriff unter möglichfter Festhaltung ber Worte ber Conf. Aug. und ber Form. Conc. und, wo biefe nicht ausreichen, im Anschluß an Auther, Melanchthon (ubi quidem ille 309085/av tenuit), Chemniz und Aegivius Hunmine, in möglichst pracifer Fassung und ohne weitere Ausführung, in einfacher, jedoch micht ftreng fostematischer Ordnung vorgetragen - gang fo wie es ad ediscendum, wie ber furfürfliche Befehl fagt, ju treuer Ueberlieferung und gebachtnif- und verftantesmifiger Einpragung ber fombolifch festgestellten Lehrfate geeignet mar. Groß und langebenernd war bes Buches Ansehen und Gebrauch, wie bie vielen burch's gange 17. und 18. Jahrhundert bindurch fich folgenden Ausgaben, Die Ueberfetungen in neuere Sprachen beutich von Rafp. Bolften in Lubed 1611, von hutter felbft 1613. 35. u. b., neu herausg. ven Chprian 1735, von Franke 1837, schwebisch Stodholm 1618), befondere aber bie sielen erflarenden und erweiternden Bearbeitungen beweifen, Die baffelbe gefunden bat (1. B. von G. Cundifins, Jena 1648 u. D., Glaffins 1656, Chr. Chemnig 1670, Badymann 1690 u. b., Schneider, Leufchner, Ebart, Deutschmann u. f. w.; fiber bie gange reichhaltige Literargeschichte bes hutterschen Compendiums vgl. Coprian in f. Ausg. bes bentschen Texts, Balch, bibl. theol. I, 37; und hoffmann a. a. D.). In unserem Jahrhundert hat bekanntlich Safe burch ben Titel feines bogmatischen Repertoriums fur

348 Sntter

Studirende das Andenken bes Hutter'schen Compendiums erneuert, und kurzlich hat Twesten einen neuen Abdruck besorgt (Berlin 1855). — Die gelehrte Aussährung und weitere Begründung bessen, was hier in fürzester Fassung vorliegt, enthält Hutters größeres dogmatisches Werk, das aus seinen Borlesungen über Melanchthons loci entstand und von der Wittenberger theologischen Fakultät nach seinem Tod herausgegeben wurde unter dem Titel: Loci communes theologici ex sacris literis diligenter eruti, veterum Patrum testimoniis passim roborati et conformati ad methodum locorum Melanchthonis (Wittenb. 1619, fol. 53. 61.) — ein Wert, das theils eine Erklärung, theils eine Berichtigung der Welanchthon'schen loci beabsichtigt, und von der Gelehrsamkeit, dem Scharfstim und dem polemischen Eiser seines Berfasser Zeugniß gibt, freilich auch von seiner Weitschweisigkeit, von seinem Mangel an gesunder Eregese und Geschichtsbetrachtung und von dem beginnenden Scholasticismus. Verschiedene einzelne degmatische Fragen hat Hutter in zahlreichen kleinen Abhandlungen, Disputationen und Gelegenheitsschriften behandelt.

Benn ichon in biefen bogmatifchen Schriften, jumal bem größeren Bert, Die confessionelle Bolemit ein Sauptinteresse bildet, so bienen andere seiner Werte ansbrudlic bem Zwed des — nach der Sitte der Zeit zum Theil mit fehr fcharfen Waffen geführten — Defenfiv- und Offenfivlampfes gegen Calviniften und Ratholiten, fowie gegen jeben Berfuch, die Reinheit des neuhergestellten Lutherthums zu trüben oder eine Ginigung ber beiben protestantischen Bekenntniffe anzubahnen. Bollte er ja nicht einmal bas Dartyrthum reformirter Blutzeugen ale ein achtes anerkennen, wie viel mehr mußte er ben irenischen Bestrebungen eines David Bareus entgegentreten! Der i. 3. 1614 erschienenen Schrift biefes Beibelberger Theologen (unter bem Titel: Irenicum s. de unione et synodo Evangelicorum concilianda) feste er eine Begenschrift unter gleichem Titel entgegen: Irenicum vere christianum s. tractatus de synodo et unione Evangelicorum non fucats concilianda, Bittenb. 1616 u. 18., werin er vor bem gefährlichen Sontretismus feines Wegners ernstlich warnt. Bu einer Reibe von Streitschriften gegen Die reformirte Lebn gaben ihm bie politifch-firchlichen Zeitereigniffe Unlaft: fo fchrieb er 1610 feinen "Calvinista Aulico-Politicus, eigentliche Entredung und Biberlegung etlicher Calvinifden politifchen Rathichlage, welche Johann von Munfter fortzupflanzen und bie verbammte Calvinifterei in bas Bergogthum Bolftein einzuschieben fich bemubet." Befonbere aber glaubte er fich berufen, wiber ben i. 3. 1613 erfolgten Confessionewechsel bes Rurfarften Johann Sigismund von Brandenburg und wider ben Berfuch, "bie verbammte Calvinifterei in die Chur- und Mart Brandenburg einzuschieben," in einer Reihe von außerft beftigen Streitschriften aufzutreten: fo vor Allem in feinem Calvinista aulico-politieus alter ober driftlichen und nothwendigen Bericht von ben fürnehmsten politifchen Samtgrunden zc. (Wittenb. 1614), und in einer Reihe weiterer Streitschriften, bie er ben reformirten Repliten und Bertheibigungen (3. B. eines heffifchen Bfarrers Schmibt, ber unter dem Pfeudonym Harminius a Mosa gegen hutter ichrieb) entgegensette, 3. 3. beftanbige und grundliche Wiberlegung bes heillofen und verworrenen Gefprache Harmini de Mosa etc., Wittenb. 1615; grundliche Antwort auf bie neuen Berlinischen Zeitungen ober Gefprach Sans Anorren und Benebitt Saberechten ic., 1614; Eramen ober grandlicher Bericht von den zu Frankfurt gedeuteten Glaubensbekenntniffen ber reformirten evangelifden Rirde, 1614 (vgl. über bie Literatur biefes Streits Bald, bift. u. theol. Einl. in b. Religionsstreit. Thl. 3, und hoffmann a. a. D.). Das prattifche Resultat folder Bolemit, an ber fich neben hutter noch andere turfachfische Theologen, 3. B. Dr. Boe, betheiligten, mar, bag Joh. Sigismund bie Concordienformel aus ber Bahl ber landeslirchlichen Symbole ftreichen ließ und ber brandenburgifchen Jugend ben Befuch ber Universität Bittenberg verbot. - Reuen Anlag, feines Schooftinds, ber Formula Concordiae, fich in einem ausführlichen Berte anzunehmen, gab huttern bie 1607 gu Barich erschienene Concordia discors Rub. Hofpiniane, auf Die hutter in feiner 1614. 16. unb 22. an Wittenberg berausgegebenen Concordia concors a. de origine et progressu formulae Concordiae eccles. Aug. Conf. antwortete, - einem Berl, bas burch bie Mittheilung zahlreicher Urfunden für die Gefdichte ber Entstehung und Ginführung ber F. C. auch jest noch feinen Werth bat, aber in feinem einseitig apologetischen Intereffe teineswegs eine vollftanbige und objettive Geschichtsbarftellung gibt. Auch noch einige mbere Schriften Hutter's (1. B. sein Sadeel elenchomenus s. tract. pro Majestate bemanae naturae Christi, Bittenb. 1607 und 1610) bienen ber Befampfung ber reformirten Lehre; jur Bertheibigung ber lutherifchen Rirche gegen tatholifche Augreifer, 3. B. Bellarmin, Gretfer &., und zur Bestreitung verschiebener tatholischer Lehren und Brauche fdrieb er eine Reihe von Abhandlungen (fiehe die Titel bei Balch, bibl. theol., Soffmann a. a. D.). Auf andere theologische Gebiete hat sich bei diesem überwiegenden bogmatifch-polemischen Intereffe, bas er mit ber Debrgabl feiner Beitgenoffen theilte, Butter's unermubliche schriftftellerische Thatigfeit taum erstredt: Leichenreben für Rurfürst **Lagust und Christian** II. von Sachsen, sowie für einige theologische Kollegen, z. B. hunius, Geener, B. Lyfer, homilien über die Baffionegeschichte u. b. T. meditatio cracis Christi, Bittenb. 1612, eine methobologische Schrift (Consilium de studio theolog. recte inchoando feliciterque continuando, abgebrudt in Gulfemann's methodus conciomadi, Bittenb. 1635 u. ö.), ein Bericht vom ortentlichen und apostolischen Beruf Orbimeion und Amt der lutherisch evangelischen Prediger (gegen katholische Angriffe, 1608) if Mues, was fich auf die mehr praktischen Gebiete bezieht; seine exegetischen und hiftonicen Arbeiten (epitome biblica 1609 und succincta explicatio ep. ad Galat. 1685 feine tabellae duae haereseologicae) verbienen taum ber Ermähnung.

Duellen für seine Lebensgeschichte sind besonders die Leichenrede seines Rollegen Balth. Meisner, Wittenb. 1617. 4. und das Brogramm von Ambros. Rhode, abgebr. in Witte, memoriae theol. Decas I., p. 89; außerd. s. Freber, theatr. vir. erud., p. 886; Spizel, templ. hon., p. 36; Uhsen, Leben der ber. R.-L.; Iöcher, Gel.-Ler. x.; Baple, diet.; Behermann, Nachr. v. Ulm. Gelehrten; Jani, de L. Huttero ejusque empendio commentatio vor s. Ausg. des Comp. 1727; Heinrich, Gesch. der Lehrarten, G. 306; besonders aber A. G. Hoffmann in Ersch und Grubers Aug. Enc., Gect. II, Th. 13, S. 222 ff.; Tholud, Geist der Theol. Bittenberge, S. 63; Gaß, Besch. der protest. Dogm. I, S. 246 ff.

Bubroparastaten (ύδροπαραςάται, aquarii, Wasserleute), Spottname der Enkatiten, welche aus der Schule Tatians hervorgingen, wie Theodoret sagt: τοῦτον (τον Τατανον) έχουσιν άρχηγον οἱ λεγόμενοι ύδροπαραςάται καὶ ἐγκρατίται. Sie betamen diesen Ramen, weil sie in ihrer auf Berwerfung des sündlichen Körpers sich gründenden Ascele so weit gingen, daß sie schlechthin den Genuß aller den Körper besonders flärkenden und kräftigenden Speisen, namentlich des Fleisches und des Weines, untersagten und sich selbst beim Abendmahl des Wassers statt des Weines bedienten. Bgl. Chem. Alox. Paedag. II, 2. und Epiphanius Haer. 46. §. 2. p. 392. Dähne (in Ersch und Gruber Art. Enkratiten) bemerkt, daß erst Theodoretus die Hydroparastaten als sänzlich identisch mit den Tatianern ansehe, während Philastrius (haeres. 77.) und Ungustin (de haeres. 64.) in den Stellen, wo sie von ersteren reden, diesen Namen mehr als einen allgemeinen zu betrachten scheinen. S. Art. Enkratiten.

Syginus wird als ber achte, nach Andern als der zehnte Bischof von Rom gezählt, mb faß von 137 bis zum Anfang des Jahrs 141 auf dem pabstlichen Stuhle. Nach dem liber pontif. wäre er aus Athen gebürtig gewesen und hätte vor seiner Erhebung die Bilosophie betrieben. Ueber seine Wirksamkeit erzählt die Geschichte nichts. Im genannten liber pontificalis wird von ihm in unbestimmter Weise gerühmt: "Clerum composuit et distribuit gradus." Es werden ihm verschiedene kirchliche Gebräuche, z. B. die Einführung ber Tanspathen, die Einweihung der Rirchen, wohl fälschlich zugeschrieben; namentlich führen ihn die falschen Decretalen als Urheber einer Anzahl von Gesetzen über kirchliche Gebräuche an. Die Marthrologieen setzen seinen Todestag bald auf den 10., bald auf den 11. Januar (142). Mehrere Kritiler wollen ihm nur die Ehre eines Conses

fore zugestehen. — Ein Bischof Spginus von Cordova wird als erfter Gegner Priscillians aufgeführt.

Spffos, f. Megupten, bas alte.

Highel angeführt wird, wie man nicht nur um ben Glauben kommen, sondern bis zur Lästerung gelangen könne. An beiden war Banlus seine apostolische Strafgewalt zu üben genöthigt. Ob beide genannten Männer in Ephesus zu benten sind, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Nochmals kommt ein Humenaus 2 Tim. 2, 17. in Berbindung mit Philetus vor, wo diese beiden als Beispiel hingestellt werden, wie das Geschwätzimmer tiefer in die arestua führe, und sie so zu der Behauptung gebracht habe: die Auserstehung seh schon geschehen. Die meisten Ausleger haben die beiden genannten Hymenäus für Eine und dieselbe Person gehalten, denn gerade die im zweiten Brief ihm zur Last gelegten Bergehen können zur passenden Kosheim die Identität der Person geläugnet hat. Räheres ist über ihn nicht bekannt, da Baulus das über ihn Erwähnte als ein dem Timotheus bereits bekanntes Faltum voranssetzt.

Symnologie. (Bgl. auch bie Art. Gefang, Rirdenlieb.) - Der Symnolog fteht annachft bem geiftlichen Dichter gegenüber, foferne biefer ben Stoff probucirt, ben jener, seh es historisch, seh es tritisch, seh es shstematisch-construirend, also immerbin wissenschaftlich behandelt, wenn es auch oft mehr erft Anfage zu wirklicher Biffeuschaft, Baufteine zu berselben, einzelne 3been und Gefichtspuntte find, als ein Ganzes, bas ben Ramen Biffenicaft verdiente und fich in bas größere Gange eines Biffenicafts-Gebietes organisch einfügte. 3m lettern Sinne existirt bie Somnologie erft feit Rurgem; ihren Ramen finten wir, nachdem icon 1752 Betel mit feinen analecta hymnologica vorangegangen mar, zuerft bei Schmieber, bem Rector bes lutherischen Gomnafiums in Salle, ber unter biefem Titel 1789 ein Buch erscheinen ließ; jeboch zeigt fcon ber Beifat: - ober: über Tugenden und Fehler ber verschiedenen Arten geiftlicher Liebern, baf auch ihm ber bobere, wiffenschaftliche Gefichtspunkt noch ferne lag. In ber alten, romi fchen Rirche bedurfte man junachft nur ber technischen Unweifung jur Ausführung ber firchlichen Gefange; Ibeen über bas Wefen und bie Bebeutung bes firchlichen Singens überhaupt tommen nur vereinzelt bei Golden vor, Die fich auf Befchreibung und Dentung ber firchlichen Gebräuche näher einlaffen. Dahin gebort, mas Guil. Durandus in feinem rationale divinorum officiorum, übrigens nach feiner Beife mit febr unfelbitiobiger Benützung von Stellen aus Augustin, aus Rhabanus Maurus u. a., über ben Gefang beibringt; fo lib. II. cap. 2.: caeterum propter carnales, non propter spiritusles cantandi usus in ecclesia institutus est, ut, qui verbis non compunguntur, suavitate modulaminis moveantur. Cantores repraesentant praedicatores, alios ad Dei laudes excitantes. Eorum namque symphonia plebem admonet in unitate cultus unius Dei perseverare. Ober fürzer lib. V. cap. 2.: Cantus in ecclesia laetitiam coeli significat. Anderwarts find lib. IV. cap. 20. Die verschiebenen Abtheilungen ber Ganger bas Symbol ber verschiedenen sittlichen Stufen, Die fich in der Gemeinde vorfinden. Det erwarten liefe bie icon viel frühere fleine Abhandlung bes Bifchofs Ricetine von Trier (um 563) de psalmodiae bono (f. Gallandii bibl. patr. tom. XII. p. 774); allein fie besteht theils nur im lobe bes Befanges (habet in psalmis infans, quid lacteat, puer, quid laudet, adolescens, quid corrigat vitam, juvenis, quid sequatur, senior, quid precetur; psalmus tristes consolatur, laetos temperat, iratos mitigat, pauperes recreat etc.), theils in prattischen Anweisungen (worunter auch biefe: qui autem aequare se non potest ceteris, melius est ei tacere aut lenta voce psallere, quam clamosa voce omnibus perstrepere); als Urbild aller Somnen wird ber apolityphe Gefang ber brei Manner (ober wie bie tatholifchen Liturgieen fagen: ber brei Anaben) im Fenerofen bezeichnet. Anderes findet fich in ben Commentaren ber Bater ju ben Bfalmen, ju ben betreffenben Stellen in Eph. 5. und Rol. 3., aber immer nur Bemertungen allgemeinerer, mehr er

enlicher Art. Saben boch bis bente bie tatholifden Liturgiter basjenige, mas zur Theorie Birchengefanges gebort, meift ben Muftern vom Fach, ben Lehrbuchern bes gregoria. iffen Gefanges überlaffen; es hat j. B. Graf, ber in feiner Schrift: "Bur praktiden Theologie, - fritifche Darftellung ihres gegenwärtigen Buftantes" (Tub. 1841) te Fehler in ber Gebietsbestimmung für biefelbe fo gut nachzuweisen versteht, ben Manan wiffenschaftlicher Einreihung und Behandlung bes Rirchengefanges nicht berührt; Stanbenmaier (ber Beift bes Chriftenthams x., 1. Ibl. G. 264 ff.) verbreitet fic webl aber firchliche Dichttunft und Dufit, aber an flaren, fur miffenfcaftliche 3mede ummenbbaren Aufchauungen mangelt es auch in biefem Buntte feiner phrafenreichen Darbellung gar febr. Es läßt fich auch begreifen, warum vom tatholischen Standpuntt aus ime Somnologie in unfrem Ginne nicht wohl bentbar ift; benn fo reichlich fich ber htholische Cultus mit ben Gaben ber Tontunft ju schmuden verfieht: gerade basjenige Amftprodukt, das vorzugsweise als Objekt ber Hunnologie zu betrachten ift, nämlich bas Dumeinbelieb, ber Choral im protestantifden Ginne biefes Bortes, fehlt ibm, und mas Mehnliches wenigstens in Deutschland auch die fatholische Rirche angeeignet bat, bas A nicht romifcen Ursprungs. Dort ift ber Gefang nur theile Brieftergefang am Altare, till Chorgefang von gebilveten, funftfertigen Sangern ausgeführt; beibes, and wenn ine Theorie bavon aufgestellt wird, gebort boch einem fpezielleren Gebiete ber musikali= iden Technit an, als bag - wie wir ftrenge festhalten muffen - biefe Theorie als heologische Disciplin, ale Theil prattischer Theologie konnte aufgefaßt und ausgebilbet weben. - Inbeffen liegt es in ber natur ber Sache, bag auch bie evangelische Rirche Theologie, ob ihr gleich bas bezeichnete Objekt, bas Gemeindelied, gegeben mar, bennoch erft fpat zu einer homnologie ale Wiffenschaft vom Rirchenliebe gelangte. Die Meformatoren, por Allen Luther felbft, batten bas praftifche Beburfnif ju befriedigen; Stundfage bestimmten wohl ihr Berfahren, Die fie auch gelegentlich aussprechen, Die aber bornehmlich nur basjenige betreffen, mas von trabitionellen Elementen auszuscheiben web was für bas Bolt fingbar und nutbar fen. Gine eigene homnologische Thatigkeit, wenn man fie anders unter biefem Titel julaffen will, richtete fich auf Erklärung ber Reber; fo Spangenberge cithara Lutheri 1569, fo hieronymus Bellere Auslegung statider Lieber; aus fpaterer Beit fint biefen Schamelius "fcwerscheinenbe Stellen ber Rirdengefange," 1719, auch neuere Lieberhomilien von Dinter, Ralm u. a., und Ratechifelionen über Lieber, wie bie von Ropping, 1847, angureihen, ohne bag wir jeboch bie-Em Theile ber Literatur einen erheblichen Werth für bie Hymnologie ober für bie Homiletit ze. beizumessen wüßten. Sofort sprechen sich die Herausgeber von Gefang- und Choralbuchern in ben Borreben über Grunbfage aus, Die fie befolgt haben (fo Lucas Dfanber 1586). Die Poetit ber Opip'ichen Epoche betraf ju febr nur bas Technifche, tie Profodie, als bag eine befondere Aesthetil des Kirchenlieds darans sich hätte entwideln tonnen. Das vorige Jahrhundert hat erft einen bebeutenden, zwiefachen Schritt athan; erftens, indem es die Gefchichte — wenn auch weniger bes Rirchenliedes, als bet Rirchenlieber-Dichter ju bearbeiten anfing (Bet el, hiftorifche Lebensbefdreibung be Lieberbichter, 1719; Schamelius, Lieber-Commentarius, Leipz. 1737; Grif com, Radricht von Lieberverfaffern 1771), wogegen erft fpater bie Lieber felbft mehr als Besinftand ber Beschichte behandelt wurden (Bericht über bie altesten beutschen Rirchengefinge vor Luther, 3 Bbe. Deffan 1782; Got, Beitrag jur Gefc. b. Rirchenlieber 1784, Beermagen, Literaturgeschichte ber Rirchenlieber 1792 - 97); und zweitens, indem merft bas Glaucha'er Gefangbuch, bas Probutt bes Saller Bietismus, ben Gegnern beffelben Anlag gur Kritit gab (Bebenten ber wittenberger Fatultät über bas Glanchische Cefangbuch 1716); bernach aber ber Rationalismus, ber fich mit ben alten Rirchenliebern nicht vertragen tonnte, fie theils beseitigte und bafur feine eigenen Reimereien ober wemigstens mobern-driftliche Dichtungen in Umlauf fette, theils aber bie alten Lieber nach feinem Beschmad umarbeitete, und nun genothigt marb, über biefes fein Berfabren Rechenschaft zu geben, somit auf Prinzipien zurückzugehen. Das Hauptprodukt

biefer Richtung, bas berliner Gefangbuch von 1780 (beffen Borlaufer bie von bemfelben Sammler, Confistorialrath Dieterich, icon 1765 herausgegebenen "Lieber für ben öffentlichen Gottesbienstu gewesen waren) rief eine Menge von Schriften für und wiber bervor; fo fchrieb 1781 Abraham Teller eine "furze mahrhafte Geschichte ber alteften beutschen Rirchengefange, besonders vor Luthers - um barguthun, bag fich Luther ohne Bebenken die ihm nöthig scheinenden Berbefferungen erlaubt habe, orgo man and jett zu gleichem Berfahren berechtigt feb, und eine große Bahl Anderer machte fich mit viefer Frage zu thun. Das bebeutenbste, mas ans biefer Bewegung hervorging, ift bes fcon oben angeführte Bert von Schmieber, bas zwar auch feinen Urfprung ans berfelben burch bie Tenbeng, bas Borhandene gu fritifiren und Grundfage für bie Berbefferung aufzustellen, beutlich verrath, aber feinen allgemeinen Titel "humuologies burd ben umfaffenberen Gefichtetreis, ben ber Berfaffer genommen, und burch bas Beftreben, vom Temporaren auf allgemein Gultiges jurudjugeben, rechtfertigt. Die Berbefferungen, wie jene Beit fie liebte, erfcheinen ihm nothig und wohlthatig, theile "bamit bas Ge fangbuch nicht weiter irrige Borftellungen unter ben Ginfaltigen verbreite, theils bamit ber Ausbrud auch feineren Ohren nicht edelhaft fen. (!). Die haupteigenschaften eines geiftlichen Liebes find ihm 1) Schriftgemäßbeit (jeboch nicht fo, bag alle biblifchen Borftellungen und Austrude auch im Rirchenliebe guläfig maren); 2) Begreiflichteit (baber S. 34 "hohe Poefie gerabe nicht basjenige ift, mas bem Liebe befonbern Berth gibt"); 3) Menschenfreundlichkeit (alfo nicht: "und ften'r bes Babfts und Türken Morb"); 4) Amstand. An ben alten Liebern hat er viel zu rugen; und mahrend er bogmatifc gur Rirchenlehre fich halten will, zeigt boch bas Beburfnig, bas er fühlt, auf jedem Schritte erft bogmatifc fich auseinanderzuseten, mahrend bie humnologie bas Dogma ichon boraussetzen ning, beutlich genug, wie wenig folch eine Beit eine richtige Bafis fur biefe Biffenfchaft barbieten tann. Geine Berbefferungevorschläge - wiewohl er im Allgemetnen bamit fparfam ju fenn rath - find fo fchlimm, ale bie ber Uebrigen; ein wenig mehr ober weniger trägt bei biefem Befchafte nichts aus. Schmieber gibt für jebe Rubrit eine eigene Boefte ale Mufter jum Beften, beren mehrere in bie Gefangbucher jener Reit übergegangen find. (Gin früheres Wert: Die geiftliche Lieberpoefie, theoretifc und praftifch entworfen von Lauterenfis" Salle 1769 fennen wir nur bem Titel nach.) 3m Sinne Diefer rationaliftifchen Reform, gegen Die felbft Berber vergeblich feine Stimme erhob (Berte über Rel. u. Th. X. S. 84), wurde allenthalben prattifc berfahren; Grundfate fprach man in Gefangbuche-Borreben und fonft gelegentlich ans; Die Theorie, beren Anbau Schmieber begonnen hatte, blieb liegen; eine Anregung bann wie fie 1819 Ernft Morig Urnbt in ber Schrift: "Bon bem Bort und bem Rirchenliebe" gab, wurde vor ber Band felbft bamale nicht beachtet, ale die erhöhete religiofe Stimmung nach ben Befreiungefriegen und bem Reformatione-Jubilaum eber einen auten Boben far folde Samentorner hatte erwarten laffen. Das einzige homnologifde Brobutt, bas fic aus jener Beit herbatirt, mar ein Sammelwert, Rambachs Anthologie driftl. Gefange aus allen Jahrhunderten. Samburg 1817-33; eine geschichtliche Monographie wird unten noch genannt werben. Selbst Manner, welche bie Wefammt-Bearbeitung ber prattischen Theologie barauf hatte führen muffen (wie Niemeber), beachteten biese Seite berfelben weit nicht nach Gebühr; Diemeber (Sandb. für den Rel.L. II. S. 355-362) weiß blog etwas zu fagen von bem Einflug bes Beiftlichen auf Befangbucher, von feinem Berhalten, wenn die Ginführung befferer Gefangbucher verhindert werbe. Der Grund bavon lag in bem auch fonst weitgreifenben Fehler, bag man bie prattifche Theologie nur ale Inbegriff beffen anfah, mas bem Geiftlichen als Amtepflicht pbliegt, wicht als wiffenschaftliche Darftellung berjenigen Thätigkeiten, beren Objett nicht nur, sonbern auch beren Subjett bie Rirche felbft ift. Erft unfre Beit hat endlich Ernft gemacht, bie Himnologie zu dem zu erheben, was fie fenn foll, zu einer praktifchetheologischen Biffenschaft. Und zwar ist es abermals, wie vor balb 100 Jahren, eine prattische Reform, nur in gang entgegengefester Richtung, bie junachft bie Rothigung mit fic führte, Bringipien zu suchen und zur Geltung zu bringen. Der firchlich gewordenen Beit wurde bie Reimerei und Schulmeisterei ber Auftlarungezeit ebenfo nedelhaft," ale nur immer bie Sprace ber alten Lieber ben Aufflarern hatte fenn fonnen; wozu übrigens noch ein gang außerhalb bes firchlichen Lebeus liegender Faftor mitwirfte, nämlich der burch bie Gebrüber Brimm gewedte Ginn für hiftorisches Studium ber beutschen Sprache. Daber murben nicht nur Bersuche gemacht, Gefangbucher in firchlichem Geift unverfälicht berguftellen und unter's Bolt zu bringen, bas baran erft fein reiches, ungefanntes Erb. gut tennen lernen follte (wie R. von Raumere Sammlung geiftlicher Lieber, anonym erfchienen in Bafel 1831; ber berliner Lieberichat 1832; Bunfene Berfuch eines allgemeinen evangel. Gefangbuche 1833, 1846; Lieberfammlungen von Stier, von Pauli, wohin wir auch trot ben Menderungen, Die fich Albert Rnapp erlaubt bat, beffen Liebericas wegen feiner Tenbeng im Gangen und feiner thatfachlich bebeutenben Birtung auf's größere Bublitum rechnen muffen); fonbern es folofien fich bieran bereits auch Arbeiten theoretifcher Art (wie ber 2. Anhang ju Bunfens Gef.B.; eine Abhandlung R. v. Raumers in beffen "Rreuggilgen;" eine von Gruneifen in ber beutichen Bierteljahrichrift 1838. II.) und es tonnte nicht ausbleiben, bag bas ermachte Gefühl eines ichnöben Unrichts, bas ber Rirche jumeist von Theologen felbst angethan worben mar, fich in jenem Rothidrei Luft machte, ber uns in bem Titel "Gefangbuchenoth" feit Stiere fo benannter Schrift 1838 in verschiebenen Schriften (von Rrag 1838, von Schebe 1852 ic.) begegnet. Die frühefte praftifche Birtung biefer Bewegung mar bas murttembergifche Befangbuch von 1842. Aber icon erhob fich unter ben firchlichen Reformfreunden felbft eine Controverfe, Die beute noch nicht geschlichtet ift. Die Ginen find jenes Edels an bem Neuen, b. b. feit etwa 100 Jahr Entstandenen fo voll, daß fie nur das Alte und zwar unverfallct - ihnen aber ift jebe Menterung eine Berfalfdung - gulaffen wollen; bie Aubern glauben ber Beit und bem nun einmal in Bezug auf ben Ausbrud bifficileren Gefomad einige Rechnung tragen zu muffen. Im Ginne ber Ersteren hat fich ichon 1842 Stip in feiner "Beleuchtung ber Gefangbuchebefferung" vernehmen laffen, ber auch inteffen ftete - tros feinem "Kirchenfried und Rirchenlied" (Sann. 1853) - eine aggreffive Saltung gegen Die Andern behauptet und in einer Reihe von Arbeiten, Die mehr von Belefenheit als von Rlarbeit zeugen, burchgeführt bat. Gein "unverfälfchter Liederfegen" (2. Infl. Berlin 1852) ift übrigens ein mufterhaftes Gefangbuch. Bu obigem 3mpuls tam noch ein aus ber theologischen Biffenschaft felbst bervorgegangener Unftog, foferne feit Schleiermacher bas Bebiet ber praftifchen Theologie grundlicher in feiner Befammtbeit aufgefaßt und baber auch bas Rirchenlied als ein wefentlicher Theil ber gottesbienftlichen Thatigleit ber Gemeinde miffenschaftlich beleuchtet zu werben anfing. Doch find ber theoretifchen Berte immer noch fehr wenige; bas erfte mar ber "Berfuch einer Theorie und gefdichtlichen Uebersicht bes Kirchenliebes" von Beis, Breslau 1842, eine Schrift, mehr worts als gebankenreich, mehr allgemeine Kategorieen als Dagftab für bie Kritit gebranchend, als aus ber gottesbienftlichen 3bee bes Rirchenliebes beraus feine Befete wissenschaftlich entwidelnb; sofort die "firchliche Hunnologie" von Lange, Burich 1843, ein Bert, bas zwar nur Ginleitung zu bem von Lange besorgten abeutschen Kirchenlieterbuch. febn will, aber an miffenschaftlichem Beift und theologischem Behalt bas vorbin genannte weit überragt. Aus neuerer Beit find noch die "homnologischen Studien" ron Rubelbad ju nennen, bie in ber Beitfchr. für luth. Th. u. R. 1855. IV. begonnen burben, und besonders die treffliche Bearbeitung unferes Gegenstandes in den praktischtheologifchen Gefammtwerten von Rigfd (pr. Ih. II. 2. §. 298-309) und von Gaupp (pr. Ib. I. S. 60-65.). Beitrage ju einzelnen Buntten ber Somnologie haben Arm-Inecht (bie beil. Bfalmodie, 1855) Raumann (über Ginführung bes Bfalmgefangs 1856) u. A. gegeben. Defto reichlicher ift auch in unferm Beitalter bie Gefchichte bes Rirdenliebs angebaut worben. Wir erinnern an Mobnite's bonnol. Forschungen, 1831; an bas Quellenwert von Daniel, thesaurus hymnologicus (angefangen 1841); an Frang Joseph Mone, lateinische Somnen bes Mittelalters, aus Sanbidriften ber-Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirde. VI.

ausgegeben. 3 Bbe. 1853-55; an Badernagels beibe Berte: "bas beutiche Rirchenlied bis hermann und Blaurer" 1841 und bie "Bibliographie jur Gefdichte bes Rirchenliebs im 16. Jahrh. 1855; an Rod's Gefchichte bes Rirchenliebs (1. Aufl. 1847, 2. Aufl. 1852. 1853.); an hoffmann's von Fallereleben "Gefchichte bes Rirchenliebs bis auf Luther" (1. Aufl. 1832. 2. Aufl. 1854); Mütell's geiftl. Lieber ber evang. R. aus dem 16. Jahrh.," Cung, "Gefchichte bes Rirchenliebs" 1854, benen eine Menge fleb nerer, compilatorifder Arbeiten für Schulen und Familien folgten. Eine befonbere erfreuliche Erscheinung find die vielen homnologischen Monographieen, von benen wir nur folgende erwähnen: Augusti, diss. de hymnis Syrorum sacris, Bresl. 1814; Haka, Bardesanes Gnosticus, Syrorum primus hymnologus, 1819; Midbeldorpf, über Brabentius, in Illgens Bidr. für hiftor. Th. 1832 B. II. St. 2. (icon 1823 befonbers berausgegeben, übrigens nicht fowohl ben Dichter, als ben Theologen taratterifirent); Doffmann von Fallereleben über Barthol. Ringwaldt und Benjamin Schmold, 1833; Bafig über Rambach 1844; Thilo über Selmboldt, 1851, über Ludamilia Elifabeth von Schwarzburg-Rudolftadt 1855; Rahlert über Angelus Sileftus 1853; Schauer, über bie humnologie in Braunfcweig, in Reutere Repertorium, 1855. Dec., S. 190. Rerlen über Terfteegen 1853; von Benbebourg über Anton Ulrich bon Braunschweig; Stromberger über Anna Sophie von Heffen; Schneiber aber 2m there Lieber; Rittelmener, Die evang. Rirchenlieberbichter bes Elfaffes, - Die vier lettgenannten 1856; — ber biographischen Ginleitungen und Anhange von Anapp pu Bingenborf, von Badernagel zu Gerhardt und (1856) ju Joh. Bermann, von Chmann ju Gottfried Arnold u. a. nicht zu gebenten.

Berfuchen wir nach biefen geschichtlichen Bemerkungen noch bie Aufgabe ber Som nologie ale Wiffenschaft turz zu bestimmen, fo muß vorerft gefagt werben, bag nicht Alles, was von Boefie und Mufit fur ben Gottesbienft verwendet wirb, barum auch in bie Symnologie gehört. Der Altargefang bes Priefters nämlich, beffen Tert ja ohnehin nicht eigentlich Boefte, sondern bas liturgische Wort ift, muß von ihr ausgeschloffen werben, er ift Gegenstand ber Liturgit im engern Ginne, b. b. er muß in ber Lebre bon liturgischen Bortrage zur Sprache kommen. Die Somnologie hat es mit bem Gefang als Thatigfeit ber Gemeinbe, baber nicht nur mit bem Rirchenlieb und Choral, fonbern auch, vermöge bes Berhaltniffes, in tem ber Chor gur Gemeinde ftebt - woraber man b. Art. Gefang, Bb. V. S. 106 vergleiche, — mit bem Chorgefange ju thun. (Daber and ber Rame homnologie gang ber richtige ift; benn nicht ber Bfalm ober bie De, sondern der Hunnus ist ihr Gegenstand, in dem Sinn, in welchem auch die beiden erfteren in ihm aufgegangen find; bie Berftellung ber Pfalmobie aber als Gemeintegefanges im Gegenfate jum Choral und Chor, wie Armfnecht und Naumann in ben obengenannten Schriften fie beantragen, fonnen wir weber für wunfdenewerth noch für ansführbar halten.) Näher nun ift von ber Somnologie

I. zu untersuchen, wie ber Gesang überhaupt bazu tommt, eine Stelle im driftlichen Gottesbienst einzunehmen? Dies führt auf bas Berhältniß ber Aunst überhaupt zur Religion und zum Cultus zuruck, wobei ber Gegensat, ber in ber Bestimmung bieset Berhältnisses sowohl zwischen driftlicher und vorchristlicher Religion, als zwischen ben driftlichen Consessionen selbst vorhanden ist, zu erörtern wäre; dieselben Beziehungen und Gegensätze müßten sofort speziell in Bezug auf die Tonsunst beleuchtet werden. Ein zweiter Punkt wäre die positive Bestimmung, was der Gesang für eine Stellung unter den einzelnen christlichen Cultusacten einnimmt; hiebei täme vornehmlich die Opferider zur Sprache, die jedensalls in eben dem Grade richtig auf das Rircheulied angewendet wird, als es salsch und verwirrend ist, zu sagen: im Lied predige die Gemeinde sich selbst (selbst die bidaktischen Lieder sind vielmehr nur berechtigt, wenn sie den Karakter des Bestenntnisses haben, und dadurch unter den Opserbegriff sallen). Ebenso wenig Sinn hat es, wenn man auch im Gesange neben dem Sakrissiciellen etwas Sakramentales nachweisen will, es wäre denn, daß man den Segen, der von jedem Acte der Frömmigkeit

auf uns zurückfromt, mit bem volltonenben namen bes Salramentalen migbrauchlich zu bezeichnen fich erlandte. Drittens mußte noch ber Unterschied zwischen Gemeinbe- und Chorgesang beducirt, und ihre Zusammengehörigkeit, wie die gebührende Unterordnung bes Letteren unter ben Ersteren bargestellt werben.

II. Run zuerft in specie ber Gemeindegefang. A. Theorie beffelben. 1) Ableitung feiner Berechtigung aus bem evangelischen Begriff ber Gemeinbe. 2) Ableitung feiner wefentlichen Eigenschaften: a) bag er wefentlich lyrifc ift; alfo alle anberegearteten Bebenten immer nur untergeordnet und momentan auftreten burfen; b) bag er objektiven Raraftere, und c) vollethumlich fenn muß; - Rachweisung, wie bies a) im Terte in beffen Schriftgemagbeit, Rirchlichteit, vollethumlich-poetifcher Form, 6) in ber Dufit, in ber Choralform, nach Melodie, Harmonie, Rhhthmus, Ginstimmigkeit, ber Ausführung mit ber Orgel, bem Bofaunenchor fich ausprägt. 3) Umfaffenbe Bebeutung bes Gemeinbeliebes, a) fofern es bie einzelne Gemeinde nicht nur mit allen übrigen gleichzeitigen, fonbern mit ber gangen Rirche Chrifti in allen Jahrhunderten in Gemeinschaft fest (wir fugen bie Lieber eines Ambrofius, eines Rotter und Benno ic., bas gehort auch jur communio sanctorum!); b) fofern es bie Rirche mit ber Familie, mit ber Schule verbindet (vgl. Thilo, bas Kirchenlied in ber Boltsschule, 2. Aufl. 1855). — B. Ift hierin Die 3bee bes Rirchenliebs bargelegt, fo folgt bie factische Berwirklichung berfelben, b. b. bie Gefchichte bes Rirchenliebs. Die homnologische Behandlung berselben muß fich jeboch als wiffenfchaftliche, ale theologische, einerseits von ber rein literarbiftorischen, welcher bas tirchliche Intereffe fehlt, andererfeits von ber erbaulichen, welche fich auf Ergablungen bon bem Gebrauch und ber Wirfung ber einzelnen Lieber in ber Seelforge, im Leben mb Leiben gottfeliger Menfchen einläßt, unterscheiben. - C. Die Geschichte enbet fich in ber Gegenwart; baber foliegen fich an ihr Ente bie praftifchen Fragen an, auf welche bie Sommologie ebenfo einzugeben bat, wie jebes Gebiet ber praftifchen Theologie einen im engern Sinne prattifden Theil haben muß. Alfo: 1) Bas ift nun aus biefem, im sefchichtlichen Theile beschriebenen Schape ber Kirche jum unmittelbaren Dienft in ber Semeinde auszuheben? 2) Bie ift bie geschichtlich begrundete Differeng ber aus verfchiebenen Beiten ber Rirche ftammenben Lieber zu behandeln? Boferne ben Balaologen nicht Recht gegeben werben tann, weil fie bas antiquarifche Intereffe falfchlich mit bem firchliden ibentificiren: wie ift ber neologischen Leichtfertigfeit, bem willfürlichen Ummobeln und Berberben ber alten Terte ju fteuern? Alfo Ausgleichung bes Gegenfates zwifden bem conferbativen und progreffiftischen Pringip. 3) Beldes ift bie richtige Anordnung ber Lieber? 4) Bie hat ber Geiftliche, ber ber Gemeinde bas Lieb vorzeichnet, von biefem Rechte Gebrand ju machen? (Unterschied zwischen Gingangs- und Rangellieb; pflichtmaffige Radficht auf Die burch cafuelle Beranlaffungen, burch Die Festzeit bebingte Stimwung ber Gemeinde: Rudficht auf die hiezu paffende Melobie, die bebeutend genug ift, um nicht felten ebenfo ein Lieb wegen feiner Melobie, ale fonft um feiner felbft willen u mablen; namentlich auch mare bier auf Die burchaus untirchliche Borftellung eingugeben, ber man fich von gewiffen Seiten zuneigt, ale burfte nur Solches ber Bemeinbe win Singen aufgegeben werben, mas im Munbe aller mitfingenben Inbivibuen gleich wahr und buchftablich wirklich fen, woburch am Enbe nur bie lebernften bibattifchen Sefange julagig, bas mahrhaft Boetifche und Rirchliche aber, bem ber Raratter bes Bealen mit Rothwenbigfeit inwohnt, ausgeschloffen mare; vgl. gegen jenen Jrrthum Ribfo's Bredigten, 1. Auswahl, Nr. XIV. S. 141 f.) — Unter lit. B und C maren gleichmäßig, wie unter A, die beiben Seiten, die poetische und die musikalische, parallel m behandeln; bie lettere bietet im Geschichtlichen und Praktischen immer ein Correlat m jener bar.

III. Der Gang, ben bie Behandlung bes Chorgesanges in ber Humnologie zu nehmen hat, ift im Allgemeinen berselbe, wie ber unter Ziff. II. angegebene: A. Theorie (wofür oben schon anf ben Art. Gesang verwiesen wurde); B. Geschichte (für welche nemerlich burch die Arbeiten von häuser, Winterseld, Riesewetter, Brendel, auch Thibant's

"Reinheit ber Tontunft" und ahnliche Schriften viel beigeschafft ift); C. Prattifce I weisung für ben Geistlichen, ber auch bieses Bestandtheils bes Cultus sich gang and annehmen muß, als es sonst — theils aus Untenntniß, theils aus Hochmuth (von weld beiben immer eines die Ursache bes andern ist) zu geschehen pflegte.

1997

Aus Obigem erhellt, daß um die Hunnologie noch viel Berdienst zu erwerd aber auch daß es wohl der Mühe werth ist, ihr eine ernste, wissenschaftliche Thätigi zu widmen. Es bleibt auch in der Bildung unstrer evangelischen Geistlichen einenst sühlbare und zu betlagende Lüde, die durch nichts Anderes erseht werden kann, so les nicht der Hunnologie der ihr gebührende Plat unter den akademischen Lehrfächern, ist sich nur erst auf einzelnen Hochschulen — jedoch meist bloß in Folge des personiss Interesse's und freiwilliger Anerbietung eines Lehrers, somit noch in sehr prekarer wie errungen bat, allgemeiner zuerkannt wird.

Smatia, Tochter bes Mathematifere Theon ju Alexandria, blubte am Enbed 4. und Anfang bes 5. Jahrhunderts. Bu ihren torperlichen Reizen gefellte fich i Somud ber Tugend und Biffenschaft. Nachbem fie von ihrem Bater in ber Det matit unterrichtet worben war, wandte fie fich in Athen jum Studium ber Philosoni und hielt nachher, in ben Philosophenmantel gebullt, in ihrer Baterftadt öffentlichelefungen über Blaton und Ariftoteles. An ber Spite ber platonischen Schule fiche erfreute fie fic bes bochften Ginfluffes, und gablte unter ibre Schuler einen Stud ber feine Schriften ihrem Urtheil unterftellte, ebe er fle veröffentlichte. Ballabus er Dichter jener Beit, vergleicht fie mit Aftraa, ber Jungfrau bes himmele, und neunt: ein fledenloses Bestirn weiser Bildung. Gie blieb im jungfraulichen Stand. Roch rühmter, als burch ihre Leiftungen, warb fie burch ihr tragifches Enbe, über bas 1 verschiedene Berichte vorliegen. Ale einft, berichtet Guibas (III, p. 533), ber 214 Chrill an ihrer Bohnung vorüberging, fab er ein großes Gebrange von Denfchen. Bferben. Auf Die Frage, mas bas bebeute, fen ihm geantwortet worden, Diefes ka fen die Bohnung der Sypatia, welche huldigungen ihrer Berehrer entgegennehme. : 2 Antwort habe feine Gifersucht fo gestachelt, bag er ihren Tob befoloffen babe. 286 scheinlicher lautet die Erzählung bei Socrates (hist. eccl. VII. 15.): Unter ben # ehrern ber Sppatia befand fich auch Dreftes, Statthalter von Alexandria. Diefer in reigt burch bie Unmagungen bes Bijchofe und burch gewaltsame Angriffe ber bem Bi ergebenen Donde, wollte von einer Ausschnnug mit Cyrill nichts wiffen; bas: betrachtete Sppatia ale bie Anftifterin biefes Grolle, machte unter Anführung bes lefere ber Rirche, Ramene Betrus, einen Auflauf gegen fie, überfiel fie auf ber Cha ichleppte fie in die Rirche und tobtete fie mit Steinwürfen. Ihre Blieber murben ! bem muthenben Bobel gerriffen und verbrannt (Marg 415). Die Unthat blieb . ftraft, marf aber auf Cyrill einen fcmargen Schatten. Gin ber Sypatia beigeles Schreiben an Cyrill ju Gunften bee verbannten Reftorine wird allgemein filr und gehalten. Bgl. Fabricii bibl. Gr. IX. p. 187 sq. Dr. Breffel.

Superius, Andreas Gerhard, als eine Zierde ber evangelischen Theolo bekannt unter dem Namen Sperius, den er von seiner Geburtsstadt Ppern anna und an der Stelle seines Familiennamens in seinen Schriften wenigstens allein brand wurde im Anfang bes Resormationsjahrhunderts, 1511 ben 16. Mai, geboren. Damilie gehörte zu den angesehensten seiner Heimath; sein Bater, ebenso wie sein Andreas geheißen, war ein tächtiger und vielbeschäftigter Sachwalter, seine Mutter starine, eine gedorene Cots, stammte aus einem der reichsten Patriciergeschlechter Went. Hoperius, wie es scheint der einzige Sprößling dieser Ebe, hatte also das Win Berhältniffen auszuwachsen, die dem lernbegierigen Anaben alle Bildungsmittel spit Beit leicht zugänglich machten. Diese Bildungsmittel mußte er auch unter der sorgt tigen Leitung seines Baters tren benutzen. Nachdem er sich im elterlichen Haus. Grundlagen der Grammatit angeeignet hatte, wurde er, eilf Jahre alt, schon hinn geschicht, um erst in Busten, einem kleinen Städtchen in der Rähe von Prern, de

357

in Lille in ben Schulen bamals berühmter humanisten feine Borbilbung fur Die Univerfitateftubien zu vollenden. Aber faft maren alle Anftrengungen bes ftrebenben Anaben und Junglinge ohne ben gewünschten Erfolg geblieben. Denn ale Sperius fünfzehn Sahre alt geworben und fur ben Befuch einer Universität binlanglich vorbereitet mar, mangen ibn ungfinftige Beitverhaltniffe, in bas vaterliche Baus jurudzutehren. Nach Bemen, bas gerabe bamale wegen ber loderen Sitten feiner Scholaren übel berüchtigt war, wollte nämlich ber beforgte Bater ben Jungling nicht gieben laffen, und Baris, für bas freilich biefe Grunde ber vaterlichen Beforgniß nicht galten, mar bamals bem jmgen Studenten verschloffen, weil die Rivalitätefriege zwischen Frang I. und Rarl V. ben Aufenthalt baselbst für einen Unterthanen Rarls gefährlich und bei ber Unruhe bes Rampfes auch nuplos gemacht hatten. Go mußte benn Spperius mitten in feinen Ctubien abbrechen und fich in Die Schreiberftube feines Baters bequemen. Billig fugte er fic in bas Unvermeibliche; allein ber Bater konnte fich über bas traurige Loos bes michbegabten Junglings nicht gufrieben geben; als er nun ploplich im Jahre 1525 fcmer ettrantte und feinen Tob herannahen fuhlte, war es baber fein letter Bunich, ben er ferbend feiner Frau mittheilte, fie niochte bafür forgen, daß ihr Sohn, fobald nur ingend bie Stürme bes Rrieges jum Schweigen tamen, nach Baris gebe, um feine Studien an vollenden. Rach bem Frieden von Cambray verließ beghalb Spperius fofort feine Baterftadt und jog ben letten Juli 1528, miffeneburftig und in ber ftrengen und boch fo liebreichen Bucht feines Baters an ben Ernft und bas Glud ber Arbeit gewöhnt, als junger Student in Baris ein.

Entlaffen aus ber Stille und bem Schut bes elterlichen Saufes, fand Superius and bei feiner Ankunft in Baris freundliche und schützende Umgebungen. Anton Selsus, ein Barlamenterath von Baris, und Johannes von Kampen, ein Theolog vom Sach, Kandeleute und Freunde feines Baters, fanden bem Jungling rathend gur Geite. Babrideinlich burch bie Bermittelung biefer Manner murbe Sprerius balb nach feiner Untunft in bas Collegium Calvicum aufgenommen, eine ber altesten, schon im 3. 1270, manzig Jahre nach ber Stiftung ber Sorbonne eingerichtete Collegialstiftung ber Univerfitat, und begann bier feine Studien mit einem vollftandigen philosophischen Curfus. Sein Lehrer war Joachim Ringelberg, ein begeifterter Junger ber neu erwachten humauiftifchen Studien, ber nach einem bewegten Banberleben, bas ihn auf fast allen Uniberfitaten herumgeführt hatte, 1529 auch am Collegium Calvicum über Dialektik gu lefen anfing. Damale fcon ein alterer Mann, wurdigte Ringelberg boch feinen talentbollen Schiller, ben taum zwanzigfahrigen Sperius, feiner vertrauten Freundschaft. Eine Frucht biefes Berhaltniffes find nicht bloß die philosophischen Schriften bes Supetine - er fchrieb Annotat. in X. libr. Ethicorum Aristotelis, Marp. 1553; eine Dialettif, eine Rhetorif und Physices Aristoteleae Compendium. Basil. 1574 -; vor Mem verdankt Sperius feinem Freunde Die Borbereitung und Reigung für humanis fifche Studien, das Borbild einer trefflichen Lehrmethode, die erfte Anregung zu ben Disputirfibungen, Die er frater querst in Marbung eingerichtet bat und endlich, nach bem Sauptgrundfat Ringelberge: quicquid didiceris, confestim doceas (conf. Ringelbergii de ratione studii liber ed. Th. Erpenius, Lugd. Bat. 1642, pag. 43), ben Untrieb, gleich felbst feine Commilitonen bas Gelernte zu bociren, wodurch feine Lehrgaben sich glangend entwidelten. Drei Jahre hatte fich Sperius, angeregt burch Ringelberg, mit wilofophifden Studien befcaftigt, ba erlangte er ben Grad eines Magiftere ber Philofophie und fehrte nun einmal in feine Beimath gurud, um bie Seinen wiederzuseben, samentlich auch, um nach bem Stand feiner Bermogeneverhaltniffe gu ermeffen, ob er noch weiter ftubiren fonne.

Schon im folgenden Jahre, 1532, tam Hoperius nach Baris zurfid und begann fein theelogifches Studium. Allein die bilrre Scholaftit ber Sorbonne, die damals fcon ben einzigen Barifer Theologen, der ein reformatorisches Schriftprinzip geltend gemacht hatte, faber Stapulensis, aus ihrer Mitte nach Bourges vertrieben hatte, tonnte seinen regen

Beift nicht befriedigen. Bauptfachlich las er beghalb für fich bie Rirchenvater, namentlich Die Schriften Augustins, und erwarb fich eine umfaffenbe Renntnig ber Rirchengeschichte und bes tanonifden Rechts; bie liebfte Dabrung für feinen Beift fuchte er aber angleich in ben Borlefungen ber humaniften, bie burch Frang I. unter bem Beirath Bilbelms von Bube, bes grundlichften Renners ber griechifden Sprace an ber Barifer Univerfitat, in grofter Menge an ein 1529 neu errichtetes Collegium trilingue berufen waren. Run nahmen im Allgemeinen bie humaniften im Zeitalter ber Reformation eine table und fritische Stellung gegen die abergläubische und geschmadlose Monchetheologie ein, bie bamals noch auf ben alteren Universitäten berrichte; und ein folder fritischer Ginflug mag mohl auch von ten Lehrern, tie Superius fo hoch verehrte, von einem Ricolas Clennarte (Clenardus), bem Renner bee Griechischen, Bebruifden und Arabifden, und von einem Bartholomaus Steinmen (Latomus), bem gewandten Ausleger ber Schriften Cicero's, auf riefen ihren talentvollen Schuler ausgeübt worben fenn. Aber anbere gepriefene humanisten gingen boch auch noch über bas bloge Migbehagen an ber alten Theologie hingus und waren nicht blok in ihren Bergen warme Freunde ber Reformetion, fontern auch Berbreiter reformatorifder Grunbfage unter ihren Schalern. Ein Dann ber Art mar Johannes Sturm, ber berühmte Freund Bucers und Melanchthons, welcher 1529 von Lowen nach Paris gefommen war und hier bis 1537, bis gut feiner Bertreibung burch tie Sorbonne und lleberfledelung nach Strafburg, eine reiche Lebethatigkeit entfaltete. Er gewann ben Haupteinfluß auf bas geistige Leben bes Superins; von ihm erfuhr hoperins querft, welch ein neuer Beift in ber Rirche wehte; in feinen Borlefungen nahm er wahrscheinlich ben Samen evangelischer Erkenntuiß in sein herz auf. Daneben benutte Syperius noch ein anderes Bildnugsmittel, auf bas ihn wahrfceinlich auch Ringelberg gang befonders bingewiesen hatte (rgl. Ringelbergis et. liber a. a. C. S. 156); burch ausgebehnte Reifen machte er fich mit ben praftifchen Beburf niffen bes Bolles befannt. Innerhalb feines theologifchen Trienninms burchzog er gam Frankreich und Oberitalien; ale er feine theologischen Studien abfolvirt und Baris im Bahre 1535 verlassen hatte, burchwanderte er die Riederlande und das nördliche Dentschland; endlich im Jahre 1537 machte er sich noch einmal auf den Weg, um die Theik Deutschlants fennen zu lernen, in benen bie Reformation ihren Sauptheerb hatte, Beffen und Sachsen; in Marburg, Erfurt, Bittenberg, Leipzig suchte er bie theologischen Bertreter bes Protestantismus auf. Da entwidelte fich ber Saame, ben icon Sturm in sein Berg gestreut, zur vollen Bluthe, und fortgeriffen von bem großartigen Gemeingefühl, bas gerate tamals nach ter fühnen That bes Schmalfalter Convents bie Bergen ber Protestanten bejeelte, ichlog fich Opperins ber Cache ber Evangelifchen an. 2806 war es ein Bewinn fur bie evangelische Rirche, bag nun noch ein folder Streiter ju ben 3bren geborte; burch feinen gangen Bilbungegang an Gelehtsamfeit bem praecoptor Germaniae ebenburtig, ibm gleich im Beift und fittlichen Ernft, mit offenem Ange far bie Buftante ree driftlichen Bolfes, Die er auf feinen Reifen beobachtet batte, und burd anhaltente miffenicaftlide Befcaftigung gewöhnt, nicht auf tie Stimme ber Leibenfcaft, fontern auf tas ernfte Bort ter Babrheit ju boren, fcbien Opperins wie bagn geschaffen, in tem beifen Rampfe ter Beifter tes 16. Jahrh. eine Stellung einzunehmen faft wie Melanchthon: wie Melandthon war er barauf angelegt, Die Errungenschaften ber Reformation wiffenschaftlich ficher ju ftellen, im Rampfe baran ju mabnen, baf nicht ter Rampf mit feiner aufregenten Luft, fontern bie Guter, um welche gefampft murte, bas Bodfte feven, unt ben fittlichen Bebrechen, melde bas übermutbige Bewußticon, et ichen ergriffen ju haben, in religiofen Parteilampfen auf beiben Seiten ju leicht erzeugt, auch bei ber eigenen Partei mit bem gangen Ernft feiner fittlichen Burte entgegengutreten.

Spherins

And wurde Doperius burch seine Lebensführungen balb auf einen Poften gestellt, auf bem er in ber eben bezeichneten Weise mit bem ihm anvertrauten Pfund ber Sache bes Coangeliums bienen tonnte. In seiner heinath tonnte er nach seiner beutschen

Reife nicht bleiben: benn fein vaterliches Erbaut mar aufgezehrt und eine reiche Bfrunbe. bie ihm feine Freunde ohne fein Borwiffen bei ber pabstlichen Curie ausgewirkt hatten, wurde ihm nicht zu Theil, weil ber taiferliche Rangler Garonbillet, Erzbifchof von Banormus, ben Protestanten nicht bestätigen wollte. Mit Freuden brachte Spperius biefes Opfer und verfuchte fein Beil in England, wohin ihn Rarl von Montjoie eingelaben batte, ein englifder Grofer, ber fich an ber ausgebreiteten Gelehrfamteit bes Sprerins erfreute und ihm felbst zu neuen Universitätsftubien in Cambridge und Orford bie freigebigfte Unterftupung gemahrte. Aber auch in England tonnte er fich teine bleibenbe Beimath grunden, weil bie unerträgliche Glaubensthrannei Beinrich VIII. 1540 nach bem Tobe Cromwells, bes einflugreichsten Beforberers ber englifden Reformation, tem proteftantifden Betenntnig Scheiterhaufen zu errichten anfing. Go tam es, bag Spperind 1541, breißig Jahre alt, noch einmal auf furze Beit in feine Baterftabt jurud. thrte, fich von feinen Freunden verabschiedete und fich bemuben wollte, in Strafburg burch feinen Freund Bucer, bezeichnend für feine theologische Richtung, eine Professur u erhalten. Auf feiner Reife nach Strafburg tam er am 15. Juni 1541 nach Darburg, wo er fich einige Tage anfzuhalten gebachte, bis feine Bibliothet in Frantfurt eingetroffen mare. Sein Aufenthalt follte aber langer werben; benn er fand bier feinen landsmann Gerhard Gelbenhauer, von feiner Geburteftabt Nymmegen gewöhnlich Rovirmagus genannt, alterefcwach und trantelnb. Die Brofeffur ber Theologie, welche Gelbenhauer bekleidete, mar ibm zu ichwer geworden, er sehnte fich nach einem jungeren Stellvertreter und Collegen. Dagu fchien ihm aber Sperius gerade ber geeignete Mann. Gladlicherweise traf balb nach Superius, Feige, ber Rangler bes Canbgrafen Philipp bes Großmuthigen, vom Regensburger Reichstag heintehrend, in Marburg ein, ber leicht far bie Borichlage Gelbenhauers gewonnen wurde. Beibe Manner brangen vereint in boperius an bleiben; und ba Feige ibm bas Berfprechen gab, beim Landgrafen eine Brofeffur für ihn auszuwirten, fo gab er feine Ueberfiebelung nach Strafburg auf, und rudte icon im folgenden Jahre, in bem Gelbenhauer ftarb, in beffen Stelle ein. Bier, als Lehrer ber Theologie an einer traftig aufblühenben protestantischen Universität, stand Superius feiner ganzen Individualität nach an feinem richtigen Blat und konnte an feinem Theil mit baran arbeiten, Die großen Aufgaben bes Brotestantismus zu löfen. In weiten Rreisen hatte fich bamals, wie Spperius felbst in feinen Tractaten: do sacrarum litterarum studiis non deserendis (herausgegeben in ber erften Sammlung feiner Opuscula Basil, 1570) und: de dijudicatione doctrinarum (in einer zweiten Sammlung von Opuscula Basil. 1580) bitter beflagt, eine allgemeine Migstimmung gegen bie ebaugelifche Theologie festgefest; fast verzweifelte man baran, eine Frucht bes beständigen Streits ber Theologen über Rleinigkeiten, baft bie Theologie überhaupt irgendwelche ficere Ertenntnig ber Babrheit vermitteln tonne. Es galt alfo vor Allem, bas Bertrauen ju theologischen Studien wieder ju beleben, Die evangelische Theologie ju begrunden oder auszubauen und dadurch die Refultate ber Reformation wissenschaftlich ficher zu ftellen. Das that Hyperius zunächst auf bem Ratheber; ausgeruftet mit ben vielseitigften fprachlichen und hiftorischen Renntniffen, begabt mit einer fcon in Baris bewährten Lehrfähigleit, begann Spperius feine Borlefungen über exegetische, fustematifche und prattifche Theologie, Die bald einen folden Ruf erhielten, daß aus allen Theilen bes beutschen Baterlandes und selbft aus bem Auslande eine Menge wiftbegieriger Junglinge nach Marburg jusammenftrömten. Aus biefen Borlefungen erwuchsen aber Lehrbacher, welche ber gangen protestantischen Rirche ju Gute tamen; junachft eine Reihe von eregetischen Monographieen, die mit in die Opuscula des Hyperius aufgenommen find; fobann auch ein vollftanbiger Commentar über bie Baulinifchen Briefe und ben Brief an bie Bebraer, ben Johannes Mplius aus Wetter, ein Schuler bes Spperius, nach beffen Tob in Rarico 1582 bis 1584 in 4 Bbn. in Folio bat erscheinen laffen. In freudiger Anertennung bes reformatorischen Schriftpringips lägt Sperius bem Text fein Recht wiberfahren, ben er mit Gulfe ber Grammatit, bes Gebautengufammenhangs ber gegebenen Stelle und ber Analogie ber Schrift zu erklaren versucht, wie bie Borte einfach lauten." Dann erft folgt bie bogmatische Barbigung bes eregetisch gefundenen Lebrgehalts mit Binten fur bie prattifche Bedeutung und Branchbarteit beffelben und mit grunbfatlicher hinweglaffung aller unnüten bogmatifden Streitfragen. Bugleich gibt Sperius gewöhnlich eine hinweisung auf ben consensus mit ber alten Rirche, um feinen Lefern ober Buborern ben Beweis ju liefern, bag bie Refultate einer gefunden proteftantischen Exegele von jeber in ber Rirche anertannte Babrbeiten feven. Begen biefer Borguge werben aber bie exetischen Arbeiten bes Sperius immer gu ben mufterhafteften ber Reformationszeit zu gablen fenn. Ebenfo verbient machte fich Sperius um bie fpstematifche Theologie; aus feinen Borlefungen entstanden feine methodi Theologiao libri tres (herausgeg. Bafel 1566, 1568, 1574. 8.), in benen er es versuchte, in lebrhafter Darftellung bie neue Blaubens- und Sittenlehre ber Reformation, gegenaber ben fdriftwibrigen Irrthumern ber Scholastiter, jum Gemeingut ber evangelischen Kirche zu machen. Man vermiffe, meint Sperius mit Recht, an ben bisherigen Darftellungen ber driftlichen Lebre bie genugenbe biftorifche Bilbung ibrer Berfaffer, barum fen ihre Theologie ju fehr von Beitfragen abhangig; es fehle in Diefen Buchern Die fcharfe Spftematit, namentlich feven fie in ber Entwidelung ber driftlichen Lebre nicht foriftmäßig genug. Diefen Mängeln foll fein Buch begegnen; aber hpperius ftarb unter ber Arbeit und hat nur bie brei erften Sauptftude feines Shfteme ausgeführt. Dennoch ift sein Buch von eingreifender Bedeutung; benn er hat bemfelben eine überfichtliche genetifche Entwidelung feines Spftems aus einem Sautfat vorangeftellt, und baburd bleibt bie Methodus bes Spperius immer ein ausgezeichneter Berfuch, bie driftliche Lehrwiffenfcaft aus ter atomiftifchen localmethote jur genetifd-fuftematifden gn erheben, worin unter allen Dogmatifern ber Reformationegeit nur Calvin unfern Swperins übertroffen bat. Bahrhaft bahnbrechend wirfte aber Superius in ber homiletit; er ift gerabem ber Schöpfer ber miffenschaftlichen Somiletit. Denn bie Bater, mit Ausnahme bes einzigen Augustin im IV. Buch seiner doctrina christiana, hatten in ihren homiletischen Beridriften viel mehr bie fittliche Beidaffenheit bes Bredigere, ale bie tunftmaftige Umlage ber Predigt im Auge gehabt; bas Mittelalter hatte faft gar Richts fur Die Theorie ber Pretigt gethan; erft mit bem Beginn tes 16. Jahrhunterts fing man an, fic wiffenschaftlich über bie Erforberniffe ber Prebigt ju verftanbigen. Aber bie Berfuce in ber Homiletit von Reuchlin, Melanchthon und Erasmus bleiben boch, was ben wiffenschaftlichen Berth und bie Bollftanbigfeit anlangt, weit hinter ber Somiletit bet Superius jurud, die unter bem Titel: de formandis concionibus sacris sive de interpretatione scripturarum populari libr. II. binnen furger Beit fünfmal aufgelegt (gwerk Darb. 1553), in bas Frangofifde überfest und felbft von einem tatholifden Theologen gn lowen, Loreng Billavincentius, mit ben nothigen Ausmergungen und Bufaten verfeben murbe, bann aber betrugerischer Weije ale beffen eigene Schrift erfchien. 3m I. Buch tiefer homiletit ftellt hoperius als Pringip für bie Theorie ber Brebigt ben Sat voran: tie Bomiletif lebrt bie richtige Anwendung ber Rhetorif auf ben richtigen homiletifden Stoff; tiefer Stoff mirt junadit entwidelt und begrengt; bann folgen bis jum Ente bes I. Budes bie fpeziellen Borichriften fiber bie form ber Brebiat, bie Arten terfelben nach ihrem Inbalt, Die einzelnen Theile berfelben und beren befte rbetorifde Ausführung. Das II. Buch lebrt tie Schriftterte barauf anfeben, für welche Art von Pretigt ein gegebener Text am geeignetften erfcheine, mas an einer reichen Sammlung von Beispielen erlantert wirt, fo bag alfo ter gange Stoff ber wiffenichaft lichen homiletit in tiefem Buche in guter Ordnung abgehandelt wird. Erbobt wird bie Brauchbarteit ber homiletit bes hoperius noch burch eine andere Schrift von ibm, Die Topica theologica (querft Burid 1561), ein Bud, meldes bie Berfdriften ber Dialeftiff aber bas Rapitel de inventione auf bie Theologie anwenten lehrt und fo gleichsam ein Reperterium bes theologischen Materials für bie Prebigt bilbet. Abgeschleffen und gleichsam gusammengefaßt bat aber Opperins feine Berbienfte um bie wiffenfcaftliche Theologie ber evangelischen Rirche in seinem Buche: de recte formando Thoologiae studio libr. IV. (zuerst Basel 1556). Dieses Buch, bessen fünf Auflagen schon seine Getung für bie bamalige Zeit bekunden, ist eigentlich die erste vollständige und wissenschaftliche Encyklopädie und Methodologie der Theologie, eine Feststellung der Aufgaben aller theologischen Disciplinen und der Methode, wie man sich am besten ihres reichen Raterials bemächtige; nur die praktische Theologie hat Hyperius in diesem Buche nicht woch einmal behandelt, da er sich hiervon durch seine Homiletik mit Recht für dispensivt halten kounte. Nach allen Seiten hin hat also Hyperius seinem Beruf, durch Begründige einer neuen evangelischen Theologie die Früchte der Reformation wissenschaftlich zu sichern, in umfassender Weise Genüge gethan.

Diefem wiffenschaftlichen Berbienft bes Opperius fieht aber noch ein anderes, vollfommen ebenfo fower wiegenbes gur Seite; auch bie fittlichen Bebrechen ber evangelifden Rirche feiner Zeit hat er vollkommen richtig erkannt, freimuthig gerügt und durch wohlgemeinten Rath und fein eigenes befferes Beifpiel ju beilen versucht. Es entging bem farfen Beobachter nicht, bag bie fittliche Schlaffheit im protestantifchen Bolteleben, an bem bas frenge Gefet ber romifden Rirche nicht mehr feine Pabagogie fibte, in manchen Studen zugenommen hatte. Gegen biefes lebel hoffte er Alles von ber wiebergebarenben Kraft bes gottlichen Wortes. Defhalb brang er in feinem Buche: de S. Scripturae lectione ac meditatione quotidiana libr. II. (zuerst erfch. Zürich 1561) barauf, bag bie driftliche Obrigteit ein Befet erlaffe, wornach jeter Bausvater täglich mit ben Seinen anige Rapitel in ber Bibel lefen folle und fuchte überhaupt ben Rugen und die beste Art bes Bibellefens feinen Zeitgenoffen an bas Berg gu legen. Die Quelle bitfes Ecabens fand aber Superius mit Recht in einer falfchen Auffaffung ber Lehre von ber win fides, Die jum Rubetiffen ber Faulheit migbrancht murbe. Dhne im Geringsten bem materialen Pringip bes Broteftantismus Gintrag thun ju wollen, ging er beghalb in einer Reibe von Abhandlungen, bie in feinen Opuscula gefammelt find, barauf ans, m jeigen, baff immer mit ber justificatio bie nova obedientia auf bie innigfte, nothvenbigfte und freieste Beife verbunden fenn muffe. Allerdings lag ja eine folche Berirrung, bie auf bie Bermechfelung ber fides salvifica mit ber fides historica binauslauft, bem Damaligen Gefchlechte befonbere nab. Denn burch ben unablaffigen bogmatifchen Baber ber Theologen über Fragen ber Schule, in ben auch bie Laien iconungelos bineingezogen wurden, batte fich überhaupt bas unfelige Migverftandnig eingeniftet, baf bas Chriftenthum hauptfachlich eine Gache ber Lehre und ber Erkenntnig fen und nicht bes Lebens und ber That. Auch biefes Grundubel feines Jahrhunderts erkannte Boperine mit einer Rlarbeit, Die ibn weit über Die Debrgabl feiner Beitgenoffen erhebt. Defhalb that er Alles, um biefes Gebrechen zu beilen. In feiner Bomiletit (lib. I. cap. 5. II. cap. 3.) gibt er die Regel, baf Polemit nicht auf die Rangel gehöre, es fen benn, bag verberbliche Irrlehren in bie Gemeinden eingebrochen waren, und bag bemnach weit mehr über bie Bflichten ber Liebe, ale über bie Dogmen bes Glaubene gepredigt werben muffe. Ja nicht blog von ber Rangel, auch aus ber Rirche, aus bem Leben wanichte ber treue Mahner folche unfruchtbare Polemit hinweg und that bas Seine, fie bimvegzufchaffen. Beil er felbft in einigen Studen bem fcmeigerifchen Lehrtropus folgte, in feiner Bablung bes Detaloge und in ber Lehre von ber Brabeftination, meinte er barum boch nicht mit ben Lutheranern habern zu burfen (de Decalogi digestione opusc. [II.] pag. 669); ebenfowenig wollte er aber auch mit ben Schweigern bie Gemeinschaft aufheben, weil er ein Theolog ber Augsburgischen Confession mar, im Abendmahl auf ter Seite Melanchthons ftand und felbst zwei Jahre vor seinem Tob ben jungeren Rovirmagus, Prediger in Marburg, ber bie Zwinglifden Anfichten über bas Abenbmahl wortrug, auf einer Shnobe in Biegenhain von biefer in feinen Augen irrigen Meinung Bwingli's jurudbrachte. Bielmehr in bem Streite ber Meinungen an bie bruberliche Gemeinschaft zu mahnen, das Band ber Einheit auch bei individueller Berfchiebenheit fefignhalten, ben gemeinfamen Grund bes Glaubens, ber Liebe, ber hoffnung, auf bem

er sich mit allen Christen einig wußte, über die Differenzpunkte nicht zu vergessen — bas hielt er für seine Pflicht. Freilich wurde Hyperius um bieser aufrichtigen Liebe zum Frieden willen von einem polemisch erregten Zeitalter wenige Decennien nach seinem Tode, der ihn am 1. Februar 1564 aus dem Streite der Parteien entrückte, unbillig vergessen; auch die hessische Kirche, deren geistiges Haupt seiner Zeit Hyperius war, die ihm verbesserte Schulen verdankt, und die in ihrer Kirchenordnung von 1566 ein Bermächtnis von Hyperius besitzt, hat ihres Baters vergessen, aber je mehr die evangelische Kirche der Union sich ihres göttlichen Rechtes bewußt wird, um so mehr wird sie auch in Hyperius einen ihrer ehrwärdigsten tostes veritatis verehren lernen.

Die Quelle für unfere Kenntniß bes Lebens bes Hpperius ist die Gedächtnistebe seines Schülers, Collegen und Berwandten Wigand Orth, die sich an Hyperii Methodi Theologiae libri tres (2.) Basil. 1568 und in Wagnit's Ansgabe von de formandis concionibus sacris, Halae 1781 sindet. Aus dieser Quelle sind die Darstellungen vom Leben des Hpperius gestossen in Melchior Adam, Vitae Germ. Theolog. (ed. 8.) Francos. 1706. Fol. pag. 178—190; Tilemann, Vitae Prosessor. Theolog. Marburg. pag. 54—62; Schrödh, Lebensbeschr. berühmter Gelehrten (2.). Tom. I. S. 237—244; Strieder, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrtengeschichte. Thl. VI. S. 298—312. Zuletzt ist sein Leben beschrieben in der Deutschen Zeitschrift für chriftl. Wiffenschaft und christl. Leben. Juhrg. 1854, Nr. 30—32. von

Supfistarier, eine religiofe Secte, über welche wir junachft burd Gregor von Ragiang, beffen Bater felbft vor feinem Uebertritt gur driftlichen Rirche ihnen angehorte, kurze Nachricht besitzen. Cf. Orat. XVIII. 5. p. 333. Hier wird ihre Lehre als ein Bemifc von Beibenthum und Jubenthum bargestellt, von jenem haben fie ben Gebraud bes Feuers und Lichtes in ihrem Cultus, von biefem, mit Berachtung ber Befchneibung, bie Beilighaltung bes Sabbathe, die Bermerfung bes Bilberbienftes und bas angftliche Balten auf gewiffe Speifen "Υψιζάριοι τοῖς ταπεινοῖς ονομα, καὶ ὁ παντοκράτως δή μόνος αύτοῖς σεβάσιμος." Auch Greger von Roffa berichtet adv. Eunomium lib. II. T. II. p. 440 Einiges über bie Supfistarier, bie er, vielleicht mit verächtlicher Rebente bentung, Ywiziavol nennt. Er fagt, diefelben stimmen zwar mit ben Christen barin überein, daß fie Einen Gott anerkennen, ben fie ύψιζον ober παντοχράτορα nennen, unterscheiben fich aber baburch, bag fie ihn nicht als Bater gelten laffen. Bas anbere spätere Schriftsteller über biefe Secte vorbringen, ift aus ben Schriften ber beiben Gregore entlehnt. Go bas Etymolog. Gudianum (ed. Sturz p. 547): Ywigupiog alloesig αθτη: ανθρωποι γάρ τινες αίρετιχοί, οθτε πατέρα οθτε υίον ομολογοθντες, εί μή μόνον υψισον. Die Secte scheint fich über bie Grenzen von Cappadocien nicht ausgebehnt und ebenfo nicht lange bestanden ju haben, ba ihrer weber bor noch nach bem 4. Jahrhundert wieder Ermähnung geschieht. Bahrend fie gemäß ben angeführten Bengniffen ber Alten allgemein ale Monotheisten im ftrengften Ginn aufgefaßt murben, ichles Böhmer aus ben Borten, in benen Gregor von feinem Bater fagt: vn' eldulois napes ger ζώων, baft bie Sppfistarier gwar viele Götter nicht angebetet, aber boch beren Erifteng auch nicht geläugnet batten. Bei ber Durftigfeit ber uns über fie erhaltenen Radrichten ift nicht zu verwundern, wenn die verschiedenften Anfichten fich über Die Art, wie bie Supfiftarier im Bufammenhang ber Religionegeschichte unterzubringen feben, geltenb machten. Mosheim vermuthete, fie fepen eine Schule ber Gnoftiter gewefen, 3. 3. Betftein (in prolegom, I. N. T. p. 31 et 38) und D. harenberg (in ber bremund verbischen Bibliothet III. G. 113) hielten fie mit ben Coolicolae identifc, und leiteten fie bon ben Brofelyten bes Thore ab; Unbere flatuirten ein verwandtichaftliches Berhaltniß mit ber Lehre Boroaftere. Daß fie teine driftliche Secte maren, geht fon baraus berbor, bag ber Bater Gregors von Ragiang bor feinem Chriftwerben gn ihnen geborte. Ullmann halt fie fur eine eflettische, aus ber Bermengung jubifder und perfifder Religion hervorgegangene Sette, mahrend Bohmer fie filr einen Ueberreft bes Sabaismus und ibentifd mit ben Euphemiten balt. Für ihre Moralität ftellt Gregor ein febr vortheilhaftes Zengnif ans. C. Ullmann, de hypsistariis, Heidelb. 1833. G. Böhmer, de hypsistariis, Berol. 1884. Dr. Preffel.

Syrtan, f. Dasmonaer.

3.

Jabal (לְבֶל, LXX Ἰωβήλ) erscheint in ber jüngern ifraelitischen Sage als einer ber brei Söhne kamech's, mit welchem (s. b. Art.) bas erste Zeitalter schließt, während bann bie Söhne gleichsam als Repräsentanten ber brei Stände bes Bolts (Nähr-, Lehrmb Wehrstand) bas neue, in der Bildung fortgeschrittenere Weltalter eröffnen, wogegen nach der andern Darstellung Noah die erste Periode abschließt und bessen brei Söhne die Stammodter der jetzigen Erbenvölker sind. Demnach ist Jabal der Stammvater der viehreichen Zeltdewohner oder Nomaden, sein Bruder Judal Bater der Musiker, während ihr Halbender — von Zilla geboren — Thubal-Rain als Ersinder der Schneidewertzeuge von Erz und Eisen dargestellt ist, 1 Mos. 4, 20 ff. vgl. Ewald, Gesch. Ist. I. S. 320 ff. 1. Aust. Ihre Wohnsitze genauer nachzuweisen, etwa mit Knobel (Comment. 3. 1 Mos. S. 57 ff.) im nordöstlichen Asien, China, am Ural und Altai, scheint unthunlich, weil die israelitische Sage in der Gestalt, wie sie uns jetzt vorliegt, dassit lann die nöthigen Anhaltspunkte bietet.

Sabbot hieß einer ber öftlichen Bufluffe bes Jorban; auf bem Bebirge Bafans entsprungen, bilbete er im Innern bes Lanbes früher bie feste Grenze gwischen ben Ummonitern und Ifraeliten (4 Mof. 21, 24. 5 Mof. 2, 37; 3, 16. 3of. 12, 2. Richt. 11, 13. 22.) und ergießt fich, ungefahr in ber Breite von Sichem, in ben Jordan. 😘 ift ber heutige Baby Berka (زوتا), ein kleiner Fluß, ber in einem zwar nur fchmalen, aber tiefen und wilben Balbftrombette, beffen Ufer mit vielem Schilf und Dleanber bemachfen finb, herabriefelt und jur Beit bes Bodmaffere in zwei Dunbungen von Dftnordoft her mit bem Hauptstrome fich vereint auf einer weit füblichern Stelle, als bie altern Rarten ihn ansetzen; weiter norblich foll er einige Beit in einer Entfernung von 3-4 englischen Deilen bem Jordan parallel laufen, nach Burdhardt (Reife in Gyrien II. S. 597 f. und bagu Befenius S. 1059 f.) übrigens im Bangen nur eine Lange von 11/2 Stunden erreichen und noch ju feiner Beit die Grenze zwischen ben Lanbichaften Moerab und el Belta gebilbet haben. Dan muß inbeffen annehmen, bag ber jegige Rahr Amman, ber bebeutenbste Nebenfluß bes Berka, welcher einen viel langen Lauf als diefer hat in nordweftlicher Richtung, ale die eigentliche Quelle bes alten Jabbot angefeben wurde, ba nur auf biefen und feinen Lauf im Innern obige Grengmgabe paft, mabrend ber eigentliche Berta in feiner fühmeftlichen Richtung vielmehr bie Stamme Bab und 1/2 Manaffe von einanter foieb, vgl. Reland, Balaft. G. 104, 282; Burdharbt a. a. D. S. 612 f.; Seepen in v. Zach's Corresp. XVIII. 427; Winer, R.B.B.; Lynd, Expedition nach b. Jordan, überf. v. Meifiner, S. 153; Forbiger in Banly's Realencyft. IV. S. 1; v. Lengerte, Renaan I. S. 43 f.; Ritter, Erbtunbe XV, 1. S. 270; 2. S. 1035, 1040 f. Da leiber bas Innere bes Oftjorbanlandes von Europäern noch immer nicht genugent erforscht ift, fo ift bie Beichnung bes Stromlaufes 3. B. bei Riepert noch unficher. An bie Furth biefes Jabbot verlegt bie Urtunde 1 Mof. 32, 23 ff., schon durch die Bahl des sonft ungebräuchlichen Berbi = "ringen" an ben Flugnamen pm anspielenb (ber freilich eine andere Etymologie hat und mit בכל == effusio zusammenhängt, f. Simonis, Onom. s. v.), jenen sichtlichen Ringtampf Jatob's, in bem er fich ben gottlichen Segen und ben Ehrennamen "Ifrael" erwarb.

Falfchlich verwechselte man ehemals ben Jabbot mit bem viel weiter nörblich in ben Jorban manbenben Jarunch, bem hieromax bei Plin. H. N. 5, 16., bem heutigen

Sheriat el. Manbhur, über welchen f. Geeten a. a. D. S. 351 ff.; Burdharbi a. a. D. I. S. 230.

Jabin ist der Name zweier kananitischer Könige, die in Hazor residirten und ihre Derrschaft besonders über die Ebene bes Iordandedens ausdehnten. Der zuerst erwähnte König Jabin zog, vereint mit andern Kananitersürsten, den Ifraeliten unter Josua mit einer großen heeresmacht entgegen, welche aber von letztern am See Merom überfallen und auseinandergesprengt wurde. Die Städte dieser Kananiter wurden sodann eingenommen und gedannet, Hazor aber, als die damals bedeutenbste Stadt dieser kleinern Kananiterreiche in Nordpaläftina, sogar verbrannt, weil es als Festung — was schon der Name bedeutet (INI) — in seindlichen Händen gefährlich war, die Irraeliten aber damals noch zu schwach waren, es bleibend zu besetzen; seine Lage, am füdlichen Midange des Hermon, nordöstlich von Baneas, im nachmaligen Stammgebiete Naphtalis (Ios. 19, 36; Joseph. Antt. 5, 5, 1.), wo noch heute der Rame "Hazduh" die antikt. Ortslage andeutet, eignete es zu einer Schlissleveste des Landes gegen Rorden, weshall es später von Salomo ngebaut" d. h. ueu besessigt wurde (I Kön. 9, 15.). Jadin sellst wurde bei Eroberung seiner Hauptstadt erschlagen, Ios. Rap. 11 und 12, 29. des. Lengerte, Ranaan I. S. 675 ss.; Ewald, Gesch. Ist. II. 1. S. 253 (1. Ausg.).

Später treffen wir in ber Richterzeit wieder einen König Jabin in Hazor an, was uns nicht überraschen darf, wenn wir bebenken, wie fast überall nach ben nur vor- übergehenden Siegen unter Josua die Kananiter sich wieder erholten und ihre schop verlornen oder zerstörten Reiche und Städte wieder herstellten. Auch dieser zweite Jabin muß sehr mächtig gewesen sein — er hatte 900 eiserne Wagen, die den Fraeliten oft so surchtbar waren — und drückte Ifrael 20 Jahre lang, die er, nachdem sein Feldhette Sisera, obwohl ebenfalls von andern kananitischen Königen unterstützt (Richt. 5, 19.), durch Barak und Debora (s. d. Art.) geschlagen worden war, mitsammt seiner lästigen herrschaft endlich von Ifrael vernichtet wurde, Richt. 4, 2 ff. Psalm 83, 10. vgl. Ewald a. a. D. S. 378 ff.

Jabloneti, Daniel Eruft, geboren ben 26. November 1660 ju Raffenhuten bei Dangig. Sein bort lebenber Bater mar ber Prebiger Figulus, ter, aus Jablund in Schlesien geburtig, feinen Ramen in Jabloneki umgeanbert hatte, nachbem er, fruber Bifchof ber bohmifchen Britvergemeinde, mehrfach verfolgt worden war, und endlich in Danzig ein Afpl gefunden hatte. Bon mutterlicher Seite war Daniel Ernft ein Ente bes berühmten Amos Comenius. Rach bem frühen Tob feines Baters bezog er mit Unterftutung ber bohmifchen Bruber in Bolen querft bie Goule gu Liffa in Bolen, bann (1677) die Universität ju Frantfurt an ber Ober, wo er bem Studium ber Bie losophie und Theologie, besondere aber der orientalischen Sprachen oblag. In ben 34 ren 1680-83 machte er Reifen nach Solland und England und verweilte langer # Orford. Rach seiner Beimtehr ward er querft (1683) Prediger ber neu errichteten refermirten Gemeinde in Magbeburg, bann brei Jahre fpater Rettor ber Soule in Loffe. Im Jahr 1690 ging er ale Hofprediger nach Ronigeberg und 1693 in gleicher Gigenschaft nach Berlin. 3m 3. 1706 ernannte ihn bie Universität Oxford jum Dottor bet Theologie, nadrem ihn icon 1698 bie bohmifden Bruber in Bolen auf einer Sonobe zum Bischof erwählt und geweiht hatten. In Berlin ward er 1718 zum Confiserial rath und 1729 jum Rirchenrath erhoben; 1733 jum Prafitenten ber t. Atabemie ber Wiffenfchaften. Er ftarb ben 25. Mai 1741 im 81. Lebensiahre, nachbem er 48 Jahre lang in Berlin Bofprediger gewesen und in Allem 58 Jahre im Bredigtamt geftanben war. Seine Birtfamteit war zwifden ber eines Belehrten und eines Rirchenmannes getheilt. In ersterer Beziehung gab er mit Burathziehung zweier auf ber t. Bibliothet in Berlin befindlichen codices fowie eines zu Deffau befindlichen Manufcripts bas Alte Testament heraus: Biblia hebraica punctis, vocalibus et accentibus iuxta Masorethurum leges debite instructa; subiungitur Jo. Leusdenii catalogus 2294 selectorum versuum, quibus omnes voces V. T. continentur; Berol. 1699. Unter seiner Aufficht murbe: in

Berlin auch ber Thalmub (1715—1721) und auf sein Berwenden J. A. Eisenmenger's nentbedtes Jubenthuma gebrudt. Seine historia consensus Sendomiriensis (Berol. 1731) und bie Desideria oppressorum in Polonia Evangelicorum sind von lirchenhistorischem Interesse. Eine Bergensangelegenheit war fur ibn bie Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten. Er reiste unter Bustimmung bes Königs Friedrich und besonderem Beirath seines Staatsminiftere von Fuche nach Hannover, und tam hier mit Leibnit und einigen Theologen im Bebeimen jufammen, wo man fich ju vorsichtiger, aber beharrlicher Betreibung bes Unionswertes verbundete. In einem Schreiben an Leibnit v. 3. 1700 betlagt fich Jablonsti, daß eine allgemeine Busammentunft ber evangelischen Theologen behufs biefes Bwedes zur Beit noch inpracticabel, ja gefährlich fen, bagegen spricht er sich für bie wegeschlagene Confereng ber fcweigerischen und hamburgischen Theologen aus. Der Aurfürst Friedrich trug benn auch wirklich bem von ihm jum evangelischen Bischof erhobenen Hofprediger Urfinus auf, juvorderft vier Theclogen beider Kirchen ju gemeinfamen Berathungen über eine Unioneformel auszumablen; leiber aber ging Urfinus bei ber Babl ber Collocutoren von ben Rathfolagen bes tiefer blidenben Jabloneti ab, und bie Sigungen hatten nicht ben gemunichten Fortgang. Als aber Jablousti Leibnigen mittheilte, daß die Sigungen demnächst wieder beginnen und dazu lutherischer Seits acht Theologen hinzugezogen werben follten, fprach fich Leibnit gegen tiefen Blan auf's Entichiebenfte aus, und bas Unionswert fcheiterte an unüberwindlichen Schwierigfeiten. Ebenfo zerschlugen fich mit bem Tob bes Erzbischofs Sharp von Canterbury bie Unterhandlungen, in welche Jabloneti mit Billen bes Ronige 1711 wegen Ginführung ber englifchen Liturgie, ja thunlichst auch bes Spifcopalinftents getreten mar. Bgl. Bering, Gefc. ber fircht. Unioneversuche (Leipzig 1838). 2ter Bant.

Jabloneti, Baul Ernft, Gohn bes zuvor genannten, zu Berlin 1693 geboren, kate fcon 1714 eine Brobe feiner Gelehrsamfeit in seiner dissertatio de lingua lycaonica ab, und ward in Folge bavon ju Berlin unter bie foniglichen Ranbibaten bes Prebigtamts aufgenommen. Rachdem er von La Cruze Die foptische Sprache erlernt hatte, trat er auf tonigliche Roften eine breifahrige Reife burd Deutschland, Bolland, England und Frankreich an, und beutete auf berfelben Dic Bibliotheken, zumeift die toptischen Sandfdriften berfelben aus. Rach vollendeten Reifen erhielt er 1720 bas Bredigtamt au Liebenberg in ber Mittelmart. Schon im folgenben Jahr ward er Lehrer in Frantfurt a. b. D. und zugleich Prediger an ber bortigen reformirten Gemeinte. Er trat sein Amt mit einer Rede de linguis sacris hebraica graecaque coniungendis an, und 1722 bas orbentliche Lehramt ber b. Wiffenschaften mit einer Rebe de stilo theologien. 3m 3. 1726 wurde er Rektor, und weil er im Jahr 1741 einen vortheilhaften Ruf nach Franeter ausschlug, auf feinen Wunsch bes Bredigtamts enthoben. Er flarb ben 14. Sept. 1757, wie wegen feiner Belehrsamkeit, fo megen feines biebern Raraftere allgemein geachtet. Seine bebeutenberen Schriften find: Pantheon Aegyptiorum s. de Dis sorum commentarius, Francof. ad Viadr. 1750-52; bie erst 1804 (Lugd. Bat.) ben 3. . O. te Bater ebirte opuscula, quibus lingua et antiquitas Aegyptiorum illustratur; Institutiones historiae christianae antiquioris et recentioris; Exercitatio hist. theol. de Nestorianismo. Unter feinen vielen Differtationen führen wir an: de theopneustia scriptorum sacrorum in rebus quas narrant historicis; 1738; de Sinapi parabolico, illustrans parabolam Matth. 23, 31, 32.; de indulgentiis pontific., ex ecclesia per reformationem recte et legitime ejectis; de peccato originali per lumen rationis etiam gentilibus cognito; de resurrectione carnis etc. Bgl. Joder, Gel. Legiton; Dunlel, bift. Rachrichten 3. Band, Nro. 2858. Th. Breffel.

Jabne (בְּבֶּבֶּה), auch Jabneel genannt (Jos. 15, 11.) und als Grenzstabt bes Stammes Juda westlich von Efron angeführt, von Joseph. Antt. 5, 1, 22. aber zum Stamme Dan gerechnet, wurde erst durch König Usia den Philistern abgenommen und ihre Mauern geschleift, 2 Chron. 26, 6. Später erscheint der Ort häusig unter dem Ramen Jamnia (so school LXX Jos. 15, 46., indem sie statt and gelesen zu haben

fceinen הבנה, ober boch fo beuteten) ale eine vollreiche, größtentheils von Juben, boch auch von Beiben bewohnte Stadt (Philo opp. II. p. 575 Mang.) zwischen Joppe und Asbob, f. 1 Mall. 4, 15; 5, 58; 10, 69. Jubith 3, 1. (al. 2, 28.). Rachbem fie langere Beit in ber Gewalt ber Sprer gewesen war, murbe fie vom Bobepriefter Simon erobert (Jos. Antt. 13, 6, 7.) und blieb nun in ben Sanben ber Juben (ib. 18, 15, 4.), bis Bompejus fie ju Sprien folug, Jos. Antt. 14, 4, 4; B. J. 1, 7, 7. Spater erhielt Salomo biefe Stadt ale Bermachtniß ihres Brubers, Jos. Antt. 17, 11, 5, und im ilibifchen Rriege wurde fie von Besvaffan erobert, Jos. B. J. 4, 8, 2. Rach Berufalem's Zerstörung war sie geraume Zeit hindurch Sit bes Shnedriums und einer berühmten iftbifchen Atabemie, beren Geschichte Lightfoot (opp. II. p. 87 sqq.) geschrieben bat, et. Mischna Rosch hasschana 4, 1; Sanhedr. 11, 4. Jabne felbft lag nicht am Deere, batte aber - wie mehrere biefer Philifterstädte - einen eigenen Safen (Ptolem. 5, 16, 2.), mefhalb Plin. H. N. 5, 13. bon zwei Starten bes Ramene Jamnea fpricht und 30fephus a. a. D. fie balb zu ben Ruften-, balb zu ben Binnenftabten rechnet. Die Bafenftabt foll von Jubas Mattabaus burch einen nachtlichen Ueberfall genommen und mit ber Alotte verbrannt worden fenn, fo bag ber Schein bes Feuers bis Jerufalem, b. b. 240 Stadien weit (welche Diftanzangabe aber zu gering und ungenau fcheint, f. Re land, Balaft. S. 430) gesehen worden fen, 2 Matt. 12, 8 f. Jabne lag 12 rom. Deilen fübmeftlich von Diofpolis, etwa 21/2 Meilen norboftlich von Abbob (Itiner. Ant. p. 150. Euseb. Onom.), 200 Stabien von Astalon (Strab. 16. p. 759). Roch beute gibt ein verfallener Fleden, ber ben antiten Ramen — Jebna — bewahrt hat, Runbe von ber Lage bes alten Jabne; bas jetige Dorf liegt über eine Stunde vom Meere ab, auf einer kleinen Anhöhe an ber Beftfeite bes Baby Rubin; ba Jamnia ein Bifcofofit, fpater ein mohammebanischer Wallfahrtsort war, fo finden fich noch einige Ruinen aus driftlicher und iflamitischer Zeit in ber Wegend; bie Rreugfahrer hatten bort bie Feftung 3belin errichtet. Siehe noch Reland, Balaft. S. 370, 434, 439, 408 f., 460 f., 608, 822 f.; v. Raumer, Balaft. S. 184; Forbiger in Bauly's Realenchft. IV. S. 17; Robinfon, Balaft. III. S. 230 Note 1; Ritter, Erbfunde XVI. S. 91, 99, 101, 125 ff., 139. Rietidi.

Jachin und Boas. Die zwei ehernen Gaulen, welche Salomo burch Strau von Tyrus "für die Borhalle" bes Tempels in Jerufalem giegen lieg, bieg er - bie gur Rechten (nordlich) Jacin, Die jur Linten Boas. 1 Ron. 7, 15-22. Diefe fowierigen Tertftellen werben burch hingunahme von Ber. 52, 21 ff. und 2 Chron. 3, 15-17. nur noch fowieriger. Bei aller Dube, bie fich ber Gefchichtfcreiber gab, gelang es ihm nicht, eine beutliche, fichere Borftellung von biefem Runftwerte zu geben. Die Bibelund Runftforicher geben baber in Bezug auf bie Bebeutung ber Ramen und ber Ganlen felbst, in Bezug auf die Stellung und ben Zwed, so wie in Bezug auf Bobe und Gestalt berfelben bis in die neueste Zeit febr auseinander. Es ift bier nicht am Orte. in bas Detail ber barüber gepflogenen Berhandlungen einzugehen ober bie Sache gur Entscheidung ju bringen. Des Rabern find jene ju erseben aus Reil, "ber Tempel Salomo's 1839" und Bahr, "ber falomon. Tempel mit Bernafichtigung feines Berhalbniffes zur beil. Architektur überhaupt 1848," benen fich mehr ober weniger bie Runftgefcichtschreiber Rugler (Gefcichte ber Baufunft 1855 G. 127-130 u. Runftgefcichte 2. Aufl. S. 84) Schnaafe (Erlure im I. Bb. S. 264) Romberg und Rintel aufchließen, wie hirt, "ber Tempel Salomo's und Gefch. ber Baut. bei ben Alten I. 120 ff. Stieglit, "Befch. ber Baufunft &. 67." und Biner im Real-Borterbuch, ihnen nach bem Befentlichen ihrer Anficht vorangegangen find, mahrend im Ginzelnen freilich wieber große Berfchiebenheit zwischen Diefen Allen ftattfindet. Diefe Forfcher bliden faft alle auf etrustifche, phonizifche und fonft orientalifche Spuren ahnlicher Saulenformen und benten fich bie beiben Saulen frei vor ber Borhalle ftebenb ale felbftanbige Berte von eigenthümlich abgeschloffener monumentaler Bebeutung, nicht als architettonische Theile bes Baues, wegwegen fie auch bie besondern - offenbar fumbolifchen Ramen : wer fellt feste und ein ihm ist Stärken erhalten hatten. Da naber ber übrige Ban gewiß nicht im phönizischen Geschmade, fondern gründlich im Geiste bes alten Bundes nach dem von David ihm gegebenen Borbilde nach Analogie ber Stiftshütte geschah, so kann unmöglich das altehönizische Phallus-Denkmal von Marathos oder der Benustempel zu Paphos oder sonst eine Säule von Ninive oder Indostan für das dem Erzgießer hiram vorgeschriebene Werk mustergültig sehn.

Dit Recht ift baber v. Deper "ber Tempel Salomo's," 1831; "Blatter fur bobere Babrbeit. I. 13. und IX. 31. und b. Gruneifen "Revifion ber jungften forfoungen aber ben falom. Tempel" im Runftblatt 1831, Dr. 73 ff. ber altern Anficht beigetreten, bag bie beiben Säulen Trager für bas Dachgebalte ber Borhalle waren und eine ebenfo architettonische als symbolische Bedeutung hatten. Der gewöhnliche bibl. Text 1 Ron. 7. lagt fich auf's Leichtefte und Ginfachfte babin erflaren, bagu bat Emalb (bie Gefchichte bes Boltes Ifrael III. 1. Balfte S. 28 ff.) barauf bingewiesen, bag nach ben LXX. in B. 20. ihres offenbar vollständigeren Textes von 1 Kon. 7, 19-22. ein Querbalten auf beiben Sanlen lag, ber bann eben bas übrige Beballe bes Borhallenbaches trug. Darnach ergibt fich einfach vor Allem Die Bobe ber Gaulen, Die (nicht wie 2 Chron. 3, 15. und barnach Rugler annimmt, 35 Ellen, sondern nach 1 Kön. 7, 15.) einen Schaft von 18 Ellen Bobe und ein Rapital von 5 Ellen, alfo gufammen 23 Ellen Bobe hatten bei 12 Ellen im Umfang. Der Schaft war nach Jerem. 52, 21. hohl und vier Binger bid gegoffen ober, wie Ewald erklart, mit vier Finger tiefen Soblftreifen (Canwelluren) verfeben. Das Rapital mar bauchig, ging oben in Lilienblatter aus, hatte um feinen Bauch ein aus flebenfach verschlungenen Retten gebilbetes Remert und nach ben vier Binben maren ober- und unterhalb biefes Rettenwerts je vier Granatapfel angegoffen, bon welchen ab in ehernen Reifen ober Schnuren gefaßt je 24 Granatapfel - 311fammen alfo 200 - gleich Blumen und Frucht-Gewinden herumbingen. Die Lilie als bie Blume ber Beiligfeit, ber Granatopfel ale bas Symbol bes gottlichen Wortes nad Babr's fconer Deutung - bas netformige Rettenwert wohl als Sinnbilb bes gottlichen Bunbes, bas Erz und bie Maffigleit ber gangen Gaulen — welche gunachft ber Borballe Starte und Saltbarteit gaben, bann überhaupt ein Babrgeichen ber Befligfeit und ber Dauer bes gangen Baufes gemahrten, in welchem ber Berr feine fefte und bleibenbe Wohnung in Ifrael - gegenüber bem bisherigen Banbergelte ber Stifts. hitte haben wollte, - bas Alles gibt ein ebenfo foones als zwed- und bedeutungevolles Runftwert. Die exegetische, tunfigeschichtliche und afthetische Rechtfertigung Diefer Auficht bat ber Unterzeichnete - gegen Rugler und Schnaafe ju geben gefucht im Cottafor Runfiblatte 1844, 97 ff. und 1848, 5 ff.; - gegen Bahr in Ullmanne und Umbreits Studien und Rritilen 1850, Beft 2. G. 421 ff., wo er zugleich feine Anschauung von ber Saule und Borhalle in einer angehängten Holzschnitt - Tafel mittheilte. (Bgl. 1860 Seft 3. S. 614.) Beinrid Merz.

Becebi, Fr. B., f. Rant.

Jacopo, mit dem Zunamen Passavanti, aus einem adeligen Geschlecht in Florenz stammend und in seiner Baterstadt in den Orden der Dominisaner ausgenommen, sichnete sich gegen die Mitte des 14. Jahrh. als geseierter Kanzelredner und geistlicher Schriftseller aus. Am meisten Aussehen erregte seine zuerst in lateinischer Sprache geschriebene, dann von ihm selbst in's Italienische übersetze Schrift: "Lo specchio di vera penitonzia." (Florenz 1495. 1585. Benedig 1586. Florenz 1681.) Die Schrift sand noch mehr wegen ihres eleganten Styls als wegen ihres Inhalts günstige Aufnahme. Bgl. G. Massel, storia della litterat. ital. Mil. 1825. T. I. p. 229—231. Script. Ord. Praed. L 645. Jacopo starb zu Florenz am 15. Juni 1357.

Jacoponi da Lobi (Jacoponus a Tuderto), wegen feiner Abstammung aus bem eblen Geschlecht ber Benedetti zu Tobi in Umbrien auch Jacoponi de' Benedetti, de Benedictis genannt, ein burch seine geiftlichen Gesänge ausgezeichneter Franziskaner bes 13. Jahrhunderts. Er hieß ursprünglich Jatob, wollte aber selbst bloß noch Jacoponi

368 3acl

genannt werben, wie ihn ber Spott zuerft betitelte. Er hatte fich als Jungling bem Studium bes burgerlichen Rechts ergeben, hierin ben Dottorgrab erreicht, und war Abvotat geworden, wohlbewandert in allen Abvotatenfunften und Schwänken. Dabei führte er ein Leben nach aller Beltfitte in Ruhm- und Genugfucht. Er hatte eine febr fromme Gattin, welche vor feinen Augen ben innersten Grund ihres Bergens verbarg. Ihr plöglicher Tob, herbeigeführt burch bas Bufammenfturgen ber Sipe eines Theaters, bem fie anwohnte, brachte eine gewaltige Erschütterung im Bergen bes Gatten bervor. Als biefer ber mit bem Tob ringenden Frau jur Erleichterung bes Athmens bie Rleiber von der Brust löste, ward er gewahr, daß sie einen sehr peinigenden Busgürtel um ben Leib getragen habe. Plöglich umgewandelt jog fich Jacoponi nun von allen Aemtern und Ehren jurud, vertheilte fein Bermogen unter bie Armen und ließ fich unter bie Tertiarier bes hl. Franzistus von Affisi aufnehmen. Um sich in ber Demuth zu erhalten, legte er es barauf an, Die allgemeine Bielscheibe bes Spottes und Gelächters zu werben, was ihm auch leicht gelang. Behn Jahre lang führte er biefe überspannte Lebensweise, von ber es uns genuge nur folgenbes Beispiel ju ermahnen, bas wir aber lateinisch anführen mussen: Tuderti cum ludi solemnes publice celebrarentur, sese pubetenus denudavit, instratoque tergo clitellis iumentorum postilena freni vice ori imposita, manibns pedibusque quadrupedum ritu proreptans in confertam se spectantium turbam intulit! Billig nahm ber Drben bes bl. Frangistus Anftanb, einen folden excentrifden Menschen, von benen bie Freunde fagten, er feb "spiritu ebrius," aufzunehmen; als er aber burch einen von ihm verfagten Gefang über bie Berachtung ber Belt bie Gefundbeit und ben hoben Schwung feines Beiftes erwiefen batte, ward feiner Bitte entspraden, ibm aber jugleich ber Befehl ertheilt, fich nicht niehr, wie bisber, bem öffentlichen Spott preiszugeben. Er führte nun ein muftifches Stilleben, in Betrachtung Gottes und feiner Liebe versunten und nichts febnlicher begehrend, als für feine Liebe leiben gu burfen. In seinen Bebichten griff er schonungelos mit großem Freimuth bie Bebrechen aller Stänte an; ale er fich aber auch in bem Gebichte: "O Papa Bonifacio, quanto hai giocato al mondo?" an Babft Bonifacius VIII. jum Sittenrichter aufwarf, fo fprac biefer nicht blog bie Ercommunication über ibn aus, fonbern ließ ibn auch in's Gefangnift werfen und auf Lebenszeit bei Baffer und Brod einkertern. Rach bem Tobe biefet Babftes murbe Jacoponi wieder frei. Er felbst ftarb am 25. Dec. 1306 in hohem Alter und murbe in ber Rirche ber Clariffinnen von Tobi begraben. Seine Grabfchrift if ein getreuer Abrif feines gangen Lebens: "Ossa B. Jacoponi de Benedictis, Tudertini, Fr. Ordinis Minorum qui stultus propter Christum nova mundum arte delusit et coelum rapuit." Seine Poesie spirituali erschienen zuerft zu Floreng 1490; eine neue Und gabe peranstaltete ber Ritter Alessandro be Mortara zu Lucca 1819. Marcus von Lissabon übersetzte fie 1571 in bas Bortugiesische und im 3. 1576 erfcbien auch eine fpanifche Ueberfetung ju Liffabon. Den Jacoponi halt man auch fur ben Berfaffer bes "Stabat Mater." Dalon (Franzielus von Affifi, beutsche Ueberf. G. 411) nennt ibn ben Borganger und ebenburtigen Benoffen Dante'e. Bgl. Wadding, Annal. Min. (Romae 1733) T. V. p. 407 sqq. und Raderi Viridarium Sanctorum. Ib. Breffel.

Jael war bas Weib heber's, eines Keniters. Als Sifera, ber Feldherr bes Rönigs Jabin von Hazor, von Baral geschlagen, auf ber Flucht, von ihr selber bazu eingeladen, in ihr Zelt getreten war, wo er Schut und Bersted vor ben nachsegenden Iraeliten zu sinden hoffen durfte, ba das Frauenzelt sonst fremben Männern unzugänglich war und heber mit König Jabin in Frieden stand, so trieb ihm Jael, nachdem sie ihn noch mit Milch gelabt hatte und er ermattet in Schlaf gefunken war, mit einem Hammer einem Zeltpslod durch die Schläfe und zeigte dem nachjagenden Barak den so durch ein Beib überwundenen Feind, s. Richt. 4, 17 ff. Diese kühne, patriotische helbenthat ist verschieden beurtheilt worden: im Liede der Debora (Richt. 5, 24 ff.) wird dieselbe hochgeseiert und gepriesen; eine strengere, objektivere Moral hat dagegen diese Kriegslift als eine nicht ganz zu rechtsertigende Treulosigseit getadelt (z. B. Winer, R.B.B. I, 624);

Jagb 369

allerdings zwar hatte Sisera nach orientalischen Begriffen von Gastfreundschaft Anspruch auf den Schup Jael's, die ihn freiwillig in ihr Haus ausgenommen und darin bewirthet hatte. Man muß aber andererseits — wie Bertheau zu Richt. a. a. D. bemerkt — auch bedenken, daß in Jael's Augen die uralte Verbindung der Keniter mit Ifrael mehr galt als das neuere Bündniß ihres Hauses mit Jabin, und sie Sizera somit als Nationalfeind ausah, gegen den im Kriege jegliche List erlaubt seh, s. noch Ewald, Gesch. Ir. II, 1, S. 267. 381. (1. Ausg.)

שור Jago, 1 Mof. 10, 9., und Wildpret, 1 Mof. 25, 28. (von צור syn. אָרָה (superavit ضَهَرَ, vi oppressit ضَحَّلُ superavit) צִירָה, bas erjagte Stud Wildpret, 1 Mof. 27, 3., 733, Ber. 16, 16., ober umschreibend wig ירש ציר, 1 Mof. 25, 27., ber Jäger. — Abwehr ber wilben Thiere wurde in ben Beiten, ba bie Erbe noch wenig bevölfert mar, und bas Wild fich ungehindert vermehren tennte, im Allgemeinen für etwas fehr Berbienstliches und Rühmliches angefehen. Das beidnifche Alterthum hat die Belben ber Jago ale bie gröften Wohlthater und Beilanbe ter Menfcheit vergottert und besondere Jagdgötter erdichtet. Babylon hat feinen Rimrob, 1 Mof. 10, 9., ber ein gewaltiger Jäger war vor bem Berrn, גבור ציר לפני יחוה Griechenland feinen Beratles, uniginanos, owrno genannt, weil er bas land von ben Ungethumen und wilden Bestien reinigte. Dem entgegengesett ift bas Urtheil ber Bibel aber bie Jagb, mas icon baburch angebeutet ift, baf Rimrob (= mir wollen uns emporen!) ale erfter Grunder ber bem Gotteereich feindlichen Beltmacht erfcheint, (obwohl Abarbanel und andere Rabbiner bas הוה זע לפני יהוה Bunften Mimrobs beuten, ale habe er bem Jehova Opfer von feinem Baidwert bargebracht) und bag bie aus ber Stammlinie ber Berheißung ausgeschiebenen Patriarchenfohne Ismael und Gfan Jager find; jener beift unbestimmter Dup, ein Bogenschütze in ber Bufte, 1 Mof. 21, 20., biefer austriidlich 25, 27. ein geschickter Jäger אָישׁ שָׁרֶה מווו אִישׁ יֹרֵעַ צִיִר פּווו אָישׁ יֹרָעַ בּיִר

venatus est), 1 Dof. 36, 11. 15. 42. hat ben Ramen von ber Jagb (ohne 3meifel auch die kanaanit. Bolkerschaft der Renissiter, 1 Mos. 15, 19., und mehrere Glieber ber Belbenfamilie Ralebe, 4 Mof. 32, 12. 3cf. 14, 6; 15, 3. 1 Chron. 4, 13. 15.). - Dag Isaat ben Gjau megen bes Waidwerts vorzog, scheint nicht sowohl eine Empfehlung Cfau's, ale vielmehr ein leifer Tavel gegen Ifaat ju fenn. Allerdings übt Beidaftigung mit ber Jagb, ungebundenes herumichweifen, anhaltente Richtung ber Schanten auf Ueberwältigung, Ueberliftung, Tottung unvermerft einen vermilbernben Einfluß ans und in ber Regel suchen nur robere Naturen ihre Freude barin. Go lag et benn gewiß nicht im Willen bes Beren, bag Gein Bolt vorzugsweise ein Jagervolt werben follte. Zwar fo lang es ein hirtenvolt mar (f. b. Art. hirten), erzog bie Noth mter ihnen ruftige Jager, ba man bie Beerben vor ben Anfallen wilber Thiere gu fougen batte, und auch, nachbem es langft icon anfaffig in Ranaan ben größten Theil bes Rendes fultivirt hatte, mar in weniger bewohnten, aber gur Baibe geeigneten Gegenden, 1 B. ber Bufte Juba, ben transjordanischen Baibelanbichaften, ben hirten Gelegenheit grung gegeben, mit allerlei Raubthier im Rampfe zu liegen; aus ber Beit ber Richter bgl. Richt. 14, 8., ju Saul's Beit 1 Sam. 17, 34 ff., aus fpateren Beiten 2 Sam. 23, 20. Am. 3, 12. Ramentlich beherbergte bas Gebuid am Jordan אָאוֹן הַיַּרְהַן, Jer. 49, 19; 50, 44. Sach. 11, 3., bie Balbgebirge Jer. 12, 8. Am. 3, 4. noch haufig Rowen, und von ba, fowie von ber füblichen und öftlichen Bufte Arabiens ber, mochten fie fich bie und ba in die Niederungen bes Philisterlandes, Richt. 14, 8., und in bas Innere bes Lanbes, 1 Ron. 13, 24 ff.; 20, 36. verirren. Bu Beiten bes Berfalls ober ber Entvöllerung bes Landes (2 Mof. 23, 29. 5 Mof. 7, 22.), nehmen bie wilben Thiere wieder überhand, 2 Ron. 17, 25. Jer. 5, 6., mas als göttliches Strafgericht angesehen murbe, Ezech. 14, 15. Damit bas Bilb fich nicht zu fehr mehre, follte Ranaan von ben Afraeliten nicht auf einmal erobert werben, ebe fie gablreich genug maren, es gu Real - Enchtlopable für Abeologie und Rirche. VI.

bevöllern. Je mehr also bie Bevöllerung bes Lanbes gunahm, und burch Ader-, Garten-, Bein- und Obstbau alles anbaufahige Land fultivirt murbe, besto weniger blieb für bie Jagt im gröften Theil bes Lanbes und fur bie Debriabl ber Bevolkerung Raum und Gelegenheit. Auch bag egbares, aber ten Gaaten befonders fcatliches Bilb, wie Rebe und hiriche, formlich gebegt worben fen, ift unwahrscheinlich bei bem vorberrichenben Intereffe für bie landwirthichaft. Doch war es auch nicht auf gangliche Bernichtung teffelben abgesehen. 3m Sabbathjahre follte auch bas Wild freie Bahn auf ben Medern haben, 2 Dof. 23, 11. 3 Dof. 25, 7. Auch fonft nahm bas Gefet gelegentlich Rudficht auf die Jagb, 3. B. 3 Mof. 17, 13. Das Blut bes auf ber Jagb erlegten Thiers foll ausgegoffen und mit Erte zugefcharrt werben, 5 Diof. 12, 15., vgl. 14, 5. Rebe und hirfde burften nicht als Opfer bargebracht, aber jum hauslichen Gebrauch überall gefchlachtet werben. Wiltpret ift, wie vor Altere, 1 Def. 27, 3 ff. Gir. 36, 21., fo noch jest ein Lieblingegericht ber Morgenlander. Auch fur Erhaltung ber Bogel forgt bas Befet, 5 Mof. 22, 6 f., fowohl ber reinen, egbaren, als ber unreinen, jur Bernichtung bes Bewurms bienenben. Auf Bogeljagten beutet 1 Cam. 26, 20. Ramentlich waren Rephühner (מֹדֶא), ber Rufenbe, bas Rufhuhn, wie unsere Jager: es ruft) ein beliebtes Effen. Man jagte bie fich ichaarenweise auf ten Felbern aufhaltenben; ein einzelnes, auf bie Berge geflüchtetes zu verfolgen, meint David, werbe Niemand für ber Mühe werth halten. Bur Erlegung ber wilben Thiere bediente man fich bes Bogene, 1 Mof. 27, 3., vgl. 21, 20., wohl auch ber Lange und bes Burffpieges, Pf. 57, 5., oft blog ber Arme, 1 Gam. 17, 34 ff. Auch fieng (CTP, überfallen, \$\text{Pf. 18, 6., אַתוּ, Goheel. 2, 15., לְכֵּר , מוֹה, אָנוּ, 35, \$\text{8. Ger. 18, 22., אַנוּרּ, 35, 8. Ger. 18, 22., אַנּרָּלּ, 12, 13., דער, פרומש, 12, 12. Bret. 7, 26., מעודה, 9, 12., דבסר, 3ef. 51, 20., Ejech. 19, 8., Gagellen, Bef. 51, 20. Sollingen, Fallftride, auf bem Boben verborgen, hatte man besenters bei'm Bogeljang (אָבֶל אָהָ, 18, 5 f., מַלְבֹּדָת, Sich 18, 10, Стру. В. 9. пр. bas Padente, Faffente, пауп, Вв. 91, 3. Bred. 9, 12. u. ö., паф Lengerte, Ren. I, 175., ein boppeltes Schlagnet mit einem Stellbolgden, bas man auf ber Erbe verstedt, אָבֶר, \$i. 140, 6., hinlegt, בָּהן, \$f. 119, 10., שֹבֶי, \$f. 141, 9., und tas auffahrt, יעלה, fobalt fich ber Bogel barauf fest; m. vgl. Jer. 5, 26 f., wo Lengerle unter בליב tas Schlagnet und unter משחית bas Stellholz verfieht; tas Stellholz ober ter Sprentel ift Dom, Siob 40, 24. Pf. 91, 3. Pret. 9, 12. Am. 3, 5., ber Bogelfteller Pf. 91, 3.). Lowen werben auch in Fallgruben (DDD, 2 Sam. 17, 9. 3ef. 24, 17. Jer. 48, 43. Rlagl. 3, 47., Mit, Bi 94, 13. Sprichw. 26, 27.) und Cifternen gefangen - in einer mit Schnee gugebedten, 2 Sam. 23, 20. Bf. 57, 7; 9, 16; 119, 85. Sprichm. 26, 27. Bgl. Shaw, Reif. 152 f. u. Plin. 10, 54. An einem in ber Grube befestigten Bfahl bieng man ein lebentiges Lamm auf, bas burch fein Gefdrei bie lowen berbeilodte, und bedte bie Grube leicht mit Reifern gu. Satte man fo ben Löwen lebentig gefangen, fo murbe er mohl auch, nachdem ihm ein Ring, nn bie Rafe gelegt worren, in einen Rafig, Och, gefett und im Triumph bavon geführt, vgl. bas ausgeführte Bilb, Ezech. 19, 4-9. Ueberhaupt ift bie bilbliche Anwendung ber verschiebenen Manipulationen bes Jagers und ber Angft und Roth bes gebetten Bilbes (Biob 18, 7 ff. in malerischer Ausführung) fehr haufig. Auf Betjagben mit Bunben beutet man Bf. 22, 17. (vgl. Joseph., Ant. IV, 8. 9.). - In ber nacherilischen Beit wurde bie Jagb, wie bei ben Berfern (Xenoph., Cyrop. I, 6. 19; VIII, 1. 3.), Syrern und Eghptern (nach ben eghpt. Dentmälern, f. Willinson, anc. Eg. III, 4.) mit ibren Raffinements eine Liebhaberei ter beibnifden Sitten fich accomobirenben Bornehmen and unter ben Juben, eine noble Baffion, wohl fcon gu Girache 11, 31; 13, 22., noch mehr in ber herodianischen Zeit. Josephus ermähnt (Arch. XV, 7. 7; XVI, 10. 3. vgl. de bell. jud. I, 21. 13.) Luftjagben ju Pferbe auf Bogel und wilbe Thiere mit abgerichteten Jagbhunden (im übrigen Alterthum allgemein, befonbere Binbiviele, f. b. egwbt.

Denkmäler; Il. X, 11. Od. XIX, 438. Strado 5, 215. Polyb. 31, 22. Curt. 9, 1. 31. Plin. 8, 61. n. s. w.), Fallen und andern Bögeln (Aelian anim. 8, 24. aus dem neuern Drient Shaw, Reis. 300. Harmar III, 79. d'Arvieux III, 94 f. 269.). Herodes selbst sell ein vortrefflicher Jäger gewesen sehn und an einem Tag 40 Stüd Wild erlegt haben. Freilich ein von einem Jagdhund gedissenes Wildpret wurde von den streng nach dem Geset lebenden Juden nicht gegessen. Für die Rephuhnjagd brauchte man schon zu Strach's Zeiten gezähmte Rephühner als Ledvögel (neodoes Ingerenz er nagradde, Sir. 11, 31.). Die Ausbildung des Jagdwesens in den Ländern, wohin griechische Kultur gedrungen, lernt man besonders aus zwei griechischen Monographieen kennen, Kenophon, lib. de venat. und dem Lehrgedicht Oppian's, neungretzend. — Sonst wgl. Bochart, hieroz. I, bes. 751—764.

Sahr ber Bebraer. Das Jahr ter Bebraer mar ein Mondjahr, bestehend aus 12 Mondemonaten ju 29-30 Tagen. Dies geht icon aus ber boben Bebeutung bervor, welche ber Reumond (f. biefen Art.) bei biefem Bolte gefetlich, 4 Mof. 28, 11-15. 10, 10. Bf. 81, 4. und im gemeinen Leben hatte, wo Gaftmable gehalten wurden (1 Sam. 20, 5. 24.) und Handel und Wandel ruhte (Am. 8, 5. vgl. Neh. 10, 32.). Sodann erbellt es baraus, bag bei biefer ungenauen Beitrednung, welche mit bem Sonnenjahr nicht gleichen Schritt halt, es nicht nur nothig, fonbern Sitte wurde, Die Storungen burd Einschaltung eines 13. Monate, ben man wieber gwölften nannte und burd bie Bezeichnung אַרַרשָׁנְי ober אַרַרשׁנְי unterschied, auszugleichen, vgl. Mischna Edujoth 7, 7. Bie wir also je im vierten Jahr einen Schalttag haben, weil auch tas Sonnenjahr nicht gleichen Schritt mit ben Tagen halt, fo hatten bie Ifraeliten je im britten Jahr regelmäßig einen Schaltmonat. Dies zeigt fich baraus, bag nach Monaten gerechnet, bas Jahr nur auf 354 Tage, 8 St., 48 Ml., 38 S. fommt, mahrend bas Sonnenjahr 365 Tage, 5 St., 48 D., 45 S. gahlt. Ein foldes burch einen Monat vermehrtes Bahr nannten bie späteren Juden שַנָה מִעֹבְרָה, mährend das gemeine Jahr שַנָה מִעֹבְרָה D bief.

Die Einwendungen Credner's, der (3cel 210 ff.) behauptet, daß das Montenjahr erft zur Zeit histia's und Josia's, und Sehffarths, welcher (Chron. sacra S. 26) meint, der Mondfalender seh erst 200 Jahre v. Chr. bei den Juden eingeführt worden, hat schon Winer gewürdigt, und sie erledigen sich auch durch die allgemeine Betrachtung, wie die regelmäßigen Beränderungen im Stand ber Sonne gegen die Erde nicht so augenfällig sind, als die Beränderungen im Stante und Aussehen des Mondes, daß also ber Uebergang von einem ursprünglichen Sonnenjahr zum Mondjahr, somit vom volltommerenen zum unvolltommenen viel schwerer zu benten ist als umgesehrt.

Ursprünglich wurde wohl auch nach den Beschäftigungen oder Naturerscheinungen syählt, die in gewissen Monaten vorkommen, wie noch jest der Landmann gerne nach der Bestellzeit der Felder, den Zeiten der Ernte seiner verschiedenen Früchte und nach sestagen rechnet; eine Sitte, die wir auch 1 Mos. 30, 14. 3 Mos. 26, 5. Nicht. 15, 1. Am. 7, 1. im A. T. antressen. Die Einschiedung aber eines 13. Monats mußte schon in der frühresten Zeit stattsinden und nothwendig erscheinen, weil die Fest- und landwirthschaftlichen Beschäftigungen mit bestimmten Monaten verknüpft waren. Da nun 12 Monate eist Tage weniger ausmachten als das Sonnenjahr, 13 Monate aber 18 Tage mehr, so war es natürlich, daß man nur 12 Monate regelmäßig für das Jahr annahm, und die Störungen je im dritten Jahr, zuweilen aber auch im zweiten durch Einschiedung ausglich.

Ob die Fraeliten einen Unterschied zwischen dem Jahresanfang machten, und zu einer andern Zeit das Rirchenjahr ansiengen, als das bürgerliche, ist eine andere oft beregte Frage, indem christliche Gelehrte ben jetigen Gebrauch ber Juden, das bürgerliche Jahr mit dem Monat Tisri (Ottober) zu beginnen, in die ältesten Zeiten hinaufraden. Allein das Gebot 2 Mos. 12, 2., das Jahr mit dem Monate zu beginnen, in welchen der Anszug aus Negypten siel, also mit dem Monat Abib, 2 Mos. 13, 4., der später Risan hieß, Esth. 3, 7., drudt nirgends aus, daß es nicht allgemein verstanden

372 Jair

fenn wolle, und läßt bochftens bie Einschrantung ju, bag bie Ifraeliten vorber fic nad einer anberen etwa agpptischen Rechnung bes Jahresanfangs gerichtet haben. Es ift alf bochst wahrscheinlich, bag sich auch Joseph. Ant. 1, 3, 3. irrte, wenn er bie Unter scheidung eines burgerlichen und firchlichen Jahres schon in die Zeit Dose's feste, ba fi bochft mahrscheinlich erft nach ber Gefangenschaft zum Andenken an die neue Einwande rung und Bornahme ber ersten beil. handlung ber Burudgefehrten auf heimischem Bober gemacht murbe (Eer. 3, 1 ff. Deb. 7, 73; 8, 1 ff.), und balb barauf mit bem Jahres anfang ber Seleuciben, welcher in ben Oftober fiel, jufammentraf. Rach grofen Ereig niffen murben bie Jahre und, 2 Dof. 12, 2., auch Jahresanfange früher gegahlt, fe nach bem Auszug aus Megypten, 2 Dof. 19, 1. 4 Dof. 33, 38. 1 Ron. 6, 1., fpater von Salomo's Beit an nach bem Regierungsantritt ber Konige, wie in ben Buchern ber Ronige, ber Chronif und Jeremias, noch fpater nach bem Anfang ber Gefangenichaft, Eg. 33, 21; 40, 1. Die Fortführung ber Ifraeliten in Die Gefangenichaft gablt Bero mias 25, 1; 52, 12. nach ben Jahren Rebutadnegars, unter beffen Gewalt fie tamen. Rach ber Befangenicaft merben bie Beitraume nach ben Regierungejahren ber perfifchen Ronige bestimmt, Die über Palaftina berrichten, Ger. 4, 24; 6, 15; 7, 7 f. Deb. 2, 1; 5, 14; 13, 6. Sag. 1, 1; 2, 11. Bach. 7, 1. Wieberum ale fprifche Unterthanen wurben bie Jahre nach der feleucidischen Aera bestimmt (1 Maft. 1, 10.), die allein fit Berträge gültig war, baber מנין שטרות aera contractuum genaunt. Der Unterschied ber Zeitrechnung bes zweiten Dlaffabaerbuches muß bei biefem Urt. nachgeseben werben, Als die Juden vom sprifden Jode frei wurden im Jahr 143 v. Chr. oder 170 ber Seleuciven, fiengen fie an, bie Zeitraume nach biefem Ereigniffe gu bestimmen, 1 Dat. 13, 41 f. Go hat alfo bie Bestimmung ber Bablung ber Jahre gewechselt, und erf bie neueren Juben haben angefangen, ftatt nach ber Berftorung Berufaleme burch Titel, woburch fie auf ber Bahn ihrer Bater geblieben maren, nach ben Jahren feit Erichaffun ber Welt zu gablen, womit fie aber von ben Christen und ben Berechnungen ber Ge lehrten um ein Bebeutenbes abweichen. 3m gemeinen Leben muffen fie fich jeboch and nach ber driftlichen Beitrechnung richten. Baibinger.

Jair (יאיר, Sept. Yaio, Mart. 5, 22. Yaigog) wird 4 Mof. 32, 41. ein Sohn Manaffe's genannt, welcher jur Beit Dofe's bie Beltborfer Gileads eroberte und ihnen feinen Namen gab. Die Göhne Dlachire aber, ber ebenfalle ein Cohn Manaffe's war, hatten vor ihm Gilead felbst erobert, B. 39. 40., und Robach, ber auch zum Stamm Manaffe gehört haben mochte, vollendete bie Eroberung burch Ginnahme ber Stadt Reneth und ihres Gebietes, B. 42. Aus 5 Dlof. 3, 14. erfahren wir, baf biefe Baireborfer in Bafan maren und bort ben Strich Argob bis an Die Grenze ber Geffuriter und Das chathiter bilbeten. Ferner belehrt une Jof. 13, 30., bag biefe Beltborfer 60 an ber Bahl waren und Stabte genannt werben tounten. hiemit ftimmt auch 1 Kon. 4, 13. mo biefe Dorfer ebenbabin verlegt und zugleich als 60 große Stabte mit Manern und ehernen Riegeln bezeichnet werben, Die zur Beit Salomo's von einem Sohne Bebers all Statthaltere beherricht murben. Gine weitere Nachricht hierüber findet fich 1 Chron. 4, 21-23., wo biefer Jair unter ben Rachtommen bes Stammes Juda aufgeführt wirb, und fich zeigt, bag icon fein Grofvater Begren in ben Stamm Manaffe gebeirattet habe und Jair ein Urentel Manaffe's von mutterlicher Seite mar. Auch in Diefer Stelle werben 60 Stabte genannt, jeboch mit hingugahlung von Renath und ihrem Bebiet, mabrend bie Jaireborfer im engeren Sinne B. 22. nur ju 23 an ber Babl angegeben merben.

Dieses zur Zeit Mosis eroberte Gebiet wurde aber nach 1 Chr. 2, 23. bem Stamme Manasse wieder von ben Geschuriten und Aramäern abgenommen, wie ja so manche Bestigungen ber Ifraeliten im Ansang ber Richterzeit wieder verloren gingen. Daber it vorauszuseten, daß die hälfte berselben, nämlich 30, beren Segub schou 23 besessen hatte, 1 Chron. 2, 22., in ber späteren Richterzeit wieder erobert wurden \*). Thatsache ist es, das

<sup>\*)</sup> Benn Raumer, Balaft. S. 437 f. u. Bölter Bal. S. 203 biefen Jaireborfern ben Ramen Juba geben, welcher Joj. 19, 34. ale Grengebiet Raphthali's ericheint, fo ift bies met

2) ber Richter Jair, ber ja wohl benselben Namen haben konnte wie sein Ahnherr (Richt. 10, 3 f.), diese 30 Städte beselfen hat, mag er sie nun selbst mit seinen Göhnen wieder erobert ober ererbt haben. Wir haben diese Nachricht nicht mit Ewald, Ifr. Gesch. 2, 364. (1. Aufl.) anzuzweiseln, noch mit Biner jeden Bereinigungsversuch auszweiseln. Denn wenn auch von einer Wiedereroberung in dieser Stelle nichts gesagt wird, so ist eine solche durch sie auch nicht ausgescholossen, durch 1 Chron. 2, 23. aber hinreichend vorausgesetz. Hat nun der Schophet Jair oder seiner Väter einer 30 dieser Städte den Geschuriten oder Aramäern wieder abgenommen, so ist nichts gewisser als daß durch David auch die andere Hälfte, welche von den mächtigeren Aramäern bis dahin sestgehalten sehn mochte, im Ariege mit den Sprern 2 Sam. 8, 3—6. wieder vollständig an Ifrael sam; und so sinden wir nun zu Salomo's Zeit wieder diese 60 Städte mit Mauern und Riegeln, wie diese Zahl schen zu Wose's Zeit vorhanden war. David aber war es ja, den die ursprüngliche Grenze Ifraels wiederberstellte, und alles Berlorne wiederbrachte.

Man hat bemnach keinen Grund, von verschiedenen Sagen über bie Jairetörfer zu reben, bie Sache geftaltet fich gang gefchichtlich und ohne 3wang. Denn fefter fteht ja boch nichte, ale bof bie Ifraeliten Bieles wieder nachher verloren haben, was unter Dlofe und Jofua erobert wir, und bag alfo in ber fpateren Beit viele Ruderoberungen ftattfanben. Goll bies überall medradlich angemerft fenn? Dies tonnte nur gefordert merben, wenn bie Bibel nur einen und nicht mehrere Berfaffer hatte, beren jeber feinen befonderen Bred verfolgte. Ran hat auch nicht nöthig, einen boppelten Kreis von Jaireborfern anzunehmen, von bmen 60 in Bafan und 23 in Gileat lagen, welche letteren von bem jungeren Jair, bem Richter, erft auf 30 gebracht worben maren. Dan tann ebensowenig behaupten, ber Rame Jaireborfer fen erft von bem fpateren Jair abgeleitet. Dazu murbe ber Text Richt. 10, 4. nur nöthigen, wenn statt לָהֶב stünte נְלֶרֶבוּן. Go aber wird einfach gefagt, fie haben biefen Ramen gebabt, ob icon in alter Beit ober erft jogt, bleibt unbeftimmt. Bei ben Geschuriten, benen fie mahricheinlich Sair wieber abgewonnen hat, werben fie frilich biefen Namen nicht behalten haben, und ba ber zweite theilweife Eroberer ben Ramen feines Ahnherrn führte, fo ift bie Auffrischung bes Ramens Saireborfer, ben fie bei ben Ifraeliten nie verloren haben mochten, gang und gar nicht auffallent.

3) Bater bes Morbechai, Efther 2, 5., eince Benjaminitere val. Stude in Efth. 7, 2.

4) Ein Shnagogenvorsteher zur Zeit Zesu, tessen Tochter Jesus wieter in's Leben rief, Mark. 5, 22. Luk. 8, 41. vgl. Matth. 9, 18. Die Frage, ob tas Mätchen wirklich gestorben war, ober nur scheintott balag, Clshausen, Comm. 1, 321 ff., ist aus kin Worten Jesu nicht mit Sicherheit zu schließen, obwohl man keine Ursache hat, die Borte bes Herrn so zu teuten, als hätte er bas Aussehn nur vermeiten wollen, welches biese That machen mußte. Jedenfalls aber ist auf das Wort des Herrn oun aneenen bie gebührende Rücksicht zu nehmen, wodurch der völligen Wahrhaftigkeit des Erlösers bech angemessener ist, hier den noch nicht wirklich eingetretenen Tod vorauszusehen, obwohl ar ohne sein Dazwischensommen vollendet worden wäre. Zugleich liegt tarin auch ein schoner Beweis, wie weit der Herr Jesus von dem Treiben der Goeten seiner Zeit entsernt war, welche die durch sie vollbrachten Thaten, um Ansehen zu erlangen, steigerten. Er ist auch hier nur sich selbst gleich.

3atob, Saupt ber Baftorellen, f. Paftorellen.

Jatob, Sohn Isaals, Ipy: LXX Yuxwis, ter britte ber ifraelischen Patriarchen. Geinen Namen betam er baher, baß er bei ber Geburt die Ferse (Ipy) seines älteren Zwillingsbruders Esau hielt, 1 Mos. 25, 26. vgl. Hos. 12, 4. Faktum nut Name war seer auch in seiner geistigen Bedeutung, wornach Ipy = hinterruds sassen, hinterlistig behandeln, für den Karalter Jasobs prophetisch, f. 1 Mos. 27, 36., benn Jakob ist nach

für bie vorhandene Lebart eine finnige Fasiung, weil Jair vaterlicherseits von Juda abstammte, aber boch zu gefünstelt, als bag man nicht mit Ewald, Ifr. Geich. 2, 294. einen Schreibfehler vernuthen follte, wornach für יהרךה ursprünglich בבברות gestanden haben könnte.

372 Jair

fenn wolle, und lägt bochftene bie Ginfchrantung ju, bag bie Ifraeliten vorber fich nach einer anberen etwa agpptischen Rechnung bes Jahresanfange gerichtet haben. Es ift alfo bochft mabriceinlich, bag fich auch Joseph. Ant. 1, 3, 3. irrte, wenn er bie Untericheibung eines burgerlichen und firchlichen Jahres ichon in bie Beit Dofe's feste, ba fie bochft mahrscheinlich erft nach ber Gefangenschaft jum Andenten an bie neue Einwanderung und Bornahme ber ersten beil. Sandlung ber Burudgefehrten auf beimischem Boben gemacht murbe (Eer. 3, 1 ff. Reh. 7, 73; 8, 1 ff.), und balb barauf mit bem Jahresanfang ber Seleuciben, welcher in ben Oftober fiel, jusammentraf. Nach großen Ereigniffen wurden bie Jahre und, 2 Doj. 12, 2., auch Jahresanfänge früher gegahlt, fo nach bem Auszug aus Megppten, 2 Dof. 19, 1. 4 Dlof. 33, 38. 1 Ron. 6, 1., fpater von Salomo's Beit an nach bem Regierungsantritt ber Konige, wie in ben Buchern ber Rönige, ber Chronif und Jeremias, noch fpater nach bem Anfang ber Befangenichaft, Eg. 33, 21; 40, 1. Die Fortführung ber Ifraeliten in Die Gefangenschaft gablt Beremias 25, 1; 52, 12. nach ben Jahren Rebutadnegars, unter beffen Gewalt fie tamen. Rach ber Gefangenschaft werben bie Zeitraume nach ben Regierungejahren ber perfischen Ronige bestimmt, die über Balaftina herrschten, Ger. 4, 24; 6, 15; 7, 7 f. Neh. 2, 1; 5, 14; 13, 6. Sag. 1, 1; 2, 11. Bach. 7, 1. Wieberum als fprifche Unterthanen wurben die Jahre nach ber seleucidischen Aera bestimmt (1 Makt. 1, 10.), die allein für Berträge gültig war, baber מְנֵין שְׁמֵרוֹת aera contractuum genannt. Der Unterschich ber Beitrechnung bes zweiten Dlaffabaerbuches muß bei biefem Urt. nachgeseben werben, Als die Juden vom fprifchen Joche frei wurden im Jahr 143 v. Chr. ober 170 ber Seleuciben, fiengen fie an, Die Zeitraume nach Diefem Ereigniffe gu bestimmen, 1 Datt. 13, 41 f. Go hat alfo die Bestimmung ber Bahlung ber Jahre gewechselt, und erft bie neueren Juben haben angefangen, ftatt nach ber Berftorung Jerufalems burch Titus, woburch fie auf ber Bahn ihrer Bater geblieben maren, nach ben Jahren feit Erichaffung ber Welt zu gablen, womit fie aber von ben Chriften und ben Berechnungen ber Ge lehrten um ein Bedeutendes abweichen. 3m gemeinen Leben muffen fie fich jeboch auch nach ber driftlichen Beitrechnung richten.

Jair (איר, Sept. Taio, Mart. 5, 22. Taeigog) wird 4 Mof. 32, 41. ein Sohn Manaffe's genannt, welcher zur Beit Mofe's bie Beltborfer Gileabs eroberte und ihnen feinen Namen gab. Die Göbne Dlachire aber, ber ebenfalle ein Gobn Manaffe's mar, hatten vor ihm Gilead felbst erobert, B. 39. 40., und Nobach, ber auch jum Stamm Manaffe gebort haben mochte, vollendete die Eroberung durch Ginnahme ber Stadt Renath und ihres Gebietes, B. 42. Aus 5 Dlof. 3, 14. erfahren wir, bag biefe Jaireborfer in Bafan maren und bort ben Strich Argob bis an die Grenze ber Geffuriter und Daschathiter bilbeten. Ferner belehrt une Jof. 13, 30., bag biefe Beltborfer 60 an ber Babl waren und Städte genannt werben founten. hiemit ftimmt auch 1 Ron. 4, 13., wo biefe Borfer ebenbabin verlegt und zugleich ale 60 große Stabte mit Mauern und ebernen Riegeln bezeichnet werben, Die zur Beit Salomo's von einem Sohne Bebers als Statthaltere beberricht murben. Gine weitere Nachricht bierüber finbet fich 1 Chron. 2. 21-23., wo biefer Jair unter ben Rachtommen bee Stammes Juba aufgeführt wirb, und fich zeigt, bag icon fein Grogvater Begron in ben Stamm Manaffe gebeiratbet habe und Jair ein Urentel Manaffe's von mutterlicher Seite mar. Auch in biefer Stelle werben 60 Städte genannt, jedoch mit Bingugablung von Renath und ihrem Bebiete, während die Jairedorfer im engeren Sinne B. 22. nur ju 23 an ber Bahl angegeben werben.

Dieses zur Zeit Mosis eroberte Gebiet wurde aber nach 1 Chr. 2, 23. bem Stamme Manasse wieder von ben Geschuriten und Aramäern abgenommen, wie ja fo manche Bestitzungen ber Ifraeliten im Aufang ber Richterzeit wieder verloren gingen. Daber ift vorauszusezusen, daß die hälfte berselben, nämlich 30, beren Segub schon 23 besessen hatte, 1 Chron. 2, 22., in ber späteren Richterzeit wieder erobert wurden \*). Thatsache ift es, das

<sup>\*)</sup> Wenn Raumer, Balaft. S. 437 f. n. Bolter Bal. S. 203 biefen Jaireborfern bers Ramen Juba geben, welcher Joi. 19, 34. ale Grenggebiet Raphthali's ericeint, fo ift bies gwar

2) ber Richter Jair, ber ja wohl benselben Namen haben konnte wie sein Ahnherr (Richt. 10, 3 f.), diese 30 Städte beselssen hat, mag er sie nun selbst mit seinen Söhnen wieder erobert oder ererbt haben. Wir haben diese Nachricht nicht mit Ewald, Ifr. Gesch. 2, 364. (1. Aufl.) anzuzweiseln, noch mit Winer jeden Bereinigungsversuch aufzugeben. Denn wenn auch von einer Wiedereroberung in dieser Stelle nichts gesagt wird, so ist eine solche durch sie auch nicht ausgeschlossen, durch 1 Chron. 2, 23. aber hinreichend vorausgesetzt. Hat nun der Schophet Jair oder seiner Väter einer 30 dieser Städte den Geschuriten oder Aramäern wieder abgenommen, so ist nichts gewisser als daß durch David auch die andere Häste, welche von den mächtigeren Aramäern bis dahin sestgehalten sehn mochte, im Kriege mit den Spreen 2 Sam. 8, 3—6. wieder vollständig an Irael sam; und so sinde Bahl schen zu Mose's Zeit wieder diese 60 Städte mit Mauern und Riegeln, wie diese Zahl schen zu Mose's Zeit vorhanden war. David aber war es ja, der die ursprüngliche Grenze Ifraels wiederherstellte, und alles Berlorne wiederbrachte.

Dan hat bemnach teinen Grund, von verschiedenen Sagen über bie Jaireborfer ju reben, bie Sache gestaltet fich gang geschichtlich und ohne Zwang. Denn fefter fteht ja boch nichts, als tag bie Ifraeliten Bieles wieber nachher verloren haben, mas unter Dlofe und Jofua erobert war, und bag alfo in ber fpateren Beit viele Ruderoberungen ftattfanben. Goll bies überall ausbrudlich angemerkt fenn? Dies konnte nur gefordert werden, wenn die Bibel nur einen und nicht mehrere Berfaffer hätte, beren jeber seinen besonderen Zwed verfolgte. Man hat auch nicht nöthig, einen boppelten Kreis von Jairstörfern anzunehmen, von benen 60 in Bafan und 23 in Gilead lagen, welche letteren von dem jungeren Jair, bem Richter, erft auf 30 gebracht worben maren. Man tann ebenfowenig behaupten, ber Rame Jairebörfer seh erst von bem späteren Jair abgeleitet. Dazu würde ber Text Richt. 10, 4. nur nöthigen, wenn ftatt לָהֶם ftunce על־כּן. Go aber wird einfach gefagt, fie haben biefen Ramen gebabt, ob icon in alter Zeit over erft jest, bleibt unbeftimmt. Bei ben Geschuriten, benen sie mahrscheinlich Bair wieder abgewonnen hat, werden sie freilich biefen Ramen nicht behalten haben, und ba ber zweite theilweife Eroberer ben Ramen feines Uhnherrn führte, fo ift bie Auffrifdung bes Ramens Jaireborfer, ben fie bei ben Ifraeliten nie verloren haben mochten, gang und gar nicht auffallenb.

- 3) Bater bes Morbechai, Efther 2, 5., eines Benjaminiters vgl. Stude in Efth. 7, 2.
- 4) Ein Spnagogenvorsteher zur Zeit Jesu, bessen Tochter Jesus wieber in's Leben rief, Mart. 5, 22. Luk. 8, 41. vgl. Matth. 9, 18. Die Frage, ob bas Mächen wirklich gestorben war, ober nur scheintott balag, Dls hausen, Comn. 1, 321 ff., ist aus ben Worten Jesu nicht mit Sicherheit zu schließen, obwohl man keine Ursache hat, die Borte des Herrn so zu deuten, als hätte er das Aussehen nur vermeiden wollen, welches biese That machen mußte. Jedenfalls aber ist auf das Wort des Herrn our ane Fave die gebührende Rücksicht zu nehmen, wodurch der völligen Wahrhaftigkeit des Erlösers doch angemessener ist, hier den noch nicht wirklich eingetretenen Tod vorauszusehen, odwohl er ohne sein Dazwischenkonumen vollendet worden wäre. Zugleich liegt darin auch ein schwert Beweis, wie weit der Herr Jesus von dem Treiben der Goeten seiner Zeit entssernt war, welche die durch sie vollbrachten Thaten, um Ansehen zu erlangen, steigerten. Er ist auch hier nur sich selbst gleich.

Satob, Saupt ber Baftorellen, f. Baftorellen.

Jatob, Sohn Isaats, Ipy, LXX Iaxob, ber britte ber ifraelischen Batriarchen. Geinen Namen betam er baber, bag er bei ber Geburt bie Ferse (Ipy) seines älteren Zwillingsbruders Esau hielt, 1 Mos. 25, 26. vgl. Hof. 12, 4. Faktum nud Name war aber auch in seiner geistigen Bebeutung, wornach Ipy = hinterruds fassen, hinterlistig behandeln, für ben Karakter Jakobs prophetisch, f. 1 Mos. 27, 36., benn Jakob ift nach

für bie vorhandene Lekart eine finnige Fassung, weil Jair vaterlicherseits von Juda abstammte, aber boch zu gekünstelt, als bag man nicht mit Ewald, Ifr. Gefc. 2, 294. einen Schreibsehler vermuthen follte, wornach für הוברות ursprünglich בנגרות geftanden haben könnte.

Emalbe (Gefch. bee Boltes Bfrael I. S. 350, 392) treffenber Bemertung bas entipre chenbfte Bilb aller Tugenben, aber auch aller Gebrechen bes Bolts, bas nicht umfonft von ihm feinen Ramen erhalten bat. Es zeigt fich auch in ber Patriarchenfamilie, baf göttlicher Ginn teine erbliche Naturgabe ift. Auf ben Glaubenshelben Abraham war Isaat gefolgt, ein stiller, sanfter, aber auch von Schwäche nicht freier, im Gangen wenig hervortretender Mann. Jatob ift wieder viel bedeutender, aber Die Fleischesnatur ift auch viel stärker in ihm. Besonders tritt jene Schlauheit in Handel und Wandel, bie überall ben eigenen Bortheil geschickt wahrzunehmen weiß, wie wir fie noch beute als farafteriftifden Bug bes jubifden Boltes tennen, bei Jatob berbor, in ber Art namentlich, wie er fich von Efau bie Erftgeburt, von Ifaat ben Segen, von Laban feine Beerben zu verschaffen versteht \*). Aber er mar ber Mann ber (nicht auf bie ewige Seligkeit, fondern auf bie geschichtliche Stellung im Reiche Gottes gebenden) Gnabenwahl, Rom. 9, 10-13., und fo murbe Gott nicht mube, mit feiner miberftrebenben Ratur ju ringen, bis aus bem Jafob ein Ifrael geworben mar. Unter biefen Befichtspunkt ift fein ganges Leben ju ftellen und zerfallt biernach in vier, auch ortlie gefchiebene Berioben: 1) bie Beit im Baterhaufe, aus welcher Jatobe Jugenbfunben uns berichtet werben, 2) ber Aufenthalt in Defopotamien, bie Beriobe ber Buchtigung und Läuterung, 3) bas Batriardenleben in Ranaan, bie Beit ber Bemahrung, 4) ber & bensabend in Megupten.

- 1) Auch Jatobe Beburt ift, wie bie Isaale, ein Bunber ber Gnabe, wenn fcon nicht mehr in bemfelben Dafe: nach gwanzigjähriger Unfruchtbarteit gebiert Rebetta auf bas Gebet ihres Mannes bin Zwillingefohne, 1 Dof. 25, 20 ff. Befonbere augenscheinlich aber tritt bier die Gnabe ale Gnadenwahl bervor, indem Bett noch vor ber Beburt ber Rinder ben Erftgebornen, für ben bas natürliche Recht gesprochen batte, gegen ben Jungeren gurudftellt (B. 23.). Aber bie Ausführung biefes göttlichen Rath foluffes, von welchem er ohne Zweifel burch feine Mutter gebort hatte, beren Liebling er auch um feines eingezogenen, braven Betragens millen murbe (mabrent ber milbpretliebenbe Bater ben rauben Baibmann Cfau bevorzugte B. 27. 28.), fonnte nun Jatos nicht in Gebuld und Glauben tem Beren überlaffen, fondern er meinte fie felbft berbeiführen ober boch beschleunigen zu muffen, intem er fur's Erfte bem Gfau, Erfcopfung und hunger beffelben ichlau benütent, fein Erftgeburterecht um ein Linfengericht abfaufte (B. 29 ff.) und ihm fobann auf Bureben mit Gulfe feiner Mutter ben vaterlichen Segen, ben Ijaat freilich gegen jenen Urausspruch Gottes auf Efau übertragen wollte, burch Lift und Betrug entwendete (Rap. 27.). Doch ber Gunde folgt bie Strafe auf bem Fuße. Statt es im Besite feines Segens und feines Borrechts gut gu haben, muß Jatob vor ber Rache feines Bruders nach Mefopotamien flieben, und Rebetta, theils um ben Bater fur biefe Reife zu ftimmen, theils auch mirklich ftete barauf bebacht, bem Jatob ten Segen ter göttlichen Auswahl zu bewahren und fo benn auch bas pe triarcalifde Gefchlecht in feiner Reinheit zu erhalten, wirft von Ifaat ben Befehl and, baß fich Jatob unter ben bortigen Bermanbten ein Beib holen folle. Jest beim 26. fchieb fegnet nun Ifaat ben Jatob, über beffen Beftimmung ibm inbeffen bie Augen aufgegangen find, mit Bewußtsehn, und ce ift bemertenewerth, wie biefer Segen bie fregififden Unaben bes Bundes und ber Berbeifung auf ben Ermahlten legt, mabrent jener frühere, eigentlich bem Efau zugebachte (B. 27-29.) fich noch mehr im allgemeinen Gebiete ber Natur bewegt hatte, 27, 46-28, 5.
- 2) Auch Gott selbst läßt nicht von seinem Erwählten. Indem vieser im Begriff ift, bas beilige Land zu verlaffen und in bie mehr ober weniger heibnische Frembe hinandzuziehen, will sich ihm Jehova noch einmal in seiner ganzen Realität und Gnabe be-

<sup>\*)</sup> Ueber ben Standpuntt, welchen bie Genefis felbft in Bezug auf die fittliche Beurtheilung biefer Thatfachen und Karafterzuge einnimmt, f. Kury, Geschichte bes A. B. 1. 2. Aufl. S. 222 f.

gengen, theils um thn vor Abfall von feinem Gott und feiner Bestimmung ju bewahren, theils um ihm fur bie bevorftebenben Leiben und Biberwartigfeiten in ber treuen Obhut bes Berrn und feiner Engel einen ftarten Troft ju zeigen. Dies ift ber nachfte Zwed bes iconen Traumgesichts von ber himmelbleiter, bei welchem Jehova zugleich bie patriarcalifde Grundverheißung feierlich auf Jatob überträgt, und welches, jumal burch biefen Busammenhang, noch eine weitere, tiefere Bebeutung gewinnt (vgl. Joh. 1, 52.), indem es finnbildlich und vorbildlich bas Endziel ber Berheifzung andeutet, Die innigste Bereinigung himmels und ber Erce, Gottes und bes Menfchen, 1 Dof. 28, 10-22. Bur Jatob felbst aber ift biefe Erscheinung mit bem fie begleitenben Bort jugleich bie gottliche Ergangung und Befraftigung bes vaterlichen Gegens; er ift biemit formlich in alle Rechte bes Bunbes und ber Berbeiftung eingefett und Gott felbft verfpricht fie ibm tren und gang zu erfüllen. — In Defopotamien \*) erfährt nun Jatob bas jus talionis, indem er felbft von feinem Dheim und Schwiegervater Laban mehrfach überliftet wird und mancherlei Widriges zu erbulden hat. Bei seiner Ankunst lernt er, ähnlich wie einft Abrahame Ruecht die Rebetta, in lieblich ibpllifcher Beife am Brunnen bei ben Beerben bie Rabel tennen, gewinnt fie lieb und tient ihrem Bater fieben Jahre um fie. Statt ihrer wird ihm aber, sowie er selbst früher betrüglicherweise an Esau's Stelle getreten war, Die altere, ungeliebte Lea untergeschoben, und nur unter ber Bebingung eines weiteren, fiebenjährigen Dienstes erhalt er auch Rabel. In biefem zweiten Jahrfiebend werben ihm nun, natürlich von ben verschiedenen Müttern theilweife gleichzeitig, seine Sohne geboren, von Lea Ruben, Simeon, Levi und Juba, von Rahels Magb Bilha Dan und Naphthali, von Lea's Magd Silpa Bab und Affer, hierauf wieber von Lea Ischaschar und Sebulon sammt einer Tochter Dina, endlich von Rabel Joseph. Rachbem er biese Freude erlebt, will er heimkehren; aber ber eigennütige Laban laft ibn nicht gieben und verspricht ibm jett ale Lohn auf feinen Bunich bie bunten, gefprenkelten und geflecten Thiere ber heerbe. Gott fegnet ihn nun reichlich, obwohl Laban gehnmal ben Lohn andert; aber auch bier meint Jatob wieder burch eigene Rlugbeit bem göttlichen Segen nachhelfen zu muffen, indem er in der Begattungezeit zuerft geftreifte Stabe in bie Tranfrinnen legt und fpater Die Blide ber einfarbigen Thiere auf bie bunten richtet. Gein machfenber Boblftanb erregt bie Difigunft Labans und feiner Gobne, und fo bentt Jatob nach abermaligem fechejährigem Dienft an bie Beimtebr, ju melder er auch burch einen gottlichen Befehl aufgeforbert wirb. Da er aber tein gutes Gemiffen gegen feinen Schwiegervater bat, fo entweicht er beimlich mit all feiner Sabe, Laban fest ihm nach, thut ihm aber auf gottliche Beifung bin Richts gu leibe; fie foliegen einen Bund mit einander und fcheiben in Frieden, 1 Dof. 29 - 31.

3) So tommt Jakob wieber an die Grenze von Kanaan, äußerlich reich gesegnet, aber innerlich trotz aller ersahrenen Demüthigungen noch nicht völlig geläutert. Diese Läuterung sollte nun vor sich gehen; benn von jetzt an tritt er als selbständiger Träger bes Patriarchenthums herver, obwohl Isaak noch einige Beit lebte. Gott kommt ihm dann entgegen mit einem Zeichen seiner Gnave: wie er beim Abschied aus bem heiligen lande die himmelsleiter gesehen hatte, so begegnen ihm jetzt beim Wiedereintritt in basselbe Engel Gottes, eine Bürgschaft des Schutzes, bessen er sich gegen seinen Bruder Esau so bedürftig fühlt (1 Mos. 32, 1 ff.). Die Furcht vor der Rache Esau's, der ihm

<sup>\*)</sup> Zieht man von ben 1 Moj. 47, 9. genannten 130 Jahren bie 45, 6. genannten 2 hungerjahre und bie voransgegangenen 7 fruchtbaren Jahre, ferner bie 41, 46. genannten 30 Jahre und die Bergleichung von 30, 25. mit 29, 20—30. sich ergebenden 14 Jahre ab, so ergibt sich, daß Jatob bei seiner Flucht nach Mesopotamien schon 77 Jahre alt war. Allerdings ein hobes Alter auf den ersten Blick; bedeuten wir aber, daß Isaal 180, Jasob 147 Jahre alt wurde, so sind 77 Jahre das träftigste Mannesalter, dem 30—40sten Jahr nach unferer jetigen Lebensdauer entsprechend. Bgl. außerdem Kurt a. a. D. S. 236 f. Roos, Fußkapfen des Glaubens Abrahams, auf's Reue herausgegeben, Tübingen 1837. I. S. 80 f.

mit 400 Mann entgegenzieht und feinen gangen Familien- und Befitftanb vernichten gu wollen icheint, erschüttert aber gleichwohl Jatob auf's Tieffte und wird so bas Mittel gu feiner inneren Erneuerung. Diefes wichtigfte Berhaltniß feines gangen Lebens, bas ju Efau, an welchem feine Gunte jum Ausbruch gefommen mar, follte ihm nun auch ber Weg zur Bufe fenn. In einem bemuthigen, brunftigen Gebete, welches bie Genefis als für biefen inneren Wenbepuntt im Leben Jatobs tarafteriftifc ber Aufzeichnung werth geachtet hat (32, 10-13.), schüttet er fein Berg vor Jehova aus; bann fenbet er bem Gfau Gefchente entgegen (B. 14 - 22.), bringt in ber Racht feine Familie fiber ben Jabot und bleibt noch allein gurud (B. 23-25.). Diefe ausbrudlich erwähnte nachtliche Ginfamteit Jatobe bat im gangen Bufammenhang ber Ereigniffe ihre innere Bebeutung: er will mit Gott vollente ausreben, ba ibn bas Bewußtseyn feiner Gunbe und Schuld Angefichts bes Brubers, ben er auf fo fonobe Beife um ben Segen betrogen batte, nieberbrudt; er fühlt, baf nicht blof Glau, fonbern Gott felbft ibm entgegenstebe, und bag er zuvor mit Gott in's Reine tommen muffe, wenn er mit Efan in's Reine fommen wolle. Run erscheint ihm Gott wirklich und tritt ihm leibhaftig entgegen, mas mir auf tiefer Stufe ber beiligen Befchichte, wo bie berrichente Form ber Offenbarung bie Theophanie ift, und mo ber erscheinende Jehova g. B. mit Abraham gegeffen hat (1 Mof. 18, 8.), nicht ohne Analogie und Theoprepie finten, aber babei als bie tieffte, gnabigfte Berablaffung bewuntern. Buvor, ale es fich um außeren Schut gegenüber von ber Welt handelte, maren bem Jafob nur Engel erfcbienen; bier, wo et fich um bas innere Leben bes Glaubens hanbelt, tritt ihm Gott felber entgegen; bei ber himmeleleiter, wo es fich fowohl um außern Schut ale um Jehova's Bunbesgnabe unb Jatobe Bunbestreue gehandelt hatte, maren Gott und Engel mit einander ericbienen. Und zwar zeigen fich jett bie Engel als freundliche Madte, Gott aber tritt ibm noch als Feind entgegen, ben er erft überminten nuch: ter Welt gegenüber ift ber Ermablte Bebova's ficher, über feine eigene Gunte muß er noch mit Gott in einem Buffampf ringen. Wenn Jafob vielleicht auch nicht fogleich ben Dann erfannte, ber mit ibm rang, fo mußte ibm boch im Lichte ber Bebanten, von benen jest feine gange Gede erfüllt war, bas Bewußtfehn, wer es feb, balb aufgeben, und er fpricht baffelbe icon burch bie Bitte um ben Segen und nachher burch ben Namen Pniel, ben er bem Orte gibt, teutlich aus. Jatob hat alfo Gott wirklich ale Feind fich gegenüber, weil er burd bie Gunbe feinen Born auf fich gelaben hat; er ringt mit bem gornigen Gott und laft nicht ab, bis er feinen Born übermunden und in Segen vermanbelt hat. Denn indem er außerlich ringt, weint und fleht er innerlich (Sof. 12, 4. 5.): wie fonst bas Gebet ein Ringen, agwriler Bat beift (Rol. 4, 12. Rom. 15, 30.), fo ift bier bas Ringen wefentlich zugleich Beten; bas ift ber Schlüffel, bas innere Berftanbnig bes gangen Borgangs, wie es ichen Sofea barreicht. Jatob übermindet burch fein buffertiges und gläubiges Ringen ben Born Gottes; aber Diefer hinterläßt ihm als Dentmal ber Berbrechung feines natürlichen Wefens eine verrentte Gufte; jugleich jedoch empfangt nun ber Batriard auf feine Bitte von Gott felbft noch einmal ten Segen, ben er fraber ufurpirt hatte, und bagu, wie einft Abraham in einem abnlichen Wenbepunkt feines Lebens, einen neuen Ramen, ben Ramen Ifrael (Gottestämpfer), indem ihm bezeugt wird, tag er in biefem Buftampf ben Born Gottes und ber Menfchen (Gfau's) abermunben habe. Alle ein gereinigter, neuer Menich ftebt Jafob in ber nihm" aufgebenben Sonne ta: "ber Erfolg bes Rampfes mar ber, bag er burch bie tieffte Anstrengung bes Gemuthe in die Beziehung zu seinem Gott gefett murbe, welche Abraham befeffen batte-(Bruno Bauer, Relig. bes A. I. S. 101). Gegen Bengftenberg, Schröber u. A., welche ben gangen Borgang in bas innere Bebiet ber Bifion verlegen, bat Rurs Recht, wenn er geltend macht, Richts im Texte (1 Mof. 32, 25-33.) berechtige ju biefer Auffaffung; er felbst aber irrt barin, daß er ben Berlauf in zwei einander entgegengefette Theile theilt, bas Ringen und bas Fleben, wobei jenes wein Bilb ber Berkehrtheit bes bieberigen Lebens Jafobs" und bes erfolglofen, gottlichen Ringens mit feiner fundhaften Ratur feb und biefes bann ben Wenbepunkt ber Erneuerung bezeichne. einen folden Gegenfan fpricht, abgefeben von ber fachlichen Unangemeffenheit einer fombolifden Bieberholung von Jatobs bisherigem Leben, nicht nur ebenfalls Dichts im Texte Mofes ober Hofeas \*), sondern ber Rame Ifrael und feine Erklärung (B. 29., bei Lutber 28.) ift positiv bagegen. — Die Wahrheit bes Wortes, bag auch Cfau's Groll überwunden fen, hat Jatob bald barauf zu erfahren, indem er in Frieden und Liebe mit feinem Bruber zufammentommt. Rach einem vorübergebenden Aufenthalt in Suffoth im Jordanthale läßt er fich hierauf, in's eigentliche Ranaan eingetreten, in ber Begend von Sichem nieder (Rap. 33. vgl. 3oh. 4, 5 f.). Es beginnt nun für ihn eine Reibe fdwerer Erfahrungen in feiner Familie, in benen fein Glaube fich bewähren foll, mb zwifden bie binein fich ihm auch bie gottliche Gnabe neu bezeugt. Die Schandung seiner Tochter Dina burch ben Cohn bes Rönigs von Sidem hat eine Grauelthat seiner Sohne Simeon und Levi an ben Sichemiten zur Folge (Rap. 34.). Hiedurch zum Berluffen ber Gegend genöthigt, erhalt Jatob Befehl von Gott nach Bethel zu ziehen, und bie Erinnerung an biese beilige Statte wird ihm Beranlaffung, sein Baus von allen fremben Gottern zu reinigen, Die theils von Defopotamien ber noch geblieben (vgl. 31, 19. 30 ff.), theile burch ben Berfehr mit ben Ranaanitern (34, 1. 9. 16. 29.) eingebrungen febn mochten (35, 1-8.). Bum Lohn für biefe Treue (und gur Borbereitung und Stärfung auf ben Berluft ber geliebten Rabel) erfcheint Gott bem Jakob in Bethel um zweiten Dal, ihm ben Namen Ifrael und bie patriarchalische Berbeigung erneuernb, worauf Jatob auch feinerseits ben Namen Bethel erneuert und bestätigt (B. 9 - 15.). Auf bem Buge von Bethel weiter gegen Gitten ftirbt Rabel an ber Beburt Benjamins in der Rabe von Ephrat oder Bethlehem (B. 16-21.), und zu diesem Schmerze hin muß Ifrael auch noch ben anbern erleben, baß fein Erstgeborner Ruben fich mit feines Baters Rebsweib Bilha fleischlich vergeht (B. 22.). Go, gesegnet und gebeugt zugleich, lebrt Jalob ju feinem Buter nach Gebron jurud. Balo barauf ftirbt Ifaat und wirb von Efan und Jatob gemeinfam begraben. Jest erft ift Jatob ber felbständige Batriarch im vollen Sinne bes Borte. Daber wird biefe Ergablung mit ber feierlichen Rennung feiner zwölf Sohne eingeleitet (B. 22 - 29.); ebenbaher werben nun nach Isaals Tobe Rap. 36. bie Tol'dot Efau's eingeschaltet, und 37, 1. 2. beginnen jest erft bie Tol'dot Jatobs, aber fogleich mit ber Wefchichte Josephs, tie ben letten Wenbepuntt im Leben Jalobs und in ber Entwidelung ber Patriarchenzeit überhaupt herbeiführt. gijd ift übrigens bie nachricht von Ifaats Tote bier vorausgenommen, abnlich wie 11, 32. bie von Therahs und 25, 7. bie von Abrahams Tode: "Da Jakob im 60. Jahre bes Baters geboren ift (25, 26.), fo ift er bei bem Tote bes Baters 120 Jahre alt, und ba Joseph im 91. Jahre bes Baters geboren ift, so gablt biefer beim Tobe bes Grofvaters bereits 29 Jahre, ift alfo icon in Aegupten und zwar im letten Jahre feiner Erniedrigung" (f. 41, 46.) (Baumgarten, theol. Comm. g. Bentat. I. 298). -Der gar nicht unbegrundeten, aber boch zu weit gebenden Bevorzugung Josephs burch Jatob (37, 3. 4.) folgt wiederum bie Strafe auf bem Fuße nach in ber Verkaufung eber bem vermeintlichen Tote bes Lieblings (Rap. 37.). Aber auch bier wird bas Bofe in ber Band bes gutigen Gottes wieder ein Mittel bes Segens (vgl. 50, 20.). Joseph,

<sup>\*)</sup> Bill man nicht Alles, was hof. 12, 4. 5. von Jafob gefagt ift (mit Ewalb, Simlon, Schmieber u. A. gegen Umbreit u. A., benen Kurt folgt), als ermunternbes Lorbild faffen, so ift jedenfalls ber Gegensatz nicht ber zwischen Streit mit Gott und weinenbem fleben, sondern ber Gegensatz wäre bann ber zwischen ben beiben Namen bes Erzvaters, auf tie so beutlich angespielt ift, zwischen Jasob und Ifrael, und im Zusammenhange bamit zwiihen ber Kindheit und ber Mannestraft: im Mutterschoosse zwar beruckte Jasob seinen Bruber, sowie jetzt bas Bolf mit Lug und Trug umgeht (B. 1. u. 2); aber in seiner Mannestraft überwand er die bose Jasobsnatur und ihre Wege (man beachte B. 3. und seinen Zusammenhang mit B. 4.), er ward Israel, indem er in demuthigem Flehen mit Gott rang und siegte.

in Aegypten zu hohen Shren gelangt, tann nicht nur seine ganze Familie während einer schweren Theurung erhalten, sondern er zieht sie auch nach Aegypten, wo sie nach Gottes Rath zum Bolt erwachsen und biefes so viel geistige Bilbung gewinnen sollte, daß es nachher unter Mose als selbständige Nation auftreten konnte (Kap. 39—45.).

4) So bringt benn Jakob ben Abend seines Lebens in Aeghpten gu. Auch biefer Abichieb aus Ranaan, auch biefer neue Lebensabschnitt ift burch eine Offenbarung Gottes, biesmal im Gefichte ber Racht, bezeichnet, worin Gott ben Bug nach Megypten billigt und feinen Segen bagu verheift (46, 1 ff.). In feinem 130. Jahre tommt Jatob nach Megupten (47, 9.), fegnet ben Bharao, bem er vorgestellt wirb, und erbalt von ibm far fic und feine Familie Bohnfige im beften Theile bes Landes, in Gofen (46, 28-47, 12.). Bier lebte ber Batriarch noch 19 Jahre lang (47, 27. 28.). Ale er feinen Tob beram naben fublte, nahm er noch breierlei vor. Buerft in Bezug auf feine eigene Berfon ließ er ben Joseph fcworen, ibn in bem Familienbegrabnif in Ranaan und nicht in Meghpten zu begraben (47, 29-31.). Um fobann Joseph fur feine großen Berbienfte um bie Familie auszuzeichnen, aboptirt er feine beiben altesten Gohne, und zwar in ber Beife, baf auch bier ber jüngere Ephraim ben Borgug vor bem alteren Manaffe erbalt (Rap. 48.). Sat Jatob ichon hierin einen prophetischen Segen ausgesprochen, fo ift biet noch mehr ber Fall in feinem berühmten Abschiedswort an feine gwölf Gobne Rab. 49. wo er jebem nach feinem Karafter, Namen ober bisberiger Gefchichte feine Butunft in einem bichterifden Bilbe vorführt. Sier geht es nun nach bem Rechte ber Erftgeburt ), und weil Ruben, Simeon und Levi burd ihre Miffethaten baffelbe verfcherat baben (B. 3-7.), so wird es auf Juda übergetragen (B. 8-12.). Diefer wird also jett jum Fürsten unter feinen Brubern und jum Trager ber Berbeifung ertoren; und fo ift Jatob noch in feinen letten Stunden gewürdigt, mit prophetischem Beifte bie meffianifche Beiffagung um einen wefentlichen Schritt vormarts zu führen. Die patriarchalifche Berheißung, wie fie bem Abraham gegeben und bem 3faat und Jatob wieberholt murbe, hatte nur erst im Allgemeinen Bolt und Land und ben baraus für alle Gefchlechter ber Erbe hervorgebenden Segen zu ihrem Begenftand gehabt; Jatob icaut nun beftimmter aus bem Bolte ben regierenben Stamm, Die fonigliche Spite fich erheben, er verfündigt ein Reich Ifraels unter Buba's Scepter, bas mit vielen Feinben ju ftreiten und fic lowenmäßig burch die Belt hindurchzutampfen bat, bas aber nicht untergebt, fonbern nach Rampf und Sieg feine Bollenbung findet in einem Buftande ber Rube und bet Friedensgluds, in welchem Die Bolter freiwillig gehorchen und auch die Ratur Die reichfte Fulle ihrer Segnungen entfaltet. Bgl. über biefe vielumftrittene Stelle außer ben Commentaren jur Genefis von Tud, Anobel, Baumgarten, Delition u. M. bie fleine Schrift von Dieftel, ter Segen Jafobs und besondere bie neuesten Berbandlungen von Bengstenberg, Christel. bes A. T., 2. Aufl., I. G. 54-104. Rurs, Gefa. tes M. B. I. 2 Mufl. G. 314-338; II. S. 546-563. Sofmann, Schriftbeweil II, 2. S. 480 f. leber bie Mechtheit bes Segens Jatobs vgl. außer Dieftel besonder Rury I. S. 331 - 338. - Ale Jafob gestorben mar, ließ ihn Joseph von ben Megup

<sup>\*)</sup> Insofern nach 5 Des. 21, 17. zu ben Rechten ber Erfigeburt neben bem Primat in ber Familic auch ein boppeltes Erbtheil geborte, kann man sagen, Jakob habe biese Rechte zwischen Juba und Joseph getheilt, indem er dem ersteren ben Primat, dem seiteren burch Aboption seiser Sohne ein boppeltes Erbtheil anwies. Diese Maßregel war eine gerechte, nicht weil Joseph der erstgeborne Sohn des gesiehteren Beibes war (s. 5 Mos. 21, 15 – 17.), sondern weil an ihm wirklich die Existenz der ganzen Familie gehangen hatte und noch hing, so das man sich eher wundern könnte, daß Jakob das natürliche Recht der Sohne Leas noch so fehr respektirte, um so mehr, da er selbst seinem älteren Bruder napå gesow vorgezogen worden war. Als aber später ungöttlicher Sinn die Stämme ergriff, so sagen für denselben schot bier Keime der Eisersucht zwischen Juda und Ephraim und der Trennung in zwei Reiche.

tern einbalfamiren, beklagen und mit großem Bomp in ber Soble Matphela beisegen (49, 28-50, 14.).

"Ewalds Combinationen, bemerkt Biner im bibl. Realwörterb. u. b. Art. Jatob, nach welchen Jatob eine zweite Einwanderung hebräischer Stämme in Ranaan bezeichnet und nur insofern Sohn Isaats ift, seine Söhne aber die einzelnen in der Gemeinde mit Stimmrecht begabten Stämme, welche sich zum Theil erst in Palästina aus hebräern oder Richtbebräern jenem Kern der Einwanderer angeschlossen hatten, bedeuten, mögen hier bloß angeführt werden." Auch auf andere rationalisirende oder mythisirende Deutungen, sowie auf die mancherlei Modisitationen der Auffassung, welche sich aus ber Annahme verschiedener Berfasser der Genesis ergeben, einzugehen, ist nicht dieses Orts.

Literatur: Tuch, Knobel, Ewald a. a. D.; Roos, Baumgarten, Delitich, Lury a. a. D.; Bengstenberg, Beiträge zur Einl. in's A. T., 2. u. 3. Bb. über bie Authentie bes Bentateuches. Beim, Bibelftunden, Tuttlingen 1845. Auberleu.

Jafob Barabaus ober Bangalus, f. Jakobiten.

Jatob von Cheffa (fo genannt nach bem Orte feiner geiftlichen Birtfamteit, and 3. Orrhoënus, arab. Ar-Rohawi fo viel als Eveffenus, meil Eveffa fpr. auch Urhoi, arab. Ar-Roha beift) mar einer ber berühnteften fprifchen Belehrten und Schriftsteller, ber feine Belehrfamteit und Sprachkenntnig vorzüglich zur Forderung bee Berftandniffes ber Bibel verwendete. Er lebte in der zweiten Salfte bes 7. Jahrhunderte. Geboren in bem Dorfe Inbaba im Gebiet von Antiochien manbte er fich fruhzeitig bem Doncheleben ju. In bem Alofter bee Johannes Bar - Aphthonius ju Rinnesrin lernte er Griechisch und beschäftigte fich viel mit ber Bibel. In Alexandrien fette er feine Stubien fort, und nach Sprien gurudgefehrt, murbe er Bifchof von Ebeffa im 3. 651. (Go Dienpf. bei Affem. biblioth. orient. T. I. S. 426. 468, vgl. Barbebraus ebent. T. II. 6. 335 f., nicht im 3. 641, wie eine falfche Machricht bei Uffent, I. 469 befagt.) Seine ernfte Strenge jog ibm Diffallen gu, er gerieth in Streit mit ben bortigen Beiftlichen, in feinem Gifer verbrannte er einst bie firchlichen Kanones, weil fie boch nicht geachtet und barum unnut feben, vor ber Bohnung bes Batriarchen Julian und legte fein Ant nieber, als er es nur erft vier Jahre lang verwaltet hatte. Er lebte bann 11 Jahre lang als Lehrer in bem Rlofter Eusebona ju Teleba im Anticchenischen Bebiet, wo er bie Ronde besonders in der griechischen Sprache unterrichtete. Bon ba jog er fich in bas große Riofter von Teleba gurud, wo er neun Jahre hindurch fich hauptfachlich mit ber Berichtigung ber fprifchen Ueberfetjung bes Alten Teftamente beschäftigte. Ale indeft fein Rachfolger im Bisthum von Ebeffa gestorben mar, murbe er wieber in biefes Amt berufen, aber icon vier Monate nach feiner Ernennung, als er eben im Begriff mar, feine Bacher nach Ebeffa zu bringen, ftarb er ben 5. Juni bes 3. 708 (f. Barbebr. bei Affein. bibl. or. T. II. 336, nach Dionyfius zwei Jahre fpater 710, f. ebend. I. 426. 468 u. T. II. diss. de Monophysitis s. v. Edessa). Jafob mar bem Monophysitismus gugethan, wie Renaubot (Liturgiarum orient. collectio T. II. S. 380 f. 383) mit Recht behauptete, auch Affemani gab bies zu (bibl. or. II, 337), nachbem er es anfange (ebenb. I. 470-475) geleugnet hatte. Dag er auch von ben Maroniten hochgehalten wird (ebend. I. 468. 470), ift nicht bagegen. Jatob mar gelehrter Renner seiner Mutterfprace und einer ber erften fprifchen Grammatiter (Affem. I. 475. 477 f. III. 256, M. Barbebr. ebend. II. 307 f. Soffmann, gramm. syr. p. 27. Bifeman, horae eyr. S. 183 ff.). Bon Barbebraus wird ibm and Renutnig bes Bebraifden jugefdrieben (Abulfarag. hist. dynast. p. 52). Aber besonders hatte er fich mit tem Griechischen viel beichaftigt, und vorzuglich burch feine Ueberfetungen griechischer Werte in bas Gprifche hat er fich wohl ben Beinamen tes "Auslegers ter Bücher (fpr. אבָהָב דַבְהָבָא פיים) פיי worben, wenn berfelbe auch mit auf feine Bibelauslegung zu beziehen febn mag (Affem. I. 426. 468. 475). Er hat überhaupt viel geschrieben und gilt ale fprifcher Mufterforiftfteller. Er verfagte Commentare und Scholien jum A. u. R. T. (Affem. I. 487-493, vgl. 64); Einzelnes baraus ift in ber romifchen Ausgabe ber Werte Ephram's gebrudt. Geine Anaphora, in zwei Sanbidriften bes Batican erhalten (Affem. I. 476), hat Renaudot lateinisch übersett (Liturg. or. coll. II. 371 ff.) Seine Taufordnung ift in bie Ritualien ber Jafobiten und Maroniten aufgenommen, und auch bie Melditen bebienten fich berfelben zu Zeiten (Affem. I. 477). Seine Sammlung ber Canones citirt Barbebraus (f. Affem. ebenb.). Geine Briefe find theils theologifchen, theils grammatischen Inhalts, ben über bie alte Liturgie ber Sprer hat Affemani vollständig mitgetheilt (I. 479-486). Auch einige seiner Homnen find noch übrig (I. 487), und eine von ihm verfagte Chronit ermahnt Gbediefu (bei Affem. III. 229 vgl. I. 476), fie murbe von Barhebraus benutt (ebend. II. 310. 313). Aus bem Griechischen übersette er einige Liturgieen (Affem. I. 475. 476), bestgleichen 125 homilien bes Severus (ebenb. I. 494. 469. 475), ferner bie Rategorieen, Die Schrift περί έρμηνείας und bie Analytica bes Ariftoteles (I. 475. 493), bie Schriften bes Gregor von Ragiang (nach Barbebr. bei Affem. II. 307) und andrer Rirchenvater (f. Affem. I. 475). Die bamale ichon in's Sprifche überfette Ifagoge bes Borphprius commentirte er (Mffem. I. 493). Bon feiner fritischen Arbeit über bie fprifchen Bibelüberfetungen, einer Frucht feiner Duge im Rloster zu Teleba, haben sich ein paar Stude bis auf unfre Zeit erhalten in zwei Borifer Banbfchriften, beren eine (leiber ludenhafte) ben Bentateuch, Die andere bas Bud Daniel enthält. Ihr Text ift nach ben Unterschriften "berichtigt ober recensirt (im Spr. fteht bas Wort מחרץ) von Jakobus Ebeffenus im 3. 1015 — 1016 ber Griechen, b. i. 703-704 in bem großen Kloster von Teleda." Rach ben Mittheilungen von Bugati (Daniel sec. ed. LXX, interpr. ex Tetraplis desumptam. Mediol. 1788. 4. S. 150 . 157-160 u. praef. S. XII), Shlveftre be Sach (in Eichhorn's Biblioth. b. bibl. Lit. Bb. VIII. S. 571 ff. und in Notices et extraits des mss. vol. IV. S. 648 ff.), Gidborn (Bibl. b. bibl. Lit. Br. II G. 270 und Ginl. in bas A. I. Bb. II. §. 260 ff.) u. A. fcheint er feiner Recenfion eine bamale icon vorhandene aus ber Septuaginta gefloffene fprifche llebersetzung ju Grunte gelegt und biefe bin und wieder nach ber Beschittha geanbert zu haben; boch bebarf bie Sache noch einer genaueren Untersuchung, und mare bie vollständige herausgabe jener Texte febr ju munichen. Schlieflich feb nur noch bemerkt, bag unfer Jatob Ereffenus öfter mit Jatob von Rifibis ober mit Jatob von Sarug verwechselt worben ift, g. B. von Rairon, Cave, Sottinger. Ueber fein Leben und feine Schriften vgl. außer Affemani befondere A. G. Soffmann in ber Hall. Encyflop. 2. Sect. Bb. 13. S. 165-167. E. Röbiger.

Jakob von Juterbock (von Junterbock ober von Junterburg), nach feinem Geburteorte fo genannt, führte auch nach ben Rlofterorben, benen er angeborte, bie Ramen Jacobus Cisterciensis und Carthusianus, ober nach einem in Bolen gelegenen Aloster, in tem er lebte, tie Ramen Jacobus de Paradiso und de Polonia. Bobl unterrichtet in ber beil. Schrift und im fanonischen Rechte gehörte er zu ben Borlaufern ber Reformation; er mirfte fur biefe, indem er, ber unftifchen Richtung feiner Beit fob gent, mit frommem Ernfte, glubentem Gifer, einbringlicher Rebe und offnem Freimute bie Bebrechen feiner Beit im geiftlichen und weltlichen Stande unumwunden aufvedte, auf bas Berberben hinwies, bas ben Pabft, ale firchliches Dberhaupt, bie gange Curie und ben gefammten Briefterftand burch alle Schichten ebenfo ergriffen habe, wie bie Fürsten und beren Unterthanen. Aus bem Berberben, bas bie Rirche an Saupt und Bliebern, und in Folge beffen auch die gange Laienwelt ergriffen habe, fchloß er, baf eine Reformation burchaus nothwendig fen. Er mar etwa um bas Jahr 1383 ge boren; im Beifte feiner Zeit wirmete er fich bem Moncheleben, bem er fich mit Gifte und Strenge ergab. Rachbem er junachft in bas ten Ciftercienfern angehörige, in Bolen gelegene Rlofter de Paradiso eingetreten mar, begab er fich nach Rrafau, um bier ben gelehrten Studien obzuliegen, erlangte bann bie Dottormurbe und wurde fpater, bu er fich burch Gelehrfamteit und Frommigfeit auszeichnete, gum Abte feines Rlofters erhoben. Eine Beit lang hielt er fich, wie er felbft in einer feiner Schriften erwahnt, in einem Klofter bei Brag auf. Er ftanb fcon im boberen Lebensalter, als er fic ent

folog, feinen Orben gu verlaffen, ber feinen Gifer fur bie afcetifche Frommigfeit nicht mehr befriedigte. Er trat nun ju ben Carthaufern über, ging in ein Diefem Orben geboriges Rlofter ju Erfurt, widmete fich bafelbft bem Lehramte an ber hohen Schule, wurde gum Prior erhoben und ftarb ale folder 1465. Bu feinen, Die Richtung feiner Beit und feiner Bestrebungen taratterifirenben Schriften geboren: Sermones notabiles et formales de tempore et de sanctis; Libelli tres de arte curandi vitia (in Joh. Wessels Opp. Amst. 1617); Liber de veritate dicenda; Tract. de causis multarum passionum (in Pezelii Biblioth. ascet. VII); De indulgentiis; De negligentia Praelatorum (bei Bald. Monum. med. aev. Vol. II. Fasc. 1.); De septem eeclesiae statibus opusculum (bei Bald, a. a. D. Fasc. 2.). Ramentlich in ber lettern Schrift weist er barauf bin. bag ein befferer Buftand im tirchlichen Leben gar nicht zu hoffen fen, wofern nicht ber Babft mit ber gangen Curie einer grundlichen Reformation unterworfen murbe, bie von ben Concilien bisher vergebens angestrebt morben fen, weil gerabe ber Git bes Babftthums ihr am nachbrudlichsten widerftanden batte, nur aus Furcht, Reichthumer, Burten und Gewalt baburch zu verlieren. Sochft verberblich und gefährlich fen bie Lehre von ber absoluten Berrichaft bes Pabstes, seiner Bobeit über Die Concilien, feiner Unfehlbarteit im Glauben und Leben, mahrend er bas Gegentheil oft genug an ben Tag gelegt habe. Nicht weniger verberblich habe fich bie Gucht ber Bralaten und Rlofter nach Reichthumern und bie Unhäufung berfelben gezeigt; baber meinte Jakob von Juterbed felbft (in feiner Schrift De negligentia Prael.), baß es gerathen fen, wenn bie Obrigfeiten bie Alosterguter zu wohlthätigen Zweden in firchlicher und weltlicher Beziehung berwendeten. Das Concil, nicht ber Babft, reprafentive bie Rirche; ber Babft ftebe auch in Glaubenefachen unter bem Concil. Allerdings hielt es Jafob von Juterbod für febr fower in feiner Beit, daß allgemeine Concilien eine wirkliche und durchgreifende Reformation faffen konnten, aber er erkannte ihre bringende Nothwendigkeit recht wohl und fprach nich offen für ihre Beranstaltung aus. Ueber ihn f. Trithemii Catal. illustr. virorum. T. I. Ullmann, Reformatoren por ber Reformation, I. G. 229 ff. mit ber baselbft angeführten Literatur. Neubeder.

3atob I., König von England (als König von Schottland Jakob VI.), Sohn bon Beinrich Darnley und von der ungludlichen Maria, murbe zu Cbinburgh am 19. Juni 1566 geboren und nach bem ju Anfang bes folgenden Jahres erfolgten Tod feines Baters foon am 29. Juli 1567 jum Ronige proflamirt. Unter ber Oberaufficht ber Brafin von Mar mar feine Erziehung jumeift bem Brotestanten Georg Buchanan anbertraut. Diefer, ein eifriger Unbanger ber Bresbyterialfirche, fuchte feinem toniglichen Boglinge, welcher icon in feiner frühesten Rindheit eine ungewöhnliche geiftige Auffaffungefraft rigte, frühe bie Elemente bes Biffens und die Grundfate ber Religion einzuflögen, überfüllte ihn aber mit folden Begenftanten bes Wiffens, welche, wie namentlich bebraifche Sprache, bem Beruf eines Monarchen fern liegen, und mit benen er fpaterbin nur ju gern zu prunten pflegte. Buchanan felbst fcheint eine fehr geringe Meinung von feinem Boglinge gehabt zu haben, benn ale man ihm ben gegrundeten Borwurf machte, bag er ben Ronig zu einem Bebanten erziehe, foll er geantwortet haben: "bas mare noch bas Befte, mas er aus ihm machen fonne." Offenbar hielt in ber Erziehung bes jungen Monarchen bie Rarafterbilbung nicht gleichen Schritt mit bem Lernen, und es wird nicht gang ohne Grund eben auf Rechnung bes in feinem Alter verschloffenen und murrifchen Erziehers gefdrieben werben burfen, bag Jafob nicht nur fpater als ein enticiebener Beind bes Presbyterialfuftems, in welchem er auferzogen murbe, auftrat, fondern auch aller Festigkeit und Entschiebenheit in seinem Handeln baar blieb. Nach bem ersten Sturz bes bie Regentschaft führenden Grafen Morton murbe Jatob in einem Alter von zwölf Jahren im Marg 1578 bie Regierung übertragen, und bemfelben ein aus zwölf Abeligen aufammengefetter Bebeimerath beigegeben. Gleich im folgenben Monat wurde bas "Book of Policy," bas in Betreff bes Rirchenregiments und ber Rirchenzucht bis auf ten beutigen Tag bie Richtschnur ber schottischen Rirche geblieben ift, von ber General382 Jafob L

versamulung genehmigt und auch vom Barlamente gutgebeißen. Doch balb gewann Graf Morton auf ben jungen Ronig, beffen erfter Regierungsaft ber Bresbyterialfirche fo gunftig mar, auf's Reue Ginflug und gab bes Ronigs Gefinnungen eine entgegengefette Richtung. Als bie Rirche fortfuhr, ihre Antorität gegen bie von Morton gefcaffenen Tuldan-Bifchofe geltend machen ju wollen, ward Jatob von ibm bewogen, burd ben Beheimenrath einen Befehl zu erlaffen, ber bie Ausführung ber bon ber Generalberfammlung gefaßten Befchluffe, namentlich ihrer Ercommunicationertenntniffe, unterfagte. Umfonft remonstrirte bie Berfammlung gegen biefe Ginmifchung in bas ihr gufte benbe Recht ber geiftlichen Gerichtsbarteit. 3m gleichen Jahr (1579) ericien bie erfte, unter Leitung ber Beneralversammlung in Schottland gedrudte englische Bibelüberfetung, mahrend zugleich burch eine Barlamenteatte vorgefchrieben murbe, bag jeber zu ber Gentte gehörente Banevater, ber jahrlich 300 Mart Gintunfte, fo wie jeber Freifaffe ober Bir ger, ber 500 Bfund im Bermögen habe, "bei Bermeibung einer Gelbftrafe von gehn Bfund, eine Bibel und ein Pfalmenbuch in ber Landesfprache ju feiner eigenen und feiner Bausgenoffen befferen Unterweifung in ber Lehre und Ertenntnig von Gott" befiten folle. Am 17. Ott. 1579 hielt ber funfgebnjährige Ronig, ber bis babin noch immer in Stirling refibirt hatte, seinen feierlichen Einzug in ber Sauptftabt, wo er von ben Einwohnern mit großer Freude empfangen wurde. Ungludlicher Beife fiel ber junge Rbnig jest in die Hande zweier nichtswürdigen Hofleute, benen er fich in feiner Schwachbeit gang bingab. Diefe maren fein eigener Better, Eeme Stewart Port b'Aubigne, ben er balb jum Berzoge von Lennor und jum Oberfammerbern erhob, und ber Bauptmann Jatob Stewart, ben er fpater jum Grafen von Arran ernannte. Diefe Manner befledten nicht allein bes Rönigs Sitten, fonbern füllten auch feinen Ropf mit ben ausichneifenbsten Borftellungen von toniglicher unumfchrantter Gewalt und ben ftartften Boruttheilen gegen bie ichottische Rirche, beren ftrenge Bucht natürlich folchen Lenten ein befonderer Dorn im Auge fenn mußte. Auf Anstiften biefer beiben Gunftlinge murbe Graf Morton im 3. 1581 jum Tobe verurtheilt. Bon nun an ift bie gange Regierungezeit Jatobe ein unausgefetter Rampf zwifchen Thron und Rirche; lettere in rich tiger Ahnung ber Stürme, Die über ihre Freiheit hereinbrechen follten, verfucht querft nicht ohne Glud, fich einen fichern Rechtebestand ju grunden; aber faum ift ihr biefes gelungen, fo wird ihr auch ber Bocen unter ben Fuffen wieder meggezogen und unter ben cafareopapistifchen Bestrebungen Jafobe feiert bie fcottifche Rirche im Leiben und Dulben ihre erhabensten Triumphe. Bersuchen wir uns tiefe Gemissenstyrannei, welche ber junge Ronig ausübte, zu erflaren, fo werben wir vor Allem ein großes Unglad barin ertennen muffen, bag ber Ronig auf fein theologifches Biffen eben fo ftolg als auf feine Regentenallmacht eifersuchtig mar. Er wollte ebensowohl im Biffen untrüglich, als im Banbeln unverantwortlich fenn. Geine Lobredner nannten ihn ben Galomo feiner Zeit, mabrent Andere, fo auch ber Bergog von Sully, fcarfer bemertten, fein Beift mare ein Magagin für bebeutungelofe Rleinigkeiten, und er felbft ber weifeste Thor in ber Chriftenheit. Schiller fagt von ihm: "Bahrend Jatob feine Gelehrfamteit erschöpfte, um ben Urfprung ber foniglichen Majestat im himmel aufzusuchen, ließ er Die feinige auf Erben verfallen." Schon im 19. Lebendjahr (1584) strebte Jakob nach bem Lorbeer ber Dichttunft burch Beröffentlichung feiner aus Sonetten und anderen Bebichten bestebenben "Essayes of a Prentice in the divine art of Poesie," fpater mar fein Chrgeiz, als theologie fcher Schriftsteller ju glangen. Un nichts fand er mehr Befallen als an öffentlichen Dis putationen mit ber Beiftlichkeit; fo bielt er auf ber Generalversammlung von 1601 eine lange Rebe, in ber er in ber englischen Uebersetzung ber Pfalmen ihre metrifden gebler und ihre Abweichung vom Urtert nachwies und fogar felbft eine neue metrifche Ueberfetung ber Bfalmen jum Gebrauch bei'm Gottesbienfte ankundigte. Gelbft innerhalb ber Rirden nahm er fich bas Wort ju Burechtweisungen ber Brediger. Als er g. B. 1586 fich in Ebinburgh befand, wohnte er bem Gottesbienft in ber bortigen oberen Rirche bei. Der Prediger erlaubte fic bie Frage wegen bes Bifcofthums an berubren, inbem er babei

Jatob I. 383

rtte, bag bie Baftoren eben fo große Befugniffe hatten wie bie Bifcofe; worauf b, ber fich fehr viel auf fein theologisches Wiffen ju Gut that und glaubte, baf er : wie irgend ein Geistlicher seines Ronigreichs eine Schriftstelle auszulegen vermöge, won feinem Git erhob und ben Prebiger unterbrechend fragte: "Deifter Balter, e Schriftstelle habt 3hr fur Eure Behauptung? 3ch bin gewiß, bag 3hr feine Schrifts bafur anzuführen mißt." Der Prediger erwiederte, er feb bereit, Gr. Dajeftat gu ifen, bag er binlanglichen Schriftgrund für feine Behauptung habe. Der Konig berte: "Benn 3hr bas nach ber Schrift beweiset, so will ich Guch mein Ronigreich L. Diefes Zwifchenfpiel bauerte über eine Biertelftunde, worauf ber Ronig fic niedersette und gebuldig bie Predigt bis ju Ende borte. Gleichwohl grundete er Recht feiner Ginfprache in rein firchliche Angelegenheiten nicht fowohl auf fein Beffern, ale auf ben ausschweifenben Begriff, welchen er von ber unumschränkten Ronige-It aufstellte und in seinen Schriften wie Bandlungen vertrat. Der Ronig foll nach ein freier und absoluter Monarch fein, ber bie Befignif bat, mit feinem Bolte gu , wie es ibm beliebt, welchem letteren, wie er fagt, fein andrer Wiberftand erlaubt de burd flucht: "wie wir aus bem Beifpiel milber Thiere und unvernünftiger ibpfe feben tonnen, von benen wir niemals lefen ober boren, bag fie ihren Eltern Aberftand leiften außer bei ben Bipern." In feiner Parlamenterebe vom 3. 1609 t fich felgende Stelle: "Quemadmodum apud Theologos blasphemia est, quid Deus t, inquirere, licet autem vestigare, quid velit: ita quid rex suprema potestatis vi possit facere, nemo subditus nisi seditiosus inquirat: at justi regis est, si am iram vitare cupiat, notam facere populo voluntatem suam. Non patior dispumaterjam fieri potestatem meam, at factorum meorum causas indicare, eaque a ad leges exigere semper utique paratus sum." In feinem "Jus liberae monar-16 fact et: "Quum omnibus Christianorum regnis tanquam exemplar quoddam prodebeat Monarchia Judaica, quae ab ipso Deo instituta nullas leges habuit, nisi o editas oraculo, cur, obsecro, turbulenti et factiosi homines in Christianorum cipum regnis libertatem sibi vindicent, quac Dei populo non debebatur? praesercum nullius unquam Regis maior fuerit enormitas aut superbia, quam populo Israehic praedicta est (1 Sam. 8, 9 sqq.). - Numquam legimus suadentibus Prois, quantumvis in impium, fuisse olim a populo rebellatum. " Noch offener fpricht b feine (Brundfate über bie Allgewalt bee Thrones auch über bie Rirche in feinem starov dwoov s. De institutione principis ad Henricum filium" aus. Hier betet er, "bag bas Umt eines Königs theils burgerlich, theils firchlich fet; bag ein patheil feiner Function barin bestehe, über bie Rirche ju berrichen; bag es ihm gee, barüber ju urtheilen, wenn Brediger über ihren Text hinausgingen; bag Gleichmuter ben Geiftlichen mit einer Monardie unvereinbar und bie Mutter von Berungen fen, und bag, mit einem Wort, bie bifcofliche Burbe wieberhergestellt bie bervorragenoften presbyterianischen Geiftlichen aus bem Land verbannt werben ben. Bei biefen Grundfaten, welche jeber freien Bewegung und Regung innerhalb Rirche ben Tob fcmuren, mußte Jafob ein ebenfo erklarter Feind bes romifchen edicismus als ber fcottifchen Bresbyterialfirche fenn; gleichmohl murbe er in Schottfortmabrent eines Liebaugelne mit ber fatholischen Rirche beschuldigt, und mabrent fich oft einer an Schmache grengenden Hachficht zu erfreuen hatte, mar bas Sauptthen bes Ronigs, seine schottische Mutterfirche, mit ber er fich Anfangs im Glauben einig wußte, in immer bartere Feffeln ju folagen. Das Gebeimnig biefer fcheinn Inconfequengen ift eben, bag Jatob in feinen Lanben felbft ein Babft febn wollte, won feinen Lanbestindern bes Rruptotatholicismus verdachtigt warb, mahrend er m ben Ratholiken feines Landes fo lange hingezogen fühlen mußte, als er fich mit Boffnung fcmeichelte, fie mit ber Rirche, in welcher er volltommen alle Rechte bes des beanspruchte, ju vereinigen. Dit biefem Grundfat bes Absolutismus verband bei Jatob eine große Berftellungsgabe, bie "Kingscraft," wie er felbst fie nannte, 384 Rafob I.

bie er fur bas mefentlichfte Erforbernif eines Ronigs bielt, und auf beren Befit er fic nicht wenig zu Gute that. Sein Wahlspruch mar: "qui nescit dissimulare, nescit regnare." Diefer folauen Berftellungetunft bediente er fich inebefondere, um fich feine Nachfolge auf bem englischen Thron zu sichern und England in einer gewiffen Ungewißheit über bas, mas es von ihm zu erwarten hatte, binguhalten, fo bag bei feiner llebernahme ber englischen Krone alle Barteien sich mit Hoffnungen trugen: die Rathslifen erwarteten milbere Behandlung, Die Buritaner Ginführung ihrer Lebre in England, bie Anhänger bes bischöflichen Systems endlich vertrauten barauf, bag ihre firchlichen Grundfage mit ben politischen bes neuen Konige übereinstimmten. Dit biefer Bolitil gelang es ibm junachft, ben romifchen Bof langere Beit ju taufchen, als ob er beffen Berfuchen, ihn gur Unnahme bes romifch-tatholifden Glaubene gu bewegen, juganglie mare. Der Babit fcbrieb an Jatob mehrere fcmeichelhafte Briefe; Jefuiten und Geminarpriefter murben verfleibet in's Land gefandt und Briefe aus Rom aufgefangen, welche ben Ratholiten Die Erlaubnig ertheilten, für einige Beit öffentlich ben protestantifden Glauben zu befennen, wenn fie nur im Innern ber tatholifchen Rirche treu blieben und jebe Belegenheit mahrnahmen, beren Intereffen gu forbein. Um biefem Ginflug Rome ju begegnen, marb von ber Generalversammlung ber schottischen Rirche eine von bes Rönige hofprediger Craig entworfene und Anfange, weil Jatob felbst ibn bagu aufgeforbert batte, mit bem Ramen "bes Ronigs Glaubensbekenntnig," fpaterbin als werfter Nationalcovenant von Schottland" bezeichnete Urfunde genehmigt, Die ben erften Theil jebes fpateren Nationalcovenante bilbet (vgl. beutsche Uebersetung in Sad, Rirche von Schottland, II. S. 5 ff.). Diefe Berpflichtung zur protestantischen Lehre warb am 20. Januar 1581 vom Rönige und von feinen Gofleuten, bann von ben Berfonen aller Rlaffen im gangen Ronigreich freudig beschworen und unterfchrieben. Bahrend um biefelbe Beit ber Ronig eine Aufforderung gur Errichtung von Presbyterien erließ, in Folge beren fofort 13 Bresbyterien errichtet und Die ichleunige Musbehnung biefes Suftems burd bas gange Ronigreich empfohlen marb: gab ber Bof gleichwohl bie Fortbauer bes Epiflopats nicht auf, und fo führte bie Ernennung bes Baftore Robert Montgomery jum Erzbifchef von Glasgow zum erften ernften Bufammenftog zwifden Sof und Rirche, ber jeboch in Folge bes Zwischenfalls von the Raid of Ruthwen noch nicht gum Austrag tommen follte. Diefes Attentat brachte ber Rirche Schottlands auf ein Jahr vollommene Rube. All aber Jatob am 27. Juni 1583 ju Falfland feiner ftrengen, wenn auch mit außerer Giefurcht verbundenen Saft enttam, anberte fich fonell bie Lage ber Dinge. Der Ronie, ber querft mit großer Dagigung gegen bie Berfcworenen verfuhr, forberte balb bemuthigenbe Unterwerfung und Wiberruf ber früheren Billigung bes Attentate, und ein vollig bem Willen bes Sofs hingegebenes Parlament (1584) faßte jene mit bem Ramen ber "ichwarzen Beichluffe von 1584" bezeichneten fünf Beichluffe, welche eine gangliche Unterbrudung ber presbyterianischen Rirchenverfaffung bezwedten. Schwere Berfolgungen breden nun über bie ichottifche Beiftlichfeit berein, welche offen von ber Rangel berab gegen Diefe Befchluffe protestirte, und auf's Reue verbreitete fich bas Gerücht, Jatob fen ein Feind bes Protestantismus überhaupt geworben. Unbere aber murbe bie Meinung, als Elifabeth wieber Ginflug auf ben jungen Konig gewann, Arrans Dacht untergraben unb ber verberbliche Gunftling verbannt murbe. Am 5. Juli 1586 murbe ju Bermid ein Blindnift mit England abgefchloffen, theile zur Bertheibigung ber protestantifchen Religion, theils jur Schutnahme ber Unfpruche Jatobs auf bie englifche Thronfolge. Mittlerweile ruftete fich Ronig Bhilipp II. von Spanien gum Rrieg gegen Glifabeth und hoffte, and Jatob ju feinem Berbunbeten ju gewinnen, ba biefer auf bie nachricht von ber bir richtung feiner Mutter von nichts als von Rache in feiner Berftellung gefprochen hatte. Aber es gelang Elifabeth, Jatob auf ihrer Seite und bei'm jungften Bunbnig zu erhalten. Daburch wuchs bei bem einheimischen tatholischen Abel bie Erbitterung, und auf fpanifche Bulfe geftunt, entspann sich eine Berschwörung gegen ben König, welche entbeckt und milbe bestraft wurde, aber besto beftiger wieder aufleimte und abermals mit grofmutbiger

Gnabe abgefunden wurde. Jatob mar entweder ju gelind, um ju ftrafen, ober ju fcmach, um nachbrudlich etwas burchzuseten. Als ber König im Mai 1590 von seiner zum Zweck feiner Bermablung mit ber Bringeffin Anna von Danemart unternommenen Reife nach Rorwegen gurudfehrte, fcien er fich zu einem befferen Urtheil in Betreff ber presbyterianifden Rirde betehrt gu haben: bei ber im August 1590 stattfindenden Busammenkunft ber Generalversammlung, an welcher Jatob, wie auch fpaterbin baufig, perfonlich Theil nahm, außerte er fich mit großem Lob über bie Rirche Schottlands. Die Ratifikationsafte bon 1592 erfüllte awar nicht alle Bunfche ber Rirche, erflarte aber gleichwohl, bag bie Barlamenteatte von 1584, betreffend ben foniglichen Supremat, in feiner Beife bie Befugniffe ber firchlichen Umtetrager in Binficht auf Lehrpuntte, Fragen megen Reberei, Anftellung ober Absetzung ber Beiftlichen, Excommunication ober andere burch bas Wort Gottes gerechtfertigte Kirchenftrafen beeinträchtigen, auch bie Afte bes gebachten Barlaments, burch welche Bifchofe und andere vom Ronig angestellte Richter fur firchliche Angelegenheiten bevollmächtigt worden, aufgehoben und für die Zukunft ohne Kraft und Birfung fenn folle 2c. Diefe Afte mart feither ale ber große Freibrief (Charter) ber fottifchen Rirche betrachtet. Allein Jafob betrachtete Diefen Freibrief nur als ein Darleben, völlig bereit, es bei ber erften Belegenheit mit Bucherginfen gurudguforbern. Bundaft beschäftigte ein einziger Umftand bes Königs ganze Aufmerkfamkeit, nämlich bie Banberei, und wer beren verbächtig, fühlte ficher auch bie gange Rraft feiner toniglichen Scwalt. Er schrieb eine Schrift: "Daemonologia, s. Dialogus de artibus magicis," in welcher er zu erweisen sucht, daß eine schwarze Runft möglich und wirklich, also an Heren, Befpenftern, bofen Beiftern, Bertragen mit bem Teufel u. bgl. fein Mangel feb; auch untersuchte er febr genau, weghalb fich ber Teufel mehr mit alten Beibern als mit andern Berfonen abgebe. Gern fonnte man ibm biefe Grillen verzeihen, batte er fie ur nicht jur Anwendung gebracht und eine große Bahl angeblicher Beren und Bauberer binrichten laffen. Durch eine folche Untersuchung fam auch ber von ihm fehr begunftigte Graf von Bothwell in Rlage, bag er mittelft Bauberei bes Ronigs Sterbetag habe erfahren wollen. Er murbe verhaftet, entfam aber und bewaffnete feine Untergebenen gegen feinen Beind, ben Kangler Maitland. Dies jog ihm und feinem Anhang bie Acht ju, boch nicht bie Bertreibung aus ben nördlichsten Gegenben, von wo aus er bes Ronigs Berfon ju Falfland bebrobte. hieran reihte fich bie Berfcworung bes tatholifchen Abels mit Spanien, welche nichts Geringeres als bie Wieberherstellung ter romifchen Rirche erft in Schottland, bann auch in England mit bewaffneter Band beabfichtigte. Gie murbe war rechtzeitig entredt, aber nicht mit ber Strenge, wie fie bes Bolfes Gifer verlangte, geahnbet. Durch eine fogenannte Abolitionsafte murbe ben bes wieberholten Sochverrathe ionlbigen Lorbs geboten, entweber bie protestantische Religion anzunehmen, ober bas Ronigreich zu verlaffen. Aber auch biefe Bestimmung tam nicht zur Ausführung; auf bie blofe Erflarung, fich unterwerfen ju wollen, befchlof bas Parlament, bag bie Lorbs im rubigen Befit ihrer Schlöffer bleiben und ihnen nur ber Aufenthalt in ben größeren Stabten bes Ronigreichs unterfagt fenn folle. Die Rirche, über biefen Ausgang febr mifftimmt, fprach nun im September 1593 über bie Lorbs bie Ercommunication ans. Jateb war über biefe Biberfestlichfeit ber Rirche febr aufgebracht, und von nun an ließ er feinem Groll gegen bie presbyterianische Berfaffung freien Lauf, indem er zugleich burd Bieberberstellung bes Bralatenthums in Schottland bie Bunft und Unterftutung ber Bralaten Englands fich juguwenden hoffte. Bon nun an ift feine Lebensmarime: wwo tein Bifchof, ba ift auch fein König" (no Bishop, no King). Abermals zwar follten feine Magregeln gegen bie Rirche aufgeschoben werben, indem Graf Bothwell mit bem bon Spanien abermals unterftuten tatholischen Abel gegen ben Ronig beranzog, und mochbem er ben Grafen Arghle besiegt hatte, nur mit Dube burch freiwillige Beitrage ber Brotestanten gurudgeschlagen werben tonnte. Das Barlament verbammte jest biefe Rebellen als Bochverrather und jog ihre Büter ein; ber König aber ließ ben Niegbrauch ben gurudgebliebenen Frauen, woburch bas eben gegen bie Ratholifen erlaffene Befes Real-Enchtlopdbie für Theologie und Rirde. VI.

386 Ratob I.

illuforifc murbe. Defihalb blieb ber Konig ben Brotestanten verbachtig, und beren Ungefriedenheit murbe burch die unter gemiffen Bebingungen verstattete Rudfehr bes verjagten tatholischen Abels noch gesteigert. Bu ihrer Beruhigung genehmigte Jatob ber Geiftlichfeit einen beständigen Kirchenrath (the standing Council of the Church), benutte aber gern einen in Cbinburgh ausgebrochenen Aufftand, um bie geiftlichen Borrechte wieder gu befchranten, Die Beiftlichkeit ber foniglichen Berichtebarkeit zu unterwerfen und bie Rirchengerichte ohne ausbrudliche Genehmigung bes Ronigs zu verbieten. Bugleich murbe ber fatholische Abel nun vollende begnavigt, benn Jakob hatte innerlich fast nur bas Eine an ben Ratholiten auszuseten, bag fie ben Babft auf ben Blat ftellten, welcher allein bem Könige gebühren follte! 200 bagegen ber König ein Recht ben Brotestanten eine raumte, durften biefe ficher fenn, bag er ihnen bafur alebald zwei entreife. - 3m Jahr 1603 erreichte endlich Jatob bas Biel feiner Bunfche und marb jum Ronig von England proflamirt. Run bielt er es an ber Beit, Die Dlaste gegen bie ichottifche Kirche gam abzuwerfen, und fprach gleich in feiner erften im englischen Barlament gehaltenen Rete seinen Abscheu aus gegen die Bresbyterianer (Buritaner), "einer mit ihrer verwirrten Berfassungsform und Gleichheit in jedem wohlregierten Staate unleiblichen Sette." Er erklärte, daß das Bresbyterium ebenso gut zur Monarchie paffe, wie der Teufel zu Gott; barum babe er fich feit feche Jahren icon jur anglicanischen Kirche befehrt. Der Bifchof von Canterbury versicherte, bas Berg im Bufen fcmelge ibm, wenn er einen Ronig reben bore, wie feit Chrifti Zeiten teiner gewefen! Seine hauptforge mar nun, wie er Schottland fo ähnlich ale möglich feinem England machen möge. Seine Absicht mar auf eine Union gerichtet und er nahm (1604) ben Titel eines Ronigs von Großbritannien an; allein beibe Barlamente wollten nur von ber Entfernung ber Grengzolle etwas wiffen, und burchaus nicht zugeben, bag ber Schotte als folder in England naturalifirt fen und umgefehrt, wiewohl ber Ronig biefen Bunft gemiffermagen fattifch burchfette. Allein fein Plan ging weiter: er beabsichtigte Die Bernichtung ber ihm verhaften preebyterianischen Kirche und die Wiebereinführung bes Gpiffopats in Schottland. 3m August 1606 wurde zu Perth ein Parlament gehalten, bas eben biefen Sauptzwed hatte, und von remselben murbe in Folge einer Bereinbarung bes Abels und ber pralatifchen Bartei ber Befchluß gefaßt, bag 17 Biethumer errichtet und ben protestantischen Bifcbofen ber ichet tifchen Rirche bie fruber ben fatholifchen jugestandenen Ehren, Burben, Privilegien und Brarogative beigelegt werten follten. Im Gingang tiefer geraume Beit möglichft gebeim gehaltenen Afte mard zugleich anerkannt, bag ber Ronig nein absoluter Fürft, Richter und herricher über alle Stänbe, Berfonen und Angelegenheiten fen, fie möchten weltlich ober geiftlich febn." Rachbem man zuvor bie Saupter ber ichottifchen Bresbnterialfirche ju beseitigen gewußt hatte, wurde auf ben 10. Dezember 1606 eine Generalversammlung nach Linlithgow ausgeschrieben und in verfaffungewidriger Art einberufen. Da faft de Synoben fich ber Ufte miberfetten, erfolgten neue Berfolgungen. Am 16. Februar 1610 errichtete ber Ronig zwei geiftliche Gerichtshofe unter bem Borfit ber beiben Erzbifchofe, bie ben Ramen Courts of High Commission führten und balb in Ginen vereinigt murben. Diefer geiftliche Gerichtshof, eine Art von Inquisition, batte bie vereinigten Attribute eines geiftlichen und burgerlichen Tribunale, er mar an feine bestimmte Gefete gebunben und mit ben vereinigten Schreden bee burgerlichen und firchlichen Defpotismus bewaffnet. Um 8. Juni 1610 ward eine Berfammlung zu Glasgow gehalten, und auf ihr wurden mit Bulfe großer Bestechungen, Die auf mehr ale 300,000 Bfund Sterling gefchatt werben, bie pralatifchen Maftregeln burchgefett. Erft im Auguft 1616 fanb wieber eine Generalversammlung statt, welche in Aberbeen zusammentam, befonders merkwurdig burd ein neues Glaubensbekenntnig, bas von ber pralatifden Bartei entworfen murbe, und bas zwar in feiner Glaubenslehre hinlanglich orthodox war, in Sinficht auf Rirchenregiment und Rirchenzucht aber burchaus von bem Disciplinbuch abwich. 3m Frühling 1617 machte Ronig Jatob einen Besuch in Schottland und bewog bas balb nach feiner Antunft zusammentretende Parlament zu bem Befchluß, "bag, mas auch immer Ge. Dajeftat mit

bem Rath ber Bifchofe und einer angemeffenen Bahl von Beiftlichen in ber außeren Ordnung ber Rirche ju bestimmen fich veranlagt finden mochte, Die Rraft eines Gefetes haben folle." Aufgebracht über ben unerwarteten Witerftand, welchen feine Magregeln bei ber ichottischen Rirche fanden, ließ Jatob jest feine Buth an ben Bischöfen aus, bie er "Tolpel und Betruger" nannte, weil fie ihn zu bem Glauben veranlaft batten, baf von ihnen bie Sachen fo gut eingeleitet maren, bag es zu ihrer vollständigen Ordnung wur noch feiner Gegenwart bedurfe. Im November 1617 berief er nach St. Andrews eine Berfammlung von Beiftlichen, in welcher er bie funf Artitel vorschlug, welche, nachbem ihnen im folgenden Jahr in einer andern Berfammlung zu Berth beigestimmt mar, mit bem Ramen ber "fünf Artitel von Berth" bezeichnet werben. Diese Artitel, Die fo viel Bermirrung in ber Rirche veranlaften und gu fehr ernften Auftritten führten, finb: 1) Rnieen bei'm Empfang bes b. Abendmahle, 2) Beobachtung gemiffer Feiertage, namlich: Beibnachten, Charfreitag, Oftern, himmelfahrt und Pfingsten; 3) Confirmation burch bie Bifchofe; 4) Brivattaufe; 5) Privatcommunion. Auf's Neue protestirten bie Beiftlichen gegen einen folden biretten Gewiffenszwang als gegen einen thrannischen Gingriff; boch vergeblich: Jakob hatte bie schottische Breebnterialkirche unterbruckt, aber nicht befiegt. — Richt minder hatten bie Buritaner Englands die Undulbsamkeit bes Königs ju erfahren. Satte Glifabeth in ber lleberzeugung, bag Religionegefprache meit öfter bie Spaltungen erweiterten, als Frieden erzeugten, Dieselben immer verhindert, fo bot bagegen Batob auf Grund umftanblicher Rlagen ber Buritaner biegu bie Band, theile meil er aufgutlaren hoffte, theile weil er fich felbst ale Theologen und Rebner zeigen wollte. Bei ber Eröffnung biefes Religionegefpraches zwifden Epiffopalen und Buritanern zu Samptoncourt (1605) erflärte ber Ronig feine Achtung vor ber bestehenben Rirchenverfassung und feine Abneigung gegen eine Menterung baran. Als nun aber bie Buritaner auf ihren Meinungen beharrten, obgleich fich ber König oft felbst in bas Gesprach mischte, tamen feine Ansichten fcharfer an bas Tageslicht: er wolle bie Bahl ber Gefete und firchlichen Borfdriften nicht vermehren, ober bie Glaubenebucher mit theologischen Gpitsfindigkeiten anfüllen. In einer amtlichen Darftellung marb endlich erklärt, Die bobe Rirche feb in allem Befentlichen rein und tabellos befunden worden und (mit Ausnahme einiger unbebentenben Menberungen am Gebetbuche) muffe Alles bei'm Ulten bleiben. Grater ward befohlen: Riemand folle über Dinge predigen, welche in ben 39 Artiteln nicht erwähnt waren, und eben fo wenig über Borberbestimmung, Gnadenwahl, geiftliche Rechte bes Ronige u. f. w. Allgemein flagten bie Buritaner, bag einseitig und ohne Bugiebung bes Barlamente, blog burch tonigliche Proflamationen wiber fie entichieben feb. Biele berfelben manberten nach ben Rieberlanden und nach Amerika aus; bie zuruchbleibenben Biberfpenftigen murben bestraft ober entsett. Ergurnt über ihre Unfügsamfeit murbe ber Ronig immer mehr allen Gigenthumlichfeiten ber Presbyterianer abgeneigt, und bewies biefes namentlich auch baburch, baf er (1617) bie von ihnen verabscheuten Sonntagevergnugungen empfahl in bem book of Sports. - Bahrend fich aber bie Brotestanten beschwerten, baf Jatob ihren Begnern viel ju viel bewillige und ihre Glaubensgenoffen in Bohmen und Deutschland feig preisgebe +), flagten auch die Ratholiten ihrerfeite, bag ber Ronig ihre hoffnungen getäuscht habe, ihnen nirgende Dulbung gestatte, und in einem m London erfcbienenen Glaubenebefenntnig ber Babft als Antichrift, fowie bie tribentiner Rirchenversammlung als thöricht und blutgierig bezeichnet werben. Nach ber Pulververfdworung (1605) muften bie Ratholiten bie Lehre von ber Bobeit bes Babftes über getronte Baupter abschwören, bagegen Treue gegen ben Ronig foworen, von welcher feine pabfiliche Difpenfation und Abfolution fie löfen konne, enblich muften fie foworen, baft

<sup>\*)</sup> Boll und Parlament hatten es gerne gesehen, wenn Großbritanniens ganze Rraft bem beutschen Protestantismus im Religionstrieg zu halfe geeilt ware; bas Unterhaus stellte in bieser Richtung einen bringenben Antrag, erhielt aber von Jasob einen Berweis, baß es sich in Dinge einmenge, bie weit über bem Begriffsvermögen bes hauses lägen!

fie meber von bem Pabft noch von einem Unbern von biefem Gib entbunden werben ju tonnen glaubten, und bag fie ben Gib ohne Mentalreservation leifteten. Der Babft Baulus V. erließ hiegegen ein Breve an Die englischen Ratholiten (Oft. 1606), worin er benfelben erflarte, bag fie biefen Gib nicht leiften fonnten, ba er Bieles enthalte, mas gegen ben Glauben und ihr Beil offen verftoge, und wiederholte biefe Erflarung in einem Breve vom September 1607. Der Karbinal Bellarmin behauptete: niuramentum co tendere, ut auctoritas capitis ecclesiae a successione s. Petri ad successorem Henrici VIII. in Anglia transferatur." Begen biefe brei Schreiben richtete Jatob feine "Apologia pro iuramento fidelitatis" (Lond. 1608). Doch nach Befeitigung biefer gefährlichen Lebre fcien bem Ronige Die romifche Dlutterfirche ber englischen Tochter nabe genug zu fteben, um eine einstige Wiedervereinigung hoffen zu konnen, hatte er ja boch fich selbst foriftstellerisch früher babin ausgesprochen, mit einem Babste als oberftem Bijchof, an welchen alle Appellationen ber Beiftlichkeit in letter Inftang gingen, tonnte es allenfalls angeben. So wurden im Ganzen die Ratholiken von ihm nicht bloß geduldet, sondern auch nicht gurudgefest. Aus Beranlaffung ber Berlobung feines Sohnes Rarl mit Benriette von Frantreich geftand Jakob ju, dag feine tatholifchen Unterthanen funftig ju teinen Belbftrafen angehalten, nicht verhaftet und in friedlicher Brivatanbacht nicht gehindert werben follten. - Fragen wir folieglich nach Jafobe bes Theologen bogmatifchem Standpuntte, fo feben wir ihn zuerst als einen heftigen Gegner ber Arminianer auftreten. Nachfolger bes Arminius war nach beffen Tob Borstius ernannt worben. Jakob hatte nun in einer von Borftius geschriebenen Abhandlung in einer Stunde eine lange Reibe von Rebereien entbedt. Um nun bie ihm in Solland gefährbet erscheinenbe Rechtgläubig. teit ju retten, ließ er zuerst burch seinen Wefanbten Borftius bei ben Generalftaaten ber Regerei, bes Läugnens ober ber falfchen Darftellung ber Unendlichkeit Gottes u. f. m. anflagen. Als bie Bollander biefe Ginmifchung in ihre innern Angelegenbeiten übel bermertten, fchidte ihnen Jafob eine eigenhandige Aufforderung: Wenn fie fo pestilenzialifde Brrthumer unter fich Burgel greifen liegen, fo werbe er genothigt fenn, fich von ihrer Gemeinschaft lodzusagen und als Beschützer bes Glaubens mit ben auswärtigen Rirchen ju berathen, wie folche verberbliche lehren auszurotten und in bie Bolle jurudjuverweifen fepen. Als auch biefe Ermahnung fruchtlos war, gab ber Rönig zu verfteben, baf bie Generalftaaten entweder auf bie Befdutung bes Borftius ober auf feine Freundicaft verzichten mußten. Als er nun noch eine fleine frangofifch gefchriebene Schrift unter bem Titel: "Erklärungen gegen Borftius" veröffentlichte, fo gaben die Generalstaaten, um ihren Berbundeten zufrieden zu ftellen, bem Borftius ben Befehl, Legben zu verlaffen und fich von ben ihm gur Laft gelegten Retereien zu reinigen. Bgl. Jatobe Schrift: "Protestatio Antivorstia, in qua rex suam exponit sententiam de confoederatorum ordinum affectu et actis in causa Vorstii." Auch in bem weiteren Streite zwischen beiben Religionsparteien nahm Jatob fortmahrend Antheil. Er befchidte Die Synobe von Dortrecht, indem er ben bortbin beorderten englischen Beiftlichen Die Inftruktion gab, baf fie fic an die Lehre der h. Schrift und die Lehre ber englischen Rirche halten, aber bafur wirten follten, bag bie ftreitige Lehre ber Schule überlaffen bleibe und nicht auf ben Rangeln erörtert werbe. Bleichwohl nahm er bie Befchluffe biefer Synobe fur bie englifche Rirche nicht an und bahnte baburch bem Arminianismus in ber Gestalt bes Latitubinarismus ben Eingang in die Epissopaltirche. — Am 27. März 1625 verschied Jatob, 59 Jahre alt, und hinterließ fein Reich in einem burch feine Regierung von hohem Ruhm ju tiefem Berfall berabgefuntenen Buftand, indem alle Elemente socialer Zwietracht und politifder Ummälzung in bemfelben gahrten. Gein Privatkarakter war vielfach befleckt; feine friedliebenbe Bolitit nach Aufen hatte zumeist in seiner Feigheit ihren Grund. Reben ber theologischen Bolemit liebte er Sahnengefechte und Die tägliche Ermubung ber Jago. Davon fuchte er bann wieber Erholung an ben Tafelfreuden; er lebte mäßig, wenn a nur einmal am Tage berauscht war. Bon bem öffentlichen Gespotte über ihn zeugt folgenbes Distition: Rex suit Elisabeth, sed nunc regina Jacobus, - Error natura

ie in utroque suit. — Seine Schriften sammelte ber Bischof 3. Montacuti in einen Band und ließ sie zu London 1619 als Jacobi opera erscheinen. Eine neue vollständigere kusgabe der Gesammtwerke Jakobs erschien zu Frankfurt 1689 in Folie. Mehrere seiner Schriften sind auch einzeln in Deutschland nachgedruckt, sein Basilicon Doron übersetzt serben. Außer den schon oben genannten Schriften erwähnen wir noch seine Paraphrasis pocalypseos s. Joannis, die auf den Pabst als Antichrist die stärkten Ausstülle enthält, eine Corona virtutum principe dignarum; als Curiosum seinen "Misocapnus s. de adusu sbacci lusus regius." — Bgl. Lingard, Gesch. v. England, Bb. VIII. u. IX. Rauser, Gesch. v. Europa, Bb. V. Dahlmann, Geschichte der engl. Revolution. Rudssff, Gesch. der Reformation in Schottland, Bb. I.

Ratob II. (ober auch ber VII. bieses Namens) aus bem Hause Stuart, ber britte Bohn bes ungludlichen Rarl I., wurde als herzog von Port ben 24. Oft. 1633 geboren. tach bes Batere Billen murbe er in ben Grunbfagen ber Episcopalfirche, in Biffenfaften und im Rriegewesen forgfältig erzogen, fiel aber 1646 in die Bande bee Rebellenmerale Fairfar und murbe ju feinen bereits gefangenen Geschwiftern, bem Bergog Beinrich M Glocefter und ber Bringeffin Glifabeth, in ben St. Jamespalaft ju London gebracht. m April 1648 gelang es ihm, nach Holland zu entfliehen, von wo aus er zu feiner Rutter Benriette Maria nach Baris gefandt murbe. Diefer Aufenthalt gab ihm in bolitit und Religion eine gang andere Richtung. Der Umgang mit ber bigotttatholischen Rutter und die unmittelbare Leitung des Ritters Berkelen flöften ihm große Reigung Bapismus ein, bie um fo eber in bem foniglichen Junglinge festwurzelte, als man in ju überzeugen wußte, fein Bater fen nur bes Protestantismus wegen auf bem Schaffot eftorben. Schon 1652 trat Jatob ale Freiwilliger unter Turenne's Fahnen. Seine urchtlofe Tapferleit zeichnete ihn fo fehr aus, bag er schon im folgenden Jahr zum Benerallieutenant erhoben murbe. Gine auf frangofische Bulfemittel fich ftugenbe Lanung, welche er 1659 von Oftenbe aus hatte versuchen wollen, migglüdte burch Berrath, iber schon im Mai 1660 wurden die Stuarts auf den englischen Thron zurudberufen, and Jatob gewann burch bie ihm 1664 übertragene Lord-Abmiralewurde Belegenheit, einem Chrgeig, feiner Tapferteit und Baterlandeliebe nachbrudlichen Raum zu geben. Bon feiner Entschloffenheit legte er ein glanzenbes Beifpiel ab, ale er ben Geebefehl bei Bolebay gegen Runter führte. Zwei Linienschiffe murben unter ihm zum Brade; burch a Rajutenfenfter entfam er; aber auf bem britten Schiffe blieb feine Flagge webend, bie Beharrlichkeit fand ihren Lohn. 3m 3. 1668 gestand Jakob seinem Bruber, of er in Folge ber Letture von Bennlin's Geschichte ber Reformation fich gebrungen Mie, jur romifchen Rirche gurudgutebren; um übrigens bie Rachtheile biefes Uebertritts # bermeiben, wolle er fich außerlich nach ben Bebrauchen ber herrschenben Rirche richten, Begebeim aber ben tatholischen Bebräuchen folgen. Der Ronig wiberfette fich weniger ber Babft und Die Jefuiten, welche biefe Borficht als unftatthafte Zweideutigfeit er-Arten. Go befchlog benn Jatob, ben tatholifden Glauben ernftlich angunehmen, und ermochte auch (1670) feine Gemahlin Anna, eine Tochter bes Ranzlers Spbe, ju gleiim Schritt. Doch ließ er biefen Religionewechsel nur Wenige merten, besuchte noch t und je mit bem Ronig ben protestantischen Gottesvienft in ber hoftapelle, borte aber 📷, bas h. Abendmahl mitzugenießen. Seine beiden Töchter, Maria und Anna, welche afeinander ben englischen Thron bestiegen, und von benen die altere an ben Prinwon Oranien fich vermählte, ließ übrigens Rarl II. in ber protestantischen Reiten erziehen. In Folge ber Teftbill legte Jatob alle feine öffentlichen Aemter nieber; Wer aber 1673 fich wieder mit ber tatholifchen Pringeffin von Mobena, Daria von the, verheirathete, und ber Bischof von Oxford biefes neue Chebundnig für gefetlich mb gultig erflarte, fannen bie Gegner bes Bergogs ernfilich auf Mittel, ihn von ber Pronfolge auszuschließen. Buerft mußte ihn fein Bruber miber Billen vom Geheiwenrathe ausschließen; als sobann ber Bersuch eines Erzbischofs und einiger anderen bellaten, ben Bergog gur herrichenben Rirche gu befehren, miglang, entfernte Rarl II.

feinen Bruber auf furze Zeit aus England. Raum hatte er benfelben im Anfang bes 3. 1680 jurudgerufen, fo mußte er ihn abermals nach Schottland verweisen. hier gelang es Jakob, feine Rechte auf ben schottischen Thron unter Sicherstellung ber proteftantifchen Religion in folcher Beife vom Parlament in Ebinburgh anerkennen zu laffen, baft biefelben meber Unterschied ber Religion noch Barlamentsaften veranbern fonnten. 3m Marg 1682 murbe Jafob abermals von feinem fcmachen Bruber gur Ausgleichung eines Streites, ben biefer mit feinem Rebeweibe hatte, nach London gurudgerufen und wufte fich jett fo unentbebrlich ju machen, baf er, ber Teftatte jum Trote, wieber in ben Staaterath eingeführt wurde und fich bei ber feit Auflöfung bee Orforber Parlaments ruhig gewordenen öffentlichen Stimmung in bes Thrones Habe aufrecht erhielt, bis er benfelben felbst am 6. Februar 1685 chne Schwierigfeiten besteigen tonnte. An biefem Tage mar fein Bruber geftorben, nachbem er auf feinem Sterbebette gur tatholifchen Rirde übergetreten mar und von einem fatholifchen Priefter bas Abendmahl und bie lette Delung empfangen hatte. Es ist ungewiß, ob Jatob ibn noch auf bem Tobtenbette ober er felbft fich bagu befehrt hatte. Gleich nach bem Tob feines Brubers ertlarte Jatob bem versammelten Staaterath, nachbem er bie Beruchte über fein Streben nach willfite licher Macht widerlegt hatte, daß er entschloffen fen, Die bestebende Berfaffung in Rirde und Staat aufrecht zu erhalten; ba er bie Rirche Englands als ausgezeichnet lopal tenne, werbe es immer feine Gorge fenn, fie ju unterftuten und zu vertheibigen. Diefe Ertid. rung fand lauten Beifall, befondere unter ben Torp's, die fie fur mein Wort bes Ronige, bas noch niemals gebrochen" erklarten, obwohl Jatob fpater felbft erklarte, er habe biefen Schritt ohne gehörige leberlegung gethan, und feine nicht zuvor bebachten Ausbrude in Betreff ber englischen Staatsfirche fenen ju ftart gemefen! Bu berfelben Beit bedte ber neue Ronig bem frangofischen Gefandten feine Bergensmeinung auf : "bie Rirche von England fen im Grunde ber tatholifchen Rirche fo verwandt, bag es leicht fenn muffe, Die Mehrzahl ber Bifcoflichen zu einer offenen Erklärung zu bringen, ba bie Leute romifche Katholiten maren, ohne es zu miffen." Diefer Anficht gemäß mar Jatobs Politit zunächft auf Befehdung ber Diffenters gerichtet, fpater, als fich ber eingeschlagene Beg als nicht jum Biele führend erwies, auf Unterbrudung ber Staatsfirche. Schon ein paar Tage nach ber Thronbesteigung borte Jatob öffentlich bie Deffe in ter Schloftapelle ber Rb nigin bei aufgesperrten Rlugeltburen, fo baft Bebermann aus bem Borgimmer bereinfeben Der Prunt biefer Kirchenzuge mit Garben und Sofftaate wuche planmafig von Boche zu Boche, und Riemand tonnte über die Absicht bes neuen Regenten mehr im Zweifel fenn, ale ein neuerdinge in einem geheimen Rach aufgefundener Auffat bes verftorbenen Ronigs im Drud erschien, in welchem ber Beweis versucht mar, Chrifin tonne nur Gine Rirche auf Erben haben und bas fen bie romifche! Bugleich erfchien nicht nur ein Bericht bes Bater Bubbleften, ber Jebermann fund that, baf Rarl II. im Schoofe ber tatholifden Rirche gestorben fen, fontern auch ein nachgelaffener Bettel, auf welchem fich die verftorbene Bergogin von ?)ort möglichst offenbergig megen ihres Uebertritte erflarte. Jatob herrichte erft feit funf Wochen, und icon flagte ber Unterthan über Gingriffe in fein Gigenthum und ben Bruch ber Kirchengefete burch bie berausforbernbfte Deffentlichfeit bes papiftischen Cultus, verbunden mit bem vollends unerträglichen Anblid, daß ein paar Taufend bieher eingesperrte Ratholiken und Quader ploglich jest frei umbergingen. Da fcoll ein Nothgefchrei rings von ben Rangeln ber Sauptstabt, ber Ronig aber ließ bie Bralaten vorforbern und bedeutete ihnen, wofern fie mit ihren Brebigern nicht ein Ginfehen hatten, werbe auch er fich burch fein Berfprechen, Die anglitanifce Rirche w foliten, nicht mehr gebunden achten. Gleich nach feinem Regierungsantritt ordnete Jatob ben Busammentritt bes ichottischen Parlaments an und forberte von bie fem neue Strafgefete gegen die widerspenftigen Presbyterianer. Rafc murbe von ber willfährigen Berfammlung ber tonigliche Gefetesentwurf angenommen, welcher (8. Da 1685) Tob und Bermögendeinziehung Allen brobte, Die in einem Conventikel unter einem Dach predigen ober, fen es als Prediger ober Buborer, einem Conventitel unter freien

Jatob II. 391

himmel anwohnen wurden! Jatob betrachtete Die puritanischen Getten als Feinde bes himmels, als Feinde aller berechtigten Autorität in Rirche und Staat, als Feinde feiner Urgrogmutter und feines Grofvaters, feines Baters und feiner Mutter, feines Brubers und feine eigenen. Er, ber fich fo lant gegen bie Befete in Betreff ber Bapiften erklart hatte, behauptete jest: er konne nicht begreifen, wie man die Unverschämtbeit haben konne, auf Abschaffung ber Gesetze gegen bie Buritaner anzutragen. Dit biefem blutigen Gefet ftanb ber gange Beift ber Bermaltung Jafobs in leibigem Gintlang. Die leibenfchaftliche Berfolgung, welche gewüthet batte, fo lange er Schottlanb als Bicetonig regierte, wurde von bem Tage an, wo er auf ben Thron tam, bitiger als je. Die Graffchaften, in welchen bie Covenanter am gablreichften maren, murben ber Bugellofigteit bes Geeres preisgegeben. - Bahrenb bas englifde Barlament noch tagte. lief bie Rachricht von ber Landung bes Grafen Arghle ein. Diefer hatte fich mit bem Bergog von Moumouth verbundet, aber ebe Letterer fam, mar Argyle icon verloren, gefangen und harrte feiner Sinrichtung. Monmouth, nur von einem muffigen Befolge Berbannter und Diener begleitet, aber Baffen für mehrere taufend Dann mit fich fubrend, ftellte fich in feiner Brotlamation ale Oberanführer ber protestantischen Kriegemacht bes Ronigreichs auf und bezeichnete als fein Biel Die Sicherstellung ber protestantischen Religion gegen bie Angriffe bes Ronigs. Jatob verbantte ber Unbebachtsamteit feiner Feinde ben Sieg und fühlte fich jest auf bem Gipfel ber Macht und bes Glude. Gur feine ferneren Beiten verlangte er zweierlei : ein ftebenbes Beer im Canbe mit einem Rern von fatholiiden Offizieren barin und eine Abanderung ber Babeas. Corpus Afte. 218 bas Barlament mit Befdeibenheit aber Standhaftigfeit Die fofortige Entlaffung ber tatholischen Offiziere forberte, murbe es foleunig entlaffen. Der Ronig, entfoloffen, trop bes Barlamentes feine Offigiere burchauseten, befahl fur jeben fatholifden Offigier ein Batent unter bem großen Siegel auszufertigen, welches ibn für feine Berfon von ben Befeteebeftimmungen ausnahm, welche ben Ratholiten entgegenstanden, intem er fich auf Die Dacht ber Rrone ftigte, in einzelnen Fallen von bem allgemeinen Ausspruch ber Strafgefete zu biebenftren. Ale einige protestantifche Geiftliche gur romifchen Rirche übertraten, erhielten auch fie Dispenfation für ihre Berfon, burften bie Ginfünfte ihrer Stellen fortbeziehen, gum Theil fogar ihre Meinter fortverwalten. Debrere fatholifche Rirchen fab man jett einrichten, fogar in ber Sauptstadt, mo auch Die Jesuiten eine Schule eröffneten. Als bas Barlament in Schottland jebe Milterung ju Gunften ter Ratholifen verwarf, fprach Jatob die Prorogation aus und erklärte aus eigener Machtvollkommenheit die Ausübung bes tatholifden Gottesbienftes in Privatwohnungen für erlaubt im Ronigreiche, befahl and fraft bes Dispensationerechts ber Rrone, bag gewiffe namentlich aufgeführte Berfonen zu firchlichen Bfrunben zugelaffen werben follten, ohne ben Tefteib leiften zu burfen. Bon ber Dispensation ging es bann raschen Schritts weiter jur Suspension und Aufhebung schottischer Gefete, indem ichon im folgenden Jahre (1687) volle Dulbung für Bresbyterianer, Quader und Ratholiten verkundigt mard, und endlich Jatob alle Befete gegen die Ratholifen aufhob, die mabrend ber Minderjahrigkeit feines Grofvaters gegeben worben waren. Roch offener glaubte Jatob in Irland feine Plane burchfeten an burfen: ben Ratholiten murbe bier ber Butritt ju Staate- und Bemeindeamtern eben fo frei wie ben Brotestanten gegeben, mehrere Katholiten wurden in Richterstellen und in ben Beheimenrath eingeführt; in Folge jesuitischer Rabale erfolgte ber Sturz ber Subes : an die Stelle bes Schapmeisters war eine Beborbe getreten, deren Borstand ein Bapift mar; mit bem geheimen Giegel mar ein Papift betraut worden; ber Lordftatthalter von Irland marb burch einen Dann erfett, ber ichlechterbinge feinen Anfpruch auf eine bobe Stellung befaß, außer baß er ein Bavift mar - lauter Reichen, baß bie Frage jest micht mehr bie war, ob ber Protestantismus berrichen, fonbern ob er gebulbet werben follte! Diefe Bewaltstreiche brachten im gangen Ronigreiche große Aufregung hervor. Bei ber anglitanischen Geistlichkeit galt es jest als Amts- und Chrenpflicht, gegen bie Irrthamer bes Bapismus zu predigen und zu fcreiben und alle Mittel bes leidenben Biber392 Jafob IL

ftanbe zu erschöpfen. Ale nun ber Ronig gewahr wurde, bag ibn feine hoffnung getäuscht batte, baf bie anglitanifche Rirche fich mit ber römischen in bie Berrichaft werbe theilen wollen, anderte er ploglich feine Bolitit in Betreff ber Buritaner und fann auf eine allgemeine Berbindung aller Nichtkonformiften, ber tatholifden und ber protestantifden, gegen bie Staatelirche. Jatob hatte fich innerlich fo boch gesteigert, bag ihm bie gefahrvollsten Schritte als die leichteften erschienen, bag felbft vor feiner Abfetjung Die Rarbinale au Rom auferten, bag man biefen Ronig in ben Rirchenbann thun muffe, weil er bas Bieden Ratholicismus in England vollends zerftore! Go erfchien benn, ohne Bugiehung bes Barlamente, am 4. April 1687 bie bentwürdige Indulgenzertlarung, in melder ber Konig feinen innigen Bunfch aussprach, fein Bolt im Schoof berjenigen Rirde au feben, welcher er felbst angehöre; ba bies aber nicht fenn konne, fo kunbigte er feine Abficht an, alle feine Unterthanen in freier Auslibung ihres Glaubens zu befchuten; er wieberholte feine ichon oft wieberholte und oft gebrochene Bufage, baf er bie Staatslirche in bem Benuft ihrer gesetlichen Rechte beschützen werbe; bob alle Straforbnungen gegen alle Rlaffen von Richtfonformiften auf, ermächtigte romifche Ratholiten und protestantifde Diffenter, ihren Gottesbienft öffentlich ju halten, und fchaffte alle Die Gefete ab, welche als Bebingung für irgend ein Civil- ober Militaramt einen Religionseid auferlegten. Diefe Indulgengerklärung mar ber fühnfte von allen Angriffen ber Stuarts anf Die öffentliche Freiheit. Die Staatsfirche follte alfo auf einmal von allen Seiten angegriffen werben, und ber Angriff follte unter ber Leitung beffen erfolgen, welcher ihrer Berfaffung gemaß ihr Saupt mar. Der Ronig bemubte fich, ausgezeichneten Diffentern fogar trie denbe Söflichkeit zu erweisen. Ginigen bot er Gelb, Anderen municipale Chrenftellen, Anberen Begnabigung für ihre Berwandten und Freunde an. Den verbannten Sugenotten, die der König zuvor für Feinde der Monarchie und des Epistopats erflart und bie er um bie von ber Nation eingelaufenen Beifteuern betrogen hatte, murben jest Erleichterungen und Liebkofungen zu Theil. Auf ber anderen Geite erklärten fich viele Staatefirchlichen, Die fich bisher burch ihre ftarre Unbanglichkeit an jebe in ber anglitanifchen Liturgie vorgeschriebene Geberbe und Ausbrudsweise hervorgethan hatten, jest nicht nur zu Gunften ber Dulbung, sonbern auch für eine Rirchenunion. Alsbald liefen Dantabreffen von Biebertäufern, Duatern, von Diffentere aller Art bis zu ben Ratholiten ein; dagegen war ber Bruch mit ber anglitanischen Rirche erklart. Dit Ginem Schlag maren bie Universitäten von Orford und Cambridge, Diese zwei ehrwurbigften Korporationen im Reich, verwandelt. Als der König in Cambridge die Zulaffung eines Benediftinermonche zur philosophischen Doftorwurde verlangte mit Erlaffung bes Eites, fand er hartnädigen Biberstand. In Oxford mar icon bas Univerfitbtollegium in ein romifch-tatholifches Seminar vermanbelt, icon bas Chriftdurchfollegium von einem romifch-tatholischen Dechanten regiert, icon murbe in beiben Rollegien täglich Deffe gelefen: nun wollte Jatob auch ben Rollegiaten bes Magbalenenstiftes einen Bapiften aufbrangen; ba fie fich wiberfetten, murben fie ohne alles Weitere burch ein Sbift gur Austreibung verurtheilt, und bas Stift in ein papistisches Seminar umgewandelt. Jest ward Bater Ebuard Betre wirklich in ben Beheimenrath als Rabinetssefretar gebracht. Ein pabftlicher Runtius trat jest öffentlich in England auf. Als ber erfte Rammerberr, Bergog bon Sommerfet fich weigerte, ben Runtius bei hofe einzuführen, verlor er feine Stelle und gewann bie Gunft bes Bolts bafür. Sunberland aber trat in biefen Tagen jum Rathe licismus über. Als die erste durch die Beröffentlichung der Indulgenz erzeugte Aufregung fich gelegt hatte, zeigte es fich, bag in ber puritanischen Bartei ein Bruch eingetreten war: bie Minberheit unterstützte ben König; bie große Mehrzahl protestantischer Nichtlonformisten, treu anhänglich an burgerliche Freiheit und voll Migtrauen gegen bie Berfpredungen bes Rönigs und ber Jesuiten, weigerte fich ftanbhaft, Dant fur eine Begunftgung ju bezeugen, bie, wie man wohl argwöhnen burfte, eine Schlinge verbarg. Die Anglitaner und bie Buritaner, fo lang burch töbtliche Feinbicaft getrennt, naberten fic einander täglich mehr, und jeber Schritt, ben fie gur Ginigung thaten, vergrößerte ben

Einfluß beffen, ber ihr gemeinsames Saupt mar. Wilhelm von Drauien mar in jeber binficht zum Mittler zwischen biefen zwei großen Barteien ber englischen Ration berufen. Seine Glaubensweise ftimmte mit ber ber Buritaner überein. Bugleich betrachtete er ben Epiflopat zwar nicht als gottliche Ginrichtung, aber ale eine volltommen berechtigte und in bobem Grad zweddienliche Form ter Rirchenregierung. Er hatte fich bereits babin erflart, bag weber er noch feine Gemahlin in Die Aufhebung ber Testakte und ber Strafgefete willigen wurben: zwar fen fein Grundfat, feinen Glauben zu ftrafen, mohl aber ben eigenen Glauben ju befchuten, und unter einem fatholischen Ronige maren Die getroffenen Schnymagregeln fur Die anglifanische Rirche unentbehrlich. Go wurde Die Entfrembung awifden Jatob und feinem Tochtermann täglich vollftanbiger. Bilbelme Zwed war jest ber, Die gablreichen Theile ber Bemeinschaft, welche ihn als ihr gemeinsames Saupt betrachtete, burch geschickte und zuverlässige Ditthelfer zu einem Gangen zu vereinigen. Bei ben Nieberlandern mar bie lleberzeugung allgemein, burch bas Einverfanbniß bes englischen Ronigs mit bem Ronig von Franfreich werbe ber Broteftantismus untergraben; man hoffte auf Jatob's Sturg und wollte bagu thun. Algierifche Seerauber, welche fürglich in ben Ranal gefoninen waren, bienten ben Generalftaaten guin Borwanb für eine Anshebung von 9000 Matrofen, 20 Kriegeschiffe murben ausgerüftet, 20 andere in befferen Stand gefest; man votirte Beld, angeblich gur Ausbefferung ber hollanbifden Reftungen. Diefes Alles ließ Jatob unbeforgt; große Freude mar im Balaft, als Die Ronigin in gute hoffnung tam, man erwartete mit Gicherheit einen Thronfolger. Am 27. April 1688 erlieg ber Ronig eine zweite Indulgenzerklarung, jest jedoch mit bem Anfate, baf fie an zwei Sonntagen nacheinander beim öffentlichen Bottesbienft von ben fungirenben Beiftlichen aller Rirchen und Rapellen im Königreiche verlefen werben folle. Da traten zu London vier Bijchofe, an welche fich fchnell noch fieben andere aufchlogen, wammen und unterzeichneten, mit Ausnahme bes Bifchofs von London, eine Bittfcbrift an ben Ronig, in welcher fie um Berschonung biefer Befanntmachung baten, begingen aber bie Unvorsichtigfeit, bas Schreiben fogleich bruden und in ben Straffen ber Sauptfabt austheilen zu laffen, bevor fie bes Ronigs bestimmte Erklarung barauf erfahren hatten. Darum ließ er biefe Biberfetlichen in ben Tower werfen und burch ein Kriminalgericht zur Rechenschaft ziehen. Durch ihre Unwalte von ber haft freigesprochen, begann ber Brogeg vor bem Rriminalgericht unter regfter Theilnahme bee Boltes, und mbete nach lautem und heftigem Streit mit ber Freifprechung ber Angeklagten. Unterbeffen genas bie Ronigin von einem Bringen; fo ungegrundet bas Gerucht mar, ber Bring ich untericoben, es fand bennoch Glauben, benn icon ward Alles gern im Bolt geglaubt und verbreitet, was das königliche Saus in Rachtheil sette. — Die Tobtenglode ber Stuarts hatte geläutet. Die Geburt bes Sohnes, auf welche Jatob Alles baute, ftellte ben Englanbern ein langes Elend unter bem Drud bes allverhaften Babftthums bor bie Augen. Jene gutliche Guhne, welcher man fich fruher getröftete, burch bie Thronfolge ber protestantifden Tochter Jafobe, Mariene und Unnene, mar jest abgeschnitten. Wilhelm bon Dranien erhielt von fieben ber vornehmften Manner Englands die bringenbe Bitte, England von Babstthum und Tyrannei zu befreien. Der verblendete König war zu stolz, bie ihm von Ronig Ludwig angebotene Sulfe anzunehmen, benn er wollte nicht glauben, bag feine Tochter ihn vom Throne zu flurzen beabsichtige. Freilich als ber Krieg zwiiden Deutschland und Frantreich ausbrach, ertannte er bie Befahr, und um ihr zu begegnen, machte er feinem Tochtermann bas Anerbieten, er wolle in Berbindung mit ibm und Spanien bie Baffen gegen Frankreich erheben. Statt aller anberen Antwort fprach Bilhelm die Bereitwilligkeit der Generalstaaten aus, zwischen dem Rönige und dem englifden Bolt vermittelnd einzuwirten! Jest mertte Jatob, welche Stunde fur ibn gefchlagen habe, und alsbald folgte eine Burudnahme ber anderen auf bem Fufie. Gine Er-Marung an bas Bolt: ber Ronig baue gang auf feine Treue, wolle mit ihm leben und ferben; Aufhebung ber Susspenfion bes Bifchofe von London und eine allgemeine Ammeftie; Bieberherftellung ber Stadt London in ihren alten Berbriefungen und bie gleiche

Bufage an die übrigen verfürzten Stadte; Befehl, Die tatholifden Offiziere aus bem Beere zu entfernen, das Magdalenen-Collegium den Statuten gemäß zu befeten, Aufhebung ber Rirchentommiffion, Berfündigung völligster Bablfreiheit für bas nachftens ju berfammelnbe Barlament, gnabigfter Empfang ber Bralaten, Die fogar Die Boffnung aus jufprechen magen, bag ber Ronig in ben Schoof ber Rirche, in welcher er getauft und erzogen ift, jurudtreten werbe; - Alles bas war bas Bert weniger September- und Oftobertage. Daneben marb mit aller Dacht ju Baffer und ju Land geruftet. Am 5. November 1688 trat Wilhelm an ber Rufte von Devenshire an's Land; man erblidte an seinem Hauptmast die englischen Farben mit der Inschrift: "die protestantische Religion und bie Freiheit von Englant." Jatob handelte faumfelig und unentichloffen; fatt in Berfon mit feinem Beere bem Feinde ju begegnen, verschwendete er viel Zeit mit Berd thungen und jog endlich feine Truppen in Londons Rabe. Nun begannen Die königlichen Truppen überzulaufen; ber Abfall wurde täglich bedeutender, und ba ber eben anwefenbe Bring Georg von Danemart mit feiner Gemahlin Anna ben Ueberlaufern nachfolgte, rief ber erfcutterte Ronig unter Thranen: "Bott ftebe mir bei; meine eigenen Rinber haben mich verlaffen!" Mun wurde bas Parlament auf ben Anfang bes folgenben Jahres ausgefchrieben und Bergeibung aller früheren Bergeben angefündigt; auch mit bem Bris gen wurde unterhandelt, aber Bilhelm, im Borruden begriffen, ließ ben Abgefandten seines Schwiegervaters harren und gab endlich eine hoffnungslofe Antwort. Am 11. Da. floh der König, ward aber ergriffen und nach Whitehall zurückgebracht. Hier erhielt a bie Weisung, fich auf bas Schloß ham zu verfügen, erbat fich aber Rochester zum Aufenthalt aus, wohin er unter hollandischer Bebedung abgeführt wurde. Nach feiner Inkunft bafelbst fchrieb er bie Erklärung nieber, bag er feine Krone zwar freiwillig ablege, allein auf jeben Ruf zur Bieberannahme berfelben, fobalb bas Bolt enttaufcht worben, gefaßt fenn werbe. Darauf verließ er in ber Racht vom 23/24. Dec. 1688 bas britifche Reich und eilte nach St. Germain-en-Lape, wo König Ludwig ihn mit ber berglichften Theilnahme und außerorbentlicher Freigebigfeit aufnahm. England erflärte ben Throu für erledigt und trug am 13. Febr. 1689 Jatobe Schwiegersohne und Tochter Die Rrone mit ber Rachfolge für Anna an. Zwei Monate nachher folgte Schottland biefem Bei fpiele. Alle Berfuche, bie Jatob mit Gilfe Frantreiche machte, fich wieber ben Thron zu erobern, blieben fruchtlos. Er refignirte endlich, wandte feinen Ginn auf Frommis teit bin und unterhielt beghalb einen Briefwechfel mit bem Abt de la Trappe. In 16. Sept. 1701 ftarb er Rachmittage ju St. Germainsen-Lape. Das Gerücht, daß Rom ihn nach feinem Tob habe tanonifiren wollen, ermangelt zuverläffiger Beweismittel. III ber Erzbifchof von Rheims ben entthronten Ronig erblidte, rief er aus: "Geht ba einen braven Mann, ber um einer Deffe willen brei Konigreiche aufgegeben hat!" - 216 Quel len vergl. außer ber bei Jatob I. genannten Literatur befondere Macaulan, Gefa. Englands feit ber Thronbesteigung Jafobs II. Th. Breffel.

Jakobet, b. i. der kleine Jakob genannt) ist als einer ber haupturheber ber von Instangeregten Streitigkeiten über die Wiedereinführung bes Kelchs im Abendmahle anzusehen. Die Zeit seiner Geburt läßt sich nicht einmal annähernd genau bestimmen; sie fällt is die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts. Misa in Böhmen war sein Geburtsort, best gab die nach demselben gebildete Bezeichnung Missends, und der Umstand, daß Jakobs durch Petrus Dresdensis darauf hingeführt wurde, für den Gebrauch des Kelchs im Abendmahle der herrschenden Kirche entgegenzutreten, sogar zu der Bermuthung Anlaß, daß er aus Meißen stamme. Auch über den Gang seiner wissenschaftlichen Bildung läst sie nichts Näheres angeben. Man weiß nur soviel, daß er in Brag studirte, hier mit hes das Bacalaureat empfing, dann Magister wurde. Nachdem er eine Zeitlang zu Tries als Prediger sungirt hatte, erhielt er als solcher einen Ruf an die Kirche zu St. Michael, dann an die Bethlehemskirche zu Prag. Damals hatte Petrus Dresdensis die in der herrschenden Kirche gebränssliche Abendmahlsseier unter einerlei Gestalt bereits and

gefochten; baburch fab fich Jakobus veranlafit, über ben Ritus weitere und gründliche Forschungen in ber Schrift wie in ben Beugniffen ber alten orthodoren Rirche bee 3. und 4. Jahrhunderte augustellen. Seine Forschungen brachten ibn zu ber lieberzeugung, tag bie Reldentziehung eine Reuerung fen, bie ber Schrift wie bem Gebrauche ber alten Rirche geradezu entgegenstehe. Mit Unerschrockenheit erhob er fich gegen fie (1414) in Disputationen und Bredigten, jugleich brang er auf die Feier bes Abendmahles mit Brob und Bein, gebrauchte bei berfelben ben Reld und fand Biele, Die feinem Beifpiele folgten. Bu feinen thatigften Anhangern geborte ber Brediger Siegmund Rzepansti an ber Martinstirche zu Brag, Die anderen Geiftlichen, mit bem Erzbischof an ber Spige, und bie Monche mit ber Universität maren seine Sauptgegner. hus mar bereits in Cofinits eingetroffen, als auch hierher bie Runbe von ber Reperei brang, welche Jakobus in ber Rirche verbreitete. Bon Prag aus murte hus aufgeforbert, Die Bulaffigfeit bes Relde im Abendmable ju prufen; auch er fam burch bie Schrift und bie Rirchenvater m bem Refultate, bag bie Darreichung bes Relche von Chriftus eingesett worben feb und einen großen Zwed habe (f. Historia et Monumenta Jo, Hus atque Hieron. Pragensis. Norimb. 1715. T. I. Pag. 52 sq.); felbst im Rerter sprach er sich in einem Schreiben an feine Freunde in Bohmen babin aus, bag ber Relch im Abendmahle bas Bengniß ber Evangelisten, bes Paulus und ber ersten Rirche für fich habe (f. v. d. Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense Concilium etc. T. IV. Pag. 291). Da Jakobus auch in bus einen Bertreter fanb, um fo mehr wurde er von feinen Begnern ale huffitischer Reger betrachtet; er fuchte nun (1415) ben Gebrauch bes Relche für bie Laien mit Berufung auf Die Beugniffe ber h. Schrif, ber firchlichen Schriftsteller in ber alteren und pateren Beit wie auch bes tanonischen Rechtes fchlagend nachzuweisen in ber Schrift: Demonstratio per testimonia scripturae patrum atque doctorum communicationem calicis in plebe christiana esse necessariam (bei v. b. Sarbt, T. III. S. 804 ff). Geine Begner fdwiegen nicht, ja fie suchten fogar gerade bas Wegentheil von bem, mas er bargelegt hatte, aus ber h. Schrift und ben Rirchenvätern zu beweisen, namentlich mar bies in einer gegen ibn gerichteten anonymen Epistola Elenchtica (bei v. b. Barbt, a. a. D. 6. 338 ff.) ber Fall, welche fogar nachweisen wollte, bag bie Relchentziehung schon im Alten Teftamente vorgezeichnet worben fen, in ber Abficht Jefu gelegent habe, aus ben Stellen bes Reuen Testaments ebenso gewiß fich ergebe, wie aus ben Satungen und ter Praxis ber Rirche, bag endlich in ber Darreichung bes Relchs nur bie Quelle mannichfacher geistiger und leiblicher Uebel liege. In ahnlicher Beise trat ein anderer Begner, Anbreas Broba gegen Jakobus auf in ber Disputatio academica contra Jac. de Miss contra communicationem plebis sub utraque specie (bei v. d. Harbt, a. a. D. S. 392 ff.), ber aber bie verbiente Abfertigung erhielt in ber Schrift bee Jatobus: Vindiciae contra Andream Brodam pro communione plebis sub utraque specie (bei b. b. Barbt, a. a. D. G. 416 ff.). Da feine Gegner ihn jum Schweigen nicht bringen tounten, mehrte fich bie Bahl feiner Anhänger; er felbst fcbritt noch weiter vor, obfon er bereits auch als ein verhafter Wiclefitifder Reper verfchrieen mar. Jest bestritt er auch ausbrücklich die Brodderwandlung in der Schrift: De remanentia panis post consecrationem, und mahrend ihm boch bie Anbetung Chrifti im Saframente nach ber Schrift: De existentia veri corporis et sanguinis Christi in sacra coena (bei v. b. Barbt, a. a. D. S. 884 ff.) als nothwendig erschien, verwarf er die Abendmahlsfeier als opus operatum, machte er ihren Segen von ber Burbigfeit bes Beniegenben abbangig und foll felbft Rindern bie Abendmahlsfeier gestattet haben. Der Bifchof Johann von Leutomifch brachte Die als feterisch geltenbe Lehre bes Jafobus vor bas Concil von Coffnig, beffen Bater burch bie in Bohmen entstandene Bewegung in große Beforgnig und Unrnhe verset worden waren. In ber 13. Sitzung (15. Juni 1415) erließ bas Concil bas Decretum contra communionem sub utraque et contra Jacobum de Misa (bei v. b. Barbt, a. a. D. S. 646); es erlannte Die Ginfetung bes h. Abendmahles und Die Feier beffelben mit Brob und Bein für bie Laien ausbrudlich an, aber bennoch ftellte es feft,

bag ber Genug bes Beines nach bem Abendmahle nicht ftattfinden burfe ), bag bie Reldentziehung eine kanonische Einrichtung, Die Feier unter beiberlei Gestalt keterisch fep. Diefer Befchluß gab bem Jakobus bie Beranlaffung, gegen bas Concil eine Apologia pro communioue plebis sub utraque specie (bei v. d. 5 ardt, a. a. D. S. 591 ff.) zu richten, mahrend ber bekannte Gerfon für bas Concil in bie Schranten trat und gegen Jakobus (für ben bie allgemeine Stimme in Böhmen, jest felbft bie Univerfitat in Brag fich erklarte) bie Schrift abfagte: Concilium publicum causam Jacobi de Misa et Bohemorum quoad communionis laicalis sub utraque specie necessitatem uberius discutiendi (bei v. b. Barbt, a. a. D. G. 765 ff.). Ohngeachtet ber heftigften Anfeindungen blieb Jakobus boch in feinem Amte; unter feinen Anhäugern, zu benen auch ber burch bie huffitifchen Streitigkeiten bekannte Theolog Rotyczana gezählt wirb, genof er ein großes Anfehen. Die Abendmahlslehre ausgenommen hielt er zum Lehrbegriffe ber herrschenden Rirche, vertheibigte er auch, namentlich gegen bie Balbenfer, bas Dogma vom Fegfeuer und bie Lehre von ber Kraft bes Gebetes für Berftorbene. Bu biefem Bwede schrieb er: De purgatorio animae post mortem (in Christ. 28. K. 28 alch. Monum, medii aevi T. I. Fasc. 3. Pag. 1 sq.). Andere Schriften, bie er noch verfaßte, waren namentlich De juramento, de antichristo, eine Ueberfetung ber Schriften Bic lefs 2c. Im Jahr 1429 (nach Anderen erst später) starb er in Brag auf natürliche Beife. Ueber ihn f. noch: J. C. Martini, Diss. de Jacobo de Misa, vulgo Jacobello, primo Eucharist. Calicis per eccles. Boh. vindice. Altdorf 1753; Belgel, über bas Baterland bes Jat. v. Difa :c., in ben Abhanblungen einer Brivatgefellichaft in Bibmen zur Aufnahme ber Mathematit, ber vaterlanbifden Gefchichte und ber Naturgefd. Brag 1784. VI. S. 299 ff.; Dobrowsky, Diarium belli Hussitici ab anno 1414 ad 1423, in b. Abhandl, ber bohm. Gefellich, ber Wiffenschaften auf b. 3. 1788. G. 303 ff.; Schrödt, R. Gefch. 33. Th. S. 330 ff.

Jatob von Risibie, oft Jatob ber Grofe genannt, ber Lehrer Ephräm's und Bermanbter Gregor bes Erleuchters, mar Bifchof von Rifibis (bas bie fprifchen Schriftsteller Boba nennen) in ber erften Salfte bes 4. Jahrhunderte, und nahm am Micanifchen Concil Theil (Assem., bibl. orient. I, 169. III, 587). Geine früheren Lebensjahre hatte er ale Mocet in ben turbifden Bebirgen zugebracht, und fein ganges Leben hindurch foll er viele und große Wunter gethan haben. Theodoret (hist. ecol. lib. 2 c. 30) und Bhiloftorgius ermahnen, bag er noch furg vor feinem Tobe burch fein Bitten ober vielmehr burch ein Bunber von Sapores II. Die Berfchonung ber Stadt Rifibit erlangte. Dort fanden neuere Reifenbe, wie Olivier, Riebuhr (Reifebefchr. II, 379) noch Refte einer ihm geweihten Rirche, auch zeigte man bort fein Grab (ebent. S. 380). Rach Dionpfius und ber Chronit von Ebeffa fest Affemani (a. a. D. I, 17 u. 22) fein Tobesjahr auf 338, nach Unbern fällt es bebeutenb fpater. Er ift weniger burch Schriften ale burch fein firchliches Unschen befannt, und wenn Abraham Ecchelenfie (in feinem Eutychius vindicatus, P. II., index operum no. 37) ihm ninnumera propemodum opera tam soluta quam ligata oratione" jufchreibt, fo beruht bas ficherlich auf einer Bermed selung beffelben mit Jatob von Sarag', wie er ihm benn auch (Notae ad Hebedjest catalogum) bie bem letteren angehörige Liturgie beilegt. Doch mag er Giniges von ben, was Gennabius in feinem Catalogus von ihm anführt, wirklich gefdrieben haben. Erbalten haben fich unter feinem Namen, jeroch nur in armenischer leberfepung, ein Brif an bie Bifchofe von Seleucia und achtzehn geiftliche Reben. Dechithar befag biefe in

<sup>\*)</sup> A. a. D.: Licet Christus post coenam instituerit et suis Apostolis ministraverit sub utraque specie panis et vini hoc venerabile sacramentum, tamen hoc non obstante sacrorum canonum auctoritas, laudabilis et approbata consuetudo Ecclesiae servavit et servat, quod hujusmodi sacramentum non debet confici post coenam. Wegen ber Formel tamen non obstante nannte Luther die Synode: Concilium obstantiense. Die Formel wurde seit Innocenz IV. gebranchich, s. Gieseler, R.G. L. Abth. 2. S. 227 nach der 4. Ausst.

anbichrift, und Affemani ließ eine Copie bavon für die Bibliothet des Batican anfergen (f. Assem., bibl. or. I, 557 sq. 632). Eine Ausgabe mit lateinischer Uebersetzung wart Anmerkungen beforgte der Cardinal Antonelli im Jahr 1756 in Folio, sie ist nachbruckt Benedig 1765 in der Sammlung der armenischen Kirchendater, und der armessche Text erschien nochmals zu Constantinopel 1824. Bgl. C. F. Neumann's Gesch. zarmen. Literatur S. 18 f. Saint-Martin in d. Biographie universelle, art. Jacques 1 Nisibe.

Jatob von Sarag', ein berühmter Lehrer und Schriftsteller ber fprifchen Rirche, s. in Rurtam am Euphrat im Jahr 452, wurde Bresbyter 503, und erft in feinem L Lebensjahre 519 Bischof von Batnan (Barvar) im Gebiete von Sarug' (wie auch ie Stadt selbst später oft genannt wurde, baber Jacobus Sarugensis). Dort starb er 29. Rovember 521 (Assem., biblioth. orient. T. I, p. 290). Er führt ben Ehrenmen Doctor (fpr. Malpana), auch wird er juweilen "Die Flote bes bl. Geiftes" ober Die Cither ber glaubigen Rirche" genannt. Der Beiname Tibelita, ben er gleichfalls Int und ben Renaubot (Liturgiarum orient. collect. II, 356. 367) nicht zu erklaren tig, hat ben Sinn von oecumenicus ober universalis (doctor), vom fprifchen tibel (orbis marum, ή οἰκουμένη). Gein Gebachtnig wird von Jafobiten und Maroniten gefeiert Iffem. a. a. D. S. 283). Eine etwas wunderfüchtig gefärbte fprifche Biographie felben nebft einzelnen Stellen aus einem poetischen Encomium von einem seiner Schüler jeilt Affemani mit (bibl. or. I, 286—289). Renaubot (a. a. D.) bezeichnet Jakob irriger Beife als einen Schüler bes Severus Antiochenus und stellt ibn, wie auch einige fprische Mriftsteller thaten, ale Monophysiten bar (f. bagegen Assem., bibl. or. I, 292 sqq. \$22. III, 384. 387). Mit noch mehr Unrecht gablen ihn einige spätere Reftorianer out zu ben Ihrigen (f. Assem. I, 294). Rach ben von Affemani aus feinen Schriften rigebrachten Stellen mar feine Lehre im Allgemeinen und obenhin betrachtet ungefähr ie orthodore, wenn auch hin und wieder mit eigenthümlich gefärbter Ausbrucksweise. Inschieden nahm er in Christo zwei Naturen in Giner Berfon an. "Der Gottesschn wate Menfchenfohn, aber ohne eine Transformation, beibe find ein und berfelbe; im Shoofe ber Maria brachte er bie (beiben) Naturen zur Einheit" (Assem. I, 310). "Du ufft nicht zweie gablen, einen Gott und einen Denfchen; benn Einer ift Chriftus, ebenmohl Menfc als Gott ift er" (Affem. ebenb.). Die beiden Raturen woermifchte" שלי) \*), "verband" er (אוי), und "machte sie zu Einer" (Assem. I, 326). "Auch Gott E Lebendige trug bie Leiben mit in bem Leibe, ben er angenommen, und zwar in feiner wen Berson und um bes Sohnes willen" (Affe m. ebend., vgl. auch III, 387). In auf ten bl. Beift hat Jatob bie im Drient auch fonft vortommenbe, auf Joh. 15, Lund 16, 14. rubende Formel: S. S. procedit a Patre et accipit (fprisch 301) a Filio. bie fprifchen Monophpfiten (Jatobiten) ibn ehrten und beiligsprachen, barf nicht fallen, ba fie viele von ben alteren orthoboren Lehrern unter ihre Beiligen gablten. o wird auch Jatob von ihnen hoch geachtet und viel citirt, wie 3. B. von Barbebraus, r ihm großes Lob spentet (f. Assem. II, 321 sq.).

Als Schriftsteller war Jakob von Sarûg' sehr fruchtbar. Es werben ihm nicht emiger als 763 Homilien ober metrische Reben beigelegt in bem zwölfsylbigen nach ihm ikobitisch benannten Bersmaße (Assem., bibl. or. 1, 299. II, 322); bazu Erklärungen lurgäme), eine Anaphora (lateinisch übersett von Renaubet in Liturgiarum orient. coll. II, p. 356 sqq.), eine Taufordnung, Hymnen (Madräsche), Lieber (Sugjäthä) und kiefe. Barhebräus hatte 182 seiner Homilien vor sich (Assem. II, 303), doch erwähnt

<sup>\*)</sup> Den Ausbrud vermischen gebraucht so auch Epbräm noch ganz unbefangen; Spätere ind ängstlich bemüht, benselben in ortbodorem Sinne zu interpretiren ober zu rectificiren, um ka Berbacht Entychianischer Borstellung abzuwehren, womit sie bem dove ziewe ber dalcebonen-bien Bestimmungen näher kommen. Bgl. Assem., bibl. or. I, p. 80 sqq. 107. II. p. 25 sqq. Wissman, horae syrlacae I, p. 23.

auch er, bag man beren 760 tenne (ebenb. S. 322). Gar Bieles wird ibm aber falfc lich beigelegt, wie Affemani (I, 332) an einigen Beifpielen zeigt, und Bieles beift jatebitifch, nur weil es in jatobitifchem Beremag gefdrieben ift. In ber Bibliothet bes Batican finden fich von ihm nach Affemani funf Genbichreiben, feche profaifche Trattate und 233 metrifche Reben ober Somilien. In ben letteren muß nach bem Benigen, mas Uffemani baraus mittheilt, viel Typologie herrschen, wie fie auch sonft in ber fprifchen Rirche beliebt ift. Polemisches scheinen fie nicht fo viel zu enthalten wie die Ephram's fchen, boch tommt hie und ba eine tabelnbe Beziehung auf die Neftorianer vor, und einige find gegen bie Juben gerichtet. Deiftens behandeln fie einen Abiconitt ober ein einzelnes Faktum ber biblifchen Gefchichte, eine biblifche Berfon, ober einen lebrhaften Ausspruch ber Bibel, ober einen bogmatischen Gat. Den Inhalt und bie Anfangszeilen ber einzelnen fomilien gibt Affemani (bibl. orient. I, 304-340). Gie werben noch in ben fprifchen Rirchen benutt, und namentlich bie Erflärungen (Turgame) bei'm Gottes bienst nach bem Evangelium vorgelesen (Assem. I, 23. 300. 304). Sie find auch in's Arabifche übersett, und einige berselben batte Affemani nur grabifch vor fic. Gingeine eregetische Scholien bes Jatob tommen zerftreut in ber romischen Ausgabe ber Berte Ephräm's vor. Einzelne Stude aus ben Homnen und Liebern tommen in bem Breviarium feriale Syr, und bem Officium Dominicale (gebruckt zu Rom 1787) vor. Seine poetische Lobrede auf Simeon Stylites ift von Zingerle in's Deutsche überfett (Leben und Wirfen bes hl. Gimeon Stylites, von B. Bius Bingerle, Innebrud 1855. & S. 279-298). E. Röbiger.

Jatob von Bitry (Jacobus de Vitriaco, Jacobus Vitriacus), geboren in bem frangofifchen Ort biefes Ramens, ftanb ale ein burch feine Gelehrfamteit und Berede famteit gefeierter Bresbyter bem Dorf Argenteuil bei Baris vor, als er (gegen 1207), von bem Ruf ber Beiligfeit ber Maria von Ognies angezogen, fich zu ihr in Die Discefe Luttich begab. Sie nahm ihn freundlich auf und bestimmte ihn, bag er Mitglich ber regulirten Chorherren St. Augustin wurde. Maria ftarb 1213 und Jatob befdrich ihr Leben in brei Buchern. Nachdem er nun feine Beredtsamteit zuerst auf Gebeiß bet Pabfte jur Kreugpredigt gegen bie Albigenfer verwandt hatte, widmete er fie nun aus ber Sache bes h. Grabes und jog zu biefem Zwed in Frankreich umher. Bahrend bie fer Reise wurde er von den Stiftsherrn der Kirche zu Btolemais zu ihrem Bischof gemablt, und er begab fich auf Befehl bes Babftes Sonorius III. nach bem gelobten Lande. Bier fliftete er viel Butes, besonbers nahm er fich ber auf ben beiben erften Beerfahrten be 3. 1217 in die Gefangenicaft ber Chriften gefommenen faracenischen Rinder an, brade fie theils burch Rauf, theils burch Schenkung an fich, taufte fie und vertheilte fie unter fromme Frauen, um fie unterrichten ju laffen. 3m Jahr 1219 wohnte er ber Belage rung und Eroberung von Damiette bei. Nachbem aber Damiette von ben Christen wie ber geräumt merben mußte, gab er fein bifchöfliches Amt auf und tehrte 1225 nach Ognies jurud. Babft Gregor IX. erhob ihn um 1229 jum Rarbinal und Bifchof von Frascati ober Tusculum; fpater marb er jum pabftlichen Legaten in Frankreich, Brabant und im gelobten Lande ernannt. Er ftarb ju Ront am 1. Mai 1240. Geine Bebeim wurden furz barauf nach Ognies gebracht. Während feines Aufenthalts im gelobten Lande hatte er fich ben Stoff gefammelt zu feinem Sauptwert, ber fogenannten hietorie orientalis. Jatob bemerkt felbft in ber Borrebe, bag fein Wert in brei Bucher zerfalle: im erften habe er bie Befchichte Jerufaleme turg burchftreift und bas mitgetheilt, mas in ben Gegenben bes Drients ber Berr gethan, und babei bie verfchiebenen Gattungen ber Einwohner, fo auch die Städte und andere Orte, beren er haufig in ben b. Schriften Erwähnung gefunden, endlich auch die Sigenichaften und Beschaffenbeit ber bort vortommenben Gegenstände beschrieben. Im zweiten Buche gebe er bie neue Geschichte ber Abenblander in Rurge burch, und über bas, mas ber herr in ben Gegenben bes Abendlandes in diesen neuesten Tagen gethan habe, und handle vorzüglich über die verfchie benen Orben, und verbreite fich jum Schlug umftanblicher über ben Orben und bie Religion ber mit bem Areuze Bezeichneten und die Nüplichkeit der Pilgerfahrt. Im britten Buche wendet er sich vom Abendlande in das Morgenland zurud und "beg innt" von dem nach bem allgemeinen lateranischen Concil im Bolt und Heer der Christen die zur Einnahme von Damiette Geschehenen nach eigener Beobachtung zu handeln. Das dritte Buch scheint von Jakob nicht vollendet worden zu senn, und in seiner vorliegenden Recemson von fremder Hand berzurühren. Das ganze bedeutende Wert ist herauszegeben eura Andreae Hoji Brugenis (1597); ebenso bei Martene und Durand, Thesaurus novus Anecdotorum, T. III. (Paris 1717). Gleichfalls für die Geschichte sehr wichtig sind Jakobs Briefe: Jacobi de Vitriaco epistola missa in Lotharingiam de captione Damiatae (herauszege, v. Bongarsius im ersten Theil der Gesta Dei per Francos) und ejusdem epistolae quatuor ad Honorium III. Papam (bei Martene und Durand im vorhin genannten Werk und Band). Ein Theil seiner Sermonen über die Evangelien und Episteln erschien 1575 zu Antwerpen. Jakob selbst fand einen Biographen in Antreas Hojus.

3atob (3atobus) be Boragine, geb. ju Biraggio im Genuestichen um 1230, trat 1244 an Genua in ben Bredigerorden, ward 1267 Provinzial ber Combardei und 1292, nachbem er mehrfach in Geschäften seines Orbens und ber Rirche gebraucht worben und fic als Prediger beliebt gemacht hatte, Erzbischof von Genua; er ftarb 1298. Seinen Ruhm, wenn man es fo nennen fann - verbanft er ber von ihm veranstalteten Legenbenfammlung, Legenda sanctorum, Legenda aurea, jumeilen auch Ilistoria longobardica genannt, wegen einer turgen lombarbifchen Chronit; bie bem Leben bes Babftes Belagius mgehangt ift. Bruber Jatob trug biefe meift fabelhaften Biographieen theile aus Buchern pfammen, theile nahm er fie aus ber Trabition, fo wie fie fich im Bolf und in ben Aloftern fortgepflanzt und immer fagenhafter ausgebildet hatten. Manche Elemente ftammen aus apotrophifchen Evangelien und Apoftels und Marthreraften, und finden fic und fonft in frühern und gleichzeitigen Brofa- und Dichterwerten, im Baffional, in Maneulegenben u. f. m. Undere find mittelalterliche Erfindungen, und zeigen, wie ichnell ich bie Sage ber Geschichte bemächtigte, um fie auszuschmuden und zu verunstalten; so 3 8. in tem Leben bes Dominitus und bes Frang von Affifi. Wenn in anbern Schriften einzelne Legenden nicht ohne bichterischen Reig find, so haben die bes Jacobus de Voragine nichts biefer Urt; er hat nicht nur ohne Rritit, fonbern auch ohne poetischen Sinn bas Gröbste, bas Abgefcmadtefte aufgenommen; man lefe unter Anberm, mas er bon Befpafian ergablt in bem Leben bes Apostele Jatobus. 3hm eigen find übrigens ur bie ber Legende jebes Beiligen vorgesetten Erflärungen feines Ramens; munberbare Ethmologieen, lacherliche Spielereien eines weber griechifd noch bebraifc verstebenben Monds. Frube icon ift baber biefe Sammlung ftreng beurtheilt worben; bereits ber Orbensmeifter Berengarius be Landora, fpater Erzbifchof von Compostella, geft. 1330, trug bem Bruber Bernarbus Buibonis, fpater Bifchof von Lobeve, geft. 1331, auf, ber Beiligen Leben aus authentischern Quellen zu fammeln; Bernardus, ein fleißiger Siftoriensammler, folgte biefem Befehl, indem er in vier Banden ein Speculum sanctorum ansammentrug, bas indeffen wenig Glud gehabt hat. Des Jakobus Legenda wurde jur Legenda aurea, jum beliebten von Spatern oft vermehrten goldnen Bolfebuch, nicht nur weil es furger mar als bie weitläufige Rompilation bes Bernharb, fonbern gerabe weil ihre abentenerlichen Beiligenbilber bie mittelalterliche Phantafie mehr anfprachen, als es grundlichere, einfachere Ergablungen vermocht hatten. Daber bie gablreichen Abidriften, Die allenthalben bavon eriftiren, baber bie Ueberfetzungen in's Deutsche, Frangofifche, Italienische, Spanische, Englische, baber bie vielen Ausgaben seit ben erften Beiten ber Erfindung bee Bucherbrude. Bir führen biefe nicht an, man findet fle verzeichnet bei Quetif und Echard, Scriptores ordinis praedicatorum, I, 455 sq., und vollständiger bei Brunet, Manuel de l'amateur de livres, IV, 687 sqq. Diese Legenda aurea, beren Berfaffer ber Spanier Meldior Canus, fein Orbensgenoffe (geft. 1560), einen homo ferrei oris et plumbei cordis genannt hat (Loci theologici, Lib. II, cap. 6),

und von welcher Clante D'Efpences gefagt hat, fie fen nicht eine goldne, fonbern eine eiferne Legenbe, - mas er freilich von ber Sorbonne gezwungen wurde zu widerrufen ift neuerbings wieber, mit Genehmigung ber obern firchlichen Beborbe ber Laufis, von Dr. Braffe, tonigl. fachfischem Bibliothetar, berausgegeben worben, Leipzig 1845. & Gur bie Renntniß bes mittelalterlichen Aberglaubens ift bas Buch unbezweifelt von großem Intereffe, und zur Erklärung von bamaligen Dichtern und Chroniften tann man es taum entbehren. Es ift nur zu bebauern, bag ber gelehrte Berausgeber auf eine Bauptfache immer noch warten läft, nämlich auf bie von ihm versprochene Burudführung ber Sagen auf ihre Quellen und ihren Urfprung; nur eine folche Arbeit hatte ben Bieberabbrud eines Buches rechtfertigen fonnen, bas feinen erbaulichen Zwed mehr haben tann; erft wenn fie vorhanden febn wird, wird man hell feben in biefem Theil ber tatholifden Mythologie bes Mittelalters. - Bon ben übrigen Berken bes Jacobus de Voragine find noch zu nennen: Sermones de tempore et quadragesimales, Baris 1500; Benedig 1589, 2 Bbe.; - Sermones de dominicis per annum, Benetig 1544, 4., und 1566, fol.; - Quadragesimale et de sanctis, Benedig 1602, 2 Bbe. 4.; - Sermones de sanctis, Epon 1494, 4.; Papiae 1500; Benebig 1580; - Mariale sive sermones de B. Maria Virgine, Benebig 1497, 4.; Paris 1503; Mainz 1616, 4. Sammtliche Brebigten ausammen: S. l. et a., fol.; S. l., 1484, 3 Bre. fol.; Benedig 1497, 4.; 1579 und 1582, 8 Bbe. 4.; Maing 1630, 4 Bbe. 4.; Augsburg 1760, 4 Bbe. fol. Alle biefe Bredigten find bloge Entwürfe; Die über Die Beiligen find voll Legenden und feltfamen Ausmalungen und fonnen theilweife jur Bervollständigung ber Legenda aures bienen; die 160 über bie Maria behandeln, in alphabetischer Ordnung, die Tugenbe und Bortrefflichfeiten und Bunber ber himmeletonigin. In feiner Gefchichte ber 500 miletit bat Lent (Braunfchw. 1839, I, 257 f.) eine bavon ale Mufter bes Gefchmade jener Beiten überfett. - Bur Bertheibigung bes Dominitanerorbens, ohne 3meifel gegen bie Angriffe tes Wilhelm von S. Amour, fchrieb Jafobus: Defensorium contra impugnantes Fratres Praedicatores, quod non vivant secundum vitam apostolicam, Sensbig 1504. Ein von ihm gemachter Auszug aus ber Summa virtutum et vitiorum bes Wilhelm Beraldus, und feine Schrift de operibus et opusculis S. Augustini sind nech nicht gebrudt (Quetif et Echard, I, 458). Seine Chronit von Benga, bie 1297, bat Muratori herausgegeben, Scriptores rerum italic., IX, 1 sq. Die ihm querft bon Sixtus Senensis, Biblioth. sacra, Lib. IV, jugefdriebene italienische Bibelüberfetung bat wohl nie eriftirt; nicht nur bat fich noch nirgende weber eine Sanbichrift bavon, noch ein ficheres gleichzeitiges Beugnig barüber gefunden, fondern es ift auch bochft unmabrfceinlich, bag ber in fo robem Aberglauben befangene Compilator ber Legenda auren je an bie Nothwendigfeit ber beiligen Schrift in ber Boltesprache follte gebacht baben, C. Schmidt.

## Jatobellus, f. Jatobne von Dies.

Jakobiten heißen seit Mitte bes 6. Jahrhunderts die sprischen und öfter auch bie signptischen Monophysten. Bu ben Monophysten ober ber euthchianisch gesinnten Bartei, welche gegen die Mitte bes 5. Jahrh. entstand (s. b. Artt. Euthchianismus Bb. IV, S. 251 ff., Ephesus ebend. S. 81 ff., Chalcebon Bt. II. S. 616 und Monophysiten), gehören theils die sprischen Jakobiten, theils die Ropten und Abessinier, theils die Armenier. Diese vier Kirchen sind, abgesehen von der bei den Kopten und Abessiniern bestehenden Nationalsitte der Beschueidung, nur der geistlichen Gerichtsbarkeit nach und in einigen untergeordneten Gebräuchen von einander unterschieden, während sie in allen Hauptsachen des Lehrbegriffs übereinstimmen. Die drei ersteren stehen überdem noch in einer engeren Berbindung unter einander, sofern die abessinische oder athiopische Kirche (s. b. Bb. I, S. 45 ff., 165 f.) von der koptischen von jeher abhängig gewesen ist und die Patriarchen der sprischen Jakobiten und der Kopten durch Zusendung ihres Glandensbesenntnisses in einer Epistola synodica bei ihrem Amtsantritt sich gegenseitig agnoscirten, in Folge bessen auch der Name in die Diptychen der Liturgie eingetragen wurde (s.

Renaudot, liturg. orient. collectio T. I. p. 254, 335, 432. Assemani, bibl. or. T. II. p. 126. 363 und diss. de Monophys, §. III). Die monophystische Lehre mar unter Begunftigung ber Raifer Beno und Anastafius befonders burch Lenajas (Philogenus), Bifor bon Dabug, und burd Betrus Fullo, femie burch Geverus, ben Batriarden von Antiochien, unter ben Sprern verbreitet worben. Dagegen wurden unter Juftin I. eine große Menge fprifcher Bifchofe abgefett und verjagt, weil fie bie geforberte Anerkennung ter Befcluffe bes Chalcebon. Concils verweigerten. In biefer Zeit ber Roth erfahen fich einige in Conftantinopel gefangen gehaltene monophyfitifche Beiftliche in bem Breebyter Jatob Barabai ben Dann, ber ihrer Sache aufhelfen follte, und er leiftete, mas fie awarteten. Bon ihnen (fo ergahlt Barbebraus bei Affem. II, 326 ff.) mit ber Burbe eines blumenischen (b. b. an teinen bestimmten Ort gebundenen) Metropoliten betraut, burchflog er, "schnellfußig wie Afabel" (2 Sam. 2, 18.) und als Bettler gefleibet, enthaltfam und feine Muhe fcheuend gang Borberaften, sammelte und ermuthigte bie Deinungegenoffen, ordnete Gemeinden und feste überall Bijdofe, Presbytere und Diakonen em; bemm an monophyfitifchen Bifchofen namentlich war bamale ein folcher Mangel, bag ber Bifchof Maris in Sing'ar weit und breit ber einzige war, ber noch in Amt und Burben fland. Durch Jatob muche ihre Bahl wieber "bie gegen 100,000," fagt Barbebraus, und barum nannten fie fich nach ihm Jakobiten.

Jatob war Mond und Presbyter in tem Alofter Phafilta bei Difibis, und frater feit 541 Bifchof von Ebeffa (Affem. 1. 424). Bon ba bis an feinen Tob 578 find 37 Jahre, obwohl Barbebraus (bei Affem. II, 332) nur 33 Jahre angibt, vielleicht nur Berfeben. Bon ber armlichen Rleibung, in welcher er im Intereffe feiner Partei ten Drient burchwanderte, erhielt er die Beinamen Baradai (arab. البرادعي, fyr. البرادعي, von בורדעתא, plur. برادع, fyr. פרדעתא oder אור הודעתא, b. i. Pferdedede uns grobem Beug, j. Alsem. II. 66. 414. Walrizi, Gesch. der Kopten herausg, von Buftenfeld S. 16 bes Textes, 41 ber leberf., Eutychii annales ed. Pococke T. II, p. 147: "quod ei amictus erat e segminibus dorsualium, quae iumentis insterni solent, consutis,") und Bangalus τζάντζαλος, f. Vicephor. Callift. 18, 52: "διά την ακραν wiekerar," ahnlich Demetrius Cyzic., vgl. rhartakor vile aliquid et tritum bei Du Cange, ζανζαλά, b. i. Jy supellex, vielleicht auch zusammenhängend mit grobe Deden). Jakob nahm die Bartei bes nach Severus' Tobe von ben Monophysiten erwihlten Patriarchen Sergius gegen ben katholischen Patriarchen Ephräm aus Amid, und nach tem Tote bes Sergius fette er felbst ben ans Aegypten vertriebenen Paulus als Batriarchen ein, während bei ben Ratholischen Athanafius folgte (f. Dionyf. Telmahr. Chronit bei Affem. I, 424, vgl. Barbebr. ebenb. II, 331). Bon fdriftstellerifchen Arbeiten hat Jatob wenig ober nichts hinterlaffen. Gine ihm beigelegte Anaphora hat Renaubot in's Latein, übersett (Liturg, orient, coll. T. II, p. 333 sqq.). Eine angeblich bon ihm verfaßte arabifche Schrift über bie jakobitifchen Glaubenefate, welche bie Maroniten Abraham Ecchellenfis (im Entychius vindicatus P. II, p. 280, 283) und Rairon (Euoplia p. 28. 29, 35. 41, und dies, de Marouit, p. 21. 38, 39) unter bem Titel Catechesis anführen, sowie ben Anhang bagu (Nairon, Enopl. p. 57) und eine in berfelben Banbidrift ftebende Bomilie bat icon Affemani mit Recht ihm abgesprochen (bibl. or. II, 68. 144) und fpater gefunden, baf biefe brei Schriftstude von tem jatobit. Batriarchen Noah Libaniota (Ignatius XII.) um bas 3. 1500 verfaßt sind (ebenb. **6**. 468. 473).

Bon biesem Jakobus Baradans haben also bie Jakobiten ihren Namen, nicht, wie Manche unter ihnen vorgaben, von Jakobus bem Bruder bes herrn ober gar von bem alttestamentlichen Batriarchen Jakob, auch nicht von Diostorus, ber angeblich vor seiner Ordination Jakob geheißen (Makrizi, a. a. D. S. 16). Es gibt auch kein Zengniß bafür, daß ber Name früher so gebraucht worden wäre (Assen. II. 327). Wohl Real-Anchkoodbie für Abeologie und Kirche. VI

4.

aber werben fie zuweilen Severianer, Diostorianer, Euthchianer, Theodofianer genannt. Wir handeln aber hier von den Jakobiten im engeren Sinne, d. h. von den fprisch en Jakobiten, die vorzugsweise im eigentlichen Sprien, in Mesopotamien und Babylonien verbreitet find, nicht von den freilich nahe verwandten und oft gleichfalls Jakobiten genannten Christen der koptischen, abessinischen und armenischen Kirche.

Die unterscheidenden firchlichen Lehren und Webranche ber Jatobiten find eben Die monophpfitifchen. Bir beben Folgentes bervor: 1) Gie nehmen eine einige Natur in Chrifto an, Die aus tem Bufammengeben ber gottlichen und menfchlichen entstanten fen, nach ber Formel "ex duabus naturis, non in duabus." Daher wird ihnen leicht Dotetismus beigemessen (3. B. von Kootryk, itiner, Hierosol, Antwerp, 1619. p. 202). Det fagen bie neueren Jafobiten, wie auch bie Ropten, Abeffinier und Armenier, bag Chifine auch nach feiner Menschwerdung und ber Bereinigung ber beiben Raturen eine mabre Menschheit sowohl als eine mahre Gottheit behalten habe. Auch wird wohl von ihnen binaugeffigt, "Christum non modo ex duabus naturis compositum fuisse, sed etiam ex duabus personis." Go zuerst ber Antiochen. Batriard Theobosius im 9. Jahrhunden Assem., bibl. or. II, 125). Dag ber b. Beift auch vom Sohne ausgebe, wird von Ie najas Anfang bes 6. Jahrh. u. A. geratehin geläugnet (Affen. II, 20). Uebrigens find bie fprifchen Theologen von tem Streite ber griedifchen und lateinischen Rirche über bas "filioque" völlig unberührt geblieben (Renaudot, liturg. II, 72); bie bei ihnen bertfcende Formel ift: S. S. procedit a Patre et accipit a Filio (nach 3ch. 16, 14.), und baß fich, wie Affemani (bibl. or. II. 131), aufgefpurt hat, einmal "promanat ex Patry et Filio" finbet, ift eben eine vereinzelt ftebenbe ober gar auf Brrung berubenbe Ang bes Baulus Ebn Regia, eines Ropten, Berfaffers einer Fides Patrum in arab. Gprat um 1012, welche Schrift auch fonft Brrthumlides enthalt (f. Assem., bibl. or. I, 624. II, 144. 145. 153). - 2) Gie verwerfen bie Befoluffe bee Chalcebonifchen Concils und ertennen bagegen bie zweite Ephefinische (Rauber-) Sonote an. - 3) 216 Lebrer ober Beilige betrachten fie namentlich Jafob von Sarug, Jafob von Eveffa, Diostorus, Co verus, Beter Fulle und Jafob Baradai (f. Renaudot, liturg. II, 103. Assem., bibl. or. T. H. diss. de Monophysitis &. VIII.); ben Gutnches verwerfen fie. - 4) Beim beil. Abendmahl gebrauchen fie, wie die griechische, agpptische und neftorianische Rirche, gefanertes Brob. Gine Spur bavon, bag in alterer Zeit ungefanertes gebraucht worben, f. bei Fabricius bibliograph. p. 402 und Affem. I, 409. II, 182. Bon ben Ropten weichen fie aber barin ab, bag fie, wie bie Reftorianer, bem Brobe im Abendmahl etwas Galg und Del beimifchen ober wenigstens beim Rneten und Formen beffelin bie Band bamit bestreichen (Affem. II, 144. 183), worüber fie gelegentlich mit bui Ropten in Streit geriethen (f. Renaudot, hist. Patriarchar. Alexandrin. p. 425 und litus orient. collect. I, 191. II, 64. Affem. II, 126. 144). Der anticchenische Batriars Johannes Bar Gufan verfagte über tiefen Differengpuntt eine befondere Streitiche (Renaud., liturg. II, 64 unt diss. praelim. p. 23. 21 fcm. II, 144. 153. 356). In ning bei ben Jakobiten bas Abendmahlebrod frifd gebaden fenn, panis quotidianus, wie fie es nennen (Affem. II, 183), was übrigens auch bie Kopten behaupten. Endlich forie ben manche jakobitische Lehrer vor, bag bie Bahl ber Oblaten eine ungerabe fenn mik mit Ausnahme ber Bahl 2, welche gleichfalls erlaubt fen, worin Anbere wiberfprace (Alffem. II, 180 f.). - 5) Gie befreugen fich ftets mit Ginem Finger. - 6) Die Bi ber Bifchofe und Patriarden vollziehen fie ofter burch bas Loos. Bilber- und Beilie bienft haben fie bon ber griechischen und romifchen Rirche angenommen, befontere Darie bienft, worin fie eine Unterscheidung ihrer Rirche von ber neftorianischen feten. Be manden fathelischen Schriftstellern, wie Prateolus ex Bernardo Luxemburgo de haeresibus, Thomas a Jesu de conversione omnium gentium procuranda u. A. berricht 😭 Streben vor, ben Jafobiten möglichst viele Repereien aufzuburben, und es laufen b manche ungegrundete Beschuldigungen mit unter. Renaudot dagegen raumt ibnen gen ctwas ein, und auch ber chrliche und milbe Maronit Jojeph Simon Affemani geftet

403

hnen lieber zu viel als zu wenig Orthodoxie zu, obwohl auch ihm die stehend gewordenen Kraftausbrude gegen die Reger geläufig find.

Der Patriard ber fprifden Jatobiten führt ben Titel "Batriard von Untiochien," indem Die Succession auf Severus Untiodjenus gurudgeht. Aber ba bie Jakobiten als Reter von ben Griechen in Antiochien nie gebulbet murben, fo wohnten bie jafobitifchen Batriarchen immer in anderen Städten und Klöftern, besonders oft in Amid (Diarbetr), bis mit Michael I. feit bem 3. 1166 bas Rlofter bes h. Ananias, Deiru-'8-Sa'farani genannt, nabe bei ber Stadt Darbin auf langere Beit ihr ftebenber Bohnfit murbe. Abweichungen tamen allerdings vor, fo befonders mahrend bes großen Schisma's unter ben Jakobiten, bas von 1364 bis 1494 bauerte, mo gwar ber eigentliche und legitime Batriarch feinen Gig bort in Marbin batte, ber von ben Gilicifden Bifcoffen gemählte aber in Gis, ein britter "Batriarch Gyriens" genannter im Rlofter bes Barfumas bei Ralatja, und ein vierter, ber Patriard von Tur-Abbin (b. h. Gebirg ber Gottesverehrer, einer Begend am Tigris mit vielen Klöftern), im Klofter St. Jatob ju Galach. Seit bem 16. Jahrh, gilt zwar die Rirche in dem Rloster Sa'farani noch fortwährend für die Airche des Batriarchen, aber als feinen Aufenthaltsort finden wir meistens Caramit, b. i. Amid (Diarbekr) genannt. Das Gebiet bes Antiochenischen Batriarchen stieß bei Arifch auf ber Grenze von Paläftina und Alegypten an bas bes toptischen Patris archen von Alexandrien (f. Barbebraus bei Affem. bibl. orient. II, 372); nur über Berufalem tamen Beibe in Streit (Renaud., liturg. I, 444), welche Stadt in neuerer nt ebensowohl einen koptischen als einen sprifchejakobitischen Bischof hat. Dem Patriar**n zur** Seite ober vielmehr zunächst unter ihm stand das Haupt der östlicher wohnenden Alebiten, ber Primas Orientis, ber Daphrian, fur. מפרננא, b. i. ber Befruchter, mit Beziehung auf feine Funktion, Die Bifcofe zu ordiniren, wie auch ben neuawählten Patriarden burch Santauflegung ju beftätigen, wie tiefer feinerfeits ben Maphrian ordinirte, Barhebr. bei Affem. II. 421, obwohl zuweilen auch ein Bifchof biefe Orbination vollzog, Affem. II. 429, 430, 447. Er tritt gemiffermagen an bie Stelle bes bem Restorianismus verfallenen Ratholifes (nachherigen Batriarchs von Seleucia), und er wird auch zuweilen Ratholifos betitelt. Unter ihm standen, wie bemertt, bie öftlich, b. i. jenseits bes Tigris wohnenben Jafobiten, boch geborte auch in Stud von Mefopotamien zu feinem Gebiet; bas übrige Mefopotamien, fowie bas egentliche Syrien, Phonicien, Balaftina, Gilicien und Armenien ftanten unmittelbar mter bem Batriarchen. Der erste Daphrian, ben Jatob Barabai einsette, mar Achnbenes, boch gab es bamals noch teinen festen Gitz für biefe Burbe, erft feit Maruthas murbe Tagrit am Tigris bagu auserfeben. Alls bann biefe Stabt im Jahre 1089 von Irabern zerftort wurde, zog sich ber Maphrian nach Moful zurud, Die ganze Diocefe von Moful murbe Dlitte bes 12. Jahrh. bem Maphrian jugetheilt, und feitbem what er in bem bortigen Matthäns-Kloster, jest freilich ohne Macht und fast nur Titular. Die Bahl und Orbination eines neuen Batriarchen geht vor fich, wenn bagu ber Daphrian ale Brafes (in früherer Zeit ber altefte Bifchof) und zwölf Bifchofe verfammelt und bie Stimmen ber nicht erschienenen Bifchofe ben anwesenben übertragen Ebenso ift bei ber Wahl bes Maphrian bie Gegenwart bes Batriarchen nothwendig (Barbebr. bei Uffem. T. II. 259, 283, vgl. diss. de Monophys. &. VIII. und E. I. 368). Bei zweifelhafter Majoritat wird bas Loos angewandt; bas Berfahren ichilbert Renaud of (Liturg. I. 395 f., vgl. Affem. a. a. D.). Seit bem Jahre 878 tam es öfter vor, bag ber jum Batriarchen Gewählte einen neuen Ramen annahm, und feit bem 14. Jahrh, murbe Ignatius ber ftebenbe Rame (wie Beter bei ben Maroniten, Joseph bei ben pabstlichen Chalbaern, Simon und Elias bei ben Re-Berianern). Die Batriarchen ber fprifchen Jatobiten werben ber Reihe nach aufgeführt in Barbebraus' fprifcher Chronit und beren Fortfetjung (bei Assem. bibl. or. II. 321-386), es find ihrer bie jum Ente bes 15. Jahrh.'s 62 an ber Bahl von Geverus bis Roe Libaniota (Ignatius XII.), welcher im Jahre 1493 eingefest murbe, und

Affemani ergänzt die Reihe bis auf seine Zeit, b. h. bis zum Jahre 1721 (ebent S. 325 u. 479—482). (Die toptischen Batriarchen s. bei Abraham Ecchelen sie in Chronicon orient. und bei Renaubet in ber Historia patriarch. Alexandr., Die arme nischen bei Galanus conciliat. eccl. Armen. cum Romana T. I.) Die Maphriane nach Barhebr. u. A. bei Assent. II. 414 sf., unter ihnen Barhebraus selbst (s. Abulfarag'). Uebrigens bedarf ber Patriarch ber Bestätigung von Seiten bes weltlichen Herrschere, und wie vormals vom Chalifen, so erhält er jest noch vom türkischen Sultan sein Bestätigungsbiplom.

Die Ordines und die Einführung in die Kirchenamter beschreibt Affemani (bibl. or. II. diss. de Monophys. s. X.). Es ift, wie in andern vrientalischen Kirchen, nicht Ungewöhnliches, einen verheiratheten Mann zum Diakonus ober Preschyter zu machen; boch ist es nicht erlaubt, erst nach der Ordination eine Ehe einzugehn; und geschieht et, so tritt der Geistliche in den Laienstand zurud. Das Mönchsleben war bei den Ialebiten zu allen Zeiten gewöhnlich und beliebt. Ihre berühmtesten Alöster zählt Affemani auf (T. II. diss. de Monophys. §. X.). Die Mönche gehören nicht mit zum Klerus, aber Bischöfe werden immer aus den Mönchen gewählt, und die Klöster stehen unter der Aufsicht der Bischöfe. Die verschiedenen bei den Jakobiten gebräuchlichen Liturgieen in sprischer Sprache hat Renaud ot (Liturg. orient. collectio, T. II. 1716. 4.) in's Lateinische übersetzt; die erste derselben auch griechisch verhandene und gleicherweise von den Orthodoren gebrauchte, wird dem Jakobus, Bruder des Herrn, beigelegt. Auch die u. d. E. Missale Chaldaicum ad usum ecclesiae Maronitarum zu Rom 1592 herausgegebeng Liturgieen sind jakobitische, nur die und da im Sinne der pähstlichen Kirche geänder wie schon Renaud of (a. a. D. T. II. p. IV — IX. und S. 46 ff.) gezeigt hat.

Die jatobitifche Rirche bat in ben Beiten ihrer größeren Berbreitung viele berom ragende thatfraftige Manner, anfehnliche Gelehrte und fruchtbare Schriftsteller gehabt. Bon ben letteren hantelt 3. G. Affemani im 2. Th. feiner Bibliotheca orientalia. Die bebentenberen find Johannes Bifchof von Afia (f. b. Art.), Thomas von Barkl, ber bie Philogenianische llebersepung tes D. T.'s nen bearbeitete, ju Anfang bes 7. Jahrh. Jatob von Ebeffa (f. b.), ber Batriard Dionpfine I. aus Telmabar in ber erften Balfte bes 9. Jahrh., Berfaffer einer fprifchen Chronit, aus welcher Affemani viel mittheilt und deren erfter Theil von Tullberg ebirt ift (Upfala 1850), Johannes Bifdef von Dara im 9. Jahrh. (f. b.), Doje Bar-Ripha, ftarb 913, teffen Tractat vom Baradiefe Antr. Dafius in's lateinische übersette, Dionnfius Bar-Galibi 86 fcof von Amib im 12. Jahrb., Berfaffer eines Commentare über bie Bibel und berer theologischer Schriften (Mffem. II. 156-211), Jatob Bifchof von Tagrit in 13. Jahrh., und befondere noch Gregorius Abulfarag' Barbebraus im 13. Jahrh. (f. b.). Auch tie fritifche Arbeit über Die Bibel, Die unter bem Ramen Recensio Karkaphensis befaunt ift, gehört, wie Bifeman bargethan bat (Horae syr. Rom. 1828. 8. p. 206 - 212), ber jafobitifden Rirche an.

Die oftrömischen Kaiser waren ben Monophysiten fast ohne Ausnahme entgegen gewein, nur Zeno und Anastasius hatten sie begünstigt; Justinian's wiederholte Versuche, sie mit ben katholischen Kirche zu versöhnen, waren mislungen. Und obwohl ber durch Jakob Baradi herbeigeführte Aufschwung ein nachhaltiger war, so hatten boch gerade die sprischen Jakobiten unter ben späteren Kaisern sowohl als auch unter ber muhammedanischen Herrschaft oft und viel zu leiden, während ihre ägyptischen Brüder sich mit den muhammedanischen Berrschaft zu stellen wußten. Beispiele von Bedrückung und Bersolgung der Jakobiten sührt Assend in (T. II. dies. de Monophys. §. VII.). Bon ben Rrenzschren wurde ihnen der Zutritt zum heiligen Grabe verwehrt. Zur Zeit Pabst Grogor des XIII. (1572 — 1585) waren sie schon sehr zusammengeschwolzen, man schäpte damals die in Sprien, Mesopotamien und Babylonien zerstreuten Jakobiten auf 50,000 Familien, die meisten arm in Dörfern und kleinen Städten wohnend, einige Bohlhabendere in den größeren Städten, z. B. in Kaleb und Amid. Der Patriarch restörte

n Caramit (f. oben), unter ibm ftanten funf Metropolitanbifcofe in Amib. Doful, Raaban, Baleb und Jerusalem, und feche Bifchofe in Marbin, Cbeffa (Orfa), Gegira, Bargara, Tagrit und Damastus, außerdem einige in Turabbin (f. Nairon, euoplia I, 1, 18. p. 44 sqq., Aesem. II. diss. de Monoph. S. VII. gegen bas Enbe). Ebenfo Wilbert ber Hollander Kootwot ihre Buftande im Jahre 1619 (J. Cotovici itiner. Hieseel. et Syriacum. Antv. 1619. 4. p. 201 sq.): "pauperculi plerique ac quotidiano abore victum quaerentes; in Alepo tamen et Caramit multos divites et honestarum boultatum familias mercaturam exercentes invenias." Richard Bococke rechnete um se Jahr 1740 in Damastus unter 20,000 Chriften nur 200 Sprer ober Jatobiten Befdreib. bes Morgenl., überf. v. Breper. Erlangen 1791. 4. Bb. II. G. 182). Riebubr fant 1768 in Rifibis nur eine fleine Gemeinte (Reifebefchr. II. 380), in Marbin jutten fie noch brei Kirchen (II. 396), in Orfa 150 Säufer (II. 408), ihr Patriarch wohnte in Caramit (II. 404, 426), einige lebten in Baleb (III. 7), in Jerusalem batten fe ein kleines Klofter (III. 61), ber Diftrict Tor (Turabbin) war aber noch gang von Mobiten bewohnt, bie bort viele Rlöfter hatten und einen eigenen unabhängigen Batrarchen (II. 388). Budingham, ber im Sahre 1816 Defopotamien bereiste, fpricht von 2000 Jakobiten unter 20,000 Einw. in Marbin und nahe biefer Stadt fand er zwei intobitifche Riofter, in beren einem (Safarani) ibn ber Batriarch bewirthete (Reife in Refep., beutsche Ueberf. Berlin 1828. 8. G. 224 ff. 238), in Diarbett gablte er etwa 400, in Moful 300 Familien (ebend. S. 263, 340). Und fo ungefähr mag es in jenen genten auch heute noch mit ihnen bestellt febn. Im eigentlichen Sprien ist ihre Bahl gutage nur fehr klein; "ein Paar Familien in Damaskus und in Nebk, fagt Eb. Robinson (Balaft. Bb. III. S. 747), bas Dorf Sabab (= Zebab, 4 Mos. 34, 8.) wo ein Theil bes Dorfes Rarjatain, eine kleine Gemeinde in Soms mit ein Baar gerfreut wohnenten Individuen in zwei ober brei benachbarten Börfern, eine ähnliche Gemeinde in Hama und wahrscheinlich eine kleinere in Aleppo machen beinahe die gefemmten Anbanger tiefer Gefte in Gyrien aus; tie Satobiten werben von allen anberen Etten im Sande ale Baretiter angesehen, und ale folde, und weil fie gering an Babl und arm find, im Allgemeinen verachtet." Das genannte Stabtchen Sabab, an ber Strafe von Damastus nach Balmpra gelegen, hatte icon in früherer Beit eine jatobis **Bide** Gemeinde, die unter dem Bischof von Baalbet stand (Assem. II. diss. de Monophys. e. v. Baalbach), jest icheint bies ihre Sauptgemeinde in Sprien gu febn, benn fie **lt 6000 Seelen,** und von bort aus verbreitete fie sich mehr und mehr, so daß di**ese** the im Steigen ift, mahrend alle andern fich vermindern (f. J. L. Porter, Five years Damascus. Lond, 1855. 8. vol. II. p. 347). - llebrigens murten schon seit bem R. Jahrh. Berfuche gemacht, Die Jakobiten mit ber römischen Rirche zu vereinigen. ber wahrend bie Ropten im 15. Jahrh, fich bem Babfte unterwarfen, wollte bas Bedenngegeschäft unter ben Jatobiten in Afien weniger gelingen. Den erften größeren kfolg hatte im 17. Jahrh. Andreas Achigian, ber auch Batriarch ber tatholischen Bartei mebe (Ignatius XXIV.). Ihm folgte Betrus (Ignatius XXV.), ber aber von ber begempartei vertrieben murbe (f. Affem. II. 482). Spater tam bie Sache wieber in bung, fo bag jest feit langerer Zeit ein Patriarch ber pabstlichen Jatobiten in Saleb abert; aber bie fprifchen Ratholiten in Damastus und Rafcheia haben fich erft neueran Rom angefchloffen, und auf bem Libanon gibt es jest zwei ober brei fleine mer, die von römifch. jatobitifchen Monchen bewohnt find (f. Robinfon's Palaft. **b.** III. S. 748). G. Höbiger.

Jakobsbrunnen. Unter viesem Ramen (πηγή τοῦ Ἰακιόβ) wird im R. I. ein ne ber Stadt Sichem gelegener Quellbrunnen erwähnt, welchen schon ber Batriarch utob — also wohl auf jenem von ihm bei Sichem erlauften Grundstüde, 1 Wlos. 33, 19. s. LXX. 1 Mos. 48, 22. und Jos. 24, 32. mit Johann. 4, 5. — hatte graben lassen, ohann. 4, 6. 8. 11. 12. 28. Auf bessen Ranbe seite sich einst ber Welterlöser auf wer Reise von Judaa nach Galilda ermübet nieber und knüpfte baselbst mit bem sama-

ritifden Beibe jenes munbervolle Befprad, an, ba er fich ale ben Spenber emigen Lebenswaffers, als ben Deffias offenbarte und von ber Zeit weiffagte, ba Gott int Geift und in ber Bahrheit folle angebetet werben. Noch heutiges Tages wird ber fo gebeiligte Brunnen gezeigt unter bem alten Ramen, neben welchem bie Chriften etwa auch ben bes "Brunnens ber Samariterin" gebrauchen. Derfelbe liegt, in Fels gehauen, bicht am Rufe bes Barigim an ber Dlundung bes Thales auf ber großen Sauptftrage von Berufalem nach Galilaa, in einer Entfernung von 35 Minuten oftlich vom jetigen Rabulus, bas niehr westlich liegt als bie alte Sichen, wie bie Mauerreste genugent beweifen. Der Brunnen ist tief — nach Maunbrell's übertriebener Angabe (journ. p. 62 f.) 105 Ruft, nach Wilfon aber (the Lands of the Bible II, p. 54 ff.) jett noch 75 Fut tief, - mit einem alten fteinernen Gewölbe überbectt und die Mundung mit 1 ober 2 großen Steinen verschloffen. Dbwohl er lebendiges Waffer enthalten foll (30h. 4, 11.), nicht bloft gesammeltes Regenwaffer, fo fanden ibn boch 3. B. Robinson und Bilfon leer und troden, die Quelle scheint alfo verftopft ober verfiegt zu fenn. Der Brunnen bat im beffen offenbare Merkmale eines hoben Alterthums; bicht baneben find Ruinen einer alten, fcon gur Beit ber Rreugguge verfallenen, Rirche. Dicht nur ertennen Die heutigen Samariter biefe Lotalität als bie ihrem Ramen entsprechente an, fonbern biefe Trabition reicht bie in'e 4. Jahrh. hinauf (Itin. Burdig. p. 276 sq. ed. Parthey, p. 587 ed. Wesseling). Wirklich scheint bie Lokalität gang gut zu den Angaben Joh. R. 4, zu paffen, weghalb auch Robinfon nicht anfteht, hier Die antife Ortslage anzuerkennen, um fo mehr als fich aus ber Lage bes Patriarchen am besten erklären lasse, warum in bieser sonft fo quellenreichen Begend ein folder Brunnen gegraben murbe, weil nämlich Satob fich a biefe Beife einen von ben Nachbarn unabhängigen, ihm eigenen Trantert mochte fichern wollen, vgl. 1 Mof. 26, 19 ff. Gine Abbildung gibt "the Christian in Palestina" tab. 27.: Jacob's Well at Sychar. S. noch Robinson, Palaest. III. p. 328 sqq. unb Ritter, Erbfunde, XVI. G. 654 ff., von Meltern nur Bameloveld, bibl. Geogr. II. 396 ff. Rietidi.

Jatobeorben, f. Compostella.

Jakobus im Reuen Testamente. Das Rene Testament selbst kennt nur zwei apostelische Männer tieses Namens, die beiben Apostel, Jakobus der Aeltere (major) und Jakobus der Jüngere (minor). Die kirchliche Tradition aber wie die neuere Theologie theilt sich in zwei Linien, von denen die eine den jüngeren Jakobus in zwei verwandelt hat, in den Apostel Jokobus Alphäi, und in Jakobus den Gerechten, den Bruder des Herrn, dieser wurde ein Sohn Josephs genannt wie Christus, Eused. H. E. H. 1.; während die andere Linie die Identität der beiterseitigen Umrisse, der zwei doppelgängerischen Gestalten des jüngeren Jakobus sestgehalten hat. Man kam also über den Namen Jakobus im Neuen Testamente nicht ohne Störung verhandeln, wenn nicht vorab die bezeichnete theologische Streitsrage erledigt ist.

Der Gegensat zwischen bem Apostel Jakobus Zebedäi oder bem Aelteren, und Jakobus Alphäi oder bem Jüngeren liegt in ben Apostelverzeichnissen (Matth. 10, 2. 3. Mark. 3, 17. 18. Luk. 6, 14. 15. Apg. 1, 13.) zu Tage. Der Apostel Jakobus der Jüngere aber (o ungoc, Mark. 15, 40.), Sohn des Alphäus und einer Maria (Matth. 27, 56. Mark. 15, 40.), tritt in der evangelischen und apostolischen Geschichte zugleich als Bruder des herrn auf (Matth. 13, 55. Mark. 6, 3. Galat. 1, 19.), als Borsteher der Gemeine zu Jerusalem (Apg. 15. — R. 21.), und dei Josephus (Antiq. 20, 3, 1.) als Bruder des herrn mit dem Ruse des Gerechtesten (dinaiorarog), dei hegesippus (Eused. H. E. II. 1.) mit dem Beinamen der Gerechte (dinaioz), und er scheint unter diesem Gegensat zwischen der früheren und ber späteren Bezeichnung in zwei Personen zu zerfallen.

Die firchenhistorische Sppothese aber, welche nun wirklich aus Jakobus bem Gerechten einen britten Jakobus gemacht hat, scheint zum Theil in apokryphischen, zum Theil in legenbarischen Intereffen ihren Ursprung zu haben. Bas bas lettere Intereffe betrifft,

fo ift es befannt, wie febr es bas firchliche Alterthum liebte, Die firchlichen Beiligennamen zu vermehren. Go murben aus bem Ginen Johannes Martus, bem Better bes Barnabas, nicht bloß zwei, fondern brei Beilige gemacht (f. Biner, ben Urt. Dartus). And fpater noch murbe ber Epaphras von bem Epaphrobitus unterfchieben, Calvins machte aus bem Ev. Lufas und Lufas bem Argt gwei Berfonen; neuerbinge Reanber aus bem Diatonus Ritolaus. Bie viele Berfonen ichon bas legenbarifche Alterthum aus bem Einen Apoftel Judas Lebbaus Thabbaus gemacht, mochte fower ju fagen fen; boch bangt bie Berboppelung biefer Berfonlichfeit, fowie bes Apostels Simon mit ber Berboppelung bes Apostels Jakobus Alphai (Alphai, ber als Bater ber brei entzweigespaltenen Bruber auch icon bas Schidfal haben mußte, ale Rleophas-Alphaus entzweigespalten zu werben) auf's Innigfte zusammen. An ber Theilung unfere Jatobus mar vorzugemeife auch bas apolrophische Intereffe betheiligt. wiffen aus ben Clementinen, bag bie Cbioniten Die Absicht hatten, bas Ansehen bes Jatobus ale bes Brubere bes herrn über bas Anfeben aller Apoftel, felbft bes Betrus, emporguruden (f. bie Elementinifchen Somilien, und Crebners Ginleitung in bas R. T. S. 575). Schon zur Zeit ber Apostel nannten ihn bie Judaisten in ber Chriftengemeine mit Emphase ben Bruber bes Berrn, und ftellten ibn, pochend auf feine Antorität, ben übrigen Aposteln voran (Galat. 1, 19; 2, 9; B. 12.). Die Unterscheitung wurde bann burch bas apolipphische Evangelium bes Betrus nach bem Beugniffe bet Origenes (in Matth. Tom. X, 3.) und burch bie apofrophischen apostolischen Constimtionen (II. 59. in der Ausgabe von Uelben Rap. 55.) vollzogen, welche freilich den Itobus ale Bruter bes Berrn und einem ter 70 (72) Junger ben Aposteln nicht übererdnen, sondern beiordnen (Ημείς ουν κ. τ. λ. σύν Ιακώβω τω του κυρίου άδελφω mi έτέροις έβδομήχοντα δύο μαθηταίς). Diefen apotryphischen Beugen ftellen fich brei bochft gewichtige Beugen bes hochften firchlichen Allterthums fur bie 3bentitat bes Apoftels und bes Gerechten gegenüber. Denn Begefippus fpricht offenbar fur bie 3bentitat (Euseb. Hist. eccles. II, 23., vgl. Schneckenburger, Annotatio ad epistolam Jacobi Pag. 143), διαδέχεται δε την έχκλησίαν μετά των αποστόλων ό άδελφὸς τοῦ πιρίου Ιάκωβος. Bieronymus überfette in feinem Ratolog falfch: nach ben Aposteln, Rufinus verbefferte: mit ben Aposteln. Er übernahm bie Leitung ber Rirche von Berufalem mit ben Aposteln. Das heißt er murte nicht ausschließlicher Bifchof, fonbern ben übrigen Aposteln ale Aposteln mar bie Mitwirtung ber Ratur ber Sache nach vorbehalten. Ale Bifchof wird er von ben Aposteln unterfchieben, obichon er Apostel ift, fo wie Betrus als Sprecher von ben Aposteln unterschieben wird, obicon er ju ihnen gehört, Apg. 5, 29. (ο Πέτρος καὶ οἱ απόστολοι). — Ueber die Abtunft des Jatobus fpricht fich Begefippus (Euseb. IV, 22.) beutlich aus. Er fagt, es fen bem Jatobus, bem Gerechten, Simeon ber Sohn bes Rleophas als Bifchof gefolgt, biefer wiederum abstammend von bemfelben Dheim bes Berrn (Beiov avrov auf bas nachftvorbergebende o zugeog bezogen \*)), und es hatten ibm Alle biefen Borgug gegeben als bem zweiten Bermanbten (averpioc) bes herrn. Jafobus ber Gerechte ift alfo nach begefippus ber Jatobus Alphai, ber Apostel. Der zweite Beuge, Clemens von Alexandrien, spricht fich noch unzweideutiger aus (Euseb. II, 1.). Rach der Auferstehung überlieferte ber Berr Jatobus bem Gerechten, bem Johannes und bem Betrus Die Gnofis.

<sup>\*)</sup> Hal μετά το μαρτυρήσαι 'Ιάκωβον του δίκαιου, ως και ο κύριος έπι τφ αυτφ λόγφ, πάλιν ο έκ Θείου αυτού Συμεών, ο του Ηλωπά καθίσταται έπίσκοπος, ου προέθεντο πάντες, όντα άνεφιου του κυρίου δεύτερου. Neanber und Anbere wollen, ber verangehende Jakobus sey als das hauptsubjekt unter αυτού zu verstehen; es heiße, Reophas sev Oheim des Jakobus, Simeon sein Sohn und beide also nicht Brüder. Wir erinnern 1) daß κύριος das nächste Subjekt, 2) daß es sich um einen Beweis handelt, daß Simeon Berwandter Jesu war, nicht lediglich Berwandter des Jakobus; 3) daß bei der Exegese Neanders das πάλεν nicht zu seinem philosogischen Rechte kommt. Bgl. m. apostol. Zeitalter I. S. 194.

Diefe überlieferten fie ben übrigen Aposteln (τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις). Darauf erflart Clemens noch ausbrudlich: Es maren aber zwei Jatobus, ber Gine ber Berechte, ber von ber Binne hinabgesturgt murbe, ber Andere ber Enthauptete. hiezu tommt bas Beugnif bes Origenes (Comment. in Matth. Rap. 17.). Auch bie Erzählung bes Evangeliums ter Bebraer gebort noch hieber, nach welcher Chriftus nach feiner Auferftebung Batobus bem Gerechten, bem Bruber bes herrn, erschienen fen. Done 3weifel ift bies biefelbe besondere Erscheinung, welche auch Paulus hervorhebt (1 Ror. 15, 7.) mit ben Borten: Chriftus fen (gegen bas Enbe feiner Erscheinungen) bem Jatobus erfchienen, barnach allen Aposteln. Go gunftig ftand es mit ber 3bentität, bis berfelbe Gusebius, welcher bem Drud ber legenbarifchen Trabition auch in Bezug auf ben Thabbaus, ben Bresbyter Johannes, und andere Bunfte nachgegeben hatte, ben bestimmteren Grund gur Untericeibung ber zwei Bestalten bes Jatobus legte. Eufebius icheint öfter feine Unficherheit unter Undeutlichfeit zu verbergen. Go bleibt er undeutlich über fein Berbaltniß ju bem Beugnig bes Clemens', bas er lib. II, 1. referirt. Offenbar aber will er ben Bruber bes herrn I, 12. unter bie 70 Junger ftellen. Bon biefen hanbelt bas Rapitel, und nun, nachbem Gusebius von ben verschiebenen Erscheinungen bes Auferftanbenen gerebet, und gulett biejenige angeführt, bie bem Jatobus ju Theil murbe, febt er hingu: είς δε και ούτος τιδν φερομένων του σωτήρος μαθητών, άλλα μήν xai adeλφων ην. - Auffallend bleibt es auch bei biefer Stelle, daß bie Borte μαθητίον, άλλα μην καί fich nur im Cober Regius finben \*). Genug, nach ber Beit bes Eufebius tritt bie legenbarische Tradition entschiedener hervor. Freilich bie Stelle bei Cyrill von Jerusalem cat. IV. και τοῖς αποστόλοις, και Ίακώρω τω ταύτης τής έκκλησίας επισκόπω, könnte auch noch nach bem angeführten Ansbruck Apg. 5, 29.: ό Πέτρος και οι αποστόλοι erflärt werben. Bei Gregor von Ruffa (de resurrect. Or. II.) und Chrysostomus (Hom. V. in Matth.) wird bie Unterscheidung bestimmter, allein Beibe haben feine hiftorifchen Grunde. Gregorine tommt gar nicht in Betracht, ba er von bem Irrthum ausgeht, Jatobus Alphai beife ber major als Apostel, ber Andere fen nicht Apostel, weil minor. Chrysoftomus ftutt fich auf einen bekannteren eregetischen Grund: ber Bruder bes Berrn mar lange ungläubig, ber Apoftel Jatobus war gläubig; folglich beibe verschieben. Epiphanius macht jetenfalls ten Bruber bet herrn auch jum Apostel (f. Baref. 29. contra Nazoraos, vgl. Theile, Commentar, in Epist. Jacobi Pag. 37). hieronymus ift ebenfalls mit fich felber im Zwiefpalt (f. Natalis Alexandri, Hist. eccles. IV. pars I. p. 58). Augustinus nannte ben Bifchof von Berufalem zugleich Apostel (contra Cresconium II, 37.) \*\*). Das firchliche Alterthum foließt alfo mit einer entschiedenen Theilung ber Meinungen, nicht aber mit entschiedener Theilung ber Berson bes jungern Jatobus felbst. Nach ber Reformationszeit wird bie Frage von bem bogmatifchen Intereffe in Empfang genommen. Rach Luther ift ber Berfaffer bee Briefes Jatobi: "irgend ein guter frommer Dann." Doch find and Grotius und Ricard Simon \*\*\*) fur bie Unterscheibung; in ber neueren Beit Berber, Clemen, Crebner, Schaff, be Wette, Reanter, Riebner, Rern, Winer, Stier, Rothe und wohl überhaupt die größere Dehrheit ber jetigen Theologen. Für bie 3bentität ragegen haben fich ausgesprochen Natalis Alexander, Baronius, Lardner, Bearfon, Bubbeus, Baumgarten, Gemler, Gabler, Cichhorn, Bott, Bug, Bertholbt, Guerite, Conedenburger, Meier, Steiger und namentlich auch Giefeler (Rirchengesch. I. 93.) und Theile (Comment. in Epist. Jacobi, Proleg. P. 36); auch der Berfasser +). Berhandelt wurde

<sup>\*)</sup> S. bie Ausgabe von Beinichen S. 76. — Entschiedener ift die Stelle in Comment. ad 'ledai ju 17, 5. S. Rothe, Anfange I. S. 265.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gufeb. von Beinichen, bie Rote 219.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Belege f. m. bei Biner, beffen Berzeichnift wir ber Ritrze wegen folgen, mit ben nothig icheinenben Erganzungen.

<sup>+)</sup> Leben Jesu II. Bb. S. 140. Positive Dogmatit S. 623. — Das apostolische Zeits alter I. 189.

über bie Krage in specieller Beise von Zaccaria, Bott, Rern, Weier, Demme, Bieseler. In bestimmtem Gegensate steben die Berhandlungen von Pott: Epistolae cath. perp. annot. illustratae Vol. I. und von Gabler: de Jacobo, epistolae eidem adscriptae auctore, Altorf 1787. Der Erstere fur Die Zweiheit, ber Unbere gegen biefelbe. Neuerbings fchrieb Bh. Schaff für bie Unterscheidung: "Das Berhaltnig bes Jakobus," Brubers bes herrn und Jatobus Alphai, Berlin 1842." Bulest berfelbe in feiner Geich ber driftl. Kirche, 1. Bb. (Mercereburg 1851) S. 311. Der Berfaffer fangt icoch hier wenigstens an, bas Refultat feiner früheren Schrift zu bezweifeln, boch scheint ihm noch immer bas Uebergewicht ber Grunde zu Gunften ber Annahme von brei Jakobus zu fprechen. Diese Grunde find nun zu vernehmen, wobei wir Winer folgen, ber übrigens mit ber Frage nicht abschließt: 1) Jatobus Alphai tonnte - "ba Beine einen leiblichen Bruber biefes Ramens hatten quod erat demonstrandum - als blofer Better (ανεψιός) nicht ohne Berwirrung αθελφός του χυρίου genannt merben. Die gewöhnliche Biberlegung biefes Grundes bebt zwei Buntte bervor: erftlich ben weiteren Gebrauch bes Brubernamens bei ben Bebraern für nabe Bermanbtichaft überhanpt, zweitens ben Ausbrud in ben Clementinen hom. II, 35: Ιακώβω τω λεχθέντο abelow rov xvolov. Es ist aber vielmehr zu zeigen, baft ber Jafobus Alphai wirklich ber Bruber bes herrn mar. Rach Begefippus (Euseb. III, 11.) mar Alphaus Rlopas, (Rleophas = Alphaus [f. b. Art.]), ber Bater bes Simeon, bes zweiten Bifchofe von Berufalem, ein Bruber bes Joseph, baber Simeon von Saus aus ein Better Jesu. Die Fran Diefes Alphaus mar Maria, welche gewöhnlich irriger Beife fur eine Schmefer ber Mutter Jefu gehalten wirb. Biefeler bat nämlich in ben Studien und Rrititen (1840, 3, S. 648) nachgewiesen, bag bie Stelle Joh. 19, 25. gu lefen fen: es ftanben aber bei bem Rrenge feine Mutter, und bie Schwester feiner Mutter (Salome) -Maria, bie Gattin bes Rleophas und Maria Magbalena. Die Alphäiden find alfo urfprünglich fogar nur Stiefvettern bes Herrn, von bes Baters Seite ber. Wie find fie benn aber Brüber bes herrn geworben? Un biefer Stelle tritt bie einfachste, burch bie Sitten ber Ifraeliten überall (f. Joh. 19, 26. 27.) unterflütte Sypothese ein. Rleophas war gestorben; Joseph, ber Pflegevater Jesu mar fein Bruber nach Begefippus (Euseb. III, 11.); er murbe nun auch ber Pflegevater ber Gohne feines Brubers Rleophas, und feitbem bilbeten bie Familie tes Jofeph und bie Familie tes Alphaus, bie andere Maria also und ihre Gohne, Jatobus und Joses, Simon und Judas nebft mehreren Tochtern ein einziges Sauswesen (Matth. 13, 55. Mart. 6, 3.). Rachbem nun auch Joseph gestorben mar, treten bie altesten Bruder Jefu, besondere Jakobus, welche bochft mahrscheinlich alter maren ale Jesus, allmählig mit an bie Spipe biefes Sauswefens, und eben baraus erklart fich benn, bag biefe Bruber mitunter auch frater nech eine etwas bevormundende Stellung ju bem jungeren Jefus, bem Berrn, einzunehmen fuchten (Mart. 3, 31. Joh. 7, 3.). Auch bie Thatfache, bag Jefus am Rreug ben Johannes jum Pflegesohn ber Maria machte, fintet fo eine nabere Ertlarung. Johannes war nicht nur burch geistige Bermanbtschaft, sonbern auch burch leibliche mehr berechtigt als Jatobus Alphai. Rach jubifchen Rechtsverhaltniffen aber maren bie Alphaiben bie Bruber bes Berrn. Rach Schnedenburgere Spothese jog umgekehrt bie Mutter bes Berrn nach bem frühen Tobe bes Joseph in bas Baus ihrer Schwester, ber Frau bes Alphaus. Allein ein Aboptioneverhaltnif muffen wir jebenfalls babei annehmen. Run gber wiffen wir, bag Joseph noch lebte, als Jesus bereits zwölf Jahre alt war, und wohl auch eine geraume Zeit barüber hinaus. Bon Alphaus wiffen wir nicht bas Gleiche und er tritt nirgends in ber evangel. Gefchichte auf (ber Rleophas Lut. 24, 18. ift offenbar ein anderer). Die Aboption führte baber wohl beibe Familien im Saufe bes Joseph gufammen, und die Alphaiden maren nach jubifchen Rechtsverhaltniffen die Bruder tes herrn. - 2. Grund : "In ber alteften fircblichen Trabition wird Jatobus ber Bruber bes Berrn als Richtapostel angeführt." Wir haben gesehen, bag ber Rern biefer Trabition vielmehr bas Entgegengefette bezeugt. - 3. Grunb: "In ber Ueberschrift bes

Briefes Jalobi nenut sich ber Berfasser nur Geor xui Ingov Xpigrov doudog. Das wurde ein Apostel wohl nicht gethan haben." Und boch nennt fich ber Apostel Baulus fo im Briefe an Die Philipper, allerdings mit Ginfoluf bes Timotheus, Johannes nennt sich vor ben zwei kleineren Briefen bloß πρεσβύτερος. Die Apostel aber nennen sich so oft δούλος και απόστολος, bag man wohl sieht, was hier ber δούλος bedeutet. Für ben Jatobus aber, beffen apostolische Funttion langft in bie bischöfliche abergegangen mar, mar es am angemeffenften, feine gange Stellung mit biefem Ginen Borte auszusprechen, welches ben Apostel und ben Bifchof zugleich bezeichnete, und ber Rame war um fo paffenber, ba er an Jubendriften fdrieb, bie er vom Abfall von Chrifts abwehren wollte. 4) "Berfichert Johannes 7, 5., bag bie adelpoi Chrifti nicht an ihn (ale Meffiae??) batten glauben wollen, zu einer Beit, ba Jatobue Alphai ichon unter bie Apostel aufgenommen mar." Auf biefen Grund legt Stier einen befondern Rad brud. Und boch bethätigen bie Brüber uach Martus 3, 31. einen berartigen Unglauben, an welchem fich auch Maria betheiligte. Die Art und Beife aber, wie bie Braber Jefu ihren Unglauben außern in ber Stelle Joh. 7, 3., ftellt benfelben auf eine Link mit bem Unglauben bes Betrus Matth. 16, 23., und mit bem Unglauben bet Thomas Joh. 20, 25. Johannes rebet offenbar nicht von bem Unglauben im gewöhnlichen Sinne, welcher bie Deffiaswurde Jefu verwarf, fontern von jenem Unglauten, ober jenem Mangel an Bertrauen, Bingebung und Gehorfam, welcher es ben Jungern Befu, feinen Aposteln, und vorübergebend auch feiner Mutter, fcmer machte, fich in feinen Leibeneweg, ober auch in feine Berborgenheit zu finden. Die Bruber Jefn wollen, er folle fofort öffentlich in Jerufalem fein Bert entfalten. Bare ihnen bal nicht ernft gemeint gewesen, fo muften wir ihr Wert ale Spott und Sohn nehmen; bavon aber, bag fie ungläubige Spotter gemefen, ficht nirgend ein Bert. 5) "Arg. 1, 13, 14. werden außer ben Avosteln noch adelgoi rov Ingov aufgeführt. Batobas minor ift von biefen ausgeschloffen baburch, bag er unter ben Aposteln burch ben Beifch Aλφαίου ben αθελφοίς schlechthin gegenübersteht" (hieher gehört auch 3oh. 2, 12.). Dan Winnte junachft fragen, ob benn Apg. 1, 14. mit bem Gat: mit ben Beibern und Maria — auch die Maria von den Beibern ausgeschloffen werden folle? Run aber if außerbem gu erinnern, bag nicht nur bie brei apostolischen Namen Jatobus, Simon und Jubas unter ben Brubern fich finben, fonbern auch noch ber Jofes mit feinen Schue ftern nach Mart. 6, 3. Go bilbet fich eine Rategorie von Brubern ober Gefdwiften Befu neben ben Aposteln, unter benen auch Bruber find. Biner will freilich, ce muften viefe bezeichnet senn mit akloig adelporg. Allein bies ware nur nothig, wenn im Aposteltatalog bie Bezeichnung adelgoi zu ben betreffenden Aposteln bingugefest wire. Da bies nicht geschehen ift, so würde Winers Correttur ben Sinn erregen, als ob at Apostel Brüder des herrn maren. Ueberhaupt aber wird man fich bas stebende Borkommen eines besonderen Beschwifterfreises neben ben Apostelkatalogen baraus zu ertlarm haben, bag ber erftere Rreis nicht mit bem letteren gufammenfiel. Die Stelle 1 Rec. 15, 5. barf mohl bie Bruber bes Berrn neben ben Aposteln hervorheben, ba fie foger noch einmal ben Betrus befonbere bervorhebt. Bar Betrus trop biefer befonberen bervorhebung ein Apostel, weghalb nicht auch bie befonbere bervorgebobenen Britber, bie bier offenbar wie Betrus blog bes befonderen Anfehens wegen, deß fie bei ben Juben driften genoffen, bervorgehoben werben. Bas bann ben Ausbrud Gal. 1, 19. betrifft: "Einen anbern von ben Aposteln fabe ich nicht außer Jafobus, ben Bruber bes herrne, fo ift hier, wie auch Schnedenburger bas betont, ber Jafobus augenscheinlich ju ben Aposteln gezählt. Der Bersuch Reanders, Diesen Beweis zu entträften (557), erfcheint als eine haltlofe Runftelei; ber Jatobus fen bem Apostel Galat. 1, 19. erft binterber eingefallen, nachbem er icon: einen anderen Apostel fab ich nicht - gefchrieben! Rad Beg, Gefch. ber Apostel, murbe blog ou'x eldor auf ben Jatobus zu beziehen fenn, nicht auch τουν αποστόλουν. Diefe gewaltsame Auslegung beweist nur, wie fart bie Stelle für die Identität fpricht. Wir feben, wie fich bie letten Grunde far ben britte

Jalobus icon in Begengrunde verwandelten. Roch bestimmter treten folgende Wegen= grunde hervor. 1) Die altfirchliche Trabition. Bier nämlich treten Begefippus, Clemens und Origenes ben fabelhaften Rachrichten ber Apofruphen und ber Legenbe enticheibend gegenüber; Die fpateren Rirchenvater aber von Gufebine an haben bei biefer Brage gar teine Bebeutung; abgefeben bavon, bag fie theilmeife auch noch fur bie 3bentitat find \*). 2) Die völlige Unhaltbarteit eines apolryphischen Apostelftanbes neben bem bon Chriftus gestifteten Apostolat. Die neuere Theologie laft fich in diefem Falle von clementinischen Legenden einreden, es seh möglich gewesen, daß schon in ber apoftolifden Beit ein Richtapoftel als Bruber bes Gerrn, bas heißt wegen feiner leiblichen Berwandtschaft mit demselben, allmählig in die apostolische Bürde hätte aufruden, ja fogar über die übrigen Apostel batte im Ansehen emporruden konnen. Denn ber vermeintliche britte Jatobus erscheint ja in ber That nach Galat. 2, 9. neben Betrus und Johannes ale eine ber brei Gaulen ber jubendriftlichen Rirche burchaus anerfannt; er wird fogar vorangestellt. Offenbar vertritt biefer Jatobus mit Betrus und Johannes bas Apostelamt unter ber Beschneibung, wie Baulus unter ben Geiben. Run aber zieht tiefer Jatobus nicht nur ben Berfaffer bes Briefes Juba, "ben Bruber Jafobi" mit in bie apostolische Burbe empor, fonbern auch seinen Nachfolger im Spistopat von Jerufalem, ben Simeon. 2Bo aber finten wir im Nenen Teftamente auch nur Gine Spur bon ber Berufung biefer neuen übergabligen Apostel? Wenn wir aber festhalten, wie bestimmt und wiederholt Die formliche Bernfung ber Bwolfe jum Apostelamt betont wird, wie ausbrudlich die Erganzung ber Lude, welche burch ben Fall bes Ifcharioth entstand, burch ben Matthias auf einen feierlichen Alt bes gefammten Apostelcollegiums gurudseführt wirb, und wie lange es auftand, bis Baulus gur Anertennung feiner apostoliiden Bebeutung gefommen mar, fo ift es ausgemacht, in Diefem Beitalter fonnte ber Titel ber Bermanttichaft allein nicht ausreichen, brei nichtapostolische Manner unter ber hand in Apostel zu verwandeln \*\*). Und man barf es bem Baulus mobl gutrauen, baf ar ben "Leuten von Jakobus", welche überall feine apostolische Autorität untergraben wollten, nicht geschentt hatte, wenn fie fich babei auf ein von ber Bigotterie ihrer. Partei improvifirtes Apostolat tes britten Jatobus berufen hatten. 3) Die noch großere Unmabrfeinlichteit, bag mirtliche Apostelnamen von fpater introdugirten Aposteln fpurlos follen ausgelofcht morben feun. Die Apostelgeschichte weiß nämlich im 1. Rapitel nur von bem alteren Apostel Jafobus, und neben ihm von bem Apostel Jalobus Alphai. Diefen Jakobus foll fie nun gang fpurlos verfchwinden laffen, und unter ber Sand mahricheinlich icon Rap. 12, 17., jebenfalls Rap. 15., und Rap. 21. einen gang neuen Jakobus an die Stelle feten, ohne auch nur mit Einem Worte zu bemerken, biefer fet ein Reuer, ein Anberer, ber Bruber bes herrn. De Bette freilich hat fich (Einl. in's R. T. 304) mit ber Austunft zu helfen gewußt, ber Berfaffer ber Apostelgefchichte habe ben Jatobus Alphai mit tem Bruber bes Gerrn verwechselt, ober unterlaffen, jenen von biefem ausbrudlich zu unterfcheiten. Damit murbe freilich Lutas alle Amberlaffigleit einbuffen. De Bette bat aber babei überfeben, baf ber gang gleiche Berwechselungsprozeft auch mit ben bruberlichen Genoffen bes Jakobus Simeon und Juba bor fich gegangen fenn mußte. Jatobus Alphai, Jubas Thabbans und Simon, Die Manner bes Apostelkatalogs, alle brei maren spurlos verschwunden; bagegen maren brei

<sup>\*)</sup> Die frezielle Behandlung f. m. in meinem apostolischen Zeitalter G. 193.

<sup>\*\*)</sup> Stier (Anbentungen I. 412) und Biefeler, Studien und Rritifen 1842 sinden biefer Unwahrscheinsichkeit zu entgeben durch die Annahme, ber Jakobus, Bruber bes Herrn, Galat. 1, 19., sev zu unterscheiden von bem Jakobus schlechthin, Galat. 2. Der Lette sev ber Apostel Alphaus, ber Erstere nur eine angesehene Perfonlichkeit in ber Gemeine, nicht aber ber Vorstand ber Gemeine. Diese Hypothese setzt sich aber, wie Winer richtig bemerkt, in Widerspruch mit ber Atesten Krolichen Tradition, nach welcher ber Bruber bes herrn Bischof von Jernsalem war.

gleichnamige Danner von apostolischem Ansehen aufgetaucht: Jatobus ber Bruber bes herrn, Jubas ber Bruber Jafobi nach bem Briefe bes Jubas, Simeon ber Bruber und Rachfolger bes Jatobus nach bem Bericht bes Segesippus. Somit ergibt fich 4) bie Unhaltbarteit einer breinamigen Doppelgangerlinie in bem apoftolischen Rreife. In bem Apostellatalog finden wir die Namen Jakobus Alphai ober Rleophas Sohn, Lebbaus Thabbaus, ober Judas, und Simon Rananites ober Belotes bicht belfammen. In bem Berzeichnig ber Bruber Beju finben wir auger bem Jofes biefelben Ramen Jatobus, Judas, Simon, und wir wiffen auch bereits, in welchem Sinne fie feine Bruber maren, nämlich als Gohne bes Rleophas. Das erfte Miratel mare nun hier ber Bufall, bag brei Bruber bee Berrn gang bie gleichen Ramen batten mit brei Aposteln bes Berrn, und boch von ihnen verschieben. Das zweite, bag auch biefe Bruber genannt werben mußten Jakobus Alphai (= Rlecphas), Judas Alphai, Simon Alphai, ohne eine Beziehung zu bem Apostel Jatobus Alphai zu haben. Run aber hatte nach Martus 15, 40. ber Apostel Jatobus ber Jüngere auch einen Bruber Joses. Gang alfo fo wie ber Bruber bes herrn. Dhue Zweifel bas britte Miratel. Denn nun muffen wir fogar eine Doppelgangerlinie von vier Namen ftatuiren. Jatobus Alphai ber Apostel, fein Bruder Joses, und seine Genossen: Judas und Simon; die vier Bruber bes Berrn: Jafobus Alphai ber Richtapostel, und feine Bruber Joses, Jubas und Simon. Der vielmehr, Die Ibentität fclagt auf allen Stellen burch: Maria, bie Mutter bes Apostele Jatobus bes Jungern (Alphai) ift gugleich bie Mutter eines Joses, wie wir ihn neben Jatobus bem Bruber bes Berrn finden. Gin Joses ift Bruber bet Apostele Jatobus Alphai, und Gin Joses ift Bruber bes Brubers bee Berrn Jatobus Alphai. Ein Rleophas ift ber Bater bes Apostels Jatobus, und Gin Rleophas ift ber Bater ber Bruter bes Herrn. Gin Simon Zelotes findet fich unter ben Aposteln, und Gin Simon ift ber Better bes Berrn, ein Mann von apostolischem Anfeben \*), Bruber und Rachfolger bes Jatobus. Bas aber biefen Jatobus felbft anlangt, fo beift er schlechthin ber Jungere, und foll fich boch wieber in einen major und minor, cber in einen minor und minimus vulgo maximus theilen. Er ift allemal Jafobus Alphai, und boch bas eine Mal ber Apostel, bas andere Dal nicht. Er fteht allemal fogar im entichie benften apostolischen Anfeben, und ift boch bas eine Dal Apostel, bas andere Dal nicht. Das Merkwürdigfte aber mare vollende biefes: von tem Apostel Jakobus Alphai batten wir ben apostolischen Ramen ohne alle Geschichte und Birtfamteit. Bon bem Jatobus, bem Bruber bes herrn bagegen hatten wir eine reiche apostolifche Geschichte ohne irgent eine Spur von Apostelnamen. Und fo maren aud Simon und Judas, Die Apostel, fpurles untergetaucht, bagegen maren bie apostolischen Manner Jubas und Simon unerwartet aufgetaucht, ber Gine mit feinem Briefe, ber Andere mit feinem Epiftopat, ohne bag bas gange apostolifche Beitalter auch nur einen Strich gur Untericheibung biefer rein unerhörten Doppelgangerei gemacht hatte, wir meinen eine zweis bis vierfache Doppels gangerei ber Ramen, ber Burben, ber Berwandtichaft, ber gemeinfamen Beziehungen überhaupt. Sind aber einmal bie Bruber bes herrn, benen wir anfer bem Epiftopat bes Jatobus und tes Simon bie Briefe bes Jatobus und bes Jubal verbanten, in ihrer Ibentität mit ben gleichnamigen Aposteln anerkannt, fo wirb man auch ben Karafterzug bes bebachtsamen, gouvernementalen Jatobus von Abg. 15. und 21. fcon in bem vorgreiflichen Atte angitlicher Borficht (Dart. 3.) wieberfinben. Dagegen fpiegelt fich ber geheiligte Judas Lebbaus, Thabtaus (ber Mann bes Bergens ober ber Bruft), welchen auch ber gleichnamige Brief tarafterifirt, in ber Befchichte von ben ungläubigen Brübern Joh. 7. beutlich ab: feuriges Bervortreten (vgl. auch Joh. 14, 22.). Der Simon Belotes aber hat die apostolische Lauterung feines Feuereifers mit feinem Epiftopat und Marthrthum bethätigt.

<sup>\*)</sup> Supesiv ift die Lesart ber LXX, ber neutestamentliche abgeschlossen Rame Simen erlärt fich wohl besonders auch aus bem sehr häufigen Gebrauch dieses Ramens.

Dit biefer Untersuchung mare benn auch bie Frage über bie Btuber bes herrn nach ihrer exegetisch biftorischen Grundlage entschieden. Die historisch sogmatischen Bershandlungen über bieselbe Frage aber gehören nicht hieher.

I. Jatobus ber Meltere (major) ober Jatobus Bebebai. Der Bater bes bochbegnabigten Brüberpaares, Jakobus bes Aelteren und bes Apostels Johannes, Bebebans, war ein galilaifder Fifder, Anwohner bes Gees Genegareth, und fast follte man vermuthen, am Gestabe zu Rapernaum (Matth. 4, 21. 22.). Bon ihm wiffen wir nichts Raberes; indeffen tonnen wir aus mehreren Anzeichen foliegen, bag er bas würdige haupt-einer wohlhabenden, angesehenen und frommen Fischerfamilie war. Seine Gattin Salome nämlich begleitete ten Berrn neben einigen anderen Frauen, und forgte mit für feine Bedürfniffe (Mart. 15, 40. 41. vgl. 16, 1. Lut. 8, 3. und Matth. 27, 56., wo fie bloß als die Mutter der Söhne des Zebedaus bezeichnet ist). Sein Sohn Johannes war fogar im Saufe bes Sobeprieftere befannt und geachtet, mas fich wohl nur ans Beziehnngen bes Saufes erklaren läßt (Joh. 18, 15.). Bon Johannes aber miffen mir, bag er fcon in ber Schule bes Taufere Johannes am Jorban gelebt batte, bevor er Binger Jefn murbe (Joh. 1, 40.). Der Bater hatte ihn alfo für tiefe beiligen Bege freigegeben; auch fanten beibe Bruter fein Sinternif bei bem Bater, als ter Ruf bee herrn ploglich an fie erging, ihm nachzufolgen (Matth. 4, 21.). Rach ben Sagen ber Alten war Salome bald eine Tochter bes Joseph, Pflegevatere Jefu, aus erfter Che, beld gar bie Gattin bes Joseph, bald eine Bruberstochter bes Prieftere Zacharias (f. Biner, ben Artitel Salome). Aus ber evangelischen Geschichte ergibt fich mit ber bichten Bahriceinlichteit (f. oben Biefelere Spoothefe), bag fie eine Schwefter ber Rutter bes herrn war (nach Joh. 19, 25.), mit Gewißheit aber, bag fie eine begeisterte, getreue, aufopferungefreudige Anhangerin bes Berrn mar; babei aber auch eine Fran bon hochfliegender Seele, Die fich in bem Berthe ihrer berrlichen Gohne fublte, und um Die beiben ersten Stellen im Deffiasteich neben Chriftus bem Rönige anhalten konnte (Matth. 20, 2. vgl. Mart. 10, 35.). Mus einem folden Saufe bes Geiftes und bes geiftigen Abels ging Jatobus mit feinem Bruber Johannes bervor. In ben meiften Augen feines Lebens bleibt er mit feinem Bruber Johannes jufammengefchloffen in Gins. Db er auch fcon mit ihm in ber Schule bes Täufere war, läßt fich nicht ficher enticheiben. Er wurde aber mit ihm gleichzeitig berufen jur ftanbigen Rachfolge Befu, als biefer feine öffentliche Wirffamteit begann (Matth. 4, 21.), unmittelbar nachdem bas Brüberpaar Betrus und Andreas denfelben Ruf erhalten hatte. Weiterhin wurde er mit ihm zum Apostelamt ausgesondert nach Matth. 10., und er hat hier Dieselbe Stellung nach bem Andreas, vor bem Johannes. Cbenfo Lut. 6, 14. Man fclieft bieraus mit Grund, daß er der ältere Bruder neben Johannes gewesen. Markus gibt ibm in feinem Bergeichniß 3, 17. bie zweite Stellung, fofort nach Betrus, und er wird hier mit bem Johannes jufammengefaßt unter ten Ramen Boanerges, b. b. nach ber Erflarung von Rartus, Donnersföhne. Man hat tiefen Ramen bezogen auf Die Thatfache, welche Entas 9, 54. ergablt; Die Bebebaiben wollten Feuer vom himmel fallen laffen auf einen samaritanischen Fleden. Die Beranlassung mag richtig erkannt sehn; sicher aber foll ber Name ebenfowenig in einem Tabel bestehen, wie ber Beiname Betrus bei bem Simon (f. Mart. 3, 16. 17. ben gleichen Ansbruck in beiben Fallen: xut enterne - xut enes que). Beinamen, vom Berrn gegeben, fonnen unmöglich Scheltnamen feun; fie bepichnen, wie wir bas bei Betrus feben, bas Charisma, bie vom Geifte tes Berrn geweibte apostolische Rarafteranlage. Und wenn ficher auch ber Apostel Johannes an bem Tabelnswerthen, mas in ber nachsten Beranlaffung bes Ramens lag, feinen Antheil batte, wie bies ber Bug Lut. 9, 49. beweist, fo hatte andererfeite Jatobus auch an bem Rarafterang ber Erhabenheit, Großheit, Reinheit und Feuerfraft Antheil, ben biefer Rame aussprach, und wenn Johannes in erster Linie bas Licht bes Donners veranfcaulicte, fo Jatobus gang mahricheinlich feine Flamme und feine Rraft. Bu beachten ift, daß ibn nicht nur Martus in bie zweite Stelle fest, zunächft dem Betrus, sondern

baf bies auch Lutas in seinem zweiten Bergeichnif thut, Apg. 1. Jatobus murbe icon früh mit Betrus und Johannes ju ter vertrautesten Genoffenschaft Jesu erhoben (Mart. 1, 29.), und bier fteht er meift gwifchen Betrus und Johannes in ber Mitte (Dart. 5, 37. Matth. 17, 1.); und Lufas stellt, nach ben bedeutenoften Lesarten zweimal, ben Iohannes voran, Rap. 8, 51; 9, 28. Einmal wieder tritt Jatobus in bem gleichen Beifte allein mit Johannes auf wie bamals, ba er Feuer wollte vom himmel fallen laffen auf Die famaritifche Stadt. Die Bitte ber Salome erfcheint namlich nach Dartit (10, 35.) eben auch als eine Bitte ber beiben Bebebaiben felbft. Gie munichen bie Ehrenfite zu erhalten zur Rechten und zur Linken Jesu in feinem Reiche. Es war bies namlich um die Beit, wo die Junger ber Grundung bes meffianischen Reichs in Berufalen entgegenzugeben glaubten, wo fie über bie Frage untereinanter verhandelten, wer ber Größere unter ihnen fen, und wo auch Betrus mit feiner Frage antlopfte, mas ihnen wohl werten würde (Mart. 10, 28.). Das entichiebene Bervortreten ter Bebebaiben aber fällt in einen Moment, wo Jefus feinen Tob und feine Tobesfomach fo eben vorans gefagt, und in Diefem Momente gewinnt ber Antrag eine bobere Bebeutung. Gind fie von Chrgeis nicht frei, fo ift es boch ein Ehrgeis, in welchem fie bereit find, ibm auch burch ben Tob hindurch als die nachsten Genoffen in fein Reich ju folgen. Der Dement macht ihren Antrag zu Ginem Bort ber begeisterten hoffnung, welche bie Gefahr an ber Seite bes Beren für Richts erflart. Db nun Jatobus an ber Menschlichleit in bem Antrag besonderen Antheil hatte, miffen wir nicht; genug, ber Rreis ber Drei erweitert fich balb barauf einmal zu Bieren, inbem Anbreas zu ben efchatologifden Eröffnungen bes Berrn auf bem Delberg bingugegogen wirb; jur Bubereitung bes Die mables aber werben Betrus und Johannes nach Berufalem vorausgefandt (Lut. 22, &). In Gethsemane bagegen finden wir ben Jatobus wieber gang in ber bervorragenben Stellung unter ben brei Bertrauten (Matth. 26, 37.). Das Rachfte, mas wir bann insbesondere von ihm erfahren, ift feine Enthanptung, welche Berodes Agrippa im Jahre 44 (Wiefeler, Chronologie bes apostol. Zeitalters S. 594) als Berfolger ber Gemeine Chrifti über ihn verhängte. Diesmal waren es wohl nicht leriglich bie befor bere freien Meuferungen bes Donnerssohnes, welche ben beschränlten jubifchen Giferen am meiften Anftog geben tonnten, wie Reander meint (G. 182). Dbicon ein Reben umftand, welchen Clemens von Alexandrien (nach Euseb. II, 9.) ter foniglichen Sage nadergablt, allerdings febr mertwurdig ift. Alle ber Anflager bes Jatobus ibn jum Rar threr werben fab, marb er erschüttert, und befannte, baf auch er ein Chrift fen, murbe mit ihm abgeführt, bat ihn um Bergeihung, und Jatobus gewährte fie ibm mit einem Brubertug, und mit ben Worten: Friede fen mit Dir. Bar bas vielleicht ichon ein reumuthiger Ebionite? Bang abnliche Erfahrungen machte Baulus, und nach ibm ber Bifchof Simon. Bir erfeben jedoch aus ber politischen Confequeng bes Ronigs, bag et wohl besondere die hervorragende firchliche Stellung biefes Jakobus gewesen fenn muß, welche ibn zum erften Opfer ber Berfolgung machte. Die Annahme, bag er vorzugs weise bie leitung ber Gemeine gu Berusalem beforgt habe, wie fpater Jatobus ber 3the gere, wird nicht nur burch feine Binrichtung felbft, fondern auch burch bie Erwägung enipfohlen, bag er mit Betrus und Johannes von Chriftus besonders ausgezeichnet worben mar, bag aber bie beiben Benannten vorzugemeife bie allgemeinen Angelegenbeiten ber Rirche besorgten. Go ging ber altere Zebebaibe allen Aposteln als Martyrer Chrifti im Tobe voran, mahrend ber jungere ungefahr ben Bug befchloß, ben einzigen Simon etwa ausgenommen. Jafobus scheint mit seinem Bruber Johannes auch bas foweigfame Berhalten an ber Seite bes herrn getheilt zu haben. Wenn er aber rebete, fe waren es ftarte Meußerungen foer Thatfraft. Daber batte wohl Johannes teine Beranlassung in seinem Evangelium, ihn namhaft einzusühren. Alle Momente seines Lebent find einfache, große Feuerzeichen: bas lette, sein rafcher Marthrtob. Richts ift gewiffer bezeugt, als bag er fruh feinen lauf in Jerufalem befchloffen; bennoch hat bie Sage fein Lebensziel zu verruden gewagt. Dariiber val. man ben Art. Compostella.

II. Jatobus ber Jüngere, ber Gerechte, ber Bruber bes herrn ober Jatobus Alphai. Wir folgen ber Entwidelung bes Bilves biefes Jakobus, wie es querft in ber evangelischen und apostolischen Geschichte für uns auftaucht, wie es sich sobann in bem Briefe bes Jakobus abspiegelt, und endlich in ber kirchlichen Tradition seinen Abschluß findet.

Die frühefte Radricht von Briibern Jefu gibt uns Johannes (Rap. 2, 12.). Befus verläßt nach feinem ersten Auftreten zu Rana in Galiläa die Gegend von Razareth und begibt fich nach Rapernaum, er und feine Mutter, und feine Bruber und feine Janger. Man mag aus biefer Stelle ichliefen, bag irgend ein Unterschied befteht zwiichen feinem Brubertreife und feinem Jungertreife. Bebenfalls ift bier ichon beim Anbeginn ber Laufbahn Jesu ber Brübertreis bem Jungertreise geistig (b. b. im Glauben) betwandt, fonft wurden fich bie Bruber bem Berrn nicht anschliegen mit ben Jungern. Richt lange nachher trat Jefus, von ber erften Festreife gurudfehrend, in Ragareth auf, und ward bier fcblieflich von feinen Landeleuten verftogen, mas ihn eben gur Rieberlaffung in Rapernaum veranlafte. Sier werben und feine Bruber genannt: Jatobus, Bofes, Simon, Jubas; bagu werben Schwestern ermabnt, bie noch alle in Ragareth wohnen (vielleicht verheirathet), woraus gefolgert werben tann, bag bie Bruber größtenteils icon nicht mehr in Nagareth mobnen, mahricheinlich im Gefolge Jefu find (Matth. 13, 55 ff.). Auf gang gleiche Weise unterscheibet Dart. 6, 3. Ungefähr um biefe Beit, mobl etwas fpater, findet die bestimmte Aussonberung ber Apostel ftatt, und in bem Bergeichniffe berfelben muffen une bie ben brei befannteften Brubern gleichnamis gen Apoftel auffallen, nach Lutas (6, 15.) Jatobus Alphai, Simon, zubenannt Belotes, und Jubas Jatobi (ebenfo Apg. 1, 13.). Bei Datthaus heißt Simon ber Rananiter, was baffelbe bebeutet, ftatt bes Judas fteht bei Jafobus Alphai ber Lebbans, beigenannt Thabbaus (10, 3.). Bei Martus heißt berfelbe folechthin Thabbaus. Richt lange barauf tommt Jesus in bas äußerste Bebrange; es find Schriftgelehrte von Berufalem berabgetommen, welche ihn als Bauberer antlagen, ber mit bem Teufel einen Bund babe. Er ift von Feinden umringt, bie Gefahr bee Todes nabe, um fo mehr, ba er ben Bis berfachern tuhn ben Gegenvorwurf macht, fie feben Läfterer. Augenblidlich find feine Rutter, feine Brüber, fogar auch feine Schwoftern zur Stelle (Matth. 12, 46. Mart. 3, 32. But. 8, 19.), fie wollen ihn retten burch eine Lift, indem fie fagen: er fen aufer fich, fen von Sinnen (Mart. 3, 21.). Tief beschämt muffen fie aber inne werben, mit welcher Daieftat er bie Anschläge ber Feinde ju Boben folagt, und wie ber Anhang feiner begei-Rerten Berehrer überwiegt. Wenn nun nach einer folden Erfahrung feine Brüber einige Beit nachher in bas entgegengefette Extrem fallen, und feiner icheinbar angftlichen Borficht gegenüber ihn mit fortreißen wollen in die Restarawane, die nach Jerusalem zieht jum Caubhuttenfest (3oh. 7, 3.), fo begreifen wir bas, es ift ber Unglaube einer Begei-Rerung, bie noch nicht zur Singebung verflart ift, ber Unglaube eines Betrus, ber nun einmal burchbrechen will und allenfalls mit bem Schwert breinschlagen. Offenbar muß es biefen Brubern ebenfo ergangen fenn, wie fpater ben Apofteln, ale Jefus ihnen bei bem letten Buge nach Berufalem fein Tobesleiben verfündigte. Gie tonnten fich in feine Rebe burchaus nicht finden (Lut. 18, 34.). Wenn aber unter ben Abschiedereben Befu zu Berufalem (Bob. 14.) to Apostel Judas fragt: Gerr, wie kommt es, baf bu bich uns willst offenbaren und nicht ber Welt? fo klingt bas wie ein Rachhall jenes Bortes ber Brüber Jesu: zeige bich ber Welt! (Rap. 7, 4.). Der Ton ift ber gleiche. Und nun zerreißt auf einmal Martus (15, 47.) ben Schleier mit feinem Bericht von ber Rrengigung: unter ben gufchauenden Beibern mar auch Maria, Die Mutter Jatobus bes Rleinen und bes Joses. Die Mutter bes jungeren Apostels Jatobus ift auch bie Mutter bes Joses; und ein Joses und ein Jasobus find boch auch Britber bes herrn. Ratthaus fagt ohne Beiteres bes Jafobus und Joses Mutter, fo bag wir bei bem Jatobus eine Weile ten Apostel vergeffen, an bie Bruber bes Berrn benten burfen. Auch Johannes tritt hingu (Rap. 19, 25.) und bringt die Sache zur Entscheidung. Er

nennt biefelbe Maria bes Rleophas (bes Alphaus Beib). Die Maria, Mutter bes Jofes, ift alfo nicht nur Mutter Jakobus bes Kleinen, fonbern auch Maria Alphai. — Bir muffen alfo hier die Ibentität für entschieden, balten. Im Apostellatalog ber Apostelgeschichte fteben wieber Jatobus Alphai, Simon Jatobus und Judas Jatobi bicht beifammen. Lufas berichtet uns bann Apg. 12., wie Jafobus, ber Bruber bes Johannes, mit tem Schwert hingerichtet worben feb, Betrus gefangen, gerettet, in Die Mitte einer driftlichen Berfammlung getreten und geschieben mit ben Worten: faget es Jatobus und ben Brübern. Jakobus Bebebai ift tobt, wer anders kann gemeint fenn, als Jakobus Alphai, Jatobus ber Rleine? Offenbar fest Betrus voraus, bag biefer Jatobus jest an bie Spipe bes Gemeindemefens zu Jerufalem treten werbe. Und fo tritt er ftart ber vor auf bem Apostelconvente, Apg. 15. Wieberholt ift bier bie Rebe von ben Aposteln und ben Breebhtern (B. 4; B. 6; B. 22, 23.). Nicht von ferne tann une einfallen, ben bier auftretenben Jatobus unter bie Aelteften ju feten: er ift ber erfte Sprecher nach Betrus, fein Bort gibt bie lette Enticheibung, und von biefer Enticheibung, aufammengefaßt mit ber Enticheibung tes Betrus, heifit es in bem Genbichreiben ber Dtuttergemeine an bie beibenchriftlichen Gemeinen: Die Apostel, und Die Melteften und Die Briber. Bir lernen aber hier einen Apostel Jafobus tennen, welcher burchaus mit Banlus und Betrus auf bemfelben Glaubensgrunde ftebt, für welchen bie jubifden Satungen teinerlei bogmatifche Bebeutung haben, und bas Dogma, welches er fur bie Beibendriften geltend macht, bat ichlechterbinge feine religiofe, fonbern lebiglich ethifche Bebentung; es foll bie Gemeinschaft zwifchen Juben und Beibenchriften fichern baburch, baf bie sogenannten noachischen Bebote zwischen ben allzufreien Sitten ber Beibenchriften und ben angstlichen Sitten ber Jubendriften vermitteln. Diefer felbige Apostel Jatobus if aber auch ber Bruber bes herrn, wie fich bas ans bem Reifebericht bes Upoftels Galat. 2 ergibt. Es fann une nun wieber nicht einfallen, gwischen biefem Apostel Jatobus und bem Jalobus Upg. 20. einen Bersonenwechsel eintreten ju laffen. Es ift ber Jalobus folechthin, ber Alte und Allbefannte, mit ben gleichen Bugen: Glaubensgenog bes Baulnt, voll Gotteelob über fein Berf, aber berfelbe forgfältige Bermittler gwifchen ber Glaubent freiheit bee paulinischen Christenthume und ber unfreien Befangenheit ber Jubendriften und bee Jubenvolts felbft, bas er immer noch ju gewinnen hofft. Wir fonnen ben Rad, welchen er bem Baulus ertheilt, fich burch ein ifraelitifches Rafiraatsgelübre von bem Berwurf, er gerftore bie jubifche Sitte ber Jubenchriften, zu befreien, nicht fur ein Bed ber Inspiration halten; ber 3med bes Rathes murbe nicht erreicht. Jebenfalls aber i ber Apostel Jatobus ohne Schuld an bem Berrbilbe, welches bie gefeslichen Judendriften aus ihm machten gur Bethörung ber auswärtigen Gemeinen. Wie frub fie bas thaten, zeigt bie Stelle Apg. 15, 24.; und bei ber bier ausgesprochenen Bermahrung bes Jalebus gegen folche Infinuationen muß es auch für bie fpatere Beit fein Bewenben baben. Das Borgeben ber Baurichen Schule, Paulus polemifire in feinen Briefen auch gegen bie Jubenapoftel felbft, ift eine eitle Fiftion, woran allerdings ber Mangel an Ginfickt in ben Untericied amifchen religiöfen und ethifden Dogmen mit betbeiligt ift. Bir haben gefehen, wie "die Bruder bes herrn," 1 Ror. 9, 5., ebenfo wenig aus ber Apostelreihe heranstreten, wie ber Rephas, ber mit ihnen befonbers bervorgeboben ift. Der Ausbrud zeugt aber für bas fleigenbe Unfeben, meldes bie Brüber bes Gerrn unter ben Aposteln genogen. Paulus beutet an, bag ber Apostel Jatobus zur Beit feiner Be tehrung wenigstens für ihn noch fehr bebeutend im hintergrunde gestanden habe im Ber haltniß zu bem Betrus (Galat. 1, 3.), obicon er ihn von feinem fpateren Stanbpuntk aus icon mit bem Chrentitel bezeichnet, unter bem bie Judenchriften fein Anfeben in ben Gemeinen priefen; wie wenn er fagen wollte, ben gefeierten Bruber bes Berru fal ich bamale auch nebenbei. Dag aber biefer hervorragenbfte Bruber bee Berrn ein Apestel im gewöhnlichen amtlichen Sinne ist, zeigt der Text. Und nur unter diefer Bedisgung tonnte ber Apostel in bie Bezeichnung ber Jubendriften eingeben, nach welcher Batobus nebft Betrus und Johannes als Gaule ber Gemeine angefehen murbe, inbem

er (Rap. 2, 9.) von feiner Reife jum Apostelconcil in Jerufalem berichtet, benn weber von einer fruberen, noch von einer fpateren Reife tann bier bie Rebe febn\*). Jatobus besiegelte bamale bas Bengnig ber Glaubensgemeinschaft mit ihm burch brüberlichen handschlag. Daber wird man auch nicht berechtigt fenn, Die "Etlichen, welche vom Jatobus ber- (rerec and luxubov, Rap. 2, 12.) fpater in Antiochien erfcheinen, ale Genbboten einer Blaubeneveranberung bee Jatobus ju betrachten. Gie find gefetliche Jubenchriften ber Gemeine ju Berufalen, burch beren Unwesenheit und Weise fich Betrus vorübergebend gur Beuchelei verleiten läßt. Das lette brüberliche Zusammentommen bes Paulus mit bem Jatobus in Jerusalem, wovon Apg. 21. berichtet, ift von späterem Datum. Es war um bas Jahr 60. Im Jahr 62 starb Jakobus ben Marthrtob. Gegen bieses Enbe feines Lebens bin entstand alfo ohne Zweifel ber apostolifche Brief, ben wir kinem britten Jatobus aufchreiben konnen, weil ber britte ale eine Fiftion erfannt ift. Der Grundgebante biefes Briefes ift bas Chriftenthum nach feinem Berhaltniß ju bem üngeren alttestamentlichen Gefet, als bas Gefet ber Freiheit (1, 25.), ober auch bas fonigliche Gefet ber Liebe (2, 8.), bas Befet, wie es vermittelft bes innigen Anschauens und Durchichauens (bes Glaubens) in's Berg gefchrieben wird (1, 25.), wie es nach Imen Gins ift mit ber Reugeburt (1, 18.), nach Augen Gins mit ber That bes Glaubens (Rap. 2.), in fich felber Eins als bie Bahrheit ber Bebote (2, 10.), in feiner Richtung Barmbergigfeit, die fich rühmet gegen bas Gericht (Gegenfat gegen ben jubifchen Banatismus, 2, 12.) in feiner Form und Dethobe Beisheit (3, 13.), in feiner Borbingung Demuth und Entfagung (Rap. 4.), in feiner vollen Entfaltung weltüberwinbende Gebuld, rettende Bunberfraft (5, 11.). Rach feinem Urfprung aber beruht bas Chriftenthum auf ber volltommenen Babe und bem freien Boblgefallen bes himmlifchen Baters, auf bem in bie Bergen gepflangten Wort ber Bahrheit (1, 21.), auf ber Bebulb Chrifti und auf ber hoffnung feiner Butunft (5, 6. 7.). Die Gunbe aber, welche fich bem Beilsleben gegenüberstellt, wurzelt im Zweifel (1, 6.), verwirklicht fich in ber bofen Luft, gebiert ben Tob. Das wesentlichfte Binbernift jeboch, von ber Gunbe gum beil burchzubringen, ift ber Fanatismus, ben Jatobus nach allen feinen Bugen fdilbert; werichnelle Rebe, ichlechtes Weber, tobter Cultus, Anfeben ber Berfonen, unbarmbergiges Richten, tobter Buchstabenglaube, unberufener Lehreifer, Weltluft, Sochmuth, am Ende bie Tobtung bes Gerechten und bas Gericht (Rap. 5.). Go bilbet gerabe Jatobus (wie Matthaus) ben icharfften Gegenfat gegen bas jubifche Satungswefen, indem er bas Chriftenthum als bie Erfüllung bes altteftamentlichen Gefetes barftellt. Wahrscheinlich wurde ber Apoftel veranlaft zu feinem Schreiben burch bie Wahrnehmung bes beginnenben fanatischen Aufruhrs, welcher die Judenwelt bewegte, aber auch die judenchriftlichen Gemeinen in große Berfuchung bes Abfalls führte. Er fucht fie im Christenthum zu befestigen, ebenfo wie die etwas fpater entstandenen petrinischen Briefe und ber Bebraerbrief. In ben Reichen, über welche er fein Webe ausruft, erbliden wir bie verblenbeten, welttruntenen, diliaftifchen Bertreter bes jubifden Befens. Danches in feinem Briefe ift allegorisch gefagt. Die Gerechtigkeit bes Glaubens kennt Jakobus, wie Paulus. Beibe unterfcbeiben aber im Glaubensleben zwischen bem Domente ber innern Berfohnung burch bie Gnabe Gottes im Glauben und ber außern Bemahrung biefes Glaubens burch entideibende Glaubensproben. Das erstere Moment nennt Baulus dixuiovo du (Rom. 3, 28.), das zweite σφοαγίζεσθαι (2 Kor. 1, 22. Eph. 1, 13.), δοχιμή (Röm. 5, 4.). Jalobus nennt bas zweite Moment Sixuiovo Jui (Jat. 2, 24.); bas erstere bezeichnet π mit den Worten (πίστις) έλογίσθη είς δικαιοσύνην, 2, 23. Wie entschieden er bie Glaubensgerechtigkeit kennt, welche ber Glaubensthat vorhergebt, beweist feine Unterfeeibung amifchen ben zwei Momenten im Leben bes Abraham, ba er (vor Gott) getecht, und ba er vor bem Forum ber Geschichte gerechtsertigt wurde. Bor bem Forum

<sup>\*)</sup> Eine Berhandlung barüber murbe in bie Biographie bes Paulus gehören. G. m. apoft. Beitalter. I. G. 99.

Gottes wird ber Gläubige gerecht burch ben Glauben, vor bem Forum ber Gemeine und ber Sichtbarteit burch bie Glaubensthat. Was nun bas Berhaltniß bes Lehrtupus bes Jatobus zu bem ber übrigen Apostel betrifft, fo ift es unzulänglich, wenn Reanber (2, 858) in feinem Lehrtypus Die Ginheit bes driftlichen Beiftes mit ben übrigen Apofteln finbet, "nur bag biefer fich noch nicht aus ber Bulle bes früheren altteftamentlichen Standpunttes ju folder Freiheit, wie bei ben anbern, entwidelt hatte, auch in ber begrifflichen Form nicht fo weit burchgebildet mar." Jatobus ift vor Allem Apostel, b. b. bas Chriftenthum ift ibm bie Erfulung bes Jubenthums als neues Teftament, neues, abfolutes, emiges Religionspringip, und infofern ficht er mit Baulus und Johannes gang auf Giner Stufe. Er ift bemnachft aber auch ber Jubenapoftel vorzugemeife, b. h. er fatt bas Chriftenthum auf in feinem innigen Anfoluft an bas alte Teftament als bas nene. volltommene Befet bes innern Lebens, ber Freiheit. Bas bie begriffliche Form bet Jatobus betrifft, fo ift ju beachten, bag er an Jubendriften fcreibt, fur welche bie vermittelnbe, bialettifche Form ein frembartiges Element mare. Die Reinheit feines griechischen Style aber ift Danchen fogar ale ein rathselhaftes Bhanomen erfchienen. (G. Biner, Jatobus.) leber bas Grofartige in ber firchlichen Stellung bes Jatobus hat fich Baumgarten (Apostelgefch. III, 127.) ausführlich verbreitet. Indeffen muß man ben Sat in Anspruch nehmen: Jatobus wolle von teiner anbern Freiheit wiffen, all bie fich in bas Dag bes Gefetes hincingestaltet habe, und in biefem Sinne nenne a bas Gefet bas Gefet ber Freiheit. Jakobus vertritt bas driftliche Dogma in ba Form bes jubifchen Ethos. Er hat bas altteftamentliche Gefet als foldes aus ber religiöfen Sphare herausgesett in die Sphare ber nationalen Sitte. Und bas eben war feine Aufgabe, weil er ben letten Liebesversuch zu machen hatte, Die Juben all Ration für bas Chriftenthum zu gewinnen. — Ueber biefen Berfuch nun berichtet bie bifterifche Tradition. Dafe er am Rafiraat ein befonderes Wohlgefallen batte, zeigte uns seine Berhandlung mit Paulus Apg. 21. Auch bas Evangelium ber Bebräer läßt und ben Rafiraer in ihm erkennen, indem es ergablt, Jatobus habe nach bem Tode Jefu bol Gelübbe geleistet, feitbem er bas lette Dahl mit Chriftus genoffen, wolle er nichts mie ber effen, bis er ibn bom Tobe erstanden febe. Der Auferstandne fen ibm bann balb ericbienen, und habe ju ihm gefagt: nun if bein Brod, benn ber Menichenfohn ift wet ben Tobten auferstanden. Wir können in biefem Buge nicht mit Reanter (G. 561) eine Glaubeneichmantung ertennen; eber tonnte ber Musbrud einer ju fühnen Buverfict bie Nachricht verbächtig machen. Indeffen ift nicht einzusehen, weghalb fie nicht mit ber Radricht bes Baulus gufammengefaßt werben follte, bag ber Auferstanbene bem Jutobel inebefonbre erichienen fen (1 Ror. 15, 7.). Bunachft bringt nun Jofephus (Antig. XX, 9, 1.) bie Geschichte bes Jatobus jum Abschluft mit bem Bericht : ber Sobeprieften Ananus habe in ber Zwischenzeit, ba Festus Jubaa verlaffen hatte (im Jahr 62), mi ber neue Profurator Albinus noch nicht angelangt gewesen, einen Bruber Jefu, ber Chriftus genannt werbe, mit Namen Jakobus, ber ben Ruf eines bochft gerechten Mannel gehabt habe, fteinigen laffen. Wenn nun hogefippus ben Jatobus als Rafiraer einführt (Euseb. Hist. E. II, 23), so ift biese Nachricht burch bas Bisherige wohl vermittelt "Dit ben Aposteln übernimmt bie Leitung ber Gemeine ber Bruber bes Berrn, 3de bus, ber von ben Zeiten bes herrn an bis auf uns herab von Allen ber Gerechte pe nannt wurde. Denn es gab Biele, Die Jatobus bieken. Diefer aber mar von Mutter leibe an heilig (ein Geweihter, Rafiräer). Wein und starke Getränke trank er rick, und Fleifch (Animalifches) af er nicht. Gin Scheermeffer tam nicht auf fein Saupt, mit Del falbte er fich nicht, und nahm auch tein Bab. Ihm allein war es erlaubt, in bes Beiligthum zu geben, eig ra agea (wohl mit Unrecht erklart man bie Stelle: in bas Mer heiligste; ber Ausbruck erlaubt allerbings biefe Faffung, bas jübifche Cerimoniell erlaubt fie nicht. Der anerkannte Rafiraer burfte etwa mit ben Priestern in ben eigentlichen Tempelraum treten, vgl. Apg. 21, 26.). Denn er trug auch teine wollene, fonbern linnem Aleirer. Allein ging er auch in ben Tempel, und man fand ihn bort oft auf ben Anien

iegent, und fur bas Bolt um Bergebung betent, fo baf feine Rnice bartbautig murben, wie bei einem Rameel, weil er immer niederfnicte, wenn er gu Gott betete, und um Bergebung flehte für bas Bolt. Wegen feiner außerorbentlichen Gerechtigkeit murbe er ber Gerechte und Oblias (nach Stroth Dy Dy) genannt, b. h. neugriechisch ober (verbollmeticht) Schutymauer (Saule) bes Bolts und Gerechtigfeit, wie es bie Propheten von ihm geoffenbart (!). — Einige aus ben sieben Setten ber hebraer — - befragten ihn über bie Thure (ober lehre) Jefu. Und er fagte: biefer fen ber Erlofer. Daber Einige glaubig murben, bag Jefus ber Chrift fen. - 3mmer Dehrere auch von ben Dberen wurden gläubig." - Bulett, ergahlt Begefippus, entstand eine allgemeine Spaltung im Bolle. Daber führten fie ihn am Ofterfeste auf die Zinne bes Tempels, und forberten ihn auf, er moge nun feierlich vor allem Bolt erflaren, mas er von Jefu halte, ba er ber Gerechte fen, und nach feiner Ueberzeugung reben werbe. Bon biefem hoben Standpuntte berab rief er bann aus: mas befragt ihr mich über ben Menichen-Sohn? Er fit im himmel zur Rechten ber großen Dlacht, und wird tommen in ben Wolten bes himmels. Auf biefes Zeugniß stimmten icon Biele ein hoffanna bem Sobne Davids a, allein bie Pharifaer und Schriftgelehrten riefen: Auch ber Gerechte ift in Jerthum fallen, eilten hinauf, und fturgten ihn hinunter. In ber Tiefe murbe er bann gefteinigt (im fymbolifchen Ginne mar natürlich ber gange Aft eine gelotische Steinigung, und le berichtet Josephus gang recht ben Sauptgefichtspunkt), und gulest mit einem Walkerbelg vollende erfchlagen. Gufebius fest bingu, Die meifeften Buben und felbft Jofephus Mitten Die bald nachher erfolgte Zerstörung Jerusalems als ein Strafgericht Gottes für Hefe Frevelthat bezeichnet. Deanber findet in bem Bericht viel Mabrchenhaftes und bas Geprage ber ebionitischen Denkungsweise; nach ihm Schaff. Der gute Begefipp, ben man allerdings von einzelnen, bebenklichen liebertreibungen nicht freifprechen tann, muß to nun einmal den Ebionitismus aufburben laffen. Weber mahrchenhaft noch ebionitifd aber ift 1) bie Ergählung von bem Rafiraat tes Jakobus, bagegen aber ift fie burch bie Apostelgeschichte und bas Ev. ber Bebraer empfohlen. Roch 2) ber Eingang in ben Tempel um Fürbitte für bas Bolt, fo wie bie Berehrung ber Juben. Am wenigsten 3) bie Darftellung einer großen öffentlichen Rrife, mit welcher fich ber Abfall ber Juben als Ration bom Glauben und fo ber judifche Rrieg, Die Berftorung Jerufalems entschieb. Das beutlichste Vorspiel bieser letten Krise finden wir sogar schon in ber Gefcicte bes Paulus Upg. 22. Gerabe aus ber Rasiräerform aber, worin Jakobus seinen Chriftenwandel barftellte, murbe fich auch ertlaren laffen, meghalb bie Effener fich in Raffen zum Christenthum belehrt, und vergötternd an die Person des Jakobus gehan= gen. Begefippus foll une nur noch fagen, bag Jatobus wie fein Rachfolger Simon ber Sohn bes Alphaus mar, eines Dheime Jesu (Euseb. IV, 22. G. oben). Wir miffen bann, Die Alphaiben maren Bettern bes Gerrn, und haben gefehen, wie fie zu feinen Brüdern im bestimmteren Sinne werden konnten. Unterhalb ber Nachrichten bes Hegefippus, bes Clemens von Alexandrien und bes Origenes, aber ichon viel früher geschäftig, liegt die apolrophische und ebionitische Sage über bem Jatobus. Gle ift am bestimmteften burch bie Clementinen vertreten, welche ben Jakobus über ben Petrus und bas gange Apostolat emporruden, und jum oberften Bifchof ber gangen Christenheit machen. Satobus ift bier bas Sombol ber jubaiftifden diliaftifden Anfpruche an bie Berrichaft ther Rirche und Welt geworben. Rach Epiphan, haeres. XXX §. 16. gab es unter ben Clorificationen bes Jakobus fogar αναβαθμοί Ίαχώβου, Befchreibungen feiner angeblicen himmelfahrt. Auch Epiphanius huldigt trot feines Widerspruchs gegen bie Ebioniten ahnlicher leberschwänglichkeit (Haeres. XXIX, 4. u. LXXVIII, 13.). Wahrscheinlich ift es lediglich ein Mifverständnig ber Borte bes Begefippus, wenn Epiphanius ergablt, Jatobus habe einmal im Jahr in bas Allerheiligfte geben burfen, wie ber Bobepriefter, weil er Nagaraer gemefen fen, und bas Bobepriefterbiatem (to nerakor) getragen habe. Man muß biefe Fabelei nicht mit bem ahnlichen Borte bes Bolyfrates über Johannes (Euseb. V, 24.) auf eine Linie fegen. Polyfrates fprach ohne Zweifel im fynibolischen Sinne bem Johannes bas Hohepriesterbiadem zu; Epiphanius schwerlich. Unschuldiger (wenn auch etwas zweideutig, wie der Bericht des historiters selbst) war die Berehrung der Gemeine zu Jerusalem für den Jakobus, wenn sie nach Euseb. (VII, 19.) bis auf seine Zeit seinen Lehrstuhl wie ein Beiligthum bewahrte.

Durch die Unterscheidung zwischen Jatobus bem Gerechten und bem Apostel wurde ber Lettere wieder eine besondere Beute ber Sage. Rach Ricephorns 2, 40. foll er zuerst im sübwestlichen Palästina als Glaubensbote aufgetreten senn, dann in Aegypten; zu Oftragine in Unterägypten hatte man ihn an das Martyrkreuz geschlagen. (Raheres barüber f. Natalis Alex. Saec. I. Pag. 591.)

Jatobus repräfentirt im Apostelfreise vorzugsweise ben Geist ber driftlichen Beisheit, Milve, Bermittelung, Union; als Bischof von Jerusalem die jüdische Rationalität und Sitte in ihrer driftlichen Umwandlung und Berklärung; als Alphäide bilbet er einen bestimmten Gegensatz zu bem feurigen, vorwärtstreibenden Judas Lebbaus Thabbäus, als der durch stete Geisteszucht und Geisteszügelung und nach seinem Charisma in der Borsicht gereiste Weise und Dulber. So war er ber letzte, einnehmendste Ausdruck bes Evangeliums an die jüdische Nation; und nach ber Steinigung dieses Glaubensboten waren Stadt und Volk allerdings dem Gerichte völlig verfallen, wie dies Eusedins richtig erkannt und Josephus selbst geahndet hat\*). Jerusalem aber verwarf des Christenthum besonders beswegen, weil es in ihm die Union mit den Heidenchristen haßte.

Janues und Jambres (luvvis xai luußojs, 2 Tim. 3, 8.) sind nach ber jubifchen Ueberlieferung, wie fcon Theodoret zu biefer Stelle bemerkt, bie Ramen ber agyptischen Bauberer, welche fich Diese und Maron 2 Dies. 7, 11. 22; 8, 3. 15., entgegenstellten, und außer ber Bermandlung bes Stabes in eine Schlange bie zwei ersten Strafwunder nachzumachen wuften, bei bem britten aber ganglich erlagen und bem Pharao erklärten, bag bier nicht blog menschliche Runft, sonbern bei Dofe nub Maron göttliche Mraft malte, bag bies Gottes Finger fen, 2 Dof. 8, 15. Uebrigens begleiteten fie auch ferner bie Bunber Dlofe's, ohne fich auch nur vor ihnen fcugen zu konnen, 2 Dof. 9, 11. Bas ihre Thaten betrifft, fo hat man fie woll ebensowenig, wie mas von bem Weibe ju Endor ergablt wird, als reines Bert ber Tinfoung und bee Betruges zu betrachten, fonbern vielmehr ale Ausübung geheimer fowarger Runfte, Die auf ein Bereinragen finfterer gebeimer Rrafte in Diefe Belt binbeuten, wie wir fie Apg. 16, 16-19. treffen, ober vorwitiger Kunfte, wie fie une Apg. 19, 19. begegnen. Denn wenn ber Satan Gott biefer Welt genannt wirb, 2 Ror. 4, 4., fo muß er auch Bewalt und Krafte in berfelben ausüben und mittheilen konnen, gut. 4, 6. Bulept find es freilich Lugenfrafte, Apg. 8, 9. 23; 13, 6. 10., wie benn ber Teufel ein Bater ber Luge ift, Joh. 8, 44., aber es find boch Rrafte unfichtbarer uud geheimet Art, wie fie falfchen Propheten beigegeben maren und in bochfter Boteng gur Beit bel Antdriftenthums auftreten werben in bem faliden Schlufpropheten Off. 13, 11 - 15. In Betreff ihrer Namen ift bagegen zu erwähnen, bag fie ohne Zweifel nur ber Sage angehören. Gie werben in bem Thargum Jonathans ju 2 Dlof. 7, 11. und im Talmub

<sup>\*)</sup> Ueber das Zweiselhafte ober Angezweiselte in bem Bericht des Enseins betreffend bet Josephus Aengerungen s. Schaff S. 315. In der Bestimmung der Zeitverhältnisse (betreffend das Todesjahr des Jakobus) wird wohl Josephus Recht behalten. Uebrigens ift es unrichtig, wenn Schaff meint, Eusedins erkläre sich II, 23. in Betreff des Todesjahres des Jakobus für das Jahr 69 nach Hegesiphus, denn als Datum ist offenbar die Abreise des Paulus nach Romangegeben. Diese Stelle läßt sich also mit dem Chroniton des Eusedins, welches den Tod des Jakobus in's Jahr 63 setzt, in Ginklang bringen, und ist außerdem sehr pragmatisch Auch läßt sich die Stelle Euseb. III, 11. ganz wohl mit diesem Datum vereinigen, denn der Unsdruck perci rifv 'lansisov paproplav n. r. d. setzt keine absolute Gleichzeitigkeit des Folgenden voraus.

Janow 421

erwähnt, wo übrigens ber zweite Rame Maubong lautet, wie auch eine Bariante gu 2 Tim. 3, 8. Dagegen werben fie bei bem Phthagoraer Rumenins wie im gewöhnlichen Texte gefchrieben. Ja felbst bei ben Romern find fie als Jamnes und Jochabel befannt (Plin. 30, 1. Apul. Apol. p. 94) geworben. Pfeiffer hat ihre Deutung aus bem Aeghptischen nachzuweisen verfucht (dub. vex. 1, 253). Dabin scheint fich auch Emalb, Ifr. Sefd. 2, 72. ju neigen, wenn er wie Bfeiffer aufong für ein beiliges Buch er-Mart, womit ihre Benennung als iepoyaupareig bei Rumenius übereinstimmt. Bielleicht hat man ben Gleichklang auf Bufammenftellungen gurudguführen, wie man fie bei bem Ramen Jubal und Thubal, Gog und Magog, Crethi und Plethi vor fich fieht. Brei mahlte man wohl blog begwegen, um fie ben beiben Brubern Dofe und Naron gegenüberzustellen. Im R. T. werben fie richtig ale Borbilber einer unächten Bunbertraft bargeftellt und mit folden verglichen, welche eine unachte Frommigteit und einen machten Glauben haben. Die Erwähnung apolryphischer Ramen im R. T. ju einem bestimmten Zwede ber Lehre tann wohl chen fo wenig auffallen, ale bie Erwähnung tines aporryphischen Buches Siob, und uns bie Freiheit veranschaulichen, mit welcher no die R. T. Schriftsteller bewegen, unbeschadet ber völligsten Wahrhaftigfeit.

Janow, Matthias von, ber bedeutenbfte Borläufer von hus, mar ber Gobn bes bohmifden Rittere Wengel von Janow, ber noch in ber erften Beit ber Regierung Raifer Rarle IV. lebte. Ueber bas Jugenbalter bes Datthias ift nichts weiter befannt. ale bag er Einer ber Rlerifer mar, welche mabrent ihrer Studien an ber Prager Univerfitat fich an Milicy in beffen letten Jahren auf's Innigste anschlofen. Noch vor beffen Lob begab er fich aber gur Fortsetzung seiner Studien nach Baris, wo er feche Jahre ubrachte und auch bie Burbe eines Dagiftere ber freien Runfte erlangte, wegwegen man ibn in Böhmen vorzugsweise ben Magister Parisiensis nannte. Er selbst befennt von fc, daß er in jungeren Jahren sehr nach Shre, Ruhm und Reichthum gestrebt habe, wie biefes auch feine an Babft Urban VI. gerichtete Bitte um ein Kanonikut in Brag beweist. In Diefer Absicht begab er fich (1380) felbst nach Rom, brachte eine gunftige Bulle von bort mit, und wurde am 12. Oct. 1381 wirklich jum Ranonitus bei St. Beit auf bem Brager Schloft aufgenommen. Der Ergbifchof Johann von Jenftein, ber in Baris einft fein Studiengenoffe gewefen, wies ihm ben Beichtstuhl als feinen Birtungsfreis an, und biefe Stellung eines Beichtvaters an ber Domfirdje verließ Matthias bis ju feinem Tobe nicht, ber ihn im besten Mannegalter fcon am 30. Nov. 1394 ereilte. Go burftig biefer Umrift feines auferen Lebens ift, fo reich entfaltete fich bei ihm bie Bluthe bes inneren, im Reiche ber Bedanten fich bewegenden Lebens. Das Amt eines Bredigers fcheint er nur mit geringem Erfolg ausgeubt zu haben; um fo treuer und erfolgreicher war er bemuht, burch fromme driftliche Erbauung unmittelbar fur bas Seelenheil berer ju forgen, die fich feiner geistlichen Pflege anvertrauten. Durch bie Bermaltung des Beichtstubles bot sich ihm reiche Gelegenheit, das Gute und Schlechte in allen Standen und die religiofen Bedürfniffe bes Bolte naber tennen gu lernen, wovon feine Schriften zeugen. Diefe faßte er fpater zu einem großen Bangen gufammen und Werfchrieb fie: De regulis veteris et noci testamenti, obgleich man fie, ihrem Inhalt gemäß, paffender "Untersuchungen über bas mabre und falfche Christenthum" nennen barfte. Das umfangreiche, aus fünf Buchern und vielen einzelnen Abhandlungen bestebenbe Bert, an bem Matthias von 1388-1392 arbeitete, ift nirgende mehr vollständig beifammen, obwohl es fich aus ben einzelnen Sanbichriften, bie befannt find, wohl noch bollftanbig und in achter Fassung gufammenftellen ließe. Ginige Bruchftude biefes noch immer nicht gebruckten Werts wurden von Dr. 3. B. Jordan in feiner Schrift: "Die Borlaufer bes hufitenthums in Böhmen" (Leipzig 1846) veröffentlicht. In ber Borrebe extlarte ber Berfasser, er habe bas, mas er fcprieb, aus bem Gebet, aus bem Lesen ber Bibel, ans fleifiger Betrachtung ber Buftanbe ber Wegenwart und beren Bergleichung mit bem Alterthume gefcopft; übrigens habe er fich mehr ber Bibel, als ber Ausspruche ber Bater bebient, ba bie Bibel felbst über alle wefentlichen Buntte ber Religion flare

422 Sanow

und ausreichende Belehrung barbiete. Seine Sauptabsidt gehe babin, bas Befentliche bes Chriftenthums von bem minber Wefentlichen ju unterfcheiben, baber auf bie Grundgefete hinguweisen, und zu verhuten, bag fie unter ber Maffe nachträglicher Berordnungen nicht außer Acht gelaffen werben. Diefe "rogulae," beren er 4 aus bem alten, 8 aus bem neuen Testamente icoppt, beziehen fich nicht fowohl auf bie Dogmen, ale auf bie Braxis bes Chriftenthums, auf Die Nachahmung Chrifti, beffen Beifpiel eben bie Grundregel bilbe. Un biefen Grundfagen prufte er nun bas gange Chriftenleben feiner Beit, eiferte gewaltig gegen Scheinheilige und Beuchler aller Art, bie Chriftus nur auf ben Lippen, nicht im Bergen tragen, tabelte jeben blog mechanischen Gotteebienft, und beflagte bie Berblendung, bie ba meint, burch aufere Berte und Anftalten ben Mangel innerer Wahrheit erfeten zu können. Solche Anstalten und Werke verwarf er zwar nicht an fich, warnte aber, baf man über bie Dtittel nicht ben Zwed vergeffe, benn bas fen eben bie Sauptwaffe bes Untidrifts und fein ftetes Biel, ber Berehrung und ben Beftrebungen ber Chriften, anstatt ber hochften himmlifchen, niebrige und irbifche Gegenstante untergufchieben. Immer wieber tommt er barauf gurud, bag bie Ginbeit unter ben Menfchen nur von bem göttlichen Wort ausgeben konne, Die erzwungene Ginformigfeit aber nur Spaltungen hervorrufen muffe. Go fehr Matthias auch allenthalben beforgt ift, ja nicht aus ber Ginheit ber driftlichen Rirche herauszutreten, und wenn er barnm auch nirgents gegen bas bierarchifde Suftem auftritt, fo ericeint er boch ale Borlaufer ber Reforma toren barin, bag er überall bie unmittelbare Begiehung bes religiöfen Bewuftfenns m Chriftus hervorhebt und die mahre Ginheit ber Rirde nur barauf grundet. Siemit mufte ibm auch bie Scheibewand zwifchen Brieftern und Laien fallen, wie er benn gerabezu fagt: "Beber Chrift ift fcon gefalbt und ein Briefter." Dit biefem feinem Gifer fur bat allgemeine Briefterthum ber Glaubigen bing ein anderer Gegenftand gufammen, Die Damale unter ten Theologen viel und heftig beantwortete Frage: ob ben Laien ber häufige Gemis ber beil. Communion zu gestatten fen ober nicht? Datthias ertlarte fich, gleich feinem Lehrer Milici, für bie häufige Communion ber Laien, und behauptete, bag ben Chriften auch feine Unwilrdigfeit, wenn er fich berfelben nur bewuft worben, und bas Befenntuif von berfelben abgelegt habe, bes häufigen ober täglichen Genuffes ber Communion unwurdig machen fonne; es finde vielmehr bas Wegentheil ftatt. Ihm ftimmten einige ber gelehrteften Zeitgenoffen bei, wie ber Prager Scholafticus D. Abalbert Rantonis von Ericino, Dt. Matthäus von Krofow, Doctor ber Theologie an ber Prager Univerfitat, ber Dechant Miclas Wendler in Breslau, Dr. Johann Borlewann u. 21. Doch bie aber wiegende Babl ber Begner fette es burd, bag auf ber mertwürdigen Brager Brovincial fnobe am 19. Oct. 1388 ber Befdluft gefagt murbe, bag bie Laien feinesmege baufiger, ale monatlich bodiftens einmal, jum Benug ter Communion jugulaffen feben. 3a, auf ber im folgenben Jahre gehaltenen Synobe marb Matthias genothigt, in ber St. Niclas firche ber Altstadt Brag einen öffentlichen Wiberruf zu leiften, in welchem er bie Berchrung und bie Bebete ber Gläubigen um Interceffion ber Beiligen ale beilfam anertannte und unter anderen Bunften verfprach, feinen Laien mehr jum täglichen Genuft ber beil Communion zu ermahnen. Dem Lehrsat von ber Beilfamteit ber häufigen Communion war er aber nicht gezwungen worten zu entfagen; er widmete ihm baber in feinen Unterfuchungen um fo größere Aufmerkfamteit. Bei biefen Studien gerieth er auch auf ben Bebanten, Die alteste Bragis ber driftlichen Rirche wieber zurudgurufen und ben Laien bas Abendmahl sub utraque specie ju reichen. 3mar behauptet er nirgenbe bie Rothwendigfeit der communio sub utraque, fpricht aber an vielen Stellen fo, als wenn fte sich von felbst verstände und auch noch üblich gewesen ware. Als ihm aber auch biefes von seinen Oberen verboten murbe, gehorchte er, wie er benn bei jeder Belegenbeit lant erklärte, bag er fich in allen feinen Lehrfäten, Meinungen und handlungen feinen tirt lichen Borgefesten unterwerfen und ihrer höheren Entscheidung immer Folge leiften wolle. Uebrigens bereute Matthias fpater, baf er fich von jener Brager Synobe fortreifen lief, und ruft aus: "Ad, ich Elenber, fie haben mich burch ihr ungestümes Schreien auf jener Sunobe gezwungen, barin einzustimmen, baß bie Gläubigen im Allgemeinen nicht zur täglichen Communion eingelaben werben sollen!" Es scheint, bag Matthias gegen bas Ende seines Lebens sich immer beutlicher bes Zwiespalts seines Glaubens und Lehrens mit ber tatholischen Kirche bewust wurde, und so lesen wir von ihm die merkwürdigen Borte, mit benen er an ber Schwelle einer neuern Zeit steht: "Es bleibt uns nun allein nech übrig, die Reformation durch die Zerstörung des Antichrist selbst zu wünschen, unsere haupter zu erheben, benn schwist unsere Erlösung nahe!" — Bgl. Reander, R. Gesch. VI. S. 365—449. Balach, Gesch. v. Böhmen. III, 1. S. 173—180. Th. Pressel.

Janfen. Janfens Augnstin. Janfenismns. Kaum möchte ein anderer Gegenstand einen fo tiefen Einblid in das Wefen bes modernen Ratholicismus gewähren und ben Schaden fo gründlich aufveden, ben er sich felbst gethan hat, indem er die Reformation von sich wies, welche das 15. und 16. Jahrhundert von der katholischen Kirche serberten.

Bie die Reformation bas Gange ber Rirche, Leben und Lehre, befagte, fo auch ber Janfenismus. Da nebft ben Briefen Bauli jumeift tie Schriften Augustins bem Glauben tuthers und Calvins ihren Behalt und ihre Bestalt gaben, fo mußte bie Begenreformas tion gerade gegen jene eine wenn auch verhüllte feindliche Stellung annehmen. Zwar wurde Augustin nach wie vor als großer Kirchenlehrer und Beiliger gerühmt; feine Soriften batten im Mittelalter auf Doftiter und Scholaftifer machtigen Ginfluß geubt, welcher fich in ber Lehre ber Thomisten, also zunächst bes Dominitaner-Orbens frustallifirt hatte. Sie machten bie ftrengere Lehre von Unate und Gunte auch auf bem Tritentiner Concil gegen bie femipelagianifchen Scotiften, junachft gegen bie Francistaner und Jefuiten geltend. Dbgleich biese in ber Sauptsache gewannen, fo murbe bies boch burch Zweideutigkeiten verhullt. Allein bie Sieger gogen fühn bie Folgerungen aus ben ihnen gemachten Bugestandniffen. Ihnen trat fofort besonders Bajus, Brofeffor ju Lo-wen, mit feiner paulinisch-augustinischen Lehre entgegen (f. b. Art.). Die Franziskaner erlangten 1567 und 1579 bie Berbammung von 76 aus feinen Schriften gezogenen Sagen. Der Jejuite Molina (1588) ftellte unter bem Borwande einer gang neuen Bermittlung ben baaren Semipelagianismus, ja noch etwas mehr auf. Darüber erhoben bie Dominitaner fcwere Unflagen und Streit mit bem fie immer mehr überflügelnben Besuiten-Orben. Bu beffen Schlichtung stellte Clemens VIII. 1597 bie congregatio de auxiliis nieber, um über ben Beiftand ber Gnabe jur Befehrung gründlich ju enticheiben. Baul V. fant aber gerathen, 1607 bie Congregation ohne irgent welche Entscheidung aufzulofen und Diefe auf ngelegenere Beit" ju vertagen. Diefe ift bis jest nicht gefommen.

Be schroffer sich die Stellung ber katholischen Kirche zu ben Rirchen der Reformation gestaltete, um so mehr mußte wie durch ein Raturgeset der Semipelagianismus in Leben und Lehre der katholischen Kirche überwiegend und herrschend werben. Der Thomismus selbst war in Scholaftit erstarrt. Daber hatten die Schriften Augustins für Düvergier de Hauranne, nachherigen Abt von St. Chran (s. k. Art.) und Jansen zugleich die ganze Racht der Reuheit und des ehrwürdigen Alterthums, als diese jungen Theologen 1612 bei Bahonne dieselben gemeinsam studirten.

Cornelius Jansen war ben 28. Oft. 1585 in bem Dorfe Afoi in ber Grafschaft Leerbamm in Nordholland geboren. Schon Lepbeder (in seiner historia Jansenismi, Trajecti 1695) erinnert an die Aehnlichkeit Jansenis mit seinem Landsmann Habrian VI.; in dem bessen Namen tragenden Collegium zu löwen in den spanischen Niederlanden, bessen Borsteher ein Freund von Bajus war, studirte er Theologie. Sein Universitätsfreund Oftvergier zog ihn mit sich in seine Baterstadt Bahonne. Nach löwen zurückgekehrt, lehnte Jansen eine philosophische Lehrstelle ab, da Aristoteles ihm verhaßt war, als Bater der Scholastik. Er fand, daß Plato von Gott und Tugend höhere Ideen habe als ein Theil der katholischen Theologen. Als Borstand des Bulcheria-Collegiums lehrte er Theologie. Wir haben den Brieswechsel Jansens und St. Chrans vom 19. Mai 1617 an durch das Berdienst, oder vielmehr durch den Haß der Jesuiten. Durch unausgesetz-

tes Lesen und Wiederlesen der Schriften Augustins überzeugte er sich, daß die katholischen Theologen beider Parteien von der Lehre der alten Kirche ganz abgesommen seben. Desto mehr befriedigte ihn die Lehre der Gomaristen, während er die Arminianer den Jesuiten an die Seite stellt. Bei einem Besuche St. Cyrans in Löwen 1621 theilten sie ihre Arbeit zur Reform der Kirche so, daß Jansen die der Lehre, St. Cyran die der Berkasiung und bes Lebens zugetheilt wurde. Mit irländischen hohen Geistlichen (dem Titular-Erzbischof Konrius), mit den Häuptern der sich bildenden Congregation des Oratoriums (Berülle) wurden intime Berbindungen angeknüpft und fortgepslogen. Jansen reiste 1623 und 1627 in Angelegenheiten der Universität, welche ihre Lehrstühle den Jesuiten ganz verschließen wollte, nach Madrid; die Jesuiten verbächtigten ihn bei der dortigen Inquisition. Dennoch wurde er 1630 zum königlichen Professor der h. Schrift in Löwen ernannt; seine Commentare namentlich über den Bentateuch bewegen sich auf dem unstigsen Boten der Liebe, die uns reinigt und geistige Menschen aus uns macht.

Die beiben Freunde hatten bisher um ihrer Blane willen ben Carbinal-Minifter Richelien zu gewinnen gefucht. 218 aber 1635 bie Bollanber von Berzogen-Bufch and immer weiter vorbrangen und Spanien, bem jett auch Franfreich ben Rrieg erflarte, feine Miederlande nicht mehr behaupten zu konnen ichien, beriethen fich bie Saupter bes Lanbes, mas man zu thun habe. Janfen, um fein Gutachten befragt, foll gerathen haben, ein fatholifches, unabhängiges Land aus ben belgifchen Brovingen zu bilden. Gin Gonner in Bruffel theilte ibm aber mit, fein Butachten fen verrathen, er fonne fich nur burch eine Sorift in franischem Interesse retten. Jansen griff nun in seinem Mars Gallieus bie Bratenfionen Frankreiche an, für welches, ale Erben Rarle bee Großen, ungefchicht Pamphletisten Alles amifchen Ebro, Weifrugland und Apulien in Anfpruch nahmen. Janfen ichonte weber bie Ronige von Frankreich noch ben mit Regern verbundeten Carbinal-Minister. Babrend ber Mars mithalf gur Gefangensetzung St. Cyrans und Berfolgung ber ihm Berbunteten in Frankreich, trug er Janfen - welcher nun lange genne "ten Schulpebanten und Gjel gemacht hatte," 1636 bas Bisthum Ppern ein. Jaufen las bie Schriften Auguftins gegen bie Belagianer 30, bie übrigen 10 mal. 3m 3. 1627 fing er an jur Abfaffung feines Wertes über beffen Lehre ju fdreiten; aber Ente 1639 fam er, wie er an St. Chran geheimnigvoll melbet, erft baran, les affaires de Monsieur Adam, b. h. über bie ben erften Menfchen gegebene Gnabe ju fchreiben. Er hatte fein Bert eben - wie er glaubte, unter bem besonderen Beiftande bes beiligen Rirchenlehrens - beendigt, ale er es feinen Bertrauteften jur Berausgabe empfehlend 6. Dlai 1638 ftart. - Der Titel bes Berfes ift: "Cornelii Jansenii, episcopi Iprensis, Augustinus see doctrina Sti. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses in Folio 1640 herausgegeben. Der erfte ber brei Bante gibt eine Befdichte und Entlarvung bes feineren Semipelagianismus, mabrend bie Refuiten benfelben nur ba verbammen, ja auch nur fo nennen wollten, wo er nicht blog balb, fonbern grob pelagianisch auftrat.

Im Anfang bes zweiten Banbes wird von bem Grunte und von ber Autorität in theologischen Dingen gehanbelt, wobei bie Grenzen ber menschlichen Vernunft und bie Autorität bes St. Augustin festgestellt werben. Jansen war sich flar bewußt, baß Ueberschätzung bes menschlichen Erkennens und Könnens unzertrennlich sind. In jener Beziehung sindet er bas Grundübel in der verherrschenden Beschäftigung mit heidnischen Philosophie, namentlich mit der Scholastist des Aristoteles. Philosophie und Theologie sehen aber streng zu scheiden (also ist seine Ansicht der Gegensat der Scholastist), se beruhen auf verschiedenen geistigen Sinnen, die Philosophie auf dem intellektuellen Bermögen, die Theologie auf dem Gehör und Gedächtniß, welche die aus der Offenbarung stammende mündliche Tradition ausnehmen und bewahren. Die Tradition namentlich über die Heiserdungen überein, allein seit er Bischof geworden, seh ihm diese Lehre sehllos geossebart worden. (In seinen späteren Schristen ist Augustin bekanntlich schroffer zur Ehre

3

ber göttlichen Gnabe, und gerade auf diese stütt sich Jansen als Norm.) "Bu diesem Berte war er von Gottes Geist inspirirt, bazu von Gottes Gnabe prabestinirt," er vor Allen sollte sie an sich erfahren und erkennen. Daher ift jeder Bersuch über ihn hinauszugeben, wozu sich die Scholastifer hinreißen ließen, mit großer Gefahr verbunden.

Die Begriffe bes Guten und bes Bösen werben als absolute Gegensätze gesaßt, es werben keine Uebergange zu ermitteln gesucht. Gott mußte ben Menschen, wie die Engel, beilig und also auch seitig schaffen. In ben ersten Menschen und in ben Engeln konnte keinerlei Same bes Bösen liegen, welcher ben Sündenfall erklärte, außer ber Willenstrüheit, welche burch die auch damals dem Menschen einwohnende Gnade und daraus sliegende Seligkeit nicht gefesselt war. Diese Freiheit war eine positiv gute, göttliche, dabei aber verlierbar, beides, weil sie sich Gott nur in Liebe unterordrete, worin eben alle wahre Freiheit liegt. Die Möglichfeit des Falls liegt eben darin, daß Adam sich selbst um seiner Bollommenheit willen lieben konnte. Die Gnade war ihm vor dem Falle wesentlich, nothwendig, einwohnend, zu seiner Natur gehörig (nicht donum superadditum), ohne sie hätte er sallen müssen, aber jede gute That Adams war darum doch seine freie, verdienstliche That. Eben so vollkommen freie That war auch sein Fall.

Die Erbfünde ift nicht bloße Zurechnung (reatus), sie ist eine sich fortpflanzende bife Unnatur; das durch die Begierde besteckt Fleisch besteckt auch die Seele und so ist mer innerster Wille und des herzens eigenste Lust von der Sünde gefangen. Besonders sower auf der Seele lastende Strafen der Erbsünde sind die unüberwindliche Unswissenheit und die bose Lust, welche zugleich vollsommne Sünden sind; denn jeder dem göttlichen Gesetze und Ebenbilde nicht entsprechende, auch unbewußte Zustand ist Sünde. Die bose Lust ist ein habituelles Gewicht, welches die Seele zur unordentlichen Bergnügung an den Kreaturen niederzieht. Daher erleiden auch die ungetauft gestordnen kleinen Linder die fühlbaren Strafen des ewigen Feuers, was in einer angehängten Schrift von Conrius bewiesen wird. "Manichäismus und Belagianismus sehen die Begierde vor der Sände, Augustin nach der Sünde."

In dem Abschnitte nom Stande der gefallnen Raturn wird bewiesen, wie wir zwar die Freiheit haben, uns einer bestimmten, einzelnen bosen That, aber nicht die, me des Sündigens zu erwehren. Da aber der Mensch seinen Willen dazu gibt, so ist es anch seine kreie That; denn zur Freiheit ist nicht reine Indisserenz nöthig, jene besticht auch da, wo der Wille sich selbst gebunden hat, seh's (wie dei Gott selbst) zum Guten, seh's (bei der sündigen Menschheit) zum Bösen. Der britte der fünf Sätze, welche der Pabst als in Jansens Augustin stehend verdammte, lautet: ad merendum et demerendum in statu naturae lapsae non requiritur libertas ad omni necessitate, sed suckieit libertas ad omni coactione, hoc est, a violentia et naturali necessitate. Daß bie hiemit verdammte Lehre sich, wenn auch nicht wörtlich, in Jansens Augustin sindet, kann nach Obigem nicht mit Recht geläugnet werden.

Hier knüpfen sich einige Fundamental Fragen ber Moral an: ber burch Gottes Gnade Nicht-Belehrte hat nur quasi-Tugenden, da sie nicht aus der einwohnenden Liebe Gottes kommen, ja sie sind Sünden. Diese acht Augustinische Lehre hatte der Pabst son gegen Bajus verdammt. Jansen weiß sich nur damit zu helfen, daß ter Pabst sie nicht als ketzerisch, sondern darum censirt habe, weil sie den Frieden stören und nach Umftanden Aergerniß erregen könnte. Bei einem verwandten Artikel und Falle sagt Jansen, die Curie habe hier dem Frieden ein Opfer gedracht, welches sie wohl nicht gebracht hätte, wenn sie die Aussprüche Augustins und anderer Pabste besser gekannt hätte. Doch hat Jansen am Schlusse sienes Werkes dieses und sich selbst demüthig dem Urtheile bes apostolischen Stuhles unterstellt. Der Sündensall als Absall des Menschen von seiner gotterfüllten Urnatur schließt die Unseligkeit in sich, wie die Seligkeit wesentlich in Unsändigkeit besteht. (Damit karakterisitr sich die Innerlichkeit, die Geistigkeit der Lehre Jamsens im Unterschiede von der äußerlich-mechanischen Aussalfung der Jesuiten, wornach der Allmächtige den Sünder selig, den Frommen unselig machen könnte.)

Der britte Band handelt in gehn Buchern von ber Gnabe Chrifti. Sier gilt es, ber Gnabe Gottes gang allein bie Ehre zu geben; jebe gute Regung ift gottliche Gnabe. Da wefentlich ber Bille burch bie Gunbe gebunden ift, fo genugt Gefet und Bredigt, turg Belehrung entfernt nicht. Gie find nur Mittel, uns unferer Baflichteit ju aberführen. Die Gnabe ift nicht bloge Offenbarung, sonbern medicinale auxilium, Chriftus ber "Beiland .- Arzt bes gangen Menfchen. Best - jum Unterschieb vom Urguftanbe befteht ber modus adjuvandi barin, bag bie Bnabe bem Menfchen nicht blog bie Die lichfeit jum Guten ober Bofen, Die Bahlfreiheit, fonbern ben Billen und bie Thet, bie einzelne wie ben gangen Chriftenwandel felbft, frei ichentt. Damit ift auch Gottet Gnabe ftete actualis, fie tommt immer ju ihrem innern und außern Biel; Bollen und Berweigern bes Guten fteht immer nur Gott, feinerlei Beife uns gu. Gratia victrix, invicta facit ut velint. Der Grund liegt nicht im Boraussehen unferer Geneigtheit benn unfer wiberftrebenber Bille rapitur gratia - fonbern blog im Dhifterium bet göttlichen Billens. Dennoch ift ber Menich babei nicht tobtes Berkzeug, benn mit Ridficht auf unfere Ratur nimmt Gottes Wert ben Weg burch unfern Billen bindurd. Gott gibt wohl Manchem bas Berlangen nach vollkommner Liebe und That, aber nicht Ichen babei und nicht immer das Können, das Bollbringen. Jenes Berlangen ift oft, aber nicht immer ber Borlaufer von biefem, wie bei ben Beiben, benen alle Bebingungen ber mahren Gerechtigfeit verweigert find.

Alles Gute nimmt feinen Anfang mit bem Glauben, welcher allein auch bas erfte Berlangen barnach erweden kann, aus bem Glauben folgt bie Liebe. Gott mag einem Menfchen auch bies geben; schenkt er ihm aber bazu nicht auch bas donum perseverantiae, so hilft es ihm nichts. Er kann uns auch nur zeitenweise, für einzelne Fälle bie zum Guten nothige Gnabe entziehen, um uns unsere Nichtigkeit fühlen zu laffen.

Rach biefem ift es wirklich bie Lehre Augustin Janfens, Die ber Babft in Sat 1. 2. 4. verbammte: Nämlich Sat 1.: Gratia de se efficax vere, realiter et physice (mu biefen Ausbrud ber Thomiften hatte Janfen verworfen) praemovens et praedeterminans, immutabiliter, infallibiliter, insuperabiliter et indeclinabiliter ita est necessaria ad siagulos actus, etiam ad initium fidei et ad orationem, ut sine illa homo etiam justus non possit adimplere Dei praecepta, etiamsi velit et conetur, affectu et conatu imperfecto; quia deest illi "gratia qua possit," sive qua fiant illi possibilia possibilitate cum effects ut loquitur Augustinus. Dur bas "etiam justus" fonnten bie Jansenisten mit einigen Grund abläugnen. — Sat 2: In natura lapsa nunquam resistitur gratiae interiori, il est efficaci, in sensu explicito in prima praepositione, quae secundum phrasim Augusti vocatur interior. Sats 4: Admiserunt Semipelagiani gratiae interioris necessitatem singulos actus, etiam ad initium fidei; et in hoc erant haeretici, quod vellent etiam gratiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere vel obtemperare; id est, is hoc erant haeretici, quod vellent gratiam illam non esse efficacem modo explicato in prima propositione. Endlich Sat 5: Error est Semi-Pelagianorum dicere Christum pro omnibus omnino mortuum esse aut sanguinem fudisse; quia videlicet Christus est quidem mortuus pro omnibus quoad sufficientiam pretii sufficienter, non tamen efficaciter, quia non omnes participant beneficium mortis ejus. Nahm Janfen mit ber katholiften Rirche an, bag Chrifti Tob ben Beiben nicht zu Gute komme, fo mußte er es überbie auch von bem nicht mit perseverantia gesegneten Theil ber Begnabigten lebren und lebe es ausbrudlich.

Folgen wir Jansens Bert zunächst im vierten Buche: über die gratia medicinals Christi: Wie die Gunde, so beginnt auch jedes gute Bert mit einer Sufigsteit und herzichen Freude; baburch wird Gottes Wille, sein adjutorium medicinals unser Bille. Ben unser Wille von dieser himmlischen delectatione destituitur, so ist ihm auch die leiche Regung nach dem Guten hin unmöglich; tritt jene ein, so ist sie stell necessitans. Die delectatio gibt und tam in appetendo, quam omittendo peccato ein Gefühl ber Freiheit wenigstens von äußerem Zwang.

Wirkungen ber Gnabe: Erkenntnis und Rechtfertigung sind wohl eble Gaben, e Gnade selbst besteht aber in der Einwohnung ber göttlichen Liebe, Gottes selbst in B. Wie die Erbsünde, so ist Gnade auch nicht eine blose Zurechnung, ein Gedachtes wen Zesuiten und Protestanten), sondern kräftige Einwohnung. Nur diese überwindet e Sündenlust und bringt die wahre, reelle Freiheit. Die Furcht aber, auch die vor bett und Hölle, löst das Böse nicht von unserem Herzen ab, sie ist selbstisch, nicht gött. Der Wolf bleibt Wolf, ob er in den Stall breche oder geschreckt zurückweiche. (Hier hießt aus der Herzwurzel des Systems die Frage von attritio und contritio auf, welche D. Arnauld (s. d. Art.) in seiner Schrist de la krequente communion energisch waste.) Der gefallene Mensch muß, um frei zu senn, Knecht senn, aber da es die Liebe t, die unsere Freudigkeit entzündet, so wird unser Wille je mehr und mehr lebendig ims und mitwirkend mit dem göttlichen.

Die Prabestination zur Bekehrung, Ausbauer und Seligkeit ist ganz freie That bettes ohne einen Funken von eigenem Berdienst von des Menschen Seite. Die Andern erdestinirt Gott zum Uebel. Er liebt auch das Berdammungsurtheil, wodurch er sie mewigen Tode pradestinirt; ist es auch nicht gut für den, welchen es trifft, so ist es ch gut, weil gerecht. Den Erwählten muß Alles zum Besten, den Uebergangenen Wes, selbst die ihnen aber ohne die Gabe des Beharrens geschenkte Liebe und der Glaube, m Berderben gereichen. Wie Gott dei Beiden das Ziel setzt, so auch die Mittel dazu, i den Berstoßenen ihre sündigen Werte. Wenn irgend ein Borherrschen menschlicher buschlichen weillens und damit auch zugestanden werden, daß die höchste Entscheidung ist bei Gott, sondern beim Menschen stehe. Dies Alles setzt die That des Sünzussalls voraus; (vonn Jausen ist entschiedener Infralapfarier, das ganze Spstem beruht ist der strengsten Unterscheidung des Standes vor und des nach dem Falle).

Auf die gangbaren Einwürfe gegen die im blogen Wohlgefallen Gottes ruhende kabestination wird erwidert: Es könnte gewiß dem Menschen keine größere Zuversicht eben, wenn sein Geschied statt in Gottes, in seiner Hand stünde. Auch kann Keiner agen, er erfülle so seine Pflichten umsonst, denn diese Erfüllung ist ohne Weiteres das beligste und gibt eine flarke Hoffnung, daß wir nicht zu den Berstoßenen gehören. Die Berworfenen dienen wesentlich zum zeitlichen und ewigen Besten, zur heiligung und zur beseitigung der Auserwählten, in einem höheren Sinne als die Thiere nach Gottes Ordung dem Menschen dienen. Den Erwählten werden göttliche Eigenschaften und ihre igene Sündenstlaverei in den Verstoßenen dargestellt, jene werden durch diese angespornt ben höchsten Tugenden. Die Zahl der Erwählten ist die kleinere.

Das Alles gebort zur Schönheit und Bollfommenheit ber Welt, damit Gott und eine Liebe frei fen, mas boch wichtiger ift, als die von der Philosophie behauptete Willste bes Menschen. Da Gott ben Erwählten fich felbst, nicht etwa irgend einen Beistend febenkt, so muß dieses bochste Gut auch gang von ihm selbst abhangen.

Daß Bischof Jansen seinen Augustin fertig hinterlassen, baß ber Drud burch brei iner Freunde besorgt werbe, war in den spanischen Niederlanden offenes Geheimniß: is Jesuiten wußten sich noch während des Drucks Bogen zu verschaffen; der Nuntius i Roln suchte den Druck zu verhindern und so die satalen Streitfragen in Schweigen i begraben; allein die Universität löwen beschleunigte den Druck unter der Hand, der Boulendet wurde, und das erharrte Werf wurde sofort in Paris und Rouen nachtruckt. Die Bulle in eininenti rügte an Jansens Wert 1642 die Erneuerung der Ireschwert des Bajus, suchte aber vor Allem Stillschweigen zu erlangen. Aber erst nach ehrjährigem Wiederstande der Bischöse, der Universitäten und Provinzial-Stände wurde is Bulle in den spanischen Niederlanden publicirt und ihre Unterschrift erzwungen. Im sommer 1643 erschien Dr. Heinrich Arnaulds Schrift de la fréquente communion, worin ; die prädessinatianischen Leber Ungestin-Jansens als Fundament annahm. Ueber den

bie Sorbonne, ben hof und bas Parlament, bie Rangeln und Beichtftuhle erregenden Rampf fiche ben Art. B. Arnaulb.

Die Universität Löwen batte balb nach bem Erscheinen ber Bulle in eminenti bie Sorbonne angerufen, fie möchte bem gemeinfamen Feinbe, ben Jefuiten, vereinten Biberstand leiften, damit fie nicht unterjocht würden und zerfielen wie die beutschen Univerfitäten, auf welchen bie Jefuiten Meister seben. Während Jefuiten wie ber gelehrte Betav und bie Augustinianer sich burch Berausgabe achter und falfcher taufenbjähriger Manuscripte über biefe Fragen auf's Glatteis führten und angriffen, parteiten und trennten fich barüber Theologen und weibliche beaux esprits. Die Dominitaner in Frankreich waren gegen, die in Spanien und Italien fur Jansen. Mitten unter ben Unruben ber Fronte 1648—50 legte Cornet, Spnbifus ber theologischen Fakultät in Baris, dieser fieben Sate gur Ruge bor, welche ohne ben Ramen gu nennen größerntheile Janfens Lehre galten. Wegen bie burch Ginflug ber Bettelorben ju ihrer Prufung niebergefetten Commiffion protestirten 60 augustinische Doktoren an bas Barlament, welchem aber weber Bermit lung noch ber Berfuch gelang, die Borlage nach Rom zu verhindern. Bielmebr wurbe von Rom aus ben Antijansenisten bie Berurtheilung ber auf fünf reducirten Gate and Muguftin-Banfen verfprochen, wenn fie bem Babft biefelben gur Entscheidung vorlegten. Denn die Curie munichte biefe Spaltung ber Sorbonne, biefer Buterin ber gallitanifden Freiheiten, zu benüten, "um burch bie frangofischen Bischöfe als souveraner Richter am erkannt zu werben." Wirklich gingen, zum Theil auf Anhalten Bincents von Baula, 85 Bifcofe Frankreichs ihn um fein Urtheil in ber Sache an. Beibe Theile fanbten Be vollmächtigte nach Rom, wo eine Congregation jur Prufung bee Streite niebergefest wurde. Gelang es ben Jesuiten nicht, fich mit ben thomistischen Dominitanern ju bet ftanbigen, fo gludte es ihnen bod, bie frangofifden und bie nieberlanbifden Augustinianer zu trennen. Der Babst gab 30. Mai 1653 ber Bulle cum occasione feine Bestätigung, woburch obgenannte fünf Sate "aus Janfens Augustin" verbammt wurden. Diefe Bulle wurde auf Betrieb Magarins und ber Jefuiten, ob fie gleich weber bie Bestätigung ber Rlerus-Congregation noch bes Barlaments erhalten hatte, zuerst von ben "Hofbischöfenin ihre Diocesen geschickt, andere folgten. Die Janseniften erklärten fich bereit, Die funf Sate in ihrem tegerischen Sinne, aber nicht ale Gate Jaufene, b. b. nicht in ben Sinne, welche fie bei ibm baben, zu verbammen. Man unterschied immer mehr bas droit, bie Entscheidung über ben Glaubenspunft, von bem fait, ob bie Irrlehre ber funf Gate in Janfene Augustin fich finbe. Die meiften Janfeniften behaupteten, bet Pabst könne wohl nicht in ber Glaubenslehre, wohl aber über ein Faktum sich irren. Defihalb ertlarte 29. Sept. 1654 ber Babft, biefe verbammten Sate finden fich in Janfens Augustin und ihre Berurtheilung, ale Lehre Janfens, muffe unterzeichnet werben, bei Strafe, firchliche Burben, Aemter, Gintommen zu verlieren. hunterte von bisherigen "Barteigangern ber Bnabe" unterzeichneten jest unter frivolen lieberlichen Bormanben.

Bahrend bessen verweigerte 24. Febr. 1654 ein Geistlicher in der Kirche St. Salppice zu Paris dem Herzog von Liancourt die Absolution, weil er einen die Unterschisst verweigernden Abbe in seinem Hotel hatte. D. H. Arnauld ließ darüber den "Brief an eine Berson von Stande" drucken; daraus wurden von den Gegnern sogleich zwei Sätze ausgehoben: 1) die Gnade, ohne welche wir nichts Gutes können, hatte Petrum in den Augenblicke verlassen, da er den Herrn verläugnete. 2) Da einmal nicht Jeder sich daten überzeugen kann, daß die fünf verdammten Sätze in Jansen sehen, so genügt schweigende soumission de respect unter diese pähfliche Entschidung; die soumission de orkance kam nicht für das sait verlangt werden. Arnauld wird deshald 31. Januar 1656 nach hartem Rampf von der Sorbonne ansgeschlossen, mit ihm treten 80 Doktoren aus, weil sie seine Ausschließung nicht unterschreiben wollen. Indeß begann Bascal in seinen ersten letter aun provincial die Thomisten zu geißeln, welche in ihrer äußerlichen, mechanischen Fassung der Prädessination mit Augustin-Jansen die den Tribentinern und den Jesuiten anstößigen Härten theilten, aber nichtsbessoweniger gegen Jansen und Arnaulb stimmten.

Die fcolaftifche Gubtilität ift in biefen Dialogen mit ber Feinheit und Sathre eines Moliere burchfichtig und lächerlich gemacht. Der ungeheure Beifall ließ Bascal in ben felgenben Briefen jum Angriff auf Die Cafuiftit und Die Beichtftuhl-Moral ber Jefuiten übergeben. Bahrend baburch bie Gebilbeten und bie Lacher gewonnen murben, flößte die wunderbare Seilung einer Richte Bascals in bem janfenistischem Frauentlofter Bort-Royal ben Anbachtigen Scheu ein. Die berühmten "Einsiedler" tonnten fich wieber in ben Sofen um Bort-Robal bes Champs fammeln, beffen Bluthezeit jest eintritt. Aber Die Barteinahme Bort-Royals fur ben früher aufrüherifden, verbannten Erzbifchof von Baris, in welchem man bie Unabhängigkeit bes Epiffopats bebroht fab, veranlagte Lubwig XIV. 13. Dec. 1660 ber Berfammlung bes frangofifchen Rierus zu erklaren, es feb ibm Gewiffensfache, ben Jansenismus auszurotten. Es murbe ein Formular aufgesett, worin bie Berbammung ber fünf Gate Janfens ausgesprochen mar; bie Qualerei mit feiner Unterschrift erging nun wieber über Nonnen wie Rlerifer. Die fich Beigernben wurden gefangen gefet, Sach in ber Baftille. Bahrend Bascal felbft bie Lehre ber funf Gate zu vertheibigen geneigt mar, feste Arnaulb es burch, bag bie Janfeniften bei ber Unterfdeibung von fait und droit beharrten, mahrend ber Babft burch Conftitution vom 15. Febr. 1665 auch für bas fait glaubige Unterwerfung verlangte. Biele Bifcofe gaben bei ber Unterschrift bie Lehre Augustins von ber Onabe beschütenbe Erflärungen ju Prototoll ober erlaubten fie, bag es geschah. Bier Bischöfe verlangten und gaben nur bas Berfprechen eines respectuoux silence über bas fait und liegen biefe ihre Erflärungen bruden. Gegen biefe wollte ftrafend vorgefahren werben. Allein ba 19 andere Bifchofe bie Sache jener ju ber ihrigen machten, murbe es ber Curie und namentlich bem Ronige bebentlich. Zwar mar er burch bas Berlangen eines Breve's gegen bie vier Bifchofe gebunben; er nahm es aber gerne an, bag in allem Bebeimnig von frangofifden Bifdofen in Rom ein Beg gur Berftanbigung eingeschlagen murbe. Diefer beftanb im Grunbe anf ber Unterscheidung von fait und droit und bem respectueux silence. Der Babft gab 28. Sept. 1668 in einem Breve Die Erflarung feiner Befriedigung und fprach bem Ronige feinen Dant fur bie Friedens-Bermittlung aus. Diefe paix de Clement IX. mar offenbar eine Rieberlage ber Curie, welche bamit befannte, baß fie ber Sache nicht Meifter fen, fobald ber Ronig nicht guten Willen und feinen weltlichen Urm gur Beftrafung bot. Die Enrie mußte biefe Thatfache ju verhullen, und bies gab ihr fpater ben Bormand, als fen fie von ben Unterhandlern getaufcht worben, obgleich einige Bifchofe öffentlich und berb obige Diftinktion von fait und droit aussprachen.

Alle Theile waren vorerst scheinbar bamit befriedigt, bag bie Janfeniften ihre ngel-

Der Rönig hatte gehofft in der ärgerlichen Sache, über welche sich die Damen der bichften Areise geparteit hatten, durch den Bergleich das Unmögliche, Ruhe d. h. Stillsweigen zu erlangen. Schon 1676 erließ er aus seinem Lager eine Erklärung gegen die Streitigkeiten über die Unterschrift im Bisthum Angers. Zu seinem Befremden und Aerger schrieb namentlich Arnauld in der Regalstreitigkeit und nahmen einige jansenistische Bischöfe unerschrocken Partei für den Pabst, welcher diesmal auch die Rechte der Bischöfe gegen die Unumschränktheit der Krone in Schut nahm. Man wußte, daß Arnauld und Nicole Materialien zu den 65 Sätzen lager jesuitischer Casuistist gegeben hatten, welche der Pabst 2. März 1679 verdammte. Der König, seinen Lüsten und jesuitischen Beichtvätern immer mehr versallen, sah dieses Alles als persönliche Kränkung an und Arnauld slüchtete im Sommer 1679 in die spanischen Niederlande, wo er die zu seinem Tode 8. August 1694 unermüblich thätig war. Dahin war ihm, da nun selbst im Oratorium die jansenische Partei geschreckt war, Duesnel 1678 vorangegangen, der Benediktiner Gerberon solgte ihm 1682 nach.

Eine neue Bendung, einen unverhofften Aufschwung nahm ber erlahmende Jansenismus burch bas Neue Testament, welches 1693 Quesnel mit erbaulichen Anmerkungen beransgab und Noailles, damals Bischof von Chalons, dedicirte. (Es führt bald ben Titel

は 単 田 単 B C

Le N. Test. en françois avec des reflexions morales, balt: abrégé de la morale de l'Evangile, bald Pensées chrétiennes sur le texte des sacrés livres.) Buvor aber folls ber Jansenismus ber erften Beriobe, Jansens, Arnaulbs und Port-Royals jum Abschin tommen. Die strenge, gewissenhafte Seite, welche für bas fait nur bas silence respec tueux anerkannte und beghalb bie Berbainmung ber 5 Gage ale ber Lehre Janfene ber weigerte, war in bem berühmten Rirchenhiftoriter Tillemont vertreten. Gin unter ben Janfenisten felbst barüber ausgebrochener Streit, cas de conscience, veranlagte bie 1701 erfolgte Beröffentlichung eines janfenistischen Gutachtens, wornach man bas Fer mular unterfcbreiben und fo in feinen Memtern bleiben tonne, auch wenn man an bie Entscheidung bes Pabfte über bas fait nicht glaube, und biefes Gutachten ber verftedten 3m fenisten-Partei veranlafte Schritte junachst bes Ronigs. Der greife Ludwig immer eifer füchtiger auf seine Autorität und geneigter, fich ber Berzeihung seiner Lafter burch Befolgung zu versichern, manbte fich vereint mit bem jett bourbonisch gewordenenen Spanien an ben Babft, welcher biefe Belegenheit gerne ergriff, in ber gallitanischen Rirche eine Scheingewalt zu üben und 15. Juli 1705 bie Bulle Vinoam Domini erlieg. Darin ton er auf bas frühere Berlangen ber gläubigen Berbammung ber fünf Gate als Leite Sanfens ohne alle Restriktion mit Mund ober Berg gurnd. Da bie Nonnen von Borb Royal fich weigerten, bie Bulle zu unterschreiben, murbe bas Rlofter 1709 aufgehoben und 1710 abgebrochen. Ludwig, für ben es feine Byrenaen mehr gab, tonnte es nicht langer ertragen, daß ein Sauflein Ronnen einige Stunden von Berfailles ihm irgen Biberftanb ju leiften mage.

Bei biefer letten Ratastrophe Port-Robals mar ber indeft jum Erzbischof von Baris erhobene Carbinal Roailles thatig gewefen, er hatte zwar von ben Ronnen von Bort Royal für bie pabstliche Entscheidung über Janfene Lehre nur einen menschlichen Glas ben (?!) verlangt, aber sich schon babei je nach bem Wind in ben höchsten, namentlich toniglichen Regionen gebreht. Dit bem von ihm beschütten Quesnel'ichen Reuen To ftament, für welches auf feine Beranlaffung Boffuet geschrieben batte, war auch bie Berfon bes Cardinal. Erzbifchofs burch bie ben Jefuiten zugeschobene Schmabichrift prebleme ecclesiastique ber Reterei verbachtigt worben. Da Rogilles ber Berfammlung ber frangofifden Bifcofe prafibirte, welche gegen bie unmittelbare Entideibung bee Bable in ber Bulle Vineam bie Rechte bee Epiftopate mahrte, in erfter Inftang ju urtheile und pabstliche Entscheibungen burch seine Unnahme gultig ju machen, fo erreichte ober begbsichtigte bie Curie mehrere Zwede zugleich, indem fie burch ein Breve von 1708 bet Queenel'sche R. T. wegen jansenistischer und anderer irriger Lehren verbammte und bet Lefen beffelben verbot. Die Bemühungen ber Jesuiten, wenigstens einzelner, bie Bifdik jur Unterschrift und beren Anbefehlung zu bewegen, erwiederte ber Carbinal-Erzbifdef burch Entziehung ber Bollmacht für bie meiften Jesuiten in feinem Sprengel Beide gu boren. Diefe blieben ihm ben Dant bafür nicht lange foulbig. Der Ronig wurte burch feinen Beichtvater, ben ftarren Jesuiten le Tellier, bewogen, ben gögernben Baff au einer Berbammung von Sapen zu bewegen, welche Le Tellier aus bem R. T. Dues nels ausgehoben batte.

Der Curie bot sich babei Gelegenheit, namentlich auch gegen die von ben Janseniften verfochtene Lehre aufzutreten, die Laien, ja die Weiber haben das Recht und die Pflicht, sich burch Lesen der H. Schr. zu erbauen und zu belehren; wozu Tausenden die von Sach verfaßte llebersetzung, bas N. Test. de Mons, diente.

Diese Motive bewogen die Curie zu der Bulle Unigenitus vom November 1713. Darin waren 101 Sate aus Quesnels R. Test. als zum Theil jansenisisch oder sonk irrlebrerisch verdammt. Darunter fanden sich aber nicht bloß solche, welche beinahe buch stäblich in der H. Schr., in Augustin sich fanden, sondern ganz tridentinisch lauteten, z. B. Sat 2: Die Inade J. Christi ist zu allen guten Werten nöthig, ohne sie lam nichts (wahrhaft Gutes) geschehen. S. 26: Es wird keine Inade anders als durch den Glauben ertheilt. S. 29: Anser der Rirche wird keine Gnade geschenkt. S. 51: Der

Glaube rechtfertigt, wenn er wirft; er wirft aber nur burch Liebe. Bei biesem muß man bebenten, bag eben bamals bie Jesuiten, zumal Le Tellier, wegen driftlich beibnischer Religions-Mengerei in China angestagt, einen übeln Stant hatten.

Um sicher zu gehen, wurde bie Bulle ber Bersammlung bes französischen Klerus wergelegt; bie Mehrzahl nahm sie an, Roailles aber verbet zwar bas Buch, wollte aber werterer Annahme ber Bulle vom Pabst verschiedene Erläuterungen verlangen. Das Barlament gehorchte zwar bem Befehl bes Königs, bie Bulle in bie Reichsgesetze einzukagen, erinnerte aber, baß bie Ansichten ber Bulle von der Ersommunisation nicht ber Treue gegen ben König nachtheilig sehn bürften. Die Sorbonne parteite sich in mehrere Ansichten, einige ber angesehensten Lehrer ber Theologie wurden aus Paris verwiesen ober ihnen das Stimmrecht genommen.

Der König, ungewohnt irgend Wiberstand zu ertragen, bachte burch ein Nationals-Concil ber Sache ein Ende zu machen, auf welchem sein Beichtvater eine Rolle selbst über ben verhaßten Cardinal-Erzbischof zu spielen hoffte. Allein ber Pahst wollte von einem so gefährlichen Mittel nichts hören und ber altgallikanische Rechtslehrer Dupin brachte Bedenken dagegen vor, die auch für unsere Tage nicht ohne Interesse sind: "ber König kann nicht zugeben, daß der Pahst das National-Concil berufe, der Pahst aber wird ihm dieses Recht nicht zugestehen. Ferner: man kann dech darin die pähstlichen Legaten nicht prästieren lassen. So hinterließ Ludwig XIV. bei seinem Sterben 1. Sept. 1715 die Angelegenheit des Jausenismus, welche er über ein halbes Jahrhundert auf allen Begen beizulegen gesucht hatte, in der größten Berbitterung und Berwirrung.

Das hohe Alter des Königs hatte fluge Cardinale bewogen, von Erlaffung ber Bulle abjurathen, ihre Befürchtung erfüllte fich jest. Ludwig XIV., welcher ben Babft bagu unfgeforbert hatte, hatte ihm ju jeber Bergewaltigung ber miberftrebenben Gemiffen feinen Arm leiben muffen. Aber ter frivole Regent, ber Bergog von Orleans, fublte nicht cimmal fo viel Furcht vor ber Golle, baf es ihm ber Dlube werth gewesen ware, wie Ricelien und Ludwig XIV. fur bie jefuitifche Anficht, bag jene Furcht mit bem Gatramente Sunbenvergebung bemirte, Bartei zu nehmen. Die Anfichten beiber Theile galten ihm für Thorheiten; tie Berbannten fehrten jurud, bie Gorbonne wollte bie Bulle nicht angenommen haben. Best galt es ju zeigen, mas ber Babft mit ben ihm auftebenben Ritteln, zumal gegen Bijchofe, vermöchte. Er bebrohte 1716 ben zum Prafibenten bes Gewiffenbraths ernannten Noailles mit Entfehung von ber Cardinalswürde, ja mit bem Banne. Aber ein Theil ber bieber unterthänigen Bifchofe verlangte vom Pabfte jest and Ertfarungen. Ueber ber lieberlichen, farafterlofen Berfplitterung ber Deinungen biefer herrenlofen Beerbe erhob fich 1. Marg 1717 bie Appellation mehrerer Bifchofe von bem Babfte und feiner Bulle an ein tunftiges, allgemeines Concil; bie Bulle, ertlarten fie, greife bie tatholifche Glaubenes und Sittenlehre an.

Ihnen traten gegen zwanzig Bifcofe, außer ber Parifer noch zwei theologische Fatulaten und ein großer, und zwar nicht ber schlechtere Theil ber Welt- und Alostergeistlicheteit bei. Sie nannten sich Appellanten, von den Gegnern wurden sie Jansenisten genannt, zum Theil mit Unrecht. Auch Noailles trat öffentlich bei, nachdem er umsonst zu versmitteln gesucht, der Pabst vielmehr im Breve Pastoralis officii alle, welche der Bulle Unigenitus nicht gehorchten, auch wenn sie Cardinale seven, excommunicirt hatte. An der Spite der Ultramontanen oder Acceptanten stand Mailh, Erzbischof von Rheims; ein bestiges Schreiben desselben an den Regenten, welcher am liebsten Allen Schweigen auferlegt hätte, wurde auf Besehl des Parlaments vom Henter verbrannt; der Pabst aber ernannte ihn sofort zum Cardinal.

Indes ber Minister Dubois wollte auch Cardinal werden und ber Regent wollte ungestört sich amufiren. Daher wurde bas Berbot bes Disputirens über die Bulle gesicharft, bas Barlament mußte sie 1720 registriren, um nicht noch von Pontoise weiter in Berbannung geschickt zu werden. Davon nahmen Noailles und andere Bischöfe bei Wahr-nahme bes Witterungswechsels ben Borwand mit mehr ober wenigeren Erklärungen sich

ju fügen; 1728 that es Reailles altersschwach nochmals und unbedingt. Ran berücksichtigte indeß die Appellation und die gallikanischen Ansichten vom Recht des Epistopats insoweit, daß man die Zustimmungs-Erstärungen der nicht französischen katholischen Bischöfe zur Bulle Unigenitus beibrachte. Rur starre Appellanten, meist Pfarrer, beriefen sich auf den Unterschied zwischen der ecclesia congregata und der disperss. Roch streuger trieb es Fleurh, Minister des trägen Ludwig XV. und Cardinal. Der Bischof Soanen von Senez in der Provence, welcher unter Anderem in einer Bastoral-Instruktion Duesnels R. T. empfahl, wurde 1727 durch ein Provincial-Concil entsetz und sein dabei thätiger Erzbischof erhielt den Cardinalschut. Bei der Appellation beharrende Benediktiner und Karthäuser slüchteten nach Utrecht, wo sich das Erzbischum mit zwei Susstragandischöfen von Rom saktisch lossagte. Die Dratorianer verweigerten auf ihrem General-Convent 1727 die Annahme der Bulle. Ihre Unterrichtsanstalten, welche denen der Jesuiten Concurrenz machten, wurden geschlossen. Nachdem die Widerspenstigen ausgeschlossen waren, mußte die Congregation auf königlichen Besehl 1746 die Bulle annehmen.

Inbeffen batte bas niebere Bolt auf feine Beife bie Sache ber Appellanten in bie Band genommen. Frang von Paris war 1727 in Folge feiner Gelbstpeinigung und barteften freiwilligen Armuth mit feiner Appellation in ber Sand geftorben. Rachben icon einige munberbare Beilungen geschehen maren, welche ale bie himmlische Rechtfertigung appellirender Beiftlichen erschienen, geschaben bergleichen auf Baris Grabe; felbt Rinder geriethen auf bemfelben in Convulfionen und Bergudungen, in benen fie gegen bie Bulle zeugten und prophezeiten. Ungläubige murben von ber Andacht und bem Fr natismus ber Taufende, bie um fein Grab auf bem Rirchhofe von St. Debard in Baris fnieten, fortgeriffen. Der Ronig ließ 1732 ben Rirchhof jumquern und militarifc ab fperren. Aber in Baufern und Conventiteln murben bie Convulfionen gefteigert; auf ihr Bitten um folden "secours" murben bie Convulfionare burch Schlage, Treten auf bie Bruft gefteigert. Es murben grofe Bucher von Augenzeugen barüber gefdrieben. benen veranschaulichenbe Rupferftiche beigefügt maren. Der Parlamenterath Montgeron, welcher fein Wert bem Ronige übergab und babei gegen bie Bulle eiferte, ftarb in ber Baftille. Es entspann fich Uneinigfeit unter ben Convulfions. Gläubigen, ob ben Etfte tifden obige secours zu leiften fen ober nicht, und fo unterfchied man Securiften und Antisecuriften. Beiben ftanb feft, bag burch folche Bunber Gott ber Bulle Unigenital entgegentreten wolle, baber fie von ben Jefuiten und ihren Unbangern fur Teufelswunder ertlart murben. Auch beutsche Theologen wie Leg, Dosheim befagten fich mit ber Bahr beit und Bebeutung berfelben; bie Steptifer fanben Beranlaffung, bamit ben Bunberbe weis bes Christenthums zu erschüttern. Theilweise verliefen fich bie Convulfionen and in Kreuzigungen und - fcauerliche Wolluft.

Die Jansenisten ber erften Generation hatten barauf gebrungen, bag man bei feinen orbentlichen Pfarrer beichte, nicht bei Bettelmonchen und Jefuiten; Die Unterbrudung brachte fie jest barauf, appellantiftifchen Brieftern zu beichten; wollten fie aber firchlichet Begräbniß, fo mußten fie auf bem Tobtenbette bem orbentlichen Bfarrer beichten. Die Befuiten bewogen baber ben Erzbifchof Beaumont von Paris, feinen Pfarrern gu befehlen, nur Golden Die lette Abfolution und firchliches Begrabnig ju gewähren, welche burd Beichtzettel beweisen konnten, baf fie bei gefunden Tagen ihren orbentlichen Beiftlichen gebeichtet hatten. Da im Darg 1752 ein Pfarrer auf biefes bin bie Absolution verweigerte, lub bas Parlament ben Erzbifchof - zwar umfonft - vor und brobte ibm mit Sperrung feiner Ginkunfte. Dies gefchab benn auch wirklich am Enbe bes Jahrs. Die meiften Bifchofe nahmen fur ben Erzbifchof, fur bas unbefdrantte Recht ber Rirde über bie Saframente zu verfügen, Die Barlamente für bas Barifer Bartei, welches bie Rechte ber Burger gegen Unterbrudung beschirme. Als ber Ronig bemfelben im Februar 1753 Einmischung in geiftliche Angelegenheiten verbot, fo erflärte es feine Amtsthatigteit fir fuspendirt. Die Mitglieder bes Parlaments wurden verbannt und zerftreut, aber ob gleich ungebeugt 1754 jurudgerufen und ber Erzbifchof, welcher bei feiner Berordung

über Berweigerung der Absolution beharrte, wurde verbannt. Die Bischöfe mit Unterstützung bes Königs baten nun den Pabst um Entscheidung, welcher sehr vorsichtig über bie Bulle Unigenitus sich ausließ, indem er nur den öffentlich, ja gerichtlich anerkannten Gegnern berfelben die Sakramente verweigert wissen wollte. Der König verwies die Klagen über Sakramentsverweigerung an die geistlichen Gerichte, aber mit Appellationsmot an die weltlichen.

Ueber ber Aufregung, welche ber Bertreibung bes Jesuitenorbens voranging, verfummten obige Streitigfeiten. Ein Bilb ftellt bas biefe Auflösung aussprechenbe Barlament mit ben Fenergungen bes b. Geiftes bar. Convulfionare hatten ichon ben Sturg tes Thrones vorausgefagt. Der vereinte firchliche und burgerliche Drud brachte eine mnaturlice Berbindung von ernfter, afcetischer Frommigfeit, von Fanatismus, von Unglanben unter bem Ramen Jansenismus in ben Jahrzehenben bor ber Revolution bervor. Der trefflice Sismonde be Sismondi ergahlte mir, er habe in feiner Jugend bas Ditalieb eines fnofrangofischen Barlaments fagen gehort: ja, ich bin Atheift, aber ein jankniftifder. Dan hatte Die beimliche, einmal in ben Rellern ber Boligei verborgene Breffe mit Rihnheit benfigen gelernt. Die Literatur über biefe Streitigfeiten von ber Bulle Unigenitus an beläuft fich auf ber großen Bibliothet in Paris auf 3 bis 4000 Banbe, um Theil Flugichriften. Die Bfarrgeiftlichen, welche 1789 in ben Reichsftanben im Stand bes Rlerus fagen und beren Uebergang jum Burgerftanbe fo enticheibend mar, geborten großentheils ber fogenannten janfenistischen Bartei an; befigleichen bie conftitutionsfreundlichen Dratorianer, g. B. Gregoire (f. b. Art.). Bu ihnen gablte auch Camus. In ber Schredenszeit thaten fich viele Janfenisten ale fuhne Begner ber Bobelherrichaft berbor und bluteten fur Rirche und Thron unter bem Fallbeile. Roch vor zwei Jahrichenben waren ganjuinais und Montlofier lebenbige Bilber gaber Unerschrockenheit und jmfenistifcher Grundfage ben Anmagungen ber Jesuitenpartei gegenüber. In ber meift gegen fich felbft ftrengen nieberen Beiftlichfeit Frankreiche finten fich namentlich afcetische Elemente bes Janfenismus. — In Italien war Ricci, Bifchof von Biftoja, treuer Bebilfe bei ben Reformen Leopolde I., welchen Napoleon 1796 febr auszeichnete, in gemiffem Sinne Janfenift, wie manche Behülfen ber Reformen Jofephs II. Diefen Spott- und Ehrennamen trugen. Auch ber Erzbischof von Tarent, Joseph Capece-Latro, unter ben Amoleoniben fehr einflufreich, ber 1817 feine Burbe nieberlegte, mar von biefer Richting. In Rom ift noch ber Janfenismus wenn nicht gefürchteter, boch gehafter felbft als ber Calvinismus. Reudlin.

Januarins. Bierzehn Märthrer tragen biefen Namen, benen allen bie katholische Kirche ein Angebenken weiht. Eine gons Januaria kennen schon bie Juschriften \*). Seines Januarius Bintius gebenkt ein Monument in Turin \*\*). Heimisch scheint ber Name ksonbers in Afrika und im sublichen Italien gewesen zu sehn. Seine Beliebtheit geht ihen ans ber großen Anzahl von Märthrern hervor, die ihn tragen und in der ihn nicht vicke andere Ramen (etwa Alexander, Felix, Joannes) bedeutend überragen.

Der bekannteste unter ihnen ist ber heilige Januarius, bei seinem Leben Bischof ton Benevent. Sein Anbenken feiert die Kirche am 19. September. Sein Leben und Leiten sett die Legende unter Diocletianus \*\*\*). Gine genauere Angabe in einem Manuskripte, welches Baronius besaft, bestimmt sein Marthrium burch Consularangaben in bas Jahr 306 +). Außer biesen Nachrichten wird seiner von Zeitgenossen nicht Erwähnung

<sup>\*)</sup> Auch eine gens Novembria ericheint (außer ber befannten Martia, Junia, Julia). Bgl. Bell, romifche Epigraphit II. S. 88 ff.

<sup>\*\*)</sup> Monumenta Taurinensia Tom, II. p. 119. n. 134.

<sup>3. 380</sup> ff. 380 ff.

<sup>†)</sup> Annal. Eccles. ad annum 305. u. 3. (ed. Col. Agr. 1624. II. p. 845) ef. Martyrologium Bomanum Baronii gum 19. Sept. (ed. Antwerpiae 1589 p. 416).

gethan. Die erfte Beranlaffung zu feiner Berfolgung gab, mas als lehrreich hervorge boben wird, Die Demuth, mit ber er fich, obicon Bifchof, ju bem Diatonus Gofine in Diffeno \*) begab, um biefen jungen, burch Frommigfeit und Beisheit weitgefeierte Dann fennen ju lernen und mit ibm in driftlichem Bufpruch ju vertebren. Er tra viesen einst in der Mitte seiner Freunde das Evangelium vorlesend und fah um sein Haup einen leuchtenben Schein fich ergießen. Niemand außer ibm batte benfelben bemertt; a eilt auf Sofius zu, tuft fein ftrablenumfrangtes Saupt und verfündet biefe Ericheinung als Borgeichen eines balbigen Marthriums. Er erkennt in biefer Bifion feine gutunftig Beiligkeit. Wie noch bis in neuere Beit bie Runftler lebenbe Babfte und anbere fromme Berfonen, beren Beiligfeit gewiß ift, mit einem golbenen Rimbus um ihre Baupter ber stellen. Denn vielen andern Beiligen geschahen abnliche Bifionen. Sofins wird von ben beibnischen Richter Campaniens verfolgt. Andere gläubige Chriften mit ihm. Aber aus im Rerter verläugnet ben Marthrer ber Bifchof nicht. Er fucht ibn bort auf und ftat ben herrlichen Jungling burch ermunternben Bufpruch. Davon vernimmt ber fanatiffe Timotheus, ber neue Brafes Campaniens, lagt ibn tommen, will ten Bifchof jum Difer amingen; er weigert fich und bamit beginnt fein Martbrium, benn er wird in einen fesrigen Dfen geworfen, aus beffen breitägiger Bige er unverfehrt hervorgeht. Es ift eine Eigenthümlichfeit ber Martyrien, wie fie in vielen Legenben erscheinen, bag fie abnlider Weife vor fich geben, ale bie in ben Buchern bes alten und neuen Bunbes berichteten. Die Legende erinnert felbst an die brei Anaben und Genoffen bes Daniel, welche and bem feurigen Dfen wunderbar gerettet murben. Auch ift ber beil. Januarius nicht ber Einzige, bem biefe Onabe erwiefen marb. Eulampius und Gulampia wurden von ben Gluthen nicht berührt. Der Dfen manbelte fich vor ihnen wie in einen Rofenbain, auf bem fie beilige Lieber fingend tangten \*\*). Daffelbe Bunber gefchat anderen Beiligen. Als Timotheus ben Bifchof burch biefe Brufung wie burch andere Martern nicht gebrechen fab, Freunde herbeitamen, um ibn zu vertheidigen ober mit ihm zu fterben, gab a ibu mit Sosius und den andern Gläubigen in bem Amphitheater wilden Thieren Breif, aber bie Beftien maren nicht graufamer ale bie Flammen. Gleich Rammern fauft m foudhtern fdmiegten fie fich ju ben Fugen ber Beiligen. Wie oben bas Bunber ber Danner im Feuer, wird bier Daniel in ber Lowengrube bas vorchriftliche Dufter. Bielen anderen Beiligen geschieht Achnliches. Die beil. Cuphemia fleht lowen und Baren ift Füße füssen; die wilde Natur wird zahm vor der heiligenden Kraft, welche alle Wilde ber Gunbe ju banbigen gekommen ift. Dies ift bie Lehre.

Der heibnische Berfolger wird nicht wie das versammelte Bolt von diesen Bunden gerührt. Er läßt in größerer Erbitterung die Märtyrer bei Petuoli zum Tode filhren \*\*\*). Da schlägt Januarius den Timotheus mit Blindheit. Bestürzt läßt er den Frommen, der schon am Richtplat war, zurücholen, erbittet von ihm Heilung und erhält sie. Aber nicht gebessert, weil, wie die Legende sagt, "Bohlthaten die Schlimmen schlimmer machen, besiehlt er der Märtyrer Hinrichtung, die unter Pfalmengesang sterben. Mit Blindheit schlagen die Heiligen in der Legende oft die Unzüchtigen und die, welche Freude haben am Leid und Schmerz der Frommen; welche nicht sehn die Bunder und die Bahreit des heiligen Wortes und ihren Aberglauben verkehren zum fanatischen Haß. Die Barbilder in der Schrift sind Elisa, der das Heer von Aram, Paulus, der den Ganka Elymas mit Blindheit schlägt. Aber wie Elisa sehend macht, um die Krast Gotte erkennen zu lassen, so auch die Heiligen. Die Märthrer wollen sich nicht rächen durch

<sup>\*)</sup> Oppidum Misenatium. Misenum ift in ber Mitte bes 9. Jahrhunberts von ben Saregenen gerftort und find nur noch wenige Trümmer zwischen bem Achernischen See und bem Castello bi Baja.

<sup>\*\*)</sup> Acta Sanctorum Surii 10. October. 5. p. 751 etc.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ducebatur autem a carnificibus ad sulphuratoriam, ut ibi decollaretur." Sulphuratoria ift die Solfatara, bas vulcanifche Beden bei Bugguoli, von Strabo bas Forum Vulcani genant-

435

ihre Macht Sottes, nur bezengen wollen sie, daß sie in ihnen sen und stärker benn alle Berfolgung ber Welt. Auch strafen sie nicht ben Einzelnen, weil er co nicht ift, in bem bie Berfolgung wurzelt. Denn es dulben die Märtyrer unter bem Unglauben ber Welt, barum erbarmen sie sich bes Einzelnen, ber nur bessen Executor ist. Die heil. Beneranda macht ben Astlepiades, der sie in Bech sieden ließ, wieder sehend, nachdem er an einem Tröpflein erblindet war. Unter Psalmenliedern zu sterben, eine Bezeugung des Glaubens von ihrem Gott auch unter Schmerz und Martern, ist ein altes Wesen der christlichen Onlder. Schon in der apotrophischen Erzählung von den Männern im seurigen Ofen wird das Lied mitgetheilt, das nach dem Muster eines Psalmes von ihnen jubelnd gesungen wird.

Rach bem Tobe ber Beiligen werben bie Leichname nach verschiebenen Stäbten gebracht. Der bes heil. Januarius tommt nach Reapel, wozu bie Ginwohner biefer Stadt burch eine Offenbarung bewegt maren \*). Go weit geht bie eigentliche Legenbe. Gpatere Traditionen fugen Anderes bingu. Bahrend ber Marthrer enthauptet marb, batte er fic bas Tuch vor bie Angen gehalten; bas Schwert rig beshalb mit bem Ropfe zugleich einen Finger weg; als man feinen Leichnam bestattete, erschien er ben Begrabenben, machte es ihnen fund und wollte feinen Finger mit bem andern Leibe bestattet haben \*\*). Es wird bamit auf Die Beiligkeit ber Gebeine ber Marthrer hingebeutet, beren jedes einzelne bie Berehrung bes Gangen verbient. In bem Organismus bes heiligen Leibes barf fein Glieb fehlen. Darum ift es fo großes Berbienft worden, bie Glieber ber beil. Leichname an fammeln. Daffelbe Gefet thut fich auch an befondere heiligen Bilbfaulen tund. In ber Rapuginerfirche, welche an ber Stelle ftebt, wo ber beil. Januarius enthauptet fenn foll, wird ein Bruftbild beffelben aus Marmor befchrieben, an Die fich eine Legende in Betreff ber Rafe ber Bufte antnupft. Diefelbe foll einft von Saragenen abgefchlagen und mitgenommen worden fenn. Die Reapolitaner waren mit aller Runft ben Schaben nicht zu erfeten im Stande. Endlich hatten Fifder einen fleinen Stein bemertt, ber fich immer wieder in ihren Regen fand, fo oft fie ihn hinauswarfen. Man vermuthete barin bas abgebrochene Fragment; taum hatte man es bem Bruftbilbe genähert, fo fügte es fich von felbft an bas Untlig an, jo bag taum eine Spur bes ehemaligen Bruches gu fchen ift \*\*\*).

In berfelben Stunde, ba ber Beilige enthauptet ward, fah die Mutter besselben in Benebent ein Traumbild, bag ihr Sohn gen hinmel fliege +).

Die Reapolitaner haben seinen Leib empfangen und er ist ihr Batron. Der heilige bat sein Marthrium bei ber Solfatara, bem vultanischen glühenden Schweschbeden in der Rabe von Buzzuoli erlitten; der Besuv zwei Meilen davon bedroht Reapel durch seine seuerströmenden Ausbrüche, daher ist der heil. Januarius der besondere Schirmherr der Stadt gegen vultanische Erschütterung geworden. Bahrscheinlich aus diesem Grunde, bemerkt Baronius mit Recht, enthalten die griechischen Menologieen seinen Namen an zwei Tagen, dem 19. September und dem 21. April. Schon Procopius berichtet, daß nach einer großen Erschütterung, bei der die Asch die nach Byzanz geführt seh, von den Griechen die Erinnerung an diesen Schreckenstag durch jährliche Bußgebete begangen werde ++). In Reapel wird am 20. Tecember die kirchliche Erinnerung an eine Rettung begangen, die man dem heil. Januarius aus dem Erdbeben von 1631 verdankt. Anch vor der Best

<sup>\*) &</sup>quot;Neapolitani beatum Januarium revelatione commoti sustulerunt."

<sup>\*\*)</sup> Catalogus Sanctorum ed. Petrus de Natalibus lib. 8. cap. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. 3. G. Repflere Reuefte Reifen. Reue Aufl. herausgeg. v. Schitze G. 849. (hannover 1751.)

<sup>†)</sup> Catalog. Sanctorum l. l.

<sup>++)</sup> In bem zweiten Buche ber gothischen Dentwirbigt. Rap. 4. vgl. Haraeuss Vitae Sanctorum. Lugduni 1595 p. 854, wo aber ebensowenig wie in Lippeloo (Vitae SS. Coloniae 1596, tom. III. p. 804) besonbere und genauere Rotigen enthalten sind.

hat er die Einwohner Neapels beschützt. An dem vorhin erwähnten alten Bruftbild zeigt die Tradition unter dem Ohre die Narbe und das Merkmal einer Pestbeule, wodurch die im Jahr 1656 wüthende Pest vorbedeutet senn soll \*). Im Rriege hat er sich nicht minder hülfreich erwiesen. Im Jahre 1074 unterstützte er die Neapolitaner bei ihrer Bentheidigung gegen den Prinzen von Salerno so rege, daß dieser Fürst, welcher ihn selfe auf den Mauern bewaffnet umbereilen sah, die Belagerung ausgab \*\*). Der Besth del heil. Januarius erschien daher schon früh so werthvoll, daß im Jahre 818, als Sicco von Benevent nach einem glücklichen Kriege die Neapolitaner zum Frieden zwang, als Bedingung desselben die Auslieserung des heil. Januarius vertragsmäßig sestgestellt ward. Erst später kam er nach Neapel zurück \*\*\*).

Am wunderbarften bezeugt fich aber ber h. Januarius burch bie Reliquie feines Blutes. Die Rathebraltirche von Reapel bewahrt in ber Rapelle del Tesoro +) bie ter ihrem Sauptaltare in einem Schrante bas Saupt bes b. Januarius und in zwei tre ftallenen Phiolen, einer größeren und fleineren bas Blut beffelben. An biefen Reliquien thut fich bas Wunder tund, bag fobald bas Baupt bes Beiligen ben Bhiolen genabet werbe, bas Blut in benfelben wieber frifd ju fliegen anfange ++). Aehnliches Bunber gefchieht am Blute anderer Beiligen. Sie beruhen auf alten Anschauungen von ber Ratur bes Blutes, Die fich auch in Bollsfagen hinreichend tund thun. "Die Seele alles Fleisches ift fein Blut," fagt bie Schrift und als bie Effeng bes feelischen Lebens, in ber Ratur und Sinn integrirend eingemischt find, behandelt es bas gange Alterthum. Die Stelle ber Benefis, "bie Stimme bes Blutes beines Brubers fchreit jum himmel- bet Die Boltsfage babin ausgebildet, baf fie behauptet, es beginne bas Blut eines Gemorbe teten wieber ju fliegen, wenn ber Thater ben Tobten febe ober berühre +++). Die Legente faßt biefe erfennenbe Rraft bes Blutes weiter und ebler auf. Es fcbreit jum Bimmel, es wird wieder lebend, wenn in ber Erinnerung bas Marthrium erneut wirb. flieft von Reuem, wenn ber Jahrestag wiedertommt, an bem es vergoffen marb. 3. August in der Kirche des h. Gaudiosus in Reapel fließt das Blut des h. Stephannes, fobald es auf ben Altar gestellt ift und die Messe beginnt. Es floß auch an diesem Tage, als burch ben veränderten Ralenter Gregorius XIII. ber 3. August um 10 Tage ver fcoben mar, und bezeugte fo bie Richtigfeit ber neuen Ralenbereinrichtung 4). Go fliet auch bas Blut Johannis bes Taufers in feiner Rirche ju Reapel an bem Tage feines Marthriums. Die Unficht von tiefer Rraft bes Blutes war in ber Legende weit und breit bekaunt, namentlich in Reapel, wo fie fich aufer ben Genannten auch im Blut

<sup>\*)</sup> Repfler, a. a. D. G. 850.

<sup>\*\*)</sup> So wenigstens theilt Leo Oftienfis mit, was Baronius zu biefem Jahre R. 42 (wa. 11. p. 478) aufnahm.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Giannone, Gefc. v. Reapel (beutich) 1. 448. (Ulm 1758.)

<sup>+)</sup> Darilber Repfler a. a. D. S. 793-94 und Galanti: Napoli e Coutorni, Napoli 1829. p. 134.

<sup>††)</sup> lleber die Natur bes Blutes bes h. Januarius ericien: De redivivo sanguine D. Januarii episcopi et Martyris, praecipui Patroni civitatis et regui Neapolitani, tripartitum ops autore P. Jo. Dominico Putignano e Societ. Jesu. Pars prior de sanguine ebulliente. Neapoli 1723. Aus bem Buche geben einen ausführlichen unterrichtenden Auszug die Acta Eruditorum in den Supplementen tom. IX. (Lips. 1729) p. 354 etc. In allen Berichten über Reapch, Reisebeschreibungen 2c. ist davon mehr ober minder genau die Rede.

<sup>†††)</sup> Bgl. meinen Auffat über ben "armen heinrich von hartmann v. Aue" im Beimerischen Jahrbuch für beutiche Literatur und Sprache Lhl. 1. 420. 421. Richt übel gebrances baber Baronius und spätere Bertheibiger bes Bunders ben Ausbruck "ut ipse Martyris Sangulnis assidua miraculorum operatione vocibus quibusdam velut Abel sanguis clamans per universum orbem Christianum intonet."

<sup>\*†)</sup> Martyrologium Romanum Baronii p. 341.

ber h. Patritia äußert\*). Bei dem Wunderblute des h. Januarius tritt jedoch ein Clement hinzu, welches den Anderen sehlt und womit seine höhere Berühmtheit im Glauben des Bolles entstanden ist. Während Jener Blut nur an den Erinnerungstagen fließt, wird dieses flüssig, sobald man ihm das Haupt des Heiligen nahe bringt. Bei den Andern ist das Wunder auf den Tag beschränkt, hier steht es im Willen derer, welche die Reliquien bestigen. Die Annäherung des Hauptes deweist hier die lebendige Erinnerung des Blutes zu aller Zeit, welche der Jahrestag der Andern einnal hervorruft. Die alte Marthrerlegende enthielt von diesem Wunder noch nichts. Erst spätere Traditionen besichten, daß das Blut bei der Hinrichtung des Heiligen von einer Frau aufgefangen sehn soll. Seine Kraft wäre das erste Mal bemerkt worden, als der Bischof Severus von Reapel den Leichnam aus dem Felde von Puzzuoli nach der Kirche des Märthrers außerhalb Reapels hatte dringen wollen. Bei diesem Zuge seh die Frau, welche das Blut ausgefangen, zu ihm gekommen, um es ihm zu überreichen. Bei ihrer Annäherung an den Leichnam habe das Blut zu wallen angesangen. Nähere Untersuchung habe gezeigt, es seh dies durch die Nähe des Hauptes des Heiligen geschehen\*\*).

Ebenfalls eine Eigenthumlichfeit am Blute biefes Beiligen ift es, bag es namentlich bann fliefet, wenn gludliche Ereigniffe verfündet werden follen, aber flodt, wenn bas Gegentheil ftattfindet. Diefe oratelhafte Ratur bes Blutes wird namentlich am erften Sonntag bes Mai in Anspruch genommen, einem ber Tage, an welchem bas Blut regelmafig flieften gelaffen wirb. Denn biefen Tag betrachtet man ale ben, an welchem bie Gebeine bes Martyrers nach Reapel gebracht wurden. Die andern Tage, an benen bas Bint fließt, find ber 19. September und ber 20. December. Außerbem wird bas Blut um Fliegen gebracht bei außerorbentlichen Ereigniffen, bei hungerenoth, Beft und anbern Ungludefallen. Denn in ihm thue fich bas eigentliche Batronat bes Beiligen tunb. ts enticheibet auch in politischen Fragen, so einst für Don Rarlos im öfterreichischen Erbfolgefriege gegen bie Desterreicher \*\*\*). Es unterscheibet auch zwischen Gläubigen und Unglaubigen. Denn als im Jahre 1719 im Gefolge bes katferlichen Statthalters Grafen Urich Daun fich eine Angahl Protestanten befanden, floß das Blut nicht, bis fie fich atfernt hatten; allerdings hatte feit ber Reformation ber Unglaube an das Bunder fehr un fich gegriffen. Namentlich im 18. Jahrh. wurde es mehrfach chemisch erklärt +). Die latholifche Rirche Reapels bielt es jeboch als ein bauernbes Zeugnig ihrer Bahrheit if. Das Blut wird in zwei Phiolen öffentlich ausgesett, bem hereinströmenben Bolte erzeigt und zum Ruffe gereicht ++). Selbst von ihnen geht die Sage, daß fie unverletslich feben; ale einft ein alter Priefter fie fallen ließ, daß fie viele Stufen hinunter beftig rollten, fo gingen fie munberbar genug nicht entzwei, und zeigten nicht einmal

<sup>\*)</sup> Eine Menge Beiliger, mit beren Blute folche Bunber geschehen, erwähnt Butignano bgl. Acta Erud. 1. 1. p. 362-63.

<sup>\*\*)</sup> Acta Eruditorum 1. 1. p. 365.

<sup>\*\*\*)</sup> Repfler ftellt die Frage S. 795 Rote. "liebrigens weiß ich nicht, was die gut kaiferlich gefinnten Ratholiken antworten können, wenn man ihnen vorbält, daß ber h. Januarius bei bem letten ungerechten Einfalle ber Spanier in das Königreich Neapolis sich mit seinem Blute so eilig und leicht für die Partei bes Don Karlos erklärt hat."

<sup>+)</sup> Sgl. Jafob Gerves traite sur les miracles Amstelod. 1729, und ben Ausjug baraus in ben Actis Eruditor. von 1730 (Lps. 1730) p. 111. 112. Repfiler G. 794. 795.

<sup>††) &</sup>quot;Questo miracolo è un oggetto di divozione e di stupore tale per tutti i Napolitani, che non se ne può concepire l'idensenza trovaroisi presente. Quando il sangue subito si liquefa, l'allegrezza del popolo ginnge ad un segno da non potessi esprimere; ma se poi tarda a liquefarsi, allora le penitenze, le preghiere, lo strepito e le grida del popolo arrivano al Cielo; perchè se non si liquefacesse, sarebbe un presagio di qualche calamità ma è tanta la divosione à la viva fede de Napolitani, specialmente delle donne, che il miracolo sempre succede; e da tutti si vede e si bacia il sangue liquefatto, come se in quel momento fosse uscito dalle vene del Santo." Ferrari: Nuova guida di Napoli, del contorni. Napoli 1826 p. 142.

Spuren bes Falles. Auf Bilbern jeboch erscheint ber Beilige meift nur mit eine Phiole, in ber eine braunrothe Materie bemerkt wirb. Denn woher bie zweite hinzuge kommen ift, weiß man nicht. Auf einem Bruftbilbe über ber Sakriftei ber Reapolitant schen Rathebrale sind jeboch zwei Phiolen bemerkbar.

Die Rirche S. Januarii an der Solfatara wurde 1697 verschönert und mit Inschrifte versehen. Eine Statue des heiligen mit einer Rugel in der hand, die früher zu seine war, ist längst nicht mehr vorhanden. Die Rugel von Gold ward zu einem Ciborim verwendet. In der Nähe derselben zeigt man das Amphitheater, wo der heilige die wilden Thieren preisgegeben war. Auch das Gefängniß hat, in eine Rapelle verwanden 1689 eine neue Inschrift erhalten. Eine Rirche des h. Januarius in Rom erwähnsch ich Gregor der Große in seinen Schriften \*). Auf bildlichen Darstellungen erscheid der heilige mit einer Phiose in ter hand, den Besud hinter sich oder mit wilden The ren umgeben neben einem glühenden Ofen; auch an einen Baum gebunden. Dies Attribute deuten auf sein Batronat oder seine Prüfungen, das Schwert neben ihm aus seinen Tod. Die Goldschmiede haben ihn als Batron, wie neben Reapel die Stat Sassanie in Sardinien \*\*). Die Legende des h. Januarius besundet die ethische, die nationale und die sirchliche Mischung, welche den Heiligengeschichten oft inne wohnt, dem licher als viele andere. Sie ist darum besehrend und für weitere Erkenntus des italis nischen Bolkslebens wichtig.

Eines Januarius, ber mit Felir gelitten habe, gebenft bas Martyrologium ber Rird am 7. Januar. Unter einer Reihe von Märtprern, Die mit einem Paulus und Gerontius in Afrika litten, wird ein Januarius am 19. Jan. erwähnt. Beba nennt zum 8. Apell einen Januarius in Ufrita mit ter Macaria und Maxima. Der 10. Juli feiert gwi Beilige biefes Ramens, von benen ber Gine zu ben fieben Gobnen ber Felicitas p hört, die am Ende bes 2. Jahrh. gelitten haben follen \*\*\*). Marthrermutter mit fieben Söhnen erscheinen im Anschluß an bie Maffabaifche Helbenfrau oft in ben Legenben. Unter ben fieben Göhnen ber Felicitas ift Januarius bet Meltefte. Der Drt ife Leibens ift Rom. Der andere Januarius biefes Tages leibet in Afrita mit Ich und Rabor. Ihre Gebeine murben nach Mailand gebracht. Der 11. Juli ift ber 👣 cines Januarius, ber in Dicepelis ftarb. In Carthogo litt am 15. Juli ein 30 nuarius mit Philippus und Catulinus und Anberen. Mit Feliciffimus und Agapital litt unter Decius zu Rom ein Januarius, ber am 6. August gefeiert wirb. Am A Ottober wird bie Erinnerung an bie spanischen Marthrer Fauflus und Januarin begangen, welche zu Corbova burch einen Seiben Gugenins furchtbar gefoltert und ben Scheiterhaufen fibergeben wurden +). Um 24. Oftober wird mit einem Felix, Autactus, Septimius ein Marthrer Januarius genannt, ber nach langen Berfolgungen getobet bei Carthago begraben mart. Huch tie Infel Carbinien bat einen Januarius, ben fie mit einem Protus am 25. Ottober feiert. Bum 2. Dec. wird mit Geverns, Gem rus ein Januarius genannt, ber von ben Banbalen gelitten haben foll. Gbenfalle in afritanifcher Marthrer ift ein Januarine, ber mit Fauftinue, Luciue, Cantibus an 15. Dec. genannt wirb.

<sup>\*)</sup> Bon Baronius im Martyrologinm 416 f. citirt. In Reapel ift außer ber Kathebrekfirche (S. Genuaro di duomo) bie Kirche S. Januarii extra moenia, jeht S. Genuar di poverl, wei sie zu einem Armenhospiz umgewandelt ward. Hieher ward ber Körper bes h. Januarius zuers gebracht. Die jehige Kirche ist 788 erbaut. Bgl. Galanti Napoli p. 89. Sie befindet sich es Eingange ber Catacombe di S. Genuaro. (Ferrari p. 120.)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rabowit: Iconographie ber Heiligen in ben gesammelten Schriften 1. p. 71.

\*\*\*) Bgl. Gubenus, bie Geschichte bes zweiten chriftl. Jahrh. Erfurt 1787. S. 252. Beward, Martyrologium (ed. Antworp. 1583) p. 96. Das Martyrologium Romanum, wie bas ben Ado (Acta SS. 7. 284 etc.) sind für biese und bie folgenden Rotizen besonders zu Grunde gesett worden.

<sup>†)</sup> Acta Sanctorum Surii tom. 7. 213.

Bweier Martyrerfrauen mit Namen Januaria gebenkt bie Kirche, ber Einen am 2. Marz, ber Anderen am 17. Juli, ber ersteren in Rom, ber zweiten in Afrika. — Auch andere fromme Manner trugen in ber Kirche biefen Namen. Namentlich zweier Presbyter gebenkt fie in ber Legende, von benen ber Gine ben h. Gordian bekehrt\*), ber Andere ben h. Austregistlus in ber Erscheinung gesehen hat \*\*). Paulus Cassel.

Japan, f. Diffionen, tatholifche in.

Japhet, Sohn bes Noah. (ND, 1 Mos. 6, 10; 9, 18; 10, 1., wo alle brei Sohne bes Roah genannt werben. ND, 1 Mos. 9, 23. 27; 10, 2. 21., wo bies nicht ber Fall ift. LXX.: TápeI). 1) Mit ben Erwähnungen bes Japhet in ber Schrift sind tiefe Beltanschauungen verknüpft. Das Maß ber Sittlickleit, welches die brei Sohne Roah's bezeugen, als die Blöße ihres Baters offenbar ist, wird zum Maße ber ihnen in ber Beltgeschichte zugefallenen Geschiebe. Cham (Ham) sieht die Blöße des Baters und begungt sich, seinen Brüdern davon zu erzählen. Sem und Japhet nehmen die Hülle und räckwärts schreiten sie, ohne die Blöße zu schauen, und beden ihren Bater zu. Schöner und tiefer kann züchtige Scham und kindliche Pietät nicht bezeichnet werden. Die Keuscheit des Herzens und Auges wird damit belohnt, Gott den Herrn zu tragen, denn sie allein ist seine Stätte, ihre Reinheit der Schooß, aus dem die Erkenntniß Gottes quillt. "On sollst nicht steigen, heißt es 2 Mos. 20, 23., auf Stufen zu meinem Altar, daß nicht darauf deine Blöße ausgedecht werde."

Der Altar wie bas menschliche Berg werben burch ten kindlich keuschen Sinn bie Behnung Gottes. Je nach ihrem Bezeugen von biesem Wesen kindlicher Lauterkeit wird in bem Spruche bes erwachenben Noah ben Einzelnen ihr zukunftiger Lohn zugemeffen.

(רְּכְּהֵלְ שָׁבָר הַלְּטֵּח bie Alten \*\*\*), daß es 1 Mos. 9,-23. heiße: "Und es nahm (רְּכְּחָר) Sem und Japhet das Gewand und sie legten es beide auf die Schulter," während man erwarten sollte "und sie nahmen" (רִיכְּהַוֹּן). Man erklärt, daß die Schrift von Sem hätte sagen wollen, er seh der Urheber der kindlichen That gewesen; durch ihn sey Japhet erst veranlaßt worden, Theil zu nehmen; er habe gleichsam den Bruder erst gelehrt, was gethan werden musse. Daher erkläre sich auch, daß ihm der erste und kesondere Lohn zusalle. Roah verkündet: "Der Ewige sen gesegnet, der Gott Sem's." Beil Sem den ewigen Gott habe, darum werde Kenaan sein Knecht sehn. Auf dem Gotte Sem's beruht dessen Freiheit und Herrschaft. Daß Cham nicht war, wie Sem mot seines Gottes unwürdig durch Unreinheit der Seele, darin das Motiv seiner Knechtschen, der nicht hat den Gott, welcher ein Gott Sem's worden ist. Daraus erhellt war auch der wunderbare Spruch, der von Japhet gilt: מַלֶּבֶּלְ אֶלְהִים וְיִהִי בְּנַעֵּן עְבָר לְּטָּלְּר, "Es breite aus Gott den Japhet, und er wohne in

<sup>\*)</sup> Acta Sanctor. Surii 3. 198.

<sup>\*\*)</sup> Acta Sauctor, Surii 3. 408.

ben Belten von Gem, und es fen Renaan ein Anecht bei ihnen." Es erhellt barans, baft bie Borte: "er wohne in ben Belten von Gem," fich nicht auf "Gott", fonbern auf Japhet beziehen. Denn in biefen Borten ift gleichsam bas Motiv angegeben, warum Renaan auch ihm bienen merbe. Dag Renaan beiben Brutern bienen werbe, ift B. 26. gefagt. Daß er Sem bienen werbe, weil biefer ben ewigen Gott zu tragen bestimmt fet, B. 26. Aber er werbe auch Japhet ein Knecht fenn, wird B. 27. wieberholt. Diefe Rnechtschaft beruht auf bem Mangel Gottes im Cham; barum muß Japhet, bem er bienen foll, biefen Bott haben. Rur einen Gott gibt es, welcher ift ber Gott Sem's. Die bag alfo Japhet wohnet in ben Belten von Gem, ift bie Knechtschaft Cham unter ibm im Sinne ber Schrift nicht möglich. Japhet's Lobn, bag er Theil genommen an ber Liebe Sem's zum Bater, ift, bag er Theil haben werbe an ben Belten- Sem's. In ber Sandlung, Die fie ausgeubt, liegt Die Burbigfeit, Gottes Freiheit ju gewinnen. Un Cen wird baber ein emiger Gott fich offenbaren und Japhet in ben Belten Sem's, Die mit Gottes Ramen geweihet find, wohnen. Es fann bem Japhet nichts anbers vertundt werben, ale bag er wohne in ben Zelten Sem's und an beffen Gott theilhaftig werbe. Beil ber Lohn ber That, an welcher er Theil gehabt, endet in ber Ertenntnig ber gibt lichen Freiheit, zu ber er gelangt. Es gelangt berfelbe in zweiter Reihe zu ihm, wie er in zweiter Reihe die That der kindlichen Liebe vollbrachte. "Er wird wohnen in ben Belten Gem'e," heift nichte, ale baf er wohnen werbe mit Gem in ber Berehrung bes Gottes Cem. Denn beffen Belt ift eine Wohnung Gottes. Darum ruft Bileam and (4 Dof. 24, 5.): "Bie foon find beine Belte Jatob!" Darum verfundet ber Brobiet (Jefaias 16, 5.), "daß einft gegründet wird auf Liebe ein Thron und barauf fist mit Treue im Belte David's ein Richter." "Das Belt Joseph's" verschmaht Gott im Borne (Bfalm 78, 67.). Im heiligen Belt ruht auch bie ewige Beiligkeit, bie mit ben Befchiden bes Bolts burch Buffen und Beiten mantert. Dag von Japhet gefagt wirb, er werbe in ben Belten Sem's mobnen, ift aller Yohn, ber ibm versprochen wirb, benn einen besondern Gott Japhet's gibt es nicht. Aber ausbreiten werbe Gott ben Japhet in raumlicher Beite, mehr benn Gem. Japhet's Grenzen werben weit gezogen fein, aber im Geiste werde er wohnen im Zelte Sem's. Bon Sem wird nicht gesagt: -casbreiten wird ihn Gott"; aber fein Gott ift ce, ber Japhet ausbreitet, und unter feinen Belten läft er ihn wohnen. Go gleichen fich bie besonbern Segnungen, Die jeber we Beiben empfangen, aus. Diefe Ausgleichung ift in ben Borten: "Ausbreiten wird ber herr ben Japhet und er wird wohnen in ben Zelten von Sem," fichtbar. Denn biefel Bohnen in Sem's Zelten ift ber Lohn, wie bie Beschränfung Japhet's. Er wirb zwet ber Machtigste fenn an irbifcher Ausbehnung, aber - bas ift eben Lohn und Dag wohnen im Beifte unter bem Gotte Gem's, ba es einen andern nicht gibt. Sofmann hat noch in neuester Zeit wiederum behauptet, daß die Worte: wer werde wohnen in ben Belten von Gem," fich auf Gott und nicht auf Japhet beziehen. Aufer bem Gefagter fteht bem entgegen, bag fobann B. 27. nur wieberholt murbe, mas B. 26. fteht. Dem bag ber Gott Sem's wohnt in ben Belten Sem's, ift boch von felbst verstebent. Gott Cem's heißt, bag Gem einen Gott habe, alfo in feinem Leben b. b. in feinen Belten habe. Warum, wie hofmann meint, auch bas zweite Mal ner wird ihr Anecht fenn," fich auf Sem beziehen foll, ift nicht einzufeben. B. 25. wird Renaan beiter Rnecht ge nannt, baher B. 26. Sem's, B. 27. Japhet's. Wenn hofmann meint, es habe bant Saphet feine eigene Bohnung erhalten, fo ift nur ber Begenfat nicht erfannt, in welchen Sem und Japhet einander gegenüberstehen. In dem Sinne, wie Sem ein Zelt b. L einen Gott habe, hat Japhet allerdings teine Wohnung. In beffen Belten wird Japhet, bem kein Gott Japhet's gesegnet wird, wohnen muffen im Geift. Die Meinung Dof mann's ift fcon in früher Beit getheilt worben auch unter jubifden Auslegern, aber bann nur aus nationalen Gefichtspuntten. Der Targum Ontelos bezieht ben Sa

<sup>\*)</sup> Der Schriftbeweis I, S. 161. — II, 2. S. 478.

auf Gott und überfett nund es wird wohnen feine Schechina in ben Wohnungen von Sem." Man hat biese Deutung so zu versteben: Die jubische Auslegung nimmt Ifrael als ben Mittelpuntt, auf ben alles Beiligthum fich concentrirt und außer bem tein anderes ift. Wirb alfo bier von Japhet ein Segen verkundet, fo muß er besonbers an einem Ractommen beffelben haften. Das ift Chrus, ber erlaubt hat, ben Tempel wieber ju Daber verfteben Einige auch unter Diras, Diras, namlich Berfien \*). Aber ber Tempel, an bem Berfer einen Theil haben, ber zweite, ift an Beiligkeit bem ersten nicht gleich. Rur auf dem Salomonischen hat wirklich die Schechina geruht. Daher benn auch bie Ueberfetung, welche nicht jugibt, bag ein gleicher Theil von Beiligfeit von Japhet wie von Gem erreicht werben tonne. Wenn baber auch Japhet gefegnet werbe, fo ruhe boch die Schechina nur auf ben Rachkommen von Sem. Daher benn auch bie Ueberfetung von Ontelos. Ihrer Deutung ift unter ben Rirchenvatern Theodoret \*\*) gefolgt, der als Segen des Japhet die vielfache Nachtommenschaft, des Sem die Gottesverehrung anfieht. Einige fpatere Ausleger haben an fie fich angefchloffen, auch in ber tatholifden Rirche, bie jedoch Cajetan und Benebictus Bererius gludlich bestreiten \*\*\*). Die jubifden Ausleger bes Mittelaltere fallen, wie Ibn Efra, um fo mehr ber Auslegung bes Ontelos zu, je mehr ihnen befannt ift, baf von Seiten ber driftlichen Auffaffung in Chrifto die Erfüllung der Weissagung angenommen ift, nach welcher die Beiden wohnen in ben Butten bes Gottes Sem. Aber es ift feinesweges allgemeine Deinung ber alten jubifchen Auslegung, es wie Onkelos ju verfteben. Das fogenannte Targum ven Berufalem gibt "Es verfconere Gott bie Grenzen von Japhet und es werten feine Sohne fich betehren und wohnen in der Schule von Gem." Eigenthümlich legen bie Beiffagung Undere aus. Gie beziehen fie auf Die Sprachen von Japhet, welche in ben Belten von Gem gesprochen febn werben, nämlich von ben Inben, bie in bie Länder Japhet's zerftreut find. Man nimmt baraus bie Berechtigung ber Berfionen ber beiligen Schrift in andere Sprachen +). Dag bie Rirchenlehrer fast fammtlich anerkennen, es in Saphet, ber wohnen werbe in ten Belten Gem's, ift befannt ++). Auch über bie Deutung tes יָפָת אָלוֹהִים לְיָפֶּת ift früherhin viel gestritten worden. Mehr als alle prachliche Erlauterung lehrt ber Beift ber Schrift, baf fie bie raumliche Ausbrei tung Japhet's im Ginne habe. Darin fteht er eben bem Gem entgegen. Darin unterfeiben fich bie beiben Bruber. Der Gine bat ben Raum, ber Anbere ben Beift; ber Eine bie Fulle, ber Undere ben Gott. Diefer Unterfchied wird von ber Schrift ausbrudlich, wie ce scheint, bezeichnet 1 Dos. 10, 21., wo die Genealogie Gem's mit ben Borten eingeleitet wird: "Auch bem Gem wurde geboren, bem Bater aller Gohne Eber, auf das Lebensalter zu beziehen, ift nicht rathfam, weil gar tein Dtotiv vorhanden ift, welches auf ein Seniorat bes Japhet binweist. An Diefer Stelle wilrbe es auch feinen befondern Ginn geben konnen. Aber Der Grofe" bezieht fich auf Die weitumfaffenbe Berrichaft, Die im Japhet ale Name, wie

**Saphet** 

<sup>\*)</sup> Talmud Bab. Joma 10 a. Egl. meine Magnar. Alterthumer, G. 279, Rote 2.

<sup>\*\*)</sup> Quaest, ad Gonos. (Opp. omnia Col. Agr. 1573. I. p. 16.) "Denn Gott, verffinbete er, werbe wohnen in ben Zelten von Sem."

<sup>\*\*\*)</sup> Commentarius ad Genesin Moguntiae 1612. I. 408.

<sup>†)</sup> Bereschith Rabba c. 36, p. 32 a. Jalkut n. 61, של יפת בתוך אחלי שם של יפת בתוך אחלי שם

<sup>††)</sup> Augustinus de civitate dei lib. 16. I. hat lastisticet dens Japhet. Aber er versteht effenbar latisticet, wie aus seiner Schrift contra Faustum hervergeht, we er lib. XVI. sagt: Quanquam enim sit deus omnium gentium quodammodo tamen proprio vocabulo et in ipsis jam gentibus dicitur deus Israel. Et unde hoc sactum est nisi ex benedictione Japhet. In populo enim gentium totum orbem terrarum occupavit ecclesia: hoc prorsus hic praenunciabatur cam diceretur: Latistest dens Japhet et habitet in domibus Sem. (Bgl. die Ausgabe von Basel 1556. tom 6. 266., wie die der Theosegen von Löwen 1664. tom 6. p. 100 b.) Ihm ist latiscare soviel als dilatare, was er nachher gebraucht.

als Segnung ausgesprochen ift \*). Bon Sem wird baber gefagt, er fen nicht blog ber Stammvater aller Gohne Cher's, fonbern auch ber Bruber Japhet's bes Grofen. Die befondere Bedeutung Sem's wird hervorgehoben, ber entsprechend, wie fie 1 Dof. 9, 27. ausgesprochen ift. Gem mar ja nicht blog ber Bater ber Göhne Cber, fonbern auch bet von Clam, Afdur, Lub und Arani, aber er wird Bater ber Sohne Eber's genaunt, weil in bem Gefchlechte biefer es fich bewahrheitet, bag gefegnet fen ber Gott Sem's. Unter ben Söhnen Eber's ist ber ewige Gott ein Gott Sem's geworben. Sem war h auch nicht blog ber Bruber Japhet, sonbern auch ber von ham und wozu bedurfte d hier diefer nochmaligen Erwähnung! Es war ja nicht bei ber genealogischen Angabe bet Sohne Japhet und Bam noch einmal angegeben, bag fie bie Bruber Gem gemefen Aber — foll hier von Gem gefagt werben, bem Bater berer, welche ben Gott Gem's hatten und für welche bas Wort ber Schrift, bie erzählt, gesprochen wirb — er fet and ber Bruber Japhet's bes Grofen. Richt mit Sam werbe er etwas gemein haben, aber ber weitumfaffende Japhet wird fein Bruber bleiben, benn wohnen wird ja biefer im Beifte in ben Belten bes Bottes Sem. Es wird hervorgehoben, wie die Bebeutung Sem's nicht badurch vor ben Andern hervortrete, daß er zahlreichere Gefchlechter als fe unter seinen Nachkommen habe. Darauf ist Sem's Ruhm nicht gegründet. Richt bie Fulle und die Menge wird feine Dacht febn. Aber er wird ber Bater Eber's und feines Söhne, unter benen Gott wohnt. Er bleibt der Bruder Japhet's, des Stammbaters unermeflicher Gefchlechter, Die aber alle wohnen werben in ben Belten von Gem.

Japhet wird wohnen in ben Zelten Sem's, ist die große Berkündigung dieser Sate; welche bereits in gigantischen Zügen in Erfüllung gegangen ist. Es ist dieselbe Berkind bigung, welche eigentlich auf allen Blättern ber heiligen Urkunde steht. Denn nicht bagm ist ber Ewige ein Gott Sem's worden, daß nur die Söhne Eber's in seinem Schatten stepen, sondern durch Sem soll ber ewige Gott werden ein Gott Japhet's b. h. aller Bölker, welche auch im Geiste Söhne Japhet's und Brüder des Sem sind, die züchtig und gläubig ihren Bater ehrten. Sem soll es sehn, deffen Söhne, wie der Psalmift sagt (96, 10.), "sagen unter den Bölkern, daß der herr König seh."

2) Schon aus bem Gesagten geht hervor, bag bie Meinung Anobel's \*\*), es seinen burch Sem, Cham und Japhet bie braunen, die schwarzen und die weißen Boller verftanden und die Leibesfarbe seh bas Kriterium, welches ber Eintheilung zu Grunde liegt, wenigstens in ber Ansicht ber Schrift keinen Halt finde. Auch ift für eine so tendentille Farbeneintheilung sonst kein zwingendes Motiv vorhanden. Die Analogieen, auf weiche er sich beruft, sind nicht bloß spat \*\*\*), sondern haben ersichtlich andere Grundlagen i.

<sup>\*)</sup> Borauf ich schon in meinem Aufsat "Beltgeschichtliche Fragmente," Biffenschaftliche Berichte I, p. 14 ausmerkam gemacht habe. Die früheren Deutungen, jitbifche wie chriftliche, schen bies nicht erkannt zu haben

<sup>\*\*)</sup> Die Bolfertafel ber Genefis (Giegen 1850), S. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Namentsich auf eine Meinung Abulpharag's, ber in ber historia Dynastiarum (ol. Pococks p. 9) bem ham bie Gegend ber Sch warzen, bem Sem bie ber Braunen, bem Japket ber Rothen zutheisen läßt. (Er starb 1286 n. Chr.) Aber anderseitig sagt er (p. 15) "Essa pater Idumaeorum, qui sunt Franci rust" und beutet hiemit auf eine Farbenbezeichnung, die viel verbreiteter und namentlich durch die Araber in Schwung war. Die nordischen Bölker heißen biesen gegenüber die Rothen, nicht bloß Griechen und Römer; es beruht das auf der indischen Auffassung von Soom, als dem Feinde des Jasob, dem Feinde des göttlichen Glaubens und Bolkes. Edom aber bedeutet der Rothe. Wie nun die Juden die Welt gleichsam zwischen und Anten, (vgl. Mag. Alterth. S. 267–68) "Die Griechen heißen Söhne der Gelben, weil sie von Rum, dem Sohne Esan's, dem Sohne des göttlichen Propheten Isa abstammen, welcher einen gelben Fleden hatte." Gelb soviel als röthlich, denn auch die rothe Ruh wird so genaunt. Bgl. des Insa al Usun von Ali Halebi bei Weil, Leben Muhamed's, S. 258.

<sup>+)</sup> Allerbings war bie hautfarbe ein Gegenftand ber Aufmertfamteit ber Boller aller

Japhet . 443

Den Ramen Japhet burch ichon und barum burch weiß zu beuten, ift gar nicht rathfam. Denn bie Auslegung burch "schön" ift von ber Schrift felbst nicht anersanut, und warum er ber spezifisch schöne, namentlich wenn er ber "weiße" genannt werben sollte, auch gar uicht einzusehen \*).

Bon Sem wird aber ebensowenig eine Bebeutung, die der Farbe angehört, sich ethmologistren lassen und selbst wenn in Cham, was zugegeben werden kann, eine Beziehung auf die duntele Gesichtsfarbe gesunden wird, so ist dieselbe Beziehung auf ihr Hancolorit auch bei den Andern anzunehmen, durchaus nicht zwingend. Bei den Geschlechtern Ham's und Sem's ist die Schrift ausstührlicher in ihren Angaben. Man
erteunt leicht die Gegensähe, welche späterhin sich namentlich in den Geschlechtern Renaan's
und Aram's ertennen lassen welche späterhin sich namentlich in den Geschlechtern Renaan's
und Pram's ertennen sassen. Der Euphrat ist die Grenze, welche lokal Sem und
ham zu trennen scheint. Der Name Sem's, wie er dem von Aram sprachlich und später
zeschichtlich entspricht, weist auf das Hochland \*\*\*\*) zurück, dem Kenaan mehr noch als
seine Brüder als tas Riederland entgegen sieht. Renaan vertritt aber schon 1 Mos.
3, 26. den Ham, wie Aram die Söhne seines Bruders Arpachsad. Aber von Noah
kammte nach der Schrift alles, was lebt. Was in Ham und Sem nicht eingeschlossen
war, den lebendigen Gegensähen, die nahe lagen und die den Rampf offendarten, den
das Betenntnis vom Gotte Sem in Abraham und weiter zu bestehen hatte — siel Japhet zu.

Alle Beite, alle Ferne, alle unermeßliche Zahl schloß bieser ein. Die Schrift ist in ben Erzählungen von Noah und seinen Söhnen bas Buch vom Gotte Sem's; er ist ber ewige, unermeßliche Gott, obschon nur ber in Sem genannte. So ist auch bas Wort ber Schrift im Geiste bas weite und umfassende, wenn auch im Ausbruck das Wort und bas Wissen von Sem. Es werden schwerlich in den Söhnen Japhet, welche die Schrift went, sämmtliche Völker wieder gesunden werden, die die heutige geographische Wissensschaft kennt; genannt werden nur die, welche die danalige kannte. Aber im Geist war

Beit; aber zur Analogie mit ber ber Schrift untergelegten Meinung sind bie von Knobel beigetrachten Notizen nicht geeignet. Was Plutarch erzählt (da Isid. et Osirid. cap. 22), bezieht sich nicht etwa auf eine Farbeneintheilung der Böller burch die Acgypter. Er beschreibt bloß, wie biese ihre Götter burch äußerliche Abzeichen kenntlich gemacht, also den Typhon roth, homs weiß, Oficis schwarz, den Merkur mit einem kurzen Elbogen (paliapnav, wobei freilich Bedeutung und Lebart schwanken) vorgestellt hatten. Ebenso wenig trifft das, was Anobel von den ägyptischen Malereien der Aegypter and heeren's Ideen anführt (II. 2. 524.).

<sup>\*)</sup> Anobel S. 22 führt aus, baß Jephet von Japha, schön, stamme; ba nun schön und weiß ibentisch seven, so brücke Japhet die weißen Bölker aus. Warum sollte denn aber den braunen Semiten schön und weiß in einem spezifischen Grade dasselbe seyn! Woher könnte das bewiesen werden! Biel natürlicher ist z. B. was hammer angibt, daß bei den Semiten der Zuname der schwarze ein schmüdender sev. Wenn Osman der Schwarze heiße, so bedeute dies soviel als der Schöne. Er zählt mehrere türkische Fürsten aus, die diesen Beinamen trügen. Bgl. Gesch, des Osmanischen Reichs 1, S. 80. Aber wie wenig würde diese Eintheilung nach dem Farden bei ibrer puren Aeußerlichteit den ethisch allgemeinen Karakter tragen, der der Schrift würdig ist! Wie sehr aus ein Werkmal des Leibes den Gedanken beschränken, der nur von sittlichen Eigenschaften der Seele ausgeht. Wie sehr auch jede wirklich historisch wissenschaftliche Ansicht verhindern, welche in der Ramenordnung der ethnographischen Tasel nicht ein eigenthümliches Produkt, sondern eine Lehre und Auslegung der Schrift erkennt.

<sup>99)</sup> Bgl. 1 Mof. 24, 2. Abraham will feine Frau für Ifaat aus ben Töchtern Renaans. Diefelben find mißfällig in ben Angen Ifaats, 1 Mof. 28, 8. 3a ein Gegenfat läßt fich fogar in bem Kriege zwischen ben fünf Königen Renaans und ben Bieren jenseits bes Enphraths erteunen, 1 Mof. 14, 1. 2.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Magyar. Alterth. S. 225. Dichaelis vermuthet in Castelli's fpr. Lexiton S. 10 in ber Bemerkung Bar Bahlul's, baß >007 Damastus bebeute, muffe statt ? ; gelesen werben, b. h. statt DIN, DIN, Arum, weil, wie die Araber Damastus Scham, so auch die Sprer bieses mit bem entsprechenden Ramen Arum nenneten.

ihr Japhet ber Beite und Große, ber Alles einschließt, was außerhalb Sem's und ham's noch vorhanden war; sie wußte nur wenig Bolter zu nennen, die in biefer Beite lebten; aber ber himmel wird bem nicht enger, welcher weniger Sterne an bemfelben fieht als ein Anderer. All' biese Beite und Ferne werbe einft in ben Belten Sem's wohnen; bas ift die Beltverfündigung von bem Gotte Gem's über alle Bolfer; nicht bestimmte Bölfer, wie fie gerabe genannt werben und von beren einzelnen Gefchlechtern felbft nur unvolltommene Radrichten gegeben find, fonbern "mein ift bie gange Erbe," fpricht ber herr. In ber Erflärung alfo, welche Japhet als ben Bater ber Boller in ber wweiten grenglofen Ausbehnung" anerkennt, bies in feinem Ramen wieber findet, liegt eine Rothwendigfeit, die im Beifte ber Schrift und in ihren Lehren begrundet ift und bie mit ben Anschauungen anderer Boller correspondirt. Denn auch im Alterthum wie neuerer Beit bilbete die unbefannte Gerne eine unermefiliche Weite. Der frembe Rorben batte weit gezogene Grenzen. Daber leite ich auch ben Ramen Europa, ale Ευρυώπη, bie weit ausschauende, late patens ab. And die Indier rufen die Erde an unter bem Ramen ber breiten, djava - prithivi\*). Daher ist auch Europa ben Alten ber größte Erbtheil, ber, nach Blinius, fast um bie Salfte größer als Afien fen. In berfelben Ausbehnung fassen bie Araber fpaterbin bie weiten fabelhaften Lanber bes Rorbens. "Die Ausbehnung von Papoune und bie Bahl feiner Bewohner weiß Gott allein," fagt ein alter Geograph \*\*), De' alfo, von IDD pateo, Sanscrit pad, Gr. πετάννυμε als ben Beiten, weit ausschauenben evoval ju verstehen, murbe auch ethnisch richtig febn.

3) Als Söhne Japhet's werden genannt קנוגג Gomer, קנוגג Wagog, קרבי Pavan, קנוג Javan, הַבָּל Diesech, הַיָּרָם Wesech, בַיָן Tibiras.

Bon biefen treten als bie befannteften beraus Dabai und Javan. Durch bie gewal tige Prophetenverfundung bes Ezechiel erscheinen mit andern Bollern aus bem Lanbe Magog bie gewaltigen Rorbvölfer Gog, Mefech, Tubal. Mit ihnen Gomer und Togarma, ber fein Sohn genannt wird. Gomer nimmt bei Ezechiel nicht mehr bie erfte Stelle ein; bie Namen Gog und Magog fleben an ter Spige. Ueber Gomer ift bereits gehandelt worben. Es werben von ber Schrift barunter ohne Zweifel bie Cimmerier bes klaffichen Alterthums verstanden. Magog find bie Bergvöller bes Rautafus. Dag in Magog bie Bufammenfetzung mit Gog zu erkennen, lehrt icon bas Bortommen beffen. Gog ift aber bas Sanstrit : Dugam, lat. jugum, gr. L'vyov \*\*\*), Jod, und bebeutet ben Bergruden, bie Bergtette. Daber auch, wie angeführt wird, bie Offeten ben Berg ghogh nennent). Armenifch ift es zu Gougas worben und baber ber Rame Raufafos. Sierburch wirb Magog erklart, fen es nun, bag man bas Da ale lotal (bei, auf, hinter ben Bergen), ober was weniger tlar ift, ale mah, groß, (alfo große Berge) beutet. Magog ftellt ben Inbegriff aller norbischen Bergvölker bar, welche bie fpatere Ethnographie unter verfciebene Namen faßte. Daber fpatere Deutungen Schthen wie Gothen b. i. jebes furchtbare Bolt, bas von Norben hereinbrach, unter Gog und Magog verstanben ++). Diefer

<sup>\*)</sup> Laffen, Inbifde Alterthumefunbe 1, 766.

<sup>\*\*)</sup> Magvarifche Alterth. S. 227-28., vgl. S. 266. Spatere Ausfilhrungen werben bie bort angegebenen Beifpiele vielfach vermebren fonnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Daber ber Bollename ber Zugol (Strabo lib. II. ed. Siebenkees. 4. 393.) mit biefer Ramenbilbung und wie 313 ale Bergvoll ju fassen febn wirb.

<sup>+)</sup> Wie auch Rnobel angibt G. 63.

<sup>††)</sup> Sehr bezeichnend ist die schöne Stelle des Abam von Bremen (histor. Hammadurg. 11b. I. cap. 28. Perts, Monum. German. 9. 295.) "Et nisi sallit opinio, prophetia Ezechielis de Gog et Magog convenientissime his impleta videtur. Et mittam, inquit dominus, ignem in Magog et in his, qui habitant in insulis considerates." (Ezech. 39, 6.) Atqui haec et talia de Gothis, qui Romam ceperant, dicta arbitrantur. Nos vero considerantes Gothorum populos in Sueonia regnantes, omnemque hanc regionem passim in insulas dispertitam esse, prophetiam opinamur eis posse accomodari, cum praesertim multa praedicta sint a prophetis, quae nondum videntur impleta."

Japhet 445

allgemeine Begriff icheint fich auch baburch zu bezeugen, bag von Magog nicht, wie von Somer, abstammende Geschlechter genannt werben. Gine besondere Befanntschaft zeigt bie Schrift mit zwei nordischen Bollern, Die nach unseren sonstigen Rachrichten biefe berborftechende Stelle nicht einnehmen, nämlich mit Tubal und Defech, ben Tibarenem und Mofdern. Es ift bies offenbar burch Sanbels- und Rulturbeziehungen, wie fie auch ber Brophet andeutet (Ezech. 27, 13.), wo Defech und Tubal, wie 1 Mof. 10, 2., neben Javan vortommen, möglich geworben. Bu fagen, wie Anobel thut, es mußten unter Tubal und Defech bie Iberer und Ligurer verborgen febn, weil biefe nicht übergangen fen könnten, möchten wir nicht empfehlen. Richt nach ihrer, sonstigen Nachrichten entlebuter Bebeutung nennt bie ethnographische Tafel ber Schrift bie Bolter, fonbern nach ber zeitigen Renntnig, Die fie befag. Sie umfpannt im Beifte alle Bolter, aber ibr bie Bflicht aufzulegen, alle ju nennen ober nach anbern Spftemen bie wichtigften ju nennen, ift unmöglich. Richt blog bie Iberer und Ligurer werben übergangen, sonbern es ift iberhanpt blog ein geographisch mäßiger Theil ber Erbe, ben bie Ramen wirklich beforeiben. Sieburd wird ber Gott Gem's nicht fleiner und ber Begriff von Japhet bem Großen nicht enger. הַירָם, Thiras tommt nur an biefer Stelle vor. Doch barf man bei ben weiten Beziehungen, welche Thracien im Alterthume hatte, mohl annehmen, bag biefes unter Thiras, wie auch viele fpatere Deutungen haben, verftanben fen. Man begriff eine Zeitlang barunter ben gangen Rorben Europa's oberhalb Griechenlands. Andron bei'm Tzetes gab baber bem Okeanos vier Tochter: Affa, Libna, Guropa und Thrate. Die Deutungen, welche Josephus, ber Talmub, Die Targumim, Die Mibraschim, Die Rirchenvater, Diefen fieben Göhnen bes Japhet geben, find mehr Anschauungen ihrer Zeit und ihrer geographischen Erkenntnig, als exegetisch eingehende Erlauterungen. Allerdings find fie - namentlich bie in ben jubischen Monumenten enthaltenen von großem Intereffe, aber mehr für die Beurtheilung Diefer Schriften felbft, als für die Tafel ber Benefis. Gomer geben zwei verschiedene targumifche Angaben, wie Die Tafel in Bereschith Rabba שוריקי mit Bberica, bas fift 3berica, bas land ber 3berer im Rautafus, eine ebenfo mertwarbige als belehrende Deutung \*). Dagegen die beiden Talmude mit גרממיא ober ארבותא, welches ift Germania in weitem Sinne. Josephus hat für Magog Schthen, was mit ber Erflarung wohl übereinstimmte nach ber lichtvollen Stelle bes Blinius, bag ter allgemeine Rame Scothen fpater in ben ber Sarmaten und Germanen überging \*\*). Bie febr bie Deutungen von Gomer und Magog in einander verschwimmen, beweist bon, bag Berefchith Rabba und bie Targumim, die meift einer Erklärung folgen, für Ragog Germania haben, mas ebenfo gut pagt.

Dagegen hat der Talmub B. ALFIP, was ALFIP ober ift, nämlich Kimmeria, was wiederum auch auf Gomer Anwendung hat. Ebenso hat Josephus für Comer die Galater. Talmud Jer. hat jedoch ALFI, Gothia, die Gothen. Es sind die historischen Bewegungen, welche durch die Böllerwanderung entstanden, mit denen man die Berkündigung des Ezechiel in Berdindung setzte und nach ihnen auf die biblischen Ramen deutete. Es ist für die Erklärung dieser ethnographischen Exegese überhaupt wohwendig, sich die Anschauung der ethnischen Auslegung sur andere Stellen, die an die Ramen erinnern, in's Bewustsehn zu rusen. Willtürlich sind die Deutungen nie — überall erkennt man sie aus ihrer oft corrupten Form nur dann, wenn man das Wotiv derselben in der allgemeinen nationalen und so zu sagen spnogogalen Exegese wiedersindet. Davon geben die Deutungen von Tubal und Weschech einen deutlichen Beweis. Die Deutung des Josephus sehnt schon an Ezechiel 27, 13. an, wo von dem Handel Wesech und Tubal's mit Wenschen und Geräth die Rede ist. Denn indem er sür Wesech die Rappadocier gibt, so deutet er auf den großen Bersehr mit cappadocischen \*\*\*) wie mit

<sup>\*)</sup> Magpar. Alterth. G. 270.

<sup>\*\*)</sup> Magyar. Alterth. S. 266.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Bochart, Phaleg lib. 3, cap. XII. (Francof. 1681. 4.) p. 207.

iberifchen Stlaven bin, ber im Alterthum getrieben marb und fucht er nur burch bie Stadt Magata in Rappadocien auch die fprachliche Deutung für Defech zu feffeln. Ebenfo gebt ber Talmud Babli zu Werke. Dort wird Tubal mit בית אונייקר, namlich Bithyniaca, Bithynia, wiebergegeben. Diefe Ertfarung wird burch bie von Defes erzwungen, welches als Myfia gebeutet ift. Denn wie Mefech und Tubal nur mit und neben einander vortommen, fo folieget bie Ertlarung von Doffia bie von Bithonia ein. Für Doffia entschieb erftens bie Aehnlichkeit mit Mefech. Denn es galt von ben Depfern biefelbe Berächtlichkeit wie von Kappadociern und Phrygern\*). Auf eine folche weist bie alte Auslegung von Bfalm 120, 5. bin: "Web' mir, bag ich ein Frembling bin unter Defech und wohne unter ben Belten von Rebar." Wenn bie Ausgaben getreunt foreiben בית אונייקי, fo hat bies feinen Grund in bem Targum zu biefem Bfalmvert, welcher für Defech wiedergab MICH, was man bei ber Berbindung von Defech und Tubal in diesem אונייקי wiedergegeben glaubte. Unter אונאיק find die hunnen genannt, womit zugleich auch bie Erklärung bes Talmub Jerufch. für wom als Moefta gegeben ift. Für Tubal gibt auch berfelbe übereinstimmend mit ben andern Dentungen 7796. Aufonia, mas burch bie Ausfage bes hieronymus \*\*) und burch bie Deutung bes Jofest ben Borion, ber Tostana gibt \*\*\*), gestütt wirb. Aufonia ift für bie Beit biefer Destungen hinreichend im Gebrauche gesichert. Italia wird für andere Deutung verwendet +). Die Prophezeihung in Ezechiel hat offenbar auf Die Deutung Ginfluß. Diefelbe Ertis rungeweise thut fich bei Di'n tund, benn obicon barin Thracien ju ertennen alle Dentungen einig find, fo liest eine andere Eregefe, Die fcon oben erwähnt ift, DID, im biefes jum Rachkommen Japhet's ju machen.

Es wird nicht behauptet werben tonnen, bag bie Schrift mit ihrer Aneinanderreihung ber fieben Gohne bes Japhet habe eine Bollervermanbtschaft in unferem Ginne unter ihnen angeben wollen. Gie gab eben alle Bolter an, Die fie wufte, und Die fie nicht ju ben ihr naheren hamiten und Semiten gablte. Es geht eigentlich bie fpatere Eregese in Beziehung auf Diefe Gobne Japhet's feinen falfchen Beg, indem fie nach ihrer wachfenben Erkenntniß in dieselben alle Bölker hineinträgt, von benen fie erfährt, so daß auch Chine und Indien barin Blat finden. Es find eben in Japhet alle eingeschloffen, aber in ber Schrift nicht ausgesprochen. Gin Anderes ift bies mit ben besonderen Beschlechtsangaben, bie Die Schrift zweien ber fieben zu Theil werben lagt, nämlich Gomer und Javen. Bier ift fie von einer Ansicht geleitet, bag bie, welche fie ale Abkommlinge bes Einen und bes Andern bezeichnet, auch wirklich unter einander Busammenhange haben muffen. Es tann alfo behauptet werben, bag Astenaz, Riphat und Togarma, welche als Bruber genannt werden, auch als innerlich verwandt betrachtet find. Bur Erfennung von 1330/k gibt une bie Schrift felbst einen Anhalt. Beremias 51, 27. werben über Babel aufe rufen die Reiche von Ararat, Mini und Afchtenag; im nachften Berfe bie Ronige wa Mebien. Da Ararat und Mini auf Gebiete bes Armenischen Sochlanbes binweifen, überhaupt über Babel bie norbifden Boller befcmoren werben, benen es unterlag, fo tann auch Astenag nur im Rreife biefer Gebiete in Berbindung mit armenischen ganben verftanben fenn. Dofes von Chorene faßt die Stelle in ber That fo auf ++). Auch bet Afchtenag eine Form, wie fie an ben Eigennamen in Armenien oft bemertt wird. Bie

<sup>\*)</sup> Befannt ift bie Stelle von Cicero pro Flacco. cap. 27: "Quid porro in Graeco sermone tam tritum atque celebratum est, quam si quis despicatus ducitur ut Mysorum ultimes esse dicatur," wozu andere fommen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Mag. Alterth. S. 280.

<sup>\*\*\*)</sup> Ed. Breithaupt p. 4. Wunderlich genug schreiben Ibn. Efra zu Pfalm 120, 5. und Kimchi (liber radicum ed. Biesenth. u. Lebrecht p. 202), bie Deutung Tostana, welche Josippon gibt, nicht bem Tubal, sonbern Deschesch zu.

<sup>†)</sup> Bgl. meine wissenschaftlichen Berichte II. 111. S. 58. 59.

<sup>††)</sup> Hist. d'Armenie ed. Vaillant de Florival (Venise 1841) lib. I, cap. 22 (I, p. 99).

Afchtenaz (bei Mofes von Chorene Astanaz), fo findet man ein Ardaz, ein Eguegiaz, Erovag, Barag und ein Manavag \*) (מני) und andere. Der armenische Schriftsteller Batan nennt noch im 14. Jahrhundert die Broving Daith Ischfang; — jergir, ihre Sauptftabt ifchanag - flough, mas als Fürstenland, Fürftenftabt von ifchtan, Fürft, ertlart wirb \*\*). Dehr Bestätigung bringt bie Deutung bes Josephus, welche fur bie buntelfte unter allen feinen Angaben mit Recht gilt. Er fagt, es wurden die 'Arxava'goi von ben Griechen jest Pygives genannt. Bir muffen festhalten, bag Josephus von ber Deutung feiner Beit banbelt, wenn auch manches fur bie fpegiell biblifche Auslegung benutt werden mag. Die Dynastie ber Arfaciden heißt befanntlich die der Afchtanier. Arfaces felbst wird Afchet genannt (اشك). Diefes Afchel faßt man ibentifc mit Arfcat und erflart es als rein, wahr, fromm, baber als foniglichen Beinamen \*\*\*); von ihm find die Afchtanier (أشكانر) wie von Ravi (Zendisch Rönig) die Rajanier benannt +). Diefen Arfates läßt Mofes von Chorene in ber Stadt Babl im Lande ber Rufchans wohnen ++). Diefe Rufchans (Bewohner von Chufiftan) halt er für die Barther und ihre Sauptftadt Bahl ift bas befannte Rhaga, ber zwölfte von Ormuzd erschaffene Segens. ort +++), ber unter ben Arfaciben, nach griechischen nachrichten fogar Arfalia \*+) (alfo Afchania) genannt wird. Ueber ben namen find bie griechischen Ctymologieen von phyrope eitel. Raga leitet fich von Sanstrit rag, ragan \*++), König, was fich in rex, regere, gothifd reits, galifd righ wiedergibt, und ift fo als Ronigeftabt ju faffen, eine Bebentung, ber die von pahl (von pala, Fürst) und Arsatia entspricht. So wird benn ber Busammenhang ber Josephinischen Erflärung erfichtlich. Es find ben Griechen Rheginen, bas Boll von Rhaga, Die fonft Afchtanier beifen. Es fest feine lebrreiche Deutung bie Renntnift bes Ramens Afchtanier voraus, ja ihre Beziehung zu Astenas Gewiß ift es auch nicht zu fuhn, biefe Beziehungen bis auf bas biblifche Astenag gurud. gutragen. Die tapfern Beblemanen ber iranischen Belbenfage barin zu finden, mare fogger poetifch intereffant. Aber auch bie Nennung neben armenischen Gebieten und Debien warbe fur bas Erfennen bes Afchtenag in ben Borfahren ber Barther, wenigstens lotal genommen, nicht unficere Anbeutung feyn.

Die weitere Auslegung bes Astenaz gibt felbst zur allgemeinen Böltersage einen schonen Beitrag. Wir bezeichnen sie in wenig Zügen. Der Name Astanius erscheint in mannigsacher Beise, aber nur in Phrygien (bies in seiner älteren weiteren Bedeutung genommen). Es trägt eine Gegent, See, Fluß biesen Namen. Askanius erscheint selbst als Name verschiebener Anführer aus biesem Lande. Askenaz ist als Sohn von Gomer betrachtet, also von Kimmerischen, chnrischem Stamm. In dem Phrygischen Ascanius erkennt man nicht mit Unrecht einen Anklang an diesen Namen, den man selbst wie "Fürst" (ischkan, asch!) beuten kann. Indem Ascanius Phrygien repräsentirt, so tritt die chmrische Natur, die Phrygien ohne Zweisel eigenthümlich war, in ein treffen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Moses v. Chorene ed. Florival I, p. 55, 231, 239, 289, 299 etc.

<sup>\*\*)</sup> St. Martin Mem. sur l'Armenie 1, 77; 2, 427.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Burnouf (Comment, sur le Yaçna, Paris 1833) Notes p. CXXIII. Benfey, Die pers. Reisinschriften S. 73. Vullers, Lexicon Persico-Latinum (Bonnae 1855), I, p. 104.

<sup>†)</sup> Burnouf, Commentaire sur le Yaçna p. 425-26. Laffen, Inbifche Alterthums-lunde 1, Rote, S. 523.

<sup>††)</sup> Hist. d'Armenie ed. Florival 1, 141. 311. Bgl. Bahl, Afien G. 546, 840.

<sup>†††)</sup> Bgl. Avefta, Die heiligen Schriften ber Perfer, eb. Spiegel. Lpz. 1852. 1. S. 65. Ritter, Aften. 8. S. 67 2c.

<sup>\*+)</sup> Aus Strabo und Stephan v. Bygang, Dannert, Geogr. ber Gr. u. Römer 5, 2. 172. Forbiger, Sanbbuch ber alt. Geogr. 2, 591.

<sup>\*††)</sup> Bgl. Mag. Alterth. 260-61. Laffen, Inbijde Alterth. 1, 808., wo bie fprachliche Entwidelung von rag gegeben ift.

bes Gegenstud zu bem cymrifden Astenag ber Bibel \*). Die poetifche Berrlichkeit, welche burch homer's Befange Troja umfloß, ftellte aber im Laufe ber von ben Griechen lernenden Bolfer Phrygien, bas hauptland, in Schatten. Es ift eine klaffifche Stelle bes Strabo \*\*), in welcher er bies Anmachsen bes Begriffes von Troja über große affatifche Gebiete auch in ben Geschichtsbildern und Erzählungen seiner Beit betlagt. In biefer poetischen Grofe Troja's finbet fich ber Grund zu allen trojanischen Sagen ber europäischen Bolter. Die Erinnerungen berfelben lebnten fich national an eine Berfunft aus bem Often, aus Affen an. Die Befanntichaft mit bem Troja ber flaffifden Boller ließ fie biefes mit ihrem Often ibentificiren. Es ift in ber neuesten Beit wieber richtig bemerkt worten, bag bie Trojafagen hauptfächlich bei ten Franken wurzeln Den Grund finde ich - wie ich schon früher ausgesprochen - in ber herrschaft ber Franken über Gallien +). Die Ableitung aus Afien, bas ift fpater Troja, ift eine gab lifche. Niebuhr ++) hat mit Recht behauptet, bag ber Sagenfreis, welchem bie Romet ihre Meneis verbanten, nicht von ben Griechen nach Italien gebracht, fonbern einheimischer Natur gewesen ift, ber nur weitere Ausschmudungen ju Theil murben. Es liegen, meines Bebentens, alte Borftellungen ber comrifden Bolter (ber celtifchen Ginwohner ber bem tigen romanischen Lanber) von einer Abstammung aus Afien zu Grunde. Es ift babet nicht außer Augen zu verlieren, baf bie Trojaner, bas find bie Bhrhaier, wirklich celtifden Stammes gewesen find. Mitwirfenbe andere Grunde, bie in ber biftorifden Anfchanung jener Beit ruben, haben es für bie frantifchen Beschichtschreiber wichtig gemacht, an ber Mifchung national gallischer und poetisch flafischer Sage wie am Lante jum Eroberer zu merben. Doch wie bem fen, aus ber Trojafage find einige ber wichtigften Deutungen von Abtenag bervorgegangen. Bir 'fprachen von ber 3bentitat von Eroja und Afien, im Glauben an eine öftliche Abstammung. Daraus erläutert fich bie Deutung von Aetenag burch NON, Affa, wie fie fich im Talmud Jer., ben Targumin und bem Mibraich finbet. Auf biefen allgemeinen Begriff weist bie Deutung bon Afchtenas burch Garmaten gurud, Die fpater für Glaven gehalten finb +++). Aber wichtiger ift bie Deutung von Afchtenas burd Franten, welche feit bem 10. Jahrhundert unter ten Juben herrschend wird und bie fich an die Trojafage von Affanins anlebnt \*1). Aus ihr ift die Ableitung ber Deutschen von Astenas entstanden und verblieben. Es war bies wichtig, ju bemerten, weil es an irrigen Schluffen nicht gefehlt bat, Die ans biefer ilbifden Meinung gezogen worben fint. Namentlich ift fie es gewiß gewefen, bie, wie fie am Schluffe bestätigen foll, Rnobel \*++) gu feiner Erlauterung von Astenes burch Scanbinavia verleitet und auch in biefe Encyflopabie (Artifel Gomer) Eingang gefunden hat. Aber Rnobel's Anficht von der ethnographischen Tafel hat fich nirgent weniger bewährt als bier. Es ift gang unglaublich, bag ber Prophet Jeremia über Babd neben Ararat und Mini die Bolfer Scandinaviens herbeibeschworen haben foll. Ebent wird Josephus eine schreiende Gewalt angethan, bag er neben Baphlagonern und Bhry giern foll Rugier gefett haben, von benen er und feine Beit gar wenig wiffen mocht

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Anbeutungen in meinen Dag. Alterth. G. 237 2c.

<sup>\*\*)</sup> Lib. 12, cap. 8: ,,οί δὲ Τρώες οὕτως ἐκ μικρών αὐξη Δέντες ώστε και βασιλείς βασιλεων εἶναι, παρέσχον και τῷ ποιήτη λόγον, τινα χρή καλείν Τροίαν και τοίς ἐξηγουμένοις ἐκείνον. Εςί. Μας. Μιετιο. 317 :c.

<sup>\*\*\*)</sup> R. L. Roth, Die Trojafage ber Franten in Der Germania, Bierteljahreichrift für beutiche Alterthumstunde, herausg. v. Pfeiffer 1, S. 46. (Stuttgart 1856.)

<sup>+)</sup> Magyar Alterth. G. 319 ic.

<sup>++)</sup> Römtsche Geschichte 1, 195. (2. Ausg. Berl. 1827.)

<sup>†††)</sup> Isibor von Sevilla sagt (Origines 9, 2. 32. Corpus Grammat. Latinor. ed. Lindemanu t. 3, p. 285) "Ascanaz a quo Sarmatae, quos graecos Rhegines vocant." Bgl. Mag. Alterth. S. 291, Note 5.

<sup>\*†)</sup> Magyar. Alterth. S. 320 2c.

<sup>\*++)</sup> Die Bollertafel ber Genefis G. 33 2c.

und tonnte. In Astenas foll ber Rame Scanzia fich wieber ertennen, ja ber Rame Scanbinaviens fich baraus erklaren laffen. Aber Scanzia, wo auf bas a Rachbrud gelegt wirb, ift nur bie verberbte Busammenziehung aus Scandinavia, Die einige lateinifch fdreibenbe Autoren haben. Die einheimische Benennung läft eine Ableitung von Afe gar nicht ertennen, wie boch ersichtlich batte febn muffen, wenn bas altnorbifche Scanen, Scania, Sconen \*), mas neuhochbeutich Schonen marb, nichts als Aslungr bebeutete. Denn biesem foll bie Ableitung aus UN, Afe, und 133, revoc, Kuni, entsprechen. Bar ber biblifche Ethnograph genau von ben Lanbern an ber Offee unterrichtet, fo tounte er nur eine Form mittheilen, wie fie bort vortam. War er es nicht und batte etwa nur, wie Knobel meint, burch Phonifen Mittheilungen erhalten, fo ift unmöglich, aus bem überlieferten Ramen eine fur bas Mutterland entscheidenbe Etymologie gu bilben. Aber wir find bier nicht im Stande, auf alle bie unhaltbaren Spoothefen ju antworten, welche Anobel bamit verbindet. Die einzelnen Brrthumer find es auch nicht, welche in Frage tommen; fie bleiben bei folden Untersuchungen felten aus. Dur ber prinspielle Fehler muß abgewiesen werben, mit welchem Beiten und Raume vermischt und Radrichten aus allen Sprachen und Bolfern ohne gehörige Rritit bes Gingelnen burch einander gewürfelt werden. Die ethnographische Tafel ber Bibel bat ihr eigenes Befet, wie bie ihr folgenden Auslegungen späterer Jahrhunderte. Die Bibel will aus fich fo in ihrem unendlichen Beift, wie in ihren endlichen Deutungen erfaft febn. Dem glaubigen Mittelalter ftand es an, in ber Tafel alle neu ericheinenben Bolter auch in ber Bibel bargeftellt zu miffen, alfo hunnen, Gothen, Glaven 2c.; aber bie miffenfchaftliche Erflarung muß andere zu Berte geben. Gie erweitert ben Kreis, fobalb fie ertennt, bag in ben Gobnen Japhet alle Befchlechter, welche außer Gem und ham find, verftanden werben. Aber fie halt fur die Genannten bas hiftorifde Dag ein, welches bie Bibel selbft - fo weit erkenntlich als möglich - gemährt. Es brauchen und können nicht alle Bolter unter ben Genannten gefunden werben. Es ift ein bestimmter geographischer Shauplat, auf bem fich bie gange nachtommenschaft bewegt. Die Namensähnlichteit ift and für biefen gall bas Bauptmotiv jeber Forschung, aber nicht jebe Analogie bes Manges und ber Form ift barum in Erwägung ju bringen, wenn fie bas endliche Dafe ber biblifden Anfchauung überschreitet. Dies gilt von Anobel's Untersuchungen, namentlich bei ben Sohnen Japhet's, fpeziell in Beziehung auf Afchtenas. Auf Riphat und Togarma geben wir in Diefem Artifel nicht ein; ebensowenig auf Javan und fein Beichlecht, ba biefen besondere Artitel gewidmet find.

Den Namen Japhet hat man bereits feit langer Zeit mit bem tes Japetos zusamsmengestellt. Man scheint babei nicht geirrt zu haben. Denn bie Bibel schuf die Namen nicht, welche ihre ethnographische Tafel enthält, sie gibt bie vorhandene Wissenschaft nach bem Rahmen ihrer Erkenntniß wieder. Man ersteht bies aus ham und Gem und aus ihren wie Japhet's Söhnen. Anderseits läßt sie uns noch beutlich erkennen, welch' ein

<sup>\*)</sup> Jatob Grimm, Gesch, ber bentschen Sprace S. 727. Welchem Stamme die Namen Sciney 2c. entsprechen, hat freilich auch Grimm unentschieben getassen. Obidon bier nicht ber Ramm zu solchen Bemerkungen ist, so sew boch gewährt — eben wie uns bünkt unstatthaften Bemuthungen gegenüber die Andeutung barüber zu geben, daß ich in Scaney, Scania eine Busammensetzung von ey (awi, ahb. awe, Eisand, Insel) erkenne, wie sichon Zeuß (Die Deutschen und die Nachbarstämme S. 157, Note) annahm und Dieffenbach (Goth. Lex. 2, 732) solgte. Den andern Theil erkläre ich als das alte sconi (seine verschiedenen alten Formen bei Dieffenbach 1. 1. 2, 239), sch din, und erkläre Sconey (Scandinavia) als sch en Insel, corretwodirend dem celtischen Namen für Britannien Vel ynys, schöne Insel, und den mancherlei äbnlichen Beziehungen, die sonft sich sinden, wie Belle isle, isola della etc. Um die Einschiebung des d zu erklären, bedürsen wir nicht einmal auf Formen wie skiönt, und die celtischen Absorwungen kened, gened, ceinedd zu recurriren. Sie ist in vielen Zusammensetzungen durch den Vollsmund gestäuchsich.

450 Saphet

Begriff im Namen Japhet's verstanden wird. Daß Japetos auch der griechischen Sage ein grauer Ahn urgeschichtlicher Geschlechter war, gibt seine Genealogie. Seine Sohne werden Brometheus (Bater des Deukalion), Epimetheus, Menoitios und der ferne Träger des himmels, der riesenhafte Berg Atlas\*). Ein neuerer Bersuch, den Ramen aus dem griechischen lant abzuleiten, dürste nicht gebilligt werden \*\*). Selbst wenn in den vier Sohnen (nach andern drei) nicht historische, sondern restelktirende Begriffe verstanden worden wären, so würde man nur annehmen können, daß ihre Personisikationen als Söhne dem Japetos nur darum gegeben sehen, weil in ihm daß graue Alterthum verssinnlicht gedacht ward, so daß bekanntlich noch in späterer Zeit Japetos als der Typus alles vorzeitlichen Wesens betrachtet ist \*\*\*). In dieser Anschauung trifft aber Japetos mit dem Japetos wurden susch bei Baphet um so mehr zusammen, als auch die Sage, welche sich an Japetos Söhne anknüpft, den Nordländern angehört, an die Japhet erinnert. Wenigstens seht ihnen so zu sagen über Kronse, den Homer neben Japetos stellt, mehr eigen ist.

Moses von Chorene theilt, wie er sagt, "aus seiner geliebten Berofianischen Sibylles mit, daß nach ber Seefahrt bes Lisuthrus in Armenien Zerovan, Titan und Japhetos Herren des Landes gewesen seinen. Er vergleicht sie mit Sem, Ham und Japhet. Ge wird sodann weiter von Rämpsen des Titan und Japhetos mit Zerovan berichtet ?). Die spätere Sibylle kennt einen Kronos, Titan und Japetos ??). Mar Ibas Rotim hat aus dem Chaldäischen in's Armenische eine Schrift zu Zeiten Alexander's sibersest, in welcher die Urväter Japhetos, Merod, Sirat und Torgom genannt werden. Es gest daraus die Combination von Japetos mit dem biblischen Japhet hervor.

Der Name Japhet ist sonst in ber Bibel nicht genannt. Auch ist er erft fpat, wie wohl zu einem feltenen, Eigennamen worben. Den fremben Rarafter bes Ramens bezeichnet die samaritanische Sage, baß, als ein König von Kleinarmenien mit einem here bie Ranaaniter gegen Josua hatte unterstützen wollen, er an die Spitze besielben ben helben Japhet gestellt habe +++).

Auch als Eigenname von Gelehrten ist er nicht gewöhnlich. Es tragen ihn wenig späte talmubische Lehrer\*+); sonst ist er auch bei Kardern und griechischen Juden pe sinden, die überhaupt altbiblische Namen liebten \*++). Im 17. Jahrhundert wird ein Gelehrter aus Negypten mit diesem Namen genannt \*+++).

Der driftlichen Sage und bem driftlichen Leben ift er gleichfalls nicht fehr nebe getreten. Schöne bildliche Darstellungen hat ber Rausch Roab's erfahren. Sem und Japhet geben mit einem Mantel auf ben Schultern rudlings zu bem entblößten Batn, auf ben Cham unzuchtigen Auges beutet. Man findet bies Bild in griechischen Rirden, wie in weinbauenben Ländern überhaupt, jo in schönen Glasmalereien ber Lirche pe Epernah in ber Champagne.

<sup>\*)</sup> Rach hefiod Theogonia 507 ic. von ber Alvmene (ndunery, ber von Allen gehötten, ber Trabition und Sage). Ich faffe ben Gebanten fo, bag bie vier heroen als Sobne ber urgrauen Zeit und ber Trabition angeseben werben. Bei Apollobor find fie Gobne ber Afia.

<sup>\*\*)</sup> Preller, Griechische Dluthologie (Leipzig 1854) S. 39, Rote.

<sup>\*\*\*)</sup> Um eines anzusübren, es weiß Zeus im zweiten Göttergespräche bei Lucian bem Eres tein höheres Alter anzuweisen, als wenn er zu ihm spricht: "ov naidion, a "Epas, ds apxaidrepos el nodo toi lanktou."

<sup>†)</sup> Lib. 1, cap. 6 ed. Florival 1. 31 etc.

<sup>++)</sup> Oracula Sibyllina lib. 3. v. 110 ed. Friedlieb p. 54.

<sup>†††)</sup> Juchasin ed. Amsterd. p. 117. Der Name 7312 foll wohl an ben Felbberm bei Hababeier, Königs von Zoba, erinnern, 2 Sam. 10, 16., vgl. Jastut, Könige Rr. 147 ed. Venez. 2, 22 b.

<sup>\*+)</sup> Bgl. 3uchafin 71, 6.

<sup>\*++)</sup> Bung, Ramen ber Juben (Berlin 1837) S. 46.

<sup>\*†††)</sup> Kora haddoroth ed. D. Cassel p. 42 a.

Japhet wird wohnen in ben Zelten von Sem; — bie Weltverkündigung ift in Christo erfüllt. Aber es tragen nur die Söhne Japhet's den Erlöser von Sem, die sichtigen Auges "das Geheimniß bes Glaubens in reinem Gewissen haben." (1 Timoth. 3, 9.)

Jardi, f. Rafdi.

Jafer ober Jaefer יעוור ober יעוור, im biblischen Hellenismus Ialyo, bei Jos. Antt. 12, 8, 1. Ιαζωρός, bei Ptolem. 5, 16. Ιάζωρος) mar eine gur Beit bes Einbringens ber Ifraeliten in's offjorbanifche Land ben Amoritern geborenbe, nicht unbebentende Stadt mit Bebiet in Gilead (4 Mof. 21, 32.). Sie fiel nun bem Stamme Bab gu, ber fie neu aufbaute, und murbe bann gur Levitenstadt bestimmt, 4 Mof. 32, 1. 3. 35. 3of. 13, 25; 21, 39. vgl. 2 Sam. 24, 5. 1 Chr. 26, 31. Auf ber außersten Oftgrenze bes ifraelitifchen Gebietes gelegen, gerieth fie mit ber Beit wieber in frembe Banbe, und zwar zunächst in bie Gewalt ber Moabiter, Jes. 16, 8 f. Jer. 48, 32., bann - nach bem Exile — ber Ammoniter, von benen Judas Makfabaus es eroberte, 1 Matt. 5, 8. Rach bem Onomast. s. v. 'Iucho lag fie 10 rom. Meilen westlich von Rabbath-Ammon oder Philadelphia und 15 Dleilen (nördlich) von Hebbon. Damit übereinstimmend fand Geegen (in v. Zach's monatl. Corresp. XVIII, 429 f.) an einem kleinen Rebenflusse bes Jorban (alfo nicht an einem "μέγιστος ποταμός," wie Eufeb. a. a. D. fagt) Ruinen, deren Ramen Sa'ir noch beutlich genug die antike Benennung erkennen lagt. Was aber Jerem. 48, 32. unter bem "Meere von Jaser" (" ") gemeint sep, ift streitig, ba in jener Gegend nur etliche Teiche (was 🗅 jur Roth auch bedeuten könnte), aber burchaus kin Gee zu finden ift; möglich ift es freilich, daß im Laufe der Jahrhunderte ein Kleiner lanbfee verfcwunden fenn konnte. Doch bleibt der Berbacht nicht gang ungegrundet, es mochte die Stelle bei Jer. entweder auf einem Migverständnisse derjenigen bei Jefaja bernben (Gefenius, Comm. ju Jef. I. G. 549 ff.), ober in bem maforethischen Texte ein Fehler fteden (hitzig zu Ber. S. 374 und zu Jef. S. 196 Note \* nach LXX).

Richt zu verwechseln mit Jaser ist die antmonitische Grenzstadt ' $A \zeta \omega \rho = 7137$ vgl. Jerem. 49, 28., welche 8 Meilen (süd)=westlich von Philadelphia lag und beren Lage die Ruinengruppe Szär bei Seetzen angibt. Hieronym. Onom. v. Asor verwechselt beide kenachbarten Stätte. — Bergl. noch Reland, Palaest. p. 825; Burchhardts Reisen S. 622 (engl. S. 355 f.); v. Raumer's Paläst. S. 229 f.; Forbiger in Pauly's Realencytl. IV. S. 3; Winer, R. B. B.; Ritter's Erdt. XV, 2. S. 104 fs. Wietscht.

Safon ift ein Rame, ben mehrere Juben ber mattabaifchen Zeit trugen. 1) Rach 1 Datt. 8, 17. bieß einer ber Gefanbten', welche Judas Mattabaus nach Rom fanbte an Erneuerung bes Bundniffes mit ben Romern, Jafon, Gohn Eleagare. 2) Gin griechifcher Jube Jason von Aprene befchrieb bie Geschichte bes Jubas Matt. und feiner Bruber, ber Tempelreinigung, ber Kriege gegen Antiochus Epiphanes und Eupator und bie wunderbaren, gottlichen Gulfleiftungen gur Berftellung bes Tempels und ber Befete wie jur Befreiung ber beiligen Stadt in 5 Buchern, aus benen bas jegige 2. Mattabaerbuch feinem größern Theile nach ein, theilweise rhetorisch und erbaulich ausschmudenber, Auszug ift, wahrend bas Driginal verloren gegangen ift, f. 2 Maft. 2, 19 ff. und vgl. de Bette, Ginl. in's A. T. S. 302 ff.; Emald, Gefc. Ifr. IV. S. 531 f. - 3) Am berühmteften ober berüchtigtsten ift eben aus tiefem 2. Mattabaerbuche berjenige Jason geworben, ber, Bruber bes Hobenprieftere Onias III., aus Privatintereffe, Ehrgeig und herrschsucht feine Religion und sein Baterland so weit vergaß, bag er fich nicht entblobete, von Antiodus Epiphanes bie Bobeprieftermurbe um eine fehr bedeutenbe Gelbfumme m ertaufen und bann biese hohe Stellung bagu zu migbranchen, um auf alle Weife und nicht ohne Erfolg feinen Boltsgenoffen hellenische Sitte und Religion aufzubrängen und ibre bieberigen Freiheiten abzuschaffen, 2 Matt. 4, 7 ff. Wie er felber aus Gracomanie feinen, urfprunglich Jefus lautenben Namen in "Jafon" unigewandelt hatte (Jos. Antt. 12, 5, 1.), fo legte er ju Erreichung feiner oben angebeuteten Absichten unter ber Burg ju Jerufalem ein Somnasium an, fandte an die Rampffpiele in Eprus eine Gefandtschaft mit 300 Drachmen in Silber zu einem Opfer und Geschent für ben thrischen herakles, und empfing ben Antiochus auf's Prächtigste in ber heiligen Stadt, 2 Mast. 4, 11 ff. Schon nach 3 Jahren (173 a. C.) sah sich indessen Jason burch einen gewissen Menelaos, der nach 2 Mast. 4, 23. ein Bruder des Benjaminiten (3, 4.) Simon war\*), aus der Gunst des Rönigs verdrängt, indem dieser durch Schmeicheleien den Antiochus für sich gewann und seinen Rebenbuhler um 300 Talente Silbers überbot; Menelaos ward Hohepriester und Isson mußte zu den Ammonitern slüchten, 2 Mast. 4, 23 ff. Als sich aber nach einiger Zeit während des zweiten Feldzugs des Antiochus gegen Negypten (170 a. C.) ein Gerücht von des Königs Tode verbreitete, erschien Isson an der Spitze von 1000 Mann vor Ierusalem, eroberte es — mit Ausnahme der Burg, in der sich Menelaos behauptete — und richtete ein großes Blutbad unter den ihm seindlich gesinnten Mitbürgern an. Doch konnte er sich nicht behaupten, mußte vielmehr aus's Neue nach dem Lande der Ammoniter auswandern, bald, bei Aretas, dem Könige von Arabien verklagt, noch weiter von Stadt zu Stadt slüchten dis nach Aegypten, ja endlich nach Sparta, wo er im Elende stard, 2 Mast. 5, 5 ff., vgl. Ewald, Gesch. IV. S. 333 ff.

Javan, [!], ist im hebräischen, wie in andern Sprachen tes Morgenlandes, 3. B. im Sprischen, Arabischen, Koptischen, auch bei den Bersern (vgl. (Aeschyl Perase B. 178. 563), Collectivname ter Griechen, vgl. tie ausbrückliche Angabe des Schol ad Aristoph. Acharn. 106. návrag ror'g Eddnvag I áovag oi páppagor duádour. Der Name ging von den Joniern (Iáovez bei Hom. II. 13, 685.) als dem zumal in alterer Zeit im Morgenlande bekanntesten Hauptstamme auf das ganze Bolt über . Durch ihren Handel waren die Griechen auch den Hebräern frühe bekannt geworden. Die Böltertasel 1 Mos. 10, 2. 4. zählt daher Javan als einen Sohn Japhets auf als Repräsentanten der südwestlichen, japhetitischen Bölterfamilie und gibt ihm 4 Unterabtheilungen: Elisa, Tarschisch, Kittim und Dedanim (j. R.Enc. Bd. V. S. 20). Als Stavenhändler auf den phönizischen Märkten, zumal in Thrus, erschienen Griechen, Ezech. 27, 13. vgl. Joel 4, 6., und werden auch sonst als Kepräsentanten des westlichen Heidenstums erwähnt, Zes. 66, 19. Sach. 9, 13. Bei Dan. 8, 21. heißt Alexander M. "König von Javan.» Bgl. weiter Tuch, Comm. z. Genesis S. 210 und Knobel, die Böltertasel S. 78 f.

Auch in Arabien gab es aber eine Statt Ramens in Demes, und biese mußte Ezech. 27, 19. (wenn anders ber masorethische Text bieser Stelle richtig ift, s. aber Rosenmuller u. hitzig z. b. St. und Bochart, geogr. s. I, 2. p. 130 sqq.) gemeint sehn nach bem ganzen Contexte; ber Handel mit bem allgemein berühmten arbischen Gisen und Gewürzrohr nach Thrus hin würde bazu sehr gut paffen.

Jbas, "Iβus, fpr. אְרַבְּא, auch verkurzt הַּבְּבְּא (b. i. Donatus), war Bresbyter und feit tem 3. 435 Bischof von Ebessa, Nachfolger tes Rabulas. Letterer hatte für Cyrill von Alexandrien eifrig Partei genommen und namentlich ten Theodorus von Mopsuesia in Mistredit zu bringen und bessen Schriften zu verketzern gesucht. Ibas hatte sich hierin tem Rabulas witersett (s. Assemani biblioth. orient. T. I. p. 198 sq.), weshalb er des Restorianismus verdächtigt und bei dem Patriarchen Proclus und bei'm Raiser Theodossus II. angeklagt wurde, daß er hauptsächlich an der Trennung der orientalischen und ägyptischen Bischöse schuld sen, daß er die Schriften bes Theodorus Mopsuestenns in's Sprische übersetz und durch den ganzen Orient verbreitet habe (s. Assem. a. a. D. I. S. 2001.

<sup>\*)</sup> Rach Jos. Autt. 12, 5, 1; 15, 3, 1. mare Menelaos ober Onias ber jungfte Bruder Jasons gewesen, mas aber gegenüber obigen Augaben auf Frebum zu beruben fcheint.

<sup>\*\*)</sup> Rach Laffen, ind. Alterthumstunde I. E. 729.f. bezeichnen auch bie Inder mit "3s vana" bie entfernteften Boller bes Beftens, zunächft die Araber, bann bie Griechen; ber Rame bebeute "jung" (vgl. juvenis), bie westlichen Boller find bie jungern inbogermanichen Stamme, welche aus ben gemeinsamen Stammfiben nach Besten manberten.

3berien 453

Anm. 1. und S. 350 Anm. 2, vgl. Mansi coll. concilior. T. VII. p. 249 sq.). Die wieberlobute Bemuhungen feiner Feinde hatten aber teinen Erfolg. Roch im 3. 449, nachdem bie Cache icon beigelegt mar, murbe 3bas von ber Rauberspnote ju Ephesus feiner Stelle entset (Affem. I. 202. 404. Pagi critica in Baronii annales ad a. 449. no. 12.). An feine Stelle tam Ronnus, bis 3bas burch bas ötumenische Concil von Chalcebon 451 fein Biethum wiedererhielt (Manfi VII, 261 f.). Jedoch murde er von ben Jatobiten nicht anerkannt (f. bie Belege bei Affem. I. 202. 203). Er ftarb im 3. 457, worauf Ronnus feine Stelle wieder einnahm (f. Chronicon Edessenum bei Affem. I, 202 und 205, vgl. 424). - 3bas überfette in Berbinbung mit zwei anbern Cheffenern, Cumas und Brobus, bie Schriften bes Exegeten Theoborus von Mopfuestia in's Sprifoe, f. Cbebjefu's Catalog bei Affem. III. 85. Berühmt ift fein Brief an Mari ober Rares aus Beth-Harbaschir, einen Bifchof in Persten, ermahnt von Simeon, Bischof von Beth-Aricham (Arfamopolis in Berfien) zu Anf. bes 6. Jahrh. (bei Affem. I. 350, bgl. 203), und wichtig ale eine ben nestorianischen Streitigkeiten gleichzeitige Quellenschrift Aberhaupt, wie insbesondere ein zuverlässiges Zeugniß über des 3bas eigne Glaubenerichtung. Er ift nur noch in einer griechischen lebersetzung vorhanden (Acta conc. Chalced. act. X. ed. Harduin. II. 530 und Mansi collect. concilior. ampliss. T. VII. p. 241 sq.). 3bas tabelt barin ben Chrill heftig, migbilligt aber auch an Reftorius Ranches, und zeigt fich überhaupt als ein Mann von felbständigem und nicht allzu parteilichem Urtheil. (S. befonders Reander's allg. Gefch. b. chriftl. Rel. und Rirche. Br. II. Abth. 3. G. 787, vgl. auch Giefeler's Lehrbuch ber Rirchengefch. 3. Aufl. Bb. I. S. 457 f. und A. G. hoffmann in ber Sall. Encytlop. 2. Sect. Bb. 15. S. 4 ff.) Diefer Brief ift eins ber fogen. brei Rapitel, welche burch ein Ebict bes R. Juftinian und barauf auch von ber fünften öfumenischen Spnobe zu Constantinopel 553 verdammt wurden, obwohl die Synode von Chalcedon 451 ben Brief für rechtgläubig erflart hatte; in Rudficht auf biefen früheren Befchlug blieb baber bie Berfon bes 3bas anch jett unangefochten. Bgl. noch Le Quien, oriens christ. T. II. p. 690 sq. Chr. B. F. Bald, Entwurf einer vollft. Siftorie ber teter. Spaltungen u. Religioneftreit. **Th. 5.** S. 670 f. G. Röbiger.

Sberien, Betehrung ber 3berier. Diefer in bem tautafifchen Sithmus, bem beutigen Georgien und Grufien wohnhafte Bolksftamm wird von Birgil, Horag und Lacan als ein furchtbarer, unverföhnlicher, rober Rriegerstamm geschilbert, mahrenb Strabon bie ganze Nation mit Ausnahme einer Kaste als religiös-friedlich und acerbanend bezeichnet. Bon tem iberifchen Cultus bemerkt Letterer furzweg, er fen bem mebifchen und armenischen abnlich. Die Betehrung biefes Boltes ging von einem mertwarbigen, unfcheinbaren Anfang aus, ber uns von Rufinus und Mofes von Chorene aufbewahrt ift. Unter ber Regierung bes Raifere Constantinus nämlich mar eine Chrifin, vielleicht eine driftliche Monne (nach ben Ginen hieß fie Rino, nach ben Anbern Runia) von ben Iberiern ale Gefangene fortgefchleppt, und fie murbe Stlavin bei Einem ber Eingebornen. hier erregte fie burch ihr ftreng ascetisches Leben Aufsehen und erbarb fich Achtung und Bertrauen. Es traf fich, bag ein frantes Rind nach ber Sitte bes Bolls von einem Haus jum andern getragen wurde, bamit Jeber, ber ein Beilmittel gegen bie Rrantheit wufite, es angeben follte. Als bas Rind jur Chriftin gebracht burbe, erklarte fie, fie tonne awar auch nicht helfen, aber Chriftus, ihr Gott, tonne auch ba belfen, wo es fonft teine Bulfe mehr gebe. Gie betete alfo fur bas Rind und biefes wurde gefund. Racher erfrankte auch die Ronigin bes Landes und ließ die Christin m fic rufen. Diefe, Die fich fur feine Bunberthaterin ausgeben wollte, lehnte ben Ruf ab. Darauf lieft fich bie Ronigin felbst ju ihr hintragen und erlangte gleichfalls burch ber Chriftin Gebet bie Gesundheit. Der Ronig (Miraus) wollte nun biefer reiche Befcente fenben, aber feine Battin fagte ihm, bag bie Chriftin alle irbifchen Befchente verfomabe, und baf fie nur bas als ihren Lohn betrachten wurde, wenn man mit ihr ihren Bott verebre. Dies machte bamals teinen Einbrud auf ihn. Als ihn aber fpater auf ber Jagb ein finsterer Debel überraschte, fo bag er feinen Ausweg finden tonnte, rief er ben Gott ber Christen an mit bem Gelübbe, fich gang feiner Berehrung bingugeben, wenn er ihm ben Ausgang verschaffen werbe. Das Wetter flarte fich auf und ber Ronig tam gludlich nach Saufe. Dun war fein Gemuth für bie Bertunbigungen ber Chriftin empfänglich. Ronig und Ronigin vereinigten fich nun mit ber Chriftin, bas Bolt im Chriftenthum ju unterweisen. Gie liefen fich nachher Lebrer bee Evangeliums und Beiftliche aus bem romischen Reiche tommen, und bas mar zwischen ben Jahren 320 u. 330 ber Anfang bes Chriftenthums unter einem Bolte, bei bem es fich, ob auch mit Aberglauben vermengt, bis auf ben beutigen Tag erhalten bat. Dag jene Chriftin von Begang aus nach 3berien gefommen fen, wollte man aus ber Rachricht bei Procop (V, 9.) fcliegen, wornach ein altes Rlofter, welches in Berufalem unterhalten und vom Raifer Buftinian im 6. Babrb, erneuert murbe, bas iberifche ober imerifche bieft. Biemit wurbe auch bie Angabe bes Mofes von Chorene übereinstimmen, bergufolge bie Chriftin eine Armenierin mar, und nach welcher man nicht bie Rirche bes romifchen Reichs, fonbern ben armenischen Bifchof Gregor um Gendung von Lehrern bes Chriftenthums angegangen batte. Bon Iberien aus brang bas Chriftenthum frubzeitig nach Albanien, ju ben Lagiern und ben benachbarten Bölfern. Th. Breffel.

3bacius, f. Brifcillianiften. 3bumaa, f. Ebom, Ebomiter.

Jebus und Jebufiter. Die Bebufiter (יבוקי) erscheinen als eine fananitifde Bollerschaft (1 Mof. 10, 16.), bie naber zu bem Zweige ber Amoriter - im weitern Sinne biefes Bortes - geborte, intem ihr Ronig Avonigebet ein "Amoriter" genaunt wird (3of. 10, 5.) und die wie biefe felbst auf bem Bebirge fagen (4 Dof. 13, 29.). Bur Zeit ber ifraelitischen Invasion unter Josua bewohnten fie bas nachmalige Bebirge Buba, alfo ben fublicheren ganbestheil, namentlich aber bie wichtige Festung, nach ber fie fich felber benannten, Jebus (= ein trodener Berg, vgl. bas bebr. 193), bas nachmalige Berufalem (f. tiefen Art.) 3of. 11, 3: 18, 28. In ber Anfgablung ber tanani tifchen Stamme nehmen gwar bie Bebufiter öfter erft bie lette Stelle ein (3. B. 1 Dof. 15, 20. 3of. 9, 1; 24, 11.), fie geborten aber bennoch zu ben tapferften und hartnadigften Rampfern gegen Ifrael. Freilich folug ichen Josua ihren Ronig Abonigeret mit vier andern Amoriterfürsten und lieg bie in bie Boble zu Dateba geflüchteten fünf Ronige auffnupfen, Jof. c. 10., von einer Befinnahme ihrer Statt wird aber nichts gemeltet, und fo verbanten fich Die Jebufiter balt wieber mit Ronig Jabin von Bager und andern Rananitern 3of. 11, 3 ff., und, murben fie auch jest abermals gefchlagen, fo vermochte Jofua boch ebenfowenig etwas gegen ihre fefte Sauptftabt auszurichten, 3of. 15, 8. 63. Sie murte zwar vorläufig tem Stamme Benjamin zugetheilt, 18, 28, aber es gelang biefem nicht, fich bort festzuseten, Richt. 1, 21; 3, 5; 19, 11 f., obwohl anfange bie Stanime Juba und Sinicon Jebus b. b. boch wohl nur bie Unterftabt obne bie Burg (vgl. Jos. Antt. 5, 2, 2) erobert und verbrannt, nachher aber bei ihrem meitern Buge nach Guben wieder verlaffen hatten, Richt. 1, 8. Erft David eroberte enb. lich Bebus mit feiner fehr feften Burg, 2 Cam. 5, 6 ff. 1 Chron. 11, 4 ff., und macht es fofort gur Sauptftabt feines Reiches; ohne tiefen wichtigen Plat mar ein ficherer Be fit bes füdlichen und mittlern Balaftina nicht möglich, vgl. Emald, Gefc. 3fr. II. 1. S. 288. 583 f. So maren bie Jebusiter mohl besiegt, aber nicht ausgerottet, es blieben ihrer fortwahrent in Berusalem wohnen, f. 2 Cam. 24, 16. 18. 3of. 15, 63; noch Salomo machte Ueberreste derselben frohnpflichtig, 1 Kön. 9, 20 f. vgl. Sachar. 9, 7, mb felbft nach bem Exil finten wir Jebusiter im Lante Efr. 9, 1 f. vgl. Rebem. 11, 3; 7, 57. Bgl. Winer, R.W.B.; Ewald, a. a. D. I. S. 278 f.; Lengerte, Renaan I. S. 192 643 ff.; 662 f. Not. 4.; Bertheau, Comment. 3. B. d. Richter G. 13. ff. 32 f.; Rib ter, Erblunde, XV. 1. S. 117 f.; XVI. S. 13. 363. Rüetidi.

Jechiel, יחַאָּל, nach Gesenins vielleicht abgefürzte Form von יחַיָה אַל (ben Gott erhalte) ift Rame 1) mehrerer biblischer Personen, bie historisch weiter keine Bebentung

haben; fo 3. B. 2 Chron. 21, 2.; 2) vieler Rabbinen, bie auch feine Auszeichnung erlangt haben; 3) eines bei ben Juben angeblich über bie Thiere gebietenben Damon.

Jehoasch, f. Joas.

Beboram, f. Joram.

ift ber alttestamentliche Eigenname Gottes, baber von ben אָם הַבְּיוּקָר אולם בּנְבּא בּנָא בּנָא שׁמָא בּנָבא ber große Name, אָם הַבְיוּקָר ber einzige Rame, am häufigsten שֵׁם הַמְפַרָשׁ \*). — I. Aussprache und grammatifde Ertlarung bes Ramens. Das Tetragrammaton הוה bat als abéntor im masorethischen Texte vermöge eines K'ri perpetuum bie Bunkte von יני (bie Setzung bes einfachen Sch'wa ift als Ablurzung ber Schreibung ju betrachten), bagegen, wo Brig in appositioneller Berbinbung babei fteht wie Jes. של הים (nicht aber, wenn die nebeneinanderstehenden יהוה und urat ju verschiedenen Gagen gehoren, wie in Bf. 16, 2.). Das Berbot ber Ausspredung bes Ramens wird von ben Juden aus 3 Dof. 24, 16. abgeleitet, vermöge einer fon von den LXX (ονομάζων το ονομα χυρίου) gegebenen Auslegung ber Stelle, welche entichieben unrichtig ift. Denn wenn auch, wie noch Bengftenberg (Beitr. ur Einl. in's A. T. Bb. II. S. 223) will, an jener Stelle in ber Bebeutung aussprechen genommen werben burfte - es hat aber an ben biefur angezogenen Stellen 1 Dof. 30, 28. 4 Dof. 1, 17. Jef. 62, 2. vielmehr bie Bebeutung bezeichnen, bestimmen -, so murbe boch ber Zusammenhang mit B. 11. und 15. auf ein findenbes Aussprechen binführen. Bahricheinlich aber ift bas Bort = in gu nebmen. Die rabbinifche Spitfindigfeit wußte fur bas Berbot auch 2 Dof. 3, 15. in Anspruch ju nehmen, indem dort in לעלם, weil es auch gelefen werden kann l'allem, bie Berhullung bes Ramens angebeutet fenn follte (f. Rafchi g. b. St.). - Wie alt bie Schen ten Ramen auszusprechen fen, läßt fich nicht ficher bestimmen. Gie erklart fich leicht aus bem Karafter bes fpateren Jubenthums, bas in bemfelben Dtafe, in welchem mit bem Schwinden ber Prophetie bie lebenbige Erfahrung ber gottlichen Gelbftbezeugung aufhört, amifchen ben Denichen und ber in ein unnabbares Benfeits gurudgetretenen Gottheit Medien einzuschieben bemubt ift. Die erfte Spur jener Schen zeigt fic foon in einigen ber jungeren tanonischen Schriften bes A. T. in bem verhaltnigmäßig felteneren Gebrauch bes יהוה; bei ben LXX, benen hierin bie neutestamentlichen Schriftfteller folgen, wird bem Ramen bereits burchgängig xugiog substituirt. Dagegen will Sir. 23, 9. ονομασία του άγίου μή συνεθισθής wohl nur fagen, daß der Rame Gottes nicht unnöthig im Munbe geführt werben folle. In Bezug auf bie Samaritaner berichtet Josephus Ant. XII, 5. 5., sie haben auf bem Garizim arwurupor iegor gegrundet; boch f. unten. Josephus felbst erklärt Ant. II, 12. 4., bag ihm nicht gestattet fen, über ben Namen zu reben. Siemit ift bie Aussage Philo's zu vergleichen de mut. nom. §. 2. (ed. Marg. I. 580) und vit. Mos. III, 25. (II. 166); body wird in bem letteren Buche &. 11. (152) bemerkt, daß die Geweihten im Beiligthum ben Ramen boren und aussprechen burften. Die Difchna enthalt verschiedene Angaben über bie

<sup>\*)</sup> Die Erklärung bes Ausbruckes Schem. ham'phorasch ist unsicher, vgl. was hierstber neuftens Munt in seiner Bearbeitung bes More-Nebochim von Maimonibes (le guide des égarés par Mose ben Maimun Paris 1856) zu 1, 61. bemerkt hat. Munt selbst entscheibet sich mit Aldssicht auf den Gebrauch des Bod bei Onkelos und Ibn Efra zu 3 Mos. 24, 11. 16. für die Erklärung le nom de Dieu distinctement prononce. Gewöhnlich wird der Ausbruck erklärt: nomen explicitum, d. h. entweder der Name, der durch andere Gottesnamen ersetzt wird (s. Buxtorf, lex. chald S. 2433) oder der Name, durch den das Wesen Gottes deutslich bezeichnet wird. Andere erklären: nomen separatum, nämlich entweder sc. a cognitione dominum oder = der incommunicable Gottesname, der (vgl. Maimonides a. a. O.), während die andern Namen Eigenschaften ausdrücken, welche Gott mit Andern gemeinsam sind, über das Wesen Gottes selehrung gibt.

Berachoth 9, 5. fagt mit Rudficht auf Ruth 2, 4. Richt. 2, 16., bag beim Grufe ber Bebrauch bes göttlichen Ramens gestattet fen. Diefe Bestimmung foll gegen bie samaritanischen Dofitheer gerichtet fenn, welche, mabrent bie übrigen Samaritaner ben Ramen wenigstens beim Schwure aussprachen, fich bes Gebranchs beffelben gang enthielten (f. hierüber Beiger, Lefestude aus ber Mifchna G. 3). Dagegen lebrte nach Sanhebrin 10, 1. Abba Schaul, daß zu benjenigen, welche teinen Theil an ber Buffinftigen Belt haben, auch gebore, wer ben Ramen Gottes nach feinen Buchftaben ausspreche. Rach Thamib 7, 2. sprachen bie Briefter ungen ben Ramen aus, wie er gefdrieben wird, gebrauchten bagegen במרינה ben Rebennamen; ohne Zweifel ift in erften Sat ber Tempel, im zweiten Stadt und Land zu verfteben, nach anderer And legung aber (f. Surenbus 3. b. St.) wäre Jerufalem zum Ditoafc zu rechnen. Wie bie beiben zulett genannten Stellen ber Mifchna von ber Gemara mobificirt wurden, hat Geiger a. a. D. S. 45 f. zusammengestellt. Dit Thamib 7, 2. ftimmt im 286 fentlichen Maimonibes More Reb. 1, 61. und Jab chafata 14, 10. Aberein; nach ibm ware ber Rame nur im Beiligthum von ben Prieftern bei Ertheilung bes Segens und vom Sobepriefter am Berfohnungstage ausgefprochen, feit bem Tobe Simeons bes Ge rechten aber auch im Tempel, wie bies langft vorher außerhalb bes Tempels gefcheben mar, mit Abonai vertaufcht morben. (Räheres hierüber f. bei Jat. Alting, exerciin Relands decas יהוה tatio grammatica de punctis ac pronunciatione tetragrammati exercitationum philologicarum de vera pronuntiatione nominis Jehova 1707, S. 423 ft.) Bahrend nun nach ber Meinung ber Juben bie Kenntnig ber Aussprache bes Ramens feit ber Berftorung Berufalems abhanten gefommen ift, wollten bagegen manche alten und neuere driftliche Theologen in ber Bunktation affer bie ursprüngliche Aussprache bet Namens feben \*). hiernach mare berfelbe als eine Busammenfetung aus ! = m או הוח בון בווח או הוח בווח או betrachten (vgl. Stier, Lebrgebante ber bebe. Spracke S. 327). Daß eine folche Wortbildung im Bebraifchen gang abnorm ware, betat taum bemerkt zu werben. Die Abfürzung bes Ramens in in fest bie Aussprache 36 hova nicht nothwendig voraus, wogegen bei ihr die Abfürzung in in und in unerklart bleibt. Die jubifche Ueberlieferung, bag ber Rame bie brei Beiten umfaffe, finbet ihre Rechtfertigung auch bei ber unten anzugebenden Aussprache. Gbenfowenig zeugt für bie Lesung Jehova die Umschreibung bes Namens in Apol. 1, 4; 4, 8. burch o d'r mi ό ην και ο ερχόμενος; irrig ist es hierin geradezu die oben erwähnte Worterklarung עם feben, ba ο έσχόμενος keineswegs für έσόμενος flebt (fo Burtorf, dissertatio de nomine יהוה bei Reland a. a. D. S. 386), vielmehr nichts anderes als ber Rommenbe bebeutet, weghalb, fobald bie Butunft bes herrn Gegenwart geworben ift, 11, 17. (nach ber richtigen Lesart) und 16, 5. nur noch o ar xui o fr fteht. (S. Bengstenberg a. a. D. G. 236 ff.) Ueber bie für bie Lefung Jehova geltenb gemacht Bergleichung bee lateinischen Jupiter, Jovis (f. fcn Fuller bei Reland S. 448, Gatater ebendas. S. 494), wobei bie vollständigeren Formen Diespiter, Diovis überfeben werben, ferner über bie Sppothese, nach welcher in ber Aussprache Bebora ein angeb licher ägyptischer Gottesname, bestehend aus ben sieben Bocalen ie quova bewahrt febn foll, f. ebenfalls Bengftenberg a. a. D. S. 204 ff. Tholud, vermifchte Sorif ten I. S. 394 ff. - Fur bie Aussprache und grammatische Erklarung bes Namens ift nur auf 2 Dlof. 3, 13. jurudjugeben. Da Mofes nach bem Ramen bes ibn fenbenben Gottes fragt, spricht biefer: אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, so sollst bu sagen zu ben Rinbern, Ifrael, Chieb hat mich zu euch gesandt. Wenn nun B. 15. fortgefahren wird: fo folk

<sup>\*)</sup> Die afteren Abhanblungen über biefe Streitfrage hat Reland gesammelt in ber ofen angeführten docas exercitationum otc.; voran steht ein interessantes Borwort von Reland, in welchem sich dieser selbst für die Ansicht von Drufins, Amara, Cappellus, Burtorf und Aling entscheibet, welche die Lesung Jehova verwerfen. Die letztere vertreten Fuller, Gatalen und Leusben.

bu fagen, יהוה ber Gott eurer Bäter hat mich zu euch gefandt, fo ist Har, bag als ein von ber britten Berfon bes Imperfects von הוה (ber alteren Form fur היה) gebildetes Nomen zu betrachten und entweder יַהַנָה) oder נַהַנָה) אַנ (יַהַנָה) זַהָנָה oder יַהַנָה) אַנ lesen ift. Die lettere Aussprache ift ebenso wohl möglich als die erstere jest von den Meisten angenommene; ift boch bie lettere Bilbung bei ben vom Imperfectum ber ה" Stamme abgeleiteten Ramen fogar die gewöhnlichere, wie יְמַנָה וִמְנָה u. f. w. zeigen. (S. Cafpari über Dicha G. 5 ff.) Rach Theodoret (quaest. 15. in Ex.) follen bie Gamaritaner ben Ramen Iabe, bie Buben Aid gelefen haben; bie lettere Form icheint mnachft bas אהיה 2 Mof. 3, 14. wiederzugeben, kann aber als Zeugniß für bie Ausprache ber Enbsilbe mit a gelten. Clemens von Alexandria Strom. 5, 6. spricht ben Ramen Iaov aus (boch ift vielleicht Iaové zu lesen, f. Bengstenberg a. a. D. S. 226). Gar tein Gewicht aber ist barauf zu legen, baß ber Jubengott bei Diob. 1, 94. Yuw, bei Philo von Byblus in Eufeb. praep. evang. I. 9. Yevw genannt wird; benn abgefeben bavon, baf bie für biefe Aussprache vorauszusebenbe Form ing gegen alle bewäische Sprachanalogie mare, find jene Namensformen augenscheinlich jenem mufteriösen Ramen bes Dionpfos nachgebilbet, ber bei ben Griechen in ber Form Tuxyog erscheint, in ber femitifchen Form aber mahricheinlich In lautete. (S. hieruber, fo wie über bie bem fpateren Religionsspnitretismus eigenthumliche Bermechelung bes altteftamentlichen Gottes mit bem Dionysos Movers, Die Phonicier I. Bo. G. 539 ff., besonders 6. 545 und 548). — Bei ber Aussprache Jahre ober Jahra nun laffen fich fammtliche im Bebraifden vortommente Abfürzungen bes Gottesnamens leicht erklaren; nämlich burch Apotope des Wortes entsteht זהי, und aus biesem einerseits burch weitere Abkurgung m, andererseits burch Busammengiehung ber Bocale in und b. Die vom Imperfect abgeleitete Rominalbilbung ift im Bebraifchen fehr haufig, fowohl bei Appellativen (f. Delit fc, Jesurun S. 208 f.), ale besondere bei Eigennamen (vgl. ישל האל , יועל בל , יעל בל ביי של בל ביי של ביי n. f. w.). Der Grundbebeutung bes Imperfecte entsprechent, bezeichnen bie fo gebilbeten Ramen eine Berfon nach einer an ihr fortwährend fich fundgebenden, fie fomit vorzugeweife larafterifirenben Gigenfchaft. Dies führt II. auf Die Bebeutung bes Ramens 7171. Diefe ift gunachft: ber, welcher ift, weiter nach 2 Dof. 3, 14. ber, welcher ift, ber er ift. Benn aber icon bas Berbum ann ober ain als Grundbebeutung bie bes bewegten Seyne, bee Beichehens hat (vgl. Delitich, Benefis, 2. Aufl. G. 32), fo fibrt noch mehr bie Form bes Namens barauf, bag in bemfelben bas Geyn Gottes nicht als ein rubenbes, fonbern als ein werbenbes, im Berben fich tunbgebenbes gefaßt wird. Demnach ift es verfehlt, bem Ramen ben abstraften Begriff bes ovrwe or unterzulegen; vielmehr ift Gott Jehova \*), fofern er fich in ein geschichtliches Berhilmiß jur Menfcheit begeben bat, und in diefem fich ale ben, welcher ift, und zwar ift, ber er ift, fortwährend erweist. Da aber biefes geschichtliche Berhaltnig burch bie Offenbarung in Ifrael vermittelt wird, fo wird Gott als Behova junachft erkannt nach ber Beziehung, in welche er fich ju tem Bunbesvolfe gefett hat. Wenn bas Beitenthum von einer Offenbarung feiner Botter fast nur als einer ber Bergangenheit angeborigen weiß, fo bezengt biefer Rame, bag bas Berhaltnig Gottes zur Welt in ftetigem lebendigem Berben begriffen ift; er bezeugt namentlich tem Bolt, bas mit ihm feinen Gott auruft, daß es in biefem Gott eine Butunft bat. Naber liegt nun aber in bem Ramen ein Zweifaches. 1) Gott ift ber, ber er ift, sofern er in seinem geschichtlich fich tundgebenben Genn eben ber fich felbst bestimmenbe, nicht burch etwas außer ibm bestimmte ift (vgl. Hofmann, ber Schriftbeweis I. S. 81 f.). In Diefer hinficht führt als ber Rame in die Sphare ber göttlichen Freiheit. Freilich barf ber Stelle 2 Mof. 3, 14. nicht (mit Drech Bler, die Einheit und Aechtheit der Genesis S. 11 f.) die Wendung

Bir bedienen uns von jeht an bes Wortes Jehova, bas nun einmal in unserem Sprachschatz eingebürgert ift und ans bemselben ebensowenig sich wird verdrängen laffen, als 3. Batt bes Jordans jemals Jarben herrschend werden wird.

gegeben werben, als ob Gott bort fagen wollte: "ich bin wer und mas mir zu fen beliebt", und nich offenbare mich für und für in allen Thaten und Geboten ftete als ben, als welchen es mir beliebt", ein Gebante, ber gerabe in ben Zusammenhang ber angeführten Stelle nicht paft. Es ift nicht bie absolute Billfur, auch nicht fpeciell bie fich berablaffenbe "freie Gnabe" ober "bas grundlofe Erbarmen" (Drecholer S. 10), fondern im Algemeinen tie absolute Gelbftanbigfeit Gottes in feinem geschichtlichen Balten, mas in bem Jehovabegriffe liegt. Doch ist vies nur bas eine Moment. Indem nämlich Gott vermöge feiner absoluten Gelbständigfeit in allem feinem Balten fich als ben, ber er ift, behauptet, folgt baraus 2) die absolute Beständigkeit Gottes oder dies, daß er in Allem, in feinem Reben, wie in feinem Thun wefentlich mit fich in Uebereinstimmung ist, sich stets consequent bleibt\*). Sofern ber Rame, wie bies 2 Mos. 3, 13 ff.; 6, 2 ff. gefchieht, in Beziehung zu bem göttlichen Ermablungerath und ben baraus fliegenben Berheißungen gefett wird, ift in bem zweiten Momente bie unwandelbare gottliche Trem enthalten, mas hofmann a. a. D. um fo weniger hatte laugnen follen, ba gerabe biefe Seite bes Jehovabegriffes im A. T. zur Bedung bes Bertrauens auf Gott mit befor berem Nachbruck hervorgehoben wird; vgl. Stellen wie 5 Mof. 7, 9. Hof. 12, 6. im Br fammenhang mit B. 7., Jef. 26, 4. Dag Gott ale Jehova ber Un veranberliche fet, wird Dal. 3, 6. geltent gemacht (f. über biefe Stelle Bengftenberg, Chriftologie 1. Aufl. 3. Bb. S. 419). Auf Beibes, Die absolute Selbständigkeit und Die absolute Beständigfeit Gottes, erscheint der Rame bezogen Jef. 41, 3; 43, 13; 44, 6. u. a. Bermöge bes ersteren Momente hangt ber Jehovabegriff mit bem bes El-fcabbai gufammen, burch bas zweite wird zu bem Begriff ber gottlichen Beiligfeit übergeleitet. — Dande, namentlich jurische Theologen, lieben bas יהוה burch "Ewiger" zu übersetzen, und allerbings ift biefe Beftimmung bes göttlichen Wefens in bem Jehovabegriff enthalten, wie schon Abraham, 1 Mos. 21, 33., den Ramen Jehova's anruft als den des ewigen Gottes. Die Emigfeit Gottes liegt in feiner absoluten Gelbständigkeit, fofern er vermöge viefer nicht burch etwas in ber Zeit Gefettes bedingt, vielmehr (Jef. 44, 6; 48, 12) ber Erfte und ber Lette ift \*\*). Aber auch in Bezug auf bie göttliche Ewigfeit bebt bat M. T. viel häufiger bas 2. Moment bes Jehovabegriffs, Die absolute Beftanbigteit hervor, daß nämlich ber an fich über allem Zeitwechsel ftebente Gott boch burch allen Beitwechfel hindurch fort und fort ale benfelben fich behauptet und bewährt. Daburch wird bie Ewigfeit Gottes Grund menfchlicher Buverficht. Darm bilbet 5 Dof. 32, 40. ber Gebante, baf Jehova emig lebt, ben Uebergang gu ber Berfundigung, bag er fein verftogenes Bolf wieder erretten werde; barum wird bas im Elab feufzende Ifrael, Jef. 40, 28., getröftet: "weißt bu benn nicht ober haft bu nicht gebot, ein emiger Gott ift Jehova." Bgl. außerbem Bf. 90, 2 ff.; 102, 25 ff. - Bur weiteren Erläuterung bee Jehovanamens bient bie Bergleichung beffelben mit ben allgemeinen Bezeichnungen bes göttlichen Wefens אֵל und אָלהִים, fofern nämlich biefe Ausbrick für fich, ohne Artitel und ohne nabere Bestimmung burch ein Abjektiv ober einen ab-

<sup>\*)</sup> Auch in 2 Mof. 33, 19., welche Stelle mit Recht zur Erläuterung von 3, 14. beigegen worben ift, sagen bie Worte: "gnäbig bin ich, wem ich guäbig bin," Beibes aus.

1) baß Gott eben bem, bem er gnäbig seyn will, und teinem Andern Gnade erweist ober bie absolute Freiheit göttlicher Gnade und 2) baß ex bem, bem er gnäbig ift, wirklich Gnade erweist, b. h. hinsichtlich seiner Gnade mit sich selbst übereinstimmend, in seinen Enadenerweisungen consequent ift.

beutschen Berte Bb. 32. S. 306) ben Jehovanamen erklärt: "Er bat sein Besen von Riemand, bat auch keinen Anfang noch Enbe, sonbern ift von Ewigleit ber, in und von sich selbst, das also sein Besen nicht kann heißen gewest ober werben, beun er hat nie angefangen, kann auch nicht ansahen zu werben, hat auch nie aufgehört, kann auch nie aufhören zu serben; sobern es heißt mit ihm eitel Ist ober Besen, bas ift Jehova."

sängigen Genitiv gesett merben. Wir geben bavon aus, bag fur ben Jehovabegriff nach em bereits Bemerkten wefentlich ift bas gefchichtliche Bervortreten Gottes, wogegen fohim als folder teinen gefchichtlichen Brogeg eingeht, vielmehr ber Erscheinungswelt Alechthin transcendent bleibt, ein Unterschied, der fogleich in bem Berhaltnig von 1 Dof , 1 ff. ju 2, 4 ff. fich zu ertennen gibt. Demnach wird junachft auf Globim ober El ezogen, mas unter bie allgemeine toemifche Wirffamteit Gottes fallt, mogegen bas Balm Gottes in feinem Reiche auf Erben Jehova's Sache ift. Daber ift Gott fur bie beibenwelt, ebe er fich ihr in feiner theofratifchen Richtere- und Erlofereberrlichteit offenuret, blog Globim (f. fcon 1 Dof. 9, 26 f.). Befonders inftruttiv für ben bezeichneten Interfchied ift 4 Dof. 16, 22. vgl. mit 27, 16. In ber ersteren Stelle wirb, obwohl B bem gangen Abidnitt burchaus and vorherricht, als Gott ber Geifter alles Fleisches angerufen, ale berjenige, von welchem alles natürliche Leben ausgeht und ber als Ethalter ber Belt nicht um Gines Mannes willen eine Menge von Menfchen wegraffen alge; in ber zweiten Stelle bagegen wird Gott als angerufen, ber bie Baben dues Geiftes für ben Dienft feines Reiches austheilt und barum einen neuen Fuhrer te fein Bolt bestellen und ausruften wirb. hiemit vgl. Bf. 19., wo in Bezug auf Die Dfenbarung Gottes in ber Ratur &. 2. El, bagegen in Bezug auf Die Offenbarung im Befet von B. 8. an burchaus Jehova steht u. f. w. Hiemit hangt zusammen, bag Gott ten nur als Jehova der lebendige ist. Als diefer nämlich wird Gott im A. T. icht infofern bezeichnet, ale er im Allgemeinen ber Grund bes Entftebens und Beftebens Mer Dinge ift, fondern fofern er in geschichtlichen Erweisungen, in Wort- und That-Languissen sich zu erkennen und zu erfahren gibt (vgl. 5 Mos. 5, 23. 3of. 3, 10. u. a.). Ind ber Raturlauf offenbart Gott als ben lebendigen eben insofern, als bas freie Thun Gottes in ihm erfannt wird, Ber. 10, 10 ff. u. a. Go ftebt Jehova als ber lebendige Gott, ber Alles thut, mas er will, Bf. 115, 3., ber Bebete erhort, feinen Rath tunbthut, ale Retter und Richter fich erweist u. f. m., ben Göttern ber Beiben pegenuber, bie Dichte offenbaren und Richts wirten. Daber tann es in Ifrael feinen 🎮 פוי אָלהִים של היים, niemala היי ל פוי אָלהִים D, niemala פוי אָלהִים (# בוי אַלהִים). Wie flar bas I. E. fich bes bezeichneten Unterschieds bewußt ift, zeigen gewiffe burch baffelbe hindurchphente Ausdrudsweisen, von benen wir nur folgende hervorheben. Alle Ausbrude, welche auf die Offenbarung beziehen, kommen fast nur in Berbindung mit יהורה bor; fo נאם, בכר ל, תעות, מעות, שם u. dgl., ferner, weil Gott nur als der in seiner Offenburng ertannte und angerufene einen Ramen bat, auch Dy' (Rur einmal, Bf. 69, 31. 婧 אַל אַל אַכּים; fonst immer, selbst in überwiegend elohistischen Abschnitten, י בעין. Sen fo ift bie Theophanie Gadie Jehova's, baber ber Engel, in bem Bott erfcheint, in her Regel מַלְאַךְ הְ beißt. Da es Behova, nicht Elohim ift, ber in Menschenweise mit Menfchen vertehrt, fo merten auch bie Anthropomorphismen faft burchaus auf Be-שים ibergetragen, 3. B. Hand Jehova's (selbst in tem elohistischen Pf. 75, 9.; בר אַלהִים ur einige Dale, wo besondere Grunde vorhanden find), Mund, Augen, Stimme Jebow's, fehr felten Clobims u. bgl. Befonbere mertwurdig ift ber Bechfel bee Ausbrude 1 Mof. 7, 16. - Raturlich tann, ba Elohim eben ale Jehova in Ifrael erkannt, ber ambesgott auch ber Beltgott ift, Elobiftifches auch von Jehova ausgefagt werben; meiger baufig ericheint Elohim fur Jehova, hauptfachlich in ben elohistischen Bfalmen und ier mit befonberer Abzwedung.

Rach allem Bisherigen ift ber Name Jehova so sehr mit bem alttestamentlichen Gotesbegriff verwachsen, bag III. feine Entstehung nur auf bem Gebiet ber alttestamutlichen Offenbarung gesucht werben tann. (Bgl. bie Bemerkungen in Savernicks)
fee. Einl. in ben Bentateuch, 2. Aufl. von Reil 1856. S. 75). Es ist wohl zu beachen, bag bas A. T. ben Jehovanamen nicht blog burchgängig in ben entschiedensten

<sup>\*)</sup> Aus bem oben Gefagten erfantert fich bie treffenbe Bemertung Detingers: Dous ost malum rerum Elohim, omnium actionum Jehova.

Wegensat zu allen falschen beibnifchen Göttern stellt, sonbern felbft ber mahren Gottes. verehrung eines Meldifebet gegenüber bie Renntnig bes Jebovanamens blog bem Bertreter bes Offenbarungestammes zuweist (1 Dof. 14, 22. vgl. mit B. 18-20.). In Betreff ber Sypothesen, welche ben Ramen aus Megypten, Phonicien ober Inbien ableiten wollten, ift noch immer auf die Abhandlung von Tholud im literar. Ang. 1832. Rro. 27-30., wieder abgebrudt in ben vermischten Schriften Thl. I. 1839. S. 376 ff. ju verweifen. Tholud hat namentlich ben Betrug aufgebedt, ben Boltaire mit ber Berleitung bes Jehovanamens aus ben agyptifchen Mufterien zwar plump, aber boch mit foldem Blude gespielt bat, bag biese Spothese selbst von Schiller in ber Senbung Mofes zuversichtlich aboptirt murbe. In neuerer Zeit hat Roth (bie agyptifche und geroaftrifche Glaubenslehre Unm. 175. G. 146) wieber ben agyptifchen Urfprung bet Mamens behauptet, indem er benselben mit bem Namen bes agyptifchen Mondgottes 306 combinirte. Aber nicht blog 2 Mof. 5, 2., fonbern überhaupt bie gange Erzählung bet Auszugs aus Megupten ftreitet fo entschieden gegen jede Ableitung bes Jehovismus aus bem äguptischen Cultus, bag wer noch irgend ben geschichtlichen Behalt ber Berichte bet Bentateuche anerfennt, Diefelbe fur eine Ungereimtheit erflaren muß. Aus 2 Ron. 23, 34., wornach Necho ben Namen bes überwundenen Gljafim in Jojafim manbelt, folgt far ben ägpptischen Rarafter bes Jehovanamens lediglich Richts, ba auch Rebucabnegar nach 2 Ron. 24, 17. bem Matthanja bei ber Aenberung feines Ramens wieber einen mit Ichova zusammengesetten (Bebetia) verleiht. Erhellt boch aus 2 Ron. 18, 25., wie and martige Ronige fich ben Anschein ju geben liebten, baf fie bas Boll eben mit baffe feines Nationalgottes übermunden haben. - Go bleibt nur noch bie Frage nach ber Beit bes alttestamentlichen Urfprungs bes namens fibrig. Bierüber moge, ba biefer Begenftand eng mit ber Rritit bes Bentateuche jufammenbangt, um bem betr. Art. nicht ju viel vorzugreifen, nur Folgendes bemerkt merben. Es hantelt fich biebei betanntlich befondere um bie Erflarung ber Stelle 2 Dof. 6, 3. Rach ben Ginen foll biefe Stelle fagen, bag ber Rame יהוה juerft bem Dlofes geoffenbart worben fen und bie Renntniß beffelben ben Batriarchen gefehlt habe. (Schon Jos. Ant. II, 12. 4. hat bie Stelle fo verstanden, indem er fagt, bag Gott bem Dlofes feinen Ramen, ber vorher nicht unter bie Menfchen gefommen fen, angezeigt habe). Bei biefer Auffaffung fieht bie Stelle in unauflöslichem Biberfpruch mit ben jehovistifchen Abichnitten ber Genefis, befonbers mit 4, 26; 12, 8. u. a.; benn bie Annahme von Ebrarb (bas Alter bes Jehovanament in ber histor, theol. Zeitschr. von Riedner 1849, IV.), daß ber Rame in ber Genefis blof proleptifch gebraucht werbe, ift nur bei ber willfürlichften Behandlung vieler Stellen burchführbar. Rach ber andern Ertlärung foll 2 Dof. 6, 3. fagen, bag ber Rame art von ben Batriarden noch nicht ertannt worben feb, bag ihnen bie volle Erfahrung beffen, mas Gott als and fen, gefehlt habe. (S. befonders Rury, Gefch. b. Alter Bundes Bb. I. 2. Aufl. S. 345-f. vgl. mit Bb. II. S. 67.) Die Stelle ift bann analog ber 2 Mof. 33, 19., wo es fich auch nicht um Rundgebung eines neuen Titels, fonbern (vgl. 34, 6.) um die vollere Enthüllung einer Qualität bes gottlichen Befens handet. אור לשבי יהוה לא נורעהי bgl. auch 2 Diof. 8, 18. Pf. 76, 2. u. a. Die Stelle läft freilich an und fur fich betrachtet beibe Ertlarungen gu; boch muß bie erftere bes Bufammenhangs mit B. 7. willen auch ben Gebanten ber zweiten in fich aufnehmen. Gegen bie erfte Erflärung fpricht aber: 1) bas wenigstens sporabifche Bortommen tel auch in folden Studen ber Genefie, Die ber elohiftifchen Grunbidrift jugewiefen werben muffen; 2) bas Bortommen bes in in bem Ramen ber Mutter bes Rok אַרֶבֶּר 2 Mof. 6, 20., ein Umstand, ber felbst Ewald zu ber Bermuthung vermicht hat, ber Jehovaname fen früher wenigstens im Saufe ber mutterlichen Borfahren bet Dofe herkommlich gewesen. Auch die in ben Genealogieen ber Chronik (I. 2, 25; 7,8; 4, 18.) vortommenden Ramen Achija, Abija, Bithja find von Reil (über bie Get teenamen im Bentateuch in ber lutherischen Zeitschrift 1851. II. S. 227) mit Recht geltend gemacht worden. Dag ber Rame Jehova in ben uns befannten Eigennamen jemer

3ehn 461

ältesten Zeit nicht häufiger vorkommt, tann beswegen nichts gegen die Eristenz besselben beweisen, weil er auch in ben Eigennamen ber nächstolgenden Jahrhunderte sehr selten, häusig erst etwa seit Davids Zeit erscheint. Endlich 3) ist durchaus unwahrscheinlich, daß Wose, da er seinem Boll die Offenbarung des Gottes der Bäter zu bringen hat, dies unter einem dem Boll disher unerhörten Gottesnamen habe thun sollen. Die Behauptung bes vormosaischen Ursprungs des Namens ist daher in gutem Rechte.

Achn (יהוא) Sohn bes Jehofchafat, Sohn bes Mimschi (יהוא) König von Ifrael. Seine Geschichte wird im 2. Buch ber Konige Rap. 9. n. 10. erzählt. Gie bilbet bas Beugnif eines ichredlichen Gerichts, welches bie Abtrunnigen von Gottes Lehre trifft. Darzustellen, baf Gottes Bergeltungen über bie Frechheit ber Gunbe in Erfullung geben, ift ibr 3med. Jehu felbst hat feine andere Bedeutung, als jum Wertzeug auserseben ju febn. bas biefe furchtbare Bergeltung vollzieht. Denn bas Dag ber Gunben im Saufe Ababs, bes Cohnes Omri war voll. Unter ihm und feinem Cohne Joram hatte bie Ronigin Jefebel, Die Gemahlin Uhabs (f. b. Urt.) fortgefahren, ben Gräueln bes Baal, mit Berachtung aller ifraelitischen Lebre und Sitte zu bienen. Noch bei Abab's Lebzeiten mar ihm baber von Elijahu bie gangliche Bernichtung feines Saufes verfundet worben. Das Felb bes ungludlichen Rabot, ben Befebel ber Babgier opferte, follte ber erfte Schanplat ber göttlichen Bergeltung werben. 3hr Urm wurde Jehu, gleichsam bas furchtbare Racheschmert für bas Wort bes Elijahu. Rur als biefer Racher bes Bortes von Gott wird er geschildert, nur als folder betrachtet er fich felbft. Die Schreden, Die er verbreitet, bas Grauen, welches feine eignen Thaten fennzeichnet, Die Sewaltfamteit, mit welcher er gegen feinen eignen Ronig auftritt, fie werben nicht verbehlt — bamit man barin bie Schreden ber Gunbe erkenne, Die folde Bergeltung erfahrt; Jehn verhehlt fie fich felber nicht. Denn nicht um Luft an folder Gränelthat, nur weil bas Bort ber Berfundung erfüllt werben muß, wird er ein Richter, ber fein Erbarmen tennt. Es ist bies bie erhabene Eigenschaft ber beiligen Schrift, baf fie nicht verbirgt, fonbern bie Bugen tund thut, welche ber Gunbe folgen. Die fie bie Somach Davibe nicht verhullt vor ber Berrlichfeit, feine Reue zu offenbaren, fo treten in ihr bie furchtbaren Rataftrophen ber Leitenschaft hervor, in welchen bie von Gott abgefallenen Befolechter untergeben, bamit man bie Wahrheit von Gottes Bericht erfenne. Dafür braucht fie teine Entschuldigung, wie fie weichliche Sentimentalität glaubt anwenben ju muffen. Rur Berftantnig ihrer gewaltigen ethischen Lehren bebarf es, um ju ertennen, wie ber Beift, von bem fie getragen wirb, vor ber Tugend mancher Ausleger, welche in affeltirte Schreden über bie beiligen Grauel, wie fie fagen, gerathen, nicht ju errothen braucht. Jehu's Bestimmung ift, bas Gericht zu bringen. Beiter bat er feine. Aufbau eines neuen Gotteslebens wird ibm nicht zugetraut. Er ift blog bie Art, welche bie Ganbe und ihre Berte bis zu Stude zerschlägt. Das ift ber Rarafter ber gengen Ergablung von ihm; bas beuten verschiebene Aeugerungen ber Schrift bireft an. Schon Glijahu hatte ben gottlichen Auftrag, ben Jehn jum Ronige von Ifrael gu falben (1 Ron. 19, 16.); es follte bies zugleich mit ber Bahl Safaels zum Ronige von Aram, Glifa's jum Bropheten geschehen. "Denn wer entrinnt bem Schwerte Bafaels, ben wird Behu tobten, ber Behu entrinnt, ben wird Glifa tobten." Alle brei find befchieben, jeber in feiner Beife, zum Richter ber Gunben Ifraels. Safael foll Ronig von Aram werben, um Ifrael zu guchtigen. Bebu wird Konig, um bas Schwert gegen bie Gunber ju fuhren. Auch Glifa zuchtiget und tobtet mit bem zweischneibigen Borte und Berte Gottes. Es ift eine Stufenleiter, Die in Diesem Sate fich fund thut. Erst Balad, ber frembe geinb, bann Jehu, ber einheimische Richter, ber aber felbft bas Schwert, nicht bas Licht bringt, endlich Glifa, ber in bas Gericht einträgt bie Wahrheit und bie Liebe Gottes, Die ben Ginen ichlagt und bem Untern hilft, ben Ginen tobtet und ben Andern jum Leben auferweckt. Es wird nicht berichtet, daß Elijahu ben Jehn jum Ronige gefalbt hat. Aber ale Joram, ber Gobn Ababe, unter beffen Regierung Befebel fortfuhr, ber Sitte und Lehre Baals zu frohnen, gegen Bafael bas feste Rama in 462 Jehn

Gilead vertheibigte \*) und babei vermundet fich nach Jifreel gurudzog, um bort bie Bunbi ju pflegen, ba fandte Elifa einen Brophetenjunger zu Jehu, ber ein Felbherr \*\*) in Beere Joram's war, um ihn jum Ronige zu falben. Damit wird bie frubere Bertan bung ausgeführt. Jehu ift zu fehr Bertzeug bes Momentes, um, bevor er wirtenb it bas leben ale Gefalbter eingreifen foll, Die Salbung felbst zu tragen. Seine Bestim mung war eben bie augenblickliche That; bag einem Junger bes Propheten ber Auftrag wirb, - Elifa felbft ihn nicht falbt, bezeichnet ben Att ale einen in ber Fortfepung bei prophetischen Beiftes von Elijahn zu Glifa jett gur Reife gefommenen; Jehu ift langf jum Konige bestimmt; ber Moment ber Bermirklichung ift ba; ce bedarf nur ber that fachlichen Berfundung; nicht ein Aft, ju bem fich Glifa's eigener prophetischer Beift ge brangt fieht, ift biefe Salbung - bann hatte er, wie überall fonft, perfonlich gewirft ein Prophetenjunger genügt ber Botichaft, Die Glifa aus Glijabus prophetischem Erbe bis jest, bem geeigneten Momente vermahrt hat. Sinnig ift bie Deutung bes Dibrafch \*\*\*), welcher von biefem Prophetenfunger fagte, ce feb Jona ber Cobn Amithai gemefen. Denn Jona mar ber Prophet, ber ausgefantt mar, bas Bericht Gottes unter ben Boltern zu verfünden. Gine Botichaft bes Berichtes mar es, bie er an Jehu gu bringen hatte — er felber nur ber Bote, ohne alle Gelbständigfeit. Darum beißt ibn Elifa wegeilen, fobald er fie verfündet. Bu Berhandlungen, Erklärungen anderer Art ale ber einen Berfundigung habe er feinen Auftrag +).

Was ber Prophetenjunger verkundet, ift auch nur bas Gericht. "Ich falbe Dich zum König über bas Bolt Gettes, über Ifrael, und Du wirst schlagen bas Hab's Deines Herren." ;†) Und ber König Ichoram sein herr lag verwundet in Jifreel,

<sup>\*)</sup> Die Meinungen find streitig, wann Ramath Gilead wieder in die hande Ifraels getommen fen, -- aber sicher ift, baß es sich mabrend bes Aufftandes von Jebu im Beste Jorams befand, wie aus 2 Kön. 9, 1. und 9, 15. hervorgebt, und wie seit Josephus alle Ausleger geschlossen haben.

<sup>\*\*)</sup> Jos. Antt. 9, 6. 1. faßt mit Unrecht Zehn als ben Felberrn, welchem Joram bes ganze Geer anvertrant habe. Bielmehr beutet 2 Kön. 9, 2. bentlich auf ein collegialisch gleichgestelltes Berhältniß mit ben anbern Seerführern. Pas geht anch aus 9, 5. bervor. Die Erzählung Menzel's (Staats- und Religionsgeschichte ber Königreiche Irael und Juda E. 206) "Den Oberbesehl ber Belagerung batte Joram bem Jehn übertragen, ohne zu ahnen, daß berselbe sich bereits mit mehreren Obersten zu seinem Sturze verschworen batte," ist Oppothese.

<sup>\*\*\*)</sup> Jakut Melachim n. 232. ed. Venez. 2. 36. Von ba entlehnen sie Rasch und Kimchi.

†) Es steht nicht, wie Josephus will, baß er wegeilen soll, damit ihn Niemand sebe, dem dies war nach 9, 5. unmöglich — vom Vermeiden einer Gefahr kann darum auch keine Rete sen. Die Erscheinung so recht "frappant" zu machen, wie Thenius will, ist der sittlichen Wesselber unwürdig. Tramatisches Effektbaschen können wir nicht mit dem prophetischen Wesen Elisa's in Einklang bringen. Die Meinung des Erzählers ist ja offendar. Der Bote soll ein Bote bleiben, berichten und gehen. Er sen nicht berufen, nicht im Stande, nöhere Auskunst zu geben. Darum ist 9, 10. so sinnig berichtet; mitten in der Erzählung bricht der Prophet ab, "öffnet die Thür und entstieht." Für etwas weiteres, als die Botschaft gebracht zu haben, soll der Bote nicht verantwortlich sen. Denn daß er ein Bote des Propheten sen, — da der Prophet nicht selber kam — darauf liegt der Nachdruck, und daß ein solcher Bote nicht mehr thun, nicht mehr sagen, auch nichts empfangen dars, als ihm ausgetragen wird — ist im Wesen des prophetischen Geistes, wie auch sonst der Aus ihm ausgetragen wird — ist im Wesen des prophetischen Geistes, wie auch sonst das hinausgeden, das ein einsach Berkandniß verlangt.

<sup>17)</sup> Es wird ihm nicht verhehlt, welche Unthat er vollziehen nuß. Das Saus feines herrn foll er vernichten. Darum sieht auch 9, 11. sehr bezeichnend, daß als er von bem Gespräch bem Brobheten in bas Gemach zurucktehrt, wo seine Genossen, es heißt NY NITT

Jehu 463

sich bort zu heilen. Jehn schritt ebenso besonnen als energisch zur That. In Gegenwart der andern Heersührer war der Prophetenjünger zu ihm gekommen; er verschaft sich und ihnen die Ueberzeugung, daß die Botschaft ihm galt; auch ist er es nicht, der ihnen den Inhalt der geheimen Zwiesprache mittheilt; die Andern sind es, welche von der Erscheinung des begeisterten Propheten betroffen nach dem Gegenstand seiner Wittheilung nengierig sich drängen; er läßt sich gleichsam von ihnen das gewaltige Geheimniss entreißen, daß er vom Propheten zum Könige gefalbt sep. Als die Feldherren das vernehmen, fallen sie stürmisch ihm bei; sie huldigen ihm und rusen ihn zum König aus\*). So verschwor er sich mit ihnen gegen seinen Herrn. Ehe noch eine Nachricht darüber nach Istreel gelangen konnte, stürmte er selbst mit Bewassneten dahin. Als man dem König den von der Beste bemerkten Anzug meldet, ahnt er Schlimmes\*\*). Den Wagen

baß er seinen Berrn und ihren herrn töbten solle. Co spricht er auch 10, 10. 10. בשרתי על ארני ארני של אם בשרתי על ארני 10, 10. 10. בשרתי על ארני 10, 10. בשרתי על ארני 10, 10. בשרתי על ארני של אבלי של אבלי של אבלי של אבלי של אבלי של הבי של אבלי של הבי הרג ארניו Denn Simri morbete seinen König — aber ohne prophetischen Auftrag in gemeiner Bosheit.

<sup>\*)</sup> Es ift wunderlich, wie die schone Stelle 9, 11. migverftanden worden ift. Aber freiich muß man nicht mehr wiffen wollen, als bie Stelle gibt, um ben Ginn gu treffen, ben fic gibt. Der Brophet, ben icon sein Befen als folder tenntlich machte, mar vor bem Mitfelbherrn u Bebu getommen und hatte ibm allein etwas verfünden muffen ausgesprochen. Bie naturich, baß fie, als Jehu gurudtommt, ibn nach bem Gegenstanbe fragen. Denn es war nichts Gewöhnliches, bag ein Prophet in biefer Beije einen Mann auffnichte. Gie frugen ibn: משלום שמד פה etwas Gutes? מרוע בא המשגע הזה אליך, aus welchem Grunde lam ber 31 משגע הזה אליך. bir? Sie fagen allerbinge nicht "Brophet" und entlehnen bie Bezeichnung von bem fturmifc bamonifchen Befen bes Jungers, aber fie tonnen mit bem Ausbrud einen Spott, einen Unglauben nicht ausgebrückt haben, weil ihnen bas, was er verfündet, fo wichtig scheint und, als fe es vernehmen , fo bebeutungsvoll ift. Bebu weicht aus. Er gogert , "ben Dienern feines Ronige" bie furchtbare Rachricht gu bringen und fpricht: "3hr tennet ja ben Dann und fein Gebahren." חארש ואת שיחו b. h. ihr wiffet, baß es ein Prophetenjunger sey, ein Begeisterter Gottes (Enthufiaft), alfo tonnet ihr vermutben, was er zu reben pflegt, nämlich Bertfinbungen fiber Gott und von Gott. Du ift nicht bie gewöhnliche Rebe. Es ift bie gottergriffene poetifch-fingenbe, begeisterte Rebe. In biefem Ginn ift bas Berbum mit und mit namentlich bei Siob und in ben Bjalmen im Gebrauch. Go Bf. 102, 1. "Gebet bes Armen, ber vor bem Ewigen שירון ausgießt seine Rete. conf. 142, 3. Go 64, 2. "Bore יערב עלין שיחי .34 Genio 55, 3; 104, 34 קולי בשיחי . Genio 55, 3; 104, 34 "Angenehm moge ihm mein Lied fenn." 3hr wiffet ja, fagt Jehu, was folche Begeifterte gu vertanben pflegen, und will fie icheinbar glauben machen, es feven allgemeine Bertunbungen gewefen, bie feine besondere augenblidliche Bebeutung haben. Gie aber fagen שקר, b. h. bas ift nicht mahr; es tann nichte Allgemeines, fonbern etwas Befonberes feun, mas Dir in fo außerorbentlicher Beise verfündet ift. Er fagt es ihnen und fie hulbigen ihm. Gie erkennen alfo bie Bebeutung, bas Ansehen bes Prophetenwortes an. Emalb freilich meint "Als Bebu wieber bervortrat, befürchteten feine Genoffen beinabe "ber Babufinnige moge ibm etwas ju Leibe getan baben." Es ift unbefannt, woraus bies ju fchliegen fenn mochte. Bur Dengel (G. 207) it bie Berfcworung langft im Bange. Er meint alfo "bag fich bie ichen vorber gewonnenen Oberften fogleich für ihn ertfart haben." Als ob bie Kritit bie Aufgabe habe, nicht bloß aus ben Berjonen ber Ergählung, fonbern auch aus bem Ergähler Schaufpieler gu machen.

läßt er anspannen, um ihm selbst entgegenzufahren, sein Freund und Berwandter, ber Ronig Uchasjahn begleitet ihn. Es geschicht bies, damit bas Geschick sich erfülle. Denn auf bem Felve bes Nabet begegnet er Jehn.

Bringft bu gute Nachricht, Jehu? ruft er ibm entgegen. Bas gute Nachricht, bonnert ibm Jehn gurud, bei ben Buhlerinnen ber Ifebel beiner Mutter und ihren Banberfünften! Jehoram will flüchten, aber ber fonelle Bfeil bes Jehn trifft ibn; tobt fintt er in ben Wagen gurud. Das Gericht beginnt. Den Leichnam läßt er auf ben Ader Nabothe ichleubern. Die Gewaltthat zu erflären, fpricht er zu feinem Begleiter\*): weißt bu noch, ale ich und bu hinter Abab ritten, feinem Bater, und bie Berfundung bes Bropheten vernahmen von ber Bergeltung wegen bes Morbes Rabot's und feiner Cobne \*\*)? Er tommt in Jifreel an. Ifebel, Die freche Mutter tee Ronige, laft er gum Fenster hinunterstürzen. 3hr Blut fpritt an bie Wand und an bie Pferbe. Ueber fie hinweg ritt er hinein. Erft nun gönnte er fich Ruhe, sette fich zu Speis und Trant. Da gebenkt er, bag ber Leichnam ber Ifebel braugen liege — er heißt sie zu begraben, benn fle fen eine Ronigstochter. Aber ju fpat. Die hunde hatten bereits ben Leichnam verzehrt. Schabel, Fuge und Bante waren nur übrig. Go erfennt benn Jehu, bag felbst ohne feinen Willen burch ibn bas Gericht fich vollzieht. Denn hatte nicht Elia verfündet: auf bem Gebiete Jifreels werben bie Sunde bas Fleifch Ifebels verzehren. Diefe Lebre, bag wenn bie Stunde ber Bergeltung getommen feb, fie fich gleichfam bon felbft burch bie Banbe ber bagu Berufenen vollziebe, zeigt nun in furchtbarer Beife bas folgende Ereigniß, ber Morb ber anbern Sohne Ahabe. Diese befanten fich - 70 an ber Bahl - in Schomron unter guter but in fester Burg; Jehu forbert ihre Bormanber auf, fie mochten ben Tuchtigften von ihnen aussuchen, jum Ronig ausrufen und ba es ihnen an Waffen und Kriegern nicht fehlte, mit ihm im offenen Feld um bie Rrone

Habots, wie verfündet war, nicht fallen. Diese Betrachtung erflärt nun anch bas targumische mar, nicht fallen. Diese Betrachtung erflärt nun anch bas targumische

<sup>\*)</sup> Ewald S. 239 "bestieg alle in mit seinem alten Waffengenoffen Bibkar, ibn zu seinem Leibbüter ernennent, seinen Wagen und suhr im Sturme gen Iracl, mit bem Bogen bewaffnet." Das Allein tann sich nur auf ben Wagen bezieben. Denn bag er von Bewaffneten begleitet worben sey, ift natürlich und geht ans B. 17. u. 34. bervor.

<sup>\*\*)</sup> Er führt 9, 25. 26. bie Werte bes Propheten an, werin es auch heißt אם לא אח דמי צות ואת דכני בנין ראיתי Hoer von der Ermordung von Söhnen Nabote ift 1 Ron. 21. nicht bie Rebe. Aus biefem Umftante baben neue Erflarer, wie Thening, eigenthumliche Schlaffe gefolgert. Aber bie zwiefache Relation von einem Prophetenspruche Elias an Abab beweist bie Treue und Gewiffenbaftigteit ber Tradition felbft, bie nicht pragmatifch fich felbft corrigint, fonbern gab, was fie hatte. Zwischen Beiben ift gar tein Wiberspruch. Benn Thenius fagt, es tame "ber wichtige Umftant ber Bergeltung auf bem burch Dorb erworbenen Befithum 1. 21, 19. ic. nicht vor," so ist bem nicht so. Wenn es beißt שר וכו so muß überset werben: anftatt, wie bie hunte bas Blut bes Rabot geledt baben, fo merben bie hunte auch bein Blut leden, was nun 22, 38. mit Bezug hierauf ermabnt wirb. Nach ber Relation, tie Behn aus ber Rebe Glias gab, batte Biebel auch Gobne bes Dabot umbringen laffen. Benn man will, fo faun man bies auch 1 Kön. 21, 19. angebeutet finden, wo ce heißt הרצחת נגם ירשת "bu haft gemorbet und auch in Befit genommen." Denn, wenn nun auch Nabot gefünbigt hatte, bag er fterben mußte, fo mar nicht notbig, fein Gut zu confisciren und feinem Befolechte zu entreißen. Auf eine Wegrannung von Rabots Erben fceint alfo anch bier gefchlof-'em werben gu tonnen, was wohl auch orientalischer Tyrannenbrauch ift. Da nun bie Anfilb-- and ben Prophetenstimmen nicht immer in gleicher Wortlichfeit und Ausführlichfeit bebie Richtermahnung bes Totes ber Gobne Rabote 1 Kon. 21. fein Be-

Exabition an ber anbern Stelle, wo er erwähnt wirb. Dem Zebu Gebachtniß gurildgurufen, ausath, ju erflaren.

Jehn 465

ftreiten. Behu will eben bem Bolte zeigen, bag er nicht aus Privatgeluft gegen feinen berrn fich verfdworen, - fonbern nur bem Rufe bes Propheten, ber an ihn ergangen, folge ? Aber bie Reigheit ber Bormunder verhindert die Wendung, welche Jebu ihnen möglich machen will. Sie unterwerfen fich ohne Wiberftand, geben auch in bas Schredlichfte ein, und fceuen fich nicht, aus elender Furcht die ihnen anvertrauten Rinder gu morden und ihre Röpfe in Körben dem Jehu zu schiefen. Da tritt Jehu vor bas Bolk und fpricht: Sebet! ihr fend unschuldig, - ich nicht; benn ich habe ben Ronig, meinen berrn getobtet; wer aber hat biese armen Kinder hier gemorbet! 3ch nicht — aber bie elenden Feiglinge, obicon fie es vermeiben fonnten, thaten es, bamit eben nicht ein Bort von ber Berkundigung bes Elias unerfüllt bleibe. — Und um biefer willen er= folagt Jehn in foredlicher Confequenz alles, mas vom Saufe Uhabs übrig ift und ibm angebort. Darum tobtet er auch ben Ronig von Juda, Achasjabu, als er mit Joram juhr. — Bebeutungevoll heißt es beghalb (8, 27.) "Achasjahu ging in ben Wegen bes Saufes Abab, that Bofes in ben Mugen Gottes wie bas Baus Abab, benn er mar verwandt mit bem Saufe Abab." Auch Die Bruber bes Uchasjahu, als fie Jehu traf, fielen bemfelben Berberben anbeim.

Aber bag Jehu nicht morbete, um felbst Ronig zu werben, wie Simri in schlechter Luft, fondern um bem Befehle, ber an ihn erging, ju gehorchen, zeigte er, indem er, wie er bas haus Ahab, fo bas Saus bes Baal und feiner Diener vernichtete. Rachbem er bas lette Bericht an ber Gunbe Alhabs vollstredt bat, begequet er bem frommen und sittenreinen Jonabab \*\*), Gobn Rabab. Richt mit folden hatte er Streit. Diejem verficherte er fein treues Berg und als biefer in die gebotene Band einschlug, nahm ribn gu' fich auf ben Wagen und fprach: Romm mit mir und fieb', wie ich fur ben Emigen eifere. Aus biefem Bunbe mit Jonabab bezeugt eben Jehn, bag fein Gifer nur m Gottes Gericht willen ftreite. Es ist auch ein feiner Bug, bag im Gerichte gegen Ahab's Saus fein Dann Gottes Jehn begleitet. Aber im Streite gegen Baals Baus refcmabet Jonabab nicht, Beuge und Begleiter zu fenn. Jehu versammelt mit Lift limmtliche Priefter Baale. "Abab, ließ er ausrufen, biente Baal wenig, Jehu wirb im viel bienen." Er lodt fie burch bie Meinung gusammen, welcher er gerabe entgegmeifert. Er läßt fie glauben - er habe gmar Ahab erschlagen, aber nicht wegen feis we Gogenbienftes; wie jener und noch mehr werbe er bem Baal tienen. Darum fchreibe a ein allgemeines Geft aus. Als fie alle im Tempel ihrem Gopen Opfer bringen, läßt fie Jehn erfclagen, ben Tempel vernichten und alles, mas bem Baal angehört, in Stanb bermanbeln. Damit mar Jehu's Berufung erfüllt. Er hatte Ahabs Baus vernichtet, Baals Saus verbrannt. Bu anderem Beruf war er nicht geeignet. Jerobeam's Sunben machte er nicht gut - benn bie Kälber in Dan und Bethel ließ er fteben. Darum bar bas Bolt, trop Jehu's Belbenmuth, in feiner Beit gedemuthigt burch bes aramaifoen Safaels Sand. Es mußte eben, wie bie Erfüllung an Jehu, auch bie an biefen in Erfullung geben. Beibe maren um bes Berichtes millen gu Ronigen gefalbt, welches

<sup>\*)</sup> Er will bies gleichsam im Kampse um ben Thron erproben. Es ift nicht noth, baß Jebu, wie Ewald will, "spottend" an die Obersten schreibt, auch nicht, wie Menzel, weil er wuste, baß er mit dieser Aufforderung nichts wage. Er will, indem er ihnen selbst in die Hand legt, was sie thun wollen, nur zeigen, daß es nicht sein, sondern Gottes Gericht ist, das über sie hereinbricht und das sie in ihrer Sünde nicht einmal versuchen abzuwehren, obschon sie es können. Es sieht, er hätte an durch einmal versuchen Wit Recht verwirft Thenius die Correttur durch, die ganz ungewöhnlich wäre. Die von ihm vorgeschlagene ist dem Sinne nach durchaus klar — aber, wie mir däncht, nicht nothwendig, obschon zugegeben werden muß, das die LXX und Josephus statt Fürsten Jiraels erklären "Fürsten Samarias." Daß aber die Obersten Jifreels die Aussehre des Hauses Ahabs sind, ist viel natürlicher, als daß es die von Samaria sind. Dies lehrt das Verhältniß, in welchem Ahab zu Jisreel, als seiner Privatresdenz, um so zu sagen, stand.

<sup>\*\*)</sup> Seine Lehre wird Jeremia 35. geschildert. Bgl. Bamidbar Rabba 5, 5. ed. Amst. p. 186, 6. Real-Enepllopable fur Theologie und Rirche. VI.

466 Zephia

ber Eine an Ahab, ber Andere an Ifrael ausstühren follte. Das Eine hob das Andere nicht auf\*). Jehu regierte 28 Jahre in Schomron. (3103—3131 der Jahre der Schopfung oder 885—857 v. Chr.) Dem Jehu war wegen seines Gehorsams gegen det Propheten Wort vergönnt, daß dis zum vierten Gliede sein Geschlecht in Ifrael regiene. Die Auslegung stellt ihn neben Jerobeam und betrachtet beide als die Spiten det Königthums in Ifrael. Sie vergleicht daher Jehu zu Menasche, wie sie Jerobeam wechtraim stellt und deutet dabei wahrscheinlich, wie dieser aus Ephraim war, den Schades Ninnschi (WID) als einen Sohn eines Menaschi (WID), d. i. eines Sohnes aus Menasche \*\*). Wie das ganze Königreich Ifrael zum Gerichte wegen der Sünden det Hauses David entstanden ist, — so saßt sie Salbung Jehu's auf. Rur un die Sünde gegen das Habs zu strasen, wurde er gesalbt \*\*\*). Banlus Cassel.

Jephta, Jiphtad (III) LXX Ieg Jae, Vulg. Jephte, Luther Jephtah). In Belb Fraels in Gileab. Seine Geschichte wird im Buche ber Richter Rap. 11. und 12 ergablt. Sie in ihrer Bahrheit zu wurdigen, bedarf es feines andern Mittels als ber Erinnerung, bag eben in biefen zwei Rapiteln unfere Nachricht von Jephta und feinen Weschiden eingeschloffen ift und bag andere Muffaffungen ale burch bie bier borbanden Darftellung unbegründet fen muffen. Ginen andern Bragmatismus als ben in ber Schrift enthaltenen burfen wir nicht anertennen. Wir wiffen nur ihren Jephta, teinen andern. Bas fie von ihm ergablt und burch ihn lebrt, ift ber Begenftanb unfere Eregese; ihre Ethit ift nicht zu lösen von ihrer Erzählung. Gin Mann in Gileab hatte ihn von einem Buhlweibe gezeugt und in fein Saus genommen. Aber nach bem Tebe Des Baters vertrieben ihn bie Sohne ber rechten Frau, feine Stiefbruder, und liefen ihn nicht miterben, als einen Baftarb. Jephta wurde rechts- und beimathlos, begeb fich in ein anderes land +) und murbe ba, wo Abenteurer um ibn fich fammelten, Rafer einer friegerischen Schaar. Es heißt von ihm, er war ein גבור חיל, ein tapferer ben. Es icheint alfo, baft er an ber Spite feiner Trupbe burch tapfere Thaten einen Reme erhalten habe ++). Darum wendeten fich auch die Gileaditen in ihrer Roth an ibn. 3

<sup>\*)</sup> Freilich nach einer Auffassung, wie sie leiber in bes verstorbenen und sonst boch berbienten Menzel Buche herrscht, muß es unerklärlich seyn, daß grade Jehu's Zeiten sich burd Berluste an Aram bezeichnen, — aber nach bem Geiste, welchen die Schrift ausbrucken will it dies tief und sinnig. Es hat eben jeder seinen Berus. Juda leibet durch Irael, Ahabs Sante vergilt Jehu; Israel wird zum Peiniger gesetzt Hasael. Die Geschichte der Könige in der Schrift hat noch in neuerer Zeit nicht die Auffassung erfahren, welche sie verdient Sie ift ein Lehrbuch davon, wie man Weltgeschichte als ein Buch Gottes auffassen soll. In das Einzelder Exegese in der Erzählung von Jehu einzugehen, würde weit absühren. Hier muß es gemgen, den Karakter Jehu's, der eigenthümlicher wie irgend ein anderer in dem Buch der Lingtsplace dasseit, gezeichnet zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Bereschith Rabba 9, 97. p. 84 c Bu Dice 6. 8, wo von Gileab ale heimath wills Manner bie Rebe ift, stellt hieronynius auch Jehn zu biesen "legimus in Ramoth Gilead metum esse in regem Jehu, qui sanguinem sanguini miscuit." Opp. Paris. 1579. 5. p. 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Horajot. 11 a.

<sup>††)</sup> Es heißt, es bätten sich zu ihm Dien Reute, die nichts zu verlieren batten, geflichtete. Rähere Beschaffenheit solcher Leute erkennen wir aus 1 Sam. 22, 2., wo sch weben geflichteten David Lente versammelten, die bedrängt, mit Schulden besahen und wien Gemutbsart waren. Aber daß Jephia wie David Räubereien begangen hatte, kann nicht bewiesen werben. Es ist daher ein unnötbiger Bragmatismus, wenn es z. B. in Munt.

foließt: ich habe Dich nicht beleibigt, Du aber haft mir Bofes gethan, fo moge benn ber Emige ber Richter fenn zwischen Ifrael und Ammon. Diefes borte nicht. Bephta ruftet fich muthig jum Rriege. Der Beift bes Berrn mar über ibn getommen. Und er glühte nach bem Siege, um bas Recht Ifraels und bas Zengnig Gottes ju befiegeln. Es ftand Alles auf bem Spiele, wenn er nicht fiegte. Und fo erflart fic bas Gelübbe, melches er thut und worin er Gott gelobt: Wenn Du bie Sohne Ammon in meine Sand gibft, foll bas Berausgebenbe, mas berausgeht aus ben Thuren meines Saufes mir entgegen, wenn ich jurudtehre in Frieden von ben Gohnen Ammon, bem Ewigen sehn und ich will es barbringen jum Opfer." Er zieht in bie Schlacht und ber Berr gibt die Feinde in feine Sand. Er bringt ihnen eine furchtbare Nieberlage bei. Die Göhne Ammon werben tief gebemuthigt und im Triumph tehrt Jephta beim. Und wie ber Belb an sein Baus nach Migpa tommt, ift es seine einzige Tochter, Die ihm mit Bauten und 3hmbeln entgegen tommt. Sie also ift es, die fein Gelubbe trifft. Er hat also einen Sieg gewonnen, aber eine Tochter verloren. Er fieht fie und ruft aus: "Ach, meine Tochter, wie beugst Du mich; Du allein bift es, bie mich bemuthiget Aber ich habe meinen Mund bem Ewigen geöffnet und fann es nicht verandern." Und bie Tochter fpricht: "Baft Du Deinen Dlund bem Berrn aufgethan, fo thue, wie auf Deinem Munbe ging, nachdem ber herr für Dich hat Bergeltung gethan an Deinen Reinden, ben Göhnen Ammon." Es ift ein tief ergreifender bramatifcher Att, ben bie Schrift uns ichilbert. Rachbem Jephta Alles gewonnen, geht ihm bas Liebfte verloren. Er hat Dacht erworben, ift ber Erfte Gileabe, aber Riemand erbt. Er hat Rubm gewonnen, aber feinem Bergen ift bie Liebe genommen. Doch bem Gotte, ju bem er flehte vor ber Schlacht, ist er treu nach bem Siege. Mit gebrochener Seele spricht er wie ber Ronig David: 3ch tomme in Dein haus mit Opfern und will Dir meine Belübde bezahlen (Bf. 66, 13.).

Man begreift nicht, wodurch Jephta bas traurige Geschick verschuldet bat, bas im Denn bag Gott ihm gnabig fen, erfennt man aus bem überrafchenb gludlichen Erfolge ber Schlacht. Das Gelübbe felbft ift ein Ausbrud feines brennenben Gifert, Ifrael zu retten. Er will Gotte banten von gangem Bergen. Gin Gelubbe zu thm, war in bem alten ifraelitischen leben ein gewohnter Brauch. Jafob thut Gelnibbe, wenn Gott ihn gludlich heimführt \*); ber Brophet Jefaias verfundet von ben Beiten, ba bie Bölter glüdlich werben, "fie verrichten Schlachtopfer und Speiseopfer, thun Gelabte und erfüllen fie" \*\*). In ben Pfalmen ift fein Gelübbe bezahlen und fich in Gott berfenten ein Begriff geworben \*\*\*). "Opfere Gott Dant und bezahle Deine Gelubbe-, ruft der Pfalmift aus. "Ich will Saiten fpielen Deinem Ramen, meine Gelubbe # bezahlen Tag für Tag." Wenn nun gleichwohl bas Belübbe für Jephta mit einem großen Schmerze endigt, fo muß bies in einer Lehre begrundet febn, an bie Get mehrmale und in großartigen Bugen feine Blaubigen erinnert. Eliefer +), ale er fit Ifaat nach Aram werben geht, und am Bafferborn außerhalb ber Stadt fich befindet, fpricht in frommer Treue ju Gott: "Emiger Berr meines Berrn Abraham, fuge es bod vor mich heute und erweise huld meinem herrn Abraham. Siehe, ich will mich ftellen an ben Bafferquell und die Töchter ber Stadtleute werben beraustommen, Baffer # schöpfen, und es fen bas Mabchen, ju ber ich fagen werbe: Reige Deinen Rrug, bag ich trinke! und fie wird fagen: Trinke und auch Deine Rameele will ich tranken; Diefe habet Du bestimmt Deinem Anechte, bem Ijaat, und an ihr werbe ich erkennen, bag Du bulb erwiesen haft meinem Berrn." Eliefer überläft bie Fügung, burch welche a feinem Berrn eine Gemablin für Isaat bringen will, Gott. Gott ift es, ber ben Bufal

<sup>\*) 1</sup> Mof. 28, 20.

<sup>\*\*) 3</sup>ef. 19, 21. ונדרו נדר לה' ושלמו.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfalm 61, 9. - 116, 8 2c.

<sup>†) 1</sup> Moj. 24, 12.

Zephta 469

regiert, er ift es, ber bie Belubbe erfullen macht, bie an ben Bufall gefnupft finb. Gott-legt fle aus und in feiner Hand ruht Fügung und Berständniß. Eliefer sucht in einem gufälligen Mertmal bie rechte Bahl gu treffen, benn Gott ift es, ber bie Fügung in Banben bat. Wenn Jephta ausspricht, er wolle Gott weihen, mas ihm zuerft entgegentommt, fo ift ber Sinn biefes Belubbes, bag Jephta Gott bie Rugung überläft, ale Opfer ju empfangen, . mas er ihm aus bein Saufe zuerft entgegenführt. In feinem Eifer, bie Feinde ju folagen und Gott bafur ju banten, weiß Jephta nichte Gingelnes pn nennen, mas er für groß genug halt, Gotte ju widmen - er überläßt es bem Bufalle — bas beift Gottes Fügung, bas Opfer zu bestimmen. Er enthält fich bes Maßfabes für bas, mas Gott bas Liebste ift - er überlaft biefen Gott felbst. Er gelobt mit gangem Bergen; Gott nimmt bas Gelübte an, und läßt es nach feiner (Gottes) Bahrheit in Erfullung geben, Die freilich über Jephta's Erwarten geht. Darum tommt bie einzige Tochter ihm entgegen. Gin Stier, ein Lamm tann es nicht febn, mas Gott figt, ale bas Bochfte und Liebste für fein Opfer. Micht vom augern Befit, von Beerben ber Dofen und Schafe will Gott ein Opfer. Ein Dant bem Berrn muß aus ber fiefften Liebe bes Bergens tommen. Gin gebrochenes Berg ift ihm angenehm. Gelbft-Merwindung und Dahingebung bes Liebsten, bas ift lieblich vor feinen Mugen \*). Beptta tonnte biefe Lehre erft burch ben Schmerz aufgeschloffen werben, ale ihm burch bie Erfüllung bie Ratur feines Gelübbes fich entrathfelte. Sein Gelübbe mar gegen feinen Billen gur Bahrheit vollendet worben. Gott hatte ibm ben Dafftab, nach bem er fein liebstes Opfer nimmt, gezeigt. Gott hatte es gefügt, bag er bie mahre Ratur bes Dantes und bes Opfers an Gott im Schmerg ertenne. Denn ber Schmerg weihet bas Opfer. Bas ber Menfc babin gibt, ohne bag ein Blutstropfen feines Bergens beran bangt, ift tein Opfer, nur ein Wert. Jephta wird baber in bem Schmerge, ben er erträgt, nicht bestraft, sonbern belehrt. Es wird an ihm eine Lehre offentundig, wie fte fpater an aller Rreatur fich munberbar vollzieht. Er hatte an bas Befte gebacht, was er weihen mochte, aber nur aus bem auferen Befit. Gott fugt es, bag er erfahre, worin ein eigentliches Opfer besteht. Diese Lehre leuchtet vorbildlich an mehr als einer Stelle bes alten Bunbes auf. Der Unterschied zwischen Abraham und Jephta ift, baf Abraham mit Bewuftfenn ein beutliches Gebot lauterer hingebung zu erfüllen eilt; an Bephta aber bie Lehre gegen seinen Willen fich burch Gottes Fugung offenbart. Abraham und Jephta find zwei große Bilber, in welchen die Schrift über bie Ratur bes Opfere belehrt. Gott will feine Menichenopfer. Benn er Abraham bagu aufforbert, fo ift bas eine Brufung, von ber er ben froblich Blaubigen befreit. Er hat aber an den erkannt, bag er fein ganges Berg Gott ju wibmen bereit ift. Jephta tann fein Schmerz nicht erspart werden. Denn ohne ihn wurde sein Opfer aufhören. Gott hat micht ibn, er hat Gott versucht. An Abraham wird ber ftandhafte Glaube gelehrt, ber fic bewährt. Un Jephta die tiefe Ratur göttlicher Wahrheit, die durch alle Formeln und Berteltunfte hindurchschlägt und ihr Recht forbert. Darin, bag bas Opfer ihm nicht erspart wird, er also fein Gelubbe erfüllt, wird fcon beutlich, bag und nicht von einem blutigen Opfer ergablt werben foft. Man wurde bann Gott bie Fugung gutrauen, ein blutiges Rinbesopfer nach ber Beife zu verlangen. Alfo grabe aus

<sup>\*)</sup> Auf heidnischem Grund erscheint die Erzählung von Iphigeniens Opfer, aber nur in ber Berfion, die Cicero (do officis II. 95.) enthält, in analogem Gebanken. Agamemnon bat ber Diana gelobt zu opfern ... quod in regno suo pulcherrimum natum esset. Iphigenia wird geboren und Agamemnon wird fie zu opfern gezwungen. Denn Schöneres ift einem Later nichts als bas liebe Kind. Agamemnon wird burch ben Geift des Gelübbes gegen sein Erwarten und Bollen zu einem Opfer gezwungen. Unbewußt enthielt das Gelobte eine Macht, der er sich um ber Babrheit willen beugen mußte. Auch in dieser Lehre sag ein Sinn, den Cicero nicht erstannte. Auch hier ist ein Orängen nach der Bahrheit des Opfers, nicht nach der äußerlichen Ratur besselben, in welcher der Mensch sich mit ihr, als einem Berke, absindet.

tehre, bas Erfte, mas ihm begegnen werbe, ben Bottern ju opfern bereit fen, fo ift ein Menschenopfer ichon in feiner Seele; bas Ereignig wird nur barum, bag biefes Opfer feinen Sohn traf, marnend und fdredlich. Dit Menfchenopfern gu fühnen, ift ein bon manden beibnifden Boltern furchtbar migverftanbener Gebaute. Bon Alexander \*) ergabtt ein Siftorden, er fen burch ein Dratel aufgeforbert worben, ben Erften, ber ihm begegne, wenn er aus feinem Saufe tomme, ju tobten. Er bachte nur an einen Denfchen, beun als ber Efelstreiber, ber getöbtet werben follte, ihn aufmertfam machte, bag nicht er, fonbern ber Efel es gemejen fen, ber ihn zuerft getroffen habe, fen Alexander erfrent gewesen, biefen Ginfall zur Milberung ber fcredlichen Pflicht zu verwenden. Jephin batte Menschen im Sinne und er konnte bies auch, benn auch nach bem mosaischen Gefete mar ein Gelübbe ebenfo gut an Menschen ale an Thieren möglich \*\*). Aber ein Brandopfer brachte man mit Menschen nicht \*\*\*). Und hier tritt nun die Erzählung von Bephta ber ber heibnischen Berichte grabe fo entgegen, wie bie biblifche Lehre bem götenbienerischen Befet. Das Belübbe glich einem Contratt, ben man abschlieft. Darum mußte es gefprochen und formulirt fenn, bag ber Belobenbe burch teinen Wintelzug fich bavon befreien konne +). Go ift auch bas Gelubbe Jephta's in feiner שמותיה להי והעליתיהו לעולה : wenn es beifit וחיה להי והעליתיהו לעולה - und es with bem Ewigen fenn und werbe ich es ale Opfer barbringenu, fo ift ein boppelter fall ausgesprochen ++). Denn wenn man auch fagen tann, bag Alles, mas jum Brandopfer bargebracht wirb, bem Emigen fen, fo ift boch nicht Alles, mas bem Ewigen gewibmet wirb, ein Brandopfer. Sat Jephta blog ein Brandopfer im Sinne gehabt, wozu ber Bufaty "und es wird Gotte fenn." Die Worte והעליתיהו לעולה hätten volltommen himgereicht. Aber bie boppelte Gelobungsformel entspricht bem boppelten Fall in Jephta's Bebanten. Der Menfch, ber ihm begegnet, wird Gotte geboren, bas Thier wird jum Opfer gebracht. Go muß angenommen werben, wenn man nicht glauben will, es babe Bephta bereits in feinem Sinne gehabt, auch einen Menschen als Brandopfer barzubringen. Der Schrecken Jephta's erklart fich auch nicht baraus, bag es ein Denfc gemefen fen, ben er opfern folle, fondern baft es feine Tochter fen, von ber er fic trennen muffe. Daß fie es fenn werbe, bie beraustommen werbe, bat er bei ber Bu-

<sup>\*)</sup> Valerius Maximus VII. 3. ext. 1. ed. Kempf. p. 858: "ut eum qui sibi porta egresso primus occurrisset interfici juberet."

<sup>\*\*) 3</sup> Dof. 27, 2 ff. Man tonnte auch von unreinem Bieb, bas man nicht barbringen burfte, ein Gelübbe thun.

<sup>\*\*\*)</sup> Als ber König von Moab in die äußerste Bedrängniß gerathen, das letzte Bollwerl gegen die Franklich או balten verzweiselte, nahm er seinen Ersigebornen und schacktete ihn als Brandopser auf der Mauer öffentlich. אורי קצף גרול על ישראל und Frael zog ab. Eme bunkse Stelle, die aber so viel sehrt, daß die Gränel des Kindesopsers, wie es hier als letzte Rettungsmittel von den Moaditen ergriffen wird, ein Gegenstand des Schredens und des Kicken's waren. Denn warum wären die Jiraeliten deßhalb abgezogen. Die Pesista hat eine ien sinnige Anslegung der Stelle nach ihrer Beise, wenn sie meint, es hätte der heidnische King dem Abraham nachahmen wollen, nur wie er von Gott geliebt zu werden. Gewiß lagen kische Gedanken zu Grunde, aber im Heidenthum dämonisch verzerrt. Soll aber Zehkta wie der König von Moad gehandelt haben, dessen That schon ein Flug über Israel brachte, weil es mittelbar daran schuld war!

<sup>†) 4</sup> Mof. 30. 5 Mof. 23. 24. מצה שפתיך ככל היצאק מפיו יעשה לה יחל רברו ככל היצאק מפיו יעשה לה. תשמור ועשית כאשר דברה.

<sup>††)</sup> Dieses ift von ben jübischen Exegeten Kimchi und Levi ben Gerson zuerst ausgesprocen und belegt worben. Ihnen folgend hat eine neuere jübische Uebersetzung (v. Meir Obenik, Fürth 1805) "wird bem Ewigen sent ober zum Ganzopfer bestimmt sehn." Die alte Austegung hat darauf nie geachtet. In ben beutschen Berstonen vor Luther ist "wird bem Ewigen sehn" gar nicht übersetzt.

Zephta 473

rüchaltung in den Gemächern des Hauses, wie des Orients Töchtern eigenthümlich ist, nicht erwartet. Was die Tochter that, gehört auch zu den außerordentlichen Dingen, wie sie nur noch von der Mirjam nach dem Durchgang des rothen Meeres erzählt werden\*). Er hat an eine Gabe aus leiblichem Bestie gedacht; nun wird ein Opfer aus seinem innersten Herzen gefordert. Dazu nöthigt endlich die Beschaffenheit von B. 39.: "Dur in urt in urt in urt. Hall in urt. Hall in Brandopser dargebracht, würde dies der Sinn der Erzählung gewesen sehn, so wäre deutlich und ohne Scheu das Wert wiederholt worden, wie gedräuchlich ist. Es würde wohl nicht gestanden haben: Und er that an ihr sein Gesübe, sondern "und er brachte sie zum Opfer dar" \*\*). Darin, das dies micht gesagt wird, scheint die Erzählung erkennen zu lassen, es seh zwar sein schwerzliches Gelübbe an ihr erfüllt, aber zum Brandopser seh sie eben nicht gebracht worden. Denn eine Scheu, dies zu berichten, ist dei der Natur der Schrift, und namentlich des Buches der Richter, gar nicht anzunehmen.

Wie diese Gelübbe erfüllt worden set, ift freilich bunkel gelassen. Es genügte in ber Erzählung, die tiefe Lehre anzudeuten, auf welche sie hinwies. Der schwere Inhalt bes Gelübbes, wie er den Gelobenden selbst überrascht, und die Treue, mit der es trotzbem gehalten ist \*\*\*), waren die Hauptstücke des rührenden Attes. Das Gelübde wird erfüllt. Die Beise, in der dies geschieht, tritt darum in den hintergrund. Aber gleichwohl treten Angaben heraus, die auf das Geschief der Tochter schließen lassen.

Es war feine einzige Tochter und fie war in feinem Baufe. Schon barans tonnte mgenommen werten, daß fie noch unvermählt mar (B. 34.). Ale fie bas Gelübbe erfibrt, erbittet fle sich zwei Monate, um ihre Jungfrauschaft zu beweinen (B. 37.). Zu ber Rachricht, bag fie sterben foll (wie man annimmt ale Opfer), ift biefe Bitte ein gang wunderlicher Gegenfat. Denn wenn man auch annahme, bag "ihre Jungfraufchaft beweinen" fo viel hiefe als "ibr junges Leben" beweinen, fo ift gar nicht einzuseben, warum bies auf ben Bergen gefchehen muffe. Es ift and gegen alle menfchliche Ratur, bag ein Rind, bas fterben foll, bie ihm gemabrte Frift benutt, ben Bater gu berlaffen. Gine Frift, fich bes Lebens noch zwei Monate zu freuen, bevor man fterben foll, hatte einen Ginn - aber grabe bie Jungfrauschaft zu beweinen, wenn ein Opfertob bevorsteht, ber bas einzige Rind bem Bater entreißt, ift über alle gewöhnliche Sitte menfclicher Bergen. Da aber bie Ergablung befonderen Rachbrud auf bas Beweinen ibrer Jungfrauschaft legt, fo muß baffelbe in einer Beziehung zu ber Beife ihres Belubres fteben. Wenn ein Matchen ihr jungfrauliches Wefen beweint, tann bies nur barin fich begründen, bag es eine Anospe bleibt, die fich nicht entfaltet, nicht burch ben Tob verhindert, fondern burch bas leben. Das Motiv ihrer Thranen tann nicht in ber gewaltsamen Bernichtung ber Rnoope liegen, welche ber Tob ift - bies ift ein Gefdid, meldes ihr nicht eigenthumlich ift, fontern in bem Leben, welches, obicon fie es fortfett, fie boch an ber fugen Entfaltung ihres burch Gott empfangenen Befens binbert.

Dem alten Bölterleben war die fittliche Liebe, welche in der Ehe dargestellt ist, die Bollendung und die Krone der Jugend. Ihr reifen Jüngling und Jungfrau blühend zu und sie find wie durre Acste, wenn sie nicht in ihr zur Blüthe gedeihen. Der Berband von Jüngling und Jungfrau ist daher das schönste Fest der Alten außer ihren religiösen und Gott allein geweihten. Es ist der Tag der "Freude ihres herzens" (12) nnow, Hohes Lied 3, 11.), den Gesang und Spiel seierten. Das schönste Bild

<sup>\*)</sup> Selbst die Wortstellung erinnert an biesen Bergleich. Auch 2 Mos. 15, 20. wird gesagt, sie sen entgegengezogen Franz. Franen ziehen auch Saul und David entgegen, 1 Sam. 18, 6., aber von einer Tochter, Schwester, Frau, die namentlich genannt ware, ist nicht mehr die Rede.

<sup>##)</sup> Aud bies erwähnt schon Rimchi: לא אמר זיעלה עולה.

<sup>+++)</sup> Cf. Jalkut Judices §. 68. p. 11 b. שום נדרו והפסידו יעקב ויפתח.

ber Freude und ber Unmuth ift baber bas einer Braut. Benn bas Bolt Ifrael gludlich febn foll, - fo verfündet ihm ber Brophet, bag es fich fomiden werbe, wie eine Brant. Die Stimme von Brautigam und Braut ift eine Stimme ber Freude und bes Entgudene, fie wird vernommen, weil Gott Ifrael gnabig ift. Benn biefe nicht ertout, ift Unglud und Leid hereingebrochen. Benn ber Pfalm die Gefchide malt, bie über Ifrael im Born Gottes gefommen find, fo heißt es \*) בחוריו אבלה אש ובתולותיו לא הוללו "Die Jünglinge verzehrte bas Feuer und bie Jungfrauen wurden nicht gefeierta, b. h. nicht gepriesen in hymenaischen Liebern, wie alte Auslegungen fcon richtig wiebergeben \*\*). Denn ber Umftand, bag ein Madden, ftatt in ber Che, in ber Bewahrung eines jungfräulichen Lebens ihre Lebensaufgabe gefunden, ift bem altbiblifchen Leben ein gang frember. Es ift, ale ob für eine unvermählte Jungfrau tein Plat in bemfelben feb. Bei ben großen Frauenerscheinungen in ber Schrift tritt ber inferiore Mann wie bas gewöhnliche Familienverhaltnif in ben Schatten, aber baf fie eines jungfraulichen Lebens fich erfreut batten, ift nicht gefagt. Darum ift auch ber Bebante, baf es traurig feb, wenn ein Madden ihren hymenaen entgebe, namentlich bei ben Juden in ungebrochener Trabition geblieben. Gie haben fich ju aller Zeit auf bas Bebeiß, welches Beremia 29, 6. ihre Töchter vermählen beißt, gestütt. Die Mifchna gablt eine afcetifche Jungfrau zu benen, welche bie Welt verberben \*\*\*). Es ift eine fo garte Beichnung vom alten Leben, wie es bas Buch ber Richter braftifcher wie alle anderen Berichte fcilbert nach ber die Tochter Jephta's ihre Jungfräulichkeit beweint +), burch die fie nicht blog ben fugen Freuden ihres Bergens, fonbern ber gangen Ratur ihres weiblichen Befens entriffen wird. Sie, die nach bem Siege ihres Baters Anspruch hat auf ben glaugenoften Preis unter ben Tochtern Juba's - legt ab alle hoffnung und Bluthe. Gie, bie einzige Zier und Freude ihres Baters, welft babin, bas Saus wird ein ערירי, ein abgeftorbenes ++). Der Fluch ruht auf bem Weichlechte, bas finberlos bleibt - es ift wie ein Baum, beffen Mefte fallen und beffen Burgel vergebt.

Jephta erfüllt fein Gelübbe. "Was ihm begegne, folle Gott gehören." Er weihet seine Tochter bem Ewigen. Ginem Andern fann fie nicht gehören. Er vermählt fie Gott — bamit fallen alle menschliche Freuden, die sonst aufblühen. Dan hat in biefer Auslegung an die Analogie bes spätern Nonnenwesens gedacht +++). 3m Begriffe

"άλλα μ' ο παγκοίτας

"Αιδας Ζώσαν άγει
ταν 'Αχέροντος
ἀκταν οὖδ' ὑμενάιων
ἔγκληρον οὖτ' ἐπινυμφίδιος
πώ μέ τις ὖμνος
ῦμνησεν, ἀλλ' 'Αχέροντι νυμφεύσω."

<sup>\*)</sup> Pfalm 78, 63.

<sup>\*\*) 3</sup>bn Gera zur Stelle שהיו צנועות ולא ראו חופות.

<sup>\*\*\*)</sup> Mischna sota 3. 4. Bgl. itbrigens bie Stellen, bie gu 1 Kor. 7, 36. bei Den ichen, novum testamentum ex Talmude p. 187 gefammelt finb.

<sup>+)</sup> Auch Antigone beim Sophotles flagt :

<sup>++)</sup> Bgl. 3 Mof. 20, 20.: "Ihre Gunte tragen fie, finberlos follen fie fterben."

Zephta 475

war es allerbings eins. Rur bas Motiv und ber 3med find anbere. Die Afcese, welche bie Nonne fucht - ift bem alten Leben traurig wie ber Tob - nicht aus Ginnlichfeit gemeiner Art, fonbern weil fie bem Leben juwiber, vor ber Gunbe nicht eine Burgicaft gewährt und wie ein Burm die Anospe zerstört. Die Tochter Jephta's weihet Gott ihre Reuschheit \*) - aber fie weinet barüber und es weinen mit ihr bie Jungfrauen Ifraels. Sie opfert ihren Schmerg, wie ber Bater ben feinen barbringt. Rur in biefer Auffaffung versteben wir die Anfügung ber weiter angeführten Borte (Bepbta that an ibr fein Gelübbe): היא לא ידעה איש "und fie erlannte einen Mann nicht." Bas follen biefe Borte, wenn fie wirklichen Opfertob ftarb. Bur naberen Beforeibung konnen fie nicht bienen, ba bereits befannt ift, baf fie eine Jungfrau mar. Doch zeigt bie Stellung ber Borte, baf fie in einer naben Berbindung mit ben vorbergebenden nund er that an ihr fein Gelubben fteben. Diefe erlautern fich, wenn wir fie als ben Inhalt ber Gelübbenerfüllung faffen, b. h. nicht auf die Bergangenheit, fondern auch auf die Butunft beziehen. Er erfüllte an ihr fein Gelübde und se erkannte keinen Mann: Erat virum non cognoscens und barum, weil sie keinen Maun ertannte, gingen bie Tochter Ifraels hinauf alljährlich, fie vier Tage zu preifm \*\*). Damit, bag fie feinen Dann erfannte, erfüllte er bas Belübbe. Ihre Reufchbeit mar bas Opfer, welches Jephta brachte. In welcher Beife fie ber Weihe Gottes lebte, tann nicht angegeben werben. Der Lebre, welche bie Ergablung enthalt, genfigte, bie Refultate vorzustellen, bag ein Belübbe vor Bott eingegangen und erfüllt worben ift, baburch, bag ein Mabchen um ihres Batere willen Treue gehalten habe. Die Rabden Ifraels priefen alljährlich vier Tage bie Tochter Jephta's. War fie ein Opferlamm, bas gefchlachtet marb, wozu ber Breis? Bon ihrer Freiwilligfeit bing ber Bater in biefem traurigen Sall, wie ibn fein Gelübbe erzwang, nicht ab. Aber bas Belubbe, Botte burch ein Leben voll Reufcheit ju geboren, ruht in bem reinen Bergen

berzehrte bas Feuer, ולא היו. להם נשים '' Richts besto minter haben auch Gebanken einer weiß. sien Asees noch im jübischen Leben späterer Zeit angeklungen Der Talmub (Sota 22 a) erwähnt eine kringt, eine betenbe Jungfrau, ein Mädchen, bas mit Beten ihr Leben hin bringt, und verweilt mit Wohlgefallen bei bem Gebete eines selchen Mädchens: Herr Gott! Du hast Gan Eden nud Gehinnom. Gute und Schlechte geschaffen, es sev Dir wohlgefällig, baß durch mich die Wenschen keinen Fall erleiben." Chrosostomus hatte Recht, wenn er (Hom. 61. Suicer voce napserla) sagte, daß die heilige Jungfrauschaft dem alten Bunde nicht einmal dem Namen nach bekannt war (als Institution), aber man darf nicht vergessen, daß die beilige Berkündung von der muckette.

<sup>\*)</sup> Bekannt ift, baß im Sprachgebrauch bes driftlichen Lebens bas Welen ber klöfterlichen Keuschbeit ein "Gelübbe", ein sich Gotte geloben, sich Gotte barbringen, überall genannt
wird. Die Benebiktinerregel spricht von Ettern, die ihr Kind in's Kloster bringen "st quis
klium doo offert" (Rap. 59.). In den Heiligenlegenden ist es gewöhnlicher, daß der Ausbruck
gebraucht wird, es habe sich die Heilige Gotte geopfert und bargebracht. Daher der in Irrsinn
umgeschlagene Unglaube von wirklichen blutigen Opfern redete, die im driftlichen Mittelalter
gebracht worden wären (Daumer, Gesch des christl. Alterthums 1. 53.).

<sup>\*\*)</sup> ΠΠΟ ΤΙΙΠ wie schon von Born (Bibl Antiqu. Exegetica p. 596, not.) richtig ausgesaßt ist. Entscheidend ist Richt. 5, 11. Aestere Ausleger haben ΠΙΠ mit "beweinen" ausgelegt, baju gibt das Wort ΠΙΠ feinen genügenden Grund und es wäre dann vielleicht kein anderer Ausbruck gewählt worden, als B. 34. und 35. gebraucht ist, nämlich ΠΙΠ δενείπει. Ein schönes Analogon gewährt Euripides im Dippolyt B. 1425 ic. Hippolyt, der Leusche, empfängt von der Artemis, der Göttin der Leuschbeit, die Berkündung, daß ihm in Trözene große Ehren erwiesen seyn werden. 'Ael δε μουσοποιοίο είς δε παρθένων έσται μέριμνα." Ihn werden die Jungstauen immer in musischen Liedern besingen. Ihn wurde auch (vgl. Barnesius zu dieser Stelle des Hippolyt) ein jährlich Fest geseitett und die Bräute widmeten ibm vor der Dochzeit das abgeschnittene Haar. Cf. Pausanias Corinthiaca lib. II. cap. 32. 1.: "ανέθηκεν ες τον ναον φέρουσα."

ber Tochter. Wenn fie es halt, ift es auch ihr Ruhm, wie es ihr Opfer ift, baß fie Berzensgenug und hochzeitslied um ihres Baters heiliges Wort vergaß.

Wie fittig ift ber Zusat, es sehen bie Töchter Ifraels mit ihr auf bie Berge hinaufgezogen, ihre Jungfräulichkeit zu beweinen \*). Wenn es bem Leben galt, so konnten auch zu Haus bieselben Thränen fließen. Aber es war die Rlage ber Jungfräulichkeit gewidmet; sie konnte nicht angestimmt werden in der Stadt, in Gegenwart von Männern. Die keusche Sitte erheischte für diese Rlagen die Einsamkeit der Berge. Es enträthselt sich das tugendhafte herz des Mädchens nicht vor Aller Ohr, sondern in heiliger Stille stoßen sie bie Liebesklage aus.

Gine eigenthumliche Nachricht ift bie bes Epiphanius \*\*), bag in feiner Zeit gu Sebafte, bem einstigen Samaria, ber Tochter Jephta's jahrlich ein Fest und Opfer geweihet seh. Er erwähnt dies namentlich an der einen Stelle, wo er gegen die Autiditomarianiten schreibt und ben verschiebenen Digbrauch bebentt, ber in ber Berehrung Mariens vorhanden ift. Er tabelt bie Bergötterung, die ihr Einige ju Theil werben laffen und fagt: "auch ber Beiligen zeitiger Ruhm gegen Gott ift Ginigen, Die Die Bahrheit nicht feben, jum Frrthum geworben. Denn in Sitima, bas ift in Reapel, wie es jest genannt wirb, verrichten bie Gingebornen auf ben Namen ber Jungfran (und zwar mit Benennung ber Tochter Jephta's) ein Opfer." Epiphanius, welcher wie die anderen Rirchenväter an bas blutige Opfer ber Tochter Jephta's glaubt, erklärt biefe Berherrlichung ber Tochter Jephta's auch aus biefer Deutung. Dies ift aber nicht mahrscheinlich. Richt bie Tochter mar alsbann, fonbern ber Bater zu feiern, wie Abraham gefeiert wird, nicht Isaat wegen feines Opfers. Die Berehrung einer Jungfrau in Samaria ift entweber ein alter heibnischer Brauch - wie ber Diana ober Befta, bem fpater ein biblifcher Name untergelegt marb, ober, und bies ift mabre icheinlicher, es mar eine concurrirende Berehrung jungfräulichen Befens aus bem alten Bunbe neben ber Berehrung Mariens aus bem neuen ausgebrudt. Richt ber Beopferten, fondern ber Unvermählten, ber Reinen und Reufchen, tann bas Opfer und bas Fest gegolten haben. Dahin leiten bes Epiphanius Gebanten felbft, ber fle neben Maria ftellt. Und es murbe weit führen, wollten wir bier bie Berirrungen ber Selten alle betrachten, welche aus ter lehre von ber Jungfräulichkeit ber Mutter Befu flogen. Jephta hat nach ben biblifchen Rachrichten teine Beziehung zu Sichen. Dag bie Samaritaner eine Erinnerung an benfelben festhielten, ift mir nicht befannt. Es batirt baher ber Gebrauch bes Ramens ber Tochter Jephtas für ein folches Feft wohl aus bem Synfretismus driftlicher Setten, welche Alt- und Reutestamentliches unter einander mischten, und balb bas Eine, balb bas Andere überwiegen ließen, wie ja auch bem Epiphanius die Notiz in's Gedächtniß tommt, wo er von ben Melchifebetiten handelt. 3m driftlichen Leben ift aber ber Anklang an die Jungfrau unvertennbar, fobald ein Fest ber Tochter Jephta's wirklich gefeiert marb. Der offizielle

<sup>\*)</sup> Gänzlich entstellt hat Sulpicius Severns ben Sinn, wenn er sagt, es habe bas Mäbchen zwei Monate erbeten "ut aequales suas prius videret." (Hist. Sacra lib. 1. XXVI.) Aus ben Bergen in ber stillen, erhabenen Einsamkeit, war ber Sitz ber Keuschheit; — bort weiste, was eine schöne Analogie zeigt, die Göttin ber Berge und Bälber, die keusche Jungstrau. Diana — Artemis, Montium custos nemorumque virgo rebet sie Horatius an (Od. lib. 3. 22. 1.). Catull singt: Montium domina ut fores, "silvarumque virentium saltuumque reconditorum, amniumque souantum." (35. B. 9—12.)

<sup>\*\*)</sup> Haeresis 78.: "Ev gap Zinluois τουτέστιν έν τή νύν Neanólei Suslas of έπιχώριοι τελούσιν ε is δνομα τής Η ορης, δήθεν έκ προφάσεως τής Suyarpos 'Ιερ δάε τής ποτέ προσενεχθείσης τφ δεφ ε is Suslas." Was er hier von Sichem, bem häteren Reapolis berichtet (allerbings einen Hauptsitz ber Samaritaner auch nach bem Talmub Cf. Lightfoot, Opera omnia 2. 212.), berichtet er Haeresis 55. von Sebasta, was ehemals Samaria geheißen habe.

Zephia 477

Rame besselben scheint auch nach Spiphanius ber "der Jungfrau"  $\tau \eta \varsigma$  xóqης gewesen zu sehn. Und xóqη wurde als Rame für eine heilige Jungfrau verwendet. Zonaras sagt: "Es wird im sechsten Kanon (der von ihm besprochenen Synode) über die Heiligung der Jungfrauen gesprochen (xοqων); welche man dort geheiligte xόqας nannte, hießen hier heilige πάρθενοι. Denn es ist Gebrauch, die Jungfrauen χόρας zu nennen."

And ber Rame bes Jephta bat bagu bienen muffen, nach neuern Synfretismen bas blutige Opfer zu erlautern. Rach Nort \*) ift Jephta "ber molochiftischen Bartei" ans geborig, aber mabrend einmal fein Rame auf bas Thor ber Sonne (ADD) beutet und bann wieber an ADD bas Baffah erinnert, fo ift boch wieber bie Bergleichung mit 3bomeneus "nicht unpaffend", benn im ibaifchen Rreta ift ber Stier Minos, welcher Opfer verlangt. Go greift eine mufte Phantafie in zügellofer Frivolität umber. Aber felbst Emalb \*\*) meint, "man tonnte zwischen ben brei Ramen 3phi (geneia), Idomeneus und Siftab irgend eine Bermandtichaft fuchen." Aber man tann nicht fagen, bag biefe Bermuthung, — so alt sie auch ist, gludlich wäre. Das mit Jephta verglichene  ${}^{\gamma}\!I_{m{q}\iota}$  in Iphigeneia ericheint noch in einer Menge anderer Gigennamen ber Griechen \*\*\*), Die wrchaus nichts mit Jephta analog haben, und läßt fich ganz unzweideutig aus bem griechischen Sprachichat erklaren +). Der Busammenhang mit Idomeneus, benn auch bier ift ber Urfprung bes Namens flar, wird keinesweges zu einer mahricheinlichen Analogie mit bem bebraifchen Ramen reichen. Daß fich scheinbar fern abliegende Boltsanschauungen in ihren Gebanten berühren, ift nicht felten. Die Communication bes Beiftes wird inniger gewesen sehn, als uns im nähern Anschaun der Besonderheiten zu ertennen möglich ift. Aber bagu bebarf es ber ethmologischen Analogieen nicht unbebingt. wie fie nur ficher find, wenn fie fich leicht und ungezwungen barbieten.

Es ift ein tragischer Zug in allen drei großen helben, um welche sich die Geschichte ber Bücher ber Richter lagert, um Gibeon, Jephta und Simson. Gibeon weiht das eroberte Geld Gotte zu einem Ephod und schafft dadurch Ifrael einen Fallstrick. Simson trägt die Weihe Gottes auf seinem Haupte und geht in ihrer Kraft, die er vorher verscherzt, siegreich unter. Ichta sieht als der Reinste unter ihnen. Er trägt um seiner Liebe zu Gott willen seine Liebe, seine Freude, die Hoffnungen seines Hauses vor Gott. Er steht daher mit Recht unter denen, welche der Apostel nennt, als Träger gländigen Muthes und gottvertrauender Kraft (Hebr. 11, 32.). Noch eine andere Heldensthat erzählt die Schrift von Jephta, durch welche er Ephraim demüthigte. Denn wie dieser Stamm Gibeon anklagte nach dem Ersolge, daß er ihn nicht zu Hülse gerusen, so war er auch neidisch auf den Triumph Jephta's, der den Ruhm der Errettung Iraels für Gilead gewonnen hatte. Es scheint, daß die Ephraimiten letzterem keine

<sup>\*)</sup> Biblifche Mythologie 2. 408.

<sup>\*\*)</sup> Beich. bes Bolfes Jirael 2. 400, Rote.

<sup>\*\*\*) 3</sup>phianaffa (eine andere Tochter bes Agamemnon), 3phianeira, 3phigone, 3phi mebeia, 3phimebe, 3phimebufa find Frauennamen. 3phiades, 3phibamas, 3phifleibes, 3phi fles, 3phifrates 2c. Mannsnamen.

<sup>†)</sup> Wenn man bas Scholion zu Homeri Ilias 1. 151. hört, nach welchem Iqu zusammengezogen ist aus ivoqu, von einer Form ks, ivos, so hört aller Grund ber Bergleichung auf.
Iphigeneia heißt etwa bie in Kraft geborene. Zu biesem Sinne von Iqu passen auch
alle andern Composita vortrefslich. Wir haben oben eine Stelle aus Cicero citirt, in
welcher ein Orakel über Iphigenia berichtet wird, nach der sie das Schönste gewesen sen,
welches geboren worden sen (pulcherrimum natum). Dies vermuthe ich hat Cicero schon aus
Cuellen entlehnt, in welchen synkretistische Etymologicen Iphigeneia mit dem hebräischen Ihr in zusammengeset hielten. Iphigenia ging als die Reusche auch in den Sagenkreis des
hristlichen Alterthums über. In den apotryphischen Apostelgeschichten des Abdias (lib. VII.
cap. 9 etc. bei Fabrio. cod. apoor. n. t. 1. 654.) hat Aeglippus, ein König, die keusche Iphigenia
zur Krau, die uach dem Tode ihres Mannes sich Christo weiht.

rechte Selbständigkeit hatten zugestehen wollen, indem sie zu den Gileaditen sprechen: Flüchtlinge Ephraims sehd ihr, um anzudeuten, daß Gilead nur ein Theil vom Stamme Josephs ware. Aber Jephta schlug sie hart und richtete Ifrael sechs Jahre. Rach ihm wich das Richterthum von Gilead.

Der Name Jephta's erscheint nicht in späterem Gebrauch. Ginen tapferen Ingling im jubifchen Krieg, ben Josephus \*) Gpphthaus nennt, gibt Josippon \*\*) burch

In bilblichen Darstellungen ift seine Begegnung mit ber Tochter besonberer Gegenstand kunstlerischer Aussührung. Die Rirche hat davon nicht eigentlichen Gebrauch gemacht. In illustrirten Bibeln wird meist ber Schreden aufgefaßt, mit welchem ber
trauernde Jephta die Tochter sich entgegenziehen siebt. Rühn ist die Darstellung, welcher
man in mancher lutherischen Bibel begegnet, nach der Jephta eben im Opfer begriffen
ift. Der Altar dampft; das Mädchen ift an einen Baum gelehnt; Jephta halt sie am
Baar und schwingt das Wesser\*).

Auch ber biblifden Dichtung mar bas traurige Schidfal bes Dabdens ein gefüger Stoff. 3m Jahre 1751 componirte G. F. Banbel ein Dratorium Jephta, beffen Text eigenthumliche Ramen und Wendungen in bas biblifche Drama einmifcht. Die Tochter wird Johis genannt. Die Mutter Storge. Der Bräutigam Samor, wahrscheinlich mit Bezug auf ben in ber Gefchichte Jatobs genannten Gohn Sichems und Freier Dina's. Dbicon ber Dichter ben Inhalt bes Belubbes burch ein nobern in bie beiben Falle fpaltet, welche die Bertheidiger eines unblutigen Opfers annehmen, fo muß boch ein Engel erft bem helben bie rechte Auslegung bringen. 3m Jahre 1855 +) ift ein neues Drate rium ericbienen, in welchem ber Tert nach Borten bes Alten Teftamente gebichtet ift, woburch ein bes alten Geiftes wurdiger Ton herrschend wirb. Die Tochter beift Dir jam. Gin Prophet rettet fie und laft fie bem Berrn beiligen. Der romantifche Bufet führt einen jungen Rrieger Ephraim ein, ber Gewalt brauchen will, um Dirjam ju befreien. Rach unserem Bedünken reicht ber biblische Inhalt aus, Drama und Duft au erfüllen. Romantischer Farbungen bedarf es nicht. Die Gewalt ber Rataftrophe if groß genug, um fittlich ju ericuttern und ju rubren. Die Bahrheit Gottes ift bie Abrafteia, welche lehrt, richtet und verföhnt. Banine Ceffel.

Jeremia, Brophet I. Der Name יְרְטְהָה (יִרְטְהָה, Ger. 27, 1; 28, 5. 10. 11. 15; 29, 1. Dan. 9, 2.; griechisch Tegemias, ift nicht mit Simonis (Onomast. V. T. p. 535) von בור (חְרַבְּיִרָה, elatus Domini), sonbern nach vielen Analogieen (z. B. תְּבָּיִר, p. 535) von בור (חִרַ בְּיִר, elatus Domini), sonbern nach vielen Analogieen (z. B. תְּבָּיִר, p. 535), יְרֵבְּיִר, von בְּיִר, elatus Domini), sonbern nach vielen Analogieen (z. B. תְּבָּיִר, p. 535), יִרְבִּירְיָר, von בּיִרְבָּיִר, elatus Domini), sonbern nach vielen Analogieen (z. B. Rophet dieße Ramens, bessen Buch unter ben prophetae posteriores die zweite Stelle einnimmt ++), war ber Sohn eines Priesters Hista aus Anathoth im Stamme Benjamin (1, 1; 11, 21 ff.; 29, 27; 32, 7 ff.). leber die Lage von Anathoth (jett Anata) vgl. 30s. 21, 28. 1 Chr. 7, 60. Neh. 11, 32. Nach Eusebius (Onomast. s. v.) und Hieronhmus (zu. 1, 1; 11, 21; 32, 7.) lag es drei römische Meilen, nach Josephus (Antiqq. X. 7. 3.) Westadien, mithin, da beide Angaben nur um ½ römische Meile differiren, ungefähr eint Wegstunde oder eine halbe geographische Meile nördlich (Jes. 10, 30.) von Jerusalem.

<sup>\*)</sup> De bello Judaico lib. 6. 1. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ed. Breithaupt lib. 6. cap. 47. p. 821.

<sup>\*\*\*)</sup> Lüneburg 1683, Dft.

<sup>+)</sup> Jephta und seine Tochter. Gin Oratorinm nach ben Worten bes Alten Teftammit. comp. von Karl Reinthaler. Der Componist hat seine wahre Intention in einem Artikel ber Elberfelber Zeitung Beilage Rr. 117. vom 29. April 1855 aussprechen laffen.

<sup>++)</sup> lleber die Stellung Jeremia, Ezechiel, Jesaja, welche die talmubische ift, wahrend bit in unsern Ausgg. gebräuchliche von den Masorethen herrührt, vgl. Talmud tr. Bada dathra F. 14. C. 2. Cf. Havernick, Einl. II, 2, S. 26. De Wette, Einl. S. 13 n. 155.

Cf. Robinson, Palaest. II. p. 319 sq. Beitschr. f. b. Runde bes Morgenl. Bb. II. S. 354 ff. -- Daß des Bropheten Bater identisch seh mit dem Hohenpriester Hillia (2 Kon. 22, 4 ff. 2 Chr. 34, 9 ff.), ift eine von mehreren Aelteren und Reueren (Clem. Alex., Bieron., Rimdi, Abarbanel, Eichhorn, v. Bohlen, Umbreit) aufgestellte Bermuthung, Die aber fowohl burch bas einfache בורים, 1, 1., als auch baburch widerlegt wird, daß ber Bohnort Anathoth weber überhaupt auf einen Hohenpriester noch inebefondere auf einen folden aus bem Baufe bes Eleafar (cf. 1 Chr. 5, 39. hebr. mit 24, 3. und 1 Kon. 2, 26.) foliefen laft. Jeremia wurde nach 1, 6 f. noch jung jum Propheten berufen, und zwar nach 1, 2; 25, 3. im 13. Jahre bes Josia, b. h. 629 a. Chr. nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung, im 3. 627 aber, wenn bie Zerstörung Jerusalems in bas 3. 586 fallt, was aus ben Angaben bes Btolemäifchen Ranon hervorgeht, welchem zufolge bas 19. Jahr bes Rebucabnegar (2 Ron. 25, 8. Jer. 52, 12.) bem Jahr 586 a. Chr. entfpricht. Es war bies bie Zeit, in welcher Josia nach 2 Chr. 34, 3. fein reformatorisches Birten schon begonnen hatte, und zugleich die Zeit, in welcher der Sturz Affurs durch ben Fall Rinive's (626 a. Chr.) nabe bevorstand. Jeremia tritt bemnach auf in einem Augenblide, wo die hauptfachlichsten innern und außern Feinde der Theokratie, der Bopendienst und Affur, gewaltige Schläge erlitten. Scheinbar treffliche Auspicien fur Die Theofratie! Aber wir miffen, bag Jofia's Reformation nicht nachhaltig wirfte\*), und bag an bie Stelle Affurs fofort die noch furchtbarere Macht ber Chalbaer trat. Es ift bemertenswerth, bag wir bei Jeremia auch nicht bie Spur einer Illufion finben, bie etwa burch jene beiben Umftanbe mare hervorgerufen worben. Rach 11, 21. ift es mahrfcimlic, bag Beremia eine Beit lang in feiner Baterftabt Anathoth weiffagenb auftrat, fpater aber finden wir ihn gang in Jerusalem fixirt, wo er bald im Tempel (3. B. 7, 2; 26, 1 ff.), bald unter ben Thoren ber Stadt (17, 19.), bald im Gefängniß (32, 2.), balb in des Königs Hause (22, 1; 37, 17.), bald auch an andern Orten (18, 1 ff; 19, 1 ff.) durch Bort, Schrift (29, 1 ff.; 36, 2 ff.) und Zeichen (18, 1 ff; 19, 1 ff.; 27, 2.) bas Bort bes herrn verkundigte. Die ersten 22 Jahre seiner prophetischen Wirksamkeit verfloffen ohne besondere persönliche Erlebnisse, auch ift uns von dem Inhalt seiner jener Beit angehörigen Reben wohl nur die Quinteffeng in ben alteren prophetischen Abschnitten (Rapp. 2-10.) erhalten. Das Jahr 605 aber bilbet einen entscheibenben Wenbepunft. Es war bies bas erfte Jahr bes Rebucabnezar (25, 1.), bas Jahr ber Schlacht bei Rarchemifch, bee Anfange ber Ausbreitung ber Chalbaerherrichaft über Borberafien, ber Thatfache, welche mit ber Bernichtung ber agyptischen Schutherrichaft über Juba (2 Ron. 24, 7.) ben Anfang ber chalbaifchen folglich bas Exil in ihrem Schoofe trug. Zwar hatte Beremia icon lange vorher ben Untergang ber Theofratie burch ein von Norben tommendes Bolt geweiffagt, aber bag biefes Bolt die Chalbaer feben (bie Natur ber Beiffagung vertennend behaupten Gidhorn (bebr. Broph. II, 9 f.), v. Boblen (Ben. G. 165), Ewald (Broph. b. A. B. I. S. 361. 373. II. S. 9) n. a., jenes nordifche Bolt ber , älteften jeremianischen Beissagung seinen bie Schthen), bas hatte er noch nicht gesagt. Er fagt es gum erften Dale in jener fo bebeutsamen prophetischen Rebe Rap. 25., welche recht eigentlich als Grundrig bes gefammten Umfange ber jeremianischen Beiffagung ju betrachten ift. Offenbar batte bas fo bodwichtige Ereignig jenes Jahres, ber Busammenflog ber agyptischen und halbaischen Dacht bei Rarchemisch und ber Sieg ber letteren ben außern geschichtlichen Unftog ju biefer Erweiterung bes prophetischen Blides gegeben. Zwar griff Nebucabnegar nach jener Schlacht Jubaa noch nicht an, weil nach Berofus (bei Jos. Antiqq. X, 11, 1.) bie Kunde von feines Baters Tobe ihn

<sup>\*)</sup> Roos (Fußstabfen bes Glaubens Abraham II, S. 732) macht bier bie Anmerkung: "Jeremia schien also mit seinen Bußpredigten und Beissagungen in eine gute Zeit gefallen zu sein. Allein ber flägliche Inhalt seines Buches zeigt bas Gegentheil an. Dies sollen sich alle biejenigen zur Bitzigung merken, die von der Gewalt der Obrigkeit eine allzugroße hulfe zur Betehrung der Menschen erwarten und ohne dieselbe Nichts wagen und hoffen wollen."

fonell nach Babylonien gurudrief. Aber vier Jahre fpater (alfo im 8. Jahre bes Jojafim, cf. Jos. Antigg. X, 6, 1.) fam er wieber und nun machte er Jubag ginebar, 2 Ron. 24, 1. Bar nun Jeremia's Lage icon vor bem Auftreten ber Chalbaer auf bem Schanplate eine gefährliche baburch gewesen, bag er, wenn gleich in allgemeinen Ausbruden, Untergang im Falle ber Unbuffertigfeit anfündigte (26, 1 ff.), fo murbe fie es noch mehr, nachbem jenes Ereigniß Beranlaffung zu einem zwiefachen Fortfcritt in ber Thatigleit bes Bropheten gegeben hatte. Für's Erste nämlich ift hoch bebeutsam, bag Jeremia nach ber Schlacht bei Rarchemifch fur Die nachfte Butunft nicht nur ber Theofratie, fonbern auch bes Chalbaerreiches und ber von bemfelben ju unterwerfenben Bolter ein gang beftimmtes prophetisches Brogramm aufftellt, welches fo lautet: Weil ihr, Ginwohner von Juda und Jerufalem, nachdem ich 23 Jahre lang vom 13. 3. bee Josia an euch bas Wort des herrn verfündigt habe, nicht hören wollt, fo follt ihr in die banbe Rebucabnegars, bes Königs von Babel gegeben werben. Nicht aber ihr allein, sonbern auch Megppten, Ut, Die Philister, Phonicier, Coom, Moab, Ammon, Die Araber, Clamiter und Meber (25, 19-25.). Und zwar foll Wiberftand gegen jenes Bertzeug Gottes nichts belfen, vielmehr nur ju noch größerem Unbeil führen (27, 8.); wefbalb bas eingige Mittel gegen ganglichen Untergang freiwillige Unterwerfung febn wirb. Die folches thun, follen menigstene in ihrem gande bleiben und es bauen und bewohnen burfen (27. 11.). Siebenzig Jahre lang follen alle biefe Bölfer bem Könige von Babel bienen; wenn aber fiebengig Jahre um find, foll ber Ronig von Babel und bas Land ber Chalbaer felbft beimgefucht (25, 11 ff. coll. 27, 7; 29, 10.) und Ifrael von ihrer Obmacht wieber befreit werben. Dies ift Jeremia's großes prophetisches Brogramm, bas er in jenem vierten Jahre bes Jojafim für bie nachsten siebenzig Jahre aufstellte. Denn es ift offenbar, bag er bie fiebengig Jahre von bem ermahnten Beitpuntte an rechnet. Dbgleich er es nicht mit ausbrudlichen Worten fagt, fo geht es boch baraus hervor, bag er von bem genannten Momente an die Obmacht Nebucadnegars mit merfwürdiger Bestimmtheit gemiffermagen als fait accompli betrachtet. Dogleich fie biefes ber außeren Birklichfeit nach noch nicht mar, fo mar fie es boch nach ber innern, bem Propheten allein ertennbaren. Ihm erschien ber Sieg bei Rarchemisch als bas Bringip, welches mit unabanberlicher Nothwendigkeit als erfte Manifestation eines göttlich gefaßten Rathichluffes alle fväteren Erfolge jenes Fürften in feinem Schoofe trug. Deghalb ftand es ihm feft, bag vom Jahr 605 an Nebucabnegar wenn auch nicht de facto boch de jure und zwar de jure divino aller ber 25, 11 ff. genannten Bolfer herr und Gebieter mar. Bergl. über Diefe Form ber implicirenden Beiffagung Bavernid, Ginl. II, 2. G. 46 f. - Bas bie dronologische Bestimmung bes Unfangstermins betrifft, fo gebe ich, wie bemerkt, von ber Angabe bes Ptolemaischen Ranons als ber ficherften Norm aus, nach welcher bet Debucadnezare Regierungeanfang, mithin auch die Schlacht bei Rarchemifd in's Jahr 606 a. Chr. fiel\*). Seten wir nun bas Enbe bes Erile in's Jahr 536 (Efr. 1, 1.), fo find bies, bas Anfangsjahr mit eingerechnet gerabe 70 Jahre (cf. Sinig au Ber. 25, 11 f.). - Der zweite wesentliche Fortschritt, ben wir in ber prophetischen Thatigkeit Beremia's von bem erwähnten Zeitpunkte an mahrnehmen, ift ber, bag Jeremia in jenem namliden vierten Jahr bes Jojafim einem Befehle bes Berin gemäß feine Beiffagungen fdriftlich aufzeichnet (Rap. 36.). Daß gerade in biefem Jahre ein folcher Befehl an ihn erging, ift ein beutlicher Beweis bafur, bag feine Brophetie nun ju einem Buntte entscheibenden Abschluffes getommen mar. Bas wir im 25. und ben bagu geborigen Rapiteln lefen, ift Rern und Mittelpuntt ber jeremianischen Beiffagung; auf biefem Buntte angelangt mar fie fertig und reif schriftlich fixirt zu werben. Bugleich aber follte nun auch burch ben gewaltigen Befammteinbrud ber jett erft zu einem Bangen vereinigten, fruber nur einzeln vernommenen Reben ein letter Stoß auf bas harte Berg bes Boltes versucht werben (36, 3. 7.). Aber bie Bartigfeit biefes Bergens widerftand bem gottlichen Gna-

<sup>\*)</sup> Cr. Sofmann, agopt. und ifraelit. Zeitrechnung G. 54.

benerweise. Go tam benn Rebucabnegar wenige Jahre nach ber Schlacht bei Rarchemisch wirklich, um bie von ihm geweiffagten Dinge mahr zu machen. Jojakim ward ihm unterthanig brei Jahre (2 Kon. 24, 1.). Un Jojalime Stelle, ber ein fcmähliches Enbe nahm (vgl. 2 Kon. 24, 6. 2 Chr. 36, 6. mit Jer. 22, 18 f.; 36, 30.), tam fein Sohn Jojachin, ber nur brei Monate regierte. Nebucabnegar, ber bes jubifchen Staates Schmadung, wie es scheint, bereits befchloffen hatte, sendet zuerst seine Truppen wider Berufalem, ohne daß von einer Rebellion gegen ihn die Rebe mare. Diefen widersteht Jojadin; wie aber Rebucadnegar felber tommt, ergibt er fich (צאי 2 Ron. 24, 12.). Die Bolitit jener orientalischen Herrscher, wenn sie einen Staat bis zur Unschäblichkeit enttraften wollten, bestand barin, burch Wegführungen in's Exil ibm feine besten Rrafte gu entziehen (f. b. Art. Babyl. Eril). Go that Mebucabnezar mit Juba, und bie Aberlaffe, welche er ihm bamals beibrachte, mar bie ftartfte unter ben vielen, welche ber Reine Staat durch ihn erlitten hat. Man fieht dies aus 2 Kon. 24, 13—16. Fer. 29, 1; 52, 28. Jojachin (beffen Enbe Jer. 52, 31-34. 2 Ron. 25, 27-30. ergählt wirb) batte zum Nachfolger feinen Dheim Bebetia, Gobn bes Jofia (Ber. 37, 1. 2 Ron. 23, 34.). Unter Bebefia murbe nun die Lage bes Propheten in bemfelben Dage peinlicher ale bie Gottlofigkeit und zugleich die Berstockung des Bolkes und insbesondere seiner Leiter (Ber. Rapp. 21—24.) sich steigerte. Zwar kundigt ber Prophet noch jest unter ber Bedingung aufrichtiger Bufe Gnabe an (21, 11 ff.; 22, 3 ff.; 34, 4 f.); auch machen fle wirklich einmal einen Meinen Anfang zur Befferung (34, 8 ff.), - aber bas mar nur eine vorübergebende, schnell erkaltete Regung. Bebekia, ber nach 2 Chr. 36, 13. Nebucabnezar eiblich hatte Treue geloben muffen, brach seinen Gib. Da Rebucadnezar erst im 9. Jahr (bes Rebetia) gegen ihn zu Felde zieht (2 Kon. 25, 1. Jer. 52, 4.), wird er es kurz vor diefer Zeit gethan haben. Bebefia marb zu feinem Abfall bewogen burch bie Ausficht auf ben Beiftand bes Ronigs von Aegypten Pharao Sophra (Eg. 17, 15. Jer. 37, 5.). Aber biefe Billfe tam erft, als bie Chalbacr icon bie Stadt belagerten. 3hr Abgug, ben Aeghptern entgegen, erwedte trugerische Hoffnung. Beremia zerftort fie (37, 6-11.). Bon ba an beginnt seine eigentliche Leibenszeit. Zwar mar er schon vorher (Jer. 11, 18; 15, 20 f.; 18, 18 ff.; Rap. 20.) von aller Urt Blage und Gefahr nicht frei gewefen, aber von jest an nimmt die Berfolgung gegen ibn einen continuirlichen und bis auf's Meuferfte gesteigerten Rarafter an. Gin Borwand bietet fich bar, ibn in's Gefängnif ju werfen (37, 11-26.), bas er von nun an bis nach ber Ginnahme ber Stadt nicht mehr verläßt. Zwar fieht fich ber König genöthigt, wiederholt ben verhöhnten und gehaften Propheten um Rath ju fragen (37, 17 ff.; 38, 14 ff.), aber ber fcmache Mann vermochte nichts gegen ben Billen feiner Bornehmen, in welchen aller Saft gegen ben bie fleischlichen Gefinnungen bes hochmuthe und Trotes fo ftrenge nieberbeugenben Bropheten concentrirt war. Beil Jeremia felbst im Gefängnisse noch beharrlich ben Rath= foluf bes Beren verfündigte, baf Berufalem ben Feinben muffe übergeben werben, und bag nur ber fein Leben davon bringen werde, ber fich freiwillig ben Chalbaern ergebe, liegen fie ibn in eine Grube voll Schlamm werfen, aus welcher er nur burch bie Fürsprace eines foniglichen Gunuchen, bes Rufchiten Gbeb - Melech (beffen Belohnung bafür, 39, 16-18.) errettet murbe (38, 1-13.). Dies mar ber Gipfelpunkt ber perfonlichen Leiben Jeremia's. Wie furchtbar biefe maren, feben wir beutlich aus ber gmar Maglofen, aber burch ihr Schweigen nur um fo beredteren Darftellung bes Rap. 39. Bochbebeutsam ift es, daß gerabe in diefe foredlichfte Beit bes Propheten und mitten in Die unmittelbaren Borbereitungen jum ganglichen Sturge ber Theofratie binein Die berrlichfte Beiffagung bes Propheten fällt, nämlich jene vom יְהוֹהָ צְּדְקְנוּ, Rap. 33. Gerade im tiefften Leibe hat ber Berr auch hier wieber ben bochften Troft gespenbet. Die Beranlaffung zu biefer troftvollen Berkundigung wird Rap. 32. erzählt. Es war ein Fall, ber als ein geiftlicher Benbant jenem Erweise natürlichen Belbenmuthes zur Seite fteht, von welchem Livius erzählt XXVI, 11. (per eos dies eum forte agrum, in quo ipse [Hannibal] castra haberet, venisse, nihil ob id deminuto pretio). — Enblid, im 11. Juhr bes Be-Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. VI.

betig, marb Jerusalem eingenommen. Ueber bas Schickfal bes Propheten biebei beftebt scheinbar eine boppelte Relation, in bem es nach 39, 11-14. scheint, als sen Beremia schon in Jerusalem freigelaffen worden, mahrend er boch nach 40, 1 ff. in Retten bis Rama gefchleppt und bort erft freigegeben wird. Indeg ift ber Wiberfpruch nur icheinbar, wie auch burch bas בחוך העם, 39, 14. angebeutet wird. Denn blieb Jeremia nach feiner Freierklärung burch bie Sauptleute unter bem Bolte, fo tonnte er leicht burch bie Rriegefnechte im Getummel allem anberen Bolte gleich behandelt werben (of. hitig, Jerem. S. 325). Nach feiner Freilasfung begab fich Jeremia ju bem von Nebucadnezar eingesetzten Statthalter Gedalja nach Migpa (40, 1-6.); ba aber biefer balb barauf getöbtet murbe, smang ihn bas Bolt mit nach Megypten ju gieben, wiewohl er biefen Zug als Gott miffällig auf's Nachbrudlichste widerrathen hatte (41, In Tachpanhes ober Taphna (Tagrai, LXX) liegen bie Juden fic **17.** — **43**, **7**.). nieber. Da ließ Jeremia noch einmal feine prophetische Stimme ertonen und verkundigte durch Wort und Zeichen (43, 8-13. 44.) nicht nur dem ungehorfamen, auch in Aegupten noch abgöttischen Bolte, fonbern auch Aegypten felbft und feinem Ronige ben Untergang. Dies ift bas lette, mas wir aus biblifchen Quellen über Jeremia vernehmen. Beiterbin haben wir über ihn nur Sagen. Rach hieronymus (adv. Jovin. 2, 37.), Tertullian (Scorp. 8. cf. Seder ol. rabba 26.) wurde er in Negupten und gwar nach Epiphanius (περὶ τῶν προφητῶν etc. Opp. II. p. 239 cf. Fabric. Cod. pseudep. V. T. p. 1110 sqq.) an Taphna gesteinigt \*). Gine andere Sage lagt Alexander ben Großen bes Bropheten Afche nach Alexandrien bringen (Dorotheus σύγγραμμα im Chron. pasch. p. 156, ed. Dindorf p. 292). Jest wird in Rairo fein Grab gezeigt (Lucas, Reife in's Morgenland I, 37). — Go fehr Jeremia bei feinen Lebzeiten von feinen Landeleuten war angefochten worben, ebenfo febr murbe er nach feinem Tobe von ihnen verehrt. Es ift febr natürlich, daß seine bas Exil betreffenben Beiffagungen in bobem Grabe Gegenstand ber Berehrung und bee Studiums für bie im Exile lebenben Juben murben, cf. Dan. 9, 2. 2 Chr. 36, 21 f. Efr. 1, 1. War boch die Zerstörung ber beiligen Stadt und bas Eril felbft bie glangenofte Rechtfertigung bes bei feinen Lebzeiten fo arg verhöhnten und verfolgten Propheten. Wie es nun in ähnlichen Fallen nicht felten gefchieht, fo trat auch bier in Bezug auf die Berthichanung bes Propheten allmählig ein vollständiger Umichwung ein. Seine Berfon verflarte fich zu einer gang ibealen Gestalt, eine Denge wunderbarer Sagen verherrlichten ihn (cf. 2 Maff. 2, 1 ff.; 15, 14 f. Epift. Jerem.) und er erschien feinen Landeleuten allmählig fo fehr ale ber größte aller Propheten, bag fie ibn gerabezu ο προφήτης nannten und an feine Biebertunft am Enbe ber Tage glaubten, in welchem Sinne felbst 5 Mof. 18, 15. gebeutet murbe. Selbst im R. T. wird auf biefen Glaw ben ale einen noch vorhandenen angespielt, Matth. 16, 14. Joh. 1, 21. coll. 6, 14; 7, 40. Cf. Sirach 49, 6-8. Carpzov, introd. P. III. C, 3. §. 2. Bertholdt, Christ. Jud. §. 15. p. 61-67. Derfelbe, Ginl. IV, S. 1415 ff. De Bette, bibl. Dogmatit &. 197.

II. Aus biefer geschichtlichen Darstellung fann entnommen werben, unter welch eigenthümlich schwierigen Berhältniffen Jeremia sein prophet isches Amt zu verwalten hatte. Man kann wohl sagen, baß Jeremia ben schwersten Beruf hatte, ben je ein Prophet gebabt hat. Bon Natur weichen Gemüthes und schüchtern, viel eher eine Johannes-Natur, als ein Betrus, ober ein Täufer, ober gar ein Elias, hatte er nichtsbestoweniger bie Aufgabe, einen Kampf auf Leben und Tod mit gewaltigen und erbitterten Feinden zu

<sup>\*)</sup> Welches Alter Jeremia erreicht habe, ist nicht möglich genau zu bestimmen, ba wir weber bie Zeit seiner Geburt, noch die seines Todes genau kennen. Eine gewöhnliche Annahme ift, baß er bei seiner Berufung (791, 1, 6.) 20 Jahre alt gewesen sep. Dann war er 586 61 Jahre alt. Wäre nun 52, 31 ff. ächt, so bätte er freilich ein sehr hohes Alter erreicht. Da dies aber nicht der Fall ist, so gibt es in Bezug auf die Frage, wie lange er nach 586 noch in Aegypten gelebt, nur Bermuthungen. Richter 3. B. in der erkl. Hausbibel berechnet den Aufenthalt in Aegypten auf ungefähr sieben Jahre.

führen. Seines Boltes Berfuntenheit in Die fleifdliche Luft bes Bogenbienftes, feinen Trop auf bas Brivilegium ber Auserwähltheit und auf bie icheinbar ungerftorbare fteinerne Garantie bes היכל יחוח (7, 4.), in Folge beren bie hartnadige Beigerung, bem Befehle bes herrn fich zu fugen, ber Unterwerfung unter bie Chaldaer als einziges Rettungemittel gebot - bies Alles hatte Jeremia zu befämpfen. Und wie wenn er an ber Feindschaft seines eigenen Boltes nicht genug gehabt hätte, mußte er noch mit brobenbem Bort und Zeichen (Rapp. 25. 27. 46-51.) auch fremben Böllern bas ihnen von Rebucabnegar brobente Bericht verfunben. Go erhob fich benn von allen Seiten furchtbarer Bag und babei eben fo furchtbarer Sohn gegen ben Propheten, am stärkten aus ber Mitte feines eigenen Bolfes. Sein Leben mar in beständiger Gefahr (11, 21; 20, 10 ff.; 38, 4 ff.), feine Ehre beständiger Berhöhnung preisgegeben (20, 7-9. Rlagl. 3, 14.). Er verflucht beghalb wie ein zweiter hiob seinen Tag (20, 15.), und wünscht sehnlich, bes Amtes, bas er nur mit Bittern und Bagen übernommen, lebig zu febn (20, 9.). Aber bas Bewußtfeyn bes Berufes läßt ihm teine Ruhe: "und es mar in meinem Bergen wie ein breifnendes Feuer verschloffen in meinen Gebeinen, und ich marb mube es zu ertragen und vermochte es nicht (20, 9.)." Doch bes herrn Rraft mar auch in biefem Schwachen machtig: "und fiehe, ich mache dich heute zur festen Stadt und zur eisernen Saule und zur ehernen Mauer wider bas gange Land (1, 18 f.)." Deffen bedurfte es auch. Denn feine geringere als bes Berrn Dacht vermochte ibn aufrecht zu erhalten inmitten ber boppelten Ungludichlage, Die ibn allein und Die ibn in Gemeinschaft mit feinem Bolle trafen, welche letteren vielleicht Reiner fo tief empfand, ale er (cf. 32, 17—25). So war benn Alles und Alle wider ihn, er aber ftand alle in ba, menigstens in ber Beit bes bodften Unglude, ohne einen Beschütter ober auch nur einen Berufegenoffen zur Seite gu haben\*). Denn von ben ibm gleichzeitigen Bropheten fallen Bephanja (1, 1.) und bie Prophetin Sulba (2 Kon. 22, 14. 2 Chr. 34, 22.) in die Zeit des Jofia; Sabatuf aber (f. b. Art.) und Uria (26, 20 ff.) in bie Zeit bes Jojakim, also noch in bie erfte, rubigere Beriobe feines Lebens. Czechiel und Daniel erleben zwar mit ihm bie große Rataftrophe, aber fie weilen in weiter Ferne, felbst bereits im Exile, Jeremia tann in ihnen teinen Rudhalt finden. 3mar lefen wir, daß hie und ba fogar im Bolte und bei ben Fürften (26, 16. 24.) eine günstige Stimmung für ihn laut wurde; felbst ber Ronig Bebetia mar ihm, wie oben gezeigt, im Beheimen gewogen, und auch fonft mochte er in ben nieberen Rreifen manchen Freund haben wie feinen Baruch (Rap. 45.) ober jenen Ebeb-Melech — aber mas mar bies Alles gegen bie conftante Feinbichaft ber großen Raffe bes Bolles und feiner Leiter, ber Fürsten, Briefter und falfden Bropheten! Wenn benn nun Jeremia inmitten jener großen Rataftrophe, welche bie tieffte Stufe ber vordriftlichen Gefchichte ber alttestamentlichen Theofratie repräsentirt, allein baftebt wie ein Fels im Meere, allem Unfturmen ber gottfeindlichen Machte nicht in Rraft naturlicher Begabung Biberftand leiftend, fonbern lediglich in Rraft bes gottlichen Beiftes, ber ibn wiber feinen Willen jum prophetischen Amte fich ertoren hatte, so seben wir hier ben "Anecht Gottes," fofern er im Gebiete prophetischen Berfonlebens fich barftellt, auf ber bochften Stufe feiner alttestamentlichen Geschichte. Ich tann nun nicht finden, daß biesem thpis iden Momente Johannes ber Täufer ale Antitypus entspreche (Bengft en berg, Chriftol. II, 6. 400). 36 behaupte, ihm entfpricht fein geringerer ale Chriftus felbft. Denn ber erften Berftorung Jerusalems entspricht offenbar bie zweite. Und wie Jeremia ber Bropbet ber erften war, so ber herr ber ber gweiten (Matth. 23, 29-39. Lut. 13, 34 f.; 19, 41-44; 23, 27-31.). Und zwar weil ber Berr bem burch und burch verborbenen Bolle verkündigte, mas zu seinem Frieden biente, weil bas aber nicht nach ihrem Sinne und befihalb vor ihren Augen verborgen war (Lut. 19, 42.), fo ward er von ihnen nach turger Gunft gehaft, verfolgt, verhöhnt und gefreuzigt. Go haben fie bas Dag ihrer Bater erfallt, Datth. 23, 32. Ihrer Bater Prophetenhaß aber gipfelte in bem, mas an

<sup>\*)</sup> Daß ber Prophet auch nicht verheirathet war, wird nicht mit Unrecht aus 16, 2. geschloffen. 31\*

Beremia geschehen ift. Go find alfo ber Berr und Beremia Die zwei correspondirenben Spigen in ber alt- und neutestamentlichen Gefchichte bes Rnechtes Gottes. Wenn nun bie lleberschrift bes 22. Bfalmes nicht mare, fo murbe ich unbedingt (wenn gleich nicht aus benfelben Grunden wie Emald, Sigig u. A.) Jeremia fur ben Berfaffer beffelben ertlaren. Denn bavon, bag ber Bfalm ber Lage Davibs in ber Saulifchen Berfolgung entspreche (mas auch Bengstenberg bestreitet Comm. il. bie Bf. II, G. 4), hat mich auch Hofmann (Schriftbeweis II, 1. S. 118 ff.) nicht überzeugt. Dag er aber ber Lage bed gehaften, von Allen verlaffenen, megen feines Bertrauens auf Jehova verhöhnten Bropheten volltommen entfpreche, und daß folglich (ba die Authentie aller Pfalmenüberfcbriften nicht erwiefen und nicht erweisbar ift), ber Berr, wenn er am Rreuze bie Anfangsworte bes Bfalmes in feinen Dund nahm, fo recht als ber Erfüller gehandelt bat, bies naber ju erörtern, ift bier nicht ber Ort. Ebenso wenig tann ich mich auf bie Frage einlaffen, ob Jeremia auch ber Berfaffer anderer Pfalmen fen, 3. B. bes 31. 69. 71. 79. Man vergl. barüber Bigig, Begriff ber Rritit S. 63 ff. und bie Commentare bon Ewald, Bitig, Maurer, Baibinger ju biefen Bfalmen. Dag Jeremia übrigens Dichter war, ift aus feinem prophetischen Buche, sowie aus seinen Rlagliebern (vergl. auch bie Angabe 2 Chr. 35, 25.) erfictlich genug.

. III. Bas ben fcriftftellerifden Rarafter tee Jeremia betrifft, fo bestätigt fic auch bei ihm im Allgemeinen jenes befannte: le style c'est l'homme. Wie eine eherne Mauer und bod jugleich wie weiches Bachs erfcheint uns Jeremia als Schriftfteller. Ehern nämlich, fofern teine Macht ber Welt im Stande ift, ihn vom Grundton feiner Bertundigung abzubringen. Beich aber, fofern man burchfühlt, bag ein Dann weichen Gemuthes und gebrochenen Bergens biefe machtigen Borte gesprochen bat. Deghalb fehlt seinem Styl die großartige, tuhne Gebrungenheit und Concentration, die wir bei alteren Bropheten wie bei Jesaja und Bosea so fehr bewundern. Seine Berioden find lang, die Ausführung wortreich. Auch wo er Aussprüche Anderer anführt, thut er es gern fo, daß er fie ihrer Barten ober Scharfen beraubt und in eine milbere Form gleichsam umgieftt. Bgl. Kmeper, Jerem. librorum ss. interpres (Berlin 1837) p. XIV: "saepius complura epitheta adduntur et difficiliora vel audaciora aut fusius explicantur, aut formis aetate Jeremise usitatioribus receptis in speciem leviorem abeunt." Auch in ber Dialettit bes Bropheten zeigt fich biefelbe Gigenthumlichfeit. Babrent er feine Grundgebanten mit fo unerfottterlicher Monotonie festhält, bag ber Inhalt ber prophetischen Rebe beinabe arm erscheint (er liefte fich auf wenige Beilen reduciren), fo zeigt fich boch andrerfeits in ber Ausführung ein folder Reichthum, bag bie Ginheit und Confequeng bes Bebantens barunter ju leiben fceint. Denn nicht wird bialettisch entwidelnd eine aus bem andern gefolgert, fonbern wir feben vor unfern Augen gleichsam eine Reibe von Tableaux vorbeirollen, von bemen jebes biefelben Bauptpersonen und benfelben Schauplat aber in ben mannichfaltigften Gruppirungen barftellt (cf. meine Schrift: ber Prophet Jerem. und Babylon, Erlangen 1850, S. 32 f.). Diese Tableaux bilben bann bie Strophen, in welche bie Rebe bet Propheten augenscheinlich fich gliebert, fo zwar, bag fo ziemlich ein gleiches Dag mb gleicher Bau bei allen wiederkehrt (cf. Emalb, bie Propheten bes A. B. II, G. 13). Diefe Eigenthumlichfeit feiner Dialeftit wiberlegt ben Bormurf, ben man Jeremia gemacht hat, bag er nämlich unlogisch von einem jum andern fpringe und fich beständig wieberhole (cf. Maurer: non ad certum quendam ordinem res dispositae sunt et descriptae, sed libere ab una sententia transitur ad alteram). Die Uebergange find allerbings im Ausbrud nicht logisch vermittelt, aber befihalb ift ber logische Fortschritt innerlich boch ba, und bie Bieberholungen find eben jenes tableaurartigen Stoles nothwesbige Folge. Aber auch eine andere Art der Wiederholung ift bei Jeremia fehr baufig. namlich bie, bag er fich nicht nur felbft febr oft citirt (eine Tabelle biefer Gelbftcitationen f. in meiner angef. Schrift S. 128 f.), sonbern auch, was Anbere gefagt haben, gerne und oft wiedervorbringt. Namentlich lebt Jeremia im Bentateuch und unter ben fanf Buchern beffelben wieder vorzugsweise im Deuteronomium (cf. Rueper, bie angeführte

Schrift, und Ronig, altteft. Studien, 2. Theil: Das Deuteronomium und ber Broph. Ber.). Dit biefer häufigen Reproduktion fremder Gebanken hangt ber Bormurf gufammen, bag es ihm an Originalität und Kraft fehlen foll (cf. Anobel, Brophetismus ber Bebraer II, S. 267 f.). Derfelbe ift aber fo wenig begründet als ber andere, baf es ihm an Boefte fehle. Bas bas Erfte betrifft, fo mußte man boch erft bewiesen haben, bak Beremia nichts ober boch nur sehr weniges und unbebeutenbes felbst producirt babe. benn an sich ist bas Sichvertiefen in Borgänger boch gewiß mehr ein Lob als ein Tabel. Bas aber ben Mangel an Poefie betrifft, fo verweise ich einfach auf Umbreit, ber in seinem Commentare S. XV ff. Jeremia gerabe bie am meisten poetische Natur zuschreibt. Daß übrigens die Form bei Jeremia nicht eben große Feile verrath, tann nicht geläugnet werben. Darauf bezieht fich auch bas Urtheil bes Hieronhmus: "sermone aliis prophetis videtur esse rusticior," - wiewohl auf bet anbern Seite Cunaus (de rep. Hebr. Lib. III. cap. 7.) mit Recht fagt: "Jeremiae omnis majestas posita in verborum neglectu est, adeo illum decet rustica dictio." Endlich ift in fprachlicher hinficht noch zu bemerlen, bak fic bei Beremia ber Ginfluft bes gramaifden Ibioms icon in giemlichem Grabe bemerklich macht. Cf. Sävernick, Ginl. I, 1. S. 231 ff. Knobel, Jeremias chaldaizans, dissert. Vratisl. 1831.

IV. Gehen wir nun zu bem Buche bes Propheten über, so stoßen wir vor Allem auf die Frage nach der Anordnung besselben. Ich kann mich mit der Aufzählung der mannichsachen hierüber obwaltenden Ansichten hier nicht befassen, sondern muß in dieser Beziehung auf die Einleitungen und Commentare verweisen. Ich begnüge mich, einsach über die Sachlage zu berichten und meine Anschauung von derselben vorzutragen. Soviel ist gewiß, daß das Buch Ieremia innerhalb des einleitenden ersten und des schließenden 52. Kapitels, dessen Auch Ieremia innerhalb des einleitenden ersten und des schließenden Langeicher Länge zerfällt. Der erste Theil umfaßt Kapp. 2—45.: theofratische d. h. auf die Theofratie selbst bezügliche Weissaungen, wobei Kap. 45. (auf Baruch bezüglich) als Anhang zu betrachten ist. Der zweite Theil umfaßt Kapp. 46—51.: Weissaungen gegen fremde Bölter. So weit ist die Anordnung des Buches ganz klar. Cf. De Wette, Einleit. S. 323. Auch im ersten Theil kann nur über die Anordnung von Kapp. 21—36. Frage mtstehen, denn die Kapp. 2—20., sowie 37—44. solgen sich in chronologischer Ordnung. The wir aber auf den genannten fraglichen Punkt (Kapp. 21—36.) eingehen, müssen worder noch einen andern Gegenstand in's Auge fassen.

Bir lefen nämlich Rap. 36., bag Jeremia auf bes herren Befehl feine Beiffagungen auffdrieb und in ein Buch zusammenftellte. Diefes Buch, einmal verbrannt und bann nen angefertigt, fann, wenn man 36, 1. mit BB. 5. und 32. vergleicht, nicht wohl vor bem 6. 3. bes Jojatim in feiner letten Bestalt vollenbet gewesen febn. Dag nun aber unfer gegenwärtiges Buch nicht bas bamale vollenbete fenn tann, geht nicht nur baraus berpor, baf in unferem Buche febr viele Stude fteben, Die nach jenem 6. Jahr bes 30jatim gefchrieben find, fondern auch baraus, bag 1, 2 f. als bie Beitgrenze ber in bem Buche enthaltenen Dinge einerfeits bas 13. Jahr bes Josia und andrerseits ber 5. Monat bes 11. 3. bes Zebekia bezeichnet wirb. Man sieht baraus, bag Jeremia, was er nach bem 6. 3. bes Jojakim geweissagt hat, nachgetragen und bag er nach bem 5. Monat bes 11. J. Zebekia einen neuen Abschluß gemacht hat, wozu die damals eingetretene Kataftrophe fehr natürlich Beranlaffung gab. Doch auch diefe Zeitangabe wird burch ben Inhalt bes Buches noch überschritten, benn wir finden Rapp. 40-44. noch gar viele Ereigniffe fpateren Datums, alles bas nämlich, was fich bis zur letten Weiffagung in Aegypten von ber Berftorung an zugetragen hat. Es muß alfo entweder ber Prophet selbft biefe Nachtrage noch gemacht haben ohne bie Zeitangabe 1, 3. zu andern (benn bag 1. 3. fein terminus exclusivus sep, wie Bavernid meint, ist nicht glaublich, - warum follte benn ber Prophet ben mabren, 5-6 Jahre fpater fallenben Endpunkt nicht benannt baben?), ober ein Anderer hat die nach Zebetia 11. verfaßten Reben bem Buche einverleibt. Dag aber überhaupt bas Buch nicht mehr in ber ursprünglichen Ordnung feiner Theile

uns vorliegt, ist freilich im höchsten Grabe wahrscheinlich. Denn nicht nur scheint 1, 2 f., 36, 2. auf eine chronologische Ordnung des ursprünglichen Werkes hinzubeuten, sontern es spricht auch, wie sich nachher im Einzelnen zeigen wird, ber Karakter ber im kritischen Theile des jetzigen Buches befolgten Anordnung, die ein eigenthümliches Gemisch von Sach- und chronologischer Ordnung ist, dafür, daß wir sie nicht als ein Werk des Propheten selbst zu betrachten haben. Ob nun nach dem Propheten nur einer, oder ob mehrere Ordner über das Buch gekommen sehen, wollen wir hier nicht untersuchen. Wan vergl. die Einleitungen und Commentare.

Seben wir une nun bie Ordnung und Folge ber Stude felbst an, fo ift bie Auffindung berfelben baburch leicht gemacht, bag alle Abschnitte burch Ueberfdriften bezeichnet find. Der Grundthpus dieser lleberschrift ist: הַּבָּבר אַשֶׁר הַיָּה אַל יַרְמְיָהוּ מַאָּח יְהוֹה (7, 1; 11, 1. u. ö.), welcher aber nach ben Umftanben auch verfürzt und modificirt vortommt, cf. Emalb, Broph. b. A. B. II, S. 12. So ergeben fich benn folgende Ab. fcnitte: I. Kap. 2. II. Kap. 3, 1-6, 30., wobei zu bemerken, daß bie Ueberfcrift 3, 6. wohl vor 3, 1. gebort, um fich an bas ifolirt ftebenbe 7000 anzuschließen. III. 7, 1-10, 25. IV. 11, 1. - 13, 27. V. 14, 1. - 17, 27. VI. 18, 1. - 20, 18. Dies ist die Reihe ber ausschlieglich prophetische Rebe enthaltenben Stude, in welchen nur gang gerftreut eine historische, eine dronologische Rotig aber gar nicht vortommt, fofern man nicht bie Angabe 14, 1. (על דְבְרֵי הַבְּצְרוֹת) ale eine folde gelten laffen will. Mertwur. big ift nur, bag gerabe biefe Stude, welche aller dronologischer Bezeichnungen entbebren, dronologisch geordnet find, mahrend bie folgenden, an dronologischen Daten reichen Stude im Allgemeinen wenigstens nicht in dronologischer Reihenfolge fteben. Denn ce tann jest als ausgemacht und anerkannt gelten, bag die vorhin aufgegablten feche Abschnitte in biefer zeitlichen Ordnung auf einander folgen, indem ber erfte und zweite ber Beit bee Jofia, ber britte und vierte ber Beit bee Jojafim und Jojacin, ber funfte und fechete ber Beit bes Bebefia angehört, was wir aber bier ebenfalls nicht genauer nachweifen tonnen.

Der fiebente Abschnitt umfaßt nun Rap. 21, 1. - 24, 10., und mit biefem Abschnitt beginnt bie bis Rap. 36. reichende Reihe berjenigen Kapitel, in beren Ordnung und Folge Die Ausleger von jeher ein festes Pringip vermißt haben. Wir werben feben, inwieweit viefer Bormurf gegrundet ift. Gur's Erfte ift Rap. 21. offenbar begwegen an Rap. 20. angeschloffen, weil in beiben ber Rame Bafdur an ber. Spite fteht (20, 1; 21, 1.). Un Rap. 21. foliegt fich Rap. 22. wohl um begwillen an, weil Rap. 22. mit bemfelben Begenstand anfängt, mit welchem Rap. 21. schließt (cf. 21, 12 ff. mit 22, 3 ff.). Rap. 22. aber ift integrirenber Theil eines größern Bangen, bas Rapp. 22. u. 23. umfaßt und Beiffagungen gegen bie Leiter ber Theofratie, Propheten und Ronige, enthalt. An lepteres schließt sich Rap. 24. um begwillen an, weil es bemfelben biftorifden Momente angehört, näntlich ber Beit nach Jojachins Sturge, mit welchem bas vorangebente Stud (22, 24-30.) abschließt. - Der achte Abschnitt umfaßt Rap. 25, 1-29, 32.; Rap. 25. ift jene von mir oben als bie centrale bezeichnete Beiffagung, welche freilich dronclogifd genommen zu Rap. 24. nicht in richtigem Berhaltniffe fteht. Aber bebenkt man, bag bie historischen Rapitel 21—24. aus bem verhin angegebenen Grunde an Kap. 20. sich anfologen, bebenft man ferner, bag ber Compler ber Rapp. 25-29. nach bem Compler 30-33. noch weniger am Blate gewesen ware, und nimmt man endlich bagu, baft bie Stellung in ber Mitte eigentlich bie bem Inhalte biefer Beiffagung entsprechenbfte ift, fo barf es une nicht befremten, Rap. 25. und mas bagu gebort, an biefer Stelle ju finben. Wie aber gehören Rapp. 26-29. jum 25.? Für's Erfte fteht Rap. 27. mit Rap. 25., wenn man B. 2 ff. mit 25, 15 ff. vergleicht, im augenscheinlichsten innern Bufammenhang. An Rap. 27. aber schließt fich Rap. 28. nicht nur begwegen an, weil es nach B. 1. in diefelbe Beit gebort, sondern auch befrwegen, weil es wie Rap. 27, 9 ff. ein scharfes Bort- und That-Zeugniß gegen bie Irrpropheten enthält. Und berfelbe Grund bindet bann wieder Rap. 29. an's 28., abgefehen bavon, bag Rap. 25. unmittelbar mit

28. durch die Erwähnung ber 70 Jahre B. 10. (cf. 25, 11.) eng verknüpft ift. Rap. 26. aber, welches an und für fich mit Rap. 25. in feinerlei Bermandtichaft fteht, bat boch eine folde mit 27. - 29., nämlich eben baburch, bag es ben Conflitt bes Propheten mit ben Irrpropheten jum Gegenstande hat. Es muß aber por Rap. 27. fteben, weil es nach B. 1. in ben Anfang ber Regierung Jojatims fallt, mahrend Rap. 27. trot ber Ueberschrift, in welcher יהויקם ftatt צרקיה offenbarer Fehler ift (cf. BB. 3. 12. 19 ff. 28, 1.), feinem gangen Inhalte nach offenbar in Die Beit bee Bebetig gebort. Go ftebt alfo Rap. 26. mit Rap. 25. nicht unmittelbar, sonbern nur burch bie Bermittlung ber folgenden Rapitel in Bufammenbang, und biefe felbft fteben in einer Art Doppelverbindung, indem fle burch bie Duplicitat ihres Inhaltes einerseits unter fich, andrerfeits mit Rap. 25. enge verknüpft find. -- Abschnitt IX. umfaßt Rapp. 30-33., Weiffagungen von troftreichem, meffianischem Inhalte. Dag fie gusammenfteben, ift burch ihren Inhalt und burch ben ausbrudlichen Befehl 30, 2., - bag fie hier fteben, ift burch bie hiftorifoe Bafis von Rapp. 32. u. 33. ertlart, welche in bie lette Zeit bee Zebefia fallt. -Die Rapp. 34., 35. und 36. bilben jetes einen Abidonitt fur fich, wie fowohl aus ben Ueberfcriften als auch aus bem Inhalte ju erfeben ift. Gie fteben aber bier beifammen, weil fie alle brei bie gemeinsame Tenbeng haben, ben Ungehorfam Ifraels gegen bas Bort feines Gottes in hellftes Licht ju feten burch Gegenüberftellung bes Gehorfams, ben beibnifche Stamme bem Bebote ihres menichlichen Stammvaters leiften. Sie fteben entlich an tiefer Stelle, weil bas erfte von ihnen ber Zeit bes Bebefia angebort. Die Rapp. 37-44. find fortlaufende Weichichtbergablung und bieten in Bezug auf Anordnung leine Schwierigkeit bar. Rap. 45. steht als auf eine Privatperson bezüglich ben bas Bange betreffenben Reben nach; bag aber fein Inhalt in ber Form eines befonberen Rapitele auftritt, ift offenbar eine Chre, Die bem trenen Diener bee Bropheten erwiefen wird. Rapp. 46-51. enthalten bie Beiffagungen wider bie fremben Bölfer, über beren Folge unter fich und Berhaltnig zu Rap. 25. (ihr Borhandenseyn ift nämlich in biefem Nap. B. 9. u. 11. vorausgesett) ich auf meine Schrift Jer. u. Bab. G. 27-32. verweife.

Aus bem so eben Gesagten wird sich die Richtigkeit der Behauptung ergeben, daß die Anordnung der Kapp. 21—36. ein Gemisch von chronologischer und Real-Ordnung ift. Obgleich bennach diesenigen irren, welche gar keine Ordnung in der Folge dieser Stücke erkennen wollen, so ist doch anzuerkennen, daß die Ordnung, welche da ist, viel Auffallendes hat. Denn sie ruht weder auf einem festen Prinzip, noch gewährt sie das, was Ordnung gewähren soll, nämlich klare lebersicht und beutliche Einsicht in die organische Gliederung des Ganzen. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn diese Ordnung so Bielen den Eindruck der Unordnung gemacht hat, und wir sind ferner eben dadurch berechtigt, an ihrem Ursprunge aus dem Geiste des Bropheten selbst zu zweiseln.

Die Ginficht in die ursprüngliche Anordnung bes Buches wird noch erschwert burch bas Berhaltnif bes alexandrinifchen Textes jum maforethischen, weil nämlich beibe in Bezug auf die Anordnung nicht unwesentlich differiren. Es mag hier vorausgeschickt werden, daß Jeremia in Aegypten, wo er zulegt gelehrt und wahrscheinlich sein Leben beschloffen hat, von den dort wohnenden Juden um eben biefer Umftande willen gang befonders verehrt murde. Sie betrachteten ihn borgugemeife ale ihren, ale ben ägpptifchen Bropheten (cf. Chron; pasch. p. 156. Fabric. Cod. pseudep. V. T. p. 1108. apocr. N. T. p. 1111. Savernid, Ginl. I, 1. S. 45. II, 2. S. 259). Sein Studium murbe befibalb febr lebhaft betrieben, und es ift nicht unmahrscheinlich, bag, wie Fabric. Cod. pseudep. V. T. l. c. fagt, "codices graecae versionis jam privata quorundam Apocryphis se delectantium studio interpolati, jam librariorum oscitantia manci fraudi beato Martyri fuerunt." Die alexandrinische Bersion weicht nämlich vom hebräischen Text theils burch bie Anordnung ber Rapitel, theils burch eine bedeutend variirende Gestalt bes Textes felber ab. In letterer Begiehung ift bie Differeng fo groß, bag man gerabegu zwei verschiedene Recensionen bes jeremianischen Textes: eine palaftinensische und eine alexanbrinifde glaubte annehmen zu muffen, und mehrere Krititer wie 3. D. Michaelis (Anmm.

3. Ueberf. bes N. I. S. 285) und Movers (de utriusque reccusionis vaticiniorum Jeremiae indole et origine, Hamb. 1837) geben fogar ber fogen. alerandrinifchen ben Borgug. Aber biefe Annahme ift gang unhaltbar, benn fie grundet fich auf bie Boransfebung ber Treue und Benauigfeit ber alexandrinischen Berfion, eine Boraussehung, Die mabrhaft unbegreiflich ift. Denn eine unbefangene Prufung zeigt auf's Schlagenbfte, bag ber alexandrinifche Ueberfeter theils tas Bebraifche nicht verftand, theils befliffen war, moglichft turg, bequem und im alexandrinischen Sinne ju überseten. Alle Differengen laffen fich beghalb aus ber Mangelhaftigfeit ber Ueberfepung erklaren, wie bas fcon von De Bette in ben früheren Auflagen ber Ginleitung\*), von Rueper, a. a. D. S. 177 ff., von Bavernid, II, 2. S. 250 ff., Bichelhaus in ber lehrreichen Schrift de Jeremiae versione Alexandrina Halle 1847 p. 67 sqq., und von mir (Jer. und Bab. S. 86 ff.) gezeigt worben ift, nur muß man ben oft bochft feltsamen Capricen bes Ueberfetere mit Sorgfalt nachspuren. Broben bavon fiebe bei Bichelbane, a. a. D., und bei mir S. 91 ff. - Die zweite vorbin nambaft gemachte Differenz besteht barin, bag bie LXX bie Beiffagungen gegen bie Bolter im 25. Rap. nach bem 13. Berfe einschieben, fo jeboch, bag fie biese Beiffagungen felbft nicht in ber Orbnung geben, in welcher fie ber masorethische Text enthält. Folgende Tabelle macht die Differenz anschaulich:

| LXX       | Masor.                  | LXX         | Masor.     |
|-----------|-------------------------|-------------|------------|
| 25, 15ff. | 49, 35 ff.              | 31.         | 48.        |
| 26.       | 46.                     | 32.         | 25, 15 ff. |
| 27. 28.   | <b>5</b> 0. <b>51</b> . | 33-51.      | 26-44.     |
| 29.       | 47, 1-7. 49, 7-22.      | <b>52</b> . | 52.        |
| 30.       | 49, 1-5; 28-33; 23-27.  |             |            |

In mehreren Ausgaben ber LXX 3. B. bei Reineccius stehen die Kapitel in ber Masor. Ordnung. Cf. Joh. Gottfr. Eichhorn, Bemerkt. über ben Text des Pr. Jer. im Repert. f. bibl. und morgenl. Lit. I, S. 141 ff.

Die Integrität bes Jeremia ist verhältnismäßig wenig in Anspruch genommen worden. Die neueren Kritiker erklären 10, 1—16. für ein Werk des Pseudo-Jesaja\*\*); berselbe soll 30. 31. 33. 50. und 51. überarbeitet haben; ein Gleiches soll den Kapiteln 25. (in Bezug auf BB. 11—14.), 27. 28. 29. durch einen Späteren, dem Kap. 48. zuerst durch Pseudo-Jesaja, dann noch durch einen Späteren (so Hisig) widersahren sehn. Alle diese Zweisel beruhen auf dogmatischen Boraussetzungen; auf ihre Prüfung mich einzulassen, ist hier der Ort nicht. Man vergl. die Einleitungen und Commentare. Auch Ewald stimmt diesen Kritikern nicht bei, denn bis auf Kapp. 50. und 51., die er für das Wert des Berf. von Ies. 34. und 35. erklärt, erkennt er Alles als ächt jeremianisch an. Die Aechtheit von Kapp. 50. und 51. habe ich hinwiederum in meiner öfters anges. Schrift Jer. und Babhlon aussührlich zu erweisen gesucht.

Anderer Art sind die Zweisel an der Aechteit von Kap. 39, 1—14. oder wenigstens von einem Theile dieser Berse, indem B. 3. und BB. 11—14. von Manchen, die das lebrige bestreiten, für ächt gehalten werden. Denn diese Zweisel stügen sich auf objektive, äußere Merkmale. Nämlich a) Kap. 28. schließt mit den einen Bordersatz ohne Nachsatz enthaltenden Worten: אַלְיֶלֶר נְלְכֶּרֶה יְרוֹשֶׁלֵיִן. b) Der Nachsatz dan nur entweder B. 3., oder B. 11. oder B. 15. gefunden werden. c) Die BB. 1—2. sewie 4—10. sind eine verkürzte und modificirte Reproduktion von 52, 4—16. d) Diese Notizen über die Einnahme sind an dieser Stelle nicht nothwendig, unterbrechen den Jusammenhang, sind in einer grammatisch unmöglichen Weise eingesügt, während es anderesseits leicht denkbar ist, daß ein Glossatz meinen konnte, die Berse sehen hier am Plaze. Aus diesen Gründen din dah dafür die Stelle 39, 1—14. für theilweise interpolitt zu halten. Als Glossen glaube ich auch betrachten zu müssen die Stellen 50, 41—46.

<sup>\*)</sup> Cf. Sechste Auflage S. 131 f. 327-331.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bagegen E. Meier, Gefc. b. poet. National-Lit. b. Bebraer, Lpg. 1856. S. 391.

und 51, 15-19., worüber in meiner Schrift Jer. u. Bab. G. 126 ff. bas Rabere. Gine ahnliche Bewandtnig wie mit 39, 1-14. hat es mit Rap. 52. Entweder nämlich ift diefes Rapitel ein mobificirtes Conterfei von 2 Rou. 24, 18. — 25, 30., ober es finbet bas umgekehrte Berhaltnig ftatt. Dabei ift zu berudflichtigen 1) bag Jer. 51, 64. mit ben Borten schließt בְּרֵר יְרְכְיִהוּ עָר, woburch also bas Buch Jerem. als mit 51, 64. gefcloffen bezeichnet mirb (mit Dan. 7, 28. Siob 31, 40. hat es eine andere Bewandtnig). 2) Daß die Ergählung 2 Kon. in ihrem natürlichen Zusammenhang fteht, bei Ber. aber burchaus nicht als nothwendiger und integrirender Theil bes prophetischen Budes erfcheint. 3) Dag bie Sieherversetzung burch einen Dritten fich fehr wohl aus bem Bunfc erflaren laft, bem Buch Jeremia ben für baffelbe allerbings unentbehrlichen biftorifchen Commentar unmittelbar beizugeben, was noch leichter gefchehen konnte, wenn bie Bucher ber Könige wirklich ein Werf bee Jeremia find ober auch nur bafur gehalten wurden. Den Schluß BB. 31-34, hält Sävernick II, 1. S. 172 ff. mit bem ganzen Rapitel für jeremianisch; II, 2. S. 248 ff. aber modificirt er seine Ansicht babin, bag er biefe Berfe für neinen Bufat bes Concipienten biefes Kapitelsn halt. Dir icheint aus ben oben angeführten Grunden im hoben Grate mahricheinlich, bag Rap. 52. nicht, menigftens an biefer Stelle nicht ein Wert bes Jeremia fen. Rach einer anbern Unficht (cf. Lowth, de s. poes, Hebr. ed. Michaelis p. 416) gehört Kap. 52. gar nicht zum liber vatt. Jer., fonbern als procemium ju ben Rlageliebern, welche urfprünglich mit bem prephetifchen Buche verbunden maren (f. nachher).

Außer ben bereits namhaft gemachten find noch folgende fritische Schriften zu nunen: intempestiva lectionis emendandae cura e Jerem. illustrata (4 Programme con Dr. Rich. Beber, Bittenberg 1785. 88 und 94). - J. Andr. Mich. Nagel, dissert. in var. lectt. 25 capp. priorum Jer. ex duobus codd. Mss. hebr. desumtas. Altorf 1772. - Ant. Fr. Wilh. Leiste, observv. ad Jer. Vatt. spec. I. Gött. 1794. - Joh. Jac. Guilcher, observe. crit. in quaedam Jerem. loca in ben Symbolis Haganis Cl. I. -Jeremias vates e vers. Judaeorum Alex. emendatus a G. L. Spohn. Lpz. 1824. — Bur Rarafteriftit bes Propheten mogen bienen: Diemener, Rarafteriftit ber Bibel V. 472 ff. - Roos, Fußstapfen bes Glaubens Abraham, hreg. v. Wilh. Fr. Roos 1838. II. 5. 281 ff. - Sad, Apologetit, S. 272 ff. - Bengstenberg, Christologie 1. Aufl. III, S. 495. 2. Aufl. II, S. 399 ff. - E. Meier, Gefch. b. poet. Rat. Lit. ber Bebraer 1856. G. 385 ff. - Bingenborf, Jeremias, ein Brediger ber Gerechtigkeit. -Die michtigften exegetischen Gulfemittel find: Batriftifche Commentare von Sierenhmus und Theodoret. Reformatorische von Calvin und Occolampad. Exitere: Piscator (Herb. 1614). Sanctius (in Jer. et Thren. 1618). Ghislerus (comm. in Jer. cum catena PP. graecorum, et comm. in Lamentt. et Baruch. Lugd. Bat. 1623. 3 Tom. Fol. cf. Fabric., bibl. gr. ed. Harl. III. p. 734). Seb. Schmidt, 1685. Herm. Venema Leov. 1765, 2 Voll. 4. — Benj. Blayncy's Jerem. and Lamentt. Lond. 1784. — J. D. Michaelis, observe. phil. et crit, in Jer. Vatt, et Thr. ed. J. F. Schleussner. Gött. 1793. - Chr. Fr. Schnurrer, observv. ad vatt. Jer. Tüb. 1793-97. - Beneler, Bemerkt. aber Stellen in Ber. Beiff. Lpz. 1805. — Gaab, Erkl. fcmerer Stellen in ten Beiff. Jer. 1824. — Dahler, Jérémie traduit sur le texte original, accompagné de notes. Strassb. 1825. 2 Voll. - Rofenmüller, Scholien. - Maurer 1833. -Emalb, 1840. - Sigig 1841. - Derf., Die proph. BB. b. A. T. überf. Lpg. 1854. Umbreit 1842. - Beim und Soffmann, Die vier großen Bropheten erbaulich ausgelegt aus ben Schriften ber Reformatoren. Stuttg. 1839. — Erfc und Bruber Art. Beremia von E. Rödiger.

Jeremia Klaglieder (hebr. אֵיכָה, weil sie so anfangen, oder אֵיכָה, griechisch Joñvol, lat. threni oder lamentationes) standen nach den ältesten Angaben, die wir über die Folge der Bücher im Kanon haben, unmittelbar nach dem prophetischen Buch Jeremia: Jos. c. Apion. I, 8. Dielito von Sardes dei Eused. H. E. IV, 26. — Origenes bei Eused. H. E. VI, 25. (Τερεμίας σύν Ιοήνοις καὶ τῆ ἐπιστολῆ ἐν ἐνὶ Γερεμία).

- Concil. Laodic. Can. 60. (bei Mansi, Concill. nov. et ampliss. coll. II, 574) 'Iep., Βαρούχ, θρηνοι καὶ ἐπιστολαί. — Epiphan. de mens. et pond. c. 22. 23. Opp. II, 180. ed. Petav. έστι δε και άλλη μικοά βίβλος, ή καλείται Κινωθ, ήτις έφμηνεύεται θρήνος Ίερεμίου· αυτη δὲ τῷ Ἱερεμία συνάπτεται, ήτις ἐστὶ πε**ρισσή του** αριθμού καὶ τιῷ Ίερεμία συναπτομένη. — Hieron. im Prol. galeat. u. A. — Erf ber Talmub hat das fleinere Buch vom größeren losgeriffen, ben funf Regilloth einverleibt und mit biefen unter bie Sagiographen gestellt. Cf. Thenius, Comm. ju ben Rlagl. S. 115. Daß von Einigen Rap. 52. nicht als Schluß bes größeren, sonbern als procemium bes tleineren angesehen murbe, ift vorbin bemertt worben. Das Bud enthält in feinen funf Rapiteln funf Rlagegefange über ben Sturg bes Reiches Juba und bie Berftorung ber heiligen Stadt burch Rebutabnegar. Es ift fcwierig, wiewohl von Mehreren versucht (Lowth, de s. poes. Hebr. ed. Mich. p. 440. — Emald, poet. 98. 1, S. 145 ff. Reil, in Bavern. Ginl. III, S. 510), ben Inhalt berfelben fo gu tarab terifiren, bag jebes ber fünf Stude als Trager eines fpezifischen Bebantens erscheint. Schon bie alphabetische Folge ber Berfe (f. nachber) erschwerte bem Dichter eine folde Disposition. Doch ift offenbar, und batte von Reil (a. a. D.) nicht gegen Ewald beftritten werben follen, bag Rap. 3. sowohl ber Bahl und ber gesteigerten Runftlichkeit ber alphabetischen Anordnung, ale auch bem Inhalte nach bie Spipe bes Gangen bilbet. Wenn bas Leib in die Tiefe hinabbeugt (cf. Bf. 130, 1.), ber Troft aber in die Sobe emporhebt, fo repräsentirt jenes Rap. 3. offenbar bie Bobe, benn es ift herrlichen Eroftes voll, und zwar ift es vielleicht nicht ohne Absicht, bag von ben 66 Berfen biefes Rapitels gerade bas zweite Dritttheil, alfo bie Mitte nicht nur bes Rapitels, sonbern bes gangen Buches fo troftreichen Inhaltes ift. Es ift babei nicht zu überseben, bag Rapitel 3. trichotomifch eingetheilt ift, indem jeder Buchftabe des Alphabets breimal nacheinander wiebertehrt. - Die Meinung, bag in ben Rlagliebern ber 2 Chr. 35, 25. ermahnte Rlagegefang bes Jeremia auf Josia vorliege, ift nicht nach bes Josephus (Antiqq. X, 5, 1. cf. Thenius, a. a. D. S. 116) wohl aber nach des hieronymus (zu Zach. 12, 11.) Bergange, auch von Uffer, J. D. Michaelis (zu Lowth, de s. poes. Hebr. Not. 97. p. 445 sqq.) und Dathe (prophetae maj. ed. I.) vertheibigt, von ben beiben Retteren aber wieber aufgegeben worben (cf. R. Dr. Bibl. I, 106 und Dathe, prophe-Diefelbe fann als ganglich antiquirt betrachtet werben. - Bie tae maj. ed. II.). schon bemerkt, find bie vier ersten biefer Rlagelieber alphabetifch geordnet, abulic wie Bs. 25. 34. 37. 119. u. a. Kap. 1. und 2. bestehen aus je 22 breigliedrigen Berfen, fo boch, daß die Daforethen den breigliedrigen Bere durch Athnach und Soph-Baful felbst wieber in zwei Theile theilen. Rap. 3., wie gefagt, hat 22 Dreizeilen, von benen jede ihren Buchstaben breimal wiederholt. Rap. 4. hat 22 zweigliedrige Berfe; Rap. 5. endlich, obwohl es ebenfalls 22 Berfe hat, mithin burch bie Bahl berfelben an bas Alphabet erinnert, ift boch nicht alphabetisch geordnet, ob zufällig, wie Ewald meint, oba absichtlich, wie Keil behauptet (Bavern., Ginl. III, S. 514), möge bahingestellt bleiben Eine andere Ungleichförmigfeit besteht barin, daß Kap. 2. 3. 4. das D vor y ficht, mahrend Rap. 1. die richtige Folge beobachtet ift. Die verschiebenen Berfuche, biche Abweichung zu erflaren, f. bei Reil, Bavernid's Ginl. III, G. 512 ff. Dag ber Prophet Jeremia Berfaffer ber Klaglieber fen, ist durch den Inhalt und die Sprachfor berselben (cf. Pareau, Comm. in Thren. Lugd. Bat. 1790 observ. gener. §. 6-8. Kueper, Jer. 11. ss. interp. p. 45-47.) verbürgt, durch die Tradition bestätigt (cf. LXX, 1, 1.: καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ αὶχμαλωτισθήναι τὸν Ἰσραήλ, καὶ Ἱερουσαλήμ ἐρημιοθηναι, εκάθισεν Ιερεμίας κλαίων, και εθρήνησε τον θρηνον τούτον επί 'Ιερουσαλημ και είπε: πως ἐκάθισεν etc., Hieron. a. a. O., Talm., Baba bathra Fol. 15. Col. 1.), und von ben Rritifern mit wenigen Ausnahmen (Berm. von ber Bagrbt latt bie 5 Rap. von Daniel, Sabrach, Mesach, Abebnego und Jechonja geschrieben sew, Belmftabter Brogramm von 1712, cf. Wolf, bibl. hebr. II, p. 153. Gin Ungengnute in Tüb. theol. Quartalfchrift 1819, 1. Heft. Kalkar, Lament. crit. et exeg. illustr.

Hafnias 1836, p. 57 sqq.) anerkannt: De Wette, Einl. S. 409. Ewalb a. a. D. S. 145. Lesterer brückt sich etwas unbestimmter aus. Erst neuerdings spricht Thenius a. a. D. Rap. I., III. u. V. bem Jeremia ab. Hülfsmittel: Tarnov, Comm. 1707. J. Th. Lessing, observ. in Tristia Jer. 1770. Pareau, Thr. Jer. phil. et crit. ill. 1790. Schleusener, curae exeg. et crit. in Thr. (in Eichh. Rep. XII.) Kalfar s. so eben. Thenius (furzgef. exeg. Hobch.) 1855. — Uebersetzungen: Riegler 1814. Conz (Bengels Archiv IV, S. 161 f. 422 ff.). Goldwitzer mit Bergl. ber LXX u. Bulg. u. Krit. Anm. 1828. Wiebenselb 1838. Ewalb, poet. Bb. b. A. T. 1839.

Seremia, Brief bes, wird in vielen Sanbichriften und Ausgaben als fechetes Rapitel bes Buches Baruch aufgeführt. Er ift aber eine felbständige Arbeit und hat mit Baruch nichts ju fchaffen. Denn abgesehen vom Inhalte haben bie Danuffripte ibu feineswegs alle mit Baruch verbunden, ba bie meisten Baruch ohne ben Brief, ober boch ben Brief an anderer Stelle haben. Auch hat Theodoret, ber ben Baruch erklart bat, ben Brief nicht mit erffart, mas er nicht unterlaffen haben murbe, batte er lettern mit erfterem verbunden gefunden. Der Brief ift ein wortreiches, ber Form nach ftrophenartig gegliebertes Dahnschreiben bes Propheten Beremia an Die nach Bubel abzuführenben Juben, um fie vor bem Gögendienste ju warnen. Ber. 29. hat bier rudfichtlich ber Briefform, 10, 1-16. in materieller Beziehung jum Mufter gebient. Daß ber Brief urfprünglich griechisch gefchrieben und bag er ein alexandrinisches Produkt fen, wird von allen evangelischen Theologen anerkannt. Nur Die katholischen Theologen (mit Ausnahme berjenigen, Die fich emancipiren, wie 3. B. Jahn, Ginl. II. Theil, G. 867) behaupten, ber Autorität ber Rirche folgend, bie Authentie. Dan findet in 2 Maft. 2, 2. eine hindeutung auf B. 4. Allein der fragliche Gedante (δήνεσθε θεούς άργυρους etc.) hat freilich fo wenig Specififches, tag bie Entscheidung fower ift, weghalb auch Bergfelb (Befdicte bes Boltes Ifrael 1847, S. 316) bas Umgefehrte behaupten, Fritiche aber lurigef. ereg. Sandbuch ju ben Apolie, tes A. T. S. 206) alle Begiebung ber beiben Stellen auf einander beftreiten fonnte. Dag ber Beif. B. 3., wo er Die Dauer bes Erile auf 7 משבעים לשבעים Dan. 9, 24. (שבעים שבעים) im Auge gehabt habe, ift tbenfalls febr problematifch. Denn 1) beift es nicht 70 yeveul; 2) hat ber Berf. febr wohl aus anbern Grunben ale um jener Stelle willen biefen Ausbrud mahlen tonnen. Der neufte Commentar ju bem Briefe findet fich in ber angef. Schrift von Frisiche S. 205 ff. Bergl. auch b. A. Baruch. G. Nägelebad.

Jeremias II., Patriard von Constantinopel, ein burch sein Unglud wie burch feine Engend gleich ausgezeichneter Mann, in ber Geschichte berühmt burch bie Berhandlungen, welche unter ihm mit ben Lutheranern geführt wurden, und burch bie Errichtung bes ruffifden Batriardate, welche von ihm genehmigt und vollzogen murte. Er war geboren ju Afelo (Anchialus am fdmargen Deer), tem alten Bifchofe- und frater Metropolitanfit im Bamimone; obicon er fich burch Talente eben nicht hervorthat, warb er icon in feiner Jugend jum Metropoliten von Lariffa in Theffalien ernannt und nachbem er taum bas 36. Lebensjahr jurudgelegt hatte, nach Abbantung bes Detrophanes von über gwanzig Bifchofen mit Beiftimmung bes Klerus auf ber Spuode in Conftantinopel am 5. Mai 1572 jum Batriarchen biefer Stadt erhoben. Mit welchem Ernft und Gifer er biefe Burbe antrat, beweist bas Berbot, bas er alsbald nach feiner Erbebung ausgeben lieg, in welchem er ben Bifcofen mit ber Strafe ber Abfetjung brobte, wenn fie fernerhin für bie Orbination Gelb ober andere Befchente annehmen würben. 3m Jahr 1573 versuchten bie Tübinger Theologen, nach bem Borgang Delandthone, ber bem Patriarden Joafaph II. bie Augeburgifche Confession in griechischer Ueberfetung jugefdidt batte, mit bem neuen Batriarchen (beffen Ramen ihnen unbefannt war) in briefliche Unterhandlungen ju treten. Die anfere Beranlagung biegu mar folgenbe : 216 Raifer Maximilian II. ben Freiherrn David von Ungnab ju feinem Botschafter bei ber hoben Bforte ernannt batte, ersuchte biefer eifrige Protestant bie Tubinger Schule, ibm einen ihrer jungeren Theologen ale Befandtichafteprediger ju überlaffen.

Die Bahl fiel auf Stephan Gerlach, ber bamale Repetent am theologischen Seminar ju Tubingen mar und burch Rangler Anbrea feierlich ante altare ordinirt murbe. Diefem übergab nun Crufius ein Schreiben an ben Batriarden fammt einer bon ibm in's Griechische übersetten Bredigt Andrea's, welche biefer bei ber Ordination Gerlachs gebalten batte; auch fügte ber Rangler felbft ein Empfehlungefdreiben an ben Batriarden bei (vgl. Crusii Turcograecia p. 410 sqq.). Beibe Briefe find junachft einfache Empfetlungefdreiben; Erufius begludwunicht Die Griechen über ben Fortbeftanb bes Chriftenthums und will bem Batriarden jugleich ein Zeichen geben, wie fehr ihm griechifde Sprache und Buftanbe am Bergen liegen, Anbrea führt Gerlach ale einen hoffnungevollen angebenden Theologen ein, und beibe bruden bie lleberzeugung aus, bag fie im Wefentlichen bes Glaubens mit ben Griechen harmoniren. Als Beleg ihres Glaubens, fagt Crufius, überfende er die Predigt, "welche fern von aller Bolemit gegen romifde, wie griechische Rirche ift," wie benn auch bie Tübinger gegen bie Unterftellung bes Belen Socolovius, als hatten fie burch ihre Schreiben um Aufnahme in bie griechifche Rirche gebettelt, protestiren, und in ber Borrebe ju ben "Acta et Scripta theologorum wirtembergensium et patriarchae constantinopolitani (Witebergae 1584 fol.)" als Grund angeben, fie hatten einfach ihren Glauben betennen und gegen bie Berlaumbungen ber römischen Ratholiten offen barlegen wollen. Gerlach tam am 6. August 1573 in Comstantinopel an, fand aber erft am 15. Dtt. Belegenheit, Die Schreiben bem Batriarden einzuhandigen. Jeremias nahm fie freundlich auf und versprach Antwort. Ehe aber biefes Berfprechen gelöst mar, tamen zwei neue Schreiben ber Tubinger Theologen an, in welchen für die freundliche Aufnahme ber früheren Briefe gebantt und die Soffnung auf eine balbige Antwort ausgesprochen murbe (Turcogr. p. 416-419). Erufins legte abermale eine von ihm in ber Rirche griechifch nachgeschriebene Bredigt Andrea's bei, fowohl jum Beleg ihrer Lehre, ale jum Beweis feines Gifere und feiner Uebung in ber griechischen Sprache. Gin halbes Jahr fpater, bevor noch bie Antwort bes Batriarden eingelaufen mar, ichrieben Unbrea und Crufius jum britten Dal an benfelben (15. Sept. 1574), um ihm ein Exemplar ber 1559 ju Bafel gebrudten Ueberfetjung ber Augsburger Confession ju übersenden "ut S. tus videat, quaenam sit religio nostra, et num cum doctrina ecclesiarum S. tuae consentiamus, an vero aliquid fortasse dissentiat, quod sane nollem;" zugleich bitten fie ben Patriarchen um fein Urtheil barüber. 3n Anfang bes Jahrs 1575 tam enblich bas noch vor Empfang ber Confession verfatte Schreiben bes Batriarden ju Tubingen an. Derfelbe fdreibt freundlich bantenb. obme jedoch eine Fortsetzung bes Briefwechsels ju begehren; bag er fich aber ber Differengen wohl bewußt war, geht aus bem Bunfch herver, ben er fur bie Tubinger begt: "ut sanae fidei nostrae semper adhaereatis, nec claudicetis, neve rebus novis studeatis, aut vacillantes recedatis ab his, quae divinitus dicta sunt a salvatore nostro J. Christo & S. Apostolis et a septem s. synodis et reliquis divinis sanctisque patribus, sed ut custodiatis omnia, quae Christi ecclesia, tum scripta tum non scripta, tradita accepit etc." Anbred und Erufius antworteten hierauf am 20. Marg 1575 in einem gemeinfamen Briefe, versichernd, "se omnino in praecipuis saltem salutis consequendae capitibus nihil novare, sed illam, quae a sanctis apostolis et prophetis et spiritum s. habentibus patribus ac patriarchis et super divinas literas aedificatis septem synodis tradita est, fidem amplecti et conservare." Schließlich baten sie wiederholt um des Batriarchen Urtheil über bie Confession und brudten ben Bunfch aus, bag Tübingen und Couften tinopel vereinigt fenn möchten. In Diefer Absicht fandten fle noch im August beffelben Jahrs fünf Eremplare ber griechischen Augsburger Confession nach Conftantinopel, vie Gerlach unter bie Saupter ber griechischen Rirche vertheilen follte. Bahrent ber Ba triard mit seinem Urtheil zögerte und in einem zweiten Brief baffelbe blog verfprad, fuchten bie Sausgeiftlichen bes Beremias bie religiöfen Unterhandlungen bagu gu benfigen, um Belb zu machen, indem fie ben Tubingern fchrieben, wie fie fur ihre Sache bereits febr thatig gewefen feven und es noch mehr fenn wollten, wenn fie fie orbentlich bezahlen und beutiche Fürften für reichliche Unterftutung ber Briechen ju gewinnen fuchen wurden! Birflich verfprach auch Crufius, feinen Ginflug in Diefer Richtung geltend gu machen und schidte felbft nach seinem Bermogen Giniges. Um 18. Juni 1576 tam endlich die vom 15. Mai batirte Entgegnung des Patriarchen auf die Augsburger Confeffion in Tübingen an. Diefes merkwürdige, fast 90 Foliofeiten füllende Aktenstuck unter bem Namen censura orientalis ecclesiae befannt, folgt nach einer Belobung ber Tübinger, bag fie bie fieben erften öfumenischen Synoben ihrem eigenen Befenntnig gemäß annehmen, ber Augsburger Confession Schritt fur Schritt, verwirft alle Buntte, worin fich bie Protestanten von ben Briechen unterscheiben, und billigt nur bie wenigen Buntte, 3. B. Die Briefterebe, worin bie Brotestanten, abweichend von ben Ratholiten, ben Grieden fich nabern. Die Consura hatte füglich bie Tubinger Theologen überzeugen follen, bag bie getraumte Ginheit beiber Rirchen nicht bestehe und die gewünschte Ginigung nicht ju Stande tommen fonne, und gleichwohl antworteten Lucas Dfiander und Erufius Ramens bes vielbeschäftigten Anbrea nochmals (18. Juni 1577), und zwar biefes Dal viel bestimmter bie Unterscheidungepuntte hervorhebend, und überfandten vier Monate fpater bas von Cruffus überfette bogmatische Compendium von Dr. Beerbrand. Der Batriard antwortete nach zwei Jahren, entichieben auf feinem Standpunkt beharrend, und ale Die Tübinger nicht mube wurden, ihm immer neue Entgegnungen jugufenben, verbat er fich endlich alle weitere Schreiben, und als feiner Bitte nicht eutsprochen mart, antwortete er nicht mehr. - Beremias mar mittlerweile in andere Streitigkeiten verwidelt worben. Er hatte bem freiwillig abbanfenben Metrophanes 300 Dufaten unter ber Bebingung versprochen, baf er Conftantinopel nicht mehr betrete. Metrophanes tam gleichwohl babin und mufte es babin ju bringen, baf Jeremias gefturgt, er aber am 24. Dec. 1579 auf ben Batriarchenftuhl wieber erhoben murbe. Rach bem Tobe bes Metrophanes (Auguft 1580) beftieg Jeremias jum zweiten Dal ben Stuhl von Konftantinopel, warb aber auch abermals in Folge von Berlaumbungen eines boshaften Griechen bavon gefturgt und nach Rhobus verbannt; ber Gultan aber ertheilte trot bem feierlichen Belabbe Mohammebe II., fich nicht in die Ungelegenheiten ber driftlichen geiftlichen Bewalt ju mifchen, Die Batriarchenwurde unrechtmäffiger Weife bem Theolipt. Nach funf Jahren gab man bem Berwiesenen bie hierardenwürde gurud, aber ber alte Tempel ber byzantinifchen Oberbifcofe mar in eine Dofchee verwandelt. Um bas Belb zu einem nenen Rirchenbau ju fammeln, begab fich Beremias mit Dorotheus, Metropoliten ju Donembafia, und Arfenius, Bifchof von Glaffon, burch bie Balachei und Molbau nach Rufland, und murbe mit großer Auszeichnung vom Groffürsten empfangen. Der Fürft Boris Gobunom mufte ben burch langjähriges Mifgefchid gebrochenen Greifen babin an bringen, bag er ju Anfang bes Jahres 1589, gegen ben Willen ber ihn begleitenben Bifcofe, bem Metropoliten Siob bie Batriarchalmurbe von Mostau über gang Rufland ertheilte. hiemit mar ber Grund gur Unabhängigfeit ber ruffifden Rirche von Conftantinopel gelegt, obgleich bie mostowiter Patriarchen noch bis in die Mitte bes 17. Jahrh. ibre Bestätigung von Constantinopel einzuholen hatten. 3m Mai 1589 entließ ber Zaar ben Beremias mit einem Brief an ben Gultan, worin er ibn bat, bie Chriften nicht au bebruden, und schidte außer ben Geschenfen noch 1000 Rubel ober 2000 ungarifche Golbftude jur Erbauung einer neuen Batriarchalkirche babin, wofür er ben lebhafteften Dank ber gangen griechischen Beiftlichkeit einernbtete, welche bie Errichtung ber mostowitischen Batriardie burch eine Urfunde ber Rirchenversammlung guthieß, und ihm dieselbe zugleich mit Beiligen - Reliquien und zwei Kronen fur ben Baaren und bie Baarin im Juni 1591 auftellen ließ. Beremias ftarb im 3. 1594. - Bgl. noch Stephan Gerlache bee Reltern Tagebuch, berausgeg. von feinem Entel Samuel Berlach 1674. Chr. F. Schnurreri orationes acad. historiam literariam illustrantes, ed. H. E. G. Paulus, Tubing. 1828, p. 113. Theolog. Quartalschrift 1843 S. 544, wo eine Abhandlung von Dr. Befele nuber bie alten und neuen Bersuche, ben Drient zu protestantifiren." Raramfin, Th. Breffel. Gefch. bes ruff. Reichs, Bb. IX. G. 181 ff.

Jericho, יְרִיחוֹ, im Buche Josua und 2 Kön. 11, 4 ff., יְרִיחוֹ im 4. u. 5 Mos. u. a., einmal auch יריחה 1 Kon. 16, 34.; griechisch Tegezw LXX., Tegezovs Joseph., Lequious Strabo XVI, 2, 41., Die größte Stadt bes Jordanthales, auf ber Bestseite bes Jorban, norblich vom Ginfluffe beffelben in bas tobte Meer. Die Stadt ift eine ber älteften Palaftinas, icon vor ber Befitnahme burch bie Ifraeliten ein tanaanitifcher Königesit, 3of. 2, 2. 3; 8, 2; 10, 1. 28; 12, 19., wie es fceint ben Renitern geborig, Richt. 1, 16. vgl. 4, 11. Bei ber Annaherung ber Ifraeliten an bas gelobte Canb, nachbem Mofes auf bem Berge Rebo, "welcher im Lande Moab liegt, Jericho gegenüber," gestorben mar, 5 Mof. 32, 49; 34, 1., führte Josua fein Bolt über ben Jordan, biefer Stadt gegenüber (Jos. 3, 16. vgl. 4, 12.), an einer Stelle, welche bie Trabition obwohl mit Unrecht noch heute in ber Rabe bes Babeplates ber Bilger nachweist, f. Robinfon II, G. 508. Ban be Belbe II, G. 246. leber bie munberbare Erobe rung ber Stadt burch Josua (nohne Bibber und Rriegsmaschinen", 2 Datt. 12, 15.) erstattet Rap. 6. bes Buches Josua Bericht; trot bes Fluches aber, ben Josua über ihre Wieberherstellung ausspricht, B. 26., finden mir fie fcon Richt. 3, 13. wieber von Ifraeliten bewohnt, vgl. 2 Sam. 10, 5. 1 Chron. 20. (19), 5., obgleich bie Erfüllung bes Fluches an Siel, bem Betheliter, ber gur Zeit bes Konige Abab "Jericho bauete", 1 Ron. 16, 34., berichtet wirb. Beibes läßt fich am besten fo vereinigen, bag in ber letteren Stelle gemäß bem Fluche Jofua's von einer Wieberherstellung Jericho's als fefter Stadt bie Rebe ift, mabrent fie vorber nur ein offener Fleden mar, vgl. Maurer, Comment, au Josua S. 59 f. Spater erscheint Jericho noch als letter Aufenthalt bes Propheten Elias und als Sit einer Prophetenschule, 2 Ron. 2, 4. 5. 15. Die Stadt lag in einer Ebene (בְּקְעַת יְרָחוֹ), 5 Dlof. 34, 3., יַרְרוֹת יְרִיחוֹ, 3of. 4, 13; 5, 10.), in welder bie Chaldaer ben aus Jerufalem geflobenen Ronig Zebefia einholten und zu Rebutabnegar nach Riblath führten, 2 Ron. 25, 5. Jerem. 39, 5. Rach bem Exile lehrten bie Ginwohner auch babin jurud, Esra 3, 34. Rebem. 7, 36., und "bie Manner von Jericho" balfen bei'm Baue ber Dlauern Jerufalems, Rebem. 3, 2. Der Sprer Bacchibes befestigte fpater Die Stadt, 1 Daff. 9, 50., über welche bann ein gemiffer Ptolemans, Sohn Sabubs, gefett ericheint, ber feinen Git in ber Festung Dot (Dagon bei Joseph. B. J. I, 2, 3., noch jest eine Quelle Dut nördlich bei Jericho) hatte, 1 Matt. 16, 11. 14. 15. Berobes b. Gr. eroberte und plunberte Bericho, fcmudte fie aber nachber, nach bem er bie Ginfünfte ber Stadt von ber Rleopatra an fich gebracht hatte, mit Balaften und befestigte Die Burg auf's Neue, Die er nach bem Ramen feiner Mutter Ropres nannte, Joseph. Ant. XV, 4, 1. 2; XVI, 5, 2; XVII, 6, 5. B. J. I, 21, 4. 9; 33, 6, hier ftarb er auch, noch im Tobe feine Graufamteit bezeugenb, Joseph. Ant. XVII, 6, 5; 7, 1. 2. B. J. I, 33, 6-8. vgl. ben Art. Herobes Bb. VI., S. 13. Das R. T. ermahnt Jericho ale ben Ort, in beffen Rabe ber Berr auf feiner Reife zwei Blinbe beilte, Matth. 20, 29. 30. Mart. 10, 46. 47. Lut. 18, 35 ff., und wo er bei Bachand einkehrte, Luk. 19, 1-10. In ber Parabel vom barmbergigen Samariter wirb Jericho als Biel ber Reife bes von ben Raubern auf bem Bege überfallenen Mannes genannt, Rut. 10, 30., wie benn auch heute noch bie furchtbare Ginobe gwifden Jernfalem und Bericho ber Schauplat häufiger Raubanfalle ber Reifenben burch bie Bewohner ber Bufte ift. In ber Romerzeit mar ber Ort bie hauptstadt einer Toparcie und wurde von Bespasian kurz vor seiner Abreise aus bem bl. Lande besucht, Joseph. B. J. III, 3, 5; IV, 8, 1. 9, 1; V, 2, 3. Bahrend ber Belagerung Jerufalems burch Titus foll Bericho zerftort, nachher aber wieder aufgebaut febn. Euseb. und Hieron. in Onomast. Beiterhin wird die Stadt nur felten erwähnt, und fcon am Schluffe bes 7. Jahrhunberts beschreibt Abamnanus die Lage von Jericho als bis auf bas Saus ber Rabab von allen menfchlichen Wohnungen entblogt und mit Getreibefelbern und Weinpflanzungen bebedt. In ben Zeiten ber Rreugguge wurde in ber fruchtbaren Chene Buderrobr gepflangt, wovon noch jest bie Spuren in ben Bafferleitungen farggenifder Bauart porhanden find. Die jepigen Bewohner bekummern fich wenig um den Aderban und um

Anpflanzungen: Die fconen Getreibefelber werben von Fremblingen, ben Ginwohnern von Taipibeh befaet und abgeerntet. Die Fruchtbarteit, welche Die Dafe Bericho's noch heute Rigt und bie fich von bem Wafferreichthum ber Quelle Min es Gultan (mahricheinlich bie 2 Ron. 2, 19-22. ermahnte) berfdreibt, mar fcon im Alterthum berühmt; bier wuchsen Palmen, baher Jericho bie Palmenstadt, עיר הַהְמֶרִים, 5 Mos. 34, 3. Richt. 1, 16; 3, 13. 2 Chron. 28, 15.; Rofen, Gir. 24, 18. (Die Bflange, welche Die Bilger jest als "Berichorosen" heimbringen, hat mit ber Rose nichts gemein und ift nicht einmal bei Jericho einheimisch, vgl. Ritter, Erblunde XV, 1. S. 511. Robinson II, 6. 539.) und Balfam, Joseph. Ant. IV, 6, 1; XIV, 4, 1; XV, 4, 2. Bell. Jud. I, 6, 6. 18, 5; IV, 8, 3. Ueberhaupt gibt Josephus Bell. Jud. IV, 8, 2. eine begeifterte Schils berung Bericho's, fo bag er biefe Lanbicaft ein irbifdes Barabies (Beior ywoior) nennt. Mitten in Diefer fruchtbaren und leichten Unbaues fabigen, aber jest faft muften Cbene liegt jest, 2 Stunden bom Jordan entfernt, ein bochft armseliges, fcmutiges, von c. 200 Seelen bewohntes Dorf Erita (ارجعا) ober Riha (حجاء, Merâs. I, p. 496), in welchem ein einzelner verlaffener Balmbaum an bie frühere Lalmenftabt erinnert. An ber Rordfeite bes Dorfes liegt bas Raftell, ein Thurm von c. 30 Fuß im Quabrat und 40 Sug Bobe, in einem Buftande bee Berfalles, ber ihn fast jur Ruine macht. Die Tradition findet in ihm bas Saus bes Bachaus; Die Beit ber Erbauung beffelben fest Robinfon in bas 12. Jahrhundert. lleberrefte von Bafferleitungen fo wie Spuren von Grundmauern laffen in ber Rabe biefes Riba bie Lage bes alten Jericho ertennen, obwohl bie Lage bes altteftamentlichen und bes Berobianischen Jericho ober bes fpatern ber Byantinifchen Zeiten fich ichwerlich ohne weitere Nachgrabungen, Die bier gewiß manches Intereffante ergeben wurden, genau wird bestimmen laffen. Dan vergleiche über Jerico huntfachlich: Reland, Palaest. p. 829-831. Unter ben Deuern: Robinfon, Balas fina. Bb. II. G. 515-555. Gabow, Zeitschrift ber beutschen morgenl. Gefellich. 8b. II. 1848. S. 55 ff. Ritter, Ertfunde XV, 1. S. 481-534.

Jerobeam (ΔΥΣ), Sept. Ιεροβοάμ, Vulg. Jeroboam). 1) Gohn Rebate and bem Stamm Ephraim mar ber erfte Ronig bes Behnftammereiches, 975-954 v. Cbr. Sein Geburtsort war Zareda ober Zarthan (צָרָהָן, צָרָהָן, 1 Kön. 11, 26. vgl. 2 Chron. 4, 17. Richt. 7, 22. 3of. 3, 16. 1 Ron. 4, 12.), in beffen Rabe Salomo bie großen Erzgießereien angelegt hatte, 1 Kon. 7, 46. Bei ben Befestigung arbeiten, welche Galomo in Jerufalem ausführen ließ, machte er fich burch fein Geschick bem Könige bemerklich, fo taf ihm berfelbe bie Leitung ber vom Stamme Joseph geforderten Frohnen übergab, 1 Ron. 11, 28. Allein biefe Frohnarbeiten erzeugten in bem machtigen Stamme große Ungufriebenheit, und Berobeam, von bem Propheten Achia aus bem ephraimitifchen Gilo als fünftiger Beberricher über 10 Stämme burch eine symbolische Sandlung bezeichnet, stellte fic undankbar gegen den König an die Spite der Unzufriedenen, mußte aber, da bie Emporung miglang, nach Aegypten fliehen, beffen neues Berricherhaus allen Ungufriedenen Zuflucht gewährte, 1 Kon. 11, 14. 18. Hier hielt er fich bis zum Tobe Salomo's auf, 1 Kon. 11, 40. Raum aber hatte er, wie die LXX gegen tie Maforethen richtig zu lefen scheinen (vgl. Ewald, Ifr. Gefch. 3, 117 f.), den Tod beffelben vernom= men, fo tehrte er gurud und hielt fich von feinen Stammgenoffen befcutt in feiner Stadt auf. Ja Thenius geht in feinem Commentar noch weiter, indem er zu beweifen fucht, jenes Millo (הַמְּלֹּוֹא) fen wie früher ein anderes in Sichem, Richt. 9, 6. 20., nicht in Berufalem, fonbern im Stamm Ephraim ale eine Art Zwingburg erbaut worben, und biefes habe nun Jerobeam belagert. Allein biebei muß man bem Tert, 1 Ron. 11, 27., viel Gewalt anthun. Es reicht jur Erflarung ber Ungufriebenheit ichon bas bin, bag Salomo Ifraeliten zu Lafitragern nahm und babei ohne Zweifel wie auch in anderen Abgaben ben Stamm Juda iconte, ber 1 Kon. 4, 7—20. nicht erwähnt wird (vgl. Em. Ir. Gefc. 3, 105). Diefe Borgange hatten Rehabeam um fo vorfichtiger machen follen, ba er biefen gefährlichen Debenbuhler an ber Spite ber Ungufriebenen fah, um wenig-

ftens von feiner Seite ben Bruch nicht zu beförbern, ber vielleicht auch fo nicht hatte verhindert werben fonnen, 1 &on. 12, 15., ba bie Reigbarteit biefes Stammes eine alte und bie Ungufriedenheit eine tiefgewurzelte mar. Den Abfall mit Gewalt zu hindern, bagu reichte bie Dacht Juba's weber überhaupt, noch weniger mahrend ber Aufregung bin, und fo mar ber Rath bes Bropheten Semaja meife und zeitgemäß (1 Ron. 12, 22-24. 2 Chron. 11, 2-4.), fich in teinen Rrieg einzulaffen, ba er zu nichte führen wurde, und ba biefe Bendung ter Dinge eine gottliche Schidung fen. Doch wenn auch jest ber Rrieg unterblieb, fo brach er, nachdem Rehabeam viele Städte befestigt hatte (2 Chron. 11, 5-12.), heftig genug aus und bauerte mabrend ber gangen Regierungegeit beiber Rönige fort (1 Rön. 14, 30; 15, 6. 2 Chron. 12, 15.). Aber alle Berfuche Rehabeams, bas Reich wieber an fich zu bringen, maren von teinem weiteren Erfolge begleitet, als baf beibe Reiche fich gegenseitig schwächten. Auch bie Bortheile, welche fein Gobn Abia über Jerobeam errang, 2 Chron. 13, 17-20., hatten teine bauerhaften Folgen, ba bie Wegend von Bethel fpater immer im Befit ber Konige Ifraele erfcheint. Denn Jerobeam zeigte fich bes erlangten Thrones fabig. Er befestigte Sichem und bas am Ginfluß bes Jabbot in ben Jordan gelegene Bnuel, wohnte zuerft in Gidem 1 Ron. 12, 25., machte aber fpater bas fcone Thirga (14, 17.) ju feiner Refibeng. Dag er fich auch als Regent die Theilnahme bes Bolles zu bewahren wußte, beweist die allgemeine Lambestrauer bei bem Tobe feines hoffnungsvollen Gohnes Abia (14, 13. 18.). Sier mufte er aber auch die Ungufriedenheit des Berrn mit ihm aus bem Munde biefes Propheten erfahren, ben er indeffen gefloben, und beffen Absichten er ebenfo wenig entsprochen batte als Saul ben Absichten Samuels. Denn bas Prophetenthum in Ifrael begehrte Ginflug auf ben Bang ber Regierung, und befand fich, ba Jerobeam eine andere Bahn einschlig und bas Ronigthum unabhängig führte, von ba an in fortgefetter Spannung mit ibm. Der Blid auf Gelbsterhaltung und Befestigung feines Reiches trieb nun ben Ronig an, Die gotteebienstlichen Ballfahrten feiner Unterthanen nach bem Tempel in Berufalem abjufchneiben und zu bem Ende in ben entgegengefetten Grengftabten feines Reiches, bie fcon früher Beiligthumer batten, Richt. 18, 30. 1 Dof. 28., in Dan und Bethel Tempel zu erbauen, wo Jehovah nach ter alten Beife bes Bolfes (2 Dof. 32.) unter bem Bilbe eines golbenen Ralbes verehrt murbe, 1 Ron. 12, 27 - 29. Diefe Ginrichtung icheint jedoch bei ben Brieftern und Leviten nicht nur, sondern auch bei bem befferen Theile bes Bolfes, ber 'es mit bem Gottesbienfte genauer nahm, bebeutenben Biberftanb gefunden ju haben. Denn er veranlagte ftarte Auswanderungen nach Juda (2 Chron. 11, 13-16). Allein Berobeam ließ fich nicht irre machen, fonbern fette nun Leute felbst aus bem geringften Bolte ju Brieftern ein, mas nur befimegen ibm gelingen tonnte, weil er theils mit bem Kälber-, theile mit bem Sobentienfte ben finnlichen Reigungen ber Debracht bes Boltes entgegentam. Und fo fest wurzelte balb biefer falfche Gottesbienft, baf auch tein einziger ber nachfolgenben Rönige es magte, etwas baran ju anbern und ju ber bilderlofen Berehrung Jehobahe gurudzulenten, weghalb bie ftebenbe Rebensart im Rönigebuche: er ließ nicht ab von ben Gunten Jerobeame bes Gobnes Rebaths, ber Ifrael fündigen machte. Ebenso verlegte er bas Laubhüttenfest vom siebenten auf ben achten Monat, um auch in biesem Sauptfeste Ifrael von Juba zu trennen, mit welcher Reuerung er vielleicht befihalb um fo leichter burchbrang, weil bie Dbft- und Beinlefe in ben nördlichen Theilen bes Landes, Die er beberrichte, fpater beendigt marb. Benn er fich in Festhaltung Diefer untheokratischen Ginrichtungen auf ber einen Seite ale einen jum Berrichen geborenen Mann anfundigt; fo gehörte er andererfeits auch unter biejenigen Regenten, welche in ber Bahl ber Mittel nicht verlegen find, wenn fie nur ben ihnen vorgesetten Zwed erreichen. Darin lag aber gerabe bie fcmache Seite biefet Emportommlings, und bamit legte er ben Grund jum Berberben feines Baufes fomobl als bes Staates, ben er grundete. Willfur und Gewaltthatigfeit maren bie Grundzuge biefer Berrichaft und erbten fich von einem Ronigsgeschlecht jum anderen fort. Daber laffen fich fowohl bie gewaltsamen Thronwechfel erklären, als bie Gewaltsamkeit, welche

in biefem Staate bas immer wieber verlette Prophetenthum anuehmen mußte, bas mehr als einmal gur Beranberung bes Berrichergeschlechtes felbft beitrug, wie es bei'm Beginn biefer Berrichaft ber Fall mar. Aber auch Uhia, ber mit Salomo's Berrichaft und fpaterer Religionsmengerei ungufrieben, in Jerobeam einen Mann nach Davide Ginn auf ben Thron gehoben zu haben glaubte (1 Kon. 11, 38; 14, 8.), nußte fich in bem neuen Ronige bitter getäuscht feben, wie fich aus 1 Mon. 14, 7 ff. beutlich ergibt. Es mußte baber ihm fowohl als ben Bropheten Juba's, beren einen wir fogar in's Behnstämmereich wanbern feben, um wiber Jerobeam ju zeugen, 1 Kon. 13, 1 ff. fcwer werben, bas Anertenutnig, bag ber Abfall auf Jehovahs Beranftaltung gefchen fen, mit ben traurigen Folgen zu vereinigen, Die fich schon unter Jerobeam an benfelben knupften, und durch die gange nachfolgende Geschichte unaufhaltsam fortwirkten. Während man alfo im Behnftammereich bas mahre Ifrael fortzuseten glaubte (Emalb, Bfr. Gefch. 3, 138.), und bem Brophetenthum eine Stelle anwies, wobei es frei über Mönige, wie über bas Bolt feine Birtfamteit ergeben laffen fonnte (Em. 3, 130), fturgte fich baffelbe in einen endlosen Kampf mit bem Ronigthum (3, 131. 134), so bag ihm endlich seine Birtfamteit fcwieriger marb als in Juda, wo bie Propheten freier zu mirten vermochten (Em. Ifr. Geich, 3, 140). So brangt fich in Jerobeams Geschichte bie Lehre auf, bag man burch Richtertragen geringer Uebel meift in viel fcmerere verfinft, und bag menfolicherseits biefer Abfall ein Diffgriff mar, ber ben größten Theil Ifraels allmählig ans bem Bunbesverhaltnig mit Gott brangte.

Jerobeam ftarb nach 22jähriger Regierung, und hinterließ seinem Sohne Nabab tas Reich, bas jedoch nach außen um die Herrschaft über Sprien verringert mar, welche Berobeam von Juda stets gebrängt, den die Verhältnisse benütenden Sprern wieder hatte überlaffen muffen. Emald, Ifr. Gesch. 3, 151.

Berobeam II., Sohn und Nachfolger bes Königs Joas von Ifrael 825 - 784 n. Chr. An ber Zeitangabe 2 Kon. 14, 23., wo ihm 41 Regierungsjahre beigelegt merben, nehmen die Erklärer Thenius und Ewald, 3fr. Befc. 3, 262, Anftog, und imer gibt ibm 51, biefer 53 Jahre, wodurch allein bas Zwischenreich von 12 Jahren befeitigt wird, welches fonft willfürlich angenommen wurde, ba nach 2 Kon. 14, 29. fein Sohn Sacharja unmittelbar auf ihn folgte. Somit ift bie Dauer feiner Regierung 825-772 ju feten. Er mar ein ebenso friegerisch tapferer ale politisch kluger und fraftvoller Regent, unter bem bas Behnftammereich fich bor feinem Untergang ebenfo noch einmal bob, wie ce im Zweistämmereich auf abniiche Beife unter Jofias ber Fall mar. Darum nennt ibn Die Gefchichte, 2 Mon. 13, 5. einen Beiland, Retter bes Behnftammereiches, unter welchem Ifrael wieber in feinen Belten wohnen burfte, wie in vorigen Beiten unter David und Salomo. Diefen feinen hoben Beruf wiefen ihm ichon frube prophetische Stimmen an, und Jona, Sohn Umittais von Gathherher, begrundete baburch feinen Prophetenruhm, bag er ihn mit Gicherheit als ben großen und gludlichen Bieberhersteller ber Grengen bes Reiches verfündigte, und baf feine uns verloren gegangenen Beiffagungen gang genau eintrafen. Denn Jerobeam II. brachte wirklich wieber bie langft verlorenen alten Grengen gurud, indem er gegen Nordoften einen Theil von Sprien bis über Damastus binaus eroberte, gegen Guboften aber bis an bas fubliche Ende bes tobten Meeres berrichte, was bie Bafallenichaft von Ammon und Moab boraussett, 2 Ron. 14, 25 ff. Denn bag er bie eingebornen Konige Diefer Lander nur uinepflichtig gemacht, nicht ausgerottet bat, geht aus ben Beschreibungen Amos 1, 3. - 2, 3. hervor. Unter biefen Siegen, welche, auch nach 2 Mon. 13, 5., in Die ersten Regierungejabre Berobeams gefallen fenn muffen, mehrte fich auch bie Bevollerung ber jenfeit bes Jordans wohnenden Stämme wieder, fo bag eine neue Bahlung berfelben vorgenommen wurde, 1 Chron. 5, 17. hieburch fomohl ale burch zwedmäßige Ginrichtungen verfette er bas Reich nochmals in einen blübenben Wohlftand nach aufen, ber eine ftolze Gicherbeit, üppige Einrichtung bes Lebensgenusses und andere Reichthümer zur Folge hatte und wohl bis jum Ende ber langen Berrichaft bes Königs bauerte. Aber ba es bem Bolte Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. VI.

und auch bem Könige nebft feinen Großen an bem fittlichen Salt gebrach, Sof. 7, 3-7., ber nur aus ber mahren Furcht Jehovahs fliegen tonnte, fo ging bas behagliche Boblleben in argen Sinnengenuß, Schwelgerei und lleppigfeit über, fo bag allmählig alle Banbe ber Bucht und Ehrbarkeit felbft unter bem weiblichen Gefchlecht erfchlafften, Am. 4, 1-8., und Sabsucht, llebervortheilung, Gewaltthaten ungestraft überhand nehmen fonnten, auch ter ichamlofefte Gögendienft im Schwange ging, Sof. 4, 12-19; 7, 1-7. Dies lernen wir theils aus Amos, ber in ber erften Balfte, theils aus Bofeas, welcher in ber letten Beit biefer Regierung wirfte. Aber ber Ginflug bes Prophetenthums, welcher früher in Ifrael fo machtig gewesen war, hatte feine Endschaft erreicht; Amos, ber fich wie jener alte Brophet unter Berobeam I. gebrungen fühlte in Ifrael aufzutreten, um Beugniß abzulegen, murbe 7, 10-13. aus bem Lande gewiefen; Jerobeam wußte bas freie Beugnif ber Bropheten ju hemmen und ju unterbruden, 5, 10.; und fo mußte bas fühne Bort ber Bahrheit und Strafe fdweigen, Um. 5, 13. Sof. 4, 4. Diefe Digachtung bes für bas Behnftammereich fo wesentlichen Prophetenthums, Sof. 9, 17., eröffnete aber bie Goleufen bes Unrechts und ber Gewaltthat immer mehr; und fo trug Berobeam gewiß felbst bagu bei, bag nach feinem Tobe fein Reich rafc jufammenfiel, bas in ber letten Beit seiner Regierung wohl nur noch burch seine Berfonlichfeit gufammengehalten mar. Denn fo wie einmal bie Furcht vor ben Bropheten übermunden mar, fo batte bas Ronigthum in Ifrael fein heilfames Wegengewicht verloren, und mußte rettungelos babin finten. Daber weiffagen auch bie genannten Propheten ben nabenben Untergang, ber nach Berobeame Tob nur allzuschnell und unaufbaltsam mehr burch bie innere Berberbnif bes Staates als burch bie machfente Dacht ber Affprer bereinbrad. Bgl. Emald, ifrael. Gefch. 3, 271-280.

Jerufalem, Stabt, f. Balaftina.

Jerufalem, Batriarcat. Berufalem nimmt innerhalb ter driftlichen Beschichte eine überwiegend paffive Stellung ein, vielleicht eben barum, weil fich bie theuersten Erinnerungen an baffelbe fnupften. Gine Stadt, Die feit dem Auftreten ber driftlichen Gemeinde jeden möglichen Wechsel bes Besites und ber Berricaft in fic erlebte, Die aus ben jubifchen in heidnische, bann romifchechriftliche, bann perfifche Banbe fiel, hierauf von Arabern und Gelbichuden, und nach ber driftlichen 3mifchen berrichaft abermals von Turfen und Osmanen befeffen wurde, Die immer nur Ge genftand, nicht Urheber ober Ausgangspunkt großer Unternehmungen gewesen ift, und allmählich ein buntes Gemisch ber Religionen und Betenntniffe in fich aufgenommen bat, tonnte niemals zu einer nachhaltigen religiöfen, firchlichen ober politischen Rraftentwidlung gelangen. Auch ber firchliche Sit von Jerufalem bat fast nur Schickfale, wenig Thaten aufzuweisen, und von achtzehn Jahrhunderten feines Bestebens maren es nur etwa fünf, Die ihm volle außere Freiheit und ungehemmte Bemeinichaft mit ber übrigen Chriftenheit gemahrten. Bas bas Patriarchat biefer Stadt erreicht hat, verbanfte et meift seinem Ramen und Boben, nicht fich felbft. hier ift nicht ber Ort, von ben Anfangen ber jubendriftlichen Gemeinbe, von Jafobus und Spmeon (f. bb. MA.), ben alteften Borftebern, Die nachher ale erfte Bifchofe aufgeführt werben, und bem boppelten Schidfal ber Berftorung ju handeln. Wir verbanten Gufebius ein langes Namenvergeichnift von "Bifcofen," bas er aber, obgleich ju Saufe in jenem Lanbe, mit wenig anberen Rotizen ausgestattet bat. Auf Symeon folgte nach Eus. III. 35. Justus, unter welchem viele Juden jum Chriftenthum übertraten, bann lefen wir jubifche Ramen: Bachaus, Tobias, Benjamin, Johannes, Matthias, Bhilippus zc., welche noch in bie Beit ber Burudgiebung ber Bemeinbe nach Bella geboren. 218 erfter beibendriftlicher Borfteher mirb Eus. V. 12. Marcus genannt, ben wir nach ber Eroberung unter Babrian und ber ganglichen Ausscheidung bes jubischen Elements vielleicht wieber in bem nunmehrigen Melia Capitolina anfäßig benten burfen. Es bat feinen Berth, bie nachfte Namenreibe aufzuführen; Gufebius verweilt nur bei bem Narciffus und erzählt von ibm. bag er unter Severus fich burch Frommigfeit und Bunberthaten berühmt machte und

an bem Bafchabstreit im Intereffe ber affatischen Bartei Theil nahm. Er entflob ber Berfolgung, wefihalb fein Amt burch Dius, Germanns und Gordius nach einander befest wurde, fehrte aber fpater gurud und theilte im bochften Greifenalter, 116 Jahre alt, bie Berwaltung bes Epistopats mit bem Alexander, bem bisherigen Bifchof von Rappabocien, - ein Bergang, ber in boppelter Ginficht gegen bie fpater befestigte Rirchenordnung berftogt (Eus. V. 23. 25. VI, 9. 11.). Der genannte Alexander grundete in Jerus falem eine Bibliothet, welche ju Gufebius' Beiten noch vorhanden mar (Eus. VI. 20). Das von Gufebine angelegte und bis jum Beginn bes driftlichen Regiments geführte Bergeichniß ber Bifdofe wird von Nicephorus mit geringen Abweichungen wiederholt und bie über bas Zeitalter bes Justinian fortgefett (Niceph. Chronogr. compend, Vol. I. p. 764-68 ed. Bonn. vgl. außerbem le Quien, Oriens christ. III. p. 145 sqq.). Berufalem bob fich im vierten Jahrh. burch Rirchenban und ale Inhaberin driftlicher beiligthumer, murbe auch zeitweise in Die firchlich-bogmatifchen Bewegungen hineingegogen. Der berühmte Cprill (f. b. A.) ftanb tem Arianifchen Streit nicht fern, mit feinem Rachfolger Johannes haberte hieronynins um Anerkennung bes Drigenismus. Das Auftreten bes Belagius veranlafte bafelbft bie Spnobe von 415. Bon ben Bifofen verbienen Rennung Juvenal, ber ben Synoben von Ephefus und Chalcebon kimohnte, und Salustius, ber wegen bes henotiton bes Raifers Zeno mit Rom zerfiel. Befanntlich erftredten fich auch bie monophpfitifden Wirren bes 6. Jahrh. nach Balafina und Berufalem und fetten bie bortigen Bijdofe Glias, Johannes und Guftochius in Aufregung. Aber alle biefe Umftanbe forberten bie firchliche Machtftellung ber Stabt nicht bergestalt, daß sie nicht bei der Bildung ber Patriarchate gegen andere Orte hätte prüdtreten muffen. Bis in's fünfte Jahrhundert hatte fich Jerufalem nicht zur Metropolis erhoben, fondern ftand unter bem Bifchof von Cafarea. Das Ricanifche Concil erfannte im can. 7. Die Ehrenvorzüge ber öltesten driftlichen Mutterstadt an, boch ohne fie ber bieberigen Abbangigfeit zu entziehen. Geftütt auf biefe Auszeichnung wiberfeste fich fcon Chrill und nach ihm Johannes mit allem Gifer ber Dberhoheit von Cafarea, und ber ermähnte Juvenal (um 420-58) trachtete in gleicher Beife nach Gelbftanbigfeit (Theodoret. h. e. II, 26. Sozom. IV, 25. Hieron. epist. 38 ad Pammach. contra errores Johannis). Bett endlich beklarirte Raifer Theodofius II. Die Batriarchenwurbe, und bie Spnobe von Chalcebon ichlichtete in ter fiebenten Berhandlung einen langwierigen Streit zwischen Juvenal von Berufalem und Maximus von Antiochien babin, baf jener bie brei palaftinenfifden Lanbichaften, biefer Bhonicien und Arabien unter fich haben follte. Go erhob fich Berufalem zu gleichem Ehrenrang mit Alexanbrien und Antiochien, ohne biefen Stabten an Dacht und Grofe bee Sprengels gleich ju werben.

Die persische, arabische und turtische Eroberung entrudte Die beilige Stadt bem Ausammenhang mit ber übrigen firchlichen Entwidlung. Der firchliche Git blieb aller wachfenben Bebrangniffe ungeachtet verschont. Erft bie driftliche Besitzergreifung von 1099 bezeichnet einen Abschnitt, ba fie bas Batriarchat in Die Banbe ber Lateiner brachte. Die Eroberer fanden ben bischöflichen Stuhl vacant, ba ber lette Batriarch nach Cypern gefloben mar und bald bafelbft ftarb. Unter großem Biberfpruch bes Rlerus murbe Arnulph, ein fittenlofer Denfch, ber erfte lateinische Batriard und Pfleger ber beiligen Reliquien, umgeben mit einer Berfammlung von 20 Stiftsherrn. Gludlicher mar fein Rachfolger Dagobert, früher Ergbischof von Bifa und Begleiter bes Babftes Urban auf feiner Reise burch Frankreich (1095). Nachbem ichon vor ber driftlichen Berrichaft ber geiftliche Stuhl Grundbefit in ber Stadt erworben hatte, murbe bemfelben jett unter Ronig Bobemund bie Lehnsherrlichfeit über bie Stadt zugesprochen, und Dagobert burfte Darauf ausgeben, bem Staate einen hierarchifden Raratter zu geben (Wilten, Befdichte ber Rreuginge, I. S. 306. II. S. 53. Guilielm. Tyr. IX, 16-18). Diefem Fortschritte ftanden andere hemmungen gegenüber. Das Berhaltniß jum Babfithum blieb nicht ungeftort. Rachbem Antiochien fich vom romischen Berbanbe losgeriffen, machte Wilhelm von Jerusalem 1138 ben gleichen Versuch, ließ sich jedoch durch die dringenden Ermahnungen Innocenz II. zurüchhalten. Gleichzeitig waren über die kirchliche Zugehörigkeit von Thrus mit Antiochien Streitigkeiten entstanden, welche ein römischer Legat zu Gunften von Jerusalem schlichtete (Bilken, a. a. D. II. S. 695). Auch die inneren Angelegenheiten des Sprengels erschienen ungeregelt, da mehrere Ortschaften ohne Bermittelung eines Metropoliten der Hauptstart untergeben waren. Bier unter Jerusalem's Oberhoheit stehende Metropolitansitze werden genannt: Thrus, Casarea, Nazareth und Betra (Cania. Lectt. antiquae IV. p. 436). In der kurzen Geschichte des hristlichen Königreichs hatte dann das Patriarchat zu öffentlichem Hervortreten noch mehrsache Gelegenheit. Durch Hervortreiten der Nicolaus Alles auf zur Rettung von Ptolemais, und noch 1316 erschien Beter, Patriarch von Jerusalem, als pähstlicher Legat in Paris, um einen neuen Kreuzzug anzuregen. (Wilken, a. a. D. VII. S. 727, 783.)

3m Allgemeinen gilt von ben 88 Jahren ber abenblanbifden Berrichaft, baf fte mit ber berheifenen Freiheit zugleich Billfur und Bebrudung bes heimischen griechischen Cultus berbeiführten. Rach tiefem Beitpunft tritt bas griechische Batriarchat abermals in feine Rechte. Saladin vertrieb 1187 die Lateiner aus ihren Stiftungen, boch fand ein Reft unter Leitung bes Orbens von St. Frangistus Untertommen in einem Rlofter bes Berges Zion und behauptete biefes Afpl burch Schutz und Berwendungen abendlanbischer Fürsten. Die Batriarchen ber Stadt blieben fortan fich gleich in bem orthoboren Wiberftreben gegen alles lateinische Rirchenthum. Weber Antiochien noch Jerufalem betheiligten fich ernstlich an ben Unioneversuchen, mahrend fie boch zuweilen in ben Bermidlungen bes griechischen Reichs genannt werben. (Niceph. Greg. XV. p. 762 ed. Bonn.) Bmar ließ fich ber Batriarch von Jerufalem 1438 burch Dorotheus auf ber Sonobe von Floreng vertreten: aber icon 1443 erließ er gemeinschaftlich mit Alexandrien und Amtiochien ein Decret, in welchem fie bas llebereinfommen verwarfen und gegen alle latinifirenden Schritte bee Metrophanes von Conftantinopel heftig protestirten. Angefclof fen haben fie fich bagegen ber von ber ruffifchen Rirde ausgebenben confessionellen Etneuerung. Die Bekenntniffdrift von 1643 marb burch Barifius von Berufalem unterzeichnet: In Folge ber burch Chrillus Lucaris (f. b. A.) entftanbenen langwierigen Um ruben tam es barauf an, Die griechische Rirche auch nach biefer Seite von frembartigen Einfluffen zu befreien. Diefen 3med hatten bie Synoben zu Conftantinopel (1638) unter Chrill von Berrhoa, zu Jaffy unter Parthenius (1642) und eine britte in Bethleben und Jerufalem veranstaltete. Der Batriarch ber letteren Stadt Dofithens (1672-1706), Rachfolger bes Rectarins, vertrieb alle Lateiner aus feiner Rirche, machte Reifen nach Georgien und Rugland und berief eine firchliche Berfammlung 1672, welche bie prote ftantischen Meinungen nochmals gurudwies, Chrillus Lucaris aber auf geschickte Beife von bem Borwurf bee Calvinismus loszusprechen mußte. (Libri symbl. eccl. Gr. et. Kimmel, Proleg. p. 75 sqq.). Diesmal war also wirklich ein firchlicher Att von Jewfalem ausgegangen, benn bie Berhandlungen jener Synobe fonnen als letter Theil ber griechischen Bekenntnifichriften angesehen werten. (S. b. Art. Jerufalem, Synoben in.)

llebrigens schildern die neueren Nachrichten die zunehmende Machtlosigkeit und Durtigkeit bes bortigen Batriarchats. Nachdem baffelbe in der besten Zeit nicht weniger als 68 Bischäfe und 25 Suffraganen in seinem Sprengel vereinigt, beschränkte es sich nach und nach auf wenige Districte und mußte alle anderen Bekenntnisse der unirten Griecen, Lateiner (die 1847 einen eigenen Titular-Batriarchen erhielten), Armenier, Jakobiten, Evangelische neben sich bulben. Auch blieb es abhängig von dem Kirchenoberhaupt in Constantinopel. Lange Zeit residirten sogar die Batriarchen von Berusalem in Constantinopel subschrücken die Berwaltung einem Collegium von Bikarien (Watzik), welches aus ben Bischösen von Lydda, Razareth und Betra, dem Archimandriten und avtern Beiständen gebildet wurde. So hatte neuerlich der Batriarch Athanasius auf einer Berinzeninseln im Marmora-Weer gelebt und die Geschäfte durch eine Synobe von

150 Weldafteführern von Conftantinopel aus leiten laffen. Er ftarb 1843, bie Bitarien wählten Chrill von Lybba, welcher 1845 in einem neuerbauten Balaft gwifden ber b. Grabestirche und dem lateinischen Kloster höchst feierlich eingeführt wurde. Dieser wohnt feitbem am Ort und hat fogar eine lebhaftere Thatigkeit in Bang gebracht. Die Bilger werben beffer verforgt und bie gwölf flatifchen Monafterien und funf Frauentlofter ftrenger verwaltet als fruber. Geche einheimische verheirathete Priefter probigen in griebifder Sprache und verfeben bie Geelforge. Unter bem Patriarden fteben gegenwärtig noch bie Bifcofe von Magareth, Affa, Lybba, Baza, Gebafte, Rabulus, Philabelphia, Betra. Bebenft man jedoch, bag bie griechisch-orthodoge Gemeinde von Bernfalem noch nicht 1000 Geelen und bie Gefammtgahl ber Glaubenegenoffen in ber gangen Diocefe nur etwa 17,000 Seelen beträgt, und erwägt man ben niedrigen intellectuellen und fittlichen Bilbungegrab bes griechischen Rlerus: fo tann man von biefer Birffamfeit noch teine bobe Meinung haben. Bgl. Dan. Papebrochius in Actis Sanctorum III, Prolegom. Beineccius, Abbildung ber alten und neuen gr. M. Anhang S. 61. Robinson, Balastina, Bb. II. S. 221 ff. 298. III. S. 117. 264. 435 f. 740 ff. 747. 671. Ritter, Erdfunde. Thl. XVI. S. 490 ff. 500. Tobler, Topographie von Beruf. 1. S. 276. 1. Scholz, Reife, Ppz. 1822. S. 192. Wilson, Lands of the Bible. II. p. 569.

Jerufalem, Synoben bafelbft. Die Babl berfelben wird nach bem weiteren ober engeren Begriff, welchen man von Synoben aufstellt, verschieben angegeben. Jebenfalls nebmen unter biefen Synoden von Jerufalem nur ber Apostelconvent (f. b. Art.) und bie Synode von 1672 eine in ber Kirchen- und Dogmengeschichte bedeutente Stellung ein. Wir führen biber auch die übrigen nur in furgem lieberblid auf. Baronius gablt als bas erfte Concil u Berufalem bie Apostelversammlung, welche nach Apg. 1, 15 ff. zur Wahl bes Matthias an Die Stelle bes Berrathere ftatthatte; als zweites Die Berfammlung gur Babl ber fieben Almofenpfleger (Apg. 6, 1-6.). Sieran reibt fich bie Berfammlung ber Apostel und ber Bemeinde in Berufalem (Apg. 15.), auf welcher ber Beichluß gefaßt murte, bag bie Beiten blef jum Profelytienus portue ju verpflichten feben, mabrent ftillfdweigent bie Berbintlichfeit bes mofaifchen Gefetes für bie Rachtommen Abrahams anerkannt murbe. Auf biefem Apostelconvent murben jugleich Baulne und Barnabas von Jafobus, Betrus und Johannes, welche fich fortwährend ben Juden zu wirmen befchloßen, als Beibenapoftel mertannt (vgl. Gal. 2, 9.) Eine fleinere Berfammlung zu Jerufalem wird Apg. 21, 28. amant. - In Sachen ber Feier bes Ofterfestes fant nach bem libellus synodicus in Berufalem eine Synobe statt unter Narciffus und 14 anderen Bischöfen. — Als im 3. 335 viele Bifchofe in Jerufalem versammelt waren, um bie von Raiser Constantin erbaute prachtvolle Kirche auf bem beil. Grabe ju weiben, verordnete biefer, bag bie Berfammlung, um bie Feier mit ruhigem Gemuthe begeben zu tonnen, zuerft fich beeifere, ben Spaltungen in ber Kirche ein Enbe zu machen. Diefem Befehl glaubte bie Berfammlung taburch nachzutommen, baff fie ben Arius feierlich in bie firchliche Gemeinschaft wieder aufnahm und ein Synobalichreiben mit der bringenden Bitte an den Raifer ergehen ließ, er möge ben Arius nach Alexandrien zurückehren lassen. Um ben Sieg bes Arianismus wellftandig zu machen, begann die Synobe auch ben Brogek gegen Marcellus von Anchra, ber fich geweigert hatte, an biefer Synobe Antheil zu nehmen. Doch ein neuer Befehl bes Raifere, daß bie in Thrue gewesenen Bifchofe ichleunigft nach Conftantinopel tommen follten, nothigte, tiefe Dagregel aufzuschieben. Eufebius (Vit. Const. IV. 47.) nennt biefe Berfammlung bie gablreichste von all benen, Die er fannte, nach ber zu Ricau gehaltenen, wie er fich benn überhaupt alle Dube gibt, biefe Synobe ber nicanischen gleichjuftellen. — Um bas 3. 319, nach ber Spnote zu Sarbica, veranstaltete ber Bischof Maximus eine Synobe in Jerufalem, welche ben Athanafius feierlich als Mitglied ber Mirchengemeinschaft anertannte und gleich bem Babit ein Begludwünschungsschreiben an bie Alexandriner erließ. - 3m 3. 415 wurde unter bem Borfit bes Bifchofe Johannes eine Synobe gehalten, vor welcher ber von Augustin abgefandte Breebyter Paulne Drofius als Rlager gegen Belagius ericbien; es tam aber auf biefer Berfammlung ju teinem

anbern Befchluß als bem, bie Entscheibung über biefen Streit bem Babft Innoceng I. ju unterstellen. — Gegen bas 3. 536 hielt Betrus von Jerusalem eine von 45 Bischöfen befuchte Synobe ab, und es murben auf ihr bie ichon zu Constantinopel verurtheilten Severianer gleichfalls aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen. - Mus ben Berhandlungen ber zweiten nicanischen Berfammlung will man schließen, bag nach ber allgemeinen Shnobe von 553 eine, jene Beschluffe gegen Die Dreicapitel bestätigende Synobe zu Jernfalem gehalten worden fen. In jenen heißt es nämlich: "Hugerbem fandte unfer gottgeliebter Raifer bie Berhandlungen ber fünften Synobe nach Jerufalem, in welcher Statt eine Berfammlung aller Bifchofe von Balaftina gehalten murte, welche alle mit Sanben, Fügen und mit bent Munde bie Ausspruche und Befchluffe jener Synobe bestätigten. Rur Alexander, Bifcof von Abyle, miberfprach. Defimegen murbe er feines Bisthums entfett und jog fich nach Byjang gurud." - 3m 3. 634 veranstaltete ber Batriard Sophronius von Jerufalem eine Berfammlung ber Bifcofe von Balaftina, welche in ihrem Circularichreiben ben Dnotheletismus aussprach und bie entgegenfiebenbe Anficht bes Monophysitismus überwies. - 3m 3. 730 hielt ber Batriard Theoborus eine Synobe gegen bie Bilberfturmer. - Wahrend ber Kreuginge und nachbem Berufalem ein driftliches Ronigreich geworben mar, murben baselbft mehrere Spnoten gehalten; fo im 3. 1099 und 1107 in Ungelegenheiten von Bifchofemablen, 1143 gegen bie Brrthumer ber Armenier. - Doch bie bebeutenbfte aller ju Jerufalem abgehaltenen Rirchenverfammlungen war bie vom 3. 1672. Dofitheus, Batriarch von Berufalem, verfammelte ben 16. Mary b. 3. bie morgenländischen Bralaten seines Sprengels: ber Expatriard Rectarins, feche Metropoliten, febann Archimandriten, Breebiter, Diafonen und Monche (53) waren anwesend. Die Shnode nennt sich felbst annic og Podogiac f anodogia und war hauptfachlich gegen bie Calviniften gerichtet. Darum mußte hauptfachlich berjenige verbammt werben, welcher bie calvinifche lehre einft nach Griechenland einführen wollte, Chrillus Lucaris. Beranlaffung jur Bieberaufnahme biefes bereits auf ben Synoben gu Conftantinopel in ben 3. 1638 und 1642 geführten Prozesses gab gunachft ber protestantifche Theologe Bean Claude mit feiner Behanptung, bag Chrill bie reine griechische Lebre vom Abendmahl repräfentire, wefthalb im 3. 1672 ber frangofifche Befandte Dlier be Rointel bie Synobe aufforderte, eine Erklärung über bie Confession Cyrills abzugeben. Die versammelten Bater erklärten, Die Calvinisten miffen recht wohl Die Unterscheidungslehren ber orientalischen Rirche, streben aber absichtlich, biefelben zu verbergen, um nicht außerhalb jeber Rirche gu fteben, und jene Bater führen in Betreff bes Cprill'ichen Glaubenebefenntniffes ben fünstlichen Beweis: "scripsit illam non Patriarcha, sed homo obscurus Cyrillus, ex dolo factus." Die Spnobe belobte feierlich bas Blaubensbetenntuif bes Mogilas, erneuerte bie Entscheidungen ber beiden Synoden von 1638 und 1642 und nahm fie formlich in die eigenen Aften auf, und veröffentlichte eine ber Cprill'ichen gerade entgegen ftchenbe Confession in 18 Kapiteln und 4 Refponsionen. Diefe Confessio Dosithei if von ben Unterschriften von 67 Bischöfen und Beiftlichen gefolgt, baber von ihr nicht mit Reubeder (Dunfcher's Lehrbuch ber Dogmengeschichte II. 2. G. 113) gefagt werben fann, fie fen ein bloges Privatbefenntnig bes Dofithens geblieben; vielmehr bilbet biefelbe einen integrivenden Theil ber libri symbolici ber griechischen Rirche. Der Inhalt ber einzelnen Abschnitte ift folgender: 1) Bon ber Dreieinigfeit: πνευμα άγιον έκ του πατρος έκπορευόμενον, πατρί και ύμο ομορύσιον; 2) bie Schrift ift zwar θεοδιδακτος, bie Auctorität ber tatholischen Rirche steht ihr aber gleich, und somit barf jene nicht anders ausgelegt werden, η ώς η καθολική έκκλησία ταύτην ήρμηνευσε καὶ παρέδωκεν; 3) Die Prabestination grundet sich einzig und allein auf die Prafcieng Gottes von ber Burbigfeit ober Unwürdigfeit ber Gingelnen, und von ben Calviniften wird ertlart, fie sepen in diesem Lehrstück χείρους πάντων άπίζων; 4) Gott ist nicht der Urheber bes Bofen, bas nur vom Menichen ober Teufel tommt; 5) bie Borfebung weiß bas Bife zwar voraus, bewirft es aber nicht, tehrt es vielmehr zum Beften; 6) aus bem erften Sündenfall stammt die προπατορική άμαρτία τη διαδοχή; diese ift aber teine Thatfunbe, wie benn viele Batriarden und Bropheten, insbesonbere Maria nicht fündigten, fonbern besteht blog in Dube und Arbeit, im Schweiß bes Angefichts und in ben Schmergen bei ber Geburt und endlich im forperlichen Tob; 7) ber Gohn Gottes wurde fleifch und ohne irgend welchen Schmerz ober Berluft ber Jungfrauschaft ber Maria geboren; 8) Chriftus ift zwar ber einzige Mittler, aber um unfere Bitten vor ihn zu bringen, bebarf es als neensevrai ber Beiligen, besonders ber Maria und ber Engel; 9) ber Glaube allein macht felig, biefer aber ift in ber Liebe thatig; 10) bie Rirche ruht auf bem Epiffopat; 11) Glieber ber tatholifchen Rirche find alle bie, welche ben von Chriftus felbft, ben Aposteln und ben beil. öfumenischen Synoten übertommenen Glauben an Chrifins unverfälfct bewahren; 12) bie tatholifche Rirche ift unfehlbar; 13) bie Rechtfertigung erfolgt nicht burch ben Glauben allein, fonbern burch ben in ber Liebe thatigen Glauben, alfo burd Glauben und Berte; 14) auch ber natürliche Menich tann Gutes thun, aber was er ohne Beihilfe ber Gnade also vollbringt, gereicht ihm weber jum Beil noch jur Berbammniß; 15) bie Rirche hat fleben Sacramente; 16) bie Kinbertaufe ist nothwendig; burch bie Taufe werben bie bor ihr begangenen Gunten vertilgt und nicht bloß nicht jugerechnet; 17) in der Eucharistie ist Christus nicht τυπικώς, noch είκονικώς, noch κατ' αταρτισμόν, fondern άληθως καὶ πραγματικώς jugegen; 18) es gibt einen Reinigungsguftand nach biefem Leben. Die vier Refponstonen beschäftigen fich zuerft mit ber Frage, eb bie beil. Schrift gemeinschaftlich von allen Christen gelefen werben folle? bann mit ber Frage, ob bie Schrift Allen, Die fie lefen, verftandlich fen? welche beibe verneint werben; ferner mit ber Frage: welche Schriften gur Bibel gu gablen feben? Es merben and bie Schriften gu ihr gerechnet, welche Chrill ασυνέτως και αμαθώς είτ' οδν έθελοκακούργως απόκουφα nannte. Endlich wird bie Frage beantwortet, was von ben beiligen Bilbern und ber Berehrung ber Beiligen gu halten fen? - Diefe Befchluffe fanben bie erbittertsten Begner, melde die Synode ber hinneigung gur römifchen Rirche befchulbigten, wie benn allerdinge bie Unterscheidungelehren ber griechischen Rirche von ber romiichen Entweber gang mit Stillichmeigen übergangen ober nur leicht berührt find. Gleich. wohl tann nicht behauptet werben, baft fich bie orientalische Rirche in biesem Glaubensbetenntniß irgend etwas gegen bie romifche vergeben habe (vgl. Leng, Gefd), ber driftl. Dogmen G. 286 Unm.). Die Defrete biefer Synobe burfen ale ein Zeugnift weiterer Entwidlung und Bestimmung ber griech, orthoboren Dogmen betrachtet werben. Die Acten ber Sonobe fteben bei Barbuin XI. G. 179 ff. und Aymon, Monuments authent. p. 259 sqq., am genauesten bei E. J. Kimmel, libri symbolici ecclesiae orientalis (Jen. 1843). Th. Breffel.

Sernfalem, Ronigreid, f. Rreugzüge.

Jernfalem, bas neue Bisthum St. Jatob in. Der evangelischen Rirche ift zum ersten Male in unsern Tagen vergönnt, den Bersuch zu machen, im heiligen Panbe feften Ruff zu fassen. Die religibse Berkommenheit ber bortigen Juben veranlafte 1818 die nordamerikanische Diissionsgesellschaft zu Boston zur Abordnung zweier Missionare nach Balaftina. Im Anschluß an die Occupation bes Landes burch Mehemet Ali 1832 trat auch die Londoner episcopale Judenmiffions. Gefellschaft in bas Gebiet ein. **Es folgte 184**0 die Expedition der europäischen Großmächte nach dem Orient, durch welche ber Thron Dahmud's gegen ben übermächtigen Bafcha von Megppten gefichert und bie fprifchen Brovingen wieder ber unmittelbaren Berrichaft bes Babifchah unterworfen wnrben. Die Ruftenftabte Spriens und Phoniciens mußten fich ihren Flotten ergeben. Bei vielen Zeitgenoffen machte tie Erinnerung an bie Tage ber Kreugzuge auf. Befonbere beutiche Stimmen forberten jum Erwerbe Jerufaleme, andere jogar gur Emancipation Balaftina's von der Gewalt der Osmanen auf. Mit ftaatsmännischerem Blid nahm Friedrich Bilhelm IV. von Breugen bie politifch gunftigen Conftellationen jur Begrundung einer Stellung für die evangelischen Christen im Drient mahr. Denn mahrend die armenische, griechische und lateinische Rirche hier von Alters ber und bertragsmäßig ihre geschloffenen Corporationen besigen, Die beiben lettern überbem ihre

ftarfen Protectoren haben, ging ber evangelischen bisher jebe firchliche Bertretung ab. And ber Sattifderif von Bulhane blieb für ihre Benoffen ohne wirkliche Bebeutung. S. ben Text 3. B. bei Betermann, Beitr. 3. c. Gefch. ber neuften Reformen bes ottomanischen Reiche, Berlin, 1842. Hachbem Breugen bei Unlag ber Ratification bes Bertrage vom 15. Juli 1840 für seinen Untrag auf gemeinschaftliches Bufammenwirken gur Ergielung einer vollen driftlichen Religionsfreiheit im Morgenlande bei ben Grof. machten nicht bas gewünschte Entgegenkonmen gefunden batte, legte es in einer Specialmiffion an tie Ronigin von England bem Erzbifchof von Canterburn und bem Bifchof von London, ale tem Saupt ber auswärtigen anglitanischen Gemeinden, ten Plan gur gemeinfamen Errichtung und Ausstattung eines protestantifchen Bis thums in Jerusalem vor, um eine einheitliche Bertretung ber beutschevangelischen und englischen Rirche im gelobten ganbe zu ermöglichen. Ge follte babei ber preufifchen Lanbestirche weine fcmefterliche Stellung" neben ber englifden eingeräumt werben. Die hohe Weiftlichfeit Englands ging febr bereitwillig auf ben Borfolag ein. Integ faßte fie von Anfang an ben 3med bes gu ftiftenben Bisthums unter einem von bem foniglich-preuffischen etwas verschiedenem Gefichtspunkt auf, indem fie barin erftens eine verheifungevolle Centralftätte für bie Miffion unter Ifrael, und zweitens eine thatfächliche Anbahnung zu einer Union zwischen ber englischen und beutschen Rirche über bem Grabe bes Erlöfere erbliden zu burfen hoffte. In bem von ihm veröffentlichen Statement fprach ber Erzbischof fogar bie Erwartung aus, bag bie neue Stiftung ben Weg bahnen werbe ju einer wefentlichen Einbeit of discipline as well as of doctrine between our own Church and the less perfeetly constituted of the Protestant Churches of Europe.

Die Dotation bes Bisthums marb auf 30,000 Bfb. Sterl. feftgefest, um bem Bifchof ein jahrliches Einfommen von 1200 Bfb. ju fichern. Bahrend England bie Beschaffung ber Balfte biefer Summe burch eine allgemeine Sammlung übernahm, bestimmt die königlich preußische Stiftungsurkunde vom 6. Sept. 1841 ein Rapital von 15,000 Bfb. für die Ausstattung in der Beise, daß fie junachst, bis die Anlegung auf Ländereien in Balaftina felbst erfolgen tann, jahrlich bie Binfe bavon mit 600 Bfb. jur Berfügung ftellt. Der Bifchof foll abwechselnd von ben Kronen von England und Breufen ernannt werben. In Anschung ber von Breufen Ernannten behalt jedoch ber Brimas von England bas unbedingte Recht bes Beto. Im Beitern ift bas Bisthum burd und burd ein Biethum ber vereinigten Rirche von England und Irland, welches bas unverfürzte Gepräge bes anglicanischen Partifularismus an sich trägt. Bis bie Lotalverhaltniffe beffelben eine Beftaltung gewinnen, Die eine andere Anordnung wunfdbar ericheinen laft, ift ber Bifchof bem Ergbifchof von Canterburn als feinem Detropoliten unterworfen. Seine Gerichtsbarkeit, welche fich für einstweilen aufer über Reläftina auch über tie Evangelischen im übrigen Sprien, in Chalbaa, Regypten und Abeffpnien erftreden tann, richtet fich fo weit möglich nach ben Gefeten, Canones und Uebungen ber Kirche Englande. Mur mit Ginwilligung bes Metropoliten ift er befugt, nach ben eigenthümlichen Bedurfniffen feines Sprengels befondere Regeln aufzustellen. Ueber bie Stellung ber Deutsch : Evangelischen, tie fich feiner Buriediction ju unterwerfen geneigt fenn mogen, gelten theils nach bem Statement bom 9. Dec. 1841, theils nach ben Dlobifitationen, welche biefes Regulativ burch ben erzbifcboflichen Erlaft vom 18. Juni und bie foniglich preufische Rabinetvorbre vom 28. Juni 1842 erfuhr, folgenbe Bestimmungen: 1) Der Bifchof wird bie beutiden Gemeinben in feinen Gont nehmen und ihnen allen in feiner Dacht ftebenben Beiftand leiften; 2) bie Geelforge unter ihnen wird burch beutsche Beiftliche geubt, welche ju bem Ente bem Bifchof ein Beugniß von tompetenter Behörde über Bandel und Qualification fur bas Umt vorweisen, nach einer von ihm vorgenommenen Prufung und auf die Unterschrift ber brei öfumenischen Symbole bie Orbination nach englischem Ritual empfangen, und ibm ben Eid bes firchenordnungemäßigen Behorfame leiften; 3) bie Liturgie ift eine vom Primes

forgfältig geprüfte, entnommen aus ben in Breugen tirchlich recipirten Liturgieen; 4) ben Ritus ber Confirmation vollzieht ber Bischof an ben beutschen Katechumenen nach anglitanischer Form.

Unterbeffen mar eine Parlamentsatte erwirft worten, 5. Dft. 1841, welche für ein frembes Band bie Institution und Consecration eines Bischofs gestattet, ber nicht nothwendiger Beife Unterthan ber brittifchen Krone fenn nuß, noch auch Diefer ben Bulbigungseid und bem Erzbifchof ben Gib bes Behorfams zu leiften nothig bat, nur baf: bamit weber er, noch bie von ihm geweihten Diakonen und Priefter bas Recht ju Amtsfunktionen in England ober Irland erhalten. Rach Ablehnung bee Irlandere Dr. M'Caul wurde hierauf ber jübische Convertit Dr. Michael Salomon Alexander, Professor ber bebraifden und rabbinischen Literatur am Ringe-College gu London, geb. 1799 ju Schonlante in Bofen, auf ben neugegrundeten Bifchofefit beforbert. Den 21. 3an: 1842 hielt er mit Frau und Rindern feinen Gingug in Berufalem. Der Pforte wurde erklart, daß er nur als ein Englander von Rang, als ein boberer Beiftlicher ber englischen Kirche tomme, um über Die Mitglieber biefes Boltes und biefer Rirche ober ihr verwandte Fremblinge, jedenfalls alfo gunadift nur über Franken und nur eine geiftliche Dberaufficht zu führen. Damale wirften außer gehn in Jerufalem und Beirut flationirten Boten ber nordameifanischen, ber Diffionar ber englifch-firchlichen Riffionegefellichaft, Dicolapfon mit vier Behülfen und im Befit eines fur ben Bau einer Rirche bestimmten Grundftudes auf bem Berge Bion, ju Berufalem. Der jubenhriftliche Theil ber Gemeinde bestand aus nur brei Familien. Alexander starb schon unterm 23. Nov. 1845 nabe bei Cairo in ber Bufte. Bu feinem Rachfolger murbe Samuel Gobat von Cremine im bernischen Jura, früher Missionar in Abessynien, gewählt. - Gegenwartig befitt bie Diccefe bie ben 21. Jan. 1849 eingeweihte Chriftus, Rirche auf Bion, wo bas Evangelium in bebräifder, englischer, beutscher, spanischer und arabifcher Sprache gepredigt wirt; einen befondern Begraunifplat; eine Diocefanschule mit Schulhaus in zwei Abtheilungen, von jubifchen, vereinzelten muhamebanischen und Rinbern ber verschiedenen driftlichen Confessionen besucht; ein Sospital fur Juben, wo fich ben Rranten Die Welegenheit zum Lefen ber Schrift bietet; ein Sofpital fur Profelyten u. f. w. mit beutschen Diatoniffen, an welches fich bas beutsche Pfarramt anschließt, fuft ausschließlich von Deutschland aus unterhalten; ein Arbeites ober Industriehaus für Brofelyten und eine Induftriefdule fur Jubinnen. Die jahrliche Durchschnittegabl ber jubifen Convertiten beläuft fich auf fieben bis neun. Für bie Chriften ber andern Rirchen find Bibellefer angestellt. In Folge bes Fermans, welcher ber protestantischen Kirche in ber Türkei diefelben Rechte ber Existeng zusichert, Die irgend eine andere Rirche bat, und ben einzelnen Broteftanten vollen Rechteschut verheift, haben fich überbem bieber fleine protestantifche We meinben in Bethlebem, Jaffa, Nablus und Ragareth mit Coulen gebilbet. Ueber Die fehr lebhafte Discuffion, welche bas Unternehmen bei feinem Entstehen bervorrief, und bie im Gangen ungunftige Aufnahme, welche es nicht nur bei Ratholiten und Lufeniten, fenbern auch bei ber Dehrzahl ber Evangelischen in Deutschland, ber Schweig und Frankreich fant, ba man aus ihm auf die Intention einer fucceffiven Anglikanistrung ber preufifden Canbeefirche ichlog, und gubem in ben getroffenen Beftimmungen bie nationale Cbenburtigfeit bes beutschen Brotestantismus neben bem englischen nicht geborig gewahrt erblidte, vgl. Rheinwald's Repertorium Bb. 36. 3. 268 ff. Bb. 45. 4. 95 ff. und Reues Repertorium, 1845, 1. 84 ff., 2, 176 ff.; 3, 250 ff. Ale officiel barf betrachtet werben bie Bublitation von Abeten: Das evangelische Bisthum in Jerufalem. Gefdichtliche Darlegung mit Urfunden. Berlin 1842.

Jernfalem, Joh. Friedr. Wilhelm, einer ber ausgezeichnetsten Apologeten und praktischen Theologen bes vorigen Jahrhunderts, mithin auch einer ber würdigsten Resprafentanten ber jenes Jahrhundert karakterisirenden Richtung, ist geboren ben 22. Nov. 1709 zu Osnabrud, wo sein Bater die Stelle eines ersten Predigers und Superintensbenten bekleibete. Nachdem er in den Schulen seiner Baterstadt den Grund zu seinen

Studien gelegt hatte, bezog er 1724 bie Universität Leipzig, um bort fich ber Theologie zu widmen. Durch Gottsched ward er in die Wolfische Philosophie eingeführt; in ber Theologie verbankte er bas Meifte bem Gelbststubium. Nachdem er in Leipzig bie Dagifter. würde erhalten, begab er fich nach Lenben, wo Schultens, Burmann, Dufden brot feine Lehrer maren. 3m haag verfah er eine Beitlang bie Stelle eines Prebigers an ber bortigen beutschen Rirche. Sobann begleitete er zwei junge Cbelleute als Dof. meifter nach Göttingen und machte bann noch eine Reife nach England mit einem langeren Aufenthalte in London. Die Befanntichaft mit Mannern ber verschiebenen firchlichen Richtungen, in beren Wefen er bas Gute und Tüchtige mit richtigem Blid berauszufinden und zu murbigen verftand, mirtte vortheilhaft auf feine fur alles Gute und Cole empfang. liche Gefinnung. Dit bem Ausbruch bes ichlefischen Rrieges betrat er ben vaterlanbifchen Boben wieber und nachbem er eine Zeit lang eine Sauslehrerftelle in Sannover begleitet, matb er hofprebiger bee herzogs Rarl von Braunfdweig in Bolfenbuttel und Erzieher von beffen flebenjährigem Prinzen (bem nachmals als Felbherr berühmt geworbenen Rat Wilhelm Ferdinand). Nachdem er biefes Amt im Sommer 1742 angetreten, murbe er im folgenben Jahre Brobst ber beiben brannichmeigischen Rlöfter St. Erucis und Aegibii, bann im Jahr 1749 Abt von Darienthal und 1752 Abt bes Rloftere Ridbagehaufen in ber Nabe von Braunfdweig. Aus Anhanglichteit an bas braunfdweigifche Bant lehnte er ben Ruf ab, ber an ihn erging, Rangler ber Universität Göttingen zu werben. Dafür ward er 1771 jum Biceprafibenten bes Confiftoriums in Bolfenbuttel ernannt. Ein harter Schlag traf ihn am Abend feines Lebens, ba fein hoffnungevoller Sohn, ber gu Beblar ale Rechtspraftitant fungirte, fich in einem Anfall von Schwermuth ben Teb mit eigener Sand gab (1775). Bekanntlich haben bie außern Berumftanbungen biefer Selbstentleibung Bothe Die Farben gelieben bei ber Dichtung feiner "Leiben bes jungen Berther." - Jerufalem ftarb bochbetagt ben 2. September 1789. In ber Soffirde ward ihm von der Herzogin Mutter, einer Schwester Friedrichs b. Gr., ein Denkmal errichtet. Bas Jerufaleme firchliche und theologische Birtfamteit betrifft, fo machte er fich gunachft um fein engeres Baterland verbient burch Grundung einer boberen Lebranstalt, bes Rarolinuns in Braunschweig, und burch eine verständige Organisation bet Urmenwesens bafelbft. Auch auf die Bilbung angehender Beiftlichen hat er forbern eingewirft. Den fittlichen Grunbfägen bes Chriftenthums von Bergen zugethan und von innigster Ehrfurcht gegen bas burchbrungen, mas ihm "Religion" bieg, ging fein Streben ebensowohl babin, bas Wefentliche biefer Religion gegen bie Angriffe bes Unglaubent gu- bertheibigen, ale an ber Stelle ber alten, Bielen unverständlich geworbenen Ortieborie, helle, ber Bernunft einleuchtenbe Begriffe über bie gottlichen Dinge und ihre Offenbarung zu verbreiten. Er hulbigte sonach allerbings bis auf einen gemiffen Grab ber Auftlarung bes Jahrhunderte, von ber er fich für bas prattifche Chriftenthum bie gefegnetsten Fruchte verfprach; ohne fich vom Strome berfelben gu ben Extremen bet Rationalismus fortreifen zu laffen. Sein bebeutenbftes Wert, bas auch in bie meiften neueren Sprachen überset und noch zu Anfang Diefes Jahrhunderts vielfach zur Apelogetit benutt worben ift, find feine "Betrachtungen über bie vornehmften Bahrheiten ber Religion", bie er auf Anregung feines ehmaligen Boglings, bet Erbpringen von Braunichweig, verfaßte. (Braunichweig 1768-79. 1785. 1795. IL) Auch ale Prediger nimnit Berufalem eine nicht unbedeutende Stelle ein. Er fole fich in ber homiletischen Methode an Mosheim an, und indem er feinen Gefdmad vielfach burch ben Umgang mit ber neueren, auch auswärtigen Literatur gebilbet batte ), fonnte er auch in ter geiftlichen Rebe ben driftlichen Bahrheiten einen edlern, gebilbe teren Ausbrud, als es ben Deiften feiner Zeitgenoffen vergonnt mar, geben \*\*). Es ift

<sup>\*)</sup> Bgl. feinen Auffat über bie beutsche Sprache und Literatur. Brauuschw. 1781. 8.

<sup>\*\*)</sup> In seinen nachgelassenen Schriften (II S. 197) beklagt fich 3. sehr über ben "Racht wachter- und Marktschreierton," in ben so viele geiftliche Rebner verfallen.

weniger bie Macht ber Rebe und die Driginalität der Gebanken, als eine gewisse Klarbeit und Einfachheit, welche seine Vorträge auszeichnet. Außer ben beiden Sammlungen von Predigten (Braunschweig 1745—53, 3. Aufl., 1788, 89) sind auch einzelne gedruckt werden. Ein Verzeichniß seiner übrigen Schriften siehe Dei Döring, die deutschen Kanzelredner bes 18. und 19. Jahrhunderts. Neust. a. d. D. 830. S. 153 ff. Ueber seine Biographie vgl. ebend. S. 147 ff.; Jerusalems Selbstbiographie (abgebr. in tessen machgelassenen Schriften, Braunschw. 1793), Eschenburg in der beutschen Monatschr. 1791. 6. S. 132 ff. Baur, Lebensgemälde benkwürdiger Personen. V. S. 401. M. Borl. über die L.G. des 18. u. 19. Jahrh. 3. Aust. Bd. I. S. 351 ff. Hagenbach. 3efabel, s. Isebel.

Jefaja, ber Prophet. Der Prophet, welcher unter bem Ramen ישעיהו nach ber alexandrinischen Ueberschung Houlug, bie Reihe ber sogenannten großen eröffnet, gilt in alter und neuer Zeit ale ber Große, ό προφήτης ό μέγας (Jef. Sir. 48, 22.), vorzugeweife, ja ber Größeste von Allen, προφήτων μέγιστος (Euseb. demonstr. evang. 2, 4.), bie, vom Beifte Gottes getricken, geschaut und gerebet. Und in ber That, wenn ibm bas gange Buch gebort, bas ihm zugeschrieben wird, fo verdient er jenen Namen in ber ausgezeichnetsten Beife, fowohl nach bem unerschöpflichen Reichthume bes Inhalts, als nach ber mannigfaltig wechfelnten Form in ber Rraft und Schönheit ber Darftellung. Chriften und Juben fpenben ihm biefes Lob, bas fich aber bei ten Rirchenvatern gang befontere an feine Beiffagung tes Melftas und feines Reiches fnüpft. Go rühmt con hieronhmus von ihm: "non tam propheta dicendus est quam Evangelista. Its enim universa Christi ecclesiaeque mysteria ad liquidum prosecutus est, ut non putes eum de futuro vaticinari, sed de practeritis historiam texere (praef. ad Jes.)." Darum nannte ihn auch Jefus Girach "ben Großen," weil er ein "niorog er oodσει- feb, und bebt von ihm bervor: "πνεύματι μεγάλω είδε τὰ ἔσγατα, καὶ παριχάλεσε τοῦς πενθοῦντας εν Σιών; ξως τοῦ αὶιῦνος ὑπέδειζε τὰ εσόμενα χαὶ τὰ απόκουφα ποίν ή παραγενέσθαι αὐτά" (48, 24, 20.). Unter ten Reformatoren hat vorzuglich Luther Die driftologische Gulle bes Jefajanischen Buches in feiner Borrebe baju gar icon auseinantergesett. "Alfo thun," fagt er, "alle Propheten, bag fie bas gegenwärtige Bolt lehren und ftrafen, baneben Chrifti Butunft und Reich verfündigen, und bas Bolt auf ihn richten und weisen, ale auf ben gemeinen Beiland, beite, berer Borigen und Bufunftigen; boch einer mehr, benn ber andere, einer reichlicher, benn ber andere, Jefaias über fie alle am meisten und reichlichsten." Aber auch der Styl und bie Bortragsweise des Bropheten ist schon frühe bewundert worden. Gebenken wir befenbere bee Sieronymus, ber folgenbermagen urtheilt: "ac primum quidem de Esaia sciendum, quod in sermone suo disertus sit, quippe vir nobilis et urbanae eloquentiae, nec habens quicquam in eloquio rusticitatis admixtum: unde accidit, ut prae caeteris florem sermonis ejus translatio non potuerit conservare (praef. ad vers. Jes.)." Die Ungulänglichkeit bes Auslegers und lleberfepers, Die beilige Gluth ber prophetischen Rebe nach Außen zu tehren, hat gleichfalls Luther vortrefflich bezeichnet: "si quis penitus posset introspicere adfectus prophetae, videret in singulis verbis caminos ignis et vehementissimos ardores esse." Bal. noch anbere Stimmen bei Befenius in ber Einleitung ju f. Comm. G. 36 u. ff.

Die hohe Auszeichnung, die man bem Namen Jefaja vor dem aller übrigen Propheten gibt, beruht aber lange Zeit hindurch auf ber Boraussetung, daß bas vielumsaffende Werk, welches nach der lleberschrift besselben jenem auch in den historischen Buchern hochgestellten, besonders unter ber Regierung bes Rönigs histia einflußzreichen Mann Gottes zugeschrieben wird, vollständig von ihm verfaßt seh. Indessen barüber die neuere sogenannte "höhere Kritil", die nach Benennung und Aussibung, nachdem hanptsächlich burch Semler für die von firchlicher Tradition und Dogmatik freie Bibelforschung die Bahn gebrochen war, in Bezug auf das Alte Testament zuerst am bedeutendsten durch Sichhorn in Schwung gekommen, ganz anders geurtheilt und

einen großen Theil unseres Buches bem Propheten Jesaja abgesprochen. Dieses gilt am entschiedensten von bem letten Abschnitt, ber von Kap. 40—66. Die Befreiung Ifraels durch Cyrus aus bem babylonischen Exil verkündet. Und so scheint wenigstene, wenn wir vorläusig mit wissenschaftlich gebotener Borsicht urtheilen sollen, ein Theil bes Ruhmes unserem Propheten entzogen und einem anderen seiner Genossen beigelegt werden zu mussen. Allein selbst dann, wenn wir einstweilen nur zwei Berfasser, einen bekannten und einen unbekannten annehmen, erkennen dem ersteren die meisten Kritiker nicht nur den Borzug vor dem letzteren zu, sondern sie heben überhaupt Jesaja auf den Thron des Prophetenthums, wobei aber nicht zu verkennen, daß sie besonders die äußere Seite besselben, seine Darstellung in Rede und Sprache im Auge haben.

Iclaia

Befdyranten wir uns baher zunächst auf bie Berfon Jesajas, ber nach ber leberschrift ein Sohn bes Amoz genannt wird und unter ben Königen Juba's Ufia,
Jotham, Ahas und histia geweissagt haben foll.

Wie es zur eigensten Bedeutung ber Propheten gerade gebort, bag ihr fogenanntes Brivatleben vor ihrem öffentlichen zurudtreten muß, fo ift es auch bei bem unfrigen be Fall, von beffen hauslichen und perfonlichen Berhaltniffen wir gefchichtlich fehr wenig erfahren. Ort und Beit feiner Geburt wird und nicht genannt, sondern nur bas Tobes jahr bes Königs Uffia als basjenige von ihm felbst bezeichnet, in bem er feine Prophetenweihe empfangen (6, 1.). Jerusalem mar Die Statte feiner Wirkfamteit, ob er aber in ber Sauptstadt geboren, lagt fich nicht mit Gewißheit bestimmen. Jefaja bieß cr, wie er fich felbst nennt (20, 3.), und babei auf ben Troft, ber in biefem Ramen "Beil Gottes" liegt, hinweiset (8, 18.), ein Rame, ber schon früher von einem Sohne Bebuthune ale Dufitmeifter (1 Chron. 26, 3. 15.) und von einem von Davib bestellten Schapverwalter vorfonunt (1 Chron. 27, 25.), aber auch noch in ben Zeiten bes Exile in bem Berzeichnig berjenigen gefunden wird, bie mit Ebra aus Babel jurudlehrten (Edra 8, 7. 19. Reb. 11, 7.). In ber letteren Stelle erscheint er verfürzt in ber Form לשעיה, die dann auch die Rabbinen in ber lleberschrift gebrauchen. Bon dem Bater bes Propheten wird uns nur fein name Amog angeführt (1, 1; 2, 1; 20, 2.), ben, weil ping in ber griechischen Uebersetzung mit Diny, bem Hirtenpropheten, gleichlastend Aprid geschrieben ift, mehrere Rirchenväter mit diesem verwechseln; nach einer jabifchen Trabition, Die fich mahricheinlich blog an eine folche Schallahnlichteit tnutft, foll Umog fogar ein Bruber bee Ronige Umagia gewesen febn. Bon Jefaja felbft wirb uns außerbent nichts bezeugt, als baß er vermählt war (8, 3.) und ihm in biefer Ete michrere Gohne geschenft murben, benen er bebeutsame Ramen gegeben (7, 3; 8, 3. 18.), Schear-Jafdub und Daher-fcalalechas-bas; 3mmanuel (7, 16; 8, 8.), ben manche Ausleger auch bagu rechnen, gehört nicht babin (vgl. m. Comment. ju Rap. 7. und theol. Stub. n. Krit. 1856. S. 3.). Unter ben verschiebenen Sagen, bie fich bei ben jubifchen Schriftstellern und driftlichen Batern über unfern Bropheten borfinben, baß er Erzieher bes Pringen Sistia gewesen und unter biesen auch bas Ant eines Reichsannaliften befleibet u. bgl., erscheint noch biejenige ale bie bebeutenbfte, welche schon in der Gemara gur Mischna (tract. Jebamoth IV.) berichtet und von spateren Rabbinen treulichft fortgepflanzt wirb, bag er unter Manaffe bes Martyrertobes geftorben. Der König habe ihn, weil er im Witerfpruche mit 2 Dof. 33, 20. behauptet, daß er den Herrn auf einem hohen und erhabenen Throne gesehen, und noch andere vermeffene Reben geführt, wollen töbten laffen; allein eben in biefem Angenblice feb ber Prophet, nachbem er ben Namen Gottes ausgesprochen, von einer Ceber, Die fich aufgethan, verichlungen worben, worauf ber Ronig befohlen, ben Baum ju gerfagen, und ale bie Cage bie an feinen Mund getommen, habe er feinen Beift aufgegeben (val. bie betreffende Liter. bef. bei Gefenius I. G. 11 ff.). Man tonnte geneigt fcon, aus ber Schale mannigfaltiger Ausschmudung biefer Sage, Die auch ber mertwürdigen pfentepigraphischen Schrift, bem αναβατικον Ήσαίου zu Grunde liegt, wenigstens ben Rern berauszulöfen, bag ber Prophet unter jenem Ronige, ber in feiner Graufamteit vieler

Zesaja 509

Unichulbigen Blut in Jerufalem vergoffen (2 Ron. 21, 16.), bingerichtet worben feb, aber es ift bann immer auffallent, warum eine folche Thatfache nicht geschichtlich bort verzeichnet gefunden werde. Die lleberschrift, wenn fie fich auch nicht in ihrer Bollftanbigfeit mit Sicherheit auf Jefaja felbft zurudführen läßt, enthält boch wenigstens bas altefte Bengnig über bie Dauer feines Prophetenamtes, und biefes wird in berfelben auch nur bis auf bie Beit bes Ronigs Sistia ausgebehnt. Wirklich erscheint er nach feinem Buche felbst nur noch bestimmt unter ber Regierung jenes Konigs, in welche überhaupt feine einflugreichste Thatigkeit fallt, nämlich in bem vierzehnten Regierungsjahre beffelben, wo Sanherib von Affprien bis nach Jerufalem vorbrang, bie Grabt belagerte, jeboch mit Schimpf und Schande bas land wieber verlaffen mußte (veral. 36, 1 ff.). Immerhin aber ware es beutbar, baß ber Prophet noch über ben Tob hielia's hinaus gelebt und gewirkt hat, und namentlich Gefenius hat es zuerft wahrscheinlich zu machen gesucht, baß sich bie Weissagung über Aegupten (Rap. 19.) hiftorifch unferem Propheten noch zueignen laffe, wenn man fie in den Anfang ber Regierung Danaffe's verlege, wo bann freilich, von Ufia an gerechnet, Jefaja über kchzig Jahre gewirkt und über achtzig Jahre gelebt haben wurde, welches anzunehmen gewiß teine Schwierigteit hat. Gin Sicheres läft fich indeffen in Diefem Buntte nicht feftfeten.

Sind wir nun, um einen festen Boben ju gewinnen, nur allein baran gewiesen, bie prophetische Berfonlichkeit Jesaja's, wie sie sich in ben Großthaten seines Wortes abbrudt, in bem bon ihm hinterlaffenen Buche feiner gefammelten Reben gu fuchen, fo tonnen wir zuverfichtlich babei von ber ersten Abtheilung beffelben Rap. 1-12. ausgeben, ba über die Authentie Diefer Stude, etwa ben am Schluffe befindlichen Dankpfalm abgereconet, ben namentlich Emalb unfrem Bropheten abgesprochen, tein Zweifel bestebt. und nur noch über bie Beit ber Abfaffung ber einzelnen Reben, fowie über ihre urfprungliche Aufeinanderfolge gestritten wird. Es mare freilich febr bequem für unfren 3med, wenn une foon in biefer erften Abtheilung, welche fich fogleich baburch ale ein Banges barftellt, baf bier blof Reben über Juba und Berufalem verfommen, mahrend von Rap. 13-23. vorzüglich folde gegen fremte Bolfer gefunden werden, eine genaue dronologische Anordnung gegeben wäre. Aber so ist es eben nicht, wie bas von einander abweichenbe Urtheil ber Rritifer bis auf Diefen Tag beweist. Ift es boch gleich von vorneherein auffallend, bag bie Ergablung von ber Prophetenweihe nicht wie bei Beremig und Gzechiel zu Anfang bes Buches ftcht, fonbern erft bas gegenwärtige fechste Rapitel bilbet. Dit biefem beginnen wir aber am beften, wenn wir une eine Unichauung von bem geistigen Bilbe unfres Propheten verschaffen wollen.

In bem reinen und flaren Spiegel biefer Bifion, Die bem Sohne bes Amog im Tobesjahre bes Rönige Uffia ju Theil mard, sehen wir bas erhebende Bilb ber tiefften Demuth eines mahren Frommen bes Alten Bunbes, ber fich ber Anforderung bes Befetes gegenstber, Die gehn heiligen Worte und bas bochfte Bebot zu erfüllen: "Du follft beinen Gott lieben mit gangem Bergen, mit ganger Seele und mit gangem Bermogen und beinen Rachften als bich felbst" in feiner sittlichen Donmacht und Gunbhaftigfeit ertennt. Als er in feiner Entzudung in ben bimmlifchen Tempel "ben Berrn fitenb auf einem hoben und erhabenen Throne" fchaut, ben Allerhochften, ber in feiner Allmacht Simmel und Erbe geschaffen und fie mit Weisheit gebilbet, ber bem Denfchen feinen Atbem eingehaucht und ihn in feinem Bilbe geformt, ben Ronig ber Belt, Jehova Bebaoth, und hierauf ben gewaltigen Befang ber Geraphim "beilig, heilig, heilig ift Bebova Rebaoth, voll ift von feiner Herrlichkeit Die gange Erbe," vernimmt, ba bebt er ber biefer glangvollen Beiligkeit und Berrlichkeit im himmel ale Gohn ber Erbe gurud und ruft ein Webe über fich aus, bag er vergeben muffe, weil er nein Dann, unrein von Lippen, und wohnend unter einem Bolte, unrein von Lippen, mit feinen Mugen ben Ronig Bebova Bebaoth gefehen." Nachbem aber einer von ben Geraphim, Die als be-Mugelte, in ber ftrablenten Genergluth ber Anbacht und bes begeifterten Aufschwungs 510 Zesaja

alles Unreine abwehrende Wesen, ben Thron des heiligen in ewigem Lobgesange umtreisen, zu ihm gestogen und mit einem glühenden Steine vom Altar seinen Mund berührt und mit den Worten ihn geweiht: "gewichen ift nun deine Schuld und deine Sande ist gefühnt," und er hierauf die Stimme des herrn sagen hört: "wen soll ich senden, und wer wird und gehen," da ruft er in hoher und trostvoller Ermuthigung aus: "sieh! da bin ich: o sende mich!" Und so übernimmt er in freier Entschließung das schwere Amt eines Gotteszesandten an sein Bolt, obsiden ihm der herr vorhersagt, daß das herz desselben desso verstodter werde, je stärter seine Predigt zur Buße erschalle, und daß dieser unverbesserliche Zustand so lange andauere, die das ganze Land zur Wüste geworden und seiner Bewohner entseert seh. Aber "wie von der Eiche oder Terebinthe beim Fällen bleibt ein Stamm: so wird ein heiliger Saame als des Boltes Stamm verbleiben (11)."

Jener Befang ber Seraphim ift ber Brundton feines Lebens und feiner Lehre geworben. Bon ber Glorie bes Dreimalheiligen umleuchtet fcpreitet er fest und ficher in feinem Bolte, "unrein von Lippen" einher, ben Ramen feines herrn als -bes beiligenvon Ifrael" wie tein Anderer verfündend. "Behova Bebaoth, ibn follt ihr beiligen-(8, 13.) wird er nicht mube benen zu predigen, "bie ben Beiligen von Ifrael verachten. (5, 24.), ber als "ber beilige Gott fich beilig ermeifet in Gerechtigkeit" (5, 16.), ber als "Licht Ifraels jum Feuer, und als fein Beiliger jur Flamme wird, Die berbrennet und verzehret feine Dornen und feine Difteln an einem Tage" (10, 17.). Aber biefes beilige Feuer ber ftrafenden Gerechtigfeit, bas ben Unbuffertigen lobert, will nur bas .Silber aus ben Schladen herausschmelzen" (1, 25.); es ift bas unauslöschbare Licht ber Liebe, bas in ber freien Onabe bes treuen Gottes bes Bundes leuchtet, ber bei bem fcmablichften Abfall bes Bolles von ihm nicht aufhört burch feinen Bropbeten weiffagen ju laffen, baf julett ein gelauterter "Reft fich befehre" (10, 22. 23.), welche troffliche hoffnung auch in bem Ramen bes Prophetensohnes Schear Jafdub ausgeprägt ift. Ja, bas ift einziges Biel bes "Beiligen von Ifrael," baf wenn bie gefcarften Strafgerichte herniedersteigen und ale furchtbare Wogen bas Land überschwemmen (10, 23.), wber, welcher übrig bleibe in Berufalem, heilig merbe genannt" (4, 3.), bag bas mabre "Bion burch Recht erlofet werbe" (2, 27.), von bem bereinft bas Bort Gottes ausgeben foll in alle Welt, fo bag am Ente ber Tage feststeben wird ber Berg bes Sanfes Behova's auf bem Baupte ber Berge, und erhabener ale alle Bugel, und ju ihm ftromen alle Beiben." Die mannigfaltigften Bolter werben von bem Berlangen getrieben, wanfaufteigen jum Berge Jehova's, jum Saufe bes Gottes Jatobs, um belehrt ju werben von feinen Begen und zu manbeln auf feinen Bfaben" (2, 1 ff.). Dann wirb ein ewiges Reich bes Friedens bie verschiedenften Boller, Die fich bestreiten, in Giner Gemeinbe vereinigen, auf bem Grunde bes Glaubens an ben Ginen mabren Gott, bor bem am Tage feines Gerichts alles Sohe bes Menichen foll niedrig werben," und alle Botter ber Beiben, mit beren Dienft auch bas treulofe Ifrael fich immer beflect bat, babinfcminben, "fo baf Jehova nur allein erhaben fenn wird" (2, 9 u. ff.), ber Beilige von Ifrael," ben menichliche Bertheiligfeit, Tempelbefuch und auferliches Opfer nicht beiliget. fonbern nur "bas Entfernen bes Bofen, ber Thaten vor feinen Augen, bas Aufhoren, llebles zu thun, bas Lernen, Gutes zu thun und bas Recht zu fuchen in ber Erfullung bes Gebotes ber uneigennutigen Liebe" (1, 16 u. ff.), mit einem Borte, bas Banbeln im Lichte Gottes" (2, 5.). In tiefem Aufrnfe: "laft uns mandeln im Lichte Gottes!" foließt fich alle Ermahnung zusammen, wann bie Roth von Augen und Innen jum Bodften gestiegen, wo bie Beiben bas Land bebrangen gur Strafe feiner Entweihung burch Unglauben und Ungerechtigfeit im fcmahlichen Dienfte frember Gotter, aber and aller Troft ber hoffnung in bem "großen Lichte," bas über bem Bolte, bas manbelt in ber Finfterniß, zulett erglangen foll (9, 1.), als Sonne irbifcher Freude und himmlischen Friedens. Dieses große Licht wird aufgeben nüber dem Lande bes Tobesschattensmit ber Geburt "bes Rindes, bas geboren, bes Gobnes, ber gegeben wirb, auf beffen Schulter ruht bie herrschaft, beffen Rame beißet Wunder, Rather, Gotthelb, ewiger

Zefaja 511

Bater, Fürst bes Friedens, der sein Reich des Friedens mehret ohne Ende auf dem Throne David's, ein ewiges Reich gestütt durch Recht und durch Gerechtigkeit." (9, 1 sf.) Dieser kunktige "Sprosse Gottes" (4, 2.), der verheißene Sohn "der Jungfrau mit dem trostvollsten Namen Immanuel (Gottmituns)" (7, 14.), das "Reis aus dem gefällten Stamme Jesse's," auf dem der "Geist Jehova's ruhet, der Geist der Weisteit und der Kingheit, der Geist des Rathes und der Stärke, der Geist der Kenntniß und der Furcht Jehova's," ein strasender Richter der Widerspenstigen und ein Heiland der Demüthigen und Gebeugten, wird in seinem Königthume der höchsten Fülle der Gottessucht und des allgemeinsten Friedens an seiner "Ruhestätte der Herrlichteit" zu einem Panier der Bölker, nach dem die Heiden fragen werden," unter dem sie mit dem einst geschmähten und beseindeten, nun gerechtsertigten und verherrlichten Irael zusammen Einem Gotte dienen (11, 1 u. sg.).

Das sind die Grundzüge von Jesaja's Theologie und Christologie, wie sie und sichon aus bem ersten Buche seiner Reben entgegentreten. Es muß vor Allem hervorgehoben werden, daß er in der Reihenfolge der Propheten der Erste ist, welcher in dieser Bestimmtheit und Ausstührlichkeit den Messtäde und sein Reich weissagt, während von seinen Borgangern Joel nur die allgemeine Ausgießung des Geistes und das Gericht über die Deiden verkündet, während Amos "die verfallene Hitte Davids wieder aufrichten" läst, und Hosea voraussieht, wie am Ende der Tage "die Kinder Ifraels umkehren und suchen Jehova, ihren Gott, und David, ihren König."

Fragen wir nun, wie unfer Brophet seinen Glauben an ben "Seiligen von Ifrael" als treuer Bachter auf ber hochwarte über seiner Zeit erwedend und ermahnend, strafend und tröstend im Rampfe mit Gunbe und Tod bekundet und bewährt, muffen wir uns perft ein Bild von der Beschaffenheit ber öffentlichen Berhältnisse und Zustande, in bie er hineingestellt war, in Gebrängtheit entwerfen.

Der Konig Uffa, in beffen Tobesjahre Jesaja auftrat, wird gu benjenigen Berrichern von Juda gerechnet, von benen es heißt, bag "fle thaten, mas recht mar in ben Angen Behova's, nur bag bie Boben nicht abgeschafft murten und auf ihnen bas Bolt noch epferte und raucherte." Er war ichon mit feinem fechezehnten Jahre gur Regierung gelangt, nachbem fein Bater Amagia, ber einen gludlichen Rrieg mit ben Ebomitern geführt, boch auch ihre Botter mit nach Berufalem gebracht, um vor ihnen anzubeten, bafür aber im Streite mit bem Ronige Joas von Ifrael auf bas Schimpflichfte gezüchtigt worben, burch eine Berfchwörung Thron und leben verloren. Bon Ufia, ber zwei und fünfgig Jahre regierte, wird gerühmt (vgl. 2 Chron. 26.), baß fo lange er unter bem Einfluffe eines Propheten Sacharja gestanben, er "Jehova gefucht" und beshalb gludlich gewesen. Er bemuthigte grundlich ben llebermuth ber Philister, indem er ihre bedeutendften Stabte erorberte und in ihrem Lande eigene um Asbod herum erbaute. Auch noch andere Boller lieft er feine lebermacht empfinden, und besonders faben fich die Ammoniter genothigt, feine Bunft fich burch Befchente zu ertaufen. Go nach Aufen gesichert, manbte er feine Fürforge bem Innern bes Landes zu, und erwarb fich um die Forberung ber Runfte, bes Rrieges wie bes Friedens große Berbienfte. Er baute Thurme gur Befestigung Berufaleme und errichtete Caftelle an ber Grenge, verftartte Die Beeresmacht und führte Berbefferungen in ber Bewaffnung ein, verfaumte indeffen auch nicht, Biebjucht, Bein- und Acerbau, ben er besouders liebte, ju beben. Daber "ging auch fein Rame aus in die Ferne: benn wunderbar mard ihm geholfen, fo bag er machtig marb. (13.). Aber in biefem Bochgefühle feiner Staatsgewalt marb er jum lebermuth verleitet, und erlaubte fich einen Gingriff in Die gesetzlichen Rechte ber Rirche; es beift von ihm, baß er fich nan Jehova, feinem Gott, verschuldet habe," weil er eines Tages in ben Tempel gegangen, um bas Raucheropfer auf bem Altare zu verrichten, woburch er fich im Angefichte ber ihm bei biefer Banblung mit Entschiebenheit entgegentretenben Briefter, bie fich burch feinen Born nicht hatten gurudweifen laffen, auf ber Stelle ben Ausfat jugezogen, wie biefes ber Chronift ausbrudlich zu bemerten nicht unterlaffen. Er 512 Jefaja

ward auch von dieser Rrankheit, die ihn nöthigte in einem besonderen Sause zu wohnen, bis zu seinem Tode nicht mehr geheilt. Ueber die Sage, die wir bei Abulpharabsch (hist. dynastiarum ed. Pococke p. 60) sinden, daß Jesaja, weil er den König nicht abgehalten, das priesterliche Amt im Tempel zu verwalten, viele Jahre mit dem Berinkte der Weissaungsgabe bestraft worden seh, vgl. Gesen in E. 6 u. ff. Der Prophet soll ein Leben dieses Königs geschrieben haben (2 Chron. 26, 22.). Ob er aber auch schon unter demselben geweissagt, oder wenigstens Reden schriftlich unter denen, die wir besten, niedergelegt, ist eine Frage, die ebensowohl bejaht, als verneint worden.

Es tommt bei ber Entscheidung über biefen Streitpuntt junachft barauf an, wie man bie Borte: "im Tobedjahre bes Ronigs Uffa fab ich ben Berru" erflart. Gewöhnlich faßt man fie fo, bag fie auf die Beit vor bem Tobe zu beziehen feben, weil fonft gefagt worben mare: "im ersten Jahre Jothame." Es mag biefes anch bas Bahrfceinlichere fenn, obicon es immer möglich gewefen, baf ihm bas Ableben Ufia's, ter ale ein fo ausgezeichneter König gulett ale ein von Gott Geftrafter vor bem Bolle etfcbienen, fo bebeutend geworben, bag er im unmittelbaren Uebergange von Ufia ju 30tham gleich im Anfange bes Regierungsantritts beffelben feine Beibe empfangen, und für biefe Zeit im laufenben Jahre jene Bezeichnung gemahlt haben konnte. Seten wir aber wirklich ben Fall, bag er ichon vor bem Tobe Ufia's feine Bifion gehabt und unmittelbar niebergefdrieben, fo murben wir in berfelben bas erfte feierliche Attenftud feiner prophetisch-fchriftftellerischen Beugenfchaft aus ber Beit jenes Ronigs befigen. Es laft fich wenigstens nicht mit Entschiebenbeit behaupten, bag biefes Stud wegen ber barin enthaltenen fo bestimmten Borberfagung von ber Erfolglofigfeit feines ihm aufgetragenen Berufes erft in ber Beit, wo er bereits folche betrübenben Erfahrungen gemacht, etwa gar am Enbe feiner Laufbahn, batte abgefaßt werben tonnen. Reinesweges ift es psychologisch unmöglich, baf auch bei bem ftartften inneren Drange zu einem Berufe bie flare Ueberzeugung, auf bem eingeschlagenen Wege ben verfolgten Lebenszwed zu verfehlen, Beit und Rraft fruchtlos zu vergeuben, nicht alle Flügel ber Begeifterung labmen follte" (Binig in f. Commentar S. 60). 3m Gegentheil mare es apfpcologifc unmöglich" gewesen, bag Jefaja, wenn wirtlich ber Ruf an ihn ergangen, ale "Mann bes Beiftes" (Bof. 9, 7.), aber nicht feines eigenen, fonbern bes ibn treibenben gottlichen, bem funbhaften Bolte, bas er icon von Dofes ber als ein wiberfpenftiges und verftodtes fattfam tennen mußte, ungescheut entgegen ju treten und ibm fein Berberben zu verkünden, muthlos vor der auf ihn gelegten Laft feines ichweren Amtes batte gurudbeben follen, fondern es findet gewiß auch auf ihn bas Bort Ezechiels bem "Saufe ber Biberfpenftigfeit" gegenüber, seine volle Anwendung: "boch es muß ja ber Bropbet gerebet haben!" Auch hat ber Brophet nicht blog ber unverbefferlichen Daffe bes Bolt Strafreben zu halten und in Folge feiner Unverbefferlichfeit Bermuftung bes Lanbes gu verkünden, fondern auch trothem dem einmal ermählten Ifrael bie Gnade feines treuen Bundesgottes in ber Erwedung eines neuen Lebens aus bem Refte eines beiligen Gamens zu weiffagen (6, 13.). Es ift überdies pfpchologisch unnatürlich, bag Jefaja ben bebeutenben Borgang in feinem Innern, ben wir, bevor er es magte, öffentlich im Ramen feines Berrn aufzutreten, boch jebenfalls annehmen muffen, wenn wir anch felbe barauf bringen, bag in ber fchriftlich überlieferten Bifion urfprunglich Erlebtes und Befchautes von ber nachträglichen Form fymbolifcher Gintleibung wohl zu unterfcheiben fen, nicht fogleich follte aufgezeichnet haben (vgl. meinen Commentar in ber Erflarung von Rap. 6.). Sat er bies gethan, fo gehorte wenigstens biefe fo zu nennenbe Borrebe gu feinem Buche, in bem fie freilich bas erfte Blatt batte einnehmen follen, noch in bas lette Lebensjahr bes Ronigs Uffia. Daß aber auch von feinen eigentlichen Reben gleich bie erfte (Rap. 1.) icon in biefe Beit zu verlegen fen, wie altere Ausleger, felbft ned Rofenmuller, aus bem besonderen Grunde ber eigenhandig von bem Propheten beforgten dronologischen Anordnung bes erften Buches in Uebereinstimmung mit ber Angabe ber lleberschrift annahmen, wiberspricht bem historischen Inbalte berfelben fo ent-

schieben, daß wir diese Meinung taum ber Anführung mehr für werth halten würden, wenn fie nicht zulest noch Cafpari (Beitr. z. Ginl. in b. B. Jes. 1848) mit ber größe ten Ansführlichkeit wieder in Schutz genommen. Nicht einmal aus ben geschichtlichen Buftanden unter Jothams Regierung können wir uns die Eingangsrebe verbeutlichen.

Es wird von Jotham berichtet, bag er bei Lebzeiten feines Baters, nachbem biefer vom Ausfat befallen worben, fiber bas Saus bes Ronigs gefett gewesen und bas Bolt tes Lanbes gerichtet habe. Auch ihm wird nachgerühnt, baf er, mas recht mar in ben Angen Jehova's, gethan, "nur fen er nicht in ben Tempel gegangen," und bas Bolt habe unter ihm die Boben nicht abgeschafft. Er hatte, wie fein Bater, besondere Luft am Banen, und gab biefer Befriedigung in und um Jerusalem, legte neue Städte an und errichtete in ben Balbern Schlöffer und Thurme. In einem Streite mit ben Unmonitern trug er einen glangenben Sieg bavon und machte fie fich mehrere Jahre ginebar. Jotham war ein machtiger Fürft und brachte fein Reich in großen Boblftand. Es liegt baber bie Bermuthung febr nabe, bag bie zweite Rebe (Rap. 2 - 4.), in welcher ber Prophet gegen Ueppigkeit, befondere auch bes weiblichen Gefchlechtes, und gegen bie Soffurth und Ungerechtigfeit ber Großen predigt, auf die Beit Jothams bezogen werben tonne, wie biefes auch be Wette, Gefenius, vorzüglich Anobel u. A. gethan, mabrent fie Drechel er fogar noch in Die Tage Ufla's jurudverfeten will. Inbeffen fpricht bie ftarte Bervorhebung bes Gogenbienftes boch mehr bafur, bag biefe moblaufammen= hangende Rebe erft in die Regierung des Ahas gebore, unter bem jener recht eigentlich berfchte. So urtheilen auch bie meiften neueren Rritifer wie Emald, Sigig u. a. Den Text ber gewaltigen Predigt bilbet jene hohe Beiffagung, Die wir auch bei Dicha (4, 1 ff.) mit unbebeutenben Beranberungen und einigen wenigen Erweiterungen finben, und bochft wahrscheinlich unfrem Bropheten ursprünglich eigen, nicht bem Dicha ober einem britten, etwa bem Joel (vgl. m. Comment. S. 40), von ber Bereinigung aller Boller auf Bion (2, 2-4.). Sie hat biefelbe Dajeftat bes Tones und Ausbrucks wie bie fich B. 5. finnreich und boch einfach an bas "Banbeln" (B. 3.) anschließenbe folgende Ausführung, in welcher ber Prophet ben Tag bes herrn über alles Sohe und Erbabene verfundet, "über alle Cebern bes Libanon, Die hohen und die bebren, und über alle Giden Bafans, über alle boben Berge und alle erhabenen Sugel, über alle boben Thurme, und über alle feste Mauern, über alle Tarfdifchiffe, und alle Gebilde ber Enfta, wo bann ber Denich bie Gotter, Die ibm nicht belfen konnen und an bie er fein Gold und Silber gewandt, "Maulwurfen und Fledermaufen hinwirft." Die Worte voll ift bas land von Silber und von Gold, und fein Enbe feinen Schäten; voll ift bas Pand von Roffen, und fein Ende feinen Wagen :" aber auch "voll ift bas Land von Gipen. (2, 7.) paffen gang in die Zeit bes Rachfolgers Jothams. Es ift bann freilich nicht wohl zu erklaren, marum wir aus ber Regierungszeit Jothams teine Reben befiben, wenn wir nicht zu ber bann gewöhnlichen Austunft, bag folche verloren gegangen fen mochten, unfere Buflucht nehmen wollen.

Uhas war einer ber ruchlosesten Könige von Juda, ber nicht nur ben Baalsdienst einführte, sonbern auch mit dem scheußlichen Molocosdienst sich besudelte, "auf den Sohen und Hügeln und unter allen grünen Bäumen opferte und räucherte." Als ihn Gott bafür süchtigte, indem die verbündeten heere der Sprer und Ifraeliten unter den Königen Rezin und Petah, die schon unter Jotham eine drohende Stellung gegen Juda anzunehmen ansingen, in sein Land einsielen, und es verwüstend selbst Jerusalem hart bedrängten, ohne es jedoch zu erobern, ertauste er sich den rettenden Beistand des Königs Tiglath-Bilesar von Affyrien um das Silber und Gold, das sich im Tempel und in den Schätzen seines Palastes vorfand. Er stieg von Gräul zu Gräul, beraubte das Gotteshaus eines Theils seiner heiligen Geräthe, rückte den Altar von seiner Stelle hinweg und opferte in eigener Person auf dem, den er sich nach dem Borbilde bessen, welchen er bei seiner Jusammentunft mit dem assprischen Könige in Damastus daselbst gesehen, durch seinen nichtswürdigen Priester Uria hatte machen lassen. Edomiter und Philister Real-Auchropabie für Theologie und Kirche. VI.

514 Zesaja

festen ihm babei ftart zu, und bas ihm immer gefährlicher werbenbe Bundnig mit bem übermächtigen Affprer trieb ibn ju ftete weiterer Blunderung bee Beiligthume. Go abweichend auch in manchen Gingelnheiten Die Berichte ber Bucher ber Ronige und ber Chronit (2 Ron. 16. vgl. m. 2 Chron. 28.) über Ahas von einander fenn mogen, foviel bleibt ficher, bag er in ben fechezehn Jahren, welche er regierte, "Juda gugellos machte" (2 Chron. 28, 19.). Diefer Bugellofigfeit entspricht nur allzu mahr jene icon bezeichnete zweite Rebe bee Propheten (2-4.), in welcher er une in bem abschredenbften Bilbe einen Staat vor Augen ftellt, bem alle Stupen bes Saltes entzogen finb. Alle Banbe ber Orbnung find gelöst unter einem Regimente von knabenhaften Fürsten und fowaden Frauen; im Bolle ift alle Chrfurcht und Gitte verschwunden, und ichamlos ruhmt man fich ber Berbrechen mit sodomitischer Frechheit; Giner ift wider ben Andern, "ber Junge fabrt auf gegen ben Alten, und ber Geringe gegen ben Bornehmen;" Die Armen find bie Beute ber Reichen, und ungerechte, habsuchtige Richter zerfleischen bas Boll. "Da fintt Berusalem und Juba fallt" - boch ba ift Reiner, ber bie Erummer unter seine Sand nehmen mag, Reiner, ber bes unheilbaren, in fich verwesenden Leibes Argt fen will. Nur ber Prophet verzweifelt nicht, zwar an Königthum und Bolt, bag es fic felbst helfen und aus dem finstern Abgrunde des Berderbens sich emporarbeite, aber nicht an bem emigen Quell ber göttlichen Bnabe, mit beren munberbarem Lichte er gulest noch fein bufteres Bemalbe in ber erhebenben hoffnung gutunftigen Beiles übergießt. . In jenem Tage wird ber Sprog Jehova's ju Glang und herrlichteit, und bie Frucht bes Landes ju Stoly und Schmud fur Die Geretteten von Ifrael. Und es gefchiebet: wer gurudgelaffen wird in Bion, und übrig bleibet in Jerufalem, "beilig" wird er beigen; Beber, ber jum Leben aufgeschrieben in Berufalem. Benn abgewaschen bat ber Berr ben Schmut ber Töchter Bions, und vertrieben hat bas Blut Jerufalems ans feiner Mitte, burch ben Sauch bee Rechte, und burch ben Sauch ber Bertilgung: fo fcafft Behova über alle Wohnung bee Berges Bion und über feine Berfammlung eine Bolte bei Tag und Rauch , und Glang ber Feuerflamme bei Nacht: benn über aller Berrlichkeit ein Schirm! — Und eine Gutte wird fenn jum Schatten am Tage vor hipe, und jur Buflucht und Berbergung vor Better und Regen" (2-6.). In einer, wie es icheint, nicht lange barauf bingugefügten neuen Rebe beginnt er mit ber trefflichen Barabel von bem herrlichen, wohlgepflegten Weinberge Gottes, ber besonders burch bie Schuld ber Fürsten und Großen bee Reiche in eine folche Berwilberung gerathen, bag ber Bert, ber ihn als "Pflanzung feiner Freude" angelegt und mit ber liebevollften Gorgfalt bebaut bat, ibn auszurotten und nin Dornen und Difteln aufgeben zu laffen befchloffen. Daran reiht er ein immer ftarter tonenbes Bebe über bie verschiebenften Rlaffen von Sunbern, Die er meisterhaft zeichnet und ihrer Schuld ftete Die geeignetfte Strafe vertitbet. Dit bem icharften Griffel ber Bahrheit hat er bas entfetliche Zeitbilb entworfen, wo ber Alles verbrebenbe Spottgeift ber Luge gur berrichenben Dacht gelangt, inbem er ein Wehe ausruft über bie, fo "junt Bofen fagen gut, und jum Guten bos, bie verwandeln Finsterniß in Licht und Licht in Finsterniß, Die verwandeln Bitteres in Gag und Gug in Bitteres" (5, 20. 21.). Am Enbe beutet er auf ein Bolt ber Ferne bin, bas tampfeslustig und wohlgeruftet auf ben Wint Jehova's zur Buchtigung bes Lanbes ber Frevel und Berbrechen wie Sturm und Wetter unabwehrbar bereinbricht, baf Erbe und himmel in Tobesfinsternig fich bullen. Es ift nicht zweifelhaft, welches Bolf ber Brophet im Sinne hat; fein anderes, ale bas jenfeits bes Euphrat mobnenbe, bas er nun bald mit Ramen nennt, bas mächtige Afchur, welches eben burch Abas zu Juba in ein verhangnifvolles Berhaltnif tritt, wie fogleich fich zeigen wirb. Benn bis jest fein Name eines Roniges bestimmt genannt wurde, unter bem Jefaja geweiffagt, fo fteben wir nun in ber folgenden Rebe (Rap. 7.) auf festem historischen Boben. Der Bropbet, in ber felbstbewußten Burbe ber ihm von Gott verliehenen Machtvollfommenbeit, mit ber Krone hellleuchtenber Wahrheit geschmudt, tritt unter freiem himmel mitten im Bolle, in Begleitung seines Sohnes mit bem tröstlichen Ramen Schear Jafdub, bem

Ronige Abas entgegen, als er bei'm Berannaben ber verbundeten Ronige von Sprien und Ifrael, Regin und Befah gegen Gerusalem, gitternd und bebend mie bie Baume bes Balbes bor bem Binbe" (2.) an einem öffentlichen Blate befchäftigt mar, für bie Befestigung ber bebrängten Stabt Borforge zu treffen. Dit bem Schilbe bes unbefiegbaren Glaubens bewaffnet, verweist er bem verzagten Konige feinen Rleinmuth und ruft ihm bas Grundwort alles in Gott befestigten Lebens entgegen: "wenn ihr nicht gläubt, bann ihr nicht bleibt" (9.). Aber bem vom Felfen Ifrael abgewandten, gogenbieneris iden Ronige war ein foldes Wort freilich ein leerer Schall, und als ihm ber Bropbet jur Befraftigung beffelben ein außeres Beiden anbietet, lebnt er auch biefes in fpottifchbeuchlerischer Rebe ab. Da gibt ihm ber Brophet in heiliger Entruftung über bie Berfomabung feines Gottes bennoch ein Beichen in ber Borberverkundigung ber Geburt bes Immanuel, in teffen Namen ber alleinige Troft für bie Butunft enthalten, und fnüpft an bie Erscheinung beffelben bie Entwidelung ber tommenben Erlösung aus ben nicht lange bauernben Bebrangniffen ber Begenwart. Doch flatt in bem prophetifc ermnthigenben "Gottmitund" Die einzige haltbare Stüte zu ergreifen, neigte fich bas berg bes Ronigs ju Mffprien bin, um in einem Bundniffe mit ihm Schut gegen Sprien und Ifrael ju fuchen. Aber gerabe von jenfeits bes Guphrat ber tommt bem bell in bie Berworrenheit ber Beit blidenben Geber bie bochfte Befahr fur Juba, beffen gangliche Berwuftung er bem unbuffertigen Ronige in ben abicbredenbften Farben malt. Allein auch bas war ohne Wirkung. Daber bringt noch einmal ber unverbroffene Prothet (Rap. 8.) burch neu gewählte Zeichen feine unerfcutterliche Ueberzeugung zur lauteften Beröffentlichung, wie ber machtige Strom von Affprien, nachbem er bas Land ber thermuthigen fprifd-ephraimitifden Berbunbeten überfdwemmt, auch über bie Grengen von Juba bringen und bie beillofe Politit bes Ronige und feiner unverftanbigen Rathgeber ju Schanden machen werbe. Doch mitten in biefen raufchenten und verheerenben Bogen, wenn ber Berr "fein Angeficht vor bem Saufe Jafobs verbirgt," erfaßt fic ber Brophet in ber troftvollen Bebeutfamteit feines eigenen Ramens und in bem feiner Sohne, Die ihm Gott gu "Zeichen und Borbildern gegeben," und ruft feinem im Unglauben verfuntenen Gefchlechte fein felfenfeftes: "ich hoffe auf Jehova und barr' auf ibn" (17.) jur ftartften Beschämung entgegen. In ber im tiefften Duntel ber Bebrangnif am hellften aufleuchtenben hoffnung vollenbet fich biefe gur Schauung bes Blangbilbes bes neuen Sproffen aus bem verfallenen Stamme bes alten Davibifchen Ronigsbanfes, bes munberbaren Fürsten bes Friebens, bes Gründers eines ewigen Reiches ber Bahrheit, Gerechtigfeit und Liebe. Wenn wir weiter in unserem Texte lefen und bie wie vom Sturme ber Zeit gewaltig bewegten Worte ber heiligen Prophetenrolle in unfer mitfühlendes Gemuth aufnehmen, fo horen wir immer bas liebliche Gaufeln ber Gnabe burd ben rollenben Donner ber allwaltenben Gerechtigfeit hindurch. Mitten burch bas Angftgefdrei ber Beguchtigten, wenn bie Beifel bes Affprere Juba folagt, boren wir bie freudigfte Botichaft: "uns ift ein Rind gegeben, ein Gobn ift uns geboren," und wenn, nachdem ber Uebermuth von Ephraim burch die Band bes Affgrere niedergeworfen, und biefer, nur ein Stab in ber Rechten bes Allmächtigen, in verblenbeter Selbftüberbebung feine raubgierigen Sanbe nach ber Gotteestadt streckt, und mit feiner unüberwindlich gemeinten Beeresmacht wie ein prachtvoller Cebernwald vor ten Thoren Berufalems aufgepflangt, von bem Berrlichften in ber Bobe mit bem Beile feines Bornes gefällt am Boben liegt, - ba erscheinet sogleich ihm unmittelbar gegenüber bas garte Reis aus Jeffes Stamm, bas jum Panier ber Beiben wirb, bie mit bem aus ber Berfirenung gefammelten Ifrael nur eine Gemeinde bes Glaubens und Friebens bilben. Alle harmonieen bes Friedens erklingen julet in bem Dankliede ber Erlofung, bas ber Bropbet wie ein anderer Mofes bem Bolte in ben Mund gelegt, und welches mit ben Borten foließt: "juble und jauchze, Bewohnerin von Bion: benn ein Großer ift in beiner Mitte, ber Beilige von Ifrael."

So fceint bas erfte Buch unfrer prophetischen Sammlung im Bangen wohlzusam-

menhängenbe Reben aus ber Zeit bes Königs Ahas zu enthalten, welche auch eine unverkennbare Gleichförmigkeit bes Ausbrucks mit einander verbindet, und halten uns schoa aus diesem Grunde nicht berechtigt, bei Kap. 10, 5. — 12, 6. mit manchen Kritikern in die Tage histia's herabzusteigen. Anders verhält es sich aber mit Rap. 1, das wir am sichersten in dessen Regierung verlegen.

Sistia mar bas reine Gegenbilb feines Baters Abas, fo bag ibm bie Gefchichte bas Beugnif ausstellt, er feb in feinem Bertrauen auf Jehova und in ber Baltung ber bon ihm burch Mofes gegebenen Gebote nach David mit teinem anderen Rönige vor ibm und nach ihm zu vergleichen gewesen (2 Ron. 8, 5.); beshalb fen ihm auch bas Glad, "mobin er ausgezogen" treu geblieben. Er fchaffte nicht nur bie Boben ab und rottete bie Aftarten und andere Bögenbilder aus, fondern reinigte auch ben Tempel, ben fein Bater Abas entweiht hatte, auf bas Gemiffenhaftefte und ftellte barin, wie befonders ber Chronift ausführlich beschreibt, ben alten mosaischen Cultus in feiner gangen Bracht ber beiligen Mufit und Opferfülle von Renem ber (2 Chron. 29-31.), fowie auch bas feit lange unterbliebene Baffahfest zum ersten Dale unter ihm für gang Ifrael feierlichft wieber begangen marb. In friegerifder Begiehung empfängt er bas lob, bag er bie Philister bis nach Gafa bin gefchlagen und ihr Gebiet verwaftet habe. Allein er feste fein eigenes Land ber Berheerung aus, weil er gegen ben Rath feines Bropheten 36 faja ben Bund mit Affprien gebrochen und fich ju Megupten geneigt, worauf im viergehnten Jahre seiner Regierung ber Ronig Sanberib mit einer gewaltigen Beeresmacht Buda überschwemmte und alle feine festen Stadte eroberte. Ale ber Feind nach Jerufalem heranrudte, fuchte ihn Sietia durch Geldfummen jum Abzug zu bewegen, wozu berfelbe fromme Ronig, ber ben Tempel wieber hergestellt, biefen feiner Schate und Roftbarteiten entleerte. Aber es tam boch jur Belagerung ber Gottesftabt, wobei ber Ronig feinen Gott und fich felbft von bem übermuthigen Beind mußte verhöhnen laffen, und nur bas Gerucht, bag ber Ronig Thirhata von Methiopien und Megppten gegen Affprien im Anjuge fen, und ber Schreden einer furchtbaren Beft, Die im Lager Sanberibs ausgebrechen, fonnte biefen bewegen, ploglich von ber Eroberung Jerufalems abzufteben. In biefer gangen Beit ber bochften Angft und Roth bewährt fich Sielia in feiner Frommigkeit, aber immer gehalten und getragen von seinem Bropheten, ber mitten im Deere bes Ungeftums wie ein unerschütterlicher Fels emporragt, und bem vermessenen Befturmer bes beiligen Zion fein "bis hieber und nicht weiter" im Ramen Gottes entgegenfchleubert. Alle ber Konig tobtlich erfrankt ift, tritt ber Dann Gottes im Auftrage bes Ronigs ber Rönige mit bem ihn tief erschütternben Borte: "bestelle bein Saus: benn bn mußt fterben" an fein Bette; ba aber Sielia bitterlich weinet und im beifen Bebete ju feinem herrn um langeres Leben fleht, verheißt er ihm biefes in Bort und Beichen, und rich tet ibn mit leiblicher und himmlifcher Gilfe von feinem Tobeslager wieber auf. Rann ift aber ber Ronig gludlich genesen, und hat eines ber herrlichften Danklieber, bas je aus eines Menfchen Munde getommen, in Inbrunft bes Bergens gefungen, erbebt fic Diefes in Stolz und Gitelfeit, als die Gefandten von Babel erfcheinen, und er ihnen alle Roftbarkeiten feines Balaftes zeigt. hier nun tritt zum letten Male ber Bropbet in ber gangen Burbe und Erlauchtheit feines Umtes vor fein Angeficht, und ftraft mit bib terem Spott ben hochmuth bes Rönigs.

So wird denn Jesaja, mahrend seiner die historischen Bücher unter den Königen Ussa, Jotham und Ahas nicht namentlich gedenken, von ihnen vorzugsweise als Prophet Histas bezeugt, von dem er auch noch eine aussührliche Lebensbeschreibung verfaßt haben soll. Es läßt sich daher von vorneherein erwarten, daß ein großer, ja der größte Theil seiner schriftlichen Auszeichnungen in jenen Zeitraum hineingehöm. In dem ersten Buche, das wir die jett noch allein hier im Auge haben, kann aber in dieser Beziehung für uns nur die Ansangsrede in Betracht kommen. Der Prophet hat in ihr eine solche Berödung des Landes mit einziger Berschonung Jerusalems, "das ihm wie ein einsames Häuslein im Weinberg" erscheint, als gegenwärtig im Auge, daß wir dabei weniger an

jene gur Beit bes ephraimitisch-fprischen Krieges gu benten geneigt find, als vielmehr bie spätere und ftartere, wo Sanberib die Hauptstadt belagerte, bier anzunehmen uns berechtigt halten, wie benn in biefem Buntte bie fonft entgegengefetteften Rrititer wie 3. B. Dipig und Reil einverstanden find. Der Ginwurf, bag bie Strafpredigt bes Bropheten für bie Beit unter Sistia ju ftart fen, ift teinesweges treffend; im Gegentheil ftimmt bie befonbers hervortretenbe Ruge ber Nichtigfeit alles außeren Gottesbienftes ohne innerliche und wahrhafte Sinnesanderung mit ber gewiß richtigen Borausseyung, daß gerabe bie eifrige Bieberherstellung bes Tempelcultus, wie fie von jenem frommen Ronige ansgegangen, bei aller vortrefflichen Birtung boch auch viel Bertheiligkeit im Bolle werbe hervorgerufen haben, und bas Wort bes Propheten: "wenn ihr nur tommt, euch feben zu laffen, vor meinem Angesicht, — wer verlangt benn bas von euch, meine Borbofe gu gertreten?" (1, 12.) ift bamals gang ein Wort zu feiner Beit gesprochen, bas in feiner allgemeinen Bahrheit febr paffend Die gange Sammlung ber Reben eröffnet. Auch ber Gosenbienft, bessen fcarfe Ruge nicht fehlt, ba er unter Abas recht eigentlich bie berrichenbe Dacht im Lande mar, wird man fich unter seinem frommen Rachfolger nicht mit einem Schlage als verschwunden vorzustellen haben, und ebenfo wenig die Bestechlichfeit ber Richter und die Bedrudung bes Bolts von Seiten ber Großen und Bornehmen. Balten wir uns aber hier nur an bas, was im weiter Folgenden ohne allen Widerfpruch nach bem einstimmigen Urtheile ber Kritiker, die reichhaltige Thätigkeit Jesaias unter Sistia belegt, fo gilt bies von Rap. 22, befonders aber von dem gufammenbangenben Abidnitt Rap. 28-32. und bom Rap. 37, 22-35. gewiß, und nur barüber wird gestritten, in welche bestimmte Beitentwidelung jene Reben mabrend ber Bebrangwiß bes Ronigs burch Sanberib wegen feines Bunbes mit Aegopten einzufügen febn möchten.

Ohne hier weiter zu fragen, welche andere Stude unter ben unserm Propheten in bem Werke, das seinen Ramen trägt, vielfach abgesprochenen ihm zu sichern, können wir uns an bem ihm unantastbar-rechtmäßig gehörigen Grundeigenthum, zu dem aus dem zweiten Buche auch noch Rap. 17—18., sowie Rap. 20. entschieden zu rechnen, volltommen genügen lassen, um aus Gestalt und Angesicht seinen Karakter zu bestimmen. Da wir die Grundzüge seines Geistes bereits bargelegt, so bleibt uns hier nur zu betrachten Abrig, wie sich derfelbe in der Form des Vortrages abgedrückt habe.

Befaja ift in ber That ber größte Prophet in ber Schönheit ber Rebe. Es gilt son ihm im besondersten Sinne das Wort des Apostels: "der Beift der Propheten ift ben Bropheten unterthan" (1 Ror. 14, 32.). Welche Bollenbung ber Form und boch welcher innere Reichthum! Go gewaltig bas Reuer, bas ihn treibt, fo kuhn ber feraphinifde Sowung feiner heilig beflugelten Phantafte, immer boch ift bie Gluth im Geprage bes Borts jum erquidenben Lichtglang gefühlt, und bie lebendigfte Bewegung himmlifc gezägelt. Die ganze Herrlichkeit der Poesie, wie sie am himmel leuchtet und auf der Erbe blubt, bat ber Brophet bem Geiste Gottes bienftbar gemacht. Die Bilber, Die er bem Reiche ber Ratur im frischeften Abbrud entlehnt, find ungefucht und boch gewählt; bie Bergleichungen, Die er gebraucht, flete treffent und wohl ausgeführt. Er rebet im Bochbewußtsehn angeborner Majestät wie ein rechtmäßiger König vom Throne, aber trot biefer Bornehmheit ift fein Ausbrud von warmfter Liebe burchbrungen, und er befitt bie vollemakigfte Begabung und Runft, ben Ton ber fagbarften und einbringlichsten Belehrung felbst im sinnreichen Spiele und Gleichtlange bes Worts burch bas Dhr bem Bergen vernehmbar ju machen. Das äußere Wort feiner Rebe, bas Sprachgewand, ift reich, ebel und rein; er fpricht tura, gebrungen und fornig, und boch immer, felbft bei bismeilen anscheinenber Barte ber Berbinbung ber einzelnen Gape, ift bas Bange bom Banche ber Anmuth belebt. — Wir dürfen vergleichend wohl fagen: mas ber Dichter bes Buches Biob auf bem Gebiete ber Boefie, bas ift Jefaja als Prophet. Wir unterforeiben gans, was Ewald bemerkt, "bag man gar nicht von Jesaja wie von anderen Propheten eine besondere Gigenthumlichleit und beliebte Farbe ber gangen Darftellung

518 Zesaja

angeben könne. Er ist nicht ber vorzüglich lprische, ober ber vorzüglich elegische, ober ber vorzüglich rednerische und ermahnende Brophet, etwa wie Joel, Hosea, Micha, bei welchen mehr eine besondere Farbe vorherrscht: sondern je wie der Gegenstand es fordert, steht ihm jede Art der Rede und jeder Wechsel der Darstellung leicht zu Gebote, und das gerade begründet hier seine Größe, sowie siberhaupt einen seiner hervorragenosten Borzüge. Seine Grundeigenthümlichteit ist nur die hohe majestätische Ruhe der Rede, hervorgehend aus der vollen sichern Beherrschung des Gegenstandes. Diese richtig wahrgenommene "majestätische Ruhe und sichere Beherrschung des Gegenstandes. betundet er auch in seiner Symbolit. Er hat zwar nur Eine Biston gegeben, aber sie ist bei aller geheimnisvollen Tiese des Schauens des Herrn in der Höhe und bei dem lebendigsten Feuer der Entzückung nach Oben doch wie aus den reinsten Fäden des karsten Lichtes geweht. Jesaja ist eben vorzugsweise Meister des prophetischen Worts, der das ihm vorgehaltene Bild stets unter dessen Herrschaft zu bringen weiß. Daher hat er sich and des darstellenden, das Bolt sinnlich belehrenden Zeichens, von dem Andere, wie namentlich Ezechiel, gerne Gebrauch machen, nur einmal bedient (Kap. 20.).

Das ist das Bild des Propheten Jesaja. Aber eine besonnener gewordene Rritit hat einer früheren zu jugendlich rasch zusahrenden negativen Beurtheilung gegenüber noch Manches seinem Wesen und Worte wohl angemessen gefunden. Wir nennen hier nur die beiden Weissaungen über Aegupten und Thrus (Rap. 19. u. 23.), die zwar im Tone etwas Befremdendes haben, aber wenigstens aus historischen Gründen, und nicht vollständig sich unserem Propheten entziehen lassen. Anders ist es jedoch dei Rap. 24—27., die wenigstens der Unterzeichnete erst der exilischen Zeit mit Ewald u. A. hat zuweisen können (vgl. m. Commentar S. 261 ff.). Am allerentschiedensten aber muß er anch noch gegenwärtig darauf beharren, daß der ganze letzte Abschnitt Rap. 40—66., sowie anch aus dem ersten Rap. 13. 14. und 21. nur einem Propheten am Ende der babylonischen Gefangenschaft angehöre.

Bare wirflich ber Gohn bes Amog zugleich auch Berfaffer bes letten Buches, bas im engften und mahrften Ginne bes Mamens bes "Evangeliums im A. I." wurdig ift, fo batte er nicht blog in Bezug auf bie Form, fonbern auch in ber Bolltommenbeit bes prophetischen, insonderheit meffianischen Beiftes ben hochsten Gipfel bes gangen Brophetes thumes erreicht, und ftunbe felbft auf ibm wie ein leuchtenbes "Banier", nach bem alle anderen Seher nur ju fragen hatten. "Troftet, troftet mein Bolt, fpricht euer Gott" bas ift bas oberfte Thema (40, 1.), beffen reichhaltige Durchführung wir wie eine bimmlifche, freudig erklingende Dufit aus ber lichten Bobe vernehmen, wenn wir mit bem ichon lange Zeit nach bem Morgen ber Rettung in Chalbaa ichmachtenben Bolte uns in bie bunfle Tiefe bes Elends verfeten. Da ergebet an Einen, ben ber treue Gott bes Bunbes. welcher Ifrael "von Mutterleibe an bie jum grauen Greifenalter getragen" (46, 3. 4.), jum Erofter ermahlt hat, ber ermedenbe Buruf : "predige!" Und er fagt : "mas foll ich predigen ?" - "Alles Fleisch ift Gras und alle seine Anmuth wie bes Felbes Blume. Es borrt bas Gras, es welft bie Blume, wenn ber Sauch Behova's baran weht; ja, Gras ift alles Bolt! -Es dorrt bas Gras, es welkt die Blume, aber unfres Gottes Bort wird fich erheben ewiglich (40, 6-8.)." Das übermüthige Babel, ber Glanz aller fleischlichen Dacht und Bier, foll burch ben vom Aufgang ber Sonne gerufenen perfifch-mebifchen Belbentonia Rorefc (Chrus), welcher bem, "ber Licht bilbet und machet Finfternig" (46, 7.), obne ihn zu tennen, bienen muß, jum Schreden und jur Schande Aller, bie auf wbie nichtigen Götter" bertrauen, in ben Staub geworfen werben. Diefer bochgewarbigte frembe König, ben Behova jum "hirten" feines Boltes bestellt, bag er ihm bie von ben Bropheten bes lebenbigen Gottes feit Langem verheißene außere Freiheit im ungebemmten Siegeslaufe verschaffe, all' feinen Billen vollbringend gu Berufalem fage: nes werbe erbaut" und jum Tempel: "er werbe gegründet" (44, 28.), wird mit bem bochften Ramen, Meffias, "Gefalbter feines herrn," geehrt. Rimmer ermübet ber hohe Eröfter unfres Buches, biefe noch nie gehörte, nene Bertunbigung bem Bolle, bas num gebuffet feine

Zejaja 519

Soulb, und ans ber Band Jehova's empfangen foll bas Doppelte fur alle feine Gunben, in's Berg bineingureben" (40, 2.), Allen gur Bermunberung, ben Rleinglaubigen und Rleinmuthigen jur Ermuthigung, ben von bem alten Gotte ber Bater Abgefallenen jur Befchamung und ben tropigen Beiben jur Buchtigung. Aber fo hoch auch ber Name Roreich gehalten ift, er wird boch von einem höheren überleuchtet, bem Rnechte Gottes. bem Sauptnamen bes gangen Buches, in bem Ifrael fich verherrlichen foll vor allen Boltern ber Erbe. Wie man auch biefen vielerklarten Ramen beuten moge (val. meine Schrift: "Der Anecht Gottes" u. m. Commentar ju Rap. 42. 49. u. 53.), immer wurzelt er in Ifrael und fließt mit ibm jum erhabenften Blangbilb jufammen, wie es feines Gleichen nicht im gangen Alten Teftamente hat. Der Rnecht Gottes, ber reinfte Abglang bes mahren Ifrael, an bas fich bie Berheifungen bes gottlichen Welterlöfungsplanes von Ewigteit Inupfen, wird in concret-bestimmter Berfonlichteit Trager und Erfuller ber meffianischen Hoffnung, Bersöhner und Erlöfer von Gunde und Tob, lehrend und anstatt ber Schulbigen leibend und fterbend, Mittler eines neuen Bundes ter Gnabe und eines ummerwahrenben Friebens, eines neuen himmels und einer neuen Erben in einem neuen bom Lichte Gottes burchleuchteten Berufalem (Rap. 60.), burch beffen immer geöffnete Thore alle Beiben und ihre Ronige einziehen, um ihre Schape bulbigend vor bem Beiligen von Frael niebergulegen, "bem fich beugen foll jebes Rnie und fcworen jebe Bunge" (40, 23.). Ja, Erlöfung, Erlöfung bem Bolte, bem Gott ohne alles Berbienft feine Sould vergibt; - "Friede ben Fernen und ben Daben" (67, 19.) ift bas immer wiebertebrenbe Bort bes Buches, in bem wie in feinem anderen fo frifch und erquidend bie Quellen und Bache ber gottlichen Gnabe rinnen.

Das Gefühl ber Erfrifchung ift es auch gang befonbers, womit uns bie Rebe bes Bropheten Aberftrömt. Es ift eine munberbar lebenbige Freudenbewegung in ihr, bie fic an ihrer eigenen immer neu auffprubelnten Gulle bes Worts zu ergogen fceint. Ran tann auf fie bas Bort ber Berheißung felbst beziehen: "ce thun fich auf in ber Bafte Baffer und Bache in ber Bildnig; fie frohlodt und fproft wie Narciffen; Die herrlichfeit bes Libanon wird ihr gegeben, Die Pracht von Karmel und von Saron" (35, 1. 2. 6.). Es fehlt aber auch nicht an burren, fcroffen Felfen und ichauerlichen Thalern, in benen ber Brophet, mit einem bittern Spotte, wie tein Unberer, im Ramen feines lebenbigen Gottes bie tobten Götter richtet, ober wenn er uns unmittelbar aus bem lichten Berufalem berausführt und in finfterer Abgefchiebenbeit die Leichen ber trop ber bargebotenen Gnabe unbuffertig gebliebenen Abgefallenen zeigt, "beren Burm nicht firbt und beren Feuer nicht verlöscht, bie jum Abscheu allem Fleische bienen" (66, 24.). Auf Diesem Contrafte beruht die Sauptmacht ber Wirfung unfres Propheten, Die aber besonders ba auf eine unbeschreibliche Weise sich geltend macht, wo er ber jubelnben Freude gegenüber, Die burch bie Erscheinung bes Rnechtes Gottes, nauf beffen Lehre alle ganber barren," bedingt ift, an bas Sterbelager beffen führt, ber ohne Gunbe und Sould munfere Rrantheit trug und unfere Schmerzen auf fich lub, bag wir genefen follten, burchbohrt um unserer Bergehungen willen, zermalmt um unserer Berfculbungen willen, gebulbig wie ein Lamm vor feinen Scherern liegt und feinen Mund nicht öffnet" (63.). Rührenberes ift felten in ber Welt geschrieben worben. - In ber That, batte Befaja ju bem glangenben Diabem feines toniglichen Sauptes auch noch biefe Martyrertrone bingugefügt, er verbiente bann nicht blog vorzugsweise ben Ramen bes "Großen," fonbern er mare ber "Großeste" aller größten Propheten gewesen. Go aber muß er feinen Ruhm mit einem Unbern theilen, ber namenlos nicht Jefaja felbft, aber ber wiebererftanbene Jefaja in einem neuen Leibe bes Beiftes genannt werben mag.

Der Brophet, ber von sich selbst bezeugt: "Der Geist des herrn Jehova ruht auf mir, weil mich gefalbt Jehova, frohe Runde zu bringen den Armen, mich gesandt, zu verbinden die, so gebrochenen herzens sind, zu predigen den Gesangenen Freiheit und den Gebundenen Deffnung des Kerters" (60, 1.), macht nicht an einer einzigen Stelle ben Anspruch, der alte Jesaja sehn zu wollen, und insofern war es sehr ungeschickt, ja

520 Zefaja

verletenb, von einem Pfenbo-Jefaja zu reben. Er ftellt fich fortwährend als einen folden bar, ber auf dalbäifdem Boben mit ben Exulanten lebt und leibet. "Rach Argupten jog binab mein Bolt im Anfang, ale Frembling bort ju wohnen, und Afchur that um nichts Gewalt ihm an. 'Und nun, mas ift mir bier? fpricht Jehova, daß babingerafft wird mein Bolt umfonft? Geine Berricher jauchzen, fpricht Jehova, und immerfort jeben Tag wird geschmäht mein Rame" (52, 4. 5.). Sier ift ber Standpunkt, biftorifc und gesgraphifd, auf bem biefer Prophet fteht, und auf ben wir uns mit ihm felbft ftellen muffen, wenn wir ein unbefangenes fritifches Urtheil in ber nicht immer ohne bogmatifche und antibogmatifche Befangenheit geführten Streitverhandlung über Jefajanifche Echtheit ober Unechtheit bes letten Theiles ber gangen Sammlung gewinnen wollen. Bare biefes Stud ale ein für fich bestehenbes vorhanden, fo murbe es sicherlich ber fogenannten positiven Rritit nicht einfallen, baffelbe bem Jesaja, ber fein "hier" jur Beit Afchure in Berufalem hatte, jufdreiben ju wollen. Denn wenn ber ungenannte Berfaffer etwa Behova gerne ben "Seiligen von Ifrael" nennt und hie und ba in feiner Darftellung an Jesajanisches erinnern mag, so tritt boch biese immer nur fehr ferne Berwandtichaft fo handgreiflich vor bem fonft burchaus verschiebenen Style, wenn man etwa nur Rab. 40. unmittelbar nach Rap. 1. ohne Borurtheil liest, jurud, daß man, auch bei ftarter 86tonung eines theilweis Bemeinsamen, bavon bie einfachfte Erflarung barin finben wirb, ber fpatere Brophet fen ein Beiftesverwandter bes früheren gewesen und habe mit feinem Berte vertrauten Umgang gepflogen. Sobalb man aber an ber Trabition feftgehalten, auf die auferliche Berbindung bes einheitlichen Abschnitts mit bem vorangebenben Theile ober mobl gar auf bie Ueberfdrift ju Anfang bes Gangen ben Sauptnachbrud legt, mas freilich bem wiffenschaftlichen Bewiffen eine fcwere Bumuthung ift, bann tann ber Apeloget ber Jefajanifchen Authentie in funftlicher Bestrebung Danches bafur in Rechnung bringen, mas aber bem einfachen Ginne immer als ein Duk fich auftringt. Es bat überhaupt, auch bavon abgefeben, bag fonft überall ber prophetische Beift in ber Beis fagung bes Bufunftigen feine Sprünge macht, fonbern fich bem großen Befete ber ML mählichteit unterwirft, bem natürlichen, ja bem fittlichen Gefühle etwas gar febr Biberftrebenbes, bag Jefaja, mit feiner Wegenwart reichlichft befchaftigt, nicht etwa nur eine Bifion auf die Eroberung Babels durch Cyrus und die Befreiung Ifraels aus bem Exile gehabt und gegeben, fonbern gerabe bie meiften feiner Reben ben fernften Beiten jur Erwedung und jum Erofte hatte juwenden follen. Da entfleht fogar ein nicht m lofender Biberfpruch, wenn ber Prophet bas Bolt in ber chalbaifchen Gefangenicaft häufig auf frühere, nun in Erfüllung gegangene Borherfagungen binweifenb, jest Renes, bas in Reines Dhr gefommen, aus bem befonderen Grunde verfündet, bamit man - und bie Erlöfung aus Babel ift bas Deue - bei bem Aufgange ber göttlichen Onabe fic nicht ruhmen konne: "fieh'! ich hab's gewußt" (vgl. Rap. 48., bef. v. 7.). Der Untergeichnete, hier in engen Grengen gehalten, verweist für feine weitere Ausführung bes Gegenstandes, auch über bie ihm gewiffe Integrität bes Buches auf feinen Commentar S. 508 ff., für bie hieher gehörige Literatur auf Reil in f. Ginleitung in's A. L. S. 271 ff. Es liegt in ber Natur ber Sache, bag, wie fich ber Rrititer ju Rap. 40-66. gestellt, so auch sein Urtheil über Rap. 13-14. u. 21. ausfallen wirb. Wenn man fic gebrungen fühlt, auch biefe Rapitel Jefaja zu entziehen, fo wird man fie beghalb nicht gerabe bemfelben Berfaffer bes letten Buches beilegen. Es find bewunderungemurbige Beifjagungen über ben Untergang Babels und bie Rudfehr Ifraels, in benen ber Brobe ben Ronig in bas Tobtenreich binabsteigen läßt, wo unter ben Schatten, infonberbeit ben ehemaligen Genoffen beffelben eine außerordentliche Bewegung entfteht, ben Man ju feben, ber einft ben Erbfreis erschüttert, und nun einer ihresgleichen geworben (14, 16.). Ebenso macht auch bie bramatische Darftellung bes rasch fich vollzichenben Strafgericht über bie üppige Weltstadt (21, 1—10.) einen mächtigen Einbruck, zeigt aber wieber eine gang andere Farbe ber eigenthumlichsten Beschaffenheit, während Rap. 34. u. 35. umde tenubar an Ton und haltung bes letten Buches erinnern.

Zesaja 521

Berfen wir jett einen Blid auf bas aus verschiebenen Beftanbtheilen gusammengefette Bert, fo ift es icon Luther nicht entgangen, bag ein bestimmter Blan ber Berbindung ber einzelnen Stude fich schwer burchführen laffe. Bei feiner Boraussetung bon ber burchgangigen Abfaffung bes Bangen von Jefaja brudt er fich über biefen Buntt febr vernanftig aus: "Die Ordnung halt er nicht, baf er ein jegliches an feinen Ort und mit eigenen Rapiteln und Blättern faffete, fonbern ift faft gemengt unter einander, bag er viel bes erften Stude unter bas andere und britte mit einführet, und wohl bas britte Stud etwa ebe hanbelt, benn bas anbere. Db aber bas geschehen fen burch ben, fo folde Beiffagung jufammengelefen und gefdrieben bat (als man im Bfalter auch achtet, gefchehen gu fenn), ober ch er es felbft fo gestellet hat, barnach fich Beit, Urfachen und Berfonen zugetragen haben, von einem jeglichen Stud zu reben, welche Beit unb Ursachen nicht gleich sehn, noch Ordnung haben mögen, bas weiß ich nicht. Soviel Ordnung balt er, bag er bas erfte als bas fürnehmfte Stud geucht und treibet von Anfang bis an's Enbe, beibe burch's andere und britte Stud. Gleichwie auch wir in unfern Predigten zu thun pflegen, daß unfer furnehmftes Stud, Die Leute zu ftrafen und von Chrifto an predigen, immer mit unterlaufe, ob wir gleich etwas anders zuweilen zufällig vorhaben zu predigen, als vom Türfen, ober vom Raifer u. bergl. Hieraus fann nun ein jeglicher ben Propheten leichtlich faffen und fich brein fciden, bag ibn bie Orbnung (als bei ben Ungewohneten scheinet) nicht irre noch überbrüffig mache. Diese Beobachtung Luthers hat bann befonders etwas febr Auffallendes, wenn bas gange Bert fowohl nach Abfaffung als Sammlung als von Jefaja felbst herrührend betrachtet wird. Aber auch bei ber entgegengesetten Ansicht behalt immer nach bem erften Anscheine bie Anordnung ber auf einander folgenden, verschiebenen Beiten und Berfaffern zugeborenben Stude etwas Broblematifdes. Die fonft auch mahrnehmbare Berftudelungsfucht bat bei alteren Arititern, wie namentlich bei Roppe, bem im Gangen auch Gichhorn, Bertholbt und Augusti folgen, welcher lettere unfer Buch in biefer Beziehung "ein Probutt ber Untritit" nennt, ihren Sobepuntt erreicht. Gegenwartig find befondere biejenigen Ausleger, welche ju ben confervativsten Bertheibigern ber Authentie gehören, in bas anbere Extrem hineingerathen, wovon Drecheler bie glangenofte Brobe in bem Berte wein in fic abgefoloffenes Banges von planvollem Bufammenhange und ftetiger Entwidelung. nachzuweisen, in feiner Einl. z. f. Comm. G. 30 bis 39 gegeben. Der Unterzeichnete feht noch immer auf bem von bem Berf. bezeichneten "bermittelnden Standpunkt", tann aber feine Betrachtungsweise bier nicht burchführen, fonbern muß barüber auf feine Anelegung von Abschnitt zu Abschnitt verweisen. Das Bange gerlegt fich einfach in vier Bicher: Rap. 1—12.: 13—23.: 24—35. mit dem Andange des bistorischen Abschnitts 36-39; 40-66. Das erste Buch enthalt beutlich bie Grundsammlung, am mahricheinlichften von Jefaja felbft geordnet und wenigstens mit ber ersten Balfte ber lleberfdrift verfeben. Sowohl in biesem wie auch in ben beiben anbern Buchern lagt fich eine theils dronologifde, theile fachliche Anordnung, bod vorwiegend bie lettere, meiftene entbeden. Bas bas lette Buch im Befondern betrifft, bas fortlaufend nur Giner Zeit und Ginem Berfaffer angehort, fo "quillt barin Alles fertig und wohlgerundet aus Ginem Dittelpuntt, und wir bewundern in ber außern Entfaltung die prophetifchebialettifche Runft." 36 habe biefe in meinem Commentare forgfältig zu zeigen gefucht. Den neuesten "Berfuch einer Rachweisung bes Plance und Ganges ber Bropbetie B. Jefaja Rap. 40-66." hat Rüetschi in ben Theol. Stud. n. Krit. Jahrg. 1854, H. 2. mitgetheilt.

Eine wohlunterrichtende Geschichte ber Auslegung bes Jesaja hat Gesenius in ber Einleitung zu seinem Commentare 1821, Th. 1. S. 56 ff. gegeben. Die spätere babin gehörige Literatur vgl. bei Reil in dem Lehrbuch ber histor. frit. Ginl. in d. fan. Schriften bes A. T. S. 234.

Ueber die pseudepigraphische Schrift Aragarixor, Oquais Houiov, die sogenannte Simmelfahrt und die Bision des Bropheten Jesaja, f. Pseudepigraphen des Alten Testaments und Apoltyphen des Reuen Testaments. Umbreit.

Jedreel oder Fiereel (קרעאל oder אָרעאל, Gottespflanzung, Sept. Тебраед, Vulg. Jezrael, woraus fpater bie Form Esbrelom ober Esbrelon [Kodoakwr, Eodonλων, Jub. 1, 8; 4, 5; 7, 3.] und im Mittelalter Strabela entflund), war ursprunglich eine Rananiterftadt (Joj. 17, 16.), welche bei ber Eroberung und ganbesvertheilung bem Stamme Isaschar zufiel (Jos. 19, 18.), und nicht zu verwechseln mit einer Stadt gleiches Ramens, welche im Stammgebiete Juba's lag (1 Sam. 25, 43.). Seutzutage fteht an berfelben Stelle bas Dorf Zerin (Guine Gerin (Guine Gerinum (Guil. Tyr. 22, 26.) befannt. Die Stadt lag in ber gleichnamigen fruchtbaren Ebene an ber Bafferscheibe zwischen bem Quell Tubania, jest Ain Dichalnb, b. b. Goliathequelle, ber in ben Jorban bei Bethfean ober Scothopolis, und bem Fluffe Rifon, ber in's Mittelmeer bei'm Cap Rarmel fich ergiefit. Schon ju Davide Beiten gehorte fle zu ben bebeutenben Stabten Balaftina's, 2 Sam. 2, 8 f., bie bem Saufe Sanle bis ju Isbofethe Tob treu blieb. Abab und feine Rachfolger mahlten fie gur Refibengstabt, wahrend vorher Sichem, Thirza und Samarien Die Ronigefite gewesen waren, 1 Ron. 18, 45; 21, 1. hier wurde ber Ronig Joram von Jehu's Sand erlegt, hier feine Mutter Ifabel auf Jehu's Befehl jum Renfter hinausgestürzt, 2 Ron. 9, 24. 33. Sier lief Bebu auch ben mit Joram verbundeten judaischen Ronig Ahasja nebft beffen Brudern ermorben, 2 Kön. 10, 14., und vielleicht ift es biefe That, burch welche bas bavibifche Saus beinabe ausgerottet morben mare, welche nach Sof. 1, 4. an Jehu's Saufe gu rachen mar. Bon ber Stabt hatte bie große fie umgebenbe Sochebene ihren Ramen, welche Grund Jeereel Richt. 6, 33., Thal Jeereel Bof. 1, 5., bas große Felb Gebreion Jub. 1, 8., ober bas große Feld bei Dothaim 4, 5., auch Chene Megibbo heißt 2 Chron. 35, 22., auch blog bie große Ebene 1 Datt. 12, 49. genannt wird. Jest führt fie ben Mamen Merbsch 3bn Amer (مَرْج البِّنْ عَامِر). Sie reicht vom Karmel bis zum Jordan, nördlich von ben höheren galiläischen Gebirgen mit der Thabortuppe, sablich von ben niedrigeren ephraimitischen Bergen begrengt, nach Beften vom Rison, nach Often vom Duell Tubania mit ihren Bufluffen burchftromt. Sie ift bie größte und fruchtbarfte Ebene Palaftina's, von West nach Dft 8, von Gab nach Rorb 4-5 Stunden breit, eine Art Dreied mit brei öftlichen Ausläufern bilbenb, bie bei Jesreel gufammentreffen. Estrelon, auch Campus Legionis von ber Stadt Lebidun genannt, Joseph. bell. 4, 1. 8., ober blog bie große Cbene ue'ya nedlov, Antiqq. 20, 6, 1., ift bie nathrliche Grenze amifchen Galilaa und Samarien.

Geschichtlich wichtig ift biese Ebene nicht nur ale alter Sanbeleweg für bie Rarawanen, 1 Mos. 37, 25., und als hauptstrafte aus Galilag burch Samarien nach Jerufalem, fonbern auch wegen ber vielen entscheibenben Schlachten, welche in berfelben geliefert wurden. Merkwürdigerweise wird uns aus ber helbenlaufbahn Josua's teim hier gekampfte Schlacht ergahlt, wovon ber Grund Jos. 17, 16. angebeutet ift; aber hier fiel bie Richt. 5. befungene Felbschlacht Barals gegen Siffera vor, Richt. 4, 7. 13. 3m Grunde Jebreel lagerten fich bie Amalefiter und Mibianiter und wurden von Gibeon besiegt, Richt. 6, 33; 7, 12. hier fand die große Hauptschlacht gegen die Bhilifter flatt, in ber biefe sich bei Aphet, Ifrael zu Ain b. h. Quell Tubania, Ain Ofchalub, gelagert hatten und Saul nebst drei Söhnen das Leben verlor, 1 Sam. 29, 1; 31, 2. Hier schlug Ahab den Sprerkönig Benhadab und bewies, daß Ifraels Gott nicht blog ein Berggott sen (1 Kon. 20, 26.). hier fand ber Ueberfall Jehu's gegen Ahabs hans und herrscherthron ftatt, 2 Kon. 9, 15-37.; hier ward ber Konig Juba's Jofias von Pharao Necho bei Megibbo gefclagen und getöbtet, 2 Ron. 23, 29. 2 Chron. 35, 22., was auch herobot zu erzählen weiß 2, 159. Auf biefe Ebene wird Nebutabnezar's beer unter Holofernes verlegt, Jud. 7, 3.; hier am Fuße des Thabor tampften die Truppen Bespafians gegen bie Juben, Jos. boll. 3, 10. hier mar ber Schauplat vieler Thaten mahrend ber Rreuginge, wie mahrend bes mattabaischen Arieges, 1 Matt. 12, 49.; hier

Jesse 523

endlich schlug Rapoleon 16. Apr. 1799 mit 3000 Franzosen ein wenigstens 25,000 Mann ftartes türtisches heer. hier trasen Krieger aus allen Bölfern zusammen und maßen ihre Kraft, hier wird auch noch für die Zukunft eine Bölferschlacht in Aussicht gestellt, Off. 16, 16; 19, 19.

Dbgleich jest wenig bevolfert, inbem wegen ber Bebuinen auf unbeschütter Ebene nichts sicher ift und an ber Stelle Jesreels nur ber mit etlich und zwanzig halb verfallenen Baufern auf ber Unbobe erbaute Ort Berin liegt, beffen Rame noch mit Jesreel jufammenhangt, fo ift boch nichtsbestoweniger eine reiche Fruchtbarkeit in biefer jest fo vernachläßigten Ebene von ben Reisenden bemerkt worben. Schubert (Reise 3, 163 ff.) tounte fich bei'm Eintritt in biefe grunenbe Cbene und ihre Blumengefilbe nicht fatt feben. Balfamifche Lufte - es war in ber Frublingezeit - burchwehten bas lanb, bie blanen Berge Gilboa und Thabor in ber Rarmel in ber Ferne erhoben fich Rattlich und die Schonheit und Fruchtbarkeit ber Landschaft erinnerte an Bf. 65, 14. Den Boben nennt er ein Gelb bes Getraibes, beffen Samen feine Menfchenband ausfäet, beffen reife Aehren feine Schnitter ernten. Die Getraibearten fchienen bier wilbmachfenb ju febn; bie Maulthiere gingen barin bis an ben halben leib verbedt. Die Beerben bon Stieren, Schafen und Riegen fab er bie Grafungen mehr niebertreten als abmaiben. Barum aber diese so reizende Gegend so wenig bewohnt und bebaut ist, darüber gibt ber Maricall Bergog von Ragufa, ber fie befuchte, folgenben Aufschluß (vgl. Bolt. Bal. S. 209). Die außerordentliche Fruchtbarkeit ber Ebene Ebrelon, fagt er, fen eine Gabe ber Ratur, Die feinem Menfchen zu Ruben tomme. Gie fen gang menfchenleer und von ihren hundert Theilen bes trefflichften Aderbobens feben teine fünf angebaut, ihre boben Grafungen verwellen, ohne baf fie Denichen jur Rahrung bienen; fie befruchten nur ihren eigenen Boben alljährlich von neuem. Dies feb bie Folge menschlicher Berirrung und Bertehrtheit feit fo vielen Jahrhunderten, Die Bevolterung nämlich entferne fich von biefen burch bie Ratur fo reich begabten Stellen bes Lanbes, weil eben ba bie größte Gefahr ber Bevollerung, Erpreffung ber Machthabenben, burch bie leichtere Buganglichfeit ftattfinde, weil ber Angriff auf Chenen leicht, Die Bertheibigung aber schwer set. bier jeboch meint ber Reisende Bf. Wolff (Reise in b. gel. Land 1848, G. 155, u. ev. Rirchenbl. 1856, S. 75), fen berjenige Begirt, wo fich eine driftliche Anfiebelung ibre erfte Birtungeftatte jur geiftigen Eroberung bes lanbes aussuchen follte. Gier im Rarmelbezirt feben Quellen und Bache, menfchenleere, aber anbaubare Thaler, bier ein bemalbetes, jest aber noch gang verschloffenes Bebirg, wo ohne 2weifel viele Arten von Bilb angetroffen werben; bier fen bas Meer in nachfter Nahe. Die halbbebuinen konnte man baburch gewinnen, bag man fie in's Intereffe ber Ansiebelung giebe, mit ihren Schechs (Scheits) Bertrage abschließe und ihre jungen Manner in Dienst nehme. Der Begirt liege im Mittelpunkt bes Lanbes nicht weit weg von Ragareth und Tiberias, Dichenin und Nablus, in fast gleicher Entfernung von Beirut, Sibon und Thrus einer-, Jaffa und Berufalem anbererfeite. Baibinger.

Jeffe (Tennal Matth. 1, 5. 6. Lut. 3, 32. Apgich. 13, 32. Röm. 15, 12.), bie griechische Aussprache bes Namens Isai, welche Luther in ter Uebersetung bes N. T. ber Uebersetung ber Siebzig nachgebilbet hat, während er im A. T. bie ber hebräischen Lautsorm entsprechende Uebersetung Isai gegeben hat. Was Luthern bewogen hat, für bas N. T. eine andere Form zu wählen, während er im A. T. dieselbe Aussprache bei ben Siebzig vorgefunden hat, ist wie manches andere in seiner Uebersetung noch nicht ausgehellt. hier tonnte man ben Grund darin sinden, daß er tas N. T. zuerst übersetzte, wobei er von dem Hebräischen ganz absah. Bei der Uebersetung des A. T. dagegen hatte er den hebräischen Text vor sich, und paßte daher auch den beutschen Laut dieser Sprache mehr an.

Besse von ber Ruth. Run wird ber Messias zwar in ber Regel Sohn Davids genannt. In zwei Stellen aber bes A. T. Jes. 11, 1. 10. wird ber verheißene Erlöser geradezu

auf Isai zurudgeführt. Wenn er bort Wurzel genannt wird, so ift metonymisch basjenige zu verstehen, was aus der Wurzel aufschießt, also ein Wurzelsprößling Jes.
53, 2. Wie nun aber Christus Wurzel Jesse genannt wird Rom. 15, 12. nach Jes.
11, 10.; so wird er auch Wurzel David's geheißen Off. 5, 5., ober Wurzel des Geschlechtes Davids Off. 22, 16.

Wenn Isai die Ehre wiederfährt, als der Stammvater Chrifti ebenso wie David aufgeführt zu werden, so ist ohne Zweisel sein Glaube daran schuld, von dem voransgesetzt wird, daß er ihn selbst wieder auf seinen Sohn David übertragen habe. Und gewiß bewahrte diese Familie mit besonderer Treue die Ueberlieferungen der Stammdater und bildete sie weiter unter sich aus. Denn der Glaube Davids, welcher sich so scher und innig in seinen Psalmen ausspricht, ist wohl hauptsächlich auf dem Stamme des väterlichen Erbtheils gewachsen und genährt worden. Auf ihn ging das Glaubenstleben seiner Familie in erhöhter Kraft über, während es bei den andern der acht Sohne Isai's, 1 Sam. 17, 12., nicht in gleicher Stärle hervortrat, 1 Sam. 16, 7. 10. Die Kraft des Geistes offenbarte sich aber damals in einer großen begeisterten Tächtigkeit nach außen, wie wir aus 1 Sam. 17, 34—36. sehen, was an die Thaten eines Simson erinnert, ohne damit die Innigkeit der Berbindung mit Gott auszuschließen, wie wir an den Psalmen wahrnehmen. Im Grunde ist es auch im Christenthum nicht anders, wenn gleich die Krankhaftigkeit unserer Zeit es oft anders ansieht.

Jefuaten beißen bie Glieber eines Monchborbens, ber um bas Jahr 1367 burch bie Ebelleute Johann v. Colombini, Gonfaloniere und Frang v. Mino Bincentini, junachft als ein weltlicher Orben nach Augustinischer Regel, zu Siena in bas Leben trat. Sie beifen auch Apoftolifche Cleriter, weil fie nach bem Beifpiele Jefn und ber Apoftel ein mahrhaft frommes und beiliges Leben führen wollten, bas fie vorzugeweife in Gebetsübungen, in ber Bflege Kranter, in Liebestiensten aller Art, in Armuth, Saften und Rafteiungen suchten. Weil fie ben b. hieronymus zu ihrem Schuppatron erwählten, werben fie auch ale eine Congregation bee hieronymus bezeichnet. auch jum Beften ber Armen ber Bubereitung von Arzneien und bem Saubel mit benfelben oblagen, wurde es unter ihnen gebräuchlich, mit bem Brennen von Branntwein fich zu befchäftigen; baber erhielten fie vom Bolle ben Namen "Padri dell' aqua vita" ober Aquavitväter. Der Orben, ber vorzugsweise in Italien fich verbreitete, erhielt bei feiner Entstehung bie pabstliche Bestätigung von Urban V. Erft vom . Babfte Bius V. wurde er ben Bettelorden beigefügt, Paul V. erhob ihn jum religiofen Orben (1606), boch trug bie Congregation bereits ben Reim bes Unterganges in fich und Clemens IX. löste fie wegen eingetretener Unordnungen im 3. 1668 ganglich auf. Die Donche hatten auch Orbensichmeftern, Jejuatinnen genannt, Die gleichzeitig mit jenen burch Ratharina Colombini gestiftet murben und auch eine Congregation bilbeten. Gie befteben noch jest in Italien, leben auch nach ber Augustinischen Regel, befolgen außer ber Lebendweife bes aufgelösten Bruberorbens noch ftrengere flöfterliche Uebungen. Renbeder.

Jesuitenorden. Unter ben vielen Mönchsvereinen, welche auf bem Boben ber römischen Kirche erwuchsen und in benen sich individuelle Richtungen ascetischer ober praktischer Frömmigkeit verkörperten, hat keiner eine größere, conftantere und universellere Bedeutung für diese Kirche selbst, wie für die ganze Christenheit erlangt, als die Gesellschaft Jesu, die Schöpfung des Spaniers Ignatius von Lopola. Bei dem unermeßlichen Umfange des Stoffs und des Quellenreichthums müffen wir uns auf Andertungen beschränken. Des Ordens Stiftung, seine Wesen und Berfassung, seine außere und innere Geschichte die zur Aushebung, seine Wiederherstellung und Schicksale bis zur Gegenwart sind die wesentlichen Abschnitte, in die wir das Material einordnen.

I. Des Orbens Stiftung. Es ift von großer Wichtigkeit für bas Berftanbnif ber Gefellschaft Jesu, bag ihre Heimath Spanien ift, bas Land, in welchem ber Rampf zwischen Christenthum und Islam, zwischen ben Abkommlingen ber Bestgothen und ben Mauren über sieben Jahrhunderte fordauerte und ben romantischen Geift bes Ritterthums in bem Abel noch lebenbig erhielt, als er bereits in ber übrigen germanifchdriftliden Welt allenthalben ber Richtung auf die materiellen Lebenszwede erlegen mar. Don Thigo Lopez be Recalbe \*) aus altabeligem Gefchlechte Spaniens marb ale ber jungfte Sohn bee Rittere Beltran von Lopola 1491 auf bem gleichnamigen Schloffe in ber Broving Guipuzcoa geboren. Seine Jugend verbrachte er an bem hofe Ferdinauds bes Ratholischen, ritterlicher Sinn und Thatenbrang, wie bevote Ehrfurcht vor ben Seiligen, maren frühe bervorftechenbe Buge feines Raraftere. Ale er im Jahre 1521 mit fühner Tapferteit Bamplona gegen bie Frangofen vertheibigte, zerschmetterte ibm eine Angel ben einen Fuß. Auf seinem vaterlichen Schloffe unterzog er fich mehreren fcmerge lichen Operationen lautlos - bennoch blieb er fein Leben lang bintenb. In ben einfamen Stunden bes Krantenlagers begehrte er Bucher; feine Lieblingslecture, Ritterromane, por allen ber Amabis von Gaula waren nicht aufzutreiben, ftatt ihrer brachte man ihm bas Leben Jesu und ber Beiligen. Die neuen Eindrude, Die er aufnahm, pragten fich ihm tief ein, gewannen Leben und rangen mit ben Bilbern, Die bisber feinen Beift beschäftigt hatten. Balb gebachte er ber Dame feines Bergens, ber er fic in ritterlicher Minne geweiht hatte: fie mar mehr als Grafin und Bergogin; balb fab er mit Bewunderung auf Die Rachfolger bes grmen Lebens Chrifti und ihren weltuberwindenden Rampf: das that S. Franziscus, das S. Dominicus, warum follte ich es nicht auch thun? Gene weltlichen Gebauten ermarmten fein Berg, liefen aber eine fühlbare Riebergefclagenheit gurud; biefe geiftlichen Traume ftimmten ihn frober und frieblicher; in ben erften ertannte er barum Gingebungen bes Teufele, in ben lettern gottliche Er-Diefer Unterschied murbe fpater ein wesentlicher Bug feiner geiftlichen Uebungen. So gestaltete fich ihm ein glanzenbes Bilb bes geiftlichen Ritterthums, reich an Entfagungen und Opfern, an Siegen und Ruhme; in Berufalem, in ber Betehrung ber Ungläubigen, fab er bie Stätte und ben Wirfungefreis feiner Butunft. Alle er fic wiederhergestellt fühlte, manbte er fich nach bem Klofter Moutserrat, legte bier bie Generalbeichte ab, vertaufchte feine reichen Rleiber mit einem Bettlergewand, bing feine Raftung por bem Marienbilbe auf und hielt mit bem Bilgerstabe in ber Sand vor feiner neuen Berrin nach alter Rittersitte Waffenwacht. Unmittelbar barauf finden wir ihn in Mantefa, wo er balb in einer einfamen Boble, balb im Dominitanerflofter barten Bugungen, täglichen wieberholten Beigelungen und ftrengen Faften obliegt. Alle acht Tage empfangt er bie Guchariftie; er qualt fich immer peinlicher mit bem Auffpuren alter Sanben, und ba er trot feiner Bewiffenhaftigfeit feinen Frieben finbet, folient er, um nach langem Rampfe gur Rube zu gelangen, mit ber Betrachtung feines bergangenen Lebens völlig ab. Er ftanb bem Ranbe bes Grabes nabe, ba merben ibm wunderbare Bergudungen zu Theil. Er schaut in ber Gestalt breier zur harmonie verbunbener Claviertaften bas Geheimnig ber Dreieinigkeit. Als ber Priefter bei bem Offertorium Die Boftie in Die Bobe bob, fleht er über ihr Die Glorie bes gottlichen Lichtes, in ihr ben Gottmenfchen. Gin unbestimmter Gegenstand von weißer Farbe, ans bem Strahlen hervorbrechen, verfinnbilbet ihm bas Dibfterium ber Belticopfung. Dft - er felbft verfichert, 20 - 40 Dal in Manrefa - vergegenwärtigte fich ibm wahrend bes Gebetes bie Menfcheit Chrifti, bald in ber Geftalt eines weißen, mößig großen Rorpers ohne fichtbare Blieberung (wohl bie Softie; auch bie Jungfrau erfcbien fo feinem inneren Auge), balb ale eine große golbene Scheibe (res quaedam rotunda tanquam ex auro et magna), ohne Zweifel bas Symbol ber Sonne. Stets brachten ibm folde Bifionen großen Troft. Ale er eines Tags am Fluffe Llobregat fag, marb

<sup>\*)</sup> In ben Acta Sanctorum vom 31. Juli finden fich außer dem Commentarius praevius zwei Biographieen des Ignatius, die eine von Consalvus nach den eigenen Erzählungen des heiligen, die andere von Ribadeneira. Außerdem haben, der Lettere, Maffei und Orlandini (historia S. J.) größere Lebensbeschreibnugen geliefert. Ueber ihren Werth vgl. Rante, Pabste III, 383. Ein Kassische Karatterbild siehe bei Rante a. a. D. I, 179 folg.

es vor seinem Geiste wunderbar helle und in himmlischer Erleuchtung durchdrang er die ewigen Geheimnisse. Oft schon war ihm eine schlangenartige Gestalt von wunderbarer Schönheit genaht und hatte ihn mit versührerischem Glanze angeblickt; jett verstand er, daß darin der Teufel verborgen sen, der ihn vom Pfade des Lebens abziehen wollte; von nun an, je höher er in der Heiligung stieg, wandelte sich ihre Anmuth in Hästlickeit, eine Bewegung mit dem Stocke genügte, sie zu verschenchen. Das Element sinnlicher Anschauung, das in diesen elstatischen Zuständen liegt, ist für ihn bezeichnend und ist ein wesentlicher Schlässel für das Berständniß seiner exercitia spiritualia, die er ja in der Höhle zu Manresa entworsen haben soll.

Dan hat oft bie Anfange bes Ignatius mit benen Luthers verglichen; aber wie verschieben maren fie auf jedem Buntte. Luthere Seelentampf ging von bem tiefen Befühle ber Gunbe und ber Berbammnig aus, bas fich ihm mit bernichtenber Energie aufbrangte, ber bes Ignatine von bem eiteln Drange, in glangenber Raceiferung Die berühmteften Beiligen ju überbieten; felbft fein Gunbenfcmerz hatte feinen tieferen Grund. Luther rang fich burch feine Unfechtungen mit ber Baffe bes gottlichen Bortes burch, Ignatius fowelgte in Biftonen und Phantafteen; Luthers Gewinn war bie Gerechtigteit und ber Friede bes Glaubens, ber unerschütterlich auf Gottes Bort und bem Berbienft Chrifti fland; bee Ignatius Beftrebungen liefen in ber unbedingten Unterwerfung unter bie Auctorität bes romifchen Stuhles aus und feinen Frieden fand er in ber Selbstgerechtigfeit bes eignen Berbienftes. Für beibe ift endlich bas 3ahr 1521 ein wichtiger Martftein: um biefelbe Beit, als Luther vor Raifer und Reich ju Borms bie Freiheit bes Gemiffens von jeber menschlichen Auctorität vertrat, rif bie wunderbare Bertettung ber Geschide ben Ignatius in Die Bahn bes geiftlichen Ruhmes und zeitigte in ibm ben Entichluff, burch ben er querft ein munberlicher Beiliger und fpater eine ber fraftigften Stupen für bas fintenbe Babftthum marb.

Bon Manrefa begab fich Ignatius nach Barcellona und von bier gelangte er m Schiffe über Benedig nach Balaftina. Dbgleich er feinen eigentlichen 3med, Die Betebrung ber Ungläubigen flüglich verheimlichte, fo gestattete ihm bennoch ber mit apostolischer Bollmacht ausgeruftete Franziskanerprovinzial keinen langeren Aufenthalt in Jerufalem. Rur wenige beilige Orte tonnte er besuchen, namentlich ben Delberg, wo er nachforschte, nach welcher himmelsgegend bie Guffe Chrifti bei ber Auffahrt gerichtet gewesen sepen. Als er nach mancherlei Schidfalen wieber fein Baterland erreichte. war er gur Erfenntnig gefommen, bag ibm gur geiftlichen Wirtfamteit eine gelehrte Bilbung unerläglich fen - ber erfte Anfat, feine Phantafteen ben gegebenen Berbaltniffen ange-In Barcellona lernte er bie Grammatit, trot feines glubenben Gifers ein fcmieriges Wert, theile wegen feines vorgerudten Altere, theile wegen feiner Ueberfcmanglichteit: mahrend er amo conjugiren follte, verfentte fich fein Geift mit brennesbem Berlangen in die Gufigkeit ber himmlischen Minne. In Alcala ftubirte er hieranf Philosophie und weihte junge Leute, Die fich seiner Führung anvertrauten, in Die Erercitien ein; auch Frauen ftant er ale Bewiffenerath jur Seite. Er lebte von Almofen und widmete fich ber Rrantenpflege. Dies begrundete feinen Ruf, machte ibn aber gugleich ber Inquifition verbachtig, ale ftebe er mit ben Allumbrabos (Muminaten) in Berbindung, einer Gette, beren einseitige Richtung auf bas innere Leben und bie unmittelbare Erleuchtung von oben ber romifchen Rirche um fo läftiger febn mußte, je greller fie gegen ihre Meußerlichkeit abstach. In Salamanca, wohin er fich nun wandte, mieberholten fich biefe Berfolgungen; obgleich burch bie Untersuchung vollftanbig gerechtfertigt, murbe ihm bennoch befohlen, Die Unterredungen über geiftliche Gegenftanbe, von . benen er nichts verftebe, vier Jahre lang einzuftellen. Dieje Beidrantung mar feinem inneren Drange nach Bearbeitung ber menfolichen Bergen unerträglicher, als Rerter und Banbe. Mit einem Efel, ber feine Bucher und Schreibereien trug, wanberte a 1528 nach Baris. hier begann er, weil er fich in ben wissenschaftlichen Funbamenten noch fehr schwach fühlte, in bem Collegium Montaigu feine grammatischen Studien aufe

Reue. Spater flubirte er in bem Colleg ber heil. Barbara Bhilosophie und Theologie. Lange Zeit lebte er ale Bettler im hofpitale; ber Mangel an Gubfiftenzmitteln trieb ibn bann in ben Ferien nach ben spanischen Rieberlanden, wo ihn feine Landeleute reichlich mit Almofen unterftuten. Der Gifer, womit er junge Leute burch feine Exercitien in feine Bahnen jog, und bie baburch veranlagte Störung in ihren Stubien batte ibm beinabe bie fcimpfliche Strafe ber Mula, b. b. ber Ruthenpeitschung in bem Universitätssaale jugezogen. Die Klugheit, womit er die Bewahrung seiner Ehre ber Rartyrerglorie vorzog und bie feiner Birtfamteit brobenbe öffentliche Befdimpfung abmanbte, zeigt, wie febr fein Enthusiasmus allmählig in Die Schranten ber befonnenen Rafigung eingetreten mar. Tropbem gab er feine Bestrebungen nicht auf. Stubenburfchen, ben Savoiarden Beter Faber (Lefevre) gewann er burch Repetition bes philosophischen Lebrgangs; ben anbern, Frang Lavier aus altabeligem spanischen Beichlechte burch rudfichevolles Benehmen; Die Exercitien, Die er fie vornehmen ließ, vollenbeten feine Gewalt über fie. Bier andere, Alfons Galmeron, Jatob Lainez, Nicolaus Bobabilla, fammtlich Spanier, und ben Portugiefen Simon Robrigueg feffelte er burch gleich unauflösliche Bande. Er zeigte barin ebenfo viele Menfchenkenntuiß, als angeborenes Berrichertalent. Go tam ber fur ben fleinen Berein wichtige Gebenftag: am 15. August 1534 begaben fie fich nach ber Rirche von Montmartre; Faber las die Deffe, bann legten fie bas Gelübbe ber Reuscheit und Armuth ab und gelobten nach Bollenbung ihrer Studien, entweder in Jerufalem ber Rrantenpflege und ber außern Diffion fich ju widmen, ober falls biefer Blan auf hinberniffe ftofie, fich jeber Diffion bes Babftes zu unterziehen. Ginen wefentlichen Fortschritt in ber Rarafterentwickelung bes 3gnatius beutet biefe Alternative an: er hatte gelernt, bag man, um bie Berhaltniffe an beberrichen, ihnen vor allen Dingen mit Klugheit Rechnung tragen muffe. gang andere, ale er es vor 7 Jahren verlaffen hatte, fehrte er baber 1535 nach Gpanien gurud, um feine mantenbe Gefundheit ju ftarten und bie Angelegenheiten feiner Freunde zu orbnen!

3m Januar 1537 verfammelten fich fammtliche Genoffen, burch brei neue verftartt, in Benebig. Bier gab ber amifchen ber Republit und ben Turfen ausgebrochene Rrieg, welcher Die Abreife nach Berufalem verhinderte, bem urfprunglichen Blane eine ungeabnte Benbung: indem Ignatius feine Junger in ben Sofpitalern beschäftigte, beren geiftliche Leitung in ben Banben Caraffa's lag, - eine Schule, worin fie eine bewunderungs. warbige Bingebung und Selbstverleugnung bewiesen - lernte er felbst ben von biesem mertwarbigen Manne 13 Jahre gubor gestifteten Theatinerorben tennen, ein Inftitut, welches bie flericalen mit ben flofterlichen Bflichten innig vereinigte und beffen gange Birtfamteit auf Regeneration bes tief gefuntenen tirchlichen Lebens und auf Beranbilbung eines tuchtigen Priefterstandes angelegt war. Ronnte er fich auch in mehreren wichtigen Buntten mit Caraffa nicht einigen, ber gerne Die Berbundeten fur feinen Orben gewonnen hatte, fo murben boch bie Bebanten bes Ignatius fcarfer begrenzt und er fab ben gu betretenben Weg bestimmter vorgezeichnet. Nachbem fammtliche Genoffen in Benebig bie Briefterweihe empfangen hatten, vertheilten fie fich in ben Stabten ber Republik und traten als Bolksprediger auf. Mit lauter Stimme, in einem Gemisch von Italienifch und Spanifch ftraften fie bie Lafter, priefen bie Tugent, empfahlen bie Beltverachtung. Dann traten fie auf verschiedenen Wegen Die Wanderung nach Rom an. Auf allen Martten und Strafen ertonte ihre Brebigt, in Saufern und Spitalern widmeten fie fich ber perfonlichen Belehrung und ber Rrantenpflege; auf ben Universitäten waren fie bemubt, ben Studirenben einen neuen tirchlichen Beift einzuhauchen. Selbst folde Bifcofe, Die ihnen anfangs abgeneigt maren, tonnten ihrem Gifer Die Bemunderung nicht versagen und wurden ihre Beschützer. Go ber Bischof von Babua. Ignatius batte wieber, wie in Manrefa, Bifionen. Bor Rom glaubte er in einer alten verlaffenen Rirche mahrend feines Gebetes ju feben, wie ber Bater bem freugtragenben Sohne ben Sout ber Befellicaft übergab, und ju boren, wie Chriftus ibn mit fanfter

Miene ermuthigte: Ego vobis Romae propitius ero. Auf Beranlaffung biefer Erfcheinung ließ er fich fpater, wie Ribabeneira aus feinem Munde miffen will, Die Bahl bes Ramens übertragen und nannte bie Gefellichaft societas Jesu, Die Compagnie ober Cohorte, Die unter bes himmeletonige gabne bient und tampft. In Rom meinte er anfange alle Fenfter verichloffen ju feben; boch gelang es ihm balb Ginfluffe angutud. pfen: ber taiferliche Gefandte Dr. Ortig, anfange ungunftig gestimmt, jog fich mit ibm nach Monte Cafino zurud und machte unter feiner Leitung 60 Tage lang bie Exercitien burch. In Rom vertheilte Ignatius feine Leute in Die verschiedenen Kirchen; mit feltenem Gifer widmeten fle fich ber Ausübung priefterlicher Pflichten. Rachts waren fie im Bebete vereinigt und rathichlagten über bie Formen, unter benen fie fich enger jufammenzuschliegen gebachten. Schon jest manbern Ginige im pabftlichen Auftrage nach Briren, Barma, Biacenza, Calabrien, mahrend Die Burudgebliebenen mit erbetteltem Belbe bie unter ber herrschenben Theurung bem Sunger preifgegebenen Armen speifen und die Kranten pflegen. 3hr Ruf verbreitet fich fo raich, baf auf Berlangen Johanne III. von Bortugal Frang Anbier (f. b. Art.) und Simon Robriques fich nach biefem Ronigreich begeben, um von bort aus für die Indische Diffion verwandt zu werben: fie etwerben fich die Gunft bes Ronigs fo ungetheilt, daß er ben letteren bei fich behalt, nur Kavier, für beffen Rettungeeifer Bortugal ju tlein mar, laft fich nicht halten. Unterbeffen wird in Rom bie firchliche Bestätigung vorbereitet; eine Congregation bon Carbinalen berathet über ten von Ignag eingereichten Entwurf; obgleich Baul III. auf ben erften Blid barin bas Bert bes beiligen Geiftes mit unfehlbarer Gewißheit ertaunt hat, so versteht man sich boch erft nach ernsten Bebenten, ob nicht die bermalige Lage ber Rirche eber eine Berminberung ale eine Bermehrung ber Moncheinftitute erheische, gur Empfehlung bes Blanes, und unter bem 27. Gept. 1540 beftätigt Baul III. burd bie Bulle Regimini militantis bie Gesellschaft Jefu, anfange mit ber Befchrantung auf 60 Mitglieder, welche lettere er indeffen fcon am 14. Marg 1543 burch bie Bulle Injunctum nobis aufhob. Best fchritt man gur Bahl bes Generale. Gie fiel einftimmig auf Ignatius, ber wie Salmeron in feinen Wahlzettel fcbrieb, fie alle in Chrifto gezeugt, ale Schwache mit Milch getrankt habe, und barum auch ber Geeignetfte fen, nun die Gereiften mit ber festen Speife bes Gehorfams zu nabren. Ignag bielt fic unwürdig, die ihm zugedachte Burbe anzunehmen; erft als fich fammtliche Stimmen jum zweiten Dale auf ihn vereinigt und fein Beichtvater ibn ermabnt batte, bem beil. Weifte nicht zu widerstreben, empfing er unter bem Benug bes Satraments als Stellvertreter Gottes im Orben (locum Dei tenens) bie eiblich besiegelten Gehorsamsgelubbe feiner Untergebenen. Es ift bezeichnend fur ibn und fur bas Gewicht, bas er auf bie Meuferlichkeit ber Form legte, bag er fofort in bie Ruche ging und jur Bezeugung feiner Demuth ben Dienst bes Ruchenjungen versah \*). Dann widmete er fich 46 Tage lang in ber Rirche bem erften Religionsunterricht ber Jugend mit einem Gifer, bag er, wie feine Orbensbrüber verfichern, gang in Liebe ju glüben und alle Borer ju entflammen fchien, obgleich feine Sprache ein gebrochenes, ftart mit fpanifchen Bortern und Formen versettes Italienisch mar und bis jum Enbe feines Lebens blieb.

Es ist von unberechenbarer Bebeutung, daß gerade in dem Zeitpunkte, wo der Protestantismus nach allen Seiten sich ausbreitete, ein kirchlicher Berein entstand, ber von
einem Geiste durchdrungen, von einem Willen gelenkt, von gleichem Gehorsam im
Denken, wie im Handeln beseelt, die Bertretung der katholischen Interessen zum einzigen Zweck seiner Thätigkeit mählte und sich darin unbedingt dem römischen Stude
unterordnete. Der Schöpfer dieses großartigen Instituts ist Ignatius. Man warte
gewiß sehr Unrecht thun, wenn man diesen Mann lediglich als Schwärmer ober Fame

<sup>\*)</sup> Roch jett ift es üblich, baß ein zu höheren Aemtern beförbertes Orbensglied seine Demuth burch solche Bezeugungen an ben Tag legt und 3. B. sammtlichen Brübern bis zu ben bienenben herab während ber Mahlzeit bie Füße tüßt.

titer ansehen wollte; eiferne Festigfeit bes Willens mar ber Grundzug feines Raratters; bie Richtung auf bas Braktifche geht icon burch feine ersten Bhantafieen binburch; ber Sinn fur bas 3medmagige mußte fich in ihm um fo niehr fcharfen, je großartiger tie Birtfamteit feines Inftitute und je vielfeitiger Die Berhaltniffe fich geftalteten, in bie es eintrat. Enthusiasmus und Klugheit burchbringen fich in seiner Berfonlichfeit in wunderbarer Difdung und ficherten ihm eine unbeschränfte Bewalt über feine Umgebung: er lentte ben ftaateflugen Laineg, er zügelte ben ungeftumen Bobabilla, er bilbete ben icuternen Faber jum gelehrten Theologen und feinen Diplomaten, er hanchte bem Frang Lavier ben Geift ein, ber ihn jum driftlichen Belben und jum geiftlichen leberwinder ber Beibenwelt falbte. Als Lopola am 31. Juli 1556 ftarb, gablte ber Orben bereits 13 Provingen, fieben bavon gehörten ber pprenaifchen Salbinfel und ihren Colonieen an; brei tamen auf Italien, Die frangofifche verdiente taum biefen Ramen, Die beiben beutschen ftanben erft in ben Unfangen ihrer Bilbung, bagegen griff bie Gefellfoaft bereits mit weltumfaffenben Urmen bis nach Brafilien und Oftinbien. Am 13. Mary 1623 murbe er jugleich mit Frang Lavier von Gregor XV. beilig gesprochen; bie bezüglichen Bullen wurden erft am 6. August von Urban VIII. ausgestellt.

II. Des Orbene Wefen und innere Ginrichtung. Das Wefen bes jefuitifchen Inftitute ift theile in ben Exercitien bee Ignatine, theile in ber Gefetgebung ausgepragt. Die ersteren geboren ausschlieflich bem Stifter au; wie bie innerften Erfahrungen feines Lebens barin niebergelegt find, fo bezweden fie auch Alle, welche fich bem Orben weihen, in ben perfonlichen Entwidelungsgang bes Ignatius bineingugieben und mit feinem Beifte ju burchbringen. Rarafteriftifch ift bas Urtheil, welches Dr. Ortig über fie gefällt hat. "Es ift ein großer Unterfchied," fagt er, "vorzutragen, um Andere gu belehren, ober gu meditiren, um es felbft gu thun. Jenes erleuchtet nur ben Berftand, biefes entflammt zugleich ben Willen." In ber That ent= halten bie Exercitien nur eine methodische Anweisung gur eigenen Mebitation und begweden, ben Debitirenben burch Betrachtung und Gebete in eine folde Stimmung gu verfeten, bag er einen fraftvollen unwiderruflichen Entschluß faffe und burch benfelben feinem gangen Leben eine enticheitenbe Richtung gebe. Ber fich ihnen unterzieht, überlaft fich unbedingt ber Subrung bee Dirigenten, ber ibm bie leitenben Gebanten eingeln nach vorgefchriebenem methobifchen Stufengange in pragnanter Rurge angibt und gugleich ben Beg zeigt, wie er fie innerlich verarbeitet. Das Bange ift in vier Wochen abgetheilt, bie übrigens nach Umftanben verlangert ober verfurzt werben tounen, und in biefen jebem Tage fein Benfum zugemeffen. Die erfte Boche ift bem Rachbenten über bie Ganbe gewibmet, Die zweite über bie Weburt und bas Leben Chrifti, Die britte über fein Leiben und Sterben, Die vierte über feine Berherrlichung. Diefe Betrachtungen werben zu fünf verschiebenen Tageszeiten meift eine Stunde lang angestellt. Jebe beginnt mit einem Borbereitungegebete, worin Gottes Gnabenbeiftand angerufen wird, bann folgen zwei Bralubien, bas erfte besteht in ber Bergegenwartigung bes Ortes, ber Berfonen und ber Umftanbe bes biblifchen Ereigniffes, mit einer Lebendigfeit, als fen man unmittelbarer Beuge. Welche Blide thun fich bier bem llebenten auf: er fieht bie Engel fallen, die Ureltern fundigen, ben Richter verbammen, bie Bolle ihren Abgrund öffnen; er bort, wie bie Berfonen ber Trinitat ben Rathichlug ber Erlöfung faffen; er fteht an ber Krippe, an bem Jordan bei ber Taufe, in Galiläa ober in bem Tempel anter ben erften Borern; er weilt auf bem Berge bei bem Berklarten; er verfett fich unter bie Junger beim Abendmable, er verliert fich in Die Schmergen bes Leibenben und Sterbenden; er manbelt mit bem Auferstandenen. Das zweite Praludium besteht in einem Bebete, worin ber lebente um bie Stimmung fleht, welche bem Gegenstande entspricht, um Schmerg, Berknirschung und Thranen bei Chrifti Leiben, um beilige Freude bei feiner Auferflebung. Die Mebitation, welche fich an bie Bralubien fnupft, tann allerdinge Wahrheiten entwideln, aber immer nur in fteter Begiebung auf Die eigenen Buftanbe, jum Theil aber bewegt fie fich in bemfelben finnlichen Elemente, wie Real-Encyllopable für Theologie und Rirche. VI.

bie Praludien, und führt weit über ben geschichtlichen Boben in bas Reich ber Bhantafie. Der Uebenbe fieht g. B. Chriftum auf einem lieblichen Gefilbe bei Berufalem als ben Beerführer aller Frommen, wie er in beiliger Schönheit und liebenswürdiger Sanftmuth feine Apostel aussenbet, fie jur Armuth und Weltverachtung mabnt und jum weltüberwindenden Siege ftartt; dann auf einem Felde bei Babylon den Teufel, den Beherricher ber Gottlosen, wie er in abschredender Gestalt und mit furchtbarer Diene gabilofe Damonen in bie Belt fchidt, um bie Menfchen zu ergreifen, zu feffeln, fie ju feelenverberblichen Luften fortzureigen und gulett in bie Bolle ju verftogen (hebd. II. med. de duobus vexillis). Doer er ftellt fich im Beifte unter Die heilige Familie, bient bem Joseph, ber Jungfrau und bem Rinbe, theilt ihre Entbehrungen u. f. w. Jebe Debitation endigt in einem Gesprache mit Chriftus, welcher ber Geele burch alles Borangegangene in unmittelbarer Wegenwart nabe getreten febn muß. Die bochfte Energie bes finnlichen Gefühls entfaltet bie Contemplation in ber fogenannten Application ber Sinne. Bat g. B. in ber erften Woche ber Uebente fich mit bem Bewuftfenn feiner Sunbe und feiner Bermerflichkeit burchbrungen, fo ftellt er fich bie Bolle bor und nimmt feine funf Sinne gusammen, um fich mit allen ihren Qualen innerlich ju erfullen: er fieht ihre öben Raume von Feuersgluth burchlodert; er hort ben Beheruf ber Berzweiflung, ber in Jammer und Gotteelafterungen aus ihrer Tiefe beraufbricht; er riecht ben Schwefeldampf und ben Drem ber Faulnig, ber fie erfullt, er fcmedt in fich felbft ihre Bitterteit mit allen Thranen, Die bort geweint, mit allen Gewiffensbiffen, Die bort empfunden werden; er fühlt an seinen Gliebern Die Flammen, in beren Lobe bie Geelen brennen. In ber zweiten Boche ift bie lette Contemplation jebes Tages biefem Manovre bestimmt. Man fieht ben Ort und bie Berfonen, bie letteren nach ihren Befichtegugen, Bewandern u. f. f., finnlich gegenwartig, man bort fie reben, man fcmedt und riecht bie Gufigfeit ihrer Liebe, man berührt mit Banben und Lippen ihre Aleider und ihre Spuren. Auch die außere Saltung entspricht burchaus bem Wegenstande ber Betrachtung. Bolltommene Abgeschiedenheit und Burudgezogenbeit gebt burch bas Bange hindurch. In ber erften Boche, Die ber Gelbfterforfcung beftimmt ift, werben bie Genfter verhängt, ber Meditirende wirft fich auf ben Boben ober bie Aniee, er legt fich Entbehrungen und Satisfactionen auf; in ber letten Boche, bie ber Betrachtung ber Erhöhung gewidmet ift, athmet Alles Freude: er laft ben bellen Sonnenstrahl in bie Belle bringen, er fcafft fich Bequemlichkeit, er fest fich an ben marmen Dfen; ber gange aufere Denich wird mit bem innern in bie Buftanbe, um beren Bergegenwärtigung es fich handelt, hineingezogen. Der Culminationspunkt, auf ben bie erfte Boche hinarbeitet, ift bie Generalbeichte. In ber zweiten Boche follen alle Betrachtungen bes öffentlichen Lebens und Birtens Chrifti barauf bingielen, baf ber Debitirende eine Bahl vollzieht: er foll fich über ben Gegenfat bes Angenehmen und Umangenehmen, bee Reichthums und ber Armuth, ber Ehre und ber Schmach erheben, ja er foll Chrifti Armuth und Schmach bem Gegentheile vorziehen lernen. Bat er nech feinen außeren Stand im Leben, fo ift Alles barauf berechnet, ihn zu beffen Babl innerlich fo ju bifponiren, daß fie ihm als feine freie That unter ber Ginwirfung ber Gnabe erscheint. Die brei wesentlichen Momente, welche ber Gang ber Exercitien burchläuft, werben als via purgativa, illuminativa und unitiva bezeichnet. An geeigneten Buntten erhalt ber Uebende Rathichlage, wie er jur volltommenen Ginigung mit ber Rirche gelangt. Er entschließt fich, alle firchlichen Unftalten ju empfehlen, alle firch lichen Werte, Wallfahrten, Ablaffe, Reliquienverehrung, Beiligenanrufung, Rafter, Bachen, Kirchenbau u. f. w. ju loben, endlich aber fein Urtheil fo vollig unter bie Entscheidung ber Rirche gefangen zu geben, bag er, mas fein Muge weiß flebt, fowarg nennt, wenn es ber Rirche beliebt (Regulae ad sentiendum cum Ecclosia). Go fibren bie Uebungen mit feiner Renntnig bes meufchlichen Bergens burch alle Scalen bes Be fühles, schlagen alle Saiten ber Empfindung an, feten alle Triebfebern ebensowohl ber wirklichen Frommigfeit als bes schwärmerischen Fanatismus in Bewegung, um bet

Willen erst zur höchsten Energie zu spannen und ihn bann zum unbebingten Gehorsam unter die Auctorität der Kirche zu bestimmen. Da sie nicht bloß mit Priestern, sondern auch mit Luien angestellt werden, so begreift sich leicht, was eine offizielle Ordensschrift versichert, daß sie nicht nur Biele zum Eintritt in die Gesellschaft bewogen und biese ihnen vorzugsweise ihre rasche Zunahme zu banken hatte, sondern daß sie auch ein befonders wirklames Mittel waren, um die lau gewordenen Gemüther der Weltgeistlichen und Laien wieder für kirchliche Interessen zu erwärmen.

Durch die Exercitien, welche ber Orben auf göttliche Inspiration zurückschrt, hat Ignatius die ascetische Richtung besselben bestimmt; aber auch die Constitutionen ober Grundgesetze find ohne Zweisel unter seinem Generalate entworfen worden, wenn auch Lainez, unter bessen Amtssührung sie förmlich angenommen und proclamirt wurden, die Redaktion besorgt und ihnen die letzte Bollendung gegeben haben mag. Manche glauben den zweiten General als ben eigentlich organissirenden Geist der Gesellschaft ansehen zu mussen \*).

Der Orben besteht aus vier Rlaffen: ben Movigen, ben Scholaftikern, ben Coabiutoren und ben Professen. Der Bulaffung jum Rovigiat geht eine genaue Prufung ber Berhaltniffe und Intentionen bes Aufnahmefuchenden, fowie bie Exercitien voraus. Das Roviziat bauert zwei Jahre, Die in tem Movizenhause verbracht werben. Die Tagesorbnung fdreibt fur jebe Stunbe, ja jum Theil Biertelftunbe, bie Befchäftigung ftrenge bor. Rirchenbefuch, fromme Lettfire, Betrachtung, Gebet, Gemiffeneprufung, wechseln von Rorgens 4 bis Abends 9 Uhr mit Erholungen ab. Zweimal in ber Woche gibt fich Beber auf ein Beichen mahrend ber Frift eines Abe Maria bie Disciplin mit ber Beifel, bie indeffen eine bloge Tanbelei ift. In Erholungestunden und auf Spaziergangen barf nur Aber erbauliche Gegenstände gesprochen werben. Diejenigen, welche mit einander ausgeben, werben von bem Hovigenneifter einander jugefellt. Außerdem follen verfaffungemagig noch besondere Proben vorgenommen werben, deren jebe einen Monat bauert: Rrantenpflege im Bofpital, Reifen ale Bettler, niedrige Dienftleiftungen, Unterricht u. f. w. Rad vollendeter Brufungezeit tritt ber Rovige in ein Collegium ber Gefellichaft und wird Scholaftiter. 2 Jahre hat er hier bem Studium der Rhetorit und Literatur, 3 Jahre ber Philosophie, Physit und Mathematit obzuliegen; erft nachdem er hierauf felbst 5 bis 6 Jahre lang von ber Grammatit an burch alle Rlaffen bie Facher biefes Lehrgangs als Lebrer vorgetragen und baburch praftisch eingeübt hat, tritt er bas Studium ber Theologie an, bas wieberum 4-6 Jahre umfafit. Bie grundlich und umfaffent inteffen and biefer Bang auf bem Papiere erscheint, fo wenig leiftet er in Birklichkeit, ba Debitation, Beten, Rirchenbesuch, Erholung fo viele Beit in Anspruch nimmt, baf fur bie Biffenfchaft nur verhaltnigmäßig wenig übrig bleibt. Der Studiengang ift burch bie ratio atadiorum auf's Genaueste vorgeschrieben; Die alteste ift vom Jahre 1586; Die auf ber 5. Generalcongregation befchloffene und 1599 gebrudte blieb unter mancherlei Berbefferungen bis jum Jahre 1832 in Gebrauch, wo fie auf Roothaans Anordnung burch einen neuen bem Beifte achter Biffenschaft ebenfo fremben Unterrichtsplan: ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu erfett murbe. Rach vollenbeten Stubien erwartet ben Scholaftiter noch ein weiteres Probationsjahr; noch einmal werben bie geiftlichen Uebungen und bie gange Lebensweise bes Rovigiates wieberholt, insbesondere bat er fich mit bem Berte Institutum S. J. vertrant ju machen; bann erft empfängt er bie Brie-

34 \*

<sup>•)</sup> Die Berfassung und Gesetzebung ift enthalten in bem Corpus institutorum Societatis Josu. Antw. 1702. II. Vol. in 4., vollständiger in der Ausgabe: Institutum S. J. Prag 1752. II. Vol. Fol. Letztere sehr selten. Die Monita privata S. J., sowie die Ueberarbeitung berselben: Monita socreta (die ersteren Krasan 1612) sind feine Ordensschrift, sondern eine Satyre, beren Berf. übrigens das Treiben der Gesellschaft ebenso genan, als ihren Styl kannte. Sie wurden von Gegnern lange dem General Aquaviva zugeschrieben. Bgl. Gleseler, Kirchengesch. III. 2, 656 sig. Ueber die monarchia solipsorum s. d. Art. Inchoser.

ftermeibe und leat bas Belübbe entweber als Coadjutor spiritualis ober als Brofeffe ab. Der Scholaftiter leiftet nur brei Monchagelubbe und zwar soli Deo et non homini; ber Coabintor legt biefelben in die Banbe bes Generals ober eines bie Stelle beffelben bertretenben Superiore nieber; ber Coadjutor spiritualis verspricht rudfictlich bes Geborfams noch fpezielle eifrige Bingebung an ben Jugenbunterricht; bie Brofeffen haben aberbies noch bas vierte Belübbe und zwar in feierlicher Beife zu befchwören, nämlich fic jeber Miffion bes Babstes unbedingt zu unterziehen (professi quatuor votorum).- Außerbem werben in ben Constitutionen noch professi trium votorum ohne nabere Bezeichnung ihrer Stellung ermahnt, ein buntler Buntt in ber-Berfaffung bes Orbens, ber gu ben mannichfaltigften Bermuthungen Unlag gab; man glaubte in ihnen namentlich bie gebeimen Jefuiten ju erkennen. Rach Const. P. V. cap. II. §. 3. burfen fie namlich nur aus gewichtigen Grunden jugelaffen werben und muffen weniger burch wiffenichaftliche Bilbung, ale burch befonbere Baben fich empfehlen. Die societas professa (prof. quatuor votorum) ift ber Bahl nach ber tleinste Theil ber Gefellichaft, fie find bie berechtigten Glieber ber Generalcongregation, fie bewohnen bie Brofekbaufer, welche tein Bermögen besiten follen, ober reifen im pabstlichen Auftrage; in ihren Sanben ruben voraugemeife die Faben bes Neges, womit ber Orben im romifchen Intereffe Die Belt umftridt. Durch die Bulle Baule III. vom 5. Juni 1546 Exponi nobis erhielt barum Die Gefellichaft bas Recht, Coabjutoren zu mablen, Mitarbeiter aus bem geiftlichen und weltlichen Stanbe, Die jederzeit entlaffen werben konnen und beren Belubbe auch nur für die Zeit bindet, mahrend beren sie bem Orben bienen. Die weltlichen Coabjutoren follen weber lefen noch fchreiben lernen ober, wenn fie es bereits tonnen, fich barin nicht weiter fortbilden: fie find ausschließlich auf Bandarbeit angewiesen. Die geiftlichen Coabjutoren werben meift fur ben Unterricht und bie Leitung ber Collegien verwandt; in älterer Beit burfte ein Professe Rettorftellen nicht betleiben.

Un ber Spige bes Bangen fteht ber Beneral (praepositus generalis). Er ift für ben Orben, mas ber Babft für bie Rirche: ber Stellvertreter Gottes. Geine Stelle vertritt in jeder Proving der Provingial (praepositus provincialis). Unter Diefem fteben wieber die Borfteber ber einzelnen Baufer ber Proving, im Allgemeinen Superioren genannt, speziell Praepositus (bes Profeghauses und ber Residenz), Magister novitiorum (bes Probationshaufes), Reftor (bes Collegiums). Jebem Superior find Confultoren und ein Abmonitor beigegeben, welcher Letterer professus quatuor votorum febn muß und ibn nöthigenfalls an feine Bflicht erinnert. Die Confultoren bes Generals find bie Affistenten. Außerbem merben noch fur besondere Inftitute und erweiterte Geschäftelreise Brafetten ernannt, 3. B. ber praef. studiorum generalium, inferiorum, ber praef. bibliothecae, ecclesiae, concionum, lectorum ad mensam, refectorii u. s. Die Universitäten haben ihre befondern Beauten. Die Brocuratoren beforgen bie weltlichen Gefdafte, 3. B. Prozesse, Rechnungswesen u. f. w. Der wichtigfte ift ber bes Generals, ber tein Brofesse fenn barf. Die Cenforen in ber Proving prufen bie von Orbensgliebern verfagten Bücher, fie berichten barüber an ben General, ber fie ben Reviforen borlegt; auf ihren Bericht bestimmt er, mas ju andern ift und die Cenforen führen ben Befehl aus.

Der General ist ber lebenslängliche Leiter ber Gefellschaft; alle Glieber find ihm zum Gehorsam verpflichtet; in ihm concentrirt sich eine ftarte Regierungsgewalt; er ernennt die Provinziale und die übrigen Beamten meist auf brei Jahre; er entscheibet über alle Aufnahmen und kann aus bem Orben entlassen und verstoßen; er empfängt die Berichte der Provinziale und andrer Beamten, die in bestimmten Fristen eingesandt werden müssen, und überzeugt sich durch Bistatoren, die er bevollmächtigt, von dem Zustande der einzelnen häuser; er hat das Recht, von den Constitutionen und Regeln zu dispensiren, soweit es die Rücksicht auf persönliche, örtliche oder zeitliche Berhältnisse nothwendig macht; die ganze Berwaltung, Regierung und Jurisdiction ruht in seiner Hand. Bur Unterstützung seiner Amtsführung ist ihm der Sekretär, den er selbst wählt, an die Seite

geftellt, er ift gleichsam sein Gebachtniß und feine Sand und theilt zwar nicht seine Bewalt, wohl aber bie gange Laft seiner Geschäfte.

Die Gewalt bes Generals wird beschränft burch bie Generalcongregation, beren orbentliche stimmberechtigte Mitglieber bie Professen find, bie barum, fofern es nicht alljugroße Entfernung unmöglich macht, einberufen werben muffen. Ale außerorbentliche Mitglieber find noch geiftliche Coabjutoren und Rettoren zu mablen. Nach ben Bestimmungen ber 4. Generalcongregation (Form. congreg. gener. cap. I.) tritt sie ausammen 1) gur Babl bes Generals, 2) wenn es fich um bie Abfetjung beffelben hanbelt, 3) wenn bie Affiftenten, Brovingialen und Lotaloberen burch Stimmenmehrheit bie Nothwendigfeit ihrer Berufung ertennen, 4) wenn die alle brei Jahre unter bem Borfit bes Generals an Rom tagende Abgeordnetenversammlung aus ben Brovingen fich dafür ausspricht. Wie ben Babften bie Concilien, fo find ben Generalen bie Generalcongregationen begreiflicher Beife ftete bebentlich; ihrer Berufung fuchte man baber immer auszuweichen. Bur Bahl bes Generals bilbet bie Generalcongregation ein ftreng abgefchloffenes Conclave und ihren Mitgliedern barf bis jur Beenbigung biefes Geschäfts nur Baffer und Brob gereicht werben. Sobald bie Bahl burch Stimmenmehrheit vollzogen und proflamirt ift, erheben fich Alle von ihren Gigen und beweisen bem neuen General burch Bengung beiber Aniee und burch ben Bandlug ihre Berehrung. Er barf biefe Ehrenbezeugung nicht ablehnen, weil fie nicht feiner Berfon, fonbern bem gilt, beffen Stelle er vertritt. Abgefett tann ber General nur von der Generalcongregation in bestimmten Fallen merben, 3. B. wegen fleifdlicher Bergehungen, wegen Berwundung Andrer, wegen Beruntreuung ber Collegiengelber u. bgl. Liegt ein folches Bergeben vor, fo find bie Affiftenten eiblich verpflichtet, es bei ber Befellichaft jur Augeige gu bringen und bie Ginberufung ber Beneralverfammlung ju veranlaffen. Bird ber Angellagte fculbig befunden, fo foll mit ibm verhandelt werden, daß er freiwillig fein Amt niederlege, und diese Abdantung foll veroffentlicht, fein Bergeben aber und die baburch motivirte Amteentfegung forgfältig verheimlicht werben. Reicht die Anklage nicht zur Abfetzung aus, fo foll man zum Scheine, als ware begwegen bie Berfammlung berufen, andere Begenftanbe verhanbeln und fich ftellen, ale fen von bem Bergeben bee Benerale gar nicht bie Rebe gewesen. (De aliis rebus agatur, propter quas convocata societas videatur, et quod ad Praepositum attinet, dissimuletur. Declar. C. ad Const. Part. IX. cap. V. §. 5.). Bur Competeng ber Generalcongregation gehört ferner Die Abanberung und Erganzung ber Conftitutionen. Dur vorübergebenbe Ginrichtungen tann ber General treffen. Auch mablt fie bie Affiftenten, beren jeber eine Angahl von Brovingen, Assistentin genannt, ju reprafentiren hat. Sie bleiben bis jum Tobe bes Generals im Amte und bilben ebensowohl feine ftanbigen Rathgeber, als bie ihn fortwährend controlirende Beborbe. Geht einer von ihnen mit Tob ab, fo wird feine Stelle burch ben General nen befett.

Das Band, welches alle Glieber bes Orbens umschließt, ift ber Gehorsam. In teinem anbern Mönchsinstitute ift er bis zu biesem straffen Rigorismus angezogen. Nur burch ihn, bemerten bie Constitutionen, tann eine über bie verschiebenen Erbtheile unter Gläubigen und Ungläubigen verbreitete Gesellschaft mit bem Haupte und unter sich in steter Einheit erhalten werben. Im Begriffe bes Gehorsams liegt es, daß ber begonnene Feberzug augenblicklich abgebrochen werbe, wenn ein Besehl bes Superiors ergeht. Er soll sich nicht bloß auf die That, sondern auch auf den Willen und den Berftand erstreden. Jede dem Befehl bes Superiors entgegenstehende eigne Meinung oder Urtheil muß mit blinder Unterwürfigkeit verläugnet werden, so lange man nicht bestimmen tann, daß ber Befehl eine Sünde in sich schließe\*). Ueberhaupt repräsentiren

<sup>\*)</sup> Omnem sententiam ac judicium nostrum contrarium caeca quadam Obedientia abnegando et id quidem in omnibus, quae a Superiore disponuntur, ubi definiri non possit, aliquod peccati genus intercedere. Const. Pars VI. cap. 1. §. 1. Sicrau bic declar. B: Hujusmodi sunt illas

bie Superioren ben einzelnen Gliebern gegenüber bie göttliche Borsehung und es ist barum für Alle Pflicht, sich von ben Borgesetzen leiten zu lassen, wie ein Leichnam (ac si cadaver essent), ber nur ber äußeren bewegenben Ursache nachgibt, ober wie ein Stab, ber ber Hand seines Trägers willenlos bient. Je mehr bas Individuum im blinden Gehorsam sich gerade zu dem versteht, was dem eignen Willen und Urtheil widerstrebt, besto völliger entspricht es dem göttlichen Willen.

Ein folder Behorfam fett begreiflicher Beife völlige Ablöfung von allen außeren Banben voraus. Ber in bie Gefellichaft eintritt, bat Bater, Mutter, Bruber und Schweftern zu verlaffen; jebe natürliche Liebe, bie er zu ihnen trug, muß fich fortan in eine geistliche vermandeln; Chriftus, b. h. ber Superior, in welchem er Chriftus ju verehren bat, tritt an die Stelle feiner Blutevermandten. Er foll baber auch nicht fprechen: "Ich habe, sondern ich hatte Eltern und Beschwister, nun aber habe ich fie nicht mehr. Er foll mit ihnen jebe Corresponden, abbrechen, wenn nicht bem Superior bas Gegentheil gutdunkt. Alle Briefe find bemfelben offen ju übergeben; er liest und beforbert fie an ihre Abreffe, wenn er ce nicht aus höberen Rudfichten vorzieht, fie zu unterbruden. Go baufig und bringend bie Conftitutionen bie gegenseitige Liebe ale bas Fundament ber Befellschaft empfehlen, fo wenig begunftigen fie nabere Berhaltniffe ber einzelnen Glieber unter einander. Der Brufende foll ben Aufnahmesuchenden scharf beobachten und übermachen, baft nicht bie Reigung zu fpeziellen Freundschaften (charitatis particularis affectus) die allgemeine Liebe beeintrachtige. (P. I, cap. III. §. 16.) Rur ber Orben felbft tann nach bem Grundgebanten bes Inftitute bas Dbjett ber Liebe fenn und ber Gingelne nur soweit, als er ihm angehört. Bang so verhält es fich mit ber nationalität und bem Batriotismus des Jesuitenzöglings: er niuß fie opfern, weil der Orden fortan feine Beimath wird. In einer Eingabe an Die ruffifche Regierung vom 11. Sept. 1811 erflart ber Orbensgeneral Brzogowsty wortlich: "Allerbings find auch einige Auslander in unserem Orben, aber sowie fie aufgenommen find, haben und tennen fie teine anderen Grundfate, teine anderen Intereffen, ale bie ber Rorperfchaft, ber fie unwiderruflich einverleibt find." (Lutteroth, Rufland und bie Jefuiten G. 26.) Diefes Geftandnif stimmt wenig zu ber unmittelbar barauf folgenden Berficherung ibrer Ergebenheit an Rußland, die es begründen foll, und wurde in ber That burch ihr Berhalten glangend ge-

omnes, in quibus nullum manifestum est peccatum. Demnach beschränten bie Conftitutionen felbft bie Pflicht bee Beborfame auf bie Kalle, in welchen ber Superior feine Gunbe gebietet. Man hat (Rante, rom. Babfte 1. Auft. Jorban, bie Jefuiten G. 64. Reuchlin, Bort-Royal 1. B. S. 38) bas Gegentheil aus cap. V. erweisen wollen: Visum est nobis in Domino - nullas constitutiones, declarationes vel ordinem ullum vivendi posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere, nisi Superior es in nomine Domini nostri Jesu Chr. vel in virtute obedientiae juberet, indem man ea auf peccatum mort. vel ven. bezog; allein nach bem gangen Bufammenhang geht, wie Rante in ber zweiten Auflage I, 223 fieht und aud Reudlin im Bascal G. 110 einraumt, ea auf constitutiones, declarationes u. f. w. und ber Ginn ift: Rein Orbensgefet verpflichtet fo, bag bie Uebertretung beffelben einer Tob- ober laglichen Gunte foulbig macht, wenn nicht ber Superior bie barin enthaltene Bestimmung in feiner Stellung als Stellvertreter Chrifti fraft bes Behorfams ausbritdlich gebietet. Daß biefe Borfdrift feines wege ursprünglich bem Jesuitenorben angehört, sonbern fich ichon in ber Regel bes beil. Frang von Affifi für bie Tertiarier finbet, hat Giefeler III, 2, 536 Anm. 30 nachgewiesen. Son in biefer cap. 20., wie auch in ben Constit. Praedicatorum cap. 5. fommt bie Formel obligue ad peccatum mortale in bem angegebenen Ginne vor. Uebrigens fann es fitr eine Gefelicoft, bie ben Gehorfam bie gur blinden Berlängnung bes eigenen Urtheils forbert und beraubilbt, praftifch von teiner Bebeutung fenn, bag ein funbhafter Befehl grundgefetifich von ber Pficht ber Folgeleistung entbindet; ift ja boch bie gange Praxis ber Erziehung und bes Orbenslebens barauf angelegt, bag bas Gewiffen bes Einzelnen in bem Willen ber Oberen immer völliger aufgebe. Auch beachte man bas Zweibeutige und Bebenkliche bes Ausbruck manifestum poccatum in ber Deflaration.



rechtfertigt. Richt minder ift es in bem Grundgebanten bes Orben begründet, baf wer ibm angebort, ihm völlig befannt fen und von ihm burchschauet werbe. Die täglichen Gemiffenderforfdungen, welche bie Regeln vorschreiben, bienen nicht blog tem sittlichen Fortforitt, fondern ben praftifchen Orbenszwecken. Schon ber Aufnahmefuchenbe wird angewiesen, nicht allein bem Beichtiger, sonbern auch bem Superior ben freien Blid in fein Berg, feine Reigungen, feine Berfuchungen ju eröffnen und nichts ju verheimlichen. (Sum. const. 32.) Er wird bamit bekannt gemacht, bag er ftete beobachtet und bag alle feine Mangel bem Superior mitgetheilt werben, beffen Borhalt er mit Sanftmuth und Selbstverläugnung anzunehmen habe. Da in der Regel Keiner ohne den ihm zugewiefenen Begleiter bas Saus verlaffen barf (regul, praep. dom. prof. §. 84.), fo ift gu biefer gegenseitigen Beobachtung fortmährend Gelegenheit geboten. Diefelbe geht burch alle Grabe burd, felbit ber Beneral wird von feinen Affistenten, Die Superioren von ihren Consultoren controlirt. Der Borsteher jedes haufes hat vollständige Kataloge zu führen, worin bie einzelnen Blieber nach Ramen, Alter, Stubien, Befchaftigungen, geis ftiger Befähigung taratterifirt werben. Diefe Rataloge geben jahrlich burch ben Provingial an ben General; ebenso geben biefem bie litterae annuae umfaffenben Bericht über Alles, mas in jedem Saufe Bemerkenswerthes vorgegangen ift. Daburch bleibt ber General über jeben seiner Untergebenen in genauer Renntniß.

Es liegt am Tage, bag bie ununterbrochene Uebermachung, bie feinberechnete Ginwirfung, die consequente Gingewöhnung in den äußeren und inneren Behorsam unterterftust burch bie geiftlichen Exercitien, burch bie Tagesorbnung, burch bie gange Rich. tung ber Beschäftigung, burch religiose und personliche Motive allmälig babin führt, bag ber Besuite feine angeborne Cigenthumlichkeit mehr und mehr abstreift und mit ber Drbenephpfiognomie vertaufcht. Er bentt, glaubt, fühlt, will, mas biefer ihm methobifc eingibt; er hat feine andern Reigungen, als welche tiefer ihm erlaubt ober von ihm forbert; fogar in feiner außeren Erfcheinung muß er ben Bufchnitt bes Bangen tragen, bem er fich mit Leib und Seele zu eigen gegeben hat. Er barf fein Saupt nicht frei bewegen, fondern muß es aufrecht halten mit leifer Beugung nach vornen; bie Augen follen in ber Regel ben Boben fuchen, ohne Saft fich rubig erheben und mahrent bee Rebens nur ben unteren Theil bes Ungefichts bes Unbern fixiren. Die Stirne barf nicht gerungelt, Die Rafe nicht gerumpft werben, Die Buge nur ben Ausbrud beiligen Friedens tragen; Bang, Schritt, Haltung, Gestifulation und Stimme — in bem Allem foll sich bie volltommene Affektlofigfeit und ber ftrengfte Anftand offenbaren (Regulae modestiae). Gleichwohl wurde man irren, wenn man annähme, bag bie einzelnen Glieber bestimmt waren, nur Die indifferenten Exemplare ber Battung Jesuiten zu werben. Gine gemiffe Claftigitat und Freiheit ift auch in der Leitung der Individuen nicht zu verkennen. Die Gefellschaft will fich allerdings ihrer Blieber vollständig bemachtigen; darum muß ber eigne Bille unterbrudt und ber bee Inftitute ihm substituirt werben; auch von ber inbivibuellen Gigenthumlichkeit muß aufgegeben werben, mas nicht in ben Orbensgeift und fein Lebenspringip aufzugeben vermag, aber ift einmal biefe Operation vollbracht, bann wird bem, mas von ber ursprünglichen Intividualität noch übrig bleibt, vielleicht von teinem Orben fo forgfam Rechnung getragen, wie von bicfem. Dit bewunderungemurbigem Scharfblid ergrundet er, wohin Jeden feine Bestimmung weist und mittelt ibm im großen Organismus ben Plat aus, wo er feine nach ben Orbensprinzipien und gu ben Orbenszweden ausgebilbete Befähigung am erfolgreichsten für bas Bange zu verwerthen vermag. Gben barauf beruht jene Bielfeitigkeit ber Talente und ter Thatigkeiten, welche ber Orben in fich vereinigte und von ber Macaulan im 6. Rap. seiner Geschichte bon England fagt: "bie Jesuiten leiteten bie Rathfchluffe ber Ronige, fie entzifferten lateis nifche Infdriften, fie beobachteten bie Bewegung ber Trabanten bes Jupiter, fie veröffentlichten gange Bibliotheten von Streitschriften, Cafuiftit, Befdichte, Abhandlungen aber Optit, alcaifden Oben, Ausgaben ber Kirchenvater, Mabrigalen, Katechismen und Spottgebichten. - Reiner von ihnen mablte felbft feinen Bohnfit ober feinen Beruf;



ob er wirfen sollte unter bem Bolartreis ober bem Acquator, ob er sein Leben verbeingen sollte in bem Ordnen von Gemmen ober in Bergleichung von Handschriften bes Batitans ober in bem Bersuche, tie nachten Wilden ber sublichen Halblugel bavon abzuhalten, sich gegenseitig aufzufressen, waren Dinge, welche er in tiefer Unterwürfigkeit ber Entscheidung Andrer anheimstellte." Und wenn diese Entscheidung an ihn erging, mochte sie ihn auf ben entbehrungsreichsten, gefahrvollsten Bahnen dem gewissen Tode entgegenführen, so unterwarf er sich lautlos und ohne Zaudern seinem Schickslae, nicht selten mit einem Beldensinn und einer Todesverachtung, die wir mit Bewunderung betrachten könnten, wenn wir nicht wüßten, wie viele cole, gottgefällige Triebe des Herzens gewaltsam erstickt und vernichtet werden nuckten, um sie zur Reise zu bringen.

Das Ziel bieses sein berechneten, kunstvoll gegliederten Organismus ist selbstverständlich nicht die Pflege bes inneren Lebens, sondern die äußere That; sein Wirkungstreis nicht die beschauliche Stille der einsamen Zelle, sondern die Welt; ihr kundigt er mit der ganzen Energie seiner concentrirten Kraft den überwindenden Kampf an und der Erfolg, um den er ringt, ist die Restauration und Ausbreitung des mittelalterlichen Ratholicismus, die Herrichaft der Kirche über den Staat: die Religion und ihre Uedungen, die Wissenschaft und ihre Bestrebungen sind nur die Mittel, womit er sich selbst und Andere zu diesem Zwecke leitet; darin hat der Orden seine wesentliche Bestimmtheit, die er auf keinem Gebiete verläugnet: er ist das Institut der absoluten Zweckmässigkeit. Alles, was er zur hebung und Bildung des inneren Lebens an seinen Gliedern thut, beabsichtigt nur die Abrichtung und Ausrüssung zur Thätigkeit nach außen. Darum dringen Ignatius und die Constitutionen allenthalben auf das Maßhalten, selbst in der Assesse, und machen die Uedungen derselben durchaus von dem Willen des Superiors abhängig, damit die Kräfte des Geistes und bes Körpers nicht erschöpft werden.

Das Arbeitefeld bes Orbens ift ein breifaches: bie außere Miffion unter ben Beiben, bie innere Miffion in berromifden Rirde und bie convertirenbe Miffion gegenüber ben andern driftliden Rirden, befondere ben Brotestanten. Für die erstere verweisen wir auf ben Artitel: Miffionen ber tatholischen Rirche, Die beiben letteren haben wir naber zu betrachten. Richt bloff in ihren auferen Bositionen war die tatholische Rirche um die Mitte bes 16. Jahrhunderte gurudgebrangt, auch ihre Anschauungen mußten bei bem Bolte, bei ben Bebilbeten, jum Theil felbft bei bem Klerus protestantischen Borftellungen weichen ober burch Bermischung mit benfelben ihre Eigenthümlichkeit verlieren; ba entfalteten bie Jefuiten ihre Thatigkeit mit raftlofer Energie: mahrend fie bier bie Bantenben zu befestigen und bie Lauen zur Entschiebenbeit gu brangen verftanben, trieben fie bort ihre Reile tief in bas Berg bes Broteftantismus hinein und gewannen theile burch lleberrebung, theile burch gewaltsame Reattionsmaßregeln, bie fie veranlagten und unterftutten, ber alten Rirche gange gange ganberftreden wieber. Die flerikalen Amtsverrichtungen maren in ber vorreformatorischen Beit auferorbentlich vernachläßigt worben; bie Jesuiten unterzogen fich ihnen mit ungetheilter Bingebung. Schon Paul III. ertheilte ihnen bie Bollmacht, überall in Rirchen und Strafen ju prebigen, Die Saframente zu vermalten, Beichte zu boren und in allen, felbft in ben bem Babfte refervirten Fällen, mit Ausnahme ber in ber Nachtmahlsbulle bezeichneten, zu abfolviren. Durch bie Bulle cum inter cunctas entband er fie 1545 von bem zeitraubenden, gemeinfamen Singen ber tanonifchen horen im Chore, und ba fie im Laufe ber Zeit noch von vielen andern Berbindlichkeiten, welche fonft ben Monchborben obliegen, 3. B. von ber Theilnahme an Prozeffionen und Bittgangen, bispenfirt murben, fo tonnten fie ungebir bert ihre Zeit ber Ausübung ber tlerikalen Pflichten widmen. Bor Allem nahmen fie fich ber Predigt an; mit befonderer Betonung follte in berfelben bie Bichtigteit ba firchlichen Unftalten hervorgeboben und zur fleißigen Beichte, zur Leiftung von Bufwerten, jum Gebrauche firchlicher Gebete und Andachteubungen, jur frommen, b. h. firchlichen Lefture und zur forgfältigen, im tatholifden Sinne gehandhabten Rinbergucht ermabnt werben. Mit ber Predigt ging ber Religioneunterricht ber Jugenb Sanb in

Band und bezweckte icon bem heranwachsenden Geschlechte ben römischen Glauben einguimpfen und es wieber fur bie burch bie Reformation biscrebitirten superflitiblen Bebrauche ju gewinnen. Wirtsamer noch ale bie Predigt tonnte ben restaurativen Zweden bie Beichte bienen. Den Brieftern murbe bie forgfältigfte Ausbildung gu biefem Berufezweige zur Bflicht gemacht; befontere follten fie fich in ber Beurtheilung ichwieriger Gewiffensfälle üben, eine turze Fragestellung sich angewöhnen, gegen bie einzelnen Gunben ftets bie Beifpiele und Aussprüche ber Beiligen bereit halten, und mie in ber gangen Bermaltung bes Buffatramente, fo auch in ber Abfolution bie gleiche Form und Rethode becbachten. (Reg. sacerd. 10-12.) Begen Frauen wird ftrenge Burudhaltung empfohlen. Besondere Borschriften betreffen ben Besuch bei tenfelben. (Instr. III. pro confessariis.) In ber Regel foll er gang eingestellt und nur im casus necessitatis gestattet werben. Diefer beschräntt fich auf brei Fälle, 1) wenn bie Frau von Abel und Unfeben ift; 2) wenn fie fich um ben Orben verbient gemacht hat, 3) wenn man annehmen barf, baß es ihrem Cheherrn nicht unangenehm ift. Rur wen ber Provinzial bazu qualifizirt findet, barf biefe Besuche machen. Dit besonderer Absichtlichkeit geht ber Orben barauf aus, ben Fürften aus feiner Mitte Beichtvater ju bestellen und ihr Berhalten ift ftritt vorgezeichnet. Die unbedingte Wahrung des Beichtstegels schärfte 1590 Aquaviva allen Prieftern ein und verwarf ausbrudlich bie entgegenstehende Meinung, bag man unter Umftanben außerhalb bes Beichtftuhls von bem Beichtgeheimniß Gebrauch machen burfe. (Instr. V. de notitia habita per Confessionein.) Durch die Jesuiten tam bie Beichte wieder in tatholischen Ländern in volle Aufnahme und ift bis auf unsere Tage ein wirkfames Mittel geblieben, die Gewiffen auf's Reue unter ben kirchlichen Gehorfam ju beugen und zu leiten, baber bilbet fie ein ftanbiges Rapitel ber Diffionsprebigten. Dit welchem Erufte fie eingescharft wirb, beweißt bie naive Alternative, womit bie frangefischen Missionare zur Zeit Ludwigs XVIII. bebütirten: ou la consession, ou l'enser, il n'y a point de milieu (Giefeler, R.G. Bb. V, S. 66). Nachft Bredigt und Beichte war bas Augenmert bes Orbens auf die gelehrte Beranbilbung ber Jugend und auf die Erziehung eines von ben tatholischen Interessen gang burchbrungenen Briefterstandes gerichtet. Der altere humanismus hatte fich entweber burch ben Umgang mit ber flaffifoen Literatur ben driftlichen Ibeen gang entfrembet und auf ber Bafis ber alten Philofophie eine efoterifche Ueberzeugung ber Gebilbeten neben bas volksthumliche Dogma ber Rirche gestellt; ober er hatte felbft in bem Dienfte ber Religion und ber Rirche gearbeitet und ihrer bogmatischen Entwidlung Die eregetische Grundlage gegeben. In ber erften Richtung batte er mefentlich jur innern Auflösung bes Ratholicismus beigetragen, in ber zweiten bie Reformation wirkfam vorbereitet. Die Jefuiten ichlugen ben entgegenfetten Beg ein. In ihren gahlreichen Collegien wurden die alten Sprachen ebemals tachtig gelehrt — aber nur gum 3med ber formellen Beiftesbildung und als Borbereis tung far bie weiteren Studien. Die eraften Biffenichaften, welche fich auf ber zweiten Stufe anschloßen, follten allgemeine Bilbung förbern und ben praktischen Ginn weden; bie Bhilosophie, auf ihre ariftotelifch-icholaftifchen Grundbegriffe gurudgeführt und in ber Form vorgetragen, welche fie dem Mittelalter verdankt, follte nur die handlangerin der tatholifden Theologie werben und biefe in ihren allgemeinen Boraussetungen begründen belfen. Für bas theologische Studium wurde bie Summa bes Thomas von Aquino im Allgemeinen maggebend. Go stand und steht noch bente ber ganze wissenschaftliche Lehrgang ansichließlich im Dienfte ber Rirche; auf feiner Stufe barf etwas vorgetragen werben, mas einen nur leifen Zweifel gegen bas Dogma aufregen konnte, vielmehr ift ber Unterricht von feinen ersten Anfängen an planmagig barauf berechnet, baffelbe ben Bemithern einzupflanzen. In allen Jesuitenanstalten wird ber Unterricht unentgelblich ertheilt, baffelbe Biel angestrebt, ber gleiche Bang und bie gleiche Methobe eingehalten. Bie unberechenbar mußte ber Ginflug eines Instituts werben, bas in ber flegreichen Durchführung ber restaurativen Tenbeng seine einzige Aufgabe erkannte, bas alle Mittel allein nach biefem Zwede bemag und mablte, und aus beffen Collegien und Schulen gu-



tunftige Regenten, ein neuer Briefterstand und bie gesammte Gelehrtenwelt in tatholischen ganbern als Bertreter ber romischen Interessen hervorgingen!

Un Gelehrten hat es ben Jesuiten nicht gefehlt, fie haben eine lange Reihe glanzender Namen unter den Ihrigen aufzuweisen — mahre Wiffenschaft aber, ein burch Unbefangenheit und ernften Wahrheitsfinn geabeltes Forfchen in ben bochften Spharen bes Beiftes mußte ihnen zu allen Zeiten fremd bleiben. Die Wiffenschaft hat ihre Zwede in fich; ben Jesuiten mar, mas fie unter biesem Namen begreifen, ftets nur Mittel gur Erreichung ihrer Orbenszweffe; Die Wiffenschaft hat Die Freiheit bes Beiftes und ber Untersuchung zu ihrer unerläglichen Boraussetzung und tann teine Beimath in einem Institute finden, bas burch bie teleologische Ginfeitigfeit seiner Institutionen und burch bie Stellung ber Individuen zu benfelben barauf ausgeht, jeben genialen Schwung bes Strebens zu vernichten. Bo fich bei einzelnen Jesuiten Spuren einer freieren fritischen Forfdung finden, ift ber Beift ibres Inftitute baran unfculbig, fie haben ihn verläugnet. Einen reellen Bewinn haben fie baber bem miffenschaftlichen Fortichritt auch nur auf Bebieten gebracht, die wie bie Mathematit, die Raturwiffenschaft, die Chronologie, Die Erklarung von klassischen Schriftstellern und von Inschriften mit ben Doktrinen ber Kirche außer Busammenhang fteben, ober mo es fich um bas Sammeln alterer Berte handelte; in letterer Beziehung find fle von ben Benediftinern, besondere ben Maurinern weit überflügelt worden, jumal fie nicht felten ihre Ausgaben ber Lirchenväter im bogmatischen Intereffe gemiffenlos falfchten. In ber Theologie haben fie vorzugsweise bas Felb ber Bolemit und ber Cafuiftit angebaut und unläugbar bat in erfterer Beziehung Bellarmin burch icharfe Bracifion bes tribentinischen Lehrbegriffs Großes geleiftet und bas Syftem beffelben ungleich treuer und mahrer bargeftellt, als tie Reueren, namentlich Dobler. Gleichwohl haben fie bas Lebenspringip ihres Orbens auch in ihrer Theologie auf eine eigenthumliche Beife gur Beltung gebracht und baburch einen bedeutenben Ginfluß auf bie wiffenschaftlichen Richtungen in ihrer Rirche geübt. Wie fich nämlich bie tatholische Dogmatit im Mittelalter entwidelt hat, ging fie in verschiedenen Richtungen auseinander, nicht blof bie Scholaftif und die Dipftif traten in icharfen Begenfat, fonbern auch bie erftere bilbete Schulen, Die wie bie thomistifche und scotistische fich in febr mefentlichen Grundzugen untericieben. Darum tonnte eine Fulle mannichfacher bifferenter Anfchanungen in ber bamaligen tatholifchen Belt neben einauber besteben; feit ber Reformation hatten fich noch außerbem vermittelnbe Standpunkte gebildet, auf benen ber große Gegenfat bes 16. Jahrhunderts feine Scharfe aufgab und in mancherlei neuen Dottrinen feine Ausgleichung anstrebte. Die Jefuiten gaben in biefer Unentschiebenheit ben Ausschlag. Gine fo tieffinnige, tein innerliche Richtung, wie die Dhftit tounte bei ihnen nur fporadifd und zufällig auftauchen, meift find fie ihr feindlich entgegengetreten. Gben weil mit bem Protestantismus, mas von tiefer Innerlichkeit in ber alten Kirche vorhanden gewesen, grofentheils ausgeschieben mar und fich für fich conftituirt hatte, fab fich ber Ratholicismus barauf angewiesen fein eigenthumliches Wefen immer mehr in glangenber Meußer lichfeit und in tahl verständiger Behandlung der religiöfen Bahrheiten geltend ju maden. Der Jesuitismus ift ber schärffte Ausbrud für biefe Richtung. Dbgleich fich, wie wir seben, Die Jesuiten in ber Scholaftit im Allgemeinen fur Thomas entichieben, fo wählten fie boch in ben einzelnen Lehren mit befonterer Borliebe und mit Berlaugnung jeber irenischen Tenbeng meift bie Bosition, welche ber protestantischen Auffaffung in ber entschiebenften Untithese gegenüberftanb. Wir konnen bier nur bie wesentlichen biftorischen Momente biefer Entwidlung andeuten.

Schon auf bem Concile zu Trient legte fich biese Bebeutung bes Orbens bar. Es wurde die Cardinalfrage über die Rechtfertigung erörtert; manche Meinungen ftreiften nabe an die protestantische Auffassung; es fehlte sogar nicht an Solchen, die geradezu ben Grund ber Gerechtigkeit allein im Glauben suchten und die Werke nur als Beweise bes Glaubens gelten lassen wollten; Andere unterschieden die imputirte Gerechtigkeit von ber inhärirenden, von ber werkthätigen, die für sich allein noch nicht zum Eintritt in bie



Berrlichleit berechtige; ba gaben mit Caraffa bie Jesuiten Lainez und Salmeron bie entfcibenbe Benbung, alle berartigen Auffaffungen murben verworfen; bie Rechtfertigung im scholaftischen Sinne mit ber Wiedergeburt identifizirt und zulett wesentlich auf bie guten Berte gurudgeführt. Damit war in ber Grundfrage ber Raratter bes Conciles enticieben; mit Berlaugnung jeber vermittelnben Tenteng ftellte es ten fatholifchen Lehrbegriff, wie ihn bie Scholaftit ausgebilbet hatte, im fcproffften Wiberspruche ber prote-Rantifchen Lehrnorm entgegen. Bei biefem Unlag versuchten auch bie Franzistaner ihre Orbensboltrin von ber unbeflecten Empfängnif ber Maria burchzuseben: fie fanden in Lainez und Salmeron febr fraftige Bunbesgenoffen und feit jener Beit erfreute fich bas am 8. Dezember 1854 fanktionirte Dogma bes entschiedenen Patrociniums bes Orbens. Gleiche Thatigkeit entfaltete Lainez als General in der letten Beriode des Conciles. In einer ausführlichen Rebe, aus ber und Sarpi lib. VII. Nro. 20. einen Auszug mittheilt, beftritt er 1562 bas gottliche Recht bes Epiftopats und behauptete, ber Babft fen bie eingige Quelle aller geiftlichen Gewalt\*). Bei ber Frage über bie Refibenapflicht ber Bifcofe ruhmte er befonders die zweideutige Fassung bes Defretes, welche der Auslegung nach ben entgegengesetten Seiten bin Maum gebe.

Ueberhaupt mar die jesuitische Dogmatit bemüht, die pabstliche Dacht in schrankenlofer Unbedingtheit barguftellen. Die mittelalterlichen Doctrinen, daß die Rönige auch in weltlichen Dingen bem Babfte unterworfen fenen, von ihm nach Belieben einund abgefett werben tonnten, wurden in ausführlichen Schriften von bedeutenben Orbensfcribenten bargelegt und erwiefen. (Bal. die Auszuge aus ben Schriften bes Azorius, Daovius, Cornelius a Lapide, Rob. Bellarmin bei Giefeler III, 2. S. 639 ff.) Freilich mußte fich ihnen bafür ber Babft bantbar beweifen, fouft ftellten fie, wie die Exjefuiten an heibelberg am 8. Sept. 1774, gelegentlich auch wieder bie folgenden Gage auf: "die Fürsten haben in weltlichen Dingen auf Erben nur Gott über fich. Der Babst tann bie Ronige weber mittelbar noch unmittelbar ihrer Rechte und ihrer Regierung berauben. Im Falle bes Migbrauchs ber geistlichen Richtergewalt steht ber Recurs an ben Lanbesberen offen. (Theiner a. a. D.). Auch bie Unfehlbarteit bee Babftes, bie boch in ber Lirche nur als pia sententia galt, gestaltete sich jum förmlichen Orbensbogma ber Jefuiten. Sie wurde nicht blog ale bie Bafie bezeichnet, auf welcher bas Anfeben ber allgemeinen Concilien ruhe, fo daß erft bie pabstliche Bestätigung ben Befchluffen berfelben ben Rarafter ber Bahrheit gebe, fonbern auch von Bellarmin mit befonderer Absichtlichteit auf Die Borfchriften bes Sittengefepes ausgebehnt: auch in biefen tann ber Babft nicht irren, was er befiehlt, ift folechthin gut, mas er verbietet, ift folechthin Gunde. Es ift die Confequeng biefer Deduction, daß Riemand fundigen tann, wenn er gegen fein Gewiffen bem Befehle bes Babftes folgt. Darin tritt ber Jefuitismus bem ethischen Grundpringipe ber Reformation contradictorifc entgegen: ber Protestantismus erkennt in bem von Gott mmittelbar gefeten Bewiffen Die lette endgultige Juftang für bas fittliche Banbeln; jene jefnitifche Theorie befagt im Grunde nur, bag ber Babft in letter Inftang bas allgemeine Gewiffen ber Rirche fet und für feine unfehlbare Entscheidungen in allen Fallen unbebingten Geborfam beanspruche.

Um die Stellung des Pabstes so hoch als möglich über alle anderen Gewalten hinaufzuschrauben, hat der General Lainez zu Trient 1562 die pabstliche Macht unmittelbar aus göttlicher Institution, die Staatsgewalt dagegen aus der liebertragung von Seiten bes Boltes abgeleitet. Dieser Gedanke wurde von den bedeutendsten Lehrern des Ordens weiter ausgeführt. Sie gründeten auf ihn das Recht, einen akatholischen oder thranmischen Fürsten des Thrones zu berauben, ja die Pflicht, ihm den Gehorsam zu ver-

<sup>\*)</sup> Gang im Biberspruche bamit vertheibigten freilich bie auf Clemens XIV. aufgebrachten Erzefniten zu Beibelberg am 8. September 1774 ben Sat: bie gesetheben und richterliche Gewalt ber Rirche rube in ben Bischöfen, bie sie unmitt elbar von Gott empfangen hatten. Bgl. Theiner, histoire du Pontificat de Clement XIV. 2 Pb. S. 492.

sagen. Der Jesuite Robert Person machte ihn gegen die Königin Elisabeth von England geltend, Mariana hat ihn in seinem Buche de rege et regis institutione, welches er für die Erziehung des spanischen Thronerben schrieb, ausstührlich erörtert; Bellarmin hat ihn in mehreren Schriften, am umsassensten in seinem Werke über die Gewalt des Pabstes ausgeführt \*). In Paris fanatisitre man mit diesen Grundsätzen die Gemüther gegen Heinrich III. und IV. So rasch breiteten sie sich dort aus, daß sie in den religiösen Parteitämpsen Frankreichs die gemeinsame Ueberzeugung der streng katholischen Partei wurden. Die Jesuiten waren ihre Urheber. Derselbe Orden, der sich in unsern Tagen als die Stütze der Throne und als die einzige Schutzwehr gegen die Revolution anpreist, war in jener Zeit der Begründer der Theorie der Bolkssouveränetät, der Addocat der Revolution. Das ist nur scheindar ein Widerspruch. Die Selbstherrlichseit der auf den Schwingen des Ordens getragenen römischen Kirche ist allein der stehende Grundsatz seiner Politik; alles Andere ist wandelbar und modificiert sich nach den Bedingungen der Zeiten, der Oertlichseiten und der Personen. Selbst der Pabst kann nur so weit auf ihre Unterstützung rechnen, als seine Haltung ihren Interessen

Es ift nur eine Folgerung aus jenem Grundfate ber Boltsfouveranetat, bag bie Jefuiten an ber Grenze bes 15. und 16. Jahrhunderts in zahlreichen von bem Orben approbirten Schriften bie von bem Conftanger allgemeinen Concile verworfene Lebre von ber Rechtmäßigkeit bes Thrannenmorbs vertheibigten und eben bamit in ber augenfälligften Beife ben Gat fanctionirten, bag ber 3med bas Mittel beilige. (Bgl. bie Ausgunge bei Perrault, la morale des Jesuites, III, 276; Ellenborf, Die Moral und Bolitif ber Jesuiten S. 400 ff.) Ale ber Dominitaner Jacob Clement am 1. Aug. 1589 ben Ronig Beinrich III. ermorbete, fpenbeten ihm bie Jefuiten Ribabeneira und Mariana in ihren Schriften ungemeffenes Lob. Der Lettere beftreitet fogar bie Gultigfeit bes Conftanger Defretes, weil es bie Babfte nicht ausbrudlich fanctionirt batten. Balthafer Gerard, ber am 7. Juli 1584 ben Brinzen Wilhelm von Oranien erschoffen hatte, fagte im Berhore aus, ein Jesuite in Trier habe ihn in feinen Morbgebanten bestärtt. Ebenfo befannte Châtel, ber im Jahre 1594 bas befannte Attentat guf Beinrich IV. versuchte, bei ben Jesuiten flubirt und von ihnen die Lehre vernommen zu haben, baf ber Ronig, ebe er bie pabftliche Abfolution empfangen habe, ein Thrann feb, ben gottliches und menfcliches Recht zu tobten erlaube (Rante, frang. Befch. II, 8.). Da man bei bem Jefnitenpater Jean Buignard, Rector bes Colleges von Clermont, mehrere von ihm felbft verfafte Bucher fand, worin er bie Ratastrophe Beinriche III. vertheibigt und fur Beinrich IV. ben gleichen Ausgang geforbert hatte, fo murbe er am 7. Jan. 1595 jum Galgen berurtheilt. Selbst in ben Berhören Ravaillac's, ber 1610 ben Ronig ermorbete, touen noch bie Radflange jenes entfetilichen priefterlichen Grundfates burch. Aquaviba ertannte febr mohl bie moralifche Nieberlage, welche berfelbe feinem Orben bereitet hatte, aber weit entfernt, benfelben als unfittlich zu verbammen, beschränkte er fich barauf, 1614 traft bes beiligen Behorfams unter Androhung ber Ercommunication feinen Untergebenen # verbieten, bag fie in Borlefungen, Rathfclagen, munblichen Gefprachen ober Schrif ten auffprächen, licitum esse cuique personae, quocunque praetextu tyrannidis, reges aut principes occidere seu mortem eis machinari.

Bahrend ber Protestantismus in bem materialen Prinzipe seiner Dogmatit auf ben strengen Augustinismus zuruchging, so zeigte ber Jesuitismus gleich von vornherein eine unverkennbare hinneigung zum Pelagianismus \*\*\*). Schon in ber consura do praecipus doctrinas capitibus 1560 sprechen sich die Kölner Jesuiten über das Verhältniß ber götlichen Gnabe zum menschlichen Willen in diesem Sinne aus. In der ratio studiorem

<sup>\*)</sup> Man vergl. : "bie 3bee ber Boltssouveranetat in ben Schriften ber Jesuiten" in Rante's biftorifd-politifder Zeitschrift II, 606 ff. Die romifchen Babfte II, 179 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dieß ergab fich aber nicht blog aus Opposition gegen ben Protestantismus, sonbern ans bem gangen Besen bes Orbens.

vom Jahre 1586 ftellte Aquaviva eine Reihe von Gaten auf, in benen er gestattete vom Augustinismus bes Thomas abzugeben. Auf Die Spite murbe biefe Lebrentwickelung 1588 burch ben spanischen Jesuiten Luis Molina (f. b. Art.) getrieben. Er legte bem natürlichen Billen bes Menschen bie Fabigleit bei, fich zu Acten zu bisponiren, Die man fouft nur ale übernatürliche Gnabenwirfungen zu betrachten pflegte; er grundete bie Rechtfertigung gleichmäßig auf bas Busammenwirten ber Gnabe und bes freien Willens; er verwarf jebe gottliche Brabestination und gab nur ein gottliches Borausmiffen gu. Als gleichzeitig (1587) die Jesuiten Leonhard Leg und Joh. hamel in Löwen nicht bloß mit ahnlichen Behauptungen auftraten, fonbern auch - offenbar um bas formale Bringip ber protestantischen Dogmatit ju erschüttern - Die unmittelbare und wortliche Gingebung ber Schrift laugneten und bas tanonifde Anseben einzelner Bucher auf bas nachtragliche Beugnig bes beiligen Beiftes beschräntten, verbammte bie theologische Fafultat 34 ans ihren Schriften gezogene Sate. Durch flaches Rationalifiren bes Glaubensinbaltes beabsichtigten bie Jefuiten bem vulgaren Menschenverstand zu schmeicheln und bem Brotestantismus bie Daffen ju entfremben, mabrend fie auf ber anbern Seite raftlos bemuht waren, die namentlich in Deutschland in Berruf gerathenen Wallfahrten. Marienandachten, Bilberverehrungen, Bruberschaften, Reliquien und Amulete nicht nur wieber berguftellen, fonbern auch ansehnlich zu vermehren.

Die traurigste Berühmtheit erlangten fie burch ihren Anbau ber theologischen Moral. Da fie babei lediglich bas Beburfnig und ben Wefichtspuntt bes Beichtftubles festhielten, fo wurde ihre Methode rein casuistisch. Die Gitelfeit, Die gesuchteften Beichtvater gu werben, verleitete fie außerbem, ben fittlichen Ernft in ber Bewiffensberathung ju verflachen. Gleichwohl ruhmten fie fich, um die Moral Diefelben Berbienfte ju haben, wie bie Scholaftiter um die Glaubenslehre, ja fie wunderten fich felbft, wie leicht und mubelos burd ihre Bemühungen ben Denfchen ber raube Weg ber Sittlichkeit geworben fen. Es ift ein entschiedener Diggriff Rante's und mancher anderen Siftorifer, wenn fie bie faulen Moralpringipien bes Orbens erft in ber Beit feines inneren Berfalls und als ein Symptom beffelben behandeln — gerade in ter Bluthezeit schoffen Die meisten bieser Giftpilze auf. Schwache Begenbestrebungen zeigen sich erft und nur vereinzelt in ber Beriobe bes Gintene. Schon in ber folnischen Censur vom Jahre 1560 wird ber Begriff ber Gunbe ausbrudlich auf bie miffentliche und freiwillige Uebertretung bes gottlichen Befetes beschränft. Ebenso findet fich barin die Behauptung, Die Forderung einer Berg, Gemuth, Geele und alle Rrafte gang und ungetheilt umfaffenben, vollendeten Sittlichleit gebe ben Menschen in Diesem fterblichen Leben nichts an. Ber Alles thuc, was an ihm liege, leifte bem Gebot volle Benuge. Es leuchtet ein, wie biagonal folche Bringipien bem tieferen fittlichen Ernfte bes Brotestantismus entgegentraten : fie find von vornberein auf Die Schwächen ber menfdlichen Natur mit ichlauer Nachgiebigfeit berechnet und begrunden eine Sittenlehre, Die Niemand mehr, sondern jedem weit weniger ammuthet, ale er zu leiften vermag. Babrent ferner bie protestantifche Ethit mefentlich bon ben unveraugerlichen und unantaftbaren Grundlagen ber fittlichen Befetgebung in Gewiffen und Schrift ausgeht und ihre Forberungen als tategorifche bezeichnet, fo fragen bie Befuiten nur nach Meinungen und bemeffen ben Berth berfelben nach ihrer Brobabilitat. Probabel beift eine Meinung, für welche Grunde von einigem Gewicht, befonbere Muctoritäten, fprechen. Ber einer folden Meinung, mare fie felbft nur von einem einzigen anerkannten Schriftsteller vertreten, im Banbeln folgt, ber beschwert fein Gewiffen nicht, felbst wenn er vom Gegentheile überzeugt ift ober eine andere Deis nung für ficherer balt. Die Confequengen biefes Grunbfates liegen am Tage: bas Sicherfte und Gemiffeste, mas es fur ben Menfchen gibt, lost fich bamit in eine Reihe von Bahricheinlichfeiten und blofen Möglichfeiten auf, zwischen benen bie Willur zu mablen hat; an bie Stelle bes Bewiffens tritt ber raffinirte Selbstbetrug bes bialettifc Mageluben Berftanbes. Saben auch bie Jesuiten, wie ihre Bertheibiger jest häufig bebampten und ihnen jugegeben werben muß, Die Lehre von ber Probabilität bereits vor-

gefunden, fo entschuldigt fie bieg nicht; ber Rubm, fie fustematifch ausgebildet zu haben, tann ihnen nicht bestritten werben; fie folgt übrigens von felbft aus bem Bringipe, nach welchem ber Glaubige ben untruglichen Dafftab feines fittlichen Urtheils und feiner fittlichen Sandlungsweise nicht im Bewiffen, fonbern in ber Entscheibung ber Rirche und speciell bes Priesters hat, ber im Beichtstuhl als Richter an Gottes Statt fungirt. Der ameite leitende Grundfat ber jefuitifchen Cafuiftit ift bie methodus dirigendae intentionis. Rach biefem tann man, ohne fein Gemiffen ju beschweren, eine burch bas Befet berbotene Sandlung begeben, wenn man nur nicht bie Absicht bat, baburch ju fundigen, fonbern vielmehr einen löblichen Zwed zu erreichen fucht. Der britte allgemeine Gesichtspunft ift bie restrictio ober reservatio mentalis: es ift unverwehrt, bag ber Rebenbe, um eines guten ober auch nur erlaubten Zwede willen, eine Antwort, ein Berfprechen ober einen Eid willfürlich auf einen engeren Sinn beschränkt, als ber Bortlaut anzunehmen geftattet, ober bag er eine Bufage inegeheim von Bedingungen abbangig macht, Die berjenige, welchem fie gegeben wirb, nicht tennt. Damit bangt auf bas Engste ber Grundfat ber Amphibolie zusammen, nach welchem es als gerechtfertigt erfcheint, wenn man fich abfichtlich eines zweibeutigen Ausbruds bebient, um Andere gur Bahrung bes eignen Intereffes irre zu leiten. Schon biefe allgemeinen Grundzüge geigen zur Benuge, wie giftig bie Saat mar, welche bie Jefuiten burch ihre cafniftifden Bringipien ausgestreut haben. Diefelben legalistren bie raffinirtefte Gelbfifucht, heben alle Beziehungen fittlicher Gemeinschaft auf und feben bie Menfchen zu einander in eine Art von Rriegszustand, in welchem alle Bortheile gelten. Der Orben hat oft gegen ben Grundfat, ber Zwed beilige bas Mittel, als einen ihm fremben und boswillig angebichteten, proteftirt; in ben Conftitutionen ift er allerdings nicht ausgesprochen, aber in ben von seinen bedeutenoften Moraliften vertretenen Lehren von ber Intention, ber Dental reservation und ber Amphibolie ist er so nacht, als immer möglich, bargelegt. Auch hat er eine unverkennbare Uffinität zu bem Beifte bes ganzen Inftitute; eine Befellichaft, bie icon in ihrer Glieberung und Lebensweise bas teleologische Pringip gu fo einseitiger Beltung bringt, tann leicht ju einer fo icharfen Trennung gwifchen Befinnung und Sandlung, zwischen Mittel und 3med gelangen. Der Benebittiner Mabillon hatte wahrlich Recht, wenn er mit Trauer flagt, bag bie beibnifche Ethit folde angeblich driftliche Theologen befchame, und baf ber fittliche Ernft ber Bewiffen fo erichlafft feb, baf es fast tein Berbrechen mehr gebe, bas man nicht zu entschuldigen und zu rechtfertigen wiffe. Wie groß mar aber Die Bahl ber Schriftsteller bes Orbens, welche in biefer Richtung wirften! ber Carbinal Tolebo, ein Spanier, + 1596, Emanuel Sa, ein Bortngiefe, + 1596, Thomas Sanchez, + 1610, Franz Suarez, + 1617, beide Spanier, Bincenz Filliucio, ein Italiener, † 1622, Leonhard Left, ein Nieberlander, † 1623, Stephan Baunt, ein Frangofe, + 1649, Die beiben Deutschen Baul Labmann, + 1635 und Bermann Bufenbaum, + 1668 und ber Spanier Anton Escobar, + 1669, find nur bie bervorragenbsten unter benen, welche burch wiffenschaftliche Durchführung biefer Grunbfate ihren Namen gebrandmarkt haben und wie ben Ratheber, fo ben Beichtftubl in eine Schule bes Lasters und bes Leichtsinnes verwandeln halfen. Wenn man, um ben Orben von biefer Gunbe ju entlaften, Die Schuld biefer Abideulichkeiten auf Die einzelnen Schriftfteller malat und fich fur biefes Berfahren auf bie felbft bon ben Generalen getabelte lare Banbhabung ber Buchercenfur beruft, fo bleibt es boch unbegreiflich, wie bei ber ftrengen Berfaffung und bem engen Busammenhang bes jefuitischen Inftitut 100 Jahre hindurch die bedeutenoften feiner Moraliften eine Richtung vertreten tomten, bie feinem Bringipe burchaus fremb, ja mit ibm unvereinbar febn follte. Benn aus einzelne Orbeneschriftsteller, wie Rahmund Bonal in feiner theologischen Moral 1678, gegen folde Auswüchse protestirt haben, fo kommen fie gegen die Babl berer, die ber entgegengefesten Seite angeboren, nicht in Betracht. Daß übrigens Die Jefuiten in ihren Anftalten noch beute von biefen Grundfagen ohne alle Schen und Burudhaltung Gebrand

machen, bafür fprechen Thatsachen. Bergl. Im hof (Bralat Len) bie Jesuiten in Lugern. 1848. S. 73. Gieseler, &.G. 5. Bb. S. 42 ff.

IIL Des Orbens außere Gefdichte und Birtfamteit. Rachft Stalien fanben bie Jefuiten besondere in Portugal eine offene Aufnahme. Rach ber Abreife bes Anvier wußte fich Robrigues ber Gunft bes Königs fo ungetheilt ju verfichern, baf ihnen bas königliche Collegium zu Coimbra und bie Antoniuskirche zu Lissabon eingeraumt wurde. Balb waren fie bie Beichtvater ber toniglichen Familie, leiteten bie Ergiehung bes Thronfolgere und faben fich mit Ghren und Reichthumern überhäuft. Ros brigueg ubte eine unbeschrantte Bewalt, er verführte junge Abelige jum Eintritt in Die Gefellicaft, er nahm felbft ben Better bes Ronigs Dom Thitoin von Braganga beimlich auf, und als König Johann III. auf des Baters, feines eignen Obeims, Klage die Entlaffung beffelben begehrte, verweigerte fie jener unter Berufung auf fein Gewiffen und unter ber Drohung, er werbe bas Land verlaffen (1548). Bergebens manbten fic Abel und Stabte an ben ichmachen Ronig, um bie Entfernung ber Jefuiten zu ermirken, biefe wußten burd Schlauheit alle gegen fie aufbranfenbe Sturme gu befchmichtigen. Selbft die Entruftung, Die ihre Sittenlosigfeit in Coimbra hervorrief, verftanden fie burch affectirte Demuth und öffentliche Gelbstäuchtigung in Bewunderung umauftimmen. Bo möglich noch höher ftieg ihr Einflug unter Ronig Gebaftian: nicht biefer, fonbern bie Befellicaft Befu regierte bas Reich.

Schwieriger ward ihnen ihre Ansiedlung in Spanien. Nur mit großen Anstrengungen gelang es ihnen, sich in Alkala und Salamanka festzuseten; insbesondere fanden sie in dem berühmten Dogmatiker, dem Dominikaner Melchior Canus (f. d. Art.) einen entschiedenen Gegner. Er glaubte in ihnen die Borläufer des Antichrists zu erkennen, vor denen schon Paulus 1 Tim. 3, 1 fig. gewarnt hatte, und weistagte mit der Wehmuth der Cassandra eine Zeit, in welcher ihnen die Könige gerne ihren Widerstand entgegensiezen würden, ohne noch die Gewalt dazu zu bestigen. Sogar ihr Name war ihm anstößig: er meinte darin die Prätension zu erblicken, als ob sie allein die Kirche repräsentiren wollten. Auch von andern Männern, wie von dem gelehrten königlichen Caplan und Bibliothekar Arias Montanus wurde die Gefährlichkeit des Ordens durchschaut und bei Hose warnend geschildert. Karl V. zeigte gegen sie sichtliche Kälte; sein Sohn Philipp II. Inserte, es seh das einzige kirchliche Institut, das er nicht verstehe. Troßdem verläugnete der Orden während des 16. Jahrhunderts darin seinen Ursprung nicht, daß er die spanischen Interessen in seiner Politik vertrat. Auch blieb er im Lande selbst nicht ohne Einsluß.

In Frankreich murben bie Jesuiten anfangs aus nationaler Antipathie mit großem Diftrauen betrachtet. Schon Ignatius hatte 1540 einige junge Leute nach Baris gefcidt, um bort ju ftubiren. Bei'm Ausbruch bes Brieges mit Spanien mußten fie 1542 bas Land verlaffen und begaben fich nach Lowen. Obgleich fie in bem Carbinal von Lothringen einen febr wirffamen Befcuber fanten, fdeiterten bennoch ihre Bemubungen, in Franfreich einen festen Boben ju gewinnen, an bem Wiberfpruch bes Parifer Barlaments und ber Sorbonne; fogar ber Erzbifchof ber hauptstadt mar ihnen entgegen. Erft auf bem Convente ju Boiffy 1561, auf welchem Laineg perfonlich erschien, gelang es ihnen, in Frantreich unter befchrantenben Bebingungen Bulaffung zu erhalten: nicht einmal unter ihrem Ramen, sonbern nur als Collegium von Clermont (fo bieg ihr Drbenehans in Baris) follten fie auftreten. Bei Eröffnung ihrer Collegien bestritt ihnen bie Universität ben Genug atabemischer Privilegien; ber Streit wurde bei bem Parlamente anbangig; bie Rechte ber Universitat vertrat ber nachmalige Generalabvotat Stephan Basquier und schilberte in einer umfaffenben Darlegung bie Gefahren, welche bie bargerliche Befellschaft von bem Orben ju gewärtigen hatte. Die Empfehlungen bes Sofs maren inbeffen fo wirtfam, bag bas Barlament fich jeber Entscheibung enthielt. Gludlicher waren ihre Erfolge in ben Provingen: fo gewaltig rif in Lyon ihr Prediger Comund Augier fort, baf bie Bugenotten gurudgebrangt, ihre Brebiger vertrieben, ihre Rirchen gerftort,

ihre Bucher verbrannt murten; als Dentmal tiefes Siege erhob fich bas prachtwolle Collegium, welches bas tantbare tatholijde Bolt ben Befuiten erbaute. In Loon war ihnen nun ter erfte feste Mittelpuntt gegeben, von welchem aus fie fic uber Frankeich verbreiteten. Gine fatholijd gefinnte Jugend erzog burch feine anziehenbe Schrifterflarung ber Besuite Malbonat. In ten Burgerfriegen ter Lique maren bie Besuiten bie Geele ter ftrengen Partei. Die Doctrinen, womit ter Prediger Jean Boucher und Andere bie Maffen fanatifirten, maren von ihnen erfonnen. Gelbft in ber Gorbonne hauchten fie ben jungeren Gliebern ihren Beift ein und brachten in ter Dentungsart und Be finnung tiefer altberühmten Fafultat menigftens vorübergebent einen fichtlichen Umfcmung bervor. Begen Beinrich IV. intriguirten fie aufange auf jebe Beife. Rach feinem Ginguge in Paris weigerten fie fich, obgleich er gur romifchen Lirche übergetreten mar, für ihn gu beten, weil er noch nicht von bem pabftlichen Banne gelost feb. Bon Reuem eröffnete jest bie Universität gegen fie ihre Rlage; Antoine Arnauld, ber Bater bes berühmten gleichnamigen Jansenistischen Theologen, hielt gegen bie Jesuiten im Barlamente jene leitenschaftliche Rete (f. b. Art. Arnaulb); felbft bie Pfarrer ber Sauptfladt nahmen an tem gampfe witer fie Antheil. In Folge bes Attentats Chatels fprach bas Barlament über fie bie Berbannung aus bem Reiche ans, trotbem bebaupteten fie fich in bem Begirte ber beiben fublichen Barlamente. Benn fie nichts bestoweniger balt barauf bei tem Babfte auf tie Ausschnung mit bem Ronige binwirt ten, um die fie auch in ber That fich Berdienfte erwarben, und gleichzeitig bas tatho-Lifde Bolt in Frankreich fur Beinrich ftimmten, fo geschah bies in ber gang richtigen Boraussicht, bag fie nur auf biefem Wege ihre gesetliche Bieberaufnahme in Frantreid burchfegen murben. Auch in Rom neigte fich ja bie Bage ber Bolitif immer fichtlicher pon Spanien auf tie fraugofifche Seite. 1603 bob Beinrich IV. bas Berbanungsvefret wider ben Orben auf. Roch war bas Diftrauen gegen ben ehemaligen Sugenotten micht bei allen Ratholifen geschwunden; es mußte ibm baber febr wichtig febn, Die Befniten, beren Ginfluffe in Spanien eben ben bevorzugten Dominitanern erlegen waren, an fein Intereffe gu feffeln; burch fie hoffte er auch unter ber flericalen Corporation fit fich eine Bartei ju gewinnen, auf beren Rlugheit und betriebsame Thatigkeit er gablen tonnte; er ging foweit, ben Jefuitenpater Cotton gu feinem Beichtvater jn mablen. 3m Jahre 1610 erhielten fie trop ber Reclamationen ber Universität bas Recht, in ihrem College Clermont gu Baris nicht blog über Theologie, sonbern auch über alle andere Biffenfchaften ju lefen. Auch in ben innern Bermurfniffen bes Orbens, von welchen wir unten reten werten, nahm Beinrich entschieben für Aquaviva Bartei. Die Gefellfcaft zeigte ibm bafur bantbare Ergebenheit, fie vertaufchte in ihrer Orbenspolitit bie Begunftigung ber fpanischen Intereffen mit ber ber frangofischen und blieb biefer Richtung auch unter Beinrichs Nachfolgern treu. Go hatte es eines fast 60jabrigen Ram pfes bedurft, um ihnen in Frankreich eine freie Birtiamteit au fichern. Dachtig maren allerbings bie Ginfluffe, Die fie von jest an übten, aber feinesmege bilbeten fie ben eingigen Faltor in ber Entwidelung und Gestaltung ber firchlichen Berbaltniffe; ihren Doctrinen traten andere mit großer Bestimmtheit entgegen.

Um bieselbe Zeit, in welchet ben Jesuiten Frantreich burch die Politik bes Konigs geöffnet wurde, schloß ihnen Benedig seine Pforten. Dort hatten sie einen unerbittlichen Gegner an dem gelehrten Staatsconsultor Fra Paolo Sarpi. Als in dem Streite, der zwischen dem pabstlichen Stuhle und der Republik über die Grenzen der geiftlichen und der weltlichen Gewalt schwebte, Paul V. am 17. April 1606 über Benedig das Interdikt verhängte, räumten die Jesuiten mit den Theatinern und Kapuzinern das benetigensche Gebiet. Der Streit der sich bekämpsenden Gewalten wurde durch spanische und französische Bermittlung wenigstens äußerlich beigelegt, aber unter den Punkten, auf welchen die Republik mit unerschütterlicher Festigkeit beharrte, stand in erster Linie die ewige Berbannung der Gesellschaft Jesu. Auch der spanische Gesandte redete kein Bort zu ihren Gunsten. Der Babst mußte zuletzt selbst ieden Gedanten an ihre Rebabilitirung ausgeben.

In teinem Canbe haben bie Jesuiten unbeilvoller in Die Berhaltniffe eingegriffen und ihren Ramen tiefer in Die Geschichte ber Gegenreformationen verflochten ale in Deutschland. Schon Ignatius erfannte bie Wichtigfeit ber beutschen Diffion und grundete gur Bilbung von beutschen Jünglingen zu Diffionarien 1552 bas Collegium Germanicum (vgl. ben Art. Collegia nationalia). Gleichzeitig traten bie Befuiten felbft in Deutschland auf. 1550 lernte Ronig Ferdinand ben Jesuiten Le Jah auf bem Reichstag ju Augeburg fennen; nach bem Rath feines Beichtvatere, bes Bifchofe Urban von Lapbach, geftattete er ihnen ein Colleg in Wien; icon im folgenden Jahre zogen ihrer 15 in ber iftreicifden Sauptstadt ein; bald wurden fie mit der Universität vereinigt und sogar mit ber Bifitation berfelben beauftragt. 1556 gelang ihnen bie Unfiebelung in Roln und Ingolftabt. Bon biefen brei Bofitionen aus eröffneten fie ihre Eroberungegunge. Schon 1556 grundeten fie ein abeliges Erziehungeinftitut in Brag, bem felbft ber Konig feine Bagen zuwies; 1561 ftiftete ihnen ber Erzbischof Ritolaus Dlaus von Grau ein Collegium ju Thruau, die Errichtung anderer ju Olinüt und Brunn folgte nach. Auf ben Bunich von Ferdinande Tochtern fiebelten fie fich in Throl an. In ben Rhein- und Maingegenden erfreuten fie fich ber besonderen Gunft ber geiftlichen Fürsten: Trier, Raing, Speier, Afchaffenburg, Burgburg faben bald ihre Anstalten aufbluben. 1559 liegen fie fich in München nieber und verschafften biefer Stadt ben Ramen und ben Rubm tes beutschen Rom. 1563 jog fie ber Cardinal Truchseg nach Dillingen und raumte ihnen Lehrftuble an ber Universität ein. Welchen Umschwung brachten fie in biesen ganbern hervor: ihre Universitäten bilbeten balb ein Begengemicht gegen Bittenberg und Genf; ibre Schulen zeichneten fich burch bie Strenge ihrer Methobe, burch bie Sicherbeit ihrer Fortidritte fo vortheilhaft aus, bag felbst Protestanten ihnen ihre Gobne anrertrauten; geraufchloe, aber besto unaufhaltsamer brang bie firchliche Befinnung burch die Boglinge in die Familien ein und trug ihre Früchte: Die Fasten murben wieder beobachtet, Die Rofentrange tamen wieder jum Borfchein, Die verlaffenen Unadenorte mit ben wieber von Bilgern und Ballfahrtegugen aufgesucht. Darf es uns wundern, wenn ibre Befduger in Chrenbezeugungen gegen fie wetteiferten, wenn Raifer Ferbinand nichts fehnlicher wunfchte, als feinen theuern Le Jan auf bem bifcoflichen Stuhl von Trieft gu erbliden, und nichts fcmerglicher bedauerte, ale bie entschiedene Beigerung bee Ignatine; wenn Carbinal Truchfeg vor Begierbe brannte, bem Canifius (f. b. Art.) bie Fuge un wafchen? Aber bei friedlichen Dagregeln blieb bie Restauration nicht fteben; balb foritt man jur offenen Gewalt. Bergog Albrecht V. von Bayern nöthigte Die protestantifchen Ginwohner Nieberbagerns, entweber jum fatholifchen Betenntniffe gurudgutehren sber bas Land zu raumen. 2118 Bormund bes zehnfahrigen Martgrafen Shilipp von Baben ließ er feinen Mundel zu Dlunchen im tatholifchen Glauben erziehen und brang biefen auch bem babnifden ganbe auf. Innerhalb zweier Jahre 1570 und 1571 hatten bie Jefuiten Diefes Bert unter bem Beiftanbe ber weltlichen Gewalt vollendet. Mit Bulfe ber Jesuiten convertirte ber turmaingische Dberamtmann von Strablenborf bas Eichsfeld; verdrängte ber Abt von Fulb aus feinem Gebiete ben Protestantismus, legte ibm Ernft von Bayern in Roln, Munfter und Silbesheim, Theodor von Fürstenberg in Paberborn die Art an die Wurzeln. Alle aber überbot an restaurativem Eifer ber Bifchof Julius von Burgburg burch feine Rirchenvisitation : er jog von 1584 bis 1586 mit bem Jesuitenpater Berhard Weller von Dorf zu Dorf und stellte feinen protestantifden Unterthanen Die Bahl amifchen Uebertritt ober Landesverweisung; 1587 brachte er bie gleiche Remebur in feiner Sauptftabt jur Unwendung, beren Burgerichaft jur Balfte aus Evangelifden beftanb; 300 neu errichtete Rlofter follten Die Errungenichaft ficher ftellen und ben Meubetehrten ben Gegen ber Processionen, bee Reliquiendienftes und bes fibrigen abgelebten Bompes bewahren. Aquaviva theilte bem entzudten Sirtus V. perfonlich bie Runde von ben Eroberungen feines Orbens mit. 1588 gwang ter junge Erzbifchof Bolf Dieterich von Salzburg, Bögling bes beutschen College zu Rom, feine protestantifden Unterthanen unter ber Rirdenbufte in Die romifde Gemeinschaft jurud. Real-Gnepflopabie für Theologie und Rirche. VI.

gulebren, bie Renitenten vertrieb er. 1595 vertilgte ber Bifchof von Bamberg in feinem Bebiete, in ben erften Jahren bes neuen Jahrhunderts auch in Konigftein ber Maingifche Eribifchof bie evangelische Rirche. Unter Rubolf II. begannen 1578 auf bas Andringen res Jesuitenprovingials Magius die Gegenreformationen in Deftreich. Um 14. Juni mußte ber protestantifche Prediger Dpit mit feinen Gehülfen in Rirche und Schulen bas Land verlaffen, in Anrzem waren in Unteröftreich 13 Städte und Martte, wie man es nannte, "reformirt," natürlich in tatholischem Sinne. Geche Jahre spater verhangte Erzherzog Rarl von Stepermart Confistationen, Exil und fowere Buchtigung über feine evangelischen Landesbewohner. Bas er begonnen, vollendete feit 1598 fein Sohn, ber von ten Jesuiten in Ingolftabt erzogene Erzbergog Ferdinand, nachmaliger Raifer: mit Baffengewalt murbe ber Protestantismus ausgerottet. In ben Jahren 1599-1603 folgte bie fostematifche Unterbrudung beffelben in Oberöftreich. In Ungarn nahm man ben Brotestanten ihre Rirchen. Rach ber Schlacht am weißen Berge mar auch bas Schidfal ter evangelischen Kirche in Bohmen entschieben; nur Trummer zeugen in fparlicher Berkummerung bavon, was fie einst gewesen. Im Jahre 1624 allein wollen bie Befuiten in biefem Lante 16,000 Seelen gum alleinseligmachenben Glauben gurudgeführt baben. "Es mar, fagt Rante, eine unermefliche Reaftion. Bie ber Broteftantismus vorgebrungen, fo marb er auch gurudgeworfen, Bredigt und Lehre wirften auch bierbei, aber noch bei Beitem mehr Anordnung, Befehl und offene Bewalt." Die Jefuiten maren, wie die Anflifter und Rathgeber, fo bie Werfzeuge: wie Raubpogel zogen fie binter ben siegenden fatholischen Beeren ber und bemachtigten fich ber ihnen preifgegebenen Beute mit heißer Gier - aber bie Protestanten arbeiteten ihnen felbft in bie Sanb: in Zeiten, wo Alles auf bem Spiele ftanb, gankten und eiferten ihre Theologen in bornirtem Eigenfinn um die Differengen ber reformirten und lutherifchen Confession.

Auch in andern europäischen Ländern sehen wir den Orden in gleicher Rührigkeit. Belgien hatten sie sich seit 1542 niedergelassen. Unter dem Widerstande, welchen die Städte und ihre Magistrate König Philipp II. leisteten, mußten sie sich oft vertreiben lassen. Aber nachdem die Kraft dieses Widerstandes durch die Baffen gedrochen war, fanden sie in Alexander Farnese einen einflußreichen Gönner. Selbst der König, wie wenig er ihnen persönlich gewogen war, übersah doch die Bortheile nicht, welche sie seiner Herrschaft sichern konnten: in Courtran, Ppern, Brügge, Gent, Antwerpen, Brüssel errichteten sie unter großartiger Unterstützung ihre Collegien: ihnen ist es vorzugsweise zuzuschreiben, daß Belgien, damals zur Hälfte mit Protestanten bevölkert, ein ansschließlich satholisches Land wurde. Bon Belgien drang 1592 in die vereinigten Riederlande der Erste ihres Ordens ein; dreißig Jahre später hatten sie sich auf 22 verwehrt, aber zugleich sinden wir 220 Weltpriester thätig, die sie fast alle in ihren Collegien zu köwen und Köln gebildet hatten; aus einer gleichzeitigen Relation theilt Ranke mit, daß is diesem Jahre die Anzahl der Ratholisten in dem Lande auf 345,000 gestiegen war.

Besonders mußten sich die Jesuiten gereist fühlen an dem Lande, welches unter siener jungfräulichen Königin den Mittelpunkt der protestantischen Macht und Politik bildete, an England ihre Kräfte zu versuchen. Schon Wilhelm Allen bewies sich dafüt thätig. Er brachte zuerst in Douan 1569, dann in Rom 1579 für sie Collegien we Stande, deren Zöglinge in seinem Baterlande für den Katholicismus Propaganda macht sollten. 1580 gingen die englischen Jesuiten Person und Campian nach der brittischen Insel, durchstreisten insgeheim die Schlösser des katholischen Abels, hielten Gottesdiens und erweckten neue Sympathien für die alte Kirche. Bald folgten die ersten Zöglinge aus den Jesuitenseminarien des Continents nach. In Druckschristen, die hier und bott aus dem Dunkel auftauchten, wurden in geschickter Controverse die römischen Letzen einleuchtend dargestellt und die Suprematie der Krone über die Rirche durch die Theorie der Bolkssouveränität bekämpst. Schon nach zwei Jahren ordnete Elisabeth Reptessischer Bolkssouveränität bekämpst. Schon nach zwei Jahren ordnete Elisabeth Reptessischer verath, ein andres verdannte 1582 die Versüten und deren Löglinge aus England.

Unerbittlich wnrbe es ausgeführt; ungefähr 200 Märtyrer wurden unter Elisabeths Resierung hingerichtet. Ein weiter Spielraum eröffnete fich ber Jesuitischen Intrigue unter ben Stuarts. Karl II. schloß 1670 ben Bertrag zu Dover, durch welchen er sich inszeheim zum Bekenntniß des römischen Glaubens verpslichtete — Jesuiten hatten ihn bazu bearbeitet — öffentlich hielt er sich zur anglicanischen Kirche und emfing das Abendmahl nach ihrem Ritus. Sein Bruder und Nachfolger Jakob II. hatte sich schon als Berzog von Pork unverhohlen der römischen Kirche zugewandt. Die Jesuiten waren seine Rathgeber, ein prachtvolles Colleg wurde ihnen im Savon erbaut und schon bei seiner Eröffnung von 400 Zöglingen besucht, die zur Hälfte aus Protestanten bestanden; mit besonderer Borliebe zeichnete der König den Pater Edward Betre aus und ernannte ihn sogar zum Cabinetssecretär. Durch seine verderblichen Rathschläge, denen Jakob willig Gehör schenkte, hat dieser Mann, wie Macaulan sagt, vielleicht am meissten zur Katastrophe des Hauses Stuart beigetragen.

Auch die Berhaltniffe bes öftlichen und nördlichen Europa entgingen bem icharf beobachtenben Blid ber frommen Bater nicht: fie nahmen fofort jebe Begunftigung mahr, welche bie Berbaltniffe ihren Blanen entgegenbrachten. In Bolen hatte ihnen Stanislaus Sofius (f. b. art.), Bifchof von Ermeland 1569 bas erste Colleg ju Braunsberg gegründet, rafch folgten anbere in Bultuet, in Bofen, in Wilna und anteren Städten nach. In Schweben neigte betanntlich Johann III., Guftav Bafa's zweiter Sohn und Gemahl ber ftreng tatholischen Pringeffin Ratharina von Bolen (1568-1592), zur Ausgleichung bes firchlichen Gegenfates. Sofort begannen auch bort ihre Umtriebe. Jesuiten brangen in bas protestantische Land und bearbeiteten ben Ronig, fcmebifche Junglinge murben nach Braunsberg, Ollmut und Sulb gefchidt, um bort in Jefuitenanftalten gebildet ju werben; eine fast romifche Liturgie wurde im Gotteebienfte eingeschwärzt. Bie zu welcher Gewiffenlofigfeit man fic verftieg, zeigt die Thatsache, dag ber Beltpriefter Florentinus Fent und ber Jesuite Ni= celai ale evang. Prediger in einem neubegrundeten Colleg ju Stochholm auftraten, wie bie ihnen anbertraute Jugend burch Borlefungen, bas Bolt burch Bredigten für ben Ratholiciomus ju gewinnen fuchten. Endlich tam ber Jefuit Anton Boffevin als pabfilicher Legat, ertheilte bem Konig Absolution und nahm ihn beimlich in Die romifche Rirche auf; aber Johann murbe wieber ichwantenb, und ba er fich in zweiter Che mit einer fehr entschiedenen Brotestantin vermählte, fo murbe ber Matholigismus wieber verbrangt und bie Jesuiten aus bem Reiche verwiesen. Nach Johanns Tobe folgte fein Sohn aus erster Che Siegmund, Ronig von Bolen, nach und versuchte unverhohlen Die Reftauration, fant aber an seinem Oheim, Berzog Rarl von Gutermanlant, so fraftigen Biberftand und machte fich fo verhaft, bag bie fcwebischen Stanbe im Jahre 1599 Rarl Die Reicheverwesung und 1604 bie Krone übertrugen. Schon 1593 hatte Die Kirchenberfammlung zu Upfala bie rom. Confession formlich geachtet. Glüdlicher waren bie Befuiten unter Siegmund in Bolen; burch ben Ausschluß ber Brotestanten von allen offentlichen Aemtern bewog er viele Abelige jum Abfall; Die Jesuitencollegien impften bem jungen Abel einen fo fanatifden Sag gegen bie Evangelifden ein, bag berfelbe mit Brand und Mord gegen fie wuthete; 1606 fturmten die Jesuitenschuler die evangelische Rirche ju Kratau, 1611 ju Wilna, 1616 machten fie bie bobmifche Rirche ju Bofen bem Boben gleich und liegen bie lutherische in Flammen aufgeben. Dichte mar baufiger, ale baf bie tatholifden Berichte ben Brotestanten ihre Rirchen abnrtheilten und ben Ratholiten aufprachen. Erop biefer Bewaltthaten konnte ber Brotestantismus in Bolen nur befdrantt, nicht vertilgt werben.

Auch auf die Union der griechischen Kirche war es abgesehen. Schon 1581 versbandelte Anton Bossevin mit dem Czaren Iwan IV. Wassielewitsch, um sie auf Grund des Florentiner Conciss anzubahnen. Diese Unterhandlungen blieben ohne Ergebniß; ebenso wenig gelang es bent bigotten Siegmund und seinen Jesuiten, durch Unterstützung des salschen Demetrius sich diesem Ziele zu nähern; sobald dieser mit seinen Absichten herborrudte, hatte er die Liebe der Russen verloren. Dagegen glückte es dem Possevin

1590 bis 1596, ben größten Theil ber griechischen Kirche in Litthauen zur Bereinigung mit Rom zu vermögen — ein Erfolg, ber indessen nur vorübergehend war, da die Unirten bald ihre Interessen ben römischen Bortheilen nachgesetzt saben. Auch in Galata, der Borstadt Constantinopels, gründeten die Jesuiten 1603 ein Collegium und wußten, nicht bloß Laien, sondern Geistliche anzuziehen. Ihre Intriguen veranlaßten den Patriarchen Chrisus Lucaris von Alexandrien, seit 1621 zu Constantinopel, mit den Protestanten in Württemberg in Verbindung zu treten, wogegen die Jesuiten auf seinen Sturz arbeiteten. Obgleich sie wegen ihrer Ränke 1628 aus dem türkischen Reiche verbannt wurden, kannen sie dennoch unter anderem Namen und in anderer Berhüllung wieder und rasteten nicht, die sie bei'm Sultan die Erdrossellung ihres Gegners durchgesett hatten.

Wir würden die Grenzen des uns zugemessenen Raumes überschreiten, wenn wir auch ihr unheivolles Treiben in Ungarn, Schlesien, Mähren und andern Ländern beleuchten wollten. Raum dürfte sich ein kand in Europa nennen lassen, das nicht kuzere ober längere Zeit es erfahren hätte; insbesondere den protestantischen Reichen wurden durch sie tiese Bunden geschlagen. Es liegt in dem Brinzipe der römischen Rirche, daß sie im Bewußtsehn ihrer vermeintlich aussschließlichen göttlichen Berechtigung nicht nur den Häreitsen alles Recht abspricht, sondern auch ihnen gegenüber keine gemeinsame Rechtsbasis anerkennt. Die Jesuiten haben sich dieses Prinzip in ihrer Bekämpfung des Protestantismus nicht nur angeeignet, sondern es auf die Spitze getrieben: im Sinne einer weltlichen Kriegssührung und Diplomatie halten sie jede Wasse, jeden Hinterhalt, jede Täuschung sür erlaubt, wenn sie nur ihrer Sache zum Siege verhilft. Diese Bersibie hat mehr als alles Andere ihren Namen mit Fluch beladen.

IV. Des Orbens innere Entwidelungsgefchichte bis gur Aufhebung. Die beiben Grundzüge in bem Karafter bes Ignatius, ber fromme Enthusiasmus und 🗫 weltkluge Sinn für Zwedmäßigkeit treten in feinen beiben erften Rachfolgern gesonbert bervor. Den letteren reprafentirt Jafob Laines (1558 - 1565), ben erfteren Frang Borgia (1565 - 1572). Laineg, ber fich bereits als Brovingial Italiens (1552-1554) bnrch Talent und Rarafterftarte bewährt hatte, betleibete nach bes Ignatine Tobe zwei Jahre lang bas Generalvicariat, weil ber zwischen Spanien und Rom ichwebenbe Rrieg ben Spaniern Die Theilnahme an einer Generalcongregation nicht gestattete; erft 1558 fonnte biefelbe ju Stande tommen und Laineg ging nicht ohne manchen Biberfornd all General aus ber Bahl hervor. Auf ihr nahmen bie Brofeffen bie von Ignatius hinterlaffenen Conftitutionen formlich an und bie Detlarationen (wahrscheinlich Lainen Bert) wurden bingugefügt. Ferner ließ Baul IV. ber Berfammlung feinen Bunfc eröffnen, bag in Bufunft bie Umtebauer bee Generale fich nur auf brei Jahre erftreden und bef bie Jesuiten gleich anbern Orben bie kanonischen Tageszeiten im Chore gemeinschaftlich fingen follten. Beibe Untrage maren barauf berechnet, ben Orben mefentlich umzugeftalten: ber erfte mußte burch seine Annahme bie monarchifche Gewalt, bie ibn fo furchtbar machte, erschüttern, ber zweite bie Musbehnung feiner praktifden Birtfamteit befdranten. Wir erinnern uns, baft Baul IV. (Caraffa), ber Stifter bes Theatinerorbens, von vornherein mit ber Einrichtung bes jefuitifden Institute nicht gang einverftanben gewesen ift; er mochte von ber schrankenlosen Dacht, ju ber es aufftrebte, für bie pabfe liche Gewalt felbst Gefahr fürchten. Alle Borftellungen, burch welche Laines ben alten Mann von feinen Forderungen abzubringen versuchte, blieben erfolglos: er mußte fic fügen. Allein Baul IV. ftarb ichon im folgenben Jahre und fein Rachfolger Bine IV. gab nach. Roch einmal forberte 1567 Bius V. bas gemeinfame Borafingen und verbot bem Orben Anbere, ale Professen jur Priefterweihe ju proponiren, ein Berbot, bot bie Erweiterung ber oberften Rlaffe und bie Loderung ber in bem engen Rreise berfelben concentrirten ariftofratischen Gewalt jum Bwede hatte, allein icon Gregor XIIL befreite fie burch bie Bulle ex sedis apostolicae benignitate wieber von biefen Auflagen.

Der Rachfolger bes Lainez marb im Jahre 1564 Frang von Borgia, Bergog von

Sandia. Als spanischer Grande und Bicekonig von Catalonien hatte er schon ber Geselelschaft seine Gunst durch Stiftung bes Collegs von Gandia bewiesen. 1548 war er, obgleich Satte und Bater, eingetreten, jedoch unter der Gestattung, daß er noch drei Jahre seine weltliche Stellung beibehalten durfe. Der letzte Gebrauch, den er von seinem Bermögen machte, war die Stiftung des Collegium Romanum 1551 gewesen. Dann hatte er von 1553 an als Generalcommissär den sämmtlichen spanischen Provinzen vorgestanden. Seine ascetische Strenge gegen sich war so groß, daß ihn Ignatius oft zur Selbstschonung mahnen mußte. Er hat als General betend regiert; mehr als Gelehrsamseit schätzte er an den Gliedern seines Ordens christliche Frömmigkeit und Tugend. Er wurde von Clemens X. 1671 heilig gesprochen — der dritte heilige, dessen sich der Orden in seinem ersten Bestehen erfreute.

Rach bem Tobe Borgias hatte abermals ein Spanier, ber Gefretar bes Ignatius, fpater bes Orbens, Johannes be Bolanco, Aussicht an Die Spite zu treten; allein er war getaufter Jube - in Spanien, wo man auf driftliche Abfunft fo eifersuchtig hielt, ein fehr wefentlicher Dangel. Gregor XIII. erachtete aus biefem und andern Grunden einen Bechfel fur febr erfprieflich. Seinem Buniche gemäß murbe ein Belgier P. Eberhard Mercurian gemablt, ein fcmacher Mann, ber fich burch Andere leiten ließ und unter beffen Amteführung ber Orben burch Barteiungen in innere Spannung Sein Rachfolger murbe 1581 Claubius Aquaviva, ein Reapolitaner, bei feiner Babl erft 38 Jahre alt, ohnstreitig bas gröfte herrschertalent, welches bie Befellichaft je befeffen bat, gewandt, flug, unter fanften Formen einen eisernen und unbengfamen Rarafter verhüllend. Große Sturme batte er im Innern zu beschwichtigen. Die Spanier, ungufrieben, fich von ber Regierung verbrangt gu feben, organifirten einen nationalen Wiberftand gegen ben General, ber feinerfeite burch Bergebung ber Memter an feine Bertrauten, meift jungere Manner, Die Berftimmung mehrte. Diefe fant ibren Ausbrud in bem von tem fpanifchen Jefuiten Mariana verfaften, aber ant nach seinem Tobe befannt geworbenen Auffat : discurso de las ensermedades de la compafia de Jesus, worin er rudfichtelos bie Mangel bee Inftitute fchilberte und fich über bie Billfur und ben Drud ber Dbern bitter beschwerte. Die Spanier fanben einen Rudbalt an ber Inquisition, an Ronig Bhilipp, an Clemens VIII. Der Lettere orbnete 1592 eine Generalcongregation an; Aquaviva gehorchte, er wußte aber seinen Ginfluß auf die Bablen geltend zu machen, und bie Berfammlung, bie zu feinem Berberben berufen fcien, rechtfertigte ibn glangenb. Beiteren Bumuthungen Philipps und bes Pabftes, bie auf Abanderung in ben Conftitutionen zielten, namentlich auf die Abhaltung einer Generalcongregation alle brei Jahre brangen, wich er burch fluges Bogern aus. Als eine neue Generalcongregation 1607 nothwendig murbe, paralpfirte er ben fpanifchen und romifden Ginflug burch die Erklarungen Beinriche IV., ber fich gang in feinem Sinne ausforad. Geine Begner murben formlich verworfen und feine Dacht ging befestigt aus bem Kambfe bervor, ber auf seine Bernichtung abgesehen mar. Gleichzeitig hatte fich in Folge ber Molina'schen Schrift in Spanien ein Sturm von Geiten ber Dominitaner gegen bie Jefuiten erhoben, feine Orbensbrüber nahmen für ihn Bartei, felbft Aquaviva und feine Affistenten machten feine Angelegenheit ju ber ihrigen, tropbem ichien feine Bernrtheilung burch bie fpanische Inquisition unvermeiblich, ba gelang es bem General, ben Babft zu bestimmen, bag er bie Streitfrage 1596 nach Rom jog und ihre Entfceibung ber von ihm ernannten congregatio de auxiliis übergab. Lange fcien fich bie Bage au Gunften ber Dominitaner ju neigen, aber auch jett lief Aquaviva ben Duth nicht finten; er erreichte es, bag Baul V. unter Borbehalt bes Urtheils 1607 bie Congregation auflöste und vier Jahre fpater beiben Theilen Stillfdweigen auferlegte. Diefer Rampf ber Orben öffnet uns ben Blid in ein Gewebe von "argliftigen Winkelzugen, von Intriquen und Rabglen, Die wie Bipern ben pabftlichen Stuhl umgungeln" (Drelli). Unter Aquabiva erfocht ber Orben feine glangenbften Restaurationeerfolge und errang feine geficherte Beltftellung. Aus feiner Feber flogen bie industriae pro auperioribus,

eine Reihe von Anweisungen über bie Amtsführung, bie ebensofehr jum Berftanduig bes Orbens, als jur Karakteriftit seines größten Generals bienen konnen. Bon ihm ftammt auch bie alteste ratio studiorum von 1586, jest sehr felten. Er ftarb 1615.

In Aquaviva's Stelle trat ber Romer Mutius Bitelleschi (1615-1645). 3m engern Rreife als "Engel bes Friedens" verehrt, befag er nichts von jener nachbaltigen eisernen Kraft, womit fein Borganger Die witerftrebenden Elemente im Innern ju bemaltigen und jufammenguhalten verstand. Unter ihm beging bie Gefellichaft 1640 mit glangenbem Geprange bie Bubelfeier ihres 100jahrigen Beftebens, aber bereits fingen bie Krafte ber Auflöfung im innerften Organismus zu arbeiten an; jener fuhne, welterobernbe Belrengeift, ber unter Aquaviva feine Schwingen fo traftig entfaltet batte, fcien mit ihm gefchmunben. Wie mefentlich und farafteriftifch find boch alle Beftimmungen ber Constitutionen! Rach Ignatius Anordnung follten bie Professen in völliger Armuth von Almofen leben und Die Aemter, welche weltliche Thatigfeit forbern, namentlich bie Rectorate in ben Sanben von Coabjutoren ruben; bie Babl jener Eingeweihten war barum außerorbentlich flein; bei bem Tobe bee Stiftere betrug fie nur 35 unter 1000 Mitgliedern ;-auf ber erften Generalcongregation 1558 maren ihrer 25 verfammelt. Um fo machtiger mirtte biefe Ariftofratie, je freier fie felbft von aller Amteverwaltung ftanb. Bon jest an murbe bies anders; bie Bahl ber Professen muchs unverhaltnigmäßig an, fie traten in bie Bermaltung, fie murben Rectoren ber Collegien, fie festen fich in ben Genuft ber für biefelben bestimmten Ginfunfte und verschafften fich ein behagliches leben; tie Leitung bes Unterrichts und bie firchlichen Funftionen überließen fie jungen, unerfahrenen Leuten; von läftiger Beauffichtigung frei, nahmen fle ben Generalen gegenüber eine unabhängigere Stellung ein. Much die Nachfolger bes Bitelleschi Binceng Caraffa († 1649) und Frang Piccolomini († 1651) vermochten nichts gegen bas immer mächtiger andringende Berberben. Als ber Deutsche Goswin Ridel — Reformgebanten lagen ihm völlig fern - wenigstene bas Recht ber eigenen Deinung für fic beanspruchte, gab er fo großen Anflog, bag bie Generalcongregation 1661 ibm ben Genuefen Joh. Baul Dliva, einen Gunftling tes Babftes, ale Bicar und Rachfolger beiordnete, mas einer Abfetung volltommen gleichfam. Dliva, ber biefe Stellung bis 1664 und bas Generalat bis 1681 betleibete, lebte in Bequemlichfeit, Bracht und Genug. So ganglich hatte fich ber Orben umgeftaltet! Das monarchifche Element erlag bem ariftotratifchen; aus ber Schaar felbftverleugnenber Rampfer marb eine Clique mobl lebiger intriguanter Diplomaten; ftatt bie pabfiliche Macht au flugen und au verfechten. wogn die Gefellichaft gegrundet mar, trieb fie auf eigene Sand Bolitit und oft macht sie mit bem französischen Staatsinteresse und mit bem Gallicanismus gemeinsame Sace gegen ben pabstlichen Stuhl. Sonft maren bie Collegien oft bewunderte Statten eines raftlofen, vielfeitigen Fleifes gewesen, jest wurden fie Dufteranstalten bes Lafters und ber Buchtlosigfeit. Sonft mar es Sitte, bag ber Gintretenbe fein Bermogen ben Arma fcentte, jest verfügte er barüber zu Gunften bes Collegs, in welches er aufgenommen . marb, und verwaltete es unter mancherlei Bormanben. Da bie Schenfungen, ju welchen ber begeisterte Aufschwung bes fich regenerirenben Ratholicismus im 16. Jahrhundet fortriß, spärlicher flogen und zulest flockten, die Bedürfniffe bee Ordens aber fich er weiterten, fo mußte man barauf Bebacht nehmen, biefen Ausfall zu beden: bie Jefuiten legten sich barum auf industrielle Unternehmungen, sie gründeten Fabriken, sie trieben Banbel, fie tnupften fur ihren alle Welttheile umfaffenben Banbelevertebr bie grofartigften Berbindungen an, die in Liffabon ihr Centrum batten; Die Collegien wurden jugleich formliche Bechfelbanten und wiesen auf einander an; es tam vor, bag Gefandte ju Rom bei jefuitischen Comptoiren für ihre Gehalte accreditirt waren.

Schon biefer Geift ber Berweltlichung machte ben Orben reif für die Rataftropte, ber er endlich erlag, nun aber traten noch andere Ereigniffe hinzu und beschleunigten bieselbe, vor Allem der Rampf mit dem Jansenismus (vgl. b. Art.). So ganz hatte boch ber Jesuitsmus die Kirche mit seinem Geifte nicht zu burchbringen vermocht; es

waren in tieferen Gemuthern noch manche religiöfe Motive vorhanden und fanden um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts ein Centrum, um bas fie fich fammelten. Der Janfenismus und ber Jesuitenorben haben nichts mit einander gemein, als baf fie beibe Richtungen bes regenerirten Ratholicismus find, fonft fteben fie fic in icarfftem Begenfate gegenüber: ber eine geht von ftreng augustinischen Pringipien aus, ber andere ift im Grunbe nur eine neue Auflage bes Belagianismus; jener ift eben fo fittlich ernft, fo genial in ber Frommigleit und in ber Wiffenicaft, ale biefer leichtfertig und gewiffenlos, verftanbig flach, nüchtern und überall auf bas 3medmäßige flug betacht; wir begreifen, baft bie Jefuiten Alles aufboten, um biefen Gegner jum Salle gu bringen, aber im geiftig ungleichen Rampfe trugen fie eine moralifche Nieberlage bavon, von ber fie fich nicht wieber erholten. Im Jahre 1656 gab Baecal (f. b. Art.) feine lettres provinciales heraus, worin er bie jesuitische Casuistit und Moral mit ben Waffen bes Bipes und ber beigenben Sathre fo glangend und erfolgreich befampfte, bag er bie öffentliche Meinung nicht blog ber Bebildeten, fonbern felbft bes frangofischen Blerns gegen ben Orben einnahm. Der Jansenismus mußte zwar als firchlicher Berein ben Anfeindungen ber Jefuiten, ben Berbammungebefreten ber Babfte und ben Berfolgungen ber frangofischen Krone in ber erften Galfte bes 18. Jahrhunderts erliegen, aber bie Anschanungen, Die er vertrat, hatten fich einem großen Theile ber Ration mitgetheilt, wirften fogar in ben boberen Schichten ber Beiftlichkeit und gewannen eine fo weite Berbreitung burch gang Guropa, bag fie felbft im Baticane nicht ohne Ginflug und An-Mang geblieben febn follen. Wie wenig innere Rraft und Lebensfähigkeit bas Jefuiteninfitut noch in fich trug, geht baraus bervor, bag es ber Befampfung auf bem Bebiete ber Literatur auch nicht eine einzige bervorragenbe Leiftung entgegenzusegen vermochte. Bas wollten gegen bie geiftvollen Angriffe Pascale bie Apologicen ber P.P. Daniel und Boiret fagen? Sie folugen benfelben vertehrten Weg in ber Bertheibigung bes Orbens ein, wie die neueren Ultramontanen; fie versuchten zu zeigen, bag man ohne die Probabilitatelehre und die übrigen bamit jusammenhangenben Grundfage im Gebiete bes Staatelebene und bee Rechte nicht fertig merbe und bag biefelbe auch vor ber Stiftung bes Jefuitenordens von ben angefebenften Rirchenlehrern festgehalten worben feben; bamit aber bezeigten fie auf ber einen Geite nur bie Bernifdung ber religibfen und ber meltlichen Intereffen, Die man ihrem Justitute stete jur Last gelegt hatte, auf ber anbern Seite aber leiteten fie bas Bewicht jener Antlagen von bem Orben auf bie romifche Lirde ab.

Roch gefährlicher murbe bem Jesuitenerben ber Beift einer neuen weltlichen Bilbung in Frantreich, Die unter Ludwig XV. noch fichtlichere Fortschritte machte, fich mit ben fogenannten philosophischen 3been bes 18. Jahrhunderts burchbrang, in ben bebeutenbften Rorpphäen ber frangofischen Literatur ihre Bertreter fant und balb gegen Rirche und Religion eine fustematische Opposition ju Stande brachte. Je mehr bie Jesuiten, bie im 17. Jahrhundert fogar gegen bas Babftthum ben Beftrebungen fur Die gallitanifche Freiheit nicht fremt geblieben maren, in ihre naturgemäße Stellung gurud. tehrten und bie ultramontanen Unfprüche verfochten, um fo mehr galten fie ale Bollwerte bes Obscurantismus, gegen welche bie vereinigten Tenbengen ber Beit fich richteten. Um bie Mitte bes 18. Jahrhunderte traten in Frankreich Choifeul, in Spanien Ball und Squillace, in Reapel Tanucci, in Bortugal Carvalho (Bombal) ale Minifter an bie Spite ber Regierung. Alle biefe Manner bulbigten in firchlicher wie in politifder Begiehung ben liberalen Doctrinen; ihnen mußten bie Jefuiten ale ein Binbernig ber Rationalwohlfahrt und ihrer barauf abzwedenden Reformplane ericeinen. Auch in Rom waren fie bamale nicht eben begunftigt. Durch ben gemiffenlofen Leichtfinn, womit ihre Diffionare driftliche Lebren und Bebrauche mit bubbhiftifden und bramanifden Elementen verfett hatten, um fie ben Beiben annehmbarer ju machen, hatten fie ben Bag ber Rapuginer und Frangistaner erregt und Beschwerben bei bem pabstlichen Stuhl veranlaft. Benebift XIV. hatte ihnen ihre Accomodationsmethobe und zugleich alle

Bant- und Bechfelgeschäfte auf bas Strengste unterfagt. Nun wurben fie auch in Conflicte mit ben Staaten verwickelt. Durch Taufch batte Bortugal von Spanien 1750 einen Theil von Baraquan erworben, und ale es von bemfelben Befig ergreifen wollte, widersetten fich bie burch bie Jefuiten aufgeregten Bewohner, bie bis babin unter ber patriarcalifden Regierung bes Orbens gestanden hatten, mit gewaffneter Sand ben fpanischen und portugiesischen Truppen: erft 1758 gelang es, die Bollziehung bes Tauschvertrages und bie Grenzberichtigung burchzuseten. Da bie Jesuiten gleichzeitig gegen bie von Carvalho eingeleiteten Dafregeln gur Bebung bes tiefgefuntenen Sanbels intriquirten, so manbte fich bie Regierung an Benebitt XIV., ber noch fünf Bochen vor feinem Tobe am 1. April 1758 bem Batriarden von Liffabon, Carbinal von Salbanba, bie Bollmacht zugehen ließ, ben Orben an haupt und Gliebern in bem gangen Umfang bes Ronigreichs zu visitiren und zu reformiren. Der Cardinal verbot ihnen unverzüglich ben Sanbel, sowie bas Predigen und Beichthoren. Gin Attentat gegen bas Leben Ro. nige Josephs I. am 3. Sept. 1758, beffen bie machtige Familie Tavora burch bie Untersuchung überführt murbe und in welches man bie Jesuiten mitverwidelte, wurde hierauf bie Beranlassung, bag ihre Buter eingezogen, bie Gesellschaft am 3. Sept. 1759 in Bortugal aufgehoben, ihre Glieber aber ju Schiffe in ben Rirchenftaat abgeführt murben. -Benige Jahre fpater folgte Franfreich biefem Borgange. Der Bater Lavalette batte als Procurator bes Orbens einen ausgebehnten Sanbel auf ber Jufel Martinique getrieben, tonnte aber in Folge eines Schlage, womit ihn ber frangofifchenglische Rrieg betraf, feine Bläubiger in Frankreich nicht befriedigen. Diefe reklamirten vergeblich bie Summe von 2,400,000 Livres vom Orben, ber zwar auf Martinique ein Bermogen von 4 Millionen Livres befaß (Theiner a. a. D. I. 27), aber die Berbindlichfeit gang widerrechtlich von fich ablehnte und auf ben Procurator fcob. Das Barifer Barlament verurtheilte ben Orben gur Restitution ber Summe fammt Binfen. Bei biefer Gelegenbeit nahm ber Berichtshof von ben Constitutionen bes Orbens Ginficht und unterfucte bie Schriften ihrer angesehensten Cafuiften. 3m Angust 1761 erging ber Spruch, ber bas Inflitut mit ber frangöfischen Staatsgefetgebung für unvereinbar ertlarte. Umfonft versuchte ber Rouig vom Jesuitengenerale Ricci eine Reform zu erwirfen, bie farafteriftifche Senteng: sint, ut sunt, aut non sint, ichnitt alle weiteren Berhandlungen ab und entschied für bas Richtfeyn. Um 6. August 1762 fprach bas Barlament bie Anflöfung ber Befellichaft in Frankreich aus und gablte bie Blieber von ihren Berpflich tungen los. 3mar murbe bies Ebift und bas gange rechtliche Berfahren im Dezember 1764 burch eine koniglide Entscheidung formell caffirt, aber thatfaclich fofort baburd wieber in Rraft gefett, bag vermöge toniglider Dachtvolltommenbeit ber Orben in Frankreich völlig aufgehoben marb. Gin Aufftand gegen ben Finanzminifter Squillet in Mabrib am 23. Marg 1766 bereitete ben Jefuiten auch in Spanien ben Untergang. Ihre Urheberschaft ift ebensowenig nachgewiesen, ale ihre Schuld an bem Attentate in Portugal. Nichtsbestoweniger murben fie in ber Nacht bes 31. Mary 1767 in gang Spanien verhaftet und fofort nach ber Rufte gebracht, wo bie Schiffe ju ihrem Trans port nach Civitavecchia schon bereit lagen. Erst am 3. April erschien bas königliche Ebitt, bas bie Aufhebung ihres Orbens und ihre Berbannung aus Spanien anorbnete Am 5. November 1767 folog fich Reapel, am 7. Februar 1768 Barma biefen Dagregeln an. Es ift mahr, biefer Sturg ber Jesuiten mar bas Bert ber Rabale; befpotifche Willfur hat fie vernichtet und die ungerechten Urtheile wurden gum Theil in bet unmenschlichsten Beife vollftredt, nichtsbestoweniger burfte man fich ber Unterbrudung einer fo schädlichen Gefellschaft im Interesse ber Menfcheit erfreuen. Bie vergeblich fich Clemens XIII. bes verfolgten Orbens annahm und wie Clemens XIV., bem Drangt ber Umftanbe nachgebend, am 21. Juli 1773 jur Freude von faft gang Europa berd bie Bulle Dominus ac Redemptor noster bie Entichlieftungen Bortugals und ber bourbon'schen Sofe über die gesammte katholische Christenheit ausbehnte, foll bier richt wiederholt werben. Es ift febr anschaulich von Dr. G. Boigt in ben beiben Artikels

Elemens XIII. nnb XIV. bieses Wertes geschilbert. Rur glauben wir barauf aufmertsam machen zu burfen, baß die unwürdigen Anseindungen des großen Ganganelli von Seiten der ultramontanen Bartei, die in Cretineau-Joly's Schrift: Clement XIV. et les Jesuites Paris 1847 sich selbst überboten haben, sehr gründlich widerlegt wurden durch bie Arbeit des Oratorianers Augustin Theiner zu Rom: Histoire du Pontificat de Cl. XIV. Paris 1852. Der Berf. wurde im Jahre 1855 zum Präfest des baticanischen Archive besördert und sein Wert sand in Italien so ausgezeichneten Anklang, daß es in Reapel allein innerhalb vier Jahre sieden Auflagen erlebte, — gewiß ein unzweideustiger Beweis, welche Sympathieen sich die Gesellschaft in Italien erworben hat.

V. Des Orbens Wieberherstellung und neuere Schickfale. Trot bes pabftlichen Aufbebungebefretes mar bie Berbinbung ber Orbensglieber nicht gang gelöst; umfoweniger ba Bine VI. fie fichtlich begunftigte. Die fogenannte Andacht jum Bergen Jefu bot einen Mittelpuntt, um ben fich Biele fammelten. Gin Theil von ihnen fant fich in bem vom ehemaligen Schneibergesellen Paccanari (f. Art. Baccanariften) geftifteten und von Bius VI. 1792 bestätigten Orben "ber Bater tes Glaubens" gufammen. Biele Andere traten unter bie Rebemptoriften ober Liguorianer, beren Berfaffung, Zwede und Grunbfape ohnehin bem Jefuiteninstitute treu nachgebilbet finb. II. bemubt, Die Orbensglieder fur Schlefien gu gewinnen, weil er von ihnen einen billigeren Unterricht hoffte und boch bei ber ganglich wranterten Weltlage feine Befahr mehr beforgte. In Rufland beftanb ter Orben trot bes pabftlichen Aufhebungebefretes in vollständiger Organisation fort. Katharina II. hatte burch bie erfte polnische Theilung Beigrufland erhalten; fie begunftigte bie Jefuiten, weil fie ihrer zu bedurfen meinte, theils um bie Sompathieen ihrer neuen Unterthanen ju gewinnen, theile um ihre ferneren Plane gegen bas ungludliche Polen auszuführen. Sie bestätigte ihm baber feinen gangen Buterbefit in tiefer Proving und gestattete bie Erweiterung feiner Mitgliedergahl burch Aufnahme frember Erjefniten. 1782 mahlten bie ruffifchen Jesuiten ben Bolen Stanislaus Czerniewicz zum Generalvicar und Bius VI. ließ es flillschweigend geschehen. Paul I. raumte ihnen 1800 bie tatholische Pfarrfirche in Betersburg ein und erlaubte ihnen baselbft ein Collegium zu errichten. Durch folde Erfolge ermuthigt, manbte fich ber britte Generalvicar Frang Rareu an Bius VII. und erlangte ein pabftliches Breve, welches unter bem 7. Dlarg 1801 bie Berftellung bes Orbens für gang Rufiland aussprach und bem Generalvicar bie Wurbe bes Generals verlieb. Sein Rachfolger Gabriel Gruber bestimmte ten König Ferdinand IV. von Reapel, von Bius VII. Die Restitution Des Instituts für beide Sicilien zu erbitten, Die and burd Breve bom 30. Juli 1804 baterlichft gewährt mnrbe, aber mabrend ber französischen Occupation Reapels (1806 — 1815) nur ber Insel Sicilien zu gut kam. Im Jahre 1814 endlich glaubte Bius VII. Die Restauration, ber er feine eigene Rudtehr nach Rom und auf ben Stuhl bee Betrus verbantte, nicht würdiger ehren gu tonnen, als daß er am 7. August in der Kirche Gest zu Rom durch die Bulle sollicitudo omnium ecclesiarum ben Orben in feiner unveränderten alten Berfassung mit allen ihm früher verliehenen Brivilegien restaurirte. Obgleich Bius VII. ex cathedra erklarte, bag er mit biefem Afte nur ben einstimmigen Bunfchen fast ber gangen Chriftenbeit genuge, fo bewies boch ber nachste Erfolg, bag bie pabstliche Unfehlbarteit nicht bis jur richtigen Barbigung thatfachlich bestehender Berhaltniffe ausreichte. Durch Frankreich, Deutschland und die Rieberlande ging ungetheilt ber Ausbruck staunenber Ueberrafchung; Raifer Frang I. wollte nichts von bem Orben wiffen; ber Bring Regent Johann von Brafilien und Bortugal legte Protest ein. Nur im Kirchenstaat, in Spanien, in Reapel, Sarbinien und Mobena gelang es junachst ben Jesuiten, sich wieder hauslich einzurichten. In biefen fammtlichen Staaten erfolgte ihre Restitution im Jahre 1815.

Wie wenig die Jesuiten durch die Bande ber Dantbarkeit sich an bas vaterländische Interesse bes Staates sesseln lassen, zeigt warnend ihr Berhalten gegen bas Land, bas bem zertretenen Orden allein eine gesicherte Zusuchtsftätte eröffnet hatte. In Rugland

war Alles für fie geschehen: ihr Colleg ju Bolopt mar trot bes Biberfpruchs bes Cultusministers, Fürsten von Galigin, 1812 von Raifer Alexander gum Rang einer Universität erhoben und berfelben alle Jesuitenschulen untergeordnet worben, fo bag biefe nur indirett unter ber Aufficht bee Staates ftanben und fich in volltommener Freibeit entfalten tonnten. Auf Die Gunft bes Raifers vertrauend, Die ihnen in fo auszeichnender Weife zu Theil murbe, entwickelten fie nun ungefcheut ihr rankevolles, mublerisches Treiben. Schon früher batten fie Bubenkinber formlich geraubt, um fie in bem römischen Glauben zu erziehen; auch bie Protestanten hatten ihren ungemeffenen Befehrungseifer erfahren; jest richteten fie benfelben unverhohlen auf Die griechische Rirche, fle verlodten ihre Boglinge jum Uebertritt und bahnten fich burch bie Gobne ben Bugang jur Ueberredung ber Mütter; vornehmlich aber befampften fie mit leitenfcaftlichem Saffe Die von Alexander mit Energie und Liebe geforberte Bibelgefellichaft. Als fie jedoch im Dezember 1814 fogar ben Reffen bes Cultusminifters, ben jungen Fürsten Alexander Baligin, in ihre Dete gegen und gum romifchen Glauben verleiteten, brangen bie Borftellungen ber Besonnenbeit beim Kaifer burch: am 1. Januar 1816 wurden fie aus Betersburg und Mostau verbannt und ihre Collegien gefchloffen, und als fie burch biefen Schlag nicht entmuthigt, fontern nur gereigt, ihre tede Brofelytenmacherei nun auch auf bas taiferliche Geer austehnten und gegen bie ruffifche wiffenschaftliche Miffion in China intriguirten, fo verfügte ein taiferlicher Utas am 25. Marg 1820 ihre Berbannung auf ewige Zeiten aus bem gangen Czarenreich.

Wie vergiftend sie in Aufland durch ihre politischen Umtriede, durch ihre Proselptenmacherei und gewissenlose Handlungsweise sowohl auf den Staat als im Schoofe der Familien gewirst haben, wies der Eultusminister in einem aussührlichen amtlichen Berichte nach. Er theilt darin unter Anderem mit, daß sie in Belen allein 22,000 Leibeigene besasen, die sie in dem tiessen und physischen Elende verkommen ließen, und wenn sie arbeitsunfähig geworden waren, endlich mit Bettelbriefen auf der Landstraße an das Mitleid des Aublitums wiesen. Der Raiser hatte vergeblich seinen ganzen persönlichen Einsluß ausgeboten, um den General zur Abstellung dieser Scheußlichkeit zu vermögen. Der Bericht schließt mit den Worten: "Alle Handlungen der Jesuiten haben nur eine Triebseder, ihren Bortheil, und kein anderes Ziel als ein unbegrenztes Wachsthum ihrer Macht. Sie haben eine unvergleichliche lebung darin, ihr ungesetzliches Bersahren mit irgend einer Ordensvorschrift zu entschuldigen und ihr Gewissen ist ebensoweit als fügsam." (Bergl. Lutteroth, Rußland und die Jesuiten von 1772 bis 1820, übersetzt von Birch. Stuttgart 1846.)

Durch ben am 5. Februar 1820 in Bolopt erfolgten Tob bes Generals Thabbaus Brzogowelly, ben ber Babft vergeblich nach Rom berief, weil ihm bie ruffische Regierung ben Bag verfagte, hatte ber Orben fein Saupt in Rufland verloren. Erft nach mancherlei Ranten, bie fich in Rom freugten und jum Theil im Orben felbst ihren Ursprung batten, tonnte bie jur Babl eines Generals nothwendige Generalcongregation jufammentreten; fie erhob am 18. October 1820 ben 72jährigen Bater Luigi Fortis zu biefer Burbe und nach 47 Jahren ichlug zum erstenmale wieder ein Saupt ber Gesellichaft feinen Berricherfit in Rom auf. Zwar schien ein brobendes Ungewitter über ihr aufzugieben, als nach Bine VII. Ableben (20. Aug. 1823) ber Carbinal bella Genga unter bem Ramen Leo XII. (28. Sept.) die breifache Krone empfing; allein der neue Pabst begünstigte fie nun ebenfo entichieben, ale er fie borber befeindet hatte; er übergab ihnen ichon 1824 bas Collegium Romanum mit mehreren andern Anstalten und legte bamit bie Erziehung bes Rlerus in ihre Sand; eine Reihe anberer Gunftbezeugungen folgte nach. Auch fein Nachfolger bewahrte ihnen biefe hulb. Als nach Luigi Fortis Tobe (27. Jan. 1829) Babft Bius VIII. ben römischen Stuhl bestieg (31. Marg) verfügte er unverzüglich bie Berufung ber Generalcongregation, Die am 9. Juli ben Bater Johann Roothaan, einen Mann von ebenfo burchbringenbem Scharfblid, ale unerschütterlichem Raratter, ber erft 44 Jahre gahlte, jum General erwählte. Bon jest an trat ber Ginflug bes Infti-

tute auf die Curie unverkennbarer hervor und überflügelte weit alle anderen Ginwirtungen; ber Jefuitenorben ift unter Roothaan immer inniger mit ben Tenbengen ber romifden hierarchie verwachsen und insbesondere die leitende Rraft ber restaurativen Politit geworben, welche in unferen Tagen in ben paritätischen Staaten bie öffentliche Rube und ben confessionellen Frieden erschüttert, in ben tatholischen aber mit labmenbem Drud bas geiftige Leben nieberguhalten und bie Rirche außerhalb ber Lanbesgesetzgebung gu ftellen bemubt ift. Gregor XVI. übergab ben Jefuiten am 2. October 1836 bie ausfoliefliche Leitung bes berühmten Collegs ber Bropaganda und bezeugte ihnen feine Berehrung baburch, bag er 1839 bis 1844 bie Bahl ihrer Beiligen noch burch brei neue bermehrte, namlich Frangesco be Geronimo, Bignatelli und Beter Caniflus. Auch bie Beiligsprechung bee Alfons be Liguori (27. Dai 1899) war eine Ovation, welche biefer Babft feinen lieben Jesuiten bereitet bat. Nicht geringere Borliebe bezeugt ihnen Bius IX. 3m Jahre 1853 hat er zwei Martyrer ber Gefellichaft Jefu, Johannes te Britto und Andreas Bobola, felig gesprochen. In ber Commiffion, welche bas Dogma von ber unbefledten Empfängniß Maria vorberieth, befanten fich namentlich bie Jefuiten Berrone und Baffaglia, beibe Brofefforen am romifchen College. Als in Rom am 8. Dai 1853 Roothaan gestorben mar, mahlte bie Generalcongregation in (4?) Juli ben Provingial von Deftreich, Beter Bedr, ju feinem Rachfolger \*).

In Spanien erlagen zwar die Jesuiten bem erneuten Ausbebungebetrete, welches bie Cortes über fie am 14. August 1820 verhängten, allein sobald Ferdinand VII. burch

\*) Der bequemeren leberficht wegen geben wir hier ein Berzeichniß fammtlicher Orbenes generale.

| 8                             | ,,,,,,,,                        |        |       |        |      |             |        |       |             |        |                |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|------|-------------|--------|-------|-------------|--------|----------------|
|                               | Namen.                          |        |       |        |      | :           | Wahlte | ıg.   |             | Tobest | ag.            |
|                               | Ignatius von Lopola, Spanier    |        |       |        |      | 19.         | April  | 1541. | 31.         | Juli   | 1556.          |
| 2)                            | Jatob Lainez, Spanier .         |        | •     | •      |      | 2.          | Juli   | 1558. | 19.         | Jan.   | 1565.          |
| 3)                            | Frang Borgia, Spanier .         |        |       |        |      | 2.          | Juli   | 1565. |             | Dct.   |                |
| 4)                            | Eberhard Mercurian, Belgier     |        |       |        |      | <b>2</b> 8. | April  | 1573. | 1.          | Aug.   | 1580.          |
| 5)                            | Claubius Aquaviva, Reapolitaner |        |       |        |      | 19.         | Febr.  | 1581. | 31.         | Jan.   | 1615.          |
| 6)                            | Mutius Bitelleschi, Römer .     |        |       |        |      | 15.         | Nov.   | 1615. | 9.          | Febr.  | 1645.          |
| 7)                            | Binceng Caraffa, Reapolitaner   |        |       |        |      | 7.          | Jan.   | 1646. | 8.          | Juni   | 1649.          |
| 8)                            | Frang Biccolomini, Florentiner  |        |       |        |      | <b>21</b> . | Dec.   | 1649. | 17.         | Juni   | 1651.          |
| 9)                            | Alexanber Gottofrebi, Romer     |        |       |        |      | 21.         | Jan.   | 1652. | 12.         | März   | 1652.          |
| 10)                           | Goswin Ridel, Deutscher .       |        |       |        |      | 17.         | März   | 1652. | 31.         | Juli   | 1664.          |
| 11)                           | Johann Paul Dliva, Genuefe (f   | eit 10 | 661 Q | Benera | I-   |             |        |       |             |        |                |
|                               | vicar und befignirter Rachfolge | r)     |       |        |      | 31.         | Juli   | 1664. | 26.         | Nov.   | 1681.          |
| 12)                           | Rarl von Ropelle, Belgier .     |        |       |        | •    | <b>5</b> .  | Juli   | 1682. | 21.         | Dec.   | 1686.          |
| 13)                           | Thirfus Gonzales, Spanier .     |        |       |        | •    | 6.          | Juli . | 1687. | 27.         | Dct.   | 1705.          |
| 14)                           | Michael Angelus Tamburini, Do   | benefe | :     |        |      | 31.         | Jan.   | 1706. | <b>2</b> 8. | Febr.  | 1730.          |
| 15)                           | Frang Rety, Bohme               |        |       |        |      | <b>30.</b>  | Nov.   | 1730. | 19.         | Nov.   | 1750.          |
| 16)                           | Ignaz Bisconti, Mailanber .     |        |       | •      |      | 4.          | Juli   | 1751. | 4.          | Mai    | 1755.          |
|                               | Moifius Centurioni, Genuefe     |        |       |        |      | <b>30</b> . | Nov.   | 1755. | 2.          | Dct.   | 1757.          |
| 18)                           | Lorenz Ricci, Florentiner .     |        |       |        |      | 21.         | Mai    | 1758. | <b>2</b> 3. | Nov.   | 1775.          |
| Stanislaus Czerniewicz, Bole, |                                 |        |       |        |      |             |        |       |             |        |                |
|                               | Generalvi                       | icar i | n We  | ißruß  | lanb | 17.         | Dct.   | 1782. | 7.          | Juli   | 1785.          |
|                               | Gabriel Lienkiewicz, Pole "     |        | ,     | ,,     |      | 27.         | Sept.  | 1785. | 10.         | Nov.   | 1798.          |
|                               | Franz Xavier Rareu, Bole "      | ,      |       | ,,     |      | 1.          | Febr.  | 1799. |             |        |                |
|                               | feit 7. März 1801 Genera        | ıl für | ganz  | Ruß    | lanb |             |        |       |             | Juli   |                |
|                               | Gabriel Gruber, Deutscher "     | "      | ,,    | ,,     | ,    | 10.         | Oct.   | 1802. | 26.         | März   | 1805.          |
| 19)                           | Thabbaus Brzozowsty, Bole "     | "      | "     | "      |      | 2.          | Sept.  | 1805. |             |        |                |
|                               | feit 7. Aug. 1814 General f. b. | wiebe  | rherg | eft. D | rben |             |        |       | 5.          | Febr.  | 1820.          |
|                               | Aloifius Fortis, Beronese .     |        |       |        | •    | 18.         | Oct.   |       | 27.         | Jan.   | 1829.          |
| 21)                           | Johannes Roothaan, Amfterbamer  | :      | •     | •      |      |             | Juli   | 1829. | 8.          | Mai    | 18 <b>53</b> . |
| 22)                           | Beter Bedt, Deftreicher .       | •      |       |        | •    | (4?)        | Juli   | 1853. |             |        |                |
|                               |                                 |        |       |        |      |             |        |       |             |        |                |

frangöfifche Baffen wieber in ben unbeschränkten Befit ber toniglichen Gewalt getommen war, rehabilitirte er (1824) feine Gunftlinge. In bem Burgerfriege, ber nach Ferdinands Tob (29. Sept. 1833) ausbrach, trat ber Orben auf Seite bes von ihm erzogenen Infanten Don Rarlos; bafür fturmte am 17. Juli 1834 bas Bolt bas Collegium ju Dabrib unb übte an ben Jefuiten blutige Rache; am 4. Juli 1835 verbannte fie die Regentin Maria Christina auf's Neue aus Spanien, aber erst im Jahre 1839 wichen sie aus ben nördlichen Provingen und im übrigen Spanien ichlichen fie balb wieber ein. Bortugal murbe ihnen erft am 10. Juli 1829 burch Don Miguel wieder eröffnet, aber auch am 24. Dai 1834 burch ben flegreichen Don Bebro auf's Reue verschloffen, jum Theil mit einer Barte, wie fie nur im Jahre 1759 geubt worben mar. 1844 jog fie bie Bittwe Rapoleone nach Barma. In Deftreich fanden fie erft 1820 ale Rebemptoriften Aufnahme, unter ihrem eigentlichen Ramen erhielten fie 1838 bie Therefianische Ritteratabemie und bas Ghmnasium ju Insbrud. Obgleich fie in ber letteren Stadt 1844 ein großartiges Convict errichteten, blieben sie bennoch in Throl unpopulär. Als baher ber gelehrte und freisinnige Benedictiner Bater Albert Jager von Marienberg in ben Bortragen, bie er im Winter 1843-44 ju Insbrud über Throler Landesgeschichte bielt, nachwies, welche tiefe Bunde Die Birksankeit bes Orbens ber Religiosität und bem Boblstande bes Landes in bem Zeitraume von 1567-1767 gefchlagen hatte, erntete er von allen Seiten raufdenben Beifall. Auch in Breugen versuchten bie Jefuiten feit bem Anfange ber zwanziger Jahre fich wieder einen Wirkungefreis zu öffnen. Die Rheinproving verfprach ihnen um ihrer tatholischen Bevolkerung willen ein ausgebehntes Arbeitsfelb. Namentlich murbe bie Bahl ber jungen Breugen, welche ihre theologische Bilbung in bem beutschen Colleg gn Rom fuchten, fo bedeutend, bag Friedrich Wilhelm III. burch Cabinetsorbre vom 13. Juli 1827 allen feinen Unterthanen ben Befuch auswärtiger Jefuitenanftalten unterfagte. Durch den Jesuiten Ronfin bearbeitet trat am 24. Oktober 1825 Berzog Friedrich Ferdinand von Unhalt - Rothen mit feiner Bemahlin ju Baris zur tatholifchen Rirde über und gewährte ihnen in seiner Residenz eine Mission, die sie zur Aufreizung gegen Die protestantischen Landesbewohner migbrauchten, bis burch bas im Jahre 1847 erfolgte Erlöschen bes herzoglichen Baufes bas Lantchen an Deffau und Bernburg fiel und bas Jahr 1848 bie Jesuiten vertrieb.

In Großbritannien wurde zwar 1829 bie Emancipation ber Katholiten gefetzlich ansgesprochen, bagegen bas flösterliche Bereinsrecht beschränkt und insbesonbere ber Jesuitenorben völlig ausgeschlossen. Nur im tiefsten Dunkel vermag bort bie Gefellschaft ihre Wirksamkeit fortzuseten; daß sie es bennoch thut, verburgen die Fortschritte, die ber Katholicismus zum Nachtheil ber Hochlirche in letter Zeit gemacht hat.

In feinem europäischen Lante errang ter Orben feit feiner Restitution eine unbe ftrittenere Berrichaft und Dachtentfaltung, als in Belgien. Rach ber Errichtung bet Ronigreichs ber vereinigten Nieberlande grundeten die Jefuiten ein Roviziat bei Diftelberg. Als aber auf fie geftust und burch fie angeregt ber belgische Epiftopat gegen bie nieberlandifche Berfaffung operirte und fie zu befchworen fich weigerte, weil bie Gleichberechtigung ber Confessionen barin garantirt und bas Unterrichtswefen unter bie Ueberwachung bes Staates gestellt mar, fo befahl ber König bas Noviziat zu folieken; ba aber bie Jefuiten nur ber Baffengewalt weichen zu wollen erklarten und in bem Bifchof von Bent, Morit von Broglie, einen eifrigen Befcuter fanben, ber ihnen fogar feinen Balaft jur Berfügung ftellte, fo mußten fie 1816 mit ihrem boben Bonner nach Frantreich auswandern. Die belgifche Revolution, Die burch eine Coalition ber ultramontanen mit ber liberalen Bartei herbeigeführt wurde, öffnete ben Jefuiten wieber bas Lanb; bie berfaffungemäßig festgestellte Freiheit bee Unterrichte gestattete ihnen unbeschräntte Thatigleit: binnen weniger Jahre errichteten fle faft in allen großen Stabten ihre Collegien nebft Penfionaten für bie Gohne ber bemittelten Stanbe und erfreuten fich balb eines jabl reichen Besuches. Bahrend die übrigen Orben fich fammtlich ber bischöflichen Aufficht unterordneten, gelang es ben Jefuiten fich unabhangig ju erhalten; ja fie traten nicht bloß gegen die Staatslehranstalten und gegen die durch die Liberalen gegründete Universität zu Brüssel, sondern auch gegen die von dem Spistopate zu Löwen gestistete streng katholische Hochschule in eine fürmliche Opposition und suchten deren Austommen zu hindern, was im Jahre 1846 die belgischen Bischöfe vermochte, sich beschwerend an Gregor XVI. zu wenden. Für ihren Reichthum spricht der eine Umstand, dessen Gioderti gedenkt, daß sie in der Ursulinerinnenstraße zu Brüssel ein Hotel für 120,000 Frants kauften, ein Gebäude aufführten, dessen Errichtung eine Million kostete, und nach und nach die ganze eine Seite der Straße mit Ausnahme eines einzigen Hauses an sich brachten.

Obgleich in Frankreich Ludwig XVIII. alle Berwendungen für Die gesetzliche Reftitution bes Orbens ablehnte, fo leiftete er ihm boch baburch Borfcub, bag er burch Orbonnang vom 5. October 1814 bie fleinen Geminare ber Ueberwachung ber Universität entjog und ben Bifcofen bie freie Lebrermabl überlieft, und baf er burch Befehl vom 25. September 1816 bie Abhaltung ber bis babin verbotenen Miffionen wieber erlaubte; bald hatten bie Jesuiten in mehreren ber wichtigsten Stabte Rieberlaffungen gegrundet, insbefondere gewannen ihre Collegien zu St. Acheul und zu Montrouge bald als Hauptlager und Bereinigungepuntte für bie von ihnen geleitete Bartei eine politifch-tirchliche Bebeutung; gleichzeitig burchzogen fie miffionirent bie Provingen und bearbeiteten bas Bolt für ihre restaurativen 3mede. In ben fleinen Geminarien, beren Bahl bie Bifcofe noch beträchtlich vermehrten, bemächtigten fie fich ber Leitung bes Gomnaftalunterrichts und wirften auf Beranbilbung eines ihnen ergebenen Rlerus. 1822 gründeten fie an Egon bie vom Babfte mit reichen Brivilegien und Ablaffen ausgestattete Congregation. eine Gefellichaft zur Berbreitung ber romifden Rirche, in welchem ihnen balb viele Laien bienftbar wurden und burch Entrichtung eines wochentlichen Beitrage von einem Sou ihnen bedeutenbe Summen gur Berfügung ftellten. 3m Jahre 1850 batte biefelbe eine regelmäßige Jahreseinnahme von 5 Millionen Franten. Unter Rarl X. flieg ber jefuitifche Ginfluß fo, baf felbft ein alter Robalift und frommer Rathelit, ber Graf von Doontlofter, ihren Unfug in Schriften befampfte und 1826 eine Antlage gegen fie und ihre gefetwidrige Erifteng in Frankreich bei ber Bairetammer einreichte. Die machfenbe Ungufriebenbeit, Die fich fogar in fturmifden Auftritten fundgab, nothigte ben Ronig am 5. Januar 1828 bas Ministerium Billele qu entlaffen und burch bas liberale Diinisterium Martignac au erseten. Durch bie Orbonnang vom 16. Juni 1828 murben acht ber bebentenbften tleinen Seminare, weil fie bie gefetlich erlaubte Bahl von Schulern überfdritten batten und von einer verbotenen Congregation geleitet murben, unter bie Aufficht ber Universität gestellt und alle Lehrer für anstellungeunfabig erklart, die nicht burch Revers bie Burgichaft geben murben, bag fie einer folden Congregation nicht angeborten. Eine zweite Orbonnang beschränkte bie Babl ber Böglinge fammtlicher Heinen Seminare auf 20,000. Die Auflösung bes liberalen Ministeriums, in beffen Stelle im Auguft 1829 Bolignac mit seinen Collegen trat, und bie Orbonnangen vom 25. Juli 1830 führten ben Sturg ber bourbonichen Dynastie berbei und erhoben bas Saus Orleans auf ben Thron. Der Sturm ber Julirevolution verwehte Die Jesuiten aus Frankreich, mo ihre Bahl auf 436 Glieber geftiegen war; bas Saus ihrer Diffionare in Baris, ihre Collegien an St. Acheul und Montrouge wurden vom wuthenben Bolte bemolirt, Die Orbonmangen bom 16. Juni 1828 traten wieber in Rraft; Berfuche einiger Orbensglieber, in Frantreich wieber einzuschleichen, murben mit Gefängnifftrafe geahndet. Allein Die Ginfluffe feiner ber Befellichaft geneigten Gemablin und befondere ber Bunfch, ben legitimiftifc gefinnten Epiftopat für fich ju gewinnen, bestimmten ben Gobn ber Revolution, Louis Philipp, jur Rachficht. Stillschweigend febrten Die Jefuiten jurud und fanben Dulbung; fcon 1838 tonnte es ber Bifchof von Clermont magen, bem Grafen von Montlofter bas tirchliche Begrabnig zu verweigern, und in bemfelben Jahre eröffneten bie Befuiten wieber ihre Miffionspredigten ju Rheims, freilich nur mit ber nicht beabfichtigten Birtung, bag bas Bolf fich jufammenrottete, fie verjagte und Rirche und Pfarrhaus verwüstete. Um fo glanzenber mar ber Erfolg, ben ber Jefuite Kaver be Rabignan als

Rangelrebner in Paris burch feine glangenbe und hinreißenbe Bredigten errang: trot bes gegen bie Gefellichaft bestehenben Defretes hielt eine ihrer Glieber bie gange Sauptstadt in Bewegung. Ale feit bem Jahre 1842 ber Epiffopat unter Berufung auf Die grundgefetlich garantirte Unterrichtefreiheit bie Befreiung ber nieberen Bilbungsanftalten von ber Aufficht ber Universität verlangte, um biefelben ben verbotenen Corporationen, namentlich ben Jesuiten zu übergeben, schoß eine Fluth von Streitschriften auf; fur bie Universität erhoben sich die Professoren Michelet und Quinet, für den Orden die PP. Ravignan und Cahour, aber trot bes geschidten Blaiboners ber beiben letteren folug Engen Sue ber Gefellichaft mit feinem ewigen Juben in ber öffentlichen Meinung eine tobtliche Bunde, jumal man von Ravignan erfuhr, bag in Franfreich wieber 206 ihr angehörige Briefter lebten, eine Angabe, Die freilich gar fehr ber Berichtigung bedurfte, ba Raviguan nur die Orbensproving Frankreich im Auge hatte und es verschwieg, bag bie andere Brobing Lyon gleichfalls mit 202 Orbenspriestern begludt mar. Durch ben Brocef ihres Raffierere Affnaer, ben bie Befuiten untluger Beife im April 1845 jur öffentlichen Berbanblung tommen liegen, mar ber Beweis festgestellt, bag bie gefetlich verponte Societat in fester Organisation in Frankreich jum Bohne ber Staatsgesethe bestebe; ba gleichzeitig eine Clique eifriger Katholiten bie Bairstammer an ihre Bflicht erinnerte, babin ju wirten, bag Quinet und Michelet vom Ratheber entfernt wurden, beschloß bie Deputirtenkammer auf die Interpellationen des ehemaligen Minifters Thiers am 2. Mai 1845, Die Regierung jum Bolljuge ber gegen ben Orben bestehenben Gefete aufzuforbern. Das Minifterium folug einen Mittelweg ein: es trat burch ben frangofischen Botfchafter Roffi in Unterhandlungen mit ber Curie; nach einer mit Bater Roothaan gefchloffenen Uebereintunft rief biefer feine Genoffen aus Frankreich ab und bie Regierung lotte bie Sauptbepots bes Orbens ju Baris, Lyon, Avignon und St. Acheul auf. - Dag burch biefe temporare Magregeln ber Rampf nicht gefdlichtet, fonbern nur vertagt warb, lag am Tage, er verpflanzte fich zunächft auf einen anbern Boben und entbrannte bort um fo beftiger.

In ber Schweig nämlich mar es ber Gefellschaft Jesu gleich nach ihrer Reftitution gelungen, ihre alten Collegien ju Sitten und Brieg wieder einzunehmen. Am 19. Sept. 1818 befchloß auch ber große Rath ju Freiburg, trop ber besonnenen Barnung bes Borortes Bern, Die Lehranstalten bes Cantons mit einem Fond von einer Dicion Schweigerfrauten ben Jesuiten ju überweisen; weitere Summen wurben bem Bollemarte ansgepreft, um ihr Collegium und Benfionat mit mehr als verschwenberifder Bracht gu bauen. Als jur Beit ber Julirevolution in mehreren Cantonen bie Berfaffung in bemotratifchem Geifte revidirt und umgearbeitet murbe, organisirte bie ultramoutane Bartei, bon ben Jesuiten zusammengehalten und geleitet, gegen bie neuen Regierungen einen entfoloffenen Biberftanb; ber pabftliche Nuntius felbft verlegte feinen Sis von Freiburg nach Schwy, beffen gut tatholifche Bevolterung fich fur biefe Ehre baburch bantber bewies, daß fie ben Jefuiten 1836 ein Collegium und unmittelbar barauf ein Benftonet und eine Secundarschule grundete; ja fie ließ es fich nicht nehmen, burch Frohnarbeit ben Bau diefer häufer zu fördern. Manche Borgange förderten die Magregeln ber Reaction. Die untluge Berufung bes Dr. Strauf auf ben theologischen Lehrstuhl nach Aurich und ber baburch veranlagte Bauernaufftanb am 6. Sept. 1839 fturgte bie liberale Regierung bes Cantons, mahrend ber miggludte revolutionare Berfuch, von bem reformirten Margan einen tatholifden Canton Baben abzureigen, mit ber Aufhebung ber aargauifden Ribfter endigte, in benen jener Plan entworfen mar. Beibes murbe mit Erfolg ausgebentet, um ben Berbacht im Bolte zu erweden, als gebe man von Seiten ber liberalen Regierungen barauf aus, die Rirche ju zerftoren; ben jesuitischen Bublereien öffnete fich ein weiter Spielraum und bie Ereigniffe brangten fich mit Blipebeile. 3m Dai 1841 murbe in Lugern bie Berfaffung im ultramontanen Ginne geanbert; es bilbete fich bie 3bee eines Bundes mit dem Zwede, Die katholischen Cantone und Landestheile von ber reformirten Schweiz abzulöfen und als einen felbständigen Staatenverein ihr gegenüber zu ftellen; bereits traten Lugern mit Bug und Freiburg in engerer Ginigung ausommen; von Lugern

• •

wurde ber Funte ber Zwietracht in bas Ballis geworfen, und mit jefuitischem Gelbe unterflutt (ber Lyoner Miffionsverein betheiligte fich an bem Unternehmen mit einer Summe von 98,000 Fr.), überfielen die ultramontanen Oberwallifer die liberalen Bewohner bes Unterwallis im Dai 1844 und bereiteten ihnen am Trient eine blutige Rieberlage; Die Unterbrudung ber bestegten Bartei und ber Anschluß bes Cantons an bie Einigung war bie nachfte Folge. Bergebens ftellte ber Stand Marau auf ber Tagesfatung ben Untrag, ben Urbeber aller biefer Dachinationen, ben Befuitenorben von Bundes megen aus ber Schweiz zu verweisen; ber Antrag fiel am 19. August 1844, nur von Bafelland unterftutt, und Lugern beantwortete ibn burch ben ichon im Geptember gefaßten Befdluß, Die Jefuiten zur Uebernahme ber theologischen Lehranftalt und bee Briefterseminare ju berufen. Die tiefe Erbitterung, welche biefe Ereignisse und befonbers bie finstere und brudenbe Schredensberrichaft in Lugern bervorriefen, fand ihren Ausdrud in tadelnewerthen Unternehmungen ber Selbstbulfe: ba die Tagsatung ihre vermittelnbe Stellung nicht aufgab, fo organifirte fich jum Sturge bes verhaften Regis mente ein Freischaarenzug, ber am 31. Marz und 1. April 1845 vor Lugern rudte, aber bort blutig aufgerieben murbe. Durch biefen Erfolg ermuthigt und jugleich burch bie gemeinfame Gefahr jur Borficht gemahnt, jumal bei ben Wahlen im April 1845 in Burich bie Liberalen fiegten, fologen bie fieben tatholifchen Cantone Lugern, Freiburg, Bug, Sompy, Uri, Unterwalden und Wallis 1846 einen engen Bund, junachft um fich gegen Freischaarenangriffe ficher ju ftellen; aber ale auch in Benf im October 1846 bie radicale Bartei die Oberhand gewonnen batte, fo erklärte die Tagfagung im Juli 1847 ben Sonderbund für ungesethlich, forberte beffen Auflösung und beschloß am 3. September bie Ausweisung ber Jesuiten. Der Wiberftand, ben bie fatholischen Cantone biefen Beichlaffen entgegenfepten, hatte am 4. November bas Aufgebot bes eingenöffifchen Beeres jur Folge; querft erlag Freiburg; am 23. November entichied ter Sieg bei Bieliton and über Lugern und bie andern; bie ultramontanen Regierungen fielen; Die Jesuiten waren bereits mit ihrer beweglichen Sabe gefloben; ihr übriges Bermögen murbe ber Staatslaffe überwiefen. Die Feigheit, womit fie, nur auf ihre Rettung bebacht, Die bon ihnen Bethorten bem Berberben preisgegeben hatten, mußte biefen felbft bie Augen öffnen; intereffante Gingelbeiten ergablt 3mbof Bralat Leul, Die Befuiten in Lugern, G. 79 bis jum Schluß; in bittere Rlagen ergoß fich über ihr zweideutiges Benehmen gegen ben Berf. biefes Auffages ein in ben Urcantonen einft hochgestellter Dann, ber mit einem Theile feines Bermogens feinen Gifer für ihre Berufung und Birkfamteit bethatigt und gebüft bat.

Der Erhebung, Die fie im Jahre 1847 in wenigen Tagen aus ber Schweiz verbrangte, folgten unmittelbar bie Erschütterungen bes Jahres 1848. Die Nachweben ber Barifer Februarrevolution fanben junachft in Italien eine Daffe Brennftoff aufgebauft. In Sarbinien nahm bie Bewegung einen fo brobenden Karafter an, bag bie Regierung icon am 2. Marg ben Batern ber Gefellichaft Jefu befahl, Turin im Stillen ju raumen; auch fo konnten bie befürchteten Erceffe nicht verhütet werben. Um 1. Marg flurmte bas Boll ju Genua ihr Collegium und zertrummerte, mas es barin borfand; fie felbft maren burch eilige Flucht ber brobenben Rataftrophe entgangen, bas Befet vom 25. Aug. fandte ihnen bie Berbannung nach. In Reapel zeigte fich ihnen bie Stimmung fo abgeneigt und gab fich in fo unzweibeutigen Demonstrationen fund, baft fie am 11. Mary unter Escorte nach bem Safen zogen, um ihre Ginfchiffung zu bewertstelligen; am 31. Juli fprach auch bas ficilianische Barlament gegen fle bie Berweisung und Guterconfistation aus. Selbst Bins IX. fab fich genothigt, fie burch Defret vom 29. Marg aus bem Rirdenstaate zu verbannen, mit hinterlaffung einer Schulbenmaffe von 50,000 Scubi fluchteten Rootbagn und Conforten nach England, wo ihnen Lord Clifford eines feiner Schlöffer jur gaftlichen Aufnahme einräumte. Auch in Deutschland tonnten biefe Sturme nicht ohne Birtung bleiben. Schon am 17. febr. 1848 bob Bayern bie Rebemptoriftenmiffion an Altötting auf. In Wien brach am 6. April bas aufgeregte Bolt in bas Rlofter biefer Batres und vertrieb sie. Am 10. April ordnete die Regierung ben Abzug ber Jesuiten aus Ling; in Steiermart und dem Erzherzogthum Desterreich verjagte sie bas Bolt; am 8. Mai sprach Raiser Ferdinand die Ausbedung bes Jesuitenordens für alle seine Staaten ans; nur in Tyrol fanden sie jest eine Sympathie, um die sie seuft vergeblich geworben hatten und die sich nur aus ber oppositionellen Stellung dieses Landes gegen die Regierung erklärt. Anch die deutsche constituirende Nationalversammlung erhob bei der ersten Berathung der Grundrechte den Antrag des Abgeordneten Rheinwald am 27. Sept. 1848 zum Beschluß: "der Orden ber Jesuiten, Liguorianer und (!) Redemptoristen ist für alle Beiten aus dem Gebiete bes beutschen Neichs verbanut;" allein bei ber zweiten Lesung

murbe er am 15. Dez. auf Antrag tee Berfaffungeausschuffes abgelebnt. Rach biefen Borgangen und ber barin fundgegebenen Stimmung batte man nicht glauben follen, bag ihre Dacht fich auf's Rene confolidiren wurte; bennoch ift es geichehen. Der Gieg ber frangofischen Baffen am 3. Juli 1849 bahnte, wie bem Babfte, fo auch ben Jesuiten bie Rudtehr nach Rom und öffnete ihnen wieder ihre alten Bertftatten in Italien, mit Ausnahme Sardiniens, welches bas Defret vom Jahre 1848 aufrecht erhielt. 3m Jahre 1854 hatten fie auch wieber in Defterreich (Ling, Leitmerit und Innebrud) brei Collegien; obgleich ihre tattlofen Diffionepredigten im April 1855 in Wien Anftoft gaben und wegen ber öffentlichen Spottereien eingestellt werben mußten, berichten bennoch die Zeitungen, daß ihnen das akademische Gomnafium, ein neugegrambetes Convift mit einer beträchtlichen Angabl von Boglingen und zwei Rirchen in ber Bauptftabt, barunter bie ber Universität, überwiefen werben follen. (?) 3m paritatifchen Deutschland, in Babern, Rheinpreugen und Beftphalen und ben Staaten ber oberrbeinifchen Rirchenprobing halten fie feit 1850 unermublich ihre Diffionen; felbft Frantfurt, wo fle früher nicht gefannt waren, wurde im November 1852 von ihrem Befuche überrafcht. Diefe rubrige Thatigfeit veranlafte ben fünften evangelischen Rircheutag ju Bremen am 15. Sept. 1852 "bas Berhalten ber evang. Rirche in hinficht ber romifc fatholischen Diffionen" in ten Rreis feiner Berathungen gu gieben. In Breuken haben fie in Munfter und neuerdings in Bonn Novigiate errichtet. In Frankreich find fie wieber hochangefeben und ihre Erziehungehaufer und Seminare fullen fich mit St nen gunftsuchender Familien. In Strafburg vermochten fie 1854 ben Maire ber Stadt und ben Brafetten tee Departemente, Die Ginfunfte bes ben Brotestanten geborigen Thomasfliftes zu Gunften ber Stadt mit Befchlag zu belegen, was eine ungemeine Aufregung bervorrief. Dagegen haben in Reapel bie Ausfälle ihrer Zeitschrift; civilta cattolica auf bie Regierung eine folche Berftimmung hervorgebracht, bag ber Bolizeibirettor fie mit Ausweifung bebrobte; ber General P. Bedr erschien felbst in Reapel und erflarte am 10. Januar 1855 fammtlichen Brovinzialen, "bag bie Gefellschaft Jesu als geiftlicher Orben außerhalb aller politischen Barteien ftebe, überall ber regierenben Gewalt Geborfam leifte und ben Grundfat befolge: Gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift." Tropben bauerte bie Differeng mit ber Regierung bis in ben November fort. In Spanien wurben 1855 bie Jesuiten auf's Reue burch Beschluß ber Cortes ausgewiesen.

Im Jahre 1626 umfaßte das Jesuitenreich 10 europäische und 6 außereuropäische Kreise, welche in 39 Provinzen zersielen. In diesem weltumfassenden Gebiete schalteten 15,493 Jesuiten in 803 Häusern, beren 25 Proseshäuser, 467 Collegien, 63 Missionen, 165 Residenzen, 36 Seminare waren. 1749 bestand die Gesellschaft aus 22,589 Personen, die Proseshäuser waren auf 39, die Collegien auf 669, die Missionen auf 273, die Sominare auf 176 angewachsen. 1710 hatten sie Fakultätsoberhoheit an 80 Universitäten. In den Jahren 1838—1844 weisen die statistischen Uebersichten in den 4 Kreisen Italien, Spanien, Gallien, Germanien 16 Provinzen und Viceprevinzen nach, don welchen die amerikanischen theils zu Spanien, theils zu Germanien gezogen sind. 1838 ledten in 173 Häusern 1246 Priester, 934 Scholastister, 887 Laienbrüder, Gesammtzahl 3067. 1844 zählte die Gesellschaft schon 1645 Priester, 1281 Scholastister, 1207 Laien, mithin 4133 Glieder in 233 Häusern; von den letzteren hatten nur 3 in Rom, Palermo und Gema

ben Rang von Profeshäufern; seit 1848 ist bas lettere eingegangen; bagegen hat sich nach einer Angabe öffentlicher Blätter im vorigen Jahre ber Bestand ber Gesellschaft auf 5510 Mitglieder (wovon 177 auf Deutschland und Desterreich kommen) herausgestellt, was bemnach für ben Zeitraum von 17 Jahren eine Bermehrung um 2443 ergabe und beweist, wie mächtig ber Orben im Zunehmen begriffen ist.

Der Jefnitenorben tann teineswege, wie bie anbern Dlonchevereine blog ale einfaches Inftitut ber romifchen Lirche betrachtet werben. Das wirlfamfte Organ bes fic felbft regenerirenden Ratholicismus im 16. Jahrhundert, ift er bis beute ber Mittelpuntt und bie Seele aller reftaurativen firchlichen Tenbengen geblieben. Wie bas Nervenfpstem in bem boberen animalischen Organismus alle peripherischen Unterschiede jur centralen Einheit vermittelt und vorzugsweise ber Trager bes psychischen Lebens ift, fo ift er bas allenthalben unermublich thatige Organ, burch beffen vermittelnbe Funttionen Die romifce Curie Die fernften Provingen ihrer priefterlichen Berrichaft in fortmabrenber Ginbeit mit fich erhalt und fie mit ihren Intereffen burchbringt. Was bie romifche Rirche in ihrer Berfaffung zu allen Beiten angeftrebt bat, aber unter ben Gegenwirkungen ber weltlichen Dacht und Intereffen nur unvolltommen erreichen tonnte, bas ift in feinem Organismus in vollfommen ausgebildeter Glieberung burchgeführt. Er tragt barum ihre Bhyfiognomie in noch schärferer Ausprägung als sie selbst, und alle ihre Vorzüge, wie ibre Dangel, tommen in ihm gur vollendeten Ericheinung. Durch bie innere und aufere Riffion, sowie burch bie Befeindung bes Protestantismus, bem er in miffenschaftlicher Beziehung nicht im entferntesten gewachsen und nur in ber Babigkeit und Confequenz ber biplomatifchen Intrigue überlegen ift, geht er einzig barauf aus, bas Terrain bes Ratholicismus nach außen zu vergrößern, ben Staat ber Rirche unterzuordnen, und bie Bildung ber Beit unter bas Joch ber mittelalterlichen Superstitionen ju beugen und ju erftiden. Das ift fein Biel in Seelforge, Unterricht, Erziehung, Predigt und Beichte. Er verfolgt ansichlieflich firchenpolitische 3mede; tie Religion, Die ibm obnehin mit blofer Rirchlichfeit ibentisch ift, gilt ibm nur als Mittel; die tategorischen Forberungen ber Sittlichfeit muffen ben Rudfichten auf flugberechnete Zwedmäßigfeit nachfteben. Darans erklärt fich auch bie Dehnbarteit und Elasticität, womit er in ben verschiebenen Beiten feine bogmatifchen, moralifden und felbft feine firchenrechtlichen Grundfate balb ermeitert, balb ftraffer angezogen, jum Theil fogar verläugnet bat. Gein Berbalten in allen biefen Begiebungen mar ftete ber eratte Ausbrud ber Situation. Gin folches In-Ritut, burd welches fich bie romifche Rirche in ber Realifirung ihrer Ibeen weit überboten fieht, tann nur icheinbar in ihrem Dienfte fteben, in ber That ift es eine fie beberrichenbe Dacht. Wir Brotestanten fonnen über ben Orben nur ein Urtheil, ju ibm nur eine Stellung haben: jebe Anerkennung, jebe Dulbung, bie wir feinen Bringipien und feinem Birten ju Theil werben laffen, ift nicht ein Alt ber Gerechtigfeit gegen ibn, fonbern eine Gleichgültigfeit gegen unfere eigene geschichtliche Bergangenheit und Butunft, ein Berrath an unferer Rirche und ihrer rechtlichen Existeng. In einer Beit, wo bie Befuiten in Deutschland theils wieder feste Unfiedlungen gründen, theils als fahrende geiftliche Ritter abenteuernd umbergieben, follten Reformirte und Lutheraner ihre confeffionellen Differengen wenigstens im Sinblid auf bie gemeinfame Befahr vergeffen und fic wie ein Mann um bas gemeinsame Banner ber einen evangelischen Rirche icaaren, bamit nicht unfere Berblendung und unfer rechthaberifcher Gigenfinn bem gegenwärtigen Rabrbunberte biefelben bemutbigenden Erfahrungen bereite, welche ben Schluft bes 16. Jahrbunberts fur ben gefammten Protestantismus fo verhängnigvoll gemacht haben. Benigftens wird tein Scharfblidenber fich verbergen, daß bie gegenwärtige Situation mit ber bamaligen viele Mehnlichkeit zeigt.

Bei bem ungeheuern Reichthum bes Quellenmaterials und ber Bearbeitungen (man vergl. die vollständige Zusammenstellung der einschläglichen Literatur von 1540—1774 am Schlusse bes 4. Theils von Bolf) können wir außer den bereits angeführten uns füglich auf einige literarische Nachweisungen beschränken. Sehr lehrreich ift die in 7 Banden Real-Architophtie für Theologie und Riede. Vi

von Orlandini, Sacchini, Boffinus, Jouvench und Cordara abgefafte historia societatis Jesu; fie reicht von 1540 bie 1625 und ift im Auftrage und baber auch im Intereffe bes Orbens gefdrieben. Gben babin gebort auch bie febr rhetorifch gehaltene officielle Inbelfchrift: Imago primi saeculi societatis Jesu. Antwerp. 1640. (Bergl. bas Urtheil Ranfe's III, 381.) Bon neueren Darftellungen beben wir bervor: Bolfs allgemeine Gefchichte ber Jesuiten, 2. Ausgabe. Lpg. 1803 in 4 Banben (nur fur bie Beit ber Aufbebung brauchbar), Sugenheime Befchichte ber Jesuiten in Deutschland von 1540-1778, 2 Banbe Frantf. 1847, von bemfelben "bie Jefuiten in Europa feit Auflofung bes Dr. bene burch Clemene XIV." zwei Auffate in Brodhaus Gegenwart, 2. Band S. 237-287 und S. 628-681, Rortum: Die Entstehungegeschichte bee Jefuitenorbene, Dannbeim 1843, fammtlich vom gegnerischen Standpuntte ausgebend. Sehr belehrend find bie Abschnitte in Schrödhe Rirchengeschichte feit ber Reformation, bef. im britten Theile, auch burch magvolle Befonnenheit bes Urtheils ausgezeichnet, fowie bei Giefeler im 3. Band. Im jesuitenfreundlichen Sinne ift bas geschichtliche Material bearbeitet von Belvot, Beschichte fämmtlicher Orben 7. Band G. 524 ff., von Crétineau-Joly, histoire religieuse, politique et litteraire de la Compagnie de Jesus. Paris 1844-46, 6 vol. unb von &. G. Buf, Die Gefellichaft Jefu, ihr 3med, ihre Sanungen, Gefchichte u. f. w. Main, 1854. Die vortrefflichfte Darftellung gab Rante in feiner Gefcichte ber Babfte: quellengemäß, unbefangen, aus bem Standpuntte grofartig bifterifder Auffassung. Ueber Befen und Ginrichtung bes Orbens vergleiche: Jorban, bie Jefuiten und ber Jefuitismus, Altona und Lpg. 1839; Drelli, bas Wefen bes Jefuiten orbens, Botebam 1846, u. Bobe, bas Innere ber Befellich. Jefu, Lpg. 1847. G. E. Steis.

Jefuttinnen. Ein Orden, ber nicht die beschauliche Rube bes inneren Lebens, sondern bas thätige Eingreifen in die außere Welt und die Beherrschung ihrer Berbalbniffe zum Zwede hat, tann begreiflicher Weise nur auf Manner sich beschranten. Gleichwohl tauchen zu verschiedenen Zeiten Jesnitinnen auf.

Babrend Ignatius vor ber Reife nach Jernfalem in Barcellona weilte, tam er mit einer vornehmen Frau bafelbft, Namens Ifabella von Rofella in Berbindung. Als bick nämlich in ber Rirche mahrend ber Bredigt ihre Augen über Die Berfammlung ftreifen ließ, feffelte plotlich ber geiftliche Ritter im Bettlergemanbe ihre Blide; er fag mit Rnaben auf ben Stufen bes Altare und fie meinte beutlich zu ertennen, wie helle Lichtftrablen aus feinem Saupte hervorbrachen und baffelbe verflarend umleuchteten. Bu Saufe veranlagte fie ihren Mann fogleich, bem munberbaren Frembling nachzugeben. wurde gefunden und gaftlich aufgenommen; bei Tifche fprach er mit Ifabella fo binreigend vom gottfeligen Leben, bag er ihr Berg gang bafür gewann. Als er von Jers falem 1524 wieder nach Barcellona gurudfehrte und bort feine grammatifchen Stubien begann, forgte Ifabella für feinen Unterhalt. Jahre maren feitbem vergangen; bie unflaren verworrenen Traume feiner erften Beriobe lagen hinter ihm, ans ihnen waren prattifche 3mede, festbegrengte Entwurfe berausgereift; ba erfcbien mit zwei anbern Datronen Ifabella in Rom und begehrte fich unter bie geiftliche Leitung ihres ehemaligen Pfleglinge zu ftellen. Bie gang anbere hatte fich boch ber Rreis feiner Intereffen und Bebanten gestaltet: fonft hatte ihm nichts Erwunschteres begegnen tonnen, jest erfchien ihm biefer Untrag ale eine unerträgliche Laft, aber vergebene versuchte er mit aller Borficht biefe Rlippe ju umfchiffen; bie Frauen überboten ibn an Bebarrlichkeit, fie mußten bon Paul III. ben Befehl zu ermirten, ber fie unter bie geiftliche Bflege ihres verehrten Baters stellte, und beuteten biefelbe fo aus, bag nach ber Berficherung Daffei's biefe brei Beiber bem Stifter burch ihre Bergensanliegen und Gemiffensfrupel in wenigen Tagen bereits mehr Dube und Arbeit verurfachten, ale bie Regierung feiner gangen Compagnie. Auf feine bringenbe Borftellungen und Bitten entband ihn Baul III. 1546 bon ber ihm auferlegten Berbindlichkeit und Ignatius beeilte fich in einem febr biplomatijden Schreiben vom 1. Oftober, welches fich bei Ribabeneira findet, feine einftige Boblthaterin von ber Pflicht bes Beborfams zu entbinden und fie ans ber Stellung einer

geiftlichen Tochter in bie einer guten und achtbaren Mutter zu versetzen. (Bgl. Ribadeneira, Vita Ignatii Lojolae I, 10. 13. III, 14.) Durch die Bulle Licet debitum vom 18. Oktober 1549 verlieh Baul III. ber Gesculschaft Jesu bas Privilegium, daß sie niemals mit ber geistlichen Leitung von Nonnen behelligt werben sollte.

Außer allem Zusammenhang mit biesen Jesuitinnen steht eine andere Berbindung bieses Ramens, die im Anfang des 17. Jahrhunderts in Deutschland und Italien ohne pabstliche Genehmigung eigenmächtig zusammentrat und von der wir nur durch das Breve Urbans VIII. Pastoralis Romani pontificis vom 13. Jan. 1631 (Bullarium M. Luxemb. Tom. V. 215 sqq.) Kenntniß erhalten. Diese Frauen hatten sörmliche Collegien und Probationshäuser errichtet, hatten Rektorinnen, Bistatorinnen und eine Generalin ernannt und legten in die Hande der Letteren seierliche Gelübbe ab. Sie entbanden sich von der Strenge der Clausur, gingen frei in die Huser und verwalteten die Seelsorge. Urban, der diese Beschäftigung und Lebensweise weder mit der jungfräulichen Scham, noch mit der weiblichen Bestimmung und Bildung zu vereinbaren wußte, löste durch das gedachte Breve den Berein unter Androhung der Excommunication auf und besahl den Gliedern kraft des heiligen Gehorsams ihre Collegien zu verlassen. (Bergl. Helh ot VII, 569. Beinsore (Rich. Simon) Bibliotheque critique I, 289.)

Ein anderer Berein, ben man anfangs Jesuitinnen nannte, war ber von Johanna, verwittweten Marquise von Montserrat, geb. von Lestonac gestistete und von Paul V. burch Breve vom 7. April 1607 bestätigte Orben ber Klostertöchter unserer lieben Frau. Derselbe hatte sich die christliche Erziehung und Unterweisung ber weiblichen Jugend zur Aufgabe gesetzt und seine Einrichtungen gleichfalls den Satzungen des Ignatius nachgebildet, da er aber dem Benediktinerorden eingegliedert wurde, von dem er anch die Kleidung annahm, so gehört er dorthin. (Helyot VI, 398 ff.) Mit größerem Rechte kann man den von der Jungsrau Barat 1801 zu Paris zum Zwed der weiblichen Erziehung gegründeten und von Leo XII. am 22. Dezemb. 1826 consirmirten Orden der Frauen des heiligen Herzens oder des Glaubens Jesu als weiblichen Jweig der Gesellschaft Jesu ansehn, da er dieser wirklich affiliert ist und darum auch in die wechselnden Schickslae, welche sie seit ihrer Restitution ersuhr, vielsach verslochten wurde (Bergl. den Art. Gesellschaft des h. Herzens Jesu.)

Sefus Chriftus. Abrig feines Lebens\*). Es mar bie Beit erfüllet, bie Gott von Ewigteit ber verfeben, um feinen Beilerathichluß auf Erben ichließlich ju verwirt. lichen: ba begann nach vierhundertjähriger Baufe wieder die Geschichte ber großen, nun ber größten Offenbarungethatfachen Gottes unter feinem Bolle Ifrael. Dagumal berrichte ber Joumaer Berobes ber Grofe, welcher feit Sept. 717 ber Stadt Rom in ben Bollbefts ber toniglichen Gewalt getommen mar, über Judaa. Unter feiner Regierung erfoien ber Engel Gabriel bem Priester Zacharias aus ber Ordnung Abia im stillen Bei- . ligthum bee Tempels zu Jerufalem (in ber Woche vom 17. - 23. April 748 b. St. R. ober 6 3. v. Chr. G. nach ber gewöhnlichen Zeitrechnung) und verfündigte ibm, bag fein Beib Glifabeth, gleichfalls aus priefterlichem Gefchlechte, ben Borlaufer bes Berrn, ber nach ber Beiffagung Jefaja und Maleachi's ibm ben Beg bereiten folle, gebaren werbe. Im fechoten Monate barnach (etwa Ottober) verfündigte Gabriel in ber abgelegenen galifaifden Bergftabt Ragareth einer Jungfrau, Namens Maria, welche mit bem Bimmermanne Joseph aus bem verarmten Rönigshause David's verlobt war, fie solle in Rraft bes fie überschattenben b. Geiftes ben Thronerben Davibs, ben verheißenen Deffas gebaren. Balb nach ihrer Beimfuchung eilte Daria jum Befuche ihrer Bermanbten Elifabeth nach beren Beimath, ber Briefterstadt im Stamme Juda (Bebron?), und burch



<sup>\*)</sup> Es verfieht sich von selbst, bag wir bier nur einen Abris bes Lebens Jesu und zwar lebiglich vom rein geschichtlichen Standpunkte aus geben können. Die Anführung ber betreffenben Stellen aus ben Evangelien können wir um so eher unterlassen, ba sich ber Leser barüber leicht in jeber Evangelienharmonie (3. B. ber von Tischenborf) orientiren kann.

ren prophetiiden Gruf Glifabethe im Glauben geftarft, tehrte fie nach brei Monaten (Dec. over Jan. 749-50) wieder nach Nagareth gurud, wo fie alebald von Jojeph auf Bebeiß tes Engels als fein Beib in fein Sans aufgenommen wurte. Unmittelbar nach Daria's Abreife gebar Glifabeth einen Gobn, welcher gur großen Bermunberung ber Bermantten von feinen Meltern ten Ramen Johannes empfing. Um biefe Beit erftredte fic eine Berordnung bes romifden Raifere Anguftus, wornach in feinem gangen Reiche eine Bablung ter Bevollferung und Aufzeichnung ibres Bermogens behufs ber Beftenerung vorgenommen werten follte, aud über tas Lant feines Buntesgenoffen Serotes. Diefer Fürft, im Grunte nur ein Bafall tet Cafar, mußte fic tie Demuthigung gefallen laffen, ob er gleich nur bie Aufzeichnung vornahm, und bie wirfliche Besteuerung erft im 3. 759 t. St. R. 6 n. Chr.) von Quirinius, tem Brafes von Sprien, beranstaltet murte. Das Gebot bes beitnifden Beltherrichers biente aber gur Erfullung ter Beiffagung, tag ter Ronig ter Juten ale Davite Cobn auch in ter Statt Davite follte geboren werten. Als Abfommling tes Davitifchen Saufes begab fich Jofeph nach Betblebem, tem Stammfige feiner Familie, bafelbit feine Anfpruche auf ihren Grundbefits aufzeichnen zu laffen , und er nahm Maria mit, weil er fie in ihren Umftanben nicht allein gurudlaffen wollte. Bier in einem Stalle - tenn bei ihren armen Baft freunden fanden fie fonft teine Unterfunft - gebar Daria ten verheißenen Chrift bet herrn (Juni ob. Juli 749 R. c. 5. v. Chr.). Rur bie hirten tes Orts, welche bes Rachts ihre Seerten im Freien buteten, erfuhren aus tem Munde ter feiernden Engel, bağ fo eben ter Beilant, Chriftne ter Berr, mit allen Beiden ter Armuth und Riebrigfeit in bie Welt geboren fen. Acht Tage barnach wurde bas Rind in bie Bollegemeinte bes Befegesbundes aufgenommen, jugleich empfing es aber ben gottverordneten Ramen Jefus (b. i. Gulfe) gur Bezeichnung feines Berufe. Biergig Tage nach feiner Geburt wurde tas Anablein tem Gefete über tie Erftgeburt gufolge im Tempel bargeftellt unb mit einem Armenopfer gelöst, aber es wurte auch von tem mit tem Geifte ter Beiffagung erfüllten greifen Someon ale ber Deiben Licht unt Fraele Preis, ale ber Rnecht Behovas, ter fein Wert nicht ohne Bicerfpruch und Leiten vollführen werbe, bezengt, und in fein Beugnif ftimmte Die betagte Bropbetin Banna ein. Ueberall leuchtete burd tie Riedrigkeit tes Dlenschenschnes tie Berrlichkeit bes eingebornen Sohnes Gottes bis burd. Dit tiefen Beugniffen aus Ifraels Mitte verband fic aber and ein Bengnif aus ter Beibenwelt; tenn ber Ronig ter Juten follte ja tas Licht ter Beiben werten. Bofeph hatte noch eine Beitlang in Bethlebem verweilt, burch Beschäfte gurficigebalten, ober auch, weil er bachte, es fen Gottes Drbnung, bag ber munberbar bezeugte Sohn Davits in ter Statt Davits beranwachse. Da tamen Magier ans Often (fen es bem arabifden, fen es tem parthifden Reiche, bas fic uber bas alte Babplonien erftredte) nach Berufalem und fragten nach tem neugebornen Ronig ter Inben, ber Boffnung Ifraele. Gie mußten aus tem Danbe ter in ihrer Beimath lebenben Inben von ber Berbeifung bes Deffias. 3hre bergliche Sehnsucht nach bem Beltheiland lobnte Gott mit einem Beiden feiner Ericheinung, bas fich an ihre Beschäftigung antnipfte, und fie lehrte, bag bie Beit erfüllet fen. Sie maren beibnische Sternbeuter, beren Gestirnbeob achtung zugleich gottesbienstlichen Karafter an fich trug. Gine breimalige Conftellation von Jupiter und Saturn im Sternbild ber Fische, bem Zeichen Ifraels nach alter Ueberlieferung, im 3. 747, wozu im folgenten Jahre noch Dars hingutrat, machte fie ans merkfam auf ein außerordentliches Ereigniß in Birael, und als 749 ein fonderlicher Stern, Firstern ober Romet, am himmel aufleuchtete, mar ihnen bies bei ber bamals allgemeinen Erwartung eines Weltretters bas gemiffe Zeichen, er fen jest erfchienen. Gie tonnten aber erft im Winter 750 tie weite unt beschwerliche Reife antreten, und tamen Ente Februare nach ter Hauptstadt Judaa's. Ihre Frage erwedte Beforgniß bei Ronig und Bolt. Gie machten fich nach tem zwei Stunden entfernten Betblebem auf, bas bie Schrift als Geburtkort des Davidsohnes bezeichnete, und bald erschien ihnen über ber Anbobe, bie ten horigent gen Gilben begrengte, wieber bas himmelszeichen, gufammenftimmenb

mit bem Borte Gottes. Erfreut gingen fie in bas vor ihnen liegenbe Saus, über meldem ber Stern bem Augenscheine nach ftanb, und bulbigten bem Rinblein, bas fie barin fanden, ibm trot feiner Riedrigkeit bie toftbarften Gaben barbringend. Go war Jefus als ber Beltheiland auch bon ben Erftlingen ber Beiben anerkannt. Aber ichon brobte feinem Leben Gefahr. Berotes wollte bas feinem Throne gefährliche Rind aus bem Wege raumen, und ale jene Weifen einem gottlichen Befehl gemag nicht mehr gu ihm gurudfebrten, ließ er in feinem Grimme alle Rinber in Bethlebem und in ber Umgegend, bie unter zwei Jahren alt waren - nach ber Beit ber Erscheinung bes Sterns, bie er vorforglich von ben Weifen erforicht hatte — umbringen. Doch Gott hatte bas Leben bes Rindes bemahrt. Auf Befehl bes Engels mar Joseph mit bem Rinde und feiner Mutter nach Megypten gefloben; wie Ifrael, ber erstgeborne Gobn Gottes unter ben Bolfern, in biefem Panbe jugleich verborgen und geborgen lebte, fo follte es auch Jefus, ber eingeborne Sohn Gottes, ale ber Ifraele Gefchichte in feiner Berfon jum Abschlug bringen follte, um alsbann wieder nach bem Lanbe ber Berheifjung jurudgutehren. Der Aufenthalt in Megupten bauerte nicht lange. Herobes b. Gr. ftarb fcon Anfangs April 750 furg vor bem Baffahfeste zu Jericho. Seine Sohne erhielten nach einer von Augustus vorgenommenen Revision bes vaterlichen Testaments, Archelaus als Ethnarch Jutaa, Samaria und Joumaa, Berotes Antipas ale Tetrarch Galilaa und Beraa, und Philippus als Tetrarch Batanaa, Gaulonitis, Trachonitis (Auranitis). Rach Berobes b. Gr. Tobe tebrte Joseph auf Beifung bes Engels mit Maria und bem Rinbe nach Balaftina gurud, aber nicht mehr nach Judaa, worfiber ber feinem Bater abnliche graufame Archelaus berrichte, fondern wieder nach Nagareth in Balilaa, feinem frühern Wohnorte. Es geicab burch Schuld ber jubifden Obrigfeit, bag Jefus fpater nicht als ber Ronig Ifraels, fonbern als ber Brophet von Nagareth, als ber Nagarener auftrat; fo follte er auch nicht als ter Sohn Davide in ber Stadt Davide heranwachsen, sondern in einer Stadt, über bie tein alttestamentliches Schriftwort ergangen war. Damit erfüllte fich Die Beiffagung, baf ibn fein Bolf nicht anerkennen werbe, weil feine niedrige Erscheinung im Biter-Areit mit feinen Anspruchen fteben würde. In Ragareth wußte man nichts von ben wunderbaren Begebniffen feiner erften Rindheit. Bor ber Menfchen Augen galt er für ben Sohn Josephs bes Zimmermanns. In aller Stille entfaltete fich fein Gelbfibewuftfenn wie fein Bottesbewuftfenn, aber über bem Foricen in ber heil. Schrift marb er mit immer größerer Rlarbeit beg inne, bag et gu Gott ale gu feinem Bater in einem gang einzigen Berbaltniffe ftebe, und bag er ber Chrift bes Berrn fen, auf welchen bie gange in ber b. Schrift ergablte Beilegeschichte weiffage. Allein in bem taglichen Umgang mit bem Rinbe und Rnaben, beffen fonftige Erfcheinung nichts Uebernatürliches berrieth, trat ben Eltern bie Erinnerung an bie Bunber feiner früheften Jugend gurud. Befus hatte Kindes- wie Befdwifterpflichten zu erfüllen, benn er gehörte einer großen Familie an, fen es bag er noch leibliche Gefcwifter hatte, fen es bag feine Gefcwiftertinber von Joseph nach bem Tote feines Brubers Klopas (Alphaus), ihres Baters, mit in fein Baus waren aufgenommen worden. (S. b. Rähere über bie Bruber bes herrn im Artifel Jatobus im Dt. T.) Als ber Erftgeborene bes Baufes übernahm er nach Bofephs Tobe bie Fürforge fur feine Familie und ernahrte fie mit bem Sandwert feines Bfleavaters. Als Angeböriger nicht nur einer Kamilie, sonbern eines fläbtischen Gemeinwefens und einer Bollsgemeinde, welche zugleich Gottesgemeinde mar, hatte er aber auch bargerliche wie gottesbienftliche Pflichten zu erfüllen. Go verlebte er bie erften 30 Jahre feines Lebens in aller Unscheinbarkeit und Zuruckgezogenheit. Nur einmal hatte er selbst ein Beugnig über feine höhere Abfunft und feinen Beruf gegeben. Ale er im Alter von 12 Jahren, in welchem die Anaben Ifraels fich als Gobne bes Gefetes ju bekennen pflegten, jum erftenmale mit feinen Aeltern bas Ofterfeft in Berufalem feierte (Marg ober April 761), ba bezeugte er ihnen im Tempel, bem Saufe feines Batere, bag er gu Gott als feinem Bater in einem gang einzigen Berhaltniffe ftebe. Aber ce blieb ihnen ber tiefere Sinn feines Wortes verborgen, und bas nachfolgende Alltagsleben in Ragareth, während bessen nur Jesu Weisheit und heiligkeit sich immer mehr entfaltete, drangte bie Erinnerung an jene Selbstbezeugung des Anaben zurud. Es mußte seine heilige Berfönlichkeit nachmals einen mächtigen sittlichen Eindruck hervordringen, wenn Jemand in dem Zimmermanne von Razareth, welcher zu Bethlehem vergeblich durch Engel und Menschen, Gestirn und Schrift war bezeugt worden, den König Iraels und Weltheiland erkennen sollte. Ehe Jesu aber selbst hervortrat, sich vor seinem Bolte öffentlich zu bezeugen, sollte der Weisflagung gemäß das Zeugniß eines Andern über ihn als den Christ ergehen. Ein Bote sollte vor dem herrn hergehen, ihm die herzen seines Bolts in bußfertigem Glauben zuzwenden, damit sie seiner Offenbarung des himmelreichs theilhaftig würden.



Es mar bas Jahr 779 b. St. R. berbeigetommen. Tiberius, feit Jan. 765 Ditregent bes Augustus, feit 19. Aug. 767 im alleinigen Befit ber Raiferwarbe, ein wolluftiger Thrann, mar bagumal Beherricher bes romifchen Beltreichs. Das ehemalige Davibifche Reich, welches unter Berobes b. Gr. faft gang wieber vereinigt gewesen, war nach beffen Tobe abermals zerschlagen worben. Die Proving Judaa murbe nach Archelaus Absetzung (759) unmittelbar von romifchen Precuratoren verwaltet, feit Frubjahr 779 von Bontius Bilatus, einem launenhaften Weltmanne, welcher Die Juden auf alle Beife verhöhnte und bedrudte. Zwei Göhne bes Berobes hatten noch bie ihnen juge theilten Tetrarchieen inne, fie maren aber reine Lehnsfürften bes beibnifden Raifers. Einen frembartigen Bestandtheil bilbete bie Tetrarchie bee Lyfanias, Abilene, welche bie Römer als viertes Stud zu Balaftina bingugefclagen hatten. Nicht minber traurig ftanb es in geiftlicher Beziehung um Ifrael. Der amtirente Bobepriefter mar Josephus, genanut Rajaphas (von 778-790 R.); ben Borfit im boben Rathe, ber bochften geiftlichemeltlichen Behörde Ifraels, hatte fein Schwiegervater hannas (von 760-767 hoherpriefter). Beibe gehörten ber Gette ber weltlich gefinnten, in Gitte und Dentart ben beibnifchen Dachthabern zugeneigten Cabbugaer an; boch mußten fie große Rudficht auf bie gefehesgenauen, bei ber Denge einflufreicheren Pharifaer nehmen. Dies maren bie politifchetirchlichen Berhaltniffe Ifraele, unter benen bas vor 30 Jahren beimlich erschienene Seil nun öffentlich follte bezeugt werden. Wie ber alten Bropheten einer, so wurde nun Johannes, welcher feine Jugendzeit in ben Ginoben seiner im sublichen Judaa gelegenen Beimath jugebracht hatte, burch bas Wort Gottes jum Bropheten berufen, welcher bem Berrn in ben Bergen feines Bolls ben Beg bereiten follte. Er begab fich (etwa Berbft 779) in bie bis jum Norbende bes tobten Deers fich hinauf erstredende Einobe Juba's ju ben Fuhrten am untern Jordan, wo belebte Berfehreftragen bindurchzogen. Sier begann er mit feiner Predigt, daß die Offenbarung bes himmelreichs nabe bevorftebe. (S. bas Nähere im Art. Joh. ber Täufer.) Run war auch für Jesus bie Zeit erschienen, in bie Deffentlichkeit hervorzutreten. Schon bas Auftreten bes Taufere mar fur ibn ein Beiden vom Bater, bag ber Anbruch bes himmelreiche unmittelbar bevorstebe. Gine Beite hatte er ber vorbereitenden Birtfamteit Johannis Raum gegonnt. Jest aber tam aus er herbei, fich taufen zu laffen (Dec. 779 ob. Jan. 780). Als Angehöriger ber Denfo heit, bes Boltes Ifrael und bes Saufes Davids geziemte es fich für ihn, alles zu erfüllen, was für biefe Rechtens mar. Bie bie Befchneibung Dofie, fo mar nun bie Baffertaufe Johannis für ihn eine gottliche Ordnung, welcher er fich unterziehen mußte, benn er trug awar nicht Gunde an fich, aber bie Schwachheit tes Fleisches, welche ibn von ber herrlichkeit Gottes fchieb. Das gab er bem Johannes ju bebenten, wie biefer ibm als bem Rraft feiner prophetischen Erkenntnig für den Boberen Erkannten Die Tanfe web ren wollte. Johannes follte aber auch auf Grund eines fichtbaren und vernehmbaren Beichens von biefem vor allem Bolte bezeugen tonnen, er fen wirklich ber Chrift bes herrn, nicht blog ein Angehöriger, fonbern ber Bringer bes himmelreiche, welcher mit bem beil. Beifte taufen werbe, von bem er felbft erfüllt fen. Seinen allumfaffenben Beruf ju bezeichnen, übertam ben Getauften bie Fulle bes beil. Beiftes in ber Gefchlofsenheit eines forperlichen Befens und ruftete ihn aus für feine nun anbebende amtliche

Birtfamteit. In ber Gestalt einer Taube übertam er ibn, jum Zeichen, bag er als ein bemuthiger und fanftmuthiger Beiland (Bef. 42, 1-4.) junachft noch nicht bas Gericht bes Feners vollziehen, fondern ben feinem Borte Behorfamen Frieden verschaffen werbe. Die Stimme bes Baters bezeugte ben mit bem beil. Beifte Befalbten als feinen geliebten Sobn, welcher feinen Beilerathichlug jest in ber Belt verwirklichen folle. Che aber Befus fich feinem Bolte als Beiland barftellte, follte er zuvor gleich bem erften Abam fic als ben bezeugten Gottessohn in ber Bersuchung bewähren. Bom Geifte feines Berufe bestimmt jog er fich, unmittelbar nach feiner Taufe, in bie westlich vom Jordan berunterftreichenbe obe Bebirgegend gurud. hier mar er mabrenb 40 Tagen ber von Aufen an ibn fommenben Birfung bes Urgen, bes Biberfachere Gottes, unterworfen; mit allen Sinnen und Bebanten auf biefen Rampf gerichtet, vergag er barüber Speife und Trant. Der Satan, welchem bas Beheimnig ber Menschwerbung Bottes verbors gen war, wollte biefen wunderbar in die Belt gefonimenen und bezeugten Menfchen gur Untreue gegen Gott und feinen Beruf, Die Geschichte bes Beile zu vollenben, verführen. Buerft follte Jejus bie ihm verliebene Bunbermacht nicht von Berufswegen, fonbern gur Stillung feines eigenen leiblichen Bedurfniffes gebrauchen. Sodann follte er im Saufe feines Batere auf Die Gewigheit bes himmlifchen Schutes bin etwas magen, ohne bag ibn fein Beruf bagu nothigte. Endlich follte er auf einem andern, ale bem ihm verorbmeten Berufewege bemuthigen Gehorfame gegen feines Batere Billen, nämlich burch bulbigenbe Anerkennung bes Gottes ber argen Belt als feines Dberherrn aus beffen Sand Die ihm ale bem bezeugtem Sohne Gottes und Chrift bes herrn verheifene Weltberrichaft in Empfang nehmen. Aber Jefus wollte weber einen Beweis bes Diftrauens in feines Batere Bulfe, noch bee falfchen Bertrauens, noch ber Leibensichen und Abgotterei geben. Er bewährte fich als ben beiligen Cohn Gottes, welcher auf bem ibm vorgezeichneten Berufemege von Gunbe und liebel erlofen werbe und tonne, und ber Satan verließ ibn bis auf Die Beit, wo er ibn, wie jest burch Borhaltung ber Berrlichfeit, bann burd Ueberschüttung mit Leiben in feiner Berufetreue erschüttern, und mo nicht, wenigstens vernichten wollte. Dem Befieger bes Argen Dienten aber Die Engel.

Doch mahrend Jefus biefe Berfuchung ftanbhaft übermunden, hatte fein Borlaufer and eine Anfechtung fiegreich bestanden. Es war wohl 40 Tage nach ber Taufe Jefu. ba tam eine Gefandtichaft vom boben Rathe jum Täufer, Die fragte ibn, welche von ber Schrift verheißene Berfon er fen, Damit fie fich feiner freuen ober feine Bollmacht prufen konnte. Aber Johannes in seiner Demuth wies fie von feiner Berson binmeg auf feinen Beruf, vom Chrift bee Berrn Beugnif abzulegen, welchem Beugniffe fie in bugfertigem Glauben ju geborchen hatten. Bene Anfrage ber geiftlichen Obrigfeit Ifraels ließ foon im Boraus ertennen, bag Johannis Birtfamteit am Bolte als foldem vergeblich febn werbe. Um folgenden Tage, ale Johannes ben aus ber Ginobe gurudgetebrten Befum porübermanbeln fab. bezeichnete er ibn por feinen Jungern als bas rechte Baffalamm, an welchem die Welt ihre Erlöfung haben follte. Als er Tags barauf bies Beugnig wiederholte, fologen fich zwei feiner Junger, Anbreas und Johannes, galilaifche Bifder, Jefu an und verweilten bei ihm in feiner Berberge bis gen Abend, wo fie ihm Dann noch ihre Brüber Simon, von Jeju gleich Rephas (Fels) benannt, und Jakobus auführten. Am britten Tage, icon im Begriffe, nach Galilaa gurudgutebren, berief Befus ben Bhilippus, welcher ihm ben Nathanael (Bartholomaus) zubrachte. Go fehrte Befus, ausgeruftet mit ber Fulle bes beil. Beiftes ju feinem Berufe, als ber Gobn Bottes von Gott und Menichen bezeugt, mit feche Jungern wieber beim, nachdem er, ber Gerechte, fich im Jordan der Buftaufe unterzogen hatte. Drei Tage nach feinem Aufbruche bom Jorban tam er nach bem galilaifchen Orte Rana, wofelbft feine Mutter and Brider zu einer Bochzeit gelaben maren. Seine Mutter lehrte er bier, in Berufsfachen ftunde fie ibm, wie ein Beib bem Manne Gottes gegenüber, aber auch, bag bie Reit feines öffentlichen Bunberwirtens - biefe follte erft in Judaa anheben - noch nicht erschienen feb. Doch um feiner Junger millen gab er eine munberbare Borausbar3.

ftellung bes himmlifden Sochzeitmables, intem er bas Baffer gefetlicher Reinigung in ben Bein ber Freude verwandelte. Damit unterschied er fich auch von ihrem fruberen Meifter als ber, welcher mit bem beil. Beifte, bem Beifte ber Frende follte erfüllen. . Schon hatte fich bas Berhaltnig Jefu gu feiner Familie anbers gestaltet, aber noch loste er nicht ihre Bante, benn feine amtliche Thatigfeit batte noch nicht öffentlich angehoben. Mit feinen Bermandten und Jungern, welche noch mehr wie Angeborige feiner Familie erschienen, besuchte er fur eine furge Beit Rapernaum, beffen Umgebung bie Beimath ber letteren mar. Gobann jog er mit ihnen auf bas Baffahfest nach Jerufalem (Ente Marg ober April 780 R. = 27 n. Chr.). hier eröffnete er feine Birtfamteit mit einer auffälligen That, indem er ben Tempelvorbof von ben Bertaufern reinigte. Auf jener Dochzeit hatte er fich ale ten Täufer mit h. Beifte, welcher feine Gemeinte verklaren werbe, in finnbilblicher Sandlung bargestellt, bier nun offenbarte er fich als ben Taufer mit Feuer, welcher bas entweihte Saus feines Baters, bie Gemeinde Gottes, reinigen werbe. Aber bas Bengnif Johannis über ihn als ben mit bem b. Beifte erfalten Sohn Gottes und Chrift bes Berrn genügte nicht ben auf ben Taufer felbft icheel blidenben Führern bet Bolles, Jefu Bollmacht ju foldem Thun anzuerkennen. Gie forberten eine wunderbare Machterweisung, Die fie jum Glauben an feine höhere Berechtigung nothige. Jefus verwies fie in buntler Rebe auf bas einige Beichen feiner Auferstehung: bas Brechen feines Leibes, bes Tempels Gottes, habe bie Berwerfung ber bisherigen Gemeinbe, Die Auferwedung und Berflärung beffelben bie Berftellung einer neuen Gemeinbe, einer Bebaufung Gottes im Geifte gur Folge. Dem Berrn felbst ftand icon vom Anfang ber Ausgang feiner Gefchichte flar vor Augen. Bum erftenmale mar ibm Ifraels geiftliche Dbrigfeit feindselig gegenübergetreten, eine Weiffagung für ihr ferneres Berhalten. Doch blieb es junächft bei ber Diffitimmung und bem Argwohn gegen biefen neuen laftigen Boltelehrer, ber nicht nach ihren Schulen und ihrer Autorität fragte. Gie mußten erft jufeben, mas bas werben follte; benn mahrend ber Teftwoche that Befus - im Wegenfate zu Johannes - viele Bunberzeichen. Doch bewirften biefe bei ber Menge nur einen finnlichen, feinen mahrhaft fittlichen Bergensglauben, barum lehrte ber Berr ben Ritobemus, ein pharifaifches Mitglied tes boben Rathe, welcher ihn aus falfcher Scham bei Racht besuchte, wie ohne die durch die Taufe mit Waffer und heiligem Geifte gewirkte Wiedergeburt als bem Lohne bes Glaubens an feine Berfon Niemand Theil haben werbe an feiner Offenbarung bes himmelreichs. Dach bem Gefte, auf welchem fich Jefne als ber bezeugte Sohn Gottes feinem Bolfe tund gethan, nicht aber etwa fcon eine prophetische Amtothatigfeit angehoben batte, febrte er mit feinen Jungern und Bermanbten wieber nach Balilaa gurud, und bie ersteren, beren Jesus vorläufig nicht mehr bedurfte, begaben fich wieder an ihren Ort und zu ihrem Geschäft.

Doch nicht fehr lange verweilte Jesus in seiner Beimath. Johannes zwar batte and, nadbem er ben Gröferen bezeugt, feine Wirtfamteit noch nicht aufgegeben; er durfte dies auch nicht, folange nicht Befus felbst bie wefentliche Offenbarung bes Simmelreichs angehoben, und folange nicht bas gefammte unter feine Obrigkeit befafte Boll in buffertigem Glauben sich für bieselbe bereitet hatte. Aber er hatte sich in bie waß ferreiche Gegend von Aenon bei Saleim im füblichen Jubaa, alfo in bie Rabe feiner Beimath gurudgezogen und hier nun feine Thatigfeit fortgefest. Da wollte Jefus ben Ber fuch machen, ob er nicht, indem er als ber größere Behülfe Johannis in beffen vorbereitenbe Wirtfamteit mit eintrate, bas gefammte Bolt gur fonellen Enticheibung bringen tonne. Bu bem Enbe verließ er (Spatherbft 781) mit feinen wieber ju fich berufenen Rungern Galilaa, und begab fich nach Jubaa, mahrscheinlich in die Jordansaue. hier ließ er burch feine Junger taufen, - benn fur ibn, ben Bringer bes wefenhaften Beilegutes geziemte sich allerdings nicht eine sinnbilbliche Handlung, — und alsbalb ftromte ihm als bem von Johannes felbst bezeugten Gewaltigeren eine größere Boltomenge, benn feinem Borläufer au. Aber auch biefer Berfuch bewirtte teine Enticheibung. Johannis Bunger, in einem Streite über gefetliche Reinigung von einem pharifaifchen Juben auf jenes

fceinbar bem Beugniffe bes Taufers wiberfprechenbe Thun Jeju aufmertfam gemacht, beflagten fich gegen ihren Meifter über ben größeren Bollezulauf bei Jefu, und Johannes mußte fie nicht bloß über feine untergeordnete Stellung genüber bem Beilsbringer, bem fle fich schon langst hatten anschließen sollen, sondern auch über die Werthlosigkeit jener vermeintlichen Anerkennung Jefu von Seiten ber Belt belehren. Die Bharifaer aber, bie geiftlichen Leiter bes Bolles, fonnten bie Radricht von bem größeren Erfolge Jefu, burch welchen bie Wirtfamteit Johannis icheinbar beeintrachtigt murbe, benüten, bas Thun ber beiben ihrem Anfehen bochft gefährlichen Manner bem ihnen bisher blind ergebenen Saufen zu verbachtigen. Roch bachten fle nicht baran, Jesum eigentlich zu verfolgen, fo wenig als Johannes um feiner Taufe willen, ber ja frater vom weltlichen Dachthaber, vom Fürsten bes Landes, in welchem gerabe Jefus als Brophet auftrat, gefangen gefett wurde. Aber Jefus wollte ben Pharifaern auch nicht ben Schein einer Berechtigung laffen , fich von ihm und Johannes fern ju halten. Um nun bas eigentliche Berufswert feines Borlaufers nicht ju ftoren, bem er nur bulfreich als ber Grokere jur Seite getreten, gab er biefe für ihn nicht unumgänglich nothwendig vorbereitenbe Thatigkeit wieder auf, sobald er horte, wie die Pharifaer die Kunde davon aufgenommen, und jog fich in die ftille Berborgenheit bes Familienlebens ju Ragareth wieder gurud. Solche Baufen begegnen uns auch in bem Leben eines Joseph, Dofes, David, wie ber Apostel, bor Allem bes Baulus. Sie entstehen burch ben Conflitt ber gottlichen Beisheit, welche bie Welt regiert, mit ber menfclichen Freiheit, welche auf ben verordneten Beilemeg nicht eingeben will. Den Rudweg nach Galilaa machte Befus burch Samaria (December 781). Um Jatobebrunnen bei Spchar, einem Orte in ber Rabe von Sichem, offenbarte er fich einem famaritifchen Beibe als ben Reffias ber Juben, und viele Samariter, Die in Folge jenes Wefprache ibn auffuchten, bekannten fich zu ihm als bem Beiland ber Welt. Aber Jesus benützte nicht weiter biese Belegenheit, bies empfängliche Bolt in fein Reich zu fammeln, - benn gunachft mar er Iftaels Beiland - und nach zweitägigem Aufenthalte in jener Samariterftabt tehrte er in fein Baterland jurud. Bier tonnte er in ftillem Familienfreise eine neue Beifung feines Baters abwarten, benn in feiner Beimath tonnte er am allerwenigsten auf Beifall und Anerkennung rechnen. Bwar maren feine Lanbeleute, welche Augenzeugen feiner vielen Bunderthaten in Jerufalem bei'm Ofterfefte gewefen, und von dem großen Boltsgulauf zu feiner Taufe in Judaa gehort hatten, gespannt, ob er nicht seine öffentliche Thatigleit in ihrer Mitte nun fortfeten werbe. Aber Jefus befriedigte für jest ihre Erwartung nicht. Das einzige Bunber, mas er in biefer Beit noch in Galita berrichtete, war, bag er bon Rana aus, bem Orte feines erften Bunbers, auf bringente Bitten eines Beamten bes Bierfürsten Berobes beffen tobtfranten Gohn in Rapernaum burch Birtung in die Ferne beilte; bas that er aber nicht von Berufswegen, wie fpater, um fic ale Beiland auch in Berten barguftellen, fonbern nur aus perfonlichem Mitgefühl mit bem Schmerg bes Baters. Außerbem blieb er unbehelligt und ruhig bei ben Geinen in Ragareth, mabrent bie Junger wiederum in ihre Beimath und ju ihrem Befcafte gurudtehrten. Die Ginformigfeit feines ftillen Familienlebens murbe nur burch bie gefetlichen Reftreifen nach Berufalem unterbrochen, welche er aber nicht in amtlicher Gigeufchaft, fonbern ale einfacher Festpilger mitmachte.

So hatte er etwa breiviertel Jahr in aller Berborgenheit zugebracht. Da erging eine Weisung bes Baters an ihn, auf's Neue in die Deffentlichkeit hervorzutreten. Es war dies die Kunde von der Gesangenlegung bes Täusers. Johannes, welcher während bieser Zeit seine vorbereitende Wirssamkeit fortgesetzt hatte, war im Berlauf berselben wieder an seine erste Taufstätte jeuseit des Jordan gekommen. Um die Zeit nun, wo Johannes war in's Gesängniß gelegt worden, besuchte Jesus gerade das Laubhüttenssest zu Jerusalem (September 781 d. St. R.). Um Teiche Bethesda heilte er einen Menschen, der 38 Jahre frank gelegen war, aus Mitleid, nicht von Beruss wegen. Aber diese Beilung geschah auf einen Sabbath. Darüber wurden die Juden so er-

grimmt, baf fie Jefum guerft als Sabbathicanber und Gefetibertreter, und als er nun Gott seinen Bater in besonderem Sinne nannte, und fich ihm damit gleichstellte, auch ale Gotteeläfterer tobten wollten. Bon nun an war die offene Tobfeinbicaft ber geistlichen Führer Ifraels wiber Jefum entschieben; fie bachten jest schon auf Mittel und Bege, wie fie an ihm bie gesehliche Strafe vollziehen fonnten. Damit aber hatten fie von vornherein ein fegensreiches amtliches Birten Jefu fowohl in Jerufalem, bem Mittelpuntte bes national-religiofen Gemeinlebens Ifraels, als auch in Judaa, wo fic bie Briefter und Schriftgelehrten zumeift aufhielten, unmöglich gemacht. Und boch mußte Befus jest eine öffentliche Berufsthätigkeit neu anheben; benn bie Gefangenlegung bes Täufers mar für ihn eine Beifung, bag er felber als ber gute hirte fich jest ber verlaffenen Beerbe annehmen folle. Doch noch konnte er fich nicht als Ronig bes himmelreiche offenbaren. Johannes mar burch ben weltlichen Berrn, nicht burch geiftliche Gemalt beseitigt worben. Da blieb immer noch unentschieben, wie fich bas gesammte Bolt jum Rufe ber Borbereitung ftelle, ob ibm bereinft bie Offenbarung bes himmelreiche jum Beil ober jum Gerichte ausschlagen werbe. Go blieb fur Jesum nichts übrig, ale in bas gewaltsam unterbrochene Bert feines Borlaufers einzutreten, und bas Boll fur feine eigene Butunft vorzubereiten. Als Prophet und Nachfolger Johannis tritt er auf, gleich ihm Bufe und Glauben an bie nabe Offenbarung bes himmelreichs forbernb. Aber jugleich ift er mehr benn Johannes und fein Birten ein verschiebenes. Er fucht felber bas Boll auf, welches jum Taufer hingusgeben mußte. Er verweist nicht wieber auf einen Andern, fonbern bezeugt fich als ben, welcher bas Reich Gottes julest offenbaren werbe, und er predigt nicht blog, sonbern befraftigt feine Lehre mit Bunbergeichen, welche ihn als ben Beiland ber Denfchen barftellen.

Bum Schauplage biefer Wirffamteit aber ermählte er Galilaa. Gerabe hier, wo ein natürliches Borurtheil gegen ihn berrichen mußte, wollte er fich Geltung und Anfeben erringen, und ben Berfuch machen, fein Bolt für fich zu gewinnen. Es bedurfte aber auch bie mit Beiben untermischte, fittlich wie religos am meiften vermahrloste Bevolle rung biefer Proving vorzugemeife feiner hirtenfürsorge. Rach feiner Beimtebr vom Laubhüttenfeste loste er alebald bie Berbindung mit Familie, Saus und Beimath für immer, benn von nun an mußte er gang feinem Prophetenberufe leben, ben er nicht wieber aufgeben burfte, ohne eine bestimmte Enticheibung bes gesammten Bolls, fur ober wider ihn, hervorgerufen zu haben. Statt bes in ben Bergen abseit gelegenen Ragareth erwählte er Kapernaum, einen Hauptort am galiläischen See, zum Ausgangs- und Dittelpuntt feiner Berufemanderungen. Rapernaum, an ber großen Bertehreftrage von Baga nach Damascus (von Aegypten nach Sprien) ziemlich in ber Mitte bes Gebiets, bas ber Berr jum Schauplat feiner amtlichen Brophetenthatigfeit machte, lag bequem am offenen Gee, beffen angrengenbe Lanbichaften burch jahlreiche Land. und Bafferftragen mit einander verbunden maren. Schon auf ber hinreife von Ragareth begann er feine Birtfamfeit. indem er, wie Johannes, Die Nabe bes himmelreichs vertandigte und buffertigen Glauben forberte, jugleich aber auch fein Bort burch Bunber betraftigte. Bon allen Seiten strömte ihm aus ben bichtbevölkerten Ortschaften die Menge ju, und unter großem Aufsehen, mit gablreicher Begleitung tam er an ben See. Bier feiner ehemaligen Junger maren bagumal gerabe in ber Gegenb gwifchen Bethfaiba und Rapernaum, ihrer Heimath, nach vergeblicher nächtlicher Arbeit mit dem Auswaschen und herrichten ihrer Rete beschäftigt. Da tam Jefus mit ber Menge in ihre Rabe. Bom Boote Simonis aus, ben er barum bat, lehrte er bas am Ufer ftebenbe Bolt. Dans hieß er ihn hinausfahren auf die Höhe des See's. Der wunderbar reiche Fischung, den Betrus auf bas Bort bes herrn that, war ihm eine Berheigung bes überfdmanglichen Belingens feiner nunmehrigen Lebensaufgabe, Menfchen in bas himmelreich au fammeln. Bu biefer berief ihn nebst feinem Bruber Andreas formlich ber herr nach ba Landung, fowie auch ihre Gefchaftsgenoffen, Jakobus und Johannes, Die Sohne bet Fischers Zebedaus. Jest erst lösten die Janger für immer alle Berbindung mit Hans,

Kamilie und bisherigem Berufe, um Jefum auf ber unfteten Banbericaft feines prophetifden Berufelebens ju begleiten. Es bedurfte aber einer formlichen Reuberufung ber Janger; benn fie theilten fortan nicht blof bie Daben, fonbern and bie Gefahren feiner Banberfchaft, galt ja boch Jefus bereits in ben Augen ber Fuhrer Ifraels für einen tobeswürdigen Berbrecher. Den Tag nach ihrer Berufung — an einem Sabbath trat er lehrend in ber Spnagoge von Rapernaum auf. Seine Bredigt, wie die Beilung eines Damonifchen, burch bie er fich ale lleberwinder Satans erzeigte, machte einen gewaltigen Ginbrud auf bie Berfammlung, welcher fich auch nach Außen mittheilte. Unmittelbar barauf besuchte Jesus feinen Junger Betrus in beffen schwiegeralterlichem Baufe, wo er auf Bitten feine fiebertrante Schwiegermutter heilte. Rach Sonnenuntergang, wo ber Sabbath ju Ende, brachte bie Bevollerung eine Menge Befeffene und Rrante jeglicher Art, und Jefus mar bis tief in Die Racht mit Beilungen beschäftigt. Solde Anftrengung brachten ihm gleich bie erften Tage feiner Prophetenwirtfamteit. Aber icon am andern Morgen mit Tagesgrauen zog er fich an einen einsamen Ort gurud, um fich im Gebete ju fammeln und fur neue Arbeit ju ftarten. Und als ibn Simon mit seinen Gefährten und nacheilendem Bolte in die Stadt wieder zurucholen wollte, ertlatte er ihnen, er burfe fich nicht auf eine Stadt befchranten, fonbern muffe and anderwarts bas Evangelium verfundigen, und fo jog er feines Weges weiter.

Die amtliche Thätigkeit, welche ber herr jett als Prophet in Galila angehoben, war für's Erste auf bas Bolt im Ganzen und Großen gerichtet; er wollte es durch das Bort ber Predigt über sich und bas durch ihn zu offenbarende Heil belehren, und durch begleitende Bunderzeichen es zu sich loden, damit es komme und auf sein Bort merke. Später aber — in der zweiten Hälfte seiner galiläischen Wirksamkeit — nachdem sich das Bolt im Ganzen seiner unwerth erwiesen, widmete er sich vorzugsweise seinen Jüngern, indem er alles äffentliche Aussehen so viel als möglich vermied, und nicht mehr stetig von Ort zu Ort, sondern von einer Grenze zur andern hin- und herwanderte, um dem Andrang der neugierigen Menge auszuweichen. She wir nun verschiedene Lebensbilder aus dieser Zeit hier dem Leser vorführen, wollen wir zuvor in Kürze eine allgemeine Karatteristil seiner auf das Bolt wie auf die Isinger gerichteten Prophetenwirksamkeit, seiner Lebenbätigkeit, wie seiner Bunderthätigkeit geben.

Bas junachft die Form feiner Lehre anlangt, fo war biefe eine mannigfaltige. Bald war es ein langerer Bortrag wie in ben Synagogen und im Tempelvorhofe, aber auch im Freien, bald eine furgere Rebe, Die Beantwortung einer Frage im Bechfelgefprach, ober eine Belehrung bei einem geschichtlichen Anlaffe. Balb fnupfte er an ein Schriftwort an, bas er in feiner Berfou erfullt nachwies, balb zeigte er in einer felb-Manbigen Rebe, wie in ter vom Berge, was für eine fittliche Sinnesweise im Gegenfate jur pharifaifchen Gefetesgerechtigkeit er von ben Seinen forbere. Da merkte bas Bolt, baf er nicht, wie bie Schriftgelehrten, bloft überlieferte Befetesauslegung gebe, fonbern mit gleicher Machtvollfommenheit, wie bas Wort ber h. Schrift felbft, ihren Sinn beute. Richt felten bediente er fich der Gleichniftrede, zuweilen um das Berftandnift feines Worts m erleichtern, juweilen um bem Borer ein unschwer ju beutenbes Strafwort nabe ju bringen. Manchmal erwählte er biefe verhüllende Redeweife, um ben geschichtlichen Gang bes himmelreichs vorherzusagen, welchen bie große Menge fich ganz anders bachte, als es werben follte. Ber ben Glauben batte an feine Berfon, konnte bas im Gebachtnif miebergelegte Gleichniß entweber fpater fich beuten ober jest fcon feine Auslegung leicht berfteben. Jefu Junger fragten beghalb ihren Meifter noch um bie besondere Deutung, weil fie bisher gleich bem ganzen Bolte in geiftlicher Unmundigfeit gehalten waren. Gleichwifmaffig brudte fich Jefus auch aus, wenn er feinen Jungern Dinge fagte, welche erft ans feinem Leben ber Berllärung bei Gott ihr rechtes Licht erhielten. Der Inhalt feiner Lehre war febr einfach. Inbem er bie Renntnig bes altteftamentlichen Schriftinhalts bei feinen Buborern vorausfeten fonnte, lehrte er 1) bag bie Beit ber Erfüllung ber altteftamentlichen Berbeigung erschienen, und 2) bag er, ber vom Taufer Bezeugte, ber

Erfüller berfelben feb. Abgefeben von wenigen Ausnahmen, wie bei bem famaritifden Beibe am Jatobebrunnen ober bem Blindgebornen in Jerusalem und zulett vor bem boben Rathe als Gefangener, bezengte er fich nicht gerabezu als ben Defftas, fonbern burch Bort und That wollte er einen sittlichen Ginbrud bervorbringen, welcher jur feften Ueberzeugung und gewissen Erfenntnig führte, ber alfo Rebenbe und Sanbelnbe fonne niemand anders fenn, als ber verheifene Beiland Ifraels. Für fein Wort forberte er Glauben, ber aus grunblicher Bufe ober Sinnesanberung hervorgemachfen, alfo einen sittlichen ober berglichen Glauben, und biefen wollte und tonnte er feinen Borern nicht erlaffen, bag er fie etwa burch einen Sprung gur Erfenntnig bes Schauens gebracht batte. Jefus bezeichnete fich ale ben Menfchenfohn im Unterschiebe von allen anbern Menfchenfohnen, benn er war ber Menfch, ber ba tommen follte, auf welchen bie gange mit Abam beginnenbe Gefchichte ber Menfcheit abzielte. Er fonnte fich aber alfo nennen, benn er mar auch ber Gottessohn, nicht ein Gohn Gottes, wie Abam und feine Rinder, benn er ftanb ju Gott als feinem Bater in einem ausschlieglichen Berhältniffe, in einer Gemeinschaft mit ibm, beren Anfang über ben Beginn feines zeitlichen Lebens gurudreicht, ale ber von Gott ausgegangen ift. Er nannte fich aber barum nicht felbft ben Deffias, weil an biefen Ramen bas Bolt feine falfchen, fleischlichen Boffnungen anknupfte. Ber burch ben Ginbrud ber b. Berfonlichfeit Jefu jum Bergensglauben an ihn gebracht murbe, ertannte in ihm trot feiner Anechtsgestalt ten Sohn Davids, ben verheißenen Beiland Ifraels. Ale biefer weiffagte er benn auf fein Biebertommen in loniglicher Berrlichteit; bas feste freilich ben Glauben voraus, daß er in einem Leben ber Berklarung fteben werbe. Wie es aber bagu tommen werbe, nämlich burch Leiben und Sterben binburch, bas fagte er erft fpat feinen Jungern geradegu beraus. Das Bunber aller Bunber, bie Bertlarung feiner felbft, wur nur fur ben ftartften Glauben fagbar.

Dies Bunder aber glaublich zu machen, bagu biente bie andere Seite feiner prophetifden Birtfamteit, feine Bunberthatigfeit. Die Bunber Jefu follten ben Glauben an feine Person nicht überfluffig machen; von einem Glauben, ber auf ihre finnliche Ericheinung fich grundete, wollte er nichts wiffen. Den Nitobemus verwies er auf bas Bunber ber Biebergeburt als Pforte jum himmelreich. Die Bunber maren Beiden, fie bebeuteten bas wirkliche Erscheinen bes himmelreiche auf Erben. Den Taufer verwies Jesus auf feine Seilungswunder und feine Bredigt an die Armen. Beibes mar vom Rnechte Gottes geweiffagt, ber fein Bolt erlofen foll von aller Gunde und Uebel. Bas er bereinft in volltommener Weise thun wird, bas geschieht schon jest vorbilblic und finnbilblich, aber burch einen und benfelben, näulich burch Jefum, ber nicht wieber auf einen Andern hinweist. Alle Wunder, Die Jesus jest in Rnechtsgestalt verrichtet, find eine Beiffagung für feine größte Bunderthat, Die ihm als Meffias gutommt, und worauf Johannes wartete, feine Beltverklärung und fein Beltgericht. Richt Die Angabl. fonbern bie Art feiner Bunder fällt in's Gewicht; fie ftellen ihn ale ben Beiland bar, wals ben Argt ber Belt und Ueberwinder Satans." Das von ihm verfündigte Beil bilbet er ab in feinen mannigfaltigen Beilungen ber leiblich ober geiftlich Rranten. Bulfe bringt er benen, bie fie felbst verlangen, ober für welche Andere fich an ihn wenden. Er beilt in freiem Bewußtsehn ber Gemeinschaft mit seinem Bater, ober biefer wirkt burch ibn, auch ohne bag er es weiß. In ben Tobtenerwedungen zeigt er fich als ben Lebensfarften, ale ben Erlöser bom Golb ber Gunbe. Eine hauptart von wunderbaren Seilungen waren die Damonenaustreibungen. Damonische waren Golde, welche an Leib ober Seele ober an beiben zugleich von bofen Beiftern gebunden und zu ihren willeulofen Bertzen gen gemacht waren. Jefus heilte fle burch fein bloges Wort. Durch Krankenheilungen wie durch Tenfelsaustreibungn erwies fich Jefus als Erlofer von ber Macht bes Argen. Alle anderen Bunder, die eine besondere Beranlaffung hatten, sollten wals vertorpertet Bort" bie Jünger wie bas Bolt belehren ober jurechtweisen, nicht that fie Jefus eigens bagu, um fich bamit finnbilblicher Beife als ben Deffias, als ben Beiland Fraels barguftellen. Bor Allem waren bie meiften Bunber, außer feinen Beilungen, Beiffagungen für feine eigene Bertlarung.

Diefe boppelte Birtfamteit bes galilaifden Propheten, Lehre wie Bunbergeichen, mar für bas gange Bolt bestimmt. Aber bies zeigte fich ihrer wenig werth. Die Menge freute fich findisch über bie unerhörten Dinge, welche ihrer finnlichen Reugierbe fcmeidelten; fie bielt Jefum fur einen großen Bropheten, ober für einen alten in's Leben wrudgefehrten, ober gar für ben erstanbenen Täufer. Dur felten borte man bie Frage, ob er nicht ber verheißene Sohn Davids, ob er nicht Christus ware. Den Tag, nach bem fie Befum ale Ronig hatten ausrufen wollen, forberten fie in ber Shnagoge au Rapernaum icon wieber ein untrugliches Beichen fur feine Defflaswurbe. Go bie gegangelte, blobe, unwiffenbe Menge. Ihre geiftlichen Führer, welche einen fittlichen Ginbrud von Jefu Berfon empfangen haben mußten, festen fich in bewußten Biberfpruch gegen ibn, und unterbrudten bie Stimme ihres Bemiffens. Bie gegen Johannes, fo waren fie gleich Anfangs gegen Jefus migtrauisch und argwöhnisch. Dann fcidten fie von Jerufalem Gefetestundige und Schriftgelehrte nach Galilaa ab, um Jesum ju belauern auf allen feinen Wegen. Rachbem er fcon vor feiner galilaifchen Wirtfamteit ihnen als Befehübertreter und als Bottesläfterer verbachtig geworben, ichien er ihnen nun ein Bolteverführer ju werben, und ihrem Ginfluffe entgegenquarbeiten. Ihre gefetlice Sinnesweise vertrug fich nicht mit ber, welche er forberte, und in ihrem Tugenbstols waren fle emport, baf er ibre Gerechtigfeit als eine nichtige binftelle. Wie er, mit bem Anspruche auf die Messauurbe, Ifraels Hoffnung zu verwirklichen ichien, war nicht nach ihrem fleischlichen Sinne. Sie verstodten sich in haß und Bosheit wider sein Bort. Darum als fie heuchlerifch ein untrugliches Beichen jum Erweis feiner Deffiaswurte forberten, verwies fle ber Berr auf bas eine große Beiden feiner Auferstehung, bas boch nur ben ichn an ibn Gläubigen follte gefchentt werben. Es waren aber bie zwei Sauptpartieen, bie Pharifaer fowohl als bie Sabbugaer, gegen ihn als einen, ber nicht in ihren Schulen gebilbet war, und sie um ihr Ausehen beim Bolte zu bringen brobte. Die Feindschaft fleigerte fich schon sehr balb in folder Beife, baß fle seinen Tob für unumgänglich nothwendig erachteten.

Darum weil bies Jefus mußte, bag feine Birtfamteit an bem großen Saufen wie an ben geiftlichen Rubrern Ifraels umfonft fenn werbe, fonberte er balb aus ber Schaar feiner Jungerichaft Bwolfe aus, nach ber Bahl ber 12 Stamme Ifraels. Sie follten bie Baupter ber neutestamentlichen Gemeinde Gottes werben, welche aus ber alttestamentlichen Boltsgemeinde hervorgeben, und fich burch Berichulbung berfelben von ihr loslofen follte. In Diefe neue Gemeinde follten aber alle Boller ber Erbe eingehen; fie bafur eingufammeln waren Jefu Junger bestimmt. Die Zwölfe wollte er aussenden an feiner Statt in alle Belt; fie follten "die perfouliche Grundlage ber Gemeinde Gottes und bie Obrigleit bes neuteftamentlichen Gemeinwefens bilben. Betrus follte ber perfonliche Anfang ber Gemeinde fenn, nicht "ein Flirft ber Apostel, sondern ein Borderster der Apostel, nicht baft er etwas vor ihnen voraus hatte, sonbern bag er ihnen voranging." - Die 12 fanbte er fatt feiner burch bas land, nicht wie bie 70 vor ihm ber, gleich ihm bie Brebigt bes Evangeliums und wunderbare Bulfe ben Menschen zu bringen. Aber im Anfang hatten fie fic auf bas ifraelitifche Bebiet zu befchranten; benn junachft mar ber Beiland für Sfrael bestimmt. Für biefen ihren Beruf, bas burch ibn ber Welt gebrachte Beil frater allen Boltern zu verfündigen, ubte und erzog fie ber herr im Boraus, er leitete fie an amm Berftandniffe feines Bortes, um fie ju Schriftgelehrten bes himmelreichs ju machen, und fuchte in jeglicher Beife ihre untlaren Borftellungen gu berichtigen, ober ihnen bie richtige Ginficht in Die gutunftige Gefchichte bee himmelreiche gu geben. Denn es mar bei ihnen nicht, wie bei ber großen Menge, ber fleischliche Sinn, ein falfches Beluften, welches in ihnen Die Sehnsucht nach ber herrlichen Offenbarung bes Gottesreiches erwedte und rege bielt, fonbern bas Berlangen, Die altteftamentliche Beiffagung in volltommener Beife erfullt ju feben; biefe aber gab beutlich zu versteben, bag bie Bertlarung bes Defflas

und die Erkenntniß Gottes durch die ganze Belt in innigstem Zusammenhang stehe. Diese erziehende Thätigkeit, welche der herr an seinen Jungern übte, füllte aber vorzugs-weise die zweite halfte seiner galifaischen Birtsamkeit, nachdem in der ersten die Unempfänglichkeit der bisherigen Bolksgemeinde Gottes für bas dargebotene heil zu Tage getommen war.

Nachbem wir hier eine allgemeine Rarafteriftit feiner Prophetenthatigfeit in Galilaa bem Lefer vor Mugen gestellt haben, versuchen wir einige Lebensbilber aus berfelben ibm vorzuführen, wie fie bie evangelische Befdichte uns an bie Sand gibt. Der Berr hatte jene Wirtfamfeit im Berbfte 781 begonnen; fie mahrte nun ununterbrochen ein volles Jahr. Der herr hatte bereits vier feiner alten Junger wieder um fich versammelt, Thomas und Rathanael mochten fich ihm von felbst angeschloffen haben. Er war icon an verschiedenen Orten Galilaa's umbergezogen; fein Gerucht mar bereits fo verbreitet, bag bie Dberften in Jerusalem Schriftgelehrte als Runbschafter in feine Rabe gefandt hatten. Eine zahlreiche Jüngerschaft hatte fich ihm angeschloffen. Da ftromte einmal, gerade als er fich wieber in Rapernaum aufhielt (Binter 782), eine folche Menfchenmenge bei ihm jusammen, bag er, übermäßig in Anspruch genommen, gar nicht jum Mittageffen tommen tonnte. Der Anblid fo vielen geiftlichen und leiblichen Glenbs brachte ihn zugleich in fo große Aufregung, daß Etliche ans bem weiteren Inngerfreife meinten, er mochte noch von Sinnen tommen. Jefus batte por feinem Bobnbaufe bie Menge ber Rranten geheilt, unter ihnen auch einen Damonischen, ber blind und ftumm war. Aber mahrend die entfette Menge fragte, ob er nicht boch vielleicht ber Meffias mare, forieben bie Pharifaer und Schriftgelehrte von Jerufalem in ber Berftodtheit ihres Saffes biefe Bunber ber Dachtwirfung Satans zu. Darum als Jefus, bem Andringen ber Seinen nachgebend, fich in's Innere bes Saufes gurudgog, rief er feine boshaftigen Biberfacher, benen freilich die Menge wieder nachströmte, zu sich und überführte fie von ber Wiberfinnigkeit ihrer Lafterung. Seine Rebe unterbrach ein Weib aus ber Buborer-Schaft burch begeisterte Lobpreisung feiner Mutter, worauf aber ber Berr feine rechten Borer pries. Wie nun aber feine Gegner beuchlerifch noch ein untrügliches Beichen vom himmel, wie Samuel und Elias eines gaben, gur Beglaubigung feiner Deffiasmarbe von ihm forberten, verwies er fie auf bas Beichen Jona, feine Auferftehung, als bas einzige biefem Befchlechte zu Theil werbenbe Beichen. Bahrend beffen waren feine Rutter und Brüber von Ragareth bergefommen, um bei ihm zu bleiben. Bie fie nun aber ihn begruffen und ihn ju fich hinaustommen laffen wollten, wies er biefe Anfpruche natürlicher Blutverwandtschaft in Berufsfachen von fich, und erklärte seine Junger für bie ibm Rachftstehenden. Um Nachmittag biefes Tages ging Jefus an bas Seegestabe, um ju einer größeren Boltsmenge mit geringerer Unbequemlichfeit reben gu tonnen. Balb fammelte fich viel Bolle um ibn. Da lehrte er fle vom Schiffe aus in Gleichniffen, welch' einen Bang es mit ber Beschichte bes himmelreiche nehmen werbe, wie es in ber Beftalt bes Bortes auftreten, und fich burch Annahme beffelben eine Gemeinde bilben werbe, erwachsend aus fleinem Anfang und julet alle Boller in fich beschließend, alle Lebensverhältniffe burchbringend, beilige und unbeilige Glieber in fich faffend, beren Scheibung erft am Enbe ber Tage vollzogen murbe. Das Bolt verftanb bie Gleichniffe nicht, auch bie Jünger nicht, Letteren aber legte er fie fpater aus. Spat an jenem Abend entlief er bas Bolt, und nachdem er einen Schriftgelehrten, ber fich ihm in feuriger Begeifterung jum Rachfolger angeboten, burch Borbaltung ber Daben feiner unfteten Banberfcaft gurudgewiesen, fuhr er mit ben Jungern, mahrend fich ihm noch etliche Schiffe auschloßen, bei Racht über ben See, um an bem fuboftlichen Enbe zu lanben. Durch einen gewaltigen Sturm erichredt, wedten bie Junger ben por Anftrengung und Ermubung einge folummerten Meifter; als er mit einem Borte, ihren Rleinglauben ftrafent, Deer und Bind ftillte, fragten bie Leute am Schiffe entfett, wer ber ware. Am anbern Morgen lanbete er am fliblichen Ufer im Bebiet ber Statt Babara. Sier trieb er que amei Befeffenen bie Damonen aus, welche barnach eine Beerbe Gaue in ben Gee fturaten. Beful

ließ bies ju, um bie beibnifche Bevollerung, welche bas Gefet bes von ihr bewohnten Landes nicht achtete, bafur ju ftrafen. Als aber bie hirten bann fchleunigst überallbin bie Runde ausbreiteten, eilte eine Menge aus Stadt und Land herbei, Jesum ju bitten, ihre Gegend wieber ju verlaffen; benn fle fürchteten ichredenbe Bunbergeichen. Ihnen willfahrend fuhr Jefus alsbald wieder nach Rapernaum jurud, wo er gegen Mittag antam. Da wartete die vom vorigen Tage noch versammelte Menge auf ibn, ja mit angftlicher Spannung, benn fle wußten nicht, wie lange er ausbleiben würbe, und noch waren viele Balfebebarftige ba. Raum mar bie Runbe von feiner Anfunft in ber Stadt erichollen, aberfielen fie alebalb ibn wieber in feinem Saufe. Es mar ein folches Gebrange, mab. rend er nun wieber beilte und lebrte, baft vier Manner einen Gichtbruchigen nur burch bas geöffnete Dach vor feinen Fugen auf feinem Bette nieberlaffen tonnten. Jefus beilte ibn, als fic bie anwesenben Schriftgelehrten an bem gn ihm gesprochenen Worte ber Sanbenbergebung argerten. Um Rachmittag ging er wieber an bas Seeufer und lehrte baselbft viel Bolte. Ale er an ber Bollftatte vorüberging, berief er ben Bollner Mattbans (Levis), welcher ihm ju Ehren und jum Abichied von feinem bisberigen Berufe ein Reftmahl veranstaltete. Um Abend lag Jesus mit seinen Jungern und vielen andern Saften, Berufegenoffen bes Bollners und beibnifd Gefinnten zu Tifche in Matthai Saufe. Da brangten fich Pharifaer berbei, welche fich barüber aufhielten, bag Jefus mit bem Auswurf Ifraels vertebre, und Johannisjunger, welche fich barüber betlagten, baf Beine mit feinen Jungern an Freudenmahlen Theil nehme, mabrend man faften follte um Beiden ber Trauer über ben Berluft bes großen Bropheten Ifraele, bes Johannes. Aber jene verwies Jefus auf feinen Beruf, Die Sunder jur Buffe ju rufen, Diefe auf feine bobere Stellung als bes Bringers bes himmelreichs, beffen Anwefenheit Urface jur Freude fet. Babrend Jesus noch rebete, tam Jairus, ein Spnagogenvorsteber, und bat um Bulfe für fein tobtfrantes Tochterlein. Augenblidlich brach Jefus mit ibm auf. Unterwegs, im Gebrange bes nachströmenben Bolle, empfing ein blutfluffiges Weib, bas ben Saum feines Rleibes anrührte, Benefung jum Lohn ihres Glaubens. 3m Saufe Jairi fand Jefus geräuschvolle Rlage über bas inzwischen geftorbene 12jabrige Rinb. Da ging er, nur mit ben Meltern und feinen vertrauteften Jungern, Betrus und ben Rebebaiben, in bas Gemach, wo bas Magblein lag, und gab es lebend ben Seinen wieber. Raum batte er Jairi Bohnung verlaffen, fo folgten ibm zwei Blinde bulferufend nach. erft in feinem Saufe ließ er fie bor fich und fchenfte ihnen bas Augenlicht. Bulept in frater Racht beilte er noch einen ftummen Befeffenen, ben man ihm brachte. Go unermablich und raftlos erwies er fich als ben Belfer aus Roth und Tob, fein Bolt in allerlei Beife au fich au loden.

An biefen Gefchichten, welche fich innerhalb eines Beitraums von taum zwei Tagen angetragen, haben wir ein lebenbiges Bilb feiner Beilanbethatigfeit, welche er fur jest ununterbrochen übte. Indem er nun allmählich burch gang Galilaa von Ort ju Ort gog, ericoll fein Gerücht immer weiter, felbft nach Sprien binein. Geine Jungerfchagr wuche immer mehr, aber auch ber Saf feiner Feinbe. Da fammelte fich wieber einmal (Arabiabr 782, etwa Unf. Dary) eine große Meufchenmenge, und gwar aus gang Bald. fina, am See Genegareth, um fich vom großen Propheten von Ragareth lehren und beilen an laffen. Befus fam in foldes Bebrange, bag er feinen Jungern befehlen mußte. ibm ein Schifflein bereit zu halten. Mit Ginbruch ber Nacht, wo fich bas Bolt in bie umliegenben Stabte und Dorfer gerftreute, jog fich ber Berr mit feiner gangen Jungerfcar auf ben nörblich bon Rapernaum gelegenen Sobengug gurud, um bie Racht im einfamen Gebete mit bem Bater ju verbringen. Der Anblid ber großen, wunderfüchtigen, far ben wahrhaftigen Glauben unempfänglichen Menge hatte ihn gelehrt, bag es an ber Beit fet, Die Bilbung einer neuen Gemeinde Gottes aus ber alten Boltsgemeinde, Die fich feiner Ericheinung unwerth zeige und ihn verwerfe, vorzubereiten. Nachbem er bies im Gebete bewegt, fonberte er, fraft ber prophetischen Erfenntnif bes Billens feines Baters, aus ber berbeigerufenen Schaar feiner Junger 12 aus nach ber Rabl bes Amblf-

ftammevolte, welche an feiner Statt nach feinem Singang jum Bater fein Bert auf Erben fortsegen und als Saupter an bie Spige ber bie gange Belt in fich befaffenben neutestamentlichen Gottesgemeinde treten follten. Er nannte fie Apostel, b. i. Gefandte, benn er wollte fie aussenden, die Bolter ber Erbe in fein Reich ju fammeln. Balb nach ber Auswahl fuchte bie Menge Jefum wieber auf, und er flieg bon ber Bobe bes Bergaugs auf einen ebenen Blat bernieber, um bie herauftommenben Schaaren zu empfangen. Buerft bethätigte er fich bor ihnen burch Bunberheilungen wieber ale ihren Beiland. Dann fette er fich umgeben von ben Aposteln und bem weiteren Rreife ber Bungerichaft, und richtete an fie - ein Bilb "ber amtlich-geordneten Rirche in Ditten ber fie umgebenben Belt" - vor ben Ohren ber vor ihm gelagerten Boltemenge eine machtige Rebe. Er zeichnete in ihr ben fur bie Theilnahme am himmelreiche erforberlichen Sinn und bie mahre Berechtigfeit, Die er von feinen Jungern forberte, im Begenfate jur pharifaifden. Der Ginbrud bei ber Boltsmaffe mar ein außerorbentlicher, benn fie erfannte, bag er mit ber Dachtvollfommenbeit eines gottlichen Gefetgebers rebe. Die Aussonberung ber 12 Apostel mar ein Benbepunkt und ein Fortschritt in ber Ge schichte bes Beile; fie war die thatsachliche Ertlarung Jesu, bag bas gegenwärtige Frati ibn nicht als feinen Ronig anerkennen und eine neue Gemeinde Gottes an feine Stelle treten werbe. Ale Jefus, von ben Schaaren begleitet, Die Anbobe berunterftieg, beilte er einen Ausfätigen auf beffen Bitten, gebot ibm aber, bem Befete Dofis ju gentigen, benn er felbft mar ber Erfüller bes Befetes, und boch auch ber Beiland ber Beiben. Raum war er benfelben Tag noch nach Rapernaum zurückgelehrt, ba baten bie Aelteften ber Stadt für ben tobtfranten Rnecht eines beibnischen Sauptmanns, welcher fich ber Spnagoge angeschloffen, und ber herr heilte ihn, ben bemuthigen Glauben bes beiben preisend und zugleich bas gablreiche Eingeben ber Beiben in fein Reich vor ben Rinbern Ifraels weiffagend. Tage barauf (ober erft etwas fpater?), ale Jefus mit feinen 3amgern und nachziehenbem Bolfe nach bem fublich gelegenen Rain gewandert mar, erwedte er am Stadtthor ben einzigen Sohn einer Bittme, ben man im Leichenzuge berausgetragen.

So zog er weiter umber in Galilaa, feinem Bolle fich ale Beiland in Bort und That, ale Erlofer von Gunde und Ucbel, von Tob und Teufel barftellenb. 3hn begleiteten auf allen seinen Banberungen bie Apostel und etliche Frauen, welche fich ihm aus Dantbarteit für ihnen widerfahrene Beilung angefchloffen hatten, und nun für bie leiblichen Beburfniffe forgten, worunter Maria von Magbala, einem Orte am See Tiberias. Sufanna, und Johanna, bas Weib bes Chuza, bes Saushofmeifters bes Bierfarflen Berobes. Aber bem Bergenstündiger mar offenbar, wie wenig fein Bort bei ber großen Menge fruchtete, und zwar burch Schuld ihrer geiftlichen Führer, Die ale eigentliche Berführer aus ichnöber Ehr- und Sabfucht bas Bolt vermahrlosten. Da erbarmte ibn einmal ber Anblid biefer preisgegebenen Beerbe fo febr, bag er befolog, fie jest foon im Boraus Die Boblthat befferer hirten erfahren ju laffen. Er fandte jum erftenmale bie Apoftel burch bas Land, um an feiner Statt unter bem Bolte felbftanbige Thatigfeit gu üben, und fie zugleich fur ihren fünftigen Beruf vorzubereiten. Er gab ihnen Beifung bafür, und betraute fie mit ber Dacht feines Ramens jur Ausrichtung beffelben. BBb. rend nun die Apostel umberziehend den Anbruch bes himmelreiches vertundigten, und bas barin zu erwartenbe Beil in Bunberheilungen verfinnbildlichten, fette Jefus mittlerweile seine Prophetenthätigkeit fort. Da fandte Johannes b. T., welcher in feinem Gefangniffe bie Thaten bes von ihm als bes Chrift bezeugten Jefus vernommen, zwei feiner Bunger ju Jefus mit ber Bitte um Auffclug, warum er immer noch nur bie Berte eines großen Propheten vollbringe, aber nicht endlich als ber verheifene und bezengte Deffias, ale ber Ronig bes himmelreichs beffen mefentliche Geftalt in ber Berffarung ber Gemeinde und bem Gericht über bie ungläubige Belt offenbare. Die Boten Johannis trafen Jefum eben mitten in ber Ausrichtung feines Beilanbsberufe an; barauf verwies nun Jefus als die finnbilbliche Anbahnung ber Offenbarung feines Reichs in Berrlichfeit, und vermahnte ben Taufer jur Gebulb. Damit aber nicht bas Bolt an beffen

Beugniffe irre werbe, legte Jefus felber ein berrliches Beugnig über ben Tanfer ab, als ben größten Propheten und Borlaufer bes herrn, ber aber noch außer bem Reiche bes Chrift ftebe. Bugleich beflagte er ben wetterwendischen Ginn feiner Beitgenoffen, benen weber er noch fein Borlaufer es recht machen tonnten. Rurg nach jener Botichaft bes Taufere feierte Berobes feinen Geburtstag ju Macharus, umgeben von ben Groken bes Reiche, bei welcher Gelegenheit endlich Johannes ber Rache ber Berobias jum Opfer fiel, indem fle durch ihre Tochter Salome fein Saupt von ihrem wankelmuthigen Stiefvater forbern ließ. Nachbem bie Jünger bes Johannes ben Leichnam ihres Meifters bestattet hatten, suchten fie Jefum auf, ihm beffen Tob gu melben. Sehr balb nach Bohannis Enthauptung borte auch Berobes von Jesu Thaten; benn jest erft fanben es feine Bofleute für gerathen, ibn auf biefen Bunbertbater aufmertfam gu machen, gu meldem immer mehr Bolts berbeiftromte, mas am Ente in ihnen politische Bebenklichteiten erwedte. Einen Augenblid gab ber Fürft aus Furcht eines bofen Bewiffens bem Babne Etlicher Raum, als ob diefer neue Brophet ber auferstandene Täufer fen, dann aber begehrte er, Diefe feltsame neue Erscheinung tennen ju lernen. Um eben biefe Beit (etwa Enbe Marg 782) erfuhr Jefus ben Tob Johannis aus bem Munbe von beffen Jungern. Gleichzeitig mit biefer Botichaft tamen bie Apostel jurud, und ergablten ibm in freudiger Erregung ihre Erlebniffe, wie fie bie Dacht feines Ramens batten tennen lernen. Es war gerabe wieber großer Bollegulauf bei bem herrn. Da fuhr er mit ihnen fiber ben See an bas norboftliche Ufer, um fich in tie einfame Bebirgsgegend in ber Rabe von Bethfaida Julias jurudjugieben. Theils wollte er ben Aposteln etwas Rube und Sammlung nach ber anstrengenben Arbeit vergonnen, theils wollte er felbft im ftillen Gebete bem Gebanten an feinen eigenen Tob, woran ihn ber Tob feines Freundes erinnerte, nachbangen. Bufte er boch, baf, mas jett ber Lanbesfürft feinem Borlaufer angethan, binnen Jahresfrift am Baffab bie geiftlichen Dbern feines Bolles ihm anthun murben. Doch nicht lange follte er fich ber Rube und ungestörten Betrachtung bingeben. Die Fahrt und ihre Richtung murte von Bielen bemertt, und balb fuchte ihn wieber eine große Denge auf, welcher er mitleibsvoll entgegenging, und nun begann er fie zu lehren und zu beilen. Als gegen Abend immer noch mehr Bolts berbeitam, wollte fie Jefus, nachbem er ihnen geiftliche Rahrung gegeben, nicht ohne leibliche entlaffen, und fo fpeiete er benn bie Menge, bie er auf ber als im Frühling reichlich mit Gras übertleibeten Anbohe batte lagern laffen, an 5000 Mann, ungerechnet Beiber und Rinter, wunderbarer Beife mit 5 Broben und 2 Fifchlein. Da wollte bas enthusiasmirte Bolt ben groffen Propheten jum Ronige ausrufen. Doch fobalb Jefus biefe Aufregung mahrgenommen, brangte er bie Junger, bamit fie nicht aud vom Taumel ber Begeifterung mit fortgeriffen wurden, eilenbe in's Schiff zu fleigen und auf bie Beftfeite bee See's gurudgufahren. Er felbft verabschiedete bann bas Bolt, und gog fich wieder auf bie ein. fame Bobe jum Gebete jurud. Schon hatten bie Junger brei Biertheil bee Sees jurudgelegt, ba erhob fich ein ungeftumer Wegenwind und fie tonnten nicht mehr vorwarte. Als Jefus fie mit bent Binte tampfen fab, tam er - es war Morgen geworben auf bem Baffer gu ihnen. Er beruhigte bie fiber feine Erfcheinung erfchrocenen Ilnger, und ale Betrus gleich ibm auf ben Wogen manbeln wollte und plöglich verzagte, half er bem Rleinglaubigen. Im Augenblid, wo fle ihn in's Schiff aufnehmen wollten, marb bies wunderbar an's Land entrudt. Go hatte fich Jefus in biefen Geschichten als ben Beiland ber Denfchen, welcher jugleich Berr ift über alles Ratürliche und über fein eigenes leibliches Leben, feinem Bolle und feinen Bungern bargeftellt, und bamit auf feine Ber-" Marung geweiffagt, mo er ihnen bas mescuhafte But bes Beile ichenten werbe und tonne. Aber weber bas Bolt noch bie Mehrzahl feiner Junger liegen fich biefe Bunber gu Beichen bienen. An eben bem Tage nach ber munberbaren Speisung fuchte bas Bolt, welches auf von Tiberias gefommenen Rahnen gurudgefahren mar, ben großen Propheten in Rapernaum wieber auf, und fand ihn lehrend in ber Spnagoge. 3m Berlauf bes Befprache, bas fich antnupfte, belehrte er fie, wie er bas rechte Lebensbrob vom himmel Real-Guettlobable für Theologie und Rirde. VI.

sen, bas allen Hunger stille. Als er aber nun auch vom Effen seines Fleisches und Trinken seines Blutes sprach, beren Berklärung ihnen boch jene Bunderzeichen vorbebeutet hatten, da nahmen selbst viele seiner Jünger an seiner Rebe Anstoß und verließen ihn. Doch auf Jesu Frage bekannte sich Betrus im Namen der Apostel zu ihm als dem Heiligen Gottes, bei welchem sie bleiben wollten, unter ihnen aber bezeichnete schon Jesus einen als seinen Widersacher. Damit war nun eine neue Bendung in der Geschichte bes herrn eingetreten. Die große Masse bestes war offenbar verloren für das himmelreich. Ihr konnte er nicht mehr seine vornehmste Thätigkeit widmen.

Bon jest an begann er, fich vorzugeweise mit feinen Jungern zu beschäftigen. Er wollte fie erziehen und üben fur ihren funftigen Beruf, an feiner Statt burch bas Bot ber Berfündigung eine Gemeinde Gottes ju fammeln. Darum jog er nicht mehr ftetig von Ort ju Ort, wie vorher, und verweilte nicht befonders in Mitten bes Landes, wo ber Rern ber jubifden Bevollterung mar, fonbern burchftreifte bas Land von einem Enbe jum anbern, indem er fich gerne in ben an bas beibnifche Bebiet anftogenben Grenzen aufhielt, und bem Anbrang ber Maffen soviel ale möglich answich. Doch entzog er fic noch nicht gang ber Menge in biefer zweiten Salfte feiner galilaifden Birtfamteit. Db er bas Ofterfest Diefes Jahres (782) ju Jerufalem mitgefeiert habe, ift nicht flar ans ben Evangelien zu erfeben, boch ift es nicht unwahrscheinlich, ba er fich bem Gefete in allen Studen unterordnete. Aus ber Beit amifchen bem Ofterfeste und Lanbhuttenfeste wird uns nur Beniges jur Rarafteriftit feiner Birtfamteit ergablt. Ale er einmal mahrend ber Erntezeit an einem Sabbath in Galilaa burch bie Saatfelber ging, und bie Janger mit ausgerauften Mehren ihren Sunger ftillten, machten ihnen auflanernde Bharifaer einen Bormurf baraus, er aber überführte fie, bag bes Denichen Gobn and ein herr bes Sabbathe fen. An einem anbern Sabbath - vielleicht ichon bem nachftfolgenben - beilte er in ber Spnagoge jener Gegent, feine argliftigen Begner beschäment, einen Menfchen mit einer verborrten Sant; ba beriethen fich in ihrer Erbitterung bie bortigen Pharifaer mit Unbangern ber berodianischen Bartei, wie fie ibn verberben möchten. Go mar Jefus bereits nicht nur von ben geiftlichen Stimmführern Ifraels, fonbern auch von benen, welche es mit ben weltlichen und beibnischen Dachthabern hielten, mit bem Tobe bebroht. Doch weil seine Stunde noch nicht gekommen war, entwich er ber brobenben Berfolgung und fette feine Birtfamteit anbermarte fort. Auch feine Baterftabt Ragareth besuchte er einmal mit feinen Jungern, und predigte in ber bortigen Synagoge am Sabbath, fich ale ben Erfüller ber Berbeifung barftellenb; er mochte barauf rechnen, bag bas natürliche Borurtheil gegen ibn por bem Einbruck feiner machtigen und ausgedehnten Birkfamkeit in Galilaa verschwunden feb. Aber zu seinem Stannen fand er es nicht fo; als seine Ausprache an seine Landsleute fcharfer wurde, verwandelte fich ihre anfängliche Bermunderung in Buth, fo bag fie ihn gar bom Rande bes Berget, auf welchen Die Stadt hingebaut mar, herabsturgen wollten. Doch burch feinen Bater beschütt fcritt er mitten burch fie bin, und nachdem er um ihres Unglaubens willen nur wenige Rrante geheilt hatte, verließ er alsbald wieder bie Stadt. Ein andermal tam er mit feinen Jungern in die Landschaft Genegareth, einem fleinen paradiefifchen Gan am westlichen Seeufer, und heilte viele Kranke, die man eilende herbeibrachte. Da machten ibm von Jerusalem gekommene Schriftgelehrte und Bharifaer einen Bormurf baraus, baf feine Junger die Satungen ber Aeltesten übertraten. Aber ber Berr guchtigte ihr bendlerifches Wefen mit fcharfen Worten, mußte jeboch zugleich ben Dangel an Berftanbnig bei feinen eigenen Jungern rugen, Die fich nicht einmal Die felbständige Deutung ber einfachften Gleichniffe zutrauten. Darnach zog fich Jefus in ben augerften Rorbweften Galilaa's, welcher an bas Gebiet ber beibnifden Seeftabte Tprus und Sibon angrengt, gurud. Seine Abficht aber, verborgen zu bleiben, murbe vereitelt. Da tam ein Beib aus bem fprophonigifchen Bebiete berüber, ihn um Gulfe fur ihre beseffene Tochter anflebend, und ber Berr belohnte ihren ftarten fich bewährenden Glauben, mit welchem fie fein Bolt befchamte, burd Erfullung ihrer Bitte, wiewohl fein Beilanbeberuf junaoft

fich nur auf Frael erftredte. Bon ba reiste er burch bas noch nörblicher gelegene Gebiet von Sibon in weitem Bogen über ben Libanon herüberfteigenb (im Sochfommer 782) auf Die Oftseite bes Jordans, um mitten burch bas Gebiet ber Behnstädte (Decapolis f. b. Art.) nach Galilaa gnrudgutehren. Unterwegs beilte er an einem Orte - im Gebiete bes Tetrarchen Philippus - unter tiefem Auffeufgen einen Tauben mit fcwerer Bunge, welcher ihm ein Bild feines Boltes marb. Auf die berbeigeeilte Menge machte es großen Ginbrud. Darnach verweilte er einige Beit auf ben oben Soben am öftlichen Ufer bes Gee's Genegareth. Als nun wieber viel Bolls, jum Theil aus weiter Ferne, herbeitam, lebrte er fie und beilte ihre Krauten. Denn wenn er auch fie nicht mehr eigens auffuchte, wie früher, fo entzog er fich boch auch nicht ben Bulfebeburftigen, bie ihn aufsuchten. Als nun nach 3 Tagen ihre Speisevorrathe ausgegangen maren, fpeiste ber Berr als ihr geiftlicher und leiblicher Berforger, ihr "Emigvater", Die Menge bei 4000 Mann ohne Beiber und Rinder wunderbar mit 7 Broben und wenigen Fifchlein. Rach Entlaffung bes Boltes fuhr er alebald mit ben Jungern an bas westliche Ufer in bie Gegend von Magbala und Dalmanutha. Raum mar er gelandet, fo verlangten bafelbft wehnende Pharifaer und Gabbugaer in erheucheltem Glaubeneverlangen ein untrügliches Reichen vom Simmel, boch ber Berr verwies ftrafent auf bie Beichen ber Beit und bas Jonaszeichen. Unmittelbar barauf fuhr er an bas norboftliche Ufer. Unterwegs warnte er feine Junger bor geistiger Gemeinschaft mit feinen heuchlerischen Wiberfachern, mas fie aber grob augerlich migverftanten, baher er fie um ihres Mangels an Glaubensgwerficht und Berftandnig willen ftrafen mußte. Davon noch erfüllt ichenfte ber Berr in ber Begend von Bethfaiba Julias, wo fie gleich barnach manberten, einem Blinben, welcher ihm jum Bilbe feiner Junger marb, erft auf's gweite Dal bas Augenlicht. All' fein Thun zielte ja in biefer Beit auf Die Erziehung und Borbereitung feiner Junger für ben großen Beruf, welchen fie nach feinem Singang antreten follten.

Eine neue Evode in feinem Leben machte bas Laubbuttenfeft bieles Jahres (12 .- 19. Det. 782). Ale bies nach ber bamaligen Deinung größte Geft herannahte, forberten bie noch nicht jum entichiebenen Glauben burchgebrungenen Bruber Jefu ibn auf, endlich einmal bei ber Festseier in Berusalem als bem Mittelpuntte bes jubifchen Gemeinlebens fich Angefichts bes gangen Bolfe und ber verfammelten Jungerschaft als ben Defflas zu offenbaren. Doch in biefem Ginne wollte Jefus erft am nachften großen Fefte, bem Baffafefte bes tunftigen Jahres, mo feine Tobesftunde bann getommen war, moor noch bie tonigliche Sulvigung von feinem Bolte annehmen. Darum ließ er für biesmal bie Schaaren ber Festpilger vorausgieben, und erft als man ihn bereits in Jerufalem vermifte, reiste er mit feinen Bungern ftill und obne Auffeben babin, nur um bie ganftige Gelegenheit, burch ein Bort tes Beugniffes nochmals tas versammelte Bolf als fein Brophet ju fich ju loden, nicht ju verfaumen. Als er, in ber Mitte ber Festwoche angetommen, gleich im Tempel, in ber Habe bes Gottestaftens lehrte, und, indem er fich aber feine Berfon und fein Recht, bon fich Beugnig zu geben, außerte, zugleich feinen Segnern vorhielt, daß fie ihm nach bem Leben trachteten, war ber Einbrud feiner Rebe bei'm Bolte febr getheilt. Etliche wollten ibn greifen, aber fie magten es boch nicht. Der bobe Rath, welcher eben in einem Tempelgemache Situng hielt, und von ber bebentlichen Stimmung bes im Borhofe versammelten Bolles borte, sanbte voll Beforgnift fraft feiner obrigleitlichen Befugnift feine Diener aus, ben Bolteverführer zu verhaften. Allein als nun Jejus von feinem balbigen Ausgang und beffen verhangnigvollen Folgen rebete, tebrten Die Rathebiener ob bes mächtigen Ginbrude feiner Borte auf fie felber unverrichteter Dinge gurud. Darüber marb bie pharifaifche Bartei, in beren Banben hauptfacilich bie geiftliche Leitung bes Bolles und auch bes Synagogenwefens rubte, beftig ergurnt, und Mitobemus, welcher fich Jeju fcuchtern annehmen wollte, mußte balb berftummen. Um wenigstens in etwas feinen Ginfluß zu brechen, befchlogen fie vorläufig, Beben, welcher Befum offen als ben Dieffias betenne, aus bem Synagogenverband ausaufdließen. Richtsbestoweniger tamen Biele burch Befu Reben mabrend ber Festzeit jum

Glauben an ihn. Um letten (bem 8ten) bem Sabbath gleich geachteten Festage verhieß Jefne mit lauter Stimme in Gleichnifrebe bie Ausgieftung bes b. Geiftes. Darnach lehrte er bie an ihn Gläubigen unter ber bunten Buborericaft bas Rennzeichen feiner mabren Jungerschaft. Den verftodten Ungläubigen aber fagte er frei beraus, baf fie Satans Rinber feben. 216 er nun ausbrudlich noch feine übermenfchliche Burbe bezeugte, wollten ibn biefe, formlich gur Buth gereigt, augenblidlich als Gottesläfterer fteinigen. Aber Jejus verbarg fich und verließ ben Tempel. Als er braugen auf ber Strafe, bon feinen Jungern begleitet, einen von Geburt an Blinden fand, beftrich er beffen Augen mit Staub, welchen er mit feinem Speichel feuchtete, und fandte ibn bann gum Teiche Siloah, feine Augen ju mafchen. Gobald er von bort mit ihm gefchenttem Augenlichte surudgefebrt, brachte man ibn vor eine Berfammlung ber pharifaifchen Bartei, und als er Jefum nicht für einen Gefetübertreter erflaren wollte, that fie ibn in ben Bann. Balb barnach begegnete Befus bem Ausgestofenen, und jum Lohne feines Befenntniffes offenbarte er fich ihm als ben Sohn Gottes, beffen Ericheinung in ber Belt eine Schei bung zwifden ben Sebenben und Richtsebenben bervorrufe. Als etliche Bharifder, welche gerade zuhörten, fich burch Jesu Borte beleidigt zeigten, betannte fich ber Berr als ber verheißene gute Birte feines Bolles, welches von feinen bisherigen geiftlichen gabrern fcanblich vermahrlost worben. Abermals war ber Ginbrud feiner Rebe bei'm Bolte ein febr verschiedener. Auch auf Diefem Feste hatte fich berausgestellt, bag bas Bolt als Banges fich feinem Beugnift verfchliefte, obgleich viele Stimmen fur ibn laut geworben waren. Die Baupter maren einen Schritt weiter gegen ihn vorangegangen, etwas Entfceibenbes magten fie aber noch nicht gegen ihn vorzunehmen, weil bas für und Biter bei ber Menge fich noch zu fehr bie Waage hielt.

Nach bem Feste verließ Jesus wieder Jerufalem. Er begab fich wieder in eine entlegene Gegend, in die von Cafarea Bhilippi. Seine Birtfamteit in Galilaa batte ben rechten Erfolg nicht gehabt; fo fuhr er fort, feine Junger für ihren Beruf nach feinem Bingang ju bereiten. Dun aber war es an ber Beit, ihnen bas Schwerfte frei und offen vorauszusagen, benn bas nachfte große Fest follte ihm ben Tob bringen. Als fie in jener Begend einmal allein maren, und er eben gebetet, fragte er feine Junger, mas fie gegenüber ber fcmantenben Boltsmeinung, Die fich auch fürzlich in Jerufalem verlantbart, von feiner Berfon hielten. Und Betrus legte im Ramen ber Apostel bas Befenntnif aber ibn als ben Chrift, ben Sohn bes lebenbigen Gottes ab. Der herr lobnte ibn mit ber Bufage, er folle ben Anfang ber perfonlichen Grundlage abgeben für bie bom Tobe nicht au überwindende Gemeinde feines Ramens, bie er grunden muffe. Eben um ibres Glaubens und Bekenntniffes willen zeigten fich bie Junger fahig, "ber Grundbau ber Gemeinbegu werben. Aber ale er ihnen fur jest verbot, bies Betenntnig vor ber Menge lant auszufprechen, und ihnen nun fein Tobesleiben und feine Auferstehung unverhallt berand fagte, berriethen fie ben alten Dangel an flarer Ginficht in fein Bort. Die Auferwedung ju einem verflarten Leibesleben, welchem nicht gleich bie Aufrichtung bes Reiches ber Berrlichkeit folgen follte, blieb ihnen vorberhand ein Rathfel, benn auch bie Rothwenbigfeit bes Tobes für ben Deffias war ihnen unbegreiflich. Ja Betrns wollte fogar ben herrn mahnen, fich ju ichonen, aber er, welcher barin bie Stimme bes Berfuchers ertannte, wies ihn ftreng jurud. Und als nun gleich barauf ein Bolfsbaufe fich in ber Rabe fammelte, bezeugte er ben Seinen, bag fie gleich ihm in ber 3wifdenzeit bis au feiner Bieberfunft ben Leibensweg manbeln mußten. Aber für feinen Ausgang empfing er eine Startung im Borfcmad feiner fünftigen Berrlichfeit, und Die Seinen einen Eroft fit bie Beit seiner Abwesenheit. Seche Tage barnach marb Jesus auf einem hohen Berge (in jener Gegenb) vor ben Augen feiner vertrautesten Junger, Betri und ber Gibm Bebebai, ber Saulen ber neut. Bottesgemeinbe, verflart, und bie feligen Rnechte Gottes ale Bertreter ber altt. Gottesgemeinbe, Dofes, ber Mittler bes Gefetes, und Glias, ber Eiferer für bas Befet, rebeten mit ihm von feinem Ausgange ju Jerufalem, ber ben Fluch bes Gefetes autheben und bie Seligieit verfidrten Lebens ben erlosten Meniden

foenten follte. Doch burften bie Junger bis ju feiner Auferftehung nichts bavon fagen, und fie begungten fich mit ber Frage über bas geweiffagte Rommen bes Elias. Am enbern Tage tam er zu ben übrigen Jungern gurud, welche gerabe von einer Boltsmenge umgeben waren. Er mußte, was fle nicht vermocht, einen befeffenen Anaben beilen, ber ihm wieber zu einem Bilbe feines Bolles warb; zugleich fchalt er ihren Unglauben, belebrte fie aber ju Baufe über bie Alles vermögende Rraft bes Glaubens. Doch nun folog er feine offentliche Birtfamteit in Galilaa ab, ba alle Mittel, bas bortige Boll jum rechten Glanben zu bringen, erschöpft maren. Er zog nur noch in Stille und mit Bermeibung alles Auffehens burch bas Land, indem er fich nun ausschließlich mit feinen Sangern befchäftigte. Bum zweitenmale verfünbigte er ihnen flar und ruchaltelos feinen Ausgang, aber wiederum verstanden sie ihn nicht, fondern maren nur fehr betrübt über fein Bort. Bum letten Male tam er nach Rapernaum, bem Ausgangs- und Mittelpuntte feiner galilaifden Berufewanderungen, nun auch bem Schlugpuntte berfelben. Da fragten bie Tempelfteuereinnehmer ben Betrus, ob benn ber Deifter bie Abgabe nicht able, und ber Junger bejahte es voreilig. Doch ber herr lehrte ihn, bag er und seine Innger burch ihren Beruf von ber Abgabe an bas vorbilbliche Beiligthum frei feven, er whie fie nur, um feinen Anftof ju geben, und inbem er bas Gelb wunderbar beichaffte. In ber namlichen Stunde stellte ber Berr ben Jungern, welche fich unterwege über ben Borrang im himmelreich gestritten, ein Rind jum Borbilbe in ber Aufpruchslosigfeit hin, und belehrte fie über bas rechte wechselseitige Berbalten innerhalb ber neuen Gottesgemeinbe.

MUe feine Gebanten auf seinen Ausgang und beffen Folgen gerichtet, brach Jefus endlich von Galilaa auf, nachdem er ein volles Jahr bafelbst als Prophet gewirkt hatte (Spatherbft 782). Er wollte burch Samaria in bas jubifche Land gieben, um bafelbft ju wirten und fich langfam ber Sauptftadt zu nabern. Allein feine vorausgefandten Boten wurden in einem samaritischen Grengorte, weil er fich fur ben Dleffias ber Juben andgebe, nicht aufgenommen, worüber ber Feuereifer ber Donnerstinder entbrannte. Doch Jefus ertannte barin bie Beifung feines Baters, einen anbern Beg einzuschlagen, und fo jog er benn auf ber Grenze zwischen Balilaa und Samaria, wo er gelegentlich 10 Ausfatige in ber Rabe eines Gledens beilte, hindurch, um bann auf ber Oftfeite bes Jorbans (in Beraa) wandernb nach Jubaa ju gelangen. hier in Beraa entwidelte er anf's Reue feine Prophetenthatigfeit, um auch ben Bewohnern biefer Gegenben unmittelbar bas himmelreich zu verfündigen. Langfam jog er vorwarts burch Stadte und Fleden, wahrend, wie vormals in Galilaa, bas Bolf wieber von allen Seiten herbeiftromte. Auf biefer Banberung mar es mobl, wo er einmal 70 Junger ale Berolbe und Boten feines Reiches vor fich ber fandte. Unterwegs versuchten ibn einmal Pharifaer mit ber Frage aber die Chescheidung. An jenem Orte brachte man ihm auch Rindlein, welche er feguete. Mis er fich jur Beiterreife anschidte, fragte ihn eilends ein junger reicher Borfteber, woburch er fich bas ewige Leben verbienen fonne. Betrübt über Jesu Antwort verließ ibn ber Jungling; ba fprach Befus über Die Gefahren bes Reichthums. Und als Betrus mit Bezug hierauf eine Frage an ben Berrn richtete, außerte er fich nach vorausgefchidter berrlicher Bufage über ben Unfpruch auf himmlischen Lohn. Go tam ber Berr allmablig in bie Gegend am untern Jorban, wo einst Johannes querft mit feiner Forberung ber Buftaufe aufgetreten mar. Da mar er Berufalem jett viel naber ale von Galilaa aus. Defhalb besuchte er bas Tempelweihfest (20. Dez. 782) ju Berufalem, nur um biefe lente Gelegenheit, noch einmal als Brophet por ber entscheibenben Stunde eine grofe Boltemenge für fich ju gewinnen, nicht aus ben Banben ju laffen. Als er gerabe in ber Tempelhalle Salomonis manbelte, umringten ihn bie Juben und forberten eine ungweibeutige Erflarung, ob er ber Deffias fen. Bie nun Jefus von feiner Einbeit mit bem Bater fprach, brohten fie ibn ale Gottesläfterer zu fteinigen, und wie er auf bas Bengnif feiner Berte verwies, wollten fle ihn wirflich greifen. Er aber entgog fic ihren Banben. Auch biefer lette Berfuch war fehlgeschlagen. Sie hatten ihre Tobfeinbschaft auf's Neue an ben Tag gelegt. Darnach zog sich Jesus wieber nach Beraa an jene erste Taufstätte Johannis zurück, wo er noch eine kleine Beile mit großem Erfolg wirkte. Dort fragte ihn einmal einer, ob wenige selig würden, worauf ihn ber Herr belehrte und vermahnte. Bur selben Stunde warnten ihn etliche Pharisäer vor der gefahrbrohenden Nähe seines Landesfürsten Herodes. Jesus aber sagte ihnen, daß er seinen Ausgang in der prophetenmörderischen Stadt Jerusalem finden muffe.

Jefus hielt fich noch bort am Jordan auf (etwa Marg 783 = 30 n. Ch.). Da ließen ihm bie Schwestern Martha und Maria aus bem bei Berufalem gelegenen Bethanien burch einen Boten fagen, ihr Bruber Lagarus, ben er lieb batte, fen fower erfrantt. Doch Jefus blieb noch zwei Tage in Beraa, wiewohl er wußte, bag Lazarns bereits gestorben fen. Um vierten nach bem Empfang ber Botichaft brach er trot bes Biberftrebens ber Bunger auf und tam nach Bethanien, mo er ale ber Lebensfürft ben Lagarns aus viertägigem Grabesichlummer erwedte. Er wollte burch biefe anffallenbe Bunberthat bas Bolt und feine Dbrigfeit zur Entscheidung brangen, und wirtlich machte fie auch einen gewaltigen Ginbrud auf bie gerabe anwesenden Juben gu Bernfalem. Auf bie Runbe hievon trat augenblidlich ber hohe Rath zusammen, und ber energische Sobe priefter Raiphas fprach bier bas entscheibenbe Bort aus, burch bas er, ohne es zu wollen, Befum als bas rechte Baffablamm biefes Jahres bezeichnete, biefer Menfc muffe um jeben Breis sterben. Doch wie sie seine Töbtung bewerkstelligen wollten, darüber tamen sie auch jett noch nicht in's Reine, benn um bes Bolles willen, bas angerlich viel anf ben Bunberthater gab, mußten fie vorsichtig vorschreiten. Allein Jefus wollte weber als ein Opfer wilden Boltstumulte, noch beimlicher Rachstellungen ber feindlichen Dbern fallen. Als ein burch öffentliches Bericht Berurtheilter, Angefichts ber gangen jum Baffabfefte versammelten Bolfemenge wollte er ale bas rechte Ofterlamm ben Opfertob erleiben. Darum jog fich Jefus noch für eine fleine Beile in Die Berborgenheit bes Stadtdens Ephraim im Norbosten von Judaa jurud, und widmete die noch furze Zeit bie Oftern ausschlieflich feinen Jungern. Inzwischen befahl ber hohe Rath Die Anzeige feines Aufenthalts behufe feiner Berhaftung. Defihalb berrichte unter ben Feftpilgern, welche vor bem Baffahfeste jum Zwede levitischer Reinigungen in Jerufalem eingetroffen waren, große Spannung, ob Jefus es magen werbe, bas Fest zu befinden. -

Doch die Stunde bes Berrn, ba er feinen Ausgang in Jerufalem finden follte, war berbeigekommen. Als bie Beit ba mar, wo bie großen Festjuge aus Balilaa und Beraa fich ber bortigen Begend nahten, verlief Jefus feinen fillen Bufluchtsort, um fich mit ihnen zu vereinigen. Entschloffen fchritt er an ber Spite ber erfchrodenen Junger voran, und verfündigte ihnen jum britten Dale fein jest bevorftebendes Enbe in Berusalem. Aber weil fie bies wieber nicht verstanten, traten bie Befürchtungen binter ber lieber gehegten Soffnung auf bie balbige Aufrichtung bes berrlichen Deffiaereiches gurud, und fo konnte unterwegs Salome ben Berrn für ihre Gohne Johannes und Jakobus um bie Ehrenplate in feiner Rabe bitten. Der Berr wies auf fein Leiben bin, bas borbergebe, und ale die übrigen Apostel über bas Begehren ber Beiben ihren Unwillen außerten, belehrte fie ber Berr über ihr mahres Berhaltnig untereinander, wo bie Demuth ben Mafftab ber wahren Grofe abgebe. Im Jorbanthale trafen fle mit ben Feftangen jufammen (Donnerstag 7. Rifan = 30. Marg 783); biefe nahmen ben großen Bropheten mit Freuden auf. In ber Rabe von Bericho beilte Befus zwei blinde Bettler, welche am Bege fagen, und von benen einer unter bem Namen Bartimaus in ber Rirde befannt warb. Ale er Bericho burchjog, fant er eine heilsbegierige Seele in bem Dbergöllner Zachaus, bei welchem er barum auch einkehrte. Seine Begleitung murrte barüber und fand bies eines Defflas, welcher feiner Offenbarung jest entgegengebe, für unwurbig. Aber Jesus bezeugte fich nicht blog als Beiland ber buffertigen Sanber, fonbern beutete auch in einem Gleichniffe an, bag er fein Reich in Berrlichkeit erft in ferner Butunft aufrichten werbe. — Nachbem Jefus bei Bachaus übernachtet, jog er bes anbern Tags mit ben Schaaren ber Festpilger weiter. Gegen Abend (bes Freitags, 8. Rifan =

31. Marz) traf er in Bethanien ein, woselbst er mit seinen Jüngern blieb, während die Renge noch in die nur 3/4 Stunden entsernte Stadt Jerusalem zog. Am Sabbath (Samstag 9. Risan = 1. April) veranstaltete ein durch Jesum vom Aussag Geheilter, Ramens Simon, ihm zu Ehren in seinem Hause ein sestliches Mahl, wobei Martha mit auswartete und Lazarus als Gast mit zu Tische lag. Maria aber salbte den edlen Gast, der ihren Bruder erweckt hatte, mit dem zu dessen Eindalsamirung ausbewahrten kostdaren Rardenöl. Doch als nun Judas Ischarioth und etliche Jünger über diese vermeintliche Berschwendung ihren Unwillen äußerten, wies sie Jesus zurecht, indem er zugleich diese Liebesthat als eine Weissagung auf seine eigene Bestattung bezeichnete. Bon jest an, wie schon zu Jericho, nahm Jesus alle össentlichen Ehrenbezeugungen an, denn einmal noch wollte er sich seinem Bolse als König offendaren, damit es gar keine Entschuldigung für seinen Unglauben habe. Am Abend kamen Biele aus der Stadt nach Bethanien, um Jesum und den auserweckten Lazarus zu sehen. Das hatte zur Folge, daß sich die Häupter bes Bolts beriethen, ob sie nicht auch Lazarum als ein lebendiges Zeugniß für Jesum aus dem Wege räumen sollten.

Am Sonntag (10. Rifan = 2. April) tam eine Menge Festvilger, besonbers Galilder, nach Bethanien, um Jesum in die Stadt abzuholen. Am Rachmittag brach er auf. Er wollte fich als ber Davidsjohn, als ber von Sacharja geweiffagte bemuthige und gerechte Ronig Ifraels, ber nicht auf bem Schlachtroffe, fonbern auf bem Thiere bes Friedens ericheint, um barnach fein Friedenereich von einem Ende ber Erbe bis jum anbern aufzurichten, feinem Bolle barftellen. Auf einem Efelefüllen, welches er, fraft prophetifder Erfenntnig bie gottgeordneten Umftanbe benütend, burch zwei feiner Junger von Bethphage hatte holen laffen, ritt er inmitten ber Gott lobpreifenben Jungerichaar und bes hofiannarufenden Bolles baber, mabrend noch Biele aus ber Stadt ibm entgegengegen. Er wollte die königliche huldigung feines Bolkes annehmen, barum wehrte er seinem Burufe nicht, wie bie Pharifaer begehrten. hier als er vom Gipfel bes Delbergs seine Ronigestadt in ihrer herrlichteit erblicte, gebachte er mit Thranen bes schweren Gerichts, welches die Berblendeten treffen wurde. Bei feinem Einzuge gerieth Alles in Aufregung. Jefus besuchte ben Tempel und befah fich Alles, aber weil es icon fpat am Abend geworben, nahm er nichts Entscheidenbes mehr vor, verließ wieder die Stadt und übernachtete mit ben 12 in Bethanien. Denn er wollte nicht nächtlicher Beife, ebe feine Stunde getommen, von feinen Feinden heimlich aufgehoben werden. — Am andern Morgen (Montag 11. Nifan = 3. April) in aller Frühe ging er mit feinen Jungern wieber nach Berufalem; unterwegs erblidte er einen Reigenbaum, welcher, icon Blatter treibenb, Frucht versprach, aber teine trug. Da sprach er über ihn als ein Sinnbild Ifraels ben Fluch aus; benn mes batte weber Früchte von ber alttestamentlichen Beilegeschichte ber, noch verfprach es welche für die neutestamentliche, beren Frühling angebrochen war, für seinen Beiland, ben barnach hungerte." Im Gebanten hieran tam er in ben Tempel, und ubte Prophetenrecht, indem er bas Saus feines Gottes von bem inzwijchen wieder eingeriffenen Unfug reinigte. Dann lehrte und beilte er bie Boltemenge; benn wie vorber Galilaa und Beraa, so wollte er zum Schlusse Judaa's Hauptstadt, Jerusalem, zur Stätte feiner eigentlichen Brophetenthatigfeit machen. Schon burch bas gange Behaben Jefu verstimmt, außerten die Oberften Ifraels laut ihren Unwillen über ben Jubelruf ber Rinder, allein Jesus überführte fie auf Grund ber Schrift von ber Thorheit ihres Mergers. Erft fpat am Abend fehrte er wieber nach Bethanien jurud. — Am anbern Morgen (Dienstag 12. Rifan = 4. April), ale bie Junger mit Jesu wieber in bie Stadt gingen, faben fie zu ihrem Staunen ben Feigenbaum verborrt, eine Beiffagung, bag bas Gericht über Ifrael gewiß vollzogen werbe. Doch Jefus verhieß ihnen gleichnigweise, bag fie wburch ftarten Glauben auch bas hindernig bes Unglaubens Ifraels befeitigen tonnten; benn bem Gerichte über Ifrael follte beffen einstige Bekehrung folgen." Als Beine barnach wieber im Tempel lehrte, fragten ihn Abgeordnete bes boben Rathe nach feiner Bollmacht für fein öffentliches Sandeln im Tempel. Er wies fie aber jurud burch

feine Gegenfrage nach ber Bollmacht bes Taufers, auf beffen Beugnig über ihn er fich bamit berief. Dann zwang er fie, die geistliche Obrigteit Ifraels, welche ihre Unwiffenbeit in ben Dingen bes göttlichen Beilerathichluffes felbft befannt hatte, burch bie Gleichniffe von ben beiben Gohnen und ben aufrührerischen Weingartnern mit eigenem Munbe über fich bas Urtheil ju fprechen. Mur bie Furcht vor bem juborenben, fur ben Propheten begeifterten Bolte bielt fie ab, Sand an ihn zu legen, mabrent er ihnen im Gleichniffe vom foniglichen Bochzeitsmahl nochmals bas Gericht und ben Uebergang bes Reiches Gottes zu ben Beiben weiffagte. Go mußte bie obrigfeitliche Befandtichaft unverrichteter Dinge wieber abziehen. Da versuchten ibn feine Biberfacher burch Einzelne, welche fie porschoben, in ber Rebe au fangen, um ibn entweber feinem Bolle ober ber beibnifcweltlichen Gewalt ale ftrafwurdigen Berführer ju verbachtigen. Buerft legten ibm Bharifaerfchuler nebft Anhangern ber herodianischen Bartei eine Frage bes Rechts, namlich aber bie Entrichtung ber Steuern an bie beibnische Obrigteit, vor. Gobann ftellten bie Sabbugder an ihn eine Glaubenefrage in Betreff ber Auferstehung. Ale nun Jefne biefe wie jene unter bem Staunen bee Bolfs abgefertigt und jum Schweigen gebracht, legte ibm ein Gefeteefundiger auf Beranlaffung ber Bharifaer noch eine Gefeteefrage, über bas vornehmfte Bebot, vor. Diefe beantwortend gab Jefus ben Pharifdern eine Gegen frage aus ber Weiffagung mit Bezug auf bie Berfon bes Deffias jurnd, worauf fie fernerhin mit verfänglichen Fragen von ibm abliegen. Ifraels Oberfte batten öffentlich ohne Möglichkeit ber Wieberausföhnung mit ibm gebrochen. Da rief nun Jefus vor ben Ohren feiner Junger und ber versammelten Boltsmenge nach ber Beife ber alten Bropheten ein feierliches Bebe über bie beuchlerifchen Leiter Ifraele aus, und weiffagte bas Gericht über bas Bolf fammt ber Berwerfung von Stadt und Tempel, aber and bie einstige Betehrung beffelben. Goon gang vom Bedanten an fein Enbe erfullt, feste er fich noch einmal im Tempelvorhof gerabe bem Gottestaften gegenüber bin, und fab bas Bolt - vielleicht nach bem Abendopfer - feine Gaben einlegen. Sier nun lobte er bie Wittme, welche ihr lettes Scherflein fur ben Tempel Gottes bingab - ein Bilb von ihm felbft. Da gelangte an ihn burd Bhilippus und Anbreas bie Bitte etlicher heibnischen Bellenen aus bem Beibenvorhof, ibn fprechen zu burfen. Das erinnerte ihn wieber an feinen unmittelbar bevorstehenben Bingang jum Bater burch ben Tob binburd, nach welchem erft er alle Menschen ohne Unterschied bes Bolfes zu fich gieben burfte, und bewegt burch ben Bebanten an die Berftodtheit feines eigenen Boltes, welche feinen Tod und bas Bericht über baffelbe berbeiführen murbe, betete er laut vor ber Menge jum Bater um Berflarung feines Ramens. Wie einft vor Johannes b. E. und barnach bor ben 3 Jungern, fo bezeugte fich ber Bater jest zu ihm bor bem Bolle in feinem Baufe, aber nur bie Gläubigen verstanden biefe Stimme. Da rief Jefue, baf bie Sonne bes Beile fich für fein Bolt jum Untergang neige, und folog feine prophetifche Birtfamteit, indem er ben Tempel für immer verließ. Bahrend er hinausging, zeigten ibm bie Junger, burch feine Worte nachdenflich gemacht, bie Bracht bes Tempels. Er aber weiffagte nun um fo bestimmter beffen völlige Berftorung. Auf ber Bobe bes Delbergs - es war fpat Abends geworben - feste er fich noch einmal nieber, und betrachtete bie bem Berberben geweihte Stadt fammt bem Tempel. Da fragten ibn feine pertranteften Junger, mann benn bies Gericht über Stadt und Bolt Gottes bereinbrechen, und wann er felbst in herrlichteit wieber erfcheinen werbe. Darauf antwortete er in ansführlicher Beiffagungerebe, indem er fle jur rechten Bereitschaft für feine Biebertunft jum Beltgericht vermahnte, lentte aber fobann ihren Blid wieber auf Die Gegenwart, indem er ihnen seine ichon nach 2 Tagen ftattfindende Ueberlieferung jum Rreugestobe anklindigte. Gerade um biefe Beit berieth fich ber hohe Rath im Balafte bes Sobenprieftere Raiphas, wie fie fich Jefu mit Lift und gwar auger ber Festgeit bemachtigen konnten. Da tam, ihnen febr erwünscht, Bubas Ifcharioth, ein Apoftel Jefu, bingu, und erbot fich aus gemeiner Babfucht, aber auch aus Erbitterung über feinen Deifter, bei welchem er nichts mehr zu gewinnen hoffte, um 30 Silberlinge benfelben bei guter

Gelegenheit und mit Bermeidung eines Boltsauflaufs in ihre hande zu liefern. Doch wider Willen mußten sie Jesum, wie er es benselbigen Abend klar vorhersagte, gerade am Feste als das rechte Passahlamm zum Opfertode bringen. — Den solgenden Tag (Mittwoch 13. Nisan = 5. April) verbrachte Jesus still und zurückzezogen mit seinen Jüngern in Bethanien, indem er sich nun die kurze Zeit nur noch ihnen allein, wie am Schlusse seiner galiläischen und peräischen, so jest seiner judäischen Wirkamkeit widmete. Es war der letzte Rubevunkt vor dem Todessturme. —

Der Tag war erschienen (Donnerstag 14. Rifan = 6. April), an beffen Abend die Paffahmahlzeit gehalten werden mußte. Da fandte Jesus am Bormittag ben Betrus und Johannes in bie Stabt, bamit fie fur ibn und feine Junger bei einem Manne, welchen er prophetisch naber bezeichnete, einen paffenben, mit Bolftern belegten Saal bestellten. Dafelbst wollte er mit ihnen bas Paffahmahl, welches fie am Nachmittag aurichten follten, feiern. Am Abend tam ber Gerr mit feinen 12 Aposteln als feiner Familie in bas bezeichnete Baus zu Jerufalem, und legte fich zum Dable auf Die Riffen nieber. Buerft außerte er fein bergliches Berlangen nach biefem feinem letten Baffahmable, welches er, ber Beiland Ifraels, jum Andenken an die Erlöfung Ifraels aus bem Lande ber Anechtschaft und beffen Berftellung zu einem Bolte und einer Gemeinde Gottes mitfeierte, und wies jugleich auf bas vollentete Gegenbild bes Mable im Reiche ter Berrlichteit bin. Rach Austheilung bes erften Bechers begann bann bas eigentliche Paffahmahl nach bem bamale üblichen Rituale, welches langere Beit mabrte, und mabrent beffen auch Lobgefange, querft Bf. 113-114, angestimmt wurden. Der Berr aber batte einen Rangftreit, vielleicht in Betreff ber Chrenplate, unter feinen Jungern wahrgenommen; barum erhob er fich wieder vom Mahl und wusch ihnen bie Fuge jum Borbilde bemuthiger Liebe, indem er aber zugleich auf einen Unreinen unter ihnen hindeutete. Seine finubildliche Handlung begleitete er, nachdem er fich wieder niebergelegt, mit eindringlichen Borten ber Dahnung und Berbeigung. Bahrend fie nun bas Mahl fortfetten, fagte Befus in großer Bergenebewegung es flar beraus, bag einer feiner Tifchgenoffen ihn verrathen wurde. Riebergefclagen, feinem Untern fold ein Berbrechen gutrauent, fragten ibn bie Bunger, einer nach bem anbern, ob er es mare, und Jefus bezeichnete wieberholt einen ber Bwölfe als feinen Berrather, indem er zugleich ein Wehe über ihn ausrief. Da fragte Johannes auf einen Bint Betri ben Berrn, wer es ware, und Jefus bezeichnete burch Darreichung eines in bie Schuffel eingetauchten Biffens ben Ifcharioth als benfelben. Wie nun biefer fich entlardt febend, tropig wie bie Andern fragte: Ich bin es boch nicht? bejahte es Jefus, und forberte ihn anf, fein Borhaben zu beschleunigen, welche Mahnung aber bie Andern nicht verstanden. Da verließ Judas erbittert bas Mahl, um fogleich fein finsteres Bert zu vollbringen. Inzwischen war es völlig Nacht geworben. Rachbem fie bas Gebachtnigmabl bes alten Bunbes gefchloffen, feste ber Berr ein Bebachtnifmahl bes neuen Bunbes, welches jest in feinem Blute follte gestiftet werben, ein. Seine Gemeinde, beren nach seinem Bingang geschehende Sammlung er far vor Augen hatte, follte baran eine ftete Erinnerung an Die Thatfache ihrer Erlöfung burch feinen Tod und immerwährende Glaubensftarfung für Die Anfechtungen Diefes Lebens haben, indem fie feine vertlarte Leiblichkeit jum Genuffe empfangen wurde. Dachbem fie hieranf ben zweiten Theil ber Lobgefange angestimmt hatten (Pf. 115-118), lentte Jefus nun geradezu bas Befprach auf feinen unmittelbar bevorftebenten Bingang gum Bater burch ben Tob hindurch, und fundigte allen Jungern an, wiewohl fie fic nicht barein finden mochten, baf fie ibn in biefer Racht im Stiche laffen wurben, ibn aber nach feiner Auferstehung in Galilaa erwarten follten. Dem Betrus infonderheit aber fagte er vorber, baf er ibn bor bem zweiten Sahnenrufe breimal verläugnen wurde. Daran tnupfte er weitere Reben über seinen Singang, über seine unfichtbare Gegenwart unter ben Seinen nach seinem Bingang, indem er ihnen zugleich ben Beift ber Bahrheit an feiner Statt fenden werbe, und über feine fichtbare Biebertunft, wo er fie bann beimbolen und verklaren werbe. Nun waren feine Junger bafür bereitet, daß er feinen hingang zum Bater antrete, und sie erhoben sich vom Mahle. Wie er fich aber von ihnen im Kreise umgeben fah, wie ber Weinstod von ben Reben, rebete er noch einmal Borte bes Abschiebs zu ihnen, und betete sobann zum Bater, baß er sie in feiner Gemeinschaft erhalten möge.

Dann brach Jefus mit ihnen auf, es war etwa turg nach Mitternacht (Freitag 15. Rifan = 7. April 783 a. u., 30 n. Chr.). Da ging er mit ihnen über ben Ribronbach in ben Garten bes Meierhofes Gethfemane am Fufe bes Delbergs, wo er fic schon öfters mit ihnen versammelt hatte, und wo er, wie ber Berrather wufte, auch biefe Racht gubringen wollte, um benfelben bier nun zu erwarten. Die Stunde feines Leibens war gelommen. Die übrigen Junger gurudlaffenb, und nur bie brei vertrauteften mit fich in bie Tiefe bes Bartens nehmenb, rang er nun mit ber Borempfindung bes Tobesleibens, in welchem ihn ber Born Gottes über bie Gunbe ber Belt treffen und ber Gewalt feiner Feinde preistgeben follte. Doch mabrend jene brei, einft Bengen feiner Berklärung, jest feiner Erniebrigung, vor Milbigteit und Traurigfeit immer wieber einfolnmmernd, ben in ber Comacheit feines Fleifdes Ringenden allein ließen, ohne Troft ber Fürbitte, fandte ihm der Bater einen Engel, ihm ein Zeichen feiner ihn auch jest nicht verlaffenben Liebe ju geben, und ihn für ben Leibens. und Tobesweg ju ftarten. Run ließ er feine Junger fich noch ein wenig im Schlummer erquiden. Doch er wedte fie alebald wieder auf, wie er den Berräther im Kidronthale nahen fah. Er wollte feinen Feinden zeigen, daß er fich mit bewuftem Willen ihrer Macht überliefere. Judas hatte nach seinem Weggange vom Baffahmahl ben Mitgliedern bes hohen Raths feinen Entfolug, Jefum noch biefe Racht ihnen ju überantworten, tunbgegeben, und biefe, trot ihres frubern Borfapes, hatten Anstalten getroffen, Diefe gunftige Gelegenbeit ju benuben. Run tam ber Berrather mit einer Abtheilung ber auf ber Burg Antonia fationirten romifchen Coborte, welche ber Brofurator auf bringenbes Anfuchen, angeblich jur Bermeibung von Unruben, jur Berfugung gestellt hatte, und ber levitifchen Tempelmache in Begleitung von etlichen Gliebern bes bobenpriefterlichen Gefclechts, welche bie Berhaftung Befu leiten wollten. Bahrend biefe alle im hintergrund noch jurudblieben, trat Jubas vor, und fußte ber Berabredung gemäß ben ju feiner Ueberraschung ibn erwartenben Meifter, ihn zu bezeichnen. 3hm feinen Berrath vorhaltend und fich aus feiner Umarmung losmachend, fdritt bann Jefus ber Schaar entgegen, welche erichroden bor feinem Borte und ein Zeichen feiner Bunbermacht fürchtenb, vor ibm gurudwich und gn Boben fturate. Sie follten zuvor ihre eigene Dhumacht erkennen, ebe er fich freiwillig ihrer Gewalt übergab. Darum wehrte aber ber herr bem Betrus, als jene wieber ermuthigt Band an ihn legen wollten, und biefer nun mit bem Schwerte breinschlug, warf jeboch zugleich ben Subrern feiner Bafcher ihre menchelmorberifche Feigheit bor. Dann lief er sich ruhig binden, nur Berschonung ber Seinen forbernb. Ale nun die Innger bas Unglaubliche faben — ihren Berrn und Meister, Chriftus, ben Gobn bes lebenbigen Gottes, in ber Band feiner Feinde, ba überfiel fie ein tobtlicher Schreden, und entfest ergriffen fie unanfhaltfam die Flucht.

Anf die Kunde vom Gelingen des Anschlags ließ der amtirende hohepriester Raiphas eilends die Mitglieder des hohen Raths zusammenrusen, um die Berurtheilung Jesu wo möglich noch vor dem Morgenopser (9 Uhr) zu bewertstelligen, und das leicht bewegliche Bolf damit zu überraschen. In der Zwischenzeit wurde Jesus zu Hannas, dem Schwiegervater des Raiphas, in den von ihnen gemeinschaftlich bewohnten hohepriesterlichen Palast (am nordwestlichen Eck des Zion) gedracht. Hannas richtete allerlei Fragen müsiger Neugier an Jesum, welcher sie teiner Antwort würdigte, dafür aber von dem hohepriesterlichen Diener mishandelt wurde. Während Jesus oben in den Gemächern wartete, verweilte unten Petrus, welcher mit dem daselbst bekannten Johannes, nachdem sie von der raschen Flucht umgekehrt, dem Herrn dis in den innern Hofraum nachgesolgt war, an einem Feuer, woselbst sied die Knechte wärmten. Hier verlängnete er Jesum zuerst gegen die Thürsteberin, dann bald darauf gegen einen der Knechte und gegen den Kreund

bes Maldus. In biefem Augenblid (awifden 1-2 Uhr Morgens) trabte ber Sabn, und Betrus, ber Borberfagung bes herrn gebentenb, jog fich eingeschichtert unter ben Thorweg gurud. Mittlerweile hatte fich ber hohe Rath bei Raiphas verfammelt, und in feine Mitte wurde nun der Gefangene gebracht. Rach fruchtlosem Berbor ber Zeugen, beren Aussagen nicht zusammenstimmten, wurde Jejus von bem entschloffenen Borfigenben geradezu zur eidlichen Ausfage aufgeforbert, ob er wirklich ber Deffias feb, und auf fein eigenes Befenntnig bin als Gottesläfterer bes Tobes foulbig erfannt. Dann befchloft ber bobe Rath in einer abgefonderten Berathung, Die Beftätigung und ben Bolljug bes von ibm gefällten Todesurtbeils bei dem Inbaber ber oberften weltlichen Gewalt, dem römischen Profurator, welcher bamals allein bas Recht über Leben und Tob hatte, alsbald zu erwirken. Auch bies war gottliche Fügung, bag Jefus bie romifche Strafe ber Areuzigung erleiben follte; benn ale einer ber ärgften Berbrecher follte er bor aller Belt gur Schau ausgestellt werben. Bahrenb Jefus als ein verlorner Mann ber Difhandlung preisgegeben war, verlaugnete ibn fein Junger abermals unten im Thorweg gegen eine Magb, und bald barauf gegen bie Umftehenben, welche ibn au feinem galiläischen Dialett als Junger Befu ertannten. Da frabte ber Babn jum zweitenmale (zwischen 2-3 Uhr Morgens), und in bemfelben Augenblid fiel ber Blid bes herrn, welcher eben in ben Borbof gefahrt warb, um ju Bontius Bilatus gebracht ju werben, auf ben Junger. Betrus ging binaus und weinte bitterlich, Jubas Ifcharioth aber, welcher mit Schreden ben blutigen Ausgang seines Berraths wahrnahm, und ihn jest ungeschehen machen wollte, wurde vom boben Rathe mit Bohn gurudgewiesen, und in feiner Bergweiflung legte er (wohl noch benfelben Tag) an sich bie Band.

Es war gegen 3 Uhr Morgens, ale Jefus auf bas Bratorium ("Richtbaus" vermuthlich ber Balaft Berobes b. Gr. auf ber Norbfeite bes Bion) vor Bilatus von bem gangen boben Rathe gebracht wurde. Die Baupter bes Bolfes blieben aufen fteben, weil fie fonft burch bas Betreten ber heibnischen Wohnung am Genuffe ihrer mittaglichen Dantopfermahlzeit maren gehindert worden. Da fragte fie ber Brocurator nach bem beftimmt formulirten Grund ihrer Rlage, und wiewohl fie fich biefer Dube überhoben glanbten, mußten fie boch ber weltlich-heibnischen Oberbeborbe gegenfiber barauf eingeben. Da fich nun Diefe um ihre religios-gefetliche Streitigfeiten nichts ju tummern brauchte, fo mußten fie Befum als Berbrecher gegen Die öffentliche, ftaatliche Ordnung hinftellen, und fo verflagten fie ibn ale einen Boltsaufwiegler, ber fich jum Ronige ber Juden machte, und die Entrichtung ber Abgaben an ben Raifer wehren wolle. Dun fragte Bilatus Jefum im Innern bes Balaftes nach feiner Ronigswurde, und weil er biefen Ronig ber Babrbeit fur politifc ungefahrlich bielt, und auch wufte, baf bie Oberften ber Juben ibn nur ane Reib und Gifersucht überantwortet hatten, fo erflarte er, wieber beraustretend, Jefum jum ersten Dale für unschuldig. Doch bie Juden bestanden auf ibrer Antlage, und ba fie nun im Gifer baran erinnerten, bag Jefus bereits in Galilaa angehoben, bas Bolt jum Aufruhr ju erregen, welchen gehäuften Befdulbigungen gegenaber ber inzwischen herausgeführte Gefangene beharrlich schwieg, so bot bies bem Bilatus einen erwünschten Anlag, ben ihm unbequemen Sanbel von fich ju fchieben. Er fanbte Befum ju beffen Landesfürsten Berobes, welcher fich vermuthlich in benifelben ober einem anftokenben Balaft gur Festgeit aufhielt. Allein biefer fchidte ben Gefangenen, welcher feine Reugierbe nicht burch ein Bunberzeichen befriedigte, gar bald wieber als einen unfcabliden, verächtlichen, bem Bohn feines Gefolges preisgegebenen Schwarmer bem Proturgtor jurild. Immer mehr verftimmt burch biefen ibm bodft laftig werbenben Brogek, versammelte Bilatus wieber bas Bolt und feine Baupter. Ebenso aberglaubisch als unglaubig, burch eine inzwischen eingetroffene Botschaft feines Beibes von einem unglud. weiffagenben Traume in Bezug auf ben Gefangenen in hobem Grabe beunruhigt, bot Bilatus, indem er an eine Keststtte anknüpfte, den Juden dreimal nacheinander die Loslaffung Jesu an, nachdem er ihn zum zweiten Male für unschuldig erklärt hatte. Um ieboch bie Rachsucht seiner Widersacher wenigstens in etwas zu befriedigen, erbot er fich, Jefum als einen begnabigten und juvor forperlich geguchtigten, also an Leib und Shre gestraften Berbrecher, welcher ihr Ansehen gewiß nicht mehr gefährben tounte, gu entlaffen. Allein ber von ben Oberften aufgewiegelte Bollshaufe verlangte immer ungefichmer bie Freigebung eines Raubmörbers, mit Namen Jefus Barrabas, und bie Rreugigung Jefu. Da lieft Bilatus Jefum brinnen geifteln, als ob er ihnen willfahren wolle - benn bie Beifelung ging ber Kreuzigung voran — und fobann ben fcwer Gemighanbelten und jum hohne mit ben Abzeichen ber Ronigewurde Geschmudten ber braufen wartenben, immer mehr anwachsenben Menge vorstellen, um bas Gefühl bes Mitleibs in ihnen au erweden. Bum britten Dale erklarte er ihn für unschuldig. Doch bie gur Buth blinden Fanatismus angestachelten Feinde Jefu forderten mit wildem Geschrei seine Rrengigung. Als fie aber in ber hite fagten, baf er fcon nach ihrem Gefete, weil er fic für Gottes Sohn ausgebe, als Gotteslästerer den Tod verdiene, forschte Bilatus, wiederum erichredt, im Innern bes-Balaftes nach Jeju Bertunft. Durch Jeju rathielhafte Antwort und fein geheimnigvolles, gurudhaltenbes Wefen noch mehr geangftigt, bemubte fic Bilatus noch bringender, wie zuvor, Jefum freizulaffen. Da fcnitten endlich bie Inden mit bem Borwurf, bag er einen Empörer wiber ben Raifer begunftigte, woraus Bilatus bie Drohung einer Antlage beim argwöhnischen Thrannen Tiberins heraushören tounte, ihm jeben Answeg zur Rettung Jesu ab. Run ließ ber Broturator Jesum wieder ber ausbringen, bestieg ben auf bem Mofaitboben por bem Balafte aufgestellten Richterfluhl, und indem er durch die symbolische Sandlung bes Sandewaschens bie Berantwortung bes Spruche von fich meg bem ihn auf fich nehmenben Bolte in's Gemiffen ichob, und gugleich noch einmal baffelbe in Bezug auf fein theuerftes Gut, feine meffianische Soffnung verhöhnte, fällte er in feierlicher Beife gegen 6 Uhr Morgens bas Tobesurtheil über Befum, mahrend er ben Raubmörber freigab. Go hatten Ifraels Dberfte und mit ihnen bas Bolt ben Deffias, feinen Ronig und Beiland, verworfen und ihn ber beibnifden Gewalt jum Tobe überliefert, auf bag ber geweisfagte Rathichlug Gottes jum Seil ber Belt vollzogen murbe.

Inn übernahmen bie romifden Rriegefnechte ben von ber weltlichen wie geiftlichen Obrigfeit Ifraels zum Tobe Berurtheilten, um an ihm bas Urtheil zu vollziehen, und trieben, wie juvor, ihren Muthwillen mit ihm. Sobann wurden Borbereitungen jur hinrichtung Jefu und zweier Rauber, Angehöriger ber milben Belotensette, welche bas Land von ber Beiben Joch befreien wollten, aber Alles mit Schreden über ihre Grauelthaten erfüllten, getroffen, und vor 9 Uhr Morgens marb Jefus mit ihnen jum Bagel Golgatha ale ber Richtstätte binausgeführt. Ale ber Berr, burch bie bieberigen Schredensfeenen forperlich erichopft, vor bem Stadtthor unter ber Rrengeslaft ju erliegen brobte, nöthigten bie Rriegefnechte ben Simon von Rprene, welcher gerabe vom Lanbe in die Stadt herein wollte, Jefu bas Rreug nachzutragen. Biele Frauen aus ber nachftromenben Menge beweinten mitleibig ben Berrn, aber er wies fie mit ernften Borten auf bas bevorstehenbe Gericht über Jerusalem und ihr Bolt hin. An ber Richtflätte angelangt boten ihm bie Rriegefnechte jur Milberung ber Schmerzen, wie ablich, ben betäubenben Trant, fcblechten mit Giftfraut gemengten Bein, aber er verfcmabte Mit freiem Willen und flarem Bewußtfeyn, feiner Sinne machtig wollte er bie Stunden ber Qual burchleben. Gegen 9 Uhr, um bie Beit bes Morgenopfere, marb er an's Rreug gefchlagen, in Mitten ber beiben Uebelthater. Da bat er für feine Feinbe um Bergebung ihrer Gunbe (erftes Bort). Unten am Rrenze vertheilte bie Bache von vier Mann - es war überdies eine größere Truppe unter ihrem Centurio gugegen in rober Gleichgultigfeit die Rleiber bes für bies Leben Berlorenen, und verloste fein aus einem Stud gewobenes Unterfleib. Bahrend Mitglieber bes boben Rathe fich in ber Stadt vergebens bei Bilatus über die ihre Mefftashoffnung verhöhnende Ueberschrift über bem Rreuze beschwerten, verspotteten braufen auf bem Richtplat bas Boll und feine Oberften, Die Umftebenben wie Die Borübergebenben, ihren gefrenzigten Ronig. Selbst einer ber Uebelthater lafterte. Aber als fein Mitgetreugigter ihm wehrte, inbem

ihm ein Licht barüber aufging, bag ber zwifden ihnen in ftiller Grofe Leibenbe wirflich ber verheißene Beiland Ifraels fen, ba verhieß ihm ber herr noch fur biefen Tag ben Eingang in bas Barabies (zweites Bort). Bahrend Jefu Befannten und bie ihm bienenden galilaifchen Frauen noch in ber Ferne guschauten, maren Johannes, bie Mutter Befu und beren Schwester, Maria, bas Beib bes Klopas nebst Maria Magbalena naber jum Rrenze berzugetreten. Da übertrug Jefus feinem Junger Die Fürforge für feine Mutter (brittes Bort); benn im Leben ber Berflarung follte er nur einen Bater haben. Um 12 Uhr verbreitete fich eine brei Stunden mabrende Finsternif über bas Land, ein Zeichen ber Trauer wie bes Borns bes himmels. Die Angft ber Seele Jefu wuche. Da fließ er um 3 Uhr — Die Zeit bes Abendopfers — Den Schrei ber Bottverlaffenheit aus (viertes Wort). Er bat ju Gott mit ben Worten bes 22. Bfalms um eine thatfachliche Erfahrung seiner Liebe, indem er ihn nun durch ben Tob von ber Band feiner Feinde erlofen wolle. Etliche ber Umftebenben fpotteten, ale ob er ben Elias, welcher bem Deffias ben Beg bereiten follte, ju Gulfe rufe. Ale aber Jefus unmittelbar barauf über Durft klagte (fünftes Wort) und bamit noch einen Labetrunt begehrte, - benn nicht als ein Berschmachtenber, sondern in ber Freiheit seines Willens wollte er aus bem Leiben fcheiben, in bas er fich freiwillig begeben -, ba trantte ibn mitleibig einer ber Rriegstnechte mit einem Schwamme voll Effig, indem er jum Schein in ben Spott ber Anbern mit einstimmte. Roch einmal erquidt bezeugte Jesus fein Erlofungewert als vollbracht (sechstes Wort), und feinen Beift mit lauter Stimme in bie Banbe feines Batere empfehlend (fiebentes Bort) neigte er fein Saupt und verfchieb.

Da erbebte bie Erbe, ber Borbang bes Allerheiligften im Tempel gerrif, und bie Felfengraber thaten sich auf. Es war ein Zeichen, daß "der Ausgang aus dem Tode und ber Bugang ju Gott eröffnet feb." Der Befehlshaber ber Bache erfchrad und betannte Jesum als Gottes Sohn. Tief erschüttert tehrte bie zuschauende Menge beim. Gegen Ende bes Rachmittage bat Die judifche Obrigkeit um Abnahme ber Gefreuzigten, bamit fle nicht, bem jubifchen Befet zuwider, über ben Sabbath am Rreuze hangen blieben. Auf Bilati Erlaubnif bin murben ben beiben Uebeltbatern gur Befchleunigung ihres Todes die Beine zerschlagen. Jesu Leichnam aber wurde zur größeren Sicherheit bem romifchen Gefet gemäß mit einer Lange burchftochen, wobei wunderbarer Beife Blut und barnach Baffer floft, ein Zeichen, daß biefer Leib ber Berwefung entnommen fep. Mittlerweile, da es Abend geworden, hatte Joseph von Arimathia, ein Mitglied bes hohen Rathes und heimlicher Junger Jefu, von Bilatus Die Ueberlaffung bes Leichnams Jefu erbeten. Nun nahm er ihn berab vom Rreuze, und beftattete ihn mit Gulfe Ritobemi in einem ihm geborigen neuen Felfengrabe in einem naben Garten, wobei mehrere Frauen (Maria Magbalena und Maria, bas Weib bes Klopas) zuschauten. — Der Sabbath (Samftag 16. Nifan = 8. April) verging ben Jungern in Rube, nur bag ihnen bie Größe ihres fcmerglichen Berluftes um fo fühlbarer murbe, ohne bag fle irgendwie ber froblichen Soffnung feiner Auferstehung Raum gegeben hatten. Im Berlauf bes Tages erwirkte ber bobe Rath, welcher fich ber Borberfagung Jefu vom Jonaszeichen gar wohl erinnerte, und Digbrauch berfelben burch feine Junger fürchtete, vom Profurator Bewachung und Bersiegelung bes Grabes, bas mit einem großen Stein verschloffen war. Jene Frauen ersubren nichts von biefer Daftregel, barum tauften fle am Abend Spezereien, um am anbern Morgen ben theuern Leichnam ihres Berrn gum letten Beweis ihrer Liebe formlich einzubalfamiren.

Da tam ber Tag, an welchem Gott ber herr sein Siegel auf bas Erlösungswerk brücke, und Jesum als seinen Sohn und Weltheiland durch seine Auferwedung von ben Tobten träftiglich erwies. Am frühesten Morgen bes Sonnt ags (17. Nisan = 9. April) erschien unter einem Erbbeben ein Engel, der ben Stein von der Grabesthure wegwälzte und sich darauf setze. Erschreckt durch den Glanz des himmlischen Lichts flohen die Bachter in die Stadt, und zeigten es den Hohepriestern an, welche in Gemeinschaft mit den Abrigen Rathscliedern die Soldaten bestachen, daß sie das Gerücht aussprengten,

bie Jünger Jefu batten, mahrent fie fchliefen, feinen Leib geftoblen. Go tam Ifrael burch bie Berftodtheit feiner Oberften auch um Diefen größten Beweis fur Die meffianifde Rönigemurbe Jefu von Nagareth. Frauen wurden bie erften Ohren- und Angengengen ber Auferstehung bes herrn. Als es noch finfter mar (gegen 5 Uhr Morgens), tam Maria Dagbalena, zuerft von ihrer Liebe hinausgetrieben, ba fie mit ben übrigen Frauen bie Einbalfamirung bes Leichnams fur biefen Morgen verabrebet batte, an bas Grab und fab ben Stein weggewälzt. Bestürzt und meinend, Jefu Feinbe batten fich auch noch an feinem Leichnam vergriffen, eilte fie in Die Stadt ju Betrus und 30hannes, und verfündigte es ihnen. Mittlerweile in ber Morgenbammerung waren auch bie andern Frauen, unter welchen Maria, Rlopa Beib und Mutter Jatobi bes Jungern, Salome, Bebedai Weib, und Johanna, aufgebrochen, und tamen mit Sounenaufgang an tas Grab. Da erblidten fie einen Engel, welcher ihnen Jefu Auferftehung verfündigte, fie an feine in Galilaa gefchehene Borberfagung erinnerte, und fie ben Bungern, befonders Betro, fagen bieß, bag Jefus fich in Galilaa ben Seinen zeigen werbe. Denn in Galilaa, bem Lande feiner Glaubigen und feiner Brophetenthatigfeit, nicht in Berufalem, ber Tochter Bion, wo er einft in königlicher herrlichkeit fein Reich follte aufrichten, wollte ber Berr bie gerftreute Beerbe ber Seinen wieber fammeln, und bie Junger mit ber Fortfetung feines Bengenberufs beauftragen. Doch jene himmlifde Freudenbotschaft erschreckte nur zuerft die Frauen. Sie eilten hinweg, und fagten Riemand etwas außer ben Jungern, welche aber in ihrer tiefen Riebergefchlagenheit biefe Radricht als ein leeres Gerebe, als bloges Erzeugnig ihrer überfpannten Einbildungstraft anfnahmen. Bahrend aber jene Frauen auf einem anberen Bege in bie Stadt gurud. gefloben waren, liefen Betrus und Johannes, welchen Maria Magbalena auf bem Fuße nachfolgte, eilende an bas Grab. Erftaunt über ben Anblid ber Leere barinnen und nachfinnend, jeboch außer Stand, es fich zurecht zu legen, weil ihnen bas Berftanbnig ber Schriftmeiffagung fehlte, tehrten bie Beiben wieber gurudt. Maria aber verweilte noch. Da erblidte fie in ber Grabeshöhle zwei Engel, welche fie freundlich aurebeten, und ale fie weinend von ihnen fich abwandte, ben herrn felbft. Buerft bielt fie ibn für ben Gartner. Als ihr aber ber Auferftandene fic am Tone feiner Stimme au erkennen gab, ba wollte fie in leibenschaftlicher Freude bes Wiedersebens feine Fuße umfaffen. Doch ber herr belehrte fie, bag er jest noch nicht bleiben tonne, fonbern erft jum Bater geben muffe. Er beauftragte fie, ben Jungern feine bevorftebenbe Auffahrt anzufündigen, und ihnen ju fagen, bag fle zuvor feine Ericheinung in Balilaa erwarten follten. Maria richtete ihren Auftrag aus, aber bie Junger fchentten ihr fo wenig Glauben, ale ber Botichaft ber anbern Frauen. Darum fand es ber berr für ant, fich ben Jungern fcon in Jerufalem als ben Auferstanbenen ju zeigen, um ihren fo tief gefuntenen Duth wieber zu beleben und aufzurichten, bamit fie mit rechter Frendigfeit bie in Galilaa gerftreuten Glaubigen für feine Sauptericeinung bafelbft fammeln tonnten. So erschien er benn im Berlauf biefes Sonntags auch bem Simon Betrus, vornehmlich um ihm bamit die Bergebung feiner befondern Berschuldung zu verfiegeln. Im Rachmittag manberten Rleopas und noch ein anderer Junger Jeju gen Emmaus. Babrenb fle fich über die Begebenheiten ber letten Tage unterredeten, gesellte fich ju ihnen unerfannt ber herr, ber ihnen bie Schrift auslegte, und ihnen bie Rothwendigfeit bes Leibens Chrifti als Durchgang ju feiner Berrlichfeit baraus nachwies. Gegen Abend tamen fie hinein in ben Fleden. Da gab fich ihnen ber Berr beim Dahle zu ertennen und alebalb verschwand er vor ihren Augen, jum Beichen, bag er fortan unfichtbar bei ihnen fenn werbe. Boll Freuben eilten fie gurud in bie Stabt, wo fie gebn Apofiel und andere Bunger in einem aus Furcht bor ben Juben verschloffenen Gemache verfammelt fanden. Sie ergählten biefen ihr Erlebnig, mahrend ihnen bie Apoftel bie bem Betrus geschehene Ericheinung mittheilten. Blöglich erschien mabrent ihres Gesprachs ber herr in ihrer Mitte. Rach bem Friebensgruße überführte er bie Erschrodenen von seiner leibhaftigen Erscheinung, indem er etwas ag und sich von ihnen betaften ließ, und

verhieß ihnen bie Dacht, Gunben ju vergeben und ju behalten, indem er fie mit bem Dem feines verklarten Leibeslebens anhauchte. Denn in ber Berklarung feiner Ratur war die Gunde thatfachlich vergeben. Huch ihnen zeigte er jest, wie auch noch fpater, bag Alles, mas ihm wiberfahren, nur Bermirtlichung bes in ber Schrift verzeichneten Beilerathschlusses war. — Run blieben die Jünger noch in der Stadt, theils um der Abrigen Festzeit willen, theils auch weil sie hofften, ber herr werde selbst noch auch ibren unglaubigen Mitapostel Thomas, ber bei jener Erscheinung nicht jugegen gewefen, von feiner Anferstehung überführen. Da erschien benn wirklich ber Berr am nächsten Sonntag (24. Rifan = 16. April) ben eilf Aposteln gumal, und Thomas befannte beschämt ihn als seinen Herrn und Gott. — Run erst brachen die Jünger, in ihrem Glauben jest unerschütterlich, von Jerufalem auf nach Galilaa, wo fie ben herrn erwarten follten, junachft aber wieber zu ihren Gewerben zurücklehrten, fich ihren Lebensunterhalt ju fchaffen. Da ericbien Belus am See Tiberias fleben feiner Junger. Bier feste er ben Simon Betrus wieber in fein Apostelaut ein, nachdem er ihm auf's Neue eine finnbildliche Berheifung vom überschwänglichen Segen feiner Birtfamteit gegeben, und tanbigte ibm augleich feinen bereinstigen Martvertob an. 3m Borte an Johannes aber lehrte er bie Junger, bag nicht alle bie Seinen vor feiner Biedertunft fterben, fondern etliche unter ihnen, welche er wolle, biefelbe erleben wurden. Endlich erschien ber Anferftandene auf einem Berge in Galilaa ben eilf Aposteln und mehr benn 500 Bungern als ben Fuhrern und bem Stamm ber jufunftigen neutestamentlichen Bemeinbe. Sier gebot er traft feiner Dachtvolltommenbeit über Alles Predigt bes Evangeliums unter allen Boltern und Taufe berfelben, wodurch fie feiner Jungerichaft einverleibt werben follten, und verhieß ihnen ben Beiftaud feiner Gegenwart bis an's Enbe ber Tage. Aber eine unfichtbare Gegenwart follte es fepn; bas lehrte bie Junger fein Berichwinden nach jeber Ericbeinung, und bag er bom Bimmel, ber Statte Gottes, aus ibnen nabe fenn wolle, tavon follte fie feine fichtbare Auffahrt überführen. Dach jener vornehmften Ericeinung auf bem Berge vor ber galifaifden Jungerichaar tehrten bie Apostel wieber nach Jerufalem jurud. Rachbem fich ihnen ber Berr mabrent ber 40tagigen Bartezeit noch öfter bezeugt hatte, verfammelten fie fich feinem Befehle gemäß an einem Donnerftag (18. Mai) auf bem Delberg in ber Rabe von Bethanien. Dort ericbien ihnen ber Berr. Er lentte ihren Blid von ber Butunft, wo er bas Reich ber Berrlichfeit aufrichten wird, auf die Gegenwart jurud, wo fie noch eine grofe Aufgabe au erfullen hatten. Er gebot ihnen in Berufalem zu bleiben, um bafelbft auf bie Andgiegung bes beil. Beiftes ju marten, mit welchem ausgeruftet fie feine Beugen bis an bas Ende ber Erbe febn follten. Dann, nachdem er fle gefeguet, fuhr er auf, und verschwand in einer Bolle, um auf ben Thron Gottes gurudgutehren und feine vorige Berrlichleit wieder einzunehmen. Zwei Engel aber, Die erschienen, trofteten Die febnfuchtig nachblidenben Junger mit ber Berheigung feiner bereinstigen Wiebertunft.

Rach biefer übersichtlichen Darstellung bes Lebens Jesu haben wir nur noch einige wenige Puntte in Rurge zu erörtern.

1) Geschicht quellen bes Lebens Jesu. Als zwerlässige tommen nur in Betracht bie tanonischen Evangelien ber beiben Apostel Matthaus und Johannes und ber Apostelgefährten Martus und Lutas. Ueber bieselben s. d. einzelnen Artikel. Ueber ihr Berhältniß zum Schrifttanon vgl. Hofmann, Schriftbeweis II, 2. S. 81 ff. Unzulässig ist die Benütung der apokryphischen Evangelien, des unächten Briefwechsels Christi mit Abgarus, der unächten Acta Pilati, sowie des unächten Briefes des Lentulus. Sagenhaft ist auch Alles, was uns über Bilder Jesu aus seiner Lebenszeit überliefert ist, s. Winer u. d. Art. Jesus. Die Stelle des jüdischen Geschichschreibers Josephus Ant. 18, 3. 3., worin er Jesu erwähnt, ist wahrscheinlich nur zum kleinsten Theil interpolirt; vgl. Aury, Kirchengesch. 3. Ausl. I, 1. S. 66. Bon beiläusigen Erwähnungen Christi bei Prosanschriftstellern sind nur Tac. ann. 15, 44. Plin. epp. 10, 97. Sueton Claud. 25. hervorzuheben.

2) Chronologie bes Lebens Jefu. A. Das Geburtsjahr. Den Ausagnaspuntt, bies zu berechnen, bilbet a) bie Zeit bes Tobes Berobes b. Gr. (f. b. Art.), unter welchem Chriftus geboren warb. Er ftarb Anfang April 750 b. St. Rom (nach Barro), alfo 4 Jahre vor unferer gewöhnlichen Zeitrechnung, ber bionpfifchen Mere (f. d. Urt. Aere). Unfange Marg biefes Jahres hatte Berobes Jerufalem far immer verlaffen. Nun ward bas Jefustind 40 Tage nach feiner Geburt im Tempel bargefiellt, und barnach erft von ben Magiern, welche ben Berobes noch ju Jerufalem trafen, angebetet. Alfo fallt barnach ichon bie Weburt Jefu minbestens in bie erfte Balfte Januars 750 u. c. Weiter bringt uns ein zweites Datum: b) die Zeit bes Tempelbaus burch Berobes b. Gr. Joh. 2, 20. heißt es: "46 Jahre lang ift an biefem Tempel gebant worden." Das will fagen: der Tempelban hatte bis dahin 46 Jahre gewährt, benn er bauerte noch fort bis jum Anfang bes jubifchen Rriegs. Run begann Berobes ben prachtvollen Umbau bes zweiten Tempels in feinem 18. Regierungsjahre (Josoph. Ant. 15, 11. 5. 6.), welches vom Nifan 734 - Rifan 735 reichte. Demnach mar bas Baffab, an welchem bie Juben jenes Wort ju Jefu fagten, und welches unmittelbar auf jene 46 Jahre feit Beginn bes Baus folgte, bas bes Jahres 780 u. c. Diefem Baffabfefte gingen ein turger Aufenthalt in Rapernaum, die Reife von Rana bortbin, bie fieben Tage von der Gesandtschaft an den Täufer bis jum Bunder in Rana, Die 40 Tage nach ber Bersuchung unmittelbar nach ber Taufe Jesu (f. o.) vorher. Go kommen wir mit ber Taufe Jesu etwa Anfang Januar 780 u. c. ober Enbe Deg. 779. Dagu fügen wir ein brittes Datum: c) bas Alter Jefu bei feiner Tanfe. Er war bei feiner Taufe nach Lut. 3, 23. ohngefahr 30 Jahre alt, eber etwas barüber als barunter. Rechnen wir gurud, fo tommen wir wieber mit ber Beburt auf ben Anfang Januar 750 ober Dezember 749. Weniger Sicherheit als bie bisherigen bietet uns ein neues Datum: d) ber Dienft ber Priefterklaffe Abia (Lut. 1, 5.), ber achten unter ben 24 Priefterklaffen, die wochentlich abwechselten. Ihren Turnus tann man mit gientlicher Bahricheinlichkeit nur vom Borabend ber Berftorung Jerufalems burch Titus (9. Ab 823 u. c. = 70 dion. ver.), an welchem bie erfte Priefterklaffe Jojarib ihren Dienst antrat, aus berechnen. Die Berkundigung an Bacharias fallt jebenfalls an 15 Monate vor die Geburt Jesu, also in das Jahr 748. In Diesem Jahre verrichtete bie Klaffe Abia ihren Dienst vom 17. — 23. April und sobann vom 3. — 9. Oft. Rehmen wir bas zweite Datum, fo fiele bie Geburt Jefu in bie Binterezeit 749 - 50 u. c. Allein im Winter tonnten bie Beerben nicht im Freien übernachten, wie es boch bei Jesu Geburt ber Fall mar (Lut. 2, 8.); benn bie schwantenben Berichte neuerer Reisenden über die klimatische Beschaffenheit jener Gegenden konnen nichts wiber bie im Talmub ermahnte palaftinenfifche Sitte beweifen, Die Beerben mit Einbruch ber wie terlichen Regenzeit Anfang Nov. heimzutreiben und bis Enbe Marg in ben Stallungen au behalten. Diefer Umftand alfo fprache für bie erftere Beitbestimmung, namlich bie vom 17. — 23. April 748, wornach bie Geburt Johannis bes Täufers etwa in ben Dez. 748, die Geburt Jesu etwa Juni 749 (5 a. dion. aer.), jedenfalls in bie Sommeregeit biefes Jahres fiele, weghalb auch ber Stall leer ftanb. Es fpricht aber bafftr noch ein weiteres Datum, nämlich e) das vom Stern der Magier (Matth. 2.). Diefe beibnifden Aftrologen wußten neben ihrer Renntnif ber Defftashoffnung Fraels and von ber jubifchen Ueberlieferung, bag eine Conftellation Jupitere und Saturne im Beicen ber Fische, wie brei Jahre vor ber Geburt Mosis, auch ber Geburt bes Messias vorangeben folle. Rach Repplers Berechnung fant eine folde wirklich im Jahre 747 u. c. und zwar breimal ftatt, wozu 748 noch Mars hinzukam. Diefe Conftellation machte aber bie Aftrologen nur aufmertfam auf ein bevorstehendes großes Ereignift in Ifrael. Erft ale nun ein neuer Stern, Firstern ober Romet, ber eigentliche Deffias ftern, am himmel auftauchte, mar ihnen bas ein Zeichen, bag ber bamals von einem großen Theile ber heibnischen Welt aus Judaa erwartete Weltretter, ber fürfiliche Dachthaber aus Ifrael, nun wirklich in ber Welt erschienen feb. Und fobald es ihnen miglich war, machten fie fich nach Jubaa auf ben Weg, ben neugebornen Ronig ber Juben m begrugen. Rehmen wir nun bingu, bag Berobes nach ber Angabe ber Beifen über Die erfte Erfcheinung bes Sterns als Grenglinie bes Alters bes Kintes zwei Jahre (und varunter) annahm, fo muß auch beghalb bie Geburt Jesu eber in bas Jahr 749 als 750 gefallen feyn, aber weber früher (auch wegen Lut. 3, 23. vgl. mit Joh. 2, 20.) 10ch fpater. Aus alle bem ergibt fich, zwar nicht mit mathematifcher Gewigheit, aber 100 mit hochft möglicher Wahrscheinlichfeit, bag Jesus im Sommer 749 u. c. geboren . Die firchliche Tradition tann nicht bagegen angeführt werben, benn fie fcwantte swohl in Bezug auf bas Jahr, als Monat und Tag ber Geburt (f. b. Mabere in ber 1. ang. Schrift). Die Angabe Lut. 2, 1. 2. gibt teine zu benütenbe dronologische Bestimmung; benn es lagt fich nicht anderweitig ermitteln, mann ber Befehl bes Raifers Auguftus, bag im gangen romifchen Reiche eine Bahlung ber Bewohner und Bergeich= mng ihrer Guter jum Bmede ber Steuerregulierung vorgenommen werben follte. fic und auf Jubaa, bas Land feines Bunbesgenoffen und Bafallen Berobes, erftredt habe. Rur foviel miffen mir, bag, wie Lutas in einer Ginschaltung bemertt, ber wirkliche Bollgug bes Ebitte, nämlich bie eigentliche Besteuerung Jubaa's, gleichviel aus welchen Branben, erft fpater burch ben Brafes von Sprien, Quirinine (f. b. Art.) im Jahre 759 u. c. (Jos. Ant. 18, 1. 1.) gefchehen fen.

B. Daner bee Lehramte Chrifti. Wir geben von bem bereite gewonnenen Datum aus, bag Jefus Anfang 780 ober Enbe 779 von Johannes getauft worben fen. Dann ift ber Taufer felbft einige Beit vorber, etwa im Berbfte 779 aufgetreten. Das gegen ftritte bie Angabe Lut. 3, 1., wenn bas 15. Jahr ber Regierung bes Raifers Aberius, in welchem jener Stelle zufolge Johannes hervortrat, vom 19. Ang. 767, bem Lobestage bes Angustus an zu rechnen wäre (also bas Jahr vom Aug. 781 — Aug. 782). Mein ebe wir unfere festgestellten Refultate wieber aufgeben, nehmen wir boch mit Unbern an, bag Lulas, wie es nachweisbar auch bei andern Raifern im Alterthum von ben Schriftstellern öftere gefchehen ift, Die Regierungsjahre bes Tiberius anbers, und swar vom Anfang feiner Mitregentschaft an, Jan. 765 (f. Tac. Ann. 1, 3. 11. Suet. Aug. 97. Tib. 20. 21. Vell. Pat. hist. rom. II, 121) gezählt habe. Darnach reichte bas 15. Jahr bes Tiberius nach romifcher Rechnung vom Jan. 779 - Jan. 780, nach itbifcher vom 1. Nifan (Marg ober April) 779 — 1. Rifan 780. — 3m Dezember bes 3chres, an beffen Baffahfeste Jefus bas erstemal ben Tempel reinigte, alfo 780 (f. Job. 4, 25.; Die Baigenernte fiel in ben April), reiste Jefus burch Samaria nach Galilaa wrad (f. o.); bagumal mar ber Taufer noch nicht in's Gefängniß gelegt. Run berichtet was ber Evangelift Johannes neben jenem Baffah (2, 13.) noch von zwei Baffahfesten (6, 4; 13, 1.), mahrend die Synoptifer ausbrudlich nur bas lette feit ber Taufe Jefu mudhnen. Jenes Baffab (3ob. 6, 4.) fallt in bie Zeit ber vollen galilaifchen Brophetenthatigteit Jefu; turg zuvor mar Johannes, ber einige Zeit im Gefangniffe faß, bingerichtet worben. Gar ju lange tann jene Thätigfeit Jefu noch nicht gebauert haben, benn Berobes tonnte ihn fur ben auferstanbenen Taufer halten, aber auch nicht zu turg, benn Jefus hatte ichen eine große Jungerschaft, bie Auswahl ber zwölf Apostel, und fein Geracht mar bereits in die heidnischen Lander erschollen. Co mag die Gefangenfaft bes Taufere und bie unmittelbar barnach anbebenbe galilaifche Prophetenthatigfeit Befu bis zu jenem Baffab etwa 1/2 Jahr gebauert haben. Dun ift Johannes jebenfalls ber bem Tobesjahre bes Bierfürsten Philippus (f. b. Art.), bes Gemahls ber einzigen Tochter ber Berobias, Galome (Jos. Ant. 18, 5, 4.), Die bagumal ein Mabchen von tings fiber zwölf Jahren war, nämlich von 786 — 87 (Jos. Ant. 18, 4. 6.) enthauptet borben. Bie frühe, barüber gibt uns bas namenlose Joh. 5, 1. ermähnte Test, welches lefus als einfacher Festpilger besuchte (f. o.), und bas jedenfalls vor bas Paffah (6, 4.) rfallen ift, einen Bint. Der Taufer erfcheint ba (5, 35.) fcon vom Schauplat öffenticher Thatigteit abgetreten; Jefus aber tann bas Bolt nicht lange ohne hirten gelaffen aben. Run bezieht fich Jefus beim Laubhuttenfefte (Joh. 7, 23.), welches in Die Beit Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. VL

feiner vollen galiläifchen Prophetenthätigfeit fallt, noch auf bie munberbare Beilung an jenem Refte. Zwifden beiben Reften tann bochftene ein Jahr verfloffen febn, weil fic bie Stellung Jefu ju feinen Feinden auf bagwischenfallenben Feften innerhalb mehrerer Jahre viel bedeutender mußte geandert haben. Alfo wird jenes Fest 5, 1., welches bem Baffah 6, 4. vorangeht, auf welches wieber bas Laubhüttenfest 7, 1. folgt, bas jenem nachft vorhergebenbe große Fest, welches zu befuchen Jefus verpflichtet mar, namlich bas Laubbüttenfest bes vorbergebenben Jahres gewesen febn. Dun mar Jejus im Dez. 780 nach Galilaa in die Stille von Ragareth gurudgefehrt; gar gu lange wird er ba nicht verweilt haben burfen. Go ift Johannes um bas Laubhuttenfest 781 u. c. gefangen gefett worden, worauf Jejus als Brophet Galilaa's bervortrat, und ift turg vor Oftern 782 (Joh. 6, 4.) hingerichtet worben. Dann ift bas Laubhuttenfest (7, 1.) bas vom Jahre 782, und in bas gleiche Jahr fallt bas Tempelweihfeft (Joh. 10, 22.). Das nachfte Baffah mar bas, an welchem Jefus in ben Tob babingegeben murbe, namlich bas bes Jahres 783. Dies lette Baffah allein ermahnen auch bie Synoptifer, welche nur bon ber galilaifden, peraifden und barnach jerufalemifden Thatigkeit Jefu berichten, und bie bazwischenliegenden Festreifen, anders ale Johannes, übergeben; fie beuten aber felber auf eine öftere Anwesenheit Jesu in Jerusalem bin (Matth. 23, 37. Lut. 13, 34; 10, 38.). - Lut. 6, 1., wo die Lebart δευτεροπρώτω fritisch verdächtig ift, kann nicht in Betracht tommen. - Rach alle bem bauerte bie eigentliche Prophetenthätigfeit Jefu in Galilaa nur ein Jahr, namlich vom Berbft 781 - Berbft 782, bann fiebelte er über nach Beraa, und julet nach Jerufalem. Dies führt uns aber auf ein Beiteres.

C. Das Tobesjahr Jefu. Jefus ift von Bilatus (f. b. Art.) vernrtheilt worben; biefer hatte im Tobesjahr bes Tiberius (790 u. c.) Juda fcon verlaffen. Demit haben wir die außerste Grenglinie. Run hat Jefus nach bem Tobe bes Taufers (vor Dftern 782) taum mehr ale bie zwei Baffah (Joh. 6, 4. und 12, 1; 13, 1.) mitgefeiert. So ift fein Tobesjahr 783 a. u. gewesen. Der Tobestag ift fcwieriger zu beftimmen. Alle ausgemacht barf man annehmen, bag Jefus nach fammtlichen vier Evangelien an einem Freitag gefreuzigt worben, und ben Sonntag barauf auferftanben ift. Allein fiel biefer Freitag auf ben 14. Rifan, an beffen Abend bas Baffahlamm mufte gegeffen werben, ober auf ben 15. Rifan, ben erften Tag ber eigentlichen Feftzeit ber ungefanerten Brobe, welche fieben Tage lang mabrte? Das wenigstens erkennen bie Deiften an, bag nach bem fpnoptischen Berichte Jesus zugleich mit feinem Bolte, alfo am Schlaffe bes 14. Rifan bie gefetliche Baffahmablzeit am Abend gehalten, und Tage barauf, am ersten Festage, ben Tob erlitten habe. Der erste Festag ftanb im Rang bem Gabbath nach, barum maren an ihm Ginfaufe, wie Gerichteverhandlungen bes hoben Rathe möglich; wenigstens hielten es bie jubendriftlichen Evangeliften für möglich, und auf fe ift für biefe Zeit mehr ale auf bie talmubifden Angaben und ben fpateren jubifden Ralender ju geben. Die Erefution bes Todesurtheiles lag ohnedies ber beidnifchen Gerichtsbarteit ob; bis jum Sonnenaufgang hatte ber hohe Rath ber Juben bas Seine langft gethan. Seinen Entschluß, Jejum nicht auf die Festzeit um ber großen Denge ber anwesenben Balilaer willen zu verhaften, hatte er megen ber von Jubas bargebotenen, nicht leicht wieber vortommenben, gunftigen Belegenheit geanbert. - Allein wiberfpricht nicht Johannes (f. b. Art.) ben Shnoptilern? Doch Johannes, welcher ihre Ueberlieferung als bei feinen Lefern betannt vorausfest, mußte, falls fie einen fo bebeutenben Irrthum in Bezug auf ben Tobestag Jefu fich hatten zu Schulben tommen laffen, benfelben bestimmter und flarer verbeffert haben. Joh. 19, 31. 42. ift enticie ben ber Rufttag ale Freitag gemeint, nicht ale Festvorabend, warum nicht auch 19, 14.? Die Worte 13, 1. "vor bem Baffahfeste" find nach 11, 55; 12, 1. ju verfteben, alfo: nunmittelbar vor Eintritt bes Baffahfestes." Bergleichen wir 2, 23., fo unterfceibet 30. hannes bas Baffah, Die Buffahmahlzeit vom Baffahfefte, bem flebentägigen Fefte ber ungefauerten Brobe, die Mitternacht ichied beide ab. Demnach ift bas abendliche Dabl 13, 1. bas lette Paffahmahl Jeju gemefen, welches bie Lefer bes Joh. Ev. ans ben Sunoptitern

unten, weghalb er es nicht naber bezeichnet. Joh. 13, 29. wiberspricht bem nicht, we es tonnte and fur bie folgenden Festtage, nicht blog für bas Baffahmabl, noch acherlei eingekauft werben. Ebensowenig widerspricht 19, 31., daß der Sabbath, an dem Jefus im Grabe lag, groß genannt wird. Denn auf ihn fiel auch bas Garwieft ale am zweiten Festtage. Darnach aber find auch bie andern schwierigen Stellen 1 verstehen. Joh. 19, 14. wird allerdings mit Hofmann (Schriftbeweis II, 2. S. 185) i interpungiren senn : ην δε παρασκευή· του πάσχα ώρα ην ώς έκτη. Die sechete danbe bes Baffabfestes, welches burch bie Mitternacht von ber abendlichen Baffahmahlit abgeschieden wurde, ift 6 Uhr Morgens. Joh. 18, 28. ift bann aber, will man 🗰 um jeden Preis einen Widerspruch zwischen Johannes und ben Synoptikern an-Imen, mit Beziehung auf 2 Chron. 30, 22. 5 Mof. 16, 2. nicht von der abendlichen affahmablzeit, fondern von ben Dantofermablzeiten mabrend ber Reftiage zu verfteben. ther ben quartobecimanischen Streit f. b. firchengesch. Berte; für unsere Frage tann michts entscheiben. Sonach fteht unferer Anficht nichts im Bege, bag Jefus am mitag ben 15. Rifan 783 (nach Wiefelers Berechnung 7. April) getreuzigt worden fen. - Die Berfinfterung ber Sonne in ber Tobesstunde Jesu ift, weil zur Bollmondzeit icheben, teine aftronomisch berechenbare, sie vergleicht sich ber Berfinsterung burch ben bamfin. Die Bezugnahme etlicher Kirchenväter auf eine Nachricht von Phlegon über e Sonnenfinsternif beruht auf einem Difverftanbniffe.

3) Gefclecht und Bermanbticaft Jefu. Ueber bas Gefclechteregifter Matth. 1. att. 3. f. b. Art. Gefchlechteregister, wiewohl wir eber ber von hofmann (Beiff. . Erf. II. 33 ff.) und felbst einem tath. Theologen, Friedlieb (Gefch. d. Leb. Jef. Chr. L 94 ff.) vertretenen Ansicht beistimmen mochten, wonach beibe Evangelisten nur bie Mammtafel bes Joseph, nicht auch ber Maria geben wollen. Doch bedarf biefer fowie**ce Gegenstand noch einer** grundlichen Monographie. — Bon der Berwandtschaft Jesu then wir hier nur feine Bruber in Betracht. Es werben Matth. 13, 55. Mart. , & ale folche Jakobus, Joses Simon und Judas genannt. Waren dies nun leibliche belber Jefu ober nicht? Die Beantwortung biefer Frage bangt von ber Untersuchung b, wie fich Jakobus, Alphai Sohn (f. b. Art.), zu bem Jakobus, welcher in ber Apodefc. als bas Saupt ber Muttergemeinbe zu Berufalem erfcheint und in ben Briefen hauf ber Bruber bes Berrn, nach ber firchlichen Ueberlieferung mit bem Beinamen Berechten genannt wird, verhalte. Wir entscheiben uns aus hier nicht anzuführen-Brunden fur bie Ibentitat ber Beiben. Darnach mar Jatobus burch feinen Bater thans (nach Begefippus: Alopas), einen Bruber Josephs, ein Better bes herrn, sowie Bruber Indas (Lebbaus, Thatbaus), Simon und Joses. Seine Mutter war nach Evangeliften (Matth. 27, 56. Mart. 15, 40. 47; 16, 1.) Maria, Rlopa Beib. Benn aber biefer Apostel Jatobus ber Jungere, ber Borftand ber Muttergemeinbe, auch Bruber bes herrn genannt wirb, mare bas ohne Berwirrung möglich gewefen, wenn bie noch einen leiblichen Bruber gleichen namens gehabt hatte? Zumal ba bie Bruber tefn bernachmals nicht im Duntel lebten, fonbern in ber driftlichen Rirche wohlbefannte bebiger (1 Ror. 9, 5.) waren? Dann werben bie vier Brüber, bie zwei Apostel Jastad und Indas, sowie Joses und Simon (nach Begesippus ber Rachfolger Jatobi im Mathum zu Jerusalem) als Söhne bes Alphaus (Alopas), bes Dheims Jesu, und ber Maria, boch eine fenn mit jenen oben genannten vier ihnen gleichnamigen Brubern Jefu, ihre Mutter wird an ber Stelle Joh. 19, 25. wirklich als Schwester ber Mutter bein, welche mit ihr, wie es ja öftere vortommt, gleichen Ramen führte, bezeichnet fenn. be waren alfo nicht leibliche Bruber, fonbern Bettern Jefu, vaterlicher- wie mutterber Seits (adelwoi im weitern Sinne, wie auch Matth. 1, 11.). Ift nun bie Commetion wirklich fo gar verwerflich, bag Joseph nach bem Tobe feines Brubers Alphaus Mopas) beffen Bittme mit ihren Rindern, Die ihm boppelt verwandt waren, in fein band aufgenommen, und fie zusammen ein Familiengemeinwefen ausgemacht batten?

43

Wenn Jeju Bettern und Bafen als Rinder bes Saufes angefeben maren, tonmten fie nicht nach bem weiten hebraifchen Sprachgebrauch Brüber und Schwestern bes herrn beifen? - Aber felbst hofmann (Schriftbeweis II, 2. S. 379), welcher fruber unfere Anficht mit vertrat, nimmt nun jene vier Bruber Jefu ale leibliche Gobne Josephs und Maria's an, wenn er gleich noch an ber Ibentität bes Apoftels Jatobus bes Jungern, bes Sohnes Alphai, mit Jalobus, bem Gerechten, bem "Bruber bes herrn" und Smpt ber Muttergemeinbe, eigentlich burch feinen Bater, einen Dheim Jefu, Better bes Berrn, festbalt. Allein fo lange ich nicht einsehe, wie neben einem leiblichen, nicht unbetannten Bruber Jesu noch ein gleichnamiger Better beffelben ohne große Bermirrung ben Beinamen "ber Bruber bes Berrn" befommen fonnte, vermag ich auch hofmanns allerbings febr gewichtvolle Begengrunde noch nicht für völlig folggend zu halten. Selbft wenn mit Bezugnahme auf Matth. 1, 25.: καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ξως οὖ ἔτεκεν υἱον gefagt werben mufte, es fen wirflich gefchehen, mas nach bem Befen ber Ehe vorauszuseten fen, fo folgt noch nicht mit Bestimmtheit, daß biefe Ehe weiter mit Rinbern gefegnet gewesen sen. Denn rov πρωτότοχον, bas wir hier nicht lefen, falls es boch ju lefen mare, tonnte weber bier noch Lut. 2, 7. bagegen entscheiben. Aber allerbings befagt bie Partitel &ws ov nicht nothwendig, bas, was bis zu einem bestimmten Zeitpuntt nicht erfolgt mar, fen nach bemfelben erfolgt. Ferner wenn Datthaus weiter von Brubern Jefa fagt, welche mit Maria gufammen lebten, fo tonnte er eben bei feinen nachften Lefern, paläftinifden Chriften - und er fdrieb wohl fehr balb - bie Renntnig vom Berhaltnig biefer Brüber Jefu voraussetzen, jumal wenn wirklich einer von ihnen ichon bamals von ben Aposteln jum haupte ber Muttergemeinde bestellt mar. Dag Mart. 6, 3. Die Braber Befu thatfachlich nicht in bem Ginne feine leiblichen Bruber gewesen fenn muffen, wie Maria feine leibliche Mutter mar, fonbern nur überhaupt als feine nachften Bluttverwandten genannt werben wollen, dafür berufe ich mich auf Lut. 2, 48, vgl. mit 41. und Joh. 6, 42., wo Joseph und Maria ohne Andentung ber mefentlichen Berichiedenheit biefer Benennung für Beibe, weil fie bem Lefer von felbft verftanblich mar, bie Eltern Jefu, fein Bater und feine Mutter genannt werben. Dann konnen wir aber auch tein Bebenten tragen, an ber Stelle Joh. 7, 5. ben Ausbrud wbie Bruber Jefu- im him blid auf Matth. 27, 44; 28, 1. 9. Apostelgefc. 9, 27. (vgl. mit Gal. 1, 18. 19.) als Battungebegriff, gleichviel ob es alle ober nur etliche maren, ju faffen. Die tirchliche Ueberlieferung felbft ift zu buntel ober fcmantend, ale bag ibre Angaben ben Ausfolag geben konnten. Borläufig beharren wir alfo bei bem von une anderwarts noch naber begrundeten Resultate: Die vier in ben Evangelien ermahnten Bruder Jefn maren Die Sohne feines Dheime Alphaus (Rlopas) und feiner Tante Maria, namlich ber Apoftel Jatobus b. 3. (nachmale genannt: ber Gerechte, Saupt ber Muttergemeinbe, Berfaffer eines neuteft. Briefs), ber Apostel Judas (Lebb. Thabb., Berf. eines neuteft. Briefs), Simon (Rachfolger bee Jatobus, nicht zu verwechseln mit bem Apostel Simon Belotes) und Jofes; eigentlich maren fie alfo Bettern bes herrn, weil fte aber vermuthlich mit ihm in einer Familie aufwuchsen, hießen fie auch feine Bruber.

Literatur: In ben Grundanschauungen obiger Darftellung vgl. vor Allem bes auf das Leben Jesu Bezügliche in Hofmann's Weiffagung u. Erfüllung. 2 Bbe. Schrift-beweis I. II. 1. 2. Ferner: Wieseler, chronol. Synopse ber vier Evangelien, 1843. Krafft, Chronologie u. Harmonie ber vier Evangelien, herausg. von Dr. Burger 1848. Ebrard, wissenschaftliche Kritit ber evang. Geschichte, 2. Aust. 1852. Sobaun die verschiebenen Bearbeitungen bes Lebens Jesu von Neanber, Lange, Krabbe (von einem andern Standpunkte vornehmlich von Hafe und Ewald) u. A. Endlich die Evang. Commentare von Stier, Meher, Luthardt, Tholud, Wichelhans, Besser u. E. Eine Fülle von literarischen Notizen s. Winer Realwörterbuch s. v. Jesus. Eine aussschieden Begründung obiger Darstellung s. in meiner Schrift: Lebensgeschichte bes Herrn Jesu Christi in chronologischer Uebersicht. Erlangen 1856.

Jatob Lichtenftein.

Beine Chriftus ber Gottmenich. Rachbem bie b. Schrift gelehrt, bag ber Sohn Gottes Fleifch geworben (Ev. Joh. 1, 16.) ober Menich geworben (1 Ror. 15, 47.), und ihrer Lehre gemäß bereite Justin (apol. I, 32.) und die Alexandriner (befondere bentlich und flar Drig. in Joh. 10, 4.) ihm beibes, bie ar θρωπότης sowie bie θεότης, angefdrieben, lag es nabe, beibe Begriffsbestimmungen in ben einen Ausbrud Gottmenich, θέανδρος, θεάνθρωπος, jufammenzufaffen. Gleichwohl gefchab bies verhaltnigmäßig erft fpat; bie Monotheleten maren es, welche zuerft ben abjektivischen Ausbrud Geard peur Erépyeia aus Pfeudodionhfius Areop, ep. 4. ad Cajum aufnahmen und als ein Stichwort bes Streites in Uebung brachten; mabrent bagegen bas Substantivum Sear Jounos in ber griechischen Batriftit nur fporabifch und gelegentlich als Bufammenfaffung des praciferen ó dóyog ένσαρχωθείς portommt, und bei den Lateinern eine entfprechende Bortbildung fich gar nicht findet. Auch ber reformatorischen Theologie ift ber **Anebrud .-Gottmeusch... lein geläufiger; erst die moderne, spekulative Theologie hat sich** feiner (und zwar nach bem Borgange ber Rlopftod'ichen Boefie) in verschiebener Beife und zu verschiedenen Zweden bemachtigt. Obwohl eine vox appagog und überbies eine vielbentige und nicht befondere flare Bezeichnung, ift ber Ausbrud boch unverfanglich und segar ale turze Zusammenfassung der una persona in duadus naturis bequem und empfehlenswerth. Rur muß man fich in Acht nehmen, bas Bort "Gottmenfch" micht willfürlich zu beuten. Dies Bort tragt weit mehr ben Rarafter einer bloffen Benennung als ben einer Begriffsbestimmung ober Definition an fich; es bietet fic bar gleichsam als eine Ueberichrift ju ber Daffe ber verschiebenen bogmatischen Bestimmungen, welche aber Die Berfon Chrifti firchliche Gultigfeit und wiffenschaftliche Bebeutung erlangt haben, und will aus ihnen näher erflart werben.

Denn an und für sich betrachtet, sagt bas Bort "Gottmensch," von Christo prabicirt, noch nichts weiter aus, als bag Christus beibes, Gott und Mensch, sen; bag ihm bie Geórne sowohl als die ardownorne zukomme. In welcher Beise aber biese beiben, scheinbar einander widersprechenden Praditate, dem einen und selben Gottmenschen zukommen, und wie das Berhältniß der Gottheit zur Menschheit in ihm zu benten sen, barüber läßt sich aus dem Borte Gottmensch noch durchaus nichts Näheres entziffern.

Bweierlei wird hienach unfre Aufgabe fenn, erftlich: die Richtigkeit und Wahrheit bes in bem Worte "Gottmensch" enthaltenen Urtheils, daß Chriftus Gott sey und auch Mensch seh, ans ber beil. Schrift barzuthun, und zweitens: die Frage biblisch und bog-watisch und spmbolisch zu erläutern, wie man bas Beisammensehn jener beiben Pradikate sich zu benten habe.

Daß Chrifins Mensch, wirklicher wahrer Mensch, gewesen, ist im Gegensate zur boketischen Gnoste schon von den Kirchenvätern mit siegreicher Rlarbeit bewiesen worden. Richt entscheden ist der Ausdruck "Menschenschen," den der Herrschen sie deseinen worden. Richt entschend im Sinne von Dan. 7, 13. vielmehr zur Bezeichnung seines Gekommensenns vom Himsbruck im Sinne von Dan. 7, 13. vielmehr zur Bezeichnung seines Gekommensenns vom Himmel anwendet; dagegen ist der Gesammteindruck der evang. Geschichte dieser, daß Jesu Geburt und Lebensentwidlung eine ächt menschliche gewesen. Die h. Schrift sagt nichts davon, daß er swie Johannes Musculus wollte) schon in der Krippe allwissend gewesen, sondern daß er zugenommen habe wie an ½xxla so an oogia; ste sagt nicht (mit den Monotheleten), daß er mittelst seines weltregierenden Wollens den Beschluß gesaßt habe, auch einmal versuchen zu wollen, wie Hunger, Müdigkeit, Schmerz schwecke, und zur Ansführung sich seiner angenommenen Menscheit als eines Wertzeuges bedient habe; sondern sie stellt ihn uns dar als einen wirklichen mit ao Féveca behasteten Menschen, dem der Hunger, die Müdigkeit n. s. w. unwillkärlich sam nach den Gesen weusschlichen Naturlebens. Ebenso erscheint sein Seelenleben als ein ächt menschliches; er empfindet Traner, Freude, Unwillen, Mitseid; er weint am Grabe seines Freundes.

Diefer Mensch sagt aber von sich selbst aus, baß er Gott ist, und die Schrift bezeingt es von ihm. Bu Zacharias spricht der Engel Lut. 1, 17., daß sein Sohn Johannes vor dem xvoeos rwv viwr 'Ispan's hergehen werde, deffen Ausgang und Rommen

Maleachi (4, 5-6.) geweiffagt hatte. Der Jungfrau Maria marb Chriftus als jener Sohn Davids angefündigt, welcher nach 2 Sam. 7, 19. Bf. 110. und 3ef. 7 ff. ber אל גפור felber fenn follte (ber viòs ύψίσου, Lut. 1, 32.). Demgemäß nennt Zacharias ihn (Lut. 1, 76 ff.) ben ύψιςος und die ανατολή έξ ύψους. Damit ftimmt überein, bag er nicht erzeugt werben foll und fann (weil, wer fcon eriftirt, nicht erft erzeugt werben fann), fonbern empfangen werben foll unter Birtung bes b. Geiftes, um als Menich geboren zu werben. — Diefe Braeriftenz Chrifti wird am klarften gelehrt Ev. Joh. 1, 1 ff. Dan hat freilich auch biefe Stelle andere zu beuten gefucht. ό λύγος fönne nichts anderes heißen als ό λόγος του ευαγγελίου, ό λόγος ον ήχουoare; die Stelle befage alfo: "Am Anfang mar unfre Predigt bes Evangeliums," und bas beiße bann: "Am Anfang mar ber menschgeworbne Jefus, ben wir predigen," und alles B. 2-18. folgende fen ichlechthin auf ben Menschgewordenen als folden an beziehen. Diefer Berfuch ift aber bereits genügend widerlegt worben. Bie Chrifti eignes Rommen in's Fleisch geschichtlich vorbereitet war, so war auch die apostolische Lehre von ihm gefcichtlich vorbereitet, und ein Material von Ausbruden und Begriffen fur fie vorhanden. Go hat Johannes bier einen bereits vorhandenen, aber nicht bem Philo, fonbern ber reinjübischen targumistischen Theologie entstammenden Begriff, ben bes מימר דיהוה, anfgenommen und unter Leitung bes bl. Geiftes angewendet \*). "Im Anfang war bas Bort," und zwar mar es im Anfang nicht als ein Bort Gottes zur Rreatur, fonbern als ein Bort Gottes zu Gott (B. 1. xai o doyog fir noog ror Jedr, und B. 2. mit Radbrud wiederholt: ούτος ην έν άρχη πρός τον θεον). Bie fich im Borte ber Ge banten ausspricht, und bas Bort mit bem Gebanten congruent und ibentifc ift, und boch ihm gegenüber ein selbständiges und gegenständliches, fo hat fich Gottes Befen im λόγος ausgesprochen und verobjektivirt, nicht um fich ad extra, an eine Kreatur, an offenbaren, sonbern zuerst (er aoxi) um Gott felber gegenständlich zu werben, und als ein felbft rebendes und felbft Gott fenendes (B. 1.) Bort ju Gotte ju reben. Eben baber ift biefe apyn nicht (wie 1 Dof. 1, 1.) ber Anfang ber Beit, fonbern ber aller Beit ju Grunde liegende Anfang, die Emigkeit. - Durch biefen Loyog nun bat Gott bie Rreatur erschaffen (B. 3.), burch ibn ber Kreatur fich geoffenbart, und biefer doyoc ift in Jesu Fleisch (b. h. Mensch) geworden (B. 14.).

Demgemäß bat ber Täufer Chriftum felbft nicht allein als ben Jef. 40 ff. verbeif fenen Rnecht Gottes (Matth. 3, 3.), fondern auch als ben avw er egyoueros (30h. 3, 31.) ben Sohn Gottes (Jef. 3, 35.) angefündigt, und ebenfo nennt fich Chrifins felbst ben Gohn Gotte 8. Buerft Joh. 5., wo er jeboch B. 19-20. nur von feiner Stellung jum Bater und B. 21-22, von ber Stellung bee Batere ju ihm fpricht, nämlich bag er für und vor Gott ber Stellvertreter ber Menfcheit, für und vor ber Menschheit ber Bevollmächtigte und Stellvertreter Gottes ift (fowohl apxiegeic als απόςολος hebr. 3, 1.), und wo er B. 26. seine ewige Gottessohnschaft nur geheimnisvoll andeutet. Erft am Laubhüttenfeste, Joh. 7., trat er mit ber gang unverhallten Er-Marung feiner ewigen Gottheit (Joh. 8, 30 ff.) bervor, und wiederholte Diefelbe am Entanienfeste (3oh. 10, 30.). Aus biefen Aussprüchen bes Berrn ergibt fich benn auch, in welchem Sinne ber Ausbrud Sohn Gottes, von ihm gebraucht, gu verfteben fch. Die Juden verstanden benfelben in metaphifichem Sinn, und rechneten ihn baber Jefn ale Blasphemie an (Joh. 5, 18; 10, 36; 6, 41. Matth. 26, 63-65.). Satte Jefus ben Ausbrud anders verftanden wiffen wollen, fo hatte er fittlicher Beife fich baraber erklaren muffen. Er beließ aber bie Juben bei ihrem Berftanbnig, und beftatigte baffelbe fogar eidlich (Matth. 26, 63 ff.). Als ber Mefflas ift Jefns ofters von bem Bolle begruft und gefeiert worben, ohne bag jemand eine Blasphemie barin fab (vgl. 30h. 6, B. 15. mit B. 42., wo bie Ramlichen, Die ihn als ben verheifenen noopirne ertannten

<sup>\*)</sup> Mit meiner Rrittl ber evangel. Gefch. Auft. 2. S. 879 ff. vgl. Schlottmann, bas Buch Siob G. 130 ff.

und als meffianifchen Ronig proflamiren wollten, Anftog nahmen, ale er fagte, er feb vom himmel getommen) - ber beutlichfte Beweis, bag ber Ausbrud "Sohn Gottes" mehr ift, als ein Synonymum von "Meffias." In ber That weist ber Ausbrud an fic auf mehr als auf eine bloge moralische Aehnlichkeit ober Congruenz mit Gott, ober als auf ein blofes gottliches Boblgefallen, bin. Das Bort "Cobn" bentet ftete auf ergengenbe Thatigfeit, auch wo es in geiftigem Ginne fteht. Nicht weil er bem Elias abnlich, fonbern weil er bas, mas er mar, burch Elias geworben, bieg Elifa fein Gohn (2 Ron. 2, 12. vergl. mit B. 15.). Das Bolt Ifrael war Gottes Sohn (Hof. 11, 1.) weil es von Gott und durch Gottes That aus dem Mutterschoofe Aegupten berausgeboren und burch die todtlichen Geburtswehen hindurchgerettet war. Der neutestamentliche Gläubige beißt ein alinda (ober Bebr. 2, 10. aSohn) Gottes, weil er aus dem Geiste geboren ift (30b. 3.). Chriftus tonnte barum ein Gohn Gottes beifen, weil Gott ibn aus ben #6. 18, 5. wie 2 Sam. 22, 6. הֶבְלִי־מָוָה, אוֹל, 18, 5. wie 2 Sam. 22, 6. Minral von הבל wbie Weben ift, und gang richtig mit wordes wiedergegeben wird, שמשי הובל bat) herausgerettet hat, indem er ihn auferwedte. Aber er heißt ichon vor feiner Auferstehung Gottes Cobn, weil er vom himmel getommen ift (Joh. 8, 36. u. 38. u. 42. vgl. mit B. 41. u. a.), b. h. weil er von Ewigteit beim Bater war (Joh. 17, 5; 8, 58.) als bas er apxy vom Bater gum Bater gefprocene und fich felbst sprechenbe Wort, Joh. 1, 1 f.

So lehrt benn allerdings die heil. Schrift, daß der Mensch Jesus Gott war und ift, mithin: daß Jesus Chriftus beides ift, Gott und Mensch, oder turz zusammengefaßt: Gottmensch. Aber freilich lehrt sie dies nicht so, daß ihm die beiden Prädikate, das der Menschheit und das der Gottheit, nur gleichsam in additiver Beise, das eine neben dem andern, beigelegt würden (so etwa wie man dem Stahl das Prädikat der blauen Farbe und daneben auch das der Härte beilegt), sondern die heil. Schrift lehrt sogleich von vornberein etwas viel Bestimmteres und Präciseres. Nicht, daß Christus Gott und auch Mensch, oder daß er Mensch und auch Gott seh, sondern daß er der menschgewordene Sohn Gottes ist, das ist ihre Lehre. Nicht unbestimmt als einen Gottmenschen in irgendwelcherlei Sinn, sondern sehr bestimmt als den doyog Evoapxweigs stellt sie ihn bin.

Damit werben wir aber burch ben Gegenstand selbst auf die zweite Frage geführt, auf die Frage: wie das Beisammensenn der beiden Präditate Gott und Mensch in Einer Person zu benten sehn Auf den ersten, oberstächlichen Blid erscheinen beiderlei Präditate als einander widersprechend und unvereindar. Gott ist ewig und unendlich, der Mensch geschaffen und endlich, Gott allgegenwärtig, allwissend und allmächtig, der Mensch ohnmächtig und an Sehn wie an Wissen beschränkt auf einen Raum und Standpunkt, Gott selig in sich selbst ruhend und herrschend, der Mensch leibensssähig seiner Ratur, leidend seinem Zustande nach. Wie kann nun ein und dieselbe Berson ewig und auch nicht-ewig, allgegenwärtig und auch begrenzt, allmächtig und auch ohnmächtig, allwissend und auch nicht-wissend, selig und auch leidend sehn?

Eine solche hölzerne Rebeneinanderstellung der Prädikate und ihrer beiderseitigen Attribute war es, welche schon im christlichen Alterthum ein Baar von prinzipiell verkehrten Aufsussungen hervorgerusen hat, welche dann in den späteren Zeiten in verschiedenen Formen immer wieder auftanchen. Die erste dieser Auffassungen betrachtet den Gott und den Menschen als zwei, wenn auch noch so eng mit einander ver bund ene, doch stels zu unterscheiden des fand theile, den Gottmenschen also ein compositum aus einem Gott und einem Menschen. In ihrer gröbsten Form würde diese Auffassung sich etwa so darstellen: der ewige, weltregierende Logos habe sich, indem er weltregierender Logos blieb, in Berbindung gesetzt mit einem Menschen Jesus, und durch biesen, als durch sein Organ, gewirkt, analog wie der h. Geist durch Propheten wirke. Richt ganz so plump dachte sich Restorins die Sache. Er hat nicht gesagt, Jesus seh sien bloßes Draan berselben gewesen, sondern er hat gesagt, die norma servi" in Jesu seh ein

Geoφόρος., ein Träger bes Deus Verbum gewefen. Immerbin aber wehrt er fich gegen Die Rebeweisen: "Immanuel ift Bott," "Immanuel ift Menfch," "ber Sohn ber Maria ift ber unerschaffene Gott" u. f. w. Er will haben: "Immanuel ift Gott und Menfch." Wenn ein Kronpring General wirb, fo tann man fagen: "Rarl ift Rronpring" und and: "Rarl ift General;" man muß nicht nothwendig fagen: "Rarl ift Aronpring und Beneral." Wenn aber Rupfer und Bint ju Deffing jusammengeschmolgen finb, tann man nicht fagen: "Meffing ift Rupfer," auch nicht: Meffing ift Zint," fondern man muß fagen: "Meffing ift Rupfer und Bint." Restorius bachte fich bas Verbum Dei und bie "forma servi" ale zwei abbitive Bestandtheile, und baber bie forma servi nicht als wirkliche reine forma, fonbern ale ein subsistens, baber er benn in ber That lehrte, ber Deus Verbum habe fich eine forma servi erschaffen, um fich hinterber mit ihr an verbinden. Die Urt ber Berbindung felbft mag er fich mohl nicht bloß (wie Chrill ihm Schuld gab) ale bie bee Operans mit feinem Bertzeuge, fonbern vielmehr ale eine Art Einmohnung gebacht haben, ber Art, bag bie forma servi von bem Deus Verbum gleichsam befeffen mar (etwa wie ein Damonifcher von einem Damon). 3mmerbin aber blieben ber Logos und bie von ihm erichaffene forma servi zwei unterfciebene Subfiftengen ober Bestandtheile.

Die zweite ber irrigen Auffassungen geht nicht minder, wie jene erste, von ber bölgernen Boraussetzung ber Unvereinbarkeit ber göttlichen und menschlichen Attribute aus, und sucht nun eine Bereinigung baburch zu ermöglichen, daß sie ben reinen Begriff ber Gottheit, aber ebenso ben reinen Begriff ber Menschiet fallen läßt und ausgibt. Der Gottmensch soll ein Mittelbing, eine Mischnatur ober Zwischenstute zwischen Gott und Mensch sehn, nicht reiner wahrer Gott, und nicht reiner wirklicher Mensch, sondern eine Art Halbgott, ein untergöttliches aber übermeuschliches Wesen. Dort wurden die Begriffe Gott und Mensch in ihrer Integrität belassen, aber die Träger berselben blieben nebeneinander stehen als zwei nur verbundene nicht iden tische Bestandtheile; hier wird die Identität gerettet, aber auf Kosten der integren Begriffe. Dort soll "Gottmensch" einen mit dem Gott verbundenen Menschen, hier soll "Gottmensch" ein aus göttlichen und menschlichen Proprietäten gemisches Mittelwesen bezeichnen. In diese Rubrit gehört offendar jene Behauptung, wegen deren der Archimandrit Eutyches berdammt worden: Christus seh seiner Leiblichkeit nach nicht opoodoco mit den andern Menschen gewesen.

Beibe Auffassungen scheinen sich beim ersten Anblid als ent gegengesetzte Extreme zu verhalten, und sind auch oft genug fälschlicher Weise als solche dargestellt worden. In Wahrheit aber sind sie vielmehr innerlichst mit einander verwandt. Das hat schon Zanchius (de incarn. filii Dei lib. II. Heidelb. 1593) klar erkannt und ansgesprochen (p. 71): Notanda est causa erroris in hoc mysterio de duadus in Christo naturis, qua adducti et Nestorius et Eutyches in contrarias sententias et utrasque falsas abierunt. Fuit enim una et eadem causa, sed diverso modo usurpata. Causa haec suit, quia uterque hoc assumsit principium tanquam per se notum: unaquaeque natura, hoc est substantia perfecta, hypostasin habet, qua subsistat.

In der That, die jenen beiben irrigen Auffassungen gemein same Grundlage ift die Berkennung jener biblischen Wahrheit, daß der Sohn Gottes Mensch geworden ift. Das biblische exévero, Joh. 1, 14., kömmt nicht zu seinem Rechte. Mag es einstweilen als ein noch undurchbrungenes und sogar als ein undurchbringbares Mysterium gelten, daß der, welcher in Ewigkeit Gott aus Gott und in Gott ist, in die Sphäre der Zeit und des Raumes eingegangen und etwas geworden ist, was nicht Gott, sondern Mensch ist — genug: die h. Schrift lehrt so. Gerade diese Eingehen des Ewigen in die menschliche Entwicklung lehrt sie. Der alle Zeiten und Räume ewig hervorrusende und Umspannende begibt sich in einem Akte der Entäußerung in die Schranken der Zeit, des Raumes, des menschlichen Dasepus und Lebens, Wollens und Anschauens, Fühlens und Ertennens. Hier ist in den Begriff oder vielmehr in die Ide

Gottes ber Begriff ber Lebenbigkeit und ber Möglichkeit einer Selbstbefchränkung und Selbstweranderung aufgenommen, freilich keiner folden Selbstveranderung, bei welder Gott sich selbst verlore, sondern einer solden, bei welcher er sich selbst festhält, und ans welcher er sich selbst zuruchzunehmen Macht hat.

Im göttlichen Wesen ist vieses ermöglicht durch die Drei einigt eit. Als ber Dreieinige ift Gott ber in sich ewig lebendige; wie die Lebendigleit zum ewigen Besen Gottes als solchen gehört, so die Dreieinigkeit; Gott ist seinem ewigen Besen nach ber sich von sich unterscheidende, und daher ist in seinem ewigen Besen die Möglichkeit begründet, daß er sich auch in ber Zeit in ben Unterschied von sich selbst begeben, d. h. den Unterschied bes überzeitlich-ewigen und bes innerzeitlichen Sehns in sich ausnehmen kann.

Im menschlichen Wesen ist bies ermöglicht baburch, daß Substanz und Bewußtsehn nicht zusammenfallen. Kein Mensch ist sich in jedem Augenblide alles dessen,
was er ist und als substantiellen Geistesinhalt in sich trägt, auch bewußt. Schlaf, Fieber,
Bahnsinn heben das Bewußtsehn zeitweise ganz auf; der substantielle Geistesinhalt aber
banert hinter dem Bewußtsehn unverletzt fort, und nach Beseitigung der Bewußtsehnskörung tritt er wieder in's Bewußtsehn. Hienach konnte der menschgewordene Sohn
Gottes die Fälle der Gottheit auf ächt menschliche Weise als seinen substantiellen Inhalt
in sich tragen, ohne daß er sich dessen bewußt — b. h. ohne daß er allwissend zu sehn
branchte.

Die beil. Schrift lebrt une, bag ein foldes Denfch-werben, ein foldes Eingeben in eine andere Exiftengform bei Chrifto flattfanb. Auf ber einen Seite benennt fie ben ewigen Logos und ben menschgewordenen Logos ohne weiteres mit bem gleichen Ramen; kein Einwurf ist baber gebantenlofer, als ber von Baur (frit. Unters. über bie tanen. Evb. S. 99) erhobene, es fen ein nunvermittelter Sprung," bag im Ev. Joh. an bie Stelle bee Subjettes, bas im Brolog Logos beift, beim Beginn ber ev. Erzählung folechtbin Befus gefett merbe. Es ift bies fein groferer Sprung, als wenn an bie Stelle bes Subjektes, das zuvor Simon genannt war, nachher Petrus, oder an Hosea's Stelle Jofua, ober an Saulus Stelle Paulus gefett wird. Wenn ein Königefohn, Lucius, um feinen friegsgefangenen Bruber zu befreien, fich bei bem Kerkermeifter im feinblichen Lande als Rnecht verdingt, und als folcher fich Cajus nennt, fo tann man fagen: Lucius ift Anecht geworben, ober: ber Königssohn ift Anecht geworben; ober -Cajus ift Ronigsfohn gewesen und Unecht geworben;" ber Rnocht ift ein Konigsfohn, ber Ronigsfohn ift ein Anecht. Gerade fo rebet bie h. Schrift von Chrifto. "Der Logos ward Fleifch - bie Onabe und Bahrheit ift burch Jesum Christum geworben," paralell mit: "ber Konigefohn marb Rnecht - ber Retter Cajus erfchien und befreite feinen Bruber." - "Chriftus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich au fenn, sondern warb Mensch , parallel mit: "Cajus gab seine Herrlichkeit als Königssohn auf, und ward Rnecht; (benn biefer Menich, ber jest Cajus heifit, ift ja berfelbe, ber Rönigssohn mar und Rnecht geworden ift). Mit großem Unrechte meint man alfo, in allen Schriftstellen, beren Subjett "Befus Chriftus" beißt, fonne nur von Dingen bie Rebe febn, Die Chri-Aus feit feiner Menschwerdung gethan, nicht von dem, was er zuvor gewesen und gethan.

Auf ber anderen Seite lehrt uns die h. Schrift, Phil. 2, 6 ff., daß der Sohn Gottes in der That die Form des ewig weltregierenden Senns mit der Form des σχήμα ανθρώπου vertauscht habe. Zweisach hat er sich erniedrigt. Erstlich als ein εν μορφή θεσο υπάρχων betrachtete er dies sein "auf gleiche Weise wie Gott existiren" nicht als einen «άρπαγμός» (den man, während man tein Recht darauf hat, gleichwohl tramps-haft seschält), sondern gab jenes έσα θεω είναι, während er ein Recht darauf hatte, frei-willig auf; er "entleerte sich nämlich, indem er μορφήν δούλου annahm" (die Form menschlicher Existenz, und zwar überdies die der unter den Folgen der Sünde geknechten, underklärten, dem Tode unterworfenen, menschlichen Existenz), indem er εν όμοιωματε ανθρώπων wurde. Und zweitens, als er an σχήμα (habitus) als Mensch ersstunden war, erniedrigte er sich noch die zum Tod am Preuze.

Dag ber Logos felbsteigen Menfc murbe, bag er fich auf bie Existenaform einer embryonischen Kindesfeele herabsete, dag er, in welchem alle Fulle ber Gottheit in ber Form ber ewigen Prafeng wohnte, fich reducirte ju einem Befen, in welchem jene Fulle in ber Form bes entwidlungsfähigen Reimes lag, - bag er Rinbesfeele, feimenbes, menschliches Lebenscentrum murbe, und als folches einging in ben menschlichen Mutterfcoof, in die Reimzelle, und aus bem irbifcleiblichen Stoff fic einen Leib - junachft eine befeelte Fafer, Die jum Leibe fich entwidelte, - bilbete und fie befeelte und jum Leibe heranwachsen ließ - bies ift bie Bahrheit, welche von jenen beiben irrigen Anfcauungen gleichermagen verlannt murbe. Gobalb jene Babrheit begriffen und feftgehalten wird, tann man gar nicht zu bem abfurben Sate tommen, ber Logos babe fic mit einem Menfchen, ber Gottesfohn mit einem Marienfohn verbunden (fo wenig, als man fagen wird, jener Ronigssohn habe fich mit einem Rnechte verbunden). Ebenfo wenig tann man auf ben nicht minder abfurben Sat tommen, Chriftus feb ein Dittelbing, eine Mittelftufe zwischen Gott und Mensch (fo wenig als jener Lucius eine Mittelftufe zwischen Bring und Rnecht, etwa 3. B. ein Rammerberr, geworben ift). Sowie jener Lucius im Gleichniffe vielmehr noch gang und vollig ber Gobn bes Ronigs ift, und fein ganges fonigliches Wefen, feinen toniglichen Rarafter, fein Erbrecht an ben Thron nach wie vor fortbesit, und wie er andrerfeits ganger, reiner, purer Rnecht war und vor anbern Anechten gar nichts voraus hatte, fo mar auch Chriftus noch gang und völlig Gott und ganger, reiner, voller Menich. Denn wie jener Lucius von feiner Ronigsfohnichaft nur die Eristenzial= und Aeuferungeform, die Theilnahme an den koniglichen Regierungegeschäften, bas Biffen um biefelben und bas Leben am Bofe aufgegeben batte, fo hat Christus nur die μορφή θεού, nur das έσα θεώ είναι, das σχήμα θείον, auf gegeben. Und wenn er ein funblofer und mit Wunderfraft begabter Menfc war, fo that auch bies ber Bahrheit und Mechtheit feiner Menfchennatur burchaus teinen Gintrag. Denn bie Gunbe und bie Rnechtschaft unter ber natur gehören nicht zum Menfchfenn, nicht zur substantia naturae humanae, fonbern find nur ein burch bie Ganbe bereingetommenes, bem ibealen Begriffe ber menfchlichen Ratur gerabe wiberfprechentes accidens. Es war aber bie Gundlofigfeit in Jefu nicht in ber Form bes ewigen Richt fundigen - Ronnens, fondern in ber bes acht - menfclichen Richt-Gundigen - Bollens (Hebr. 2, 18; 4, 15.), und die Allmacht war in ihm nicht in der Form der ewig wellregierenben Allmacht, fondern in ber acht-menfclichen Form ber Bunberfraft, bes Berrfcens über bie Natur in bestimmten gegebenen Ginzelfällen und Lagen.

Der Restorianismus verkennt jene Ur- und Grundwahrheit in der Lehre vom Gottmenschen, und nimmt an, daß der Logos sich einen Mariensohn geschaffen und
alsdann sich mit demselben verbunden habe. Der Euthchianismus theilt völlig diese Boraussetzung, baut aber darauf die weitere Doctrin, daß diese beiden Bestand theile Christisch alsdald nach ihrer Einigung mit einander verschmolzen hätten, indem sie ihre Eigenschaften einander mittheilten (περιχώρησις, permeatio). Wit vollem Narem Bewußtsehn hat hiegegen Leo in der epist. Flaviana den Satz ausgesprochen: Tam
impie duarum naturarum ante incarnationem unigenitus Dei Filius dicitur, quam nesarie,
postquam Verdum caro factum est, natura in eo singularis asseritur. Und die chalcebonische Synode verwarf mit gleicher Klarheit des Bewußtsehns den Satz, Χριζον έν
δύο φύσεων γεγονέναι, wie den andern: Χριζον έν μια φύσει είναι.

Dies führt uns auf die sumbolischen Bestimmungen. Bon dem menschegewordenen Logos muffen, wie wir sahen, die beiden Attribute, daß er Gott ist, und daß er Mensch ist, in voller absoluter ungeschmälerter Integrität prädicirt werden. Der Gottmensch ist Gott und ist Mensch. Das christliche Alterthum bezeichnete beide Attribute mit dem Terminus der beiden pioeic. (Er dio pioeole Esie.) Schon Schleiermacher (christl. Gl. 3te Anfl. §. 96.) hat mit Recht bemerkt, daß diese Terminologie sich nicht gerade durch Präcision auszeichne, und wenn man alle die Missoerständnisse erwägt, welche bis in die neusten Zeiten sich an jene Terminologie gehängt haben, so wird

man ihm gewiß Recht geben muffen. "Bie tann göttlich und menschlich unter irgend weinem Begriff so zusammengesaßt werben, als tonnten beibes einander coordinirte nashere Bestimmungen eines und besselben Allgemeinen sehn?" Natur ift baber hier im allerabstractesten, abgeschwächtesten Sinne gebraucht. Ein subsistens: das göttliche Besen, und ein nicht-substitirendes: die menschliche Existenzform oder Zuständlichkeit, in welche jenes subsistirende Besen einging, werden unter den gleichen Begriff der gedags subsummirt. Das mußte fast nothwendig den Migverstand weden, als ob die beiden gewoesez zwei subsistirende Dinge oder Bestandtheile wären; ein Migverstand, dem zwar durch den Lehrsat von der Anhypostasie der menschlichen gevosez vorgebaut ward, der sich aber tropdem bereits im Laufe des Mittelalters wieder einschlich und bald völlig herrschend wurde.

Bill man die altkirchlichen Sätze von den beiden Naturen richtig verstehen, so muß man proce wirklich in dem abstraften Begriffe fassen, in welchem das Wort gemeint war. Die "göttliche Natur" besteht darin, daß Christus Gott ist, daß ihm das Prädikat "Gott" zukömmt; die menschliche darin, daß ihm das Prädikat "Mensch" beisgelegt werden muß. Seine göttliche Natur ist das göttliche Wesen, welches in ihm, als dem Logos, von Ewigkeit her subsistirt, und welches er bei seiner Wenschwerdung beibehalten hat. Seine menschliche Natur ist die Menschennatur oder menschliche Inkändlichkeit, Sehnsweise und Beschaffenheit, welche für sich gar nicht subsistirt, sondern als eine allgemeine Eigenschaft sowohl an den andern Wenschen als (seit seiner Wenschwerdung) an ihm existirt: die natura hominum. Menschen liches Fählen, Wollen und Denken zu besitzen, und als Menschensele einen Menschenleib zu beleben, das ist die menschliche Natur\*). Ninmermehr aber darf man sich unter der menschlichen Natur ein concretum, ein subsistens, einen "Marienschn," mit dem der Gottessohn sich verbunden oder verschmolzen hätte, denken.

Das ewige gottliche Befen und bie Denschenbeschaffenheit tommen Chrifto (nach ber chalced. Formel) zu 1) ατρέπτως, weil biejenigen Attribute, welche ben Beog ausmachen, fich in feiner Beise geanbert ober abgeschwächt haben, und biejenigen, vermoge beren Chriftus "Menfch" ift, ebenfalls bie unveranderten wefentlichen Attribute ber Menschennatur find — und ασυγχύτως, weil jene ihm völlig und unalterirt, und auch biefe ihm völlig und unalterirt gutemmen, und feine Difcnatur eines Salbgottes barans entftanden ift (fowie Lucius gang Königssohn und gang Rnecht, und nicht etwa ein zwifchen beiben ftebenbes mittleres Befen — etwa Rammerherr — geworben ift) — 2) adracoerws und axwoisws, weil es nicht zwei Bestandtheile find, die fich mit einander verbunden batten und die unter Umftanden wieder getrennt werden fonnten (fo wenig als Lucius in einen Rönigssohn und einen Anecht auseinander geriffen werden tann). Totus in suis, totus in nostris, fagt Leo in jener epistola Flaviana, welche von ber dalcebonifden Synobe in beren zweiter Sigung mit lauter begeifterter Acclamation als die volle und reine Darftellung ber Bahrheit begrüßt und nach genauefter Brufung in ber vierten Sigung, ben 17. Dit. 451, einstimmig als reiner Ausbrud ber orthoboren Lehre erklart worden ift. Humana augene, fagt er, weil er nova nativitate, fundlos, generatus est, und die Menschennatur von bem accidens ber Gunbe und bes Tobes befreit und an fich als bem Erftling ju jenem vertlärten Buftanbe erhoben bat, welcher bie herrlichkeit bes gottlichen Befens nicht mehr als verbunkelnbe Bulle umgibt, fonbern bemfelben zur abäquaten Darstellung bient (Theilnahme an ber dofa 3οh. 17, 5.) divina non minuens, weil er nur die μορφή ter überzeitlichen weltregierenben Ewigteit aufgegeben, bafür aber bie Bertlarung bes gottlichen Befens in Beit und Raum ermöglicht und berbeigeführt bat.

<sup>\*)</sup> So ware, eine Herrschaft zu besitzen, der man sich verdingt hat und der man gehorchen muß, und ber man Dienste der und ber Art leiftet, in jenem Gleichnisse von Lucius die "Luchtesnatur," die Lucius angenommen.

Diefes richtige Berftandnif ber altfirchlichen Lehrformeln ift aber bald wieder verloren gegangen. Satte bie alte Rirche bem Apollinaris gegenüber mit Recht baran feftgehalten, daß in Jefu nicht der Logos als folder (als göttlich weltregierendes allwiffenbes 3ch) bie Stelle eines menschlichen vous vertreten habe, fonbern ber Logos Mensch geworben fen, und ber menichgeworbene Logos baber ein acht menichliches Denten (vovs) und Seelenleben (ψυχή) gehabt habe und habe — fo warb bies von ben Lateinern bahin migverftanden, als habe ber Logos fich mit einem, aus vous, wuxi und σωμα bestehenden homo verbunden. Schon Augustin (de consecr. 2.) sagt: Christi persona constat et conficitur ex Deo et homine; Anselm: filius Dei hominem assumsit. Bur Beit Abalarbe und bee Combarben ward geradezu bie Frage berhantelt, an duae naturae purtes illius personae sint dicendae, oper, an Dens, homo factus, factus sit aliquid? Abalarb fagt: Ja, ber Lombarbe jaubert, Thomas fagt mit voller Beftimmtheit: non est una tantum hypostasis in Christo; Dune Scotus foreibt ber menfchlichen Ratur Chrifti eine propria existentia, wenn auch feine independens gu. Diefe mittelalterliche Grundanschauung nabin auch Luther unwillfürlich berüber, bezeichnete bie Gottheit und die Menfcheit ale zwei "Stude" (groß. Bet. v. Abom. G. 202 ber Irm. Ausg.) und baute barauf die Lehre, baft bas gottliche Stud bem menfclichen feine Broprietäten mitgetheilt habe. Roch bestimmter rebeten bie Theologen ber Concordienformel in diefem Sinne. Die Gottheit Chrifti (fagt Andrea zu Maulbronn) hunc hominem Christum ad dextram suam collocavit, und bie Concordienformel aff. 6. fagt : Quomodo homo, Mariae filius, Deus aut filius Dei altissimi appellari posset, aut esset, si ipsius humanitas cum filio Dei non esset personaliter unita? Und sol. decl. cp. 8.: post factam incarnationem non quaelibet natura in Christo per se ita subsistit, ut utraque sit persona separata. Dabin murbe bie Anhppoftafie ber natura humana abgefcmacht! Unter ihr follte nur bies verftanben merben, bag bie nat. hum. (ber "Mariae filius") obzwar an fich ein fubfiftirenbes Concretum, boch vom erften Moment ihres Entftebens an fogleich mit bem Dei filius fich fo eng verbunben habe, baf fie nun (post factam incarnationem) nicht mehr als "befenbere Berfon" fonbern nur als Theil ber Berfon Christi existire. Ale Theil, ale Concretum, ale hypostasis, ward fie aber gebacht. Daber bie ausbrudliche Behauptung ber fammtlichen im engeren Sinne lutberifden (b. b. ber Concordienformel folgenben) Dogmatiter: bag man bie Ausbrude "natura humana," "natura divina," chenfowchl ale concreta, wie ale abstracta, branchen burfe. Es ftellte fich nun folgende Theorie heraus: Der Sohn Gottes bringt hervor ober erfchafft im Schoofe ber Jungfrau eine "menfcbliche Ratur" im concreten Sinn. einen Marienfohn, mit bem er fich jeboch fofort ju Giner Berfon verbinbet. Durch biefe unio personalis bes Gottesfohnes mit bem Concretum ber amenichlichen Rature geschieht es, daß sofort auch die lettere in den Befit (xr faic) ber göttlichen Proprie taten (3. B. Allgegenwart) eintritt, fie macht aber vor ber hand, im Stande ber Riebrigkeit, von biefem Befit teinen Gebrauch (fie enthält fich bes Gebranches, xerwoes της χρήσεως, und verbirgt somit den Besit, κρύψις της κτήσεως). 3m Stande ber Niebrigkeit ist also ber allwissenbe weltregierenbe Logos mit einem nicht-allwiffenden Menschensohne zu Einer Berfon verbunden. 3m Stande ber Erhöhung bagegen macht bie "menfchliche Ratur" von jenem Befite Gebrauch, wird wirklich allwiffend, allgegenwärtig u. f. w. (Ubiquitat).

Es leuchtet ein, wie diese Theorie es weber zu einer einheitlichen und bibelgemaßen Anschauung der Berson Jesu bringt, noch der altstrechlichen Lehre entspricht. Wir finden in ihr die nestorianische Grundanschauung von den Naturen als concreten Bestandtheilen sammt dem eutychianischen Weiterbau von der Berschmelzung der beiden Bestandtheile wieder. Wie die mittelalterlich-scholastische Lehre von der Berson des Gottmenschen ein Rücksall auf eine schon zu Chalcedon überwundene Anschauung war, so ift jene ubiquistisch-scholastische Theorie ein Rücksall aus der resormatorischen Theologie in die mittelalterliche.

Denn icon bas Zeitalter ber Reformation bat eine Befreiung von jener irrigen Anfdauung, eine Rudtehr zur biblifd-patriftifden Chriftologie gebracht. Bwingli, bumaniftisch-eregetisch gebildet und in den Rirchenvatern wohlbelesen, ift unwillfürlich ju ber richtigen Aufchauung getommen, und fpricht biefelbe unwillfurlich aus, wenn er ftabil bavon rebet, "Chriftus" habe "bie forma nostra angenommen," ober: dignatus est ignari bominis formam habitumque induere "). 36m ift bie menfcliche Ratur fein Concretum, fonbern lediglich die menichliche Senns-Rorm und Senns-Beife. Luther und Zwingli haben fich ebenbaher bei allen ihren Berhandlungen über bie Berfon bes Gottmenichen fort und fort gegenseitig migverftanden, weil feiner bie Grundanschauung bes andern auch nur tannte ober abnte, geschweige theilte. Calvin bagegen batte mit Zwingli bie althalcebonifche Grundanschauung gemein; er rebet bavon, bag Chriftus bie natura hominum angenommen habe; ale natura hominum tann aber bie menfchliche Ratur nur, wenn fie als Abstractum gefaßt wird, bezeichnet werben. Die Ratur ber Denfchen, b. b. bie Beichaffenheit ber Menichen bat ber Gobn Gottes angenommen, und ift fo febr felbft Menfc geworden, bag Zwingli und Calvin nicht anfteben, ben , ber Denfc ward (ben Logos), bereits "Chriftus" ju nennen. Chriftus ift ihnen nicht bas Refultat ber Berbindung bes Logos mit einer "menschlichen Natur." Sondern ber Logos ift felber Chriftus; nämlich ber Logos, insofern er bie Natur ber Menschen angenommen hat. Bie endlich auch Delandthon, ber praeceptor Germaniae, sammt feiner Soule unter ausbrudlicher Berufung auf die Rirchenvater ben ubiquiftifchen Theoremen fic widerfest bat, ift zu befannt, ale bag es bier naber ausgeführt zu merben brauchte.

Demgemäß haben die fämmtlichen reformirten und philippiftischen Theologen in Harbewußtem Begenfate gegen bie (im engeren Sinne) lutherischen ben Sat aufgestellt, bağ man bie Ausbrude "natura humana," "natura divina" nur als abstracta brauchen burfe, und haben namentlich mit ber Anhypostafie ber natura humana vollen Ernft gemacht. Ja fie haben ben miftbeutbaren Sprachgebrauch von ber unio duarum naturarum wirflich corrigirt \*\*), indem fie lehrten: unio est immediata inter personam divinam et naturam humanam, mediata inter naturam divinam et naturam humanam. Die göttliche Berson hat menschliche Beschaffenheit angenommen; dadurch find nun gottliche Proprietaten und menfcliche Broprietaten infofern mittelbar geeinigt, als beide ber einen und felben Berfon inhariren. (Gerabe, wie in jenem Bleichniß die Eigenschaften eines Ronigefohnes und die eines Anechtes mittelbar geeinigt find, insofern ber tnechtgeworbene Lucius beibe Eigenschaften nebeneinanber befitt.) Ihre Lehre ift nun folgende: Der Logos hat nicht bas göttliche Befen, wohl aber bie μορφή θεού ober bas loa θεω elva, b. b. bie Form ber weltregierenben, alle Zeiten und Raume umfpannenben Emigfeit aufgegeben, und bie zeitlicheraumliche Eriftengform menfclichen Genns, Lebens, Gublens, Bollens, Dentens angenommen; er ift menschliches Lebenscentrum, Denschenseele, geworden, als folche in ben Schoof ber Jungfrau eingegangen, bat fich bier einen Leib gebilbet, und fich alebann nach ber geiftigen wie nach ber leibliden Seite acht menichlich entwidelt. Um uns zu erlofen, nhm er, die Beschaffenheit der unter ben Folgen der Gunde ftehenden (mit bem accidens ber mortalitas und ad Fereia behafteten) Menfchennatur (nur ohne bas accidens ber Gunbe, und mit dem accidens der Wunderfraft) an, und darin besteht der status humilis. Rachdem er aber bas Erlösungewert vollbracht, ift an ihm ale an bem Erstling bie Denschenmatur von jenem accidens befreit, b. h. verklart worden (von feiner Auferstehung an), und es begann fein status gloriae. Menfch ift er und bleibt es in Ewigkeit, und lebt in fichtbarem Leibe im himmel (b. b. in berjenigen Sphare ber Schöpfung, in welche die Gunde und der Tod nie eingebrungen find, und mo eine abaquate unverballte Offenbarung und Berfichtbarlichung ber Berrlichkeit Gottes möglich ift); aber mit

<sup>\*)</sup> Raberes vgl. in meiner driftl. Dogmatit §. 376.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. meine Dogmatit, §. 380-81, wo bie betreffenben Belegftellen angefahrt finb.

ber verklärten Menschennatur ist eine andere, böhere, vollere Offenbarung des göttlichen Wesens, eine volle Bermählung göttlicher Joza, eine Theilnahme an der weltregierenden Perrschaft des Baters (sessio ad dexteram) vereindar, welche mit der unverklärten nicht vereindar war. Immerhin wird diese Herrschaft des erhöhten Christis in ächt-menschlicher Form und Sehnsweise vollzogen; er hat das Wesentliche der Menschennatur (das nov elvat, das Leben in einem organistrten, sichtbaren Leibe) nicht aufgegeben (Luk. 24, 51. Apsch. 1, 11. Kol. 3, 1—2. Phil. 3, 20.). Aber er vermag es in einer Beise, die für uns schlechthin Geheimniß ist (modo omnem rationem adeoque omnem naturae ordinem superante), tropdem wahrhaft bei und in den Seinen zu sehn und Wohnung in ihnen zu machen.

Ift ber Logos Menfch geworben (analog, wie ber Königssohn Ruecht geworben ift, nur freilich mit bem Unterschiebe, bag letterer nicht immer Rnecht, erfterer aber emig Menich bleibt, und ferner mit bem fich von felbft verftebenben Unterfchiebe, bag "Anecht" bloß eine Lebensstellung nach außen, "Menfch" aber eine Eriftengform und Artung im innern ift - bie Aehnlichkeit ober bas tort. comp. liegt rein im Berben -), fo muffen nun von dem Subjekte, welches immer nur bas Eine und felbige ift, alle Attribute und Aftionen, die ihm ale bem Gott, und alle, die ihm ale bem Menfchen gutommen, ausgefagt werben, mag bie Benennung bes Gubjettes von feiner Gottheit ober von feinem Menfchgeworbenfebn bergenommen werben (communicatio idiomatum). Sowie ich fagen tann: Lucius ift Ronigsfohn, und Lucius ift Rnecht, aber auch: Diefer Königesohn ift Anecht, biefer Anecht ift Ronigesohn, fo tann und barf und muß ich fagen: Chriftus ift Gott, Chriftus ift Menfch, aber auch: Gottes Sohn ift Menfch, biefer Menfch ift Gott (genus personale). Go wie ich fagen tann: Lucius ift delgeboren, Lucius ift gebulbig, aber auch: biefer Anecht ift ebelgeboren, biefer Ronigefohn ift gebulbig, fo tann ich fagen: Chriftus ift ewig, Chriftus ift begrengt, aber anch: ber Sohn ber Jungfrau ift ewig, ber Sohn Gottes ift begrenzt (genus idiomatioum). Entlich, wie ich fagen tann: Lucius ift auf bem Thron geboren, Lucius hat Difthandlung erlitten, aber auch: biefer Rnecht ift auf bem Thron geboren, biefer Ronigefohn bat Difhandlung erlitten, fo tann ich fagen: Chriftus ift in Ewigfeit erzeugt, Chriftus ift am Rreuze geftorben, aber auch: Befus von Ragareth ift in Emigleit erzeugt. Gottes Sobn ift am Rreuze gestorben (genus apotelesmaticum). Bird bem nach ber einen Ratur benannten Gubjett ein Brabitat, bas von ber anbern Ratur bergenommen ift, beigelegt (3. B. Gottes Cohn ift gestorben, Jesus von Nagareth ift ewig), so nennt man bies ben Gegenwechsel (alloeosis). — Diese "communicatio idiomatum" ift keine verbalis \*), forbern eine realis; fle beruht auf ber Thatfache, bag ber Logos felber Menfch geworben — und folglich ber Sohn ber Maria kein andrer als ber ewige Logos felber ift.

Daß es bagegen unter ber richtigen halcebonischen Boraussetzung eine Sinnlofigteit ware, zu sagen: "die menschliche Natur ist ewig, allgegenwärtig u. bgl." (bas genw majestat. ber Conc. Formel!) leuchtet von selbst ein. Man tann ja bei Lucius auch nicht sagen: "die Anechtsnatur ist von königlicher Abkunft." Jenes genus maj. hat nur bei ber falschen Boraussetzung von ben beiben Naturen als zwei concreten Bestandtheilen einen Sinn.

Die neuere lutherische Theologie, namentlich bie ber Erlanger Schule, hat einen ernften und anerkennenswerthen Anlauf genommen, jene aus ber mittelalterlichen Scholaftit herübergenommene Anschauung zu überwinden. Dr. Thomasins hat zuerft 1845

<sup>\*)</sup> Dafür hat fie ber Mifverstand ber Ubiquisten genommen! Man schob bie eigne Boranssetzung, bag unter bem filius Dei und bem filius hominis zwei concrete Bestandtheile verstanden würden, ben Gegnern in die Schube. Sagten biese nun: alles Dei mortuss est, so legte man ihnen dies so aus, als sagten sie nur als Phrase, ber göttliche Bestandtheil sen gestorben, meinten aber in ber Wirklichseit boch nur, bag allein ber menschliche Bestandtheil gestorben sen!

(Beitschr. f. Brot. u. Iche. Beft 2) bie Anficht auszusprechen gewagt, bag ber Logos im Stande der Riedrigkeit fich felbst beschränkt und so gleichsam die Eigenschaften der menfchlichen Ratur angenommen habe. Immerbin foll ber fo befchrantte Logos fich bann mit einer omenschlichen Rature im concreten Sinne verbunden haben. 3m Stante ber Erbobung babe bie gottliche Ratur ihre gottlichen Eigenschaften wieder angenommen, und biefelben auch ber menschlichen Ratur communicirt. Die Anschauung von ben zwei Raturen als zweien Bestandtheilen war hier noch beibehalten, aber ein erfter Anfang war boch gemacht, Die Unhaltbarfeit ber lutberifchen Scholaftit von 1577 anguertennen. Beit energischer bagegen hat neuerbings Dr. Hofmann in feinem "Schriftbeweis" bie Lebre burchgeführt, bag ber Logos Menich geworben feb. Leiber ericeint biefelbe bei ihm alterirt durch die Lehre von einer Erzeugung Jesu durch ben h. Geift; wenn ber Logos felber es war, ber in bem Schoof ber Jungfrau Menfch wurde, fo tonnte er micht erzeugt werben; benn wer icon egiftirt, tann nicht erft noch erzeugt werben. Auch ift die Form der Darstellung (der Sohn Gottes habe maufgehört, Gott zu fenn, um Denfc ju werben") eine fchiefe und über bas Dag binausgebenbe (benn micht, Gott ju fenn, hat er aufgebort, fonbern nur die μορφή θεού hat er aufgegeben). — Es burfte Die wefentlichfte Aufgabe ber Theologie unfrer Beit fenn, Die Lehre ben Gottmenfchen zu rectificiren, b. h. zu ber biblifch-patriftifchen Reinheit und Rlarbeit ber Unichauung jurudzuführen.

Jefn Christi breifaches Amt. Schon Eusebius schreibt Jesu ein breifaches Imt, bas bes Propheten, bes Hohenpriesters, bes Königs, zu. (Eus. h. e. I, 3.) Calvin (instit. II, 15.) führte die Lehre vom breifachen Amte Christi förmlich als Rategorie in die Dogmatit ein. Dieselbe ging alsbald in den Heibelberger Latechismus (qu. 31.) über, und die Dogmatiker reformirten Bekenntnisses behandelten von da an Christi Werk unter biesem dreifachen Gesichtspunkte. In die Dogmatik der Lutheraner hingegen wurde jene Rategorie erst durch Johann Gerhard hinübergenommen, hat sich aber von seiner Beit an auch bort eingebürgert.

In ber That mußte es nabe liegen, Chrifti erlofenbes Thun nach ber breifachen Seite bes Bropheten, bes Bobenprieftere, bes Konige, ju betrachten; benn nichte ift gewiffer, als bag icon bas prophetische Bort bes alten Teftamentes ben Erlofer als ben bollfommenen und vollendeten Bropheten, fobann als ben Knecht Gottes, welchem prophetifde, priefterliche und fonigliche Stellung zugleich gutommt, ferner als ben toniglichen Samen Davids ober zweiten, vollfommenen David, und endlich and als ben Briefterkonig verheißt, und bag er felbft ale ben Bropheten fich barge-Rellt und bewährt, als ben Davidssohn fich erwiesen hat und im Hebraerbriese als ber mabre und einzige ewige Hohepriefter uns vor Augen gestellt ift. Es geben aber biefe brei Seiten feines Berufes gusammen in ben Begriff bes Gefalbten ober Deffias; benn wie Elisa von Elias zum Propheten gefalbt war (1 Kön. 19, 16.), so sollte ber Pauftige Rnecht Gottes burch ben Beift bes herrn gefalbt febn, um ben Glenben ju prebigen, und wie die Ronige Ifraele gefalbt wurden (1 Sam. 10, 1; 16, 13. 1 Ron. 1, 13; 19, 15. u. a.), fo ift Chriftus jum Ronige ber Gerechtigfeit gefalbt (Bebr. 1, 8-9.); und wenn es im Gefete verordnet war, bag ber Sobepriefter ju feinem Umte gefalbt werben mußte (2 Mof. 28, 41; 29, 7; 30, 30. Leb. 4, 3; 6, 22; 7, 36.), fo ift Chrifins "nicht nach bem Gefet bes fleischlichen Gebotes, sonbern nach ber Rraft bes unendlichen Lebens" (Bebr. 7, 16.) jum Sobenpriefter gemacht. Der Begriff bes Def. fias ober Gefalbten geht alfo in Die brei Seiten bes Propheten, bes Bobenpriefters und bes Ronigs, auseinander.

Schon bas prophetische Wort bes alten Testamentes, so sagen wir, hat ben Erlöser als ben fünftigen volltommenen Propheten verheißen. Zuerst 5 Mos. 18, 15. Wenn bort im 5 Mos. Woses bie, vierzig Jahre zuvor, am Sinai, empfangene Berheißung gleichsam als Text zu einer Warnung vor heidnischen Pseudopropheten benützt und anwendet, so wird baraus mit Unrecht gefolgert, daß jene Berheißung auch schon am

Sinai teine Berheifung, sonbern eine blofe Warnung vor falfchen Propheten habe fenn follen \*). Denn bort am Ginai ift von einer Reigung bes Boltes, heidnischen Propheten au folgen, teine Rebe; fonbern bas Bolt fürchtet fich, bas Gefeteswort Gottes gu boren, und fendet Mofen ab, ju boren (2 Dof. 20, 19. 5 Dof. 5, 27.); biefe beilige Schen billigt ber herr (5 Dof. 5, 28 f.) und verheißt ihnen bei biefem Anlag, er wolle ihnen (bie jest eben ben Dofes als einen Borer ju ihm gefanbt hatten) einen Propheten fenden, den fie horen follten und horen murben. Der Gott, ber fich in Donner und Blit bes Gefetes offenbart, fo bag bas Bolf fich nicht zu ihm zu naben wagt, will bereinft burch einen Bropheten fich bem Bolte naben; jest muß bas Bolt ben Dofes au Gott binauffenben; fünftig will Gott einen Propheten jum Bolte berabfenben. Es ift bier ber Wegensatt zwischen Weset und Evangelium in bem erften grofartig bammernben Umriffe gezeichnet; und bie Aufgabe einer mahren biblifchen Theologie ift eben bie, bies garte Aufdammern bes Morgenrothes ber Berbeifung als folches ju ertennen; wollten wir bagegen eine jebe einzelne Stelle mit peinlicher Rrittelei auf einen pracis fenn follenden Ausbrud zwingen, fo murbe nur allzuleicht die eigentliche Lebenssubstanz ber Stelle verloren geben und lediglich ein macerirtes Fafergerippe übrigbleiben.

An bie Beiffagung 5 Dof. 18, 15. folieft fich nur fehr indirett ber lette Theil bes Jefaja, Rap. 40-66. Richt unmittelbar bie Anschauung eines Bropheten, fonbern Die bes Anechtes Gottes bilbet bier ben Grundstoff. Das Boll Ifrael ift ber Rnecht Gottes, bestimmt (nicht als Prophet, fonbern als Bolf), bas Licht unter bie Beiben gu bringen. Aber biefer Anecht Gottes ift felbft blind und taub (42, 19.), und bebarf eines Bropheten, ber an ihm arbeitet. Jefajas arbeitet vergeblich (49, 4.); ein fünftiger Rnecht Gottes aber wird beibes: Die Brophetenarbeit bes Jefajas an Ifrael, und: ben Boltsberuf Ifraels an ben Beiben, miteinanber und erfolgreich ausrichten (49, 6.) und awar baburch, bag er weit mehr ift, ale ein Prophet, bag er bie Laft unfrer Gunbenfonth auf sich nimmt (מוסר שלמנו), poena integritatis nostrae, die Strafe, beren Ge ichehen unfre Straflosigkeit ift. Ferner B. 6. Jehovah hat geworfen auf ihn bie Soulb unfer Aller). Es ift ein Dyg, welches er bringt, B. 10. \*\*) Reineswegs ift alfo blog bavon bie Rebe, bag bem Anechte Gottes bie Erfüllung feines Prophetenberufes ben Tob anziehen und er fo, wie Baulus (Col. 1, 24. 2 Tim. 1, 11 f.) leiben werbe: fondern in bem Begriffe bes Rnechtes Gottes vorlnüpft fich hier fogleich mit bem Berufe bes Propheten (Rap. 49.) ber bes fich felbft ale Schuldopfer gebenben Schlachtopfers. Und wenn die Rönige ber Erbe fich vor ihm beugen follen, fo erfcheint er barin als ber Ronig ber Ronige; ob bies aber nale Beftanbtheil feiner Berufsthatigfeit. ober nals Ausgang feines Gefchiden vorausgefagt werbe, ift völlig irrelevant; benn auch bas Brephetenthum ift ibm nur ale Brabicat beigelegt; bas Subjett wird weber ale Brophet, noch als Ronig, fonbern als "Anecht Gottes" bezeichnet.

Wir haben alfo im 5 Mof. 18. eine Berheißung bes Propheten, Jefaja 40-66. aber eine Berheißung bes Gottestnechtes, von welchem prophetische Predigtthatigteit, priefterliche Selbstopferung und Krönung mit königlicher Dacht pradicirt werben.

Königliche Herrschaft wird dem künftigen Erlöser aber nicht bloß als Pradicat ober Ausgang seines Geschick beigelegt, sondern die Burzelsorm der meffianischen Beiffagung ist die Berheißung eines Davidssamens, bessen Thron ewig bestehen solle. Bis auf David hin war dem Bolt Ifrael zwar eine Erlösung, aber (mit Ausnahme jener nur dämmernden Stelle 5 Mos. 18.) noch kein Erlöser verheißen worden. Erlösung aus künftiger Knechtschaft war dem Samen Abrahams 1 Mos. 15. verheißen; durch Moses, durch Josua, durch David war diese Beissaung nach und nach stufemweise zur Erfüllung, nämlich zur irdischen Erfüllung, gebracht worden. Es war daran, daß

<sup>\*)</sup> Bofmann, Schriftbew. II, A, S. 84.

<sup>\*\*)</sup> Po fieht zur nachbructvollen Umschreibung bes pron. person. "er felbft." Die Bebeutung "feine Seele" hat es hier nicht. Bgl. Anobel 3. b. St.

Davib bem herrn einen Tempel zu bauen gebachte. Der Ewige follte Bohnung machen in feinem Bolte, und burch einen fteinernen Tempel an fein Bolt gebunden werben. Aber ein folches Gebundenwerben beffen, ber ein Beift ift, an eine irbifche Statte und Erscheinung war nicht im Ginklang mit bem Beileplan Gottes (vgl. Joh. 4, 23—24.). Ifrael follte ertennen, bag bie irbifche Erlöfung aus irbifchem Elenb und llebel, bie ihm burch David geworben, noch nicht bie mahre Erlofung, sondern nur ein fcmaches Bor- und Schattenbild berfelben fen. Dies murbe bem Bolt und feinem König aber nicht theoretisch vorbocirt, fondern bas Bolf follte jum Binanwachfen ju biefer Ertenntnift erzogen werben, und biefes Erzogenwerben ward baburch ermöglicht, bag eine neue Perspettive in weite ferne Zukunft hinaus ihm eröffnet wurde, mittelst ber Beiffagung 2 Sam. 7. Nicht David, sondern Davids Same nach Davids Tobe foll bem herrn ein haus bauen, und der herr will ihm ben Thron seines Reiches bestätigen ewiglich. Es hat feine Richtigkeit, daß bier noch nicht von einem bestimmten Individuum, sondern von ber Rachtommenschaft Davids geredet wird (vgl. B. 14.). Die Nachtommenschaft Davids hat ben Beruf, bem herrn ein Saus zu bauen. Es hat aber auch feine Richtigleit, baf bereits David genug Rlarheit und Tiefe und Lebendigkeit ber Ginficht befaß, um fofort ahnend zu erfennen, daß die Erfüllung biefer unaussprechlich berrlichen und hoben Beiffagung fich nicht auf die Reihe und Menge seiner einzelnen Rachkommen vertheilen und zerfplittern werbe, fonbern baß feine Rachtommen fcaft als Eine, als ein organisches Gemache (σπέρμα, nicht σπέρματα Bal. 3, 16.) zu jenem geweiffagten Biele beranreifen, und folglich in einer letten, bochften Spite ober Bluthe bies Ziel erreichen werbe. Bugleich abnte er auch alebald, bag fein fündliches Befdlecht nicht befähigt fen, dem Herrn einen Tempel zu bauen und auf ewigem Throne zu herrschen; daher er jenes Wort ahnungsreicher Berwirrung sprach: "Du haft beinem Knechte gerebet bis in bas, was ferne ift, hinaus; bie Satung bes Menfchen, bes Berrn, Jehovahs" (2 Sam. 7, 19.) ober wie es 1 Chron. 17, 17. eperegetisch verbeutlicht wird: "und haft mich angefeben gleich ber Gestalt bes Dienschen, ber broben, Gott, Jehovah ift." David sah fic angeschaut von Jehovah, aber fo, bag Jehovah ihm hier als ein Denfch erschien, als ein Denich, ber jugleich Gott ift und broben thront. Er erkannte, ber Schluftpuntt ber ihm geweiffagten Rachkommenschaft sen Behovah selbst, aber Jehovah ale Mensch und Gott. Die Rudbeziehung von Bj. 2, 6-7. auf Diefe nathanische Beiffagung ift unverkennbar; nicht minder burfte fich Pf. 110, am zwangloseften als eine poetische Auseinanberlegung ber Stelle 2 Sam. 7, 19. erklaren laffen. Go hat wenigstens Chriftus felber ben 110. Bfalm verstanben und ausgelegt (Matth. 22, 42 ff.).

Salomo hatte selbst bas klare Bewußtsenn, daß in ihm und seinem steinernen Tempelbau jene nathanische Beiffagung noch teineswegs ihre foliegliche Erfüllung gefunden habe (1 Kon. 8, 26-27.), und als es nach Salomo's Tode mit bem hause Davids und mit bem Bolte bes Bunbes mehr und mehr abwärts ging, ba richtete fich ber prophetifche Blid unter Leitung bes beil. Beiftes fofort mit fcmantungelofer Bestimmtheit auf ben verheißenen Davibsfamen als auf einen, von ben bamaligen Davibsnachkommen ganglich verfchiebenen, Ginen, bestimmten, fünftigen Davidefproffen. Es mar ber Immanuel, ber zugleich ber Elgibbor fenn follte (Jef. 7, 14; 9, 6. vgl. mit 10, 21.). Aus bem gezüchtigten Saufe Davids, dem abgehauenen Strunt, follte ein frischer Zweig auffproffen (Jef. 11, 1 ff.) und herrschen über die Bolter in einem Reiche bes Friedens und ber Gerechtigfeit, und fo febr firirte fich biefe Gestalt bes tunftigen Davibefproffen, baf bei ben fpateren Bropheten ber "Bemady" gerabegu ale nom. propr. auftritt. Daß er aber weber ein gewöhnlicher irbifcher Ronig, noch ein levitifcher Briefter, fonbern ein Brieftertonig nach Meldifebete Urt fenn werbe, mar icon Bf. 110, 4. geweiffagt, und murbe Sach. 6, 12-13. unter beutlicher Rudbeziehung auf 2 Sam. 7. und Bf. 110. und Bef. 11. weiter ausgeführt.

So war also ber gläubige Ifraelit im voraus barauf angewiesen, einen Messias zu erwarten, welcher mit probetischer Wirkamkeit die priesterliche Selbstbingabe verbin-Real-Encytlopable für Theologie und Kirche. VI. ben und burch beides ein heiliges Reich bes Friedens aufrichten werde. Für das fleis chliche Auge dagegen lagen der Prophet und der König außereinander, und der sich zum Schuldopfer gebende ganz im Dunkeln. Die fleischliche Masse in Ifrael erwartete einen weltlichen, irdischen Messias, der ohne weiteres ein irdischen Reich aufrichten, Ifrael von seinen irdischen Drängern befreien werde. "Der Prophet" (ὁ προφήτης Joh. 6, 14.) erschien ihnen als ein vom Messias verschiedener, etwa als ein Borläufer desselben (vgl. Marc. 8, 27. und Joh. 1, 21.)\*). Anders die gläubigen, vom Geiste Gottes erleuchteten. Ihnen war Jesus schon durch Joh. d. T. (Matth. 3, 3. vgl. 12, 18. Lus. 3, 4.) als jener Jes. 40 st. verheißene Knecht Gottes angekündigt, in welchem prophetisches, priesterliches und königliches Thun sich vereinigen sollte. Und er selbst, der Herr, hat sich in dieser dreisachen Beziehung durch sein Thun, sein Leiden und seinen Ausgang bewährt.

Wenn er umbergieht und lehrt und bas Berbeigekommensen ber Baceleia Beov verkundigt, und fein Wort burch onuesa beglaubigt, fo ift bies junachft ein prophetifches Thun, baber benn innerlich fern ftebenbe ibn ale weinen Bropheten" anertennen (Lut. 7, 16; 9, 8. 3oh. 4, 19; 7, 40.) und felbft feine Glaubigen vor allem ben "Propheten" in ihm ichauen (Lut. 24, 19.). Aber bie b. Schrift neuen Teftamentes lehrt uns noch unendlich tieferes über fein prophetisches Amt; fie bleibt nicht bei ber Form feines prophetischen Birtene fteben, fonbern lehrt une burchbringen gu bem Wefen feines prophetischen Genne; fle fagt une, bag er nicht blog ale ein Bropbet gerebet hat, fonbern bag er ber Brophet, ber Offenbarer bes Baters, im abfoluten Ginue gemefen ift und ift. Den Schluffel zu biefer Ertenntnig bilbet bie Stelle Bebr. 1, 1 ff. Gott, ber in ber Borgeit vielfältig und vielartig burch einzelne Propheten gerebet bat, hat am Ende tiefer Beit burch einen, ber Gobn ift, gerebet, b. h. er hat bie gange einheitliche Fulle feines Befens und Willens perfonlich geoffenbart in Dem, welcher von Ewigfeit mit bem Bater gusammen ber Gine Gott und gleichen Befens ift. Daber beißt er Joh. 1, 1 ff. bas Wort bes Baters, bas perfonliche Wort, in welchem ber Bater εν αρχή fein Befen ju fich felber (προς τον θεον) aussprach, und burch beffen Bermittlung er fobann fich ichaffent nach außen, an und in bem, was nicht Gott fonbern Ereatur ift (γέγονεν), offenbarte, und burch und in bem er fich erlofend offenbarte in ber Sphare ber gefallenen Creatur. Da Chriftus bas menfchgeworbene Bort bes Baters ift, fo ift er Brophet nicht erft in feinem Reben und Birten, fonbern fcon in feinem Genu. Seine gange Berfon und fein Wefen ift eine ober vielmehr bie Offenbarung bes Baters (Joh. 14, 9.). Er ift bas lebendig gewordene und perfonlich erfchienene ewige Befet Gottes, benn er ift ber Denich, wie Gott ibn baben will (Matth. 3. 17. Joh. 4, 34; 5, 19 u. a.), er ift jugleich bas lebendig geworbene und perfoulice Evangelium, benn er ift ber Erlofer felbft, ber verforperte Gnabenwille bes Baters (Qut. 4. 17 ff.; Joh. 1, 36 u. a.). Und in diefem tiefften Buntte wird fein Prophet-febn mit feinem Briefter-fenn ibentifch.

Als einen Priester und zwar als ben ewigen Hohenpriester stellt ihn ber Berfasser bes hebräerbrieses bar (hebr. 7 ff.). Er ist aber ber ewige Hohepriester, weil er bas einzige, in Ewigkeit gültige, alle vorbildichen Opfer aushebenbe und überstüffig machenbe Opfer — sich selbst — bargebracht hat. Daß er in ben anbern Theilen ber h. Schrift nicht so sehr als ber Priester und mehr nur als die hostis bargestellt wird, ist eine nur formelle, keine sachliche Berschiebenheit. Rur ber Autor bes Debräerbrieses hatte besondere Beranlassung, nachzuweisen, daß neben anderen a.t. Institutionen auch bie bes Hohepriesterthums in Christo ihre Erfüllung und ihr Ende gefunden habe. Der

<sup>\*) 1</sup> Malt. 14, 41. finden wir die intereffante Rotiz, daß das jüdifche Boll den Simon zum Fürsten und hohenpriester machte, kws roc avassvai ppoppferen nisov. Bon dem Auftreten eines Propheten nach so langer prophetenloser Zeit (1 Malt. 4, 46.; 9, 27.) erwartete man also, daß berfelbe einen göttlich autorisirten König einsehen werde.

Sace nach ist es einhellige Lehre der h. Schrift, daß Christus einerseits den Forderungen, Die ber ewige Gesetsemille Gottes an ben Menfchen als folden \*) ftellt (bag namlich ber Menfch funblos, beilig, voll unentwegter Gottesliebe fenn folle) abfolut genugt und somit die obedientia activa geleistet hat, die wir nicht leisten, und daß sein Leben Ein heiliges unbeflectes Opfer war; und bag Chriftus andrerfeits bem Urtheil, bas bas Gefet über ben Gunber fpricht: "bu follft bes Tobes fterben" (benn nur bies, und nicht die ewige ober richtiger: endlose Berbammnig, ift als Strafe fur bas peccatum simplex bestimmt; bie Berbammnig ift erft ale Strafe fur ben Unglauben an bie Erlofung beftimmt, jum erstenmale Jef. 66, 24) fic, ber Unichulbige fur Die Schulbigen, unterzogen hat, indem er den Tod und ben Stachel bes Todes erbuldete, bas Berlaffenfenn vom Bater fcmedte, und in bas Reich bes Tobes, ben Scheol, binabftieg, und somit sich zum Lösegelb (Léxpor) für uns gab, welches wir nicht zahlen konnten. Diebei nahm er alfo ftellvertretend unfre Schuld und Strafe auf. fich und warb fomit jum Schuldopfer für une. Denn ber Grundbegriff aller fühnenben Opfer im alten Bunbe war ja eben ber bes ftellvertretenben Tobes. Wenn bas Blut, b. i. bas berftromte Leben, Die Rraft bat, ben Briefter und ben Altar und bas Bolt zu reinigen (3 DRof. 16, 33.), fo tommt ibm biefe Rraft nicht vermoge feiner physitalifchen Befchaffenbeit ju; benn phofifch mirtt bas Blut nicht reinigend, fonbern befchmutend; vielmehr barum allein vermag bas Blut von Schuld zu reinigen, weil in ihm ber fachliche Thatbeweis vorhanden ift, daß die Schuld burch fremden Tod gebuft worden. "Mit ber Bergiegung bes Blutes ift bie Bufe geleiftet worten," baber "laft fich Gott bei'm Ganbspfer bas Blut gang befonders zueignen "\*"). — Dies Opfer hat aber Chriftus nicht als ein Laie burd Bermittlung eines von ihm verschiedenen Briefters Gotte bargebracht; benn wer batte zwischen ibm und bem Bater als vermittelnber Priefter geftanden? Gonbern er, ber fündlose, heilige, ber λόγος - προφήτης, ber mit bem Bater ewig eins war, mar felbft ber Briefter, welcher in ewig hobenpriefterlicher Reinheit fich jum Opfer babingab. Sein Thun und fein Leiben laffen fich ja nicht trennen. Er bat fich nicht, ohne Bufammenhang mit feinem Leben, gleichfam ox abrupto irgend einmal felbftgeopfert; fein Tob bat nicht eine gafer von bem, mas man fubtilen Gelbstmorb nennen tonnte, an fich; fonbern fein priefterlich beiliges Leben bat ibm ben Tob gebracht; baf er treu und heilig blieb, auch wo diefe Treue ihm ben Untergang zuzog, barin bestand die Singabe feines Lebens in ben Opfertob. Daher mar fein Opfer ein priefterliches.

Bon seinem Tobe ist aber die Dornenkrone, und von seiner Dornenkrone die tonigliche Burbe und herrschaft ungertrennlich. Daß Einzelne und ganze Maffen ihn als den verheißenen "Sohn Davids," den erwarteten messianischen König, erkannten und begrüßten, hat er schon in den Tagen seiner Niedrigkeit nicht abgelehnt (Matth. 9, 27; 18, 30; 15, 22; 12, 23; 21, 9.), denn er war es wirklich, und hat sich selbst unaufgefordert dassur erklärt (Joh. 4, 26. Matth. 22, 42 ff.). Aber die Ausrichtung seines königlichen Berufes war gerade die entgegengesetzt von der, welche die Bolkmasse von ihm erwartete. Der Fülle der charismatischen Begabung nach (als der, in welchem das Pleroma der Gottheit, und in Folge dessen auch das Pleroma menschlicher Kräste wohnte) der Mensch schleichthin, die Krone und das Haupt der Menscheit — ausgerüstet von seiner Taufe an mit der Wunderkraft, welche Wind und Bellen gebot (denn seine Bunder sind beides, σημεία des Propheten, und δυνάμεις des Königs) — hat er

<sup>\*)</sup> Richt: "an ben Sinber." An ben Sunber ftellt bas Gefet Gottes gar feine Forberung; benn bie Aufforberung, baft ber Sunber Bufe thue und gläubig werbe, ift feine Forberung bes Gefetes, sonbern bes Evangeliums. Ueber ben Sünber fpricht bas Gefete nur bas Urtheil: "bu bift verbamnit." Forberungen stellt bas Gesetz nur an ben Menschen als solchen, und sie alle geben zusammen in bie Eine Forberung: Du sollst heilig senn, b. b. bu sollst lieben Gott beinen Gerrn u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Sofmann, Schriftbew. II. A. G. 162.

gleichwohl in feinem Sanbeln feine königliche Berrichaft allein barin gefucht, ber geringfte und aller Diener ju fein, und biefe Muerichtung feines königlichen Berufes kulminirte baher in eben jener Stunde, wo er bem Bilatus bezeugte, baß er ein König sen, und barauf hin die Dornenkrone empfing (Joh. 18, 37. und 19, 2. wgl. mit B. 12-15. u. B. 21.). So eng ift hier wieber bas konigliche Amt mit bem priefterlichen verwachsen. Bum Lohne für bies Königthum ber Entsagung ward er gefront mit ber Krone ber Berrlichkeit (Bebr. 2, 9. Bhil. 2, 9 - 10.) und gefest jum Saupt ber Gemeinde (Jef. 53, 10-12; Ephef. 1, 22.) und jum herricher über alles (Ephef. 1, 21.). Aber auch diese zweite Seite seines Königthums läßt sich nicht trennen von ber zweiten Seite feines Sobenpriefterthums. Denn ale ber Sobepriefter, ber fich fur uns jum Schuldopfer bargebracht hat, spricht er als unfer Anwalt (παράκλητος) für uns beim Bater (1 Joh. 2, 1.) ober "vertritt une" (¿ντυγγάνει Bebr. 7, 25; 9, 24. Rom. 8, 34.), aber bies thut er nicht auf Grund bes Guten, was wir geleiftet batten, ober auf Grund ber Rechtsanspruche, Die wir an ben Bater batten, sonbern auf Grund beffen, bag er und fich jum Eigenthum (περιποίησις 1 Betr. 2, 9.) erfauft hat, b. i. auf Grund ber Rechtsanspruche, bie er an une, ber Ronig an fein Bolt und Eigenthum bat. Denn alle, bie burch ben Glauben zu ihm tommen, find ihm gegeben zum Gigenthum (30h. 17, 6.) und barum läft er fie fich nicht aus ber Sand reifen (B. 11 ff.), fonbern beifcht für fie Theilnahme an feiner Berrlichteit (B. 22. 24. 26.). Mit vollem Rechte bat baber bie driftliche Rirde und Theologie von Chytraus an bies Bebet Joh. 17. als ein acht und eigentlich bobepriefterliches Bebet bes priefterlichen Ronigs und toniglichen Brieftere (Bf. 110, 4.) für fein Bolt, und nicht bloß ale eine Fürbitte bes Bropheten für feine Schüler, betrachtet. - -

Sat es fich nun erwiesen, bag bie b. Schrift bas erlofenbe Thun und Leiben bes herrn unter ben brei Seiten bes prophetischen, bobenpriefterlichen und toniglichen Thuns und Leibens begreifen lehrt und baiftellt, und baf fie ferner biefe brei Seiten nicht in ber mechanischen Beise trennt, bag fie einzelne Stude aus bem Birten und Leben Jefn bem prophetischen, andere bem priefterlichen, andere bem königlichen Amte gutheilte, fonbern in bem gesammten Birten, Leiben und Ausgang Chrifti überall alle brei Momente, bas ber Offenbarung bes Befens Gottes an Die Menfcheit, bas ber fühnenben Bertretung ber Menfchen vor Gott, und bas ber foniglichen Stellung bes Sauptes über feiner Boltegemeinde ber Erlösten gefest finden lehrt: fo ift es nun auch nicht fower, bie noch übrigende Frage zu beantworten, ob die Rategorie jener breifachen Amtethatigteit fich zu einer wirklich bog matifchen Rategorie eigne, b. h. ob die Antnupfung bet Birtens Chrifti an Die brei a.t. Stellungen (bes Bropbeten, Briefters und Ronigs) nur eine zufällige, bequem fich barbietenbe Form fen, fo bag um ber geschichtlich vorbanben gewesenen Amtoftellungen im alten Bunbe willen bem Stifter bes neuen Bunbes analoge Stellungen, etwa nur im bilblichen Sinne, beigelegt wurden; ober ob nicht vielmehr bie n.t. Erlösung ihrem innern eigenen Befen nach fich in bies breifache Thun gliebere, fo bag um ihret und ihrer breifachen innern Glieberung willen im alten Bunbe jene brei Amteftellungen als Borbilber und Borbereitungen auftreten mußten. Schon Die bisherige Erörterung entscheibet mit Bestimmtheit fur bas lettere. Chriftus ift ber Prophet Schechthin; alle andern Bropheten waren nur fcmache Anfage und Borbilder auf ihn (Bebr. 1, 1 f.); Chriftus ift ber Sobepriefter ichlechtbin, auf ben bie alttefte mentlichen mit ihren Schattenopfern hinwiesen (Bebr. 7 ff.); er ift ber Ronig, auf ben felbft David nur ale ein Rnecht auf feinen Berrn (Matth. 22, 45.) pormarte und aufmarts weist. Ift bem aber alfo, bag bie breifache Blieberung bes Birtens Chrifti eine wefenhafte und feine blog zufällige und formelle ift, fo muß fich auch zeigen laffen, bag jene brei Memter einerseits begrifflich flar sich von einander unterscheiden und abgrenzen, und andrerseits vollständig bas Wert Christi erschöpfen\*).

<sup>\*)</sup> Bezweifelt wurde bies zuerft von Ernefti, fpater von Schleiermacher und Aler. Someizer.

Run ergibt fich aber in ber That, felbft wenn man von bem Sunbenfall und ber Erlöfung gang abfieht, und fich rein an ben Begriff eines Mittlere zwischen Gott und ben Menfchen balt, fcon aus biefem Begriff bes Mittlere ale folden eine breifache Berufestellung, welche senem breifachen Amte Christi entspricht. Mag man bie Frage, was gefchehen fenn wurde, wenn ber Gunbenfall nicht eingetreten mare, immerbin als eine scholaftische Curiositätefrage perhorresciren: soviel bleibt boch sicherlich stehen, bag, wenn man nicht bem fteifften Supralapfarismus verfallen will, man die abstratte Moglichleit, bag Abam auch batte bie Brufung besteben tonnen, jugeben muß. Dann muß sich aber auch, mindestens in abstracto, eine Art ber Menschheitsentwicklung, wie fie ohne Gunbe geworben mare, bentbar und anschaulich machen laffen; und so kann man der Frage nicht ausweichen, ob denn nicht auch in jenem Falle eine Bermahlung Gottes mit ber Menfcheit, wie fle burch bie Menfcwerbung Chrifti erfolgt ift, murbe ftattgefunden haben. Denn dies rundweg in Abrede ftellen zu wollen, hieße nicht mehr und nicht weniger, ale bie Gunbe für bas unerläftlich nothwendige vorbereitenbe Entwidlungsglied einer Berrlichkeit zu erklären, welche ohne bie Gunbe nicht batte eintreten tonnen. Gilt einmal ber Sat: ohne Gunbenfall tein Chriftus, fo tann man auch ber Anerkennung, bag ber Gunbenfall vielmehr ein Blud, ale ein Unglud gewefen, nicht entgeben \*), einer Anerkennung, welche eine prinzipielle Untergrabung ber ethischen Grundpringipien bee Chriftenthums in fich folieft und bem Bantheismus bie Balme reicht.

Denken wir uns nun eine sündlose Entwicklung des Menschengeschlechtes, so bleibt auch hier der Begriff der Offenbarung Gottes an die Menschen stehen, nur daß die Menscheit nicht aus dem Irrthum und ber Lüge zur Wahrheit, sondern nur aus dem Rochnichtwissen zum Wissen hätte gebracht werden müssen (analog wie der menschgewordene Gottessohn vom Nochnichtwissen zum Wissen vorwärtsgeschritten ist; προέκοπτεν σοφία Lut. 2, 52.). Der Gegensat von Propheten und Brofanen wäre hinweggessallen (wie er dereinst hinwegsallen soll, Joel 3.); jeder Mensch wäre ein Prophet, ein Empfänger und Vermittler der Offenbarung Gottes, diese aber eine Offenbarung nicht allein in Worten, sondern eine Offenbarung ber Lebensstülle in den Personen gewesen. Aber nicht eine Offenbarung an einen und in einem diffusen Menschenhausen, sondern an einen und in einem organisch gegliederten Organismus, an dessen Spite ein Haupt, ein Offenbarer, κατ έξοχην, ein λόγος τοῦ θεοῦ stand, in welchem das πλήρωμα der Gottheit sichtbar und offenbar ward.

hiemit bleibt aber zweitens, wenn ber Sündenfall hinweggedacht wird, auch der Begriff ber priesterlichen hingabe ber Menschheit an Gott stehen. Denn ein jedes Glieb ber sündlosen Menschheit wurde sich Gott zum lebendigen persönlichen Opfer hingegeben haben, und ba die Menschheit nicht ein hause, sondern ein organischer Bau gewesen ware (benn zum Hausen ist sie durch die Sunde geworden, ohne Sünde wäre ste bas gewesen, was sie durch die Erlösung wieder werden soll, Eph. 4, 16.), so würde diese priesterliche hingabe ihre Spitze erreicht haben in dem hohenpriesterlichen Haupte ber Menscheit, welches als das absolute Gottestind bas Pleroma menschlicher Kräfte Gotte zum Dienste gegeben hätte.

Und hiemit ift brittens von selbst gesett die königliche Stellung bieses hauptes, welches ber offenbarende anosolog Gottes an die Menschheit, und ber an der Spite stehende aoxiever's der Menschen vor Gott (hebr. 3, 1.) zugleich gewesen ware, — seine Stellung als haupt und Rönig im Berhaltniffe zu den übrigen Menschen.

Es ist dies übrigens nicht etwa ein bloger schöner Traum, sondern Christus war in der Birklichkeit — noch ganz abgesehen von seinem Erlösungswerke — schon seinem eignen Besen nach der Prophet, Priester und König in jenem rein thetischen Sinne. Er war, ganz abgesehen von seinem Berke, schon rein seiner Person nach das fleischgewordene Bort des Baters, in welchem die Fille der Gottheit leibhaftig offenbar ward.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie treffliche Auseinanberfetung hierüber in Liebner's Chriftologie S. 180.

Er war, ganz abgesehen von seiner Uebernahme frember Schuld, schon burch seine Berson ber Hohepriester, welcher in seinem sündlosen Leben bas Pleroma menschlicher Begabung Gotte zum Dienste stellte; er war seiner Berson nach bas hanpt ber Menschheit, ber königliche "Menschensohn," ber Mensch schlechthin.

Gliebert fich nun ichon bie Bree bes Mittlers rein als folche und abgefeben von bem Erlösungswerte mit innerer Rothwendigfeit nach biefen breien Seiten, fo lanft nun bie innere Bliederung bes Erlöfungewertes jener erfteren Bliederung, ebenfalls mit innerer Nothwendigfeit, parallel. Der, welcher feiner Berfon nach, ber offenbargeworbene Gott, ber doyog Gottes an bie Denfchen, mar, bat ben fündigen und in Brethum, Finfterniß und Luge gefallenen Denfchen burch Wort und That und burch feine Ericheinung felber beibes, ben Befeteswillen Bottes an ben Menichen und ben Onabenwillen Gottes an ben Gunber geoffenbart. Der, welcher feiner Berfon nach ber fich Gotte jum fledenlosen Opfer hingebenbe, priefterlich beilige Menschensohn mar, bat, als ein Blied ber unter ben Folgen ber Gunte gefnechteten Menschheit, feine Beiligfeit unter Berhältniffen bemahrt, welche ben Fluch ber menfolichen Gunbe auf fein, bes Unichulbigen, Saupt fallen liegen, und bat fich fomit an unfrer Statt bem Berichte Bottes über bie Gunbe bargestellt, b. h. fich jum Schuldopfer babingegeben. Der, welcher feiner Berfon nach bas tonigliche Saupt ber Menfcheit mar, bat, um ale Briefter fich jum Opfer hinzugeben, auf Die Ausübung feiner königlichen Gewalt verzichtet und Die Dornentrone getragen, baburch aber fich bie Krone ber Berrlichteit erworben, Die Berrschaft über Die von ihm ertaufte Gemeinbe, in welcher und fur welche er jest über Simmel und Erbe berricht.

Auf dieser Grundlage bat benn auch bie evang. Dogmatit die Lehre von bem breifachen Amte ausgebilbet. Durch ben außeren Unschein, bag in ben Beiten feines Lebramtes fein Birten junachft unter ber auferlich fichtbaren Form bes Bropbetenberufes, in feinem Leiden unter ber augenfälligen Form ber priefterlichen Singabe, nach feiner Erhöhung unter ber Form ber foniglichen Machtubung auftrete, bat fie fich nicht berloden laffen zu ber geiftlofen Anichauung, ale ob er vor feinem Leiben blog ben Brophetenberuf, blog im Leiben ben priefterlichen und erft von ber Erhöhung an ben toniglichen gehabt hatte. Sie fab vielmehr recht wohl ein, bag, fobald man in ben Beift ber beil. Schrift nur einigermaßen einbringt, bie brei Memter fich nicht fo mechanife ber Beit nach gegen einander abgrengen laffen. Freilich fcbreibt fie ihm ein munus propheticum immediatum nur mabrent feines fichtbaren Banbels in niebrigfeit ju (und zwar eine prophetia personae - wonach fein ganges Genn ichon eine Offenbarung Gottes war - und eine prophetia officii in Wort und Lehre); fie vertennt aber barum nicht, bag auch ber Erhöhte noch immer als ber Prophet und Offenbarer fortwirkt im mun. proph. mediatum, wie burch fein Bort, bas er ein für allema gegeben bat, fo burch feinen Beift, burch welchen er fortwährend bie Bergen erleuchtet. Bei bem munus sacerdotale unterscheibet fie fdriftgemäß die einmal geschebene oblatio von ber fortbanernben intercessio, und in ersterer bie obedientia und satisfactio activa, die Darbringung eines heiligen Lebens, von ber obedientia und satisfactio passiva, ber Uebernahme unverschuldeten Opferleidens. Endlich aber erkennt fie an, daß Chriftus schon in Riedrigfeit "rex fuit" ober "rex natus erat," wie er benn Joh. 18, 37. nur bie "Ausnbungber königlichen Macht, nicht bas König fenn in Abrebe fiellt, und unterfcheibet von feiner inharenten foniglichen Sobeit und Macht bie Ausübung berfelben, von ber dignitas regia bas officium, in letterem aber wieber bas regnum gratiae, bie Regierung ber Gemeinde burch seinen Beift, von bem rognum gloriae, ber Dacht und herrschaft aber bas Mil. - Rurg es ift fein concreter Buntt in bem Genn und Birten Chrifti, feb et im Stande ber Riedrigkeit, fen es in bem ber Berrlichkeit, worin nicht jedes ber brei Memter als Moment mitgefett mare. Denn auf allen Buntten ift und bleibt er untrennbar ber Offenbarer bes Baters an die Menschheit und ber Bertreter ber Menscheit beim Bater und bas Baupt feiner Gemeinbe. Dr. Chrath.

Jefu Chrifti Bruder, f. Jatobus im M. T. und Jefus Chriftus G. 595, 96. Befus Chriftusorben beißen einige noch jett in ber romifden Rirche bestehenbe weltliche Ritterorben, namentlich in Spanien, Bortugal und im Rirchenftaate. Spanien wurde ber Orben im Jahre 1216 burch ben befannten Dominitus gestiftet; bie Ritter, Die ihm angehörten, hatten Die Berpflichtung, unter flofterlichen Uebungen ber Rirde Sous und Schirm angebeiben gu laffen. Babft Bonorius III. bestätigte bie Stiftung, nachmale aber murbe fie wieberholt in ihren Zwede und in ihrer Ginrichtung geanbert; fie nahm bann auch andere Bezeichnungen an, bis fie endlich mit ber Congregation bes beil. Betrus bes Darthrere verschmolgen murbe, Die burch Babft Bius V. in bas Leben trat, vornehmlich aus Cardinalen und ben zum Inquifitionsgerichte geborenben Berfonen bestand und noch jest besteht. Der in Bortugal und im Rirchenftaate noch bestehente Jesus Christusorben ift aus ben Tempelberren bervorgegangen. Bei ber burd Babft Clemens V. im Marg 1312 ausgesprochenen Aufhebung bes Tempelberrenorbens nahm fich beffelben vornehmlich ber Ronig Dionys von Bortugal junachft baburch an, bag er bie Buter, welche ber Orben in feinem ganbe befag, mit Befchlag belegen und verwalten ließ, um fie ber pabstlichen Billfur ju entreißen. Rach bem Tobe bes Clemens trat ber Ronig mit bem Babfte Johann XXII. in Unterhandlung und ftiftete 1317 aus ben Rittern bes aufgehobenen Orbens einen neuen geiftlichen Ritterorben, ber ben Namen "Befus Chriftusorben" erhielt, beffen Glieber "Ritter Befu Chrifti" genannt und mit ben mit Befchlag belegten Gutern bes Tempelherrnorbens beschenkt wurden. Johann XXII. bestätigte barauf 1319 bie neue Stiftung, gab ihr bie Regel ber Benedittiner, befahl ihr auch Satzungen ber Ciftercienfer gu befolgen und behielt fich vor, felbst Glieder bes Orbens (beffen Grogmeisterthum feit 1550 mit ber portugiefifchen Krone verbunten wurde) ernennen gu tonnen. Im Jahre 1789 wurde ber Orden in Bortugal facularifirt, in Groffreuge, Commandeurs und Ritter getheilt, und feitbem werben feine Mitglieber aus bem Militar- und Civilftanbe ermablt. Bemertenewerth ift ce, bag felbft ber jungft verftorbene Chef bes jubifden Banquierhaufes Rothichild unter bie Ritter bes Jesus Christusorbens von Bortugal aufgenommen worben war. Das Orbenszeichen besteht in Bortugal wie im Kirchenstaate in einem rothemaillirten golbenen Chriftustreuze, bas an einem ponceaurothen Banbe hangt, welches aber bie Schulter von ber Rechten gur Linken gelegt mirb; boch mirb bas Orbenszeichen bei feierlichen Belegenheiten auch an einer breifachen golbenen Rette getragen. Die Commandeure tragen bas Band am Balje, außerdem führen beibe Alaffen einen Stern auf ber Bruft, in beffen Mitte bas Orbenofreug und über bemfelben ein brennenbes Berg gestidt ist; bei ben Commandeuren hat das Kreuz eine kleinere Form. Die Ritter baben teinen Bruftstern und tragen bas Rreug im Anopfloche. Im Rirchenftaate bat ber Orben nur eine Rlaffe und wird vom pabstlichen Stuhle zur Ehrenbezeichnung und gur Anertennung befonderer Berbienfte um Die tatholifche Rirche verlieben. Renbeder.

Jefus-Rind, Congregation ber Töchter vom. Diese in Rom bestehende Congregation trat durch Anna Moroni, aus Lucca gebürtig, in das Leben, welche in früher Jugend in ärmlichen Berhältnissen nach Rom kam und hier durch Fleiß und Sparsamkeit ein kleines Bermögen sich erwarb. Bom frommen Eiser beseelt, beschlöß sie in ihren höheren Lebensjahren eine Stiftung zu gründen, die den Zweck hätte, arme Mädchen in weiblichen Arbeiten unentgeldlich zu unterrichten, damit sie den Lebensunterbalt sich selbst erwerben könnten. Der Priester Cosmus Berlintani bestärkte sie mit mehreren Geistlichen in dem Borsate und von ihnen unterstützt trat für arme Mädchen die Anstalt in das Leben, welche vom Pabste Clemens X. 1673 bestätigt, regulirt, mit mehreren Privilegien beschenkt wurde und für die, welche ihr angehörten, den Ramen "Töchter bes Jesus-Kindes" erhielt. Die Zahl dieser Töchter ist in einem Kloster nach den Lebensjahren Jesu auf 33 sestgesetzt; das Noviziat dauert 3 Jahre, die Professen legen die Gelübde der Armuth, der Keuscheit und des Gehorsams ab. Der Austritt aus dem Rloster ist vor dem Ablegen der Gelübde gestattet, doch nuß in diesem Falle

bas, was bie Austretenben mit in bas Kloster gebracht haben, zurückgelassen werben. Die Bet- und Fastübungen werben streng gehalten; neben benselben ist ber unentgelbliche Unterricht armer Mädchen die Hauptbeschäftigung. Die Ordenskleibung besteht in einem weiten bunkelbraunen Kleibe und einer weißen Rapuze. Früher gab es auch "Schwestern bes guten Jesus", die im Anfange bes 15. Jahrhunderts als eine Gesellschaft von Laiensschwestern auftraten, und für die Förderung eines sittlichen Lebenswandels thätig waren. Rendeder.

Jepis-Maria-Orden, f. Eubiften.

Jefus Girach. Befus, Gohn Girachs, war ein zu Berufalem wohnenber Bute, Sir. 50, 27., ber unter feinem Ramen eine Sammlung von Spruchen veröffentlichte, welche wir unter ben apotrophischen Schriften bes A. T. befigen. Das Bert ift ursprung. lich bebräifch abgefaßt, und murbe von feinem Entel, ber nach Megypten tam, in bie griechische Sprache überfest, wie wir aus bem gut griechisch gefdriebenen Borwort erfahren, welches fich vor bem Berte in ber griechischen Bibel bes A. T. befindet. Diefes Borwort gibt und recht angesehen Aufschluß über bie Beit, in welcher Jesus Sirach lebte und zugleich über bie Beit ber Abfaffung bes Altteft. Ranons. Der Enkel tam in feinem 38. Lebensjahr unter ber Regierung bes Konigs Energetes nach Megypten und folug baselbst seinen Wohnsit auf. Das bebeuten seine Worte: er yao to dydow xai towχοςο έτει έπὶ του Ευεργέτου βασιλέως παραγενηθείς είς Λίγυπτον καὶ συγχροvlouc. Dhne Grund hat man biefe Worte auf die Regierungszeit des agpptischen Ronigs bezogen. Allein bann mußte eni ausgelaffen fenn, ba man fich nicht auf 1 Datt. 14, 27. beziehen tann, wo bie grammatifche Form nicht gleich ift. Es hat aber auch feinen aguptifchen Ronig Guergetes gegeben, welcher 38 Jahre regiert batte. Btolomaus Guergetes (I.) regierte von 247-222, alfo 25 Jahre, ein Beforberer ber Gelebrfamteit und Runfte. Bon Ptolomaus, megen feiner Dide Physton und von Schmeichlern auch Guergeta (II.) genannt, miffen mir, bag er von 145-116 v. Chr., alfo 29 Jahre geherischt hat. Zwar regierte er mit feinem alteren Bruber Philometor nach ber Emporung ber Alexandriner 170-169 gemeinschaftlich, erhielt aber nicht Megypten, fondern Cyrene und Lybien und burch Spruch ber Römer noch Chpern jur Beberrichung. Man tann baber bie Regie rungezeit Phystone über Aegupten nicht von 170 an gablen, weil er nicht über Aegupten, wo ber Entel Strache fchrieb, berrichte, fo lange fein Bruber am Leben mar, wie benn auch in allen Chroniten und bei allen Wefchichtsichreibern ihm eine langere Regierungezeit nicht zuerfannt wird. Somit ift nun zwischen beiten bie Wahl gelaffen. Allein ba nur ber erfte biefer Ronige allgemein fo genannt murbe, mahrend ber zweite unter bem Ramen Physton befannter mar, fo mußte es boch auffallen, wenn Girache Entel ben letten gemeint, aber ihn nicht naber bezeichnet hatte, ba ihm boch gerabe bie Beitbestimmung' anlag und die Berwechslung vorauszuschen mar. Es ift bemnach fcon von biefer Seite aus mahricheinlich, bag er bie Regierung bes erstmals fogenannten Ronigs Guergetes im Auge hatte, wie icon Jahn, Ginleit. 2, 928. richtig einsah. Ram also ber Entel in ber Mitte ber Regierungszeit Euergetes etwa 235 nach Aegypten, fo bat ber Berfaffer unferes Buches um 300-250 v. Chr. gelebt.

Auf basselbe Ergebnis kommen wir von einer andern Seite. Sirach preist 50, 1—26. sehr aussührlich ben Hohepriester Simon, Onias Sohn und zwar so beredt und anschamlich, daß nichts sicherer ist, als daß er ihn gekannt und mit ihm gelebt hat. Run gab es aber zwei Hohepriester Simon, die beide einen Onias zum Bater hatten. Der erste führte das Ant 310—291 v. Chr., der andere 219—199 v. Chr. Der erste führt ben Beinamen, der Gerechte, war also ein höchst ausgezeichneter Mann. Zugleich wird er als der letzte, der Beschließer der großen Spnagoge genannt (Jost, Gesch. d. Inden 1, 467.). Er und sein Schüler Antigonus von Socho werden als die Bestreterer der hertsmmlichen, durch Esra angebahnten Geschseuslegung bezeichnet, die sich auf das Ansehn der Borgänger gründet, und erst unter den Schülern des letzteren, Zadot und Bosthius, brach der rationalistische Gegensat aus (Jost 1, 471. Ewald, Ir. Gesch.

4, 303.). Ben Simon murbe als Sauptspruch bewahrt: "Auf brei Dingen beruhet bie Belt (b. b. bas Glud ber Menichen), auf Lehre, Gottesbienft und guten Werken." Ewalb, Ifrael. Gefch. 4, 30. Bon Simon II. wiffen wir aber gar nichts, als was 3 Matt. 1. 2. berichtet wird, und wodurch er nur gar nicht als ein geiftig hervorragender Rann erfcheint. Einer von beiden ift aber Sir. R. 50. gefchilbert. Ware es nun ber Zweite, fo konnte ein Doppeltes nicht begriffen werben. Ginmal bag Girach ben erften berühmten Simon, ber in ber Ueberlieferung fo fehr verherrlicht murbe, überging und so einen Sprung von mehr als 200 Jahren machte, und bann, bag er, ba ja ein Bobepriefter mit Ramen Simon vorausgegangen war, nicht burch eine genauere Bezeichnung wie Simon, Sohn bes Onias, Sohn bes Manaffe, ben zweiten naber bezeichnete und fo jur Bermechelung Anlag gab, mabrent boch fo genque Bezeichnung gang im Beift bes Bebraismus lag. Wenn nun Girach eine genauere Bezeichnung biefes Simon unterließ, mahrend er boch wiffen mußte, bag ein febr berühmter Simon als hohepriefter voranging, fo ift nichts gemiffer, als baf er von Simon bem erften rebet, und ihm bas Mies zufchreibt, mas er von ihm fagt. Da aber biefer Simon bamals, als Sirad fein Buch folog, foon gestorben mar, fo muß alfo Sirach fein Wert 290-280 vor Chriftus vollendet baben. Run aber paft auch die griechische Uebersetzung feines Bertes allein in bie Beit bes Ptolomaus Euergetes I. Denn Strach tann, ba Simon 291 v. Chr. ftarb, fein Wert nicht fpater ale 270-260 gefdrieben haben, und wenn fein Entel bamale 10-12 Jahre alt mar, fo muß er im Unfang ber Regierung bee Btolomaus Energetes 38 Jahre alt nach Aegupten gefommen feyn.

Bu ber Beit aber maren bie beiligen Schriften ber Ifraeliten icon gefammelt unb in die brei Theile geordnet, in welchen wir fie heute noch vorfinden; fomit also jur Beit bes alteren Strach bereits ber Ranon geschloffen, und ber leberfepungstrieb in's Griechische in vollem Gange, mas ber Entel in ber Borrebe genugsam zu ertennen gibt, wenn er fagt, er habe bei feiner Ankunft in Neghpten nicht geringer Unterweifung (namlich für's Uebersegen) Borbild gefunden (είδρον οδ μικοάς παιδείας άφόμοιον), was ihm felbft Luft und Trieb eingeflöft habe, bas Bert feines Grofvatere ebenfo ju überfepen, obwohl er die Schwierigfeit bavon erfannt habe, εφ' οίς αν δοκιθμέν τιον κατα την έρμηνείαν φιλοπομημένων τισί των λέξεων αδυναμείν. Es war also bamals nach bem Schlif bes Ranons bas lleberfettungsgeschäft in Aegypten in vollem Bange. Dag aber ber Ranon mirflich als gefchloffen betrachtet murte, geht aus ter Gicherheit berbor, womit ber Entel breimal vom Befet, ben Propheten und übrigen beil. Schriften rebet, gang in ber Beife, wie auch im D. T. nach langft vollenbetem Ranon bavon gerebet wirb, Matth. 5, 17; 11, 13. Luf. 16, 16; 24, 44. Siedurch erhalten wir bas ficere Datum für Die Schliegung bes Ranons. Daffelbe ift bas Ergebnig bes befonnenen Gidborn in f. Ginl. 3. Aufl. 1, 138 .: "Rury, Die Gefchichte fpricht bafür, bag balb nach ber nenen Grundung bes bebraifchen Staates in Balaftina ber Ranon feftgefest und bamals alle bie Bucher barin aufgenommen murben, welche mir jest barin finden." Es heißt baber gewiß fich felbst vor bem Lichte fteben, wenn De Wette, Einl. S. 427 und felbst Ewald, Ifr. Gefch. 3b, S. 299 sich noch immer mit Ptolomans Bhoston behelfen zu muffen glauben, woburch freilich ihre anderweitige Anficht bem Offensteben bes Ranons bis in Die Mattabaerzeit fcheinbar geftut mirb. Dag bie Stimmung gegen Die Samariter icon unter Simon I. fo fich aussprechen tonnte, wie 50, 26. gefchieht, wird ohnedies Diemand in Abrede gieben tonnen.

Wenn ferner Ewald, 3fr. Gefch. 3 b, G. 282 ff. febr richtig barthut, baß mirkich unter Ptolemaus Philadelphus 285—247 v. Chr. das Gefethuch Mosis unter öffenticher Autorität überset und gebilligt wurde, und daß llebersetungen der h. Schrift ohne 
iffentliches Ansehen theils vor und nach dieser Zeit angesertigt wurden, so stimmt dies 
zanz zu der Borrede in Sirach, welche die llebersetung der kanonischen Schriften bereits 
voranssetzt, und es ist auch von dieser Seite kein Widerspruch gegen ben Rachweis zu 
rrheben, daß die llebersetung Sirachs unter Ptolemaus Euergetes, dem eigentlich allein

biefer Name allgemein zugestanden murbe, ftattfand. 3mar wollte Bigig Bfalm 2, 118., um seine Meinung von ber Uebersetzung Sirache unter Bhyeton zu filten, auch Stellen gefunden haben, die auf den Befreiungefrieg anspielen 4, 23-28; 2, 12-15. und fogar auf ben Tob bee Epiphanes 10, 8-10.; aber es wird gewiß Jebermann bies als gewungene Auslegung ansehen, und es mußten, wenn Sirach wahrend bieser mertwurbigen Beit gefdrieben hatte, gang andere Stellen hieruber aufzuweisen fenn. Bare aber bie lleberfetjung erft unter Physton geschehen, fo mußten wir bie Abfaffung mahrent bes Befreiungsfrieges seten. Da aber biezu bas Wert Sirachs nicht stimmt, so ift auch bon biefer Seite erwiefen, baf bie Ueberfetung unter bem britten nicht fiebenten, Die Abfaffung aber unter bem zweiten Ptolemaer vor fich ging. Alfo bat in biefer Begiebung Ewalb 3 b, S. 299 gang Unrecht, und ift biefem icharffinnigen Foricher bier ein Irrthum begegnet. Doch lagt er bas Bert felbft vor bem Anfang ber mattabaifchen Rampfe gefcrieben fenn, womit aber zwifchen Abfaffung und Ueberfetung ein zu großer Zwifchenraum entsteht. Dem Btolemaus Physton ober Guergetes II. weiß er aber felbft S. 566 nur 29 Regierungsjahre herauszubringen, woburch er mit feiner Annahme bom 38. Regierungsjahr beffelben fich felbft in Biterfpruch fest.

Das Wert Sirachs stellt uns mit trenen Zugen, ungefälscht von bem Ginflusse griechischer Bilbung, ber in ben anbern apolruphischen Schriften fo ftart bervortritt, bie Anschauung und Auffaffung bes Befetes und bes fittlichen Banbels nach bemfelben bar, fo bag wir auf ber einen Seite bie bobe Achtung vor ben beiligen Schriften, auf ber anbern aber auch fcon ben Unfang bes Berfintens in Gelbft. und Bertgerechtigfeit mahrnehmen. Als ein acht ifraelitisches Wert ift es auch nicht entblößt von ben messianischen hoffnungen 4, 15; 10, 13-17; 11, 5 f., die jedoch bereits in einer gewissen Abgeblagtheit und Berallgemeinerung auftreten, fo bag fie nur einem feineren Ange ertennbar find. Daffelbe ift bei ber hinweifung auf ben Borgug bes Davibifden Beichlechtes 45, 25 f. und 48, 15. ber Fall. Wie febr es auf bas Bejet Gottes und feine Bebote fich grunbet, geht aus 2, 16; 6, 34. 36; 8, 8; 9, 15; 10, 19; 15, 1. 15; 19, 17. 21; 21, 11; 23, 27; 28, 6. 7; 29, 1. 11; 31, 8; 32, 2; 35, 15. 23; 36, 2. 3. n. f. w. beutlich hervor; baneben aber brangt fich ein gewiffer angftlicher Ginn ein, ber es gu einem freudigen Aufschwung nicht fommen lagt und vielniehr weltliche Radficten einmifcht, wie man es an ber Ermahnung jum außersten Argwohn gegen ben Feinb 12, 10 ff., und am Bohlgefallen ber Schabenfreube feines Unglude 25, 7; 30, 6. fiebt, mas als schiefe Fortbilbung beffen betrachtet werben muß, was berartiges bie tanonifchen Schriften barbieten. (Bgl. Baihinger, Comment. ju ben Bfalmen, Bf. 149, 9.) Uebrigens hat biefes Wert feine eigenthamlichen Borguge, indem es zwar ben einfachen Standpunkt ber Spruche Salomo's nicht erreicht, aber auch bie gebrudte Stimmung nicht athmet, welche mir an Robeleth gewahr werben, fobann ift es hauptfachlich fur bie Jugend zugerichtet und befrwegen febr verftanblich, mas ibm noch beute viele Lefer zuführt. C6 befdrankt fich auf ben einfachsten und tindlichsten Rath, und bat bie Absicht, alle Lebensweisheit für Jüngere ju erschöpfen.

Wenn anch einzelne Sprüche fehr turz und spitz zugeschnitten find, so ift ber Berfasser in anderen wieder sehr ausgedehnt und führt eine Wahrheit durch viele Berfe fort, wovon ein Anfang schon in den Anhängen zu den Sprüchen Salomo's zum Borschein kommt; eine Sitte, die im Koheleth zwischen scharfen Sprüchen und Betrachtung wechselt. Sirach ist aber am breitesten.

Ewald, Ifr. Gefch. 4, 300. halt bafür, baß bas Wert aus brei Sammlungen bestehe. Der lette Berfasser Sirach habe zwei altere Spruchwerke mit einander verbunden und sie mit seinen eigenen bedeutenden Zusäten herausgegeben. Dies ift an fich gar nicht unwahrscheinlich, da wir ja auch in ben Sprüchwörtern Salomo's eine Sammlung mehrerer Berfasser vor uns haben, beren immer der jüngere das früher Borhandene wieder aufnahm. Bei Sirach aber sind die Spuren so schwach, daß diese Ansicht vorent

unr als Bermuthung gelten tann, obgleich fich von felbft verfieht, bag ber Berfaffer icon vorgefundene Spruche mit in feine Sammlung aufnahm.

Es scheint, daß diese Spruchsammlung, in welcher wir auch Psalmartiges 36, 1—19; 50, 24. und die lange Beschreibung der vorzüglichen Männer Ifraels (K. 44—50.), so wie ein Lob der Weisheit (K. 24.) und der Werke Gottes in der Natur (K. 43.) antreffen, früh in vielen Abschriften sich verdreitete, die durch den freien Gebrauch der Bestger sehr von einander abwichen. Denn sowohl die sprische und arabische Uebersetzung, als auch die lateinische vor hieronymus weichen bedeutend vom griechischen Texte ab, der selbst manchsache Beränderungen erlitten haben mochte, so daß der Berlust des hebräischen Originals in mehr als einer hinsicht zu beklagen ist. Luther hat die Uebersetzung nach den verschiedenen ihm vorliegenden Bersionen ausgewählt. In Beziehung auf die Zeit der Uebersetzung ist er sur Euergetes I., und hält das Buch für eine Sammlung aus mehreren Meistern und Büchern, womit also die vorgetragene Ansicht auch von dieser Seite bestätigt wird. Ein Plan oder Eintheilung läßt in dem Buche sich nicht entbeden, wie dies bei'm Prediger der Kall ist, sondern das Wert schließt sich wieder an die Sprückundrter an, namentlich deren Nachträge.

Sethre, f. Dofes.

Reser, f. Berner Difputation.

Bewel, John, Bifchof von Galisbury, ber Apologet ber englischen Rirche und ihr wiffenfchaftlicher Bertreter im erften Jahrzehend ber Ronigin Glifabeth, ift geboren am 22. Mai 1522 ju Buben in Devonsbire aus alter und angesehener aber armer Familie. 1535 trat er in bas Merton-College in Oxford, als eben bie Reformation burch Beinrich VIII. begann; fein bortiger Lehrer, John Barthurft, fpater Bifchof von Rorwich, fibfte ihm bie Grundfate ber neuen Lehre ein. Sein unermudlicher Fleiß mar gunachft ber lateinischen Sprache gewibmet; er ftubirte Cicero und Erasmus, und balb zeichnete er fich burch Elegang in Schrift und Rebe aus; bann wandte er fich, tropben tag es an Orford ale teherisch verrufen mar, jum Studium bes Griechischen. 1539 trat er in Corpus Christi College über, murte 1540 Baccalaurens, und turg baranf, in Anertennung seiner frühreisen Gelehrsamseit, zum Reader in Humanity and Rhetoric gewählt; 1544 promovirte er gum Master of Arts und ward fpater unter bie Fellows feines Collegiums aufgenommen, als Tutor von den Studirenden fehr geachtet, als Lehrer ber Beredtfamkeit felbst von seinen früheren Lehrern aufgesucht. Bon Anfang an galt er als Anbanger Zwingli's und Luthers; Die Mittel jum Studium verbantte er neben ber Liberalität Barthurfte einer Condoner Gefellichaft, Die fich jur Beforberung bee Evangeliums gebilbet hatte; in ihrem Sinne unternahm er auch burch Unterricht zu wirken. So war es benn von ber größten Bebeutung für ibn, bag 1549 Beter Marthr seine Bortrage in Orford eröffnete. Bewel mar fein eifrigster Buborer, ber Genoffe feiner Studien und fein Mittampfer gegen die Papisten. In ber Predigt, Die er etwa 1550 bei bem Antritt bes theologischen Baccalaureats über 1 Betri 4, 11. hielt, zeigt er sich gang von reformatorischen Ideen erfüllt. Die Bredigt bes göttlichen Worts ist ihm bie Grundlage alles Chriftenthums, Gottes Gefet foll ber Menfchen Gefete berbrangen, sb man Gott glauben foll ober ben Denfchen, bas ift bie Frage; Gottes Wort wirft immer; wo es fehlt, ift ficher Finsternif und Aberglaube. In biefem Ginne predigte er in feiner Rapelle, in ber Universitatefirche, fowie in ber Bfarrfirche bee naben Gumingwell, bie er von Orford aus verfah.

Die Thronbesteigung ber Königin Maria 1553 änderte Alles. Beter Marthr verließ Oxford und England; Jewel wurde als sein Schüler, als tegerischer Prediger, als sedimirt nach der Liturgie Eduards, als Berächter ber Messe aus seinem College gestoßen. Doch vermochte er noch nicht sich von Oxford zu trennen; ja es wurde gleich darauf ihm, als dem gewandtesten Redner, sogar der schwierige Austrag, die Königin im Ramen der Universität zu beglückwünschen. Mit großer Borsicht, ohne sich etwas zu vergeben, safte er die Abresse ab; eine bange Ahnung aber spricht sich darin aus, 620 Zewel

wenn er ber "blutigen Maria" vor Allem eine unblutige Regierung wunscht. Roch bei Cranmere und Riblen's Disputation in Oxford (April 1554) biente er als Secretar; endlich ereilte ihn aber bie Strafe für feine allzugrofe Sicherheit. Babrend er in St. Mary's Rirche in Orford fich befand, fanbte ihm Marfhal, ber eifrigfte Berfolger, eine Reihe tatholischer Artikel gu, mit ber Drohung bes Feuertobes, wenn er nicht alsbald unterfchriebe. Er unterfchrieb. Aber er erkannte, bag es bennoch Beit fen gu flieben: unter vielen Gefahren, wie burch ein Bunber enttam er ben ihm nachgefanbten Bafdern nach London, hielt fich bort eine Beitlang verborgen und fluchtete endlich im Sommer 1555 nach Frankfurt, wo icon eine beträchtliche Angahl englischer Flüchtlinge fich zu einer Bemeinde constituirt hatte. Um erften Sonntag nach feiner Untunft fucte er, eignem Bunich und bem Rathe feiner Freunde gemäß, burch offenes Betenntnif feiner Schuld und feierlichen Biberruf feine Berlaugnung gut zu machen. Balb folgte er einer Ginlabung Beter Dartyre nach Strafburg; und bier, in beffen Saufe, in Gemeinschaft mit andern Engländern, Griebal, Sandus, Coofe, murben alebalb bie gelehrten Studien in alter Beife fortgesett. Juli 1556 verließ Beter Marthr Strafe burg, um bie burch ben Tob Bellicans erledigte Brofeffur in Burich ju übernehmen; Bewel folgte ihm , und blieb auch bort fein Sausfreund und Gehalfe. Burich ift ibm eine zweite Beimath geworben, mit Bullinger, Simler u. A. ift er in freundschaftliche Berbindung getreten; er galt als ber Erste nach B. Martyr, und biefer erwies ibm später bie Ehre, seinen dialogus de utraque in Christo natura ihm ju wibmen, ale bem competentesten Richter zwischen ben ftreitenben Barteien. Für ben Unterhalt ber Berbannten war burd bie Liberalitat bes Burder Rathe und Bergoge Chriftoph von Burttemberg fo gut geforgt, bag Jewel fogar eine Reife nach Babua machen tonnte. Bei ben Uneinigfeiten, Die unter ben Flüchtlingen ausbrachen, ale Calvin fich gegen bie englische Liturgie erklärt hatte, finden wir Jewel unter ihren Bertheibigern:

Die Freudenbotschaft vom Tobe ber Maria (17. Nov. 1558) erreichte Burich am 1. Dez.; und alsbald machte fich Jewel auf ben Weg, traf in Bafel und Strafburg mit andern Leibensgenoffen jufammen, und langte nach muhfeliger gahrt im Darg in England an. Die hoffnungen, benen er fich unterwege hingegeben hatte, fant er bitter getäuscht; überall noch bie Meffe im Bang, bie Universitäten im Berfall, bie Bifdofe im Besit ber Dacht; Die Königin ichien ichmankend und unenticoloffen; nicht einmal gu predigen mar erlaubt, wer nicht eine Licens unter bem großen Siegel aufzuweisen vermochte. Gine Disputation, Die über Die Meffe am 31. Marg gu Bestminfter gwifden neun Theologen ber alten und neun ber neuen Lehre, worunter auch Jewel, ftattfanb, Scheiterte an Formfragen; bie mit ber Burcher Lehre übereinstimmenbe Confession, bie bie Burudgetehrten ber Ronigin überreichten, ichien erfolglos; und neben ber Furcht vor ber romifchen Bartei beangstigte fie auch bie Sorge, Die Ronigin mochte, fatt un ben Artiteln Ebuarbe gurudgugreifen, ber Rirche bie augeburgifche Confession aufbrangen, eine Gorge, Die burch Unwesenheit von Befandten ber Fürften bes fchmaltalbifden Buntes verstärft mar. Endlich erfolgte tie Restitution ber Chuard'ichen Orbnungen; Bewel murbe, als bas Barlament eine allgemeine Bisitation beschloffen hatte, mit ansgebehnten Bollmachten in ben Weften Englands geschickt, um bie Rirchen zu ordnen und ben Beiftlichen ben Suprematseid abzunehmen; und noch ebe er am 1. Nov. von ber breimonatlichen Reife gurudtam, mar er jum Bifchof von Salisbury ernannt. Aber erlaubte ihm fein Bewiffen, bas weife Chorhemb und bie vieredige Ditte ju tragen, und fich fo mit einem Refte bes Babfithums zu verunreinigen? Er wandte fich um Rath nach Burich; Bullinger und Peter Martyr riethen ihm ab; er felbst hatte fich foon mehrfach entschieden gegen Die "theatralische Rleibung", gegen Die "ludioras ineptiae" ertlart, boch überwog zulett bie lleberzeugung, bag über außeren Dingen bie Belegenbeit bas Evangelium zu forbern nicht burfe verfaumt werben, und bie Beforgnif, Lutheraner möchten am Enbe bie erlebigten Stuble in Befit nehmen; war ihm boch ftets bange, bas Dogma von ber Ubiquitat fonnte auch in England Eingang finben. Go

Zewel 621

wurde er am 21. Jan. 1560 geweiht, und trat im Dai fein Bisthum an, nachbem er in der Fastenzeit noch vor dem Sofe und auf der ersten Rangel Englands, at Pauls Cross, gepredigt hatte. Die Bermaltung feines Bisthums mar teine leichte Arbeit. Da es an tuchtigen Geiftlichen überall fehlte, unternahm er zahlreiche Reisen burch seine Diocefe, um bes Predigtamte felbft zu marten; Monate lang brachte er außerhalb Galisburd gu. Bu Sause widmete er einen Theil feiner Beit jungen Leuten, Die er für die Universität heranbilbete; andere unterstütte er mit Belb; Englands größter Dogmatifer, Richard Hooter, hat ihm seine Bildung zu verdanten. Biele Gorgfalt erforderte bie Erhaltung und Rahrung bes fehr geschmälerten Rirchenguts - bas einzige Dittel, nachhaltig für eine genügende Befetung ber Pfarreien ju forgen. Un bem mit immer fteigenber Bitterkeit geführten Streit über ben Drnat fcheint er immer weniger Antheil genommen zu haben; batte er Anfangs noch in jedem Brief über biefe Refte bes Babfithums Rlage geführt, fo gurnt er 1567 ben Giferern, Die ftreiten, ale ob fich Die gange Religion um bas Chorhemb brebte; ja er weigert fich, feinen Freund humfren in feine Didcefe aufzunehmen, ebe er fich zu bem weißen Gewande verstebe. Seine Thatigteit war bon einer anbern Seite ber auf's Startfte in Anspruch genommen; er hatte bie Sache feiner Rirche auf miffenschaftlichem Bege gegen bie Ungriffe ber Bapiften ju verfecten.

Wenn er sich bann und wann beklagte, daß gegen ihn allein alle Waffen sich richten, so hatte er Unrecht. Er selbst hatte ben Handschuh hingeworsen. Im ersten Jahre nach seiner Rücklehr hatte er in einer at Pauls Cross gehaltenen Predigt über 1 Kor. 11. die Disbräuche ber katholischen Messe ausgebeckt, und zum Schluß gesagt: "Wenn irgend ein Gelehrter aus unseren Gegnern, ober wenn alle Gelehrten, die jetzt leben, im Stande sind, eine genügende Stelle aus irgend einem alten katholischen Lehrer ober Bater, ober aus einem alten allgemeinen Concil, ober aus Gottes heiliger Schrift, ober irgend ein Beispiel ber ersten Kirche beizubringen" — zu Gunsten ber jetzigen Form der Messe und Lehre von der Messe, des Pabstihums, der Bilder und des Berbots der Bibel in der Landessprache — "so will ich mich für besiegt halten und unterschreiben." Diese, noch zweimal, auch vor dem Hose wiederholte Heraussorderung enthält Iewels Auffassung von dem Wesen der Reformation; sie hat der ganzen Controverse ihre bestimmte Richtung auf das Historische gegeben.

Dffen trat junachft nur Dr. Cole gegen Bewel auf, mit bem er einige Schriften wechselte, ohne ihn in ber Sache selbst jum Stehen bringen ju tonnen; um fo thatiger war bie altgläubige Bartei im Stillen, Die Beschuldigungen ber Regerei, unbefugter Reuerung, ichmählichen Abfalls zu wiederholen; und berer, Die wenigftens zweifelten, waren Biele. So glaubte Jewel in einer umfassenben Erörterung biefen Beschuldigungen begegnen, und als ein zweiter Juftin ober Tertullian Die Sache feiner Rirche führen an muffen, und schrieb 1562 seine berühmte Apologia Ecclesiae anglicanae - nach Form und Inhalt eines ber gebiegenften Produtte bes 16. Jahrhunderts. In turger Beit verbreitete fie fich burch gang Europa, felbft bas Tribentiner Concil bielt fie fuz wichtig genug, zwei Theologen zu ihrer Widerlegung zu bestellen (Die übrigens nicht zu Stande fam); gablreiche Ueberfetungen folgten, in's Italianifche, Spanifche, Frangofifche, Deutsche, Sollanbifche, in's Griechische und Balfche. In England burchbrang bie Begeifterung für Jewel alle Stänbe; bie erfte englische Uebersetung murbe 1564 burch eine verbefferte von Laby Unna Bacon, ber Mutter bes großen Bacon, erfest. Ja man hat in England ernstlich baran gebacht, Die Apologie jum Symbol ber englischen Kirche ju erheben; in ber Convocation von 1562 ift fie bagu vorgeschlagen worben. (Statt beffen wurde ihr Berfaffer wenigstens bagu berufen, mit Barter bas homilienbuch auszuarbeiten. S. Engl. Reform. S. 56.)

Jest erhob sich auch bie tatholische Bartei, beren Bertreter meift in Lowen, Douap ober St. Omer's lebten. Gine Reihe von Gegnern trat auf; weitaus ber bebeutenbste war Thomas Barbing, unter Beinrich VIII. Brofessor bes Bebraifchen in Oxforb,

622 Sewel

ber Reformation jugethan, fpater Schuler Beter Dartore und Lebrer ber Johanna Gren. Unter Maria mar er abgefallen; nach ihrem Tote hatte er fich nach lowen geflüchtet, von mo er feine und feiner Freunte gange Belebrfamteit gegen ben Apologeten aufbot. Buerft erschien eine Antwort auf Jewels Berausforberung (An answer to Master Jewels challenge) und the Jewel barauf seine Erwiderung (Replie unto M. Hardings answer) hatte ergeben laffen, folgte tie Consutation of a Book called an Apology for the Church of England, 1565 - ein ebenso burch umfangreiche Gelehrfamfeit, wie burch ben bitteren Ton feiner Bolemil ansgezeichnetes Bert. Bewel antwortete 1567 mit einer Defence of the Apology - ebler im Ton, boch voll fcharfen Spottes; Barbing entbedte barin eine Menge Brrthumer, Lugen, Berlaumbungen und Entftellungen (Detection of sundry foul errors etc.), worauf Jewel in ber zweiten Anflage feiner Bertheibigung (1569) noch Rudficht nahm. Damit war ber Streit gu Enbe. 3m Jahre 1571 wohnte Bewel noch ber Convocation bei, wirfte fur Berftellung ber Uniformität und allgemeine Anerkennung ber 39 Artikel, sowie - obgleich vergeblich für Einführung ber Reformatio legum ecclesiasticarum (f. b. Art. Engl. Ref. S. 52); barauf begab er fich auf eine Bifitationereife, auf ber er zu Morttonfarles am 23. Sept. 1571, im 49. Lebensjahre ftarb. Geine von Jugend auf burch angeftrengte Stubien gefdmachte Befundheit mar ben Duben bes Amte erlegen. Ueber fein Bermogen bat er jum Beften von Studirenden verfügt. Lawrence humfren, bamals Brofeffor ber Theologie in Orford, erhielt ben Auftrag, Die Biographie bes gelehrten Rampfers ber Rirche ju fcreiben; feine Bertheibigung ber Apologie follte nach erzbifchoflicher Anordnung in ben Rirchen niebergelegt werben.

Bewels Apologie fann als ber vollftanbigfte Ausbrud bes eigenthumlichen Befens ber englischen Rirche angesehen werben; in ihr liegen bie verschiedenen Richtungen noch beifammen, Die feither auseinandergetreten find. 3m erften ihrer feche Theile ftellt fle fich ihre Aufgabe: Die Bormurfe ber Barefie, ber Uneinigfeit, ber Gottlofigfeit, bet Libertinismus und revolutionaren Befens, bes Abfalls von ber Rirche und ber unbefugten, gewaltthatigen Reuerung abzuweisen - Borwutfe, bie man von jeber ben Anbangern ber Bahrheit gemacht hat. Den ersten Borwurf befeitigt ber 2. Theil burch ein ausführliches Glaubensbefenntnig, bas fich an bie Orbnung bes Symb. Ap. anschließt. In den dogmatischen Ausführungen erkennt man überall den Ginfluß calbiniicher Lehre; Jewel felbst ift fich beffen wohl bewußt; ne unguem quidem latum abeumus a doctrina vestra, fchreibt er an Beter Marthr. In ben Artifeln von ber Berfon Chrifti, von ber Schluffelgewalt, von den Satramenten ift bie Uebereinftimmung voll ftandig; im Abendmahl wird auf die Bereinigung mit bem gangen Chriftus im Glauben besonderes Bewicht gelegt. (Christum ipsum sie nobis praesentem exhiberi, ut ejus corpus et sanguinem per fidem vere sumamus - îta Christus ipse totus offertur et traditur, ut sciamus esse jam nos carnem de ejus carne, et os de ossibus ejus.) Degegen fehlt die Bradeftination ganglich; von ber Rechtfertigung wird gelehrt, baf fe nicht gefchehe burch eigne Rraft und eigne Werte, bag vielmehr all unfer Beil allein auf Chriftus fiehe; ber Sat von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben findet fic nicht, wohl aber die Cautel, daß ber Glaube nicht fonne ohne Werte feyn, weil burd ben Glauben Chriftus in unfern Bergen wohne. In ber Lehre von ber Rirche endlich feblt iebe Unterscheidung einer fichtbaren und unfichtbaren: Die Rirche wird vor Mem als die katholische bestimmt. Der dreifache ordo ift wie natürlich gelehrt; die Lehre vom Amt aber calvinisch bestimmt; ben Laien bie Ausübung geiftlicher Functionen im Rothfall jugeftanben.

Je weniger Eigenthuntiches die bogmatische Ausschung bietet — fie zeichnet fich blog baburch aus, bag fie nicht nur die blog metaphpfischen Fragen umgeht, sondern überhaupt die Prinzipien zurudtreten lägt und vor Allem auf das Concrete, die Satramente, gerichtet ift, — um so tarafteristischer ift bagegen die Auffassung bes Wefens ber Reformation, ber Nachweis ber historischen Berechtigung ber englischen Rirche.

Und hier wird in allen Bariationen ber Sat wiederholt, daß die englische Reformation nur Rudfehr fen zu ber alten, mahren, tatholifden Rirche ber erften Jahrhunderte. Accessimus, quantum maxime potuimus, ad ecclesiam apostolorum, et veterum catholicorum episcoporum et patrum, quam scimus adhuc integram et incorruptam fuisse virginem, nec tuntum doctrinam nostram, sed etiam sacrorum precumque publicarum fermam ad illorum ritus et instituta direximus (Apol. p. VI. c. 16.). Der ftarifte Borwurf ift ber ber Reuerung; wie in Gott felbst, so tann und barf in feinem Dienst nichts neu senn. Hoc verum est, quod primum fuit; έθη αργαία κρατείτω. Der Borwurf ber Neuerung trifft allein die Römischen, die die Kirche verdorben und in allen Studen Chriftum, die Apostel und die Bater verlassen haben, beren Satzungen von Jahrhundert zu Jahrhundert fich andern und fich widersprechen. Ja selbst für die Form **ber Re**formation nimmt Jewel bas volle Recht in Anspruch; nach altem Muster ist burch ein Provinzialconcil bas Röthige vorgesehen worben; mehr ift auch bas von Trient nicht, benn es fehlt bie gange griechische Rirche, und bie abendlandischen Provingen. Auch feine Berufung burch ben Konig ift burchaus nach altem Recht geschehen; an bie Stelle bes Raifers find bie einzelnen Fürsten getreten.

Dieraus ergibt fich Jewels Theorie vom Anfeben ber Bater. Die Schrift ift ihm überall oberfte Norm; fie muß über Alles entgültig entscheiten; bie beil. Bater tampften gegen bie Baretiter mit teiner anbern Baffe; Chriftus bat bamit ben Teufel Aberwunden. Aber nicht alle Fragen find flar und beutlich in ter Schrift entschieden; es brancht Bergleichung, Auslegung ber Schrift; und barin ift uns bas Urtheil und bie Beiebeit gelehrter Bater nothig. Sie find Die zuverlaffigen Beugen ber Bahrheit. Non sunt domini, sed duces nostri. In ter Brazis geht aber Jewel noch weiter; fein ganger Streit mit Barbing brebt fich um Gingelheiten, um Stellen ber Bater; er ftebt gang auf gleichem Boben mit ibm, es ift ein Bettftreit, wer am meiften Autoritaten beibringen tonne; und es gibt ein anschauliches Bilb, wenn wir erfahren, bag Jewel großartige Sammlungen nach Materien flaffificirter Citate anlegte, und bei Abfaffung einer Schrift feine Schreiber bie betreffenten Stellen nachschlagen und copieren lieft. Mus folden Betteln ift feine Defence gusammengefest; Die bogmatifche Begrundung tritt gang hinter ber hiftorifchen gurud. Gobalb biefer Richtung auf Autoritäten, nicht mehr Die calvinifche Dogmatit als Gegengewicht biente, sobald bie Auswahl und Interpretation ber Stellen ber Bater nicht mehr von biefem bestimmten bogmatischen Interesse geleitet war, mußte auch die Theorie vom consensus quinque-saecularis, die "tatholische" Tenbeng ju pufebitifchen Confequengen fuhren, um fo leichter, je weniger in England felbft ein innerer bogmatischer Prozeg vor fich gegangen, je außerlicher einem großen Theile bie von außen, von Wenigen importirte calvinische Dogmatit geblieben mar.

Reben Jewels schon genannten Werten sind die übrigen von untergeordneter Bebeutung. Angesührt zu werden verdient noch, daß er gegen puritanische Angrisse die bischösliche Berfassung in einem später von Whitzist verössentlichten Aussage uertheidigte, sowie daß er gegen die pabstliche Bulle, die Elisabeth des Thrones entsetze, in starter Sprache A view of the seditions Bull sent into England schrieb. Ein Tractat über die Ubiquitätslehre, zu dem ihn P. Marthr aufsorderte, ist nicht zur Aussührung getommen. Der Rest seiner Werte sind Predigten, eine Erklärung der Thessalonicherbriefe und Gelegenheitsschriften. Außerdem sind zahlreiche Briefe, meist an Peter Marstur, erhalten.

Onellen: Burnet et Strype, The Works of John Jewel, ed. Parker Soc. 4 voll. 1848. — Zurich letters, ed. P. Soc. 2 voll. 1842. 1845. — Laur. Humfredi Vita et Mors Juelli. 1573. — Charles Webb le Bas, the life of Bishop Jewel. 1835. C. Eigwart.

Ignatius, Bischof von Antiochien. 1) Ueber Leben und Wirksamkeit bes Ignatius fehlen alle Nachrichten. Was darüber erzählt wird, daß er das Kind gewesen, welches ber herr seinen Jüngern Matth. 18, 4. als Borbild aufgestellt (eine offenbar aus bem Namen Geogoogo, ben schon die Briefe auch in ber sprifchen Recension

tennen, der Acta martyrii 2. "ο Χριστον έχων εν στέρνοις" gebeutet wird, entstanbene Sage in ben Ucten bes Simeon Metaphrastes AA. SS. 1. Febr., bie fich bei Vincentius Bellovacensis in Specul. Hist. X, 57. noch mehr babin veräußerlicht, bag ber Märtyrer ben Namen Chrifti mit golbenen Buchftaben im Bergen getragen habe); bag er ein Schüler bes Johannes (acta mart, c. 3. Euseb. Chron. ad a. 11 Trajani) sber bes Betrus (Gregor. M. ep. 37. ad Athanas.) gewesen; bag er vom Apostel Baulns (Constit. Apost. VII, 46.) ober Betrus (Chrysost. hom. in Ignat. Mart. c. 4.) jum Bifchofe in Antiochien geweiht fen; bag er zuerft ben Rirchengefang geforbert und bie Antiphonien eingeführt habe (Socrates H. E. VI, 8.) u. bgl. gebort Alles in bas Gebiet ber Sage. Ueber feinen Marthrertob befiten wir Acten in verschiedenen Rebactionen. Eine fürzere Rebaction hat zuerft Uffer lateinifch (Londini 1647), Ruinart im Appenbir ad acta primorum martyrum sincera 1689 griechisch berausgegeben (abgesehen von älteren Ausgaben abgebrudt Befele, PP. app. ed. 3. p. 245; Befermann, Epp. Ign. p. 449; Cureton, Corp. Ign. p. 190; bafelbft G. 222 auch ein Bruchftud einer fprifchen Ueberfetung). Längere griechische Acta finden fich bei Simeon Detaphraftet (abgebrudt Cotelier, PP. AA. II, 163; Gallandi I; Betermann, S. 472; latein. AA. SS. 1. Febr. S. 24) vielleicht aus bem 7. Jahrh. Endlich gibt es eine noch jur gere Redaction in ber Vita S. Ignatii in ben AA. SS. und abweichend freilich boch verwandt armenisch zuerft von Aucher (Vitae SS. II, 72), bann von Betermann (S. 496) herausgegeben. Aber felbst bie furgefte und ohne Zweifel altefte Rebaction Diefer Aften ift als unacht zu verwerfen. Gufebius (Hist. eccl. IV. 15), vielleicht felbft Chry fostomus haben fie noch nicht gefannt, und ihr Inhalt zeigt hiftorifche Unrichtigfeiten und Wiberfpruche, wie benn namentlich die Angabe, Ignatius fen vom Raifer Trajan felbst in Antiochien verurtheilt, als unbistorisch zu beanstanden ift (f. bas Genauere auch Die Literatur Uhlhorn, bas Berhältniß ber fürzeren griechischen Recension ber Ignatianischen Briefe zur fprifchen Ueberfetung und Die Authentie ber Briefe aberhaupt. Beitschr. f. bift. Theol. Jahrg. 1851, I. II. S. 248 ff.). So find wir fur bie Gefcichte bes Martyriums lediglich auf die Briefe verwiefen. Diefe feten (felbft in ber turgeften fprifden Recenfion) voraus, bag Ignatius in Antiochien burch bie gewöhnlichen Gerichte ad bestins verurtheilt, nach Rom abgeführt wird, um bort ben Tod zu erbulben. Auf bem Bege follen bann bie Briefe gefchrieben febn. Rach allgemeiner Angabe foll bann Ignatius im 3. 105-108 (etwas fcmankt bie dronologische Bestimmung, bas Bahrscheinlichste ift 107 ober 108) in Rom wirklich ben Marthrertob erlitten haben. Seine Bebeine follen nach Antiochien gebracht febn, wo er befonbers verehrt wurde, wie wir benn noch eine icon oben angeführte Somilie bee Chrpfoftomus in B. Ignatium martyrem besiten.

2) 3m Gangen finden fich 15 Briefe vor, welche ben Ramen bes Ignatius tragen, aber offenbar von febr verschiebenem Alter und Berthe find. Drei von biefen (1) u. 2) ad S. Joannem ap., 3) ad S. Mariam Virginem, bem sich eine Responsio B. Mariae V. ad Ignatium anschließt) find nur lateinisch borhanden und icheinen auch ursprünglich lateinisch abgefaßt zu sehn (neuestens abgebruckt bei Cureton Corp. Ign. S.\_156 - Betermann S. 439). Fünf Briefe (4) ad Mariam Cassobolitam, bem fic ein Brief berfelben an Ignatius anschlieft, 5) ad Tarsenses, 6) ad Antiochenos, 7) ad Heronem, Diaconum Antiochenum, 8) ad Philippenses) finden fich nur in einer griedischen Recension, die ber gleich zu nennenden f.g. langeren griech. Recension von ben fleben übrigen Briefen vermanbt ift, auferbem in einer lateinifchen und armenifchen Ueberfegung (bei Cureton G. 119 ff. - bei Betermann G. 289, ber auch bie armenische Uebersetzung verglichen bat). Sieben Briefe (9) ad Magnesios, 10) ad Tralianos, 11) ad Philadelphenses, 12) ad Smyrnaeos, 13) ad Ephesios, 14) ad Romanos, 15) ad Polycarpum) finden fich in einer boppelten griechischen Recenfton, einer langeren (B) und einer fürzeren (A). Jene (B) warb zuerst von Bacaus 1557 und unabhängig von ihm 1559 von Andr. Gegner herausgegeben (neuerdings außer in ben Sammlungen

ber PP. AA. abgebruckt bei Cureton und Betermann); biefe (A) guerft von Ergbischof Ufber (1644 Cod. Cajensis), Ifaat Boffins (1646 Cod. Medicaeus) und Ruinart (Cod. Colbertinus bee Romerbriefe 1689) publicirt. Der jest recipirte Tert ift aus bem Cod. Medicaeus gefloffen. Bon beiben Recenfionen befigen mir alte lateinische Berfionen: bon A eine fprifche Berfion gmar nur in Fragmenten bei Cureton, aber eine aus biefer fprifden gefloffene fecunbare armenische Berfion (1783 in Conftantinopel erschienen), Die Betermann verglichen bat. Endlich find Die brei julet gufgezählten Briefe (ad Ephesios, ad Smyrnaeos, ad Polycarpum) neuestene in einer noch furgeren Recension, jeboch nur in fprifcher Uebersetung aufgefunden und querft von Cureton ('The ancient Syriac Version of the Epistles of S. Ignatius, London and Berlin 1845) nach awei in ber Ritrifden Bufte 1839 und 1843 gefundenen Sanbidriften, frater mit Benutung einer britten 1847 entbedien Sanbidrift genauer im Corpus Ignatianum (a complete collection of the Ignatian Epistles etc. Berlin 1849) herausgegeben und ber griechische Text barnach bergeftellt. Eine vergleichenbe Bufammenftellung ber brei Rebactionen, jeboch was bie fprifche Rebaction anlangt, nicht genau, gibt auch Bunfen: Die brei achten und bie vier unachten Briefe bes Ignatius von Antiochien (Samburg 1847). Gine reichhaltige Materialiensammlung bietet Betermann: S. Ignatii epistolae collatis edd. graecis versionibusque Syriaca, Armeniaca, Latinis (Lipsiae 1849). Gine fritische Ausgabe mit Benützung bes fammtlichen Materials fehlt bis jest noch. Schabbare Anfange fritifder Arbeit finden fich bei Lipfius (Ueber Die Acchtheit ber fprifchen Recenfion ber ignatianifden Briefe. Zeitschr. f. bift. Theol. 1856. I.).

3) Bei ber großen Bebeutung ber Ignatianischen Briefe fur bie altefte Rirchengefcichte, namentlich die Geschichte ber Berfaffung, ift die Frage nach ihrer Mechtheit febr viel verhandelt, zumal ba fie burch bie vorhandenen verschiebenen Recensionen noch verwidelter murbe, und bie Erledigung ber Borfrage, welche von diefen als die urfprunglichfte anzuschen ift, voraussette. Die Gefchichte ber Kritit gerfallt in brei Berioben. Die erfte reicht bie zur Auffindung ber Recenfion A. In diefer Zeit wird wenigftene bas Resultat gewonnen, bag bie brei nur lateinisch vorhandenen Briefe bestimmt als unacht ausgeschieden werben. Gelbft Baronius bat fie aufgegeben. Sonft bleiben bie Urtheile fdmantenb. Bahrenb Bellarmin und Salloir alle übrigen Briefe für acht erflaren, Die Dagbeburger Centurien alle bezweifeln, Calvin (Just. I, 3.) fie entichieben boch ohne hinreichende Begrundung verwirft, nehmen noch andere (fo Scultetus) eine Mittelftellung ein, indem fie bie vorhandenen Briefe als interpolirt ansehen. In ber zweiten Beriode tam man gunachft babin, die funf von Gufebius nicht genannten Briefe (4-8 in ber obigen Aufgablung) ebenfalls ale entschieben unacht auszuscheiben. Ferner barf es ale ein Refultat ber Forfdungen in biefer Beit angefeben werben, bag bie furgere Recension A als bem achten Texte ungleich naber stehend erkannt ift, als bie langere B. Bulett hat noch Meier, Stub. u. Rrit. 1836 bie langere Redaction ju vertheis bigen gefucht. Die Bieberlegungen von Rothe (Anfange ber driftl. Rirche G. 735 ff.) und Arnbt (Stub. u. Rrit. 1839 I.) haben biefe Frage für immer erledigt. Dagegen find Die Anfichten in ter Frage nach ber Authentie auch in tiefer Beit getheilt geblieben. Bertheibigt ift biefelbe befonders von Rothe (a. a. D.), Suther (Beitfchr. fur hiftor. Theol. 1841. IV.) und Düfterbied (De Ignatianarum epistolarum authentia. Gottingae 1843); geläugnet besonbere von Baur (über ben Urfprung bee Epiffopate 1838. G. 147 ff.), ber ihre Abfaffung, ju bem 3mede, Die tatholifche Rirche ju befestigen, in Die Beit nach ber Mitte bes 2. Jahrh. verlegte, und Schwegler (Nachapostol. Zeitalter II. 159 ff.); mahrenb Reanber awar im Allgemeinen bie Mechtheit ber furgeren Recenfion anzuerfennen geneigt war, aber mit ber Einschränfung, bag auch fie von bebeutenben Interpolationen nicht frei fen (R.G. I. 1140). In Die britte Beriode traten Die Berhandlungen mit ber Auffindung ber furzeften fprifchen Recenfion ber brei Briefe an Die Ebbefer, an bie Romer und an Bolycarp. Der erfte Berausgeber Cureton fprach fogleich entschieben bie Unficht aus, bag in biefen brei Briefen bie achten Ignationischen Real . Encyllopabie fur Theologie und Rirde. VI.

Briefe aufgefunden feben, bie bann fpater ju Gunften ber firchlichen Lehre von ber Gottbeit Chrifti und vom Episcopat interpolirt und durch vier gang untergeschobene Briefe an die Magnefier, Smyrnaer, Philadelphener und Traller erganzt murben; und hat biefe Unficht auch gegen ben freilich unbebeutenben Biberfpruch, ber fich in England erhob, weiter vertheidigt. In Deutschland vertheidigte Bunfen in ber ichon oben angeführten und einer zweiten gleichzeitigen Schrift ("Ignatius von Antiochien und feine Beit. Sieben Senbschreiben an Dr. Aug. Reander, Samburg 1847") bie Ansicht Cureton's and führlicher, aber mit weniger Blud. Gegen ibn trat Baur ("bie Ignatianifchen Briefe und ihr neuester Rrititer. Gine Streitschrift gegen herrn Bunfen. Tubingen 1848. für bie Urfprunglichfeit ber turgeren griechischen Recension auf, jeboch fo baf er auch biefe für unterschoben erklarte. Für biefe Recension und zugleich für ihre Mechtheit erflarten fich Befele (PP. AA. ed. 3 proleg. LVIII.). Denginger ("Ueber bie Mecht beit bes bieberigen Tertes ber ignatianifchen Briefe." Burgburg 1849), Uhlhorn (a. a. D.), Betermann (in ber oben angeführten Ausgabe), mabrent Silgenfelb mit Baur amar bie Recenfion A für ursprünglicher aber ebenfalls für nicht von Ignatius berrubrend anfah ("die apostolischen Bater." Salle 1853. S. 274 ff.). Dagegen bat Ritichl bie Unficht, es liegen in ber fprifchen Recension bie achten Ignatianischen Briefe vor, in feine Gefchichte ber "Entstehung ber altfatholifchen Rirche" (G. 418 ff. 577 ff.) verarbeitet, ohne bieselbe ausführlicher ju begrunden. Ginen neueren Berfuch ber Bertheibigung bat Beiß (Reuters Repertorium 1852) gemacht; eine ausführliche Rechtfertigung, man barf mohl fagen bie erfte grundliche, bat Lipfius (Beitfchr. fur bift. Theol. 1856 I. Bgl. G. G. A. 1856. St. 152-154.) gegeben. Go liegt ber Streit bis beute noch unentschieben.

4) Das Berhaltnig ber verschiebenen Recensionen. Da bie Recension B als allgemein aufgegeben zu betrachten ift, fo handelt es fich hier nur noch um die Frage, ob A ober S ale ursprüngliche zu betrachten ift. Schon bie außeren Beugniffe (gefammelt bei Cotelier, am vollständigften bei Cureton Corp. Ign. p. 158 sqq.) find A enticbieben gunftiger. Gleich bas altefte Beugnig, ber Brief bes Bolycarp an bie Bbilipper c. 13 ift auch ein Zeugnif fur A, welche Recenfton bort ohne Zweifel porausgesett wirb. Die Bertheibiger von S fonnen bemfelben nur entgeben, indem fie biefen Abschnitt bes Briefes, wie es icheint aus ungureichenben Grunden, für interpolirt erklaren (Bunfen, Ritfchl, Lipfius). Die folgenden Zeugniffe, bas bes Brenaus (c. haer. V. 28) und bie bee Drigenes (Prolog. in Cant. Cant. ed. de la Rue III, 30. -Hom. in Luc. ib. 938) entscheiben Richts, ba bie angeführten turgen Stellen fich gleich lautend in beiben Recenfionen finden. Gang ausführlich erwähnt Eufebins (H. E. III. 36) bie fieben Briefe ber Recenfion A; ebenfo Bieronymus, jedoch wohl in Abbangigfeit von Gufebius (de viris ill. c. 16). Des Athanafius Epist. de Synodis Arimini et Seleuciae (ed. Bened. I. 761), wenn gang acht, erwähnt ad Eph. 7 nach A. Dif Chrpfoftomus nur S gefannt habe, lägt fich nicht erweifen, ba er nur zwei turge Ausspriiche citirt (Hom. in S. Ignatium. Ed. Bened. II. 592 und Hom. de Legislatore VI. 410), und bie allgemeinen Angaben über Ignatius in ber querft citirten Somilie ebenfo gut wo nicht noch beffer auf die fleben Briefe von A paffen. Die fpateren Beugniffe haben fein Intereffe mehr. Eben fo wenig beweist ber Beftand ber fprifchen Sanbichriften.

Sind wir also ganz auf innere Gründe verwiesen, so würde es allerdings von größefter Bedeutung sehn, wenn sich dogmatische Berschiedenheiten und spätere bogmatische Anschauungen bei A nachweisen ließen. Daß Bunsen's Behauptung eines christologieschen Unterschiedes, wornach A die Gottheit Christi besonders betont, irrig ift, hat auch Lipsius (a. a. D. S. 20) anerkannt. Allein auch so wie der letztere einen Unterschied in der Christologie beider Recensionen aufgestellt hat, daß S auf patripaffianischen oder richtiger modalistischen Borstellungen ruhe, während die Recension A ihren Schwerpunkt in der Behauptung ber wahren Menschheit Christi habe, möchte sich derfelbe taum halten lassen, da, abgesehen ganz von den großen Schwierigkeiten, die der biebei porausze setten Entwidelungsgeschichte ber Christologie überhaupt entgegenstehen, ber Umstand, daß bei S die ausstührlichen Stellen, in benen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Häretiter die Menscheit Christi betont wird, ausgelassen sind, sich aus dem ganzen Karafter von S als eines Auszugs leicht erklärt, einzelne Stellen, in denen auch bei S die Wenschheit betont wird, sich sinden (besonders ad Eph. inser., wo Lipstus Auslegung nicht zu genügen schein) und umgekehrt Stellen, die nach Lipstus patripassianisch sind, allein Bei A (namentlich ad. Rom. 6., die Lipstus freilich in S einschiebt).

Die in A reichlich vorhandene Bolemit gegen gnostisch=bofetische Irrlebren fehlt bei S, boch find einige Andentungen stehen geblieben (besonders ad Pol. 1. 3, wo von έτεροδιδασχαλούντες bie Rebe ift). Ob bie Bestreitung ber Irrlebren ein Grund gegen bie Aechtheit ber Briefe überhaupt ift, f. unten. Auch bie ben Epistopat betreffenben Abschnitte fehlen in 8 größtentheile, bod ift genug fteben geblieben, um ju zeigen, bag ein wefentlicher Unterschied amischen beiben Recensionen nicht vorhanden ift. Auch bei 8 ift ber Bifchof ber Gemeinde ichon bestimmt übergeordnet (ad Pol. 6.), er bertritt bie Einheit ber Gemeinde (ad Eph. 1.) und bas Bringip, baf nichts ohne ben Bifchof gefchehen foll, bas in A nach vielen Seiten bin ausgeführt erfcheint, lefen wir auch bei 8 ad Pol. 4. ausbrudlich. Dur ift in 8 Alles fragmentarifc. Die biftorifche Situation ift in beiben Briefen wefentlich biefelbe und ift fie einmal ale wirklich biftorifc anertaunt, fo wird die größere Bahl ter Briefe und ihre größere Lange bei A biefe Anertennung nicht umftogen tonnen. Bo beibe Recenftonen in biefer Beziehung abweichen, ift in manden Buntten nicht zu entscheiben, wo bas Bahriceinlichfte ift. In ber Sauptabweichung im Briefe an ben Bolycarp liegt bie Bahricheinlichkeit entichieben auf Seiten bon A, ba Ignatius unmöglich, wie S voraussetzt, felbst einen nachfolger nach Antiochien gefendet haben tann. Sonft enthält auch A, wo diefe Recenfton von S abweicht, fo wie in ben Briefen, bie fie allein bat, nirgend folde Angaben, welche bie vorausgefeste Situation mit Sicherheit ale unhistorisch tennzeichneten.

In welcher Recension sich ber bessere Zusammenhang und die größere Einheit finde, ob sich an einzelnen Stellen S entschieden als Auszug oder A als Erweiterung kundgebe, darüber wird gestritten. Uhlhorn hat durchzehends den bessern Zusammenhang bei A nachzuweisen und an manchen Spuren den secundären Rarakter von S darzuthun gesucht. Lipsius sindet umgekehrt immer (mit einer einzigen Ausnahme ad Rom. 6., wo bei S ein Abschnitt durch Bersehen der Abschreiber ausgefallen sehn soll) den rechten Zusammenhang bei S, und bei A überall Spuren des Interpolators. Gerade in diesem Hauptpunkte dürste die Frage noch wohl nicht entschieden sehn. Doch möchten Stellen wie ad Rom. 6. und besonders ad Eph. 19. sehr zu Gunsten von A sprechen. Ist S ein Auszug von A, so kann es nur ein später zu ascetischen Zweden veranstalteter Auszug sehn, ber für sich historisch gar keinen Werth mehr hat.

5) Noch unentschiebener als die Frage nach ber ursprünglichen Recension steht die Frage nach ber Authentie. Die äußeren Zeugnisse für die Briefe sind oben bereits angeführt. Sie sind benselben entschieden günftig. Das Citat in dem Briefe des Bolycarp an die Philipper ift allerdings als Zeugniß für unsere Briefe durch Berwerfung dieses Briefes (Baur, Schwegler, Hilgenfeld) oder Annahme einer Interpolation (f. oben) bestritten — allein die disherigen Interpolationshppothesen möchten wohl entschieden als verunglückt anzusehen sein, und die völlige Berwerfung des Briefes von den genannten Gelehrten, denen außer einigen älteren Bestreitern der Ignatianischen Briefe unch Semler vorangegangen ist, hängt mit beren ganzer Ansicht über das nachapostolische Beitalter zusammen und sindet in dem Inhalte des Briefs keine Begründung, in den starten und alten Zeugnissen für denselben (besonders Irenäus) bedeutenden Widerspruch, wie die Ansicht denn bisher auch wenig Anerkennung gesunden hat.

Gegen die Authentie der Ignatianischen Briefe (wir berücksichtigen jest immer nur die Recension A) find nun hauptsächlich solgende Gründe geltend gemacht: a) Das ben Briefen zu Grunde liegende Faktum ift unbistorisch. Allein wenn man dieses Faktum

nicht, wie Baur gethan, aus ben unächten Dlarthreraften, sonbern aus ben Briefen felbft fcopft, entspricht es völlig ben Zeitverhaltniffen. Dag unter Trajan Chriften ben Darthrertob ftarben, ift befannt; auch baf Ignatius von bem Statthalter in Antiochien (und etwas Underes feten die Briefe nicht voraus) ad bestias verurtheilt febn foll, kann nach ben Angaben bei Hermas (Vis. III. 2.) ber epist. ad Diogn. (c. 7.) und Juftin (Dial. c. Tr. 110), mo folde Berurtheilungen ermähnt werben, nicht befremben. Ebenfowenig fann beanstandet werden, daß Ignatius εἰς τέρψιν τοῦ δήμου nach Rom gefandt wird, Da die Absendung Berurtheilter ju Thiertampfen nach Rom erft burch ein Gefet bes Severus und Antoninus beschränft murbe (L. 31. D. de poenis). Bon ber Bewilligung bes Raifers bing eine folde Sendung bangals noch nicht ab. und es tann bekbalb auch nicht ber milbe Sinn Trajan's ale Inftang gegen bas Faktum benütt werben, ba Trajan mahricheinlich Richts bavon erfuhr. Die Reiferoute ift bie bamals gewöhnliche, und baß Ignatius als Gefangener boch bie Freiheit hatte, Gefanbte ber Gemeinden zu empfangen und Briefe zu fchreiben, tann, ba fich ahnliche Beispiele finden (Lucian de morte Peregrini c. 12. — Tertullian ad martyres. — Acta SS. Perpetuae et Felicitatis c. 3.), um fo weniger befremben als ad Rom. 5. bestimmt genug angebeutet ift, bag biefe Freibeit burch Beschente ertauft mar. Endlich ift auch ber Umftand nicht im minbeften anftogig, bag Ignatius im Briefe an bie Romer voraussett, bag biefe vielleicht Schritte ju feiner Befreiung thun konnten, ba ihnen, weil Ignatius ja von bem Statthalter in Antiochien, nicht vom Raifer felbst verurtheilt mar, noch freiftand, auch gegen ben Billen bee Ignatius Appellation an ten Raifer einzulegen. (Bgl. L. 6. D. de appellationibus et relationibus.) Diefe gange Rlaffe von Gegengrunden mochte überhaupt nach ben neuern Unterfuchungen ale erledigt angesehen werben burfen. b) "Die Berfonlichteit bee Ignatius, wie fie in ben Briefen ericheint, ftimmt weit niehr mit ber Borausfetung einer abfichtlichen Erbichtung als einer wirklichen Gefchichte zusammen," namentlich ift es bie naffectirte Demuth" bee Ignatius und fein "falfcher Märthrerheroismus," ber Unftog erregen muß (Baur; noch ftarter Bunfen, weniger Bewicht legt Silgenfeld auf Diefen Grund). Gerabe entgegengefest urtheilt Rothe (a. a. D. S. 715), ber überall bas Geprage ber Mechtheit erblidt und bemienigen fogar bie Fähigfeit fchrifftellerifche Individualitäten ju erfaffen abspricht, ber es nicht mit ihm erkennt. Der Grund ift also jedenfalls fehr subjectiv und wenig zur Entscheidung geeignet. Db bie Demuth bes Ignatius affectirt ift ober acht, mochte fcwer zu entscheiben febn, und ift ber Marthrerberoismus bes Ignatius vielleicht auch nicht gang ohne fleischliche Erubung, finden wir auch eine ercentrische, burd innerlichen Rampf beftig bewegte Berfonlichfeit namentlich im Romerbriefe, fo thut bas Bild mit seinen Licht- und Schattenseiten sich doch nirgend als fingirt tund, trägt vielmehr in ber icharfen Ausprägung, mit ber es auftritt, ben Stempel ber Mechtheit. Die bebeutenbften Grunde gegen die Authentie find ohne Zweifel bie beiben folgenben: c) & werden in ben Briefen Barefien beftritten, welche einer fpateren Beit angehoren als bem Anfange bes 2. Jahrh. Es ift ftreitig, ob in ben Briefen zwei Barefien eine quofiift botetische und eine judaiftische befampft merben, ober ob nur eine zu benten ift, ber bann jugleich gnoftisch-bofetische und jubaiftische Irrlehren juguschreiben febn murben. Schon Bearfon (Vindic. I. 2.) bachte an zwei Barefien, mahrend Buther, Dufterbied und Befele nur eine annahmen. Diefe lettere Anficht bat Uhlhorn ausführlich vertheibigt (a. a. D. S. 283 ff.), Silgenfeld (AU. BB. S. 230 ff.) wieber bestritten, mabrent Lipfius (a. a. D. G. 31) auf Uhlhorns Seite getreten ift und wiederum Silgenfeld's Grante ju beseitigen gesucht bat. Entschieden fprechen bafur, bag nur eine Barefie angunebmen ift, Stellen wie ad Magn. 8-10. und ad Phil. 8. 9. Bei Beantwortung ber Frage, in welche Beit nun die bier bestrittenen Baretiter ju verfeten find, geben bie Begner ber Authentie auseinander. Rach Baur und Silgenfeld, welcher lettere biefen Grund besondere ftart geltend macht, seten die Briefe bereite die großen gnoftischen Spfteme, namentlich bas Balentinianische und Marcionitische voraus; nach Lipfius bagegen ift ber Doletismus, ber in benfelben bestritten wird, zwar spater als Saturnin aber boch noch

vorvalentinianifc und gerabe aus biefem Grunbe weist er bie Briefe in bie Beit von 130-140. Bunachft fceint es leicht erweislich, bag bie Baretiter unferer Briefe ben großen gnoftifden Spftemen, ber Blutbezeit bes Onofticismus vorangeben. Gie find augenfceinlich erft im Entfteben, im Auftommen begriffen, und find noch wenige, rives (ad Magn. 4.; ad Smyrn. 5.), odlyor appores und mag ber Begriff ber Bielheit immerbin febr relativ fenn (Bilgenfelb), fo macht boch bie gange Erscheinung ber Baretifer in ben Briefen ben Ginbrud, bag fie noch nicht zu ber brobenben Macht berangewachsen finb, zu ber bie Gnofis 130-140 fcon geworben mar. Die einzelnen Elemente ber Irrlebre erfceinen noch wenig ausgebilbet und verschiedenartige Beftandtheile, Die fich fpater fonberten, noch burcheinander gemischt. Namentlich weist bie Berbindung bes Judaismus und Gnofticismus zwar nicht an fich, benn fie fommt auch fpater in ben Homilien vor, aber in ber Art, wie fie bier vorliegt, in eine frubere Beit. Db nun aber folde Baretiter bereits um 108 aufgetreten maren, Die Beantwortung biefer Frage bangt von ber andern viel weiter greifenben ab, ob es bereits im apostolischen Beitalter keimartige Anfange ber Gnofis gab, namentlich ob die Baretifer ber Baftoralbriefe und bes Roloffer= briefe, Die entschieden als gnoftifirende Judaiften ju betrachten find, wirklich Baretifer ber aboftolifden Zeit find. Diese Frage barf überbaupt noch wohl nicht als ficher entschieben bis jest angesehen werben. Duffen, wie wir allerbings glauben, bie Anfange, aber auch nur Aufange gnoftischer Lehren wirklich bis in's apostolische Zeitalter gurudbatirt werben, bann bilben bie Baretifer ber Ignatianifden Briefe bas richtige Mittelglieb, ben Uebergang ju ben ausgebilbeten Formen ber Onofis von 130 an und ihre Bestreitung tann um fo weniger einen Grund gegen die Authentie ber Briefe abgeben, als es, nachbem einmal die Gnofis fich fo wie nach 130 entfaltet hatte, einem Falfcher ober Interpolator fomer, ja unmöglich werben mußte, bie frühere Stufe, fo wie fie in ten Briefen vorliegt, darzustellen. d) Die Kirchenverfaffung, namentlich ber Epistopat gehört in ber Ausbildung, wie ihn bie Briefe uns vorführen, einer fpateren Beit an. Der Epiffopat ericeint allerdings bei Ignatius burchweg als ein vom Presbyterat bestimmt untericiebenes und ihm übergeordnetes Amt. Doch weiß Ignatius nirgend von einer apostolifden Einsetzung beffelben (auch nicht ad Phil. 1., welche Stelle Silgenfeld anführt, bie aber nur von ber Ginfetung eines einzelnen Bifchofe, nicht aber von ber Ginführung bes Umtes handelt) und verbindet noch feine altteftamentlichen Briefterideen bamit. Die Bresbyter fteben noch in hobem Ansehen, werben fast immer neben bem Bifchofe genannt. Das Presbyterium ift Nachfolger bes Apostelcollegs, ber Bifchof Stellvertreter Chrifti. Der Epiffopat wirb, wie icon aus bem eben Angeführten erhellt, als Bemeinbeamt angefeben, noch nicht ale Rirchenamt (auch nicht ad Smyrn. 8. und ad Eph. 3.). Zwar ift bem Janatius ber Epistopat besonders um ber Einbeit willen wichtig, Die er als nar Pownoc ele Erwaer xarnoriquerog" (ad Phil. 8.) ju festigen sucht, allein im Bischofe reprafentirt fich ihm immer nur bie Einheit ber Bemeinbe, bie "xuboling exxlyola" hat ihre Einheit in Chrifto (vgl. ad Smyrn. 8. wo ber Ausbrud x. E.). Als Baupt ber Bemeinbe und Stellvertreter Chrifti in ihr ftebt ibm bie Leitung bee Cultus gu, Chen follen nicht ohne feinen Willen geschloffen, Gelübbe nicht ohne feine Bustimmung übernommen werben. Zwar fieht Ignatius im Spistopat ein befonberes Schutymittel gegen bie eindringenben Barefleen gur Bahrung firchlicher Ginheit, allein die Bifcofe find ibm noch nicht Eräger ber Lehrtrabition auf Grund einer besondern Babe bes b. Beiftes (Phil inser. mochte fich taum ein leifer Anfat bagu finden), wie benn auf bie successio ber Bifchofe noch nirgend Gewicht gelegt wirb. Diefe Geftalt ber firchlichen Berfaffung ift allerbings eine über ben Stand ber Entwidlung, wie er bei Clemens Romanus und im Birten bes Bermas erscheint, entschieben hinausgehenbe, indem bort zwar ein hervorragenber Bresbyter, aber boch nur erft als primus inter pares ericheint. Ebenfo entfcbieben ift aber bie firchliche Berfaffung, wie wir fle bei Irenaus finben, bereits bebeutenb fiber bie bier vorliegende hinausgeschritten. Bei Irenaus find bie Bresbyter vielmehr guradgetreten, erfcheinen and nicht mehr als Rachfolger ber Apostel; ber Epistopat

ift Rirchenamt geworben, Die Ginheit ber Rirche reprafentirend, Die Bifcofe, jest als Rachfolger ber Apostel betrachtet, find burch ihr besondere Charisma Trager ber Lehrtradition - lauter Fortschritte und große Fortschritte über Ignatius binaus. 3wischen Ignatius und Frenaus fehlen uns Dotumente, um ben Entwidlungsgang im Gingelnen verfolgen ju tonnen. Doch ift bie Rirchenverfaffung ber homilien, allerbinge mehr 3beal ale Wirklichteit, ebenfalle fortgebilbeter ale bie bee Ignatiue, und Juftinus Martyr fest in Bezug auf ben Cultus minbeftens eine ahnliche Stellung bes Bifchofs voraus, ba ber ngoenrws ber Bemeinde bei ihm die Leitung bes Cultus hat. Rimmt man nun hingu, bag ber Spiftopat bei Ignatins als ein noch junges, ber Empfehlung noch außerft beburftiges Institut erscheint, so möchte es boch nicht so unmöglich erscheinen, bag bie Rirchenverfaffung fich bereits um 108 in Sprien, überhaupt bas Lant, wo manche firchliche Institutionen wurzeln, weil ein Land, in bem fehr fruh bie Rirche einen vollethumlichen Rarafter erhielt, Rleinafien und Rom (benn bag es bereits in allen Gemeinben fo weit gefommen, fegen bie Briefe feineswege voraus) foweit fortgebilbet hatte, wie fie in ben Briefen ericeint. - Die Frage nach ber Authentie ber Ignatianischen Briefe, tief verwoben in alle bie nachapostolische Beit betreffenben allgemeinen Fragen, ift gwar noch teineswegs als entschieben zu betrachten; aber irren wir nicht, fo ift bas Urtheil ben Briefen in ben letten Jahrzehnten boch um Bieles gunftiger geworben. Danche fruber ftart geltend gemachte Ginwendungen burfen jett fcon ale erledigt angefeben werben, andere find ihrer Erledigung wenigstens um Bieles naber gebracht.

6) Die Lehre ber Ignatianischen Briefe ruht wesentlich auf Baulinischen Grundlagen, wie auch die Paulinischen Briefe am meiften angezogen werben. Diefes ift allgemein anerkannt, nur will Schwegler (R.Apoft. 3.A. II. 159) eine vermittelnbe Tendeng in ber hervorhebung ber ayan ale oberften bogmatifchen Grundbegriffes, in bem bas Chriftenthum culminirt, ertennen, und nach Bilgenfelb (a. a. D. G. 251) foll ber Paulinische Joealismus in ben Briefen realistisch modificirt fein. Beibes ift fomerlich zu erweisen; boch find zu ben Paulinischen Lehrelementen Johanneische mobificirent hinzugetreten, wie benn viele Beziehungen auf bas Johanneische Evangelium vorliegen. Onoftifirende Buge bat zuerft Baur, ausführlicher Silgenfelb in ben Briefen nachzuweisen gesucht, eine Anficht bie mit ber großen Ausbehnung, welche ber genannte Belehrte ben gnoftischen Ibeen gibt, jufammenhangt. Die Grundzuge ber Lehre bes Ignatius find etwa biefe: Bott hat fich une geoffenbart in Chrifto, ber ale doyog didiog Menfc geworben (ad Magn. 8.; ad Eph. 15.), als mahrhaftiger Menich (barauf wird ben Dote ten gegenüber großes Gewicht gelegt) gelebt und gelitten hat, geftorben und auferftanben ift. Auf ben Tob Chrifti legt Ignatius großen Rachbrud. Durch ihn ift unfer Beil bewirft (Ταῦτα γὰρ πάντα ἔπαθεν, ῖνα σωθωμεν ad Smyrn. 2. vgl. ad Eph. 7; ad Trall. 2; ad Philad. inser.; ad Trall. inser.). Angeeignet wird bas Beil burd ben Glauben, inbem wir mit Chrifto fterben (ad Magn. 9.). Durch ben Glauben tommt ber Menich ju einem neuen Leben (bie xairorng aiblov Gwig vgl. ad Eph. 11.) und diefes neue Leben zeigt fich in ber Liebe. In ber Liebe offenbart fich ber burch ben Glauben gewonnene driftliche Rarafter (ad Magn. 5.), und indem ihr alle Tugenden folgen (ad Eph. 14.), if fie bas Biel bes Chriftenthums, beffen Anfang ber Glaube ift (ad Eph. 14.). Glaube und Liebe ift Fleisch und Blut Chrifti- (ad Trall. 8; ad Rom. 7.). Das Abendmabl, welches in ben Briefen auffallend ftart und oft hervortritt, ift Brob und Trant Gottes (ad Eph. 5; ad Rom. 7.), une mit Christo einigent (ad Phil. 4.), ein "geappearor της άθανασίας (ad Eph. 20.). In ihm vollzieht fich zugleich bie Einheit ber Gemeinte; es ist das θυσιαςήριον, doch so, daß tas Dantgebet, die εθχαριστία als das eigentliche Opfer erscheint. G. Ublbern.

Ignatins, Patriard von Constantinopel, ein Sohn bes griechischen Raifers Michael I., war um bas Jahr 790 ober 796 geboren und ein Schüler bes Tarafins, Patriarchen von Constantinopel. Sein Leben fällt in eine politisch und kirchlich höchk bewegte Zeit bes griechischen Reiches und hatte ein wechselvolles Schickel. Mit Ignatins

trat bie icon lange bestehenbe Gifersucht zwischen ber hierarchie von Rom und Conftantinopel in ein Stadium, bas julest bie völlige Trennung ber griechischen Rirche von ber romifden berbeiführte, wenigstene mar ber Streit, in ben er verwickelt murbe, ein thatfachlicher Schritt, ber biefe Trennung berbeiführte. Gein Bater batte burch Berrath ben Thron verloren, ber von Leo V., bem Armenier, ufurpirt wurde; biefer ließ fogar ben Sohn Dichaels, Ignatius, entmannen und in ein Klofter fperren. Erft nach mehreren Jahren erhielt ber Gefangene, ber in ben Monchoftanb eingetreten mar, Die Freiheit wieber, und flieg nun burch bie verschiebenen geiftlichen Grabe bis jum Batriarchen von Conftantinopel empor. Diefe Burbe erlangte er im 3. 847, boch nicht lange tonnte er fich in berfelben behaupten, benn er eiferte gegen bie Sittenlofigfeit bes Bofes, namentlich bes bamaligen Raifers Michael III., ebenfo gegen bie Lafterhaftigteit und bie Intriguen feines Dheims Cafar Barbas, und auf beffen Anregung wurde er von Dichael feiner Stelle nicht nur wieber beraubt, sonbern auch auf bie Infel Terebinthus verbannt und fein Gegner Photius auf ben Patriarchenftuhl von Conftantinopel erhoben 858. 3gnatius gab indeffen feine Unfpruche nicht auf, behielt in Conftantinopel feine Bartei und jest trat bier ein Schisma ein. Dichael hoffte, baffelbe burch Bermittelung bes romifcen Stubles zu befeitigen und bat benfelben, Befanbte gur Beilegung ber entstanbenen Spaltung in Die Sauptstadt bes Reiches ju fchiden. Der bamalige Babft Rifolaus L ergriff bie gunftige Gelegenheit, jest bas romifch hierarchifche Pringip im griechifchen Reiche fatifch jur Geltung ju bringen und trat fofort nicht ale ber Bermittler, fonbern als Schieberichter auf. Bunachft fprach er fich in einem Briefe an Dichael (in Manei, Conciliorum nova et ampliss. Collectio etc. T. XV. p. 160) mit Unmillen barüber aus, bag ohne fein Bormiffen Ignatius abgefett und Photius fogar als Laie Patriarch geworten fen, - ein Berfahren, welches (f. Nicolai, Epist. III. ad Photium b. Manfi a. a. D. S. 168) gang gegen bie Bestimmungen bes Concils von Sarbica wie auch von früheren Babften, namentlich von Coleftin, Leo und Belafius, verftoge. Bugleich wies Ritolaus barauf bin, bag bie Abfetung bes Ignatius icon infofern unguläffig feb, als fie auch burch bie bereits von Bfeudoisitorus angenommene Bestimmung nicht gerechtfertigt feb, bag zur Berurtheilung eines Bifchofes bie Bahl von mehr als 70 Beugen erfortert werbe (nisi testium numerus superet septuaginta quasi populum, qui accusatur, quantumvis in re ipsa fuerit deprehensus, omni crimine liber absolvitur). Als Gefandte bes Rifolaus ericbienen bie Bifchofe Bacharias und Radoalbus in Conftantinopel, Bhotius wußte fie auf feine Seite zu ziehen und auf bem Concil zu Conftantinopel 861 erflarten fie fich fur ibn (f. Danfi, a. a. D. S. 219, 241; XVI. S. 237); ba er inbek bie erwartete Unterwerfung unter ben romifchen Stuhl nicht zeigte, veranftaltete Ritolaus ein Concil ju Rom 863, fprach fich bier ju Gunften bee Ignatius aus, verwarf bas Urtheil feiner Legaten und belegte ben Photius mit Excommunitation. Der Raifer Dichael trat gwar biefem pabstlichen Ausspruche mit Beftigfeit entgegen, boch Bitolaus ließ fic baburd nicht beirren, benn er wußte, bag er von bem Borne eines griechischen Raifers nichts mehr ju furchten hatte, aboptirte felbst fur fein Berfahren ben in Rom bisber immer verworfenen Canon 9 bes Chalcebonenfischen Concile (b. Danfi T. VII. S. 369; Nicolai Epist. 8. b. Manfi T. XV. S. 201), brobte mit bem Banne, und außerte fic gang nach ben Bfeudoifiborifchen Bringipien, obne gerabe bie Gage beffelben birett auszusprechen (vgl. auch über bie gange Streitsache Nicolai Epist. 70. ad Hinemarum et coteros Episc. jugleich auch über bie Borftellung, welche bie Griechen über bas Berhaltniß gur römischen Rirche fich gebilbet hatten). Photius wußte jedoch auf bem Batriarchenfinhl fich zu erhalten, bis Michael in Folge einer Revolution ermordet wurde und Bafiline ber Macebonier ben Thron bestieg. Baftlius berjagte ben Bhotius und feste ben Ignatius als Patriarchen wieder ein, 867. Jest ftarb Babft Rikolaus; auf ihn folgte Sabrian II. Mit biefem gerieth Ignatius balb in neue Banbel, weil er bie Bulgarei feinem Sprengel vindicirte, mabrent ber romifche Stubl jenes Land, bas (866) von Rom aus lateinifche Lehrer erhalten hatte, ale ju feiner Diocefe gehorig betrachtete. Die Streitigkeiten zwischen beiben kirchlichen Oberhäuptern nahmen einen sehr lebhaften Rarakter an (f. Mansi a. a. D. T. XVII. S. 62) und überlebten ben Ignatius, ber i. 3. 878 starb. Die griechische Kirche hat ihm ben 23. Okt. als Gebächtnistag geweiht. Außer ben Briefen haben wir vom Ignatius noch S. Tarasii Vita. Bgl noch Schröck, KG. Th. 23. S. 355 ff.

Ignatius, ftehenber Rame ber Batriarden ber Jatobiten, f. Jatobiten. Ignatius von Lopola, f. Jefuiten.

Ignorantine (Frères ignorantins, fratres ignorantiae, Ignorantenbrüber, auch Congregation ber driftlichen Lehre und ber driftlichen Schulen genannt) beifen eine erft im vorigen Jahrhundert in Frankreich burch ben Abbe Baptifte be la Salle (1724) ents ftandene jefuitifche Stiftung, Die wefentlich ben 3med hat, in ben Boltefchulen ten Unterricht unentgelblich zu ertheilen, und zwar im Intereffe ber Absichten, welche ber Jefuitenorben verfolgt, namentlich in confessioneller und religiöser Beziehung, fo bag ihr Sauptftreben babin gerichtet ift, in ber Jugenbbilbung bas Boll mittelbar und unmittelbar bem Hierarchenthume unterwürfig und gefügig zu machen. Daber nahm sich auch ber Befuitenorden felbst ber Berbreitung ber neuen Stiftung mit allem Eifer an, und in ber That gelang es ihr fcon in fehr turger Zeit einen ausgebehnten Birtungstreis in Frantreich zu finden, ja bier felbst ben Jefuitenorben zu vertreten, ale berfelbe im 3. 1764 verwiesen wurde. Bis jum Gintritte ber großen Revolution befagen bie Ignorantins 121 Anstalten in Frankreich, intem aber bamale bie politische Ummalzung auch gegen bas Monches und Priefterwefen fich erhob, nußten fie im. 3. 1790 Frantreich verlaffen. In Italien fanden fie eine Bufluchtoftätte und einen neuen Birtungefreis, bis fie im 3. 1806 von Rapoleon bie Erlaubnif jur Rudfehr erhielten, indem berfelbe recht wohl ertannte, bag bie Bruber in ihrer Thatigfeit auch feinen politischen Beftrebungen bienten, ja er unterflütte felbst ihre neue Erhebung und Berbreitung namentlich burch bie Befreiung vom Militarbienfte und baburd, bag er fie vorzugeweife ale fur ben Unterricht in ber Boltefdule gefchickt und geeignet empfahl. 3m 3. 1830 befagen bie Ignorantine wieder gegen 250 große Lebranftalten, beren Babl jett gegen 400 mit obngefahr 700 Schulen beträgt. Auch in einigen ganbern Deutschlands und in Bohmen haben fie bereite Eingang gefunden, und im Stillen gieben fie baufig umber, um fur bas bierarchifche Intereffe ber Jefuiten und bes romifden Briefterthums zu wirken. Gie tragen eine ber Tracht ber Jefuiten ahnliche Rleibung. Renbeder.

Bifreel, f. Befreel.

Itonium. Diefe volfreiche, von Strabo 12. p. 668 freilich nur ein nodigvior genannte, aber von Plin. H. N. 5, 27, 25. ale eine urbs celeberrima angeführte, Stadt Rleinaftens lag in einer fruchtbaren Cbene am Jufe bes Taurus unfern eines Sees Sie war gut gebaut, von Heiben und Juden bewohnt (Apg. 14, 1. 19.) und hatte nach Münzen aus ber Zeit bes Gallienus ben Rang einer römischen Rolonie. Bon Xenoph. Anab. 1, 2, 19. wird fie ale beffen öftlichste Stadt noch zu Phrygien gerechnet, von ben Spatern aber bie Bauptftadt von Lyfaonien genannt (f. noch Ptolem. 5, 6, 16. Cic. ad Div. 8, 8; 5, 20; 15, 4.), von Ammian. Marcell. 14, 2. endlich zu Bisidien gezogen. In biefer Stadt grundete ber Apostel Baulus auf feiner erften großen Diffionereife, von Antiochien in Bifibien bertommenb, eine driftliche Gemeinbe, mußte fie aber auf einen brohenden Anschlag von Juden und Beiden bin verlassen und sich nach Lystra und Derbe wenben, Apg. 13, 51; 14 ff.; 16, 2. vgl. 2 Tim. 3, 11. Bur Beit ber Rrengzüge wurde biefe Stadt bekannttlich außerst wichtig und berühmt, sie war einige Zeit bie Hauptstadt der Seldschucken (f. z. B. Rortüm, Gesch. d. Mittelalt. I. S. 314, 425; Robinfon, Balaft. II. S. 257). Roch jest ist fie fehr bedeutend und bat bei 30,000 Einwohner; ihr alter Rame erhielt sich unter ben Formen Cogni, Runjah, Ronia, f. noch Riebuhr, Reise III. S. 113 ff.; Cramer, Asia min. II. p. 65; Hamilton, Researches II, 205 sq.; Winer's R.W.B.; Forbiger in Banly's Realencoffep. IV. **S**. 51. Mietiái.

Ifonoflaften, f. Bilberftreitigfeiten.

Albefonfus, Erabifchof von Tolebo, einer jener fleifigen Compilatoren, beren bie spanische Rirche bes 7. Jahrhunderts nach bem Borbild Ifidors von Sevilla unter ihren höchsten Burbetragern mehrere aufzuweisen hat, — geb. zu Tolebo i. 3. 607 aus vornehmem Gefchlecht, gebilbet in ber Schule Ifibore, Monch und Abt im Rlofter Agli gu Tolebo, endlich 658-667 (Andere 669) Erzbischof in feiner Baterfladt. - Nach bem Beugniß Julians von Tolebo verfaßte Ilbefonfus viele Schriften, Die er aber um feiner vielen Amtegeschäfte willen zum Theil unvollentet hinterließ. Wir besitzen von ibm nur noch 1) eine Schrift de illibata b. Virginis virginitate (gebrudt in bibl. Patr. Lugd. T. XII.), 2) 2 Bücher de cognitione baptismi et de itinere deserti quo pergitur post baptismum, eine Glaubenes und Lebeneregel fur bie Betauften, 3) eine Fortfetjung von Ifibore Schrift de viris illustribus, beginnend mit Gregor b. Gr. und Rotigen über 13 weitere tirchliche Schriftsteller, meift spanische Bischöfe, enthaltend (gebr. 3. B. bei Kabricius, bibl. eccl. p. 60 sq.). Bur Fortsetzung beffelben Bertes fcbrieb fobann einer feiner Rachfolger auf bem erzbifcböflichen Stuhl von Tolebo, Julian ber Beilige (680-90) eine Vita Ildefonsi Toletani, ber wir bie bauptfachlichften Rachrichten über feine Berfon und fein Leben verbanten. — Zwei Briefe von 3lbefonsus nebst einem Antwortschreiben bes Bifchofe Quirinus von Barcelona f. bei d'Achery Spicil. - Die Aboptianer im 8. Jahrh. beriefen fich neben Ifibor und anderen alteren Rirchenlehrern auch auf Eugenius, Ildefonsus, Julianus, Toletanae sedis antistites, ale auf angebliche Bertreter ber aboptianifchen Anficht f. bas Schreiben ber fpan. Bifch. bei Alcuin, Opp. II, 568, und Brief bes Elipandus ibid. I, 872. - Bgl. über ihn die Bollandiften jum 23. Januar; eine fpan. Biogr. von ihm erschien 1727; Rurg, RG. II, 1, S. 536.

Ilgen (Karl David) erwarb sich burch feine Berbienste um bie Kritit bes Alten Testaments, bann aber noch mehr als sehr bebeutenber Schulmann einen Namen. Er gebort zu jenen kernigen Raturen, welche sich im Stillen ein Gebiet bes Wissens wie bes Könnens erobern, sich bann aber mit kräftiger Rückstolosigkeit im Bewußtschn ihres ethischen Rechts ben Personen und Berbältniffen oft schroff entgegenstellen — kindlichen Geistes und boch mannlich im Denken und Wollen. So war er gleich kräftig an Leib und Seele.

Bon redlichen, aber sehr blirstigen Eltern am 26. Februar 1763 im Dorfe Sehna unweit Edartsberga in ber jetigen preußischen Provinz Sachsen geboren, verlebte er seine Ingend in sehr beschränkter Lage. Sein ernster und strenger Bater war Elementarschullehrer, konnte ihm aber doch den ersten Unterricht in Latein und Musik geben; bann machte er unter Leitung eines benachbarten Pfarrers so schnelle Fortschritte in den Anfängen der Bissenschaften, bag ber Bater ihn schon 14 Jahre alt in die Secunda des Naumburger Domgymnasiums bringen konnte; doch geben konnte berselbe ihm nichts, er muste sich selbst durchhelsen. Sein Karakter erstarkte in dem Rampf dasür und 1783 bezog er mit ausgezeichneten Borkenntnissen und frischem Muthe die Universität Leipzig, wo Morus, Reiz und Dathe vornehmlich seine Lehrer wurden, später auch Daniel Bed, in dessen philologischer Gesellschaft er sich schon sehr auszeichnete. Hier versaste er auch seine ersten kleinern Gelegenheitsschriften, welche nebst andern in seinen Opusculis philologicis (Erford. 1797. 2 Voll.) gesammelt sind. 1787 ward er Magister und hatte den nachmals so berühmt gewordenen Gottsried Hermann zum Schüler, der ihm immer bankbar ergeben blieb.

Mit besonberm Eifer hatte er sich auf bie morgenländischen Sprachen, namentlich bas hebräische gelegt. Ein sehr gelehrtes Wert Jobi, antiquissimi carminis Hebraici natura atque virtutes (Lips. 1789), das er während eines langwierigen Fusibels ausarbeitete, erwarb ihm auf diesem Gebiete viele Anerkennung. 1789 warb er als Rector bes Stadtgymnasiums nach Naumburg berufen, wo er seine ausgezeichnete Befähigung jum Schulfache bewährte, von wo aus er aber schon nach fünf Jahren als Professor ber orientalischen Sprachen an Eichhorns Stelle nach Jena berufen ward, woselbst er

1799 zum orbentlichen Professor ber Theologie ernannt murbe. Er war aber, fo febr er hier burch Gelehrsamteit und Bahrheiteliebe bervorleuchtete, und fich bie Freundschaft vieler bebeutenber Manner erwarb, burch feine Schroffheit und eine gewiffe Trodenbeit bes Bortrage für biefe Art ber Thatigfeit weniger geeignet; "feine große Gelehrsamleit glangte mehr in Buchern, ale auf bem Ratheber. Außer mehreren philologifchen Abhandlungen verfaßte er hier jene in die Bewegung ber altteftamentlichen Rritit in ihrer Beit fraftig eingreifende Schrift: Die Urfunden bes Berufalemischen Tempelarchivs in ihrer Urgeftalt. 1. Theil. Salle 1798. Es find hier brei verfchiebene Urfundenfamm. lungen angenommen, beren erfte gebn, beren zweite fünf, beren britte zwei Urtunben enthalten babe, Die im erften Buche Dofis zu einem Bangen verbunden worben, wobei fie jedoch vierfach verfürzt und veranbert erfcheinen. Der Berfaffer wollte bamit einen Beitrag jur Berichtigung ber Religion und Bolitit geben, ba er urtheilte, eine allgemeine Beschichte tonne nicht eber geschrieben werben, ale bie ber einzelnen Bolter tritifch gesichtet mare. In Diefer Sinsicht fen bie Erforschung ber zerftudelten, auseinandergeriffenen, ineinandergefloffenen Urtunden bes im nationaltembel in Bernfalem aufbewahrten Archive ber jubifden Geschichte befonbere wichtig. Diefe wollte er verfuchen nach Aftruce Andeutungen und Gidhorne Begründungen in ihrer Urgeftalt berguftellen, bamit aus ihnen eine Ifraelitifche Befchichte gefchrieben werben tonne. Dam follte ausgesondert und verbunden werden, mas Einem Berfaffer, Giner Zeit, Ginem Bufammenhange angehörte; Sagen, Erabitionen und Mothen follten von ben eigentlich hiftorifden Radrichten unterschieden werben u. f. w. Erft wenn bas gefchehen, "laffe fich eine Geschichte ber Ifraeliten, ihrer Staateverfaffung, ihres Gottesbienftes, ihrer Moral und Religion, ihrer Sprache und Cultur erwarten, bie ben Ramen einer tritisch berichtigten verbiene." Dan fieht, ber Zwed mar groß genug, wenn auch rie Richtung ber bamaligen Beit ber Willur subjectiven Beliebens babei ju viel uberließ, bagegen wir uns jest zu huten haben, auch bas, mas in jenen Beftrebungen berechtigt ift, mit zu verwerfen. - Batte Ilgen fein Wert zu Enbe führen tonnen, es wurde mehr Bositivität in bie Untersuchungen über bas A. Teft. gebracht baben. -Ebenfo felbständig, wenn auch in Beziehung auf einen minder wichtigen Gegenftand, ift bie Uebersetung bes Buche Tobige mit Anmerkungen und einer (fritisch febr bebeutenben) langen Ginleitung. Jena 1800. 8.

Mus biefer Thatigfeit ward aber 3lgen herausgeriffen, ba er burch . Sermanns Einfluß von dem Oberhofprediger F. B. Reinhard in Dresden 1801 an der Stelle bes verftorbenen Beimbach jum Director ber Schulpforte vorgefclagen marb. Er erbielt ben Ruf ju biefer Stelle, beffen Annahme innere und augere Grunde ibm empfablen; nun ist er erst recht in feinem Elemente. 1802 trat er fein neues Amt an, bas er 29 Jahre in ausgezeichneter Beife verwaltete. Es tonnen in feinem Birten bier brei Berioden unterschieden werben: 1) Die Beit, ba jene berühmte Fürstenschule noch unter königl. fächflicher Bobeit ftand. In berfelben trat er ale Restanrator ber Anstalt auf, beren Disciplin fehr verfallen mar. Seine Gestalt mar groß und hager, fein Beficht hatte viel Burbevolles, bagu tam eine mahre Donnerstimme: fo hatte feine Erscheinung etwas Imponirendes, feine nicht immer magvollen Scheltworte machten großen Ginbrud, und wo er erschien, fehrten Ordnung und Bucht sogleich ein. Go führte er ein fcarfes Regiment. Aber er tonnte bann auch wieber fo vaterlich zu ben Schülern fprechen, bak er ihr ganges Berg gewann, um fo mehr, ba fie zu feiner Belehrfamteit und feinem redlichen Willen ein unbedingtes Bertrauen hatten. Sie glaubten, "daß er fie lieb batte, besonders weil fie faben, daß nach ben schafften Berweisen er fonell wieber berföhnt mar und Alles wieber vergeffen ju haben foien" (Somieber). Er mußte fie and jur Gelbfitbatigfeit und eigenen Arbeiten ju weden, bei benen er nach feiner gebiegenen Gründlichkeit nichts Oberflächliches bulbete. Die Tragen wußte er anzuspornen. Er war ein trefflicher grundlicher Lehrer, befonbere im Lateinifden und Bebraifden, wenn er auch manchmal faft zu langfam in ber Erflärung ber Schriftfteller verfuhr. -

34gen 635

Minber glüdlich war fein Berhältniß zu ben Lehrern ber Anstalt, höslich zwar aber kalt, wozu kam, bag bie Behörben alle Beränberungen in ber Einrichtung ber Anstalt allein mit bem Rector besprachen, wodurch bie übrigen Lehrer sich verlett fühlten. Klatschereien kamen hinzu. Dazu der große Einfluß, welchen ber treffliche A. G. Lange auf die Herzen der Zöglinge hatte, wodurch bisweilen Ilgens Eifersucht erregt ward. Doch ward dies bem Hauptzwecke der Anstalt so wenig schäblich, daß eben in dieser Zeit viele nachmals angesehene Männer hier gebildet wurden.

- 2) Als 1815 bie Lanbesschule Pforte mit bem übrigen Herzogthume Sachsen an Breußen überging, war große Gesahr ber Störung ber bisherigen guten Berhältnisse vorhanden, zumal Igen als guter Sachse und Areuer Anhänger bes sächsischen Regenten-hauses die Regierungsveränderung nur ungern sehen konnte. Aber die neue Regierung behandelte die Anstalt und ihren Rector mit vieler Rücksicht und versuhr schonend, wenn er manche Reuerungen auch mit großer Schrofsheit bekämpste. Er wurde 1816 durch den Titel eines Consistorialraths geehrt. Doch ward 1820 schon daran gedacht, ihn wieder in eine theologische Prosessum werlen ober Halle zu versehen, als sich das Ber-hältniß durch gegenseitiges Entgegenkommen wieder herstellte.
- 3) Bon 1820—1831 wirkte Ilgen in vollem Einverständniß mit den Behörden vortrefflich fort; die Anstalt ward aber in ihrer Verwaltung wie in ihren Lehrplane sehr umgestaltet, die Mathematik, Geschichte, deutsche und französische Sprache sollten neben den alten Sprachen in ihre lange verkannten Rechte eintreten. Darein konnte sich der altsächsische Philosog nicht recht sinden. Dagegen gestaltete sich das Verhältniß zu dem Collegen, namentlich zu dem liedenswürdigen Lange, immer erfreulicher. Seit 1825 nahmen aber seine Kräfte und später besonders seine Augen so ah, daß er seinen Abschied 1831 suchen mußte, der ihm in der ehrenvollsten Weise gegeben ward, worauf er seine letzen Tage zuletzt gänzlich erblindet in Berlin verledte, wo er am 17. Sept. 1834 sanft starb. Werthvolle philosogische Abhandlungen waren die einzigen schriftstellerischen Arbeiten gewesen, zu denen er als Rector der Schulpforte noch hatte Zeit gewinnen konnen. In Gesellschaft war er heiter und mittheilend, alte Freundschaft hielt er treu sest, so die mit Wilhelm v. Humboldt, mit welchem ihn ein enges Band verlnüpste, das R. Hahm in seinem Lebensbilde W. v. Humboldts (Berlin 1856) wohl nicht ganz unserwähnt hätte lassen sollen.

Bgl. Kraft, Vita Ilgenii (Altenburg 1837) mit ber Recension von Dr. Schmieber in ben Jahrbb. für wissensch. Kritit 1838, Juli Nr. 5—7. und besonders auch ben Artitel Ilgen in Ersch und Grubers Enchtlopabie, ber dieser Darstellung jum Grunde gelegt ift, in der vorzugsweise nur der Theologe Ilgen in Betracht kommen konnte.

Ilgen, Christian Friedrich, geb. am 16. Sept. 1786 gu Chemnit im fachfifchen Erzgebirge, fludirte ju Leipzig, wo er auch Privatbocent, bann 1818 außerordentlicher Professor ber Philosophie, 1823 ber Theologie, 1825 ordinarius berselben, fpater auch Domberr murbe, zeichnete fich als grundlicher biftorifder Theologe und liebenswirbiger Rarafter aus. Roch mehr ale burch feine Arbeiten über Lalius Socinus Reben (Lips. 1814 und 1826. 2 P. 4.), feine intereffanten Programme (memoria utriusque catechismi Lutheri. L. 1829-30, historia collegii philobiblici. 1836-40) und scine wenig mehr genugende Abhandlung über ben Werth ber driftlichen Dogmengefchichte (1817) hat er fich burch Grundung ber hiftorifch theologischen Gefellichaft ein Dentmal gefest (feit Sept. 1814. Bal. Dentichrift ber hifter.-theol. Gefellichaft zu Leipzig, 1-3. Leipz. 1817 - 24), aus welcher bie jest von frn. Professor Dr. Riebner in Bittenberg redigirte, eine Reihe von Jahren von Jugen felbft redigirte Beitschrift fur bie biftorifche Theologie hervorgegangen ift (Teit 1832, also icon 24 Jahrgange). — Ein Band Predigten (bie Berflärung bes irbifden Lebens burch bas Evangelium, 1823), spricht feinen Standpunkt beutlich aus, auf welchem er bis zu feinem am 4. Aug. 1844 erfolgten Tobe feft fteben blieb. S. Bruno Lindner, Erinnerungen an Dr. Ilgen in ber Zeitschrift für bie historische Theologie, herausgeg. v. Niedner. 1845. S. 3. L. Belt.

Illuminaten (Erleuchtete). Bu allen Zeiten hat es Schwärmer, Muftiter und Theosophen gegeben, welche auf ben namen Illuminaten Anspruch machten ober ihn erhielten, fofern fle eines höheren, ungewöhnlichen Grabes menfclicher Bolltommenbeit in ber Erkenntnif Gottes und göttlicher Dinge wie auch einer engen Berbinbung mit ber Beisterwelt fich rühmten. Speciell wird jener Rame einer mpftisch-fcmarmerischen Bartei beigelegt, welche zuerft feit 1575 in Spanien auftrat und Alumbrabos ober Alombrabos genannt murbe. Sie verfiel ber Inquisition; von biefer beftig verfolgt, verschwand bie Partei eine Zeitlang, bis fie 1623 von Reuem in Frankreich unter bem Damen Querinete auftrat, aber auch bier fcon 1635 ber Berfolgung ganglich unterlag. Diefe Illuminaten erfannten bas innerliche Gebet als bas Mittel einer folden volltommenen Bereinigung mit Gott, bag bie Geele bes Menfchen in bas Befen Gottes gang und gar einfliegen follte, bag bie menschlichen Sandlungen biernach mabrhaft gottliche Sandlungen murben, bag folglich für bie Glieber ber Bartei weber bie fogenannten guten Berte noch die Saframente nothig feben, um eine bobere Bolltommenbeit an erlangen. Gine abnliche Gette trat wieber um 1722 im füblichen Frantreich auf, Die ihre muflifch : theofophischen Traumereien bis zu ber Behauptung entwidelte, bag fich bie menschliche Ratur in bem beil. Beifte völlig auflöfen werbe. Sie verband mit ihrer Theorie fpaterhin noch allerlei ben Freimaurern entlehnte Bebeimniffe und erhielt fic in verschiedenen Abzweigungen, bis fie in ber Revolutionszeit (1794) endlich gang unterbrudt murbe; vgl. Schirach, Bolitifches Journal v. 1785-1794. Den Ramen 31lumi naten führt indeg vorzugeweise ber von Abam Beishaupt, Professor in Ingolftabt, am 1. Mai 1776 auf freimaurerifchen Grundlagen und mit jesuitischen Formen gestiftete Orben, ber bie Ausbildung ber Menichen gur möglichft reinen Sittlichfeit gum Aushangeschild hatte, und als feinen 3med angab, in bem Bereine ber ebelften Danner einen Bund gur Befampfung bes moralifchen Uebels und baburch gur Beltreform gu grunben, in ber Birklichkeit aber fich ju Tenbengen ausbilbete, Die fur Staat und Rirche gleich bestructiv waren, indem er, im Saffe gegen ben politischen und firchlichen Bejub tiemus, burch bie Berftorung bes firchlichen Glaubens und Gultus eine Afterauftfarung in religiöfen und politifchen Dingen gur allgemeinen Geltung bringen, eine Religion ber Bernunft herstellen, bas positive Christenthum aufheben, eine allgemeine Freiheit und Gleichheit ichaffen, Die Fürsten und Staatebeborben beseitigen und bagegen eine republifanische Gefinnung und Berfaffung begrunden wollte. Allerdings mar Beishaupt ein trefflicher Mann, ber von einem eblen Gifer befeelt mar; in ber politifden wie religiöfen Auftlärung fant er bas Mittel, Die Menichheit zu einer boberen Bolltommenheit ju führen, beghalb nannte er auch feine Stiftung anfange ben Orben ber Berfectibiliften, allein er war zu wenig praftifcher Menfchenkenner und zu fehr in ber Berfaffung und Erziehungeweise bes Jefuitenorbens befangen, als bag er fich vor ben gefährlichen Irrmegen batte buten tonnen, auf bie er burch bas völlige Bertennen bes Chriftenthums, burch bie Berbrangung beffelben und burch bie Einführung bes Raturalismus nothwendig gelangen mußte. Sein treuer Gebulfe, ber Dann, burd welchen ber neue Orben an Ausbehnung außerorbentlich gewann, war ber Freiherr Abolph v. Anigge, ber feit 1780 ben Illuminaten angehörte, bas Christenthum nicht für eine Boltereligion, fondern für ein Spftem ertlarte, bas nur für Ausermablte beftimmt fen, und meinte, baf es burch biefe in ben Mhfterienschulen bie Fortpflangung erhalten, endlich aber in bem Freimaurermefen bie rechte Statte gefunden babe. Bab. rend es nur einer fleinen Bahl Auserwählter gelang, die oberften 3wede ber neuen Stiftung zu erfahren, mahrend bie gange Organisation berselben in ben berichiebenen Glieberungen mit mpfteribsen Formen und Zeichen reichlich burchbrungen war, bielt ber Orben in feiner gangen Ginrichtung bas Streben feft, alle Memter in Staat und Rirche in seine Banbe au bringen; und trot ber allgemeinen Freiheit und Gleicheit, bie er

begrunden wollte, eine unumschrantte Gewalt zu erhalten. Bur Erreichung biefes Bieles griffen bie Rubrer bes Orbens zu benfelben Mitteln, burd welche bie Jefuiten bie allgemeine Berrichaft und Gewalt an fich zu reifen fuchten. Dabin geborte bor Allem bas Streben, Manner fur ben Orben ju gewinnen, Die irgent einen Ginfluft auf Die Staateangelegenheiten übten, bie Regenten mit Orbensgliebern ju umgeben, ja fo ju umgarnen, daß fie ohne ben Orben nichts Wichtiges unternehmen und als entbehrlich erfcheis nen konnten; babin geborte ferner bas Streben, auch folde Manner bem Orben juguführen, welche Bermögen befaffen, aber einen schwachen Karafter tundgaben, um fie und ihr Gelb fur bie 3mede bes Orbens ju benüten, auch folche Manner murben gesucht, bie bes Schutes ober Ginfluffes Anberer bedurften, bagegen blieben folche von ter Hufnahme ausgeschloffen, Die irgend wie eine Gelbständigkeit, Stolg und Eigennut verriethen, ober in ihren Reben und Bandlungen unvorsichtig waren. Gin ftrenger, unbebingter und blinder Gehorfam mar für jebes Orbensglied unerlägliche Bflicht; jeber Aufgenommene ftand unter ber ftrengen Controle seines Oberen, ber über jenen in monatlichen Berichten fich aussprechen, nach allen Seiten bin Erfundigungen einziehen mußte, bagu fogar fich verftellen burfte. Er tannte nur feinen nachften Borgefetten, ohne ju miffen, wer ein noch boberer Borgefetter war. Beber mar felbft wieder ber geheimen Beobachtung unterworfen, die burch die verschiedenen boberen Grade des Ordens bis au beffen Oberhaupte ging.

Rur bie mit ber größten Borficht ausgewählten Dlanner, welche burch Berebtfamfeit, Rlugheit, Gewandtheit, Singebung an ben Orben bis jur völligen Gelbstverleug. nung und burch ihren Gifer für bie Sache bes Orbens fich tuchtig bewiesen batten, gelangten zu ben hoheren Graben, burch bie fie erft in bie Mofterien bes Orbens eingeweiht wurden, mahrend die Mitglieber ber nieberen Grabe von jenen taum eine Ahnung hatten. Die Dhifterien bezogen fich auf bie Religion, Die zum Raturalismus und gur Freibenterei umgestaltet marb, und auf bie Politit, welche bie monarchische Staatenform burch Socialismus und Republifanismus erfeten follte. Eine ununterbrochene Correspondeng zwischen ben Orbensgliebern, vornehmlich zwischen ben Borgefesten ber einzelnen Grabe, behandelte bie Ordensangelegenheiten in ben verschiebenen Stabten und ganbern, in welchen tie Illuminaten eine Wohnstätte gefunden hatten; an biefer Correspondeng bediente man fic ber Chifferschrift, gewöhnlich in unferen Bablzeichen, boch gebrauchten bie höheren Grabe auch andere Chiffern. Die Monate hatten befondere Namen (3. B. ber Januar bieft Dimeh, ber Februar Benmeh), ebenfo bie Ranber und Stabte. Deutschland bief ber Drient, Bapern Achaja, Dlunchen Athen. Für bie Bezeichnung bes Orbens galt bas Zeichen O, für bie einer Loge bas Zeichen [ ]. Auf bem Briefe, welcher an einen Orbensoberen gerichtet mar, ftanben bie Buchftaben Q. L., b. i. Quibus licet, nämlich ben Brief zu öffnen; mar ber Brief für einen Borfteber boberen Grabes bestimmt, bann mar er mit bem Borte Soli bezeichnet, follte er aber nur von einem noch höheren Oberen gelefen werben, bann trug er bie Auffdrift Primo. Beber Illumingt hatte auch einen besonberen Orbensnamen; ber Stifter führte ben ominösen Namen Spartacus, Anigge hieß Philo.

Es ist gewiß merkwürdig, daß gerade die Danner, welche durch ihre Philosophie bas Problem zu lösen vermeinten, das Glück ber Menscheheit in religiöser, staatlicher und socialer Beziehung wahrhaft und dauernd zu begründen, die Mit- und Nachwelt zur wahren Freiheit im Glauben und Leben zu führen, ihren Anhängern selbst jede Freiheit randten, sie geradezu als ihre willenlose Werkzeuge ansahen und so in einer höchst widerlichen Weise mischandelten. Nur aus der außerordentlichen Thätigkeit und jesuitischen Schlaubeit, mit welcher die Führer des Illuminatenordens zu Werke gingen, aus dem eigenthümlichen Reize, welchen mystische, geheimnisvolle Formen für Biele haben, aus dem Streben Vieler, Andere wieder für bestimmte Zwecke zu benutzen, oder aus Stelz, Reid, Ehrgeiz, Rache und anderen sittlichen Fehlern in Opposition mit bestehenden Einrichtungen und Verhältnissen zu treten, läst es sich erklären, daß der Illuminaten-

orben nicht nur Manner bon bebeutenbem Range, Anfeben und Ginflug unter fic gablte, fontern auch in feiner im Bangen nur turge Zeit bauernben Bluthe mehr als 2000 Mitglieber hatte. Bu biefen Mannern gehörten namentlich, außer Anigge und bem Beb. Rath Bobe, ber Freiherr v. Baffus auf Schlof Sanbereborf in Babern, Lavier v. 3madh, ber Graf Coftanga, ber Ranonitus Bertel, ber Abt Cofanbry, ber Brof. Baaber, ber Bibliothetar Drerl, ber Abt Marotti, ber befannte Upfoneiber, Nicolai, Bahrot u. A. Gelbft Fürsten (bie aber in Die Mofteriengrade nicht aufgenommen wurden, ba in biefen ber ausgeprägte Republifanismus gepflegt murbe, ber ben Fürften freilich forgfam verheimlicht werden mußte), follen ihm angehört haben; man nennt bier u. A. ben Bergog Ernft II. v. Gotha - Altenburg, ben Bergog Rarl August von Beimar, ben Bergog Ferbinant von Braunichweig und ten Fürsten von Reuwieb. Der Sauptfit bes Orbens war in Bapern; biefes Land bilbete mit Schwaben und Franken bie erfte Broving bee Orbens fur Deutschland, Die zweite bestand in bem oberrheinischen und westphälischen Rreife, Die britte in Dber- und Niebersachsen; in allen wichtigeren Stabten hatte er fich festgeset, namentlich in Berlin, Dreeben, Leipzig, Bien, Sannover, München, Baireuth, Ingolftabt, Freifingen, Burgburg, Gichftabt, Beimar, Gotha n. f. w. Gelbft über Deutschlands Greugen binaus mar er vorgebrungen, nach Frantreich, Belgien, Bolland, Danemart, Schweben, Liefland, Bolen, Ungarn und Italien.

Was die innere Einrichtung des Ordens betrifft', so war sie vornehmlich durch Weishaupt, der früher zu den Jesuiten gehörte, nach Ausbedung derselben aber als deren erditterter Gegner auftrat, und durch Knigge bestimmt worden. Weishaupt wählte für die Bersassung und gesellschaftliche Form des Ordens die Einrichtung des Jesuitenthums zum Bordibe. Im Jahre 1777 trat er zu den Freimaurern, doch lernte er das Wesen dieses Ordens nicht genauer kennen und wurde mit demselben erst durch Anigge und Marotti näher bekannt. Sein Streben ging jedenfalls vom Ansang an dahin, seine Stiftung mit dem Freimaurerorden zu verbinden, sie dadurch zu heben und zu erweitern, letztern in seinem Orden aufzulösen. Erst durch Knigge's Geist und Thätigkeit gelang es ihm, den Iluminatismus in den Logen der Freimaurer zur Geltung zu bringen; dadurch schus sie der Orden auch mächtige Feinde, die zu seinem Sturze wesentlich beitrugen. Anigge war es auch, der die Organisation des Ordens nach freimaurerischem Muster herstellte; nach ihr zersiel der ganze Orden in drei Hauptklassen mit verschiedenen Unterabtheilungen oder Graden.

Die erfte Sauptflaffe umfaßte bie Borbereitungeflaffe; ju berfelben geborten bie Rovigen, Minervalen und Illuminati minores. Das Novigiat tonnte mit bem 18. Lebensjahre angetreten werben und bauerte, je nach ber Tüchtigkeit, bie ber Reuling bewiet, ein, zwei ober brei Jahre. Benn er bie nothige Austunft über fich und feine Berballniffe, jugleich auch bas Berfprechen ftrenger Berfcwiegenheit gegeben batte, tam er unter bie ununterbrochene Beobachtung und Beauffichtigung beffen, ber ibn angeworben bette, empfing einen Orbensnamen und einen Unterricht in ber gewöhnlichen Chifferfdrift bes Orbens. Rach Ablauf bes Novigiates erfolgte bie Aufnahme in ben Grab ber Dinervalen. Der Novige mußte einen unbedingten Gehorfam eidlich angeloben, murbe in bie Loge ber Minervalen feierlich eingeführt und erhielt ein grunes Band als Orbenszeichen, auf bem eine Gule abgebilbet mar, bie in ben Rrallen ein Buch bielt, auf bem bie Buchstaben P. M. C. V., b. i. Per me coeci vident, stanben. Bar ber Minervale fur ben Eintritt in einen höheren Grad tuchtig befunden worben, bann murbe er Illuminatus minor. Befondere Feierlichkeiten fur die Aufnahme in biefen Grad fanden nicht flatt; bem zu Promovirenden wurden die Berhaltungsmagregeln gegen die Untergebenen, bas Motto biefes Grabes Cave ne cadas, und bas Zeichen befannt gemacht, an bem er seine Brüber erkennen konnte. Das Beichen bestand in ber Erhebung bes rechten Beigefingere.

Die zweite Hauptklasse war bie ber Freimanrer, bie sich in Lehrlinge, Gefellen und Meister theilten; sie schloß zwei bobere Grabe in sich, ben Grab bes Illuminatus major

ober fcottischen Rovigen und ben Grab bes Illuminatus dirigens ober fcottischen Ritters. Derjenige, welcher Illuminatus major werben wollte, mußte zuvor eine bis in bie fleinften Details gebende Biographie einreichen und über bie geheimen Regungen feines Bergene Auffchluß geben, feine Promotion tonnte jedoch verweigert werden, wenn brei Mitglieber biefes Grabes gegen biefelbe ftimmten. War fle genehmigt, bann erfolgte fie in einem mpftifch erleuchteten Bimmer, Die Logenbrüder trugen fcmarge Mantel, ber Borfigende hielt bem Candidaten mit ten Worten Nosce te ipsum einen Spiegel vor, gab ihm mehrere Fragen, Die bas Orbensintereffe berührten, jur Beantwortung, überreichte ibm ein grunes Schurgfell und eröffnete ihm bas Beichen, an bem er bie Bruber feines Grabes erkennen konnte; es bestand barin, ben rechten Zeigefinger auf bas Berg gu legen, ben linten aber mit ber Band in die Bobe zu halten. Der Illuminatus major Rieg jum Illuminatus dirigens ober fcottifden Ritter auf, wenn er zuvor feierlich gelobt batte, teiner andern gebeimen Berbindung, auch nicht bem Orben ber Freimaurer, anngeboren, und auch bann nicht in eine folche Berbindung zu treten, falls er aus bem **Illuminat**enorden ausscheiben follte. Bon einem Bruder wurde er in ein grün ausgefolagenes Logenzimmer geführt; bier fagen bie Logenbruber im Ornate, ber Borfipenbe hatte feinen Blat unter einem grünen Thronhimmel und war mit bem Anbreasbande und bem Orbensfterne befleibet; rechts fag ber Orbenspriefter in einem weißen Bewande. Unter feierlichen Ceremonieen erfolgte ber Ritterfclag jum beil. Andreas von Schottland und die Mittheilung bes Erfennungszeichens für ben Rittergrad. Der Bruber gab fich baburch zu ertennen, bag er bie Arme freugmeife übereinanber ichlug und ben Glenbogen bes Anderen mit ben Worten erfaste: "Sieh' mich an, ob bu tein Zeichen an mir wahrnimmft?" Der Andere erwiederte barauf: "Ja, ich febe ben flammenden Stern auf beiner Stirn", und fußte biefe. Der Aufgenommene bieft Illuminatus dirigens, fofern ihm bas Recht ber Beaufsichtigung und Leitung von Minervallogen gutam; babei mar es feine Bflicht, inebesondere auf ben Freimaurerorben einzumirten und beffen Bruber far bie Muminaten zu gewinnen. Uebrigens mar ber schottische Rittergrad ber bochfte Grad für benjenigen, welcher für die Einweihung in die eigentlichen Ordensmofterien als nicht geeignet befunden murbe.

Die Mpfterienklaffe mar bie britte hauptklaffe bee Orbens und theilte fich in bic großen und fleinen Dhifterien; Die julest genannten gerfielen in ben Briefter und ben Regentengrab. Bollte ber ichottische Ritter in ben Briefterstand übergeben, bann wurde amor eine Erflärung über verschiebene Fragen bes religiöfen und socialen Lebens von ibm verlangt, barauf brachte man ihn mit verbundenen Augen und auf Umwegen nach bem Logenhause, nahm ihm bier bie Binbe ab, gab ihm einen Degen in bie Sand und anf den Zuruf: "Romm herein, ungläcklicher Flüchtling! Die Bäter erwarten bich, tritt berein und verschliefe die Thure hinter bir!" trat er in ein reich becorirtes Zimmer, in welchem auf einem bor einem Thronhimmel ftebenben Tifche toftbares Befchmeibe, aber auch ein einfacher, weißer Briefteranzug lag. Dem Bruber mar nun bie Bahl zwischen biefen Gegenständen gelaffen, feine Aufnahme erfolgte, wenn er bas Brieftergewand ergriff. Darauf erhielt er einen Unterricht über Religion und Politit im oben angegebenen Sinne und bie Orbenetleibung, ju ber außer bem Briefterfleibe noch ein breiter Gurtel von fcarlachrother Seide und ein kleiner vierectiger hut von rothem Sammte gehörte. Das Ertennungegeichen bestand barin, bag ber Bruber bie Banbe freugweise auf ben Ropf legte, bann die Fauft verschloffen hinhielt, ten Daumen aber in die Gohe ftredte, worauf ber Anbere ben Daumen mit seiner Sand einschloft. Für bie Brüber nieberen Grabes führte ber Briefter ben Ramen Epopt, Die Borfteber nanuten ibn hierophant. Mus bem Brieftergrad trat ber Illuminat in ben Grad bes Regenten, Princeps genannt. Diefer Grab bilbete einen weiteren Uebergang jur Entwidelung politischer und religiöser Freigeisterei und zur Berbreitung berselben in Staat und Kirche burch die geheime Thätigfeit bes Orbens. Die feierliche Aufnahme fant in einem fcmarg ausgeschlagenen Rimmer fatt, in bem ein Tobtengerippe mar, ju beffen Fugen eine Krone und ein Degen lag; hinter bem Zimmer war ein anderes, bessen Thure offen stand und in dem ber Vorsteher auf einem Throne saß. Mit gefesselten Händen wurde der Bruder in das erste Zimmer geführt; hier widmete er sich eine Zeitlang der Contemplation, dann nahm der Vorsteher ihm die Fesseln ab, legte ihm die Ordenstleidung an, machte ihn mit den Erkennungszeichen bekannt und erklärte ihn zum Princeps. Die Ordenstleidung bestand in einem weißen Mantel und rothen Kreuze, einem Brussschilde von weißem Leder, auf dem auch ein rothes Kreuz angebracht war, in einem weißen mit rothem Federbusche versehenen Hute und in rothen Schnürstliefeln. Das Erkennungszeichen war das Wort Redemtio, indem der Bruder zugleich die beiden Hände flach hinhielt und vor sich aussstreckte.

Auch ber große Mysteriengrab bestand in zwei Klassen, in ber Klasse bes Magus und bes Rex; in jener wurde ber ausgebildete Naturalismus, in bieser ber ausgebildete Socialismus und Republikanismus gepflegt. Besondere Feierlichkeiten für die Aufnahme in die eine ober andere Klasse sanden nicht statt, die Brüder waren die Areopagiten bes Ordens, an bessen Spige ber General (Weishaupt) mit einem geheimen Rathe stand, den die höheren Chargirten, das sogenannte Prodinzialcollegium (welches die Borsteher einer Prodinz umfaste und von den Regenten gewählt wurde), das Nationaldirectorium eines Landes und ein aus zwölf Mitgliedern bestehender Areopag-bildete; letzter war der höchste Gerichtshof für alle Ordensangelegenheiten, stand jedoch immer unter dem General.

Der in seinem Organismus bochft complicirte Orben bestand anfangs gang im Ge beimen, bis er die Freimaurer ju fich jog, biefe felbst in ihrem Bestehen als Orden aufzulöfen bemüht mar; bie ftaate- und firchengefährlichen Tenbengen bes 3auminatismus blieben fogar noch langer verborgen, wenn ichon er jener Tenbengen feit 1781 in Babern verbächtig wurde. Offentundig wurden fie feit bem Schluffe bes Jahres 1783, und feitbem ging ber Orben feiner Auflösung rafch entgegen. Der Grund gu berfelben lag fcon theils in ber unwürdigen Bevormundung, die er übte und jeden edlen Meniden, ber fich feiner Gelbftanbigfeit bewußt mar, emporen mußte, theils in bem Diftrauen, bas er nach allen Geiten bin verbreitete, theils in ber Ausschliegung Dehrerer von ben Dinfteriengraben und in ber Brivatrache bafur, theils in ber Gifersucht Bieler über ben Einfluß bes Orbens auf die Befetzung ber Memter in Staat und Rirche, theils in ber Berfolgung berer, Die ben Zweden bes Orbens nicht Folge leiften, theils in ber Berfolgung ber Freimaurer, Die fich bem Wefen bes Illuminatenorbens nicht fugen wollten, theils endlich in ber Gifersucht, Die zwifchen Beishaupt und Rnigge ausbrach, inbem jeber ben anderen als ebenbürtig neben sich nicht anerkennen wollte und beibe auch wegen verschiedener Anficht über Religion und Rirchenthum, über bie Bildung eines Ritnals und über die Regierung bes Orbens sich entzweiten. Durch ein Ebikt vom 22. Juni 1784 hob ber Kurfürst Rarl Theodor ben Orben für Babern auf, Rnigge trat barauf aus bemfelben (1. Juli 1784), ber Orben aber bestand im Geheimen boch fort. Der Regierung gelang es, ber Orbenspapiere fich ju bemachtigen; fie ließ biefe burch ben Drud befannt machen (f. Einige Driginalfchriften bes Muminatenorbens z. auf bochten Befehl zum Drud beförbert. Münch. 1787. Nachtrag von weiteren Originalschriften, welche die Illuminatensette überhaupt, sonderbar aber ben Stifter berselben Abam Beishaupt betreffen 2c. ebend. 1787), und schritt, freilich ohne bag fich bie Form bes Gerichtes rechtfertigen ließ, gegen bie Orbensglieber mit Abfetung, Gefangnikftrafe und Landesverweifung vor. Biele floben, auch Weishaupt flüchtete (16. Febr. 1785); auf feinen Ropf mar ein Breis ausgesett worben, boch fant er bei bem Bergog Ernft von Gotha-Altenburg eine sichere Aufnahme, obicon Rarl Theodor die Auslieferung von bem Bergoge verlangt hatte. Beishaupt ftarb in Gotha ben 18. Novbr. 1830. Am 2. Marg und 16. August 1785 erließ Rarl Theobor neue und geschärfte Evitte gegen ben Orden. Der Streit für und gegen ben Orden bauerte noch mehrere Jahre hindurch fort, ba er auch seine Bertheidiger fand; namentlich saben fich die Freimaurer veranlagt, sich zu rechtsertigen und von unwürdigen Berbächtigungen zu reinigen, in die fie burch bie

erbindung mit den Muninaten und durch beren Influenzirung gekommen waren. eit dem Ende des vorigen Jahrhunderts hörte auch dieser Streit und hiermit zugleich e ganze Sache der Muminaten auf. Bgl. Große Absichten des Ordens der Muminaten, dem patriotischen Publitum vorgelegt von vier ehemaligen Mitgliedern. Münch. Bs. Rachtrag zu den großen Absichten zc. ebend. 1786. (Rud. Bach. Becker) Grundste, Berfassung und Schicksale des Muminatenordens in Bahern (v. D.) 1786. Beistunt, Apologie der Muminaten. Frankf. 1786. Dessen Einseitung zu meiner Aposie, ebend. 1787. Ders., Das verbesserte Spiem der Muminaten zc., ebend. 1787. hilo's (Knigge's) Endliche Erklärung und Antwort zc. Hannov. 1788. Die neuen rbeiten des Spartacus und Philo in d. Muminatenord. zc. (v. D.) 1794. (Boß) Ueber Alluminatenorden (v. D.) 1799.

Smmunitat, firchliche. Dach bem firchlichen Sprachgebrauche unterfcheibet man e firchliche Immunitat (immunitas ecclesiastica) von ber Immunitat ber Rirche (immitas ecclesise). Die lettere, brtliche ift gleichbebeutend mit Afpl (f. b. Art. Bb. I. . 567), die erstere mit libertas ecclesiastica und bezeichnet überhaupt die Freiheit von lgemeinen öffentlichen Berpflichtungen. Die Diener ber Religion genoffen ftete bei len Bollern gewiffe Borguge und Freiheiten, welche ben übrigen Burgern fehlten. So e romifden Priefter (m. f. ben Nachweis ihrer Privilegien bei Jac. Gothofrebus bem Paratheton jum Codex Theodosianus lib. XVI. tit. X. de paganis, sacrificiis et mplis, in ber Ausgabe von Ritter Tom. VI. P. I. fol. 280, 281 und Fabrot gu 14. biefes Titels, a. a. D. fol. 320), beren Borrechte feit Constantin auf ben christfen Rlerus übertragen wurden. Dagu gehörte insbefondere (f. Gothofredus jum M. Theod. lib. XVI. tit. II. de episcopis, ecclesiis et clericis, a. a. D. fol. 20, 21) 2 Befreiung von Memtern bes Staats und ber Gemeinden, von öffentlichen Abgaben meus), von niederen Dienftleiftungen (munera wordida), Stellung von Fuhren (paranriae), Ginquartirung (metati onus). Diegu fam noch ber eigene geiftliche Berichteftanb b. Art. firchliche Gerichtebarteit). Diefe Brivilegien murben ben Rlerifern für me Berfon, ihre Frauen und Rinter, fo wie fur ihre Sausgenoffen und für tie ber rche geborigen Guter gu Theil, bagegen nicht für ihr Brivatvermogen, auch folden erfonen nicht, welche fich in ben Rlerus aufnehmen liefen, um ten bisber für fie bembenen Berpflichtungen zu entgeben. Diefe Grundfate murben fortmahrend im romis en Reiche aufrecht erhalten, wie fich baraus ergibt, bag Justinian bie alteren Borriften in ben im Jahre 534 neu redigirten Cober mit aufnehmen ließ (vgl. c. 1. 2. 6. u. a. C. de episcopis et clericis I. 3. von 343, 357, 360, 377). Auch fügte rainian 532 bie Befreiung von Bormunbschaften (immunitas tutelae) hingu (c. 52. cit. I. 3.), mas er nachher noch genauer babin erläuterte, bag Bifchofe und Dionche erhaupt teine Bormunbichaft übernehmen follten, mahrend es Presbytern, Diatonen to Subdiatonen frei gestellt wurde, ob sie sich biefer Pflicht unterziehen wollten (Nov. **EXIII.** cap. 5. Anth. Presbyteros C. cit. I. 3.).

Auch die Germanen gewährten ihren Priestern mannigsache Borrechte. Jul. Casar It sie als bevorzugten Stand neben den Atel und sagt von ihnen: magno (Druides) mt apud eos honore (de bello Gallico lib. VI. cap. 13.). Druides a bello abesse meueverunt, neque tributa una cum reliquis pendunt, militiae vocationem omniumque rum habent immunitatem (a. a. D. cap. 14.). Diese Privilegien liegen die bekehrten ermanen ebenfalls der driftlichen Geistlichkeit, welche überdies, da das römische Recht bihr Standesrecht anerkannt wurde (secundum legem Romanam ecclesia vivit. Lex duaria tit. LVIII. §. 1. u. a.), auch die ihnen durch dasselbe gewährten Gerechtsame langten. Daher spricht Chlethar I. im Jahr 560 der Rirche die im römischen Rechte kiche breißigiährige Berjährung zu (Const. c. 13. bei Pertz, Monum. Germ. T. III. zl. 3.). Daß die älteren Privilegien nicht verkürzt wurden, dassurücke aber auch die irche selbst, indem sie die kaiserlichen Constitutionen in's Gedächtniß zurückrief (vergl. 40. Can. XVI. qu. I. c. 23. Can. XXIII. qu. VIII.) und die Uebertreter mit geiststeal-Anchtopadie für Theologie und Kirche. VI.

lichen Strafen betrobte. Die Reftfegung tee britten Concils von Tolebo von 589 can, 21. (c. 69. Can. XII. qu. II.), bag bie Borigen ber Rirchen, Bifcofe und Beiftlichen nicht mit Frohnfuhren (publicae angariae) beläftigt wurden, erhielt auch fpater befontere Billigung (Capitulare a. 744, cap. 7. vgl. Benebitte Capitularienfammlung lib. III. cap. 290.). Der Coup, ten tie Rirche Allen verschaffte, welche fich ihrer Clientel unterwarfen, machte bie Rirde balb febr vermögent. Das Schupverhaltnig felbst, welches Bertretung und bann auch herrschaft in fich begriff, heißt im 6. Jahrbuntert mitium ober mittium legitimum (vgl. Roth, Befdicte tes Beneficialmejens [Erlangen 1850] G. 163 folg.). Daran fnupften fic balb antere Rechte, indem tie eigene Steuerfreiheit auch bas Recht gur Folge batte, von ben Schuppflichtigen tie an ben Riecus ju entrichtenten Steuern und Abgaben felbft ju erheben. Diefes Recht nannte man emunitas, 3mmunitat und beruhte auf foniglicher Berleibung. Bu ben überlaffenen fiecalifden Abgaben geborten auch Prozeftoften und Strafgelber, beren Einziehung bem Inhaber ber Immunität felbst jugestanten murbe, fo bag bie koniglicen Richter bamit nichts mehr ju fcaffen hatten. Daber murbe bie 3mmunitat verlieben mit einem: absque introitu judicum. Ge heißt es in ten vem Denche Marculf in 7. Jahrbundert gusammengestellten Formularen lib. I. form. 3. 4. u. a.: de emunitate regia, ter Ronig habe einem Bifcofe verlichen: , integram emunitatem, ut nullus juder publicus ad causas audiendum, vel freda exigendum, nec mansiones aut paratas faciendum, nec fidejussores tollendum, nec homines ipsius Ecclesiae de quaslibet causas distringendum, nec nullas redhibitiones requirendum, ibidem ingredere non debeant -. -Et quicquid exinde fiscus noster potest sperare, in luminaribus ipsius Ecclesiae in perpetuum proficiat." Siegu tam frater auch bas Recht bes Aufgebote gum Beete (Beerbann), womit tie Rirde jugleich tie Rriegspflichten in tem betreffenten Sprengel, ter felbst Immunität genaunt murte, übernahm. Mus tiefen Immunitäten, wofur fic auch ichen geitig ber Austrud territorium fintet (m. f. g. B. Formulae Andegavenses 4. 8. 21. 22. u. a., gingen frater bie geiftlichen Lantesberrichaften berbor (vgl. Rettberg, Rirdengefd. Deutschlance Br. II. §. 97. Bais, teutsche Berfaffungegeicichte Br. II. C. 290 felg. 570 felg.).

Die Aufrechthaltung folder Immunitat wurde wiederholt burch bie frankischen Reids gesette eingeschärft (f. Capitula synodi Vernensis a. 755 e. 19. 28. Cap. Motens. a. 756 c. 8. u. a.), nicht minter aber bie ben Alerifern und Rirchengutern bewilligten Freibeiten. Ramentlich bestimmte Lutwig ter Fromme, es folle jebe Rirche ein Grunbflud (mansus) frei von jeglichem Dienfte baben und bie baran angestellten Briefter follen von ten Baufern, Bofen und Garten, welche neben ter Kirche liegen, feinen Behnten ober fonflige Leiftungen ber Gläubigen entrichten (Capit. a. 816. c. 10., auch in c. 25. Can. XXIII. qu. VIII.), erneuert burch bas Capitulare Wormatiense a. 829 c. 4., Concil. Meldense a. 845 c. 63. (c. 24. Can. XXIII. qu. VIII.), Wormat. a. 858 c. 58. u. q. w. -Tributpflidtige Buter, melde bie Rirde augertem erwarb, murben bagegen von ten bieberigen Abgaben nicht frei, wenn bies nicht ein besonderes Privilegium bes Renigs ter Rirde verlieh (Capit. III. Caroli M. a. 812. c. 11. Capit. IV. Ludov. a. 819. c. 2.). Much murte fpaterbin felbft allgemeiner von Seiten ber Lanbesberren, wie in ben Staten bie Rirche und ter Rlerus besteuert und belaftet, fo bag bas Lateranconcil von 1179 R. 19. und von 1215 R. 46. unter Antrohung tee Bannes ties verbot und nur in Rothfällen Beibülfe ter Beifilicen erlaubte (c. 47. X. de immunitate ecclesiarum. III. 49.), werauf auch Friedrich II. verordnete, bag tiefenigen, welche bie Immunitat verletten, bas Empfangene breifältig erfegen und öffentlicher Strafe unterliegen follten (Const. Frid. II. ven 1220 S. 2. bei Pertz, Monum. Tom. IV. fol. 243. Darans ift bie Muth. Item nulla communitas hinter ter c. 2. C. de episc. et cler. I. 3.). Die geltenbe Rechtsanficht fpricht ber Gadfenfpiegel aus (Lantrecht Br. II. Art. 27. §. 2.): Bapen unte rictere unte ir gefinte folen wefen toln vri (zollfrei). Dennoch murte bagegen gebat belt, felbft in Italien (f. Sugenheim, Befdichte bes Rirchenftaats. Leing 1854 S. 154, 155) und Alexander IV. 1260, Bonifag VIII. 1296, Clemens V. 1311 mußten bie alteren Berbote und Strafandrohungen wiederholen (c. 1. 3. de immunit. in 60. III. 23. c. 4. de censibus in 6°, III. 20. Cap. an Clem. de immunit. III. 17. c. 3. Clem. de censibus, III. 13.). Ja obwohl bas Tribentinische Concil sess. XXV. cap. 20. tiefe Freiheit auf göttliche Anordnung zurückführte (Ecclesiae et ecclesiarum personarum immunitatem Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam esse) und unter Erneuerung bes Bannes, Interbiftes u. f. w. bie Bulle in coena Domini (f. b. Art.) bies von Beit ju Beit wieber einschärfte, ift boch auch fpaterbin bie volle Immunitat nicht aufrecht erhalten worten. Fortwährend murbe auch ten Beiftlichen, namentlich ben Bifcofen, die Bflicht auferlegt, bem Könige und feinem Gefolge auf Reifen gewiffe Brocurationen zu entrichten (gistum, gista) (f. Beugniffe bei Du Freene, Glossar. s. h. v.). 3n welchem Umfange Die Beiftlichen und Rirchenguter befreit find, bestimmen Die fpateren Partitulargefepe, welche jum Theil in neuester Beit altere Berichtigungen wieber aufgehoben haben. Im Allgemeinen find bie Beiftlichen frei von Gemeindebienften, von berfonlichen Laften und Pflichten bes gemeinen Burgers. Die besfallfige Borfdrift bes preußischen Landrechts Th. II. Tit. XI. S. 96. gilt in ihrer Allgemeinheit nicht mehr. Die Befreiung von ber Rlaffenfteuer (Gefet vom 30. Mai 1820) ift aufgehoben burch bas Gefet vom 7. Dezember 1849 und 11. Marg 1850. Aehulich ift's in andern Lanbern (m. f. 3. B. bas baperifche Ebitt über bie auferen Rechteverhaltniffe in Bezug auf Religion und firchliche Gefellschaften vom 26. Dlai 1818, S. 73. 74.), boch ift gugleich bestimmt, bag ein gewisses Einkommen unverfürzt bleibe (bie Congrua), bas auch leiner Crecution unterliegt (f. d. Art. benegicium competentiae Bo. II. S. 56). Die Befreiung von der Borspannspflicht ist anerkannt, indbesondere von der Aushebung der Pferbe fur bie Armee (preufifche Circularverordnung vom 18. Januar 1855). Die Befreiung von ber Militärpflicht ist gewöhnlich auf bie Candidaten bes Predigtamts, felbst auf die Studirenden ber Theologie ausgebehnt. Die Immunitat von Bormunbichaften ift ben Beiftlichen bewilligt (m. f. 3. B. öftreich. burgerl. Gefetbuch &. 195. 281., preufifches gandrecht Th. II. Tit. XVIII. &. 158 folg. u. a.), befigleichen von ber Uebernahme bes ichieberichterlichen Umte. Die Rirchen und Rirchenguter geniefen meiftene bie Brivilegien ber Staatsgebaube und Staatsgüter (m. f. g. B. preuf. Landrecht Th. II. Tit. XI. §. 18. 174. verb. 165. 774 - 777).

Die perfonliche Immunität wird gewöhnlich, wie ben Geistlichen, auch ben Schullehrern bewilligt. B. F. Jacobion.

Impanatio, auch assumptio genannt, ift eine ber vielen Mobificationen ber Bebanptung ber Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl, welche im Gegensat zu ber von Paschafius Rabbertus zuerft formulirten, seit 1215 tirchlich fanctionirten, burch bie Ginführung bes Fronleichnamsfestes (f. b. Art.) in's Bolisbemußtfebn hineingepflanzten Transsubstantiationslehre (f. b. Art.) aufgestellt wurden (f. b. Art. Abendmahle ftreitigteiten). Rach mehrfachen buntleren Andeutungen, welche, waren fie entwidelt worben, gur Impanationelebre batten führen muffen, marb fie zuerft von Abt Ruprecht von Deut (ft. 1135) folgendermagen aufgestellt (Opera ed. Col. 1602. T. I. p. 267. Comm. in Exod. II, 10.): "Wie Gott die menschliche Ratur nicht gerftorte, ba er fie burch feine Machtwirfung (operatione) aus dem Mutterfchoofe ber Jungfrau Maria mit bem Borte jur Ginheit ber Berfon verband: fo verwandelt ober gerftort er bie Gubftang bes Brobes und Beines nicht, welche ihrer außeren Gestalt mach in die funf Sinne fallt (sensibus subactam), ba er mit bemfelben Borte gur Ginbeit beffelben Rorpers, welcher am Rreuze hing, und beffelben Blutes, welches er aus feiner Seite vergoß, jene (bie Elemente) verbinbet. Go wie auch bas von Dben (a summo) berabgeftiegene Bort Fleifch geworben, nicht verwandelt in Fleifch, sonbern annehmend bas Fleifch (assumendo carnem): fo werden Brob und Bein, beibe bon Unten ber (ab imo) erhoben, Leib und Blut Chrifti, ohne boch verwandelt zu werben (non mutatum) in Fleischgeschmad und Schauer bes Blute, fonbern unfichtbar anneh-

ment bie Bahrheit beiter, ber gottlichen und menschlichen unfterblichen Cubftang, Die in Chrifto ift." Es ift nämlich, wie bereits vorber gefagt mar, nicht bes beiligen Beiftes Beife (affectus), irgend eine Cubstang, bie er ju feinem Gebrauche nimmt, ju gerfibren ober zu verberben, fontern vielmehr tem bleibenten Guten ber Substang, bie fcon ba mar, etwas hingugufugen, mas noch nicht ba mar (vgl. de Opp. Spirit. s. III, 21. 22.). Im Wert vom öffentlichen Gottestienft ift tiefe Unficht teutlicher entwidelt (de divinis Offic. II, 9. Opp. II. p. 762 sq.). "Das Bort bes Baters," fagt er, "tommt mitten hinein zwischen bas Fleisch und Blut, welches er vom Leibe ber Jungfrau annahm, und bas vom Altar genommene Brod und Bein: aus beiben macht es Gin Opfer. Wenn ber Briefter biefes in ben Mund ber Gläubigen vertheilt, fo werben Brob und Wein genommen unt geben vorüber, ter Sohn ber Jungfrau aber bleibt nebft bem mit ihm vereinigten Worte bes Baters im himmel und in bem Dienichen gang und unvergehrt. Ber ben Glauben nicht bat, in ben tommt, außer ben augerlichen Geftalten bes Brodes und Weines, nichts von tiefem Opfer." Auch die balb barauf folgende Erflarung, wer bas fichtbare Brot bes Opfere effe, aber bas unfichtbare burd Unglauben von feinem Bergen gurudftoge, bringe Chriftum um, beweiet, bag Ruprecht im Abendmahl einen wirklichen, jeboch geiftlichen Genug, aber feine Brodwerdung (impanatio) bee Logoe, welche ter incarnatio parallel liefe, angenommen.

Gein Zeitgenoffe Alger ober Abelber ju Lüttich (ft. 1131) braucht in feiner Schrift, bie er zur Bertheitigung ber Transsubstantiationslehre fcrieb (LL. III. de sacram. corp. et sang. D. in Bibl. max. PP. T. XXI. Lugd. 1677), querft ben Austruck impanatio für biefe Meinung, indem er (f. 251) bie Meinung anführt, in pane Christum quasi impanatum, sicut Deum in carne personaliter incarnatum. Bor ihm hatte Guitmund von Aversa um 1190 mit Diesem Ramen jeboch icon Berengars mahricheinliche Deinung bezeichnet, vgl. Bibl. max. PP. Lugd T. XVIII. p. 441. - Diefe Lehre ift es, welche bet icharffinnige Lehrer Johann von Baris, ben man feiner anregenden Ctepfis wegen pungens - asinum nannte (ft. 1306), nicht ale feine eigene, aber mit sichtbarer Borliebe bafür als eine folche entwidelte, welche mit feinem Glauben an ein mahres und wirkliches Dafenn Chrifti im Abentmahl nicht unverträglich fen (Determinatio de modo existendi corp. Christi in Sacramento Altaris alio quam tenet ecclesia ed. a Petro Allix. Lond. 1686. 8.). Dan burfe lehren, fagt er, bag bie Gubftang bes Brotel manere sub suis accidentibus in Sacramento altaris non in proprio supposito, sed tracta ad esse et suppositum Christi, ut sic sit unum suppositum in duabus naturis. Richt zwei Körperlichkeiten (corporeitates) - Die ber Denscheit und Brobbeit - merben babei gefest, fonbern nur Gin Rorper, weil ein Rorper nicht Rorperlichteit ift, jondern bat. Dabei ericeint nur Gin Gubjeft (suppositum) mit Giner Rorperlichteit (corporeitas). Die beiben Substangen, Brod und Leib Chrifti, vereinigen fich babei gu einem Subjett vermöge einer abnlichen communio naturarum wie bie beiben Raturen in Chrifto (p. 86). Der Körper Chrifti fen nicht pane tectum, wie Berengar wolle, fonbern panem factum impanatum. — Betrus follte fich vor bem Babfte megen biefer Ausführung verantworten und entging einer formlichen Berwerfung berfelben nur burch feinen Tob. — Diefe Meinung verlor fich aber bald von felbst, wie fie bann auch bie Schwierigfeiten ber Transsubstantiationslehre theilt, ohne ihre Ginfachheit; boch ift ihr Occam (ft. 1347) noch geneigt.

Bgl. Schrödhs Rirchengesch. 28. Bb. S. 54 ff. 71 f. Die Beweisstellen in Munschers Lehrb. b. Dogmengesch. 3. Aufl. von Daniel von Kölln II, 1. §. 144. Anm. 2. §. 145. Anm. 12. 13. Klee, Lehrb. b. Dogmengesch. II, 202. Wilibald Grimm in Ersch und Gruber Encytl. II, 16.

Später ward die Impanationslehre, aber mit Unrecht, bem Andreas Ofiander und von Karlstadt, besonders aber von Katholiten, wie Bellarmin, selbst Luther (vergl. Fussenegger, dissert. de impan. et consubstant. Jenae 1677) zugeschrieben. Cotta (zu Jo. Gerhard loci theoll. X. p. 165 sq.) versteht barunter localem corporis in pane,

tanquam in receptaculo, et vini in sanguine inclusionem. Daburch wird fie aber, wie oft geschehen, mit ber consubstantiatio verwechselt (f. b. Art. Abendmahlsstreitigkeiten). Die Anhänger ber impanatio heißen mitunter auch adessenarii von adesse. L. Belt.

Impostoribus, de tribus. Begen bas Enbe bes 16. Jahrhunderts burchlief bie gelehrte und geiftliche Welt bas Gerucht von bem Dafenn einer Schrift, welche unter biefem Titel ben Sat burchführe, bie Welt feb breimal (von ben brei großen Religioneftiftern) betrogen worben. In ber zweiten Balfte bee 17, und ber erften Balfte bee 18. Jahrhunderts nahm biefe Schrift wiederholt bie Aufmertfamteit ber Literatoren und Theologen in Anfpruch, je mehr fich an fie ber Reig bes Mufteriofen fnupfte. Der Gine wollte fle gefeben, ber Anbere gelefen, ein Dritter von ihr gebort haben. Bei ben miberfprechenben Nachrichten fiber Format, Umfang und Berfaffer ber geheimen Schrift tamen Andere ju ber Annahme, bas Wert über bie brei Betruger feb felbft nichte Anberes als ein grofer Betrug, wie benn 3. B. Bugo Grotius bie Erifteng einer folden Schrift überhaupt in Abrebe jog. Je fagenhafteres Duntel biefes Wert umbullte, befto freierer Spielraum mar ber Conjekturalkritik bezuglich bes muthmaglichen Berfaffers gegeben, und zwifchen vier Jahrhunderten wogten bie Anfichten über ben Ramen bee Urhebere bes gottlofen Dachwerts. Der Reihe nach wurden Raifer Friedrich I. und II., Averrhoes, Petrus a Bineis, Alphons X., König von Castilien, Boccaccio, Boggio, ?. Aretin, Bomponaggio, Machiavelli, Erasmus, B. Aretino, Ochinus, Cervetus, Rabelais, Gruetus, Barnaub, Muret, Rachtigall, Gierbano Brune, Campanella, Milton u. A. ber Autorfcaft einer Schrift beschuldigt, über beren Inhalt man fo viel ale nichts mußte, und in welche man eben barum bie Quinteffeng aller Frivolität und Gottesläfterung bineinlegte. Rein Bunber, bag man barum bie Schrift bald mit gang heterogenen Buchern vermechfelte: wie man bein biefelbe hauptfächlich mit ben vier folgenben Berten verwechfelte: 1) Vincentii Panurgi Epistola ad cl. virum Joannem Baptistum Morinum de tribus impostoribus (Par. 1644); 2) de tribus Nebulonibus (namlic Thomas Unielle, Olivier Cromwell, Julius Mazarinus); 3) History of the tree famous Impostors (Lond. 1667); 4) Christiani Kortholdi liber de tribus magnis impostoribus (nempe Eduardo Herbert de Cherbury, Thoma Hobbes, et Benedicto de Spinosa; Kiloni 1680). Da trat im Jahr 1716 im Baag ein Anonymus mit ber Behauptung auf, er besite bas Wert in feiner Bibliothet; baffelbe rubre von Raifer Friedrich II. ber, beffen Bebanten Betrus a Bineis überarbeitet habe, und fen um bas Jahr 1230 gefchrieben. Bugleich murben verschiebene Abschriften bes Berts (in frangofifcher Sprache, ba ber Anonymus einen Gib geleiftet haben wollte, bas Buch nicht abzuschreiben, biefen aber, wie er fagt, burch leberfebung ju umgeben fuchte, bie und ba befannt). Ein beutscher Industrieritter, Ramens Rerber, veranstaltete endlich mit einem Rotterbamer Buchbruder eine Ausgabe unter bem Titel: "De tribus impostoribus, des trois imposteurs." A Francfort sur le Main, 1721), allein es zeigte fich, baf biefe Schrift nichts Anberes mar, ale bie gu Anfang bes 18. Sabrhunderte ichon im Manuscript verbreitete Schrift: l'Esprit de Spinosa. Inbeffen ftellte fic bergus, baf bennoch eine lateinische Schrift biefes Titels hanbichriftlich vorbanden und mit ber Jahresbezeichnung 1598 gebrudt erschienen war. Daß fie bie achte Schrift de tribus impostoribus ift, leibet teinen Zweifel, mahrend bie Jahresgahl auf ben Titelblatt offenbar fingirt ift, ba fie Ignatius unter ben Orbeneftiftern nennt. Bielmehr muß fle zwifden 1556 und 1560 verfaßt febn. Ueber ihren Berfaffer lagt fich nur fo viel fagen, baß fle ichon wegen ihres barbarifchen Lateins von Reinem ber Gelehrten berrühren tann, auf welche man rieth, mahrend allgemein Deutschland als Ort ber Abfaffung und Erscheinung genannt wirb. Schwerlich ift ber Titel de tribus impostoribus ber ursprängliche, benn ber Berfaffer nennt feinen ber brei Religionsftifter einen Betruger; ber achte Titel icheint vielmehr de imposturis religionum gu lauten. Die vorhandenen Banbidriften geben zwei Recensionen, von benen bie eine und furgere ben lettern Titel traat, mabrend bie andere, welche offenbar eine Ueberarbeitung jener ift, Die Aufschrift de tribus impostoribus führt. Lettere bat am Ende noch eine zu bem Gangen in gar teinem Berhaltniß flebende Abhandlung über die jübifche Religion. 3m Uebrigen lauten beibe Recensionen bis auf unbebeutente Barianten gang gleich.

Bas nun ben Inhalt biefer turgen vielbesprochenen Schrift betrifft, fo will fie bie Religion von ten vielen Formen berfelben auf ihre urfprungliche Beftalt reduciren; ihr 3beal ift bie natürliche Religion. Der Berfaffer beginnt mit bem Gat, bag bas Senn Gottes und Die Berehrung beffelben von Bielen als nothwendig bezeichnet werbe, noch ebe fie nur eine Definition von Gott und Sein gegeben batten. Er felbft bezeichnet Gott als bas unendliche Wefen, beffen Grengen man weber miffen noch auch faffen könne. Ebenso tabelt er, daß man Gott Schöpfer nenne, ohne zu sagen, Ber Gottes Schöpfer fen. Sage man auf Brund ber Unmöglichfeit eines processus in infinitum, Bett fen ber Grund feiner felbft und von feinem Andern als fich felbft, fo fen biefer Schluß falfc, ba biefe Unmöglichfeit teineswegs erwiefen fen, jumeift aber fen er inconsequent, ba Einige unter ben sectarii Messiae Diesen processus bei ber Trinitat selbst ftatuiren, intem nach ihnen ber Gobn in's Uneudliche gezeugt und ber Beift in's Unendliche spirirt werbe. Wenn man aber auch zugebe, bag Menschen nicht zu aller Beit eriftirt haben, fo tonnen ja boch andere Befen vorber gewesen fenn, wie bas Beibenthum mehrere vermittelnbe Gotter annehme und in jeber Religion mittlere Gotter feben. Diebei macht er einen Ausfall gegen bie Moral ber Juben und Chriften: Abraham babe Gott au Chren ein Menfchenopfer begeben wollen, und auch tie driftliche Rirche babe bie Unterjochung ihrer Feinde hartnädig angestrebt; Die Bolygamie fen burch Mofes und nach Einigen auch im R. T. erlaubt; ja, ber heiligste Gott felbst habe mit einer Jungfrau ben Sohn Gottes erzeugt. Frage man nun ferner nach bem Grund ber Gottesberehrung, fo merbe er bald in bie Furcht, bald in bie Liebe ber unfichtbaren Gemalten gefest. Die Liebe fonne ber Grund nicht fenn, benn mas man von bem Boblwollen beffen benten foll, ber ben Denfden, obwohl er ihre Schmache und ihren Fall vorausfab, in bas bochfte Berberben gestürzt habe? Dag ferner bas Elend ber Menfchen burch bie schmählichste Aufopferung bes Sohnes Gottes weggenommen werbe, beren Qual fo groß fen als bie ber Sunde, bas fen etwas fo Ungeheures, bag auch bie Barbaren von einer fo graufamen Liebe nichts mußten. Aber, fragt ber Berfaffer weiter, warum Gott fiberhaupt verebren? Das Berehren ftamme nur- aus bem Gefühl gegenfeitiger Bedurftigfeit; jebe Gottesverehrung bichte alfo Gott Unvollfommenheit und Mangel an. Salt man aber ben Consensus omnium gentium entgegen, fo antwortet ber Berfaffer, biefer Erfahrungsbeweis fen nie und nimmer genügend, und finde einen Begenbeweis barin, bag im Sauptsitz ber driftlichen Religion, in Italien, Die meiften Libertiner und Atheiften ju finden feben. Eher ließe fich ber Beweis aus bem Bewiffen boren, wie benn auch biejenigen, welche bas Licht ber Schrift nicht fennen, nach bem naturlichen Bug ihret Gemiffens handeln. Benn nun die Anhanger ber hiftorifchen Religionen einwenden, bak biefer Trieb ber Natur allein nicht zureiche, fo zeigt unfere Schrift, bag bie Offenbarung bie Menfchen weber gludlicher noch weifer mache: ber Unterfchieb ber Religion mache keinen Unterschied bes Gluds; ja, was Gott fen, werde in jeder Offenbarung weit bunfler als zuvor. Daß zweimal zwei vier ift, fen fo flar, bag man begwegen nicht nothig babe, alle Mathematiter ju versammeln. Die Religionen aber seben fich untereinander fo entgegengefest, bag fie weber im Anfang, noch in ber Mitte, noch am Ende mit einander übereinstimmten, und man halte, je nachdem man in irgend einer der historischen Religionen erzogen fen, biefe befondere fur mahr und bie anderen für falfc. Go will ber Berfaffer ber Schrift von ber judifchen, driftlichen und mabomebanifchen Religion nichts wiffen, weil fle ihm zu bestimmt find; überall fleht er in ihnen nur Egoismus: Dofes, in ben Runften ber Aeghpter erfahren, habe fich ju einem großen Felbherrn und Diftator, fowie seinen Bruber zum hobenpriester machen wollen; Christus habe fich burch fanftere Lodungen Anhanger verschafft; Mahomed bie wilben Boller Aftens burch erbichtete Bunber, burch hohe Bersprechungen und burch die Trunkenheit ber Sieger gewonnen. Wenn nun aber Jemand, wie eben biefe Religionsstifter, die Leichtgläubigkeit bes Bolls benütze, ibm

unter dem Schein irgend eines Autens den Wahn als Wahrheit vorzustellen, so könne dies Berfahren nicht anders als Betrug genannt werden. So projektirt tenn unser Berfasser schließlich das Unausstührbare. Weil nämlich in das Zeugniß Anderer der Irrthum sich eben so einschleichen könne, als in das Zeugniß des Religionskifters über sich selbst, so sollen diese Zeugnisse wiederum durch die Zeugnisse Anderer und sofort in's Unendliche hin beglaubigt werden, weil die Bürgschaft der Wahrheit nur so volle Gewisseit erwerben könne, wobei die Tüchtigkeit der Prüsenden und Zeugenden als erste Bedingung sich von selbst verstehe. So schließt die Schrift mit einem processus in infinitum, und dieselbe darf als ein Kunstbeweis dafür angesehen werden, wohin es der abstrakte Berstand in der Religion bringt. — Statt der ganzen großen Literatur verweisen wir auf die dieselben berücksichtigenden Schriften von Rosenkranz, d. Zweisel am Glauben (Halle 1830) und von F. W. Genthe, de impostura relig, breve compendium (Lyz. 1833). Th. Bressel.

Incapacitat (Inhabilität) ist bie absolute Unfähigseit, ordinirt zu werden. Sie befieht fur Umgetaufte und Frauen. Es liegt in ter Ratur ber Sache, baf berjenige, welcher burch bie Beihe bie Fähigfeit erlangen will, ein firchliches Umt gu verwalten, auch ein Mitglied ber Rirche fen. Dies wird er nur burch bie Taufe, welche bie ianua ecclesiae, vitae spiritualis, ift und bie Grundlage aller anderen Sakramente bilbet: Cum baptismus sit fundamentum omnium sacramentorum, ante susceptionem baptismi non suscipiatur aliud sacramentum (c. 60. Can. I. qu, I. Capit, Theodori Canterb.), and in c. 1. X. de presbytero non baptizato (III. 43.), c. 3. X. eod. (Innocent. III. a. 1206.), c. 2. de cognatione spirituali in VI. (IV. 3.), Bonifacius VIII. Bwar ertennt die Rirche an, baf auch bie Beiftestaufe (baptismus flaminis) und Die Bluttaufe (baptismus sanguinis) beseligen tonne, bod mirb berjenige, welcher nicht bie Baffertaufe in rechter Form empfangen hat, nicht Mitglied ber fichtbaren Rirche und barf beghalb nicht ordinirt werden. Daher verordnete auch bas Concil von Ricaa 325 im c. 19. (c. 52. Can. I. qu. I.), bag bie Meriter ber Baulianisten und Rataphrhgier, welche bie Taufe nicht ordnungemäßig vollzogen, wenn fie gur orthodoren Rirche übertraten, auf's Reue getauft und ordinirt merben follten. Daf bie in ber Rirche Ordinirten, wenn fich fpater ergeben follte, bag fie noch nicht getauft feben, erft getauft und bann nochmale orbinirt werben mußten, wurde baber auch wieberholentlich ausgesprochen (c. 112. dist. IV. de consecr. [Leo a. 458.] c. 60. Can. I, qu. I. vgl. Capit. lib. VI. c. 94, und bie übrigen cit. Stellen), obgleich nach ber Enticheibung Innoceng II. (c. 2. X. de presb. non bapt. verb. c. 34. 151. dist. IV. de consecr.) es ber Bieberholung ber Orbination ber von einem nichtgetauften Priefter ordinirten Aleriter nicht bedurft haben wurde.

Die Incapacität ber Frauen ift nie in ber Rirche bezweifelt worben. Gott bat bie Frau bem Manne unterworfen (1 Dof. 3, 16.); barum foll fie in ber Gemeinde nicht lebren, bag fie baburd von ber mannlichen Autorität frei wurde (1 Tim. 2, 12. 1 Ror. 14, 34. 35.). Diefem Grundfate gemäß erklart Tertullian (de velandis virginibus c. 8.): Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere, nec tingere, nec offerre, nec ullius virilis muueris, nedum sacerdotalis officii sortem sibi vindicare. Eben fo Augustin (e. 17. Can. XXXIII. qu. V.) u. a. Daber bestimmen auch Die Rirchengesete, Die Frauen sollen als presbyterae (viduae) nicht orbinirt werben (Conc. Laodic. a. 372. c. 11. in c. 19. dist. XXXII.); ebenfo nicht als diaconae ober diaconissae orbinirt, confecrirt ober benebicirt werben (Concil. Arausicanum I. a. 441. can. 26., Epaonense a. 517. can. 21., Aurelianense II. a. 533. can. 18. [ed Brunc. II, 126. 170. 187.] vgf. c. 23. Can. XXVII. qu. I. Novella Justiniani VI. cap. 5.); fie follen, obgleich gelehrt und beilig, in ber Gemeinbeversammlung bie Manner nicht belehren (Conc. Carthag. IV. a. 378. c. 36., in c. 29. dist. XXIII., c. 20. dist. IV. de consecr.), bie heiligen Befäge und Rleiber nicht berühren und nicht Beihrauch um ben Altar tragen (Pfeudoistdor in c. 25. dist. XXIII. c. 41. 42. dist. I. de consecr.). Achtiffinnen follen bie Ronnen nicht benediciren, leine Beichte hören, nicht öffentlich predigen (c. 10. X. de poenit. et remiss. [V. 38.]. Innocent. III. a. 1210.).

Die evangelische Kirche lehrt von ber Taufe, daß sie nöthig sey (Augsburg. Conf. Art. IX. u. a.), und daß "das weibliche Geschlecht von Gott nicht verordnet ift zum Regimente, weder in ber Kirche, ober sonst in weltlichen Aemtern, wozu sonderlich großer Berstand und guter Rath gehört. Sie sind aber dazu berusen, daß sie das Haus versorgen und darin fleißig zusehen sollen." (Luther in den Wersen von Balch Bb. II. S. 1006 u. a.). Daher sind Ungetauste und Frauen auch von Seiten der Evangelischen als der Ordination nicht fähig stets betrachtet worden.

Inchofer, Meldior, geboren 1584 ju Bien, nach Andern ju Gung in Ungarn, trat 1607 ju Rom in ben Jesuitenorben und ging nach vollenbetem Roviziat nach Deffina, wo er langere Zeit Philosophie, Mathematit und Theologie lehrte. Die Schrift: Epistolae B. Mariae V. ad Messanenses veritas vindicata, morin er 1629 bie Aechtheit bes Briefes und die apostolische Birtfamteit bes Paulus zu Meffina zu erweisen fuchte, aber mit allem Aufwand von Gelebrfamteit nur feine Leichtgläubigfeit barthat, murbe Beranlaffung, bag ibn bie Congregation bes Inder nach Rom citirte; bie erfte Andgabe murbe unterbrudt, boch murbe ibm Erlaubnig gegeben, eine zweite, in welcher alle Unftoffe befeitigt maren, bruden ju laffen. Nachbem er von 1634-1636 nochmale feine Professur in Sicilien bekleibet hatte, berief ihn ber Orben nach Rom, um in ungeftorter Duge miffenschaftlichen Arbeiten gu leben; auf ben Rath bee Bifchofe Georg Jacosith von Besprim schrieb er die Annales ecclesiastici regni Hungariae, von welchen indeg nur ber erfte Theil 1644 erfcbienen ift und bis jum Jahre 1659 reicht. Sein Streit mit Joadim Basqualigo, gegen ben er bie Unfitte bes Caftratenwefens befampfte, mehr noch feine Ernennung jum Mitglied ber Congregation bee Inder und bes heiligen Officium verleidete ihm ben Aufenthalt in Rom; auf feinen Bunfc murbe er 1646 in bas Collegium ju Maccrata verfest, wo er feine Muge jur Ausarbeitung einer Marthrergeschichte verwenden wollte; zur Benützung ber ambrofianischen Bibliothet und ihrer Banbidriften begab er fich mit Erlaubnig feiner Borgefetten nach Dailand, allein ein hipiges Fieber, die Folge seiner Anstrengungen fette bier am 28. September 1648 seinem Leben bas Biel.

Außer mehreren Briefen an ben ihm innig befreundeten Bibliothetar ber Baticam Leo Allatius (f. d. Art.) und mehreren aftronomischen Werken, bat Inchofer auch eine historia sacrae latinitatis 1635 ausgearbeitet, worin er unter Andern Die lateinifche Sprache jur himmlischen hoffprache, jur Sprache ber Geligen erhebt. In brei pole mischen Schriften, Die er unter bem pseudonnmen Ramen Gugenius Lavanda Rinevensis (Anagramm von Viennensis, wegen feiner Berfunft aus Wien) 1638-41 berausgab, hat er ben Jesuitenorben und feine Erziehungsweise gegen bie Angriffe bes bekannten pfälgifchen Convertiten Schopp (ober Scioppius, wie er fich nannte), ber bamals in Babua lebte, vertheidigt. Die größte Berühmtheit und bas allgemeinfte Intereffe aber gewann er baburch, bag man ibn für ben Berfasser ber Sathre hielt: Lucii Cornelii Europaei monarchia Solipsorum, ad virum clarissimum Leonem Allatium. Benedig 1645. Unter bem Namen monarchia Solipsorum (b. h. berer, die Alles allein gelten und ausrichten wollen ober auch, wie cap. V. ironisch etymologisirt wird, Die nach ihrer Meinung wie Sonnen um bie Centralfonne, ben General, freisen und Taufenbe von Belten erleuchten) wird in fehr ichlechtem, buntlem Latein, aber jum Theil mit ergöplichem Sumor ber Jefuitenorden in feiner Berfaffung, feiner Moral, feinem Schulmefen, feinen politifchen Zweden und Intriguen perfiflirt. Die Frage nach bem Berfaffer bes mertwürdigen Buche mußte natürlich von Intereffe werben. Man fcmantte Anfange zwifchen Schopp, ber fich ftete ale unverfohnlichen Gegner bee Orbens gezeigt, und Inchofer, unter beffen Ramen fogar bie Ausgabe vom Jahre 1652 in Benedig gebruckt murbe. waren um die Mitte bes 17. Jahrhunderts bie Janfeniften bemubt, bem Inbalte bes Buches baburch eine gewiffe Authentie zu sichern, daß fie bie Autorschaft Inchofers glanb. haft zu machen suchten. Nicht nur Antoine Arnauld, fonbern auch ber französische Ranonicus Bourgeois behaupteten biefelbe. Der Lettere fcrieb einen Bericht über feine Reife

nach Rom und Alles, was fich bort in ben Jahren 1645 und 1646 begeben hatte, hauptfacilich jur Rechtfertigung von Arnaulde Schrift: la frequente communion. Bieles von bem, mas er mittheilt, betrifft Inchofer. Diefer foll nämlich nach Bitelleschis Tob burch Bermittelung bes Babftes Innocenz X. der Generalcongregation eine Dentschrift mit Reformvorfclagen übergeben haben; ba biefelbe teine Berudfichtigung fant, habe er bie Schäben bes Orbens in jener Sathre bargestellt. Bourgeois knüpft baran einen Roman mit folgenden Sauptmomenten: ber General und Die Affistenten befaliegen fofort nach Erscheinung ber Monarchia Inchofer an einen weitentfernten unbefannten Ort zu bringen; ein vornehmer Römer, in den Blan eingeweiht, fährt Abends an dem deutschen Colleg, bem Inchofer ale Rettor vorstand, vor und stattet ibm einen Besuch ab; ber Bater begleitet ibn höflich bis an bie Bforte, bier aber ergreifen ibn bie Diener bes Romers, werfen ben Ueberwältigten in ben Bagen und jagen mit ihm in Sturmebeile gur Stadt binaus. Die Böglinge, Die ihn wie ihren Bater lieben, fegen Die Cardinale Barberini und Franciotti, biefe ben Babft angefaumt von bem Borfall in Kenntniß; Innocen, befceibet jur Stunde ben General vor fich, lagt ihn ale Urheber bee Attentate mit harten Borten an und befiehlt ihm, ben Inchofer, seinen Freund, bis jum nachsten Morgen wieber unbeschäbigt in bas beutsche Colleg ju schaffen. Die Gegenorbre bes Generals trifft die Entführer in Tivoli und Inchofer fehrt fofort nach Rom jurud, bier lebt er noch eine Reihe von Jahren boch angesehen im Orben, um beffen Bohl er eifriger bemüht war, als die, benen es ihr Amt zunächst zur Pflicht machte. Go Bourgeois. Allein biefe Ergablung fteht mit Inchofere befanntem Lebenslaufe und Berhaltniffen in gu grellem Biberfpruche; er ift niemals Reftor bes beutichen Collegs gewesen; es mare überbaupt unerklärlich, wie berfelbe Mann, ber ben Orben fo nachbrudlich gegen Schopp vertbeibigt bat, ihn fo feindlich batte angreifen und bennoch ihm bis zum Tote treu bleiben konnen; mas am fichersten auf Inchofer hinzuweifen scheint, bie Debitation an Leo Matius, fpricht, genauer erwogen, am entscheibenbften gegen ibn, benn mar er ber Berfaffer, bann mußte ihm barauf antommen, alle auf ihn leitenbe Spuren zu verwischen; burch bie Zueignung an Leo Allatius aber, bem er innig befreundet mar, batte er fich verrathen und ben Zweck seiner Bseudonymität verfehlt. Weit wahrscheinlicher ift, was ber Jesuite Fr. Dubin bei Niceron ausführlich nachweist, bag bas Buchlein von Julius (Clemens) Graf von Scotti aus Biacenga verfaßt ift, ber 1616 in ben Orben getreten war, feit 1631 in Barma und Ferrara Ppilosophie gelehrt hatte, weil es ihm aber nicht gelang, einen theologifchen Ratheber ju erhalten, ju Unfang 1645 fich bon Rom nach Benedig begab, bort ben Orben verließ und feiner Berftimmung gegen benfelben in ber Monarchia einen bittern Ausbrud lieh. In einer andern Schrift Julii Clementis Placentini ex illustrissima Scotorum familia de potestate pontificia in societatem Jesu, bie ber untritifche Bourgeois, obgleich fich ihr Berfasier offen nennt, bennoch gleichfalls bem Inchofer beilegt, erhob Scotti 1646 bieselben Anklagen gegen ben Orben und zwar in ebenfo folechtem Latein, wie in ber Monarchia. Troppem haben in neuerer Beit wieber ber anonyme Berf. ber Brochure: Bur Renntnig ber Gesellschaft Jefu, Burid u. Winterthur 1843 (G. 30-40) und Schloffer (Schloffer-Rriegt Band 12 G. 307 ff.), freis lich ohne haltbare Grunde bie Urheberschaft Inchofere vertheibigt.

Man vergl. Fr. Ondin's Artikel Melchior Inchofer und Jules Scotti in Nicerons Memoires pour servire etc. Tom. 35. p. 322—346 (beutsche Bearbeitung von Rambach 22. Theil S. 209 ff.) und Tom. 39. p. 165—230. Außerdem sehe man bei Alegambe und Sotwel, bei Bahle, Moreri und Chausepié den Art. Inchoser nach. G. E. Steits.

Jucorporation. Die Incorporation einer Rirchenpfründe besteht barin, daß biese einer geistlichen Korporation, z. B. einem Rloster ober Stifte, quoad spiritualis et temporalis einverleibt wird. Schon im 9. Jahrhundert tommen solche Incorporationen sehr bäusig vor, veranlagt durch die verschiedensten Gründe, namentlich durch das Bestreben, die Einkunste jener Korporationen zu vermehren. Die Wirkung war, daß das bisherige mit dem Beneficium verbundene Amt als selbständiges Amt erlosch und mit den Tem-

poralien auf bie Rorporation überging, welche nun mit bem Amte bie in ihm liegenben geiftlichen Befugniffe und Berbindlichkeiten übernahm, bei einem Pfarramt 3. B. ber eigentliche Pfarrer murbe (parochus principalis), mit ber Berpflichtung jur Ansübung ber Seelforge burch einen Bitar, welchen fie felbft, unter Beftatigung burch ben Bifchof, ernannte. Diefem Bifar ftand bann bie cura animarum actualis gu, mogegen bas Alofter ober Stift nur eine cura habitualis befag. Wieberholt icharften bie tanonischen Satungen fur biefen Fall bie Ginfetung ftanbiger Bifare (vicarii perpetui) ein (c. 30. X. De praebend. III. 5., c. 3. 6. X. De off, vicar. I. 28., c. 1. X. De capell, monach. III. 37., c. un. De capell. monach. in VI. III. 18. u. f. m.), gleichwohl murben, namentlich in Deutschland, von ben Rlöftern fehr baufig nur zeitige Bitare bestellt, ja fogar bie Berwaltung ber Seelforge an Orbensglieber übertragen, welche am Bjarrorte gar nicht residirten. Befentlich verschieben von biefen eigentlichen, "pleno jure" ober "utroque jure" wirtsamen Incorporationen (c. 21. X. de privil. V. 33., Declar. S. Congreg. n. 20. ad c. 7. Conc. Trid. Sess. 7. De reform. [ed. Schulte et Richter]) waren Die fich nur auf bie Temporalien beziehenben Unionen von Benefizien mit geiftlichen Rorporationen, welche vielfach auch ale incorporationes quoad temporalia bezeichnet murben. In biefem Falle ging nur bas Bermogen ber Benefigien auf bas Rlofter ober Stift aber und bamit alfo bas Recht auf ben Bezug fammtlicher aus temfelben erwachsenben Reventien, mit ber Berpflichtung, aus tiefen bem betreffenben Beiftlichen einen hinreichenben Unterbalt (portio congrua) ju ertheilen. Das geiftliche Amt, Die spiritualia, blieben bierbei alfo gang unberührt und als folche bestehen, und die Befetjung bes Amts gefchat burch ben Bifchof auf ben Borichlag bes Rloftere ober Stifts. 3mar führten biefe Beiftlichen nicht ben Titel parochi, fondern hießen auch bier vicarii, unterschieden fich aber in ber That nur bem namen nach von eigentlichen Bfarrern, mußten ale perpetui angeftellt werben, und waren in Beziehung auf bie Seelforge nur bem Bifchof unterworfen (c. 1. X. De capellis monach. III. 37., c. un. De capell, monach. in VI. III. 18.). Den zahle reichen Difbrauchen, welche in Betreff tiefer beiben Arten von Unionen eingeriffen waren, trat bas Tribentiner Concil entgegen burch bie Bestimmung Sess. 7. c. 7. De reform. Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis seu aliis ecclesiis vel monasteriis, beneficiis seu collegiis aut piis locis quibuscunque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui solliciter providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis . . . . aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum, aut majori vel minori arbitrio ipsorum ordinariorum portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur, appellationibus, privilegiis, exemptionibus .... quibuscunquel in praemissis minime suffragantibus. Da außerbem baffelbe Concil Die Union bon Pfartfirden mit Rloftern, Stiftern, hofpitalern u. f. w. verbot (Sess. 24. c. 13., Sess. 7. De reform. c. 6.), fo find feitbent folche Einverleibungen nur felten und zwar nex justa et rationabili causa" mit pabstlicher Genehmigung vorgetommen. In Rolge ber Satularisationen ber Rlöfter und Stifter ift bas gange Inflitut großentheils unpraltifch geworben, mitunter erinnert aber noch ber Rame "Bfarradminiftrator" an bas früher beftanbene Incorporationsverbaltnif. (Neller, Diss. de genuina idea et signis parochialitatis primitivae ejusque principio incorporatione, und Ejusdem Diss. De juribus parochi primitivi in Schmidt Thesaur. jur. eccles. Tom. VI. p. 441 sqq.). Bafferialeben.

Under librorum prohibitorum heißt in ber römischen Kirche bas Berzeichnis berjenigen Schriften, welche wegen ber vorgeblich ober wirklich in ihnen enthaltenen, ben römischen Rirchendogmen entgegenstehenden, baber keterischen Lehren zu lesen verboten sind unter Androhung kirchlicher Strafen. Dem Namen nach ist ber römische Inder allerdings erst ein Product des 16. Jahrhunderts, in der That aber ist das Berbot in der römischen Rirche, wirklich ober angeblich keterische Bücher zu lesen, so alt wie das Streben der römischen Bischse und Pähle nach unumschränkter Gewalt; es hängt nach Prinzip und Besen mit dem Hierarchenthum und der Idee von einer allgemeinen katho-

lifden Rirde (exxlyoia xabolixi), außer welcher tein Beil fen, auf bas Engfte jufammen. Die volle Entwidelung biefer Ibee burch Coprian (f. 3. E. Suther, Coprians Lehre von ber Rirche. Samb. u. Gotha 1839) führte bagu, Die Ginheit im Dogma als abfolut nothwendig fur die Ginheit ber Rirche ju ertennen, jede wirkliche ober icheinbare Abweichung ale verwerfliche Reperei zu bezeichnen, vor biefer die Chriftenheit forgfältig ju buten. In Folge beffen mußte bas Bierarchenthum vornehmlich ber Speculation bie Aufmerkfamkeit zuwenden, in ihr eine gefährliche Feindin finden, den Forschungsgeist befdranten und gang befonders folde Schriften fur verberblich ertlaren, welche theoretifc ober prattifc bas Intereffe bes Briefterthums gefährben tonnten. Der religiöfe Gifer und Aberglaube richtete fich vom Anfange an gegen beibnifche und jubifche Schriften; er fürchtete, bag burd bas Lefen berfelben nicht blog bas driftliche Gemuth verunreinigt, fondern auch bas Christenthum gefährbet würde. Roch bas Concil zu Carthago (400) verbot in Can. 16. beidnifche Bucher ju lefen. Die berrichenbe Rirche blieb inbeg bei bem Berbote, legerische ober ber Regerei verdachtige Bucher zu lefen, nicht fteben, fie lieft biefe auch verbrennen; fo verfuhr fie icon mit Schriften bes Arius, und feit bem 5. Jahrhundert blieb diese Praxis in der Rirche. Da aber auch Bucher von Kepern unter firchlichen Titeln verbreitet murben, erklarten bie bem 5. und 6. Jahrhunderte angeborenben Apoftolifchen Ranonen (Can. 60.), baf ein foldes Berbrechen mit Entfernung bestraft werben follte. Auf biefe Bestimmung tam noch bie Spnobe zu Elvira (813) gurud, indem fie biejenigen mit bem Unathem bebrohte, welche verrufene Bucher (libelli famosi) verbreiten wurden. Bis zu biefer Zeit hatte fich aber bie kirchliche Praxis überbaupt icon babin ausgebildet, daß Schriften ju lefen ichlechthin verboten mar, fobalb fie bon bem Priefterthume ale tegerifch bezeichnet worden waren, daß berjenige ale berfelben Reperei fouldig galt, welche in einer verbotenen Schrift ftand, fobald er bas Berbot übertrat, daß endlich ein folches Bergeben mit bem Banne bestraft, daß zur Ausfohnung . mit ber Rirche Biberruf und Bufe erforbert murbe. Bor Allem galt bas Lefen von Ueberfetjungen ber Bibel ale höchft gefährlich und verderblich fur bie Laienwelt in ben Augen der hierarchie. Gregor VII. sprach sich (1080) geradezu gegen die allgemeine Freiheit, Die Bibel in Der Lantesfprache ju lefen, in einem Schreiben an ben Ronig Bratiflam von Bohmen aus (in Manei SS. Conciliorum nova et amplies. Collectio T. XX. pag. 296), bagegen meinte Innocenz III. zwar (f. ejus Epistolarum Libri XIX. in Lib. II. Ep. 141. vom 3. 1199), daß die Forschung in ber Schrift nicht zu tabeln, fonbern zu empfehlen fen, er fügte aber hingu: Tanta est divinae Scripturae profunditas, ut non solum simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad ipsius intelligentiam indagandam. — Unde recte fuit olim in lege divina statutum, ut bestia, quae montem tetigerit, lapidetur; ne videlicet simplex aliquis et indoctus praesumat ad sublimitatem Scripturae sacrae pertingere vel etiam aliis praedicare. Die vielen heftigen Ungriffe, Die bereits gegen Die Lehre und bas Leben ber Babfte wie bes gefammten Bierarchenthums erfolgten, Die gefährlichen Ibeen, Die baburch gegen bas Babstthum in bas Bolf gebracht wurden, führten bagu, baß gerade bie Bucher ber beil. Sorift neben tegerifden Buchern ale verboten bezeichnet murben; bas Concil. Toloranum (1229) erließ bie Berordnung (Rap. 14.), welche ben laien ben Befit von Buchern bes Alten und Neuen Testaments geradezu verbot, f. Begelmaier, Gesch. bes Bibelverbots. Ulm 1783. G. 123 und ben Art. Bibellefen und Bibelverbote in ber tatholifden Rirche. Mit bem Gintreten und ber Berbreitung ber Inquifition ging bie lebermadung verbotener Bucher in Die Banbe ber Inquisitoren über und bas Concil. Biterrense (1246, bei Manfi a. a. D. Bb. 23. S. 724) fpricht überhaupt (Rap. 36.) von theologifden Schriften, Die zu befigen, Laien und Alerifern verboten febn follte. Je mehr aber bas Babfthum für feine Erhaltung beforgt mar, um fo gewaltsamer wurde es immer von Reuem angegriffen, namentlich fpaterbin burch Die Borlaufer ber Reformation, beren Lebren und Schriften ihm ben Lebenenerv ju gerichneiben brobten. Gine Sonobe ju London (1408) verbot es, Biclefe Schriften gu lefen, fofern fle nicht vorher approbirt

wären, Huffens Schriften galten unbedingt als keterisch. Die Erfindung der Buchdruscherfunst vermehrte die Zahl ber gefährlichen Schriften ganz außerordentlich und Alexander VI. flagte in f. Decretum de libris non sine censura imprimendis (in Rahnald, Annald, ad a. 1501. no. 36.), daß namentlich in den Provinzen von Mainz, Köln, Trier und Magdeburg keterische Dogmen verbreitet würden; er ermahnte die Erzbischöfe und Bicarien jener Provinzen, das Erschienen keterischer Bücher sorgsam zu überwachen, mit Geldstrasen und Bann gegen die Berbreiter solcher Schriften vorzuschreiten, in Betress der Orucker aber erklärte er: Debent — ipsi merito compesci opportunis remediis, ut ab eorum impressione desistant, quae sichei catholicae contraria sore noscuntur vel adversa, aut in mentidus sichelium possunt verisimiliter scandalum generare. Pahst Leo X. erließ darauf noch in der 10. Situng des im Lateran gehaltenen Concils (4. Mai 1515) durch die Berordnung "Inter sollicitudines" die Bestimmung, daß ohne Approbation bessen Bischofs oder bessen Legaten oder der Inquisition kein Buch gedruckt werden dürfe bei Strase der Excommunication; ein sollches Buch sollte consiscirt und verdrannt werden.

Die Reformation brachte eine große Menge von Schriften bervor, Die bem Babftthume höchft gefährlich waren, ohngeachtet aller Berbote eifrig verbreitet und begierig gelesen wurden. Sie war bereits zur vollen Entwidelung gekommen, als die Univerfität von lowen auf Befehl Karls V. ein Berzeichniß (Index) von folchen Buchern öffentlich befannt machen ließ (1546), teren Lefen als verberblich bezeichnet und verboten wurde; eine neue Auflage biefes Bergeichniffes erfdien 1550, inzwischen batte ber pabftliche Legat in Benedig Johann della Cafa auch einen Inter (1549) herausgegeben, f. Schelhorn's Ergöplichfeiten II. 3. Bahrend ber Sufpenfion bee Tribentinischen Concils hatte Babft Baul IV. 1557 burch eine besondere Congregation ein neues Berzeichniß verbotener Schriften erscheinen lassen, bas eigentlich ben ersten officiellen Index librorum prohibitorum ber romifchen Rirche bilbet. Es trat unter bem Titel : Index auctorum et librorum, qui tanquam haeretici aut suspecti aut perversi ab Officio S. R. Inquisitionis reprobantur et in universa christiana republica interdicuntur. Romae 1557, von Reuem und vermehrt 1559 burch Bergerius an bas Licht, mabrent Baul (1558) ben romischen Theologen und Belehrten überhaupt auch verbot, folche tegerifche Bucher fernerhin gu lefen, welche als für fie noch zulässig von seinen Borgangern und ber Inquisition erkannt worden waren. Alle biefe Schritte hatten aber in Italien felbft nur einen geringen Erfolg, viel weniger daß fie über Italien hinaus ein nachhaltiges Refultat gebracht hatten. In jenem ganbe wurden wohl die meiften Schriften, welche in dem Inder ftanden, verbrannt \*); Die, welche ber Inber von Baul verbot, maren vornehmlich folde, welche bie Autonomie bes Staates gegen hierarchifche Gingriffe und Anmagungen, Die Autoritat ber Concilien Aber ben Babst und die bischöflichen Gerechtfame vertheidigten, ober überhaupt die Gewaltthatigleit ber Curie, ober bie Theorie und Bragis ber romifchen Rirche im Allgemeinen und Besonderen angriffen. Der Inder gerlegte bie Berfaffer verbotener Schriften in brei Rlaffen, 1) folde, beren Schriften ichlechthin verboten wurden, 2) folde Berfaffer, von benen nur einzelne Schriften bem Berbote unterlagen, 3) bie Berfaffer anonhmer, namentlich aller feit 1519 erfcbienener Schriften. Den Schluß bilbete ein Berzeichnif von 62 Drudern keterischer Bucher. Das Lefen ber in bem Inder verzeichneten Bucher follte mit Bann und entehrenden Strafen belegt werden.

Das Tribentinische Concil hatte in der 18. Sitzung die Aufflellung eines neuen Inder übernommen und einer Commission fibertragen; diese kam aber nicht weiter, als daß sie in der 25. Sitzung erklärte, daß sie wegen der Berschiedenheit und bedeutenden

<sup>\*)</sup> Der Benetianer Natalis Comes sagt wenigstens in s. Buche Historiarum sui temporis Lib. XI. Venet. 1581. pag. 263: Tanta concremata est omnis generis librorum ubique copia et multitudo, ut Trojanum prope incendium, si in unum collati suissent, apparere posset. Nulla enim suit Bibliotheca vel privata vel publica, quae suerit immunis ab ea clade, ac non prope exinantia.

Angahl ber in ben Inder aufzunehmenden Schriften feinen Entschluß faffen konne, bag ber Inder vielmehr burch bas Urtheil und bie Autorität bes Babftes festgestellt und bekannt gemacht werben moge. Pabst Bius IV. erließ barauf ben neuen Inder, ber aus einer Ueberarbeitung bes früher von Baul IV. gegebenen bervorging, wie biefer bie Berfaffer in brei Rlaffen gerlegte, aber noch burch 10 Regeln erweitert murbe, welche auch von ber Commission bee Tribentinischen Concils befolgt worden waren. Die Bublication biefes Inber, ber oft, aber irrig, Index Tridentinus genannt wird, erfolgte burch bie Bulle Dominici gregis custodiae (24. Marg 1564) für Die gange romifche Chriftenheit, murbe aber in Deutschland, Frankreich und in ben Nieberlanden nie angenommen. Die wichtigsten von jenen Regeln beziehen fich auf die Ueberfetzungen ber Bibel. Nach ber 3. Regel follen bie Ueberfepungen firchlicher Schriften von Berfaffern, Die verurtheilt finb, infofern aulaffig fenn, ale fie Dichts gegen bie romifche Rirchenlehre enthalten; Ueberfetungen von Schriften bes A. T. ju gebrauchen, follte nur mit Genehmigung bes Bifchofe ben Belebrten gestattet febn, fofern fie jene nur nicht wie ben Urtert felbst gebrauchen (non tanquam sacro textu utantur); Ueberfetjungen bes D. T. aber von Berfaffern ber oben genannten erften Rlaffe follten gar nicht gebraucht werben burfen, weil barane viele Wefahr für ben Lefer entstehe. Den Laien follten nach ber 4. Regel mit Erlaubnig bes Bifchofs ober ber Inquifition nur Die approbirten Uebersetungen gestattet werben. Die 10. Regel bestätigte bie oben ermähnte Berordnung Leo's X. Diefer Inder von Bius IV. erschien in Rom bei Albus Manutius 1564, revidirt und mit Bufagen von Gregor XIII., Sixtus V. und Clemens VIII. (1595). Babft Sixtus V. feste auch eine befondere Congregation bes Inber ein, welche ein Berzeichniß von Schriften aufstellte, Die nach Tilgung anftößiger Stellen noch gelesen werben burfen. Dieses Berzeichniß ber ju reinigenben Bucher ift ber Index librorum expurgandorum ober expurgatorius; querft erschien er auf Befehl bes Bergogs Alba unter b. Tit. Index expurgatorius librorum, qui hoc saeculo prodierunt, Antverp. 1751 u. öfter. Bergeichniffe von Schriften, Die verboten murben, erfdienen nach bem Dufter bes romifchen Inder in Menge, befonders in Spanien (bereits unter Philipp II. 1577 und 1584 in Mabrib) und in Italien; Joh. Maria Brafichellen ober Brafichelli (eigentl. Wenzel v. Brifigella) ließ mit Silfe bes Dominitaners Thom. Malvenda einen Inder erscheinen (Index expurgatorius cura J. M. Brasichellani, Mag. Palat. Romae 1607), brch hatte bas Buch felbst bas Schickfal, von Rom aus nicht nur unterbrudt, fonbern felbft in ben ludex libr. proliib. gefest ju merben. Der fpanifche Generalinguisitor Antonio a Sotomajor gab einen wegen feiner Bollftanbigleit geschätten Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum Index, Madr. 1648 heraus. Neuers lich erfcbien ber romifche Juber 1819 wieber, ift aber feitbem vielfach vermehrt worben und wird fortwährend vermehrt. Die Congregation bes Inder besteht jest noch in Rom, ibre Autorität ift aber felbst in Italien fehr geschwächt. In Deutschland hatte schon Maria Theresta ben romifchen Inder fur Defterreich verboten; seine Bublication tann in Deutschland nur mit Genehmigung bes Staatsoberhauptes erfolgen. Bgl. Peignot, Dictionnaire critique literaire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés. Par. 1806.

Independenten ober Congregationalisten heißen in England und Rordamerita die Anhänger bes religiösen Grundsases, daß jede größere ober geringere Anzahl von Christen, die nach freiwilliger lebereintunft sich in Einem hause zum Gottesbienst und zur Berrichtung religiöser handlungen auf den Grund des Evangeliums versammelt, eine selbständige Kirche bilde, mit volltommener Autonomie für ihr gesammtes firchliches Leben und mit der Besugniß, die gottesdienstliche Einrichtung und kirchliche Berfassung frei und unabhängig von jeder höheren Kirchengewalt und aller geistlichen Jurisdiction nach eigener Einsicht und nach den Ergebnissen der freien Forschung und Auslegung der heil. Schrift zu gestalten.

Urfprung und Grundlehren. Die fcweren Berfolgungen, welche unter ber hochfirchlichen Ronigin Elifabeth über bie Buritauer verhangt murben, trieben viele Unbanger ber ftreng calvinischen Kirchenordnung jur Flucht nach Solland, wo fie, im Befühle bes erlittenen Bewiffenszwanges burch bie bifcofliche Rirchengewalt, unter ber Leitung von Robert Brown die Lehre ausbildeten, daß jede Rirchengemeinde eine felbftanbige Religionegefellichaft fen, unabhängig von jeber geiftlichen Gewalt und tirchlichen Autorität, moge Dieselbe von Bifcofen und Concilien ober von Presbyterien und Synoben geubt werben (f. Brown und Browniften). Nach bem Ausscheiben bes wantelmutbigen und tarafterlofen Stiftere erlangten bie Browniften einen wurdigern Gubrer und Sachmalter in John Robinfon, ber bas unbedingte firchliche Freiwilligfeitspringip burch einige Restrictionen beschränkte und bem religibsen Leben bestimmtere Formen gab. Satte Brown ber Kirchengemeinde volltommene Autonomie in Religionsfachen beigelegt, fo bag bie Befammtheit ber Blieber nach gemeinfamer Berathung burch Stimmenmehrheit über alle firchlichen Angelegenheiten entschieb, ohne irgent einer vorgefesten Beborbe ober Bersammlung verantwortlich ju febn, und jedes Ditglied burch freie Babl ber Gemeinte jum Predigtamte und jur Berrichtung ber firchlichen Funktionen berufen werben tounte, fo befchrantte Robinson bieses Recht babin, baf eine Berufung jum Dienft ber Rirche nur an gemiffe burch Fabigfeiten und Renntniffe qualificirte Glieber ergeben tonne; und wenn Brown in ber gereigten Stimmung über bie erfahrene Berfolgung bie tirchliche Intolerang, Die ihm und feinen Glaubenegenoffen bas Leben verbitterte, von ben Wegnern aboptirte und allen andern Confessionen, insbesondere ber anglitanisch-bischöflichen Rirche wegen ihrer römisch-fatholischen Bestandtheile ben Rarafter ber Chriftlichfeit absprach, fo gab Robinfon ber milbern Saffung Raum, bag, wenn auch ihre eigene Rirchenberfaffung bem apostolischen Urbilbe am meiften entspreche und am nachften tomme, boch auch driftliche Rirchen mit andern Formen bestehen fonnten, bag auch unter bem Epistopalfpftem und unter einer Synobal= und Presbyterialverfaffung Frommigfeit und echtdriftliche Befinnung gebeiben tonne, eine Anficht von großer Tragweite, bie in ber Folge bem Grundfat volltommener Tolerang und firchlicher Gleichberechtigung bie Entftebung gab. 3m Anfang bes 17. Jahrhunderts wich ber Rame "Browniften" allmählig ber Benennung "Independenten", befondere feitdem Robinfon in einer apologetifchen Gorift als Fundament feines firchlichen Lehrgebaubes ben Sat aufftellte : "Coetum quemlibet particularem esse totam, integram et perfectam ecclesiam ex suis partibus constantem immediate et independentem (quoad alias ecclesias) sub ipso Christo; both tam ber Name erft in allgemeinen Bebrauch, als die Independenten eine hervorragende Rolle in ber politifchen Bewegung bes fiebenzehnten Jahrhunderts zu fpielen begannen, aber gerabe biefe entschiedene politifche Barteistellung machte in ber Folge ben Epistopalen und Breeboterianern ben Ramen fehr verhaßt, baber die Independenten fich felbft gewöhnlich "Congregationaliften" nannten, b. b. Mitglieder von Religionsgefellichaften, bie fich durch freie Uebereinstimmung und Bertrage ju gemeinfamem religiöfen Leben berbunben haben. Denn wie fehr fich auch die einzelnen Independentengemeinden im laufe ber Beit in ben außern Formen und Ginrichtungen ben anbern evangelisch-protestantischen Rirchen naberten; bas Pringip von ber freien Uebereinstimmung aller Mitglieber im Glauben und in ber gottesbienftlichen Ordnung bilbet neben ber Bermerfung jebes feft. gefetten Glaubensbekenntniffes bas eigentliche Fundament bes Independentismus, ben Rern ihrer religiöfen Anschauung. Bebe driftliche Religionegefellschaft, Die unter fic einig geworden über die evangelische Glaubenslehre, über Cultusform und Rirchenregiment, ift eine volltommen felbständige Rirche, ber bas unbedingte Recht guftebt, Die Lehrer und Diener ber Kirche ju mablen und einzuseten, Die unorbentlichen Mitglieber, Die ein undriftliches Leben führen ober bie Grundmahrheiten bes Evangeliums verwerfen, aus ihrer Gemeinschaft auszuschließen, fofern fie ber vorausgegangenen Ermahnung und Barnung tein Behör gegeben, und Alles ju thun, mas fie ber Boblfabrt ber Befammtheit für bienlich erachten. Die Orbination, Die Jebem ertheilt wirb, ber feinen feften Glauben an bas Evangelium, aufrichtige Frommigfeit, Die gur Belehrung ber Gemeinde nothwendigen Renntniffe und ben Billen und Entfoluß fund gibt, feine Rrafte gur

Bohlfahrt ber ihn berufenden Gemeinde anzuwenden, ist nur ein äußerlicher Att der Berufung ohne höhere Weihe, daher die Auslegung der Hände nur eine angenommene Form, die eben so gut mit einer andern vertauscht werden kann. Keine Bekenntnißschrift, keine spmbolische Glaubensformel, keine gemeinschaftliche Liturgie bindet die Independentengemeinden oder ihre Glieder; die allgemeine Bersicherung, daß man an das Evangelium Jesu Christi glaube und die heilige Schrift zur Glaubensregel mache, ist das lose Band der Religionsgeseulschaften. Kirchenversammlungen werden nicht unbedingt verworsen, aber ihre Beschläfte haben keine bindende Kraft; doch bleibt es einzelnen Gemeinden unbenommen, mit einander in Berbindung zu treten und gemeinsame Regeln aufzustellen, sofern dadurch keinerlei Gewissenszumg geübt und keinerlei Autorität für andere begründet werden soll.

Befchichte. Benry Jacob, ein Freund und Dleinungsgenoffe Robinfons, febrte im Jahre 1616 aus ben nieberlanben nach England gurud und grundete in London mit einigen Buritanern bie erfte Independentengemeinde nach bem Dlufter ber englischen Congregationen in Solland. lleber zwanzig Jahre entging bie fleine Gemeinde, ber Jacob als Baftor vorstand, ber Wachsamfeit ber Sochfirchlichen, indem fie ihren Gottesbienft abwechselnd in verschiebenen Privatwohnungen abhielt; endlich entbedte fie einer ber Spurer bes Bifchofs von Lonbon, worauf einige ber Mitglieber in mehrjährige Saft gebracht wurden, andere über bas Dleer floben, um auf tent freien Boben Neuenglands ungeftort ihres Glaubens zu leben. Bei ber religiofen Aufregung in England tounte es jeboch nicht fehlen, bag eine firchliche Lehre, Die mit ben berrichenben Anfichten bes Tages fo febr übereinstimmte, bald wieder neue Befenner fand. 3m Jahr 1640 murbe bie Congregation, Die fich im Saufe eines Steph. More gu versammeln pflegte, einem Berbor unterworfen. Die Geladenen gestanden offen, baf fie nur Chriftum als Saupt ber Rirche anerfenneten und weber bem Ronig noch irgend einer zeitlichen Dacht bas Recht augefteben tonnten, Die Bewissen zu binden; aber so fehr mar Die Stromung ichon zu Gunften ber religiöfen Freiheit gestiegen, bag ein Betenntnig, bas nach Dan. Meal (history of the Puritans II, 398.) ein Jahr vorher ben Berluft ber Dhren nach fic gezogen hatte, biesmal ohne üble Folgen vorüberging, ja bag ihre Berfammlungen immer baufiger befucht murben. Dan fant, baf meber ihre gotteebienftliche Form noch ihre tirchliche Berfaffung von andern protestantischen Rirchen wesentlich abwichen; fie bielten fic an bie beiben Sacramente, Taufe und Abendmahl, wie bie andern; fie predigten, fangen Bfalmen und lafen bie beil. Schrift gleich ben übrigen Brotestanten; fie hatten Baftoren jur Seelforge, Lehrer jur Bredigt und gur religiofen Unterweifung, Rirchenaltesten (ruling Elders), die mit jenen vereinigt bie Rirchengucht handbabten, boch fo. bag von ihren Aussprüchen ftets bie Berufung an bie Gemeinde geftattet mar, und Diatonen zur Bermaltung und Bertheilung ber freiwilligen Gaben und Almofen; nur bag alle biefe Aemter burch bie freie Bahl ber Bemeinde übertragen murben und an bie Ordination feine geheimnigvolle Beibe gefnupft mar. Babrent ber Rampfe bes Barlaments gegen bas hochfirchliche Ronigthum nahm bie Bahl und Bebeutung ber Inbepenbenten immer mehr zu, ba fich Oliver Kromwell, Milton und andere Führer und Bortampfer ber puritanifchen Opposition ju ihnen hielten; boch gefchieht ihnen Unrecht, wenn bodfirchliche und royaliftische Geschichtschreiber, wie Clarenbon, Rapin Thoiras u. A., ibnen ben Bormurf machen, fie befiritten jebe Dbrigkeit, vermurfen bie monarchifche Staatsform und begten republitanifche Grundfate, und ihnen hauptfachlich die Ummaljung bes Throns und ben gewaltsamen Tob bes Ronigs Rarl 1. Schuld geben. Diefe Borwürfe haben ihren Ursprung in ber romisch-tatholischen und hierarchischen Auffassung. baf Staat und Rirche ein untrennbares Bange bilbeten, mabrend bie Independenten bas geiftliche und weltliche Schwert ftrenge ichieben; trugen ihre firchlichen Anfichten einen republitanifchen und bemofratischen Raratter, fo tonnten fie bagegen bei ber vollständigen Scheidung beffen, mas bes Raifers und mas Gottes ift, nach ihren Grunbfagen unter jeber Obrigkeit bestehen, Die ihrem kirchlichen Leben nicht hindernd entgegentrat. Die

Beschuldigungen ber Gegner, welche bie politischen Privatansichten einzelner Glieber ber Independentengemeinden, wenn biefe auch bie Mehrzahl bilbeten, auf die ganze Religionsgenoffenichaft übertrugen, blieben ben Inbependenten tein Gebeimniß, baber bie Congregationaliften-Befellichaften in und um London im Jahre 1647 Die feierliche Ertlarung abgaben, daß fie teine Staatsform als folche unbedingt verwerfen, da alle Obrigteit eine Anordnung Gottes fen, und daß fie folglich auch die königliche Regierungegewalt, fofern fie durch gerechte und beilfame Befete eingeschränkt mare, für eine Bott wohlgefällige und ben Menichen nübliche Ginrichtung hielten. Dag in ben Tagen ber Enticheibung bie meiften Independenten auf Rromwell's Seite ftanben und fur bie außerfte Dagregel ftimmten, ift nicht zu leugnen; boch mar bies nur bie Brivatanficht einzelner Glieber, bie Congregation als Besammtbeit batte fein politisches Glaubensbefenntnik, auch wirb ausbrudlich ermahnt, bag mehrere Inbependentenprediger eine Betition an General Fairfar für Erhaltung bes Ronigs unterzeichneten (Real III, 537 f.). - Unter Rromwell's Brotectorat nahm bie Bahl und Bebeutung ber Inbepenbenten fehr gu, viele angefebene und gelehrte Manner hielten fich ju ihnen, und ba ihnen Rromwell febr gewogen war, fo murben ibnen fogar wichtige Stellen an ben Universitäten und Collegien bee Lanbes übertragen. Best machte fich bas Beburfniß eines gemeinfamen Banbes zwischen ben einzelnen Rirchen fühlbar; fie hielten baber mit Ginwilligung bes Protectore eine Berfammlung in ber Gavon, mo fich Prediger und Abgeordnete von mehr als hundert Indepenbentengemeinden einfanden. Bier murbe am 12. Oftober 1658, wenige Boden por Rromwell's Tob, ein Glaubensbefenntnig und eine Rirchenordnung fur alle Congregationalisten-Gemeinden entworfen und festgesett. Diefe "Declaration" enthielt bie im Dbigen bargelegten Grundfate über Lehrbegriff, Rirchenverfaffung und Cultusform; um aber ben Grundbegriff bes Independententhums, Die Gelbftbestimmung und Gelbftregie rung ber Rirchengemeinde nicht zu verlegen, murbe felbst biefer von ber gangen Berfammlung angenommenen und unterschriebenen Glaubens- und Befenntniffdrift burchaus tein binbenbes, fombolisches Ansehen beigelegt; und bamit fich tein geiftlicher Stand bilbe und jede hierarchifche Bestrebung im Reim erstidt werbe, follte ber von ben Bertretern ber Gemeinbe zu vollziehenden Orbination bie Bahl und Bernfung zu einer bestimmten Seelforge vorausgeben. Dit berfelben Entichiebenbeit, wie fie bie tirchliche und religiöse Freiheit und Autonomie ber Gemeinde gegen jede Art von legislativer und gouvernementaler Autorität, por jeber Epistopal- und Spnobalgewalt ichirmten, bielten fie auch jeben Gingriff, jebe Beauffichtigung und Bevormundung weltlicher Beborben, jebes eraftifche Element, fern. Rur wenn eine Gemeinde in Lehre ober Leben ben Ditdriften Mergernift geben ober bie Rube und Sicherheit foren wurde, follte bas Ginfcreiten weltlicher Obrigfeit gestattet fenn. Durfen bie Independenten fich mit Recht rühmen, bei ber confequenten Durchführung biefes Grundfages bas Gelfgovernment und bas Gemeinbeleben auf eine hohe Stufe ber Ausbildung und Entwidelung geführt ju haben, fo gebührt ihnen bie Ehre, bag fie in ben Tagen ihrer Macht ben Grunbfat ber Tolerang nicht verleugneten, bag fie auch in einer Beit, wo religiofe Berfolgung und Unterbrudung für eine Bflicht, Dulbung für Berrath an ber eigenen Sache angefeben marb, feierlich fich zu ber Anficht befannten, bag man alle driftlichen Lebrmeinungen, welche an ben Grundlehren bes evangelischen Glaubens und an bem Gefete ber Beiligung festhalten, mit driftlicher Liebe und bulbfamem Sinne behandeln folle. - In biefen Tagen firchlicher und politischer Aufregung mochten wohl einige eifrige Inbepenbenten fich mit ber hoffnung tragen, ihren religiöfen Grundfaten allgemeine Anertennung und ihrer Rirchenverfaffung bie Berrichaft in England zu verschaffen. In biefem Sinne machte Milton im Jahr 1659 in einer mertwürdigen Flugschrift nuber bie leichteften Mittel, Miethlinge (hirelings) aus ber Kirche ju entfernen," ben Borfcblag, bas Rirchenvermögen fammt ben Behnten jum Bohle bee Bolles ju verwenden und eine Angahl unabhängiger Rirchengemeinden ju bilben, beren religiofe Beburfniffe burch Seelforger verfeben würden, bie gleich ben Aposteln ben armern Stanben angehörten und neben

ibrem geiftlichen Amte noch ein burgerliches Bewerbe trieben. (Milton's prof. Schriften bon Dr. G. Beber, in Raumer's hift. Tafchenb. 1852.) Golche Anfichten, Die nicht vereinzelt gemefen fenn mögen, reigten ben Born ber Epistopalen gegen bie Inbepenbenten, baber fie balb nach ber Restauration ber Stuarts bie Uniformitatsafte auswirften, bie, im Jahr 1662 befannt gemacht, alle Nonconformiften, welche fich weigern wurden, Die 39 Artitel ju unterzeichnen und bas "Common Braberboot" bei ihrem Gottesbienfte ju Grunde ju legen, ben barteften Strafen unterwarf. Run brach fur bie Inbepenbenten wie fur alle Diffentere eine fcwere Beit ber Berfolgung an; ihre fircblichen Bufammenfunfte murben burch bie erneuerte Conventicle-Afte verboten, bie Wiber-Arebenben manberten in bie Befängniffe und murben mit Belbftrafen belegt; Taufenbe verliefen ben beimathlichen Boben und manberten nach Reuengland aus, wo fie, befonbere in Connecticut, viele Congregationen in ber gangen Folgerichtigfeit ihres Lehrbegriffs grandeten, und für Berbreitung bes Evangeliums unter ben Indianern fehr thatig wirtten. Dier in Nordamerita, wo durch ihren Ginflug Die Freiwilligfeitslehre bas Grundpringip ber firchenrechtlichen Stellung bes Staats jur Rirche murbe, traten fie mit ber Beit ju einer firchlichen Confoberation jufammen mit jahrlich wiebertehrenten Berfammlungen ju freier Bergtbung über alle Angelegenheiten ber Lebre, tes Gottesbienftes und ber firchlichen Organisation, aber nur mit fcbieberichterlicher Autorität in allen ftreitigen Fragen, obne andere Gewalt als driftliche Ermahnung, bruderlichen Rath und Borte ber Liebe. In Rem-Cambridge grundeten fie mit ber Beit eine eigene Dochschule mit einem Bredigerfeminar. - Rach ber Bertreibung ber Stuarte, beren cafareopapistifcher Defpotismus ben Anfichten ber Independenten viele Anhanger juführte, murben bie Diffentere burch bie Tolerangatte Bilbelme v. Dranien vom Jahr 1689 von bem Drud befreit und bamit auch bie Independenten ber Dulbung theilhaftig, Die fie von jeber gepredigt und geubt hatten. Seitdem hat ihre Bahl unter ben Wirfungen einer milbern Beit bebeutend zugenommen, und fort und fort führt bie Abneigung und innere Opposition gegen ben Bemiffenszwang ber Staatsfirche und ihrer obrigfeitlichen Organe ben Inbevenbentengemeinden gablreiche Befenner gu. Ihr reger Gifer für Berbreitung driftlicher Lebre und driftlicher Tugenben unter allen Bolfern, Die noch nicht vom Lichte bes Evangeliums erleuchtet find, bat ihnen auch bei ben Befennern anderer Rirchen Anerkennung und Achtung verschafft. Die Londoner Diffionsgesellschaft bantt ber Unregung ber Inbependenten ibre Entftehung. In bem ftrengen Wegenfat gegen jebe Sierardie und bierofratische Staatsfirche werden die Congregationen des "Freiwilligfeitsprinzips" von Bielen ale Bufluchteftatte gegen Beiftesbrud und Bewiffenegwang angefeben und gefucht. Dr. G. Beber.

Inbien, f. Diffionen, prot., fatholifde.

Indifferentismus. Unter ben fogenannten Religionsfehlern, ober ben tranthaften Difigefiglten bes religiofen Bewuftfepns nimmt ber Indifferentismus eine bebeutenbe Stelle ein. Er ift ein Objekt ber angewandten Dogmatit ober ber Bolemit, ber Moral und ber Baftoral-Theologie. In hunbert Formen und Gewändern foleicht er babin burd bie alte und neue Religionegeschichte, vielfach verlarbt, vielfach unverhullt, oft verwechselt mit feinem Begenfügler, bem reinen Blauben, fofern biefer ben Fanatismus mit indifferentistisch icheinenbem Berhalten abftofft, in fich felber unwahr, ba es teine reine, ungeheuchelte Gleichgültigkeit in ber Religion geben tann, und boch eine ber bebeutenbsten religiofen Rrantheiten ber neueren Zeit. Geit bem 18. Jahrhundert ift bie firdliche Rlage über ben Indifferentismus eine ftebenbe geworben, wie bieß eine ziemliche Reibe von Schriften und Berhandlungen über biefen Gegenstand beweifen. (G. Dang, Univerfal-Börterbuch ber theol. Literatur G. 449 und bas Supplementheft G. 54.) Doch feunt benfelben auch bereits bie orthodore Schule. Budleus, instit. theol. dogmatic. p. 60 untericeibet ben Indifferentismus universalis und particularis. Dem Ersteren gelten nach ibm alle Religionen gleich, weil er entweber überhaupt feine, ober nur eine Naturreligion anertennt. Im ersteren Falle tann man ibn als Atheismus, im letteren als Naturalis-Real-Encyflopdbie für Theologie und Rirche. VI. 42

Der partifulare Indifferentismus bagegen halt bie Unterschiede ber mus betrachten. driftlichen Confessionen und Setten für gleichgültig, und zwar wirft er entweber alle, ober bie meiften, ober boch etliche zufammen, mahrend er bie driftliche Offenbarungereligion felber annimmt. Undre unterfcheiben groben und fubtilen Indifferentismus. Der Erstere besteht nach Bretschneiber (Spstematische Entwicklung C. 13) in ber Meinung, man fonne jebe Religion, welche es immer fen, ohne Geelengefahr betennen, ber lettere in ber Annahme, es fen gleichviel, zu welcher driftlichen Bartei man fich halte. 3. E. Schubert in feinen institutiones theol. polem. Pars I. p. 569 gibt folgende Definition: indifferentismus est opinio, intuitu salutis consequendae perinde esse, quacunque religione deus colatur ab hominibus. Dici etiam solet claudicatio et teper (1 Kon. 18, 21. Dffenb. 3, 16.), itemque libertinismus (Apg. 6, 9. libertini! Doch erklart Schubert biefe libertini richtig und tommt bann auf Die Libertiner ber Reformationegeit), Gallionismus (Apg. 18, 14. 15. Inbeffen findet Schubert Gallions Genten; fen prudentissima gemefen), Religio magna et universalis, Machiavellistica, Grotiana, Hobbesiana (Schubert laft ben Bormurf, welcher ben betreffenben Berfonen gemacht mirb, auf fich beruben), Religio Medici (nach einem Buche, welches ter Englander Thomas Browne unter Diefem Titel herausgab). Der Berfaffer unterscheidet bann aber mit Beziehung auf Die beiben Seiten, welche jebe Religion barbietet, Dogmen und Religionshandlungen, zwischen einem bogmatifden und praftifden Indifferentismus. — Reinhard in feiner Moral (1. Band S. 752) rechnet ben Indifferentismus zu ben allgemeinen Fehlern bes Gemiffens, und unterscheidet zwischen Unglauben, Gleichgültigfeit gegen Die Religion und Indifferentismus in berfelben. Der Unglaube gibt fich nach ihm ben Schein, bie Religion geprüft zu haben, er ift erbittert gegen biefelbe, weil er fie falfch und verwerflich gefunden haben will. Die Gleichgültigfeit gegen Die Religion bagegen ftellt jene Untersuchung berfelben gar nicht an; ber Gleichgültige empfindet weber fur noch wider fie, weil er fich auf teine Beife mit ihr abgegeben bat. Berrichente Sinnlichkeit, Berftreuung in eine Menge von Befchäften, ein gemiffer Stolz, ber es für Schwachheit halt, fich mit ber Religion einzulaffen - Zweifelfucht, find bie gewöhnlichften Quellen ber Gleichgültigfeit gegen bie Religion. Davon unterscheitet fich nun nach Reinhard ber Indifferentismus, insofern er in ber neigung besteht, die Religion nicht ihrer inneren sittlichen Burbe, fonbern blog ber außeren Bortheile wegen ju ichaten, welche mit ihrem Befenntnif verfnupft finb, und fich baber immer für biejenige ju erklaren, bei welcher ben Umftanben nach am meiften ju gewinnen ift. In allen biefen fo verschiebenen Bestimmungen wird ber 3mbifferentismus nicht betrachtet als Indifferen; gegen die Religion an fich (mit Ausnahme bes atheiftifchen Berhaltens, von welchem Bubbeus rebet), fonbern ale Inbiffereng gegen Die Differengen zwischen ben Religionen, ober ben Confessionen. Benn aber Reinhard ben Indifferentismus vom Unglauben und von ber Bleichgultigfeit unterfcheibet, wenn er meint, ber Unglaube habe immer irgendwie bie Religion geprüft, und bie Gleichgaltigfeit gegen bie Religion tonne eine wirkliche reine Indiffereng fenn, ber Indifferentiemus bagegen muffe als ein beuchlerisches Berhalten betrachtet merben, welches fich allemal aus außeren Motiven zu berjenigen Religion halte, bei welcher er am meiften Bortheil finde, fo hat er fdmerlich mit biefen Bestimmungen bie Ertenntnif bes Gegenftanbes geforbert. Beuchlerifche Dieberträchtigfeit und Inbifferentismus find boch bei Beitem nicht bas Gleiche. Die neuere Polemit, wie fie R. B. Sad auf ber Grundlage ber Schleiermacherifchen Encyflopabie in Die Theologie wieber eingeführt bat, bat auch ben Begriff bee Indifferentismus gereinigt und vertieft. Recht bebeutsum finden wir nun hier ben Indifferentismus an Die Spite ber Religionsfehler gestellt. 216 bie beiben Sauptformen beffelben aber werben ber Naturalismus und ber Mpthologismus genannt. Rach Sad (driftliche Bolemit S. 65) ift ber Indifferentismus Die religios icheinenbe Richtunterscheidung beffen, welches zu unterscheiden zum Befen bes mahren Glaubens gebort. Wenn ber verehrte Berfaffer mit Schleiermacher bie Bolemit nur auf firchliche Religionsfehler beziehen, und fo auch nur von einem Indifferentismus in tirchlicher Form

und Begiebung handeln will, fo fonnen wir bem nicht beipflichten; benn bie firchlichen Religionefehler find nur ane ben allgemein menfolichen beraus zu begreifen, und bie driftliche Bolemit gilt ben bogmatifchen Brrthumern fclechthin. Davon abgesehen fpricht bie Definition bas Befen bes Indifferentismus in febr afuten, reinlichen Beftimmungen aus. Und boch tann man fich nicht wohl babei beruhigen, wenn auch bier ber Inbifferentismus von ber Bleichgültigfeit gegen bie Religion felbft untericieben bleibt. Die Biffenicaft muß mit bem Rudblid auf Bubbeus auf eine Bestimmung bingielen, welche bie beiben icheinbar verschiedenen Religionefehler nach ihrer Ginheit auffafit. Etwa fo: ber Inbifferentismus ift bas frembe ober abgeneigte Berhalten gegen bas Befentlich-Religiofe felbft in ben religiofen Unterschieben, welches fich in ber Form einer Inbiffereng gegen bie religibfen Unterschiede um ber hingebung an bas barüber angeblich binausliegende wefentlich Religiofe willen aufert. "Reine Religion haben aus Religion." Diefe Worte find in der Regel als eine Losung bes Indifferentismus verdächtig, obicon fie auch in paraborer Form eine Gefinnung andeuten tonnen, welche bas religiöfe Element in allen Religionen ju wurdigen ftrebt. Diejenige Indiffereng namlich gegen unwefentliche religiofe Unterscheidungen, welche eben aus Bingebung für bas Befentliche ber Religion ober bes Glaubens entspringt, muffen wir von bem wirklichen Indifferentismus rein unterscheiben. Wir burfen nicht vergeffen, bag fich tiefe Denomination auf positivem Bebiete entwidelt bat, baber wird nicht Alles ale Jubifferentismus angesehen merben burfen, mas herkömmlich alfo genannt wird. Das Berhalten ber Junger Jefu gegen bie ilbifden Satungen ericien ben Juben und Judaiften indifferentiftifc. Die glaubigfte Unionegefinnung tann bem beutigen Confessionalismus ale Indifferentismus erfcheinen. Bir tonnen unmöglich ben wirklichen Indifferentismus lebiglich fur eine Uebertreibung ber Burbigung bes Befentlichen im Berhaltnig zum Unwefentlichen halten. Jener Schein-Indifferentismus tann fich in feiner Bahrheit nicht übertreiben. Er ift ber Tobfeind bee Fanatismus; bagegen ift ber wirfliche Inbifferentismus bas Alter ego beffelben. Scheinbar mogen fich Beibe von einander ablofen, und auf ben Tob befampfen. Der Fanatismus findet feine negative Bolaritat im Indifferentismus gegen bas Beiligthum bes inneren Lebens. (S. Ritfc, Spftem S. 39.) Und fo fommt auch ber vornehmfte Indifferentismus nicht ohne Fanatismus zu Stande. Denn bas Bahnbild einer wirtlichen natürlichen Ralte bes Menschen gegen bie Religion ober gegen bie Religionsunterschiede widerspricht der Unveräußerlichkeit bes religiofen Bewußtseyns. Die fcheinbare Indiffereng ift bier immer irgendwie von beimlicher Abneigung und Buneigung, von Unglauben und Aberglauben, fanatischem Saffen und Licben getragen. Der Kanatiemus tehrt feine Indiffereng gegen bas innere Beiligthum und bas Gine Grundwefen ber Religion, indem er fur bas aparte aufere Beiligthum und feine Unterscheibungen mit Berblendung eifert. Mit Berblendung, benn bas außere Beiligthum wird entheiligt burch feine Ablöfung von bem innern. Der Indifferentismus wendet feine Indiffereng gegen bas angere Beiligthum, gegen bie Ericeinung, Stiftung und Unterfcheibung bes Glaubene, indem er für ein vermeintlich Unterschiedlofes, Giniges und Allgemeines in feiner Art fanatifirt ift. In ber Sphare ber Naturreligion ober auf ter unterften Stufe bes religiöfen Lebens verhalt fich ber Indifferentismus vorzugsweise als Stumpffinn gegen bie religiöfen Ueberlieferungen und Ordnungen in ihrer höheren Bedeutung. Er tann bier burch ben ewig fluffigen Religionswechfel bes Fetischismus in völlige Bilbbeit und außere Religionelofigteit verfinten. Gleiches aber gilt von bem Burudfallen ber Mueinslehre hinter die fumbolifchen Gestalten bes Urmonotheismus, von ber Alleinslehre als Religion betrachtet. Denn bie Alleinslehre als Philosophie bleibt in Bewegung und ift in ihrem Streben beilbar. In ber Sphare ber Befeteereligion (wozu wir naturlich anch bie mittelalterliche Rirche rechnen) wenbet fich ber Indifferentismus von ben positiven Religionelberlieferungen und Bestimmungen ab, um in einer filtiven Raturreligion bas Befentliche ber Religion zu suchen. Go fallen bie Ifraeliten in ben Baalsbienft gurlid, auf beiben Seiten bintenb; bie Sonne fceint ihnen ein allgemeines Objett menfc

licher Religiofität ju fenn. In biefer Form bat fich ber mittelalterliche Bumanismus nach feinem irreligiöfen Berbalten (unterfchieben von ber firchlichen Linie bes humanismus) feit ben Tagen bes Alexius Commenus von Byzang aus über bie abendlanbifche Chriftenheit verbreitet. Infofern bilbet bie Alexias ber Anna Commena einen bochft bedeutsamen Bunkt in der Religionsgeschichte. Db nun aber in ber Sphare ber Glaubenereligion fich auch' ber Indifferentismus eine neue bobere Geftalt geben tann, bas ift bie Frage. In ber Regel find es bier bie Ueberrefte bes gefetlichen Inbifferentismus, b. h. bes Naturalismus, welche fich mit ben Ueberreften eines fanatifc gefetlichen Rirchenthums frannen und ftreiten. Benn fich aber ber Unglaube bem entwidelten firchlichen Glauben gegenüber als Indifferentismus ausbilben will, fo liegt es ibm allerdings febr nabe, nach Sade Bezeichnung bie Form bes Dhythologismus anzunehmen, melchen wir bann aber beschreiben möchten als biejenige Beife, fich auf bie allgemeine 3bee bes Chriftenthume gurudaugieben, welche alle biftorifchen Entfaltungen biefer Ibee als gleich wefentliche und gleich unwesentliche mythenartige Bilbungen anfieht. Unter biefer Bestimmung murbe allerdinge ber Mythologismus als ber Indifferentismus ber Glaubenefphäre zu betrachten fenn, mabrent ber Naturalismus in ber gefenlichen Sphare feine Beimath hat. Es tann fich freilich bier ber Indifferentismus auch andere Formen geben, indem er ben abstratten Buchstaben ber Schrift als bas Allgemeine ben Betenntniffen entgegenfest, ober bie Befenntniffe ale Glaubenegefete ber gangen Gulle bes firchlichen und driftlichen Lebens. Gieht man aber genau ju, fo ift auch bei biefen Formen wieber ter Mythologismus im Spiele. Der abstraftefte Schriftglaube macht bie Rirche überhaupt gur Mythe; ber abstraftefte Confessionalismus macht gur Dhthe bie Rirde ber Wegenwart und ber Butunft, und bas große Bort: es foll Ein Birt und Gine Beerbe werben. Freilich tann fich ber Indifferentismus auch in eine negative ober flach funtretiftifche Unionstichtung werfen, aber biefe Richtung wird bann immer bem Befen nach mit bem Dhthologismus ober Literalismus jufammenfallen. Die wirfliche Union aber verhalt fich jum Indifferentismus wie ber Glaube jum Unglauben. 3. B. Lange.

Indult ift eine vom Pabst ertheilte Bewilligung, etwas gegen die bestehende gefehliche Ordnung vorzunehmen ober zu verfügen; sie beziehen sich meistens auf die Bergebung von Benefizien, — jest sind sie in Folge ber Concordate fast ganglich außer Uebung gekommen.

Infallibilität des Babftes, f. Babft.

Infallibilitat ber Rirde, f. Rirde.

Inful, f. Rleidung, geiftliche.

Infralapfarier, auch Gublapfarier beißt unter ben orthobor reformirten Theologen biejenige Fraktion, welche ben göttlichen Rathichlug ber Onabenwahl abbangig benkt vom Rathichluß über die Bulaffung bee Gundenfalls, mahrend die Supralapfarier umgetehrt bie Gnabenwahl ober Prabestination zur Seligfeit und Berbammnig als ben oberften Rathichlug betrachten, von welchem abhängig alles Andere, auch bie Bulaffung bes Gunbenfalls befchloffen fen. Die Streitfrage betrifft baber bie Orbnung ber göttlichen Rathichluffe unter einander, namentlich ber beiben genannten Defrete, ober, was auf's Gleiche heraustommt, bie nabere Bestimmung bes Objettes ber Bradestination, ob Gott bei Fassung bes Gnabenwahlrathschlusses bie Denichen (und Engel) ale gefallene betrachtet habe, ober gang absehend von ihrem freilich ficher eintretenben Gunbenfall einfach ale Dbjefte, über beren enbliches Loos er verfüge. Bei ben gemeinsamen Grundvoraussetungen von ber Gnabenwahl als einer abfoluten, burd gar nichts auffer Gott bedingten, vor Grundlegung ber Belt unabanderlich fefigestellten und gang unfehlbar fich verwirklichenben konnte biefe Streitfrage eine erhebliche innere Bebeutung für bas orthobore Lehrspftem nicht haben, baber benn beibe Lehrweisen neben einander gleichmäßig geduldet worden find gerade in ber fonft intolerantesten Beit. Zwar hat die Spuode von Dortrecht 1618 auf 1619 die infralapsarische Lehrweise vorgezogen, und einzig Bomarus ben ftrengften Supralapfarismus fefinchal-

ten, aber nicht nur blieb Gomarus babei boch anerkannt und als orthoboger Theologe gefcatt, fonbern auch andere ber angesebenften Mitglieber verbeblten gar nicht, baf fie biefelbe Lehrweise fich vorbehielten. Die Spnobe felbst bat in beiben Lehrweisen einerlei Grundlehre ertannt und bie infralapfarifche, ohne bie andere irgend zu migbilligen, nur barum vorgezogen, weil fich bie orthodore Lehre in biefer Methode weniger anflögig für andere Confessionen barftellen ließ. Mit dem Arminianismus hatte biese innere Schulfrage ohnehin nichts zu thun, benn eine auch nur scheinbare Annäherung und Concession an biefen hatte man in gar keinem Bunktlein burchgeben laffen. Roch 1675 haben bie Soweiger fur ihre Formula Consensus eine vorgefclagene Bestätigung ber infralapfaris fchen Lehrweise ausbrudlich barum bermieben, weil man burch einen folden Sat bie supralapsarifc lehrenden Theologen zu migbilligen schiene, die Beterodogien aber von Saumur, welchen die Formula galt, mit dieser Schulfrage nichts zu thun hatten. Gerabe die kernhaftesten Orthodoxen pflegten ja die berbere Lebrweise vorzutragen, ein Beza, Biscator, Boetius, Gomarns, Lubbertus Sibranbus u. A. Es ift moberne Migbeutung, im Infralapfarismus eine irgend wirkliche Minberung ber Schwierigkeiten bes orthobor reformirten Lehrsuftems finden zu wollen; Die Alten haben barüber richtiger gebacht und nur barum mit fonft ungewöhnlicher Tolerang beibe Lehrweisen nebeneinander befteben laffen konnen. Die gemeinfamen Grundvorausfetungen maren folgende: Die Belt und Denfcheit in ber Beit entspricht absolut genau bem gottlichen Beltplan; geschaffen wirb ber Menich in urfprünglicher Rechtheit, fallt wollend und fich verfculbent, aber unfehlbar ficher in die Gunde und ihr Elend, woraus, obwohl Alle gleich folecht find, bie einen bestimmten Berfonen aus Unaben erlöst und felig gemacht werben, bie Andern aber unerlöst bleiben und - mas Alle, fomit auch fie, verbient batten, - verbammt werben; - biefes Alles gefchehe in ber Beit weil und genau wie es im gottlichen Beltplane (ven vorzeitlichen Rathschluffen) verhängt ift. Die Rathschluffe seben alle gleich ewig gefaßt von Gott, ber feiner geitlichen Succeffion unterworfen, Alles zugleich befolieft und ewig will. Dennoch fen es für une nothwendig, Die verschiedenen Defrete nach ihrer Abhängigkeit von einander zu unterscheiben, indem, mas als letzter Zweck gewollt ift, bas Mitwollen ber jum Zwed führenden Mittel in fich ichließe, somit biesem gleichsam vorangebe, jedoch nur causal nicht temporell. Der supralapfarische Thecloge ordnet baher die in Frage fommenden Weltplandefrete fo: Als letter Weltzwed fen gewollt und von teinen andern Zweden erst abhangig die Rundgebung, Gelbstmanifestation Gottes und zwar nach feinen wichtigften Gigenschaften ber Barmbergigfeit und ber Berechtigkeit, jener an ju befeligenben, biefer an ju verbammenben Beschöpfen; biefem oberften, letten Weltzwed bient alles weiter Beschloffene: zu biesem Zwed beschliekt Gott Meniden zu ichaffen, sowie er fie ichafft, ferner ihren ficher eintretenben vericulbenben Sunbenfall augulaffen, auf bag fie Objette werben, an benen bie Erlofung ober bie Berbammniß für jeben, wie es über ihn verhängt ift, fich verwirkliche. Daher fagt biefe Soule, bei'm Festsen ber Gnabenmabl betrachte Gott bie Menfchen nur unbestimmt aberhaupt als Menfchen, Die er frei als abfoluter Berr für feinen Beltzwed verwenbe nach feinem Gutbunten; biefes Recht habe Gott als Berr und Schöpfer, fomit gar nicht erft, weil er ben Gunbenfall und bie Schuld berfelben vorherfebe; er verfügt über ben Menfchen absolut als folden, nicht erft über ben Menschen als gefallen gefchauten; baber Gomarus als Objett ber Brabeftination nennt die "Creaturae rationabiles, servabiles, damnabiles, creabiles, labiles et reparabiles," d. h. das noch chne alle Bestimmtheit gebachte Geschöpf. Der infralapsarische Theologe aber ordnet die Momente des gleich verhangniffesten Beltplans fo, bag Gott aus ibm beliebigen Grunden vorerft fich entichließt, Die Menichen ju ichaffen und ihren ficher eintretenden verschuldeten Gundenfall augulaffen; erft von diefem Rathichluß abbangig feb mit beschloffen Gnabenrettung ber einen Berfonen, welche es um gar nichts vor ben anbern verbienen, Berbammung aber aller anbern, Die an fich nicht folechter find ale jene, baber benn Die fo fich ergebenbe Manifeftation theils ber Barmbergigleit theils ber Gerechtigleit bie Rechtfertigung fen

für bas Bange. Dies ift ber gange Unterschied, beibe Methoben bienen bemfelben Lehrbegriff, nur redet die supralapsarische berber und rudfichteloser, obgleich weit bavon entfernt, bie Bericulbung bes Menichen leugnen ober Gott jum Urbeber ber Gunbe machen zu wollen; die infralapfarifche Methode redet vorfichtiger, obgleich burchaus nicht beabfichtigt mirb, bie verhängte Unausbleiblichteit bes verfculbenben Gunbenfalls ju leugnen; benn mas Bott permiffiv in ben Weltplan gefett und hingeordnet bat, gar nicht etwa blog, weil er es vorherfahe, sondern weil er es fo will, bas muß eben fo unfehlbar in ber Beit geschehen, als mas er effectiv gefett hat, um bie Berwirklichung von fich aus zu leisten. Sagt freilich ber Supralapfarier, ber Sunbenfall felbst fen prabestinirt, fo meint er boch nur, bag berfelbe als ficher eintretend verhangt fen, und hinwieberum ift ber Infralapfarier weit entfernt von ber Meinung, bag ber Gunbenfall auch hatte unterbleiben fonnen, bag berfelbe nur als vorhergefeben in ben Beltplan habe aufgenommen werben fonnen, ober gar bag bas Eintreten ber Gunbe bie Belt anbers gestalte, als Gott in freistem Beltplan gewollt habe. Dergleichen moterne Difteutungen muß forgfältig meiten, mer die alte Orthodoxie verfteben will. Bal. Sagenbach. Dogmengefch., 3. Ausg., S. 589, m. ref. Dogmatit II. S. 123 f. und m. Gefch. ber ref. Centralbogmen II. S. 43 f., 55, 181 f. Alex. Soweizer.

Innoceng I-XIII., Babfte. Junoceng I. gehört unftreitig ju ben bervorragentften Berfonlichfeiten, welche in ben erften Jahrhunderten ben Bijchofeftuhl in Rom inne hatten. Er ftammte aus Albano, mar ber Sohn eines und unbefannten Innocentius, und murbe unmittelbar und einmuthig nach bem Tob bes Anaftafius ben 18. Mai 402 von Klerus und Bolt zu Rom jum Babfte gemablt. Er trat biefe Burbe mit allen ben Bratenfionen an, welche nur irgend Giner feiner Rachfolger geltenb machen konnte, und seiner umfichtigen Rlugheit und beharrlichen Energie gelang es, bas pabftliche Ansehen bedeutend zu erheben und zu erweitern. Alebald nach feiner Ermablung trug er bem Bifchof Anglius von Theffalonich bie Aufficht über die Rirchen in Ofi-Illyrien auf. Daffelbe Berfahren hielt er gegen ben Nachfolger bee Unpfine, Rufus, ein, bem er ausbrudlich bemertte, daß er feine Dacht blog bem romifchen Stuhle, beffen Bicarius und Legat er fet, ju verbanten habe. Die Anwesenheit bes Bonorius in Rom (403) benütte er bagu, auszuwirten, bag fomohl einige Bifchofe als andere Beiftliche von ber Bermaltung gemiffer burgerlicher Bebienungen, die fonft mit ihren Familien erblich verbunden gemefen maren, losgesprochen murben. Dem Bictricius, Bifchof von Rouen, fcidte er auf feine Bitte einen Defretalbrief, in welchem er ihm in Betreff ber Ausübung ber Kirchengucht verschiedene Borschriften gab. In ber erften Borfchrift verbietet und erklart er fur unkanonisch alle Ordinationen ber Bischöfe, Die ohne Borwiffen und Genehmigung bes Metropoliten geschen; in ber zweiten folieft er alle biejenigen vom Orben ber Beiftlichen aus, bie theils vor ihrer Taufe Rriegsbienfte gethan, theils nach ihrer Taufe babei beharren; in ber britten befiehlt er, bag alle unter ben Beiftlichen entstehenden Streitigkeiten von ben Brovingialbischöfen entschieden werden follten; Diejenigen, bie zu andern Gerichten ihre Buflucht nehmen murben, follten abgefett werben; eine Ausnahme follte nur ftatthaben bei fehr wichtigen Fallen, bei benen man, wenn bie ubrigen Bischöfe ihren Spruch gethan, an ben apostolischen Stuhl appelliren könne. Die brei folgenden Gate beziehen fich auf biejenigen, Die eine Bittme gebeirathet ober eine geschiebene Frau ober eine, die vor ober nach ihrer Taufe ein Rebeweib gewesen war; Diefe alle follten ihres geiftlichen Amtes entfett werben. Der neunte Sat bestimmte, bag bie Briefter und Diakonen nach ihrer Beihe von aller Gemeinschaft mit ben Beibern ausgeschloffen werben follten. Ebenfo fanbte er im 3. 405 bem Eruperius, Bifcof zu Toulouse, ein Decretale zu, in welchem er bas Berbot ber Briesterehe erneuerte und fich gegen die Gewohnheit aussprach, bag die Weiber um des Chebruchs willen mehr gestraft werben als die Manner, und führte als Erklarung biefer üblen Sitte an, baf bie Manner weit geneigter maren, ihre Beiber ber Untreue megen anzuklagen, ale bie Beiber ihre Manner. Im J. 404 schrieb Augustin im Ramen ber zu Karthage ver-

fammelten Bifcofe an Innocens und bat ibn um feine Berwendung bei'm Raifer Sono. rius gegen bie Donatisten, Innoceng entsprach biefer Bitte mit Erfolg. Auf's Nachbrudlichfte verwandte fich unfer Babft für Chrusoftemus bei Bonorius, ber auch wirklich wiederholt an feinen Bruder Arcabius in biefer Sache fdrieb, und am Ende bem Letteren ben Rrieg ankundigen wollte, mare er nicht burch einen Ginfall ber Barbaren, ben er abzuschlagen hatte, baran verhindert worden. Innoceng aber, der zuerft bie Entscheibung ber Streitigkeit einem aus abendlandischen und morgenlandischen Bifcofen gufammengefesten Concil vorbehalten wollte, faunte jest nicht langer, fich von ben Beinben bes Chrysoftomus offen loszusagen und fundigte bem Atticus, Theophilus und Borphyrius die Gemeinschaft auf. Falich ift bie Behauptung bes Baronius, bag ber Babft bamale Arcadius und beffen Gemahlin Guboria mit bem Bann belegt habe. Ale Rom im 3. 409 von Alarich belagert wurde und in ber Stadt hungerenoth und Beft ben bochften Grad erreicht hatten, foll Juncceng nach bem allerdings nicht zuverläffigen Bofimus (V, 41.) heimlich heidnische Opfer erlaubt haben. — Den macebonischen Bifcofen gegenüber, welche ihm im 3. 414 Briefe guftellten, benahm fich Innoceng als oberfter Richter, indem er icon im Gingang feiner Antwort feine Bermunberung über bie Beleidigung zu erkennen gab, tie fie bem apostolischen Stuhl baburch jugefügt, bag fie fic unterftanben, bas in Zweifel ju ziehen, mas bereits vom romifden Stuhl entichieben worben fen. In einem Brief an ben Erzbischof von Antiochien sprach er ben folgereiden Sat aus, bag alle Borrechte, welche bem genannten Bijchoffit eigen maren, gar nicht bon ben Borgugen ter Statt berrührten, fontern von ber Burbe bee Giges, ben ber beil. Betrus eine Beit lang inne gehabt habe. Er fest hingu, bag berfelbe aus biefem Grunde eine fo ausgebehnte Jurisdiction habe, und bag er nur barum bem bifchoflichen Sip zu Rom nachstehe, weil Betrus hier basjenige vollendet, was er zu Antiodien angefangen babe. In einem Schreiben an Decentius, Bifchof von Eugubium, erflart endlich Innocenz geradezu, bag alle abendlanbifchen Kirchen folechthin verbunden feven, fich nach den Gewohnheiten und Uebungen ber römischen Kirche zu richten, ba bie Gewohnheiten aller anderen Rirchen, fofern fie von ber romifden Rirche abweichen, nur Berfälfdungen ber alten Ueberlieferungen, Abweidungen von ben Uebungen ber erften Beiten und unleidliche Migbrauche maren. Aus Diefen Decretalen an Decentius ift noch hervorzuheben, daß Innocenz darin befiehlt, daß der Sabbath gleich bem Freitag ein Stafttag fenn muffe, ba ber Sabbath mit zu ber Trauerzeit gehore, welche bem Freubentag bes Auferstehungsfestes, bem Sonntag, vorangebe, und ba bie Apostel an jenen beiben Tagen in Trauer versunken gewesen waren und am Sabbath sich aus Furcht verborgen gehalten batten; ebenfo baf er ausbrudlich fich babin entichieb, baf bie Salbung ber Stirne ju bem allein bem Bifchof jugeeigneten Alt ber consignatio (ber Firmelung) gebore. Begierig ergriff Innoceng bie Belegenheit, feine Anfichten über bie Dberhoheit bes romifchen Stuhles geltend zu machen, als ihm ein norbafrifanisches Concil zu Rarthago bon feinen Befchluffen in ber Entscheidung einer Lehrstreitigfeit Bericht erftattet und ibn biefen Beschläffen beigutreten aufgeforbert batte. Er lobte fie in feinem Untwortschreiben bom 3. 417 querft beghalb, bag fie geglaubt hatten, seinem Urtheile bie Sache übergeben zu muffen, ba fie wohl muften, was man bem apostolischen Stuble foulbig fen, ba Alle, welche biefen Stuhl einnahmen, bem Apostel nachzufolgen strebten, von welchem bie bischöfliche Burbe felbst und bie gange Auctorität biefes Ramens ausgegangen fen. Mit Recht batten fie bie Ginrichtung ber Bater beilig gehalten, welche nicht nach menschlicher, fonbern nach göttlicher Anordnung beschloffen hatten, bag, mas man auch in noch fo entfernten Provingen verhandle, nicht eber entschieden werbe, als bis es jur Renntnig bes apostolischen Stubles gelangt fen, bamit burch bie gange Auctoritat beffelben jeber gerechte Ausspruch bestätigt werbe, und bie übrigen Rirchen (wie burch die verschiedenen Wegenden ber gangen Belt die reinen Strome von ber ursprüngs lichen ungetrübten Quelle aus fich verbreiten follten) von biefer Rirche empfangen folls ten, was fie ju verordnen, wen fie freigusprechen und wen fie als unverbefferlich and

austoffen batten. Sofort bezeugte er ben norbafritanischen Bifchofen feine völlige Ginftimmung in die Berbammung ber pelagianischen Lehre von bem Berbaltnig ber Natur gur Gnabe, und ertannte ben Bauptgrund biefer gangen Differeng tiefer als Anbere, indem er fab, daß biefer Streit mit einer verschiedenen Anficht von bem Berhaltnig ber göttlichen Erhaltung gur Schöpfung gufammenbange (vgl. Epist. ad Conc. Carthag. §. 3.). Doch tann man aus feinen Ertlarungen feineswegs fchliegen, bag er mit bem Muguftin in feinem Spfteme gang übereinstimmte; vielmehr will Reanber (Rirchengefch. II, 3. S. 827) eine Spur bavon finden, bag Innoceng, indem er die Mittheilungen ber göttlichen Gnabe burch bie Burbigfeit ber Ginzelnen bedingt feste, in einem wichtigen Bunkt von Augustin sich entferne. Innoceng folog "fraft feiner apostolischen Bollmacht" Belagins und Coleftius fammt ihrem Anhang von ber Rirchengemeinschaft aus. - Innocen fdrieb furg vor feinem Tob noch zwei andere Briefe, ben einen an Dieronhmus, um ihn in feinen Leiben aufzurichten, ben zweiten an Bifchof Johannes von Berufalem, ben er ale Beschützer ber Drigenisten und Wegner bee Bieronymus argwöhnte und ernftlich warnte. Innoceng ftarb ben 12. Marg 417 und ward von feinen Nachfolgern in die Bahl ber Beiligen aufgenommen. Bon ihm haben fich 42 Briefe erhalten. Bgl. Schoenemann, epist. pont. II. 507 sqq. Eggs, pontificium doctum p. 63 sq.

Innocen; II. Ale honorius II. ben 14. Febr. 1130 gestorben mar, beabsichtigten 30 Cardinale und viele angesehene Römer, Die Wahl bes reichen Rardinals Betrus Leonis, beffen Grofvater vom Jubenthum jur fath. Rirche übergetreten mar, burchjuseben. Ihnen zuvorzukommen, mahlten 16 antere Rarbinale, noch ebe ber Tob bes Bonorius befannt worden war, am 15. Febr. ben Cardinal Gregorius Baparefchi, einen gebornen Römer aus ber Familie ber Guiboni, unter bem Ramen Innoceng II. jum Babfte. Aber noch am gleichen Tag mablte bie Gegenpartei ben Carbinal Betrus Leonis unter bem Ramen Anaklet II., und biefer hatte burch fein Gelb in Rom großen Ginflug und an Rönig Roger von Sicilien einen mächtigen Bundesgenoffen. Go mußte Innoceng aus Rom flüchten und schiffte fich nach Frankreich ein, wo er burch bie Unterftutung ber beiben Saupter bes Monchthume, bes Abte Beter von Clund und bes Abte Bernhard von Clairvaur eine größere Dacht gewann, als er in Rom batte erlangen tonnen. Nachdem aber bereits Ludwig VI. und die frangofische Rirche ben Innoceng ale Pabft anertannt hatte, fette ber Bifchof Gerhard von Angouleme, ber als Legat für bie Cache Anallets wirfte, ben Streit noch langer fort, und burch ibn murbe Giner ber machtigften Großen, ber Graf Bilbelm von Aquitanien, für Anatlet gewonnen. Diefer bertrieb bie Anhanger bes Innocen, unter ben Bifchofen von ihren Memtern. Da gelang es nach fünfjähriger Spaltung bem Abt Bernhard, ben Grafen zu bewegen, bag er 3unoceng ale Babft anerkenne. Diefer Abt war es auch, ber burch bas Feuer feiner Beredtfamteit bie unruhigen lombarbifchen Stadte bem Babft mieber unterwarf und ben Sieg bes Innocenz auf einer Synobe zu Bifa im 3. 1134 beforberte. 3m 3. 1136 konnte Letterer mit dem Kaiser Lothar II. in Rom siegreich einziehen. Doch wurde bas Schisma erft mit bem Tobe Anaklets (1138) vollkommen gehoben. 3mar mahlte beffen Partei ihm einen Nachfolger; aber boch nicht, um feine Ansprüche auf ben pabstlichen Thron langer zu vertheibigen, fonbern nur, um einen vortheilhafteren Bergleich mit ber anderen Partei ju Stande ju bringen, und im 3. 1139 tonnte Innocenz ein lateranen fifches Concil zur Beflegelung bes Rirchenfriebens halten. Auf bemfelben erflarte fic Innocen; gegen Arnold von Bredcia und gebot ibm, ben Schauplat ber bieberigen Unruben, Italien, gang zu verlaffen und ohne befondere pabstliche Erlaubnig nicht wieder bahin gurudgutehren. Ueber Roger, ber nach bem Abgug bes Raifers bas bem Rainulf ertheilte Berzogthum überfallen hatte und fich bes Ronigstitels fortwährend bebiente, warb ber Bann ausgesprochen, und Innoceng jog in eigener Berfon gegen ihn ju Felbe. Bahrend er bie Befte Galleccio belagerte, mard er von Roger überfallen, gefangen genommen und am 22. Juni 1139 in bas tonigliche Lager gebracht. Er ging nun mit Roger einen Bergleich ein, befreite ihn von bem Bann und gab ihm bas Ronigreich

Sicilien, bas Bergogthum Apulien und bas Fürstenthum Capua unter ber Bebingung gurud, bag er und feine Rachfolger bem Babft ben Gib ber Treue foworen und von feinen Banben bie Inveftitur empfangen follten. Run jog Innocens am 29. Sept. 1139 gleichsam im Triumph nach Rom jurud. Er erneuerte jest bas icon von mehreren Concilien fiber bie Irrthumer Abalarbe ausgesprochene Berbammungeurtheil. Auch mit Frantreich, bem Innocenz feine gange Macht bantte, zerfiel er wegen ber Bahl eines Erzbifchofs von Bourges und befahl, bag nirgends in Gegenwart bes Konigs ber Gottesbienft abgehalten werben folle. Diefes Interdict blieb bis 1143 aufrecht. Bahrend ber beiben letten Jahre feines lebens mar Innocens hauptfächlich tamit beschäftigt, Die Stabte Tivoli, Baleftrina, Tusculum und Albano, bie fich von aller Unterwürfigfeit unter ben apostolifden Stuhl loggemacht hatten, gnni Behorfam gurudguführen. Bulest verweigerten ihm auch bie Romer ben Gehorfam, stellten ben Senat wieder ber, ermablten ihre eigenen obrigfeitlichen Bersonen und luben ben Raifer Ronrad III. ein, von ber Sanptfladt bes Reiches Befig ju nehmen. Ronrad aber mar geneigter, fic bes Babftes gegen bie Romer anzunehmen; nur hinderte ibn ein anderer Rrieg an einem Romergug. Dagegen ftant Roger icon im Begriff, bein Babft ein Gulfsbeer jujufenben, als er erfuhr, daß Innocenz ben 23. Sept. 1143 gestorben fen. Innocenz war bem Eruft feis ner Beit nicht gewachsen. Ueber feine gablreichen Briefe vgl. Fabricius, bibl. lat. med. et inf. aet. ed. Mansi IV, 33 sqq.

Junocenz und., Gegenpabst. Unter ben Gegenpähsten, welche nach bem Tob Habrians bem Alexander III. entgegenstanden, figurirt auch ein gewisser Landus ans ber Familie ber Frangipani, welcher sich Innocenz III. nannte. Derfelbe hielt sich eine Zeit lang in einem nahe bei Rom gelegenen besestigten Ort auf, der dem Bruder des Gegenpahstes Victor, einem sehr mächtigen rönischen Ebelmann, gehörte. Der Ort wurde eingeschlossen und Landus endlich genöthigt, sich zu ergeben. Alexander ließ seinen Rivalen in das Kloster Cava einsetzen, und hiemit war das Schisma beendigt, das von vier auf einander solgenden Gegenpähsten 21 Jahre hindurch fortgesetzt worden war.

Innoceng III. Giner ber ausgezeichnetften Rirchenfürften, burch Berftanb, Biffenschaft und Willeneffarte gleich bervorragend, ber fich um ben pabfilichen Stuhl bie größten Berbienfte erwarb, und wie fein Zweiter mabrent ber achtzebn Jahre ber Bermaltung feines pabftlichen Amtes bie gange Welt beberrichte. Er ftammte aus bem erlauchten Geschlechte ber Conti, war ber Gobn bes Grafen Trafimund und hatte bei ter Taufe ben Namen Lothar erhalten. Nachbem er in Baris und Bologna ben Studien mit großer Auszeichnung obgelegen mar, bekleibete er unter Lucius III, und Urban III. scon frühe mehrere Kirchenamter und ward von Clemens III. jum Cardinal-Diakon ernannt. Als folcher fchrieb er in bufferer Stimmung feine bem Bifchof von Borto gewibmete Schrift, de contemtu mundi sive de miseria humanae conditionis. Am Tobestage Colestine III. (8. Jan. 1198) wurde Lothar, taum 37 Jahre alt, jum Babfte gemablt. Er hatte bie boberen Beihen noch nicht erhalten, mußte baber erft jum Bifchof geweiht werden, ebe er am 21. Februar jum Babft eingeweiht murbe. Damale ftand ber größte Theil von Italien unter ber Berrichaft ber Deutschen; Rom allein mar nicht unterworfen, aber ichwantenb amifchen Anertennung pabstlicher Dberberrlichfeit und Gestaltung ju einem freien Bemeinwefen. Go begann benn Innoceng fein Pontifitat mit ber Bieberherstellung ber sabfilichen Oberherrichaft in Rom und in bem Rirchenftaate. Gleich nach feiner Erhebung nahm er bem faiferlichen Praesoctus urbis ben Gib ber Treue ab; verbrangte bann auch bie taiferlichen Bafallen aus ben Marten und bilbete in Tuscien einen Stabtebund, burd beffen Bulfe er bie Deutschen vertrieb, welche Beinrich IV. mit ben Lanbern ber Rirche belehnt hatte. Beinrichs Sohn mar noch vor feiner Taufe als feines Baters Rachfolger im Reiche anerkannt worben. Aber Innoceng icheute bie Bereinigung fo vieler Rronen auf Einem Saupte; Die Furften hielten Rarle Raifertrone ju groß und gu fower für eines Rinbes Saupt. Die von Parteien bedrangte Raiferin Conftauge mufte, um ihrem Gobne Sicilien ju fichern, Die pabfiliche Belehnung unter neuen von

bem Babfte vorgeschriebenen Beringungen annehmen. Rach Conftangens Tot (27. Rob. 11981, melde auf tem Sterbebette ten Babft jum Bormunt ihres verwaisten Rintes eingesett hatte, führte Juncceng bie Regentschaft aber beite Sieilien mit Eruft und Mraft, fo weit es unter ten ihwierigften Berhaltniffen gegen bas Biberftreben ber beutichen unt ficilianischen Großen möglich mar. - Rachtem er fo in Italien feine Dacht befestigt hatte, fing er an, sich mit Rachtruck in tie tentschen Angelegenheiten zu mischen, intem er fogleich bas Recht, bei einer zwiefpaltigen Laiferwahl zu entscheiten, in Amfpeuch nahm. Bie er natürlich mehr ten Belfen als ten Bobenftaufen geneigt fenn mußte, fo entichiet er, jeue Anmagung festhaltent, am Ente wirflich ju Gunften bon Dito IV. Mit großem Rachbrud murte ihm jeboch von ter Bartei Philipps wiberfprochen, und ter Zwiespalt in Dentschland loterte nur tefto beller auf. Als Philipp über seinen Gegner immer entschiebenere Bortheile gewann, fo ging endlich auch Innoceng wieter auf Unterhantlungen mit jenem ein, welche fur Ette febr bebenflich gu werben brohten; im Jahr 1207 erschienen pabftliche Legaten in Dentschland, welche Philipp vom Bann losten und ten Fürftentag in Rordhaufen eröffneten. Philipp, um fich ten Babft und feine Abgeordneten geneigter ju machen, ordnete turch gang Deutschland eine Steuer fur bas beil. Land an. Da murte Bhilipp von Otto von Bittels bach am 21. Juni 1208 in Bamberg ermortet, und mit tiefem Mort entete ber gebnfährige Burgerfrieg in Deutschland. Dtto IV. murbe allgemein als Raifer anertannt, und nachdem er bes Babftes Forderungen in Allem genugt hatte, von bemfelben am 27. Sept. 1209 gefront. Sobald aber Dito Diefes Biel feiner Bunfche erreicht hatte, fing er auch an, die Kaiferrechte in Italien wieder geltend zu machen und die neuen Schöpfungen des Babftes ju gerftoren. Er befeste bie Stadte ber Mathilbifchen Erb-Schaft, nahm bas herzogthum Spoleto in Besit und wollte nicht blog ben ganzen Rirchenstaat einziehen, sondern fich auch bes Erbes bes jungen Friedrichs, welches ber Rotmannenfürst Roger bem Reiche entriffen babe, bemächtigen. 3m 3. 1211 fprach ber Babft mit Buftimmung ber Harbinale ben Bann über Otto aus, ber fich auf alle feine Wehillfen und Gefährten fo ftreng ausbehnte, bag bie Lirche von Capua bem Interbicte unterlag, weil die Stiftsherren in Otto's Gegenwart Gottesbienft gehalten hatten; bas gleiche Urtheil traf Neapel, weil es bem Raifer gehulbigt. Doch ber Bann fchredte Otto nicht; vielmehr brach er im Frühling wieber auf und unterwarf fich Apulien, Calabrien, Alles bis nach Tarent. Da ernannte ber Babft ben Erzbischof Siegfried von Daing gu feinem Legaten in Deutschland, mit bem Befehl, auch hier ben Bann ju vertanbigen und ju erflaren: bag Bliemand binfort Dito Raifer nennen und ibm gehorchen barfe, und jeder deutsche Fürst aller Berpflichtung gegen ihn ledig fenn foll. Der Babft begunftigte nun felbft bas Bervortreten bes einzigen noch übrigen Sobenftaufen. Bon einer Angahl Fürsten murbe Otto ber Raiserfrone verluftig erflart, Antrage an Friedrich, Um terhandlungen ju Rom beschloffen, und bald verfündigten Urtunden beides: Absetzung und Bahl. Friedrich erschien 1212 in Deutschland und gewann bald, vom Babft und vom Stonige in Frankreich unterstütt, Die meiften Stanbe fur fich und am 25. Juli 1215 empfing er in Machen Die beutsche Raisertrone, und Otto mußte fich bis an feinen Tob (1218) mit seinen braunschweigischen Erblanden begnügen. — Mit gleicher Rraft nothigt Innocens auch die anderen Fürsten jur Annertennung ber pabstlichen Sobeit. Bhilipp August, Konig von Frankreich, batte feine rechtmäßige Gattin Ingeburgis verftofen; be er auf die Mahnungen des Babstes nicht achtete, ward (1200) das Interditt über Frank reich ausgesprochen und aufrecht erhalten, bis fich Philipp unbedingt unterwarf und Ugnes, von ber fich ber König nicht trennen tonnte, ftarb. Ebenfo that ber Babft ben Ronig von Leon, Alfons IX., in ben Bann, weil er fich weigerte, feine Gemablin Tarfia, bie er in einem verbotenen Bermanbtichaftsgrad geheirathet hatte, ju entlaffen; boch brang bier Innoceng nicht burch. Giner ahnlichen Berbindung bes Ronigs von Aragonien mit Blanca verfagte er nicht blof feine Buftimmung, sonbern nannte auch ben barauf beanglichen Gib einen Meineib, ber nicht gehalten werben burfe. Derfelbe Beter macht

fein Reich, ale er fich (1204) in Rom fronen ließ, bem Babfte ginebar und verpflichtete fich zu einem jahrlichen Bine von 250 Maffemutinen. Johannes, Fürst ber Bulgaren, bat ben Babft um eine Rrone und tonigliche Ehre, wie fie feinen Borfahren, ben alten Raifern, fen erwiesen worden, und erhielt von Rom Rrone und Scepter. — Aber am tiefften mußte fich Johann, Ronig von England, vor ber vabfilichen Allgewalt bemuthigen. Gine zwiespaltige Babl zum Erzbisthum Canterbury, Die nach Rom zur Entfceibung gebracht murbe, gab bem Babft Belegenheit, nach erfannter Ungefestichkeit bes Bahlattes, von ben abgefandten Stiftsberren feinen gelehrten Freund, ben Rarbinal Stephan Langton mablen ju laffen, welchen er fogleich weihte (1207). Ale ber Ronig fich biefer Bahl wiberfette, belegte Innoceng (1208) England mit bem Interbitt und ben Ronig mit bem Bann. Johann suchte burch Gewaltthätigfeiten bie Fortbauer bee Gottesbienftes vom Rlerus zu erpreffen und fich ber mantenten Treue feiner Bafallen an verfichern. Den auf folde Beife mit feinem ganbe Berfallenen entfette Innoceng und übertrug bas Reich an Philipp von Frankreich, welcher froh ter Gelegenheit Beer und Flotte ruftete. Da gab Johann nach und nahm unter ben größten Demuthigungen fogar fein Reich vom Babfte jum Leben. Aber bie Bifchofe und Barone, einem berachtlichen Konige und einem Babfte unterworfen, ber bas Bolt fur Die Gunben feines Ronigs bufen ließ, gebachten alter Berechtsame, erzwangen bie Magna Charta (15. Juni 1215) und bedrohten ben Ronig, ale er fie verlette. Bergebene fuchte ber Babft burch geiftliche, ber König burch weltliche Waffen bie Aufhebung berfelben zu bemirten; umfonft foleuberte Innocens feinen Bannfluch gegen Die Stande und ihren Freiheitebrief: gegenüber ber pabstlichen Bewalt auf ihrem Bipfel offenbarte fich bie Dacht, bor ber fie einft untergeben follte! - Roch größere Aussichten fur bas Babstthum ichienen fich in Conftantinopel zu eröffnen. Doch im erften Jahre feiner Regierung ließ Innoceng bas Greng predigen. Deutschland mar burch ben Burgerfrieg verhindert, Die Ronige von Franfreich und England hatten ihr Gelübbe gelöst. Aber ber Bufprediger Fulco von Reuilly ruhrte bas Berg bes frangofifchen Bolles, ber Avel Frankreichs ftellte fich an bie Spite ber Unternehmung, von Benedig erfaufte man die Ueberfahrt und Unterfthung burch eine Scemacht (1202). Aber ber schlaue Doge Beinrich Dantolo gebranchte bas Rrengheer, trop ber Abmahnungen und Bannfluche bes Pabfies, zuerft zur Biebereroberung von Bara; bann ließ fich baffelbe von einem griechischen Prinzen Mexius burch große Berfprechungen ju einem Bug gegen Conftantinopel bewegen, und als ber wiedereingesette Raifer Isaat Angelus biefe Berfprechungen nicht erfüllen fonnte, wurde Conftantinopel erobert (12. April 1204) und bafelbst ein lateinisches Raiserthum aufgerichtet, ale beffen erfter Raifer Graf Balbuin von Flandern ausgerufen murte. Innocenz migbilligte zwar bie That und ihre Greuel, benutte aber ihren Erwerb, und ein Batriard von Conftantinopel marb in Rom ernannt. Gleichwohl tonnte man fic foon jest über biefen Bewinn nicht taufchen: bas neue Reich trug ben Reim tes Unbergangs icon in fich, ftorte bagegen vollente jetes fraftige Unternehmen fur Balaftina. Den Schluf feines thatenreichen Lebens bilbete bie im Rovember 1215 eröffnete 4. Lateranfpnobe, eine ber glangenoften, welche je gehalten worben find. Das Concilium genehmigte 70 Canones, in welchem bie Glaubenefangungen, Die wichtigften Rechte. und Disciplinar-Berhaltniffe nach ihrer neuen Gestaltung, aber in alter Strenge vorgezeichmet find. Seine Sauptzwede maren bie Bewirfung eines Kreugzuges, bie Ausrottung ber Reger und die Reformation ber Kirche. Innocenz fab fich gleich nach feiner Stuhlbefteigung veranlaßt, Legaten mit ben unbefchränkteften Bollmachten zur Unterbrudung ber Reger nach Gubfranfreich ju fenden: fle jogen in apostolischer Beise barfuß umber; Ermahnungepredigten und Disputationen wechselten mit gerichtlichem Berfahren und Gewalt. Gegen die Albigenfer bot ber Pabst Kreuzzuge auf und in Toulcufe hatte er eine Art Inquifitionstribunal errichten laffen. In feinen Briefen erklärte er, bag Die hartnädig verharrenten Reger ber Bewalt bes Satans verfallen fegen und wollte, baf fie aller Leben und Befitungen, Die von ber Rirche abhingen, beraubt, ihre Buter

tatholifden Rachtommen übergeben, ober, wenn fie teine folde hatten, eingezogen, bie Baufer, barin fle gewohnt, niebergeriffen, fle felbst verbannt, fogar ihre Leichname aus ber geweihten Erbe, ber fie übergeben worben, ausgegraben murben. Das Concil verordnete: jeder weltliche Gewalthaber, ber ale ein Glaubiger gelten wolle, foll eiblich angeloben, Die Reger von feinem Gebiete ju verjagen; wer beft fich weigere, foll von bem Metropoliten mit bem Bann belegt, nach Jahresfrift bem Babft angezeigt werben, bamit biefer beffen Bafallen bes Eibes entbinde und fein gand driftglaubigen Furften übergebe, bie es vom Irrthum reinigten. Dit gleicher Strenge mar er gegen bie Beiben in Liefland verfahren: fie follten burch Wort und Bilb, burch Rebe und Schwert befehrt werben. Gbenfo unterfagte bas Concil ben Juben allen Bertehr mit ben Chriften; ben Fürsten murbe Schut ihrer driftlichen Unterthanen empfohlen; Juben und Saracenen follten fich in ihrer Aleibung von ben Chriften unterfcheiben; in ber Charwoche follten fich jene nicht öffentlich zeigen. Die folgenreichfte Berordnung bes Concile aber mar bie Bestätigung ber beiben neuen Orbensregeln bes Dominicus Gnamann und bes Frang von Affifi. Die pabstliche Allgemalt feierte auf biefem Concil ihren Triumph: Innoceng fonnte fich ber Sonne vergleichen, bas Ronigthum bem Monbe, welcher von ihr fein Licht ju Leben tragt. Innoceng, ber icon mit Tobesahnungen bas Concil eröffnet hatte, felnte fich im Befühl, bag er im Drang ber Befchafte fich felbft fremd werbe und nicht Beit habe, bem Ueberirdifchen nachzustnnen, nach feinem Bfarramte und predigte, fo oft er fonnte. Seine Predigten, wie feine Rechtsfpruche, bie lange ale Mufter rechtetundiger Entscheidungen galten, find alttestamentlich und bilberreich; aber aus fpielenden, fpipfindigen Allegorieen erhebt fich ein tiefer Ernft ber Gefinnung mit großer Gravität bes Ausbrude. Er ftarb am 16. Juli 1216. Sein Rarafter mar burd Sabsucht beflect, toch vermanbte er feine Reichthumer nicht ju uppigem Leben, fondern fie dienten ihm, feine Plane zu verwirklichen, feine Berrichfucht zu befriedigen. Rach einer von Thomas Cantimpre berichteten Sage foll Innocenz ber bl. Lutgarbis nach feinem Tobe mit Flammen umringt erschienen sehn und ihr gefagt haben, bag er breier Uebelthaten wegen jur Strafe bes Jegfeuers bis auf ben Tag bes Berichts verurtheilt worden feb, und bag er zu ben Martern ber Bolle verbammt worben ware, wenn nicht die Jungfrau Maria, zu beren Ehren er ein Rlofter erbaut habe, ihm bie Onabe ber Buge in ben Stunden feines Tobes verschafft hatte. Diefe vorgebliche Erscheinung foll verhindert haben, daß Innoceng, der fich mehr ale alle Babfte um die romifche Rirche und um ben romifchen Stuhl verbient gemacht und unter bem Die Dacht bes Babftthums ihre größte Bobe erreicht hatte, tanonifirt murbe. Ueber bie Schriften von Innocens vgl. F. Surter, Gefch. Innocens III. und feiner Zeitgenoffen. Samt. 1834-42. 4 Bbe.

Innocenz IV. Rach bem schnellen Tob Colestin's IV. erfolgte eine anberthalb jährige Erledigung bes pabstlichen Stubles, und bie Rarbinale gogen fich burch bie Bergogerung ber Bahl beftige Bormurfe gu. Durch ben Raifer gur Befdleunigung ber Bahl genöthigt, mablten fie endlich ben Rarbinalpriefter Sinibald Fiefchi (25. Juni 1243), ber aus einer ber erften genuefifchen Familien ftammte und fur ben beften Rechtsgelehr. ten feiner Zeit galt. Die hoffnung auf Beilegung bes Rampfes zwischen Raifer und Babft ichien burch biefe Bahl anfänglich gerechtfertigt, benn ber neu ernannte Innocen IV. hatte fich, fo lange er Cardinal mar, ftets Friedrich II. gunftig gezeigt; in ber That ging berfelbe auch alsbald auf Friebensverhandlungen ein, welche jum Biele ju fihren versprachen. Ein bem Babft vortheilhafter Bergleich marb eingeleitet; als aber Beibe gur Bollziehung beffelben einander entgegentamen, zeigten fie fich bon Diftranen in bie gegenseitigen Schritte erfüllt, woburch bie Sache immer mehr in bie gange gezogen wurde. Plöglich entfloh ber Pabft, ber, burch bie Waffen Friedrichs belagert, bed nicht frei banbeln tonnte, mit Bulfe ber Genuefer nach Lyon (1244), wohin er ein allgemeines Concil berief. Als Grunde ju biefem Ausschreiben führte er an, bag er verschiebene in die Rirche eingeschlichene Migbrauche abbestellen, ben Christen im Drient

foleunige Bilfe verfchaffen und ben Streit zwifden ber Rirche und bem Reich beilegen wolle. Der Raifer, ber mohl einsah, baf bie Synobe jumeift um feinetwillen einberufen worben feb, ließ feinerfeits ein Schreiben an alle driftlichen Furften ergeben, in welchem er bie mabren Absichten bes Babstes aufbedte und fich bereit erklärte, ein großes Kreusbeer auszuruften, wenn ber Babft ibn nur vom Bann lossprechen und bie Rebellen in ber Lombarbei verpflichten wolle, Die Baffen nieberzulegen. Allein ichon in ber britten Sigung bes Concils marb ber Raifer mit bem Bann belegt und bes Reiche, wie aller feiner übrigen Konigreiche, Burben und herrschaften verluftig erklart, und jugleich ben Aurfürften befohlen, jur Bahl eines neuen Raifers ju foreiten. Bei biefem Urtheil blieb Innocenz unbeweglich fteben, trot ber Bermittlung, welche Ludwig IX. versuchte, trot bem, bag fich ber Raifer fogar einer Brufung feiner Rechtglaubigfeit vor bem Ergbifchof von Balermo und mehreren anderen Beiftlichen unterwarf und bas Refultat berfelben nach Lyon fandte. Der Rampf murbe immer harter und auf beiben Seiten immer rudfichtslofer geführt. In Sicilien bewirfte ber Babft einen, jeboch balb gebampften Aufruhr (1246), in Deutschland bewog er Beinrich Rafpe, Landgrafen von Thuringen, als Pfaffentonig fich Friedrich entgegenzustellen. Unterbeffen befahl ber Raifer, bem bie großen weltlichen Fursten treu blieben, ben sicilianischen Obrigkeiten, alle bie als Rebellen zu bestrafen, Die bas Interbict beobachten murben, verbannte ben größten Theil ber Monche, und reiste felbst nach Apulien, um die bortigen Unruhen ju bampfen. Der Gegenlaifer Beinrich erlag bem Ronig Konrab und nach feinem Tob mar Friedrichs Uebergewicht in Deutschland fo entschieben, bag ber Babft zu ber von ihm ausgebotenen Arone Riemanden ale ben Grafen Wilhelm von Holland (Oft. 1247) finden konnte und biefem mit Beld Anhang ertaufen mußte. Da ftarb Friedrich ben 13. Dec. 1250. Die Freude bes Babstes über ben Tob seines Gegners war von turger Dauer. Friedrichs Sohn Ronrad gog an ber Spite eines großen Beeres gegen ihn beran, um bas burch Danfred ihm erhaltene Erbfonigreich in Befit ju nehmen. Bergebens bot ber Babft bie ficilifde Krone aus, und ichenfte fie endlich bem englischen Bringen Comund (Diary 1254): bis ber ben Babften fo oft gunftige Tob auch Konrad hinwegraffte (21. Dai 1254). Da ber Pabft bie Rechte bes zweijahrigen Monrabine ju achten verfprach, fo unterwarf fich ber Bormund beffelben, Manfred, und Innoceng nahm von tem Reiche Befit. Da fich aber balb zeigte, bag ber Babft andere Absichten bege, fo trat Manfreb von Reuem fur bie Rechte ber Sobenftaufen in Die Schranten , und brachte bem pabfts lichen heere am 2. Dec. 1254 eine gangliche Rieberlage bei. Fünf Tage fpater ftarb Innocenz in Reapel, wo er in ber Kathebrale begraben liegt. Mitten unter ben Gorgen feiner unruhevollen pabftlichen Regierung beschäftigte fich Innoceng gleichwohl mit Miffionegefcaften. Go fandte er 1245 brei Frangistaner zu bem Grofthan Gajud und vier Dominitaner ju bem Dberfelbheren beffelben in Berfien. Dem Deifter bes Deutschorbens Ronrad, Landgrafen von Thuringen, trat er bas Eigenthumsrecht auf Breußen ab, bas er in bie vier Bisthumer Culm, Bomefanien, Ermeland und Sameland theilte. Er mar ber Erfte, ber bie Carbinale burch ben rothen But auszeichnete und ihnen biefes Unterfcheibungszeichen auf bem Concil zu Lyon gab. Er fchrieb einen Apparatum super quinque libros decretalium, ein Bert, bas von ben Ranoniften "canonistarum splendor et iuris pater" genannt murbe. Ferner ichrieb er gegen Beter be Bineis, ben Rangler Friedrichs II. einen Apologeticus, in welchem er Die Berichtsbarfeit bes apostolischen Stuhls über bas Reich vertheibigte. Bgl. Fabricius, bibl. lat. med. et inf. aet. ed. Mansi IV. 36 sq. Eggs, pontific. doctum p. 442 sq.

Junocenz V. vor seiner Erhebung auf ben pabstlichen Stuhl Bierre be Champagni ober auch von seiner Baterstadt de Tarantaise (das jetige Moutiers in Savoyen) genannt, wurde ben 21. Jan. 1276 zum Nachfolger von Gregor X. gewählt, ber ihn 1271 zum Erzbischof von Lyon und balb nachher zum Cardinalbischof von Oftia und Großpönitentiarius ernannt hatte. Als Pabst war er zunächst bemüht, die durch die Barteien der Guelsen und Gibellinen unter einander verseindeten Länder und Städte in

Italien auszusöhnen. So gelang es benn auch seinen Legaten wirklich, die beiben Republiken Lucca und Bisa einander friedlich zu nähern mit in ganz Toscana die Ruhe wieder herzustellen. Während er eben damit umging, eine größere Gesandschaft nach bem Orient zu schieden, um ben Raiser Michael Paläologus zu bewegen, die auf dem Concil von Lyon von den griechischen Abgesanden bewilligte und beschworne Bereinigung beider Rirchen zu bestätigen, stard er nach nur fünftmonatlicher Führung des Pontificats am 22. Juni. Er war Berfasser vieler Schriften. Außer einigen Postillen und Quodlibeten, die das Gepräge des damals herrschenden Geschmack tragen, hat er auch einige philosophische Schriften de intellectu et voluntate, de materia coeli, de aeternitate mundi, de unitate formae etc. geschrieben. Man hat auch von ihm abbreviationem decretorum, die eine kurze Einleitung in das kanonische Recht gibt, einen Commentar über die vier Bücher des Magistri sententiarum und verschiedene Erklärungen der heil. Schrift. Uedrigens wurden aus seinen Schriften 100 falsche Säte von Gelehrten seiner Zeit ausgezogen, deren Bertheidigung Thomas von Aquin übernahm.

Innocens VI. Rach bem Tobe von Clemens VI. traten bie Carbinale gufammen, um vor ber Bahl eines Rachfolgers einige Buntte aufzustellen, burch welche fie ihre Unabhängigfeit vom Babft fichern wollten. Diefelben find folgende: 1) ber Babft folle teine Cardinale ernennen, bis ihre Angahl auf fechegehn vermindert worden; nie foll ihre Angahl bie Bahl zwanzig überfteigen, und Reiner foll ohne Benehmigung aller ober wenigstens zwei Dritttheile ber Carbinale ernannt werben; 2) ber Babft foll feinen Carbinal andere gefänglich einziehen laffen, abfeten, in ben Bann thun ober fufpenbiren, als mit Buftimmung aller feiner Mitbruber, nemine contradicente; 3) ber Babft foll bie Lander ber römischen Rirche nicht andere veräufern ober Jemanden bamit belehnen, als wenn zwei Dritttheile ber Carbinale tarein willigen; 4) bie Gintunfte ber romifden Rirche follen in zwei gleiche Theile getheilt werben; ber eine foll fur ben Babft, ber anbere für bie Carbinale fenn; 5) tein Anverwandter bes Babfte foll zum Statthalter fiber bie bem apostolischen Stuhl unterworfenen Brovingen gemacht merben; 6) ber Babft foll feine Bebenten von geiftlichen Pfrunden noch auch irgend andere Subfibien ertheilen, wenn nicht zwei Dritttheile von ben Carbinalen ihre Buftimmung bagu ertheilten. Alle im Conclave befindlichen Cardinale muften biefe Buntte beschwören, und fie leifteten alle biefen Gib, wiewohl Einzelne mit ber Restriction: si iure niterentur. Sieranf mutte jur Bahl gefdritten, und biefe fiel am 18. Dec. 1352 auf ben bamaligen Bifchof von Dftia, Stephan Albert, ber aus Mont unweit Bompabour in ber Diocefe Limoges geburtig war und ben Ranten Innoceng VI. annahm. Gein erftes Gefchaft nach feiner Erhebung war, bag er bie genannten Bunfte, welche er mit Restriction befcworen batte, als gefetwibrig umftieß. Er mar ein rechtstundiger, fittenftrenger Rirchenfurft, ber fic Die Aufrechthaltung und Wieberherstellung ber Rirchenzucht alles Ernftes angelegen fein ließ. Er widerrief alle von feinem Borganger bewilligten Commenden und Referdationen, wie auch die fdweren Abgaben, welche bie Beiftlichen entrichten mußten, wenn fie eine neue Pfrunde ober Burbe befamen, ba, wie er fagte, bas Schaf von einem Birten und nicht von einem Miethling geweibet werben muffe. Als Grund ber Aufhebung ber Commenden gibt er felbst in feiner Bulle als Grund an: quod occasione commendarum, sicut experientia docuit, ut plurimum divinus cultus minuitur, animarum cura negligitur, hospitalitas consueta et debita non servatur etc. Auch gab er einige Tage nach feiner Rrönung ben zahlreichen Bifcofen und geiftlichen Beamten, welche aus allen lanbern nach Avignon geströmt waren, um auf Beforberungen zu lauern, ben Befehl, fic bei Strafe ber Ercommunication augenblidlich in ihre Diocefen und Rirchen au begeben und ihres Amtes zu warten. Die kostbare Tafel und bas gablreiche Gefolge feines Borgangere bestellte er ab und brang ebenso bei ben Carbinalen auf sparfame Einfacheit. Den Aubitoren ber Rota, welche bieber teinen Gehalt gehabt hatten, bewilligte er anftanbige Ginkunfte, benn, fagte er, "bungrige Leute waren fabig, fich mit bem Futter Anderer frei zu unterhalten, wenn fie felbft nichts batten." Den gangen Rirchenftaat

brachte Innocenz wieder zum Gehorfam; am 5. April 1355 fronte er Rarl IV., ber noch am Rronungstage Rom verlaffen und Die Rudreife nach Deutschland antreten mufte. Als aber ber Babft fein Bert ber Unterwerfung bes Rirchenstaates bamit vollenbete, bağ er (1360) auch Bologna bem mächtigen Bernabo Bisconti, Beberricher von Dailant. wieber entrig, fand er in biefem einen Begner, bem jebe Schen vor Rirche und Babftthum fremd war. Biel Muhe gab fich Innoceng, Die Ronige Johann von Frankreich und Couard von England mit einander auszufohnen, Die Genuefer und Benetianer von ihrem verberblichen Rriege abzugiehen und einen Rrieg gegen bie Turten gu Stante gu bringen. Bu Wiederherstellung bes Friedens und ber Rirchengucht fchicte er einen Befandten nach Caftilien, und belegte ben Ronig Beter, ber nicht bloft gegen feine Bruber wuthete, fonbern auch feine Gemahlin vergiftete, mit bem Rirchenbann. Begen bie f. g. Compagnieen ober Schaaren von Soldnern, bie aus frangofifchem, englischem und navarrefifchem Dienft entlaffen waren und die raubend und fengend in Gubfranfreich umberzogen, befestigte er Avignon. Ehe aber bie Festungewerte zu Ende geführt maren, erfcienen biefe Schaaren vor ber pabfilichen Refibeng und zwangen Innoceng, fich ihren Abzug mit Bewilligung ber Gunbenvergebung und einer Gelbfumme zu ertaufen. Auf Bitte Rarls IV. fette ber Babft bas Fest bes beil. Speeres ein und verordnete, baf es in Deutschland und Böhmen jahrlich am erften Freitag in ber Boche nach Oftern gefeiert werben follte; auch verfprach er allen benen Indulgeng, welche bie Rirche, in welcher ber Speer aufbewahrt murbe, an biefem Tage besuchen murben. Der Bettel. monche, beren Achtung im Bolte febr gefunten war, nahm fich Innoceng gegen Ergbifchof Richard von Armagh fraftig an und bestätigte ihnen alle fruberen Borrechte. Innocen; farb am 12. Sept. 1362 mit bem Ruf eines aufrichtigen und gerechten Dannes, ber von aller Berftellung und Betrug frei mar. Er hinterlief feine Schriften aufer einigen Briefen und Bullen. Ueber erftere vgl. Fabricius IV. 38. Bier vitae Innocentii VI. finden sich bei Balugius in seinen Vitae paparum Avenionensium I. 321 sq. 918 sq.

Tunoceng VII. Rach bem Tobe von Bonifacius IX. verpflichteten fich alle Carbinale, in Begenwart einiger öffentlichen Rotare, burch einen feierlichen Gib, alle moglichen Mittel zur Wieberherstellung ber Ginigung und Befeitigung bes großen abend. lanbifchen Schisma's augumenben, und fogar, wenn fie auch tanonifch rechtsgultig gewählt waren, die pabstliche Burbe niederzulegen, wenn es zur Beforderung biefes Zweckes far nothig erachtet werben follte. Hierauf erwählten fie am 17. Oft. 1401 einstimmig ben Carbinalpriefter bes beil. Rreuzes ju Jerusalem, Cosmas Megliorati, ber fich Innoceng VII. nannte. Derfelbe aus Sulmone in ben Abruggen geburtig, ftammte aus einer mittleren Familie biefer Stadt, batte fich aber frubzeitig burch feine Belehrsamteit, hauptfachlich burch feine Renntniffe im burgerlichen und tanonifchen Rechte, wie auch burch feine Rechtschaffenheit bervorgethan. Urban VI. hatte ihn jum Auffeher über bie apostolifche Rammer ernannt und ihn nachher jum Gintreiben ber Ginfunfte bes apoftolifden Stuhles in England verwandt. Rach feiner Rudtehr aus England murbe er erft jum Erzbisthum von Ravenna und bald nachher jum Bisthum Bologna beforbert. Bonifacius IX. ernannte ibn jum Carbinal, machte ibn jum Rammerling ber romifchen Rirche und fchidte ibn mit bem Rarafter feines Legaten ab, um bie Streitigteiten ber in Rrieg verwickelten italienischen Provinzen beizulegen. Bei feiner Erwahlung jum Babfte mar er bereits 65 Jahre alt. Unmittelbar nach berfelben brach in Rom ein Tumult aus; bie Bibellinen, an beren Spipe Giovanni und Nicolo Colonna ftanben, forberten bie fruberen Gerechtsame bes romifden Bolts gurud, mabrend bie Bartei ber Guelfen lieber ben pabstlichen Stuhl im Befit aller Dacht fab. Der blutige Streit endigte gu Bunften bee Bolte, bem ber Babft große Freiheiten einraumen mußte. Mergerlich über bes Bolle Uebermuth, bas befonbere von Ronig Labislaus von Reapel aufgebett murbe, fiel ber jugenbliche Repota Lobovico Megliorati mit feinen Freunden über mehrere ber angefebenften Romer ber und ermorbete fie. Innoceng tonnte nun nur burch eilige Flucht nach Biterbo bem ihm jugefcworenen Berberben entrinnen (1405). Erft ale bie Romer fich von ber völligen Unfchuld bes Babftes überzeugt und eingesehen hatten, daß die Schandthat ohne fein Biffen und Bollen verübt worben fen, führten fie ibn im Triumph wieber nach Rom gurud. Da aber bie bon Colonna in die Stadt Rom und in die Engeleburg gelegten Truppen bes Ronigs von Reapel fortfuhren, Ausfälle auf Rom und bie Umgegend ju machen, fo fat fich Innoceng gulett genöthigt, ben Labislaus mit bem Bann gu belegen und ihn feines gum apoftolifden Stubl geborigen Ronigreiche verluftig zu erklaren. Letterer bierburch eingefcuchtert und ben Ueberfall feines Rebenbuhlers Ludwig von Anjou befürchtend, gab jest nach und unterwarf fich ben ihm von Innoceng gestellten Bebingungen. Um biefe Beit tam ber Gegenpabst Benedift XIII. nach Genua und begehrte von Innocen, ficheres Beleit, um fich mit ihm über bie ju Bieberherstellung bes Rirchenfriedens geeigne ten Mittel zu verständigen. Innocenz burchschaute aber bie Beuchelei feines Rebenbublers, ber burch biefen Schritt nur bie driftliche Welt gewinnen wollte, und folug es ab. Beibe machten fich bei biefer Beranlaffung bie bitterften Bormurfe, fcalten fich meineibig, betrügerifch und gantsuchtig, und ber Unfriede in ber Rirche bauerte fort. Junocenz ftarb balb nach diefer Unterhandlung am 6. Nov. 1406 plotlich an einem Schlagfluß, mas ju ber völlig unbegrundeten Bermuthung Anlag gab, bag ihm von feinen Bofleuten Bift beigebrucht worben feb. Der fonft gutmuthige, einfache und freigebige Babft tann auch von feinen größten Lobrednern vom Bormurf bes Repotismus nicht gereinigt werben: seine Bermanbten erhielten bie einträglichsten Stellen und wurden mit Reichthumern überhäuft. Außer einer unbedeutenben Rebe über bie Bereinigung ber morgenlandischen und abendlandischen Rirche und einigen Briefen befigen wir von ihm teine Schriften. Bgl. Die beiben Vitae Innocentii VII. bei Muratori III, 2. p. 832-37.

Innocens VIII., Nachfolger von Sixtus IV., wurde am 29. August 1484 gewählt und hieß vor feiner Bahl Giovanni Battifta Cibo. Er ftammte nach Ginigen aus einer vornehmen, nach Andern aus einer mittleren Familie in Genua, welche babin einige Jahrhunderte früher aus Griechenland eingewandert febn foll. Fruh tam er an ben neapolitanischen Sof, ben er aber verließ, um ju Rom in bie Dienfte bes Carbinale Bhilipp von Bologna zu treten. Auf Die Empfehlung Diefes Gonners erhielt er von Baul II. bas Bisthum Savona. Sirtus IV. machte ibn zum Bifchof von Delfi und erhob ihn 1473 jum Carbinal. Gleich nach Besteigung bes Babftftubles erließ er einen Aufruf an alle driftliche Fürsten zur Gintracht und jum gemeinsamen Krieg gegen bie Türfen; aber feine Bemühungen waren fruchtlos. Er felbft führte mit bem Ronige Ferdinand von Neapel bis 1492 zwei Rriege und ftellte bemfelben ben Bergog Renatus von Lothringen als Gegentonig entgegen. Nachbem am 12. August 1486 ein fur ben Babft vortheilhafter Friede geschloffen worben mar, und Ferdinand biefen nicht bielt, ward er 1489 bes Reichs verluftig erklart, bis ber Friede von 1492 ju Stande fam. Bahrend ber Pabft fortfuhr, gleich feinen Borgangern bie Fürften und Boller ju Unternehmungen gegen bie Turten ju ermuntern, verschmähte er es boch nicht, selbft mit bem Sultan Bajaget II. ju unterhandeln. Diefer hatte feinen Bruber Bigim, ber nach bem Thron ftrebte, aus feinem Reich vertrieben und bezahlte bem Grofmeifter ben Rhodus, in beffen Banbe ber ungludliche Bring gefallen mar, eine große Summe far feine Festhaltung. Bigim ging aber von bem Grofmeifter an ben Babft über, welcher ibn gegen eine jahrliche Summe von 40,000 Dufaten und gegen bie ihm vom Gultan verehrte Langenspite, welche Die Seite bes Erlofere burchbohrt haben follte, in ftrenger Baft bielt. Daneben bezog Innoceng fortmabrent bie Turtenfteuer, und gog auf biefe Beife von ben Chriften fo gut wie von ben Turten Bortheil. Die Bauberer, Beren und Bahrfager, von benen bamale gang Deutschland angefüllt gewesen fenn foll, verfolgte er auf alle mögliche Weise mit hartester Strenge und bestellte zwei herenrichter für Oberbeutschland, bie ein eben fo gelehrtes, als abergläubisches und unfauberes Sandbuch bes Begenprozeffes Bufammentrugen. (S. Beren und Berenproceffe.) Ebenfo fucte er and Die Fortidritte

ber Huffiten in Böhmen zu hemmen; die 900 Sate des Bico Mirandola verdammte und verbot er bei Strafe der Excommunication zu lesen. Den Markgrasen Leopold von Destreich sprach er heilig. Die letzten Jahre seiner Regierung brachte er in behaglicher Ruhe zu und schus neue Stellen, um durch den hohen Berkauf derselben seine Rasse zu bereichern. Er starb am 25. Juli 1492. Wie streng dieser Pabst das Gelübde der Reuschheit beodachtete, beweisen seine sechszehn Kinder, die er mit der rücksichtslosessen Gemeinheit zu heben und zu bereichern suchte. Unter den acht von ihm creirten Cardinalen befand sich der Sohn des Yorenz von Medicis und Bruder der Frau seines Bruders Johannes von Medicis, den er, nachdem er noch nicht einmal das dreizehnte Jahr zurückzelegt hatte, zu diesem Amt erhob. Bgl. Vialardis Vita di Papa Innocenzo VIII. Ven. 1613.

Innoceng IX. bestieg am 30. Oft. 1591 als Rachfolger von Gregor XIV. ben pabftlichen Stuhl. Er bieg Antonio Facchinetti, mar im Jahr 1519 gu Bologna geboren; Bine IV. hatte ihn jum Bifchof von Micaftro in Calabrien erhoben und ihn 1561 auf bas Tribentiner Concil abgeordnet; Bius V. ju feinem Runcius bei ber Republit Benebig ernaunt nub Gregor XIII. jum Batriarchen von Berusalem und Brafibenten ber Inquisition und 1583 jum Carbinal. Obgleich fein Bontificat nur zwei Monate banerte, werben boch mehrere zwedmäßige Berordnungen von ihm gerühmt. Er verbot bie Berauferung aller Rirchengüter, unterfagte alle Schulden, feste ben Breis ber Lebensmittel jur Freude bes Bolts berab und wollte bas romifche Bolt von ben fcmeren Abgaben, mit benen es belaftet mar, erleichtern. Er beabsichtigte, ben Bafen ju Ancona gur Erleichterung ber Schiffahrt reinigen und in ber Dabe ber Engeleburg einen Rangl graben ju laffen, um Rom gegen bie lleberschweinmungen ber Tiber ficher ju ftellen. Aber mitten unter biefen Entwurfen erfolgte fein Tob icon am 30. Dec. 1591. Geine Beitgenoffen gaben ibm bas Beugnift eines gutmuthigen, bieberen Mannes. Er binterließ eine giemliche Angahl von Schriften ("Moralia adversus Machiavellem, in Platonem de Politica etc.") welche gröftentheils noch ale Manuscripte in Bibliothefen liegen.

Sunocens X., Rachfolger Urbans VIII., war burch wenig reben und nichts thun ale ein Greis von 72 Jahren Babft geworben, ben 15. Sept. 1644. Sein früherer Rame war Giambatifta. Er ftammte aus ber Familie Bamfili, Die unter Innoceng VIII. aus Eugubio nach Rom übergefietelt mar. Gein Glud, aber auch feinen üblen Ruf verbantte er hauptfachlich ber Dona Dlimpia Maibaldini aus Biterbo, ber Wittme feines Brubers, mit welcher er icon, noch bei Lebzeiten ihres Mannes, wie bas Gerücht fagte, einen verbächtigen Umgang gehabt hatte, und welche, ale ein ploplicher Tob fie von biefem ihrem Dlann befreit batte, bie unbefdrantte Gebieterin bes von Geficht bafelichen, babei aber geistig gewandten und ränkevollen Bralaten und bie Seele feines gangen Lebens murbe, fo bag bie Spotter Unlag fanben, ben Statthalter Chrifti im Beiberrod, bie neue Johanna mit ben Schluffeln St. Betere barguftellen. Dbgleich Innocena feine Erhebung einzig ben Barberini's zu banten batte, war boch gleich feine erfte Sandlung gegen fie, die fich unter ber vorigen Regierung unermeglich bereichert batten, gerichtet. Der Babft ließ fie über ihre Bermaltung gur Rechenschaft gieben und ihnen ben Broceft machen, in ber hoffnung, fich ihres ungeheuren Bermogens zu bemachtigen. Die Barbarini's flüchteten nach Frankreich; ber Babft bagegen ließ ihre Balafte befegen, ibre Memter vertheilen, ihr Rapitalvermögen fequeftriren und publicirte ben 21. feb. 1646 eine Conftitution, in welcher verordnet murbe, bag bie Cardinale, Die fich ohne pabftliche Erlaubnif aus bem Rirchenftaat entfernen wurden, ihre Ginfunfte verlieren follten, wenn fie nicht binnen feche Monaten gurudfamen, bei langerem Ausbleiben aber follten ibnen ibre Bfrunben, Benfionen und Aemter und bei fortbauernbem Ungehorfam bie Carbinalswurbe entzogen werben. Der fonigliche Rath Franfreiche protestirte nicht allein wiber biefe Bulle, fonbern verbot auch allen foniglichen Unterthanen - bie Annahme und Befolanng berfelben und bas Barlament erflärte bie Conftitution für ungultig unb nichtig. Als aber ber Pabft gleichwohl in ber Berfolgung ber Barberini's immer wei-Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. VI.

ter ging, tam es ju friegerifden Demonstrationen. Die Frangofen eroberten Biombino und Bortolongano, und nothigten am Ende ben Babft, Die Barberini's wieber in ben Befit ihrer Guter und Burben einzusepen. Gludlicher war Innocenz in bem Streit, welchen er mit bem Bergog von Barma wegen ber Ginfetjung eines übelberüchtigten Theatinermonche jum Bischof von Caftro begonnen hatte. Der Babst nahm vom Berjogthum Caftro und ber Graffchaft Ronciglione Befit, und vereinigte beibe, nachbem er bie Reftungewerte und Stadt von Caftro batte fcbleifen laffen, und ben Bifchofefit von ba nach Aquapenbente verlegt hatte, mit tem pabfiliden Befigthum. Den empfindlichften Schlag erhielt aber biefer Babft burch ben Abichlug bes wefipbalifchen Friedens. Rachdem zwei Brotestationen seines Runtins, des Fabio Chigi, vom 14. u. 26. Oft. 1648 unbeachtet geblieben maren, erließ er am 26. Nev. 1648 eine Bulle, in welcher er bie Friebenbartitel für null und nichtig ertlärte. Innoceng tonnte wohl felbst vorausfeben, bag fein Broteft nichts ausrichten werbe, ba von ben Bacifcenten festgefest worben war, baf wiber biefen Frieden ober irgend einen Artitel ober eine Klaufel besselben teine geiftlichen und weltlichen Rechte, feine allgemeinen ober besonderen Detrete ber Concilien, feine Brivilegien, Indulte, Ebitte und Inhibitionen, feine Brotestationen ber vorigen und tunftigen Beiten, teine Concordate mit ben Babften, feine Dispensationen und Absolutionen ober irgend eine andere Ginrede jemale angeführt, angehört ober jugelaffen werben follten. Aber gleichmohl mar fein Protest fur bie Folgezeit von Bedeutung, wie fich benn feine Rachfolger bis auf die Reuzeit herab, bis auf ben jungsten babifchen Rirchenftreit auf biefen Broteft berufen baben. Borerft ichabete bie Bulle nur bem Ansehen bee Innocem: in Bien 3. B., wo fie ber pabftliche Runtins mit großer Redheit hatte anschlagen laffen, ließ fie Raifer Ferbinand III, wieder abreifen und babei bem Nuntius fagen; er folle bem Babfte melben, bag zwar Dona Dlimpia bem b. Bater folch ein Biegenlieb fingen tonne, aber er, ber Raifer, feb genothigt, ben Frieden zu halten, um Rube vor ben Schweben ju haben. In bogmatifcher Binficht ift aus ber Regierungszeit biefes Innoceng nur ju ermahnen, bag er 1653 fünf Gate aus bem Berte Janfens verbammte. Bei bem Regierungsantritt von Junoceng war bie pabfiliche Rammer mit einer Schulb von acht Millionen Scubi belaftet: unfer Babft mar mit Olimpia mahrhaft erfinderifd, feine Raffe zu bereichern. Abwarts von ber Rota romana burch bie gange Beamtenhierarchie bilbete fich bas abicheulichfte Suftem von Erpreffungen und Beftechlichfeiten jeber Art; ber Memterverlauf wurbe mit ber emporenbsten Schamlofigfeit betrieben; ber Babft fprach bie Aufhebung aller berjenigen Rlofter aus, welche nicht wenigstens acht bis gehn Bruder aus eigenen Mitteln ernabren fonnten, und fo follten über 2000 Rlofter aufgehoben und ihre Ginfunfte eingezogen werben. Bu ben außerorbentlichen Mitteln, Gelb nach Rom zu bringen, geborte auch bas pabfiliche Ausschreiben universalis maximique Jubilkei auf bas Jahr 1650. Am nachtheiligsten aber wirtte ber Rornhandel ber pabftlichen Rammer. Diemand burfte im Rirchenftaat fein Getreibe anderemobin als an Die pabstliche Rammer vertaufen, Die es bann wieder an Die Bader überließ, gewöhnlich um ein Drittheil theurer, ale ber Gintaufspreis gewesen und nach einem um ein Drittheil kleineren Dage. Diefem Rornmonopol ber pabfilichen Rammer ift hauptfachlich bie Bernichtung bes romifchen Aderbaus jugufdreiben. Innoceng ftarb am 5. Jan. 1655. Sein Privatfarafter mar nicht ohne eble Buge, aber fein Leben und feine Regierung war burch feine Schwachheit gegen bie rantefuchtige und habfuchtige Dlimpia geschändet. E. Dund (Dentwürdigfeiten, S. 237) fällt bas Urtheil : "Unter bie Regierungen ber Babfte, welche bie tiefe Entartung im Schoofe ber romifchen Rirde und Die Beillofigkeit einer Bermischung von weltlichen und geiftlichen Jutereffen, sowie einer zügellos-habfuchtigen Maitreffen. und Gunftlingswirthichaft mit bem grellften Lichte beleuchten, mahrend man nach Außen, und jumal gegen bie Nationalfirchen bie alten Anmagungen mit ungeminderter Strenge fortzuseten beliebt, gebort wohl unftreitig biejenige von Innoceng X." Uebrigens ertlart Rante (Gefch. ber Babfte) bie von Gregorio Letti unter bem Ramen eines gewiffen Gualbi 1666 beransgegebene with di Dofis

Olimpia Maildachina" für reinen aus apoltyphifden Radrichten und dimarifden Dichtungen gufammengefesten Roman."

Innoceng XI. wurde nach bem Tobe von Clemens X. ben 21. Gept. 1676 gewählt. Er war ben 16. Mai 1611 zu Como geboren und stammte aus bem Geschlechte ber Dbeschalchi. In feiner Jugend genoft er ben Unterricht ber Jefuiten und ging bierauf, um fich ber Rechtsgelehrfamteit zu widmen, nach Genua, Rom und Reapel, wo er Dottor ward. Zweifelhaft ift die Angabe mehrerer Rirchengeschichtschreiber, bag er im 30 jahrigen Rriege als Solbat in Deutschland gebient und zwei Feldzuge unter ber taiferlichen Armee mitgemacht habe. Rachbem er fich als Brotonotarius, Braftbent ber apoflolischen Rammer, Commissarius in ber Marta bi Roma und als Gouverneur von Macerata burch Rechtlichfeit und Geschäftstenntnig ausgezeichnet hatte, marb er burch ben Einfluß ber Dlimpia, ber er ein prachtiges Gilbergefaß schenkte, im 3. 1647 mit ber Carbinalswurde beehrt, und nacher jum Legaten von Ferrara und jum Bifchof von Robara ernannt. Seine Bahl jum Babfte verbantte er jumeift ber frangofischen Bartei und ber Empfehlung Ludwigs XIV. Gleich bei feiner Erhebung ergriff er traftvolle Maftregeln jur Berftellung ftrenger Gitte in ber Rirche und im Staate. Er fuchte ben Finangen aufzuhelfen, indem er nicht nur feine eigenen Ausgaben auf bas Allernothwendigfte beschräntte, sondern auch alle bie Carbinalftellen und Beneficien, welche bisber größtentheils an Nepoten vergeben waren, und beren Dienftleiftungen füglich entbehrt werben fonnten, geradezu einzog. Ebenfo erneuerte er bie Berordnungen binfichtlich ber Arengen Brufung ber ju ben firchlichen Beiben ju Beforbernben; ben Geiftlichen empfahl er Untabelhaftigkeit bes Banbels mit hinweisung auf bie Borschriften bes Speculum Sacordotum, allfonntägliche Ratechifationen in ben Pfarrfirchen, Anlegung von Schulen gum Rinberunterricht; auch erklarte er fich in einer Bulle gegen Die Unfitte, fich in ben Bredigten bialettifcher Sophistereien und Fabeln zu bedienen und befahl ben Bredigern, nur ben gefreugigten Chriftus und Ermahnungen gur Buffe auf Die Rangel ju bringen. Die Caftraten in ber pabstlichen Rapelle fchaffte er ab. Strenge Berordnungen erließ er gegen ben Lurus und bie unfittliche Belleidung ber romifchen Frauengimmer und berbot biefen fogar bie Erlernung ber Mufit. Gegen bie Jesuitenmoral fprach er fich nachbrudlich in ber Bulle vom 2. Marg 1679 aus, in welcher er 62 Dogmata Moralistarum e Soc. Jesu, inprimis Azorii, Sanchez, Lessii, Laymanni, Tilliutii, Tamburini aliorumque verwarf und alle die, die sie lehren wurden, mit der Ercommunication latae sententiae beftrafte. Dit Frantreich fam Innoceng in Conflitt wegen ber Aufhebung ber Quartierefreiheit, b. h. bes von ben auswärtigen Befandten beaufpruchten Borrechte, ben Berbrechern nicht blok in ihren Balaften, fonbern auch in ben angrengenben Quartieren eine fichere Buflucht au gewähren. Der Babft war fest entschloffen, biefes bie Sanbhabung ber Gerechtigfeit beeintrachtigenbe Brivilegium, gegen bas fich icon frühere Babfte, besonders Sixtus V. erklart hatten, aufzuheben. Ludwig XIV. wollte fich biefe Aufbebung nicht gefallen laffen, und im Dov. 1687 jog ber neue frangofische Befandte, von Laparbin, obwohl ibm ber Babft bei beffen Gintritt in ben Rirchenstaat bebeutet batte, baft er ibn, wenn er auf Die Quartierfreiheit nicht verzichte, nicht als Gefandten anerkennen werbe, mit einem Gefolge von 800 Solbaten und 200 Bebienten in Rom ein, um bem Babfte mit bewaffneter Macht zu tropen. Junocenz aber verweigerte nicht nur bem Gefanbten jebe Aubieng, sonbern that ihn auch in ben Bann; ja, ale in ber Chriftnacht biefer bie Ludwigetirche befucht hatte, belegte er biefe Rirche und bie Beiftlichkeit berfelben mit bem Interbift. Der Streit, von beiben Geiten mit großer Beharrlichkeit fortgeführt, fant erft nach bem Tobe von Innoceng im Sinne bee Babftes feine Erlebigung. Gin ameiter Bantapfel zwischen bem Babfte und frangofischen Konige mar bas Regalrecht. In Frankreich hatten einige Bifcofe fich bem Anspruche bes Ronigs wiberfest, auch in ben nicht von ber Krone gestifteten Rirchen mahrend ber Erlebigung einer Bralatur ihre Einffinfte ju verwalten und bie von ihr abhangigen Bfrunben gu befegen. Der Babft nahm ihre Appellation in Sout und erlieft brei Breven, Die auf einander folgend immer 43\*

in ftarferen Austruden abgefagt maren, und in beren lettem er tem Ronig gulett bie Ergreifung ter ftrengften ihm ju Gebot ftebenten Dagregeln in Aneficht ftellte. Der Ronig rief eine allgemeine Berfammlung bes frangofifden Rlerus auf ten 9. Rov. 1681 gufammen, welche nicht allein bas beftrittene Recht ber Arone gufprach, fontern auch eine feierliche Erflarung von vier Grundfagen abgab, die Quatuor Propositiones Cleri Gallicani genannt. Innecens ließ eine Abichrift biefer vier Grundfate öffentlich burch ben Scharfrichter verbrennen, und verweigerte Allen, bie mabrent ber Berfammlung ober feit berfelben ju Bifcofen ernannt worten maren, tie Beftätigung, fo bag nach feinem Tob gegen 30 Diocefen ohne mit bifcoflider Bollmacht versebene Oberhirten maren. Das Bermarfnif bob fich nicht, ale Ludwig XIV. nach Aufhebung bes Erifte von Rantes gur graufamen Berfolgung ber Jesuiten fdritt. Der Pabft erhob gwar in einem Breve an ben König von Franfreich beffen Gifer für Ausbreitung bes tatholifden Glaubens mit ben größten Lobfprüchen, ftimmte über bie Aufhebung bee Ebifte von Rantes bas Te Deum an und lieft biefe That burch Ranonenbonner von ber Engeleburg vertunbigen, aber er wich bis ju feinem Tore nicht von feinen Forterungen in Betreff bes Regalrechts und ber Quartierfreiheit. Diese Freude über Treubruch gegen angebliche Reter bleibt ein Rleden im Rarafter biefes fonft ausgezeichneten Babftes. Innocen; ftarb am 12. Auguft 1689. Die Frangosen und Jesuiten verfolgten ihn auch nach feinem Tode und fuchten bie nachtheiligsten Urtheile über ibn ju verbreiten. Ale ber Ronig Bhilipp V. von Spanien von Clemens XI. Die Kanonisation Innoceng XI. begehrte und unter Benebitt XIV. auch wirklich ber Ranonisationsprozes seinen Anfang genommen hatte, waren es hauptfächlich bie Befuiten in Berbintung mit bem frangofifchen Sof, welche beffen Beiligsprechung hintertrieben. Gicher mar er Giner ber ausgezeichnetften Rirchenfurften, gegiert mit ten etelften, baublichen Tugenten, und begeiftert für bie Aufgabe, welche feine Burbe ihm gestellt hatte. Bergl. Mar. Guarnacci, Vita et res gestae Pont. Rom. I. p. 106-126. Phil. Bonamici, Leben und Gefch. Babft Innoceng XI., aus bem Latein. (Rom 1776. 4.) überf. und mit Anmert. begleitet von Le Bret (Frantf. u. Lpg. 1791). Rante III, 159 ff. Anhang 283 ff.

Innocens MII. wurde als Rachfolger von Alexander VIII. nach einem fünfmonatlichen Conclave, mahrend reffen funf Candidaten befeitigt worden waren, ben 12. Februar 1691 gewählt. Bor feiner Erhebung bieg er Antonio Bignatelli. Er ftammte aus einem altberühmten neapolitanischen Beschlechte und marb am 13. Darg 1615 geboren, fo baf er bei feiner Bahl ein Greis von 76 Jahren war. Schon im zwanzigften Lebensjahr mar er von Urban VIII. unter bie Bralaten bes romifchen Sofes aufgenommen und jum Prolegaten von Urbino bestellt. Junoceng XI, erhob ibn 1681 jum Carbinal, jum Bifchof von Faenza, jum Legaten von Bologna und endlich jum Erzbifchof von Reopel. Diefen feinen Ramensvorfahren nahm fich auch Innoceng XII. jum Borbilbe. Gleich im erften Jahre feiner Regierung fuchte er burch eine Bulle vom 22. Juni 1692 ben Repotismus auf immer abzuschaffen; seine Repoten maren bie Armen, ber Lateran fein Sofpital. Dach tiefer Bulle follte es feinem Babft in Butunft mehr me fteben, irgend Jemandem aus feiner Bermanbtichaft Guter, Ginfunfte und Memter, Die von ber apostolischen Rammer abhangen, ju verleihen. Das Bullarium magnum enthalt von ihm eine Menge Berordnungen, welche bie Berbefferung ber Rlofterbisciplin und bas Leben ber Gaculargeiftlichen betreffen. Gehr wohlthatig fur Die Unterthanen bes Rirdenftaats mar bas wiederholte Berbot bes Lottofpiels. Seine Sorge für Berftellung ber Rirchengucht mar fo groß und fo flein, bag bie Spotter rubmten, er babe bie Rirche an Saupt und Gliebern reformirt. Unter feinem Bontifitate murben bie Streitigfeiten mit Frankreich beendigt. Der Regalftreit murbe babin entschieden, bag bie Ausübung bes Regalrechte fich nur über bie im eigentlichen alteren Frankreich befindlichen bifcoflichen Rirchen erftreden, Die anderen aber in den neueroberten Provingen bavon befreit fenn follten. Mit Raifer Leopold I. gerieth ber Pabft mehrfach über bie Pracedeng bes taiferlichen Gefandten vor bem pabfilichen Gouverneur von Rom, über einen im Balafte bes taiferlichen Gefandten gurudgebaltenen Gefangenen und über bie Lebenshoheit ber Reichengfallen im Rirchenstaat in Streit, ber jeboch bei ber Nachgiebigfeit Beiber immer friedlich beigelegt warb. Mit König Rarl II. von Spanien fab fich ber Babft in Betreff ber Inquisition in Reapel in einen Streit verwidelt; ehe berfelbe ausgetragen mar, ftarben aber Ronig und Babft. In bem Streit gwischen Boffuet und Fenelon über tee Letteren Schrift: "Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure" entschied fich ber Babft, ale Schiederichter angerufen, fur ben Erfteren und verbammte 23 vorgeblich in biefer Schrift enthaltene Sape ale verwegen, anftogig, fromme Ohren beleidigend und in ber Ausführung gefährlich. Fenelon, ber im Augenblid, als er bie Rangel feiner Rathebrale bestieg, Diefe Berurtheilung (1699) erhielt, verlas biefelbe in ber ihm natürlichen Demuth und ermahnte feine Gemeinde, fich barnach zu richten. Innoceng ftarb ben 27. Sept. 1700. Rury bor feinem Tobe fette er noch eine große Gumme Gelbe für bas von ihm errichtete hofpital aus und verordnete, bag feine Mobilien verfauft und ber Erlos baraus ben Armen gegeben werben follte. Er hinterließ ben Ruhm eines wohlthatigen, gerechten, uneigennütigen, frommen und rechtschaffenen Danne. Bergl. Guarnacci, vitae etc. I. 389-404. Rante, III. 170 ff. Anhang, 290 ff.

Innocenz XIII. wurde nach bem Tote von Clemens XI. am 8. Mai 1721 nach einem überaus unruhigen und fturmifden Conclave, in welchem es fogar jum Sandgemenge und Berfen mit Tintenfäffern tam, gewählt. Er mar am 13. Dai 1655 geboren und hatte Carl Conti, ber bas fleine Bergogthum Boli befaß, jum Bater. Alexander VIII. nahm ihn unter bie Bralaten feines Bofes auf und Clemens XI. hatte ibn 1706 jum Carbinal ernannt. Die Chriftenbeit empfing ben neuen Babft mit großen Erwartungen; man hoffte von ihm, ber für einen flugen, gelehrten, etelbententen und friedliebenben Dann galt, er merbe ber Rirche ben Frieden wiedergeben und Die Streitigfeiten beenbigen, Die fich feine Borfahren jugezogen hatten. Die Ernennung feines Brutere jum Carbinal (21. Juni 1721) ließ fürchten, er werbe ben Repotismus begunftigen, um fo mehr als er viele Reffen und Bermanten hatte; aber er gab biefen ben gemeffenen Befebl, fich nicht in Regierungefachen zu mengen. Italien hatte unter ihm eine gludliche Beit. Des englischen Kronpratenbenten, ber fich unter bem Namen Jatobe III. in Rom aufhielt, nahm er fich wie feine Borganger auf's Gifrigfte an. Die Belehnung bes Raifere Rarle VI. gegen Empfangnahme bee Beltere und Lebeneginfes mit bem Ronigreich Reapel, Die fein Rachfolger Clemens XII. für ungultig erflarte, und fein vergeblicher Broteft gegen bie Berleihung von Barma und Piacenza als Reichslehen find fast bie eingig mertwürdigen Thaten feiner nicht gang breifahrigen Regierung. Gin Schanbfleden berfelben ift bie Wegnahme bes Caftels Balo an ber Rufte bes Mittelmeers, bas fein Eigenthumer Bergog Juliano Grillo nicht vertaufen wollte, ebenfo bie aus Rudficht auf Frantreich erfolgte Ernennung eines verachteten Bofewichts jum Carbinal. Die Infel Malta, welche die Turten im 3. 1722 ju Waffer und ju Land anzugreifen brobten, unterftute Innoceng auf's Nachbrudlichfte mit Beld und Aufruf an Die driftlichen Gurften. Er war ein entichiebener Feind ber Jesuiten und Die Bibersetlichkeit berfelben gegen bie pabfilichen Befehle in ben dinefischen Diffionsangelegenheiten ließ ibn fogar an bie Aufbebung bes gangen Jefuitenorbene benten. Gleichwohl nahm er Die feinem Borganger pon ben Jefuiten abgetrotte Constitutio Unigenitus in Cout und verbammte bas Schreiben ber fleben frangofifchen Bifcofe, in welchem biefe ihn um Burudnahme beffelben baten. Innoceng ftarb ben 7. Marg 1724. Bergl. Guarnacci, vitae etc. II. 381 nq.; Lebensgeschichte Innoceny' XIII., Roln 1724. Rante, Anhang G. 302 ff. Ih. Breffel.

In partibus inf., f. Episcopus in partibus, Band IV. S. 103.

Inquifition (Inquisitio haereticae pravitatis), auch heiliges Officium (sanctum officium) genannt, heißt bas in ber römischen Rirche bestehenbe geistliche Gericht jur Ausspürung und Bestrafung berer, welche in kirchlichen Meinungen und Lehren mundlich ober schriftlich von ben von Rom aus festgestellten Satungen abweichen; sofern solche als Reter bezeichnet werben, heißt bie Inquisition auch bas Retergericht. Sie

ift eine burd bie Bierarchie jur Forberung ihrer felbftichtigen Intereffen unter Ditwirfung gunftiger Beitverhaltniffe berbeigefichrte völlige Ausartung und Bergerrung ber alten Rirchengucht, bie urfprünglich in ben Sanben ber Landbifcofe lag, welche bie Bflicht batten, Irrlebren zu steuern und bie Bisitationen ber Rirchen ihrer Sprengel auch zur Ausspähung etwa auftauchenber Regereien ju benuten hatten. Gegen bie entbedten Reger verfuhren fie mit ben tirchlichen Strafen, beren größte die Excommunication war, burch welche ber Bestrafte jugleich als ein bem Teufel Berfallener angesehen wurde. Dit ihr war wohl ale burgerliche Strafe auch bie Berbannung, gegen Richtdriften bie Anwenbung blutiger Gefete verbunden, wie namentlich Diocletian's Ebift an Julian, Breconful von Afrita, gegen die Danichaer beweist. Bon Chriften gegen Chriften murbe bie Tobesstrafe bes Glaubens wegen bis in bas 4. Jahrhundert nicht verhängt. In ber Mitte bes 3. Jahrhunderts maren Die Novatianischen Streitigkeiten Die Beranlaffung, bag einzelne morgenländische Gemeinden einen πρεσβύτερος επὶ τῆς μετανοίας anftellten, in beffen Reffort bas Bugwefen auch in Beziehung auf Die Frrlebren fiel. Rad Conftantin bem Groken fdritt aber bie Bierardie mit immer ftrengeren Gefeten gegen bie Reber vor, indeg murbe Briecillian's hinrichtung noch am Ende bes 4. Jahrhunderts allgemein verworfen. Der erfte driftliche Raifer, welcher bie Tobesftrafe gegen gewiffe Reter, namentlich gegen tie Manichaer, gesetlich aussprach, mar Theobosius (382), boch erflarten fich angesehene Rirchenlehrer, wie Chrysoftomus (Homil. 29 u. 46 in Matth.) und Augustin, ber eine forperliche Buchtigung ber Reter für erlaubt und geeignet bielt (f. Augustini Epist. 93 ad Vincentium; contra Gaudentium Lib. I. Ep. 185 ad Bonifacium), gegen fie. Dagegen fuchte bereits hieronymus (Epist. 37 ad Riparium adv. Vigilantium) eine Rechtfertigung ber Tobesstrafe für Reger in 5 Def. 13, 6 ff., und Leo ber Große (440-461) billigte gerabezu bie hinrichtung (Leonis Opp. Epist. 15 ad Turribium). Der Clerus ließ fie von ber weltlichen Macht vollzieben und glaubte, baburch bie Kirche vom Blutvergießen und vor Blutschuld zu bewahren; überhaupt aber batte er bie weltliche Obrigfeit bereits in feine Dienste genommen und auch bei milberen Urtheilen mußte fie mit burgerlichen Strafen gegen verurtheilte Reger vorfchreiten; Schenfungen, Erbichaften u. f. w. fonnten auf fie nicht übergeben (vgl. Concil. Carthag. III. anno 397 can. 13), und Gläubige burften in feiner Beise fouldige Pflichten ihnen erweisen ober sonft mit ihnen in Berührung tommen. Das Berfahren gegen bie Reter war und blieb nun gwar in ben Banben ber Bifchofe, allein ber immer mehr um fic greifende Berfall bes Clerus gab, trot bes Rachbrudes, ben bie burgerlichen Strafgefete ber firchlichen Disciplin verlieben, immer neue Beranlaffung ju Anfichten und Meuferungen , bie ber Rirche argerlich waren, und bie Bifchofe liegen es aus Genuffucht und Bequemlichleit gar oft an bem nöthigen Gifer in ber Sorge fur ben firchlichen Glauben fehlen. Die Sendgerichte follten Diefem Uebel abhelfen, wie bas Concilium Taraconense (516) c. 8. ausbrudlich anordnete und die Capitularien Carle bes Großen wieberholt befahlen\*). Bgl. &. A. Biener, Beitr. ju b. Gefc. b. Inquifitionsprozeffes. Epg. 1827. S. 28 ff. Diefe Art ber Ausforschung untirchlichen Sinnes und untirchlicher Meinung blieb hiernach immer in ben Sanben ber Bifchofe, erhielt aber in bem feit bem 9. Jahrhunderte fich mehr und mehr ausbildenden Sendgerichte, bas fich feit bem Ende bes 11. Jahrhunderte in Die bifchöfliche, Archibiafonates und ergpriefterliche Sende theilte, eine geregeltere Bestaltung. Indeg blieb ber romifche Stuhl hierbei nicht fteben, er fant et vielmehr jur Ausspurung und Beftrafung ber Reter für gang zwedmäßig, Schritte ju thun, welche ibm bie Befreiung von folden laftigen Biberfachern, Die fort und fort

<sup>\*)</sup> Rach Capit. Caroli M. anno 769 c. 7. sollen bie Bischöfe investigare et prohibere paganas observationes, divinosque vel sortilegos, aut auguria, phylacteria, incantationes vel omnes spurcitias gentilium. — Rach Capit. II, anno 813 c. 1. sollen sie beweisen inquirendi stadium de — malis, quae contraria sunt Deo, quae in sacris Scripturis leguntur, quae Christiani devitare debent.

wieberauftauchten, in ficherere Aussicht ftellten. Die Ratharer, Die im füblichen Frantreich in Touloufe, in Oberitalien in Mailand ihren Sauptfit hatten, Die Balbenfer und Albigenfer maren für Die hierarchische Theorie und Brazis bochft gefährliche Feinbe und Die gange biblifch-reformatorifche Richtung, Die aus ben Lehren Diefer Barteien bervorging, trat ber Bierarchie und beren Intereffe als ein furchtbares Befpeuft entgegen. Der romifche Stubl hatte bereits in ben Legaten Wertzeuge fich geschaffen, auf beren Ergebenheit er rechnen tonnte; burch fie ließ er nun felbft auf Roften ber bifcoflicen Rechte bie Angelegenheiten ber Rirche leiten. Er ftattete fie mit ausgebehnten Bollmachten ans, bie fie oftmale noch überfchritten, legte bas Strafamt ber Rirche in ihre Banbe und mit einer furchtbaren Graufamteit verrichteten fie an benen, Die ihnen ale tegerifc verbachtig, ober ale Wegner bes hierarchenthums befannt maren, eine foredliche Blutarbeit, die aber im Erfolge ebenfo vergeblich mar, wie manche icharfe Berordnung, Die von Concilien (g. B. ju Toulouse 1119 und im britten Lateranconcil 1179) erlaffen worben war, und wie die Thatigkeit ber Rreugheere. Da traf nun zuerft Babft Innoceng III. bie Anordnung, Die bieberige Birtfamteit fur Die Ausspürung und Beftrafung ber Reger au einer bleibeuden Ginrichtung ju gestalten; burch bas 4. Lateranconcil (in Monei Conciliorum nova et ampliss. Collectio etc. T. XXII. pag. 986 sq. c. 3.) ließ er bas Berfahren gegen bie Reber jum Sauptgeschäfte ter bischöflichen Genbe machen, in ber Beife, baß jeber Erzbischof ober Bifchof feine Barochie, in ber fich bem Geruchte nach (in qua fama fuerit) Reger aufhalten möchten, entweber perfonlich befuchen, ober burch ben Archibiaton, ober burch geeignete, in gutem Rufe ftebenbe Berfonen befuchen, und brei ober mehrere Ginwohner von unbescholtenem Rufe, ober nötbigenfalls bie gange Ginwohnericaft fcmoren laffen folle, biejenigen anjuzeigen, bie als Reper befannt fepen, ober von benen fie mußten, bag fie geheime Bufammenfunfte balten, ober in ihrem Banbel von bem ber Gläubigen abmichen. Die Berweigerung bes Schwures follte ben Berbacht ber Reperei (haereticae pravitatis) techtfertigen, ber Bifchof aber, ber laffig in bem Strafamte fic zeige, abgesett werben; val. Biener a. a. D. G. 60 ff. Dem Ramen nach mar bas Inquifitionegeschäft ben Bischöfen bier noch zugewiesen, Die Legaten aber beauffichtigten bie Bifcofe und führten infofern gang eigentlich bie oberfte Leitung ber Regerverfolgung.

Die von Innocenz III. der Ausspürung von Regern oder Inquisition jest gegebene Einrichtung murbe burch bas Concil von Touloufe 1229 noch erweitert und baburch in ihrer Conftruction vollendet; es erließ zu biefem 3mede 45 Sate (bei Manei T. XXIII. pag. 192; Bland's Gefchichte ber firchlichen Gefellschafteberfaffung IV. 2. S. 463 ff.), beren Sauptbestimmungen folgende maren: Die Erzbifcofe und Bifcofe follten in ihren Barochieen einen Briefter und zwei ober brei, notbigenfalls auch noch mehr Laien von unbescholtenem Rufe leiblich verpflichten, Die Reger mit allem Gifer (diligenter, fideliter et frequenter) aufzuspuren, zu riefem Amede nicht bloß bie Bobnungen, fonbern auch die gebeimen Bufluchtestatten und Schlupfwinkel ausforfchen, entbedte Reper, wie auch beren Beschützer, Freunde und Bertheibiger mit ber nothigen Borficht gefangen nehmen und zur Bestrafung abliefern. Biffentlich und aus irgend einem Grunde einen Reger ju verläugnen, folle wie Regerei forperlich und mit Berluft bee Bermogens gestraft werben. Das Saus, in welchem man einen Reger finde, folle ber Berftorung anbeimfallen, ein weltlicher Orterichter aber, ber fich gegen bie Reger laffig zeige, feine Buter und feine Stelle verlieren, niemals auch als folder wieder eine Anftellung finden. Gin Reperausspurer folle auch in dem Gebiete bes andern, und umgetebrt, bas Spurgeschäft vollziehen können. Rebren Reger freiwillig zum Glauben zurud, fo burften fle in ben bisherigen Bohnfigen, fofern biefe ber Regerei verbachtig feben, nicht bleiben, mußten vielmehr an einen unverbächtigen Ort verfest werben, gur Bezeichnung ihres früheren Irrthnmes aber auf ber rechten und linten Seite zwei in ber Farbe bervorstechende Rreuze tragen, burften auch zu öffentlichen Aemtern und giltigen Banblungen nur bann jugelaffen werben, wenn fle bifchofliche Attefte fur ihre Ausfahnung mit ber Rirche aufzuweisen hatten und vom Babfte ober beffen legaten in ben

fruhern Stand wieder eingesett (in integrum restituti) fenen. Erfolge Die Rudlehr jur Rirche nicht freiwillig, nur aus Furcht vor bem Tobe ober aus irgend einem anderen Grunde, bann folle ber Angeflagte in ein Rlofter gesperrt, ber Unterhalt aber entweber von seinem Bermögen, nach Gutbunfen bes Borftebere, bestritten, ober bei mangelnbem Bermögen von bem Borfteber beforgt werben. Mannliche Berfonen follten von ihrem 14., weibliche von ihrem 12. Lebensjahre an jebe Regerei abichworen, bagegen auch fcmoren, ben romifchen Rirchenglauben halten, Reger nach Rraften verfolgen und bas ihnen befannte Befithum getreulich angeben ju wollen. Bu biefem Zwecke follten auch alle mannlichen und weiblichen Berfonen in jeder Parochie aufgezeichnet werden und ben Eid nach zwei Jahren immer erneuern. Burben Abmefenbe 14 Tage nach ihrer Rudtehr ben Eid nicht geleistet haben, bann folle man fie wie Reter behandeln. Bur Ausforschung ber Repereien murbe ferner fur Die Laien eine breimalige Ohrenbeichte jahrlich angeorduet, beren Unterlaffung ben Berbacht ber Regerei begrundete. Die Schriften bes A. u. R. T., inebefondere Ueberfetungen berfelben in ber Landesfprache gu befiten, wurde ben Laien ftreng verboten, nur etwa bas Pfalterium ober Breviarium fur bie Officien ber Maria ihnen jugeftanden. Rrante, aber ber Regerei Berbachtige follten feinen Argt haben burfen (officio medici non utantur); habe ein Rranter aus ber Sanb feines Beiftlichen bie Communion erhalten, bann folle er bis zu feiner Benefung ober bis ju feinem Tobe vor jeber Berührung mit einem Reter ober ber Reterei Berbachtigen forgfältig behütet werben, weil aus bem Befuche folder Menichen ichen oft genug großes Unbeil hervorgegangen fen. Teftamentarifche Berfügungen endlich follten nur bann gultig febn, wenn ber Tobtkranke in Gegenwart feines Geistlichen ober einer anberen kirchlichen Berfon, in Ermanglung berfelben in Gegenwart unbescholtener Manner fie getroffen habe.

In folder Weife murbe bie Inquisition junachft auch in Toulouse und im übrigen füblichen Frantreich conflituirt. Dhugeachtet ber ftrengen und bestimmten Berordnungen, ohngeachtet Die Legaten gur Ausführung Die Bischöfe ftete antrieben und einen furchtbaren Eifer entwidelten, erreichte ber pabstliche Stuhl auch nicht einmal annähernd ben gewünschten Erfolg; in fanatischer Tyrannei fah er ce nicht ein, baß die Denunciationen in und aufer bem Familientreife, Die Berhöhnung jedes fittlichen Gefühles, ber Bernunft, aller menfc. lichen Rechte und Regungen, daß Tod und Berberben die Mittel nicht febn tonnten, die Den fcen zu zwingen, Die priefterliche Berrichfucht und Gewaltthätigkeit als eine Wohlthat anzuerkennen. Die Schuld bavon mußte vielmehr bie Bischöfe treffen, und um ficherer jum Biele ju tommen, erfannte es ber romifche Stuhl fur nothwendig, bas Inquifitions gefcaft ben Bifchofen gang ju entreißen, basfelbe von biefen gang unabhangig, ju einem pabstlichen Inftitute zu machen und die Bischöfe selbst unter bas Tribunal ber Inquisition ju ftellen. Gregor IX. ernannte baber 1232 in Deutschland, Aragonien und Defterreich, 1233 in der Lombardei und im füblichen Frankreich (f. Concilium Bitterense — Beziers - anno 1233 bei Mansi T. XXIII. pag. 269 sq., Raynald, Annal. a. 1233 n. 59 sq.), bie Dominitaner zu beständigen, pabstlichen Inquisitoren - fpater traten als folche auch Frangistaner auf; gleichzeitig entstand eine Militia Jesu Christi contra haereticos (Ragnald, I. c. n. 40 sq.). Die Dominifaner fanben in ber furchtbaren Graufamteit, melde fcon früher von ben pabstilichen Legaten Beter von Caftelnau (de Castronovo). Arnold. Milo u. A. verübt worden war, Mufter und Borbilder für ihre foredliche Thatigleit. Diefe entfaltete fich junachft in Touloufe, Narbonne, Albi, überhaupt im fühlichen Frankreich; babei mußte ihnen bie weltliche Dacht hülfreiche Sand leiften, Gefete jur Forberung bes Inquisitiongeschäftes erlaffen und bas eigentliche Benteramt jur Boll ziehung erlaffener Bluturtheile übernehmen; Ronig Ludwig IX. ober Beilige machte es fcon in seinem berüchtigten Manbate ad Cives Narbonnae (1228, in Guil. Catel Hist. des Comtes de Tolose, ibid. 1633. pag. 340 sq.) ben weltlichen Obrigkeiten feines Lanbes jur besonderen Pflicht, jur Bertilgung ber Reber biejenigen ohne Auffchub ju ftrafen, welche von einer firchlichen Berfon, ber die Berurtheilung guftebe, verurtheilt morben

feben; er berbot zugleich bie Aufnahme und Bertheibigung Berurtheilter bei Berluft burgerlicher Chren und Rechte und feste eine Belohnung für bie Denuncianten feft. In abnlicher Beife mußte Graf Raymund VII. von Beziere 1233 gefetliche Bestimmungen (b. Manei T. XXIII. pag. 265) erlaffen. Das gerichtliche Berfahren gegen Angeflagte wich aber von bem burgerlichen Prozeffe fo ganglich ab, bag nicht blog ber priefterlichen Glaubenetyrannei, fondern auch ber priesterlichen Rache bei einer erlittenen perfonlichen Beleidigung, ober bem Meibe und ber Difigunft bie freieste Babn geöffnet mar. Reinem Angeflagten burfte, wie icon bie Concilien von Beziers und Rarbonne (1235) bestimmten, ein Belaftungszeuge namhaft gemacht werben; Babft Innocenz IV. bestätigte Diefe Bestimmung von Reuem 1254 in ber Bulle Cuin negotium mit bem Bufate, bag aus einer namhaftmachung nur Mergernig ober Befahr hervorgeben tonne. Gelbft Mitfchulbige und Berbrecher wurden als Anflager und Beugen jugelaffen. Schon ber Berbacht, eine tegerifche Anficht ober Meinung gu begen, berechtigte gur Berhaftung. Gin Ge-Randnif wurde burch barte Behandlung und Gefangenschaft erzwungen, Innoceng IV. aber war es auch, ber in ber Bulle Ad exstirpanda 1252 guerft anordnete, bag bie weltlichen Obrigkeiten bei Berhafteten nicht blog jum Geständniffe, fondern auch jur An-Mage anderer ihnen bekannter Ketzer die Tortur anwenden follten. Rurg barauf nahmen jeboch die geiftlichen Inquifitoren die Unwendung der Tortur felbst in die Band, um bie Ausfagen ber Gefolterten gebeim zu halten. Die Willführ und Graufamteit, mit ber fie felbst gegen Unschuldige verfuhren, veranlafte fcon ben Ronig Bhilipp ben Schonen 1291 gu bem Befehle an feine Obrigfeiten, bei Bollziehung ber von ben 3us quifitoren nachgefuchten Berhaftungen mit Borficht zu Berte zu geben, und Clemens V. lieft 1311 bie Befcbrantung eintreten, baf ber Inquifitor nicht ohne Beigiehung bee Diocefanbifchofes gegen Angeklagte vorschreiten folle (f. Biener a. a. D. G. 72 ff.). Beugniffe ber unerhörten Granfamfeiten, welche Die Inquifitoren verübten, f. in Ph. a Limborch Hist, Inquisit, cui subjungitur Liber sententiarum Inquisitionis Tholosanae ab a Chr. 1807—1323. Amst. 1692. Der Frangistaner Bernard tonnte fogar öffentlich er= flaren, bağ auch bie Apostel Betrus und Baulus, wenn sie noch lebten, bei ber von ben Inquisitoren befolgten Prozegart von ber Unflage ber Regerei nicht befreit werben murben.

Um ber Inquisition anbeimfallen gu tonnen, gab ber Rlerus bem Begriffe ber Reperei eine maklos weite Bebeutung. Satte bas Repergericht irgendwo eine vom firchlichen Dogma abweichenbe Anficht ober feftirerifde Meinung ansgemerzt, fo mar wohl bie Thatigleit ber Inquisitoren, bamit jugleich ihr Gewinn und Ginkommen periobisch gebemmt, um fo mehr ichien es erforberlich, ben Begriff ber liegerei nicht blog an bie Abweichung vom eigentlich firchlichen Dogma ju fnupfen. Ihn berechtigte auch tie In-Mage auf Binsmucher und Bahrfagerei aus Sanden, Beichen, Loofen u. f. w., Die Befdimpfung bes Rreuges, Die Berachtung bes Clerus, Die angebliche Berbindung mit Ausfabigen, Juben, Damonen und mit bent Teufel, Die Teufelsungucht, bas gange tratitionelle Berenwesen, Die in jener Beit geistiger Finfternig in neue Auregung getommene Bauberei und Dlagie, burch welche Dleufchen, Thiere und Pflangen vergiftet, verberbliche Raturerzeugniffe (wie folimme Rrantheiten, Sagel, giftige Rebel) entftanden fenn follten u. f. w. jum Inquifitionsprozeffe, und fortmabrend fand bas Glaubenstribunal in folden Antlagen eine erwünschte Beranlaffung zu einer unausgesetten und erwünschten Thatigleit. Ein Inquifitor hatte in feiner Stellung eine außerorbentliche Dacht, mit ber ein ebenso gufergewöhnliches Gintommen verbunden mar. Im Ansehen ftanb er einem Bifchofe fast gleich; anfange bezog er seinen Unterhalt von ber Bemeinschaft, in ber er thatig war, bald aber aus bem Bermogen, bas ben Angeflagten confiscirt wurde. Die Bestrafung berfelben mar : Berluft ber Ehre, ber burgerlichen und firch-Lichen Rechte, barte Befangenichaft im Rerfer ober auf ber Galeere, nach Umftanben auf Lebenszeit, und ber Tob in verschiebener Beise, balb burch einfache Binrichtung, bald mit vorher angewandten Martern, bald burch Einmauern, bald und meistens burch Fener. Der Tag, an welchem eine hinrichtung ftattfand, galt balb als ein Feiertag.

Eine Appellation von bem gefällten Urtheile gab es nicht. Die Einziehung bes Bermögens war immer eine ber gelinbeften Strafen, immer aber mit jeber anberen barteren und icon oft mit ber Berhaftung verbunden. Babst Innocen, IV. wies (1252) ein Drittel bes eingezogenen Bermögens ber Inquisition gu, befahl aber zugleich, ein zweites Drittel für tunftige Inquisitionezwede ju beponiren, und fo tam auch biefes in bie Sanbe ber Inquisitoren. hiermit war aber bie priefterliche Sabfucht noch nicht gufrieben, fie brachte es endlich babin, bag bie Inquisition bas gange Bermogen eines Angeklagten erhielt; im 15. Jahrhundert mar bies, wie der Inquifitor Bernard felbst bezeugt, bereits eine rechtliche Gewohnheit, anderwarts ein Recht, bas von ben Inquifitoren ba in Anfpruch genommen wurde, wo fie ihre eigenen Diener und Befängniffe hatten, folglich biefe bem Staate nichts tofteten (f. Limbord a. a. D. S. 171). Rein Bunber, baf bas Rebergericht, ale eine unerschöpfliche Fundgrube jur Bereicherung, bon bem Rlerus und ben Bettelorben mit einem mahrhaft emporenben Gifer unterhalten, geforbert und betrieben wurde; tein Bunber aber auch, baf es in feinen Meuferungen oft einen entichiebenen Wiberftand fand, bag es in feiner Willführ und Anmagung, Babfucht und Graufamfeit ben Bischöfen und weltlichen Beborben, ben Rebern wie ben Glaubigen in gleicher Beise verhaft murbe. Ueber bie nichtswürdige Arglist, mit ber bie Inquisitoren auch gang Unschuldige ju Regern machten und bes Bermogens beraubten, f. M. Menard Histoire de la ville de Nimes T. I. Par. 1750. Preuves 73. Das Concil von Marbonne hatte baber bereits 1243 - jedoch vergebens - Die Inquisitoren ermahnt, um ber Ehre ihres Orbens willen von ber Anwendung ber Gelbftrafen abzusteben, bas Barlament erflarte fich wiederholt gegen bas bieber beobachtete unerhorte Rechteverfahren, Die Ronige Philipp ber Schone und Ludwig XI. befdrantten bas geiftliche Tribunal, boch bie Bertreter beffelben mußten folde Bestimmungen entweber ju umgeben, ober ihnen gerabem ju tropen, und bas gebriidte Bolt fuchte baber oft felbst fich ber Beiniger ju entledigen. Daber tam es auch zu beftigen Bolfsbewegungen und blutigen Aufftanben gegen bie 3nquifitoren, fo g. B. in Albi und Narbonne (1234), wo die Inquifitoren 1235 ebenfo wie in Touloufe verjagt, bier 1245 mehrere ermorbet murben. Dennoch fowangen fie fortmahrend bie blutige Beifel. Bas aber Aufftande und tonigliche Ebitte in Frantreich gegen fie nicht vermochten, bewegten firchlich-politische Beitereigniffe, wie bas pabfiliche Schisma im 14. mit ben reformatorischen Concilien im 15. Jahrhunderte. Jenes lahmte mit biefen bie Kraft ber Bierarchie und hemmte baburch auch bie Rraft ber Inquisition, so baf biese jest vornehmlich nur unter ber Antlage ber Banberei und Teufelsverbindung gegen beimliche ober verbachtige Reter (vgl. bas Breve von Ricolans V. bei Rannald a. 1451) einschritt. Go murben 1459 in Arras viele Berfonen verbrannt, bie als Balbenfer galten, unter ber Antlage, mit bem Teufel im Bunbe gu fteben. In bem 16. Jahrhunderte, ber Beit ber Reformation, mußte gwar ber Rierus Bag und Fanatismus gegen bas licht und bie Bahrheit bes Evangeliums angufachen und zu erhalten, die ftreng romifche Bartei, die in den Buifen ihre Stute fand, tounte felbft die beftigsten Berfolgungen gegen die hugenotten bervorrufen und fich bestreben, bie Inquisition in alter Art wieder einzuführen, - boch biese hatte ihr Feld jest verloren. Babft Baul IV. erließ gwar gu ihrer Ernenerung am 25. April 1557 eine Bulle (b. Rahnald a. 1557. Nro. 29) und ber Ronig Beinrich II. nothigte bem Parlamente ein entsprechendes Ebict auf, boch Baul, ber noch auf bem Tobtbette bie Inquifition als Die vornehmfte Stupe ber romifden Rirche empfahl (Sorodb, R.G. feit b. Reformation III. 6. 248 ff.), ftarb icon 1559, ber neue Berfuch tam nicht ju weiterer Ausführung, und wenn auch bie Inquisition noch einzelne Lebenszeichen von fich gab, fo waren biefe bod nur bie letten frampfhaften Budungen; fle war in ihrem innerften Lebensteime bereits gerftort und in Frankreich, wo fle ihre Entwidlung querft begonnen batte, fant fle tres Bfaffenthum und Jefuitismus bamals und zuerft wieber ihren völligen Untergang. Bon bier aus aber hatte fie ihr Ret über bie benachbarten und entfernten ganber, mit Balfe ber Jefniten, felbst über bie Länder jenseit bes Oceans geworfen.

Wie die Inquisition burch bas Concil von Toulouse für Frankreich organisirt war, verbreitete fie fich beinahe gang gleichzeitig nach Deutschland, wo ber Dominitaner Konrad Drofo ober Torfo (f. Bilgen's Beitichr. fur R. . 3. 1840. III. S. 55), befondere aber Ronrad von Marburg (f. Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach et Müller T. I. pag. 317; Alberici Chronicon ad ann. 1283, pag. 544) zuerft und mit furchtbarer Graufamteit von 1231-1233 für fie thatig mar. Letter, ber barbarifche Beichtvater ber thuringifchen Landgraffin Glifabeth, fab bei Angeflagten bie Berficherung ber Unfchulb nur fur ein hartnadiges Laugnen an, bas er fofort mit Berbrennen bestrafte. In feinen Diensten ftant ein gewiffer Amfried und eine herumfdweifende Frau, Ramens Alaidis, Die beibe mit Lift und Betrug gablreiche Opfer für ibn ausspürten und lieferten. Much gegen Die Stedinger, Die im heutigen Olbenburg auftraten, richtete Ronrad feine blutige Thatigfeit (f. Raynald a. 1233, Nr. 41), indem er ihnen biefelben Regereien aufnötbigte, Die er allen feinen Schlachtopfern aufzwang, nämlich einen blaffen Dann (pallidum virum), ober eine Rrote, ober irgend eine Ungeftalt berührt und burch Ruffen verehrt zu haben. Die Mahnungen ber Erzbischöfe von Mainz, Roln und Trier zur Mäßigung beantwortete er baburch, bag er zu Daing bas Rreug gegen fie prebigte, barauf fiel er aber felbft als ein Opfer ber Bollswuth bei Marburg, auch Drofo wurde ermorbet. Obichon nun auch ber Raifer Friedrich II. bon Babua aus feit 1232 Berordnungen gur Ausführung ber bon ber Inquisition ausgesprochenen Bluturtheile erlaffen hatte (f. Pertz, Monumenta hist. German. T. IV. pag. 287, 326), um ben Bormurf ber Reperei von fich felbft abzumenben, mar boch ber Unwille und Biberftand bes Boltes und ber Grofen bes Reiches fo allgemein gegen bie Inquisition gerichtet, baf Deutschland von biefem Blutgerichte über hundert Jahre lang nur vereinzelt beimgefncht murbe; neue Berfuche, baffelbe bier gang wieberberguftellen, wollten niemals ben von ter Sierardie gewünschten Erfolg baben. Die Begharben, Die feit ber Mitte bes 14. Jahrhunderts in Conftang, Speier, Erfurt, Magbeburg und weiter nörblich auftraten, gaben eine erwünschte Beranlaffung, ber Inquisition in Deutschland wieder ein größeres Feld zu eröffnen. Babft Urban V. ernaunte 1367 von Reuem Dominitaner gu Inquifitoren, unter benen besonders Balther Rerling berüchtigt murbe. Nachbem Raifer Rail IV. im Jahr 1369 ju Bunften ber Juquifition befondere Mandate erlaffen hatte, bestimmte bann Gregor XI. (1372) far Deutschland bie Bahl ber Inquisitoren auf funf, mabrent ichon Bonifacius IX. 1399 fle far Rordbeutschland allein auf feche erhöhte. Doch in tem Grade, in welchem bie reformatorifche Richtung in Deutschland junahm, fant bier auch bie Inquifition Schwierigfeiten und Widerftand, indeg tonnte ber Aberglaube ber Bauberei und Bererei, ber vom Bfaffenthume mit ber Reterei innigft verschnolgen worben war, bem Blutgerichte bes geiftlichen Tribunale wenigstene wieber auf einige Beit einen Aufichwung verleiben, tropbem bag einzelne Stimmen icon nachbrudlich barauf hinwiefen, bag Bauberei und Bererei nur in ben Ropfen berer fpute, welche naturliche Birtungen nicht zu ertfaren bermöchten, weil beren Urfachen ihnen unbefannt fepen. Muf Betrieb ber beiben Inquifitoren Beinrich Rramer (Institoris) und Julob Sprenger erlieft ber burd feine Ungucht und Reterberfolgung berüchtigte Babft Innoceng VIII. Die Bulle Summis desiderantes affectibus (5. Dec. 1484, in E. D. Sauber's Bibliotheca, Acta et scripta magica etc. Lengo 1739-45. St. 1. S. 1 ff.; G. C. Sorft's Damonomagie ober Befchichte bes Glanbens an Banberei zc. Freft. a. DR. 1818. II. G. 17 ff.), welche bie bisberigen Lehren von Reberei im Bauber- und Berenwefen, wie auch bas Berfahren gegen baffelbe burch bie Inquisition von Reuem fanctionirte. Balb barauf gaben jene beiben Inquifitoren theils jur Darlegung bes gangen Befens ber Banberei und Bererei, theils jur Feft-Rellung bes gerichtlichen Berfahrens gegen baffelbe mittelft ber Inquifition ben vielberfichtigten Mallous maleficarum (Col. 1489; vgl. Hauber a. a. D. St. 1. S. 39 ff.; 2. S. 90 ff.; 5. S. 311 ff.) ober "Hexenhammer" heraus, ben man mit Recht als einen monftrbfen Baftard von Bfaffenthum und Scholastit bezeichnet hat. Jest fielen in Deutschland wieder viele Opfer der Inquisition zu und manche starben noch durch dieselbe (fie batte

in Roln einen Saurtsip, mabrent ber Resermation: auch in Orfterreich, Behmen, Ungarn, Bolen mar tieb ter Fall, boch trat ihre Birtfamleit jest nur noch periodisch und an einzelnen Orten hervor. Die Jesuiten suchten fie fpater bert und in Banern (1599) wieber herzustellen, and im treisigjabrigen Kriege zeigte sie sich hier und ba wieber, Maria Theresia hob sie für ihre kanter ganzlich auf, und balb barauf verschwand sie ganz aus Deutschland.

Babrent tie Inquifition in ten nortifden Staaten Europa's, wie in England, Schweben, Rormegen, Tanemart, nur als eine vorübergebente Ericheinung fich zeigte, fand fie ein um fo großeres Belt in ten Rieverlanten unt in ten fablich gelegenen gantern. In ten Rieberlanten murte fie bereits im 13. Jahrhuntert und fpaterbin gegen tie tegerifden Parteien angewentet, Die bier auftraten; eine weit ansgebehntere Birtfamteit gewann fie aber in ber Zeit ber Reformation, Die gerate bier gablreiche Anhanger erhielt. Nachdem Rarl V. fcon von Borms aus am 8. Dai 1521 ein ftrenges Ebilt gegen bie Evangelischen als Reter erlaffen hatte, fette er auch fofort feinen Rath Frang von ber Bulft und ben Carmeliter Ricolaus von Egmont als Inquifitoren ein. In herfommlicher Beife mantte tas Repertribunal Cantesverweifung, Guterverluft, Befangenichaft und hinrichtung gegen feine Orfer an, ju feinen Gunften wurden bie ftrengsten Befege wiederholt erneuert und eingescharft. Die Statthalterin in ben Rieberlanten, Margaretha von Defterreid, mar mit tem Bifchofe von Arras, Granvella, für Die Inquisition besondere thatig. Der Drud, Bertauf und Befit tegerischer Bucher, über welche bie theologische Falultat ju Lowen fogar einen befonderen Satalog angefertigt hatte, murbe ftreng verboten, Die Dagiftrate mußten bei Strafe ber Abjetung fur Die Ausspürung ber Reber thatig febn und vierteljahrlich einen Bericht über ihre Thatigleit an die Statthalterin erstatten. Die Denuncianten erhielten eine ansehnliche Belohnung für eine Anzeige (f. Raumer's Briefe I, G. 164 ff.). Dennoch gewann bie Reformation ein immer größeres Felb, ja bie Inquifition vermochte nicht einmal, bie Entftehung fanatifcher Geften, wie ber Gefte bee freien Beiftes und ber Biebertaufer, ju verhindern. Unter folden Umftanten glaubte Rarl burch ein neues Manbat (vom 29. April 1550) jur Berftellung eines bestimmt geordneten Inquisitionsgerichtes, wie biefes in Spanien bestand, Die Ausrottung ber Reformation um fo sicherer erreichen ju tonnen (f. Sleidani - Commentarii, ed. Chr. Car. Am Ende, Fref. ad M. 1785. T. III. pag. 203; Gordesii Hist. Reformat. T. III. App. pag. 122). Doch auch biefer Berfuch Schlug fehl, Die Ginführung einer folden Inquisition, wie Rarl fie beabsichtigte, fanb entichiebenen Wiberftand, und tonnte gerabe in bem Sauptfige ber Reformirten, in Antwerpen, gar nicht bewertstelligt werben. Maria, die verwittwete Königin von Ungarn, bie fogar jur Reformation im Stillen fich neigte, mar jest Statthalterin. Deputationen ber Burgerschaft machten fie auf die Gefahren aufmertfam, Die bem Lande brobten, fie reiste barauf felbft nach Deutschland zu Rarl und bewirfte wenigftens infofern eine Menberung jenes Mandates, als in einer neuen Form besselben (welche am 25. Sept. 1550 erfdim, übrigens aber mit jener übereinstimmte) bie Ausbrude "Inquisition" und "Juquisitoren" weggelaffen murben. Doch auch jest noch fant es Wiberfpruch und tonnte in Untwerpen nur unter ber Wahrung ber ftabtifchen Freiheiten jur Bublifation gelangen (Gerdern Historia Reform. T. III. pag. 216 sq.). Dag nun die Inquisition in den Rieberlanden eine möglichst große Thatigfeit bieber entwickelt batte und noch entwickelte, ift gewiß, boch scheinen bie Angaben, bag unter Rarl V. 50,000 ober gar 100,000 Menfchen in ben Rieberlanden bes Glaubens wegen getöbtet fenn follen (Soulteti Annales pag. 87; Grotii Annales et Historiae de rebus Belgicis. Amstd. 1658. pag. 12) fehr übertrieben ju fenn. Als barauf Philipp II. bie Nieberlande erhielt, mar es beffen ernfter Borfas, bie Bestrafung ber Reger weber aufzuschieben noch zu milbern, vielmehr jene noch zu fcarfen. Granvella nahrte noch biefen Borfat in ihm. Jest entfaltete bie Inquifition einen ungemein großen Gifer, aber ihr Buthen und ihre Graufamteit erregte auch eine tiefe Erbitterung, Die fich oftmals in beftigem Biberftanbe außerte. Endlich verbanden

fich bie Stabte Lowen, Bruffel, Antwerpen und Bergegenbuid zu ber entichiebenen Forberung, bie Inquisition abzustellen, bie Festigteit biefer Stabte fand Radahmung und im Februar 1566 bilbete fich in Breba ein Abelebund, bas Compromift genannt, bas fonell eine große Ausbehnung gewann, zumeift aus Ratholiten beftand und in ber Bunbesurfunde ausbrudlich erflarte, nichts gegen ben Staat und bie Rirche unternehmen, aber zusammenhalten zu wollen "wider die Inquisition, benn burch sie werde die schändlichfte Staverei bezwedt und eingeführt, gottliches und menichliches Recht umgeftogen, Sab und But unficer gemacht, Freiheit in Borten und Berten aufgehoben." (Sorodb, R .- G. III, S. 390 ff.). Im April tamen 3-400 Berbundete nach Bruffel und erneuerten vor ber Statthalterin Margarethe von Barma bie Bitte um Abschaffung ber Inquisition. Margarethe verfprach, fid fur eine Milberung ber Regergefete bei Philipp ju verwenden, biefer aber lebnte eine Milberung ab; barauf entfaltete fich bie Bollemuth in einer Rirchen- und Bilberfturmerei, Die von Margaretha in einer fcrcdlichen Beife an ben Reformirten bestraft murbe, weil biefe allein bie foulbigen fenn follten. Indef fab fic bod ber Bof 1567 gur Nachgiebigfeit veranlaßt und Margarethe folog mit ben Broteftanten im August eine Uebereintunft ab, nach welder bie evangelische Prebigt unter Befdrantungen gestattet, boch bie Inquisition abgestellt fenn follte. Darauf tam aber ber furchtbare Alba mit unumschränfter Bollmacht in Die Rieberlande, Margarethe legte bie Statthalterfchaft nieber und nun wuthete Alba mit einem von ihm eingeseten Blutrathe und mit unerhorter Graufamteit gegen bie, beren Meinung ibm verbachtig mar, ober beren Reichthum ihn reigte. Tropbem, bag er vom Babfte Bius V. einen geweihten Degen erhalten hatte und Taufende unter furchtbaren Qualen ftarben, tonnte er bie Ausrottung ber Reformation, ale einer gefährlichen Reterei, boch nicht erzielen, ja feine Graufamteiten hatten ben Biberftand gegen Philipp nicht nur erhalten, fonbern auch noch gefteigert, und 1573 rief Philipp ibn gurud. Die füblichen und norblichen Brovingen fologen 1576 ben Bertrag von Gent; ber fünfte Artitel beffelben (Dumont, corps universel diplomatique T. V. 1. pag. 278) bob bie Manbate und Ebitte auf, bie jur Berfolgung der Reter erlassen worben waren. Jest wollte Bhilipp von Neuem die Ausrottung ber Regerei mit Gewalt burchfegen, Die nördlichen Provingen fologen barauf bie Utrechter Union, fagten fich von ihm los (1579) und errangen endlich ihre Unabbangigteit von Spanien, bie ihnen im Weftphalifden Frieden garantirt murbe, mabrenb in ben fublichen Provingen burch bie Jesuiten noch manches Opfer bem Regerhaffe fiel, boch verschwand nun auch hier bie Inquisition.

Bon ben füblichen ganbern Europa's mar Bortugal basjenige ganb, in welchem bie Inquifition febr lange bestanden bat. Rachdem fie in Spanien Raum gewonnen batte, brang fle auch nach Bortugal vor, beffen Schidfal vielfach und lange mit ben Schidfalen Spaniens verknüpft mar. Damals richtete fle in Portugal ihre Thatigkeit wesentlich auf bie Berfolgung und Ausrottung ber Juben, Die burch Barte und Graufamteit jur Annahme bee Chriftenthumes gezwungen werben follten. Gine eigenthumliche Beftalt erhielt fle burch Spaniens Borgang in ber Beit ber Reformation burch ben Ronig Johann VIII. (1557), ber eine befondere Reigung zur fleritalen Bolitit batte. Die Inquifition murbe in Portugal ein tonigliches Gericht, inbem ber Ronig ben Groginquifitor ernannte, ber vom romifchen Stuhle bie Bestätigung erhielt; ber oberfte Berichtshof batte feinen Sit in Liffabon und ihm maren alle anteren Gerichte bes Reiches untergeordnet worten. Als es bem Könige Philipp II. von Spanien gelang, Portugals fich zu bemächtigen, Iernte bas Land bie gangen Gräuel ber fpanischen Inquifition in vollfter Ausbehnung tennen. Ohnehin icon im Berfalle begriffen, wurde Portugal unter ben nachften Hadfolgern Philipps in ben Ruin Spaniens verwidelt, bis endlich eine Berfcworung ben Bergog von Braganga ale Johann IV. auf ben Thron brachte (1640) und eine beffere Beit fur bas fcwer geprufte Land anbrach. Ronig Johann beabfichtigte bie Inquisition im Reiche gang aufzuheben, boch in bem Pfaffenthume, besondere in den Jesuiten fand er einen ju machtigen Biberftand, und er fonnte es nur babin bringen, bag fle bie

Befugnig verlor, fernerhin bie Guter ber Berurtheilten an fich gu gieben. Auch Ronig Bebro II. (1706) fuchte Die Thatigfeit und Die Brivilegien ber Inquifition noch mehr an befchränten, ein anderer uud entscheibenber Schritt gegen fle trat aber mit bem flugen und umfichtigen Regimente feines Sobnes, bes Konigs Joseph I., burch Bombal ein, ber Die Jesuiten verjagte und Die Inquisition insoweit beschränkte, baf biefe einem Angetlagten bie Befdulbigungen mittheilen, bie Namen ber Belaftungezeugen nennen und einen Sachwalter jugefteben mußte, bak fie ferner fein Urtbeil obne Genehmigung bes königlichen Rathes vollziehen laffen burfte (vgl. L'administration de M. de Pombak Amst. 1789). Auch bas Auto ba Te verbot er, boch ftarb noch burch baffelbe ber in bie Berfchwörung gegen bas leben bes Königs (vgl. 3. F. DR. v. Difers, Ueber ben Mordversuch gegen ben König Joseph von Portugal, Berl. 1839) verwidelte Jesuit Malagrida (1761), indem berfelbe von ber Inquifition als Reger verurtbeilt worben war, weil er ben Tob bes Königs prophezeiht hatte. Rach Josephs Tobe und Bombals Sturge gewann gwar ber Rlerus wieber neue Bewalt, aber ber neue Beift, ber burd beibe Staatsmanner gewedt worben war, tounte nicht wieber erftidt werben; Ronig Johann VI. (1818-1826) bob endlich bie Inquifition fur Bortugal gang auf und bie Berfuche Don Miguels, ihr in ber Revolutionszeit bes Lanbes eine neue Statte gu bereiten, blieben ohne weiteren Erfolg.

Einige Jahre langer ale in Portugal bestand bie Inquisition in Spanien. Bon Frantreich aus hatte fie ben Weg in biefes Land noch im 13. Jahrhundert gefunden. hier war fie bamale in Aragonien befonbere gegen bie Manten und Juben eingeführt worben \*). Biele berfelben gingen gum Chriftenthume über, Andere aber erhielten ben Glauben ihrer Bater beimlich unter fich. Dies geschah namentlich feit bem Schluffe bet 14. Jahrhunderts von Juben, beren Borfahren theils burch bie von bem fanatifden Monche Martinez Runez gegen fie aufgeregte Bollswuth, theils burch bie Inquisitien jum Chriftenthume gebracht worben waren. Den Berbacht, beimlich bem Inbenthume anzugeboren, begte ber Cardinal Bebro Gonzalez be Menboga 1477 gegen viele Bewohner jubifder Abtunft in Gevilla, und auf fein Betreiben murbe bie Inquifition in bem gangen, burd bie Bermählung Ferdinands von Aragonien mit Ifabella von Caftilien vereinigten Rönigreiche eingeführt. Babft Sirtus IV. fanttionirte bie Ginführung 1478 und gab felbft bem Ronigspaare, welches bie Inquifition als ein geeignetes Mittel benutete, um Die eigene Gewalt gegen ben Abel und Rlerus ju befestigen, bas Recht, Inquifitoren ein und abzuseten und die Guter ber Berurtheilten einzuziehen. Daburd wurde bie Inquifition ein fonigliches Gericht. Die von bem Ronige und ber Ronigin 1480 ernannten Inquisitoren, Die Dominitaner Michael be Morillo und Joh. be St. Martino, begannen alsbald eine fo furchtbare Thatigfeit ju entwideln, bag felbft bie Cortes ernfte Rlagen erhoben und felbst Sirtus IV. über bas ungerechte Berfahren in Anflagen und Berurtheilungen fich aussprach (f. Sixti IV. Epist, ad Ferdinandum et Isabellam in Histoire critique de l'inquisition d'Espagne par Jean Ant. Llorente T. IV. pag. 347). Davant wurde ber fdredliche Thomas be Torquemaba, Brior ber Dominitaner ju Segovia, jum Generalinquisitor von Spanien ernannt, ber noch blutiger verfuhr, ber Inquisition aberhaupt eine organische Einrichtung gab und ben Terrorismus im Lande verbreitete. Sett trat bas Repergericht in allen wichtigeren Stabten Spaniens auf; feine Ditglieber

<sup>\*)</sup> In Aragonien war ber Dominikaner Rikolaus Eymericus, aus Gironna in Rats- lonien gebürtig, 44 Jahre lang als Generalinquisitor bes Königreiches thätig, † 1399. Unter feinen vielen Schriften, worüber Quétif und Echarb (Script. Ord. Praed. I. 709) und Onbin (Comment. de script. Eccl. antiquis III. 1024) weitläufige Rachricht geben, ift sein Directorium Inquisitorum am meisten bekannt geworben, woraus man, nämlich aus ber tertia pars, bas Berfahren ber Inquisitoren mit erschreckenber Deutlichkeit kennen kernt; bas Berk wurde zurch 1503 in Barcellona gebruckt, 1578 in Rom und seitbem noch öfter; — mit bem Commenter von Begna in Benebig, 1607.

erhielten bie genauesten Instruktionen (f. Sammlung ber Inftruktionen bes fpanischen Inquisitionsgerichtes, überfett von 3. D. Reuß, Sannover 1788) und umgaben fich mit Runbichaftern (Familiares sancti Officii), ju benen fich fogar Die Bornehmiften gebrauchen liegen, um fich felbft ficher ju ftellen. Auch Die Bifcofe mußten fich jenem Berichte unterwerfen. Der Schreden, ben baffelbe burd Befangnig, Buterconfiscation, Lanbeeverweisung, Torturen und hinrichtungen um fich her verbreitete, rief nicht nur ernfte Rlagen ber Cortes bervor, fonbern veranlagte auch wieberholt Emporungen und Ermorbungen ber Inquisitoren (Llorente T. I. pag. 187 sq., 211 sq.), bennoch bauerte beren furchtbare Birffamteit fort, ja auch bor bem pabftlichen Stuble verhallten neue Rlagen, ba ber König felbst Die Inquisition als ein treffliches Mittel zu eigener Bereicherung benutte, indem er Absolutionen für Apostafieen und Exemtionen von bem Inquifitionsgerichte ju hoben Preisen verlaufte; balb mar baffelbe in Spanien aber fo machtig geworben, bag es auch vom Babfte in ber entfetilichen Benterarbeit nicht mehr in Schranten gehalten werben tounte. Die Angeberei erreichte eine furchtbare Ausbebnung, fie gewährte burgerliche Bortheile und Ablag, faete aber auch Angft, Furcht und Schreden fogar unter bie, welche burch bie beiligften Banbe eng aneinander verfnüpft maren, und gemahrte ber Bosheit und Rachfucht ein großes Feld zu freier Thatigleit. Der Berbacht, bem Jubenthum ober Islam anzugeboren, Buben ober Mauren zu befousen, Babrfagerei, Bauberei und Gotteslästerung zu treiben, bas beilige Officium beleidigt zu haben, gemährte eine nie fich erschöpfende Quelle zu Prozessen. Auf Torquemaba's Rath mußten 1492 alle Juben, Die Chriften nicht werben wollten, ausmanbern, ein gleiches Schickfal traf 1501 bie Mauren unter bem zweiten Generalinquisitor Spaniens, bem Dominitaner Diego Deza (1499-1506). Torquemaba batte von 1483 bis 1498, als er fein Amt nieberlegte, 8800 Menfchen lebenbig, 6500 in effigie verbrennen, 90,000 mit verschiedenen Strafen belegen laffen; fein Hachfolger Deza fantte 1664 Menichen auf ben Scheiterhaufen, ließ 832 in offigio verbrennen, 32,456 mit Bagungen ftrafen; unter bem britten Generalinquisitor, Frang Timenes be Cisueros (1507-1517) ftarben 2536 Menfchen \*), 1368 wurden in effigie verbrannt, 47,263 in anderer Beise gestraft (Llorente T. IV. pag. 252).

Bis in biefe Beit mar bie Entwidelung bes Inquifitionstribunals bereits volltommen ansgebilbet; jebes gablte brei Inquifitoren, außerbem aber noch Affefforen, Gefretare, Ginnehmer, Familiaren, Kerkermeister und andere Beamte. Um Ditglieb ber 3nquifition ju werben, mußte man ben Rachweis geben, von driftlichen Eltern abzustam= men, Die niemals vor bas Megergericht gezogen waren. Diefer Rachweis war bie Cana limpia. Für jedes Mitglied mar Berichmiegenheit ftrenge Bflicht. Das Saus ber Inquisition bief Casa santa. Der Inquisitionsprozes wurde mit einer breimaligen Ebiftallabung bes Angeflagten begonnen; ericien er, bann murbe er nach einer forgfältigen Durchindung in ein buntles Befangnig gesperrt, man ichor ibm bas Baar vom Saupte, von feinem Eigenthum, besonders von den Buchern und Schriften, nahm man ein genaues Berzeichnift auf, fein Bermögen aber murbe gewöhnlich fofort confiscirt und er felbft galt als ein Geachteter, für beffen Unichuld auch nicht einmal bie nachsten Ungeborigen aufzutreten wagten. Erfchien ber Angeflagte nicht, bann murbe er in contunaciam und unter bem Borbehalte einer noch barteren Strafe mit einer Gelbstrafe belegt und ercommunicirt. Die Blucht mar für ihn immer schwierig, weil er von ben gablreichen Safchern ber Inquifition flets umschwärmt mar und die Berhaftung gar oft auch ohne Borlabung erfolgte. Schnelles Eingeständniß befreite zwar ben Ungeschuldigten von bem Tobe, jog aber meift ben Berluft burgerlicher Rechte und bes Bermögens wie auch bie Uebernahme ftrenger Bugungen, wieberholte Unflage aber eine ftrengere Strafe, gewöhnlich bie

<sup>\*)</sup> Darunter find aber nicht bloß biejenigen gerechnet, bie Timenes als Großinquisitor von Caftilien hinrichten ließ, sondern auch diejenigen, welche in Aragonien, bessen Inquisition nicht unter Timenes fand, hingerichtet wurden.

Totesftrafe, nach fic. Dit bem Gingeftanbniffe ber Regerei mar bas Abichworen berfelben verbunden, ber Angeflagte mußte aber zugleich eine bestimmte Beit bindurch bas San benito (saccus benedictus, t. h. einen vorn und binten mit einem rothen Andreasfreuze versebenen Rod, ber feine Mermel hatte) über ein fcmarges Unterfleib tragen. Das Ablegen jenes Kleibes vor ber beftimmten Beit galt als Rudfall. Das Längnen bes Angeschuldigten gemabrte in feltenen Fallen bie Freiheit, meift batte es eine ftrengere Saft zur Folge. Musfagen ber Beugen galten ohne Erhartung ihrer Angaben als Beweise; ber Angeber felbft fonnte auch Beuge febn und zwei Bengen von Borenfagen galten für einen Augenzeugen. Geftand ber Angeflagte bas ibm gur Laft gelegte Berbrechen boch nicht ein, bann wurde mit der Tortur gegen ihn vorgeschritten, die in ben Graben ber Strid., Baffer- und Feuertortur bestand; tonnte er auch biefe Foltern befteben, bann verfiel er einem harteren Gefangnig, ober man fuchte ihn burch bie Musficht auf Gnabe, burch eine Berbefferung feiner Lage jum Geftanbniffe gu verloden. Salfen auch biefe Mittel nicht, bann erfolgte entweber boch bie Berurtheilung, ober ber Berhaftete mußte im Kerter bem Tobe langfam entgegengeben. Starb er, bann wurbe ber Brogeft gegen ihn und feine Angehörigen boch noch fortgeführt, bie noch nach 40 Jahren ber Inquifition verfallen tonnten. Ergaben fich Berbachtegrunde gegen einen bereits Berftorbenen, bann murten feine Gebeine ausgegraben, mit feinem Bilbniffe bom Benter verbrannt und ber Bluch traf fein Andenten. Bar aber ber Angeflagte burd bie verschiedenen Grabe ber Tortur ju einem Geständniffe gebracht worben, bann wurde er ben Qualen berfelben von Reuem unterworfen, um etwaige Mitfoulbige von ibm gu erfahren, außerbem mußte er feine Sould abichwören. Beruhte ber Berbacht ber Regerei auf Banblungen bes Angeflagten, bann erfolgte bas Abichworen do levi, berubte bie Antlage auf ber Ausfage zweier Beugen, bann erfolgte es de vehementi, mar biermit bie freiwillige lebernahme aller Strafen, bie über ben Angeklagten noch verhangt werben wurden, ausgesprochen, bann mar bie Berfohnung mit ber Rirche in forma vollbracht. In biefem Falle trat barauf Befangnig- ober Balcerenftrafe, meift auf Lebenszeit, Bermogensconfiscation und ber Berluft burgerlicher Rechte ein. Erfolgte ein Tobesurtheil, fo beftand biefes im Berbrennen; bie Glieber ber barmbergigen Brüberschaft begleiteten einen Berurtbeilten aum Tobe.

In biefer Beife verfuhr bie Inquisition and in andern ganbern, ale fie in ihrer Bluthe ftanb. Trop bes Schredens, ben fie verbreitete, murben aber and wieberbolt in Spanien Stimmen laut, Die ihre Thatigleit beschrantt wiffen wollten, welche fic namentlich in ber Beit ber Reformation gur Austilgung ber evangelischen Lebre mit aller Dacht wieder entwidelte. Der Sag und Unwille gegen fie hatte fich indes weithin im Lande verbreitet (f. M'Crie, Gefch. ber Reformation in Spanien, überf. b. Blieninger S. 114 ff.), und ale Rarl V. ben Thron bestieg, bemuhten fich bie Cortes von Caftilien, Aragonien und Catalonien eine Reformation bes Tribunals burchzuseten (Llorente T. I. pag. 376 sq.). Gelbst mit bem pabfilichen Stuble wurden bierzu Berhandlungen angefnupft und ben Cortes von Aragonien gelang es, bon Leo X. brei Brebe qu erbalten, nach welchen die Bifchofe die Inquifitoren vorschlagen, biefe nur nach bem Landrechte verfahren und immer in zwei Jahren einer Bifitation unterworfen werben follten. Die Breven tamen aber, ba Rarl und bie Inquisition ihnen entgegentraten, nicht gur Ausführung; balb suchte und fant bas Regergericht neue Opfer, meift in Gelehrten und Beiftlichen, Die fich ber evangelischen Lehre offen ober beimlich jugewendet hatten. Die Inquisition ließ jahrlich ein Denunciationeebitt befannt machen und erhielt ihre Bamtfite in Gevilla und Ballabolib. Biele Spanier floben aus ihrem Baterlanbe, bennech fielen bem Tribungle gablreiche Opfer in die Banbe, besonders feit Philipp II. ben Thron bestiegen hatte. Der Generalinquisitor Gernando Balbez feste Bicegeneralinquifitoren ein, Philipp erneuerte 1557 bie Berordnung, die Denuncianten aus bem Bermogen ber Angeklagten zu belohnen, ließ 1558 einen Index librorum prohib. bruden, Gaterconfiscation und Tobesftrafe gegen biejenigen verhangen, welche verbotene Bacher taufen,

verlaufen, besitzen ober lesen mürben (Llorente T. I. pag. 470; T. II. pag. 217), und beranlafte ben Babft Baul IV. (1559) ju bem Breve, bag nicht blog bie Anhanger ber lutherifchen Lehre, fonbern auch bie, beren Rene zweifelhaft fen, jum Tobe verurtheilt werben follten. Derfelbe Pabft verordnete, bag bie Beichtwäter bie Beichte benuten follten, um Laien unter Anbrohung ber Ercommunication ju nothigen, ber Inquifition Anzeige über Die Berbreitung verbotener Bucher zu machen, gewährte bem Eribunale gur Bestreitung ber Roften nicht blog ein Ranonitat in jedem Stifte, fonbern mo für einmal die Summe von 100,000 Dutaten aus ben Rircheneinfunften, und ber Großinquisitor erhielt bas Recht, auch gegen ber lutherifchen Reterei verbachtige Bifcofe vorzuschreiten, nur follte bas Urtheil bem pabftlichen Stuble vorbehalten bleiben (Llorente T. II. pag. 215. T. III. pag. 228). Best loberten tie Scheiterhaufen junachft in Sevilla und Ballabolid von Reuem auf und balb fielen auch in ben übrigen Theilen bes Reiches viele Opfer, boch entzogen fich auch viele evangelisch gefinnte Spanier burch bie Flucht einem gewissen Tobe. Die Inquisition wendete ihre Thatigkeit aber auch gegen folche Glieber ihrer Rirche, welche ben vom Tribentinischen Concil anathematifirten Lehrbegriff über bie Rechtfertigung nicht anerkannten, weil fie barin eine lutherifche Reperei erblidten. Da noch vor Anfang bes 17. Jahrh. ber Protestantismus in Spawien völlig unterbrudt worben mar, murben bier bie hinrichtungen feltener, und im 17. Jahrh. mar bie Inquisition hauptfächlich burch ben Bucherzwang und bie Berfolgung berer thatig, die verbotene Bucher befagen ober verbreiteten. Erft im 18. Jahrh. gefcaben erfolgreiche Schritte ju ihrem Sturge. Durch ben Minifter bes Ronigs Rarl III., ben Grafen von Aranda, wurde ihr verboten, ohne Genehmigung ber Krone ein Urtheil ju fallen, bann (1770) überhaupt einen Unterthan gu verhaften, beffen Befonlbigung nicht hinlanglich erwiefen mar, endlich (1784) geboten, bag bie Aften eines gegen einen Rronbeamten gerichteten Prozesses tem Ronige gur Ginficht vorgelegt werben maffen. Go bestand bie Inquifition in Spanien, bis es unter bie frangofische Dberherrichaft kam, ba aber hob Joseph Napoleon (4. Dezbr. 1808) fie ganz auf. Als Kerbinand VII. ben Thron wieber erhielt, ichaarte er auch ben Rlerus um ben Thron und fofort ftellte er die Inquisition wieder ber (1814), aber die Boltswuth erhob sich schon 1820 gegen fie, gerftorte ben Inquifitionspalaft zu Madrid und die Cortes hoben fie jest von Reuem auf. Der fangtische Rlerus ertannte es aber recht wohl, welchen großen Berluft er erlitt und arbeitete unaufborlich an ber abermaligen Berftellung; wirklich fam unter Ferbinand VII. 1825 eine Inquisitionsjunta gu Stante, 1826 murte bie Inquifition in Balencia von Neuem hergestellt, doch Ferdinand VII. starb 1833, und 1834 wurde fie abermale aufgehoben, durch ein fönigliches Defret (1835) endlich verordnet, bag ihre Guter mit benen ber Jefuiten und aufgehobenen Orbenshäufer zur Bezahlung ber öffentlichen Schulben verwendet werben follten (Acta hist. eccl. 1835. p. 25 aq.). Seitbem ift Spanien von ber Inquisition frei geblieben.

In Italien besteht die Inquisition noch jest, boch hat sie bort, bei den politischen Stürmen und Bewegungen, in die das Land stets verwickelt war, ben hohen Grad von Furchtstert nicht erhalten können, wie in anderen Ländern. Ihre Einführung in Italien fällt noch in die Zeit Gregors IX. (1233), in die Zeit, als die Waldenser sich aus dem südlichen Frankreich in die Thäler von Piemont gestüchtet hatten. Sie richtete ihre Thätigkeit demals und späterhin gegen die als keperisch verschriebenen Parteien, allein das pähstliche Schisma und die politischen Erschütterungen, die fortwährend sich erhoben, lähmten vielsschisma und die politischen Erschütterungen, die fortwährend sich erhoben, lähmten vielsschisma und die politischen Erschütterungen, die fortwährend sich eine allgemeinere Verscheidung annahm und zur Unterdrückung des Protestantismus eine allgemeinere Versbestung gewann, doch suchten einige Staaten sie unabhängig vom pähstlichen Stuhle zu machen, und in den Streitigkeiten, die darüber mit dem römischen Stuhle entstanden, wurde ihre Thätigkeit auch wieder vielsach gehemmt. Auf den Rath des Cardinals Ich. Peter Carassa wurde sie vom Pabste Paul III. zur Unterdrückung des Protestantismus in ganz Italien eingeführt 1542; Carassa selbst erhielt die oberste Leitung des Gerichtes Real-Encystopable für Theologie und Kirche. VI.

und wufte fie, ba überdies alle italienischen Staaten ju ihrer Birtfamteit thatigen Beiftand leiften mußten, mit foldem nachbrude ju führen, bag Biele, bie ber evangelifden Lehre zugeneigt ober ergeben maren, ihr Baterland verlaffen mußten. Als barauf Caraffa felbst unter bem Ramen Baul IV. Babft wurde, verlieh er ber Inquisition nicht nur manche wichtige Brivilegien, fonbern wibmete ihr auch eine folche Aufmerffamteit, baf fie weit nachbrudlicher auftrat, als früher, und unter bem Brafibium bes nachmaligen Babftes Bius. IV. eine nicht geringe Graufamteit in ber Berfolgung Berbachtiger und Angeflagter entwidelte. Huch auf bas Auffpuren und Berbrennen tegerifcher Bucher wendete fie einen besonderen Gifer. Babft Sirtus V. feste (1587) burch bie Bulle Immensa bie Congregation pro s. Inquisitione in Rom ein, bie burch ben Großinquifitor, ber ftete ein Dominitaner mar, feche Carbinale, mehrere Bralaten und Doctoren aus ben Orben ber Dominifaner und Frangistaner, zwei Gefretare und ben Fistal gebilbet murbe; ber Babft hatte ihre Befdluffe zu bestätigen. Gine ahnliche Ginrichtung erhielt bas Inquisitionsgericht in ben anberen Staaten Italiens (vgl. M'Crie History of the Progress and Suppression of the Reformation in Italy. Edinb. and Lond. 1827, bention von G. Friederich. Lpg. 1829), boch mar ihre Birffamfeit burch Die Streitigfeiten mit ber weltlichen Macht oft gelähmt, fo 3. B. in ber Republit Benedig und in Reapel, wo fie unter ber Aufficht bes Staates ftanb, ber ihre Unabhangigfeit vom Babfte geltenb machte. Unter bem Generalinquifitor von Spanien ftand fie in Sicilien; bier murbe fie 1782 aufgehoben, fur gang Italien aber erft burch napoleon 1808. Der Sturg Rapoleons führte auch ihre Bieberherstellung burch Bins VII. berbei 1814, fie fant jeboch feine große Berbreitung und in ben politischen Regungen bes Landes einen farten Gegenfat. Babft Gregor XVI. führte fie 1833 in Sarbinien wieber ein; bier, im Rirchenstaate und in Toscana besteht fie noch jest. Sie hat zwar neuerlich bie Berbreitung ber Bibel und evangelischen Lehre wie auch ben lebertritt ju biefer mit Rerter- und Galeerenftrafe verfolgt, boch fteht fie ben politischen und nationalen Beftrebungen viel gu fcroff entgegen, als bag fie noch zu irgend einer größeren Geltung tommen und mehr ale ein Buchttribunal für Beiftliche fenn fonnte.

In die fiberseeischen kander wurde die Inquisition durch die Spanier und Portugiesen gebracht; jene führten sie in Amerika bald nach der Entdedung des Landes ein, wo sie namentlich in Mexiko, Carthagena und Lima furchtbar wüthete. Durch die Bortugiesen kam sie nach Oftindien, wo sie in Goa ihren Hauptsitz fand. Nach mancherlei Schicksalen wurde sie durch den König Johann VI. von Portugal in Brafilien und Oftindien aufgehoben. Rendeder.

Anhang. Hefele in seiner Schrift über ben Cardinal Limenes (S. 257—370) und im Artikel Inquisition bei Beter und Belte, hat sich bestrebt, die Sache ber spanischen Inquisition in's rechte Licht zu stellen, theils ihren mehr politischen, als tirchlichen Karakter darzulegen, theils ungerechte Beschuldigungen gegen ste abzuweisen, und unrichtige Angaben über ihr Berfahren zu berichtigen. Im Allgemeinen verdient ein foldes Streben alle Anerkennung und Lob. Es ist billig, die spanische Inquisition nicht schwärzer darzustellen, als sie in Birklichkeit gewesen; war sie doch von Natur, und ohne allen Busat, schon schwarz genug. Insbesondere ist es nöthig, den Antheil, welchen die königliche Gewalt (wir möchten ergänzend hinzusepen: der Bolkstarakter überhaupt) an der spanischen Inquisition gehabt haben, hervorzuheben. So besteißt sich denn Desele einerseits, die ganze Anstalt als eine Schöpfung und als ein Organ des königl. Absolutismus darzustellen (was sie allerdings, besonders in der ersten Zeit, in höherem Grade, als eine kirchliche Anstalt war\*) und so alles Gehässisse und Fürchterliche, was an ihrem Namen haftet, von der Kirche abzuwälzen, so führt er auch sorgsältig aus, daß die Bäbste oft

<sup>\*)</sup> Das Gelprach zwischen bem König und bem Großinquisitor in Schiller's Don Carles beruht baber auf einer unrichtigen Auffaffung bes Berhaltniffes zwischen beiben. G. ben vorstebenben Artitel.

und viel, freilich meift vergebens, bem graufamen, ungerechten Berfahren ber Inquifition Einhalt gethan oder zu thun gesucht haben: es gibt in der That keine Anstalt der katholischen Rirche, Die fo eifrig und andauernd von ben Babften getabelt, gurechtgewiesen worden mare (f. ben borftebenben Artitel), ein unzweibentiges Zeugnig bes Beiftes, ber bie fpanifchen Inquifitoren befeelte, ber emporenben Barte ibres Berfahrens; benn felbft ber Ratholite wird taum behaupten wollen, bag bie Babfte gegen folde, bie fich bem Gehorfame gegen bie tatholifche Rirche entzogen, fich je zu human und zu weichherzig gezeigt batten. Auf ber anbern Seite uimmt aber Befele bie Inquisition boch auch in Schut, querft in Betreff ber Angahl ihrer Opfer. Der Sauptirrthum von Llorente, ben er in biefer Beziehung berichtigt, ift biefer, bag allein Torquemaba im erften Jahre feiner Amteverwaltung zu Sevilla 2000 Unglüdliche habe verbrennen laffen, mährend bem nach Mariana biefe 2000 auf die gange Berwaltungszeit jenes Mannes und auf alle unter ihm ftebenben Juquistionstribunale vertheilt werben mußten. Dit völliger Sicherheit erhellt bieß aus ben von Befele angeführten Borten Mariana's boch nicht, Die alfo lauten: a Torquemada - memorant duo millia crematos igne etc. Ferner macht Befele barauf aufmertfam, bag bie Procedur ber Inquisition, ihr ganges Berfahren nicht schlimmer, ja in manden Studen milber maren ale bie Criminaljuftig ber Zeit überhaupt, beren Barte und Graufamteit hinlanglich bekannt ift. Go mahr bies im Allgemeinen fenn mag, fo muß man fich boch huten, aus einzelnen humanen Bestimmungen auf ein entsprechenbes Berfahren zu ichliegen: es verhält fich bamit wie mit bem Katholicismus überhaupt, ber fich auf bem Papiere in gemiffen Studen nicht fo übel ausnimmt; aber welch' ein Abstand awifchen Theorie und Pragis! Uebrigens beweist foon bie Art, wie bie Bestimmung, welche bie mehr als einmalige Folter verbot, umgangen wurde, beutlich genug, was von jenen milben Bestimmungen, auf welche Sefele feine Behauptung grundet, zu halten ift. Den Ungludlichen, nachdem er fast zu Tobe gefoltert worden war, ließ man ein paar Tage lang in Rube, bis er soweit fich erholt, bag er physisch im Stande mar, Die neuen Folterqualen zu ertragen; bies bieß man Abbrechung und Wiederaufnahme ber Folter. Bas beburfen wir ba weiteres Zeugnig? Co fcredlich ernft bie Sache ift, fo tann man fic boch einer gemiffen Beiterkeit taum ermehren, wenn Befele Die offizielle Bitte ber Inquifitoren, bei ber Uebergabe ber Berurtheilten an ben weltlichen Urm, fie nicht am leben am ftrafen, fur ernft gemeint anficht und bas Berabfinten jener Bitte zu einer leeren Formalität lediglich auf Rechnung der weltlichen Behörden bringt. Alfo auch in Deutschland entblodet man fich nicht, une weiß machen ju wollen, bag in jenen Beiten ber Grundfat in Bahrheit gegolten habe: oclesia abhorret a sanguine! Beiterhin eignet fich Befele bas Urtheil bes Joseph le Maistre an, bag bie Inquisition bem geistigen Leben bes fpanifchen Boltes teinen Eintrag gethan habe, ein Urtheil, bas fogar von einem protestantifden Schriftsteller (Buber) vor nicht langer Zeit nachgesprochen worben ift. Anlag und Borwand zu biefem irrigen Urtheile gab bie ungeschidte Art, wie bie entgegengefeste Behauptung oftmale vertheibigt murbe. Der Cortesausschuff, ber 1812 Aufhebung ber Inquisition vorschlug, sagte: "bie Schriftsteller verschwanden von bem Angenblide an, wo bie Inquisition erfchien." Allerbinge begann gerabe bamale, ale bie Anquisition ihr Wert anfing, in Spanien ein reges wissenschaftliches Leben, auch ein fconer Aufschwung ber Boefie. Befele geht natürlich nicht fo weit, Dies Alles ale Wirtung ber Inquisition anzusehen, es ift ihm genug, bag bie Inquisition es nicht verhindert bat. Es lag aber in ber Natur ber Sache, bag bie Früchte ber Inquisition sich erst spater zeigen konnten. Sollte es nothig fenn, von biefen Fruchten zu reben? mas ift feit zwei Jahrhunderten aus Spanien geworben? wobei wir jeboch uns huten muffen, alles Elend, bas biefe zwei Jahrhunderte erzeugt haben, auf Rosten ber Inquisition zu setzen. Immerbin fteht aber feft, bag ber tirchliche und politische Absolutismus, ber Spanien fo tief berabgebrudt bat, mit eine Birtung ber Inquisition gewesen ift. Allein Befele geht noch weiter, und man tann fich eines gewiffen Staunens nicht erwehren, wenn man liest, baß bie Inquisition infofern febr wohlthatig gewirft, als fie, wie burch gottliche Infpi-

ration eingegeben, Spanien vor ungahligen Irrthumern und Barefieen, vor ben Graueln ber burch bie Reformation erzeugten Religionstriege bewahrt babe. Freilich führt Befele folde Urtheile junachft nicht in feinem eigenen, fonbern in bem Ramen ber ngebilbetften und größten Beifter" unter ben fpanischen Schriftstellern an; aber offenbar will er ihnen nicht unbedingt widersprechen, und wenn er ihre Urtheile sich nicht völlig aneignet, so ist boch das Bestreben sichtbar, biese Urtheile als sehr gewichtig und annehmbar zu empfehlen. Daß aber ein benticher Ratholit, ber bie wohlthatige Ginwirtung bes Protestantismus auf ben Ratholicismus aus ber Erfahrung und aus ber Gefchichte tennen follte, Spanien um feine übrigens ichon langft geftorte Grabesruhe beneiden tann, bas zeigt uns auf's Deutlichfte, bag ber alte Beift bes ronifden Ratholicismus noch immer fortlebt, mas übrigens noch burch fo viele andere Beichen ber Beit bestätigt wird. Befele gibt auch eine Rritit bes Berts von Llorente; bag baffelbe vielfachem Tabel unterliegt, ift erwiefen; inbeffen tann man auch fagen, bag Befele unwillführlich eine Apologie biefes Bertes gibt; benn Alles, mas er anführt, um bie Inquifition in milberem Lichte barguftellen, ift aus bemfelben Alorente gezogen, woraus beutlich hervorgeht, bag fein Wert nicht reine Tenbeng schrift ift. Die Redaktion.

Inspiration. Das griechische Wort für diesen Begriff, Θεόπνευστος (2 Tim. 3, 16.), ist Bezeichnung göttlicher Einwirkung auf die Erkenntnis. Nemo vir magnus sine aliquo afftatu divino unquam fuit (Cicero pro Archia c. 8.). Hanch Gottes ist nämlich der sinnliche Ausbruck für seine δύναμις, wie in dem Sprachgebrauch den Lutas δύναμις ύψίστου sür πνευμα άγιον Lut. 1, 35; 24, 49. In diesem Sinne sprechen denn die Rlassiter von einer Θεόπνευστος σοφίη Phechlides B. 121., den Θεόπνευστοι δνεισοι Plutarch de plac. philos. 5, 2., dgl. ὑπὸ πνεύματος άγίου φερώμενοι ελάλησαν άγιοι Θεοῦ άνθουποι 2 Petr. 1, 21. Reutral "gotthauchende wird das Berbale, wie Θεόπνοος Borph. de antro p. 116, gebraucht bei Ronnus paraphr. ev. Jo. 1, 27. und auf die Schrift angewendet Origenes hom. 21. in Jerem. T. II. de la Rue.: sacra volumina spiritus plenitudinem spirant.

Eine pfpchologische Bestimmung über bas Berhaltnif biefer gottlich gewirkten, alfo paffiven, Erkenntnig zur menschlichen spontanen gibt Blato in ber Lehre bon ber gottlichen μανία, bem ένθεος είναι. Diefer Zustand ift bas Reimen bes noch nicht jum flaren Bewußtfenn getommenen göttlich eingepflanzten Ertenntniftriebes (Beller, Griech. Phil. II. 166. 275. Brandis II. 428.). Aus biefem, infofern er bie Ivee in ber Form bes Schönen ergreift, fprechen bie Runftler und bie guten Dichter : ou regren ravia τα καλα λέγουσι ποιήματα, αλλ' ένθεοι όντες καί κατεχόμενοι (3on. 533 St.). Οὖ γὰρ τέχνη ταΰτα λέγουσιν, ἀλλά θεία δυνάμει ib. S. 534. Aus bemfelben geht die μαντική hervor, welche bann des προφήτης zum Ausleger bedarf (Timans 72. St.). - Auf Die jubifche und driftliche Inspirationelehre ift nun Diefe platonifche von wefentlichem Einfluffe gewefen. Sie wird von Philo aufgenommen und banach göttliches und menschliches Erkennen in ausschließenben Gegensatz geftellt (quis rerum d. h. T. I. 511. Mang.: ότε μεν φως επιλάμψει το θείον, δύεται το άνθρώπανον, δτε δ' έχεινο δύει, τουτ' ανίσχει και ανατέλλει. Doch beschrändt er auch biese goth liche Einwirtung nicht ausschließlich auf Die göttlichen Schriften, er nimmt teinen Instand, sich selbst ein jeweiliges Βεοληπτεΐσθαι zuzuschreiben (de Cherubim T. I. 143.). Als rein paffiven Buftand befchreiben bann auch griechische Bater bas Inspirirtwerben, 3 u ft in Cohort. c. 8.: Ουτε γάρ φύσει ούτε ανθρωπίνη εννοία ούτω μεγάλα κα θεία γινώσκειν ανθρώποις δυνατόν, αλλά τη άνωθεν επί τους άγίους ανδρας τηνικαύτα κατελθούση δωρεά, οίς οὐ λόγιον έδέησε τέχνης, άλλα καθαρούς έαυτους τη του θείου πνεύματος παρασχεῖν ένεργεία, εν αὐτὸ τὸ θεῖον ἔξ οὐρανοῦ κατιὸν πληκτρον, ώς περ δργάνω κιθάρας τινὸς ἢ λύρας τοῖς δικαίοις ἀνδράσι χρώμενον, την τών θείων ήμιν αποκαλύψη γνώσιν. Athenag. Legat. c. 9.: Νομίζω ύμας ούκ ανοήτους γεγονέναι ούτε του Μωϋσέως, ούτε του Ήσαΐου καὶ τιον λοιπών προφητών, οι κατ έκστασιν των εν αυτοίς λογισμών κινήσαντο;

αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, ά ενηχοῦντο εξεφώνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος, ώςει και αθλητής αθλον έμπνευσαι. Früh bilbete sich bengemäß bie Ansicht von einer wörtlichen Inspiration, Iren. III, 16, 2.: Potuerat dicere Matthaeus: Jesu generatio sic erat. Sed praevidens Spiritus S. depravatores et praemuniens contra fraudulentiam eorum, per Matthaeum ait: Christi generatio sic erat. Clemene Cohort. T. I. 71. ed. Pott.: ἔξ ών γοαμμάτων (er meint die ίερα γράμματα 2 Tim. 3, 14.) καὶ συλλαβών των ἱερών τὰς συγκειμένας γραφάς ὁ αὐτὸς ἀκολούθως Απόστολος θεοπνεύστους καλεί. Drigenes T. II, hom. XXI. in Jer.: secundum istiusmodi expositiones decet sacras litteras credere nec unum quidem apicem habere vacuum sapientia Dei. - Aber noch rebete aus folden Aussprüchen mehr ber allgemeine reli= gibfe Einbrud ale bas firirte Dogma, baber bei ben vornicanischen Batern auch Anertennung inspirirter beibnifder Bucher, wie ber Sibhlinifden (Theoph. ad Antol. 2, 9.), und Ansichten, welche wenigstens eine auf ben gangen Inhalt ber Schrift fich gleichmäßig erftredenbe Inspiration ausschließen. Bon ber Entftebungsweise bes Ev. Marci rebet Joh. Bresbyter, gang wie Lufas 1, 1-3.: "Er war ber Dollmetscher bes Betrus und fcrieb forgfältig Alles auf, mas er von biefem in's Gebachtniß gefaßt, ohne fich an die Ordnung zu binden bei ben Reben und Thaten Christia (Eufeb. bist. eccles. 3, 39.). — Ebenfo fann auch von Baulus Ire naus (am Ende bes zweiten Jahrhunderts) bie Borftellung nicht gehabt haben, ale ob ihm ber Inhalt feiner Schriften rein paffiv mitgetheilt worben feb. Bon ihm ift eine Schrift verfagt worben "von bem Eigenthumlichen bes paulinischen Style", worin er die unspntaktische Sathilbung bei bem Apostel anertennt und ableitet aus ber velocitas sermonum suorum et propter impetum, qui ipsi est, spiritus (Neanber's Rirchengesch. I. 2. S. 1172. 2. Aufl.). Ueber Drigenes vgl. Rebepenning "Drigenes" I. G. 261 f. Dbwohl Drigenes von ber Richtigkeit ber beiligen Schrift bie ju bem lora und zu ber zegala überzeugt, nimmt er bennoch ein verschiebenes Dag bes Geiftes bei Jesu und ben Aposteln an, hom. in Luc. XXIX. T. III. p. 966. ed. de la Rue: eodem modo et Jesus et Paulus pleni erant Spiritu S., sed multo vas l'auli minus erat vase Jesu et tamen erat secundum mensuram suam utrumque completum. Er vertheibigt baber gegen bie Juden, baft Jefus glaubwarbiger fen, als bie Propheten (c. Celsum. I. T. I. S. 360) und als Mofes (ibid. S. 337); er findet im Briefe an bie Römer eine verworrene und ichwerfällige Schreibart (ad Romanos X. T. IV. S. 678) und Solocismen bei Joh. (Philocal. Τ. ΙΥ. S. 93): ό διαιρών παρ' έκυτώ φωνήν, καὶ σημαινόμενα καὶ πράγματα, 🗪 🕽 🚧 χεῖται τὰ σημαινόμενα, οὐ προςχόψει τῷ τῶν φωνῶν σολοιχισμῷ, ἐπὰν έρευνων εύρίσκη τὰ πράγματα, καθ' ών κείνται αί φωναί, ύγιη. Er fagt in Joh. t. 10. (T. IV. G. 183), bag bem hiftorischen Ginne nach in Betreff ber letten Baffahreise Jesu zwischen Ichannes und Matthäus ein unauflöslicher Widerspruch stattfinde: "Ich glaube, es fen unmöglich, bag bie, welche hierbei nur ben Blid auf bie angere Geschichte richten, nachweisen tonnen, bag biefer anscheinenbe Wiberspruch fich n Einklag bringen laffe." Bas eine folche Inconfequenz bewirkte, war nicht bloß der tangel fustematischer Durchbildung ber Ansicht, sondern auch der Einfluß ber jubischen fpirationsansicht. Das A. T. sprach nur von einer Einwirkung bes heil. Geistes auf beiligen Manner Gottes - ein Begriff, ber an fich teineswegs eine Gelbftthatigfeit ber Sprechenben ausschloß, auch behnbar genug mar, um berichiebene Grabe von 3nwiration augulaffen. Berichiebene Stufen ber Inspiration nimmt baber felbft ein **Bhilo** an de vita Mosis I. III. (Τ. II. 163. ed. Mang.): λέξω τὰ ἰδιαίτεομ, πρότερον είπων έχεῖνο· των λογίων γάρ τὰ μεν έχ προςώπου τοῦ θεοῦ λέγεται δί **έρμηνέως του θείο**υ προφήτου, τα δε εκ πεύσεως και αποκρίσεως εθεσπίσθη, τα δε εκπρος ώπου Μωσέως επιθειάσαντος καὶ εξ αύτοῦ κατασχεθέντος. Rach ben clement. Recogn. I. 68. 69, können bie Bropheten nur burch ihre Ueberein-Limmung mit bem Bentateuch ihre Bahrheit erweifen. Denfelben Unterfcied wie Philo maden mod bie fpateren jubifden Schriftsteller: Rimdi, Borr. ju ben Bf., Abar-

:

banel, Borr. zu ben großen Propheten f. 3. col. 2., More Revochim P. II. c. 45. Porta Mosis Opp. Pocock. I, 65. "Dies Buch," sagt Kimchi von den Psalmen, "ift nicht durch ben בוון נבואף eingegeben, sondern durch den בוון בוואף. Die Prophetie kommt im Traume oder auch im Bachen, indem die Sinnenthätigkeit aufhört und der von allen Dingen dieser Belt abgezogene Geist entweder Bilder sieht oder ohne Bilder eine Stimme vernimmt. Der heilige Geist waltet da, wo der Mensch sich ganz im gewöhnlichen Zustande befindet, der Geist des höchsten ihn aber erregt, in ihn einstrahlt und ihm Worte eingibt." Die höchste Stuse wird dann bei Moses angenommen, der Apha mit Gott verkehrt.

In ihrer gangen Ausbehnung wurde aber bie mantische Ansicht auf bie Prophetie übertragen von Montanus, in beffen Sinne Tertullian c. Marc. 4, 22 .: Nesciens quid diceret (Luc. 9, 35.). Quomodo nesciens? utrum simplici errore, an ratione, quam defendimus in causa novae prophetiae, gratiae ecstasin i. e. amentiam convenire? In spiritu enim homo constitutus, praesertim quum gloriam Dei conspicit, vel quum per ipsum Deus loquitur, necesse est excidat sensu, obumbratus scilicet virtute divina, de quo inter nos et psychicos quaestio est. Interim facile est amentiam Petri probare. In ber Opposition gegen biefe Baresie murbe nun auch in ber Rirche in Betreff ber Brophetie Die contradittorifc entgegengefette Ansicht berrichend. Chryf. hom. 29. in ep. ad Cor.: τοῦτο γὰρ μάντεως ἴδιον, τὸ ἔξεστηκέναι, τὸ ἀνάγκην ὑπομένειν, τὸ ωθείσθαι, τὸ Ελκεσθαι, τὸ σύρεσθαι, ωσπερ μαινόμενον. Ο δὲ προφήτης ούχ ούτως, αλλά μετά διανοίας νηφούσης καὶ σωφροσύνης καταστάσεως καὶ είδως, α φθέγγεται, φησίν απαντα. Dbwohl nun bei folder Faffung bas Menfc. liche in ber Aufzeichnung ber beiligen Schrift besto weniger abgestritten werben tann, fo bleibt boch in ben Ausspruchen über bie Infallibilitat bes Schriftwortes baffelbe Schwanfen wie früher. Einerseits erflart Augustin ad Hieron. ep. 19.: Si aliquid in eis offendero litteris, quod videatur contrarium veritati: nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse quod dictum eat, vel me minime intellexisse non ambigam. Andererseits heißt es bei ihm in Jo. tr. 1.: Audeo dicere, forsitan nec ipse Joannes dixit, ut est, sed ut potuit, quia de Deo homo dixit. Et quidem inspiratus a Deo, sed tamen homo. Quia inspiratus, dixit aliquid: si non inspiratus esset, dixisset nihil. De cons. evv. II, 28.: Per huinsmodi evangelistarum locutiones varias, sed non contrarias, discimus nihil in cuiusque verbis nos debere inspicere nisi voluntatem, cui debent verba servire, nec miseri aucupes vocum apicibus quodammodo litterarum putent ligandam esse veritatem, cum utique non in verbis tantum, sed etiam in caeteris omnibus signis animorum non sit nisi ipse animus inquirendus. Derfelbe Augustin erklart, es habe jeber ber Evangelisten balb mehr, balb weniger aussührlich erzählt, ut quisque (Evangelistarum) meminerat et ut cuique cordi erat (de consensu evangelist. 2, 12.). Bic es bic genaue grammatifch-historifce Interpretation ber Schrift ift, welche vorzuglich mit einer wortlichen Inspiration in Conflift tritt, so finden fich namentlich bei Hier., bem sprachgelehrten Exegeten, Raraftecistilen ber Stylverschiebenheit ber biblischen Schriftsteller. Er fagt im Process. 2 3ef.: Sciendum, quod in sermone disertus sit, quippe ut vir nobilis et urbanes de gantiae, neque habens quicquam rusticitatis admixtum, im Brolog au Jer.: Sermone quidem apud Hebraeos Esaia et Hosea videtur rusticior. Der Sprache ber Apg. legt er Solicismen bei ad Eph. 3, 1., fagt von Baulus, baf er fich sermone trivii bebient ad Gal. 3, 1. Chrufostomus, welcher bas Bertrauen jur Schrift ausgesprochen bat, bag alle in ben Evangelien vortommenben Enantiophonieen (Wiberfprache) boch am Enbe nur Enantiophanieen (Schein-Wiberspruche) setzen (Opp. T. VII. S. 5 f.), hat bennoch fich erlaubt, bei ber Rebe Bauli Apg. 26, 6. ju bemerten: "Er fpricht menfolich und genießt nicht überall ber Gnabe, sonbern es wird ihm gestattet, auch von feinem Eigenca einzumischen" (Opp. T. X. S. 364). "Man folle fich nicht wundern," bemerkt Enthe mine Zigabenne (nach 1118) ju Matth. 24, 28., menn bie Evo. nicht Alles in

gleicher Beife berichten, benn fie hatten ja nicht unmittelbar aus Chrifti Munbe niebergefdrieben, hatten alfo auch manches vergeffen konnen."

Ein Dogma über die Inspiration bilbet fich auch in ber Scholaftit noch nicht aus, aber es wird von Thomas boch ein Unterschied zwischen bem gemacht, mas principaliter jum Glauben gebore und nur indirecte. Ad fidem pertinet aliquid dupliciter. Uno modo directe et principaliter, sicut articuli fidei, alio modo indirecte et secundario, sicut ea, ex quibus negatis sequitur corruptio alicujus articuli (Summa theol. II, 2, qu. 1. art. 6; qu. II. art. 2.). Der letteren Art find ihm historische notigen, bag Abraham zwei Gohne hatte, bag ein Tobter, ber Elifa's Gebeine berührt, lebenbig wird (2 Ron. 13, 21.). Mitunter tommen aber auch febr freie Unfichten vor. 9. Jahrh. fcreibt Erzbifchof Agobard von Lyon adv. Fredegisum cap. 12 .: Quodsi ita sentitis de Prophetis et Apostolis, ut non solum sensum praedicationis et modos vel argumenta dictionum Spiritus S. eis inspiraverit, sed etiam ipsa corporea verba extrinsecus in ora illorum ipse formaverit, quanta absurditas sequetur! Abalard gibt Irrthumer bei ben Propheten zu (Sic et non ed. Cousin p. 11): Constat et Prophetas ipsos quandoque prophetiae gratia caruisse, et nonnulla ex usu prophetandi, cum se spiritum prophetiae habere crederent, per spiritum suum fulsa protulisse; et hoc eis ad humilitatis custodiam permissum est, ut sic videlicet verius cognoscerent, quales per Spiritum Dei et quales per suum existerent und fügt hingu: Quid itaque mirum, cum ipsos etiam Prophetas et Apostolos ab errore non penitus fuisse constat alienos, si in tam multiplici s. patrum scriptura nonnulla erronee prolata videantur? - Das Tridentinum hat teine Beftimmung über Die Inspiration. Go haben fich benn auch Die Anfichten tatholischer Theologen über Die Inspiration ber Schrift zwischen ben gwei Grenglinien bewegt, bag von ben Einen, wie von ben Brotestanten, Die ftartfte buchftabliche Inspiration vertheibigt murbe (Casp. Sanctius, Salazar, Buet, Efte), von Anderen die Singebung allein auf den eigentlichen Lehrgehalt beschränkt wurde (Antonius be Dominis, Richard Simon, Beinrich Golben in ber analysis fidei 1685 u. A.), ohne daß bie entscheidende Autorität der Rirche bazwischen gegriffen hatte.

In ben lutherischen Symbolen ift die wortliche Inspiration Boraussetzung, boch nicht lehre. Conf. Aug. p. 42: Num frustra haec praemonuit Spiritus S.? Apol. Conf. p. 81: Num arbitrantur excidisse Spiritui S. non animadvertenti has voces? Art. Smal. p. 833: Petrus inquit: Prophetae nou ex voluntate humana, sed Spiritu S. inspirati locuti sunt. Genauere Bestimmungen haben, ihrem Schriftpringip getreu, reformirte Symbole aufgenommen Conf. Helv. II. c. 1.: Credimus Scripturas canonicas ipsum esse verbum Dei. Hodie hoc Dei verbum per praedicatores legitime vocatos annunciatur in ecclesia. Cat. maj. p. 502: Spiritus S. quotidie nos divini verbi praedicatione attrahit. - Denfelben contraftirenten Aussprüchen, welche bei einem Origenes, Augustin auf der einen Seite das religiöse Gefühl über die Inspiration der Schrift im Ganzen thut, auf ber andern ber reflektirende Berftand, ber fich auf bas Einzelne zichtet, begegnen wir auch bei Luther. Er bezeugt einerseits: bas Buch, worin keine Bibersprüche enthalten (Walch VIII. S. 2140), bei welchem an einem Buchstaben, ja n einigen Titel mehr und größer gelegen ift, benn an himmel und Erbe (VIII. 5. 2161) u. f. f. Dennoch hat er keinen Anstand genommen, über ben Kanon ber beil. Schrift die bekannten anstößigen Aussprüche zu thun. Diese Urtheile hat er zwar in fpaterer Beit gemildert, aber Unvollommenheiten ober logische Irrthumer in ber Schrift anzugeben hat er auch fonst feinen Anstand genommen. In feiner Borrebe über Linkens Anmerkungen über die fünf Bücher Mofes (Balch XIV. S. 172) fagt er: "Haben ohne Aweifel die Propheten im Wose und die letten Propheten in den ersten studirt und ihre guten Bebanten, vom beil. Beifte eingegeben, in ein Buch aufgefchrieben. Db aber benfelben guten treuen Lehrern und Forschern in ber Schrift zuweilen auch mit unterfiel Beu, Strob und Stoppel, und nicht lauter Silber, Gold und Ebelgesteine banten, fo bleibt boch ber Grund ba, bas Andere verzehrt bas Feuer." Er gestattet fich, altteflamentliche Borte anders aufzufaffen, als fie im R. T. erflart finb. Go ift Jef. 8, 17. 18. in Bebr. 2, 13. ale Ausspruch Christi gefaßt; Luther aber ertfart es in feiner Auslegung bes Propheten ale Ausspruch bes Propheten felbft (Bald VI. S. 121 f.). Bon bem Beweife bes Baulus burch feine typologische Auffaffung ber Befcichte von Sagar und Sara Bal. 4, 22 f. nimmt er teinen Anftand ju ertlaren, bag fie "zum Stich zu fcwach fen; bennoch mache fie ben Banbel vom Glauben frei lichte." In Bezug auf die Abichnitte Matth. 24. und Lut. 21., wo die Ausleger ftreis ten, mas fich barin auf bie Berftorung Jerufalems und mas auf bas Beltenbe beziehe, urtheilt er: "Matthaus und Markus werfen bie beiben burch einander und halten nicht bie Ordnung, Die Lutas gehalten hat" (bei Bald XI. G. 2496). Rach 1 Mof. 12, 1-4. erscheint Gott bem Abraham zuerst in Saran, nach Apg. 7, 2. ift er ibm fcon vorher in Mesopotamien erschienen: Luther urtheilt: "Es beucht mich, baf Dofes biefe Befdichte fleißig und eigentlich ergable und nicht Stephanus, ber biefe Siftorie allein aus Dofe genommen hat. Run tragt es fich oft ju, bag, wenn man etwas folecht babin ergablet, man auf alle Umftanbe nicht fo gar genau und fleißig Acht gibt, ale bie thun muffen, die an dem fenn, daß fie bie hiftorien geschehener Dinge ben Rach. tommen zu Gute getreulich beschreiben wollen. Alfo ift Dofes ein Siftorienschreiber, Stephanus aber verläft fich barauf, bag bie Giflorie bei Dofes gefchrieben fleht." Run wird 1 Dof. 15, 13. Die Dauer ter agyptischen Anechtschaft anf 400 Jahre angegeben, 2 Mof. 12, 40. auf 430, wogegen Baulus Gal. 3, 17., ben LXX und bem Samaritaner folgend, bie Beit von ber bem Abraham gegebenen Berbeigung bis jum Schluß ber Befangenschaft auf 430 Jahre berechnet. Luther sucht nun zuerft unter Anleitung von Lyra biefe Rechnung bes Paulus mit bem Text auf gezwungene Beife auszugleichen, fobann macht er ju 1 Dof. 15, 13. bas Bugeftanbnig, baf bier auch ber hiftorienschreiber "bie Zeit nicht so genau und eigentlich rechnet" (a. a. D. S. 1448). - Derfelbe Calvin, welcher in Bezug auf ben Lehrgehalt ber Schrift im Ganzen ausspricht: Quoniam non quotidiana e coelis redduntur miracula — — non alio jure plenam apud fideles auctoritatem obtinent, quam ubi statuunt e coelo fluxisse ac si vivae ipsae Dei voces illis exaudirentur, macht von bem freiesten Urtheile über hiftorifde Unrichtigfeiten im Ginzelnen Bebrauch. In ber Angabe bes Beifpiele, woburch bie außerfte Billfabrigfeit veranschaulicht werben foll, weicht Lutas 6, 29. von bem Beispiele ab, welches Matthaus 5, 40. gibt. Calvin begnügt fich mit ber Bemertung: Diversae locutiones apud Matthaeum et Lucam sensum non mutaut. 3m Brief an bie Bebräer 11, 21. wird die Stelle 1 Mof. 47, 31. nach ber griechischen Uebersetung angeführt, welche einer anderen Lebart bes hebraischen Textes folgt. - Calvin bemertt furg: Scimus apostolos hac in parte non adeo fuisse scrupulosos; caeterum in re ipsa parum est discriminis. 1 Ror. 10, 8., wo Baulus 23,000 statt 24,000 angibt, fagt er: Novum non est, ubi non est propositum minutim singula capita recensere, numerum ponere, qui circiter accedit. Matth. 27, 9. fagt er, bas fen flar, bag bier Zacharias ftatt Jeremias gelesen werben muffe - quomodo Jeremiae nomen abrepserit, me nescire fateor nec anxie laboro.

Mit größter Unbefangenheit gibt Bulling er Gebächtnißfehler ber heil. Schrift steller zu. Bu 1 Kor. 10, 8. schreibt er: In numeris facile irrepunt librariorum mendae, sed et scriptores nonnunquam memoria falsi hallucinantur. Daß die Ordnung in der Geschichtserzählung der Erv. nicht festzuhalten sen, gesteht Bugenhagen in dem Entwurf zur Harmonie der Leidensgeschichte und macht auf die Irrthümer der alexandrinischen Uebersetzung ausmerksam, die zuweilen in den Text des N. T. übergegangen sind. Auch Brenz zu Röm. 11, 25. bemerkt, daß die Ansührung den Sinn des alttestamentlichen Textes nicht wiedergebe — sed sententia est eadem.

Genauere Bestimmungen über bie Inspiration lassen auch bie altesten Dogmatiler noch vermissen, Melanchthon's und Chemnit's loci, auch Gerharb's loci, welcher erft 1625 eine exegesis uberior loci de scriptura s. nachfolgen ließ. Bwar finbet sich

١

auch noch hier keine Behandlung bes locus de inspiratione, aber R. 14 f. vertheibigt bie Unverfälschtheit bes Schrifttertes nicht bloß, sonbern auch bes Alters ber Bokale und Accente. — Erst bem Synkretismus, bem auskeimenben Pietismus und einem weltsförmigen Indisferentismus gegenüber vollendet sich in der lutherischen Kirche auch der Ausbau dieses Dogma's und es erhält diejenige Gestaltung, welche bei Calov, Queuftebt, Hollaz vorliegt.

Derfelbe Berlauf auch in ber reformirten Rirche. Mabrend bie fcmeizerische und frangöfische Theologie, auch bie nieberländische in ber vor-bortrechtschen Beriode wie in anberer, fo auch in hinficht biefes Dogma's ben freieren Standpunkt einnimmt, wirb von bem Reprafentanten ber alten icolaftifchen Lebrart Boetius (+ 1676) in feinen disp. selectae T. I. in ber Abb.: quousque se extendat auctoritas script. s. bie wortliche Inspiration in ihrer strengsten Form vertheibigt. "Nicht ein Wort — beift es hier — ist in der heiligen Schrift enthalten, was nicht im strengsten Sinne eingegeben ware, - auch die Interpunktion nicht ausgenommen; auch mas die Schriftsteller ichon worher gewußt haben, ift ihnen von Reuem eingegeben worben, zwar nicht quoad impressiones specierum intelligibilium, sed quoad conceptum formalem et actualem recordationem. In bireftem Biberfpruch mit Lut. 1, 1-3. wird G. 47 auf bie Frage: An ordinaria studia, inquisitiones et praemeditationes fuerint necessaria ad scribendum? qeantwortet: Nego. Spiritus enim immediate, extraordinarie et infallibiliter movebat ad scribendum, et scribenda inspirabat et dictabat. Der Capellueiche Streit mit Burtorf gegen bas Alter ber bebraifchen Botale, in Berbindung mit anberen Lebrab. weichungen ber hoben Schule von Saumur, ruft bie Opposition ber Schweizerfirche hervor und es gelingt in der Formula consensus ein neues symbolisches Buch zu Stande zu bringen (1675), welches bie inspiratio auch quoad verba et vocalia textus Hebraici fanctionirt. (G. b. Art. belvetifche Confensformel.) Die ausführlichere bogmatifche Begrundung gibt ber Sauptautor berfelben, ber Buricher Beibegger in f. Exercitationes biblicae, Capelli, Simonis, Spinosae et aliorum sive aberrationibus sive fraudibus oppositae 1700. - Bon ber Mitte bes 17. Jahrhunderts an galt in beiben Rirchen als herrschendes Dogma eine paffive Inspiration ber beil. Schrift, bei welcher bie Berfaffer nur ale "calami spiritus s. dictantis" angufeben, beren fich Gott bebient, wie ber Flotenspieler feines Inftruments (Quenftebt, theologia didact. polem. P. I. p. 55; Beibegger, corpus theol. II. p. 34). Nicht blog ber Sinn, fondern auch bie Borte, nicht bloß biefe, fondern auch bie Buchstaben und bie im Bebraifchen ben Mitlautern unten beigeschriebenen Selbstlauter - nach Einis gen felbft bie Interpunktion - find vom Beifte Gottes ausgegangen (Calov I. G. 484: Marefius, syntagma theol. p. 8). 3mar geben fich in Borftellungsform und Sprachform individuelle Berichiebenheiten bei ben beiligen Schriftstellern ju ertennen, welche indeß nur ale Wirkung einer Anbequemung bes beiligen Geiftes anzusehen find (Quenftebt I. S. 76 ff. Es tonnte fich weiter bie Frage ergeben, ob fich ber beilige Beift auch ju Sprachfehlern, Barbarismen und Solocismen herabgelaffen. Bon Mufaus und einigen Anderen wurde bies zwar bejaht, von ber Mehrzahl jedoch eine folche Annahme # far Gotteslafterung gehalten und von Quenftebt und Anderen die Schwierigfeit babin erledigt, daß, was für die Griechen ein Barbarismus fen, es barum nicht fen in ben Augen ber Rirche (I. S. 84) - von Anberen bie burchgängige Reinheit unt Rlaf. figitat ber neutestamentlichen Sprache behauptet (Geb. Bfochen, Bollag, Georgi u. A.).

Doch gerabe in berjenigen Beriode hatte bas Dogma in biefer ftriktesten Formulirung sich constituirt, wo bereits ber traditionelle Glaube an allen Seiten wantend zu werden begann. Milbere Inspirationsansichten waren in ber lutherischen Rirche bereits geltend gemacht worden von Calixt. Er nahm die in der katholischen Theologie verbreitete Unterscheidung einer revolatio und assistentia ober directio divina an: Quae in sensus incurrerunt aut aliunde nota suerunt, Deus scriptoribus peculiariter non revelavit; gubernavit tamen eos per suam assistentiam, no quidquam seriberent a veritats

alienum (responsio ad theol. Moguntinos de infallib. Pontif. Rom. thes. 72. et 74.). Ja, er beschränkt bie revelatio auf biejenigen Bahrheiten, welche Thomas Aquin als bie eigentlichen und bireften Glaubenegegenstände bezeichnet batte. Th. 77. beißt es: Neque scriptura divina dicitur, quod singula, quae in ea continentur, divinae peculiari revelationi imputari oporteat, sed quod praecipue, sive quae per se intendit scriptura, nempe quae redemptionem et salutem generis humani concernunt, non nisi divinae revelationi debeantur. In caeteris vero, quae aliunde sive per experientiam sive per lumen naturae nota, consignandis, dirina assistentia et spiritu ita scriptores sunt gubernati, ne quidquam scriberent, quod non esset ex re, vero, decoro, congruo. Unter ben Urminianern hatten Grotius in tem votum de pace und Clericus in ben sentiments de quelques théologiens de Hollande sur l'histoire critique du V. T. composée par Rich. Simon 1685 ebenfalls bie inspiratio auf eine assistentia divina befchrantt. Diefelbe Anficht fant in ber anglitanifchen Rirche und bei ben Diffentere in England Bertretung, Somth, vindication of the inspiration of the Old and New Test. 1692. Lamothe, inspiration of the New Test. 1694. Williams in Boyles lectures 1695. Clarte, divine authority of the holy scriptures 1699 und von Seiten ber Diffenters Rich. Barter, methodus theol. christ. 1681. Dobbribge, dissert. on the inspiration of the New Test. - Der erfte ansehnlichere Theologe, bei welchem wir in ber lutherifchen Rirche feit bem Anfange tes 18. Jahrh. Bertretung finten, ift Datth. Bfaff in Tubingen in ben institutiones dogmaticae et morales 1719. Richt eine gleichmäßige Inspiration bes gesammten Inhalts läßt er gelten, sonbern bei Glaubenswahrheiten eine, wenn auch nicht auf ben Alt bes Schreibens beschränfte, suggestio, bei ben biftorischen Datie eine directio, bei einigen gleichgültigen und außerlichen Dingen, ober wo Baulus fich ungewiß außere u. f. w., feven fie auch fich felbft überlaffen worben. "leberhaupt," wird bann von Baumgarten (Glaubenslehre III. 35.) bingugefest, "babe Gott in ber Bahl und Einrichtung ber Gachen fo viel von eines Jeben fcon wirklich gegenwartigen Borftellungen und gefammten Art ju benten beibehalten, als mit feinem Endamed nur immer bestehen tonnen."

Be einflugreicher biefes Dogma auf die Eregefe und burch bie Eregefe auf Die gefammte Glaubenelehre, befto mehr muß es Bunber nehmen, baf fich bie Aufmertfamkeit der neuesten Theologie und namentlich der altkirchlichen so wenig ihm zugewandt. Bunadift mare es boch ber Dinhe werth gewefen, ben Schriftgrund ber alteren firchlichen Inspirationslehre zu revidiren und genauer ju prufeu. Rach Abzug einiger Ausspruche, welche überhaupt nicht batten angeführt werben follen, ober folder, welche nur eine Inspiration prophetischer Ausspruche bezeugen, liegt er vornehmlich in ben Stellen 2 Tim. 3, 16. Joh. 10, 35. 1 Kor. 2, 13. Bon Theologen, von welchen biefe Spruche ohne hinlangliche Renntnift ober Rudficht auf ben biblifchen Sprachgebrauch ausgelegt werben, wirb, auf Grund berfelben, auch jett noch bie burchgangige Richtigkeit aller Lehren nicht blog, fontern auch aller thatfachlichen Berichte ber beiligen Schrift bertheibigt, bas einzelne entgegenftebenbe Bebenten aber mit Stillichweigen übergangen ober auf gewaltsame Beife beseitigt. In ber gangen und vollen Confequeng tritt inbeg bie altere Theorie nur bei Ginem Theologen auf, bem Profeffor an ber école évangelique de Genève, Gauffen sur la théopneustie, 2. Aufl. 1842 - ein Bert, welches jeboch mehr bas Produkt begeisterungsvoller und glangender religiöfer Rhetorit als bes ein gebenberen theologischen Studiume ift. Es gab bie erfte Beranlaffung ju bem Musicheiben bes burd Studium ber beutschen Theologie ju freieren Anfichten geführten Brof. Scherer. In Deutschland bagegen hat die Dacht ber burch bie neuere Rritit und Eregese an ben Tag gestellten Thatsachen fich fo einflugreich bewiesen, bag ein Bertheibiger ber alten Theorie von gleicher Entschiedenheit sich nicht gefunden bat. Wollte man nach einzelnen Meußerungen in Stiere exegetischen Schriften urtheilen, so wurde er allerbings als ein folder gelten konnen, allein neben benen fliegen bann wieber andere ein, welche bie Behauptung völliger Irrthumslofigteit aufgeben (vgl. meinen Comm. jur Bergpredigt

4. Aufl. S. 34 mit S. 4). Rubelbach (Luth. Zeitschrift 1840) hat fich bis jest nur auf eine nicht burchgangig getreue und unbefangene, bogmenhistorische Untersuchung beforantt. Bengftenberg, Delipfd, Dofmann laffen ihrer exegetifchen Pragis nach auf einen freieren Inspirationebegriff foliegen. Die Befdrontung bee Begriffe "Infpiration" auf Die Schrift wird von hofmann für willfürlich erklart und berfelbe felbft auf heibnische Schriften und Dichter ausgebehnt (Schriftbeweis I. 26, 27). Zwar wirb von bem letteren als Inhalt von 2 Tim. 3, 16. angegeben: "bag bie Schrift in ber Gefammtheit aller ihrer Theile, daß sie durchweg und überall Gott selbst zu ihrem Urbeber hat und baß fie ebenso burchweg fur Alles biensam ift, mas ber Mensch zu feiner geiftlichen Burichtung bebarf, bas unterscheibet fie von Allem, mas Timotheus geneigt fenn möchte für Erkenntnifiquelle in heiligen Dingen zu achten." Wie wenig aber ber Berfaffer babei an wörtliche Eingebung gebacht habe, zeigt z. B. bie Aeugerung über Joh. 3, 27 f. (II, 1. S. 13): "Auch ich fann von einer Rebe bes Täufers, welche fich mit bem, mas Jefus ju Ritobenius gesprochen, in fo auffallenber Bortlichfeit berührt, unmöglich fagen, fle fen in ihrer urfprunglichen Form mitgetheilt. Dies gilt ficherlich weber von biefer, noch von irgend einer ber langeren Reben biefes Evangeliums, fonbern fie find alle von bem Evangeliften in ber Eigenthumlichfeit feines Bebantenausbrude und feiner Gebantenverbindung wiedergegeben.

Unter ben neuften Dogmatitern ift in befonbere fernhafter Beife von Bed fiber bie Inspiration gesprochen worden (Spstem ber chriftlichen Lehre S. 240). Er wie auch Lange (philosophische Dogmatit G. 552) treten namentlich ter mechanischen Trennung von Inhalt und Form, inspiritten und nicht inspirirten Bestandtheilen ent-"Darftellung und Inhalt find in bem Produtte bes Offenbarungegeiftes untrennbar verfcmolzen." Doch nur einer mechanifden Trennung wird bamit vorgebeugt, benn, heißt es (S. 242): "Pour auf Die gottlichen Reichsgeheimniffe, Die geistliche Bahrheit erstredt fie fich, auf bas Aeuferliche und Menschliche nur, so weit es mit ersterem in mefentlichem Bufammenhange ftebt; fie erhebt ihre Organe bierin gu einer gegenüber aller Menfchenweisheit überfcwänglichen Erfenntnig in bas volle Licht ber Bahrheit, unterrichtet fie aber nicht in Dingen und bewahrt fie nicht vor Fehlgriffen, bie zu biefer geiftlichen Bahrheit völlig gleichgultig fich verhalten und bem gemeinen Erlernen und Biffen anbeimfallen, wie dronologische, topographische, rein weltlich biftorifche Gegenftanbe." Diefes Refultat lief jeboch ber alteren Dogmatit zu febr zumiber, als bag ber neueste lutherifche Dogmatiter Philippi, "firchliche Glaubenslehre" B. 1. 1854, babei hatte fteben bleiben konnen. Auch bier wird allerdings von vorganischer Einigung bes Gottes: und Menschengeistes" in ber Inspiration gesprochen und was barüber gelehrt wird, ericheint febr annehmlich und verftanbig - nur bag es ben fritischen und eregetischen einzelnen Thatfachen gegenüber fich nicht beweisen lagt. Rur auf Gine berfelben bat ber Berfaffer Rudficht genommen, auf Die verschiebenen Lesarten und Die bebraifden Botalzeichen und Accente. Die vorliegende Berfchiebenheit ber Lesarten hat nun aber ichon eine Ermäßigung ber Forberung bewirft, indem nach neu eingeführter Terminologie die Bortinspiration behauptet, die Borterinspiration bagegen verächtlich abgelehnt wird (G. 184). Ift aber burch biefe Unterscheidung überhaupt etwas gesagt, was anders tann bamit gefagt fenn, als bag, wie Bed es ansbruckt, mit bem Gebanten bie "Darftellung", b. i. bas genus dicendi zugleich gegeben fen? Berhalt fic aber ber Bebante gleichgultig ju ben in ben verschiebenen Lesarten vorliegenben Bortern, entfteht nicht die Frage, ob fich benn bie Lesarten auch gleichgultig jum Gebanten verhalten? Endlich, ift bas religiofe Beburfnig nach Sicherung ber Schrift. autoritat ber Ranon, nach bem bestimmt werben foll, in wie weit die Schrift inspirirt ift, wird biefem Ranon genug gethan fenn, wenn nicht mit ber Inspiration ber "Borter" auch ber Gebante in pracifer Beife fichergefiellt wirb? — Bon bem Unterzeichneten wurde bie Frage in mehr popularer Beife behandelt in bem Auffate "bie Inspirations. lebres in ber Deutschen Zeitschrift 1850, Rr. 16 f. 2 Dr. Theind.

Inspirirte und Inspirations-Gemeinden sind eine in Deutschland vor 150 Jahren entstandene und noch jest vornehmlich in den nordameritanischen Freistaaten bestehende Sette, welche durch Anregung der neuen Propheten der Camisarden in den Cevennen (f. den Art., bessen Inhalt dem folgenden zur Erläuterung und Bestätigung dient), aus den damals in Deutschland zahlreich vorhandenen Separatisten sich gebildet hat, und daher ihren Namen führt, daß sie neben der heiligen Schrift noch eine fortwährende unmittelbare göttliche Inspiration einzelner Gläubigen als besonderer Bertzeuge des Geistes Gottes anerkennt und sich ihren göttlichen Aussprachen unterwirft. Die Inspirirten können hiernach deutsche Quäker genannt werden, und haben die Separatisten zu Vorgängern und die herrnhuter zu Nachsolgern. Ihre Geschichte ist bisher nur gelegentlich behandelt und zum ersten Male von dem Berfasser dieses Artikels aus bisher unbekannten aber sehr reichlich vorhandenen Quellen in der Monographie: Geschichte der wahren Inspirationsgemeinden von 1688—1854 (Zeitschrift für historische Theologie 1854. II. III. 1855. I. III.) bearbeitet worden. Dort sind auch alle Quellen näher bezeichnet, die daher in dem nachstehenden Auszuge nicht besonders erwähnt werden.

Nach bem ungludlichen Ausgange bes Rampfes ber gewaltfam unterbrudten Reformirten in ben Cevennen um Religiones und Bewiffenefreiheit tamen viele ihrer vornehmften Anführer und außerorbentlichen Bropheten, welche nach Bertreibung ber orbentlichen Brediger bie Gabe ber begeifterten Aussprachen unter leiblichen (frampfund franthaften) Ericutterungen und andern munberbaren Ericheinungen hatten, namentlich Glie Marion, Durande Fage, Jean Cavalier und Jean Allut, 1706 nach England und Schottland und balb barauf auch nach ben Rieberlanden und erfüllten vornehmlich von London aus die gange driftliche Welt mit ihrem Allarmgefdrei wiber Babel (Frantreich) und bie grofe Sure (bas Babftthum), um biefelbe jum Rampf wiber ben Antichrift zu entflammen. Begen ihrer ale unrichtig erfundenen Beiffagungen von ihrer frantofifc-reformirten Gemeinde in London und bann auch von ber Bifchoflich-Anglitanifden Rirdengemeinschaft ausgeschloffen (1707) und baburch jum Geparatismus und gur Bilbung einer besonderen Gette gebrangt, manbten fich bie Inspirirten Allut und Marion mit ben fie begleitenben Schreibern ihrer Aussprachen Facio und Portales 1711 nach ben "jungfräulichen" Nieberlanden und nach Deutschland, und gwar naturlicher Weife icon allein ber Sprache wegen junachft an bie bortigen gablreichen frangofifch-reformirten Rolonicen, ohne jedoch auch bei ihnen besonderen und nachhaltigen Anklang zu finden. Defto entscheibender mar ihr Ginfluß auf bie gablreichen Ermedten in Nords und Bestbeutschland, die fogenannten Bietiften und Geparatiften, beren Sang nach apotalyptischen Schmarmereien und Offenbarungen ihren Inspirationen empfänglich und gläubig entgegentam. Go faßten benn bie frangofischen Inspirirten querft in Salle (1713) und in Berlin (1714) feften guft und hielten in Salle 1714 ibr erftes gemeinfames Liebesmahl (Agape, Abendmahl) mit 31 Lutheranern und Reformirten, womit ber Anfat zu einer neuen Gekte gegeben war. Der junge reformirte Domprediger Rnauth (balb barauf befihalb fuspenbirt und abgefett) vertheibigte ihre Aussprachen amtlich und öffentlich als göttliche Beiffagungen und Ang. D. Frande berichtete anfanglich amtlich febr gunftig über fie: "Dafur wolle er gut febn, bag man auch bei bem fcarfften Examen befinden wurde, daß es feine Betrugerei fep." Als nun aber auch beutiche Erwedte von ben frembartigen Bewegungen ergriffen wurden und Aussprachen erhielten in Balle 1714 Die erft achtzehnjährige Marie Glifabeth Mathes, Tochter bes Famulus von Frande, und in Berlin ber erwedte und nachher mabnfinnige Schneiber Bolich - warb bie gange Gefchichte fehr balb verbächtig und verbrangt. Unterbeffen war bie Gabe ber Inspiration auf die brei erweckten Brüder Bott übergegangen, welche bis babin in Balle ftubirt hatten und fich (1714) mit ihrer schwärmerischen Mutter nach ber bamaligen Buflucht aller verfolgten Sektirer und Separatiften, nach bem Ifenburgifden und Sanauischen in ber Betterau begaben, mo fie unter ben anfange mißtrauiichen Separatiften balb großen Antlang fanben und fo eine befonbere Gefte und 3n.

spirationsgemeinschaft stiften konnten. Als Häupter vieser vornehmlich aus Schwaben und Franken eingewanderten Separatisten galten M. Eberhard Ludwig Gruber (1665 — 1728) in himbach bei Hanau, früher Repetent in Tübingen und Pfarrer in Großsüßen und Hofen bei Göppingen, M. Andreas Groß in Frankfurt, früher Pfarrer in Eglingen, welcher zuerst in Halle durch Breithaupt, Anton und Franke erwedt worden war, Johann Friedrich Rod (1678—1749) aus Oberwälden bei Göppingen in Württemberg, Gräslich-Psendurgischer Hoffattler in himbach, und der Einstedler Ernst Christoph Hockmann von Hochenau (1670—1721 s. d. Art.) in Schwarzenau unweit Berleburg. Diese Separatisten hatten noch vor Kurzem (1708) die unter ihnen entstandene Wieder- oder Reut äuferei (Dompelaers) glücklich siderwunden und ausgesondert; der Inspiration vermochten sie nicht zu widerstehen. Zuerst wurde in Hanau die schon früher erweckte, dann aber wieder lau gewordene Johanne Margarethe Welchior inspiritt, worauf auch ihr einst in Leipzig und Halle als Student erweckter und Separatist gewordener Schwager Neumann (geb. 1687, + nach 1782 als treues Glied der Brübergemeinde), für die Inspiration gewonnen wurde und dann nach längerem Kampse Gruber und Rock.

Diefe in ber Betterau mit fo ftarter Gemeinde bilbenber Gewalt aufgetretene Infpiration entstand meistens mabrend ber gemeinsamen Erbauungeversammlungen in ben fogenannten infpirirten Bertzeugen. Gang abnlich, wie bei ben neuen Bropheten in ben Cevennen, gingen ben Musfprachen bestimmte torperliche Empfinbungen und Bewegungen ftarferer ober fcmacherer Art vorber: ein Barmegefühl (Brennen) in ber Rabe bes Bergens, Beengung bes Athmens, convulfivifche Bewegungen bes Leibes, besonders ber Arme und Beine, Schütteln bes Ropfes, Schlappern bes Mundes, Budung ber Achseln, Schlottern ber Rniee, Bittern ber Beine - welche Bewegungen nach Aller Zeugnig bem Ungewohnten und Uneingeweihten foredlich und gräflich anzusehen maren. Dann geschah mitten in bem bewußtlofen, etstatischen, somnambulen Buftande bie Ginfprache, und biefer meiftens unmittelbar folgend bie Aussprache, entweber in unausgebilbeter Art in blog pantomimifchen Bewegungen ober typischen handlungen (Anicen, Fechten, Heulen, Rlagen) bestehend ober — meistens in Borten fich ausbrückenb, welche mit unnatürlich starker Stimme in kurzen Saten meiftens in biblifcher Bilberfprache ftogweife ausgesprochen wurden. Dem Inhalte nach glichen bie Aussprachen ben prophetischen Drohungen und Berbeifungen und hanbelten vornehmlich von ber Rothwendigfeit ber Uebung bes thätigen Chriftenthumes, ber Bufe und Betehrung und richteten fich häufig an einzelne anwesende ober auch abmefende Berfonen, beren Innerstes auf merkwürdige, erschredenbe und ergreifenbe Beise burch bas Bertzeug aufgebedt murbe.

Durch biefe auffallenbe, an bas Bunberbare grangenbe Ericheinung fühlten fich bie allmablich in Laubeit versunkenen Separatisten in ber Betterau nnb im Bittgenfteinischen allgemein und machtig erweckt; in bem neuen Feuer ber ersten Liebe entstanden (feit 1714) unter biefen bieber gang einfam lebenben Stillen im Lande neue Bebetegemein. icaften mit einer bestimmten Ordnung und Berfassung, welche fich feit 1716 im Unterfciebe von ben freien ober falfch Inspirirten die mahren Inspirationegemein. ben nannten und mehrere Taufend von früheren erwedten Separatiften fich einordneten. Als inspirirte und ale acht erkannte Berkzeuge traten in ber Erwedungezeit bon 1714 bis 1719 im Gangen acht auf, meiftens Sandwerfer und gwar Strumpfweber. Rämlich anfer bem Meldior und ber Frau Bagner: Grubere einziger Gobn Johann Abam, Somanfelber, Dadinet, Rod, Urfula Meper und Johann Carl Gleim. In ihrer fomarmerifden Begeifterung burchzogen fie profelhtenfuchtig zur Erwedung und Sammlung ihrer Bruber nah und fern nicht nur die gange Betterau und bas Bittgenfteinifde, bie icon voller Separatiften maren, fonbern auch gang Beftbeutichland und bie Schweig, besonders Barttemberg, Die Pfalz und bas Elfag, ebenso auch Dit- und Nordbeutschland bis nach Sachsen und Böhmen binein. Die Berufung und bie Ausruftung zu biefen verläugnunge- und freugesvollen Betehrungereifen in Die feinbliche Welt erfolgte meistens in und nach den Liebesmahlen (Streitermahlen), in welchen die neue Gemeinschaft sich in hoher Begeisterung auf Tod und Leben erbante und ftärkte. Solcher Liebesmahle, wie sie von jeher in der Christenheit, wo sie als Sekte auftrat, stattgefunden haben, vorher unter ten Labadisten, den französischen Inspirirten und den Wiedertäusern, wie nachher und noch jett in der Brüdergemeinde, sanden in den beiden ersten Jahren 1714 die 1716 im ganzen fünf statt. Wochenlang vorher wurden sie angefündigt; nur durch die Wertzeuge namentlich Berusene dursten daran Theil nehmen; acht Tage vorher sand ein Fast-, Buß- und Bettag statt; Tags zuvor war Worgens und Nachmittags Vordereit ung, bei welcher jeder sein besonderes Sündenbekenntniß in knieendem Gebete ablegte. Das Liebesmahl selbst wurde nach vielstündigem Beten, Singen, Beisfagen und Bekennen und vorgängigem Fußwaschen und nach glübendem Weibgebete eines Wertzeuges durch gemeinsames Essen von Ruchen und Wein geseiert, woran sich andern Tages eine Rachseier anschloß.

Ratürlicher Beife tonnte biefe gewaltsame Anspannung ber bochften Begeifterung, auch wenn fie durch bas Feuer ber Trubfal und ber Berfolgung genahrt murbe, nicht lange anhalten. Die meiften Berfzeuge borten balb wieber auf, Aussprachen zu haben, theils burch eigene Untrene und Laubeit, theils burch innere Bwiftigfeiten, theils burch außere Umftanbe jum Schweigen gebracht. Auch bie Braber Bott und bie Mathes waren balb wieder lau geworben und abgefallen. Unberbeffen hatten bie treugebliebenen Brophetenkinder am 4. Juli 1716 in Budingen burd Gruber II. in einer Aussprache ihre Berfaffung erhalten, welche die noch jest geltenbe Grundlage ihrer Rirchen- ober Gemeinteordnung bilbet: "bie 24 Regeln ber mabren Gottfeligfeit und beiligen Banbele." Gruber I. richtete nach biefen Grundregeln in ber bortigen Gegend etwa gebn Gemeinden ein: zu Schwarzenau, Somrighaufen bei Berleburg, Simbach mit Bergheim, Ronneburg, Dubelsheim, Bubingen, Birftein, und vielleicht auch in Sanau und Frankfurt, welche bort jum Theil bis in bas zweite Biertheil unferes Jahrhunderts beftanden haben, jest aber burch Auswanterung nach Amerika bis auf einzelne Refte verfcwunden find. Auferbem entstanden folde Gebetegemeinschaften: in Anweiler in ber Bfalg, in Göppingen, Calm, Stuttgart, Beilbronn, Ulm, Memmingen in Burttemberg, in Schaffhausen, Burich, Bern, Diegbach, Amsolvingen in ber Schweig. Jebe Gemein-Schaft hatte einen Borfteber und zwei Mitalteften, welche mit bem Borftanbe ber antern Gemeinben von Beit ju Beit ju "Conferengen ber alteften Bruber" jufammentraten, und alle Gemeindeangelegenheiten, namentlich gute Armenpflege und firenge Rirchengucht bandhabten. Außerbem bienten bie Befuchsreifen ober Bifitationereifen ber ausgefanbten Brüber gur Erhaltung ber brüberlichen Gemeinschaft. Ein besonberes Lebramt bestand in ben Bemeinden nicht, vielmehr mußte in ben taglichen ober wenigftens zwei sonntaglichen Berfammlungen jeder Erwachsene, Mann und Frau, burch lautes freies Gebet feinen Beitrag thun. Auferbem murbe viel gefungen (aus bem befondern Gefangbuch ber Gemeinschaft, bem fogenannten Bubingifden) und theils bie beilige Schrift , theils bie (in etwa 50 Sammlungen gefchriebenen ober gebrudten) Aussprachen ber Bertzenge gelefen, falls nicht etwa ein Wertzeug anwesend war und eine neue besondere Aussprache an bie Berfammlung hatte. In ber bogmatifchen Lehre ftimmten bie Infpirirten im Befentlichen mit ber gesammten evangelischen Rirche überein, verwarfen aber gleich allen andern Separatiften biefe Rirche felbst mit ihren Satungen als abgefallenes Babel und forberten ftrenge Enthaltung von ihrer Gemeinschaft (Taufe und Abendmabl), fo weit fie nicht etwa — wie z. B. bei ber Trauung unvermeiblich mar. Ihre fonftigen praktifden Grunbfate waren die ber befannten Muftiter: Schwentfelb, 3. Bobm, Beigel und Boburg; besondere faben fie die Ehe nicht gerne, wenn fie fie auch je langer je mehr wenigstens bulbeten. Sich felber betrachteten fie als Streiter Chrifti, beren Leben in biefer Belt nur ein Leben voller Entfagung und Berlaugnung febn muffe.

Rach bem Aufhören ber übrigen Berkzeuge seit 1719 trat Johann Friedrich Rod als einzig übrig gebliebenes Berkzeug mit bem Aufseher Gruber an die Spipe ber Be-

meinben und warb nach Gruber's Tob (1728) bis an seinen Tob (1749) ber vornehmste Trager bes driftlichen Lebens in ihnen.

Er war am 5. Rovember 1678 ju Oberwälden bei Göppingen geboren, wo fein Bater Pfarrer mar; auch feine Mutter mar eine Pfarreretochter und fein Grofrater war Bralat in Murrhard gewefen. Schon als Rind hatte er Anfaffungen, gerieth aber fpater auf Abwege, bis er nach langem bin- und Berfcmanten zuerft 1700 in Salle und bann (1701) in Berlin grundlich erwedt wurde, worauf er 1702 ju feiner Mutter nach Stuttgart jurudlehrte. Dier mar bamale (burch ben frommen hofprediger Bebinger) faft im gangen Land eine fonderliche Erwedung, Die in Folge ber wiber fie begonnenen Berfolgung allmählich in Separation ausartete. Wegen bes 1707 ergangenen ftrengen Referiptes wiber alle Privatversammlungen manberte Rod (mit Bruber und Groß) nach bem Ifenburgifchen aus und verlebte bort als graflich marienbornischer Boffattler einige Jahre in filler Ginfamteit, in welcher er von bem gefetlich pietiftifch-feparatiftifchen Befen jur ftillen inwendigen Muftit überging. Go murbe er von bem Infpirations. wefen ergriffen und blieb bemfelben, nach Ueberwindung ber erften Abneigung, Abwege und Unlauterfeit, in aufrichtiger Bergensfrommigfeit zeitlebens treu und ergeben. Dit unermublichem Gifer machte er bis zu ben letten fieben Jahren feines Lebens nicht meniger ale 93 Befuchereifen, 43 Mal nach bem Bittgenfteinischen, 27 Mal nach feiner Beimath Burttemberg, worunter 9 Dal nach ber Schweig, 7 Dal nach ber Pfalz, 4 Mal nach Sachsen (bis Breslau und Brag), worunter 1 Dal nach herrnhut. Daber mar auch fein Motto: In Fortmabrenben Reifen. Berfolgung, Schmach. Diftbanb. lung und Befangnif, welche ibn febr baufig trafen, achtete er nicht, ba er immer nur bem Drange nach Befehrung ber Seelen und Erbauung ber Bruber folgte. Dit ben bedeutenbsten ober frommften Dannern und namentlich ben Separatiften feiner Beit, mit Detinger, Bengel, Steinhofer, Marfay, Dr. Raifer, Dr. Carl, Dr. Dippel, Ebelmann und Sout und befondere mit bem Grafen Bingendorf und ben Erftlingen ber Brutergemeinde tam er babei in vielfache perfonliche Berührung, und benutte jugleich feine Sabe ber fdriftlichen Rebe und ber Reimerei gur Abfaffung und Berbreitung feiner frommen Gebanken und Erfahrungen in feinen Tagebuchern und Liebern, welche freilich jest unidmadbaft geworben find.

Unterbeffen nahm aber ber Inspirationsperiodus mit bem Aufhoren ber anderen Bertzeuge, ber Auswanderung vieler Separatisten und mehrerer ehemaliger Werkzeuge (Gruber II., Gleim und Madinet) nach Germantown in Bennfplvanien feit 1725, mit bes ausgezeichnet erfahrenen Grubers Tob 1728 und befonders mit dem Anfange bes berrnhutifchen Beriodus feit 1730 allmäblich ab. und es murbe frater bem alternben Rod fcmer, fich in diefe Abnahme der fortwährend für göttlich gehaltenen Inspiration ju fchiden. Befonders fcmerglich maren ibm feine Rampfe mit bem einft innig von ihm geliebten und noch inniger an ihm hangenden Grafen Bingenborf, welcher guerft 1730 nach bem Bittgenfteinifden und bem Ifenburgifden tam, anfange mit Rod und ben "mabren Gebetegemeinben" in bie innigfte Brubergemeinschaft trat, bann aber, nachdem er felber wieber tirchlicher geworben mar, feit 1732 fich allmählich jurudjog und endlich - wegen Rode Berachtung ber Taufe und bes beiligen Abendmables - 1734 zuerft beimlich und bann öffentlich fich von ibm losfagte. Als er nun aber aus herrnhut verbannt 1736 mit feiner Bilgergemeinde in der Betterau fich nieberließ, vermochte Rod fich und die Inspirationegemeinden vor bem überwältigenden Ginfluffe bes von Liebe ju bem Beilande und ben ibm geborenben Seelen glübenben Grafen und feiner Berrnhuter nicht ju bewahren. Bingenborf trat nun mit offener Feinbseligfeit wiber fie auf, erflärte Rod, "ben er früher einige Jahre lang geehrt, geliebt und bewundert" batte, 1740 für einen falfchen Bropheten, mahrerd Rod miber bie in ber Betterau fich ausbreitenben und in Berrnhaag 1745-1750 in bie foredlichfte Somarmerei verfallenben Bruber mit bitterem Ernfte weiffagte, ben von ibm vorber verfündigten traurigen Untergang herrnhaage (1750) aber nicht mehr erlebte, von bem bagegen für ein Jahrhundert wieder Die Inspirirten Besit nahmen.

Much mit feinem früheren Freunde Böhme's, bem mbflifchen Separatiften Dr. Johann Raifer (Alethophilus), einem Anhanger Böhme's, bes Molinos und ber Frau v. Gubon, welcher 1710 in Stuttgart eine philabelphifche Gemeinbe gestiftet hatte, bie aber balb wieber gerftob, und 1717 eine Inspirationsgemeinde gebildet hatte, gerieth Rod 1740-1748 in Streit, nachbem Raifer alle Inspirirten, Die jemale in Frankreich, England, Bolland, Deutschland und im Isenburgischen gewesen seben, "falfche Begweiser" genannt batte. Rod und bie alten nach Amerika ausgewanderten Wertzeuge Gruber II. und Madinet traten mit einmuthigem und wehmuthigem Beugniffe wiber ihren feuheren Freund und nunmehrigen immer bitterer werbenben Begner auf, und wir berbanten biefem Streite bie wichtigften Erflärungen über bas Befen und für bie Bahrheit ber Infpiration. Unterbeffen fanben bie Inspirirten auch in biefer Beit ihres beginnenben Berfalles immer noch neue Anhanger, befonders auch unter Theologen und Mergten. Die bedeutenoften unter benfelben maren ber 1716 gewonnene reformirte Infpettor Refiler in Zweibruden, welcher 1728 Grubers Rachfolger in Schwarzenau murbe, jeboch icon 1729 an ber gangen 3mfpirationsfache wieber irre murbe; Dr. Carl in Bubingen (1675-1757) 1714 gewonnen und feit 1728 abgefallen, worauf er von 1730-1736 bie Beiftliche Fama berausgab; und endlich ber bis julett treu gebliebene hofprediger Dr. Rampf in Baubl im Elfaß (1687—1753), welcher 1716 sein Bfarramt nieberlegte, fich ber Medicin widmete und später landgräflicher Leibargt in Somburg murbe, wo er eine berühmte medicinifde Schule bilbete und insbesondere auch ten mit ben herrnhutern wie mit ben Inspirirten eine Beitlang verbundenen Detinger ju feinen Schülern gablte. (Auch Terfteegen batte in ber Beit seiner erften Erwedung in Folge seines Umganges mit einigen Infpirirten Jahre lang Inspirationebewegungen, welche er aber möglichst betampfte.) Acht Jahre vor feinem Tote niufte Rod feinen bieberigen Bufluchtsort himbach verlaffen und nach bem Schloffe Belnhaufen bei Banau gieben, wo ber Banerbe Gremp von Freubenftein Berg und Saus ben Bebrangten, Berachteten, Berworfenen und Berftoffenen aufgethan hatte. Nicht mehr besuchent, aber, oft aus weiter Ferne, vielfach besucht, bellagte er ben eingetretenen Stillftand unter ben alten und jungen Seelen, fcrieb fcon 1746 einen Abschiedsgruß an bie bamals noch vorhandenen Gemeinden in Schwarzenau, Berleburg und homrighaufen, an die Schweizer Bruber und bas 3meibruder Land, an die Gop pinger, Reuwieber, Somburger, Sanauer, Birfteiner, Reichenbacher und alle Ifenburger Bruber, und ftarb bann am 2. Marg 1749 freudig und getroft, nachbem er noch im Sterben eine taum bemertbare Bewegung mit ber Aussprache gehabt batte: "Der Mann, ber aus bem himmel ruft, wird bald Othem machen! Der wird aus einer fleinen eine große Rraft machen. Jest fchlaf ich ein in Jesu Ramen, balb ftill und rubig, Mmen !"

Bon nun an erlebten bie Inspirationsgemeinden eine lange Zeit ber Abnahme und bes Aussterbens, so bag es fast unbegreiflich ift, wie fie fich ohne Nachwuchs, ohne Prebigt, Taufe und Liebesmahl, bas erft seit 1820 wieber gefeiert worben zu febn fcbeint, noch erhalten, ja nach 60 bis 70jähriger Unterbrechung in unsern Tagen mit folder Rraft wieder aufgelebt find. Sie wußten fich in Diefer Zeit nur noch wehmuthige, fill ergebene Tobesnachrichten mitzutheilen. Da erwachte aber mit bem nenen driftlichen Leben in ber großen Rirche überhaupt auch wieber unter ben erwedten Separatiften bie Babe ber Inspiration und zwar nach ber Befchreibung von Augenzengen gang in ber alten camifarbifden und wetterauischen Art. Buerft 1816 in bem Schneiber Michael Rrausert aus Strafburg, bis 1820 bas zweite neuerftanbene Bertzeng, Barbara Beinemann aus Leilersweiler im Elfaß feine Unlauterkeit entbedte, worauf 1823 bas noch jest thatige Bertzeug, ber Schreiner Chriftian Det, geb. 1792 in Renwieb, an ihre Stelle trat. Unter bem Ginfluffe biefer erften Werkzeuge reorganifirten fich nun die alten fast zerfallenen Gemeinden im Elfaß, in der Pfalz und in ber Betterau 1816-1821 auf's Reue auf Grund ihrer alten Gruberfchen Regeln ber Gottseligkeit, wanderten aber bann bis auf wenige Reste in Folge bes

Interdict 705

erneuerten Drudes ter hessischen und preußischen Obrigkeit etwa 800 Seelen stark ans der Wetterau, dem Wittgensteinischen und Wiedischen seit 1841 unter der Leitung von Metz, dem Hofrathe Dr. Weber aus Lich und dem Fabrikanten Mörschel auf der Ronneburg nach Schenezer bei Buffalo in Newyork, wo sie eine auf Ackerdau und (Tuch-) Fabrikation gegründete, äußerlich rasch ausblühende und auch innerlich gedeihende, in theilweiser Gütergemeinschaft lebende und lediglich von Metz als dem Werkzeuge regierte Rolonie von jetzt etwa 1500—2000 Seelen errichteten. Seitdem haben sie schon in zwei Rolonieen nach dem nahen Canada sich ausgebreitet, wo ebenfalls zwei neue Werkzeuge wirksam sind, und in der neuesten Zeit (seit 1854) haben sie sich, von der ihnen immer näher rückenden Stadt Buffalo und ihrer Civilisation bedrängt, vielleicht aber auch von einer unbestimmten Unruhe getrieben, nach dem noch jungsräulichen Staate Jowa gewendet.

Reben diesen Inspirationsgemeinden hat es fortwährend mehr ober weniger mit ihnen im Zusammenhang oder Gegensatz stehende einzelne Inspirirte gegeben, besouders in der französischen und in der deutschen Schweiz, so wie in Oberdeutschland; und noch immer kommen in den Zeiten bedeutender Erwedungen solche krankhafte Auswüchse des christlichen Lebens vor, welche von der treibenden Macht des heiligen Geistes in disher unerlenchteten und unersahrenen Seelen und der Nothwendigkeit der Unterwerfung unter seine ernste Zucht Zeugniß ablegen. Die bedeutendste derartige Erscheinung unserer Tage sind die sogenannten Leser oder Brediger (Predigikrankheit) in Schweden und Norwegen, und der englische Irvingismus hat wenigstens eine eben solche inspirirte ekstatische Grundlage.

Interdict (interdictum sc. celebrationis divini officii) ist bas Berbot bes Gottesbienftes, welches wegen bes Ungehorfams gegen bie Rirche ale Cenfur bis zur ertheilten Abfolution, ober jur Strafe fur eine bestimmte Beit ausgesprochen wirb. Es ift ein perfonlice (interdictum personale), infefern bas Berbot gemiffe Berfonen trifft, fo bak. wo fie ericeinen, ber Cultus ruben nug, ober ein örtliches (interdictum locale), fo bag an bem interbicirten Orte, einer einzelnen Rirche, einer Stadt, ja in einem gangen Lanbe fein Gottesbienst stattfinden barf. Das Interditt erscheint baber gemiffermagen als eine generelle Ercommunication (f. b. Art. Bann Bb. I. G. 679 ff.), ber es auch in mancher Binficht nachgebilbet ift. Die Zeit ber Entstehung laft fich gang genau nicht angeben. Die einzelnen im Interbitte enthaltenen Berbote finden fich vereinzelt jum Theil fcon in alterer Beit (m. f. 3. B. c. 8. Can. V. qu. VI. [Conc. Agath. a. 506.] u. 10. 11. Can. XVII. qu. IV. [Poenit. Rom.] u. a. Bgl. Gonzalez Tellez zum cap. 5. X. de consuet. I. 4. nro. 19.). Ihre Bereinigung zu einem Ganzen, wodurch bas Interbict gerabe eine fo harte Dagregel wirb, ift fpateren Ursprunge. 3vo von Chartres († 1125) nennt es noch (epist. 94.): remedium insolitum, ob suam nimirum novitatem; boch ift es alter. Auf ber Synobe ju Limoges von 1031 erging in ber zweiten Sigung ber Befchluß: Nisi de pace acquieverint, ligate omnem terram Lemovicensem publica excommunicatione: eo videlicet modo, ut nemo, nisi clericus, aut pauper mendicans, aut peregrinus adveniens, aut infans a bimatu et infra in toto Lemovicino sepeliatur, nec in alium episcopatum ad sepeliendum portetur. Divinum officium per omnes ecclesias latenter agatur, et baptismus petentibus tribuatur. Circa horam tertiam signa sonent in ecclesiis omnibus, et omnes proni in faciem preces pro tribulatione et pace fundant. Poenitentia et viaticum in exitu mortis tribuatur. Altaria per omnes ecclesias, sicut in Parasceve, nudentur: et cruces et ornamenta abscondantur, quia signum luctus et tristitiae omnibus est. Ad missas tantum, quas unusquisque sacerdotum januis ecclesiarum obseratis fecerit, altaria induantur, et iterum post missas nudentur. Nemo in ipsa excommunicatione uxorem ducat. Nemo alteri osculum det, nemo clericorum aut laicorum, vel habitantium vel transeuntium, in toto Lemovicino carnem comedat, neque alios cibos, quam illos, quibus in Quadragesima vesci licitum est. Nemo clericorum aut laicorum tondeatur, neque radatur, quousque districti principes, capita populorum, per omnia sancto obediant concilio. (Mansi, Coll. Conciliorum T. XIX. fol. 541. Du Freene, s. v. interdictum.) Das Interdict ift ein allgemeines ober besonderes (int. generale et particulare). c. 17. X. de verborum signif. V. 40. (Innocent. III. a. 1199). c. 5, X. de consuetudine I. 4. (Innoc. a. 1205). c. 10. de sent. excomm., susp. et interdict. V. 11. (Gregor. X. in Conc. gen. Lugdun. a. 1274). c. 16. 17. eod. (Bonifac. VIII.). Wenn ein perfonliches partitulares Interbict verbangt ift, fo tritt nur bie Befchrantung auf Diefe Berfon ein. Benn ein perfonliches generelles Interbict ausgesprocen ift, fo liegt barin nicht zugleich ein lotales, fo bag an bem Orte ber Gemeinbe u. f. w. ber Gottesbienft in gewöhnlicher Beife gehalten werben barf, wenn Reiner ber Interdicirten anwesend ift, (Ferraris, s. v. interdictum Art. I. nro. 40 sq.). Das lotale partifulare Interbict befdrantt fich auf ben fpeziell bezeichneten Ort, wie eine einzelne Rirche u. f. m., bas lotale generelle Interdict erftredt fich auf alle bem interdicirten Sprengel jugeborigen Rirchen. Uebrigens wird jedes Interdict ftrikt ausgelegt, so daß das über die Gemeinde verhangte Interhict nicht ben Rlerus mitumfaft, bas Interbict fiber ben Klerus weber bie Gemeinbe noch bie Regularen u. f. w. (m. f. bie einzelnen Falle bei Ferrarie, l. c. Art. II. V.). Wie ber Bann ift auch bas Interbict Folge gefetilicher Borfchrift (interdictum a jure) ober ber Berfügung bes geiftlichen Richters (ab homine). Die Grunde, um berer willen ein Interdict auferlegt wird, find fehr mannigfaltig, vorzüglich Berletzungen ber firchlichen Immunitaten, firchlicher Berfonen ober folder Gefete, beren Uebertretung bamit bebroht ift. Die Wirfung bee Interbicte besteht eigentlich in bem Berbote ber Bermaltung ber Saframente, ber Feier bes Gottesbienftes und bes firchlichen Begrabniffes überhaupt; inbeffen nach und nach find verschiedene Milberungen eingeführt worden. Alexander III. erlaubte im 3. 1173 bie Taufe ber Rinber und bie Buffe ber Sterbenben (c. 11. X. de sponsalibus, IV. 1. vgl. c. 11. X. de poenit. et remiss. V. 38. c. 24. de senteutia excomm. in VI. V. 11.), Innocenz III. auch die Firmung und bas Predigen (c. 43. X. de sent. excomm. V. 39. a. 1208), fo wie unter gewiffen Befchrantungen bie Bufe allgemein (c. 11, X. de poenit. V. 38. a. 1214, vgl. c. 24. de sent. excomm. in VI.), bas ftille Begrabnig ber Klerifer (c. 11. X. eit. V. 38.), besgleichen in ben Conventen ber Regularen bas Abhalten ber fanonischen Stunden, ohne Befang, und bas Lefen einer ftillen Deffe, mas im folgenben Jahre auf Die Bifchofe ausgebehnt murbe (c. 25. X. de privilegiis. V. 33. a. 1215). Dabei mar aber vorgeschrieben, bag bie Ercommunicirten und Interdicirten nicht anwesend fenn, die Thuren bes Gottesbaufes gefchloffen bleiben, auch von ben Gloden tein Gebrauch gemacht werben follte. Bonifacius VIII. erweiterte bies babin, bag an ben Festen ber Geburt bes Berrn, Oftern, Bfingften, Maria Simmelfahrt feierlicher Gottesbienft, bei geöffneten Thuren, unter Glodengelaute, unter Bulaffung ber Interbicirten, ftattfinden burfe. Ausgeschloffen follten aber bie Ercommunicirten bleiben und die Interdicirten, welche bas Interdict veranlagt, fich nicht bem Altare nähern (c. 24. de sent. excomm. in VI. [V. 11.]). Martin V. und Eugenius IV. behnten bies auf die gange Octave bes Frohnleichnamsfestes (festum corporis Christi) aus (Const. Ineffabile a. 1429 und Const. Excellentissimam a. 1433, im Bullar. Magnam Tom. I. Fol. 308. 323), Leo X. auf Die Octave bes Restes ber Empfananift ber beiligen Jungfrau. Außerbem murben zu Bunften ber Francistaner und anderer Mondsorben noch verfchie bene Ausnahmen überbies eingeführt (Ferraris, I. c. Art. VI. nro. 15 sq.). Daß aber fonft bie Regularen bie Interbicte beobachten follten, fcarfte, wie fcon Clemens V. (c. 1. Clem. de sent. excomm. V. 10. Conc. Vienn. 1311), das Tribentinische Concil wieder ein (sess. XXV. cap. 12. de regularibus).

Das Recht, das Interdict zu verhängen, hat der Pabst, die Provinzialspnobe, der Bischof mit dem Capitel, aber auch ohne dasselbe (c. 2. X. de his quae fiunt a majori parte capituli. III, 11. Coelestin. III. a. 1190. Clem. 1. de sent. exc. cit. Conc. Trid. cit. s. Gonzalez Tellez zum c. 5. X. de consuet. nro. 4.). Die Aushedung des persönlichen partisularen gesetzlich eintretenden und nicht reservirten Interdicts kann von jedem Beichtiger ersolgen (c. 29, X. de sent. exc. V. 39. Innocent. III. a. 1199), andere Interdicts von dem, der sie perhängt hat, oder seinem Rachfolger. Delegaten oder seinem

Dberen (f. Forraris, l. c. Art. VIII.). Der Gebrauch bes Interbicts ftebt ber Rirche nach ihren Grundfäten noch jett zu (f. Benedict. XIV. de synod. dioec. lib. X. cap. I. g. III. u. a.), boch hat berfelbe in größerem Umfange feit bem flebenzehnten Jahrbunbert aufgebort. Im Jahre 1606 ift baffelbe noch von Baul V. über bie Republit Benebia berhangt worden (f. Riegger, diss. de poenitentiis et poenis eccl. Vienn. 1772. §. LXXVI. auch in Schmidt, thesaurus juris eccl. Tom. VII. pag. 172). Partifulare Interbifte finb bagegen noch üblich, wie bie interdictio ingressus in ecclesiam, bas Berbot für einen Rlerifer, Die Rirche ju betreten (c. 48. X. de sent. excomm. V. 39. Innoc. III. a. 1215). c. 20. eod. in VI. V. 11. Bonifac. VIII. u. a. Das Tribentinifche Concil sess. VI. cap. 1. in fin. de ref. verhangt biefe Strafe über bie Bifcofe und Erzbifchofe, melde bebarrlich die Borfdriften über die Refideng in ihrer Diocefe verlegen. Dabin gebort auch Die cessatio a divinis, bas theilmeife Ginftellen gottesbienftlicher Feierlichleiten, namentlich bes Bebrauchs ber Gloden und Orgel, wie von Seiten bes Capitels gegenüber bem Bischofe (c. 55. X. de appellat. II. 28. Innoc. III. a. 1213. c. 13. §. 1. X. de officio judicis ord, I. 31. Innoc. III. a. 1215. u. a. c. 2. eod. in VI. u. I., 16. Gregor X. a. 1274. c. 8. eod. Bonifac. VIII.), beegleichen ale öffentliche Kirchentrauer (c. 18. de sent. excomm. in VI. I, ib. Bonifac. VIII.), wie im Jahre 1839-1840 bei Gelegenheit bes Berfahrens ber preugifden Regierung gegen ben Erzbifchof von Bofen. Gnefen Martin von Dunin geschehen ift. D. F. Jacobion.

Interim von Mugeburg, f. Mugeburger Interim.

Juterim von Leipzig, f. Leipziger Interim.

Interim bon Regensburg, f. Regensburger Interim.

Interstitien. Das Concil von Garbica fpricht ben Grundfat aus: "Potest per has promotiones (d. h. Beihen), quae habebant utique prolicum tempus, probari, qua fide sit, qua modestia, qua gravitate et verecundia, et si dignus fuerit probatus, divino sacerdotio illustretur, quia conveniens non est, nec ratio vel disciplina patitur, ut temere et leviter ordinetur episcopus aut presbyter aut diaconus, .... sed hi, quorum per longum tempus examinata sit vita et merita fuerint comprobata." Hiernach follte alfo jeder Rleriter auf jeder Beiheftufe erft eine gemiffe Beit fich bemahrt baben, bevor er an einem boberen ordo auffleigen tonnte, es follten alfo awifchen jebem ordo Bwifchenranme, interstitia, beobachtet werben (vgl. auch Dist. 59. c. 2.). Diefer Grundfat murbe in ber fribern Beit auch bei nieberen Weiben, fo lange mit biefen besondere firchliche Funttionen verbunden maren, festgehalten, nur schmautte bie Disciplin hinfichtlich ber Dauer Diefer Interftitien (vgl. Dist. 77, c. 2. 3. 9.). Rachbem aber Die nieberen Beiben ihren früheren Raratter verloren und regelmäßig nur noch als formeller Durchgangspuntt aur Gewinnung ber höheren ordines angesehen murden, mar natürlich bie urfprungliche Beranlaffung, auch bei ihnen die Interftitien zu beobachten, hinweggefallen. Das Tribentiner Concil versuchte gwar, bie nieberen Beiben im Sinne bes alteren Rechts wieber au restituiren (c. 17. sess. 23. De reform.), und bestimmte bemgemäß, bag auch fie wieber aper temporum interstitia, nisi aliud episcopo expedire magis videretur, conferantur, ut ... in unoquoque munere juxta praescriptum episcopi se exerceant (c. 11. a. a. Q. Q.). allein ohne Erfolg, und es ift in Deutschland allgemein gebrauchlich, fammtliche nieberen Beiben an einem Tage zugleich mit ber Tonfur zu ertheilen. In Beziehung auf bie boberen Beiben ftellte bas Tribentinum junachft ben Grundfat auf, bag zwifchen ber letten niederen Weihe und jenen, und zwischen jeder hoberen Beibe ein Interstitium von einem Jahre eingehalten werben folle, "nisi necessitas aut ecclesiae utilitas aliud exposcat" (c. 11. 13. 14. a. a. D.), daß aber "duo sacri ordines non eodem die, etiam regularibus, conferantur, privilegiis ac indultis quibusvis concessis non obstantibus quibuscunque" (c. 13. a. a. D., vergl. auch c. 13. 15. X. De temp. ord. I. 11, c. 2. X. De eo qui furtiv. V. 30.). Jenes Interstitium von einem Jahre wird nicht als Ralenberjahr, fondern als Rirchenjahr aufgefaßt. In Beziehung auf bas vom Tribentiner Concil im c. 11. cit. ben Bifcofen eingeräumte Dispensationerecht, bat übrigens bie Congregatio Concilii entschieben, daß die gleichzeitige Ertheilung der ordines minores und des Subdiakonats strafbar seh. (Nro. 1. ad c. 11. cit. in der Ausg. von Schulte und Richter.) Bergl. Thomassin, vet. et nov. eccl. discipl. I. 2. c. 35. 36., Van Espen, Jus eccl. univers. I. 1. c. 2., II. 9. c. 5, Phillips, Kirchenr. Bd. 1. S. 648 sf. Bufferschleben.

Inthronisation ift die Inftallation ober feierliche Amtseinsetzung ber Babfte und Bischöfe, gewöhnlich mit ber Consecration verbunden.

Introitus, f. Deffe.

Intrufion, ungesethliche Aneignung, Usurpation eines Beneficium, b. h. ohne bie Mitwirlung beffen, bem nach ben tanonischen Bestimmungen die Berleihung bes Beneficium austebt. Ber in biesem Falle sich befindet, ift ein intrusus.

Investitur und Streit barüber. Die Investitur (b. i. Gintleibung, b. investire) wird im firchlichen Sinne als die symbolische Handlung bezeichnet, burch welche ber Borfteber einer Rirche, ein Bifchof, Die Seelforge über eine driftliche Gemeinbe erhielt und baburch zugleich von allen übrigen Gliebern berfelben unterschieben murbe. So befinirte fie Gottfried. Abt von Bendome (Vindocinensis) in f. Tract. de ordinatione Episcoporum et Investitura Laicorum in Melch. Goldasti Apologiae pro Henrico IV. - adv. Gregorii VII. P. criminationes. Hannov. 1611. p. 262\*). Die Bestätigung bes Bifchofes für bas ihm übertragene Amt und bie Berleihung mit ben zu bemfelben geborigen Bfrunden mußte icon in ber alteften frantifchen Rirche burch ben Ronig erfolgen; Beibes gefchah baburch, bag ber Ronig bem Bifchofe beim Antritte feines Amtes einen Ring ober einen Stab in feierlicher Beife überreichen ließ, jenen als Symbol ber engen Berbindung bes Bifchofes mit ber Bemeinbe, ben Gtab als Symbol feiner Burbe und Sorgfalt in ber Leitung ber Bemeinbe. Diefe Ueberreichung bes Symbols Inflipfte fich an ben ftaaterechtlichen Grundfat, bag bie Rirchenguter nur als Lebensguter (benoficia) galten, weshalb auch bie Bifchofe jur Beeresfolge verpflichtet maren (vgl. Gid. horn, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. Gott. 1834. Th. I. S. 202, 505, 516. Sugenheim, Staatsleben bes Rlerus im Mittelalter. Berl. 1839. Th. I. S. 315). Dit ber Ueberreichung bes Symbols mar bie Uebertragung bes Amtes, gleichsam bie Einfleidung zu bemfelben, conftatirt; für fie murbe ber Ausbrud "inveftiren" gebraucht. Die Inveftitur mit Ring und Stab zugleich mar in ber alteften Zeit teineswegs gebräuchlich. Rönig Chlobewich I. (508) wandte nur ben Ring an (Bouquet, Rerum gallic. scriptor. T. IV. p. 616: quicquid est fisci nostri - per annulum tradimus), Chlotewich II. (623), Ludwig ber Deutsche, Arnulf und noch Otto I. nur ben Stab, mahrend bie Raifer Beinrich II. und Ronrad II. ben Bifcofen ben Ring nur ale Unterpfand guftellen ließen, bag fie mit bem Stabe inveftirt werben follten. Erft nach biefen Raifern wurde es gewöhnlich, die Inveftitur mit Ring und Stab, fpater (f. unten) mit bem Scepter au vollziehen (f. Mosheim, Institutiones hist. eccles. p. 408 not. r; Hillmann, Gefc. b. Urfprungs ber Stanbe in Deutschl. Berl. 1830. S. 153; Bland, Gefc. b. driftl. tirchl. Gefellschafteverf. III. G. 462). Inbem aber bie Bifchofe, namentlich feit Rarls b. Großen Beit, bei ber Investitur auch ben Lehenseid leisten mußten, erhielt biese zugleich die Bebeutung einer Belehnung. Oft wurden Bischöfe von ben Königen abgefett, bamit löste fich bann auch bas Lebensverhaltnig und bie Bifchofe mußten bie Beichen ber Belehnung mit ben Pfrunden ben Ronigen gurudftellen. Frubzeitig benutte aber bie wellliche Macht in Italien, Frankreich und Deutschland die Befugniß mit geiftlichen Stellen ju belehnen baju, biese aus eigennützigem Interesse ju vergeben, ja felbft ju vertaufen. Die Rirche rligte folches Berfahren als Simonie und ihm traten namentlich bie beutiden Kaiser Heinrich I., Otto I. (auf ber Spnode zu Ingelheim 948), Konrad II. Heinrich III. mit Ernft entgegen, mabrent jest auch Babft Clemens II. Die Simonie ju betaupfen be-

<sup>\*)</sup> Er fagt a. a. D. Investitura sacramentum est, i. e. sacrum signum, quo princeps ecclesiae, Episcopus scilicet, a ceteris hominibus secernitur pariter atque dignoscitur et quo super christianum gregem cura ei tribuitur.

gann (vgl. Stengel, Befc. Deutschlands unter ben frantischen Raifern Th. I. S. 117; Th. II. S. 130). Dennoch griff ber Bertauf von Bifchofe- und Abteftellen mahrend ber Minberjährigfeit Beinrichs IV. burch beffen Bormunber auf eine unerhörte Beife um fic . (f. Stenzel, a. a. D. Th. I. S. 221; Th. II. S. 58). Da bestieg Gregor VII. ben pabftlichen Stuhl, ber in ber Inveftitur von weltlicher Band eine Bevormundung ber Rirche, in ihrer Berleihung von ber weltlichen Dacht eine bochft gefährliche Feindin ber Rirche ertannte. Bunachft erhob er eine ernfte Rlage gegen ben König Philipp von Frantreich, ben er wegen Ausübung ber Inveftitur einen Tyrannen nannte, welcher bie Rirche fcanbe, ben Bifchofen Frankreichs aber machte er ben Borwurf, bag fie fich bes simoniftifden Berbrechens foulbig machten, weil fie aus bes Ronige Sand ihr Amt annahmen, forberte fle auf, bem Ronige mit priefterlicher Strenge entgegengutreten und gebot ihnen, bem Ronige ben Gehorfam aufzusagen, ja burch gang Frankreich jebe gottesbienftliche Sandlung (omne divinum officium) einzustellen, wofern ber Ronig auf fie nicht boren follte (Gregorii Epist. Lib. II. ep. 5. ad Episcopos Francorum a. 1074). Auf einer Spnobe ju Rom 1075 belegte er barauf fünf Rathe bes Ronigs Beinrich IV. von Deutschland wegen vollzogener Simonie mit bem Banne und erlieft zugleich bas Gefet, bak fernerhin überhaupt teinem weltlichen Fürften gestattet fenn folle, zu einem geiftlichen Amte ju inveftiren. Bahrend auch andere machtige Fürsten, wie Philipp von Frankreich und Bilhelm von England, bas Inveftiturverbot gang unbeachtet liefen und Gregor felbft bamit gufrieben war, bag fie gegen ibn nicht borfdritten, ließ er ben Rampf gegen fie geradegu fallen und wendete feine gange Thatigfeit gegen Beinrich. G. Gregor VII.

Augenblidlich ruhte ber Streit über bie Investitur, benn bie driftliche Belt hatte amei Babfte, Die Alles aufboten, um nur fich felbft zu erhalten. Die Bartei Gregors ertannte Bittor III., nach beffen balb erfolgtem Tobe Urban II. an, bem Clemens III. als taiferlicher Babft entgegenftanb. Gest begann ber Bringipientampf von Reuem, Urban wußte fich ju behaupten und in Gregore Beifte zu handeln. Satte er fcon 1090 (f. Concil. Melfitan. Can. 11. bei Manei, 1. c. p. 723 sq.) bie Bestimmung erlaffen: nullum jus laicis in clericos esse volumus et censemus\*), so nahm er nun auf dem bekannten Concil au Clermont 1095 (b. Mansi, l. c. p. 816 sq.) Die Inveftiturfrage von Reuem auf. In Can. 15. Diefes Concils verbot er es überhaupt, ein firchliches Amt von einem Laien anzunehmen, in Can. 16. behnte er bas Berbot fpegiell auf bie Konige und andere Fürften aus, in Can. 17. unterfagte er es aber auch ben Bijchofen und Brieftern, einem Ronige ober Laien als Lebenstrager fich ju verbinden, und in Can. 18. brobte er Jebem, ber fich ihm in biefen Bestimmungen wiberfeten murbe, von einem folden Beginnen aber nach einer zwei- ober breimaligen Erinnerung nicht abstehen wurde, mit bem Berlufte aller Burben und Dacht. Doch Urban fand in ben Fürften einen entschiedenen Gegenfat, ja nicht einmal in Italien tonnte er feinen Billen burchfeben, benn bier bielt ber Graf Roger von Sicilien Die ibm, als weltlichen Berren, in firchlichen Dingen auflebenben Befugniffe aufrecht und Urban, ber Rogers Freundschaft bedurfte, half fich badurch, baß er ben Grafen ju feinem Legaten in Sicilien ernannte. Urban ftarb 1099, feinen Begenpabst vertrieb ein Rreugbeer aus Rom, und jest bestieg Bafchal II. von benfelben Befinnungen beseelt, wie fein Borganger fie hatte, boch nicht von bemselben festen Rarafter wie jener - ben romifchen Stuhl. In England und Franfreich verfuhr er mit Dagigung und Rachgiebigfeit, weil er entschiebenen Wiberspruch fanb, in Deutschland aber, wo bie politifchen Berwidlungen in einem folimmen Grabe fortbauerten, suchte er bie erlaffenen Beftimmungen mit allen Mitteln burchzuseben. In England hatte Anfelm, Erzbifchof von Canterbury, die pabstlichen Ansprüche über die Investitur und den Lehnseid gegen ben Ronig Beinrich I. geltenb ju machen gefucht, aber bafur bie Drohung hinnebmen muffen, baf man ibn eber aus bem Lande verjagen und fich von ber romifchen Rirche trennen, als ben pabstlichen Anmagungen fich fügen werbe. Dit Entschiebenbeit mabrte

<sup>\*)</sup> Bgl. Urbani II. Epist. 14. ad Rudolphum Comitem bei Manei, 1. c. p. 659.

Beinrich bie Rechte feiner Rrone und bei bem Ernfte, mit bem er fich aussprach, hielt es Bafdal für angemeffen, weber bie von Beinrich vollzogenen Inveftituren ju verwerfen, noch ben Pralaten ben Lehnseid zu verbieten (Mansi, l. c. p. 1003). Auch in Frantreich tonnte er es nicht verhindern, daß ber Ronig inveftirte, in bem gerriffenen Deutschland aber tonnte er andere verfahren. Er erneuerte junachft ben Bann gegen Beinrich IV.; beffen Sohn Konrab, ber fich gegen ben Bater emport hatte, ging (1101) in Italien gu Grumbe und jest reigte Bafchal ben zweiten Gobn bes Raifers, Beinrich V., jur Emporung (1104). Alle ber Raifer in Luttich gebrochenes Bergens ftarb (1106), verfunbete Bafcal ber Belt, bag bie Rirche nun gur mahren Freiheit auferftanben fen, benn ber Tod habe biejenigen hinweggenommen, welche inveftiren wollten (Mansi, 1. c. p. 1209; Muratori, Scriptores rerum Italic. Tom. III. P. I. p. 363); sofort erneuerte er auch die Inveftiturgefete auf ben Concilien ju Tropes, ju Benevent (1108) und auf bem Lateranconcil (1110). Ingwifden trat aber Beinrich V., ber nun ben Thron bestieg, mit Rraft und feftem Willen bem Babfte gegenüber, wohl bnrch bie Erfolge ermuntert, welche von ben Ronigen von England und Frantreich burch Energie gegen bie pabfilichen Uebergriffe erzielt worben maren. Beinrich behielt baber bie Inveftitur in ber Sand, ertannte in ber Erneuerung jener Befete einen feindlichen Schritt, jog mit einem Beere nach Stalien und fette ben Babft fo in Schreden, bag Bafchal einen Bertrag ihm anbot, nach welchem bie Rirche ber Lehne, ber Raifer aber ber Inveftitur entfagen follte. Der Bertrag tam ju Stande (9. Febr. 1111), aber die Bifchofe erhoben fich mit Entruftung gegen benfelben, Beinrich rudte barauf in Italien weiter vor und nahm felbft ben Babft mit ben Carbinalen gefangen. Jest Inupfte Bafchal, von allen Seiten geangftigt, neue Berbandlungen an; am 8. Upril 1111 tam ein zweiter Bertrag zu Stanbe, burch welchen Pafchal bem Raifer bas Investiturrecht eiblich juficherte, Die Bifchofe, Aebte und andere Rlerifer mit Ginwilligung bee Ronige frei gewählt, von biefem mit Ring und Stab inveftirt werben follten, ber Ronig aber megen feines Berfahrens niemals bem Banne anbeimfallen follte. Bur Befräftigung bee Schwures theilte Bafchal mit bem Raifer, als er ihn tronte, Die geweihte Boftie. Darauf ging Beinrich nach Deutschland gurud (Stengel, a. a. D. Th. I. S. 632 ff.). Jest erhob fich aber bie hierarchische Partei gegen ben Bertrag. Bereitwillig erklarte Bafchal vor einer in Rom gehaltenen Synobe, bag er gegen die Rirchengesete gehandelt habe, bag mohl er, aber boch nicht bie Rirche an ben erzwungenen Bertrag gebunden fey, baf er es ihr überlaffe, feinen Fehler ju verbeffern. Sofort verwarf eine neue im Lateran ju Rom gehaltene Synobe (1112; Manei, T. XXI. p. 49 sq.) ben Bertrag, fprach über Beinrich ben Bann aus, ben Bafchal mit einer elenden Scheinheiligkeit und Zweizungelei nicht bloft rechtfertigte, fondern auch beftatigte, und ließ ibn burch seine Legaten verfündigen. Ungludlicherweife batte Beinrich in Deutschland mit vieler Willfür felbft bei ber Berleihung firchlicher Aemter gefchaltet und baburd Erbitterung und Emporung gegen fich gewecht; jest tam ber Bann bagu und verfclimmerte feine Lage, indeß gelang es ihm burch ein ftrenges und festes Berfahren Die Bemegungen zu bampfen, mabrent es ber Babft am wenigsten erwartete. Sein ganger Born wandte fich barauf gegen ben Pabst. Beinrich jog nach Italien, nahm Rom ein und zwang ben Babft zur Flucht. Baschal ftarb ale Flüchtling 1118. Die romifche Bartei mählte nun Gelafius II., ben aber ichon 1119 ber Tob ereilte, bann Calirtus II., ber bem Raifer fofort neue Friedensvorschläge machen ließ. Beibe tamen barin überein, bag jebe Inveftitur aufgehoben, jebes Befitthum bem vorigen Eigenthumer gurudgegeben, bei einer Differeng aber bas Rirchliche nach canonischem, bas Weltliche nach weltlichem Richterfpruche entschieben werben folle (Manei, T. XXI. p. 244; Stengel, a. a. D. S. 690). Bald führte jedoch die Frage über die Reichslehne ju folden Differenzen, bag Calirins auf einer Spnobe zu Rheims (1119) fogar ben Bann und bie Absetzung über Beinrich aussprach (Mansi, l. c. p. 250). Best erhoben fich abermale Unruhen in Deutschland, bie befonbere von bem Erzbifchof Abalbert von Daing angefacht murben, ber in feinen früheren Berhaltniffen ale Rangler Beinrichs beffen Berfahren gegen ben pabftlichen Stuhl 30ab 711

geleitet hatte, jest aber ale Erzbifchof nur im Sinne bee Babfles bachte und hanbelte. Es gelang zwar bem Calirtus in Rom fid, festzusegen und zu behaupten, felbft ben Begenpabst Gregor VIII., ben Beinrich aufgestellt hatte, gefangen zu nehmen, indeft fab er fich boch bei ber einstimmigen Meugernng bes Unwillens ber beutschen Fürften, bie bes Streites mube maren, genothigt, wenigstene insofern nachzugeben, bag er neben ber geiftlichen Investitur bie weltliche zuließ. Auch Beinrich fant es gerathen, fich nachgiebig zu geigen, und fo tam es nun ju bem berühmten Concordat von Worms (Geptb. 1122; Manei, 1. c. p. 273 sq.), bas burch bas Lateranconcil vom 3. 1123 (Manei, I. c. p. 277; 288) bestätigt murbe. Es bestimmte, bag bie Bahl ber beutschen Bifchofe und Aebte unter weltlicher Aufficht (in Wegenwart bes Raifers ober feines Commiffars) ohne Gimonie vollzogen werben, folglich bie Bahl an fich aus ber eigenen Mitte bes Rlerus frei fenn, bag ber fo Gemablte innerhalb 6 Monate bie Reichelehn von bem Raifer burd bas Scepter (per sceptrum) eihalten und bann ber Rrone bas leiften folle, mas er berselben leiften muffe. Bei einer zwiespältigen Babl folle ber Raifer ber gerechten Bartei nach bem Rathe bes Erzbifchofes und ber Bifchofe beifteben. Falls ber Raifer fich zu befcweren habe, werde ber Babft bie fculbige Abhülfe leiften. hier mar alfo ftatt bes Ringes und Stabes bei ber Belehnung vom Raifer ber Scepter eingeführt worben. Der Raifer bagegen überließ bem Babste bie Investitur mit Ring und Stab, gab bie tanonifche Bahl und freie Beibe (consecratio) ju, erstattete alle mit Befchlag belegten Befigungen ber Rirche bem Babfte gurud, verfprach für bie Buruderstattung berer, bie in ber Beit bes Rampfes in andere Bande getommen feben. Sorge zu tragen und bei etwaigen Klagen der Kirche die erforderliche Hülfe zu leisten (Montag, a. a. D. Th. II. 436 ff.; Stengel, a. a. D. S. 704). Bor ber Beibe legte ber Bemablte ben Lebnseib ab. Raifer Lothar III. milberte aber schon 1125 ben Bertrag insofern, als er bie Beihe bes Gemählten vor ber Investitur gestattete und nur ben allgemeinen Unterthaneneid nicht ben Lehnseid forberte (f. 3. D. Dlenichlager, Erleuterung ber gulbenen Bulle. Frif. 1766. Urkundenb. S. 19). Daburch ward ber Unwille, ben die hierarchische Bartei über bas Bormfer Concordat empfand, einigermaßen gemäßigt. Der Babft hatte burch bas Concordat in der That mehr fceinbar als wirklich für den Augenblid gewonnen, aber ber Ginfluß, welchen ber Raifer bisher bei ben Bablen hatte, mußte nun, nach ber ausgefprocenen Freiheit berfelben und bei bem fteigenben Anfeben bes pabftlichen Stubles, immer mehr auf Diefen übergeben. Ramen auch noch im 12. Jahrh. taiferliche Ernennungen von Bifchofen, ober taiferliche Einwirtungen auf ihre Bahl in Deutschland vor, (f. Sugenheim, Staateleben bee Merus im Mittelalter, Th. I. Berl. 1839. S. 153), fo borte boch bier ber landesberrliche Ginfluf auf Die Befetzung ber Pralaturen nach ber Beit Otto's IV. und Friedrichs II. gang auf; abnlich erging es in anderen Landern, wie in Frankreich, England und Spanien, bagegen blieb bie tonigliche Ernennung zu Bisthumern in Reapel, Ungarn, Danemart und Schweben bis in bas 13. Jahrh. im Bebrauche (Sugenheim, a. a. D. S. 197; Staubenmaier, Befchichte ber Bifchoftmablen, Tüb. 1830. S. 249). Rendeder.

Joab (Ani), Reffe Davids von seiner Schwester Zeruja, 1 Chr. 2, 16., die nach 2 Sam. 17, 25. eine Tochter bes Nahas, wie Abigail Amasa's Mutter, gewesen zu seyn scheint. Wir sinden ihn zuerst 2 Sam. 2, 13. erwähnt, wo er das Heer Davids als Rönigs von Juda gegen Isboseths Feldberrn Abner anführt. Ohne Zweisel hatte er sich aber schon früher unter David kriegerisch gebildet und sich unter die Schaar geskellt, welche David als Freibeuter, 1 Sam. 22, 1 sf., anführte. Denn mußte David damals seine Eltern vor der Rache Sauls slüchten, 1 Sam. 22, 3. 4., die er sattsam aus bessen Bersahren mit Ahimelech kennen gelernt hatte, 1 Sam. 22, 11—18; so blied auch seiner Berwandtschaft nichts übrig als sich zu ihm zu stellen. Wirklich treffen wir auch seinen Bruder Abisai früher bei David, 2 Sam. 26, 8. und cs ist deshalb nur als zufällig zu betrachten, wenn Joab nicht früher erwähnt wird. Deun wäre er nicht früher unter den Leidensgenossen Davids gewesen, so hätte wohl David nicht ihm, son-

712 Soab

bern Abifai ben Oberbefehl anvertraut. Ja es läft fich fogar ichliegen, bag Joab ichon mahrend biefer Zeit neben David Führer ber Schaar mar, weil er im Belbenverzeichnig, 2 Sam. 23, 8 ff., nicht vortommt und mahricheinlich nur begwegen nicht, weil er fcon bamals über Alle als Felbherr ftanb, wie fich aus 2 Sam. 23, 18. 24. vermuthen lagt. Ebenfo murbe ihm fein Better Umafa in ber Felbhauptmannsftelle vorgegangen fenn, ber mabrend Davide Aufenthalt in Billag ju ihm tam, 1 Chron. 13, 18., wenn nicht Joab fruber und von Anfang ber Flucht an Davide Schidfal getheilt batte. Er befag ein entschiedenes Feldherrntalent, weghalb ihm David als Ronig die Führung feiner meiften Rriege anvertraute, in welchen er burch Muth und Ruhnheit fich große Berbienfte erwarb, 2 Sam. 10, 7; 11, 1; 12, 26; 18, 14; 20, 13. Rur im Aufruhr Abfalome befehligte er blog eine Beeresabtheilung, 2 Sam. 18, 2., aber theils begwegen, weil David felbft ben Oberbefehl übernehmen wollte, theils um fich auf Die anderen Abtheis lungen ftuten ju tonnen, wenn eine berfelben aufgerieben werben follte. Er wird begwegen als Dberfelbherr ausbrudlich eingeführt in ben Aemterverzeichniffen 2 Sam. 8, 16; 20, 13. Wie er David unter ben truben Gefchiden, namentlich bei'm Aufruhr Abfa-Ioms, treu geblieben mar; fo nahm biefer wieber fehr viel Rudficht auf ihn wegen feiner Enchtigfeit und Unerfeslichfeit, und fab ibm felbft Bandlungen nach, Die fonft nicht ungestraft geblieben maren. Die Blutrache und Gifersucht verleitete ibn, Abner ju erfteden, nachbem berfelbe David Untrage wegen Unterwerfung gemacht batte, 2 Sam. 3, 27. Aus einseitiger Beurtheilung ber Berhältniffe erstach er Absalom mit eigener Sand gegen ben ihm bewußten foniglichen Billen, 2 Sam. 18, 14. Aus Gifersucht über bie ihm beghalb entzogene Felbhauptmannestelle, 2 Sam. 19, 13., erftach er auch feinen Better Amafa, 2 Sam. 20, 10. Aber obgleich David öfters fower an ben Anmakungen ber beiben Bruber und befondere Joabe trug, 2 Sam. 3, 39; 16, 10; 19, 22., fo tonnte er doch bei ihrer sonft anerkannten Treue und Anhänglichkeit, Die felbst Fehler Davide bemantelte, 2 Sam. 11, 15., fich ihrer nicht entledigen und ließ fich Borwurfe, 2 Sam. 19, 1-7. und Biberfpruch, 3, 27., von Joab gefallen, weil er auch baburch nicht nur eine treue Befinnung, fonbern meift einen richtigen politischen Blid verrieth, 2 Sam. 19, 5-7; 24, 3. So mar es auch Joab, ber bie Aussohnung Davids mit feinem Sohn Abfalom früher vermittelt batte, 2 Sam. 14, 1-23., und fie an Enbe führte, 2 Sam. 14, 33. Go vereinigten fich in Joab große Borguge und Tugenben mit großen gehlern. Die ersteren maren entichiebenes Felbberrntalent ... unericontterter Muth in Gefahren, 2 Sam. 10, 12., und treue Anhanglichkeit an ben Ronig und fein Saus, bie anderen ein ju großes Gelbstbewußtsehn, Billur und Rachsucht, wodurch ber beftige und rafche Mann bie guten Seiten feines Raraftere verbuntelte. Bieraus tann man auch erflaren, bag David im Anbenten an feine Berbienfte fich nicht entschliegen tonnte, wegen boppelter Morbthat felbft bas Recht über ihn ergeben zu laffen. Aber als Ronig lagen ihm bennoch bie Blutschulben Joabs auf bem Bergen, und um auch in viefer Beziehung ohne Borwurf aus ber Belt geben zu fonnen, übergab er feinem Sohne Salomo, bas Recht bei gegebener Belegenheit an ihm ju üben, weil benfelben bie Rud. fichten nicht mehr banben, burch welche er abgehalten murbe, bas Recht an ihm ju fiben. Joab murbe beghalb, ba er felbft nach ber Thronbesteigung Salomo's Umtrieben Abonia's, 1 Ron. 2, 22., nicht fremd geblieben mar, auf Salomo's Befehl in ber Stifts butte, wohin er fich geflüchtet batte, burch Bergia getobtet, 1 Kou. 2, 28-34. Der Unfall bes greifen Bauptes mar auch ber Anfang anderer Unfalle in feiner Rachtommenschaft, die durch hunger und Rrantheiten schwer litt, so bag es scheint, es habe fich ber alte göttliche Fluch über Sunder, 2 Dof. 20, 5., an ihm erfüllet. Denn taum ware ber Fluch Davids über ibn bei'm Meuchelmorbe Abners fo ftart von bem Geschichts fcreiber hervorgehoben, wenn nicht bie Erfüllung beffelben eine allbefanute Thatface gewesen mare, 2 Sam. 3, 28. 29. Emald, ifr. Gefc. 3, 9., meint baber, Joab babe fich hauptfachlich beswegen an Abonia angeschloffen, weil er von ibm bas Berfprechen tunftiger Ungestraftheit für seine alten Sunden erhalten babe, er ber wohl wufite, baf sich wie beim Hohepriester so auch bei'm Rönig bas Afplrecht nur auf die Lebensbauer bes Rönigs erstrede, und ber fünftige Regent ohne erneuertes Bersprechen nicht baran gehunden feb.

Ein ausgleichbarer Wiberspruch liegt in 1 Chr. 11, (12), 6., wornach Joab erst bei ber Erstürmung ber Burg Jerusalem Feldherr geworden wäre, während er dies nach 2 Sam. 2, 13. schon früher war. Allein es läßt sich dies auch so auffassen, daß Joab, welcher befürchten mußte, daß ein Anderer ihm ben Rang ablause, im Eifer zu tiesem Bagestüd sich entschlossen habe und so in der Feldhauptmannstelle bestätigt worden sein. Baibinger.

Joachim, nach bem Evangelium Jacobi, Bater ber Mutter bes herrn, und Gemahl ber h. Anna, worüber vgl. biesen Artitel. Es muß bazu nur noch bieses bemerkt werben, baß erst Gregor XV. 1620 bas Fest bieses heiligen, bas Julius II. gestiftet und auf ben 20. März geseht, und Bius V. wieder aufgehoben hatte, ständig einführte

Joachim von Floris. Der ju Anfang bes 16. Jahrh. von bem Italiener Silvefter be Caftilione ein gottlicher Prophet genannte, im 17. von bem Florenfer Dionche Jatob Gracus Spllanaus wegen feiner Bunder und Beiffagungen gerühmte, von bem Befuiten Bapebroch vertheidigte, von bem großen Rirchenlehrer Bonaventura aber ber Reperei verbachtigte und von Baronius als Pfeudoprophet bezeichnete Abt Joachim murde geboren zu Celico bei Cofenza, um's Jahr 1145, ober mabriceinlicher um 1130. Dachbem er eine Beit lang am Bofe Roger's von Sigilien gelebt, trieb ibn ber mittelalterliche Bug zu einer Wallfahrt in's beilige Land. Rach feiner Rudtehr predigte er an verfchiebenen Orten Italiens, marb Mond, bann Ubt bes Mlofters Corace in Calabrien, erhielt bie Erlaubnig, fein Amt niebergulegen, um fid ben Studien gu widmen, bis er gulett in ber Rabe von Cofenza bas Rlofter Floris baute, bem er eine ftrenge, vom Babfte Colestin III. bestätigte Regel gab. Andre, in furger Beit nach bem Borbild von Floris entstandene Rlöfter, befonders in Reapel und Sicilien, bilbeten ben Ordo Florensis. Joachim ftarb 1202. Lucas, fein früherer Behülfe, scriba, fpater Ergbifchof von Cofenza, bat ibn ale einen fittlich reinen Dann geschilbert, voll Demuth und hoher Begeifterung. Unter ben ihm jugefdriebenen Beiffagungen mogen manche, Die er vor machtigen Beitgenoffen ausgesprochen haben foll, aus einem ahnungevollen Bergen hervorgegangen, aber erft fpater in ber bestimmten Faffung aufgezeichnet feyn, in ber fie und erhalten worden find. Abgestoßen von ben Digbrauchen, Die er allenthalben gefunden, hatte er mit glübender Sehnsucht nach Biederherstellung ber Rirche in ihrer erften Reinheit verlangt : baber batte er einen seltenen Scharffinn und eine an Allegorien reiche Bhantafte auf bie Auslegung ber Bibel, junächst ber prophetischen Schriften und ber Apolalppfe verwandt, in benen er bie Bestätigung feiner empfangenen Ginbrude und feiner Erwartungen zu finden glaubte.

Bon feinen, von gleichzeitigen ihm befreundeten Babsten gutgeheißenen Schriften find nur folgende gedrudt: Liber concordiae novi ac veteris testamenti. Benedig 1519. 8.

— Expositio Apocalypsis, zusammen herausgegeben mit: Psalterium decem chordarum; Benedig 1527. 4. — Commentarius in Jeremiam. Benedig 1525 und Eölln 1577. 8.

— Commentarius in Isaiam. Benedig 1517. 4. Andre, wie Commentare über Ezechiel und Daniel, sind noch ungedrudt. Auszüge sinden sich bei Wolf, Lectiones memorabiles, Bd. I. S. 443 u. f., in den Acta Sanctorum Maii, Bd. VII. S. 129 u. f., und besonders bei Engelhardt, in der unten zu nennenden Abhandlung. Folgendes siud die Dauptsäte von Joachims auf den Zustand und die Berbesserung der Kirche gerichteter unsstischer Lehre: aus vielen Erscheinungen lasse sich erkennen, daß die Christenheit von der Gestalt der ursprünglichen Kirche abgewichen sen; Jer. 3., 6—10. bedeute Irael die griechische Kirche, Juda die lateinische, jene widerstrebe dem Glauben, diese verläugne ihn durch ihre Werte; die Geistlichkeit sen durch Macht und Reichthum abtrünnig geworden; daher werden Ansehen und Predigtamt den schieftern entrissen entrissen und

einem Geschlechte anvertraut werben, bas rechte Frlichte ber Bufe bringen wirb; es werben Berkündiger bes Evangeliums auffiehn, ftart im Glauben, wahrhaftig in ber Lehre
und im Leben, durch beren Predigt eine Zeit beginnen wird, wo fromme, auf irdischen Besit verzichtende und bem beschaulichen Leben sich widmende Gemeinschaften bas apostolische Leben in seiner Reinheit wieder herstellen werden. Eine der Hauptlehren Joachins
war die der brei status bes Menschengeschlechts. G. ben Art. Evangelium, ewiges.

In einigen Stellen feines Psalterium fprach fich Joachim ale eifriger Begner ber fcolaftifchen, bie Glaubenegegenftanbe bialettifch begrunden wollenden Theologie, auch gegen bie Art aus, wie Betrus Combarbus bie Trinitatelehre entwidelt hatte. Ueber ben Begriff essentia philosophirend, hatte ber Lombarbe behauptet, essentia bebeute bie gottliche Wefenheit an fich, fofern fie ben brei Berfonen gemeinschaftlich und boch gang in jeder Einzelnen ift. Joachim nahm hieran Anftog; es fcbien ibm ale ob ber berühmte Scholastifer Die essentia selbst von ben Bersonen trenne und ale etwas von ihnen Berfciebenes betrachte, bag er baber an bie Stelle ber Dreiheit eine Art Bierheit fete; er felbst bagegen feste bie Einheit auf eine Beife in bie Dreiheit ber Berfonen, burch bie fie zu einer mehr ibeellen ale eigentlich fubstantiellen wurde. Bon ber Lateranfynobe von 1215, can. 2, wurde die Lehre des Combarden ale orthodox bestätigt, die des Abis bon Floris als irrig verbamnt. Aus ben Ausbruden bes hierauf bezüglichen Ranon hatte man auf bie Existenz eines eigens gegen Betrus gerichteten Buche Joachims gefoloffen; Engelhardt (S. 265 u. f.) hat aber auf's Deutlichfte bewiefen, bag nicht ein besonderes Bert, sondern die Lehre Joachims verdammt worden ift, so wie fie fich im erften Buche bes Psalterium findet, welches ausführlich von ber Dreieinigfeit handelt. 1220 murbe übrigens burch eine Bulle bes Pabftes Honorius III. bes Joachim Ehre wieder bergestellt (Raynaldus ad ann. 1220, nr. 31).

Bis babin batte die Rirche an bes Abtes Lehren über ben Buftand und bie Berbefferung ber Chriftenbeit teinen Anftog genommen; bald aber follten biefe, Die viel bebeutfamer maren ale feine metaphpfifchen Erörterungen über bas Dogma, ju großer Wichtigkeit gelangen. Nachdem nämlich burch bie Babfte bie lagere Bartei bes Frangistaner-Orbens begunftigt worben mar, fanben bie ftrengern Spiritualen, in ihrem Unwillen gegen ben römischen Stuhl, reiche Rahrung in Joachims Schriften. Sie bejogen auf fich felber feine Ausspruche von ber Erneuerung ber Rirche im britten Belb alter burch guterarme aber glaubeneftarte Brebiger. (Ueber biefe Beiffagungen f. Acts SS., S. 140 u. f.) So entstand bas fegenannte Evangelium aeternum, worüber val. b. genannten Urt. - Bu biefem ift ergangend bingugufeben: Ueber bie eigentliche Ratur biefes Evangelium aeternum haben bisher verschiedene Ansichten geherricht. Giefeler bat aber gezeigt, aus Stellen bes Wilhelm von S. Amour und bes Thomas von Aquino, bag man unter bem Ausbruck Evangelium asternum bie Lehre bes Joachim fiberhaupt, nub nur jufällig, aus Unbefanntichaft mit ber mahren Sachlage, auch beffen Schriften verftand (f. Studien n. Rrititen, 1833, G. 1154 u. f.; Rirchengeschichte, Bb. II. Th. 2, 4. Ausg. S. 356, Rote 9; f. auch Reanber, Bb. V. S. 834). Die Borliebe ber ftrengern Franzistaner für Joachims Lehre hatte jur Folge, bag zu ihren Gunften einige feiner Schriften, befonders die Commentare über Jeremias und Jefaias, Interpolationen erlitten (Giefeler, Rircheng. a. a. D., G. 354, Rote 8. - Reanber, Bb. V. S. 291, Note 1). Hauptfächlich aber entstand ein Wert, Introductorius in Evangelium aeternum genannt, bas 1254 ju Baris, bem Roman de la Rose jufolge, von ben Frangistanern öffentlich feil geboten wurde. Die aus bes Abts von Floris Schriften gezogenen Ansichten und Hoffnungen waren vollständig darin entwickelt; es follte eine Einführung in bie neue Beilelehre fenn, und nicht bloft, wie man gemeint bat, in die Schriften bes Joachim. Unter Anderm wurde barin behauptet, die Ordnung bes Reuen Teftamentes muffe aufhören, wie die des Alten aufgehört hat; bas Reich bes Betrus, wo man nur am Buchftaben hielt, muffe bem geiftigen bes Johannes weichen; bie armen prebigenben Religiofen werben bie Stelle ber Rleriter einnehmen, um bas neue, burch Joachim verfundigte Beitalter herbeizuführen. Den Beitgenoffen war ber Berfaffer meift unbefannt; Einige riethen überhaupt auf praedicatores, predigende Donche (nicht blog Dominitaner, f. Giefeler, a. a. D., Rote 9): fpater fcprieb man bas Buch, ba ber Inhalt offenbar auf ftrenge Frangistaner beutete, bem Bruber Johann von Barma gu, ber bon 1247 bis 1256 General bes Orbens mar; erft Echard hat nachgewiesen, bag ber Berfaffer Bruber Gerhard, bes Johannes von Barma Gefahrte bei feiner Gefanbtichaft an ben griechischen Sof im Jahr 1249, war. Das Buch murbe von ber Sorbonne an ben Babst geschickt; 1255 beauftragte Alexander IV. eine Rommission mit der Untersuchung beffelben (f. Processus in librum Evang, aet, bei Quétif und Echard, Scriptores ordinis praedicat. Bb. I. S. 202 u. f.); es wurde verbammt, worauf Alexander bem Erzbischof von Paris es sorgfältig zu unterbruden befahl (Bulaeus, hist. Univers. Paris. 28b. II. G. 292 u. f.). Doch haben fich Fragmente bavon erhalten, bei b'Argentre (Collectio judiciorum de novis erroribus, Bb. I. S. 163), bei Enmericus (Directorium inquisitorum, Rom 1578, fol. S. 188), bei Bermann Cornerus (Chronicon, in Eccardi corpus hist. medii aevi, Bb. II. S. 849, mahricheinlich aus Ehmericus). Der Berfaffer, Bruber Gerhard, und ein andrer Frangistaner, Bruber Stephanus, ber Joachim und feine Lehren in Bredigten gelobt hatte, murben jum Gefangnig verurtheilt; Berbarb blieb 18 Jahre, Stephan ftarb barin. Auch Johann von Barma murbe von Bonaventura, feinem Rachfolger ale Orbenegeneral, gur Berantwortung gezogen ale Anbanger Joachime; es fehlte nicht viel, fo mare auch er ju "emiger haft" verurtheilt morben. Diefer Berfolgungen ungeachtet bauerte bei ben fcmarmerifchen Minoriten bie enthusiaftische Berehrung für ben Abt von Floris und seine Lehre fort; fie findet fich wieber in ben Gagen bes Brubers Betrus Dlivi, ber 1297 ftarb, fo wie in benen bes Dolcino (f. biefen Artitel). Ueber Joachim f. ben Artitel Bapebroche in ben Acta Sanctorum Maii, Bb. VII., G. 89 u. f.; bie gründliche Abhandlung Engelhardt's, in beffen Rirdengeschichtlichen Abhandlungen, Erlangen 1832, G. 1 u. f., und die treffliche Darftellung ber Lehre bei Meander, Rirchengefch. Bb. V. S. 290 u. f. und 832 u. f.; auch Sahn, Gaid. ber Reger im Mittelalter, Bb. III. S. 27 u. f. n. 259 u. f.

Joachim von Brandenburg I. II., f. Branbenburg.

Joahas (יהואחוי, Sept. Twaxal, Vulg. Joachaz), Sohn und Rachfolger Jehu's im Reiche Ifrael. Schon fein Bater batte, obwohl ein tapferer Rrieger, nach einer fo gewaltsamen Emporung mit ber Rube und Befostigung nach innen befchaftigt, ben aufftrebenben Sprern und ihrem Ronig Bafael bie Lanber jenfeits bes Jorbans überlaffen muffen, 2 Ron. 10, 32. 33. So gefchwächt traf ber Sohn bas Reich nach außen an, beffen Bügel er 17 Jahre, 856-840 v. Chr. führte. Go nach 2 Ron. 13, 1. Wenn aber bie Lebart B. 10. richtig mare, wornach fein Sohn im 37. Jahr Joas auf ben Thron tam, mabrent er benfelben im 23. Jahr beffelben Ronige beftieg, fo tonnte er nur 14 Jahre regiert haben. Wenn aber 2 Ron. 14, 1. Amagia, Joas Gohn im zweiten Jahr Joas von Ifrael zur Regierung kommt, fo muß Joas von Ifrael im 39. Jahr Joas von Juda ben Thron bestiegen haben, da biefer nach 12, 1. vierzig Jahre herrschte. Folglich ift 2 Kon. 13, 10. ein Schreibfehler und muß statt 37 stehen 39, wie auch Sept. nach ber Albinifchen Ausgabe lefen. Unter ihm fant bas von ben Sprern fort und fort bebrängte Reich fo tief herunter, baf ihm nur noch 50 Reiter, 10 Wagen und 10,000 Fugvolt übrig blieb. hieraus läßt fich schließen, daß auch ein bedeutender Theil ber Lanbereien bieffeits bes Jorbans, namentlich Galilaa von ben Sprern befett gehalten wurde, benen bei ber Unwiderstehlichkeit Bafaels Joahas trop ber an ihm gerfihmten Tapferteit 2 Ron. 13, 8. nicht Einhalt thun tonnte. Diefes Diffgeschick beugte ben Ronig fo febr, baf er ernftlich feine Buflucht ju Jehovah nahm, ber ihm auch die Berbeiffung eines Retters gab, welcher freilich erft in feinem Entel Jerobeam II. erschien, welcher vielleicht bamale geboren murbe, weghalb ber Tert fagen tann, er gab Ifrael einen Beiland. Emalb (3fr. Gefchichte 3, 265. 226) fucht nicht ohne Grund nachzuweisen, bag bie 2 Ron, 4-10. erzählten Bunberthaten Elifa's nicht unter bie 12 jahrige herrschaft

Jorams fallen, ba bie langfte und fruchtbarfte Beit ber 55 jahrigen Birtfamteit Elifa's erft in bie 45 Jahre nach Joram ju feten fet, und fein Einfluft wie fein Anfeben immer bober flieg. Dies ift nicht ale bloge Bermuthung anzusehen, sonbern hat abgeseben bavon, bag bie 12 Erzählungen von Elifa absichtlich zusammengestellt fenn mogen, baran einen weiteren Salt, bag von Rap. 4. an ber Name bes Ronigs ausgelaffen ift. Go 2 Ron. 5, 5-8; 6, 8. 10. 21. Freilich fteht biefer Ansicht entgegen, bag bie unter Benhabab II. vorgefallenen Befchichten 2 Ron. 6, 24-7, 20. und 8, 7-15. unter Joram fich ereignet haben muffen, bas אַחַרֵי־כֵן aber 6, 24. bie früher ergablten Begebenheiten auch als früher vorgefallene ericheinen läßt. Aber wie leicht mar bier eine Bermechelung moglich, ba biefe Gefchichten ursprünglich mohl eine eigene Schrift ausmachten. Ebenfo meint biefer geistreiche Forider, bag bas 13, 6. berührte Gogenhaus nicht unter Joahas noch unter Joas, sondern Jerobeam ju fegen fen, ba bie Errichtung eines folden Grauels unter ben Augen Elifa's nicht zu benten feb, zumal biefe beiben Ronige fich an ibn bielten, bent fie auch bie Berrichaft ihres Saufes grofentheils zu verbanten hatten. Rehmen wir nun mit Emalt in die fonft fo turge und durftige Gefchichte bee Joahas 2 Ron. 5, 1-6, 23. berüber, fo wird fie auf erfreuliche Beife belebt. In ben großen Bedrangniffen von Seiten ber Sprer, welche ju Jorams Beiten nicht auf gleiche Beife vorhanden maren, batte fich biefer Ronig bes Beiftanbes bes Propheten Elifa ju erfreuen, ber ibm bie Streifzuge ber Sprer, welche erft unter ihm bieffeits bes Jordans Sug faften, vorans verkundigte und ihn fo in Stand fette, bem außerften auszuweichen; ja ber ibm endlich eine folche Streifhorde mitten nach Samaria führte. Es pagt auch für ihn mehr als für Joram, mas von bem Schreden ergablt wird, welchen bie Antunft und bas Begebren Raemans 2 Ron. 5, 7. über ben Ronig brachte. Elifa mar es ohne Zweifel auch, ber ibm bie tröftliche Berbeifung gab, bag ber Retter Ifraels aus biefen Rothen bereits geboren fen, 2 Ron. 13, 5. So tonnte ben Joahas, beffen Tapferkeit nicht von entfpredenben Erfolgen begleitet mar, in hoffnung auf beffere Beiten gu feinen Batern verfam-

2) Joahas, nach 2 Kön. 23, 31. vgl. mit 36., jungerer Sohn und Rachfolger bes Rönige Jofias in Juba. Nach bem ungludlichen Tobe feines Baters erhob ibn bie Landwehrmannschaft, welche auch bei ber Rronung Joas fehr thatig mar, 2 Ron. 11., mit Uebergehung feines alteren Brubers Jojafim auf ben Thron. Bie aber biefer 2 Ron. 23, 34. noch ben Namen Eliatim trug, fo icheint er, wie aus Ber. 22, 11. erbellt, noch ben Namen Sallum gehabt zu haben. Diefes Uebergeben bes erftgebornen Sobnes icheint Umtriebe von Seiten Jojafims bei'm Ronig von Aegypten hervorgerufen gu haben, ber biefe Belegenheit gerne ergriff, um fich in bie inneren Angelegenheiten bes Laubes ju mifchen. Das Bolt icheint ihn als ben geeignetften angesehen ju baben, um bie von Jofia befolgte Richtung fortzuseben, benn fonft hatte man nicht ben jungften ber Sohne 1 Chron. 3, 15. ermablt, wenn er nicht feinem Bruder Jojatim bochft unabnlich gemefen mare. Aber Joahas, obgleich ber agpptischen Berrichaft abgeneigt, ließ fich boch nach Ezech. 19, 3. 4. jur Begunftigung ber beibnischen Bartei verleiten und in bas agyptische Boflager ju Ribla im Lande Samath verloden, 2 Ron. 23, 33., wo er hinterliftig gefeffelt und als Gefangener nach Aegypten abgeführt wurde. Er hatte nur brei Monate geberricht. Die Boltspartei, welche ihn burchgefest hatte, wartete auf feine Rudtehr, aber vergebens. Der Prophet Jeremias verfündete ihnen fein trauriges Schidfal, und benahm ihnen alle hoffnung auf feine Bieberkehr, Jer. 22, 10 f., Die auch wirklich nie erfolgte. Denn er ftarb als Berbannter in Aegypten, wo er vielleicht noch lange im Elend, in fchmachvoller Befangenschaft gelebt hatte, 2 Ron. 23, 34. Bgl. Emalb, Ifr. Gefc. 3, 417. Baibinger.

Foas ober Jeho as (WK') ober WKIN, LXX Iwac, Vulg. Joas, von Jehovah geflüht, was bieselbe Bebeutung mit Josia hat) war Sohn bes jubaischen Königs Ahasja und regierte nach Thenius und Winer 878—838 v. Chr. Nach ber burch Jehn herbeigeführten Ermordung seines Baters Ahasja und ber Brüber besselben faßte Athalja, die unnatürliche heidnische Mutter Ahasja's, den Plan, die noch übrige mannliche Nachsonmer-

30a8 717

schaft ihres Sohnes vollends auszurotten; und so war auch Joas, damals ein Säugling, von ihr bem Untergange geweiht (2 Kon. 10, 13. 14; 11, 1.). Doch seines Baters Schwester, Joseba, welche an ben Hohepriefter Jojaba verheirathet mar, fant Mittel, ihn in Sicherheit ju bringen und ben Mugen feiner graufamen Grofmutter ju entziehen. Rach feche Jahren brachte Jojaba eine Berbindung fur ben jungen Ronig gu Stande, in Folge beren er gefront und Athalja getöbtet murbe (2 Ron. 11, 1-21. 2 Chron. 23, 1-21.). Die wunderbare Rettung biefes letten bavibifchen Sprößlings und feine gludliche Erhebung auf ben toniglichen Thron bewirtte nicht nur eine Begeisterung für feine Berfon, sondern es knupften sich auch an diese Fugung große Erwartungen fur bas babibifche Baus, fo baft man in biefem königlichen Rinbe ben erwarteten Deffias ju erbliden anfieng; eine hoffnung, bie fich mabrent bes balb ausgebrochenen Rrieges ber Bhonigier, welche fich bie Tobtung ihres fürftlichen Berbunbeten nicht gefallen laffen mochten, nur noch mehr fleigerte. Denn Athalja ftutte fich ohne Zweifel auf Phonizien, woher auch der Priefter Mathan gekommen war, welcher den abgöttischen Baalerienst einführte und leitete, und beffen Ermordung, 2 Ron. 11, 18., Die Phonizier ebenfalls erbittert haben mochte. Auf biefe Unschauung führt bie genaue Erwägung ber Beiffagungen Joels, ber nach einstimmiger Forschung jur Zeit Joas lebte und wirtte, besonbers 4, 2-6. nach bebr. Abtheilung. Er fpricht von frifchem Unrecht, bas bie Tyrer und Bibonier in Berbindung mit ben Philistern, mit benen fie verbundet und burch ihren Seehafen Joppe wirtfam maren, an Juba und Jerufalem (4, 6.) ausgeübt haben. Es muß bies fogleich mit bem Regierungsantritt Joas geschehen fenn und vor ber Beuschredenverwüftung, welche Joel als etwas Runftiges weiffagt. Dies wird auch burch bie genauere Betrachtung mehrerer Bfalmen erwiesen, welche nur in biefe Beit gefett, in welche fie nach Sprace und Darftellung paffen, eine allfeitig befriedigende Auslegung erhalten. Dan vergleiche barüber bie Bfalmen, ber Urichrift gemäß rhuthmifch überfest und erklart von 3. G. Baihinger, Cotta'fder Berlag, 1845. Nach ben bort gegebenen, auf Sprace und geschichtliche Winte gestütten Erörterungen zeigt fich, baf Bf. 74. jur Beit ber herrschaft Athalja's, Bf. 42, 43., aber bamals gebichtet murbe, als nach ber Thronbesteigung Joas die Threr und Philister eingefallen maren, die uns Joel 4, 4. als bie bamaligen Feinde Juda's und Berufalems befchreibt. Pf. 79. ift nach bem Ginfall biefer Feinde in Jerufalem verfaßt, und Bf. 44. ju ber Beit ale alles verloren fchien und fich noch teine Bulfe zeigte, wobei bie lebereinstimmung von B. 23. mit Joel 4, 4. gewiß mertwürdig genug ift. Bf. 60. aber, wo fcon auf ein alteres Lieb Davids Rudficht genommen und baffelbe theilweise eingereiht wird, laft uns in bie Beit bliden, wo bereits ein neuer Hoffnungeschimmer fur ben Sieg ber Sache bes Rönigs fich zeigte, Die balb barauf Bf. 61. einen Borfprung über bie Feinde errang. Dagegen führt Bf. 84. in bie Beit, wo schon ein Theil ber flüchtig geworbenen Leviten wieder nach Jerufalem gurudgelehrt mar. Bf. 63. aber ift am Enbe ber Schredenszeit, als bas erfehnte Beil eingetreten war, und Bf. 80. am Anfange bes neuen Gludes gebichtet bei'm Blid auf bie von ben Feinden hinterlaffenen Trummer. Alle biefe Pfalmen zeigen auf merkwurdige Beife biefelben Sprachformen, biefelben geschichtlichen Berhaltniffe, einen leichten aber reinen Stil wie Joel, und mas noch bas Auffallenofte ift, fie verfeten uns in eine Zeit, wo bas Bolt fich feiner Treue gegen Jehovah bewußt war, Pf. 44, 18-23; 79, 8., wo nach bem Abgang bes großen Bropheten Elias zwar Elifa in Ifrael, aber tein Brophet im Lande Juda mar, 74, 9., ba Joel erft nachher aufftund; wo ber Krieg ale ein Religionstrieg ericien, 79, 2. 3., wo ber Glaube mit Gott über einem fo feltfamen Schidfal rang, Bf. 44.; wo bas Leben bes Rönigs bem Bolt besonders am Bergen lag, 61, 7. 8; 63, 12.; wo bas Baus Gottes in großen Chren ftund, 84, 2-4. 11; 42, 3., wo man an die Berson bes Königs messianische hoffnungen, Bf. 80, 15-19., tnupfte. Diefe wurden aber nicht erfüllt, ba Joas nur, fo lange Jojaba lebte, fich in ben Schranten bes Jehovahbienftes hielt, 2 Ron. 12, 2., und Gifer für bas Saus Jehovah's zeigte, 2 Ron. 12, 4 ff. 2 Chron. 24, 2-16., aber nach beffen Tob, welcher nach bem 23. Jahr seiner Regierung siel, 2 Kön. 12, 6., und vor welchem schon Reibungen mit der Briefterschaft eingetreten waren, sich durch den Einfluß der Gegenpartei unter den Großen (2 Chron. 24, 17.) zur Einführung oder Gestattung des Gögendienstes verleiten ließ, und so weit ging, den prophetischen Sohn Jojada's, Zacharia, im Tempelhose undankbar gegen Jojada's Berdienste um ihn tödten zu lassen, 2 Chron. 24, 20 f. Die Strase solgte aber auf dem Fuße nach. Denn im nächsten Jahr züchtigte ihn der alte Sprerkönig Hasael und später wurde er das Opfer einer Empörung, 2 Kön. 12, 17—21. vgl. 2 Chron. 24, 23 fs. — Eine andere Bermuthung über die Beranlassung des Einfalls der Philister und Sprer sindet sich bei Ewald, Ifr. G. 3, 285\*).

Ein zweiter Joas war König im Zehnstämmereich, Sohn und Rachfolger bes Joachas, und regierte ruhmvoll 840-825. Denn nach bes gewaltigen hafaels Tob, ber nicht nur Ifrael, fondern gulett auch Juda unter Boas bedrangt hatte, und der erft unter Joas von Ifrael mit Tod abging, 2 Ron. 13, 24., gelang es biefem, unter Anschluß an Elifa und somit an die nationale Bartei Ifraele (2 Ron. 13, 14 ff.) feine Streitfrafte gegen bie Sprer gu vereinigen, einen breimaligen Sieg zu erlangen, von ben Sprern bie feinem Bater abzenommenen Stabte wieder gurudguerobern, und fo bas oftjordanifche Bebiet bem Reiche zu erhalten. Ebenfo gludlich war er auch gegen Amazia, ben König Juba's. Diefer, burch seine Siege über bie Ebomiter (2 Kon. 14, 10.) mit allaugrofem Gelbftvertrauen erfüllt (B. 10.), wollte die Schwäche des Zehnstämmereiches zu einer Bergrößerung feiner Staaten auch nach diefer Seite bin benüten, und fieng ohne Beranlaffung, vergeblich von Joas gewarnt, muthwillig einen Rrieg an. Aber Joas flegte, brang in Jernfalem ein, schleifte die nördliche Mauer, plunderte die Königsburg und ben Tempelschat, nahm die Sohne bes Ronigs ale Beifeln mit fich, und vermehrte burch ben fur Amagia foimpflichen Frieden feinen Herrscherruhm, 2 Kon. 14, 8—14. 2 Chron. 25, 17—24. Er war unter ben Ronigen Ifraele, Die eines natürlichen Tobes ftarben, und hatte Jerobeam III. jum Gobn und noch gludlicheren Rachfolger im Reich.

Joafaph ober Joseph ist ber Name besjenigen Batriarchen von Constantinopel, ber ben Kaijer Johannes Balaologus nach dem Abendlande begleitete, um baselbst bie Union zwischen ber griechischen und lateinischen Kirche zu betreiben, worüber vgl. b. Art. Ferrara-Florenz, Synobe in.

Franken, gestorben 1731 als Professor ver Theologie in Wittenberg, nimmt in ber Geschichte ber evangelischen Kirche in Deutschland badurch eine besondere Stellung ein, daß er an den beiden alten und berühmten Sigen der lutherischen Orthodoxie, an dem akademischen Archighmnasium in Dortmund im Westen und an der cathedra Lutheri in Wittenberg im Often zuerst das praktische Christenthum oder das christliche Leben in der damals üblichen und herrschend werdenden Form des Pietismus einsührte. Er selber war im Anfange des 18. Jahrhunderts in Jena, dem damaligen Hauptsitze des Pietismus, als Student und als Privatdocent ein entschiedener Anhänger Speners und ein eifriger Pietist geworden und kam 1709 als Superintendent und Ghmnasiarch nach Dortmund, wo damals bei einem unheiligen Leben auf dem Ratheder wie auf der Ranzel fast

<sup>\*)</sup> Aber wenn auch die Wiebereroberung Gaths sehr wahrscheinlich Streben der Regierung Joas war, so ist dieser Bersuch mit den Folgen einer Unterstützung der Philister durch die Sprer in die seiten Zeiten Joas zu setzen, während die Joel 4, 3—6. geschilderten Borgange nur in die erste Zeit nach der ganzen Stellung Joels passen. Aus den angeführten Psalmen erschließt sich in Berbindung mit Joel ein neues Stud der Geschichte. Daß aber noch größere Ereignisse mit Stillschweigen in den Geschichtsbüchern übergangen sind, sehen wir unter anderem an dem durch 28 Jahre sortgesetzen Einsall der Schihen zur Zeit Amons und Josia's, welche wir nur aus Zephania und Jer. c. 4—6. mit Bezug auf Herod. 1, 103 f. erschließen können. Bgl. Ew., Ir. Gesch. 3, 391 f. Ihr Dasen im Lande Kanaan ist ferner durch die Stadt Schihoposis bezeugt.

30cl 719

nur Dogmatif und Bolemit getrieben murbe. Joch trieb bagegen studium pietatis, brang auf verfonliche Betehrung und Biebergeburt und führte gur Berbefferung bes driftlichen Lebens Ratechismuseramina und Brivatverfammlungen ein. Daburch gerieth er in beftigen Streit mit feinen Collegen Rolle und Scheibler; jener ftellte ibn mit ben Fanatitern: Spener, Schabe, Arnold und Dippel zusammen und biefer (1658-1730), aus einer alten orthoboren Familie bes Bergifden Lanbes flammend, warnte feine Buborer öffentlich vor ben beuchlerischen Bietiften und ber Enthusiafterei, nachbem Boch 1711 einen Reformirten in einer Leichenpredigt felig genannt hatte. hierdurch entstand ein lebhafter, unfruchtbarer und gehäffiger Streit, an welchem auch bie Schwäger von Scheibler: Beltgen in Remscheib und Bogt in Lennep im Bergischen Theil nahmen. Joch tam später als Senior Ministerii nach Erfurt und 1726 als Professor ber Theologie nach Bittenberg. Auf ber hinreise besuchte er fein liebes Jena und hielt ben bortigen Glaubigen unter freiem himmel eine Erwedungerebe. In Bittenberg fprach er fich gleich in feinem Antrittsprogramme wiber bie bortige unbebingte Berrichaft bes Alten über bas Reue aus, indem er die (neue) Lehre ber Doftifer von ber Möglichkeit und Wirflichkeit ber Sündlofigfeit ber Wiebergeborenen vertheibigte, und gab 1730 eine Difputation von ber beilfamen Berzweiflung beraus, welche mit Recht ale eine funtelnagelneue pietiftifche Lebre bezeichnet murbe. - Befanntlich batte ber Bietiemus in Bittenberg feinen Beftanb. obicon ibn gleichzeitig mit Joch auch Saferung (1726-1744) in Wittenberg beförberte.

(Quellen: Augusti, Der Pietismus in Jena in ber ersten halfte bes 18. Jahrh. in feinen Beitragen zur Geschichte und Statistit ber ev. Rirche. 3. 1837, I, 164—231 und Goebel, Geschichte bes driftl. Lebens in ber rh.-westph. ev. Kirche, Coblenz II, 632—642, wo alle betreffenden Streitschriften angeführt finb.) R. Goebel.

(אוֹיי = Jehova Gott), Sohn Batuele, einer ber altesten ifraelitischen Bropheten, ber in Juba und vielleicht in Berufalem felbst weissagte (1, 13 f.; 2, 1. 9; 4, 1, 6. 8. 18-20.). Anlag feines Auftretens ift eine furchtbare Beufdredenplage, burch melde in Berbindung mit einer großen Durre bas Land total verwuftet wurde. Im ersten Theil feines Buches (1, 1-2, 17.) befdreibt ber Prophet Die fdredliche Bermuftung, in melder er einen Borboten bes Tages Jehova's erkennt (Kap. 1.), und sodann ben Berwüster felbft (2, 1-11.), woran fic, früher eingestreute Bugrufe jufammenfaffent, eine einbringliche Dahnung zu einem allgemeinen Saft- und Buftag folieft (B. 12-17.). Das Bort bes Propheten muß auch wirklich Gehör gefunden, bas Bolt muß Bufe gethan baben; benn 2, 18 f. fabrt er in ber ergablenben Form fort: Und es eiferte Jehopa für fein Land und schonete seines Bolts, und Jehova antwortete u. f. w. Go tann nun Joel im zweiten Theil feines Buches bem buffertigen Bolt für bie nabere und entferntere Bulunft Richts als Gutes verfündigen: für die nabere die Bernichtung bes Feindes und auf Grund reichlichen Regens neue Fruchtbarkeit und Gegensfülle im Lande (2, 18-27.), für die entferntere (הֵיהָ אַחֲרֵירבֶן 3, 1. opp. בָרְאִשׁוֹן 2, 23.) entsprechend diesem positiven Moment, bem natürlichen Regen, einen Geiftesregen, Die Ausgiegung bes Beiftes Behova's über bie gange Gottesgemeinde (3, 1-2.), und entsprechend jenem negativen Moment, ber Bernichtung bes Beufdredenheers, ben Gerichtstag Jehova's über bie menfolichen Feinde feines Bolte, über alle Beiben, welche, gegen Berufalem versammelt. in ber Umgegend biefer Stadt, im Thale Josaphat, ebenso von Jehova vernichtet werben, wie einst unter biefem frommen Ronige bie heranziehenden feindlichen Schaaren (f. 2 Chron. 20, 1-30.). Rachbem 3, 3-5. Die Borzeichen Diefes Schredenstages sammt ber auf Bion eröffneten Rettung beschrieben find, wird 4, 1-17. (mit Anwendung auf die gegenwartigen Feinde B. 4-8.) ber Anbruch bes Tage felbst gefdilbert, worauf bas Bange mit einer furgen hinweisung auf Die für Juba und Berusalem aus bem Gericht über Die Feinde erblübende meffianische Segensfülle B. 18-21. fcbließt.

Schon von Alters her (vom chalbaifchen Paraphraften Ephraim Sprus, hieron. u. A.) find die henschreden figurlich gefast worden als Bild zukunftiger Feinde bes Boltes Gottes, ber heidnischen Weltmachte, und diese Auffassung hat noch neuestens heng ften-

seiner Regierung siel, 2 Kön. 12, 6., und vor welchem schon Reibungen mit der Priesterschaft eingetreten waren, sich durch den Einfluß der Gegenpartei unter den Großen (2 Chron. 24, 17.) zur Einführung oder Gestatung des Gögendienstes verleiten ließ, und so weit ging, den prophetischen Sohn Jojada's, Bacharia, im Tempelhose undanktar gegen Jojada's Berdienste um ihn tödten zu lassen, 2 Chron. 24, 20 f. Die Strase solgte aber auf dem Fuße nach. Denn im nächsten Jahr züchtigte ihn der alte Sprerkönig Hasael und später wurde er das Opfer einer Empörung, 2 Kön. 12, 17—21. vgl. 2 Chron. 24, 23 fs. — Eine andere Bermuthung über die Beranlassung des Einfalls der Philister und Sprer sindet sich bei Ewald, Ist. G. 3, 285\*).

Ein zweiter Joas mar Ronig im Behnftammereich, Gobn und Rachfolger bes Joachas, und regierte ruhmvoll 840-825. Denn nach bes gewaltigen hafaels Tod, ber nicht nur Birgel, fonbern gulett auch Buba unter Boge bebrangt batte, und ber erft unter Boge bon Ifrael mit Tod abging, 2 Ron. 13, 24., gelang es biefem, unter Anschluß an Elifa und somit an die nationale Bartei Ifraels (2 Ron. 13, 14 ff.) feine Streitfrafte gegen Die Sprer ju vereinigen, einen breimaligen Gieg ju erlangen, von ben Sprern bie feinem Bater abgenommenen Stabte wieber gurudguerobern, und fo bas oftjorbanifche Bebiet bem Reiche ju erhalten. Ebenfo gludlich mar er auch gegen Amagia, ben Konig Juba's. Diefer, burch feine Siege über bie Ebomiter (2 Ron. 14, 10.) mit allgugroffem Selbftvertrauen erfüllt (B. 10.), wollte bie Schmache bes Behnstämmereiches zu einer Bergrößerung feiner Staaten auch nach biefer Seite bin benüten, und fieng ohne Beranlaffung, vergeblich von Joas gewarnt, muthwillig einen Rrieg an. Aber Joas flegte, brang in Jernfalem ein, fcleifte bie nördliche Mauer, plunderte bie Ronigeburg und ben Tempelfchat, nahm bie Sohne bee Ronige ale Beifeln mit fich, und vermehrte burch ben fur Amagia foimpflichen Frieden feinen herrscherruhm, 2 Ron. 14, 8-14. 2 Chron. 25, 17-24. Er war unter ben Ronigen Ifraels, Die eines natürlichen Tobes ftarben, und hatte Berobeam III. aum Gobn und noch gludlicheren Rachfolger im Reich. Baibinger.

Joafaph ober Joseph ist der Name desjenigen Patriarden von Constantinopel, ber ben Raifer Johannes Balaologus nach dem Abendlande begleitete, um baselbst bie Union zwischen ber griechischen und lateinischen Kirche zu betreiben, worüber vgl. b. Art. Ferrara-Florenz, Spnobe in.

Joch, Dr. Johann Georg, geboren um 1685 zu Rotenburg an ber Tanber in Franken, gestorben 1731 als Professor ber Theologie in Wittenberg, nimmt in ber Geschichte ber evangelischen Kirche in Deutschland badurch eine besondere Stellung ein, daß er an den beiden alten und berühmten Sigen der lutherischen Orthodoxie, an dem akade mischen Archigymnassium in Dortmund im Westen und an der cathodra Lutheri in Wittenberg im Osten zuerst das praktische Christenthum oder das christliche Leben in der damals üblichen und herrschend werdenden Form des Pietismus einsührte. Er seiber war im Ansange des 18. Jahrhunderts in Jena, dem damaligen Hauptstige des Bietismus, als Student und als Privatdocent ein entschiedener Anhänger Speners und ein eifriger Pietist geworden und kam 1709 als Superintendent und Gymnastarch nach Dortmund, wo damals bei einem unheiligen Leben auf dem Katheder wie auf der Ranzel sa

<sup>\*)</sup> Aber wenn auch die Wiedereroberung Gaths sehr wahrscheinlich Streben der Regierung Joas war, so ist dieser Bersuch mit den Folgen einer Unterstützung der Philister durch die Spier in die letzten Zeiten Joas zu setzen, während die Joel 4, 3—6. geschilderten Borgange nur in die erste Zeit nach der ganzen Stellung Joels passen. Aus den angeführten Psalmen erschlicht sich in Berbindung mit Joel ein neues Stud der Geschichte. Daß aber noch größere Ereignisse mit Stillschweigen in den Geschichtsbüchern übergangen sind, sehen wir unter anderem an dem durch 28 Jahre sortgesetzten Einsall der Schichen zur Zeit Amons und Josia's, welche wir nur ans Zephania und Jer. c. 4—6. mit Bezug auf Herod. 1, 103 f. erschließen können. Bgl. En. If. Gesch. 3, 391 f. Ihr Dasen im Lande Kanaan ist serner durch die Stadt Scothopelis bezeugt.

30cl 719

mur Dogmatif und Bolemit getrieben murte. Joch trieb bagegen studium pietatis, brang auf perfonliche Betehrung und Biebergeburt und führte gur Berbefferung bes driftlichen Lebens Ratecismuseramina und Brivatversammlungen ein. Daburch gerieth er in beftigen Streit mit feinen Collegen Rolle und Scheibler; jener ftellte ihn mit ben Fanatifern: Shener, Schabe, Arnold und Dippel jufammen und biefer (1658-1730), aus einer alten orthodoren Familie bes Bergifden Landes ftammend, marnte feine Buborer öffentlich vor ben beuchlerischen Bietiften und ber Enthusiafterei, nachbem 3och 1711 einen Reformirten in einer Leichenpredigt felig genannt hatte. hierdurch entstand ein lebhafter, unfruchtbarer und gehässiger Streit, an welchem auch bie Schwäger von Scheibler: Beltgen in Remicheid und Bogt in Lenney im Bergischen Theil nahmen. Joch kam fpater als Senior Ministerii nach Erfurt und 1726 als Professor ber Theologie nach Bittenberg. Auf ber hinreise besuchte er fein liebes Jena und hielt ben bortigen Glaubigen unter freiem Simmel eine Erwedungerebe. In Bittenberg fprach er fich gleich in feinem Untrittsprogramme wider die bortige unbedingte Berrichaft bes Alten über Das Reue aus, indem er die (neue) Lehre ber Doffiter von ber Möglichkeit und Birklichkeit ber Sündlofigfeit ber Wiedergeborenen vertheibigte, und gab 1730 eine Disputation von ber beilfamen Bergweiflung beraus, welche mit Recht als eine funtelnagelneue pietiftische Lebre bezeichnet wurde. — Befanntlich hatte ber Bietiemus in Bittenberg feinen Beftant, obicon ibn gleichzeitig mit Joch auch Saferung (1726-1744) in Bittenberg beforberte.

(Quellen: Augusti, Der Pietismus in Jena in ber ersten Salfte bes 18. Jahrh. in seinen Beiträgen zur Geschichte und Statistik ber ev. Kirche. 3. 1837, I, 164—231 und Goebel, Geschichte bes christl. Lebens in ber rh.-westph. ev. Kirche, Coblenz II, 632—642, wo alle betreffenden Streitschriften angeführt sind.) R. Goebel.

Joel (אָלי = Jehova Gott), Sohn Patuels, einer der ältesten ifraelitischen Propheten, ber in Juba und vielleicht in Berufalem felbst weissagte (1, 13 f.; 2, 1. 9; 4, 1. 6. 8. 18-20.). Unlag feines Auftretens ift eine furchtbare Beufdredenplage, burch welche in Berbindung mit einer großen Durre bas Land total vermuftet murbe. 3m erften Theil feines Buches (1, 1-2, 17.) befchreibt ber Prophet Die fdredliche Bermuftung, in welcher er einen Borboten bes Tages Jehova's erfennt (Rap. 1.), und fobann ben Bermuffer felbft (2, 1-11.), woran fic, früher eingestreute Bugrufe gufammenfaffend, eine einbringliche Mahnung zu einem allgemeinen Faft- und Buftag ichlieft (B. 12-17.). Das Bort bes Propheten muß auch wirklich Gebor gefunden, bas Bolt muß Bufe gethan baben; benn 2, 18 f. fahrt er in ber ergablenben Form fort: Und es eiferte Jehova für fein Land und fconete feines Bolls, und Jehova antwortete u. f. w. Go fann nun Joel im zweiten Theil feines Buches bem buffertigen Boll für bie nabere und entferntere Bulunft Richts als Gutes verfündigen: fur bie nabere bie Bernichtung bes Feindes und auf Grund reichlichen Regens neue Fruchtbarkeit und Gegensfülle im Lande (2, 18-27.), für bie entferntere (וְהֵיהָ אַהַרֵי־בֶּן 3, 1. opp. בָּרָאשׁוֹן 2, 23.) entsprechend biesem pofitiven Moment, bem natürlichen Regen, einen Beifteeregen, Die Ausgiefung bee Beiftes Behova's über bie ganze Gottesgemeinde (3, 1-2.), und entsprechend jenem negativen Moment, ber Bernichtung bes Beuschredenheers, ben Gerichtstag Jehova's über bie menfolichen Feinde feines Bolts, über alle Beiben, welche, gegen Jerufalem verfammelt, in ber Umgegend biefer Stadt, im Thale Josaphat, ebenso von Jehova vernichtet werben, wie einft unter biefem frommen Ronige bie heranziehenben feindlichen Schaaren (f. 2 Chron. 20, 1—30.). Rachbem 3, 3—5. die Borzeichen bieses Schredenstages sammt der auf Bion eröffneten Rettung beschrieben find, wird 4, 1-17. (mit Unwendung auf die gegenwartigen Feinde B. 4-8.) ber Anbruch bee Tage felbst geschildert, worauf bas Bange mit einer furgen hinweisung auf Die fur Juba und Jerusalem aus bem Bericht über Die Feinde erblübende meffianische Segensfülle B. 18-21. Schließt.

Schon von Alters her (vom chalbaifden Paraphraften Ephraim Sprus, hieron. u. A.) find die henschreden figurlich gefaßt worden als Bild zufunftiger Feinde bes Bolles Gottes, ber heibnischen Beltmächte, und biese Auffassung hat noch neuestens heng ften-

berg (Chriftol. bee A. T., 2. Ausg., I, S. 343 ff.) vertheibigt. Sie ift aber jest fo giemlich von allen übrigen Auslegern mit Recht aufgegeben; vgl. Delitich, zwei fichere Ergebniffe in Betreff ber Weiffagungefchrift Joels in Rubelbache und Gueride's Beitfdrift 1851, G. 306 ff. Reil, Ginleitung in Die tanon. Schriften bes M. T., S. 325 f. Gegen fie fpricht ber natürliche Gindruck bes erften Theils unferes Buchs im Gangen und im Gingelnen; fie gerflort ober ftort boch ferner bas Berbaltnif bes erften und ameiten Theile; endlich ift es nicht mabriceinlich, bag Joel, in beffen Borigont bie großen orientalischen Weltmächte noch gar nicht liegen, eine folche Schilberung ber Feinbe, jumal fcon gleich wieber in symbolischem Gewand, follte gemacht haben. Das Symbolische tritt auch in ber Prophetie nicht leicht auf diese Beise bervor, außer in Bifionen, welche bann aber vom Bropheten felbst als folde bezeichnet merben, vgl. Amos 7, 1. 4. 7; 8, 1. Rur bies liefe fich vielleicht mit Umbreit und Schmieber annehmen, 2, 1 ff. es ftelle fich bem Bropheten bie furchtbare Finfternig bes Tages Jehova's in einem noch fored. licheren Buge von Beufdreden bar, Die bann aber nicht etwa nur ale menfoliche Rriegsvölfer, fondern ale riefenhafte Rriegsheere Gottes erfcheinen, mas Off. 9, 2 ff. weiter ausgeführt feb. Indeß gesteht Schmieder felbst, baß Joel 2, 1 ff. sich tein Bug finde, ber nicht von ber wirklichen Erscheinung ber Beuschreden entlehnt mare. - Gine zweite Streitfrage betrifft bas Zeitalter Joels. Auch hier find Die meiften Reueren, Crebner, Deier, Bigig, Emalt, Bofmann, Delitid, Reil u. M. einig gegen Bengftenberg, De Bette, Anobel u. A., indem jene ben Propheten icon unter Joab 870-850 v. Chr., Diefe erft unter Ufia und Berobeam II. um's Jahr 800 feben, Bengftenberg von bem Grundfat ausgebend, bag bie fleinen Propheten im Ranen dronologifd geordnet feben. Nach ber erfteren Unnahme mare Joel ber altefte Bropbet, nur bag Sofmann (Weiffagung und Erfüllung I. S. 201 f. Schriftbeweis II, 1. S. 86 f. 2. S. 491 f.) und Delipsch ben Obabja noch 20-30 Jahre weiter hinauf unter Joram 888 v. Chr.) feten. Der außere Sauptgrund für bas hohe Alter Jeels, bie Richtermähnung bes Ginfalls ber Sprer in Juba (2 Ron. 12, 17 f. 2 Chron. 24, 23 ff.), ift allerbinge nicht ftreng beweisenb; aber er wird burch ben Rarafter bes gangen Buches unterftust. Nicht nur ift von ben Affprern noch teine Rebe, fonbern auch noch nicht von den Gunden des Bolts, welche das affprifche Gericht herausforberten, und welche von Amos, Sofea und Jefaja gestraft werben; es berricht noch ein befferer Beift in Juba, ber Lehrer ber Gerechtigkeit (2, 23.) finbet noch Gebor, bas Bolf thut auf bat Bort bes Bropheten bin Buffe; und barum verfündet ihm Joel nicht bas Gericht, wie bie eben genannten unter Uffa aufgetretenen Propheten, fontern lauter Gutes: ber Tag Jehova's, ber im ersten Theile mit seinen Schreden über Ifrael bereinbrechen gu wollen ichien, wird im zweiten als Tag ber Rettung Ifraels und bes Berichts über bie Beiben geschaut. Merkwürdig ift übrigens, wie Joel (4, 1-3.) bie bevorstebenbe und bem Gerichtstag über bie Beiben vorangebenbe Berftreuung Ifraels und Bertheilung bes beiligen Landes - Die Ausbrude laffen nicht an partielle Gefangenführungen ober Abreifung einzelner Gebietstheile benten - als etwas gang Befanntes voraussett, unb man muß fich munbern, bag bie neuere Rritit ben Propheten gleichwohl fo weit binanfrudt, wie benn De Wette (Ginleitung in's M. T., 6. Musg. S. 353) bemertt, für fic allein genommen fpreche biefe Stelle fehr für bie affprifche ober vielmehr chalbaifche Beriobe. Sie icheint aber vielmehr ein Beleg bafur ju fenn, wie tief bie Grundwahrheiten bes Liebes Mofis 5 Mof. 32., bas auch fonft bei Joel burchtont (vgl. Joel 4, 21. mit 5 Mof. 32, 43.; beibe fchließen mit ter Berheifung ber Berfohnung), in's Bollebe wußtfenn eingebrungen waren, und wie fie bamals noch burch jeben fleinen Sieg ber Feinbe, wie bie gleich barauf 4, 4 ff. ermahnten, machgerufen murben. - Die Bamtwahrheiten, mit welchen Joel ben Schat ber mefflanischen Beiffagung bereichert bat, find bie Beiftesausgieftung und ber bei ihm fogleich bestimmt und ausführlich bervortretende Grundbegriff bes הוֹח 'סוי. In formeller Sinfict ruhmt Ewald ben bei fo vieler Tiefe und Fille boch fo leichten und gefälligen Strom ber Sprace und Umbreit

vie wahrhaft schöne Form ber ungeachtet bes frischen Ergusses ursprünglicher Kraftbegeisterung mit sinniger Ueberlegung abgemessenne Darstellung. Biel bewundert hat man mamentlich die poetisch lebendige Schilderung der Berödung und die malerische Beschreibung der heuschreden, ergreisender noch ist die menschlich rührende Klage dazwischen und ber mit göttlichem Ernst andringende und mit göttlichem Erbarmen lodende Ruf zur Buse, sowie die großartige Schilderung des heiligen Kriegs und Gerichts (4, 9 ff.). Anberlen.

Jorgen von ber Dure, f. Friesland.

Johanna, Babftin, foll unter bem Ramen Johann VIII. in ber Beit amifden bem Babfte Leo IV. und Benebitt III., also in ber Beit amischen 847-855 bie Babftwurde befleibet haben. Die altesten Radrichten über fie werben uns in ben Chroniten bes Marianus Scotus († 1086) und Sigbert von Gemblours († 1113) nur febr fura. in ber Chronit bee Martinus Bolonus († 1278) aber ausführlicher mitgetheilt; fpaterbin wurden fie in mannigfacher Beise ausgebildet (Gfr. Guil. Leibnitii Flores sparsi in tumulum Papissae, in [Chr. L. Scheidt] Biblioth. hist. Goetting. Th. 1. 1758. ©. 297 ff.). Johanna wird als ein verschnittes, in allen schlechten Dingen eingeweihtes Weib begeichnet, foll bie Tochter eines englischen Miffionare gewefen, nach Ginigen in Mainz, nach Anberen in Ingelheim geboren worben fenn und eigentlich Gilbeberta ober Gil berta, nach Anderen Ugnes geheißen haben. Sie fen, - fo wird weiter erzählt -, nach Fulba getommen, habe hier mit einem Monche bes Kloftere ein vertrautes Berhaltnig angetnüpft, mannliche Rleiber angelegt, in bas Rlofter fich aufnehmen laffen, bann aber als Bublerin mit bem Monche bie Rlucht ergriffen, mit ihm nach Athen fich begeben, bier griechische Literatur ftubirt und gelehrte Kenntniffe fich erworben. Nach bem Tobe ihres Bublen fen fie nach Rom getommen, wo fie eine Schule gegründet, Johann Anglicus, Anglicanus ober Anglus fich genannt, burch ihre Thatigleit und Renntniffe aber fich fo empfoblen babe, baf fie jum Rotar ber Curie, fpater jum Carbinal, endlich jum Babfte unter bem Ramen Johann VIII. ernannt worben fen 854. In Folge ihres fortgefetten vertrauten Umganges mit Mannern fen fie fcwanger geworben, bei einer Brozeffion ploglich auf ber Strafe, in ber Nabe bee Coloffeume, von einem Anaben entbunben worden, aber mit bemielben alsbald gestorben und begraben worden 856. Diefer Betrug, ben ein Beib ber Rirche gespielt habe, fen bann bie Beranlaffung jur Ginführung ber Sella storcoraria jum 3mede ber Befchlechtsprufung eines ermablten Babftes geworben und wirklich ift ber Stuhl feit ber Dlitte bes 11. Jahrh. bis auf bie Beit Leo's X. berab im Gebrauche gewesen. Die gange Ergablung galt bis in Die Mitte bes 16. Jahrh. ale hiftorifche Bahrheit, bie beren Ungrund burch David Blonbel (f. b. Art.) in ben Schriften Question si une femme a été assise en siège papal de Rome entre Léon IV. et Bénoit III. Amsterd. 1649; Joanna Papissa s. famosae quaestionis, an foemina ulla inter Leonem IV. et Benedictum III. RR. PP. media sederit, avaxeeoic. Amstel. 1657 hinlanglich bargelegt murbe. Die geschichtlichen Zeugniffe, Urtunden, Briefe und Mungen aus ber Beit ber fogenannten Babftin beweisen, bag Benebitt III. unmittelbar auf Leo IV. folgte: felbst Bhotius, ber große Babftfeind, tennt bie Ergablung nicht, ber fie in feinem Rampfe mit bem romifchen Stuble gewiß benutt und ausgebeutet baben murbe. Daf bie Babftin Johanna eine fabelhafte Berfon ift, baben auch die fpateren Forschungen ergeben, boch find die Anfichten über ben Grund, welcher jur Entftebung ber gangen Ergablung Beranlaffung gegeben bat, verfchieben. Manche fuchen ihn in einer falfchen Auffassung bes Gebrauchs ber Sella stercoraria; bie tanonifden Bestimmungen ichloften Gunuchen von bem Befite bes pabstlichen Stubles ans und bie Sella stercoraria biente bagu, über bie tanonifde Beschaffenheit eines neu gewählten Babftes fich Gewigheit ju verschaffen. Unbere erklaren bie Erzählung als eine fymbolifche Sathre, wie bie pfeudoifidorifden Defretalen fic eingeschlichen batten, Anbere betrachten fie ale eine Sathre auf ben unguchtigen Pabft Johann VIII., Anbere, wohl am richtigsten, als eine Satyre auf bas Beiberregiment, welches in Rom berrichte, als die Babfte Johann X - XII. (914 - 963) bas Rirchenregiment führten. Eine aus-Real-Guchflopabie für Theologie und Rirde. VI.

führliche Literatur über bie Gefchichte ber Babftin Johanna gibt Giefeler in f. R.G. Th. II. Abth. 1. 4. Aufl. S. 29 ff. Renbeder.

Johannes, ber Apoftel, und feine Schriften. Ale Berfonlichfeit unter ben Jungern bes herrn, als Schriftsteller unter ben neuteftamentlichen Antoren, nimmt Johannes eine fo eigenthumlich bervorragente, von allen anderen ihn ifolirende Stellung ein, und die feinen Namen tragenden Schriften find babei jugleich Begenftand fo vieler und verwidelter fritischer Angriffe bis auf die neueste Beit gewesen, bag eine gufammen. faffenbe Darftellung feiner Berfonlichfeit, feines Lebens, feines Birtens und feiner literarifchen Thatigfeit, fofern biefelbe barauf Anfpruch macht, geficherte Ergebuiffe wiffenschaftlicher Gesammtforschung zu bieten, wohl mit Recht eine ber schwierigsten Anfgaben genannt werben tann. Goll eine Lofung berfelben auf fo engem Raume, wie er bier burch die Natur ber Sache gegeben ift, gelingen, so wird die Darftellung nicht fritischanalytifc, fondern funthetifch-fritifc ju verfahren, b. b. von bem im R. Teft. gegebenen Gesammtbilbe bes Apostele und feiner Schriften auszugehen, und alebann erft gu einer enchtlopabifchen lleberficht ber fritifchen Fragen überzugeben haben. Die Berfos lichfeit bes Apostels felbft, fobann ber Raratter feiner Schriften und Die Ginfugung berfelben in ben gegebenen Cuflus ber neutestamentlichen Literatur, find vor allem thetifd ju betrachten; alebann erft tann eine überfichtliche Gefchichte ber fritifden Fragen folgen, welche in Betreff jener Schriften erhoben worben.

Unter ben Aposteln bes herrn ragen brei gewaltig über bie anderen berbor: 30hannes, Betrus und Baulus. Der lette gehörte nicht zu ben Zwölfen; unter biefen hatte Chriftus vielmehr neben Johannes und Betrus ben Jatobus, Bebebai Sohn, ben Bruber bes Johannes, befonders ausgezeichnet (Mart. 5, 37. Matth. 17, 1. und parall.; 26, 37. und parall.) als Bengen feiner Berflarung und feiner tiefften Erniedrigung; allein Jatobus folgte feinem Deifter balt nach burch ben Beugentob (Apg. 12, 2.) und ift une baber nicht naber befannt. Dit Betrue verglichen, ift nun Johannes eine ftille, sinnige Ratur mit vorwaltenber Receptivitat; jebes Bort feines geliebten Deifters, welches feinem Bergen Aufschluß gibt über bas von ibm geabnte Mofterinm, ergreift er in tieffter Seele, er halt es feft, ermagt es, felig fich verfentend in die Contemplation ber herrlichteit bes Menschensohnes. Bei Allem, mas Chriftus rebet ober thut, faßt er nicht bie zur Sandlung brangenben Momente auf, fragt fich nicht: "Bas tann ich nun thun? Bas muß ich nun thun? foll ich fonell Gutten bauen auf bem Berge ber Bertlarung? foll ich nicht bas Schwert ziehen gegen Malchus?" - fonbern von dem Drange bet Banbelne und ber Mitthatigfeit fern, liebt es Johannes, ruhig zu beobachten : was thut Er? wie retet Er? wie nimmt Er fich? Er mar in bas finnende liebende Aufchauen Befu verloren, wie eine Braut in bas Anschauen bes Brautigams; in tieffter reinfter Liebe verfentte er fich in Jefum (baber von biefem vorzugeweife jum individuellen Freunde ermählt, Joh. 13, 23. u. a.), und fo erflart fich benn auch, bag in ber Seele und bem Bebachtniffe biefes Ifingers jener feinfte Bauch bes Befens und Bebarens Christi fich fo unverwischt und bell erhalten bat, ja gange Unterredungen Christi mit Begnern und mit Freunden bis in's Ginzelnfte ihm wichtig waren und blieben. Jene gang eigenthumliche Sobeit und Berrlichteit Chrifti, wie fle im Ev. Joh. fich barftellt, blieb ganz gewiß auch ben andern Jüngern nicht verborgen; aber nur Johannes war fahig, fie barftellend zu reproduciren. Jeder Menfc tann ben garten Duft eines im Abendroth erglühenden Alpengebirges feben; aber nicht jeber ift im Stanbe, benfelben zu malen. Johannes hatte biefe Ratur eines lebenbigen Spiegels, ber ben bollen Glanz bes herrn nicht bloß aufnahm, fonbern auch wieberzustrahlen vermochte. Die anderen Apostel und Berichterstatter haben an Jesu Thun und Reben mehr basjenige, mas nach außen bin momentan ben größeren Effett machte, aufbehalten. Die Bergbrebigt, gehalten vor jener großen Berfammlung bes Bolfes auf ben fonnigen Soben Galilaa's, blieb ihnen erinnerlich; bas unscheinbare Gesprach mit bem samaritischen Beibe. ober bie Streitreben Jefu im Tempel ju Berufalem mochten ihnen, weil folgenlos, auch

als minder wichtig erscheinen; nur Johannes burchschaute und erkannte die in solchen unscheinbaren Reben strahlende Herrlichkeit. Und er vermochte es, sie zu behalten und treu wiederzugeben, weil er eine receptive beobachtende Natur war. Denn das ist das Talent des wahren Beobachters: auch das Einzelnste nicht zu übersehen, und es im Zusammenhange des Ganzen aufzusassen. Aber auch nur Beobachter ist. Johannes, nicht Dichter. Das erste Ersordernis des ersindenden Dichters: die Runst und der Trieb, den erzählten Borfällen Rundung zu geben und etwas geschlossenes ganzes darans zu machen, geht ihm völlig ab. Schlicht und ohne alle künstlerische Begrenzung, oft schein-bar ermübend, gibt er treu wieder, "was er gesehen und gehört hat." (1 Joh. 1, 1.)

Auf eine andere Seite bes johanneischen Wefens führt eine Bergleichung feiner mit Baulus. An Innerlichkeit ift Baulus bem Johannes abnlicher, als Betrus es ift; aber es ift eine andre Art von Innerlichkeit; bei Baulus eine bialektische, bei Johannes eine rein contemplative. Baulus begbachtet pfuchologisch bas Berben, Johannes bas emige Senn, Paulus richtet feinen Blid auf bie Beilsaneignung, Johannes auf ben Grunder bes Beile; Paulus auf bie Befehrung, Johannes auf bie Fulle bes Lebens in Chrifto. Daber ift Baulus ein viel milberer Rarafter, als ver viòs poorifs (Mart. 3, 17.) Johannes. Dan hat zwar ben Johannes oftmals "ben Apostel ber Liebe" genannt, weil bas Bort ayang als ein wichtiger Terminus feines lehrbegriffs, fich ofters in feinen Schriften findet. Aber biefe ayang tommt minbestens ebenfo oft bei Baulus vor, und zwar bei Baulus in ihrem Berhältnig jum Glauben als beffen Aeugerung, bei Johannes in ihrem Gegenfage jum Saft und zur Bobbeit. Man bat ben Apostel Johannes fogar als einen fentimentalen Gefühlsmenichen fich gebacht, ihn oft genug fogar tunftlerifc bargeftellt als lieblichen Jungling mit weichen, weiblichen Bugen; allein bamit hat man feinen perfonlichen Rarafter wohl am ichlechteften getroffen. Andrerfeits burfte bie Stelle But. 9, 51 ff. auch teineswegs berechtigen, fich ihn ale einen von Temperament beftigen Menschen vorzustellen (L'ade I. S. 16). Er war vielmehr bas, mas bie Frangofen anebruden mit ben Borten: il est entier; er batte für Relativitäten und vermittelnbe Mobalitaten feinen Sinn, fein Senforium, feine Fabigfeit, und mar baber tein Dann ber Bermittlung. Der Grund hievon lag aber nicht in einer Beftigfeit feines natürlichen Temperamentes, fonbern in ber Gigenthumlichkeit feines überall bis gu ben letten Begenfagen burchbringenben muftifch-contemplativen Tiefblich. Grenaus (haer. 3, 8. vgl. Eus. 3, 28; 4, 14.) ergablt aus bem Munbe bes Bolhfarp, baf Johannes, als er einft in einem Babe ben Gnoftiter Cerinth traf, augenblidlich bas Bab verließ; er fürchte, bas Bebaube werbe gusammenfturgen, in welchem ein folder Feind ber Babrheit fich befinde. Er war - schon seiner natürlichen Art nach - ein Densch, ber alles bas, mas er ift, gang ift, ber nur entweber gang Chrift ober gang Teufel hatte fenn tonnen. In Johannes feierte bie Gnabe einen ftillen bauernben entschiedenen Sieg über bas natürliche Berberben. Er hat fich nicht burch Begenfage hindurchbewegt. Er war von frühfter Jugend an fromm erzogen; benn feine Mutter, Salome (Mart. 16, 1. Matth. 20, 20.) geborte bem Kreise ber seltenen Seelen an, die als rechte Ifraelitinnen in ben Berbeifungen bes alten Bunbes ihren Troft fanben, und nach bem Deffias fich febnten. Salome mar unter ben Frauen, welche mit ihren irbifchen Butern ben Berrn, ber nicht batte, wo er fein Baupt hinlegte, unterftuten (Luf. 8, 3.); fie hat and, ba er am Preuze bing, ibn nicht verlaffen (Mart. 15, 40.), und ihr warb bie bobe Auszeichnung, bag ber herr ihren Gohn Johannes gleichsam an seine eigne Stelle jum Sohn und Pfleger feiner Mutter Maria (ber Bufenfreundin ber Salome) einsette. Bon biefer Mutter mar Johannes - vielleicht zu Bethfaiba \*), wenigstens in ber nachften Rachbarichaft biefes Ortes - geboren, und in ber Furcht Gottes und ber

4

<sup>\*)</sup> Chrysoftomus u. a. nennen Bethsaiba ohne weiteres als seinen Geburtsort, haben bies aber wohl nur aus ben Stellen 30h. 1, 44. Lut. 5, 9. erschloffen, welche aber boch nicht mit apobitischer Gewisheit barauf führen.

hoffnung auf bas Beil Ifraels erzogen. Die Familie war nicht unbemittelt (benn Bebebaus bielt Miethetnechte für feine Rifcherei [Mart. 1, 20.], Salome unterftust Jefum [f. oben], Johannes besitt ra idia, ein Wohnhaus [Joh. 19, 17.] und ift [18, 16.] perfonlich im Saufe bes Bobenpriefters befannt). - Sobald ber Taufer auftrat, folog Johannes fich mit ber gangen Energie feiner receptiven Innerlichkeit an ihn an; aus Ev. Joh. 3, 27-36. fieht man, bag ber Evangelift jenen eigenthumlichen, fraftvollen, turgen, flaren, fententiofen, an Die alttestamentliche Bropbetensprache erinnernben Stil, welcher ihn vor allen anderen neutestamentlichen Schriftstellern auszeichnet, wefentlich unter bem Ginfluffe bes Taufers, Diefes letten und gewaltigen Propheten, nicht fowohl fich angeeignet, ale vielmehr aus feinem eigenen, verwandten - aller Bermittlung und Dialettit und baber auch ben fontattifden Conftructionen abholben, folicht bebraifden, intuitiven Innern berausgebilbet bat. Denn jene langere Rebe bes Taufers, obwohl bem Inhalte nach acht vorchriftlich und gang und gar bem Standpuntte bes Taufers entsproffen (und icon barum ficherlich nicht von bem Evangeliften erbichtet), zeigt gleichwohl ben gleichen hebraifchegebachten Sprachbau, ber bei bem Taufer ohnebin natürlich war, und bei bem Evangeliften fich allenthalben wiederfindet. Bie ber Taufer gang Ifrael für Chriftum ichlieflich vorbereiten follte, fo mar er inebefonbere bestimmt, ben έπιςήθιος μαθητής vorzubereiten, Die in ihm liegenden verwandten (ebenfalls "johanneifden") Reime zu entwideln, ihn zur geprägten Berfonlichfeit zu bilben, zu bem Bertzeuge, welches bann Chrifti Strahlen alle in fich aufzunehmen fabig mare. Den Rern ber Predigt bes Täufere (Joh. 1, 26-36.) hat benn auch fein anderer Junger fo flar und energisch aufgefaßt. Er verhielt fich gegen ben Taufer analog, wie nachber gegen Chriftum; er fafte bie tieffte Seite in ber Brebigt bes Taufers auf, Die ben andern mehr verborgen blieb. Die Synoptifer haben über bie Bufpredigt bes Taufere referirt, und nur gang turg bie Motig beigefügt, bag er auch auf ben tommenben Deffias bingewiesen habe. Diese lettere Seite bat aber ber Evangelift Johannes als ben Centralpuntt bes Birtene bee Taufere erfaßt, und bie prophetischen Reben beffelben über Chrifti Befen und leiben behalten und aufbehalten, bie tein anderer aufbehalten bat. Bom Taufer bat er ferner aufgenommen bie Grundfategorie feines nachherigen Lehrbegriffs: ben Gegenfat von himmel und Erbe (Ev. Joh. 3, 31.), Leben und Born Gottes (B. 36.) und felbft bas Wort B. 29. mag ale ein prophetischer Fingerzeig über fein eignes Berbaltniß gu Chrifto in feiner Seele nachgetlungen baben.

Dit gleicher Willensentschiebenheit und Abfolutheit aber, wie er an ben Taufer fic folog und beffen Forberung gemäß aller Gemeinschaft mit ber oxoria energisch entsagte, folog er fich nur auch an Jefum an, fobalb ber Täufer auf Diefen bingewiefen (304. 1, 35 ff.). Diefe Entschiebenheit, biefer Abfolutismus im beften Sinn, fpricht fic auch aus in feinem Raturell, fo weit baffelbe noch nicht burchläutert, ober noch unter bem Ginfluffe irrthumlicher Anfichten mar. Bie Die Bewohner eines famaritanifchen Fledens Jefum - feinen Jefum - nicht aufnehmen wollen, ba - - fchilt er nicht etwa; bas ware handelnde Reaktion ober Beftigkeit bes Temperaments gewefen; nein, ba geht er mit feinem Bruber ju Jefu, und fragt - wieber acht rezeptiv und bingebenb; aber was er fragt, zeugt von ber innern Absolutheit, mit ber er bie Gegenfate auffaßt; er fragt, ob er nicht folle Feuer vom himmel fallen laffen. Seinem Raturell und Temperament nach ift er überall und immer receptiv, nicht vortretend, nicht banbelnb, eingreifenb, berausforbernb, fonbern juwartenb, beobachtenb, aufnehmenb, fich bingebend. Seiner inneren Raraftereigenthumlichteit nach aber ift er fehr bestimmt und becibirt. Er ift eine fich hingebenbe Ratur, aber er gibt fich nur an Eines, und an diefes ganz und unbedingt hin. Und weil er eine fo hingebenbe Matur, barum bedurfte er biefer Decidirtheit. Bermittelnbe Stellungen einzunehmen vermag nur, wer feinem Naturell nach zu reagiren vermag.

Die gleiche Entschiedenheit, die gleiche Unfähigkeit, Relativitäten zu ertragen und fich in ber Schwebe zu halten, spricht fich aber auch in feiner, ber johanneischen Auf-

faffung bee Beiles aus. Baulus betrachtet baffelbe als werbenbes; er verweilt bei bem Rampfe bes alten und bes neuen Denfchen; Johannes fcaut bas Beil als ben folechthin vollenbeten Sieg bes Lichtes über bie Finfternig. Ber aus Gott geboren ift, ber ift Licht, und hat bas Leben, und "fündigt nicht mehr." Baulus hat es in feinen Schriften vielfach zu thun mit ber Sunde qua Schwachheit; Johannes, obwohl auch er diese Seite recht gut kennt (1 Joh. 1, 8 ff.; 2, 1.) hat es boch niehr zu thun mit ber Gunde ale Bosheit. Auch Johannes freilich weiß, bag ber Sieg bes Lichtes über bie Finfternig nur burch icheinbares Unterliegen und Untergeben gewonnen wird, wie bei Chrifto felbft, ber ben Tob burch ben Tob übermand, fo in jedem Eingelnen (1 306. 5, 4) und in ber Besammtheit ber Bemeinbe (Offenb. 2, 8 ff.; 7, 14; 20, 4 u. a.). Aber er ichaut auch bie, ber Beit nach noch fünftigen Giege als bereits von Emigfeit ber entschiedene an (vgl. 1 3ob. 4, 4. nibr fept von Gott, und habt ben Geift bes Biberdrifts überwunden;" Rap. 5, 4. nunfer Glauben ift ber Gieg, ber bie Belt überwunden bat," und in Betreff ber Beiligung Rap. 3, 6 und 9.). Für Johannes gibt es nur die zwei Bergensstellungen : Für und Biber; eine britte tennt er nicht, und bie Momente bes Uebergangs von ber einen gur anbern gieht er nicht in Betracht \*).

Ein foldes Raturell, burch die Gnabe geheiligt, wurde nimmermehr im Stante gewefen fenn, Die heibnische Belt fur Chriftum ju geminnen; nie batte Johannes jene Arbeit thun konnen, welche Baulus that, indem er ben Juden ein Jude und ben Beiben ein Beibe marb, und mit unermublicher Gebulb, auf ten Standpunkt jeder Gemeinbe bialetifc eingebend, Die vorhandenen Schwächen und Irrthumer befämpfte. Bohl aber war ein folder Rarafter, wie ber bes Johannes, nöthig, um bie gegründete Rirche rein an erhalten und ju reinigen. Das mar feine erhabene Bestimmung; er mar ebenfofebr ein Bote bes Richters als bes Beilandes, wie er benn in ber That ebenfo gur Beiffagung vom Gericht ale jur Botichaft von ber Erlofung, jum Apotalpptifer wie jum Evangeliften, burch ben beil. Beift berufen marb. Bie er bei Jesu Lebzeiten ben Blid minber nach außen, nach bem praktischen Arbeitsfeld, und mehr nach innen auf Die Contemplation Chrifti richtete, fo mar er bagu bestimmt, nach Chrifti Simmelfahrt minber ber Betehrung ber außerchriftlichen Welt als ber Bollenbung und Reinigung ber driftlichen Gemeinde feine Rrafte ju wibmen. Er batte bie Lebre ber übrigen Apoftel zu erganzen und somit die διδαχή των αποσύλων zu vollenden, indem er ihr ben Schlufftein bes fpetulativen Dhyfteriums von ber Menfcmerbung bes Logos fowie bes mpftifden Dhifteriums von ber unio mystica - burd Mittheilung jener von ibm allein in biefer Rulle bewahrten babin gielenden Ausspruche Chrifti - aufsette. Er batte bie Bemeinde von ber ichwersten primitiven Berunreinigung ju reinigen und Bericht au halten über ben auftauchenben Onofticismus, einfach baburch, bag er gegenüber ben gnoftischen Berrbilbern bes Beiles und Beilandes, bas in fein Inneres aufgenommene Bild bes mahren Menfchensohnes in feinem richterlichen Gottesglange aus fich berausstrablen liek und es in feinem Evangelium fichtbar ber Welt vor Augen stellte. Er batte für alle Folgezeit ben Greuel anti-driftifden Befene gu richten, indem er in ber Apotalppfe, biefer Beiffagung von bem fünftigen Rampfe ber oxoria mit bem Lichte, ein ewiges Rriterium für alle Gestaltungen firchlichen Befens und Unwefens binguftellen berufen marb. Rurg: er verhalt fich gegen Chriftum burch und burd weiblich und aufnehmend, aber, von Chrifto erfüllt, gegen alles wiberdriftliche burd und burd mannlich und wie ein freffendes Feuer. Trefflich foilbert ein alter Somnus fein Befen in ben Borten volat avis sine meta etc.

<sup>\*)</sup> Eine aussuhrliche Darlegung bes fogenannten "johanneischen Lehrbegriffs" zu geben, ift bier nicht ber Ort. Bgl. barüber: Reanber, Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber driftl. Rirche burch bie Apostel, Thl. II. 3. 670—711, und Frommanu, über bie Aechtheit und Integrität bes Ev. Joh. in ben Stub. u. Krit. 1840.

Die Betrachtung ber Berfonlichteit bes Johannes hat une von felbst zu feinem apostolischen und fpeziell-literarischen Birten hinübergeleitet.

Seine apostolische Birtfamteit mar in ben erften brei Jahrzehnten nach ber Simmelfahrt bes herrn, gang feiner perfonlichen Gigenthumlichfeit gemag, eine ftille, augerlich nicht hervortretenbe. Bei'm Leiben Chrifti (33 aer. Dion.) war Johannes ber eingige Junger, ber feinen Berrn nicht verließ, furchtlos unter feinem Rreuze ftanb, fich als feinen Freund und Junger befannte. Rach ber Auferstehung bes herrn blieb Johannes mit ben übrigen Jungern in Jerufalem. Doch nahm er bier feineswege eine außerlich hervorragente Stellung unter ben Aposteln ein. Batten wir bie Stelle Gal. 2, 9. nicht, wir mußten nicht einmal, bag Johannes neben Betrus und Jatobus in befonderem perfonlichen Anfeben bei ber Bemeinde ftanb. Geinem Birten nach trat er in jener Beriobe in bie Stille gurud, gleichsam in ben hintergrund. Sicherlich hat er feinem Apostelberufe gemäß gewirlt, bat nicht gefeiert; aber fein Birten war tein außerlich fic bemertbar machenbes, und wenn uns nicht alles taufcht, fo bat er wohl mehr mit ber Erbauung bereits gestifteter Gemeinden als mit ber Belehrung neuer Gemeinden fic beschäftigt. Wie lange er in Jerufalem blieb, ift fcwer zu fagen. Bei ber flephaniichen Berfolgung blieb er nebft ben übrigen Aposteln ju Berufglem jurud (Abg. 8. 1.) Als bagegen Paulus brei Jahre nach feiner Bekehrung nach Jerufalem tam (Gal. 1, 18 f.) im Jahre 40 aer. Dion., traf er bort nur Betrus und ben Bruber bes herrn, Jatobus. Daraus folgt jedoch noch nicht, daß die übrigen Apostel fich bamals bereits für immer von Berufalem hinwegbegeben und anberewo angefiebelt batten. (Auch bie Rundreise tee Betrus Apg. 9, 32. ift ja nur eine momentane.) 3m Jahre 51 (Apg. 15.) find vielmehr bie fammtlichen Apostel wieber in Berufalem; Betrus und Jatobus treten ale bie wortführenben Borfteber auf. Sieben Jahre fpater aber, im 3. 58 (Apg. 21, 18.) ift bloß Jatobus nebst ben πρεσβυτέφοις zu Jerufalem anwefend. In Die Bwifchenzeit zwifchen 51 und 58 fcheint bie Berftreuung ober Entfernung ter abrigen Apoftel bon Berufalem zu fallen. Bon Johannes berichtet eine alte Trabition (Clem. Alex. strom. 6, 5.), er habe awölf Jahre nach Christi Tob (also schon 45 aer. Dion.) Berusalem verlaffen. Auf teinen Fall ging er bamale fogleich nach Ephefus, wohin bie einftimmige Trabition ihn am Schluffe feines Lebens verfest. Bestimmte Rachrichten über feinen Aufenthalt in ber Zwischenzeit mangeln völlig. Denn wenn eine jungere Trabition ibn nach Barthien geben läßt, fo bantt biefe Unnahme ihren Urfprung lediglic einem unachten Gloffem ("nooc Ilao Dovc") bei ber Ueberfchrift bes erften Briefes 30hannis. Ebenfo grundlos ift die von hieronymus aufgestellte Bermuthung, Johannes habe in Indien gepredigt. Am meiften innere Bahricheinlichkeit hat noch Die Annahme, bag Johannes jur Beit ber erften Diffionereife bes Apoftel Baulus (46 aer. Dion.) fic an ben zweiten bamaligen Centralpunkt ber Chriftenheit, nach Antiochia, möchte begeben haben, um bort bie burch ben Weggang bes Paulus entstandene Lude auszufüllen. Schon Apg. 11, 22, (43 aer. Dion.) war Barnabas von Jerufalem aus bortbin belegirt worben; im Jahre 44 kommen (B. 27.) Propheten von Jerusalem nach Antiochia; nach Gal. 2, 11. wurde auch (im Jahre 54?) Petrus nach Antiochia gefandt; wir feben alfo wenigstens foviel, bag bie Gemeinbe ju Jerufalem es für Pflicht bielt, ber antiochenifchen Gemeinde eine befondere Fürforge juguwenden und biefelbe mit tuchtigen Mannern ju verfeben. Gicher ift bagegen, bag Johannes fpater, aber freilich viel fpater, Rachfolger bes Apostel Paulus zu Ephefus murbe. Jebenfalls geschab bies erft um Die Zeit bes Tobes bes Paulus (64 ger. Dion.) ober nachher; benn weber bei'm Abschiede bes Apostels zu Milet (Apg. 20., anno 58) noch mabrent ber Abfaffung bes Epheserbriefes (anno 61) zeigt fich eine Spur von einer Anwefenheit bes Johannes ju Ephesus. Dag er aber später von Ephesus aus die Rleinastatische Kirche leitete (vgl. Apol. 1, 11; Rap. 2-3) fagt bie einstimmige Tradition ber Rirchenväter (welche man bloß barum bezweifeln zu muffen glaubte, weil fie bem behaupteten Wiberspruch zwischen Paulus und ben 3wölfen im Wege fant). Bolpfrates, ein Bifchof von Ephefus im

2. Jahrh. aus einer angefebenen Chriftenfamilie, welcher fleben frühere Bifchofe von Ephefus angehört hatten (Gufeb. 5, 24.) fagt in feinem Brief an Bictor von Rom (ibid.) von Johannes: ovrog er Epecow nexoluntue. Irenaus (haer. 3, 3, 4 bei Euf. 4, 14, vgl. Euf. 3, 23.) fagt: άλλα και ή εν Εφεσω εκκλησία, ύπο Παύλου μεν τεθεμελιωμένη, Ιωάννου δε παραμείναντος αὐτοῖς μέχρι τοῦ Τραϊανοῦ χρόνων, μάρτις άληθής έςι της αποςόλων παραδώσεως. (Trajan regierte befanntlich 98-117.) Ebenfo fagt Frendus (2, 22, 5, Grabe 162), bag Johannes mit einem Rreife von Jungern μέχρι των Τραϊανούχρόνων in 'Ασία (bem proconfularischen Aften, beffen Hauptftabt Ephefus war) jufammenlebte und wirkte. Irenaus ift bier aber ein um fo ficherer Beuge, ba einer jener Junger Johannis, ber befannte Marthrer Bolpfarpus, fein eigener Lehrer und geiftlicher Bater gewesen mar (Fren. 3, 3; Euf. 5, 20 und 24; wo naic ste d'y befanntlich nicht befagen will wals Rind ... fondern wals puer, ale Rnabe, Büngling...). Auch Ignatius von Antiochia und Bapias waren unter jenen perfonlichen Schulern bes greifen Johannes (Euf. 3, 22. Fren. bei Guf. 3, 39.). Den Tob bes Johannes fest hieronymus (vir. ill. 9.) 68 Jahre nach Chrifti Tob, also in bas Jahr 101 aur. Dion, Gufebius im wefentlichen übereinstimment in bas Jahr 100. (Bolplarp, anno 170 bei feinem Tobe "icon feit 80 Jahren" ein Chrift - Euf. 4, 15. hatte also zehn Jahre lang, 90-100, ben Unterricht bes Apostels genoffen.)

Einstimmig ift ferner bie Trabition, bag Johannes eine Beit lang burch einen romifchen ruparvog auf die Insel Batmos verbannt war. Clemens von Alexanbria (quis div. salv. cp. 42) ergablt bie icone Geschichte von ber Burudführung bee unter Die Rauber gerathenen Junglings burch Johannes als einen pubos or pubos (eine bloß munblich aufbehaltene aber mabre Gefchichte), und gibt als Beitbestimmung απ: επειδή του τυράννου τελευτήσαντος από της Πάτμου της νήσου μετηλθεν eig ror Egerov. Er rebet bier von bem Exil auf Batmos ale von einer feinen Lefern und aller Welt befannten Sache (er tann alfo unmöglich, wie Crebner will, erft aus Offenb. 1, 9. heraus conjetturirt haben, Johannes muffe auf Batmos verbannt gewefen fenn, um fo minber, ba Offenb. 1. von einer Berbannung gar tein Bort ftebt.) Ebenso ergählt Origenes (in Matth. III, pag. 720): o de Pomalor Basideus wis ήπαράδοσις διδάσχει (wiederum beruft er fich auf die herrichende Tradition, nicht auf eine Conjettur) καπεδίκασε τον Ιωάννην μαρτυρούντα διά τον της άληθείας λόγον, είς Πάτμον την νήσον. Erst hinterher citirt er bann noch bie Stelle Offenb. 1, 9. Tertullian (praescr. haer. cp. 36.) preifit bie romifche Rirche gludlich, wo Baulus entbauptet worben, und von wo Johannes nachdem er in fiebentes Del getaucht, aber burch ein Bunber (vgl. Apg. 14, 20; 28, 5. Mart. 16, 18.) vor Berlegung bewahrt geblieben, nach Patmos verbannt worben fen. Irenaus (bei Guf. 3, 18) ergablt mit Beftimmtheit, bag Johannes unter Domitian nach Batmos verbannt worben fen. Gelbft bie gleichzeitigen heibnischen Schriftsteller haben (nach Euf. l. c.) nicht unterlaffen, rov τε διωγμόν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ μαρτύρια λιι etλählen, οι γε καὶ τὸν καιρόν ἐπὶ ἀκριβές έπεσημήναντο, nämlich das 15. Jahr des Domitian (95-96 aer. Dion.). 3m Jahre barauf, bei'm Regierungsantritt bes Rerva, fen ihm bie Rudlehr nach Ephefus erlanbt worben. hieronymus (vir. ill. 9.) nennt als Jahr ber Berbannung bes Johannes bas 14. bes Domitian (94-95), fo bag bie Berbannung also in bas Jahr 95 ser. Dion. wird ju feten fenn. Erft bie fpr. Ueberfetjung ber Apotalppfe (bie von Botode aufgefundene, mit ber philogenischen Uebersetung gleichartige, baber aus bem 6. Jahrh. ftammenbe) nennt aus Irrthum ben Rero an ber Stelle bes Domitian\*). Die Stelle Apot. 1, 9. tann jener Nachricht nur gu Bestätigung bienen.

<sup>\*)</sup> Anch neuere Gelehrte haben bie — gegenüber ber Rachricht bes Frenaus völlig haltlofe — Conjettur gemacht, Johannes sey unter Rero auf die Jusel Patmos verbannt worden. Durch biese Conjettur sollte die falsche Erklärung ber fünf Könige Apol. 17, 10. von ben fünf erften römischen Cajaren ermöglicht werben.

Diefe im ganzen freilich fparlichen Rotizen über ben außerlichen Birtung streis bes Apostel Johannes werfen gleichwohl ein willsommenes Licht auf seine Birt-famteit, und ganz speziell auf seine Literarische Birtsamteit. Diese Birtsamteit spaltet sich in zwei Haupttheile; auf ber einen Seite fieht bas Evangelium nebst bem hiemit eng verwandten ersten Briefe, auf ber anderen die Offenbarung. Wir fassen vor allem bas Evangelium nebst bem ersten Briefe in's Auge.

Sein Evangelium unterscheibet fich auf ben ersten Blid augenfällig von ben brei anberen; wie burch bie dronologische Anordnung, fo burch bie Auswahl bes Stoffes. In Betreff ber letteren hat ja Johannes befanntlich febr viel Eigenthumliches, und trifft nur in wenigen Abschnitten (1, 21-27; 6, 5-21; 12, 1-15. und ben Bauptmomenten ber Leibensgeschichte) mit ben Synoptifern gusammen. Durch bie hinmeglaffung ber Rindheitegefchichte unterfcheibet er fich von Matth. und Lut.; Die Berichte über bie Festreifen find ihm im Begenfage zu allen Synoptifern eigenthumlich. Dag er in Beziehung auf ben Stoff also bie Spnoptifer ergangt hat, ift eine einfache Thatfache, und bie Frage, ob er fie babe ergangen wollen (vgl. Entharbt bas job. Eb. I. S. 208 ff.), ift im Grunde eine völlig muffige, weil zusammenfallend mit ber Frage, ob er, mas er gefdrieben und wie er gefdrieben , bewußtlos gethan babe ober mit flarem Bewußtfebn; eine Frage, über beren Enticheibung man taum zweifelhaft febn wirb \*). Aber noch in einer anderen, tieferen, innerlicheren Beziehung verhalt er fich ergangend gu ben Synoptifern. Schon oben ift bemertt morben, wie er feiner inbivibuellen Begabung und perfonlichen Gigenthumlichteit nach einzelne Seiten bes Befens und ber Lehre Befu allein aufgefaft und aufbehalten bat, nämlich erftlich jene Ausfagen bes herrn fiber fein emiges Berhaltniß jum Bater und feine emige, vorzeitliche und überzeitliche Befenseinheit mit bem Bater (Ev. Joh. 3, 13 u. 17 ff.; 5, 17 ff.; 6, 33 u. 51; 7, 16 u. 28 ff.; 8, 58 u. a.) eine Seite ber Lehre Chrifti, welche im Gegenfate ju bem, mas ber Berr über fein hiftorifdes Bert auf Erben und fein hiftorifches Berhaltniß zu ben Menfchen ausfagt, allerdings mit vollem fug und Recht ale bie speculative Seiten bezeichnet werben barf \*\*), und ju beren Erfaffung in ber That "philosophische" Geistesanlage und Geistesbildung (bas Bort natürlich im weiteften Sinne genommen) gebort bat. Zweit ens aber jene Ausspruche bes herrn über bas muft ifche Berhaltnig ber Lebenseinheit und Lebensgemeinschaft, in welches er burd ben h. Beift mit ben Seinen treten wolle. (3oh. 3, 8; Rap. 6; Rap. 14, 16 ff.; 15, 1 ff.; 17, 21-23.) Es entsteht nun bie Frage: war bie Individualität und perfonliche Eigenthumlichteit bes Apostels ber einzige Fattor, welcher ihn antrieb, in biefer Sinfict bas von ben Synoptifern gegebene Bild Chrifti und feiner Lehre ju ergangen (wohlge mertt: nicht baburd, bag er neues, unbiftorifdes erfann und fingirte, fonbern baburd, bag er eine von ihm allein in ihrer Tiefe und Ralle aufgefafte Seite bes biftorifden wirklichen Chriftus und feiner Lehre zur Darftellung brachte) — ober wirkte biezu als zweiter Faftor auch ein Beburfnig ber Gemeinde mit, welches gerabe in berjenigen Periode, als Johannes schrieb, objektiv vorhanden war?

Ber das letztere in Abrebe stellen wollte, ber mußte leugnen wollen, daß Gottes providentielle Beisheit bem Apostel Johannes überhaupt einen eigenthamlichen und felbständigen Beruf in dem apostolischen Gesammtwerke ber Rirchengrundung verlieben habe. Betrus und Matthäus hatten ben Beruf, die Gemeinde unter bem Bolt Irael zu gründen und von Jesu als dem Erfüller ber Beisfagungen zu zeugen; berselbe Betrus und Markus hatten ben Beruf, die Botschaft von Christo, bem Sohne Gottes,

<sup>\*)</sup> Rur bies tann vernünftigerweise in Frage tommen, ob biefer Bille, zu erganzen, ber lette und Gesammtzwed seines Schreibens, ober ob er eine aus einem anberweitigen boberen und letten Zwede fich erft ergebenbe ober bamit combinirenbe fecundare Absicht und Rudficht gewesen sehr.

<sup>\*\*)</sup> Gegen Lutharbt S. 227.

zuerst über die Grenzen Fraels hinans zu ben Heiben zu tragen; Paulus und Lutas hatten ben Beruf, das Berhältniß des Jutenchristenthums zum Heibenchristenthum zu normiren, und einer das letztere beeinträchtigenden und das Christenthum überhaupt vertehrenden, judaistisch-gesetzlichen Berirrung (als ob nicht Ifrael um Christi willen und Christus um aller Menschen willen da sen, sondern Christus um Ifraels willen und allein für Ifrael, und als ob man daher in erster Linie durch Beschneidung und Gesetz u Ifrael gehören musse, um in zweiter Linie an Christo Theil zu haben) entgegenzutreten. Sollte Johannes allein eines analogen spezifischen Berufes ermangelt haben?

"Zum Entstehen einer neuen Lehre von Christus war weber Anlag noch Raum gewgeben, sondern nur zu manchfaltiger Bezeugung der einen selben erkannten Thatsache
"Christi. Aber die Gemeinde Christi hatte ihre Geschichte, und in dem Maaße, als
wdie apostolische Kirche eine Geschichte hatte, erwuchsen auch den Aposteln in Zusammenwhang damit neue Erkenntnisse" (Luthard, a. a. D. S. 218 ff.), oder richtiger: es erwuchs
ihnen die Einsicht, welche Seiten der Einen Geschichte und Einen Heilserkenntniß gegenüber den jedesmaligen Berirrungen betont werden milten; und so erwuchs auch
bem Johannes in den letzten Jahren des ersten Jahrhunderts das Bewußtsehn, daß
nun die Stunde gekommen seh, wo er jenen eigenthümlichen Schat, den er die dahin
stille in sich bewahrt hatte, zum Beil der Gemeinde seiner Zeit und zur thpischen
Grundlegung für alle Zeiten muffe fruchtbar werden lassen.

Denn bie driftliche Gemeinde mar feit bem Tobe bes Apostel Baulus und nament. lich feit ber Berftorung Jerufalems in ein neues Stadium eingetreten. Bene Beit, wo bie Zwölfe mitten unter Ifrael und nach ifraelitischer Sitte und ale meffiaegläubige Glieber bes leiblichen Bunbesvoltes lebten, und vor allem bie Ibentitat Jefu mit bem verheißenen Meffias bezeugten (eine Beit, als beren literarifches Denkmal bas Evang. Matthai baftebt), war nun langft und auf immer vorüber. Ifrael als Bolf hatte jenes Bengnig verworfen; die Gemeinde bes Berrn war ausgezogen aus Ifrael, aus Berufalem; aber Frael war bas Gericht vollzogen; aus einer Nation war es zu einer exilirten Diaspora geworden; bie Chriftenbeit batte es fortan nicht mehr mit bem Bolt Ifrael, fonbern mit bem heibnischen Römerstaate zu thun, und mit einzelnen Juden nur insofern, als biefe etwa in boshaftem Grimme bie Chriften bei ben Romern benuncirten. Boruber war jugleich aber auch jene Periobe paulinischen Wirtens, wo innerhalb ber Christengemeinden selber der Irrthum und das Treiben jener παρείξακτοι ψευδάδελφοι (Gal. 2, 4.) bekampft werben mußte, welche Chriftum und fein Beil als ein Monopol Ifraels, und die Befchneibung und Gefeteserfüllung als die Bedingung der Theilnahme am meffianifchen Beile barftellten, und fo bas Bertrauen wieber auf Berte grunben lehrten. Ihnen entgegen batte Lufas, ber Forfcher (Luf. 1, 3.), in seinem Evangelium alle biejenigen Begebenheiten und Reben Chrifti zusammengestellt, welche zeigten, bag nicht bloß Ifrael und nicht bas gange Ifrael am Beile Theil habe. Die Berftorung Bervsalems hatte seinem Zeugniß (vgl. insbes. Lut. 21, 24.) Das Siegel aufgebrudt.

Richtsbestoweniger gab es auch jest noch, innerhalb ber christlichen Kirche, einen Kreis von judenchristlichen Gemeinden, welche die richterliche That des Herrn über Jeru-salem so wenig verstanden, daß sie noch immer mit zähem Eigensinn an den Scherben der zerschlagenen jädischen Nationalität, an dem Gebrauch der semitischen (aramäischen) Sprache und der jädischen Sitte sesthalten zu müssen glaubten. Diese Gemeinden haben sich durch diesen ihren widergöttlichen Traditionalismus als Nazaräer abgelöst von dem übrigen Leibe der Rirche, sind geistlich vertümmert, und stellen sich auf der letzten Stuse ihrer Bertümmerung als Ebioniten dar. Daß sie in Christo bloß einen zweiten Gestzgeber sahen, erklärt sich aus ihrem gesetzlichen Standpunkte; daß er ihnen vollends zum bloßen Menschen zusammenschrumpste, wird dadurch doppelt begreissich, daß sie sich allein des (aramäischen) Matthäus bedienten, in welchem die Aussagen Christi von seiner Gottheit zurücktreten. Daß diese Richtung schon zu des Johannes Ledzeiten sich soweit entwicklet habe, ist ebensowenig erweislich, als daß Johannes, in Ephesus

lebend, mit ihnen besonders zu tämpfen gehabt habe, und eine "Bolemit gegen Ebionitismus" (das Wort Polemit im gewöhnlichen Sinne genommen) wird man darum freilich im Evangelium Johannis nicht zu finden erwarten dürfen\*). Möglicherweise aber konnte jene Ablösung nazaräischer Gemeinden von dem lebendigen Leibe der Gesammtgemeinde (ein Ereigniß, welches dem Apostel nicht unbekannt gewesen seine kann) seinem Seherblick (denn einen solchen hatte er schon der Begabung nach) sofort enthüllen, zu welchen geistlichen Gesahren jene Selbstbeschränkung und Selbstverkummerung nothwendig führen müsse, und so konnte er in jenen Erscheinungen allerdings einen Weckruf sehen, der ihm sagte, daß es jest an der Zeit seh, mit seinem Zeugniß von der (durch Christi Worte und Thaten bezeugten) ewigen Gottes ohnschaft Christi hervorzutreten, um mittelst dieses Zeugnisses aller ebionitischen und ebionitischartigen häretischen Abirrung \*\*) von der Wahrheit für alle Folgezeit ein für allemal ein Bollwerk entgegenzustellen. Es war die eine Wurzel aller Häreste in ihren ersten leisen Ansängen ausgetreten, und schon sie allein konnte ihn möglicherweise bewegen, ihr mit seinem Evangelium entgegenzutreten.

Gleichzeitig mit jener einen trat aber eine zweite Burgel ber Barefie auf: ber Onofticismus. Gine im Pringip beibnifde Speculation bemachtigte fich driftlicher Lebrfate, ohne im driftlichen Glauben zu fteben; nicht nach Berfohnung mit Gott und Beiligung, sondern nur nach "yrwoic," b. h. Enthullung ber ber Ertenntnig fic bietenben Grundrathfel verlangend, und hiezu ahnungereiche driftliche Lehrfase benfitend, vergerrte und verbrehte fie biefelben, warb aber um fo gefährlicher, ale fie ben Schein einer tieferen, als gewöhnlichen, Erfaffung bes Chriftenthums barbot, und jugleich einem wirklich im Christenthum vorhandenen und mit bemfelben gegebenen Bedurfnig - bem Berlangen nach yrwaig im guten Sinn — Befriedigung vorspiegelte. Der erfte bebeutenbe Irrlehrer biefer Art mar Cerinth. Diefer lebrte (Iren. haer. 1, 26 sq. vgl. Eufeb. 3, 28), Die Welt fen nicht von bem bochften Gott, fonbern von einer von Gott weit abstebenben Rraft bervorgebracht; Jejus fen ein Cobn Jojephs und ber Maria gewesen; mit ibm habe fich bei ber Taufe ber Meon Chriftus ververbunden, und ihn angeleitet, ben Menichen ben bochften, bis baber ihnen unbefannten Gott tennen zu lehren; vor seinem Leiden habe ber Christus ihn wieder verlaffen; ber bloge Menich Jefus habe gelitten. Gine vermanbte, noch altere haretische Richtung war (nach Iren. 3, 11.) die ber "Ritolaiten" (Offenb. 2, 15.) von ber jeboch auch Irenaus nichts weiter als bas Offenb. 2. gefagte ju tennen icheint. Run haben ju bes 3renaus Beit bie Manner (wie bies aus ben Worten είσιν οί ακηκοότες 3, 3 bervorgebt) noch gelebt, welche aus bem Munbe bes Polyfarpes, bes Schulers Johannis, jenen Bug von bem Bufammentreffen bes Apostele mit Cerinth im Babe vernommen hatten. Das alfo fteht, wenn man nicht hyperfritisch alle, auch bie glaubwurdigfte Ueberlieferung über Bord werfen will, gefchichtlich feft, bag Johannes mit ber cerinthifden

<sup>\*)</sup> Sieronomus, Epiphanius und fpater Sugo Grotius glaubten eine folde Bolemit im Evangelium Johannis ju finben.

<sup>\*\*)</sup> Die Ansicht, daß auch durch die Existenz von Johannis jungergemeinden Johannes eine Anschauung ebionitischer Verirrung erhalten habe (Hug Einl. II. §. 52.) ist nicht so gar weit wegzuwersen, wie Luthardt (S. 222) dies thut. Mit Recht sagt Lücke (Comm. S. 223) "Die etwas start accentuirten Stellen 1, 8 und 20 scheinen die letztere Ansicht zu begünstigen," daß es sich um einen Gegensatz gegen bestimmte Irrthümer handle. Wenn irgendwo geschrieben stünde: "Christus war nicht der Bater, sondern der Sohn des Baters": wer würde dann wohl sagen, es solle hier nur die Bedeutung oder Hoheit Christi hervorgehoben werden; wer würde die deutliche Regation eines patripassianischen Irrthums verkennen wollen? — Dazu kommt noch, daß Apg. 18, 24 ff.; 19. 1 ff. gerade Ephesus als ein Sie einer Genossenschaft von Johannissüngern erscheint, und wenn auch keine Beweise vorliegen, daß diese Genossenschaft sich auf fernere Jahrzehnte hinaus erhalten und die zur bewüsten Leugnung der Gottheit Christi verschlimmert habe, so liegt doch noch viel weniger ein Gegenbeweis vor.

Onofis ju tampfen hatte, und gerade biefe Bestalt bes Unofticismus enthielt ebenfowohl ebionitifche wie botetifche Elemente, namlich einen ebionitifchen Menfchen Jefus neben einem botetischen Acon Chriftus. Ebenfo wird tein Bernunftiger leugnen fonnen, baf es eine folggenbere und fiegreichere Befampfung biefer gnoftifchen Barefie nicht geben konnte, als jene, welche in ben von Johannes uns überlieferten Ausfpruchen bes Berrn felbft über feine Braerifteng und ewige Gottheit, fo wie in bem Beugnig bes Johannes, bag ber Bater burch bas Wort alle Dinge geschaffen habe, in ber That liegt. (Man halte nur mit jener Lehre bes Cerinth Die Stellen Joh. 1, 3 und 14 und 33-34 und 49; Rap. 3, 13 und 14; 5, 23 und 26; 6, 51 und 62; 8, 58; 13, 23 ff. 17, 1-2 und 16 und 19; 18, 6 und 11 und 37 aufmertfam gufammen!) Da man fich nun fowerlich ju ber Behauptung wird entschließen wollen, bag Johannes, welcher mit Cerinths Irrlehre notorisch zu kumpfen gehabt hat, und notorisch bie Ibentitat Jefu und bes Sohnes Gottes und bie Fleischwerdung Chrifti (1 30h. 4, 2-3.; 5, 5.) für ben Edftein ber driftlichen Lehre und für bie Marticheibe zwischen Christenthum und Antichristenthum erflart hat — bag bieser Jobannes alle jene Ausspruche Chrifti niebergefcrieben babe ohne bas Bewußtfeun, welche wiberlegenbe Rraft gegen bie cerinthifche Onofis in benfelben liege, fo wird nichts anderes übrig bleiben als juzugeben, bag Johannes mit Bewußtfenn jene Ausspruche gefdrieben habe. Dann bat er fie aber auch mit Willen gefdrieben; benn wer ba weiß, welchen Effett sein Thun habe, und baffelbe thut, ber will ober beabsichtigt eben biefen Effett. So war es also allerdings und vornehmlich bas Auftreten ber cerinthischen Gnofis, welche ben Apostel ertennen ließ, bag jest bie Stunde getommen feb, jenen ihm eigenthumlichen Schat von Erinnerungen aus Jefu Leben ber feimenben Luge ale ein Beugniß ju ihrer Betampfung öffentlich entgegenzustellen. Dber mit anderen Borten: bag jett die Stunde gefommen, wo er feine gange eigenthamliche Begabung follte fruchtbar werben laffen in eigenthumlichem Beruf unb Birten, fruchtbar nicht blog jum Beile bes Augenblide, fonbern gur Ginfugung bes letten Solugfteine apostolifder Birtfamteit, jur Bollenbung ber gottlichen norma credendorum für alle folgende Beiten ber driftlichen Rirche.

Richt eine bisparate Bielbeit auseinander fallender Gingelzwede mar es baber, wenn Johannes mit seinem Evangelium so ber ebionistrenden, wie der gnostischen Grundwurzel aller Barefie mit feinem Beugnif entgegentrat, und zugleich außerlich und innerlich bie Spuoptiter ergänzte, sondern es war ein einheitliches Motiv, welches Johannes zur Rieberschreibung seines Evangeliums bewog (nämlich zur Erkenntniß, daß er alles basjenige in fich bereits trage, mas jur Belampfung ber Grundwurzel aller Barefie gehore, tam bie Ginficht, bag es jest nothwenbig fen, mit jener Rule hervorzutreten) und es war ein einheitliches Mittel, woburch jene verschiebenen Bedürfniffe, wie fie bamals fich aufthaten, von felbst alle mit einander befriedigt wurden. Bar bas an fich berechtigte Streben nach Onofis einmal - von franter Seite ber - gewedt, fo burfte basfelbe nicht ignorirt noch plump zuruckgewiesen, sondern mußte befriedigt, aber auf die richtige Art befriedigt werben; es mußte gezeigt werben, wie nicht in ber eitlen Biffensgier und vom Glauben abgelösten philosophischen Grübelei, sondern umgekehrt gerabe im Glauben bie mahre grooc wurzle und bem Rinbesglauben bie mahren Tiefen feliger Ertenntnig und feligen Ginblide in Die tiefften Bebeimniffe fich erfchließen (und barum betont Johannes fo oft ben Glauben, und will "zum Glauben, bag Jefus fen ber Chrift, ber Sohn Gottes" Joh. 20, 31. feine Lefer führen). Das Material, welches Johannes zu biefem Zwede verarbeitete, war tein folches, welches er willtarlich erft zusammenzusuchen gehabt hätte; er felbst war seiner ursprünglichen Begabung nach schon barauf angelegt, daß bereits bei Jesu Lebzeiten auf Erben in ihm vornehmlich basjenige gehaftet hatte, was jest zum Zeugniß wider die Wurzeln aller Barefie biente. Beil Johannes feiner Berfon nach bie anbern Junger ergangte, barum bat gang bon felbft auch feine Schrift bie Schriften ber Synoptiler ergangt. Bor allem innerlich. Den Lehrfähen ber Lügenspeculation, welche ben Jesus und ben Christus auseinander riß, hatte er jene Aussprüche und Reben Jesu Christi über seine ewige Einheit mit dem Bater und seine Präexistenz beim Bater und über die Berklärung des Baters in seinem Leiden, die Dahingabe des Himmelsbrodes in den Tod, entgegenzustellen. Dem todten Streben nach Inosis ohne Heiligung hatte er die Reben des Herrn über das mustische Leben des Hauptes in den Gliedern (Joh. 6; 15 u. a.) entgegenzustellen. Daß hiebei die Synoptiker auch äußerlich ergänzt wurden, machte sich wiederum von selbst, da die Mehrzahl jener Reben auf Festreisen, zu Jerusalem gesprochen worden waren. Und so lag es ihm endlich nahe genug, seine Schrift se einzurichten, daß auch noch der (ebenfalls auf Ergänzung gerichtete) Rebenzweck einer chronologischen Darstellung erreicht ward.

Der entscheidenbste Beweis für biese (im guten Sinn) pragmatische und planmäßige (und bei ber Einheit bes Zwecks eine Bielheit ber Rücksichen zulaffende) Ratur bes Evangeliums liegt, wie gesagt, in ben Worten Joh. 20, 31., wo ber Evangelift seinen Zweck offen angibt, nämlich nicht (wie Luthardt will) "daß ihr glambet," sonbern: "daß ihr glaubet, daß Jesus seh ber Christ, ber Sohn Gottes," welches die klarste und schäffte Antithese gegen Cerinth ift, welche sich nur benten läst.

Ein weiterer Beleg bafür liegt aber auch im erften Briefe Johannis. Die burchgreifende Bermandtichaft biefes Briefes mit bem Evangelium in Sprace, Styl, Ton, Begriffen und Rebensarten ift allgemein anerkannt und jugeftanden\*); bagu kommt aber noch bie weitere mertwürdige Erscheinung, baf Johannes in seinem ersten Briefe, namentlich Rap. 2, 12-14. in fechemaliger Wieberholung von bem 3mede fpricht, ju melchem er fdreibe und gefdrieben habe - bevor er noch etwas Subfantielles gefchrieben hat! Denn Rap. 1, 1 ff. findet fich nur eine Untunbigung, bag er bas, was er gebort, mit Augen geschaut, mit Banben betaftet habe, bas, was ben loyog ris ζωής betreffe, vertundigen, und biefes (ben Brief) fdreiben wolle, damit bie Freude ber Lefer vollfommen feb. Nach einer wirklichen Bertundigung beffen, mas er gefcant und betaftet hatte, fieht man fich aber im Briefe vergeblich um. Gofort 8. 4 gibt er als Inhalt seiner επαγγελία bies an, "daß Gott Licht ift," und knupft baran prattifche Folgerungen. Dann beginnt alebalb im zweiten Rapitel jene wiederholte Auseinandersetzung bes 3medes marum er fchreibe und gefchrieben habe. Faft unwillfürlich fieht man fich zu ber Annahme gebrangt, bag bies "Schreiben und gefchriebenhaben," wovon er im Briefe ale von einem objektiv ibm vor Augen ftebenben rebet, nicht ber Brief felbst, sonbern eine felbstänbig neben bemfelben ftebenbe Schrift fen, b. b. mit anbern Borten, bag ber Brief ein Begleitschreiben jum Evangelium gewefen. Denn in biefem hat er ja in ber That verfündigt, mas er gefeben und mit Augen geschant und mit Sanben betaftet batte; alles verfündigt, mas au verfündigen mar von jenem Borte, bas fein Bort tobter Theorie und Speculation, fondern bas Offenbarungswort Gottes bes lebendigen und lichten an die fündige Menscheit — und barum ein Bort bes Lebens - Leben fchaffent und wedend und felber ein lebenbiges perfonliches Wort mar. Dag fich biefe von Sug (Theil II. G. 251) Lange und mir bertretene Anficht nicht zwingend beweifen laffe, mag zugegeben werben, allein noch weniger lagt fich ein ftringenter Gegenbeweis führen. Der gange Brief wird erft recht lebenbig und verftanblich, wenn er Begleitschreiben jum Evangelium mar. Dag er nun aber Begleitschreiben zu bem Evangelium gewesen senn (welches nach Theophylatt und allen mostow. codd. ju Batmos, nach mehreren Scholien 32 Jahre nach Chrifti Tob, alfo 95 ser. Dion., mas wieder nach Patmos führt, geschrieben, nach bem anonymen Antor ber bem Athanafius beigebruckten Spnopfe, sowie nach Dorotheus von Thrus in Batmos geschrieben, und in Ephesus burch Bajus ebirt worben ift, womit fich alsbann bie

<sup>\*)</sup> Bgl. Crebner's Ginl. G. 223 ff. und meine Rrit. ber ev. Gefc. Auft. 2. S. 836 f.

Rachricht bes Frenaus 3, 1.; Euseb. 5, 8., Ιωάννης έδωκε το εδαγγέλιον, εν Έφεσω της Ασίας διατρίβων, wohl vereinigen läßt), ober mag ber Brief in teiner näheren Berknüpfung mit bem Evangelium gestanden haben: so viel geht mit Sicherheit aus 1 30h. 4, 2 f. hervor, daß der Apostel gegen solche zu tämpfen hatte, welche leugneten, daß Jesus der Christ sen. Und um zu dem Glauben zu führen, daß Jesus der Christ sen, hat er sein Evangelium geschrieben (Ev. 30h. 20, 31.).

Bildet das Evangelium Johannis sammt dem ersten Briefe den einen haupttheil bes literarischen Nachlasses des Apostels, so steht als der andere haupttheil die Apostalppse da. Sie verhält sich zum Evangelium Johannis gerade so, wie die Apostels geschichte zum Evangelium Luca\*).

So ftellt fich, positiv und thetisch betrachtet, das leben, Wirfen und die schriftftellerische Thatigkeit des Apostels Johannes als Eine, in sich geschlossene, organische, harmonische Einheit dar. Es liegt in dieser Congruenz und Harmonie ein Beweis der Evidenz für die Aechtheit der bisher genannten drei johanneischen Hauptschriften, welcher mächtiger und überzeugender ist, als analytisch-kritische Beweisssührungen nur je sehn können. Aber auch an äußeren Beweisen für das Alter und die Aechtheit dieser Schriften sein buch des gesammten Alterthums so gewaltig bezeugt ift, wie diese drei Schriften. Was vor Allem die Aposalppse betrifft, so wird davon in dem diesem Buche gewidmeten Artikel die Rede sehn.

Entscheidend sind die Zeugnisse für die Aechtheit des Evangeliums und des ersten Briefes. Da sich der Berfasser als einen Augenzeugen des Lebens Jesu bezeichnet (1, 14. vgl. 1 Joh. 1, 1.), so bliebe hier ohnehin nur die Bahl zwischen Aechtheit und gestissentlichem, bewußtent Betrug. Rimmt man dazu, daß der Autor es siberall absichtlich zu vermeiden scheint, die Söhne Zebedäi zu nennen (1, 35. und 42; 13, 23; 18, 15; 19, 26; 20, 2.), daß er sich constant bezeichnet als woen Jünger, welchen der Herr lieb hatten (benn daß er damit einen der drei bevorzugten Jünger meint, geht ans Joh. 13, 23; 19, 26., daß er nicht den Petrus, sondern einen der Zebedäiden meint, aus Joh. 20, 2., daß der eine Zebedäide, welcher das Ev. versaßt hätte, nicht Jatobus sen kann, aus Apg. 12, 2. hervor) — daß er, während er die beiden Judas stets sorgsältig unterscheidet (12, 4; 13, 26; 14, 22.), auch dem Thomas stets seinen Beinamen gibt (11, 16; 20, 24; 21, 2.), dagegen Johannes den Täuser siets nur Iwarry; nennt — so erklärt sich dies Alles (Credner S. 210) daraus, daß der Apostel Johannes selbs der Schreibende war.

An diese eigene, indirekte Aussage des Evangeliums schließt sich nun eine starte, undurchbrochene Rette von äußeren Zeugnissen. (Bgl. meine Krit. der ev. Gesch. §. 139.) Schon in der Zeit, wo es noch nicht Gewohnheit war, die neutestamentlichen Schriften mit Angabe ihres Titels und ihrer Autoren zu eitiren, sinden wir eine Masse der unverkennbarsten Reminiscenzen aus und Anklänge an Johannes. Wenn Ignatius (Philad. 7.) vom "Geiste Gottes" ganz abrupt sagt: older yas noder Lexeux und nov inayer, so hat dies nur als Beziehung auf das Joh. 3, 8. vom Wind als einem Vild des heil. Geistes gesagte einen Sinn. In ebenso abrupter Weise, ebenso sichtlicher Rücheziehung auf Vilder und Aussprüche des Evangeliums Johannis, die er als den Lesern bekannte und geläusige voraussetzt, nennt er anderwärts (Philad. 9, Röm. 7.) Christum "die Thür des Baters," das "Brod vom Himmel." Polytarp (Phil. 7.) eititt geradezu und wörtlich die Stelle 1 Joh. 4, 2 f. Justinus Marthr vollends ist ganz von johanneischen Gedanten, Begriffen und Anschuungen durchdrungen; er beziechnet Christum als das Lav ödwo, als den Lóyoc rov Jeov, als den µovoyevás, er redet von seinem aaexonound nut, von der Wiedergeburt (vgl. Otto, de Justini

<sup>+)</sup> Die Apotalppfe bes Johannes foll in einem besonbern Artitel, Offenbarung 300 hannis, behaubelt werden. Aum. b. Reb.

martyris scriptis et doctrina, Jena 1841) und bezieht fich bin und wieber auf einzelne beftimmte Stellen bee Evangeliums (namentlich auf Joh. 14, 2-3.) jurud.

Marcion's Bolemit gegen bas Evangelium Johannis (Tert. adv. Marc. 6, 3.) beweist, daß bamals baffelbe von ben Ratholifern als acht und tanonifc anerfannt war. Balentinus magte nicht mehr, biefe Mechtheit in Zweifel ju gieben, fonbern fuchte burch allegorische Auslegung fein gnoftisches Spftem aus bem Evangelinm Johannis herauszubeuteln (Tert. de praescr. haer. 38; Iren. 3, 11, 7) und fein Schuler Beratleon bat fogar in biefem Sinne einen Commentar über bas Evangelium gefdrieben, von welchem Origenes uns ablreiche Fragmente aufbehalten bat (fiebe Iron. opp. od. Massuet. Paris 1710, tom. I. pag. 362-376). Theobotus citirt bie Stellen Job. 1, 9; 6, 51; 8, 56 u. a. Btolemaus (ad Floram) bie Stelle Joh. 1, 3. Dag bie Montaniften bas Evangelium Joh. ale apostolische Schrift anerkannten, ergibt fic baraus, bag Tatian nicht allein bie Stellen Joh. 1, 3 u. 5. wortlich citirt, fonbern and die vier kirchlich recipirten Evangelien in eine Evangelienharmonie (Diateffaron) verarbeitet hat (Euseb. 4, 29; Epiph. haer. 46), welche (nach bem Zeugnig bes Barfelibi, ber Diefelbe in fprifcher Ueberfetjung vor fich hatte) mit ber Stelle Joh. 1, 1 ff. anfing. Sbenfo bat auch Theophilus von Antiochien (um 169) einen Commentar über bie vier tanonischen Evangelien geschrieben, ben hieronymus (cp. 53, vir. ill. 25) felbft gelesen bat.

Auch ber Beibe Celfus hat vier Evangelien gefanut, und (II, 59) bie Borzeigung ber Ragelmable Jefu, bie nur von Johannes berichtet wirb, erwähnt.

Jener Theophilus citirt (ad Autol. 2, 22.) bas Evangelium Johannis anch bereits mit Nennung bes Namens. An ihn schließt sich bann Frenäus (3, 1.), welcher nicht allein aus ber Tradition bes Polykarpus die Aechtheit bes Evangeliums bezeugt, sondern basselbe auch ganze Seiten-weise citirt.

Daran reihen sich nun noch brei andere Beweise. Erstlich das Zeugnis des hippolyt in dem, auf dem Berg Athos ausgesundenen, von Miller edirten, von Bunsen tritisch untersuchten, von ihm, Gieseler u. a. als hippolytisch anerkannten Buche περί πασων αλρέσεων\*). Zweitens das berühmte Fragment des Apolinarins, worin et gegen die Quartodecimaner sagt: καὶ λέγουσιν, ὅτι τῆ ιδ΄ τὸ πρόβατον μετά τῶν μαθητών ἔφαγεν ὁ χύριος, τῆ δὲ μεγάλη ἡμέρα τῶν ἀζύμων αὐτὸς ἔπαθεν, καὶ διηγοῦνται Ματθαῖον οῦτω λέγειν ώς νενοήκασιν. ὅθεν εἰσηγάλια. Die Evangelien, welche mit einander zu streiten, einander zu widersprechen schenen, können nur die Spnoptifer einerseits und Johannes andrerseits sehn. Ein Beweis, daß in der zweiten hälfte des zweiten Jahrhunderts das Evangelium Johannis eine in der ganzen dristlichen Rirche verdreitete, als ächt und kanonisch recipirte Schrift war. Drittens endlich hat schon Papias (Euseb. 3, 39.) den ersten Brief Johannis, der ja unbezweiselbar gleichen Ursprungs mit dem Evangelium ist, bereits gekannt und citirt (κέχρηται δ' ὁ αὐτὸς μαρτυρίας ἀπὸ τῆς προτέρας Ἰωάννου ἐπιξολῆς).

Die Gefammtheit dieser Thatsachen, welche nicht bloß in ihrer Bereinzelung und Menge, sondern auch in ihrer Gesammtheit gewürdigt sehn wollen, läßt sich unter der Boraussetzung, daß das Evangelium Johannis erst nach Johannes Tode, im zweiten Jahrhundert, von einem Betrüger, versast worden wäre, schlechterdings nicht erklären. Bereits fünf die sechs Jahrzehnte nach dem Tode des Apostels sinden wir dies Evangelium als anerkannten, theuern, hochgehaltenen Gemeinbesit der soweit über den ordis verstreuten Christenheit, und Riemand steht mit größerer Energie für die Heiligkeit und apostolische Autorität der johanneischen Schriften ein, als der Kreis, welcher um den Apostel her und unter den Nachwirkungen seines Einflusses sich gebildet hatte, und aus welchem die Ramen Polysarpus und Irenäus hervorragen.

<sup>\*)</sup> Inebefonbere Buch V. und VI., womit Buch X. Rap. 32 ff. ju vergleichen ift.

Erft fehr fpat und schüchtern hat baher die corrostve Kritik in der Zeit des Rationalismus sich an die johanneischen Schriften gewagt. Im Allgemeinen begegnet uns die seltsame Erscheinung, daß in der frühern Periode der Zweisel sich im Allgemeinen weit mehr gegen die Apotalppse als gegen das Evangelium richtete\*), während die Tübingerschule umgekehrt von der als ächt angenommenen Apotalppse aus ihre Angrisse gegen das Evangelium richtete. Beides geschah unter der Borausseyung, daß die Apotalppse an Sprache und Geist so grundverschieden von dem Evangelium (und ersten Briefe) seh, daß beide unmöglich den gleichen Berfasser haben könnten.

Bie jeboch ber Beift bes Autore in beiben Schriften ber gleiche ift, wie unter allen neuteftamentlichen Autoren ber Evangelift Johannes allein bie innere Befähigung hatte, eine folche Offenbarung ju empfangen, wie biefe Offenbarung auf's Innerlichfte bem Evangelium und Briefe mefeneverwandt ift, bas ift oben bereits positiv gezeigt morben; ebenso bag ber Ausspruch bes Polyfrates von bem nerulor nicht (wie Lude wollte) auf ben Bres byter Johannes führt, fonbern gerabe bie 3bentitat bes Apostels mit bem Apotalpptifer bezeugt. Bas aber bie (fcon von Dion. Alex. bemerfte) fprachliche Berichiebenheit betrifft, fo habe ich gegen Sigig, ber bie Apotalppfe bem Evangeliften Johannes Martus zuweisen wollte \*\*), ben Beweis geführt \*\*\*), bag ber größte Theil jener auffallenderen Sebraismen, welche ber Apotalppfe und bem Evangelium Marci gemeinfam find, fich auch im Evangelium Johannis wiederfinden; ferner, bag ber tleinere Reft berfelben, welcher im Evangelium Johannis fich nicht wiberfindet, barin feine Erklärung findet, daß ber Autor in ber Apolalupfe gang im Geift und in ber Art ber altteftamentlichen Prophetensprache und baber bebraifirenber, ale es im gewöhnlichen Leben feine Gewohnheit war, gefdrieben bat; mahrend er hingegen im Evangelinm und erften Briefe fich fichtlich Dube gibt, fo gut griechifch (fur feine ephefinifchen Lefer) ju fdreiben, ale er es nur immer im Stande war; (baber er bier zuweilen gutgriechifde Conftructionen anfängt, bann aber unwillfürlich wieber aus benfelben berausfällt) fo bak man fagen tann, er habe in ber Apotalppfe bebraiftrenber, im Evangelium weniger bebraifirend gefchrieben, als er im gewöhnlichen Leben zu fprechen gewohnt war. Dagu kommt, bag bas Cvangelium Johannis auch noch in anderen ftyliftifchen Gigenthumlichleiten, Rebensarten und Begriffen mit ber Apotalppfe gufammentrifft, fich bagegen von Dartus entfernt. - Dag bie Apotalppfe bestimmte Berfonen (wie Chriftum, anbrerfeits ben Satan) mit Bilbern bezeichnet, bat feinen naturlichen und gureichenben Grund barin, bag in ihr Bistonen erzählt werben, und führt auf feine Berfchiedenheit bes Berfaffers. Dag ber'(fälschlich fogenannte) "Lehrbegriff" ber Apolalppfe bem bes Evangeliums in teinem Buntte wiberfpreche, habe ich (Rrit. b. ev. Befch. G. 861 ff.) ebenfalls bargethan.

Ift biefe Borfrage, b. h. naber bie volle und unbedingte Möglichkeit ber Ibentitat bes Ersten mit bem Apotalpptifer festgestellt, so bienen fich die mächtigen geschichtlichen Zeugnisse für die Aechtheit beiber Schriften gegenseitig nur um so mehr zur Stube.

Aber selbst ohne dies reichen die Zeugnisse für das Evangelium allein ans, deffen Alter und Aechtheit festzustellen, und in der That ist dasselbe bisher aus allen kritischen Kämpfen stets siegreich hervorgegangen. Die Angrisse von Evanson (dissonance of the four generally received Evangelists 1792), Edermann (theol. Beitr. 1795), Schmidt (Bibl. für Krit. u. Eregese II, 1.) wurden durch Priestleth (lettres to a young man), Simpson (an essay on the authenticity etc. 1795), Storr und Süssen

<sup>\*)</sup> De Bette, Crebner, Lide und Ewalb behaupteten, baf bie Apotalopse nicht von bem Berfaffer bes Evangeliums herrfihren tonne; Bleet und Crebner schrieben fie bem Presbuter Iohannes ju.

<sup>\*\*)</sup> Bigig über Joh. Martus und feine Schriften 1843.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebrard, bas Ev. Joh. und bie neufte Spoothefe über seine Entstehung, Burich 1845, S. 141-187. Rrit. ber ev. Gesch. Auft. 2. S. 867-870.

find - ber gemeinere Angriff bes frivolen Bunfiebler Bogel (ber Goft. Joh. bor bem jungften Gericht 1801) burch Sugtind und Schleder, Die Angriffe von Borft, Clubius und Ballenftebt burch Suftind, Rolbede, Begicheiber, Gichhorn n. a. fiegreich jurudgewiefen. Bretfcneiber bat feine Zweifel (probabilia de ev. et opiat. Joannis apostoli indole et origine Lips. 1820) auf bie Entgegnungen von Stein, Ufteri, Bemfen, Erome und Rettberg felbft (in Tafchirner's Predigermag. II, 2. S. 154 f.) jurudgenommen. Nachbem fobann in neuerer Beit Beife und Schweizer ftatt ber Authentie blog bie Integritat bes Evangeliums Johannis angegriffen batten, traten Lütelberger (bie firchliche Tradition über ben Apostel Johannis und seine Schriften. Leipzig 1840) und Schwegler (über ben Montanismus und bie driftliche Rirche bes 2. Jahrhunderts. Tub. 1841) fecundirt von Baur und Beller, mit ihren Angriffen bervor, freilich nur um ben bantenswerthen Beweis zu liefern, bag man, um Die Mechtheit bes Evangeliums Johannis erfolgreich bestreiten gu tonnen, erft bie gange Rirchen= und Literaturgefchichte ber zwei erften chriftlichen Jahrhunderte über ben Saufen werfen und bas unterfte gu oberft tehren muffe. Die nabere Darlegung bes mabrhaft romantifchen Spothefengewebes, auf meldem die Conjektur fich aufbaut, baf bas Evangelium Johannes im 2. Jahrh. von einem geschidten Betrüger gur Berföhnung ber bis babin feindlich getrennten Judenchriften und Beidendriften fabricirt worden fen, gehört nicht hieber \*).

Dag die beiden kleinen Briefe, ber zweite und britte, nur in einzelnen Theilen ber driftlichen Urfirche Aufnahme in Die gottesbienftlichen Lefeverzeichniffe (canones) fanden, ift bei ihrem individuellen und occasionalen Inhalte begreiflich. Go ftellten fie fich, als man anfing, Die traditionellen Bucherverzeichniffe ber einzelnen Rirchen zu bergleichen, ale "arrideyouera" heraus. Diefer Umftanb fpricht burdaus noch nicht gegen ihre Aechtheit. Da fich aber als Autor ,,ό πρεσβύτερος" nennt, und ba es notorisch einen vom Apostel Johannes unterschiedenen anderen Johannes gegeben bat, ber recht eigentlich unter bem Ramen ο πρεσβύτερος befannt mar (Bapias bei Euf. 3, 39., Dionpflus bei Euf. 7, 25.), fo liegt bie Bermuthung nabe, bag jene beiben Briefe ibm angeboren, wie bas icon im boben Alterthum bie Ansicht Bieler mar. (Eufeb. 3, 25: καὶ ή ονομαζομένη δευτέρα καὶ τρίτη Ιωάννου, είτε τοῦ εὐαγγελισοῦ τογχάνουραι, είτε καὶ ετέρου όμωνύμου εκείνω. Die von manchen behauptete stylistische Achnlichteit beiber Briefe mit bem erften Briefe Johannis entscheibet nicht bagegen; benn fie reducirt fic, bei Lichte befeben, auf brei Citate ans 1 Joh. (2 Joh. 5-6. vgl. mit 1 Joh. 5, 3.; 2 Joh. 7. vgl. mit 1 Joh. 4, 1 ff.; 3 Joh. 11 vgl. mit 1 30h. 3, 6.) bie gang gleichartig find mit ben Citaten aus ben paulinischen Briefen (2 Joh. 3 und 8 und 3 Joh. 6 und 7 und 8 und 15), und biese Citate ober Anspielungen find nur neme Belege für die Aechtheit und bas Alter bes erften Briefes. Dag ber Apoftel Johannes einen folden Biberfpruch (nicht ber Lehre, fonbern ber Autorität) erfahren haben follte, wie bies 3 Joh. 9. gefchilbert wirb, ift ebenfalls nicht mahricheinlich, mahrend bies bem Presbyter Johannes gegenüber nichts fo febr Auffallenbes bat. 3mmerbin empfiehlt fich baber bie Unnahme als bie mahricheinlichfte, baft 2 u. 3 Joh. vom Bresbbter Johannes berrühren.

Bie dann diese beiden Briefe ein uraltes Zeugniß für die Aechtheit des ersten Briefes sowie des Evangeliums (vgl. 3 Joh. 12. mit Ev. Joh. 19, 35.) enthalten, so enthält der Anhang des Evangeliums (Joh. 21) einen eben solchen Beweis. Dies Repitel ift nach B. 24 sowie nach dem ganzen Style und der Behandlung don dem Apostel selbst verfaßt, der es aber nicht sogleich ansangs seinem Evangelium beistigte. Erft dann als er auch der Offenbarung gewürdigt worden, und als hiedurch klar geworden, was der Herr gemeint mit jenem räthselhaften Worte, wer solle bleiben, die daß Er komme," (daß er nämlich im Gesichte kommen und ihm erscheinen werde, so, daß Johan-

<sup>\*)</sup> Raberes barüber finbet man in meiner Rrit. b. ev. Gefc. Auft. 2. S. 16 ff.

nes noch auf Erben lebend Christi Rommen zum Gericht — Offenb. 22, 20. — mit prophetischem Auge schauen werbe) erst bann wurde diese selbständige Auszeichnung bem Evangelium beigefügt, ohne Zweisel vom Presbhter Johannes (vgl. Joh. 21, 24. mit 3 Joh. 12.) schwerlich vom Apostel selbst (wo dann der Zusat zai oidauer öre ädnoche keine hunderschaft aufträglich noch beigefügt worden wäre). Der Hinzussigende bezeugte die Autorschaft des Johannes, und da das 21. Kap. in keiner Handschrift sehlt, so muß zene hinzussigung ganz turze Zeit nach der Absallung des Evangeliums, und jedenfalls früher geschehen senn, als dasselbe in weiteren Kreisen (auserhalb Ephesus) Verbreitung sand.

Johann von Avila (Juan de Avila), ber Apostel Andalufiene im 16. Jahrhunbert, murbe ju Almodovar bel Campo, einer fleinen Stadt im Erzbisthum Tolebo um 1500 geboren, und von seiner frommen Mutter, Die ihn nach langer Unfruchtbarteit als eine Gebeteerhorung empfing, bem Dienfte bes Berrn geweiht. Ale Juan 14 Jahre alt war, fandte ibn fein Bater auf Die Universität Salamanca, bamit er Die Rechte ftubire. Da aber ber Sohn Diefem Studium teinen Befchmad abgewinnen tonnte, tehrte er balb nach Saufe gurud und brachte bafelbft brei Jahre in ftrengen afcetischen Uebungen m. Gin burdreifender Frangistaner gab ben Eltern ben Rath, ben boffnungevollen Sohn jum Studium der Philosophie und Theologie nach Alcala de Henares abzusenden. Der Rath wurde befolgt und Juan hatte jum Lehrer ber Philosophie Domingo be Soto, ber feinen Schüler vorzugsweise liebte. Ebe Juan feine Studien vollendet hatte, ftarben feine Eltern und fo bachte Juan nach empfangener Beihe zuerft baran, nach Indien ale Miffionar auszuwandern: aber ber Erzbifchof von Sevilla erhielt ihn feinem Baterlande, und von nun an trat Juan ale feuriger, beredter Brediger in ber gangen Broving auf. In Folge bes großen Bulaufe, welchen feine Bredigten, Die gewöhnlich zwei Stunden lang bauerten, fanben, marb ber Reib gegen ibn geschäftig, und er marb bei ber Inquifition vertlagt, baf er in feinen öffentlichen Bortragen bie Befahren bee Reichthums in ju grellen Farben ichilbern und ben Reichen Die Pforte bes himmels verschließe. Mit freudigem Gottvertrauen harrte er im Rerter aus, bis feine Unschuld erfannt und er freigelaffen wurde. Nachdem er neun Jahre lang ale apostolischer Prediger Andalusien bnrchzogen hatte, predigte er auch in Corbova, Granaba, Baega, Montilla u. f. w. Seine Bredigten waren überaus bilderreich und zumeist der Berberrlichung der Jungfrau Maria gewidmet. Maria ift ihm die Morgenröthe, die Mittlerin gwifden bem Duntel ber Racht und bem Licht ber Sonne; ber Mond, benn wie biefer unter ben Banbelfternen uns am nachften ift, fo ift Maria une gur mahren Mutter geworben; bie Sonne, benn fie ift jenes fonnenbelleidete Beib, welches ber bl. Johannes gefehen. Louis be Munnog bemertt über feine Bredigten: noft möchte man glauben, feine Somilien fegen eine Ueberfetjung irgend eines homiletischen Berte ber alteften Rirchenväter : fo abnlich ift feine Anfchauungsweife, Sprache und Darftellung jener ber Rirchenlehrer." Bir befigen von ihm Sermones del santissimo sacramento (2 Bbc.), de la incarnacion del Hijo de Dios, del espiritu santo, las festividades de la santissima virgen Maria. In Folge bes hohen Rufes feiner Gelehrsamteit und Beredtfamteit bot ihm ber Erzbifchof Gaspar be Avalos bie Burbe eines Kanonitus in Granada an; Bhilipp II. wollte ibn jum Bifchof von Segovia und hierauf zum Erzbischof von Granada erheben; ja, Pabft Baul III. gebachte ihn mit bem Burpur zu schmuden. Aber Juan schlug alle viefe Anerbietungen aus und 20g fein Banberleben ale Reifeprediger vor. Da er bie Grundlage jur Gittlichung bes Bolte und jum Gebeihen feiner Predigten in ber Jugenderziehung, in ber Errichtung von Schulen und Rnabenseminarien fab, fo entstanden burch fein raftlofes Streben in turger Zeit die Schulen in Sevilla, Ubeda, Baega, Granada, Cordova und Montilla. Das Birten feiner begeisterten Schuler, Die in feine Fußstapfen traten, follte ibm jum Erofte gereichen, ale eine 20jabrige Rrantheit ibn an Montilla feffelte. Diefe Rrantheit war auch ber Grund, aus bem er ben Erzbifchof von Granaba nicht zur Rirchenversamm-Inng von Trient begleiten tonnte. Rach Montilla jogen fich jest Biele, welche ihn als Real-Encyllopabie fur Theologie und Rirde. VI.

geistigen Führer erwählten, und aus beren großer Zahl wir nur Johann von Gott, ben Stifter ber barmherzigen Brüber, ben hl. Franz Borgia, ben Dominitaner Ludwig von Granada, die Donna Sancha Carillo, Anna, Gräfin von Feria nennen. In viefer Zurüdgezogenheit schrieb er auch die reiche, 2 Quartbände umfassende Sammlung seiner in mehrere Sprachen übersetzen Briefe (epistolario espiritual). Er starb zu Montilla ben 10. Mai 1569. Luis de Granada beschrieb sein Leben in der Absicht, eine praktische Passtoraltheologie damit zu geben. Bgl. Obras del V. P. M. Luis de Granada (Mabrid 1849) T. III p. 451—486. Außerdem erzählen sein Leben Luis Munnoz (Vida del Ven. Varon el Maestro Juan de Avila) und Antonio de Capmany (Teatro historico de la elocuencia espannola). Bgl. Fr. J. Schermer, sämmtliche Werke des ehrwürdigen Juan de Avila, zum ersten Mal aus dem spanischen Original übersetzt. I. Theil (Regensburg 1856).

Johannes Buridanus, geb. ju Bethune in Artois, einer der befannteften Philofophen bes 14. Jahrh., Rominalift, Schiller von Occam, Lebrer an ber Universität Baris, wo er, ale Mitglied ber philosophischen Facultat, mit großem Beifall lehrte. Beber über feine Lebensumftanbe noch über feine Lehre herricht völlige Gewigheit. Danches, was von ihm ergablt wirb, 3. B. feine angeblichen Liebesabenteuer mit ber Gemahlin R. Philippe ober mit einer andern frangofifchen Bringeffin (f. Baple a. a. D.) fceint geradezu in bas Gebiet bes Mithus ju gehören, Anderes bleibt wenigstens unficher. Er foll unter Philipp von Balvis c. 1348 geblübt, nach andern Angaben icon 1320 ober 1327 bas Rectorat ber Barifer Universität befleibet, eine Gefandtichaft an ben pabfilichen Stuhl übernommen, fpater aber, ale bie Bartei ber Rominaliften in Barie ben Realiften unterlag, Baris verlaffen und in Deutschland, wohin er fich begab, jur Grundung ber Univerfitat Wien mitgewirkt haben (fo erzählt Aventin; vgl. Bulaeus, hist. univ. Paris. IV, 996; Bable a. a. D.; Ritter a. a. D. S. 605 f.). — Seiner gangen Stellung nach gebort B. weit mehr ber Geschichte ber Philosophie als ber ber Theologie an, baber auch bier auf feine Lehre nicht naber eingegangen werben tann. Gine, jeboch nicht gang genugenbe Darftellung berfelben f. bei Ritter S. 606 ff. Bie Durandus und Occam gebort et berjenigen Beriode und Richtung ber Scholaftit an, in welcher bie Grundvorausfetung bes gangen Scholafticismus, Die Einheit von Theologie und Philosophie, von Glauben und Wiffen, fich mehr und mehr zu lofen begann, und burch bie Selbstverzweiflung ber Bernunft an ber Lösbarkeit ihrer eignen Brobleme burch bie nothgebrungene Unterwerfung unter Die Auctoritäten theile ber Rirche, theile ber alten Philosophen, burch eifrige hiftorifd-philologifche Erforichung ber Alten, wie burch immer ftarteres Bervortreten ber praftischen Interessen ber Fall ber mittelalterlichen Theologie und Philosophie und ber Anfang einer neuen Weltanfchauung fich vorbereitete. Eigenthumlich ift hiebei bem B. und wohl aus einem Bufammenhang beffelben mit Duns Scotus zu erklaren, bag er neben ben metaphpsischen und logischen Fragen insbesondere auch die ethischen und pfpcologischen mehr als bisher in ben Rreis feiner Untersuchung gieht, Die betreffenben Schriften bes Ariftoteles commentirt und befonders mit bem Broblem ber menfchlichen Billensfreibeit fich eingehend beschäftigt. Lettere Untersuchung besonders ift es, wodurch Buridans Rame berühmt geworben, obwohl feine Darfteller nicht einmal barüber einig find, ob er ju ben Deterministen ober Inbeterministen ju gablen (f. Tennemann und Ritter S. 615). In Wahrheit gehört er weber zu ben Einen noch zu ben Andern. Auch hier nämlich ift es ihm mehr um die Aufstellung bes Problems (utrum sit possibile, quod voluntas, ceteris omnibus eodem modo se habentibus, determinetur aliquando ad unum oppositorum aliquando ad aliud?), um bie Ginficht in bie Schwierigfeit ober Unmöglichfeit einer theoretischen Lösung, als um die Lösung felbst zu thun. Bielmehr zieht er fich alsbalb auf bas Bebiet bes prattifchen Lebens und unter ben Sout ber theologifden und philosophischen Auctoritäten gurud: benn nullus debet de via communi recedere propter rationes sibi insolubiles, specialiter in his, quae fidem tangere possunt aut mores. Qui enim credit omnia scire et in nulla opinionum suarum decipi, fatuus est. Eben jut

Berbentlichung dieses Problems scheint sich B. des bekannten Gleichnisses von dem zwischen zwei Henhaufen oder Haberbündeln in der Mitte stehenden hungrigen Esel bedient zu haben, der entweder verhungern oder indeterministisch für den einen oder andern Haufen sich entscheiden muß (s. Spinoza, Eth. II, p. 49 schol.). Uebrigens bleibt es ungewiß, ob dies der ursprüngliche Sinn des bekannten sprüchwörtlichen Ausderucks von "Buridans Esel" gewesen: Andre erklären ihn anders, s. darüber die aussührlichen Erstreungen von Bayle a. a. D. — Buridanus schried Commentare über die ausstührlichen Bolitik, Ethik, Physik, Metaphysik, Logik, auch eine Schrift super summulas, wie es scheint ein philos. Compendium. Gesammt ausg. Paris 1500, 1516 u. 1518; die Comment. zur Ethik und Politik einzeln Oxford 1637 u. 40, zur Logik und Metaphysik London 1641 s. Fadricius dibl. lat. med. aevi; Jöcher, Gel.Lex., Bayle, dict. I., S. 708 st.; Tennemann, Gesch. der Philos. Bd. VIII.; Ritter, Gesch. der chr. Ph. IV. S. 604 st.

Johannes v. Capiftran, f. Capiftran.

Johannes Caffianus, f. Caffianus.

Johannes Chryfostomus, f. Chryfostomus.

Johannes von Damastus (bei ben Arabern Mansur, mas die Griechen mit Ledurgumerog überfegen, genannt, in ber Rirche auch wegen feiner Boblrebenbeit gouσοβοίας) bietet in feiner Ericheinung ein befonderes Intereffe baburch bar, baff er als einer ber letten bedeutenberen Theologen ber alten griechischen Rirche ihre bogmatische Entwidelung abichlieft. Die Geschichte feines Lebens, beren Sauptquelle für uns bie ziemlich legendenhafte Biographie des Johannes, Batriarchen von Jerusalem um die Mitte bes 10. Jahrhunderts, bildet (enthalten in Opera Joh. Damasc. ed. le Quien P. I.), ift ziemlich buntel und unficher. Er mar geboren mabricheinlich gegen bas Enbe bes 7., nach Andern am Anfang bee 8. Jahrhunderte ju Damastus in Sprien, welche Stadt bamals unter faracenifder herrichaft ftunb; fein Bater Gergius foll Staatsbeamter (διοικητής τών πραγιιάτων δημοσίων) des Chalifen Abdelmalet gewesen senn und feinen Gohn einem gelehrten italienifchen Monde Rosmas, welchen als von ben Saracenen geraubten Gefangenen er fich vom Chalifen ausgebeten, jum Unterrichte übergeben haben, ber fich auf Philosophie, Sprachwiffenschaft, Mathematik und Theologie bezog und balb burch bie glangenden Fortidritte feines Schulers Johannes fich belohnte. Rach bem Tobe feines Baters foll bem Johannes vom Chalifen trop feines Biberftrebens eine ber ersten Stellen unter ben Staatsbeamten (πρωτοσύμβουλος, wie fein Biograph fagt) übertragen worben fenn, was zwar nicht unmöglich ift, aber an Glaubwürdigfeit verliert burch bie weiteren Umftanbe, welche ber Biograph mit biefer Radricht verbindet. Um biefe Beit nämlich, um bas Jahr 730, fcbrieb Johannes gegen ben bilberfturmenben Raifer Leo, ben Ifaurier, einige Schriften jur Bertheibigung ber Bilberverehrung; biefer foll nun, nachdem er einen ber Briefe bes Johannes habe auffangen laffen, einen ber Sanbichrift bes Johannes nachgebilbeten Brief an ben Raifer fingirt haben, in welchem Johannes bem Raifer Borfcblage machte, ihm bie fowach befette Stadt Damastus bei einem Angriff auf Diefelbe zu überliefern. Diefes bem Johannes unterschobene Schreiben foll Leo mit einem eigenen an ben Chalifen gefenbet baben, um jenen auf biefe Weife ber Rache bes Chalifen preiszugeben, worauf ber Chalif ibm, ohne bie Betheurung feiner Unfchuld anguboren, als Staatsverrather bie rechte Band babe abhauen laffen. Nachbem bann Johannes biefe abgehauene Band vom Chalifen wieder ausgebeten, foll er, wie fein Biograph erzählt, mit ihr fich vor bem Bilbe ber Jungfrau Maria niebergeworfen und fie angefleht haben, ihre Fürbitte bei ihrem Sohne gu Berftellung ber Sand einzulegen, welche er wegen feines Eifers für bie beiligen Bilber verloren und, wenn fie ihm hergestellt wurde, fortan nur zu ihrer und ihres Sohnes Ehre brauchen wolle. Diefe Bitte foll ibm fofort erfüllt worben febn, weswegen ber Chalif, von ber Bahrheit bes Bunbere überzeugt, ihn wieder in fein Amt einsehen wollte, was aber Johannes, weil er nun ber Welt ganglich entsagen

wollte, beharrlich abgelehnt habe. Bas nun aber auch bie wirkliche Beraulaffung gewefen fenn mag von bem Uebertritt bes Johannes jum Moncheleben, - bie Gefcichtlichfeit bes hohen Staatsamtes beim Chalifen vorausgesett, tonnte biefe Beranlaffung immerbin in Machinationen bes Raifers Leo am Bofe bes Chalifen gegen bie Band, bie fo fraftig fich ber Bilber angenommen hatte, bestanden haben - turg Johannes entfagte ber Belt, vertheilte fein Bermögen an feine Berwandten, an Arme und Rirchen und murbe im Aloster bes heil. Sabas bei Berufalem Mond jugleich mit feinem Aboptivbruder Rosmas (nicht zu verwechseln mit feinem Lehrer Rosmas), bem nachmaligen Bifchof von Majuma, burch ben Beinamen o μελφδώς bon ben Griechen wegen seiner geiftlichen Lieder geehrt. In Diesem Aloster unterwarf fich Johannes znerft willig ben harten Uebungen monchischen Behorfame, Die man ihm auflegte, bis ihm wieber bie volle Freiheit ber Befchäftigung mit ber Wiffenschaft gestattet murbe, welcher er nun auch mit allem Gifer oblag, obgleich er vom Patriarchen ju Jerufalem jum Breebnter für ben Zwed ber Thatigfeit an ben Kirchen in Berusalem geweiht worben war. Deffentlich bemerklich machte er fich fobann in ber letten Beriobe feines Lebens burch ben großen Eifer und Muth in ber Bertheibigung ber Bilber unter ber Regierung bes bilberfeind lichen Raifere Conftantin Ropronymus, in welchem er fich nicht einschücktern ließ burch ben Born bes Raifers und die Ercommunication burch bie kaiferlichen Bifcbofe in Conftantinopel, indem er die Bilberverehrer stärkend Balaftina und Sprien burchzog und bis Conftantinopel, felbft auf die Befahr bin, ein Martyrer feines Gifere zu werben, vorbrang. Dan fest feinen Tob gewöhnlich in bas Jahr 754, weil bie Bestreitung ber im Jahr 754 gegen die Bilber gehaltenen Synobe zu Conftantinopel feine lette befannte Banblung mar, woraus aber eber folgt, baf er noch einige Beit nach ihr lebte; und ba bas Lob, welches ihm bas bilberfreundliche öfumenische Concil zu Nicaa 787 spenbet, feinen Tob voraussett, fo tann mehr nicht mit Sicherheit gefagt werben, als bag er zwischen ben Jahren 754 und 787 gestorben; man vergleiche über sein Leben Leo Allatius, Prolegomena de Joanne Damasceno in Opp. Damasc. ed. le Quien T. I. und Fabricius, Bibliotheca graeca vol. VIII.

Die literarifche Thatigfeit bes Johannes, ju welcher wir uns nun weiter wenben, war nach ben uns von ihm erhaltenen Werten ziemlich umfaffend, obgleich auch bie Mechtheit mancher Schriften, Die feinen Namen tragen, zweifelhaft ift; auch Die entfcieben unächten find aber als ihm jugeschrieben ein Beweis bes fchriftftellerifden Namens, ben er fich in ber Rirde erworben hatte. An Die Spipe stellen wir Die 3 Berte, welche er, obgleich fie nicht ber Zeit nach seine ersten sind, selbst als die wichtigsten in seinem Debicationsschreiben an ben Bischof Kosmas von Majuma hervorhebt, und unter bem gemeinschaftlichen Titel πηγή γνώσεως zusammengefaßt hat; es find bies bie κεφάλαια φιλοσοφικά, auch unter bem lateinischen Titel: Dialectica aufgeführt, fobann περί αιρέσεων εν συντονία, de haeresibus, und bie εκδοσις ακριβής της δρθοδόξου πίστεως, de fide orthodoxa. Der Besammttitel πηγή γνώσεως beweist Die Busammengehörigteit biefer brei Werte, von welchen bie zwei erften gewiffermagen bie Borbereitung und Einleitung jum britten bilben, indem Johannes in ben negal. geloo. bas Befte ber griechischen Beisheit vortragen, in ber Schrift über bie Griechen bie pavapipara των θεοςυγών αίρεσεων nachweisen und im dritten sodann die göttliche Bahrheit aus Schrift und Tradition als die οχέτειρα πλάνης και ελάτειρα ψεύδους barfiellen will. Die zemalaua gelosomera find wirklich nur Dialektik, fie handeln fast nur logische und ontologische Rategorieen ab, wobei Johannes im Allgemeinen bem Ariftoteles und Porphyrius folgt, fie gugleich im Sinne ber Rirchenlehrer und in Betreff Anwendung jener Rategorieen auf die Glaubensmyfterien, wie z. B. ben ariftotelischen Begriff von Subftang corrigirend, baber bie Schrift nicht ohne Werth ift für bie Renntnig ber tirdlichen Terminologie. Das zweite ber genannten Berte enthält in 103 Artikeln in chronologischer Folge eine Darstellung ber Häresteen ber driftlichen Rirche nebst einigen Artiteln über die Irrthumer ber Beiben und Juben; die 80 ersten find fast wortlich

bem entsprechenben Werte bes Spiphanius entnommen; in ben folgenben Artiteln führt er bie Barefteen von ber Beit bes Epiphanius bis ju ben Bilberftreitigkeiten auf, babei an Theodoret, Sophronius, Leontius von Bygang und Andere fich anschließend und auch felbft Reger. und Settennamen, Die nicht als folche geschichtlich eriftirten, nach feiner individuellen Anficht über mögliche und wirkliche Abirrungen bilbenb. Das wichtigfte von ben brei Berten und überhaupt bas bebeutenbfte und berühmtefte Bert bes Johannes ift seine έκδοσις ακριβής της πίστειος δοθοδόξου. Er faßt in bemselben bas driftlice Dogma zusammen, sowie baffelbe in ber griechischen Rirche burch bie Concilienschluffe und die bedeutenbsten Rirchenlehrer namentlich vom 4. bis 7. Jahrhundert festgestellt worben war, und entwidelt baffelbe fo ziemlich in ber Reihenfolge bes apostolischen Symbolum. Johannes felbft vertheilte ben Stoff in 100 Sauptftude; Die Gintheilung in 4 Bucher, mit welcher bas Wert nun gewöhnlich in ben Ausgaben erscheint, ift booft wahrscheinlich im Mittelalter entstanden nach ber Analogie bes liber sententiarum bes Lombarben. Bas nun ben Inhalt bes Bertes felbst betrifft, fo hanbelt ber Damascener querft bie Lebre von ber Ertennbarteit, Dafenn, Befen, Ginbeit Bottes ab: wenn er babei auch in bem Sate: weber ift Gott gang ertennbar noch gang unertennbar, weber ift fein Befen gang unaussprechlich noch volltommen aussprechbar, bie driftliche Mitte einznhalten und babei zugleich, mas auch in ber Behandlung ber Beweise für bas Dafenn Gottes sich zeigt, ben platonischen und ariftotelischen Standpuntt in ber Auffassung ber Gottesibee ju combiniren ftrebt, fo ift bod nicht ju laugnen, baß de facto biefe Bermittlung bei ihm eine unvollständige bleibt und bas llebergewicht fich auf die Seite ber Transcendeng ber Gottesibee und bes negativen Berhaltens bes menfchlichen Dentens zu ihrem Inhalte fich neigt, wegwegen er ben Denfchen zulett, wie ber Areopagite, an die gottliche Offenbarung und ihre Aussprüche verweist. Raralteriftisch im Bufammenhang bamit ift weiter bie febr unvollftanbige Entwidelung ber Eigenschaftslehre, indem Johannes fast nur bie metaphpfischen und zwar bie allgemeinften metaphpfifden Eigenschaften und Befensbeftimmungen bespricht und bie ethifde Seite bes gottlichen Befens wenigstens an Diesem Orte taum berührt. Defto größere Sorgfalt verwendet er bagegen auf die Erbrterung bes Trinitatsbogma's, und hier befchrantt er fich nicht barauf, nur bie Lehrfage ber griechifchen Rirche über biefes Dogma aufguftellen und bie gewöhnlichen Argumente ber griechischen Bater zu wiederholen, sondern er nnternimmt es, bie wiffenichaftliche Conftruction bes Dogma's innerhalb ber gegebenen firchlichen Bestimmungen weiterzuführen, obwohl er fich ber Grenzen ber Möglichkeit einer wiffenschaftlichen Erkenntniß biefes Dogma's wohl bewußt ift, lib. I. cp. 8.: αδύνατον γαρ εύρεθηναι εν τη κτίσει είκονα απαραλλάκτως εν έαυτη τον τρόπον της άγιας τριάδος παραδείκνύουσαν, baber man auch bas Wefen ber Trinitat nicht abaquat benten und bezeichnen konne; er fteuert babei vor Allem barauf los, nicht unr die Bersonalität des λόγος und des πνευμα άγιον in der Ginheit des Wesens au begrunden, worin er den das Bahre bes Judenthums und Beidenthums verbindenden Fortschritt bes Christenthums findet, sondern auch die Art Diefes Zusammensehns ber Einheit bes Befens und bes perfonlichen Unterschiedes ber brei Berfonen, ihr perfonliches Ineinanderleben, die περιχώρησις der drei fo genau als möglich zu bestimmen, wenn gleich bies natürlich mehr negativ burch bie Abweifung bes Falfchen gefchieht als positiv; fo weit er es aber positiv versucht, tommt ber Aristotelismus, ber ibn auf Tritheismus, und ber Blatonismus, ber ihn auf Sabellianismus ober Mobalismus führte, beutlich bei ihm in Conflitt, ja er wird gleichsam wiber seinen Willen auf bie mobaliftifche Seite hingetrieben. In Beziehung auf bas Formelle ift noch zu bemerken, bag Johannes bier bereits ben Ton einer abstraften Schulterminologie anschlägt, ben bie abenblanbifche Scholaftit fpater weiter ausgebilbet bat; vgl. Baur, bie driftliche Lebre von ber Dreieinigfeit Band II. S. 176 ff. Die Behandlung ber Lehre von ber Sobpfung, von ben Engeln, Damonen, Die Johannes im zweiten Buche vortragt, enthalt kaum mehr als eine Zusammenfassung bes bisher barüber Aufgestellten; nun schließt er

aber eine ziemlich weitläufige Erörterung über ben himmel und bie himmeletorper, Licht, Feuer, Luft, Binde, Baffer, Erbe an, auch hier ber Autorität ber Bater, namentlich bes Bafilius, Chryfostomus, Remefius und ihrer Beftreitung ber Anfichten griechischer Bhilosophen und Bhufiter mie Ariftoteles und Btolemans folgend, und qugleich eine biblifche Begrundung feiner oft wunderlichen Deinungen verfuchenb. Dit ber Lehre vom Barabies, bas er buchftablich und geiftig zugleich versteben will, tehrt er gu ben eigentlich theologischen Lehren gurud, insbesondere bem Dogma vom Menfchen, feiner Schöpfung und seinem Befen, und gibt hier eine Bipchologie in nuce, sich an Blato, Ariftoteles und andere Griechen theils unmittelbar, theils burch bas Mittelglied ber Schrift bes Nemesius περί φύσεως ανθρώπου anschließenb; als Lehrer ber griechischen Rirche karakterisirt er sich babei burch ben befonderen Nachdrud, mit welchem er bie Freiheit bes menichlichen Billens und feine Rraft jum Guten vertheibigt. Dit ber Lehre von ber Freiheit verbindet er unmittelbar bie von ber Borfebung und Brabeftination nach Chrysoftomus und nemefius. Die Lehre vom Gundenfall und feinen Folgen, welche am Schluffe bes zweiten und Anfang bes britten Buches folgt, ift gang in ber fowe benben rhetorischen semipelagianischen Beise ber früheren Lehrer ohne Rudficht auf Die Fortbildung ber Lehre im Abendland gehalten, und ift überhaupt auffallend burftig bebanbelt, eigentlich nur ale Uebergangsglied ju ber Lehre von ber Berfon Chrifti, ale in welchem bie gange auf bas Beil ber verlorenen Menfchen in mancherlei Beife gerichtete gottliche Beranftaltung ihre Spige erreiche. Diefe Lebre von ber Berfon Chrifti bat Johannes unter allen am ausführlichften erörtert, benn fie nimmt nach ber jetigen Gintheilung fast ben gangen Raum bes britten Buches und einen Theil bes vierten ein, wie er benn auch an anbern Orten wieder barauf jurudtommt. Es lagt fich nicht vertennen, wie ber Damafcener bier mit vielem Scharffinn und bialettifcher Bewandtheit bas Broblem anfaft und Die Theorie innerhalb ber nun bereits viel fcarfer gejogenen Grenzen ber Rechtgläubigfeit weitergestaltet, in welcher Beziehung inebefonbere feine Exposition über bie perfonliche Ginheit ber beiben Raturen, Die er burch ben Bogriff ber Enhapostafie ber menfchlichen Ratur im dorog (nicht ber Anbapostafie) zu begreifen sucht, feine Begrundung ber communicatio idiomatum, Die jedoch in Bahrheit bei ibm nur eine verbale ift, feine Erorterung über ben Billen und bie Billensthatigfeit bes Gottmenfchen bebeutenb find, wenn gleich alle biefe miffenfchaftlichen Bestimmungen fast ebensoviele Beweise ber Unmöglichteit finb, von ben gegebenen Bramiffen, namentlich ber absoluten Entgegensetzung göttlicher und menschlicher Ratur, und ber einseitigen Praponderang ber gottlichen aus, eine pfochologisch und ethisch begreifliche und harmonische Anschauung vom Seyn und Leben bes Gottmenschen ju gewinnen; übrigens tommt eine folche auch barum bei Johannes nicht zu Stande, weil er, wenn auch ein gewiffer Busammenhang in feiner Erörterung ftattfindet, es an einem methobischen Fortschritt in ber Entwidelung bes Gegenstandes fehlen lagt und bas Problem immer wieber von Neuem meift mit Rudficht auf die einzelnen geschichtlich bervorgetretenen Streitigkeiten aufnimmt. Gine Ergangung zu bem in biefer Sauptichrift über bie Chriftologie Borgetragenen bilben feine Streitschrift gegen bie Alephaler nepi ovrBérov φύσεως und gegen die Monotheleten περί των έν Χριστω δύο θελημάτων καί ένεργειών καὶ λοιπών φυσικών έδιωμάτων etc.; man vgl. Baur, Gesch. d. Dreieinigkeit II. Bb. S. 176 ff. und Dorner, Christologie 2. Theil S. 257. Mit ber Christologie ift auch gelegentlich ein Theil ber Mariologie verknüpft, ebenfo auch nur wie im Borübergeben bas Benige, mas Johannes vom Berte Chrifti zu fagen weiß, wie Bud III. cp. 97. 29. IV. 3.; er fcopft hiebei nicht einmal vollftanbiger aus feinen Onellen, Gregor von Raziang und Athanafius, geschweige bag er die Luden biefer Lehre auszufüllen fich bemüht hatte. Im vierten Buch Rap. IX. geht ber Damascener ohne weitere Bermittelung ju ber Lehre von ber Taufe über mit bem Sate: wir betennen and eine Taufe jur Bergebung ber Gunben und jum emigen Leben. Nachbem er uun angegeben, bag wir aus Baffer und Geift wiedergeboren werben muffen, weil Leib und Seele

gereinigt und vom Berberben befreit werben muffen, ichilbert er bie Taufe weiter in fpielend allegorischer Beife als eine fiebenfache; im Busammenhang bamit rebet er auch vom Glauben, und bies auch noch in einem besondern furgen Artifel. Der Glaube ift ibm querst das Annehmen ber παράδοσις της εκκλησίας καθολικής, wie ber Lebre ber Schrift, aber auch mit Rudficht auf Bebr. 11. Die Zuverficht auf gottliche Berheißungen und die Erlangung unserer Bitten, und mahrend die erstere niese nach ibm ήμετέρας γνώμης, unfere Sache ift, foll bie lettere eine Babe bes beiligen Beiftes febn. Bas er vom Berhältniß bes Glaubens ju ben Berten, ber Biebergeburt und Beiligung in abgeriffener sporabifder Beife fagt, ift nichts anderes als bie abgeftumpfte semipelagianische Lehre ber alten griechischen Lehrer. Wie immer ber sittliche Ernft, ben er wiederholt zu erkennen gibt in ber Forberung ber Beiligung, Anerkennung verbient fo hat er boch und noch weniger als manche feiner Borganger, wie Athanaflus, Marimus, Confessor leinen Begriff vom eigentlichen Befen ber Wiebergeburt, Rechtfertigung und Beiligung; bas, mas er sobann über bas Rreuz und bie Art ber Anbetung bemerkt, ift gang im miraculofen Beifte feiner Beit. Dit großer Bichtigfeit tragt er bie Lebre vom Abendmable vor, ale bem Mittel, in welchem Gott feine Gelbstmittheilung vollenbet, und durch welches wir die geistliche Geburt aus dem geistigen Abam und damit die Unfterblichkeit erlangen. Wenn man ibm, wie noch hiftoriter ber neueften Beit, bie volle Transsubstantiationelehre jufchreibt, so ift bas unbestreitbar falfc, fofern nach ibm ber Abendmableleib zwar ber wirkliche Leib Chrifti fenn foll, aber boch nicht ibentisch mit bem in ben himmel erhöhten, welcher nicht vom himmel berabtommt, und fofern er nirgende Brob und Bein nur fur bie icheinbaren Accibengien erklart. Sierauf tommt er wieder auf die Maria und die wunderbare Empfängnif zu reben und verbindet bamit fofort eine Erörterung über Die Beiligen, Die Berehrung ihrer Reliquien und Bilber, bies jedoch nicht fo ausführlich wie in ben gleich nachher zu nennenben Schriften über Die Bilberverehrung. Benn er weiter Die Lehre von ber Schrift anreiht, fo ift Dies vielleicht baburch veranlagt, bag er zuvor bemerkt hat: Die Lehre von ber Berehrung bes Rreuges und ber Bilber gebore ju ben Lehren, Die nicht in ber Schrift enthalten feben, fondern auf der Ueberlieferung beruhen. Seine ganze Auslaffung über die Lehre von ber Schrift beschräntt fich nebft einigen Bemertungen über Inspiration und Werth ber Schrift auf eine Bieberholung bes altteftamentlichen Ranon bes Epiphanius und eine Aufzählung ber neutestamentlichen Schriften, zu welchen er nach dem trullanischen Ranon auch die Ranones ber Apostel rechnet. Aus Beranlaffung ber Schrift handelt er Die vielerlet formeln ab, welche bie Schrift von Chriftus gebrauche; auch bas, bag er fofort gerabe bier erörtert, marum Gott nicht Urheber bes Bofen fen, und es nicht zwei Grundwefen, ein gutes und bofes geben tonne, bat feinen Grund wohl barin, bag er Die betreffenden Schriftlehren und Schriftstellen erlautern und rechtfertigen will. Er rebet bann mit Rudficht auf Schriftstellen vom Sabbath gegen die Juden und versucht eine fdriftmäßige Rechtfertigung bes ebelofen Standes. Rach einigen Bemertungen über bie Befchneibung und ihre Aufhebung burch bas Christenthum schließt er mit ber Lehre vom Antichrift, Auferstehung und jüngsten Gericht — Dies ift ber wesentliche Inhalt bes Hauptwerkes bes Damasceners; man vergleiche ben Auszug bei Sorodh, Rirchengeschichte Band XX. v. Jahr 1794, und ben noch umfaffenderen bei Röster, Bibliothet ber Rirdenväter Band VIII. Bas die Bollstandigleit bes Stoffes betrifft, fo ift fie eine giemlich ungleiche; wenn er auch fein einziges Dogma gang übergeht, fo find boch einzelne febr verturat, und andere unverhaltnigmäßig ausführlich behandelt, wie einerseits alle bie Lehren, welche auf die Rothwendigfeit, die Bollziehung und Aneignung ber Erlöfung, auf Sunde, Gnade, Beileordnung fich beziehen, bochft durftig und ungenau besprochen werben, fo find andrerseits die Lehren, welche mehr speculativer Ratur find wie bie von Gett, Trinitat, Berson Christi um fo breiter, ja wohl zum Theil zu breit und mit Wieberholungen entwidelt; ja es ift mancher ber Dogmatit frembe Stoff, ber nur fpeculatives und allgemein wiffenschaftliches Intereffe bat, aufgenommen; in beibem, ber Borliebe für die fpeculativen und ber Berfarjung ber anthropologifch und foteriologifch prattifden Lehren, und wenn wir ben materiellen Besichtspunkt mit bagu nehmen, in bem unvermittelten Berhaltnig von Onabe und Freiheit, fofern ber Beilebegriff wohl in ber objektiven Sphare ber Dogmen von ber Trinitat, Berfon und Bert Chrifti, Sakramenten feine Stelle findet, aber nicht in die subjettive Sphare, tie Lehrevon ber Gande und Aneignung bes Beile hereingebildet, fondern burch ben pelagianischen Freiheitsbegriff beschräuft wird — in allem bem tennzeichnet fich Johannes als achten Gohn ber griechischen Rirche, wobei man freilich auch in Anschlag bringen muß, bag er fich gar nicht bie Aufgabe ftellte, bas Dogma materiell fortzubilben, sonbern es fo aufzunehmen, wie er es in feiner Rirche porfant, wegwegen er auch bie Mangel, bie bas griechische Lebrinftem bebielt, nachdem es von ber abendländischen Lehrentwidlung überflügelt mar, nicht zu erganzen unternahm. Die Ordnung weiter, in welcher ber Stoff vertheilt und ausgeführt wirb, ift, wie aus ber oben bezeichneten Reibenfolge bes Inhaltes erhellt, nach Sor bath's richtiger Bemertung, fowohl nach ber Babl ber eingemifchten Daterien, als nach ber Stellung ber mefentlichen Lehren nicht mehr als erträglich, bieweilen auch gang willtubrlich; von einer ftreng fpftematifchen Anlage, und einer methobischen Durchfahrung berfelben tann nicht bie Rebe fenn. Die Urt, wie er ben Stoff behandelt, befteht, wie bereits gefagt, vorzugsweise in ber Sammlung und Berarbeitung bes Ueberlieferten, wobei er bor allem bem Gregor von Raziang folgt, außerbem Athanafius, Bafilius bem Grofen, Gregor von Roffa, Chryfostomus, Epiphanius, Cprillus von Alexandrien, Remefius, bisweilen auch Anaftafius Sinaita, Leontius von Bugang, Maximus Confessor; eine befondere Borliebe hat er auch fur bie Schriften bes Bfeudobionpfius Areopagita, aber Johannes citirt biefe Auctoritäten in ber Regel nicht als folde, fonbern ftellt bie Excerpte fortlaufend und oft wortlich jufammen, ja er nimmt nicht nur bie Glaubenefage felbft ans feinen Quellen, sonbern auch die Beweise, sowohl die eregetischen, bei welchen er ber trabitionellen Auslegung folgt, als auch feine bogmatifch philosophifchen find banfig ent lehnt und daher, weil von verschiedenen Auctoritäten entlehnt, hin und wieder nicht gang aufammenftimmenb. Uebrigens fehlt es ibm nicht an eigenem Urtheil, wenn es gleich burd bie Auctoritat und ben Beift feiner Beit gebunden und getrubt ift; am fcwachften ift feine hiftorifche Kritit. Die Form ber Darftellung, Die Schreibart ift wefentlich bebingt burch die eigenthumliche Tendeng ber Schrift, fie tragt die Ungleichheit und Ber-Schiebenheit ber Quellen an fich, ift manchmal rednerisch weitschweifig und tunftlich, im Bangen aber boch flar, fliegend und ziemlich pracis; man vergleiche C. 3. Lenftrom, de expositione fidei orthodoxae auctore Joann. Damasceno. Upsal. 1839 unb Ritter, Geschichte ber driftlichen Philosophie II. B. p. 553 sq. Der angegebene Rarafter ber Schrift lagt nun and bas Ansehen begreifen, bas biefelbe in ber griechischen Rirche gewann, ein Ansehen, bas fich auch auf bie abenblandische Rirche ausbehnte, feit fie im 12. Jahrhundert burch ben Rechtsgelehrten Johannes Burgundio von Bifa in's Lateinifde überfett war; in biefer Gestalt murbe bas Wert icon vom Combarben, nachber von Thomas von Aquino und andern Scholaftitern viel benütt. Bir tonnen biemit fogleich bie Beantwortung ber Frage verknüpfen, wie Johannes eben um biefes Bertes willen fich zur nachmaligen Scholaftit verhalte. Die Einen betrachten nämlich ben Damascener als einen Anfanger ber Scholaftit, wie auch bie Beinamen "Bater ber Scholaftit". "Lombarbus ber Griechen" zeigen, bie Anberen bestreiten bies, wie g. B. Cramer in ber forb fepung von Boffuete Weltgeschichte nicht jugibt, bag "biefes Bert ein Mufter icolaftifcher Theologie fen;" bem Richtigern nabert fich fcon Mosheims Urtheil in feiner bist. eccles. antiqu. et recent. p. 307, bag Johannes in biefem Buche bie scholastische und bogmatische Lehrart ber Theologie mit einander verbunden; unter ber lettern verftebt er nämlich das, was man fonft positive Theologie, b. h. die rein traditionelle Darftellung nannte. Und allerbinge haben wir ja gefeben, wie ber Damascener wenigstens bei einigen Bauptbogmen ben trabitionellen Stoff, ben er sammelt, mit bialettifchen Erorte rungen verknupft: auch ift feine exdoois in ber That, wenn man von ben Mnfaben

ber fpftematifchen Behandlung", wie bei Origenes und Anbern, absieht, ber erfte unfaffenbere Berfuch eines bogmatischen Spftems; allein ein Scholastiker im vollen Sinne des Wortes ift er barum boch nicht; bagu fehlt ihm fcon die vollständigere Durchführung einer dialektisch rationellen Bearbeitung des traditionellen Stoffes, wie wir fie etwa bei Anfelm finden, auch fehlt ihm bas methodische, spllogistische und schematistrende Berfahren ber vollendeten Scholaftit, vielmehr bilbet feine Beife nur ben Uebergang bagu; er gehört durch feine Art und Weife überhaupt jener llebergangszeit an zwischen der produttiven Periode der alten Rirche und der spstematisch verarbeitenden, bialektischen, der mittelalterlichen Scholaftit, welche Uebergangszeit einen überwiegend receptiven, fammeluben, compilirenben, trabitionaliftifchen Rarafter an fich tragt, wenn auch einzelne Rachbluthen ber probuttiven Beriobe noch auftreten und andrerfeits in ber griechischen und abenblanbischen Rirche bereits Anfange ber eigentlichen Scholastit sich erkennen laffen. Bum Schluffe haben wir nun, obgleich die schriftstellerische Individualität des Johannes in dem bisher besprochenen Hauptwerke fich beutlich genug abspiegelt, boch auch seine abrigen Schriften noch turd zu berucksichtigen. Außer seinem Hauptwerte hat Johannes noch mehrere andere bogmatifchen Schriften, jeboch meift von untergeordneter Bebeutung gefchrieben, wie eine kleine Abhandlung über bie Dreieinigkeit, die vielleicht aber auch nur ein Auszug aus seinen Schriften ist, bann eine ειςαγωγή δογμάτων σοιχειώδης, Einleitung in bie Elemente ber Glaubenslehre, — b. h. eine Auseinandersetzung ber philosophischen und bogmatischen Termini, ουσία, υπόςασις, πρόσωπον, όμιοούσιος, είδος, yévos, arouov ic., womit er die Bestreitung der Atephaler, Restorianer, Monotheleten vorbereitet. Ob die expositio et declaratio fidei, grabisch vorhanden und von le Quien in einer lateinischen Uebersetzung aufgenommen acht feb, ist nicht gang sicher; bemertenswerth ift ber Schlug, in welchem ber Berfaffer erflart, bag er nicht burch feine Berle, fondern durch den Glauben an Chriftum und seine Barmberzigkeit, und die Fürfprache ber heiligen Jungfrau und aller Beiligen gerecht und felig zu werben hoffe. Bichtiger find die bogmatisch-polemischen und apologetischen Schriften bes Johannes; unter biefen nehmen bie erfte Stelle ein bie 3 Schutschriften fur bie Bilber. Es ift eine gewandte, berebte und gegenüber vom Raifer febr freimutbige Bertheibigung, welche Johannes hier führt, und fie gebort jum Beften, mas über und für biefe Sache gefcrieben worben; auch zeigt Johannes hier am meiften Gelbständigkeit und Beift, vgl. Reanber, Rirchengesch. III. Banb. Unter ben übrigen Streitschriften ift noch zu nennen ein Tractat gegen bie Jatobiten, befanntlich eine Abzweigung ber Monophpfiten; bie Schrift gegen bie Manichaer, wenn fie bem Johannes angehort, ift nicht gegen bie Baulicianer gerichtet, welche allerbinge unter bem Namen Manichaer von Anbern befampft werben, indem gerade nichts specififc Paulicianisches fich bier erkennen läßt, sonbern eber Das Altmanicaifche. Unter ben Schriften bes Johannes ericeint auch eine diakelig σαρακηνού και Χριζιανού. Le Quien hat einen großen Theil des griechischen Textes btefer διαλ. aus den Gesprächen des Theodorus Abucara έρωτήσεις και αποκρίσεις amischen dem βάοβαρος und χρισιανός Bibl. Patr. Paris. Tom. XI. gezogen. Dieser Abutara foll ein Schüler bes Johannes gewesen fenn und ben Inhalt bes Gespraches aus bem Munbe feines Lehrers empfangen haben; es ift baber fcwer zu bestimmen, mas bie ursprungliche Gestalt bes Dialogs mar und welcher von beiben ber ursprungliche ift. Uebrigens bat Johannes auch am Schluffe feiner Schrift über bie Barefen fich über Dahomeb und ben Islam ausgelaffen, aber biefe Bolemit und Apologetit gegen ben Islam ift fo Heinlicht und fowach, bag fich bies mit feinem angeblichen langeren Aufenthalte unter ben Saracenen nicht recht reimen laffen will. Beiter find von moralischen Schriften gu nennen die ίερα παράλληλα, das größte und umfangreichste Wert bes Johannes, weldes eine Sammlung von moralifden, bin und wieber auch bogmatifden Gentengen entbalt, Die er unter Bergleichung bon Stellen ber Rirdenväter mit Schriftstellen anführt; fie find in ihrer jegigen Geftalt alphabetifch geordnet, wodurch, ba die alphabetifche Bezeichnung oft febr ungeschickt und unpaffend ift, ber Gebrauch erschwert wirb; Die Schrift

bat im Gangen wenig Berth und vorzugeweife nur ben Berth, baf eine giemliche Angabl von Stellen aus verlorenen Schriften ber Bater bier erhalten ift. Unter bie etbifchen Schriften geboren auch die Tractate über die Sauptfünden, fiber Engend und Lafter, über bie Saften, im Beifte feiner Beit geschrieben. Bas bie exegetische Thatigfeit bes Johannes betrifft, fo bezog fie fich ausbrudlich nur auf bie paulinischen Briefe; aber ber Commentar über Diefelben ift in ber Sauptfache nur ein Auszug aus Chrofoftomus homilien bin und wieder mit Benutung anderer griechifcher Ausleger; bas Eigene befteht nur in wenigen Erlauterungen und fenn follenben Berbefferungen bes Chrofoftomus; überhaupt hat er als Ereget in feinen übrigen Schriften nichts Bervorragenbes, ba er fic ja hierin vielfach nur an feine Auctoritäten fich halt; ber Allegorie hulbigt er mit feiner Beit und verbirbt bamit hauptfachlich feine altteftamentliche Auslegung. Schlieflich ift and noch ein Wort über feine Somilien, Dben und Somnen beizufügen; Die Somilien find ziemlich unbedeutende Festreben, Die homnen, gleichfalls für Die bornehmften Festtage bestimmt, werben zwar von Alten und Neueren gerühmt, aber biefes Lob tann nur febr relativ gelten; von manchen, die wir noch haben, ift ohnebies die Aechtheit nicht ficher. Eine Reihe von anderen Schriften laufen noch überbies auf ben Ramen bes Johannes, bie ihm nach überwiegender Bahrscheinlichkeit nicht angehören, vgl. le Quien in feiner Ausgabe ber Werte bes Johannes und Remi Ceillier in ber histoire generale des auteurs sacrés et ecclesiast. tom. XVIII; eine ber intereffantesten bavon ift bie Schrift Barlaam und Jofaphat ober Joafaph, eine Art driftlicher Roman, in welchem bie Befehrung bes Jofaphat, eines Ronigs von Indien burch ben Eremiten Barlaam ergabtt wird; fle ift in die Ausgabe von le Quien nicht aufgenommen, bagegen nen abgebruckt in ben Anecdota graeca ed. Boissonade vol. IV., Paris 1832; über bie von alter Beit ber angefochtene und vertheibigte Aechtheit vgl. Die Bemerkungen von Boiffonabe in ber Borrebe jum genannten Banbe ber Anecbota. Das Bilb, bas wir in bem Bisberigen nach ben Schriften bee Johannes von feiner miffenfchaftlichen Berfonlichfeit gezeichnet haben, wird bas Urtheil rechtfertigen, bag er zwar nicht zu ben bervorragenben Geiftern ersten Ranges gebort, wofür es ibm vor allem an Driginglität und ichopferischer Rraft fehlte, baff er aber boch in feiner Beit eine ehrenvolle Stelle einnimmt burch ben Fleiß, Die Treue, Die Rlarheit, mit welcher er Die Schate ber Bergangenheit gefammelt und bargeftellt bat, fowie burch bie anertennenswerthe Bewandtheit und ben Scharffinn, mit welchem er bas driftlich-lirchliche Dogma, gemäß bem Stadium ber Entwidlung, welches baffelbe bis auf ihn bin erreicht batte, zu vertheibigen wufite. Ueber bie verschiebenen unvollständigen älteren Ausgaben val. man le Quien und Ceillier; die erfte vollständige Ausgabe verdantt ihre Anregung ber Berfammlung ber frangofifchen Geiftlichfeit ju Paris 1635 und 1636, welche zuerft ben Berausgeber ber Berte bes Cyrillus von Alexandrien, Johannes Aubert, Lehrer ber Theologie an ber Gorbonne bamit beauftragte, und ba biefer verhindert war, ben Dominitaner Combefie; ale and biefer nicht bamit zu Stande tam, bat endlich le Quien, P. ord, fratr. Praedicat. unter Ditwirkung von Leo Allatius bie Sache jum Biele geführt mit feiner Ausgabe, Baris 1712 in 2 Foliobänden mit schätharen Brolegomenen 2c. von ihm und Leo Allatius. Bur Literatur vergleiche besonders Remi Ceillier in ber histoire generale des autours sacrés et ecclésiastiques Tom. XVIII. p. 110-165, Fabricius, Bibliotheca gracca tom. VIII. Sorodh, Rirchengeschichte Band XX.

Johannes, jakobitischer Bischof von Dara (einer Stadt in Mesopotamien 21/2 M. westl. von Nissbe), lebte in ber ersten Halfte des 9. Jahrhunderts (nicht im 6. oder 7. Jahrh., wie Cave hist. litter. II. p. 131, oder gar im 4. Jahrh., wie Abraham Ecchelensis meinte, auch nicht im 8. Jahrh., wie Affemani anfangs vermuthetete biblioth. orient. II, 118, vgl. dagegen ebend. II, 219 n. 347). Er war Zeitgenoffe des Dionys von Telmahar, der ihm seine große Chronis widmete (s. Barhebr. bei Affem. bibl. or. II, 247). In einer Handschrift des Batican, die früher Abraham Ecchel. des sessen und in seinen Schriften benutt hatte, sinden sich drei sprische Werke des Johannes

1) de resurrectione corporum, 4 Bücher; 2) de hierarchia coelesti et ecclesiastica, 2 Bücher, auf Grund der gleichnamigen Bücher des Pseudo-Dionysius geschrieben; 3) de sacerdotio, 4 Bücher. S. Assem. II, 118 ff. Außerdem wird von ihm ein Buch de anima erwähnt, Assem. II, 219, das er vermuthlich nach dem Bergange des Gregor von Ryssa versaßte, den er auch senft benutt (Assem. III, 22), und eine Anaphora (nach dem Catalogus liturgiarum bei Schulting Th. III. S. 106, N. 29). E. Röbiger.

Johannes eleemosynarius, Patriarch von Constantinopel (606-616) hat sich burch seine große Freigebigteit und Barmbergigteit gegen Arme und Leidende jenen Shrentitel bes Almosengebers erworben; in der That erzählen die Bollandisten unter dem 23. Januar, dem Feste des Heiligen, von ihm viele erhebende Züge; diese Tugend war aber in ihm nicht vereinzelt; sie war verbunden mit großer Friedensliebe, Bersöhnlichseit, geduldiger Ertragung von Unrecht, so wie mit lebendigem Eifer für würdige Begehung des Gottesdienstes. Er farb auf der Insel Cypern, wohin er sich vor den Persern geflüchtet hatte (616).

Johannes Diaconus, Biograph Gregors M., f. Gregor L. Bd. V. S. 332. Johannes, monophysitischer Bischof von Ephesus, gewöhnlich Episcopus Asiae genannt, weil Ephesus ber vornehmfte Bischofesit von Rleinasien mar (f. Assemani, biblioth. orient. T. II. dies. de Monophysit. §. IX. s. v. Asia), aus Umib gebürtig, lebte im 6. Jahrhundert meift in Constantinopel und war am taiferlichen Sofe, besonders unter Juftinian febr angefeben. Er erhielt namentlich von bem genannten Raifer in beffen 19. Regierungsjahre bas Unit, gegen bie Beiben ju inquiriren, beren fich in Conftantinopel felbft viele fanben, befondere Batricier, Grammatiter, Sophiften, Sachwalter und Mergte, unter ihnen Photas, welcher fich ber angeordneten Befehrung burch Bergiftung entzog, und fonft im Reiche, vorzüglich in Affen, wo Bifchof Johannes auf feiner bamaligen Betehrungereife 70,000 ju Chriften machte und ben Bau von 96 Rirchen veranlafte, wozu die Roften großentheils aus bem faiferlichen Schape bergegeben murben. Er heißt hiernach oft "ber über bie Beiden gefett ift" (fir. אבת הופל ober auch "ber Bertrummerer ber Gögenbilder" (fpr. מחבר פתכרא). Wahrscheinlich ift er ber Johannes Rhetor, ben Evagrius und Theodorus Lector ermahnen und ben ber erftere (lib. V. c. 24.) als feinen Mitburger und Bermanbten bezeichnet; benn mas Affemani (bibl. or. II. 84.) gegen bie 3bentität einwendet, ift nicht flichhaltig. Johannes ift Berfaffer eines in fprifder Sprache gefdriebenen, fur bie Rirchengeschichte bes Drients wichtigen Befcichtswertes in brei Theilen. Dionpfius von Telmahar legte baffelbe bei bem britten Theile feiner Chronit, ber bie Beit von Theodofius bem Jungeren bis Juftin II. befaft, au Grunde, und hauptfächlich nur aus feinen wortlichen Citaten, soweit Affemani folche ans Diompfius' Chronit beibringt (Assem., bibl. or. I, 359-363. 409. 411-414. II, 48 sq. 51. 52. 87-90), und aus einigen Stellen ber Chronit bes Barbebraus, ber es unter feinen Quellen aufführt (Barbebraei chronicon syr. ed. Bruns et Kirsch p. 2. lin. 12, cf. Assem., bibl. or. II, 312) und in ber Geschichte Juftinians und fonft gebraucht (Barkebr., chron. p. 83, 84. Assem., II, 328 lin. 7 u. 329 Rot.) war uns tas Werf bes Johannes befannt, bis Billiam Cureton unter ben fprifchen Sanbidriften, welche Dr. Tattam und A. Bacho im 3. 1843, 1847 und 1850 aus dem fprifchen Marien-Hofter im Thale ber Ratron-Seen in Aegypten nach bem britischen Dluseum gebracht batten, ben britten Theil beffelben, obwohl nicht gang vollständig, auffand und etirte (The third part of the ecclesiastical history of John bishop of Ephesus. Now first edited by William Cureton. Oxford 1853. 418 S. 4.). Die beiten erften Theile, welche aufammen 12 Bucher umfaßten, enthielten, wie ber Berfaffer felbft fagt (p. 2), bie Befcichte ber Rirche von ber Beit ber erften romifchen Raifer bis jum fecheten Jahre Juftin bes Bungeren, Schwestersohnes bes Raifers Juftinian, also bis jum 3. 571. Der britte Theil besteht aus feche Rapiteln, wovon aber nur bas 2. und 5. vollständig, die übrigen mehr ober weniger befelt vorliegen. (Bgl. Bernftein in ber Zeitschr. ber D. Morgenl. Gefellichaft, Bb. VIII, G. 397.) Es wird barin u. A. bas britte Jahr nach bem Tobe Justine bee II. (581) erwähnt (B. VI, Cap. 25. ju Anf. S. 402), aber es tommen

1

ŧ

noch einige spätere Data vor, die bis zum 3.585 herabgehen. Es sind barin gar viele fonst unbekannte Fakta ber Rirchengeschichte erzählt, und bas Buch hat um so größeren geschichtlichen Werth, da ber Berkasser, obwohl für die monophystische Lehre Partei nehmend und hie und ba zu leichtgläubig erscheinend, doch den Ereignissen gleichzeitig und oft selbst Augenzeuge war. Cureton hat auch eine englische Uebersetzung bes Buchs versprochen.

Johann von Goch, f. Goch.

Johann von Gott, f. Brüder, barmherzige.

Johannes Jejunator (Νηστευτής, ber Faster - fo hieß er von seinem ftreng ascetischen Leben; von feinem Beburteland bieß er auch Cappabor, als Batriard 30hannes IV.), Batriard von Conftantinopel 582-95, von nieberer Bertunft, wegwegen er feine Erhebung nur feiner vom Bolt angestaunten Frommigfeit, - wie feine Feinde ihm nachfagten, feiner Heuchelei verdankte. Befonders bekannt ift er burch bie Annahme bes Titels eines ötumenischen Batriarchen und burch bie hierüber mit Rom geführten Streitigkeiten f. Die ausführliche Darftellung in bem Artikel Gregor I. Real-Enc. V. S. 326 flg. Johannes Jejunator ftarb ben 2. Sept. 595. Die Griechen, welche ihn um feiner Frommigteit, Rechtlichkeit, Boblibatigteit willen, befonbere aber wegen feiner ftrengen Aecefe und feiner Birtuofitat im Faften boch verehrten, gablten ibn nach feinem Tob zu ben Beiligen. Gregor von Rom freilich war in biefem Falle mit folder anferlichen Beiligkeit wenig gufrieden und meinte, es nute wenig, tein Fleifch effen und feinen Mund mit Lugen entweihen, fasten und vor Stolz fich blaben, fich folecht fleiben und burch Sochmuth ben Burpur überragen, bas Untlit eines frommen Schafs zeigen und barunter Bolfegahne verbergen (Greg. M. epist.). Schriften, befonbere ascetifchen Inhalts, die ihm beigelegt werden und theilweife noch vorhanden find, find: 1) eine Bug- ober Beichtordnung unter dem Titel: ακολουθία καὶ τάξις των έξομολογουμένων, 2) eine Instruction für Beichtväter, λόγος προς τον μέλλοντα έξαγορεύσα τον αύτου πνευματικον υίον. Beide Schriften, ju ben alteften Bonitentialbuchern ber griechischen Rirche gehörig, find gebrudt bei Morinus, de disciplina in administratione sacramenti poenitentine Baris 1651 u. ö.; allein bie Mechtheit berfelben, wenigftens ber vorliegenden Recension, ift ebenso zweifelhaft wie bie Autoricaft anderer, bem Johannes Jejunator ober einem mit ihm vielleicht identischen Johannes Monachus beigelegter Bufordnungen; wie es fcheint, haben entweder die ursprünglichen Entwürfe bes Joh. Jejunator fpatere Bufate erhalten, ober find Ordnungen fpaterer Beit an ben altberühmten Ramen bes Fastere angelnupft worden, wie benn auch andere firchliche Anordnungen, λ. B. 35 canones in dem IIηδάλιον der neueren griechischen Rirche dem Joh. Bejunator jugefdrieben werben (f. b. Art. Bufbucher Bb. II. G. 464 fig.). Außerbem werden ihm beigelegt: 3) Reten περί μετανοίας καὶ έγκρατείας καὶ παρθενίας, 4) περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθέων, - beide lettere Schreiben frib ber bem Chrofostomus jugefchrieben und in feinen Ansgaben enthalten; endlich 5) eine Schrift von ber Taufe und 6) eine Brieffammlung, Die nicht mehr vorhanden find. -S. Die freilich gegnerischen Rachrichten Gregore (Epp. V, 18 ff. 43. 64 u. B.); Theophylact. hist. 1. VII, 6; Isidor de script. c. 26; Trithem. de scr. eccl. c. 224; Oudin de scr. eccles. T. I. p. 1473 sqq.; Fabric. bibl. gr. T. X. p. 164 sqq.; und bie allg. firchengefch. Werte, 3. B. Schrödh Bo. XVII.; Giefeler I, 2, S. 678; Gfrorer II, 2, 1046 ff.; Rurg, Bandb. I, 2, S. 97. 404. 500. Bagenmann.

Johann vom Rrenze, f. Rarmeliter.

Johann von Lenden, f. Bodholb.

Johann Maro, f. Maroniten.

Johannes von Monte Corvino, Franzistaner, gestorben 1330, hat sich in seiner Kirche sehr verdient gemacht burch seine Missionsarbeiten unter ben Mongolen, bie sehr schöne Erfolge hatten, worüber f. bas Rabere im Artitel, Mongolen, Christenthum unter ben Mongolen.

Johannes von Repomut

\*

Sobannes von Revomut (ober, wie ibn bie bohmifden Chroniften auch nennen, Johannto, Johannet) mar ber Sohn bes Belflin, eines Burgers bes Stabtchens Bomut, bas im Rlattauer Rreife lag. Er felbft trat in ben geiftlichen Stand und unterschreibt fich icon in einer Urfunde vom 9. Dec. 1372 als "Joannes olim Welfini de Pomuk, clericus Pragensis dioecesis, imperiali auctoritate notarius publicus." 3m 3. 1380 ist ber Rotar Pfarrer geworben an ber St. Gallitirche in ber Altstadt Brag, ift Gefretar und Rotar bes Erzbischofe; 1381 marb er Doftor bes tanonischen Rechts, balb nachber Domberr; Johann von Janftein, Erzbifchof von Brag, machte ibn gu feinem Vicarius generalis in spiritualibus, und 1390 nahm bas Brager Metropolitantapitel ju St. Beit ibn unter feine Mitglieder mit bem Titel eines Archidiaconus Zatecensis in ecclesia Pragensi auf. Bon bem Leben und Rarafter biefes Dannes fehlen uns alle weiteren gefchichtlichen Angaben; feine amtliche Stellung jedoch wie ber haß bee Ronige laft mit Sicherbeit barauf ichliegen, bag er ein Sauptwertzeug ober Rathgeber bes Ergbifchofe in beffen Streitigkeiten mit König Wenzel mar. Letterer, mit ber Beiftlichkeit fcon langft im Streit liegend, mar bei ber Nachricht von ber burch ben Ergbifchof eiligst veranstals teten Rladrauer Abtswahl gang außer fich bor Buth, benn er batte Ginent feiner Bunftlinge biefes Bisthum jugebacht gehabt. Er befahl, ben Erzbifchof fammt feinem Beneralvitar fogleich zu verhaften. Ale Wenzel ben Erzbifchof und feine Rathe zu Beficht befam, fließ er bie barteften Schimpfworte und Drobungen aus. Den Erzbifchof fcubte weniger feine Barbe, als feine bewaffnete Begleitung; Johann von Bomut bagegen warb auf bie Folter gespannt, wobei Bengel selber mit einer brennenben Fadel Band angelegt baben foll, ohne feinen Racheburft ftillen ju tonnen. Nachbem ber Gefolterte bereits fo jugerichtet, namentlich an ber Seite fo verbrannt war, bag er fcmerlich noch lange feine Marter überlebt hatte, follte er ertrantt merben. Dan foleppte ibn auf bie Dlolbaubrude, ftedte ihm ein Solg in ben geöffneten Mund, band bie Banbe auf ben Ruden, bie Fuge wie zu einem Rabe mit bem Ropf zusammen und fturgte ibn fo binab in ben Strom. Das gefchab am 20. Marg 1393. Go ergablt bie Gefchichte. - Bang Unberes ergablt bagegen bie legenbe von ihrem Johannes von Repomut. Wir referiren nach ber Lebensbefchreibung von Bobuslav Balbinus. Der beilige Johannes von Ilepomut marb zu Repomut zwischen 1320 und 30 geboren. Schon bei feiner Beburt fab man helle Flammen vom himmel herabsteigen und bas Saus, in bem er zur Belt tam. mit lieblichem und unschädlichem Licht umftrablen. Sobalb ber Rnabe auf Die Schule tam, lernte er genau ben Dienft beim b. Defopfer und feitbem fonnte er burch nichts abgehalten werben, taglich mit bem erften Frubroth von ber Stadt nach bem naben Ciftercienfer Rlofter ju laufen und ben Prieftern am Altare ju bienen. Spater marb er auf die lateinische Schule nach Saat (Batec) gebracht, wo er ein besonderes Gefallen an bem Studium ber Beredtfamteit fand. Als es bier fur ibn nichts mehr ju lernen gab. bezog er bie turg zuvor (1348) von Raifer Rarl IV. gestiftete Universität Brag, wo er es bald jum Magifter ber Bhilosophie und jum Dottor ber Theologie und bes tanonifchen Rechts brachte. Johannes empfing bie Beiben, und in Rurgem ftand er bei ben Bragern im Ruf bes erften Bredigers ber Stadt. Es wurde ihm baber bie Stelle an ber Teinfirche übertragen. Balb barauf machte ibn ber Ergbischof jum Domberen und betraute ihn mit bem Bredigtamt in ber St. Beitefirche (bem Dom). Der hauptgegenftand feiner Bredigten mar bie Beichte; babei befampfte er mit ftrafendem Ernft bas zügellofe Leben bes Abels und bes hofe, bie Trunkenheit, Ueppigkeit und alle Lafter jenes verberbten Zeitalters und ichilberte bie vom himmel bafur verhangten Strafen. Raifer Bengel ließ fich bamale noch in vielen Dingen von ben Borten und bem Borbild bes b. Johannes leiten. Rachdem Letterer bas Bisthum Leutomisl und Die eintragliche Propftei auf bem Bifichrab ausgeschlagen hatte, nahm er endlich bas Amt bes Almofenmeiftere vom Ronig und ber Konigin an, Damit ihm feine Befcheibenheit nicht als Undantbarkeit und hochmuth ausgelegt würde. Bon Tag ju Tag wuchs bas Ansehen bes h. Mannes; bas bewog bie Raiferin Johanna, eine Tochter bes Bergogs Albrecht

von Babern und Solland, ihn zu ihrem Beichtvater zu wählen. Mittlerweile wurde Raifer Bengel immer schlechter; Die Königin Johanna verfolgte er mit bitterem Saffe. Es tam ihm jest bas Belufte an, ju miffen, mas bie Ronigin bem Briefter beichte, mas ihre Gunben fepen, wie fie von ihm bente, ob fie einen Anderen liebe und bergleichen, worauf Thrannenargwohn ju tommen pflegt. Es war vergebliche Mube, bies von ber Ronigin zu erfragen. Wenzel berief alfo ben b. Johannes vor fich und tam ba nach manderlei Sin- und Gerreben auf Die beilige Beichte ju fprechen und wie Die Frauen bor ihren Mannern tein Bebeimnig haben burften, und verfprach nun bem Johannes Schate und Ehren und mas er wollte, wenn er ihm mittheile, mas bie Ronigin gebeichtet. Der erfdrad bei folder Bumuthung und brachte burch feine ernfte freimuthige Rebe ben Ronig vorläufig von feinem Borhaben ab. Richt lange nachher gefcab es, bag ber tonigliche Roch einen schlecht gebratenen Rapaunen auf bie Tafel brachte; barüber gerieth Bengel in eine folche Buth, bag er ben Roch fofort zu feffeln und in's Fener zu werfen befahl. Bleich vor Schreden faben fich bie Boflinge an, aber teiner magte Ginfprace. Robannes allein, ber gerabe im Schloft mar, trat vor und machte bem Ronige erft fanfte, bann fraftigere Borftellungen. Aber wenig nur hatte er gefprochen, fo ließ ibn ber Rönig in ben unterften Rerter abführen, wo er mehrere Tage in Schmut und Finfternig, in hunger und Durft zubringen mußte, ohne bag er burch bie ihm bom Rertermeifter überbrachte Mahnung, fich durch Erfüllung bes taiferlichen Bunfches die Freiheit ju verschaffen, irgend mantend gemacht worden mare. Balb ericien benn auch ein Gofling, ber ihn im Namen bee Könige bas Borgefallene zu vergeffen bat und ihn auf ben anberen Tag jur toniglichen Tafel lub. Er ftellte fich ein, und abermale tam ber Ronig mit feinem Anliegen, brobte, fcmeichelte, ließ nichts unversucht, ibn fich gefällig zu machen; als aber ber gemiffenhafte Priefter unerschütterlich blieb, ba warb er wuthenb, ließ ben Benter rufen, ben er immer bei ber Sanb hatte und nur feinen Gevatter nannte, und ibn von diesem und seinen Gesellen auf die Folter spannen und mit brennenden Fadeln martern. Jeboch alle Qualen blieben hinter ber ftanbhaften Gebuld bes Johannes gurud, und man borte endlich mit ber Folter auf. Der Raifer gab ihn fobann wieber los, und Johannes predigte, nachdem alle feine Bunben wieder geheilt maren, im Dome. Er beutete auf fich bie Borte Chrifti "Noch ein Rleines werbet 3hr mich feben," und fagte mit heiterem Antlit und bestimmten Worten feinen Tob voraus, und wie nun einmal ber himmlischen Offenbarung ber Weg gebahnt mar, ba fing er an voll prophetischen Beiftes unter Thranen ben fünftigen Buftanb Bohmens und bas nahe bevorftebenbe Unglud ju foilbern, Die aus ber Golle auffteigenbe Reterei, ber Beiliges und Gemeines gleich gelte, wie alle Rirchen und Rlöfter im bohmifden Land in Flammen fteben, wie bie beiligen und geweihten Manner ju Tobe gefoltert werben und ganglicher Untergang ber Religion brobe. Bulett fagte er Allen Lebewohl, bat namentlich bie Bralaten und Domberen ber Prager Rirche mit bemuthigen Worten um Bergeibung und folof fo unter allgemeiner Trauer und Bestürzung. Benige Tage nachber machte er eine Ballfabrt nach Boleslav (Bunglau) zu bem bortigen Marienbild, bem alteften von gang Bobmen. Bie er Abende nach Brag beimtehrte, fab ibn Ronig Bengel, ber gerade mufig ans bem Renfter ichaute. Angenblidlich ließ er Johannes vor fich bringen und fuhr ibn in feinem Jahjorn mit den Borten an: "Bore, Pfaff, bu mußt fterben, wenn bu nicht auf ber Stelle bas, mas mein Beib bir gebeichtet bat, mir genau berichteft, fo ift's um bich gefchehen; bei Gott, bu wirft Waffer schluden muffen." Johannes gab auf bas bin nicht mit Borten, fonbern mit Mienen feinen Abicheu fund, er ward aber auch alebalb auf ein Zeichen bes Rönigs gepackt und in eine andere Rammer gebracht, Rachts auf die Molbaubrude gefchleppt, an Banben und Fugen gefeffelt und in ben Flug binabgefturgt. Das geschah am Tage vor himmelfahrt (29. April) 1383. Den Tob, ben ber Raifer gang geheim halten wollte, thaten fogleich himmlische Bunberzeichen tund. Die Fener und Flammen, die ben Beiligen bei feiner Geburt bezeichnet hatten, umgaben ibn auch im Tobe; die gange Moldan ftrablte bavon wieber. Ungablige, wunderbar belle Richter

fab man auf bem Fluffe fdwimmen, ber gerabe bamals febr angefdwollen und aus ben Ufern getreten war; ber Leichnam aber gleitete langfam ben Strom binab, wie gur Leichenfeier von den Lichtern begleitet. Ganz Brag strömte zu dem seltsamen Schauspiel herbei. Der Morgen erklärte die Sache: da lag auf dem Ufersand der entseelte Leib mit milbem Antlit in feinem Gewand. Sogleich verbreitete fich bie Runde bavon burch Die gange Stabt, und ber Morber tonnte nicht lange ungewiß bleiben. Als bie Brager Domberen von bem ichauberhaften Ereigniß borten, ordneten fie fogleich einen feierlichen Bittgang an, brachten bie Leiche vom Fluß nach ber nachsten Krede jum beiligen Kreng und festen fie bier einstweilen bei, bis fur fie im Dom ein wurdigeres Grab bereitet war. Diefe fromme und zugleich muthige Gefinnung blieb nicht unbelohnt. Denn wie fle in ber Beitekirche ein Grab grnben, fanden fle einen großen Schap, Gold und Silber und andere Roftbarkeiten die Menge, als hatte ber Beilige für fein ehrenvolles Begrabniß ihnen seinen Dank abstatten wollen. Der Raifer befahl, die Leiche in einen abgelegenen Bintel zu werfen. Bunttlich tam man biefem Befehl nach, aber ber Rubm des heiligen ward dadurch nur noch erhöht: der Körper verbreitete einen so starken und himmlifden Duft, bak feine Stelle nicht verborgen bleiben tonnte und bas Bolt fich auf's Reue versammelte. Und jest mar Alles jur Leichenfeier bereit: Die Domherren, Die gefammte Beiftlichkeit ordneten eine Prozession und brachten, begleitet von der zahllofen Boltsmaffe unter dem Läuten aller Gloden den heiligen Leichnam hinauf nach dem Radfcin in ben Dom. Man mußte hier bem Drängen bes Bolts nachgeben und ben Sarg noch einmal öffnen, und eine Menge Rrante murben ba burch bie Berührung bes beiligen Leibes geheilt. Bulest warb er, um boch einmal ein Enbe zu machen, unter Thränen bestattet. Aber die Rönigin Johanna, die wußte, daß um ihretwillen ber Beilige habe ben Tod leiben muffen, die zubem teinen Ausweg fab, ihren Leiben zu entrinnen, fing an binguwelten und ftarb tinberlos am 1. Januar 1387. Die Beiligsprechung bes 30hannes erfolgte im J. 1729 burch Babst Benedikt XIII. Bgl. Acta utriusque processus in causa canonisationis beati Joannis Nepomuceni martyris super fama sanctitatis virtutum et miraculorum etc. Viennae Austriae 1722. - Es fragt fich nun, wie Gefchichte und legende mit einander ju verbinden feben, ob zwei Manner biefes Namens angenommen werben burften, ober aber wie fich ber Wiberfpruch ber Jahresjahlen ausgleichen liege? Der Biarift Gelafius Dobner tam auf ben finnreichen Ginfall, Die Babl bes Rlabrauer Abte ale ben blogen Bormand barguftellen, ben Bengel benutt habe, um feinen wegen bes nichtverrathenen Beichtgeheimniffes ichon langft gegen Johannes gehegten Saf ju befriedigen. Go suchte er in feiner Schrift: "P. Gelasii Dobner e scholis pils Exprovincialis vindiciae sigillo confessionis divi Joannis Nepomuceni protomartyris poenitentiae assertae. Pragae et Viennae 1784" bie Iventität bee Generalvifare und bee Beichtvaters zu retten. Allein, auch abgefeben von anderen Schwierigfeiten, welche Dobroweth (Literarisches Magazin von Böhmen und Mahren III. Brag 1787) bei biefem Berfuch ungelöst fand, widerspricht berfelbe ber Tradition und bem Spruch ber Kirche. welche bie Bebeutung bes Johannes von Repomut als Rirchenheiligen nicht barein fest, baf er im Rampf mit ber weltlichen Macht bas Leben laffen mußte, sonbern bag er als ftanbhafter Bertheibiger bes Beichtgebeimniffes ftarb. Das Breviarium Romanum ergablt mit Rachbrud: ale am 15. April 1719 bas Grab bes Beiligen geöffnet worben feb, habe fich in bem fonft fleifchlofen Leichnam Die Bunge gang unverfehrt und frifch gefunden; wwie fie feche Jahre nachher ben vom apostolischen Stuhl bestellten Richtern vorgewiesen wurde, ba fowoll fie burch ein neues Bunder ploglich auf und verwandelte ihre buntel. rothe Farbe ploglich in purpurroth." Darum hat benn, als die Existen, und ber Tob jenes Johannes, ber Bitar und nicht Beichtvater mar, nicht abgewiesen werben tonnte, fcon Balbin ju ber Annahme von zwei Johannes feine Buflucht genommen, bis im Jahr 1729 mit bem Beiligen felber auch biefer Sat von bem romifchen Stuhl gleichsam tanonifirt murbe. Aber abgesehen bavon, baf es im bochften Grabe unwahricheinlich ift, bag innerhalb eines Zeitraums von gehn Jahren zwei Martyrer gleichen Ramens gleichen

Tobes gestorben febn follen, fpricht gegen ben Johannes ber Legenbe icon bas, bak, wie Begel in feiner Lebensgeschichte Bengels (Bb. I. S. 149) verfichert, auch wicht Gin gleichgeitiger Schriftsteller überhaupt eine Hotig bavon bat, bag Ronig Bengel im 3. 1383 Jemanden habe in der Moldau erfäufen laffen. Die erste Nachricht von dem Beichtiger findet fich hundert Jahre nach bem Tobe bes Beiligen in bem Unterweifungsbuche bes Brager Domherren Baul Bibet, welcher noch jubem wiffen will, bag nach ber Erfaufung bes Johannes ber Flug ausgetrodnet fen, fo bag bie Leute nicht mehr ihr Korn malen tonnten. Allein eben von diefem Rebenumftand weiß tein Chronift etwas, und nach ber Legende war vielmehr die Moldau ungewöhnlich angeschwollen beim Tobe bes Beiligen. Dagegen wiffen wir gang guverläffig, wie auf bie grofe Ueberichwemmung vom 5. Dec. 1392 im folgenden Jahre eine faft unerhörte Trodenheit folgte, und in Bohmen fah man barin eine bimmlifde Abnbung fur ben Tob bes ertranften Generglvifare. Bierans ergibt fich unzweifelhaft, bag auch noch Bibet ben Tob bes Darthrers in's Jahr 1393 feste und noch nichts wußte von zwei Johannes von Repomut. Erft 70 Jahre nach Bibet tam angeblich ber rechte Thatbestand an's Licht burch ben bobmifchen Geschichtschreiber Bengel hajet. Er zuerst weiß von zwei in ber Moldau ertrantten Johannes von Reponnt. Aus biefem Geschichtschreiber bat Balbin geschöpft, beffen Biographie hiftorifch gang werthlos ift. Die Geschichte bes Beiligen Johannes von Repomut entbehrt also nicht nur jeber ficheren hiftorifchen Grundlage, fondern ihre Gemahremanner felber find ber ftartfte Beweis für ihren fpateren Ursprung. Es fragt fich nun, wie bie Entstehung ber Legenbe au erklaren fen, und welcher geschichtliche Gehalt ihr ju Grunde liege? Dr. Dtto Abel (bie Legende vom heiligen Johann von Nepomut. Berlin 1855.) antwortet barauf : "es ift bie munderbar bewegte, erhebende und tragifche Lirchengeschichte bes bobmifchen Landes in ben zwei Jahrhunderten von hus bis zur Erneuerung ber habsburgischen Serrichaft nach ber Schlacht auf bem weißen Berg, bie fich in bem Mythus und Cultus bes beil Johannes von Repomut verfolgen laft." Der Repomutecultus tonnte erft baun recht auffommen, nachdem bas Undenfen an hus geachtet war. Das mar erft möglich feit ber Nieberlage auf bem weißen Berge (1620). Bett lag ber tatholifchen Geiftlichfeit bie Bernichtung bee Suffitenthume ob; auch ber im Dom begrabene Darthrer mußte ibren Broeden bienen, und namentlich zeigte fich ber Jefuitenorben eifrig bemubt, bie Berehrung biefes Blutzeugen bes Beichtgebeimniffes in Sowung zu bringen. Man batte icon frabe nöthig erachtet, ben fegerifchen Boltsbelben Sus und Bigta einen nicht minder bohmifden, aber tatholischen Beros entgegenzustellen, und mit gludlichem Griff aus ber Beit unmittelbar vor hus ben Johnnes von Repomul bagu auserseben. Ja, es galt nichts weniger, als hus felbft umgutaufen und in einen tatholifden Beiligen umgumanbeln. So ware benn nach Abels fcarffinniger Beweisführung ber beilige Johannes von Repomul, wie ihn die Legende und ber Bolfsglaube kennt, in der That nichts anderes als eine Berfchmelzung bes wirklichen, von Konig Bengel erfauften Bifare Johannes und bes von Benzels Bruber Sigmund verbrannten Magifter Bus; wie fich benn noch hentigen Tages in Bohmen ba und bort Statuen finben, bie man bei genauerer Betrachtung taum anbert benn ale urfprüngliche husbilber anfeben tann, bie aber alle ben Ramen bes Johannes pon Nepomut führen! - Es erübrigt uns, noch Giniges über bie Ausbildung bes Cultus bes Beiligen ju erwähnen. Erft nachbem mit Ferdinand II. und ben Jefuiten bie me befdrantte Berrichaft bes Ratholicismus in Bohmen eingezogen mar, verftant fic ber Beilige auch bagu, Bunber gu thun; benn was von feiner früheren Birffamteit gemelbet wirb, befdrantt fich auf bie Bestrafung muthwilliger Betreter feines Grabes. Bon jest an werben bie Bunber gablreicher, mannigfaltiger, in jeber Sinficht munberbarer. Debr als zweihundert Jahre lang hatte fich's ber Beilige geduldig gefallen laffen, bag fein Geburtebane ju Repomut jum gemeinen Gebrauch einer Menfchenwohnung biene. Run aber war feine Langmuth ju Ende. Es fpudte in ber Behaufung, als treibe ba ein bofer Robold fein Befen, und ben Bewohnern, Die auf biefen Bint bee Beiligen nicht achteten, erging es fogar folecht; bem letten, einem armen Sopfer, toftete fold forrifcher Sinn bas Leben. Da marb endlich im Jahr 1643 bas Saus in eine Rirche verwandelt, und nun erft trat Rube ein. Auf andere Weise wieder abndete ber Beilige bie Entweihung feines Grabes. Richt an Allen freilich übte er fo furchtbare Rache, wie an jenen frechen Calvinisten, von benen Einer auf ber Stelle tobt blieb, ein Anderer balb ebenfalls ftarb und ein Dritter mit Bahnfinn bestraft murbe; wo aus blofem Borwis und jugendlicher Unbefonnenheit gefündigt ward, mar auch bie Strafe milber. Belch warnendes Beispiel weiß ein Augenzeuge, ber Jefuit Chanoweth zu berichten! 3mei Bragerinnen hatten aus Muthwillen das hl. Grab betreten; als sie wieder über die Brücke gingen, traf bie eine inmitten alles Bolte Anstalten, als hatte fie burch ein tiefes Baffer ju maten, bei ber andern mar es, als wollte ein ber Erbe entströmenber Bind fie in bie Lafte hinauf nehmen, und boch war völlige Winbstille! Auf der anderen Seite gaben aber gablreiche Beilungen, Errettungen aus Gefahren, Krantheiten und anderen Rothen Beugniß von ber gutmuthigen, bienstfertigen Ratur bes Beiligen. Insbefondere gilt er fur ben Batron und Befduger berer, welche von Schande bedroht find und fürchten, es mochte ein von ihnen begangenes Berbrechen ruchbar werben: folden Gefahren begegnet er munberbar und verheimlicht bas Geschehene. Bis jum 3. 1670 mar noch nicht einmal ber Tag für bie Feier bes Beiligen bestimmt; aber von biefer Beit an nahm feine Berehrung einen rafchen Aufschwung. Nachbent 1691 von einem Prager Burger ibm Die erfte besondere Rapelle gestiftet marb, gab es balb taum mehr eine Rirche in gang Bobmen, wo er nicht feinen Altar gehabt hatte. 3m 3. 1706 bilbete fich unter bem Batronat ber allerseligften Jungfrau Maria eine eigene Bruberfchaft "jur Berbreitung ber Ehre bes bl. Johannes von Repomut;" ihre Mitglieder trugen fein Bildnif auf ber Bruft. 3m 3. 1716 wurden zu feiner Chre allein im Brager Dom 7034 Deffen gelefen, 1721 aber, im Jahr feiner Geligsprechung gar 50,672. Die Landleute verehren ben bom Baffer in ben himmel eingegangenen Marthrer als ben Spender von Regen und Than und rufen ibn bei grofer Trodeubeit an. Liebenbe ertennen in bem verfdwiegenen Beiligen ben Befduber ihrer Reigung, hoffen von ihm Erfüllung ihrer Bunfche; zu ben Fugen feines Standbilde auf ber Prager Brude fieht man frifche Blumenftrauße und in Topfe gepflangte Rosmarinftode; es find Dabden aus allen Stanben, Die folde Gaben barbringen. Bal. als Quelle bie bereits citirte Schrift von Dr. Abel, mit welcher bie ausgebehnte Repomutiche Literatur jum Abichluß getommen feyn burfte. Ih. Breffel.

Johannes von Paris, bessen Lehre vom Abendmahl in bem Artikel Impanatio ift behandelt worden, war Dominikaner und Lehrer ber Theologie in Baris in der zweiten hälfte bes 13. Jahrh. In der Streitigkeit zwischen Bonifacius und Philipp dem Schonen vertheidigte er mit großem Eifer die königliche Sache und wagte sogar, was freilich ihm in Frankreich nicht schaden konnte, zu behaupten, daß Bonisacius unrechtpußigerweise Pabst sen. Er starb in Bourdeaux 1306. Im Artikel Impanatio ist flatt Betrus Johannes zu lesen.

Johannes I-XXIII., Pabfte. Johannes I., ein Tuscier von Geburt, empfleng die Beihe eines römischen Bischofs am 13. August 523. Ein Evikt des bigotten Raisers von Oftrom, Justinus II., gegen die Arianer Italiens veranlaste ihren natürlichen Schusherrn, den Oftgothenkönig Theoderich, sich in Bhzanz zu ihren Gunsten zu verwenden. Es bezeichnet die abhängige Stellung bes Bischofs von Kom, daß er sich von dem deutschen Gebieter als das Haupt einer Gesandtschaft abschiden lassen mußte, deren Zwed seinen eigenen Winschen widersprach. So wird es wahrscheinlich, daß des Raisers hald-zusagende Antwort nur auf Täuschung berechnet war und daß die Römer, den Bischof an der Spige, vielmehr eine Hülfe gegen die Gethen gesucht haben, als gegen die byzantinische Orthodoxie. Rach Ravenna zurückzesehrt, büste Iohannes im Kerker, wo er am 18. Mai 526 starb. Die römische Tradition weilt mit Borliebe auf der Erzählung, wie sich zu Constantinopel der Raiser tief vor dem Bischose von Rom gebeugt und wie dessen Stuhl bei'm Hochamt über dem des Patriarchen gestanden habe. Iohannes zählt zu den Märtyrern, obwohl auf seine Wunderthaten niemals viel Gewicht gelegt Bteal-Encystopsteie für Theologie und Kirche. VI.

worben ist. S. Leben von Anastasius Biblioth. b. Muratori Scriptt. T. III. P. II.; Baronius ad h. a.; Acta Sanctorum (Bolland.) 27. Maji; Jassé, Regasta Pontisicum Romanorum ad h. a.

Johannes II., ein Römer mit bem Beinamen Mercurius, wurde am 31. Dez. 532 geweiht und am 27. Mai 535 in St. Beter begraben. Wie er sich zwischen gewissen Dogmen, die Raiser Justinian ihm in heraussorberndem Tone schrieb, und ber Entscheidung seines Borgängers Hormisda durchhalf, ist minder merkwürdig als sein Richteramt in einem Disciplinarfalle ter gallischen Kirche (cf. Mansi Concil. VIII. p. 809). Baronius und Jaffé ad h. a.

Johannes III., ber Sohn eines angesehenen Römers, konnte erst am 14. Juli 560 ordinirt werden, weil die Bestätigung seiner Bahl durch ben oftrömischen Kaiser sich vier Monate lang verzögerte. Unter dem Drucke dieser Herrschaft verstrich der dreizehnjährige Spistopat des Johannes — am 13. Juli 573 ward er zu St. Beter beigesett — ohne daß ein dentwürdiges Ereigniß bleser Zeit in der Geschichte der hierarchie eine Bedeutung gabe. Baronius und Jaffe ad h. a.

Johannes IV., ein Dalmatier, geweiht am 25. Dezember 640, zeigte sich nicht minber eifrig bei ber Gründung von Rlöstern und ber Ausstattung ber Kirchen Roms, als gegen ben Rivalen von Constantinopel. In dem Streite um das monotheletische Bekenntniß des Patriarchen Serzius, welches Kaiser Heraklius als Etthesis veröffentlichte, stellte er sich an die Spige der Partei, welche gegen diese neue Ketzeresindung eiserte, wobei er freilich die Rechtgläubigkeit seines Borgängers Honorius I. nur mühfam gegen Ansechtungen schützen konnte. Seine römische Shnode von 641 verdammte die Monotheleten. Seitbem führte er den Kampf gegen den byzantinischen Patriarchen Porrhos fort und obwohl er schon am 12. Oktober 642 bei seinen Borgängern beigesetzt wurde, soll er doch das Bersprechen des Kaisers Constans, von der Etthesis abzustehen, mit in's Grab genommen haben. Seine Rachfolger setzen den Streit in seinem Geiste sort. Baronius und Pagi ad h. a. Jasse, Rogesta.

Johannes V., ein Shrer, wurde im Mai ober Juli 685 erhoben und am 2. Aug. 686 begraben. Die kurze Zeit seines bebeutungslosen Pontifikates brachte er meistens im Bette zu. Die ihm zugeschriebenen Briefe und die Schrift de dignitate pallii sind schon früh in ihrer Echtheit angesochten worden. Sein Leben von Anastasius 1. c.; Jaffé, Rogesta ad h. a.

Bohannes VI. und VII., beibe Griechen von Geburt, wetteifern gleichsam an Bebeutungslosigseit. Ersterer (geweiht ben 30. Ottober 701, begraben ben 10. Januar 705) wurde gegen ben Exarchen, ber ihn, wir wissen nicht aus welchem Grunde, gleich nach seiner Stuhlbesteigung wieder entthronen sollte, von den Römern selbst vertheidigt. Johannes VII. (geweiht am 1. März 705, begraben am 18. Ottober 707) wird als schwach und muthlos geschildert. Es mag als ein Zeichen der tiefen Ohnmacht des damaligen Pabsithuns erwähnt werden, daß der Kaiser Justinianus II. ihm die Kanones des trullanischen Concils zur Prüfung und Begutachtung zuschichte, der Pahst aber sich schweie, einen Ausspruch zu thun, der hier oder dort anstoßen könnte, und die Gesandten ohne Ertlärung davongehen ließ. Die Vitas bei Anastasius 1. c.; die Sichtung der Daten bei Jasse, Regesta.

Johannes WIII., ein Römer von Geburt, folgte am 14. Dezember 872 auf Sabrian II., ein Babst von großer Weltklugheit und umfassenden Planen, aber ohne stitliches Fundament. Dennoch trugen auch ihn die Ideen der pseudoistdorischen Samwlung und er baute auf sie mit der Kühnheit seines zweiten Borgangers, Rikolaus I., der zuerst wagte, sich auf jenes Machwert zu berufen. Aber die großen Entwürfe scheiterten überall an kleinen Menschen und an der trosklosen Anarchie des Jahrhunderts. Auch lag der damaligen Machtanstrebung des Klerus und seines Hauptes keine tiefe Idee, sondern nur ein Ehrgeiz von dieser Welt zu Grunde; ihr einziges Lampsmittel, die schlaue Intrigue, vermochte den roben Kräften, die in dem zerfallenden Karolingerriche

und gegen baffelbe fturmten, nicht Salt ju gebieten, noch weniger auf bas gertrummerte Spftem Rarl's bes Großen Die Morgenrothe einer abenblanbifchen Babftherrichaft folgen ju laffen. Unerbittlich erlosch mit bem Glange bes frantischen Raiferthums auch bie Glorie des mit ihm verbundeten Papates. — Ludwig II. farb 875 ohne Erben feines Landes und der kaiserlichen Krone. Da eilte Karl der Rahle nach Rom, um durch einen Bund mit ber höchsten geistlichen Autorität sein Recht zu ersetzen. Go hatte ber Babft bie ftolge Freude, am Beihnachtstage 875 bie Raiferfrone ju St. Beter ale ein Gnabengeident bes apostolischen Stubles zu ertheilen und ben Batricius von Rom mit Geschenken und Gunftbezeugungen vor feinem Throne zu feben, ale habe "bie göttliche Gnabe ben Raifer durch den Stellvertreter der Apostel berufen." Die kirchlichen Unnalisten haben ben Att ale eine Bestätigung und Erweiterung ber pipin'icen Schenfung ausgebeutet; urtundlich ift nur die Uebergabe von Capua burch ben Brief bes Babftes bei Manai Concil. XVII. p. 10 ju belegen und auch hier ift ber Ausbruck fehr vielbeutig. Der Babft erging fich in bem Gebanten, an Stelle bes Erblaiferthums ein neues von bes apostolischen Stubles Gnaben ju grunden, aber fein Bund mit bem fowachlichen Rarl nfitte ihm nicht. Bergebens fuchte biefer ben pabftlichen Legaten gegen bie neuftrifchen Bifcofe beignfteben, Die fich nicht fo willig wie er bem romifchen Brimate beugten. Bergebens flehte ber Babft um Gulfe gegen bie Garacenen, Die plundernd burch bie Campagna bie vor St. Beter brangen, er mußte ihnen ben Frieden burch einen jahrlichen Tribut ablaufen, wie ber Raifer ben Mormannen. In Rom felbst maren bie Babfte feit Nitolaus I. eine Schattenmacht, Spielzenge bes sittenlosen Stadtabels, ihrer eigenen Beamten und Diöcesanbischöfe. Rach bem Tobe Karls foien feine elenbe Machtommenichaft bem Untergange geweiht, wie einft bas merowingische Baus. Und fo wie bamale aus einem Rroubeamtenthum bie folgente Dynaftie heranwuche, erfah jest ber Babft, ber aus bem Erbe Betri nach ber Prevence hatte flüchten muffen, wieber einen frantifchen Dienstmann, ben bortigen Stattbalter, Grafen Bofo, zu einer abnlichen Rolle, bie er unter ber pabstlichen Megibe vollbringen follte (vergl. ben Brief bei Mansi XVII. p. 121). Bofo ift ber Grunder bes arelatischen Reiches geworben, aber gur Raiferfrone und jum Ronigreich Italien tonnte ber Babft feinem Schutlinge nicht verhelfen, er mußte gulett boch wieder einen ber alten Rarolinger, Rarl ben Diden, fronen. -- Seine Streitigfeiten mit ber orientalifchen Rirche, teren ftete Tenbeng Die Suprematie mar, führten bie Sache icon ber Entideibung entgegen : Bobannes fprach feierlich ben Bann aus über Bhotius, ben Batrigroen von Conftantinopel, ten er vorber, mas ibm von Rechtgläubigen vielfach verargt worben ift, in feiner Burde bestätigt hatte. Er ftarb, wie freilich nur bie Annales Fuldenses zu berichten miffen, in Folge einer Berfchwörung an feiner eigenen Curie. Da beigebrachtes Gift ben Dorbern zu langfam wirfte, folugen fie ihn am 15. Dezember 882 mit einem Bammer tobt. Dan bat von Johannes VIII. 308 Briefe, Die gum gröften Theile bei Manei, Concil. XVII. ju finden find. Lebensbeschreibungen bei Muratori, Scriptt. III. P. I. II. Juffe, Rogesta ad h. a. Giefebrecht, Gefchichte ber beutschen Raiserzeit I. G. 139-148.

Johannes IX., ein Benediktiner aus Tivoli, wurde im Juni 898 geweiht. Er bielt zwei Synoben. Die erste zu St. Beter stellte vor Allem die Ehre seines barbarisch entwürdigten Borgängers Formosus her (f. biesen Art.). In der andern zu Ravenna abgehaltenen wurden Berordnungen zum Schute des kirchlichen Eigenthums gegen Räuber und Mordbrenner erlassen, wie der Pahst denn überhaupt ein redliches Bemühen für die Festkellung der firchlichen Rechte und der Disciplin zeigte. Er flarb aber schon im Juli 900. Sein Leben bei Muratori, Scriptt. T. III. P. II. Die Synoden bei Manoi, XVIII.

Johannes M. hatte als ein wohlgebildeter Mann bas Auge der bublerischen Theobora auf sich gezogen, sie erhob ihn zum Erzbischof von Bologna, dann von Ravenna und endlich, um seines Umganges stets zu genießen, am 15. Mai 914 auf den apostolischen Stuhl. Sein Leben als Haupt der Kirche verschwindet fast unter dem Taumel der Sinnenlufte, der Italien, zumal aber Rom, in die wüstesten Beiten des heidenthums zurudzustürzen schien. Es war, als ob Rom unter ber herrschaft ber verworfensten Weiber noch einmal vor seinem sicheren Untergange alle Freuden ber Welt durchgenießen wollte. Der Pabst blieb eine elende Kreatur bes Stadtadels. Er ist der erste der römischen Bontisices, den man bewassnet im heerlager sah: mit einem Ausgebot aus den kleineren Städten verjagte er die saracenischen Räuberbanden aus ihren Besten und Schlupswinkeln am Garigliano. Sein Ende war die Frucht der Frevel, durch die er emporgestiegen war. Marozia, die Tochter jener Theodora, und ihr Gemahl, der Martgraf Guido von Inscien, ließen den Pabst, als er ihnen undequem wurde, im Lateran ergreisen und in den Kerler wersen. Daselbst ist er nach einer Nachricht in Noth versommen, nach einer andern am 17. (?) Juli 929 durch Mörderhand erdrosselt. Vitae bei Muratori T. III. P. II.; Jasse, Regesta; Bower, Historie der röm. Pählte VI. S. 274—281; Hössler, die beutschen Pählte I. S. 18.

Johannes XI., ein Sohn ber Marozia aus ihren jüngeren Tagen, wo fie bie Buhlbirne bes Pabstes Sergius III. gewesen war, wurde als ein kaum zwanzigjähriger Jüngling von seiner Mutter etwa im März 931 zum Rachfolger Betri geweiht. Bon geistlicher Regierung kann nicht die Rebe sehn; Rom wurde von der Christenheit wie ein verpesteter Sumpf betrachtet. Der junge Alberich, selber ein Sohn Marozia's, machte der herrschaft seiner Mutter und seines pähstlichen Halbbruders, wie der berüchtigten Weiberherrschaft überhaupt ein Ende. Jene wurde vertrieben, Iohann in's Gefängniß geworfen; zwar erhielt er noch einmal die Freiheit, starb aber bald nachher im Jan. 936. Jaffé, Regesta; Hösser a. a. D. I. 29; Giesebrecht a. a. D. I. S. 348—46.

Johannes MII., ale Laie Octavianus genannt, mar ein Gobn jenes Alberich, ber bis an feinen Tob in Rom eine unbeschränfte Thrannis ubte, feinen Sitten nach ein würdiger Entel ber Marogia. Er folgte feinem Bater als weltlicher Berr (Batricius) von Rom, und bagu fam, wie zufällig, etwa im Nov. 955, nach bem Tobe Agepetue' II., bie Babftweibe bes fechezehn. ober achtzehnfahrigen Junglings. Der erfte unter ben Babften veranberte er bei biefer Belegenheit feinen Laiennamen in ben apostolifden, ben ber Sohn ber Marogia geführt. Den unerfahrenen Jungling lodte ber Ehrgeig, Die verbrieften Rechte, nach benen ber Rirchenstaat eine gang andere Muebehnung baben follte, in Bollzug zu feten. Balb aber fah er fich in einer Bedrangnig, aus ber er teinen andern Ausweg wußte, ale indem er Ronig Otto I. über bie Alpen rief. Denn Ronig Berengar und fein Gohn Abalbert behaupteten nicht nur bas Erarchat, fie bebrohten burd Bundniffe mit ben Griechen und Saracenen Rom felbft. Den Sachfentonig boffte ber unbesonnene Babft mit gutem Blud icon wieber los ju werben. Sein icamlofer Lebenswandel mar eine treue Fortfepung bes Zeitalters ber romifchen Bornotratie. Der Babft lebte mit Weibern aus allen Stänben, im Pateran erfcholl ber Jubel eines Borbells und bei'm Burfelfpiel freche Comure bei Jupiter, Benus und ben Geiftern ber Bolle. Dtto verfprach bem Babfte nicht nur Sicherheit für feine Berfon, fonbern auch bie Babrung bes Erbtheiles Betri. Ueber ben Umfang feiner Berfprechungen, fowie feines Gives in Rom ist gestritten worden, doch hat sich jene vaticanische Urkunde, in welcher Otto bie pipinifche Schentung bestätigte und erweiterte, nicht ohne Grund ber tritifchen Prufung entzogen. Dhne erheblichen Biberftand also rudte Otto bis vor die Thore Roms, bei feinem Empfange, bei feiner und ber Ronigin Abelbeibe Raifertronung und Salbung am 2. Februar 962 fdien amifchen ben Bauptern ber Chriftenheit noch ein foones Ginverständnig obzuwalten. Mit ber Raifertrone auf bem Saupt aber lief Otto bie oberherrliche Gewalt im Sinne Rarle bee Großen fühlen, es beginnt hier ber Rampf awifden ber faiferlichen Gewalt und ber pabstlichen, aber fein Rarafter unter ben fachfifden Raifern ift noch ein weit anderer, ale fpater unter ben frantifchen. In Otto und Babft Johannes ftanben fich bie Sittengrofe eines erblabenben und bie Berrottung eines unrettbaren Geschlechtes gegenüber. Bo ber Raifer mit Schärfe auftrat und bie Formen bes Rechtes ober feine Berfprechungen verlette, ba gefchab es mehr gegen ben Stadtabel Roms als gegen die pabstliche Autorität, und in Johannes ftrafte er mehr ben Batricius

als ben Bifchof von Rom. Hach ber Kronung nothigte er bem Babfte und ben boberen Beamten Roms einen Schwur ab, bag fie fich niemals mit Berengar und beffen Sohne verbinden wfirben. Auf ber Spnobe, Die balb nach feiner Aronung in ber Beterefirche gehalten wurde, mußte ber Babft feinen eiferfüchtigen Groll noch unter ber Bulle ber Demuth verbergen. Ale aber Otto um Oftern 962 felber eine Spnobe gu Pavia abhielt - ein tiefer Gingriff in bie Rechte bes erften Bontifitates - ba lieft ber Babft gegen feinen Gib Abalbert, ben Sohn Berengare und Bundner ber unteritalifchen Saracenen, in die Thore Rome ein, ba rief er gegen ben Raifer beimlich bie beibnischen Ungarn und bie fdismatifden Griechen gu feinem Schute auf. Aber feine Rante murben entbedt, er und Abalbert floben, ale Otto am 2. November 963 wiederum und als Sieger in die Belistadt einzog. Außer der Erneuerung bes Treueides mußten ihm die Römer jest auch geloben, fortan niemals einen Pabst zu mablen und zu weihen ohne bie ausbrudliche Buftimmung bes Raifers ober feines Sohnes. Dann eröffnete er am 6. Nov. eine Synobe in ber Beterstirche unter feinem eigenen Borfit, bie über ben Babft bas Urtheil fprechen follte. Johannes murbe mannigfacher Lafter und Bergeben, befonbers bes Morbes, Chebruches und Meineides beschuldigt, vorgelaben, und ba er nicht erschien, fonbern ber Synobe mit bem Bann brohte, am 4. Dezember entfett und aus ber Rirche gestoßen, an feine Stelle Leo (VIII.), bisher Protoscriniarius und Laie, gewählt. Rachbem ber Raifer Rom verlaffen, tehrte Johannes, burch feine Berbindungen mit bem romifden Abel unterflutt, noch einmal gurud und ließ burch eine Synobe in ber Beterefirche am 26. Februar 964 bie Befchluffe ber Raiferspnobe wiberrufen. Während Otto jum britten Dale gegen Rom berangg, traf ben Babft mitten im Chebruch ein Schlagfluß, er wurde, wie Liutprand und bas Bolf fagte, vom Teufel vor ben Ropf gefchlagen und ftarb am 14. Mai 964, nachdem er zum Aerger ber Welt noch auf tem Tobbette bie lette Beggehrung von fich gewiesen. Lindprand, Historia Ottonis in ben Monum. Germ. Scriptt. III.; Biten bei Muratori, T. III. P. II., Jaffe, Regesta; Bofler a. a. D. I. S. 33-50; Giesebrecht a. a. D. I. S. 424-445.

Johannes XXII., aus einer romifchen Avelsfamilie und guvor Bifchof von Narni, wurde im September 965 gewählt, aber erft nach Raifer Otto's ausbrudlicher Buftimmung geweiht. Sobald er Strenge gegen ben romifchen Stadtadel gebrauchte, murbe er in Folge einer Berichwörung beffelben und eines Boltsaufruhre erft gefangen gehalten und konnte, auch als er entfloben mar, erst nach fast einem Jahre wieder in Rom eingieben. Da aber erschien ber Raifer felber in Rom, um ein unerbittliches Gericht zu üben und bie vom wuthendften Factionsgeifte gerriffene Stadt unter bas taiferliche Scepter zu beugen. Bum Bertreter seiner Gewalt sette er einen Präfesten ein und belehnte ibn mit bem Schwerte. Dann folgte ber Babft feinem Befchuger und Freunde nach Ravenna, wo um Oftern 967 eine glangende und einflugreiche Shnobe gehalten murbe. Bier ficherte ber Raifer bem Stuble Betri alles Bebiet, welches er jemals bem Rechte nach befeffen hatte, jumal Ravenna. Die ichien bie Raifergewalt in einem fo richtigen und eblen Berbaltniffe zur pabstlichen gestanden zu haben. Johannes fronte den jungern Stto zum Raifer und Mitregenten und bann auch beffen Gemablin, Die griechische Raifertochter Theophania. Auch in des alten Raifers Lieblingsgedanken, die Dlission bei den nordoftlichen Glaven, ging er frendig belfend ein. Vitae b. Muratori T. III. P. II.; Jaffe, Regesta; Giefebrecht a. a. D. I. S. 466 ff.

Johannes MIV., vorher Bischof Beter von Pavia und Erzkanzler bes Raifers, wurde im November oder Dezember 983 unter dem Einflusse Otto's II. gewählt. Er sah seinen Schirmherrn am 7. Dezember sterben und in der Borballe von St. Beter bestatten. Schon im April 984 tehrte Bonisacius VII. (vergl. tiesen Art.) aus Constantinopel zurud, ließ Iohannes ergreifen, in einen Kerter der Engelsburg werfen und im Elend verkommen ober, wie auch erzählt wird, durch Morderhand wegräumen (20. August 984). Mehrere Lebensbeschreib. b. Muratori T. III. P. II.; Jafé, Regesta.

3ohannes XV. - Unter biefem Ramen erfcheint in ben Babftverzeichniffen ein

Sohn bes Römers Ropertus, ber nach ber Ermordung Bonisacius' VII. 4 Monate lang ben Bontisitat geführt haben soll. Doch ist er eine zweiselhafte Person und die neuere Kritit (vergl. Wilmans Jahrbücher d. beutschen Reichs unter Otto III. S. 208. 212) hat ihn völlig gestrichen. — Johannes XV. hat über zehn Jahre (vom September 985 — April 996) eine ruhm- und würdelose Regierung gesührt. Rom beherrschte von der Engelsburg aus Johannes Crescentius unter dem Namen eines Patricius. Bor ihm slüchtete der Pabst nach Tuscien, durste dann zwar in den Lateran zurücktehren, blied aber eine machtlose Figur; zur Entschädigung bereicherte er sich und die Seinen mit den Einfünsten der Kirche. Bon dem um das Bisthum Rheims geführten Streite muß dei Gelegenheit Sploester's II. die Rede sehn. Jasse, Regestn; Hösser, die deutschen Pabste I. S. 73 ff.

Johannes XVI., ein calabrifcher Grieche, Namens Philagathos und Bifchof von Biacenza, wurde von Johannes Creecentius im Mai 997 als Gegenpabst gegen Gregor V. (f. biefen Art.) aufgestellt und bugte im Marz 998 mit graulicher Berftummelung in einem römischen Kloster.

Johannes XVII. und XVIII. Ersterer, aus ber anconitanischen Mart gebürtig, mit Beinamen Sicco, folgte auf Sploester II. Wir wissen wenig mehr von ihm, als daß er am 13. Juni 1003 geweiht wurde und am 7. Dezember besielben Jahrs starb. Ihm folgte ber Römer Fasanus als Johannes XVIII. (geweiht ben 25. Dezember 1003, starb im Juni 1009). Er unterstützte ten Lieblingsplan Heinrich's II., in Bamberg ein Bisthum zu errichten, und den Preußenapostel Bruno von Querfurt ernannte er zum Erzbischof. Jasie, Regesta; Bower, historie der röm. Pabste VI. S. 352.

Johannes XIX., aus bem Geschlechte ber Grafen von Tusculum, riß nach bem Tobe seines Bruders, Benedikt's VIII., die pabstliche Tiare halb mit Gewalt, halb durch Bestechungen an sich und trug sie in demselben Geiste (vom Juni oder Juli 1024 bis zum Januar 1033). Er war nahe daran, dem Batriarchen von Constantinopel den Supremat über die Kirche des Orients zu verkaufen. Den Glanzpunkt dieses in Rom gehaßten und in der Christenheit verachteten Babstes bildet der Oftertag 1027, au welchem er den salischen Konrad krönte. Jossé, Regesta; Bower a. a. D. S. 363.

Johannes XXI. follte eigentlich wohl als XX. gezählt werden. Die Verwirrung beginnt nämlich mit Johannes XVII., ber auch als XVIII. gerechnet wird, ober es ift irrthümlich in der Zeit des Schisma von 1045 einer der Gegenpähste, beren Tanfname zufällig Johannes war, mit diesem Ramen als einem apostolischen angeset worden. — Genug, Betrus Juliani, aus Listadon gebürtig und vorher Cardinal-Bischof von Tusculum, nannte sich, als er am 13. September 1276 zu Viterdo gewählt wurde, selber Johannes XXI. Rach 28tägiger Berathung hatten sich die Cardinäle auf einen Mann von anerkannter Gelehrsamseit, aber ebenso großer Unsähigkeit und Karakterschwäcke vereinigt. Daß er indeß wirklich der unter dem Ramen Betrus hispanus bekannte Schriststeller ist, von dem eine Reihe theils medicinischer, theils philosophischer Werke in Druden und Handschriften vorliegt, ist keinesweges über allen Zweisel ausgemacht. Seine Bemühungen, Frieden unter den Fürsten Europa's zum Besten eines Kreuzzuges zu stiften, waren völlig erfolglos. Er soll am 16. Mai 1277 durch eine einstürzende Decke in seinem neuerbauten Balaste zu Viterdo erschlagen sehn. Bower a. a. D. VIII. S. 177.

Johannes Mun, ein Franzose von niedriger Geburt und Cardinalbischof von Borto, wurde nach einer mehr als zweijährigen Sedisvacanz in einem Conclave von vierzig Tagen erhoben, zu welchem die Cardinale förmlich mit Gewalt gezwungen werden mußten. Das geschah zu Lyon am 7. August 1316. Da die Bahl ein Sieg der französischen Cardinalpartei war, so blieb es auch bei der Restenz zu Avignon. Für die Anechtschaft unter dem französischen hose schieben sich ber Pabst durch hochsahrende Beanspruchung des Richteramtes unter den deutschen Gegentaisern zu entschädigen. Nach wiederholten stolzen Drohungen sprach er 1324 den Bann über Ludwig den Baher aus, aber dieser antwortete auf einem Rürnberger Reichstage mit einer Appellation an ein allgemeines Concil und

erflarte balb feinerfeite ben Babft fur einen Reter, er lieft fich in Rom fronen und burch eine Spnode, Die er fraft bes Imperiums versammelte, Johannes abseten und an seine Stelle Mifolane V. erheben. Bwar fonnte fich ber ghibellinifche Begenpabft im Rirchenstaate nicht halten und mußte ju Avignon vor Johannes Fugen Abbitte leiften, aber ungleich mehr als biefe Dagregeln ber Gewalt erschütterte ber Feberfrieg, ben Raifer Ludwig nicht nur ber Berfon feines Gegnere, fondern ber bochten Autorität bes apoftolifchen Stuhles überhaupt bereitete, theoretifch beffen Ansehen. Die Frangistaner maren im Bangen taiferlich, Die Dominitaner pabstlich gefinnt. Die Barteiung wurde geschürt burch eine wunderliche Privatmeinung bes Babstes, daß nämlich die Seligen bis jum Berichte und zur allgemeinen Auferstehung ber Tobten ichlafen und bann erft Gott fcauen wurden. Er mußte biefen Lieblingegebanten, ber ihn felbft bei feinen Anbangern ber Reberei verbachtig machte, öffentlich verwerfen. Dabei fammelte er burch bie verrufenften Finangfunfte ber Curie unglaubliche Belofummen und Roftbarteiten; befannt find in ber Geschichte bes tanonischen Rechts feine Extravaganten, ber Annatenunfug erreichte burd ibn eine folde Sobe, bak er fpater irrtbumlich fur ben Begrunder beffelben gehalten wurde. Er ftarb am 4. Dezember 1334. Gine Reihe von Lebenebefchreibungen in Balurius Vitae Papar, Avenionens. I.; Bower a. a. D. VIII. G. 331; v. Dlenfc lager, Staategeschichte bes rom. Maiferthume zc. 1755.

Johannes Munn, vorher Baldassarin Cossa aus Neapel, ein Mann von ebenso reichen Talenten wie verwahrlosetem Karafter, hatte schon ben schwachen Alexander V. (s. diesen Art.) völlig beherrscht und, wie wenigstens zu Constanz behauptet wurde, vergiftet. Durch Bestechungen und Drohungen wußte er nun am 17. Mai 1410 seine eigene Bahl durchzuseyen. lieber seine Reise nach Constanz und seine Absetzung vergl. den Art. Constanzer Concil. Aus der Haft zu heidelberg wußte er zu entsommen, warf sich demüthig Martin V. zu Füßen und lebte, zuletzt in Florenz, als Cardinalbischof von Tusculum und Dekan des heiligen Collegiums dis zum 22. November 1419. — Es schint, daß der Name Johannes seitdem von den Pabsten gemieden worden ist, weil an ihm die Schmach oder doch der Fluch der Unbedeutendheit zu haften schien. Sein Leben von seinem Sekretär Dietrich von Niem s. in c. d. Hardt, Magnum oseum. Constant. Concil. II. P. XV.

Johannes Narvus, Jean Betit, in ber Normandie geboren, Dottor und Lehrer ber Theologie gu Paris, gelangte gu einer traurigen Berühmtheit burch bie Bertheidigungerebe, welche er am 8. Marg 1408 im Auftrag bes Bergogs von Burgund hielt, um den von diefem vollzogenen Mord an dem Bergog von Orleans, bem Bruder Des Ronige von Franfreich zu rechtfertigen. Had Baple mare Jean einfacher Beltpriefter, nach Michelet (Hist. do Fr. IV. p. 169) Frangistanermonch gewesen; Ersterer ftellt Bean ale einen vertauflichen Sophiften bar, mabrend Michelet an Die Uneigennutigfeit biefes Fanatifere glaubt. Bahrend Gerfon eine Trauerrebe auf ben Gemorbeten ju balten magte, vertheidigte Jean ben Dtorber. Er ftellte Die Behauptung auf, welche fpater von ber Lique adoptirt murbe, bag es einem Beben ohne irgend einen Befehl nach bem moralifden, natürlichen und gottlichen Befet erlaubt fen, einen treulofen Berrather und Thrannen zu tobten oder tobten zu laffen, daß biefes nicht nur erlaubt, sondern auch ehrenvoll und verdienstlich fen. Bur Unterfatung biefer Behauptung führte er, gu Ehren ber zwölf Apostel, zwölf Grunde an, nämlich willfurlich und falfch gebeutete brei Aussprüche von Rirchenlehrern, insbesondere von Thomas von Aquino, brei Aussprüche von Moralphilosophen, Angragoras, Cicero und Boccaccio, brei Berordnungen bes burgerlichen Gefetes und brei Beifpiele aus ber h. Schrift. Diefe Rechtfertigungerebe, ichon von ber Barifer Universität verbammt, murbe auch ber Sonobe von Roftnis (1415. sess. 15.) jur Cenfur und Reprobation vorgelegt und als haretifch gebrandmarkt. Jean war, von ber Universität vertrieben, vom Bergog reich belobnt, am 15. Juli 1411 gu Bestin gestorben. Bergl. Barante, histoire des ducs de Bourgogne, 1824. tom. III. Ih. Breffel. p. 108 seqq.

Johannes X., Patriarch von Conftantinopel (Beccus, Beccus), Anfangs eifriger Gegner ber Bereinigung ber griechischen Kirche mit ber römischen, welche Kaiser Michael Palaologus auf bem Concil von Lyon 1274 burchzuseten suchte, baber von diesem Raiser gesangen gesetzt, änderte seine Ansichten und wurde 1275 an der Stelle des abgesetzten Joseph Galesius Patriarch von Constantinopel. Da er nun mit eben so vielem Eiser die Union betried als er sie früher betämpst hatte, so erregte er wider sich den Haß der orthodoxen Gegner der Union: schon unter Michael legte er seine Burde nieder und zog sich in ein Kloster zurüd; vom Nachfolger des Michael, Raiser Andronicus, wurde er an den Olymp verwiesen, bald darauf auf das St. Georgs-Castell in Bithynien, wo er 1298 stard. Seine von Leo Allatius in die Graecia orthodoxa ganz oder theilweise aufgenommenen Schriften beziehen sich meist auf die Angelegenheiten der genannten Union und die damit in Berbindung stehende Frage über den Ausgang des heiligen Geistes.

Johannes, Patriarch von Theffalonich am Ende bes 7. und zu Anfang bes 8. Jahrh., bekannt als Bertheidiger ber Bilberverehrung, suchte in einem Gespräche zwischen einem Juden und einem Christen bas Aergerniß zu heben, bas die Juden an ber Bilberverehrung der Christen nahmen. Eine Stelle dieser Schrift wurde auf der zweiten Synode von Ricaa vorgelesen und spricht dieselbe Ansicht aus, die von dieser Synode als orthodox fanctionirt wurde.

Johannes Philoponus, auch Alexandrinus und Grammaticus genannt, bat fich in ber philosophischen, philologischen und theologischen Literatur feines Beitaltere einen Namen erworben. Er mar aus Alexandrien geburtig und Schaler bes Ammonius hermiä. Sein Leben, übrigens völlig unbefannt, ift felbft dronologifc erft neuerlich im Allgemeinen firirt worben. Bwar ermahnt Phot. Bibl. cod. 240, bag er bas Wert über bie Weltschöpfung bem Sergius, Batriarchen von Conftantinopel (610-639) gewidmet habe, und auf beffelben Gergius Anregung foll fein Jiair nrig abgefaßt febn. Dit Recht aber haben Ritter und Raud bie Richtigfeit biefer Angaben bestritten und bem Philoponus ftatt bes fiebenten Jahrhunterte vielmehr bas fechste und bas Enbe bes fünften zugewiesen. Als Schüler bes Ammonius (um 485) und als ungefährer Beitgenoffe bes Simplicius, ber um 529 nach Berfien auswanderte, tann er nicht im fiebenten Jahrhundert geblüht haben. Geine eigene ausbrudliche Beitangabe De netern, mundi XVI, cp. 4. nennt 245 aer. Diocl. also 529 p. Chr., und verbient mehr Glanben, als bie andere nur in Bahlzeichen vorliegende: In Arist. phys. lit. S. p. 3. (erog ray' aer. Diocl. 617 p. Chr.). Rur mit ber ersteren Angabe stimmt theils bie Beit bes tritheiftifchen Streits (um 560) theile ber Umftand, bag Philoponus gegen ben Batriarchen 30hannes Scholasticus (um 565) fcrieb und bag er einige feiner Schriften an ben Raifer Juftinian richtete. Gollen fich also nicht unlösbare Widerspruche ergeben, fo muß auch jener Sergins, bem bie genannten Berte jugeeignet find, ein Anderer Diefes Ramens, vielleicht nach Ritters Bermuthung ber monophystische Patriarch von Antiochien , Rachfolger bes Geverus, gewesen febn.

Dieses sein Zeitalter, also ben beginnenden Berfall der patristischen Literatur, hat Johannes Philoponus auch als Schriftsteller nicht verläugnet. Gelehrt, vielwissend, rastlos thätig, selbst mit Mathematik und Grammatik beschäftigt, dazu dialektisch gewandt, hat er sich weder der kirchlichen Formel und Tradition unbedingt überlassen, noch das Dogma mit religiösem Geiste anzusassen und zu reproduciren vermocht, sondern er gehört zu denen, welche in Hauptsachen der christlichen Ueberzeugung zugethan sich übrigens mit vielseitigem gelehrten Wissen anfüllten und durch ihr Bedürfniß, das Dogma philosophisch zu ergänzen, zu verarbeiten oder zu berichtigen, nicht selten in eine zweiselhaste Doppelstellung gesührt wurden. Berwandt sind ihm Nemesius, Aeneas von Gaza, Zacharias Scholasticus, obzleich vom kirchlichen Parteiwesen unabhängiger als er. Bei aller schriststellerischen Berühmtheit hat daher Philoponus immer nur sehr bedingtes Lob geerntet. Niceph. Call. (h. e. XVIII, 47) nennt ihn scharsen Aristoteliker und bewundernswerth in der Beweisssührung, obzleich seine Iven ihm scharsen Aristoteliker und bewundernswerth in der Beweisssührung, obzleich seine Iven ihm scharsen Aristoteliker und bewundernswerth in der Beweisssührung, obzleich seine Iven ihm ihm immer lobenswerth; streugeren Tade

außern Simplicius und Photius, ber ihn häufig erwähnt und ben Ehrennamen σιλόποrog gern in ματαιόπονος umanbern möchte. Diefe Migbilligung galt hauptfachlich feiner anftößigen Auffaffung ber Trinitat. Philoponus folgte nämlich im driftologifden Streit ber aghptischen Bartei, er war Monophysit und als Philosoph vorwiegend Aristoteliker, fo auffallend es auch erscheinen mag, bag in bemfelben Manne eine myftische Richtung mit einer rein verftandigen, trennenden Dialeftit in Berührung trat. Geine bogmatifche Bauptschrift Διαιτητής η πεοί ένώσεως, obgleich verleren, ist uns doch durch mehrere Excerpte (Leontius, De sectis Act. 5. apud Galland. XII, p. 641; Joh. Damasc., Du haeres. I, p. 101-107, ed. le Quien, Niceph. Call., XVIII, cp. 57, conf. Mansi, Coneil. XI, p. 801), soweit bekannt, um ju erfeben, wie er feine Begriffsbestimmungen auf bas Dogma anwandte und von ber driftologischen auf Die Trinitätefrage binübergeführt wurde. Ratur und Sppostafe, behauptet er, find bas Ramliche; in Chriftus tann nur Eine Ratur verhanden gemefen febn, weil fich fonft auch zwei Sppoftafen ergeben mufiten. Bird bagegen eingewendet, bag ja bie beilige Trias anerkanntermaßen ans brei Spooftafen besteht, ohne beebalb brei verschiebene Naturen ju enthalten: fo ift bas Lettere eben ein Irrthum. In ber Trinitat find brei befondere und eigenthumliche Existenzen ober Supostasen (ίδιοσύστατος της έχάστης φύσεως υπαρξις) unter eine Einheit geftellt. Bie nun überall bas Einheitliche baburch ju Stanbe tommt, bag ein Gemeinfames mehrerer Individuen als Gattungsbegriff jufammengefaßt wird, fo fann auch tie gottliche trinitarische Ginheit nichts Anderes senn, als ber κοινός τοῦ είναι λόγος. Will man biefen Ratur nennen, fo gefchiebt es im Ginne jener abstraften und gattungemas fig en Beftimmung bes Allgemeinen aus bem Befonderen: foll bagegen bie geoge ein Fürsichfenenbes ausbruden, fo muß biefelbe mit bem Genn bes Besonderen, bee Indivibuellen (μερικαί οισίαι, ατομια) also ber Sppostafen gufammenfallen, woraus benn, ba nur ber lettere Fall auf Die Berfon Chrifti Anwendung fintet, jugleich folgt, bag in biefer bie Ginheit ber Oppoftase unmittelbar bie ber Natur in fich folieft. Bir bezeichnen hiermit fürglich basjenige, mas bem Philoponus als Tritheismus von ben Rritifern nicht ohne Grund jum Borwurf gemacht wurde. Zwar wollte er bnrchaus nicht brei Botter lehren, sondern berief fich sogar auf abnlich lautende Stellen bei früheren Trinitatberflarern. Im Gangen aber waren boch bie alteren Bater von ber Platonifc-realiftifchen Unichauungeweise ausgegangen, welche fie in ben Stand feste, Die göttliche Befenseinheit als etwas Reales und Objektives innerhalb ber brei Berfonen qu benten, alfo bie substantielle ober Naturbestimmung ber Gottheit zu ber hypostatischen im Gleichgewicht zu erhalten. Folglich mar es eine Abweichung von bem Ginn ber herricbenben Trinitateerflarung, und bem Dofterium brobte bie Auflofung, wenn es nach Ariftetelis fcer Logit nichts weiter barbot, ale brei gottliche Individuen, beren Wefensgemeinschaft ber menfcliche Berftand wie bei jeber anbern Gattung festzustellen bat, woburch bas Ginbeitliche ber Gottheit jum Rachtheil bes monotheiftischen Intereffes von bem Debrfachen überwogen und verdunkelt murbe. Bang biefelbe Befahr bat im Beginne ber Scholaftit ber Rominalismus in bas Dogma eintreten laffen. Eigenthumlich aber ift bem Philoponus, bag er fein Augenmert auf beibe Dogmen, bas driftologifche und bas ber Dreieinigkeit, jugleich richtete, benn auf biefe Weife tonnte er bie ungleiche Stellung, welche Die Begriffe Natur und Berfon in benfelben nach orthoboger Darftellung einnehmen, fritifc ju feinem Bortbeil benuten. Dit Unrecht erscheint übrigens Philoponus nach bem Bericht bes Leontius als eigentlicher Stifter ber Tritheiten; er war wohl nur Einer ber Borganger, um ben fich wie um ben von Barbebraus (Assem., Bibl. or. II, p. 328) bervorgehobenen Johannes Astusnages unter ber Regierung bes Juftinian und bes Juftinus noch andere Gleichgefinnte (Konon, Eugenius, Severus) fammelten (Gallund. XII, p. 641. Niceph. Call., l. c. cp. 46). Mufer bem Διαιτητής, einem bialegifch in gehn Buchern verfaften Bert, foll Philoponus über bie Trinitat noch mit Johannes Scholaftiens verhandelt, auch fur ben Monophpfiten Severus und gegen die vierte ölumenifche Spnobe geschrieben haben (Phot., codd. 55. 75. Niceph., cp. 46).

Wir geben zu ben noch vorhandenen Werten über, welche ihren Berfaffer in feinem allgemeineren philosophischen und driftlichen Rarafter ertennen laffen. Das Sauptwert De neternitate mundi (κατά Πούκλον περί αἰδιότητος κόσμου) in achtzehn Buchern (eingige Ausg. Venet. 1535. fol. Trincavellus) will ben driftlichen Schöpfungeglauben auf rationalem Wege und ohne biblijche Beweismittel begrunden und gegen bas verfeinerte Deibenthum bes Broflus rechtfertigen. Ariftoteles und Blato werben beftritten, aber jener fteht ber Bahrheit naber, als biefer. Die Ibeen find nur ewig, wenn fie als fcopferifche Bedanten Gottes gefaßt werben, als folche find fie ber Borfebung immanent und ihre Berwirklichung bringt feinen Bumache zu ber gottlichen Bolltommenbeit. Seiner Egig nach ift Gott immer Schöpfer gewesen, Die erepyeia fügt in ihm nichts Anderes und Reues hingu. Die Welt ihrerfeits tann nicht ewig fenn, weil fonft bie Urfache ber Birtung gliche und Gott ein anderes Ewige und ihm felbft Gleichftebende bervorgebracht hatte. Auch findet ber Sat bee Ariftoteles, nach welchem alles Berben eine Daterie voraussett, teine unbedingte Anwendung, da es immaterielle und boch geworbene Befenbeiten gibt. Auch Die Materie muß Gottes Bert fenn, foll nicht Die Ginbeit bes Grundes aller Dinge aufgehoben werben. Die Ausführung biefer Gebanten führt ju mancherlei Excursen und der Schriftsteller schaltet aus den Commentatoren des Blato und Ariftoteles gablreiche Citate ein, bie ben literar-biftorifden Berth feines Berte anfebnlich erhoben. Benn er hier bas driftliche Interesse im Besentlichen gewahrt hat, so gelingt ibm bies weniger in ber Schrift Megi avagragewe, Die wir gwar nur aus Rotigen bes Photins (cod. 21-23), bee Nicephorus (l. c. cp. 47.), und bee Timotheus (De recept. haeret. in Cotel, monum. III. p. 414 sqq.) kennen. Denn in biefer hat er burch Trennung ber finnlichen bon ber überfinnlichen Schöpfung ber Philosophie wieber eine Conceffion gemacht. Die vernünftige Seele wird anerkannt nicht ale bloges eldog, fonbern ale unvergangliche Subftang, aber völlig abgefondert von bem übrigen unvernunftigen Geon, in welchem Materie und Form überall nothwendig jufammengehoren. Bermoge biefer Untrennbarkeit ber Form und Materie wird ber natürliche Körper im Tode ganzlich aufgelöst und vernichtet; und foll er bereinst wieder auffteben: so ift es nur burch einen zweiten wirklichen Schöpfungsact möglich, welcher ben Seelen neue Rorper gutheilt. Ebenfo verrath fich in anderen Buntten ein bestandiges Musbeugen nach philosophischen Dentbeftimmungen, die boch in ber hauptfache wieber ber driftlichen Lehre weichen muffen. -Die zweite noch vorhandene Schrift ift: Commentariorum in Mosaicam mundi creationem libri septem (Περί κοσμοποιίας), bem Sergius, gleichviel welchem, gewibmet (ed. Corderius Viennae 1630, bann in Galland., Bibl. XII, p. 478). Diefes mertwürdige Brobutt ichlieft fich an altere Darftellungen bes Sechstagewerts, befonders bie bes Bafilius, an und verfolgt ahnliche apologetische Zwede, zeichnet fich aber aus burch ben ungemeinen Reichthum ber vom Berfaffer entwidelten Naturtenntniffe und philosophifden Anfichten, wie fie nur irgend in bem Ropfe eines bamaligen Gelehrten angehäuft fen tonnten. Erwagt man die Runft und Runftlichkeit, mit welcher bie Gingelnheiten ber Mofaifchen Schöpfungegeschichte vor ben physitalischen und aftronomischen Forfchungen gerechtfertigt, mit ihnen vereinbart und bieweilen zu beren Quellen erhoben werben, fo wird man an manche Bersuche ber Gegenwart, benen nicht immer berselbe Scharffinn und Die gleiche gelehrte Belesenheit zum Grunde liegt, unwillfürlich erinnert. — Beachtung verbient brittens bie bei Gallandi, 1. c. hinter bem Borigen abgebrudte Disputatio de paschate, b. b. bie Ausführung bes Sates, bag "Chriftus am breigehnten Monatstage, am Tage por bem gefetlichen Baffah eine mbftifche Dablzeit mit ben Stingern gehalten, nicht aber ein wirkliches Baffahlamm bamals genoffen babe." Raud batte biefe Abbandlung nicht ohne Weiteres als nabgefcmadte Galbaberein verwerfen und bem Bhiloponus absprechen follen. Die Entscheidung über ben Tag bes Abendmahles hangt mit ber betannten dronologischen Schwierigkeit ber Leibensgeschichte zusammen, und bie Annahme eines deënvor muorixór, in welchem der Opfertod Christi vorgebildet sen, soll die indaiftifche Auffassung bes Sachverhaltniffes entfraften. Dbige Abhandlung ift allerbings

ftüchtig und schlecht geschrieben, sindet sich in der Handschrift des Corderius anonym und wird in der Biblioth. Coisl. ed. Montf. dem Johannes Damascenus beigelegt. Für den Philoponus als Berfasser spricht jedoch, daß am Schluß des Auffages (bei Usteri, p. 121) auf dessen Bert über das hexaemeron lib. II. cp. 22. deutlich hingewiesen wird. Auch haben sich zwar gerade die Monophysiten und Armenier bei ihrer Ablösung von der Airche der judaistischen Meinung in diesem Punkte zugewendet, doch kann man sich leicht vorstellen, daß unter ihnen Streit darüber entstand und von Einigen die andere Annahme, nach welcher keine eigentliche Passabseier von Christus begangen sehn soll, sestgehalten und biblisch durchgeführt wurde. Photius erwähnt cod. 115. ein anonymes Buch gegen die Onartodecimaner und die späteren mit ihnen übereinstimmenden Häretiser, nach des Fabricius Bermuthung (Bibl. Gr. X, p. 644 ed. Harl.) soll er das unstige damit gemeint haben. Bon Usteri ist das Büchlein zum Beweis der Acchtheit des vierten Evangeliums benutt und seiner Commentatio critica, in qua evg. Joh, genuinum esse — ostenditur, Tarici 1823 nebst anderen Urlunden griechisch beigebruckt worden.

Sanz turz nennen wir: Περί τῆς τοῦ ἀστρολάβου χρήσεως (ed. Hass Boun 1839), Περί ἀγαλμάτων gegen Jamblichus (Phot. cod. 215), die erhaltenen grammatischen Schristen: Συναγωγή τῶν προς διάφορον σημασίαν διαφόρως τονουμένων λέξεων, Περί διαλέκτων, Ίονικὰ παραγγέλματα, jedes einzeln editt, endlich die zu Benedig heransgegebenen (1509. 1534. 1535 κ.) Commentare zum Aristoteles. Eine Gesammtansgabe der Werle ist nicht vorhanden und würde eine bedeutende, in mancher Hinsichtere tritische Arbeit nöthig machen. Bgl. Fabricius, l. c. X. p. 639. Harl. Brucker, Hist. philos. III. p. 529 (Lips. 1743). Ritter, Geschichte der Philos. VI, 500. Walch, Historie der Repereien VIII, S. 693. J. G. Scharfenberg, De Johanne Philopono, Lips. 1768, Trechsel, in Stud. u. Krit. 1835, S. 95 st., dazu die allgemeinen Werle von Baur und Weier, endlich den Artitel von A. Naud in Ersch und Grubers allgem. Enchsopädie.

Johannes Bresbuter. Bapias erffart in einem vielbesprochenen Citat bes Eufebius (h. e. III. 39) von fich, bag er bei ber Feststellung feiner driftlichen Uebergengung fich an bicjenigen gehalten habe, welche bas Bahre gelehrt, welche bie von bem Berrn bem Glauben anvertrauten, alfo von ber Bahrheit felber herftammenben Borfcriften aufgefaft batten. "Wenn aber, fabrt er fort, irgendwo Giner, ber mit ben Alten (roic πρεσβυτέροις) Bertebr gehabt, bergutam; jo foridite ich nach ben Aussprüchen biefer Alten: mas Andreas, mas Betrus ober Philippus, ober Thomas, ober Jafobus, ober Johannes, ober Matthaus, ober ein Unberer bon ben Schillern bes Berrn gefagt (elner), fowie auch, mas Ariftion und ber Presbyter Johannes, Die Schüler Des herrn ertlaren (Aéyovare). Denn ich glaubte nicht, aus Buchern fo vielen Huten au gieben, wie aus ber lebentigen und bleibenben Rebe." Eufebius bemerkt ju tiefen Borten, bag Bapias mit gutem Bebacht ben Ramen Johannes zweimal genannt, zuerft in Berbindung mit Betrus, Jatobus und Dattbaus, mo nur ber Apostel gemeint fenn toune, und bann wieber neben bem Aristion und mit bem Prabitat ο πρεςβύτερος. Daburch murbe bie Erifteng eines zweiten Johannes außer Zweifel gestellt, von bem Bapias felber gelernt und ber gleichfalls Schüler Chrifti beifen burfe, ohne in Die Babt ber Apostel ju gehören, und es werbe bie Nachricht berer bestätigt, welche aussagen, bag bamale in Rleinaften zwei mit Chriftus eng verbundene Manner biefen Hamen geführt, und in Ephefus zwei nach Johannes benannte Graber fich befunden haben. In Diefer Bemertung fteht jeboch Eufebius nicht felbständig ba, fontern er folgt ber Acuferung bes Dionhfius Aler. (ap. Eus. VII, 25), welcher gleichfalls und mit fehr ahnlichen Borten ber Sage von zwei in Ephefus befindlichen Johanneischen Grabern Ermabnung thut und gang Diefelbe Bermuthung über ben Urfprung ber Apotalppfe baran antnupft. Augerbem wird noch in ben Constitt. apost. VII, 46 ein zweiter Johannes und zwar als Bifchof von Ephelus und Rachfolger ber Apoftel namhaft gemacht, welchen ber Evangelift biefes Ramens felbst eingefest habe.

Das find hauptfächlich bie Beugniffe, welche ben Breebnter Johannes ju einer biftorifden Berfon, ober boch ju einer Sigur ber biftorifden Rritit gemacht baben, aber freilich nicht zu einer ficheren und unbeftrittenen. Denn genauer angeseben lagt fich Alles an ihr bezweifeln. 1) Bunachst nennt ihn Papias πρεςβύτερος, ba er aber turg vorber baffelbe Bort im Ginne bes boberen Alters und Anfebens gebraucht: fo fragt fic, ob es bier eine amtliche Bebeutung habe. Dies hat namentlich Crebner gelängnet und bas Brabitat abermale vom Alter verftanben, entweber, weil biefer andere Johannes ben Apostel an Jahren übertroffen, ober weil er früher als ber Lettere nach Aften getommen fen. Beibes verträgt fich inbeffen nicht mit bem einfachen Ausbrud o πρεςβύτερος Ιωάννης, und es bleibt mabriceinlich, baf biefer baburd in feinem öffentlichen Rarafter und im Unterschiede von bem zuvor erwähnten anogrodog bezeichnet werben follte. 2) Daß ferner biefer Johannes gerabe in Ephefus Bresbyter gewefen, wird von Bapias nicht gefagt und von Dionpfius und Eufebius nicht aus feinen Borten entnommen, fonbern fie finden in biefen nur die Bestätigung einer anderweitigen Runde von zwei Gra bern, Die zu Ephefus ben Ramen bes Johannes an fich getragen. Diefe Runde bat aber fcon im Alterthum nicht allgemeinen Glauben gefunden, benn hieron. Do viris illustr. cp. 9 ermabnt ben Breebyter mit einem zweifelhaften Bufat: Johannis Presbyteri --cujus et hodie alterum sepulcrum apud Ephesum ostenditur, etsi nonnulli putant, duas memorias ejusdem Johannis evangelistae esse, wobei möglicherweife bie Borte bes Eufebius: δύο εν Έφεσω γενέσθαι μνήματα καὶ εκάτερον Ιωάννου έτι νον λέγεσθαι falfd νετftanden fenn tonnten. Alfo auch bas Borhandenfenn eines zweiten Grabes zu Ephefus verschaffte ber Ueberlieferung, baf ein anderer Johannes bier gewirft habe und geftorben feb, teine allgemeine Anerkennung. 3) Endlich muß auffallen, bag biefes Bresbyters in ben alteften Dentmälern nicht weiter Ermahnung geschieht. Beber gebentt feiner bas Schreiben bet Bolyfrates, Bifchofs von Ephefus, in welchem boch mehrere fleinafiatifche Lehrer und Gemeindevorsteher aufgeführt werben (Eus. V, 24), noch auch Grenaus. Diefer Lettere aber fdweigt nicht allein, fonbern er macht ben Bapias, welcher fich nach bes Gufebine Bericht (l. c. Αριστίωνος δε και του πρεςβυτέρου Ιωάννου αυτήκοον ξαυτόν φησὶ γενέσθαι) felbst für einen Buborer bes Breebbtere erklart haben foll, nebft bem Bolytarp jum Schüler bes Apoftele (Contra haer. V, 33. Eus. 1. c.). Gin Irt. thum muß alfo ftattgefunden baben, und man tann benfelben bier nicht fuglich auf Seiten bes Bapias ober Eusebius fuchen. Dagegen erscheint es nicht unerklärlich, baf in ber Renntnig und Erinnerung bes Irenaus, ber gern bie bochften Auctoritaten auffnot, ber Evangelift feinen gleichzeitigen Namensgenoffen verdunkelt babe, und baf Frenaus baber Beibe verwechselt und Etwas von ber Bedeutung, Die bem Geringeren gutam, auf ben Größeren überträgt. Jebenfalls ift Gueride, wie er auch fpater eingeraumt, ju weit gegangen, wenn er aus bem Schweigen bes Irenaus und ber Beichaffenheit ber fibrigen Rotigen ben Schluß giebt, jener Presbyter moge wohl überhaupt nicht eriftirt baben.

Aus biesen Ergänzungen ergibt sich mit Sicherheit soviel, daß Papias in Rleinasien einen Johannes tannte und zum Lehrer hatte, welcher neben Aristion in den weiteren und nichtapostolischen Schülerkreis Christi gehörte, und der dann in einer Tradition, die wir zu verwersen nicht hinreichende Ursache haben, als Ephesinischer, wenigstens kleinassallatischer Gemeindevorsteher erscheint. Dieses Resultat wäre an sich unbedeutend, wenn nicht die Kritit der Johanneischen Schriften Fragen übrig ließe, für deren Biung das Borhandensenn eines zweiten und gleichzeitigen Johannes, wenn derselbe auch von Papias nicht als Schriftseller bezeichnet wird, nicht gleichgültig sehn kann. Man hat von diesem Bortheil ernstlich Gebrauch gemacht. Man hat es für eine glückliche Austunft angesehen, diezeitigen Johanneischen Schriften, welche dem Evangelisten fremd sind, oder doch nicht zweisellos zusommen, ohne Aenderung des Namens auf einen anderen Antor zurückzisstihren. Was zunächst die beiden kleineren Briefe betrifft: so heißt es schon bei Hieronatal. 1. c.: Reliquae autem duae — Johannis presbyteri asseruntur. Bon Reueren haben Grotius, Bech, Fritssche, Bretscheider und Eredner dieselbe Ansicht wieder ausge-

nommen. Es wird hingewiesen auf die bochft unsichere Stellung beiber Briefe im alteften Ranon und geltend gemacht, daß fich ber Berfaffer einfach ο πρεσβύτερος nennt. Sollte fich ber Apostel bier also bezeichnet haben, zumal wenn ein anderer Johannes burch biefes Prabitat ausgezeichnet murbe? Und wenn es andrerfeis unmahricheinlich gefunden wird, daß der Bresbyter Briefe von folder Auctorität, wie fie hier vorausgefest wirb, follte erlaffen haben, mabrent ber Evangelift in feiner Rabe mirtte: fo vermeist Crebner treffend auf die Unterscheidung ber Tempora in der Stelle bes Bapias (elner und Leyovore) und folgert, dag vielleicht der Evangelift gur Beit ber Abfaffung ber beiben fleinen Briefe nicht mehr am leben war. Dagegen muß aber erinnert werben, baf bie nicht abzuläugnende Bermandtschaft bes größeren Genbichreibens mit ben zwei fleineren ben Glauben an die Identität bes Berfaffere immer begunftigen muß. Auch bas von bem Beiwort ο πρεςβύτερος entlehnte Argument ift nicht ftichhaltig. Der Eigenname bes Antore ift bier fowohl, wie im erften Briefe verfcwiegen. Aber fich einfach "Bresbuter" an nennen, tam boch wohl eber bemjenigen gu, ber vor Allen als apostolischer Gemeindevorsteher anerkannt murbe, ale einem Unberen, und wenn biefes Brabitat im erften Briefe fehlt: fo ift ju beachten, bag berfelbe überhaupt feine Muffchrift an ber Spite tragt, noch nach feiner allgemeinen Saltung und Bestimmung bedurfte. - Bichtiger ift ber Berfuch, Die Apotalppfe bem Bresbyter Ichannes ju vindiciren. 3m Alterthum mar Diefe Supothese bem Dionpfine (Eus. VII, 25) und bem Eusebine (III, 39) bei ber Starte ihrer fritischen Bebenten fehr willfommen. Entschiedener bat burch Lude und Bleet Die neuere Rritit ber Offenbarung biefe Richtung genommen, welcher viele Andere wie de Wette und Reander sich zugeneigt, wenigstens nicht widersprochen haben. Das Beitalter bes Mannes, fein fleinafiatifder Lebenstreis, Die bedeutende Stellung, Die er auf feinem Schauplat eingenommen haben foll, besonders aber ber Chiliasmus des Bapias, ber in biefem Falle mit bem feines Lehrers mohl übereinstimmen marbe, - bies Mues macht ben Bresbyter als Berfaffer ber Apotalppfe bentbar. Und Bleet fügt weiter bingn, bag Ariftion und Johannes ber Presbyter ale Lehrer bes Papias muthmaglich auch in ber Rabe von hierapolis wirften, alfo auch nabe bei Lavbicea, an welche Stabt einer der sieben Gemeindebriefe der Apolalppse gerichtet ist. Allerdings führen biese Grunde noch nicht zu positiver Bahricheinlichfeit, und Sitig bat Manches erinnert, mas Die Freunde Diefer Annahme wieder bebentlich machen tann, aber fie haben ben Berth einer unter fo ichwierigen fritifchen Berhaltniffen berechtigten Spothefe. Bgl. außer ben Ginleitungsfcriften Lude, Commentar jum Co. Joh. 3te Mufl. I, G. 27 ff. Deffen Berfuch einer vollständigen Einleitung in die Off. Joh. 2te Aufl. II, G. 796 ff. Bleet, Beitr. I, G. 192. Bueride, Fortgef. Beitr. jur Ginl. G. 4 ff. und beffen Befammtgefdichte G. 47. Dagu Abhandlungen von Jachmann und Biefeler in Belte theol. Mitarbeiten 1839 und 40 und Grimm in Erfd und Gruber's Migem. Encyll.

Hier ift zugleich ber Ort, an die befannte im Mittelalter auftauchende fabelhafte Figur bes Briefters Johannes zu erinnern, obgleich diefelbe tein vorherrschend tirchenhistorisches Interesse hat.

Bom zwölften bis zum sechszehnten Jahrhundert finden sich bei lateinischen und orientalischen Schriftsellern Nachrichten, nach welchen ein König Johannes, der zugleich christlicher Priester gewesen, im fernen Often von Asien ein christliches Reich beberrscht habe. Das Abendland empfing diese Kunde und hielt sie mit romantischem Glauben sest, da es im sirchlichen Interesse lag, hinter den Eroberungen der Muhammedaner und heiden eine unverlorene christliche Stätte annehmen zu dürsen. Zuerst sollen 1145 zwei armenische Legaten, den Pabst Eugen III. in Rom besuchend von einem solchen aftatischen Priesterkönig berichtet haben. Aehnliches erwähnen nachher die lateinischen Chronisten Wilhelm von Tripolis und Otto von Freisingen (lib. VII, cp. 33: Johannes quidam, qui ultra Persiden et Armeniam in extremo oriente habitans rex et sacerdos cum gente sua Christianus est sed Nestorianus), Albericus ad ann. 1165 und 1170, der diesen Johannes Indorum rex nennt und sogar Briese besselben, obwohl höchst apostruphische, an den Kaiser

Manuel Rommenus kennt und anführt. Bom Jahr 1177 bestehen wir auch einen Brief bes Pabstes Alexander III., den berselbe von Benedig ans an den vermeintlichen Joannes Rex Indorum richtete, und in welchem dieser als christlicher König Astens, der sich mit der kathelischen Kirche zu vereinigen wünsche, vorauszesetzt wird. Die Sage erhielt sich im nächtsolgenden Jahrhundert, wechselte aber den Boden, da in einem Reisebericht ans der Mongolei 1246 der Johannes nach Indien versetzt wird. Im vierzehnten Jahrhundert taucht der Presbyter Johannes Rex in Afrika und zwar in Aethiopien auf. Als nachmals die Bertugiesen den Seeweg nach Offindien suchten, leisteten diese Gerüchte ihren Unternehmungen merkwürdige Dienste, und die dunkte Kunde von einem christichen König, der weit im Often von Afrika ein mächtiges Reich besitze, ermuthigte den Reisenden Bartholomäns Dias 1486 auf seiner kühnen Kabrt.

Fragt man nach bem Ursprung und bem biftorischen Grund ber wunderbaren Sage: fo geben bie mubevollen Forfdungen von Mosbeim, Affemani, Ragt Batob Somitt und namentlich von Ritter wenigstens einigen Aufschluß. Ge tann nicht gleichgaltig fenn, bag ber Briefterfonig Johannes mehrfach als Reftorianischer Chrift bezeichnet wirb. Die Reftorianer hatten ichon in früheren Beitaltern burch Diffionen und Reifen ihren Einflug bis tief in die öftlichen Begenden ber Turk, ber Tataren und Cheriten erftredt. Abulfarabich ergablt, bag am Anfang bes eilften Jahrhunderts ein Ronig ber Cherit ober Rerait im Lande Tenbuch fich auf ber Jagb in's wilbe Schneegebirge verirt, aber burd bie Erscheinung eines Beiligen gerettet und betehrt worben fey. Sieranf habe ber bamalige Batriarch ber Restorianer Joan ju Bagbab verorbnet, bag bem Ronig Briefter und Diatonen gur Taufe und Lehre jugefchickt murben. In biefer Ergablung findet Ritter Die erfte trube Quelle einer Sage, Die nachher von Rreugfahrern aufgenommen, bergrößert und verbreitet in mancherlei Gestalten fich befestigen tonnte. Dag bie Reftorianer folde Radrichten aufrecht erhielten, begreift fich barans, weil, wenn von driftlichen Gemeinden im Often Aftens und von beren Fürften ergablt wurde, welchen ber bochfte Ratholifos ber Reftorianer jum Chriftenthum betehrt babe, ihre Rirche gegenüber ber orthoboxen abendlanbifchen an Anfeben gewinnen tonnte. Anch anbere Spuren beuten barauf, bag in benfelben Wegenben Diffionen ber Meftorianer Aufnahme gefus ben hatten. Gebr bestimmt berichtet ber portugiefische Siftorifer Joao be Barros ven driftlichen Fürsten in Oftafien unter ben Tataren, welche ben Reftorianern anbingen; fle murben von ben beidnischen Tataren Bang. Rhan, bon ben eigenen Unterthanen Jovano genannt, mas als Berunftaltung bes Namens Jonas ju verfteben feb, und ber Titel Briefter feb ihnen beigelegt worben, weil es Sitte gewesen, benfelben im Rrieg und Frieden wie Brieftern Kreuze voranzutragen. Nehmen wir bie Notigen ausammen: fo bieten fie einige ziemlich beutliche Antnupfungepuntte. Es murbe fich ertlaren, warum bie Sage in ben öftlichen Regionen und bennoch im Bufammenbang mit ber Birtiamkeit ber Restorianer auftritt, und ebenso warum sie zwischen ber Annahme eines Einzigen und mehrerer collectivifch zusammengefaßter Individuen fowantt, weghalb benn and einige Forfcher einen zwiefachen ober breifachen folchen Johannes unterfchieben baben. Bas von jenem ersten bekehrten Fürsten ausgefagt war, konnte nachber auf die Berricherfamilie ber Bang-Rhans übertragen febn. 3mar murbe bas Gefchlecht ber Letteren burd Tichingis-Rhan am Anfang bes breigehnten Jahrhunberts gefturzt, mabrent bod bie Sage, wenn gleich fcmacher, noch lange fortflingt: allein es ift gu bebenten, baf bit Eroberung ber Mongolen nicht auf Unterbrudung ber Religion bingerichtet war, alfo auch etwaige Erinnerungen an bas Christenthum ber Rerait erft fpat und allmablic erlofden ließ. Freilich aber bleibt auch bei biefer ungefahren herleitung ber Sage bit Entstehung bes Ramens Briefter Johannes immer noch unerflart, und man muß an nenen Bermuthungen greifen. Bielleicht entstand ber Rame barans, bag ber genannte Batriard ber Reftorianer Joan feinen Ramen auf ben fürftlichen Täufling übertrug. Bielleicht ging ber dinefifche Titel Bang-Rhan in Dan-Rhan, Joan Rer über, woran fich leicht noch andere Abwandelungen wie Jovano, vermeintliche Corruption von Jonas, anichlofen.

Das Prabifat Briefter läßt fich als Buthat ber driftlichen Trabition faffen, welche angeregt burch einen apostolisch flingenben Ramen biefem Fürften, ber gleichsam ben auferften driftlichen Boften zu behaupten schien, eine bobere geiftliche Beibe geben, ja ihn mit bem urchriftlichen Zeitalter in gebeime Berbindung bringen wollte. Giner anderen Deinung hat 3. 3. Schmibt ben Borgug gegeben. In Mittelafien beftand bis in bas fünf. gehnte Jahrhundert Die Sefte ber Babier, Die fogar mit ben Reftorianern in firchlicher Gemeinschaft lebten und in Samarfant eine Rirche befagen. Unter ihnen ftant Johannes ber Caufer nach bem Beugnif bes Dtarco Bolo im bochften Anfeben; von ihm alfo, behauptet Schmidt, fen ber Rame auf jenen von ber Sage bervorgehobenen Chriftenfilbrer übertragen worben. Auch bies muß als möglich anerfannt werben, obgleich es mit ben übrigen Rotigen wenig im Busammenhang fteht und ber Bericht bes Marco Bolo mit bem erften Auftreten ber Sage ber Beit nach nicht jusammentrifft. Auf alle Falle ift ber Brieftertonig Johannes eine mythifche, teine hiftorifde Berfon, Die jeboch auf gewife Spuren von driftlicher Befehrung und Berrichaft im fernen Afien bindeutet. Auch bleibt merkwurdig, bag wie im Urchriftenthum vom Apoftel Johannes Die Rebe ging, bag er nicht fterben werbe, fo berfelbe gebeiligte Hame Die nach bem Drient gerichtete driftliche Phantaste bes Mittelalters burch Jahrhunderte begleitet hat. Bgl. Ersch und Gruber, Allgem, Enchil. 2 Sect. Th. 22, S. 219, 3. 3. Schmidt, Forschungen im Bebiete ber alteren Bilbungegeschichte ber Mongolen und Tübeter, Betereb. 1824, S. 162, Ritter, Erdunde von Afien, I, S. 283 ff.

Sobannes von Galisburn (Sarisberiensis, Salisb., auch Severianus, Parvus ober Petitus genannt), einer ber ausgezeichnetsten Denter, Schriftsteller und Rirchenmanner bes 12. Jahrh. - Bu Galisburn c. 1110 in geringem Stante geboren, tam er c. 1136 nach Franfreich, benütte bier ben Unterricht mehrerer ber berühmteften Lebrer feiner Beit, eines Abalard, Bilbelm be Condis, mahricheinlich auch bes Gilbertus Borretanus Bernarbus Carnotenfis (Metalog. I, 5; II, 10.), machte fich, lebrend und lernend, nicht blog mit ben Bilbungefchagen feiner Beit, fonbern besonbere auch mit ber alten Literatur in einem Grabe wie wenige feiner Beitgenoffen vertraut, murbe in Baris Dr. ber Theologie und bielt bort offentliche Borlefungen. Nachbem er einige Jahre in bem Rlofter Moutier-la-Celle bei bem ihm befreundeten Abt Beter gugebracht batte, febrte er mit Empfehlungen bee Lettern wie Bernharbs von Clairvaux in fein Geburtelanb gurud, fant gute Aufnahme und eine Anstellung ale Raplan bei bem Erzbifchof Theobalb von Canterbury (1151), und leiftete tiefem wie bem bamaligen Rangler bes Konige, Thomas Bedet, wichtige Dienste. Eine ihm im 3. 1156 übertragene Gefandtichaft nad Rom führte ibn an ben Sof feines Landsmanns, bee bamaligen Babfte Sabrian IV., gegen ben er über bie Bebrechen ber romifden Rirche und bes Babfithums ebenfo offen und freimuthig fich aussprach, ale er andrerseits bie Ginbeit ber Rirche wiber jebe Rirchenfpaltung, Die Rechte bes Epiffopats und Die Freiheit ber Rirche miter jebe weltliche Ginmifdung ju vertheidigen bereit ift. Gelegenheit baju gab ibm die Babftmahl Alexanbere III. im Jabre 1159 ff., beffen Anertennung gegenüber von bem faiferlichen Gegenpabft Bictor er angelegentlich betrieb. Ihren Gobepuntt aber erreichte feine praftifc firdliche Birffamteit, als fein vertrauter Freund, Thomas Bedet, im Jahr 1161 ben erzbifcoflichen Stuhl von Canterbury bestieg und mit wunterbarer Schnelligkeit aus einem geffigigen hofmann und Bertheibiger ber toniglichen Rechte in einen bartnadigen Bortampfer und Dartyrer bes hierarchifden Spfteme fich verwandelte. In ber gangen verbangniftvollen Beit bes Ramtfs amifchen bem Brimge ber englischen Rirche und bem Ronigthum mar Johann von Galisbury bes Ergbifchofe treuefter Freund und fteter Berather, feine rechte Band und fein Auge: er wirft fur ibn bas Ballium vom Rabft Alexander aus, ift ihm bald perfonlich nabe, bald gibt er ihm brieflichen Rath (f. ben für bie gange Beitgeschichte wichtigen Briefwechsel Johannes), troftet und ermahnt ibn auf's Rraftigfte und Freimuthigfte, begleitet ibn in's Exil und aus bemfelben gurud nach England (1170), und ale endlich ben 29. Dec. 1170 Thomas in feiner Rathebrale gn

Canterbury unter ben Schwertern ber vier allzu bienftfertigen Bollftreder koniglicher Bebanten fiel, ba empfing auch Johannes eine gefährliche Bunbe am Arm, fo bag man lange an feinem Auftommen zweifelte. Wie er feinen Freund im Leben mit Rath und That unterstütt hatte, so beglaubigte er nun nach seinem Tode als Augenzeuge Die an feinem Grab geschehenen Bunber, fchrieb fein Leben und betrieb bei'm Babfte feine im Jahr 1173 erfolgte Ranonisation. Nachbem er noch einige Jahre lang im Dienfte von Bedete Rachfolger Richard gestanden, wurde er 1176 jum Bifchof von Chartres gewählt und bekleibete biefe Burbe für wohlthatige Einrichtungen in feiner Dibcefe ebenfo beforgt wie an ben allgemeinen Angelegenheiten ber Rirche, d. B. burch Theilnahme am Lateranconcil 1179 fich betheiligenb - bis zu feinem im Jahr 1180 (nach Andern 1181 ober 1182. 24. Dit.) erfolgten Tobe. - Reben biefer, Die letten brei Decennien feines Lebens erfüllenben praftifch-firchlichen Wirtfamteit entfaltete Johannes eine ebenfo bebeutenbe, ja für unsere Renntnig mittelalterlichen Beiftes und Lebens noch ungleich wichtigere foriftstellerifde Thatigkeit. Außer feinen für bie Beitgefdichte fehr lehrreiden Briefen an Babfte, Bifchofe, und andere Berfonen (302 opistolas ad diversos ed. Masson Paris 1611; ferner 7 Briefe bei Duchesne, 93 Briefe in bem Briefwechsel bes S. Thomas Cantuarensis), find es befondere brei Werte, welche bie Quellen bilben für die Renntnig feines eigenen wissenschaftlichen Standpuntte wie für die Beiftes- und Culturgeschichte seiner Beit: 1) feint Policraticus s. de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII. (Lugd. 1691), eine Art philosophisch-theologische, aus antiten und driftlichen Elementen erbaute Staatelebre, ein Sittenspiegel für Sofleute und Große, beren Bflichten und Tugenben wie Fehler und Lächerlichfeiten mit reicher Renntnig bes Lebens wie ber Geschichte und claffischen Literatur in eleganter und geiftreicher Darftel. lung geschildert werden. 2) Ein Bendant hiezu bildet sein Metalogicus ober Meradoyexwo l. IV. (Lugd. 1610. Amstelod. 1664. in ber bibl. Patr. Lugd. T. XXIII.), eine Datftellung ber mahren und ber falfchen Biffenschaft, bef. Dialettit, morin er bie Berachter ber Biffenschaft ebenfo geißelt wie ben in feiner Beit vorherrichenben, gehalt- und nuplofen, mit leeren Bhrafen und Terminologieen, mit unnügen Fragen und Grübeleien fic abmubenben, über ben Worten bie Sachen, über ber Wiffenschaft bie Bahrheit verlierenben fcolaftifcen Formalismus, indem er ben Berirrungen ber zeitgenöffifcen Philosophie bie gefunden Anschauungen ber Alten, befonders bes Blato, Ariftoteles und ber Atademiter, bem fpeculativen Wiffen, bas boch nur felten völlige Eviden, gibt, bie Thatfachen ber Erfahrung und die Beugniffe bes Glaubens, - und bem theoretifchen Diffbranch ber Bhilosophie ihren prattifden Gebrauch, ihre ethifch-politifden Aufgaben gegenüberftellt. 3) Eine turg gefaßte poetische Darftellung ber Lehren ber alten Philosophen wie feines eignen philofophisch-theologischen Sufteme gibt fein erft 1843 von Chr. Beterfen in Samburg berausgegebenes Lehrgebicht Entheticus de dogmate philosophorum. - Beitere Schriften Johannes find die icon erwähnte Vita ac Passio S. Thomas, die Lebensgefchichte feines Freundes Bedet, eine Vita Anselmi nach Cabmer (in Bhartons Anglia sacra); ferner werben ihm jugeschrieben ein poenitentiale, eine Abhandlung de malo exitu tyrannorum, de statu Romanae Curiae, de mathematica duplici, speculum rationis, speculum stultitiao, Eregetisches, Brebigten, Carmina (f. 3ocher). Die neuefte Ausgabe feiner Berte ift von 3. M. Giles. Lond. 1848. 2 Thie. - Die Darftellung feiner Lehren (von einem "Behrbegriff" tann taum bie Rebe febn) im Ginzelnen f. bei Reuter und Ritter a. a. D. Ersterer larafterifirt ihn G. 77 ff. folgenbermagen: "Er hatte weber ben Tieffinn bes Anfelm, noch ben Scharffinn bes Abalard, - noch endlich bas fcone Gleichaewicht fpekulativer Sinnigkeit und muftifcher Tiefe eines Sugo von St. Bictor; - aber er batte bie großartige, im Unichauen ber gottlichen Ibee felige Frommigfeit von bem erften. bie für Auffaffung logischer Formen empfängliche Berftanbigkeit von bem zweiten, bie Barme inneren Gemuthelebens von bem britten. — Die hervorftechenbfte Seite feines Talente ift die fritische, fich ftupent auf eine außerorbentliche Bielfeitigfeit ber Bilbung, ber zeitgenöffischen wie ber antiken; — was die productiven Leiftungen für Entwickung. und Ausbildung ter Dogmen betrifft, so ist seine Thätigkeit nicht bebeutend gewesen. Das Berständniß der alten Philosophie, besonders des Aristoteles, ist im Ganzen recht tüchtig für seine Zeit. Seine Darstellung ist leicht, gewandt, anmuthig, viel reiner und ben antiken Mustern verwandter als bei den meisten seiner Zeitzenossen. — S. über seine Leben, Schriften und Lehre außer den gewöhnlichen kirchengeschichtlichen Werken bessonders Histoire litt. de la France XIV, 89 soqq.; Du Pin, Nouv. bibl. IX, 167; Schlosser, Bincenz von B. II, 64; J. Schmidt, Joannes Parvus Sarisd., quomodo inter aequales antiquarum litt. studio excelluerit Wratisl. 1838; besonders aber: Heuter, Joh. von Salisbury: Bur Gesch. der chr. Wissensch. im 12. Jahrd. Berlin 1842 und H. Ritter, Gesch. der Philos. VII. S. 605 ff.

Johannes Cholafticus, auch Climacus genannt, zeichnete fich in ber zweiten Balfte bee fecheten Jahrhunderte ale Mond und eifriger Beforberer bee Rlofterlebens aus; er murbe Abt eines Rlofters am Ginai, mo er um 606 fast hundertjährig geftorben fenn foll. Den Ramen Climacus erhielt er von feiner Schrift Κλίμας του παραδείσου, Scala paradisi, welche in ber Entwidlung ber ascetischen Dopftit in ber griechischen Rirche eine Stelle einnimmt. Diefe Richtung, wohl zu unterscheiben von ber mehr liturgifchen und speculativen des Bseudobionpfius, hat fich ohne Zweifel aus bem Beifte bes griechischen Mondthums, wie er fcon in ben Monderegeln bes Bafilius ausgesprochen ift, entwidelt, und fle bilbet ein Begenftud ju ben Theorien, welche Die lateinische Scholaftit über Die Wege und Formen Des mubevollen Emporfommens ber Geele gu Gott, weit später aber auch in viel feinerer psychologischer Ausbildung hervorbrachte. Es ift eine fligjenhafte Befchreibung berjenigen Geelenzustante und pfpchifchen Uebergange, welche ben Menfchen ftufenmäßig lautern und bem bochften Biele bes gottlichen Lebens zuführen follen, und gwar mit Beifugung gewiffer aecetischer Bulfemittel. Daber beginnt ber Broceft mit ber Losjagung von ber Belt und mit ber Befanpfung ber Leibenfchaften. Bon aller gerftreuenden Luft und finnlichen Lebensfreude wentet fich ter Beift gur Buge und Traurigfeit und verweilt im Bebanten bes Tobes. Die beilfame Trubfal ermeicht bas berg burch die Macht ber Thranen, befreit es von ber felbstfüchtigen Befangenheit und nimmt bie Schladen und barten hinmeg, welche Bag, Empfindlichfeit, Schaam und Das Andenlen erlittener Beleidigungen gurudlaffen. Auf Diefem Bege gelangt ber Buffertige in ben Buftand bes Schweigens, mo er nur Worte findet jum Webet, jum Ge fang und jur Liebederweifung. Beift und Gemuth werben von gröberen Stoffen befreit und gleichsam verdunt, um bie Berührung mit bem garten gottlichen Lebensather gu ertragen. Die selige Riedrigfeit, Die mahre runeivwaig führt auf den Bfad ber Hachfolge Chrifti und ericlieft Die Bforten bes himmelreiches. Dem alfo Belauterten, nachbem er fich gegen die Ginnenwelt immer wölliger abgeschloffen, foll jugleich ein erhöhtes fittliches Bahrnehmungevermögen ju Gebote fteben, bas ibn befähigt, in fich und Anderen Die bofen Regungen ju unterfcheiben, Die guten hervorzuloden und fest jubalten. Der bochte Buftand ift ber einer gottnachabmenben Apathie und Rube, ber geiftig Abgeflarte tritt icon bier in bas vollommene und vertlärte Dafenn ber Auferstandenen, er ichant in ungetrübtem Spiegel bie Guter bes Barabiefes. Aber nur berjenige wird biefen Standpunkt feliger Rube erreichen, welcher Die Sturme ber Belt guvor erfahren und überftanden bat. — Es muß bemerkt werden, bag bie Abtheilungen biefer Scala gwar im Allgemeinen ben Fortichritt jum Boberen ertennen laffen, ohne jedoch im Ginzelnen nach logischer und psychologischer Folge genau geordnet zu sehn. Auch ift ber Zwed bes Banzen nicht lediglich theoretisch und contemplativ, sondern ebensowohl praktisch, baber man fich nicht wundern barf, bag biefe Schrift unter ben griechischen Monchen Jahrhunberte lang gerühmt, und ale Unleitung jur Bollfommenheit benutt und in vielen Abforiften verbreitet worden ift. herausgegeben wurde fie zuerft lateinisch ex Ambrosii Camaldulensis versione Venet. 1531. 1569. Colon. 1583, cum enarrationibus Dion. Carthus. Colon, 1540, 1601, auch eine editio Graecobarbara Maximi Margunii, Venet. 1590. Der lateinische Text cum scholiis Johannis de Rhaitu (beffelben, welcher bie Ab-Real-Guentlopable für Theologie und Rirche. VI.

fassung ber Seala paradisi veranlast haben sell) auch in Bibl. PP. max Logd. X, p. 390.

Ben bemselben Berfasser ist noch verhanden Liber ad religiosum pastorem, qui est de officio coenobiarchae ed. Matth. Rader Monach. 1606. 1614 eum scholiis Elise Cretensis. Beites zusammen in Johannis Scholastiei, qui vulgo Climaeus appellatur, opera omnia gr. et lat. interprete Matthia Radero Lutet. Paris. 1633. Egl. übrigens die Retizen bei Cave und Oudin und Fabricii B. G. VIII. p. 615, ed. L., über das Leben des Mannes: Danielis Monachi Vita Johannis Climaei gr. ex M. S. Florentinis — in actis SS. Antv. d. 30. Mart. p. 835.

**Aohannes Scholastiens**, der Patriarch, war aus dem Dorfe Siximis bei Antiochien gebürtig. In tiefer Ctatt murte er Abvolat und Bresbyter und verwaltete bann bas Amt eines Apofrifiarins in Conftantinopel. Der Raifer Inftinian befant fic bamale mabrend ber monophpfitischen Streitigfeiten im Biberfpruch mit ber orthoboren Bartei. Er billigte bie extreme Meinnng ber Aphthartoboleten, er befahl bie Annahme einer Unverweslichfeit bes Korpers Chrifti. Und ba ber bamalige Batriarch Enthebins fich nicht fügen wollte, ließ er ihn 564 auf tem üblichen, aber ungefetlichen Bege einer Spnobe absehen und Johannes trat an feine Stelle. Des Raifers eigner, im nachften Jahre erfolgenter Tob verhutete tie Gefahren tiefer neuen Spaltung (Evagr. H. e. IV, ep. 38-41). Bon Johannes miffen wir in theologischer Beziehung nur, bag er eine theologische Rebe über bie Trinitat fchrieb, gegen welche Johannes Philoponus seine Ariftotelische und tritheistische Borftellungsweise verfocht (Phot. cod. 75). Bedeutenber erscheint biefer Scholafticus als Ranonift. Als Bresbyter gu Untiochia veranstaltete er in 50 Titeln eine erfte größere Collectio canonum, in welche er 85 fogenannte apostolische Ranones aufnahm. Beigelegt werben ihm auch eine zweite Sammlung Nomocanon, welche jugleich burgerliche Gefete einschaltet, und andere Capita ecclesiastica. Diefe Altenstüde finten fich griechisch und lateinisch in H. Justelli Bibliotheca juris canonici (Par. 1662) Tom. II, p. 499. 603. 660.

Johannes Ccotus Grigena, f. Scotus.

Johannes der Tänfer, Ιωάννης ο βαπτιστής, Sohn des Briesters Zacharias und ber Glifabeth, einer Berwandten ber Mutter Jefu, nur um feche Monate alter ale biefer, wurde ben zuverläffigften Berechnungen gemäß zu Anfang ber zweiten Salfte bes Jahres 749 R. im jubifchen Gebirge, und gwar nach rabbinischer Trabition m Hebron, nach manchen Reuern zu Jutta geboren, Lut. 1, 5 ff.; 26, 36. 39. Die Relation über feine Anfundigung burch ben Engel Gabriel, über feine Geburt und über bie aus Anlag feiner Befchneibung gewechfelten Reben Luf. 1. unterliegt ber nämlichen Beurtheilung wie biejenige über bie entsprechenben Bartien in ber Jugenbgefdicte Jefu. In alttestamentlicher, zum Theil jubifch theofratifcher Faffung wird bier feine Bestimmung gezeichnet, ale ein Bropbet bee Bochften, in Beift und Rraft bee Elias, gebullt in bas ernfte Befetegeprage bes Rafiraats, vor bem Berrn bergugeben und ibm ten Beg ju bereiten. Nachbem fobann ber Priefterfohn ichon vor Beginn bes gewaltigen Tagewertes feinen einfleblerischen Aufenthalt in öben Gegenben genommen hatte, Lut. 1, 80; 3, 1., trat er an breifig Jahre alt, bas barene Bewand mit lebernem Gurtel geschurat, von Beuschreden und wilbem Bonig fich nahrend, im funfgehnten Regierungsjahre bee Tiberius, mahricheinlich im Spatfommer 779 R., Buffe prebigent und ben bevorstehenden Anbruch bes meffianischen Reiches anfunbend, in ber Bufte Inbaa's amischen bem Ribron und bem tobten Deere öffentlich hervor, Luf. 3, 1-3; 3, 23. Matth. 3, 1—4. Mark. 1, 4—6. vgl. Matth. 11, 19. Luk. 7, 33,

Im Gegensat zu ber innern Abgestorbenheit und ber wertgerechten verweltlichten Aeußerlichkeit bes bamaligen Jubenthums erscheint in Johannes bie perfonliche Berwirklichung, und bamit ber selbstbewußte Abschluß ber alttestamentlichen Gesetsökonomie, wie sie einerseits ben fündigen Menschen auf dem Bege zu Gett bis in ben Stand ber Buße zu führen vermag, und andererseits, bei dem Mangel an Befriedigung, welchen dieser Auslauf zurüdläßt, die Prophetie auf die Fülle der

Beit zu ihrem gottlich geordneten Complemente bat. Den thematifchen Dittelpuntt feiner acht prophetischen Wirtfamteit bilbete baber bie erschütternbe Buftenprebigt: Μετανοείτε· ήγγικε γάρ ή βασιλεία των ουρανών. Seine ftrafenden Bugreben griffen vorab bie giftige Otternbrut ber Leiter bes Boltes an, gernichteten bas falfche Bertrauen auf ben außern Bufammenhang mit bem glaubigen Bater Abraham, und traten weiter, in icharf martirter Individualifirung, unter Androhung ber gottlichen Berichte, ben Gunben ber Gefellicaft in ihren unterfcieblichen Blieberungen entgegen. Ihren innerften Rerv aber batte bie einschneibenbe Forberung ber Bufe und Umtehr wie bei teinem feiner altern Borganger in ber ihm einzigen prophetischen Bewig. beit von ber naben und wirklich erfolgten Erfcheinung bes lang erfehnten Deffias. Db er bas Bert ber Taufe gleich von Anfang mit feiner Lehrthätigkeit verbunden habe, ober nach ber Meinung Giniger erft etwas fpater, etwa beim Gintritt ber marmern Jahresfrift bagu gefchritten fen, läßt fich ben vorhandenen Daten Lut. 3, 1. 2. nicht mit bolliger Sicherheit entnehmen. Genug, im Anschluß an die 3bee ber bertommlichen Luftrationen, aber in burchaus felbständiger, eigenthümlicher Beziehung hat er bas Bolt wie zur Buffe, fo auch zur Taufe im Jorban gerufen, welche als bas Sombol für Die Anertennung von ber Nothwendigfeit buffertiger Sinnesanderung auf ben Empfang bes im Anguge Begriffenen gefaft werben will \*). Sie war ein βάπτισμα μετανοίας, abzielend eic ageoir auagriur Lut. 3, 3. Apg. 13, 24; 19, 4. Matth. 3, 11., im Unterschied von der burch Chriftum eingesetten, in feinem Ramen vollzogenen, mefenhaften Geiftes- und Feuertaufe eine Taufe blog mit Baffer, Datth. 3, 11. Mark. 1, 8. Lut. 3, 16. Joh. 1, 26. Rein Gaframent im firchlichen Sinne, und alfo unvermögend felbft ben Empfänglichen bie reale Mittheilung bes burch bie Johannistaufe eben erft noch verheifenen wirklichen Beils zu vermitteln, war fie aber nichts befto weniger ale Beranftaltung für alles Bolt bie unendlich tubne Erflarung bes allgemeinen Abfalls vom Gottesgrunde bes mahren Ifraelitenthums (3oh. 1, 25.), ale Aft ber Gingelnen, vermöge beffen fie fich ihr unterzogen, bas feierliche Gingeftanbnig ihrer perfonlichen Berfdulbung (Matth. 3, 6. Mart. 1, 5.), und als handlung bes Täufers ber fymbolifche Bollzug ber erforberlichen Reinigung jum Eintritt in bas Lager ber Erwartenben und zur Erwartung Berechtigten.

Diefe grofartige reformatorifde Ericheinung bes bufprebigenben und taufenben Propheten, wie fie fich fern vom gleifinerifden Tempelbienft in ber unwirthlichen Bufte und an ben beiben Ufern bes Jordan hielt, getragen vom tiefften sittlichen Ernfte, konnte unter ben besondern Conftellationen ber Beit nicht verfehlen, eine in bobem Dage aufregende Wirtung hervorzubringen. Namentlich erhielt feine gange Thatigleit im Taufgefchaft fo febr ihre burch fich felbft rebenbe, Jebermann verftanbliche Beftaltung und äußere Abrundung, daß ber Name bes Täufere für Johannes folenn murbe. G. Josephus Antt. 18, 5, 2.: Ἰωάννης ό ἐπικαλέμιενος βαπτιστής. Aus Jerufalem, Jubaa und Beraa brangte fich bas Bolt ichaarenweise berbei. Auch viele Pharifaer und Sabbucaer liegen fich von ber Strömung mit fortreißen, Matth. 3, 5-7; 11, 7. Dark. 1. 5. Jul. 3, 21. Nachdem fich erft vielfach bie Frage aufgedrängt hatte, ob er nicht Chriftus fen, Lut. 3, 15., galt er fpater wenigstens burchweg für einen Propheten, Matth. 21, 26. Mart. 11, 32. Matth. 11, 9., auf beffen Beugniß Jefus und bie Apostel fich berufen tonnten, Joh. 1, 15; 5, 33. vgl. 10, 41. Apg. 13, 25.; und felbst noch nach feinem Tobe gerieth nicht nur Berobes Antipas auf ben Bebanten, Befus, ber Dann ber Beiden und Wunber, möchte Riemand anders febn als ber mit erhöhten

49\*

<sup>\*)</sup> Die bisputable Frage über bas Alter ber Proselhtentause und ihr alljeitiges Berhältnig jur Johannistause tonnen wir hier ohne Schaben bei Seite lassen. S. b. Art. und Stellen wie Jesaj. 1, 16. Czech. 36, 25. Zachar. 13, 1.; ferner 3 Mos. 14. 7. 4 Mos. 31, 19 ff. 2 28. 5. 10.

Kräften wiebererstandene Johannes, Matth. 14, 1 f. Parall. Matth. 16, 14. Parall, ber zur Zeit seines Lebens kein Zeichen gethan hatte, Joh. 10, 41. Unmöglich durfte baber das Spnedrium ohne Preisgade seiner amtlichen Stellung jenes so außerordentliche Beginnen und die dadurch entstandene Bewegung der Gemüther unberücksichtigt lassen. Es mußte sich ein bestimmtes Urtheil über Person und Beruf des Mannes zu bilden suchen. Wiewohl er nnn vermied, der an ihn abgeordneten, aus pharisaisch gessinnten Priestern zusammengesetzten und von Leviten begleiteten Botschaft gegenüber eine höhere Autorität in Anspruch zu nehmen, so gab er ihr doch unumwunden zu versteben, daß er, seiner Sache in Gott gewiß, von der Taufe auf den im Bolte bereits erschienenen, aber noch nicht erkannten Messias unter keinen Umständen abzustehen gewillt sen, Joh. 1, 19—28.

Mittlerweile, - es mag im Sommer 780 gewesen sehn -, hatte sich auch Jesus gur Taufe eingefunden. Belche besondere Bebeutung biefer Taufe Jefu beigumeffen fep, der fich in ihr jedenfalls nicht mit den erlöfungsbedürftigen Sandern in die nämliche Reihe ftellte, - ob wir in ihr bie erfte öffentliche Bezeugung bes herrn zu erkennen haben, bag er bie ihm frembe Schuld ber Menfchen auf fich zu nehmen und bavon zu tragen bie Bestimmung babe (vgl. Bal. 3, 13.); ob bie ngu erfüllende Berechtigleite, um beren willen er fich ber Reinigungstaufe (vgl. Joh. 3, 25. περί καθαρισμού) unterwirft, mehr nur als levitifche Gerechtigfeit gefaßt werben wolle, fo bag bie Rothwenbigkeit seiner Taufe nur in seinem, nach levitischer Anschauungsweise auch ihn verumreinigentem geschichtlichen Zusammenhang mit bem fündigen Geschlecht begrundet lage -, barüber ift im Leben Jefu zu entscheiben. Immerbin ftellt bie Taufe Jefu burch 30hannes ben Moment bar, in welchem es biefem burch göttliche Beranftaltung gur vollen Bewißheit wurde, nicht allein bag ber Deffias im Bolte gegenwärtig, fonbern noch vielmehr wer diefer ihm geschentte Meffias sen, Matth. 3, 13-17. Mart. 1, 9-12. Bul. 3, 21 f. 3ob. 1, 32-34. Abgefeben bavon, baf ber Gine feinen Wohnfit in Jubaa, ber Anbere in Galilaa hatte, und bag wir nirgenbe einer Spur engerer Bertraulichteit unter ihnen begegnen, wird man bei bem Bermanbtichafteverhaltnig ihrer Familien bie Annahme einer perfonlichen Befanntichaft ber Beiben von früher ber gwar nicht unwahrscheinlich finden. Nichtsbestoweniger muß bas: οὐτός ἐστι erst in Berbinbung mit ber Taufe Jefu in bie Ertenntnig bes Johannes übergegangen febn, wenn andere feine nachbrudliche Berficherung, baf er ibn zuvor nicht gefannt babe, einen guten Ginn haben foll, Joh. 1, 31. 33.

Das Bild, welches er von ber Berfon und bem Bert bes Deffias prophetifc erschaute, tonnte felbstverftanblich nur relativ bestimmter ausfallen als bei ben früheren Bropheten, indem auch er es babei mit einem fpecififd Größern zu thun batte, beffen Gelbstoffenbarung und perfonliche Auswirtung immer noch ber Butunft angeborte. Wie er in Unwendung von Jesaj. 40, 3. fich felbft auf's Butreffendfte ale meine Stimme" faratterifirte, die Stimme eines rufenden, bahnbrechenben Berolds in ber Bufte, burd welche fich bie auf bein Rufe folgende Offenbarung bes Delftas ankundigt; fo betrachtete er fich allen Beugniffen jufolge gleich vom erften Auftreten an als ben Borläufer bee Stärkern nach ihm, bem bie Schuhriemen ju lofen er nicht werth fen, Matth. 3, 11. Mart. 1, 7. Lut. 3, 16. Joh. 1, 2; 3, 28. Apostelgesch. 13, 25; 19, 4. Rach ben Synoptitern fobann stellt er ihn bar ale ben Stifter bes Gottesreiches burch Ausspendung bes heiligen Geiftes und correspondirendes Gericht, Matth. 3, 11. 12. Lut. 3, 16. 17. Nach bem vierten Evangelium aber prabicirt er von ibm, ale ein nothwendiges Requisit bes Deffiae, feine Braeriften, "Εμπροςθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν, 1, 15. 27. 30. υgl. With. 5, 2. Dal. 3, 1. Im Blid auf bie Taufe endlich nennt er Jefum, freilich nicht in ber Bestimmtheit ber fpatern Dogmatit, aber gleichwohl jur Bezeichnung feiner gottlichen Burbe und ber von Gott ihm geordneten Bestimmung: o vioc rov Deov 1, 34., und mit unvertennbarer Beziehung auf Jesaj. 53.; ό αμνός του θεου, ό αίρων την άμαρriar rov κόσμου, 1, 29. 36. Damit im Einklang weist er benn auch aus ber Zahl seiner eignen Jesu die ersten Jünger zu, Joh. 1, 35 ff. Reiblos ordnet er sich ihm unter, und freut sich nach Art ächten Seelenatels des hervordrechenden, ben Glanz bes ihm voraufgehenden Morgensterns mit sich dahinnehmenden Tagesgestirns, Joh. 3, 22—36.; wobei übrigens schwerlich in Abrede gestellt werden kann, daß uns jenes lette Zeugniß des Täufers großentheils in der Ausbrucksweise des Evangelisten überliefert ift.

Als Jefus in ber Nabe bes oftlich vom Jordan gelegenen, weiter nicht befannten Bethanien getauft worben (3ob. 1, 28. und Lude g. b. St.), und hierauf nach einem turgen Aufenthalt in Galilaa jum erften Dale amtlich auf bem von ben Spnoptitern nicht bervorgehobenen Baffahfest in Jerufalem erschienen war, Joh. 2, bef. B. 18., wirften beibe, Johannes und Befus, welcher burch feine Junger taufen ließ, eine Beit lang neben einander, Joh. 3, 22 ff. vgl. 4, 1-3. Johannes jog fic bem Jordan nach aufwarts. Er mag feine Birtfamteit bis ziemlich tief in bas Lanbergebiet bes Berobes Antipas verpflanzt und, frei von ber Engherzigkeit judifden Particularismus, mabrfceinlich fogar ben Boben Samariens mit feinem Taufgefcaft betreten haben, Joh. 1, 28; 3, 23; 10, 40. Dag er biefe Thatigfeit auch nach ber ihm geworbenen Klarbeit über bie Defftanitat Jefu noch fortfette, bag er gleicherweise auch noch einen Rreis von Schülern und Behülfen um fich behielt, Joh. 3, 25., welche ihre Lebensweise ber feinigen anbequemten, Matth. 9, 14. Parall., und von ihm beten lernten, Lut. 11, 1., findet feine genügende Erflarung in bem Umftande, bag es eben die Aufgabe bes 30. bannes war, ale Borlaufer und Begbereiter bes Berrn, unter fteter Sinweisung auf ben Nahenben, eine fittliche Wedung ber Nation ju erzielen, und baf bie Bewertstelligung einer folden Bedung und Beihung in allen Rreifen und auf allen Buntten berfelben fich nur successiv erreichen ließ. Es beruht hiemit bie vielfach laut gewordene Befrembung über biefe in ber Natur ber Sache felber begründete Thatfache fo febr nur auf Mangel an hiftorifchem Ginn, bag umgetehrt ber Rudtritt tes Taufere von feiner Birkfamkeit und ber eigenmächtige, nie von ihm geforberte Anschluf an Jefum ihm gerabegn ale ein Abfall von feinem fo einzigartigen Berufe gum Bormurf gemacht werben Wie lange ihm nun als Bufprediger, Prophet und Taufer im Gangen gu arbeiten beschieben mar, lagt fich bei ber außerorbentlichen Schwierigfeit, dronologisch sichere Anhaltspunkte zu gewinnen, nicht genau ermitteln. Wehr als annähernd bochftens zwei Jahre burfen bafur taum angenommen werben. Die Beranlaffung zu feiner Gefangennahme burch bie, wiber bie Bergeben bes Berobes Antipas, fpeciell miber feine fundhafte Che mit Berodias, bem Beibe feines Balbbrubers Bhilippus, gerichtete Strafrebe, fo wie auch feine Enthauptung, werben von ben Synoptifern übereinstimmend berichtet Matth. 14, 3 ff. Mart. 6, 17 ff. Lut. 3, 19 ff., vom Evang. 30h. 3, 24. ale befannt vorausgesett, von Josephus Antt. 18, 5, 2. \*) auf die Furcht des Tetrarchen por bem übermächtigen Ginfluß bes gewaltigen Mannes überhaupt gurudgeführt. Die Gefangenichaft, ale beren Ort Josephus Die Fefte Macharus an ber Gubgrenge Beraa's nennt, muß wohl an ein halbes Jahr gebauert haben. Während berfelben ordnete er

<sup>\*)</sup> Ητείνει τούτον Ηρώδης, άγαθον ἄνδρα, καὶ τούς Ἰουδαίους κελεύνοντα άρετην ἐπασκούντας, καὶ τῆ πρός ἀλλήλους δικαιοσύνη καὶ πρός θεὸν εὐσεβεία Χρωμένους, βαπτισμό συνιέναι οὐτω γάρ καὶ τὴν βάπτισιν ἀποδεκτὴν αὐτώ φανείσθαι, μὴ ἐπί τινων ἀμαρτάδων παραιτήσει χρωμένων, ἀλλ' ἐφ' ἀγνεία τοῦ σώματος, ἄτε δή καὶ τῆς ψυχῆς δικαιοσύνη προεκκεκαθαρμώνης καὶ τῶν ἄλλων συστρεφομένων, καὶ γὰρ ἤρθησαν ἐπὶ πλείστον τῆ ἀκροάσει τῶν λόγων, δείσας Ἡρώδης τὸ ἐπὶ τοσόνδε πιθανόν αὐτοῦ τοις ἀνθρώποις μὴ ἐπὶ ἀποστάσει τινὶ φέροι, πάντα γὰρ ἐώκεσαν συμβουλῆ τῆ ἐκείνου πράξοντες, πολύ κρείττον ἡγείται, πρὶν τι νεώτερον ἐξ αὐτοῦ γενέσθαι, προλαβών ἀναιρείν, ἡ μεταβολῆς γενομένης εἰς τὰ πράγματα ἐμπεσών μετανοείν. Ηαὶ ὁ μεν ὑποψία τῆ Ἡρώδου δέσμιος εἰς τὸν Μαχαιροῦντα πεμφθείς — ταὐτη κτίννυται.

jene viel verhandelte Gesandtschaft an Jesum mit der durch ihre Offenheit kühnen, offenbar in einem tiefen Zutrauen wurzelnden Frage ab: Sv el o eoxoperoc, n kregov moocdoxwier (Matth. 14, 2. Lul. 7, 19.); welche Frage zwar nicht auf eine theoretische Erschütterung seiner frühern lleberzeugung, wohl aber auf eine durch sein dunkles Geschid erzeugte Berstimmung und einen daherigen Unmuth des alttestamentlichen Gottesbelden über das seinem eigenen Wesen und seinen Erwartungen nicht zusagende neutestamentliche Berhalten Jesu schließen läßt. Bgl. Matth. 3, 12. u. 11, 4—6. Seine Hinzichtung erfolgte kurz vor der Speisung Matth. 14, 13 st., gegen Ende der ersten Wanderung Jesu durch Galisa, und sosen diese selbst wieder dem Joh. 6, 4. erwähnten Passah von 782 voranging, möglicherweise, nach Joh. 5, 35. zu urtheilen, zwischen dem Purimfeste und diesem Passah.

Wir find ber Dlühe überhoben, eine Rarafterifirung bes Johannes ju versuchen und ibm, ale bem Schlufftein ber alten Zeit, auf bem fich bie neue geiftesberrliche Belt ber wefentlichen Bahrheit in Chrifto erhebt (Apg. 1, 21. 22.), feine Stellung in ber Entwidelung bes Gottesreiches anzuweisen. Der herr felbft hat bies in einer Beife gethan, bag nichts von Belang bingugufügen übrig ift. Richt allein erflart er, 30hannes habe bie Bahrheit bezeugt, fonbern er zeichnet ihn als eine brennenbe und icheinende Leuchte, Joh. 5, 33. 35., wie fie als folche ploglich bie allgemeine Anfmertfamkeit auf fich zieht und die Gemuther erregt. Unter ausbrucklicher Bezugnahme auf Dal. 3, 1. preist er ihn als ben Elias, ber ba tommen foll (vgl. Dal. 1, 23. 3ob. 1, 21. Lut. 1, 17; 9, 19.), ale ben Größten unter ben bie babin bon Beibern Gebornen, welcher noch mehr fen benn ein Prophet, jedoch fo, daß der Rleinste im Simmelreich größer fen benn er, Datth. 11, 7 ff.; 17, 11 ff. Luf. 7, 24 ff. Alle bordriftliche Prophetie, weisend über fich felber hinaus, hat in ihm die oberfte, ihren Gesammtinhalt thatsachlich zusammenfaffende Spige erreicht. Demnach bilbet er für und für, nicht bloß geschichtlich, fonbern nach bem von ihm eingenommenen Standpuntt religiöfer Entwidelung auch in jeber Begenwart für bas einzelne Subjett bie bleibente Boraussehung und ben nothwendigen Durchgangspunkt jum Gingang in bas volle Bargerthum bes himmelreichs, mabrent bagegen bas burch Chriftum vermittelte Leben ber Rindschaft in Gott, Diefes bobe Rleinod felbft bes Beringften unter ben neuteftamentlichen Gläubigen, ihm nicht jugefallen mar. Dbicon ein Freund bes Brantigams, welcher die Braut hat, Joh. 3, 29., tonnte er boch schon beghalb nicht im feligen Rreife ber Bochzeitleute seine Stelle erhalten (Datth. 9, 14. Mart. 2, 18. Lut. 5, 33.), weil Die Bochzeit ihren Anfang noch nicht genommen hatte und bem Freunde nur Die Anfage berfelben gutommen follte. Uebrigens bat er fein Tagewert treulich ansgerichtet, und wenn fein Bolt trop ber anfänglichen Gulbigungen nicht bie erforberliche Ausbauer bewies, um burch bie fich ihm öffnenbe Bahn jum Gottesreiche einzugeben; wenn feine Dbern vorab ziemlich von ber Rudlehr ihrer Deputation hinweg eine zweibentige Stellung gegen ihn beobachteten, fo war bies feine Schuld nicht, Datth. 11, 16 ff. Luf. 7, 30 ff. Matth. 17, 12; 21, 25. Parall. Joh. 5, 35. Seine Junger melbeten Jein zwar noch ben Tob ihres Meisters, Matth. 14, 12. Allein icon frühe eiferfüchtig auf bie größere Ungiehungefraft, bie er auf bas Bolt übte, Joh. 3, 25 ff., gab wenigstens ein Theil berfelben, im Widerspruch mit ber vom Taufer angebahnten Richtung bes Beiftes, auch nach feinem tragifchen Tobe bie befondere Benoffenschaft nicht auf, Arg. 18, 15; 19, 1 ff. Bu untersuchen, in welchem biftorischen Busammenhang mit ibr bie noch jest zerftreut in Afien lebenben Johanneschriften fteben, auch Denbaer ober Babier geheißen und julet von Betermann, Deutsche Zeitschrift 1864, Juni, beschrieben, ist hier nicht bes Orts. — Die herbezügliche Literatur f. bei Winer, Realwörterbuch, wo auch bie altern Trabitionen über bas Leben bes Johannes angemerft find, und hafe, Leben Jefu. Ueber bie dronologifden Bestimmungen Biefeler, fonopt. Chronologie, und Lichtenftein, Lebensgefc. bes herrn 3. Ch. in dronolog. Ueberficht. Ering. 1856.

Johannes Zeutonicus, f. Gloffen und Gloffatoren bes rom. Rechts. Iohannes von Anrecremata (Torquemada), ward zu Ballabolib (nach Anbern ju Turrecremata) geboren. Gein Bater Alvarus Kernandez ließ bem Gobn eine gelehrte Bilbung angebeiben, und biefer entidied fich für ben Bredigerorben, für welchen er im Rlofter jum beil. Apoftel Baulus ju Ballabolib eingekleibet murbe. Der Jungling zeigte icon frubzeitig eine grofe Big. und Lebrbegierbe, und nachbem er bie pbilosophischen Studien beendigt hatte, studirte er in Baris Theologie, tehrte bann nach Spanien in feinen Orben gurud und erhielt bafelbft mehrere Briorate, querft in Ballabolib, bann in Tolebo. Pabft Eugen IV. ernannte ibn gum Magister sacri palatii, und fanbte ibn jum Bafeler Concil. Nachbem er bort mit Gifer bie Sache Eugens verfochten hatte, begab er fich nach Ferrara, wo er auf Grund bes Sates, baf ein Concil nur bann als ein rechtmäßiges gelten könne, wenn es von einem unzweifelhaften Babft einberufen worben fen, Die Richtigfeit bes Conftanger Defrete nachaumeifen bemuht war. Bur Belohnung für feine treuen Dienste erhielt Johannes 1439 ben Carbinalshut, und behielt noch als Cardinalspriester Drbenstracht und Ordensregel puuttlichft bei. Er ftarb, 79 Jahre alt, am 26. Gept. 1468 gu Rom. Bon ihm ward bie "Societas Annunciatae" gestiftet, welche alljährlich am Feste Maria-Berkundigung eine Angahl romifder Jungfrauen jum Behuf ihrer Berebelichung aussteuerte. Geine Schriften fino: In Gratiani decreta vol. IV.; de poenitentia; de concilio Florentino; de consecratione; de conciliis; de conceptione domini; de corpore Christi contra Boëmorum errores; de aqua lustrata; meditationes in vitam Christi; contra Ismaelitas; de animae salute; de unitate Graecorum; de auctoritate romanae ecclesiae; Sermones s. scholastica postilla in totius anni evangelia; de conceptione deiparae Mariae libri VIII u. a. Bgl. A. Ciacon, vitae et res gestae pontif. et card. T. II. p. 916 sqq. Th. Breffel.

Johann v. Wefel, f. Befel. Johann v. Weffel. f. Beffel.

Johann ber Beständige, Rurfürst von Gachsen von 1525-1532, ber jungfte Sohn bes Rurfürften Ernft von Gachfen und beffen Gemablin Elifabeth, gebornen Berzogin von Ober- und Niederbagern, erblidte nach Spalatine Angabe am Tage nach Betri und Bauli (30. Juni) 1468 in Meissen bas Licht ber Belt. Mit feinen Brubern Albrecht, Friedrich (bem Beifen) und Ernft murbe er mohl unterrichtet; er verftant die lateinische Sprache und mußte namentlich, wie Spalatin angibt (f. Friedrichs bes Beifen Leben und Beitgeschichte von G. Spalatin, berausgeg, von Reubeder und Breller. Jena 1851. S. 46) "viel guter Spruche" aus bem Terentius, ben Magister Ulrich Remmerlin, Dechant ju Afchaffenburg, ben fürftlichen Brubern erklarte. Roch unmundig als fein Bater ftarb, fand er feine weitere Ausbildung am Bofe bes Raifers Kriedrich III., seines Betters von mütterlicher Seite, und tämpfte unter Maximilian I. gegen bie Ungarn und ben neu gemählten Konig berfelben, ben Konig Bladislaus von Bolen, bem burch ben barauf erfolgten Friedenevertrag Ungarn und Bohmen zufiel. 3m 3. 1488 begab fich Johann, bamale Bergog von Sachfen, nach Brag und empfing bier von bem Ronige Bladislaus für seinen Bruber, ben Aurfürsten Friedrich ben Beifen, und für fich die Stabte, Fleden und Schloffer, welche ber Rrone Bohmen gu Leben gingen. Bergog Johann mar zweimal verheirathet. Buerft vermählte er fich 1500 mit Sophie, ber Tochter bes Bergogs Magnus von Redlenburg; aus biefer Che ftammte fein Sohn und Nachfolger, Johann Friedrich. Seine Gemahlin ftarb im Bochenbette. 3m 3. 1513 ging er bie zweite Che ein mit Margarethe von Anhalt, einer Tochter bes gefürsteten Grafen Bolbemar von Anhalt; aus biefer Che entsproffen ihm amei Töchter, Die Pringeffinnen Maria (1515) und Margaretha (1518), und zwei Göhne, bie Bringen Johann (1519, ber icon nach wenigen Tagen wieder ftarb) und Johann Ernft (1521). Auch die zweite Gemablin, mit ber er gleichfalls in ebelicher Liebe und Treue lebte, verlor er; fie ftarb noch im 3. 1521. Rach bem Tobe feines Brubers (5. Mai 1525) jum Rurfürsten erhoben, übernahm er bie Regierung von Rurfachsen,

beren Antritt und Fortgang in eine booft fturmifde Beit fiel, fo bag er in bie fowie rigften Berbaltniffe verwidelt murbe und feine in bas Reformationswert verflochtene Thatigfeit eine außerordentliche Anftrengung, Borfict und Alugheit, Festigfeit und Thatfraft erforderte, um Gefahren ju beseitigen, welche bie Fortbauer ber jungen evangelifden Rirde und beren weitere gebeiblide Entwidelung von madtigen Gegnern betrobten. Eben hatte ber unselige Bauernaufruhr in furchtbarer Beife gewuthet, bem 30bann, verbunden mit bem bochfinnigen, ritterlichen Landgrafen von Beffen, burch energifdes Ginfdreiten ein Ente machte, aber bie Lage ber Dinge mar fur Johann boch febr bebentlich, ba er in feinem Berbaltniffe jum Raifer und ben Farften bes Reiches nicht bas bobe Ansehen genog, beffen fein Bruter fic erfreut batte, ta ihm auch bie tiefe Beisheit beffelben abging. Ale ein perfonlicher Freund Luthers und von ter Bahrbeit ber erangelischen Lehre innig überzeugt, wirfte er bennoch Großes fur bas Bert ber Reformation. War bie national-teutiche Gefinnung, ter Stol; auf ben Ruhm und bie Burbe feines Saufes, mar auch bie Liebe gur Bahrheit bes gottlichen Bortes ein vorherrichender Bug in feinem Raratter, fo tonnte er fur biefes Alles ju ungewöhnlich großen, ja tubnen Unternehmungen fich erwedt fublen, thatfraftig werben und in ber Ausführung reif gewordener Borfabe eine Entschloffenheit und Festigkeit zeigen, Die nur bem mahren Muthe, ber lebendigen Begeisterung fur ein bobes Gut eigen ift. Diefer Eigenthumlichfeit feines Rarafters verbanft er ben Beinamen abes Beftanbigen.a Gin Beichen feiner Entschloffenheit und feines Muthes im Angefichte ber Befahren mar es, bag er auf bem Reichstage zu Angsburg 1525 mit ten Gefandten bes Landgrafen eine ernfte Befdwerbe gegen bas taiferliche Musichreiben erheben ließ, welches bie Bermurfniffe in Deutschland unverholen ten Anbangern ter evangelischen Sache aufburben wollte. Frei ließ er erklaren, bag fie vielmehr von ber offenen und beimlichen Bewalt berrührten, mit welcher bie Ausrottung ber evangelischen Lehre erftrebt werbe, bag namentlich ber Bauernaufruhr eine Folge ber versuchten Ausrottung gewesen fen, bag man bei ben Bestimmungen bes Abichiebes vom zweiten Reichstage in Nurnberg verharren muffe, wenn nicht größeres Unbeil entsteben folle. Balb barauf trat er auf einem Tage gu Friedemalte mit bem Landgrafen und einigen andern gleichgefinnten Surften in eine Bereinigung um einer Erneuerung bes Wormfer Spilts entgegengumirten. 3m Jahr 1526 befuchte er ben Reichstag zu Speier, wo er in feiner Behausung erangelisch predigen ließ, weil bie Berkundigung bes lauteren Gotteswortes in ben Rirchen verboten mar. Gerate bie mannliche Festigteit bee Rurfürsten, unterstütt von bem Bertrauen auf Die Gerechtigfeit ber evangelischen Sache und bie Dacht bes jungft geschloffenen Gotha-Torgauer Bundniffes, brachte auf bem Reichstage, ber nur einen ber Reformation nachtheiligen Befolnf in Aussicht stellte, einen Abschied zu Stande, welcher ber evangelischen Sache gunftig war. Dbicon berfelbe bie Bestimmung enthielt, baf jeber Stand fich fo verhalten folle, wie er es auch gegen ben Raifer hoffe und vertraue ju verantworten, ließ Rurfürft Jehann doch die erforderliche Ginleitung treffen, um in feinem Bebiete eine allgemeine Rirchenvisitation anzustellen, baburch aber ber evangelischen Rirche in seinem Lande eine feftere Begrundung und weitere Entwidelung ju gemahren. Da traten bie Bad'ichen Banbel ein, Die auch ben Rurfürften gur Ergreifung ernfter Dagregeln veranlagten, bennoch ging die Rirchenvisitation vor fich, Die er in Sachsen, Thuringen, Meiffen, im Boigtlande und in Franken abhalten ließ. Biele Digbrauche, Die noch aus ber alten Rirche ftammten, murben abgestellt, ber außere Bottesbienft murbe mehr und mehr geordnet, gur Unterhaltung ber Rirchen, Beiftlichen und Schulbiener geschahen bie erforberlichen Schritte. Die Bistitation dauerte bis in das J. 1529 und die wohlthätigen Folgen berfelben, namentlich in Beziehung auf Die richtigere Auffaffung bes Befeus ber Reformation und bes verbefferten Lebrbegriffes, erftredten fich bald über Die Grenzen ber fachfischen gande. (S. bas Rabere im Artitel Lirchenvisitation.) Die gewaltige Anfirengung, welche bann bon ber römischen Partei auf bem Reichstage gu Speier (1529) gur Bieberherstellung ber alten Buftanbe gemacht murben, führten gu ber betannten Broteftation, bei ber sich ber Aurfürst vor Allen betheiligte. Der Raifer gerieth barüber in bestigen Born und gewiß gehörte Festigkeit und Rühnheit baju, ber klar vorliegenden Gesahr unerschroden entgegen zu geben. Diese Rühnheit und Entschlossenbeit zeigte ber Aurfürst auch auf dem Reichstage zu Augsburg 1530, auf welchem er den kaiserlichen Drohungen gegenüber eine entschiedene Haltung annahm, die während ber Berhandlungen ihm eröffneten Anträge des Raisers mit Standhaftigkeit und Muth ablehnte, dann aber nach seiner Abreise von Augsburg für den Fall eines Angriffes rüstete, den Abschluß bes allgemeinen Bertheidigungs-Bündnisses zu Schmaltalden betrieb und selbst die Einseitung zu einer Berbindung mit Frankreich und England tras. Auch in der Wahlsache Ferdinands machte er in Köln, obschon seine Theologen dagegen waren, die Gerechtsame der Reichsfürsten und die Brivilegien der goldenen Bulle mit Nachdrud geltend.

Dennoch ift ber Beiname, ben ber Rurfurst führt, nur relativ richtig, ba in feinem Rarafter auch folde Eigenthumlichkeiten bervortreten, Die ibn ju einem unficheren, fcmantenben Berhalten verleiteten, ober ju teinem Entichluffe tommen liegen. Bor Muem tonnte er fich burch die Ginflufterungen ober Borftellungen ber Bittenberger Theologen in feinem Gemiffen leicht verlett fühlen, fo bag er auch wiederholt vor entscheidenden Schritten gurudichredte, ein rafches Banteln ablebnte ober baffelbe binterte und bei feinen Berbundeten unmöglich machte, obicon es boch von ber einfachen Rlugheit geboten war. Dadurch verfette er oftmale ben Landgrafen in Unwillen, ließ wohl ben gunstigsten Augenblid, welcher ber evangelischen Sache eine leichtere und schnellere Entwidelung gemahren tonnte, nublos verftreichen, ober er hielt biefe auf, ohne fich beffen bewußt ju fenn. Eben barin legte fich in ibm offenbar eine gemiffe Schwäche an ben Tag; er mochte fich, nach ben religiöfen Ibeen, unter benen er aufgewachsen war, fcmeicheln, icon baburch ein mahrer Bertheibiger bes Evangeliums, ein treuer Unhanger beffelben zu fenn, wenn er nur auf bem Bfabe manbelte, ber ihm von ben Wittenberger Theologen vorgezeichnet wurde. Darin fant fein Gewiffen, wie gefährlich auch bie Berbaltniffe fich gestalten mochten, immer volle Bernbigung und Genugthung. Bor Allem unterlag er bem Ginfluffe Luthere, ber für ibn nicht bloß auf bem firchlichen, fonbern felbft auch auf bem politifchen Bebiete gewöhnlich ber gubrer mar. Daber fuchte er auch, bon Luther geleitet, oft im fritifchen Momente, wenn es galt mit Energie ju banbeln und ber landgraf auf bes Rurfurften Beiftund rechnete, von ber Theilnahme an einer enticheibenten Sandlung fich lodzusagen, baber mar er um bie Reinheit bes Glaubens, um bas Besteben bes Evangeliums nicht wenig beforgt, wenn es galt, ber evangelischen Sache burch ein Bundnig mit ben Schweizern einen ficheren Rudhalt und eine ftarte Bertheidigung zu gemahren. Beugniffe für biefes Alles geben feine mannichfachen Berhandlungen mit bem Landgrafen in Betreff bes Raifers, als ber Landgraf, bem Regeneburger Bundnift gegenuber, auf eine Bertheidigung ber Reformation brang; nur mit großer Mube gelang es, ihn jum Abichluffe bes Gotha-Torganer Bundniffes (1526) ju bringen, aber gur Bollziehung eines Angriffes ließ er fich nicht bewegen. Auch ber Ausführung bes von dem Landgrafen entworfenen Planes ju einer Berbindung aller evang. Stände in Dber- und Riederdeutschland ftellte er fich, von ben Bittenberger Theclogen bagu bestimmt, entgegen, die Convente, die gur Aufnahme ber Schweizer in bas evangelifche Bunbnig gehalten murben, jog er mit erfolglofen Berhandlungen bin, und gern ließ er fic burd feine Theologen von Rriegeruftungen abhalten, Die er anfange, bei ber Rachricht von ber Antunft bes Raifers im Reiche, felbst fur nothwendig hielt. Ebenfo ließ er fic, jumeift burch Luthere Rath, jur Rachgiebigfeit auf bem Convente in Schweinfurt und gur Annahme bes Murnberger Religionsfriedens 1532 bewegen. Begreiflich ift es, wie Luther bei bem grofen Ginfluffe, ben er auf ben Aurfürften übte, nach beffen Tobe fagen tonnte, bag mit Friedrich Die Beisheit, mit Johann bie frommigfeit gestorben fen. Die Schwäche, Die ber Rurfurft ben Bittenberger Theologen gegenfiber oft an ben Tag legte, zeigte er auch in feinem Berhalten gegen ben ihn umgebenden Abel. Allerdings hatte er unter bemfelben gerabe teinen Gunftling im eigent-

lichen Sinne tee Bortes, aber er borte boch gern bie Buflufterungen ober Borftellungen ber Boflinge, und ftete forgten biefe bafur, baf Johann nicht Etwas unternabm, was ihren Intereffen und Planen entgegen mar. Bu biefem Zwede mußten fie immer geeignete hinderniffe ihm in ben Beg ju legen, ober beren Befeitigung als besonbers muhfam und befdwerlich binguftellen, bann aber ftand Johann gern von feinem Borhaben ab, oder gab Berfprechungen, Die ohne Erfolg blieben. Sier fließ felbft Luther bei ihm oft auf große Schwierigfeiten, namentlich bei Borichlägen über bie Berwendung ber Rirchenguter, ba ber Abel in die Sache fich mischte und aus ber Berwirrung, in ber fie lag, ben möglichst größten Bortheil fur fich ju zieben suchte. 3m 3. 1531 brachte ber Rurfürft noch bie Streitigleiten, welche zwischen ihm und tem Bergog Georg von Sachsen über Mung-, Berg- und Lebenwefen obwalteten, jur endlichen Ausgleichung. Er liebte bie Freuden ber Tafel und ber Jagb und ftarb am 16. Aug. 1532 in Schweinis bei Bittenberg, als er eben bier gejagt hatte und bas Jagbvergnugen in lochau fortfegen wollte. In Bittenberg murbe er beigefest. Romifder Seits verbreitete man späterhin bie alberne Luge, bag fich ber Rurfurft auf bem Sterbebette wieber zur romifchen Rirche betehrt haben follte. Bgl. Spalatin's Biographie bes Rurfürften Johann in Struve's Reu eröffnetem Biftor .- u. Bolit-Archiv. Jena 1719. Th. 3. G. 45 ff.; lat, bei Mencken, Scriptt. Rerum Germanic. T. II. pag. 1003, nach einer folechten Bortleber'ichen Abichrift. Beibe Biographicen weichen mannichfach ab von bem im Beimarifden Staasarchive befindlichen und von uns verglichenen Driginale; Bland, Gefchichte unf. protest. Lehrbegriffes II. Bb. G. 344-467; III. Bb. G. 18-239; Rante, beutsche Gefch. im Zeitalter b. Reformation II. Bb. S. 229; 241 ff.; 350 ff.; 446 ff.

Johann Friedrich I., ber Grofmuthige, Rurfurft von Sachsen von 1532-1547, Sohn bes Aurfürsten Johann bes Beständigen (f. b. Art.), wurde am 30. Juni 1503 in Torgau geboren. Seiner Erziehung und Bilbung widmete fein Bater bie erforberliche Sorgfalt und felbst fein Dheim, Friedrich ber Beife, ubte auf fie einen nicht geringen Einfluß. Auf bie Empfehlung bes Mutian, ber bamals Ranonitus in Gotha war und am turfürftlichen Bofe in bobem Unfeben ftanb, wurde Johann Friedrich, taum feche Jahre alt, bem Unterrichte Spalatine übergeben, ber auch fpaterbin in enger Berbinbung mit ibm blieb, bei vielen wichtigen Angelegenheiten ihm rathend gur Seite ftanb, ibn auf Reisen und ju Reichstagen begleitete. Die acht beutsche Gesinnung, ber Stolz auf Die Sobeit feines Baufes und ben Ruhm bes Reiches, Die Sorge fur Die Erhaltung und Bergröferung bes Unsehens feines Saufes und bes Reiches erbte von feinem Bater ebenfo auf ibn fort, wie die lebendige Liebe fur bie evangelische Bahrheit und die allgemeine Glaubensfache. Raum hatte er feine erfte Jugend verlebt, ba trat Luther als Reformator auf; bie große Begeisterung, welche bereits im 3. 1520 ben bamals erft 17 Jahre alten Aurpringen für Luther erfüllte, erfeben wir aus einem an Johann Friedrich gerichteten Schreiben bee Reformatore, ber feine Freude über Die "fonberliche Bunft," Die er vernommen bat, und über "ben großen Willen und Luft zu ber gottlichen Bahrheit" ausbrudt (f. be Bette, Luthers Briefe I., S. 518), wovon ber Rurpring Zeugnif abgelegt habe. Jest icon nahm berfelbe an ben wichtigsten Berhandlungen Theil, welche bas Reich betrafen, und unter ber Leitung feines Dheims, bann feines Baters fand er eine treffliche Schule zu feiner Ausbildung, insbefondere zur Ausübung funftiger Regentenpflichten und Regententugenben. Bir finben ibn, ohngeachtet feiner großen Jugenb, bereits auf bem verhangniftvollen Reichstag ju Borms. Sein reiferes Alter fteigerte feine Theilnahme an ben verwidelten Ereigniffen ber Beit. Rach ber Dampfung bee Banernaufruhre bielten bie beftigften und entschloffenften Begner ber evangelifden Sache, Albrecht von Mainz, Joachim von Brandenburg und Beinrich von Braunfcweig einen Tag ju Deffau, beffen bebrohliche Beidluffe ben Rurfürsten von Sachfen und ben Landgrafen von Beffen veranlaften, einen Tag in Friedemalbe (7. Nov. 1525) ju balten. Der Aurpring Johann Friedrich besuchte ben Tag im Namen und Anftrag feines Baters. And auf ben berfihmten Reichstagen ju Speber (1529) und Augsburg (1530) war er

angegen; bier fuchte er, jeboch vergebens, feinen Bater gu bestimmen, entweber felbft gum Raifer nach Innobrud fich zu begeben, ober ibn zu bemfelben reifen zu laffen (f. Seckendorf, Hist. Luth, II. p. 156; Corp. Reform. Vol. II. p. 48). Er glaubte, baf man ben Raifer burd Entgegentommen für fich gewinnen muffe, nicht aber burch Burudhaltung und Begenfat reigen burfe; eben barum tonnte er auch feinen Unwillen gegen Luther jest nicht gurudbalten, beffen Ginfluffe er bas Berhalten bes Murfurften gufchrieb (f. Bald, Luth. BB. XVI. S. 819). Nach feiner Ansicht hielt er es für politisch flug, mit bem Raifer in Berbindung ju bleiben, ja biefen burch Entgegenkommen und Dienftleiftungen fich verbindlich zu machen, um ihn wo moglich fur bie evangelische Lehre noch gunftig ju ftimmen, ober boch bie gegenwartige Erhaltung ber evangelifchen Sache ficher au ftellen und ben Raifer au ber Meinung gu bringen, baf ihm felbft aus einer Berbinbung mit ben Evangelifden mander nicht unbebeutenbe Bortheil erwachfen burfe. Diefe Anficht bestimmte jest überhaupt und fpaterbin wiederholt fein Berhalten bei ben politifcen und firchlichen Ereigniffen, ja fie vermochte ibn felbft, manche vom Raifer erlittene Rrantung gebulbig ju ertragen, namentlich bie ichon von Rarl erft genehmigte, bann ploBlich wieber rudgangig gemachte Berbeirathung mit Matharina, ber jungften Schwefter bes Kaifers (Sedenborf, a. a. D. S. 90), und jest wieber die feinem Bater verweigerte Belehnung mit ber Rur. Er betheiligte fich bann auch an ber bebentlichen, gegen bie Bahl Ferdinands jum romifchen Ronige gerichteten Berfammlung in Roln, bei melder er fich auch nachgiebig gezeigt haben wurde, wenn bie Sache nur in feinen Banben gelegen batte. Anders zeigte er fich auf bem Convente zu Schweinfurt, ber ben Abichluß bes Murnberger Friedens ju Stande brachte, boch nothigte ibn bier fein Bater, von Luther bagu bestimmt, gur nachgiebigfeit (f. Sedenborf, a. a. D. S. 22; be Bette, IV. S. 369-374; 382; Luthere Brief an Johann Friedrich S. 384; Wald, Luthere BB. XVI. S. 2201). In Nürnberg leitete er im Namen und Auftrage bes Rurfürsten bie Berhandlungen; mit bem Tobe feines Batere übernahm er bie Regierung zugleich im Ramen feines unmundigen Bruders Johann Ernft, bem er, nach beffen Dunbigleit, Die Bflege Roburg überließ (1542) und bagu noch ein jahrliches Ginkommen von 14,000 fl. gemabrte. Roch immer maren bie Berhaltniffe, in benen er fich jum Raifer in politischer und firchlicher Begiebung befand, fcwierig genug, ja fie entwidelten fich felbft ju Rataftrophen, wie fie im Reiche lange nicht vorgetonmen waren. Betrachten wir feine Birf. famteit als Staatsmann und Reichsfürft.

Der Friedensschluß von Rurnberg führte ben Rurfürften Johann Friedrich fogleich in einen Conflict mit bem Landgrafen Philipp, ber über bie Saffung ber getroffenen Stipulationen, namentlich über ben Ausschluß berer, Die noch gur evangelischen Rirche treten murben, bochft erbittert mar, boch gelang es ben beiberfeitigen Rathen, Die Differeng beiaulegen (f. Sedendorf Lib. III. G. 23), und nun bot fich ibm bie Döglichkeit bar, nach Innen und Außen fur bie Befestigung und Sicherstellung ber evangelischen Sache thatig ju febn. Er richtete fein Mugenmert auf Die innere Befestigung bes Schuglfalbifchen Bunbes, veranstaltete (Nov. 1532) einen Convent in Braunschweig, brachte nament. lich ben engeren Anschluß ber nieberfachfischen Statte zu Stande, trat auch mit England in Berbinbung und beharrte jest bei ber Opposition gegen Ferdinands Bahl. Die Zeitumftanbe brangten ben Raifer jur Borficht, baber verwies er bie Ausgleichung ber Differengen in der Glaubenefache auf ein Concil, beffen Ausschreibung er beim Babfte betrieb. Ingwischen bielt es ber Rurfurft, feiner fruberen Unficht gemäß, fur gut, bem Raifer fich wieder zu nabern. Er ertannte Ferdinande Ronigewahl an (1534), und nachbem er eine Reise burch bas nördliche Deutschland, bann an ben Rhein gemacht hatte, begab er fich burd Bobmen und Mabren nad Wien, wo er nun bie feierliche Belebnung mit ber Rur empfing (1535, f. Chr. G. Bruber, Rachricht von ber Belehnung Ruif. Joh. Friedrichs zu G., geschehen - - 1535 x. Jena 1755). Der Pabst Baul III., ber ben romifchen Stuhl ichon bestiegen batte, trat jest mit bem Rurfürsten wegen eines in Mantua zu eröffnenden Concils in Unterhandlung, boch biefe zerfchlug fich, ba gerabe

mancherlei Umftanbe und politifche nadrichten bie Bebenflichfeiten im Rurfurften fteigerten, bem Diftrauen, bas er begte, neue Nabrung gaben. Babrent fich in Berud. fichtigung ber obwaltenben Berbaltniffe ber Schmalfalbifche Bund erweiterte und für mögliche Ralle organisirte, ericien bie pabsiliche Concilienbulle. Die Rathe und Theologen bes Rurfürften waren ber Meinung, bas Concil nicht geradezu abzuweifen, um nicht ben Bormurf zu erhalten, zu einem gegenseitigen Berftandniffe nicht bereitwillig zu febn, ber Rurfürst erklärte fich aber geradegu gegen bie Ansicht feiner Rathe und behandelte ben pabstlichen Befandten in einer benfelben fehr frantenben Beife. Da er fich fagen tonnte, baf bie Recufation bes Concils, bie ber Convent ju Schmalfalben (1537) ausfprach, ben Raifer erbittern werbe, fuchte er benfelben gunftig zu ftimmen und ibm burch eine Berbindung mit ben Evangelifden (bei bem gefpannten Berbaltniffe Rarle mit Frantreich) einen politifchen Bortheil zu bieten, wofur ber Rurfurft bie Buficherung ber gefetsmäßigen Erifteng ber evangelifden Rirche und Bartei erwartete. Der Bicetangler Belb benahm bem Rurfürften ben Bahn; in Folge beffen betrieb ber Rurfürft wieber bie meitere Berftartung bes Schmaltalbifchen Bunbes burch bie Aufnahme neuer Mitglieber, traf er Rriege, und Bertheibigungeanstalten, trat er mit England und Frantreich in Berbindung. Bald aber murben bie öffentlichen Berhaltniffe immer verwidelter und bebenklicher, ber Geift bee Miftrauens und Arawohns felbft gegen bie eigenen Berbanbeten ermachte im Rurfürsten auf's Reue und brobte, unter ben fürftlichen Bertretern ber Reformation eine Spaltung berbeiguführen. Jest wollte ber Rurfürft, empfindlich und gereigt barüber, fogar bie übernommene Bauptmannichaft im Schmaltalbifden Bunbe nieberlegen und taum ließ er fich bagu bewegen, fie noch ein Jahr lang ju behalten. Die Lage ber Dinge mar um fo schwieriger geworben, ba bie Convente von Borme und Raumburg ohne ben erwarteten Erfolg blieben, bas Rammergericht in rudfichtelofefter Beife vorschritt, Goslar in bie Acht erflärt murbe und Bergog Beinrich von Braunfcmeig jur Bollziehung berfelben fich ruftete. Dit Difftrauen beobachtete ber Rurfurft alle Bewegungen feiner Freunde und Feinde, und ber Argwohn gegen ben Raifer ergriff ibn jest fo febr, bag er, von Luther barin bestärtt, jebe Anregung ben Reichstag von Regensburg (1541) ju befuchen entschieben von fich wies. hier wie in anderen fritifden Fallen mar er nicht im Stanbe, feine Befangenheit zu überwinden; er folgte nur feinem eigenen Willen. Auch die Berhandlungen ju Regensburg nahrten fein Diftrauen, er fand in den bort verglichenen Artifeln nur einen Berrath am Evangelium, in feiner Gereigtheit fanbte er Amsborf nach Regensburg, um Melanchthon ju beauffichtigen und gugleich inftruirte er feine Befandten und Theologen, bas wieber jurudzunehmen, mas etwa juviel nachgegeben worben fen, im Rothfalle felbft bie Berhandlungen gang aufzuheben.

In biefe Reichstagsverhandlungen fielen noch andere Ereigniffe, welche auf ben Bang ber öffentlichen Begebenheiten von Ginflug maren und ben Rurfürften in Anfpruch nabmen. Im Anfange bee Jahres 1541 mar ber Bifchof Philipp von Raumburg geftorben; ohne Genehmigung bes Rurfürsten mablte bas Capitel ben Domberren von Beig, Julins von Pflug, ale Philippe Rachfolger. Der Rurfürft erklärte barauf bie Babl für ungultig; ba er Wiberfpruch fant und felbft ber Raifer zu Bunften Pfluge in bie Sache fich mifchte, blieb Johann Friedrich um fo bartnadiger bei ber Bermerfung ber Babl, er ließ die Stiftslande besetzen, jugleich bas Bisthum an Nitolaus von Amsborf übertragen, und fcutte biefen mit Rachbrud gegen ben Abel bee Stiftes, er überwies bie melt. liche Regierung einem Abminiftrator und theilte ben bei Beitem größten Theil ber Gintunfte bes Bisthums frommen Stiftungen zu. Als ber Raifer barüber seinen Unwillen au ertennen gab, ließ ber Rurfürft feine Bereigtheit auf bem Reichstag gu Speier (1542) beutlich genug hervortreten (Sedenborf, a. a. D. Lib. III. p. 382). Ingwischen war Johann Friedrich auch in andere Banbel verwidelt worben. Ein Jurisdictionsftreit, ber fich zwischen ihm und seinem Better, bem Bergog Morit von Sachsen, entsponnen batte (1541), führte (1542) fogar zu einem Rriege zwischen Beiben, bem fog. Rlabentriege (f. bie hanbschriftl. Geschichte Ratebergers über Luther und feine Beit, b. Renbeder, Jen

1850. S. 112), ber indeg burch einen Bergleich zu Grimma (10. April 1542), welchen ber Landgraf Philipp vermittelte, beigelegt murbe. Einige Monate spater jog ber Kurfürft mit bem landgrafen gegen ben Bergog Beinrich von Braunschweig, ber fich als einen Feind bes Schmalfalbifchen Bundes gezeigt hatte, half ben Bergog vertreiben und beffen Land erobern. Auf bem neuen Reichstage ju Rurnberg (1543) bewahrte er mit bem Landgrafen allerdings eine entichiebene Baltung und auf bem Convente ju Schweinfurt fprachen Beibe felbft bie Recufation bes Rammergerichtes aus, allein balb lieft ber Rurfürft es wieber an ber Entschloffenbeit feblen, welche ihm entschiebene Bortbeile bringen tonnte. Der Grund bavon lag theile in feinem Argwohn gegen Die aufrichtige Befinnung bes Bergogs Moris, theils in bem Miftrauen, bas fich unter Die Glieber bes Somaltalbifden Bundes gefchlichen batte, theils aber auch in einer bedenklichen Unnaberung, Die zwifden bem Raifer und bem Landgrafen eingetreten mar (Gedenborf, a. a. D. S. 424). In Der unbehaglichen Lage, in er ber fich befand, glaubte er abermals ben Beg betreten ju muffen, ben Raifer fur fich ju gewinnen; eben barin lag auch ber Grund, daß er die Reformation, die jest (1543) im Domftifte Roln eintrat, nur burch Borftellungen unterflütte. Er besuchte auch ben neuen Reichstag ju Speper (1544; f. bie banbidr. Gefchichte Ragebergere zc. G. 116 ff.); burch ben Abichieb bee Reichstages lieft er fich vom Raifer taufchen und ale er Die Taufchung erfannte, gerieth er in vollige Rathlofigfeit, Die burch ben Starrfinn, mit welchem er jebes vom Landgrafen bargebotene Rettungemittel von fich wies, nur noch gefteigert murbe. Den Reichstag von Regensburg (1546) befuchte er nicht, als aber ber Raifer ben Schmalfalbifchen Bunbesgenoffen ben Rrieg ertlart hatte, trat auf einmal bie Entichloffenheit in ihm wieber bervor. Er fließ mit feinen Truppen in Franken jum Landgrafen, und bei Donauwörth schloken fich Beiben bie übrigen Bunbesgenoffen an. Babrend Diefe bie Beit mit Berathungen gubrachten, eroberte Bergog Morit, mit Musichlug von Bittenberg, Gotha und Gisnach, bas gange land bes Rurfurften. Allerdings gewann biefer fein verlornes Bebiet wieber, es gelang ibm felbft bas Bebiet bes Bergogs einzunehmen, boch jest fprach ber Raifer bie Acht über ihn aus, bei Dablberg gerieth ber Aurfürst (24. April 1547) in Die Befangenschaft, am 10. Mai wurde er jum Tobe verurtheilt, boch am 18. Dai begnadigt, ber Anrwurde und des größten Theile feiner Lander beraubt. Er blieb in ber Befangenfcaft und burch eine unwürdige, barte Behandlung fuchte ber Raifer ihm felbft bas Angeburger Interim aufzudringen. Der Rurfürft wies die Unnahme mit Muth und Standbaftigleit gurud (f. Uniculdige Rachrichten auf b. Jahr 1702. S. 577 ff.) und groß ericheint er gerade in feinem Unglude. Geine Befangenschaft bauerte bis jum 3. 1552; Die Ratastrophe, Die Bergog Morit berbeiführte, brachte ihm Die Freiheit und mit allgemeinem Jubel murbe er in feinem Lande empfangen (10. Gept. 1552), boch erhielt er bie Rur nicht wieder gurud. 3m 3. 1553 beerbte er noch feinen Bruder Johann Ernft; er felbft farb, nachdem er am 21. Febr. 1554 feine Gemablin Gibolle, geb. Bergogin von Cleve burch ben Tob verloren batte, am 3. Marg 1554. Ihm folgte in ber Regierung fein Gohn Johann Friedrich II. ober Mittlere mit den Brudern Johann Bilbelm und Johann Friedrich III.

Als Staatsmann und Reichsfürst zeigte Johann Friedrich eine ungemein große Thätigkeit und Rührigkeit, die durch seine mit den Jahren immer mehr zunehmende Schwere seines Körpers im Ganzen nur wenig beeinträchtigt wurde. Eines schnellen Scharsblides entbehrte er, dadurch war seine Staatslugheit eng begrenzt, und wenn er auch gern den Borstellungen seiner Theologen ein williges Ohr lieb, wenn er auch dem Einslusse seiner Räthe sich nicht entziehen konnte, mochte er aber doch nicht gerade ihr Werkzeug senn, und fühlte sich doch oft zu eigener freier Thätigkeit erwedt, die ihn bisweilen so ergriff, daß er selbst weiter ging, als es gerade den obwaltenden Berhältnissen angemessen war. In der Liebe und Begeisterung für das Wert der Resormation und die evangelische Wahrheit stand er seinem Bater gleich, daher war es ihm auch eine wahre herzenssache, dem lauteren Gottesworte seine Huleen, jeden Sieg desselben zu fördern, ein

treuer Schut und Schirm seiner Glanbenebrüber ju febn. Selbft in ber Zeit ber fowerften Gefahr tonnte er bie Brobe ber Treue im Betenntniffe bes reinen Evangeliums rühmlich bestehen, zeigte er eine Rraft, Entschloffenheit und Beiftesftarte, welche noch jest unfere Bewunderung erregt. Berfonlicher Ehrgeig lag ibm fern, ein Felbberr mar er nicht. Wenn er auch wiederholt bem Raifer fich naberte, glaubte er baburch nur einen Bewinn für bie evangelische Sache und bie Ehre feines Saufes zu erzielen. Er taufchte fich, nicht einmal eine Felbherrenftelle gegen bie Turten, Die er erwartete (Sedeuborf, a. a. D. Lib. II. p. 20), erhielt er, aber für die Rrantungen, die er vom Raifer, für bie Beleidigungen, die er auch von anderen Seiten ber, felbst von feiner Partei erlitt, fühlte er fich nicht zur Bergeltung gebrangt. Diefe Gigenthumlichteit feines Rarafters, bie aus feiner mabren Frommigfeit, aus feinem Treufinne im evangelifden Glauben und aus feiner Glaubensftarte hervorging, gab ihm ben Beinamen: "ber Großmuthige." Inbeg forberten boch bie Taufchungen, in bie er fich oftmals verfest fab, feine Reigung jum Argwohn und Miftrauen; gerade biefe Fehler, fo rein und ehrenwerth auch fonft fein Gemuth mar, fanben in ben Beitereigniffen, in bie er verwidelt murbe, nur immer mehr Rahrung. Daber tam es aber auch, baf er in ber Leitung ber gemeinsamen Angelegenbeiten nicht felten eine große Reigbarkeit und Empfindlichkeit an ben Tag legte, Die ibn bis zum Starrfinn führen tonnte, fo baf er felbft für wohlgemeinte Anfichten und Rathfclage tein Dhr hatte und ganglich unlentfam blieb. Dann vermochten auch feine vertrautesten Rathgeber geiftlichen und weltlichen Stanbes Nichts über ihn. In jenen Fehlern lag aber auch ber Grund, daß Johann Friedrich gerade bei ben wichtigften Ereigniffen oft nicht unbefangen, in entscheibenben Mugenbliden nicht immer entschloffen genug war.

Als Regenten seines Landes gebührt ihm jedenfalls das Lob eines trefflichen Fürften, bem bas Wohl feiner Unterthanen mahre Bergensfache mar. Sein Sauptaugenmert richtete er junachft auf bie festere Begrundung und bie Erweiterung ber evangelischen Rirde in feinem gande. In ben Jahren 1533-1535 ließ er in feinem gangen Gebiete bie Rirchenvisitation abhalten; er forberte baburch bas Rirchen- und Schulmefen, blieb gu bemfelben 3mede in fteter Berbindung mit Luther, Spalatin und ben Freunden biefer Manner, ftattete (1533) Die Universitätebibliothet in Bittenberg mit neuen Mitteln, namentlich burch Antaufe in Benedig, aus und fundirte die Universität felbft (1536) von Renem (f. bie hanbichr. Beich. Ragebergere zc. S. 79). Schon hierans ergibt es fich, bag er ein Freund und Forberer ber Biffenschaften mar; mit besonberer Liebe mar er gerade ber vaterlandischen Geschichte und ber feines Baufes zugethan, obschon ibn auch politische Bwede babei leiteten. Bereits als Aurpring gerabe mit folchen Studien beschäftigt, bei benen ihm namentlich Spalatin bulfreich jur Seite ftant, wibmete er fich ihnen noch als Rurfürft mit vielem Gifer, arbeitete er felbft Manches aus, 3. B. über ben Burgener Rrieg (banbidriftlich im Beimarifchen Staatbarchive), sammelte er Attenftude und Urkunben, ließ er feine Anspruche auf bas Burggrafenthum ju Magbeburg (1537 u. 1538), bem Erzbifchof Albrecht gegenüber, burch Spalatin aftenmäßig begrunden, veranlafte er biefen, bei bem Streite mit bem Bergog Beinrich von Braunschweig, jur Abfaffung ber Schrift: Chronita und Bertommen ber Rurfürsten und Fürften bes loblichen Saufes Sachsen, Wittenb. 1541 (bei Bortleber, Urfachen bes beutschen Rrieges B. 4. Cap. 23). In feiner Befangenschaft grunbete er, als Bollwert bes achten Lutherthums, burch feine Sohne die Universität Jena 1548, und soweit es ihm möglich mar, wirfte er mabrend feiner Regierung nur babin, in feinem Bolle Fleift und driftliches Leben ju fchaffen. Bgl. 3. G. Müller, Geschichte Johann Friedrich bes Grogmuthigen. Jena 1765. Bland, Gefch. unf. protest. Lehrbegr. III. 1. Th. G. 223 ff.; 2. Th. G. 78 ff. 3. 3. 3ahn, Beid. bes Schmaltalb. Krieges 1837; Rande, Deutsche Geid. IV. S. 75 ff.; 204 ff.; 263 ff.; 349 ff.; V. S. 56 ff.; 190 ff.; 279 ff.

Johannisfener — Feuer, welche nach einer uralten, fast in allen Lanbern Europa's nachweisbaren, jum Theil noch bestehenben Bollsstite am Abend ober Borabend bes Gebächtniftages Johannis bes Täufers (24. Juni) unter freiem himmel, auf Digeln und Bergen ober auch in Strafen und auf Martten unter mancherlei begleitenben Brauchen angegundet werben. Solche Brauche, wie fie theils allgemein, theils nur lotal bei bem Angunden biefer Feuer vortamen, find g. B. Nothfeuer, b. b. Entzundung bes Feners nicht durch Stahl und Stein, sonbern durch Holgreibung (f. Grimm a. a. D.), Springen junger Leute um und über bas Feuer, hineinwerfen von allerhand Blumen, Rrautern, Rrangen (Johannistrauter, Johannisfrange), priefterliches Segnen bes Feuers, Jubel und Befang ber Bufchauenben, Angunden und Rollen eines mit Strob umwidelten Rabs (Johannieraber), Aufstellen eines Baume, Treiben bes Biebe burch bas Feuer, Berumtragen von Fadeln und Feuerbranden, Steden der Brande in die Felder u. bgl. Man schrieb bem Feuer allerlei heilfame Wirkungen und Segenekräfte zu, Bewahrung vor Rrantheiten, Beilung von allerlei Uebeln (g. B. ber Epilepfie, Johannisabel), Fruchtbarteit, Sout wiber Brand und Gewitter, Sicherung gegen Berenbann u. f. w. -Lagt fich gleich Entftebung, Berbreitung und Bedeutung Diefer Bebrauche nicht mit vollständiger Sicherheit nachweisen, fo find fie doch unzweifelhaft beidnischen Urfprungs, Refte eines uralten, bei allen Boltern arifden Stammes (vgl. ben indifchen Feuergott Agni, ben perfifchen Mithra u. f. w.) verbreiteten Licht ., Feuer- und Sonnentultus, baber biefelben ober Analogieen bagn im griechifch-romifchen Beibenthum (Beftatult, Feuer bei bem romifden hirtenfest ber Palilien) wie bei feltischen, germanifcen, flavifden Boltern fich finden, ohne bag ein Uebergang von einem Bolt auf bas andere fich nachweisen ließe. Ihre ursprüngliche Bebeutung zeigt am besten ber Ramen, ben fie im beutichen Alterthum führten und im Boltsmunde jum Theil noch führen: Sunwentfeuer, b. b. Sonnenwenbfeuer (corrump. Sunbent., Simmet. feuer). Bie man im Fruhjahr, um bie Ofterzeit, bas Biebertehren ber Sonnenmarme und bas Reuerwachen bes Naturlebens burch bie (nach Grimm befonbers im nordlichen Deutschland üblichen) Ofterfeuer, burch Maifeste u. bal. festlich begieng : fo feierte man um die Beit bes Johannistages bie Sounenwende, Die festliche Beit, wo bie Sonne ihren Sobepunkt erreicht hat und nun wieder hinabzusinken beginnt (ebentieß bebeutet bas Rollen bes Rabs), bie Licht- und Glangperiobe bes Jahres, bie Beit ber längsten Tage und kurzesten Rächte, zugleich aber auch die Epoche, wo die Ratur aus ber Blutbezeit bes Frubjahrs in bie ernstere Fruchtzeit bes Sommers übergebt und wo Die beginnenbe Sommerhite mancherlei Rrantbeiten ju erzeugen broht, baber man bes Segens ber Fruchtbarteit und bes Schutes witer allerlei Gefahr fich zu verfichern fuchte. Die driftliche Rirche, wenn gleich ber Beziehung bes Johannistags jur Sonnenwendzeit fid wohl bewußt (ut humiliaretur homo, hodie natus est Johannes, quo incipiunt decrescere dies fagt Augustin homil. de S. Joh.), eiferte boch anfange gewaltig wiber bie heidnische Sitte bes Fenerangundens (cossent religiones sacrilegiorum, cossent studia atque joca vanitatum. Hesterno die post vesperam putrescentibus flammis antiquitus more daemoniorum tota civitas flagrabat atque putrescebat et universum aërem fumus obduxerat. August, homil. de S. Joanne Sermo 8); die Synote au Conftantinopel v. 3. 680 can. 65. verbot folde abergläubifche Feuer jur Beit ber Reumonde. Bald aber mußte bie tatholifche Rirche, mit ber ihr eigenthumlichen Accommobationefähigfeit gegenüber von vollethumlichen Branchen und Borftellungen, auch biefe Sitte ber Sonnenwenbfeuer fich anzueignen , fie wurden nicht bloß gebulbet, fonbern Fürsten, Obrigfeiten, auch Geiftliche betheiligten fich babei, und man fuchte nun auf verschiedene Beise ben Bolfsbrauch driftlich zu beuten und mit ber ohnebies fo vollsthumlichen Berfon bes Taufers Johannes ebenfo in Begiebung ju fesen, wie fic andere aus bem Beibenthum in bie driftliche Beit herübergenommene Brauche (Johannisminne, Johannissegen u. f. w. an ben Ramen bes Evangeliften Johannes und an beffen mit ber Binterfolftitialzeit zusammenfallenben Gebachtniftag anknupften. Gon mittelafterliche Theologen bes 12. und 13. Jahrh., Joh. Belath, summa de divinis officiis, und Durandus, rationale div. off. 7, 14., beuten bie Johannisfeuer mit Begiehung auf Ev. Joh. 1, 8. als Symbole bes Täufers, qui fuit lumen et lucerna ardena,

praecedens et praecursor verae lucis; bas bergabgerollte brennenbe Rab bebentet, quod, sicut sol ad altiora sui circuli pervenit nec altius potest progredi, sed tunc sol descendit in circulo, sic et fama Johannis, qui putabatur Christus, descendit, secundum quod ipse testimonium perhibet dicens: me oportet minui, illum autem crescere. Anbere wollen die Feuer aus einer Legende von ber Berbrennung ber Bebeine bes Taufere in Sebafte, Die Johannistänge aus bem Tang ber Tochter ber Berobias u. bal. ertlaren, nur um jeben Gebanten an einen Bufammenhang mit beibnifden Culten ferne gu balten. In den nuchternen Zeiten ber letten Jahrhunderte find biefe Feuer, wie fo viele abnliche aus ber beibnischen Borgeit ftammenben Boltsbrauche, meift, jumal in evangelischen Landen, entweber aus polizeilichen ober aus religiöfen Grunden verboten worben ober von felbft außer Uebung gefommen (f. g. B. bas Nurnberger Rathemanbat vom 3. 1653 bei Brimm G. 585; bas murttemb. Ben.Refer, megen Abstellung ber vieler Orten üblich gewesten Johannisfeuer und Baber v. 3. 1666, wieberholt 1687 in ber Cynosura eccl., und ein Refer. ber Ober-Regierung wegen Abstellung ber Fadel- und Johnnisfeuer im Jahr 1809 in ber Repfcher'ichen Gefenessammlung). - Literatur: auffer ben allgemeinen Berfen über firchl. Urchaologie (a. B. Rheinwald G. 246) f. Paciandi, de cultu S. Joannis Bapt. antiqq. christ. Rom. 1758; de Khautz, de ritu ignis in natali S. Joannis B. accensi. Vindob. 1759; 28. Grimm in ber Mug. Encott. von Ersch u. Gruber II. 22, S. 265; F. Nort, Festfalender. Stuttg. 1847 S. 406 ff. vor Allem aber Jatob Grimm, D. Mythol. G. 578, 581, 583 ff. Ueber die verfc. Bolle. branche am Johannistag tonnen auch verglichen werben Die vielen neueren Sammlungen von beutschen Sagen und Brauchen, 3. B. von Rubn, Panger, Deier, Somit, Wolf u. A. Bagenmann.

Johannisjunger, f. Babier.

Sohanniter (Johannitae, Fratres hospitales s. Johannis, Milites hospitalis s. Joannis Hierosolymitani, Hospitalarii), auch Rhobifer und Maltheferritter beigen bie Blieber eines geiftlichen Ritterorbens, welcher ursprünglich aus einer Berbindung mehrerer Raufleute zu Amalfi bervorgegangen ift, Die im 3. 1048 eine Stiftung jum Sonte ber nach Jerusalem Ballfahrenden grundeten. Sie erbauten bier bei bem Grabe Chrifti nicht nur eine Rirche, fonbern auch ein Mondellofter, beffen Bewohner nach ber Benebittinerregel lebten. Richt fehr lange nach biefer Gründung tonnte mit berfelben ein Sofpital jur Bflege armer und franter Bilger, wie auch eine bem beil. Johannes geweihte Rapelle verbunden werben, und bie Donde erhielten biernach ben Ramen Johanniter und Sofpitaliter. Die fo erweiterte Höfterliche Berbindung befam unter bem erften Borfteber, bem Abte Gerbard Tonque, eine besondere Ordeneverfaffung burch Babft Bafcal II. (1099), von Gottfried von Bouillon aber große Guter und Besitzungen. Gerharde Nachfolger, Rapmund bu Buy (de Podio), stellte als Cuftos ober, wie er fich auch nannte, Procurator bes Orbens eine umfaffenbere Orbeneregel auf (1118), indem er ju ben Rloftergelubben noch bie Berpflichtung fügte, gegen bie Ungläubigen ju tampfen, bie gange Befellichaft in bie brei Rlaffen ber Ritter, Briefter ober Capellane (Gehorfamsbruber) und bienenben Bruder theilte, von benen die erste Klaffe gang eigentlich für ben Krieg, die zweite für ben geiftlichen Dienft, Die britte für Die Bflege ber Ballfahrer bestimmt mar. Go murbe von Raymund bie neuere Bestimmung mit ber alteren bes Orbens verbunben, boch trat lette gegen erfte balb immer mehr jurud, und aus ben ehemaligen Armen- und grantenpflegern ging icon unter Rammund ein geiftlicher Ritterorben berbor, bem ein Magister hospitalis vorstand. Rafc flieg ber Orben in Macht und Ansehen burch feine Tapferteit und weite Berbreitung, wie auch burd Privilegien, Die ihm vom pabftlichen Stuble au Theil wurden, so daß er fast in allen driftlichen Landern große Besthungen fich erwarb, bie noch zumeist von ber Lehnspflicht frei waren. Alphons I. von Aragonien batte ihn mit ben Tempelherren und Rittern vom beil. Grabe fogar jum Erben feiner Staaten eingeset; Raifer Friedrich I. gewährte ihm, nach bem Borgange bes pabftlichen Stuhles, wichtige Privilegien. Babft Anaftafius IV. ftellte ben Orben burd bie Bulle

Christianae fidei (in Mansi, Conciliorum nova et ampliss. Collectio etc. T. XXI. p. 780) unter ben Schut Betri, bestimmte, bag felbft bem im Banne verftorbenen Orbenegliebe bas tirchliche Begrabnig nicht verfagt, in bem mit bem Interbicte belegten ganbe, in welchem Johanniter lebten, jabrlich einmal ber Rirchenbienft vollzogen werben burfte, bak es feinem Bifchofe gestattet fen, in ben bem Orben jugeborigen Rirchen bie Guspenfion, Ercommunication ober bas Interbift auszusprechen, baft bie Johanniter auch bie Befreiung vom Behnten haben follten. Die ungeheueren Reichthumer, Die ber Orben empfing, waren mit ber Dacht, bie er gewann, bie Urfache, bag er icon gegen bas Enbe bes 12. Jahrhunderts ausartete, daß Robbeit und mondifche Gelbstfucht in ibm fich verbreitete, bag er auch mit anderen Orben, namentlich mit ben Tempelherren in folimme Streitigfeiten gerieth, fo bag icon Babft Alexander III. ben Frieden zwischen Diefen Rittern und ben Johannitern vermitteln mußte (1179; f. 28. F. Wilfe, Geschichte bes Tempelherrenordens. Lpg. 1826. Th. I. G. 82). Gelbst bie Rechte ber Bischöfe murben bon ben Johannitern nicht geachtet. Ale Berusalem burch Salabin verloren gegangen war (1187), verlegte ber Orben feinen Gip nach Ptolemais. Der von Alexander vermittelte Friede batte indeft feine Dauer, ber offene Rampf gwischen beiben Orden brach 1241 von Neuem aus; nicht bloß burch tiefe Uneinigkeit, fondern auch baburd, bag ber Orben mehr feinen Bortheil als ben bes beil. Landes mahrte, trugen die Johanniter felbft zum Berluste Balastina's bei. 3m Jahre 1291 eroberte bann ber Gultan von Aegypten Btolemais; nun nahm ber Orben feinen Gip in Limiffo auf Copern, aber 1309 bemachtigte er fich, unter bem Grofmeifter Fulto von Billaret, ber Infel Abobus, in beren Befit er bis 1522 blieb. Jest nahm er bier feinen Sauptfit und nach bemfelben nannten fich bie Johanniter Rhobifer. 3m 3. 1311 murbe gwar burch eine pabftliche Bulle ber aufgehobene Tempelherrnorden mit ihnen vereinigt, bennoch befanden fie fich in einer gefahrlichen Lage, ba theile große Bermurfniffe in ihrer eigenen Mitte fich erhoben batten, theils gefährliche Angriffe von Seiten ber Türken fie stets bedrohten. Mit großer Tapferfeit folug Billaret bie Turten in ben Jahren 1311 und 1312 gurud, und von biefer Beit an gebrauchte ber Grofmeifter bas Abzeichen F. E. R. T., fortitudo ejus Rhodum tenuit Dennoch blieben bie Turten gefährliche Feinde; biefe belagerten, mabrent Johann von Laftic (+ 1454) Grofmeister mar, fünf Jabre lang bie Infel und unter bem Grofmeifter Beter von Aubuffon wiederholten fie 1480 bie Belagerung. Allerdinge maren beibe Belagerungen bei ber tapferen Wegenwehr ber Johanniter vergeblich, allein bie Türken wiederholten auch ihre Angriffe, und unter Soliman II. gelang es ihnen, obicon ber Grofmeister Philipp be Billiers fic fraftig vertheitigte, burch ben Berrath bes Orvenstanglere Andreas von Amaral, ber Infel fich zu bemächtigen (Oft. 1522). Billiers begab fich nun nach Candia, bann nach Sicilien und Rom, boch tonnten bie Johanniter feinen feften Bohnfit erlangen, fie jogen vielmehr unftat und fluchtig umber, lieften fic an verschiedenen Orten nieder, bis es ihnen gelang, vom Raifer Rart V. Die Infeln Malta, Goggo, Comino mit Tripolis unter ber Bedingung als Lehn zu erhalten (1530), baß fle bie Turten und Geerauber ftete betämpften, Tripolis befcunten, an ben Statt. balter von Sicilien, bas unter fpanifcher Bobeit ftant, jahrlich einen weifen Falten entrichteten, ben Ronig von Spanien ale Batron über ben Bifchof von Dalta anertennen und jene Infeln an Reapel jurudgeben wollten, falls es ihnen gelingen follte, wieber in ben Befit bon Rhobus zu tommen. Geit biefer Beit hiegen bie Johanniter nun Daltheferritter. Dbicon fie auf Diefe Beife neue Befinungen gewonnen hatten, murben ihnen boch anbermarts neue Berlufte burch bie Reformation bereitet. Seinrich VIII., König von England, batte ihre Buter ichon 1537 eingezogen; ein gleiches Schidfal wiberfuhr ibnen auch in Ungarn, in ben Nieberlanden, in ben ganbern von Rorbeuropa, ebenfo in Deutschland, wo jeboch in Thuringen, Gachsen und Brantenburg Die Balleien als proteftantifche Provingen bes beutichen Orbenspriorats fortbauerten. In Malta batten fie neue Befahren von ben Turten gu besteben, welche 1566 unter Soliman II. Die Infel belagerten, boch unter bem Grofmeifter Johann be Balette Barifot gludlich jurudgefcla-

Real - Encollopable für Theologie und Rirche. VI.

gen wurden. Allerdings hatten bie Ichanniter noch wieberholt Rampfe mit ben Turten an bestehen, toch blieben sie im Besipe von Malta bis jur Beit ber frangofischen Revo-Intion, von ba an aber erlag ber Orten völlig ben Erichfitterungen, welche er bisber noch bestanden batte, nachdem er feine Guter auch im nordlichen Italien bereits verloren batte. Der lette Grofmeister, ber in Malta seine Refiben; batte, war Ferdinand v. hompefd, ter auch ber erfte Deutsche mar, welcher ju tiefer Burbe im Orben gelangte. Im 3. 1798 griff Rapoleon auf feinem Buge nach Aegypten Malta an, bas burch bie Berratherei einiger Ritter in feine Sanbe fam. hompefch ging barauf nach Trieft, vergichtete auf feine Burte und ber Orten mablte nun (Dec. 1798) ben Raifer von Aufland, Baul I., ber fich gegen bie Uebergabe ber Infel an bie Frangofen ertlart hatte, jum Grofmeifter, cbicon ber Babft Biterfpruch einlegte, weil ter Raifer jum griechischen Glauben gehörte. Um etwaigen Streitigfeiten mit Angland jn entgeben, bob barauf ber Rurfürft von Bapern, Dar Joseph, ben Orden in feinem Lande ganglich auf und jog (1799) beffen Gater ganglich ein. Im 3. 1800 ging Malta in Die Sande ber Englander über. Allerdings follte es burch ben Frieden von Amiens bem Orben, bem anch ber von bem Grofmeifter in Dalta unabhangige Befit ber Guter in Caftilien und Aragonien augefichert worden war, wieder übergeben werten, allein die Englander erfüllten biefe Beftimmung nicht und blieben in tem Befite ter Infel, ber ihnen gulett burch ben Barifer Frieden (1814) beftätigt wurde. In Deutschland fchritt indeft ber Untergang bes Orbens unaufhaltfam vorwarts; feine Guter murben bier, befonders nach bem Frieden von Presburg, eingezogen, ebenfo in Italien, boch gestattete ihm ber Babst 1826, bas Orbenstapitel wieder in Ferrara gu haben. In Breugen wurde ber Orben 1810-1811 mit Gingiehung feiner Guter aufgehoben, boch 1812 eine nur fur ben Abel beftimmte, unter bem Protectorate bes Ronigs ftebenbe Orbensbecoration gestiftet, Die ben Ramen bes preugischen Johanniterordens trägt. Diefer bat bas alte Ordenstreng beibehalten, aber baffelbe mit vier gefronten preugischen Ablern und mit einer Rrone verfeben; auf ber linten Bruft führen bie Ritter ein vierfaches weißes Rreng. Gine Bieberherftellung bes alteren Orbens ift am 6. Jan. 1853 erfolgt (f. Allgem, Rirchenzeitung, Febr. 1853. S. 175). Bahrend ber Orben auch in Defterreich zu eriftiren aufhorte, konnte er nur noch in Bohmen und Rufland, wo der Raifer ben Titel Brotefter bes Orbens ficht, fortbestehen; ber Capitelofit mar zu Catanea in Sicilien. In nenefter Zeit find jebod bie Balleien bes Orbens in bem lombarbifch-venetianischen Ronigreiche von Defterreich wieberhergestellt worben

Der Orben bestand in ber Zeit seiner Bluthe aus fleben Rationen ober Bungen, welche Abgeordnete jum Capitel icidten. Diefe Bungen, mit ben Borftanben, bie fie hatten, maren: 1) die Provence mit bem Grogcomthur bes Orbens, als Brafibenten bes Schapes; 2) Aubergne mit dem Ordensmarschall, ber die Landtruppen befehligte; 3) Frank reich mit bem Großhospitalmeister; 4) Italien mit bem Abmiral ober General ber Galeeren; 5) Aragonien, Ravarra und Catalonien mit bem Großconfervator; 6) Deutschland mit bem (Progbalei bes Orbens; 7) Caftilien und Portugal mit bem Groftangler. Dagu tam früher noch 8) England mit bem Commandanten ber Bachen und ber Reiterei. An die Stelle ber englischen Bunge trat am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts Bayern, mahrend Bolen mit Litthauen erft zu einem Grofpriorate, bann zur ruffifcen Bunge constituirt wurde. Bebe Bunge zerfiel wieber in verschiebene Abtheilungen, in Prioreien, Balleien und Comthureien. Als Die bochfte Orbenswürde galt Die bes Großmeisters bes beil. Hofpitals ju Jerufalem und Guardian ber Armen Jesu Chrifti; ber Großmeister wurde aus bem Capitel gewählt, bas ihm gur Seite ftand und ans ben Abgeordneten jeder Bunge fich conftituirte. 3hm ftanden mancherlei wichtige Brivilegien an und hiernach mar bie Regierung bes Orbens theils monarchifd, theils aber auch, weil bas Capitel ben Orbensrath bilbete, ariftofratifc. Die Aufnahme in ben Orben war wesentlich an die ablige Abkunft in vier Gliebern von väterlicher und mutterlicher Seite, an bie Bezahlung einer bebeutenben Summe und baran gefnupft, eine Beit lang an ben

787

Rämpfen gegen bie Ungläubigen Theil genommen zu haben, indeß tonnte boch auch burch ein pabfiliches Breve ober burch ein Generalcapitel Dispensation eintreten. Die Aufnahme konnte mit bem 16. Jahre erfolgen, mit bem 17. begann bas Novigiat, im 18. wurden die Gelubbe abgelegt. Rur die Ritter, welche ohne Dispense aufgenommen worben waren, tonnten ju ben Orbensämtern gelangen; fie biefen, im Begenfate ju ben bispenfirten, Ritter ber Gerechtigfeit, mahrend jene nur Ritter ber Onabe maren. Db. schon ber Orben wesentlich ber katholischen Rirche angehörte und ber Babst ihm eine befondere Theilnahme widmete, wurden boch auch Berfonen bes griechischen und bes ebangelischen Glaubens von ihm aufgenommen. In allen geiftlichen Angelegenheiten war er bem Pabfte unterworfen, in weltlichen aber hatte er eine volltommene Souveranitat. Das Orbensmappen bestand in einem filbernen achtedigen Rreuze in rothem Felbe mit einer von einem Rofenfrange umgebenen Rrone, unten mit einem fleinen Dalthefertreuge und ber Umfdrift Pro fide. Die Ritter trugen im Frieden einen langen fcmargen Mantel, auf bemfelben und auf ber Bruft bas weiße achtedige Rreug; im Rriege follte bie Orbenstracht in einem rothen Baffenrode mit einem einfachen Kreuze auf ber Bruft und auf bem Ruden bestehen. Bgl. Geschichte bes Maltheferorbens nach Bertot bon R. Riethammer). Jena 1792. 2 Th. Renbeder.

**Jojachin** (יליכין, יראיכין, Sept. feltfam ไωαχιμι, Vulg. Joachin, auch ילוכין, יראיכין Efth. 2, 6. und בניה Jer. 22, 24.) Sohn und Rachfolger Jojatime ale Könige von Buba. Ale fein Bater (f. Jojalim), von tem chaldaifchen Beere fcanblich mighanbelt, gefallen war, wurde er auf ben Thron ale 18jähriger Jungling gehoben, wofür aus Berfeben 2 Chron. 36, 9. acht Jahre alt fteht, und regierte von seiner Mutter Nebustha, einer Tochter Cleathans, Staatsraths zu Jerusalem, Jer. 26, 22., geleitet, Jer. 13, 18., auf eine gottmiffallige Beise, 2 Kon. 24, 9. Gzech. 19, 5 ff., indem er nach der letten Stelle Unzucht und Gransamkeiten sich zu Schulden kommen ließ. Eben um dieser untheofratifchen Gefinnung millen, Die er im Angeficht ber größten Gefahr bes Staates tund gab, wurde sein Untergang unwiderruflich von Jehovah beschloffen, Jer. 22, 24. 30. Die Chalbaer mit den verbundeten Sprern, Moabitern und Ammonitern fologen die Stadt immer enger ein, 2 Ron. 24, 2. 10., und ba endlich Rebutadnezar felbst erschien, beschloft ber junge Ronig, nachbem er 3 Monate und 10 Tage regiert hatte, 2 Chron. 36, 9., ben Schreden ber Belagerung ein Biel ju fegen und übergab fich mit feiner Mutter, vielleicht wie sein Bater burch Berfprechungen verlodt, bem Großtonig auf Gnabe und Ungnabe. Dit ihm gingen auch noch feine Oberften und Rämmerer freiwillig in bas Lager Rebutabnegars. Aber mahrend er hoffen mochte, burch biefen Schritt bie Bafallenherrichaft um fo ficherer zu erhalten, fand Rebutabnegar für gut, ihn mit bem gangen Bof, ben Dachtigften und Ginflufreichften jur Berbannung nach Babel abzuführen. Ebenfo murben 7000 ber besten Rriegsleute, 1000 Belagerungs- und Rriegsfünftler und viele andere von Stand, Ansehen und Bermögen mit ihm und seiner Mutter nach Babel abgeführt, fo bag fich bie Gesammtgabl ber Erulanten bamale auf 10,000 belief. Unter ihnen befand fich auch ber Priefter Ezechiel (Ezech. 1, 2.). Nebutabnezar wollte für biesmal bas Reich nicht vernichten, entweber burch ein Berfprechen gebunden ober aus Rudficht auf Egypten, fcmachte es aber burch biefe Dagregeln fo, bag er hoffen tonnte, ihm die Luft zu weiterem Abfall für immer zu benehmen. Auch der Tempel und Ronigspalaft murben bei biefer Belagerung und Uebergabe ber besten Rostbarteiten beraubt. Ueber bie gurudgelaffenen Trummer bes Reiches, Die er für ungefährlich hielt, feste er ben brittgenannten, mahricheinlich aber jungften, bamale 21jabrigen Gobn Jofias (1 Chron. 3, 15.) als König ein, ber feinen Namen Mathanja wandelte und unter bem Namen Zebelia bie Regierung antrat. Sieben und breißig Jahre faß Jechonja ober Jojachin als Gefangener ju Babel, bis er nach Nebutabnegars Tob burch ben Nachfolger beffelben Evilmerodach bei feiner Thronbesteigung Die Freiheit erhielt, 2 Ron. 25, 27. So wenig er aber im Ginne Jehovahs regiert hatte, fo blieb boch eine Gehnsucht feiner Biebertehr unter bem Bolte jurud, indem auch falfche Propheten, Jer. 28, 4., Die Boff-

nung auf nabe Rudtebr nabrten. Rur Jeremia fprach fich mit Bestimmtbeit barüber aus, daß an eine Rudtehr beffelben nicht zu benten fen. Jer. 22, 26. 27. Toiada (יוֹרַע, אוֹירַע, LXX Iwdae), Priester in den Tagen der Atalja und des Ronigs Joas von Juba (f. 2 Ron. 11. 2 Chron. 23. Ber. 29, 26.), ein Dann, in welchem nach langen Zeiten ber Ermattung und Entartung ber urfprungliche Beift bet levitifchen Stammes (f. 2 Mof. 32, 26-29. 5 Mof. 33, 8-11. Maleachi 2, 4-6.) und bes priesterlichen Saufes (f. 4 Dtof. 25, 7. 8. 11-13. Bf. 106, 30. 31.) wiederum lebendig mar und rankete, wie benn auch fein ansbrudlich berichtetes hobes Lebensalter von 130 Jahren (f. 2 Chron. 24, 15.) ihn ben Mannern ber alten Beit anreibt. Befonbere wird ihm jum Berbienft angerechnet, bag er ben jungen Konig Joas leitete (f. 2 Ron. 12, 3. 2 Chron. 24, 2.). In bem Lichte biefes Lebens will nun anch offenbar ber ausführliche Bericht über bie Sauptthat Joiabas, über bas Bert feines Gifers (f. 2 Ron. 11. 2 Chron. 23.) betrachtet febn. Durch eine gebeime Berabrebung namlic mit ben Leviten und ben Befehlshabern ber bewaffneten Dacht leitete er ben Sturg und bie Tobtung ber Atalia und bie Erhebung bes fiebenjährigen Joas auf ben Thron von Inda ein und führte biefen Blan mit ebensoviel Beschid wie Entschloffenbeit burch. Bas ben außerlichen Bergang biefer merkwurdigen Thatfache anlangt, fo ift zu vergleichen Buddei historia eccles. V. T. II. 393-397; Reil, ju b. Buch. b. Konige G. 416 x.; Bertheau, jur Chronit G. 358 2c. Für uns ift aber bie Bauptfache bas in biefer Erzählung liegende theologische Moment, welches, so wichtig es ift, bennoch eine genugende Burbigung noch burchaus nicht gefunden hat. Bas uns hier berichtet wird, ift offenbar nichts Geringeres, als ber gewaltsame mit bewaffneter Sand ausgeführte Umfinra einer bestehenden Regierung. Absichtlich zwar wird Atalia nicht Königin genannt, aber beibe Berichte stimmen barin überein, bag fie 6 Jahre bie oberfte Gewalt bes Reiches Juba in Banden gehabt, indem fie beibe von ihr ben Ausbrud מלכם gebrauchen (f. 2 Ron. 11, 3, 2 Chron. 22, 12.). Außerbem fest ja auch tie Buruftung ber blutigen Gewaltmittel von Seiten Joiabas, welche auch gegen bie Atalia jur Anwendung tommen, bas Bestehen bes Regimentes ber Atalia voraus. Dag nun aber bas Berhalten Joiabas von biefen beiligen Berichten gebilligt und gelobt wird, tann um fo weniger fraglich fenn, als biefe Beit Joiabas basjenige Berhaltniß zu bem Ronig Joas begrundet, welches, wie icon bemertt, ausbrudlich von ber biblifden Ergablung gefeiert wirb. Da nut Alles, was gefdrieben ift, uns jur Lehre gefdrieben ift (f. Rom. 15, 4.), fo entfteht bie fcwierige Frage: wie ift es mit der Anwendung tiefer Ergablung? Die in folden Rallen baufige, obwohl unftatthafte und nichtige Auerebe, es fen nur handlung aus besonberer Eingebung bes Beiftes, welche nur auf bem Bebiete ber unmittelbaren Offenbarung vorkommen konne, entbehrt hier alles Anhalts, ba bie Chronik ihren Bericht mit ben Borten הַתְּחַלְכְ יְהוֹיַדֶע einleitet und une damit lediglich an den innern Borgang des eigenen Entschlusses verweist. Es ift befihalb auch nicht zu verwundern, daß die alteren Lehrer, benen die biblifche Auctorität überall die bochfte ift, wenn die Rebe tommt auf bie pflichtmäßigen Grenzen bes Behorsams, fich auf unferen Bericht und abnliche alttestamentliche Thatsachen beziehen (f. Luther bei J. Gerhard, Loci Theol. XIV, 363. Chemnitz. Loci Theol. II, 63 ed. Frankf. Gerhard, l. c. p. 366. Theod. Reinkingk, de reginine saeculari et ecclesiastico p. 13. 16. F. Buddeus, Theol. Moral. p. 581. 582. Hugo Grotius, de jure belli et pac. p. 141). Allein es ift leicht gut feben, wie gefährlich eine folche rege Bezugnahme auf unfer Fattum werben tann, wenn wir bebenten, baß es nicht bloß eine frivole, sonbern auch eine fanatische Revolution gibt. Es wird barauf ankommen, die Berechtigung ber Anwendbarkeit biefer altteftamentlichen Thatface baburch aufzuweisen, bag man gang genau bie Begrengung biefer Berechtigung inne balt. Dafür tommt nun ein Zwiefaches in Betracht: erftlich hat bas Regiment ber Atalia ben Bobepuntt feiner Ungerechtigfeit erreicht, fobann ift bie Molicofeit vorbanben, mit einem Schlage das Regiment der Ungerechtigkeit zu ftfirzen und bas Regiment der Gerechtigkeit herzustellen. Run bleibt aber bie Frage offen, ob jemals auf bem Gebiete ber BeibenZojatim 789

völker diese beiden Momente in eins zusammenfallen können. Muß diese Frage verneint werden, so ist die praktische Anwendbarkeit unseres Beispiels für das Gebiet des heidnischen Staatslebens abzewiesen, aber nicht auf äußerlich mechanische Weise, sondern nach
der Norm des Geistes und der Schrift felber, und es wäre auch biblisch begründet, was
Schleiermacher aus der Natur der sittlichen Idee behauptet, daß jede gewaltsame Beseitigung einer odrigkeitlichen Macht verwerslich seh (s. Christliche Sitte S. 265. 267).
Es ist damit der Punkt bezeichnet, wo die Ethik einzusehen hat, wenn sie, wozu sie heilig
verpflichtet ist, ihre hieher gehörige Lehre mit dem Siegel der göttlichen Auctorität
bestätigen will. Der Name Isiada muß das Kriterium werden, an welchem die ethische Lehre von der Obrigkeit ihre höchste Probe zu bestehen hat.

Jojakim (יונקים יהויבקים Sept. Iwaxia), älterer Gohn Josias und Rachfolger feines Bruders Joahas, 609-598 v. Chr. Er hatte ben Ramen Eljatim, nahm aber auf Beranlaffung Decho's ben gleichbebeutenben Jojafim an, 2 Ron. 23, 34. Die ftrengere, antibeibnische Bartei, welche bei'm Tobe Josias noch die Oberhand hatte, mablte ben jungeren Bruber jum Rachfolger, weil wohl Jojatim feine beibnifche Befinnung offen zu Tage trug. Ullein der unglückliche Ausgang der Schlacht bei Megiddo ermuthigte nach turgem Schred bie Beibenpartei und ba Joahas bie gehegten Erwartungen nicht erfüllte, 2 Kon. 23, 32., so mar es dem ägpptischen Fürsten ein Leichtes, den Thronwechsel zu leiten und in Jojafin einen ibm ergebenen Bafallenkonig aufzustellen, ber bereit mar, Die ftarte Rriegestener von 100 Talenten Gilber, jeden gu 3000 beiligen Seteln gerechnet, und 1 Talent Gold zu übernehmen und einzutreiben (2 Kon. 23, 33. 35. 2 Chron. 36, 3.). Go hatte nun mit ihm bie Beibenpartei ben Gieg erhalten, welche zwar bie Berehrung Jehovahs nicht aufgeben, aber neben ihm auch ben Cultus beibnischer Götter zulaffen wollte. Jeremias trat gleich Anfangs marnend und brobend auf, aber vergeblich (Ber. c. 26.). Es murben nun nicht nur alle fruberen von Jofia vertilgten Gottesbienfte trop bes feierlich geleifteten Berfprechens mieter eingeführt, wie man aus 3a. 7, 18. 30 f.; 8, 2; 11, 10. 12 f.; 13, 10. 27; 17, 1 f.; 18, 15; 19, 4—13; 22, 9; 25, 6; 32, 29—35. Ezech. 6, 4; 8, 3 ff.; 23, 38 ff. sehen kann, sondern auch mit Einführung bes egyptischen nach Czech. 8, 7-13. vermehrt. Außerbem schabete er bem ericopften Lande burch seine Brachtliebe und Baulust in ökonomischer, burch Bedrudung und Unrecht in sittlicher Beziehung, Ber. 22, 11-17. Pharao Recho Scheint, nachdem er Joahas ju Ribla entfett hatte, felbst nach Berufalem getommen gu fenn, worauf bie Lesart 2 Kön. 23, 33. und noch mehr 2 Chron. 36, 3. hindeutet, womit man die Nachricht bei Berobot 2, 159. foon in alter Beit in Berbindung brachte, bag er die große Stadt Radytis nach der Schlacht eingenommen habe, worunter man boch taum Gaza verfteben tann, welches nie biefen Ramen führte und erft nach ber 4 Jahre fpateren Schlacht bei Rarchemisch eingenommen wurde. Nachdem Pharao Die judaischen Berhaltniffe nach feinem Sinne geftaltet und burch einen ergebenen Bafallen fic ben Ruden gefichert hatte, führte er feinen Eroberungsplan gegen bie finkenbe affprifche Berricaft aus und fette fich ju Rarchemisch fest. In biefe Beit mag bie Ber. 26, 20 ff. ergablte Begebenbeit fallen, welche nicht nur ein Beugnif von bem Prophetenhaf biefes Ronigs ablegt, sondern auch von seiner Reigung unschuldiges Blut zu vergießen, welche ihm außerdem Ber. 22, 17. vorgeworfen wird. In Diefe Beit werben auch feine Brachtbauten gefallen fenn, bei benen er fich unentgelblich Frohnbienfte leiften ließ, Jer. 22, 13. Allein bie aufftrebende babylonifche Macht tonnte bie Befestigung ber agpptischen Dacht am Euphrat nicht bulben, von wo ber Weg in bas Innere von Mesopotamien offen ftand, und fo Kam es nach Minive's Fall im vierten Jahr Jojakims, Jer. 46, 2., jur Schlacht bei Rardemifch, in welcher ber junge Beld Rebutabnegar bas wohlgeruftete von überall ber verftartte agyptische Beer (Ber. 46, 1-12.) auf's haupt folug und erobernd in Sprien einbrang. Damals fab Jeremias mit bem icharffichtigften Blide bie gange Butunft biefes Reiches flar voraus, Rap. 25. Es wird nun gewöhnlich angenommen, bag Jojakim icon in biefem Jahre, ja nach Daniel 1, 1. fogar im britten, alfo, wie and Rruger, Befc.

ber Affprer u. Franier, S. 176, annimmt, vor ber Schlacht bei Rarchemisch, was unmöglich ift, Rebukabnezar fich unterworfen habe und den Chaldeern zinspflichtig geworden fen. Allein bagegen fpricht mit Entschiedenheit Jer. 36, 11 ff., wornach am Ende bee fünften Jahre biefes Könige bei einem öffentlichen und außerordentlichen Faften ber Ronig bie Gewaltthätigfeit fich ju Schulben tommen ließ, bas Buch ber Beiffagungen Jeremias ju gerschneiben und in's Feuer ju merfen, weil es die Unterwerfung unter Babel und bie Berftorung ber Stadt burch fie enthielt (B. 29.). Aufgehalten aber murbe biefe Unterwerfung baburch, bag Recho nach ber Schlacht bei Rarchemifch bie wichtige Grengfestung Baga im Sturm nahm (Ber. 47, 1.), baburch ben Chalbaern ben Beg nach Megypten verfperrte und Juba noch ferner ichugen tonnte. Daburch ift man genothigt, bie 2 Kon. 24, 1. genannten 3 Jahre von ben letten biefes Ronigs ju beuten. Dan muß fich nun benten, bag Rebutabnegar, ale er feine Dacht im Innern befestigt hatte, auch bie Berrichaft über Sprien erweiterte, und Jojatim, von Megupten nicht mehr gefcutt, im achten Jahr feiner Berrichaft ben Chalbaern fich unterwerfen mußte, 2 Ron. 24, 1., nachbem zuvor manche Bebrangnig burch bie mit ihm verbandeten Aramaer über bas kleine Reich gekommen war, 2 Kön. 24, 2. Ezech. 16, 57. Jer. 49, 23-27; 35, 1-11. Drei Jahre fpater aber, mahrend welcher Beit neben Beremias auch Sabatut feine Stimme erhoben hatte, bestimmte ein neuer Beerzug ber Aegypter, wie fich aus 2 Ron. 24, 7. fcliegen läßt, ben Konig Jojatim jum Abfall von Rebutadnezar, worauf Diefer bie Aegypter ganz aus Afien warf (2 Kon. 24, 7.) und nun auch an bem abtrunnigen Jojatim ernfte Strafe ju üben beschloß. In Diefem Kriege wurden Streiter nicht nur von Chalbaa und Clam (Ber. 49, 34-39.), fonbern auch von bem nabeliegenben Sprien, Moab und Ammon gegen Berufalem geführt, worauf Jojatim zu einer Unterhandlung in's feindliche Lager fich verloden ließ, aber hinterliftig gefangen genommen, gefchleift und niedergemacht murbe nach Ber. 22, 18. 19., womit 1 Chron. 36, 6. fich vereinigen lagt. Wenn biefes Ereignig, beffen Gefchichtlichfeit um fo fester ftebt, als Beremias feine Weiffagungen erft fpater berausgab, in ber furgen Ergablung 2 Ron. 24, 6. übergangen ift, fo widerfpricht diefe Stelle boch nicht, indem ber Leichnam ohne Zweifel nach einiger Beit gur Beerbigung herausgegeben murbe. Benn man mit Biner bie Stellen Ber. 22, 17 ff. und 36, 30. fo vereinigen will, daß erft in Folge ber Eroberung Jewfalems unter Jojachin die Feinde oder bie eigenen Unterthanen gegen die Ueberrefte bes verhaften Ronigs gewüthet haben; fo hat Emald, ifr. Gefch. 3, 431. richtig bagegen erwiedert, daß dies doch den Worten Jeremias Gewalt anthue, und auch befrwegen unwahricheinlich fen, weil ein folches Schidfal von ben Webeinen aller Ronige, Ber. 8, 1 f., geweiffagt werbe, somit gar nichts Besonderes über Jojakim ausgesagt wurde. Sodann läßt fich auch nicht begreifen, was fein Nachfolger Jojachin in ber turgen Beit feiner Berricaft verbrochen haben tonnte, bag er von ben Chalbaern fo hart behandelt murbe, wenn er nicht eben im Andenken an Die feinem Bater widerfahrene Treulofigkeit und Schmach bie Wiberfetlichkeit gegen bie vor Jerufalem lagernben Beere und Berbundeten ber Chalbaer (2 Ron. 24, 2.) noch weiter getrieben hatte, fo baf es jest erft zu einer engen (2 Ron. 24, 10.) Belagerung fam. Baibinger.

Joktan (1997), Sopt. Textav, Vulg. Joctan Luth. Jaketan) ein Semite, näher mit seinem Bruber Beleg ein Hebräer, 1 Mos. 10, 25. 1 Chron. 1, 19., der Stammbater von 13 Völkerschaften in Arabien, wohin sein Stamm vor Abraham über den Euphrat her eingewandert war, 1 Mos. 10, 26—30. Die frühere Auswanderung liegt schon darin, daß er als der jüngere Sohn Ebers mit all seinen Nachsommen in Arabien ansiedelt, mährend von Beleg erst im 4. Geschlechte die Auswanderung beginnt. Wenn Abraham, 1 Mos. 14, 13., der Hebräer genannt wird, so dürste es nicht zu fühn sehn, mit Ewald, Ir. Gesch. 1, 337 zu vermuthen, daß auch die Jostaniten unter diesen Namen ausgezogen sehen, der sich aber mit Verschiedung eines Buchstabens in den der Araber wandelte, indem In aus ausgesich auf die Steppe anspielen sollte, (Jes. 21, 13.), welche sie bewohnten. Die Bildung des Ramens 1992, ist wie Inter

בֹּעָכִים adt femitifc und urhebraifc. Spater aber wurde ber Name arabifirt und fo kommt es, bağ bie Araber ihren Stammvater unter bem Ramen Rachtan ( قَحُطُان) fennen, mas gewiß nichts anderes als bas alte Jottan ift. Uebereinstimmend aber bezeugen biefelben, bag bie joftanitischen Araber bie achten und ursprünglichen Bewohner Arabieus fenen, welche ben Guben ber halbinfel eingenommen haben, und Jemen wie bas gludliche Arabien befigen. In ber Proving Jemen, fublich von Detta am Gubenbe bes rothen Meeres gibt es einen Landstrich, ber bis beute noch Rachtan beißt, und in biefe Begend verfest ber dltere Geograph ber Araber Ebrifi eine Stabt, Namens Beischat-Jattan (وُبِيْشَةْ يَقْطَانُ). Roch weist man fogar bas Grab Jottans in ber Gegend von Refchin, mas nicht nur eine fichere Uebertieferung, fontern auch bie Grofe und ben Ruhm bes alten Stammvatere bezeugt. Bgl. Riebuhr, 2, 287 f. Pocock, Specim. hist. arab. p. 32. Die norblich wohnenden Araber werben für weniger reinen Geblutes angesehen mit Ausnahme ber Ismaeliten, benen fie Bollblutigfeit jugefteben. Die Joftaniben bewohnten alfo frube icon benjenigen Theil Arabiens, wohin bie Meeresnabe und ein ergiebiger Boben eine farte Bevölkerung lodten, welcher befihalb auch bas gludliche Arabien im Gegenfap zu bem wuffen in ber Mitte und bem fteinigten im Norben genannt wirb. Baren une überhaupt die Boller Arabiens naher befannt, fo ließen fich vielleicht jest noch ein großer Theil ber 1 Mof. 10, 26-29. genannten Böllerschaften auffinden, ba fich gerade bie Araber auf ihre Stammunterschiede viel zu gute thun. Raberes in dem Werke: Alb. Schultens, historia imperii vetustissimi Joctanidarum in Arabia felice ex Albufeda. Haderov. 1786. 4. Baibinger.

Jona, Brophet. Das fleine prophetische Buch biefes Namens unterscheibet fic von allen anbern prophetifden Buchern baburch, bag in ihm nicht bie Brophegeiung, fondern ber Brophet bie Sauptsache ift. Denn nur mit wenigen Borten ift 3, 4. ber hauptinhalt ber Predigt tee Jona in Minive mitgetheilt. Alles Gewicht ift auf Die perfonliche Gefchichte bes Propheten gelegt. Diefelbe ift auch in ber That einzig in ihrer Art. Fur's Erfte ift fcon ber Auftrag, ben er betommt, ein ungewöhnlicher. Denn jene Reife Elifa's in bas benachbarte Damastus (2 Ron. 8, 7 ff.), wo er langft gefannt und geehrt mar, und mo er bem Bafael feine Erhebung jum Ronige Spriens weiffagte, laft fich taum vergleichen mit ber Miffion bes Jona nach bem fernen, ftolgen Rinive, wo er als ein unbefannter, unscheintbarer Fremdling Buge predigen follte. Diefer Auftrag tonnte aber auch, - fo fceint es une, - teinem Unwurdigeren gegeben werben. Denn Jona fürchtet fich und flieht. Durch wunderbare Fügung herumgeholt, geht er nun wirklich nach Rinive, predigt und flehe! - wiber fein Erwarten thut Die Stadt Buffe und wird erhalten. War er nun vorher verzagt gewesen, fo ift er jest tropig. Gerade bag ber Untergang Ninive's nicht erfolgt, bas ärgert ihn, und als noch obenbrein bas Gemachfe, bas ihm Schatten bereitet hatte, fcnell verborrte, ba hat er's genug und bittet Gott, er moge ihn lieber fterben ale leben laffen.

Es gibt taum ein Stüd ber biblischen Geschichte, über bas seit Lucian (Ver. hist. I. p. 94 sq. ed. Reitz) mehr gespottet warben ware und noch gespottet würbe, als bieses. Seitdem die protestantische Kritik sich des Gegenstandes bemächtigt hat, sind die verschiedenartigsten Bersuche gemacht worden, ben idealen Sinn (da ber reale eben Gegenstand des Spottes war) der Geschichte zu entbeden. Da finden wir denn nun außer den Bersuchen, nur einzelne Züge der Erzählung als Träger irgend einer, selbst historischen, Idee zu fassen in oder durch philosophische Umdeutung einen andern als den normalegrammatischen Sinn zu gewinnen (Anton, in Paulus N. Repert. II, S. 36 ff. über-

<sup>\*)</sup> Wie 3. B. schon Abarbanel bas Schlafen bes Jona (1, 5.) als hindeutung faßt, bag bas Folgenbe als Traum ju versteben sep, ober Clericus (Biblioth. auc. et mod. XX, 2, p. 459) burch ben Ballfich ein Schiff mit bem Zeichen bes Ballfiches angebeutet finbet.

fest 2, 1. במעי הדג mit "auf bem Bauche bes Ballfifches"), eine Dlenge anberer, bie barauf ausgeben, bas Bange entweder als Mythus ober als Sage, ober als Allegorie zu faffen. Diejenigen, welche ben mythifden Rarafter bee Studes behaupten, beuten bin auf ben Muthus von ber Besione und bem Bercules, welcher lettere (inbeg nur nach bem Bufape bes Tzepes bei Lytophron, Caffanbra V, 33 ff. mithin möglicherweise, wie Sigig bemertt, in Abhangigfeit von unferm Buche), bem jene bedrobenden Meerungeheuer in ben Rachen fpringt, und nach breitägigem Aufenthalte unbeschäbigt wieber baraus hervorgeht (Diodor. Sic. IV, 42. Apollod. II, 5. g. 9-12.). Anbere erinnern an ben Mythus von ber Andromeda, Die am Meeresufer bei Joppe einem Knrog jum Frage ausgesett, von Berfeus aber gerettet murbe (Plin. H. Nat. V, 14, 34. 9, 4. Strabo XVI, p. 759). Baur (in Illgens Beitichr. 1837, VII, S. 201 ff.) findet in Jona gar bas Gifdungeheuer Dannes wieder, welches bie Babylonier Runft und Sitte lehrte (Berof, bei Euseb, chron. I, 20 sq. Richter G. 48). - Die Babl ber Allegorifer (bas Wort im weiteften Sinne genommen, weghalb ich auch Sigig bagu rechne, ber bas Bange für nein Spiel willführlich ichaltenber Phantafien erflart, welches aber ben 3med haben foll, "Gott megen unerfüllt gebliebener Beiffagungen wiber bie Beiben ju rechtfertigen") alfo ift febr groß. Dan findet fie am vollständigften aufgegablt bei B. Friedrichfen, frit. Ueberficht ber verfc. Unfichten von b. B. Jona nebft einem neuen Berf. üb. baff. Lpgg. 2. Aufl. 1841. 3ch ermähne nur bes gelehrten Sonberlings Bermann von ber Sarbt, ber in gablreichen Schriften (Jonas in carcharia. Helmst. 1718; aenigmata Jonae 1719; aenigmata prisci orbis u. a.) die Gefchichte bes Bropheten als eine allegorische Gulle fur tie Beschichte ber Konige Manaffe und Jofia nachauweifen fuchte. Die Auffaffung ber Gefchichte ale einer national-bebräifchen Bropbetenfage mit historifchem, übrigens nicht naber bestimmbarem Kerne und bibattifchem Zwede ift gegenwärtig bie unter ben Bertretern ber mobernen Rritif am meiften verbreitete. Ihr huldigen z. B. Anobel, Proph. b. Bebr. II, S. 369 ff. - Winer, Realw. s. v. – Ewald, Br. d. A. B. II, S. 554 ff. — De Wette, Einl. S. 358 ff. — E. Meier, Befc. b. poet. Rat. Lit. b. Bebr. G. 503 ff. - Fur alle biejenigen, welchen Chriftus ber Sohn bes lebendigen, perfonlichen und breieinigen Gottes, fowie Mittelpuntt ber Schrift und fowohl Burge ale Brobierftein fur Die Bahrhaftigfeit ihrer Gefchichteergab. lung ift, für alle diefe liegt in ben Borten bes Berrn Matth. 12, 39 ff.; 16, 4. Lut. 11, 29-32. eine unumftöfliche Garantie für bie Realität ber im Buche Jona enthaltenen und vom herrn felbst angeführten Thatfachen, unter welchen gerabe ber breitägige Aufenthalt bes Jona im Bauche bes Fisches als Thous ber auch breitägigen Grabesrube Chrifti burch Diefen feinen Antitypus für bas driftliche Bewuftfenn eine Gewiftbeit bat, welche auf die wiffenschaftliche Bermittlung nicht wartet, vielmehr biefelbe jur Bertiefung ftimulirt. Damit ift übrigens teineswegs gefagt, baf Chriftus auch bie Form, in melder une bas jegige Buch Jona jene Thatfachen referirt, in ber Gesammtheit aller Gingelheiten verburge. Roch fen bier übrigens aufmertfam gemacht auf bie Bebeutung, welche nach bes herren eigener Erklärung bie wunderbare Errettung bes Propheten für feine nachherige Thatigkeit unter ben Miniviten hatte. Denn ber herr fagt (Luk. 4, 30.): καθώς εγένετο Ίωνας σημείον τοίς Νινευίταις, ούςως έσται καὶ ό υίὸς τοῦ ανθοώπου τη γενεά ταύτη. Hier wird offenbar die ungläubige Belt mit Rinive parallel geftellt und gefagt, bag, wie biefer Stadt bie munberbare Errettung bes Jona als Unterpfand feiner Glaubwürdigkeit gegeben mar, fo werde jener die Auferstehung bes herrn als folches bienen muffen. Darnach muffen bie Riniviten bas Erlebnif Jona's gefannt haben, und baraus erklart fich benn ferner ihre Geneigtheit, ihm ju glauben. Bgl. Baumgarten, über bas Beichen bes Br. Jon. in Rub. u. Guer. Bifdr. 1842, II, S. 1 ff. -

Daß Jona (1717, Iwvac) mit bem 2 Kön. 14, 25. erwähnten Jona, Sohn bes Amittai aus Gath-Hacher identisch seh, ist wohl nicht zu bezweifeln. Ift dem also, so wissen wir, daß Jona dem Reiche Israel und welcher Zeit er angehörte. Denn Gath-

Hacheber liegt im Stamme Sebulon (30f. 19, 13.), und bie angef. Stelle bes Königsbuchs versetzt uns spätestens in die Zeit des zweiten Jerobeam, ber 825—781 regiert hat. Demnach war Jona Zeitgenosse von Joel, Amos, Hose und (wenn wir nicht irren) von Obadja. Zugleich ist wohl zu bemerten, daß dieser geschichtliche Moment die Sendung bes Jona nach Rinive erklärt. Denn Assur damals bereits im Begriffe, zur Weltmonarchie sich zu erheben; schon hatte es seine Beziehungen zu Ifrael angebahnt, benn die Könige Iraels selbst hatten sich bereits an Assur um Schutz gewendet (Hos. 5, 13.). Wie angemessen ist es nun, wenn der Herr diesem mächtigen Bolke, welches auf die Geschiede der Theostratie so großen Einsluß üben sollte, eine Ahnung seiner Macht und Herrlichseit beibringt, — wie ermuthigend mußte dies auf Ifrael zurückwirsen, und wie beschämend war das Beispiel des dußertigen Rinive für das undußsertige Irael. Ueber die Zeit der Absassung des Buches herrscht große Dissernz der Ansüchten. Die Austlassern. Bel. die Einleitungen und insbes. Delitzsch über das B. Jona in Rubelb. u. Guer. Zischr. 1840. II, S. 112 si.

Die wichtigsten neueren Schriften über Jona außer ben genannten sind: Grimm, ber Pr. Jonas übers. u. m. ertl. Anm. ber. Duffelvorf 1798. — Golbhorn, Exturfe jum B. Jonas. Gin Beitrag zur Beurtheilung b. neu. Erfll. b. Fr. Lpzg. 1803. — Higig, die 12 fl. Pr. erfl. (im furzgef. er. Hobch.) 1838. — Rrahmer, A. B., b. B. Jonas hift. frit. untersucht. Dueblinburg 1846. — Schreg, die kleinen Propheten übers. u. erfl. Regensburg, Manz 1854.

Jonas, Bifcof von Orleans (Aurelianensis), einer ber ausgezeichnetsten frautifden Rirchenfürsten bes 9. Jahrhunderte. Er bekleibete, als Machfolger Theobulphe (821) fein Amt unter ben beiben Regierungen Lubwigs bes Frommen und Karls bes Rablen, er wohnte bem Parifer Concil 829 bei und ftarb 814. Wichtig ift bie Stellung, bie er im Bilberftreite annahm: In ber auf Lubwige Befehl verfaften, aber erft unter Rarl bem Rablen veröffentlichten Schrift: de cultu Imaginum\*) fuchte er bie Mitte gu halten gwifden ber bilberfturmenten Richtung eines Claudins von Turin (f. b. Art.) und ter abergläubifden Berehrung ber Bilber, wohin ber große Baufe neigte. Indem er tiefe lettere ebenfalls vermarf, tabelte er gleichmohl in ben ichaifften Ausbruden bie vermegene Sprache, welche Claudius in feiner Bufchrift an ben Abt Theobemir in Betreff ber Bilber geführt hatte: er bezeichnet biefelbe als frivola et inepta und wirft ihrem Berfaffer, bod wohl ohne Brund, Arianismus vor; namentlich weist er mit Entruftung bie in ter That albernen Confequenzen gurud, welche Claudius aus ber Berehrung bes Rreuges gegogen batte, ale ob man bann auch Rrippen, Schiffe, Efel n. f. w. verehren muffe, weil Chriftus mit biefen Begenftanben ebenfalls in Berührung getommen fen. Auch bie Reliquien nimmt er gegen bie Angriffe bee Clanbine in Schut und ift nicht abgeneigt, an ihre und die munderthatige Rraft bes Kreuzes zu glauben. Ueberhaupt theilte ber fonft erleuchtete Dann noch manche Borurtheile feiner Beit, fo auch in Beziehung auf tie Wirfung ber Saframente und die Borrechte tes Priefterthums. Go beschränft er auch mit einem großen Theil ber alten Rirche bie verfohnenbe Rraft bes Tobes Jesu nur auf bie por ber Taufe begangenen Gunben, indem bie fpater begangenen burch bie Blutund Thranentaufe muffen gefühnt werben. Denfelben Bebanten begegnen wir auch in ber Schrift, welche Jonas auf Begehren eines vornehmen Laien, bes Grafen Mathford verfaßt hat und bie in ber Befdichte ber driftlichen Ethif eine nicht unbebeutente Stelle cinnimmt: Libri tres de institutione laicali (in d'Achery, Spicileg. I. p. 258 sq.). Giner rein außerlichen Bertheiligfeit gegenüber verlangt er eine von ber Burgel bee Bergens ausgehende grundliche Sinnesanderung und widerfett fich ber fittlichen Robbeit und

<sup>\*)</sup> Jonae Aurelianensis Ecclesiae Episcopi libri tres de cultu imaginum, ad Carolum Magnum (sic) adversus haeresin Claudii Praesulis Taurinensis. Colon. 1554. 12. (finbet fith auth in Bibl. maxima XIV. 167 sq.)

Schlafspeit ber Zeit; er beklagt ben Berfall ber Rirchenzucht und rügt allermeist bie Sünden der Großen (Jagdluft, Würfelspiel u. s. w.). Ueber die ehelichen Pflichten gibt befonders das 2. Buch einläßliche Borschriften, die auf den sittlichen Zustand ber Zeit ein eben nicht erfreuliches Licht werfen. llebrigens zeigt sich auch hier noch eine ziemlich äußerliche Behandlung der Sittenlehre, wie dies z. B. aus der Aufzählung der acht Todssühnen (lib. III. c. 6.) hervorgeht (superdia, gula, fornicatio, avaritia, ira, acedia, tristitia, cenodoxia i. e. vana gloria). Endlich hat Jonas noch einen Regentenspiegel versäßt, in der Schrift, welcher erst d'Acherh die Ueberschrift gegeben: de institutione regia (spicil. I. p. 323 ff.); sie ist in Form eines Briefes an den jungen König Pipin von Aquitanien, Sohn Ludwigs des Fr. gerichtet und enthält großentheils dieselben Borschriften, die ein Jahr später unter Jonas Einsluß in die Aften des Parifer Concils ausgenommen wurden. Bgl. Schrödt, Kirchengesch. XXIII. S. 294 ff. und 416 ff. Hagendach.

#### Nachtrag.

Als willtommene Ergänzung des Artikels Holland machen wir aufmerksam auf das so eben erschienene Schriftchen: die niederländische reformirte Kirche. Charakterisirende Mittheilungen über ihren dermaligen Zustand von Angust Köhler, Pfarramtscandidat (aus der baprischen Rheinpfalz). Erlangen. 1856. Der Berfasser ist selbst an Ort und Stelle die Zustände Hollands sorgfältig erforscht und ist auch mit de hollandischen Theologie unster Tage vertraut.

# Berzeichniß

# ber im fecheten Banbe enthaltenen Artifel.

## Ø.

| Seite                         | Date                                | - Cette                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| hermes und hermefianis-       | hilarion, ber Beilige . 83          | Hita (Juan Muiz von —) 162         |
| mus 1                         | Silarius, ber Beilige . 84          | <b>S</b> oba                       |
| Bermias 4                     | hilarius von Boitiers               | Bobbes, f. Deismus                 |
| hermogenes 5                  | Hilarius, Diakonus ber              | Dochamt , f. Deffe 163             |
| Bermon 7                      | römischen Rirche 94                 | Dochmann, Ernft Christoph -        |
| Berobes 8                     |                                     | Socistift, f Stift 164             |
| Berobianer 14                 |                                     | Dochftraten, f. Doogstraten -      |
| Herobianer 14                 | Bilbebrand, f. Gregor VII. 95       | hochwart, Laurentius               |
| Berrnhuter Brübergemeinbe,    | Bilbegarb                           | Dodwurbigftes Gut                  |
| f. Bingenborf und bie Bril-   | Bilbulf (auch Bibulf, St.           | Dochzeit bei ben Bebraern,         |
|                               | - 3bou) 96                          | f. Ebe bei ben Bebraern -          |
| Heruler                       | Hillel, Rabbi —                     | Bochzeit in ber driftlichen        |
| Bervaus, Ratalis              | Biller, Bhilipp Friedrich 98        | Rirche                             |
| Berg im biblifchen Ginn -     | Simerius, Bifchof von Tar-          | Boe von Hobenegg 165               |
| Berg Jefu, f. Gefellicaft     | ragona in Spanien                   | Boffing, 3. Bilb. Friebrich 170    |
| bes beiligen Bergens          | himmel im biblifden Sinne 99        | Boben. Bobenbienft ber             |
| Jesu 21                       | himmelfahrt Chrifti 102             | Bebräer, 171                       |
| Hesbon                        |                                     | Böhlen in Balaftina . 176          |
| Befeliel, f. Czechiel 22      | Himmelfahrt Maria, f.               | Hölle, s. Habes 178                |
|                               | Maria 108<br>Himmelbanbeter —       | Böllenfabrt Christi —              |
|                               | Dimmeibanbeier —                    |                                    |
| Heffels, Johann Leonhard 28   | Simmelreich, f. Reich<br>Gottes 109 | Pouenhtajen 101                    |
| Heffels, Johann 29            | Somes 109                           | Hoffmann, Daniel 185               |
| Beffen                        | Hin, s. 998af —                     | Soffman , Meldior 191              |
| Begoujen, Tilemann . 49       | hincmar, Erzbischof von             | Boffnung 195                       |
| Befochaften 52                |                                     | Hofcaplan, f. Caplan . 197         |
| Deterodorie, f. Orthoborie 56 | Hincmar von Laon 110                | Sofmeifter, Gebaftian              |
| Bethiter                      | Hinnom, f. Gebenna . 111            | Hoheiterechte, I. Airche,          |
| Beter, Lubwig 57              |                                     | Berhaltniß berfelben gum           |
| Beubner, Beinrich Lubwig 62   | Hippolytus 131                      | Staate —                           |
| Beumann, Chriftoph Auguft 65  |                                     | Bobenburg ober Obilienberg —       |
| Beufdrede 68                  |                                     | Hoherpriester 198                  |
| Seviter 71                    | heiligen 139                        | Dobes Lieb 206                     |
| Berapla, f. Origenes          | Hiram                               | Holbach, Baul Kriebrich 220        |
| Beren und Berenprozeffe -     | Hirsch 141                          | Solland, biftorifd-ftatiftisch 221 |
| Sibbetel, f. Eben 74          | hirschan ober hirsan . 143          | Hollaz, David 240                  |
| Sieratas                      | Birten bei ben Bebraern 146         | Bolofernes, f. Jubith . 241        |
| hierapolis 75                 | Dirten 150                          | holftein, f. Schleswig -           |
| Dierarchie, f. Rirche . 76    | Dirtenbriefe 151                    | Polstein —                         |
| Dierotles                     | Birtenftab, f. Rieiber, geift-      | Bolfte ober Bolftenius             |
| Sieronymiten                  | lime unh Anstanien                  | Bolghaufer, Barthol., f.           |
| hieronymus (Sophronius        | liche, und Infignien . — Sistia     | Bartholomiten 242                  |
| Eufebius) 77                  | Historienbibel                      | Homberg, Spnobe, f. Bef.           |
| hieronymus von Brag . 81      | Sibovithe Phoefacia f               | domotis, Ophor, 1. Del             |
| Sichen Walni Dill Pilly . Ol  | Historische Theologie, s. 162       | jen, ocejornianon in,              |
| Higben, Ralph 83              | Lycologie 102                       | man campert bou morguon -          |
|                               |                                     |                                    |

|                                                 | Seite       |                                                                                                    | <b>S</b> eite | Seite                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 242         | Sülfemann, Jobann .                                                                                |               | Jafob (Jafobus) von Dies 394                                                         |
| Homisetif                                       |             | Sueting Riffinf non                                                                                | 001           | Ratah nan Wifikia 306                                                                |
|                                                 | 249         | Huetius, Bischof von Avranches                                                                     | 305           | Jatob von Sarûg' . 397                                                               |
|                                                 | <b>250</b>  | Sugenotten, f. Frang. Re-                                                                          | 000           | Jakob von Bitry 398                                                                  |
| Somilien, clementinische,                       |             | fermation                                                                                          | 307           | Jatob (Jatobus) be Bo:                                                               |
|                                                 | 251         | Hugo I. und II., s.                                                                                |               | ragine 399                                                                           |
| Bomologumena, f. Ranon                          |             | Cluany                                                                                             | _             | Jatobellus, j. Jatobus von                                                           |
| bes N. T                                        | _           | Bugo, Bifchof von Langres,                                                                         |               | Mies 400                                                                             |
| Homonfianer und Homeiu-                         |             | f. Berengar von Tours                                                                              |               | Jakobiten —                                                                          |
| fianer, f. Arianismus                           |             | hugo von St. Cher .                                                                                | _             | Jakobsbrunnen 405                                                                    |
| Sonig, f. Bienengucht bei                       |             | Duae von Klavianv .                                                                                | 308           | Jakobsorden, f. Compo-                                                               |
| ben Sebräern                                    |             | Hugo von St. Bictor .                                                                              |               | ftella 406                                                                           |
| Honorius                                        |             | Sumanismus, f. Atheis-                                                                             |               | Jakobus im Reuen Tena-                                                               |
|                                                 | 252         | mus                                                                                                | 315           | mente                                                                                |
| Henorius II, III                                |             | Humanitat, f. Menich .                                                                             |               | Jannes und Jambres . 420                                                             |
| Honorius IV                                     |             | Humerale, i. Rleiber,                                                                              |               | Janow, Matthias von 421                                                              |
| Honter, Johann                                  | _           | geistliche                                                                                         |               | Jansen, Jansens Angu-<br>ftin. Jansenismus . 423                                     |
| lans ven                                        | 255         | Humiliatenorben ober Dr.                                                                           | _             | stin. Jansenismus . 423 Januarius 433                                                |
| Hoogstraten, Jakob von                          | 257         | ben ber Demuth Sund bei ben Bebräern                                                               |               | Japan, f. Miffionen, ta-                                                             |
| Pooper, John                                    | 258         | Hunnins, Aegibins                                                                                  |               | tholische in 439                                                                     |
| Hoornbeet, Johannes .                           | 260         | Hunnins, Nikolaus                                                                                  |               | Japhet, Sobn bes Roab -                                                              |
| Hophra                                          |             | Hus, Johannes                                                                                      |               | Jarchi, j. Raschi 451                                                                |
| Hopbra                                          |             | Buffiten                                                                                           |               | Jafer ober Jaefer                                                                    |
| 28b. III.                                       | 261         | Sutten, Ulrich von                                                                                 | 342           | Jason                                                                                |
| Borb, Johann Beinrich                           | _           | Hutter. Elias                                                                                      | 345           | Javan 452                                                                            |
| Hord, Dr. Heinrich                              | 262         | Sutter, Leonhard                                                                                   | 346           | 36a8 —                                                                               |
| Horeb, f. Sinai                                 | 263         | Sphroparastaten .                                                                                  | 349           | Iberien, Bekehrung ber                                                               |
| Horae canonicae, f. Brevier                     | -           | annainiid                                                                                          | _             | 3berier 453                                                                          |
| Boriter                                         |             | Spilos, i. Aegopten, bas                                                                           |               | Itacius, j. Priscilliani-                                                            |
|                                                 | 264         | alte                                                                                               | <b>33</b> 0   | ften 454                                                                             |
| Hornen ober Hornejus .                          | 265         | Homenaus                                                                                           |               | 3bumaa, f. Ebom, Ebe-                                                                |
| Heronaim                                        |             | Humnologie                                                                                         |               | miter                                                                                |
| Hosanna, s. Hossianna .                         |             | Sppatia                                                                                            | 356           | Jebus und Jebufiter . —                                                              |
| Hofea, König                                    | <b>2</b> 68 | Duperius, Andreas Gerbarb                                                                          |               | Jechiel                                                                              |
| Control Control Control                         | <b>275</b>  | barb                                                                                               | 262           | Jehoasch, i Joas 455                                                                 |
| 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         |             | Durfan ( Saemanian                                                                                 | 362           | Jehoram, s. Joram . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                              |
| schof von Corduba .                             | _           | Hortan , f. Hasmonäer                                                                              | 303           | Jehu 461                                                                             |
| Hofins, Stanislans .                            | 278         | _                                                                                                  |               | Jephta, Jiphtach 466                                                                 |
| Hofpinian, Rudolph .                            | 281         | <b>3.</b>                                                                                          |               | Jeremia, Prophet 478                                                                 |
| Hofpital (Michael be L')                        | 283         | 101                                                                                                |               | Jeremiä Rlaglieber 489                                                               |
| Pofritaliter bee beil. An-                      |             | Jabal                                                                                              | 363           | Jeremia, Brief bes 491                                                               |
| tonine, f. Antonine,                            |             | Jabbot                                                                                             |               | Jeremias II., Patriarch                                                              |
| Orben bes beil                                  | 285         | Rahin                                                                                              | 364           | von Conftantinopel                                                                   |
| Bofpitaliter ober Bofpital-                     |             | Jablousti, Daniel Eruft                                                                            |               | Jericho 494                                                                          |
| brûder                                          |             | Rablonski, Baul Ernft .                                                                            | <b>365</b>    | Jerobeam 495                                                                         |
| Polpitaliterinnen ober Do-                      | 000         | Jabne                                                                                              | -             | Jerobeam II 497                                                                      |
| fpitalichwestern                                | 286         | Jacoin und Boas                                                                                    | 300           | Jerufalem, Stadt, f. Ba-                                                             |
| Popien, auch Oblaten .                          |             |                                                                                                    | 367           | lästina 498                                                                          |
| Hottinger, Johann Beinrich                      |             | Jacopo                                                                                             | _             | Jerusalem, Patriarchat —                                                             |
| Hottinger, Johann Jakob Soubigant, f. Bibeltert | 290         | Jacoponi da Todi                                                                                   | 368           | Jerusalem, Spnoben da-                                                               |
| bes A. T. Bb II.                                | 291         | Jagb bei ben Bebraern                                                                              | 369           | 1                                                                                    |
| Hoper, Anna                                     | 201         | Jahr ber Hebraer                                                                                   | 371           | Jerufalem, Königreich, f.                                                            |
| Hroswitha, f. Roswitha                          | 292         | Jair                                                                                               | 372           | Rreuzzüge 503                                                                        |
| Bubalb, f. Huchalb                              | _           | Jatob, Baupt ber Bafto-                                                                            |               | Jerusalem, bas neue Bis-                                                             |
| Duber, Maria                                    | _           | rellen, f Baftorellen .                                                                            | 373           | thum St. Jatob in . —                                                                |
| •                                               | 293         | Jatob, Sohn Isaats .                                                                               | _             | Berusalem, Joh. Friedr.                                                              |
| Huber, Samuel                                   | 296         | Jatob Barabans ober Ban-                                                                           |               | Wilhelm 505                                                                          |
| Huber, Samuel Suberin, Caspar                   |             |                                                                                                    | 379           | Jesabel, f. Jiebel 507                                                               |
|                                                 |             | zalus, j. Jakobiten .                                                                              | 313           |                                                                                      |
| Suberin, Cafpar                                 | 297         | galus, f Jatobiten                                                                                 | _             | Jesaja, ber Prophet . —                                                              |
| Huberin, Caspar Subertiner Chronist             | 297         | Jakob von Ebeffa                                                                                   | 380           | Jesaja, ber Prophet . —<br>Jesreel ober Jisreel . 522                                |
| Huberin, Caspar                                 | 297<br>—    | Jatob von Ebeffa                                                                                   | <b>3</b> 80   | Jesaja, ber Prophet . — 3esreel ober Jisreel . 522 Jesse                             |
| Huberin, Caspar                                 | 297         | Jakob von Ebeffa                                                                                   | _             | Jesaja, ber Prophet Jesreel ober Jioreel . 522 Jesses 523 Jesuaten 524               |
| Huberin, Caspar                                 | 297<br>     | Jakob von Ebessa. Jakob von Jüterbock. Jakob I., König von Eng-<br>land. Jakob II., König von Eng- | 380<br>381    | Jesaja, ber Prophet Jesreel ober Jioreel . 522 Jesses 523 Jesuaten 524 Jesuitenorben |
| Huberin, Caspar                                 | 297         | Jakob von Ebeffa                                                                                   | <b>3</b> 80   | Jesaja, ber Prophet Jesreel ober Jioreel . 522 Jesses 523 Jesuaten 524               |

### Drudfehler.

3m V. Banbe wolle man gef. folgenbe Drudfehler verbeffern:

```
Ceite 407, Zeile 12 von oben lies: auch ftatt noch.
```

- " 407, " 20 von oben lies: Anab. 1, 4, 9. ftatt 1, 49.
- " 407, " 1 von unten lies: Arvieur ftatt Cavieng.
- " 421, " 22 von oben lies: Lanbern flatt Gemeinben.
- " 470, " 21 von oben lies: Pharan flatt Tharan.
- " 484, " 24 f. von oben lies: ben Entel "A. v. Saller's" flatt ben Entel "bes Borigen"!
- " 485, " 29 von oben lies: beuten ftatt benten.
- " 492, " 15 von unten lies: "30,000 Einw." flatt 100,000 und filge bei: f. Ritter's Erd!. XVII, 2. S. 1031 ff.
- " 621, " 4 von oben lies: Tanis flatt Tunis.
- " 621, " 2 von unten lies: مجران ftatt مبران
- " 623, " 14 von oben lies: livr. 7. n. 44. ftatt 7. u. 44.

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
| • | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |



1. The state of th

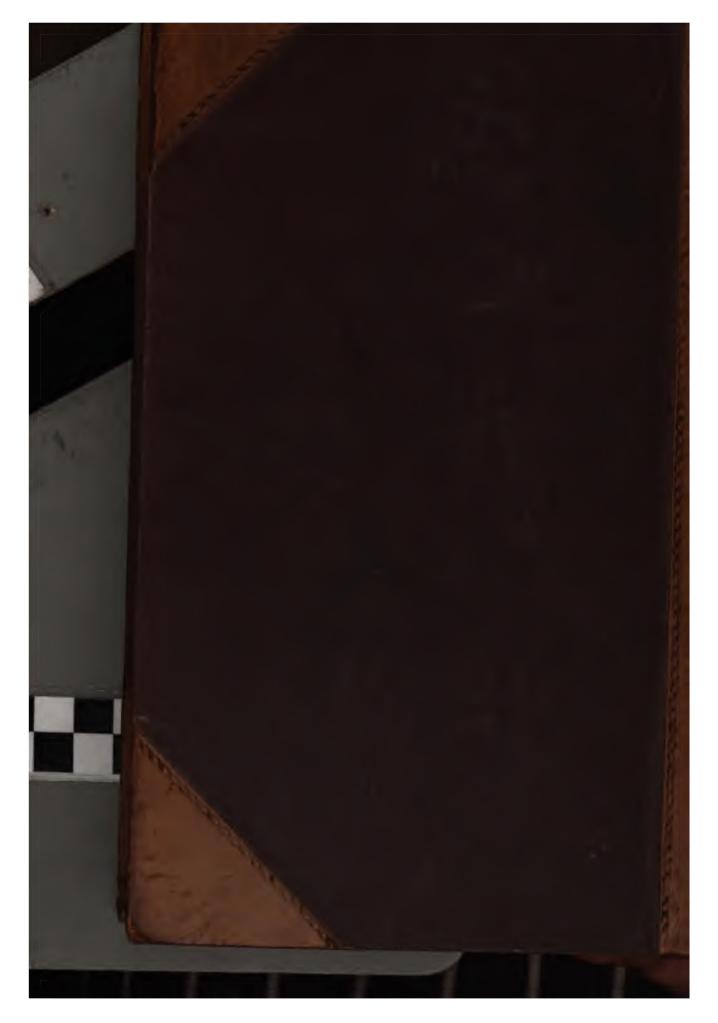